

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





. .

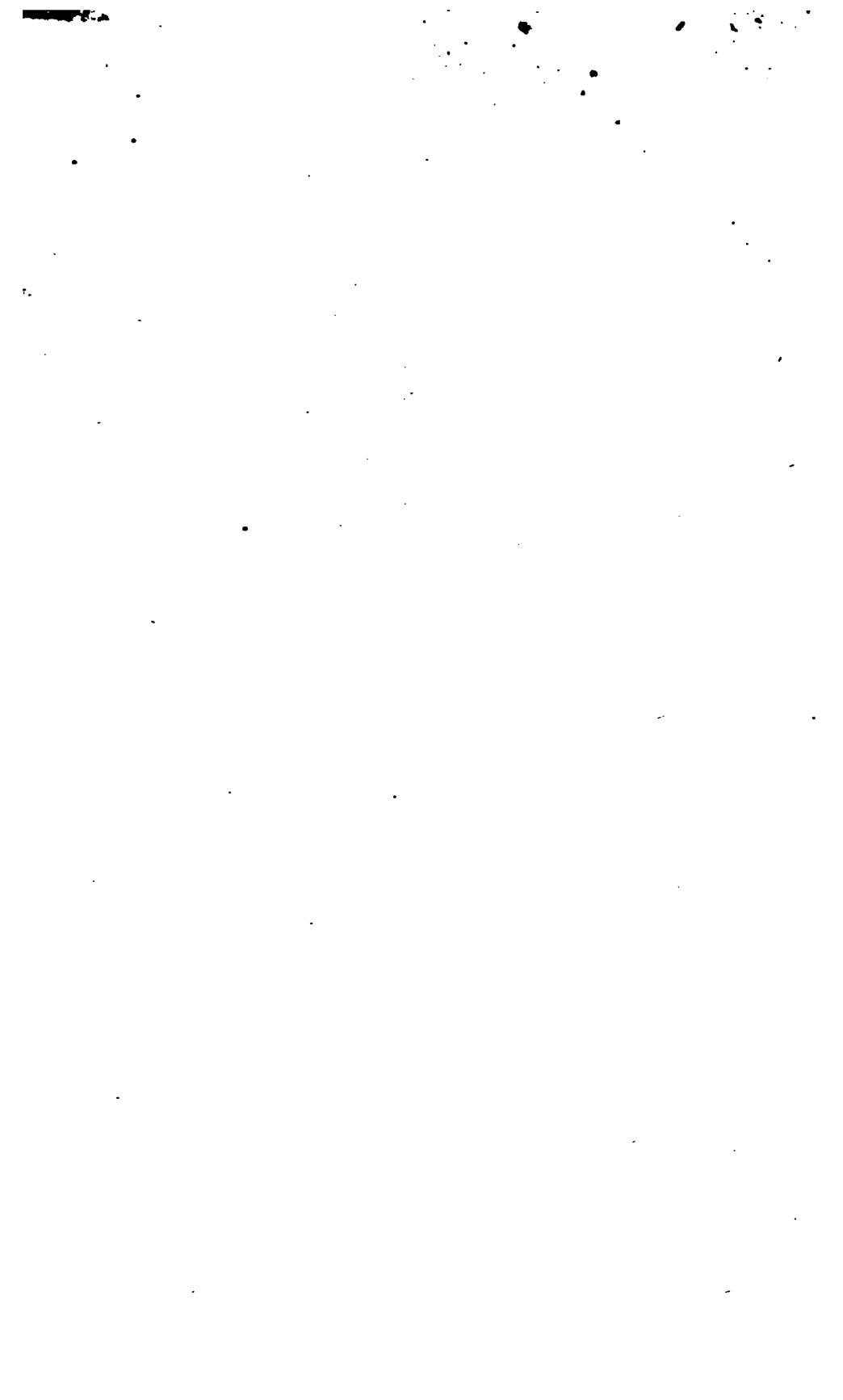

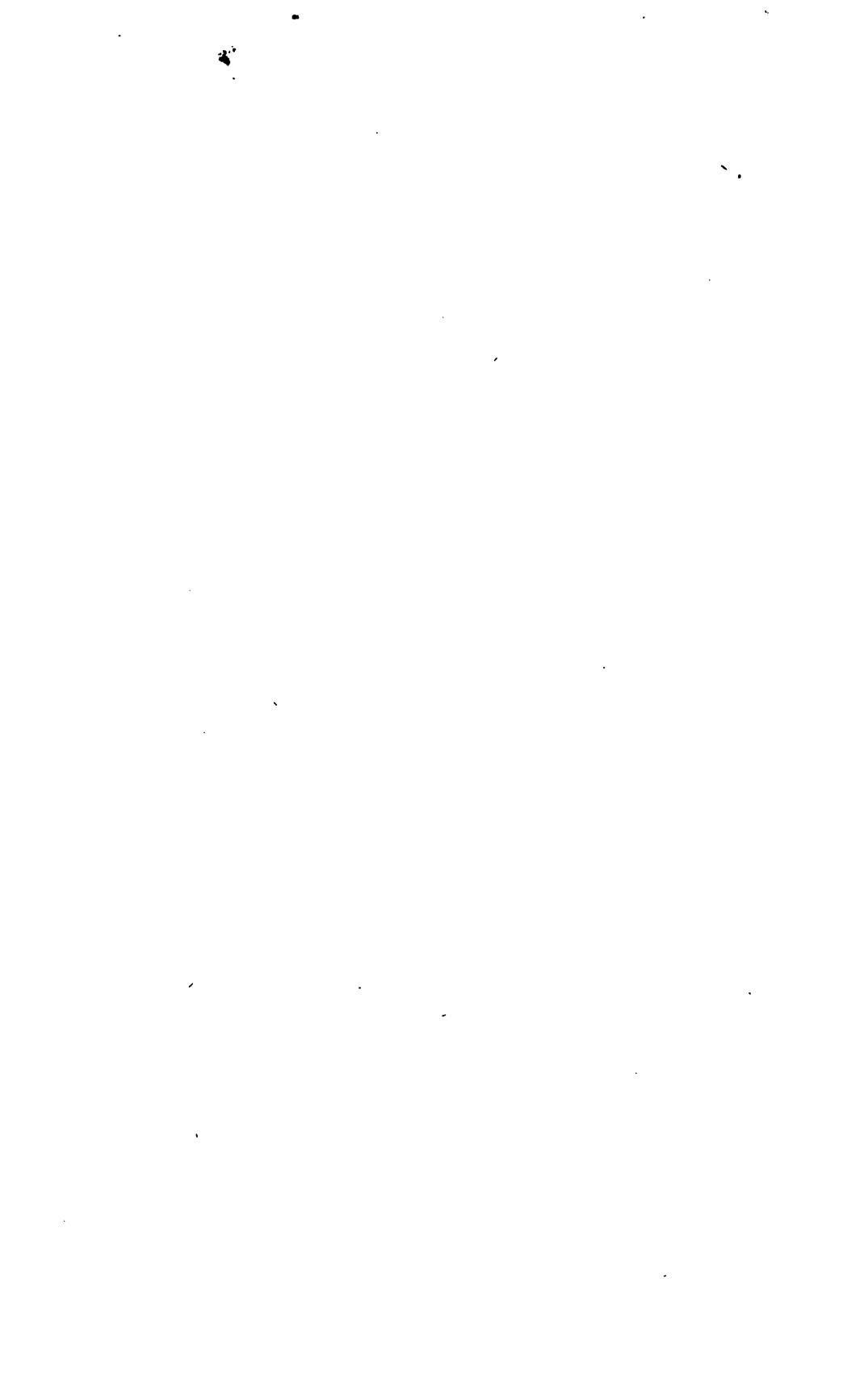

### Conversations-Lexikon.

Zehnte Auflage.

Bierzehnter Band. Teelenheilkunde bis Theïn.

• • .

### Allgemeine deutsche

## Meal-Encyklopädie

für

die gebildeten Stände.

# Conversations-Lerikon.

Behnte,

verbesserte und vermehrte Auflage.

In funfzehn Bänden.

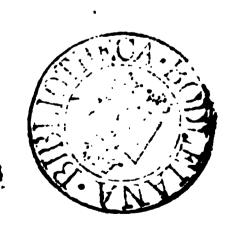

Vierzehnter Band.

Geelenheilkunde bis Thein.

Leipzig:

8. A. Brochaus.

2701/1/2 1854

可能在簡析。 1927年2月20日 1932年 1932年

AND THE PARTY OF T

The second second second second second

A 1 4 1

Deelenbeilkunde, psydische Beilkunde ober Psychiatrie ist eine erst der neuern Beit angehörige Biffenschaft, beren Entstehen wir den aufgeklärtern Begriffen vom menschlichen Geiste und von den dem Menschen angeborenen Rechten, der fortschreitenden humanitat verdanken, und welche uns lehrt, wie Geistestrantheiten (f. d.) zu betrachten, auf welchem Bege sie in geistige Gesundheit zu verwandeln und, wenn das nicht möglich ist, wie die Geisteskranken sowol selbst als Andere vor den schädlichen Folgen ihres Übels zu schüßen sind. Sie gründet sich theils auf naturwissenschaftliche, anatomisch-physiologisch-ärztliche, theils auf philosophisch-psychologische Bortenntniffe, vor allem aber auf die unerlagliche Beobachtung an Geelentranten selbst, über Ursachen, Anfänge, Berlauf, Ausgänge und Abanderungen ber krankhaften Geisteszustände und über deren Beilung auf natürlichem und fünstlichem Bege. Die einzelnen Bauptarten ober Formen der Seelenstörungen hat man theils nach der Exaltation oder Depression der drei gewöhnlich angenommenen Seelenvermögen, des Berftandes, des Gemuthe und bes Willens, theils nach andern Eintheilungsgrunden unterschieben. Unter den Schusmitteln, welche die Seelenheilkunde gegen geistige Erkrankungen kennt, steht obenan eine gute körperlich- geistige Erziehung, b. h. verständige Leitung ber natürlichen Entwickelung ber Geelenfahigkeiten zu einer dem Lebensberuf des Individuums entsprechenden Bolltommenheit und Reife. Gewöhnlich wird die psychische Prophylaris aber erst angewendet, wenn eine psychische Krankheit beseitigt scheint, und nähert sich daher, als Rachbehandlung, mit Rachwirkungen früherer Urfachen kämpfend, schon mehr der eigentlichen Therapie. Diese gahlt unter ihre Mittel theils geistige, theils torperliche, insbesondere alle biatetischen und arzneilichen Beilmittel, welche auch in forperlichen Krankheiten verordnet werben, außerdem auch eigenthumliche, g. B. Dufit, korperliche Züchtigungen, Zwangsmittel u. f. w., vor allem aber eine ber Erziehung ähnliche fortgefeste geiflige Einwirkung auf die noch gefund gebliebenen Seiten ber Seelenthatigkeit bes Rranken. Wie scharf der psychische Arzt bei seinen Beilbestrebungen die Modificationen der Rrankheiten nach Alter, Geschlecht, Stand, Körperconstitution ber Kranken u. f. w., namentlich bei ihrem Beginne, ins Auge faffen muffe, bebarf wol keiner nähern Beleuchtung. Ebenfo nöthig ift es jedoch auch fur ben in die Lehren ber Pfpchiatrie nicht Eingeweihten, mit großer Burudhaltung bas Berfahren eines Irrenarztes zu beurtheilen, ba fich bei Beiftestranten bas Berhältnif des Körpers gegen außere Einbrude meift ganz anders stellt als bei gewöhnlichen Rranten, und ber Körper ber einzige Beg ift, auf welchem Einfluffe zur Seele gelangen tonnen. In einem besondern Bezuge steht die Psychiatrie zur gerichtlichen Medicin. Birkliche Geelenfrantheit, vorübergebende wie dauernde, bedingt mahrend ihrer Dauer Geelenunfreiheit, und Seelenunfreiheit muß die Burechnungsfähigkeit schmalern ober aufheben. Das Borhandenober Nichtvorhandensein eines solchen Zuftandes zumal in einer vergangenen Zeit zu erkennen und barzulegen, ist eine Aufgabe, welche bem Gerichtsarzte häufig gestellt wird und beren Losung zuweilen ben größten Schwierigkeiten unterliegt. Je unvollkommener die Kenntnif war, die der menschliche Geist von sich selbst hatte, um so unklarer waren auch von jeher die Begriffe, welche man fich vom Wefen der Seelenftorungen und von der Behandlung, die Geiftebtrante verlangten, machte. In den altesten Beiten sah man Störungen des Seelenlebens als unmittelbar von der Gottheit über den Menschen verhängte Buftande an und betrachtete die Frren balb mit Abscheu als Gegenstände göttlicher Strafgerichte, bald mit einer Art Berehrung als außerordentlicher gottlicher Einfluffe Gewürdigte. Die Geistestranten wurden in Folge beffen haufig als nichtsnußige Mitglieder der Gesellschaft je nach den Außerungen ihres Übels entweder von dieser hülflos verstoßen oder, in Retten und Banden geschlagen, den Gefangenen und Berbredern beigefellt. Diese beklagenswerthe Behandlung dauerte bis zu Ende des 18. Jahrh., wo Conv.-Lex. Behnte Aufl. XIV.

namentlich Pinel seine Stimme bagegen erhob und bei bem allgemeinen Berlangen nach Anerkennung ber Menschenrechte auch bie ber Geisteskranken geltend machte. Chiarugi in Italien, Arnold und Crichton in England, Weidard, Hoffbauer und Reil in Deutschland folgten, und bald zeigten fich auch die Staaten geneigt zur Errichtung neuer und zur bessern Einrichtung der porhandenen Irrenanstalten (f. b.). Hierburch wurde zugleich bas Interesse an der burch jene Arzte begründeten Wiffenschaft geweckt, und Männer wie Cor, Haslam, Wright und Combe in England, Esquirol, Pariset und Georget in Frankreich, Horn, Langermann, Beinroth, Nasse, Jacobi, Amelung, Bird und Friedreich in Deutschland, Gualandi in Italien und viele Andere forberten ihre Ausbildung mit einem folden Gifer, daß fie jest fich mit vollen Rechte den übrigen medicinischen Doctrinen an die Seite stellen darf. Bgl. Pinel, "Uber Geistesverirrungen" (aus dem Frang. von Wagner, Wien 1801); Reil und Hoffbauer, "Beiträge zu einer Curmethobe auf psphischem Wege" (2 Bbe., Halle 1808 — 10); Bering, "Psphische Seilkunde" (2 Bbe., Lpz. 1817-21); Beinroth, "Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens" (2 Bbe., 2pg. 1818); Esquirol, "Pathologie und Therapie ber Geelenstörungen" (Lpg. 1827; neue Aufl., Berl. 1836); Friedreich, "Handbuch der gerichtlichen Psychologie" (2. Aufl., Regensb. 1842); Blumröder, "Über das Irresein" (Lpg. 1836); Guislain, "Borlesungen über die Beisteskrankheiten oder Phrenopathien" (deutsch von Lähr, Berl. 1854); Griefinger, "Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten" (Stuttg. 1845).

Seelenlehre, s. Psychologie.

Seelenmesse heißt in der kath. Rirche diesenige Messe (s. d.), welche für die im Fegfeuer schmachtende Seele eines Gestorbenen gehalten wird, um sie aus dem Orte der Qual zu befreien oder doch wenigstens ihre Qualen zu lindern. Die Entstehung und Ausbildung der Seelenmesse beruht auf der Entstehung und Ausbildung der Lehre vom Abendmahle als wirklichem Opfer, sowie der Lehre vom Fegseuer. (S. Messe.)

Seelenverkäufer oder Zettelverkäufer hießen jene berüchtigten, in Holland und besonders in Amsterdam ihr Wesen treibenden Mäkler, welche Matrosen oder Soldaten zum Dienste in den Colonien und namentlich für die Ostindische Compagnie anwarben, sie bis zur Ablieferung unterhielten und dabei für jedes Individuum einen auf 150 Gldn. lautenden Schuldzettel erhielten, die ihnen, wenn der Verkaufte am Leben blieb, ausgezahlt wurden, nachdem man sie diesem an seinem Lohne abgezogen hatte. Die Seelenverkäufer aber verhandelten diese sogenannten Transportzettel meist um sehr niedrigen Preis an Capitalisten, und so wurde sowol mit diesen Zetteln wie mit den sogenannten Monatszetteln, in denen die Verkauften ihren Hinterlassen in Europa von ihrem Lohne jährlich einige Gulden auszahlen zu lassen sich anheischig

machten, ber schmählichste Bucher getrieben.

Seelenwanderung heißt angebliche Beränderung des Aufenthalts der menschlichen Seele, vermöge beren sie nacheinander verschiedene thierische ober menschliche Körper belebt. Da ein Erfahrungsbeweis für diese Meinung nicht denkbar ift, so muß der Grund für diese uralte Ansicht in dem religiösen Glauben an Wechselwirkung und Verwandtschaft aller lebendigen Wefen und an eine allmälige Reinigung und Rückfehr ber geistigen Individuen zu bent gemeinschaftlichen Urquell gefucht merben. Damit hangt auch der Glaube an ein Dasein ber Seele vor der Geburt auf Erden (Präeristenz) jusammen. Denn das irdische Leben ift hiernach nur ein Puntt in der Kette von Zuftanden, welche die von Gott ausgegangene Seele zu durchlaufen hat, um endlich in seinen Schoos zurudzukommen. Die Brahmanenlehre der alten Indier, in der sich die ersten Spuren dieses Glaubens zeigen, stellt die Wanderungen der Seele nach dem Sobe durch bosartige und gutartige Thiere als Bugungen und Mittel der Läuterung dar, momit auch die Schonung der Thiere bei ben Indiern zusammenhängt. Auch die Buddhisten nehmen eine Seelenwanderung an. Die Geheimlehre ber ägppt. Priefterkafte nahm einen nothwendigen Kreislauf von 5000 J. an, den jede Seele nach dem Tode, die Körper aller Thiergattungen burchlaufend, vollenden muffe, ebe fie in ben Denschenkörper zurucktehre und in ben Bohnungen ber Geligen anlange. Wahrscheinlich von den Agyptern empfingen die Griechen den Glauben an die Seelenwanderung, welche fie Metempfpcofis, b. i. Seelenwechsel, und Metensomatofis, b. i. Körpermechsel, nannten. Ale die ersten Manner, welche sie bei ben Grieden annahmen, werden Pythagoras und sein angeblicher Lehrer Pherecydes namhaft gemacht. Die spätern Pythagoraer lehrten, ber Geift folle, von ben Seffeln bes Körpers befreit, in bas Reich der Verstorbenen eingeben, baselbft in einem Zwischenzustande langere ober furzere Beit verweilen und dann wieder andere menschliche oder thierische Körper auf ihre Lebensdauer befeelen, bis die Zeit seiner Läuterung beendigt und seine Rückehr zum Urquell des Lebens mög-

lich fei. Es sollte der Beist des Pothagoras selbst schon zum vierten male auf Erden gewesen sein. Doch beruht dieses Alles auf spätern Berichten. Empedofles nahm eine Wanderung ber Seele selbst in Pflanzenkörper an. Die griech. Musterien kleideten die Seelenwanderung in anziehende Mythen ein, welche ben Dionpfos ober Bacchus als herrn und Führer ber Seelen barstellen, und auch hier war die Annahme einer Praexistenz merklich. Die griech. Dichter und Philosophen haben diese Mythen nannichfaltig ausgeprägt. Pindar, Drphischen Lehren sich anschließend, läßt die Geele nach einem dreimaligen tabellosen Lebenswandel in den Inseln der Seligen anlangen. Plato behnt ben Zeitraum bis zur völligen Rückehr der Seelen in ben Schoos der Gottheit auf 10000 J. aus, in denen sie Menschen- und Thierkörper zu durchmandern hatten. Er trägt dies auf mythische Weise vor; die Neuplatoniker aber scheinen bies eigentlich genommen zu haben. Plotin unterscheibet eine Berpflanzung ber Seelen aus unsichtbaren, atherischen Körpern in irdische und eine Wanderung aus irdischen wieder in irdische. Unter den Römern haben Cicero und Virgil sich auf diese Lehre bezogen. Aristoteles verwarf sie, weil sie voraussest, daß die Seele sich zu bestimmten Körpern gleichgültig verhalte. Die Rabbinen malten die Lehre von der Seelenwanderung in der ihnen eigenen Manier aus, indem sie annahmen, Gott habe nur eine bestimmte Anzahl Judenseelen geschaffen, die baher immer wieberkämen, solange es Juden gebe, bisweilen auch zur Bufübung in Thierkörper versest, am Auferstehungstage aber alle geläutert sein und in den Leibern der Gerechten auf dem Beden tes Gelobten Landes aufleben würden. Die driftliche Sekte der Manichaer betrachtete die See-Ienwanderung ebenfalls als Bufmittel; aber die driftliche Rirche hat sie stets bestritten. Auch die alten Italiener, die celtischen Druiden, die Scythen und Hyperboraer hatten diesen Glauben, und die heidnischen Nationen des östlichen Afien, die kautas. Bölkerschaften, wilde Amerikaner und afrik. Neger haben ihn noch, obschon mit mancherlei Anderungen. Eine Folge befselben war bei vielen Völkern die Verehrung gewisser Thiere und die Scheu vor dem Genuß ihres Fleisches.

Seelowe, f. Robben.

Seemachte oder Seeftaaten heißen diejenigen Staaten, welche in ihren befestigten Bafen zum Schus ihres Handels und ihrer überseeischen Besitungen eine Kriegsflotte aufbieten können, oder auch folche Staaten, deren maritime und coloniale Macht ihre Bedeutung auf dem Festlande weit überragt. In biesem Sinne waren früher Benedig, Genua und Holland Seemächte zu nennen; ihre Bedeutung ist aber längst durch andere verdrängt. Unter ben jesigen Staaten Europas nimmt Großbritannien den ersten Rang als Seemacht ein. Durch seine Infellage, seine Colonialmacht und seine ebenso umfangreiche wie trefflich ausgerüstete Kriegsflotte, wozu eine tüchtige seemannische Tradition und ein trefflicher Stoff an guten Matrosen zu rechnen sind, hat es in unserm Jahrhundert diesen Worrang erlangt. Als Seemacht ersten Rangs steht ber britischen burch die Lage bes Landes, ben Reichthum ber Bulfemittel und ben fühnen Unternehmungsgeist nur die der Vereinigten Staaten von Nordamerika rivalisirend nahe. Bon den europ. Staaten reihen sich die Mächte Frankreich und Rusland zunächst an die britische an. Mur ist Frankreich, obwol vortrefflich gerüftet, zugleich zu sehr Landmacht und zu wenig Colonialstaat, um mit England auf gleicher Linie zu stehen. Rufland hat eine sehr zahlreiche Ausruftung, aber die Beschaffenheit ber Meere, die es umgeben, namentlich der nordischen, befdrantt seine maritime Bedeutung ebenso fehr wie der mangelhafte Stoff der Bemannung. Der im J. 1854 ausgebrochene Krieg zwischen Rufland und ben westlichen Seemachten bewies fcon in feinem Beginn, daß Großbritannien vierzig Friedensjahre eifrig verwandt habe, um ar Größe und Trefflichkeit der Ausruftung, namentlich durch Benusung des Dampfe und ber Schraubenschiffe, seinen vollen Vorrang zu behaupten. Als Seemachte zweiten Rangs sind Holland, Danemart, Schweben, Spanien, Portugal, Reapel, Sardinien und die Türkei zu betrachten. Deutschland, durch seine Lage und seinen ausgebreiteten Seehandel dazu aufgefobert, hat 1848 einen Bersuch gemacht, in diese Reihe einzutreten, der in Anbetracht der damaligen Berhaltniffe und ber Rurge ber Zeit wenigstens ber Nation teine Unehre machte. Dieser erfte Stamm einer beutschen Kriegsflotte ift aber tem Wiberwillen ber Restaurationspolitik gegen Alles, was an das 3. 1848 erinnerte, und dem particularistischen Haber als Opfer gefallen. Dagegen haben Oftreich und Preußen bescheidene Anfange gemacht, eine Kriegeflotte zu grunben, um allmälig wenigstens in die Reihe der Seemachte zweiten Rangs einzutreten.

Seeneffeln nennt man gewisse Seethiere, Atinien (f. b.), Atalephen (f. b.), Seesterne

(f. d.), beren Berührung auf der Bant ein Brennen bewirkt, das dem der Reffeln gleicht.

Secotter (Knligdris) bildet unter den wieselartigen Raubthieren eine eigene, der Fischotter (s. d.) ähnliche Sattung und unterscheidet sich durch die kleinen Vorderfüße mit kurzen verwachsenen Zehen, einen ziemlich kurzen Schwanz, stumpse Schnauze und oben vier, unten fünf Backenzähne. Man kennt nur eine Art, die edle Secotter (B. marIna), welche einen chlindrischen Körper, runden Kopf, tutenförmig eingerollte Ohren hat und ohne den 10—12 Zoll langen Schwanz 3½—4 K. lang wird. Sie bewohnt das Meer hauptsächlich an der Nordküste Amerikas von Californien dis nach den Kurilen und wird wegen ihres kostbaren Pelzes gejagt, der ungemein sein, schwarzbraun, selten gelb und einer der theuersten im Handel ist. Die meisten solcher Pelze werden von den Chinesen zu ungemein hohen Preisen gekauft; jedoch erreicht jest der Fang der Secottern keine bedeutende Höhe mehr. Das Weibchen wirft nur ein Junges. Die Nahrung besteht in Fischen und Schalthieren.

Seeprotest ober Berklarung nennt man die aus dem Schiffsjournal entnommene Darstellung des Hergangs einer Haverei (s. d.), welche nach der Ankunft am Bestimmungsplase der Schiffssührer geben und sammt seiner Mannschaft eidlich erhärten muß. Der Seeprotest bezweckt, das Verfahren des Schiffers zu rechtfertigen und zugleich den Beweis und die Rechnungslegung gegenüber dem Rheder und den an der Ladung Betheiligten zu bilden, unter Anderm also auch einen sich etwa später an der Ladung vorsindenden Schaben diesen allein zur Last zu legen und den Schiffssührer von sedem Verdacht einer Fahrlässigkeit zu reinigen. Wenn der Schiffer unterwegs in einen Nothhafen eingelaufen ist, so muß er schon hier eine Aussage vor der Obrigkeit leisten, welche bisweilen gleichfalls Seeprotest genannt wird. Der Seeprotest ist

in Bavereifällen ein unumgänglich nothiges Document.

Seerauberei oder Piraterie unterscheidet sich von der Kaperei (f. Raper) dadurch, daß erstere von Freibeutern, Korsaren und Piraten unter willkürlicher Flagge aus eigener Macht gegen Jebermann ausgeübt, lestere bagegen ben Privaten und Rhebern von einer friegführenden Macht gegen die ihr feindliche, ben Seegesegen gemäß, durch ein Patent erlaubt wird. Die Seerauberei, haufig ein Erzeugniß langwieriger Seefriege ober innerer Unordnung in Seestaaten, hat ihren Sis meist in inselreichen Meeren und an buchtenreichen Ruften. Gine Art von Berühmtheit als Seerauber erlangten im Alterthume die cilicischen und andere Seerauber im Mittellandischen Meere, welche Pompejus 67 v. Chr. unterbruckte; bann die normann. Seeräuber vom 8 .- 11. Jahrh.; die nordafrit. Geeräuber bis in die neuere Beit; die Flibustier (f. d.) in Westindien; die griech. Seerauber im Meere um Griechenland, die bis 1828 ihren Hauptschlupfwinkelzu Karabusa auf Kreta hatten und auch sest noch mitunter, z. 28. 1854, auftauchen; die westind. und südamerik. Seerauber, die durch den Krieg des span. Amerika gegen bas Mutterland erzeugt murben; die perfischen und indischen im Perfischen Meerbusen, die dem ind. Bandel vielen Abbruch thaten; die malapischen Freibeuter im Offindischen Archipelagus, die jest fast noch die einzigen, systematisch in eigenen Raubstaaten ihr Gewerbe treibenden und dabei höchst gefährlicher Art sind; endlich die westafrik, von den Aschantis und andern Regerfürsten ausgerüsteten Raubschiffer. Seerauberei wird gewöhnlich auf der Stelle mit dem Tode bestraft.

Seerecht nennt man den Inbegriff der Gefete, die fich auf Schiffahrt und Seehandel beziehen und sowol die privatrechtlichen Berhältniffe zwischen den Eigenthümern des Schiffs, dem Capitan und ben Befrachtern, die Beschädigungen des Schiffs und ber Ladung, die Bodmerei und die Berficherungen, als auch bas Staats - und Bolterrecht umfaffen, welches wegen der Kaperei hier tiefer als in andern Beziehungen in das Privatrecht eingreift. Für die Berhältniffe ber Staaten zueinander gibt es teine gefesgebenbe Gewalt, fonbern nur Grundfage bes naturlichen Rechts. Jebe Seemacht kann baber hierin so weit geben, als ihre Krafte reichen, bie Beforankungen, welche sie Andern auflegt, ober die Befreiungen, welche fie felbst für sich in Anspruch nimmt, mit Gewalt durchzusesen. Eigentlich ist ganz Europa seit Cromwell mit England über bas Seerecht in einem Streite, ber bei einem seben Seefriege von neuem ausgebrochen ift. Die hauptfächlichsten Aufstellungen Englands waren bisher: baß 1) die Reutralen nicht berechtigt feien, ben Feinden Rriegsbedürfniffe, die man in einem fehr ausgebehnten Begriffe nimmt, zuzuführen; daß sie 2) nicht befugt feien, unter ihrer Flagge Eigenthum ber Feinde zu transportiren, vielmehr feindliches Gut auch auf neutralen Schiffen weggenommen werden könne, also baß die Flagge nicht die Ladung bede; daß 3) bie triegführenden Mächte ganze Rusten in Blodabestand segen, b. h. alle Communication zur See babin untersagen könnten, und 4) daß die kriegführenden Mächte berechtigt seien, die Schiffe der Reutralen zu visitiren. Diesem Ansinnen Englands wurde von Seiten Rußlands die bewaffnete Reutralität, von Seiten Frankreichs das Continentalspstem (f. b.) entgegengesest, doch eins so wenig als das

Seefterne

andere durchgeführt. Bis in die neueste Zeit ruhten diese Fragen wieder, welche in England burch den vielfährigen Richter ber Adnitralität, Sir Will. Scott, auf die höchste Spise getrieben waren. Der Krieg erft, welcher 1854 zwischen ben Westmächten (England und Frankreich) und Rufland ausbrach, machte fie aufs neue jum Gegenstande mannichfacher Erörterungen im enal. Parlament, bei ben Sanbelsbehörden und in der Preffe. Ramentlich hat die brit. Regierung hierbei wieder ausdrucklich erklärt, daß das Eigenthum, welches die im feindlichen Lande Angesessenen oder Ctablirten (mögen diese nun durch Geburt Feinde, Neutrale, Berbundete ober Mitunterthanen bes eigenen Staats sein) aus Feindesland ausführen, in allen Fällen als Feindesgut und mithin als rechtmäßige Rriegsprise behandelt werden solle, wenn es auch an Bord eines neutralen Schiffs gelaben sei. Das alteste Seegeses, welches allen Seerechten zu Grunde liegt, ift die Lex Rhodia, die aus dem Alterthume stammenden Gesete für die Insel Rhobus. Aus dem Mittelalter sind die Seegesetze von Dléron in Frankreich, das Consolato del mare, die Seegesete Barcelonas aus bem 13. Jahrh., die flandrischen Seerechte von Damme, das amsterdamer Seerecht aus dem Anfange des 14. Jahrh., das Seerecht von Wisby aus dem 13. Jahrh., bas hamburger Schifferecht von 1270 und bas lübeder von 1299 und aus ber neuern Zeit die niederl. Droonnanz Raiser Karl's V. von 1549 und vorzüglich die franz. Ordonnance maritime von 1681. Um die wiffenschaftliche Bearbeitung des Seerechts haben sich in England verdient gemacht Robinson, Ward, Howard und Wheaton; in Frankreich Aubouin, Rayneval, Boucher und Boulay-Paty (,, Cours de droit commercial maritime", 4 Bba, Par. 1821); unter den Stalienern Galiani, Azuni ("Systema universali dei principii del diritto maritimo", 2 Bbe., Flor. 1759) und Plantaniba ("Della giurisprudenza maritima", 3 Bbe., Mail. 1806); unter den Deutschen von Martens, Gildemeister, Busch und hauptsachlich Jacobsen ("Seerecht des Friedens und Kriege", Altona 1815, und "Englisches Seerecht", Damb. 1805), in neuester Zeit auch von Raltenborn ("Grundfase bes praktischen europ. Seerechts", 2 Bbe., Berl. 1851). Die vollständigste Sammlung der Seegesetze ift Pardeffus' "Collection des lois maritimes antérieures" (Par. 1824 fg.).

Seefclange, f. Rraten.

Seesoldaten. Der Seesoldat dient auf Ariegsschiffen nicht nur als Mustetier, um bas Rleingewehrfeuer in der Schlacht zu unterhalten, die Sicherheits - und Ehrenposten zu besesen und bei Landungen die Boote zu bemannen, sondern er niuß auch wie der Matrose an dem Tauwerke, welches zur Regierung der untern Segel dient, mitarbeiten und die Geschüße bedienen helfen. Die Seetruppen sind ebenfalls in Bataillone und Regimenter sormirt und der strengsten Disciplin unterworfen. Die Offiziere der Seesoldaten bedürfen keiner nautischen Ausbil-

dung, obschon sie ihnen von Bortheil ift.

Seefterne machen eine Ordnung der Stachelhauter ober Echinodermen aus, bewohnen nur bas Meer und besigen einen platten, fünfedigen ober am häufigsten in 5-20 Strahlen mehr ober minder tief sternförmig getheilten Körper. Die haut ift ziemlich bick und enthält Kalkplatten; ihre oberfte Schicht wirkt mittels mitroftopischer, einen scharfen Saft aussondernder gabden fast wie Resseln auf die Paut des Menschen. Es ist nur eine Offnung (Mund) vorhanden. welche sich im Mittelpunkte befindet. Die Beute, wie Weichthiere, Kruster und selbst fleine Fische, wird von hunderten von Saugfüßen umstrickt und festgehalten und bie harten Schalen berfelben werben burch ben Mund wieber ausgestoffen. Dag bie Seesterne unter ben Austern Berwüstungen anrichten, mar schon ben Alten bekannt; dabei sollen sie nach Deslongchamps burch einen ausstießenden giftigen Saft erft die Schließmusteln diefer Thiere lahmen, sodaß die Schalen flaffen. Die Seesterne friechen meist sehr langsam und schwimmen durch leichte Bewegung der Strahlen, welche sie auch einrollen und wieder geradestreden konnen. Taftfinn und Fühlsinn sind bei ihnen am meisten entwickelt. Die Fortpflanzung erfolgt durch Gier. Sie finben fich über alle Meere verbreitet, bringen aber bem Menschen keinen Rusen; einige kommen versteinert vor. Der rothliche Stachelftern ober gemeine Seeftern (Asteracanthion rubens) wird an allen europ. Seekusten sehr häufig gefunden und in manchen Gegenden in solcher Menge, daß er jur Dungung der Felder benust wird. Die jur Gattung Ochlangenftern (Ophiura) gehörenden Arten haben gegliederte, einfache Arme ober Strahlen, welche sie nach allen Seiten bewegen und frummen tonnen. Werben fie angefaßt, fo werfen fie einen ober mehre Arme freiwillig ab, die aber bald wieder reproducirt werden. Die gewöhnlichste Art an Europas Kuften ist der gemeine Schlangenstern (O. lacertosa). Bei dem Medusenstern (Buryale) sind die Arme mehrmals gabelig getheilt, ja bei einigen Arten des Indischen Dcean geht die Bertheilung so weit, daß sie bis zu 80000 Gliedern ansteigt. Diese wegen ihres warberlichen Aussehens oft für schäblich und giftig gehaltenen Thiere galten sonst als naturhisto-

rische Seltenheiten.

Seeftude nennt man diejenigen Gemalbe, welche die Darftellung der See jum Gegenstande haben. Die Gee- ober Marinemalerei bildet auf biese Weise einen Zweig der Landschaftsmalerei und läßt gleich dieser die verschiedenste Art der Auffassung und Ausführung zu, indem man zunächst das Meer an und für sich in seinem elementaren Walten, sei es in ruhiger Windstille, sei es im Stürmen der aufgeregten Wogen, ins Auge faßt. Daß hier der Wechsel der Beleuchtung, der Tageszeiten, der Bonen eine ähnlich reiche Stala von Ruancen hervorbringt, wie bei der Landschaft, ist felbstverständlich. Sodann aber wird die See in ihrer Berbindung mit bem Menschen, den sie trägt, gegen ben sie sich emport, der mit ihr oder auf ihren Wogen gegen seines Gleichen tampft, bargestellt. In letterm Falle entstehen Werte, die andererseits wieder unter die Rategorie der Schlachtenbilder fallen. Die Seemalerei verdankt der holl. Schule des 17. Jahrh. ihre Entstehung. Bonav. Peters, Pet. Molyn der Jüngere (Tempesta) und Alb. van Everdingen waren die berühmteften Meister in der Darstellung des fturmisch erregten Meeres; Ludolf Bachunsen schilderte die See in ruhigem und bewegtem Zustande, sowie den Kampf ber Schiffe gegen baffelbe; auch Jakob Ruisbael mar ein trefflicher Marinemaler. Borzügliche Bilber von Seefchlachten hat man von Joh. und Bonav. Peters und Wilh. van der Belde; Meer und Fluffe mit dem lebendigen Getummel des Hafentreibens schilderten Joh. Lingelbach, Abr. Stock u. A. Unter ben Renern zeichnen fich bei ben Hollanbern J. C. Schotel, die beiben Linnig, Bult, Roedoed (zur Unterscheidung von seinem nicht minder berühmten Nameneverwandten Water-Roectoeck genannt), bei den Franzofen Judin, Barry und Mayer, bei den Deutschen A. Achenbach und Gunten in Duffeldorf, F. Weiß, Krause, L. Herrmann, Schmidt in Berlin u. A. aus.

Seetattit ist die Berwendung der Schiffe jum Kriegszweck, dem Siege. Sie gibt für einzelne Schiffe an, wie sie auf feindliche Jago machen, ihnen ausweichen oder sie betämpfen follen; sie ordnet die Aufstellung von Abtheilungen oder ganzen Flotten an und bestimmt die Bewegungen derfelben, Geemanoeuvres. Endlich lehrt sie ben Baffengebrauch, bas Geegefecht. Daffelbe ift fast ausschließlich Feuergefecht burch Geschüße und Gewehre; zum Kampfe mit der blanken Baffe tommt es nur beim Entern, was jest bei ber Bervolltommnung ber Feuerwaffen, besondere feit Erfindung der Bombenkanonen, selten nothwendig ift. Das Rugelfeuer der Geschüße wird auf den Rumpf der feindlichen Schiffe über und dicht unter dem Wasserspiegel, um sie zu versenken, auf Raaen und Masten gerichtet. Rartatschen fegen bas Deck, soviel es die Bangematten, welche dort jum Schut angebracht find, gestatten. Dann beginnt bas Rleingewehrfeuer ber hinter gleichen Deckungen aufgestellten Mannichaften, welche durch Buchsenschützen aus den Mastförben, von wo sie auf Offiziere und Steuerleute schießen, unterstütt werben. Muß ein Schiff sich ergeben, so streicht es die Flagge vom Mast und wird sofort in Besit genommen. — Gerichlacht heißt ber Rampf von Flottenabtheilungen oder gangen Flotten. Die Aufstellung bazu wird gewöhnlich in zwei Treffen genommen, von denen das erfte die Schlacht eröffnet, das zweite zur Unterstüsung dient. Signale durch Flaggen vom Abmiralschiffe aus leiten den Kampf, soviel es der Pulverdampf erlaubt; andere durch Sprachrohr oder Instrumente murben im fortmahrenden Ranonendonner nicht verstanden werden. Uberhaupt find Signale nur in wichtigen Momenten nothwendig, benn mehr ober minder fampft jedes einzelne Schiff in taktischer Selbständigkeit und hat nur die augenblicklichen Bortheile, die sich ihm bieten, und die Gelegenheit, mit ben nachsten Schiffen gemeinschaftlich zu handeln, mahrzunehmen. Überflügelungen, Durchbrechen ber feindlichen Schlachtlinie, Benutung von Brandern, Aufsprengen der besten Schiffe u. f. w. führen jum Siege. Diefer muß durch Berfolgung benust werden, um so viel Fahrzeuge als möglich in Grund zu bohren. Einer eigenen Niederlage weicht die Flotte durch rechtzeitigen geschickten Rudzug, gewöhnlich in Salbmondform, aus, ober fle sucht, wenn fie geschlagen ift, durch Schnelligkeit wenigstens niöglichst viel Schiffe zu retten. Seetang, f. Tang.

Seegen (Ulr. Jaspar), ein berühmter Reifender und Naturforscher, geb. 30. Jan. 1767 gu Cophiengroden in der Berrichaft Jever, mo fein Bater Landwirth mar, fludirte 1 785 - 88 qu Got. tingen Medicin und Naturwissenschaften und unternahm dann Reisen durch Deutschland und Polland. Ant 13. Juni 1802 ging er, von Gönnern unterstüßt, nach bem Drient, um von Arabien aus mitten durch Afrika vorzubringen. Bunachst besuchte er, nachdem er zu Aleppo das Arabische erlernt, Syrien und Palästina, 1805 den Libanon und Antilibanon und im Jan. 1806 die Gegenden an der Oftseite des Hermon, Jordan und Todten Meeres, wo er wichtige Entbedungen machte. Sodann wandte er sich 1807 über Suez nach Kairo, wo er zwei Jahre verweilte und eine kostbare Sammlung von 1574 Handschriften, Alterthümern und vielen naturhistorischen Seltenheiten zusammenbrachte, die sich jest in Gotha besindet. Im Mai 1808 besuchte er Mittelägypten. Nachdem er 1809 Mekka und Medina, sowie die von Wechabiten besetzen Gegenden besucht hatte, wandte er sich im März 1810 nach Jemen, dann nach Aben und von hier auf dem von den Europäern damals noch nie besuchten Küstenwege nach Mokla. Sein von hier aus unterm 17. Nov. 1810 an Bernh. Aug. von Lindenau in Gotha geschriebener Brief ist die leste durch ihn selbst nach Europa gelangte Nachricht. Vier Jahre später ersuhr man, daß S. im Dct. 1811 auf dem Wege zum Imam von Sana, von dem er seine in Mokla in Beschlag genommenen Effecten wieder zu erhalten hoffte, in der Nähe von Taes plöslich gestorben sei. Das Tagebuch seiner morgenländ. Reisen, welches für verloren galt, gelangte in die Hände des Prosessors Kruse in Dorpat.

Seeverficherung, Seeaffecurang nennt man die Sicherstellung der Eigenthumer von Seeschiffen und darauf befindlichen Labungen gegen die Gefahr zur See mittels Bertrags zwischen jenen Eigenthümern (ben Bersicherten) und einem Bersicherer (Affecurabeur), welcher Lestere gegen Zahlung einer Prämie die Garantie übernimmt und nöthigenfalls die Entschädigung leistet. Auch der Frachtlohn (nicht aber in Frankreich und Spanien), der muthmakliche (imaginare) Gewinn auf die Baaren (dieser aber nicht in Frankreich, Sardinien, Spanien, Portugal), die Haverei- und Bodmereigelder, die etwaige Spesennachnahme und selbst die Affecuranzprämie konnen versichert werben. Die allgemeinen Grundfase find hierbei dieselben wie bei den Feuer- und Lebensversicherungen, nur findet der Unterschied statt, daß nicht blos Gesellschaften, sondern auch Privatpersonen als Bersicherer auftreten. Bei Abschließung des Affecuranzvertrage kommt hauptsächlich Folgendes in Betracht: 1) Rein Schiff barf über seinen mahren Werth versichert werden. 2) Ist das Schiff schon in See, so dürfen die Contrabenten über deffen Schicksal nicht unterrichtet sein. 3) Der Berluft darf weber durch den Berficherer noch durch deffen Untergebenen verschuldet sein. 4) Läuft von einem versicherten Schiffe teine Rachricht wieder ein, so tritt (in Europa) bei den nach europ. Häfen bestimmten Schiffen gewöhnlich nach einem Jahre, bei den nach andern Welttheilen gehenden nach zwei Jahren der Versicherte das Versicherte an den Affecuradeur ab und erhält von diesem die versicherte Summe. Diese Abtretung heißt der Abstand oder Abandon. Die Versicherung des Fahrzeugs heißt auch Cascoverficherung. Die bisweilen vorkommenden Cascoversicherungen auf Gegenseitigkeit bei Rüstenfahrzeugen u. s. w. gaben Bersicherungevereinen das Entstehen, welche in Dstfriesland Compacten genannt werden. Das beste beutsche Werk über die Seeversicherung ift Benede's "Spstem des Secassecuranz- und Bodmereiwesens" (umgearbeitet von Rolte, 2 Bbe., Samb. 1851-52). S. auch Dispace und Paverei.

Seewissenschaften nennt man im engern Sinne die Schiffsbaukunst (s. d.), die Seetaktik (s. d.), welche zugleich die Signalkunst umfaßt, die Seefortisication und das Seerecht (s. d.), in-

dem man gewöhnlich die Schiffghrts funde (f. d.) bavon trennt.

Seewurf nennt man das Uberbordwerfen eines Theils der Schiffsladung, wenn solches zur Erleichterung des Schiffs nothwendig ist. Wird das Schiff badurch wirklich gerettet, so muß der Schade von Schiff und Ladung gemeinschaftlich getragen und in diesem Verhältnis dem Eigenthümer der geworfenen Güter ersest werden. Dies sindet auch statt, wenn das Schiff noch auf der nämlichen Reise, aber durch einen andern Unglücksfall untergeht. Der Seewurf ist eine Hauptart der großen Haverei (s. d.).

Segel heißen große, aus mehren Breiten ober Rleibern zusammengenähte Tücher von starter Leinwand, welche, an den Raaen und Stagen der Schiffe ausgespannt, zur Fortbewegung derselben mittels des Windes dienen. Man hat rechteckige, dreieckige und trapezoidisch gestaltete Segel, die sämmtlich mit einem ihrer Größe angemessenen starten Taue, dem Lieke, eingesast sind, um so den Saum zu sichern. Die Raasegel haben alle die Gestalt eines Rechtecks oder Trapezes; ihnen zur Vergrößerung dienen die an den Spieren (Verlängerung der Raaen) befestigten Leesegel. Die Stagsegel sind dreieckig und es fällt ihre Richtung bei Windstille in die Ebene des Riels. Die Authensegel hängen unter einem in sehr schräger Richtung am Maste besestigten und nach beiden Borden beweglichen Baume; sie sind ebenfalls gewöhnlich dreieckig und auf Galeeren, Schebecken, Tartanen, Felucken u. s. w. unter dem Namen der lateinischen Gegel gebräuchlich. Die Baum- und Gasselsgel hängen unter einem Baume, der sich mit einer ausgeschnittenen Klaue um den Mast dewegt. Die Sprietsest werden meist aus Booten gebraucht und durch eine in der Diagonale angebrachte Stanze und

•

gespannt. Unter Bor- und Hintersegeln eines Schiffs versteht man die vor und hinter dem großen Maste besindlichen, die untereinander im Gleichgewicht stehen mussen. Rriegsschiffe führen unter der sogenannten blinden Raa noch ein Segel, die Blinde; diese war schon den Griechen bekannt und diente zur Regierung des Fahrzeugs während des Gesechts. Relson hatte die Blinde verworfen; als aber nach der Schlacht von Trasalgar mehre span. und franz. Schiffe, die bereits entmastet waren, durch Hüsse Segels in der Nacht entwichen, wurden sie auf Besehl der Admiralität wieder eingeführt. Unter Segel geben heißt die Segel ausspannen, um abzugehen; auf etwas Segel machen, auf einen Gegenstand zusegeln; Segel mindern oder bergen, beim Sturm oder beim Einsegeln in einen Hasen nach und nach die Segel einnehmen. Oft gebraucht man Segel auch für Schiffe selbst.

Segeltuch, ein sehr grober, schwerer, dicht und fest aus Hanf - oder Baumwollengarn leinwandartig gewebter Stoff, welcher von seiner Hauptanwendung (zu Schiffssegeln) den Namen hat, aber auch zu Zeltbekleidungen, Frachtwagendecken, Feuereimern u. s. w. gebraucht

wird. Die leichtern Sorten pflegen unter der Benennung Schiertuch vorzukommen.

Segen heißt überhaupt die Anwünschung eines Gutes in geistiger und leiblicher Beziehung, besonders aber der göttlichen Gnade unter Anrufung Gottes. Als religiöse Bandlung findet man ben Segen felbst bei ben altesten beibnischen Boltern. Im Judenthume gab es einen hauslichen und öffentlichen Segen; jenen sprach ber sterbenbe Bater über seinen Erstgeborenen, ben öffentlichen der Priester über das Bolk beim Gottesbienste. Bor Ertheilung des Segens mußte der Priester sich waschen; er sprach ihn mit erhobenen Banben aus und bas Bolk empfing ihn stebend. Auch Jesus segnete, gebot seinen Bekennern zu segnen, und ber Apostel Paulus wiederholte dieses Gebot. Die driftliche Rirche hat baber das Segnen beim Gottesdienste, gewöhnlich unter Anwendung der mosaischen Segensformel, und bei gottesdienstlichen Handlungen beibehalten, sodaß jener und diese oftmals ichon mit einem Gegensspruche begonnen, immer aber mit einem solchen unter Anwendung bes Kreuzschlagens mit ber Hand geschlossen werden. Die Gemeinde empfängt den Segen gewöhnlich stehend oder in knieender Stellung. Die feierliche Beihe mancher Personen unter Segenssprüchen, z. B. bei der Confirmation ober bei dem Antritte eines Amts heißt die Einsegnung, bei Böchnerinnen aber, die Gott zugleich für eine gludliche Entbindung banten, die Aussegnung, die jedoch nur in manchen Ländern gebrauchlich ist. Bei der Ertheilung des Segens an einzelne Personen findet die Handauflegung statt. Über die Einsegnung von Brot und Wein beim Abendmahle s. Consecration. In der kath. Rirche heißt die Segensertheilung Benediction (f. d.).

Segers ober Seghers (Daniel), ein ausgezeichneter nieberland. Blumen- und Fruchtmaler, geb. zu Antwerpen 1590, lernte bei Joh. Breughel, bent sogenannten Sammet-Breughel, trat in jungen Jahren in den Jesuitenorden und zierte mehre Kirchen deffelben mit Landschaften und Staffage aus dem Leben der Beiligen seines Drbens. Nachmals bekam er die Erlaubnig, nach Rom zu reisen, wo er sich eifrig der Kunft widmete. Nach seiner Rücktehr ins Baterland erhielt er bedeutende Aufträge und erwarb sich sehr bald den Ruf eines der größten Maler seiner Zeit. Die Blumen in seinem Garten mit ihren Insetten waren die Modelle seiner in manchen Beziehungen nicht übertroffenen Kunstschöpfungen. Rubens und andere historienmaler seines Baterlandes veranlaßten ihn sehr oft, ihre heiligen Bilder mit Guirlandeneinfassungen, Blumenbouquets u. f. w. zu schmuden. Er ftarb zu Antwerpen 1660. Unter seinen Schülern war Ottmar Elliger ber ausgezeichnetste. Gemalbe von ihm finden fich nicht nur in den Mufeen feines Baterlandes, sondern auch im Belvedere zu Bien, im berliner Mufeum, in der Pinatothet zu München und in der Galerie zu Dresden. Zeichnungen von ihm und Kupferstiche nach ihm gibt es nur sehr wenige. — Sein Bruder, Geraart G., dessen Hauptfach geistlich-historifche Malerei war, wurde zu Antwerpen 1589 geboren und lernte bei Beinr. van Balen und Abr. Janssens. Auch er ging jung nach Rom, studirte sehr fleißig und ahmte die Manier des Michel Angelo ba Caravaggio, Manfredi's und Cigoli's in ihren buntel gehaltenen Bilbern mit Lichteffecten nach. Später ging er nach Spanien, wo er am Sofe arbeitete. Nach seiner Rudtehr nach Antwerpen lebte er mit Rubens und van Dyck in freundschaftlichem Berhältniß, deffen Manier er fehr balb mit seiner bisherigen Manier geschickt zu verschmelzen wußte, und wurde mit Bestellungen für Rirchen und Runstfreunde mahrhaft überhäuft. In seinen spätern Lebensjahren hielt er sich einige Zeit in England auf. Er starb zu Antwerpen 1651. Gemälde von ihm finden sich auch außerhalb seines Baterlandes in der Galerie des Belvedere zu Wien und im Museum des Louvre in Paris; felten sind Zeichnungen von ihm und noch seltener die von ihm selbst auf Rupfer geästen Blätter, wie Diogenes, die heil. Katharina und das Portrat des

mostowit. Fürsten Gobefribus Chodfiewicz. Gestochen nach ihm haben P. Pontius, die Vor-

fterman, die Bolswert, Lauwers u. A.

Segesta, bei den Griechen Egesta, eine Stadt im westlichen Theile Siciliens, unweit der Rordfuste, wahrscheinlich die heutige Stadt Castellamare, war ebenso wie die weiter westlich gelegene Stadt Eryr von stücktigen Troern gebaut, die mit eingeborenen Sitanern zu einem Böltchen, Elymer genannt, verschmolzen. Rach langen Kriegen mit der Stadt Selinus suchte S. bei den Karthagern Hüsse, die diese gewährten, aber sich zugleich der Stadt selbst bemächtigten. Die Karthager wurden durch Agatholles vertrieben, nach dessen tyrannischer Herrschaft S. wieder eine karthag. Besaung erhielt. Diese wurde von den Segestanern im ersten Punischen Kriege ermordet und die Stadt den Römern übergeben, die sie wegen der trosan. Abstammung als eine verwandte betrachteten, nach dem Kriege für frei erklärten und mit Ländereien beschenkten. Unter der Obhut von S. und Eryr stand der berühmte Tempel der Aphrodite auf dem Berge Eryr, der früher ein Räthsel für die Archäologen war. Derselbe war nämlich bei der Katastrophe der Stadt um 400 v. Chr. unvollendet geblieben, und Kunstenner, die dies nicht anerkannten, zogen aus dem vermeintlich vollendeten Zustande manche wunderliche Folgerungen.

Segestes, ein Fürst der Cheruster, war den Römern ergeben, aus Feindschaft gegen Hermann (s. d.), der die Zuneigung des Volkes besaß und ihm seine Tochter Thusnelda entführt hatte, um sie zu seiner Gattin zu machen. Er warnte 9 n. Chr. vergeblich den Varus vor Hermann's Anschlägen und mußte, von seinem Stamm gezwungen, selbst an dem Aufstande der Germanen Theil nehmen. Als nachher offener Kampf zwischen ihm und Hermann ausbrach und er von diesem in seiner Burg belagert wurde, brachte ihm 14 n. Chr. Germanicus Entsas. Mit S., der in Gallien freien Aufenthalt erhielt, und seinem Sohne Siegmund kam auch Thus-

nelba in röm. Gewalt.

Segment, s. Abschnitt.

Segovia, eine Provinz Altcastiliens in Spanien, zwischen Ballabolid, Burgos, Soria, Guadalaxara, Mabrid, Toledo und Avila gelegen, hat ein Areal von 163,12 D.M. und zählt 155000 E. Sie ist gebirgig, wird von den in den Duero mundenden Flussen Riaza, Duraton, Cega u. f. m. bewässert und hat, außer im Gebirge, milbes Klima. Man erzeugt Getreibe, Bulfenfrüchte, Digewächse, Hanf und Flache, Krapp und Holz, betreibt bedeutende Schafzucht, läßt dagegen die Metalle des Gebirgs fast ganz unbenust. Die Industrie beschränkt sich hauptsächlich auf Pottaschsiederei, Tuchweberei, Töpferei, Seifensiederei und Gerberei. Die Hauptstadt Segovia, am Fuße und Abhang des Guadaramagebirgs im Thale der Eresma gelegen, Sis eines Bischofs, gahlt 6600, in ihrem Beichbilbe 7850, in ihrem Gerichtsbezirke 23550 G. Die Stadt ist mit Thürmen und Zinnen umgeben und hat 24 Kirchen und ebenso viele Klostergebäube. Sehr berühmte Baulichkeiten sind die herrliche Domkirche, das alte, jest zu einem Zeughause und Gefängnisse benutte maurische Schloß und die vollkommen erhaltene altrom. Wasserleitung, welche mit 159, zum Theil breifach übereinanderstihenden Bogen eine Länge von 3000 Schritt und eine Bohe von 102 g. hat. Unter ben Gewerben der Bevolkerung ift die Bollwascherei, welche die schöne Segoviawolle liefert, und die Tuchfabrikation von großer Bebeutung, obschon nicht mehr in dem Dage, wie zu den Zeiten der Mauren, wo dieser Industriezweig 60000 Arbeiter beschäftigt haben soll.

Seguidilla, eine span. Vereform, besteht aus vier Versen, in welchen gewöhnlich siebenund fünfsilbige a fonirende Zeilen abwechseln. Meist verbindet man damit einen Anhang, Estri-

billo genannt, von brei Bersen, von welchen ber erste und leste Bers sich reimen.

Seguier, eine alte franz. Familie, die viele ausgezeichnete Justiz- und Berwaltungsbeamte zählt. — Pierre S., einer der größten Sesestundigen seiner Zeit, geb. zu Paris 1504, war erst einfacher Parlamentsadvocat. Franz I. ernannte ihn 1535 zum Generaladvocaten der Cour des aides und bald darauf zum Kanzler der Königin Cleonore. Unter Heinrich II. wurde er Generaladvocat, 1554 aber Vicepräsident am Parlament zu Paris. In lesterer Eigenschaft protestirte er 1555 mit Erfolg gegen die Einführung der Inquisition. Er starb 1580 und hinterließ sechs Söhne, die sich sämmtlich in hohen Amtern auszeichneten. — Antoine S., der sünste Sohn des Vorigen, geb. zu Paris 1552, war erst Generaladvocat, seit 1597 aber Vicepräsident am pariser Parlament. Mit besonderm Eiser vertheidigte er die Freiheiten der Gallitanischen Kirche gegen den päpstlichen Stuhl. Er starb 1626 und hinterließ sein Vermögen den Armen, sein Amt aber seinem Nessen. — Pierre S., geb. 28. Mai 1588, wurde nach dem Tode des Oheims Vicepräsident am Parlament. Ludwig XIII. hielt ihn seiner Ergebenheit wegen sehr boch und erhob ihn zum Pair und herzog von Villemor. Im J. 1633 wurde er Siegelbewahr

rer und 1635 Kanzler. In den Unruhen der Fronde hing er dem Hofe an und verlor darum sein Amt. Ludwig XIV. gab ihm 1652 die Siegel zurud, die er nun bis an seinen Tod, 28. Jan. 1672, behielt. Er hinterließ nur zwei Töchter, von denen die eine erst den Herzog von Coislin, dann den Marquis von Laval, die andere den Herzog von Sully, später den Prinzen Beinrich von Bourbon, Berzog von Verneuil, heirathete. Die Sistorische Gesellschaft von Frankreich gab 1844 bas "Diaire ou journal du chancelier S. en Normandie, 1639—40" heraus. — Einer andern Linie der Familie, die noch jest besteht, gehört Antoine Louis G. an, geb. zu Paris 1726. Mit großen Fähigkeiten, besonders einem ungeheuern Gedachtniß ausgestattet, überdies von Ludwig XV. begünstigt, schwang er sich beim Parlamente rasch zum Generaladvocaten empor und glänzte als vorzüglicher Redner. Seit 1770 bekämpfte er die neuen philosophischen und politischen Ideen, wodurch er sich sehr unpopulär machte. Nachdem er vergebens die Spaltung zwischen Hof und Parlament zu verhindern versucht, legte er 1771 bei Errich. tung des neuen Parlaments durch den Kanzler Maupeou sein Amt nieder. Als 1774 die alte Drbnung wiederhergestellt wurde, nahm er auch seine Stelle wieder ein. Nach der Unterdrückung der Parlamente in der Revolution zog er sich nach Tournai zurück, wo er 1792 starb. — Sein Sohn, Antoine Jean Matthieu, Baron S., erster Prasident der Cour royale zu Paris und Wicepräsident der Pairstammer, wurde 21. Sept. 1768 zu Paris geboren, wanderte mährend der Revolution aus und kehrte erst nach dem Sturze der Schreckensherrschaft nach Frankreich jurud, wo er in Abgeschiedenheit zu Montpellier lebte. Bonaparte, der gern die alten Familien an sich jog, ernannte ihn 1802 jum Prasidenten des Appellhofs. Als 1810 die neue Gerichtsordnung eingeführt wurde, erhielt S. die Prasidentenstelle an der Cour impériale zu Paris und den Baronstitel. Er bewies sich Napoleon sehr ergeben, aber später auch den Bourbons. Ludwig XVIII. gab ihm die Prasidentschaft am obersten Justizhofe zurud und ernannte ihn im Aug. 1815 zum Pair. Nach der Revolution von 1830 wendete sich S. der Dynastie Drifans zu und behielt sein Amt wie die Pairswürde. Er starb 6. Aug. 1848.

Ségur, eine berühmte franz. Abelsfamilie, die früher in zehn, sett meist ausgestorbene Linien zersiel. Dieselbe stammt aus Guyenne, war dem Protestantismus zugewendet und erlitt in den Religionskriegen große Drangsale. Vorzüglich sind es die Linien S.-Pardaillan, S.-Bouzeley und S.-Ponchat, die viele ausgezeichnete Männer zählen. — Segur (Philippe Henri, Marquis von), der Linie S.-Ponchat angehörig, wurde 1724 geboren, stieg in den Kriegen Ludwig's XV. zum General und erhielt später das Commando in der Franche-Comté. Ludwig XVI. ernannte ihn 1780 zum Kriegsminister. In dieser Stellung errichtete er die leichte Artillerie, schus einen Generalstad und sorgte für bestere Ausbildung der Ofsiziere. Nach dem Frieden von 1783 erhielt er den Marschallsstad. Roch vor dem Ausbruche der Revolution nahm er als Minister seine Entlassung, weil er die Politik des Hofs misbilligte. In der Revolution wurde er ins Gesängniß geworfen, entging aber der Guillotine. Bonaparte hingegen

bewieß ihm große Achtung und gewährte ihm eine Penfion. Er flarb 8. Dct. 1801.

Ségur (Jos. Aler., Bicomte be), bekannt als Lustspiels und Operndichter, der zweite Sohn bes Borigen, wurde zu Paris 1756 geboren und erhielt 1788 ben Grad eines Marechalde-Camp. Bon seinen ersten literarischen Arbeiten sind zu nennen die "Correspondance socrète de Ninon de l'Anclos" (Par. 1790), eine täuschende und glückliche Nachahmung, und der Roman "La somme jalouse" (Par. 1791). Wiewol ein Feind der Revolution, die er durch seine Berse bekämpste, mochte er doch nicht auswandern. Er verlor während der Schreckenszeit ebenfalls sein Vermögen, wurde eingekerkert und mußte fortan vom Ertrage seiner Feder leben. S. schrieb eine Menge Lustspiele, darunter "Le rotour du mari". Bon seinen vielen Liedern wird "L'amour et le temps" als ein kleines Meisterwerk angesehen. Sein lettes Werk "Les sommes, leur condition et leur insluence dans l'ordre sociale etc." (3 Bde., 1803) wurde oft aufgelegt. Er starb zu Bagnères 27. Juli 1805. Seine "Oouvres diverses" erschienen 1819.

Segur-d'Agueffeau (Louis Philippe, Graf von), bekannt als Dichter und Geschichtschreisber, der älteste Sohn des Marschalls und Bruder des Vorigen, wurde zu Paris 10. Dec. 1753 geboren. Er empfing eine strenge Erziehung, machte tüchtige Studien und heirathete später Antoinette Marie Elisabeth (gest. 5. März 1818), die Tochter des Kanzlers d'Aguesseau. Von seinem Vater in die militärische Laufbahn gedrängt, machte er als Oberst den Krieg in Amerika mit und ward der Freund seines Verwandten Lafanette und auch Washington's. Nach seiner Rücktehr schickte ihm Ludwig XVI. 1783 als Gesandten nach Petersburg, wo er sich als geistreicher Mann die Dunft der Kaiserin Katharina, die er auf ih-

rer Reise nach der Krim begleitete, erwarb, dem brit. Ginfluß entgegenarbeitete und 1787 einen vortheilhaften Sandelevertrag zwischen Frankreich und Rußland zu Stande brachte. Beim Ausbruch der Revolution zuruckgerufen, trat er in die Nationalversammlung und erhielt den Grad eines Marechal-de-Camp. Bum Gefandten ant papftlichen Sofe ernannt, nahm ibn Pius VI. nicht an. hierauf sendete ihn 1792 der König nach Berlin, um daselbst die Kriegserklärung zu verhindern. Nach des Königs Tode trat er aus dem Staatsdienst und in der Schreckenszeit verlor er sein großes, durch Beirath erworbenes Bermögen. Er zog fich nach Chatenay bei Sceaux zurud, wo er ben Unterhalt für seine Familie burch Schriftstellerei erwarb. Zuerst veröffentlichte er bas "Théâtre de l'hermitage" (2 Bbe., Par. 1798), eine Sammlung geistreicher Luftspiele, die er für das Privattheater der ruff. Raiserin geschrieben hatte. Hierauf erschien sein treffliches "Tableau historique et politique de l'Europe de 1786 —96, contenant l'histoire de Frédéric Guillaume II" (3 Bbe., Par. 1800), dem anmuthige "Contes, fables, chansons et vers" (Par. 1801) folgten. In den spätern Jahren beschäftigte sich S. viel mit historischen Studien. Aus dieser Periode sind zu erwähnen : "Histoire universelle ancienne et moderne" (44 Bbe., Par. 1817; 10 Bbe., 1821 und öfter), eine auf die Jugend berechnete Compilation; "Galerie morale et politique" (Par. 1817); das schöne Gebicht "Les quatre âges de la vie" (Par. 1819); als Fortsetung der "Contes etc." die "Romances et chansons" (Par. 1819); enblich sein Hauptwerk, die ausgezeichneten "Mémoires, ou souvenirs et anecdotes" (3 Bbe., Par. 1825 — 26). Unter dem Consulat war S. Mitglied des Gesetgebenden Körpers, des Staatsrathe und 1803 des Instituts geworden. Bei Errichtung des Raiserthrons ernannte ihn Napoleon zum Grafen, zum Dberceremonienmeister, 1813 jum Senator. Nach ber ersten Restauration erhob ihn Ludwig XVIII. jum Pair; doch verlor er diese Burde, weil er mabrend der Hundert Tage in die Dienste des Kaisers getreten war. Erst 1818 erhielt er seinen Sip in der Pairskammer zurück. Er starb 27. Aug. 1830. Seine "Oeuvres complètes" erschienen in 33 Bänden (Par. 1824 — 30). Gein ältester Sohn, Detave, Graf von G., geb. 1779, betrat erst die Beamtenlaufbahn, betheiligte sich aber später an den letten Feldzügen Napoleon's und starb 1818. Er übersette die Romane "Ethelvina" (2 Bbe., Par. 1802) und "Belinde" (Par. 1802) aus dem Englischen. — Ségur-d'Agueffeau (Raymond Joseph Paul, Graf von), geb. 18. Febr. 1803, diente als Offizier in dem span. Feldzuge von 1823 und trat dann in die administrative Laufbahn. Im J. 1837 Prafect des Depart. Dberpyrenaen, legte er sein Amt nieder, obschon der Graf Molé, sein Berwandter, damals im Ministerium war. Dasselbe Departement wählte ihn 1849 in die Legislative Bersammlung. Hier war er es, der in der zweiten Sipung die Rechte bewog, mit ihm in den Ruf "Vive la république!" einzustimmen. Sein republikanischer Eifer kühlte sich indessen bald ab. Seit 25. Jan. 1852 ist S. faiserl. Senator.

Seaur (Paul Philippe, Graf von), General und militärischer Schriftsteller, der zweite Sohn des Grafen Louis Philippe S.-d'Aguesseau, wurde 4. Nov. 1780 geboren, verbrachte einen Theil seiner Jugend in England und vollenbete bann bei seiner Familie zu Chatenay seine Ausbildung. Nach der Revolution vom 18. Brumaire trat er in das Heer und wohnte dem Feldzuge Moreau's in Baiern, sowie dem Macdonald's in Graubundten bei, den er auch unter dem Titel "Campagne du général Macdonald dans les Grisons" (Par. 1802) beschrieb. Der Erfte Consul nahm ihn 1802 in seinen besondern Generalstab auf und übertrug ihm die Bewachung des Generalquartiers und seiner Person. Im J. 1805 unterhandelte S. mit Mack die Capitulation zu Ulm. Im poln. Feldzuge von 1807 wurde er von Napoleon als Abjutant gebraucht, fiel aber in die Bande der Ruffen, die ihn nach dem Frieden von Tilfit auslieferten. hierauf befehligte er ein hufarenregiment in Spanien und erfturmte mit poln. Lanciere die Boben von Somo-Sierra, für welche tubne That ibn der Raiser jum Dberft erhob. Im Feldjuge von 1812 befand er sich als Brigabegeneral im Gefolge des Kaifers und versah den Dienst eines Marechal-be-Logis. In dieser Stellung hatte er gute Gelegenheit, ben Gang der Ereigniffe zu beobachten. Im Feldzuge von 1814 mußte er bas fünfte Regiment ber Garben organifiren, an deffen Spipe er besonders bei Mheinis mit Auszeichnung kampfte. Nach beni Sturze des Raifers gab ihm Lubwig XVIII. den Befehl über die aus der alten Garde gebildete Cavalerie. Bährend der Hundert Tage wendete fich S. jedoch Napoleon zu und diente als Generalstabschef bei dem Armeecorps, welches den Rhein decken sollte. Mit der zweiten Restauration zog er sich deshalb zurud und schrieb seine berühmte "Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant 1812" (2 Bbe., Par. 1824 und öfter; deutsch von Kottenkamp, Manh. 1835). Diefes durch epische Darstellung und philosophische Anschauungsweise ausgezeichnete Wert fand an dem General Gourgaud (s. d.) einen heftigen Gegner, der aus rein militärischem Gesichtspunkte ein "Examen critique" (Par. 1825) über das Buch S.'s veröffentlichte. S.'s "Histoire
de Russie et de Pierre le Grand" (2 Bde., Par. 1829) zeichnet sich mehr durch gefällige Form als durch tiefe Forschung aus. Die franz. Akademie wählte ihn 1830 zum Mitgliede. Nach der Julirevolution von 1830 trat er wieder in den activen Dienst und erhielt 1831 den Grad eines Generallieutenants, sowie die Pairswürde. Mit Hülfe der Papiere seines Vaters veröffentlichte er eine "Histoire de Charles VIII" (2 Bde., Par. 1835).

Seben, f. Geficht und Auge. — Sebachse ober Augenachse heißt die gerade Linie aus bem Mittelpunkt bes Auges nach bem betrachteten Punkte. — Gehweite ober Weite bes beutlichen Sehens nennt man biejenige Entfernung, in welcher bas Auge bie Gegenstande am deutlichsten mahrnimmt. Sie ist für jedes Auge verschieden; bei gesunden Augen aber meist in die Entfernung von 8 — 12 Boll eingeschlossen, sodaß man im Mittel 10 Boll bafür annehmen kann. Fehlerhafte Abweichungen von dieser gewöhnlichen Sehweite sind die Rurzsichtigkeit (f. b.) und die Weitsichtigkeit (f. d.). — Gehwinkel, Gesichtswinkel, optischer Winkel oder scheinbare Größe eines Gegenstandes nennt man ben Wintel, welchen die geraden Linien, die man fich von den außersten Enden eines sichtbaren Gegenstandes nach dem Mittelpunkte der Pupille des Auges gezogen denkt, einschließen. Dieser Sehwinkel wird bei einerlei Gegenstand besto größer, se naher dieser bem Auge tommt, und desto kleiner, je weiter er sich bavon entfernt. Das Urtheil über die Größe der Gegenstände hängt nicht allein von ihren mahren Dimensionen, sondern auch von diesem Sehwintel ab, und Gegenstände von sehr verschiedenen wahren Größen können sich dem Auge scheinbar gleich groß darstellen, wenn sie unter einerlei Sehwinkel erscheinen. So sehen wir z. B. Sonne und Mond, tros ber außerorbentlichen Berschiebenheit ihrer mahren Durchmeffer, fast gleich groß. Schwierig ift die Beantwortung ber Frage über ben kleinsten Sehwinkel, bei welchem uns Gegenstände noch sichtbar find. Dierbei kommt freilich fehr viel auf den Grad der Erleuchtung an. Sehr helleuchtende Körper find uns auch bei einem ganz unmerklich kleinen Sehwintel, der kaum einige Tausenbstel einer Secunde beträgt, noch sichtbar, wie die Firsterne beweisen. Soll aber im Auge ein wirkliches Bild eines Gegenstandes erzeugt werden, so darf der Sehwinkel auch bei guter Erleuchtung nicht kleiner sein als 20-30 Secumben.

Sehnen ober Flechsen heißen die aus festem, faserigem, nicht fleischigem Gewebe zusammengeseten Endstücke der Muskeln, von rundlicher oder breiter hautartiger Form und gewöhnlich an einen Knochen angeheftet. — Sehne oder Chorde heißt eine gerade Linie, welche zwei Punkte einer krummen Linie verbindet, ohne die lestere zu schneiden. Besonders wird dieser Ausdruck

bei bem Kreise gebraucht.

Sehnendurchschneidung (tenotomia) ist eine in der neuern Zeit sehr häufig mit Glück angewendete dirurgifche Operation, welche barin besteht, bag die Sehnen franthaft verfürzter Musteln burchschnitten werden, um den Antagonisten (f. Antagonismus) mehr Gewalt einzuräumen und durch eine zweckmäßige Nachbehandlung das durch Muskelverkürzung in eine fehlerhafte Lage verseste Glied in die richtige zu bringen und darin zu erhalten. Sonach gehört diese Operation in den meisten Fällen der Orthopädie (f. b.) an. Bereinzelte Bersuche dieses Berfahrens murben ichon von Michaelis, Sartorius, Boper, Weinhold u. A. mit mehr ober weniger gunftigem Erfolg angestellt. Bur weitern Ausbildung biefes Berfahrens aber legte erst Delpech ben Grund, indem er darauf aufmertfam machte, bag die Sehne bei der Durchichneibung nicht entblößt, sondern unter ber fie bebedenben Saut (subcutan) burchschnitten werden muffe, wenn sich ihre beiben Schnittflächen durch eine sich zwischen ihnen erzeugenbe sehnige Maffe wieder verbinden und der Mustel durch dieses neue Gebilde wirklich verlängert werben sollte. Nach Delpech richtete vorzüglich Stromeper seine Aufmerksamkeit auf biese Operation, wendete fie auf mehr Fälle, als bisher geschehen war, an und brachte fie auch als Beilmittel gegen das Schielen (f. b.) in Borschlag, worauf ihre Berbreitung immer allgemeiner wurde und endlich Dieffenbach sie auch beim Schielen anwendete. Das Berfahren ift je nach ber Lage ber zu burchschneibenben Sehne ein fehr verschiedenes, sowie auch die Individualität bes Rranten, die Dauer der Rrantheit, außerdem vorhandene Ubel u. f. w. bei der Anwendung der Operation vielfach in Anschlag gebracht werben muffen. Bgl. Stromeper, "Beitrage gur operativen Orthopabit" (Hannov. 1838).

Seide heißt das eigenthümliche Gespinnst der Seidenraupe (s. d.), welches sie bereitet, um sich darin zu verpuppen. Diese ovale Hülse, welche Cocon genannt wird, besteht aus einem im Bickzack auf- und absteigenden, 900—1000 F. langen und mehre parallele Schichten bildenden

Seide 13

Faben, der hinfichtlich seiner Substanz mit den Faben der Gewebe der Spinnen übereinkommt. Sat sich die Seidenraupe eingesponnen, so liegt sie 3-4 Tage, ehe sie sich verpuppt. Die Cocons werben dann nach ihrer Bescheffenheit sorgfältig sortirt und die darin befindliche Puppe wird burch Dige getöbtet, weil sonft ber austriechenbe Schmetterling mittels eines aus bem Munde fließenden Saftes das Gespinnst an dem einen Ende erweicht und durchbricht, wodurch bann ber Zusammenhang bes Fabens vernichtet wirb. Die Cocons, welche meistens mehr ober minder gelb, seltener schneeweiß sind und aus drei Lagen bestehen, werden, nachdem sie in einen Reffel mit heißem Baffer geworfen worden, und ber Leim, welcher die Faben verbindet, aufgelöft ift, mit Ruthen gepeitscht, damit bie Anfange ober Enden ber Faben fich lösen, und bann auf einem Seidenhaspel abgehaspelt. In der neuesten Zeit will man aber eine Methode erfunden haben, ben Leim ber Cocons auf trockenem Wege ju gerftoren. Die außere, lockere, grobere Lage gibt die Floretseide (s. Floret), die zweite Schicht die feine Seide und die dritte innerste die Seidenwatte. Fünf bis 24 einfache Fäden des Cocons werden zu einem verwendbaren Seidenfaben zusammengefügt. Da sich die Seibe nicht wie Flachs bleichen läßt, so gibt man ihr die gehörige Weiße durch Degummiren, d. h. durch Auskochen mit Seife, wodurch sie zugleich den natürlichen Firnis verliert, ber sie hindert, Farben leicht anzunehmen. Die begummirte ober entschälte Seibe wird auf eigenen Maschinen gezwirnt ober moulinirt, und je nachdem sie lockerer ober fester gezwirnt und aus mehr ober weniger Faben zusammengesest ist, nennt man sie Organfinseibe ober Tramfeibe. Jene nimmt man zur Rette, diese jum Ginschluß bei ben Geibengeweben; beibe haben wieder Beinamen nach ben Orten, wo sie zubereitet werden. Da bas Gewicht der Rohseide mit dem Feuchtigkeitszustande der Luft und des Aufbewahrungsorts merklich zu- und abnimmt, so hat man in Lyon und andern Hauptorten des Rohseidenhandels sogenannte Conditionirungsanstalten errichtet, in benen die Seide durch verpflichtete Beamte auf den Normalgrad der Trockenheit und das Normalgewicht gebracht wird. Titriren nennt man das Gortiren der Seide nach der Zeinheit oder dem Verhaltnisse zwischen Gewicht und Lange des Fadens. Die früheste Kenntniß der Seide und ihrer Anwendung jum Weben hatten die Chinesen und Indier. Von ihnen kam die Kenntniß der Erzeugung und Behandlung der Seide nach Konstantinopel und verbreitete sich über ganz Griechenland. Durch Roger II. ging sie 1146 nach Sicilien über und wurde von hier aus bald über Italien und Spanien verbreitet. Roch jest liefern China und Italien die meiste Seide. Der Kaiser Heliogabalus war der Erste, welcher ein Rleid von reiner Seide trug; Marcus Aurelius verkaufte unter Anderm auch seine seidenen Rleider, um seinen erschöpften Schat zu füllen, und Jakob I. borgte fich, ale er noch König von Schottland war, ein Paar seibene Strumpfe, um fich damit vor dem engl. Gefandten zu zeigen.

Die Berschiebenheit der Seibenzeuge ist nicht minder groß als die der Baumwollenzeuge, und auch hier bringt jede kleine Veränderung neue Namen hervor, sodaß man ein Berzeichniß aller Modenamen nicht geben kann. Die Hauptclassen der Seidenzeuge indessen sind: 1) Glatte, leinwandartig gewebte Zeuge. Hierher gehören die Tassete, Florence, Marcelline u. s. w. Enthalten diese im Schuß mehrsache und dadurch besondere starke Fäden, entweder allein oder im Bechsel mit dunnern, sodaß sie gerippt oder gekörnt erschienen, so nennt man sie Groß de Tours, Groß de Naples u. s. w.). Der Kamelot aber ist eine Abanderung des Groß de Tours, Groß de Naples u. s. w.). Der Kamelot aber ist eine Abanderung des Groß de Tours, Groß de Naples u. s. w.). Der Kamelot aber ist eine Abanderung des Groß de Tours, Groß de Naples u. s. w. s. der Kamelot aber ist eine Abanderung des Groß de Tours, Groß de Naples u. s. w. s. der Kamelot aber ist eine Abanderung des Groß de Tours, Groß de Naples u. s. w. s. der Gebenzeuge, in deren Kette und Schuß rechts und links gezwirnte Fäden wechseln, wodurch es möglich wird, denselben durch die nachherige Operation des Kreppens die bekannte krause Beschaffenheit zu ertheilen. 2) Geköperte Zeuge. Dahin gehören Levantine, Gerge, Croise u. s. w. und die Atlasse. 3) Unzählig sind die Berschiedenheiten der gemusterten, damastartigen und broschirten Seibenzeuge.

musterte Sammet (s. b.), der seidene Belpel (s. b.) und Plusch (s. b.).

Die Seibenweberei unterscheidet sich in der wesentlichen Einrichtung des Stuhls nicht von der Baumwollenweberei; doch stellt die Zartheit des Materials der Anwendung von Maschinenstühlen große Hindernisse entgegen. Da die Musterweberei zuerst in Seide einen hoben Grad von Bolltommenheit erreichte, so gehört auch die Erfindung der jest allgemein auf Baumwolle angewendeten Jacquardmaschine (s. Jacquard) der Seidenweberei an. Die Centralpunkte der Seidenweberei sind gegenwärtig Lyon, besonders für Modestosse leichter und mittlerer Schwere, die Schweiz (Zürich, Basel u. s. w.) für leichte seidenwe

Zeuge, Mailand, Wien u. s. w., im Norden Krefeld u. s. w. für schwere Möbel - und Rleiderstoffe. Doch kann dies nur im Allgemeinen gelten, da im Einzelnen fast alle diese Orte verschiedene Arten von Seidenzeugen machen. Auch Berlin, Elberfeld und in Sachsen Annaberg und Frankenberg concurriren in gewissen Branchen in neuerer Zeit mit Krankreich, dem indessen in Driginalität und Eleganz der Muster immer noch der Vorrang bleibt. Seidene Banber werden besonders in Basel, Zürich, St.-Etienne u. s. w. verfertigt. — Der Seidendruck und die Seidenfarberei oder bas Farben der Seide und ber Seidenzeuge, sowie bas Bedrucken ber lestern richten sich zwar im Allgemeinen ganz nach denselben Principien für Färberei (f. b.) und Zeugdruckerei (f. b.); doch die besondern Eigenschaften des Materials erzeugen besondere Schwierigkeiten und denmach Abanderungen des allgemeinen Verfahrens. Zunächst ist nämlich die Seide ben auf Baumwolle und Leinen anwendbaren Bleichmitteln unzugänglich, da fie durch Chlor dunkel gefärbt wird; man kann fie nur durch Anwendung der Schwefligen Säure völlig weiß machen. Doch wird diese nicht sehr haltbare Bleiche in der Regel nur angewendet, wo die Seide weiß bleiben soll; zu färbende Seide braucht gewöhnlich blos sorgfältig entschält ober begummirt zu sein. Die meisten echt gefärbten Seidenzeuge werden nicht im fertigen Stude, sondern in der Seide gefärbt, baber die Seibenfärberei vorzüglich eine Garnfärberei ift. Für Seide, welche nicht Pflanzen-, sondern Thierfaser ist, paffen auch nicht dieselben Beizmittel und Farben wie für Baumwolle. Die Sauptbeizen find Alaun, Zinnbeize und für gewisse Fälle Gisenbeize. Ale Farbstoffe bienen für Blau Indig und Raliblau, für Roth Safflor, Rothholz und besonders Cochenille, aber tein Krapp, für Drange Drlean, für Gelb besonders Wau, für Biolet Orseille und für Schwarz ähnliche Berbindungen wie für Baumwolle. Der Druck auf Seidenzeuge unterscheidet sich, soweit er blos Tafelbruck ift, nicht von anderm Tafelbruck und wird ebenfalls durch Dämpfen befestigt. Bo man Beigen aufbruckt und dann ausfärbt, gelten die Abweichungen der Geidenfärberei in Bezug auf Wahl der Beizen und Farben ebenfalls, doch nähert man sich hier dem Baumwol-Iendruck bei weitem mehr, indem hier z. B. auch Krappfarben mit Thon- und Eisenbeizen viel zur Anwendung kommen. Immer aber ift die Geidendruckerei mit größern Schwierigkeiten verknüpft als die Baumwollenbruckerei.

Seide, eigentlich Baid, ein Stlave Mohammed's, war einer der Ersten, die ihn als Propheten erkannten, wofür er zunächst seine Freiheit zum Lohn erhielt. Seitdem Mohammed's treuesster murbe er von diesem zum Sohne angenommen und mit Zeinab, der Tochter einer Tante des Propheten, vermählt. Bald aber mußte er sie dem durch ihre Reize entzündeten Propheten abtreten, der durch ein Capitel im Koran vorher das öffentliche Argerniß abgewendet hatte. Voltaire schilderte in seinem Tranerspiel "Mahomet" die auf Glaubensschwärmerei begründete Anhänglichkeit S.'s an seinen Meister so trefflich, das man seitdem sprüchwörtlich ieden ergebenen Anhänger mit dem Namen Seide zu bezeichnen pflegt.

Seibel, auch Seitel, heißt ein Flüssseitsmaß in Ostreich und Baiern. In Ostreich ist es 1/4 Maß — 0,364 franz. Litre — 0,369 preuß. Quart (ein Gemäß von 1/4 Seideln heißt hier Größeidel); in Baiern ist es ein älteres Localmaß von 1/4 altem Maß und von abweichender Größe. Der bis Ende Juni 1854 gesetlich gültig gewesene ungar. Seidel (Meszelij) war 1/2 ungar. Halbe — 0,417 franz. Litre — 0,2945 wiener Maß oder 1,178 wiener Seidel — 0,364 preuß. Quart. In Baben ist der Seidel auch ein bergmännisches Maß für Eisenerze, Ocker und andere Erden. In Böhmen ist der Seidel zugleich ein älteres Getreidemaß, von welchem 12 ein Maßel, 48 ein Viertel, 192 einen Strich ausmachen (der Strich — 93,61 franz. Litres — 1,522 wiener Meßen — 1,703 preuß. Scheffel).

Seidelhaft, f. Rellerhals.

Seidenpflanze (Asclepias) heißt eine Pflanzengattung, welche den Typus einer Pflanzenfamilie abgibt und sich durch eine radförmige, zurückgeschlagene Blumenkrone, eine steischige Beikrone, von deren kappenförmigen fünf Zipfeln sedes ein Horn enthält, durch paarweise an der Spise befestigte und hängende Staubmassen und eine niedergedrückte und abgestuste Narde unterscheidet. Es sind aufrechte, selten kletternd-windende, größtentheils amerik. Kräuter mit gegenständigen, wirteligen oder wechselständigen Blättern. Die Blüten stehen in einsachen Dolden zwischen den Blattstielen, und die Balgkapseln enthalten viele flach zusammengedrückte und mit einem langen seidigen Haarschopfe bekrönte Samen. Sehr häusig wird bei uns in Gärten die gemeine oder sprische Seidenpflanze (A. Syrikaa) gezogen, welche in Nordamerika, nicht aber in Sprien einheimisch ist. Sie hat einen 4—7 F. hohen, aufrechten, einfachen Stengel, eine stark kriechende und sprossenteibende Wurzel, eilängliche oder elliptisch-längliche, un-

terfeits graulich-filzige Blätter und große, reichblütige, gestielte, überhängende Dolden mit schmutigrother Blumenkrone. Die ganze Pflanze ist voll einer scharfen weißen Milch, welche Kautschuf enthält; die Blüten verbreiten einen starken und süßlichen Geruch. Die jungen Sprosen werden in Nordamerika wie Spargel gegessen; der Stengel wird wie Hanf gebraucht; aus den Blüten wird in Canada ein brauner wohlschniedender Zucker gekocht und der seidenartige weiße Haarschopf der Samen mit Zusat von Wolle oder Seide zum Spinnen verwendet oder zur Bereitung von Watte benutt. Wegen ihrer kriechenden Wurzel vermehrt sich die Pflanze sehr start und wird, wo sie einmal angepflanzt wurde, leicht zum Unkraute. Von mehren andern nordamerik. Arten, wie der fleischfarbigen Seidenpflanze (A. incarnata), der knolligen Seidenpflanze (A. tuderosa) u. a., wird die Wurzel als ein Auswurf beförderndes Heilmittel bei Lungenkrankheiten, Katarrhen u. s. w. angewendet. Von andern, wie der antiasthmatischen Seidenpflanze (A. asthmatica), dient die Wurzel als Brechmittel. Diesenige Pflanze aber, welche bei und gewöhnlich Asclepias oder Porzessanblume genannt und in Töpfen sehr häusig cultivirt wird, gehört zwar derselben Pflanzenfamilie, aber einer ganz andern Gattung an und führt im System den Namen seischige Hoya carnosa).

Seibenraupe und Seibenzucht. Die Seidenraupe ober ber Geibenwurm ist die Raupe eines ursprünglich nur in China einheimischen Nachtschmetterlings, des Geibenfpinners ober Maulbeerspinnere (Bombyx Mori), der mit ausgebreiteten Flügeln etwa 13/4 Boll in der Breite und 3/4 goll in der Länge mißt, schmusigweiße Flügel und mit 2-3 dunklern Querstreifen und einem undeutlichen brämlichen Halbmond bezeichnete Vorderflügel hat. Das Männchen stirbt bald nach der Begattung; das Beibchen flebt seine 200 - 300 bläulichen Gier an Baumstämme an. Die im Frühjahr auskriechenden Raupen fressen hauptsächlich Maulbeerblatter, machfen fehr schnell, hauten sich vier mal mahrend ihres 6-7 Wochen dauernden Lebens und spinnen sich bann ein. Die Raupen sind glatt, weißlich glanzend, mit verschiedenen graulichen und röthlichen Flecken und mit einem Horne auf dem lesten Ringe. Bum Spinnen befisen fie, wie viele andere Spinner, an der Unterlippe ein Spinnorgan und haspeln durch eigenthumliche Bewegungen den fehr bunnen, aber flebrigen und gaben Faden hervor, welchen sie mit den Borderfüßen dergestalt um sich wickeln, daß aus dem anfangs unregelmäßigen Gewebe im Berlaufe von 7 —8 Tagen eine ovale Bulfe (Cocon) entsteht. Aus diesen Cocon kommt nach drei Wochen der ausgebildete Schmetterling hervor. Wenn die Raupen sich einspinnen wollen, muß man ihnen Bundel von Besenreisig hinstellen, zwischen welche sie triechen und ihre Cocons spinnen. Die Raupen leiden öfters an einer verheerenden Krankheit, ber Duscarbine, welche in der Entwickelung eines den ganzen Körper überziehenden Schimmels besteht. Gegen atmosphärische Einflusse sind Raupe und Puppe unter dem deutschen himmel sehr empfindlich. Sie erliegen der Feuchtigkeit und Ralte fehr leicht und find paffend nur mit den Blattern des weißen oder auch des schwarzen Maulbeerbaums zu erhalten, welche den nordischen Binter nicht immer vertragen. Die Seibenzucht erfobert baher im Norben unablässige Aufmerksamkeit und ist daselbst in ihren Erfolgen so unsicher, daß man mit Recht davon abgekommen ist, sie, wie Friedrich d. Gr. es that, zur Sache staatlicher Fürsorge zu machen und allgemein einführen zu wollen. In Italien, dem füdlichen Frankreich und der Levante findet sie in dem milben und beständigen Klima die Bedingungen des Gebeihens und bildet daher dort einen wichtigen Zweig ber Industrie. Besonders hat seit etwa 100 J. die Geidenerzeugung außerordentlich zugenommen. Man schätt seit 1836 die gesammte Menge der roh ober gesponnen auf europäische Märkte aus Italien, Frankreich, Spanien, ber Levante, China und Indien alljährlich zum Verkauf gebrachten Seibe auf 74000 Ballen (zu 150 Pf.) ober auf 10,100000 Pf. 3m 3. 555 brachten zuerst unter Juftinian's Regierung zwei Donche Gier bes Seidenspinners aus China nach Konstantinopel. Einige in China einheimische Arten ber Schmetterlingsgattung Caturnia liefern ebenfalls eine fehr gute Seibe, welche bort unter ben Ramen der Bilben Ceide bekannt ift. Bgl. Zinken, genannt Commer, "Anweisung zum Seibenbau, besonders für das nördliche Deutschland" (Braunschw. 1829).

Seibl (Joh. Gabriel), fruchtbarer öftr. Dichter, auch als Alterthumsforscher bekannt, geb. 21. Juni 1804 in Wien, studirte, obschon früh poetisch angeregt, nach seines Baters Bunsch die Rechte. Der Tod des Lestern verseste ihn in die dürftigste Lage; doch stählte gerade diese seine Thattraft. Im J. 1829 wurde er Gymnasialprofessor zu Gilli in Steiermark, von wo er 1840 zum Custos am Münz- und Antikencabinet zu Wien berufen ward. Seit 1847 ist er Mitglied der Akademie der Wissenschaften daselbst. Unter seinen Dichtungen stehen die sprischen, namentlich seine Balladen und Romanzenam höchsten, wenn nicht seine mundartlichen Dichtungen

gen: "Gedichte in öftr. Mundart" (4. Aufl., Wien 1844), jene noch übertreffen. Hervorzuheben find besonders: "Dichtungen" (3 Bde., Wien 1826—28); "Bifolien" (4. Aufl., Wien 1849); "Lieder der Racht" (2. Aufl., Wien 1851); "Ratur und Herz" (Stuttg. 1853). Alle seine Gedichte, beren große Zahl vielsach in Taschenbüchern und Zeitschriften verstreut, sprechen durch tiefes und warmes Gefühl, Reinheit des Sinnes und Geschmade und Wohllaut an; nicht in gleichem Wase besitzen sie immer träftige Neuheit der Gedanken. Weniger bedeutend sind seine Erzählungen, d. B. "Vas erste Beilchen", "Die Unzertrennlichen" und mehres nach fremden Vorbildern Gearbeitete, erregten weniger Aufmertsamkeit, bis er mit den Localstücken "'s leste Fensterln" und "Orei Jahre nach m lesten Fensterln" hervortrat, welche den seltensten Beisall fanden. An seine heimatlichen Studien schließen sich an "Banderungen durch Tirol und Steiermark" (Lpd. 1840) und akademische Arbeiten, wie "Chronik der archäologischen Funde in der östr. Wonarchie", sowie mehres Epigraphische. Sehr verdienstlich ist S.'s Theilnahme an der Redaction der ersten "Zeitschrift für die östr. Symnasien" seit 1850. Im J. 1854 wurde sein Tept zu Haydn's "Gott erhalte u. s. w." ofsiciell als östreichische Volkshymne anerkannt.

Seidschütz oder Saidschitz (Zajeczice), Püllna oder Pilna (Bylany) und Sedlitz, drei Dörfer in der Bezirkshauptmannschaft Brür des egerer Kreises in Böhmen, ersteres zur Herrschaft Bilin gehörig und 2 Stunden von der Stadt Bilin (s.d.), lesteres 1½ Stunde von Brür gelegen, sind wegen ihrer Bittersalzbrunnen (s. Bittersalz und Bitterwässer) bekannt, aus denen jährlich über eine halbe Million Krüge in ganz Europa versendet werden. Ugl. Reuß,

"Das seidschützer Bitterwasser" (2. Aufl., Prag 1843).

Seife nennt man im weitesten Sinne jebe Berbindung eines vegetabilischen ober thierischen Dis ober Fettes mit einem Alfali, welche fich in reinem Baffer zertheilt und auflöft, bamit schäumt und fettige sowie andere Unreinigkeiten aus Zeugen hinwegnimmt. Gin jedes DI oder Bett besteht aus Stearinsaure, Disaure und ahnlichen Sauren und aus einem basischen Rörper, dem Glycerin, sodaß ein Dl ober Fett als ein Salz betrachtet werden tann. Bei der Berseifung tritt das Alkali an die Stelle des Glycerin, welches ausgeschieden wird, und es bildet sich ein neues Salz, die Seife. Man theilt die Seifen ein in harte und weiche Seifen. Die harten Seifen (Soba- ober Natronseifen) haben als Base Natron; das Fett zu ihrer Bereitung ist im nördlichen Europa Talg und Palmenöl, in den südlichen Ländern Dliven- und Seifenöl. Fruher pflegte man diese Art Seife mit Pottasche zu sieden und die entstandene Kaliseife durch das Aussalzen mit Rochsalz (Chlornatrium) in Natronseife überzuführen. Bei uns ist dieses Berfahren jest noch gebräuchlich, während in Frankreich und England des niedrigen Preises der Soba wegen dieses Verfahren nicht mehr befolgt wird. Die weichen Seifen (Rali- oder Schmierseifen) sind gewöhnlich grunlichgelb; sie haben Kali zur Base und werden mit geringen Sorten von Dl, wie z. B. Rüböl und Thran, dargestellt. Diese weichen Seifen sind weit schärfer als die Ratronseifen und können als Auflösungen von Kaliseife in Kalisauge betrachtet werben. Die gewöhnliche Baschseife liefert nächst Deutschland namentlich Rufland in großen Massen. Andere vortreffliche Seifen sind die venetianische, unter den franz. die marseiller, lyoner und touloner, die neapolitanische, die anconesische und in Spanien die alicantische. Unter ben wohlriechenden Seifen, die Berlin, Wien, Leipzig u. f. w. in sehr verschiedenen Sorten liefern, find am bekanntesten die Mandelfeife, die Bindforseife, die Parifer Seifenkugeln, die helldurchsichtige Transparentseife, die Palmseife, die Königsseife. Die Bimssteinseife (Savon ponce) ift mit Bimfteinpulver gemischte Dlfeife. Die Seife ift ein fur bie Industrieentwickelung wie für Reinlichkeit, Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen so wichtiger Gegenstand, daß man wol nicht mit Unrecht behauptet hat, die Menge der consumirten Seife gebe einen Mafftab für ben Wohlftand und die Civilisation eines Boltes ab.

Seifen nennen die Bergleute eine eigenthümliche Gewinnungsart von Metall-, Erz- oder Ebelsteinkörnern, welche hier und da in losen Sand-, Schutt- oder Lehmanhäufungen gefunden werden. Es besteht dieselbe darin, das man die Wasse, welche die Metall- oder Edelsteinkörner enthält, der Wirkung strömenden Wassers aussest, wodurch sie fortgeschwemmt wird. Dabei aber trifft man geeignete, der Örtlichkeit entsprechende Vorrichtungen, um eine gesonderte Ablagerung der fortgeschwemmten Theile nach ihrem ungleichen specisischen Gewicht oder nach ihrer Größe zu veranlassen. So sondert man, oft durch mehrsache Wiederholung des Processes, 3. B. die schwerern Gold- oder Zinnerzkörner mehr und mehr von den andern Gesteins- oder Vodentheilen ab, zwischen denen sie liegen. — Seisenlager werden diesenigen entweder durch blose Verwitterung an Ort und Stelle oder schon durch Zusammenschwemmung entstandenen

Lagerstätten genannt, welche zu der bergmännischen Arbeit des Seifens Beranlassung geben. Dergleichen Seifenlager kennt und benutt man in sehr großer Ausdehnung am Ural und Aktal. hier enthalten sie Gold, Platin und selten auch Diamanten. Ungemein, eiche goldhaltige Lager der Art haben in neuester Zeit bekanntlich für Californien und Australien eine außerordentliche Wichtigkeit gewonnen. Auch an der Westküste Afrikas (im Lande der Aschanti) wird das Gold seit lange fast nur durch Auswaschen aus solchen Seisenlagern gewonnen. Der Sand vieler deutscher Flüsse enthält ebenfalls etwas Gold und hat oft zu Seisenwerken Veranlassung gegeben, so am Rhein, an der Edder in Hessen, an der Saale und Schwarza im Thüringer Walde u. s. w. Auch das Zinnerz wird häusig aus Seisenlagern gewonnen, so auf Banka, Biliton und andern Inseln Ostindiens, in Cornwall und früher auch im Erz- und Fichtelgebirge. In Brasilien kommen die Diamanten auf ähnliche Weise vor. — Seisenwerke nennt man die zum Zwede des Ausseisens oder Seisens der Seisenlager getrossen bergmännischen Vorrichtungen und Anstalten.

Seifentraut (Saponaria), eine Pflanzengattung aus der Familie der Carpophyllaceen, zeichnet sich durch einen walzlichen ober bauchigen, fünfzähnigen Relch ohne Mebenkelch, fünf langbenagelte, ungetheilte Blumenblätter, gehn Staubgefäße, zwei Griffel und eine einfacherige, vierzähnig aufspringende Kapsel mit nierenförmig-rundlichen Samen aus. An Wegen, in Decken und Gebüschen, besonders aber an Bach- und Flugufern in ganz Europa wachst das gemeine Seifenkraut (S. officinalis), welches auch in Garten mit gefüllten Bluten haufig als Bierpflanze cultivirt wird und sich durch seine deutlich breinervigen Blatter und buschelig- trugboldigen, blagrofenrothen ober weißen Bluten mit walzlichem Kelche unterscheidet. Die ausdauernde Wurzel, welche den Namen rothe Geifenwurzel führt, besteht aus einer außen rothbraunen, innen weißen Rinde und einem gelblichen Kern, schmeckt anfangs süßlich, hinterbrein tragend bitterlich und enthält hauptsächlich einen tragend bittern, mit Baffer wie Geife schäumenden Stoff, Seifenstoff (Saponin). Sie kann deshalb, wie auch die Blätter, gleich der Seife zum Baschen verwendet werden, nur nicht gut für weiße Sachen, weil die braunrothe Rinde die Abkochung farbt. Auch wird sie als eröffnendes, auflösendes und den Stoffwechsel beförderndes Beilmittel in der Medicin angewendet. In Spanien wird schon seit alten Zeiten die Burzel des seifenartigen Cypstrautes (Gypsophila Strathium) und des spanischen Cypskrautes (G. Hispanica), welche bort Jabonera genannt wird, auf gleiche Beise zum Waschen benutt; da sie keine dunkle Rinde hat, so kann sie auch jum Waschen weißer Sachen gebraucht werben. Im Sandel ift fie unter dem Namen der levantischen, ägyptischen ober spanischen Seifenwurzel und wird bei uns besonders jum Baschen seidener Zeuge und anderer, beren Farben die Seife nicht vertragen, benust. Die Burzel des im mittlern und füblichen Europa wachsenden doldigen Gypstrautes (G. sastigiata) enthält ebenfalls Seifenstoff und kann auf gleiche Weise angewendet werden. Daffelbe gilt von den Burgeln des hohen Gypstrautes (G. altissima), des spisblätterigen Gypstrautes (G. acutisolia) und des ausgebreiteten Gypskrautes (G. effusa). Auch die Wurzel der bei uns häufig wachsenden Abend-Lichtnelke (Lychnis vespertina) und Tag-Lichtnelte (L. diurna), welche im Bolfe unter bem Namen Marienroschen bekannt find, besist ähnliche Eigenschaften, doch in etwas geringerm Grade und war sonst als weiße Geifenwurzel in ber Beilkunde gebrauchlich. Auf den Antillen und in Sudamerika bedient man sich der kirschengroßen einzelnen oder zu 2 - 3 zusammengewachsenen Früchte bes gewöhnlichen Geifenbaums (Sapindus Saponaria) statt ber Seife zum Waschen, wozu in Malabar die Früchte des lorberblätterigen Seifenbaums (S. laurifolius) benust werden. Die Fruchte des erstern waren sonst bei uns auch als Beilmittel gebrauchlich. Die Rinde ber feifenartigen Duillaja (Quillaja Saponaria), eines dilenischen Baums, enthält ebenfalls Seifenstoff, wird deshalb in Peru und Chile allgemein statt Seife zum Waschen verwendet und macht bort einen bedeutenden Sandelsartifel aus.

Seigneur, vom lat. senior, d. i. der Altere, hieß ehedem in Frankreich Derjenige, welcher als Lehn oder freies Allod ein erbliches Territorium oder wenigstens darüber die hohe oder niedere Gerichtsbarkeit (Seigneur justicier) besaß. Ein solches Territorium nannte man Seigneurie, den Indegriff der Rechte aber, die an demselben hafteten, Seigneuriage. Später jedoch wurde unter dem lettern Worte besonders das königs. Münzrecht verstanden. Gegenwärtig bedient man sich des Titels Seigneur nur gegen souverane Fürsten; Prinzen, Herzoge, Erzbischöse werden mit Monseigneur titulirt. Auch "Herr Gott" wird im franz. Kirchenstil mit Seigneur ausgedrückt. Die Verkürzung von Seigneur ist Sire, so viel als gnädiger Perz

welches Wort früher ebenfalls eine weitere Anwendung hatte, jest aber nur bei Anreben an Manarchen gebraucht wird. Grand Geigneur heißt im gesellschaftlichen Leben Derjenige, deffen Sitten und Lebensart den Mann von vornehmer Abkunft und großem Bermögen verrathen.

Seiler (Georg Friedr.), Theolog und Boltsschriftsteller, geb. 24. Det. 1733 zu Kreussen bei Baireuth, war der Sohn eines armen Töpfers und studirte zu Baireuth und Erlangen. Nachdem er 1761 Diakonus zu Neustabt an der Haide und 1764 Diakonus zu Koburg geworben, erregte seine gehaltvolle Schrift "Über ben Geift und bie Gesinnungen bes vernunftmäßigen Christenthums" (Rob. 1769; 10. Aufl., 1779) so viel Aufschen, daß ihn die ansbachische Regierung 1770 als ordentlichen Professor der Theologie zu Erlangen anstellte, wo er 1772 Universitätsprediger, 1773 Geh. Rirchenrath, erster Confistorialrath im Consistorium zu Baireuth und 1788 noch überbies Superintendent, Paftor an der Sauptfirche und Schulrath des Gymnasiums wurde und 13. Mai 1807 starb. In diesen Amtern wirkte er sehr verdienstlich theils als Schriftsteller, theils durch seinen Einfluß auf die Berbreitung tüchtiger Religionskenntnisse unter ben Laien. Seine "Geschichte ber geoffenbarten Religion" (Erl. 1772), das kleine biblische "Erbauungsbuch" (2 Bde., Erl. 1782), die "Religion der Unmundigen" (Erl. 1772), bas "Lesebuch für den Bürger und Landmann", unstreitig bas beste feiner Bolfsbucher, erlebten eine Menge Auflagen. Gehr gemeinnüsig machte er sich auch burch seine Schullehrerbibel und durch einen Bibelauszug mit Anmerkungen. Außerbem ichrieb er Dethodenbucher, Katechismen, Fibeln, Lefe- und ABC-Bucher, welche in und außer Franken und im Würzburgischen auf Befehl des Bischofs eingeführt wurden. Auch gab er von 1776 -1800 die fritische Zeitschrift "Gemeinnüsige Betrachtungen ber neuesten Schriften über Religion, Sitten und Besserung des menschlichen Geschlechts" heraus. Sein Sohn Burk. Wilh. Geiler, geb. 11. April 1779 zu Erlangen, wurde 1816 Director und Professor an der medieinisch-dirurgischen Lehranstalt ju Dresben, 1817 Director der Thierarzneischule und starb 27. Sept. 1843 ju Freiberg.

Sein ist der allgemeinste der Begriffe. Seine Erörterung ist Gegenstand der Ontologie als eines Theils der Metaphysik (f. b.). Man findet in ihm zu unterscheiden, daß etwas ist (die Eristenz ober das Gesetsein), und Dasjenige, mas es ist (bie Effenz ober das Wesen). Von beiben unterscheibet sich wiederum bas Sein in ber Bedeutung der Identität als der bloßen Form des Gefestseins, wie dieselbe in der grammatikalischen Copula (f. d.) hervortritt. Da der Begriff bes Seins mit bem der Gegenwart zusammentrifft, so kann ein sich in der Zeit entwickelndes Ding, welches fortwährend zum Theil nicht mehr und zum Theil noch nicht ist, nicht ein Seiendes im strengen oder metaphysischen Sinne des Worts genannt werden. Der Gegenstand, auf welchen der Begriff des Seins in seiner strengsten Bedeutung paffen wurde, ist unter dem Namen des absoluten Wesens (ovrus ov) von jeher das Ziel der ontologischen Nachforschungen gewesen, in denen es hauptsächlich brei Richtungen zu unterscheiben gibt. Entweder hält man den Seinsbegriff für einen schlechthin einfachen und nimmt in Folge davon schlechthin einfache Grundwesen an, wie Leibniz und Herbart thaten und wie es schon im Alterthum bei den Gleaten und Atomisten vorkam. Dber man reflectirt umgekehrt auf die oben bezeichneten, aus dem Seinsbegriff entwickelbaren Unterschiede und halt ihnen entsprechend auch das absolute Wesen für ein in sich Mannichfaltiges, Werbendes und Entwickelbares, wie es in ben Spstemen Hegel's, Schelling's, Spinoza's und schon im Alterthum bei Plato und Aristoteles geschah, wo die am Seinsbegriff entbeckten bialektischen Entwickelungen auf bas All ber Dinge selbst übertragen wurden. Der dritte Weg ist der, den Begriff des Seins überhaupt nicht als maßgebend für irgend einen wirklichen Gegenstand anzusehen, sondern für ein bloßes subjectives Werkzeug der Auffassung, welches nicht seinem Gegenstande selbst, sondern allein der Art unserer Auffassung desselben zu entsprechen hat. Diese Denkweise, welche im Mittelalter unter der Benennung des Nominalismus (f. d.) sich zuerst Bahn brach, ist später von Baco, Locke, hume und Kant zu ihrer höchsten Ausbildung gebracht worden, mahrend sich im Alterthum kaum vereinzelte Spuren berselben finden, ein Beweis, daß ihre Ausbildung die größte Abstractionsfähigkeit bes Beistes vorausseste.

Seine (Sequana bei ben Alten), einer ber größten und fischreichsten Fluffe Frankreichs, entspringt 1338 g. hoch im Depart. Cote-d'Dr, auf dem Plateau von Langres und zwar am Fuße des Mont Tasselot, in dem Walde von Chanceaux zwischen St.-Seine und Chanceaux, durchströmt in nordwestlicher Hauptrichtung Burgund, Champagne, Isle-de-France und die Normandie (Cote-d'Dr, Aube, Seine-Marne, Seine-Dise, Seine, Eure und Rieder-Seine) und ergießt sich nach einem sehr gekrümmten Lauf von 97 M. zwischen Havre-de-Grace und Harfleur

in einer meerbusenähnlichen Mündung in den Kanal. Sie wird bei Mery unterhalb Tropes foiffbar, ift bei Paris 2-300 g. breit, hat von ba an viele Inseln und erreicht beim Ausfluß eine Breite von 2 St. Die Seine hat 25 Rebenfluffe (barunter acht schiffbar), von benen Aube, Marne, Dise mit Aisne, Epte und Andelle rechts, Jonne mit Armençon, Loing, Gure und Rille links die namhaftesten sind. In Berbindung steht fie durch das treffliche Kanalspftem Frankreichs auch mit der Somme, Schelbe, Maas, Saone und Rhone, sowie durch den neuen Marne-Rheinkanal mit dem Rhein. Sie ift der wichtigste und verkehrreichste Fluß Frankreichs, indem sie die Sauptstadt des Reichs direct mit dem brit. Kanal, dem befahrensten Deerestheil der Erde, und durch fünstliche Wasserstraßen ben Dcean mit dem Mittelmeer in Berbindung sest. Etwa 18 M. von der See aufwärts wirkt in ihr Ebbe und Flut; große Schiffe trägt sie bis Rouen. Nach dem Seinefluß sind vier Departements benannt. — Das Depart. Geine, ein Theil der alten Proving Isle-de-France, fast freisrund, ganz umschlossen vom Depart. Seine-Dife, ift das kleinste, aber durch die darin liegende Hauptstadt Paris das volkreichste und volksdichteste Departement Frankreichs. Es hat ein Areal von 8,66 DM. und eine Bevölkerung, die sich von 1831—41 von 935108 auf 1,194603, also um 27 Proc., von 1841 bis Ende 1851 aber auf 1,422065 Seelen, also um 19 Proc. und in 20 J. um 52 Proc. gesteigert hat. Die städtische Bevölkerung beläuft sich auf 96 Proc. Das Land ift meist eben; ber Montmartre, Chaumont und Mom Balérien sind die einzigen Söhen, welche den mittlern Theil, das Thal der Seine, beherrschen. In die Seine mündet bei Charenton die Marne. Der Boden des Departements, aus Ralkstein, Gpps und Mergel bestehend, ift leicht und burr, aber durch eifrigen Anbau ertragreich. Producte sind Getreide, viel, aber mittelmäßiger Wein, Sulfenfruchte, vortrefflicher Spargel und andere Gemuse u. s. w., aber dies Alles für die ungeheuere Bevolkerung nicht hinreichend. Bemerkenswerth find die zahlreichen Gpps- und Steinbrüche, sowie bie zwei kalten Mineralquellen von Paffy. Das Departement zerfällt in die Arrondissements Paris, St.-Denis und Sceaux und zählt 20 Cantons und 81 Communen. — Das Depart. Rieber-Seine (Seine intérieure), aus Bestandtheilen der Rormandie (den Landschaften Caup und Bray) und Studen von Roumois und Berin gebildet, zählt auf 109,28 D.M. 762039 E., zerfällt in die Arrondissements Rouen, Havre, Dieppe, Pvetot, Neufchatel und hat zur Baupt-Radt Rouen (f. d.). Die Rufte hat außer der Seinemundung teine Buchten, außer dem Cap Bebe teine Borsprünge. Das Land besist fruchtbare Thäler, bewaldete Bügel und gehört zu den reichsten, bevölkertsten, gewerbthätigsten Theilen Frankreichs. Außer ber Seine, die hier viele Flußhen aufnimmt, ergießen sich nur kleine Küstenstüsse ins Meer. Der Boden ist im Allgemeinen fehr fruchtbar und gewährt reichliche Getreideernten. Im Innern finden fich gute Beiden, an der Seinemundung auch ansehnliche Balber, von Metallen nur Gisen, dagegen zahlreiche Mineralquellen, wie die von Rouen und Forges. Neben Ackerbau, Obstaultur und Biehzucht unterhalten die Einwohner eine großartige und vielseitige Fabrikthätigkeit. Wichtig sind auch die Seefischerei, der Schiffsbau, die Schiffahrt und der Handel, welcher durch fünf Seehafen, die Seine und die Eisenbahnen von Paris nach Havre und Dieppe sehr gefördert wird. — Das Depart. Seine-Marne, aus Theilen von Isle-de-France und Champagne, namentlich den Landschaften Brie française und Gatinais français, Studen von Balois und Brie champenoise zusammengefest, zählt auf 202,7 D.M. 345076 E., zerfällt in die Arrondiffements Melun, Fontainebleau, Coulommiers, Provins und Meaux und hat zur Hauptstadt Melun mit 9000 E. Das Land ist ziemlich eben. Bewässerung und Schiffahrtsverkehr gewähren im G. die Seine mit der yonne und dem Loing nebst Kanal, im N. die Marne mit dem Morin und dem Durcq nebst Kanal. Das Klima ist angenehm und gesund. Der Boben, nur im S. und D. kaltig, fonft thonig und tiefig, bietet auf Dublftein- und Sandbanten eine ziemlich bide humusschicht, ift gut bebaut und mit schönen Balbern bebeckt, darunter ber berühmte Balb von Fontainebleau. Man gewinnt Getreide, Banf, mittelmäßigen Wein, Dbft, zieht Rindvieh, welches ben Rafe von Brie liefert, sowie Merinoschafe. Auch Industrie und Handel sind nicht unbedeutend. — Das Depart. Seine-Dife, ebenfalls aus Theilen von Isle-be-France, namentlich aus Hurepoir, Mantais, Parisis, Berin und Brie française zusammengesest, das Depart. Seine mit Paris ganz umschließend, zählt auf 102,12 DM. 471882 E., zerfällt in die sechs Arrondiffements Berfailles, Mantes, Pontoise, Rambouillet, Corbeil, Etampes und hat zur Hauptstadt Bersailles (s. d.). Das Land ist wenig hügelig, bewässert von der Seine mit der Essonne, Orge, Maudre, Baucouleur links, der Marne mit dem Durcqkanal, der Dise und Epte rechts. Das Klima ist gemäßigt und sehr gesund, der Boden sandig und nicht sehr fruchtbat. Er trägt Getreibe, Wein umb vieles Obst. Die Bevölkerung treibt Landwirthschaft, Pferdezucht, zieht Schafe, die durch die große Merinoschäferei zu Rambouillet sehr verbessert worden, und unterhält auch eine vielseitige Industricthätigkeit, sowie sehr lebhaften Handel. Außer den Artondissementsstädten sind nanchafte Ortschaften und Schlösser: St.-Germain-en-Lape, Poiss, St.-Cloud, Sevres, Marly, Malmaison, St.-Cyr, Montmorency, Ecquen und Mercville. Im

lestern Flecken werben die größten Märkte zur Berproviantirung von Paris gehalten.

Seitenstechen, Seitenstich (pleurodynia, pleuralgia), b. h. stechende Schmerzen in der Rippengegend, meist auf einer Seite, ist ein Symptom, welches von sehr verschiedenen Zuständen abhängen kann: so z. B. von Nervenkrankheit (Neuralgie, Spinalirritation), von Erkrankung oder Berletung der Muskeln und Sehnen (z. B. nach gewaltiger Anstrengung oder von Rheumatismen), von Rippenknochenbrüchen, aber auch von Entzündung des Brustsells (pleuritis) und von Erkrankung der Lunge selbst, wenigstens ihres serssen Überzugs (des Lungensells). Die Bedeutung und Behandlung dieses Zusalls ist demnach sehr verschieden. Das bei den Laien übliche gewaltsame Streichen eines derartigen sogenannten Perzgespans kann manchmal geradezu schäbliche Folgen haben.

Seitenvermandtschaft, s. Bermandtschaft.

Sejanus (Alius), aus Bolsinii geburtig, röm. Ritter und Präfectus Prätorio, der Gunstling des argwöhnischen Kaisers Tiberius, bewog, um seine eigene Macht zu verstärken, den Kaiser zu der für die Seschichte des röm. Reichs solgenreichen Maßregel, die Cohorten der Prätorianer (s. d.) in Rom selbst in ein befestigtes Standlager zusammenzuziehen. Des Kaisers Sohn Drusus, mit dessen Semahlin Livia er Buhlschaft trieb, räumte er durch Gift aus dem Wege. Später wurden auch die Witwe des Germanicus, Agrippina, und zwei von deren Söhnen, Nero und Drusus; auf seinen Betrieb beseitigt. Im J. 26 überredete er den Kaiser, Rom zu verlassen und sich auf der Insel Capri seinen Lüsten ganz hinzugeben. Als sein Stellvertreter herrschte er num in Rom, von dem Senate knechtisch geehrt und grausam Diesenigen verfolgend, die beim Volke beliebt zu sein schienen. Als er aber auf dem Punkte war, sich selbst der Kaiserwürde zu bemächtigen, schöpfte Tiberius Argwohn gegen ihn und ließ ihn verhaften und umbringen. Auch seine Kinder, Verwandten und Freunde, sodann Livia, deren Hand er von Tiberius vergebens erheten, ersitten den Kah

erbeten, erlitten ben Tob. Seim hieß ber poln. Reichstag. Außer dem gewöhnlichen Seim, der nach einem Beichluffe vom 3. 1575 alle zwei Jahre durch ein sogenanntes Universal des Königs auf sechs Wochen zusammenberufen wurde, fand ein außerordentlicher Seim in bringenden Fällen statt, der nach seinem Zwecke verschiedene Namen führte. So kam der Convocationssejm nach dem Tode des Königs zur Berathung über die bevorstehende Wahl zusammen; auf dem Glectionsseim fand die Wahl des neuen Königs statt; der Coronationsseim bestätigte bei Gelegenheit der Krönung des Königs die mahrend des Interregnums erlassenen Bestimmungen; auf bem Pacificationsseim wurde Dasjenige berathen, worüber man sich auf dem Krönungstage nicht einigen konnte. Reces hieß Alles, mas von einem Sejm zum andern verschoben wurde. Nach einer alten Gewohnheit wurden die meisten Reichstage in Petrikau gehalten. Die Vereinigung Polens mit Lithauen veranlaßte seboch, daß 1569 Warschau ausbrudlich zum Verfammlungsorte bes Seim erwählt wurde. Im 3. 1673 veränderte man diese Bestimmung bahin, daß der Lithauer wegen zwei Reichstage in Warschau und ber dritte in Grobno gehalten werben sollten. Bur Wahl bes Königs versammelte sich ber Seim seit 1573 auf einem zwischen bem Dorfe Wola und Warschau gelegenen, mit einem Graben und Wall umgebenen Felbe, in dessen Mitte nur für die Senatoren ein leichtes hölzernes Gebäude aufgerichtet war. Der Sejm theilte fich in die Bersammlung der Senatoren und der Landboten. Im Senate präsidirte der Erzbischof von Gnesen; nach ihm gehörten der Erzbischof von Lemberg, sammtliche Bischöfe Polene, die Bojewoden, toniglichen Minister, unter benen ber Großmarschall ber Krone der vornehmste war, und die Castellane bem Senate an. Die Landboten maren adelige Deputirte, welche ber Abel auf ben Landtagen in den einzelnen Wojewobschaften bald in größerer, bald in geringerer Anzahl mählte. Gesetlich sollte es 182 Landboten geben. In der Landbotenstube präsidirte der Reichstagsmarschall, dessen Amt es war, die Propositionen ben Landboten mitzutheilen, die Discussion zu leiten, die Sipungen zu öffnen und zu schließen und die gefaßten Beschluffe an ben König und ben Senat zu bringen. Er wurde bei der ersten Sipung des Seim von den Landboten gewählt und konnte während des folgenden Reichstags nicht wieder Marschall werden. Der Seim hatte die legislative Gewalt, entschied die gegen Abelige eingeleiteten Criminaluntersuchungen, sab die Rechenschaftsberichte der Minister durch, erklärte Krieg und schloß Frieden. Anfangs entschied

Stimmenmehrheit auf dem Seim. Seit 1652 aber verlangte das Geset Einstimmigkeit. Rief auch nur ein Mitglied des Gesm "Sisto activitatem", ober "Veto", oder "Niepozwalam" ( b. h. ich protestire) in die Bersammlung hinein, so war bas Sejm zerriffen und aufgelöft. Begen bie übel diefes abnormen Gefeges, bas Polen in den Abgrund fturzte, erdachte man die Confoderationen. Die unbefriedigte Partei nämlich schlof eine bewaffnete Berbindung und eignete sich, um ihre Absichten durchzusesen, bas Recht bes Seim zu. Buweilen entstanden auch zwei entgegengesette Confoderationen und in Folge deffen ein Burgerfrieg, der weder Gut noch Blut schonte. Seit bem Tode Sigismund II. August's bis zur Theilung bes Reichs wurden in einem Beitraume von 223 J. 105 Reichstage gehalten, von benen 56 gerriffen worden find. Wgl. Lengnich, "Jus publicum regni Poloni" (2 Bbe., Danz. 1746).

Setel (siclus) war ber Rame eines bei den Debraern gebrauchlichen Gewichts, wonach Schwere und Werth wagbarer Dinge, besonders des Metalls, bestimmt wurde. Bei Zahlungen wurde Silber nach dem Sekelgewicht zugewogen, ba man noch kein gemunztes Belb hatte. Der Sekel galt sonach als eine Art Rechnungsmunge (wie Pf. Sterling) für Berechnung ber Preise, Steuern u. s. w.; 3000 Sekel machten ein hebr. Talent aus. Der genaue Berth des althebr. Setels ist schwer zu bestimmen. Als Munzen wurden ganze, halbe und Biertelsekel erst von dem südischen Fürsten Simon seit 142 v. Chr. ausgeprägt, und wenn dieser gemunzte Setel, wie wahrscheinlich ift, bem alten gleichtam, so entsprach er ungefähr ber äginetischen Doppeldrachme, welche 174 par. Gran wog, b. i. etwa der Werth von 25 Mgr. Der öfters erwähnte "Setel des Heiligthums" bezeichnet vermuthlich nur den vollwichtigen Setel, ebenso der Setel "nach tonigl. Gewicht". Die Gilberlinge des R. T. find ebenfalls Gilbersetel.

Setten nannte man ursprünglich bie philosophischen Schulen, welche durch Berschiebenheit ihrer Principien und Methoden sich bildeten, spater aber und noch gegenwärtig vorzugsweise die kleinern religiösen Parteien, welche in Lehre und Cultus von der herrschenden Kirche abweichen und sich entweder innerhalb dieser befinden, oder außerhalb derselben und von ihr ausgeschlossen ein eigenes kirchliches Leben bilben. In Nordamerika pflegt man mit dem Worte Setten auch überhaupt die verschiedenen Religionsbetenntniffe und Rirchen zu bezeichnen. Nicht nur das Christenthum, sondern alle ausgebildeten Religionen, die in der Weltgeschichte auftres ten, haben Sekten aufzuweisen, und zwar um so mehr, je strenger von herrschenden Parteien Der Einheit und Unabanderlichkeit in Lehre und Cultus festgehalten werden.

Selam heißt im Arabischen der Friede. Die Worte "Selam aleika!" ("Der Friede sei über dir') ift die gewöhnliche Anrede der Mohammedaner, und baraus entwickelte fich die allgemeine Bebeutung von Gruß und Sendung eines Grußes an einen Abwesenden. Bei der Eifersucht, mit 🤼 der der Drientale Frauen und Töchter bewacht, war es gefährlich, brieflich directe Gruße an die im Parem eingeschlossene Geliebte zu senden. Man bediente sich daher schon frühzeitig der Blue men und anderer Dinge, denen man conventionell eine gewisse finnige Bedeutung unterlegte, \_\_\_ um seine Gefühle und Buniche auszusprechen. Go bebeutet z. B. die Jonquille : "Habe Mitleid mit meiner Leidenschaft"; die Seife: "Ich bin krank vor Liebe"; der Pfeffer: "D gib mix Antwort", u. f. w. Aus diesem Gebrauche kommt es, daß wir das Wort Gelam auch in der Bebeutung von Blumensprache gebrauchen. Ein Verzeichniß von Blumen u. s. w. mit ihrer tiefern Bedeutung in türk. Berfen gab Hammer. Bgl. "Selam ober die Blumensprache" (Berl. 1823) und andere Werke beffelben Titels.

Selbftbewußtsein, f. Bewußtsein.

Selbftentzundung findet bei gewiffen Dingen, welche leicht verbrennlich find, also eine große Bermandtschaft zum Sauerstoff haben, unter gemissen Umftanden statt. Phosphor und verschiebene chemische Praparate, wie bas bei ben Bunbnabelgewehren angewendete Gemenge von chlorsauerm Kali mit Schwefelantimon, entzünden sich durch Reibung, durch welche man auch Metalle zum Glühen oder Holz zum Brennen bringen fann, oder durch blogen Butritt von Luft ober Feuchtigkeit. Aus einer angefeuchteten und bann leicht mit Erbe bedeckten Dischung von Eisenseilspänen und Schwefel entsteht nach einigen Stunden ein künstlicher Bulkan, mabrent Saufen von bicht jusammengeschichtetem Beu, Getreibe, Dunger, Sagespanen mander Bolgarten, Bolle u. f. m. langerer ober turger Beit bedurfen, um nach vorgangiger Gabrung und Entwickelung der gebundenen Barme (f. b.) in Flammen zu gerathen. Dan muß daber alle diese Stoffe, ehe man sie bichter aufschichtet, forgfältig trodnen laffen, um ihnen die Sauptbedingung ber Gahrung, die Feuchtigfeit, zu entziehen.

Gelbstherricher ober Autofrat, f. Autofratie.

Gelbftbulfe ist die eigenmächtige Durchsesung eines Anspruchs ober einer goberung an

Andere, oder an eine nicht in unserm Besis besindliche Sache. Die Selbsthülfe verträgt sich nicht mit der Herrschaft des Geseses und ist überall, wo Geseslichkeit gelten soll, verboten. Auch das röm. Recht verbot jede Art der Selbsthülfe sehr streng, als zum Berbrechen der Gewalt gehörig, und wie dieses Recht überhaupt mit vielen Rechtsverlesungen sogenannte Privatstrasen (d. h. pecuniare Bortheile, die den Beschäbigten zu Gute kamen) verknüpfte, so wurde auch in diesem Falle die eigenmächtige Selbsthülfe mit dem Berluste des Rechts oder der Foderung, die man sich hatte erhalten wollen, bestrast. Ein Decret des Raisers Marc Aurel (Decretum Divi Marci) schärfte dies ganz besonders ein, zumal das röm. Recht eine schnelle und kräftige Hüsse im nöthigen Falle gewährte. In Deutschland blied dagegen in früherer Zeit dei dem Berfall der kaiserl. Gewalt und dem Mangel einer wohleingerichteten und kraftvollen Rechtschüffe kaum etwas Anderes übrig, als seine eigenen Kräfte und, wo diese nicht ausreichten, fremde Kräfte zu brauchen. Als das Kammergericht eingesest und 1495 der ewige Landsriede (s. d.) geschlossen war, sollte auch der Unfug der Selbsthülfe aufhören. Es dauerte aber noch lange, ehe die Rechtsversassen der genug war, sie nicht allein zu unterdrücken, sondern auch entbehrlich zu machen.

Selbanord (swicidium). Die Erhaltung des eigenen Lebens ist nicht nur natürlicher Trieb, sondern auch sittliche Pflicht; benn das irdische Dasein des Menschen ift als Bedingung seines höhern Bernunftlebens, auf welchem feine Burbe beruht, und um diefer Burde willen geheiligt. Jede willfürlich verschuldete Lebensverkurzung ift baher unsittlich. Gbenso unsittlich ist barum auch die plosliche und gewaltsame Zerstörung des eigenen Lebens, welche der Mensch auf den Antried seiner Reigungen, Leidenschaften und Stimmungen an sich selbst verübt oder der Gelbstmord im engern Sinne, weil der Gelbstmörder mit seiner Bernichtung sich zugleich entehrt und die Pflichten gegen andere vernünftige Wesen und gegen den Gesetgeber und Regierer alles Lebens verlest. Mit dem Gelbstmorde ift der freiwillige Zob (mors voluntaria) nicht zu verwechseln, welcher gewählt wirb, um die sittliche Würde zu behaupten und für Ideen zu fterben. Derfelbe tritt in den schwer zu beurtheilenden Fällen ein, wo das Leben nur auf Rosten dieser Würde erhalten werden könnte, wo die Fortsetung des irdischen Daseins unverträglich mit derfelben sein murbe, ober wo im Gegentheile nur durch Aufopferung des Lebens ein berer sittlicher Zweck erreicht werden kann. Diese Selbstentleibung entspringt nicht, wie dies Jewöhnlich beim Selbstmord der Fall ist, aus sinnlichen Trieben, nicht aus Feigheit vor der Qual einer unbefriedigten Sinnlichkeit, nicht aus verschuldetem Zwiespalt im Innern, nicht aus Wahn ober einem verzweifelten Gewissen, sondern aus Muth und festem Willen, ein würdiges Leben mit dem Tode zu besiegeln. Selbstmörder und weichliche Vertheidiger des Selbstmords haben allerdings zu jeder Zeit versucht, nicht nur mancherlei Gründe für den Gelbstmord aufzustellen, sondern auch den Begriff des willkürlichen Selbstmords mit dem des freiwilligen Tosee zu vernischen. Von beiden ist endlich verschieden ber unwillkürliche Gelbstmord, welcher in einer franthaften Beschaffenheit bes Körpers, die auf den Geist unwiderstehlich einwirkt, oder in einer folden Gemuthefforung feine Quelle hat, vermöge beren bas Bewußtsein bes Sittlichen ober Unsittlichen der Handlung und damit auch die freie Willenskraft des Handelnden gehemmt und aufgehoben ist. In den meisten Fällen wirkt jedoch physische und moralische Krankheit zu. sammen, und hierin liegt der Grund, warum wir bei allem natürlichen und sittlichen Abscheu vor dem willkürlichen Selbstmorde doch ein entscheibendes und verdammendes Urtheil über ben Selbstmörder uns nicht anmaßen dürfen. Wgl. Dsiander, "Über den Selbstmord" (Hannov. 1813); Henfelber, "Der Selbstmord in arzneigerichtlicher und medicinisch-polizeilicher Beziehung" (Berl. 1828); Frau von Stael, "Sur le suicide" (Stock. 1812), ein Schriftchen voll geistvoller Ansichten; Stäudlin, "Geschichte der Borftellungen und Lehren vom Gelbstmord" (Gött. 1824).

Selbstverbrennung (combustio spontanea) nennt man eine angeblich bisweilen vorgekommene Entwickelung von Site und Flammen in lebenden menschlichen Körpern (besonders von Säufern), wodurch dieselben völlig zu Asche verbrannt sein sollen. Daß solche Personen leicht in die Nähe von Feuer kommen, an ihren Kleidern Feuer fangen und so mehr oder weniger vollständig verbrennen können (besonders wenn sie durch Berauschung hülstos wurden), unterliegt keinem Zweifel. Daß aber eine Feuerentwickelung von innen heraus durch eine Art von Selbstgerseung (etwa wie Phosphor an der Luft zu brennen beginnt) bei lebenden Menschen vorkomme, wird seit Liebig's in dem berühmten Görlit'schen Proces erhobenen Widerspruche saltgemein in der Wissenschaft bezweifelt. Bgl. Liebig, "Zur Beurtheilung der Selbstverbrennung des menschlichen Körpers" (2. Aust., Heidelb. 1850); Graff, "über die Todesart der

Gräfin Görlig", nebst Gegenbeweis von Bischoff (beibe in Bente's "Zeitschrift" 1850 umb

Separatabbrud), auch Gorup-Befanez in Schmidt's "Jahrbuchern" (Bd. 68, 1850).

Seldschuten, ein turt. Geschiecht aus der Bucharei, welches im 11. und 12. Jahrb. mebre Dynastien in Mesopotamien, Perfien, Sprien und Rleinasien stiftete. Namentlich unterscheidet man folgende Dynastien: 1) die iranische oder bagbabische Dynastie, welche zu Bagdab und Ispahan herrschte. Sie war die mächtigste und aus ihr gingen die berühmteften seldschut. Bursten hervor. Ihr Stifter mar der friegerische Fürst Togrul-Beg, der Enkel des Seldschut, melcher 1038 n. Chr. fich der perf. Proving Rhoraffan bemächtigte, ben Titel Gultan annahm, bei dem Rhalifen in Bagdad die Würde eines Oberstatthalters oder Emir-al-Omrah erhielt und bes Rhalifen Tochter heirathete. Er starb 1063, und unter seinen Nachfolgern find Alp-Arelan, 1063-73, der den griech. Kaiser Romanus befriegte und gefangen nahm; Melet-Schah, 1073-93, der den um die Beförderung der wissenschaftlichen Studien hochverdienten Minister Nisam-el-Mult in seinem Dienste hatte; Mohammed-Schah, 1105-18, der in Indien und gegen die Kreuzfahrer glückliche Kriege führte, und Sandschar zu erwähnen, der von 1118 -58 regierte und einer der berühmtesten niohammeban. Fürsten mar. Die Dynastie endete mit Togrul-Schah 1194, ben ber tharesmische Sultan Tetesch übermaltigte. 2) Die termanische Dynastie, welche in der pers. Provinz Kerman herrschte und von geringerm Ginflusse war. Sie wurde gestiftet durch Togrul-Beg's Reffen Raberd, welchem Togrul-Beg 1039 die Bermaltung der genannten Provinz übergab, und bestand bis 1091. 3) Die aleppinische Dynastie in Sprien, gestiftet 1079 durch Malet-Schah's Bruder Tutusch, welchem Malet-Schah die Berwaltung Spriens übertrug, erloschen 1114. 4) Die bamastifche Dynastie in Sprien, gestiftet 1096 durch bes Tutusch Sohn Dettat, welcher sich ber Stadt Damascus bemächtigte und befsen Rachfolger bis 1155 herrschten. 5) Die ikonische ober kleinasiat. Dynastie, welche zu Itonium oder Konieh in Kleinasien ihren Sis aufschlug. Sie wurde gegründet durch Soliman-ben-Rutulmisch, einen Urentel Gelbschut's, welchem ber Gultan Malet-Schah 1075 ein Gebiet in Rleinafien einraumte, und erhielt fich am langften. Unter Allah-ed-bin II., einem ber lesten gursten dieser Dynastie, zeichnete sich ber Türke Deman als Beerführer aus, beffen Nachkommen die Demanische Dynastie in Rleinasien grundeten, in demselben Gebiete, welches bis dahin bie Seldschuken beherrscht hatten. Wgl. Mirchond, "Geschichte ber Seldschuken" (aus bem Mill ichen überfest von Bullers, Gieg. 1838).

Selen, eine von Berzelius 1817 entbeckte Substanz, die in ihren chemischen Eigenschaften dem Schwefel, dem Tellur und Arsenik sehr nahe steht, ist die jest nur selten als Selenblei, Selenquecksilder, Selensilder, Selensilderblei u. s. w. in den Eisensteingruben zu Tilterode, Jorge und Lorbach am Harz und in dem Schlamme gefunden worden, der sich in den Bleikammern ansammelt, die zur Darstellung der Schwefelsäure dienen. Es ist ein bleigrauer, metallglänzender Körper, der in feingetheilter Gestalt schön roth aussieht, bei 80° schmilzt und bei 620 km. Dämpse übergeht. Es verbrennt an der Luft noch unter dem Rochpunkte mit blauer Flammentunter Verbreitung eines höchst widrigen Geruchs nach faulem Rettig. In concentrirter Schwest

felfaure löft fich bas Gelen mit gruner garbe.

Selene, die Mondgöttin, bei den Römern Luna, war die Tochter des Hyperion und der Theia und die Schwester des Helios, weshalb sie auch Phöbe genannt wurde, und der Eos. Ihr, wie ihrem Bruder, wird ein Wagen beigelegt, der mit zwei weißen Rossen oder Kühen oder auch Maulthieren bespannt ist. Später wurde sie mit der Artemis (Diana) identiscirt, die sich aber von der S. durch Jungfräulichkeit unterschied. Mit Endymion (s. d.) zeugte S. 50 Töchter, mit Zeus die Pandia und die Erse (Thau). Von Seiten der Kunst unterscheidet sich S. in ihrer gewöhnlichen Bildung von der Artemis nur durch rollständigere Bekleidung und ein dogenförmiges Schleiergewand über dem Haupte. Sie istebesonders durch die Endymion-Reliefs bekannt.

Selenographie, Mondbeschreibung, f. Mond.

Seleucia hießen mehre von Seleukus (s. d.) Nikator gegründete Städte in Asien, von denen zwei besondere Berühmtheit erlangten. Die wichtigste derselben lag in Babylonien, in der Nähe des Tigris, an einem Kanale, der den Euphrat mit dem Tigris in Berbindung seste, erhob sich durch ihre günstige Lage zum Mittelpunkte des Handels und zählte zur Zeit ihrer höchsten Blüte eine Bevölkerung von mehr als 600000 E. Unter Trajan wurde sie von einem der röm. Feldherren geplündert und zum Theil eingeäschert. Noch mehr litt sie unter den spätern röm. Kaisern, sodaß sie zur Zeit des Severus gleich Babylon ganz verödet war. Ihre noch vorhandenen Trümmer sind unter dem Namen El-Madain bekannt und ungesähr süns Mc

len von Bagbab entfernt. — Richt minder bedeutend war Geleucia in Sprien, mit dem Beinamen Pieria, in geringer Entfernung von der See, nordlich von der Mündung des Drontes, auf dessen Ruinen jest Kepse steht. Die Stadt hatte einen guten Hafen und war unter den Se-

leuciden fo ftart befestigt, daß man fie für unbezwingbar hielt.

Seleneiden nennt man die Regentenfamilie des fyr. Reichs, die mit ihrem Ahnherrn, dem Seleutus (f. d.) Ritator, begann und bis zum Untergange des Reichs felbst, von 312-64 v. Thr., eine lange Reihe von Königen zählte, die, meift in Wollust und Schwelgerei versunken, die von ihrem Stammvater erhaltene ausgebehnte Berrichaft nicht zu behaupten vermochten. Schon die ersten Rachfolger, Antiochus L (s. d.) ober Goter, Antiochus II., Geleukus II. und III., thaten einen gewaltigen Diegriff, indem fie, statt sich durch eine ganzlich morgenland. Regierungsweise vom Mittelpunkt des Reichs aus mit den Affaten zu befreunden, die naturwidrige Berbindung mit Europa herzustellen und eine macedonisch-griech. Herrschaft in neuerbauten Städten zu begründen suchten. Die Folge war, daß viele Bölker des Morgenlandes den Gehorsam kundigten, und obgleich Antiochus III. (f. d.) ober der Große, 224—187 v. Chr., den Berfall des Ganzen zu halten fich bemühte, fo traten doch balb andere ungunftige Unistände ein, die seit Antiocus IV. (s. d.) oder Epiphanes das Reich der Auflösung immer näher brachten. Ramentlich trug bagy bei bas siegreiche Bordringen ber Parther und Baktrer, sowie die Politik ber Römer, die aus eigennütigen Absichten unter ben Ptolemaern, Geleuciben und fleinasiat. Königen die Streitigkeiten nährten. Endlich beraubte die Uppigkeit des Hofs und Heeres, die Erpressungen und Plunderungen veranlaßte, den Staat aller Kräfte; Familienzwiste und blutige Thronstreitigkeiten wechselten miteinander ab und zerrütteten das zulest auf das eigentliche Sprien beschränkte Reich so, daß es Cnejus Pompejus ohne große Schwierigkeit 64 v. Chr. zur rom. Proving machte. — Bon biesen Geleuciben batirt sich eine eigene Ara (f. b.), die seleucidische.

Seleutus ist der Name niehrer Könige von Sprien, deren Ahnherr, Seleutus Nikator, ein Sohn des Antiochus, durch Begründung der fpr. Herrschaft zu besonderm Ruhm und Ansehen gelangte. Als einer der tuchtigsten Feldherren Alexander's d. Gr. erhielt er von diesem bie Satrapie von Babylonien, flüchtete sich später, als ihn Antigonus über seine Verwaltung zur Rechenschaft ziehen wollte, nach Agypten, kehrte aber 312 v. Chr. mit ägypt. Hülfstruppen Babylonien zurud, vertheidigte sich hier mit Glud gegen Demetrius, ben Sohn des Anttgonus, und behauptete sich durch Milbe, Weisheit und Gerechtigkeit in dem unabhängigen Besise von Babylonien, Medien, Susiana und einigen benachbarten Landschaften. Bald barauf erweiterte er durch den Sieg bei Ipsus 301 v. Chr. mit den Hauptländern des Antigonus sein Reich nach Westen hin und gewann nach der Riederlage und dem Untergang des Lysimachus bei Kurupedion in Phrygien 282 v. Chr. auch dessen affat. Känder, sodaß das syr. Reich nun beinahe alles asiatische, zur Monarchie Alexander's b. Gr. ehemals gehörende Gebiet umfaßte. prod wurde er nicht lange darauf, 280 v. Chr., als er zu einem Zuge gegen Ahrazien und Mabonien sich rüstete, von einem seiner Höflinge, Ptolemaus Reraunus, im 78. Lebensjahre er-Mordet. S. besaß alle Augenden eines guten Regenten, ehrte und schätte besonders auch die Runfte und Wiffenschaften, grundete viele Stabte und schickte unter Anderm die von Zerres aus Griechenland entführten Kunstschäße wieder borthin zurück. Seine allem Sinnengenusse ergebenen Rachfolger, die Seleuciden (f. b.), vermochten sich jedoch in der ausgedehnten Berrschaft nicht lange zu erhalten.

Seligerosee, ein mehr als zehn Meilen langer, aber nur schmaler See im europ. Rufland, an der Grenze der Gouvernements Twer und Nowgorod, liegt auf dem Plateau des Waldaigebirgs und ist ganz besäet mit Inseln, deren Zahl dis auf 169 angegeben wird und deren eine ein sehr berühmtes griech. Kloster, Rilstoi Stolbnoi mit einem Gnadenbilde trägt, zu welchem häusige Wallfahrten angestellt werden. An dem südlichen Ufer des Sees liegt die Stadt Oftasch-tow, welche 10000 E. zählt und deren Hauptgewerbe in Lederfabrikation und in Handel auf der Wolga besteht, die mit diesem See durch einen Flusarm verbunden ist. Nach der vorer-

wähnten Stadt heißt der See auch Gee von Oftafchtow.

Seligkeit. Seligkeit stammt vom altbeutschen Sal, d. i. Menge ober Fülle, sowol im Angenehmen als im Unangenehmen, das sich aber nur noch in den zusammengesetten Wörtern Drangsal, Trübsal, mühselig, trübselig, glückselig und andern mehr erhalten hat. Im neuern Sprachgebrauche wird selig nur vom Angenehmen gesagt und Seligkeit von einem Zustande, wo man sich in der Fülle des Angenehmen hoch beglückt fühlt. Im kirchlichen Sprachgebrauche bezeichnet Seligkeit ober ewige Seligkeit den glücklichen Zustand Derer, die nach dem Tode in den Himmel ausgenommen werden, frei werden von allen Leiden und-Übeln und in die Gemein-

Schaft mit Gott, Christo, den Engeln und den Seelen der Gerechten kommen. Der Gegensas derfelben ist die Berdammnis, der leidensvolle Zustand Derer, die in die Bolle verstoßen werden.

Seligsprechung oder Beatification heißt in der kath. Kirche der feierliche Act, durch welden ein verstorbener Frommer nach Untersuchung seines Bandels und seiner Berdienste vom Papfte für felig erklärt wird. Die kirchenrechtlichen Wirkungen diefes Actes find der Anspruch auf Privatverehrung in einem bestimmten Theile der Kirche und die Anwartschaft auf die kunftige Ranonisation (f. d.), burch welche lettere eine öffentliche Berehrung in der gesammten Rirche begründet wird. Die Seligsprechung tam im 12. Jahrh. auf, um vor der eigentlichen Beiligsprechung Zeit zur sichern Erforschung ber Werdienste verstorbener Frommen zu gewinnen.

Selim I., Sultan ber Demanen, geb. 1467, entthronte 25. April 1512 mit Bulfe der Janitscharen seinen alten und franklichen Bater Bajaget II., der bald barauf 26. Mai an Gift farb. Um fich gegen Empörung zu sichern, ließ S. fünf Neffen und zwei Brüber ermorben; überhaupt wurde Jeder hingerichtet, der ihm misfiel ober verdächtig erschien. Er demuthigte den Schah von Persien, vernichtete 1514 den Sultan der Mamluken, eroberte Kurdistan, 1516 Sprien und 1517 Agypten und unterwarf auch Metta der Pforte. S. legte den Grund zu einer geordneten Seemacht, baute bas Arsenal in Pera, zügelte mit blutiger Strenge den Übermuth der Janitscharen und verbesserte den Zustand der eroberten Länder durch verständige Einrichtungen. Gern beschäftigte er sich mit Dichtkunst und war ein Freund von Dichtern und Gelehrten. Gerüftet zu einem Buge gegen Persien, starb er 22. Sept. 1520 auf dem Buge von Konstantinopel nach Abrianopel. S. war ein ausgezeichneter Feldherr, ein kluger und thätiger, aber zugleich grausamer Regent. Ihm folgte in der Regierung sein Sohn Soliman II. (f. d.)

Selim II., Sultan der Demanen, der Enkel des Borigen, Soliman's II. und der Ropolane Sohn, geb. 1522, bestieg den Thron, nachdem sein Bater 6. Sept. 1566 im Heerlager vor Szigeth gestorben. Er war der erste Sultan, der sich persönlich aller kriegerischen Thätigkeit entzog, dem Grofvezier die gubrung des Beeres und die Regierung überließ und blos für feinen Parem und für sinnlichen Genuß lebte. Er schloß 1568 mit Ungarn einen achtjährigen Baffenstillstand und im folgenden Jahre mit Perfien und eroberte 1571 burch seine Feldherren die Insel Cypern. Zwar verlor der Admiral Ali 8. Det. 1571 die große Seeschlacht bei Lepants (f. b.); boch die driftlichen Mächte wußten diesen Sieg nicht zu benuten. Der thätige Grofvezier Gotolli sicherte die Macht des Reichs unter dem sorglosen, fast flets berauschten Gultan. Bahrend eines zwecklosen Kriegs in der Moldau und Balachei ftarb S. 12. Dec. 1574. Ihm

folgte sein Sohn Murad III.

Gelim III., Gultan der Demanen, geb. 23. Dec. 1761, war der Gohn Mustapha's III., bem, als er 28. Jan. 1774 starb, sein Bruber Abb-ul-Bamid folgte. G. lebte unterdeffen im Gerail unter Frauen und Eunuchen, studirte hier aber den Koran und die Geschichte des türk. Reichs. Bon dem Gebanken befeelt, einst der Reformator des Reichs zu werden, trat er mitz Staatsmännern in Berbindung und seit 1786 fogar mit bem Grafen Choiseul, der damals frang. Gesandter in Konstantinopel war. Auch sendete er seinen Bertrauten Isaat-Bei .nach Frankreich, um die dortige Verwaltung kennen zu lernen. Nach Abd-ul-Hamid's Tode, 7. April 1789, bestieg S. den Thron. Die Pforte befand sich bamals in einem sehr unglücklichen Kriege mit Offreich und Rugland, ber 1791 mit ersterm ohne Einbuffen, 1792 aber mit letterm burch einen nachtheiligen Frieden enbete. (E. D8manisches Reich.) Doch konnte G. nun wenigstens an die herstellung der Ordnung im Innern denken. Kaum aber hatten Sprien und Agypten, die seit 1786 im Empörungszustande, sich unterwerfen muffen, so brach in Europa der Aufstand des Pagman-Dglu aus, welcher erft 1803 als Pascha von Widdin die Hoheit der Pforte wieder anerkannte. Gleichzeitig wurde S. durch Bonaparte's Besetung Agyptens in ben Kriegsbund Ruflands und Englands gegen die frang. Republik gezogen. Nach bem Abfoluffe des Friedens mit Frankreich (1802) begann S. endlich feine Reformen in der Staatsverwaltung und die Errichtung eines Heeres auf europ. Fuß (Nizam-Dichebib). Dies und andere Einrichtungen reizten seboch das versunkene Bolk zu Unzufriedenheit und Empörungen. Dazu kamen der Aufstand in Serbien, 1807 ein neuer Krieg mit Rugland und mit Großbritannien. Als S. unter diesen Gefahren bas europ. Heerspftem auch auf die alten Truppen auszubehnen beschloß, bemächtigten sich 28. Mai 1807 die empörten Janitscharen, Topbschis und Bermaken des Zeughauses zu Konstantinopel, und gleichzeitig erhob sich das Volk der Hauptstadt. Gelbst der Mufti stellte sich an die Spise, und Alle foderten des Gultans Absesung. S. lief zwar, wie gewöhnlich, die reformirenden Staatsbeamten hinrichten und hob die neuen Truppencorps auf; doch vergeblich. Erward abgesest, und 29. Mai bestieg sein Reffe, Mustapha IV " ber Sohn Abb-ul-Hamid's, den Thron. S. wurde in einen Riost des Serails verwiesen, aber mit Anstand behandelt. Im Gefängnisse beschäftigte er sich mit der Dichttunst und mit der Unterweisung seines Nessen Mahmud. Im folgenden Jahre griff Mustapha Bairaktar, Pascha von Rustichuk, ein eifriger Anhänger S.'s und seiner Reformen, für bessen Wiederherstellung zu den Wassen und drang 28. Juli 1808 mit einem Heere in Konstantinopel ein. Mustapha bat um Bedenkzeit, die ihm unter der Bedingung gewährt wurde, daß er S.'s Leben nicht antaste. Allein auf seines Musti Rath ließ er S. umbringen und seinen Körper über die Mauern des Serails wersen. Sosort nun stieß Bairaktar den Sultan vom Throne ins Gefängniß, während er dessen Bruder Mahmud II. (s. b.) auf denselben erhob. S. war ein gebildeter, humaner und von den besten Absichten beseelter Herrscher, dem es aber an Kraft gebrach, die zerrütteten Zustände seines Reichs zu reformiren.

Selīnus, eine griech. Stadt im westlichen Theile Siciliens, unweit der Subtuste, wurde von dem sicilischen Megara aus 652 v. Chr. gegründet, an einem Flüßchen, das nach dem dort reichlich wachsenden Eppich (griech. Selinon) ebenso wie die Stadt den Namen Selinus erhielt, jest Madiuni heißt und westlich vom Flusse hypsas (jest Belice) mündet. Die Stadt wurde bald reich und mächtig und blühte, bis die Einwohner von Segesta (s. d.), durch die Sclinuntier bedrängt, die Karthager gegen sie zu Hülfe riesen. Diese sendeten ein startes Heer unter Hannikal, der 410 S. eroberte. Im ersten Punischen Kriege um 249 v. Chr. verpflanzten die Karthager die übrig gebliebenen Bewohner von S. nach Lilpbäum und gaben die Stadt auf. Seitdem versant sie in Trümmer, die in Hinsicht ihrer architektonischen Kunst von großer Wichtigkeit sind. Eine genaue Abbildung und Beschreibung dieser Überreste sinden sich in des Duca di Serradisalco, "Le antichità della Sicilia" (5 Bde., Palermo 1834 — 42). Ligl. Angell und Evans, "Selinuntine metopes" (Lond. 1826); Reinganum, "S. und sein Gebiet" (Lyz. 1827).

Selke, ein kleiner Fluß des Unterharzes, der aus dem günthersberger Teiche im Herzogthum Anhalt-Bernburg seinen Ursprung nimmt, eine Menge Mühlen, Pochwerke und Eisenhüttenwerke treibt und bei Rotherdorf im kroppenstädter Kreise des preuß. Herzogthums Sachsen in die Bobe fällt. Die Selke bildet in ihrem obern Laufe von Günthersberge dis zu dem Dorfe Meisdorf im mansfelder Gebirgskreise des preuß. Herzogthums Sachsen das sechs Stunden lange liebliche Selkethal, das, von waldbekränzten Bergen und pittoresken Felsenmassen eingeschlossen, in immer neuem Wechsel herrliche Ansichten bietet. Die Hauptpunkte des Selkethals sind die Burgen Falkenstein und Anhalt, das Jagdhaus Meiseberg, das Hüttenwerk

Mägdesprung und Alexisbad.

Selfirt, eine Grafschaft im süblichen Schottland, zwischen Edinburgh, Rorburgh, Dumfries und Peebles, zählt auf 121/20M. etwa 10000 E. in drei Fleden und 12 Kirchspielen. Die Grafschaft ist ein pittorestes Gebirgsland. Das Cheviotgebirge, das hier im Windlestraw Law 2058, im Whinfell 2100, in den Blackhouse Beights 2214 F. aussteigt, bildet eine Menge schmaler Thäler. Der Tweed, verstärft durch den Etterick und Jarrow, folgt der Hauptabbachung gegen Osten zur Nordsee. Das Klima ist rauh, der Boden wenig fruchtbar, der Aderbau auf Haser und Kartosseln beschräntt, die Industrie unbedeutend. Chemals fast ganz mit Wald bebeckt, bildete die Grafschaft gewissermaßen nur einen Wildpart der Könige von Schottland. Die Wälder sind längst verschwunden und zahlreiche Heerden von Kühen, Ponies und besonders von Schafen weiden auf den wellenförmigen Plateauflächen und Bergabhängen. Die Schafe der Seltirk- und Cheviotrace sind berühmt durch ihre seine, lange Wolle, und diese nebst den Lämmern und Hammeln bildet den Hauptaussuhrgegenstand des Ländchens. Der Hauptort ist der Fleden Seltirk, am Etterick und unweit vom Tweed gelegen, mit 3313 E., die sich von Wollenspinnerei, Strumpf- und Zwirnbandweberei unterhalten.

Selfirf (Alex.), ein schott. Matrofe, beffen Abenteuer ben Englander Defoe (f. b.) zur Ab-

fassung bes Robinson Crusoe (f. d.) angeregt haben sollen.

Sellerie (Apium), eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Dolbengemächse, ist ohne beutlichen Relchsaum, hat rundliche, ganze Blumenblätter, äußerst kurze Griffel, rundliche, zweiknotige Früchte mit fädlichen Riesen und einstriemigen, zuweilen auch zum Theil zweis bis breistriemigen Rillen und ein ungetheiltes Mittelsaulchen. Die hierhergehörigen Gewächse sind europäische und amerikanische Kräuter mit gefurchtem, röhrigem Stengel; die Blätter sind unpaarig gesiedert mit keilförmigen, eingeschnittenen Blättchen. Die Dolden stehen am Ende des Stengels, haben keine Hülldecke und kein Hülldecken, und die kleinen Blüten sind grünlichweiß. In Europa die zum Kaukasus wächst an Gräben, Bächen, Flususern, vorzüglich auf salhaltigem Boden und am Meeressstrande der gewöhnliche Sellerie oder Eppich (A. graveo-

lons), der sich durch die eng eingerollte Spise der Blumenblätter unterscheidet und zweisährig ist. Die wildwachsende Pflanze, welche eine möhrenartige dunne Wurzel hat, besist einen durchdringenden, widerlichen Geruch und bitterlich-scharfen Geschmad und soll beinahe gistartig wirken. Bei der Gultur verliert sich dieses; der Geschmad wird blos süslich-aromatisch und die Wurzel dick, knollenartig. Die fleischige dicke Wurzel, welche als Salat und sonst als Gewürz unter Gemüse häusig gegessen wird, enthält vorzüglich Zuder, Schleim, Amylum und, wie auch das Kraut, einen dem Mannazuder ganz gleichen Stoff und wirkt eröffnend und reizend vorzüglich auf die harnabsondernden und sexuellen Organe, weshalb ein häusiger Genuß für die Gesundheit keineswegs ganz gleichgültig sein kann. Man cultivirt hauptsächlich zwei Abarten, der eine, der Krautselkerie, sehr lang gestielte, ausrechte Blätter und eine kleinere Wurzel, die andere, der Anollensellerie, kürzer gestielte Blätter und eine große rundliche Wurzel besist.

Gelterfer Baffer, gewöhnlich, aber mit Unrecht, Gelzerwaffer genannt, hat seinen Ramen von dem Dorfe Niederselters unweit Limburg im herzogthum Rassau, wo dieses Mineralwaffer hell und flar, perlend und schaumend aus vier in einen Brunnen gefaßten Quellen emporsteigt, welche in der Stunde 5000 Rubitfuß Wasser liefern. Wegen seines hervorstechenden Gehalts an freier Rohlenfaure, Rochfalz und tohlen fauerm Natron ift da ffelbe zu den altalischsalinischen Sauerlingen gehörig. Es wirft gelind reizend auf die Schleimhaute bes Mundes, Schundes, Magens und des obern Theils der Athmungswerkzeuge, fördert bafelbft die Absonderung des Schleims und geht endlich reichlich durch den Urin fort. Das Selterser Wasser wird bei dronischen Krankheiten ber Schleimhäute der Respirationsorgane, Leiden der Urinwerkzeuge, Stockungen in ben Unterleibsorganen, auch in manchen entzündlichen und fieberhaften Rrankheiten, wenn die Gefäßaufregung vorüber ift, mit günstigem Erfolge angewendet. Bruftfranke trinken es häufig mit warmer Milch vermischt. Als diatetisches Mittel, allein ober mit Buder vermischt, wird es namentlich an der Leber Leidenben und in heißen Klimaten und Jahreszeiten empfohlen. Diese berühmte Quelle, von welcher jest jährlich mehr als 1 1/2 Dill. Kruge nach allen Gegenden ber Erde versendet werden und von der der Staat 80000 Bidn. Einkunfte bezieht, wurde in der ersten Salfte des 16. Jahrh. entdeckt, im Dreißigsahrigen Rriege wieder verschüttet und nach ihrer erneuerten Auffindung so wenig geachtet, daß sie noch in der Mitte bes 18. Jahrh. für 2 Glon. 20 Kr. verpachtet mar. An der Quelle wird bas Wasser nur sehr wenig getrunken. — Neuerdings ift das kunftliche Gelterwaffer der Struve'schen Anstalten megen feines Gasreichthums und feiner Frische in ganz Nordbeutschland noch beliebter als bas versendete und fast zu einem gewöhnlichen Getrante geworden. Auch bereiten Biele sich felbst ein bem Gelterwaffer ahnliches tohlenfaurehaltiges Getrant aus Brunnenwaffer mittels eigener Apparate. Doch ift letteres, sowie die in Frankreich unter dem Namen Bau de Seltz artificielle, Bau gazeuse üblichen moussirenden Wasser, meift unreinerer Art. Bgl. Fenner von Fenneberg, "Selters und feine Beilkrafte" (Darmft. 1824).

Selt, ein kleiner Ort in der Nähe von Friedberg im Großherzogthum Bessen, besist einen ierdig-salinischen Sauerbrunnen, welcher an der Quelle sowol als versendet getrunken wird, aber

mit bem Gelterfer Baffer nicht zu verwechseln ift.

Sem, Ham und Japhet sind die Ramen der drei Söhne des Noah, von denen nach der Sündstut, wie die mosaische überlieferung berichtet, sämmtliche Bölker der Erde abstammen. Sem, hebr. schem, d. i. der Ruhm, der älteste der brei Brüder, wurde der Stammvalet der Bölker des südwestlichen Asien, der Assprer, Babylonier, Sprer, hebräer, Phönizier und Araber. Man nennt in Bezug hierauf diese Bölker die Semiten und ihre Sprachen die Semitischen Sprachen (s. d.). Von Ham, hebr. cham, d. i. heiß, stammen die Völker des heißen Südlandes, die Agypter u. s. w. Japhet, hebr. jeset, d. i. ausgebreitet, wurde der Stammvater der im Osten und Norden von Palästina zerstreut lebenden Völker.

Semele, die Tochter des Kadmos und der Harmonia, aus Theben, Schwester der Ino, Agaue, Autonoë und des Polydoros, war so schön, daß sich Zeus in sie verliebte. Hera des wegen eifersüchtig, überredete dieselbe trüglicherweise in der Gestalt ihrer Amme Beroë, den Zeus ju bitten, daß er sich ihr in dem ganzen Glanze seiner Herrlichkeit zeigen möge. Der Gott, der ihr versprochen, sede Bitte, die sie thun werde, zu erfüllen, kam nun als Donnerer, und die Geliebte wurde von der Glut seiner Blise verzehrt. Den Dionysos oder Bacchus (s. d.), welchen sie vom Gotte unter ihrem Herzen trug, rettete Zeus. Durch ihren Sohn wurde sie später aus der Unterwelt als Thyone auf den Olymp versest. Erklärt wird vieser Mythos dahin, das S. die Erde sei, welche, durch Frühlingsregen und den Blis befruchtet, den Dionysos, d. i. den Freudenaeber, gebar.

28

Semendria oder Smederewo, Kestung und Hauptstadt des gleichnamigen Kreises im Fürstenthum Serbien, an der Donau und der Zesava, dem westlichen Mündungsarme der Morawa, sechs M. südöstlich von Belgrad und gegen drei M. westlich von Passarwis, mit romantischer, weinreicher Umgebung, hat 8000 E., welche starten Weinbau und lebhaften Handel treiben, war einst die Residenz der serb. Könige und auch früher Sit des serb. Senats und des Primas. Die Festung ist 1435 vom Despoten Georg Brantowitsch erbaut, wurde 1439, 1459 und 1690 von den Türken erobert, 1717 diesen vom Prinz Eugen entrissen, 1738 aber von den Türken wieder eingenommen. Im J. 1789 nahmen sie die Ostreicher abermals. Die Türken erschlugen hier 1805 den Wosewoden Ssusch Wultschewisch, worauf die Festung von den Serben bombardirt und erobert ward.

Semgallen, f. Rurlanb.

Seminar (lat. seminarium), eigentlich Pflanzschule, nennt man besonders in Deutschland Anstalten zur Bildung von Lehrern und Seistlichen. Dahin gehören die Predigerseminare (s.d.) der kath. und protest. Länder, sowie die Schullehrerseminare. Auch bestehen an den meisten Universitäten homiletische Seminare zur praktischen Übung im Predigen und philologische Seminare, welche den Studenten der Philologische Gelegenheit geben sollen, unter der Leitung eines besonders mit der Direction beauftragten Professors auf eine eingehende und selbständige Weise mit der Kunst, Andern zu interpretiren, sich bekannt zu machen. Am einflußreichsten war das philologische Seminar zu Leipzig unter G. Hermann's und das zu Berlin unter Böch's und Lachmann's Leitung. Besondere pädagogische Seminare bestehen daneben noch zu Halle (bei

ben France'ichen Stiftungen) und zu Beibelberg.

Seminolen, eines der fogenannten Floribavölter in Nordamerita (f. Inbianer), ein 3weig bes Choctam-Mustogheeftamms, hatten ihre Bohnfige zuerft am Choctamhatcheefluffe in Georgia und gehörten ursprünglich zu der Conföderation der Creeks (f. d.). In Folge lange dauernder Streitigkeiten unter den Bäuptlingen trennte sich der Stamm. Im I. 1750 brach ein angesehener Bauptling, Secoffi, an der Spipe einer zahlreichen Gefolgschaft aus der alten Heimat auf und zog nach der Salbinsel Florida, in deren Mitte er den fruchtbaren Bezirk Alachua in Besit nahm. Er war ein tapferer Streiter, gewaltiger Rebner, gewandt und ein erbitterter Wegner der Spanier. Er ift der Stifter des Bundes der Seminolen, d. h. der Entlaufenen ober Klüchtlinge, und ftarb 1784. Eine andere Schar tam 1808 unter Mito Hadjo nach Florida und ließ sich in der Rähe von Tallahassee nieder. Die eigentlichen Inhaber des von den Seminolen befesten Bobens maren bis bahin bie Midafutis, ein ichmacher Stamm, ber fich gezwungen fah, mit den Eindringlingen gemeinschaftliche Sache zu machen. Die Gesammtzahl bieser Floridaindianer belief sich 1822 auf 3899, wovon 1594 Krieger. Diese Handvoll muthiger Streiter wehrte ein volles Jahrzehnd hindurch, gedeckt durch die Everglades ober die Sumpfe im Suden des Deechobeesees, alle Angriffe einer nordamerit. Armee ab, bis sie endlich nach . helbenmuthigem Kampfe der großen Übermacht erlag. Der größte Theil der Seminolen wurde nun über ben Missisppi in bas Indian-Territory geschafft; in Florida selbst find nur wenige geblieben, aber selbst diese führen einen erbitterten Streit bis auf den heutigen Zag fort. Das neue Gebiet der Seminolen im Indian-Territory liegt am untern Canadian ober Rio-Colorado, einem Zufluß des Arkansas. Etwa 4-5000 Köpfe start, leben sie in 25 Drtschaften, deren jede ihren eigenen Häuptling und eigene Ortsgesete hat, die aber durch einen Nationalrath mit einem Dberhauptling und einem ausführenben Ausschuß verbunden find. Sie find jedoch von ihren Nachbarn, den etwa 25000 Köpfe starten Creeks, abhängig, ba ihr Nationalrath nichts beschließen barf, mas gegen die Beschlüsse des Nationalrathe ber Creeks ift.

Semistik oder Semiologie, die ärztliche Zeichenlehre oder Zeichenkunde, beschäftigt sich mit der Beobachtung aller am menschlichen Organismus wahrnehmbaren Erscheinungen und mit den Schlüssen, welche aus diesen Erscheinungen auf den jeweiligen gesunden oder krankhaften Zustand des Menschen gemacht werden können. Man hat sonach physiologische Zeichen, welche dem Leben in seinem regelmäßigen Gange eigenthümlich sind und welche also auf die Gesundheit des Theils, von dem sie ausgehen, oder der Verrichtung, deren Wirkung sie sind, schließen lassen, und pathologische, gewöhnlich Symptome genannt, welche bei totaler oder partieller Erkrankung des Organismus hervortreten. Die Bedeutung dieser Zeichen kann theils auf die vergangene Zeit hinweisen (anamnestische Zeichen), theils auf den gegenwärtigen Zustand (diagnossische), theils auf den zu erwartenden Verlauf (prognostische Zeichen), theils auf Das, was der Arzt zu thun und zu lassen hat (Indicationen). Die Semiotik bietet ein unendlich großes Beld für Beobachtung und Korschung, welches in der neuesten Zeit noch besonders durch die

Ausbildung der pathologischen Anatomie, sowie durch Erfindung der Auscultation und Percussion und anderer physikalischer Unterscheidungsmethoden eine beträchtliche Erweiterung gewonnen hat. Doch ist es einseitig, sie ganz in Diagnostik (s. Diagnose) aufgehen zu lassen. Als Erscheinungen des Organismus nach Aushören des Lebensprocesses gehören auch die Kennzeichen des Aodes zu den Objecten dieser Wissenschaft. Bgl. Albers, "Handbuch der Semiotik" (Lpz. 1834); Piorry, "Diagnostik und Semiotik" (übersest von Krupp, Kass. 1837); Küttner, "Medicinische Phänomenologie" (2. Aust., Lpz. 1842); von Gaal, "Physikalische Diagnostik" (2. Aust., Webricht).

Semipelagianer, d. h. halbe Pelagianer (f. d.), wurden von den Scholastikern einige Mönche und Lehrer zu Massilia (Marseille) genannt, welche um 425 im Gegensate zu der Augustinischen Lehre von der Gnade behaupteten, der Anfang der Besserung liege in der Macht des Menschen, und nur zur Bollendung musse die Gnade hinzutreten. Ihr Hauptführer war Ioh. Cassanus; zu ihnen gehörten auch Vincentius von Lerina und Gennadius von Massilia. Mit Unrecht hat die protest. Polemik den Scholastikern und der kath. Kirche überhaupt Semipelagianismus zugeschrieben, da lettere diese Ansicht wiederholt als keherisch verworfen hat und dte Unfähigkeit des Menschen, ohne die Gnade einen Ansang im Guten zu machen, entschieden lehrt. Vgl. Gestschen, "Historia Semipelagianismi antiquissima" (Gött. 1826).

Semiramis, Königin von Affprien, ift eine von ben Perfonlichkeiten bes Alterthums, in benen Fabel und Wirklichkeit gemischt sind. Angeblich war sie die Gemahlin des Menon, eines Feldherrn des affgr. Königs Minus (f. d.), den man abweichend um 2000 und 1200 v. Chr. fest. Als dieser bei ber Belagerung von Baktra langere Beit nichts auszurichten vermochte, war es S., die ben Weg angab, wie er in die Stadt eindringen könnte. Der gluckliche Erfolg ihres Rathe gewann ihr die Juneigung des Könige, der fie zu seiner Gemahlin nahm, nachdem ihr erster Gemahl sich aus Eifersucht das Leben genommen. Nach des Ninus Tode übernahm sie als Vormünderin ihres Sohnes Rinyas die Regierung, die von der Sage zum Typus der Berrichaft eines Mannweibes gestaltet warb. Das Alterthum bachte fich die G. als eine jum Herrichen geborene, unternehmende und friegerische Frau und schrieb ihr dieser Borstellung gemaß eine Menge Werke und Thaten zu, von denen aus historischen Gründen ein großer Theil gar nicht von ihr verrichtet sein kann. Sie soll erobernd bis nach Indien einerseits und bis ins Innere von Afrika andererseits eingebrungen sein, die Stadt Babylon gegründet und mit den grogartigsten Bauten geschmudt, in ihrem Lanbe viele Runftftragen und Ranale angelegt unb überall auf ihren Bugen ahnliche Bauten errichtet haben. In ber spätern Beit pflegte man in vielen Gegenden Affens alle großen Bauwerte, beren Ursprung man nicht kannte, ber S. juguschreiben. Namentlich werben ihr die zu den Sieben Bundern der Welt gezählten Schwebenben Garten zu Babylon beigelegt. Nach ber Sage foll sie von ihrem Sohne Ninyas, nachbem fie ihn lange vom Throne entfernt gehalten, burch eine Berschwörung zur Thronentsagung genöthigt worden sein. Nach einer anbern Angabe hatte ihr biese Berschwörung bas Leben getostet.

Semiten, f. Sem.

Semitifche Sprachen. Diesen Ramen führte zuerft Gichhorn ein, ba ber früher für biefen speciellen Sprachstamm ausschließend gebrauchliche Rame "Drientalische Sprachen" durch die stets wachsende Kenntniß neuer und grundverschiedener Sprachen des Morgenlandes als nicht mehr bestimmt erkannt wurde. In den sammtlichen Sprachen dieses Sprachstamms, der ursprünglich die Gebiete öftlich vom Euphrat bis an die Ruften des Mittellandischen Meeres und Arabien umfaste, burch bie Colonien der Phonizier und die Eroberungszuge der Araber aber weit nach Weften bin verbreitet murbe, herrschen dieselben phonetischen Gefese, in welden namentlich das Borberrichen rauber Rehllaute zu beachten ift, bieselben Grundelemente der Börter, die fast durchgängig aus dreibuchstabigen Wurzeln bestehen, dasselbe consequent burchgeführte grammatische System, in welchem namentlich bie Starrheit bes consonantischen Elements und die Fluffigfeit des vocalischen hervortritt, sowie daffelbe orthographische System, nach welchem nur die Confonanten, als die eigentliche Basis des Worts, geschrieben, die Wocale nebenbei blos angedeutet ober meist gang in der Schrift weggelaffen werden. So steht dieser Sprachstamm eigenthumlich ba, wesentlich verschieben von den ihn nach allen Seiten hin begrenzenden Indogermanischen Sprachen (f. b.). Berfuche, beibe Sprachstämme auf einen gemeinschaftlichen Ursprung zurudzuführen, haben noch tein überzeugendes Resultat berbeigeführt. Der semitische Sprachstamm theilt sich im Allgemeinen in drei Bauptzweige: 1) bas Aramaische, welches im Alterthum in Sprien, Babylonien und Mesopotamien gesprochen wurde und hauptsächlich a) in das Westaramäische oder Sprische (s. Sprische Sprache) und b) in das Ostaramäische ober Chaldäische (s. Chalda) zerfällt. Außerdem haben wir noch Documente in den Dialekten der Samaritaner, Sabier und in den Inschriften von Palmyra, welche ebenfalls zum aramäischen Zweige gehören. 2) Das Kanaanitische in Paläsima und Phönizien. Hierzu gehören a) das Hebräische (s. Gebräische Sprace) und das daraus gebildete Neuhebräische oder die Sprache des Kalmud (s. d.) und der Rabbinen (s. Rabbi), welches aber schon wieder mit dem Aramäischen gemischt ist; d) das Phönizische. (S. Phönizien.) 3) Das Arabische (s. Arabische Literatur und Sprache) des nördlichen Arabien, welches durch Mohammed und den Koran die herrschende Sprache der mohammed. Reiche wurde und woraus sich verschiedene Dialekte bildeten, wie das Sprische, Ägyptische und der vielsach verderbte Dialekt in den Barbareskenstaaten und in Marosto. Hierzu gehört serner noch die Sprache der Bewohner von Malta. Von den süblichen arab. Dialekten ist erst in neuerer Zeit durch Inschriften der Himsaritische wieder entdeckt worden, welcher den Übergang zur Athiopischen Sprache (s. d.) bilbet.

Semler (Joh. Salomo), einer der einflußreichsten protest. Theologen des 18. Jahrh., geb. 18. Dec. 1725 zu Saalfeld, wo sein Bater Archibiakonus war, wurde zwar in der Jugend durch bas am Hofe des lesten Berzogs von Saalfeld herrschende pietistische Wesen eingenommen, überwand aber auf der Universität zu Palle, die er 1742 bezog, diese Richtung und schloß sich nun bem freisinnigen Sigm. Jat. Baumgarten an, ben er bei ber Berausgabe ber "Welthistorie" unterstütte. Im J. 1749 ging er nach Roburg, wo er ben Professortitel erhielt und 1750 die Herausgabe der "Koburger Zeitung" übernahm. Schon 1751 wurde er zu einer theologifcen Professur wieder nach Salle berufen, wo er mit großer Befähigung und vielem Erfolge lehrte. Aus Rachgiebigkeit gegen ben Minister von Zeblis errichtete er 1777 aus den Fonds des theologischen Seminars, das ihm seit Baumgarten's Tode 1757 übertragen worden war, eine philanthropische Erziehungsanstalt zur Ubung der Seminaristen, sah sich aber bennoch 1779 durch den Machtspruch deffelben Ministers vom Directorium beiber Anstalten entfernt. Wiewol es S. an philosophischer Systematik und gefälliger Schreibart mangelte und seine Lehrbücher sich eigentlich nur durch wichtige Notizen und Bemerkungen auszeichnen, die ihm eine streng historische Forschung an die Hand gab, hat er sich boch burch die Beseitigung vieler Borurtheile in den theologischen Biffenschaften bedeutende Berdienste erworben. Er hat durch seine Anmerkungen zu Wetstein's Prolegomenen und fritischen Schriften, burch ben "Apparatus ad liberalem Veteris Testamenti interpretationem" (Halle 1773) und durch die "Abhandlung von der Untersuchung des Kanons" (4 Bbe., Salle 1771—75) für die Geschichte und Erklärung des Textes der biblischen Bücher viel gethan. Mit siegenden Gründen hat er ferner auf dem Wege der ihm eigenen historisch-kritischen Methode die Beranderlichkeit und den zeitlichen Ursprung mancher Dognien erwiesen, bem Geifte ber religiosen Dulbung Einfluß verschafft und mit Muth das Recht ber freien Untersuchung in Sachen ber Religion zu erkampfen gewußt. Seinen Grundfagen gemäß befampfte er dagegen mit demfelben Gifer, welchen er fruher ben Pietisten entgegengesett, den Naturalismus des wolfenbuttler Fragmentisten und der Basedow'schen und Bahrdt'schen Schule. Als er jedoch 1788 bas Religionsebict des Ministers Böllner (f. b.) in Schus nahm, fah er feine lesten Lebensjahre burch teineswegs gerechte Angriffe auf feinen Charafter verbittert. Er ftarb 14. Marg 1791. Unter feinen Schriften find noch anzuführen: "De daemoniacis" (Halle 1760; 4. Aufl., 1779); "Umständliche Untersudung ber bamonischen Laute" (Palle 1762) und "Bersuch einer biblischen Damonologie" (Salle 1776); "Selecta capita historiae ecclesiasticae" (3 Bde., Halle 1767—69); die unvollendeten "Commentationes historicae de antiquo christianorum statu" (2 \$56., Salle 1771—72); "Bersuch driftlicher Jahrbücher ober ausführliche Tabellen über die Rirchengeschichte bis aufs 3. 1500" (2 Bbe., Salle 1783—86); "Observationes novae, quibus historia christianorum usque ad Constantinum magnum illustratur" (Halle 1784). Bgl. "G.'s Lebensbeschreibung von ihm felbst verfaßt" (2 Bbe. Salle 1781-82).

Semlin, ungar. Zimony, serb. Somun, eine befestigte Stadt in der bis 1849 zu Ungarn gehörigen slawon.-serb. Militärgrenze, liegt an der Mündung der Save in die Donau auf der Landspise zwischen diesen Flüssen, Belgrad, von dem es nur durch die Save getrennt ist, gegenüber, an den Abhängen eines Hügels, welcher die Ruinen der Burg Joh. Hunyad's trägt. Die Stadt ist der Sit eines Grenzmilitärcommandos, eines Salz-, Dreisigst- und Postamts, besteht aus der innern Stadt und der Vorstadt Franzensthal und zählt 8700 E. Sie besist eine Haupt- und Mädchenschule, eine Contumazanstalt, ein deutsches Theater, ein Hospital. Die Einwohner sind meist Serben, die sich hier ansiedelten, als Belgrad 1739 in türk. Gewalt

tam, und die serb. Sprache ist die verherrschende; nach ihr ist die deutsche am meisten verbreitet. Die Stadt hat als der Hauptübergangspunkt in die Türkei bedeutenden Berkehr mit derselben und steht mit Belgrad in regelmäßiger Berbindung. Der schon früher sehr ansehnliche Aransitohandel hat sich seit Einführung der Dampsschiffahrt nur noch mehr gehoben. Die Hauptsgegenstände des Verkehrs sind Baumwolle, Garn, Safran, Honig, Hasenbälge, Lämmerselle

und Pfeifentöpfe; Ausfuhrartitel sind besonders Tücher, Porzellan, Glas u. f. w. Semmering, Gemring ober Gommering, eine Bergmaffe ber fleiermartischen Boralpen, auf der Grenze von Unteröftreich und Steiermart, zwischen Gloggnis und Mürzzuschlag gelegen, burch das schöne reichenauer ober Schwarzathal von dem im Rorden 6400 F. hoch aufsteigenden Schneeberge getrennt, aber mit dem zwischen bem Leitha- und Murgebiet hinftreidenden Alpenzuge zusammenhängend, hat eine Bobe von etwa 4300 F. und ist besonders beshalb wichtig, weil der Pauptverbindungsweg Unteröstreichs mit den jenseit der Alpenschwelle liegenden öftr. Kronlanden ben nur 3066 F. hoch gelegenen Pag derfelben überschreitet. Schon im 14. Jahrh. ließ ein Berzog von Steiermark für Reisende über den Semmering mitten in der Wildnis des Gebirgs ein hospig, damals Spital am herrenberge genannt, erbauen, aus welchem das jesige Dorf Spital am Semmering auf der steierischen Seite des Passes entstanden ift. Eine ordentliche Fahrstraße ließ erst Rarl VI. ausführen, die 1728 vollendet wurde, und dem dafür auf deren Scheitelpunkte eine Denkfäule nit der bezeichnenden Inschrift "Aditus ad maris Adriatici litora" errichtet warb. Es ist dies die alte Gemmeringsstraße, die burch die 1840 vollendete, wegen ihrer vielen Windungen zwar langere, aber mit Bequemilichteit fahrbare neuen Gemmeringsstraße ersest wurde. Rachdem jeboch im Mai 1842 die 10 M. lange Wien-Gloggniper Gifenbahn dem Verkehr übergeben war, ging man alsbald an die Ausführung einer Gisenbahn über ben Semmering, die, anfangs mit geringern Mitteln und mit Unterbrechungen aufgenommen, erst mit bem Frühjahre 1850 einen raschen Fortgang hatte, sodaß, ungeachtet die ungeheuersten Schwierigkeiten zu überwinden, im Dct. 1853 die erfte Probefahrt auf der Gemmeringsbahn gehalten werden konnte. Einige Monate vorher war das Unternehmen aus Privathanden an den Staat übergegangen. Die Bahn führt in einer Länge von 51/2 M. von Gloggnis (f. d.) nach Mürzzuschlag (f. d.), welches erstere 1530 F. über bem Meere, b. h. 770 F. tiefer als letteres liegt, und sett als ein integrirender Theil der öftr. Sübbahn oder Wien-Triester Bahn die Kaiserstadt zunächst mit Laibach, wohin die Bahnstrecke von Mürzzuschlag aus 41 1/2 M. beträgt, und dann nach Vollendung der Karstbahn mit Triest (181/2 M.) in Berbindung. Bgl. Edler von Schick, "Anleitung zur zweckmäßigsten Bereisung der Semmeringseisenbahn" (4. Auft., Wien 1851).

Semuonen, ein german. Bolt, das mächtigste und angesehenste im Bunde der Sueven (s. d.), zu dessen religiöser Feier, bei der auch ein Menschenopfer üblich war, sich Abgesandte der einzelnen Stämme in dem heiligen Haine der Semuonen vereinten. Sie wohnten zu beiden Seiten der Spree, durch die Elbe von den Hermunduren, durch die Oder von den Burgundionen geschieden. Auch sie standen unter der Herrschaft Marbod's (s. d.), von dem sie sich aber im Kriege mit Hermann trennten, während sie sich Lesterm anschlossen. In der spätern Zeit schwindet ihr

Name vor dem allgemeinen der Sueven.

Sempach, ein Fleden im Canton Luzern, am gleichnamigen See, mit 1100 E., ein weit- läufig gebauter und jest offener Ort mit zerfallenden Mauern, ist denkwürdig durch die Schlacht vom 9. Juli 1386, wo 1300 Schweizer über 4—6000 Feinde einen vollständigen Sieg ersochten. Der Berzog Leopold von Östreich führte seine Truppen von Sursee her gegen die Eidgenossen von Luzern, den Waldstädten, Glarus und Zug. Diese hatten bereits 60 Gefallene, als die enggeschlossenen Glieder des zu Fuß sechtenden Abels durch den Heldentod Arnold's von Wintelried gebrochen wurden. Mit den Worten: "Eidgenossen, ich will eine Gasse machen", hatte der gewaltige Mann mit beiden Armen von des Feindes Speeren, soviel er konnte, umfaßt und in seine Brust gedrückt, worauf seine Kampsgenossen in die Lücke eindrangen und die dichten Reihen der Segner brachen. Der Herzog siel im Kampse und mit ihm 1400 vom Abel aus Schwaben, Elsaß und Aargau, darunter 300 gekrönte Helme. Überhaupt kamen nur Weinige von Leopold's Heere davon. Die auf dem Schlachtselbe stehende Kapelle, die wahrscheinlich bis ins 15. Jahrh. reicht, aber seitdem ausgebessert worden ist, soll angeblich auf der Stelle, wo Leopold's Leichnam gefunden wurde, errichtet worden sein.

Semper (Gottfr.), namhafter deutscher Baumeister, geb. 1804 in Pamburg, erhiclt seine Elementarbildung zu Altona, besuchte hierauf das Johanneum seiner Baterstadt und widmete sich dann zu Geningen mathematischen, besonders aber militärwissenschaftlichen Studien. um

fich zu einer Laufbahn in der Artillerie vorzubereiten. Als die Bersuche, in preuß. wie in nie berl. Diensten eine Anstellung zu finden, erfolglos geblieben waren, studirte er zu Dunchen, bann drei Jahre zu Paris die Bautunft. Nach der Julirevolution verließ er Frankreich und feste seine Studien auf dem classischen Boden Staliens, Siciliens und Griechenlands fort. Seinem Aufenthalt in lestgenannten beiben Lanbern verbankte man die eigenthumlichen Ansichten über die bei den Griechen übliche Polychromie (f. b.) ober bunte Lemalung ber Tempel, welche er in mehren geistreichen Schriften niebergelegt hat. Er ift Anbanger jener Ansicht, welche eine burchgangige Bemalung ber antiken Tempel behauptet, wogegen indeß die neuern Forschungen nur eine theilweise Polychromie ergeben haben. Im 3.1834 an Thurmer's Stelle nach Dresben berufen, wurde er nicht allein als akademischer Lehrer von nachhaltigem Einflusse, sondern erhielt durch die Runstliebe des Königs auch einen ausgezeichneten praftischen Wirtungetreis. Das Antitencabinet des tonigl. Museums becorirte er nach seinen Grundfagen über die Berbindung einer farbigen Umgebung mit Berten ber Plaftit. Au-Ferdem erbaute er eine neue Synagoge und von 1837—38 das Frauenhospital. Sein Hauptwerk ift aber bas neue großartige Schauspielhaus, bei welchem er zwar in ber Hauptsache ben Grundfagen antiter Architektur folgte, jedoch auch in freiester, geistvollster Weise bie Formen anderer Stile zur Anwendung zu bringen mußte. Bei der zum Bau der durch den großen Brand zerfförten Nikolaikirche in Damburg ausgeschriebenen Concurrenz betheiligte er fich und verfocht darauf den von ihm adoptirten romanischen Stil gegen den von der Commission begunftigten gothischen in einer kleinen Schrift. Im J. 1849 mußte er in Folge seiner Parteinahme bei den politischen Greigniffen Dresben und Deutschland verlaffen und wandte sich nach England, wo er bald an der königlichen Atademie in Marlboroughhouse einen entsprechenden Wirtungstreis fand. Er schrieb bort neuerdings "Über Industrie, Biffenschaft und Kunst" (Braunfdw. 1852) und über die "Bier Elemente ber Bautunft" (1851). In biefen wie in allen seinen Schriften erkennt man ben geistvollen, feinsinnigen, vielseitig gebildeten Künstler. Bon seinem Theatergebäude in Dresben ist eine prachtvolle Ausgabe mit Rupfern (bei Vieweg in Braunschweig) erschienen. Zu seinen Schülern gehören außer zahlreichen Civilingenieuren ber Bildhauer Bahnel u. A.

Semperfreie, eigentlich Sendbarfreie, sollen im Mittelalter Diejenigen genannt worden sein, die wegen ihres hohen Ansehens von der allgemeinen Pflicht, vor dem Sendgericht (s. Send) zu erscheinen, befreit waren. Wahrscheinlich aber ist es, daß der Titel Semperfreie die erbliche Reichsfreiheit mehrer adeliger Familien andeutete, wie ihn denn noch bis in die neuere Zeit herab die Herren von Limpurg und die Grafen von Schaffgotsch geführt haben.

Sempronius ift der Name eines rom. Geschlechts, bas eine patricische Familie und mehre plebejische in sich schloß. Die erstere, die den Namen Atratinus trägt, erscheint in den Magistratsfasti zuerst mit Aulus Sempronius Atratinus, ber 497 und 491 v. Chr. Consul war. Ihr gehörten auch Aulus Sempronius Atratinus an, der 444 unter ben erften consularischen Kriegstribunen sich findet, und Lucius Sempronius Atratinus, ber 443 mit Lucius Papirius Mugillanus zuerst bas neubegründete Censoramt verwaltete. — Unter den plebesischen Familien ift die berühmteste die den Namen Gracchus (f. d.) führende, die mit Tiberius Gempronius Gracous, ber 238 v. Chr. Consul war, in ben Fasti erscheint. Sein gleichnamiger Urenkel war der Gemahl der Cornelia (f. d.), der Tochter bes altern Scipio Africanus, sowie Bater ber Gempronia, die sich mit dem jungern Scipio Africanus verheirathete, und des Tiberius und Cajus Gempronius Graccus, ber berühmtesten aus bem gangen Geschlecht, beren Geset nach denselben Leges Semproniae heißen. — Andern plebesischen Familien des Geschlechts gehörten an Cajus Gempronius Blafus, ber ale Consul im ersten Punischen Kriege 253 v. Chr. eine Landung in Afrita machte und auf der Rudtehr Schiffbruch erlitt; Tiberius Gempronius Longus, der im ersten Jahre des zweiten Punischen Kriegs, 218, als Consul nach Afrika übersegen sollte, aber zurückgerufen wurde, als Bannibal in Italien erschien, und gegen diesen mit seinem Amtsgenossen Publius Cornelius Scipio Die Schlacht an der Trebia verlor; Publius Gempronius Cophus, der als Consul 304 die Aquer, und Publius Gempronius Cophus, der ale Consul mit Appius Claudius Craffus Picenum 268 unterwarf; Marcus Gempronius Tubitanus, unter deffen und des Cajus Claudius Centho Confulat 240 Livius Andronicus zuerst regelmäßige Dramen auf die rom. Buhne brachte; Publius Gempronius Tuditanus, der als Consul 204 bei Croton über Hannibal, nachdem er erst von ihm geschlagen worden, siegte; und Cajus Gempronius Tuditanus, Consul 129 v. Chr., der durch ein Geschichtswert, das verloren ging, zu den vorzüglichern röm. Annalisten gezählt wurde.

Senancour (Etienne Pierre be), frang. Schriftsteller, geb. ju Paris 1770, verlebte eine frankliche Jugend und manderte beim Ausbruche ber Revolution nach der Schweiz aus, wo er sich verheirathete und sein erstes Werk "Reveries sur la nature primitive de l'homme, sur ses sensations etc." (1799; 3. Aufl., 1853) herausgab. Er war Atheist, als er diese Traumereien schrieb, die nichts als Bergenbergießungen eines sentimentalen Gottesleugners sind. Unter dem Consulat kehrte er nach Paris zurud, wo er später an dem neubegründeten liberalen "Constitutionnel", sowie an einigen Blättern gleicher Richtung arbeitete und wegen kummerlicher Berhaltniffe auf Bestellung einige historische Resume's, 3. B. "Résumé des traditions morales et religieuses chez tous les peuples", schrieb. Außerdem hat man von ihm noch eine Schrift "De l'amour selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes" (Pat. 1806; 3. Ausg., 1829), bie "Libres méditations d'un solitaire inconnu sur divers objets de la morale religieuse" (Par. 1819; 2. Aufl., 1830) und die Dichtung "Isabelle" (Par. 1833). Sein bedeutenbstes Werk ist "Obermann, Lettres" (Par. 1804; 4. Aust., 1840), eine Art psychologischer Roman ober poetische Gelbstbiographie in Briefen. Dieses Buch machte bei seinem ersten Erscheinen nur einen geringen Gindruck, wurde aber in neuerer Zeit von Ste.-Beuve und Georges Sand aus der Vergessenheit hervorgezogen und übte auf eine gange Claffe von Lefern einen bebeutenben Ginfluß. S. wird wegen dieses Werts mit Recht als einer der Borlaufer der romantischen Literatur in Frankreich angepriesen. Er starb im Jan. 1846 zu St : Cloud.

Senar, lat. sonarius, b. h. Sechsfüßler, heißt ein iambischer Trimeter ober ein aus sechs einzelnen Jamben bestehender Vers, wobei sedoch zu bemerken ist, daß der reine Jambus mit Ausnahme des letten Fußes auch Auslösungen in einen Daktylus (— ~ ), Spondeus (— —), Anapäst (~ ~ —) und Tribrachys (~ ~ ~ ) zuläßt. (S. Jambus und Trimeter.) Das Grundschema des Senars ist solgendes: Ein sester Wille, nicht die Roth gebiete dir. Dieses Metrum wurde namentlich von den Fabeldichtern alter und neuerer Zeit, unter den Römern besonders von Phädrus angewendet und unterscheidet sich nur durch eine geringe Abweichung von dem

Stazon oder Choliamb (s. b.).

Senatus hieß bei den Römern die berathende Versammlung, mit der die geseslich beschließende Bolksgemeinde und die ausführenden Magistrate die drei Grundtheile der Berfassung in den meisten Staaten des Alterthums, italischen wie griechischen, bilbeten. Ursprünglich bezeichnet das Wort die Versammlung der Alten (sones) und entspricht genau der spartan. Gerusia, der Versammlung der Geronten. Der röm. Senat war in der Königszeit ein Ausschuß der bejahrtern Bürger des patricischen Populus, die Senatores und als Patricier auch Patres hießen und bestimmt waren, dem Rex (s. d.) berathend zur Seite zu stehen, sein Rath (consilium) zu sein, nach seinem Tobe aber die Regierung selbst so lange zu führen, bis ein aus ihrer Mitte hervorgegangener Interrer (f. d.) die Wahl des neuen Königs durch die Comitien des Volks zu Stande gebracht hatte. Ihre Zahl war wol der der Gentes entsprechend, daher zuerst 100 ber latinischen Ramnes, wozu bann ein zweites Hundert ber sabinischen Tities, endlich ein brittes der britten Tribus (f. b.), der Luceres, kam, die als patres minorum gentium (b. i. ber minbern Geschlechter) bezeichnet wurden. Gleich nach ber Grundung der Republik wurde von den ersten Consuln 509 v. Chr. der sehr geschwächte Senat wieber zur Bahl von 300 burch Aufnahme von Männern bes Ritterstandes, unter benen sich gewiß auch Plebejer befanden, ergangt. Die Neuaufgenommenen wurden neben den alten Patres als Conscripti bezeichnet. In späterer Zeit, wo man bie ursprüngliche Scheidung nicht mehr erfannte ober beachtete, wurde ber Ausbruck patres conscripti wie Ein Begriff als die gewöhnliche Anrede ber versammelten Senatoren angewendet. Frühzeitig bilbete sich ber Bebrauch, daß die Befleidung eines zu ben Honores gehörigen Magistratus (f. d.), von der Quaftur aufwarts, ein Anrecht auf die Berufung in den Senat gab. So mehrte sich auch, nachdem die curulischen Amter ben Plebejern zugänglich geworden waren, die Bahl dieser in dem Genat, der jugleich in der engsten Berbindung mit der Robilität (f. Mobiles) stand, die sich seit jener Beit bilbete, ja ihren eigentlichen Kern enthielt. Damit entwickelte sich zugleich, während ber Senat als Behörde den Comitien des Volkes gegenüberstand, ein Gegensat zwischen dem Personal des Senats als Stand (ordo senatorius) und bem Stand ber Ritter (ordo equester) und ber bloken Plebejer (ordo plebejus). Die gewesenen Magistrate wurden jedoch erst bann wirkliche Senatoren, wenn fie die Cenforen, fruher die Confuln, bei der nächsten Dufterung des Boltes in denselben beriefen (lecti); vorher wurden sie von den wirklichen Senatoren, als solchen, de Conv. Cex. Beinte Auft, XIV.

nen im Genat zu fimmen gestattet ift, geschieben. Baten nicht genug gewesene, ber Aufnahme murbig scheinende Magistrate, so erganzten die Cenforen, benen das Dvinische Geset die eibliche Berpflichtung auferlegte, ohne Stanbebunterschied bie Burbigften zu wählen, nach Gutbunten aus ben übrigen Bürgern, junachft ben Mittern, überhaupt aber nur ben Freigeborenen, mahrend Freigelassene, ja selbst beren Gohne nicht von ihnen berücksichtigt werden sollten. In der frühesten Beit traten wol nur seniores, b. i. Manner, die das 46. J. zuruckgelegt hatten, in den Senat; bann genügte bas regelmäßig zur Quastur erfoderliche Alter von 30 J.; Augustus feste bas 25. 3. fest. Ein Berntogen von bestimmter Bobe, senatotischer Census, ber den ritterlichen überstieg, mar in der altern Beit schwerlich unumgangliches Erfoderniß; Die Summe von 800000 Seffertien, die gegen bas Ende der Republit dafür galt, erhöhte Augustus auf 1,200000 Sestertien. Die Bahl von 300 Senatoren mehrte sich erst mit der wachsenden Bahl der Magistrate, namentlich seit Sulla; zu Cicero's Zeit waren mehr als 400 Senatoren; Casar und dann Antonius nahmen Biele, der Lestere namentlich auch Freigelaffene, in den Senat auf; Augustus brachte die Zahl durch Ausstoßung der Unwürdigen auf 600 zurück. Der von den Cenforen bei ber Berlesung ber Genatorenliste juerst Genannte, sehr gewöhnlich ein gewesener Cenfor, hieß Princeps Senatus; unter ben Ubrigen bilbeten sich nach ben Amtern, die sie be-Meidet hatten, Classen der cenforischen, consularischen und anderer Manner. Wie die Wahl, so tam auch Ausschließung aus dem Senat den Censoren bei der Musterung zu; Betreibung von Banbelsgeschäften wurde ben Senatoren 219 durch die Lex Claudia verboten. Bur Bezeichnung der Gewalt des Senats wird regelmäßig das Wort auctorilas gebraucht; ein ehrendes Beiwort des Standes (ordo) sowol als des Einzelnen (vir) war amplissimus. In der Tracht hatten bie Senatoren die breitgestreifte Tunica und die senatorischen Schuhe (calcei) mit darauf geheftetem elfenbeinernen Halbmond (lunula) zur Auszeichnung. Im J. 194 erhielten sie besondere Chrensise im Theater, später auch im Circus. Das Recht, den Senat zu berufen, hatten nur die höchsten Magistrate, also regelmäßig die Consuln, der Prator Urbanus nur in deren Abwesenheit. Die Volkstribunen, die frühzeitig den Zutritt zu den Berhandlungen, später burch bas Atinische Geset fraft ihres Amts ben senatorischen Rang erlangten, hatten jedoch schon zu Ende des 3. Jahrh. der Stadt sich das Recht der Berufung selbst wider den Wil-Ien der Consuln erzwungen. Die Berufung geschah durch Praconen, gewöhnlich durch Edict. Regelmäßige Versammlungstage an ben Kalenden und Idus sedes Monats richtete erft Augustus ein; den ohne triftige Entschuldigung Ausbleibenden konnte der Magistrat mit Geldbuffe und Pfändung belegen. In der Kaiserzeit hörte mit dem 60. 3. die Verpflichtung zum Erscheinen auf. Der Drt der Versammlung war gewöhnlich die von König Tullus Hostilius zu diesem Amed am Comitium gebaute Curia Hoffilia, an beren Stelle, nachdem sie 52 abgebrannt war, später die Curia Julia trat; häufig aber fanden auch die Versammlungen in Tempeln statt, und stets mußte ber Drt ein Templum im rom. Sinne, b. h. ein inaugurirter fein. Das Recht des Vortrags hatte junächst der Magistrat, der den Senat berufen hatte, und der, nachdem er vorher geopfert und die Auspicien befragt, die Berhandlung mit der gewöhnlichen feierlichen, Glück anwünschenden Formel eröffnete. Nach ihm konnten auch andere Magistrate, bie das Berufungerecht hatten, vortragen, und jeder Senator konnte einen neuen Gegenstand zur Sprache bringen und den Vorsisenden zum Vortrag darüber auffodern. Nach dem Vortrage foberte Letterer die Senatoren auf, ihre Meinung zu sagen. Bei ber an jeden Ginzelnen namentlich gerichteten Umfrage fand gewöhnlich nach bem Princeps Genatus und ben designirten Consuln die Reihenfolge nach ben Claffen statt, die fich unter ben Senatoren nach ben Amtern, bie sie bekleidet, fanden. Die Abstimmung geschah durch Auseinandertreten in zwei Parteien; war die Majorität zweifelhaft, so trat Zählung ein. Damit ein Beschluß gültig sei, war die Gegenwart einer, jedoch nicht immer gleichen, durch Augustus zu 400 bestimmten Anzahl von Senatoren in der Situng (frequens senatus) nothig. Die Willenserflärung des Senats überhaupt hieß auctoritas; trat kein hinberniß, wie g. B. die Intercession der Tribunen, ein, sie zum förmlichen Beschluß zu erheben, so hieß sie als solcher Genatusconsultum. Die Abfassung besselben geschah unter Beiziehung einer Anzahl von Senatoren burch den Vorsisenden, die Niederschreibung burch Schreiber, nachdem jener ben Senat aus ber Curie, die Reiner vorher verlassen durfte, entlassen hatte. Die Genatsconsulte waren keine Gesetze (f. Lex), aber sie hatten gesetsliche Kraft. Die Einwirkung des Senats auf die Gesetzebung des Bolkes beschränkte sich auf bas von den Tribunen sehr eingeengte Recht bes Worbeschlusses zu den Centuriatcomitien; seine eigentliche Thatigkeit ging auf die Berwaltung. Go tam ihm zu bie Dberaufficht über die Staatsreligion und ihre Diener, über das Ararium (den Staatsschas), die Senatus 35

Finanzen und beren Berwaltung, die Leitung der Berhältnifft der Unterthanen und Bundesgenossen und der Beziehungen Roms zum Auslande, daher die Absendung und Annahne von Gefandeschaften. Die Magistrate waren ihm nicht unterthäuig, hingen aber mannichfoch von ihm ab, ba ihm die Bertheilung der Geschäfte, besonders der Kriegsänter, der Provinzen, die Berfügung über die nöthigen Mittel zur Führung des Ames und eine Aufsicht über dieselbe, sowie das Recht, ihnen Instructionen zu geben, zustand. Bei dringender Gefahr war der Senat auch berechtigt, in die Leitung des Staats überhaupt einzugreifen, wie has namentlich durch das bekannte Genatsconsult, "die Consuln möchten zusehen, daß der Staat nicht Schaden leide", geschah, durch das er in die Bande berfelben unbedingte Gewalt legte, ohne daß jedoch ihre Berantwortlichkeit baburch aufhörte. Einfinfreich war ber Genat auch baburch, daß bis auf Cafus Gempronius Grachus die Gerichte durch Senatoren besetzt wurden. Unter den Raisern stand das Recht, den Senat, deffen Princeps seit Augustus der Raiser selbst mar, zu berufen, noch ben republikanischen Magistraten, aber auch dem Princeps zu, der aus der ihm gegebenen tribunicischen Gewalt das Recht ableitete, in jeder Sigung entweder perfonlich oder durch seine Quaftoren einen Gegenstand jum Bortrag und zur Abstimmung zu bringen, auch wenn er nicht als Consul, bei bem regelmäßig der Borfit blieb, präsidirte. Für die Berhandlungen, über welche gewiß schon im Freistaat und nicht erft seit Casar Protokolle (acta) geführt mutden, die Umfrage und die Abstimmung blieben im Ganzen die alten Formen. Seiner Thatigkeit nach erscheint der Senat nun vorzüglich als ein Reichsrath der Kaiser, die ihn über Staatsgeschäfte zu Rathe zogen, namentlich auch in hinsicht auf Gesetzebung, für die daher bei bem Schwinden der Logas des Volkes die Senatsconsulte eine wichtige Quelle wurden. Ein Theil der Provinzen war durch Augustus ihm überlassen; die Magistrate, die sie verwalteten, standen zunächst unter ihm, und die Einkunfte aus ihnen flossen in das Ararium, von dem nun der Fiscus unterschieben wurde, und das seiner Berwaltung untergeben war. Die Wahlen der altrepublikanischen Magistrate wurden ihm burch Tiberius übertragen. Der Ginfluß des Senats auf die Wahl des Kaisers, dem er auch seine einzelnen Gewalten decretirte, und die ihm ganz zustehen sollte, wenn kein Rachfolger besignirt war, wurde bald und oft durch die Gewalt der Goldaten, namentlich der Pratorianer, gelähmt. Durch Augustus war dem Genat die regelmäßige Gerichtsbarkeit über Berbrechen wider den Staat oder den Raiser und über gesetwidrige Verwaltung der Provinzen gegeben worden, und Senatoren selbst, sowie ihre Angehörigen follten wegen Capitalverbrechen vor dem Senat zu Recht stehen. Die Provinzen und das Ararium waren dem Genat schon im 3. Jahrh. entzogen; auch andere Rechte schwanden dahin, und seit Diocletian und Konstantin, der in Konstantinopel ebenfalls einen Genat einrichtete, war der Senat des Einflusses auf Reichsgeschäfte ganzlich beraubt: er wurde bei Gesesen blos scheinbar und nur bei Criminalfällen noch zu Rathe gezogen. Als städtische Behörde sah er sich durch ben Stadtpräfecten, dem die Berwaltung der Stadtfasse übertragen wurde, sehr beichränkt. Seine Mitglieder, die jest ihre Burde vererbten, wurden mit eiteln Ehren ausgestattet, zugleich aber auch mit Steuern reichlich belastet. Die oftgoth. Könige zogen ben röm. Genat wieder bei Staatsgeschäften zu Rathe und steigerten seinen Antheil an den städtischen Angelegenheiten, wie er denn auch an der Papstwahl Theil nahm. Nach den oftgoth. Königen aber verschwindet er zu Ende des 6. Jahrh. ganzlich, und erft 1143 erhielt die Stadt Rom wieder einen Senat.

Rach dem Beispiele Roms nannte man seit bem Mittelalter die Magistratscollegien bedeutender Städte, namentlich der Reichsstädte, Senate, desgleichen auch andere hohe Collegien von obrigkeitlichem Charakter (Universitätssenat, Gerichtssenat). In Preußen und andern deutschen Staaten zerfallen noch jest die Collegien der Obergerichte in einen Criminal- und einen Civilsenat. — In constitutionellen Staatsverfassungen hat man oft den aristokratischen Staatsverfassungen, der durch das Lebensalter, die Amtswürde, die bürgerliche Stellung, sowie durch die Ernennung seiner Mitglieder durch das Staatsoberhaupt ein conservirendes Gegengewicht zu der mehr den Bewegungen und Leidenschaften des Tages unterworfenen Bolks- oder Wahltammer bilden soll, als Senat bezeichnet. Ein solcher Senat nimmt im Allgemeinen im Staatsleben die Stellung ein, welche das brit. Oberhaus behauptet und welche sonst im constitutionellen Frankreich die Pairskammer (s. Pairs) behaupten sollte. In dieser Weise gab es einen Senat im polnischen Reichstage (s. Seim): er umfaste die Prälaten, Wosewoden, Castellane und Minister. Einen gleichen Charakter seiner Bestinmung, wenn auch nicht der Zusammenssesung nach, hat der Senat in der gegenwärtigen Verfassung Spaniens, Sardiniens u. s. w.

3 \*

auch der Senat der Bereinigten Staaten von Rordamerika. — Als Bonaparte nach der Revolution vom 18. Brumaire der Republik Frankreich (f. d.) die Verfassung vom J. VIII (15. Dec. 1799) gab, führte er einen Sénat conservateur (Erhaltungssenat) ein, der, nach der Idee Siepes', auf die Befestigung des Ganzen und die Erhaltung des Gleichgewichts unter ben übrigen Autoritäten berechnet mar. Die Institution, trop ihrer gesetlich bedeutenben Befugniffe ftets ein politischer Schattenkörper, ging mit in das Kaiserreich über und zählte bei ihrer Auflösung 1814 13G Ritglieber, deren jedes eine Dotation von 30000 Francs (nebst einem Schlosse) genoß. Ludwig Rapoleon restaurirte in der Constitution vom 14. Jan. 1852 diesen Senat als Bächter ber Berfassung, zugleich mit Dotation seiner Mitglieder (30000 Franck), deren Bahl 200 nicht übersteigen foll. — Der Dirigirende Genat in Rufland wurde von Peter b. Gr. 1711 als höchstes Reichstribunal gestiftet, nachdem ber Bojarenhof aufgehoben worden, und gilt nach seiner neuern Organisation durch Alexander I. (Ukas vom 20. Sept. 1801) als die höchste Behörde für die inländischen Angelegenheiten. Er hat über Beobachtung der Gefese zu machen, publicirt die neuen Gefese in der unter seinen Auspicien erscheinenden Senatszeitung, wacht über die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und führt die Mitaufficht über die Einnahmen und Ausgaben des Staats. Als Haupt desselben gilt der Kaiser, der auch die Senatoren, gewöhnlich 100-120 an ber Bahl, ernennt. Der Senat theilt sich in acht Departements, von benen die fünf ersten zu Petersburg, die übrigen zu Mostau sich befinden. Seinen Beschluffen ist natürlich die Sanction des Raisers vorbehalten.

Send, heilige Send ober Sendgericht (synodus), nicht zu verwechseln mit dem Centgericht (s. Cent), hieß in Deutschland eine Art geistlicher Gerichte, welche die Archidiakonen jährlich in den zu ihren Sprengeln gehörigen Städten und Dörfern hielten, oder durch die von ihnen verordneten Gendrichter oder Gendschöppen halten ließen, um alle strafbaren Handlungen, inshesondere die Vergehungen wider die Sonntagsseier und die Jehn Gebote zu untersuchen und zu bestrafen. Das Aufzeichnen der Vergehungen hatten die Sendrichter oder Sendschöppen zu besorgen. Alle in den Bezirk gehörige Personen mußten dei Vermeidung des Banns vor dem Sendgericht erscheinen. Die großen Misbräuche, welche später dabei eingerissen, waren Ursache, daß sie nach und nach abgeschafft wurden, besonders da nach der Reformation die protest. Für-

sten sich selbst bas Recht, in geistlichen Dingen zu richten, zueigneten.

Sendomir, poln. Sandomierz, Kreisstadt bes poln. Gouvernements Radom, an der Weichsel, liegt in einer angenehmen und besonders an Weizen fruchtbaren Gegend, hat eine prächtige Kathedrale und zählt gegen 5000 E., welche starten Handel mit Weizen treiben. Im Rordwesten erhebt sich die Sendomirer Berggruppe oder Lysa Gora, d. h. Kahles Gebirge, welche aus fünf in jener Richtung hinziehenden Ketten besteht, im Katharinen- oder heil. Kreuzberg fast 2000 F. absolute Höhe erreicht, im Osten bei Opatow bedeutende Steinbrüche und gutes Eisenerz, im Westen bei Kielce Eisen-, Kupfer-, Blei-, Galmei- und Steinschlengruben enthält. S. war unter den Jagellonen eine der angesehensten Städte Polens und blühte durch Handel und Fabriten, die sie 1656 von den Schweden zerstört wurde. Dier hielten die poln. Dissidenten, um die unter ihnen entstandenen Lehrstreitigkeiten beizulegen und sich zu uniren, vom 9.—14. April 1570 eine denkwürdige Synode, und mehre protest., ref. und husstische Geistliche und abelige Laien unterschrieben 14. April ein geneinsames Glaubensbekenntniß, das besonders über die Unterschiede in der Abendmahlslehre sehrgigt sich ausspricht. Doch gelang es dadurch nicht, die theologischen Zwistigkeiten zu beendigen. Byl. Jablonski, "Historia consensus Sendomiriensis" (Berl. 1731).

Senebier (Jean), Naturforscher und Bibliograph, geb. im Mai 1742 zu Genf, studirte Theologie und wurde 1765 Pastor an einer der genfer Nirchen. Er gab zuerst "Contes moraux" in Marmontel's Geschmast heraus, die keinen Beisall fanden. Bielseitig gebildet, gab er sodann in Folge einer von der harlemer Akademie gestellten Preisfrage die classische Schrift "über naturwissenschaftliche Beobachtungen" heraus. Ferner übersetzt er mehre Schriften seines Freundes Spallanzani und arbeitete für die "Unachopedie methodique" die Pflanzenphysiologie aus. Nachdem er einige Jahre Prediger zu Chancy gewesen, erhielt er 1773 die Oberbibliothekarstelle der Stadt Genf und hierdurch Beranlassung, sich mit bibliographischen und literarisch-historischen Studien zu beschäftigen. Während der genfer Unruhen wanderte er aus, kehrte aber 1799 aus dem Waadtlande in seine Vaterstadt zurück, wo er 22. Juli 1809 stat. Die verdienstlichen Leistungen S.'s bestanden in der Anwendung physikalischer und chemischer Gesetz zur Erklärung der Lebenserscheinungen der Anwendung physikalischer und chemischer Gesetz zur Erklärung der Lebenserscheinungen der Thiere und besonders der Pflanzen, J. B. des Sonnenlichts ("Mémoires zur l'influence de la lumidre volaire etc.", 3 Bde., Genf

1782), der atmosphärischen Luft ("Rapport de l'air atmosphérique avec les êtres organisés" 3 Bde., Genf 1807), Lehren, die er in seiner "Physiologie végétale" (3 Bde., Genf 1800) theils angedeutet, theils ausgeführt hatte. Als Meteorolog und Bibliograph versuchte er sich ebenfalls, aber mit wenigem Erfolge. Sein berühmtes Werk über die naturwissenschaftliche Beobachtung führt in der Umarbeitung den Titel "Kussai sur l'art d'observer et de saire des expériences" (2 Bde., Genf 1775; 2. Aust., 3 Bde., 1802).

Seneca (Marcus Annaus), auch ber Rhetor genannt, jum Unterschiebe von seinem Sohne, dem Philosophen Lucius Annaus, war aus Corduba in Spanien gebürtig, kam unter Augustus nach Rom und lehrte daselbst nicht ohne Beifall die Redekunft, wobei er namentlich durch ein ungewöhnliches Gebachtnif fich auszeichnete. Rach langerm Aufenthalte kehrte er in seine Beimat zurud und verheirathete fich mit ber Belvia. Bon seinen Reben ober Declamationen über erdichtete Rechtsfälle, Sentenzen und allgemeine Gedanken, die uns die Ausartung der röm. Beredtsamkeit zeigen, veranstaltete er später auf den Wunsch seiner Sohne unter dem Titel "Controversiarum libri X" eine Sammlung, wovon jedoch nur fünf Bücher und auch diese nicht ganz vollständig auf uns gekommen sind. Ein gleiches Schicksal hat eine andere Sammlung ähnlichen Inhalts: "Suasoriarum liber", gehabt. Die beste Ausgabe besorgte J. F. Gronov (4 Bde., Lepb. 1649; 3 Bde., Amft. 1672). — Sein Gohn, Lucius Annaus G., auch der Philosoph genannt, geb. zu Corduba bald nach Chr. Geb., erhielt eine sorgfältige Erziehung ju Rom, gelangte hier nach und nach zu den höchsten Staatsamtern und erwarb sich große Reichthumer, murde aber in die Cabalen ber berüchtigten Meffalina am hofe des Raifers Claudius verwickelt und nach Corsica verwiesen. Als er nach einem achtjährigen Exile zuruckkehrte, berief ihn Agrippina zum Erzieher des jungen Nero, der ihn sedoch zulest, weil er an der Berschwörung des Piso Theil genommen haben sollte, 65 n. Chr. zum Tode verurtheilte. Da man ihm aus besonderer Bergunstigung die Bahl des Todes freistellte, ließ er sich die Abern öffnen, nahm bann, da bieses Mittel nicht schnell genug wirkte, Gift und wurde endlich noch in heißen Babern erstickt. Bon seinem Bater zum Rebner und Sachwalter gebildet, gab er wegen seines schwächlichen Körpers dieses Geschäft auf und widmete sich der Philosophie, in welcher er anfangs unter der Leitung des Sotion der Pythagoraischen, nachher der stoischen Schule anhing, obwol mit einer gewissen Unabhängigkeit, sodaß er auch das Gute der andern Schulen, selbst der Epikuräischen, anerkannte. Seine philosophischen Abhandlungen, reich an trefflichen Gebanken, tragen doch bas Geprage seines Zeitalters, Künstelei und Schwulft der Rede. Bu ihnen gehören die Schriften "De ira", "De consolatione ad Helviam", "De consolatione ad Polybium", "De consolatione ad Marciam", "De providentia", "De animi tranquillitate", "De constantia sapientis", "De clementia", "De brevitate vitae", "De vita beata" und "De benesiciis libri VII". Die "Quaestionum naturalium libri VII" behandeln die Physik in einer von den Römern vorher noch nicht gekannten Ausbehnung und dienen zur Beurtheilung des damaligen Standpunktes Roms in diefer Wiffenschaft. Auch seine Briefe, die bekannten "Epistolae ad Lucilium", an Zahl 124, enthalten freiere Mittheilungen über philosophische Gegenstände verschiedener Art, besonders über einzelne Lehren der stoischen Moral. Außerdem befiten wir von ihm unter dem Namen "Apocolocynthosis", b. h. Berwandelung in einen Kurbis, eine zwar mit vieler Freimuthigteit verfaßte, im Ganzen aber geift- und geschmacklofe Schmähschrift auf den Raiser Claudius, der barin, fatt unter die Götter, unter die Rürbiffe oder 😕 Dummtopfe verfest wird. Dagegen werben bie unter feinem Ramen vorhandenen neun Trauerspiele: "Der rasende Bercules", "Der ötäische Bercules", "Thyestes", "Die Phonizierinnen", "Hippolytus", "Ddipus", "Die Troerinnen", "Medea" und "Agamemnon", von Vielen ihm abgesprochen, und bestimmt gehört ihm ein anderes Stud, "Detavia", nicht an. Diese Tragödien haben einzelne gelungene Stellen, entbehren aber bramatischer Burde und Einheit. Bon den philosophischen oder prosaischen Schriften sind außer der ersten Ausgabe (Neap. 1475) die vorzüglichsten die von Gronov (3 Bde., Amst. 1682), Ruhkopf (5 Bde., Lpg. 1797—1811) und besonders von Fickert (Bd. 1-3, Lpg. 1842-45). Unter den Bearbeitungen einzelner Berke sind zu erwähnen die "Epistolae" von Schweighäuser (2 Bde., Zweibr. und Strasb. 1809), "De providentia" von Rauta (Lend. 1825) und "Quaestiones naturales" von Köler (Gott. 1818). Eine beutsche Übersetung der sammtlichen Werke lieferten Moser und Pauly (12 Bbe., Stuttg. 1828 fg.). Bgl. Klossch, "Lucius Annaus G." (2 Bbe., Wittenb. und Berbst 1799—1802); Reinhardt, "De Lucii Annaei Seneoae vita atque scriptis" (Jena 1816); Werner, "De Senecae philosophia" (Berl. 1824). Die Tragödien wurden besonders von J. F. Gronov (Amst. 1682), Schröber (Delft 1728) und Bothe (Lpz. 1818 und

Palberft. 1822) herausgegeben und beutsch übersest von Swoboba (3 Bbe., Wien 1821-

50) und Sommer (Dreeb. 1843).

Senefelder (Alogs), der Erfinder bes Steindrucks, geb. 6. Nov. 1771 zu Prag, kam mit feinem Bater, einem angesehenen Schauspieler, in früher Sugend nach Dunchen, ging bier fpater jum Theater, verließ aber daffelbe schon nach emigen Jahren und wandte sich ber Schrift-Rellerei zu. Endlich faßte er ben Plan, eine Druckerei zu errichten, und da ihm das Gelb bagu fehlte, so fing er an Bersuche zu machen, ob man nicht wohlfeiler als auf die bisherige Weise Schriftliches vervielfältigen könne. So erfand er zunächst die vertiefte, dann die erhöhte Manier des Steindrucks (f. d.); doch Mangel an Geld hinderte ihn, seine Erfindung zu verfolgen. Einige Berfuche, feine Erfindung auf ben Notendruck anzuwenden, gelangen anfänglich. Spatere aber mislangen aus Mangel an einer zwedmäßigen Preffe und brachten die Unternehmer, welche bas Gelb vorgeschoffen hatten, in großen Berluft, die Erfindung aber in Miscredit. S. ließ sich indessen nicht abhalten, die Bervollkommnung seiner Erfindung und beren Anwendung auf allerlei Gegenstände zu verfolgen, und fo gelang es ihm endlich, eine chemische Steindruckerei ju Stande zu bringen. Er zog nun seine beiden Brüder, Theobald und Georg, in sein Geschäft, welchem er in Berbindung mit dem Hofniusitus Gleißner eine größere Ausdehnung gab; augleich erhielt er 1799 vom Kurfürsten von Baiern ein Privilegium auf 15 3. Bald nachher traten Beide mit dem Musikverleger Andre in Offenbach in Verbindung, ber ihnen 2000 Thir. für die Erfindung zahlte, und ließen sich nun in Offenbach nieder. Man beschloß, in Paris, London, Berlin und Wien ausschließende Privilegien zu suchen, und S. reifte deshalb nach London. Er machte einen Bruber Anbre's mit den Bandgriffen bes Steindrucks bekannt, veruneinigte fich feboch wegen des Privilegiums mit Andre, trennte fich von ihm und ging 1800 mit seinen Brüdern nach Wien. hier versprach ihm der taiserl. Hofagent von Hartl allen Beistand; boch erklärte er zugleich, daß das Privilegium nur auf des Erfinders Namen erhalten merden konne. Dies bewog G.'s Bruber, nach Munchen gurudgutehren, um bort ben Steindruck zu betreiben; hartl aber schloß mit G. einen förmlichen Gesellschaftevertrag auf halben Gewinn. Die Proben auf Papier und Kattun, welche man machte, fanden ben ganzen Beifall einer eigens zur Prüfung ber Sache ernannten Commission. Inzwischen war auch Gleißner in Wien angekommen, und Beibe fingen nun wieder an, den Notendruck mit Gifer zu betreiben. Da aber der Ertrag die Kosten nicht deckte, so überließ S. das ihm ertheilte Privilegium an Steiner in Wien, seste seine Poffnung auf die Kattundruckerei und schloß mit den Gebrüdern Faber, die in St.-Polten eine Rattundruckerei besaßen, einen vortheilhaften Bertrag ab. Als er inzwischen erfuhr, bag es feinen Brudern in Munchen sehr wohl gehe, tam er 1806 nach bem Wunsche bes Hof- und Centralbibliothekare Freiherrn Christoph von Aretin nebst Gleifiner nach Munchen, wo er burch beffen Borfcuffe und Empfehlungen bei feiner Thatigkeit die Steinbruckerei sehr balb in Aufnahme brachte. Im 3. 1809 erhielt er bie Aufsicht über die inawischen unter ber Direction Usschneiber's für Landfarten bei der königl. Commission des Steuerkataftere eingerichtete Steinbruckerei mit einem lebenslänglichen Jahrgehalt für sich und für Gleifner, ferner den Titel eines königl. Inspectors der Lithographie und die Erlaubnif, auch seine eigene Druckerei in Berbindung mit Aretin beforgen zu durfen. In eine forgenfreiere Lage verfest, strebte er nun, den Steinbruck burch allerlei Runftmaterien zu vervollkomminen, mas ihm auch in hohem Grade gelang. Noch 1826 machte er die Erfindung, farbige Blätter zu drucken (Mosaitdruck), welche ben Digemälden gleichen, und 1833 gelang es ihm, solche auf Stein aufgetragene Digemälde auf Leinwand aufzutragen. Berbient machte er sich auch burch sein "Lehrbuch der Lithographie" (Münch. 1819). Er ftarb zu München 26. Febr. 1854.

Senegal, einer der größten Ströme Afrikas, entsteht in der nördlichen Vorterrasse des Kongplateaus aus sehr zahlreichen Quellflüssen, die einen 40 M. in westöstlicher Richtung breiten Bezirk einnehmen. Die bedeutendsten sind der Basing im Westen und der Kokoro im Often. Der Basing oder Baleo, d. h. der Schwarze Fluß, hat seine Sauptquelle zwischen 10—12" n. Br. und 7—9" ö. L. in der Gebirgswildniß Fallonkau, nur 16 M. westlich vom Ursprung des Tantisse, eines der Hauptquellflüsse des Niger, und nur 20 M. östlich von der Quelle des Gambia. Der Kokoro entspringt etwa unter 12" n. Br. und 12° ö. L. in der Nachbarschaft der Landschaft Manding. Beide durchsließen in nordwestlicher Nichtung das Gebirgsland der Mandingo (s. d.). Nahe ihrem Vereinigungspunkte, unter 15° n. Br. und 8½" ö. L., bildet der Strom die großen Wasserställe von Govina und 7½ M. weiterhin die Feluhkatarakten. Unterhalb der lettern tritt der S. in das Tiessand Senegambiens und nimmt oberhalb des Kort Bakel seinen größten Nebenstuß, den von Süden aus der Landschaft Bambuk kommenden wassereichen Fa-

leme auf. Bon Batel an wird der S. endlich zu einem schönen, klaren und ruhigen Strame, der gegen Nordwesten in einem Sand- und Riesbett dahinflutet und in der Regenzeit die zu den Feluhkatarakten sur größere Schiffe und Dampfer fahrbar ist. Unterhalb Batel krummt sich der S. in unzählige Windungen und bildet große, äußerst fruchtbare Inseln, darunter die Alfendeininsel oder Morfil. Etwa 36 M. oderhald seiner Mündung (unter 15" 55' n. Br. und 1° 7' ö. L.) in den Atlantischen Deean zertheilt sich der S. in mehre Arme, die ein weites Delta bilden. Fürchterliche Brandungen und eine in der trockenen Jahreszeit nur 8—9 F. tiefe Barre erschweren ganz ungemein, Monate lang, das Einlausen in den Strom. Bor der Mündung liegen mehre Inseln, darunter St.-Louis mit einer Hauptniederlassung der Franzosen. Die periodischen überschwemmungen machen das anstoßende Tiefland durch den zurückgelassennen Schlamm zu sehr fruchtbaren, aber auch ungesunden Gesilden. Unter Genegal versteht man auch, wenn von Colonialbesitzungen und Handel die Rede ist, das Land Senegambien.

Senegambien, auch Weftnigritien, nennt man die Ruften- und Gebirgelandschaften des westlichen Afrika, die sich am Atlantischen Drean vom Cap Verga bis zur Portendichai, b. i. von 10"- 18" n. Br. in einer Lange von 120 M., im Innern nordwärts bis zum Ranbe der Sahara in einer durchschnittlichen Breite von 85 M., oftwärts bis zu den Chenen des Nigerlandes in einer Lange von 250 M. erstreckt und etwa 18000 DM. umfaßt. Das Land hat seinen Namen von den beiden Hauptströmen Senegal (f. d.) und Gambia (f. d.). Zwischen beiben hat es gar keinen, sudwarts bis zum Nuñez nur unbedeutende Ruftenfluffe. Diese gehen jum Theil in breite und lange, in den Ruftenfaum tief einschneidende Meeresarme, welche bisher für große Flugmundungen gehalten wurden, unter fich durch Seitenarme in Berbindung stehen und so eine Art von Ruftenarchipel bilden. Das Innere des Landes bildet den westlichen und nördlichen Abfall des Kong-Hochlandes und ift zum Theil noch unbekannt. Der Boden besteht seiner Erhebung nach aus zwei Theilen: dem Kustenlande, bas, theils völlig flacher angeschwemmter Boben, theils Bugelland, von Suben nach Norden immer breiter wird und an der Mordgrenze unmittelbar in die Bufte übergeht; und dem Hochland im Innern, bas fich von der Chene aus in Bergketten zu dem Plateau des Konggebirgs erhebt, die nicht über 3000 F. hoch sind und durch welche steile Gebirgspaffe führen. In Dber-Genegambien, welches das Land nördlich vom Senegal begreift, wohnen Araber oder sogenannte Mauren, die sich zum Islam bekennen. Sie treiben starken Gummihandel mit den Europäern, besonders mit Franzosen und Englandern. Mittel-Genegambien begreift die am Senegal liegenden Lander von der Küste an aufwärts und mißt von Norden nach Süden ungefähr 50 M. Es ist von Negern bewohnt, die sich in viele Böllerschaften theilen, von denen die Fellatahs, die Dichaloffen (Jeloffen) und Mandingos die merkwürdigsten sind. Das Klima ist sehr heiß und in den sumpfigen Gegenden ungefund. Der Boden ift im westlichen Theile eben, fast durchgehende sehr fruchtbar und bringt die gewöhnlichen Producte der heißen Zone Afrikas hervor. Rieder Genegambien um fast die Länderan dem Sambia und fühmarts bis jum Ruffez. Die Europäer besigen in S. verschiebene Bebiete, Forte und Pandelsposten. So die Franzosen das Gouvernement am Genegal. Dazu gehören die niedrige und sandige Senegalinsel St.-Louis, etwa vier M. von der Mündung des Stroms, die maritime Insel Gorée, die Factorei Albreda am Gambia und einige Meine Inseln im Casamansa. Außerbem machen sie Anspruch auf bas Dichaloffenreich Ballo im Delta des Senegal, das fie jedoch nur periodisch mit ihren Colonnen durchziehen und in einiger Abhängigkeit erhalten. Das Areal wird auf 5.4 D.M. angegeben. Die Bevölkerungszahl belief sich 1846 auf 17976 Farbige und nur 282 Weiße, außer der franz. Garnison von 749 Mann und 139 Civilbeamten. Die Farbigen hatten in diesen franz. Besitzungen stets gleiche Rechte mit den Weißen und bekleideten, wie sie, abministrative und Municipalstellen, selbst richterliche Posten. Im J. 1852 hat die franz. Regierung eine freie Regercolonie am Senegal gegründet. St.-Louis auf der gleichnamigen Insel ist ber hauptort, Sis des Gouverneurs und eines Berichtshofs, ein blühender, noch immer machsender, aber fehr ungesunder Bandelsplas. Außerdem find zu nennen : Goree, auf der gleichnamigen Insel unweit des Grunen Borgebirgs mit 7000 E., und Albreda, nordlich am Bambia, ein Handelsposten mit 3000 E. Pauptgegenstand des Handels ift Baumwolle. Weniger bedeutend ift das engl. Gouvernement Gambia (f. d.). Auch die Portugiesen besigen unter dem Ramen Portugiesisches Guinea einige derfallene Forts im sublichen Theile S.s. Wal. Raffenel, "Voyage dans l'Afrique occidentale" (Par. 1846, nebst Atlas); Grap und Dochard, "Travels in Western-Africa" (Lond. 1828, nebst Karten).

Sepeschall oder Geneschalt war in Frankreich seit der Beit der merovingischen Könige der

Titel eines der vornehmsten hofbeamten, der das Innere des königl. Hauswesens zu besorgen und, wie in England der High Stoward, auch richterliche oder pfalzgrässiche Functionen hatte. Im Deutschen Reiche vertrat der Truchseß (s. d.) die Stelle des franz. Seneschalls. Auch die alten Lehnsfürsten, die Herzoge von Normandie, Bretagne, Guienne, Burgund, die Grafen von Flandern, Champagne, Toulouse u. s. w., hatten ihre Seneschalle, denen ebenfalls richterliche Functionen übertragen waren. Als diese Besitzungen nach und nach an die Arone sielen, blieben doch diese Gerichtsbezirke (Sénéchaussées), die nun durch königl. Beamte, die ebenfalls Seneschalle hießen, verwaltet wurden. Der Seneschall des königl. Hoss hieß Grand Sénéchal. Außerdem führten diesen Titel höhere Magistratspersonen einiger ital. Städte.

Senf (Sinapis), eine Pflanzengattung aus der Familie der Kreuzblumler, besitt gelbe Blumen und linealische ober längliche Schoten, welche in einen schwertförnigen ober zusammengebrudt-vieredigen Schnabel enden. Die Mappen der Schoten find mit 3-5 starken geraden Nerven durchzogen und die Samen kugelig mit rinnig zusammengefalteten Samenlappen. Bei dem schwarzen Genf (S. nigra), welcher auf Feldern und an Flußufern des mittlern und füblichen Europa wild mächst und auch angebaut wird, sind die Schoten der Blütenspindel angebrückt und alle Blätter gestielt, die untern leierförmig, die obern lanzettlich, ganzrandig. Da die seitlichen der drei Rerven der Rappen nur undeutlich und schlängelich sind, so gehört die Pflanze richtiger zur Gattung Rohl. Die 9-16 Linien langen Schoten enthalten 4-6 braune Samen in jedem gache, welche viel fettes Dl und vorzüglich einen icharfen Stoff, Gulphofinapin, enthalten, der bei der Destillation mit Wasser zum Genföl wird. Wegen ihrer stark reizenben, auf die Absonderung der Schleimmembranen und der Nieren fraftig wirkenden Gigenschaft konnen die Samen gegen mancherlei Berdauungsbeschwerden und andere atonische Krankheiten des Unterleibs und der Lungen angewendet werden. Meistens aber werden sie zu Mehl gemahlen, mit Baffer oder Effig zu einem Brei gemengt und bilben dann, mit allerlei in ben Fabriten geheim gehaltenen Bufapen verseben, ein bekanntes Reizmittel der Berdauung, unter bem Namen Cenfober Moftrich (Moftricht, Moutarde). In England, Frankreich und Nordamerita spielt der Senf eine größere Rolle als in Deutschland, wo aber ebenfalls Fabriten bestehen, die nur mit seiner Zubereitung beschäftigt find. In den heißen Gegenden, wie in Subamerita und am Cap der guten Hoffnung, wird an der Stelle des Senfs der Spanische Pfeffer genossen. Der Senf wird ferner in der Form des Genfteigs als ein einen starken und sehr schnellen Hautreiz bewirkendes Mittel bei vielen krankhaften Buftanden außerlich zur Ableitung aufgelegt. Das Senfol, welches Schwefel enthält und flüchtig ist, hat einen meerrettigartigen Geruch und wirkt äußerst scharf und blasenziehend; mit Weingeist verdünnt wird es häufig äußerlich als starkes hautreizendes Mittel eingerieben. Das fette DI der Senffamen dagegen wirkt gelind purgirend. Der weiße Genf (S. alba) hat leierförmig-siedertheilige Blätter und abstehende steifhaarige Schoten, deren Rlappen mit funf geraben Rerven burchzogen find. Die Samen sind gelblich, gelb oder auch bräunlich und minder scharf als die der vorigen Art, mit denen sie sonst in Allem übereinkommen. Sie werden gleichfalls in der Haushaltung mehrfach als scharfes Gewürz benust und find auch vielfach als Beilmittel empfohlen worden. Das ausgepreste fette DI kommt, wenn es rein ift, bem besten Speiseole gleich.

Seniorat, s. Majorat.

Sentblei oder Loth nennt man die in Form einer Pyramide oder eines Regels gestaltete Bleimasse, beren man sich zur Erforschung der Tiefe des Wassers und der Beschaffenheit des Meeresbodens bedient. Zu diesem Zwecke wird das Sentblei an einer Leine, der Lothleine, befesigt, über Bord geworfen und an ihr die Tiefe in Faden abgemessen. Die Kenntnis des Bordens wird dadurch vermittelt, daß man die hohl gegossene Basis des Sentbleis mit Talg füllt, der nun je nach Beschaffenheit des Meerbodens entweder Sandkörner verschiedener Farbe oder Muscheln oder Lehm herausbringt, oder Eindrücke eines felsigen Bodens zeigt. Durch Bergleichung der Tiefen und des Bodens mit den in den Karten angegebenen Daten ist das Sentblei ein vorzügliches Hülfsinstrument der Schiffahrt. Das schwere Loth für große Tiefen wiegt 30—40 Pf., das Mittelloth 15 Pf., das Handloth bis 9 Pf. Masser's Patentloth hat eine Borrichtung, die es möglich macht, auch bei nicht sentrechtem Falle des Loths die Tiefe zu bestimmen.

Sentenberg (Beinr. Christoph, Freiherr von), deutscher Jurist, geb. zu Frankfurt a. M. 1704, wurde 1735 Professor der Rechte in Göttingen und 1738 Regierungsrath in Gießen. Im J. 1749 ging er als nassau-oranischer Geh. Justigrath nach Frankfurt und 1750 nach Wien, wo er geabelt und Reichshofrath wurde und 1768 starb. Unter seinen zahlreichen Werken sind zu erwähnen: "Selecta juris et historiarum tum anecdota tum jam edita et rariora" (6 Bde.,

8ff. 1734—42); "Corpus juris seudalis Germanici" (Gieß. 1740); "Corpus juris Germanici publici" (2 Bbe., 8tf. 1760-65) und die Schrift "De jure primarum precum re gum Germaniae" (Ftf. 1789). — Sein Sohn, Menatus Rarl, Freiherr von G., geb. zu Wien 1751, studirte zu Tübingen, Göttingen und Strasburg, ging um 1773 nach Rom, wo er unter bem Ramen Polyborus Remaus in die Gesellschaft der Arkadier trat, und wurde nach seiner Rudfehr jum Regierungsrath in Giefen ernannt. Wegen einer während bes Bairischen Erbfolgetriegs an Baiern ausgehändigten abschriftlichen Urtunde aus bem Rachlaffe feines Baters murbe er bei feiner Anwesenheit in Wien verhaftet und bann aus ben öftr. Staaten verwiesen. 3m 3. 1784 trat er aus dem Staatsdienste und lebte nun den Dufen und ber Schriftstellerei. Unter Anderm lieferte er die Fortsepung von Baberlin's "Deutscher Reichsgefcichte" (Bb. 21-27, Ftf. 1798-99). Er ftarb 1800 und vermachte der Universitätsbibliothek zu Giefen seine aus 15000 Banden bestehende Bibliothek, ein schönes Saus und 10000 Glon. — Gentenberg (Joh. Christian), der Bruder von Beinr. Christoph G., geb. ju Frantfurt 1717, lebte als prattischer Argt in seiner Baterstadt und hat sich um dieselbe ein bleibendes Berdienst erworben burch die Begrundung des nach ihnt benannten Stifts, eines Burgerhospitals mit anatomischem Theater, chemischem Laboratorium, botanischem Garten und einer Bibliothet. Er ftarb noch vor Bollendung diefes Baus 1772 in Folge eines Falls, den er erlitt, als er auf einem Balten des Neubaus hingehen wollte. Im J. 1817 wurde ihm zu Ehren zu Frantfurt die Gentenberg'iche naturforichenbe Gefellicaft gestiftet und mit bem Gentenberg'fden Stift vereinigt, die im Besite eines ausgezeichneten naturhiftorischen Duseums ift, welches besonders durch Ruppell (f. b.) sehr bereichert murde.

Sentrecht, s. Perpenditel. Sentwage, s. Ardometer.

Senlis, Stadt in dem franz. Depart. Dise, 6½ M. nordnordöstlich von Paris, von Wälbern umgeben, in anmuthiger Lage an den Flüßchen Nonette und Aunette, ist der Hauptort eines Arrondissements, zählt 5800 E. und hat eine Kathedrale mit angeblich dem höchsten Khurme Frankreichs, serner Reste eines Schlosses aus den Zeiten Ludwig's des Heiligen, ein schönes Theater, eine Kattunfabrik in dem Gebäude der ehemaligen Abtei St.-Bincent, verschiedene andere Fabriken und treibt Handel mit Wolle, Leinwand, Getreide, Mehl und Bauholz. S. weist noch Reste röm. Befestigung auf und war unter den Karolingern eine Pfalz, seit dem 5. Jahrh. Bischossis, der erst in der Revolution einging. Zu S. wurden acht Concile gehalten. Am 27. Juni 1815 hatten hier die Preußen (der Vortrab Bülow's) ein Gesecht

gegen bie Franzosen unter Rellermann. Sennaar, ein dem Pascha von Agypten unterworfenes Basallenland im südlichen Rubien, öftlich von Kordofan, nördlich vom Land Fassotl und nordwestlich von Abpffinien zwischen bem Beißen und dem Blauen Nil und öftlich von diesem bis zum obern Takazze gelegen, ift wie Rordofan dem größten Theile nach eine weite Savannenebene, die im Südosten des Landes in die Borberge des abyssinischen Dochlandes übergeht. Der Gesammteindruck ber Ebene, die fich am Blauen Nil hinauf bis Roserres in Fassok erstreckt, ist ein ziemlich trauriger. Alles ist entweber weite Savanne, ober Mimosenwald, ober eine Art Bufte, mit kummerlichem Mimosengebuich bebeckt; bas Ganze tragt aus Baffermangel überall ben Stempel ber Unfruchtbarkeit. Beffer find bie höhern Gegenden in den Ausläufern bes abpffinischen Gebirgs; hier findet man eigentlichen Bald und fruchtbare Thaler. Die naturhiftorische Beschaffenheit des Landes kommt fast gang mit der von Kordofan (f. b.) überein. Im Pflanzenreiche zeichnen sich die Abansonien aus, die ersten, die man, von Norden kommend, am Nil trifft; ferner Mimosenarten, Tamarinden u. s. w.; im Thierreich der Gebenko, eine Art fliegenden Hundes, verschiedene Uffenarten und eine Menge ber intereffantesten Sumpf- und Baffervogel. Die Berge enthalten Eisen- und Silbererze. Die Bewohner bestehen aus einem Regerstamme, den Schilluts, bie fruher am Beifen Ril wohnten, im 16. Jahrh. aber nach G. einwanderten und die baselbst weidenden Beduinenstämme zwangen, sie aufzunehmen und ihnen Tribut von ihren Beerden zu geben, weshalb sie sich nun auch Fungi, b. i. Überwinder, nannten. Sie Sifteten das Reich S., welches nach einem dreihundertjährigen Bestande 1820 von dem Pascha von Agppten, Mehemed-Ali, unterworfen und zu einem Basallenreich gemacht wurde. Sämmtliche Bewohner, die Schilluts wie die Beduinenaraber, bekennen fich jum Mohammedanismus. Die Hauptstadt Cennaar, die größte Stadt Rubiens, die gegen 10000 E. zählen soll, liegt am Blauen Ril und treibt nicht unbedeutenden Handel.

F.A.

Senne, Gende, Sendveld oder Gintfeld heißt die große Sandfläche und Baibe, die sich im Westfälischen von Paderborn durch die Grafschaften Lippe, Ravensberg und Rietberg bis nach Münster und Denabrud erftrect. Sie ist jest jum großen Theile angebaut. Im lippischen Antheil berfelben ift das Sennengeftut, wo zahme, zur Bucht taugliche Stuten bes gewöhnliden Landschlags durch auserlesene Bengste von oriental., span., engl. und andern guten Racen bebeckt werden. Man nennt die hier gezogenen Pferde Senner. Unter dem Namen Sintfelb tommt diese Fläche schon in Karl's d. Gr. Sachsenkriegen vor. Im J. 1640 wurden auf der Senne die Schweden von dem taiferl. General Basfeld geschlagen.

Sennerei nennt man in den höhern Gebirgsgegenden, namentlich in der Schmeiz und Lirol, die Butter- und Käsefabrikation, Genne die Biehhorde selbst und Genn den hirten und auch den Betreiher dieser Milchwirthschaft. Da, wo die Butterfabrikation hauptsache ist, hat jede Gennhutte einen von einer Quelle durchrauschten Milchkeller. Baufiger aber wird blos Rafe gemacht, für welchen jebe Sennhütte einen besondern Rafespeicher hat. Man fabricirt die Rafe entweder aus frischer Morgenmilch (fetten Rafe), oder mit Bufas der leicht abgerahmten Abendmilch (halbfetten Kase). Sorgfältig bereitete Alpenkase halten sich auf 80 3. Solcher alter, mit einer von Kannenrinde eingesetten Jahreszahl versehener Kase kommt aber nicht in den Handel, sondern wird an frohen Familientagen von den Sennen selbst verzehrt. Im Winter nigcht der Senn Butter und magern Rase. Auch die Milch der Ziegen wird gur Rascfabrikation benust. Eine Sennerei besteht gewöhnlich aus 20-50 Rühen, welche zu Anfang bes Sommers auf die Alp geschickt werden und dort so lange auf der Beide bleiben, als sie genug Futter finden. Diese Weiden sind entweder Eigenthum oder Pachtgut. Auf jeder Beideabtheilung befindet sich eine aus Steinen und Holz errichtete Sennhütte zur Butter- und Kafefabrifation und zum Aufenthalt der Rühe bei ungunstiger Witterung. Der Eigenthumer des Biebes ift entweder selbst Genn, oder er halt sich Sennen, die dann zugleich die Butter- und Kasefabrikation zu besorgen haben. (S. Alpenwirthschaften.)

Senuesblätter (Folia Sennae), ein sehr häufig angewendetes Arzneimittel, sind die Blatter verschiedener strauchartiger Cassienarten. (S. Cassia.) Sie haben einen eigenthümlichen füßlich-widrigen Geruch und einen bitterlichen, etelhaft-schleimigen Geschmad. Ihr wirksamer Bestandtheil ist ein braftisch-purgirender Extractivstoff, bas Gennabitter ober Cathartin. Sie wirken als sicheres und kräftiges Purgirmittel und werden sehr häufig angewendet, sobals nur nicht entzündliche Anlage, Anschwellung von Bamorrhoidalgefäßen, Schwangerschaft, Gegenwart ber Menstruation ober Neigung zu Krämpfen und Kolik ihren Gebrauch verbieten. Pauptfächlich empfehlen sie sich in benjenigen Fällen, wo eine Purgircur von längerer Dauer beabsichtigt wird, da sie nicht, wie Salze und Mineralwässer, die Verdauungsorgane schwächen. Gewöhnlich werden sie in Aufguß verordnet, aber auch in Pulvern und Pillen gegeben und sind das Hauptmittel in den sogenannten Wienertränkhen (Insusum laxativum Vieunense ober Sennae compositum), in der Genneslatwerge (Blectuarium lenitivum) und in dem Auralla, schen ober franz. Brustpulver ober Hustenpulver (Pulvis liquiritiae compositus), welches lestere in kleiner Gabe zur Abstumpfung des Reizes ber Schleimhaut der Respirationsorgane, in großer Gabe aber zum Abführen in Anwendung tommt.

Senonen, ein gallisches Bolt, f. Gallien.

Sens, eine sehr alte, aber schöne Stadt im frang. Depart. Yonne, an der Yonne und der Gisenbahn von Paris nach Lyon, ist der Hauptort eines Arrondissements, Sis eines Erzbischofs und hat eine große Rathebrale, 14 andere Rirchen, ein Communal-Collége, ein großes Priesterseminar, eine öffentliche Bibliothet, ein Museum, ein schönes Theater an der Esplanade, zwei Hauptthore im Stil von Triumphbogen, mehre Hospitaler und ansehnliche Gebaube. Die Stadt zählt über 10000 C., unterhält fehr bebeutende Fabrifen in Gifen und andern Metallmaaren, in Wollen-, Baumwollenzeugen, in Leinwand, sowie Brauereien und zahlreiche Gerbereien. Auch treibt die Bevölkerung lebhaften Bandel mit Industrieerzeugnissen, Getreibe, Mehl, Wein, Banf, Bolle, Bolz, Bretern u. f. w. Die alten Festungemauern von G., beren gewaltige Substructionen den Romern zugeschrieben werden, waren in alter Zeit sehr bebeutend und hielten manche Belagerung aus. Die Stadt selbst galt als Hauptort ber Grafschaft Se nonais in der Champagne, murde im 3. Jahrh. Sit eines Bisthums, später eines Erzstifts, deffen Inhaber ben Titel eines Wicegrafen von Sens und Primas von Gallien und Germanien führten. Es wurden hier mehre Concile gehalten, unter andern 1140 bas, auf welchem Bernhard von Clairvaux die Lehre des Abälardus verdammte. Von 1163—65 fand hier Papft Alexander III. Zuflucht. Am 11. Febr. 1814 wurde die Stadt von den Würtenibergern unter beren Kronprinz und dem General Alix eingenommen.

Seufal, f. Mätler.

Senfibilität bezeichnet der Abstammung und der allgemeinsten Fassung nach die Fähigkeit zu empfinden. Wenn nun Empfindung die Aufnahme eines sinnlichen Gindrucks in das Bewußtsein (in die Seele) bedeutet, so fest auch der Begriff der Genfibilität das Dasein von Drganen, welche einen Eindruck empfangen konnen und welche wir Ginnesorgane nennen, von folden, welche ihn bis zum Bewußtsein ober zur Seele fortleiten, also von Rerven und von einer Seele felbst voraus. Muffen wir auch ben Pflangen Reaction nach Einwirkung von Reigen, also Reizbarteit zugesteben, so fehlen ihnen doch die brei angeführten Erfoderniffe der Gensibilität ganglich, und dieser Mangel bestimmt ihre Unterordnung unter das Thierreich. Als direct der Senfibilität dienstbar oder ausschließend Sensibilität besigend kann nur die Classe der Empfindungenerven betrachtet werden, mahrend die Bewegungenerven meift ihre Function als eine Folge der durch jene erzeugten Empfindungen ausüben, baburch aber bas Dafein der Senfibilitat, welche ohne sie nur ein subjectives Gefühl sein murbe, wie es z. B. in manchen Fällen von Starrkrampf ober Scheintod fich denken läßt, zur objectiven Anschauung bringen. Dhne Mitwirkung des Willens geschieht dies weniger hemerkbar durch die Sympathie und die Reflexbewegungen. Die alleinige und deshalb mysteriös erscheinende Beziehung der Gensibilität zum Rervenspstem hat jedoch ber Auffassung ihrer Stellung zu andern Rräften vielfache Schwierigkeiten bereitet, indem die frühern Physiologen ihr bald einen zu hohen, bald zu niedrigen Rang unter den Lebensverrichtungen anwiesen, was theils die einseitie. Richtung im Anschließen an herrschende philosophische Systeme, theils der Mangel an physiologischen Kenntnissen und an Schärfe in Scheidung der Begriffe von Rervenkraft, Reigbarkeit und Gensibilitat verschuldete. So fand Boerhaave in ihr nur bas Princip ber ftete fich erneuernden Bergthatigfeit, Fr. Doffmann das des fortdauernden Lebens, wahrend Paller ihr eine mehr feinen Begriffen von der ihr gegenüberstehenden Irritabilität angepaßte Bedeutung unterlegte, Brown sie als eine nur Erregungen vermittelnbe Thatigkeit und Schäffer, de Haen, Platner u. A sie wieder als Ursache aller von der Reizbarkeit nicht bedingten Berrichtungen des Drganismus betrachteten. Gegenwärtig steht sie als eine dem Nervenspstem inwohnende Kraft in der Reihe der übrigen Rräfte, mit denen sie in mannichfaltige Berbindungen und Wechfelwirkungen tritt, und vermittelt burch ihre Thätigkeit den Zusammenhang des Bewußtseins (der Seele) mit ber Außenwelt. Störungen ihrer eigenen Berrichtungen durch Exaltation, Depression oder Alteration werden theils sympathisch durch Störungen in andern Functionen und daburch bewirkte Nervenaffection, theils idiopathisch burch Erkrankung ber Rerven selbst hervorgerufen und stellen dann entweder die sogenannten nervösen Symptome oder die Nervenkrankheiten selbst dat.

Sensitiv und Sensitivität ist eigentlich gleichbebeutend mit sensibel und Sensibilität (s.b.), wird aber in der Physiologie bisweilen auch nur von der Sensibilität der Sinnesnerven und im gewöhnlichen Leben nicht selten zur Bezeichnung gesteigerter Sensibilität gebraucht.

Seufitive ober Ginnpflanze, f. Mimofc.

Seufnalismus. In ber gewöhnlichen Bebeutung bieses Worts liegt Zweierlei, was nicht nothwendig miteinander zusammenhängt. Es bezeichnet nämlich theils die Annahme, daß alle unfere Borftellungen und Erkenntniffe ursprünglich auf finnlicher Bahrnehmung, also auf ben Affectionen der Sinne beruhen, nach dem Sase: Nihil est in intellectu, quod non suerit in sensu; theils die Behauptung, daß alle wahre Erkenntniß lediglich auf Das beschränkt sei, was Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung ist oder werden kann. Der Gensualismus in der erftern Bedeutung ift eine psychologische Lehrmeinung, welche, obwol dies oft geschen ift, die Möglichteit nicht ausschließt, daß aus dem ersten, gleichsam noch roben Material des geistigen Bebens, wie es sich in den sinnlichen Empfindungen barbietet, sich höhere Gebilbe entwickeln, die mit jenem ersten Material wenig oder nichts gemein haben und daher in der Regel als ein Beleg für angeborene metaphysische, afthetische ober moralische Begriffe angeführt worden find. Der Sensualismus in der zweiten Bedeutung ift eine Behauptung, die sich auf den Gehalt und Die Grenzen des menschlichen Wiffens bezieht und Alles für Täuschung erklärt, was den Empirismus der außern und innern Erfahrung überschreitet. Beide Bedeutungen des Wortes Gensualismus wurden in der Regel miteinander vermischt, und darüber find viele Irrungen und Anschuldigungen entstanden. Der Gensualismus, der die Grenzen des Wissens auf den Empirisnius beschränft, muß nämlich alle höhern speculativen, religiösen und sittlichen In-

teressen gefährben, wie er sie beny auch ba, wo er in ben Materialismus ausartete, vielfach gefährbet hat. Falich ift es aber gleichwol, wenn man eine naturphilosophische Ansicht, wie &. B. ben Atomismus, für Sensualismus erklart; benn tein Atomift wurde zugeben, bag bie Atome Objecte der sinnlichen Wahrnehmung seien. In ethischer Beziehung nennt man Sensualismus die Behauptung, es gebe feinen andern Dafftab für das Gute und Bofe als den finnlichen Genuß, die sinnliche Luft und Unluft, gleichviel ob die augenblickliche, als die Summe derselben im Zusammenhange des Lebens. Diesem Sensualismus huldigten Aristipp, Epikur und seine Schule, Pobbes und die franz. Philosophie des 18. Jahrh. Der Sensualismus als Erkenntniftheorie wird, abgesehen von jeder philosophischen Speculation, durch das Dasein solcher Biffenschaften, wie die Mathematik ift, widerlegt. Den Sensualismus als psychologische Ansicht wurde man bald aufhören aus andern als theoretischen Grunden anzufechten, wenn man fich erinnerte, daß die Nachweisung des Ursprungs eines Begriffs nichts entscheidet über seine Gültigkeit und seinen Werth. In Frankreich wurde ber Sensualismus namentlich durch Roper-Collard gestürzt.

Sententiarier, f. Lombardus (Petrus).

Sentimentalität. Zwischen ber Empfindsamkeit (f. Empfindung), welche auch oft Sentimentalität genannt wird, und ber Empfindelei fteht noch ber Buftand eines Übergewichts der Empfindung über bas thätige Streben, und biefes Übergewicht ber innern Reizbarteit tann . füglich Sentimentalität genannt werben. Die Sentimentalität erscheint besonders als Reigung zu den sanftern Gefühlen, z. B. ber Sehnsucht und der Rührung. Die falsche Sentimentalität, melder man vorzugeweise, besondere in hinsicht der Darftellung durch Sprache und Literatur, diesen Ramen gibt, unterscheibet sich von der natürlichen Empfindsamkeit badurch, daß man sein Gefühl hegt und pflegt. Als Gegensatz bes Naiven (f. Raivetat) haben Schiller und Goethe bas Wort fentimental zur Bezeichnung einer durch bas Übergewicht bes Subjectiven

über bas Dbjective charafterifirten Form ber poetischen Darftellung benust.

Separation (lat.), d. i. Trennung, Scheibung, 3. B. einer Che, pflegt man unter Anderm auch die Theilung der Gemeinheiten (Gemeindegüter) zu nennen. (S. Gemeinde.) — Geparationsrecht heißt das Recht gewiffer Gläubiger, bei einem Concurse voraus befriedigt zu werben und das ihnen Zugehörige sofort von der Masse wegzunehmen. Sie brauchen also nicht die Liquidation der übrigen und das Erkenntnif abzuwarten, sich keine Abzüge gefallen zu laffen und zu ben Concurskoften nichts beizutragen. Dieses Recht steht vorzüglich Denjenigen zu, welche ein Eigenthumsrecht an einem Gegenstande geltend machen können (Bindicanten), auch ber Chefrau in Ansehung ber in Natur vorhandenen eingebrachten Stude, den Glaubigern einer dem Gemeinschuldner zugefallenen Erbschaft, auch Denjenigen, welche mit der Concursmasse selbst Verträge geschlossen haben (Massegläubiger), sowie Denen, welche fortlaufende Realabgaben zu fodern haben.

Separatiften heißen solche Blieder ber driftlichen Rirchen, die sich wegen abweichenber Meinungen von Cultus und Disciplin der Rirche, auf deren Gebiet sie leben, absondern und mehr oder weniger eine eigene Religionsübung unter fich veranstalten. Der Separatismus der neuern Beit mar eine Folge bes neuerwachten religiösen Lebens, bas die Anspruche ber Einzelnen an ihre Kirchen steigerte und viele Unbefriedigte bewog, ohne formliche Trennung in abgefonderten Conventiteln ober Privatandachtsversammlungen Erbauung zu suchen. Ramentlich machten sich unter ben Protestanten in Preußen, Würtemberg, Sachsen, ber Schweiz dergleichen separatistische Bestrebungen bemerkbar. Gine vollständige Lossagung von der alten Rirche in Lehre und Cultus, mit ber Absicht, ein neues Religions- und Rirchenwesen zu grunben, wird gewöhnlich nicht als Separatismus, sondern als Settenstiftung (f. Setten) bezeichnet.

Sepia oder Ruttelfisch (Sepla), eine Gattung ber Weichthiere aus der zu den Kopffüßern gehörenden Familie der Tintenfische. Der Körper ist sackförmig, elliptisch, die Seiten entlang und hinten herum mit einem schmalen Sautsaume eingefaßt, weich, nur durch eine innere Ralkplatte des Rudens (Rudenschulpe) gestütt. Der Ropf hat zwei große Augen, zwei einem Papageienschnabel ähnliche Riefern und acht Fangarme, welche mit gezähnelten Hornringen verfehene Saugnäpfe tragen. Die gemeine ober gebrauchliche Gepia ober Tintenfisch (S. officinalis), welche in allen europ. Meeren lebt, wird etwa 11/2 F. groß und ist obenher auf rothlidem Grunde mit weißlichen Linien durchzogen, unten mehr weißlich und roth punktirt; die zwei langern Fangarme find bem Körper gleichlang. Die Gier, welche in großer Bahl traubenförmig Bufammenhangen und oft an ben Strand geworfen werben, find unter bem Ramen Geetrauben befannt. Der Tintenbeutel enthält einen braunen Saft, welcher, ausgesprist, das Wasser verbunkelt und badurch dem verfolgten Thiere das Entsommen erleichtert und die unter dem Ramen Septa befannte braune Malerfarbe liefert, die aber nur an wenigen Orten Italiens echt bereitet, sonst meistens auf tünstliche Weise nachgeahmt wird. Die kalkige Rückenschulpe (Os Sopiae) wurde sonst als Arzneimittel angewendet, wird aber sest nur noch für technische Zwecke, zum Poliren, sowie als Bestandtheil mancher Zahnpulver benust. Das Fleisch ist saftlos, zähe, riecht einigermaßen moschusartig und wird nur von der ärmern Volksclasse gegessen.

Sepiazeichnungen sind eine Ersindung des Prosessors Seydelmann, der zuerst während seines Aufenthalts in Italien um 1780 auf den Gedanken kam, sich des braunen Safts der Sepia (s. d.), den er mit Bister mischte, zu seinen Zeichnungen zu bedienen, die ihm sehr bald einen ausgezeichneten Ruf erwarben. Die großen Borzüge einer warmen braunen Schattirungsfarde vor dem kalten schwarzen chines. Tusch waren von jeher anerkannt gewesen; man hatte sich bisher der braunen Erde und des Bisters bedient. Die Sepia hat jedoch den Borzug größerer Zartheit und Feinheit. Später benuste man die Sepiazeichnung auch zu Landschaften,

und es hat namentlich Rasp. Dav. Friedrich herrliche Sepiazeichnungen geliefert.

Sepp (Joh. Repomut), tath. Theolog und Geschichtschreiber, geb. 1816 zu Tölz im bair. Dochlande, widmete fich zu Dunden philosophischen und theologischen Studien und begann im Alter von 23 J. sein gegen Strauf gerichtetes "Leben Jesu" (7 Bbe., Regensb. 1842-46). In diesem Werke, welches viel Neues und Eigenthümliches bietet, bekundet sich S. als Schüler von Schelling und Görres. Die wissenschaftliche Berfolgung bes Gegenstandes veranlaste ihn 1845—46 zu einer Reise nach Sprien, Palästina und Agypten. Nach der Rückfehr erhielt er die Professur der Geschichte an der munchener Universität, wurde aber in der Krisis von 1847 mit sieben seiner Collegen entsest und wegen der Anhänglichkeit seines zahlreichen Auditoriums selbst aus der Hauptstadt verwiesen. Rach der Margrevolution 1848 aber von Paris zurudgekehrt, ward er in die frankfurter nationalversammlung, 1849 aber in die bair. Kammer gewählt, wo er sich als Conservativer bekundete. Im J. 1850 erfolgte G.'s Reactivirung als Professor an der Universität. Außer einigen kleinern Schriften und mehren Abhandlungen, von benen die über die rechte Lage des Beiligen Grabes zu Jerusalem, in den "Bistorisch-politischen Blattern", vom Papste mit dem Ritterorden des Beiligen Grabes belohnt murde, ift noch als ein Hauptwert "Das Beibenthum und bessen Bedeutung für das Christenthum" (3 Bbe., Regeneb. 1853) zu nennen, welches fich gewiffermaßen an Schelling's "Mythologie und Offenbarung" anschließt oder eine streng firchliche Parallele dazu bietet. Auch schrieb S. über "Jos. von Görres" (2. Aufl., Regensb. 1848).

September, der neunte Monat des Jahres, der herbstmond oder herbstmonat, war als Septembris nach der ältern röm. Zeitrechnung ursprünglich der siebente Monat des Jahres und hat daher (von septem) den Namen. Er hat 30 Tage, und mit der Tag- und Nachtgleiche beginnt in ihm die Jahreszeit des herbstes. In den September fällt der Beginn der Obst- und Weinernte, der Gewinnung von Grummet und Wurzeln, der Wintersaatbestellung und der Aufgang

ber Zagb.

Septennalität, d. i. Siebenjährigkeit, nennt man ursprünglich die siebensährige Dauer des brit. Unterhauses rucksichtlich seiner Busammensegung, bann auch zuweilen die Frage über Die fürzere ober langere Dauer reprasentativer Berfammlungen überhaltet. In fruherer Beit hing in England die Erneuerung des Unterhauses durch Wahlen von dem Gutdünken der Könige ab. Nachbem aber Karl I. von 1629-40 gang ohne Parlament regiert hatte, brachte das Parlament eine Acte, die Triennialbill, zu Stande, nach welcher der König gehalten war, alle drei Jahre ein neues Parlament zu versammeln. Karl I. bestätigte die Acte 16. Febr. 1641. Dieselbe kam aber nicht zur Anwendung, weil das Parlament 3. Mai eine Bill erzwang, in welcher fich ber Konig des Rechts begab, die Sigung aus eigener Machtvolltommenheit aufzuheben. Dieses sogenannte Lange Parlament faß nun die ganze Revolution hindurch, bis es Cromwell 8. Mai 1653 auseinandersprengte. Rach des Protectors Tode wurde es durch die Generale wieder eingesett und führte 1660 die Restauration der Stuarts durch. Erst 8. Mai 1661 versammelte Rarl II. ein neues Parlament, das vermöge der Triennialbill Karl's I. mit ber Sipung von 1664 hatte auseinandergeben sollen. Nach Rarl's II. Wunsch wurde aber die Bill im Marz 1664 aufgehoben und bas Parlament blieb jest 183. bis zum Jan. 1679 ohne Erneuerung. Mit der Revolution von 1690 suchte man auch diefer Willfur des Hofe Schranken zu fegen. Man brachte 1694 eine neue Triennialbill durch, die Wilhelm III. bestätigte. Dieselbe blieb aber nur bis 1716 in Rraft, wo Georg L eine wesentliche Beränderung veranlaßte. Das damatige, von den Whigs beherrichte Unterhaus zeigte fich dem Interest der neuen Dynastie so günstig, bingegen den Jakobitischen Tendenzen so abgeneigt, das der Minister Rob. Walpole, um die Krone zu befestigen und seine Regierungsgewalt zu stärken, auf die siebenjährige Dauer der Parlamente antrug. Nach heftigen Debatten siegte auch endlich die Dospartei und Georg I. bestätigte 7. Juli 1716 die noch gegenwärtig in Kraft siehende Geptennalitätsbill. Weil die Krone auch das Recht behielt, das Parlament nach Gutdünken aufzulösen, auserdem jeder Thronwechsel die Ausschielt, das Parlament nach Gutdünken aufzulösen, auserdem jeder Thronwechsel die Ausschlichung mit sich führt, so hat jedoch nur selten ein Parlament seine höchste gesesliche Dauer erlebt. Die Septennalitätsbill in der Verbindung mit dem Auslösungsrechte wurde oft als ein Hüssemittel für den ministeriellen Despotismus angeseindet. Schon Bolingbrote erhob sich 1734 im Parlamente gegen die Bill; 1783 sprach For sehr hestig, aber vergeblich dagegen. Seit Einführung der Reformbill ist es eine Hauptbestredung der Nadicalen und Chartisten, statt der Septennalität die sährliche Erneuerung der Parlamente einzusühren.

Septett heißt in der Musik ein siebenstimmiges Lonftuck, sowol für Instrumente wie für

Singstimmen. Lettere kommen vornehmlich in großen Opern vor.

Septimanien hieß, besonders unter der Herrschaft der Westgothen, der Theil ihres Reichs in Gallien, den sie durch Wallia 419 n. Chr. den Römern, unter denen er namentlich die Provincia Nardonensis I. (s. Gallien) bildete, abgenommen hatten. Er begriff das Land zwischen den Pyrenäen und den südlichen Sevennen, der Garonne und der Rhone, also den größten Theil des spätern Languedoc mit Roussillon in sich und hatte seinen Namen von der Ansiedelung der siedenten röm. Legion (Septimani) in Beterrä (jest Béziers), das daher als röm. Colonie Beterrae Septimanorum hieß. Unter Chlodwig dem Franken wurde der westliche Theil mit der Hauptstadt Tolosa (sest Toulouse) den Gothen 511 entrissen, der östliche mit Narbo und Carcasso blieb ihnen die zum Untergang ihres Reichs, wo er um 720 in die Hände der Araber kam, denen er durch die Franken unter Karl Martell und Pipin dem Kleinen 738 und 759 genommen wurde.

Septime, der siebente Ton von einem angenommenen Grundtone aus, ein dissonirendes Intervall, kommt in der praktischen Musik in drei verschiedenen Größen vor, als kleine, große und verminderte Septime. Die kleine Septime, welche auch Haupt- oder wesentliche Septime heißt, besteht aus vier ganzen und zwei halben Tönen, als g-s, a-g, b-a u. s. w. Die große Septime oder der sogenannte Leitton (s. d.) wird aus fünf ganzen und einem großen halben Ton gebildet, als c-h, d-cis, g-sis u. s. w. Die verminderte Septime, welche übrigens nur in der Moltonart vorkommen kann, besteht aus drei ganzen und drei großen halben Tönen, als gis-s, h-as, cis-h u. s. w. Die Septime ist unbestritten das wichtigste Intervall in der musikalischen Harmonie, der Wendenberunkt der Accorde und wieder das einzige Mittel, durch welches diese sich

zu einer unzertrennlichen Rette von harmonischen Zusammenklängen vereinen laffen.

Septuagesima heißt in der Kirche, wenn man eine runde Zahl annimmt, der 70. Zag vor Ostern, eigentlich der dritte Sonntag vor dem ersten Sonntage in der Fasienzeit oder der neunte Sonntag vor Ostern, mit dem man die sogenannte gebundene oder geschlossene Zeit beginnen ließ, d. h. diesenige Zeit, während welcher der Genuß weltlicher Freuden verdoten war. Sie umfaste in der ältern Kirche die Zeit vom Advent die zum Feste der Heiligen drei Könige, die gewöhnliche Fastenzeit, endlich die Zeit vom Sonntage Rogate die zum Trinitätsseste, seit dem Tridenter Concil aber nur die Zeit des Advents und der Fasten. Mit dem Sonntage Septuagesima begamen viele Kirchen die Quadragesimalzeit, weil sie diese wegen der Fastendispensationen einige Wochen früher beginnen mußten, um die Zahl der 40tägigen Fasten zu erreichen. In andern Kirchen ließ man jene Zeit, je nach der Beschräntung der Fastendispensationen, entweder in die 60 oder 50 Tage vor Ostern fallen, und hiernach entstand für die betreffende Fastenzeit der Name Seragesima oder Quinquagesima. (S. Fasten.)

Septmaginta ober die Siebzig (LXX) nennt man die griech. Übersetung des Alten Testaments. Nach der Nachricht des Josephus soll der König von Agypten, Ptolemäus Philadelphus, von seinem Bibliothekar Demetrius Philaretes veranlaßt worden sein, den Juden Aristeas nach Jerusalem zu schieden und sich vom Hohen Priester einen hebr. Coder und zur Übersetung desselben 72 Schriftgelehrte (die sogenannten Siebzig Dolmetscher) zu erbitten, die dann dem Demetrius die Übersetung dictirt, nach Andern aber dieselbe auf der Insel Pharos gearbeitet hätten, doch so, daß seber Betheiligte für sich eine Übersetung angesertigt und sede mit der andern wörtlich übereingestimmt habe. Nach Alexandria heißt ihr Werk auch die alexandrische Übersetung. Wahrscheinlich verdanken wir sie den unter den Griechen lebenden Juden (s. Bellenisten), die, zum Theil des Hebräschen nicht mehr kundig, von gelehrten Glau-

bensgenoffen, weiche beiber Sprachen machtig waren, eine folde Uberfesung ihrer heiligen Buder jum Gebrauch in den Synagogen um 285 v. Chr. abfaffen ließen. Doch möchte bies zuerft nur mit ben Buchern Mosis geschehen sein, benn von ben übrigen Buchern des Alten Testaments ist nur so viel erweitlich, daß man sie im 2. Jahrh. v. Chr. in griech. Sprache hatte. Am gelungensten find die Übersetungen vom Pentatench, vom Buche Siob und den Spruchen Catomo's, weniger gut die von den Pfalmen, bem Jesaias und den Kleinen Propheten, am wenigsten gut ist das Buch Daniel übertragen. Die Überfetung erlangte fehr bald ein großes Unsehen, und nach ihr wurden noch andere Übersetungen angefertigt, beren Abfaffungezeit meift in das 2. Jahrh. n. Chr. fallt und von benen wir meift nur noch Fragmente übrig haben. Am berühmtesten find geworden: 1) die Übersetzung von Aquila; 2) von Theodotion aus Ephesus, einem Anhänger Marcion's und später Ebionit; 3) von Symmachus. Die Fehler, die in die Uberfetungen und Abschriften von denselben gekommen waren, veranlagten den Drigenes, den griech. Text der Septuaginta fritisch zu verbessern. Sein Werk heißt die Herapla, von der wir nur noch Fragmente haben. Außerbem verfaßte er auch eine Tetrapla, welche den Text der LXX, des Aquila, Theodotion und Symmachus enthält und nur noch in einer nach beiben Werken verfaßten fpr. Überfesung vorhanden ift. Spater haben fich Lucian, Befpdaus, Basilius u. A. wiederholt mit der Berbefferung der LXX beschäftigt. Auch unsere setigen Ausgaben ber LXX bedürfen noch mannichfacher Berichtigungen. Die wichtigsten Banbschriften, die wir von ihr besißen, sind der Codex Vaticanus und Codex Alexandrinus; beide weichen aber vielfach voneinander ab. Bgl. Frankel, "hiftorisch-kritische Studien zu ber Septuaginta" (Lpz. 1841).

Sepulveda (Juan Ginez), ein ausgezeichneter span. Geschichtschreiber und Humanist, wurde zu Pozo Blanco bei Corbova um 1490 geboren. Er machte feine ersten Studien zu Corbova, Alcala de Henarez und vorzüglich in dem span. Collegium zu Bologna, wo er sich mit allem Fleife ber claffischen Literatur widmete. Spater lebte er einige Beit zu Rom in bem literarischen Areise des Fürsten Carpi und war seiner gründlichen und ausgebreiteten Renntnisse wegen dort sehr geachtet. Im 3. 1536 wurde er Karl V. bei beffen Aufenthalte in Stalien bekannt und erhielt von diesem die Unstellung als beffen Reichshistoriograph, mas ihm die erwünschte Gelegenheit gab, in sein Baterland zurückzukehren. Dort verlebte er ben Rest seines langen Lebens, sich ganz seinem Berufe und ben humanistischen Studien widmend. Nach der Abbankung des Kaifers zog er sich nach Balladolid und dann in seine Heimat zuruck. Er verfaßte alle seine Werke in lat. Sprache, unter welchen die polemischen Streitschriften gegen ben Bertheidiger der Indianer, Las Cafas, wol zuerft die Aufmerksamkeit auf ihn lenkten, aber bei ber philanthropischen Nachwelt ihm eben nicht zur Empfehlung gereichten. Bon seinen historischen Schriften (wie z. 28. "De rebus Hispanorum gestis ad novum orbem Mexicumque libri VII"; "De rebus gestis Philippi II. libri III"; "De vita et rebus gestis Aegidii Albornotii libri III" u. s. w.) ist das Hauptwerk seines Lebens lange nur handschriftlich aufbewahrt und fast in Bergessenheit geblieben, nämlich seine "Historiae Caroli V. imperatoris libri XXX", bie erst 1775 wieder entdeckt und auf Befehl der Regierung von der königl. Akademie der Geschichte zu Madrid nebst seinen übrigen Schriften und seiner Biographie herausgegeben worden ift (4 Bbe., 1780). Früher waren erschienen "Opera varia" (Par. 1541) und "Opera omnia" (Köln 1602). Diese Geschichte des großen Kaisers ift zwar allerdings mehr ein Panegyricus und hauptfächlich nur beffen Kriegsthaten und aufere Politik schilbernd; boch kann man bem Berfasser Forschungsgeist und Streben nach Wahrheit nicht absprechen. Er gibt selbst Beweise, daß er es an den sorgfältigsten Erkundigungen nicht fehlen ließ und sogar vom Raiser selbst sich Auffchluffe erbeten und erhalten hatte. Überdies ift dieses Wert, wie alle seine Schriften, in einem fichtbar ben alten Classifern und besonders bem Livius nachgebildeten eleganten Stile geschrieben. Unter seinen Briefen (besonders herausgegeben zu Paris 1581) find mehre fehr inkereffant. S. ftarb 23. Nov. 1574. — Nicht zu verwechseln mit diefem ift ein anderer gleichnamiger und gleichzeitiger Chronolog in Berfen, Lorenzo be C., der, ale in der Mitte des 16. Jahrh. die Romanzendichtung auch unter ben hohern Standen beliebt wurde, nach bem Muster der Boltsromangen eine bedeutende Angahl felbst verfertigte, beren Stoffe er ben alten Chroniten, besonders der bekannten Alfonsinischen, entnahm und in eigenen Sammlungen herausgab. Die eine davon trägt ben Titel "Romances nuevamente sacados de historias antiguas de la Crónica de España" (Antw. 1551 und öfter); die andere, obwol S. auf bem Titel einiger Ausgaben bavon als Herausgeber genannt wirb, rührt nicht eigentlich von ihm felbft mehr her und enthalt nur eine Auswahl aus feiner Sammlung.

Sequaner, ein Volk in dem Theile des Transalpinischen Gallien, den Casar als celtisches

Gallien bezeichnet. (S. Gallien.)

Sequenz heißt eine fehr wichtige und folgenreiche, aus ben Mobulationen bes Sallelufa beim Gradualeresponsorium (f. Graduale) im 9. Jahrh. hervorgegangene Sattung von Kirchengefängen. Nach Einführung eines geregeltern, von Instrumentalmusit begleiteten Rirchengesangs war (im Abenblande etwa seit dem 4. Jahrh.) das Bolt allmalig nur auf die uralte refrainartige Bieberholung gewisser liturgischer Rufe, besondere des Korie eleison und bes Balleluja, beschränkt worden. Aber schon frühzeitig nahm der das Bolk noch weiter zuruckbrangenbe Gebrauch überhand, biese beiben Rufe burch Dehnung der Silben, besonders ber Endfilbe zu erweitern, was man Neuma ober Pneuma, d. h. wortlosen Ergus frommen Jubels, nannte. Zulest ward die auf der Endfilbe "ja" bei dem Salleluja des Graduale ruhende Modulation, die man, eben weil sie auf das Halleluja als deffen unmittelbare Fortsegung folgte (soquebatur), sequentia benannte, so ausgedehnt und verkunstelt, daß es selbft geschulten Sängern schwer fiel, die Melodien im Gedachtniffe festzuhalten. Deshalb gerieth ber berühmte Notker (f. d.) Balbulus, veranlaßt durch einige rohe Versuche in einem Antiphonar, welches ein vor den Normannen 841 aus Jumièges geflüchteter Priefter mit nach St.-Gallen gebracht hatte, auf den Gebanken, jenen Modulationen Terte unterzulegen, eine Reuerung, welche auch von andern Mönchen in St.-Gallen, Ratpert, Tuotilo und ihren Schülern, sofort eifrig aufgegriffen und gefördert, und noch vor dem Ablaufe des Jahrhunderts selbst vom Papfte bestätigt wurde. Notter hielt babei die strenge Regel des Gregorianischen Gesangs fest, daß auf eine Note nie mehr noch weniger als eine Silbe kommen durfte; und mithin waren die Terte der Sequenzen (im Gegensate zu den Hymnen) durchaus abhängig von ber Musit, wurden also nur burch die Melodie bestimmt, junächst noch ohne alle Rudsicht auf Versmaß und Reim. Wegen bieser anfänglich durchaus prosaischen Form hießen sie auch schlechthin Profen und als eingeschobene Terte wurden sie auch Eropen genannt. Gleichwol maren auch icon die fruhesten Sequenzen nicht form- und gesetlos, da für ihre Melodie (und baburch mittelbar auf ben Zert wirkend) folgende Regeln galten: 1) Sie gehörten zu ben Meggefängen bes Gesammtchors, als Stellvertreters bes Bolfes, und waren in der voltsmäßigen Gregorianischen Gesangsweise abgefaßt; 2) sie bestanben immer aus mehren Choralen ober melodischen Sagen von oft fehr ungleicher Ausbehnung; 3) ward meift jeder diefer melobischen Gage unmittelbar wiederholt; 4) wurden außer dieser unmittelbaren regelmäßigen Bieberholung die melodischen Säse entweder alsbald oder nach andern zwischengeschobenen Sasen nochmals wieber aufgenommen; 5) hatten alle melodischen Sage entweber ganz gleiche ober doch sehr ahnliche Schluficadenzen. In dieser Abhangigkeit von der Musik und Melodie begegneten die auch ichon wegen ihres Ursprungs aus dem Responsoriengesange auf volksmäßigem Boben stehenden Sequenzen einer Gattung bes ursprünglichen beutschen Boltsgesangs, ben Leichen (f. b.), und eine gegenseitige Ginwirkung konnte nicht lange ausbleiben. Ferner entsprangen auch aus andern Theilen der Liturgie abnliche Profen und Tropen, namentlich aus dem Ryrie, welche lettere Leiche genannt wurden und weniger zu kirchlichem als zu anderweitem gotteblienstlichen Gebrauche bienten, bei Rriege., Wallfahrte., Geißlerzugen. Und auch bie Sequenzen selbst blieben nach Form wie Stoff bem Volksgesange verwandt. Sie wurden vorjugeweise von Monden gebichtet, namentlich in bem feit altefter Beit um die Pflege ber Muttersprache und des deutschen Gesangs verdienten Rloster St.-Ballen, erhielten sich auch am langsten im Gottesbienfte der Rlöfter, schloffen fich am liebsten an die Beiligenverehrung und an Legenden und gingen auch in die beutsche Sprache über, wodurch bem Bolke wieder ein größerer thätiger Antheil am kirchlichen Gottesbienste eröffnet mard. Außer Deutschland aber wurden sie fast nur gepflegt in Frankreich und England, ben beiben Ländern, wo nachst Deutschland ber Bolkegesang zumeist blühte. Als sie allmälig metrische Gestalt und Reim annahmen, erfuhr auch ihre außere Form die Einwirkung des Bolksgefangs, wie sie umgekehrt vielleitht noch ftärter auf biefen zurüdwirkten. Aber gerabe aus biefen Gründen wurden fie der rom. Rirche misfällig, und schon die Synode zu Köln 1536 erklärte sich für ihre Abschaffung. Endlich, als in Folge des tridentinischen Decrets unter Pius V. 1568 eine neue Ausgabe des Brebiars beranstaltet wurde, traf hauptsächlich bie Sequenzen bas Berbammungsurtheil; benn von mehr als viertehalbhunderten, welche nachweislich einst vorhanden waren, wurden nur vier beibehalten : "Veni sancte spiritus" (gebichtet von König Robert von Frankreich, gest. 1031); "Lauda Sion salvatorem" (gebichtet von dem Dominicaner Thomas von Aquino, gest. 1274); "Stabat mater dolorosa" (gedichtet von dem Franciscaner Jacobus de Benedictis ober Jacopone, gest. 1306); "Victimas paschali" (von einem Unbekannten vielleicht schon im 11. Jahrh. gebichtet), nebst dem nicht aus dem Responsoriengesange hervorgegangenen, also nur halb und halb bazu gehörigen Tractus "Dies irae" (gedichtet von dem Franciscaner Thomas von Celano um 1250). Ja selbst diese fünf Gesänge werden gegenwärtig sast nur noch in Alossertirchen und auch dort nicht mehr in der alten einsachen Gesangsweise gehört. Mehre Sequenzen sind in Umdichtungen und Überarbeitungen (wie z. B. Luther's "Gelobet seist du, Jesu Christ", nach Rotter) in die protest. Gesangbücher übergegangen. Bgl. Wolf, "über die Lais, Sequenzen und Leiche" (Heidelb. 1841).

Sequestration nennt man die Jemandem anvertraute Ausbewahrung oder Berwaltung eines im Streite befangenen Gegenstandes, um denselben nach entschiedenem Streite dem Obstegenden zu übergeben. Auch die handlung selbst, durch welche diese Ausbewahrung verfügt wird, heißt Sequestration und der Ausbewahrende Sequester. Der gewöhnlichste Fall der Sequestration ist der, daß eine Sache unter gerichtliche Berwaltung genommen wird, um die Sinkunste für Gläubiger zu beziehen oder unerlandte Berfügungen zu hindern. Die Sequestration kann mit der Justimmung und dem Billen der Streitenden oder auch durch die Gerichte von Amts wegen verfügt werden. Ein Sericht darf aber nur dann eine Sequestration ansetdnen, wenn während des Processes für eine oder die andere Partei Sesahr vorhanden ist, den kreitigen Gegenstand, auch auf den Fall des Siegs, gar nicht oder unerseslich beschädigt zu erhalten. Erst nach beendigtem Streite kann der sequestrite Gegenstand (sequestrum) zurückgesobert werden.

Sexail, türk. Gerai, d. i. ein großes Gebäude, ein Palast, heißt vorzugsweise die Residenz bes Gultans in Konstantinopel. Es liegt auf einer Landspise zwischen dem Marmarameere, bem Bosporus und bem Safen von Konftantinopel. Seine Mauern haben einen Umfang von mehr als vier Stunden und umschließen eine Menge Moscheen, Garten und große Gebaude, in benen an 20000 Menschen wohnen konnen. Inbeffen beträgt die Anzahl Derer, die im Serail wohnen, mit Einschluß der Garden und der Dienerschaft gewöhnlich nicht über 10000. Bon der Meeresseite her ist der Anblick dieses ungeheuern Palasthaufens überaus malerisch; allein sobald man ans Land tritt, verschwindet der Zauber, denn hier erblickt man nichts als die hohen Befestigungsmauern, von benen bas Gange eingeschloffen ift. Einen abgefonberten Theil bes Serails bildet der Harem, der Wohnort der Frauen. Er enthält die Wohngebaube der eigentlichen Frauen des Sultans, beren jede ihr eigenes Saus nebst Garten und einer Menge Mabden (Ddalisten) zur Bedienung hat, und außerdem noch die Wohnungen der übrigen Beifchlaferinnen und Sklavinnen des Großherrn. Der Harem steht unter der Aufsicht der Kjaja-chatun, d. h. Frauenaufseherin. Sie forgt für die Ruhe des Harems und empfängt nur vom Sultan alle Mittheilungen, die fich auf ihren Dienst beziehen; in Rucksicht ber außern Berhaltniffe und der Berpflegung des Harems fieht fie mit dem Rislar-Aga, dem Befehlshaber der schwarzen Eunuchen, in Berbindung. Die außern Pforten des Barems werden durch verschnittene Schwarze bewacht. Rach ben schwarzen Eunuchen folgen die weißen, die unter den Befehlen bes Rapu-Agaffy ftehen und in zweiter Linie ben außern Haremsbienst bilben. Die Itsch-Dglans ober Itich-Agaffys haben die Bebienung bes Gultans zu beforgen und find gewöhnlich Asiaten von nieberer herkunft. Außerdem wohnen im Gerail die Stummen (Biseban oder Dilfis). Sie mußten ehemals im ganzen Reiche die Tobesurtheile, sowie alle Auftrage vollziehen, bei benen unbedingte Berichwiegenheit erfoberlich war. Die Boftandichis, welche zum Dienste im Innern des Serails bestimmt sind, waren ursprünglich Gärtner, stehen aber jest unter dem unmittelbaren Befehle des Boftandschi-Baschi, welcher nach dem Kislar-Aga die zweite Person im Gerail ist. Gleichfalls einen Theil der Wache und Dienerschaft im Innern des Serails bilden die Baltabichis ober Holzhader. Die Schwestern des Sultans wohnen nicht im Gerail, wol aber die Gultan = Balide, b. i. die Mutter des Gultans. Noch ist zu bemerten, daß man zwar in das Serail überhaupt, durchaus aber nicht in den Sarem Eintritt erlangen kann. — Das Esti-Serai ober alte Serail ift ebenfalls ein Gebaube in Konftantinopel, welches von ben hinterlaffenen Gultaninnen der verftorbenen Gultane bewohnt wird.

Seraing, ein Dorf in der belg. Provinz Lüttich, etwa eine Stunde oberhalb Lüttich in reizender Gegend am linken Ufer der Maas gelegen und seit 1843 mittels einer prächtigen Eisendrahtbrücke mit dem Dorf Jemeppe verbunden, hat durch die ausgedehnten Maschinenwerkstätten, Hohöfen und Kohlenbergwerke John Cockerill's (s. d.) hohe industrielle Berühmtheit erlangt. Im J. 1817 wurde das Schloß, ehemals die Sommerresidenz der Fürstbischöse von

Conv.-Lex. Bebnte Mufl. XIV.

Lüttich, von den Gebrüdern Cockerill von der niederl. Regierung angekauft und bildete seit 1820 den Ausgangspunkt der nunmehr über nahe an 60 hectaren sich erstreckenden Fabrik-baulichkeiten. Die großartigen Berhältnisse dieser Fabriken, denen das Eisen in der rohsten Erzsorm überliefert wird, um als elegante Dampsmaschine daraus hervorzugehen, ergeben sich aus dem Umstande, daß sie durchschnittlich alle Jahre gegen 118 Mill. Kilogrammes an Kohlen verbrauchen, außer andern Dampsmaschinen und Eisenfabrikaten 40 Locomotiven zu Stande zu bringen vermögen, über 4000 Arbeiter beschäftigen und wol zuweilen es zu einer Bruttoeinnahme von 17 Mill. Fres. bringen. Nach Cockerill's Tode wurde in Folge einer bedenklichen Krisis die Fortsührung von dessen. Nach Cockerill's Tode wurde in Folge einer bedenklichen Krisis die Fortsührung von dessen Etablissements zu Lüttich und S. von einer aus den Gläubigern geblideten anonymen Gesellschaft mit einem Capital von 12 Mill. übernommen. Durch vortressliche Leitung sind dieselben bisher in stetem Fortschreiten erhalten worden. Die Bevölkerung des Dorfs und der zugehörigen Weiler, die bei der Cockerillschen Ansiedelung 1820 sich auf etwa 2000 Seclen belief, betrug 1853 12157 Seelen.

Serampore ober Gerampur, ban. Frederiksnagor, eine Stadt und früher dan. Factorei im brit. Pstindien, am Hugly, etwa 3 M. von Kalkutta, mit 20000 E. und lebhaftem Industrie- und Handelsbetrieb, ist besonders durch die seit 1799 baselbst blühende Mission engl. Baptisten merkwürdig, welche von hier aus 20 Missionsstationen in Bengalen leiten. Von ihnen haben sich W. Carey, J. Marshman und W. Ward entschieden literarische Verdienste erworben. Mit Unterstützung der brit. Bibelgesellschaft haben sie das Neue Testament und einzelne Bücher des Alten Testaments in mehr als 25 ind. Sprachen übersest, auch Sprachlehren, Wörterbücher und Schulbücher für diese Sprachen ausgearbeitet und sene wie diese selbst gedruckt. Sie unterhalten nicht nur Schulen für die Kinder der Hindu, sondern auch ein Seminar, worin Hindu zu evangel. Predigern gebildet werden, verbunden mit einem Collegium zum Unterricht für asiat. und europ. Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften. Am 22. Febr. 1845 kauste die Ostindische Compagnie der dan. Regierung diese wie die übrigen dan. Besstungen in Ostindische Compagnie der dan. Regierung diese wie die übrigen dan.

Seraph, in der Mehrheit Seraphim, heißen bei den Propheten des Alten Testaments himmlische Wesen mit menschlicher Gestalt, aber sechs Flügeln, die um den Thron Gottes stehen und Loblieder anstimmen. Der hebr. Ausdruck bezeichnet eigentlich Edle oder Vornehme, die den Königsthron umgeben. Zedenfalls sind die Seraphim, die man später mit den Cherubim (s. Cherub) identificirt hat, als Engel oder himmlische Diener Zehovah's anzusehen. Die Fran-

ciscaner nannten ihren Stifter Pater seraphicus und ihren Orden den feraphischen.

Serapis, Garapis, ein ägypt. Gott, beffen Bild unter Ptolemaus Lagi aus Sinope nach Alexandrien gebracht murbe. Dier murbe bem Gotte ber Sauptcultus der neuaufblubenben Resibeng zu Theil. Die Agypter, welche an der fremden Einführung zuerst Anstof nahmen, wußten jedoch bald die Schwierigkeit baburch auszugleichen, daß sie in ihm, durch ben Namensanklang unterstüst, eine Form des Dfiris als Apis wiebererkannten und dadurch berechtigt schienen, auf den neuen Gott die hohen Ehren des seit altesten Beiten namentlich in Memphis verehrten stierköpfigen Dsiris-Apis zu übertragen. Das memphitische Beiligthum des Apis wurde nun zu einem Garapieion (Gerapeum). Als Hauptgott ber königl. Residenz murbe er balb als Sarapis Helios mit bem höchsten Gotte Agyptens, der Sonne, identificirt und badurch in gemiffer Beziehung an die Spise des ägypt. Götterspftems gestellt, wie dies früher mit bem Localgotte von Memphis, Phtha-Dephaistos, sowie mit bem von Theben, Amon-Zeus, geschehen war. Bon Alexandrien verbreitete sich später ber Dienst des Serapis, meist in Berbindung mit bem ber Isis, über Italien und Griechenland, und in Rom wurde mehrmals gegen ben überhand nehmenden Gerapisdienst von der Regierung eingeschritten. Den Charafter des unterweltlichen Gottes behielt er bei. Er murbe größtentheils mit bem Pluto verglichen, sei es, daß er diese Bebeutung schon in Sinope hatte, oder fie erft in Agypten durch seine Berbindung mit Dsiris annahm.

Seraskier, eigentlich Geri-asker, d. i. Haupt des Heeres, heißt in der Türkei der Oberfeldherr über das ganze Heer. Er wird aus den Paschas von zwei oder drei Rofschweisen gewählt

und hat eine sehr ausgedehnte Gemalt, sieht jedoch unter dent Großvezier.

Serbien ober Servien, türk. Sirp ober Serf-Vijaleti, ein unter der Oberherrlichkeit des Osmanischen Reichs stehendes Vasallenfürstenthum, liegt in der europ. Türkei, zwischen 43—45° n. Br., 37—40° 25' ö. L., wird im N. durch die Save und Donau von der stavon.-serb. und banater Militärgrenze der östr. Monarchie getrennt, im D. von der Walachei und Bulgarien, im SD. von Türkisch-Serbien, im SW. von Bosnien begrenzt und hat ein Areal von

etwa 700 DM. Das Land enthält in seiner jesigen Umgrenzung weder Theile noch unmittelbare Seitengreige der Centralkette, welche die europ. Zürkei von Besten nach Often durchzieht und die Bauptwafferscheide zwischen der Donau und dem Agaischen Meere bildet, gehört aber boch zu ben berfelben nordwärts vorgelagerten Plateau- und Berglandschaften und ift mit Ausnahme ber Tiefebenen an der Save und Donau durchaus gebirgiger Natur. Seine gahlreichen, vorherrichend in nördlicher oder nordweftlicher Richtung freichenden, 2-4000 g. hohen Bergruden, hier gewöhnlich Planina genannt, durchziehen bas Innere bes Landes, umwallen feine West- und Oftgrenze und fallen nordwärts ziemlich steil gegen die Save und Donau ab. Im Innern ift als Knotengebirge Mittelserbiens und als wichtiger ftrategischer Punkt das Rubnikgebirge hervorzuheben, welches in der grna Gora (Schwarzer Berg) die Höhe von 2600 F. erreicht. Bon den aus der turt. Centraltette gegen Rorben berabstromenben gluffen mehrfach burchbrochen, umschließen die Bergruden viele tiefe, im Besten engere Thalfurchen, im Often geräumigere Bochthaler, die terraffenformig von den sumpfigen Riederungen der Save und Donau nach Süden allmälig aufzusteigen scheinen. Diese Thäler, die Culturcentren wie die Schlachtfelder des Landes, find zum Theil aber auch wie die Gebirge selbst noch mit dichter Baldung bedeckt und nur durch enge Thalpforten ober beschwerliche Gebirgspässe miteinander verbunden. Die gahlreichen Fluffe bes Landes, von denen die Drina, der Grenzfluß nach Bosnien bin, die aus der westlichen und der öftlichen Morawa entstehende Große Morawa mit bem Rebenflusse Ibar und der Timot, der Grenzfluß nach Bulgarien hin, die bedeutendsten, haben ben Charafter von Bergftromen. Aber die bichte Bewaldung ber Gebirge sichert ihnen größern Bafferreichthum, sodaß sie in ihrem untern Laufe Kleine Schiffe tragen und fur den Berkehr . wichtig werden könnten, wenn die Runft ihnen zu Bulfe kame. Alle diese Flusse (serb. Rjoka) strömen nordwärts ber Save und ber Donau zu, deren sumpfige Tiefebene nur da unterbrochen wird, wo die Gebirge bis an diese Strome herantreten. Dies ift besonders an der Rordostspize des Landes der Fall, wo die ferb. und fiebenburg.-banatischen Gebirge so nahe herantreten, daß ber Donau nur ein enges Felsenbett mit Stromschnellen, das sogenannte Giferne Thor (f. b.), übrigbleibt. Das Klima des Landes ist gemäßigt und gesund, in den höhern Theilen freilich rauher. Bei dem fruchtbaren Boden der Thaler und niedern Gegenden ift das Land productenreich und fowol zur Biehzucht wie zum Ader- und Beinbau paffend. Die Balber bestehen meist aus Laubholz, vorzugsweise Eichen. Außerdem gibt es zahlreiche egbare Kaftanien, Obstbäume aller Art, insbesondere Birnenbäume, welche in den niedern Gegenden völlige Waldungen bilben. Die Haupterzeugnisse bes Landes find Mais und anderes Getreibe, Wein, Obst, Hachs und Hanf. Wichtiger sind die Producte der Biehzucht, welche mit größerer Liebe als Maerbau von den Einwohnern betrieben wird. Die Berge find reich an Metallen, namentlich an Rupfer und Silber; boch murbe ber Bergbau bis jest fast gar nicht betrieben. Die Einwohner, gegen eine Million, barunter (1845) 825783 reine Serben, gehören zu bem Stamme ber illyr. Slawen oder zu dem sudöstlichen Zweige der großen Slawenfamilie. Sie bekennen sich fammtlich zur griech. Rirche. Durch fraftigen Körper, feurigen, poetischen Geift, Muth, eigenthumliche Sitten und Lebensweise, Musit-, Gesang- und Freiheitsliebe ausgezeichnet, bilben sie einen ber begabteften und am meisten versprechenben Glawenstämme. Außer ben Gerben gibt es Balachen, welche Acerbau, einige Armenier, Juden und Griechen, die Handel treiben, etwa 5000 herumstreifende Zigeuner und in Belgrab etwa 15000 Türken, ale herren ber Stadt. Der Gewerbsleiß ist, außer in Belgrad, fast blos auf die bauerliche Bausindustrie beschrankt. Dagegen gewinnt der Sandel in neuerer Zeit täglich größere Bedeutung. Rach allen Seiten hin werden Strafen und Wege gebaut, und neuerbings hat fich felbst eine eigene serb. Dampfidiffahrtsgesellschaft gebildet. Belgrad ift nicht nur ber Stapelplat für gang G., sondern treibt and ansehnlichen Transitohandel in die Türkei. In ben legten Jahren wurde die türk. Ginfuhr durchschnittlich auf 3,680000, die Ausfuhr auf 5,320000, der ganze Verkehr also auf 9 Mill. Fred. (2,046,600 Thir.) berechnet. Das Land zerfällt in 17 Kreise (ferb. Okrug, türk. Nahia), denen Rreishauptleute (Matschalniks) vorstehen, und in 55 Bezirke unter Rapitanis, beren Amt junachst ein militärisches ist, doch auch die Handhabung der Polizei und Ausübung der Executingewalt begreift. S. bildet einen unter der Dberherrlichkeit der Pforte stehenden und ihr zinspflichtigen, im Ubrigen aber selbständigen Staat mit einem erblichen Fürsten, jest Alexander Rara Georgeowitsch (f. Czerny), ber unmittelbar mit ber Pforte unterhandelt, eine Civillifte von 140000 Thirn, bezieht und an der Spipe des Heeres wie der unabhängigen innern Verwaltung steht. Diese wird von ihm durch vier Minister (Inneres, Finanzen, Außeres, Justiz und

52 Serbien

Cultus) geleitet. Doch ist ber Fürst durch die Berfassung von 1838 beschränkt, wonach ihm ein consultativer Senat von 17 Mitgliebern, in dem auch die Minister Stimme haben, und eine Nationalversammlung zur Seite stehen. Lestere, die Stuptschina, wird jest nur noch aus ben Gemeinde-, Bezirke- und Kreisvorständen gebildet und nur in außerorbentlichen Fällen berufen. Der Genat erganzt sich selbst, indem er bem Fürsten Candidaten zur Bahl vorschlägt. Die Pforte hat tein anderes Recht, als in Belgrad einen Pascha und eine Besagung zu halten; im ganzen übrigen Lande darf fich tein Türke aufhalten. Außerdem bezieht fie einen Tribut von 2 Mill. türk. Piaster (etwa 122000 Thir.), eine bebeutenbe Summe, indem die Einnahme des Fürstenthums, die aus einer einfachen Familiensteuer, aus den Aus- und Einfuhrzöllen und einer Gewerbsteuer fließt, nur 1 Dill. Thir. beträgt. Die Gerichtsorganisation begreift: die Friedensgerichte in sedem Bezirke, die Appellationsgerichte in jedem Kreise und ben neuerbings in Belgrad errichteten Caffationshof. Die Berwaltung liegt in den Banden ber Knesen, Districtsvorsteher und Gemeindebeamten, wobei die durchgehende patriarchalische Ginrichtung ber großen Familiengemeinschaften von wesentlichem Einfluß auf die Geftaltung bes Gemeinbewesens ift. Die kirchlichen Angelegenheiten stehen unter bem Metropolit-Erzbischof in Belgrad und drei Bischöfen zu Uschisa, Schabas und Regotin. Rirchen gibt es 300; Riöfter find nur noch 30 vorhanden. Die Geistlichkeit barf nur aus der Ration gewählt werden. Das Unterrichtswesen, unabhängig von der Geistlichkeit, hat in neuerer Zeit rasche Forderung erfahren. Es bestehen vier Mittelgymnasien, ein Gymnasium, ein Lyceum für philosophische und suristische Studien, ein theologisches Collegium, eine Artillerieschule und eine Acerbauschule in Belgrad. · Der Volksunterricht ist indessen noch sehr vernachlässigt. Die bewaffnete Macht besteht für gewöhnlich aus einer zur Aufrechthaltung der innern Ruhe militärisch organisirten Nationalmiliz von etwa 3000 Mann, inbegriffen einige Cavalerie und Artillerie. Übrigens ift jeder Gerbe bewaffnet, jeder Waffenfähige jum Kriegebienst verpflichtet; er zieht unter seinem Ratschalnit zu Felbe, wo er sich auch selbst kleidet und verpflegt. So vermag das Land im erften Aufgebot über 60000 Mann zu stellen. Bei der bedenklichen Lage, in welche G. seit bem ruff.türk. Kriege von 1853 gerieth, theilte der Fürst durch Ordonnanz vom 3. Mai 1854 das Land in fünf Militärdiffricte und ernannte für jeden einen Wojewoden, der dem General bes Landes untergeordnet ward. So steigerte sich die Macht der regelmäßigen Truppen auf 48000 Mans Infanterie, 6000 Cavalerie und 8000 Mann Artillerie mit 150 Geschüten, Die leicht auf 150000 Mann gebracht werden könnte. Die Refibend des Fürsten ist abwechselnd die Stadt Aragujewas im Mittelpuntte des Landes oder die Hauptstadt Belgrad (f. d.), wo auch bie Centralbehörden ihren Sit haben. Außer diesen find die wichtigsten Städte: die Festungen Schabas an der Save, Semendria (f. d.) westlich von Passarowis (f. d.), Reu-Drsova (f. Dr fova) und Rladowa und Ufchiga im führeftlichen Theile bes Landes. Bum alten Gerbien rechnete man die jest unmittelbar zur Türkei gehörigen Städte Nisch oder Nissa und Prokuplje ober Drtup im Subosten, Wranja, Pristina an der Hochebene von Kossowo, Wuschitra und Romp-Bazar ober Jeni-Bazar im Guben.

S. wurde in den ältesten Zeiten von thrazischen ober illyrischen Bolterschaften, den Beffen, Storbistern, Dardaniern und Triballern bewohnt, ward furz vor Christus von den Romern unterworfen und von ihnen als Dberes Mösien zur Proving Illyricum geschlagen, beren Schick sale es unter der rom. Herrschaft theilte. Die Ginwohner murben nach und nach romanifirt und werben beshalb auch mit unter der allgemeinen Benennung Balachen aufgeführt. Bei ber Bölkerwanderung wurde das Land nacheinander die Beute der Hunnen, Dsigothen, Longobarden u. f. w., nach beren Auswanderung es um die Mitte des 6. Jahrh. wieder unter byzantin. Herrschaft tam. Im Anfang bes 7. Jahrh. bemächtigten sich bie Avaren beffelben, gegen welche ber Raiser Beraklius um 636 die Serben aus dem öftlichen Galizien zu Bulfe rief, welche auch kamen und um 638 die Avaren aus dem Lande vertrieben. Die Serben verbreiteten fich nun über bas Land westlich von der niebern Morawa und dem Ibar bis jum Berbas, den dalmatinischen Gebirgen und dem Abriatischen Meer und von der Save süblich bis zu ber Centralgebirgekette ber europ. Türkei und dem See von Stutari, also über Montenegro, ben größten Theil des heutigen Bosnien und die westliche Balfte des heutigen S. aus. Das Land zerstel nach ben verschiedenen Stämmen in sieben Diftricte : in bas eigentliche Serbien, Bosnien, Neretwa, Zachlumien, Trawunien, Konawlja und Dukla, an beren Spise Zupane Kanden, die hinwiederum, jedoch nur mit ziemlich schlaffem Band, einem Großzupan, der als Lehnstrager bes byzantin. Raisers in Desniza an der Drina im eigentlichen S. resibirte, untergeben waren und häufig sich mehr ober weniger unabhängig zu machen suchten. Wiewel schon Gerbien 53

Raifer Beraklius die Gerben bem Christenthume jugumenden suchte, murden fie doch erft fpater, um die Mitte bes 9. Jahrh., burch Geiftliche, welche der Kaiser Basilius sendete, vollständig bekehrt. Die ganze Thätigkeit ber Gerben wurde damals und für lange Beit durch die Kriege mit ben benachbarten Bulgaren in Anspruch genommen, die bis gur Bernichtung des Bulgarenreichs durch Raifer Bafilius 1018 fortbauerten, wo G. jugleich völlig jur byzantin. Proving wurde. Schon um 1043 gelang es aber dem Stephan Bogislaw, die byzantin. Befehlshaber zu vertreiben, und sein Sohn und Rachfolger Michael, 1050-80, machte fich wieder ganz mabhangig, indem er den Titel eines Königs von S. annahm und fich die Anerkennung der Königswurde vom Papfte Gregor VII. verschaffte. Mancherlei innere und außere Kriege mit ben Byzantinern verwüsteten inbessen bas Land, bis 1165 Stephan Remanja, nachbem er die byzantin. Perrschaft abermals gebrochen, sich zum Serbenfürsten aufschwang. Er wurde der Stifter ber nach ihm benannten Dynastie und der Grunder eines Reichs, bas nach seiner Residenz, der Stadt Rassa (jest Rowy-Bazar), die Großzupanie von Rassa, später das ferb. oder Rascische Reich genannt wurde. Bon ber Residenz ging auch ber Rame auf bas Bolt über, und noch gegenwärtig hat fich mit dem Ramen Gerben die Benennung Raizen ober Ragen erhalten. Stephan's ältester Sohn, der 1195 den Thron bestieg, wurde 1222 mit einer von Rom erhaltenen Krone zum Baren ober König getront. Er wie seine Rachfolger erweiterten bas Reich mehrfach, sodaß unter König Stephan Duschan (1336-56) ganz Macebonien, Albanien, Theffalien, Nordgriechenland und Bulgarien dazu gehörten. Stephan Duschan, der ein treffliches Gefesbuch gab und Biffenschaften und Bandel begunftigte, nahm fogar ben taiferlichen Titel an und theilte bas Reich in verschiedene Statthalterschaften, legte aber baburch ben Grund zu beffen Verfall. Schon sein Sohn und Rachfolger Urosch V. verlor die meisten eroberten Provinzen in Folge innerer Unruhen, die fortan S. wieder den außern Feinden preisgaben. Mit Urofch ftarb die Dynastie Remanja's aus. Um 1374 gelangte eine neue Dynastie mit Lazar auf ben Thron, ber anfangs mit Glud regierte, bann aber im Rampfe mit ben Turten unterlag und in der Schlacht auf Rossowopolje (dem Amselfelde) 1389 fiel. Sultan Ba-'azet theilte hierauf S. zwischen Lazar's Sohn, Stephan, und Lazar's Eidam, Wut Brantowitsch. Beide mußten ihm Tribut zahlen und sich zur Deeresfolge verpflichten. Von dieser Zeit an konnten die Serben sich dem turk. Joche nicht wieder entziehen. Spatere Bersuche wurden immer verberblicher für das Land, das in den Kriegen zwischen Ungarn und der Pforte stets ber unglückliche Schauplas war. Zulest, nachbem unter Lazar II. die innere Zerrüttung aufs höchste gestiegen, siel Gultan Mahmub 1459 in G. ein. Das Land wurde jest den Türken ganglich unterworfen und von diesen als eroberte Proving behandelt, Bosnien aber als ein besonderes Paschalit getrennt. Der Rest des Boltes, der diese Kataftrophe überlebte, versant unter dem Druck der Türken auf lange Beit in Glend und dumpfe Trägheit. Eugen's Heldenthaten bewirkten enblich, daß Dftreich im Frieden zu Passarowis (1718), den größten Theil G.s, nämlich das nördliche Stud mit der Hauptstadt Belgrad bis an den Flug Timod und das Gebirge Bujutbafch, erhielt; aber durch den für Oftreich nachtheiligen belgrader Frieden 1739 fiel bieses gange Stud abermals an die Zurken zurud. Es bienten so die Rriege zwischen Zurken und Oftreichern nur dazu, das Land noch mehr zu vermuften und die Erpreffungen ber Turten nur noch unerträglicher zu machen. Wenn auch die Türken, wie überall bei ihren Eroberungen, den unterworfenen Gerben ihre Gemeindeverfaffung ließen, so waren dafür die Billfur der Paschas und die Placereien der Janitscharen um so größer. 3mar wurden die Lestern 1792 vom Pascha aus dem Lande vertrieben, allein nach der Aussohnung der Pforte mit Pagman Dglu (f. d.) fielen sie wieber in bas Land und hauften nun um so arger.

Endlich veranlaste die Grausamteit der türk. Befehlshaber und der Übermuth der Janitscharen 1801 einen Aufstand in S., an dessen Spie Georg Czerny (f. b.) stand, der mit der größten Anstrengung für die Unabhängigkeit seines Vaterlandes kämpfte. Durch Schlauheit und von Russland unterstüßt, gelang es ihm, die ohnmächtige Pforte zu Concessionen zu zwingen, sodas die Serben seit 1806 Herren ihres Landes waren, sedoch unter russ. Leitung. Schon früher vom Volke zum Oberhaupte ernannt, wurde Czerny nach einem 8. Juli 1808 zu Slodosse mit der Pforte geschlossenen Wassenstillstande förmlich als Fürst von S. eingesest, auch als solcher vom russ. Aaiser anerkannt. Als im März 1809 der Krieg zwischen Russland und der Pforte wieder begann, unterstüßte auch Czerny die russ. Wassen. In dem Friedensschlusse zwischen Russland und der Pforte zu Bukarescht 28. Mai 1812 ward sestgesest, das die Pforte den Serben volle Amnestie gewähren sollte. Die Festungen, welche die Serben im Laufe des Kriegs erbaut, sollten geschleift, die übrigen sesten Pläse den Türken eingeräumt werdendes Kriegs erbaut, sollten geschleift, die übrigen sesten Pläse den Türken eingeräumt werdendes

Die Bermaltung der innern Angelegenheiten follte ber Ration überlaffen und die Steuern im Cinternebmen der Pforte mit den Landesbehörden erhoben werben. Diese Bestimmungen gemugten jet am den Gerben micht und zugleich lehnten fie ben Antrag Ruflands ab, wonach lesteres gegen Ubergabe aller festen Dage bes Landes und Einverleibung aller maffenfähigen Marin in das ruff. Deer die Ration ferner unterftüsen wollte. Als Ende Juli 1812 bie tuff Truppen abzogen, suchten die Gerben in Konstantinopel und durch Annäherung an Ena mehr für fich zu gewinnen. Aber auch diefe Berfuche mislangen, und ber Kampf gegen Die Turten begann im Juli 1815 aufs neue, bis endlich nach beinahe vier Monaten bie übermache der Türken siegte, sodaß Cherny und Andere aus bem Lande fluchten mußten. Die Sieger bedandelten bas Bolt mit größter Grausamkeit, und das Land glich einer Ginobe. Wieber-Deler Ausbruche ber Boltswuth wurden burch Blutströme gebampft. Endlich errangen die Serten nach einem Kampfe der Berzweiflung unter Milosch Obrenowitsch (f. b.) durch ben Aractat vom 15. Dec. 1815 eine Art von Selbständigkeit, der sie mehr zu Schupverwandten als zu Unterthanen der Pforte machte. Milosch wurde hierbei zum Oberknees von Rudnik ernannt. Allein das Berfahren der Türken brachte die Serben noch in demfelben Jahre unter Milosch's Führung wieder zum Aufstande, der 1816 durch auswärtige Vermittelungen mit einem Friedensschlusse endigte. hiernach murbe den Gerben die eigene Bermaltung und Rechtspflege bewilligt, mogegen die Türken im Besit der festen Plate blieben: Bedingungen, welche jedoch von der Pforte nicht ratificirt, sondern nur vom Pascha von Belgrad anerkannt wurden. Die Regierung in G. erhielt ein Senat, bestehend aus einem Präsidenten und vier serb. Deputirten. Prasident des Senats wurde Milosch, den die Serben hierauf 1817 zu ihrem Fürsten ermahlten. Milosch' Hauptbestreben war es nun, dem ausgesogenen Lande den Frieden zu erhalten. Sowol von der Pforte wie von Rufland wußte er sich unabhängig und mit beiden in Freundschaft zu erhalten, obschon seine Stelle bei ber Reizbarkeit des Bolkes und bei bem Umstande, daß der Pascha von Belgrad die ferb. Festungen (Palanten) mit turt. Goldaten befest hielt, eine sehr schwierige blieb. Im J. 1827 wurde er auf einer großen Nationalversammlung zu Kragujewas zum erblichen Fürsten erwählt. Als im russ.-türk. Kriege von 1828 bie Nation in ihn brang, sich Rufland anzuschließen und das Land von der türk. Dberherrschaft vollends zu befreien, blieb er allein fest, indem er wohl einsah, daß das kleine . nichts sei, sobald die Herrschaft der Pforte geendet. Im Frieden zu Adrianopel von 1829 wurden endlich von Seiten der Pforte auch ben Gerben die schon früher eingeräumten Freiheiten und Rechte formlich bestätigt und die losgeriffenen sechs Districte Kraina, Timot, Paratin, Kruschemaz, Starovlaschta und Drina bem Lande zurudzugeben versprochen. Die Bereinigung erfolgte indeffen erft burch einen Sattischerif von 4834, der auch den Tribut festsegte und bestimmte, daß die Türken nur in Belgrad sich aufhalten bürften. Milosch suchte nun im Verein mit der Nationalversammlung eine Berfassungeurkunde aufzustellen, die 1835 zwar zu Stande kam, aber von der Pforte auf das Andringen Ruflands und Oftreichs, denen dieselbe zu liberal war, verworfen wurde.

Diermit war ein Wenbepunkt in der Regierung Milosch's eingetreten. Derfelbe, deffen außere Politik gang richtig dahin ging, sich von dem drückenden Ginflusse Ruglands unabhängig zu machen, murbe einestheils von der schwachen Pforte und dem unthätig conservativen Dftreich, andererseits aber von dem Bolke selbst im Stiche gelassen. Daß bas Lestere geschah, war zum großen Theil seine Schuld; er hatte sich nicht blos die Aristokratie der Diftrictsvorsteher u. f. m., sondern zulest auch die Masse der Nation durch Habsucht, Willfür, Grausamkeit und unsittlichen Lebenswandel fo abwendig gemacht, daß die vielen Wohlthaten, die er dem Volke erzeugt, über bem Drude vergeffen wurden. Es organisirte sich unter ber beiben Bauptlinge Butschitsch und Petroniewitsch Einfluß eine eigene Nationalpartei, die ihm feindlich gegenübertrat, obschon sie ebenso wenig von ruff. Einflusse etwas wissen wollte. Zwar suchte sich Milosch auf England zu stüsen; allein der Einfluf dieser Macht war zu gering, als-daß er den Fürsten hatte retten können. So ward denn 1838 gegen Milosch ein unter ruff. Einfluffe ausgearbeitetes Grundgefes, das organische Statut, durch großherrlichen Sattischerif eingeführt. Durch daffelbe murbe bem Fürsten ein Senat zur Seite gesetst, der das Recht erhielt, die Bobe der Steuern, die Besoldung der Truppen und der Beamten zu bestimmen, die Berordnungen der Regierung zu prufen und die Minister zur Berantwortung zu ziehen. Milofch, den man des Unterschleifs offentlicher Gelder beschuldigte und deshalb zur Rechenschaftsablegung zwingen wollte, sah sich jest von allen Seiten so bedroht, daß er 13. Mai 1839 zu Gunsten seines altesten Sohnes Milan die Regierung niederlegte. Doch dieser starb schon 7. Juli 1839, und nun wurde Milosch's jungster Sohn, Michael, zum Fürsten ausgerufen und von ber Pforte bestätigt. Indeffen stellte fic Gerbien

55

alsbalb heraus, bağ es überhaupt auf Entfernung der Dynastie Dbrenowitsch abgesehen sei. Die Saupter der ben Obrenowitsch feindlichen Partei, der Oberbefehlshaber der Truppen Busschitsch und ber Senator Petroniewitsch, hatten sogar in ben Battischerif, ber bem Burften Michael bie Regierung übertrug, die Bestimmung zu bringen gewußt, daß der Fürst nichts ohne ihre Bustimmung unternehmen durfe. Die hiermit steigende Übermacht der ariftofratischen Partei und ihre Willfürherrschaft mittels bes unter ruff. Ginfluffe stehenden Genats rief zwar 1840 eine Bolfsbewegung zu Gunften bes Fürften Michael hervor; allein berfelbe erwies fich so unfähig und zugleich blutdürstig, daß sich bas Bolt bald um so entschiedener von ihm wendete und Butichitich und Petroniewitich es unternehmen tomten, eine Revolution zu bewertstelligen. Diese tam schon im Sept. 1842 jum Ausbruch. Das Militar schloß fich berselben an, und so fah fich Fürst Michael 8. Gept. genothigt, nach Gemlin zu entfliehen. Am 15. Sept. erklärte hierauf eine Bersammlung der Rotabeln des Landes in Übereinstimmung mit den türk Behörden zu Belgrad die Familie Obrenowitsch der Regierung für verlustig und mabite Alexander Karadjordjewicz, ben zweiten Sohn Czerny Georg's, zum Fürsten. Ein Bersuch der Anhänger der Obrenowitsch zu einer Gegenrevolution mislang gänzlich und zog nur harte Repressiomagregeln nach sich. Am 14. Rov. erhielt ber neue Berrscher ben Bestätigungshattischerif der Pforte und wurde feierlich installirt, doch nicht als Fürst, sondern nur als Basch-Beg, d.i. Dberherr, und überdies murden ihm mehre bie Bertrage verlegende Bedingungen auferlegt. Da schien Rufland burch einen Protest gegen die Revolution und ihre Folgen, sowie burch bas Berlangen der Wiebereinsesung bes Fürften Dilofc als Stuse bes Rechts ber Berträge und der Legitimität auftreten zu wollen. Allein nur zu bald sah man, daß Rußland unter diesem Borwande ganz andere Plane in Betreff der Balachei, insbesondere aber die Entfernung der ebenso Rufland als Milosch feindlichen Butschitsch und Petroniewitsch und den Sturg ber von diesen geleiteten Rationalpartei zu erreichen hoffte. Als dies geschehen war, lief fich Rufland zu einer Übereinkunft berbei, vermöge beren eine neue Fürstenwahl in gesetlicher Form vorgenommen und Riamil-Pascha, Butschitfc und Petroniewitsch ale die Anstifter der jüngsten Revolution des Landes verwiesen werden sollten. Alles dies geschah, und 27. Juli 1843 ward Alexander, der unterdeß sich zu geheimen Zugeständniffen gegen Rußland herbeigelaffen, zum Fürsten gewählt und 14. Sept. durch großherrlichen Hattischerif bestätigt. Neue Erhebungeversuche der Partei Milosch's, 1843 und 1844, mislangen und führten nur harte Gegenmaßregeln herbei. Das Land begann fich unter ber verständigen herrschaft bes neuen Fürsten zu erholen und machte seitbem in feiner innern Entwickelung sichtbare Fortschritte. In den J. 1845-47 folgten Reformen auf Reformen. Die Sturme des J. 1848 berührten die innern Berhältniffe des Landes nicht, obschon die Gerben bei dem fich in dem benachbarten Ungarn entspinnenben Racentrieg nicht unbetheiligt blieben. Der Fürst Alexander schickte ber öftr. Regierung Hulfstruppen unter Anicanin gegen die Magnaren, gab ihnen aber ichon im Febr. 1849 den Befehl zur Deimtehr. Diese Mannschaften hatten fich tapfer geschlagen, aber ihren Namen auch burch Plunberungen und Grauelthaten befleckt. Für die Entwicklung des politischen Lebens in S. war übrigens dieser Krieg insofern von Bedeutung, als seitdem eine flawisch-patriotische Partei mit großer Bestimmtheit hervortrat, die den Krieg mit dem Islam und eine innige Berbindung mit dem solchen Absichten entgegenkommenden Rufland anstrebte. Um so mehr suchte aber die Regierung felbst bie alten Berbindungen mit der Pforte wiederherzustellen und zu fräftigen. Der Krieg in Montenegro (f. b.) weckte zwar in G., besonders in der untern Bolksclaffe, Sympathien für das stammverwandte Bolk der Montenegriner; allein die Regierung enthielt sich jeder Parteinahme und bot der Pforte sogar ihre Bermittelung an, die freilich abgelehnt wurde. Rachbem Butschitsch fich in Ruhestand zurudgezogen, trat ber bisherige Minister bes Innern, Elias Garaszanin, ein ebenso energischer als besonnener, für den Fortschritt und die Unabhängigkeit S.s begeisterter und thätiger Mann, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten an die Spise der Verwaltung. Doch schon Ende März 1853 erhielt er plöslich seine Entlassung, weil er fich ben Planen Ruslands nicht gunftig erwies und namentlich die Verhaftung und Ausweisung ruff. Agenten verfügt hatte. An seine Stelle trat der bisherige Minister des Innern, Alexander Simitsch. Bei dem Ausbruch des ruff.-turk. Ariege 1853 erklärte sich bie ferb. Regierung in richtiger Erwägung ber Berhaltniffe für streng neutral, und schon 17. Nov. 1853 verließ barüber ber ruff. Conful bas Land. Die Regierung mußte um so vorsichtiger und energischer zu Werke geben, als Fürst Milosch auf seinen Gutern in der von den Ruffen besetzten Balachei Anstalten machte, ein Freicorps zu werben, das angeblich gegen die Türken, vielleicht aber auch zur Wiebereroberung des serb.

Ahrons gebraucht werben sollte. Obschon sich die alten Anhänger der Obrenowitsch wieder bemerkbar machten und die von Rufland gewonnene Partei im Lande einem Einmarsche der Russen und ber Walachei entgegensehen mochte, so blieb S. doch ruhig, wozu freilich auch die bedeutende türk. Streitmacht zu Widdin und Kalasat, hart an der serd. Grenze, viel beitragen mochte. Die im Frühschr 1854 begonnene Concentration öser. Truppen an der Save und Donau veranlaste die serd. Regierung in einem vom 17. April 1854 datirten Memorandum, welches sie an die Pforte erließ, sich gegen eine befürchtete Besehung S.6 durch die Östreicher auszusprechen. Am 3. Mai erfolgte sodann eine Ordonnanz des Fürsten über die Modissisrung des serb. Nationalheeres. Doch stellte man die mit großem Eiser betriebene Rüstung im Laufe des Sommers wieder ein, indem die Russen die westliche Walachei räumten und zugleich Ostreich erklärte, es werde in S. nur einrücken, im Falle sich das Land gegen die legitime Ordnung der Dinge erhebe. Bgl. Ranke, "Die serd. Revolution" (Hamb. 1829; 2. Aust., 1844); Richter, "S.6 Zustände" (Lpz. 1840); Sor, "S.6 Freiheitstrieg" (aus dem Französsschen, Lpz. 1845); Riepert, "Karte von S." (Weim. 1849).

Serbische Sprace und Literatur. Die serb. Sprace bildet mit der kroatischen und windisch-krainischen gemeinschaftlich eine ber vier Hauptmundarten der Glawischen Sprache (f. b.) und wird wegen ihrer vielfachen provinziellen Berzweigung mit dem willfürlich angenommenen, eigentlich nur geographischen Gesammtnamen, den nur die fath., aber nicht die griech. Serben gelten laffen, auch die illprische genannt. Außerdem gablt man fie ben oftstaw. Dialetten zu. Sie ift mit bem Ruffischen näher verwandt als mit dem Polnischen und Bohmischen. Da in ihr, im Gegensase gegen ihre Schwestern, die Wocale vorherrschend find, so steht sie unter biesen allen in Rücksicht auf melodischen Klang und Weichheit oben an. Diesen Borzug dankt sie zum Theil dem Einflusse der Sprache der Italiener und der Griechen, von denen jene burch ben Bandel, biese durch den gemeinsamen Glauben den Gerbiern lange befreundet waren. Auch ift im Serbischen der spätere Einfluß bes Türkischen unverkennbar. Dennoch hat die Sprache ihre echt flaw. Natur bewahrt: sie hat mit den übrigen flaw. Sprachen die volltommene Declination und Conjugation und freie Wortfügung gemein; auch ift ihr bas Eingehen in die altclassischen Redeweisen und Beremaße leicht. Sie wird nach Schafarit von ungefähr 71/4 Mill. Menschen gesprochen, von welchen über 41/2 Mill. unter östr., über 21/2 Mill. unter türk., 100000 unter ruff. Herrichaft steben. But Stephanowitsch unterscheibet in ber eigentlich ferb. Sprache brei Unterarten: das Berzegowische in Bosnien und der Berzegowina, das Razawische an der Razawa und das Syrmische in Syrmien und Slawonien. Alle diese Serben bedienen sich des Cyrillischen Alphabets, mährend die Kroaten und Winden mit lat. Buchstaben schreiben; ein Theil ber Dalmatiner gebrauchte einst das Glagolitische Alphabet. (S. Glagol.) Eine "Serb. Grammatit" (Wien 1814; beutsch, mit einer trefflichen literarisch-sprachlichen Vorrede von J. Grimm, Berl. 1824) und ein "Wörterbuch der ferb. Sprache mit deutscher und lat. Erklärung" (Wien 1819) lieferte Wut Stephanowitsch. Eine vorzügliche Grammatit für Deutsche verfaßte Berlic (Agram 1842), eine kleinere Babutic (beutsch von Fröhlich, Wien 1839); neuere Börterbücher find : "Deutsch-illyrisches und illyrisch - beutsches Börterbuch" von Richter und Ballmann (2 Bbe., Wien 1839-40), das beste das "Deutschillyrische Wörterbuch" von Mazuranic und Uzarewic (Agram 1842), das größte von Stulli: "Illyrisch - ital. - lat. Wörterbuch" (2 Bbe., Ragusa 1806). Agl. Schafarit, "Serb. Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serb. Mundart" (Pesth 1833).

Bei den Serben hatte nach der Einführung des Christenthums, wie bei den Russen, die altstaw. Kirchensprache (f. Kirchenslawische Sprache) so großen Einfluß gewonnen, daß die altesten serb. Sprachüberreste, die an das 13. Jahrh. reichen, sämmtlich in dem Kirchenslawisch oder in einem Gemisch desselben mit der serb. Bolksprache abgefaßt sind, aus welchem aber das gegenseitige Berhältniß beiber nicht mehr genau herauszusinden ist. Überhaupt scheinen vor der Einführung des Christenthums die Serben und Bulgaren einen und denselben Dialett gesprochen zu haben, dessen eblere Form die sogenannte Kirchensprache ist. Jedensalls bestanden nebeneinander seit dem 11. Jahrh. zwei Schreibweisen, der sogenannte Kirchenstil und Kanzleistil, jener sich mehr dem Bulgarischen, dieser dem eigentlich Serbischen zuneigend. Bon dem letzern sind als die ältesten Schriftbenkmäler geblieden: Urkunden, Diplome, Schenkungsbriefe, Regierungsacten, die bis in das 11. Jahrh. reichen, von denen ein Theil 1840 in Belgrad erschienen ist. Das wichtigste Denkmal dieses Stils ist aber das serb. Sesesbuch des Stephan Duschan (1349—54). Von dem Kirchenstil sind die Überreste viel zahlreicher. Es gehören hierher nicht nur Kirchen- und Sebethücher, sondern auch Geschichtswerke, die größtentheils von Geistlichen

und Mönchen verfaßt wurden. Als Schriftfeller sind hervorzuheben: Stephan, der zuerst gekrönte König von Serdien (1195—1228), der die Geschichte seines Baters Stephan Remanja schried; der heil. Sava, Bruder des Borigen, Erzbischof (1169—1237), der Regeln für Alöster, das Leben seines Baters und Anderes schried; Dometian (um 1263), Mönch von Chilsendar, der Lebensbeschreibungen des heil. Simeon und des heil. Sava verfaßte; Daniil (1291—1338), Erzdischof, der als Zeitgenosse die Geschichte der serb. Könige Urosch Dragutin, Milutin und Detschansti unter dem Titel "Rodostow" (Geschlechtsregister), die Hauptquelle serb. Geschichte, absaste; des gleichen Lebensbeschreibungen der serb. Erzdischöse. Der Sieg Murad's I. über die Serben am Amselselde 1389 verhinderte auf lange Zeit sehen Fortschritt. Mit Georg Brantowitsch, geb. 1645, der eine "Geschichte Serdiens" vom Ursprunge des Boltes die auf den Kaiser Leopold's I. Schadter der Prorte, siel aber später in Ungnade und starb 1711 als Staatsgefangener zu Eger.

Den Anfang einer neuen Periode der ferb. Literatur bezeichnete das Bestreben, das Kirchen-Namische und die serb. Bolkssprache zu scheiben und die lestere zur Schriftsprache zu erheben. Große Verdienste um die Fortbildung der serb. Sprache erward sich der Archimandrit Joh. Raitsch, 1726—1801, durch seine "Geschichte ber Slawen, insbesondere der Chorwaten, Bulgaren und Gerben" (4 Bde., Wien 1792-95), die er jedoch noch in einem mit Ruffichem und Serbischem vermischten Kirchenstawisch schrieb. Die ferb. Volkssprache als Schriftsprache zu benusen, unternahm zuerst Dosithei Dbradowitsch, geb. 1739 zu Catowo, der, nachdem er 25 J. lang die Türkei, Italien, Rufland, Deutschland, Frankreich und England durchwandert hatte, 1811 als Senator und Erzieher der Kinder Georg Czerny's zu Belgrad ftarb. Er hinterließ sehr zahlreiche Schriften, meistens moralischen Inhalts, die in Belgrad 1833 in neun Banden erschienen sind. Seine Reuerung wurde aber von den serb. Schriftstellern nur theilweise angenommen, und es entstand in der serb. Literatur eine solche Anarchie, daß von den etwa 400 seit 1750 erschienenen serb. Werken nur ein geringer Theil in wirklichem Kirchenslawisch abgefaßt ist, die übrigen aber in den verschiedensten Stufen und Orthographien zwischen beiden schwanken. Diefer Sprachmengerei stellte fich fraftig entgegen Demetrius Dawidowitsch, ber 1814—22 eine serb. Zeitung und einen serb. Almanach in mehren Jahrgangen zu Wien herausgab. Unter ben Dichtern that sich am vortheilhaftesten hervor Lutian Muschisti (gest. 1837). Ihnen stand zur Seite But Stephanowitsch (f. d.), der in seiner "Grammatik der serb. Sprache" zuerst die Eigenthümlichkeit des serb. Dialekts festgestellt und durch Berausgabe der serb. Volkslieder zur Aufnahme der Landessprache als Schriftsprache unendlich viel gewirkt hat. Soher nämlich als alle bisher angeführten Bestrebungen serb. Schriftsteller stehen die Poesien des Volkes selbst. Bgl. Kapper, "Bolkslieder der Gerben" (2 Thie., Lpz. 1852). Die schönen Gefilde Serbiens, die eine Fülle der Natur entfalten, und das einsame freie Leben in den herrlichen Gebirgsgegenden hatten schon fruh die Serben zu Liedern begeistert, die mit ihrer roben Kraft Naivetat und Gemüthlichkeit, orient. Glut und griech. Plastik wunderbar vereinen. Einige reichen bis in die Zeit vor Ankunft der Türken in Europa, andere gehören der Periode an, wo Abrianopel Residenz der turt. Herrscher war, noch andere stammen erst aus neuerer Zeit. Sie sind sämmtlich reimlos, doch nicht ohne Numerus. Wenn fie auch schon früher einzeln aus Wörterbüchern und jum Theil aus ber sehr getrübten interpolirten Sammlung bes Franciscaners Racie Mioschic (Ben. 1759; Wien 1836) einigermaßen bekannt waren, so erwarb fich doch auch erst wieder But Stephanowitsch das Berdienst einer fritischen verständigen Sammlung aus bem Munde des Boltes, wobei er sich besonders ber Unterftusung des Fürsten Dilosch und vieler fleißiger Sammler zu erfreuen hatte. Auch gab But das serb. Taschenbuch "Danica" (Wien 1826) heraus, welchem die Taschenbuder von Spiridion Jowitsch in Wien (1836), von Pavlovic in Pesth, von Nikolic und Bozarovic in Belgrad u. A. nachfolgten. Unter den Dichtern, die in der Bolkssprache auftraten, ift noch zu erwähnen Simeon Milutinowitsch, der unter dem Titel "Serbianka" (4 Bochn., 2pg. 1827) eine Reihe Beldenlieder herausgab. Der größte und talentvollste ferb. Dichter ift aber unstreitig Lucyan Muschicki, Erzbischof von Carloviez, dessen Werke unter dem Titel "Dichtungen" (2 Bbe., Pefth 1838; Dfen 1840) erschienen finb. Durch ihn und seine Mitarbeiter wurde eine frische serb. Literaturbewegung, besonders in Ungarn, ins Leben gerufen. Die Dauptsise der ungar.-serb. Literatur waren Pesth und Neusas. In ersterer Stadt bestand bereits feit einigen Jahrzehnden ein Stammcapital jur Berausgabe ferb. Bucher unter bem Ramen "Matica sorbska", das aber tros der ansehnlichen Kräfte fast nichts Anderes als einige Jahrgange ber wenig wissenschaftlichen Bierteljahreschrift "Ljetopis serbski" herausgeachen hat. In Pesth erschien auch bis 1848 eine politische Zeitung ber Gerben, in Neusas eine Reihe von Jahren bie "Backa Vila" von Stamatovic. Im Fürstenthum Serbien ift Belgrad ber Sis bes politischen und geiftigen Lebens. Dier erscheinen in der fürftlichen Buchdruckerei außer vielen Schulbuchern auch eine politische Beitung, die Almanache "Avala" und "Golubica", belletriftische und andere Schriften. In Montenegro (Cernagora) ist Cettigne der Sis einiger literarischen Thatigkeit, nachdem ber verstorbene Bladika P. Njegosch (f. d.) selbst ale ausgezeichneter Dichter und Gelehrer seinem Bolke ben Tempel höherer Bildung erschloffen. Unter ben lebenden ferb. Dichtern find Branko Raditschewis und Jovan Ilis die bedeutendsten. Im Allgemeinen ift es auch die Poefie, die sich bis jest bei dem ferb. Bolksstamme am reichhaltigsten entwickelt hat. Die Biffenschaft befindet fich noch in der Entwickelung, die aber bei dem regen Beifte dieses Boltsstamms unzweifelhaft ihre Blüten und Früchte treiben wird. Dagegen hat sich bei den Gerben rom.-kath. Glaubens, ben sogenannten Allpriern, namentlich bei den Dalmatinern, die weltliche Literatur, darunter vorzugsweise die Poesie, bedeutend früher und großartiger als bei ben griech. Serben entwickelt. Bereits im 12. Jahrh. schrieb ein Priefter von Ducla (Dioclea) eine zuerst in der flam. Bolksmundart verfaßte, dann auch ins Lateinische überseste Chronit, welche lettere noch gang, jene nur noch in Bruchstüden vorhanden ift. Aus bem 13. und 14. Jahrh. find mehre Pandschriften bes Pfalter und Gebetbücher in reiner Boltsmundart geblieben. Ende des 15. Jahrh. ward die Stadt und Republik Ragusa (slaw. Dubrownik) in Folge der aus Italien und Griechenland hineingetragenen Bilbung ein illpr. Athen, welchen Ruhm der kleine Freistaat fast bis ans Ende seines Bestehens behauptete. Gleichzeitig blübten auch in andern Städten und Inseln Dalmatiens Literatur, Kunst und Wissenschaft. Epische, lyrische, dramatische Poesse, Geschichte und Gelesgebung haben treffliche Berke aufzuweisen. Im 15. Jahrh. blühten als Dichter: Darzis, ber ältere Mincetis und Wetranis; im 16. und 17. Jahrh. Etorowis, Tichubranis, Bunis, Ranina, Gundulitsch (f. d.), Ivanischewis, Palmotis u. A. Im 18. Jahrh. glanzte noch hell über Alle Djordis und neben ihm Katschis. Gegen Ende biefes Jahrhunderts verengte fich ber Kreis ber literarischen Thätigkeit im Suden, während sich derselbe im 19. Jahrh. im Rorben, namentlich in Kroatien, zu Agram (f. Gaj), in Ofen-Pesth und Belgrad, zu erweitern begann. Um die dalmatisch-ragusanische Mundart haben sich im Anfange des Jahrhunderts vorzüglich Appendini, Boltiggi und Stulli verdient gemacht. Sie bildet jest in sprachlicher und poetischer hinsicht die Grundlage der neuesten literarischen Entwickelung bei ben röm.-kath. Illyriern und kommt eigentlich erst jest zu ihrer kunstlerischen, ästhetischen und literargeschichtlichen Anerkennung. Den Mittelpunkt dieser neuesten Thätigfeit bildet Agram.

Serbische Bojewobschaft, ein östr. Kronland, s. Wojewobschaft Gerbien und Temeser Banat.

Serenade (franz. serenade, ital. notturno), Ständchen ober Abendmufit, nennt man eine im Freien, Jemanden zu ehren, aufgeführte Musik. Diese schon den Griechen und Römern bekannte Gattung von Tonstücken ist unter südlichem himmel entstanden und heimisch. Vorzügslich steht sie im Dienste der Liebe und Galanterie. (Bgl. Motturno.)

Sereffaner heißen die den östr. Grenzregimentern in der Zahl von je etwa 200 beigegebenen Mannschaften, denen alle außerordentlichen Aufträge, wie Recognoscirungen in schwierigen Fällen, Gendarmeriedienst, Avantgarden- und Patrouillendienst u. s. w., aufgetragen werden. Sie sind mit langer Flinte, Pistolen und Handjar bewaffnet, mit blauem Dolman, rother Kappe und rothem Mantel bekleidet. Die Einrichtung ist alt, und die Truppe hat sich in den

frühern Kriegen durch Tapferteit, aber auch durch Graufamteit ausgezeichnet.

Sereth oder Streth (Hierasus im Alterthum), ein linker Rebenfluß der untern Donan, entspringt im östr. Herzogthum Bukowina, etwa 9 M. südwestlich von dessen Hauptstadt Czernowis, bei Pursuka am östlichen Fuß der Karpaten, durchstießt das Land in einem gegen R. gekrümmten Bogen 15 M. weit, indem er hier die Städte Sereth und Suczawa berührt, tritt dann in die Moldau, die er als Hauptsluß, ziemlich parallel dem Pruth, in südlicher Richtung über Roman, in einem breiten Thale durchströmt, die er bei Adsjud die völlige Ebene erreicht, und mündet, zulest die Grenze gegen die Balachei bildend, nach einem Laufe von 75 M. oberhalb Galacz. Flößbar wird der Sereth schon unterhalb des Dorfs Schipot, unweit seiner Quelle, fahrbar bei Kolionesti; doch ist seine Schissbareit eine sehr beschränkte. Rebenflüsse sind rechts der Kleine Sereth, die Suczawa, die Moldawa, die Goldene Bistrizza, der Totrusch, die Putna und der Buseo, links der Briad oder Berlad.

Sergeants at law (nach dem lat. sorvioutes ad legem) bilden in England eine durch königl. Auszeichnung aus den Bartistergesellschaften hervorgehobene Classe. (S. Counsel.) Sie wurden früher mit außerordentlichem Pomp inaugurirt, wovon sich die auf unsere Beiten der Brauch erhalten hat, daß der Inaugurat dem Könige, den Richtern des hofs und den anwesenden Staatsbeamten Ringe mit einem von ihm gewählten Wotto überreichen läßt. Sie tragen eine violettfarbene Robe, an Galatagen aber Scharlachroth. Seit Sir Francis North, nachmaligem Lord-Siegeldewahrer unter Karl II., wurden alle Sergeants at law als königl. Beamte vereidet und erhielten sehalt, die gegen 1840; sest nur diesenigen, welche wirklich die Krone berathen. Diese heißen auch King's (resp. Dueen's) Gergeants.

Sergel (Joh. Tobias von), schmed. Bildhauer, geb. zu Stockholm 1740, erregte als Steinhauerlehrling bei dem Baue des königl. Schloffes die Aufmerksamkeit L'Archevecque's, der ihn unter seine Schüler aufnahm. Mit königl. Unterftügung reifte er 1767 nach Stalien, wo er in Rom seinen Ruhm grundete. Durch Gustav III. 1779 zurudberufen, wurde er Hofbildhauer und Professor an der Akademie der bildenden Kunste. Karl XIV. Johann ließ durch ihn in Rom Rarl's XIIL lebensgroße Statue und eine Juno in Marmor ausführen. Später wurde er Hofintendant und farb 26. Febr. 1814. Man ichast in seinen Werten die Tiefe und Kraft der Idee, vereinigt mit der vollendetsten Lieblichkeit der Formen, sowie die Energie und Grazie feines Kunststils. Unter seinen Statuen sind besonders zu ermähnen: Amor und Psyche; Diomedes, welcher das Palladium raubt; Othryades der Spartaner; ein Faun; Gustav III.; Arel Drenftierna, welcher ber Duse ber Geschichte die großen Thaten Gustav Abolf's bictirt; Mars und Benus und Benus Kallipygos. Die meisten befinden fich in dem schwed. Museum, so auch mehre Stizzen in Thon, welche beim Tode des Künstlers von der Regierung gekauft wurden. Unter den Gruppen sind zu bemerken des Cartefius Monument, auf Rosten Gustav's III. in der Abolf-Friedrichskirche errichtet; die Auferstehung Christi, ein großes Basrelief, am Altare in ber St.-Clarensfirche zu Stockholm; zwei Engel über bem Altare in ber Domfirche zu Karlfad; das Monument von Chrenswärd zu Sweaborg. Auch seine Busten in Marmor, welche die Mitglieder der tonigl. Familie und mertwürdige Zeitgenoffen darftellen, sowie seine Medaillons haben ausgezeichneten Werth.

Sergent heißen die ältern Unteroffiziere; doch kommt der Rame nicht in allen Heeren vor In Frankreich bezeichnet Sergont-wojor den Feldwebel; in ältern Zeiten wurden die Leute der Leibwache des Königs Sergonts d'armes genannt. Im 15.—17. Jahrh. erhielten höhere Stabsoffiziere den Nament Sergents de dataille, auch Sergents geweraux de dataille und hatten die Pflicht, die Aufstellung der Truppen zur Schlacht und ihre Ordnung auf dem Marsche zu

übermachen, commandirten auch fogar in Abmefenheit des Dberbefehlshabers.

Sergins heißen vier Papste. Gergius I., Papst von 687-701 und Zeitgenoffe des berühmten Beba, geb. zu Palermo, ift besonders baburch mertwürdig geworden, daß er die Annahme von sechs Kanones des Concils im Trullus zu Konstantinopel (692), die bereits von seinen Gefandten unterzeichnet maren, verweigerte. Auch hatte S. auf einer Synobe zu Aquileja (698) bie Schriften des Theodorus von Mopsuesta, Theodoret und einen Brief des Bischofs 3bas von Ebeffa (bie fogenannten brei Capitel) verdammen laffen, und ihm wird bie Einführung bes Gefange "Agnus dei" bei der Meffe zugeschrieben. — Gergius IL hieß eigentlich Peter, war erft Erzpriester in Rom, bann Papft von 844-847. Er trug gur Erhöhung ber papftlichen Macht baburch mefentlich bei, baf er bie Beftätigung seiner Stuhlbesteigung vom damaligen Raifer Lothar umging und ungeachtet des Wiberspruchs von demselben fich behauptete. — Gergius III., vorher Diakonus, bann Papft von 904-911, als solcher aber unwürdig in der Reihe der Kirchenfürsten, gelangte durch die berüchtigten Beiber Theodora und Marozia auf den papfilichen Stuhl, lebte mit der Marozia in wilder Che und zeugte, außer andern Kindern, auch den nachmaligen Papst Johann XI. — Gergius IV., vorher Bischof von Alba, Papft von 1009-1012, hieß eigentlich Bocca bi Porco, b. i. Schweinruffel. Da er fich dieses Ramens geschämt, soll er den Ramen Sergius angenommen und seitbem die Sitte begründer haben, daß die Papste ihren frühern Ramen ablegten. — Gergius, Patriarch von Ronftantinopel, von 608 - 639, vorher Diatonus und ein geheimer Anhanger ber Monotheleten (f. d.), unterftuste ben Raiser Beraklius in bem Streben, die Monophpsiten (f. d.) mit ber orthoboren Rirche wieder zu vereinigen, unt faßte auch zu diesem Zwecke die vom Kaiser 638 publicirte Etthesis ab, welche alle Streitfragen über einen ober zwei Willen in Christus verbot, aber dabei doch die Meinung an den Lag legte, daß in Christus nur ein Wille anzuertonnen fei; fie wurde vom Papste Johann IV. auf einem Concil zu Rom verdammt.

Seringapatam ober Seringapatnam, die ehemalige Residenz der Radschas von Mysore (s. d.) in Offindien, jest zur brit. Provinz Mysore in der Präsidentschaft Madras gehörig, auf einer Insel des Kaweryslusses, ist auf ind. Weise befestigt, hat enge und schlechte Straßen und zählt gegen 32000 E. Hyder-Ali's (s. d.) Palast am östlichen Ende der Insel war, obschon nur von Lehm erbaut, ein prachtvolles Gebäude; jest liegt er theils in Ruinen, theils wird er zu Kasernen und Hospitälern benust. Daneben ist Hyder-Ali's Mausoleum, wo er, seine Gemahlin und sein Sohn Tippo-Saib (s. d.) in Särgen von schwarzem Marmor ruhen. Am 4. Mai 1799 wurde die Stadt durch die Engländer erstürmt.

Seriphos, eine Kleine felsige, zu den Cykladen gehörige Insel im Agäischen Meere, jest Serpho oder Serphanto, nahm mit einigen Schiffen bei der attischen Flotte an der Schlacht bei Salamis Theil und galt später unter den Römern als gefürchteter Berbannungsort. Diese Insel spielt in der Mythe des Akrisius und Perseus eine bedeutende Rolle, da hier der Kasten

an das Land gezogen wurde, welcher ben Perseus und deffen Mutter Danae einschloß.

Sermocinatio (lat.) heißt diesenige Figur in der Rhetorik, nach welcher eine entfernte Person als redend eingeführt wird, z. B.: "Wären deine Altern hier, so würden sie sprechen: Laß, theures Kind, dich nicht verführen!" Auch gehört der Fall hierher, wenn der Redner

selbst sich redend einführt, wie er zu Undern gesprochen habe.

Serös und Serum. Unter Serum versteht man den wässerigen Antheil des Blutes (s. d.), welcher sich in Folge Gerinnens des aus der Ader gelassenen Blutes vom Blutkuchen trennt und hauptsächlich aus Wasser besteht, in dem Salze und Eiweiß aufgelöst sind. Serös werden deshalb die normalen und abnormen Flüssigkeiten im menschlichen Körper genannt, welche eine dem Serum ähnliche Zusammensesung haben, und Häute, die eine solche Flüssigkeit absondern (wie der Herzbeutel, das Brust- und Bauchsell, die Spinnwebenhaut u. s. w.) erhielten ebenfalls den Namen seröse Häute.

Seronx d'Agincourt (Jean Baptiste Louis Georges), ein um die Kunstgeschichte des Mittelalters verdienter franz. Archäolog, geb. 1730 zu Beauvais, erward sich als Staatspachter Bermögen, das er zu Kunstzwecken verwendete. Ansangs nur Dilettant, wandte er sich später einem ernsten Kunststudium zu, bereiste 1777 England, Belgien, Holland und Deutschland und nahm im folgenden Jahre für immer seinen Aufenthalt in Italien, wo er 29. Sept. 1814 zu Rom starb. Sein Bestreben war darauf gerichtet, die Geschichte der Kunst vom 4.—16. Jahrh., gleichsam als eine Fortsetung der Winckelmann'schen Untersuchungen, fortzusühren und darzulegen. Die franz. Revolutionsperiode verschlang jedoch den größten Theil seines Vermögens, sodaß sein Hauptwert, die "Histoire de l'art par les monuments depuis sa decadence au 4<sup>mo</sup> siècle jusqu'à son renouvellement au 16<sup>mon</sup> (6 Bde., Par. 1810—23, mit vielen Kpfrn.), erst nach seinem Tode vollendet werden konnte. Außerdem besit man von ihm ein "Recueil de fragments de sculpture antique en terre cuite" (Par. 1814).

Serpent oder Schlangenrohr (ital. sorpentone) ist ein in Form eines S ober einer getrümmten Schlange ungefähr acht Fuß drei Zoll langes Blasinstrument von Messingblech oder von Holz, mit Leder überzogen. Aus Frankreich, wo es von einem Kanoniker zu Auperre, Edme Guillaume, 1590 erfunden wurde und zur Begleitung des Kirchengesangs sehr gebräuchlich war, kam es nach Deutschland, wo man sich desselben später auch bei militärischer Musik bediente. Da sein Ton weit voller, wohllautender und stärker ist als der des Quartsagotts und des engl. Bashorns, welches sich diesem in der Form nähert, und da es auch mehr Umfang hat als diese (vom Contra-B an drei volle Octaven), so ist es namentlich zum Träger der Parmonie für Blasinstrumente, vorzüglich für militärische Musik, geeignet und vertritt hier die Stelle des

Contrabaffes.

Serpentin ist ein Gestein von vorwaltend grüner Färbung in den verschiedensten Ruancen, dichtem, mattem, oft splitterigem ober muscheligem Bruche, geringer Härte und Eigenschwerz und sehr gering durchscheinender Beschaffenheit oder undurchsichtig. Von der schlangensormigen Farbenzeichnung, oder weil er als Mittel gegen Schlangengift gilt, erhielt er bei den alten Griechen den Namen Ophites (von ophis, Schlange), wonach auch der dem Lateinischen entlehnte Name Serpentin (von serpens, Schlange) gebildet ist. Man unterscheidet ihn in den gemeinen und den edeln Serpentin. Der gemeine Gerpentin bildet ganze Stücke Gebirge, selten einzelne Lager und ist schnecken die zeisiggrün, außerdem auch strohgelb, gelblichbraun, braunlichroth, blutroth bis röthlichschwarz und rabenschwarz. Selten kommt er einfarbig vor, sondern fast immer sind zwei die det oder mehr Farben vereint und machen gestreiste, gestammte, geaderte, gestelte und punktirte Zeichnungen aus. Man sindet ihn in Sachsen, Schlessen,

Raffan, Oberpfalz u. a. D. Er läßt sich, wenn er frisch gebrochen ist, leicht auf ber Orehbank bearbeiten und es werden daher viele Geräthschaften aus ihm gefertigt, als Mörser, Reibschalen, Wärmsteine, Dosen, Büchsen, Schreibzeuge, Leuchter, Basen, Urnen u. s. w. Auch wird er zu Taufsteinen, zu Säulen und andern architektonischen Berzierungen verarbeitet. Diese Arbeiten werden vorzüglich in dem Städtchen Zöblis im sächs. Erzgebirge gefertigt, wo sich eine eigene Innung der Serpentindrechsler besindet. Der edle Gerpentin, Ophit oder Pitrolith, welcher aus Talk, Kiesel, Wasser, Thon, Eisen- und Chromoryd besteht, unterscheidet sich durch Einsacheit der Farben, seinern Bruch, beträchtlichere Durchscheinenheit, etwas größere Härte und den Bruchglanz und bildet niemals Berge, sondern sindet sich häusig gemengt mit körnigem Kalkstein in Lagern oder in den Serpentingebirgen gemengt. Da er eine schönere Politur annimmt als der gemeine Serpentin, so wurde er von den Alten häusig zu Säulen und andern architektonischen Zierathen verwendet und ist auch noch sest ein beliebter Stein, der ost in den Steinschleisereien verarbeitet wird. Besonders wird er in Corsica zu Dosen und ähnlichen Dingen benutzt. In Italien führt er den Namen Vordo antico, vorzüglich wenn er mit Kalkstein gemengt ist.

Serpuchow, eine befestigte und sehr alte Stadt im ruff. Gouvernement Mostau, an der Rara und Dta, 13 M. von Mostau, an der Straße nach Tula, ist zum Theil auf steilen Hügeln erbaut und hat eine reizende Lage, große Pläse und breite Straßen. Die Stadt zählt 15000 E., die sich vom Handel und der Schiffahrt und vom Fabrikwesen ernähren, welches hier in hohem Schwunge steht. Sie hat mehr als 50 Fabriken und Manufacturetablissements, darunter ansehnliche Segeltuch -, Leder - und Tuchfabriken, mehre Talgschmelzen, Malzdarren und Biegelhütten. In Handelsverbindung steht die Stadt mit Moskau, welches sie mit Korn und Vieh versorgt, und mit Petersburg, wohin sie Talg, Leder, Honig, Hanf, Taback in großen

Quantitaten ausführt.

Sertorius, röm. Feldherr, berühmt durch den Wiberstand, ben er der Macht Sulla's in Spanien bereitete, aus plebejischem Geschlecht zu Rurfia im Sabinerlande geboren, begründete seinen Ruf durch die Kühnheit, mit der er unter Marius vor ber Schlacht bei Aqua Sertia (102 v. Chr.) als Kundschafter sich in das Lager der Teutonen wagte. Im 3.97 zeichnete er sich als Rriegstribun in Spanien, 91, wo er Quaftor war, im Bundesgenoffenkriege aus. Geine Bewerbung um das Volkstribunat wurde durch Sulla vereitelt, well er der Marianischen Partei angehörte, die er hierauf mit Cinna, Enejus Papirius Carbo und Marius selbst im Burgertriege führte. Rach ber Einnahme Roms 87 bemühte er fich, ben Gräueln Einhalt zu thun, und ließ 4000 morbende und plündernde Stlaven niederhauen. Im 3.83 bekleidete er die Pratur, im folgenden wurde er von Carbo und dem jungern Marius in seine Provinz, das jenseitige Spanien, abgesenbet. Sulla ächtete ihn und schickte mehrfach Truppen gegen ihn, die der flüchtige S. in Mauritanien, wo fich das Bolt mit ihm und zugleich gegen den König verbunden hatte, schlug. Da beriefen ihn die Lusitanier, daß er ihr Anführer sein solle. Mit 2600 Mann, barunter nur 700 Romer, erzwang S. gegen des Annius Legaten, Cotta, die Landung an der lufitanifchen Rufte. Rachbem er hier bebeutenbe Streitfrafte, barunter viele flüchtige Romer, gesammelt, begann er gegen Quintus Metellus Pius, den Gulla 79 ins jenseitige Spanien geschickt, mit Gluck ben kleinen Rrieg, während sein Quafter Lucius Hirtulejus ben Gullanischen Generalen im dieffeitigen Spanien bedeutende Riederlagen beibrachte. Im 3. 77 flief ber fluchtige Perperna mit vielen Römern zu G., der nun einen Genat aus 300 Römern errichtete und die Eingeborenen des Landes eng an sich gefeffelt hielt. Auch gegen Enejus Pompejus, der 76 aus Rom mit 30000 Mann in Spanien erschien, behauptete fich S., obschon unter manchen Bechselfallen, gludlich. 3m J. 74 knupfte G. eine Berbinbung mit Mithribates (f. b.), an, ber Gesandte an ihn schickte. Pompejus sah sich bei aller Unterftugung, die er von Rom erhielt, und tros der Siege, die namentlich Metellus über die Kriegsgenoffen von S. erfocht, überall durch 6. gehemmt und mußte endlich augleich mit Metellus die Belagerung von Calagurris (Calaborra) mit großem Berluft aufgeben. Doch auch G. selbft war auferft geschwächt. Die Romer, die bei ihm waren, misbilligten die Begünftigung, die S. aus Politik den Spaniern widerfahten ließ. Zubem wurde S. in seiner mislichen Lage argwöhnisch und baburch zu grausamen Rafregeln verleitet. Endlich verband sich ber schlechte Perperna, dem die Unterordnung unter 6. misfiel, mit gehn Romern zu seinem Untergange. G., von ihnen getauscht, fiel 72 bei einem Saftmahl, ju bem fie ihn gelaben, unter ihren Dolchen.

Gervatins, Kirchenheiliger, s. Paneratius.

Gerbet (Michael), eigentlich Miguel Gervebe, ein gelehrter Arzt und Antitrinitarier (f. b.),

geb. 1509 ober 1511 zu Villanueva in Aragonien, widmete sich zuerst in Toulouse der Rechtswiffenschaft, wendete sich aber theologischen Forschungen zu. Schon um 1525 fing er an, seine Ansichten von der Dreieinigkeit unverhohlen zu außern. Um diese Lehre zu verbreiten, begab er sich nach Deutschland und ließ hier ein Wert "De trinitatis erroribus" (Strasb. 1531) brucken. Als er nicht die erwartete Aufnahme fand, ging er wieder nach Frankreich, lebte einige Jahre in Lyon und begab sich bann nach Paris, wo er die Arzneikunde ftubirte. Doch seine Sucht zu glänzen verwickelte ihn mit den pariser Arzten in Streit, in dessen Folge er nach Lyon zurudtam, wo er in der Druderei der beiben Frellon als Corrector arbeitete. 3m 3. 1540 folgte er einer Ginladung bes Erzbischofs von Bienne, Pet. Palmier, der ein großer Beschüßer gelehrter Männer war. Zest hätte S. ruhig leben können; allein seine Streitluft ließ ihn nicht ruben. Durch Calvin, mit welchem er ichon früher in Briefwechsel gestanden, spater aber sich verfeindet hatte, wurde S. als Berfasser des Buches "Christianismi restitutio" bekannt und beshalb verhaftet. Zwar entkam er 7. April 1553 aus dem Gefängnisse und beschloß nach Neapel zu gehen, nahm aber seinen Weg über Genf, wo Calvin der Dbrigkeit sogleich Rachricht von seiner Ankunft gab. S. wurde 13. Aug. verhaftet und wegen Gotteblafterung vor Gericht gezogen. Calvin besuchte ihn im Gefängnisse und hatte mehre Unterredungen mit ihm; als aber S. standhaft auf seiner Meinung beharrte, daß Christus nur als der in der Zeit geborene Mensch Sohn Gottes heiße, überließ er ihn seinem Schickfal. Ehe bas Gericht zu Genf bas Urtheil fällte, zog es die Geistlichen in Bern, Basel und Zürich und, wie Einige behaupten, auch die Obrigkeiten der protest. Cantone zu Rathe. Die allgemeine Meinung war, daß G. wegen Gotteslästerung des Todes schuldig sei. Zum Scheiterhaufen verurtheilt, ward er 27. Dct. 1553 verbrannt. Ale er nach halbstündiger Qual noch nicht den Tod gefunden, soll er ausgerufen haben: "Ich Unglücklicher! Wird die Flamme meinem Elende nicht ein Ende machen ? Konnte man benn für die 200 Goldstücke und die kostbare Palekette, die man mir nahm, nicht Polz genug anschaffen, mich schneller zu verzehren?" Ungeachtet die burgerliche Dbrigteit zu Genf bas Urtheil aussprach, so ist es doch auf Calvin's Anreizung gefällt worden und befleckt jedenfalls bessen Andenken, wenn auch selbst ein Melanchthon das Verfahren billigte. S. war ein sehr scharffinniger und gelehrter Mann und auch in der Arzneiwissenschaft gut bewandert. In feiner "Christianismi restitutio" bemertte er gegen die damals herrschende Meinung, daß die ganze Blutmasse mittels der Lungenarterie und Benen durch die Lunge gehe, ein bedeutender Schritt zur Entbedung bes Blutumlaufs. Bgl. Trechsel, "G. und seine Borganger" (Deibelb. 1839).

Servile, d. i. knechtisch Gesinnte, vom lat. servus, nennt man Diejenigen, welche aus Aurcht ober Eigennuß gegen Höhergestellte und Mächtige einen solchen Diensteifer beweisen, wie es sich mit der Würde des freien Mannes nicht verträgt. Ist der Servilismus schon im Privatleben das Zeichen eines niederträchtigen Charakters, so ist er es noch mehr in den öffentlichen Verhältnissen, wo dessen Ausübung eine noch größere Schamlosigkeit voraussest und das Interesse der Gesammtheit und die allgemeine Sittlichkeit unmittelbar untergräbt. Ins politische Leben wurde der Ausbruck erst 1814 in Spanien eingeführt. Im Gegensaße zu den Constitutionellen oder Liberalen nannte man Diejenigen Servile, welche die unwürdige Politik Ferdinand's VII. unterstüßten. Eigentlich jedoch ist der Gegensaß von Liberalismus nicht Servillsmus, denn jede politische Partei zählt gewöhnlich Anhänger, die nicht der Idee, sondern nur

der Macht huldigen.

Servilius, ein röm. Geschlecht, das patricische und plebejische Familien in sich schlof. Unter den erstern erscheint die eine, in der sich die Beinamen Priscus, Structus und Ahala thells einzeln, theils zusammen sinden, im 5. und 4. Jahrh. v. Chr. in den Magistratssasten, durch mehre Consuln und consularische Ariegstridunen vertreten. Bon dieser Familie leitete sich eine andere ab, die den Zunamen Capio führte. Zu dieser gehörte unter Andern Quintus Servilius Capio, der als Consul 106 v. Chr. ein Geseh (Lex Servilia judiciaria) gab, das dem Senatorstand das Richteramt, das ihm durch das Sempronische Geseh entzogen war, auf kurze Zeit wieder verschaffte. Im I. 105 wurde er als Proconsul in der gallischen Provinz, wo er den Tempelschaft von Tolosa beraubte, mit dem Consul Enejus Manlius von den Cimbern und Teutonen an der Rhône in einer mörderischen Schlacht, in der 80000 Römer sielen, geschlagen. Deshald in Rom angestagt, mußte er ins Eril nach Smyrna wandern, wo er starb. — Zu der Familie der Capionen gehörte ferner die Gervilia, die die Stiesschwester des Cato Uticensis und die Mutter des jüngern Brutus war. — Einer dritten patricischen Familie gehörte Publius Servilius Batia an, der 79 v. Chr. Consul war und darauf vom I. 78—75 als Proconsul in Reinasien mehre seste Pläse der Seerauber an der Südküste zerstörte und im Krieg gegen

bie Jfaurier, über die er fiegte, zuerst mit einem rom. heere den Taurus überschritt. Er erhielt beim Triumph 74 den Chrennamen Ffaurieus. — Plebesische Familien der Gens Servilia waren die durch die Junamen Geminus, Glaucia, Rullus und Casca bezeichneten. Cajus Servilius Glaucia gab 105 als Volktribun ein Geses über widerrechtliche Erpressungen (Lex Sorvilia ropotundarum), das wieder Ritter zu Richtern verordnete und dessen noch erhaltene Bruchstücke von Klenze (Berl. 1825) herausgegeben worden sind. Als Prätor 100 schloß er sich dem Lucius Apulesus Saturninus an und fand mit ihm den Tod. — Publius Gervilius Auslus brachte als Volkstribun im Interesse Casar's, der das Bolt auf Untosten des Staatsschapes für sich gewinnen wollte, einen Gesesvorschlag auf Bertheilung des campanischen Staatslandes, den Cicero als Consul 63 in drei noch erhaltenen Reden ("De lego agraria") bestaatslandes, den Cicero als Consul 63 in drei noch erhaltenen Reden ("De lego agraria") bestaatslandes, den Cicero als Consul 63 in drei noch erhaltenen Reden ("De lego agraria") bestampste, sodaß er nicht durchging. — Publius Gervilius Casca, zum Boltstribunen für 43 v. Chr. durch Casar's Verwendung bestimmt, war unter den Verschworenen, die diesen 15. März 44 ermordeten, Derjenige, welcher den ersten Streich auf ihn führte; er siel 42 bei Philippi.

Servis heißt diejenige Geldsumme, welche der nicht einquartierte Goldat zur Entschädigung für Miethe und Holz erhält. In den Kasernen wird kein Servis bezahlt, dagegen nennt man das Geld, welches die Commune zur Unterhaltung der Gebäude und Utensilien zu geben hat, ebenfalls Servis. Ist der Goldat bei den Bürgern einquartiert, wo ihm ein reinlicher, im Winter erwärmter Aufenthaltsort nehst Bett angewiesen werden muß, so erhält er keinen Servis. Mit der Einführung stehender Heere im 17. Jahrh. ist auch der Servis angeordnet worden.

Serviten ober Diener ber Beiligen Jungfrau, auch Brüber von Ave Maria und Bruber vom Leiben Christi ober von Monte-Genario heißen die Monche eines geistlichen Ordens, der 1233 ju Florenz zum Dienste der Mutter Gottes gestiftet wurde. Im 3. 1239 ließen sich die Mönche auf Monte-Senario nieder, nahmen die Regel der Augustiner an und erhielten vom Papft Alexander IV. die Bestätigung. Durch den Bruder Benizi verbreitete sich ber Drben nach Frankreich, in die Nieberlande und nach Deutschland; auch nach Polen und Ungarn kam er. In Frankreich trugen bie Monche weiße Mantel, baber nannte man sie blancs manteaux. Durch Papst Martin V. erhielten die Serviten die Privilegien der Bettelorden. Der Bruder Bernhardin von Ricciolini erneuerte die alte Strenge des Ordens (1593); seine Anhänger hießen Ginfiedler-Gerviten. Diese und die minder strengen Gerviten haben ihre wichtigsten Sipe jest noch in Italien, find aber auch in Deutschland noch vorhanden. Bu ben berühmtesten Männern des Ordens gehören Paul Garpi und Ferrarius. Der Orden der Gervitinnen, nach ihrer schwarzen Aleidung auch Schwarze Schwestern genannt, entstand zu Lebzeiten Benizi's (gest. 1284 ober 1286), verbreitete sich in die Länder, in welchen die Brüder fich niedergelaffen hatten, existirt aber nur noch in wenigen Rostern, obschon er neuerdings in Baiern wieder eingeführt worden. Eine von Juliani Falconieri um 1306 gegründete, dem dritten Orden (Tertiarier) angehörige und 1424 bestätigte Stiftung von Servitinnen, die sich 1617 zu einer Congregation gestaltete, ist ebenfalls noch vorhanden.

Servitut, Dienstbarkeit ober Gerechtigkeit heißt bas Recht an einer Sache (jus reale), ohne Gigenthumsrecht an berfelben, dieselbe überhaupt ober zu beftimmten einzelnen 3meden zu benuten. Dieses Rupungsrecht kann an einer seben Sache stattfinden. Subsectiv kann es entweder einer Person eingeräumt (servitus personalis) oder wieder mit einer unbeweglichen Sache (als herrschendem Grundstud, praedium dominans) bergestalt verknüpft sein, bag jeber Besiger besselben sein Recht auf bem bienenben, belafteten Grundstud (praedium serviens) ausüben barf. Das Rugungerecht besteht entweder barin, selbst etwas in Beziehung auf ben Gegenstand beffelben zu thun, j. B. Fruchte bavon zu ziehen, einen Weg zu gebrauden (affirmative Gervituten) ober bem Eigenthümer einen gewissen Gebrauch, &. B. bas Boberbauen feines Baufes, bas Berbauen eines Fensters u. f. m., zu unterfagen (negative Gervituten). Bu eigenen Leistungen ist der Eigenthümer der belasteten Sache nach rom. Recht nicht verbunden. Doch gibt es im neuern europ. Rechte manche Berhaltniffe, wo ber Eigenthumer des belasteten Grundstücks nicht blos etwas gewähren, sondern selbst etwas thun muß, und auch biefe hat man nach ber Analogie rom. Gervituten behandelt, obgleich viele berfelben fehr verschieden davon und aus der Gemeindeverbindung ober aus der Grundherrlichkeit entstanden find. Die persönlichen Servituten bestehen bald in ber vollen Benugung einer fremben Sache und in bem Genuß aller bavon abfallenden Früchte (Nießbrauch), bald in einem beschränkten Rugungerecht (usus), welches fich nur auf die eigenen perfonlichen Bedürfniffe bezieht ober ugend sonst in seinem 3wecke und Umfange naher bestimmt ift, z. B. auf freie Wohnung. Grundstüdigerechtigkeiten (servitutes praediorum) muffen irgend einen bleibenben 3med haben und irgend einen Bortheil gewähren; sie sind unzertrennlich von dem berechtigten Grundstud und untheilbar. Das Rupungsrecht ist blos eine Einschränkung des Eigenthums; es soll das Eigenthum nicht ausbeben, auch so wenig als möglich die Rechte desselben beeinträchtigen. Der Nupnießer muß daher dafür Sicherheit geben, daß er die Sache pfleglich gebrauchen und dem Eigenthümer in gutem Stande zurückgeben will. Grundgerechtigkeiten müssen civiliter, d. h. mit Schonung der Rechte des Eigenthümers, ausgeübt werden; sie hindern dessen Wisgebrauch in der Regel nicht. Servituten können wie andere dingliche Rechte entstehen durch Bertrag und lesten Willen; auch können sie durch Versährung erworden werden. Um in dem Besit einer negativen Servitut, eines Verbietungsrechts, zu sein, muß einmal ein wirkliches Verbot vorgekommen und befolgt worden sein. Ebenso können Servituten auch erlöschen, und zwar durch blose Unterlassung des Gebrauchs, nach Ablauf einer in den Rechten verschieden bestimmten Frist.

Servius (Maurus Honoratus), ein röm. Grammatiker, lebte wahrscheinlich im 4. Jahrh. n. Chr. unter Balentinianus und schrieb einen schähdaren Commentar zu den Gedichten des Birgilius, der zum Theil aus ältern Erklärern entlehnt, durch spätere Hand aber vielfach verändert und entstellt worden ist. Derselbe erschien nach dem ersten Abbruck (Ven. 1471) später zugleich in mehren Ausgaben des Birgilius, am besten in der von Burmann (4 Bde., Amst. 1746), und wurde zulest nebst den Commentaren des Philargyrius und Produs von Lion (2 Bde., Gött. 1826) besonders herausgegeben. Unter des S. kleinern grammatischen Schriften verdient vorzüglich die "Ars de podibus versuum sive centum metris", auch "Centimetrum" genannt, erwähnt zu werden, die eine Art von Einleitung in die Metrik bildet und von

Santen (Lepb. 1788) und Klein (Robl. 1824) fritisch bearbeitet wurde.

Servins Tullins, ber sechste rom. Konig, 578-535 v. Chr., war nach etruscischen Annalen ein Etruster, der mit den Resten der Scharen des Cales Bibenna, eines etruscischen Deerführers, in Rom Aufnahme gefunden und seinen etruscischen Namen Mastarna abgelegt hatte. Nach ber röm. Erzählung war er ber Sohn einer latinischen Magb bes Tarquinius Priscus, von einem Gott erzeugt und burch Wunderzeichen verherrlicht. Im Hause bes Königs wurde er wie ein Sohn erzogen. Nach des Tarquinius Tobe regierte er, ohne durch den Interrer vorgeschlagen zu sein, aber mit Bustimmung bes Boltes. Er führte siegreiche Kriege mit ben Bejentern; wichtiger war es, bag er Rom bie Aufnahme in ben latinischen Bund und bie erfte Stelle in bemfelben verschaffte, als beffen gemeinsames Beiligthum er ben Tempel ber Diana auf bem Aventin grundete. Bon größter Bebeutung waren seine Anderungen in ber Berfaffung, welche die Grundlagen ber republikanischen bilbeten. Durch die Einrichtung ber örtlichen Tribus gab er ber Plebs innere Ordnung und festen Halt. Durch die Centurieneintheilung, mit der der Census verbunden war, vereinte er die verschiedenen Theile ber Bewohnerschaft Roms, die Patricier, Plebejer und Clienten, zu einem gemeinsamen Bolte, und indem er den Bersammlungen dieses Bolkes, den Centuriatcomitien, die höchsten Rechte übertrug, die bis dahin von ben patricischen Curiatcomitien (f. Comitien) ausgeübt worden waren, feste er an die Stelle ber altpatricifden Gefdlechterherrschaft die Berrichaft einer vorjugsweise nach timotratischem Princip geglieberten Bürgerschaft. Die Stabt Rom murbe burch ihn erweitert, bas Recht burch zweckmäßige Gefege gebeffert; auch gemünztes Gelb foll er-zuerft eingeführt haben. Seine beiben Töchter maren mit ben Göhnen bes Tarquinius Priscus verheirathet. Die eine, Tullia, des Aruns Gemahlin, verführte deffen Bruder Lucius Tarquinius, bann Superbus genannt, und vermählte fich mit ihm, nachdem fie ihren Gatten und er feine Gattin gemordet hatte. Dann reizte sie den Gemahl zur Berschwörung gegen ihren Bater. S. wurde erschlagen; über seine blutige Leiche trieb die entartete Tochter die Maulthiere ihres Bagens. Die Gasse in Rom, wo bies geschah, hieß seitdem die verruchte (vicus sceleratus).

Sefam (Sosamum), eine Pflanzengattung mit fünftheiligem Relche, glodiger, fünfspaltiger Blumenkrone, beren unterster Zipfel verlängert ist, vier Staubgefäßen, von benen zwei länger sind, nebst einem Ansase eines fünften Staubgefäßes und einer länglichen, fast vierfächerigen, zweiklappigen, vielsamigen Rapsel. Hierher gehören blos in Indien, Guinea, am Senegal und am Cap einheimische, einjährige, behaarte Kräuter, deren Blüten einzeln in den Blattwinkeln stehen und die sehr kurzen Blütenstiele am Grunde beiderseits drüsig sind. Am weitesten verbreitet ist der indische Sesam (S. Indicum), welcher weiße, rosenroth überlaufene Blumen trägt und in Ostindien einheimisch, aber schon im Alterthume nach China, Japan, dem Orient und Ägypten kam und sest fast überall in den Tropenländern cultivirt wird. Aus den süßen, öligen Samen wird, wie es schon bei den Babyloniern und Ägyptern geschah, ein mildes, settes,

vielfach angewendetes DI (Sefamol) bereitet, welches sich lange hält und an Speisen wie auch in der Heilfunde Verwendung sindet. Auch ist es in jenen Gegenden als treffliches kosmetisches Mittel berühmt. Die schlechtere Sorte wird zum Brennen gebraucht. Früher kam das Se-

samöl auch häufig in die Apotheten Europas.

Sefoftris ist ber durch herodot in Aufnahme gekommene Rame eines agppt. Königs, weldem geschichtlich zwei Konige zum Grunde liegen, die beiden größten Pharaonen bes zweiten agypt. Reichs, welche im Anfange ber 19. Manethonischen Dynastie regierten: Seti I. (etwa 1445—1394) und Ramfes (etwa 1394—28), Bater und Sohn. Jener, bei Manethon Gethos ober Sethofis genannt, gab ben Anstoß zu dem misverstandenen Ramen Sefostris, für welchen Diodor, etwas treuer bleibend, Sesoosis fdrieb. Beide waren große Eroberer, unternahmen ferne Kriegszüge nach Afien und hinterließen daher an vielen Orten ihr mythisches Gedächtniß, ohne daß die Thaten beiber im Ginzelnen auseinandergehalten wurden. Dem Sethosis werden von Manethon Siege über Cypern und Phonizien, über die Affprer und Meder zugeschrieben. Bon Ramses berichteten die theban. Priester dem Germanicus (bei Tacitus), daß er außer den Affprern und Medern auch die Perfer, Baktrer und Scothen und in Afrika die Libyer und Athiopier übermunden habe. Unter Jenem fam (nach Lepfius) Joseph nach Agppten und führte die großen administrativen Reformen aus, welche von Berodot und Diodor dem 6. jugeschrieben werden. Unter bem Sohne wurde Moses geboren und erzogen und die Ifraeliten mußten Frohndienste thun bei bem Bau der Städte Pithom und Ramses, deren lestere ihren Ramen von diesem Könige führte, welcher hier in einem Tempel verehrt murbe. Beibe Städte lagen an dem Kanale, der von Ramses II. (nach Aristoteles, Diodox, Strabo und Plinius von S.) vom Nil unterhalb Beliopolis nach ben Bitterseen hin angelegt worden mar. Berühmt sind ferner die noch jest in der Nähe von Beirut am Ausstusse des Nahr-el-Kelb (Lytos) in Syrien sichtbaren brei Felsentafeln, welche nach Berobot von G., nach ihren In-

ichriften von Ramfes eingegraben wurden. (S. Ramfes.)

Seffi ist ein in der Geschichte des neuern Runstgesangs durch mehre Sangerinnen berühmt gewordener Name. Borzüglich gehören hierher fünf Schwestern, die Töchter eines Italieners, ber früher in Rom angestellt war, seit 1794 aber in Wien lebte. - Die alteste, Marianne G., geb. in Rom 1770, eine der ersten Bravourfangerinnen in Deutschland, war seit 1793 in Wien engagirt, wo sie der Kaufmann Natorp heirathete, weshalb sie sich nun Gessi-Ratorp nannte. Später machte sie bis 1818 Kunstreisen in Italien, Spanien, Frankreich und England. Dierauf sang sie in Italien, bis sie 1836 noch ein mal nach Deutschland zurückehrte. Seitdem lebte fie in Burudgezogenheit und ftarb zu Bien 20. März 1847. Als Darftellerin machte fie fein Glück. — Die zweite Schwester, Imperatrice G., geb. zu Rom 1783, unter allen ihren Schwestern die ausgezeichnetste Sängerin, bildete sich in Wien, wo sie 1804 zum ersten mal öffentlich auftrat. Den höchsten Triumph feierte sie in Italien. Sie starb zu Florenz 25. Dct. 1808. — Die britte Schwester, Anna Maria G., eine der gediegensten Sängerinnen, geb. in Rom 1793, bildete sich vorzüglich durch das Talent ihrer Schwester Imperatrice. Sie trat schon in ihrem 12. J. mit ihren Schwestern öffentlich auf, zuerst in Wien, bann in Bologna, und widmete sich hierauf in Florenz noch gründlicher dem Studium des Gesangs. Sie war in Italien eine der gefeiertsten Sängerinnen, als sie sich 1811 nach Wien begab, wo sie, als die ital. Oper einging, in der deutschen auftrat. Rach ihrer Berheirathung nannte sie sich Reumann-Geffi. Sie machte Kunstreisen in Ungarn und Deutschland und war dann bis 1823 bei dem neuerrichteten Stadttheater in Leipzig engagirt. Später ging sie nach Pesth, mo sie bas Unglud hatte, plötlich ihre Stimme zu verlieren. Sie beherrschte ihre burchdringende Stimme mit feltener Gewalt und eignete fich durch ihren fraftigen Bortrag besonders für ben großen, leidenschaftlichen Gefang. — Die beiben jungern Schwestern, Bittoria G., geb. 1798, und Raroline G., zeichneten sich ebenfalls als Sangerinnen aus, traten aber in Folge ihrer Berheirathung sehr balb von der Bühne ab. — Noch ist zu erwähnen Maria Theresia ., bie fich als Sangerin ebenfalls in Wien bildete und 1825-28 großes Auffehen in Suddeutschland, fowie in Paris und London machte, später aber in ihrem Gefange zurudgegangen zu fein scheint.

Sefterz (numus sestertius), eine röm. Silbermünze von 2½ As Werth, daher der Name sesqui – tertius, die mit der Verschlechterung des As zugleich sank. Der Sesterz war der vierte Theil des Denar und ¼ Quentchen schwer. Sesterzien waren zur Zeit der Republik die gewöhnliche Rechnungsnunze. Sestertia (SS) waren 1000 Sesterzien, dina SS 2000, dena SS 10000 und centena SS 100000 Sesterzien. Sestertium (nämlich pondus) dagegen bezeich-

nete die Hunderttausende und mit den Adverbien verbunden die größern Summen, z. B. decies sestertium, eine Million, vicios sestertium, zwei Millionen, u. s. w. Begen ihrer Aleinhelt find die Sesterzien ziemlich selten. Bgl. Gronov, "De sestertiis" (Amst. 1656).

Seftine, eine lyrische Bereform, welche seche sechlige Strophen und eine breizeilige umfaßt. Die Form ift provenzalischen Ursprungs. Unter Petrarca's Gedichten find mehre treffliche Sestinen. Überhaupt ist sie wol von den Stallenern und nächst diesen von den Spaniern am meisten ausgebildet worden. In neuester Beit hat man fie auch in die deutsche Poefie verpflanzt.

Seftini (Domenico), einer ber größten Münztenner, geb. zu Florenz 10. Aug. 1750 und gebilbet in bem Collegium feiner Baterfladt, erhielt, nachdem er fich durch eine Abhanblung über einen Coder des Wirgil (Flor. 1774) empfohlen, vom Fürsten Biscaris den Auftrag, dessen Museum zu Catanea zu ordnen, und hier wendete er sich ausschließend ben numismatischen Studien zu. Bon Sieilien ging er nach Konstantinopel, wo ihn der engl. Gefandte Sir Rob. Ainelie mit der Bildung seiner nachmale so berühmt gewordenen Mungsammlung beauftragte. Im I. 1780 wandte er sich wieder nach Konstantinopel, von wo aus er Kleinasien durchmanberte, und seine in mehre Sprachen übertragenen Reisewerke fteben noch gegenwartig megen ihrer Genauigkeit und Bollftanbigkeit im Werthe. Dierauf besuchte er auch Deutschland, ' wo er sich namentlich in Berlin aufhielt und vom König von Preußen einen Jahresgehalt erhielt. In dieser Beit ließ er seine "Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune medaglie rare della collezione Ainslianea etc." (8 23be., Livorno 1789-1805) und bit "Classes generales seu monetae urbium, populorum et regum ordine geographico" (2 85%, Lpg. 1796; 2. Auft., Flor. 1821), erscheinen, welchem erstern Werte sich bie Beschreibungen von Knobeleborf u. A., sowie ber berliner und gothaischen Sammlungen ale Band 6-9 (Berl. 1804—9) anschlossen. Im J. 1810 besuchte er Paris und wurde sodann von der Großbergogin Elifa Bacciochi von Toscana jum Antiquar und Bibliothefar ernannt, welche Stelle er 1814 bei der Rudtehr des Großherzogs Ferdinand III. verlor. Hierauf übernahm er die Ordnung des Heberwar'ichen Museums, sowie die Beschreibungen der königt. Mungsammlung zu München, der des Königs Christian VIII. von Dänemark und des Museums zu Triest. Auch hatte er inzwischen seine vortreffliche Abhandlung über die alten Stateren (1818) und die Münzen bes Achaischen Bundes geschrieben und neue "Lettere e dissertazioni numismatiche" (9 Bbe., Mail. 1813—20) erscheinen lassen. Seine großen Verdienste bewogen endlich auch ben Großherzog Ferdinand, ihm den Titel als Antiquar und Professor an der Univerfitat zu Pisa zu verleihen und einen Sahresgehalt auszusepen. Hierauf erschienen seine Beschreibung bes Debermar'schen. Museums (7 Bbe., 1828-30) und bie ber griech. Mebaillen der Chaudoir'schen Sammlung (1831). Er starb zu Florenz 8. Juni 1832. Seine Bibliothet und Manuscripte ließ ber Großherzog Leopold II. von Toscana ankaufen. Unter lestern befindet sich auch sein "Systema geographicum numismaticum" in 14 Foliobänden.

Seth, ber britte Sohn Abam's, wird in der Heiligen Schrift als ber Stammvater der Sethiter erwähnt, die sich vor den Kainiten lange Zeit durch ein Gott wohlgefälliges Leben auszeichneten. Eine den Ophiten verwandte gnoftische Sette des 2. Jahrh. n. Chr., die Sethianer, behauptete, daß S. in der Person des Messias wieder auf Erden erschienen sei, und ruhm-

ten fich, mehre Bücher von ihm zu befigen.

Seti, auch Gati, Sate gelesen, ift der Rame einer weiblichen Gottheit der Agypter, welche in beren Götterspftem zur ersten Ordnung gehört. Sie erscheint in der Regel als eine der beiden Begleiterinnen des Kneph. Der Name selbst bedeutet Strahl. Jedenfalls ist sie mit der Gothis, bem Sterne der Rilüberschwemmung, ibentisch. - Geti, agpptischer Konigename, von Manethon Sethos ober Sethosis genannt. Es gab zwei Ronige Diefes Namens, beibe ber 19. Danethonischen Dynastie angehörig. Geti L war der mächtige Pharao, welcher von Berodot und Anbern burch ein Namensverderbniß Sefostris genannt wird und welchem unter biesem Ramen außerdem auch die Kriegsthaten seines Sohnes Ramses II. zugeschrieben werden. (S. Gesofris und Ramfes.) Ihm gehörte bas ichonfte thebanische Felsengrab zu, welches von Belzoni geöffnet wurde. Sein Sarkophag aus Alabaster befindet sich jest in London. Geti IL war der Sohn des Menephthes, des Pharao des Auszugs, der Enkel Ramses' II.

Setuval ober Setubal, von ben Ausländern auch St.-Abes ober St.-Bres genannt, eine portug. Stadt, 41/2 M. füböftlich von Liffabon, an der Bai gleiches Namens, besteht eigentlich aus zwei Orten, die durch eine Brude miteinander verbunden find, zählt 15000 E. und hat einen ziemlich geräumigen, mit Leuchtthurm und breiten Quais versehenen Safen, ein Arfenal und alte Festungswerke. Die Stadt mit ihren engen Strafen und kleinen, aber hubschen Bausern ist an sich unbedeutend, aber durch den Handel mit Wein und vorzüglichem Seesalz, welches hier in etwa 500 Gruben gewonnen wird, von Wichtigkeit. Auch treiben die Pewohner Fischerei, Handel mit Dl, Südfrüchten und Fischen, sowie lebhaften Rüstenhandel. Jährlich laufen etwa 800 meist nord. Schisse in den Hafen ein und aus. S. ist das alte röm. Cetobriga. Fischer bauten die von den Arabern zerstörte Stadt später auf der andern Seite des Flusses wieder an und nannten sie mit einiger Veränderung des Namens Setuval.

Seuche (lues) ift eigentlich der allgemeine Ausdruck für eine weitverbreitete Bolkekrankheit, für eine Spidemie (s. d.) oder Endemie (s. d.), und zugleich für weitverbreitete Thierkrankheiten. Die Ursachen der Seuchen unter Menschen und Thieren find im Allgemeinen dieselben,
im Einzelnen aber natürlich nach der Lebensweise seder einzelnen Gattung und Art, den Nahrungsmitteln, den sie treffenden äußern Einflüssen u. s. w. sehr verschieden. Große Weltseuchen
pflegen oft neben den Menschen auch mehre Thierclassen, zahme und wilde, zu ergreisen. Neben
der Thierheilkunde, die sich zunächst mit den Seuchen beschäftigt, sieht die medicinische Polizei
in wichtigem Bezuge zu ihnen, indem sie nicht nur die weitere Verbreitung zu verhindern, sondern auch den schädlichen Einstüssen derselben auf den Menschen vorzubeugen als eine ihrer
Ausgaben betrachtet. Vgl. Schnurrer, "Chronit der Seuchen" (2 Bde., Tüb. 1825—24);
Körber, "Pandbuch der Seuchen und anstedenden Krankheiten" (Duedlind. und Lpz. 1835).

Seume (3oh. Gottfried), deutscher Dichter, wurde 29. Jan. 1763 in Poserna bei Beifenfels geboren, wo sein Vater Bauer war. Als Lesterer verstorben, nahm sich der Graf von Hohenthal-Anauthain des Anaben an, brachte ihn auf die Schule in Borna, dann auf die Nikolaischule in Leipzig und nachher auf die dasige Universität, wo er Theologie studiren sollte. Doch S. konnte sich mit der damaligen Theologie nicht befreunden. Er verließ Leipzig, um zunächst nach Paris zn gehen, siel aber sehr bald Werbern in die Bande und murde in hess. Diensten nach Amerita eingeschifft. Nach der Deimtehr aus Canada, wo er bis zum Frieden gefochten, gerieth er unter preuß. Werber und murbe wieder als gemeiner Goldat nach Emben gebracht. Dier entfloh er zwei mal, wurde aber wieder eingeholt und entging nur auf vieles Fürbitten der Todesstrafe. Ein wackerer Bürger, der sich mit 80 Thirn. für ihn verbürgte, verschaffte ihm Urlaub. Mun ging er nach Leipzig, fest entschlossen, nicht zurückzukehren. Er bezahlte bie verbürgte Summe von dem Honorar für seine Abersetung des engl. Romans "Honorie Barren" (1788) und widmete sich nun den Wissenschaften. Als Secretar des russ. Generals Igelström tam er 1793 nach Warschau und erhielt eine Offizierstelle bei ben Grenadieren. Während des Rampfes der Polen gegen die Russen wurde er zum poln. Gefangenen gemacht. Nach seiner Befreiung ging er wieder nach Leipzig, wo er Unterricht im Englischen ertheilte und seine "Bichtigen Rachrichten über die Vorfälle in Polen 1794" (Lpg. 1796), "Zwei Briefe über die neuesten Beränderungen in Rufland" (Bur. 1797) und seine "Dbolen" (2 Bbe., 1797) herausgab. Später übernahm er das Amt eines Correctors in der Druckerei seines Freundes Gofchen zu Grimma. Um diesem Geschäfte nicht zu erliegen, machte er, kurz nachbem seine "Gedichte" (Lpz. 1801) erschienen, eine Fußreise von neun Monaten, auf welcher er Offreich, Italien, Sicilien, die Schweiz und Paris besuchte. Eine ähnliche Zußreise machte er 1805 über Petersburg, Moskau durch Finnland nach Schweden. Iener Reise ist sein "Spaziergang nach Sprakus" (3 Bbe., Braunschw. und Lpz. 1802; 4. Aufl., 1815—17), dieser "Mein Sommer im J. 1805" (Hamb. 1806; 2. Aufl., 1815) gewihmet. Die Vorrede der lestern Schrift ist ein merkwürdiges Denkmal seines glühenden Gifers für Freiheit und Vaterland. Nach langen körperlichen Leiden starb er 13. Juni 1810 zu Teplis. Als Mensch verdient S. große Anertennung. Lebenserfahrungen, besonders eine unglückliche Liebe, hatten eine gewisse Bitterkeit gegen die Belt in ihm jurudgelaffen, ohne daß er fie haßte ober ihre Guter verachtete. Er hatte aber Rraft genug, mas ihm versagt mar, zu entbehren, und mar stolz genug, tein Berlangen danach zu außern. Diese Charakterfestigkeit spricht sich auch in allen seinen Gedichten und Schriften aus und verleiht ihnen einen eigenthümlichen, nicht geringen Berth, mahrend fie in kunstlerischer Beziehung, sowol was die Form der Darstellung, als was die Durchdringung und Regelung des Stoffs betrifft, mancherlei Unvollkommenheiten an sich tragen. Seine "Sammtlichen Werke" erschienen in zwölf Banben (Lpg. 1826—27) und in Ginem Banbe (herausgegeben von Abolf Wagner, Epg. 1835; neue Aufl., 1837). Die von ihm begonnene Selbstbiographie wurde von Clodius beenbet (Lpg. 1813).

Sevet, ägyptischer Gott, so viel ale Sebat (f. b.).

Sevennen, f. Cevennen.

Severn (frang. Savorno), bei ben Alten Sabrina, hinsichtlich ber Größe und Wichtigkeit nach der Themse der zweite Fluf Englands, entspringt in einem kleinen See auf der Ditseite des Plinlimmongebirges in der Grafschaft Montgomern, und führt anfangs bis Llanibloes den alten Ramen Dafren. Innerhalb Bales fließt er gegen Nordost über Newtown und Welsbroot, wo er schiffbar wird, tritt oftwarts in die engl. Graffchaft Shrop, durchstromt dieselbe in sudöstlicher, dann in sudlicher Richtung die Grafschaft Worcester als ein breiter, tiefer und ruhig flutender Strom und wendet sich endlich in die Grafschaft Gloucester, wo er unterhalb Gloucester bereits unter dem Ginfluß der Ebbe und Flut steht. Nach vielen Krummungen wendet er fich bei Rag-Point subwestlich, bis er bei ber Einmundung des Avon (von Briftol ber) feinen Namen gegen ben bes Briftolfanals (Bristol Channel) vertauscht und weit ausgebreitet sich unbemerkt im Atlantischen Dcean verliert. Bis zur Mündung des Avon hat die S. eine Lange von 46 1/4 M. Ihr Beden umfaßt, ben Briftolkanal als deffen Erweiterung mitgerechnet, ein Areal von 5471/2 D.M. Ihre ansehnlichsten Rebenfluffe find rechts der Teme, ber burch seine romantische Scenerie berühmte Whye und ber Ust, links ber Byrnmy, Tern, Stour, der Upper-Avon und der schon erwähnte Lower-Avon. Durch zahlreiche Kanale ift die S. mit ber Themse, bem Trent, Sumber und Mersey verbunden und bildet so die Pulbader des Schiffahrts- und Bandelsverkehrs im sudwestlichen England. Der salmenreiche Flug ift aufmarts bis Welshpool 321/2 M. weit ohne alle Schleußen schiffbar. Das ganze weite Thal, weldes die S. durchfließt, ift ein Bild natürlicher Schönheit und Fruchtbarkeit. Der schönste Theil desselben liegt zwischen Gloucester und Worcester und heißt vorzugsweise Vall of Bevern

Severus (Cornelius), ein röm. Dichter im Zeitalter des Augustus, um 25 v. Chr., verfaste ein Gedicht über den sicilian. Krieg, wovon er sedoch nur das erste Buch vollendete, und ein anderes auf den Tod des Cicero, das von Einigen nur für einen Theil des zuerst genannten gehalten wird. Nur von diesem lestern hat uns Seneca ein Bruchstück erhalten, welches in Wernsdorf's "Poetae Latini minores" (Bd. 4) erläutert ist. Dagegen gehört das noch vorhandene, früher ihm beigelegte Gedicht "Aetna" wahrscheinlich einem spätern Verfasser an,

vielleicht bem jüngern Lucilius.

Severus (Lucius Septimius), rom. Kaiser von 193—211 n. Chr., geb. aus einer rom. angesehenen Familie zu Leptis in Afrika 146, bekleibete unter Commodus das Consulat und erhielt dann die Befehlshaberschaft über die pannonischen Legionen, von denen er auf die Nachricht von des Pertinar (s. d.) Ermordung zum Kaiser ausgerufen wurde. Er eilte sofort nach Rom, wo der Senat den Didius Julianus (f. d.) absette, hinrichten ließ und ihn anerkannte. Nachdem er die Prätorianer wegen ihres Frevels an Pertinar aufgelöst und sich aus den Legionen eine neue Leibwache von 50000 Mann gebildet, brach er gegen Pescennius Riger, ben die sprischen Legionen zum Kaiser ernannt hatten, auf und schlug ihn in drei Schlachten, zulest bei Iffus in Cilicien 194. Die Anhänger bes Pescennius, der auf der Flucht fiel, hatten sich in Byzanz gesammelt. S. nahm die Stadt und ließ die Besatzung und viele Einwohner tödten, die andern als Stlaven verkaufen. Hierauf wendete er sich gegen ben von den gallischen Legionen zum Raiser ernannten Clodius Albinus, den er bis dahin durch den Cafartitel beschwichtigt hatte. Die Schlacht bei Lugdunum (Lyon) im Febr. 196 enbete nach hartem Rampf glucklich für S. Clodius tödete sich selbst; seine Anhänger wurden auf das graufamfte verfolgt und über 40 Senatoren, die ihn begunftigt hatten, in Rom hingerichtet. Nach längerm Aufenthalt im Drient, wo er bie Parther bemuthigte, tehrte er 199 nach Rom zurud. hier ordnete er bie Rechtspflege und die Verwaltung und bewies sich dabei streng, einsichtig und sparfam, aber häufig auch leidenschaftlich und hart. Rur gegen seine und seiner Gattin Julia Domna fruh verderbten Söhne Caracalla (f. b.) und Geta, die er zu Mitregenten ernannt hatte, und gegen seinen Günstling, den Präfectus Prätorio Plautianus, war er allzu nachsichtig und gegen die Soldaten zu freigebig. Nachdent Caracalla 204 den Lettern vor seinen Augen hatte töbten lassen, erhob S. den berühmten Papinianus an seine Stelle, der nun mit den nicht minber großen Rechtsgelehrten Ulpianus und Paulus, seinen Beisigern, die Leitung der Rechtspflege und bedeutenden Einfluß auf die Staatsgeschäfte ausübte. S. selbst ging 208 nach Britannien, um die Caledonier zu züchtigen. Bevor er hier seinen Plan, die Insel durch Ausrottung ber Caledonier gang zu unterwerfen, ausführen konnte, farb er 211 zu Gboracum (York), voll Rummers über die Berberbtheit feiner Göhne.

Severus (Sulpicius), ein driftlicher Geschichtschreiber aus Aquitanien in Gallien, geb. um 363 n. Chr., gest. um 410, erwarb sich erst als Anwalt vor Gericht durch Beredtsamkeit großen Ruf, entsagte aber später aus Gram über den Verlust seiner Gattin allen öffentlichen Geschäf-

ten und lebte nur den Wissenschaften. Unter seinen historischen Schriften ist die bedeutendste die "Historia sacra" in zwei Büchern, worin er mit Präcision und in einem noch ziemlich guten sat. Stile, daher man ihn auch den dristlichen Sallustius nannte, die Begebenheiten von der frühesten bis auf seine Zeit erzählt. Die besten Ausgaben sind die mit den Anmerkungen von Borstius und Clericus (2 Bde., Lpz. 1709) und von de Prato (3 Bde., Verona 1741). Auch

forieb S. eine "Vita sancti Martini".

Sevigné (Marie de Rabutin-Chantal, Marquise von), eine durch ihre Briefe berühmte Französin, wurde 1626 zu Paris geboren. Sie verlor ihren Bater, einen wüthenden Raufbold, zeitig und erhielt durch einen Bermandten, den Abbe de Coulanges, eine gelehrte, besonders philologische Bilbung. Außerdem hatte sie Gelegenheit, an dem Hofe Ludwig's XIII. ihre geselligen Talente auszubilden. Weniger durch Schönheit als durch Anmuth und Geist ausgezeichnet, verheirathete sie sich 1644 mit dem Marquis Benri de G. Aus dieser Che entsprangen ein Sohn, Charles, und eine Tochter, Françoise Marguerite, die sich 1669 mit dem Grafen von Grignan vermählte und unter diesem Namen bekannt wurde. Der Marquis von S. erkaltete inbessen bald in der Reigung für seine Gemahlin und schickte dieselbe in die Bretagne, während er zu Paris mit Ninon de Lenclos und andern berüchtigten Frauen lebte. Er starb 1651 in einem Duell. Die Marquise widmete sich gänzlich ber Erziehung ihrer Kinder und kehrte erst nach drei Jahren an den Hof zurud. Ihre sittliche Strenge sowie ihre Theilnahme an der Coterie der sogenannten Précieuses im Hotel Rambouillet zogen ihr viele Spöttereien zu. Bergebens warben Turenne, Conti, ihr Cousin Bussp, Fouquet u. A. um ihre Gunft. Im 3. 1671 erhielt ihr Schwiegersohn, der Graf von Grignan, das Gouvernement der Bretagne, wohin ihm auch seine Gemahlin folgte. Diese Trennung verwandelte bei der Mutter die Liebe zur Tochter in eine schwärmerische Leidenschaft, und es begann zwischen Beiben jener berühmte Briefwechsel, der 25 3. ohne Unterbrechung dauerte. Die Briefe der Marquise offenbaren ein reines weibliches Gemuth, einen feinen, gebildeten Geift und eine garte, leicht erregbare Phantafie. Ihr Stil ist gewandt und correct, der Ausbruck natürlich, treffend und reich. Deffenungeachtet erhebt sich eigentlich die Verfasserin nicht über die Anschauungsweise ihrer Zeit. In den letten Jahren hielt sie sich bei ihrer kranken Tochter in der Provence auf, die sie pflegte. Sie starb daselbst auf dem Schlosse Grignan 18. April 1696 an den Blattern. Eine erste Sammlung ber "Lettres de Mad. de S. à sa fille" (2 Bbe., Rouen und Haag) erschien 1726. Der Ritter Perrin veranstaltete 1734 eine Ausgabe in vier Banden, an die sich 1737 noch zwei Banbe anschlossen. Als Freund der Familie verschaffte sich Perrin auch die Materialien zu er-Marenden Noten, die er bei der vollständigen Ausgabe von 1754 (8 Bde., Par.) benuste. Hierauf folgten die Ausgabe von Baucelles (10 Bde., Par. 1801), die von Grouvelle (8 Bde., 1806), endlich die in jeder Hinsicht vorzügliche von Monmerque und St.-Surin (10 Bde., Par. 1818— 19, nebst Supplementband, 1820). In neuerer Zeit besorgten Ausgaben Gault be St.=Germain (12 Bbe., Par. 1823) und Lefevre (6 Bbe., 1843). Walkenaer veröffentlichte "Mémoires touchant la vie et les écrits de Mad. de S. etc." (2 Bde., Par. 1842-43). — Die Gräfin Françoise Marguerite von Grignan, geb. 1648, gest. 13. Aug. 1705, war eine sehr schöne Frau und von philosophischer Geistesbildung. Der Ernst und die Kälte, welche sie in ihren Briefen verräth, bilden einen völligen Gegensas zum Charakter der Mutter. Eine ihrer Töchter, die Marquise von Simiane, geb. 1674, gest. 1737, erscheint in den Briefen als der Abgott ber Frau von S. — Charles, Marquis von S., geb. 1647, zeichnete fich in mehren Felbzügen aus, wurde, gleich seinem Bater, von der Ninon verführt und starb tinderlos 27. März 1713.

Sevilla, früher ein Königreich Spaniens in Andalusien (s. d.), das etwa 500 DM. umfaste und 1822 in die Provinzen Sevilla, Cadiz und Huelva getheilt ward. — Die Provinz Sevilla, wozu ein kleiner Theil von Estremadura geschlagen wurde, zählt auf 216½ DM. 420000 E. — Der Hauptort der Provinz wie früher des gleichnamigen Königreichs ist Sezisla, die größte Stadt Spaniens, nach Madrid die zweite im Range, nach dieser und Barcelona die volkreichste, in einer Ebene am linken Ufer des Guadalquivir gelegen, der Sitz eines Erzbischofs, des Generalcapitäns von Andalusien, eines königl. Obergerichts (Audiencia real) und einer Universität. Die Stadt wird von einer Mauer mit 100 Ahürmen umgeben, hat mit ihren Borstädten einen Umfang von 3½ M. und 100500 E. Die Gegend ist sumpsig, die Straßen sind eng, aber die Häuser großartig, mit platten Dächern und maurischen Verzierungen. Als Sehenswürdigkeiten sind zu erwähnen: die Kathebrale, 1401—1519 auf dem Fundamente der frühern Hofmosche ausgesührt, ein imposantes Gebäude, die größte und herrlichste Kirche in Spanien, reich an Kostbarkeiten und an Gemälden der besten span. Meister, worum-

70 Sèvre

ter der knieende heil. Antonius von Murillo bas berühmteste, mit zahlreichen Rapellen, fünf Schiffen, 90 trefflich gemalten genstern, einer großen Orgel, sowie mit bem Grabbentmale bes Christoph Columbus, in welchem die Reste seines Sohnes Ferdinand ruhen. Daneben findet fich ber schone Thurm Giralba, 364 g. hoch, inwendig so gebaut, daß nian bis zur Spise binauf reiten kann. Ferner ber großartige königl. Palast Alcazar, die ehemalige Residenz ber maurischen Könige, worin 1478 die Inquisition ihr erstes Tribunal errichtete, seit dem 13. Jahrh. bis auf bie neueste Zeit mannichfach verandert; ber erzbischöfliche Palast, die Munze, bas Rapuginerklofter mit Gemalden von Murillo, das Rarthäuserklofter vor der Stadt mit ichonen Semalben und großem Garten, bas von Murillo gestiftete und burch seine Meisterwerte geschmudte Dospital be la Caribab ober Caritas; bas Amphitheater zu ben Stiergefechten, bas größte dieser Art in Spanien; die maurische Bafferleitung (Cannos de Carmona), welche 400 Bogen hat; bie Alameba, ein großartiger öffentlicher Spaziergang, und die Promenade Pafeo am Guabalquivir, las Delicias genannt; die große, 1757 errichtete, von Graben mit gugbrucken umschlossene königliche oder Nationaltabackfabrik, ein Meisterstück der Baukunst; das Sanbeletribunal (el Consulado), gewöhnlich die Börse (la Lonja) genannt, als solche unter Philipp II. erbaut, aber jest zu verschiedenen andern 3meden dienend und im obern Geschof bas amerik. Ardiv enthaltend. Die Universität zu G. (in dem ehemaligen Jesuitencollegium) wurde 1504 geftiftet. Gie ift im Besit einer Bibliothet von 20000 Banden und zählt 1000-1200 Stubenten. Außerdem find in S. noch zu bemerken : die königl. Schule Santelmo, worin Seeleute erzogen werben, die Mabemie ber iconen Wiffenschaften, die Bau-, Bildhauer- und Maleratabemie, bas Musenm und mehre andere Gemaldesammlungen. Die Seibenfabritation, obgleich bei weitem nicht mehr so blühend wie ehebem, beschäftigt doch immer noch viele Bebstühle. In der Borftadt Triana, am rechten Ufer des Guadalquivir, welche durch eine Brude mit der Stadt verbunden ist, befindet sich die große königl. Stuckgießerei. Sonst mar S. die Niederlage bes ganzen Nationalverkehrs und die größten Schiffe konnten bis zur Stadt kommen; jest ift ber Fluß so versandet, daß nur kleinere Schiffe ihn befahren können, und der Handel hat sich nach Cadiz gezogen. Doch treibt S. immer noch lebhaften Handel, sowol mit Manufactur- und Co-Ionialwaaren als mit Wolle, DI, Güdfrüchten, Safran und Güßholz. S., das alte Hispalis, schon unter ben Römern ein sehr ansehnlicher Ort, galt unter ben Bandalen und Westgothen als die Hauptstadt des südlichen Spanien. Im J. 590 und 619 wurden hier die beiben Concilia Hispalensia abgehalten. Im 8. Jahrh. fiel die Stadt in die Bande der Araber, die sie Ifchbilijah nannten und unter denen sie zur bedeutendsten Stadt der Halbinsel emporblühte und 400000 E. zählte. Seit 1026 war sie Sip des maurischen Königreichs der Ababiden oder Beni-Abad, 1091 kam sie in Besit der Almoraviden, 1147 der Almohaden. Am 22. Nov. 1248 wurde sie nach 18monatlicher Belagerung von Ferdinand III. von Castilien erobert und blieb feitdem im Besige der Christen. Damals manderten gegen 300000 E. größtentheils nach Granada und Afrika aus. Noch im 17. Jahrh. gahlte S. 130000 Menschen, die mit Seidenweberei und andern Gewerben beschäftigt waren. Seit 1501-1726 hatte S. den ausschließlichen Handel mit Amerika. Jährlich gingen von ihr die 12 Galeonen nach Portobello und (seit 1547) die 15 Schiffe nach Beracruz. Seitbem sich aber ber Handel 1726 nach Cabiz zog, gerieth auch die Gewerbthätigkeit in Verfall. Zu S. bilbete sich 27. Mai 1808 die span. Centralfunta gegen die Franzosen, die sich bei dem Vorrücken berfelben 1. Febr. 1810 nach Cadiz zurückzog. Auch die Cortes flüchteten sich 1823 von Mabrid nach S. und entführten den König von hier nach Cabig.

Sevre ist der Name von zwei Flüssen im nordwestlichen Frankreich. Die Sevre-Rankaise entspringt in der Bergebene Gatine, nimmt rechts die Moine, links die Maine auf und ergießt sich nach einem Laufe von 17 M. Nantes gegenüber in die Loire. Die Sevre-Riorkuise entspringt etwa 7 M. südöstlicher bei dem Dorfe Sepvret und mündet nach einem Lause von 19 M., wovon 9½ (von Niort an) schiffbar, und nach Aufnahme der Autise und Bende in einer sumpsigen Gegend in das Atlantische Meer, zwei M. nördlich von Larochelle. Nach diesen zwei Flüssen ist das Depart. Deux-Sevres genannt, welches die Quellen beider und die größere Stromstrecke der Sevre-Niortaise als ihren Hauptsluß enthält. Dasselbe ist aus Theisen von Poitou, Aunis und Saintonge zusammengesest und zählt auf 110½ DR. 323600 E. Die Bergebene Gätine, eine nordwestliche Berlängerung der Gebirge von Limousin, ein wechselvolles, start bewaldetes Granitplateau von 432 F. mittlerer Höhe, nimmt fast ein Drittel des Areals ein. Es enthält viele sischen Teiche Teiche und die Quellen vieler kleiner Flüsse, von denen die beiden Sevres, der Thoue, die Boutonne, der Argenton, der Lambon, die Autise, der Mignon und die beiden Dives nennenswerth. Auch sehlt es nicht an Sümpfen im Süden

und Nordosten. Das Klima ift tubl, feucht und in manchen Gegenden ungesund. Der Boben iff in den Thalern fruchtbar, der Aderbau aber, der die gewöhnlichen Producte des westlichen Frankreich liefert, wird läffig betrieben. Ausgebehnte Weiden und Biefen unterftusen bie Biehzucht, welche einen Paupterwerbszweig des Landes bildet. Das Mineralreich bietet Gisen, Antimonium, Mühl- und Feuersteine und Salpeter. Die besuchtefte der Mineralquellen ist die von Bilazan unweit Thouars. Die Gerberei und Bandichuhfabrikation bilden bie Sauptzweige ber Induftrie. Außerdem bestehen Fabriten in Leinwand, Bollen- und Baumwollenzeugen, Strumpfwaaren, Leder u. f. w.; ferner Papiermublen, Sohöfen, Topfereien und zahlreiche Branntweinbrennereien. Der Handel ist lebhaft, hauptfächlich mit Maulthieren und Maulefeln, Pferben, Getreide, Mehl, Holz, Branntwein u. f. w. Das Departement zerfällt in die vier Arrondissements Niort, Bressuire, Melle und Parthenay. Die Sauptstadt Riprt, an der Serre-Miortaise, in schöner Umgebung gelegen, früher befestigt, hat ein Rathhaus, welches ehemals den Palast der Eleonore von Aquitanien bildete, einen Donjon des ehemaligen festen Schloffes für Strafgefangene, schöne Kafernen, ein Communal-College, eine Zeichen- und Dalerschule, einen botanischen Garten, verbunden mit einer Schule für Landwirthschaft, ein Athenaum für Runft und Wiffenschaft, eine Manufacturentammer, eine fehr gewählte öffentliche

Bibliothet und zählt 18800 gewerbthätige Einwohner.

Sevres, eine Landstadt von 7000 E., zwei Stunden westlich von Paris, an der großen Straße nach Berfailles, ift berühmt burch feine prächtige Porzellanmanufactur. Die Anstalt wurde 1738 im Schloffe Bincennes gegründet, aber 1755 von den Generalpachtern, welche fie angekauft hatten, nach S. verlegt. Auf Bitten ber Pompadour kaufte Ludwig XV. 1759 die Manufactur von den Generalpachtern, und seitdem gehört sie zu den franz. Krondomanen. Die Anstalt besitt ein in seiner Art einziges Museum, nämlich eine Sammlung von ausländischen Porzellanfabrikaten und ben zu ihrer Verfertigung gebräuchlichen Materialien, eine Sammlung von inländischen irdenen und Porzellangeschirren nebst den Thonarten, woraus sie gemacht find, und eine Sammlung Mobelle von allen tostbaren Basen, Servicen, Figuren, Statuetten u. f. w., die in der Manufactur seit ihrer ersten Einrichtung fabricirt worden sind. Das ursprünglich in S. verfertigte Porzellan, das sogenannte weiche Porzellan (Porcelaine tendre), war eine Mischung von Glas und Erdarten, die sich durch Fluß verbinden ließen. Es wurde aber aufgegeben wegen seiner schäblichen Birtungen auf die Gesundheit der Arbeiter. Das gegenwärtig fabricirte Porzellan, das sogenannte harte Porzellan (Porcelaine dure), befieht aus Porzellanerbe von Limoges, Alkali, Salpeter und Riessand, wozu in fluffigem Bufande Thon hinzugethan wird. Es erfodert große Sige, bis es hart wird, kann aber nur durch Polz gebrannt werden. Die Glasur bringt man mit Feldspath heraus. Das sogenannte Biscuit de Sèvres ist die unglasirte Substanz. Das Fabrifat von S. ist volltommener als das aller anbern Manufacturen in Frankreich, obschon bieselbe Masse allenthalben gebraucht wird. Das weiße Porzellan ift theurer als das jeder andern Manufactur, megen der kosibarern und schwierigern Formen und Arten der Waaren. Die bei der Fabrit angestellten Maler sind namhafte Künstler; die Bahl der Arbeiter beläuft sich auf 200. Die Manufactur, die bei weitem nicht ihre Rosten dect, wird auf Rechnung des Staats unterhalten, und die vorjuglichsten Stude, die sie liefert, werben jedes Fruhjahr zu Paris mit den Arbeiten der Gobelinsfabrit ausgestellt.

Sewastopol oder Gebastopol, eine neue, an der Stelle des Tatarendorfs Achtsar oder Athtfar unter Katharina II. 1786 gegründete Stadt des ruff. Gouvernements Taurien, in einer burren, tablen Gegend an ber Subwestfuste ber Rrim (f. b.), in Form eines Amphitheaters an einer Anhöhe hinangebaut, besitt in seiner 2 St. weit von Sudwesten her in das Land eindringenden Bai einen ber geräumigsten und fichersten Safen ber Welt, der barum zum Kriegshafen und zur Station der gesammten ruff. Kriegsflotte des Schwarzen Meeres gewählt worden ift und wegen seiner Lage und großartigen Befestigungswerke von der Meeresseite für uneinnehmbar gilt. Die Hafenbai ist 1 M. lang, hin und wieder 1/4 M. breit, hat eine Tiefe von 60 -70 F., vortrefflichen Ankergrund und am Gingang ein fo schmales Fahrmaffer, daß kaum zwei leichte Kriegsschiffe nebeneinander laufen können. Sie verzweigt sich nach allen Richtungen in funf durch vorspringende Landzungen geschiedene fleinere Baien, die ebenso viele naturuche Bafen bilden und volltommen ficher find. Die erfte berfelben bildet ben Bandelshafen, geschüst burch die Batterien ber zwei außersten Forts Alexander und Konstantin, mit fe 160 Kanonen. Weiterhin folgt der Kriegshafen, der aus zwei Theilen besteht, dem großen für die wehrhaften und bem tleinen für bie abgetatelten Rriegsschiffe. Beide find durch die unmit-

telbar babinter aufsteigenben Raltfelsen vor allen Stürmen gesichert und, wie bie Stadt selbst, gegen feindliche Angriffe durch das neuerbaute Fort Nitolaus, das in seinen toloffalen Dimenfionen und 240 Feuerschlunden eine eigene Festung für sich bildet, sowie durch zahlreiche Landbatterien und Redouten geschütt. Bont Bassin ber Flotte trennt eine Landzunge die Dock, großartige und überaus kostspielige Bauten, nach bem Plane und unter ber Leitung bes engl. Ingenieurs John Hupton errichtet und durch ein Dockbaffin gespeist, in welches mittels eines durch einen Berg und über eine Thalschlucht geführten zehn Werst langen Kanals das Wasser aus dem bei Interman in die Bai von S. mundenden Bache Aschernaja Ratschka (Schwarges Flüßchen) geleitet wird. Außerdem noch erfolgt biese Speisung durch ein Reservoir, in bas mittels eines Dampfpumpwerks Meerwasser gehoben wird. Ditlich von den Docks, jenseit einer andern Landzunge und bes Forts St.-Paul, wird ein vierter kleiner Bafen zur Ausruftung leichter Kriegsschiffe benust. Die Stadt selbst ift fehr regelmäßig gebaut, enthält aber außer ben Hauptstraßen und ber prachtvollen Treppe am Quai nur eine Menge unbedeutenber Plage und Gaffen, auch, außer ben Militar - und sonstigen Krongebauben, nur Baufer von fehr gewöhnlicher Art. S. zählte vor dem Ausbruche des Rriege 1853 mit Ginschluß der fehr zahlreichen Marine- und Festungsmannschaften etwa 45000 E. Die Stadt ist ber Six einer Abmiralität, hat ein neues im größten Maßstabe aufgeführtes Admiralitätsgebäude, ein Seearfenal, eine Quarantaneanstalt, zwei Leuchtthurme, ungeheuere Magazine, Kasernen, Hospitäler und andere Krongebäude für die hohen Seeofsiziere und die Marinesoldaten, eine schöne griech. Rathedrale, mehre andere Rirchen, eine mit vielem Lupus ausgestattete Bibliothet u. f. w. Die Quais sind prächtig, über 1/2 M. lang, ihre Unterlage im Baffer von großen Kalksteinquadern, der obere Theil von Porphyr, die Brüstungen, Pilaren u. f. w. von Granit. Dbicon S. felbst teine Alterthumer aufweist, liegt es boch inmitten intereffanter historischer Reste. Reichliches Material für die großartigen Bauten in S. liefern die benachbarten Steinbruche von Interman, einen vortrefflichen Raltstein, der, hauptfächlich aus versteinerten Seethieren bestehend, anfangs weich wie Rreibe, bann aber, ber Atmosphäre ausgesett, ungemein hart wird. Das Thal von Interman, einer ehemaligen genuesischen Festung, jest einem Flecken, ift verödet, aber voll merkwürdiger Überreste der alten Stadt, die aus dem Felsengebirge gehauen war. In ber Nähe liegen Koslow ober Jewpatorija, bas alte Eupatoria, und an einer sichem Bai die Colonie Balaklawa, an der Stelle des altgriech. Hafenorts Symbolon, im Mittelalter eine blühende Sandelsstadt der Genuesen, Cembalo genannt, jest meist von Griechen bewohnt, bie sich mit Fischerei, Wein- und Melonenbau beschäftigen und ein eigenes Bataillon bilden, bem bisher die Strandwache auf der ganzen Südwestfüste anvertraut war. Die Bai von S. selbst war den Alten unter dem Namen Ktenûs (d. h. Kammhafen) bekannt. Die Landzunge zwischen ihr und der Bai von Balaklawa ist der herakleotische Chersonesos mit der von Heraklea am Pontus im 5. Jahrh. v. Chr. aus gegründeten fehr bedeutenden Sandelsstadt Chersonefos-Beraklea, die 1 M. im Umfang, eine Citadelle und einen Dianentempel hatte. Sie behauptete noch zur Beit der röm. Raiser ihre Freiheit, beherrschte das südliche Zaurien und war bann Hauptstadt einer byzant. Provinz und eines Erzbischofs. Im J. 988 schon wurde sie durch die Russen unter Wladinier d. Gr., der sich hier, zu Korsun, taufen ließ, vorübergehend erobert. Später sah sie sich durch das genues. Kaffa (f. d.) verdunkelt. Im J. 1363 ward sie durch Olgerd von Lithauen verheert, im 14. oder 15. Jahrh. von den Tataren völlig zerftort. Bei der Eroberung der Krim durch die Ruffen hatte sie noch bedeutende Ruinen aufzuweisen, die aber jest fast spurlos verschwunden sind. Das Ende jener Landzunge, das jesige Cap Fanari, war das Borgebirge Parthenium, wohin die Griechen die taurische Diana und die Iphigenia versetten. Vgl. Polsberm, "De redus Chersonesitarum et Callatianorum" (Berl. 1838); Köhne, "Beitrage zur Geschichte und Archaologie von Cherronesus in Taurien" (Petersb. 1849).

Sewerien, ein ehemaliges blühendes Fürstenthum im Süden des heutigen Rufland, bildete zur Blütezeit des poln. Staats einen Theil der Ukraine, kam dann mit den übrigen Provinzen der Ukraine 1667 an Rufland und wurde 1782 in eine russ. Statthalterschaft mit Namen Rowgord Sewersky umgewandelt, die mit den Statthalterschaften Kiew und Tschernigow unter einen besondern Generalgouverneur gestellt war und einen eigenen griech. Bischof erhielt. Im J. 1802 wurde S. dem Gouvernement Tschernigow einverleibt. Der alte Herrschersts Rowgord-Sewersk zählte unter poln. Herrschaft 10—20000 E., als russ. Statthalterschaft

noch etwa 8000, jest aber fast um die Hälfte weniger.

Sexagefimaleintheilung nennt man die Eintheilung der Zeit in 60 Theile, nämlich der

e in 60 Minuten, ber Minute in 60 Secunden und der Secunde in 60 Tertien. Die esimaleintheilung des Kreises, nämlich seiner 360 Grade in 60 Minuten u. s. w., wurde nereich während der Revolution durch die viel bequemere Decimal- oder eigentlich Centeintheilung ersest, die man aber später dennoch wieder fallen ließ.

ertant ist in der allgemeinsten Bedeutung der sechste Theil eines Kreises oder ein Sector O Graden. Gewöhnlich aber versteht man darunter einen Spiegelsextanten, d. h. ein 3, jur See unentbehrliches Instrument, welches dazu dient, die Winkel zweier Gegen-: in jeder Richtung und selbst bann zu messen, wenn der Beobachter, wie dieses auf Schifer Fall, keinen festen Stand hat. Es besteht aus einem Rreissector (gewöhnlich von raben oder dem sechsten Theil eines Kreises, wovon das Instrument auch den Ramen em beffen Mittelpunkt sich eine Alhidade dreht, welche an dem einen Ende einen Spiegel ber senkrecht auf der Cbene des Kreises steht und durch den Mittelpunkt desselben geht. nderer ebener und viel kleinerer Spiegel ist gleichfalls auf der Ebene des Kreises senkrecht agleich so auf bem Gertanten selbst befestigt, daß er mit dem großen Spiegel parallel steht, die Alhidade auf den Nullpunkt der Theilung zeigt. Die obere Hälfte dieses kleinen Spiet durchbrochen, b. h. nicht mit Amalgam belegt, sodaß der Strahl von dem einen der beiegenstände, den man beobachten will, durch den durchbrochenen Theil des kleinen Spienmittelbar in das Auge des Beobachters oder in das gewöhnlich dabei angebrachte kleine ohr (bas für nahe irbische Gegenstände eine bloße Röhre ohne Gläser ift) gelangt. Dann nachdem man die Ebene des Sextanten in die durch beide Begenstände gehende Ebene gehat, die Alhidade, welche den großen Spiegel trägt, so lange um den Mittelpunkt des nten gedreht, bis die Strahlen des zweiten Gegenstandes auf den großen Spiegel fallen, elchem sie nach dem kleinen Spiegel und von diesem endlich ebenfalls in das Auge des ichtere jurudgeworfen werden. Während diefer Drehung der Alhibade aber muß bas Reflexion durch den unbelegten Theil des kleinen Spiegels gesehene Bild des erften Gendes immer nahe in der Mitte des Fernrohrs erhalten werden. Wenn sich nun beide Bil-1 Fernrohre genau beden, so ift ber Winkel, welchen beibe Spiegel miteinander machen, ver Bogen, welchen die Alhidade durchlaufen hat, gleich der Hälfte des gesuchten Winkels, eide Gegenstände im Auge des Beobachters machen. Der Umfang des Sextanten ift aber r schon so eingetheilt, daß jeder halbe Grad des Kreises als ein ganzer bezeichnet ist (also in 60, sondern in 120 Grade, die nun wieder in se seche Theile von 10 Minuten getheilt während ein angebrachter Ronius (f. Runez) Theile von 10-30 Secunden noch zu 1 gestattet), sodaß der unmittelbar abgelesene Bogen auch sogleich ben gesuchten Winkel Will man aber die Bobe eines Gegenstandes, 3. B. eines Thurms oder der Sonne, 1, so muß man zu Lande, wo der Horizont nicht genau begrenzt ist, sich eines künstlichen onts bedienen, ber aus einem horizontal gelegten Glasspiegel ober auch aus einer er-, DI-, Beingeift- ober Quedfilberfläche besteht. Man betrachtet bas in Diesem Borisich spiegelnde Bild als den zweiten Gegenstand und verfährt ebenso, wie bereits erwähnt 2. Auf diese Beise erhält man, weil in dem kunftlichen Borigonte das Bild ebenso tief bem Horizonte fich darstellt, als sich der Gegenstand über demselben befindet, unmittelbar ppelte Höhe bes Gegenstandes. Bei Beobachtungen der Sonne schüst man das Auge gefärbte Gläser vor dem allzu starten Glanze derselben. Der Balbmeffer des Sertanten gt 5—13 Boll; noch kleinere heißen Dofensertanten und werden in der Hand gehalten. rfte Idee zu diesem vortrefflichen Instrumente, welches das einzige ift, das der Seemann sem Zwede auf bem schwantenben Schiffe benugen tann, verdantt man Remton, deffen reibung und Zeichnung sich 1742 in dem Nachlasse Hallen's fand. Doch wird gewöhnlich p, welcher den ersten Sertanten ausführte, für den Erfinder gehalten und das Instrument u Ehren der Hablen'sche Spiegelsertant genannt. Mayer und Borda (f. d.) haben an 1 Instrumente mehre Berbesserungen angebracht und statt eines blogen Kreisausschnitts gangen Rreis, nach benfelben Grunbfagen, mit Spiegeln verfeben. Diefes fo verbefferte ument führt den Namen des Mayer-Borda'schen Spiegelkreises.

extett ist ein Tonstück für sechs selbständige Instrumental- oder Singstimmen. Mozart, ini, Moscheles und Beethoven haben Meisterstücke in dieser Art geliefert. Für Singstim-kommen die Sextette häusig in Opern vor. Berühnt ist das charakteristische Sextett im

m Act des "Don Juan" von Mozart.

ertius, der Name eines rom. Geschlechts, dem Lucius G. angehörte, der, nachdem it Cajus Licinius zehn Jahre hintereinander das Bolkstribunat bekleidet hatte, 366

v. Chr. ber erste plebejische Consul war. — Cajus S. tämpfte als Consul mit Cajus Cassus Longinus 124 und als Proconsul in dem südlichen Transalpinischen Gallien, dessen Groberung die Römer damals begonnen hatten, mit Glück gegen die Arverner und die ligurischen Salluvier. Bei den warmen Quellen, wo er die Lestern besiegte, gründete er 122 v. Chr. eine Stadt, nach ihm Aquae Sextiae, daher heutzutage Air, genannt. — Publius S., wie es scheint, richtiger Gestius, war 63 v. Chr. als Quästor des Consuls Cajus Antonius gegen Catilina thätig und begleitete dann senen in seine Provinz Macedonien. Als Bolkstribun wirkte er 57 mit Milo für Cicero gegen Clodius. Auf Antried des Lestern wurde er 56 wegen Bestechung bei den Wahlen und wegen Gewaltthätigkeit angeklagt, von Cicero in einer noch erhaltenen Rede vertheidigt und freigesprochen. Nach der Prätur 53 verwaltete er Sicilien; später begab er sich von der Seite des Pompejus auf die des Cäsar.

Sextole nennt man eine Gruppe von sechs Tonen, welche gleichen Zeitwerth haben; dann bie sie bezeichnende Notenfigur. Man bezeichnet sie gewöhnlich über den Roten durch . Die Sextole gilt so viel als vier Noten von demselben Werthe und läßt sich in drei gleiche Theile zer-legen; doch darf sie deshalb nicht mit zwei Triolen verwechselt werden, da die Accente verschieden sind. Eine aus sechs Noten bestehende Figur, die in zwei Theile zerfällt, ist im Gegentheil

eine Doppeltriole.

Sextus Empiritus, ein Steptiter zu Ende des 2. Jahrh., wahrscheinlich ein Grieche, lebte zu Alexandrien und Athen und verband vielen Verstand mit ausgebreiteter Gelehrsamkeit. Den Namen Empirikus, d. h. der Empiriker, erhielt er, weil er als Arzt der empirischen Schule augerechnet wird, die zu seiner Beit blühte. In seinen Werten erscheint die steptische Kunft auf der Höhe, welche sie im Alterthume erreicht hat. Doch besteht sein Verdienst weniger in der eigenthümlichen Entwickelung ber Stepfis als vielmehr in ber vollständigen Sammlung und klaren Anordnung der Maximen und Schlußweisen, deren sich die frühern Steptiker gegen den Dogmatismus bedient hatten, wobei er vornehmlich die Schriften des Anefidemus benutte. Die Stepsis sette er in die Runft, Erscheinungen und Gedanken einander auf alle mögliche Weise so entgegenzusepen, daß man durch das Gleichgewicht der entgegengelesten Thatsachen und Grunde gur Buruchaltung (enoxy) bes Urtheils über Gegenstände, beren Befen verborgen ist, und baburch zu unerschütterlicher Gemutheruhe (arapakta) in Sachen ber Meinung und zum Gleichmuth in Sachen ber Nothwendigkeit gelange. Da er mit dieser Stepfis und den von ihm gesammelten Wendingen der Stepsis, die von Spätern 3weifelsgrunde genannt wurden, vornehmlich die philosophischen Systeme bekampfte, wobei er oft sehr sophistisch verfuhr, so sind seine Schriften für die Kenntniß der griech. Philosophie von großer Bichtigkeit. Bir besiten von ihm noch zwei Werke in griech. Sprache, wovon das eine ("Pyrrhoniae hypotyposes") eine Entwicklung des Phrthonismus (f. Phrtho) überhaupt, das andere ("Adversus mathematicos") eine Anwendung der Phrrhonischen Runst auf alle damals geltenden philosophischen Systeme und andere Wiffenschaften und Erkenntnisse enthält. Das lettere besteht eigentlich aus zwei Abtheilungen, von denen die erste in sechs Büchern die Unsicherheit der Grammatit, Rhetorit, Geometrie, Arithmetit, Aftrologie und Musit, die zweite in fünf Büchern die der philosophischen Wiffenschaften (Logit, Physit und Ethit) nachzuweisen sucht. Berausgegeben wurden beide Werke von Fabricius (Lpg. 1718; neue Ausg., 2 Bde., Epg. 1840), am besten von Better (Berl. 1842); eine deutsche Übersetzung begannen Niethammer und Buble (Bb. 1, Lemgo 1801).

Sernalfystem (Geschlechtssystem), f. Geschlecht.

Seydelmann (Jak. Crescenz), ein durch seine Sepiazeichnungen bekannter Maler, wurde zu Dresden 1750 geboren und machte seine Studien seit 1772 in Rom. Bei seiner Ruckehr von dort 1782 wurde er Professor der Akademie der Künste zu Dresden. Doch Italien blied das Ziel seiner Wünsche. Noch neun mal besuchte er dasselbe, zulest 1818. Er starb in Dresden 27. März 1829. Seine Zeichnungen, bestehend in vortresslichen Copien, sind sehr zahlreich und als Sepiazeichnungen Meisterstücke. Eine seiner gelungensten Arbeiten ist die Copie der Nacht des Correggio, welche Morghen in Kupfer gestochen hat. — Auch seine Gattin, Apolionia S., geborene de Forgue, geb. zu Benedig 1767, erward sich als Zeichnerin und Maserin Ruf und führte viele Sepiazeichnungen aus. — Sein ältester Bruder, Franz S., der als Componist sich bekannt machte, geb. 1748, war ein Schüler Naumann's, dem er 1765 mit Schuster nach Italien folgte, wo er sich namentlich auch als Tenorsänger ausbildete. Nach seiner Rückehr wurde er in Dresden 1772 als Kirchen- und Kammercomponist, 1787 als Kapellmeister

angestellt und starb 23. Det. 1806. Unter seinen Opern sind zu erwähnen: "Die schöne Arseme", "Das sächs. Bauermädchen" und "Turco in Italia"; auch schrieb er mehre Sonaten u. s. w.

Sepbelmann (Karl), einer ber ausgezeichnetsten Schauspieler, geb. 24. April 1795 zu Glat in Schlessen, besuchte das dortige Gymnasium und trat 1813 als Soldat ein. Später begann er seine Laufbahn als Schauspieler auf den Bühnen zu Breslau, Gräs und Olmüt; boch wollte es ihm nicht glücken, sich Beisall zu erwerben. Erst in Prag gewann er allgemeinern Rus. Er war dann in Kassel, in Darmstadt, 1829 in Stuttgart, gab 1831 in Wien, wo er schon entschiedenen Beisall fand, und 1837 in Berlin mit großem Erfolge eine Reihe Gastrollen. Er verließ 1838 Stuttgart, wo sich seine Verhältnisse unangenehm gestaltet hatten, und nahm eine lebenslängliche Anstellung in Berlin an, wo er 17. März 1843 starb. Seine Kunst war die des scharf berechnenden Berstandes, unterstützt durch eine eigenthümliche Sabe, die geistigen Resultate durch äußere Hülfsmittel zur Verwirklichung zu bringen. Dassenige Element, welches ihm sehlte, war das der Begeisterung, die den Woment zum Schassen. Dassenige Element, welches ihm sehlte, war das der Begeisterung, die den Woment zum Schassen Bellenberger in Issand's "Abvocaten"; Issand's "Essgländler", Abbe de l'Epée und Richard Brandon in Rellstad's "Eugen Aram". Eine Gattung von Rollen, die ihm auch ganz besonders gelangen, waren die seinern des Schauspiels. Bgl. Rötscher, "S.'s Leben und Wirten" (Berl. 1845).

Sendlis (Friedr. Wilh. von), preuß. General, geb. zu Kaltar bei Kleve 3. Febr. 1721, zeigte icon als Knabe und als Page in Diensten des Markgrafen von Schwedt durch manches Bagftud den fünftigen tuhnen Reiter. Nachdem er 1739 in preuß. Dienste getreten, wurde er im ersten Schlesischen Kriege gefangen, sehr bald aber freigegeben. In der Schlacht bei Hohenfriedberg nahm er den fachs. General von Schlichting mit eigener Band gefangen und wurde hierauf zum Major ernannt. Auch in der Schlacht von Sorrzeichnete er sich rühmlich aus. Seine Tüchtigkeit veranlaßte 1752 seine Erhebung zum Dberftlieutenant; bald barauf wurde er Commandeur des Dragonerregiments Bürtemberg, 1753 des Kuraffierregiments von Rocow und 1755 Oberst. Einen glänzenden Angriff führte er in der Schlacht bei Kollin 1757 aus, und zwei Tage nachher ernannte ihn der König zum Generalmasor. Am 7. Sept. 1757 führte er ein kühnes Gefecht gegen die feindliche Cavalerie bei Pegau, und bereits 19. Sept. vertrieb er den Marschall Soubise in so eilfertiger Flucht aus Gotha, daß er mit seinen Offizieren bas für senen und seine Generalität aufgetragene Mittagsmahl im Schloffe einnehmen konnte. Bom Könige mit dem Commando über die gesammte Cavalerie beauftragt, feierte er seinen glorreichsten Tag in der Schlacht bei Rokbach 5. Nov. 1757, in Folge deren ihm der König ben Schwarzen Ablerorden verlieh, ihn zum Generallieutenant erhob und zum Inhaber des Kürafsierregiments von Rochow ernannte. Seinen Ruhm erhöhten die Schlachten von Zorndorf und Dochfirch. In ber Schlacht von Runnersborf mußte er auf wiederholten Befehl des Ronigs seine glücklich gewählte Stellung verlassen. Die Schlacht ging verloren; S. wurde verwundet und mußte nach Berlin gebracht werden. Da man öffentlich den Berluft der Schlacht dem zur Unzeit vom Könige an S. erlassenen Befehle zuschrieb, so benahm fich ber König sehr kalt gegen ihn und ließ ihn an mehren Gefechten keinen Theil nehmen. Balb aber waren Beibe wieder versöhnt, und in der Schlacht bei Friedberg, 1762, fand S. die beste Gelegenheit, seine Umsicht in Berwendung der Infanterie wie der Cavalerie in glanzender Beise zu bewähren. Rach bem Frieden übertrug ihm der Konig die Inspection aller in Schlesien stehenden Cavalerieregimenter und ernannte ihn 1767 zum General der Cavalerie. Er starb 7. Nov. 1773. Sein Grab in dem Garten seines Landguts Minkowski bei Namslau in Schlesien bezeichnet ein einfaches Denkmal. In Berlin ließ ihm der König auf dem Wilhelmsplate ein marmornes Denfmal errichten.

Sepffarth (Gust.), Professor der Archäologie an der Universität zu Leipzig, geb. 13. Juli 1796 zu Übigau im Herzogthum Sachsen, studirte seit 1815 in Leipzig Philologie und Theologie, habilitirte sich 1823 in der philosophischen Facultät und erhielt 1825 eine außerordentliche Professur der Archäologie. Aus seiner Habilitationsschrift "De pronunciatione vocalium Graccorum" entstand das umfassende Wert "De sonis literarum Graecorum tum genuinis, tam adoptivis etc." (Lpz. 1824). Nach Spohn's Tode übernahm er die Fortsetung von dessen Werte "De lingua et literis veterum Aegyptiorum" (2 Bde., Lpz. 1825—31). Gleichzeitig ließ er die "Rudiments hieroglyphices" (Lpz. 1826) erscheinen. Nach S.'s Hieroglyphenssches diebe Hieroglyphe grundsätlich die Consonanten aus, welche der Name der Hieroglyphe enthält. Im J. 1826 unternahm S. mit königl. Unterstützung eine wissenschaftliche Reise nach Süddeutschland, Italien, Frankreich, England und Polland. Nach einem fast dreisährigen Aufenthalte im Auslande brachte er über 10000 Abdrücke, Abgüsse, Durchzeichnun-

gen und Abschriften ägypt. Monumente und toptischer Manuscripte gurud. Bon seinen anderweiten Schriften sind zu erwähnen das "Systema astronomiae Aegyptiorum quadripartitum" (Lpd. 1833); die Schrift "Unser Alphabet, ein Abbild des Thierkreises" (Lpg. 1834); die "Alphabeta genuina Aegyptiorum et Asianorum" (Lpg. 1840); "Die Grundsäte der Mytholegie und der alten Religionsgeschichte u. f. w." (Lpz. 1843) und "Untersuchungen über das Geburtsjahr Christi u. f. w." (Lpz. 1846), insgesamnit Arbeiten, die bei vielem Scharfsinn und gründlicher Gelehrsamkeit nicht frei von sehr kühnen Sppothesen sind und daher vielfach, oft ummurbig, angegriffen worden find. Seine und Spohn's Ansichten vertheibigte er gegen Champollion in mehren kleinen Schriften in engl., frang., ital. und lat. Sprache.

Sepfried (Ignaz, Ritter von), Componist, geb. zu Wien 15. Aug. 1776, wurde ungeachtet feiner Reigung und großen Anlagen zur Mufit von feinem Bater dem Studium ber Rechtswissenschaft gewidmet und durfte erst auf besondere Berwendung P. Winter's, der für Bien mehre Dpern feste, ben angetretenen Studien entsagen und sich ausschließlich der Runft zuwenben. Schon fruh hatte er sich unter Mozart's und spater unter Rozeluch's Leitung zu einem tüchtigen Rlavierspieler ausgebildet, sowie auch von Albrechtsberger Unterricht in ber Composition erhalten. In seinem 21.3., 1797, ward er an Schifaneder's Buhne, bem Theater an der Wien, als Rapellmeister und Componist angestellt, in welchem Amte er große Umsicht und eine bewundernswürdige Fruchtbarkeit zeigte. Im 3. 1828 zog er fich von bem Theater in bas Privatleben zurud und starb 26. Aug. 1841. S. ist zwar nicht unter die genialen Meister zu zählen, verdient aber wegen seines Strebens und Wirkens für die Kunst Anerkennung. Seine Werte für die Bühne und Kammer find langst vergessen, mahrend sich die Mehrzahl feiner Compositionen für die Rirche burch frischen und ebeln Sinn, der sich barin tund gibt, in Ach-

tung erhalten. Auch als musikalischer Schriftsteller hat S. viel Berdienstliches geleistet.

Seymour, eine engl. Familie, foll von den St.-Maure in der Normandie stammen, tritt aber in der Geschichte zum ersten mal mit Gir John S. auf, der zu Anfange des 16. Jahrh. Sherif von Somerset und Dorset war und nicht unansehnliche Güter in der Grafschaft Bilts befaß. Seine Tochter Jane wurde 1536 bie britte Gemahlin Beinrich's VIII., sein altester Sohn Edward aber Bergog von Somerset (f. b.) und Protector des Reichs. Gin Ururentel beffelben war Sir Edward G., ein berühmter Redner und Staatsmann, der als Mitglied des Unterhauses 1667 die Anklage gegen den Lordkanzler Clarendon erhob und durchseste. Im 3. 1673 murde er zum Sprecher ermählt, obgleich er tein Rechtsgelehrter mar, mas bisher als Bebingung für Erlangung dieser Bürde galt. Dbwol Torn, nahm er an der Revolution von 1688 Theil und starb hochbetagt 1707. Sein ältester Sohn war der Ahnherr der jesigen Berzoge von Somerset; ber zweite, Popham G., erbte die weitläufigen irischen Besitungen seines Betters, bes Grafen Conway, woher er sich G. Conway nannte. Er wurde 1699 im Duell getöbtet und wurde von seinem jungern Bruder Francis G. beerbt, der 1703 den Titel Lord Conway erhielt und 3. Febr. 1732 ftarb. Deffen zweiter Gohn, Benry G.-Conway, ein ausgezeichneter General und Staatsmann, befehligte 1761 die engl. Truppen in der Armee des Prinzen Ferdinand von Braunschweig, wurde 1765 Staatssecretar und ftarb als Feldmarfcall 1795; ber altere, Francis G.-Conway, bekleibete gleichfalls mehre wichtige Staatsamter, wie bas eines Lordlieutenants von Irland und eines Lord-Dberkammerherrn, wurde 1750 gum Grafen von Bertford, 1793 aber zum Grafen von Yarmouth und Marquis von Bertford erhoben und ftarb 14. Juni 1794. — Francis Charles G. Conway, britter Marquis von Bertford, geb. 11. März 1777, war anfange unter bem Namen eines Grafen von Yarniouth bekannt (bis 1822) und erfreute sich der besondern Gunft Georg's IV. Er besaß ben Geift, aber auch alle Laster eines Ebelmanns bes ancien régime. Dbwol Berr eines sehr großen Bermogens, welches ihm zum Theil durch fein väterliches und mutterliches Erbe, zum Theil aus feiner Deirath mit Maria Fagnani, einer natürlichen Tochter des Herzogs von Queensberry, zugefloffen war, verschmähte er nicht die niedrigsten Mittel, sich zu bereichern. Er lebte gewöhnlich in Poris ober Italien, wo er sich mit allen Erfindungen des raffinirtesten Lurus umgab. Seinem Charafter foll Bulwer einige Züge zur Schilderung Lord Lilburne's in "Nacht und Morgen" entnommen haben. Er ftarb 1. März 1842. Sein altester Sohn, Richard G. Conway, vierter Marquis von Hertford, geb. 22. Febr. 1800, hat fich burch seinen Runftsinn, der zweite, Lord Benry &., geb. 18. Jan. 1805, aber als Lion (f. b.) in der parifer Gesellschaft bekannt gemacht. — Gir George Pamilton G., ausgezeichneter Diplomat, ist der Sohn Lord George S.'s und Entel des ersten Marquis von hertford. Im J. 1797 geboren, wurde er 1817 als Attaché bei ber brit. Gesandtschaft im Baag angestellt, erhielt 1819 ben Posten eines Proto-

tollisten im auswärtigen Amte und begleitete 1822 ben Berzog von Wellington auf ben Congreß von Berona. Im Nov. 1823 ging er ale Legationefecretar nach Frankfurt, von wo er 1826 nach Stuttgart und 1828 nach Berlin verfest wurde. Im Sept. 1829 ward er jum Botschaftsrath in Konstantinopel ernannt, wo er sich eine große Kenntniß ber orient. Angelegenheiten erwarb. Hierauf fungirte er seit 1831 als Gesandter in Florenz, vom April 1836 an aber in derselben Eigenschaft in Bruffel, wo er an allen Unterhandlungen zur Schlichtung ber belg.-holl. Streitfrage bis zum Schlufvertrage von 1842 Theil nahm. Im J. 1846 nach Liffabon verfest, fah er fich tros der Unterftusung, welche England der portug. Regierung zur Dampfung des Aufftandes in Oporto angedeihen ließ, außer Stande, mit seinen Foberungen ju Gunften bes engl. Pandels durchzubringen, und tam badurch zu bem Ministerium Cabral in ein gespanntes Berhältniß, welches im Jan. 1851 seine Abberufung zur Folge hatte. Da bald darauf eine Revolution in Portugal ausbrach, welche den Sturz des Ministeriums und die Flucht Cabral's herbeiführte, so wurde S., aber mit Unrecht, beschuldigt, sie angestiftet zu haben. Er erhielt jest den wichtigen Posten eines Gesandten in Petersburg, wo er die perfonlichen Berhandlungen mit dem Kaiser Nikolaus hatte, die nachher durch die engl. Presse veröffentlicht wurden. G., der sich unter den schwierigsten Umständen mit Takt und Umsicht benommen und die unvermeibliche Entwickelung der orient. Rrise vom Anfange an vorausgesehen hatte, fand sich endlich durch die Abreise des ruff. Gesandten aus London auch seinerseits genö-

thigt, seine Paffe zu fobern, und verließ im Febr. 1854 Petereburg.

Sforza, eine berühmte ital. Familie, die im 15. und 16. Jahrh. eine große Rolle spielte, dem Berzogthume Mailand sechs Regenten gab und mit den meiften europ. Fürstenhäusern in Berbindung trat. Der Stifter berfelben war ein Bauer aus Cotignola in Romagna, Muzio Attendolo, der sich durch Verstand und Muth zu einem der mächtigsten Heerführer in Italien aufgeschwungen hatte. Des Lebens als Landbauer mube und im Gefühle seiner Kraft überzeugt, daß er zu etwas Böherm bestimmt sei, wurde er Condottiere (f. d.). Er sammelte sich sehr bald einen eigenen, ihm ergebenen Haufen und trat, nachdem er mehrmals die Herren gewechfelt, in die Dienste des Königs von Reapel. Bereits unter der Regierung der Königin Johanna II. galt er für die Stüße des Throns. Bon dem Grafen Alberigo von Barbiano, dem eigentlichen Stifter bes ital. Condottieremesens, erhielt er deu Namen Sforza, b. i. Erzwingen — Seinem ebenso tapfern Sohne, Francesco S., geb. 1401, hinterließ erzugleich mit den ihm ganz ergebenen Scharen die Macht, sich allen Staaten furchtbar oder werth zu machen. So geschah es, daß Francesco, nachdem er viele Jahre bald Mailand, bald Benedig und Florenz gedient und ber berühmteste Kriegsmann in Italien geworben, der Eidam des Herzogs Filippo Maria Bisconti von Mailand, des Lesten dieses Sauses, wurde und nach beffen 1447 erfolgtem Tobe burch List und Gewalt die Herrschaft über bas mailand. Herzogthum errang. Bom I. 1450 bis zu seinem Tode 1465 wirkte er mit Rugheit und Umsicht für die Befestigung der Macht bes Staats und seiner Familie. — Francesco's Sohn, Galeazzo Maria G., Barbar und Bolluftling, murbe 1476 burch Berschworene ermorbet. — Ihm folgte sein unmundiger Sohn, Giovanni Galeazzo S., der von seines Baters Bruder, Lodovico il Moro, verdrängt und wahrscheinlich vergiftet ward. Sich auf dem usurpirten Thron zu halten, veranlaßte Lodovico, schlau, aber bennoch sich verrechnend in seinen Planen, ben Zug Karl's VIII. von Frankreich gegen Reapel, auf welches das frang. Saus Anspruche hatte, und führte so bas Unglud bes Landes wie das seines eigenen Geschlechts herbei. In ter Folge trat er zu dem Bunde gegen Frankrich und wurde deshalb von Ludwig XII. 1499 vertrieben. Zwar kehrte er noch in demselben Jahre mit Bulfe von Schweizern zurud; allein Ludwig zog nochmals gegen ihn zu Felde und gewann seine schweizer. Truppen. Bon einem Schweizer verrathen, murde ber Berzog 1500 nach Frankreich abgeführt, wo er 1510 zu Loches im Gefängnisse starb. — Sein Sohn, Maximilian G., vertrieb zwar 1512 wieder mit Beiftand ber Schweizer die Frangosen aus Mailand, mußte aber dem König Franz I., dem Sieger bei Marignano, 1515 sein Land gegen ein Jahrgeld abtreten. Als jedoch Franz I. von Raiser Rarl V. aus Italien verbrängt mar, belehnte der Kaiser den Bruder Maximilian's, Francesco S., der seit 1521 Berzog von Mailand war, 1529 mit dem Berzogthum. Francesco ftarb 24. Dct. 1535. Im J. 1540 gab Karl V. das Herzogthum als erledigtes Reichslehn seinem Sohne, dem nachmaligen König Philipp II. von Spanien. — Es gibt mehre Nebenlinien dieses Sauses. Bon Francesco's I. Bruder, Ales. fandro G., einem ausgezeichneten Feldhauptmann, stammten die Berren von Pefaro, welche 1515 erloschen; von einem andern Bruder, Bofio G., die Grafen von Santa-Fiora in Toscana, Erben des uralten Pauses ber Aldobrandeschi; durch Beirath mit ber rom. Familie Cesarini entstanden die Herzoge Sforza · Cefarini, welche noch in Rom blühen. Bgl. Ratti,

"Della famiglia S." (Rom 1794).

Sgraffito ist eine im Laufe des 16. Jahrh. in Italien zuerst aufgekommene Art malerischer Ausschmückung des Außern von Bauwerken. Man strich zu diesem Ende die ganze Mauerstäche mit einer dunkeln Farbe, legte dann eine hellere darüber und riste in diese mit spisen Gisen die beabsichtigte Zeichnung ein, die alsdann auf dem hellen Grunde in dunkeln Strichen hervortrat. An Palasten Roms hat sich Einiges davon erhalten; besonders wird Polidoro Caldara (da Caravaggio) genannt, der mit dem Florentiner Maturino dergleichen an vielen Palasten Roms ausgeführt haben soll und dem man die Ersindung des Sgrafsito zuschreibt. Für den Norden eignete sich diese Art der Verzierung weniger. Dennoch wurde sie auch hier bisweilen angebracht, wie z. B. in Liegnis, wo Minutoli dergleichen vom I. 1613 entdeckt hat.

Shaftesbury (Anthony Ahley-Cooper, erster Graf von), ein engl. Staatsmann unter Karl II., geb. 22. Juli 1621 in der Grafschaft Dorset, stammte von Seiten der Mutter aus dem Hause Ashley und war der Sohn des Sir John Cooper auf Rockbourne. Er erhielt eine forgfältige Erziehung und widmete fich in Lincolns-Inn zu London den Rechtswiffenschaften. Bereits 1640 trat er ins Unterhaus und gelangte bald burch Wis und Beredtsamkeit, sowie burch die Runft, sich der Parteien zu bemächtigen, zu großem Ginfluß. Bei Eröffnung des Bürgerkriegs bot er sich der Hofpartei als Bermittler an, die ihn aber aus Furcht zurückwies. Er ging beshalb zur Parlamentspartei über und errichtete ein Truppencorps, an beffen Spise er mehre glückliche Schläge führte. Rach Auflösung des Langen Parlaments erzürnte er den Protector durch seine Dpposition, murde aber doch in das neue Haus gewählt. Als er nach Cromwell's Tode die Reigung der Nation für Berstellung des Throns gewahrte, zog er die Presbyterianer, auf die er großen Einfluß übte, an fich und machte sich zur Geele der Reaction, mährend Monk (f. d.) das Werkzeug wurde. Karl II. überhäufte ihn nach der Restauration mit Gunft, ernannte ihn zum Lordlieutenant in Dorfet und 1661 zum Pair mit dem Titel Lord Ashley. Wiewol er die Hofpolitik zu begünstigen schien, versammelte er doch im Dberhause die Biberftandspartei um fich, wiberfeste fich ber berüchtigten Uniformitatsacte von 1662 und fprach gegen den Bertauf von Duntirchen und den Krieg mit Holland. Gein unruhiger Charatter und Mangel an Bermögen trieben ihn jedoch nach furzer Beit wieder ber Regierung zu. Rarl II. ernannte ihn 1669 zum ersten Lord des Schapes in dem berüchtigten Ministerium Cabal (f. b.), das in Berbindung mit Ludwig XIV. von Frankreich in England den Katholicismus und den absoluten Thron herstellen sollte. Im April 1672 erhielt er die Würde eines Grafen von S. und im Nov. das hohe Amt eines Lordfanzlers. Als er jedoch zur Einsicht gelangte, daß der Plan nicht auszuführen sei, und daß der König leicht seine Rathgeber bem Parlamente opfern könnte, bectte er im Marz 1673 die Intrigue im Oberhause auf und ging offen zur Boltspartei über; zugleich beförderte er die Einführung der Testacte. Nachdem er im Nov. 1673 feines Amts enthoben worden, trat er kühn an die Spise ber parlamentarischen Opposition. Seine Behauptung, daß die Prorogation des Parlaments vom Nov. 1675 bis zum Rov. des folgenden Jahres eigentlich eine Auflösung deffelben sei, erregte ben ganzen Born des Bofe und zog ihm eine 13monatliche Gefangenschaft im Tower zu. Nach seiner Befreiung bekämpfte er die Doctrin vom leidenden Gehorfam, beutete das papistische Complot von 1678 aus, betrieb die Thronausschließung des fath. Berzogs von York und fturzte endlich das Ministerium bes Grafen von Danby. Gegen den Rath der Hofleute wurde er im März 1679 zum Prafidenten des Staaterathe ernannt. Um so fühner betrieb er nun die Ausschließung Yort's und brachte 1679 auch die Sabeas-Corpus-Acte (f. b.) ju Stande. Rach der Rücktehr des Bergogs von York aus Schottland erhielt S. aus dem Staatsrath seine Entlassung. Wohl begreifend, daß er gegen ben Berzog von yort entweder siegen ober unterliegen muffe, verfügte er sich im Febr. 1680 mit zwölf Andern vor das Gericht der Rings-Bench und klagte ben Berzog als widerspenfligen Papisten an. Nachdem die Ausschließungsbill 21. Det. verworfen worden, verband er sich mit dem Herzoge von Monmouth u. A., um sich im Falle des Todes Karl's II. der Thronbesteigung York's mit den Waffen zu widersepen. Dieser Umtriebe wegen ließ ihn der Pof im Juli 1680 in den Tower werfen und im Nov. des Hochverraths anklagen. Unter dem Jubel des Boltes sprach ihn jedoch die Jury aus Mangel an Beweis frei, worauf er in Berein mit Monmouth, Russell, Algernon Sidney u. A. die sogenannte Kornbodenverschwörung (Ryohouse-plot) ausbildete. Weil jedoch die Verschworenen die Ausführung des Anschlags mehrmals verschoben, hielt er sich für gefährdet und floh noch 1682 nach Amsterdam. Dier farb er 2. Jan. 1683. Martyn gab aus Familienpapieren S.'s "Momoirs" (Lond. 1837) heraus.

Shaftesbury (Anthony Afhley-Cooper, dritter Graf von), der Entel des Borigen, einer ber geschmadvollsten philosophischen Schriftsteller Englands, wurde zu London 26. Febr. 1671 geboren. Sein Grofvater ließ ihn von einer gelehrten Frau unterrichten, welche abwechselnb lat. und griech. mit ihm fprechen mußte, bis er 1683 auf die Schule zu Winchester tam. Unter ber Aufficht eines geschickten Führers ging Asbley 1686 auf Reisen, hielt fich in Frankreich und Italien langere Zeit auf und legte hier den Grund zu jener vertrauten Bekanntschaft mit den schönen Runften, welche er nachher in seinen Schriften zeigte. Rachdem er 1689 zurudgekehrt, lebte er noch funf Jahre literarischen Beschäftigungen und trat dann ins Parlament. Er hatte eine seltene Gabe, die Liebe zur Freiheit, die er sein Leben hindurch bewahrte, fraftig auszudruden und das Parlament für sich zu gewinnen. Unermubet in der Unterftusung jeder Dagregel, die auf Erhaltung der Freiheit und Beforderung des gemeinen Besten Einfluß haben konnte, ließ er fich nie durch Parteirucksicht von Berfolgung diefer Zwecke abbringen. Durch seine geschmächte Gesundheit genöthigt, verließ er indeß diese Laufbahn, reifte 1698 nach Dolland und verlebte bort über ein Jahr in dem Umgange mit Baple, Leclere und andern Gelehrten. Nach seiner Zurudkunft murbe er beim Tode seines Baters Graf von G.; boch erst auf Bureben seines Freundes, des Lord Somers, trat er 1700 in das Oberhaus. Hier unterstüßte er die Magregeln des Königs Wilhelm mit Eifer. Rach der Thronbesteigung der Königin Anna zog er sich vom öffentlichen Leben zurück, theils wegen Kränklichkeit, theils weil er mit den Staatsmannern der herrschenden Partei nicht übereinstimmte, und ging wieder nach Solland. Als franz. Fanatiker eine Gährung in England erregt hatten und man gegen die Urheber berselben gewaltsame Maßregeln ergreifen wollte, rieth er durch seine "Letter concerning enthusiasm" (Lond. 1708) zur Milde. Er verheirathete sich 1709, ging 1711 seiner Gesundheit wegen nach Italien und starb zu Neapel im Febr. 1713. Geine Werke erschienen unter bem Titel "Characteristics of men, manners, opinions and times" (3 28 de., Lond. 1713; befte Ausg., 3 Bbe., 1773; beutsch, 3 Bbe., Lpg. 1776). Auch ließ er zwei Banbe seiner Briefe über philosophische und theologische Gegenstände erscheinen (1716 und 1721). Seine Untersuchung über Berdienst und Tugend wurde von Diberot bearbeitet; eine deutsche Übersepung feiner "Philosophischen Werke" besorgten Sölty und Benzler (3 Bde., Lpz. 1776 — 79). Seine Darstellung zeugt von einem warmen Gefühle für das Schone; bei keinem engl. Schriftsteller seiner Zeit findet man eine solche Sorgfalt auf den Stil verwendet, die jedoch bei ihm zuweilen den freien Schwung der Gedanken fesselte. Mehre seiner Schriften, z. B. "The moralists", gehören zu den Duftern der engl. Profa. Rudfichtlich seiner philosophischen Denkart war er bemüht, die nachtheiligen Folgen des Empirismus seines Freundes Locke an den Tag ju legen und im Gegensage zu der Theorie der Gelbstsucht, die sich als Moral geberdete, die unmittelbare Schonheit bes Guten jum Bewußtsein zu bringen. G. erscheint überall als Bertheibiger ber Freiheit, als Anhänger ber natürlichen Religion und als Freund ber Tugend. Seine Schriften bezeichnen allerdings mehr ben liebenswürdigen Menschen als den tiefen Denter; boch konnen sie als die Grundlage des später von Butcheson und den schott. Moralphilofophen ausgebildeten Spftems betrachtet werden.

Shaftesbury (Anthony Ashley-Cooper, siebenter Graf von), ein Nachkomme des Vorigen, bekannter Philanthrop und Haupt der evangelischen Kirchenpartei in England, ist der Sohn Cropley Affley-Cooper's, sechsten Grafen von G., bis zu deffen Tode (2. Juni 1851) er den Namen Lord Ashley führte. Am 28. April 1801 geboren und zu Orford erzogen, trat er 1826 als Parlamentsmitglied für Woodstock ins Unterhaus und unterftüste die Ministerien Liverpool und Canning, ohne jedoch ein Amt anzunehmen. Unter Wellington wurde er hingegen Mitglied des Indischen Rathe (Board of control) und siegte 1831 bei der Bewerbung um die Vertretung der Grafschaft Dorset nach einem funfzehntägigen Wahlkampf über den whigistischen Gegencandidaten Ponsonby. 3m turgen Ministerium Peel 1834-35 war er Lord der Admiralität und übernahm nach den Tode Sadler's die Leitung der Zehnstundenbill (Abkürzung der Arbeitezeit auf zehn Stunden), deren Durchsesung er fortan zum Hauptziele seiner parlamentarischen Wirksamkeit machte. Als Peel 1841 von neuem ans Ruber tam, lehnte Lord Afhlen es baher auch ab, wieder an dent Ministerium Theil zu nehmen, da ber Premier fich nicht zur Genehmigung sener Dagregel versteben wollte. Durch seine standhafte Berfechtung derfelben erbitterte er zwar die Fabritbesiger aufs außerste, erwarb sich aber dagegen die Achtung aller Menschenfreunde und die dankbare Anhänglichkeit der arbeitenben Bevölkerung. Im J. 1846 entschloß er sich, die Aufhebung der Kornzölle zu befürworten, verzichtete aber zugleich auf seinen Sis im Parlament, ba er sich zwar bei seiner Bahl nicht zur Aufrechtbaltung des Schupfpftems verpflichtet hatte, boch mit der Befinnung der Mehrzahl feiner Committenten in Widerspruch stand. Bei den Wahlen von 1847 trat er ale Candidat fur Bath gegen Roebud auf und wurde auch hauptfächlich durch die Unterftügung des religiösen Publicums gewählt. Im Dberhause seste er seit 1851 die Berfechtung der Interessen des Protestantismus fort, namentlich bei Gelegenheit der Religionsverfolgungen in Toscana, und hielt 10. März 1854 auch eine fehr bemerkenswerthe Rede über die Berhältniffe der driftlichen Setten in der Türkei. Im öffentlichen Leben hat S. stete große Unabhängigkeit gezeigt. Sein Bestreben war vor allem auf die Berbesserung der socialen Lage und des sittlichen Charakters der untern Claffen gerichtet, wohu er burch Errichtung von Arbeiterwohnungen, die Grundung der "Berlumpten Schulen" (Ragged schools) und die Beförderung sanitätspolizeilicher Reformen bei-Sein Einfluß bei ber evangelischen Partei der engl. Rirche ift fast grenzenlos, und der Pusepismus hat teinen entschiedenern Bibersacher. Da es ihm nur um das Christenthum selbst ju thun ift, so schließt er sich zu wohlthätigen und religiösen Zwecken auch Anderebenkenben gern an und wirkt als Prafident der protestantischen Allianz, der Bibelgesellschaft, der Gefellschaft zur Bekehrung der Juden u. s. w. Hand in Hand mit Mitgliedern aller andern protest. Confessionen. Als Schriftsteller war er namentlich in der "Quarterly review" durch gediegene

Auffage über fociale und industrielle Fragen thatig.

Shaters, auch Shating-Quaters genannt, eine um bas 3. 1747 zu Manchefter in England entstandene und seitdem nach Amerita verpflanzte Sette. Ihre Gründer gehörten ursprunglich zur Gemeinde der Quater, mit welchen die Shakers noch in dem Widerstande gegen die bürgerliche und geistliche Autorität des Staats, in der Weigerung, Kriegsdienste zu thun und Gibe zu leisten, in der Berwerfung der Sacramente und in dem Glauben an die unmittelbaren Offenbarungen des Beiligen Geistes übereinstimmen. Ihren jesigen Charakter bekam die Gette durch Anna Lee, die sich 1770 an die Spise berfelben stellte. Diese Frau mar 1736 als die Tochter eines Grobschmieds zu Manchester geboren und hatte sich sehr jung mit einem Danbwerksgenoffen ihres Baters verheirathet. Nachbem fie fich den Shakers angeschloffen, gab fie vor, eine göttliche Mission empfangen zu haben, fand bei ihrer Sette unbedingten Glauben und wurde als "Mutter" und Prophetin anerkannt, mahrend sie sich selbst "das Wort" nannte Da sie in England verfolgt wurde, schiffte sie sich 1774 mit einigen ihrer Anhanger nach Amerita ein, wo sie die erfte Gemeinde oder sogenannte "Familie" der Shakers zu Batervliet bei Albany stiftete. Sie hatte sich zwar für unsterblich erklärt, starb aber schon 1784, was jedoch die Gläubigen keineswegs enttäuschte. Es bildeten sich vielmehr neue Gemeinden zu Lebanor im Staate Massachusetts und Enfield im Staate Connecticut, die nach und nach so anwuchsen, daß man 1832 in den Vereinigten Staaten funfzehn Gemeinden mit 6000 Mitgliedern zählte. Ihre Hauptsagung ist das Cölibat; Chen werden unter keinen Umständen erlaubt und die Gesellschaft vermehrt sich nur durch Proselyten. Es herrscht bei ben Shakers vollständige Gutergemeinschaft, und fie zeichnen fich burch Fleiß, Chrlichkeit und Genügsamkeit vortheilhaft aus. Die von ihnen verfertigten Fabrikate sind wegen ihrer Dauerhaftigkeit und Sauberkeit in ganz Amerika berühmt; auch ihre Kräutersammlungen (Shakers-herbs) werden von den Arzten sehr geschätt. Da sie als erfahrene Landwirthe von der Natur nicht mehr verlangen, als sie ihnen ohne Zwang zu gewähren vermag, so lohnt sie ihnen reichlich für die auf den Anbau bes Bobens verwendete Dube und verforgt fie im Überfluß mit allen Bedürfniffen des Lebens. Eine hauptsächliche Quelle des Reichthums find für fie ihre Biehheerden, die mit großer Gorgfalt gewartet werden. Überhaupt macht in ben Dörfern der Shakers die Reinlichkeit und Drbnung der Sofe, die Mettigkeit der Wohnungen und die stille Burudgezogenheit des Aufenthalts einen wohlthuenden Gindruck, der nur durch bas finstere, ascetische Ansehen der Bewohner und bie Seltsamkeit ihrer Tracht, die fie aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts beibehalten, geffort wird. Ihren Namen haben bie Shakers von ben eigenthümlichen Bewegungen, bie fie beim Gottesdienst ausführen und die anfangs von weit heftigerer Art waren. Sie beschränken sich jest meistens auf eine Procession in zwei, von den beiden Geschlechtern gebildeten Kreisen, mit einem menuetartigen Tanze endend, ber von Sandeklatschen und bem taktmäßigen Abfingen einer Symne begleitet wird. Zuweilen wird aber auch der "Todtentang" aufgeführt, ber einen so wilden und gewaltsamen Charakter hat, daß die Tanzenden erschöpft zur Erde fallen. Die Gemeinten werden von Altesten verwaltet; die obere Leitung hat gewöhnlich eine Fran, welche durch Bisionen dazu berufen wird und gleichsam als Avatar der ersten Prophetin Anna gilt. Das Glaubensbekenntniß der Shakers ist in dem Buche "Testimony of Christ's second appearance" enthalten.

Shaffpeare ober Shaffpere (Billiam), ber größte bramatische Dichter ber Englander, über bessen Beben nur Weniges mit völliger Gewisheit bekannt, wurde im April 1564 in bee Meinen Stadt Stratford am Avon geboren, ob 23. April, wie gewöhnlich angenommen wird, ift nicht mit Bestimmtheit zu sagen; getauft wurde er 26. April. Sein Bater, John S., war Bandschuhmacher und scheint burch seine Beirath mit ber begüterten Dary Arben Bedeutung in Stratford erlangt zu haben, benn er tritt bald barauf in verschiedenen ftabtischen Burben auf, endlich fogar als Burgermeifter. Daß William eine für jene Zeit nicht verächtliche Erziebung genoffen hat, leidet teinen 3meifel, wenn auch nicht festzustellen, wie viel von seinem nachherigen Biffen er der Schule oder eigenem Fleife verdankte. Mit einiger Wahrscheinlichkeit hat man vermuthet, daß er nach Beendigung ber Schulzeit als Schreiber bei einem Abvocaten eintrat, um fich felbst für diefen Stand zu bilden. Indessen weiß man über seine Jugenbjahre gar nichts. Die erste feststehende Thatsache ist, daß er sich, 18 J. alt, mit der mehr als 25jabrigen Ann Hathaway, der Tochter eines wohlhabenden Landbauers, verheirathete, die ihn bereits im sechsten Monat der Ehe mit einer Tochter und Anfang 1585 mit Zwillingen beschentte. Dieser starte Zuwachs seiner Familie, in Berbindung mit den wenig glänzenden Berhaltnissen seines Baters, der um diese Zeit nicht nur in Geldverlegenheit gewesen zu sein scheint, sondern auch seiner städtischen Burben entsest wurde, mochte S. veranlaffen, 1586 nach London zu gehen. Die Geschichte vom Wildbiebstahl S.'s ift, wenn auch nicht gerabe unwahrscheinlich, doch ohne sichern Grund, und das Werk "Citation and examination of W. S. and others for deer-stealing. From original Ms." (Lond. 1834) ift ohne Sweifel untergefchoben. In London widmete sich S. dem Theater und wurde Schauspieler und Schauspielbichter. Rach einem Zeugnisse von 1592 ist zu schließen, daß er als Schauspieler nicht in ungünstigen Berhältniffen lebte. Zufolge einer von Collier 1835 bekannt gemachten Urkunde, deren Echtheit jedoch bestritten wird, war er bereits 1589 der elfte in der Liste der 15 Besiger des Blackfriarstheaters. Aus andern Urkunden erfahren wir indeffen, daß S. 1596 in der Reihe der acht Besiger bes Blackfriarstheaters der fünfte war, und in einem neuen Patent von 1603 wird er als der zweite von neun Personen genannt, welche die Erlaubnis hatten, mit ihrer Gesellschaft in ihrem neuen Theater, bem Globe, zu spielen. Noch andere Urkunden zeigen une, daß sich S. in sehr guten Bermögensumständen befunden haben muß. 3m J. 1596 taufte er Rewplace, das beste Saus in Stratford, sobann 1602 an 107 Ader Land, 1603 ein zweites Paus in Stratford und 1605 pachtete er für 440 Pf. St. die Hälfte der Zehnten in Stratford. Um 1612 scheint er sich völlig nach Stratford zurückgezogen zu haben, wo er 23. April 1616, 52 J. alt, farb. Seine Frau und zwei Töchter überlebten ihn; doch ftarb seine Rachkommenschaft im zweiten Gliede aus. In der Kirche zu Stratford wurde ihm ein einfaches Denkmal mit des Dichters Bildfäule errichtet, ein schöneres und unvergänglicheres balb barauf 1623 burch die Berausgabe seiner bramatischen Werte.

Die Zahl dieser bramatischen Werke und ihre Reihenfolge der Zeit nach haben der Kritik viel zu schaffen gemacht, und wofern nicht neue Zeugnisse gefunden werden, wird Bieles unerledigt bleiben. Jene erste Ausgabe, von Beminge und Conbell, zwei Freunden des Dichters, veranfaltet, enthält in einem Foliobande 37 Stude, bieselben, die wir noch heute in allen Ausgaben finden; mehre von diesen hat man für unecht, dagegen aber auch andere namenlose Schauspiele jener Zeit als echte Werte S.'s erklären wollen. Angefochten werden von jenen 37 namentlich "Titus Andronicus", das indessen icon Meres 1598 in seinem Berzeichnif von S.'s Studen nennt, "Pericles", ber erste Theil von "Henry VI." und von Steevens selbst die "Romodie der Irrungen". Inbessen sind die Gründe dazu so wenig stichhaltig, daß man sie S. nicht wird abfprechen burfen; benn ber angebliche geringere Werth mancher Stude kann, selbst wenn er nicht blos in des Kritikers Einbildung besteht, nicht entscheiden. Dagegen soll S. der Berfasser von vielen Studen sein, die zwar an Werth meift ben echten Studen nachfteben, aber wenigstens als Jugendwerke S.'s gelten können. Namentlich werden ihm zugeschrieben von Tieck und Ulrici "The London prodigal", "Thomas Cromwell", "A tragedy in Yorkshire", "Edward III." und von Ziec allein "Arden of Feversham", "Sir John Oldcastle", "The merry devil of Edmonton", "Locrine" und "Merlin's birth". Die Gründe für die Echtheit dieser Stücke beweifen indessen selten mehr als die Möglichkeit, daß sie von S. geschrieben sein können, und von den engl. Kritikern werden sie ihm meist einstimmig abgesprochen. Richt minder schwierig ift Die Frage über die Beitfolge ber als echt geltenden Stude zu entscheiden; die genauesten Untersuchungen von Steevens, Malone, Drate, Tied u. A. haben noch Bieles unentschieden gelaffen.

Conv.seer. Behnte Aufl. XIV.

Man weiß mit Bestimmtheit nach Meres' Zeugnisse, daß die "Gentlemen of Verona", "Comedy of errors", "Love's labours lost", "Love's labours won" (jest "All's well that end's well"), "Midsummer night's dream", "Merchant of Venice", "Richard II.", "Richard III." "Henry IV.", "King John", "Titus Andronicns" und "Romeo and Juliet" vor daß J. 1598 fallen. Außerdem sind vorhanden Ausgaben von "Richard II.", "Richard III." und "Romeo and Juliet" von 1597, von "Henry IV." und "Love's labours lost" von 1598, von "Titus Andronicus", "Henry V.", "Merchant of Venice", "Midsummer night's dream" und "Much ado about nothing" von 1600, von "Merry wives of Windsor" von 1602, von "Hamlet" von 1603, von "Lear" und "Pericles" von 1608 und von "Troilus and Cressida" von 1609. Hinsichtlich der genauern Zeit der Entstehung der einzelnen Stücke ist man fast einzig auf Ver-

muthungen angewiesen. S. fand bei seinen Lebzeiten Anerkennung seiner Berdienste, das zeigen schon die Angriffe anderer Schauspielbichter um 1592 und später, die eifersuchtig auf seinen Ruhm maren. In 3. 1598 nennt ihn Meres bereits den besten Dichter der Englander für Lustspiel und Trauerfpiel, und die Zeugniffe aller Zeitgenoffen und nächsten Nachfolger G.'s sprechen sich anertennend und lobend aus. Auch folgte der ersten Ausgabe seiner Werke schon 1632 eine zweite und 1644 eine britte. Während der Stürme ber engl. Revolution murbe die Bühne überhaupt fehr vernachlässigt und somit auch S. Unter ber Restauration aber vergaß man S.'s fast ganz, und steife Trauerspiele nach franz. und Lustspiele nach span. Mustern in gereimten Bersen füllten die jest mit prachtvollen Decorationen prangenden Bühnen. Noch im Anfange, des 18. Jahrh., als Abbison mit seinem "Cato" Lorbern erntete, konnte S. keine rechte Anerkennung finden. Indeß begann man seine Werke zu studiren, und der Schauspieldichter Rowe machte ben ersten Bersuch zu einer kritischen Ausgabe berselben, die jedoch, wie die nächsten Ausgaben von Pope und Theobald, zeigte, wie wenig man noch G.'s Größe begriff. Tropdem nahm bas Interesse für S. zu, und Garrick's Darstellungen S.Icher Charaktere auf der Bühne seit 1740 zogen die Aufmerksamkeit des größern Publicums mehr und mehr auf ben Dichter, beffen Stude freilich selbst Garrick vielfach abzuändern und zu verstümmeln für nothwendig fand. Im J. 1741 wurde ihm auch ein Denkmal in der Westminsterabtei gesett. Die Kritiken von Johnson beweisen ebenfalls, wie sehr man um die Mitte des 18. Jahrh. in der afthetischen Kritit jurud war: man wollte S.'s Größe anerkennen und warf ihm doch Haltlosigkeit und Ubertreibung der Charaktere, Schwulst und Roheit vor. Erst ein deutscher Kritiker, A. W. Schlegel, mußte ben Engländern zeigen, was sie an S. besigen, was Hazlitt und andere Englander auch bereitwillig anerkennen. Seitdem ist die Bewunderung für S. mehr und mehr gestiegen und fast in Bergötterung übergegangen, sobaß man teinen Buchstaben von G. mehr wollte fallen laffen und felbst diejenigen Stellen, worin er dem Geschmacke seiner Zeit nachgab, die aber uns nicht mehr zusagen wollen und können, nicht nur entschuldigt, sondern auch gepriesen wissen wollte. Man hat in dieser Art selbst die Möglichkeit, daß bei S. etwas Unpassendes ober Feh-Lerhaftes sich fände, nicht mehr zugeben wollen, ober wenn man das Zugeständniß im Allgemeinen machte, es boch in jedem einzelnen Falle, wo es geltend gemacht werden konnte, zuruckgenommen. Dieses Berfahren vermag nun freilich zur Erhöhung G.'s nichts beizutragen, ber, wie viel Zeitliches man auch feinen Schöpfungen abstreifen möge, immer noch ber größte aller neuern Dichtergenien bleibt.

Was die afthetische Auffassung und Bürdigung S.'s betrifft, so hat man sich dieser in des Dichters Baterlande mehr unmittelbar und mit dem Herzen, in Deutschland mehr auf dem Wege der Kritik hingegeben. Seit Lessung haben die größten deutschen Geister S. zu studiren und seinen Werth sich klar zu machen gestrebt. Herder, Schiller, früher auch Goethe, haben trefsliche Worte über ihn gesprochen. Schlegel zuerst hat ihn im Großen und Ganzen wie im Einzelnen durchforscht und beleuchtet und seine Riesengröße dargethan, und seitdem ist durch Lieck, Ulrici, Rötscher u. A. Vieles zum richtigen Verständniß seiner Werke hinzugekommen. Zuerst muß man die von den Engländern noch jest zum Theil festgehaltene, aber schon von Coleridge bekämpste Ansicht aufgeben, daß S. ein regelloses, wildes, seines Werth sich unbewußtes Genie, ein Naturkind gewesen sei, daher seine Werke auch durch Formlosigkeit und Wildheit entstellt seien. Mit dem vollsten Bewußtsein hat S. seine Werke geschaffen und ihnen überall den Stempel künstlerischer Vollendung aufgedrückt. Da ist kein blindes Umhertappen. Mit Freiheit und besonnener Wahl schilbert er das Leben natürlich und wahr in allen seinen Richtungen. Lieblichkeit und Zartheit, Erhabenheit und Schreden, Schwäche und Lächerlichkeit, Wis und Laune, Alles ist mit gleicher Kraft und Wahrheit geschilbert. Den Menschen nach

seinen verschiedenartigsten Erscheinungen zeichnet er uns, in aller seiner Mannichfaltigkeit nach Zeit und Boltsthunilichkeit, Stand, Bilbung, Alter und Geschlecht, in allen Abstufungen der Charaftere und immer mit so sicherer Band, daß man eingestehen niuß, jeder einzelne könne nach allgemeinen Raturgesegen gar nicht andere sein und handeln. Gelbft wenn er une Wefen vorführt, die nur in der Einbildungefraft leben, wenn er Gespenster und Beren und Elfen und Spiphen schildert, werden wir genöthigt, an sie zu glauben und zuzugeben, daß, gabe es dergleichen Befen, sie sich so benehmen mußten. "Wie er", sagt Schlegel, "bie fruchtbarfte tuhnfte Phantasie in bas Reich der Natur hineinträgt, so trägt er auf der andern Seite die Natur in die jenseit des Wirklichen liegenden Regionen der Phantasie hinüber. Wir erstaunen über die vertrauliche Nahe bes Außerordentlichen, Wunderbaren, ja Unerhörten." S. ist ein Weltdichter; seit Homer hat kein Dichter ein so großartiges und so treues Weltgemalde geschaffen als er. Er fußt allerdings auf England und auf seiner Zeit. Die strebsame Zeit ber Elisabeth mit dem lustigen, oft zügellosen Hofleben, der steigenden Größe des engl. Bolkes, den abenteuerlichen Seefriegen, der ritterlichen Adelspracht, ben fraftvollen Belbengestalten und garten Frauen bilbet zunächst die Grundlage für seine Stude. Wenn wir aus Elisabeth's Zeit nur G.'s Stude hatten, wir konnten uns das Bild derfelben aus ihnen wiederherstellen. Aber auch den Reichthum des Mittelalters nahm S. in sich auf und schöpfte sogar aus den Alten. Gine Welt bewegt fich vor unfern Augen. Die Geifter der Borwelt erscheinen wie im Sintergrunde vorüberwandelnd, und eine ferne Bukunft wird sich von diesen bebeutenden Gestalten und Bildern noch getroffen fühlen und sich barin erkennen. Man hat oft Anftof baran genommen, bag in G.'s Trauerspielen Ernst und Scherz, Trauer und Freude so bicht aneinander grenzen. Auch bas hat S. mit Bewußtsein gethan : er wußte, wie durch das Komische, burch die Gewalt des Gegensases das Tragische noch erschütternder und entseslicher wird. Doch hat er es auch hier wohl verstanden, in der Anwendung dieses Mittels Maß zu halten, das, unrecht angewendet, leicht der Wirkung Eintrag thun kann.

"Die Sprache S.'s", sagt Schlegel, "ist unmittelbar aus dem Leben gegriffen und meisterlich mit bem höchsten poetischen Schmucke verschmolzen, ein noch unübertroffenes Borbild int Starten und Erhabenen, im Gefälligen und Zarten. Er hat in seiner Sphäre alle Mittel der Sprache erschöpft; Allem ist bas Gepräge seines mächtigen Geistes aufgebrückt. Geine Bilder und Figuren haben in ihrer ungesuchten, ja unwillfürlichen Seltsamkeit eine ganz eigenthumliche Anmuth. Zuweilen wird er bunkel aus allzu großer Liebe zur gebrangteften Rurze, aber es verlohnt fich schon der Dube, über G.'s Zeilen zu grübeln." hier und da, obwol selten, wird die Sprace gemein, aber nur, wenn S. une gemeine Personen vorführt, und das entschuldigt sich schon durch Rucksicht auf die Zeit. Immerhin kann man sagen, daß eine Anzahl berartiger Stellen heutzutage unsern Geschmad beleibigen; wenn man inbeg S.'s Stude mit benen seiner Beitgenoffen vergleicht, wird man einsehen, wie hoch S. auch barin über ihnen steht. Auch in ber Abwechselung der Verse und der Prosa und der gereimten und reimlosen Verse, ferner in der Anwendung unterbrochener Berse zeigt sich bei S. eine Kunft, die alle Beachtung verdient. Man hat S.'s Sprache häufig incorrect genannt, ein Vorwurf, der ebenfo begründet als unbegrundet ift : er schrieb bald in der gemeinen Mundart Londons, bald in der Schriftsprache seiner Zeit. Benn man die Mundart incorrect nennen will, so mag man Recht haben mit dem Borwurfe, der sonft ungerecht ift. Auf das heutige Englisch hat S. einen ungeheuern Ginfluß ausgeubt. Biele seiner Ausbrucke und Wendungen sind in die Sprache des gewöhnlichen Lebens übergegangen und finden sich im Munde von Personen, die G.'s Dramen nie gelesen haben ober sie nur ganz oberflächlich kennen.

Unter seinen Stücken sind die fünf Trauerspiele "Macbeth", "König Lear", "Othello", "Samlet" und "Romeo und Julie" durch meisterhafte Schilberung der Leidenschaften am ausgezeichnetsten. Nichts Furchtbareres ist seit Aschylus" "Eumeniden" gedichtet worden als der "Macbeth", die Tragödie des Chrgeizes. "Nomeo und Julie" nennt Lessing mit Necht das einzige Stück, das die Liebe dictirt habe; "Othello" ist die Tragödie der Cifersucht, "König Lear" die des Mitleids. Im "Hamlet" bildet der Gegensas der Charakterschwäche zur ersoderten Thatkraft das Tragische. Unter den Lustispielen sind zuerst die drei Stücke, die ganz der Phantasiewelt angehören, bemerkenswerth: "Der Sommernachtstraum", "Der Sturm" und "Das Wintermärchen", in welchen wir in die Welt der Contraste, aus der Welt der Wirklichkeit und auch aus ben Foderungen der Wahrscheinlichkeit hinaus versest sind; aber diese Welt der Willkür wird boch zulest wieder zur Vernunft und Ordnung, und die Parodie der Weltordnung löst sich selbst

6\*

wieber auf. Der "Sommernachtstraum" ist das beliebteste und phantastischste von allen diesen Stücken. Die übrigen Lustspiele S.'s sind meist aus Novellen entlehnt, romantische Liebesgeschichten, voll dichterischen Schmuck, bald ins Wunderbare, bald ins Pathetische übergehend. Das bliebteste und vollendetste unter ihnen ist "Der Rausmann von Benedig", dann "Maß für Maß"; aber auch die andern alle, "Die beiden Edelleute von Berona", "Das Lustspiel der Frungen", "Die gezähmte Keiferin", "Berlorene Liebesmüh", "Ende gut, Alles gut", "Biel Lärm um Nichts", "Wie es euch gefällt", "Bas ihr wollt" und "Die lustigen Weiber von Windson", sind reich an eigenthümlichen Schönheiten. Auch "Cymbeline" gehört zu den Komödien, wosern man Komödie nicht in dem Sinne von Posse versteht: es zeigt, wie die sittlichen Schwächen der handelnden Personen die mannichsachsten Intriguen und Unheil und Leid schassen, aber zulest doch sich selbst aushebend zu dem Rechten und Guten führen. Die beiden Stücken "Timon von Athen" und "Troilus und Kressida" sind weder Lust- noch Trauerspiele und tragen den Charakter, senes der Satire, dieses des Wises und Spottes.

Es folgen bann 13 geschichtliche Schauspiele, brei aus ber röm. Geschichte nach Plutarch: "Coriolanus", "Julius Casar" und "Antonius und Kleopatra", unter benen "Julius Casar", bas eigentlich "Brutus" heißen sollte, ben ersten Rang einnimmt. Die zehn aus ber engl. Geschichte geschöpften sind nach Schlegel nur Ein Werk, ein historisches helbengedicht in dramatischer Form: sie verdienten den Namen eines Spiegels der Könige. Acht unter diesen Stücken, von "Richard II." die zu "Richard III.", umfassen in ununterbrochener Zeitfolge beinahe ein Jahrhundert und zwar das stürmische, thatenreiche der Kriege der Rothen und Weißen Rose. Diesen geht "König Johann" voran und "Heinrich VIII." folgt als Epilog nach. Außer den dramatischen Gedichten haben wir von S. noch andere Gedichte, zwei erzählende, "Benus und Abonis" und "Der Raub der Lucretia", senes 1593, dieses 1594 erschienen, aber früher verfaßt, und lyrische, "The passionato pilgrim" (1599) und die "Sonnets" (1609), wahrscheinlich ebenfalls Gedichte seiner Jugendzeit. Sie zeichnen sich durch Glut und Bilderreichthum aus,

sind aber häufig durch Weitschweifigkeit und Uppigkeit entstellt.

Bei ben Engländern galten lange Zeit die Ausgaben S.'s von Steevens und Johnson (5. Ausg., 21 Bbe., 1803) und von Malone (1790 und 1821) für die besten. Höhern Anfoderungen genügen die Ausgaben von Collier (8 Bbe., Lond. 1842-44, in Ginem Bande, 1853), Pazlitt und Anight, dem man auch eine nicht unverdienstliche Lebensbeschreibung G.'s verdanft. Eine Prachtausgabe in 20 Foliobanben begann 1852 Halliwell. Für die Kunde bes Dichters und seiner Zeit wurde 1841 in London ein eigener Werein, die Shakspeare Society, gebildet. Ubersetzungen ine Deutsche lieferte zuerst Wieland, bann Eschenburg (1775), Schlegel und Tieck (neueste Ausg., 12 Bde., 1844), Benba (18 Bbe., 1825), Woß und seine Sohne (9 Bbe., 1818—29), Jul. Körner (Schneeb. 1836), Böttger, Fischer, Simrock (37 Bbchn., Lpg. 1837, und in Einem Bbe.), Ernst Ortlepp (Stuttg. 1838—40); neuerbings Mor. Rapp und Abalbert Keller. Einzelne Stude sind außerdem noch oft übersest. Zur Kritik S.'s haben außer Schlegel und Tieck namentlich Ulrici ("S.'s dramatische Kunst", Halle 1859; 2. Aufl., Lpz. 1847), Rötscher ("Abhandlung zur Philosophie der Kunst", 4 Abth., 1837 — 42, und "Cyklus dramatischer Charaktere", 1844), Gervinus ("Shakspeare", 4 Thle., Lpz. 1849 — 50; 2. Aufl., 1850) und Eckart ("Dramaturgische Studien", Aarau 1853) dantenswerthe Beiträge geliefert, sowie unter ben Englandern Bazlitt ("S.'s Charaktere", 1817) und Mrs. Jamieson ("S.'s Frauencharaktere", beutsch von Ernst Ortlepp, Stuttg. 1840). Großes Aufsehen erregte Collier 1852 burch bie Beröffentlichung von "Notes and emendations to S.'s plays", welche nach angeblich aus der ersten Hälfte des 17. Jahrh. stammenden handschriftlichen Randbemerkungen zur zweiten Ausgabe ber G.'ichen Dramen eine burchgangige Revision des Textes berfelben enthielten, die sich nicht auf die Erläuterung dunkler Stellen und die Berichtigung von Druckfehlern beschränkte, sondern auch gang neue Lesarten gab, welche von ben bisher angenommenen zum Theil wesentlich abwichen. An ber lebhaften Polemit, welche fich hierüber entspann, betheiligten fich in England unter Anbern Knight, Dyce und Singer, in Deutschland Delius, Frese und Leo. Wgl. noch Drake, "S. and his limes" (2 Bbe., Lond. 1817); Simrock, Echtermeyer und Henschel, "Quellen des S." (3 Bbe., Berl. 1831 — 32). Die S. sonst noch zugeschriebenen Stude finden sich übersetzt von Lieck im "Altengl. Theater" und in "S.'s Vorschule", von Ortlepp in den Nachträgen zu seiner Ubersetung (4 Bbe., 1840) und von D. Döring (2 Bbe., Erf. 1840); die Gedichte G.'s von Ortlepp und Regis ("Shaffpeare-Almanach", Berl. 1836); "Benus und Abonis" von Freiligrath (Duffeld. 1849).

Shanghae, Schanghai, eine ber größten Dandelsstäbte Chinas und ber größte Seehafen der Provinz Kiang-su, am nördlichen Ufer des 1/4 M. breiten Busung, etwa 3 M. von deffen Mündung in den Yantsetiang und an dem Ausfluß des Hwangpu gelegen, ist durch diese Flusse mit mehren großen Stabten am Raiserkanal sowie mit bem Innern bes Reichs in Berbindung gesett und kann in dieser Lage mit Reuorleans in Amerika verglichen werben. Am 19. Juni 1842 wurde die Stadt von den Englandern erobert und durch den Bertrag vom 26. Aug. defselben Sahres nebft vier andern Safen dem Bertehr ber Fremben freigegeben. Seitbem mar fie nächst Kanton das besuchteste Emporium bes Reichs und schien einer ber Saupthandelsplase Asiens werben zu follen, deffen inländischer, von etwa 1000 Dichunken betriebener Sandel bedeutender als in irgend einer andern Stadt erschien und von dem ausländischen an Werth und Mannichfaltigkeit übertroffen zu werden anfing. Indessen ward die Stadt 7. Sept. 1853 von ben chines. Rebellen eingenommen, welche die durch einen 20 F. breiten Kanal von ihren Mauern getrennten ausgebehnten und volkreichen Vorftäbte nieberbrannten und ben Sandel des Orts, der damals 350000 E. zählte, völlig vernichteten. Im Mai 1854 befand fich S. noch in den Sanden der Rebellen, und die kaiserl. Offiziere in der Umgegend verloren täglich mehr Muth und Mittel, die Buruckeroberung zu versuchen. S. liegt in einer weiten, außerordentlich fruchtbaren Ebene, die von gablreichen, der Schiffahrt und dem Bertehr dienenben Flugden durchschnitten wird. Es ift schmusig und eng gebaut, besist jedoch große Baaren- . häuser, Eisbehälter, Kornboden, Kauflaben, Wirths., Thee. und Bachauser und zahlreiche Tempel, unter benen ber nahe am Landungsplage stehende Tempel ber himmelstönigin vorzüglich in die Augen fällt. Die wichtigsten Gegenstände des Handels waren bis jest Rahrungsmittel und Thee, sodann Seide und Stickereien, Baumwolle und Baumwollenzeuge, Porzellan, fertige und mit iconem Pelzwert gefütterte Rleider, Bambuspfeifen, Bambusverzierungen, Gemalde, Bronzewaaren. Die Eröffnung des Freihafens erfolgte 15. Nov. 1843.

Shannon, der Hauptfluß Irlands und hinfictlich feiner Lange und Breite sowie der Reize seiner Ufer der erfte Fluß des brit. Inselreichs, entspringt in der Proving Connaught, aus bem Meinen See Clean in der Graffchaft Leitrim, geht durch den See Allen, erweitert sich auf seinem fernern fühmarts gerichteten Laufe, Connaught von Leinster und zulest von Munster trennend, zu den durch ihre großartigen Umgebungen berühmten Seen Ree und Derg, wendet sich oberhalb Limerick westwärts und breitet sich unterhalb dieser Stadt zu einem gegen 15 M. langen Mündungsbufen aus, deffen Ausgang in den Atlantischen Dcean zwischen Cap Lean oder Loop-Head und Kerry-Head oder Ballyheige 2 M. breit ist. Der Shannon ift 46 1/2 M. lang, gehört 10 Graffchaften an und nimmt rechts ben Rey ober Boyle, ben Sud, Grounagh in Roscommon und den Fergus in Clare, links den Inny auf der Grenze von Longford und West-Meath, die Brosna und den Birr in King's-County, den Maigh und Askeatan in Limerick, den Cashen in Kerry auf. Die Flut steigt an der Mündung in den Ocean 9-14, bei Limerick 12-20 F. Der Fluß ift, seitdem die früher vorhandenen Hinderniffe, wie z. B. der berühmte Bafferfall (Salmon-Leap) von Caftleconnel, 11/2 DR. oberhalb Limeric, durch Kanale und Schleufen beseitigt find, bis zum Allen schiffbar, für kleine Barten beinahe bis zur Quelle, für Seeschiffe jedoch nur bis Limerick. Der Grand - und ber Royalkanal verbinden ihn mit Dublin. Der Fluß mit den Seen ist sehr reich an vortrefflichen Lachsen, sowie an Bechten (oft an 50 Pfb.

schwer), Forellen, Braffen, Barschen u. f. w.

Shawl heißt bas feinste unter allen wollenen Beugen, bas im Driente verfertigt wirb. Die Wolle bazu wird in Tibet von einer bort einheimischen Ziegenart, ben Kaschmirziegen, gewonnen. In Kaschmir werden baraus Tücher gearbeitet, von benen die Mongolen und Indier bas Stud zuweilen mit 100 Dukaten und darüber bezahlen. In Europa nennt man diese Tücher vorzugsweise türk. Shawls und es kostet hier das Stück oft 1000 Ahlr. und noch mehr. Den türkischen sehr ähnliche Shawls werben aus Seibe, Wolle und Baumwolle auch in Europa, namentlich in Frankreich, England und in Wien gefertigt, sodaß die echten wegen ihres hohen Preises sich immer seltener machen. In Frankreich unterscheibet man eigentliche orient. Shawls, zu denen tibetanische Ziegenwolle verwendet wird, parifer Shawls aus reiner Wolle, lyoneser Shawls aus Seide und Wolle und Shawls von Nancy aus Wolle und Baumwolle.

Shee (Martin Archer), Porträtmaler und ehemaliger Prafident der Atademie der Kunfte in London, geb. um 1780 in Irland, erhielt in seiner Jugend eine sorgfältige Erziehung und wissenschaftliche Ausbildung. Bugleich wandte er sich früh ber Porträtmalerei zu, in welcher et fich einen nicht unrühmlichen Namen erwarb. Seine Portrats zeichnen sich burch carafteristische Auffassung und ein angenehmes Colorit aus. Auch einige Genrebilder und historische Darftellungen hat man von ihm, die jedoch größtentheile aus seiner frühern Beit herrühren. Außerdem aber Schrieb er Mancherlei, namentlich Didattisch-Poetisches über bie Runft, wie die engl. Literatur dergleichen gahlreiches besist. Seit dem Tode des Sir Thomas Lawrence 1830 wurde er Präsident der Atademie und verblieb in dieser angesehenen Stellung bis zum 3. 1845, wo er in Pension trat. Er starb 19. Aug. 1850.

Sheffield, eine unschöne, finstere, aber wegen ihrer Stahlfabriken berühmte Stadt in der engl. Graffchaft York, mit 135310 G., liegt auf einem Sügel an der Sheafmundung in ben schiffbaren Don, der eine große Anzahl Werke für die Stahl- und Gisenindustrie in Bewegung fest. Die Fabrifen liegen jum Theil weit von ber Stadt, und den Betrieb berfelben erleichtert ber Überfluß an Steinkohlen, welchen die Umgegend besitt. Neben den verschiedenartigsten Schneide-, Wirthschafte- und Sandwerkeinstrumenten, worin S. den Vorzug vor Birmingham und allen übrigen brit. Fabrikörtern behauptet, fertigt man allerlei Baaren von gegoffenem Gifen, Ambofe, Zinnblech und plattirte Waaren in ungeheuerer Menge, desgleichen optische und dirurgische und mathematische Instrumente. Auch gibt es daselbst Stückgießereien, große Gisenwerke, Twiftspinnereien, Fabriken für Teppiche, Roßhaarzeuge, Bleiweiß, Mennige u. f me Die Stadt besitt mit ihrer Umgegend an 70 Dfen, um Gifen, namentlich ichwedisches, in Stahl zu verwandeln, und an 600 Dfen zum Stahlschmelzen (for moulting steel), deren jährlicher . Werbrauch gegen 250000 Ctr. Gisen und an 6 Mill. Ctr. Steinkohlen beträgt, einschließlich des Verbrauchs von nahe an 90 Dampfmaschinen zur Verfertigung von Messerschmiedwaaren u. f. w. Der Bebarf an Schleifsteinen, die aus dem nahen Rotherham kommen, beträgt jahrlich 4-5000. Nach S. ertheilen selbst viele londoner und birminghamer Messerschmiede und Raufleute ihre Bestellungen, weil bort Alles mit Maschinen gearbeitet wird und besonders die sheffielder Schleifer (grinders) durch langjährige Ubung die größte Fertigkeit und Geschicklichkeit erlangt haben.

Sheffield, engl. Staatsmann und Schriftsteller, s. Buckingham (John Sheffield).

Sheil (Richard Lalor), ein als Parlamenteredner und Schriftsteller ausgezeichneter Irlander, wurde 1793 aus einer kath. Familie in Dublin geboren. Nach dem Willen seines Baters, eines wohlhabenden Raufmanns, studirte er die Rechte, widmete sich aber daneben literarischen Beschäftigungen. Als junger Mann gab er die Trauerspiele "Adelaide", "The apostate" und "Bvadne" heraus, die viele Schönheiten enthalten und wovon namentlich letteres durch das Spiel ber Miß D'Neil eine Zeit lang Kassenstück mar. Die politische Bewegung, welche bamals in Irland anhob, entfremdete jedoch auch ihn bald allen andern Bestrebungen. Nächst D'Connell galt er als der bedeutendste der irischen Agitatoren. Nach der Katholikenemancipation wurde er in verschiedenen Orten Irlands ins Parlament gewählt, wo er D'Connell in den irischen Fragen unterstütte, aber deffen Bestrebungen für die Auflösung der Union ganglich verwarf. Dies und die Eleganz seines Bortrage verschafften ihm auch unter den Englandern große Dopularität. Unter dem Ministerium Melbourne leistete er den Whigs durch sein Talent außerordentlichen Borfcub. Beil er in feinen Bermögensverhaltniffen zurückgekommen, verlieben ihm die Minister nach ber Thronbesteigung der Königin Bictoria eine Sinecure. Ale der Austritt des Lord Howick im Aug. 1839 eine Umgestaltung in der Verwaltung hervorrief, erhielt S. bas Amt eines Biceprafibenten bes Bandelsbureaus (Board of trade), welches er turz vor dem Rücktritt der Whige 1841 mit dem eines Judge-Advocate-General vertauschte. In demselben Jahre murde er zu Dungarvon ins Parlament gewählt, welchen Drt er seitbem vertrat. Bei bem großen Staatsprocesse, der 1844 gegen die Baupter ber Repealassociation stattfand, vertheibigte S. als Sachwalter 27. Jan. John D'Connell, den Sohn des Agitators, in einer träftigen Rebe. Als im Juli 1846 die Whigs unter Russell das Staatsruder wieder übernahmen, wurde er gum Director bes Müngwesens (Master of the Mint) ernannt. Um als Ratholit nicht an den Discuffionen über die Geistliche-Titelbill Theil zu nehmen, ging er 1850 als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister nach Toscana, wo er zu Florenz 23. Mai 1851 starb. Bon seinen literarischen Arbeiten verbienen noch die geiftreichen "Sketches of the Irish bar" Erwähnung, bie ohne seinen Namen im "New monthly magazine" erschienen.

Shellen (Percy Byffhe), engl. Dichter, geb. 4. Aug. 1792 zu Fieldplace in Suffer, ältester Sohn des Baronets Sir Timothy S., bezog mit 16 J., nachbem er wegen Wiberseslichkeit gegen die Schulgesete und wegen seiner religiösen Ansichten von Eton weggeschickt worden, die Universität zu Orford, die ihn im folgenden Jahre ebenfalls relegirte, als er den Professoren die Nothwendigkeit des Atheismus zu beweisen suchte. Auch sein Bater sagte sich von ihm los, namentlich als er im 19. J. gegen den Willen seiner Familie eine Che schloß, die obendrein un-

87

gludlich mar und 1816 wieder getrennt werden mußte. Schon 1810 hatte er sein Gebicht "Queen Mab" geschrieben, das später ohne seine Einwilligung gedruckt wurde und in welchem er atheistische Grundsage offen zu Tage legte. Ubrigens enthielt baffelbe eine Fulle ber iconften und fraftigsten Stellen. Bon einem Ausfluge nach ber Schweis zurudgekehrt, ließ er fich in der Rähe von Windsor nieder und dichtete hier seinen herrlichen "Alastor, or the spirit of solitude". Nach der Arennung von seiner ersten Frau verheirathete er sich mit der Tochter des berühmten Godwin (f. b.), schrieb in Marlow sein Gedicht "The revolt of Islam" und ging dann, veranlagt durch einen Urtheilespruch, der ihm die Erziehung seiner Rinder unterfagte, 1818 mit seiner Frau nach Italien, wo er mit Lord Byron zusammentraf. In Rom schrieb er sein Drama "Prometheus unbound". Diesem folgte 1819 ein Trauerspiel "The Cenci", das trot ber herrlichsten und bichterischen Stellen burch seinen Gegenstand abstößt. Debre andere Gedichte, "Hellas", "Adonais", "Rosalind and Helen", Übersehungen aus Calberon und Goethe's "Faust" erschienen in den nächsten Jahren. Seine Bitterkeit gegen die Welt nahm ab in dem glücklichen häuslichen Kreise, den er um sich versammelt sah, und seine Ansichten begannen sich zu läutern. Da ertrant er aber auf einer Spazierfahrt auf bem Meere 8. Juli 1822. Ngl. Medwin, "Life of S." (2 Bbe., Lond. 1847). Seine gesammelten Werke sind in mehren Ausgaben erschienen (zulest 5 Bde., Lond. 1853). Ins Deutsche übersete sie Senbt (Lpz. 1844), in Auswahl Prössel (Braunschw. 1845) und "Die Cenci" Adolphi (Stuttg. 1837). — Shelley (Mary Wollstonecraft), die zweite Frau des Vorigen, geb. 1797, machte burch ihren Roman "Frankenstein" (1817), der einen hohen poetischen Geift, ungemeinen Schwung der Phantasie und Kenntniß der menschlichen Seele verräth, großes Aufsehen. Ihm folgten "Valperga" (1823), "The last man", "Lodore" u. a. Shre Reisen auf dem Continent beschrieb sie in den mit Beifall aufgenommenen "Rambles in Italy and Germany" (2 Bde., Lond. 1844). Sie starb in London 1. Febr. 1851. Ihr Sohn, Gir Perch Florence S., geb. 1819, erbte 1844 von seinem Großvater den Baronetstitel und die ansehnlichen Güter der Familie.

Sheridan (Rich. Brinsley), berühmter Lustspieldichter und Parlamenteredner, ber britte Sohn des als Schauspieler und Berfasser eines engl. Wörterbuchs bekannten Thom. G. (geft. 1788), wurde 30. Oct. 1751 zu Dublin geboren. Er zeigte in der Jugend und selbst noch auf der Schule zu Barrow, wohin er 1763 tam, nur geringe Fähigteiten und wendete auch spater als Student der Rechte im Middle-Temple, seit 1769, nur geringen Fleiß an. Durch seine Beirath mit der beliebten Sangerin Linley, die er niemals wieder die Buhne betreten ließ, sah er sich zu schriftstellerischen Arbeiten genöthigt. Sein erstes Lustspiel "The rivals" (1775) fand auf bem Coventgarbentheater wenig Beifall. Im nächsten Jahre brachte er eine Poffe "St.-Patrick's day" und eine tomische Dper "The duenna", welche lettere 75 mal wiederholt wurde, und 1777 abernials zwei Lustspiele, das eine "A trip to Scarborough", umgearbeitet nach Banbrugh, das andere sein berühmtestes und noch jest oft gegebenes Stück "The school for scandal", eines der besten Luftspiele aus neuerer Zeit, ausgezeichnet durch reichen Big und eine Fülle der komischsten Situationen. Ginige spatere Stude von ihm, "The camp" und "The critic", sind weniger ausgezeichnet. Im J. 1780 ins Parlament gewählt, vertauschte S. die bramatische Lausbahn mit der politischen. Er trat zur Oppositionspartei unter For, wurde unter desfen Ministerium Unterstaatssecretar und zur Zeit von deffen Berbindung mit Lord North Secretar ber Schaptammer. Als darauf Pitt Minister murbe, mar G. wieder eines ber berebtesten Mitglieder der Oppositionspartei. Glanzende Reden hielt er namentlich in dem Processe gegen Warren Haftings und über Pitt's "Perfumery-bill". Rach Pitt's Tode (1806) wurde er wieder Schapmeister des Seewesens und nach For' Tobe Dbereinnehmer des Berzogthums Cornwall. In der lesten Zeit seines Lebens ergab er fich dem Trunke, zum Theil in Folge hauslicher Leiden und der Berlegenheiten, in welche ihn seine schlechte Birthschaft brachte. Er starb 7. Juli 1816; ein gegen ihn erlaffener Berhaftsbefehl blieb nur beswegen unvollzogen. Seine dramatischen Arbeiten gab Th. Moore (2 Bde., Lond. 1821; Lpz. 1833) heraus; seine Reden erschienen in fünf Bänden (Lond. 1816; 3 Bbe., 1842); sein Leben beschrieben Th. Moore (2 Bbe., Lond. 1825 und öfter) und Watkins (2 Bde., Lond. 1817).

Sheriff (aus dem angelsächs. soire – geresa) heißt in England, seitdem die alte Grafenwürde sich in einen bloßen Titel verwandelt hat, der erste Beamte in einer Grafschaft oder Provinz. Zede Grafschaft besitt einen Sheriff; nur Middleser hat zwei, von denen der eine für die Stadt London bestimmt ist. Der Geschäftskreis, die Berantwortlichkeit, aber auch das Ansehen des Sheriffs ist sehr groß. Er verwaltet die Polizei in der Graf-

schaft, treibt die königl. Auflagen, Strafgefälle und Confiscationsgefälle ein, bringt alle Strafurtheile zur Bollziehung und sist in bürgerlichen Sachen zu Gericht. Er hat das Recht, seine Amtsgehülfen (Under-sheriss) und für die Kreise der Grafschaft Amtleute (Bailiss) zu ernennen, für deren Handlungen er jedoch verantwortlich ist. Unter dem Sheriff stehen auch die Geschworenen. Er schlägt dieselben vor und ruft sie, nachdem er den Proces instruirt, zur richterlichen Entscheidung zusammen. Sonst darf er sich auf den Gang der Gerechtigkeit keinen Einsluß erlauben. Das Amt des Sheriffs trägt keine Besoldung und ist mit bedeutendem Auswande verknüpft, sodaß Niemand verdunden ist, es in vier Jahren zwei mal zu übernehmen. Der Sheriff war ursprünglich der Beamte der alten Gaugemeinde; später sedoch siel seine Ernennung dem Könige anheim. Indes wird die unmittelbare Ernennung eines Sheriffs durch den König als unrechtmäßig betrachtet; vielmehr schlägt der Großkanzler im Bereine mit den Ministern jährlich die Amtscandidaten vor und der König bestätigt dieselben. Auf die Weigerung, das Sherissamt anzunehmen, steht, mit Ausnahme der

bom Geset bestimmten galle, eine hohe Gelbstrafe.

Shetland-Infeln, eine zu Schottland gehörige Infelgruppe, von ben holl. und ftandine Schiffern auch Sitland genannt, liegen nordnordöstlich von Schottland und ben Drkadischen Inseln, ungefähr zwischen 16 und 17° ö. L. und 60 und 61° n. Br. Die ganze Gruppe besteht aus 86 größern und kleinern Infeln, die zusammen 41 1/2 D.M. meffen, von denen aber kaum 20 von etwa 30000 Seelen bewohnt sind; die übrigen werden zur Biehzucht benust. Der Boben bilbet eine einförmige Bufte voll nacter Berge, mit Torfmooren, Saibetraut unb, Bachholbergebusche ausgenommen, ohne Holz; nur nach den Kusten zu gibt es anbaufähige Stellen, wo etwas Bafer, Gerfte und Kartoffeln gewonnen werden. Man hat Rindvieh, dauerhafte Pferde, darunter Ponies, Schafe mit einer sehr feinen Wolle und Schweine, aber Alles von kleiner Art. Die Ruften haben eine Menge Buchten und einen außerordentlichen Segen an Fischen, besonders an Beringen, deren Fang hier im Sommer Flotillen engl. und holl. Deringefischer versammelt. Im J. 1849 beschäftigte ber Beringefang in Lerwick, Unft und Ball 931 engl. Fahrzeuge mit einer Mannschaft von 3927 Köpfen und außerbem 1328 Einsalzer, Pader und Rufer. Die Ginwohner, von normann. Abkunft, wie benn auch die Inseln bis 1474 im Besise ber normeg. Könige waren, sprechen jum Theil noch die altnord. Sprache, meist aber ein verdorbenes Englisch und bekennen sich zur protest. Rirche. Außer der Fischerei nähren sie sich vom Relpbrennen und namentlich von der Biehzucht, vom Spinnen und Stricen ihrer Bolle, worin sie unübertroffen sind. Der Sommer ift sehr kurd, der Berbst naß und nebelicht, selten ein Frühling; ber lange Winter führt wenig Frost und Schnee mit sich, besto mehr Regen und furchtbare Sturme. Die größte Insel ift Shetland oder Mainland mit 20936 E. und dem Sauptorte Lerwick, der ungefähr 3000 E. zählt; die nördlichste, Unft, ist merkwürdig wegen ber großen und bewundernewürdigen Sohlen in den Felsen an der Rufte.

Shields ist der Gesammtname von drei benachbarten, an der Mündung des Tyne gelegenen und den wichtigsten Seehafenplas von Newcastle (s. d.) bildenden Städten Englands, nämlich von North-Shields mit dem unmittelbar an der Tynemündung liegenden Tynemouth in der Grafschaft Northumberland und South-Shields in der Grafschaft Durham. Die beiden erstern, an dem nördlichen Flußuser, zählen 29170, South-S. am südlichen User allein 28974; alle drei mithin 58144 E. Der Hafen, gedeckt durch ein starkes Fort, faßt 2000 Schiffe, die unter der 236 F. langen und 100 F. hohen Kettenbrücke hindurchgehen können, hat einen Leuchtthurm, dessen er besonders wegen einer großen Sandbank und mehrer Felsen an seiner Einsahrt bedarf, und ist der Ladeplas für die Steinkohlen von Newcastle. In den Wersten und 13 Docks von South-S. werden sährlich eine Menge Schiffe, sest meist eiserne Segel- und Dampschiffe gebaut. Außer dem Schiffsbau, der Rhederei und dem Handel beschäftigen auch Salzraffinerien, Glashütten, Seilereien und Seisensiedereien viele Hände. North-S. nährt sich von Steinkohlenaussuh, Gerberei und Lederbereitung, Handschuh- und Hutsabrikation. Der

Stadt Tynemouth gehört ein Seebab eigenthümlich an.

Shire (angelfächs. soire, von soiran, b. i. theilen) nennt man in Großbritannien die Districte, in welche das Land politisch eingetheilt ist. Das Wort ist gleichbedeutend mit county, b. i. Grafschaft, und wird den Eigennamen, wie Buckinghamshire, Orfordshire u. s. w., angehängt. Bei manchen Grafschaften, als Northumberland, Middleser u. s. w., ist es jedoch nicht gebräuchlich. Der Ursprung der Eintheilung selbst fällt noch in die Zeit der angelsächs. Könige. Die Hauptunterabtheilung des Shire ist das Hundred); auch diese Eintheilung ist, wie das Wort selbst, altgerman. Ursprungs. Die Beamten des Shire oder der Provinz sind der Lordlieutenant,

welcher die militärische Ordnung handhabt, der Sheriff, der Aufseher des Grafschaftsarchivs ober Custos rotulorum, der Coroner, die Friedenstichter, der Generalfteuereinnehmer, der Untersberiff und ber Gehülfe ober Actuar bes Friedensrichters (Clerk of peace). Die richterlichen Tribunale des Shire find der Affisenhof, der Graffchaftsgerichtshof, welchem der Sheriff pra-

Mirt, die Hundredgerichtshöfe und die Erb- und Lehngerichte (Courts-leet).

Shirley (Jomes), engl. Schauspieldichter, geb. 1594 zu London, studirte zu Orford Theologie, wo ihn der Erzbischof von Canterbury wegen eines Muttermals auf einer seiner Wangen nicht orbiniren wollte. Er ließ sich hierauf in Cambridge ordiniren, wurde Pfarrer in der Rähe von St.-Albans, trat aber zur fath. Rirche über, wodurch er sich genothigt sah, Schullehrer zu werben. Spater ging er nach London, wo er ein fruchtbarer Schauspielbichter murbe. Währenb der Bürgertriege griff er zu ben Baffen und biente unter bem Berzog von Newcastle. Als er nach London zurudtehrte, fand er die Theater verschloffen und fah fich baher genöthigt, wieder Schullehrer zu werben. Die Restauration scheint seine Berhaltniffe auch nicht gebessert zu haben. Bei dem großen Brande in London verbrannte auch sein Baus in Bhitefriars. Bahrschaftelich in Folge des Schreckens starb er kurze Zeit darauf an demselben Tage mit seiner Frau. Man befist 39 Stude von ihm, die in einer Gefammtausgabe von Gifford herausgegeben wurden (6 Bde., Lond. 1829). Sie zeichnen fich weniger burch Gelbständigkeit in der Erfindung, durch Kraft der Charafterzeichnung und Bis aus, als durch Reinheit der Sprache wie der Gebanken, burch Rlarheit und burch Ratürlichkeit und burch raschen, lebenbigen Gang ber Begebenheiten. Einzelne Stellen von großer Schönheit finden fich oft in seinen Werken; am berühmtesten ist die auf Karl's I. Tod gedeutete in seinem "Ajax and Ulysses". Zu seinen betanntesten Studen gehören: "The lady of pleasure", "The admiral of France", "The grateful servant" und "The doubtful heir". Auch eine Sammlung Gedichte gab er 1646 heraus,

bie fich namentlich burch Bartheit ber Empfindungen auszeichnen.

Shrapnels sind Pohlgeschoffe, mit Karabinertugeln gefüllt und mit Sprengladung verseben, welche auf einer bestimmten Entfernung vor dem Feinde durch den bis dahin brennenden Bunber Feuer fangt und bas Geschof gerreißt, wonach bie freigewordenen Bleitugeln nach bem Gefese bes Beharrungsvermögens mit ber Geschwindigkeit vorwarts fliegen, welche bas Gefcof im Augenblice des Berfpringens hatte, und noch hinreichende Kraft behalten, um die Truppen außer Gefecht zu segen. Man schießt die Shrapnels in flachem Bogen theils aus Kanonen, meist aber aus Saubigen. Ihre Wirkung hangt nicht nur von der richtigen Anfertigung des Geschoffes ab, sondern vorzüglich von der genau der Entfernung angemeffenen Bunderlange, welche so beschaffen sein muß, daß das Geschoß etwa 50-80 Schritt bieffeit des Biels zerspringt. Diese Entfernung nennt man die Intervalle. Entzündet sich die Sprengladung zu früh, so wird das Ziel nur von wenigen schwachen Rugeln getroffen; ist aber die Intervalle zu Hein, so bleiben die Rugeln zu nahe zusammen und wirken nur auf eine eingeschränkte Fläche. Eine richtige Beurtheilung ber Entfernung bes Biels und eine bemgemäße Auswahl ber gunber, von denen mehre von verschiedener Länge mitgeführt werben, sind unerlaglich. Rächstdem muß auch Labung und Elevation bem 3wecke entsprechen, damit bas Geschof bei richtiger Intervalle etwa feche F. hoher, als bas Biel ift, springe. Die Wirkung der hrapnels ift burchaus vom Terrain unabhängig und reicht auf viel größere Entfernungen (bis 1200 Schritt) als ber Kartatichenschuß. Das Geschoß ist vom engl. Artillerieoberst Shrapnel zuerst angegeben worben, in den Kriegen auf der Pyrenaischen Halbinsel 1807—13 in Anwendung gekommen, ohne jedoch besondere Aufmertsamteit zu erregen, jest aber in allen größern Beeren eingeführt. In alten Schriften über Artillerie finben fich diemlich bestimmte Angaben, aus benen hervorgeht, daß die Idee, Dohlgeschoffe mit Bleitugeln zu füllen, schon in frühen Zeiten angeregt gewesen ift.

Shrewsbury, Sauptstadt der engl. Graffchaft Shrop, ein uralter und in der fruhern Geschichte oft genannter Drt, auf einer von der Gevern gebilbeten Balbinsel, bat in dem alten Stadttheile enge Gaffen mit meift hölzernen Baufern, in bem neuen dagegen breite, regelmäßige Strafen mit schönen Gebäuden, zu benen namentlich bas Rathhaus, die Grafschaftshalle, bas Gefängniß, das Kaufhaus, das Theater, die Armen- und Krankenhäuser gehören. Unter ben sieben Kirchen zeichnen sich aus die Peters-, die Marien- und die Juliansfirche, die zweite durch ihre normannische Architektur, die lestece durch ihre gemalten Glasfenster. 3wei Bruden überspannen die Severn, die Dftbrude von sieben Bogen und 410 g. Lange und die Beliche Brude mit fünf Bogen. Eine kolossale eherne Statue des Lord Hill auf 130 F. hoher Saule von Quadern ist ein besonderer Schmuck der Stadt. Das von Eduard VI. und Elisabeth gegrundete Lyceum nebst Kapelle enthält eine Bibliothet und eine werthvolle Sammlung rom. Antiquitäten, die in der Umgegend gefunden worden sind. Die 19681 E. treiben Garnspinnerei, Seidenbandweberei und auf der Severn und dem Shrewsburnkanal sehr beträchtlichen Handel, namentlich auch nit Wales. Nahe bei der Stadt liegen großartige Eisenwerke, etwas weiter die herrlichen Ruinen der 1010 erbauten Abtei Haghmond und auf der Stelle, wo Heinrich IV. über Heinrich Percy (Heißsporn) in blutiger Feldschlacht 21. Juli 1403 siegte, die Trümmer der Battlefieldkirche mit einem Hügel, welcher die Asche der Erschlagenen deckt.

Shrop oder Calop, eine der westlichen Grafschaften Englands, hat ein Areal von 63 /3 DM., wovon 58 /4 landwirthschaftlich benutt sind, und zählt 245000 E. Die Grafschaft wird von der Severn, welche von Wales kommit und hier den Byrnwy und Tern aufnimmt, in zwei ziemlich gleiche Theile getheilt. Der nordöstliche ist eine weite Ebene. mit gutem Acerboden; der sudwestliche Theil, gebirgig und rauh, wird vorzugeweise zur Wiehzucht, besonders zur Schafzucht, sowie zur Waldwirthschaft benust. Reben dem Acerbau bilbet aber der Bergbau den Baupterwerbezweig. Im öftlichen Theile liegen eintragliche Rohlen-, Gifen- und Bleigruben, Ralt- und Sandsteinbrüche. Die meisten Gifenschmelzöfen der Grafschaft stehen zwischen Wellington und Willen im Colebrookthale, das siche gleich burch romantische Schönheit auszeichnet. Außer den zahlreichen Gisenwerken unterhalt man mancherlei Fabriken und Manufacturen, namentlich in Metall und in irdenen Waaren, sowie in Wolle, Baumwolle, Seibe, Leinwand u. s. w. Der Handel wird durch die schiffbare Severn und mehre Kanale gefördert. Die Hauptstadt ist Shrewsbury (f. d.), nächst ihr der volkreichste Drt Benlock mit 20588 E. und mit großen Ralt- und Pfeifenthongruben. Brofeley, mit 5000 E., an der Severn und im Mittelpunkte der Eisen- und Rohlengruben, welche bie gewaltigen Schmiedewerkstätten von Colebrookbale und Retley speisen, hat sich burch seine Thonwaaren einen Ruf erworben. Sheffnal oder Chiffnal mit 4000 G. hat Gisenwerke, Glashütten und ist historisch bekannt durch die dortige Königseiche, auf welcher Karl II. sich glücklich vor seinen Berfolgern verbarg und die jest mit einer Mauer umgeben ift. Bridgenorth hat 7610 E., die eine fehr bedeutende Industrie unterhalten, Schiffe bauen und starten Malzhandel treiben. Ludlow am Tern, mit 4691 E. und startem Kornhandel, hat noch bie Ruinen einer großen festen Felsenburg, einst öftere Residenz der engl. Könige und mehrmale Zeuge der wichtigsten Vorfälle im Kriege ber beiden Rosen. Ellesmere mit 6176 und Oswestry mit 4817 E., beide an dem durch seine Aquaducte berühmten Ellesmerekanal, der die Severn mit dem Grand-

Arunk und Mersey verbindet, sind lebhafte Handels- und Fabrikorte.

Shukowskij (Bassili Andresewitsch), einer der berühmtesten ruff. Dichter, wurde 1783 aus einer adeligen Familie in Tula geboren, wo er seine erste Schulbildung genoß. Er begab sich bann nach Mostau, um seine Studien auf der bortigen Universität zu vollenden, und erregte schon 1802 burch eine treffliche Übersetung von Gran's "Länblichem Kirchhof" bie Aufmertsamkeit bes Publicums. S. widmete sich jest ganz der Literatur und ward 1808 Redacteur des von Karanifin gegründeten Journals "Wjestnik Ewropy". Für dieses Blatt lieferte er nicht nur zahlreiche Uberfestungen aus bem Deutschen, Französischen und Englischen, sondern auch Driginalauffage, Erzählungen und Gebichte, bie zu den besten gehören, die die ruff. Sprache aufzuweisen hat. Als 1812 der Krieg gegen Napoleon ausbrach, nahm er an bent Feldzuge eifrig Theil und focht unter bem mostauer Landsturm in verschlebenen Schlachten. Der Begeisterung, von welcher S. damals beseelt war, verdankt Rufland eine Reihe herrlicher Kriegsgefange. Sie führen den Titel "Der Sanger im Lager der ruff. Krieger", und kein anderes Bett von ihm hat so viele Auflagen erlebt als dieses. Rach dem Frieden lebte er eine Zeit lang in Dorpat, wurde aber 1817 mit einem lebenslänglichen Gehalt von 4000 Rubeln nach Petersburg berufen, um der jesigen Kaiserin ruff. Literatur vorzutragen. 3m J. 1820 ward er Mitglied der ruff. Atademie, 1824 hofrath und Erzieher des Großfürsten-Thronfolgers Alexander. Nach ber Verheirathung bes Lestern 1841, bei welcher Gelegenheit S. ben Rang eines Geh. Rathe erhielt, zog er fich vom Dofe zurud und verbrachte bie lesten Jahre feines Lebens meift in Deutschland. Er hatte sich noch in vorgerücktem Alter mit der Tochter des Livlanders Reutern vermählt und starb nach langerer Krankheit 24. April 1852 zu Baben-Baben. Der Kaiser Nikolaus befahl, ihm ein Monument zu errichten. S. zeigt fich sowol in seinen Ubersegungen wie in seinen eigenen Berken als einen Dichter, ber bie vollkommenste Berrschaft über die Sprache übt und beffen Beift eines freien und kühnen Schwungs fähig ift. Überall ift sein Ausdruck kräftig, feurig und ebel, bei aller Runst nie gesucht, vielmehr stets wahr und natürlich. Vielleicht ist es gerade sein Studium fremder Meisterwerke, was seinen eigenen Schriften ein fo eigenthümlich meisterhaftes Gepräge und ben Reiz ber herrlichsten Mannichfaltigfeit verleist. Siam 91

belten hat eine Sprache eine so gelungene poetische Nachahnung aufzuweisen, wie es seine Lindmila" ist, durch die er den Bussen Bürger's "Lenore" mit aller Schönheit des Originals viedergad. Ebenso meisterhaft sind seine Übertragungen von Schiller's "Jungfrau von Ordans", Byron's "Gefangenem von Chillon" und mehren Goethe'schen und Uhland'schen Ballam. Tros seiner überwiegenden Tendenz zur Romantik blied ihm doch das Verständniß der lassischen Poesie keineswegs verschlossen, wie seine (unvollendet hinterlassene) Verston der "Aneide" und noch mehr die der "Odyssee" beweist, dei der ihn der bekannte deutsche Dellenist Brashoss und mehr die der "Odyssee" beweist, dei der ihn der bekannte deutsche Dellenist Brashoss und welche einen rein Homerischen Geist athmet. Von seinen Originalzedichten verdienen noch "Swellana" und das russ. Nationallied "Boslie, Zarja chrani" Ervähnung. Die leste Gesammtausgabe von S.'s Schriften erschien 1849—50 zu Petersburg und Karlsruhe in zehn Bänden.

Siam ober Thai, ein Königreich in hinterindien, grenzt gegen R. an die dines. Provinz fün-Nan, gegen 2B. an bas Birmanenreich und die brit. Besitzungen jenseit des Ganges (Maraban u. s. w.), gegen S. auf ber Palbinsel Malatta an die souveranen Malayenstaaten und jegen D. an bas Königreich Anam. Die Größe bes Areals wird bei der Unsicherheit der Bezenzung im Innern sehr verschieden angegeben und beträgt nach Berghaus 13350, nach der teuesten Rartenberechnung von Engelhardt 14535 D.M., wovon nach Lesterm 7110 auf bas igentliche Siam entfallen. Das Reich besteht aus den unmittelbaren Landschaften S. und Rambodica, soweit dieses ehemalige Ronigreich stamesischer Berrschaft unterworfen ift, und ms den mittelbaren Ländern der tributpflichtigen Malagenfürsten und der Laos. Die Natur ves Landes kommt ganz mit der von hinterindien im Allgemeinen überein. Der Boden trägt m Norden, wo er mit dem chines. Hochlande zusammenhängt, den Charakter des Pochgebirge; ion da sinkt er nach Süden immer mehr herab, bis er zum Tieflande wird. Zwei Bergketten, ie von jenem dines. Pochlande auslaufen, burchschneiben in der Richtung von Norden nach Suen das Land und theilen es in lange von Norden nach Süden sich ziehende Flußthäler mit mehen Nebenthälern. Der Menam, ber Hauptstrom, entspringt an der chines. Grenze und durchließt das Land, welches er im Sommer periodisch überschwemmt, von Norden nach Süben, wo r sich in den Busen von Stam ergießt. Der Thalagn ober Salwen trennt S. vom Birmaneneiche. Bemerkenswerth find unter ben Erzeugnissen Bucker, Pfeffer, Zimmt, Carbamomen, Bummigutti, Benzoë- und andere Barze, edle und andere nusbare Bolzer, Arekanüffe, Taback, Baumwolle, Reis, egbare Wogelnester, Nashörner, Büffel, Ninder und vorzüglich Glefanten, vie in S. eine große Rolle spielen, und fast alle edeln und unedeln Metalle und Steine. Die Bevohner, höchstens gegen 5 Mill., bestehen aus mehren Bolkern verschiedenen Stanims. Das perrschende Volk sind die Sianiesen, die sich selbst Thai, d. h. Freie, nennen. Sie gehören der nongol. Wölkerfamilie an und bilden mit den den Norden des Landes bewohnenden Laos (f. d.) ine nur durch dialektische Berschiedenheiten gesonderte Ration. Die Giamesen sind Buddhiten, weshalb auch das Pali gelehrte Sprache bei ihnen ift. Die zahlreiche Priesterschaft, vie Talapoinen, zeichnet sich in ihrer Art durch Gelehrsamkeit aus und hat eine nicht unsedeutende Literatur geschaffen. Die Masse des Bolkes ist verwahrlost. Nächst den Sianesen zählen die eingewanderten Chinesen, ungefähr eine Million, welche als Handels- und Bewerbeleute in den Stromgegenden und größern Bandeleffabten leben; ferner die nichammevan. Malapen, welche, gegen 300000 Seelen, in ben Kuftengegenben mehre kleine Nafallenstaaen bilden; die wilden Negritostämme der Bilas und Samangs, welche in den Schlupfwinkeln er füdöstlichen Rustengebirge hausen. Außerdem sind noch die wenig bekannten Aschong im üböstlichen und die wilden Stämme der Ra im nordöstlichen Theile anzuführen, die beide von ver herrschenden Ration in Sitte und Sprache sich unterscheiden; endlich einige Tausende der Rachkommen portug. Colonisten, welche die Sprache und Religion ihrer Bater bewahrt haben. Die früher große gahl der tath. Christen unter den Eingeborenen beträgt jest etwa noch 3000, denen ein apostolischer Bicar vorsteht. Hindostanische und chines. Civilisation haben nur auf ben vornehmern Theil der Bevölkerung einigen Ginfluß außern können. Das Regierungssyftem in 5. ist das des unumschränktesten Despotismus. Kong-Luang, b. i. allmächtiger Alleinherr, lautet ber Titel des Königs, der als höchstes Wesen betrachtet wird. Die Ginkunfte werden auf 12 — 25 Mill. Thir., die Landmacht auf 60000 Mann, die Seemacht auf 13 Schiffe angege-In. Allein das Deer ift nur in Kriegsfällen beifammen, meift schlecht bewaffnet; die früher jahlreichen Festungen sind in Berfall. Die Hauptstadt bes Landes und die Residenz des Königs if Bangfof oder Bantof (f. d.); Ajuthia oder Siam, die frühere Sauptstadt, weiter oberhalb un Menani gelegen, ift jest ganglich im Berfall.

Sibbern 92

Die Geschichte von S. ist die eines gräulichen Despotismus und barum ohne wirkliche Entwickelung. Die Bauptmomente sind die Einführung des Buddhismus und einer höhern Bildung aus Indien; die Ankunft der Portugiesen 1547 und mit ihnen der Beginn der Einführung des Christenthums; die Unterwerfung S.s unter die Herrschaft von Pegu 1568; die Befreiung S.s vom peguanischen Joche durch Pramerit 1590; die Ausrottung der Dynastie des Lestern burch Chau-Pasatong und des Lestern Thronbesteigung 1629; die Ankunft der Holländer um dieselbe Zeit und der durch sie bewirkte Sturz der Portugiesen; die Ankunft frang. Missionare und ber burch einen Griechen, Konstantin Falcon, welcher ehrgeizige Plane baburch zu erreichen hoffte, plöslich ins Wunderbare gestiegene Ginfluß der Franzosen, der zu mehren gegenseitigen Gefandtschaften und Ginraumung ber beiben Festungen Mergui und Bangtot an die Franzosen führte, von 1663—89; der durch den Mandarin Ohra-Petscharatscha bewirkte Aufstand, welcher Falcon und ben frang. Einfluß 1689 stürzte und der Ausbreitung bes Chriftenthums ein Ende machte, bafür aber ben Ginflug ber mit ben Frangofen rivalifirenden Dollander erhob, deren Sandel hier nun zur größten Blute tam; die Ausrottung des Königshaufes und die einander folgenden Eroberungen des Reichs durch die Avaner und die Birmanen umbie Mitte des 18. Jahrh.; endlich die Vertreibung der Birmanen durch Pitak 1769, welcher ben Staat von S. wiederherstellte, 1782 aber von Schafri, einem seiner Feldherren, ermordet wurde, der nun eine neue Dynastie begründete. Schafri's Nachfolger führten häufige Kriege mit ben Birmanen. Einer seiner Urenkel, Chrom-Chiat ober Kroma-Mom-Tschit, der 1824 burch Usurpation auf den Thron gelangte, eroberte 1829 Laos und ließ beffen Königsfamilie binrichten. Im J. 1831 erhielt er durch die Eroberung von Queda die Briten zu Grenznachbarn. Ein Despot gegen seine Unterthanen, war er auch ein Feind ber Fremben. Als er Anfang 1851 ertrantte, rieth ihm sein Minister, teinen seiner zwölf Söhne, die sammtlich illegitim waren, zum Rachfolger zu bestimmen, sondern die Krone auf den Sprößling der verdrängten Dynastie zu vererben. Als der alte König 3. April 1851 starb, ließ auch der Minister, unterstüst durch ein startes Heer, Rhan-Fa-Mongtut als König ausrufen, ohne daß die Großen des Reichs dagegen sich erhoben. Der neue König war den Englandern und Nordamerikanern sehr freundlich gesinnt, starb aber bereite 1852. Es folgte ihm sein Bruder, der das gute Einvernehmen mit

den Fremden fortseste und 1852 einen Sandelsvertrag mit benfelben abschloß.

Sibbern (Frederit Christian), königl. ban. Etaterath, Professor ber Philosophie ju Ropenhagen, geb. daselbst 18. Juli 1785, genoß eine sehr religiöse Erziehung, die später nicht ohne Einfluß auf seine ganze Wirksamkeit geblieben ist. Nachdem er an der Universität zu Kopenhagen seit 1802 die Rechte und zugleich die Philosophie studirt, bildete er sich auf einer Reise durch Deutschland, in lebendigem Umgange besonders mit Steffens, für ben philosophischen Lehrstuhl in Ropenhagen aus, zu dem er 1813 berufen wurde. Was sein philosophisches System betrifft, so unterscheidet er von vornherein zwischen einer blos explicativen und einer eigentlich speculativen und zugleich constitutiven Philosophie. Zene foll über bas Wegebene, sei es nun von innen (a priori) ober von außen gegeben, orientiren, sodaß man daffelbe, in seinem ganzen Busammenhange erfaßt, zum Gegenstande einer allumfaffenden Discuffion machen könne, damit die Grundlage der speculativen Philosophie sich ausscheide und constituire. Diese Grundlage kommt zu Stande, indem bie speculative Grundidee, welche durch sene ganze Debatte hindurch als das Centrale, als das Eine in Allem fich bewegt hat, die Grundzüge einer alumfassenden Weltanschauung so constituirt, daß jest nach der Regel Totum est parte sua prius verfahren werden kann. Durch diese Andeutungen ist zugleich der kritische Standpunkt S.'s gegen die Begel'iche Philosophie bestimmt: er gehört im Besentlichen zu Denen, welche behaupten, man muffe über Begel hinaus, wenn nicht Bieles von Dem, was bei Begel von großem Werthe ift, seine Frucht und Wirkung auf die Philosophie im Ganzen verlieren soll. Als philosophischer Schriftsteller trat er zuerst mit einer im Sange ber Entwickelung originellen, an tiefern Bemerkungen reichen Bearbeitung der "Pfychologie" auf (2 Bde., 1819—28), beren zweiter Theil auch unter bem Titel "Psychologische Pathologie" besonders erschien. Spater veröffentlichte er eine neue Ausarbeitung unter bem Titel "Psychologie, eingeleitet durch Biolegie" (1849). Eine besondeze kleine Schrift "Über die Liebe" gab er 1819 heraus (2. Aufl., 1853). In den Schriften "Über Erkenntnif und Forschen" (1822), sowie "Über Begriff, Ratur und Wesen der Philosophie" (1843) bearbeitete er die philosophische Einleitungswiffenschaft und die Methode des akademischen Studiums. Die "hinterlassenen Briefe des Gabrielis" (1826) enthalten die Darstellung eines jugenblichen, in unerwiderter Liebe befangenen Gemuthe, bas burd Religiosität sich zu ermannen ftrebt. Ferner find zu ermahnen seine BearbeiSibirien 93

tung der "Logit als Denklehre vom Standpunkte des intelligenten Wahrnehmens in analytifc. genetischer Darftellung" (2. Aufl., 1835); die Schrift "Über Poesie und Kunft, ober Bortrage über allgemeine Afthetit und Poetit" (Th. 1, 1834; Th. 2, 1853); die scharffinnigen Untersuchungen "De pracexistentia, genesi et immortalitate animae humanae" (1823), sowie mehre Abhandlungen in seinem "Philosophischen Archiv und Repertorium" (4 Defte, 1828— 30). In diesem Archiv und in der Abhandlung "Über bas Berhaltnif des driftlichen Glaubens sum philosophischen Ertennen" (in der von Schleiermacher u. f. w. herausgegebenen "Theologischen Zeitschrift", heft 3) legte er seine Ibeen über die speculative Behandlung des Christenthums nieber. Die Bewegungen, welche bie Begel'sche Philosophie an der Universität ju Ropenhagen hervorrief, veranlasten S. zu einer Schrift "Über Begel's Philosophie" (1838), worin er unter Anderm bemerklich machte, wie bei Begel bas vielfach Collaterale im Leben übersehen sei. Bu seinen neuern Schriften gehören bie "Speculative Rosmologie nebst Grundlage einer speculativen Theologie" (1846); "Über das Berhältniß zwischen Körper und Seele u. s. w." (1849); endlich "Aus den Briefen des Gabrielis nach und aus der Beimat", eine Schrift, bie, sowie seine Borlesungen vor gemischten Buborertreisen, wegen ihrer Lebensanschauungen vielen Beifall fand. Auch an der politischen Debatte in seinem Baterlande nahm 5. seit Errichtung der Provinzialstände 1831 bis in die neueste Zeit vielfachen und lebhaften Antheil und schrieb in dieser Richtung unter Anderm "Über Steuerbewilligungerecht und Conflitution" (1840) und "Difaiosyne, ober Beiträge zur Politif und politischen Jurisprubenz" (1843). In der Politik kann man ihn einen Bertheidiger der unbeschränkten Monarchie mit republikanischen Institutionen nennen. In jüngster Beit griff er in die dan. Erbfolgeangelegenheit, in Opposition mit dem Ministerium, durch mehre Flugschriften ein und machte einen Borschlag, den später der Reichstag aufnahm, ohne damit durchzubringen, weil er aufgelöst wurde Sibirien, ein ohne die Kirgisensteppe 225580 D.M. großes, dem Kaiser von Rufland

zehöriges Land, welches, im S. vom Altai und ben bamit zusammenhängenden Bergketten, im 28. vom Ural umgürtet, seine Hauptabbachung nordwärts noch dem Eismeere und nordöstlich nach dem Kamtschattischen und Ochotetischen Meerbusen hat, bildet Ruflands und Europas Borwall gegen die Mandschurei, Mongolei und Tatarei. Wie im europ. Rußland, so wechseln auch hier die verschiedenartigsten Klimate. Während im Norden ungeheuere Raume dieses Landes in stetem Eise starren und ein nie ober nur spärlich aufthauender Schnee, sowie eine endlose Moraststäche ober Tundra die Gegenden von 62—78° n. Br. deckt, ist der sübliche Theil ber Provinz Dmst, die Anlande des Baltaschsees, wo die reizenden Bergterrassen bes Ala-tau fich erheben und der Bulkan Aral-tube seine Lavaströme speit, unter 45° n. Br. mit Balbern von sibir. Cebern und mit bem üppigsten Laubholze geschmückt. Im höhern Norben wird das kleinste vierfüßige Thier, die jeniseische Spismaus, gefunden und mitten unter verschütteten Balbern von Eichen und andern Baumen bas größte, bas fossile Mammuth. Die westlichen und südlichen Gebirge liefern reichlich Gold, besonders in den Goldsandlagern am Altai, welche in neuester Beit diejenigen bes Ural noch übertroffen haben; ferner Platina, Silber, Rupfer, Eisen und seltene ober toftbare Steinarten. Das sübliche S. ist sehr fruchtbar, und man erntet bis zu 60°. Omst, Tomst und Tobolst find als Kornkammern Ruglands und besonders der nördlichen Gouvernements zu betrachten. Unter den Riesenströmen des Landes zeichnen fich besonders aus der Db (f. b.) ober Dby, der Jenisei (f. b.) und die Lena (f. b.). Ieber dieser Riesenströme hat Rebenfluffe, die selbst wiederum Hunderte von Meilen lang sind. Daneben gibt es Küstenströme, wie Taz, Khatanga, Anabara, Dlenet, Jana, Indisirta, Kolyma, Anadyr, die reiche Bafferfülle befigen. Bon dem gewaltigen Amur, der ine Ochotetische Meer mundet, gehört nur ein kleiner Theil zu S. Unter ben zahlreichen Seen zeichnen sich aus ber Balkafch und Saifan, an ben Grenzen Ruflands und Chinas, und besonders ber gewaltige Baikalsee (f. b.), welcher lettere gang in S. liegt. Diese Seen sind wie die Fluffe reich an Fischen. Auch gibt es viele Salzseen in den Steppen. Die Gebirge liefern außer den Erzen schones Solz, im Rorben Tannen- und Larchen-, im Suben Cebern - und Laubholz; ferner Bilb und kostbares Pelzwerk, indem sich in den Urmalbern S.s viele in Europa nicht gewöhnliche Thiere, z. B. Bobel, Bermeline, schwarze Füchse u. f. w., finden. Die Felle der Bobel und Füchse werben zum Theil von den zinsbaren Nationen als Tribut an die Regierung abgeliefert. Die allernörblichften Gegenden find völlig fahl und baumlos ober tragen nur verfruppelte Strauher. Hier herrscht in den Wintern Kalte, die nicht selten auf 40-42° R. steigt; doch ist der Commer bagegen auch ungewöhnlich warm und dabei die Luft stets rein und gesund. Fischfang und Jagd bilden hier den einzigen Erwerbszweig. Erft von 60° füdwärts tritt Acerbau und

Viehzucht neben einiger Fabrikbeschäftigung, z. B. Lederbereitung, ein. Unter S.6 Gold - und Silberbergwerken ist das nertschinskische oder argunische Silberbergwerk das berühnsteste. Hier wurden in den J. 1850 — 52 durchschnittlich 71 Pud Gold gewonnen.

Die ersten nähern Nachrichten über einige Theile dieses kolossalen Landes erhielten die Russen durch ben Raufmann Anita Stroganow, und ben Grund zur Eroberung legte ein unruhiger Rosadenhäuptling, Jermat Timofejew. Da dieser zu schwach war, sich zu behaupten, so schiedte er 1581 Abgeordnete nach Mostau, um dem Baren Iwan Baffiljewitsch bem Schrecklichen feine Eroberung anzubieten, und fo tam nach unbedeutenben Kriegen mit dem bortigen Satarthan gegen Ende des 16. Jahrh. S. unter die Berrschaft Ruflands, beffen Regenten ben Titel Bar von S. annahmen. Dem Scharfblicke Peter's I. entging die Wichtigkeit biefer Proving nicht, und es wurden unter seiner Regierung verschiedene Fabriken und Buttenwerte angelegt. Durch häufige Niederlaffungen geborener Ruffen und durch Berwiesene flieg die Bevolkerung, die gegenwärtig nahe an 3 Mill. beträgt. Unter ben Eingeborenen bes Landes, die nur einen verhältnismäßig geringen Theil der Bevölkerung ausmachen, gibt es fehr verschiedene Bolker. schaften, d. B. Samoleben, Ostjäken, Korjäken, Wogulen, Jakuten, Tschuktschen, Buraten, Tungusen u. s. w. Die Tataren, der Hauptstamm, sind theils Mohammedaner; die Mongolen gehören meist noch bem Beibenthume an. Man gahlte 1842 in gang S. unter ben Einwohnern, die sich nicht zur orthodoren griech.-russ. Rirche, als ber Landeskirche, bekannten, 4942 Katholiken, 3624 Protestanten und Reformirte, 5330 Juden, 64359 Mohammebaner und 35559 Beiben. Griech. Erzbisthumer find drei: Tobolet und Sibirien, Irkutek und Kamtschatka. Im Gegensas zum übrigen Rufland überwiegt die mannliche Bevölkerung die weibliche bei weitem, angeblich um 20 Proc. Bei den Ruffen erklärt fich dies aus den jährlich hinzukommenden 10000 Berwiesenen, von denen nicht über 2000 Beiber. Bei den Nomadenstämmen ift dieses Berhaltnif das Beichen ihres Untergangs. Die Berbannten, etwa 135000 an der Bahl, unterliegen gewöhnlich keinem Zwange, ale daß fie unter Aufsicht stehen; sie werben nicht selten reich. Auch die Übersiedelung aus dem europ. Rusland nach S. hat in den lesten Jahren in größerm Maßstabe stattgefunden als früher. Im J. 1852 kamen nach Westsstien 24486 Personen beiberlei Geschlechts; 1853 wurden von ben Krondomanen 13981 Manner und 13851 Weiber nach Westssiein entlassen, und aus den verschiedenen Gouvernements, namentlich aus Witebst, gingen mehre Taufend Famillen babin ab. Den Colonisten wird in solchen Fällen nebst andern Bergunstigungen Land zugewiesen, das sie als freie Bauern bearbeiten dürfen. Ganz S. ist gegenwärtig in zwei Generalgouvernemente, Westsibirien (56170 D.M.) und Oftsibirien (169410 D.M.), getheilt. Bu dem erstern gehören die Gouvernements Tobolet und Tonist und die 1838 aufgehobene Proving Omst, deren Bezirke den beiben vorgenannten Gouvernements zugetheilt worden find. Zu Oftsibirien gehören die Gouvernements Jeniseist und Irtutet und die Proving Jakutet nebft den beiden Seeverwaltungen Dchotet und Kamtschatta, das Land der Tschuttschen, Reusibirien (f. d.), die aleutischen und andere Inseln. Tobolek (f. d.), die Hauptstadt von Weststöbirien, war ehebem die Sauptstadt von gang G. Die wichtigsten unter ben übrigen 19 Stadten Beftsibiriens find Dmet, Tjumen, Beresow im Gouvernement Tobolet; Tomet, Barnaul, Semipalatinet, Uft-Kamenojorek und Kolywan im Gouvernement Tomsk. Die meisten dieser Städte haben Bergbau und Pelzbetrieb, sowie Kleinhandel mit den Tataren - und Mongolenhorden. Die Hauptstadt von Oftsibirien, welches im Ganzen 25 Städte zählt, ist Irfutet (f. d.), der Sis der ruff.amerik. Handelsgesellschaft und Hauptstapelplas des dines. und ruff. Handels. Andere ausgezeichnete Städte diefes Gouvernements find Nertschinst, Werchneudinst, Nischneudinst und Aroizkopawek. Die wichtigste aller sibir. Handelsstädte ist indessen das kleine, unscheinbere Riachta (f. b.). Im Gouvernement Jeniseist find die Städte Krasnojarst und Jeniseist wichtig. Jakutek, der Hauptort ber gleichnamigen Provinz, ist als Stapelplas des Pelzhandels von Dhotet und Rantschatta, und Dhotet, die Hauptstadt ber Geeverwaltung gleiches Rament, als Mittelpunkt des Handels zwischen S. und dem ruff. Amerika von hoher Bedeutung. Die Dauptstadt der kamtschatkischen Seeverwaltung ist Petropawlowek. Die Kunde S.s haben gefördert: der Contreadmiral F. von Wrangell (f. d.); Erman in seiner "Reise durch den nordasiat. Continent und die beiden Dceane" (Berl. 1831); die Reisen des ruff. Aftronomen Fuß, des ruff. Gelehrten Zeodorow und des berliner Naturforschers Lessing (1832 fg.); ferner Lebebur durch seine "Reise burch das Altaigebirge" (2Bde., Berl. 1829—30) und "Klora Altaica" (4 Bde., Berl. 1830-33). Reiche Ergebnisse für die Wissenschaft lieferte die Reise, welche Alex. von Humboldt in Begleitung von Ehrenberg und G. Rofe nach dem Ural, Altai und dem Raspischen Meere 1829 unternahm. Geitbem wurden Forschungsreisen nach S. von Seiten der Russen selbst häufig. 3m 3. 1830-31 begleitete Alex. von Bunge aus Dorpat im Auftrage der taiferl. Atademie der Biffenschaften zu Petersburg die neue geistliche Mission nach China in der Eigenschaft eines Naturforschers, wobei sich ihm Gelegenheit bot, die Flora Cubsibiriens und der Bufte Ghobi zu erforschen. Im J. 1832 unternahm derselbe eine Reise nach dent Altai, um die Flora des öftlichen Theils diefes Gebirgs einer neuen Untersuchung zu unterwerfen. Aurtschaninow bereiste gleichzeitig die Umgebungen des Baikalsees, Daurien und die Steppen der Mongolei, Friedr. von Gebler 1833-35 ben Altai und von Belmer ffen ebenfalls 1834 den Altai und den Alpensee Altyn-Nor oder den Telezkischen See. Im J. 1838 bereiste Politow ben Saisansee, den obern Irtysch und bas Tarbagataigebirge und gab ein Supplement zur "Flora Altaica" heraus (Petersb. 1841); 1840 durchforschte Schrent ebenfalls zu botanischen Zwecken ben Balkasch und dessen Umgegend; besgleichen 1839 — 43 die unermeslichen Raume G.6 mit unermublichem Fleise und regem Forschergeist Georg Karelin. Seitbem machten sich besonders Middendorf und in ethnographischer Beziehung Castren um die Kunde Rordasiens verdient. Von vielem Interesse sind auch: Cottrell, "S., nach seiner natürlichen Beschaffenheit u. f. w., als Strafcolonie geschildert" (aus dem Englischen von Lindau, 2 Bde., Dresd. und Lpg. 1846); von Middendorf, "Reise in den äußersten Norden und Dsten S.6" (2 Bbe., Petereb. und Epz. 1844—51); Syzania, "Revelations of S. By a banished Lady" (2 Bbe., 20nd. 1852).

Sibour (Dominique Auguste), Erzbischof von Paris, murbe zu St.-Paul-Trois-Châteaup 4. April 1792 in einer wohlhabenden Kaufmannefamilie geboren. Nachdem er in den Seminaren von Viviers und St.-Charles zu Avignon Theologie studirt, kam er nach Paris und wurde Lehrer am kleinen Seminar St.-Nicolas du Chardonnet. Im J. 1817 ernannte ihn der Erzbischof de Quelen zum Obervicar an der Pfarrei der auswärtigen Missionsanstalten. Doch der junge Priester erkrankte und wandte sich nach zwei Jahren nach Pont-St.-Esprit, wo er von dem Bischof in Nismes eine Domherrnpfrunde erhielt. Er verwandte seine Duge auf bas Studium des Kirchenrechts und auf die Übersetzung der "Summa theologiae" des Thomas von Aquino. Im 3. 1829 suchte man einen Ranzelredner, der am Gründonnerstag bei Hofe prebigen follte, und S. murde von dem Unterpraceptor des Bergogs von Bordeaux bafür bezeichnet. Die Nevolution von 1830 verhinderte indessen die Wiederholung dieser Predigten, und G. lebte ruhig seinen Studien, bis er 1838 jum Generalvicar in Nismes ernannt wurde. Das nächste Jahr erfolgte darauf seine Erhebung jum Bischof von Digne. Die wenige Beit, welche ihm seine anhaltenden Amtegeschäfte und Verwaltungesorgen übrig ließen, benuste er vorzüglich zur Herausgabe der "Institutions diocésains", worin er die Mängel des organischen Decrets von 1802 sehr gründlich erörterte. Als der Erzbischof Affre in den Junitagen von 1848 auf einer Barritade des Faubourg St.-Antoine ju Paris von einer Insurgentenkugel gefallen, ward S. als ein angeblich republikanisch Gesinnter vom Chef der Executivgewalt dem Papste für das Erzbisthum von Paris vorgeschlagen, von dem er nun 30. Dct. 1848 Besit nahm. Im März besselben Jahres hatte er eine Candidatur im Depart. Dberalpen für die Constituirende Nationalversammlung angenommen, war aber aus Abscheu vor den Cabalen und Intriguen turz vor den Wahlen wieder zuruckgetreten. Die Stellung S.'s als Erzbischof ist insofern schwierig, als er unablässig anzukämpfen hat gegen die offenen ober geheimen Umtriebe ber sehr einflugreichen ultratath. Partei, welche die republikanische Berkunft seiner Burbe verabscheut und ihn auch bei der rom. Curie bald ale Jansenisten, bald ale Socialisten u. f. w. verbächtigt hat. — Sein Better, der Abbe G., Domherr zu Air und Professor der Theologie an der dortigen Facultät, vertrat in der Constituirenden Nationalversammlung des Depart. Ardeche.

Sibulle hieß im Alterthum eine Seherin ober Bahrsagerin, die durch höhere Gingebung den Billen und Beschluß der Götter hinsichtlich der Bukunft offenbarte. Die größte Berühmtheit erlangte unter ben zehn verschiedenen Seherinnen, die vorzugsweise biefen Ramen führen, die Cumanische Sibyle (von der Stadt Cuma in Campanien), von der auch die Sammlung von Weissagungen in griech. Berfen herrühren soll, die man vorzugsweise bie Gibyllinifchen Bucher nennt. Der Sage nach bot diese Sammlung einst eine unbekannte Alte bem rom. Ronige Lucius Tarquinius Superbus in neun Rollen oder Büchern zum Berkauf an, warf aber, als dieser wegen der hohen Foderung den Ankauf verweigerte, drei Bücher und dann abermals drei ine Feuer, worauf endlich der von den Sehern gewarnte König für die drei noch übrigen den anfangs verlangten Preis bezahlte. Diese legte nun Tarquinius als ein geheimes Drakel für wichtige Staatsvorfälle in einem unterirdischen Gemache des Tempels des Capitolinischen Jupiter nieder und übertrug die Aufsicht barüber zwei besondern Männern, den duumvin sacrorum, beren gahl nachher auf 10 und von Gulla auf 15 verniehrt wurde. Im J. 84 b. Chr. gingen mit dem Brande bes Capitols auch die Sibyllinischen Bucher zu Grunde; aber nach bem Wieberaufbau besselben ließ der Senat aus allen griech. und ital. Stäbten, namentlich aus Erythrä, die Überrefte der sibpllinischen Berse sammeln und in den Jupitertempel wieber niederlegen. Auch spater wurde die Sammlung wie die Musterung dieser Beiffagungen fortgefest, bis sie unter Rero 68 n. Chr. abermals ein Raub der Flammen wurden. Es begannen nun wieder neue Sammlungen, und noch im 6. Jahrh. bei ber Belagerung Roms durch die Gothen wollte man aus einigen sibyllinischen Bersen den Ausgang prophezeien. Unstreitig unterlagen biefe sibyllinischen Drakel, beren Auslegung wegen ihrer großen Unbestimmtheit stets eine willfürliche blieb, der Berfälschung, besonders seit dem 2. Jahrh. n. Chr., als in der driftlichen Gemeinde begeisterte Männer auftraten, die in dichterischen Drakeln sprachen und ebenfalls Sibpliften genannt wurden. Die Aussprüche berselben bezeichnete man in gleicher Beise mit dem Namen ber Sibyllinischen Bücher. Eine noch vorhandene Sammlung berselben, offenbar ein späteres Machwerk, murbe am vollständigsten unter bem Titel "Oracula Sibyllina" von Gallaus (Amft. 1689) und von Alexander (Par. 1842) herausgegeben. Gine beutsche Überfegung ber "Neun Bücher sibyllinischer Prophezeiungen" gab Rehring (2. Aufl., Salle 1719). Bgl. Bleet, "Über die Entstehung und Busammensegung ber und in acht Büchern erhaltenen Sammlung sibyllinischer Drakel" (in Schleiermacher's "Theologischer Zeitschrift", Heft 1 und 2, Berl. 1819); Thorlacius, "Libri sibyllistarum veteris ecclesiae" (in bessen "Prolusiones et opuscula academica", Bb. 4 und 5, Ropenh. 1821—22).

Sicard (Roch Ambroife Lucurron, Abbe), verdient um den Taubstummenunterricht, geb. gr Foufferet bei Toulouse 28. Sept. 1742, wibmete sein ganzes Leben bem Unterrichte und der Grziehung taubstumm geborener Kinder. Er machte seine Studien in Toulouse, wurde bann in Borbeaux Kanoniker und balb nachher Mitglied ber Akademie und bes Museums. Dier begrunbete er eine Anstalt für Taubstumme und hatte bas Glud, sich an dem taubstummen Jean Dafsieu einen ausgezeichneten Mitlehrer zu erziehen. Als ber Abbe de l'Epée 1789 starb, ward et an deffen Taubstummenanstalt nach Paris berufen. Doch trop seiner gemeinnüsigen Birt samteit sah sich S. während der Revolution verfolgt, wurde eingesperrt und entging den Septembermegeleien nur durch Bufall. Kaum gerettet, hatte er ben Muth, sich aufs neue an bie Spipe seiner Anstalt zu stellen, ward aber nach dem 18. Fructidor (1797) als Herausgeber der "Annales catholiques" zur Deportation nach Capenne verurtheilt. Zwar entzog er sich derselben burch die Flucht, mußte jedoch zwei Jahre lang seine Anstalt fremben Banben überlasfen, und erst die Regierungsveranderung des 18. Brumaire machte es ihm möglich, sich aufs neue seiner Beschäftigung zu widmen. S. wurde Mitglied des Instituts bei beffen Grundung und 1816 der franz. Atademie. Er starb 10. Mai 1822. Unter seinen Schriften ist die "Théorie des signes pour l'instruction des sourdsmuets" (Par. 1808; neue Aufl., 1828) sett wichtig und erfolgreich gewesen.

Sichem, später Sychar, war der Name einer uralten Stadt in Samaria, die zwischen ben Bergen Ebal und Garizim lag. Nach der Theilung des jüdischen Reichs kam sie an Ifrael und diente Jerobeam einige Zeit als Residenz. In der nacherilischen Zeit wurde sie der Hauptste des samaritan. Cultus, dann aber von Johannes Hyrkanus verwüstet.

Sicheres Geleit, s. Salvus conductus.

Sicherheitslampen nennt man Lampen, welche für den Gebrauch solcher Arbeiter bestimmt sind, die an Orten arbeiten, wo sich explodirende Gabarten oder sogenannte bose Wetter, namentlich Rohlenwassersoffer, entwickeln und der Luft beimischen können, also vorzüglich in Steinkohlengruben. Diese Lampen sind mit einer Vorrichtung versehen, welche eine Entzündung der in der Luft befindlichen Gase durch die Flamme der Lampe verhindert. Die erste Lampe dieser Art wurde von H. Davy um 1816 angegeben. Sie gründet sich auf die Ersahrung, daß eine Flamme durch ein nicht zu weites Orahtnet nicht hindurchbrennen kann, und besteht aus einer Ollampe, welche in einem cylindrischen, oben und unten geschlossenen Gehäuse von Orahtgewebe brennt. Diese Lampe war lange in den Kohlengruben ausschließend in Gebrauch und hat die früher sehr häusigen Erplosionen sehr vermindert, aber nicht ganz verhütet. Man hat daher neuerdings mehre Abänderungen angegeben, welche alle darauf hinausgehen, den Theil der Lampe, wo sich die leuchtende Flamme besindet, aus Glas zu construiren, die Lusteirculation aber nur durch Offnungen stattsinden zu lassen, welche gegen das Durchbrennen nach obigem Princip geschützt sind. Hierher gehören die Lampen von Upton und Roberts in

97

England, von Dumenil und Combes in Frankreich und von Mueseler in Belgien. Sie sind theurer und complicirter, zum Theil viel zerbrechlicher als die Davy'sche; am einfachsten sind

noch die Constructionen von Mueseler und Combes.

Sicht bezeichnet im Bechselwesen die Kenntnifinahme von einem Wechsel ober einer Anweisung mittels dessen Durchlesung seitens des Bezogenen. Der Zeitpunkt der Sicht bient häusig zur Bestimmung der Berfallzeit, indem viele Wechsel zahlbar "bei Sicht" (ital. a vista, franz. à vue, engl. al sight), b. h. unmittelbar nach der ersten Borzeigung beim Bezogenen, oder eine gewisse Zeit (von Tagen, Wochen, Monaten) "nach Sicht" ausgestellt werden. Bei solchen Sichtwechseln läst sich der Berfalltag nicht eher genau feststellen, als die der Bezogene sie gesehen und diesen Umstand durch einen Vormerk auf dem Documente beglaubigt hat, welcher Borwerk in der Regel in der Erstärung der Annahme (Acceptation) des Wechsels mit beigefügtem Datum besteht.

Siciliane, eine aus Sicilien stammende künstliche Form lyrischer Dichtung, unterscheidet sich von der achtzeiligen Stanze (ottave rime) dadurch, daß die 7. und 8. Zeile kein besonderes Reimpaar bilden, sondern jene mit der 1., 3. und 5., diese mit der 2., 4. und 6. Zeile reimt, zwei Reime also durch die ganze Strophe hindurchgehen, sodaß dieser dadurch die rechte Abgeschlossenheit abgeht. In ihrer Heimat wird diese Strophe meist zu kleinen Liedern einzeln verwendet und in einer eigenen Sangweise vorgetragen. In das Deutsche hat sie hauptsächlich Fr.

Rudert (,, Gefammelte Gebichte", Bb. 2) eingeführt.

Gicilien. Das Königreich beiber Gieilien umfaßt Unteritalien (f. Italien) ober bie fübliche Hälfte von Italien, die Insel Sicilien und mehre kleinere Inseln. Es hat einen Klachenraum von 2040,4 DDR., zählte 1851 8,704472 E. und ift eingetheilt in das Gebiet diefseit der Meerenge (dominj al di quà del Faro) ober Reapel und bas Gebiet jenseit der Meerenge (dominj al di là del Faro) ober Sicilien. Das erstere Gebiet ober Reapel ist im R. vom Kirchenstaate, im D. vom Abriatischen, im G. und 2B. vom Mittellandischen Meere begrenzt. Es hat einen Flächenraum von 1563, D.M. mit 6,612892 E., meist Italienern, mit Ausnahme von 80000 Albanesen und 2000 Juden. Der Boden des Landes wird von der Fortsetzung der Apenninen gebildet, von denen sich auf beiden Seiten fruchtbare Thaler nach dem Meere hin herabsenken. Er ist vulkanisch, besonders in dem sudlichen Theile, und daher das Land häufig durch Erdbeben heimgesucht. Die steppenartigen Chenen am Abriatischen Meer und am Meerbusen von Taranto find wenig bewäffert; dagegen ift der westliche Landestheil ausreichend bewässert und fehr fruchtbar, überhaupt die reizenoste Gegend Staliens. Die höchsten Punkte der Apenninen sind der Monte-Corno ober Gran-Sasso, 8934 F. hoch, und der Amaro, 8550 F. hoch. Ganz isolirt liegt der Besub (f. d.). Die Fluffe find unbedeutend und selbst ber Garigliano nur eine turze Strede schiffbar. Unter den Seen ist der 3% D.M. große Lago di Celano (s. Celano), der Fucinus der Alten, in Abruzzo zu bemerken. Das Klima ist im Allgemeinen mild und gesund. Schnee ist in den Chenen eine große Seltenheit und der Winter für gewöhnlich blos eine rauhere Regenzeit; nur in den Abruzzen kennt man den strengen Winter. Der Sommer ift allerdings sehr heiß und beim Wehen des Sirocco kaum zu ertragen, allein die Luft erweist sich, mit Ausnahme ber sumpfigen Mofeten, sehr gesund. Die Haupterzeugnisse dieses nur zum britten Theile angebauten Landes find: Weizen, Reis und eble Gudfruchte aller Art; Sanf und Flachs, besonders in Calabrien; Baumwolle, Di, Rosinen und Weine, namentlich die Lacrymae Christi und der Vino greco. Im Thierreiche: Pferde von sehr edler Art; Schafe mit feiner Bolle in ben apulischen Steppen; Ziegen, das gewöhnliche Hausthier; Efel und Maulesel; Büffel in Calabrien; Schweine, besonders in den Abruzzen; Bienen; Wachteln und alle Arten Geflügel; Fische in Menge, namentlich Thunfische, Garbellen, Muranen; auch Austern und Muscheln. Aus dem Mineralreiche: See- und Steinsalz, Salpeter, Alaun, vornehmlich aber Schwefel, Puggolanerde, Marmor, Alabaster, Bimstein und Lava; Metalle werden nur wenige gewonnen. An Dolz fehlt es fehr.

Der Reapolitaner ist lebhaft, geistvoll und gutmüthig; doch durch Feudaldruck, Justizund Berwaltungsgebrechen verarmt und erbittert, überläßt sich das Volk nur zu oft grosen Ausschweifungen. Die Mundart der Neapolitaner weicht bedeutend ab von der ital. Schriftsprache. In den südlichen Provinzen, namentlich in Calabrien und Apulien, haben die Albanesen oder Arnauten ihre Size. Biehzucht, Ackerbau und Fischerei sind allerdings in Reapel in einem blühendern Zustande als im Kirchenstaate, dagegen liegt der Bergbau

gang barnieder, und auch die ergiebige Bienenzucht wird nur in der füdöftlichen Balbinfel mit Erfolg betrieben. Die Gewerbe find in Reapel blubender als auf S.; doch bedarf auch jenes Land noch vieler Kunfterzeugniffe des Auslandes. Es besitt Seiden-, Wollen- und Baumwellenfabriten, aber nur in den Seestadten; auch fertigt man Leinwand, Metallmaaren und Runfifacen aus Marmor und edeln Steinarten. Der Seehandel besteht fast nur in Ruftenfahrt und Ruftenhandel, und meift nur die Bafen der Berberei, Agpptens und der Jonischen Insein werden von neapolit. Schiffen besucht. Auslander bringen dem Lande seine Bedürfniffe und bolen feinen Überfluß. Der inländische Dandel wird durch den Mangel an guten Strafen, Sanalen und fchiffbaren gluffen erschwert. Gifenbahnen find erft zwei befahren, die von Reapel nach Castellamare und Nocera und die von Neapel nach Capua; projectirt sind: eine von Capua nach der röm. Grenze, eine andere von Reapel nach Manfredonia. Die handelsflotte des Festlandes zählte 1843 6803 Schiffe von 166523 Tonnen. Die Ausfuhr betrug 1841 nicht gang 16 % Mill. Thir., die Einfuhr fast 17 Mill. Der Sandel wurde indessen seitbem befordert durch die 9. März 1846 erfolgte Berabsepung des seit 1824 auf allen ausländischen Fabrikaten laftenben fehr hohen Eingangezolle, sowie durch Abschließung zahlreicher Dandelevertrage, wie mit Großbritannien, Frankreich, Rugland, Schweben, Sarbinien, Dftreich, bem Deutschen Bollverein, der Türkei u. f. w. Den Geldverkehr unterstüßen die Bank in Reapel, fowie die Spotheken- und Leihbank. In wissenschaftlicher Bildung ift die Nation im Gangen zurud, das Bolt überhaupt unwissend, wenn es auch unter der Elite die ausgezeichnetsten Lalente gibt. Am lebhaftesten wird die Alterthumekunde betrieben und der Aunstsim ist am meiften rege für Dufit. Die herrschende Rirche ift die rom.-katholische mit 20 Erzbischöfen (Acerenza und Matera, Amalfi, Bari, Brindisi, Capua, Chieti, Conza, Cosenza, Gaeta, Lanciano, Manfredonia, Monreale, Reapel, Dtranto, Reggio, Roffano, Salerno, Severina, Sorrento und Taranto) und 77 Bischöfen. Die Albanesen, welche sich zur griech. Kirche bekennen, sind nur geduldet. Die große gahl der geistlichen Individuen belief sich 1842 auf 32280 Beltgeistliche und 30000 Mönche und Monnen. Das frühere Lehnsband mit Rom wurde durch das Comcordat mit dem Papste von 1818 völlig gelöst. Wie die Geiftlichkeit, so ift auch der Adel sehr zahlreich. Die Bilbungsanstalten, die in schlechtem Buftande, find in den Banden ber Geiftichen und Mönche. Eine Universität besteht zu Reapel. Zede Provinz hat ein Collegium ober Symnasium. In Neapel, Salerno, Aquila und Catanzaro bestehen außerdem Lyceen und in ber Stadt Neapel vier Collegien. Das erste wissenschaftliche Institut ist die Societa Borbouica in Neapel, wo auch ein Kunstinstitut, die Accademia Fontaniana, eine medicinisch-chiturgische Unstalt, eine Marineakabemie, ein Militärcollegium, eine Musikschule und ein Beterinarcollegium bestehen. Außerdem gibt es etwa 800 Bürger- und wenig über 2000 Primarschulen. Mädchenschulen gibt es gar nicht. In der Hauptstadt Neapel hat etwa ein Viertel der Einwebner Unterricht erhalten; auf dem Lande ift die Bahl der Unterrichteten noch geringer. Buchhandlungen, eigentlich Antiquargeschäfte, zählte man um 1850 etwa 32 und **Buchdruck**reien etwa 25; doch darf kein Buch gebruckt, eingeführt und verkauft werden, ohne daß zuvor die Erlaubniß des Polizeiministers eingeholt worden. Nur 1848—50 war die Censur aufgehoben. Reich an mancherlei Schäpen find inebesondere die Kunftsammlungen und Bibliotheten.

Geit 1817 ist Neapel in 15 Intendanzen eingetheilt: 1) Napoli mit den Inseln Capri, Procida und Ischia; 2) Abruzzo ulteriore I.; 3) Abruzzo ulteriore II. mit Aquila, Gulmons u. s. w.; 4) Abruzzo citeriore; 5) Terra di Lavoro mit Caserta, Gaeta, Arpino und der vullanischen Insel Ponza; 6) Principato citeriore mit Salerno, Amalfi und Pastum; 7) Principato ulteriore; 8) Capitanata; 9) Molise; 10) Bari; 11) Dtranto mit Lecce; 12) Bafilicata; 13) Calabria citeriore; 14) Calabria ulteriore 1. und 15) Calabria ulteriore II. Diese Provinzen umfaffen 52 Bezirke und 1840 Gemeinben. Die Saupt- und Refidengftabt if Reapel (f. b.). Bufolge ber Berordnung von 1817 üben die Civil- und Criminaljustig Die fahrlich in jeder Gemeinde gewählten Friedensrichter, die auf drei Jahre gewählten Kreisrichter, Die Civil- und Handelstribunale und die 15 großen Criminalgerichtshöfe der einzelnen Provingen aus, sowie die vier großen Civilgerichtshöfe zu Neapel, Aquila, Trani und Catanzaro, die bem oberften Gerichtshof zu Reapel, als ber bochften Inftanz, untergeordnet find. Die Gerichtsverhandlungen find öffentlich. Ein neuer Gesegoder, der den "Code français" zur Grundlage hat, ist seit 1. Sept. 1819 in Kraft getreten. Die Staatbeinkunfte und Ausgaben wurden 1838-39 zu 26,670000 Ducati (1 Ducato = 1 Thir. 41/2 Sgr. preufisch) angeschlagen, darunter 1,800000 Ducati für das königl. Haus. Der gegenwärtige Zustand der Finanzen ift unbekannt. Im J. 1851 sollte das Deficit für Reapel 4 1/4, für die Insel G. eine halbe Mil.

betragen. Die öffentliche Staatsschuld wurde 1838-39 auf 103 Mill. Thir., 1. Juli uf 86,299380 Ducati berechnet und der jährliche Aufwand für dieselbe auf 5,190850 . Am 26. April 1848 murbe eine Unleihe von 3 Mill. Ducati ausgeschrieben, 1 Mill. willige, 2 Mill. als gezwungene. Die Landmacht besteht aus 3 Regimentern ober 9 lonen toniglicher Garbeinfanterie, 3 Bataillonen Marineinfanterie, 1 Bataillon Marineere, 2 Bataillonen Genie, 1 Bataillon Pionniere, 14 Regimentern ober 42 Bataillonen infanterie, 13 Bataillonen Jager, 4 Regimentern ober 12 Bataillonen Schweizertruppen, mentern oder 4 Bataillonen Artillerie zu Fuß, 1 Bataillon Leibgarde zu Fuß; ferner aus imentern ober 8 Schwadronen Gardehusaren, 8 Schwadronen Uhlanen, 3 Regimentern 2 Schwadronen Dragoner, 1 Regiment ober 4 Schwadronen Carabiniers und ebenso Jagern zu Pferd, endlich aus 1 Batterie Garbeartillerie, 15 Batterien Linien- und 1 ie Schweizerartillerie. Der Effectivbestand der Armee beträgt etwa 112000 Mann, hnet die Gendarmerie, welche 4 Bataillone Infanterie und 1 Schwadron Cavalerie Die Kriegeflotte gahlt 2 Linienschiffe, 5 Fregatten, 2 Corvetten, 5 Briggs, 1 Goe-2 Dampffregatten und 14 kleine Dampffahrzeuge. In neuerer Beit ift eine Recrueingeführt; das gesetliche Dienstalter fällt zwischen das 18. und 25. Lebenssahr; die pflicht ift nach-fünffähriger Dienstzeit erfüllt; nur die Freiwilligen, die Artilleriib Gendarmen dienen 8 Jahre. Das vereinigte Königreich beider S., dessen beide heile ein unzertrennliches Ganzes bilben, ift, da die 1848 ins Leben gerufene conrelle Berfassung factisch außer Kraft gesest ift, eine uneingeschränkte, in mannlicher iblicher Linie erbliche Monarchie. Die Verwaltung für Reapel ist gegenwärtig von 8 getrennt. Aber das Staatsministerium ift für beide gemeinschaftlich und zerfällt inem Prafibenten in 8 Departements: Außeres, Inneres, Finanzen, Krieg und Mamabe und Justig, geistliche und Unterrichtsangelegenheiten, öffentliche Arbeiten, Po-In S. ist ein Generalstatthalter, welcher zugleich Dberbefehlshaber der bortigen Landemacht ift. Derfelbe steht mit dem Ministerium durch einen in diesem befindlichen Staats-: für die Angelegenheiten der Insel in Berbindung. Der Kronprinz führt den Titel Her-1 Calabrien, die nachgeborenen Prinzen erhalten meist Titel nach einzelnen Provinzen. s zweite Gebiet, das Gebiet jenseit der Meerenge (dominj al di là del Faro) ober die Bieilien, die größte, fruchtbarfte und bevölkertste Insel des Mittellandischen Meeres, ift Palbinsel Calabrien durch die 1/2 M. breite Straße von Messina getrennt. Die Insel Figur eines Dreieck, einen Flächenraum von 476,8 DM. und 2,091580 E. in gl., 352 Baronial - oder Mediatstädten, 54 Marttfleden und 110 Dörfern. Sie war 7 in brei Thäler, Val di Mazzara, Val di Noto und Val di Demona, getheilt, ist jest aber n Intendanzen, die nach ben Sauptorten Palermo, Messina, Catania, Girgenti (Agri-Biragosa oder Noto (Sprakus), Trapani und Caltanisetta heißen und 22 Bezirke und emeinden umfaffen. Dazu kommen noch an der Nordseite die Liparischen Inseln (f. b.), Bestseite die Agatischen ober Agabischen Inseln (f. b.) und an der Südostspize die are Insel Pantelaria (f. b.), nur 9 Dt. von der Rufte von Afrita entfernt. Unter ben. Bergen mit großen fruchtbaren Ebenen ift ber einzelnstehenbe Bulfan Atna (f. b.) ber . Bon ben Fluffen ift auch nicht einer schiffbar; boch richten sie burch schnelles Anen oft großen Schaben an. Die Luft ist sehr warm, aber, wo sie nicht durch Sumpfe verjesund. Reine Gegend Europas hat sich eines milbern Rlimas zu erfreuen. Erbbeben vöhnlich. Die vulkanische Thätigkeit im Innern bes Bobens zeigte sich, abgesehen von tna und den Spuren anderer erloschener Bulkane, auffallend in der Entstehung und dem n Verschwinden der Insel Ferdinandea mitten im Meere in Folge eines vulkanischen achs. Das Land, von deffen Bodenfläche nur 1/10 bebaut, ift fruchtbar an Getreide, bean Weizen, weshalb es ichon im Alterthume die Kornkammer Roms genannt wurde; in Weinen (f. Sicilische Beine), unter benen der sprakuser Wein der berühmteste, an Südfrüchten, Mandeln und Sodapflanzen, an Johannisbrotbaumen, Papierstauben, ieschen und Sumach, an Safran, Pistacien, Baumwolle u. f. w. Gehr beträchtlich ist idenbau, der, 1130 eingeführt, von hier aus in Italien fich weiter verbreitete. Rinder aulthiere find von vortrefflicher Race; auch wird viel Bienenzucht getrieben. Ebenfo ift unfisch- und Sardellenfang sehr bedeutend, und an der westlichen Ruste gewinnt man Rorallen. Das Mineralreich enthält Silber, Rupfer und Blei, doch fehlt es an Bergwer-Die wichtigste Ausbeute besteht in edeln Steinen, trefflichem Marmor, viel Schwefel,

Salpeter, Stein- und Seesalz, Alaun, Vitriol u. s. w. Auch gibt es viele Mineralquellen. Der Nationalcharakter der Sicilier hat alle Fehler und Tugenden des Südländers. Uberaus zahlreich ift der Adel und die Beiftlichteit. Zener umfaßt gegen 13000 herzogliche, fürstliche, grafliche und andere adelige Familien; diese zählte 1832 noch 658 Moncheklöster mit 18000 Monchen und 12000 Ronnen. Der König ift bas Dberhaupt der kath, Kirche in G., und gegen die Aussprüche des geistlichen Gerichtshofs zu Palermo gibt es keine Appellation an den Papst. Den höchsten Rang im Staate nach dem Könige hat der Erzbischof zu Palermo; außer ihm gibt es noch zwei Erzbischöfe (zu Syratus und Messina) und sieben Bischöfe. Die Zesuiten haben vier Collegien und gegen 200 Drbensgeistliche. Neben ihnen forgen für die Biffenschaften, die aber auf niederer Stufe stehen, die Universitäten zu Palermo, Messina und Catania und das Collegio de' Nobili in Palermo. Die Vorbereitung zu den Hochschulen erfolgt in 25 Symnasien, Collegien und Lyceen. Das Bolt ift in der Bildung weit zurud, ba der ganze Unterricht in die Bande unwissender Monche gegeben ift. Trop des Reichthums der Ratur und ihrer angeborenen Fähigkeiten sind die Einwohner arm, weil es noch zu sehr an Industriethatigkeit fehlt, die sich fast einzig auf Seidenstoffe und Bute beschränkt, welche in Messina gefertigt werben. Andere Ursachen dieser Armuth find die große Menge von Geistlichen und Monchen, die viele Güter haben, der außerordentlich zahlreiche Abel, der ben größern Theil des Grundeigenthums besist und die erft neuerdings gemilderte hemmung des Gin- und Ausfuhrhandels. Auch zehren eine Menge Advocaten an dem Marke bes Landes. Mehr als ein Drittheil der Einwohner lebt geradezu von Bettelei, und durch das Überhandnehmen derselben ist der Ackerbau immer mehr liegen geblieben. Der Binnenhandel ist hier wie auf dem Festlande durch den Mangel an Verkehrswegen sehr gering, der Seehandel größtentheils auf Rustenhandel beschränkt. Handelsschiffe besaß 1843 die Insel 2371 mit 166523 Tonnen Gehalt und einer Bemannung von 12206 Seeleuten. In ben lesten Jahren hat ber Seeverkehr übrigens merklich zugenommen. Im J. 1843 betrug die Ausfuhr nahe 91/2, die Ginfuhr nicht ganz 61/4 Mill. Thir. Den Antheil des Landes an den Staatsausgaben bestimmt der König. Derfelbe betrug 1838 1,897495 Unzen (ungefähr 5,600000 Thir.) und die Staatsschuld belief fich auf 101/2 Mill. Glon. Conv.-Münze. Wie das Festland, so erhielt auch S. durch die Constitution von 1821 eine Staatsconsulta, die, vom Könige aus Notabeln ernannt, bei ber Gesetgebung in Betreff des Budgets, der Staatsschulden u. f. w. eine berathende Stimme hatte. Allein die sicil. wie die neapol. Consulta ist jest beseitigt, obschon die Verwaltung S.6 von der Neapels getrennt geblieben ist. Ein Generalstatthalter (Luogotenente generale), zugleich Dberbefehlshaber der sicil. Land- und Seemacht, steht als Alter ego, wenn der König in S. nicht anwesend ist, an der Spise der Berwaltung, ist sedoch von Staatsministerium nicht vollig unabhängig. Treffliche Schilderungen S.8 verdanken wir J. H. Bartels (3 Bde., Gött. 1787 -92), Fr. Leop. Stolberg (4 Wde., Königeb. 1794), Münter (2 Bbe., Kopenh. 1790), Rephalides (2 Bbe., 2. Aufl., Lpg. 1822), Thomson (Lond. 1813), Graf (2 Bde., Tub. 1815), Russell (Lond. 1819), Parthey (2 Bde., Berl. 1834—40), Renouard de Bussière (Par. 1837), dem Herzoge von Ragusa (Wien 1838) und Baumann (2 Bde., Luzern 1839).

Die alteste Geschichte Unteritaliens ift eng mit der Geschichte Roms verbunden. Reapel findet seinen Ursprung und Namen in der alten Stadt Reapolis (f. d.). Das Land an der Dfekuste hieß Apulien (f. d.) und die kleinere östliche Landzunge Calabrien (f. d.). Sicilien wurde wahrscheinlich vom festen Lande Staliens aus zuerst bevölkert. Seine altesten bekannten Dewohner sind die Sicaner, die von den eingewanderten Siculern in die westlichen Theile bes Landes zurückgebrängt wurden. Ihre erste Cultur verbanken Neapel und S. ben Grie chen, die an ben Ruften Colonien anlegten, weshalb auch Unteritalien zu Großgriechenland (s. d.) gerechnet wurde. S. zerfiel in mehre Freistaaten, unter benen Syratus (f. d.) ber reichste, mächtigste und berühmteste war. Andere berühmte Freistaaten waren Agigent, Messana und Selinunt. Durch wieberholte Kriege von 480-311 v. Chr. gewennen die Karthager einen entscheidenden Einfluß auf die Insel. Sie hatten beim Beginn des zweiten Punischen Kriege Agrigent zu ihrem Waffenplas gewählt. Die Romer, benen überhaupt dieser Ginfluß miefiel, vertrieben die Karthager nicht nur aus Mgrigent, sondern aus ganz Sicilien, das 241 zur rom. Provinz wurde. Auch Neapel, das fich wegen ber Bedrückungen ber Römer ben Samnitern angeschlossen hatte, fiel im britten Samnitischen Kriege 295 in die Banbe ber Romer, die es auch gegen Porrhus, ber zur Bulfe berbeieilte, vertheibigten. Die Politik Roms war dem Sandel und dem Aufblühen der Geeftabte nicht gunftig und die Hauptnahrungsquelle wurde deshalb ber Ackerbau, ben die größern Be-

iser meist durch Stlaven betrieben. Die daraus entstandenen Stlavenkriege im 2. Jahrh. . Chr., die schlechte Berwaltung einzelner Proconsuln, namentlich des Berres, der durch Ciero's meisterhafte Reben eine traurige Berühmtheit erlangt hat, schlugen dem Lande schwere Bunben. Doch erholte es fich unter beffern Administratoren und gelangte unter Augustus mb beffen nachsten Rachfolgern in gebeihlichere Bustanbe. Bei ber Theilung bes rom. Reichs i95 wurden Neapel wie die Insel S. zu dem westrom. Reiche geschlagen. Wit dem Untergange es weström. Reichs 476 n. Chr. fiel Reapel ben Dsigothen anheim, während S. sich ichon vorper unter die Berrichaft der Bandalen hatte beugen muffen. Der Dstgothe Theodorich eroberte vann G. nebst ganz Italien. Justinian's II. Feldherr Belisar seste sich 536 in den Besit G.6 end nachher gang Italiens, und es verblieb nun Unteritalien nebst . unter dem Ramen des Frarchats ben byzant. Raisern. Beibe Lanber standen unter einem Statthalter, dem Erarchen u Ravenna, der sie durch Herzoge verwalten ließ. Während des Kampfe der Erarchen mit en Longobarben entstanden nach und nach mehre unabhängige Berzogthumer, wie das machige Benevent, Salerno, Capua und Tarent. Als Republiken behaupteten sich Neapel, Amalfi ind Gaeta. Seit 828 entrissen S. den Griechen die Sarazenen, die dann auch von hier aus ehr bald in Calabrien einsielen. Sie eroberten Bari und fämpften mit den Griechen um den Besit von Unteritalien, bis Raiser Otto I. 967 sich in ben Rampf mischte, Benevent bem Deutden Reiche unterwarf und Capua zum Berzogthum erhob. So kampften nun Deutsche, Griehen und Araber um den Besit dieses schönen Landes. Dies bewog 1016 eine Anzahl kriegeischer Rormannen (f. b.) aus Frankreich, ben bebrangten Fürsten in Unteritalien ihren tapfern Irm zu leihen. Sie standen dem griech. Herzog Sergius wider den Fürsten Pandolf von Cama bei und erhielten dafür den Landstrich geschenkt, wo sie die Stadt Aversa bauten, in der ihr Anführer Rainulf, 1029, ale erster normann. Graf von Neapel eingesett ward. Bald folgten 1047) andere normann. Scharen, an ihrer Spipe die zehn Sohne des Grafen Tancred von Sauteville. Unter ihnen war der kühnste und schlaueste Rob. Guiscard (f. d.), der das eroberte Tpulien 1053 vom überwundenen Papste zu Lehn nahm und auch versprach, Alles, was die Rormannen in Calabrien und S. noch erobern würden, nur als papstliches Lehn besiten zu pollen. Darauf legte er sich ben Titel eines Herzogs von Apulien und Calabrien bei, in effen Besige ihn der Papst Nikolaus II. 1057 bestätigte. Guiscard's jungster Bruder, Graf Roger I., ber seit 1061 den Kampf gegen die Sarazenen in S. begonnen hatte und von seinem Bruder zum Grafen von S. ernannt wurde, machte sich nach beffen Tode, 1085, unabhängig on Calabrien, stellte sich an die Spipe der Normannen in Italien und erhielt 1098 burch die Bulle Papft Urban's II. für sich und seine Rachfolger die höchste geistliche Macht in seinem Reiche senseit der Meerenge. Sein Sohn Roger II., der ihm bei seinem Tode 1101 folgte, wllendete die Eroberung von ganz Unteritalien und erbte 1127 bei dem Ableben Wilhelm's, es Sohnes Rob. Guiscard's, Calabrien und Apulien. Roger II. vereinigte nun alle Länder rieffeit und senseit ber Meerenge unter bem Ramen Königreich beiber S. und nahm ben Titel als könig von S. und Herzog von Apulien und Calabrien an, ben der Papst als Lehnsherr ihm 1430 bestätigte. Diese Bereinigung Neapels und S.6 dauerte 152 3.; die Residenz war Paermo. Jedes Land behielt sein bisheriges Recht; boch tam in Reapel neben bem alten lombard. Recht bas frang. Lehnrecht in Gebrauch. Dem Papft ward als Dberlehnsherrn von Reapel in Belter und ein Beutel mit Dufaten entrichtet. Mit Roger's II. Enfel, Wilhelm II. oder em Gutigen, geft. 1189, erlosch ber Stamm Tancred's. Jest suchte ber beutsche Raiser Beinich VI. (f. d.), aus dem Hause Hohenstaufen, das Erbrecht seiner Gemahlin, der Tochter Roger's IL, Conftantia, auf Reapel und S. geltend zu machen. Die Sicilier waren aber deutder Herrschaft abgeneigt; sie mahlten Tancred, ben natürlichen Sohn Roger's II., und als dieer fehr bald starb, bessen unmundigen Sohn, Wilhelm III. Heinrich VI. zog nun zum zweiten nale nach S. und jest glucklicher, als da der tapfere Tancred noch lebte, mußte er sich zu bepaupten. Doch seine Grausamkeiten bereiteten ihm in S. ein schmähliches Andenken. Um so reudiger unterwarfen sich die Sicilier seinem Sohne, dem nachmaligen Kaiser Friedrich II. J. b.), der, drei Jahre alt, 1197 mit Reapel und S. belehnt wurde, 1209 die Regierung selbst ibernahm und nachmals Reapel zur Hauptstadt erhob. Doch die Nachbarschaft des mächtigen Raiserhauses war den Papsten unbequem. Daher schenkte Papst Urban IV. nach des Raisers Renrad IV. Tobe, 1254, das Königreich beiber S. dem Bruder Ludwig's IX. von Frankreich, Rett von Anjou, welcher den rechtmäßigen Erben, Konradin von Schwaben (f. d.), 1268 enthampten ließ. Die Insel &. besteite fich sedoch schon 1282 wieder von den Bedrückungen der Franzosen (f. Gieilische Besper) mit Bulfe bes von Konradin zu seinem Erben ernannten

Königs Peter III. von Aragonien, beffen Gemahlin Constantia die Tochter Manfred's, eines natürlichen Sohnes des hohenstaufischen Raisers Friedrich II., war. hierauf blieb S. 160 3. lang von Neapel getrennt. Es erkannte Peter III. von Aragonien als seinen Beberricher an. der seinen jüngern Sohn Jakob zum Nachfolger hatte. Die aragon. Könige entzogen die Infel der papstlichen Lehnsherrlichkeit und S. gehörte nun zur span. Monarchie bis zur Zeit des Spanischen Erbfolgefriegs. In Reapel behauptete sich das Baus Anjou. Karl verpflichtete fich bem Papste zu einer jährlichen Abgabe von 8000 Ungen Gold und zur Absendung eines weißen Zelters nach je brei Jahren. Sein Urentel, der König Karl Robert von Reavel, wurde von den ungar. Ständen 1307 jum König von Ungarn gewählt. Rach feinem Tobe 1343 entstand in Neapel unter Johanna I. (f. d.), seiner Entelin, die auf dem Throne folgte, große Berwirrung, indem Papst Urban VI. Karl von Durazzo, aus dem Sause Anjou-Reapel in Ungarn, als König von Neapel krönte. Dieser ließ die Königin Johanna 1382 umbringen und vereinigte die Reiche Ungarn und Neapel, wurde jedoch 1386 in Ungarn felbst ermordet. Sein Sohn Labistam fampfte glucklich um Reapel mit Johanna's Aboptivsohne, Ludwig von Anjou. Er bemächtigte sich Roms und gedachte icon gang Italien zu Einem Reiche zu vereinigen, als ihn der Tod 1414 übereilte. Ihm folgte seine Schwester Johanna II. (f. d.) als Königin, die 1420 den König Alfons V. von Aragon und Sicilien adoptirte und zu ihrem Nachfolger ernannte, der seinen Rebenbuhler, den franz. Prinzen Ludwig IIL von Anjou, aus Reapel verjagte. So wurde die Eifersucht zwischen Frankreich und Spanien entzundet, die gegen bas Ende des 15. Jahrh. gang Italien in Flammen feste. Auf Alfons V., gest. 1458, folgte in Reapel sein natürlicher Sohn Ferdinand I., gest. 1494, und diesem deffen Entel, Ferdinand IL. der von Karl VIII. von Frankreich, welcher die Ansprüche des Hauses Anjou verfocht, 1495 angegriffen wurde und 1496 ftarb. Dierauf tant des Lestern Dheim, der zweite Sohn von Alfons V., Friedrich III., zur Regierung in Neapel, den aber sein Better, der König Ferdinand V. ober der Katholische von Aragonien und Sicilien, der sich mit Ludwig XII. von Frankreich gegen ihn verbunden hatte, 1501 seines Throns beraubte. Die Eroberer aber entzweiten sich über die Theilung Neapels, und der schlauere Ferdinand wußte sich, von seinem Feldherrn Gonsalvo trefflich unterftust, durch Lift und Gewalt 1505 im Frieden mit Frankreich den alleinigen Besit Reapels zu verschaffen.

Bährend dieses Jahrhunderte lang fast ununterbrochenen Länder- und Kronenstreits hatte sich die Verfassung der Städte in Neapel ausgebildet. Die Könige aus dem Pause Anjou hatten auch angefangen, Abgeordnete der Städte jum Reichstage zu berufen, was schon früher in Sicilien geschehen war. Allein die Feudalverhältnisse waren zugleich so drückend geworden, das bas Wolk in tiefes Elend versank und unfähig ward, fremden Baffen zu widerstehen. Zugleich hatte das üppige Leben am Hofe die Sitten verderbt. Indeß gab es damals wenigstens noch Feudalstände, welche die Macht des Königs beschränkten. In den zwei Jahrhunderten aber, während welcher das Königreich beider S. einen Theil der span. Monarchie bildete, hörten die Reichstage in Reapel ganz auf, und die Vicetonige unterhandelten blos mit einem ständischen Ausschuffe, bei welchem die Stadt Neapel den ganzen dritten Stand vertrat. So wuchs die königliche Macht und mit ihr die Willfür in Erhebung der Steuern. Endlich erregte die Blutfaugerei des Bicekonigs Bergog von Arcos 1647 einen Aufstand in Neapel, ber unter Mugerer Leitung zur Unabhängigkeit hatte führen können. (G. Masaniello.) Noch mehr verfiel seitbem ber Wohlstand des Landes unter bem Drucke des Abels und unter der Macht der Geiftlichkeit, welcher lestern sowol in Neapel als in S. endlich zwei Drittheile bes grofen Grundeigenthums gehörten. Bei dem Aussterben des öftr. - span. Mannsstamms 1700 mit Karl II. von Spanien wurden Reapel und S. wie ein Erbschaftestuck behandelt. Den Eng. Ländern, besorgt wegen Beeinträchtigung ihres Handels, gelang es im Utrechter Frieden, ihren Plan durchzusepen, daß Neapel von S. getrennt wurde. Zenes siel an Ostreich, dieses an Savoyen. König Philipp V., der Nachfolger Karl's II. auf dem span. Throne, eroberte zwar auf Ancrieb feines Ministers Alberoni (f. b.) 1717 S. wieber, mußte es aber 1720 an Oftreich abtreten, welches dafür Sardinien an Savoyen überließ. So wurde das Königreich beiber G. ein Theil der öftr. Monarchie. Allein in dem Kriege, welcher 1733 wegen der Konigswahl in Polen entstand, eroberte Spanien beide S. und behauptete sie im Wiener Frieden von 1735 für den Infanten Don Carlos. Als dieser 1759 unter dem Ramen Rarl's III. den span. Thren bestieg, überließ er das Königreich beiber S. seinem dritten Sebne Ferdinand mit der Bestimmung, daß baffelbe nie wieber mit der span. Monarchie vereinigt werden solle.

Ferbinand IV. regierte seit 1759 erst unter Bormunbschaft, bann seit 1767 personlich. Der

leitenbe Einfluß war bis 1777 in den Banden Tanucci's, deffen reformirende Tendeng ben erften Theil von Ferbinand's langer Regierung beherrschte. Beschräntung der kirchlichen Macht, Einziehung von Rtoftern, Aufhebung der Jesuiten, Berbefferungen in der Gefesgebung und im Steuerwesen bezeichneten ben Geift dieser Berwaltung. Erft als Ferdinand's Gemablin, Karolina Maria, die Tochter Maria Theresia's, den überwiegenden Ginfluß gewann, Zanucci verdrängte und ihrem Gunftling, bem Englander Acton, die Führung der Geschäfte zuwandte, trat ein Umschwung ein, der durch die Ereignisse der Französischen Revolution eine noch bestimmtere Richtung nach der absolutistischen und priesterlichen Reaction erhielt. Es fehlte nicht an Ausbrüchen der Unzufriedenheit und gewaltsamen und blutigen Mitteln ber Unterdruckung (f. Acton, Ruffo, Speziale und Relfon); doch toftete der Eintritt in die antifrang. Coalition (1798) und der deshalb unternommene klägliche Feldzug dem König den Besit von Reapel. Ferdinand mußte nach Palermo flüchten. Der Bechfel bes Kriegsglucks führte zwar das Ende der Parthenopäischen Republik (f. d.), welche unter franz. Mitwirkung errichtet worden, rafch herbei und blutige Schredensthaten bezeichneten 1799 die Rücktehr des legitimen Königs; aber bas Übergewicht Frankreichs unter Bonaparte wandte sich bald brobend gegen die bourbonische Dynaftie, die damals nur durch die Vermittelung des Kaisers Paul von Rusland vor einer franz. Invasion geschüst, jedoch gezwungen ward, das Übergewicht der franz. Politit zu ertragen. Die neue Theilnahme an der Coalition von 1805 hatte die Eroberung des Landes und die abermalige Flucht der königl. Familie nach Palermo zur Folge. Die nun folgenden bonapartistischen Regierungen, erst Joseph Bonaparte's (f. d.) 1806-8, dann Joachim Murat's (s. b.), hätten auch manches Gute wirken können, wenn nicht die Überspanntheit ber Napoleon'ichen Buftanbe, bas Unsichere ber ganzen Lage und die innere Berruttung des Landes das friedliche Gebeihen gestört. Doch erwachte wenigstens Bewegung und Thatigkeitstrieb in dem erschlafften Volke. Ferdinand regierte inzwischen in Sicilien unter brit. Schupe, wo der Pof mit mahrer Ungebuld, wie z. B. die 1804 verfügte Wiederherstellung der Zesuiten bewies, die alten Bustande zurückzuführen suchte. Geschah auch burch andere Ginflusse Manches zum Bohle des Landes, so wuchs doch die Unzufriedenheit bis zur offenen Gährung. Der brit. Einfluß, vertreten durch Lord Bentinck, benuste dies, um die Konigin von den Geschäften zu entfernen und eine der englischen ähnliche Repräsentativverfassung einzuführen (1812). Doch mar es das erste Geschäft des Königs, als er freie Hand erhielt, im Juli 1814 diese Berfassung wieder aufzuheben. Der Sieg der europäischen über die Napoleon'sche Politik und die Flucht Murat's (1815) gab bem König auch ben Besit von Neapel zurück. Er vereinigte nun 12. Dec. 1816 seine Staaten diesseit und jenseit des Faro zu einem Königreiche und nannte sich Ferdinand I. (f. d.), König beiber Sicilien. Es war das ganze frühere Gebiet, mit Ausnahme von Piombino und Elba, nun wieder vereinigt. Die neue Regierung, hauptfächlich unter dem Einfluffe von Canofa und den Calberari, begnügte fich mit fparlichen administrativen Reformen, mab. rend sie das Bolf durch Steuererhöhung und durch unkluge Beseitigung alles Deffen, was an die frang. Beit erinnerte, reigte. Manche wohlthätige Neuerungen, namentlich auch im Deerwefen, wurden nur, weil sie aus der frang. Zeit stammten, abgeschafft, Personen und Meinungen, die damit verknüpft waren, verfolgt und nach keiner Geite bin Beweise einer fähigen und einfichtigen Regierung abgelegt. Die Unzufriedenheit wuche, zumal da die Carbonari (f. d.) eifrig bemuht waren, die Opposition gegen bas herrschenbe Regime im gangen Lande auszubreiten. Der Ausbruch der span. Revolution im J. 1820 und die dort verfolgte Herstellung der Berfassung von 1812 gab auch für Neapel das Signal zur Erhebung. Bon einem Reiterregimente, das zu Rola lag, ward 2. Juli 1820 die span. Constitution ausgerufen. Rasch schloffen sich Truppen, Nationalgarden und mehre Generale, wie Carascosa und Pepe, der Bewegung an und zwangen den König und den zu seinem Alter ego ernannten Kronprinzen, 7. Juli die span. Constitution anzunehmen und zu beschwören. In Sicilien versuchte namentlich Palermo eine getrennte politische Berfassung zu erlangen, wurde aber mit Baffengewalt gezwungen, fich ber neuen Ordnung ber Dinge in Reapel zu fügen.

Aber die Cabinete der Heiligen Allianz waren entschlossen, die alte monarchische Gewalt wiederherzustellen. Die Congresse zu Troppau und Laibach 1821, wohin sich auch der König begab, angeblich um die Verfassung gegen die absoluten Cabinete zu schüßen, hatten den Zweck, die Rückehr der alten Ordnung der Dinge vorzubereiten. Der Congress zu Laibach begann damit, die Herstellung der monarchischen Gewalt, wie sie vor dem 5. Juli gewesen, zu sodern und Östreich zu beauftragen, daß estäthigenfalls mit Wassengewalt dazu mitwirke. Das Parlament in Reapel ichnte natürlich diese Foderungen ab, hatte aber auch nichts gethan, sich in tüchtigen

Bertheibigungestand zu seten. Ein öftr. Deer unter Frimont ruckte im Marg 1821 vor, fcblug die Neapolitaner unter Pepe und nahm in wenig Wochen das ganze Land in Besit, nachbem fich bas neapolit. Heer gleich nach bem ersten Mislingen aufgelöst hatte. Der König hatte bereits 10. März von Florenz aus alle neuen Ginrichtungen widerrufen und tehrte Mitte Mai nach feinem von den Oftreichern befesten Lande mit dem Berfprechen jurud, eine neue Berfaffungseinrichtung zu erlassen. Ein Statut vom 26. Mai 1821 schuf einen Staatsrath, eine getrennte Bermaltung für Sicilien und zwei berathende Staatsconsulten für beide Königreiche. Zugleich wurder Provinzialrathe und felbständigere Gemeindeverwaltung in Aussicht gestellt. Baren diese Reformen auch ernstlicher gemeint gemesen, ale sie es waren (bie Staatsconsulten wurden g. B. erft 1824 in Thätigkeit geset und bestanden für Reapel aus 16, für S. aus acht Mitgliedern), so führte boch die nächste Beit der Restauration zu sehr peinlichen Bustanden. Die beschränkteften und leidenschaftlichsten Anhänger des Alten, namentlich der Polizeiminister Canosa, übten jest ben leitenden Einfluß; die geistliche und weltliche Reaction war ungeduldiger und gewaltthätiger als je. Die Umgestaltung des Unterrichtswesens im ultramontanen Sinne, die Bereicherung der Zesuiten, der erweiterte Ginfluß der Geistlichen, Missionen und Miratel maren Beugniffe bes Übergewichts, das man der klerikalen Partei eingeräumt. Bubem war die Polizei unermublich, zu verfolgen, zu spioniren und die Processe gegen die Berschwörer von 1820 und gegen die Carbonari ins Endlose auszuspinnen, mit Stockprügeln, Spiegruthen u. f. w. das Wolk zu bessern. Die Misbräuche der Berwaltung wurden nicht nur nicht beseitigt, sondern es geschahen unter bem Einfluffe ber Gesinnungsspürerei grellere Dinge als vorher. Ditreich selbst und der General Frimont legten sich am Ende ins Mittel, verlangten eine mildere Art der Regierung und setten es auch durch, daß Canosa entlassen und ein neues Ministerium gebildet ward. Doch gahrte es noch jahrelang fort; ber Procest gegen die Berschworenen von 1820, bie Berfolgung der Carbonari und ein strenges Gesetz gegen geheime Gesellschaften konnten nicht hindern, daß neue Berschwörungen entstanden und die Gefängnisse immer gefüllt blieben. Erft allmälig konnte bas öftr. Decupationsheer vermindert werden. Es trat in diesen Bustanben keine wesentliche Anderung ein bis zum Tode Ferdinand's I., 5. Jan. 1825.

Der Sohn und Nachfolger Ferdinand's, Franz I., suchte durch Verminderung ber Occupationstruppen und durch eine beschränkte Amnestie die Stimmungen zu beruhigen, auch der machsenden Finanznoth zu fteuern. Aber noch immer blieb die Ruhe des Landes von der öftr. Decupation abhängig. Das alte Deer war aufgelöft und die Aufstellung eines neuen, für bas man durch eine Capitulation mit den Schweizercantonen zuverlässige Elemente zu gewinnen suchte, kam nur langsam zu Stande, sodaß die Occupation bis Frühjahr 1827 dauerte. Rach bem Abzuge ber Oftreicher regte sich die revolutionäre Partei von neuem. Doch ward eine Bewegung in der Provinz Salerno im Juni 1828, an deren Spipe der Kanoniker Luca stand, rechtzeitig entdeckt und streng bestraft. Trüber noch als in Neapel waren die Zustände auf der Insel S. zur Zeit, wo Franz I. die Regierung antrat. Die wachsende finanzielle Noth trieb zu Steuern, Rauberbanden durchzogen auch hier, wie auf dem Festlande, das Land, und die öftr. Truppen mußten in beweglichen Colonnen die Insel durchstreifen, um nur einige Dronung und Sicherheit herzustellen. Die Verarmung stieg zu bedrohlicher Höhe, zumal die größern Stäbte (Palermo im Frühjahr 1823 durch eine große Feuersbrunft und ein Erdbeben, Meffina durch eine Überschwemmung) heimgesucht wurden. Berschwörungen waren auch hier vorhanden. Ein im Jan. 1822 entdecktes Complot hatte die Hinrichtung von neun Führern zur Folge; die Zahl ber aus politischen Gründen Verhafteten schlug man bis zu 16000 an.

Als Franz I. 8. Nov. 1830 starb, folgte ihm sein Sohn Ferdinand II. (s. d.), dessen Anfänge eine bessere Wendung der öffentlichen Angelegenheiten verhießen. Es wurde eine Amnestie er lassen, den Verbannten die Rücksehr in Aussicht gestellt, Ersparnisse angeordnet und die Pachtgelder der königl. Monopolien gesteigert, um das Desicit zu decken. Ein Wechsel im Ministerium, die Absehng unwürdiger Beamten, die Beseitigung der Jagdvorrechte, die Freiheit der Setreideaussuhr, die Reorganisation des Heeres und der Nationalgarde waren Maßregeln, die dem König eine allgemeine Popularität erwarben, zumal er selbst Interesse an den Tag legte, sich persönlich über die Misbräuche im Lande zu unterrichten. In Neapel wurde der materielle

sich persönlich über die Misbräuche im Lande zu unterrichten. In Neapel wurde der materielle und moralische Zustand sichtlich besser; nur in S., obwol der König seinen Bruder Leopold als Statthalter hingesandt, regten sich wiederholt Bestrebungen, die Insel unabhängig zu machen. Indessen sand auch in der Politik des Königs sehr bald ein Rückschritt zu den Principien seiner Borganger statt. Der Klerus ward begünstigt, verlorene Resse ihm wieder eingeräumt, die

Jesuiten hervorgezogen und reich ausgestattet. Rach außen nahm der König entschieden Par-

1

tei für die legitimistische Sache, verwahrte sich gegen die Aufhebung des Salischen Gesetzes in Spanien und unterstütte eifrig die Sache des Don Carlos. Zwar erschien ungeachtet dieser politischen Wenbung die Lage in beiben Ländern gesicherter als unter der vorigen Regierung; aber wie wenig gesund die Zustände noch waren, bewiesen die Borgange bei dem Ausbruch der Cholera, die 1836 in Reapel und S. zahllose Opfer foderte. Zeigte sich in Reapel das Volk unruhig und die Demoralisation im Wachsen, so ward S., wo allein in Palermo binnen sechs Wochen 26000 Menschen starben, der Schauplas einer furchtbaren Krifis. Das gemeine Bolt glaubte in seinem Argwohn gegen Alles, was vom Festlande tam, die Kranken seien burch die Arzte vergiftet. Bohlmeinende, aber übel ausgeführte Borfichtsmaßregeln der Regierung brachten die Gahrung endlich jum Ausbruch. In Palerme bemächtigte fich das Bolf der Gewalt; ein furchtbarer Aufstand, in welchem viele schuldlose Opfer sielen, ergriff die Stadt. In Catania nahm unter Marquis San-Giuliano der Aufruhr einen politischen Charakter an und hatte die Unabhängigkeit der Insel als Losungswort. Auch in Sprakus und an andern Orten tam es du blutigen Excessen. Bur Banbigung ber Anarchie sendete bie Regierung 3000 Mann Schweizertruppen unter dem Commando des Generals Sonnenberg und dem Polizeiminister bel Caretto nach der Insel, benen sie unbeschränkte Bollmacht gab. Inzwischen hatte mit ber Wuth der Seuche auch die des Volkes nachgelassen, und ohne Widerstand zogen die Truppen in allen Stäbten ein. Rriegsgerichte wurden niebergefest und zahlreiche hinrichtungen vorgenommen; so in Palermo, in Catania, wo acht Rabelsführer, in Sprakus, wo ihrer 26 fogleich fandrechtlich erschoffen wurden, und an andern Orten. Der König selbst begab sich nach ber Insel und benutte biefen Anlag, den Rest von Unabhangigkeit zu beseitigen. Durch Decrete vom 31. Det. 1837 wurde die selbständige Berwaltung der Insel aufgehoben, dieselbe zur neapolit. Proving erklärt, eine gemeinsame Regierung für beibe Länder festgesest und bestimmt, bas kunftig in beiden Landern die öffentlichen Amter ohne Rucksicht auf Nationalität vergeben werben sollten. Raum mar diese innere Krisis übermunden, so brobte eine neue Vermickelung mit dem Auslande. Die Regierung hatte mit einer franz. Compagnie 1838 einen Bertrag abgeschlossen, ber, auf die jährliche Berminderung der Production des Schwefels berechnet, die Interessen des engl. Handels sehr fühlbar benachtheiligte und zu dem mit England bestehenden Handelsvertrage in Widerspruch stand. Der König wollte aber den brit. Beschwerden nicht nachgeben. Alsbald erschien ein engl. Geschwaber an den neapolit. Kusten, blockirte die Bafen und zwang die Regierung, nachdem der Wohlstand des Landes schwere Wunden erlitten, den Bertrag mit der franz. Gesellschaft aufzuheben (1840). Ein neuer Handelsvertrag mit Großbritannien ordnete die Berhältniffe in einer Beife, die den Intereffen des Landes allerdings auch entsprach (Juni 1843). Im Übrigen machte sich in der auswärtigen Politik S.e eine Annaherung an die bisher entfremdeten constitutionellen Dynastien des Westens bemerkbar. Zwei Prinzessinen des Hauses wurden, die eine mit dem Kaiser von Brafilien, dem Sohne Dom Pebro's, die andere mit einem Sohne Ludwig Philipp's, dem Herzog von Aumale, vermählt. In ber innern Politik war freilich ein entschiedener Wechsel nicht eingetreten und ber Gahrungeftoff blieb nach wie vor in Reapel wie auf der Insel unvermindert. Doch scheiterte ein vom Jungen Italien in Cosenza angeregter Aufstand im März 1844, und auch die an der Rüste von Calabrien im Juni versuchte Landung unter dem Grafen Ricciotti und den Brüdern Emilio und Attilio Bandiera endete nur mit der Gefangenschaft und dem tragischen Ausgange ber Führer. Rur in materiellen Berbefferungen erwies fich die Regierung thatiger als die meiften andern in Italien. Die Gisenbahnbauten nach Caserta und Nocera, die bessere Ordnung ber unter Frang I. und Ferdinand I. tief zerrutteten Finangen, Erniedrigung ber Bolle und Banbelsverträge mit dem Auslande, Forderung der Vertehrbanstalten, namentlich mit G., legten bavon Zeugnif ab. Go wurden namentlich 1847 Handelstractate mit Frankreich und bem Bollverein abgeschlossen, Brindisi jum Freihafen erhoben und ber Bau einer Gisenbahn von Capua an die com. Grenze beschlossen.

Indessen hatte die politische Bewegung, die auf eine constitutionelle und einheitliche Gestaltung Italiens abzielte, in der Literatur, in dem regern Berkehr der Gelehrten und in der Presse begonnen, zumal da seit Pius IX. durch die frische Anregung, die derselbe anfangs dem Kirchenstaate gab, die Geister sich entsesselten. Auch S. hatte den neuen Strömungen sich nicht verschließen können, und der große ital. Gelehrtencongreß, der im Herbst 1845 in Neapel gehalten ward, blieb nicht ohne nachhaltige Wirtung. Seit nun Rom und Toscana in den Kreis der Ressenbewegung eingetreten warden, steigerte sich auch in S. die Gährung der Gemüther. Die Regierung Achte durch materielle Concessionen, namentlich Steuererleichterungen, die Aufre-

gung zu beschwichtigen (Aug. 1847); aber in demselben Augenblide durchbrach auch schon bie Bewegung die enggezogenen Schranken. Eine Erhebung in Palermo ward vor dem Ausbruch entbeckt; in Reggio tam es zum offenen Aufstande (Ende August), ber sich Anfang Sevtember hinüber nach Messina verpflanzte. Derfelbe ward unterdrückt und Berfolgungen und blutige Crecutionen sollten von weiterer Ausbehnung abschrecken. In dem nämlichen Moment brach jedoch auch in Calabrien und den Abruzzen (s. d.) die Empörung aus und ward erst Ende Detober nicht ohne Mühe unterbruckt. Bogernb entschloß fich nun ber König zu einer Milberung bes Systems. Einige zum Tobe verurtheilte Insurgentenchefs wurden begnabigt, die Ginrichtung des Ministeriums umgestaltet, der verhaßte Minister Santangelo entlassen (20. Rov.), unwürdige Beamte beseitigt und ber Beichtvater Cocle, ber für eine Sauptstüße bes alten Gystems galt, entla sen. Aber die Gährung wuchs, hauptsächlich durch den Einbruck der Borgange im übrigen Italien. 3m Dec. 1847 fanden in Reapel selbst unruhige Auftritte statt, die zu blutigen Conflicten führten, neue Berhaftungen und Berfolgungen nach sich zogen und die neomentane. Ausweisung der auswärtigen Studenten zur Folge hatten. Aber dies Alles beschleunigte nur den Ausbruch der Krisis auf der Insel. Schon 6. und 7. Jan. 1848 hatten unruhige Auftritte in Messina stattgefunden, deren die Autoritäten noch Meister wurden; am 12. Jan. brach sodann in Palermo ein großer Aufstand los, der die Truppen verdrängte und die Sauptstadt S.s in die Gewalt des Volkes brachte. Es wurden sogleich Truppen hinübergeschickt und der Graf von Aquila, ein jungerer Bruder des Königs, als Unterhändler abgesandt, aber weder das Gine noch bas Andere führte zum Ziele. Am 18. Jan. erschienen nun eine Reihe von königl. Decreten, worin die Competenz der 1824 für Neapel und S. geschaffenen Consulten erweitert, liberale Beränderungen in der Gemeinde - und Provinzialverwaltung in Aussicht gestellt, den Sicilianern getrennte Verwaltung und Rechtspflege zugesichert, die früher (1816) der Insel verheißenen Rechte einer nationalen Regierung wiederhergestellt, eine Anmestie und einige Milderungen zu Gunften der Presse versprochen wurden. Die lesten Punkte fanden in den folgenden Tagen noch Erweiterung, ohne daß es dadurch gelungen mare, die Insel zu beruhigen. Aufstand griff, tros des heftigen Bombarbements von Palermo, immer weiter um sich, und es war keine Hoffnung, daß die Soldaten ihn bemeistern könnten. Die provisorische Regierung, die sich in Palermo gebildet, lehnte sogar die königl. Concessionen ab und verlangte Berufung eines Parlaments und Wiederherstellung der Verfassung von 1812. Diese Wendung der Dinge wirkte auch auf Neapel. Eine massenhafte Bolksbemonstration, die 27. Jan. 1848 unter dem Losungsworte "Constitution" in der Hauptstadt stattfand, bewog den König von Gewaltmaßregeln abzustehen und Concessionen zu machen. Ein Decret vom 29. Jan. sette eine conftitutionelle Regierung mit zwei Kammern, Freiheit ber Presse, Ministerverantwortlichkeit und allgemeine Organisation ber Nationalgarde fest. Der verhaßte Polizeiminister bel Carretto ward entlassen, ein neues Ministerium unter dem Borfige des Berzogs von Serracapriola gebilbet. In Neapel war damit die Ruhe hergestellt, und einzelne Demonstrationen ber Lazzaroni im absolutistischen Sinne abgerechnet, ward die neue Wendung ber Dinge mit stürmischem Jubel und Enthusiasmus begrüßt. Aber in S. sprach sich immer bestimmter das Bestreben einer vollständigen Trennung von der bourbonischen Herrschaft aus. Nachdem der Kampf blutig und lange fortgebauert, ohne daß die königl. Sache an Terrain gewann, wurden alle die Anerbietungen, die von Reapel herüberkamen, abgelehnt. Die provisorische Regierung in Dalermo, an beren Spipe Ruggiero Settimo stand, gab 3. Febr. die ausbrückliche Erklärung ab: daß S. die Baffen nicht früher niederlegen werde, als bis das zu Palermo gebildete allgemeine Parlament die Conftitution, welche S. nie aufgehört habe zu besigen, den Zeitumftanden angepaßt haben werde. Die ganze Insel hatte sich dem Aufstand angeschlossen, und der Konig wandte sich an die auswärtigen Mächte, um ihre Bermittelung anzurufen. Zugleich geschah ein weiterer Schritt, die Stimmungen zu verfohnen: Ruggiero Settimo wurde (6. Marg) gum Generalstatthalter von S. ernannt, ihm ein eigenes Ministerium beigegeben und bas ficil. Parlament auf den 25. März nach Palermo einberufen. Die durch engl. Bermittelung gepflogenen Unterhandlungen führten indessen zu keinem Ergebniß. Die Sicilianer beharrten auf ber Foderung vollständiger Trennung der Verwaltung, die man in Neapel nicht glaubte gewähren ju können. Go erfolgte ber förmliche Bruch. Das neu zusammentretende Parlament in De lermo faßte 13. April 1848 den Beschluß, Ferdinand von Bourbon und seine Dynastie für im mer der sicil. Krone für verluftig zu erffaren.

In Reapel war indeffen 10. Febr. die neue Constitution under außerordentlichem Jubel verkündet und diese Berkündigung, sowie die Beschwörung mit einer Reihe von Bolden en geseiert

en. Die Verlegenheit, welche ber Regierung aus ben sicil. Berhaltniffen erwuchs, murbe bie Creigniffe im nördlichen Italien, namentlich bie Baltung Oftreiche in ber Lombarbei, gesteigert. Es erfolgten Boltsbemonstrationen gegen Ditreich, namentlich eine Insulte bas öftr. Gefandtichaftebotel, in Folge deren Fürst Felix Schwarzenberg, der dage Gesandte, 28. Marg seine Paffe foderte und Reapel verließ. Der Ausbruch des Aufies in der Lombardei und die Kriegserklärung Sardiniens machten es auch für Neapel unilich, fic an der kriegerischen Bewegung gegen Oftreich zu betheiligen. Inzwischen war die herangekommen, wo das neapolit. Parlament zusammentreten sollte. Als die Deputirten r Pauptstadt eintrafen, entstand zwischen ihnen und ber Krone eine Differenz über bie e, wie der Berfassungseid auf das Statut vom 10. Febr. zu leisten sei (14. Mai). Die wrdneten waren entschlossen, den Gid nicht unbedingt zu schwören, weil sie die octropirte affung nicht unverändert laffen wollten. In dem Streite darüber tam es zu tumultuari-Scenen. Die Bürgergarde folof fich den Abgeordneten an; es wurden Barritaden aufstet. Die Regierung, welche nachher die Abgeordneten beschuldigte, es sei eine Absepung Berbinand's beschlossen und Zuzüge vom Lande vorbereitet gewesen, war auf Alles wohl let und benuste diesen Anlaß, mit den Schweizertruppen und den fanatisirten Lazzaroni iewegung blutig niederzuwerfen (15. Mai). Die Zahl ber Todten war beträchtlich, Neaibst der Schauplas von Ausschweifungen und Plünderungen des königlich gesinnten Do-Die meisten Deputirten flüchteten. Der König versprach zwar in einem Aufrufe vom Rai, die Verfassung aufrecht erhalten zu wollen, und berief ein neues Parlament an die e bes aufgelösten; allein die allgemeine Erwartung, daß dieses der Anfang der Reaction inne der alten Dronung sei, wurde alsbald durch die folgenden Greignisse bestätigt. Aufe in ben Provinzen, namentlich in Calabrien, folgten auf den Schlag vom 15. Mai. Der 3 mußte sich jedoch in diesen Wirren zu behaupten, hauptsächlich in Folge des Umschwungs, ährend des Sommers in Oberitalien eintrat. Auf der Insel S. war man während dieser n ben Trennungstenbengen weiter fortgeschritten und hatte 10. Juli ben Berzog von Geden zweiten Sohn Karl Albert's von Sardinien, zum Könige gewählt: eine Wahl, die ) von dem Prinzen abgelehnt ward. Nachdem König Ferdinand auf dem Festlande wieder ich Herr geworden und die Verfügung über seine zum Theil nach Oberitalien abgesandten pen wieder erlangt hatte, ruftete er eine Erpedition nach G. Dieselbe manbte fich junachst Messina, bas nach mehrtägigem heftigen Rampfe im September eingenommen murbe. Baffenstillstand unterbrach den Kampf, mahrend deffen Frankreich und England zu ver-In suchten und ber König sich ruftete. Die vergeblichen Berhandlungen zogen sich bis in Rärz 1849 hin. Endlich ward der Waffenstillstand gekündigt und die Sicilianer riefen den 1 Mierostawsti an die Spipe ihrer Aufgebote, mahrend zugleich Konig Ferdinand sich ifertig machte, mit überlegener Macht ben Kampf zu eröffnen. Binnen wenig Wochen vie Insel unterworfen. Nach heftigem Kampfe fiel erst Catania; dann wurde Syrakus t; 23. April unterwarf sich auch Palernio. Die Insel ward wie erobertes Land behandelt, on ben frühern Zusagen mar um so weniger bie Rebe, ale sich auch auf bem ital. Festlande luctehr der frühern Zustände und die Beseitigung der Berfassung vorbereitete. In Neapel e ein strengeres Prefgeses verkundet, die alten Maximen und die alten Perfonlichkeiten geien wieder Maum, auch die Zesuiten kehrten noch vor Ende 1849 nach dem Königreiche gu-Die Flucht des Papftes nach Gaeta machte das neapolit. Gebiet zugleich zum Sis der Rirchenregierung, zu beren Restauration in Rom, als im Mai 1849 der Kampf begann, Reapel seine Bulferruppen stellte. Diese Truppen erfochten zwar im Kampfe gegen Gavi wenig Ruhm; aber der Papst ertheilte gleichwol dem Könige den Chrentitel "Rex piis-3" und raumte ihm das Einspracherecht bei Papstwahlen ein, das bisher nur den tath. machten zustand. In S. glimmte bas Feuer unter ber scheinbar ruhigen Dberfläche fort ührte im Jan. 1850 zu einer Emeute in Palermo, die aber rasch unterdruckt ward und Baupter sofort standrechtlich erschossen wurden. Die staatlichen Berhaltnisse ber Insel ten ihre frühere Form. Auch in Neapel wandte sich allmälig Alles zu ben alten Bustanden t, und die Spuren der Erschütterungen wurden überall planmaßig verwischt. Als trau-Erbschaft der bewegten Zeiten blieben nur die politischen Riesenprocesse, die seit 1850 die igste öffentliche Angelegenheit Neapels bildeten. In die Untersuchung wegen des 15. Mai wurden eine Menge der angesehensten Namen, besonders eine Reihe von Mitgliedern der Ien Ministerien (Poerio, Scialoja, Dragonetti u. A.), verwickelt und in der Proceffühunvertennbar Unregelmäßigkeiten begangen, welche bas gange Berfahren als eine mit

richtlichen Formen umfleibete Rache gegen misliebige Personen erscheinen ließ. Die Behandlung der Gefangenen, Angeklagten, die Beschaffenheit ber Rerker, hauptsächlich aber das Procefverfahren felbst, die Beschaffenheit ber Zeugen und Beweise erregten auch weithin im Auslande bas größte Aufsehen. Die Sache erhielt eine officielle Bebeutung, seit ein conservativer brit. Staatsmann, Glabstone, mas er in Reapel gefehen und gehört, in einer brieflichen Darstellung an die Offentlichkeit brachte (1851) und Lord Palmerston diese Schilderung auf biplomatischem Wege an die europ. Höfe schiden ließ. Es entspann sich darüber ein gereizter Rotenmechscl. Die neapolit. Regierung versuchte nicht allein eine officielle Biberlegung, sondern verwahrte sich auch ausbrücklich (Aug. 1851) gegen bas Berfahren Palmerston's. Der brit. Minister blieb indessen die Antwort nicht schuldig, mahrend sich die neapolit. Regierung auf das vom Bolterrechte auferlegte Gebot berief, daß man fich in die innern Angelegenheiten eines fremben Staats nicht zu mischen habe. Neben ben bittern Nachwirkungen ber politischen Revolution murbe bas Land zugleich auch von physischen Revolutionen schwer heimgesucht. Ein furchtbares Erbbeben traf die Ditfufte Neapels und verwüstete die Stadte Melfi, Bari und Benosa fast ganzlich (14. Aug.). Erneuerte Erbstöße in den letten Tagen des Aug. 1849 und zu Anfange September suchten andere Gegenden, namentlich die Stadt Canosa heim. In S. erfolgte 1852 ein Ausbruch des Atna. Bahrend die politischen Processe noch fortdauerten, erließ die Regierung 1852 für S. eine beschränkte Amnestie, erhob Meffina zum Freihafen, projectirte für Neapel die Anlage großer Straßen und ertheilte die Concession einer Gisenbahn von Reapel nach Salerno. Materielle Erleichterungen traten jedoch nicht ein, ba die Regierung große Mittel zur Vermehrung bes Beeres und ber Flotte verwandte. Daß bas Land noch nicht beruhigt sei, bewiesen einzelne Symptome erbitterter Stimmung, namentlich auf der Insel. Es erhielt diese Lage der Dinge eine gewisse Bedeutung seit der herstellung des Bonaparte'schen Kaiserthums in Frankreich, insofern sich nun in Neapel eine Murat'sche Partei zu regen begann, die von Frankreich wenigstens nicht entmuthigt wurde. Als 1854 der Kampf der Seemächte gegen Rufland ausbrach, erklärte sich der König Ferdinand neutral, erregte babei aber durch die Art und Beise, wie er diese Neutralität geltend machte, das Misfallen und die Gegenvorstellung Englands und Frankreichs. Bgl. Giannone, "Storia civile del regno di Napoli" (4 Bbe., Neap. 1723; 13 Bbe., Mail. 1823 fg.; Mail. 1844 fg.), fortgesest von Colletta unter bem Titel "Storia di Napoli dal 1734 sino al 1825" (2 Bbe., Par. 1835); Burigny, Histoire générale de S." (2 Bbe., Saag 1745); Drioff, "Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples", mit Bemerkungen von Duval (5 Bde.; neueste Aufl., Par. 1819-21; beutsch, 2Bbe., Lpg. 1821); Camera, "Annali delle due Sicilie" (Neap. 1841 fg.); Giuseppe del Re, "Cronisti e scrittori Napolitani" (Bd. 1, Neap. 1842—44); Spallanzani, "Reise in beiben S." (beutsch, 4 Bde., Lpg. 1795—96); Castelli di Toremuzza, "Fasti della S." (2 Bbe., Messina 1820); Bazencourt, "L'histoire de la S. sous la domination des Normands" (Par. 1846); Lanza, Principe da Scordia, "Considerazione sulla storia di S." (Palermo 1836); Amari, "La Sicile et les Bourbons" (Par. 1849); Cefare, "Storia di Manfredi" (2 Bbe., Neap. 1837); Bianchini, "Storia economico-civile di S." (2 Bbe., Palermo 1841).

Sicilische Besper. Nachdem sich Rarl von Anjou unter Begünstigung des Papstes in den Besit von Neapel und Sicilien (f. d.) gesett und den unglücklichen Konradin (f. d.) 29. Det. 1268 auf dem Blutgerufte hatte fterben laffen, herrichte er in feinem Übermuthe mit eifernem Scepter. Da beschloß Johann von Procida, ein salernitanischer Ebelmann, ein Mann von Scharfblick und gebildetem Beiste, die Leiden Siciliens zu enden. Er begab sich nach Aragonien, lub den König Peter III., deffen Gemahlin Constantia eine Tochter Manfred's und Enkelin Raiser Friedrich's II. war, zur Eroberung des Königreichs Sicilien ein und brachte sogar die Mittel für eine Ausrustung auf. Inzwischen starb aber 1280 der Papst Ritolaus III., auf welchen Peter vornehmlich seine Hoffnungen seste, und er führte darum vorsichtig seine hergestellte Kriegsmacht nach Afrita und begann jum Schein die Feindseligkeiten gegen die Mauren, um abzuwarten, ob die Sicilier, wie sie versprochen, sich erheben würden. Da ge-Schah es, daß 30. März 1282 am Oftermontag in der Stunde der Besper die Palermitaner zu ben Baffen griffen, über die Franzosen herfielen und alle niebermepelten, indem sie in ihrer Buth weder Beiber noch Kinder, noch selbst die an Franzosen verheiratheten Sicilierinnen verschonten. Dieses Blutbab nannte man die Sicilische Besper. Die übrigen Stäbte Siciliens verhielten sich anfangs ruhig; aber noch vor Ablauf des Monats April folgten die Bewohner von Messina dem gegebenen Beispiele und erschlugen ober vertrieben alle Franzosen, die sich bort aufhielten. Sobald Karl, ber fich zu Drvieto bei dem Papfte Martin IV. befand, mehricht erhielt, sette er seine ganze Peeresmacht gegen Sicilien in Bewegung; aber auch Peter landete 30. Aug. zu Trapani mit bedeutender Macht und entriß zu Gunsten seiner Gattin und seines zweiten Sohnes, Jakob, dem Pause Anjou die Perrschaft von Sicilien. Bgl. Amari, "La guerra del Vespro Siciliano" (Palermo 1841; 2 Bde., Par. 1843; deutsch von Schröder, 2 Thle.,

**2**pz. 1851).

Sicilische ober Sicilianische Weine, auf der Insel Sicilien gewonnen, sind theils roth, theils weiß, zum Theil sehr ebel, suß und feurig. Der Weinbau wird auf Sicilien nicht mit geböriger Sorgfalt betrieben. Die Weingärten sind gewöhnlich mit Erd- oder Steinmauern eingefaßt, auf welchen indian. Feigenbäume (Cactus opuntia) von 10—12 F. Höhe stehen. Reist werden zu den Weinen ein Drittel am Stocke oder auf dem Lager welt gewordene Trauben genommen; man stöft die Trauben vor dem Pressen und läßt sie 24 Stunden gähren. Abgesehen von den Rosinen, wovon jährlich 6000 Fässer zu 80 Rotoli von Palermo und Messina versendet werden, beträgt die Gesammtaussuhr von sicil. Weinen jährlich über 40000 Tonnen, doch ist dieselbe zum großen Theil nach dem Festlande von Neapel bestimmt. Primasorten und dem Madera ähnlich sind die dunkelgelben Weine von Marsala und Castel-Vetrano; der Sprakuser, Calabreser, Albanello und Capriata sind süße Muscatweine. Auch der Faro, Amarena (von Agosta), Mongarello und Girasole sind vorzügliche Sorten. Der Pestinbotta ist ein leichter Wein.

Sidingen (Franz von), rheinpfälz. Ritter, kaiserl. Rath und Dberft, einer der edelsten und helbenmuthigsten Deutschen, wurde 1. Marg 1481 auf bem Stammschloffe seiner Familie zu Sickingen im jesigen Mittelrheinkreise des Großherzogthums Baden geboren. Von Jugend auf widmete er fich dem Kriege; er ftand bei Kaifer Marimilian und noch mehr bei Karl V. in Anfehen, die er mehrmals auf ihren Kriegszügen begleitete. Hauptsächlich machte er die Beschirmung der Unterbruckten zu seines Lebens Aufgabe. Wenn ein Schwächerer Rlage gegen eine Reichsstadt ober eine Schuld von einem Bornehmen zu fobern hatte, fo übernahm er es, ihm zu seinem Rechte ju verhelfen. Er befehdete ben Rath ju Borms, ber mit der Bürgerschaft im Streite lag, fammelte, tros der Reichsacht, in die er verfiel, ein Heer, befriegte den Herzog von Lothringen und nach der Rückehr den Kurfürsten von Mainz, bis der Kaiser den Streit schlichtete und ihn der Reichsacht entband. Ebenso zog er in Berbindung mit dem Grafen von Rassau gegen Frankreich zu Felde und vermuftete die Picardie. Er wollte den Despotismus der Fürsten und den Übermuth der Geistlichkeit brechen. So wenig er auch selbst ein Gelehrter war, so sehr schatte er bie Gelehrten. Er vertheibigte Reuchlin gegen bie Monche zu Koln und nahm viele der besten Köpfe, bie in jenen Zeiten verfolgt murben, g. B. seinen Freund Ulrich von hutten, in seiner Burg gastfreundlich auf. Auch die Kirchenreformation in den Rheingegenden förderte er nicht wenig. Bulest erlag er in einer Fehbe mit Trier, Pfalz und Beffen. Bei ber Belagerung seines Schlosses Reustall bei Landstuhl in der bair. Rheinpfalz wurde er verwundet, mußte das Schloß übergeben und starb bald nachher 7. Mai 1523. Sein Grab befindet fich in der kath. Kirche zu Lanbstuhl. Wgl. Münch, "Franz von S.'s Thaten, Plane, Freunde und Ausgang" (2 Bbe., Stuttg. 1827 — 28 (Bb. 3, "Codex diplomaticus", Nach. 1829). — Sein Sohn Franz Ronrad von G. wurde von Raiser Maximilian II. in den Reichsfreiherrenstand und deffen Nachtommen 1773 von Kaiser Joseph II. in den Reichsgrafenstand erhoben und 1791 in das schwab. Grafencollegium eingeführt. Es theilte sich früher in mehre Linien, von denen aber nur Die ju Sidingen unmittelbare Guter in der Berrichaft Landstuhl befaß, die 1803 aufgegeben werben mußten. Gegenwärtig hat sich baffelbe wieber auf eine Linie beschränkt, an deren Spipe der Graf Wilhelm von S., geb. 4. Dec. 1777, steht.

Sickler (Friedr. Karl Ludw.), Alterthumsforscher, geb. 28. Nov. 1773 zu Gräfentonna im Sothaischen, studiete zu Jena und nahm später eine Hauslehrerstelle in Paris an, von wo aus er sich mit der Familie Wish. von Humboldt's nach Rom begab. Nach Deutschland zurückgekehrt, erhielt er das Directorat des Symnasiums zu Hildburghausen, das er die an seinen Tod, 6. Aug. 1836, verwaltete. Als Schriftsteller hat sich S. über die verschiedemartigsten Gegenstände verdreitet, dabei aber oft Behauptungen aufgestellt, die der gelehrten Begründung ermangelten. Besonders war dies der Fall bei seinen etymologischen und mythologischen Untersuchungen, in denen er das griech. Element aus dem orientalischen meist auf gewaltsame Weise abzuleiten suchte, wie in dem "Kadmus, oder Forschungen in den Dialekten des semitischen Sprachstamms, zur Entwickelung des Elements der ältesten Sprache und Mythe der Hellenen" (Bb. 1, Hildburgh. 1819) und in der Ausgabe des Homerischen Hymnus an Demeter (Hildburgh. 1820). Noch weniger Billigung fanden seine Versuche, die ägypt. Hieroglyphen Merklären, die er namentlich in dem Werke "Die heilige Priestersprache der alten

Agypter als ein dem semitischen Sprachstamme nahe verwandter Dialekt" (3 Bbe., Lpz. 1822—26) niederlegte. Eine günstigere Aufnahme erfuhren seine geographischen und antiquarischen Leistungen. Dahin gehören das "Handbuch der alten Geographie" (Kasi. 1824; 3. Aust., 1836, mit einem Atlab); der gemeinschaftlich mit Reinhardt herausgegebene "Almanach aus Rom" (2 Bde., Lpz. 1810—11); die "Topographie der Umgegend von Rom" (Weim. 1823); "Roms politische Geschichte und Alterthümer in 13 Taseln" (Hilbburgh. 1831); die durch den Streit über die cyklopischen Mauern hervorgezusene "Lettre à Mr. Millin sur l'époque des constructions cyclopiennes" (Par. 1811); die Übersetung von Dodwell's "Reise durch Griechenlanb" (2 Bde., Weining. 1821) nebst den "Nachträgen, Anmerkungen und Berichtigungen" dazu (Meining. 1824). Auch beschäftigte ihn das zu Neapel beobachtete Versahren, die herculanischen Kollen auszuwicken. Das Nähere darüber machte er bekannt in den Schristen "Die herculanensischen Handschristen in England und meine zu ihrer Entwickelung gemachten Versuche" (Lpz. 1819) und "Humphry Davy's Versuche, die herculanensischen Handschristen mit Hüssel demischer Mittel zu entwickeln" (Lpz. 1819).

Sickler (Joh. Bolkmar), ein sehr verdienter Pomolog, der Bater des Borigen, wurde 1742 zu Günthereleben bei Gotha geboren, studirte Theologie uud wurde Pfarrer zu Meinfahnern bei Gotha, wo er 31. Marz 1820 starb. Die Landwirthschaft verdankt ihm nicht nur Beförberung, sondern auch manche neue Ersindung, vorzüglich im Fache der Pomologie. Sein, Deutscher Obstgärtner" (22 Bbe., Weim. 1794—1804) hat sehr viel dazu beigetragen, Ordnung in die Pomologie zu bringen und das Studium dieses Fachs allgemeiner zu wecken und sicherer zu machen. Er war ein ebenso rationeller praktischer Landwirth als gründlicher Schriftsteller. In seiner Wirthschaft zeichnete sich besonders die Baumschule aus, aus der richtig bestimmte Obstbäumschen und Pfropfreiser in ganz Deutschland Verbreitung fanden. Von seinen übrigen Schriften sind zu erwähnen "Allgemeines deutsches Gartenmagazin" (Weim. 1804—10); "Pomologisches Cabinet" (Weim. 1796 fg.); "Die deutsche Landwirthschaft in ihrem ganzen Umfange" (17 Bde., Erf. 1802—17); "Des Kurfürsten August zu Sachsen köstlich Obstbüchlein" (Weim. 1802); "Gartenhandlerikon für Unersahrene in der Gartenkunst" (2. Ausl., Erf.

1812); "Dtonomisch-technologisches Wörterbuch" (Erf. 1817).

Siculer, bei den Griechen Siteler, ein Bolt, vermuthlich pelasgischen, nach andern ligurischen oder celtischen Stamms, das in uralter Zeit an der Tibermundung und weiter in Latium wohnte und dort von den Aboriginern und thrrhenischen Pelasgern zum Theil unterworfen, zum Theil vertrieben wurde. Die Fliehenden fanden zunächst bei den stammverwandten Dnottern in Süditalien eine Zuflucht; dann wurden sie auch von diesen verdrängt und wendeten sich gegen hundert Jahre vor dem Trojanischen Kriege nach der Insel, die von ihnen den Namen

Sicilien (s. d.) erhielt.

Sichon, die Hauptstadt der Landschaft Sievonia im Peloponnes, lag in einer an Dibaumen fruchtbaren Ebene, in der Nähe der Meerenge von Korinth und gehörte zu den berühmtesten Städten Griechenlands. Nach der dorischen Einwanderung scheint S. im Besise einzelner Fürsten gewesen zu sein, erhielt aber bald eine demokratische Verfassung, sank später in den Kriegen zwischen Alexander's Nachfolgern und wurde von seinem großen Bürger und Seldherrn Aratus 251 v. Chr. dem Achäischen Bunde einverleibt, nachdem dieser den Tyrannen Rikoties vertrieben hatte. In der Folge wurden die Einwohner von Demetrius, dem Sohne des Antigonus, genöthigt, sich nach der Zerstörung der Stadt auf der Höhe anzubauen, wo die Akropolis stand; doch wurde kaum nach Verlauf eines Jahrhunderts auch diese neue Stadt durch ein surchtbares Erdbeben zerstört. S. war übrigens der Hauptsis der Erzgießerei und Ralerei, und es zeichneten sich in ersterer Kanachos und dessen Vruber Aristotles, in lesterer Eumolpus aus, aus dessen Schule Apelles hervorging. Auch bildeten die sichonischen Frauenschuhe im Aleterthum einen beliebten Lupusartikel. Die Überreste der alten Stadt, die sich noch im Mittelalter erhielt, besinden sich bei dem sesigen Orte Basisisa und sind von vielen Reisenden beschrieben und abgebildet worden. Bzl. Bobrik, "De Sicyoniae topographia" (Königsb. 1839).

Siddons (Sarah), eine der größten tragischen Schauspielerinnen der Engländer, geb. 1755 zu Brecknock in Wales, war die Tochter des Schauspielers Roger Remble und die Schwester Charles und John Phil. Remble's (s. d.). Sehr jung und aus Neigung heirathete sie den ebenfalls jungen Siddons, der zu ihres Baters Schauspielergesellschaft gehörte, und widmete sich der Bühne. Garrick berief sie 1775 nach London, wo sie zuerst als Portia auf dem Drurylanetheater auftrat. Aber erst seit 1780 gelang es ihr, unbestritten als erste tragische Schauspielerin Englands zu gelten. Ihr Geist war classisch gebildet und ihr moralischer Charakter ohne

111

Tadel. Sie hatte einen majestätischen Buchs, die edelste Haltung und das wohlklingenoste und volkonendste Organ. Unübertroffen war sie hinsichtlich der Beweglichkeit ihrer Physiognomie, des Ausbrucks ihrer Augen und der Grazie ihrer Bewegungen. Ihre Hauptrollen waren Shakspeare's Lady Macbeth und Katharina in "heinrich VIII." Sie verließ 1812 die Bühne, trat aber 1816 zum Vortheil ihres Bruders Charl. Kemble in einigen Vorstellungen zu Edinburg wieder auf. Seitdem war sie besonders bemüht, die Talente ihrer Nichte Frances Anna Kemble auszubilden. Sie starb 8. Juni 1831. Vgl. Campbell, "Lise of Mrs. S." (2 Bde., Lond. 1834).

Siberallicht hat man das intensive Licht genannt, welches entsteht, wenn man einen Strom bremenden Analgases, d. h. eines Gemenges von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas, in dem Berhältnis, wie es sich bei Zersesung des Wassers entwickelt, auf einen Kalkeylinder wirken läßt, also dasselbe Licht, dessen man sich bei Beleuchtung des Hydroorygengas-Mikrostops (s. d.) bedient. Vor mehren Jahren sind in England, Frankreich und Neapel mannichsache Bersuche mit Anwendung dieses Lichts auf Straßenbeleuchtung gemacht worden. Doch ist es nie zu größerer praktischer Anwendung gekommen, theils der Kostspieligkeit wegen, theils weil Beleuchtung eines weiten Raums von einem oder wenigen Punkten aus durch äußerst helle Flammen praktisch viel weniger zweckmäßig ist als Erleuchtung durch viele schwächere, aber gleichmäßig vertheilte Lichter.

Siderismus, vom griech. sideros, d. i. Eisen, nennt man das angebliche Vermögen, besonders Metalle und Wasser unter der Erde zu empfinden und auf kleinere Metallmassen selbst geistig zu wirken. (S. auch Rhabdomantie). — Auch bezeichnet man mit Siderismus die von Mesmer angewendete Methode magnetischer Behandlung der Kranken, wobei dieselben mit Cisenstäben in Verbindung gesest wurden, welche in einer mit magnetisirtem Glas und Eisen angefüllten Wanne, dem sogenannten siderischen Baquet, befestigt waren. — Sideralmagnetismus hat man den directen Einfluß genannt, den nach der Ansicht Einiger die Gestirne auf den Zustand des thierischen Organismus ausüben sollen und dessen man sich selbst zur Heilung

schwieriger Krankheiten mit Glud bedient haben will.

Siderit heißen zwei verschiedene blaue quarzharte Gesteine, nämlich der Lazulith und der Sapphirquarz. Der Lazulith, Blauspath oder Alaprothit ist dem Lasursteine (s. d.) nahe verwandt, indigblau, manchmal dem Himmelblauen sich nähernd, selten milchweiß, grau oder braun abandernd, schwach glasglanzend, undurchsichtig, höchstens an den Kanten durchscheinend, erleidet von Säuren nur schwache Einwirkung und kommt in kleinen, derben, auch krystallinischen Massen, eingesprengt, sehr selten in rhombischen Säulen mit vierstächiger Juspizung der Enden vor. Er besteht aus Thon, Phosphorsäure, Riesel, Kalk, Talk, Eisenorydul und Wasser und sindet sich in Klüsten von Thonschiefer, selten in Quarz oder Granit in Salzburg und Steiermark. Der Sapphirquarz oder Indikolith ist eine indigblaue die berlinerblaue Barietät des gemeinen Quarzes, welche sich theils dicht, theils stengelig, körnig oder schalig abgesondert in Adern mit gemeinem Quarz und Feldspath bei Golling im Salzburgischen, in Grönland und Teylon sindet.

Siderographie, so viel als Stahlstich (f. d.).

Sidmouth (henry Addington, Viscount), brit. Staatsmann, war der Sohn eines Arztes zu London und murbe 1755 geboren. Er erhielt feine Erziehung in Gemeinschaft mit Pitt, bem Sohne des Grafen Chatham, und widmete sich wie dieser dem Sachwalterberufe. Die glangenbe Laufbahn seines Jugendfreundes öffnete auch ihm den Weg zu öffentlichen Amtern. Addington trat 1782 ins Unterhaus und unterstütte ben jungen Minister Pitt gegen die Partei For'. 3m J. 1789 wurde er Sprecher bes Unterhauses, womit er ben Sachwalterberuf aufgab. Biewol er fortgefest die Regierungspolitit feines Freundes und Befchüpers vertheibigte, erwarb er fich boch durch Mäßigung und Rechtschaffenheit die Achtung aller Parteien. Als Pitt 16. Marz 1801 das Ministerium nieberlegte, wurde auf seine Empfehlung Abbington zum ersten Minister ernannt. Abbington brachte endlich im März 1802 ben Frieden von Amiens zu Stande, sah sich aber alsbalb der Friedensbedingungen wegen sowol von der alten Opposition unter for und Sheridan wie von einer neuen unter Grenville und Windham auf das heftigste angegriffen. Lestern zu Gefallen ordnete er zwar nach dem Wiederausbruche der Feindseligkeiten mit Frankreich gegen Ende des 3. 1803 eine allgemeine Landesbewaffnung und die Bertheidigung der Ruften an; doch befaß er zu wenig Energie und Ruhnheit, um dem Bolte und ben Parteien Bertrauen einzuflößen Außerbem behandelte er aus Gefälligkeit gegen Georg III. den Prinzen von Bales, den spätern Georg IV., mit großer Barte, der seinerseits nicht perfehlte, das Gewicht der Opposition zu stärken. Als endlich auch Pitt im Angebeitrat und im März 1804 im Unterhause auf Untersuchung der Seevertheibigungsanstalten bes brit. Reichs antrug, mußte Abdington 15. Mai 1804 das Staatsruder an Pitt zurückzeben. Der König erhob ihn nun zum Viscount Sidmouth, nahm ihn in den Seh. Rath auf und bewies ihm eine so auffallende Freundschaft, daß sich die Minister verlett fühlten. Als S. in den ersten Monaten des J. 1805 die Fortsetung des Processes gegen den des Unterschless angeklagten Lord Melville (Dundas) mit Eiser betried, setze Pitt seine Entlassung aus dem Geh. Rath durch. Nach Pitt's Tode bildete S. im Verein mit For und Grenville im Jan. 1806 ein neues Ministerium, das sedoch einige Monate später mit For Tode wieder zersiel. Lord Liverpool, der nach Perceval's Ermordung im Mai 1812 der erste Minister eines Cabinets wurde, in welchem Castlereagh die Oberhand hatte, bewog S. zur Annahme des Staatssextariats des Innern. Er führte dieses Amt ohne großen Einstuß auf den Gang der brit. Politik die 1822, wo er mit dem Tode Castlereagh's für immer ausscheid. Seitdem lebte er in großer Zurückzegezogenheit und starb 15. Febr. 1844.

Sidney (Algernon), ein republikanisch gesinnter Engländer, den König Karl II. ohne hinreichenden Beweis als Hochverräther hinrichten ließ, war der zweite Sohn des Grafen Robert
von Leicester und wurde um 1620 zu London geboren. Er wandte sich mit seinen Bruder,
dem Biscount de l'Isle, in der Revolution dem Republikanismus zu, diente im Parlamentsheer und wurde zum Mitgliede der Gerichtscommission berusen, welche Karl I. verurtheilen

heer und wurde zum Mitgliede ber Gerichtscommission berufen, melde Karl I. verurtheilen follte. Zwar wohnte er den Berhandlungen bei, blieb aber am Tage des Urtheilsspruchs fern und verweigerte auch seine Unterschrift zur Acte, welche die hinrichtung des Königs feststellte. Dessenungeachtet war S. ein glühender Republikaner. Nachdem Cromwell das Protectorat an fich geriffen, zog er fich misvergnügt auf bas Familiengut zu Penshurst zurud und schrieb bier wahrscheinlich schon seine berühmten "Discourses concerning government etc." (Lond. 1698 und öfter; beutsch, Lpg. 1794). Als 1660 bie Restauration ber Stuarts in England stattsand, war S. brit. Gesandter in Ropenhagen, verschmähte aber bie Benugung der allgemeinen Amnestie und hielt sich nun 17 I. in Italien, der Schweiz und Frankreich auf. Auf Bitten seines Baters erhielt S. 1677 von Karl II. die Erlaubniß zur Rücktehr. Zum Arger des Hofs trat S. 1678 ins Unterhaus und machte alsbald ben Ministern durch seine kuhne Beredtsamkeit viel zu schaffen. Die Reaction, wozu sich ber Hof unter Leitung bes Herzogs von Bork (bes spätern Jakob II.) hinreißen ließ, führten enblich 1681 den Lord Ruffell und ben Berzog von Monmouth zu einer geheimen Verbindung, welcher sich auch S. anschloß. Der Zweck war, im Falle des Ablebens König Karl's II. die Thronbesteigung seines Bruders York um jeden Preis zu verhindern. Dhne Wissen der Häupter bildete jedoch auch eine niedere Classe der Bertrauten eine besondere Verschwörung, in welcher es allerdings zupörderst auf die Ermordung des Könige abgesehen mar. Die Entbedung und blutige Bestrafung bieses lestern Complote (Ryehouse-plot) führte endlich auch zur Enthüllung des erstern, dessen Urheber bis auf Monmouth, der nach Holland entkam, nun ebenfalls verhaftet wurden. Dbichon bas Gefes zwei Beugen erfoderte, wurde boch zuerst Russell auf bes feigen Mitverschworenen Lord Doward Aussage verurtheilt und hingerichtet. Unter S.'s Papieren war eine Handschrift gefunden worden, in welcher derselbe ein die Göttlichkeit des Königthums lehrendes Pamphlet von einem gewiffen Filmer widerlegte. Um den Mangel eines zweiten Beugen auszugleichen, nahm ber Dberrichter Jeffrens diese Handschrift zu Bulfe und bewies baraus, daß der Berfasser ein Dochverrather sein muffe. Nachdem S. von den Geschworenen verurtheilt, richtete er eine Dent-

sen (Lond. 1772) heraus; Collin veranstaltete eine Sammlung von S.'s Handschriften; Blencowe endlich veröffentlichte "Sidney-papers" (Lond. 1825). Wgl. Gren, "Secret history of the Rye-house-plot and of Monmouth's rebellion" (Lond. 1754).
Sidney (Sir Philip), einer der ersten ausgezeichneten engl. Prosaiter, geb. 1554 zu Penthurst in der Grafschaft Kent, studirte auf beiden engl. Universitäten und reiste dann drei J. lang auf dem Festlande. Im J. 1575 nach England zurückgekehrt, wurde er eine der Zierden des

engl. Hoft und Liebling ber Königin Elisabeth. Ein Streit mit dem Grafen von Deford bewog

schrift an ben König, in welcher er sich vertheibigte. Allein Karl II. blieb gegen ben Republika-

ner unbeweglich, und S. mußte 7. Dec. 1683 das Schaffot besteigen. Die Binrichtung Rus-

fell's und G.'s war ebenso rechtlos wie unklug und wurde seberzeit für den blutigsten Recken

in der Regierungsgeschichte Karl's II. gehalten. Als Wilhelm III. durch die Revolution von

1688 ben Thron bestiegen, ließ er die Urtheilssprüche aufheben und die Ehre der hingerichte-

ten herstellen. Hollis gab S.'s "Discourses" mit dem Verhör, der Apologie und mehren Brie-

ihn, 1578 sich auf den Landsis seines Schwagers, des Grafen von Pembrote, Wilton in Wiltspire, zurückzuziehen, wo er zur Unterhaltung seiner Schwester den Schäferroman "Arcadia" schrieb, ein unvollendet gebliedenes Wert, das erst nach seinem Tode im Druck erschien. Sein nächstes Wert war die "Desense of poesy", die zugleich sein bestes Wertist, ausgezeichnet durch Stil und Inhalt. Im J. 1582 kehrte S. wieder an den Hof zurück. Die Königin ernannte ihn später zum Gouverneur von Bliessingen. Unter seinem Oheim, dem Grasen von Leicester, socht er tapfer gegen die Spanier, wurde aber im Sept. 1586 im Gesecht dei Zütphen tödtlich verwundet und starb 19. Oct. 1586. Seine "Arcadia" fand dei ihrem Erscheinen ungemeinen Beisall und erlebte in 20 J. acht Auslagen; in stilistischer hinsicht hat sie um so mehr Bedeutung, als seine Zeitgenossen und nächsten Nachfolger sich danach bildeten. Als Dichter ist S. unbedeutend; am werthvollsten sind noch seine Sonette. Seine "Werte" erschienen in drei Bänden (Lond. 1725); "Miscellaneous works" gab Grap heraus (Orf. 1829). Bgl. Zouch, "Memoirs of the life and writings of Sir Phil. S." (Lond. 1808).

Sidney ober Gydney, auch Sidney-Cove genannt, die Hauptstadt ber brit. Colonie Reusudwales, auf der Sudostkufte des Festlandes von Australien, an der Sidney-Cove und Darlings-Cove, zwei Ginschnitten der großen Safenbai Port-Jackson, murde feit 1788 erbaut, um hier die ursprunglich nach Botanybai bestimmte Berbrechercolonie anzusiebeln. Die Stadt ist durch ihren raschen Aufschwung der wichtigste Drt ganz Australiens geworden, indem sie im J. 1800 2600, jest aber schon 60000 E. zählt. Sie ist der Sis des Generalgouverneurs aller brit. Colonien von Australien, ber Mittelpunkt des Sandels, der australischen Dampfschiffahrt und des Walfischfangs von Neusüdwales und enthält zugleich die bedeutendften Fabriten und Manufacturen des Landes. Der Sandel wird nicht nur mit dem Mutterlande und dem übrigen Australien, sondern auch mit China, Indien, Mauritius, Bourbon, dem Caplande und Amerika getrieben. Die Hauptgegenstände der Ausfuhr maren bisher außer Bolle noch Häute, Talg, Potelfleisch, Butter, Kase, Pferde, Walfischthran, Walrath, Seehundsfelle, Fischbein. Dazu ift in neuerer Zeit bas Gold gekommen. Die Einfuhr besteht zum größten Theile in engl. Fabritaten, in Zucker, Kaffee, Taback u. f. w. und Waaren aus Indien und China. Die Stadt ift, außer in ihrem altesten Theile, regelmäßig und weitläufig gebaut, hat zwei Forts, ein fattliches Regierungsgebaube mit einem großen Park und botanischen Garten, viele andere ansehnliche öffentliche und Privatgebaube, eine Bant, ein Schauspielhaus, mehre öffentliche Schulen und wissenschaftliche Anstalten.

Sidon, die alteste und wichtigste Stadt Phoniziens, in einer schmalen Ebene am Mittelmeere, jest Gaiba, mit etwa 6000 E., galt icon ju homer's Zeit wegen ihrer Kunstarbeiten für die berühmteste aller Städte ber Erde, wurde die Mutterstadt vieler phoniz. Anlagen in und außer dem Lande, namentlich auch von Tyrus (f. d.), und blieb von großer Bedeutung, bis sich Tyrus erhob und seine Übermacht geltend zu machen wußte. Um 720 v. Chr. ergab sich S. bem affpr. Könige Salmanaffer. Nach ber Auflösung bes affpr. Reichs tam es an bas babylonische; von Rebukadnezar wurde es wegen eines Bundnisses mit Juda 13 J. lang belagert. Wieder blühend und mächtig finden wir es unter der Herrschaft der Perser, indem es sich an die Spise der Emporung gegen Artagerres III. stellte, die aber mit der Bermuftung der Stadt endete, da diese durch die Verratherei ihres eigenen Königs Tennes in die Bande der Perfer fiel und deshalb 351 v. Chr. von den Einwohnern selbst angezundet murde. Nochmals hergestellt, unterwarf es sich 333 v. Chr. nach dem Siege bei Issus Alexander d. Gr. und erhielt von diesem einen neuen König. Nach Alexander's Tode tam es zuerst unter die Herrschaft der ägypt. Könige; dann wurde es mit Sprien vereinigt und zulest fiel es ben Romern zu. Schon fruhzeitig trieben die Sidonier Land- und Seehandel, zugleich aber auch Seerauberei, und vorzüglich wichtig war ihr Dandel mit Purpurfärbereien, Bernstein und Glas, beffen Erfindung ihnen zugeschrieben wird.

Sibonius Apollinaris, eigentlich Cajus Sollius Apollinaris Modestus Sidonius, ein christlicher Schriftsteller des 5. Jahrh., geb. 428 n. Chr. zu Lyon, stammte aus einer angesehenen Familie, stieg in der Folge als Schwiegersohn des Kaisers Avitus, sowie durch seine rednerischen und dichterischen Anlagen begünstigt, zu den höchsten Würden in Rom, zog sich aber plöslich aus dem öffentlichen Leben zurück und wurde 473 Bischof von Clermont, welche Würde er dis an seinen wahrscheinlich 484 n. Chr. erfolgten Tod bekleidete. Seine Gedichte verrathen zwar Lebendigkeit, leiden aber an überladung in Bildern. Ebenso sind seine Briefe in neun Büchern mehr ihres geschichtlichen Inhalts als der Sprache wegen wichtig. Unter den Ausgaben ist die beste von Sirmond (Par. 1614).

Sieben, eine schon im hohen Alterthume bei den Agyptern, Hebräern und Griechen heilige Bahl, erhielt badurch etwas Mystisches, daß sie aus Orei und Vier, den beiden in ihrer Art vollsommen, im Raume als Oreieck und Viereck, erscheinenden Zahlen hervorgeht. Ungleich mehr aber war ihre Heiligkeit in der Astrologie und Astronomie der Alten begründet; noch sest hat sie eine tiefere Bedeutung in den sieben Tönen der Musik.

Sieben freie Runfte, f. Freie Runfte.

Sieben gegen Theben nennt man gewöhnlich in der ninthischen Geschichte Griechenlands die sieben Helden: Abrastus, Polynices, Tydeus, Amphiaraus, Kapaneus, Hippomedon und Parthenopäus, welche an dem Zuge gegen Theben Theil nahmen, den Polynices veranlaste, als dieser und sein Zwillingsbruder Eteofles nach dem Tode ihres Vaters Ddipus die Herrschaft gemeinschaftlich übernahmen, Ersterer aber von Eteofles später davon ausgeschlossen wurde. Beide Brüder blieben im Kampse und von den übrigen Helden rettete sich nur Abrastus. Noch besissen wir unter diesem Namen ein Trauerspiel des Aschylus, worin dieser Stoff

poetisch behandelt wird.

Siebenburgen, ein öftr. Rronland, bas öftlichfte, führte fonft den Titel eines Großfürstenthums und ist ein Theil der ungar. Erbstaaten des Raisers von Oftreich. Es erhielt seinen Ramen durch die 1143 aus den Gegenden des Niederrhein dort angesiedelten deutschen Colonisten, wahrscheinlich aber nicht sowol in Folge ber Erinnerung an bas Siebengebirge (f. b.), ihrer frühern Seimat, oder von sieben Burgen, welche von den sieben Anführern ber Ungarn bei ihrer ersten Riederlaffung in dem Karpatenlande erbaut worden fein follen, als vielmehr von den noch gegenwärtig mit Mauern umgebenen sieben Stäbten Bermannstadt, Rlausenburg, Kronftabt, Biftris, Mediafch, Muhlenbach und Schäsburg, die muthmaglich durch Deutsche erbaut morden sind. Die lat. Benennung Transsylvania ift baber entstanden, weil bas Land auf der westlichen Seite, wo es an Ungarn grengt, mit großen Balbungen umgeben ift und ben Bewohnern Ungarns gleichsam jenseit ber Balber liegt. Der ungar. Name Erdely (walach. Ardjal) bedeutet ebenfalls Waldland. S. war in alten Zeiten ein Theil Daciens (f. b.). Vom 5. Jahrh. an wurde es nacheinander von verschiedenen Bolfern eingenommen. Konig Stephan I. von Ungarn eroberte S. 1004 und machte es zu einer ungar. Provinz, die er durch Bosewoben ober Statthalter regieren ließ. Endlich erhielt ber Wosewobe Joh. Zapolya nach einem Kriege gegen seinen Mitbewerber um die ungar. Krone, den nachmaligen Raiser Ferdinand I., durch Bertrag von 1535 S. als ein souveranes Fürstenthum. Er war dabei von ben Türken unterstütt worden, die sich von dieser Zeit an vielfach in die Angelegenheiten S.8 mischten und bie Fürsten aus ben Sausern Zapolya und Bathori gegen die ungar. Regenten aus bem öftr. Hause begünstigten. Unter ben nachfolgenben Fürsten waren Bethlen Gabor (f. b.) und Georg Rakoezy (f. b.) gefährliche Feinde für das Haus Oftreich. Leopold I. unterwarf sich 1687 S. völlig, und im Frieden zu Carlovicz von 1699 erfannte die Pforte die Dberherrlichteit des Sauses Oftreich über dieses Land an, das sedoch seine eigenen Fürsten behielt. Nachbem bas fürstliche Saus 1713 mit Michael Apafi II. ausgestorben mar, murbe S. gang mit Ungarn vereinigt. Maria Theresia erhob es 1765 zu einem Großfürstenthume. Während der Birren bes 3. 1848 sette eine ungar. Partei vorübergehend die Union S.s mit Ungarn durch. Aber bei dem revolutionären Gange der Dinge in Ungarn widerfeste fich S., besonders die beutsche und walach. Bevölkerung, standhaft sener Bereinigung und wurde dafür 1849 von dem Insurgentenheere furchtbar heimgesucht. Auch war S. ber Schauplas blutiger Kampfe zwischen bem Insurgentengeneral Bem (f. b.) und ben hier zuerst eindringenden ruff. Hulfstruppen. Durch bie Reichsverfassung vom 4. März 1849 wurde S. ganglich von Ungarn getrennt, trat in bie Reihe der felbständigen Kronländer und erhielt auch diesenigen Gebietstheile (die Comitate Rrafina, Mittel-Szolnot und Barand nebft dem Diffricte Rovar) zurud, welche 1835 abgetrennt und mit Ungarn vereinigt worden waren. Die Giebenburgifche Militargrenze (104% DM.) wurde 1851 aufgehoben und beren beide Regimentsbezirke zur Civilverwaltung gezogen.

S. grenzt in seiner jesigen Gestalt im N. an Ungarn, im D. an die Bukowina und die Moldau, im S. an die Walachei, im W. an die Militärgrenze, das Temeser Banat und Ungarn und hat ein Areal von 1102,78 DM. und nach der Zählung von 1850 eine Bevölkerung von 2,073737 E. in 25 Städten, 65 Marktslecken, 2684 Dörfern und 70 Prädien. Auf der Ost- und Südseite mit hohen Gebirgen, einer Fortsesung der ungar. und galiz. Karpaten (s. d.), umgeben und im Innern von Bergreihen durchzogen, die es auch auf den übrigen Seiten einschließen, ist es eine natürliche Bergkestung. Ebenen sinden sich sast nur längs der Flüsse, desto zahlreicher und schöner sind die Thäler. Im Allgemeinen gewährt

das Land durch seine Abwechselung einen herrlichen Anblick. Es hat ein mildes und gesundes Alima und, die Gebirgegegenden ausgenommen, eine üppige Begetation. Alle Hauptfluffe entfpringen fast mitten im Lande. Es fließt die Alt ober Aluta gegen Guden nach der Balachei in die Donau, die Maros gegen Westen und die Szamos gegen Norden nach Ungarn in die Aleiß: alle brei find Schiffbar. Die Bistricz und mehre andere kleine Gemässer gehen durch die Butomina oder die Moldau in den Sereth. Das Land ift überaus fruchtbar und reich an Producten, doch noch keineswegs seinem Flächenmaß und seiner Ertragsfähigkeit gemäß angebaut. Der hier gebaute Bein ift in gunftigen Jahren ausgezeichnet gut; Raftanien und Dandeln gebeihen wohl, werden aber nur an wenigen Orten gezogen. Man gewinnt Beigen, Roggen, Gerfte, Safer, Daidetorn, befonder aber Mais (Ruturuz) im Überfluß, alle Arten Bulfenfruchte, Rartoffeln und Ruchengewächse, Taback, bin und wieder Safran und Rrapp, nicht minder iconen Flachs und Sanf, obwol nicht im Überfluß. Die Dbsteultur liefert außerordentlich viel Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, welsche Ruffe, Apritosen und Pfirsiche. Die großen Balbungen, die gegenwärtig 1,925645 Joche einnehmen, auf ben Grenzgebirgen aus Nabelholz, im Innern aber größtentheils aus Gichen bestehen, find von hoher Wichtigkeit. Auch ist das Land reich an den vortrefflichsten Biefen. Die vorzügliche Rindviehzucht liefert besonders Dchsen, bie unter bem Namen der ungarischen ausgeführt werben. Die Pferde G.s sind von einer guten Race, größer und stärker als die ungarischen und werden in großer Menge ausgeführt. Schafe hat das Land in zwei Racen : Zurkane mit langem, grobem Haar, zu Landtuch, und Bigeps oder walachische Schafe nit krauser, kurzer und feiner Wolle zu den feinern Tuchen, wovon die kronstädter Tuchmacher allein für 1-2 Mill. Glon. fabriciren. Schweine werden in großer Menge in den Waldungen, besonders in dem tovarer Diftrict, gemaftet. Die Rafebereitung wird fart betrieben. Die Bienenzucht ift beträchtlich, wird aber größtentheils wild betrieben; Bachs wird in Menge ausgeführt. Die Seitenzucht ift zur Zeit noch unerheblich. Die Waldungen enthalten noch fehr viel Wild, auch Baren, Wölfe, Füchse, Wildschweine, selbst Auerochsen, eine Menge Wildpret, Hermeline und Gemsen in den oben Gebirgegegenden. Wildes und gahmes Geflügel, Fische und Schildfroten find im Überfluß vorhanden. Bon hoher Bichtigkeit find die Producte des Mineralreichs, darunter Gold häufiger als Silber, dieses haufiger als Rupfer. Indeffen find noch wenige Goldgruben eröffnet. Die bedeutenbste derselben, die von Szekeremb bei Karlsburg, liefert jährlich bis zu 2400 Mark Gold in Tellur, einem nur in S. vorkommenden Erze. Biel Gold wird auch von den Zigeunern aus dem Gerölle mehrer Flüsse und Bäche gewaschen. Im Ganzen werden jährlich 3—4000 Mark Gold gewonnen. Ferner finden sich Quecksilber, Gisen, Blei, Spießglanz, Schwefel, Arsenik, Vitriol, Alaun, Marmor, Ebel- und Halbedelsteine, Rreide, Graphit, Porzellanerde. Torf- und Steinkohlenlager liegen unbenust, weil das waldreiche Land keinen Mangel an Brennmaterial empfindet; Bergol wird dagegen in bedeutender Menge gewonnen. Die reichen siebenburg. Salzwerke gehören zu dem großen Salzstock, der in der Walachei anfängt und bei Wieliczka und Bochnia im nördlichen Galizien endet. Auch fließen hier viele Salzquellen, welche zur herstellung von Rochsalz sehr geeignet sind. Aus den Steinsalzgruben, welche gebaut werden, zu Thorda, Rolosch, Deschaken, Bizalen u. f. w., geht ber größte Theil der Ausbeute nach Ungarn und dem Banat. An Mineralquellen, besonders Sauerbrunnen, ist das Land ungemein reich. Die bekanntesten Beilquellen sind Basa, Alfd-Gpogy, Baigon, Elöpatat, Baffen, Borfet, Rodna, Thorenburg.

Die Bewohner S.8 bilben ein Gemisch verschiebener Nationalitäten. Im J. 1850 zählte man unter ber Gesammtbevölkerung 1,226901 Walachen ober Romanen, 354942 Ungarn, 180902 Szekler, 175658 Sachsen, 16558 nichtsächs. Deutsche, 98 Dstreicher, 78902 Reubauern ober Zigeuner, 15570 Juden, 7600 Armenier, 3743 Slawen, 771 Individuen anderer Nationalitäten. Die Walachen, Ungarn, Szekler und Sachsen bilben den Hauptstamm der Bevölkerung. Die Walachen, die ältesten Bewohner und frühern herren des Landes, sind über ganz S. verbreitet. Die Ungarn haben im Anfange des 11. Jahrh. das Land erobert. Die Szekler sollen die Überreste des hunnischen Reichs sein und sich in den einsamen Gebirgen unvermischt erhalten haben. Die Sachsen wurden 1143 vom König, Gensa II. zur Cultur und Vertheidigung tes Landes aus den Rheinlanden eingeführt und erhielten, namentslich durch den berühmten Freibrief Andreas II. vom J. 1224, besondere Privilegien. Ungarn, Szekler und Sachsen sind die herrschenden Bolksstämme, welche bisher die Vereinigten, wie die andern die Geduldeten genannt wurden. Nach den von ihnen vorzugsweise bewohnten Bezirz

ten theilte man sonft S. auch ein: 1) in bas Land ber Ungarn ober Magyaren im Westen und in der Mitte, 7/11 des Ganzen umfassend, in elf Comitate und zwei Districte (feit 1835 in act Comitate und einen District) zerfallend; 2) in das Land der Szekler, ben gebirgigen Sudosten und einige kleinere Bezirke in der Mitte, etwa 1/11 des Ganzen umfassend, stärker bevolkert als das erstere und in fünf Stühle oder Gerichtsbezirke zerfallend; 3) in das Land der Sachsen im Süden und Norden, etwa 3/11 des Ganzen, in neun Stühle und zwei Districte zerfallend, am dichtesten bevölkert und am besten bebaut. Die Sachsen sind die fleißigsten und gebildetsten Bewohner des Landes. Ihre Ortschaften und Baufer haben regelmäßige Anlage; überall zeigt fich bei ihnen Wohlstand und Einfachheit der Sitten. Ihre Schriftsprache ist die bochdeutsche, ihre Mundarten aber nähern sich dem Niederdeutschen. Überall, wo sie wohnen, gibt es Obstbaumzucht und Weinbau. Sie haben die meisten Fabriken und in ihrem Lande liegt auch die Hauptstadt Hermannstadt (f. b.) und die größte und wichtigste Fabrit- und Handelsstadt des Landes, Kronstadt (f. b.). Der Religion nach zählte 1850 die einheimische Bevölkerung: 219612 Römischtatholische, 648263 Griechischtatholische, 637873 Griechisch-Nichtunirte, 198807 Lutheraner, 295723 Reformirte, 46008 Unitarier, 15568 Juden. Bur romischtath. Kirche gehören fast zwei Drittel der Szekler, zahlreiche Ungarn und Deutsche, zur griechischen alle Walachen, die Zigeuner und Griechen, zur lutherischen alle Sachsen, viele Deutsche, etwa 15000 Ungarn, zur reformirten ein Drittel Szekler und ein Theil der Ungarn; Unitarier find ein Siebentel der Szekler und einige Ungarn. Die Industrie, namentlich die Fabrikthatigfeit, ift in S. noch wenig ausgebildet, am meisten noch unter ben Sachsen und anbern Deutschen, welchen bas Land überhaupt zumeist seine Cultur verbankt. Gingeführt werben Danufacturmaaren, Spezereiartitel, Colonialmaaren u. f. w. Lebhaft und beträchtlich ift ber Durchzugshandel nach und aus der Türkei. Die Haupthandelspläse find Hermannftadt, Kronstadt, Bistris und Szamos-Ujvar. Der Bolkbunterricht ift noch nicht so ausgebildet wie in mehren andern öftr. Kronlandern. Beffer fteht es mit bem wiffenschaftlichen Unterricht. Im 3. 1847 zählte S. eine Akademie, acht Lyceen, brei theologische Lehranstalten, 25 Gymnasien, fünf Specialschulen, drei Lehranstalten für allgemeinen Unterricht, 47 Paupt-, 1362 Trivial-, 286 Madden-, brei Wiederholungeschulen. Auch bestehen mehre Bibliotheten, ein Museum, ein Gewerb -, ein Landwirthschafts-, ein Musit-, ein Berein für Landestunde u. s. w. An die Stelle der obenermahnten ist gegenwärtig die politische Eintheilung des Landes in fünf Areise getreten: Hermannstadt mit feche, Rarleburg mit zehn, Rlaufenburg mit feche, Dees mit fieben, Maros-Basarhely mit sieben Bezirkshauptmannschaften. Im Ganzen umfaßt Dermannstadt das alte Land ber Sachsen nebst einigen Zugaben, Wafarhely das Land der Szekler, die übrigen Kreise bas Land der Ungarn. Bgl. Mildenberg, "Handbuch der Geographie und Statistik des Groffürstenthums S." (Hermannst. 1837); Lent von Treuenfeld, "S.6 geographisches, topegraphisches u. f. w. Lexikon" (Wien 1839); Gebhardi, "Geschichte des Großfürstenthums S." (Wien 1803); Scheint, "Das Land und Bolf der Szekler" (2 Bde., Pesth 1843); Paget, "Hungary and Transsylvania" (2 Bde., Lond. 1839; deutsch, Lpg. 1845); Kövary, "Siebenb. Alterthumer" (Klaufenb. 1850); Derfelbe, "Alterthumer bes fiebenb. Bobens" (Rlaufenb. 1853).

Siebengebirge, ein auf bem rechten Rheinufer sublich von der Sieg fich erhebendes, 1000 -1500 F. hohes Gebirge, welches das Nordwestende des Westerwaldes bildet, in der Gegend der Stadt Königswinter im preuß. Regierungsbezirk Röln sich hinzieht und seinen Ramen von ben sieben hohen Bafalt-, Dolomit- und Trachptkegeln erhalten hat, die aus ber etwa eine Quadratmeile bedeckenden Bergreihe weit hervorragen. Die bedeutendsten derselben sind: ber Drachenfels, der steilste von allen, 1001 g. hoch, mit Trummern einer alten im 12. Jahrh. erbauten Burg, einer Denkfaule, welche ber Landsturm bes Siebengebirgs feinem vor dem Feinde gefallenen Anführer Genger 1814 errichtet hat, und einem Steinbrud, ber das Material zum kölner Dombau gab und noch jest Dombruch ober Domkaul, wie der an bemfelben machfende Rothwein Drachenblut heißt; ber mit jenem burch einen Bergruden verbundene Boltenberg, 1009 F. hoch, der bedeutende Steinbrüche hat, deffen Steine, weil fie in bem nahen Königswinter bearbeitet werden, königswinter Steine heißen und nach Bonn, Kiln, Duffelborf und weiter abwarts versendet werden; der 1027 F. hohe Peters. ober Strom. berg, beffen Roppe eine von Wallfahrern start besuchte Rapelle bes heil. Petrus trägt. Die übrigen vier, nämlich der Löwenkopf ober Löwenberg, 1514 F. hoch, aus Dolomit bestehend, die höchste Spite bes ganzen Gebirgs, der Rieber- ober Monnenftromberg, der Diberg, 1429 g. hoch, und ber Demmerich liegen hinter jenen brei Bergen, etwas weiter vom Rhein ab. Am besten wind bas Siebengebirge von Königswinter aus bestiegen, wo ber Rheinspiegel 146 F. Meereshöhe hat. Bgl. Weyden, "Das Siebengebirge u. s. w." (Bonn 1846) und "Der Drachenfels und die anziehendsten Punkte des Siebengebirgs" (Bonn 1852).

Siebengestirn nennt man in der Astronomie die Sterngruppe am Rücken des Stiers, welche nach Struve aus einem Sterne vierter Größe, secht Sternen fünfter, fünf Sternen sechster, 32 Sternen siebenter Größe u. s. w. besteht, die in dem Raume eines Kreises von einem Grad Paldmesser stehen, von denen man aber mit bloßen Augen höchstens sieben unterscheiden tann. Der hellste heißt Altyone und bildet nach Mädler's Behauptung die Centralsonne, um die sich sämmtliche Firsterne bewegen. Die griech. Sage läßt das Siebengestirn aus den an den Himmel versesten Plejaden (s. d.) entstehen.

Siebenjähriger Krieg. Die Kaiserin Maria Theresia konnte es nicht verschmerzen, daß sie, durch den unglucklichen Ausgang der beiben ersten Schlesischen Rriege (f. d.) gezwungen, Schlesien an Friedrich II. hatte abtreten muffen. Auf die Wiederoberung bedacht, hatte sie die Zeit eines mehrjährigen Friedens zur Verstärkung ihrer Kriegsmacht benust; zugleich suchte sie sich Bundesgenossen zu erwerben. Leicht gelang ihr dies mit der Kaiferin Glisabeth von Rusland, die Friedrich II. durch Bipeleien beleidigt hatte, sowie mit dem fachs. Dofe, der über die im vorigen Kriege erlittenen Demuthigungen noch erbittert war. Schwieriger war es, Frankreich, das, unlängft noch Dftreiche heftigfter Feind, gegen febe Machtvergrößerung beffelben Giferfucht hegte, herüberzuziehen. Als jedoch Georg II. von England 16. Jan. 1756 mit Preußen ein Defensivbundnis abschloß, und als Maria Theresia auf Zureden ihres Ministers Kaunis sich sogar zu einem Schreiben an die Marquise von Pompadour herabließ, kam zu Bersailles 1. Mai 1756 endlich auch das Bundniß zwischen Frankreich (Ludwig XV.) und Offreich zu Stande. Der geheime Plan mar, den König von Preußen selbst zu irgend einer Feindseligkeit zu reizen. Man wollte ihn nach Böhmen locken, bei welcher Gelegenheit Sachsen, sich neutral stellend, ihm ben Durchmarsch nach Böhmen erlauben sollte. hierauf wollte Sachsen ben Krieg erklaren, Friedrich in den Ruden fallen und so ben Feldzug mit einem Schlage beendigen. Dem Scharfblice Friedrich's entging die Gefahr nicht; doch hielt er sie weder für nahe, noch tannte er das Getriebe der Coalition. Ein fächs. Cabinetskanzlist Menzel (f. d.) aber verrieth den Plan, und in Folge dessen beschloß Friedrich, seinen Gegnern durch rasches Handeln zuvorzukommen. Als er auf seine Anfrage beim wiener Sofe, wem die Ruftungen in Bohmen gelten sollten, eine ausweichende Antwort erhalten, drang er im Aug. 1756 mit 60000 Mann in Sachsen ein. Dhne Schwertstreich besetzte er binnen wenig Wochen das unvertheidigte Land, nahm 10. Sept. Dresben, feste hier eine preuß. Landesabministration und ein Kriegscommissariat zu Torgau ein und eilte hierauf, das taum 17000 Mann ftarte fachf. Deer, welches in einem verschanzten Lager zwischen Pirna und Königestein stand, einzuschließen und zur Übergabe zu bringen. Unterdeffen ruckte der Feldmarschall Browne mit einem öftr. Heere langsam aus Bohmen heran, um die Sachsen zu befreien. hierdurch sah Friedrich sich genothigt, unter Burucklaffung eines farten Corps vor dem Lager zu Pirna, mit seiner ganzen übrigen Armee ben Ditreichern nach Böhmen entgegenzugehen. Bei Lowosis tam es 1. Det. zur Schlacht, die zwar nicht entscheidend, aber doch mit dem Rudzuge der Oftreicher endigte und die ausgehungerte fachs. Armee, nachdem fie fich vergeblich nach Bohmen burchzuschlagen versucht, in ber Starte von 14000 Mann 15. Det. zur Waffenstreckung zwang. Hiermit war bieser erfte Feldzug geenbigt und die Oftreicher bezogen Winterquartiere in Bohmen, die Preußen in Sachsen und Schlesien; Friedrich selbst blieb in Dresden und behandelte Sachsen mit vieler Barte. Im 3. 1757 follte aber der Krieg erft in vollen Flammen ausbrechen. Maria Therefia betrieb nicht nur ihre eigenen Ruftungen in Bohmen aufe eifrigste, sonbern suchte auch von allen Seiten bem Ronige Friedrich Feinde zu erweden. Bunachst murde auf ihren Betrieb Friedrich's II. Unternehmung für Landfriedensbruch erklart und auf dem Reichstage zu Regensburg 17. Jan. 1757 zur Ahndung desselben eine Reichsarmee von 60000 Mann bewilligt; ferner traten Frankreich und Schweben als Garanten des Westfälischen Friedens auf, um die angeblich gefährbete Reichsverfassung zu schüßen. Während Schweben, in der Hoffnung, ben seit 1720 verlorenen Theil von Pommern wieder zu gewinnen, 21. Mai 1757 förmlich den Krieg an Preußen erklärte, machte Frankreich fich anheischig, 80-100000 Mann nach Deutschland zu schicken und Schweben Hulfsgelber zu zahlen. Endlich sammelte auch Ratharina von Rufland ein Beer von 100000 Mann, um es gegen Preußen zu senden. Diesen vereinten Mächten konnte Friedrich kaum 200000 Mann eigene Truppen und nächstdem nur noch das aus hannov., braunschweig., heff. und gothaischen Truppen zusammengesette engl. Hülfsheer von 40000 Mann entgegenstellen, bas, von bem ungeschickten Berzoge von Cumberland commandirt, blos timmt

13.

mar, Hannover gu ichusen. Friedrich mar bemnach nur auf die Schnelligkeit, Ruhnheit und Geschicklichkeit seiner Unternehmungen angewiesen. Den General Lehwald mit 24000 Mann sur Bertheidigung Preußens und Pommerns gegen die Schweden und Ruffen zurucklaffenb, rudte er schon im April 1757 in Böhmen ein. Die vorgeschobenen öftr. Corps wurden allenthalben geworfen, das wichtige Lager bei Reichenberg erstürmt und bei Prag 6. Mai die Bereinigung der verschiedenen preuß. Corps glücklich bewerkstelligt. Unmittelbar darauf, 6. Mai, griff er die Oftreicher an, die, 76000 Mann stark, unter Browne und Rarl von Lothringen auf den verschanzten Bergen bei Prag standen, und nach heißen Anstengungen und bem Berlufte von 18000 Mann gewann er, als Schwerin (f. b.) durch seinen aufopfernden Beldentod zuerst siegreich Bahn gebrochen, die Schlacht. Browne wurde tödtlich verwundet, der rechte preuß. Flügel nahm die gegenüberliegenden Bügel, durchbrach bas Centrum der Dftreicher und vereis nigte sich mit bem linken. Die Dftreicher hatten 10000 Tobte ober Bermunbete und 9000 Gefangene und 60 Kanonen eingebüßt. Der eine Theil ihres Heeres zog sich auf den von Mahren heranrudenden Feldmarschall Daun zurud; der bei weitem größere von 46000 Mann mit bem Prinzen von Lothringen warf sich in die Stadt Prag, beren Belagerung Friedrich II. fogleich begann. Da jedoch Daun (f. b.), zum Entfat der Belagerten abgesendet, mit 60000 Mann sich Prag näherte, rückte ihm Friedrich mit 12000 Mann der Belagerungsarmee und dem Corps bes Herzogs von Bevern entgegen, griff ihn 18. Juni bei Kollin (f. d.) an, wurde aber so nach. brudlich geschlagen, daß er die Belagerung Prage aufheben und Böhmen verlaffen mußte. Er bewirkte seinen Ruckzug nach Sachsen und ber Lausis ohne weitern Berluft. Daun folgte vorsichtig und langsam und schoß die Stadt Zittau, in welcher sich ein preuß. Magazin befand, in Brand. Unterdeffen hatte der Marschall d'Eftrées mit einer franz. Armee von 100000 Mann die Festung Besel, die Fürstenthumer Rleve und Dftfriesland, die heffen-taffelichen Lander und Pannover erobert, den Bergog von Cumberland, ber bas Bulfeheer führte, 26. Juli bei Baftenbed geschlagen, bis Stade zurudgebrangt und zur Capitulation von Kloster-Geven 8. Sept. gezwungen, wonach jene Truppen mit Ausschluß der Hannoveraner auseinandergeben sollten Bahrend nun d'Estrées' Nachfolger, Richelieu, Sannover, Braunschweig und Beffen aussaugte, rudte ein anderes franz. Heer unter dem Prinzen Soubise, mit der Reichsarmee unter bem Prinzen von Hilbburghausen vereinigt, nach Thuringen vor, in der Absicht, Sachsen zu befreien. Je wichtiger aber Sachsen für Friedrich war, um so nöthiger schien es ihm, dieses Borhaben zu vereiteln. Er übertrug daher dem Herzoge von Bevern (f. d.) und dem General von Winterfelbt (f. b.) die Beobachtung ber Offreicher in der Laufis und in Schlesien und eilte selbst nach Thüringen, nahm 13, Sept. Erfurt, ließ 19. Sept. ein 8000 Mann starkes Corps ber Franzosen (mit Soubise selbst) durch 1500 Mann unter Sendlig aus Gotha vertreiben und schlug, nachdem er von einer Diversion in die Mark zur Vertreibung des Kroatengenerals Dabit, der Berlin überfallen und gebrandschapt hatte, zurückgekehrt war, die verbundeten Franzosen und Reichstruppen 5. Nov. in der so merkwürdigen Schlacht bei Rogbach (f. d.). Die eilfertige Flucht ber Franzosen nach bem Rhein lieferte Sachsen wieder ganz in Friedrich's Banbe. Bugleich hob Georg II. 26. Nov. die kloster-sevener Convention auf und willigte ein, daß das frühere Bulfsheer mit hinzufügung preuß. Truppen wieder erneuert und der Bergog Ferdinand von Braunschweig, ein erprobter Feldherr, an die Spipe besselben gestellt murbe. So von biefer Seite gesichert, eilte der König mit Ablerschnelle zurud nach Schlesien, wo unterdeß der östr. General Nadasdy 7. Sept. den preuß. Heerestheil unter Winterfeldt zu Moys bei Börlig (unweit der schles. Grenze) geschlagen und Schweidnig 12. Nov. erobert hatte. Rach des Herzogs von Bevern übereiltem Rückzuge 24. Nov. hatte fich außerdem auch das befestigte Breslau ergeben muffen. Bang Schlesien schien für Friedrich verloren, und bie Dftreicher, durch Glud überniuthig gemacht, nannten verächtlich bas fleine Deer, bas er von Görlis ber berbeiführte, die potsbamer Wachtparade. Aber taum in Schlesien angekommen, jog der König das nach Bevern's Gefangennehmung vom General Ryau befehligte Corps an sich und schlug 5. Dec. bei Leuthen (f. d.) mit seinem kleinen, durch weiten Marsch geschwächten Beere bas noch ein mal so starke feindliche Heer unter Daun. Breslau ergab sich 14 Tage nachher mit einer zahlreichen Befagung und großen Borrathen, bald barauf auch Liegnis. Die Ditreicher hatten durch diese Miederlagen über 40000 Mann verloren, Schlesien war ihnen wieder entriffen, Sachsen stand ben Preußen zu Winterquartieren offen, und Friedrich fab sich am Enbe biefes merkwürdigen Jahres gefürchteter als je. Auch die Kriegsereignisse im Osten, wo 100000 Russen unter Apraxin Ende Juni in Preußen eingefallen maren, die Festung Memel erobert, bat Land graufam vermuftet und endlich ben General Lehwald bei Großfägerndorf 30. Aug. unweit Wehlau geschlagen hatten, wendeten sich unerwartet glückich. Denn als um diese Zeit die Kaiserin Elisabeth gefährlich erkrankte, mußten die Russen auf Anordnung des Feldmarschalls Bestuschew-Rjumin, der sich dem Thronfolger Peter III., einem Berehrer Friedrich's, gefällig machen wollte, eilig sich wieder zurückziehen. Alle Städte, mit Ausnahme Memels, wurden geräumt und Lehwald konnte nun die Schweben, welche 22000 Mann stark 13. Sept. die Peene überschritten und Anklam, Demmin und Pasewalk besetzt hatten, wieder nach Stralfund und Rügen zurücktreiben.

Den britten Feldzug 1758 eröffnete schon im Februar ber Berzog Ferdinand von Braunschweig gegen die Franzosen in Niederfachsen und Westfalen. Er hatte bereite im vorigen Jahre die Franzosen von der Elbe verdrängt und Barburg, Stade und Lüneburg erobert; jest vertrieb er diefelben auch aus Niebersachsen, Beffen und Bestfalen, schlug sie 23. Juni 1758 bei Rrefeld und drang über den Rhein bis in die öftr. Niederlande vor. Als aber an des unfähigen Clermont Stelle ber Marschall von Contades das Commando des frang. Hauptheeres erhielt und zugleich Soubise mit einem zahlreich verftartten Deere zu seiner Unterftusung nach Deffen befehligt murde, sah Ferdinand sich genöthigt, 10. Aug. über den Rhein zurückzugehen und sich auf die Bertheidigung von Hannover und Bestfalen zu beschränken, wobei es ihm sedoch, durch 12000 Englander verstärkt, zulest noch gelang, Contades zwischen die Maas und den Rhein, Soubise zwischen Rhein und Main in die Winterquartiere zurückzudrängen. Auch Friedrich eilte fruhzeitig ins Feld. Nachdem er 16. April die Festung Schweidnis wieder erobert, ruckte er in Mahren ein. Doch die Belagerung von Dlmus mußte er bei Daun's Annaherung im Juli aufgeben und sich nach Schlesien zurückziehen, wo er bei Landshut ein Lager bezog. hier vernahm er, daß die Ruffen, die nach Wiedergenesung der Kaiferin abermals Preußen in Besis genommen, bis Ruftrin vorgedrungen maren und bie Schweden zu neuem Angriff ermuthigt hatten. Er marschirte baber mit einem Theile bes Dauptheeres babin ab, traf das ruff. Deer, wie es Kuftrin durch Bombenfeuer verheerte, und griff, nachdem er bas Corps des Generals Dohna mit sich vereinigt, 26. Aug. mit 30000 Mann bas 50000 Mann starte russ. Heer unter Fermor bei Zorndorf (f. b.) an, schlug es und zwang es zum Rückzuge nach Polen. Dem General Dohna die Beobachtung der Russen und den Kampf gegen die Schweden überlassend, eilte er bann fogleich nach Sachsen, um feinem Bruder Beinrich gegen die überwältigenbe Übermacht der Oftreicher beizustehen. Bei seiner Annäherung zog sich Daun, der Dresten bedrohte, in ein festes Lager bei Stolpen und brach erst, als Friedrich nach Zittau, wo die Oftreider ihre Hauptmagazine hatten, sich wendete, eilig auf und bezog ein gleichfalls festes Lager bei Löbau. Friedrich folgte, lagerte fich in deffen Rahe bei Dochfirch (f. b.), wurde aber 14. Dct. fruh 4 Uhr überfallen und mit großem Berlufte geschlagen. Ehe aber Daun ihm den Beg ver-Sperren konnte, mar ber Konig, von Dreeben ber durch Berftartung neu geruftet, nach Schlesien eingebrungen, hatte bort die Festungen Neisse (6. Nov.) und Kosel (15. Nov.) entsett, eilte dann nach Dresten, um die von Daun beabsichtigte Eroberung Sachsens zu vereiteln, ließ durch Dohna die nochmale erscheinende Reichsarmee von Leipzig hinwegtreiben und nothigte Daun jum Rudzuge nach Böhnien. Go fah Friedrich am Ende des Feldzugs wenigstens seine Staaten, mit Ausschluß des Königreichs Preußen, von Feinden befreit. 3mar hatte Frankreich, tros ber Abneigung ber Nation, durch den Machtwillen Ludwig's XV. 30. Dec. 1758 ein neues Bündniß mit Dstreich geschlossen, aber auch Friedrich hatte durch des brit. Ministers Pitt Einfluß einen neuen Vertrag mit England erlangt, in welchem ihm jährlich 4 Mill. Thir. Hulfsgelber versprochen wurden. Dennoch beschloß der Konig, ber immer noch auf den Beiftand ber Türken zur Abwehrung Ruglands hoffte, mit der Sauptarmee fich möglichst auf die Defensive zu beschränken. Defto thätiger zeigten fich aber seine Benerale.

Rachdem Prinz heinrich schon im März 1759 in Böhmen eingefallen und ungeheuere Ariegsvorräthe erbeutet hatte, wendete er sich im Mai nach Franken, verjagte die Reichsarmee und die mit ihr verbündeten Kaiserlichen, besetzte Bamberg und zerstörte in Franken und der Oberpfalz alle Magazine. Gleicherweise gelang es dem preuß. General Schenkendorf, ein östr. Corps bei Wolkenstein zu schlagen, sowie dem General Dohna, die Schweden wieder bis nach Stralsund zurückzutreiben und die Russen eine Zeit lang in Schach zu halten. Als aber die Russen im Frühling 1759 unter Soltikow immer stärker aus Polen vordrangen und inder Absicht, sich mit den Ostreichern zu verbinden, der Oder sich näherten, sah sich Dohna zum Rückzuge genöthigt. Friedrich setzte an seine Stelle den General Wedel mit dem bestimmten Besehl, um seden Preis eine Vereinigung der Russen mit den Ostreichern zu hindern. Diesem Besehle zusolge griff Wedel 23. Juli bei Kap unweit Züllichau die Russen an, wurde aber mit

einem Verluste von 5000 Mann geschlagen, worauf die Russen bis nach Frankfurt a. b. D. porgingen und mit 18000 Offreichern unter Loudon sich vereinigten. Seine Kurlande zu retten, eilte nun Friedrich aus dem Lager bei Schmottseifen, Daun gegenüber, in die Mart und griff 12. Aug. die Ruffen bei Kunersborf (f. b.) an. Schon hatte er fie geschlagen, als Loubon ihm ben Sieg entriß und eine Niederlage, wie er sie nie erlebt, über ihn brachte. Bagrend aber Friedrich am Morgen nach der Schlacht taum 5000 Mann mehr um sich versammelt fah, hatte auch Soltitom 24000 Mann eingebüßt und bezeigte keine Reigung, ben Sieg zu verfolgen. Desto eifriger benutte Friedrich die ihm gegebene Frift. Er ging über die Ober zuruck, fammelte seine zerstreuten Truppen, rief andere aus Pommern und Brandenburg, lief Geschus aus Festungen herbeikommen und stand nach wenig Tagen wieder an der Spise eines Deeres von 28000 Mann. Jest suchte er zuvörderst Berlin zu beden, eilte bann ben Ruffen auf ihrem Marsche nach Schlesien zuvor und zwang sie durch geschickte Stellungen und Entziehung ber Bufuhr nach Polen zuruckzugehen, während sein Bruder Beinrich mit Besonnenheit Daun mit deffen großem Heere in der Lausis beschäftigte. Auch der General Fouque mußte mit großer Geschicklichkeit Schlesien zu vertheibigen und den östr. General de Ville zum Rückzug nach Böhmen zu nöthigen. Die Generale Manteuffel und Platen trieben die wieder vorgedrungenen Schweben bis Stralfund zurud, und Daun selbst mußte aus Mangel an Lebensmitteln nach Böhmen zurudweichen. Deffenungeachtet hatte indeg die Reichsarmee in Berbinbung mit einem öftr. Corps Leipzig, Wittenberg und Vorgau erobert, ja sogar Dresben nach 27tagiger Einschließung genommen; auch war Daun wieder nach Sachsen eingerückt. Friedrich, trank am Podagra in Glogau barniederliegend, schickte baher die Generale Fink und Bebel nach Sachsen, ließ durch den General Wunsch Wittenberg und Torgau wiedererobern und folgte 13. Nov. selbst nach. Als er aber Daun aus seinem festen Lager beim Plauenschen Grunde vertreiben wollte, gerieth der General Fint, der Daun in den Rücken fallen follte, mit 11000 Mann bei Maren und General Diercke mit 1400 Mann in die Bande der Oftreicher, ohne daß der König seinen 3med erreichte. Mit befferm Erfolge fampfte ber Bergog von Braunschweig. Zwar gelang es ihm nicht, ben Franzosen Frankfurt a. M., bas sie unter Soubise überrumpelt hatten, zu entreißen, auch wurde er bei dem Dorfe Bergen 13. April zurückgeschlagen und in Folge bessen Kassel, Minden und Münster von den Franzosen unter Contades erobert; aber es glückte ihm, Broglio und Contades bei Minden 1. Aug. eine schwere Niederlage beizubringen und nach einem zweiten Siege des Erbprinzen von Braunschweig, Rarl Wilhelm Ferdinand, bei Gohfeld über das franz. Corps des Herzogs von Briffac nicht nur Denabrud, Paderborn und Bielefeld, sondern auch Marburg, Münster und Fulda wieder zu erobern.

Der Feldzug von 1760 erschien anfangs gleichfalls unglücklich für Friedrich. Seine Raffen maren erschöpft, seine ganber ausgesogen, sein Beer bestand taum aus 90000 Mann, größtentheils Auslandern und Neulingen; die Bersuche, Frankreich und Rufland vom Bundniffe gegen ihn abzuziehen, waren aufs neue gescheitert. Dazu kam, daß Loudon den tapfern Fouque bei Landshut (23. Juni) mit 8000 Mann gefangen nahm und in Folge beffen Glas von den Oftreichern 26. Juli erobert wurde. Dessenungeachtet verlor Friedrich den Muth nicht. Eilig zog er, nachdem er Dresden vom 14.—26. Juli vergeblich belagert, durch die Dberlaufis nach Schlesien, schlug unterwegs einen Theil bes Lascy'schen Corps, siegte in der Schlacht bei Liegnis 15. Aug. über Loudon, der im Begriff war, mit Daun sich zu vereinigen, und brachte durch diesen Sieg, bei welchem die Oftreicher 10000 Mann und 82 Kanonen, Friedrich selbst nur 1800 Mann verloren hatte, Schlesien wieber in seine Banbe. Denn nun vereinigte er sich mit seinem Bruder Beinrich bei Breslau, zwang die ruff. Hauptarmee durch Demonstrationen jum Rudjug über die Dber und manoeuvrirte Daun, ber ihm gefolgt mar, nach Bohmen gurud. Unterbeffen waren die Preußen burch Oftreicher, Würtemberger und Reichstruppen aus Sachsen gedrängt, Torgau und Wittenberg ihnen entrissen und Berlin von den Russen unter Tottleben 3. Det. und sechs Tage barauf burch ben öftr. General Lasen eingenommen und gebrandschast worden. Auf das Gerücht von des Königs Annäherung räumten die Feinde die Pauptstadt und Friedrich wandte sich darum fofort nach Sachsen, nahm hier Duben, Leipzig und Wittenberg ein und griff die in einem festen Lager bei Torgau verschanzten Oftreicher unter Daun und Lascy 3. Nov. an. Blutig war die Schlacht: sie kostete ben Preußen 13000, ben Oftreichern 20000 Mann, und ichon glaubte Daun die Preußen geschlagen, als am Abend die Generale Ziethen und Salbern den Sieg errangen. Auf diese Weise war Sachsen aufs neue zu Winterquartieren gesichert und Schlesien, bis auf Glas, wo Loudon stand, von Feinden

frei; die Schweben hatten nach Stralfund und die Ruffen nach Polen fich zurückgezogen. Aber auch gegen die Franzosen hatte der Feldzug einen ziemlich glücklichen Ausgang genommen. Bahrend namlich ber Erbpring von Braunschweig ein frang. Corps bei Emsborf 15. Juli geschlagen hatte, bann, um ben Rrieg nach Frankreich zu spielen, nach Rleve marschirt war, Befel belagert und den Rhein überschritten hatte, über den er erft bei dem Anmarsche eines frang. überlegenen Deeres jurudwich, hatte ber Derzog von Braunschweig, Ferbinand, bie Franzofen bei Marburg an ber Diemel mit einem Verluste des Feindes von 5000 Mann geschlagen und sich meift in seiner frühern Stellung behauptet. Glücklicher gestalteten sich für Ferdinand die Creigniffe zu Anfange des 3. 1761. Er griff 11. Febr. alle von den Franzosen besetzen Plage an, vertrieb fie aus denselben und brachte dadurch große Magazine in seine Bande. Zugleich hatte der hannov. General von Sporten ein aus sächs. und franz. Truppen bestehendes Corps 14. Febr. bei Langensalza geschlagen und der Prinz von Braunschweig von seinem festen Lager bei Billingshaufen aus 15. Juli den Franzosen einen Berluft von 5000 Mann beigebracht. Allein bald mußten die Berbundeten, von England nach Georg's II. Tode, 25. Dct. 1760, nur schwach noch unterftust, der Übermacht Coubife's und Broglio's weichen, die Belagerungen von Ziegenhain, Marburg und Kaffel aufheben und ben Franzosen wieder Beffen und ben Weg nach Sannover blofgeben. Auch Friedrich gerieth durch Georg's II. Tod in große Bedrangnif. Er war 4. Mai 1761 nach Schlessen aufgebrochen, um die Provinz gegen die Russen und Ditreicher zu schüßen, mußte aber tros aller Runft geschehen laffen, daß beide 12. Aug. zwischen Jauer und Striegau, über 130000 Mann stark, sich vereinigten. Schon war er in Gefahr, in feinem festen Lager bei Bungelwis unweit Striegau, wo er mit 50000 Mann stand, aufgerieben zu werden, als der Zwiespalt zwischen seinen Gegnern und beren Mangel an Lebensmitteln ihn rettete. Die Ruffen unter Buturlin trennten sich von den Oftreichern 10. Sept., gingen nach Polen und ließen nur 20000 Mann unter Tichernitschem bei ben Dftreichern in Schlesien zurud. Run blieb auch Loudon nicht länger und zog sich in das Gebirge zurück, eroberte aber vorher noch 1. Det. Schweidnis. Friedrich konnte nun zwar sein Lager verlassen, erkannte aber nur zu deutlich das Gefahrvolle seiner Stellung, da Loudon bei Freiburg und Aschernitschem bei Glas ftanden und Dberschlesien in den Banden seiner Feinde mar. Auch der Prinz Beinrich in Sachfen konnte der Reichsarmee und ber Dftreicher unter Daun fich kaum erwehren, und die Preußen in Pommern unter dem Prinzen von Bürtemberg wurden in einzelnen Corps von den Ruffen geschlagen und verloren nach tapferer Gegenwehr 16. Dec. die Festung Kolberg. Friedrich schien dem Untergange nahe. Da starb 5. Jan. 1762 die Kaiserin Elisabeth von Rußland und sogleich schloß ihr Nachfolger Peter III. (f. d.) mit ihm 16. März 1762 einen Baffenstillstand, bem 5. Mai ber Friede von Petersburg folgte. Durch ihn murbe auch Schweden 22. Mai zum Frieden mit Preußen bewogen. Peter ließ fogar, ale Frankreich und Dftreich feiner Bermittelung kein Behör gaben, im Juni 1762 eine ruff. Armee von 20000 Mann unter Tichernitschem zur Unterstützung Friedrich's zu den Preußen stoßen. Der frühe Tod des Kaisers 14. Juli trennte sehr bald das Bundnif mit Friedrich, und Peter's Nachfolgerin, Katharina II., rief sogleich die ruff. Truppen aus Schlesien zurud. Da jedoch die Raiserin den zwischen Rugland und Preußen 5. Mai geschlossenen Frieden bestätigte und strenge Neutralität beobachtete, erhielt Friedrich freie Hand, mit aller Macht sich auf seine übrigen Feinde zu werfen. Während er felbst Daun, ben er ichon 21. Juli bei Burtereborf jum Beichen gebracht, 16. Aug. bei Reidenbach schlug und bald barauf 9. Det. Schweidnis zur Übergabe nothigte, hatte Prinz Beinrich in Sachsen nach mehren glücklichen Gefechten sich ben Zugang ine Erzgebirge geöffnet unb ber Herzog von Braunschweig im Westen nicht nur Riedersachsen und Westfalen glücklich behauptet, sondern auch nach mehrmaliger Besiegung der Franzosen (z. B. bei Wilhelmsthal 24. Juni und Luternberg 23. Juli) Beffen befreit und Kaffel wiedererobert. Da nun überbies der Prinz Beinrich unter Mitwirkung des Generals Sendlig 29. Dct. einen bedeutenden Sieg über die Reichstruppen und Ditreicher unter Sadit bei Freiberg erfocht, in welchem diese gegen 8000 Mann und 28 Kanonen, die Preußen nur 1400 Mann einbugten, kam 24. Nov. iwischen Preußen und Ostreich ein Waffenstillstand, der sich jedoch nur auf Sachsen und Schlefien bezog, für den nächsten Winter zu Stande. Als ferner der Seefrieg zwischen Frankreich und England durch den Praliminarfrieden vom 3. Nov. beendigt und dieser zu Paris 10. Febr. 1763 jum Definitivfrieden erhoben worden, erfolgte, nachdem vorher noch Friedrich burch einen Streifzug des Rleiftichen Corps nach Franken und Baiern den wichtigsten Reichsständen die Neutralität abgenöthigt, nach kurzen Berhandlungen und ohne fremde Bermittelung 15. Febr. 1763 der Friede zu Dubertusburg (f. b.), durch welchen alle Theile ihre Besitzungen,

sowie sie vor dem Kriege waren, wiedererhielten. Durch die Stärke seines Charakters und bas übergewicht seines Talents hatte sich Friedrich Schlessen abermals gesichert und Preußen eine Stelle unter den Hauptmächten Europas errungen. Aber viele und große Opfer hatte dieser Krieg Europa und besonders den preuß. Staaten und dem unglücklichen Sachsen gekostet. Bgl. Friedrich's d. Gr. "Histoire de la guerre de sept ans"; Lloyd, "Geschichte des Siebenjährigen Kriegs" (deutsch von Tempelhof, 6 Bde., Berl. 1794—1801); Resow, "Charakteristik der wichtigsten Zeitereignisse des Siebenjährigen Kriegs" (2 Bde., Berl. 1804); Archenholz, "Geschichte des Siebenjährigen Kriegs" (5. Aust., Berl. 1840); John, "Geschichte des Siebenjährigen Kriegs" (2pz. 1844).

Siebenmeilenstiefeln, Stiefeln, mit denen man bei jedem Schritte sieben Reilen zurucklegt, sind wol als eine jüngere, dem Märchen zustehende nipthologische Vorstellungsweise aufzusassen, welche an die Stelle älterer, die Schnelligkeit der Götter symbolisirender Attribute getreten ist. Solche ältere Attribute waren z. B., außer Wagen und Pferden, in der german. Mythologie der Wunschmantel Odin's, das Federhemd Freyja's, die Schwanenhemden der Schwanjungfrauen, in der griechischen und römischen die Flügelsohlen des Hermes oder Mercur. Ahnliche Schnelligkeit verleihende Attribute durften auch niedern Gottheiten zustehen, konnten

an Menschen geliehen, ja sogar zeitweise an diese verloren werben.

Siebenpfeiffer (Phil. Jat.), ein wegen seiner Conflicte mit ber bair. Regierung besonders bekannter politischer Schriftsteller, geb. zu Lahr im Breisgau 12. Nov. 1789, der Sohn eines Schneiders, wurde 1804 Schreiber im Oberamte zu Lahr und 1806 bei der Finanzverwaltung im Breisgau angestellt. Von seinen Ersparnissen studirte er seit 1810 in Freiburg. Er promovirte 1813 als Doctor der Rechte und wurde hierauf Secretar bei der Kreisstelle, im Jan. 1814 zu dem öftr. Generalgouvernement in Rolmar, später zur öftr.-bair. Regierung nach Rreugnach versest, dann Rreisdirectorialabjunct in Trier und 1815 Borftand der öffr. Bermaltung von Landau und dem Gebiet an der Lauter. Die bair. Regierung feste ihn in die niedrigere Stufe eines Kreisdirectorialassessors herab, und erft 1818 tam er als Landescommissar nach Homburg in Rheinbaiern. S. beschäftigte sich schon bamale mit publicistischen Arbeiten. Als er 1830 eine Beitschrift "Rheinbaiern" erscheinen ließ, verfügte bie bair. Regierung seine unfreiwillige Berfesung als Inspector bes Buchthauses zu Raisersheim, mas seinen Austritt aus der Beamtenlaufbahn veranlaßte. Er sette indeffen seine Zeitschrift fort und ließ sie spater unter dem Titel "Deutschland" erscheinen; seit dem April 1831 gab er eine zweite Zeitschrift, "Der Westbote", heraus. In beiben ließ er sich allerdings zu großer Misachtung ber Behörden verleiten; allein sein Streben war immer rein deutsch; er gehörte nicht zu der rheinbair.franz. Partei. Sein fortgesettes Ankampfen gab im Marz 1832 Beranlaffung, daß der "Bestbote" verboten wurde, solange er sich nicht den Bestimmungen hinsichtlich ber Censur unterwerfe; auch versiegelte man die von ihm errichtete Presse zu Oggersheim. Dbicon er sich endlich der Censur zu unterwerfen versprach, blieb doch die Zeitschrift verboten. S. wählte nun Neustabt an der Pardt zu seinem Aufenthaltsorte, und hier verbreitete er im April 1832 ben Aufruf zu einem Bürgervereine auf den 27. Mai. Nebst mehren andern Theilnehmern an dem Sambacher Beste eingezogen, wurde er im Juli 1833 vor die Affisen zu Landau gestellt. Angeklagt, durch seine Reden unmittelbar jum Sturze der Berfassung aufgefodert zu haben, spraden im Aug. die Geschworenen das Nichtschuldig aus. S. wurde nun wegen Beschimpfung ber Beamten vor das Buchtpolizeigericht gestellt und im Nov. 1833 zu zweijähriger Saft verurtheilt. In der Nacht vom 14. jum 15. Nov. 1833 entfam er aus dem Gefängniffe ju Frantenthal über die franz. Grenze und ging später in die Schweiz, wo er an der Bochschule zu Bern angestellt wurde. Er starb in ber Beilanstalt zu Bumplis in Bern 14. Mai 1845.

Siebenschläfer ober Rellmaus (Myoxus Glis) heißt eine Art der Säugethiergattung Schlafmaus (Myoxus), welche die Sichhörnchen mit den Mäusen verbindet und zur Ordnung der Nagethiere gehört. Er ist von der Größe des Eichhörnchens, 5—6 goll lang ohne den 5 goll langen, zweizeilig langbehaarten Schwanz, oberseits schön aschgrau, unterseits weiß, und die Augen umgibt ein schwarzbrauner Kreis. Er bewohnt das mittlere Europa und hält sich in Wäldern auf, wo er des Nachts nach Futter, das aus Nüssen, Samen und saftigen Früchten besteht, umherstreift und die auf die höchsten Baumgipfel hinauftlettert, den Tag aber in hohlen Bäumen verschläft. Den ganzen Winter bringt er im Winterschlafe hin. An die Gefangenschaft gewöhnt er sich leicht und wird bei guter Fütterung ungemein sett. Die alten Römer schaften ihn als Leckerbissen und legten deshalb zur Zucht der Siebenschläfer im Großen be-

sondere Behälter (gliraria) an. Noch jest gilt sein Fleisch in Italien, Illyrien und Steiermark

für schmachaft. Seine Lebenszeit soll höchstens sechs Jahre betragen.

Siebenschläfer beißen nach ber Legende sieben Jünglinge, Maximianus, Malchus, Serapion, Dionpfius, Johannes, Martinianus und Konftantinus, welche fich, um einer Christenverfolgung unter Raiser Decius 251 zu entgehen, in eine noch fest gezeigte Bohle im Berge Ralion bei Ephesus verborgen hatten, daselbst einschliefen, vermauert wurden und erst 446 nach zufälliger Widereröffnung der Höhle unter Theodofius II. wieder aufwachten und dann, nachbem fie vor dem herbeigeeilten Bischofe Martin und dem Raiser selbst bas Wunder bezeugt hatten, vom Glorienscheine ber Beiligkeit umgeben ftarben. Die Sage, welche, wie die Berebrung der fieben Beiligen felbst, weit durch den Drient, bis zu den Abyffiniern bin, verbreitet ift und auch in einer "Die Bohle" überschriebenen Sure des Roran begegnet, erscheint auch schon frühzeitig im Abendlande, zuerst in dem Sendschreiben Gregor's von Tours an den Bischof Sulpitius von Bourges um 870, dann in den griech. Menologien. Die "Acta Sanctorum" erzählen fie unter bem 27. Juli. Paulus Diakonus verfest fie merkwürdigerweise nach Deutschland. Auch in altfranzösischer und altdeutscher Sprache gibt es mehre Bearbeitungen der Legende, von denen eine gereimte deutsche wol dem 14. Jahrh. angehörende durch Th. von Rarajan herausgegeben worden ift ("Bon den fiben flafaren", Beidelb. 1839). Der Gedachtniftag ber Giebenschläfer fällt in ber rom. Rirche gegenwärtig auf ben 27. Juni, in der griech. auf den 4. Aug. Merkwürdig ist die Beziehung dieser Beiligen auf die Witterung, sofern es nicht nur nach dem abenblandischen Bolksglauben sieben Wochen hindurch regnen foll, wenn es am 27. Juni geregnet hat, sondern sie auch bei den Mohammedanern als Beschüßer des Germesens verehrt werden. 23gl., Historia sanctorum septem dormientium ex ectypis Musei Victorii" (Rom 1741).

Sieben Beisen werben sieben weise Männer Griechenlands genannt, welche ungefähr in dem Zeitraume von 620—548 v. Chr. lebten und, indem sie mehr der praktischen Lebensweis- heit huldigten, ihre auf dem Gebiete des Staats, der Gesetzebung u. s. w. gesammelten Ersahrungen und Einsichten in kurzen und sinnigen Denksprüchen oder Gnomen, theils in gebundener, theils in ungebundener Sprache, niederlegten. Gewöhnlich rechnet man dahin Solon, Thales, Pittakus, Bias, Chilon, Kleodulus, Beherrscher von Lindus, und Periander. Doch werden weder ihre Namen, noch ihre Zahl, noch ihre Geschichte und Aussprüche von den Alten auf übereinstimmende Weise angegeben. Namentlich stellen Einige statt des Periander einen gewissen Myson aus Chenä in die Reihe dieser Männer. Die unter ihren Namen noch vorhandenen Sentenzen sind von Drelli in den "Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moratia" (Lpz. 1819) gesammelt und von Dilthey in den "Fragmenten der Sieben Weisen" (Darmst. 1835) übersett worden.

Sieben weise Meifter heißt eine durch Inhalt und Berbreitung bedeutende, in einen epischen Rahmen gefaßte Novellensammlung bes Mittelalters. Ein von sieben Meistern in aller Beisheit unterrichteter Fürstenfohn ift bei seiner Rudtehr an den väterlichen Dof nach Anzeige der Gestirne von Tobesgefahr bedroht, wenn er innerhalb sieben Tagen ein Wort rebe. Geine Stiefmutter, beren Liebeswerbung er zurudgewiesen, bewegt ben Bater jedesmal burch eine bezugvolle Erzählung, die Hinrichtung des Sohnes zu befehlen; je einer der Meister aber gewinnt durch eine Wegenerzählung einen Tag Aufschub, bis nach sieben Tagen der Prinz selbst die Anschläge seiner Stiefmutter enthüllt. Der Ursprung des Werks ist orientalisch; boch hat sich bis jest weber die Zeit seiner Entstehung noch ber Gang seiner Berbreitung im Driente genügend ermitteln laffen. Nach Angabe Masubi's war bas Buch bereits vor ber Mitte bes 10. Jahrh. aus indischen Quellen ins Arabische übersett: unter den erhaltenen orientalischen Bearbeitungen aber reicht keine so boch hinauf. Der ursprünglichen Form am nächsten zu fteben scheint die achte Racht der persischen Bearbeitung des indischen "Tutiname" von Nakhschebi (herausgeg. von Brockhaus, Lpg. 1845). Sehr weit ab liegt eine türkische Bearbeitung, zweifelhaft ift eine fprifche, und von mehren arabifden haben fich nur einige erhalten. Den Übergang in die abenblandische Literatur vermittelte im 11 ober 12. Jahrh. eine hebraische Bearbeitung, der sich eine griech. von Andreopulos unter dem Ramen "Syntipas" zunächst anschließt ("Das Buch von den Sieben weisen Meistern", aus dem Bebraischen und Griechischen überset von B. Gengelmann, Halle 1842; "Duvelnac", herausgegeben von Boissonabe, Paris 1828). Im Abenblande verbreitete sich nun theils das ganze Werk, theils seine einzelnen Rovellen allmälig burch fammtliche Literaturen unter den mannichfachften Umwandelungen, übergangen und Benennungen, bald in metrischer, bald in profaischer Fassung. Lateinische Bearbeitungen mögen schon zu Anfange des 13. Jahrh. entstanden sein; eine gereimte französische gab aus einer Sandschrift von 1284 Keller heraus ("Li Romans des sept sages"; Tüb. 1836), eine gereimte englische Henry Weber (im 3. Bd. der "Metrical romances", Edinb. 1810). Deutsche Bearbeitungen sinden sich mehrsach seit dem 14. Jahrh. Eine solche, von unbekanntem Verfasser nach lat. Vorlage gereimt, steht in den von Keller herausgegebenen "Altdeutschen Gedichten" (Tüb. 1846); eine andere, die unter dem Titel "Dyocketianus" Leben" 1412 Hans von dem Bühel nach einer deutschen Prosa in Verse gebracht hatte, gab ebenfalls Keller heraus (Quedlind. und Lpz. 1841). Ein prosaisches deutsches Volksbuch "Von den sieben weisen Meistern" ward schon im 15. Jahrh. mehrmals gedruckt (erste datirte Ausgabe, Augsb. 1473) und neuerdings von Simrock in seine Sammlung deutscher Volksbücher ausgenommen. Eingehende literarische Nachweisungen sinden sich in den genannten Ausgaben, den Werken von Gräffe, Dunlop u. s. w. und bei Loiseleur-Deslongchamps, "Essai zur les fables indiennes" (Par. 1838).

Sieben Bunder der Welt hießen im Alterthume sieben merkwürdige Bau- und Kunstwerte, die sich theils durch ihre außerordentliche Größe, theils durch ihre Pracht auszeichneten und noch gegenwärtig zum Theil in ihren Trümmern Bewunderung erregen. Man rechnete dahin die ägypt. Pyramiden, die sogenannten hängenden Gärten der Semiramis zu Babylon, den Dianentempel zu Ephesus, die Bildsäule des Olympischen Jupiter von Phidias, das Mausoleum (s. d.), den rhodischen Koloß (s. d.) und den Pharos (Leuchtthurm) zu Alexandria. Diese Wunderwerke, deren Kreis von den Griechen erst nach Alexander's Zeit zusammengesest wurde, hat unter den Alten Philo aus Byzanz in einer besondern Schrift beschrieben, die gewöhnlich unter dem Titel "De septem mundi miraculis" oder "De septem ordis spectaculis" ange-

führt wird und von Drelli (Lpg. 1816) am besten bearbeitet ift.

Siebold, eine Familie, berühmt besonders auf dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. — Siebolb (Karl Rasp. von), geb. 4. Nov. 1736 zu Nideck im Berzogthume Jülich, gab ale Professor ber Anatomie, Chirurgie und Geburtshülfe zu Bürzburg den ihm übertragenen, bieber aber ziemlich vernachläffigten Lehrfächern eine angemeffene Ginrichtung, feste fie mit den bereits vorhandenen, aber zu wenig benusten Anstalten in zwedmäßige Berbindung, suchte dieselben möglichst zu verbessern und erwarb sich namentlich den Ruf eines ausgezeichneten Chirurgen seiner Beit. In Anerkenntniß ber Berbienste, die er sich während bes Rriegs in den Hospitälern erworben, wurde er 1801 in den Reichsabel erhoben. Er ftarb 3. April 1807. — Siebold (Joh. Georg Christoph von), des Vorigen altester Sohn, der ihm 1790 die Lehrstelle der Geburtshülfe abtrat, starb als Professor der Physiologie, Klinit und Geburtshülfe zu Bürzburg 15. Jan. 1798. — Giebolb (Joh. Theod. Damian von), ein zweiter Sohn, starb ale Medicinaldirector zu Darmstadt 6. Dec. 1828. — Siebold (Joh. Barthel von), ein dritter Sohn, den fich der Bater 1797 im Lehramte der Anatomie und Chirurgie absungiren ließ, starb als Professor der Chirurgie und Oberwundarzt am Juliushospitale zu Bürzburg 28. Jan. 1814. — Siebold (Abam Glias von), der vierte Sohn, der berühmteste unter den Brüdern, war zu Burzburg 5. März 1775 geboren. Ursprünglich für den Raufmannsstand bestimmt, entschloß er sich, Medicin zu studiren, nachdem er bereits einige Monate auf einem Contor zu Augsburg gearbeitet hatte. Nach Beendigung feiner akademischen Studien zu Jena, Göttingen und Würzburg wurde er 1799 außerordentlicher Professor ber Medicin zu Burzburg und, nachdem er 1800 eine Reise nach Bien unternommen, bei feiner Rückehr Medicinalrath und ordentlicher Professor. 3m 3. 1816 folgte er einem Rufe nach Berlin, wo er die Entbindungsanstalt bei ber Universität gründete und 12. Juli 1828 farb. Er suchte ber Geburtshülfe eine höhere Stellung anzuweisen, indem er die physiologisch-medicinischen Grundfage auf die Geburtshülfe anwendete und fo die mechanische Einseitigkeit vermied. Sein Hauptwert ift bas classische "Handbuch zur Ertenntniß und Beilung ber Frauenzimmerfrankheiten" (2 Bbe., Ftf. 1811; 2. Auft., Ftf. 1821-23). Außerdem find zu erwähnen fein "Lehrbuch der theoretischen und praktischen Entbindungskunde" (Mürnb. 1810; 4. Aufl, 1824) und sein "Lehrbuch der Geburtehülfe" (5. Aufl., Wurt. 1831). — Die adoptirte Stieftochter Joh. Theod. Damian von S.'s, Mariane Theodore Charlotte Deiland, genannt von G., geb. 10. Dec. 1791 zu Beiligenstadt im Eichsfelde, erhielt theils durch ihren Bater, theils durch ihre Mutter, Regine Josephe, geborene Benning, praktischen Unterricht in der Geburtshülfe, welche Lestere seit ihrer Wiederverheirathung mit Joh. Theod. Damian von S. den Beruf einer Geburtshelferin in Darmstadt ausübte und in Giegen 1815 Doctor der Geburtehülfe wurde. Hierauf studirte sie 1811-12 in Göttingen unter Dfiander's und Langenbed's Leitung. Nach bestandener Prüfung erhielt sie 1814 die Erlaubnif zur Ausübung der Geburtshülfe und 1817 zu Gießen nach vorgängiger Prüfung die Doctorwürde der Entbindungstunst. Bei dieser Gelegenheit schrieb sie "Über die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter und über eine Bauchhöhlenschwangerschaft insbesondere" (Darmst. 1817). Seitdem lebte sie ihrem Birtungstreise in Darmstadt; auch wurde sie von einigen hochgestellten Frauen zu Entbindungen gerufen. Im J. 1829 vermählte sie sich mit dem Doctor Peidenreich in Darmstadt.

Siebold (Karl Theod. Ernst von), verdienter Physiolog und Anatom, geb. 16. Febr. 1804 gu Burgburg, mar erft Kreisphysikus zu Beilsberg in Preußen, ging 1834 in gleicher Eigenschaft nach Königeberg, 1835 als Director der Debammen - und Entbindungsanstalt nach Dangig, wo er 1839 auch bas Stadtphysitat übernahm, und 1840 als Professor der Boologie, vergleichenden Anatomie und Thierheilkunde nach Erlangen. 3m J. 1845 folgte er einem Rufe als Professor der Physiologie, vergleichenden Anatomie und Zoologie nach Freiburg, vertauschte jedoch diese Stellung 1850 mit der Professur der Physiologie in Breslau, wo er zugleich die Direction des physiologischen Instituts übernahm. Bur Gründung eines ähnlichen Instituts wurde er 1853 als Professor der Physiologie und vergleichenden Anatomie nach München berufen, wo ihm spater auch die Professur der Boologie, sowie die erste Directorstelle am zoologisch-zootomischen Cabinet übertragen wurde. G. hat fich die namhaftesten Berdienste um die Fortbildung der Naturwissenschaften erworben, indem er vorzugsweise den innern Bau, die Lebens - und Fortpflanzungsgeschichte ber niedern Thiere aufklarte. Außer vielen in verschiedenen Journalen und atabemischen Schriften niebergelegten, zum Theil helminthologiichen und entomologischen Abhandlungen veröffentlichte er ein treffliches "Lehrbuch ber vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere" (Berl. 1848), welches bereits ins Englische (1854) und Frangöfische (1849) übersett wurde. Mit Kölliker begründete er 1849 bie "Beitschrift für wissenschaftliche Zoologie". — Giebold (Eduard Kasp. Jak. von), des Borigen Bruder, Hofrath und Professor der Medicin und Chirurgie zu Göttingen, Director der Entbindungsanstalt und Debammenlehrer, geb. 19. März 1801 zu Bürzburg, studirte daselbst, zu Berlin und in Göttingen, promovirte in Berlin und wurde 1827 als Affistent bei der Entbindungsanstalt angestellt, beren einstweilige Direction nach dem Tode seines Baters ihm übertragen wurde. Im J. 1829 folgte er bem Rufe als Professor ber Medicin und Chirurgie nach Marburg und 1833 ging er in gleicher Eigenschaft nach Göttingen. Seit des Vaters Tode seste er das von diesem 1813 begonnene "Journal für Geburtshülfe u. s. w." fort. Nächstdem schrieb er eine "Geschichte der Geburtshülfe" (2 Bde., Berl. 1839—45); ein "Lehrbuch der Geburtshülfe" (Berl. 1841); "Bur Lehre ber kunstlichen Frühgeburt" (Gött. 1842); "Lehrbuch der gerichtlichen Medicin" (Abth. 1, Berl. 1846).

Siebold (Phil. Franz von), der gründlichste Erforscher Japans, Sohn Joh. Georg Christoph von G.'s, geb. 17. Febr. 1796 zu Burzburg, widmete sich seit 1815 auf dasiger Universität der Medicin und ben Naturwissenschaften, daneben der Lander- und Boltertunde und erlangte 1820 die Doctorwürde. Im J. 1822 ging er nach ben Rieberlanden und von hier im Sept. 1822 als Sanitätsoffizier erster Classe nach Batavia, wo er im Febr. 1823 anlangte und als Regimentsarzt im Hauptquartier zu Weltevrede Dienst erhielt. Doch schon im Juni 1823 ward er als Arzt und Naturforscher ber Gesandtschaft nach Japan beigegeben, nachdem der von ihm vorgelegte Plan einer wiffenschaftlichen Untersuchung dieses Landes den Beifall bes nieberl. Generalgouverneurs gefunden hatte. Bei den beschränkten Berhältniffen der Niederländer in ihrer Factorei Desima war G. in seinen Forschungen zunächst auf diesen kleinen Bereich beschränkt. Balb erlangte er als Arzt und Naturforscher großen Ruf und baburch gröbere Freiheit; Japaner selbst aus entfernten Gegenden, unter biesen einige taiferl. Arzte aus Jeddo, sammelten fich um ihn, seinen Unterricht du genießen, und durchforschten für die Zwecke des Lehrers auch das Innere ihres Baterlandes. Im Febr. 1826 ging die beabsichtigte Gefandtichaftereise nach Jebbo vor fich, auf welcher G. von seinen gelehrteften und vertrautesten Schülern begleitet wurde. Auch in Jeddo fand S. eine fehr gute Aufnahme und hatte Ausficht, bort langer bleiben zu durfen. Allein wegen einer Berlepung ber japan. Hoffitte von Seiten des Gefandten mußte S. mit der Gefandtichaft nach Desima zurücktehren. S. arbeitete rastlos, unterhielt mit inländischen Gelehrten einen lebhaften Berkehr und ließ burch seine Schüler die verschiedenen Landschaften des Reichs besuchen und auskundschaften. Eben mar S. 1828 im Begriffe, mit seiner ungewöhnlich reichen wissenschaftlichen Ausbeute nach Europa zurückzukehren, als ein unvorhergesehener Vorfall ihn in eine Untersuchung verwickelte. Der

faiserl. Aftronom und Dberbibliothekar hatte ihm die Copie einer Karte des japan. Reichs mitgetheilt, die auf Befehl bes Raisers gefertigt worden war. Die Sache wurde verrathen. Da man barin ein ichweres Staatsverbrechen erfannte, wurde S. ju Desima gurudgehalten und scharf bewacht und eine strenge Untersuchung eingeleitet, die vom Sept. 1828 bie Dct. 1829 mahrte, aber in Folge ber Festigkeit und Entschloffenheit S.'s mit ber Freisprechung fammelicher in dieselbe verwickelten Japaner enbete. S., deffen Sammlungen bereits 1828 nach Guropa abgegangen waren, kam mit der Berbannung davon, verließ 1. Jan. 1830 Zapan, trat im Mard seine Rudreise nach Europa an und traf 7. Juli vor Blieffingen ein. Seine naturbiftorischen Sammlungen befinden sich ebenso wie die mertwürdige ethnographische japan. Sammlung im Museum zu Lepben. Die von ihm gesammelten unendlich reichen Materialien zur Runde des japan. Landes und Bolfes hat . in einem großartigen Werte zu verarbeiten begonnen, bas in vier Abtheilungen erscheint, unter den Titeln: "Nippon, Archiv gur Beschreibung von Japan" (Lend. 1832 fg., mit Atlas); "Fauna Japonica", mit Temmind, Schlegel und Haan bearbeitet (Bb. 1-5, Lend. 1833 fg.); "Flora Japonica" (Centurien 1 und 2, Lend. 1835—53); "Bibliotheca Japonica", lithographirt von dem Chinesen Ko-tsching-Dschang, herausgegeben gemeinschaftlich mit J. hoffmann (6 Thle., Lend. 1833-41). hierzu kommen ber schäßbare "Catalogus librorum Japonicorum" (Lept. 1845), die "Isagoge in bibliothecam Japonicam" (Lend. 1841) und "Epitome linguae Japonicae" (Batav. 1826; 2. Aufl., Lend. 1853), sowie der "Atlas von Land- und Seefarten vom japan. Reiche". Außerdem hat sich S. durch die Einführung japan. Culturpflanzen, wie 1825 des Thees auf Java, verdient gemacht; ebenso hat er viel für Eröffnung Japans für den Bandel gewirft. Dabin gebort auch die "Urtundliche Darstellung der Bestrebungen Niederlands und Ruglands zur Eröffnung Japans" (Lend. 1854). Gegenwärtig steht S. als Dberft beim Generalstabe immer noch in niederl.-ind. Staatsdiensten, wohnte aber seit 1847 auf St. - Martin bei Boppard am Rhein und hat 1854 Bonn zu seinem Aufenthalte gewählt.

Siedepunkt nennt man den Wärmegrad, wobei eine Flüssigkeit siedet. Die Physiker benutzen den Siedepunkt des Wassers zur Bestimmung eines firen Punktes für die Grade des Thermometers. Dieser Siedepunkt ist jedoch nur beim völligen Sieden reinen Wassers und bei einerlei Druck der Atmosphäre beständig. Welchen Einsluß der Druck der Luft habe, beweisen die Versuche, daß in der luftleeren Rugel das Wasser schon durch die Wärme der menschlichen Hand zum Sieden gebracht wird, und daß es dagegen in dem Papinischen Digestor, wo es seine Dämpse nicht verbreiten kann, einen ungeheuern Grad der Hise annimmt. Bei dem

gewöhlichen Druck der Atmosphäre ift der Siedepunkt des Regenwassers 80° R.

Siegel (sigillum, secretum, signetum ober signum) nennt man den Abdruck eines Stempels in eine weichere Maffe. Bum Siegeln gebrauchte man schon in ben frühesten Beiten verschiebene Stoffe, je nach dem Unterschiede der Stände. An die Stelle des Wachses in seiner ursprünglichen Farbe trat später gefärbtes Wachs, auch gebrauchte man Blei und andere, selbst eble Metalle zur Anfertigung ber Siegel. Des Goldes und Gilbers bedienten sich zum Siegeln die byzantin. Raifer, bes Bleis die Papfte und die Grofmeifter der geiftlichen Ritterorden. Später siegelten Raiser und Ronige mit rothem Wachse und verliehen dieses Recht auch andern Kürsten und Herren; grünes Wachs gebrauchten geistliche Stifter, Klöster u. f. w., weißes Wachs führten die Freien Reichsstädte, schwarzes Wachs der Patriarch von Jerusalem und bie Großmeister der geiftlichen Ritterorden in weniger wichtigen Angelegenheiten. Noch später trat die Oblate (f. d.) an die Stelle des Wachses und im 16. Jahrh. das Siegellack (f.d.). Die auf ben Siegeln dargestellten Gegenstände find fehr verschieden. Ursprünglich feste man darein ben Ropf Dessen, der das Siegel führte. So in den Siegeln der deutschen Raiser im frühen Mittelalter; und diese Röpfe waren meift in Siegelringen eingeschnitten und von vorzüglicher Arbeit. Dagegen gab es damale auch ichon andere Wegenstände auf ben Giegeln. Namentlich aber wurde es später gebrauchlich, Wappen in die Siegel zu seten, wobei die nicht zu Wappen Berechtigten ibeelle Wappen gebrauchten. Im Drient enthalten die Siegel gewöhnlich Sprüche des Korans. Die Siegel selbst werden theils nach ben vorgestellten Gegenständen, theils nach ben Materien, aus welchen sie bestehen, ober sonst nach der Größe u. f. w. eingetheilt. Die Form derselben ist meist rund, doch kommen auch andere Formen vor. So war im Mittelalter eine fast dreiedige Schildform nicht ungewöhnlich. Der 3med ber Siegel bestand ursprünglich barin, daß durch das Siegel eine Urkunde oder sonst eine Schrift mehr Festigkeit und mehr Glaubwurbigkeit erhalten sollte als durch die bloke Unterschrift. Zu diesem Zwecke wurde das Siegel an einer Schnur oder einem Pergamentstreifen, welche durch die Urkunde gezogen wurden, ber-

felben angehängt und in der Schrift felbst dies erwähnt. Dann diente das Siegel auch jum Berschließen von Briefen u. f. w., also zur Sicherheit. War bas Siegel in einer besondern Rapfel, um es vor Beichäbigung ju ichusen, eingeschloffen ober in Detall ausgebruckt, fo nannte man bies eine Bulle (f. b.), welcher Ausbruck bann auch von bem gangen Document gebraucht wurde. Um die Siegel vor Berfälschung zu bewahren, wurde oft ein Gegen- ober Secretfiegel (contrasigillum) auf den Ruden des größern Siegels gedruckt, und biefer kleinern Siegel bediente man fich in der Folge bei ninder wichtigen Ausfertigungen. Die Aufbewahrung der Staats- und Regentensiegel war in der Regel einem der hochsten Beamten anvertraut, ober es waren dazu eigene Beamte bestellt, wie bei ben griech. Raisern die Logotheten, bei den Merovingern die Referendarien, bei den Karolingern und den spätern Kaisern und Königen bie Rangler. In Deutschen Reiche hatte ber Kurfürst von Mainz als Erzkangler bie Reichsfiegel ju verwahren, die von ihm dem Reichsvicekanzler ausgehändigt wurden. Auch in Frankreich war der Ranzler ursprünglich Bewahrer der Reichssiegel. Da aber das Ranzleramt Dem, der einmal damit bekleidet war, nicht genommen werden konnte, so wurde, wenn ein Kanzler in Ungnade fiel, ein eigener Garde des sceaux ernannt, welcher in Rang, Amtsfleibung und Amtsbefugniffen jenem gleich ftand. Der Grofflegelbewahrer hatte, wie in Deutschland der Rurfürst von Mainz, bei den Reichstanzeleien die Ernennung aller Kanzleibeamten (Chancelleries) in ganz Frankreich. Alle Erlasse im Namen des Königs mußten ihm zum Siegeln vorgelegt werben, und die Konige machten ihm in altern Zeiten zur heiligen Pflicht, nichts zu besiegeln, mas den Gesehen und dem Rechte zuwider sei. Spater sank der Name Großsiegelbewahrer zum bloßen Titel herab, welchen der Justizminister führte. In England find feit der Königin Elisabeth die Amter des Lordkanzlers von England und des Groffiegelbewahrers (Lord keeper of the great seal), welche vorher getrennt waren, in der Regel vereinigt; allein für bas kleine königliche Siegel besteht noch ein eigener Beamter (Lord keeper of the privy seal, gewöhnlich nut Lord privy seal genannt), durch beffen Hande Alles gehen muß, ehe es mit bem großen Siegel bedruckt wird.

Siegelerde heißt eine thonige Erde, welche sonst als abstringirendes Heilmittel, später aber als Universalmittel angewendet und nur versiegelt versendet wurde. Man bediente sich hierzu lange Zeit vorzüglich des Lemnischen Bol oder der Lemnischen Erde, welche schon von Plinius erwähnt wird, der dazu bemerkt, daß sie blos gesiegelt verkauft und daher Sphragidis genannt werde. Später wurde vom kaiserlichen Leibarzte Dr. Scultetus Montanus der Striegeuer Bol entdeckt, und nach und nach kamen eine Menge anderer künstlich gefärbter und geformter thoniger Erden noch dazu in Gebrauch. Zeder Ort rühmte sich die beste Siegelerde zu haben und machte die seinige durch Ausdrückung des Ortssiegels kenntlich, obschon es meistens blosser gefärbter Thon ohne allen Werth war.

Siegelkunde, s. Sphragistik.

Siegellack besteht seinen Hauptbestandtheilen nach aus harzigen Stoffen und zwar das seinere aus Gummilack oder Schellack, Pech und Harz, unter Zusas von Storar und Benzoë, wodurch es wohlriechend wird, und das geringere blos aus Pech oder Harz, dem man etwas Terpentin, Benzoë oder Storar beimischt. Außerdem sest man verschiedene Farbestoffe zu. Das gebräuchlichste ist das rothe Siegellack, das in den seinsten Sorten durch Zinnober, in den geringern durch Mennige und rothen Cisenoryd gefärbt wird. Man stellt es durch Zusammenschmelzen von vier Theilen Gummilack, einem Theil venetian. Terpentin und drei Theilen Zinnober dar. Die verschieden gefärbten Sorten erhält man, indem man den Zinnober durch Grünspan, Chromgeld, Ultramarin, gebranntes Elsenbein ersest. Bei den geringern Sorten benust man anstatt des Gummilacks ein Gemenge von Kolophonium und Kreide. Das schönste und beste Siegellack kommt aus China. Die Portugiesen sollen es in Ostindien kennen gelernt und in Europa verbreitet haben, woher sich auch der Name Spanisches Wachs, wie man das Siegellack früher häusig nannte, erklären läst.

Siegelmäßigkeit, eine uralte, nur in Altbaiern übliche Rechtsgewohnheit, ist in die neue bair. Constitution aufgenommen und auch auf Neubaiern ausgedehnt worden. Sie gibt den siegelmäßigen Personen, wozu alle Abeligen und Collegienräthe und gegenwärtig auch alle Offiziere bis zum Capitan gehören, das Necht, Verträge unter sich ohne Zuthun eines Gerichts gultig aufzunehmen, Pachtbriefe zu fertigen, die Verlassenschaft ihrer Genossen zu consigniren und zu inventiren, als Testamentsvollstrecker zu handeln, Vormünder zu bestellen, vor Gericht ohne Zuziehung eines Advocaten zu handeln und statt bürgerlicher Eide in Civilsachen blos die

Eidesformel zu unterzeichnen.

Siegen, eine Rreisstadt im Regierungsbezirk Arnsberg der preuß. Provinz Bestfalen, an der Sieg, eine steile Bergstadt mit einem alten und einem neuen Schlosse, besist eine aus einem frühern Pabagogium hervorgegangene Realschule, zählt 6928 gewerbsame E., die Fabriten in Leber, Wollen- und Baumwollenzeugen, Gifen- und Stahlwaaren unterhalten, namentlich auch in Feilen, deren an 400 Sorten geliefert werden. Das aus den Eisengruben und Schmelzhütten S.8 hervorgehende Gisen ist das beste im westlichen Deutschland. Das nahe Dorf Beibenan hat sieben Hütten, eine Gießerei und 19 Gisenhämmer. S. war ehemals ein Fürstenthum bes westfäl. Kreises, gehörte ber Familie Nassau-Dranien und gab ber Linie Nassau-S., einem Zweige der Linie Naffau-Dillenburg, den Namen. Das Fürstenthum G. fam 1806 an bas Großherzogthum Berg (Depart. Sieg), 1815 an Preußen.

Siegenbeet (Matthijs), ein namentlich um die holl. Nationalliteratur fehr verbienter Mann, geb. 23. Juni 1774 zu Amsterdam, widmete sich bem geistlichen Stande, ward schon 1793 Prediger der Mennonitengemeinde zu Leyden und erhielt 1797 die an der Universität daselbst neuerrichtete Professur der niederl. Beredtsamteit, zu welcher später die der niederl., darauf die ber neuern Literatur und endlich noch die der vaterländischen Geschichte trat. Er starb um 1850. In einer mehr als funfzigjährigen akademischen Lehrthätigkeit wirkte er höchst segensreich für bie Kräftigung des nationalen Sinns und die Läuterung des Geschmacks. Besondern Einfluß gewannen seine Arbeiten über holl. Drthographie ("Verhandeling over de nederduitsche spelling", Amst. 1804 und öfter; Woordenboek vor de nederduitsche spelling", Amsterd. 1805 und öfter), indem sie officielle Geltung erlangten und die Grundlage der gegenwärtig allgemein üblichen Rechtschreibung wurden. Unter seinen Schriften find außer einigen anthologiichen Sammlungen und Ausgaben älterer Werke bemerkenswerth: "Loerredonen" (2 Bbe., 1814—20); "Laudatio Jani Dousae" (Lend. 1812); "Beknopte geschiedenis der nederl. letterkunde (1826); "Geschiedenis der Leidsche hoogeschool tot 1825" (2 \$50., 1829—

32); "Geschiedenis der burgerwapening in Nederland" (1831).

Siegfried, althochdeutsch Sigafrid, in der nordischen Fassung aber Sigurd, beift einer der hervorragenbsten Beroen ber beutschen Beldensage. Er war ein Sohn Sigmund's, aus bem auf Dbin selbst zurudgehenden Geschlechte ber Welisunge, ausgezeichnet durch leuchtende Augen und unglaubliche Kraft. Erzogen hatte ihn ein weiser und kunstreicher Alb, ber Regino, d. i. Rathgeber, hieß und zwar Menschengestalt, aber die eines Zwergs besaß. Derselbe verschaffte ihm bann ein Roß und schmiedete ihm ein Schwert, mit dem S. einen Ambos spalten konnte. So reizte ihn Regino, der Nibelungen Hort (Schas) und unermesliches Gold zu erwerben. Zuerst hatten drei Götter das Gold geraubt und aus der Tiefe des Wassers heraufgeführt. Auch ihnen hätte gewiß seine geheimnisvolle verberbliche Kraft den Tob gebracht, wenn sie es nicht nebst dem zugehörigen wunderbaren und verhängnisvollen Ringe als Wergeld für den erschlagenen Ottar gegeben hätten. So waren die Götter dem Berderben entgangen, aber bas Mittelgeschlecht zwischen Göttern und Menschen, das nun im Besite des verderblichen Schapes war, rieb sich untereinander auf. Dttar's beide Brüder tödteten den Vater; Regino wurde bon bem anbern Bruder, Fafnir genannt, verdrängt, ber in Gestalt eines Drachen (Lindwurms) sein Gold bewachte. Um es ihm zu entreißen, reizte Regino den jungen S. auf, den Wurm zu tödten; S. aber erschlug Beide. Durch bas Drachenblut, wovon er trank, wurde noch seine Rraft gemehrt ober fein Leib mehr geschüst vor Wunden. Durch bas Gold und zumal burch den Ring wurde er unermeflich reich. Die Tarnkappe gab ihm die Fähigkeit, seine Gestalt in die eines Andern zu verwandeln. Allein bei all dieser Berrlichkeit mar er durch den Besit bes Goldes in der Knechtschaft der Nibelungen und dem Verderben geweiht. Umsonst verlobte et sich mit der kriegerischen Königstochter Brunhild; sein Berr Gundahari (Günther), der Ribelungenkönig, wollte fie selbst haben. In der Tarnkappe unter Gunther's Gestalt ritt . burch die Flamme, welche um ihre Wohnung loderte; er gab ihr den Ring aus dem Schape und brachte fie baburch in die Gewalt Günther's; sie erkannte S. nicht. Er selbst bekam ein anderes Beib, Krimhilt (nach ber altnordischen Fassung Gudrun), die Schwester Gunther's. Brunhild ruhmte sich des tapfersten und würdigsten Gemahls, dem G. habe weichen muffen. Da entbeckte ihr Rrimbilt, gereigt, den Betrug : der Ring, den fie am Finger trage, sei aus dem Nibelunghort; ber sie gewonnen, sei S. und nicht Bunther. Brunhilb, die fich nun selbst erinnerte, baf fie an bem vermeinten Günther die leuchtenden Welisungaugen erkannt habe, ließ S., der fur offenen Angriff unbesiegbar, meuchlerisch durch Hagano (Hagen) ermorden und tödtete sich felbst. Der Schas, nachdem Alle, die an ihm Theil hatten, vernichtet waren, fiel an seine ursprunglichen Berren zurud und diese verfentten ihn in den Rhein.

Dies ift nach Lachmann's gedrängter Zusammenfassung der wesentlichste Inhaltber Sage in ihrer altesten Gestalt. In solchem einfachern, noch durchaus heidnischen und mythologischen Charafter erscheint sie, freilich unter mannichfachen Abweichungen der einzelnen Büge, in ben ältern nordischen Quellen, unter denen die Lieder der alten Edda (f. b.) obenan stehen. Auch bie jungere Edda berichtet von derfelben, wenn auch nur in beiläufigen Anführungen. Ausführlich wird sie wiederum erzählt in der wol zu Anfange des 13. Jahrh. abgefaßten prosaischen, aber meift auf alten Liebern beruhenden Bölfungafage. Berdunkelter ichon tritt sie auf in der etwas spätern Nornagests fage, und verstreute Anspielungen finden sich in verschiedenen Staldengedichten. Bie aber ichon die altesten erhaltenen nordischen Lieder unverkennbar auf verlorene noch altere deutsche zurückweisen, so hat die Sage von S. auch überhaupt in Deutschland ihr eigentliches Leben gehabt und bemgemäß auch hier eine reiche Fortbilbung gefunden. 3m 7. Jahrh. ungefahr aus einer rein mythologischen in eine Belbensage umgewandelt, erscheint sie seitbem vorzugsweise gepflegt von den Franken am Niederthein und verschmilzt wol schon vor dem Anfange des 9. Jahrh. mit der Sage von dem Untergange des burgund. Königs Gunther, wodurch die Nibelungen des Mythus in burgund. Könige gewandelt werden und zugleich die Berknupfung mit dem hunnischen Attila und zumeist durch diesen wiederum mit der Dietrichesage eintritt. So gewaltigem Sagencomplere entsprangen bann unter fortbauernben Banbelungen die Lieber, aus denen am Schlusse des 12. Jahrh. das Nibelungenlied (f. d.) erwuchs. Aber fo wenig alle erhaltenen altern nordischen Quellen zusammen den ganzen Sagenkreis von S. erschöpft hatten, so wenig war das auch im Nibelungenliebe geschehen. Bielmehr bestanden neben bemfelben noch eine bedeutende Anzahl mündlich umlaufender Sagen, welche theilweise wiederum den Weg in die nordische Literatur fanden und in der hauptsächlich von Dietrich erzählenden und theils auf mündlichen, theils auf schriftlichen, zumeist aber deutschen Quellen beruhenden Bilkinasage gerettet wurden. Sogar bis nach ben Faröischen Inseln hinüber war die Sage von S. gedrungen und lebt daselbst noch bis auf ben heutigen Tag in Liedern, wie sie ebenfalls in dan. Bolksliedern sich erhielt. In Deutschland waren schon dem Nibelungenliede nachträglich noch verschiedene Bufage aus ber Giegfriedssage eingeschaltet worden, und von ba ab begann biefe Sage selbst zu verwildern, indem sie theils willfürliche Anderungen erfuhr, theile (und besondere die Jugendgeschichte des Belden) ine Märchenhafte sich verflüchtigte. So umgestaltet erscheint sie im "Rosengarten" (herausgeg. von Grimm, Gött. 1836), der einen Rampf zwischen Dietrich und G. und jederseits elf Genossen in einem von Krimhilt zu Worms gepflanzten Rosengarten beschreibt; in dem "Burnen Sepfrid", einem Gedichte, welches die Jugendabenteuer des Selden erzählt und ferner, wie er durch Baben in Drachenblut eine Hornhaut erhielt und barauf die Krimhilt auf dem Drachenstein aus der Gewalt von Riesen und Drachen befreite, sie heirathete und den Nibelungenschat gewann (nur in roher, dem 15. Jahrh. gehörender Gestalt in alten Drucken erhalten und baraus aufgenommen in den zweiten Theil der "Deutschen Gedichte des Mittelalters", herausgeg. durch von der Bagen und Bufding, Berl. 1820; bearbeitet von Simrod in deffen "Kleinem Belbenbuch", Stuttg. und Tub. 1844); desgleichen im sogenannten "Helbenbuch" (Augeb. 1491 und öfter); in Hans Sachs' "Tragedia, ber Hörnen Seyfrid" (vom J. 1557); endlich in dem zu Anfange des 18. Jahrh. unter franz. Einflusse entstandenen und noch gegenwärtig umlaufenben deutschen Bolksbuche vom "Gehörnten Siegfried" und verstreut an verschiedenen andern Drten. Bas noch jest von der Siegfriedssage in Deutschland im Volksmunde lebt, erscheint fast durchaus in Marchengestalt und ift größtentheils von den Brudern Grimm in den "Kinderund Dausmärchen" gesammelt worden. Es gehören dahin g. B. bas Märchen vom "Dornroschen", in welchem die schlafende Brunhilt beutlich zu erkennen ist; die Marchen von den "Blutebrüdern", von dem "Wandernden Junglinge", den neben icheinbarer Ginfältigkeit unbezwingbare Kraft auszeichnet, u. bgl. m. Reichhaltige Zusammenstellungen und Nachweisungen über das Stoffliche der Siegfriedssage geben: P. E. Müller, "Sagabibliothet" (3 Bbe., Ropenh. 1817 - 20); Lange, "Untersuchungen über die Geschichte und das Berhaltniß ber nordischen und beutschen Belbenfage" (Fff. 1832); B. Grimm, "Die beutsche Belbenfage" (Gött. 1829). Es konnte aber nicht fehlen, daß man auch den Gehalt der Sage zu erforschen, ihre Deutung zu gewinnen strebte. Eine historische Deutung derselben, der im Sanzen auch Gervinus sich zuneigt, ist mehrfach versucht worden. Bald hat man sie zurückführen wollen auf alte Lieder von Arminius (Giesebrecht), bald auf Erzählungen von Arminius, Civilis und der Besiegung der Briten durch die Angelsachsen (Mone, ), bald auf die Kampfe und Gräuel der Conv. Lex. Bebnte Muff. XIV.

merovingischen Fürstenhäuser, besonders auf die Schicksale des angeblich auf Fredegundens Betrieb 575 ermordeten austrasischen Königs Sigebert (E. Rückert) u. s. w.; aber alle diese historischen Deutungen haben sich als unzureichend und die mythologische allein als berechtigt ergeben. Lachmann ("Kritik der Sage von den Nibelungen" im "Rheinischen Museum", 3. Jahrg., 1830, und "Zu den Nibelungen und zur Klage", Berl. 1836), Wilh. Wüller ("Bersuch einer mythologischen Erklärung der Nibelungensage, 1841; "Siegfried und Freyr" in Haupt's "Zeitschrift für deutsches Alterthum", Bd. 5, 1843) und Simrock ("Handbuch der deutschen Mythologie", Bd. 1, Bonn 1853) führen S. auf Freyr und Brunhilt auf Gerdr zurück, sodaß die Siegfriedssage als eine Form jenes vielgestaltigen physischen Mythus von der Frühjahrssonne erscheint, welche die im Winter unter Schnee und Eis befangene Erdkraft aus der Gewalt der winterlichen Dämonen befreit.

Siel nennt man eine kleine Schleuße unter einem Deiche, welche dazu dient, das dahinter angesammelte Wasser abzulassen. In Gegenden, wo die Siele zur Entwässerung des Landes von großer Bedeutung sind, z. B. in Oldenburg, sind besondere Beamten zur Beaufsichtigung derselben angestellt. Dassenige Land, welches durch eine Siel be- oder entwässert wird und des senannt.

Siena, bei den Alten Sena Julia, Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets im Großherzogthum Toscana, 61/2 M. füblich von Florenz und durch eine Zweigbahn mit der von bort nach Livorno führenden Gisenbahn verbunden, der Sit eines Erzbischofs und einer Universität, liegt in einer schönen Gegend auf zwei langgedehnten Hügeln, gegen 1300 F. über dem Spiegel des Mittelmeeres. Urfprünglich rom. Colonie, unter den Longobarden Sis eines der oberften Beamten (Gaftalben), im Mittelalter Hauptort eines ansehnlichen, aber stets von Parteiungen zerriffenen Freistaats mit 100000 und 1554 noch mit 45000 G., sank sie nach bem Berluft ihrer Freiheit durch Cosmus I., Herzog von Florenz, nachmaligen Großherzog von Toscana, fo herab, daß sie damals nicht über 10000 Bewohner hatte, welche jest wieder auf 25000 gestiegen sind. Die Industrie ift nicht bedeutend, hat sich aber neuerdings einigermaßen gehoben; sie zeigt fich besonders in Seidenwebereien, Tuch- und Hutfabriken. Die prachtige Domkirche, wol um die Mitte des 13. Jahrh. von Giov. Pisano erbaut, ist mit weißem, schwarzem und aschgrauem Marmor belegt und mit den Standbildern der aus S. und dem Sienesischen stammenden Päpste und andern Sehenswürdigkeiten und Denkmalern des Mittelalters verziert. Im Chorbuchergemach sieht man Pinturicchio's schöne Fresten aus der Geschichte Papst Pius' II. (Piccolomini). In dem Kloster bei der neuen Augustinerkirche ist eine öffentliche Bibliothek und in den andern Klöstern der Stadt sind sehr schätbare alte Genialde. So ist in der Kirche San-Domenico die sigende Madonna mit dem Kinde von Guido da Siena gemalt, 1221; daneben Goddoma's treffliche Darstellungen aus dem Leben ber heil. Katharina. Bgl. "Raccolla dei più scelti monumenti di belle arti etc., che esistono nella città di S. (1820). Die Universität, deren Anfang man in bas 3. 1321 sest, ist jest von geringer Bedeutung. Sie wurde 1850 geschlossen, aber 1851 wieder eröffnet. Unter den gelehrten Gesellschaften ist die der Fisiocritici zu nennen. In S. wird das wohlklingenbste und reinste Italienisch gesprochen. Bgl. Romagnoli, "Cenni storico-artistici di S." (2. Aufl., 1840).

Sierra (span.), im Portugiesischen Gerra, eigentlich eine Sage, heißt auf der Pyrenaischen

Halbinsel und im ehemals span. Amerika ein Gebirge ober eine Gebirgekette.

Sierra Leone, ein Strich an der Rüste von Oberguinea in Afrika, erstreckt sich vom Cap Berga bis zum Cap Mesurado und ist etwa 60 M. lang. Die Grenzen gegen das Binnenland sind nicht genau zu bestimmen. Das Land besteht aus der unmittelbaren Fortsetung von Sudsenegambien und dem südwestlichen Abfalle des Gebirgsplateaus von Oberguinea, das, hier unmittelbar nur einen schmalen Küstensaum übriglassend, häusig bis ans Meer herantritt. Der Boden ist reichlich bewässert und überaus fruchtbar an Citronen, Feigen, Datteln und Zuckerrohr. Doch hat der Andau nur in densenigen Gegenden Fortschritte gemacht, wo Europäer sich niedergelassen haben. Der größte Theil des Landes ist mit fast undurchbringlichen Bäldern bedeck, die vortressliche Bau- und Farbehölzer liesern. Das Klima ist ein rein tropisches, furchtbar heiß und verrusen durch seine Ungesundheit an der Küste, milder und gesunder im höhern Innern. Das Land ist vorzugsweise von Negern bevölkert. Die Portugiesen waren die Ersten, welche Niederlassungen hier anlegten. Die Engländer richteten seit 1783 ihre Absicht auf förmliche Ansiedelungen. Im I. 1787 legte die Afrikanische Gesellschaft in London an der Südseite des Flusses die englische Colonie Sierra Leone von 17 M. Umfang an. Die edle Absicht der Handelsgesellschaft war, den Stavenhandel aus dieser Colonie zu verbannen, die Neger zu bis-

ben und so nach und nach Bekanntschaft mit dem innern Lande zu erlangen. Schon sing die Colonie an zu wachsen, als sie 1794 von einer franz. Flotte zerstört wurde. Um ähnlichen Anfällen vorzubeugen, erbaute man seit 1809 die Stadt Kingstown, eine Meile von der Küste, am Schweinesuß, in einer fruchtbaren Gegend. Im I. 1808 trat die Gesellschaft ihre Rechte an der Colonie an die drit. Regierung ab, unter der die Ansiedelungsversuche seit 1816 einen ziemlich glücklichen Erfolg gehabt haben. Jest wird S. vorzüglich dazu gebraucht, um die aus den brit.-amerik. Colonien entlassenn und von Stavenschiffen befreiten Neger hier anzussedeln und zu bilden. Zu diesem Zwecke werden sehr kostspielige Anstalten unterhalten. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf etwa 50000, worunter nur 1—200 Weiße und Mulatten. Die Hauptstadt Freetown, Siz des Gouverneurs, liegt auf der Nordspitze der zwischen dem Cap Tagrin oder Sierra Leone und Cap Shilling sich hinziehenden selsigen Halbinsel Sierra Leone und zählt gegen 11000 E. Von den andern Städten hat Kisst 2600, Regentstown, welches 1816 erbaut ist und ein Seminar für einheimische Missonare erhielt, 1800, Vork 2500 E.

Sierra Morena heißt der mittlere Theil des andalusischen Scheidegebirgs, welches die ganze Salbinsel Spanien von D. gegen 2B. durchzieht, indem es am Mittelmeer zwischen ben Fluffen Aucar und Segura mit bem Cap Martin beginnt, sodann zwischen der Guabiana und dem Guadalquivir bis zum Unterlaufe der erstern fortstreicht und, nachdem es unter dem Namen Sierra de Caldeirao und Sierra Monchique durch Algarbien (f. b.) in Portugal gezogen, mit dem Cap St.-Bincent, der außersten Sudwestspise Europas, endet. Es ist ein breites Gebirgsland, auf seinen Boben durr und tahl, in den Thälern morastig, an den Abhängen ftart bewaldet, mit Rermeseichen, Erbbeerbaumen und bergleichen Geftrauchen von glanzend dunkelm Laube bedeckt, nur sehr wenig bebaut. Der höchste und wildeste Theil ist in der Mitte, los Pedroches genannt, im Norden von Cordova, im Süden von Almaden, aber nicht über 3600 F. hoch. Dem südlichen Abfall liegt ein Hügelland vor, das theilweise bis an den Guadalquivir reicht; so die Sierra be Corbova mit Balbungen, Beiben, ben edelsten andalus. Pferden und Ausfuhr von Sumach; westlicher die Sierra de Guadalcanal an der Grenze von Sevilla und Estremadura, früher durch ihre Gilber- und Bleigruben berühmt. Über den westlichen Theil führt eine schöne Straße aus Estremadura von Zafra durch den Pas oder Puerto de Monasterio nach Sevilla. Im Osten führt die schöne Kunststraße von Madrid nach Andalusien durch das Gebirge. Dieselbe zieht von Baldepeffas in der Mancha, berühmt durch seinen Rothwein, über die Benta de Cardenas, bekannt durch Bunderte von Guerrillaskampfen alter und neuer Beit, bann burch den berühmten Paf Despeña Perros ober Puerto bel Rey, eine Schlucht zwischen wundersam gestalteten Schieferfelsen, in deren Tiefe der Magaña rauscht. An derselben Strafe liegt auch La Carolina, ein freundlicher Fleden in gut angebauter Gegend, welcher mit feinen 2000 E. den Mittelpunkt der seit 1767-76 vom Grafen und Minister Dlavides zur Bevolkerung und Bebauung des Gebirgs mit großen Kosten angelegten Sierra - Morenaco. Ionien bildet. Ihre Colonistenbevölkerung ift besonders deutschen Stamms.

Siefta heißt im Spanischen die Mittagszeit und Mittagshipe, ferner der Mittagsschlaf, weil

in den warmen Ländern sich Jeder um diese Tageszeit möglichst ruhig verhält.

Sieveking (Karl), verdient durch sein ftaatsmännisches Wirken für die Hansestädte, besonders Hamburg, geb. 1. Nov. 1787 zu Hamburg, wo sein Bater, Georg Deint. G. (geb. 1751, geft. 1799), als Chef eines fehr bedeutenden Sandelshauses, das jedoch später ein Opfer der Continentalsperre ward, in hohem Unsehen stand, genoß eine vortreffliche Erziehung und machte feine Studien, welche burch größere Reisen unterbrochen murden, zu Beidelberg und Göttingen. Mitte 1811 ging er als Privatsecretar zu seinem Dheim, dem franz. Gesandten Reinhard, nach Kaffel, habilitirte sich aber im Juni 1812 als Privatdocent zu Göttingen. Die von ihm hier gehaltenen Bortrage über "Geschichte von Florenz" erschienen später in den "Schriften ber Atademie zu Hani" (Bb. 1, Hamb. 1844). Im März 1813 eilte er nach seiner Vaterstadt, ward hier hauptmann der Bürgergarbe und sofort mit einer Gendung an Bernadotte betraut. Nach dem Falle Samburgs schloß er sich dem hanseatischen Directorium an und suchte mit Smith und Perthes im Hauptquartier für die Unabhängigkeit der Städte zu wirken. Bahrend der Hundert Tage schloß er unter Anderm mit Wellington die Convention für Hamburg. Im Nov. 1819 ward S. als Ministerresident nach Petersburg gesendet und hierauf 1821 zum Synditus erwählt. Lange Beit hindurch vertrat er seitdein seine Baterstadt auf dem Bundestage. Einen auf volltommener Gegenseitigkeit begründeten Bertrag schloß er 1827-28 gu Rio de Janeiro ab. Zahlreiche andere Missionen hielten ihn öftere für längere Zeit von seinem Landsise in Ham, bem Mittelpunkte einer edeln Geselligkeit, fern. Bekannt ist seine Idee eines deutschen Schiffahrtsbundes, mit deren Verwirklichung er sich seit 1841 trug. S. starb 30. Juni 1847. Das auf seinem Grund und Boden erbaute Rauhe Haus begünstigte er stets mit reger Theilnahme. Noch kurz vor seinem Tode wirkte er für die Idee einer hanseatischen Universität zu Hamburg. Die Tochter eines Vatersbruder von S. ist Amalie Wilhelmine S., die durch den von ihr mit seltener Einsicht und Energie geleiteten weiblichen Verein für Armenund Krankenpslege sich einen deutschen Namen erworben hat.

Sievershausen, ein Dorf im hannov. Fürstenthum Lüneburg, ist historisch bekannt durch die Schlacht zwischen dem Kurfürsten Moris von Sachsen (s. d.) und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg 9. Juli 1553, in welcher der Kurfürst Moris den Sieg davontrug, aber tödtlich verwundet wurde. Daselbst wurde Lesterm am Jahrestage der Schlacht 1853 ein

Denkmal errichtet.

t

Sienes (Emmanuel Joseph), ausgezeichneter Publicist und Staatsmann ber Französischen Revolution, wurde zu Frejus 3. Mai 1748 geboren. Als Knabe tam er in das Seminar St. Sulpice zu Paris, wo er sich zwölf Jahre hindurch den geiftlichen Studien und der Philosophie widmete. Er wurde Generalvicar des Bischofs von Chartres, später Mitglied der "Chambre supérieure" bes Klerus von Frankreich. Im J. 1788 schickte ihn sein Stand als Abgeordneten auf die Provinzialversammlung nach Orleans. Die Bedeutung der politischen Bewegung erfassenb, schrieb er nach der Ruckehr mehre auf die Beitlage berechnete Brofcuren, barunter ben "Essai sur les priviléges" und das berühnite Pamphlet "Qu'est-ce que le tiers-état" (erschienen im Jan. 1789), bas im Bolte wie ein Feuerbrand wirfte. In Folge seines Rufs als freisinniger und talentvoller Schriftsteller wählte ihn die Gemeinde von Paris in die Rationalversammlung. Wiewol S. wenig Rednergabe besaß, so wirkte er doch in der ersten Zeit auf alle Acte der Versammlung. Seine Schrift "Reconnaissance et exposition des droits de l'homme et du citoyen" (Juli 1789) bereitete die Erklarung der Menscherrechte vor. Doch verwarf er die Abschaffung des geistlichen Zehnten ohne Entschädigung. Die Niederlage, welche er hierbei erlitt, und das Hereinbrechen der Anarchie lähmten seine Thätigkeit, sodaß er fich in der zweiten Balfte der Session sehr passiv verhielt. Man wollte ihn zum constitutionellen Bischof von Paris ernennen, was er zurudwies. Bahrend der Gesetzebenden Bersammlung jog er fich auf bas Land zurud, wurde aber im Depart. Sarthe in den Convent gewählt. S. ftimmte hier einfach für den Tod Ludwig's XVI., beobachtete aber sonft eine stumme, unthätige Rolle. Nach Robespierre's Sturze rechtfertigte er sein Betragen durch eine "Nolice" über sein Leben. Dbicon er den Eintritt in die Directorialregierung verweigerte, ließ er sich doch in den Rath der Fünfhundert mählen. Um diese Zeit schof der fanatische Abbe Poulle auf ihn und verwundete ihn an Hand und Brust. Im J. 1798 schickte ihn das Directorium als Gesandten nach Berlin, wo er große diplomatische Geschicklichkeit entfaltete. Nach ber Rücktehr 1799 trat er für Rewbel ins Directorium, aber nur, um die Regierung vollends zu stürzen und Frankreich durch eine neue, von ihm felbst ersonnene republikanische Berfaffung glücklich zu machen. Dbicon er die Absichten Bonaparte's errieth, fah er sich doch genöthigt, mit demselben in Gemeinschaft zu treten. An politische Ratastrophen gewöhnt, bewies er mahrend des Berfaffungsumsturzes am 18. Brumaire außerordentliche Thatkräftigkeit, ohne welche Beihülfe Bonaparte vielleicht auf halbem Wege stehen geblieben ober unterlegen wäre. Dennoch mußte S. nach bem Staatestreiche seinem Genoffen bas Feld raumen. Bon seiner Berfaffung wurben nur einige Ideen in die Constitution des Jahres VIII aufgenommen. Bonaparte als Erster Consul verleibte ihn dem Senate ein und gab ihm die reiche Staatsdomaine Crosne. Spater erhob ihn der Raiser zum Grafen und ernannte ihn zum Prafidenten des Senats, welches Amt er nur kurze Zeit behielt. Während der Hundert Tage trat S. in die Pairskammer, weshalb er mit ber zweiten Restauration als Königsmörder verbannt wurde. Er ging nach Bruffel. Erft nach der Revolution von 1830 kehrte er nach Paris zurud, wo er in die franz. Atademie aufgenommen wurde und 20. Juni 1836 starb. Mignet hat in seiner "Histoire de la révolution" den Grundrif von G.'s mertwürdigem Berfassungsentwurf mitgetheilt. Boulay veröffentlichte unter dem Titel "Théorie constitutionelle de S." einige Bruchstücke aus S.'s ungedrucken Memoiren, in denen sene außerst künstliche Verfassung erlautert wird. Bgl. Diener, "Des opinions politiques du citoyen S." (1799); Mignet, "Notice historique sur la vie et les travaux de S." (Par. 1836).

Sigalon (Xavier), franz. Maler, geb. zu Uzes in den Cevennen 1790, kam 1820 arm und verlassen nach Paris und wurde hier ein Schüler Guerin's. Mit dem feurigen Ernste, der sei-

nem gangen Wefen eigen war, rang er fich balb von den Traditionen ber claffischen Schule los au einem energischen und iconen Raturalismus. Die erfte bebeutenbe Frucht feiner mubevollen, dem Schickal abgerungenen Studien war die Courtisane (1822, jest im Louvre), auf welche 1824 die Locusta folgte, die zwar ungeheueres Auffehen machte, aber lange unverkauft blieb, sodaß S. fic aus Dürftigkeit zur Aquarellmalerei bequemen mußte, indem ihm felbst bas Gelb jum Antauf von Leinwand fehlte. Erst als Laffitte von S.'s trauriger Lage hörte, befreite er ihn aus der Roth durch den Ankauf der Locusta um 6000 Fred., und seitdem war S. geborgen. 3m J. 1827 trat er mit seiner Athalie auf, einem Bilde von grauenvoller und doch nicht unschöner Lebenswahrheit, welches sich jest im Museum zu Rantes befindet. Im 3. 1831 folgten sein beil. Dieronymus im Todestampfe (jest im Louvre) und sein Calvarienberg (in Rismes). In Rom fertigte er gemeinschaftlich mit feinem Freunde Souchon jene berühmte Copie des Jüngsten Gerichts von Michel Angelo, welche jest in der Ecole des beaux arts aufbewahrt wird, und starb nach Bollendung berselben 1836. S. arbeitete schwer und seine Werke find deshalb selten. Allein sie zeichnen sich um so mehr aus durch Ernst, Tiefe, Wahrheit und durch eine Driginalität, die nicht nur neben der classischen, sondern auch neben der neuern romantischen Schule ihren eigenen Beg geht.

Sigambern, ein beutsches Bolk, das nördlich von den Ubiern am Rhein und zu beiden Seiten der Ruhr seine Stammsite hatte. Sie werden schon von Casar erwähnt, dessen erfolgloser übergang nach Germanien 55 v. Chr. mit gegen sie gerichtet war, als die Usipeter und Tenkterer, die er aus Gallien vertrieben, bei ihnen an der Lippe Aufnahme gefunden hatten. Mit jenen Bölkern vereint unternahmen sie im J. 16 den Zug über den Rhein, bei welchem der röm. Statthalter Lollius geschlagen wurde. Drusus durchzog 12 und 11 ihr Land, ohne sie zu unterwersen. Dagegen wußte sie Tiberius 8 v. Chr. zu trennen; 40000 Sigambern, die sich ihm ergaben, siedelte er der Ruhrmündung gegenüber in Gallien an, wo sie hinfort unter dem Namen der Gugernen erscheinen. Der größere Theil des Bolkes wich östlich vom Rhein zurud und trat, wie es scheint, nun eine Zeit lang unter dem Namen der Marsen (s. d.) auf. Ptolemaus im 2. Jahrh. n. Chr. erwähnt sie wieder unter dem alten Ramen Sigambern, der sedoch bald durch den gemeinsamen Ramen des Völkerbundes der Franken, in dessen nördlicherm

Theil, den Salischen Franken, sie bas Hauptvolk bilbeten, zurudgebrangt murbe.

Sigebert von Gemblours (Sigebertus Gemblacensis), ein Quellenschriftsteller für deutsche Geschichte, geb. um 1030 in Brabant, wurde 1048 Mönch im Kloster Gemblours und zwei Jahre darauf nach Mes an die Klosterschule des heil. Vincenz berufen, wo er im Rufe großer Gelehrsamkeit 5. Oct. 1112 starb. Sein verdienstlichstes Werk ist das "Chronicon", das von 381—1112 reicht, zwar manche Fehler und Fabeln enthält, aber doch auch Manches mittheilt, was anderwärts sich nicht sindet, von dem Abt Anselmus zu Gemblours (1113—37), von Robertus de Torinneio und drei Andern fortgesest und nebst den Fortsesungen bei Vistorius ("Scriptores rerum Germanicarum", Bd. 1) und anderwärts abgedruckt worden ist.

Sigenm hieß im Alterthume theils ein zum trosan. Gebiete gehöriges Vorgebirge an der Kuste Kleinasiens, theils eine in der Rähe des heutigen Dorfs Jeni-scher daselbst gelegene Stadt, wo der gewöhnlichen Erzählung nach Achilles nebst dem Waffengefährten Patrostos seinen Tod und sein Grab fand. Eine besondere Berühmtheit erhielt dieser lettere Ort durch die zu Ansange des 18. Jahrh. auf einer umgestürzten Marmortasel entdeckte und daher benannte Sigeische Inscrift, welche abwechselnd links und rechts läuft. Dieselbe ist weniger wegen ihres Inhalts, der-sich auf ein den Bewohnern von S. gewidmetes Weihgeschenk bezieht, als dadurch wichtig, daß sie doppelt, und zwar mit geringer Verschiedenheit des Dialekts und Ausdrucks, auf der Mitte und am untern Theile eingegraben ist. Sie wurde am genauesten von Böch in dem "Corpus inscriptionum Graecorum" (Bd. 1, Berl. 1828) copirt und erläutert.

Sigismund, deutscher Raiser, 1411—37, Sohn Kaiser Karl's IV., geb. 1368, erhielt nach des Baters Tode, 1378, die Markgrafschaft Brandenburg und erward sich durch Verlobung mit Maria, der Erbtochter Ludwig's d. Gr. von Polen und Ungarn, auch die Anwartschaft auf die Erbfolge in diesen beiden Ländern. Allein nach Ludwig's Tode, 1383, erwählten die Polen Hedwig, die Schwester Maria's, zur Königin, und in Ungarn, wo Maria's Mutter, Elisabeth, anfangs die vormundschaftliche Regierung übernommen hatte, riß 1385 Karl von Durazzo die Herrschaft an sich. Erst nachdem dieser ermordet war, gelangte Maria zur Nachfolge. Doch kam sie zumächst bei dem Ban von Kroatien, Johann Horvath, in Gesangenschaft, aus der S. sie erst befreien mußte, ehe er sich mit ihr vermählen und sich zum König von Ungarn 1387 krönen lassen konnte. Die Widerspenstigkeit des Wosewoden der Walachei, der sich ihm nicht und nen lassen konnte. Die Widerspenstigkeit des Wosewoden der Walachei, der sich ihm nicht und

terwerfen wollte, verwickelte ihn in einen Krieg nit den Türken, deffen Kosten zu bestreiten er 1388 die Alt- und Kurmark an seinen Better Jobst von Mähren verpfändete. Dbgleich von ben beutschen Fürsten und der frang. Ritterschaft unterflüßt, nahm der Feldzug ein ungluckliches Ende; benn in der blutigen Schlacht bei Ritopolis 1392 von Bajazet ganzlich geschlagen. mußte S. nach Griechenland fliehen. Als er nach einiger Zeit nach Ungarn zurücktehrte, wo unterbeffen seine Gemahlin gestorben mar, emporte sich die Nation gegen ihn, seste ibn 1401 gefangen und krönte an seiner Statt Ladislaw von Reapel zum Könige. S. entfloh, eilte mit Unterstützung des Grafen Cilly nach Böhmen, verkaufte die unterdeß von seinem Bruder 30hann geerbte Neumark an den Deutschen Ritterorden und sammelte von dem Gelde ein bedeutendes Heer, mit welchem er die ungar. Emporer unterwarf und fich wieder in den Befis des Landes feste. Sein Bruder Wenzel war bereits 1400 als beutscher Kaiser entsest worben und hatte Ruprecht von der Pfalz zum Nachfolger erhalten. Rach des Lestern Tode 1410 bewarben sich S. und Jobst von Mähren zugleich um die deutsche Kaiserkrone und erhielten, da bei ber Wahl nur Maing, Trier, Koln und Pfalz zugegen waren, gleiche Stimmen. Als aber Jobst schon 1411 starb, fielen S. auch die übrigen Stimmen zu und Benzel behielt sich nur ben Titel eines Raisers vor. Damals mit Benedig in Krieg verwickelt, ben er 1412 endigte, fam G. erst 1414 nach Deutschland, wo er es seine erste Gorge sein ließ, durch ein Concilium zu Konstang (f. b.) bem großen Schisma ber Rirche (1378-1417) ein Ende zu machen. Inbem er biefen Plan auch in der That glücklich verwirklichte, legte er andererseits durch seine unkluge Einwilligung in die Berbrennung von Buß (f. d.), dem er freies Geleit versprochen hatte, den Grund zur Entstehung des Sussitentriegs, der ihn fast mahrend seiner ganzen übrigen Regierungszeit (1419—35) sorgenvoll beschäftigte und Böhmen und die angrenzenden Länder einer furchtbaren Berwüstung preisgab. Erft mit dem Bertrage zu Iglau von 1435 glückte es G., Frieden und mit demfelben zugleich den ruhigen Befit von Böhmen wieder zu erlangen. Bur Anerkennung der großen Berdienste, welche Friedrich der Streitbare, Markgraf von Meißen, sich mahrend des Duffitentriegs erworben hatte, belieh ihn S. 1423 nach dem Erlöschen des astanischen Stamms mit der Kurmurde und dem Herzogthum Sachsen, nachdem der Kaiser schon früher, um Geld jum Suffitentriege ju gewinnen, die Mart Brandenburg an ben nurnberger Burggrafen Friedrich 1411 erst verpfändet, bann 1415 verkauft hatte. Auch erhob er Rieve zum Herzogthum, holte sich 1431 und 1433 die ital. Königs- und röm. Raiserkrone aus Italien und machte 1437 zu Eger, wiewol ohne Erfolg, ben Bersuch zur Aufrichtung eines deutschen Landfriedens. Er starb 1437, ein Fürst, der die Borzüge schöner Anlagen durch die Sehler des Bankelmuthe, der Unentschloffenheit, Berftellung und thörichter Geldverschwendung verdunkelte. Mit ihm erlosch das Haus der Luxemburger. Ihm folgte als Erbe seiner Länder und als Raiser sein Schwiegersohn Albrecht II. (f. d.). Wgl. Aschbach, "Geschichte Raiser S.'s" (4 Bde., Hamb. 1838-45).

Sigismund I. (Zygmunt), König von Polen, 1506 — 48, geb. 1466, war der jungste Sohn des Königs Kasimir IV. (f. b.). Er folgte, nachdem er bereits 1499 von seinen Brüdern die Herzogthümer Glogau und Oppeln erhalten hatte und kurz vorher von den Lithauern als Großherzog erwählt worden war, 1506 unter frohen Erwartungen des Volkes seinem Bruber Alexander auf dem poln. Throne und wurde 1507 zu Krakau gekrönt. Seine Bestrebungen, das Bolt im Frieden durch weise Sparsamteit und innere Kräftigung zu beglücken, wurden zum Theil durch die Kriege mit den Ruffen vereitelt. Außerdem ftorten Ginfalle ber Tataren und des Hospodars der Walachei, Bogdan, die Ruhe Polens. Mit S.'s Zustimmung wurde sein Schwestersohn, ber lette Hochmeister Albrecht, erblicher Bergog von Preugen. Dagegen erbielt Polen durch Masovien einen neuen Zuwachs. Die Reformation verbreitete sich bei der Dilbe und weisen Toleranz S.'s bald auch in Polen und insbesondere fielen ihr fast das ganze poln. Preußen und Grofpolen zu. Ihre Ginführung erregte in Danzig aufrührerische Bewegungen, die aber 1526 burch S.'s Anwesenheit gebampft murben. Auf den Rath des Raisers Maximilian I. vermählte sich S. nach dem Tobe seiner trefflichen Gemahlin Barbara Zapolsta, einer Tochter des Wosewoben von Siebenbürgen, 1516 mit Bona Sforza von Mailand, der Tochter des Johann Galeazzo. Hierdurch kam viel Unheil über Polen, da die verderbte und geldgierige Italienerin Einfluß auf die Regierungsgeschäfte zu gewinnen verstand. Der König verlor deshalb in den letten Jahren seiner Regierung die Liebe seiner Unterthanen. S. starb 1548 zu Krakau und wurde daselbst begraben. Er war ein weiser, gütiger Fürst, von kräftigem Beift und Körper, die Mängel bes Staats durchschauend und ihre Beseitigung erstrebend, ein

Freund und eifriger Beforderer der Bissenschaft, wie denn unter ihm das goldene Zeitalter der poln. Literatur beginnt.

Siaismund II. August, König von Polen, 1548-72, des Borigen einziger Sohn, geb. 1518, wurde noch bei Lebzeiten seines Batere 1529 jum Könige gewählt und 1530 gefront, erhielt auch bereits 1544 die Regierung von Lithauen. Seine Mutter, Bona Sforza, um ihren Einfluß zu bewahren, hatte ihn in Beichlichkeit erzogen; aber S.'s geistige Rraft löste bald diese Feffeln, und er zeigte als Regent Muth und Festigkeit, sodaß er auch den widerspenstigen Abel in Unterwürfigkeit erhielt. Bald nach seiner Thronbesteigung machte er die von ihm heimlich eingegangene Che mit Barbara Radziwill bekannt und hielt sie auch trop der Foderung bes von seiner Mutter aufgehesten Reichstags, dieselbe zu lösen, aufrecht. Nachdem die Konigin schon 1551, wahrscheinlich an Gift, gestorben, verließ Bona, allgemein verhaßt, 1555 Polen mit großen Schagen und ftarb 1557 zu Bari in Italien, von einem Geliebten vergiftet. Borher hatte sie dem Könige Philipp II. von Spanien 320000 Dukaten geliehen, die Polen nie zuruderhielt. Die Reformation brang unter S. unaufhaltsam in Polen ein und ber Konig selbst war nicht abgeneigt, die alte Kirche zu verlaffen, indem er zugleich von seiner dritten Gemahlin, Katharina von Oftreich, der Witme des Franz Gonzaga, einer stolzen und sehr kranklichen Fürftin, sich scheiben zu lassen beabsichtigte. Allein die Streitigkeiten der Nichtkatholiken untereinander, ber Einfluß des Bischofs von Ermeland, Sofius, und des papftlichen Runtius Commendoni hielten ihn von diesem Schritte ab. Doch gewährte er 1572 auf dem marschauer Reichstage allgemeine Religionsfreiheit. Als in dem Kriege zwischen dem Beermeister der Schwertbruder, Wilh. Fürstenberg, und bem Erzbischof von Riga der Lestere in Gefangenschaft gerieth, unternahm S. zum Schuse bes Erzbischofs einen Bug nach Livland, ber ein Bundnif zwischen Lithauen und Livland zur Folge hatte. Als nun Iwan II. Waffiljewitsch in Livland einfiel und Fürstenberg umkam, begab sich bessen Nachfolger Rettler unter des Königs S. Schus und trat Livland an Polen ab, währent er von Polen Kurland und Semgallen als weltliches Bergogthum und Lehn erhielt. Auf dem Reichstage zu Lublin 1569 gelang es S., Lithauen mit Polen vollständig zu vereinigen, und zugleich murben Preußen, Bolhynien, Podolien und die Ufraine Polen einverleibt. S. starb 1572 zu Knyszyn ohne Nachkommen und mit ihm erlosch der jagel-Ionische Stamm. Er war ein für das Bohl feines Bolfes unermublicher, gerechter und geistvoller Fürst, doch verschwenderisch und in der Liebe ausschweifend. Durch seine Kraft hielt er den Abel in Schranken, und ale diese mit seinem Tobe fielen, begann der Berfall Polene. Er beförberte die Wiffenschaften; unter seiner Regierung trat die glanzendste Epoche der poln. Literatur ein.

Sigismund III., König von Polen und Schweben, geb. 1566, einziger Sohn bes Königs Johann III. von Schweben und ber poln. Prinzessin Ratharina, einer Schwester Sigismund II. Auguft's. Da fich ihm nach dem Erlöschen der Jagellonen in Polen die Aussicht öffnete, einst in Polen zu herrschen, ließ ihn der Bater von Jugend auf in der kath. Religion erziehen und in der poln. Sprache unterrichten. Nach dem Tobe Stephan Bathori's gelang es auch den Beniühungen Jan Zamonffi's, daß S. 1587 zum Könige von Polen proclamirt wurde. Er gelangte glücklich nach Rrafau, das Zamopfti gegen ben von einer Gegenpartei erwählten Erzherzog Maximilian von Dftreich behauptet hatte, und murbe hier gefront. S.'s Berrschaft wurde sedoch erft begrunbet, als Zamonffi ben Erzherzog felbst gefangen nahm und ihn der Krone zu entsagen zwang. Die Polen hatten fich indessen in diesent letten Sprossen ber Jagellonen gewaltig getäuscht. Stolz, babei geift - und fraftlos, stellte er fich in Allem ben freisinnigen, in ihre Inftitutionen eingewachsenen Polen entgegen. Sein Hauptzweck war die Berbreitung des Katholicismus in Polen, und nur fehr wenigen Magnaten fand der Butritt zu dem von fremden Zesuiten umgebenen S. offen. Im J. 1592 starb Johann III. von Schweden und S. reiste mit Bewilligung des Reichstags felbst nach Schweden, um von dem ererbten Reiche Besit au nehmen. Er murbe 1594 gefront, mußte aber das Reich bei feiner Rudfehr nach Polen unter ber Regentschaft seines nach der Krone strebenden Dheims, Karl's IX., zurucklassen. Seinen geringen Anhang verscherzte er noch durch sein Ungeschick bei abermaliger Anwesenheit in Schweben 1598, und 1604 wurde Rarl IX. nach S.'s Entthronung auf dem Reichstage zu Morköping zum Könige Schwebens ausgerufen. Da S. seine Rechte nicht aufgeben wollte, so ward Polen in die ungludlichen 60jahrigen Rampfe mit ben Schweben verwidelt, welche mit abwechselnbem Glude in Livland geführt, nach Rarl's Tobe aber von Guftav Abolf mit folder Kraft fortgefest murben, daß Livland und Theile von Preußen bis Thorn in den Banden der Schweden fich befanden. Erst als Gustav Adolf 1629 den Protestanten in Deutschland zu Hülfe eilen wollte, schloß er mit S. Frieden und gab ihm einen Theil von Livland und einige Städte Preußens zurud. Balb nach dem Tode Zamonsti's sah sich S. von furchtbaren Ausständen bedroht, bann mit Rußland in einen Krieg verwickelt, weil er den ersten Pseudo-Demetrius, der zum Katholicismus übergetreten war, mit einem heere unterstüßte. Leicht hätte S. die russ. Krone für seinen Sohn Wabislaw gewinnen können, aber er benahm sich dabei so unklug, daß endlich die Russen Michael Feodorowitsch Romanow zum Zaren erhoben. Die Versuche S.'s, die der griech. Kirche ergebenen Kosaden zur Union mit der römischen zu bewegen, veranlaßten Polens lange Kriege mit den Kosaden. Außerdem ziehen sich Kriege mit den Tataren, den Hospodaren der Balachei und den Türken durch S.'s Regierung. Als S. dem Kaiser Ferdinand II. Hüssetruppen gegen die Türkei gesendet hatte, siel der Sultan Dsman mit einem gewaltigen heere in Polen ein. Doch gelang es S. nach dem Siege von Chodkiewicz bei Choczim 1621, einen Frieden abzuschließen. S. starb 1632 zu Warschau, wo er zuerst seine Residenz aufgeschlagen hatte. Vgl. Naruszewicz, "Dzieje Zygmunta III." (3 Bde., Warsch. 1819).

Sigmaringen, ein 1853 aus den 1850 abgetretenen beiden Fürstenthümern Hohenzollern-Sechingen gebildeter Regierungsbezirk des preuß. Staats, der unter der Oberaufsicht des Oberpräsidenten der Rheinprovinz verwaltet wird, aber wegen der abgesonderten Lage und eigenthümlichen geographischen und historischen Verhältnisse des Landes gleichsam als eine eigene Provinz des Königreichs angesehen werden kann. Der Regierungsbezirk zählte 1852 auf 21 1/4 DM. 65634 E., die zur oberrhein. Kirchenprovinz (des Erzbischofs von Freiburg in Baden) gehören. — Sigmaringen, früher Residenz und Hauptstadt des Fürstenthums Hohenzollern S. und Hauptort der Grafschaft S. oder des Oberlandes, sest Sis der preuß. Landesregierung, liegt an der Donau, hat eine kath. Pfarrkirche mit dem fürstl. Erbbegräbniß, ein Schloß mit Gemäldegalerie, Bibliothek, Münzsammlung und Archiv und zählt 2346 E. Eine Stunde süblich von der Stadt liegt das Jagdschloß Josephslust. — Das Dorf Sigmaringen, an der Donau und der Einmündung der Lauchart, hat

900 E. und wie das Thal ber lettern mehre Dochöfen und Eisenhämmer.

Signal heißt jedes Zeichen, durch welches entweder bloge Benachrichtigungen, beim Militar aber meist Befehle, auf Entfernungen ertheilt werden, wo die Stimme nicht ausreicht ober anbere hindernisse die Mittheilung unmöglich machen. Man unterscheidet die hörbaren und sichtbaren, sowie die Tag- und Nachtsignale, obgleich manche zu beiden Beiten gebraucht werden konnen. Hierher gehören der Trommelschlag, der Trompetenruf, das Flügelhorn; auf Schiffen die Signalpfeife; Kanonenschuffe, auch Kanonenschläge, in bestimmter Anzahl und Zeitfolge ober zu gewissen Zeiten abgefeuert; Raketen mit dent buntfarbigen Feuer ihrer Berfetungen; Bombenröhren, aus denen Leuchtkugeln in die Luft steigen; die Fanal - oder Lärmstangen; die Telegraphen und unter diesen besonders die neuern elektromagnetischen Apparate, die mit den Eisenbahnen in Verbindung gesett worden sind. Alle diese Signale können bei Tage und bei Nacht angewendet werden, nur muffen die gewöhnlichen Telegraphen hierzu eine besondere Ginrichtung bekommen. Schiffe signaksiren mit Flaggen von verschiedener Gestalt und Farbe, die nach bem Drte, wo fie, bes Nachts mit ausgehängten Laternen, aufgezogen werben, zu verschiebenen Beichen dienen. Es versteht sich von felbst, daß die Bedeutung der einzelnen Signale vorher festgestellt sein muß, wie dies auf Schiffen und den Telegraphenbureaus in dem sogenannten Signalbuche stattfindet, bessen Geheinihaltung besondere Pflicht ift. Deshalb wird auch die Bedeutung oft verändert, ähnlich wie dies bei jeder Geheimschrift stattfindet.

Signatur (vom lat. signum) heißt überhaupt ein Zeichen, wodurch die Drdnung, der Werch oder der Charakter u. s. w. einer Sache angebeutet werden soll, daher auch signatura temporis so viel als etwas die Zeitverhältnisse Charakteristrendes bedeutet. In der deutschen Geschäftssprache heißt Signatur die Bezeichnung einer Schrift mit einem bloßen Namenszuge statt der vollskändigen Namensunterschrift, was man in Frankreich Paraphiren nennt. Gewöhnlich werden die Concepte signirt und dann erst mundirt, die Reinschriften aber unterschrieden. Signatur wird auch zuweilen eine Resolution genannt, welche nicht förmlich ausgefertigt, sowdern nur auf die eingegebene Schrift selbst bemerkt worden ist. — In der Buchdruckertunkt versteht man unter Signatur die schon von dem unbekannten Drucker der "Concordantiae dibliorum" des Conradus de Alemannia 1470 angewandte Art der Bezeichnung der einzelnen Druckogen eines Buchs, woraus sich deren Auseinandersolge und der Umfang des ganzen Werts erkennen läßt. Die ältere Signatur geschah durch die 23 Buchstaben des Alphabets, wobei Bund Wergselen. Sie wurden bei den ersten 23 Bogen einsach, bei den zweiten doppelt gebraucht u. s. Waher gab man auch die Stärke eines Buchs nach den Alphabeten an und sagte z. B.: ein Buch von drei Alphabeten. Sest wird die Signatur gewöhnlich durch Zahlen ausgedrückt

rtige Freiheit und Erhabenheit des Stils als fast ebenbürtiger Vorganger Michel Anauf. An Tafelgemalden ist nicht viel von ihm vorhanden; das Beste besindet sich in den

t. Galerien und einige fehr charafteristische Tafeln im berliner Museum.

igonius (Karl), ital. Humanist bes 16. Jahrh., geb. 1524 zu Mobena, erhielt, nachbem ne Studien zu Bologna vollendet, den Lehrstuhl der alten Literatur zu Benedig, dann in a und Bologna, ging aber später in seine Baterstadt zuruck, wo er 1584 starb. Unter seisstorischen Werken erlangten die "listoriae de occidentali imperio" (Bas. 1579) und listoriae de regno Italiae" (Hanau 1613) einen hohen Ruf, sowie die "Fasti consulares" 1555), die für die politische Zeitrechnung der Nömer nicht ohne Wichtigkeit sind. Auch et mehre antiquarische Abhandlungen, die im "Thesaurus" von Grävius enthalten darunter "Do Atheniensium republica" (Ben. 1564); ferner Anmerkungen zu röm. stekellern, vorzüglich zu Livius und zu Cicero's "Briefen", und "Emendationes" (Ben. ). Dagegen zog er sich durch eine literarische Fopperei, indem er unter Cicero's Namen die solatio super Tulliae siliae oditu" (Ben. 1583) zuerst bekannt machte und viele gelehrte ner seiner Zeit damit täuschte, Feindschaft und Schmähungen zu. Eine Ausgabe seiner utlichen Schriften, in denen er sich als einen vorzüglichen lat. Stilisten bekundet, erschien dem Titel "Sigonii opera" durch Argelatus (6 Be., Mail. 1732—37). Byl. Krebs,

S., einer der größten Humanisten des 16. Jahrh." (Frankf. 1840).

iths, auch Seiths geschrieben, eine Religionsgesellschaft im nördlichen Indien, die daselbst endschab einen eigenem Staat gestiftet hat. Ihr Name Siths, im Sanstrit Sitscha, bedenviel als Schüler oder Jünger. Der Stifter dieser religiösen Sekre war Yanaka, gewöhntanak oder Nanek genannt, ein Hindu aus der Ariegerkaste, geb. 1469 bei Lahore im schab. Schon in seiner Jugend zeigte er Neigung zu einem aufs Höhere gerichteten Leben. zbirte Bedas und Koran, sowie die Bücher der ind. und mohammed. Weisen und glaubte iden, daß ein reiner Monotheismus, welcher innige Bruderliebe sodere, dem Brahmaniswie dem Mohammedanismus zu Grunde liege und nur durch verfälschte Zusäße allmäntstellt worden sei. Er faste hierauf die erhabene Idee, durch eine geläuterte, ein-Religion und eine gereinigte Sittenlehre eine Vereinigung zwischen Hindu und Mohamnern zu bewirken. Als Nanek 1540 zu Kirtipur starb, seste er mit Übergehung seiner randten seinen Diener Lehana zu seinem Angad oder Stellvertreter in der neuen, noch zahlreichen Religionsgesellschaft ein. Dasselbe that auch Lehana dei seinem Tode 1552, 1 er den Diener Ameradas zum Haupt der Gemeinde ernannte. Diesem solgte 1574

eine Rotte wilder Krieger. Ein langer blutiger Kampf entspann sich zwischen den Siths und ihren mohammedan. Unterdruckern. Als Tegh-Bahadur, der neunte in der Reihe der Sithebaupter, von dem fanatischen Aureng-Bepb 1675 hingerichtet worden, trat sein Cohn und Nachfolger, Guru-Gowind, auf und gab den Siths eine ganz auf theotratischer Grundlage ruhende politische Organisation, sodaß er der Begründer des Staats der Siths wurde. Durch biese Einrichtungen entflammte Guru-Gowind, der auch das zweite heilige Buch der Siths, bas "Dasema Padschach ke Granth" (bas Buch bes zehnten Fürsten), verfaßte, den ganatismus seiner Anhänger zum unablässigen Kriege gegen die Mohammedaner und legte ihnen beshalb den Beinamen der Singhs, d. i. Löwen, bei. Guru-Gowind farb 1708, von einem Afghanen ermordet. Er war das leste theofratische Dberhaupt der Siths. Gott selbst wurde nun als der unmittelbare Leiter der Kirche der Siths betrachtet. Banda, der Freund Guru-Gowind's, hielt die Gemeinde außerlich zusammen; allein sein Bestreben, bem Gemeinwesen den kirchlichen Charakter zu nehmen und sich zum gewöhnlichen weltlichen Berrscher zu machen, brachte Zerrüttung in den jungen Staat, sodaß es dem Großmogul gelang, die Siths zu schlagen und meist zu vertilgen. Nach dieser großen Riederlage 1716 fanden die kleinen Häuflein der entronnenen Sikhs nur in den Schluchten des Himalaya eine sichere Zuflucht. Erst während der Wirren nach bem Rückzuge Nadir-Schah's aus Hindostan finden sie sich wieder als Räuber und Wegelagerer im Pendschab, wo der Druck, ben die Großmoguln und später die Afghanen auf das Land ausübten, die verzweifelnden hindu haufenweis jum Übertritt in ihre Gemeinschaft trieb. Nach wechselnbem Kriegsgluck gelang es ihnen, die Afghanen mehrmals aufs Haupt zu schlagen, sodaß ihnen Lestere die Provinzen von Sirhind und von Lahore, welches die Siths 1764 eingenommen, überlassen mußten. Babrend dieses Rauberlebens war den Siths das frühere sittliche und religiöse Element meist ganz abhanden gekommen. Sie zerfielen in zwölf verschiedene Gemein - ober Genoffenschaften, Misals genannt, unter Bauptlingen ober Sirbars, die voneinander gang unabhangig waren. Nach und nach aber war ber größere Theil der Bewohner des Pendschab vom hindustamme in die Religionsgemeinschaft der Siths übergetreten, sodaß diese zu einem Kriegervolt und die einzelnen Kriegsgenoffenschaften zu Bolksstämmen wurden. Die übrigen Provinzialen, welche nicht zur Religion ber Siths übergetreten, Sindu wie Mohammebaner, waren zu Knechten herabgefunken und wurden furchtbar gebruckt. So hatte fich benn aus einem religios-philosophischen Anfang ein fanatischer Beift entwickelt, der endlich eine barbarische Bügellofigteit erzeugte, die in der spätern Zeit das charakteristische Rennzeichen der ganzen Sikhsconfoderation wurde. Gräuel auf Gräuel folgten sich nun, nachdem der äußere Feind nicht mehr zu fürchten, im Innern der Sikherepublik, deren Sirdare und Misale in unaufhörlicher Fehde miteinander lagen. Die Folge war, daß bem Despotismus eines Ginzelnen der Weg zur herrschaft gebahnt wurde. Schon Maha-Singh hatte seine Macht so erweitert, daß er der mächtigste Sirbar des Pendschab war. Nach seinem frühzeitigen Tode 1794 übernahm es sein Sohn Rundschit-Singh (f. d.), das Werk fortzusepen: er machte aus der unbändigen Bundesrepublik der Sikhe ein mit dem härtestem Despotismus regiertes Reich, dem er als Alleinherrscher, als Maharabscha vorstand. Sein nach der Hauptstadt Lahore (s.d.) benanntes Reich erweiterte er, nachbem er durch ben Vertrag zu Ludianah 5. Dec. 1805 ben Gutlebich ale Grenze zwischen seinem und bem brit. Gebiet hatte anerkennen muffen, allmälig über bas ganze Pendichab (f. d.), gewann 1813 Attot am Indus, 1818 Multan, 1819 Raschmir, 1829 Peschawer. Sein Deer bestand aus 82000 Mann mit 376 schweren und 370 leichten Geschüßen; sein Einkommen betrug 15 Mill., sein Staatsschat mehr als 70 Mill. Thir. Nach Rundschit-Singh's Tode 1839 zerfiel indeffen bas wenig gefestete Reich von Lahore alsbald in Zerrüttung, die nach sechs Jahren sein Ende herbeiführte. Nach einer Reihe von Aufständen, Palastrevolutionen und Gräueln gelang es zulest einer Witme Rundschit-Singh's, für ihren unmundigen Sohn Dhalip-Singh fich ber Regierung zu bemächtigen. Bei ben Sithe felbst verhaft, gab fie dem Rationalhaß ber Giths gegen die Englander nach. Es begann gegen Ende 1845 ein Rrieg, bet mit der Niederlage und der Theilung des Reichs durch den Vertrag zu Lahore 9. März 1846 endigte. Aber auch der Schatten von Unabhängigkeit, welchen die Balfte des Reichs von Labere erhalten, sollte bald in Folge der Umtriebe verloren gehen, welche sich der Günstling der Sinigin Mutter, Lall-Singh, gegen die Englander erlaubte. Diese brangen barauf, bag bas ber Anarchie hingegebene Reich ein Subsidiarstaat der engl.-ostind. Compagnie werde. Go tam nothgebrungen 25. Dec. 1846 ein Vertrag zu Stande, vernioge deffen ein Resident der engl. ostind. Compagnie in Lahore mit engl. Truppen blieb und die obere Leitung der Angelegenheiten übernahm. Noch in demselben Jahre entstanden indessen abermals Berwickelungen, die 1848 zu einem neuen Krieg führten, der mit der gänzlichen Niederlage der Siths und der Einverleibung des Pendschab in das indobrit. Reich 29. März 1849 endigte. (S. Oftindien.)

Silbenrathsel, f. Charade.

Silber, eines ber ebeln Metalle, hat eine glanzend weiße Farbe, einen mehr verschmolzenen als hatigen Bruch und ist zehnmal dichter als Wasser. Es ist sprober als Gold, weicher als Rupfer und nach dem Golde das dehnbarfte und geschmeidigste Metall. Es schmilzt früher als Rupfer beim Gintritte ber Braunglubhige, ist für sich in ruhiger Luft nicht flüchtig, obwol starter Luftstrom und andere flüchtige Stoffe seine Berflüchtigung befördern. Durch heftiges Gluhen in offenen Gefäßen überzieht es sich mit einer grünlichbraunen Saut. Der Schwefel, mit welchem fich das Gilber fehr leicht verbindet, macht daffelbe fluffiger, indem fich Somefelfilber bildet. Salpeterfaure ift das beste Auflösungsmittel des Silbers, welches sich damit zu einem Salze verbindet (f. Bollenstein), während Salzfäure daffelbe gar nicht angreift, dagegen einen Riederschlag desselben als sogenanntes Chlorfilber oder Hornfilber bewirkt. Mit dem Quedfilber verbindet es sich leicht zu Amalgam, ebenso mit dem Blei, welches wegen seiner leichten Drydirbarkeit als Behikel der Ausscheidung eines oft sehr geringen Silbergehalts durch die sogenannte Treibarbeit dient. Auch das Rupfer vereinigt fich mit dem Silber, und es wird let. teres ju Münzen und Geschirren mit mehr oder weniger Rupfer versest, weil es dadurch an Barte gewinnt. Rein Metall hat so viele Erze als bas Silber. Man unterscheidet eigentliche Silbererze und filberhaltige Erze. Bu erstern gehören: 1) das gediegene Silber; es ist silberweiß und gelb und findet fich in Bleinen zusammengereihten Kryftallen und in zahnigen, drahtförmigen, haarförmigen, gestricten und andern Gestalten im Erzgebirge Sachsens, zu Andreasberg am Harze, in Potosi, Merico u. f. w.; 2) das Hornerz, eine Verbindung von 75 Proc. Silber mit Chlor, die nur felten im fachf. Erzgebirge, Peru und Mexico vorkommt; 3) das Antimonfilber, eine Verbindung von 77 Proc. Silber mit Spießglanz, die sich derb und eingesprengt von silber- und zinnweißer Farbe zu Andreasberg, Altwolfach, in Spanien, Frankreich und Mexico findet; 4) das Arfenikfilber, das aus 13 Proc. Gilber mit Gisen, Arsenik und Antimon besteht, zinnweiß und meist grau angelaufen ist und sich derb zu Andreasberg und in Estremadura findet; 5) das Glanzerz (Silberglaserz), ein sehr wichtiges Silbererz, bestehend aus 87 Proc. Silber mit Schwefel, schwärzlich-bleigrau, das in würfeligen und oktaebrischen Arystallen, auch in andern Gestalten, derb und angeflogen sich in Sachsen (Freiberg, Marienberg, Annaberg), Norwegen (Kongsberg), Ungarn, Sibirien, Merico und Peru findet; 6) das Oprobglanzerz, bestehend aus Silber, Schwefel und Arsenit, eisenschwarz und schwärzlichbleigrau, das fich in rhombischen Prismen, berb und eingesprengt im Erzgebirge und in Ungarn findet; 7) das Rothgültigerz, ein nicht minder wichtiges Silbererz als die beiden vorigen, bestehend aus 58-65 Proc. Gilber mit Antimon, Arsenit und Schwefel, dunkel-bleigrau bis cochenilleroth, welches fich in Rhomboedern und sechsseitigen Prismen, auch derb, eingesprengt u. f. w. am Barze, im fachf. Erzgebirge, in Ungarn, Spanien, Potosi und anderwarts findet. Bu ben silberhaltigen Erzen rechnet man bas Fahlerz, ben Miargyrit, Polybasit, bas Weißgultigerz, bas Spießglanzbleierz, den Bleiglanz, Rupferkies, Rupferglanz, Buntkupfererz, ben Schwefelkies und die Blende. Sie enthalten bis 10 Proc. Silber, oft auch nur Spuren desselben. Bas die Zugutemachung der reichen Silbererze betrifft, so geschieht diese, indem man sie in Tiegeln einschmelzt und durch Stabeisen ihres Schwefels beraubt, ober indem man sie bei der Treibarbeit zugleich mit behandelt. Die fein eingesprengten Silbererze dagegen und die silberhaltigen Erze, besonders die filberhaltigen Bleiglanze, aus denen ein großer Theil des deutschen Silbers gewonnen wird, bedürfen anderer und jum Theil fehr verwickelter Operationen. Sie beruhen im Allgemeinen barauf, daß man durch vorläufige Schmelzarbeiten (Roharbeit und Bleiarbeit) mit geeigneten Bufagen bas Gilber an Schwefel und Blei zu binden sucht, ben babei erhaltenen sogenannten Rohstein röftet, wieder verschmilzt und aus dem erhaltenen silberhaltigen Blei (Werkblei) das Silber durch die Treibarbeit isolirt. Bei kupferhaltigen Erzen wird ein Kupferstein als Nebenproduct erhalten, aus bem man durch die Saigerarbeit das Silber ausscheibet. Reichere Erze werben durch Amalgamation behandelt. Beim Abtreiben, welches auch im Reinen bei Silberproben vorkommt, wird das filberhaltige Blei in offenen Berben ethist und die sich bildende Bleiglätte entfernt, bis reines Gilber zurnd ist, was sich durch den fogenannten Gilberblid zu erkennen gibt. Durch nochmalige Reinigung dieses Blidfilbers erhalt man das sogenannte Brandfilber. In ber neuern Beit hat man in der Silbergewinnung große Fortschritte gemacht. So hat man 3. B. die Löslichkeit des Chlorsilbers in einer concen-

in Musführung geeine Motte wilber Rrieger. Gin langer 50 ... gurra's Dethobe) gur Musihren mohammedan.Unterbrö 🗇 haupter, von bem 🍢 Biervogel's Dethobe) Atiche Berbinbung, aus welcher Rachfolger, (° hende politist man Rupfervitriol als Rebenprodiese Einric atigte, worauf bie Anwendung bes bad "Dase" Sentinte beruht. Lestere befteht aus zwei mus feine pfdreibenbe Stelle befeuchtet, aus tobien-1 disables foreibt, aus falpeterfauerm Gilberorob, einem 🏋 steffer beftebt. wurbe melde Cifelir- ober Grofferie-, b. i. getriebene Guru-' er foon im Alterthume befannt, und man bediente mein: m fowol wegen feiner besondern Beichheit und Gefcer . aum entfprechenben Ausbrud tommen läßt, als auch lang, Metall eigen ift und burch verschiebene Behandlungsfande sine reiche Scala von Farbungen geftattet. Im 15. Jahrh. eine Benbenuto Cellini (f. b.) aus. In Deutschland lieferten Din augeburger Rünftler ausgezeichnete berartige Arbeiten. Bon Comeffermuller's aus Ulm, geft. 1678, find nur noch treffliche bίι Ŋ. 3at. Jager, ber in Bien und Stallen feinen gerobhnlichen Muf-Bert, fertigte die große, febr tunftlich getriebene Schale in ber Runft-Jen Schreibtifch im partfer Dufeum, fein Cohn Elias Jager, geft. Serne Altarblatt im Rlofter St.-Blafien mit ber Borftellung eines Treffens Bart als Gilberarbeiter treffliche Runftfachen Abolf Gaap, der meift in Itafurb. Joh. Georg Gaap in Augsburg foll die toftbar vergolbeten Schalen melde bie Stadt 1689 dem Raifer Leopold ichentte. Gein Sohn, Georg Lor. ne 1718, verfertigte die getriebene Arbeit an bem großen Banbleuchter in bem tonigl. Mertin, mit Pferben nach Riebinger's Beichnungen. Des Lestern Sohn, Lor. Gaap, geffte bie Bergpredigt an ber Kangel in ber Ulrichefirche ju Augeburg bar; auch bi Bentifm treffliche Arbeiten auf Dofen, Stocknopfen u. bgl. Am berühmteften wurde Bergeberger Joh. Andr. Thelott, der zugleich Rupferftecher mar und 1734 flarb, durch fein Beifert ferner burch feinen Bedribetlich im Barite Gefchichte bes Doipus, Jafon, hercules ferner burch feinen Schreibtifch im tonigl. Schloffe ju Munchen; burch einen Burgburg mit ber Geschichte des heil. Rilian; durch eine Punftliche Gieftanme ein Dandbecken von getriebener Arbeit für den Rurfürften Friedrich August von fen und andere Sachen. Joh. Deinr. Mannlich, geft. 1778, verfertigte einen großen ger von Gilber mit ber Gefchichte bes beil. Dubertus fur ben Rurfurften von ber Dal. Ein anderer augeburger Runftler , Phil. Jat. Drentwett , gewöhnlich ber fleine Deentwett genannt, geft. 1754, ber fur bie berühmte Bullmann'iche Gilberhandlung arseitete, verfertigte einen abnlichen Altar, fest in ber Schloftapelle zu Manbeim; auch find von ibm bas große Zafelservice für den span. Gefandten Grafen Montifo und die Sifche und Auffie von Silber, nach Riebinger's Beichnung, für den König Friedrich Wilhelm I. von Preußen. Ein anberer Phil. Jat. Drentwett, geft. 1742, Emman. Drentwett, geft. 1735, und Abc. Drentwett, geft. 1735, lieferten gemeinschaftlich nicht nur getriebene, sondern auch geschlagene Arbeiten. Joh. Engelbrecht, geft. 1748, verfertigte ein schönes Gold- und Gilberfervice für ben ban. Dof. Anch bie drei Bruber Albr. Biller, geft. 1720, Lor. Biller, geft. 1709, mid Ludw. Willer, geft. 1732, waren geschickte Kunftler in diesem Fache. Lubwig's Gobn, Joh. Ludw. Biller, geft. 1746, verfertigte bie große Bafe für ben berliner Dof, bas bair. goldene Gervite mit ber Geschichte biefes Saufes und ein prachtiges Gervice von getriebener Arbeit, bas ber beutsche Raifer bem Gultan jum Gefchent machte. Bu Anfange bes 18. Jahrh. zeichneten fic in biefem gache bie Frangofen Balin, Launay und Germain aus und in ber neuern Beit, wo biefe Runftarbeiten weniger gefucht find, Friedr. Rirftem in Strasburg, Weftermann in Leipzig. geft. 1835, Alb. Bagner, Retto, Ab. Daufmann, fowie bie Doffquer'iche Fabrit gu Berlin und Weißhaupt in Banau, von bem bas berühmte Schachfpiel ift; in Paris Fromment-Meurice, Bechte, Lebrun, Dbiot, Rubolphi und Rarl Bagner, der bie Runft bes Riello wieber entbeckt hat; in London hunt und Rascal, Angel, Savory u. A. Reuerdings werben burch die Galvanoplastit (f. d.) Silberarbeiten erzeugt, die zwar wohlfeiler und schneller herzustellen sind, aber in die letten Feinheiten der künstlerischen Intention nicht einzudringen vermögen.

Silberberg, eine Stadt und Festung im Regierungsbezirk Breslau der preuß. Provinz Schlesten, im frankensteiner Rreise, am nördlichen Abhange des Gulengebirgs, zählt 1817 G. und verdankt ihren Namen und ihre Entstehung dem Bergbau, der 1370 von meißner und reichensteiner Bergleuten auf Silber und Blei eröffnet wurde, aber während des Dreifigjahrigen Kriege jum Erliegen tam. Die 1750 und 1812 gemachten Bersuche, ihn wieder aufzunehmen, blieben ohne Erfolg. Die von Friedrich II. 1765—77 mit einem Kostenaufwande von 41/2 Mill. Thir. unmittelbar über der Stadt angelegte Festung besteht aus seche sehr starten Berten, die, wie die Graben, größtentheils in Felsen gehauen und zum Theil durch Bedectte Bege verbunden sind. Sie wird daher das schles. Gibraltar, der Haupttheil aber, der Donson auf bem Schlofberge, mit Recht der Wunderbau genannt. Sein Wallgang liegt 2040 F. über dem Meere, sein Graben ift 70, sein Brunnen 250 F. tief; die in Felsen gehauenen Rasematten faffen 5000 Mann. In dem großen hofe befindet sich das Schloß, die Wohnung des Commandanten. Rebenwerke sind auf dem 1967 F. hohen Spisberge, der 2238 F. hohen Großen und der Meinen Strobhaube, bem Hohenstein und dem Sahnenkamm mit der 2276 F. hohen Sabnenkoppe. Die Festung S. wurde noch nicht erobert, nur seit dem 1. Juli 1807 von den Franzosen und Baiern beschoffen, welche die Stadt in der Racht zum 29. Juni erstürmt hatten.

Silberflotte hieß die Flotte, welche zur Beit der span. Berrschaft in Amerika die Ausbeute

der amerik. Bergwerke an Gold, Silber und andern Metallen nach Spanien brachte.

Silberling, so viel als Setel (s. d.).

Silbermann (Gottfr.), einer ber berühmtesten Orgelbauer, wurde zu Kleinbobritsch bei Frauenstein im Königreiche Sachsen 14. Jan. 1683 geboren, lernte die Orgelbaukunst bei seinem ältern Bruder in Strasburg und starb in Oresden 4. Aug. 1753. Sauberkeit, Gute und Dauer, große Einfachheit in der innern Anlage, volle und herrliche Intonation, sowie leichte und bequeme Klaviatur geben seinen Arbeiten einen außerordentlichen Werth. Die würdigsten Denkmale seiner Kunst und seines Fleißes sind die Orgeln in Freiberg, in der kath. Hoftirche, in der Frauen- und Sophienkirche zu Oresden. Auch versertigte er treffliche Klaviere und Kortepianos, erfand 1740 das Cembal d'amour und baute 1745 nach C. G. Schröter's Modell das erste Fortepiano. — Bon seines Bruders Söhnen machten sich der älteste, Joh. Andr. S., geb. zu Strasburg 2. Juni 1712, gest. 11. Febr. 1783, als Orgelbauer, und der jüngste, Joh. Heinr. S., geb. 27. Sept. 1727, als Fortepianobauer einen Namen.

Silen (griech. Seilenos), ein Sohn des Hermes ober des Pan und einer Rymphe, oder auch ein Sohn der Erde, war der Erzieher und später der unzertrennliche Gefährte des Dionysos und nahm als solcher auch am Sigantentriege Theil, in welchem er den Entelados tödtete und durch das den Riesen unbekannte Geschrei des Esels, auf dem er fast immer ritt, dazu beitrug, daß jene in die Flucht geschlagen wurden. Nach Pindar stammte er von Malea auf Lesbos und zeugte mit einer malischen Nymphe den Centauren Pholos. Er erscheint stets als ein jovialer Alter, glastöpsig, stumpfnasig, die und rund wie der Weinschlauch, den er gewöhnlich bei sich hat, und fast immer berauscht; auch war er ein großer Freund von Gesang und Tanz. Im Gegensas aber zu seinem Außern trat er oft als bacchisch begeisterter Seher auf, der sowol der Vergangenheit als der Zukunft kundig war und in Folge davon das rastlose Treiben der Menschen für Thorheit hielt. Auch die bildende Kunst stellte ihn häusig als den Lehrer und Psleger des Dionysoskindes in edlern und großartigern Formen dar. Nicht zu verwechseln mit ihm sind die Silene, sene ältern und bärtigen Satyrn.

Silefins, f. Angelus Gilefius.

Silhonette nennt man das Schattenbild eines Menschen, wenn der Umriß desselben mit schwarzer Farbe ausgefüllt ist, in welche bisweilen mit weißen Strichen die innern Linien leicht hineingezeichnet werden. Der Name rührt von dem franz. Generalcontroleur und nachmaligen Kinanzminister Etienne de Silhouette her, der um 1757, wo die Schattenrisse in Paris Mode wurden, wegen seiner Neigung, Alles auf die ökonomischste Weise einzurichten, das allgemeine Stadtgespräch bildete, sodaß man sede neue, wenig kostspielige Mode nach ihm à la Silhouette nannte. In künstlerischer Hinsicht ist die Silhouette ohne Werth; aber anziehend bleibt sie für den Physsognomiker. Auch hat die Silhouette den Vorzug, daß man durch sie sehr schnell ein sprechend ähnliches Bild erhalten kann. Ze harmonischer die Züge der zu silhouettirenden Person verschmolzen sind, desto schwieriger ist das Silhouettiren; dagegen eignen sich ganz besonders Personen mit stark markirten Zügen zur Silhouette. Am treuesten werden die Silhouet

ten, wenn man fie nicht aus freier Hand zeichnet ober ausschneibet, sonbern den wirklichen, burch eine Rerze geworfenen Schattenriß umschreibt und ihn nachher mittels des Storchschnabels verkleinert.

Silicium, s. Riefel.

Siliftria, die feste Hauptstadt eines turt. Galets, welches die östliche Bulgarei umfast, am rechten Donauufer, gegenüber dem walachischen Fleden Ralarafc, 14 DR. nörblich von Schumla, sonft burch Sandel blubend und 20000 E. zählend, gegenwärtig ein elender Drt, aber burch seine Lage und Festungswerke von Bedeutung und daher von seher ein wichtiger Rriegsschauplas. Schon 971 siegte hier der byzant. Kaiser Tzimistes über die Ruffen unter Swiatostaw. Im J. 1595 ward der Ort von den Türken, 1603 von Radul Weyda verbrannt, 10. Juni 1773 von ben Ruffen unter Romanzow gegen Deman-Paschamit Berluft angegriffen. Zwei Deilen sudöftlich siegten bann die Ruffen unter General Beigmann, welcher fiel, über Numan-Pascha 20. Juli 1773 bei dem Dorfe Rutschut-Rainardschi (d. h. Großer Sprudel), in welchem auch 21. Juli 1774 ein berühmt gewordener Friede zwischen Rugland und der Pforte (f. Demanisches Reich) zu Stanbe fam. Am 22. Dct. 1809 erlitten die Ruffen eine Niederlage bei dem unweit westwärts gelegenen Dorfe Tatarika. Im J. 1810 schlossen die Russen unter Langeron abermals die Festung S. ein und gewannen sie 11. Juni durch Capitulation. Im Kriege von 1828 wurde S. vom 21. Juli bis zum 15. Sept. unter General Roth, dann unter Langeron und Wittgenstein bis zum 10. Nov. belagert, und im folgenden Jahre geschah ein Gleiches vom 17. Mai bis zum 5. Juni, und zwar unter dem General Schilber (f. b.) in Gegenwart von Diebitsch, dann unter dem General Kraffowsti. Lesterm übergab Sabschi-Achmet-Pascha 30. Juni 1829 die Festung durch Capitulation, aber erft 14 Tage nach der Niederlage der fürk. Entsaparmee bei Kulewtscha unweit Schumla. Nach Bezahlung ber Rriegsentschädigung von Seiten der Pforte wurde die Festung 11. Sept. 1830 von den Rufsen geräumt. Die Werke befanden sich früher und auch damals in schlechtem Buftande. Erft seit 1849 ward der Drt zu einer Festung ersten Rangs erhoben und seit Beginn des ruff.-türkischen Conflicts 1853 burch zwölf größere und kleinere detachirte Forts, unter benen das Fort Abd-ul-Medschid das bedeutendste, außerordentlich verstärkt. Wie 1829, so war auch 1854 die Belagerung G.8 die erste Operation ber ruff. Hauptarmee nach ihrem Übergange über die Donau, um burch bie Erobernng biefes Plates eine fichere Bafis zu weiterm Borgeben gegen die türk. Balkanarmee zu gewinnen. Die Belagerung begann fast unter ähnlichen Berhaltnissen rücksichtlich der Russen wie 1829; allein diesmal leistete die 15000 Mann starte Besatung unter Mussa-Pascha einen außerorbentlich tapfern und glücklichen Wiberstand. Bereits seit dem 14. April eröffneten die Ruffen abermals unter General Schilder von Kalarasch aus das Bombardement der Festung, ohne ihr Schaden zuzufügen. Nachdem sodann die Besetzung der Donauinseln Olbina, Tarbaneti-Rafinsti forcirt, begannen sie das feste Schloß von S. aus Strandbatterien und von dem Brudentopfe aus, wo die ruff. Stromflotte lag, aus schwerem Geschüt zu beschießen. Da auch dies nicht zum Biele führte, mußten sich die Ruffen zu einer regelmäßigen Belagerung entschließen, beren Arbeiten 13. Mai bas 32000 Mann ftarte Lubere'sche Corps auf dem rechten Ufer der Donau unter General Schilber und unter dem Obercommando bes Fürsten Pastewitsch begann. Regen und Überschwemmungen, übereiltes Berfahren Schilder's, das vielleicht in politischen Rudfichten seinen Grund hatte, tapfere Gegenwehr und häufige und heftige Ausfälle der Türken hinderten indeffen den Fortgang der Arbeiten und den Erfolg der Angriffe und zogen den Ruffen große Verluste zu. Namentlich wurden fie bei den Angriffen auf das Fort Abd-ul-Mebichib, das durch 60 Geschüte, ein dreifaches Manerwerk aus Felsengestein, an ber Subseite burch zwei mit ihm zusammenhangende Thurme gebedt ift und außerbem auch eine burch viele Batterien vertheidigte Rückzugslinie und einen unterirbischen Gang in die Hauptfestung barbietet, mehrmals mit beträchtlichem Berluft zuruchgeschlagen. So besonders in der Nacht zum 29. Mai, wobei der anführende General Selvan tödtlich verwundet ward, desgleichen 6. und 9. Juni, wo Paskewitsch selbst verwundet ward, sodaß derselbe 11. Juni das Obercommando vor S. an den Fürsten Gortschakow abgab und sich nach Jaffy zurud begab. Am 13. Juni verlor auch Schilder bei einem heftigen Ausfall ber Turken ein Bein, in Folge deffen er balb barauf ftarb. Entmuthigt und decimirt gaben bierauf die Ruffen die Belagerung S.8 auf und gingen auf das linke Donauufer zurud, zumal fic bereits Omer-Pascha mit seiner Hauptmacht von Schumla, die allierten Franzosen und Englander von Barna aus jum Entsat des Plates in Bewegung gesett hatten.

Silius Italicus (Cajus), ein rom. Dichter in ber letten Balfte des 1. Jahrh., geb. 25

n. Chr., widmete fich schon fruhzeitig dem Studium der Beredtsamkeit und Poefie, namentlich nach dem Ruster des Cicero und Virgil, bekleidete dann unter Nero 68 n. Chr. das Consulat und verwaltete nachher als Proconsul auf eine für ihn sehr ehrenvolle Weise die Provinz Asien. Spater jog er sich jedoch ganz von den öffentlichen Geschäften auf seine Landguter in Campanien jurud und lebte hier ungestört ben Biffenschaften, bis er in seinem 75. Lebenssahre, 100 n. Chr., von einem unheilbaren Körperleiben durch einen freiwilligen Tob sich befreite. Sein noch vorhandenes Epos "Punica" ober "De bello Punico secundo" in 17 Büchern hat wegen ber großen Genauigkeit, mit welcher die Ereignisse dargestellt werden, mehr einen historischen als poetischen Werth, obgleich es darin nicht an einzelnen erhabenen Schilderungen, z. B. bes Deereszugs des Sannibal über die Alpen, fehlt. Rächst der altesten Ausgabe (Rom 1471) find die vorzüglichsten die von Drakenborch (Utr. 1717), Ernesti (2 Bde., Lpg. 1791 — 92), Ruperti (2 Bde., Gott. 1795-98) und Weber im "Corpus poetarum Latinorum" (Ftf. 1833).

Sillen nannten die Griechen eine eigene Gattung von Spottgebichten in herametern, die querst um 270 v. Chr. von dem Phliasier Timon, der daher auch den Beinamen Gillograph erhielt, angewendet wurden; indem dieser in einem satirischen Lehrgedichte in drei Buchern, oft mit Parodirung der Verse anderer Dichter, die Grundsage der meisten Philosophenschulen verhöhnte. Später bezeichnete man wol auch Spottgebichte anderer Art mit diesem Ramen. Die noch vorhandenen Bruchstücke sind in den Schriften "De sillis Graecorum" von Edermann

(Upfala 1746), von Bolte (Warfch. 1820) und von Paul (Berl. 1821) gefammelt.

Sillig (Karl Jul.), ein um die alte Literatur und Kunst verdienter Gelehrter, geb. 12. Mai 1801 zu Dresben, widmete sich, nachdem er auf der Kreuzschule seine Borbildung erhalten, seit 1819 auf der Universität zu Leipzig, dann zu Göttingen, mit Gifer ben classischen Stubien, begab fich hierauf nach Paris, um die handschriftlichen Schape, besonders für eine Bearbeitung des Werks des ältern Plinius, zu benupen und erhielt bald nach seiner Rückehr 1825 eine Anstellung an der Kreuzschule, an welcher er seit 1839 als vierter ordentlicher Lehrer wirkt. Bon Fleiß und Genauigkeit zeugen seine Ausgaben bes Catullus (Gott. 1824), ber "Carmina . minora" des Virgilius in der Ausgabe von Wagner (Bd. 4, Lpz. 1832), des "Carmen Graecum de virtutibus etc." in Choulant's Ausgabe des Macer Floridus (Lpz. 1832) und vorzüglich der "Naturalis historia" des Plinius (5 Bbe., Lpz. 1831 — 36). Die Kenntniß der antiten Runst und ihrer Geschichte förderte er wesentlich durch den "Catalogus artisicum Graecorum et Romanorum" (Dreed. 1827), der auch von Williams wegen seiner vorzüglichen Brauchbarkeit in das Englische übersest wurde (Lond. 1837), durch mehre Auffase und Krititen in Schorn's "Kunstblatt" und Jahn's "Jahrbücheth für Philologie" und zulest durch die Sammlung der "Opuscula Latina" und der "Kleinen Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalte" von R. A. Böttiger (f. b.), deffen zweiten Band ber "Ideen zur Kunstmythologie" (Dresd. 1836) er ebenfalls vollendete. Seine bedeutendste kritische Arbeit sedoch bildet eine größere mit Commentar ausgestattete Ausgabe der "Naturalis historia" des Plinius (Bb. 1-3, Samb. und Gotha 1851-53), die auf fünf Bande berechnet ift.

Gilliman (Benjamin), amerikanischer Raturforscher, geb. 1780, hat durch seine Arbeiten viel zum Fortschritt ber Wissenschaften, namentlich ber Geologie, in ben Vereinigten Staaten beigetragen. Schon 1805 zum Professor der Chemie am Bale-College in Newhaven ernannt, besuchte er in demselben Jahre Europa, um Bücher und naturmiffenschaftliche Apparate für dieses Institut zu erwerben, und ging 1806 abermals nach der Alten Welt, worauf er das Lagebuch beider Reisen unter dem Titel "Two passages over the Atlantic in the years 1805 and 1806" (Newhaven 1810) veröffentlichte. Mit dem J. 1818 begann er die Berausgabe des "American journal of science and arts", in welchem bie verdientesten amerikanischen Gelehrten ihre Beobachtungen niederlegten und welches auch in Europa ehrenvoll bekannt wurde. Seine eigenen Auffate über Physit, Chemie, Geologie und Meteorologie nehmen barin eine ber ersten Stellen ein. Von seinen übrigen Werten verdienen die "Remarks made on a short tour between Hartford and Quebec" (Newhaven 1820) und "Elements of chemistry" (2 Bbe., Rewhaven 1831) Erwähnung. Im J. 1851 machte er in Begleitung seines Sohnes zum britten mal die Reise nach England und dem europäischen Continent, auf der er unter Anderm mit Humboldt zusammentraf und die er in "A visit to Europe in 1851" (2 Bde., Newhaven 1853) beschrieb. Nach ihm ist ein von Bowen in Connecticut entbecktes Mineral Gillimanit genannt worden.

Silos (fpan.) oder Kornkeller nennt man fünftliche Gruben gum Aufbewahren bes Getreides. Solche Silos kamen ichon zu Alexander's d. Gr. Zeiten vor und find fehr gewöhnlich im Drient, im nördlichen Afrita, in Italien, Spanien, bem sublichen Frankreich, in Ungarn und anderwärte. Sie werden ungefähr 14 g. tief, am vortheilhaftesten auf erhöhten, der überschwemmung nicht ausgesesten Pläzen, in nicht zu feuchtem Lehm- oder Thonboden angelegt. Zwei bis drei Fuß über dem Grunde wird ein Mauergewölbe aufgeführt, durch welches die Einschüttungsröhre mündet. Ihre Anlegung und Unterhaltung ist wohlfeil; sie schüzen bas

Getreide gegen Mäusefraß und Kornwürmer und erhalten es frisch und gesund.

Silurisches System wurde in der Geologie von Murchison die untere Abtheilung der Grauwackengruppe genannt, weil er bieselbe zuerft in dem Gebiet des alten Königreichs ber Silurier, im Westen Englands, als selbstständige Formation erkannte und von den neuern, später als devonisch bezeichneten Grauwackenbildungen absonderte. Diese Formation gehört zu ben ältesten beutlich erkannten sebimentären Bildungen der festen Erdkruste: sie wird besonders charafterisirt durch Graptolithen, gewisse Arten von Orthoceratiten und Trilobiten. Uberreste von Wirbelthieren fehlen in ihr beinahe gänzlich. Nachdem diese Formation in England einmal als eine besondere erkannt und 1840 von Murchison in seinem großen Werk "The Silurian systom" beschrieben worden war, hat man sie auch in Nordamerika und Standinavien als sehr verbreitet wiedererkannt. Minder häufig tritt sie in Deutschland auf, am bestimmtesten und am schönsten entwickelt in Böhmen, westlich von Prag, wo dieselbe ein großes bedenförmiges Gebiet ausfüllt.

Silvanus, ein uralter ital. Gott, wurde nach Virgil bei ben tyrrhenischen Pelasgern als Gott ber Acker und bes Wiehs in Hainen verehrt. Nach Horaz empfing er als Grenzhüter Trauben und für Erhaltung der Heerde, die er vor den Wölfen schütte, zum Herbstopfer Mich. Nach Cato erflehte man die Gesundheit der Rinder vom Mars Silvanus im Walde mit einem Opfer von Speltmehl, Speck, Fleisch und Wein. Als Gott des Waldes, namentlich der Waldanpflanzungen, trägt er einen Burzelschof ber Cppresse. Spgin berichtet, S. habe zuerft Grengsteine gefest, und jede Besisung habe brei Silvane, nämlich einen hauslichen, ber zu ben Hausgöttern gehörig, einen ländlichen, den hirten beiligen, und einen Grenzfilvan auf der Grendscheibe verschiedener Besitzungen. Dargestellt wurde er nackt, als kräftiger, bartiger Mann mit Fenchel und Lilien ober Fichtenzweigen, eine Hippe in ber einen, einen Zweig in ber andern

Dand. Mit Faunus und Pan hat man ihn spater häufig vermischt.

Simbirst, ein Gouvernement im öftlichen Theile des europ. Rufland, welches um die Mitte des 16. Jahrh. durch Eroberung an das ruff. Reich tam, früher zum Gouvernement Rafan gehörte und erst 1780 seine eigene Gouvernementeverfassung erhielt, zählte 1848 auf 1315 Q.M. eine Bevölkerung von 1,19000 Seelen, barunter 296452 Richtruffen, nämlich Tataren, Mordwinen, Tichuwaschen und einige Zigeuner. Bei der Bildung des jesigen Gouvernements Samara (f. d.) 1850 wurden aber die im Often der Wolga gelegenen Gebietstheile der Kreise Stawropol und Samara, d. i. 477 D.M. mit 274118 E., zu diesem neuen Gouvernement geschlagen, sodaß für das Gouvernement S. nur noch 838 D.M. mit 927311 E. übrig blieben. Es grenzt jest im N. an Rasan, im D. an bie Wolga, die es von Samara scheidet, im S. an Saratow, im 2B. an Pensa und Nishnij-Nowgorod und enthält noch die acht Kreise Simbiret, Speran, Singilei, Karsun, Ardatow, Alatyr, Buinet und Kurmpfc. Der Boben biefer Proving ift größtentheils eben und von ausgezeichneter Fruchtbarkeit. Vortreffliche Biefen und Beibeplage, sowie Balbungen find jahlreich, besonders an den Rebenfluffen der Bolga, unter benen die schiffbare Sura mit dem Alatyr der bedeutenoste ift. Man zieht außer den gewöhnlichen Frucht- und Getreidearten auch schöne Melonen, Arbufen und Spanischen Pfeffer. Die Biehzucht bilbet ben Hauptbeschäftigungszweig ber finnischen Bölkerschaften an ber Bolge und Sura. Auch die Fischerei ist beträchtlich, da die Wolga herrliche Store, Sausen und Sterlette liefert. An Mineralien ist kein, großer Reichthum, doch gibt es Schwefel und Gppsstein. Pottasche wird häufig gesotten. Bobere industrielle Thätigkeit ist nicht vorhanden, doch wird Sandel, Schiffahrt und auch einiger Schiffsbau betrieben. Die Hauptstadt Simbirst, ber Sis eines Civilgouverneurs und eines griech. Bischofs, am hohen Ufer der Bolga, zwischen biefem Flusse und der Swjäga, hat 20 Kirchen, einige Klöster, mehre Spitäler, eine Frrenanstalt, ein Findelhaus und mehre andere Wohlthatigteitsanstalten, ein Gymnasium, ein Raufhaus und zählte schon 1838 eine Bevölkerung von 17700 E., die aber seitdem schwerlich zugenommen hat, da die Stadt in der letten Zeit zurudgekommen und namentlich in dem früher fehr bebeutenden Getreidehandel von dem aufblühenden Samara überflügelt worden ist. Neben bem Danbeleverkehr bildet der beträchtliche Fischfang in der Wolga einen Hauptnahrungezweig. Der bedeutenoste Drt nächst der Sauptstadt ift Oneran, an der Bolga, mit 13000 G.

Simeon, der zweite Sohn Jakob's und der Lea und Ahnherr des gleichnamigen füb. Stamms, siel mit seinem Bruder Levi in Sichem ein und betheiligte sich an dem Anschlage seiner Brüder gegen Joseph's Leben. Die Tradition macht ihn selbst zum Urheber des Mordanschlags und fügt hinzu, daß er den Todtschlag, dem seine Brüder sich widerset hätten, sogar habe erzwingen wollen, worauf ihm die Hand verdorrt, sedoch am siehenten Tage wiederhergessellt worden sei. Nach der mosaischen Erzählung zog er mit nach Agypten, wurde aber von Joseph als Bürge zurückehalten. Er starb zu Hebron, 120 J. alt. Seine Kinder waren: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Johar und Saul. Saul allein hat S.'s Geschlecht sortgepflanzt. Beim Auszug aus Agypten zählte der Stamm Simeon über 59000 streitbare Männer; doch erreichten nur 22000 das Gelobte Land.

Simferopol, tatar. Atmetschet, turk. Atmedschib, b. h. weiße Moschee, ist die gegenwärtige Hauptstadt des russ. Gouvernements Taurien (s. d.), welche in neuern Zeiten besonders durch viele Krongebäude sehr vergrößert wurde, sodaß sie bereits 14000 C., darunter 5—6000 Tataren, zählt. Die Stadt liegt in der Halbinsel Krim am nördlichen Fuße der taurischen Gebirgskette und gewährt, von den Anhöhen des Flusses Salgir aus betrachtet, einen überaus malerischen Anblick. Im Thale dieses Flusses liegen sest reizende Villen mit Obsthainen und Gärten. Besonders schön ist der neuere Theil der Stadt. Dagegen ist das sogenannte Tatarenviertel ein unreinlicher, winkeliger Stadttheil. Die Stadt hat sechs griech.-russ. Kirchen, darunter eine prächtige, in gutem Geschmack erbaute Kathedrale, eine griech., armen., kath. und eine evang. Kirche, eine Synagoge und vier Moscheen, ein russ. Gymnasium, vier andere Schulen und mehre Fabriken. Der Handel der Stadt wird besonders durch zwei Wochenmärkte gehoben und man sindet hier stets ein buntes Wölkergewühl von Russen, Tataren, Armeniern, Griechen, Deutschen, Zigeunern und Juden.

Simla, eine brit. Festung in der ostind. Präsidentschaft Agra, .40 M. nördlich von Delhi, 3 M. nordöstlich von Subhata und 6 M. südöstlich von Belaspur, am Sutledsch, in dem Gebirgsdistricte und Vasallenfürstenthum Apunthul, welches 1815 in dem Ariege gegen die Shortas von Nepaul von den Briten erobert und nebst den angrenzenden Alpenlandschaften auf der Südseite des Himalaja unter dem Namen der Bergstaaten mit einbegriffen wird, liegt 7020 F. über dem Meere, westlich von dem 7614 F. hohen Djato-Pit und dient als Genesungs- und

Erholungsstation für die indobrit. Militars und Beamten.

Simmen, Thal und Fluß im südwestlichen Theile des Berner Oberlandes, östlich vom Saanenthale, vom Grenzgebirge gegen den Canton Wallis dis zum Thunersee sich hinziehend. Die Große Simmen entspringt aus dem Räzliberggletscher und aus einem kleinen Alpensee nächst dem in das Wallis führenden gefährlichen und beschwerlichen Rawylpasse und bildet in ihren obern Theilen einige sehenswerthe Wasserfälle. Sie nimmt bei dem Dorfe Zweisimmen die Kleine Simmen auf und vereinigt sich vor ihrem Einstusse in den Thunersee mit der Kander. Im Simmenthale wird vorzügliche Alpenwirthschaft getrieben. Es ist in zwei Amtsbezirke, das Ober- und Niedersimmenthal, eingetheilt, mit se 8100 und 10700 E. und mit mehren größern und wohlgebauten Dörfern. Nächst Oberwyl liegt in wildromantischer Gegend das Bad Weissendurg.

Simmer (Simri, Simra, Sömmer, Sümmer), ein Getreidemaß in Würtemberg (zu 22,158 Litres), Rheinbaiern (12½ Litres), Hessen-Darmstadt (32 Litres), Sachsen-Roburg (für Weizen, Roggen und Hülsenfrüchte 88,946, für Gerste, Hafer und Dinkel 110,449 Litres), Frankfurt a. M. (28,682 Litres) und Hanau (30,53 Litres), früher auch in einigen altbair., bad.

und theinpreuß. Orten, sowie in Raffau.

Simmern, eine Stadt im Regierungsbezirk Koblenz ber preuß. Rheinprovinz, auf dem Hundsrück, mit 3000 E., war sonst die Hauptstadt des Fürstenthums Gimmern, das bis 1801

zu Rurpfalz gehörte, bann an Frankreich und 1815 an Preußen fiel.

Simms (William Gilmore), amerik. Dichter, geb. 1807 zu Charleston in Südcarolina, zeigte früh Anlage und Reigung zur Dichtung und gab bereits im 18. I. einen Band Gedichte heraus, dem er bald mehre folgen ließ. Im I. 1828 wurde er Advocat. Doch wendete er sich bald der Tagespresse zu, düßte dabei sein Bermögen ein und zog 1832 nach dem Norden, wo er im folgenden Jahre zu Neupork sein vorzüglichstes Gedicht "Atalantis" herausgab. Eine ziemsliche Anzahl Romane folgten, wie "Martin Faber" (1833), "Guy Rivers" (1834), "The Yemassee" (deutsch von Lindau, Lpz. 1847), "The partisan", "Carl Werner" und "The damsel of Darien", welche namentlich in den süblichen Staaten, deren Sitten sie schildern, großen Beisconv. Lex. Zehnte Aust. XIV.

fall fanden und theilweise auch verdienen. Im J. 1839 erschienen seine "Southern passaget and pictures" und bald darauf ein episches Gedicht "Florida". Auch gab er eine Geschichte von Südcarolina heraus. Später kehrte er nach seiner Baterstadt zurück, wo er noch den Roman "Marie de Bernières" (deutsch von Drugulin, Lpz. 1853), das Gedicht "The city of the silent" (Charleston 1851) und Anderes schrieb und auch vielsach für literarische Zeitschriften, wie die "Southern review" und die neuporter "Literary world", thätig war. Reiche Eindisdungskraft, schöner Versbau und gut gewählte Bilder zeichnen seine Gedichte aus, die aber dieweilen an Dunkelheit leiden. Sein neuester Roman führt den Titel "The sword and the dieweilen an Dunkelheit leiden. Sein neuester Roman führt den Titel "The sword and the die

staff" (Philad. 1853). Simolin (Rarl Gust., Freiherr von), ruff. Diplomat, geb. zu Abo 1715, begann mit seinem jungern Bruber unter ber Leitung bes Reichskanzlers Oftermann fruh seine öffentliche Laufbahn. Als Bestuschem die Leitung der Geschäfte übernahm, murde er zu bedeutenden Difstonen verwendet. Als Minister der Kaiserin Elisabeth 1756 nach Rurland gesendet, vertrat er in Mitau mit Energie die Interessen Ruflands bis an bas Ende seines Lebens. Bom Könige Stanislaus August von Polen wurde er nebst seinem Bruber geabelt. Er ftarb auf einer Reise ins Bad zu Spaa 27. Aug. 1777. Bon seinen Sohnen und Enkeln sind ber preuß. General Alexander, Freiherr von G. als ausgezeichneter Militar und ber preuß. Kammerherr Alexanber, Baron G. als lyrischer Dichter und Schriftsteller im Fache ber Abelstunde betannt. — Simolin (Joh. Mathias, Freiherr von), geb. zu Abo,schwang sich im ruff. Staatsdienste sehr schnell empor und war 1766 Gefandter der Raiferin Ratharina II. bei der Reichsverfammlung in Regensburg. Hierauf begleitete er als diplomatischer Agent den Grafen Rumjanzow in den turk. Feldzug und schloß 30. Mai 1771 den Waffenstillstand von Giurgewo. Im J. 1773 zum Wirklichen Staatsrath erhoben, ging er als Gefandter nach Ropenhagen, wo eben Struenfee's Fall bie Politif Danemarks verändert hatte. 3m J. 1777 als Gefandter in Stockholm accrebitirt, ließ er sich hier zu Intriguen gebrauchen, welche die Emporung Finnlands bezweckten, wodurch Konig Gustav III. veranlaßt wurde, seine Abberufung zu verlangen. Hierauf ging er 1780 als Gefandter nach England, wo er wegen ber bewaffneten Seeneutralität Ruflands in die schwierigste Stellung gerieth. Als Gefanbter in Paris (feit 1786) fand er beim Ausbruche ber Revolution Gelegenheit, seine Talente an den Tag zu legen. Er war es, der der Königin Marie Antoinette 5. Juni 1791 unter dem Namen einer Frau von Korff einen Pag ausstellte und hierzu bie Unterschrift des damaligen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, des Grafen Montmorin, erzwang. Nachbem er Frankreich verlassen hatte, lebte er mehre Jahre, von Geschäften zurückgezogen, in Frankfurt a. M., bis ihn seine Ernennung zum Prafibenten des Reichsjustizcollegiums nach Rußland zurückrief. Auf der Reise dahin starb er zu Bien 19. Sept. 1799.

Simon, Sohn des Klopas, eines Bruders von Joseph und der Maria, der Schwester der Mutter Jesu, gehörte zu den ersten Jüngern Jesu. Der kirchlichen Angabe nach war er der Rachfolger des Jakobus in der Leitung der christlichen Kirche zu Jerusalem, stücktete während des jud. Kriegs nach Pella, kehrte später nach Jerusalem zurück und starb, 120 J. alt, den Märtyrertod 107. In der röm. Kirche ist ihm der 18. Febr., in der griechischen der 27. April geweiht. — Simon der Kananiter, auch Belotes, d. i. der Eiserer, genamt, war der Bruder des Judas Lebbäus und ein Jünger Jesu. Er soll der kirchlichen Sage nach in Agypten und Persien das Christenthum gepredigt, Bischof von Jerusalem gewesen, auch in Britannien gesehrt und unter Trajan den Märtyrertod gestorben sein. — Simon Petrus, s. Petrus.

Simon (Richard), einer der gelehrtesten und freimuthigsten Theologen seiner Zeit, war zu Dieppe 1638 geboren, machte hier seine Studien, trat auf Anrathen des Pater Fournier in die Congregation der Bäter des Dratoriums, verließ diese aber wieder und studirte in Paris. Er ging 1679 nach Bolleville als Priester, wo er dis 1682 blieb, lebte dann abwechselnd in Dieppe und Paris und starb 1712. Mit tiefer Gelchrsamkeit und kühnem Geiste bekämpfte er als Kritiker die Autorität der kirchlichen Tradition über den Ursprung, die Integrität und die Aussegung der Heiligen Schrift, bahnte in dieser Beziehung für die Protestanten den Weg der freien Forschung an, zog sich aber auch dadurch heftige Angrisse zu. Aus Furcht vor den Jesuiten verbrannte er noch zulest seine Handschriften. Seine wichtigsten kritischen Schriften über die Bibel, vornehmlich über das Neue Testament, wurden von Tramer überset (3 Bde., Halle 1776—80).

Simonianer heißen die Anhänger des Simon Magus, der in der apostolischen Zeit als Religionsstifter auftrat. Er stammte aus dem Flecken Gitton in Samaria und erkärte, nachdem er in Agypten Platonische Philosophie und Theurgie studirt hatte, in ihm offenbare sich

bie ewige Kraft, sowie in seiner Begleiterin, ber Selene ober Helene, die ewige Weisheit Gottes, um die Menschen von dem Einflusse der Materie und der bosen Geister zu befreien. Das Anstinnen, welches er den Aposteln stellte, hat dem Worte Simonie (s. d.) seinen Ursprung gegeben. Die Nachrichten, daß ihm zu Rom auf einer Tiberinsel eine Statue gesett worden sei, das er mit Petrus förmliche Disputationen gehalten und bei einer versuchten Himmelfahrt seinen Tob gefunden habe, beruhen theils auf Misverständnissen, theils sind sie mythisch. Auch betrachten ihn die Kirchenväter mit Unrecht als Bater der Häretiter, da er im Gegensate zum Christenthum als selbständiger Religionsstifter auftrat. Die Simonianer, welche seine Ansichten fortbildeten, werden noch im 2. Jahrh. erwähnt.

Simonibes, ein berühmter griech. Dichter, ju Julis, der Pauptstadt der Insel Reos, um 554 v. Chr. geboren, hielt fich langere Beit bei dem kunftsinnigen Pififtratiden Dipparchus in Athen auf, beffen Liebe und Achtung er in einem vorzüglichen Grade genoß, und folgte icon im vorgerücken Alter nebst seinem Neffen Bacchylides einer Einladung des Königs Hiero nach Sprakus, an beffen Sofe er den Rest seines Lebens zubrachte, zugleich aber auch mit den Umgebungen biefes Fürsten, namentlich mit seinem fungern Ruhmegenoffen Pindar, in Spannung gerieth. Sein Tod erfolgte 469 v. Chr. Er gehörte zu den Ersten, welche die Dichtkunst um Geld durch ihren Ruhm abelten, und groß war sein Dichtername besonders in den Tagen der Perferschlachten, indem er im Auftrage des Staats die Inschriften auf die Denkmale der gefallenen Griechen verfertigte, bie fich durch erhabene Ginfalt und nachbruckvolle Rurze auszeichnen. Außer der Bervollkommnung des griech. Alphabets wird ihm namentlich auch die Erfinbung ber Mnemonit jugeschrieben. Als Dichter erlangte er ben hochsten Glang durch seine lyrischen Poesien und durch seine Klagelieder oder Threni, eine Gattung, die durch ihn erft ihre bochfte Bollendung erlangte. Die noch vorhandenen Bruchftude find gesammelt und erläutert von Schneidewin in "Simonidis Cei carminum reliquiae" (Braunschw. 1835) und in dem Delectus poetarum Graecorum iambicorum etc." (Gött. 1839). Eine gute beutsche Übersetung lieferte Braun in den "Weisen von Hellas" (2. Aufl., Mainz 1826) und von den elegischen Uberresten Weber in den "Elegischen Dichtern der Hellenen" (Ftf. 1826). Bgl. Richter, "G. von Reos, nach seinem Leben beschrieben und in seinen poetischen Überresten übersest" (Schleufing. 1836). — Ein Enkel beffelben, gewöhnlich ber jungere Simonibes genannt, machte sich ebenfalls als Dichter bekannt. — Bon diesen Beiden aber ift zu unterscheiden der altere Gimonibes, auch der Jambograph genannt, von der Sporadeninsel Amorgos gebürtig, der um 650 v. Chr. lebte und ein in iambischen Trimetern verfaßtes Spottgebicht auf die Beiber hinterlaffen hat, in welchem der Ursprung derselben von verschiedenen Thieren hergeleitet wird. Dasseibe befindet sich in Brund's "Gnomici poetae Graeci" und wurde besonders von Köhler (Gott. 1781) bearbeitet, am besten von Welcker unter dem Titel "Simonidis Amorgini iambi, qui supersunt" (Bonn 1835). Deutsche Übersetungen gaben Berber in den "Berftreuten Blattern", Jacobs im "Tempe" und Falbe in Roch's "Eurynome".

Simonie heißt im Kirchenrechte die Erwerbung geistlicher Amter und Pfründen durch Kauf und Bezahlung oder durch Bestechung und andere Schleichwege. Sie ist in den Kirchengeseten aller Religionsparteien verpont, doch nirgends schlimmer als in Rom geübt worden. Der Name rührt von Simon Magus (s. Simonianer) her, der, wie die "Apostelgeschichte" erzählt, die Mittheilung des Heiligen Geistes durch Auflegung der Hände von den Aposteln für

Geld zu erlangen suchte.

Simpliciffimus heißt der Beld eines berühmten Romans aus dem 17. Jahrh., der neuer-

bings Grimmelshausen (f. b.) zugeschrieben worden ift.

Simplicins, ein peripatetischer Philosoph des G. Jahrh. n. Chr., schrieb zum Theil wohlsebachte und lehrreiche Commentare über des Aristoteles Schriften "Bon der Seele", "Bon dem himmel", "Die Physit" und "Die Kategorien" und einen Commentar über Epiktet's "Knehiridion". Zene sindet man zum Theil in den ältern Ausgaben des Aristoteles, diesen in den Ausgaben des Epiktet.

Simplon, ital. Sempione, ein 10800 F. hoher Berg in dem schweiz. Canton Wallis, gehört zu den Penninischen Alpen, welche Savoyen und Piemont von Wallis scheiden. Napoleon ließ über den Simplonpaß, in einer Höhe von 6186 F. nach der Schlacht von Marengo
die prächtige und militärisch wichtige Simplonstraße führen, die 264 Brücken hat, durch mehre
Felsengänge geht und 1805 vollendet wurde. Im J. 109 v. Chr. kam es am Simplon zum
Rampse zwischen den Cimbern und Römern. Im J. 1799 hatten hier die Ostreicher ein Ge-

fecht mit den Franzosen zu bestehen, und 1814 drang ein ital. Corps über den Simplon, den die Östreicher nur schwach besethatten, wurde aber vom walliser Landvolke überfallen und zerstreut. Als die Republik Wallis 1810 mit dem Kaiserreiche vereinigt wurde, erhielt das Land den Namen des Depart. Simplon.

Simrod (Rarl), deutscher Dichter und Germanist, besonders bekannt als ausgezeichneter Überseter älterer deutscher Dichtungen, geb. 28. Aug. 1802 in Bonn, wo sein Bater, Nikolaus G., eine Musikalienhandlung gestiftet hatte, erhielt seine Schulbildung auf bem in jener Beit franz. eingerichteten Lycée, widmete sich bann seit 1818 auf ber Universität zu Bonn ber Rechtswissenschaft und feste dieses Studium 1822 in Berlin fort. Im J. 1823 trat er daselbst in den preuß. Staatsbienst als Auscultator und wurde 1826 Referendar, ohne daß seine Liebe zur Poesie und altdeutschen Literatur durch die juriflische Beschäftigung sich gemindert hatte. Hierauf erschienen von ihm die Übersesungen des "Nibelungenliedes" (Berl. 1827; 9. Aufl., Stuttg. und Tüb. 1854) und der von Lachmann als echt erkannten Lieder unter dem Titel "Iwanzig Lieder von den Nibelungen, nach Lachmann's Anteutungen wiederhergestellt" (Bonn 1840). Balb nach Berausgabe ber Uberfegung von Hartmann's von der Aue "Armem Deinrich" (Berl. 1830) führte ein Gebicht, zu dem ihn die ersten Nachrichten von der franz. Julirevolution hinrissen, seine Ausschließung aus bem preuß. Staatsbienft herbei. Seitbem hat er fich seiner Reigung zur Literatur ganz überlassen und seine dichterische Begabung sowol als seinen echt deutschen Sinn, sowie seine grundliche philologische Kenntniß der ältern deutschen und verwandter Literaturen durch mehrfache Leiftungen, namentlich auch durch die ausgezeichnetsten Übersesungen von Gedichten des beutschen Mittelalters, deren Reihe er durch die der Nibelungen würdig eröffnete, bethätigt. An dem Werke, das er unter dem Titel "Quellen des Shakspeare in Novellen, Märchen und Sagen" (3 Bde., Berl. 1851) mit Echtermeyer und Denschel herausgab, hatte er den bedeutenbften Antheil; die werthvollen fagengeschichtlichen Anmerkungen, die die zweite Balfte des britten Bandes bilden, rühren allein von ihm her; daran schloß sich noch ein Band unter dem Titel "Rovellenschaß der Italiener" (Berl. 1832). Hierauf gab er die Übersetzung und Erläuterung ber "Gebichte Walther's von der Vogelweide" (2 Bde., Berl. 1833) in Gemeinschaft mit 2B. Backernagel (f. d.) heraus, der die Anmerkungen zum zweiten Bande allein arbeitete. In Bonn, wo er fortan verweilte, trat er mit bem vom frischesten poetischen Geist durchdrungenen epischen Gedicht "Wieland der Schmieb. Deutsche Helbensage" (Bonn 1835) hervor. Allgemeine Anerkennung fanden die "Rheinsagen aus dem Munde des Bolkes und deutscher Dichter, für Schule, Haus und Wanderschaft" (4. Aufl., Bonn 1850). Den schon früh gefaßten Plan, die "Deutschen Bolksbücher" wiederherzustellen und in einer ihrer würdigen Gestalt herauszugeben, begann er 1839 auszuführen; seitbem sind bis 1854 (anfangs zu Berlin, bann zu Frankfurt am Main) 36 Bolksbucher, unter ihnen auch einige Sammlungen beutscher Spruchwörter, fewie beutscher Volkslieder und Volksräthsel erschienen. Ihnen schließt sich der gelungene Ber such einer Berstellung des Puppenspiels von Doctor Faust (Fff. 1846) an. Die Ubersegung vom "Parzival und Titurel" Wolfrani's von Eschenbach gab er 1842 (Stuttg. und Tüb.) heraus. Eine poetische Darstellung ber beutschen Belbenfage theils burch Übersesungen, theils burch eigene Dichtungen hat er seit 1843-49 in seche Theilen bekannt gemacht (Stuttg. und Tib.) unter dem Titel "Das Beldenbuch", deren erster die Übersesung der "Gudrun", der zweite die ber "Nibelungen", ber britte "Das Kleine Belbenbuch", ber vierte bis sechste "Das Amelungenlieb", bas burch bie Dichtung von "Bieland dem Schmieb" eröffnet wird, enthalt. Für "Das malerische und romantische Deutschland" (Lpg. 1839 fg.) arbeitete er "Das malerische und romantische Rheinlanb". Eine Sammlung seiner eigenen "Gebichte", von benen manches frische Lieb und manche echte Romanze und Ballade weite Berbreitung gefunden, hat er zu Leipgig 1844 herausgegeben. Seitbem veröffentlichte G. die gelungene Übersegung der "Lieber ba Ebba" (Stuttg. und Tub. 1851), bas "Bandbuch ber beutschen Mythologie" (Bb. 1, Bonn 1853) und "Altbeutsches Lesebuch in neubeutscher Sprache" (Stuttg. und Tub. 1854). Im 3. 1850 erhielt er die Professur der deutschen Sprache und Literatur zu Bonn.

Simson, der Hercules der Hebräer, gehörte dem Stamme Dan an und war 20 J. Richter in Juda. Das "Buch der Richter" ist voll von Proben seiner ungeheuern Körpertraft. Se tödtete er unbewaffnet einen Löwen, hob die Thorstügel in Gaza aus und trug sie auf einen Berg, band 300 Füchse mit den Schwänzen zusammen und brennende Fackeln daran und jagt sie in die Felder der Philister. Den Philistern ausgeliefert, zerriß er die ihm angelegten Festen und erschlug mit einem Eselstinnbacken 1000 seiner Feinde. Endlich erlag er der List der De-

lila, die ihm im Schlafe seine Haare, den Sit seiner Stärke, abschnitt. Gefangen und der Ausgen beraubt, mußte er nun als Sklave in einer Mühle zu Gaza arbeiten. Rach einem Jahre bei einem Feste in den Tempel gebracht, waren seine Haare und mit ihnen seine Kräfte dermassen wieder gewachsen, daß er die Säulen des Tempels niederriß und sich und die Philister unter den Ruinen begrut. Man hat S. für identisch mit dem phoniz. Hercules oder Sonnengott

erklart und beshalb seine Geschichte als Mythologie aufgefaßt.

Simfon (Martin Chuard), Professor der Rechte und Obertribunalrath zu Königsberg, geb. 10. Rov. 1810 zu Königsberg, Sohn eines Raufmanns, widmete fich feit 1826 auf der bortigen Universität dem Studium der Staats- und Rechtswiffenschaft und besuchte, nachbem er Ditern 1829 die juriftische Doctorwurde erworben, bis Dftern 1831 zu weiterer Borbereitung auf das akademische Lehramt die Universitäten Berlin und Bonn. Auf lesterer genoß er befonders den Unterricht Niebuhr's, deffen Rath ihn auch 1830 nach Paris führte. Nach Ronigeberg jurudgefehrt, begann G. bort seine Bortrage über rom. Recht, erhielt 1833 eine außerordentliche Professur und wurde im Jan. 1834 jum Mitglied des Tribunals für bas Königreich Preußen berufen. Im Mai 1836 ward er orbentlicher Professor ber Rechte unb 1846 Rath an dem genannten Tribunal. Auf einer Reise nach England 1847 machte er sich mit ben Instituten des Geschworenengerichts und der Friedensrichter sowie überhaupt aus eigener Anschauung mit den engl. Berfassungszuständen bekannt. Im Mai 1848 von seiner Baterstadt Königsberg in das frankfurter Parlament gewählt, fungirte er bei beffen erster Conftituirung als Secretar ber Berfammlung, bann feit Det. 1848 als Biceprafibent berfelben. Er zeichnete sich hier durch seine parlamentarischen Gaben wie durch Scharfe und Sicherheit ber Geschäftsleitung so fehr aus, bag er nach Gagern's Eintritt ins Reichsministerium im Dec. 1848 zum Präsidenten ber Nationalversammlung erwählt ward. Geine Wahl, anfangs nur von der constitutionell-bundesstaatlichen Partei erwirkt, erfolgte spater regelmäßig fast mit Stimmeneinhelligkeit. Außer bieser Leitung der Bersammlung ist S. durch die beiden Sendungen nach Berlin bekannt geworden, die erste im Rov. 1848, um als Reichscommissar in die Berfassungswirren Preußens vermittelnd einzutreten, die andere im April 1849 an der Spise ber Deputation, welche bem König von Preußen seine Erwählung zum Kaiser ankundigte. Rach dem Scheitern dieser Sendung lehnte er im Mai 1849 die abermals auf ihn gefallene Bahl jum Prasidenten ab und trat Ende des Monats mit Gagern, Dahlmann u. A. aus der Bersammlung. Bon Karlsbad aus, wohin er sich zur Berstellung seiner schwer angegriffenen Gesundheit begeben hatte, nahm er lebhaften Antheil an der gothaischen Bersammlung. Im Aug. 1849 trat er als Abgeordneter Königsbergs in die preuß. zweite Kammer, in welcher er sich als einer der gewandtesten Redner ber constitutionellen Partei hervorthat. Auf dem Reichstage zu Erfurt führte er bas Prafidium des Boltshaufes. Nach dem Scheitern der Union nahm er bis Mai 1852 seinen Plat in der preuß. Kammer wieder ein, als einer der Führer einer lebhaften Opposition gegen die ministerielle Politit. Bei den neuen Bahlen trat G. nicht mehr als Bewerber auf, sondern zog fich im Berbft 1852 in fein richterliches und atademisches Amt nach Königsberg zurud. Durch ben Druck hat S. nur akademische Schriften und eine fleine Geschichte des königsberger Tribunals veröffentlicht. Im J. 1832 hatte er an ber Redaction ber "Offfeeblätter" Theil genommen.

Simulirte Krantheiten, b. i. vorgeschütte Rrantheiten, welche gar nicht ober boch nicht in bem vorgeblichen Mage vorhanden find, tommen dem Arzte fehr oft zu unterscheiden vor. Die Urfachen, wodurch die Menschen zu solchem Betrug veranlaßt werden, find fehr mannichfach. Balb ift es nur Langeweile, Sppochondrie, Schabernad, balb der 3med, vom Militärdienfte ober sonft aus einer unangenehmen Lage loszukonmen, eine Chescheibung zu erzwingen, eine gerichtliche Untersuchung nichtig ober bas richterliche Urtheil milder zu machen, eine Unterftusung zu genießen u. f. w. Der Arzt thut wohl, täglich auf solche Borschützungen gefaßt zu sein, und um nicht getäuscht zu werben, muß er sich gewöhnen, in seinem Berufe nur Dem Glauben zu ichenken, mas er felbst wahrnimmt, und nie fremden Angaben allein zu trauen. Besonders häufig werden vorgeschüst und sogar nachgeahmt (erfünstelt, morbi artesacti) die epileptischen und andere Rrampfe, die Geiftestrantheiten, Hautausschläge, Bluthuften, Lähmungen, Krankheiten des Gefichts- oder Gehörfinns. Den simulirten gegenüber gibt es auch diffimulirte, d. h. ver-Beimlichte Rrantheiten, welche gleichfalls beim privaten wie beim gerichtlichen und Staatsarzte eine große Rolle spielen. Die Ursachen find hier oft Berschämtheit (so gestehen die Frauenzimmer oft sogar dem Arzte, welchen sie befragen, ihr eigentliches Ubel nicht ein), Furcht vor Schande, Citelkeit, Habsucht, ber Wunsch, eine Stellung zu erringen, zu heirathen, u. dgl. m.

Berheimlichte Schwangerschaften bilben eine reichliche Quelle sowol zu Läuschungen ber Privatärzte als zu Untersuchungen in Criminalfällen. Bgl. Fallot, "Untersuchungen der simulirten und verheimlichten Krankheiten" (bearbeitet von Fleck, Weim. 1841); Schmeper, "Über die wegen Befreiung vom Militar vorgeschütten Krankheiten" (Tübing. 1829); Rirchner, "Abhandlung über die verstellten Krankheiten" (Salzb. 1847); Heinrich, "Praktische Bemer-

tungen über simulirte und erkünstelte Krankheiten" (Dbessa 1845).

Simultaneum, b. h. etwas von zwei Personen zugleich Besessenes, nennt man vorzugsweise bas Recht bes Nebeneinanderbestehens der protest. und fath. Kirche in einem Staate. Chemals machte man in Deutschland einen Unterschied zwischen nothwendigem und willurlichem Simultaneum. Das nothwendige Simultaneum trat da ein, wo im Rormaljahre, bem 3. 1624, der tath. und prot. Cultus in einem Lande nebeneinander geübt worben waren, das willkürliche hingegen, wenn ein Landesherr in seinem Lande, worin im Rormaljahre ein anderer Cultus herrschend gewesen war, densenigen Cultus einführte, zu welchem er fich bekannte. Doch durfte badurch die herrschende Rirche nicht beschränkt werben, und überhaupt follte ein willfürliches Simultaneum blos in einem verpfändet gewesenen Lande eingeführt werden. In der Rheinbundsverfassung sowie nachher in der Berfassung des Deutschen Bundes erhielten alle dem Bunde angehörenden Länder ein volles nothwendiges Simultaneum. Auch nennt man Simultaneum den Bertrag, zufolge beffen die Glieder verschiedener Confessionen an einem Orte sich zu ihrem Gottesbienste einer und derselben Kirche bedienen; daher bet

Rame Simultankirche. In derselben Beise gibt es auch Simultanschulen.

Sinai, der Berg, auf welchem Moses die Behn Gebote und die übrigen Gesete vertunbet wurden, die er den Ifraeliten gab. Rach der Überlieferung versteht man barunter gewöhnlich den Gebel-Musa (Mosesberg) im füblichen Theile der Sinaitischen Balbinfel (Petraifches Arabien), gegen 8000 F. hoch, mit einem nördlich angrenzenden niedrigern Borberge, ben die neuern Gelehrten gewöhnlich Horeb nennen, und nimmt dazu auch wol noch ben fübweftlich anliegenden Ratharinenberg, der etwa 1000 g. höher ift als der Gebel-Musa. Zene Überlieferung reicht freilich nicht über die driftliche Zeit hinauf und befestigte sich erst baburch, bag ber Kaifer Justinian, angeblich 527, am östlichen Fuße des Horeb in dem Thale Schuaib bas berühmte feste Sinaikloster mit einer Rirche der Berklärung Christi gründete, in welcher auch Reliquien der heil. Katharina gezeigt werden. In der frühern Zeit gab es an dem Berge noch andere Aldfter (z. B. bas Kloster der 40 Märtyrer, el-Arbain, deffen Stelle im westlichen Thale noch gezeigt wird), Kapellen und Einsiedeleien. Als der Berg der Gesetzebung tann ber Gebel-Musa nicht gelten, sofern kein Theil desselben an die nördliche Ebene (er-Raha genannt), wo das Bolk lagerte, angrenzt oder auch nur von ihr aus gesehen werden kann, das Thal im Guben des Bergs aber, wohin Ritter bas Lager versest, zu eng ift, wogegen der oben genannte Borberg (Horeb) allenfalls der 2. Mos. Cap. 19 fg. geschilderten Scene entspricht. Uber bas

Schwankende in den Namen dieser Bergspipen f. Boreb.

Sinclair (Sir John), ein durch gemeinnütiges Wirken fehr berühmter Schotte, geb. 10. Mai 1754 zu Thurso-Castle in der Grafschaft Caithnes, studirte in Edinburg, Oxford und Glasgow. In dem Umgange mit Adam Smith fand er Geschmack an nationalökonomischen und politischen Gegenständen. Ginem Gerüchte am Ende des amerit. Rriegs zu begegnen, baf die Finangen Englands unrettbar zerftort, veröffentlichte er "Bebanten über ben Buftand unferer Finangen", welche wesentlich beitrugen, ben Credit des Landes auf bem Continente wiederherzustellen. Im J. 1780 schrieb er seine "Rechtfertigung der brit. Seemacht" und "Gebanten über die Seemacht des brit. Staats", wodurch bas Bertrauen auf die brit. Flotte, das in Folge der Bereinigung der frang. und span. Seemacht sehr wantend geworden war, bald wiederhergestellt wurde. In bemfelben Jahre wurde er ins Unterhaus ermählt. Unter seine fruheften literarischen Unternehmungen gehört bie "Geschichte bes öffentlichen Ginkommens von der früheften Beit bis gum Frieden von Amiens". 3m 3. 1793 begründete er mit Unterftusung ber Begierung das Board of agriculture, dem er auch viele Jahre vorstand und welcher Inflitution England die schnellen Berbefferungen in der Landwirthschaft verdankt. Eine der schwierigsten Arbeiten, welche er unternahm, war die "Statistik von Schottland" (21 Bde., 1790—97). Ex beförderte auch den Bau von Brücken, Landstraßen und Safen in gang Schottland und fliftete die Gesellschaft zur Berbesserung ber brit. Wolle. Bahrend bes franz. Kriegs rettete er burch zwedmäßige Magregeln in den schott. Sochlanden viele Tausende von dem Bungertobe. Seine lesten Tage verlebte er zu Edinburg in literarischer Burudgezogenheit. Er ftarb 20. Dec. 1855.

Sind ober Gindh, ein Staat in Oftindien, am untern Laufe des Indus ober Sindhu gele-

gen und bas Delta dieses Flusses, sowie feine beiben Flugufer von der Subspise des Penbichab an bis zur Mündung des Indus begreifend, alfo im N. vom Pendschab, im S. vom Arabischen Meere, im 2B. von Beludschiftan, im D. von der großen Indischen Bufte begrenzt, enthalt einen Klachenraum von 2752 DM. Das Land ift in ber Rabe bes Indus ein burchaus fruchtbares, ebenes, aber auch durch seine Ungesundheit verrufenes Tiefland, tommt in seiner Naturbeschaffenheit mit den ebenen Theilen des nördlichen Oftindien (f. d.) überein und hat eine auf fehr niedriger Stufe der Cultur ftebende Bevolkerung von 1 1/2 Mill. E., die aus brahmanischen Dinbu und mohammed. Perfern und Beludichen besteht, von denen die Lestern noch vor furger Zeit das herrschende Bolt maren. Seit 1843, wo der engl. General Sir Ch. J. Napier S. der Berrschaft der Englisch-Ditindischen Compagnie unterwarf und der bespotischen Berrschaft der unter bem Ramen der Emire von S. bekannten Sauptlinge aus dem Beludichenstamme ein Ende machte, welche, zu einem Bundesstaate vereinigt, das Land in die argste Bermilderung gestürzt hatten, ist in S. erft nach und nach Rube eingetreten. Bon Bichtigkeit ift der Befis von S. für England baburch, daß er ihm die Beherrschung des Indus sichert. Das Land bildet eine Proving der Prasidentschaft Bombay. Die Hauptstadt deffelben ist Hyderabab (f. b.), die wichtigfte Pafenstadt Roratschi.

Sinecure (lat. sine cura, b. i. ohne Sorge) bezeichnet eigentlich eine Pfründe, welche bem Inhaber Einkünfte gewährt, ohne ihm Amtegeschäfte aufzuerlegen. Später ist diese Bedeutung auf jede andere Stelle übergegangen, von der man Einkünfte bezieht, ohne Mühwaltung

dafür zu haben.

Singapore, Gintapur, Singhapura, b. h. Löwenstadt, eine zwischen den beiben sublichen Landspipen der Palbinsel Malatta in Pinterindien gelegene, nur durch einen schmalen Ranal vom Festlande getrennte Infel von 15 1/2 D.M. Flacheninhalt, bilbet eine hugelige, wellenförmige Fläche, die früher ganz mit Wald bedeckt war. Das Klima ist mild und wenig veränberlich und baber febr gefund. Dbwol bie Infel fich nicht burch Fruchtbarkeit auszeichnet, bringt sie doch die meisten der gewöhnlichen Producte des tropischen Indien hervor. Die gahl der Einwohner beläuft sich auf 55000, darunter 40000 Chinesen, 10000 Malayen, gegen 5000 Bindu, Buggis, Javaner, Armenier, Juden u. f. w. und einige hundert Europäer. Die einzige Stadt ist Singapore, mit einem schönen sichern Safen, der Sis des engl. Gouverneurs des Districts S., ber außer ber Insel gleiches Namens noch aus der Insel Pulo-Pinang, ber Stadt Malatta und der benachbarten Provinz Wellebley besteht. Bermöge ihrer günstigen Lage an dem fürzesten und bequemften Seewege aus den vorderind. Gemässern nach der chines. See und dem oftind. Archipelagus, ist sie zu einem ebenso wichtigen strategischen wie commerciellen Puntte geworden, der jest vorzüglich auch mit durch die Magregel der brit. Regierung, welche die Stadt zu einem Freihafen erklärte, ben Sauptstapelplas im Bandel zwischen Borberindien und Europa einerseits und dem von Hinterindien, China und dem oftind. Archipelagus andererseits bildet. Bis 1819, wo die Engländer ein 4½ D.M. großes Gebiet auf der Insel S. vom Sultan von Dichohor auf Malatta, bem bie Infel gehörte, tauften, war G. ein unbebeutender, von malapischen Fischern und Seeraubern bewohnter Fleden. Durch die Hugen Dagregeln der Englander hob sich der Drt schnell zu einem großen Pandelsplage, besonders als jene 1824 ben übrigen Theil der Insel an sich brachten. Die Stadt zählt jest 20000 E. Die engl. Missionare haben hier wichtige Anstalten, und die hier erscheinende "Singapore free press" ift eine ber bebeutenbften afiat. Zeitungen. Auch erscheint bier bas von Logan herausgegebene "Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia" (1848 fg.).

Singhalesen, die Bewohner von Ceplon (f. b.).

Singtunft, f. Gefang.

Singmethoden gibt es jest drei, die ital., deutsche und franz. Methode. Die Italiener waren die Ersten, die ein auf Aunstregeln gegründetes Versahren bei der Ausbildung zum künstlichen Gesange zu Grunde legten. Die Veranlassung dazu gab die Vorliebe der Italiener für Musit, ihr Alima, das den vortheilhaftesten Einsluß auf die Stimme übt, und ihre im höchsten Grade musikalische Sprache. Seit dem 16. Jahrh. diente daher in Italien der geregelte Gesang schon zur Verherrlichung des Cultus und fand auch in der Oper Anwendung. Die ital. Singmethode zeichnet sich besonders dadurch aus, daß sie den größten Fleiß auf die erste Bildung der Tonwertzeuge und der Kehle wendet, um ihnen die möglichste Reinheit und Biegsamkeit zu geben, was durch rastloses Scalasingen und die Solmisation erreicht wird. Ein anderer Vorzug der ital. Singmethode ist das sanstschwellende Tragen und Vinden (Portament) der Töne. Der fernere Vorzug dieser Methode ist die deutliche Aussprache im Singen,

wiewol diese mehr durch die Sprache selbst gegeben ober wenigstens in hohem Grade begunftigt wird. Noch ein Hauptvorzug der guten ital. Methode, ber jedoch seit einiger Zeit auch bei ben Italienern seltener zu werden anfängt, ist endlich der Bortrag bes Recitativs. Die beutsche Singmethobe ist harter, unbiegsamer, bem Rirchenstil angemessener; die Fuge ist ihr Triumph, Festigkeit und Sicherheit stehen ihr zu Seite. Sie will unmittelbar bas eigentliche Gefühl ansprechen, welches Dichter und Componist schilbern, aber muthet oft bem Borer zu, dieses ohne Worte du verstehen, welche ber beutsche Gesang selten vernehmlich accentuirt. Der Deutsche strebt auch hier nach Ginfachheit, Charakter und tiefer Bebeutsamkeit. Indeg benust man gegenwärtig in Deutschland die Vortheile ber ital. Sprache in Hinsicht auf die physische Bildung bes Drgans besser als früher. Im Allgemeinen haben die Deutschen das Verdienst, die Gesangsmethoben wissenschaftlicher zu behandeln als die Stallener. Die französische Singmethobe grengt fo fehr an Declamation, bag man bemerten tann, wie ungern ber Frangofe zu fprechen aufhört, wenn er sich zum Singen entschließen soll. Der franz. Gefang ift mehr recitirend und baher bem ital. am meisten entgegengesett. Er hat immer etwas Gellendes und Gepreftes; schon die Sprache verursacht dies, ba ihre verschlucken Enbsilben bem Gesange durchaus unangemessen sind. Das einzige Kach, worin ber frang. Gesang sich gut ausnimmt, find die einfachen Nationalromanzen.

Singschulen nennt man theils bie Anstalten für Unterricht im Gesange überhaupt, theils bie mit den Schulen verbundenen Singchore, welche in Deutschland hauptsächlich zuerst durch Luther ins Leben gerufen wurden. Man unterscheibet von ihnen die Gingakabemien, als Übungsinstitute für Liebhaber des Gesangs. Die ersten bekannten Singschulen stiftete Papst Gregor der Große. In neuerer Zeit haben sich namentlich hiller und Schicht um folche Inftitute große Berdienste erworben, zunächst und unmittelbar nur für Leipzig, durch ihr Beifpiel jedoch auch auf weitere Kreise einwirkend. Singakademien wurden gestiftet in Berlin 1789 von Fasch, eine der bedeutenbsten Anstalten dieser Art, die von 1794-1832 unter der Leitung Belter's stand; ferner in Leipzig 1802 von Schicht und 1811 von Riem, Bereine, welche spater in einen zusammengeschmolzen wurden. In Dresben wurde 1806 von dem Drganisten Drepsig eine Singakabemie errichtet, welche fehr Rühmliches leiftet. In Samburg begründete die altefte Tochter Reichardt's eine gleiche Anstalt, die später unter der Leitung Methfessel's stand. Daffelbe geschah in Wien 1796 durch Frau von Puffendorf, wo auch die Gesellschaft der Musikfreunde des öftr. Raiserstaats eine neue Schule nach Preindl's Methode unter Leitung Salieri's errichtete. Ausgezeichnet waren die Singschulen Italiens im 17. und 18. Jahrh. Bu Ende bes 17. Jahrh. blühte die Singschule Pistocchi's in Bologna, welche durch ihre berühmten Schüler Ant. Bernacchi und Ant. Pafi fortgesest und badurch in ihren Lehrfäßen für die neuere Beit erhalten wurde. Im 18. Jahrh. waren berühmt die Schulen Brivio's in Mailand, Peli's in Modena, Redi's in Florenz, Amabori's in Rom, vorzüglich aber die Porpora's, Leo's und Feo's in Rom. Zuweilen gebraucht man Singschule gleichbedeutend mit Singmethobe.

Singspiel ist diejenige Gattung der dramatischen Poesie, welche, mitten inne stehend zwischen der Oper und dem eigentlichen Schauspiel, der theatralischen Handlung musikalische Begleitung oder einzelne Lieder nur als skellenweisen Schmuck hinzufügt. Es sindet dies meist dei Stücken von kleinerm Umfange und leichtem, heiterm Inhalte statt. Nachdem das Singspiel in Italien längst heimisch war, wurde es nach Deutschland zuerst von Opis mit dessen, "Daphne" (1627) verpflanzt, welche zahlreiche Nachahmung fand, die Gottsched's Anseindung der Oper zugleich auch das Singspiel von der deutschen Bühne vertrieb. Doch tauchte es schon um 1780 wieder auf. Eine künstlerische Ausbildung erhielt es jedoch erst nach dem Borbilde des franz. Baudeville im gegenwärtigen Jahrhundert, wo zuerst Angely und Holtei wirklich ansprechende Dichtungen dieser Art schusen und bei dem großen Beisall, den ihre Darstellung ziemlich dauernd fand, viele Nachfolger fanden. In dieser neuern Gestalt ist das Singspiel sast immer ein kürzeres Lust- oder Schauspiel mit zahlreich eingelegten Gesangstücken, die jedoch meist für die Handlung nicht von eingreisender Bedeutung sind.

Singvögel im weitern Sinne ober Poder machen eine ungemein große Ordnung der Begel aus, welche sich durch einen bis zur Wurzel mit horniger Scheide versehenen Schnabel und besonders durch den Singmuskelapparat auszeichnet, der bald aus einem, bald aus 5—6 Muskelpaaren am Kehlkopfe besieht, nur den Kolibris und Wiedehopfen sehlt und zur hervordringung des Gesangs dient; sedoch singen nicht alle, wie Krähen und Schwalben. Es sind außerst zahlreiche, gesellige, über die ganze Erde verbreitete, meist kleine Wögel, welche zu den Resthockern gehören, sich von Insetten, Würmern ober Körnern nähren, in Monogamie leben

feichen, beren Zahl benen der Vorderseite entspricht, schwach unterbrochener Daut versehen. Der Schnabel ist je nach der Nahrung von sehr mannichfaltiger Gestalt, jedoch niemals so scharf übergebogen wie bei Raubvögeln. Die meisten Singvögel zeichnen sich durch Alugheit und viele burch Gelehrigkeit aus; fast alle sind beweglich, lebhaft und heiter. Man theilt sie nach dem Schnabel in vier Unterordnungen: Spaltschnäbler ober Sperrschnäbler, Zahnschnäbler, Regelschnäbler und Dünnschnäbler, welche wieder in mehr oder minder zahlreiche Familien zersallen. Im engern Sinne aber versteht man unter Singvögeln hauptsächlich die Familien der Sänger und Drosseln aus der Unterordnung der Zahnschnäbler und die Familie der Körnerstelser aus der Familie der Regelschnäbler. Bon den einhelmischen Sattungen sind die bemerkenswerthesten die Sänger, Pieper, Drosseln, Finken und Lerchen. Über Zucht und Abwartung der Singvögel, soweit sie Stubenvögel sind, vgl. Bechstein, "Naturgeschichte der Stubenvögel (A. Ausl., Palle 1840); Brehm, "Handbuch für Liebhaber der Stubenvögel (Imen. 1832).

Sinigaglia, das alte Sona Gallica, eine kleine Seeftadt an der Mündung der Misa in das Adriatische Meer, in der papstlichen Legation Urbino-Pesaro, zwischen Rimini und Ancona gelegen, ist der Sis eines Bischofs und hat 8000 E., einen kleinen Dasen mit Leuchtthurm und ein Castell. Sehenswerthe Kirchen sind die Kathedrale und die Kirche San-Marino. Die hiesige Messe, welche vom 20. Juli bis 10. Aug. dauert, gilt in Italien für sehr wichtig, ist aber in Bergleich mit den Messen anderer Länder unbedeutend, obschon sie viele Fremde herbeizieht. Das Leben während der Messe macht nach Beendigung derselben die Ode der Stadt nur

um so fühlbarer.

Sinking fund, s. Tilgungsfonds.

Sinn und Sinne. Das Wort Sinn bezeichnet zunächst die körperlichen Drgane für die Bahrnehmung gewisser Eigenschaften ber außern Dinge, ber Farben, Tone, Gerüche u. f. m., wie fie fich der Wahrnehmung durch bas Auge, bas Dhr, die Rase u. s. w. barbieten. Wo einer biefer Sinne fehlt, fehlt auch die Empfänglichteit für die entsprechende Claffe von Wahrnebmungen. Der Sprachgebrauch hat jedoch die Bedeutung des Worts dahin erweitert, daß dadurch die Empfänglichkeit nicht nur für außere Bahrnehmungen mittels ber Sinnesorgane bezeichnet wird, sondern überhaupt die Zugänglichkeit und Erregbarkeit auch für Das, was Gefühle, Gedanken und Willensrichtungen unabhängig von der finnlichen Empfindung bestimmt. So spricht man von einem Sinne für das Schone, für das Recht, für die Freundschaft u. f. w. Diese Bedeutung liegt auch in manchen Ableitungen, wie sinnen, sich besinnen u. f. w., die den Proces der Aneignung und Verarbeitung Deffen bezeichnen, was fich nicht blos der äußern, sondern auch der innern Auffassung darbietet. Endlich aber bezeichnet das Wort nicht blos bie Empfänglichkeit, sondern auch geradezu Das, was aufgefaßt wird, insofern es der Aneignung, bem Berftandniffe zuganglich ift; fo, wenn man von bem Sinne eines Sages, einer Frage u. dgl. spricht, eine Bebeutung, die auch in den Borten sinnreich, sinnig, sinnlos liegt, insofern sie nicht eine Befähigung des auffassenden Subjects, sondern ein Merkmal des Aufgefaßten bezeichnen.

Die sogenannten außern Ginne bieten unmittelbar ober mittelbar ben gesammten Stoff unferer Erfahrung dar, und deshalb find die finnlichen Empfindungen für den Inhalt und Umfang des geiftigen Lebens von durchgreifendem Ginflusse. Drgane für die sinnliche Empfindung haben unter den belebten Geschöpfen nur die Thiere; gerade die finnliche Empfindung (Sensibilitat) ift nebst dem Bermögen ber willturlichen Ortsbewegung das wesentliche Mertmal, burch welches sich das Thier von der Pflanze unterscheidet. Richt alle Thiere haben der Zahl und der Art nach dieselben Sinne. Es ift sogar möglich, bag einzelne Thierarten eine Empfänglichteit für finnliche Wahrnehmungen haben, die bem Menschen fehlt; und die Feinheit und Schärfe einzelner Sinne, z. B. des Geruchs und des Gesichts, übertrifft bei nicht wenigen Thierclaffen unzweifelhaft die Feinheit und Schärfe der menschlichen Sinne. Nichtsbestoweniger scheint der Mensch im Durchschnitte seiner gesammten sinnlichen Bahrnehmungsfähigteit die volltommenfte Organisation zu besiten, schon deshalb, weil tein einzelner Sinn bei ihm dergestalt hervorragt, daß der Umfang und bie Richtung der menschlichen Erfahrung, sowie die damit zusammenhängende Bilbung des Gedankenkreises burch ihn vorzugsweise und einseitig bestimmt wurde. Belden großen Ginfluß der Mangel eines Sinnes, als eines Mittels ber Communication mit der Außenwelt, auf die Bildungsfähigkeit des Menschen hat und welchen Berfummerungen und Beschräntungen baburch bas geistige Leben unterliegt, zeigen sehr beutlich die Blind- ober Taubgeborenen. Die Sinne muffen daher als diejenigen Iwedveranstaltungen in unserm leiblichen Organismus angesehen werden, welche uns zum Verkehre mit der Natur außer uns befähigen und eben dadurch die Bedingungen unserer höhern geistigen Ausbildung darbieten.

Im Einzelnen unterscheidet man fünf Sinne: ben Gefühlesinn, den Geschmack, den Geruch, das Gesicht und das Gehör. Dabei muß jedoch der Sinn des Gefühls (f. d.) in der weitesten Bebeutung genommen werben. Das Drgan beffelben ift das gesammite System der Empfindungenerven und er befaßt die Empfindungen sowol der außern als der innern Gefühle unter fich, durch welche lettere wir von den mancherlei Zuständen unsere eigenen Körpere Kunde erlangen. Nicht nur hunger und Durft, sowie die verschiebenen torperlichen Schmerz- und Luftempfindungen gehören hierher, sondern auch die Gefühle der Munterkeit, Kraft, Beklemmung, Ermubung u. f. w. Man hat daber den ganzen Compler diefer fehr mannichfaltigen Gefühle Bitalempfindungen, die Enipfänglichteit des Nervenfpftems dafür den Bitalfinn genannt. Der äußere Befühlefinn, ber, obwol nicht ganz gleichmäßig, über bie ganze Bautoberfläche verbreitet ift und welchen selbst die niedrigsten Thierarten besigen, verrath une junachst die verschiedenen Arten des Widerstandes der Körper, welche uns ober welche wir berühren. Ihm verdanten wir die Unterscheidungen des Harten und Weichen, des Rauhen und Glatten, Spipigen, Scharfen, Stumpfen, Raffen und Trockenen; ebenso in anderer Art die Empfindungen der Barme und Kalte. Wegen ber Menge ber Empfindungenerven in den Fingerspipen ift hier ber außere Gefühlssinn als Saffinn ber feinsten Unterscheidungen fabig, und bie Beweglichteit der Dand und der Finger nach verschiedenen Dimensionen macht den Taftsinn überdies zu einem der wichtigsten, in dieser Bolltommenheit allen übrigen Thieren fehlenden Bulfsmittel für die Auffassung der Gestalt. Bollkommen unempfindlich find im gesunden menschlichen Körper nur die Paare, die Bahne bis auf ben Bahnkein und die Knochen. Geruch (f. d.) und Gefchmad (f. d.), welchen ebenfo wie dem Geficht und Gebor bestimmte Rerven bienen, beren Durchschneidung die entsprechende Art der Empfindung aufhebt, haben eine große Berwandtschaft miteinander. Ihre Empfindungen laufen zum größten Theil miteinander parallel; der eine Sinn unterftust ben andern, weshalb auch viele Bezeichnungen für specifische Geruchsempfindungen von den verwandten Geschmackempfindungen entlehnt oder mit ihnen gleichbedeutend find. Beiberlei Arten von Empfindungen find übrigens meist entweder angenehm ober unangenehm, selten ganz gleichgültig. Der Sinn des Gesichts (f. d.) hat seinen eigentliden und unmittelbaren Gegenstand an den Farben und den verschiedenen Graden ihrer von der Beleuchtung abhängenden Belligkeit oder Dunkelheit; ftreng genommen wird weder die raumliche Gestalt, noch die Entfernung ber Gegenstände, noch irgend eine andere Eigenschaft berselben gesehen. Aber die Beweglichkeit und willkürliche Lenkbarkeit des Auges, die Fähigkeit des= selben, sich durch Zusammenziehung und Erweiterung der Pupille der Nähe oder Entfernung ber Gegenstände, sowie der stärkern oder schwächern Beleuchtung zu accommodiren, erweitern und erhöhen die Brauchbarkeit des Gesichtssinns und machen ihn, abgesehen von seiner Empfänglichkeit für die Farben und das Licht, fast zu einem Analogon und Surrogat des Tastsinns, sowie umgekehrt Blinde burch Übung und Berfeinerung des Tastfinns den Mangel des Gesichts zum Theil ersegen. Der unmittelbare Gegenstand bes Gehörs (f. b.) enblich find bas Geräusch, der Schall, der Klang, die Laute (die Bocale; die Consonanten sind eigentlich beftimmte Arten des Geräusches), endlich die Tone, sammt beren Abstufungen nach Starke und Schwäche, bei den Tonen oder Dem, was fich ihnen nähert, auch nach Höhe und Tiefe. Der hohe Werth des Gehörsinns liegt darin, daß er mit Bulfe der articulirten Wortsprace dem Menschen bas Reich des geiftigen Bertehrs aufschließt und baburch die entscheibende Bedingung einer fortschreitenden geistigen Cultur barbietet. Überhaupt zeichnen sich die Gesichte- und Geborempfindungen baburch vor benen der übrigen Sinne aus, daß mehre berfelben, gleichzeitig bargeboten, nicht in eine trübe Gesammtempfindung zusammenfließen, deren Elemente fic nicht unterscheiden laffen, sonbern fich nach bestimmten unterscheibbaren Berhaltniffen geftalten. Daher die Auffassungen des Gesichts und Gebors Gegenstände eines afthetischen Bohlgefallens werden können, welches fich über das blos Angenehme und Unangenehme der übrigen Sinnesempfindungen erhebt und der Tontunft und den plastischen Künften den Boben bereitet. Man bezeichnet biese Sinne wol auch als die edlern und bobern.

Der lettere Umftand macht zugleich darauf aufmerkfam, daß an die Mannichfaltigkeit und an das Zusammentreffen mehrer sinnlicher Empfindungen sich in dem auffassenden Subjecte physische Ereignisse und Processe knüpfen, welche eine minder genaue Beobachtung sich verfucht sinden kann, fälschlich für den unmittelbaren Inhalt der sinnlichen Empfindung selbft zu

halten. Gine genauere Berglieberung ber fogenannten Ginnenerkenntnif lehrt jedoch, daß Alles, was zur Form der Erscheinungswelt gehört, also die Gestalt, Lage, Größe, Entfernung der Dinge, die Succession der Ereignisse, die Berknüpfung mannichfaltiger Gigenschaften in der Einheit Deffen, was wir ein Ding nennen, die Borstellung von der Identität eines Dinges in ber Reihenfolge seiner Beranderungen, nicht unmittelbar in den einfachen smnlichen Empfinbungen selbst liegt. Aus diesem Grunde versteht man unter dem Worte Sinnlichkeit nicht blos die Empfänglichkeit für die bestimmten Affectionen der einzelnen Sinne, sondern auch noch außerdem die Quelle für die Formen und Gestaltungen des sinnlichen Empfindungsfloffs. Schon Ariftoteles entging diefer Unterschied nicht; er nahm um jener Formen willen einen besondern Gemeinfinn (sensus communis, Conafthesis) an, b. h. einen Sinn, der Dassenige wahrnehme, mas, wie 3. B. ber Raum, ben Gegenständen der übrigen Sinne gemein ift. Kant glaubte Raum und Zeit als die im Gemuthe für jeben Empfindungsstoff bereit liegende Form ber Simlichteit überhaupt bezeichnen zu muffen. Da fich aus diefer Voraussepung bie inbividuelle Bestimmtheit ber Formen nicht erklaren lagt, welche der Empfindungestoff in jedem einzelnen Falle ganz unwillfürlich annimmt, so liegt in der unwillfürlichen Berknüpfung bestimmter Formen mit dem Empfindungestoffe eines der wichtigsten psychologischen Probleme. Im Allgemeinen ist dabei so viel deutlich, daß eine solche Gestaltung gar nicht stattfinden tonnte, wenn die einzelnen sinnlichen Empfindungen entweder gang vereinzelt blieben oder in einen ununterscheidbaren Gesammtzustand zusammenflössen und überdies ihre Wirtungen mit dem Aufhören des Rervenreizes verschwänden. Es ist daher die Reproduction der zum Theil gleichen, zum Theil einander entgegengeseten Empfindungen und beren innere Gefesmäßigteit, an welche sich die Psychologie zu wenden hat, um über jenes Problem Aufschluß zu gewinnen. Daß bie Berknüpfung und die bavon abhängige Reproduction ber Empfindungen babei viel weiter reicht als der Umfang Dessen, was man gewöhnlich als Ideenassociation, Phantasie und Gedächtniß bezeichnet, darauf tann schon ber Umftand aufmerksam machen, daß z. 23. die Bezeichnung des Rauhen ober Glatten nur durch die unwillfürliche Bergleichung bes Übergangs von jeder Stelle der berührten Fläche zur andern möglich wird, und daß wir nicht die einfachste Melodie als solche auffassen wurden, wenn die momentanen Reizungen der Gehörnerven nicht als psychische Bustande fortbauerten und in biefer Fortbauer die Busammenfaffung ber spätern Tone mit den frühern möglich machten. — Bahrend die Pspchologie die Sinnesempfindungen als ein Beschehen in der Seele betrachtet und die aus dem Busammentreffen und der allmälig immer wachsenden Anhäufung einer Mehrheit solcher Ereignisse hervorgehenden Folgen zu bestimmen hat, betrachtet die Physiologie die organische Bermittelung derselben durch die Nerven sammt ben physikalischen, mathematischen, demischen und organischen Bedingungen diefer leiblichen Borgange. Als Einbrude im eigentlichen Sinne, als Abbildungen der Gegenstände kann aber weber die Psychologie noch die Physiologie die Empfindungen betrachten : sie sind der Ausbruck eines Geschehens, welches durch die Organisation des Rervenspftems und durch das Berhältnis des lestern zu der Seele bedingt ift; baher uns die sinnliche Empfindung niemals die mahre Beschaffenheit der Dinge, sondern nur die Art verräth, wie wir davon afficirt werden. Insofern ift jede Empfindung subjectiv. Durch subjective Empfindungen im engern Sinne bezeichnet man folche, welche ohne Einwirtung außerer Gegenstände mittels einer davon unabhängigen Erregung der Merven erfolgen; 3. B. die subsectiven Gefühlezustände des Sppochonders, der fauerliche Geschmack bei verdorbenem Magen, das Dhrenbrausen u. f. w. Werden solche subjective Empfindungen irrthumlich auf außere Gegenstande bezogen, so entsteht baraus eine Hauptclasse ber Ginnestäuschungen, von welchen eine zweite Hauptclasse mehr psychischen Ursprungs ift. Bgl. J. Müller's "Physiologie" (Bb. 2).

Nach Analogie der äußern Sinne hat die Psychologie zur Erklarung der Thatsache, daß wir umsere eigenen geistigen Zustände zum großen Theil bewußtvoll aufzusassen im Stande sind, ja daß sie sich dem Selbstbewußtsein sehr häusig ganz unwilltürlich aufdringen, auch noch einen innern Sinn als ein besonderes Seelenvermögen angenommen. Abgesehen jedoch davon, daß die Thätigkeit dieses wie aller übrigen Seelenvermögen eine überaus ungleichförmige sein müßte, weil der Umfang, die Leichtigkeit und die Nichtung der Selbstauffassung unter verschiedenen Umständen höchst verschiedenartig sind, so würde die Annahme eines solchen innern Sinnes in eine unendliche Reihe verwickeln. Bedürfen die Empsindungen der äußern Sinne erst der Thätigkeit des innern Sinnes, um zum Bewußtsein gebracht zu werden, so würde dasselbe Bedürfniß sich für die Wahrnehmungen des innern Sinnes wiederholen und es käme entweder niemals zum Bewußtsein, oder die Apperception müßte sortwährend in unendlich hohen Vo-

tenzen vorhanden sein, was Beides thatsächlich nicht der Fall ift. Was der innere Sinn erklären soll, ist das Problem des Bewußtseins (s.d.) und der Ichheit (s. Ich), und jener Ausbruck ist nicht eine Erklärung, sondern nur eine nicht einmal ganz passende Bezeichnung der hierhergehörigen Thatsachen.

Hieraus geht nun von selbst hervor, was unter dem Worte Sinnlickeit zu verstehen ift. In ber engsten Bedeutung ist es der Gesammtausdruck für die Empfänglickeit für die verschiedenen Sinnesempsindungen, dann aber auch für diesenigen psychischen Ereignisse, welche sich zunächst an die sinnliche Empsindung anschließen. Auf der einen Seite rechnet man daher zur Sinnlichseit die Auffassung der uns umgebenden Erscheinungswelt nach Stoff und Form, die Wahrnehmung und Unterscheidung der äußern Dinge, ihrer Eigenschaften und Beränderungen, selbst das Spiel der phantasirenden Ideemassociation, und stellt dann der sinnlichen Anschauung das verständige und vernünftige Denten gegenüber. Auf der andern Seite bezeichnet man als der Sinnlickeit angehörig diesenigen Triebe, Begehrungen, Neigungen und Leidenschaften, deren Grund entweder direct in den Einrichtungen und Bedürfnissen des leiblichen Organismus, wie der Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb und ähnliche, oder in der Annehmlickeit oder Unannehmlichteit, der Lust und dem Schmerze liegt, welche gewisse sinnliche Empsindungen begleiten. In diesem Sinne steht der Sinnlichseit das von Motiven des sinnlichen Ge-

nuffes unabhängige Wollen, die prattifche Bernunft, die Sittlichkeit gegenüber.

Sinnbild heißt ein Bild oder die anschauliche Darftellung eines Gegenstandes, welche bestimmt ift, noch etwas Anderes anzubeuten ober auszubrücken, als wovon sie unmittelbar bie Abbildung ift. Auf dieser Bedeutung beruht der Sinn des Sinnbildes. Es ist also Zeichen für einen von ihm verschiedenen finnlichen ober geistigen Gegenstand, ober auch nur für eine Gigenschaft eines solchen, in welchem lettern Falle bas Sinnbild jum Attribut (f. b.) wirb. Jum Sinnbild gehört auch das Emblem (f. b.) als eine sinnbildliche Berzierung. In einem engern Sinne braucht man Sinnbild gleichbebeutend mit Symbol (f. b.), das durch einen finnlich oder bildlich vorgestellten Gegenstand einen geistigen Gegenstand vorstellt und andeutet. Die Kunft, sich durch Sinnbilber auszudrücken, ober die Symbolik, ift fehr alt. Die altesten Beispiele bavon geben die oriental. Mythen und die Mysterien ber Agypter; durch Schönheit zeichnen fich aus die Sinnbilder der Griechen. Später artete die Symbolik aus, sodaß die Sinnbilder erft eine Erflärung nöthig machten, um verstanden zu werben. Dies ift ber Fall bei ben Sinnbildern ober Emblemen der Neuern, durch welche man eine beigesette Devise (f. b.) verfinnlichen und auf eine besondere Sache ober Person anwenden wollte. Solcher Embleme, die man aus dem Bebiete der Ratur, Runft und Geschichte entlehnte, bediente man fich fehr häufig auf Mungen, Denkmalern, Ehrenpforten u. f. w. Die Lehre von den Sinnbildern überhaupt heißt Itonographie oder Itonologie. Ein "Wörterbuch der Bildersprache" gab Brepsig (Lpg. 1830) heraus. Übrigens gehören zu ben sinnlichen ober symbolischen Darftellungen in weiterer Bebeutung auch die Allegorien, Fabeln, Parabeln, Rathsel, Gleichniffe u. s. w.

Sinngedicht, so viel wie Epigramm (s.b.).

Sinnlichkeit, f. Ginn und Ginne.

Sinnpflanze, f. Mimofe.

Sinope, eine im Alterthum bebeutenbe griech. Seestadt an der Nordostede der kleinaffat. Landfchaft Paphlagonien, auf dem Isthmus einer Landzunge am Schwarzen Meere, das jepige Sinub in bem turt. Ejalet Raftamuni, mar eine der ältesten Colonien ber Milester, von diesen 751 gegründet und 632 erneuert. Sie wurde, im Besit zweier Dafen, burch Sandelsverkehr und einträglichen Pelamyben- und Thunfischfang eine fehr reiche und mächtige Republit, deren Gebiet sudwärts bis jum Fluffe Balps (jest Rifil-Irmat) reichte und die selbst wieder mehre Colonien, wie Parmene, Cotyora, Trapezus, Cerasus, Chorabes und Lycaftus, grandete. Auch als Geburtsort bes Cynifers Diogenes erlangte bie Stadt S. Berühmtheit. Im J. 184 wurde fie von Pharnaces I., bem Könige von Pontus, erobert und ihrer Freiheiten beraubt, während sie bessen britter Rachfolger, Mithribates d. Gr., ber hier geboren und erzogen war, zur Saupt- und Refibengstabt bes Konigreichs Pontus erhob und verschönerte. Im zweiten Mithribatischen Kriege von Murena 82 mit Verlust angegriffen, im britten von Luculus 72 erobert, der sie einiger ihrer herrlichen Kunstwerke beraubte, sie aber für frei und autonom erflärte, wurde sie 45 v. Chr. eine rom. Colonie. Nachdem im 4. Jahrh. Amasia die Hauptstadt von Pontus geworden war, sant S. herab. Seit 1204 gehörte es jum Raiserthum Trapezunt, murbe aber schon 1214 von dem Gelbschuken-Gultan von Jconium erobert. Seit dem 14. Jahrh. bilbete es die Pauptfestung der Isfendiare von Kastamuni. Im

3.1461 eroberte S. Sultan Mohammed II., und seitbem blieb die Stadt im türk. Besis. Das jesige Ginub hat einige Befestigungen, ein altes Schloß, seit Fruhjahr 1854 auch zwei Forts und verstärkte Batterien zum Schus bes Bafens, eine 7200 F. weite Rhebe unt Schiffs werfte. Der Dampfichiffahrtsverkehr sowie ber Danbel mit Bauhold, Wachs, Dbst, Seibe, Fischen u. f. w. der 12000 (einst 60000) E. zählenden Stadt ist nicht unbedeutend. Denkwürdig wurde S. neuerdings durch die Katastrophe vom 30. Nov. 1853, an welchem Tage eine turt. Flottenabtheilung von sieben Fregatten, einer Kanonenschaluppe, drei Corvetten, zwei Transportschiffen und zwei Dampfbooten, von Deman-Pascha befehligt, von dem ruff. Biceadmiral Rachimow in wenigen Stunden bis auf die Fregatte Rizami, die deren Befehlshaber in die Luft sprengte, völlig zerftort wurde. Rur dem Kleinen Dampfer Taif gelang es, burch die ruff. Schiffe zu brechen, um die Unglückstunde nach Konstantinopel zu bringen.

Sinsheim, eine Stadt im Unterrheinfreise des Großherzogthums Baden, an der Elsenz, gehört zu der fürstlich Leiningen-Amorbach-Miltenbergischen Standesherrschaft und zählt 2900 E. S. war sonft eine reiche Abtei, die 1099 gestiftet wurde. Die um dieselbe entstandene Stadt gelangte zur Stellung einer Freien Reichsstadt; aber 1298 wurde ihre Reichssteuer und 1316 fie selbst an die Familie von Weinsberg verpfändet. Später tam sie an Kurpfald, 1416 abermals durch Berpfändung an Konrad von Weinsberg. Bei S. besiegten 16. Juni 1674 die Franzosen unter Turenne die Kaiserlichen unter dem Perzog von Lothringen. Im I. 1689 wurde die Stadt fast von Grund que burch die Franzosen zerstört. Am 16. Nov. 1799 warfen hier die Franzosen unter Ney die Oftreicher bis an die Enz und den Rectar zuruck, aber schon 2. Dec. wurden ihnen von Lestern unter Starray die Stadt und ihre Stellungen in den nahen Dörfern entriffen. Auch fand bei S. 22. Juni 1849 ein Gefecht zwischen ben bab. Insurgenten

unter Mierostamffi und einem Detachement bes Peuder'ichen Redarcorps flatt.

Sintenis (Christian Friedr.), ein verdienter deutscher Schriftsteller, geb. 1750 zu Berbst, Sohn des dasigen Consistorialraths und Superintendenten Joh. Christian G., wurde 1774 Prediger zu Bornum im Zerbstischen, 1777 Diatonus zu Zerbst, 1791 Professor der Theologie und Metaphysit am anhaltischen Gesammtgymnasium, auch Consistorial- und Rirchentath und Pastor an der Dreifaltigkeitskirche baselbst und starb 31. Jan. 1820. Gegen 50 Romane, Predigtfammlungen, Erbauungsbucher, Schriften zur religiösen, moralischen und padagogischen Belehrung sind aus seiner fruchtbaren Feber hervorgegangen. Alle haben den Zweck, die in der zweiten Balfte des 18. Jahrh. gewonnene Aufflarung im Denten über die Religionslehren und sittlichen Lebensverhältnisse unter der Masse der sogenannten gebildeten Laien zu verbreiten. Seine für Prediger bestimmte, 1808 erschienene Agende enthielt neben beherzigungewerthen Ibeen auch manchen überspannten, unbrauchbaren liturgischen Borfcblag. In feinen Romanen, unter benen "Ballo's glucklicher Abend", ein Regentenspiegel, und "Bater Roderich unter seinen Kindern", ein padagogisches Boltsbuch, großen Beifall erhielten, war es ihm mehr um praktischen Rugen als um Poesie und bobere Ibeen zu thun. Er mar es, ber zuerft den moralisch-religiösen Roman einführte, um durch Darstellung hauslicher, auf der Basis bes Glaubens aufgeführter Zufriedenheit zu wirken und das Wohl der Familien zu befördern. Als Theolog war er entschiedener Rationalist; ganz besonders ausgeprägt tritt in seinen Schriften der lebendigste Glaube an ein Fortleben nach dem Tode hervor, und hierüber hat er benn auch seine Hauptwerke, den "Clpizon" und "Pistevon", geschrieben, welche seiner Zeit ihm unzählige Berehrer zuführten. — Sein altester Bruder, Rarl Deinr. G., geb. 1744, ein geschickter Schulmann, guter Lateiner und wie jener eifriger Rationalist, hat sich auch ale Verfasser einer Menge gemeinnüsiger Schulschriften verdient gemacht. Er wurde 1771 Rector in Torgau, 1783 in Bittau und privatisirte seit 1798 zu Berbst, wo er 1816 starb. — Der britte Bruber, 305. Chriftian Gigism. G., geb. 1752, Berfaffer einiger moralischen Romane, 3. B. "Baterlicher Rath an meine Tochter", wurde 1785 Pastor in Dornburg und 1794 Amtsprediger zu Roflau im Zerbstischen, 1798 Inspector sammtlicher Kirchen und Schulen bes neutothenschen Antheils, 1821 Superintendent derselben Diöces und starb 1829. — Gintenis (Bilh. Franz), Pastor an der Kirche zum Beiligen Geist in Magdeburg, Sohn des Lestgenannten, geb. 26. April 1794 zu Dornburg in Anhalt, erhielt seine wissenschaftliche Bilbung auf bem Gymnasium zu Berbst und auf der Universität zu Wittenberg. Im 3. 1817 murde er Inspector der Armenschule und des Schullehrerseminars in Köthen, 1818 Substitut seines Baters in Roflau, 1824 durch Wahl der Gemeinde ameiter Prediger an der Kirche zum Beiligen Geist in Magdeburg und 1831 Paftor und erster Prediger an derfelben. Als Theolog huldigte er bem Rationalismus. Der Anftoß, welchen er ichon hierburch bei einigen Altgläubigen Magdeburgs erregte, steigerte sich 1840, als S. in der "Magdeburger Zeitung" ein von Lestern empfohlenes Bild einer scharfen Kritik unterwarf, zu offenen Angriffen auf den Kanzeln, welche für ihn einen Verweis zur Folge hatten. Die ganze Angelegenheit brachte nicht nur in Magdeburg,

sondern auch in weitern Kreisen eine Zeit lang die größte Aufregung hervor.

Sintenis (Karl Friedr. Ferd.), vorzüglicher deutscher Jurist, geb. zu Zerbst 25. Juni 1804, ein Enkel von Christ. Friedr. Sintenis (f. d.), wurde anfangs durch Privatunterricht vorbereitet, besuchte dann das Symnasium seiner Baterstadt und studirte seit 1822 auf den Universitäten zu Leipzig und Jena die Rechte. In Jena promovirte er 1825 und beabsichtigte schon damals, sich bem akademischen Lehrfach zuzuwenden. Indessen führte ihn eine Anstellung als Advocat in seine Beimat zurud. Seine Praxis hinderte ihn nicht, fich theoretischen Arbeiten fortwährenb zu widmen. Außer einer Zahl von Abhandlungen meist civilistischen und processualischen Inhalts unternahm er. 1829 in Gemeinschaft mit Andern die erste deutsche Übersesung des "Corpus juris civilis", die 1834 beendet wurde und der sich eine solche bee "Corpus juris canonici" im Auszuge anschloß. Nachdem sein "Pandbuch des gemeinen Pfandrechts" (Salle 1836) erschienen, wurde er das Jahr darauf ordentlicher Professor der Rechte an der Universität zu Gießen. 3m 3. 1841 folgte er einem Rufe als Mitglied der Landebregierung und des Landebconsistoriums nach Dessau. Nachdem der Herzog von Anhalt-Dessau 1847 die Regierung des Herzogthums Röthen angetreten hatte, wurde er Mitglied des Landesdirectionscollegiums für biefes Berzogthum und ihm unter Ernennung jum Geh. Juftigrath die Leitung der Cabinetsangelegenheiten übertragen. In Folge ber Bewegungen von 1848 aus diesen Stellungen entlaffen, verblieb er, nachdem er den Borfis des neuerrichteten Oberlandesgerichts in Köthen abgelehnt hatte, Mitglied des Oberlandesgerichts in Deffau. Im anhaltischen Landtag von 1849 gehörte er zur entschiedenen Rechten; 1850 faß er im Staatenhause des erfurter Parlaments. In bemselben Jahre wurde er zweiter Präsident des gemeinschaftlichen Oberlandesgerichts für Anhalt - Dessau und Köthen und nach der Bereinigung beider Länder 1853 alleiniger Präsibent desselben. Als Jurist gehört S. zur historisch-civilistischen Schule ber neuern Jurisprudenz, sedoch haben seine Schriften, unter benen "Das praktische gemeine Civilrecht" (3 Bde., Lpg. 1844 — 51) die bedeutendste ist, eine vorherrschend praktische Tendenz, ohne baburch irgendwie der gelehrten Grundlage Eintrag zu thun. In dem "Botum zur Frage von den Civilgesesbuchern" (Lpz. 1853) trat er dem Entwurf zu einem solchen für das Königreich Sachsen entgegen.

Sinter nennen die Mineralogen diejenigen Fossilien, welche aus damit geschwängerten Gemaffern als krystallinischer Nieberschlag entstehen und mithin sehr neuer Bildung sind, ja zum Theil noch immerfort sich bilden. Der Gestalt nach ist der Sinter nierig, knollig, traubig, kolbig, röhrig, tropfsteinartig, staudig und zackig, was man zusammen oft mit dem Worte stalaktitisch bezeichnet, ober er kommt auch rindenartig als Überzug vor. Man unterscheidet nach ben Sauptbestandtheilen Kalksinter oder Faserkalt, Rieselsinter oder Quargsinter und Gisensinter oder Gisenpecherz. Der erstere wird auch nach seinem Bortommen Böhlenkalkstein, Stalaktit, Sprudelftein (in Rarlebab) u. f. w. genannt. Manche Quellwaffer bilben außerorbentlich rasch folche Ablagerungen und man läßt wol auch absichtlich hineingetauchte Gegenstände sich auf folche Art incrustiren. Der Quarzsinter ist meistens nur der Absat heißer Quellen, besonders des Geifers auf Island. Der Gifensinter findet fich auf alten Grubenbauen und auf Steinkohlenlagern, wo er aus Guhren verwitternder Gifentiese entsteht. Die Bildung der Stalattiten (f.b.) aus kalkhaltigen Baffern gehört ebenfalls hierber. Aber auch bie röhrenförmigen Bufammenhäufungen der durch den Blis halbgeschniolzenen Quarzkörner werden Blisfinter, Fulgurit oder Aftrappalith genannt. Dergleichen Röhren find zuweilen bis 30 F. lang und im Durchmeffer 11 Boll did, jedoch auch weit kleiner und werden im Sande aufrechtstehend gefunden.

Sinus eines Kreisbogens ober des zugehörigen Mittelpunktwinkels nennt man in der Mathematik die Hälfte der Sehne des doppelten Bogens oder Winkels oder, was Dasselbe ist, die aus dem einen Endpunkte des Bogens auf den nach dem andern Endpunkte gehenden Halbmesser gefällte Senkrechte. Gewöhnlich drückt man dieselbe in Bruchtheilen des Halbmesser aus, den man als Einheit annimmt, oder gibt den Quotienten des Sinus durch den Halbmesser an, sodaß der Sinus dann als unbenannte Zahl und zwar als echter Bruch erscheint. Man unterscheidet daher den linearen und den numerischen Sinus. Nimmt man statt des lettern seinen Logarithmus, so heißt tieser der künktliche Sinus und wird dem natürlichen entgegengeset. Der Sinus, den zuerst arab. Astronomen im 9. Jahrh. oder noch früher statt der Sehne

einführten, ist die wichtigste Linie der Trigonometrie, sowie der wichtigste Sat derselben derjenige Lehrsat ist, den man auch wol den Sinussatz nennt: Die Sinus eines ebenen Dreiecks verhalten sich wie die Sinus der ihnen gegenüberliegenden Winkel. Ihm entspricht in der sphärischen Trigonometrie der Sat: Die Sinus der Seiten eines sphärischen Dreiecks verhalten sich wie die Sinus der gegenüberliegenden Winkel. Die trigonometrischen Taseln enthalten eine Tassel der Sinus, gewöhnlich nur der künstlichen, von 0° bis 90°. Der Sinus der Ergänzung eines Bogens zu 90° heißt der Cosinus (s. d.) desselben. Sinus vorsus heißt der Unterschied zwischen dem Paldmesser und dem Cosinus.

Sions oder Daheota ift der Rame eines großen ausgebreiteten Bauptstamms der nordamerik. Indianer, welcher zuerft 1659 durch franz. Handelsleute bekannt wurde, hauptfächlich im Beften des Missisppi und zwar vom Sastatschawan in Britisch-Amerika südwärts bis jum Artansas wohnt und in vier Hauptfamilien zerfällt. 1) Die Winnebagos. Sie wohnten von den übrigen S. getrennt im Dften des Miffisppi, sind aber neuerdings, etwa 5000 Röpfe ftart, vom Michigansee in ben fernen Westen gezogen. 2) Die eigentlichen Gioux, die von ben Frangofen unter bem Ramen Raboweffier zusammengefaßt wurden, sich selbst Dahcota, auch wol die "Sieben Feuer" nennen, weil sie sich in sieben Bolterschaften abtheilen. Sie sind zusammen etwa 50000 Köpfe ftark und haben in ihren öftlichen Zweigen ihre Beimat zwischen bem obern Miffiffippi und dem Miffouri, in dem früher fogenannten Sioup-Gebiet, in dem jegigen Territorium Minesota und Theilen bes Staats Jowa. Jest sind sie größtentheils, besonders nach dem Bertrage von 1851, weiter nach Besten versett worden. 3) Die Minetari, durch die Schilderungen des Prinzen Mar von Neuwied, Catlin's, wie durch die Expedition von Lewis und Clarke bekannt, wohnen am rechten Ufer des Miffouri bis über die Mündung des Bellowstone hinaus, zählen etwa 10000 Köpfe und zerfallen in brei Bölkerschaften, die sogenannten stationären ober angesiedelten Minetari, die Mandans und die Crowindianer (Krähenindianer) ober Upfatoras. 4) Die Dfagen, ber füblichfte 3meig ber G. Diefelben zerfallen in acht Bolterschaften, die eigentlichen Dfagen, die Ranfas, Giomas ober Jowas, Miffouris oder Ottoes, Dmahas oder Mahaws, die Quappas und die Puncas. Sie sind nach den eigentlichen S. jest der wichtigste der Dahcotastämme und leben theils im Indian-Territory, theils im übrigen Nebrasta.

Siphnos, eine zu den Cykladen gehörige, zwar felsige, aber nicht unfruchtbare Insel, jest Siphno oder Siphanto, hatte im frühesten Alterthum bedeutende Goldminen, welche durch Grubenwasser wieder zerstört, der Sage nach aber von Apollo aus Jorn über verweigerten Zehnten ersäuft wurden. Die Bewohner, die bei den Alten in einem nachtheiligen Rufe der Sitten standen, verfertigten aus einem dort ergiebigen bleihaltigen Gestein feuerfeste Schmelztiegel.

Bgl. Rof, "Reisen auf ben griech. Inseln" (Bb. 1, Stuttg. und Tub. 1840).

Sipons, Sepons ober Seapons, identisch mit dem Worte Sipahi oder Spahi (s. d.), nennt man die von den Engländern in Ostindien aus Landeseingeborenen gebildeten Truppen. Die Ostindische Compagnie unterhält gegenwärtig 200000 solcher von europ. Offizieren geführten Sipons, die theils Mohammedaner, theils Bekenner des Brahmaismus sind.

Sippschaft, abgeleitet von dem altdeutschen Worte Sip, d. h. Stamm, nennt man die Blutsverwandtschaft. Eine Sippschaft oder Sippe ist also der Inbegriff sämmtlicher Blutsverwandten eines Stamms. Den führte dieses Wort zuerst in die Naturgeschichte ein; die einzelnen Gattungen (species) bilden nach ihm eine Sippe (genus), mehre Sippen eine Sipp-

schaft und mehre Sippschaften eine Bunft.

Sir, wie das franz. Sire aus sieur entstanden, ist in England Titel der Baronets und Knights, der immer dem Taufnamen vorgesetzt wird, als: Sir Robert Peel, Sir Charles Rapier. Wenn ihn franz. und deutsche Schriftsteller, wie Schiller in "Maria Stuart", vor dem Familiennamen gebrauchen, ohne den Taufnamen einzuschalten, so verstößt dies entschieden gegen den engl. Gebrauch. Wenn man von Baronets oder Knights spricht, läßt man vielmehr wohl den Familiennamen, nie aber den Taufnamen aus. Als Anrede wird Sir im gewöhnlichen Leben sedem anständigen Menschen gegenüber gebraucht, der nicht den Lordsrang besitzt. Doch werden auch der König und die königl. Prinzen mit Sir angeredet, wo es dann eher dem franz. Sire entspricht. Der Artikel darf durchaus nicht damit verbunden werden.

Sirach, eigentlich Jesus, der Sohn des Sirach, ein Jude zu Jerusalem, welcher um 200 v. Chr. gelebt zu haben scheint, veranstaltete eine der Salomonischen ähnliche, aber ausführlichere Sammlung von Sittensprüchen, welcher der gediegene religiöse Gehalt und Reichthum an vortrefflichen Weisheitsregeln eine vorzügliche Stelle in der hebr. Literatur geben. Das hebr. Driginal der Sammlung ist nicht mehr vorhanden. Des Jesus Enkel übersetze sie um

130 v. Chr. in bas Griechische und dieser Tert findet sich unter den Apokryphen des Alten Testaments. Den besten Commentar über bas Buch schrieb Grimm.

Siragosa, s. Syrakus.

Sirani (Giovanni Andrea), Maler, geb. zu Bologna 1610, gest. daselbst 1670, gehörte ber eklektischen Richtung an, in der er besonders in Nachahmung des Guido Reni so gewandt war, daß man seine Werte oft mit benen jenes Meisters verwechselt hat. Nur bem Naturalismus, den Guido in seiner ersten Epoche hatte, folgte er nicht. Seine Sauptwerke finden sich ju Bologna und Modena. Doch sieht man auch zu Piacenza und an andern Orten gute Bilder von ihm. In seinen spätern Werken tritt wie in den spätern des Guido eine Flauheit und

Schwäche des Colorits und des Ausdruck ein.

Sirenen heißen in der griech. Mythologie die liebreizenden Jungfrauen, welche vom Gestade ihrer Insel aus durch zauberische Gefänge die Borübersegelnden an sich lockten und dann tödteten. Bei homer ift nur von zwei Girenen die Rebe; später nahm man drei an und nannte fie Peisinoë, Aglaope, Thelplepeia, auch Molpe ober Molpabia, Aglaopheme, Thelplope, wozu bann noch eine vierte, Ligeia, tam. Sie gelten für Töchter bes Phortos ober bes Acheloos und der Sterope, ober Terpsichore, ober Melponiene, ober ber Erbe. Ihren Aufenthalt versette man an das Worgebirge Peloron, oder auf die Insel Anthemusa, oder auf die Sirenusischen Inseln bei Paftum, oder auf Caprea. Bom Schickfal war ihnen bestimmt, daß sie nur so lange leben sollten, bis Jemand an ihrer Insel vorbeiführe, ohne von ihrem Gesang bethört zu werden. Daher stürzten sie sich in das Meer, als Dopsseus, ober noch früher, als die Argonauten vorüberfuhren, auf die sie mit ihrem Gesang keinen Gindruck machten, und wurden in drei Klippen verwandelt. Nach einem andern Mythus find fie ursprünglich Gespielinnen der Proserpina, welche auf ihre Bitte Bogelgestalt erhielten, um jene suchen zu können. Auch wird von ihnen erzählt, daß fie fich, von der Bera bazu überredet, mit den Musen in einen Wettstreit einließen, von diesen aber besiegt und der Febern beraubt wurden. Von Seiten der Kunst werden sie selten ganz menschlich, meist als Jungfrauen nit Wogelbeinen und Flügeln, zuweilen auch als Wögel mit Jungfrauenköpfen, versehen mit verschiedenen musikalischen Instrumenten, dargestellt. An Grabmalern erscheinen sie oft wegen ihrer Beziehung zur Unterwelt.

Sirins ober Bundsftern heißt ber strahlendste und hellste unter allen Firsternen und ber

größte im Sternbilde des Großen hundes, welches oftwarts unter dem Drion steht.

Sirocco oder Ocirocco heißt der drückend heiße und ermattende Südostwind, der im Frühjahr und Berbste vorzüglich in Unteritalien in seiner größten Beftigkeit etwa 36-40 Stunden, in geringerer Stärke oft zwei bis drei Wochen weht und auf alles animalische und vegetabilische Leben höchst schädlich einwirkt. Man halt ihn für einen gersprengten, auf seinem Wege über das Mittelländische Meer gemilderten Samum und findet ihn in seiner schneidendsten Dise von Afrika her wehend in Malta, wo deffen plöslich eintretende Strömungen jedoch auf einmal selten über eine Minute lang dauern. Mit großer Gewalt herrscht der Sirocco auch auf Sicilien; geringer ist dieselbe auf den Jonischen Inseln, wo man, besonders in Korfu, den echten ober sogenannten schwarzen Sirocco von dem gewöhnlichen Sirocco unterscheidet. Dhne mertlichen Ginfluß auf bas Thermometer ober Barometer auszuüben, gibt ber Sirocco bas Gefühl einer brennenben, drudenden Dipe, bie mit Erschlaffung und Neigung zum Schweißtreiben bei ber geringsten Bewegung verknüpft ift. Die Gingeborenen find burch eine eigenthumliche Empfindung im Stande, die Annäherung des Sirocco mehre Stunden vorher zu bestimmen.

Sirventes waren dem Namen und Ursprunge nach Dienstgedichte, und zwar zuerst geistliche, im Dienste der Beiligen und besonders der Mutter Gottes abgefaßte, dann auch weltliche im Dienste der Fürsten, Dynasten und Damen, anfangs wol zum Lobe, bann aber auch oft fehr bitter tabelnd und nicht nur gegen Personen, sondern auch gegen Stände, besonders ben geiftlichen, und Buftande, wie z. B. die immer zunehmende Theilnahmlofigkeit an ben Rreuzzügen, gerichtet; baber sie auch als politische Rügelieber, Kreuzlieder u. f. w. gelten. Besonders wurden dieselben in der Troubadourpoesie, aber auch von den nordfranz. Trouvères (Servan-

tois) und von den Stalienern cultivirt.

Sismondi (Jean Charles Léonard Simonde de), Geschichtschreiber, Publicist und Literaturhistorifer, stammte aus einer alten pisanischen Familie, die sich feit 1508 in der Dauphine und später nach dem Widerruf des Edicts von Nantes in Genf niedergelassen hatte. Er wurde 9. Mai 1773 zu Genf geboren und flüchtete zur Zeit des Umflurzes der alten genfer Regierung 1793 mit seinem Bater, welcher protest. Prediger war, nach England. Bier legte er ben Grund zu einer ruhigen, aber freisinnigen politischen Anschauung und eignete sich mahrend eines zweisährigen Aufenthalts die engl. Sprache in dem Maße an, daß er sich ihrer theilweise bei seinen literarischen Productionen bedienen konnte. Rach Genf zurückgekehrt, murde er megen der Unterftühung, die er einem Berfolgten hatte zu Theil werden laffen, mit einer ansehnlichen Geldbufe und einer Gefängnifftrafe belegt, nach beren Beendigung er fich mit feiner Familie nach Toscana wendete und bei Pescia ankaufte. Aber auch hier war er vielfachen Verfolgungen ausgesett, da er sowol den Italienern als auch den Franzosen verdächtig erschien. Nach einer langwierigen Daft wurde er 1800 wieder frei und kehrte nun in seine Baterstadt zuruck, wo er mehre Communalamter verwaltete, und sich im Verfolg seiner historischen und politischen Stubien mit Frau von Stael, Benf. Conftant, Guizot, Pictet u. A. in Berbindung feste. Bon feinen eigenen Leiftungen ift Das, mas er auf dem Gebiete der Beschichte geliefert hat, das Bedeutenbste. Seine "Histoire des républiques italiennes du moyen age" (4 Bbe., Jür. 1807-8; 2. Aufi., nebst Fortsetzung, Par. 1809; neueste Andg., 10 Bbe., Par. 1840) ift bei allen Rängeln ein ausgezeichnetes Werk, welches aber, was Abrundung und Durcharbeitung betrifft, von der ursprünglich englisch geschriebenen "Histoire de la renaissance de la liberté en Italie" (2 Bbe., Par. 1832) noch übertroffen wird. Maffenhaft und freilich hier und da etwas breit ift seine "Histoire des Français" (31 Bbe., Par. 1832—43), deren letten Band A. Renée redigirte und aus der er selbst in seinem "Précis" (2 Bbe., Par. 1839) einen übersichtlichen Auszug geliefert hat. Bon seinen größern historischen Arbeiten ist noch zu erwähnen die "Histoire de la chûte de l'empire romain et du déclin de la civilisation de 250 à 1000" (2 Bbc., Par. 1835; deutsch von Lindau, Lpg. 1836). Auch hat er einen historischen Roman geschrieben, eine Schilderung Galliens im 5. Jahrh.: "Julia Sévéra, ou l'an 492" (3 Bde., Pax. 1822; deutsch von M. Müller, 2 Bde., Lpg. 1822). Als ziemlich vorurtheilefreien Literaturhistoriker zeigte er sich in seinem vielgebrauchten Werke "De la litterature du Midi de l'Europo" (Par. 1813; 4. Auft., 4 Bde., 1840; deutsch von Hain, 2 Bde., Lpg. 1815), welches aus seinen 1811—13 zu Genf gehaltenen Borlesungen hervorgegangen ist. Ein Theil seiner nationalokonomischen Schriften, beren Bahl sehr groß ift, findet sich zusammengestellt in seinen "Etudes sur les sciences sociales" (3 Bbe., Par. 1836), benen die "Principes d'économie politique appliquée à la législation du commerce" (2 28 be., Genf 1803) und "Nouveaux principes de l'économie politique" (2 Bde., Par. 1819; neue Aufl., 1827) zur Seite stehen. 6. starb zu Genf 25. Juni 1842.

Sistowa, Szistowa, Schistow oder Schistab, eine Stadt in der türk. Provinz Bulgarien, auf einer Höhe am rechten Ufer der Donau, zwischen Rikopoli und Rustschuk, zählt 20000 E., welche Gerberei, Baumwollenweberei, Schissahrt und Handel treiben. Sie ist geschichtlich merkwürdig, indem hier 30. Dec. 1790 ein Congres gehalten und 4. Aug. 1791 ein Definitivsrieden zwischen der Türkei und Östreich abgeschlossen wurde mit herstellung des Zustandes vor dem Kriege (9. Febr. 1788). Zwei Meilen unterhalb oder östlich liegt an der Mündung der Jantra in die Donau der kleine Ort Cervena, wo die Russen 7. Sept. 1810 einen Sieg über

die Zürken erfochten.

Conv.seer. Behnte Aufl. XIV.

Siftrum, ein musikalisches Instrument der alten Agypter, das bei dem Isisdienste gebraucht wurde und das man noch gegenwärtig in Abpssinien findet. Es besteht aus einem ovalen Metallreife, der einen Stiel zum Anfassen hat; durch diesen Reif sind Löcher gebohrt, in welchen sich metallene Stäbe besinden, die bei der Bewegung des Instruments ein Geräusch verursachen. Der Ton des Instruments wird um so angenehmer, je ebler das Metall und je besser das Berbältniß zwischen den Löchern getroffen ist. Die Isis galt für die Ersinderin des Sistrums.

Sisphus, der Sohn des Aolus und der Enarete, Gemahl der Merope, Erbauer und König von Ephyra, dem nachmaligen Korinth, wird als der verschlagenste unter allen Menschen geschildert und war deswegen wie sein ganzes Haus verrufen. Ramentlich aber ist er der Strafe wegen, die er in der Unterwelt für seine Ungerechtigkeiten zu leiden hatte, bekannt. Diese bestand darin, daß er ein ungeheueres Felsenstück auf einen steilen Berg wälzen mußte, von dem

jenes aber immer wieder, sobald er damit oben angekommen, herabrollte.

Sitka oder Sitcha oder Baranow, eine Insel an der Küste des russ. Amerika, zum Archipel König Georg's III. gehörig und mit den Inseln und Küsten vom Borgebirge St.-Elias sübwärts die zu 54° 40' n. Br. einen der sechs Verwaltungsbezirke der russ. Handelscompagnie bildend, hat nur wenig Fruchterde und ist meist mit hohen Fichten bewaldet. Auf der Westseite der Insel, an dem durch Küstenbatterien gedeckten Sitka- oder Norfolksund, liegt der Hauptort des ganzen russ. Amerika: Sitka oder Neu-Archangel, russ. Nowo-Archanguelsk, der

Sis des Chefs oder Natschalack und das Hauptcontor einer Compagnie, welches aus dem ganzen Gebiete alle Ausbeute der Jagd einsammelt und alle Bezirke mit den erforderlichen Materialien, Provisionen und Waaren versieht. Der Ort ist umgeben von Wäldern, Morästen und hohen steilen Bergen. Indessen ruft hier der häusige Regen eine Vegetation hervor, wie sie nur süblichern Breiten angehört. Die Ansiedelung wurde 1799 gegründet, 1802 von den Koloschen zerstört, 1804 aber von Baranow wiedererobert und neu ausgebaut. Die Sebäude sind sämmtlich von Holz, die Straßen sehr unregelmäßig und schmuzig. Der Ort zählt kaum 1200 E., hat ein Hospital, Schiffswerste, Packhäuser, ein Arsenal, eine Marine- und andere Schulen, eine Sternwarte, Hauptapotheke, Bibliothek. Die Lutheraner, meist aus Finnland gebürtig, haben ihren Prediger, die Bekenner der griech. Kirche einen Bischof, dessen Sprengel das ganze russ. Amerika, die Aleuten, den Ochotekischen Meerbusen und Kamtschatka umfaßt.

Sitte nennt man im weitern Sinne die zur Gewohnheit gewordene Art und Weise des Thuns und Lassens im Verkehr mit Andern und in der Lebensführung überhaupt, sowol bei einzelnen Menschen als auch bei Gesellschaften, Familien, Stämmen und Bölkern. Im engern Sinn bezeichnet Sitte die Formen eines civilisirten und zu feinern Genüssen und sanfterer Umgangsweise gewöhnten Lebens, also Gefittung ober gute Lebensart; im engsten Sinn ein nach den Grundfagen moralischer Gesinnung geregeltes Betragen, wo es also mit Gittlichkeit gleichbebeutend ift. In ber zweiten und britten Bebeutung bes Worts liegen die Mafftabe zu einer Beurtheilung der ersten. Es kann z. B. bei einem wilben Volksstamm starke Sittlichkeit herrschen ohne alle Gesittung und umgekehrt bei einem überfeinerten Bolke die beste Sitte im Umgang ausgebildet sein bei einem tief gesunkenen Zustande der Sittlichkeit. Die Sitten eines Boltes hängen mit den Naturverhältniffen, seiner Eristenz, seiner Geschichte, seinen Beburf. niffen, seinem Charafter u. f. w. jusammen. Umwandelungen, Berbefferung ober Berberbnif der Sitte find jederzeit ein Zeichen innerer Umwandelungen. Die Art, wie sittliche Dafftabe in Gebanken festgestellt werden und sich in dem Recht, der Religion, dem Familienleben u. f. w. eine Geltung verschaffen, ift selbst eines der wichtigsten Merkmale der Gesittung. Die Gesittung im Sinne von verfeinerter Lebensart spricht ihren conventionellen und daher häufig raschfeln unterworfenen Charakter in der Mode (f. d.) aus. Dagegen ist die gute Sitte im moralischen Sinn dem Sittengeset als einem reinen und unveränderlichen Bernunftgeset des Rechthandelns unterworfen. (S. Moral.) Unter Sittenregel sind allgemeine Grundsätze unsers sittlichen Werhaltens zu verstehen, welche mit dem strengen Sittengeses entweder mehr ober weniger in Übereinstimmung sein können. (S. Maxime.) Die Sitte im Sinne eines von Altere her geltenden Bertommens vertritt in uncivilifirten Bustanden die Stelle der öffentliden Gesetzebung und bleibt auch im civilisirten Buftande immer die festeste Stute der lettern.

Sitten ober Sion, Hauptstadt des Cantons Wallis, am rechten Rhoneuser, mit 2926 E. Mit Ausnahme der Hauptstraße hat S. meist unansehnliche Gebäude. Bemerkenswerth sind jedoch das im gothischen Stil erbaute Rathhaus und die Kathedraskirche. Über der Stadt liegt das Schloß Majoria und auf steilen Felsen mit schöner Aussicht die Trümmer der Burg Tourbillon und das noch ziemlich wohl erhaltene Schloß Valeria. In geringer Entfernung von dem unweit S. gelegenen Schlachtselbe von la Planta, wo die Savoyer 1475 eine entscheidende Niederlage durch die Oberwalliser erlitten, erheben sich die romantischen Trümmer der Burgen

Montorge und Geon.

Situation, Lage oder Stellung nennt man überhaupt das Berhältniß nach außen, in weichem eine Person erscheint; auch das Lebensverhältniß. Die Situation ist in schönen Künsten, welche den Menschen darstellen, von großer Wichtigkeit. Sowie in den darstellenden Künsten, welche zu dem äußern Sinne sprechen, die Lage, Stellung und Umgebung, in welcher sich die Menschensigur besindet, den innern Charakter, Justand oder die Handlung der dargestellten Person zu erklären vermag, wenn sie derselben angemessen erfunden ist, so sind in der erzählenden und dramatischen Poesse die Situationen (Berhältnisse, Justande und Umgebungen) der Versonen Das, woran sich die poetischen Charaktere entwickeln, wie der wirkliche Mensch selbst sich an gegebenen Berhältnissen entwickelt, nur daß die Situation und ihre Schilderung in der Erzählung mehr Ansprüche machen darf als im Drama, wo die Charaktere sich aus sich selbst entwickeln sollen. Hier sollen sie, und namentlich in der Tragödie, mehr durch die Handlungen der Personen selbst herbeigeführt sein, während sie dort mehr vom Jusal abhängig sein können. Daß sie auf eine unerwartete Weise eintreten, ist an sich kein Fehler, nur muß die Situation auf eine geschickte Weise vorbereitet und in das Sewebe der Handlung eingeslochten werden. Wo im Drama die Schilderung der Situationen die Charakteristik überwiegt, da tritt das

Situationskud ein, das sich mehr bem Epischen und Lyrischen zuwendet, im Gegensatzu dem Charakterstück. Sind diese Situationen verwickelt, wie besonders im Lustspiele, wo Scherz und Wis den Knoten knüpfen und lösen, da bezeichnet man dies mit Intriguenstück. Opern sind an sich mehr Situationsstücke, weil bei ihnen die Ausmalung der Situation durch lyrische Kunst Hauptsache ist. Unter den kleinen Dichtungsarten haben das Idyll, die Romanze und die Bal-

labe größtentheils nur die Darstellung einer poetischen Situation zum Gegenstande.

Situationszeichnen ober Planzeichnen heißt das vollständige Bild eines Terraintheils in orthographischer Projection auf dem Papiere entwerfen. Da der Situationsplan nach einem viel größern Makstabe als die Militärkarten gezeichnet wird und dadurch auf kleinere Terraintheile eingeschränkt bleibt, so kann er ein noch größeres Detail in der Angabe der Gegenstände, namentlich der Boschungen der Boben und Thaler, enthalten. Im Felde erlaubt es oft die Beit nicht, sehr genaue Aufnahmen zu machen oder besondern Fleiß auf das Zeichnen zu verwenden. Die erste Foderung an den Zeichner ist aber, daß alle Gegenstände, welche der Plan enthalten muß, mit Bollständigkeit und Deutlichkeit gezeichnet und daß alle Ortenamen, Wegrichtungen u. f. w. in der passenden Schrift angegeben sind. Die dazu gewählten Signaturen, über welche man ziemlich allgemein übereingekommen ist, sind im Ganzen mit benen ber Militarkarten gleich, nur größer. Beim Situationszeichnen hilft man sich auch häufig mit Farben. Wiefen werben mit Gelb, Balber mit Violett ober Schwarzgrun, Garten mit Grun, Gewaffer mit Blau, Wege mit Braun, Mauer- und Holzwerke mit Roth und Gelb bezeichnet. Situationsplane find auch zu andern als militärischen Imeden erfoderlich, wie z. B. die ökonomischen Plane, die Forstriffe, die hydrotechnischen, die Berg- oder Strafenbauriffe. Sie unterscheiden sich von den oben genannten mehr durch die Art der aufgenommenen Gegenstände als durch die Darftellung berfelben. (G. Plan.)

Siva, f. Inbifche Meligion.

Siwah, eine bem Bicetonige von Agypten tributare Dase in ber Libyschen Buste, 14 Tagereisen von Alexandria, im Alterthum Dase des Jupiter Ammon oder das Ammonium (f. d.) genannt, ist 1½ M. lang, 1½ M. breit, ein von Bergen umschlossenes Thal mit mehren Seen, reichlicher Bewässerung überhaupt, mit Wiesen, Palmwäldchen, Gärten und Saatseldern, reichlicher Production von Datteln, Melonen, Oliven, Granatäpfeln, Weintrauben, Bohnen, Gerste, Weizen und Reis. Seit 1819 Agypten zinspslichtig, zahlt sie jährlich 16000 Thlr. und 6000 Ctr. Datteln Tribut. Die Dase hat 8000 C., welche ein Gemisch des Arabischen und der Berbersprache reden, unter vier die fünf, von ihnen selbst beschränkten Scheichs stehen und von der ägypt. Verwaltung völlig unabhängig sind. Die Hauptstadt Siwah, auf einem steilen tegelsörmigen Kaltselsen gelegen, hat 2000—2500 C. und ansehnlichen Dattelhandel nach Agypten. Sie ist ein Knotenpunkt von Karavanenstraßen gegen Westen, Nordosten und Osten. Man sindet in der Dase drei alte Tempel, von denen zwei von griech. Bauart sind; außerdem viele Ruinen, die zum Theil für die Reste des berühmten Ammonium gehalten werden.

Sirtinische Rapelle, f. Rom.

Sixtus heißen fünf röm. Papste. — Sixtus I., von der Kirche als Märtyrer verehrt, soll 120 auf den päpstlichen Stuhl gelangt und 139 enthauptet worden sein. — Sixtus II. wurde 257 der Nachfolger des Stephanus, aber balb darauf in der Verfolgung des Valerianus hingerichtet. - Girtus III., 432-440, sendete den Patricius, den Apostel der Irlander, ab und hatte Leo d. Gr. zum Rachfolger. — Girins IV., 1471—84, war gelehrt, ließ aber die Inquisition in Spanien einführen und beflecte seinen Ramen durch Repotismus, Simonie und andere Sunden. — Der berühmteste unter allen Papsten bieses Ramens war Girtus V., als Regent und Staatsmann der größte unter den Papsten der drei lesten Jahrhunderte. Er hieß eigentlich Felix Peretti und war zu Grotte a Mare, unweit Montalto in der Mark Ancona, geboren. Durch Bermittelung eines Dheims wurde er 1534 Franciscaner und erwarb sich bald ausgezeichnete Kenntniffe in der scholastischen Philosophie und Theologie und in der röm. Literatur. Er lehrte seit 1544 bas kanonische Recht zu Rimini, seit 1546 zu Siena und wurde 1548 Priester, Doctor der Theologie und Regent der Klosterschule zu Siena. Seit 1551 in Rom, glanzte er nicht nur auf der Kanzel, sondern auch durch fromme Berte. Sein Bert über myftische Theologie und sein "Golbenes Register", ein Auszug aus ben Schriften bes Aristoteles und seines Commentators Averrhoes, waren ebenfalls Früchte seines Aufenthalts in Rom, ber ihm übrigens durch ärgerliche Bandel, die ihm fein Widerwille gegen das Klosterleben zuzog, verbittert wurde. Nicht besser ging es ihm zu Benedig, wo er 1556 Borsteher der Franciscanerschule und 1557 Generalinquisitor wurde. 3m 3. 1560 fehrte er nach Rom zurud, .

er zum Consultor des Heiligen Officium und zum Professor an der Universität ernannt wurde und sein Orden, auf des Cardinals Capri Betrieb, ihn jum Generalprocurator mählte. Im 3. 1565 begleitete er ben papftlichen Legaten als Gesandtschaftstheolog nach Spanien und erwarb fich baselbst durch seine Predigten die Achtung Philipp's II. und der Großen. Pius V. erhob ihn jum Generalvicar bes Franciscanerordens, jum Bischof von Sta.-Agata be' Goti und ju seinem Beichtvater. In diesen Amtern brang er auf Abstellung der unter den Franciscanern eingerissenen Unordnungen; auch suchte er die Sitten der Beiftlichkeit seines Sprengels zu verbessern. Schon 1570 wurde er Cardinal und nannte sich nun Montalto. Bekannt mit ber Politik seiner Collegen, glaubte er ber dreifachen Krone am sichersten bei einem Betragen entgegenzugehen, bas teine Gifersucht erwedte. Deshalb brauchte er seinen Ginflug auf Pius V. mit Mäßigung. Nach dem Tobe deffelben hielt er fich im Conclave von jeder Parteiung entfernt. Unter Gregor XIII. zog er fich fast ganz zurud. Sanft zeigte er sich gegen Jebermann; Beleibigungen ertrug er; seine armen Berwandten ließ er nur wenig von den Bortheilen seiner Erhebung genießen. Dagegen verwendete er seine Ginkunfte auf wohlthatige Berte und gelehrte Unternehmungen. So hatte er Alles um sich her über seinen wahren Charakter getäuscht und die Mehrzahl der Cardinale zu dem Glauben gebracht, daß ein Papft wie er fich am leichtesten lenken lassen werbe. Gregor XIII. starb 1585 und Montalto wurde fast einstimmig zum Papst erwählt. Nach beendeter Wahl warf er noch in der Wahlkapelle den Stab, auf den er fich bisher geftüst hatte, plöslich weg und trat zum Erftaunen Aller mit einer Rraft und Dajestät hervor, die den selbständigen Herrschergeist ankundigte. Mit energischer Strenge stellte er allenthalben die Ordnung im Kirchenstaate her. Sobann beschäftigten ihn große Bauten in Rom, die Tausenden Unterhalt gewährten. Die nach ihm benannte Wasserleitung, Aqua solice, der große Obelisk auf dem Plaze vor der Peierskirche und die Triumphfäulen Trajan's und Marc Aurel's, die prächtige Kuppel der Peterskirche, das Spital an der Tiber sind Denkmäler seiner Sorgfalt für ben Glanz und bas allgemeine Beste seiner Sauptstadt. Bleibenden Ruhm erwarb er sich durch die Stiftung der vaticanischen Bibliothet, für die er ein prachtvolles Gebäude und eine eigene Druckerei für die Herausgabe der Kirchenschriftsteller einrichtete. Aus dieser Druckerei gingen seine Ausgabe ber Werke bes heil. Ambrosius und die von ihm verbesserte Bulgata hervor. Zu Fermo im Kirchenstaate gründete er eine Universität, zu Rom bas Collegium des heil. Bonaventura für junge Franciscaner und zu Bologna das Collegium Montalto. Die Kosten seiner Hoshaltung schränkte er ein und bewies große Mäßigung in der Sorge für seine Verwandten. Bur Verwaltung der Regierungs - und Kirchenangelegenheiten sette er 15 Congregationen aus Cardinälen und andern Beamten nieder. Die Anzahl der Carbinale sexte er auf 70 fest und alle Bischöfe der kath. Christenheit verpflichtete er, innerhalb drei, fünf ober zehn Jahren ein mal nach Rom zu kommen. In theologischen Streitigkeiten beobachtete S. eine weise Neutralität. Desto lebenbiger regte er sich in den politischen Bandeln seiner Beit. Der Plan, Deutschland in die ehemalige Abhangigkeit vom rom. Stuhle zuruckzubringen, schlug freilich fehl; doch wußte er den Kaiser Rudolf II. zur Verfolgung der Reper zu bewegen. Mit allen Regenten seiner Zeit blieb er in leiblichem Vernehmen, suchte aber einen durch ben anbern zu schwächen und von sich abhängig zu machen. Dabei beschäftigten ihn weit aussehende Entwürfe zur Vergrößerung seiner landesherrlichen wie kirchlichen Macht. Rufland wollte er durch den König Stephan Bathori und Agypten durch den Großherzog von Toscana seinem Stuhle unterwerfen; doch vereitelte bies der Tob beider Fürsten. Bei seinem Gingreifen in die Beitereignisse und bei seiner Gewohnheit, als Landesherr durchaus selbst zu regieren, mußte er sich der rastlosesten Thätigkeit hingeben. Durch ein ausgedehntes System der Spisnerie feste er fich von Allem in Kenntnif. Seine tiefe Geschäftstenntnif und die Uberlegenheit feines gewandten Geiftes flößten Zebem, ber ihm nahe tam, Bewunderung ein. Berühmt find die wipigen Antworten, mit denen er gleichsam scherzend Gegner niederschlug und seine Absichten durchsette. Im Herzen war er kalt, in seinen Berechnungen schlau und umfichtig, gegen seine Umgebungen verschlossen und bis zur Härte fest in Allem, was er sich vornahm. Politische Rücksichten hatten bei ihm in der Regel das Übergewicht über die religiösen. Geliebt wurde er nicht, aber allgemein gefürchtet. Als er 24. Aug. 1590 starb, rif das durch seine Auflagen erbitterte Volk die ihm vom Senat auf dem Capitol errichtete Bildsäule nieder. Die Vermuthung, sein Tod sei auf Betrieb des span. Hofs, den er sich durch seine Kälte gegen die Ligue und durch Annäherung an Heinrich IV. von Frankreich zum Feinde gemacht hatte, durch Gift beschleunigt worden, ist auf keine hinreichenden Beweise gestütt. Bgl. Tempesti, "Storia della vita e gesti di Sisto V." (2 Bbe., Rom 1754).

Söbermanland von sehr armen Altern, besuchte mit Unterstützung eines väterlichen Freundes, ber des Anaben ungewöhnliche Befähigung frühzeitig erkannte, das Gymnasium zu Strengnäs, seit 1814 die Universität Upsala. Hier lebte er in größter Dürftigkeit, nur durch den geringen Ertrag von Privatunterricht sein Leben fristend, mit gebrochenem Herzen, die letten Jahre hindurch auch noch durch Arankheit geschwächt, die zu seinem Tode 4. März 1824. Seine Sedichte, die er unter dem Namen Vitalis (d. h. wol Vita-lis) 1819—26 in einzelnen Heften herzunsgab und die nach seinem Tode von Geiser gesammelt und bevorwortet (Stock). 1828) erschienen, tragen eine oft sinstere melancholische Stimmung, dald jedoch eine milbe, tiefe, religiöse Resignation. Mehre der lettern Art zeichnen sich durch eine ergreisende Wahrheit, seines Gestühl und eine vollendete Darstellung aus.

Sjögren (Andreas Johann), Mitglied der Atademie der Wissenschaften zu Petersburg, geb. 8. Mai 1794 im Kirchspiel Ithis bes jesigen nylandischen Gouvernements in Finnland, erhielt seine erste Bildung in der Schule zu Lowisa und im Gymnasium zu Borga, bezog im Berbst 1813 die Universität zu Abo und widmete sich dort besonders den historischen Biffenschaften, ber Literaturgeschichte, ben classischen und orient. Sprachen, bis 1818 durch Raft seine Studien die besondere Richtung auf die Sprache und Geschichte Finnlands erhielten. Rachbem er 1819 promovirt, ging er im Frühjahr 1820 nach Petersburg, wo er eine Sauslehrerstelle bei bem evang. Bischofe Cygnaus und nach einem Jahre eine ahnliche Privatstellung bei einem Landpfarrer unweit ber Residenz annahm. Als erfte Frucht seiner gründlichen Studien über Ruglands Geographie und Geschichte, sowie über die finn. Bolter erschien die Schrift "Über die sinn. Sprache und ihre Literatur" (Petersb. 1821). Geit Mai 1823 Biblothekar des Grafen Romanzow, unternahm er 1824—29 eine größere miffenschaftliche Reise durch Finnland und das nördliche Rufland bis zum Ural. Nach der Rückehr wurde er im Oct. 1829 als Abjunct in die petersburger Atademie aufgenommen, hierauf im Dec. 1832 zum außerordentlichen Atademiker befördert und im Juni 1833 zugleich zum Bibliothekar der zweiten Abtheilung der Bibliothet der Atademie der Biffenschaften ernannt. Als Früchte feiner Reise erschienen außer den "Anteckningar om församlingarne i Kemi-Lappmark" (Helsingf. 1828) mehre meist historische Abhandlungen in den "Mémoires" der petersburger Akademie. Der Berluft des Gesichtsvermögens am rechten Auge veranlaßte ihn 1835 zur Niederlegung des Biblothekaramts und zu einer neuen wiffenschaftlichen Reise nach dem Kaukasus, auf welcher er bis 1838 bas Tatarische, Türkische, Persische, Armenische, Georgische, Tscherkessische und Dssetische erlernte. Seit Dec. 1838 Collegienrath, ward S. im Dec. 1844 zum ordentlichen Atabemiter für die Philologie und Ethnographie der finn. und kautaf. Bölker ernannt, im Jan. 1845 zugleich mit bem Directorium bes akabemischen ethnographischen Museums beauftragt und im Febr. 1845 zum Staatbrath befördert. Die Materialien, welche er 1846 auf einer Reise zur Untersuchung ber Überreste ber Liven und Kreewingen nach Livland und Kurland gesammelt hatte, vervollständigte er 1852 auf einer zweiten Reise borthin. Grammatik und Wörterbuch der Sprache der Liven hat S. vorbereitet; eine "Offetische Sprachlehre" (Petereb. 1844) gab er schon vorher heraus. Biele Beiträge hat G. für das "Bulletiu" und die "Mémoires" der petersburger Atademie geliefert.

Stager-Rack (bas), von ben engl. Seefahrern Sleeve, d. i. Armel, genannt, ein busenförmiger Arm ber Nordsee, welcher in nordöstlicher Richtung zwischen der stachen Küste Jütlands und dem steilen, vielfach und tief eingeschnittenen Gestade Norwegens und Schwedens in das Festland Europas eindringt, zuweilen auch als der nördliche Theil des Kattegat bezeichnet wird, ist 30 M. lang, 15—20 M. breit und hat in der Mitte 60, an der norweg. Küste, von deren zahlreichen Buchten oder Fjorden das Christianiassord das bedeutendste ist, über 200 Faden Tiefe. Die Beschiffung desselben ist wie die des Kattegat besonders auch wegen der häusigen Stürme mit mancherlei Gesahren verknüpft, das Einlausen der Schiffe aus der Nordsee durch die hier beständige Westströmung erschwert. Den Namen hat dies Gewässer von dem Stager-Rack, einer Sandbank, welche, auch als Stagensriff bezeichnet und weithin in das Weer hineingereckt, die Fortsehung der wie ein Horn gekrümmten Nordspiese Jütlands bildet. Auf dieser aus Flugsand bestehenden, öden und vegetationsleeren Landspiese, dem Cap Stagen oder Stagenshorn, liegt die alte Neine Stadt Stagen mit 1200 E., die von Fischerei, Austernfang, Lootsendienst, Schiffahrt und etwas Handel leben. Ihr Hafen ist versandet und nur kleinen Schiffen zugänglich.

Stalde, eigentlich Ställb, bedeutet im Altnordischen so viel als Dichter. Vorzugsweis-

aber werben Stalben die Dichter genannt, welche die Dichtkunft (Stallbefapr) als einen Beruf ausübten, zu dem des Bersbaus und namentlich der anspielenden, bilderreichen, das Gewöhnliche verkleidenden Dichtersprache wegen eine kunstmäßige Vorbildung erfoberlich mar. Diefe jum Theil auf alter Überlieferung beruhende kunftliche, rathselhafte Dichtersprache, deren Anwendung die für diesen 3med besonders verfaßte "Skalda" in der jüngern Edda lehrt, galt als mesentliches Erfodernif für die Stalbenlieber; sie mar der Schmuck, den sie den geschichtlichen Greignissen, die sie sangen, anlegten. Denn dies, die Thaten der Lebenden oder der Ahnen burch Gesang zu feiern, mar, wenn auch nicht der einzige Gegenstand ihrer Poesie, boch ihre eigentliche Bestimmung. Darum wurden bie Stalben von ben Fürsten an die Bofe gezogen, um die Sänger ihrer Geschichte zu sein; bafür erhielten sie von Denen, zu deren Ehre sie sangen, reichen Lohn, denn man strebte banach, von berühmten Stalben gefeiert zu werden. Rur sehr wenige Stalbengebichte haben sich vollständig erhalten; um so größer ift bagegen die Zahl ber Bruchstude, welche theils in der jungern Edda, theils in den Sagas und Snorri's "Beimstringla", bort zur Beranschaulichung, hier zur Bewahrheitung bes Gesagten aufbewahrt sinb. Ein Berzeichniß ber berühmtesten norweg. und island. Stalben unter dem Namen "Skalldatal" aus bem 13. Jahrh. findet sich in der upsalaer Handschrift der jüngern Edda, abgedruckt in Einarsen's "Historia literaria Islandica". Die Lieber der Götter- und Heldensage, welche in der Ebba (f.b.) zusammengestellt find, rühren aus einer Zeit her, in welcher wenigstens ein bestimmter Stand ber Stalben, wie es später geschah, sich noch nicht gebildet hatte. Die Ramen Derer, die sie gedichtet, werden nicht genannt. Ihr Inhalt ist ein anderer, mythischer, auch ber Charatter ihrer Sprache ift großartig-einfacher, baher werben sie von ben vorzugsweise so genannten spätern Staldenliedern bekannter Stalden gewöhnlich unter bem Namen Eddalieder unterschieden, obwol sie selbst als der Grundstamm zu betrachten sind, aus dem in allmäligem Ubergange später die Stalbendichtung im engern Sinne entstand.

Stamander (griech. Stamandros), ein nicht sehr bedeutender Fluß im Gebiete von Troas in Rleinasien, nach Homer bei den Göttern Kanthos genannt, entspringt am Berge Ida aus zwei Hauptquellen, von denen die eine kaltes, die andere warmes Wasser führte, was neuere Reisende bestätigen, durchströmt dann südwestlich von der Stadt Troja die Ebene und fällt, nachdem er sich mit dem Simois vereinigt hat, etwas nördlich von Sigeum in das Meer. Der

jesige Name ist Stamandro ober Mendere-Su.

Standerbeg, der Held von Albanien, hieß eigentlich Georg Kastriota und ward 1404 als der jüngste Sohn Johann Kastriota's, des Berrn von Aemathia in Albanien, und ber ferb. Prinzessin Boisama geboren. Als Sultan Murab 1423 zum ersten mal in Epirus eindrang, wurde der neunsährige Knabe mit seinen drei Brüdern als Geisel an den Sultan zu dessen Dienst im Serail abgegeben. Ausgezeichnet durch körperliche Bildung und durch geistige Anlagen, wurde er beschnitten und zum Moslim erzogen; 19 3. alt erhielt er einen Sandschaf. Durch tapfere Thaten erwarb er sich den Namen Istenderbeg, d. i. Fürst Alexander. Als jedoch nach dem Tode seines Waters 1432 der Gultan dessen Fürstenthum einzog, erbitterte dies G. Bereits waren seine drei Brüder an langsamem Gifte gestorben; ein Gleiches stand ihm bevor. Daher entwich er, 29 J. alt, aus bem Beere und erzwang von bem Staatssecretar des Sultans einen Befehl an den Befehlshaber von Kroja (jest Athiffar) in Albanien, dem Borzeiger die Festung als seinem Nachfolger zu übergeben. Raum hatte er ben Befehl in Banben, so hieb er den Secretär nieder und entfloh 10. Nov. 1443 in das Waldgebirge am Drino. Hier sammelte er 600 Flüchtlinge und Bergbewohner, denen er, als er Kroja übernommen, Nachts die Thore öffnete. Die turt. Befasung wurde im Schlafe ermordet. hierauf berief er seine Bermandten und alle tapfern Albanesen nach Kroja zur Befreiung des Landes. Die Festungen öffneten ihm ohne Widerstand die Thore und nach 30 Tagen war S. Herr von ganz Albanien. Zest berief er die benachbarten Fürsten Albaniens nach Lissus (Alessio, am Ausflusse des Drino). Sie erkannten ihn an als ihren Dberherrn und zahlten Tribut. Darauf zog er mit 8000 Reitern und. 7000 Fußgangern einem turt. Deere von 40000 Mann unter Ali-Pascha entgegen und schlug ihn gänzlich; brei andere Paschas erlitten ähnliche Niederlagen. Endlich im Mai 1449 griff ihn Murad selbst mit 100000 Mann an, doch ohne Erfolg. Im folgenden Jahre belagerte Murad Kroja, S. nöthigte ihn aber, die Belagerung aufzuheben. Nach Murad's Tode 1451 behauptete sich S., obwol einige male geschlagen und durch ben Abfall einiger Feldherren geichwächt, bennoch im Besite von Albanien gegen die Beere Mohammed's II., sodaß biefer ihm endlich in dem Frieden von 1461 das Land überlaffen mußte. Nach drei Jahren, als Pius II. einen Kreuzzug ausgeschrieben, brach S., überrebet durch Benedigs Gesandten und ben papftlichen

Legaten, den Frieden und schlug nacheinander zwei der ausgezeichnetsten Feldherren des Sultans. Endlich zog Mohammed selbst mit 100000 Mann nach Albanien, richtete aber nichts vor Kroja aus; wiederholt von S. geschlagen, mußte er das Land verlassen. Bald nachher starb S. zu Alisso 1466 und wurde daselbst begraben. Er hinterließ einen unmündigen Sohn, Johann, den er dem Schuze der Republik Benedig übergab. Der Krieg dauerte noch zwölf Jahre; die Kürken eroberten Kroja und nach blutiger Verheerung unterwarf sich das ganze Land der Pforte.

Standinavien, eine Salbinsel im Morden Europas, welche, im MD. auf eine Strede von etwa 70 M. mit Rufland grenzend, sich von  $22\frac{1}{2}$  —  $49^{\circ}$  ö. L. und von  $55\frac{1}{3}$  —  $71\frac{1}{6}$  n. Br. awischen bem Eismeere, Atlantischen Dcean, ber Rordsee, dem Stager-Rack, Kattegat und Sund im R. und 2B. einerseits und bem Bottnischen Meerbusen und ber Ofisee im D. und S. andererfeits in einer Länge von fast 270 und in einer Breite von 50-100 DR. hinerstreckt. Diese Halbinsel begreift die beiden Königreiche Morwegen (f. d.) und Schweden (f. d.) und hat einen Flächeninhalt von fast 14000 D.M., mit Einschluß des zu Rufland gehörigen Theils aber an 16000 DM. Sie erhält ihre Bobengestaltung hauptsächlich durch das sie durchziehende Gebirge, welches fie in ihrer westlichen Balfte, also vorzugsweise Norwegen, burchaus zum Gebirgelande macht, mahrend die Dsthälfte ober Schweben großentheils der Form des Tieflandes angehört. Das Gtanbinavifde Gebirge nun erftrect fich, ohne allen Zusammenhang mit einem andern Gebirge Europas, vom Barangerfiord im Nordoften bis zum Vorgebirge Linbesnäs im Sudwesten, ober von 71° - 58° n. Br., in einer Länge von imgefähr 240 und einer durchschnittlichen Breite von Besten nach Often von 40 M., einen Flächenraum von 7500 -8000 DM., also mehr als die Balfte der Halbinsel einnehmend. Es ist viel einförmiger und weniger gliederreich als die mitteleurop. Gebirge, indem es tein Retten-, sondern ein Massengebirge bilbet, bas nirgends einen icharf abgeschnittenen Ramm hat, sonbern beffen Scheitel jum größten Theile aus wellenförmigen Bergebenen (Fjelben) besteht, welche in ben nördlichern Theilen des Gebirgs schmaler find, in den südlichern aber eine Breite von 10-12 DR. erlangen, und über welchen die einzelnen Berggipfel unregelmäßig zerstreut nabel- ober zahnförmig emporragen. Man unterscheidet im standinav. Gebirge vier Haupttheile: bas Lapplandische Gebirge in Norden vom Warangerstord bis zu 67° n. Br. mit einer mittlern Sohe von 1000-2000 F.; die Kjölen bis 67° n. Br., in einer mittlern Sohe von 1500-2500 F.; das Dobrefield bis zum Cap Stattnas und zur Quelle bes Lougen, die fich in dem tiefften Ginschnitte der den Gebirgekamm bildenden Scheitelfläche befindet, mit einer mittlern Bohe von 2500-3500 F.; endlich die füblichen Fjelbe, welche die Gudwestspise der Halbinsel zwischen dem Stavangerfiord und dem Stager-Rack einnehmen und im Hardanger-, Lange- und Sogneffelb bis zu 4-5000 F. mittler Sohe aufsteigen, sublich aber im Jögle- und Bykleffeld wieder zu 3000 und 1500 F. Sohe herabsinken. Man sieht baraus, daß sich die Bobe Gebirgs von Norden nach Suben zu erhebt, bis es bann ichnell wieder in der Gubipipe herabfinkt; baffelbe Berhaltniß findet auch mit den Gipfelhöhen statt, die sich im Lapplandischen Gebirge bis zu 3000 F., in den Rjölen im Gulitelma bis zu 5796 F., im Dovreffeld im Gneehatten bis zu 7100 F., im Pardangerfjeld aber im Stagestöltind bis zu 7650 F. erheben. In demselben Berhaltniffe wie in der Bohe nimmt das Gebirge von Rorden nach Suben auch in seiner Breite zu, sodaß es gerade da seine bedeutendste Breite von Besten nach Often hat, wo es am höchsten ist. Tropbem daß das fandinav. Gebirge nicht einmal die Bohe ber Karpaten erreicht, hat es doch vermöge feiner polarischen Lage ganz ben Charafter und die Natur eines Hochgebirgs, mit zahlreichen unermeglichen Gletschern und Schneefelbern, das die Alpen an Rauheit und Wildheit der Formen noch übertrifft. Gine Gigenthümlichkeit des Gebirge ift seine verschiedene Abdachung nach Osten und Westen. Denn während man von der Ostseite allmälig in sanfter Erhebung zur Scheitelfläche emporsteigt, fällt der westliche Abhang schroff und jäh vom Plateau ins Meer hinab, oft in fentrechten Felswanden von 2000 g. Bobe und darüber, und fest fic noch im Meere durch eine Menge die Kuste umfaumender Felseninseln, gleichsam abgefallener Trümmer des Zestlandes, fort, von denen die wilden Lofodden (s. b.) im Eismeere eine bedeutende Inselgruppe bilben. Dieser verschiedenen Abdachung entsprechend ift auch die Thalbildung auf beiden Seiten verschieben. Denn mährend auf seinem Dft- und Sudabhange das Gebirge in zahlreiche parallele, in der Richtung zwischen Subosten und Guben laufende Flufthaler sich spaltet, findet man deren auf der Weftseite nur unbedeutende und wenige. Ihre Stelle nehmen hier die zahlreichen Fiorde ein, schmale, von steilen Felswanden umgebene Meerbufen, welche ungemein tief, oft 10-15 M. weit in die Maffe des Gebirgs einschneiden und auf diese Weise ben Bertehr mit Gegenden vermitteln, die sonft ganz unzugänglich und beshalb unbe\*

wohnbar fein wurden. Diefen. Fiorden entsprechen gewiffermaßen die Landseen, welche ben Fus des Gebirgs auf seiner Oftseite wie in einer Zone umgeben. Sie bilden fast alle schniale langgeftrecte Beden, zu denen fich die aus dem Gebirge herabströmenden Fluffe erweitern, und liegen fammtlich in einer Sohe von 600-1100 F. in der Bone der Borberge, welche fich im Often des frandinav. Hochlandes in einer Breite von 10-20 M. und einer Bohe von 800-1000 F. erstrecken und den Übergang zum eigentlichen Tieflande bilden. Dieses, das Flachland G.s, welches die Offfeite ber Insel ausmacht und im entgegengeseten Berhältniffe zu bem Dochlande von Guben nach Norden in bem Dage an Breite zunimmt, als bas lettere in diefer Ridtung allmälig schmäler wirb, nimmt einen Flächenraum von 6000-6500 D.M. ein. Dbgleich im Berhältniffe zum Bochland Tiefland zu nennen, besteht es boch nirgends aus Schwemmland, sondern überall bildet anstehender fester Fels ben Grund der Ebenen wie der Bugel, und nur von der ihn bedeckenden Schicht Dammerde hängt es ab, ob er hier nackt und fahl, bort mit Gras- und Getreidefluren oder Baldern bedeckt erscheinen soll. Die geognostische Beschaffenbeit der Standinavischen Balbinsel anlangend, so besteht das Gebirge derselben vorzugsweise aus Gneis und Glimmerschiefer, weniger häufig aus Porphyr, Spenit, Granit und Urkalk; bagegen sind vulkanische Gesteine gant unbekannt und abgesette, Berfteinerungen führende Schichten selbst im Tieflande selten. Daher auch ber unfruchtbare, meift nur aus verwittertem Urgestein bestehende Boden der Balbinsel, sowie der Umstand, daß Salz derseiben ganz fehlt und Steinkohlen nur in unbedeutender Menge an der Südspiße vorkommen, während das Land sonst einen Reichthum an Silber, Rupfer und vorzüglich an Gifen besist. Bas die Bertheilung bes Bobens zwischen ben beiben Reichen S.s betrifft, so bildet die Kammbobe des Gebirgs im Rorden, also im lappland. Gebirge und den Rjölen, auch die Scheibe zwischen Schweben und Rormegen; im Guben bagegen liegt fie durchaus auf normeg. Seite, und bie Grenze nach Schweben zu geht quer über die öftlichen Ausläufer des Gebirgs. Schweden umfaßt demnach das ganze Tiefland auf der Offfeite der Halbinsel, im Norden die ganze östliche Abdachung des Gebirge und im Guden die östlichen Ausläufer deffelben, mahrend Norwegen den ganzen Westund Sübabfall des Gebirgs und im Süden dessen ganze Scheitelfläche mit den obern Theilen des Dftabfalls begreift. Das Klima ber Stanbinavischen Salbinsel ift vermöge ihrer maritimen Lage auf der Westseite eines Continents bei weitem milder als in den östlichern Gegenden unter derselben Breite. Ein ebenso großer Unterschied stellt sich aber in den einzelnen Theilen der Standinavischen Halbinsel selbst heraus, je nachdem sie mehr nach Norden oder Suden oder aber auf der Dst- oder Westseite des Gebirgs gelegen sind. Denn während die Westseite der Halbinsel vermöge der vorherrschenden feuchten und warmen Westwinde und der Meeresströmungen in jeder Beziehung ein maritimes, d. h. ein sehr feuchtes Klima besist mit verhältnismäßig milben Bintern und fühlen Sommern, nähert sich bas Klima der Oftseite schon mehr dem Continentalklima Ruflands und hat bei größerer Trockenheit im Allgemeinen wärmere Sommer und kältere Winter. Nach Morden zu nimmt der Sommer verhältnismäßig an Länge ab, bis er fich jenseit bes Polarkreises, Frühling und Berbst eingerechnet, auf 56 Tage beschränkt. Ein ähnlicher Unterschied, wie hinsichtlich der Bärme und Kälte, findet auch hinsichtlich des Niederschlags statt; benn mahrend die Westkuste ber Salbinsel vermöge ber von dem Westwinde vom Meere herbeigetriebenen Menge Wolken, die sich an den hohen Gebirgen entladen, die regenreichste Gegend von Europa ift, fällt auf der Oftseite nur ein Biertel berfelben Regenmenge, und zwar vorherrschend im Commer, mahrend es auf der Bestseite fast in allen Jahreszeiten gleichmäßig regnet. Die Grenze des ewigen Schnees im Gebirge hat, je nach seiner südlichern ober nordlichern Lage, eine verschiedene Bobe. Auf der Oftseite steigt die Schneegrenze wegen der gro-Bern Sommerwarme im Gangen etwas höher hinan als auf der Westseite des Gebirgs, wo die fühlern Sommer das Schmelzen des Schnees nicht so befördern. Wenige Länder find so gut bemässert wie die Standinavische Halbinsel; die Gebirge, der reichliche Basserniederschlag, die nördliche Lage und ber umfangreiche Waldgrund sind die Urfachen dieses Wasserreichthums. Deffenungeachtet sind die Fluffe S.s wenig dur Schiffahrt geeignet, einmal, weil sie fich nur wenig zu großen Strömen einigen, und dann wegen ihrer felfigen Betten, ein Umftand, der jedoch S. einen Reichthum an den malerischsten Wasserfällen verleiht. Die ganze Ostseite der Halbinsel wird von einer Unzahl von Fluffen und Flufchen, die fast alle den Namen Elf führen, durchfurcht. Sie entspringen größtentheils auf dem Gebirge, von dem fie dem Bottnischen Meerbufen, der Oftsee, dem Kattegat oder dem Stager-Rack zuströmen in einer Richtung, die bei den nortlichen Flüssen von Nordwest nach Südost geht, dann aber südwärts bei den einzelnen Flüssen sich immer mehr nach Guben wendet, bis sie bei den sublichsten Flussen völlig von Rorden nach Guben

geht. Die bedeutenoften davon find von Norden her die Tornea-, Lulea-, Pitea-, Umea-, Angermanna-, Indals-, Ljusna-, Dal- und Motalaelf, die in den Bottnischen Meerbusen und in die Diffee, die Gotaelf und der Glommen mit dem Nebenfluffe Lougen, welche in das Stager-Rack munben. Wenigere und nur geringere Fluffe stromen bagegen auf bem steilen Bestabhange bes Gebirgs dem Meere zu. Außer ben Fluffen find auch die zahlreichen Landseen zu ermahnen, welche sammtlich Fluffeen find und theils auf dem Gebirge selbst, theils und hauptsächlich am öftlichen Fuße deffelben, theils im Tieflande fich befinden, wo unter andern der Wener-, Better-, hielmar- und Malarsee, die größten Seen S.s, zusammen mit 1691/2 DM. Flacheninhalt, liegen und so eine Einsenkung in den Boden Schwedens bilden, die, Gothland von Svealand trennend, von Meer zu Meer reicht und jest vermoge angebrachter Kanale eine Bafferverbindung zwischen der Rord- und Oftsee herstellt. Im Ganzen ichlägt man den Flächeninhalt aller Geen- und Sümpfe G.8 auf 1330 DM. an. Auf dem Gebirge und deffen Bestabhange nehmen ewige Schnee-und Gletschermaffen, besonders im Norden und in der Nahe des Eismeeres, weite Raume ein. Ein Theil des Gebirgs ift, wenn ihn auch der kurze Commer von der Schneedede befreit, doch nur mit dürftigen Moofen und Flechten bedect, und ichone Bergwiesen fehlen entweder ganz oder sind nur unbedeutend. Die fast nur aus Nadelhölzern bestehenden Waldungen bekleiden selten die Scheitel, meist nur die Abhange des Gebirgs, sowie die Ruden der Vorberge, und der Aderbau ist im Gebirge nur in den gegen Süden geöffneten Thalern und im Hintergrunde und der Nachbarschaft ber Fiorde an einzelnen geschüttern Stellen heimisch. Im Tieflande dagegen nehmen die Waldungen, hauptsächlich aus Nabelhölzern und nächst ihnen aus Birken bestehend, neun Zehntel der ganzen Bobenfläche ein; ber Ackerbau ift deshalb ebenfalls, wenn auch nicht so wie im Gebirge, auf einzelne fruchtbare Striche, meist gelichteten Waldboden beschränft.

Im gewöhnlichen Leben braucht man Standinavien als Gesammtbenennung der brei nord. Reiche Danemart, Schweben und Norwegen. Bei ben Alten war die ban. Halbinsel Zutland nicht mit inbegriffen, vielmehr als Chersones der Cimbern zu dem eigentlichen Germanien gerechnet. Norwegen aber war ihnen noch unbekannt; es fei benn, daß die bei Plinius neben Scandinavia und andern genannte Insel Nerigon, von der man nach Thule schiffe, auf Norwegen und nicht, wie Andere wollen, auf Hibernia, das jesige Irland, zu beziehen ift. Jakob Grimm entscheidet für die Identität von Norwegen und Nerigon. Go brauchten die Alten den zuerst bei Plinius vorkommenden Ramen Scandinavia (wol entstanden aus Skän-ey, d. h. Schoneninsel) oder, wie er bei Ptolemaus lautet, Scandia für die Inseln der Offsee, d. i. für die dan. Inseln und den sublichen Theil Schwedens (Schonen), von dem sie einige Kunde hatten und ben sie sich selbst als eine Insel bachten. Ihr tam nach Ptolemaus, der sie als die öftlichste und größte ber vier fandinav. Inseln bezeichnet, ber Name Scandia vorzugeweise zu, wie benn auch die Insel Scandia des Jordanes, von der sich nach ihrer Stammsage die Gothen, und die Insel Scandinavia des Paulus Diatonus, von der nach der ihrigen die Longobarden sich herleiteten, auf dieses Land zu beziehen ist. Den Namen Thule trug Protopius auf S. über. Die Bemohner S.8 (f. Gtanbinavifche Oprache und Literatur) erfannten schon die Alten für einen Zweig bes german. Bolterftamms. Über die Geschichte, die nationalen und politischen Beziehungen und Tendenzen (Gkanbinavismus) der skandinav. Länder s. die Art. Danemark und Schweben. Bgl. Stölbberg, "Beskrifning öfver Skandinaviska Halfon i topografiskt, statistiskt och historiskt hänseede" (Stoch. 1846).

Standinavische Sprache und Literatur. Unter den standinav. Sprachen versteht man die auf der standinav. Halbinsel und den zu ihr gehörigen Ländern und Inseln gesprochenen: die dän., schwed., norweg. und isländ. Sprache. Untereinander verwandt und gemeinsamen Ursprungs, sind sie es auch mit den deutschen, mit denen sie nebst dem schon längst ausgestorbenen Gothisch die große german. Sprachclasse bilden. Die geographische Lage ihrer Bölter läst die deutschen Sprachen süglichst als südgermanische, die standinavischen als nordgermanische bezeichnen. Wie bei jenen hat man auch bei diesen nothwendig eine Sprache vorauszusesen, aus welcher die einzelnen sich entwickelt haben. Diese standinav. Ursprache glaubte man ehedem in der Sprache der Eddas und Sagas zu sinden und nannte sie deshald zugleich unter der Annahme, daß sie sich als eine und dieselbe einst über den ganzen standinav. Norden verbreitet, die altstandinavische oder altnordische. Man stützte sich hierbei theils auf die Leichtigkeit, mit welcher schwed. und dän. Sprachsormen aus jener Sprache abgeleitet werden könnten, theils auf gewisse Zeugnisse isländ. Schriftsteller des 13. Jahrh., wonach Standinavien von Süden her durch ein Bolt der Asen unter Odin's Ansührung bevölkert werden und vor

biesen seine Sprache erhalten habe. An die Stelle bieser als durchaus unhaltbar nachgewiesenen Annahmen ist jedoch gegenwärtig eine andere getreten. Es ergibt sich nämlich aus den neuern Forschungen, daß die Mordgermanen bereits in ihrer frühern Beimat, die sie nach längst vorausgegangener Scheibung von ihren fudgerman. Brudern im nordwestlichen Rugland innehatten, sich in zwei Abtheilungen gesondert, von denen die eine westwärts zur See über die Alandsinseln nach Schweden herüberzog, hier zunächst am Mälarsee sich ansietelte und von hier aus sub-, oft- und westwarts sich über das Flachland der Oftfuste verbreitete, die andere dagegen theils zu Baffer, theils zu Lande nordwärts vom Bottnischen Meerbusen und an ben Ruften bes Eismeeres durch bie Finn - und Lappmarten nach bem nörblichen Norwegen zog, hier sich zunächst im heutigen Belgeland niederließ und von hier aus sich südwärts verbreitete, während der südliche Theil Norwegens von Südosten her durch einen gleichfalls german. Stamm, die Gauten, seine Bevölkerung erhielt. Diernach aber begreift sich, daß die früher gemeinsame Sprache der Nordgermanen, seitdem sich diese getheilt und in der neuen Deimat lange Beit burch bie undurchbringlichen, weitausgebehnten Balbstreden voneinander getrennt gewefen, auf so verschiedenem Boden, hier in ben Ebenen des schwed. Flachlandes, dort in den Thalern und Fjorden des norweg. Hochgebirgs einen verschiedenen Charakter annehmen mußte. Und in der That, soweit man bei dem höchst ungleichen Mag und Alter der überlieferten Monumente zurudzugehen vermag, konnen wir auch nicht über bie 3weiheit einer oftskandinav. und einer weststandinav. Sprache hinauf. Ihre Berschiedenheit, die se früher, eine um so geringere und nur in der Aussprache hervortreten mochte, läßt sich zwar in den ältesten standinav. Sprachbenkmalern, die wir in ben Runeninschriften (f. Runen) seit bem 10. Jahrh. besigen, bei den höchst beschränkten Mitteln ihrer Lautbezeichnung nur in sehr geringem Mage mahrnehmen; charakteristisch zeigt sie sich bagegen rucksichtlich bes Wortvorrathe wie ber lautlichen Berhältnisse, seitdem beide Sprachen sich allmälig immer mehr voneinander sonderten und die weststandinavische in der norwegischen, die oftstandinavische in der schwedischen und danischen sich weiter entwickelte. Mbgesehen von der Berschiedenheit gewisser Ausdrücke, erscheinen bereits in den frühesten Überreften der Literatur und erhaltenen Orts - und Personennamen dem Altnorwegischen die Diphthonge, dem Altschwedischen, was in anderer Beziehung der Ursprache näher steht, die an die Stelle jener getretenen langen Vocale eigenthümlich. (S. Sowebische Sprache.) Die dan. Sprache, deren alterer Stand, durch keinerlei Sprachbenkmaler reprafentirt, wie ber ihres Boltes ein höchst rathselhafter ift, scheint aus einer unter verschiebenartiger und lange anhaltender Einwirkung der west-, namentlich aber der ostskandinav. Dialette start modificirten goth. Grundlage hervorgegangen zu sein. Bährend nun der schwed. und ber ban. Sprache eine ben physischen und politischen Verhaltniffen ihrer Bolker entsprechende Fortbildung zu Theil geworden, verhält es sich mit der norwegischen anders; von ihr und ihrer Literatur ist hier allein die Rede.

Als Island gegen Ende bes 9. Jahrh. (seit 874) von Morwegen aus bevölkert wurde (f. 35land), erhielt, wie der religiöse Glaube und die Sitte, so auch die Sprache des Mutterlandes hier eine neue Beimat. Die Ausbildung, die ihr bereits dort durch sorgsame Pflege ber Dichtkunst und Erzählung wiberfahren, bauerte hier fort, nur noch begünstigt durch die physische Beschaffenheit der Insel und ihre politische Berfassung, die in den häufigen Gerichtsverhandlungen des Freistaats noch ein neues Bildungsmoment hinzutreten ließ. Als mit der Einführung des Christenthums auf Island (1000) die lat. Sprache bekannt wurde, lieh diese der einheimischen, bis dahin schriftlosen wol ihre Schrift, vermochte aber nicht auf die bereits in reicher Poesie und Saga bestimmt ausgeprägte florend einzuwirken ober sie gar, wie wol anderwarts, in ihrer bisherigen Anwendung zu beschränken. Richt so in Norwegen. Hier, ichon durch die geographische Lage des Landes allerlei umwandelnden Ginfluffen preisgegeben, murbe sie seit dem Ende des 14. Jahrh., als Norwegen mit Danemark vereinigt murde, durch die nunmehr in Rirche, Politit, Literatur eingeführte ban. Sprache in ihrer literarischen Entwicklung gehemmt und als Schriftsprache verdrängt. Sie hat sich daher, ohne sedoch im Wortschat und ben Lautverhältniffen ihr ursprüngliches Gepräge zu verlieren, hier nur in mannichfachen Dialetten, dem Städter fremd, bei ben Bewohnern der Thäler und Fjorde erhalten. Gin ähnliches Schicksal fand sie in den Ländern, wohin sie theils durch die Normannen, theils durch Islander gebracht worden; mahrend sie von der Nordfufte Frankreichs und den brit. Infein wie auch von Grönland ganzlich verschwunden, hat sie sich nur noch auf den Fardern in einem eigenthümlichen Dialette erhalten. Eine um fo sicherere Stätte hat sie auf Beland gefunden. Sie gewährt hier die eigenthümliche, wenn auch einmal burch ihre eigentlich nie gang unterbrochene Literatur, dann durch die vereinsamte Lage des hochnordischen Gilandes hinlänglich begrundete Erscheinung, daß eine Sprache, deren Schriftzeugnisse ins 11. Jahrh. hinaufreichen, im Wesentlichen noch heutzutage als dieselbe geschrieben und gesprochen wird. Mit Leichtigkeit liest der heutige Isländer die Sagas seiner Vorzeit, und in ihrer Sprache schreibt er für den gemeinen Mann wie für den Gelehrten.

Den Namen dieser Sprache anlangend, so nennen die Alten selber sie theils donsk tunga (ban. Bunge), theils norrona (bie norwegische). Erstere Bezeichnung, wol einst die verbreitetfte, nicht einheimisch, sondern dem Ausbruck der Sudlander: Danica lingua entnommen, gehört in die Zeit der politischen Suprematie Danemarks, wo dessen Sprache, als die bekannteste, die dem standinav. Norden gemeinsame erschien. Die Bezeichnung "isländische" Sprache ist als zu eng für das Mittelalter ebenso unpassend wie die zu weite der "altnordischen"; die allein richtige ift: "altnorwegisch-islandische." Der allgemeine Gindruck, mit dem uns bie altnorweg.-island. Sprache entgegentritt, ift berfelbe, ben bas Auge bes Fremben von den jahen und scharfgezackten Felsgebirgen Norwegens empfangen mag. Rauh und hart ift ihr Klang, festgefügt und ungelent ihr Bau, ihr Stil ein eigentlicher Lapidarstil. Ihr Lautspstem, bas der Bocale durch mannichfache Combinationen ber einfachen und durch eigenthümlichen Umlaut des a durch u (z. B. saga, Plural: sögur) bereichert, das der Consonanten, wodurch sie mit der gothischen und angelfächsischen auf gleicher (ber zweiten) Stufe ber Lautverschiebung steht, mit einem gehauchten d und t vermehrt, ferner ihre Flerion, die, an Formenreichthum den altclaffifchen Sprachen vergleichbar, außer dem Überrefte eines Dualis ein besonderes Refferivum, später Passivum ber Zeitwörter und neben bem gewöhnlichen Artikel noch einen angehängten aufzuweisen hat, endlich ihre Wortbilbung, in der die innern Bilbungsmittel des Umlauts und Ablauts wie die äußern der Ableitung und der Zusammensesung in mannichfaltiger Beise zusammenwirken und ben an sich schon umfänglichen Wortschas, ohne aus fremder Sprache entlehnen zu muffen, stets aus ben eigenen Quellen zu reicher Fulle erweitern : in allen biesen Beziehungen trägt fie einen Charafter fester Regelmäßigkeit und strenger Consequenz, worin ihr keine der übrigen german. Sprachen gleichkommt. Ihre Sapfügung ist in der Prosa eine äußerst einfache, meist aus coordinirten, durch ein "und" ober "aber" verbundenen Sasgliedern bestehend, in der Poesie der Stalden dagegen durch die willfürlichste Wortstellung verschrankt.

Die Grammatik der altnorweg.-island. Sprache, schon den Alten Gegenstand gelehrten Studiums, wovon die der jungern Ebba (f. d.) beigefügten vier grammatischen Tractate aus dem 13. Jahrh. zeugen, wurde von den Neuern, der nunmehr antiquirten "Recentissima antiquissimae linguae septentrionalis incunabula" des Runolf Jonas (Ropenh. 1651 und in des Hickesius "Thesaurus") zu geschweigen, wissenschaftlich zuerst von Raft (s. d.) bearbeitet. Seine Berdienste werden stets anerkannt bleiben, wenn auch für die Behandlung, wie der german. Sprachen überhaupt, so auch der standinavischen durch Jat. Grimm in seiner "Deutschen Grammatit" eine völlig neue Bahn gebrochen worden ift, auf welcher sie nun neuerdings durch Munch (s. d.) und andere Norweger eine der heutigen Wissenschaft entsprechende Ausbildung gewonnen hat. Zu dem "Lexicon Islandico-Latino-Danicum" von Björn Paldorfen (2 Bbe., Ropenh. 1814) ist jest Polmboe's Bert "Det norske Sprogs vaesentligste Ordforaad etc." (Wien 1852) hinzugekommen, bas eine Bergleichung ber altnorweg. Wörter mit den entsprechenden der indogerman. Sprachen unternimmt. Ein Wörterbuch der poetischen Sprache des 1853 verstorbenen Sveinbjörn Egilsson sieht seiner Beröffentlichung entgegen. Die norweg. Dialette sind von Ivar Aasen in einer Grammatik (Christ. 1848) und einem Börterbuche (Chrift. 1850) behandelt.

Wie die Sprache gehört auch die in ihr verfaßte Literatur ausschließlich den Norwegern und Islandern, und die Bezeichnung einer "altnordischen"Literatur, da an ihr weder Schweden noch Danen Theil haben, ist sonach ebenso wenig gerechtfertigt als wenigstens für die Zeit vor dem 14. Jahrh. die einer "islandischen". Wenn der nachweisbare Antheil Norwegens an der überlieferten Literatur an Umfang vor dem der Islander zurücktritt, so sind wir doch nicht nur berechtigt, aus der Lage Norwegens und seiner Geschichte, namentlich im Gegensatzu dem einsamen, weit entlegenen Island, auf sehr bedeutende Verluste zu schließen, sondern müssen auch für viele, vor allem poetische Schriften, die wir allerdings fast nur in island. Überlieferung kennen, doch den Ort ihrer Entstehung in Norwegen suchen. Hier hatte sich schon im 8. Jahrhauf Grund der Götter- und Heldensage eine reiche Poesse entfaltet, hier war im 9. Jahrhauf Grund der Stalden zu hoher Ausbildung gediehen, als erst gegen Ende desselben Island entdeckt und, was im Mutterlande theils noch keinte, theils zur Reise gelangt war, hierhi

sur Sicherung und Weiterbildung unter gunstigern Verhältnissen übergeführt wurde. Die altnorweg.-island. Literatur umfaßt einen Zeitraum von ungefähr viertehalbhundert Jahren, abgegrenzt einerseits durch Einführung der lat. Schrift und deren Übertragung auf die heimische
Sprache in der zweiten Hälfte des 11. Jahrh., andererseits durch den Untergang der politischen
Freiheit Islands und die in Folge davon allmälig ablassende literarische Thätigkeit gegen das
Ende des 14. Jahrh. Doch wie diese auf Island nie ganz aushörte, so reicht auch Dichtung und
Saga weit über seinen Anfang hinauf: daß Gedichte ohne Schrift entstehen und sich Jahrhunberte hindurch dis zu ihrer Aufzeichnung treu erhalten, war wie anderwärts so auch hier der
Fall; daß sedoch auch prosaische Composition vor der Schrift und nicht wie sonst erst mittels
und in Folge derselben stattgefunden und nur auf dem Wege mündlichen Vortrags der Schrift
überliefert worden, dies scheint der altnorweg.-isländ. Literatur eigenthümlich zu sein. (S. Gaga.)

Die poetische Literatur läßt in ihren zum überwiegenben Theil nur fragmentarischen Überresten einen starten, kaum irgendwie vermittelten Gegensas wahrnehmen zwischen alterer einfacher und späterer fünstlicher Poefie, von benen erstere burch die Gedichte ber altern Ebba, lestere durch die Stalbendichtung repräsentirt wird. Jene, die für uns in vieler Hinsicht wichtigsten Denkmaler der nordischen Poefie, aus benen uns die strenge Gedrungenheit, die gewaltige Rraft, die kuhne Größe der altheibnischen Zeit machtig entgegentritt, gehören dem nationalen Epos an. Es sind die Lieber (Lied - Hljod, Quida) der Götter- und Helbensage und bürfen in der Gestalt, wie sie angeblich burch Samund in der altern Edda (f. b.) gesammelt vor uns liegen, jum größten Theil minbestens bem 8. Jahrh. mit Sicherheit zugeeignet werden. Bon ihnen gehören der Göttersage an die in der "Völuspa" und dem "Hyndluliod" ausgesprochenen Beiffagungen vom Schickfal ber Belt und ber Götter, die Lieder von Thor's Kampfen mit ben Riesen in der "Hymsquida", "Thrymsquida" und Harbardsliod", bie "Vegtamsquida" (bas Lieb vom Banderer, Dbin, über Balder's Geschick) und "Hrasnagaldr Odin's." (Rabentuf Dbin's über Balber's Tob); ber Belbenfage bas Lieb von Bölund (Wieland bem Schmieb), bie Lieber von ben beiden Belgen und die Lieder aus dem Sagenkreis der Nibelungen, von Sigurd (f. Giegfrieb), von Brynhild und von Gubrun, zu benen ein brittes im 11. Jahrh. gedichtet wurde, die Rlage der Obdrun, und die etwas jüngern, von dem Ort der Abfaffung im südlichen Norwegen grönländische genannten Lieber von Atli Brynhild's Bruber ("Atlamal" und "Atlaquida". Als das volksmäßige epische Lieb, dem wegen seiner Ginfachheit das hiftorische Biarkamal vom Anfang des 9. Jahrh. noch anzuschließen ist, verhallte, bildete sich im 9. Jahrh. Die kunstmäßige Staldenpoesie, die zwar auch noch, doch selten, wie es scheint, den Stoff aus ber Mythologie nahm, wie die in Snorri's jungerer Edda (f. d.) enthaltenen Bruchftucke aus Staldenliedern des 9. und 10. Jahrh., dem "Haustlong" und der "Thorsdrapa", jum Ruhme Thor's, bezeugen, deren eigentlicher Gegenstand aber boch bas historische Lieb, zumal bas Loblieb (Drapa) war, zu dessen reicher Einkleibung sie auch die Mythologie verwendete. Als der früheste unter ben Stalben wird Bragi genannt, ber noch vor Harald Haarschon's Zeit gelebt; boch ift bie ihm zugeschriebene Drapa auf Ragnar Lobbrot aus späterer Beit. An Barald's Bofe aber lebte nach der Mitte des 9. Jahrh. Thiodolf von Hvin, der die Götter zu Königen machte. Berühmt waren in derselben Zeit die Schlachtbilder des Thorbiörn Hornklofi. In das 10. Jahrh. fällt die eigentliche Blüte der stalbischen Dichtung in Norwegen und Island. Zwei ihrer vorzüglichften Werte noch im alten Versmaße, bas "Biriksmal", von einem unbekannten Norweger auf bie Ankunft des Königs Erich Blutart, der 952 starb, in Walhalla gedichtet, und des wegen der Macht seines Gesangs Skaldaspille (Staldenverberber) benannten normeg. Epvind "Hakonarmal" auf ben Fall Sakon's des Guten 963, stammen aus biefer Beit. Damals lebten auch ber Isländer Einar Stalaglanım, den der Jarl Hakon, 978—996, derselbe, der einen andern Stalden Thorleif wegen eines Spottliebes, des "Jarlsnid", ermorden ließ, für sein Lobgedicht, die "Vellekla", mit einem vergoldeten Schilde beschenkte, sowie, ber unter den Islandern den größten Ruhm erwarb, Egill Stalagrimsson, von dem drei größere Gedichte, "Hösudlausn" (Hauptlösung), mit dem er sich aus einer Lebensgefahr bei Erich Blutart 938 rettete, und die Trauergebichte auf den Tod seines Sohnes, das "Sonartorrek" (Sohnesverlust), und seines Freundes Arinbiörn, die Arinbiörnardrapa, in seiner Saga enthalten find. Egill soll auch das Fahren an fremde Bofe bei ben island. Stalben, beren viele genannt werden, aufgebracht haben. Ochon im 11. Jahrh., in welches das "Krakumál" auf Ragnar Lodbrof gehört, verfällt die Staldendichtung nicht allein in der Runstmäßigfeit ihrer Form, sondern auch in ihrem Gehalt; bei der historischen Genauigkeit und Ausführlichkeit, die gefodert wurde, naberte fich bas historische Leblied immer mehr der prosaischen Erzählung; doch verstummte die staldische Poefie erft nach ber

Mitte des 13. Jahrh. ganglich, als mit Hakon VI. die Begünstigung der Skalden als Hofdichter aufgehört hatte. Neben dem altepischen Liede und zum Theil ihm angeschlossen erscheint auch die anomische Dichtung, das Spruchgedicht in der altesten Zeit der standinav. Poefie, in welche das "Havamal" (des Hohen, d. i. Dbin's Rede), das in dem zweiten Sigurdefiede enthaltene "Fafnismal", bas "Rigsmal" über den Ursprung der Stände und die Zaubersprüche der Runenlieder ju feten find, wie benn auch die Rathselweisheit (Gelspeki) Beibret's viel alter ift als die "Hervararsaga", welche sie erhalten hat. Aus Nachahmung des Alten gingen im 11. und 12. Jahrh. die beiden Gedichte hervor, welche "Grougaldr" und "Solarljod" heißen und Lebenbregeln, jenes vom heidnischen Standpunkt, dieses vom driftlichen aus, vortragen. Auch eine driftlich-geistliche Poefie, die fich in Lobgefängen und in Bearbeitungen von biblischen Geschichten und Beiligenlegenden kund that, kam noch im 14. Jahrh. in Island auf. Berühmt war namentlich bas in 100 Drottstrophen von Enstein Asgrimsson um die Mitte jenes Jahrhunderts abgefaßte Lied "Lilium" auf die Dreieinigkeit und die Jungfrau Maria. Daß das vorzugsweise sogenannte Bolkslied icon fruh vorhanden war, ift glaublich und Spuren von ihm finden sich ichon vor dem 13. Jahrh.; doch scheint es fich erft später, nach bem Berfall ber Kunstpoefie, reichlicher entfaltet ju haben. Bon ben in großer Zahl vorhandenen isländ. Rimur gehen kaum einige über bas 15. Jahrh. zurud, und die schönen ban. Riampeviser, wenn sie auch schon im 14. Jahrh. verbreitet waren, gehören boch in der ältesten Gestalt, in der wir sie besiten, erst bem 15. und 16. Jahrh. und ebenso die noch im Bolksmunde lebenden schwed. und normeg. Bolkslieder an. Lestere find zum ersten male von Landstad gesammelt worden ("Norske Folkeviser", Christ. 1853). Ebendahin gehören auch die Lieder, die fich auf den Faroern in einem eigenen island. Dialette erhalten haben und schon früher von Lyngby ("Faerdiske Quaeder", Randers 1822), neuerdings von Dammershaimb ("Sjurdar Kvaedi", Heft 1, Ropenh. 1851) aufgezeichnet worden sind.

Die Prosa beginnt in Island zu Anfang bes 12. Jahrh., wo Ari, der Weise genannt, zuerst bie Geschichte seiner Insel und beren allmäliger Bevölkerung kurz in dem "Islendingabok", ausführlicher in dem "Landnamabok" schrieb, das zuerst Sturla Thordeson, der Berfasser der vortrefflichen "Sturlungasaga" in der zweiten Balfte des 13. Jahrh. beendete. Diesen ersten Aufzeichnungen folgte im 12., 13. und 14. Jahrh. eine große Sahl von Niederschreibungen, in denen in prosaischer Form theils die alte Helbensage, theils die Thaten der Könige und anderer Männer oder einzelner Geschlechter erzählt wurden und die alle das nord. Wort Saga, im Plural Sögur, bezeichnet. (S. Gaga.) Solche Sögur, die in Hinsicht auf den Inhalt sowol als, namentlich die ältern, auf die Darstellung einen der werthvollsten Theile der altnorweg. - island. Literatur bilben, und Stalbenlieber gehörten zu ben Quellen, aus benen Snorri Sturluson (s. d.) seine nord. Geschichte unter bem Ramen "Heimskringla" in der ersten Balfte bes 13. Jahrh. zusammenftellte. Reben bem Ginheimischen wurden nach bem Ende bes 13. Jahrh. besonders auch viele Sagen des süblichern Europa, so die von Artur, Merlin, Ariftan, Alexander, Rarl und seinen Paladinen, von den Sieben weisen Meistern, durch Übersegungen in die island. Literatur aufgenommen, der die Thätigkeit von Geiftlichen im 14. Jahrh. und später auch biblische und Weltcheoniken und Legendenerzählungen zuführte. Die aus der Fremde gekommene und geholte Gelehrsamkeit der damaligen Zeit beschäftigte viele Islander; aber auch die eigene Sprache sowie die heimische Dichtung wurde von ihnen theoretisch behandelt. Hierher gehört namentlich und vor allem bie jungere Ebba, die dem Snorri Sturluson zugeschrieben wird und die nach einer prosaischen Aufzeichnung des alten Sagenstoffs in einem zweiten Theile, der Stalda, eine Zusammenstellung poetischer Umschreibungen, Benennungen und Synonymen und eine Berelehre enthält, dem später ein britter, grammatische und rhetorische Abhandlungen enthaltend, beigefügt ist. Endlich ist auch die Sammlung von Notizen über Natur- und Erdfunde und von Regeln für das Leben am Hofe und für den König selbst zu erwähnen, die, vielleicht schon aus dem 12. Jahrh. stammend, den Namen "Konungsskuggsja" (Königespiegel) führt (herausgeg. von Halfdan Einarson, Soroe 1768; von Repser, Munch und Unger, Christ. 1848).

Unter den Gesethüchern ist das älteste das der Isländer, "Grägäs", d. i. Graugans, in späterer Zeit genannt, vielleicht um es als älteres Recht von den spätern Gesesen der Könige zu unterscheiden; aus dem alten Recht wurde es auf des Gesetsprechers Bergthor Antrag zusammengestellt und 1118 von dem Alting gebilligt (herausgeg. von Sveindiörnsen, mit Einleitung von Schlegel, Kopenh. 1829; neue Ausg. von Finsen, Kopenh. 1850 fg.). Das christliche Kirchentecht, "Kristinrettr" (herausgeg. von Thortelin, Kopenh. 1755), stellte 1123 der Bischof Thorlatzusgammen. Rach der Unterwerfung Islands wurde zuerst das von König Hakon dem Al

174 Starbet

entworfene Gesetbuch, das von dem Volke "Jarnsida" (Eisenseite) wegen seiner Härte genannt wurde, dann, unter König Magnus, 1281 eine von dem Verfasser Jon "Jonsbok" (Kopenh 1763) genannte Umarbeitung, auch ein neues, Kristinrettr" (herausgeg. von Thorkelin, Kopenh 1777) eingeführt. Eine Sammlung der isländ. Gesete, soweit sie noch sett ihre Geltung haben, ist von Stephensen und Sigurdsson ("Lagasasn handa Islandi", Bd. 1, Ropenh. 1853) begonnen worden. In Norwegen nahm 1267 König Magnus Lagbötir (der Gesethesserer) die alten Rechte, von denen das älteste von Hakon dem Guten aus dem 10. Jahrh. stammte, in sein "Gulathingslög" (Kopenh. 1817) auf; auch stellte er in der "Hirdskra" die Satungen über das Verhältniß der Hofmanner zum Könige zusammen. Die sämmtlichen altnorweg. Gesete sind in einer kritischen Ausgabe ("Norges gamle Love", Bd. 1—3, Christ. 1846—49) vereint.

Das Studium ber altnorweg.-island. Literatur fand seine erste Pflege bei den Islandern bes 17. Jahrh., bie jedoch fehr bald zunächst unter den Dänen, später unter den Schweben sehr eifrige und höchst verdienstvolle Mitarbeiter fanden. Während jedoch bei den Schweden, nachdem Deringsfold, Berelius, Reenhielm u. A. Treffliches für ihre Zeit geleistet, seit Anfang des vorigen Jahrhunderts die Bearbeitung der nationalen Literatur in den Bordergrund trat, haben die Danen, vor Allen D. Worm, Resenius, Bartholin (f. b.), Raft (f. b.), P. E. Müller (f. b.), Thorlacius (f. b.), Werlauff (f. b.), Rafn (f. b.), im Berein mit Islandern, wie namentlich Arne Magnussen (f. Magnaanisches Legat), Torfaus, Dlavsen, Finn Magnusen (f. b.), Egilsson, Sigurbfon, Gislason, diesen Studien bis zur Gegenwart eine fehr erfolgreiche Thätigkeit zugewandt, unterftüst theile durch die bedeutenden Banbichriftensammlungen Ropenhagens, theile burch bie Arne Magnaanische Stiftung seit 1772, durch die seit 1825 daselbst bestehende Gesellschaft für nord. Alterthume funde und ben Nordiske Literatur Samfund (feit 1847). Seit ben lesten gehn Sahren haben fich nun aber auch die Norweger felbst die Bearbeitung ber heimischen Literatur in hohem Grade angelegen sein laffen, und namentlich find es hier Renfer, Munch (f. b.), Unger, Lange, die theils durch Herausgabe alter Schriften, theils durch Erforschung und Darstellung des nordischen Alterthums sich hohe Berdienste erworben haben. In Deutschland richtete die Liebe für das Volksthümliche in der Poesie, die in der zweiten Balfte des 18. Jahrh. erwachte, ben Blid auch auf die altnord. Literatur, ohne daß badurch ein gründliches Studium derselben hervorgerufen und damit Dieverständniffe, wie die Vermengung celtischen und norbischen Alterthums, und erfolglose Bersuche, wie die Bemühung Klopstock's, die nord. Mythologie in die deutsche Poesie einzuführen, verhütet worden maren. Auch Grater's (f. b.) Thatigkeit, so anerkennenswerth sein Bestreben ist, das deutsche Publicum mit dem skandinav. Alterthume bekannt zu machen, ermangelte noch sehr eines festen Grundes. Seit aber die Biffenschaft german. Sprachforschung burch Jak. Grimm geschaffen ift, ist auch die ftandinav. Sprache und Literatur von den Brubern Grimm, von Lachmann, Mohnike, Bachter, Dietrich u. A. in den Kreis deutscher Philologie gezogen worden; Grimm's "Deutsche Grammatit" enthalt auch die Grammatik der altnordischen im Busammenhang mit den übrigen deutschen Sprachen. Ein schäsbares Bulfemittel für bas Stubium hat Dietrich in seinem "Altnord. Lesebuch" (Lpz. 1843) gegeben, das auch eine übersichtliche Darstellung der standinav. Literaturgeschichte und ber Grammatit enthält.

Starbet (Friedr. Florian, Graf), ein burch patriotisches Handeln und als Dichter und Schriftsteller ausgezeichneter Pole, geb. 15. Febr. 1792 in Thorn, studirte von 1805-10 in warschauer Lyceum und ging bann nach Paris, wo er sich namentlich mit ben Staatswissenschaften beschäftigte. Rach seiner Rückehr 1812 widmete er sich auf seinen Gutern in Polen der Landwirthschaft, ohne dabei die Wissenschaften zu vernachlässigen, wie dies seine literarischen Arbeiten aus sener Zeit beweisen. Im J. 1818 wurde er Professor der politischen Deonomie an der Universität zu Warschau und gleichzeitig Professor an der Forstschule. Hierauf erschien seine "Staatswirthschaft" (4 Bbe., 1820 — 21); spater "Grundrif der Finanzwissenschaften" (Barich. 1824), "Grundzüge der Rationalwirthschaft" und "Theorie des richesses sociales" (Par. 1829). Auch wurde er 1821 Mitglied des Bereins der Freunde der Wiffenschaften, in deffen "Annalen" er seitdem ununterbrochen gediegene Abhandlungen lieferte. Ebenso ließ er in dieser Beit mehre Erzählungen und humoristische Schriften erscheinen. Ein ganz besonderes Berdienst erwarb sich S. um das poln. Armen- und Gefängnismesen, das er als Staatsreferendar seit 1828 völlig umschuf, worauf er 1830 vom Kaiser nach Petersburg berufen wurde, um auch die bortigen Hospitäler zu untersuchen. Zum Staatbrathe, Kammerherrn und Mitgliebe bes provisorischen Gouvernements ernannt, tehrte er nach Polen zurud. Rachdem Polen unterlegen, murbe G. Mitglied ber Regierungscommifsion des Innern, sowie zugleich des Hauptconseils für die Pslege der Wohlthätigkeitsanstalten, umd unter seiner unmittelbaren Leitung entstanden die musterhaften Haftgefängnisse in Warschau, Kalisch, Plock und Siedles, die Straf- und Besserungshäuser in Warschau und Sieradz, die Rettungs- und Arbeitshäuser in Warschau und Kalwaria und das Institut für sittlich verwahrloste Kinder. Hierauf wurde er 1842 Präsident der Assecuranzendirection und 1844 Präsident des Oberconseils der Wohlthätigkeitsanstalten. S. nimmt aber auch in der poln. Literatur als Romanschreiber, Novellist und auch als dramatischer Dichter einen hohen Plas ein. Unter seinen zahlreichen Erzählungen gehören "Pan Starosta" (2 Bde., Warsch. 1826), "Dodosinski" (2 Bde., Brest. 1838), "Pamietniki Seglasa" (Warsch. 1845) zu den besten in der poln. Literatur.

Starga (Piotr Pamesti), der berühmteste Kanzelredner Polens im 16. Jahrh., bereits von den Zeitgenoffen der poln. Chrysoftomus genannt, wurde 1536 in der masovischen Stadt Grodziec geboren. Auf der Universität Krakau gebildet und zum Doctor der Philosophie promovirt, eine Zeit lang Erzieher des durch seine Schicksale und Liebe für die schwed. Prinzessin Cacilie berühmt gewordenen Wojewobensohnes Jan Teczynsti, trat er 1563 nach seiner Ruckkehr mit dem Zögling aus Wien in den geiftlichen Stand und wurde Propft in Rohatyn und Prediger und Kanoniker in Lemberg. Das machsende Ansehen des damals auch in Polen, zunachft in Braunsberg, burch ben Carbinal Bofius eingeführten Jesuitenordens wedte in bem bereits-berühnit gewordenen Redner den Gedanken, in den Jesu-Drden zu treten. Er ging 1568 nach Rom und kehrte mit gesteigertem Ruf eines vollendeten Theologen als Jesuit 1571 in feine Beimat zurud. Jest begann erft feine eigentliche Birkfamteit als Ranzelrebner und Betampfer ber Andereglaubigen, und seiner hinreigenden Beredsamteit ift es großentheils zuzuschreiben, daß Polen sich wiederum dem Ratholicismus zuwandte. Er wirkte zunächst als Theolog und Prediger an der Seite des Bischofs Protasiewicz in Wilna, bann mahrend 25 J. als Hofprediger des Königs Sigismund III. in Warschau. Zulest verließ er den Hof und zog sich in die einsame Ordenszelle nach Krakau zurud, wo er einige Monate spater 1612 starb. Tiefe Gelehrsamkeit, gewiffenhafte Überzeugung, driftliche Tugenden, Aufopferung, Armuth, reine Absichten, namentlich aber die begeistertste Vaterlandeliebe, die ihn in seinen Reichstagsreden zum Propheten der Schicksale Polens machte, zeichneten ihn aus. Seine Predigten und Reben stehen bis jest als ein unübertroffenes Muster der Beredsamkeit und sprachlicher Bollendung ba. S.'s "Sonn- und Feiertagspredigten", "Predigten über bie sieben beiligen Sacramente", "Reichstags- und Gelegenheitspredigten und Reben" find öfter einzeln und gefammelt (Wilna 1738) erschienen. Sein berühmtes Wert "Lebensbeschreibungen ber Beilizen des Alten und Neuen Testaments für alle Tage des Jahres" (Zywoty Swietych) hat über 20 Ausgaben erlebt. Außer vielen polemischen Schriften verfaßte er auch eine "Rirchenge-Schichte" nach Baronius (Krakau 1603).

Starpanto, Karpatho ober Roje, eine turk. Insel an der sudöstlichen Grenze des Agaischen Meeres, zwischen Kreta und Rhodus, ist etwa 40M. groß, gebirgig und felsig, hat wenig fruchtbaren Boden, aber mehre sichere Ankerpläte und zählt 6500 meist griech. Einwohner. Der Hauptort ist Arkassa an der Westküste. Im Alterthum hieß die Insel Karpathos und das umliegende Meer bei den Griechen das Karpathische Meer. Im J. 305 v. Chr. trugen dasselbst die Rhodier einen Seesieg über Demophilus und eine Flottenabtheilung des Demetrius

Poliortetes bavon.

Stazon heißt der besonders von dem griech. Dichter Hipponax (s. d.) gebrauchte iambische Hintvers, der zwar aus einem vollkommenen Trimeter besteht, statt des lesten Jambus aber einen Spondeus oder Trochaus hat.

Stelet (scoletum ober scoletus) nennt man gewöhnlich das von den Weichtheilen befreite Knochengerüft eines thierischen Körpers in seiner natürlichen Gestalt. Entweder sind die Knochen noch durch die Gelenkbander, welche man dann zur fernern Ausbewahrung mit einem die Fäulnis abhaltenden Firnis überzieht, verbunden, oder diese sind gleichfalls entsernt und die Knochen durch Drähte, Schrauben oder dgl. aneinander befestigt; im erstern Falle nennt man das Ganze ein natürliches, im lestern ein künstliches Stelet. Von kleinern Thieren oder solchen, welche viele kleine Knochen besisen, ebenso von Kindern und sungen Thieren, bei denen die Gelenkenden noch nicht verknöchert sind, lassen sich fast nur natürliche Stelete fertigen. Ist das Knochengerüst der verschiedenen Thierclassen schon so charakteristisch, daß man leicht, ohne Naturkundiger zu sein, aus dem Stelet die Classe, zu der es gehört, zu erkennen vermag, so kann sogar der Raturforscher aus verschiedenen Werkmalen bei Steleten von Menschen und größern

Thieren schließen, welcher Race, welchem Alter und Geschlecht die Individuen, von benen fie genommen find, angehörten. Unter bem griech. Stammworte verstanden die alten Schriftsteller einen mumienartig ausgetrochneten Körper, und noch jest fpricht man in der Boologie bei ben Thieren, beren Gestalt nicht burch ein Knochengerust, sondern berch die mehr oder weniger

harte äußere Saut bedingt wird, von einem Sautskelet.

Stepfis und Stepticismus (griech.). Unter fteptischen Ansichten ober fteptischen Borftellungen versteht man im gemeinen Leben Ansichten, durch welche die Gewißheit gewisser berrschender Worstellungsweisen und Autoritäten in Zweifel geset wird. Die griech. Philosophen, welchen man den Namen Steptiker beigelegt hat, heißen auch Pyrrhonier, von Pyrrho (f. b.) aus Elis, bem ersten namhaften Steptiter bei ben Griechen, Aporetiter, b. h. die Ungewiffen, und Ephektiker, d. h. sich Enthaltende, nämlich von entscheidenden Urtheilen. Durch Timon (f. b.), ben Schüler-und Freund des Pyrrho, wurde die steptische Dentweise weiter ausgebildet und gegen die frühern Philosophen angewendet. Die Steptiter bilbeten teine Schule im ftrengen Ginne, weil sie teine Dogmen fortpflanzten, sondern nur ein Berfahren, die Stepfis. Sie felbst lehnten den Ramen einer Schule ab, indem sie blos eine Anleitung zum vernunftigen Berhalten geben wollten. Allmälig scheinen sie indeß ihre Einwendungen gegen ben Dogmatismus auf bestimmte Punkte gebracht zu haben. Hierher gehören vor allen die zehn Tropen, welche gegen das sinnliche Wiffen gerichtet maren. Diese Tropen oder Wendungen, auf welche die Steptiter ihr Verzichtleisten auf ein sicheres Wissen, fat man durch Zweifelsgrunde überfest. Betrachtet man die mahrscheinlich zuerft von Anesidemus (f. d.) in einer bestimmten Ordnung aufgeführten Tropen, so findet man damit ben Unbestand, bas Wandelbare und Unsichere, namentlich des auf sinnliche Anschauung gegründeten Wiffens ausgesprochen und eror tert. Die Aropen beziehen sich auf die Berschiedenheit der Thiere und ihrer Empfindungen, ber Menschen, der Sinne und Sinneswertzeuge, der Zustände und Veränderungen des Subjects, der Lage, des Dris und der Entfernung u. f. w. In den sogenannten fünfspatern Tropen berief sich der Stepticismns auf die Berschiebenheit und den Widerstreit der Lehrmeinungen, auf die Relativität der Borftellungen, auf die Unmöglichkeit, entweder unbegrundete Borausfegungen ober den ungereimten Ruchfchritt ins Unendliche zu vermeiden, endlich auf die Unvermeidlichkeit der Cirkelbeweise. Ein Ungenannter faßte dies Alles wiederum in die dilemmatische Formel zusammen, daß es kein begreifliches Wiffen gebe, weil etwas weder durch fich selbst noch durch ein Anderes begreiflich werde. Innerhalb jenes Kreises nun führte gegen Ende des 2. Jahrh. Sertus Empiricus (s. b.) den Stepticismus mit einem Aufwande von seltener Gelehrsamteit und Scharffinn burch, ben er von bem negativen Dogmatismus ber neuen Atabemie unterschied; ihm verdankt man auch die Runde des wissenschaftlichen Stepticismus in seiner Reife. Das Ergebniß aus Allem ift, möglichst gemächlich mit Ruhe zu leben. Unter den neuern Steptikern sind zu erwähnen: François Sanchez, geb. 1562 zu Bracara in Portugal, geft. 1632; François de Lamothe-le-Wayer, der sich für die geoffenbarte Erkenntnis erklärte, wie. benn überhaupt ber neuere Stepticismus häufig mit bem Supranaturalismus in Berbinbung getreten ist; Sorbière und Foucher, des Vorigen Schüler; Pet. Dan. Huet (f. b.); Jos. Glanvill, geft. 1680; Pet. Bayle (f. b.) und Dav. Hume (f. b.). Einen beschränktern Stepticismus trug Gottlob Ernst Schulze (f. d.) vor. Als Proben feptischer Denkart aus noch späterer Zeit find zu erwähnen: Schmidt, "Über ben Begriff und die Möglichkeit der Philosophie" (Parchim 1835); Stephan, "Wiffen und Glauben. Steptische Betrachtungen" (Hannov. 1846). Uber das Geschichtliche vgl. Stäudlin, "Geschichte und Geist des Stepticismus u. s. w." (2 Bbe-Lp3. 1794—95); Siedler, "De scepticismo" (Halle 1827); ferner in ganz anderer Beise Tafel, "Geschichte und Kritit des Stepticismus und Irrationalismus" (Tüb. 1834).

Der antite Stepticismus richtete fich übrigens vornehmlich gegen die Bewißheit ber finnlichen Erkenntniß, d. h. er bezog sich auf die Frage, ob die Dinge in Wahrheit so beschaffen seien, wie fie fich ben Sinnen barftellen, mahrend ber moberne mehr bie Frage ins Auge faßte, ob wir wirklich alles Das wahrnehmen, was wir wahrzunehmen glauben, ober nicht unsere Auffassung der Welt wenigstens zum Theil aus unsern eigenen Einbildungen zusammensesen. Dierher gehören z. B. die Zweifel, welche Hume gegen die Berechtigung des Begriffs der Ursache erhob. In beiberlei Richtung ift die Stepfis eine nicht nur nüsliche, sondern selbst nothwendige Vorbereitung der philosophischen Forschung. Denn wo die gewohnten Erfahrungsbegriffe ihre Unsicherheit und Dunkelheit dem prufenden Denken, der zweifelnden Überlegung noch nicht verrathen haben, da gibt es auch kein Bedürfnif einer berichtigenden Umbildung derfelben burd die Philosophie. Die Stepsis ift aber auch vielfach im Gegensas zu bestimmten philosophischen

Sosternen aufgetreten. Man kann sie in dieser hinsicht fast den Schatten der Systeme nennen, und sie vertritt dann als ein heilsames Gegengewicht gegen ben Dogmatismus (s. Dogma) die Stelle der philosophischen Kritik. Der Kritiker ift rucksichtlich des Gegenstandes seiner Kritik Steptiter, benn er lagt die Richtigteit ber fremben Behauptungen fo lange babingestellt, bis ibn unwiderstehliche Grunde von derselben überzeugen, und die Stepsis wird daher aus der Geschichte der Philosophie nicht eher verschwinden, als bis die Philosophie selbst ihre Aufgabe auf eine unzweifelhafte Beise gelöft hat. Als eine blos negative Richtung des Denkens kann sie aber niemals eine selbständige Bedeutung gewinnen. Die Maxime, es gebe überhaupt keinen Sas, an bem nicht gezweifelt werden konne, nicht einmal diesen felbst, hebt fich in fich felbst auf, und es ift ein Beweis von der Consequenz ber alten Steptiter, daß sie nur in einem volltommenen Indifferentismus gegen jeden Unterschied zwischen wahr und falsch einen Ruhepunkt fanden, wenn auch zugegeben werden muß, daß eine Stepfis, die zum Indifferentismus führt, immer noch etwas Anderes ist als eine, die vom Indifferentismus ausgeht und eigentlich nichts als eine geiftige Trägheit ift, welche bie Mühe und Arbeit des Denkens und Forschens scheut. Endlich versteht sich von selbst, daß eine steptische Denkart nicht auf die Philosophie beschränkt ift; fie kann ebenso auf dem Gebiete der Religion und Theologie, der Geschichte, der Medicin u. f. w. vorkommen und modificirt sich nach den Quellen, den Gegenständen und der Natur der Ertenntniffe, welche fie dem Zweifel unterwirft, verschiedenartig.

Stiagraphie nennt man ben Umrifibes Schattens, welchen ein Körper macht (f. Gilhouette);

ferner den ersten Entwurf eines Gemalbes, auch die Übersicht des Inhalts eines Berts.

Sfien oder Steen, eine Stadt im sublichen Norwegen, Hauptort des Bradsbergsamts im Aggethuus- oder Christianiastift, östlich am Nordsee und an der daraus entspringenden und bei Porsgrund in das Stager-Rack mündenden Steens-Elf, hat eine malerische Lage, ein schönes Rathhaus, 2000 E., mehre Schulen, Tabacksspinnereien, Holzsägemühlen und Branntweinbrennereien, Handel mit Holz, Bretern, Theer, Pech, Eisen und Rühlsteinen. In der Rähe ist das Eisenwert Fossum. Den Aussuhrhafen bildet Porsgrund. Die Umgegend ist in geognostischer Hinsicht sehr interessant und zeigt den Wechsel des Übergangs- und Urgebirgs.

Stiron, ein berüchtigter Räuber, der zwischen Korinth und Megara den Borüberreisenden auflauerte, sie beraubte und sie zwang, ihm die Füße zu waschen, wobei er sie aber mit einem Fußtritt ins Meer stieß, in dem eine Schildtröte die Leichen fraß. Dieses trieb er so lange, bis Theseus kam, der ihn auf dieselbe Weise tödtete. Daher hießen auch die Klippen unweit Me-

gara die Stironifden Rlippen, welche aus feinen Anochen entstanden fein follen.

Stirrhus ober Geirrhus, s. Krebs (Krantheit).

Stizze (ital. schizzo) nennt man in den bilbenden Kunsten, besonders in der Malerei, eine flüchtig hingeworfene Zeichnung von einem fünftig zu vollendenden Gemälde oder andern Aunstwerke; fernet einen flüchtigen Entwurf eines seden andern auszuführenden Werks; dann auch die Andeutung der wichtigsten Punkte einer Begebenheit, einer Schrift u. s. w. Stizziren heißt daher so viel als den Umriß eines auszuführenden Werks flüchtig entwerfen. In der Malerei achtet man die Stizzen besonders darum, weil sie den schaffenden Geist von Seiten der Ersindung und in seiner ersten frischessen und freiesten Thätigkeit zeigen.

Stlavenküfte, s. Guinea.

Sklaverei und Sklavenhandel. Die Behandlung und Verwendung des Menschen als Privateigenthum eines Andern ist der Zustand der Sklaverei. In diesem Verhältnisse hört der Mensch auf, eine Person, ein Wesen zu sein, welches das Recht besitzt, sich nach außen als Selbstzweck zu äußern; er wird eine Sache. Daß ein solcher Zustand der Natur eines vernunstbegabten Individuums zuwider, unsittlich und unheilsvoll ist, darf nicht erst dewiesen werden. Dennoch hat diese Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht nur auf der untersten Cultursuse, sondern zu allen Zeiten, unter allen Völkern, selbst unter allen Regierungsformen stattgefunden. Es gab und gibt sogar Länder und Staaten, wo sich nicht nur ein Theil der Bevölkerung in Sklaverei besindet, sondern wo überhaupt Alle dem Einen, dem Despoten, gegenüber Sklaven sind. Dies ist die politische Sklaverei, wie sie in Asien und Afrika gefunden wird und welche die eigentliche, die Privatsklaverei, stets zur Begleitung hat. Wie die Sklaverei in der Kindheit der menschlichen Gesellschaft entstanden, ist leicht erklärlich. Durch die Staverei des alten Familienvaters, des Patriarchen, waren schon Kinder und Gesinde Sklaven. Der Übergang kriegerischer Völker zum Ackerbau und zu sesten Umb benutzte num lends die Sklaverei entsalten. Der stolze Krieger hielt Arbeit für entehrend und benutzte num

dazu die Kriegsgefangenen, die er früher zu tödten pflegte. Im ganzen Alterthume war es völkerrechtlicher Grundsas, Diesenigen als Stlaven zu betrachten, die in des Siegers Hände sielen. Das Bedürfniß nach Stlaven veranlaßte sogar in der Folge Kriege und Menschentaub umb

gab auch bem Oflavenhandel eine regelmäßige, ausgebreitete Ginrichtung.

Neben allen übrigen Bölkern des Alterthums hatten auch die, welche ben größten Ginfluß auf unsere Civilisation geübt, die Juden, Griechen und Rönier, ihre gesellschaftliche Drbnung auf die Sklaverei gegründet. Bei den Juden fanden, wie bei ihren Nachbarn in Sprien und Arabien, alle Arten der Stlaverei und des Stlavenerwerbs ftatt. Sie besaßen Stlaven, die fich aus Noth verkauft hatten, die von Anbern ober von ihren Altern als Sklaven verkauft worben, die durch Krieg ober Raub die Sklavenfessel trugen, die als Sklaven geboren maren. Das mosaische Beset machte einen Unterschied zwischen einheimischen (hebraischen) Staven und ben aus der Fremde gekauften. Erstere mußten nach sechsjähriger Dienstzeit freigegeben werben, wenn sie nicht für immet auf Loslassung feierlich verzichteten; die fremden blieben in ewiger Leibeigenschaft. Die Rinder der fremden wie der einheimischen Stlaven waren ebenfalls bas ewige Eigenthum der Herren. Daß die Gewalt der Juden früher über ihre Staven sehr groß war, beweisen die Einschränkungen, welche das mosaische Geset traf. Bei ben Griechen mochte in der altesten Zeit die Stlaverei wenig üblich sein. Doch schon zu homer's Zeiten wurben die Kriegsgefangenen zu Sklaven gemacht. Nach Athenaus breiteten die Chier, die ihte Minen durch Stlaven bebauten, das Stlaventhum über Griechenland aus. Bur Blutezeit der griech. Republiken war die Sklavenbevölkerung fast überall zahlreicher als die ber Freien. Man fühlte bereits die Last und Gefahr der ungeheuern Sklavenmassen, wußte sich aber nicht zu helfen. Auch war die Stlaverei fo sehr Grundlage aller Berhältnisse geworden, das man diese Barbarei für nothwendig hielt. Die griech. Philosophen, wie Plato und Aristoteles, gaben zwar zu, daß die Sklaverei gegen die menschliche Natur sei, behaupteten aber, fie sei gerecht, weil der Staat ohne sie nicht bestehen könne. In einigen griech. Staaten bestanden die Staven aus gekauften Barbaren, in andern aus den Nachkommen unterjochter Griechen. Auch die Lage der Stlaven war in den einzelnen Staaten sehr verschieden. In Sparta gehörten die Sklaven nicht dem Einzelnen, sondern dem Staate. Dieselben hießen Heloten (f. d.), weil sie die Nachkommen der unterjochten Bewohner von Helos waren. Später wurde auch die Bevölkerung ber eroberten Landschaft Meffenien in bas Sklavenjoch gezwungen. Da nach bem Gefete bes Lykurgus dem freien Spartaner erwerbende Beschäftigungen untersagt waren, so lag den Stlaven jedes Geschäft ob, besonders aber der Landbau. Raum wurde bie menschliche Ratur je ärger zertreten als in den spartan. Sklaven. Man zwang sie zu Lastern und Ausschweifungen, um ihre moralische Energie zu brechen und der spartan. Jugend ein abschreckendes Beispiel zu geben. Beil sich die Stlavenbevölkerung drohend vermehrte, vertilgte man sogar dieselbe von Zeit zu Zeit durch Stavenjagden. Trop dieser Barbarei und der härtesten -Uberwachung kam der spartan. Staat mehrmals in Gefahr, von seinen Sklaven überwältigt zu werden. In Athen genossen die Staven bei immer noch sehr harten Gesetzen eine bessere Behandlung. Die Athener tauften die Stlaven aus allen Böltern und beschäftigten sie im Hause, bei den Gewerben und auf dem Felde. Mit dem Lupus nahm ihre Zahl sehr überhand. Gegen bas 3. 300 v. Chr. jählte Athen 21000 Bürger, 10000 Schutgenoffen und 400000 Stlaven. Auch ber Staat hielt viele Stlaven, die man besonders als Ruderknechte benuste. Wurde ein Sklave vom Herrn zu arg mishandelt, so konnte er, ein bestimmtes Afpl aufsuchen, wo fich bann ber Staat seiner erbarmte. Die Freiheit erlangten die athen. Staven durch Loskauf aus dem Nebenverdienst und die Freigebung gütiger Herren. Auch ließ der Staat Sklaven frei, die ausnahmsweise Rriegsdienste geleistet und sich sonst patriotisch bewiesen hatten. Sehr zahlreich waren die Staven zu Agina und Korinth, wo man sie bei Handel und Schiffahrt verwendete. In der Landschaft Phocis widerseste man sich lange der Einfutrung der Stlaverei, weil man mit Recht die Schmälerung des Erwerbs der armern Bevolterung fürchtete.

Am meisten ausgebildet und mit Sitte, Dronomie und Politik verwachsen war das Stavenwesen bei den Römern. Das Familienleben schon trug hier mehr als anderswo das Gepräge der Anechtschaft. Der Familienvater besaß in den frühern Zeiten der Republik die ausgedehnteste Gewalt über das Leben und die Freiheit seiner Kinder. Nach älterm Rechte mußte auch der Schuldner mit der Freiheit büßen, wenn er den Gläubiger nicht anders befriedigen konnte. Bei schweren Verbrechen wurde der röm. Bürger zum Stlaven degradirt, damit man an ihm die Strafe vollziehen konnte. Die enge Weltanschauung des Römers, sein stolzes Vor-

<u>ئ</u>

urtheil gegen fremde Nationen, seine Groberungspolitik verwandelten ben rom. Staat bereits fehr fruh zum völligen Stlavenstaate, zu einer Aristokratie, die ihre Existenz auf die Arbeit unterbrudter Menschen stütte. Nicht nur die Kriegsgefangenen, sondern auch die Jugendblute aller Bolker, die den rom. Waffen unterlagen, wurden von Staats wegen zu Rom als Stlaven verlauft. Besonders seit den Punischen Kriegen war Rom mit Stavenmassen überschwemmt, womit die Entsittlichung und der innere Berfall des Römerthums begann. Als feine Bolfer jur Unterjochung mehr vorhanden, suchte man den Abgang durch formliche Stlavenzüchtung zu erseten, zumal die weiten Gebiete der rom. Großen bebauender Bande bedurften. Der Staat selbst hielt viele Staven, die man zu öffentlichen Arbeiten, in den Minen, zur Bedienung ber Magiftrate benutte. Jeder wohlhabendere Bürger befaß eine Menge von Stlaven, welche alle Berrichtungen und Gewerbe besorgten. Die Reichen und Großen hielten Borben von 5, 10, ja 20 Taufend Stlaven, die theils zum Lurus, zur Besorgung häuslicher Geschäfte, zur Bebauung des Landes, zu industriellen Unternehmungen und Gewerben dienten. Die Stlaven zerfielen im Allgemeinen in Sausstlaven und Landbauer. Erstere, sowie diejenigen, welche Runfte und Gewerbe trieben, achtete man viel höher als die Landstlaven. In alterer Zeit hatte der rom. Stave (servus) gar keine Rechte. Der Herr übte eine unbedingte Gewalt über Leben und Tob, und was der Stlave verdiente, gehörte seinem Eigenthümer. Erst später erhielten die Stlaven am Nebenverdienste eine Art Eigenthum (peculium), das sie zu ihrer Loskaufung verwenden durften. Der Stlave konnte nie eine wirkliche Che schließen, hatte keine Familie und war rechtlich nicht fähig, ein Testament zu machen. Auch vom Kriegsbienste waren die Stlaven ausgeschloffen; nur in den Punischen Kriegen und unter ben Raifern tamen hierin Ausnahmen vor. Zwar konnte ber Stlave als Zeuge gelten; boch burfte er sein Zeugniß nur auf ber Folter ablegen. Nach bem ältern Rechte wurde jeder Diebstahl des Stlaven, die Denunciation seines herrn und andere geringe Bergehen mit der Todesstrafe belegt, die bis auf Konstantin in der Kreuzigung bestand. Bebius Pollio ließ sogar seine Stlaven wegen geringer Berfehen in Fischteiche werfen, wo sie von Muranen gefressen wurden. Ermordete ein Stlave seinen herrn, so sollten zur Abschreckung die sämmtlichen haussklaven hingerichtet werden. So mußten bei Ermordung des Pedianus Secundus unter Nero 400 Sklaven sterben. Eine befondere Rleidung trugen die rom. Stlaven nicht, weil man es für gefährlich hielt, den Untersochten zu zeigen, wie gering die Anzahl ihrer Unterbrücker mare. Seit 265 v. Chr. wurden in Rom die Stlaven zu blutigen Fechterspielen und Thierkampfen verwendet, die bald als Hauptbeluftigung des Volkes galten. Zahllose Scharen von Sklaven mußten sich seitdem zur allgemeinen Belustigung gegenseitig morden. Bu diesem Zwecke erzogen die Großen und die Raiser eine eigene Art Stlaven, die Gladiatoren (f. d.), beren man sich auch in ben Bürgerkriegen bediente. Die Barte, welche die Stlaven erfuhren, reizte bieselben oft zur Verschwörung. Im 3. 134 v. Chr. erhob der Stlave Eunus in Sicilien die Fahne des Aufruhrs, ließ sich von seinen Leidensgefährten zum Könige der Insel ernennen, wurde aber 132 von Calpurnius Piso bei Messana besiegt. Das ganze Heer der Stlaven starb den Kreuzestod. Dessenungeachtet warf fich der Stlave Salvius 103 abermals zum Könige von Sicilien auf, mußte indessen bald mit 30000 Mann bem Lucullus unterliegen. Der Rest des Stlavenheers todtete sich aus Berzweiflung selbst. Der gefährlichste Stlavenaufruhr erhob sich 73 v. Chr. zu Capua, wo der Gladiator Spartacus ein Heer von 70000 Mann aufbrachte. Erst nachdem er einen Theil von Großgriechenland erobert und drei röm. Heere besiegt hatte, gelang ce 71 den vereinken Anstrengungen der röm. Feldherren, die Empörer aufzureiben. Mehrmals versuchte man unter ber Republit, das Loos der Stlaven zu mildern; allein dies gelang wenig, weil man solche Reformen für Eingriffe in das Eigenthum hielt. Erst die Raiser beschränkten aus Milbe und Politif die Willfür der Herren und verliehen den Stlaven einige Rechte. Ein gemishandelter Stlave, der unter die Statue des Raisers floh, erhielt Anspruch auf dessen Gnade. Die Stlaven durften ihren Nebenerwerb als eine Art Eigenthum betrachten. Die Verkummerung des röm. Stamme, die Auflösung der Gesellschaft und des Staats wirkten ebenfalls mächtig, die alten Schranken zwischen Herren und Sklaven niederzuwerfen. Antonin bereits entzog ben Herren das Recht über Leben und Tod ihrer Stlaven. Schon um das röm. Bürgerthum zu regeneriren, mußte man die Lostaufung fleißiger und tüchtiger Stlaven eher befordern als hinbern. Auch nahmen die Freilassungen von Seiten der Berren so überhand, daß gesetliche Ginschränkungen getroffen wurden. Die Freilaffung (manumissio) konnte nach altem, strengem Rechte nur durch Eintragung des Stlaven in die Censuslisten, durch testamentarische Berordnung ober badurch bewirkt werden, daß der Herr den Sklaven vor eine hohe Magistratsperson brachte und ihn unter gewissen Ceremonien für frei erklärte. Der Sklave wurde hierbei vom Lictor mit einem Stäbchen (vindicta) berührt und erhielt als Zeichen der Freiheit einen Hut. Später konnte auch eine derartige Erklärung vor dem Geistlichen in der Kirche abgegeben werden. Nur der auf solche seierliche Weise Freigelassene wurde röm. Bürger, vorausgesest, daß der Herr selbst das Bürgerrecht hatte. War letteres nicht der Fall, so trat der Freigelassene nur in die Classe der Lateiner oder gar in die der Provinzialen. Der Freigelassene (libertus), selbst wenn er das Bürgerrecht gewonnen, besaß indessen immer noch nicht alle Rechte eines Bollbürgers. Mit der Verbreitung des Christenthums häuften sich zwar die Freilassungen und verbesserte sich das Loos der Sklaven durch fromme Herren und christliche Kaiser immer mehr, aber die Sklaverei selbst verschwand nicht, auch als das Christenthum Staatsreligion wurde, sondern überdauerte die Zertrümmerung des Kömischen Reichs. Eine tieseingehende Darstellung der röm. Sklaverei, welche ein neues Licht auf die innere Geschichte des Römerthums werfen würde, ist noch nicht vorhanden. Vgl. Wallon, "Histoire de l'esclavage dans

l'antiquité" (3 Bbe., Par. 1847-48). Bei den Boltern Afiens, deren Lebensanschauung, Sitte und Verfassung immer dieselben geblieben sind, hat sich auch die Sklaverei in ihren ursprünglichen naiven Formen erhalten. Die Stlaven des Drients tragen mehr den Charafter des Hausgesindes, stehen ichon durch den politischen Drud, ben Alle empfinden, ihren Berren naher und halten ihren Stand nicht für eine Schande, sondern für ein Schicksal. Auch der Islam hat die Sklaverei bestehen lassen und alle mohammed. Bölter in Afien, Afrita und Europa pflegten dieselbe bis auf die Gegenwart. Der Roran verbietet eigentlich, Glaubensgenoffen als Stlaven zu halten, empfiehlt ben herren Milde und bezeichnet die Freilasfung als ein verdienstliches Werk. Dag Mohammed und seine Nachfolger, die Rhalifen, Rriegsgefangene zu Stlaven gemacht, davon ist teine Spur vorhanden. An den Höfen der Khalifen gab es meist nur Negerstlaven, die man aus dem Innern Afrikas durch Handel bezog. Erst in ben Kreuzzügen scheinen die Mohammedaner in Afien die Sitte angenommen zu haben, aus Rriegsgefangenen Stlaven zu machen. Die Kreuzfahrer verübten sedoch im Drient an den Mohammedanern ein Gleiches. In den unmittelbaren Landern des Demanischen Reiche, bei den Türken, hat die Stlaverei einen außerst milben Charafter angenommen. Die Türken unterhalten dieselbe gegenwärtig theils durch Ankauf von Regern, theils durch Antauf von Weißen aus den tautas. Gebirgsländern. Wiewol die Regerstlaven nicht weniger menschlich behandelt werden, machen doch gewöhnlich die Jünglinge, Madchen und Rinder, welche aus dem Raufasus auf die türk. Stlavenmärkte kommen, ein weit größeres Blud. Die Weiber füllen die Harems, ben Mannern steht als Dienern der Großen die Laufbahn zu ben höchsten Amtern und Ehrenstellen offen. Bu manchen Hofamtern ift sogar bie Eigenschaft des Stlaven erfoderlich. Die Berarmung der Türken im Allgemeinen ift Ursache, daß bei ihnen die Bahl der Stlaven außerorbentlich abgenommen hat. Die Beschäftigung der turt. Stlaven ift eine häusliche. Ein gutes Betragen und der Übertritt zum Islam verwandeln seine Lage in die des Dienstboten. Gewöhnlich werden die Sklaven verheirathet, und ihre im Pause geborenen Kinder gelten als Familienglieder und verwischen oft die Spuren ihrer Abkunft durch Beirath. Einen weit rohern Charakter trägt die Sklaverei bei den Mohammebanern der afrit. Nordfüste. In dem unabhängigen Reiche Marotto, in den Barbarestenstaaten Tanis und Tripolis, ehedem auch in Algier, bestand seit dem Mittelalter neben der Regerstlaverei auch die Stlaverei der Weißen, die durch Seeraub gegen alle driftlichen Bolter im Dittelmeer unterhalten wurde. Die Vernichtungstämpfe der Christen und Mauren in Spanien und die allmälige Zurückbrängung der Lestern auf die afrik. Kufte entwickelten diesen Menschenraub und gaben ihm die Buth eines Religionstriegs. Die graufame Behandlung, welche die Christenstlaven durch die Mauren erlitten, die Standhaftigkeit, womit nicht selten die Gefangenen eher das härteste Loos ertrugen, als daß sie sich durch Annahme des Islam Milderung verschafften, die Abenteuer, unter welchen sich viele aus ben Banben ber Barbaren retteten, unterhielten bei den Europäern bis in das 19. Jahrh. einen glühenden Haf und romantische Schauer. Schon im 13. und 14. Jahrh. vereinigten sich Franzosen, Engländer, Genueser und Benetianer zu Kreuzzugen gegen die afrif. Rufte, die jedoch wenig fruchteten. Die Zersplitterung der Küstenländer in kleinere Staaten, der Fall von Granada und die Vertreibung der lesten Mauren und Juben 1492 vom span. Boden, enblich die Unterwerfung der Barbaresten im Anfange des 16. Jahrh. unter die türk. Herrschaft steigerten den See- und Menschenraub bis zur Hemmung des Verkehrs, ja das Unwesen nahm sogar die Gestalt eines spstematischen

Gewerbes an. Schon Ferbinand ber Katholische, bie Portugiesen, Karl V. und beffen Rachfolger versuchten die Bezwingung der Raubstaaten; doch alle diese Expeditionen hatten nur augenblicklichen Erfolg. Sammtliche driftliche Machte mußten fich beshalb burch Geschenke und jahrlichen Tribut Frieden von ben Barbaren ertaufen, ber nur schlecht ober gar nicht gehalten wurde. Auf dem Congresse zu Bien beschloß man endlich die gemeinsame Zügelung der afrit. Raubstaaten, ließ es aber beim Beschluß bewenden. Die vielfachen Berationen, die Frankreich von dem mächtigsten der Raubstaaten, von Algier, erlitt, bewogen endlich die frang. Regierung im Sommer 1830 zur Eroberung und Besisnahme dieses Landes als franz. Colonie. Durch die Abhangigkeit, die Furcht und die Aufsicht, in welche seitdem auch die übrigen Barbaresten geriethen, ift zwar die Seeräuberei erloschen, allein noch immer leben in Marotto und Tripolis driftliche Europäer als Stlaven. Dagegen hob ber Bei von Tunis in seinem Gebiete 1842 ben Mavenhandel und 1846 die Maverei der Schwarzen wie der Weißen auf, mahrend Frankreich in Algier die Negersklaverei bis 1848 beibehielt. In den mohammedan. Reichen und Provinzen im Innern von Afrita besteht die größere Masse der Bevölkerung aus schwarzen Stlaven, die jebe Arbeit im Sause und auf bem Felde verrichten. Man erlangt diese Staven theils durch Rrieg, theils durch Handel mit den heidnischen Negerstämmen. Rur die geringere Bahl ber Stlaven wird wieder ausgeführt. Die Bahl ber Regerstlaven, die fährlich auf die Märkte von Marotto, Tripolis, Agypten, der Türkei und Arabien gelangen, schäpt man auf 50000. Die eine Balfte wird durch ben Buftenhandel, die andere durch arab. Seefahrer bezogen, welche ihre Opfer von der afrit. Nordostäfte holen. Den Sandel zur See beherrscht vorzüglich der Imam von Maskat, der die Sklaven zu seinen Pflanzungen auf ganguebar braucht. In Folge eines Bertrags mit den Briten verbrangte derfelbe feit 1823 bie span. und portug. Stlavenhandler von der Dftfufte, ohne jedoch das Gewerbe felbst aufzugeben. Außerdem weiß fich seit Mehemed-Ali die Regierung in Agypten durch Stlavenjagden, die fährlich die regulären Truppen in den nubischen Grenzgebieten ausführen muffen, mit vielen Taufenden von Regerstlaven billig zu verforgen. Diese Jagden, Gazzuas ober Gaswas genannt, werden mit unerhörter Barbarei vollzogen und kosten, sowie der Transport, viele Menschenleben. Bgl. Leon de Laborde, "Chasses aux negres" (Par. 1838). Der Pascha überläßt bie erjagten Sklaven entweder zur Deckung rückftändigen Soldes an seine Offiziere und Beamten, ober stellt mit ihnen seine regulären Regerregimenter her, in benen sie unter ber ungewohnten Disciplin zu Scharen hinfterben.

In den europäisch-driftlichen Reichen, die sich auf den Trummern der rom. Weltherrschaft erhoben, hat sich Stlaverei und Stlavenhandel tros des Christenthums länger als ein Jahrtausend, das ganze Mittelalter hindurch, erhalten. Nach Tacitus befagen die alten Germanen Staven, welche nur das Land bebauten und gut behandelt wurden. Diese Unfreien mogen wol bei ber fortwährenden Bewegung der german. Stämme Untersochte und Kriegsgefangene gewesen sein. Indessen erwähnt Tacitus auch einer Art von Stlaven, welche ihre Freiheit im Spiele baran geset hatten. Diese aus ben freien Stammgenoffen hervorgegangenen Stlaven wurden in die Fremde verkauft und der Gläubiger erhielt den Gewinn. Erst in der Zeit der Bölkerwanderung und bei ben Einfällen der Germanen in die rom. Provinzen scheint sich ein zweifacher Stand der Unfreien ausgebildet zu haben. Reben denen, welche bas verliehene Land bebauten, traten nun auch besitose Stlaven auf, die man im Bause hielt und mit benen Handel getrieben wurde. Die Anzahl dieser Stlaven wuchs außerorbentlich, als seit Karl d. Gr. die Kriegszüge gegen die andringenden Slawen begannen. Die Fortsetzung dieser Kriege durch die Deutschen unterhielt auch die Stlaverei und ben Stlavenhandel in Deutschland. In jahrhunbertelangen Kämpfen wurden die flaw. Bölker, die fich vom Baltischen Meere bis an die Elbe niedergelaffen hatten, von den Deutschen unterjocht, ausgerottet und als Stlaven fortgeführt. Man verkaufte diese Gefangenen nach Frankreich, England, Italien, selbst nach Konstantinopel. Bahrscheinlich ist das Wort Stlave eins mit Glawe. Wie schwunghaft der Menschenhandel von den Deutschen getrieben wurde, zeigt schon, daß das Wort in alle europ. Sprachen (engl. slave, franz. esclave, span. esclavo, ital. schiavo) übergegangen ift. Gewiß mar bie Stellung" der Hausstlaven bei den Deutschen, selbst wenn sie Gewerbe trieben, weit ungunstiger als die der unfreien Landbauern. Die besitosen Stlaven hatten tein Bolterecht; ihm Rationalität wurde nicht unterschieden; das Wehrgeld bei ihnen war sehr gering; sie durften nicht bewaffnet gehen. Erft seit dem 13. Jahrh. beginnt die wirkliche und harte Sklaverei zu verschwinden. Der Stavenhandel verlor sich allmälig, die großen Stlavenmärkte an der Rord- und Offfee hörten auf und der bisher ganz als Sache behandelte Anecht erlangte gewisse Schuprechte. Für

alle Unfreien, die unangeseffenen wie die angeseffenen (glebae adscripti, d. i. Börige), bildete fich jest der Stand der Leibeigenschaft (f. b.) mit feinen Rechten und Pflichten immer fester aus. An diesem Fortschritt in der Civilisation hatte die Rirche unmittelbar ebenso großen Antheil als bas Interesse und die erwachende Bildung ber Großen. In England, wo schon die Romer bie Staverei nach ihrer Art ausgebildet hatten, war bei bem Eindringen der Angelsachsendie ganze brit. Bevölkerung in das Joch der Knechtschaft geschlagen worden. Der größere Theil der Besiegten baute zwar für die Überwinder bas Land, doch gab es auch Saussklaven, beren Loos viel härter war und die man auch verhandelte. Schon in den ersten Jahrhunderten der normann. Periode verschwand allmälig die wirkliche Sklaverei in der ziemlich milden Leibeigenschaft, die ebenfalls und ohne Beihülfe der Gesetzgebung im Anfange des 16. Jahrh. erlosch. Auch in Frankreich bestand neben der harten Leibeigenschaft, in welche die eindringenden Franken bie gallische Bevölkerung versesten, die absolute Sklaverei. Dieselbe wurde großentheils durch die Rriegsgefangenen unterhalten, welche man ben von Spanien her eindringenden Mauren abnahm. Der bebeutenbste Stlavenmarkt wurde zu Lyon gehalten; hier trafen sowol die großen Saufen der Stlaven flaw. Ursprungs als die in Spanien gefangenen Mauren zusammen. Der erstarkten Königsgewalt gelang es, dem Stlavenwesen Grenzen zu segen. Ludwig IX. ober der Beilige maßigte im 13. Jahrh. wenigstens auf ben Krongütern bas Joch ber Knechtschaft, und seine Nachfolger setten bieses Werk eifrig aus Politik fort, um ben übermächtigen Abel zu schwächen. Deffenungeachtet bauerte in Frankreich die Leibeigenschaft und zwar in fehr firengen Formen bis gegen das Ende des 18. Jahrh. Italien befaß ebenfalls das Mittelalter binburch nicht nur seine Leibeigenen, sondern auch wirkliche Stlaven. Die Stadt Rom war der Mittelpunkt des Menschenhandels geblieben, wo die Benetianer Christensklaven kauften und an die Mohammedaner verhandelten. Umgekehrt aber brachten die Spanier hierher auch mohammed. Stlaven, die fie im Rriege oder durch Seeraub erbeutet hatten. Während gegen Ende des 13. Jahrh. die eigentliche Stlaverei und der Stlavenhandel im driftlichen Europa zu Ende ging, blieb Beibes auf ber Phrenaischen Halbinsel noch lange im Gebrauch. Das Eindringen der Mauren in Spanien im 8. Jahrh. und der Sturg der driftlich - goth. Monarchie führten einen 700jährigen Kampf herbei, in welchem sowol die Christen wie die Mauren ihre Gefangenen zur Stlaverei verdammten und um fo graufamer behandelten, als fich beide Theile für Ungläubige hielten. Der Überfluß an maurischen Stlaven war bei den Spaniern so groß, daß sie das ganze Mittelalter hindurch die Stlavenmärtte des füdlichen und westlichen Europa versorgen konnten. Als 1492 die lesten Reste ber mohammed. Herrschaft unterlagen, begann von beiben Seiten der Menschenraub an den Rüsten des Mittelmeeres. Noch Anfang des 16. Jahrh. schmachteten in Portugal und Spanien Taufende von Mauren im härtesten Stlavenjoche.

Die Entdeckung von Amerika und die Besisnahme der Westküste von Afrika durch die Portugiesen gaben im Anfange bes 16. Jahrh. jur Gründung eines neuen Stlavenspftems Anlag, zur Einführung von Negerstlaven in den überseeischen Colonien der Europäer. Reines der Sklavenspfteme ber frühern Zeit war blutiger und eigennüsiger als dieses, welches in ber Morgenröthe ber mobernen Civilisation seinen Anfang nahm und trop aller Anstrengungen noch gegenwärtig in voller Wirksamteit besteht. Nachbem die Portugiesen gegen 1480 die Rufte von Guinea und die Inseln in Besit genommen, eröffneten sie sogleich mit den Negerstämmen bes Innern ben Gold - und Menschenhandel. Sie colonisirten die Inseln Fernando Po, Principe, Annabon, besonders St.-Thomas und verwendeten mit Vortheil in den begründeten Zuckerpflanzungen Negerstlaven. Härter noch verfuhren die Spanier in dem zu gleicher Zeit entdedten Amerika. Zum Betrieb ber eiligst errichteten Bergwerke und der Feldbaucolonien vertheilten sie die Indianer an die Pflanzer und Regierungsbeamten. Die Unterjochten konnten jedoch die harte Arbeit nicht ertragen und starben hin in ganzen Stämmen und Bölkern. Man führte deshalb seit 1501 mehre Schiffsladungen mohammed. Stlaven aus Spanien und seit 1506 ginige Tausende von den Portugiesen erkaufter Regersklaven nach Amerika, von denen die Leztern sich außerordentlich brauchbar bewiesen. Schon 1511 erlaubte in Folge dieses Resultats The Pandelskämmer zu Sevilla die directe Einfuhr der Negerstlaven nach den span. Colonien. Einige Jahre später erschien der Priester Las Casas (s. b.), ein Freund und Apostel der Indianer, am hofe w Mabrid und foderte aus menschenfreundlicher Absicht, daß die Regierung die Bermendung bet Indianer in den Colonien verbieten, dagegen die Einfuhr von Regerstlaven betreiben follte. Anfangs fand man diesen Borschlag bedenklich. Aber schon 1517 gab Karl V. seinem Günstlinge, bem Marquis be la Bresa, auf acht Jahre bas Privilegium zur Regereinfuhr in die Colonien, der dasselbe sogleich an Genueser verkaufte. Noch war die Zeit nicht abgelaufen, als sich die Portugiesen der Regereinsuhr nach Amerika zu bemächtigen wußten und seitbem auch die Hauptsklavenhändler bis in die Mitte des 17. Jahrh. blieben. Seit 1562 schon mischten sich, von dem großen Gewinn verlockt, die Engländer, aber mit geringem Erfolg, in den Pandel. Im Utrechter Frieden von 1713 bedung sich England durch Abschluß des Assentos (s. d.) das Recht aus, auf 30 J. 144000 Negerstlaven in die span. Colonien einzuführen. Die Briten begannen seitdem das Geschäft mit allen ihren Mitteln auszubeuten. Frankreich wendete sich unter Ludwig XIII. dem Negerhandel zu umd stiftete zu dem Zwecke Niederlassungen an der afrik. Westüsse. Spanien, das den Handel immer an Fremde überließ, gab ihn 1784 ganzlich frei. Der Krieg Englands mit seinen nordamerik. Colonien verseste dessen Ausschladel einen harten Stoß. Dagegen nahm damals der franz. Stlavenhandel einen großen Ausschweden Die Theilnahme der Hollander an demselben war nie bedeutend. Auch die Dänen und Schweden versorgten nur ihre Colonien.

Schon in ber erften Balfte des 18. Jahrh. erhoben fich Stimmen, die, von den Graufamteiten emport, welche die Regerstlaverei von jeher begleiteten, zur Abschaffung berfelben aufsoberten. Unter den Regervölkern in Afrika selbst lösten sich alle Bande der Ordnung und der Freundschaft, die auch die roheste menschliche Gesellschaft nicht entbehren tann. Die Quater in England und Rordamerita waren es zuerst, welche seit 1727 bie Abschaffung der Regerstlaverei in Anregung brachten. Diese frommen Manner verboten unter fich ben Stlavenhandel, entliefen 1751 ihre Reger, forgten für beren Ausbildung und Niederlassung und stifteten 1774 die Pennsplvanische Gesellschaft, die schon 1780 die Freilassung aller seit der nordamerit. Unabhängigteitserklarung geborenen Negerstlaven in Pennsplvanien bewirkte. In England riethen Manner wie Sibmouth, Wellesley seit 1783 im Parlament dur Milberung und Abschaffung der Stlaverei, trafen aber noch auf sehr heftige Gegner. Durch die Bemühungen Clarkson's, der bent ebeln 3mede Leben und Bermögen opferte, kam 1787 die African Institution zu Stande, welche die Unterdrückung ber Negerstlaverei tüchtig verfolgte. Im November desselben Jahres schafften aus Begeisterung für Freiheit bie Bereinigten Staaten von Nordamerika den Negerhandel ab; doch pflichteten die süblichen Staaten der Maßregel nicht bei, weil sie die Stlavenzufuhr für den Bestand ihrer Reis - und Tabackpflanzungen für nothwendig hielten. Seit 1788 brachte Wilberforce (f. d.), von Pitt, For, Smith u. A. unterstüßt, die Stlavereiangelegenheit im brit. Parlamente wiederholt zur Berhandlung; aber der Widerstand gegen jede Anderung mar fehr groß. Erst 1792 faßte das Unterhaus mit fehr geringer Majorität ben Befolus, daß der brit. Stlavenhandel mit dem 3. 1795 aufhören folle. Die Magregel scheiterte indessen, weil sich das Oberhaus widerseste. In Frankreich erklärte die Nationalversammlung unter ben schwärmerischen Reben ber Revolutionsmänner und dem härtesten Widerstande der Pflanzer durch ein Decret von 1790 die völlige Freiheit der Stlaven in den franz. Colonien und führte burch diesen unvorbereiteten Act die furchtbare Ratastrophe auf San-Domingo (f. Parti) herbei. Biewol die brit. Pflanzer bas Ereigniß als abschreckendes Beispiel barftellten, machte Bilberforce 1796 im Unterhause boch abermals den Borschlag, den Regerhandel mit dem 1. März 1798 gänzlich aufzuheben. Der Wiberstand war zwar diesmal weniger heftig, allein auch die Freunde der Neger vereinigten sich babin, diese in die ökonomischen Berhaltnisse der Nation tief eingreifende Reform bis auf ruhigere Zeit zu verschieben. Die African Institution schlug jest, um das übel mit der Wurzel auszurotten, einen neuen Weg ein, indem sie zu Sierra Leone (f. b.) die erfte Niederlaffung grundete, welche die Gefittung und Gewöhnung der Neger zu Feldbau und Gewerben bezweckte. Nachdem For 1806 die Eflavenfrage nochmals vor bas Parlament gebracht und zur Regierungsmaßregel gemacht hatte, gelang es endlich ben von der öffentlichen Meinung unterstütten Ministern, in der Situng von 1807 bei beiben Baufern die Abolition act of slavery burchzusegen, nach welcher ber brit. Regerhandel mit dem 1. Jan. 1808 aufhören mußte. Seit diesem Siege der Menschlichkeit über Interessen bot nun das brit. Cabinet ichon aus Politit Alles auf, um auch die übrigen driftlichen Mächte zur Ausrottung des Regerhandels zu bewegen. Die Freistaaten Gudamerikas erklärten schwn mit ihrer Lobreifung von Spanien die Sklaverei überhaupt für aufgehoben. In Frankreich jedoch ließ Bonaparte im Angesichte der Greignisse auf Baiti die Negerstlaverei in den Colonien gefeslich wieder einführen. Erft mit dem Frieden von 1814 vermochte die brit. Regierung bie Machte ju dem Berfprechen eines Busammenwirkens in ber Unterdruckung bes Regerhandels zu bewegen. Im J. 1815 verboten die Vereinigten Staaten insgesammt den Menschenhandel und belegten ihn mit der Todesstrafe; ein Gleiches thaten die Staaten am La Plata. In Folge von Unterhandlungen, die 1816 zu London mit Oftreich, Preußen, Rufland und Frankreich

fattfanden, entschloß sich letteres, den Negerhandel aufzugeben und zu den gemeinsamen Rasregeln mitzuwirken. Danemart, nachdem es feit 1792 den Regerhandel fehr eingeschränkt. hatte denselben schon 1803 verboten und befräftigte seinen Entschluß im Rieler Frieden von 1814. Schweben schloß 1813 schon mit England einen Bertrag zur Unterbrückung des Regerhandels, dem 1814 die Riederlande im Frieden zu Gent beitraten. Spanien und Portugal mußten 1814 im Frieden zu Wien dem Sklavenhandel nördlich der Linie entsagen. Spanien gab hierauf 1817 gegen die Entschädigung von 400000 Pf. St. den Stlavenhandel ganglich auf; Portugal folgte 1823 für die Summe von 300000 Pf. St. Brafilien behielt fich 1820 die Stlavenzufuhr für einige Bafen offen und ichaffte bann ben Bandel durch Bertrage von 1826 und 1830 ab. Bugleich follten fammtliche verbundene Machte gegenseitig auf des Stlavenhandels verdachtigen Schiffen ein Durchsuchungsrecht üben. Doch Frankreich und die Bereinigten Staaten wiesen die gefährliche Magregel entschieden zurud. Bu diesen politischen Anstalten gesellten sich noch andere, welche die Cultur und Colonisirung der afrit. wie der freien Neger aus den Colonien im Auge hatten. Seit 1819 bildete sich in England eine Gesellschaft zur Colonisirung von Negern in Afrika. Der Berein kaufte die Insel Sherbro an der Sierra-Leonekufte und brachte 1820 eine Menge Neger aus den Colonien dahin, die jedoch gegen die Eingeborenen nicht auftommen konnten. 3m 3. 1821 stifteten die Nordamerikaner auf dem Cap Mesurado eine Colonie von freigelassenen Negern, die sich trot großer Schwierigteiten schnell erhob und 1824 den Namen Liberia (f. d.) annahm. Da der Negerhandel ungeachtet aller Bertrage doch insgeheim von Portugiesen, Spaniern und Franzosen bis 1830 fortgesett murbe, stellte die brit. Regierung, die der Übereinkunft gemäß die Seepolizei üben sollte, seit 1816 an der Ruste von Sierra Leone Kreuzer auf, die auf die Sklavenschiffe Jagd machen mußten. Bie viele Schiffe aber auch ergriffen wurden, fruchtete doch die Magregel wenig. Der Übereinkunft gemäß konnte man die Schiffe nur vor gemischte Gerichtecommissionen stellen, wodurch die Berurtheilung meist hintertrieben wurde.

Dessenungeachtet ließen sich die Briten nicht abschrecken, ihr begonnenes Wert mit Energie und Aufopferung fortzusegen. Die Stlaven in den brit. Colonien maren seit 1784 unter ein Gefet gestellt worden, bas die Arbeitszeit festfette, die Stlavinnen, welche sechs Rinder erzogen, von der Arbeit befreite, die grausame Behandlung verbot, die Ermordung der Stlaven mit Todesstrafe belegte und die Züchtigung der Neger einschränkte. Bald indessen hatte man die Reform vergessen. Burton (f. d.), der Freund Wilberforce's, lentte deshalb 1823 die Aufmerksamkeit des Parlaments auf die Lage der Sklaven, und es kamen nun neue Reformen zu Stande. Man forgte für die Erziehung der Neger, legitimirte ihre Chen, verbot die Trennung ihrer Familien, gewährte dem Stlaven bas Recht des Freikaufs aus dem Nebenverdienst und beschränkte mehrfach die Willkur der Herren. Im März 1824 ließ Canning den Sklavenhanbel für Strafenraub erklaren. Diefe Gefege wurden nicht nur von ben Pflanzern, sondern auch von den Sklaven übel aufgenommen, weil Lestere viel mehr erwarteten; in mehren Colonien brachen Empörungen aus. Dennoch gab die Regierung 1831 alle brit. Kronfklaven ohne Entschädigung frei. Der Inftand der Colonien gestaltete sich hierdurch um so drohender, und die entscheibenden Schritte mußten beschleunigt werden. Die Stlavenemancipation wurde so zur Sache der Nothwendigkeit und der Politik. Im J. 1831 kam zuvörderst mit Frankreich ein Bertrag zu Stande, nach welchem fich beide Dachte bas Durchsuchungerecht verbächtiger Schiffe gestatteten. In der Parlamentesitung von 1833 magte endlich nach langen Vorbereitungen die brit. Regierung die leste Sand an die Bertilgung der Stlaverei zu legen, ba fic jumal bie öffentliche Meinung mit Beftigkeit gegen bas Fortbesteben berfelben aussprach. Lord Stanley legte 14. Mai ben Baufern einen Gesegentwurf vor, der die Emancipation aller brit. Staven vom 1. Aug. 1834 an beantragte. Doch mußte hiernach jeder Stlave eine Art Lehrzeit bestehen, die für die Haussklaven bis zum 1. Aug. 1838, für die Feldstlaven bis 1840 dauern sollte. Den Pflanzern wurde die enorme Summe von 20 Mill, Pf. Sterl. als Entschädigung aus Staatsmitteln bewilligt. Der Rampf für und gegen den Borfchlag, der allerdings eine Lebensfrage der Colonien in sich schloß, verseste die Nation in die höchste Spannung. Die Bill ging endlich in beiben Häusern durch und wurde 28. Aug. 1833 vom Könige bestätigt. Die Neger hatten indessen auf völlige Freiheit gehofft, und bas Berhältniß zwischen ihnen und ihren herren ward mit der neuen Einrichtung so schwierig, daß den Sklavenhaltern selbst das Institut der Lehrzeit sehr bald als Misgriff erschien, und allgemein wünschte man das Ende bes lästigen Zustandes. Am 1. Aug. 1838 erfolgte deshalb die Freilasfung sämmtlicher Sklaven in den brit. Colonien, die überall in größter Ordnung vor sich ging. Die Bahl der

ten belief fich auf 639000, wovon allein 322000 auf Jamaica kamen. Es kann nicht get werben, daß bei der Ausführung ber brit. Stlavenemancipation, die Biele als das größte if nach ber Französischen Revolution betrachten, politische, industrielle und commercielle chten ebenso viel, ja noch mehr Gewicht gehabt haben als die Beweggrunde der humaboch dürften die schweren Anklagen, welche die Nebenbuhler Englands erheben, übertrien. Daß die Emancipation der Stlaven die brit. Colonien allerdings lähmte, doch aber u Grunde richtete, zeigte fich sehr bald. Zwar nahm die Zuckerproduction im ersten Jahre naica wie in den übrigen Besisungen bedeutend ab und würde wol noch mehr gesunken venn man die Einfuhr des fremden Stlavenzuckers nach England nicht fast ein Jahrhindurch verhindert hatte. Allein schon 1840 begann die Indererzeugung in allen brit. ien wieder ju steigen und hat gegenwärtig fast die frühere Bobe erreicht. Die Beigerung ien Reger, in den Buckerpflanzungen zu arbeiten, lag oft weniger an deren natürlicher peit als an dem zu geringen Taglohn, den die Pflanzer boten. Auch zogen die Befreiten wer, fich ein eigenes kleines Besisthum zu erstehen und auf demselben die Gartencultur zu ien. Die moralischen Wirkungen der Emancipation bewiesen sich, was man auch dagegen ptet hat, viel erfreulicher als die materiellen; die freien Reger zeigten sich gesittet und lerng. Man versuchte anfangs, die Masse der Freigelassenen in die von den Briten angelegnen Regercolonien auf der afritan. Westüste zu schaffen, wo sie jedoch bei Mangel an d keinen Unterhalt fanden oder von den Eingeborenen vertilgt wurden. Um die westind. jer mit Arbeitern zu versorgen, führte man später Rulis (f. d.) aus Oftindien ein und : aus den im Sklavenhandel weggenommenen Regern Tagelohner. Diese mußten jedoch n Pflanzern einen harten Contract auf vierzehn Jahre schließen, wodurch die Stlaverei ermaßen wieder eingeführt worden ift.

Frankreich geschah seit dem Berluste von San-Domingo für die Abschaffung der Stlan den Colonien ernstlich nichts und zur Milderung des Loofes der Neger sehr wenig. ber Julirevolution von 1830 sendele man zwar Commissionen nach den Antillen, um'die ber Stlaven wie der Pflanzer zu untersuchen; aber dieselben richteten fast gar nichts kin Geset vom 21. April 1834 schaffte hierauf das alte blutige Gesetbuch Ludwig's XIV., Code noir", ab, verordnete eine Reform der Colonialgerichtshöfe und beschränkte die plinargewalt der Pflanzer. In der Sipung von 1838 stellte Passy einen Antrag auf ffung der Staven und wurde darin von Lamartine auf das eifrigste unterstüßt. Allein fahren, die man für die Colonien befürchtete, die Aussicht auf die Entschädigungssumme 2 Mill. Fres. an die Pflanzer verhinderten die Annahme des Borschlags. Das seit 1840 ete Stlavenpatronat, welches ben Magistraten auferlegte, sich personlich in den Pflanzunich der Behandlung der Reger zu erkundigen, war überall eine Magregel ohne Erfolg: itterte nur die Pflanzer. Die Regierung brachte sodann 1845 ein Geses vor die Kamwelches die Pflege, die Disciplin, die Arbeitszeit, den Unterricht, die Chen, den Loskauf 1. der Stlaven regelte. Aber alles Dies konnte das Institut der Stlaverei nicht erschüttern. den Geldmitteln, welche die Rammern zur Berbefferung des Loofes der Stlaven bewilliginden fich 120000 Free. zur Einführung von europ. Arbeitern, 360000 Free. zur Einng von Ackerbauetablissements, 400000 Fres. zum Loskauf der Stlaven, womit freiei einer Stlavenbevölkerung von 250 — 300000 Röpfen wenig ausgerichtet werben L In Folge der Revolution von 1848 wurden endlich plöglich die Stlaven in allen frang. ien für frei erklart und ihnen die vollen Rechte ber Weißen gegeben. Die Pflanzer ge-1 durch diese unvorbereitete Beränderung allerdings in die höchste Noth, die befreiten Netrauscht und von den zahlreichen Mulatten aufgehest, wollten anfange selbst um den hochohn nicht arbeiten. Production und Pandel lagen nun barnieder; die Zuckerernten in ndien erreichten kaum ein Biertel der frühern; viele Pflanzer verarmten und saben sich n zügellos herumschweifenden Negern bebroht. Erst allmälig, befonders seit 1850 gelang Dronung und damit eine freie Arbeitsthätigkeit herzustellen. Ein im Mai 1854 publi-Genatsbeschluß spricht den Grundsas aus, daß die Stlaverei in den franz. Colonien niehergestellt werben kann.

1 verhängnifvollsten schwebt die Stlavenfrage in den Vereinigten Staaten von Nordla, wo diefes Institut den ichrofiften Gegensas zur burgerlichen und politichen Freiheit Zwar haben die nördlichen Staaten bas Stlavenwesen allmälig abgeschüttelt ober gar auf sich genommen; allein die südlichen Staaten sind um so mehr damit behaftet. Im I. betrug in der Union die Bahl der Sklaven 697897; 1800: 893041; 1810: 1,191364;

1820: 1,558064; 1830: 2,009043; 1840: 2,487356; 1850: 3,198324. Bet bem meift primitiven Bustande des nordamerik. Suden, der rohen Beschäftigung, der Barte der Behandlung, der Furcht vor Emporungen und Aufwiegeleien befindet fich die gesammte Stlavenbevölkerung der Union in einer Berwilderung, wie es weder in den brit. noch in den franz. Colonien je möglich war. Außerbem lebt in ben nördlichen Staaten eine freie Bevolkerung von 428673 Farbigen und Negern, die ebenfalls meist in Unwissenheit und Elend schmachtet und von dem armen wie dem reichen Weißen der Hautfarbe wegen mit Berachtung behandelt wird. Weder den ftlavenfreien noch den stlavenhaltenden Staaten ift die Gefahr eines solchen Bustanbes verborgen. Allein die Stlavenstaaten des Subens find in ihrer ganzen Existenz vorzugsweise auf die Production von Baumwolle, Zuder, Reis und Taback angewiesen, Culturen, zu benen die weiße Race in jenen Ländern weder vorhanden noch, soweit wenigstens bis jest die Erfahrung geht, des tropischen Rlimas wegen tauglich ift. So erscheint das Sklavenwesen mit dem Bestehen der südlichen Staaten, indirect aber auch, in Bezug auf die Baumwollenproduction, mit der commerciellen und industriellen Blute der ganzen Union verknupft, fodas man sich, nachdem die Zufuhr der Stlaven aus Afrita unterdrückt worden, in einigen Staaten, z. B. in Birginien und Maryland, fogar'auf formliche Stlavenzuchtung verlegt hat. Dagegen brang eine zahlreiche Partei in den nördlichen Staaten, die fogenannten Abolitionisten, fortgefest auf die Beschränkung und gänzliche Aushebung des Sklavenwesens innerhalb der Union, obschon die Gründe dafür viel weniger auf Religion und Humanität als vielmehr auf Eifersucht zwischen dem Norden und dem Süden, sowie allerlei ökonomischen und politischen Sonderintereffen beruhten. Die Stlavenfrage gestaltete sich unter solchen Berhältniffen zur verhängnisvollen Frage um das Bestehen der Union selbst, trug zur Auflösung und Bermischung ber alten Parteien wesentlich bei und beherrschte alle Acte der innern, ja der äußern Politik. (G. Bereinigte Staaten.) Namentlich entbrannte der Haber um das Stlavenwesen stets mit drohender Peftigkeit, wenn der Eintritt eines neuen Gebiets als selbständiger Staat in die Union stattfinden sollte; denn es handelte sich hierbei um die den Unionsgewalten zustehende Entscheidung, ob dem neuen Staate die Erlaubniß zum Stlavenhalten zu geben sei, oder nicht. Schon 1820, bei Eintritt des Missourigebiets in die Staatenreihe, tam unter den heftigsten Reibungen der sogenannte Missouricompromif zu Stande, wonach in den Gebieten nördlich von 36° die Stlaverei für immer ausgeschloffen sein sollte. Gegen diese Bestimmung ward bei der grage über die Aufnahme von Teras 1847 das sogenannte Wilmot-Proviso aufgestellt, welches überhaupt die Zulassung der Stlaverei bei neuen Staatenbildungen verbieten wollte; der Senat verwarfzwar dieses Proviso, aber dasselbe blieb fortan dennoch das Stichwort der Abolitionistenpartei. Als Californien 1850, mahrend es seinen Eintritt in die Union betrieb, vornweg die Staverei von seinen Grenzen ausschloß, entbrannte ber Streit aufs neue. Der Congreß gab endlich allerdings dem Beschlusse des neuen Staates nach, erließ jedoch dagegen im Interesse der Stlavenstaaten die berüchtigte Fugitive-Slave-Bill, wonach flüchtige Sklaven im ganzen Gebiete ber Union auf Berlangen gerichtlich an ihre herren ausgeliefert werden muffen. Endlich führte 1854 die Discussion über Aufnahme des Nebrastagebiets als Staat in die Union nach langen Streitigteiten zu einem neuen Gesete (Nebrastabill), welches die Entscheidung, ob ein Staat Stlaven halten solle ober nicht, den Unionsgewalten entzog und als innere Angelegenheit jedes einzelnen Staats erklärte. Die Wirkungen biefer Magregel konnen möglicherweise nicht nur hinfictlich bes Schidfals ber Stlavenfrage, sonbern ber ameritanischen Union überhaupt fehr weitgreifend fein. - Cuba, die Königin der Antillen, die Spanien aus dem Schiffbruche seiner Macht gerettet, zählte 1853 340000 Sklaven und 170000 freie Farbige. Die span. Regierung, obschon burch die Verträge mit andern Mächten zur Unterdrückung des Sklavenhandels verpflichtet, läßt hier die Einfuhr frischer Stlaven, theils um die Pflanzer an sich zu ketten, theils um die Insel finanziell möglichst ausbeuten zu können, ohne wirklichen Wiberstand zu, sodaß 1848 in Cuba allein 60000 Stlaven eingeführt wurden. Diese Anhäufung einer solchen ungeheuern Stlavenmasse gibt der sogenannten Annepationspartei in den Bereinigten Staaten nament-Mich eine Handhabe, um den Sturz der span. Perrschaft auf Cuba zu betreiben. — Dänemark verlieh 1839 seinen Farbigen erweiterte Rechte, milberte sodann bas Loos ber schwarzen Staven, sprach die Rinder derselben, die fortan geboren wurden, frei und feste der Sklaverei auf seinen Colonien ein festes Jahresziel, nämlich 1847. — Schweden traf seit 1845 Anstalten, die Sklaven auf St.-Barthelemy aus Staatsmitteln loszukaufen. — Dagegen sind in den niederländischen Colonien die Bestrebungen der Regierung, die Lage der Stlaven zu verbeffern, bisher an dem Gigenintereffe der Stlavenhalter meift gescheitert.

Stoda 187

Bie groß nun auch die Opfer, die Anstrengungen und die Gewaltaußerungen gewesen find, die England bisher zur Unterdrückung der Regerstlaverei gemacht, so ist doch das Resultat derfelben im Gangen teineswegs befriedigend. Uberall ift, wo noch die Stlaverei besteht, mit unbebeutenben Ausnahmen die Zahl der Stlaven gestiegen. Gelbst der Stlavenhandel, zu bessen Unterdrudung fich doch alle driftlichen Mächte feierlich verbunden, wird jest als Schleichhandel doppelt so schwunghaft betrieben, als es se der Fall gewesen. Bahrend vor 1789 durchschnittlich nur 74000 Stlaven jährlich aus Afrika nach bem Auslande gebracht murben (bie Ausfuhr im Rorden und Dsten war danials nur gering), läßt sich jest die Zahl der nach Amerita ausgeführten auf 200000 Röpfe ichagen, mozu etwa 50000 tommen, die durch mohammed. Bandler Oftafritas nach ben auswärtigen Märtten gelangen. Auf bem Seetransport geht aber eine große Menge der Unglücklichen zu Grunde. Man bedient sich zur Negerschmuggelei kleiner amerikan. Schnellsegler, in welcher bie Reger so wenig Raum haben, bas fie nicht felten ersticken. Dazu kommt noch, daß die Ausgeführten meift durch blutige Kriege und Stavenjagden erbeutet find, daß auf bem Transport aus dem Innern Afrikas nach der Rufte fehr viele der Reger theils durch klimatische Ginfluffe, durch Krankheit ober Erschöpfung, theils burch die unmenschliche Behandlung von Seiten ihrer Treiber zu Grunde gehen. Berechnet man die jahrliche Ausfuhr nach Amerita, nach Best- und Südasien auch nur auf 1/4 Mill., so läßt biese Summe, ba durch den Fang, den Land- und Seetransport wenigstens noch 1 1/2 mal so viel ober 375000 Reger umtommen, für Afrita einen jahrlichen Menschenverluft von mehr als 600000 Individuen, meist des ruftigsten Alters, voraussesen. Die meisten Stlaven wurben im vorigen Jahrzehnd nach Brafilien eingeführt, bis 1849 die brit. Kreuzer durch strenge Bewachung der brafil. Ruften diefem Bertehr bedeutende Schranten festen. Um den Beobachtungeschiffen zu entgehen, treiben die meisten Stlavenschmuggler gegenwärtig ihr Gewerbe unter nordamerikan. Flagge. Seit 1841 weigerte fich Frankreich, den Englandern das Durchsuchungerecht (f. d.), das den frang. Nationalcharakter beleidigte, ferner zuzugestehen. Beide Mächte schlossen deshalb einen neuen Vertrag, nach welchem Frankreich 26 und Eng'and ebenso viel bewaffnete Kreuzer an der Westäuste von Afrika zur Verhinderung des Stlavenhandels stationiren sollte. Außerdem machte sich England noch anheischig, die Oftkuste allein zu bewachen. Die Bereinigten Staaten, die sich stets dem Durchsuchungsrechte widersesten, schlossen 1842 mit England einen Wertrag, in welchem sie sich zur Aufstellung von sechs Schiffen im Dsten von Afrika verpflichteten. Die Überzeugung von der Erfolglosigkeit jeder Seepolizei hat die Engländer in den lesten Jahren bewogen, die Sache bei der Wurzel anzugreifen und ihre Bestrebungen auf die Civilisirung der afrikan. Negervölker zu richten. Eine Menge meist schwarzer Missionare, die in den afritan. Colonien und in Westindien gebildet werden, muffen den Negern Christenthum und Sittlichkeit predigen. Biele Agenten der Regierung fuchen ine Innere vorzudringen, um mit ben Negerstämmen Bertrage zur Abstellung der Stlavenjagden zu schließen und dieselben zum Aderbau und zur Gewerbsthätigkeit aufzumuntern. Reben wiffenschaftlichen Zweden verfolgen auch ein gleiches Biel die Rigererpeditionen, welche die Afrikanische Gesellschaft veranstaltete. Bgl. Clarkson, "Essay on the slavery and commerce of human species" (Lond. 1786); Burton, "Der afrikan. Eklavenhandel und seine Abhülfe" (deutsch von Julius, Lpz. 1841); Bune, "Darstellung aller Beränderungen des Regerhandels" (Gött. 1820).

Stoda (Joseph), der Begründer der neuen deutschen diagnostischen Schule in der Medicin, geb. 10. Dec. 1805 zu Pilsen in Böhmen, Sohn eines Schlosser, besuchte die Schule, das Symnasium und den sogenannten philosophischen Cursus zu Pilsen und studirte dann seit herbst 1825 Medicin zu Wien, wo er auch 1831 zum Doctor promovirt wurde. Darauf übernahm er die Stelle eines Cholerabezirksarztes in Böhmen und ward dann 1833 Secundärarzt am Allgemeinen Krankenhause zu Wien, wo er durch Joseph Heine und Gutbrod den Gebrauch bes Stethostops erlernte und in stetem wissenschaftlichen Verkehr mit Rotitansty und Kolletschoft die pathologische Anatomie und die Anwendung der Percussion und Auscultation auf Erkenntnis der pathologisch-anatomischen Zustände studirte. Seit 1835 begann er über diese Fächer praktische Übungen (sogenannte Curse) am Krankenbette zu ertheilen, welche zuerst von Fremden, bald aber auch von Östreichern (zuvörderst von Jaksch, Oppolzer, Hamernik, Dittrich) besucht wurden. Im März 1840 erhielt er die Stelle als ordinirender Arzt auf der neugeschaffenen Abtheilung für Brustkranke, wurde 1841 Primararzt und 1846 Professor der Klinik, 1848 Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Wien. S.'s Bedeutung in der Medicin ist eine wissenschaftliche und eine praktische. In ersterer hinsicht stellte er bei seinen

188

Untersuchungen (zunächst über Bruftfrantheiten) das Princip an die Spite, daß bie am Rranten beobachteten (physitalischen) Beichen junächst nur bestimmte physitalische Bustanbe in beffen Drganismus anzeigen und ertennbar machen, worauf es bann Sache bes rationellen Arztes fei, besonders mit Bulfe der pathologisch-anatomischen Erfahrungen, durch Schluffolgerungen (und oft mit Hülfe einer anatomisch ausgebildeten Phantasie) die wirklich vorhandenen innern Krankheiten zu errathen. In der Durchführung dieses Grundsages trat S.'s "Abhandlung über Auscultation und Percussion" (Wien 1839; 5. Aufl., 1854) ben bis bahin allgemein und auch in Deutschland geltenden Lehren der franz. diagnostischen Schule (von Laennec, Corvisart, Piorry u. s. w.) entgegen, von welcher die physikalischen am Kranken ermittelten Symptome sofort als Zeichen eines bestimmten Krankheitsprocesses gebeutet werden. Trop bes noch heute in England und Frankreich auftauchenden Biderspruchs haben G.'s Lehren und die badurch (mit Bulfe feiner reichen Erfahrungen am Rrankenbette) in vielen Einzelnheiten ber Diagnostit herbeigeführten Berbefferungen allenthalben Gingang gefunden. Unvertennbar ift auch, daß mehre Schüler S.'s daffelbe Princip (und dieselbe Technik) auch auf andere, von ihm nicht bebaute Gebiete der praktischen Medicin verpflanzt haben, und daß es wesentlich die S.'sche Schule ift, welche dabin strebt, der Medicin einen Rang unter den exacten Naturwiffenschaften zu erringen. Die praktische Bedeutung G.'s liegt darin, daß die Mehrzahl ber vorragenden jungern deutschen Arzte bei ihm oder bei seinen Schulern sich in der Auscultation und Percussion eingeübt haben und dabei, außer einer ben franz.-engl. Leistungen gegenüber weit vollendetern Technik des diagnostischen Berfahrens, auch seine Schärfe in Beurtheilung pathologischer Bustande und seinen Radicalismus in Berwerfung der meisten bisher üblichen Behandlungsmethoden sich mit mehr oder weniger Glück und Geschick angeeignet haben.

Stolien hießen bei den alten Griechen die Lieder oder Gefänge, welche bei heitern Gastmahlern und Gelagen von den Gaften selbst angestimmt wurden. Es geschah dies auf breierlei Weise; denn entweder sangen alle Gaste miteinander ein Lieb im Chore, oder man wechselte ber Reihe nach ab, oder man hielt sich an gar keine bestimmte Ordnung, sondern die Geübtesten sangen außer der Reihe. Bon dieser Nichtbeachtung der Reihe sollen diese Lieder ihren Namen erhalten haben, da das griech. Wort ursprünglich so viel als krumm oder schief bedeutet. Die meisten dieser Lieder wurden wol von Ginzelnen bei gesteigerter Barme des Frohsinns oder bei glücklicher poetischer Anlage sogleich bei ber Tafel improvisirt; andere dagegen wurden nach und nach Gemeingut und dienten der fröhlichen Stimmung als Grundlage und Stüspunkt. Etwas Ahnliches bietet uns die deutsche Volkspoesie in den gangbaren Tischliedern und in den Leberreimen, welche man ehemals der Reihe nach bei Tische erteniporirte. Der Inhalt bieser Stolien selbst war theils ernsthaft und moralisch und bezog sich dann namentlich auf Baterlandeliebe und Freiheit, theile satirisch und humoristisch, und nicht selten waren auch Bein, Liebe und Lebensgenuß der Gegenstand. Eine besondere Berühmtheit erlangte bas noch vorhandene Stolion des Kallistratus auf die Tyrannenmörder Harmodius und Aristogiton. Auferdem zeichneten fich in diefer Art von Poefie Alcaus, Anakreon, Stefichorus, Simonibes, Pinbar, Aristoteles und die Dichterin Praxilla aus. Eine Sammlung der noch vorhandenen Überreste gab Ilgen unter dem Titel "Scolia sive carmina convivalia Graecornm" (Jena 1798) und Schneidemin in dem "Delectus poetarum iambicorum et melicorum Graecorum" (Abth. 2, Gött. 1839); eine treffliche deutsche Übersepung lieferte Bell: "Über die Boltelieber der alten Griechen", in den "Ferienschriften" (Samml. 1, Freib. im Breisgau 1826).

Stopas, ein ausgezeichneter griech. Bildhauer, von der Insel Paros gebürtig, blühte um 390—350 v. Chr. und mählte vorzüglich den Mythentreis des Bacchus und der Benus zum Gegenstande seiner Arbeiten, in denen eine seltene Anmuth, Würde und Harmonie vorherrschten. Außer der berühmten Gruppe der Niobe, welche von Andern jedoch seinem Zeitgenoffen Praxiteles zugeschrieben wird, gehörten zu seinen herrlichsten Werten die Gruppe der Meergotheiten, welche den Achilles nach der Insel Leute führen, und die Statue des Apollo. Auch

als Architekt erlangte er einen nicht geringen Ruf.

Storbut, f. Georbut.

Storpione bilden eine Familie der Spinnenthiere ober Arachniden und zeichnen sich durch den sechsgliederigen, in seiner ganzen Breite dem Bruststücke angewachsenen Hinterleib, einen langen, aus sechs knotig angeschwollenen Gliedern bestehenden Schwanz, dessen Endglied einen Siftstachel trägt, und durch die beiden gewaltig großen, scheerenförmigen Riefertaster aus, welche Arebsscheeren gleichen. Der ganze Körper ist mit hornigen Palbringen umgeben, deren obere und untere Pälfte durch eine weiche Pautfalte verbunden ist. An der Unterseite des Pinterlei-

bes stehen am breiten Vorberringe zwei kammförmige bewegliche Anhange, die sich auf die Fortpffanzung zu beziehen scheinen und deren Bahne bei den verschiedenen Gattungen an Anzahl abandern. An den nächstfolgenden vier Leibesringen zeigen fich jederseits vier Löcher, durch welche die Luft in die vier Lungenfäcke eintritt. Die Storpione leben in warmen und heißen Lanbern und nur an feuchten, dunkeln Orten, unter Steinen, zerfallenem Bolze und Erblöchern und tommen nur des Rachts hervor, um Insetten und Spinnen nachzustellen, welche sie durch idnellen Lauf überraschen, mit den Scheeren ergreifen und durch einen Schlag bes nach vorn über ben Rücken erhobenen Schwanzes töbten, an dessen Ende eine hornige Giftblase und ein harter, giftiger Stachel sich befindet, welcher durch eine sehr feine Seitenöffnung das Gift ergiest. Bei der Schnelligkeit des Stichs, da nur ein Schlag mit dem Schwanze erfolgt, kann blos eine fehr geringe Menge Gift ausfließen, und bennoch gibt es in heißen Ländern, besonders in Arabien und Indien, Storpione, deren Stich dem Menschen fast unfehlbar tödtlich wird. Durch wiederholtes Stechen erschöpfen die Storpione das Gift und brauchen dann einen Zag, um es wieder zu ersegen. Bo Storpione ihre eigentliche Deimat haben, da find fie gewöhnlich zahlreich und dringen auch in die Wohnhäuser ein, besonders wenn sie von Holz erbaut sind. Im Baffer fterben die Storpione wegen Mangel an Luft nach wenigen Minuten. Ihre Fruchtbarteit ift groß. Mit Genauigkeit kennt man bereits an 80 Arten bieser Familie, welche bei wesentlich verschiedener Größe ein so gleichformiges Ansehen besigen, daß ihre Unterscheidung eine genauere Untersuchung erfodert. Nach der Bahl der Augen und einigen andern geringfügigen Rennzeichen hat man sie in mehre Gattungen gesonbert. Die eigentliche Gattung Gtorpion (Scorpto) enthält die Arten mit sechs Augen, breiten, platten Zasterscheeren und dunnem, [comachem Schwanze. Dahin gehört ber europäische Storpion (S. Buropaeus), die einzige Art, welche weit nach Norden vordringt, benn er bewohnt ganz Sudeuropa und geht nordwärts bis in die warmen Thäler Tirols und Krains. Er gehört zu den kleinsten, ift nur 1-11/2 Boll lang, blaß rothlichbraun, unterseits und an den Tafterscheeren und an der Giftblase gelb. Seine Gefährlichteit hat man oft fehr übertrieben; benn sein Stich soll nicht mehr schmerzen als ein Wespenstich und selbst Kindern teine Gefahr bringen. Dagegen erreichen die Arten der Gattung Buthus (Bulbus), welche sich durch acht Augen unterscheidet, meistene eine sehr ansehnliche Größe, finden sich aber nicht in Europa; von ihnen gelten die in Afrika einheimischen für besonders giftig, wohin der südafrik. Storpion (Buthus Capensis) gehört, dessen Stich tödtlich fein foll. Bon ber Gattung Androctonus (Androctonus), welche fich durch zwölf Augen auszeichnet, findet sich auch in Sübeuropa der occitanische Storpion (A. Occitanicus), dessen Stich gefährlichere Folgen bewirkt als der des europ. Storpions. In Algier wird eine ziemlich große Art dieser Gattung (A. Paris) sehr gefürchtet. Auf Amerika beschränkt find die Arten der Gattung Centrurus, welche durch zehn Augen unterschieden ift. Der Storpion galt als Symbol des Typhon, des bosen Genius der ägypt. Mythologie, und auf alten geschnittenen Steinen steht ihm Anubis in beschwörender Stellung gegenüber. — Bei den Alten führte auch eine Kriegsmaschine ben Namen Storpion, mit welcher man kleine, fehr fein zugespiste Pfeile schleuberte, welche tödtliche Wunden beibrachten; später nannte man diese Maschinen Sandballisten. — In der Aftronomie ist ber Storpion das achte Zeichen des Thiertreises.

Strofeln (scrosulae) ober Strofelsucht (scrosulosis) nennt man eine besonders dem Rindesalter eigenthümliche Anlage zu Erkrankungen des Lymphdrufenspftems. Diefelbe gibt fich meift schon durch bas außere Aussehen eines solchen Kindes tund : blaffes Gesicht mit burchscheinenden violetten Blutaderchen, geschwollene und in der Mitte tiefgefurchte Lippe, tulbige Rasenspise, dicker, aufgetriebener Unterleib; außerdem oft allerlei Ausschläge an Ropf, Gefict u. f. w., geschwollene und entzündete Augenlider, Dhrenfluffe, Berbauungeftorungen u. f. m., vor allem aber die Anschwellungen der Lymphdrusen selbst (scrosulae im engern Sinne), namentlich am Palse und Nacken, in der Achselhöhle ober Leistengegend, aber auch in innern Boblen, befonders der Bronchialdrusen in der Bruft und der Getrösdrusen im Unterleibe (die sogenannten innern Strofeln). Solche Lymphdrusenanschwellungen find allerdinge häufig erft die Folge eines anbern örtlichen Übels in der Nachbarschaft (8. B. die Halsbrusenanschwellungen Folge von Rachenentzundungen, Bahngeschwuren, laufenden Dhren, namentlich aber von Ropfausschlägen), indem die von der franken Stelle her kommenden Lymphgefaße einen Rrankheitsstoff in die nächstliegenden Lymphbrusen geführt haben. Auch läßt sich nicht ableugnen, daß manche Arzte mit dem Worte "ftrofulos" einen großen Misbrauch treiben, und daß besonders oft Kinder als ftrofelfüchtig betrachtet und behandelt werden, welche nur blutarm find. Gleichwol aber gehen einige Reuere ju weit, wenn sie das Borhandensein einer derartigen Ernährungs-

anomalie und Krantheitsanlage ganz leugnen. Es findet fich eine folche sogar bei Erwachsenen zuweilen, namentlich in Rerkern (bie sogenannten Gefängnißskrofeln). Dieselbe ift vielleicht ein niederer Grad oder eine besondere Gestaltung ber tubertulosen Krase; benn in ben ausgebildetern Fällen findet man in den kranken Lymphdrusen gewöhnlich Tuberkelmasse (in leichtern Fällen das der Tuberkelbildung vorhergehende gallertartige Ersubat); auch wird die Mehrzahl der in der Jugend Strofulösen in höhern Jahren tubertulös, und bei Sectionen von Lungentuberkelschwindsüchtigen findet man in der Regel tuberkulofe Lymphdrusenanschwellungen langs der Bronchien und des Halfes von offenbar alterm Ursprunge als das Lungenleiden. Anbere Ausgange ber Strofelsucht find: Knochenkrankheiten, namentlich Knochenvereiterung und Anochenauftreibung, chronische Gelenkleiben, Darmgeschwüre, Unterleibebrufenbarre, hirnhautund Hirnleiden (sogenannte Wasserköpfe), Augen- und Dhrenübel u. f. w. Die Ursachen der Strofeln find alle Ginfluffe, welche ben Ernährungsproces herabfegen, oft eine erbliche Schwächlichteit, Abstammung von tuberkelkranken ober sphilitischen oder bejahrten, siechen Altern, ferner ungesunde, feuchte, lichtarme Wohnungen, vernachläffigte Hautpflege, Überfüllung des Bauchs mit groben, schwer verbaulichen Nahrungsnitteln, &. B. Kartoffeln, Erbfen, Linfen, schwarzem Roggen- und Reienbrot u. s. w., besonders bei mangelnder Bewegung in freier Luft. Die Strofeln find am häufigsten bei Ringern von einem halben bis sechs Jahren. Spater arten sie entweder in die oben beschriebenen Übel aus, oder sie beffern sich mit der fortschreitenden Entwickelung und gefündern Lebensweise des Individuums; boch bleiben manche ihrer Ausgänge, z. B. Drusen- ober Knochenvereiterungen, oft noch Jahre lang zuruck. Die Behandlung besteht hauptsächlich in Beseitigung ber obengenannten ursächlichen Umstände. Man bringe die Rinder in trockene, sonnige, gutgelüftete Wohnungen, laffe sie fleißig in der freien Luft und Sonne herumspringen (ober triechen), fleißig baben und waschen, dabei auch Ungeziefer, Ropfausschläge, Dhrfluffe u. f. w. burch örtliche Reinlichkeit beseitigen; man gebe ihnen eine fraftige, nicht blos ben Magen vollstopfende Roft (Fleisch, Braten, gute Milch, im Sommer Dbst u. s. w.). Als Beilmittel (sogenannte Antistrofulosa) sind am empfehlenswerthesten: Baber von See- oder Salzsoolenwasser, bezüglich mit See- oder Mutterlaugensalz, auch mit Riefernadeln- oder Ralmusabkochungen, Trockenbader in von der Sonne geborrtem Blugfand, Aufenthalt in der Seeluft. Von innern Mitteln sind berühmt: die Kalkpräparate (besonders der phosphorsauere Ralt) und andere alkalisch-erdige Mittel (daher auch manche mineralische Trinkquellen, wie Rarlsbad, Ems, Dberfalzbrunn), ferner der Stockfischleberthran, manchmal Job- ober Gisenpraparate. Dagegen haben andere altere Antistrofulosa, &. B. Quedfilberund Spießglanzmittel, Chlorbaryum, Schierling (fammtlich giftiger Art), neuerdings sehr an Ansehen verloren. Bgl. Hufeland, "Über die Natur u. f. w. der Strofeltrantheiten" (3. Aufl., Berl. 1819); Scharlau, "Die Strofeltrantheit in allen Beziehungen zum menschlichen Drganismus" (Berl. 1842); Lebert, "Handbuch der Strofel- und Tuberkelkrankheiten" (beutsch von Köhler, Stuttg. 1851).

Strapnecki (Joh.), Dberfeldherr der Polen mahrend der Revolution von 1831, geb. 1787 in Galizien, studirte auf der Sochschule zu Lemberg namentlich Mathematik und diente seit 1806 unter Napoleon's Fahnen. Nach der Rücktehr nach Polen erhielt S. als Oberst den Oberbefehl über das achte Infanterieregiment der zweiten Brigade. Beim Ausbruch der Revolution vom 29. Nov. 1830 folgte S. zuerst dem Großfürsten Konstantin, kehrte aber, als dieser mit den Truppen abzog, 3. Dec. nach Barschau zurud, um der Sache der Nation beizutreten. Von dem Generalissimus Nadziwill zum Brigadegeneral erhoben, bilbete er mit acht Bataillonen in Warschau bas Centrum ber poln. Schlachtlinie gegen bas russ. Corps Rosen, vor dem er sich endlich geschickt zurückzog. In der Schlacht bei Grochow nahm er an der Spite seiner Division das Erlenwäldchen, welches beinahe die ganze ruff. Artillerie befest hielt. Als Radziwill bas Obercommando niederlegen mußte, wurde S. 26. Febr. 1831 vom Reichstage zum Oberfeldherrn ernannt. Er feste nun die Armee erft eigentlich auf den Kriegsfuß, obicon er an entscheidende Bewegungen nicht dachte und die Ruffen nur so lange aufhalten wollte, bis die Diplomatie eine Intervention der auswärtigen Mächte herbeiführen würde. Am 12. März versuchte er mit bem ruff. Feldmarschall einen Briefwechsel zu eröffnen, mas namentlich in Paris und London übel aufgenommen ward. Endlich ließ sich S. bewegen, Ende Marz die Beeresabtheilung des Generals Geismar bei Wamre und das Hauptcorps des Generals Rosen bei Dembe anzugreifen. Er schlug fie beibe, weigerte fich aber, ben Sieg zu verfolgen. Erst als die Ruffen sich zu vereinigen strebten, beschloß er Sielce zu nehmen und die Corps von Rosen und Pahlen II. au vernichten. Am 8. April kam es bei Iganie jum Treffen, wo 8000 Polen eine dreifache Ubermacht schlugen. Sofort fing er wieder an zu zögern, bis ihn das Misgeschick Dwernicki's und die Auffoderung der Regierung nöthigten, die längs der Narem stehenden russ. Garden anaugreifen. Es gelang ihm 15. Mai, die Sarden mit großer Übermacht zu erreichen; boch griff er nicht an, sonbern zog sich zurud. Eine Folge bavon war ber unglückliche Ausgang bes Rampfes vor Oftrolenka 26. Mai, ber ihn nöthigte, mit der Armee nach Barschau umzukehren. Um die Macht bes patriotischen Clubs zu beschränken, betrieb er hier eine Reform der Regierung. Darüber verfaunite er wieder, nach Diebitsch' Tode die durch Cholera und Berlufte geschwächten Ruffen anzugreifen. Als nun Pastewitsch die Beichsel überschritten, foberte die öffentliche Meinung Rechenschaft über G.'s Zaudern, den man bes Aristofratismus beschuldigte. Der Reichstag schickte 10. Aug. eine Untersuchungscommission in bas Lager vor Bolimow ab, an deren Spise Fürst Czartorpisti stand. S. gab sofort den Oberbefehl in die Bande des Reichstage jurud, und an seiner Stelle wurde Dembinsti (f. d.) erwählt, der S. mit besonderer Berehrung ergeben war. Seitbem hielt er sich bei dem Partisancorps des Generals Rodycki auf und trat 22. Sept. mit diesem auf das Gebiet des Freistaats Rrakau, von wo er nach Galizien fich begab. Spater lebte er in Prag, bis er nach Belgien ging, wo er den Dberbefehl über bas Beer übernahm, aber in Folge ber Reclamationen von Seiten Ruglands, Oftreiche und Preu-Bens 1839 als Divisionsgeneral zur Disposition gestellt werden mußte.

Stutäri (slaw. Stadar oder Schfodra, türk. Istenderich), das Seodra der Alten, Stadt in dem nördlichen Theile der türk. Provinz Albanien, liegt am Aussusse des Flusses Bojana aus dem See von Skutari und 3 M. vom Meere, ist der Sis eines Pascha und eines griech. Bischofs, hat ein befestigtes Schloß und etwa 20000 E., welche bedeutende Wassenscher unterhalten und großen Handel mit Schiffsbauholz treiben. — Eine andere Stadt Skutari (türk. Uskudar oder Iskudar, d. h. Post), in der asiat. Türkei, liegt am Bosporus, Konstantinopel gegenüber, weshalb sie als dessen Vorstadt betrachtet wird. Sie hieß bei den Alten Eprysopolis, zählt gegenwärtig 100000 E., hat viele Paläste, Moschen und Bazars, eine große Kasserne, mehre öffentliche Anstalten, sehr viele Familiengräber der in Konstantinopel wohnenden reichen Türken, die es vorziehen, in Asien, als ihrer eigentlichen Heimat, zu ruhen, Seiden- und Baumwollenwedereien und lebhaften Handel, schon vermöge der mit Gütern für Konstantinopel hier eintressenden asiat. Karavanen. In der Nähe von S., nach der Sexailspise der Hauptstadt zu, erhebt sich im Bosporus auf einem isolirten Kelsen ein 74 K. hoher Thurm, von den Türken Kiskulessi oder Riskaless, d. i. Mädchenthurm, von den Europäern durch eine seltsame

Bermechselung fälschlich auch wol Leandersthurm genannt.

Stylax, ein griech. Geograph, aus Karyanda in der kleinasiat. Landschaft Karien, unternahm um 508 v. Chr. auf Befehl des Darius Hystaspis eine Entdeckungsreise dis zur Mündung des Indus und machte das Resultat derselben in einem Wette unter dem Namen "Periplus" bekannt, das wol nicht ganz ohne Interpolationen auf uns gekommen und am besten in den Sammlungen der "Geographi Graeci minores" von Hudson (Bd. 1, Orf. 1698) und Gail (Bd. 1, Par. 1826), mit Hetatäus zugleich von Klausen (Berl. 1831) bearbeitet worden ist. Wgl. Letronne, "Observations historiques et géographiques sur le Periple, attribué à S." (Par. 1826); Nieduhr, "Über das Alter des Küstenbeschreibers S." (in dessen "Kleinen historischen und phisologischen Schriften", Bd. 1, Bonn 1828).

Stymnus, ein griech. Geograph, aus Chios, verfaßte um 88 v. Chr. unter dem Titel "Periegesis" ein geographisches Gedicht in iambischen Bersen, das noch zum Theil auf uns gekommen und in den "Geographi Graeci minores" von Hudson (Bb. 2, Drf. 1703) und Gail (Bb. 2, Par. 1828), zulest von Letronne in den "Fragments des posmes géographiques de

8. de Chio etc." (Par. 1840) bearbeitet worden ift.

Skyro ober Skyros, eine griech. Insel, nordöstlich von Euböa im Agäischen Meere gelegen, ist vulkanischen Ursprungs, mit schroffen kahlen Felsen und fruchtbaren Thälern, in denen Getreide, Wein, Oliven und Südfrüchte gedeihen. Sie zählt auf 3 D.M. 2000 E., welche neben Landbau hauptsächlich Viehzucht treiben. S. war nach der Mythe Aufenthalt des Achilles, der von Odysseus von hier nach Troja geholt wurde, und des Neoptolemos. Theseus starb daselbst; seine Überreste brachte Cimon nach Athen zurück.

Slawen (einheimisch Slowene, Slowane) gehören nach physischen, sprachlichen, religiösmythologischen und nach Charaktereigenschaften dem indogerman. Volksstamme an. Der Name wird von slawa, d. i. Ruhm, richtiger von slowo, Wort (Völker Einer Sprache), abgeleitet, bei übrigens gleicher Wurzel. Sie sind Ureinwohner von Europa, gleich den Thraziern, Celten und Germanen, und sind erst in demselben als Volk aufgewachsen. Der ursprüngliche Stamm so192 Slawen

wie die Einwanderung desselben lassen sich geschichtlich nicht mehr nachweisen. Im Alterthum find sie unter den Namen der Scythen und Sarmaten offenbar miteinbegriffen, wiewol sie frember Abstammung sind. Doch nennt schon Herodot die Budiner, Reuren oder Ruren, Ptolemäus die Bulanen (Polanen), die Stlamanen (Slowanen), die Beleten, Welten, Wilzun), die Sawaren (Sjeweraner), die Karpianer, Karpen (Chorwaten) und andere Stämme, die als Slawen erkannt werden. Die ursprünglichen Namen der Slawen, wie fie Schafarik ("Glawifde Alterthumer", beutfc, 2 Bbe., Lpg. 1843) geschichtlich nachgewiesen, find aber Binben (Weneden, Wenden) und Gerben. Der erstere Name ift bereits ben altesten Sandelsvolkern bekannt und wird mit der Bernsteinkufte an der Oftsee in Berbindung gebracht, kommt bei griech. und namentlich rom. Schriftstellern (Tacitus) vielfach vor und tritt sodann als geschichtlicher Name der flaw. Bölker bei Jornandes 552 n. Chr. bestimmter auf; den zweiten, den der Sporen ober Gerben, nennt Procopius 552 n. Chr. als den alterthümlichen, allen Stammen gemeinschaftlichen, ebe sie anfingen, sich besondere Ramen, namentlich den der Stlabenoi, Slaveni (Slowenen), Anten u. a. beizulegen. Der Name Slawen wurde nach und nach zum allgemeinen, die beiden erstgenannten zu besondern; der Rame Wenden blieb außerdem meift nur bei den german. Bölfern im Gebrauch. Die Urfige der Glamen waren, wie sie es noch jest find, die Abhänge der Karpaten in ihrer ganzen Länge und Breite, das alte Chorwatien, von wo aus sie sich, lange vor der driftlichen Zeitrechnung, nach Rorden bis an die Oftsee und öftlich bis an die Bolga, dagegen in den ersten Jahrhunderten n. Chr., namentlich aber zur Beit der Bölkerwanderung nach Westen bis über die Elbe hinaus und zulest, nach dem Sturz des hunnenreiche, nach Guben über die Donau in die Gebiete zwischen dem Abriatischen und Schwargen Meer, bis nach Macedonien und Griechenland ausgebehnt haben. Die Wanderungen borten im 7. Jahrh. auf. hiermit wurde der Zerfall des einen Bolksstamms in einzelne Stämme vollbracht. Gleichzeitig begann aber auch unter den zunächst verwandten die Bildung kleinerer und größerer Bundniffe, die sich nach und nach zu politischen Reichen von meistens vorübergehender Eristenz entwickelten. Sämmtliche slaw. Bolksframme lassen sich in zwei Drbnungen: bie süböstliche und die westliche, eintheilen. Die erstere begreift : 1) Russen, 2) Bulgaren, 3) Il-Iprier (darunter Gerben jenseit ber Donau, Chorwaten und die Glawen in Kärnten ober die Winden (Glowenzen); die zweite begreift: 1) Lechen (barunter Lechen oder Polen, Schlesier und Pommern); 2) Tschechen ober Böhmen (barunter Czechen, Mährer und Slowaken); 3) Polaben (barunter die Slawen in Nordbeutschland, meift icon zu Grunde gegangen, als Lutiscer ober Welaten, Bodrizer (Obotriten), lausiper Sorben, Miltschaner u. f. w.).

Die Urgeschichte der Slawen von der ältesten Zeit an bis auf die Bölkerwanderung ist in ein undurchbringliches Dunkel gehüllt. Zum größten Theil ift sie in die Geschichte der schthischen, getischen, thrazischen, sarmatischen und anderer Grenzvölker verflochten. Ginzelne abgeriffene Nachrichten in griech. und rom. Quellen sowie in fandinav. Sagen beweisen wol das hohe Alter des Boltes, sind aber nicht im Stande, das Dunkel seiner Schicksale aufzuhellen. Seit der Bölkerwanderung wird es lichter. Jornandes und Procopius geben die ersten sichern Rachrichten. Ihnen folgen byzantinische, deutsche, später auch einheimische Chronisten, die auch über das graue Alterthum ein schwaches Licht streifen lassen. Es ergibt sich hieraus, daß die Slawen zunächst durch die Eroberung Daciens unter Trajan (106) in den Strom der Geschichte hineingezogen wurden. Der Markomannische Krieg (166) zog sie noch tiefer und weiter in denfelben. Sie nahmen seitbem bald mehr, bald weniger Theil an der gegen bas Enbe des 2. Jahrh. begonnenen gewaltigen Wanberung der deutschen Bölkerschaften; so die Rarpen (Chorwaten) an den Kämpfen der Deutschen gegen die Römer zwischen 192-306. Gleichzeitig begann seitens der Slawen die Besigergreifung der von jenen verlassenen Länder. Aber im 4. Jahrh. (332-350) stanben sie noch unter ber Dberherrschaft des Gothenkonigs Ermanarich. Bon dieser geriethen sie unter die der Hunnen (375), welche bald darauf (384) dem Gothenreiche unter Winithar ein Ende machten und den mit ihnen verbundenen Slawen den Beg nach ber Donau und dem Schwarzen Meere öffneten. Wegen der Verbindungen mit den Dunnen wurden die Glawen noch lange Zeit mit dem Namen berfelben belegt. Der Fall bes hunn. Reichs nach dem Tode Attila's machte die Glawen frei und gleichsam zu Erben beffeben. Sie überschwemmten nun auch den offen stehenden Suden und Besten mit ihrer überaus angewachsenen Boltszahl und geriethen somit in endlose Rämpfe mit ben Byzantinern, Franken und den eben anstürmenden Avaren. Dies veranlaßte sie, zur mächtigern Abwehr größere Bündnisse und Reiche zu stiften. Es folgte zuerst das böhmische unter Samo 650 und spater unter den Przempsliden; dann das bulgarische 680, namentlich seit Boris 850; das großmabSlawen 193

rische unter Rastislam 855, namentlich unter Swatoplut 870-894; bas polnische im 7. und 8. Jahrh. unter ben Lechen, feit 860 unter ben Piaften; bas ruffische feit Rurit 862; gulest das ferbische unter Stephan Bogislaw 1040, namentlich feit 1120 unter bem Berrscherhause Nemanja. Rur die in Nordbeutschland an der Elbe wohnenden Glawen, die Polaben, tonnten zu teiner politischen Gestaltung gelangen. Unaufhörlich von ben Franken, dann von den Deutschen namentlich seit dem 9. Jahrh. bekriegt, wurden sie zulest überwunden und entweder ausgerottet und germanifirt, ober über die Elbe und weiter jurudgebrangt. Im 11. Jahrh. vereinigte zwar der Dbotritenfürst Gottschalt die wendischen Stämme von neuem; doch wurde sein Reich schon im 12. Jahrh. theils von den sächs. Herzogen, theils von den dan. Königen erobert. Rur ein Theil der alten Polaben, die laufiger Gorben, haben sich bis jest als flaw. Stamm mitten in Deutschland erhalten. Die genannten Reiche sind alle, Rufland ausgenommen, zu Grunde gegangen; ihre Gebiete unter verschiedenen altern und neuern Ramen gehören Rufland, der Türkei, Dftreich und Preußen an. Das Fürstenthum Gerbien und Czernagora (Mon-

tenegro) erfreuen sich allein noch neben Rußland einer halben Unabhangigkeit.

Schon die alten Schriftsteller schildern uns die Slawen als ein arbeitsames, von Biehzucht und Ackerbau lebendes, gastfreies und friedliebendes Bolt, das Kriege nur zur Bertheidigung führte. Die Glawen liebten die Muttersprache und die Nationalsitte, heitern Gesang und ben Volksruhm. In der Bildung machten sie seit dem 9. Jahrh. rasche Fortschritte, blieben aber dann, die Böhmen. Polen und Ragusaner ausgenommen, im Mittelalter hinter den Deutschen jurud, theils megen ihrer weit ausgebehnten, vom Bolterverfehr entfernt liegenden Bohnfige, theils wegen der demokratischen Berfaffungen ihrer Staaten, welche dem damals herrschenden Eroberungsgeiste nur mühsam widerstanden, bis sie nach und nach in Monarchien umgewandelt wurden. Im alten Glawenthum ging die ganze Berwaltung von der Familie aus; der Familienvater mählte das Gemeindeoberhaupt, den Bladika; die Bladyken versammelten sich zu den Kreistagen, wo Recht gesprochen, Polizei geubt und Steuern erhoben wurden. Jeder Kreis mahlte seine Gesandten zum Landtage, wo Krieg und Frieden berathen, die Fürsten gewählt, große Rechtsstreitigkeiten entschieden, bas gesammte Staatswesen geregelt wurde; babei hatte indeß auch seber Bladika freien Zutritt. Solcher Gegensat zu den röm.-german. Institutionen tonnte bei der durch die Annahme des Christenthums nothwendigen nahen Berührung mit diesen nur jum Schaben der flaw. Staatsordnung ausschlagen. Die flaw. Fürsten trachteten balb nach gleicher Unbeschränktheit wie die rom .- deutschen Raiser, die flaw. Großen nach gleicher Macht und herrschaft über das Volk wie die Feudalherren. 3m 11. Jahrh. wurde in Böhmen der Adel ein erbliches Privilegium, im 12. und 13. Jahrh. in Polen ebenfalls; sogleich trat bas volle Ritterwesen ein, Fürsten und Abel schlossen sich auch hier immer näher aneinander, und das Wolk verlor mit jedem Kriege, mit jedem Reichstage mehr Rechte. Bahrend dies im poln.bohm. Slawenthum vorging, trat in Rugland und im Subflawenthum daffelbe Berhältnif in . Folge der Untersochung fremder Nationen ein. So wurde in den nördlichen flaw. Ländern der burch kein festes Lehnsband gezügelte Abel bald herr alles Grund und Bobens und bas auf ihm wohnende Bolk Anecht und leibeigen; einen britten Stand gab es nicht, weil die Städte bei den Abelsprivilegien nicht aufkommen konnten. Im Allgemeinen wohnte das Bolk in schlechten Bütten; einige Städte blühten jedoch durch Handel auf, wie Nowgorod, Riem, Plestow, Julin ober Wineta, lesteres nach Schafarik ("Wineta", Lpg. 1846) bas heutige Wollin. Die Religion der alten Glawen war einfacher Naturcultus. (S. Glawische Mythologie.) Die Priester gebrauchten in ihren heiligen Büchern eine eigenthümliche Runenschrift. Das Christenthum erhielten die östlichen Stämme von Byzanz, die westlichen von Rom und Deutschland aus; bort wurden Cprill und Method, hier Adalbert (Bojtiech), Dtto und Bonifaz die Betehrungsapostel. Gegenwärtig haben die flaw. Bolterschaften, zusammen nabe an 80 Mill. Menschen, theils herrschend, theils andern Bölkern jugethan, die ungeheuern Bohnsige inne, die sich von der Gibe bis nach Ramtschatta, von dem Gismeere bis nach Ragusa am Adriatischen Meere und bis China und Japan erstrecken und beinahe halb Europa und ein Drittheil Afiens umfassen. Zu ihnen gehören die laufiger Gorben in Sachsen und Preugen, mit den Überreften der Polaben ober Gibebewohner im Luneburgifchen, 160000; die Chechen in Bohmen und Mahren, 4,414000; die Clowaten in Nordungarn, 2,753000; die Polen mit den Kassuben, 10 Mill.; die Glowengen in Steiermart, Karnten, Krain und Iftrien, 1,151000; die tath. Chrowaten ober Kroaten in Kroatien und Clawonien, 801000; die Gerben oder Illyrier in Ungarn, Dalmatien, Bosnien, Gerbien und Montenegro, 5,294000; die Bulgaren in der Türkei, auch in Rufland und

13

Hitretth, 3,587000; die Russen, über 51 Mill., und zwar Großrussen 35,314000, Kleinrussen 13,144000 und Weißrussen 2,726000. Bgl. Gebhardi, "Geschichte aller wend.-slaw. Staaten" (4 Bde., Halle 1790); Dobrowsty, "Slawin" (neue Ausg. von Hanta, Prag 1834); Schafarit, "Slaw. Alterthümer" (deutsch von Mosig von Ahrenfeld, 2 Bde., Lpz. 1843), besonders dessen "Slowansky narodopis" (Prag 1842; 3. Aust., 1850); "Slawen, Russen, Germanen" (Lpz. 1842).

Slawische. Literaturen. Man begreift unter biefer Benennung, ffreng genommen, junächst alle diejenigen Literaturen, die zu irgend einer Zeit auf dem Gebiete des vielverzweigten flaw. Sprachstamme zu einer besondern Entwickelung gekommen find, gleichviel, ob fie sammt der betreffenden Mundart bereits abgestorben oder bei dem fortdauernden Leben der Mundart sich mit einer zunächst verwandten und höher entwickelten literarisch verschmolzen, ober endlich sprachlich und schriftlith in einer ununterbrochenen Gelbständigkeit bis auf die Gegenwart fortexistiren. In diesem Sinne wurde man folgende Literaturen zu betrachten haben: 1) altbulgarische (altslawische, kirchlich - flawische ober enrillische), 2) neubulgarische, 3) großrussische, 4) fleinrussische, 5) weißrussische, 6) ferbische (illprische, ragusanische), 7) dorwatische, 8) flowenische (framische, forutanische, wendische), 9) polnische, 10) kaffubische, 11) bohmische, 12) flowenische (flowafische), 13) vberlausisische (serbische, wendische), 14) niederlausisische und 15) polabische. Won biesen Literaturen ist die altbulgarische oder cyrillische nebst der ihr zu Grunde liegenden Mundart bereits abgestorben, und beide haben nur noch bei den Slawen des griech. Ritus, namentlich bei ben Ruffen, Bulgaren und Gerben, ein Scheinleben in der Rirche durch den Gebrauch der in der genannten Mundart verfasten Rirchenbucher. (S. Rirdenstamifche Sprache.) Die neubulgarifde Literatur, beren Munbart bie der heutigen Bulgaren ist und sich von der alten ansehnlich unterscheidet, liegt noch in der Biege. - Die kleinruffifche und welfruffische Literatur, einft felbständig und namentlich jur Beit ber poln. Herrschaft in Kirchen- und Andachts-, Geschichts- und Gesethüchern, sowie in andern Schriften gu ansehnlicher Bildungshöhe emporgestiegen, gibt heutzutage, die weißruffiche menigstens, tein Lebenszeichen von sich; die kleinrusische bewährt sich noch in der Poesie, in der Novelle und in einigen andern leichtern Gattungen. Beide Mundarten find noch im vollen Leben, aber megen ihrer nahen Bermandtichaft mit der großrussischen werden sie literarisch durch die lestere immer mehr absorbirt. (S. Ruffifde Oprace und Literatur.) - Die ferbifche (illyr., ragusan.), corwatische und flowenisch-wendische Literatur, die wesentlich bieselbe Mundart jum Ausgangspuntte haben, aber beffenungeachtet, in Folge politischer, religiofer, territorialer, ja sogar alphabetischer Trennungen und Ginfluffe, durch ganze Sahrhunderte die Bahnen einer selbständigen Entwickelung innezuhalten fich abmuhten, steben jest auf tem Punkte, nur eine Literatur mit einer gemeinsamen Schriftsprache (aber zwei Alphabeten, bem cyrillischen und lateinischen) zu bilden. Hinsichtlich ber ferb., ragusan.-dalmatischen und corwatischen Literatur ist dies bereits so gut wie geschehen (f. Gerbische Sprace und Literatur); größere Schwierigkeit wird es mit der flowen .- wend. Literatur haben, deren Mundart einen etwas größern Abstand zeigt. — Gine taffubifche Literatur, einzelne Lieber und Büchlein ausgenommen, eriftitt nicht; es ift bas Polnische, welches für diefe Sprachvarietat die Schriftsprache und Literatur ersest. — Die Gelbständigkeit der flowakischen (flowenischen) Literatur ift niemals zu großer Geltung gelangt. (S. Glowaten.) Ift bie Mundart auch in vieler Beziehung von bem Böhmischen unterschieben, so bilbete boch baffelbe ftete für fie bie eigentliche Schriftsprache. — Die beiden laufigifden Mundarten und Literaturen haben fich zwar selbständig entwickelt und ihre Gelbständigkeit bis in die Gegenwart bewahrt, aber, die Zeit der Reformation ausgenommen, fich nie einer hohen Entwickelung zu erfreuen gehabt. — Die polabifce (linonisch - wendische) Mundart (ein lechitischer Dialett der an der Elbe und in Plordbeutschland seghaften Slamen) hat teine literarischen Dentmaler, taum sprachliche Bruchstude, ein Bolkblied, einige Bebete und etliche Wortsammlungen, aufzuweisen. Die Sprace ift ausgestorben; einige Spuren mögen sich vielleicht noch im Lüneburgischen und ber Altmatt in der Berborgenheit einzelner Familien finden.

Scheiden wir von den hier verzeichneten Mundarten und Literaturen die theifs ausgesstorbenen, theils in andere übergegangenen oder übergehenden, sowie auch die beiden der lausissischen Wenden und der trainischen Wenden, vesgleichen die neubulgarische wegen ihrer Unbedeutendheit aus, so bleiben vier Haupsmundarten und Literaturen, in denen vorzugsweise der slaw. Geist zur Erscheinung und zum Bewustsein gelangt, übrig, nämlich die böhmische, polnische, russische und serbische. (S. die betressenden Artikel.) In

13 \*

wrachverwandtschaftlicher Beziehung gehören die bohm. und poln. (nebst der laufigifchen) Literatur der westlichen, die russische und serbische (nebst der alt- und neubulgarischen, sowie der trainisch-wendischen) der öftlich-südlichen Sprachordnung an. Doppelt find auch die Alphabete: der westliche Theil schreibt mit lat., der östlich-sübliche, mit Ausnahme der kath. Illurier (Chormaten, Dalmatiner und Rrainer), mit cyrillifchen (ben griech. entlehnten) Buchfaben. Außerdem mar bei den Dalmatinern für die firchenflam. Sprache das glagolitische, bei ben Befistamen, namentlich fur Drucksachen, bas goth. Alphabet lange Zeit im Gebrauch. Die geschichtliche Entwidelung der flaw. Literaturen, im Bangen betrachtet, ftellt uns gleichfalls tein einiges, organisch zusammenhängendes Bilb bar. Es ift hier eine gange Welt von Boltsftammen, Mundarten, Staatenbildungen und Culturformen, die vom Aufang an bis in die Gegenwart sich gegenseitig bald anziehen, bald abstoffen. Das Beitalter einer Bolks - und Sprachgemeinschaft läßt sich geschichtlich nicht mehr bestimmen. Die Scheidung der Voltsftamme und Mundarten ift lange vor ber driftlichen Zeitrechnung vor fich gegangen. Das Beidenthum weist Spuren von einheimischer Schriftkunde, geschriebenen Besetafeln, allerlei Infcriften, Bolteliebern auf, liefert Zeugniffe über religiofe, fittliche, gefellchaftliche, politische und sonftige Bustande. Birtliche Schriftbentmaler aber, will man bazu nicht die noch naher zu be-Rimmenben Runenverzeichnungen rechnen, liegen nicht vor. Ginzelne Bruchstude von Bolteliedern, namentlich einige bohm. Gefäuge in der Koniginhofer Handschrift, die in das 9. Jahrh. fallen, find ichon ber Übergangsperiode vom Beidenthum zum Christenthum beizugahlen. Die eigentliche Geschichte ber flaw. Literaturen beginnt also erft mit ber Bekehrung ber einzelnen Stamme ju diefem lettern. Dies fand fatt, nach einzelnen frühern Berfuchen, bei ben Bulgaren, Gerben, Mähren, Krainern, Böhmen im 9., bei den Polen und Ruffen im 10. Jahrh., und zwar auf beni doppelten Wege von Konstantinopel und Rom aus. Dieser doppelte Ausgangspunkt entscheidet über die Entwickelung und die Schicksale nicht nur der flam. Literaturen insbesondere, sondern auch der flaw. Cultur und Civilisation überhaupt, namentlich nachdem der Bersuch, die von den flam. Aposteln Cyrill und Method (f. d.) nit Bewilligung Roms bereits bei der Mehrzahl der flaw. Stämme eingeführte flaw. Liturgie und Kirchensprache zum Eigenthume bes ganzen Boltsstamms zu erheben, durch bas im 10. Jahrh. eintretende Kirchenschisma und durch die Zerstörung bes großmähr. Reichs durch die Magyaren gescheitert und die Slamenwelt seitdem in die zwei sich entschieden abstoßenden Balften, die griechische und lateinische, zerfallen ift. Die erftere hat im Mittelalter ben Bortheil, daß fie, im Befis einer gemeinsamen Rirchen-, Staats- und Schriftsprache, fich zu einer bedeutenden literarischen Entwickelung erhebt, mahrend die andere Balfie, unter der Berrichaft der lat. Sprache, nur muhfam die einheimische Literatur emporzubilden versucht. Aber die erstere bust andererseits, unter bem Borherrschen des Rirchenslawischen, die Ausbildung der eigentlichen Bolksmundarten ein, und nachdent das ruff. Reich burch die Mongolen, das bulgarische und serbische durch die Türken zerftört und zulest sogar Konftantinopel, als Ausgangspunkt ber Bildung, vernichtet worden, muß sie gleichsam von vorn ihre besondere literarische Bildung anfangen und gelangt damit erft im 18. Jahrh., in Gerbien sowol als in Rufland, zu einiger Bedeutung, und selbst dies nicht ohne ben Ginfluß des Bestens. Dagegen erhebt sich die lat. Hälfte, namentlich Ragusa (Dubrownif), Böhmen und Polen, burch Bermittelung der lat. Sprache und unter dem Ginfluffe der Biebergeburt der classischen Sprachen und Biffenschaften, ahnliche Bahnen ber Bildung verfolgend wie das übrige Europa, zu immer größerer Blüte und feiert bereits im 16. Jahrh. Das goldene Zeitalter ihrer Literaturen. Diese Literaturen haben benn auch allein eine organische Entwickelungegeschichte. Die illyrisch- (serbisch-) ragusanische, Anfang bieses Jahrhunberts unterbrochen, findet gegenwärtig an andern Punkten ihre Fortsesung; die bohmische, seit dem Dreifigjahrigen Kriege brach liegend, erfreut fich feit dem zweiten Biertel diefes Sahrhunderts einer um fo frischern Bearbeitung; die polnische hat fich allein ohne Unterbrechung bis auf die Gegenwart entwickelt, stufenweise alle großen Ginfluffe ber europ. Bildung, ber claffifchen, der ital., ber fraug., der engl. und beutschen Literatur in sich aufgenommen, ben Rampf der Romantit mit dem falschen Classicismus, die einzige unter ihren Schwestern, durchgetämpft und trägt somit denn vor allen übrigen ben Stempel ber europ. Bildung an ihrer Stirn; sie hat endlich auch vorzugsweise eine mahre Kunftpoesie. Die russische ist gegenwärtig die reichhaltigste in Hinsicht auf die Bahl der gedruckten Schriften, nicht so hinsichtlich des selbständigen geistigen Stoffs; sie straubt fich und fieht fich bennoch gezwungen, bem Geifte ber europ. Bildung zu folgen. Bgl. Schafarit, "Geschichte der flaw. Sprache und Literatur" (Dfen 1826); Derselbe, "Slaw. Ethnographie" (Prag 1842; 3. Aufl., 1850); Eichhoff, "Histoire de la

\*

langue et de la littérature des Slaves" (Par. 1839); Mickiewicz, "Borlesungen über stam.

Literatur" (neue Ausg., 4 Bbe., Lpg. 1849).

Slawische Mythologie. Die wissenschaftliche Erforschung und Begründung der flam. Mythologie in ihrem Zusammenhange unter allen Stämmen, in ihrer genetischen Entwickelung und in ihrem historischen Verlauf ist für den Alterthumsforscher eine noch zu lösende Aufgabe. Die Schwierigkeit der wiffenschaftlichen Behandlung liegt nicht sowol in dem Mangel an hinreidendem Material, fo fragmentarisch dasselbe auch ift, ale vielmehr in der Berschiedenartigleit beffelben, insofern in ihm religiose Bestandtheile der meisten indogermanischen Bolter Afiens und Europas, mit denen die Slawen, selbst ein indogermanischer Stamm und ein Urvolt in Europa, je in Berührung und Bertehr getommen, namentlich ind., perf., griech.-rom., celtische, german. - fandinav., preuß.-lithauische, selbst frembartige finnische Bestandtheile, enthalten find. Folgt hieraus icon von felbst, daß die flawische Mythologie nur in vergleichender Beise behandelt werden kann, wenn wissenschaftliche Resultate auf ihrem Gebiete erzielt werden follen, so kann bies wiederum nur mit Bulfe ber ausgebreitetsten und speciellsten Renntnis des gesammten Religionswesens und ber Cultur der Alten Welt versucht und erreicht werben. Dierzu tritt die Berschiedenheit der wissenschaftlichen Standpunkte, die man bei der Erkenntnis der alten Religionsgebiete innezuhalten für angemeffen erachtet. Die meisten Forscher haben sich über diese unabweislichen Rücksichtspunkte allerdings hinweggesest: die einen, indem sie die Existenz einer Mythalogie, einer bestimmten Götterlehre als Offenbarung, Trabition ober eigenes Geistesproduct der Slawen überhaupt leugneten und in den vorhandenen Gestaltungen nur ein Aggregat nicht zusammenhängender und unentwickelt gebliebener eigener und frember Elemente mahrnahmen, die sie einzeln, meift nur lezikalisch behandelten; die andern, indem sie das Vorhandensein einer besondern flawischen Mythologie zwar anerkannten, aber bieselbe sich rein und selbständig aus ihr selbst entwickeln ließen, ohne dies anders zu begründen als durch etymologische Erklärung der einzelnen Götternamen; noch andere, indem sie die flawischen Gottheiten in Zusammenhang mit den griech.-römischen brachten und durch die lestern die Bedeutung der erstern festzustellen suchten. Wenige bestrebten sich, den Gegenstand wissenschaftlich- vergleichend zu behandeln. So Lelewel, Rollar, Schafarit, Maciejowsti und Hanusch ("Die Wiffenschaft bes flawischen Mythus", Lemberg 1842) u. A. Das lestgenannte Werk ist unter allen vorhandenen bas vollständigste und empfiehlt sich außerdem durch - eine reichhaltige Quellenangabe. Bietet es auch tein in allen seinen Theilen feststehendes Gystem, so gibt es wenigstens den ersten gründlichern Bersuch eines solchen, indem es eine geordnete Gliederung des bis dahin zerstreut liegenden Materials wiffenschaftlich festzustellen sucht.

Der im 6. Jahrh. lebende Procopius sagt von den hinterkarpatischen Glawen: "Sie verehren einen Gott, den Schöpfer des Bliges und den alleinigen Herrn aller Dinge; sie schlachten ihm Dofen und bringen Opfer jeglicher Art. Sie tennen durchaus tein Berhangnis (Fatum), noch theilen fie demfelben irgend eine Gewalt über die Geschicke der Menfchen gu. Sie thuen beim drohenden Tode, sei es mahrend der Krankheit ober vor der Schlacht, dem Gotte ein Gelübde, welches sie, der Gefahr entronnen, treu erfüllen, indem sie glauben, durch daffelbe erlöft worden zu fein. Sie verehren aber auch Fluffe, Nymphen und andere zahlreiche Gottbeiten, welchen allen sie Opfer bringen und an diese Opfer Beisfagungen knupfen." Der im 12. Jahrh. lebende Belmold fagt dagegen von den polabischen Glamen: "Außer den vielfachgeftaltigen Gottheiten, denen sie Felder und Balder, Trauer und Freuden zutheilen, glauben fie an einen Gott, ber im himmel über andere gebietet und ber, während er als der allmächtige nur die himmlischen Dinge beforgt, alle andern Geschäfte den ihm untergebenen Gottern guweist, die aus seinem Blut entsprossen, jeder um so ansehnlicher ist, je naher er dem Gott der Götter steht." Diese beiden Zeugniffe sind für die flawische Mythologie von der höchsten Bictigkeit, denn sie bilden gleichsam den Grundrif ihres Besens und ihrer innern Entwickelung. Es wird zunächst durch dieselben erwiesen, daß diesseit und jenseit der Rarpaten, also in dem gefammten Glawenlande, und zwar in febr fernen und voneinander abstehenden Zeiten, gleiche Cultusbegriffe herrschend waren. Es wird badurch ferner, gegen die Ansicht der meisten Mythelogen, erwiesen, daß der ursprüngliche alteste Cultus der Slawen fein grober, gebantenlofer Raturdienst, sondern ein Monotheismus gewesen, der fich allmälig verdunkelte, durch fremde Elemente einen Bruch erlitt, fich jum Polytheismus und Julest zu einem Pantheismus erweiterte, ohne daß die reine Idee von Einem gottlichen Wefen aus bem religiösen Bewußtsein des Boltes, wenigstens aus dem seiner Priefter, ganglich entschwunden weit.

Den Abschluß der innern Entwickelung des flawischen Religionswesens bildet ber Cultus des Swiatowit. Nach dem Zeugniß Belmold's wurde er von der gangen Nation ber Clawen verehrt, murde als der hochste und allgemeine Gott angesehen, mahrend bie übrigen gleichsam nur wie Salbgötter Geltung hatten. Die Richtigkeit dieses Beugniffes murbe bestritten und andere Götter von allgemeiner Berehrung und höchster Bedeutung an die Spipe, wenigstens an die Seite Swiatowit's gestellt, namentlich Perun und Radegast. Die neuerdings erfolgte gludliche Auffindung einer steinernen Bilbfaule Swiatowit's bei 3bruck im öftlichen Galigien (zur Beit in Krafau aufgestellt) rechtfertigt zur Genuge bie Allgemeinheit des Swiatowitcultus, der allerdings in Arkona auf Rügen in der höchsten Blute gemefen sein mag. Daß diesem Cultus auch die Idee von Ginem gottlichen Besen zu Grunde liege, dürfte leicht bewiesen werden. Liegt doch in der dreifachen Individualisirung des höchsten Gottes, wie sie Grimm angibt, nämlich in der Trias Swiatowit als Mars und Bin und Beus, Perun als Jupiter und Donar, Radigast als Mercur und Wuotan, bereits der Weg für den Beweis vorgezeichnet. Jebenfalls liegt in bem Swiatowitcultus bas ganze Geheimnis ber flawischen Gotterlehre, der Rern in der Blute, von dem die funftige Forschung ausgehen muß, um auf dem jurudichreitenden Wege ju dem ursprünglichen Quelle einer Offenbarung ober Tradition, die in Asien zu suchen ist, zu gelangen. Bielleicht läßt sich auf diesem Wege eine Theogonie, auf die Belmold und Procop hinweisen, tiefer auffassen und begründen, als wenn man derselben den roben oder personificirten Raturdienst zu Grunde legt. Außer ben brei oben genannten Gottheiten Swiatowit, Perun, Rabegast find als allgemein bekannt folgende zu nennen: Prowe, Gott der Gerechtigkeit; Rugewit, Gott des Kriegs; Siwa ober Ziwa; Triglam (Trimurti); Lado und Lada, Gottheiten der Dronung und Liebe; Diewana (Diana), Göttin ber Balber; Prija (Benus; standinav. Freya), Bjelbog, der weiße Gott; Cernobog, der schwarze Gott; Morena, Marzana, Göttin des Todes; Jutrebog, Morgengott; Begada (temperies), Gott der Witterung; ferner Wila (Wöla), Rufalta, Nymphen und Rajaden; Weles, Wolos, Gott der hirten ; sobann Damonen und Geifter, gute und bofe : Djafi, Diefi, Biefi, Dievy, Lutice, Strety u. s. w. Die Bilder der flawischen Götter erinnern auffallend an Indien. Das bes Swiatowit war viertopfig, das des Rugewit bei den Cafantanern ward mit fiebenfachem Antlis, das des Porewit mit fünf Bauptern, das des Perun mit vierfachem Antlis dargestellt u. f. m. Den zuverlässigsten Zeugnissen zufolge glaubten bie Clamen auch an die Unfterblichkeit ber Seele wie an die Auferstehung und gerechte Bergeltung nach dem Tode, freilich den sinn# lichen Begriffen der damaligen Zeit angemeffen. Namen wie gadania : Wahrsagungen, kobiada, ein Fest, gefeiert durch gegenseitige Geschenke beim Beginn eines neuen Jahres, kupalo, das Johannisfest, der Sonne zu Ehren, wegen der Sommersomenwende, trizna, eine Feier zum Andenten der Berftorbenen, beziehen sich auf Gebräuche und Feste der heidnischen Zeit. Den Gottesbienst versahen die Priefter (in den altesten Beiten unfehlbar zugleich Borfteber des Boltes, wie dies das in zweifacher Bebeutung noch übliche Wort ksiadz, kniez, Priefter und Fürst, bezeugt und sonst die Geschichte bekundet). Sie verrichteten den Gottesdienft in den hierzu erbauten Tempeln und Hainen. Gewöhnlich wurde babei geopfert (zertwa, obiet, Opfer) und geweiffagt (wiestecz, gadacz, Beiffager). Die Opfer bestanden in Bieb, Schafen, Fruchten. Es wurden dabei Gebete hergesagt und Gefange ausgeführt. Menschenopfer fanden gar nicht statt; nur bei einigen Stämmen an ber Oftsee und in Rufland fanden sie aus der Fremde her einen nur kurzen und theilweisen Eingang. Die Todten wurden verbrannt und die Überreste in die Urnen gethan und begraben. Die Frommigkeit und Andacht bei Anbetung der Götter war so groß, daß der Priester vor dem Bilde des Swiatowit nicht aufzuathmen magte, ehe er den Dienst begann. Bas die slawische Mythologie besonders charakterisirt, ist die wunderbarste Bertettung ber sichtbaren und unfichtbaren Mächte: eine zwar noch findliche, aber bereits im Leben begriffene Bereinbarung dieffeitiger Erscheinungen und jenseitiger Geheimniffe, die erft mit bem Christenthum gur vollern Durchbringung gelangen.

Slawische Sprachen. Die flaw. Sprache hat in ihren Wortstämmen und in ihrem Bau eine auffallende Ahnlichkeit mit der Sanskritsprache, ist aber durch ihre vor allen andern neuern Sprachen begonnene Ausbildung europäisch geworden. Sie besist an ihrer vollkommenen, artikellosen Declination und pronomenlosen Conjugation, an ihren reinen Wocalendungen und der festen Quantität der Silben, an der freien Wortstellung, an ihrem Wortreichthum und ihrer Bildungsfähigkeit entschiedene Borzüge. In den meisten Mundarten herrschen die Consonanten vor, doch vermindert die Aussprache ihre Anzahl und viele der vermeinten härten kommen nur auf Rechnung der Schreibweise. Das die Slawen schon vor der christlichen Zeit nicht ohne eine

gewisse Cultur gewesen, beweisen Anklange in Bolksliebern, die aus dem staw. heibenthume stammen, und Nachrichten über die alte staw. Runenschrift. Die südlichen Stawen erhielten entweder zum ersten male oder nach dem Berluste ihrer indisch-staw. Schrift von neuem von Griechenland aus die Buchstadenschrift. Cyrill (s. d.) und Method fanden bereits eine Sprache vor, die sie sogleich zur Büchersprache erheben konnten. Es ist dies der am frühesten gebildete slaw. Dialekt, die alte Airchenslawische Sprache (s. d.). Der Gegensat der zur kath, und zur griech. Kirche bekehrten Slawen verhinderte es, daß diese Sprache, wie Luther's Oberdeutsch, als gemeinsame Büchersprache ein Band für alle Slawen wurde; vielmehr bildete in der Volge sede durch andere Nationen, besonders Deutsche, von den übrigen Slawen geschiedene slaw. Bölkerschaft ihren Dialekt in einer eigenthümlichen Büchersprache und Literatur aus, die sich auch noch durch die verschiedenen Alphabete und Orthographien gegenseitig schieden. Dobrowstyssiellte zuerst zwei Ordnungen der slaw. Sprachen auf, die südöskliche, zu der er die Sprache der Russen, Bulgaren, Serhen, Dalmatier, Kroaten und Winden oder Slowenzen in Steiermark, Kärnten und Krain zählt, und die nordweskliche, zu der die Sprachen der Polen, Böhmen, Slowasen und Sorben-Wenden gehören, an welche sich alle Neuern auschlossen.

Slawonien oder Clavonien, ein öftr. Königreich, welches früher mit Kroatien und Dalmatien die adneren Theile der ungar. Erbstaaten bildete, seit 1849 aber mit Kroatien (f. b.), dem froat. Ruftenlande und der Stadt Fiume nebst Gebiet ein eigenes Kronland ausmacht, liegt innerhalb der im N. und D. von der Drave und Save, im S. von der Save umfloffenen Halbinsel, grenzt nach seinem jezigen Umfang im N. an Ungarn, im D. an die Bojewodschaft Serbien, im S. an die flawon., im 28. an die troat. Militärgrenze und Kroatien und gahit ohne bas flamon. Militärgrenzgebiet auf 140,00 D.M. 260030 G. Es-zerfaut in bie zwei Comitate Effet und Posega; jenes in die vier Bezirke Effet, Berocze (Berowis), Diaktovar und Butovar, dieses in die Bezirte Posega und Patracz. Es wird seiner Lange nach von einer Reihe Bergen durchschnitten, welche, eine Fortsetzung des Warasdiner Gebirgs; aus Aroatien her von 2B. gegen D. durch die Mitte des Landes fich fortziehen und in der Gegend von Diakovar enden. Wo dies Gebirge von der Grenze herüberkommt, find die Thäler schmal; gegen die Mitte des Landes werden sie allmälig offener und bilden bei Posega eine weite, mit Bergen begrenate Ebene, die das Poseganerthal genannt wird. Das gange Gebirge hat schon mehr bas - Ansehen eines freundlichen Mittelgebirgs, beffen Ruden ganz mit Baldungen bebeckt ift. Der übrige Theil G.s besteht theils aus fruchtbaren, mit Weinreben und Obstbaumen bepflanzten Anhöhen, theils aus schönen weiten Ebenen. Das Gebirge ift reich an Steintoblen, Marmor und Mineralquellen, unter welchen die warmen Schwefelbaber von Lippit unweit Patracz und von Daruvar oder Podborje am berühmtesten find, lestere schon den Möniern unter dem Namen Thermae Jasorvenses bekannt. Die Haupfluffe des Landes find die Donau, die Drave und Save. In lettere ergießen sich fast alle bedeutendern Gewässer des Landes. Außerdem hat S. auch reichliche ftebende Gemaffer. Die größten und mertwurdigsten Sumpfe sind die von Kologyrar und Palacsa bei Esset. Diese Sumpfe, welche durch bie häufig übertretenden Fluffe gebildet werden, bewirken es auch, baf E., beffen Rlima milber als das von Kroatien ist, jum Theil eine unreine, ungefunde Luft hat. Die Fruchtbarkeit des Landes ift fehr groß und konnte bei forgfältiger Cultur noch weit bedeutender werden. Die Producte find hier alle Getreidearten, namentlich auch Mais und Beigen, alle Arten von Bulfenfrüchten, Doft im Überfluß, besonders gute Apfel und Pflaumen, welsche Ruffe, Raftanien, Melonen, Taback, Wein, Gicheln und Knoppern jum Gerben, die ein bedeutendes Ginkommen abwerfen, die gewöhnlichen Sausthiere, Bienen, Wild und ausgezeichnete Fische. Die Umgegend von Posega hat außer Weinbergen und Obstgarten ganze Wälder von tatarifdem Wachholder, worin sich eine ungeheuere Menge Spanischer Fliegen aufhält. Die Bewohner S.4 find Slawen und nennen ihr Vaterland Slavonsta, sich selbst Clavonaz. Sieisprechen die sogenannte illyr. oder ferb. Sprache, welche auch in Gerbien, Bosnien, in der Berzegowina, Dfeund Sübkroatien und in mehren Comitaten Ungarns mit geringen dialektischen Unterfchieben gesprochen wird. Die eigentlichen Glawonier find ein schoner, groß und schlant gebauter Men ich ichenschlag. Reben ihnen finden fich aber auch Deutsche, Juden und Zigeuner. Die vorhertschende Religion ist die römisch-katholische; außerdem hat die nichtunirte griech. Rirche viele Anhänger. Außer den sogenannten Rationalschulen bestehen ein bischöfliches Lyceum und ein theologisches Seminar zu Diakovar, kath. Gymnasien zu Essek und Posega. Bas die Im dustrie anbelangt, so ist sie in S. wie in Kroatien nur gering. Pervorzuheben sind die Seiden. cultur, die schwunghaft betriebene Glasbereitung im effeter Comitat, die Buckerfabrik

**Clawonien** 

Cfepin. Der auswärtige Dandel G.s. besteht theils in ansehnlichem Producten., theils in Bwischenhandel; ber Manufacturhandel beschränkt fich auf die Ginfuhr öftr. Fabrikate. An der Spite der Bermaltung des gangen Kronlandes steht der Ban, unter deffen Borfis und Leitung die Banalregierung zu Agram besteht. Ihr unmittelbar sind die Comitate - ober Gespanschaftebehörden von Effet und Posega und diesen wieder beren Bezirtebehörden untergeordnet. Bu Effet besteht ein Landesgericht erster, ju Posega eins zweiter Claffe; von ihnen reffortiren die Bezirksgerichte. Uber fammtlichen landesfürstlichen Gerichten des Kronlandes steht die Banaltafel oder bas Dberlandesgericht zu Agram. Die Bauptstadt des Konigreiche ift die tonigl. Freistadt Gezet oder Effet (f. d.). Gine zweite tonigl. Freistadt ift Pofega, Porega ober Poscheg, am rechten Ufer der Dripava und am Fuß eines weinreichen Gebirgs, rings von großen Dbstgarten umgeben, hauptort bes gleichnamigen Comitats, Sis eines Bicegefpans, bes agramer erzbischöflichen Subalternconfistoriums, mit 2500 E., die besonders viel Bein und Taback bauen und Seidencultur treiben, einem tath. Gymnasium, einer Hauptschule und drei tath. Kirchen. In demfelben Comitat liegt der große Marktfleden Daruvar oder Pobborje (Migne) mit 3200 E., einer kath., griech. nichtunirten und ref. Kirche, einer Normalschule, prachtigem Schloß, Marnierbruch und vielbesuchtem warmen Schwefelbab.

S. fam unter Augustus als ein Theil von Illyricum unter die Botmäßigkeit der Romer, gehörte zur Provinz Pannonia und wurde nach dem Flusse Save Pannonia Savia genannt. Spater tam das Land unter byzant. Herrschaft, von welcher es fich zur Beit der Bolterwanberung losmachte, bis auf Syrmien (f. b.), bas bei Byzanz blieb. Hierauf wurde es durch die Avaren vermuftet; doch erholte es sich und erhielt zur Zeit Ludwig's des Frommen einen eigenen Fürsten in der Person des Ljudevit, der die Oberherrschaft der Franken anerkennen mußte. In dieser Beit gehörte Kroatien zu G., mit dem es langere Beit ein Ganzes bildete, weshalb auch ber größere Theil des heutigen Kroatien bamals mit dem Namen Glawonien belegt wurde. Im J. 827 brangen in S. die Bulgaren ein, wurden aber wieder baraus vertrieben. Die Bewohner waren schon früher dem Christenthume zugewendet gewesen. Erst die beiden Byzantiner Cyrill und Method, die 864 in diese Gegenden tamen, legten einen sichern Grund. S. blieb mit Kroatien verbunden und hatte eigene Regenten, bis es sich im 11. Jahrh. mit der ungar. Krone vereinte. In der ersten Zeit wurde das Land ungeachtet seiner Bereinigung mit Ungarn noch immer durch eigene Fürsten aus bem ungar. Regentenhause regiert. Im J. 1127 war es der Schauplas der blutigen Kämpfe zwischen Kaiser Konftantin VIII. von Byzanz und dem Könige Stephan von Ungarn, welcher Lestere damals die Feste Semlin erbauen ließ. Rachdem 1155 der Krieg abermals zwischen dem Kaiser Emanuel und dem König Geisa II. ausgebrochen war, besetzen die Byzantiner ganz G. Der Krieg dauerte auch unter Konig Stephan III. fort, der den Frieden durch Uberlaffung von Sprmien und gang G. an Bygang ertaufen mußte. Als aber 1163 ber bem byjant. Dofe ergebene Bela III. den ungar. Thron bestieg, wurden S. und Sprmien an Ungarn jurudgegeben und burch eigene Bane, auch juweilen durch Sprößlinge ber königl. Familie regiert. Im 3. 1442 begannen bie Kampfe mit den Türken, die G. wiederholt verwüsteten. Im J. 1490 erhielt Johannes Corvinus, der natürliche Sohn des Königs von Ungarn, Matthias Corvinus, gang S., mit Ausnahme von Sprmien, unter ber Bedingung, daß er auf Ungarns Krone Bergicht leifte, mahrend zugleich der König von Böhmen und Ungarn, Blabiflam, ben Titel eines Königs von G. annahm und dem Lande ein eigenes Bappen verlieh. Im J. 1524 fiel abermals gang G. in die Sande der Türfen. Rach der Schlacht bei Mohacs, 1526, tamen die drei obern Comitate S.s, Agram, Areus und Warasbin, unter bem Ramen Arvatien unter öftr. Herrschaft, und Clawonien hießen nun nur die untern Conitate Berocze, Balpo, Posega und Syrnien, die unter dem turt. Jode seufzten. Bei bem 1562 geschloffenen Frieden wurden diese Theile ben- Türken gang abgetreten, worauf fie unter einem in Posega refibirenben Pascha stanben, bis Leopold I. nach 15 bluffgen Kriegsjahren 1683 fie ben Türken wieder entrig. Die Türken drangen zwar 1690 wieder in S. ein ; nachdem fie aber bei Salantemen aufs Baupt geschlagen worden, muß. ten fie Effet und gang S. abermals raumen. Im J. 1699 tam gang S. durch den Frieden gu Carlovicz an Leopold I. und erhielt nun für die Grenzbewachung eine ganz militärische Berfassung. 3m 3. 1745 murde die militarische Berfassung theilweise abgeschafft, bas Land in das Provinziale und Militare eingetheilt und diese Eintheilung vom ungar. Landtage 1751 bestätigt. Das erstere bestand aus den drei Comitaten Beröcze, Posega und Sprinien; das Militare ober bas flamon. - fprmische Generalat aus den drei Bezirken Brood, Gradiska und Peterwarbein nebft dem Tichaififtendistriet. Das Milltare behielt seine militarische Bermaltung.

bei und stand unter dem Commandirenden von Peterwardein. Dagegen bildeten die Comitate des Provinziale einen der sogenannten adneren Theile Ungarns und sedes Comitat hatte seinen Obergespan und Sis und Stimme auf den kroat.-slawon. Landtagen unter dem Borsise des Banus der vereinigten Königreiche Kroatien, S. und Dalmatien. Die Reichsversassung von 1849 sprach die Trennung Kroatiens und S.s von Ungarn aus. Beide Königreiche wurden nebst dem Küstenlande und Fiume zu einem eigenen Kronlande vereinigt, die sprm. Bezirke von Ruma und Ilot zu der neuen Serbischen Wosewohschaft, der bei S. gebliebene Gebietstheil von Syrmien zu dem esseter Comitat geschlagen und die Militärgrenzgebiete ebenfalls als eigenes Kronland organisirt. Bgl. Csaplovicz, "Slawonien und Kroatien" (2 Bde., Pesth 1819); "Südssawische Wanderungen im Sommer 1850" (2 Thle., Lpz. 1850).

Sleibanus (Joh.), einer der größten Publicisten seines Beitalters, hieß eigentlich Philipson und war zu Gleida bei Köln 1506 geboren. Er studirte zu Lüttich, Köln, Löwen, Paris und Drieans die Rechte, war einige Zeit in Diensten des Königs Franz I. von Frankreich und wohnte als dessen Abgeordneter dem Reichstage zu Regensburg bei. Rachdem er fich nach Strasburg gewendet, machten ihn die Fürsten des Schmalkaldischen Bundes zu ihrem Geschichtschreiber. Der Rath zu Strasburg gebrauchte ihn zu wichtigen Gesandtschaften und ernannte ihn 1542 zum Professor der Rechte. Die protest. Fürsten sendeten ihn 1545 an den König von England und hierauf zu der Rirchenversammlung nach Trient, wo er sehr geachtet war. Er starb 31. Det. 1556 ju Strasburg. Einen bleibenden Ruhm erwarb er sich durch sein classifices Wert "De statu religionis et reipublicae Carolo V. caesare commentarii" (Strasb. 1555; beste Ausg. von Am Enbe, 3 Bbe., Ftf. 1785-86). Dieses Wert, beffen älteste Ausgaben nur den unverfälschten Text liefern, ist gleich schäsbar wegen seiner einfachen und schönen Schreibart wie wegen der Genauigkeit und Treue in der Darftellung und ber für effen Protestanten jener Zeit ziemlich weit gehenden Unparteilichkeit. Eine beutsche Übersesung lieferten Stroth und Semler (3 Bde., Palle 1771). Bgl. Paur, "Det S. Commentare über die Regierungszeit Karl's V." (Lpz. 1843). Außerdem schrieb S. noch "De quatuor summis imperiis" (Strasb. 1556), die oft aufgelegt und von Schurzfleisch bis 1676 fortgeführt wurden, und "Summa doctrinae Platonis de republica et de legibus" (Strasb. 1548). Seine "Opuscula" gab Putschius (Hannov. 1608) heraus.

Slibowita, Slivovita ober Soliwowita, flaw. Name eines aus Pflaumen - ober wetschenkernen bereiteten Branntweins, der, wenn er alt wird und nur zur Pälfte mit dem

ausgegohrenen Safte ber Beichfelkirschen versest ist, sehr angenehm schmeckt.

Sligo, eine Graffchaft der irischen Provinz Connaught, zwischen dem Atlantischen Dcean im R., Leitrim im D., Roscommon im SD., Mayo im S. und 2B. gelegen, zählte auf 32 D.M., wovon gegen 18 cultivirt find, die übrigen auf Berge, Sumpfe und Geen fallen, 1840 noch 180886, 1850 nur 128769 E., was eine Abnahme von 28 Proc. der Bevölkerung ergibt. . Das Land ist von Westen gegen Often von einer Bergkette durchzogen, deren bedeutenofte Spipen Dr, Knock-Rarce, Knock Shecuaan heißen. Die Kuste bilbet die Baien von Sligo und Rillala. Die wichtigsten Fluffe sind der Garwoag, der aus dem Arrow und Awinmore entstehende Dwen-Beg, der Esty und der Mon; die beträchtlichsten Seen der Gilly, der Arrow, der Gara und der Est. Im Sudwesten sinden sich ausgedehnte Sumpfe. Der Boden ist im Allgemeinen leicht, sandig und grandig, theilweise fehr fruchtbar. Anbau von Safer, Gerste und Kartoffeln, Rindviehzucht, Fischerei und Leinweberei find die Hauptnahrungezweige der Einwohner. Die Bauptstadt Eligo, an der Mündung bes Garwoag in die Gligobai gelegen, wedankt ihren Ursprung einem Schloß und einer 1262 gegründeten Abtei, wovon noch herrliche Ruinen vorhanden sind. Sie hat eine schöne tath. Kirche, mehre Lehranstalten und gablt 15000 C, welche Getreide, Butter, Garn und Leinwand ausführen, Lachsfang und Schiff-Tahrt treiben. 3m J. 1847 besaß die Stadt 35 eigene Segelschiffe von 5665 Zonnen Gehalt und zwei Dampfboote von 100 Tonnen. In der Rahe der Stadt befinden fich mehre alterthümliche Grabhügel, namentlich das fogenannte Lugna Glogh oder Giant-Grave, b. h. Riesengrab, ein aus mehren großen Steinbloden bestehendes Denkmal, bas mit dem bekannten Stonehenge verglichen wird.

Slingeland (Pieter van), Maler, geb. zu Lenden 1640, war ein Schüler des G. Dow, dem er mit Glück in der mühseligen Technik seiner kleinen Cabinetsstücke nachahmte, ohne sedoch jemals den Geist und die Feinheit seines Meisters erreichen zu können. An dem Meermann's schen Familienbild im Louvre arbeitete er drei Jahre, und an den Manschetten und dem Palse, was des Knaben malte er einen ganzen Monat. Dies ist des Pauptwerk des Meisters, über

gens auch durch einen klaren seinen Ton in der Farbe ausgezeichnet. Auch noch andere Porträts und Genrebilder finden sich im Louvre. Außerdem besitzen die Bridgewatergalerie zu London, die Pinakothek zu München, die Galerie zu Dresden mehre Gemalde von ihm, worunter eins der bekanntesten, die Spitenklöpplerin, in lettgenannter Sammlung sich befindet. Bei seiner langsamen, übermäßigen Ausführung hat er nicht viele Bilder gemalt. Er starb 1691.

Sloane (Pans), der Gründer des British Museum (f. d.).

Sloka, d. h. der Ruhm, bedeutet in der ind. Metrik eine vierzeilige Strophe, da die ind. Poesie sich nicht, wie z. B. die griechische, in Berezeilen, sondern stets in strophischer Gliederung bewegt. Speciell aber versteht man unter Sloka den altepischen Bere der Indier, der ursprüng- lich aus einer viermaligen Wiederholung von zwei Diiamben bestand. Aber um die ermüdende Monotonie der stets wiederkehrenden Jamben zu vermeiden, läst man in einzelnen Füßen dem Dichter die größte Freiheit, während in andern ein den flüchtigen iambischen Gang hemmender Rhythmus vorgeschrieben ist, sodaß als das gewöhnlichste Schema des epischen Sloka sich das solgende herausstellt: . . . . | - - - | | . . . . | - - - | | zwei mal. Die versuchten Rachbildungen im Deutschen werden kaum Anklang sinden, da der ind. Sloka zu sehr eines kräftigen

Rhythmus entbehrt, den unfer Dhr dann, wenn der Reim fehlt, verlangt.

Slomacki (Julius), einer der productivsten, phantafiereichsten und vielseitigsten poln. Dichter, Sohn des durch seine ästhetischen Schriften in der poln. Literatur rühmlich betannten wilnaer Professors Eusebius G., 1809 in Wilna geboren und auf der dortigen bis 1831 blühenden Universität ausgebildet, nahm als Goldat und Aprtaischer Bolksbichter einen thätigen und regen Antheil an dem poln. Aufstande von 1830, emigrirte hierauf ins Ausland und nahm, nachdem er Europa und den Drient durchstreift, seinen temporären Sis in Frankreich, namentlich in Paris. Sein rasch nacheinander folgenden Werke, epischen, lprifchen und dramatifchen Inhalts, fcrieb er meiftentheils mit dem erften Angriffe fertig. Darunter befinden sich die epischen Dichtungen "Zmija", "Jan Bielecki", "Hugo", "Mnich", "Arab", "Lambro", "Anhelli", "Trzy poemata", "Poema o piekle", "Beniowski"; bie lyrischen: "Revolutions- und Kriegelieder", "Grob Agamemnona"; die Dramen "Kordjan", "Mindowe", "Maria Stuart", "Balladina", "Lilla Weneda", "Mazeppa" (beutsch in Both's "Bühnenrepertoire", Nr. 111, B. 14), "Sen srebrny Salomei", "Ksiądz Marek", "Ksiązę meztomny" und andere Gedichte verschiedener Art. In den meisten bieser Schöpfungen liegt etwas Damonisches. Es ist die Rehrseite des Menschen- und Bolkerlebens, die Ironie des Schickfals, die den Grundgebanken seiner Darstellungen ausmacht. S. wurde wegen dieser seiner negativen Richtung von Mickiewicz, bem objectivsten und vollendetsten ber modernen poln. Dichter, ber Satan ber Dichtkunst genannt. Rach langem Kampfe unterlag bennoch S. zulest der religiösen Richtung Mickiewicz' und gesellte fich endlich zu der mystisch-religiospolitischen Gefte des Towiansti'ichen Messianismus. Durch diesen Messianismus murbe auch S.'s Geist gebrochen, und er war von da an, wie Mickiewicz, für die poln. Literatur als verloren zu betrachten. Er farb 1851 in Rom.

\*

Slowaten heißen die flaw. Bewohner Nordungarns. Sie find die Nachtommen der Slawen, welche sich nach ihrem Übergange nach Europa in den Karpatengebirgen und ihren Abhangen, namentlich zwischen ber Donau und ber Theiß festfeten, dort Jahrhunderte lang festhielten und im 9. Jahrh. n. Chr. den Rern des großmähr. Reiche bildeten. Sie fanden unter einheimischen Fürsten, tämpften in Berbindung mit den stammverwandten Czechen zur Zeit Samo's gegen die Avaren, tamen dann seit Karl d. G. in ein abhängiges Berhältniß zu den Franken und Deutschen, murden im 9. Jahrh. in Berbindung mit den Mähren, namentlich unter den Fürsten Rastissam und Swatopluk, unabhängig und in Pannonien herrschent, bis sie von den Magyaren nach der blutigen Schlacht bei Presburg 907, in Folge deren das großmabr. Reich zerftort murbe, nach und nach unterjocht murben. Die Glowaken find noch jest durch alle Comitate Ungarns zerstreut, machen aber in ben nordwestlichen, in Trentfin, Turocz, Arva, Liptau und Sohl, die Mehrzahl der Bewohner aus. Ihre Anzahl wird auf 2,750000 angegeben, von denen über 800000 jur erang., die übrigen jur fath. Kirche fich bekennen. Ihr Charafter ift dem altstam. Typus vielleicht am meisten treu geblieben. Häufig durchziehen sie Deutsigland und Polen ale Leinwandhandler ober Drahtbinder. Die flowat. Sprache ift der bohmischen fehr ahnlich und bildet mit ihr den czechisch-flam. Dialett. Als die Reformation unter den Glowaten, die bereits durch eingewanderte Buffiten au derfelben vorbereitet maren, von Bohmen her fich verbreitete, gewann die durch Prediger eingeführte bohm. Sprache einen großen Ginfluß auf das Slowatische, und gleichsem nur unter dem Schute des Bohnischen erwuchs langsan

eine flowak. Literatur. Erft in neuerer Zeit hat man angefangen, die flowak. Bolkssprache jur Schriftsprache zu erheben, und es find ziemlich zahlreiche prosaische und poetische Schriften in berselben erschienen. Bon Schriftstellern nennen wir Matth. Bel, 1684 - 1749, und Dan. Arman, 1663-1740, welche die Bibel übersetten; Stephan Leschta, Prediger zu Ris-Koros, 1757-1818, der die erste flowat. Zeitschrift herausgab; Bernolat, der eine flowat. Grammatit verfaßte; Georg Paltowitsch, Kanoniker von Gran, geft. 1835, der die Beilige Schrift (2 Bde., 1833) überfeste; Plachy, Tablitsch, beffen "Poesien" in vier Banden (1806—12) erschienen, vor Allen aber Solly, deffen Epopoen den größten Ruhm erlangt haben; auch Joh. Rollar, Prediger zu Defit, hat nicht nur um die bohm., sondern auch um die flowat. Sprache große Berdienste. Die Slowaten besisen eine Menge der ichonften Boltslieder, die ju Desth (2 Bbe., 1823-27) und in einer neuen Sammlung von Rollar (2 Bbe., Dfen 1834) jum Theil herausgegeben wurden. In der Neuzeit hat durch Stur und deffen erfte politische Zeitung für die Glowaken die flowak. Schriftsprache neuen Aufschwung erlebt, da fie nun nicht blos in der Zeitung, sondern auch in verschiedenen Schriften verbreitet wird und ber größte Theil der gebildeten Jugend mit außerordentlicher Energie für Ausbreitung derselben und zur Bertreibung der bohm. Schriftsprache thatig ift. Bon den Slowaken ging in der Reuzeit auch

die heftigste Reaction gegen den aufgezwungenen Magyarismus aus.

Slowenzen heißen mit einheimischem Namen die in Steiermart, Karnten und Krain ober im ehemaligen Karantanien wohnenden flaw. Stämme, sonst gemeiniglich Binden, in gelehrten Schriften auch Korutaner genannt. Sie find in biefe Gegenden gegen das Ende bes 6. Jahrh. theils aus eigenem Triebe, theils weichend dem Andrange der Avaren, aus Pannonien eingemandert. Bereite 595 standen sie im Kampfe mit dem bair. Herzoge Thassilo. Diese Kampfe erneuerten fle auch später zu wiederholten malen. Zwischen 627-662 standen fle im Bundesverhältniß zu Samo's Reich. Um diese Zeit geschah auch der erfte Bersuch des heil. Amandus, sie jum Christenthume zu bekehren. Dann führten sie langere Kampfe mit den Markgrafen von Friaul. In größere Gefahr versesten sie die mächtigen Franken, nachdem sie 725-749 Baiern bezwungen hatten. Borut, 750, beißt ber erfte windische Berricher, ber ben Franken unterworfen ift. Seine Sohne und Nachfolger Rarat und Chotimir find bereits eifrige Chriften. Unter dem Baiernfürsten Thaffilo II., der sich auf einige Zeit von der frant. Dberherrschaft losmachte, gehorchten die Winden dem Erstern. Wladuch, 772, war damals ihr herrscher. Aber bald Marauf eroberte Karl d. Gr. Baiern und gleichzeitig auch ganz Korutanien um 788. Das Land wurde eine eigene Bindische Mart, die dem Reiche Karl's d. Gr. einverleibt wurde. Daraus entstanden später bie Berzogthumer Steiermart, Rarnten, Rrain, welche an Deutschland, qulest an Ostreich übergingen und zum großen Theile germanisirt wurden. Die Sprache der Slowenzen gehört der öftlich-füblichen Drbnung und schließt fich zunächst der illprisch-serbischen an. Sie befist fehr alte und ichagenswerthe Dentmaler. Das altefte (unter ben flawischen überhaupt) ist die sogenannte Freisinger, jest Münchener Handschrift von 957 — 994, geschrieben von dem freisinger Bischof Abraham, bestehend aus drei Studen religiösen Inhalts, gedruckt in Ropitar's "Glagolita Clozianus" (Wien 1836). Bis zum 16. Jahrh. herrscht bann ein tiefes Schweigen in literarischer Hinsicht. Die Reformation brachte erft ein neues Leben. Gelehrte Geiftliche: Aruber (1550 - 86), Juriczicz (1562), Krell (1567), Dalmatin (1576 -89), Bohoricz (1584), bildeten die alte Sprache in hohem Grade aus. Der Lestere schrieb die erste frainische Grammatik (1584). In demselben Jahre erschien zu Wittenberg die Übersepung der ganzen Bibel. Zahlreiche theologische und Andachtsbücher folgten. Gine zweite fath. Bibel erschien erft 1794 in Laibach. In der Dichtkunst erwarben sich einen Ramen : Pohlin (1780), Dewa, Linhart und Wodnit (1780-1819); in neuester Zeit Jarnit (1814), Preszern, Itftelic, Jupan. Eine gute Grammatit verfaßte Metelto (1830) die beste bleibt aber die Ropitar's (Laib. 1808); ein Wörterbuch erschien von Jarnit und Murt (1832); eine Sammlung von Boltsliebern gaben Brag (1839) und Korptto (1839) heraus.

Smala, ein arab. Wort, womit die Equipage, das Gefolge, das Belt der Familie, die Diemerschaft eines arab. Häuptlings bezeichnet wirb, die er auf Rriegszügen bei sich führt.

Smaland (fprich Smoland), die größte Proving im stidlichen Schweden und ehemale mit dem Titel eines Berzogthums jum gothlandischen Reiche geborig, erftrectt fich von Gonen und Blekingen nordwärts bis zum Bettersee und bis nach Offgothland und von Salland oftwarts bis zur Offfee, umfaßt die jesigen Lane von Jontoping, von Werio ober Kronoberg und von Kalmar, die zusammen etwa 600 D.M. mit 1/2 Mill. E. einnehmen, ist im Ganzen bergig, besonders im Rorden, hat große Waldungen, sehr viele Daiden, Geen, Sumpfe und Mir

rafte, viel Biehzucht, weniger Aderbau, viel Eisen und Aupfer. Der nördliche Theil begreift Jonebpingslan (205 D.M. mit 165000 E.) mit bem eisenreichen, 1000 F. hohen Taberg, fablich vom Betterfee, mit zahlreichen einzelnen Bauernhäufern und Gehöften, die von ihren Felbern, Biefen und Gehölzen, wie das Ganze wieder von einem Zaune, umgeben find, und mit ber hauptstadt Jonkoping, die am Bettersee und eine Deile vom Taberg in reizender Gegend gelegen, aber Uberschwemmungen ausgesett, regelniafig gebaut, der Sit des Gotha-Pofgerichts und des Landeshauptmanns ift und 5000 E. zählt. Der südliche Theil von S. ift Beridlan ober Kronobergelan (180 D.M. mit 135000 E.), bergig und fteinig, überaus reith an Geen, unter benen ber Bolmen, Modeln, Afnen und helga bie größten find, mit bem tegelfermigen, feche DR. weit fichtbaren hunsberg an der Bestgrenze, mit Giden., Buden und Fichtenwaldungen und der Hauptstadt Berio (fprich Befchio) am Belga-, d. h. Beiligensee, welche der Sit eines Bischofs und des Landeshauptmanns ift, 2000 E. zählt, ein berühmtes, durch ben Bischof Tegnér (s.d.) sehr gehobenes Gymnasium hat und ehemals ein großes reiches Benedictinertlofter befag. Das öftliche Ruftenland ift Ralmarlan (215 D.M. mit 200000 E.), im Beften und Rorben hoch, doch ohne bedeutende Berge, gegen die Offfee fich verflachend, mit der Sauptftabt Ralmar (f.b.). In alter Zeit hatte G. ben Ramen Smalanbe ober Smalond (fprich Smaulond, wie noch bei ben Einwohnern), d. h. fleine Länder. Es scheint aus mehren fleinen Staaten ober besondern Gemeinden bestanden zu haben.

Smalte ist der allgemeine Rame einer sehr wichtigen blauen Mineralfarbe, welche and Kobalterzen dadurch dargestellt wird, daß man diese röstet, zermahlt, mit Sand und Pottasche in dem erfoderlichen Berhältnisse zusammenschmilzt, das so erhaltene blaue Glas von der unten in den häfen sich absesenden Berbindung von Nickel und Arsenik, der Nickel- oder Kodaltspeise, aus der dann Nickel (s. d.) dargestellt wird, trennt, zermahlt und durch Sieben und Schlemmen in Sorten verschiedemer Feinheit scheidet. Diese Sorten tragen die Namen Streublau (A), Farbe (C), Eschel (E) und Sumpseschel (EB). Jede dieser Sorten kann nun sehr verschiedene Rüancen zeigen, welche man je nach der Dunkelheit mit O, G, F, FF, FFF und FFFF bezeichnet. Auf diese Art entstehen die Bezeichnungen der Blaufarbewaaren im Handel. Außer diesen blauen Farben bereiten die Blaufarbenwerke auch Sassor, Basser, d. h. pulverisitrte Gemenge gerösteten reichen Kobalterzes und Sandes in dem zur Erzeugung einer bestimmten Smaltesorte passenden Berhältnisse. Blaufarbenwerke können nur da angelegt werden, wo Kobalterze nicht zu weit entstent sind. In Deutschland und überhaupt sind die sächs. Blaufarbenwerke die bedeutendsten, welche jährlich ungefähr 12000 Ctr. Blaufarbewaaren versertigen; dann gibt

es deren in Deffen, in der Rheinproving, in Oftreich und seit einer Reihe von Jahren nament-

lich ju Modum in Norwegen.

Smaragb, ein Cbelftein, bilbet gleichwinkelige, sechsseitige Saulen von einer eigenen grunen (smaragdgrunen) Farbe, auch berg - und seladongrun, ins himmel-, Lasur- und Biolettblaue, Honig - und Bachsgelbe, selten ins Rosenrothe übergehend, hat einen klein - und unvolltommen-muscheligen Bruch ins Splitterige und Unebene, ift durchsichtig mit schwader doppelter Strahlenbrechung bis undurchfichtig, ziemlich hart und nicht sonberlich fcever. Er besteht aus Riefel-, Thon- und Beryllerbe mit einigen beigemischten Dryben, welche bie Farbung geben. Man unterscheidet zwei Arten, den ebeln Omaragd und ben Bernll (f. b.). Der erstere findet fich als außen glatte, einzeln ein- ober aufgewachsene Rryftalle, felten in Drufen, ift glasglangend, burchfichtig bis burchfcheinend und in verschiebenen Ruancen smaragdgrun. Bis ju 120° geglüht wird er blau, erlangt aber beim Ertalten feine Barbe wieder; bei 150° fomilit er ju einer bunkeln Maffe. Er findet fich niemals fehr groß, denn die größten befannten Smaragde betrugen nur 6 Boll in der Lange und 2 Boll in der Dice. Als Ebelftein ift er fehr geschätt und wird besonders in der Form der Zafelfteine gefoliffen, wobei sich seine Farbe am schönften ausnimmt. Er wird in Salzburg und Sibirien, hauptfachlich aber in Peru gefunden. Die Alten verftanden unter diesem Ramen theils ben edten Smaragb, theils und vorzüglich ben grunen Fluffpath.

Smidt (Joh.), ein um seine Baterstadt Bremen wie um die Interessen Deutschlands überhaupt verdienter Staatsmann, geb. 5. Nov. 1773, der Sohn eines Predigers, stammt aus einer angesehenen bremer Familie und studirte in den neunziger Jahren zu Jena Theologie, wo
er mit den damals dort vereinigten Herven deutscher Bildung, namentlich mit Fichte, in lebhaften Berkehr trat. Später kehrte er nach Bremen zurück, und hier eröffneten ihm sein Talent und
seine vielseitige Bildung eine ungewöhnliche Lausbahn. Er ward erst Professor der Geschichte am
damaligen Gymnasium illustro, dann, ungeachtet seiner Jugend, Syndicus der "Alterleute" und

1800 Rathsherr. In dieser Stellung äußerte er fortan großen Einfluß auf das Schickfal und die Entwickelung der hanseatischen Republiken und ihres commerciellen Lebens. Go verdankte ihm Bremen bei Gelegenheit des Reichsbeputationshauptschluffes (1803) die Abrundung feines Zerritoriums und die wenigstens legale Befreiung vom eleftether Boll. Nach der Schlacht bei Leipzig mußte er als diplomatischer Bertreter Bremens durch geschickte Benugung ber Umftande wie berebte Darftellung ihrer commerciellen Aufgaben die Gelbständigkeit der hansestädte und ihre Aufnahme als Glieber bes Deutschen Bundes burchzusegen. Sodann war er als Gesandter Bremens insbesondere in den wichtigen Berhandlungen thatig, die 1820 die Freiheit des Beferstrome begrundeten. Seine Zeit zwischen Frankfurt und Bremen theilend, gab er dem aufftrebenden Sandel seiner Baterstadt einen mächtigen Impuls nach dem andern, bewirkte eine Reihe von Berträgen mit fremden Landern, forgte für die Ausbreitung der confularischen Bertretung, bewog England, die Bereinigten Staaten, Brafilien u. f. w., die deutschen Banfestädte als die nationalen Ausfuhrhafen bes Bundes anzuerkennen, und machte fich zum Mittelpunkte und Führer aller der Strebungen und Schöpfungen, welche die heutige blühende und ausfichtsvolle Lage Bremens herbeiführten. Schon 1821 auch außerlich als Bürgermeister an die Spise bes bremer Gemeinwesens gestellt, hat er diesen hohen Posten, die turge bemotratifche Periode von 1849-52 abgerechnet, auch behauptet. Angerliche Auszeichnungen hielt bas ftrenge republifanische Geses seiner Baterstadt von ihm fern. Doch ward ihm 1831 in hinsicht auf seine staatsrechtliche Vertheibigung ber freien Stromschiffahrt von der Universität Jena der juristifce Doctortitel verlieben.

Smith (Adam), der ausgezeichnetste aller Stagtswirthschaftslehrer, geb. 5. Juni 1723 zu Kirkaldy in Schottland, wo sein Bater Zollbeamter war, widmete fich anfangs zu Glasgow und Oxford der Theologie, verließ aber diese Bahn und hielt seit 1748 zu Edinburg Borlesungen über die Rhetorit und die schönen Biffenschaften, bis er 1751 Profeffor der Logit und der Moral zu Glasgow wurde. Als akademischer Lehrer erlangte S. sehr bald einen ausgezeichneten Ruf. In jener Zeit ließ er seine "Theorie of moral sentiments" (1759) erscheinen, worin er die Sympathie zur Grundlage der Moral machte. Nachdem er 1764 und 1765 den Herzog von Buccleugh auf einer Reise durch Frankreich und Italien begleitet hatte, lebte er ohne Amt zehn Jahre in seiner Baterstadt blos ben Studien. Eine würdige Frucht dieser langen Eingeagenheit war fein Wert "Inquiry into the nature and causes of the wealth of natious" , (2 Bde., Lond. 1776 und öfter; deutsch von Garve, 4 Bde., Breel. 1794—96), das ihn durch gang Europa berühmt machte. Der Hauptzweck deffelben war, zu zeigen, wie die Ratur felbft durch die Grundanlagen des menschlichen Geistes und burch die außern Lagen, in welche fie die Menschen versest, für die stufenweise Bermehrung des Reichthums der Bolter geforgt hat, und zugleich zu beweisen, daß das wirksamste oder vielmehr einzige Mittel, ein Bolk blühend und reich zu machen, darin bestehe, daß man der Natur in ihren Einrichtungen folgt, indem man jebem Menschen, solange er gerecht gegen Andere verfahrt, freistellt, seinen Bortheil auf jebem beliebigen Wege zu verfolgen und sowol seinen Fleiß wie sein Vermögen mit dem Fleiße und Bermögen seiner Mitburger ungehindert auszutauschen. Jebe Regierung, welche entweber burch außerordentliche Aufmunterungen auf einen besondern Zweig der Betriebsamkeit einen größern Theil des Capitals der Gefellschaft hinzieht, als natürlicherweise ihm zufließen wurde, ober durch außerordentliche Ginschränfungen einer andern Art der Betriebsamteit den Theil des Capitals entzieht, der sonft in ihr angewendet worden ware, schadet dem großen Zwecke, ben fie zu befördern sich vorsest. Der Staat soll nur Dreierlei beforgen : Schus gegen fremde Staaten, Rechtspflege im Innern, Errichtung solcher gemeinnüpiger Anstalten, welche bas Privatinteresse gar nicht errichten könnte. Insbesondere spricht sich S. aus gegen Gin- und Ausfuhrverbote, Bunfte, Pramien, Begunstigungen einzelner Fabriten, Taren, Monopole und Eingriffe in die Rechte des Menschen und des Bürgers. Bahrend diese prattischen Ergebniffe mit senen der Physiotraten (f. d.) meistens zusammentreffen, unterscheidet sich G. theoretisch dechwesentlich von diesen. Er läßt nicht blos die Rohproducenten, sondern auch die Gewerbtreibenden und Kaufleute als productive Arbeiter gelten, wie er benn überhaupt die menschliche Arbeit als Productionequelle sehr in den Vordergrund stellt. Inconsequenterweise betrachtet er jedoch alle mit perfonlichen Diensten Beschäftigten, selbst die Arzte, Lehrer, Richter u. f. m. als unproductive. Übrigens gibt es fast tein Gebiet der Nationalokonomie, welches S. nicht mit bedeutenden Entdeckungen bereichert hatte. Dahin gehört besonders seine Lehre, daß die Arbeitstheilung von der Größe des Capitals und Marktes bedingt wird; daß jeder Waarenpreis in die dei großen Einkommenszweige, Grundrente, Arbeitslohn und Capitalzins, aufgelöft werden

\_\_\_\_\_\_

Ä

kann; baf Ersparen und Berzehren keinen unbedingten Gegensas bilden. Ferner ist die Unterscheidung zwischen stehendem und umlaufendem Capitale, sowie überhaupt der Begriff Capital eigentlich erst von S. recht begrenzt und analysirt worden. Sodann ist zu erwähnen seine Darstellung der Gründe, welche in den verschiedenen Arbeitszweigen die Hohe des Lohns verschieden gestalten; seine vortreffliche Theorie der Zettelbanken u. A. m. Seine Irrhumer beruhen sast sämmtlich auf einer Überschähung des Tauschwerths der Güter, verglichen mit dem Gebrauchswerthe. Die Form von S.'s Werken ist durchaus die eines großen classischen Schriftsellers. Den lesten Abschnitt seines Lebens brachte S. zu Edinburg zu und erhielt 1778 die einträgsliche Stelle eines königl. Commissas für die Zölle in Schottland. Er starb im Juli 1790. S. erlebte es nicht nur, daß der gegen seine Theorie zuerst erhobene Widerspruch nach und nach verschwand, sondern hatte auch noch die Freude, Zeuge zu sein von dem praktischen Einstusse, den seine Schriften auf einige Zweige der Handelspolizei seines Vaterlandes bekamen. Sein Leben beschrieb Dugald Stewart.

Smith (James), ein launiger engl. Dichter, wurde 1775 geboren und zu Chigwell in Effer erzogen. Er war der Sohn eines beim Board of ordnauce angestellten Beamten, bent er spater in dieser Stellung folgte, welche ihm ein anftandiges Austommen ficherte. Dit einem feinen Sinn für das Lächerliche und unerschöpflichem Bipe ausgestattet, dabei ein leibenschaftlicher Freund der geselligen Bergnügungen und namentlich des Theaters, machte er sich bald durch seine Bonmots und vers de société bekannt. Seine ersten Gedichte und humoristischen Bersuche erschienen in dem "Pic-Nic Newspaper", worauf er an der von dem Dramatiker Cumberland gegründeten "London review" Theil nahm, die jedoch nach kurzem Bestehen aufhören mußte. Zest verband fich S. mit seinem jungern Bruber Borace zu einer Reihe poetischer Nachahmungen, in welchen sie den Stil ber gefeiertsten Dichter der Zeit, eines Scott, Byron, Bordsworth, Southey, in bochst geistreicher Beise parodirten und die 1812 unter dem Titel "Rejected addresses" veröffentlicht wurden. Der Erfolg war beispiellos, ebenso der Gewinn; in wenigen Jahren erlebte das Werk 16 Auflagen. Eine ähnliche Sammlung "Horace in London" erschien 1813. Mit dem gewonnenen Ruhme zufrieden und von Gichtschmerzen geplagt, jog fich G. feitdem vom Felde der Literatur jurud, indem er nur von Beit zu Beit Beitrage an das "New monthly magazine" und andere Journale einsandte. Doch schrieb er für den Schauspieler Mathews die humoresten "Country cousins", "Trip to France" und "Trip to Amorica", die dem Verfasser wie dem Darsteller bedeutende Summen eintrugen. Er ftarb 24. Dec. 1839. Sein Nachlaß wurde mit einer biographischen Stizze 1841 von seinem Bruder herausgegeben. — Omith (Horace), jungerer Bruder des Borigen, geb. 1779, betheiligte sich mit diesem an den "Rejected addresses" und andern literarischen Arbeiten und warf sich dann mit Eifer und Erfolg auf das von Balter Scott eröffnete Feld des historischen Romans. Sein "Brambletyehouse" (3 Bde., Lond. 1826; deutsch von Lindau, Lpz. 1841) wurde gleich mit Beifall aufgenommen, obwol es die Concurrenz mit bem zur felben Beit erschienenen "Woodstock" bestehen mußte, in welchem ebenfalls die Periode des engl. Revolutionskriegs behandelt murbe. 3hm folgten "Tor Hill", "Zillah", "Walter Colyton", "Reuben Apsley", "Jane Lomax", "The moneyed man", "Adam Brown", "Arthur Arundel" und mehre andere, welche fich durch gefällige Schreibart und intereffante Berwickelung auszeichnen, ohne auf tiefere Charatteriftit ober Driginalität ber Behandlung Anspruch machen zu konnen. Das bebeutenbe Bermogen, welches S. theils bem Ertrage feiner Berte, theils feinem Geschaft als Borfenmatter verbantte, verwendete er auf die edelfte Beife, namentlich jur Unterftugung unbemittelter Literaten. Seine leste Arbeit war "Love, a tale of Venice" (3 Bbe., Lond. 1846). Er Karb zu Tunbridge-Wells 12. Juli 1849.

Smith (Sydney), ein geistreicher engl. satirischer und politischer Schriftsteller, wurde 1771 zu Woodford in Essengeboren und bezog 1789 die Universität zu Orford, wo er Theologie studirte. Er ging 1798 als Erzieher nach Schindurg, wo er 1802 in Verbindung mit Jeffrey und Brougham die berühmte "Edindurgh roviow" begründete, deren Mitarbeiter er bis 1828 blieb, obgleich er die Redaction schon 1803 niederlegte, als er in London als Prediger am Findelhause angestellt wurde. Hier zeichnete er sich bald als Kanzelredner aus, gab seine Vorträge auch heraus ("Sermons", 2 Bde., Lond. 1809) und erward sich durch seine Freisinnigkeit sowol Freunde als auch eifrige Gegnet. Im J. 1806 erhielt er von der Whigregierung die Pfründe Foston in der Grafschaft Vork, wo er nun als Landpfarrer lebte, die er 1828 eine andere Pfarrstelle zu Combe Flory in der Grafschaft Cloucester erhielt. Erst 1831 erhielt er das Kanonikat an der Paulskirche zu London und starb hier 21. Febr. 1845. Durch seine politischen Schriften, in

die freisinnigen Verbesserungen mit Entschiedenheit und Schärfe vertheidigte, hat er sich ein großes Verdienst um England erworden, namentlich durch seine "Letters on the subject of the catholics by Peter Plymley", ein Meisterstück des seinen Wises und schlagender Dialettit, welches 21 Auflagen erlebte, und durch seine Abhandlung über das Ballot (1839). Außerdem hat man von ihm anziehende Vorlesungen über Moralphilosophie, die 1804—6 in London vor einem gemischten Publicum gehalten wurden, aber erst lange nachher im Oruck erschienen ("Blementary sketches of moral philosophy", Lond. 1850). Seine gesammelten Werte (3 Bde., 1843) haben wiederholte Auslagen, zulest (1853) in drei und in Einem Bande erlebt.

Smith (Sir William Sidney), berühmter brit. Admiral, war der Sohn eines Offiziers und wurde 1764 zu London geboren. Er trat im Alter von 13 J. in die brit. Marine, fcmang fich rafch empor und mar, ale ber Friede von 1783 ju Stande fam, icon Fregattencapitan. Bon Thatenlust getrieben, ging er 1788 in ichwed. Dienste und kampfte mit großer Auszeichnung in der Seeschlacht vom 9. Juli 1790 gegen die Russen. Rach dem Frieden von 1790 reiste er nach Konstantinopel und nahm auf der türk. Flotte Dienste. Als sedoch der Krieg zwischen Frankreich und England ausbrach, begab er sich auf die Flotte des brit. Admirals Doob, der Toulon blockirte. Bei der Biebereinnahme Toulons durch die Republikaner erhielt er den Auftrag, die auf der Rhede befindlichen franz. Schiffe, sowie die Arsenale in Brand zu ftecken. 6. vollzog 18. Dec. 1793 biefen furchtbaren Auftrag und lud baburch ben Bag und die Bermunichungen des Feindes auf fich. Seitdem gebrauchte ihn die brit. Regierung zu den tubnften Unternehmungen. Im J. 1795 drang er auf Befehl des Abmirals Barren mit seiner Fregatte unter franz. Flagge in den Safen von Breft und zog durch diefen teden Streich bie genaueste Nachricht von dem Bestande der frang. Flotte ein. 3mar entbeckte man ihn, doch gelang es ihm, zu entkommen. Im folgenden Jahre fiel G. in einem Gefechte vor Savre in die Hande der Republikaner. Das Directorium ließ ihn nach Paris bringen und in den Temple werfen, aus dem ihn mehre ihm befreundete Gegner der Regierung mittels eines nachgemachten Befehls des Polizeiministers retteten und nach England beförderten. Man empfing ihn hier mit außerordentlichem Enthusiasnius und der Konig gab ihm den Befehl über den Tiger von 80 Kanonen, mit welchem er nach bem Mittelmeere abging. Im Berein mit seinem Bruber, James Spencer G., der brit. Gefandter zu Konstantinopel mar, bewog er die Pforte zu einem Defensiv- und Offensivvertrage, ber die Bertreibung der Franzosen aus Agypten bezweckte. Dierauf begab er sich an die syr. Ruste, nahm die zu Raiffa geankerte franz. Flotille weg und versah St. - Jean d'Acre mit Geschus und tuchtigen brit. Offizieren, sodas Bonaparte bie Belagerung des Plages aufheben mußte. Im folgenden Jahre (1799) schloß er mit Kleber (f. b.) die Convention von El-Arisch, die aber der brit. Admiral, Lord Reith, nicht ratificirte. S. kehrte jest nach England zurück und wurde mit großer Auszeichnung empfangen, auch 1802 von der Stadt Rochester ins Unterhaus gewählt. Dit der Erneuerung des Kriegs erhielt er den Befehl über ein leichtes Geschwader im Ranal. Rachdem er 1805 jum Contreadmiral erhoben worden, stieß er zum Admiral Collingwood im Mittelmeere, der ihm die Dedung Siciliens und bie Beunruhigung der Franzosen im Reapolitanischen auftrug. Im J. 1807 treuzte er vor ber Mündung des Tejo. Der durch die Franzosen vertriebene Prinzregent von Portugal suchte Buflucht bei ihm und ließ fich durch ihn nach Brafilien bringen. Seitbem wurde S. nicht mehr im öffentlichen Dienste verwendet. Dan schrieb die Ungunft, in welche er am brit. Sofe gefallen, den Rücksichten zu, welche er der Prinzessin Karoline bei deren Reise auf dem Continente erwiesen hatte. Mehre philanthropische Bereine schickten ihn 1814 auf ben Congrefinach Bien, wo er vergeblich die Abschaffung der Stlaverei der Beifen und die Zerftörung der Barbarestenstaaten beantragte. Er lebte in Frankreich, als ihn Bilhelm IV. bei ber Thronbesteigung zurudrief und 1830 zum Generallieutenant der Marinetruppen ernannte. Deffenungeachtet ging er nach einiger Zeit wieder nach Paris, wo er 26. Mai 1840 starb. Barrow, "Life and correspondance of Sir W. S. S." (2 286c., 20nd. 1847).

Smithsonian Institution ist der Rame des großartigen wissenschaftlichen Rationalinstituts zu Bashington in Nordamerika, den es nach seinem Begründer, dem Engländer James Smithson, erhielt. Letterer war ein natürlicher Sohn des Herzogs von Northumberland, wurde zu Orford erzogen und 1787 zum Mitglied der Royal society erwählt. Namentlich beschäftigten ihn chemische Untersuchungen, deren Resultate er in acht Abhandlungen in den "Philosophical transactions" mittheilte. Er stand mit den hervorragendsten Männern der Wissenschaft in Berbindung, hatte aber keinen sessen Rohnsis. Die letten Jahre seines Lebens verbrachte er

meift auf dem Continent, wo er 27. Juni 1829 ju Genua ftarb. Er war nie verheirathet gewesen und hinterließ bei seinem Tode ein Bermögen von 120000 Pf. St., bas er mit Ausnahme einiger Legate seinem Reffen henry James hungerford verniachte, jedoch mit beni Bemerten, daß die Summe, falls der Genannte ohne Rachtommenschaft sterbe, an die Bereinigten Staaten jur Grundung eines Instituts für Forderung der Wiffenschaft fallen folle. Mit dem Tode Hungerford's zu Pisa 5. Juni 1835 trat der lestere Fall ein, worauf die amerik. Regierung einen Agenten gur Erhebung ber Summe nach England absendete. Nach einem Proces mit dem Court of Chancery ju London, den die Amerikaner gewannen, wurde das Geld in Sovereigns in ten amerif. Staatsschap im Sept. 1838 eingezahlt. Die Summe betrug bamals 515169 Doll., welche ber Staatsschas mit sechs Procent jahrlich verzinft. Bis zur eigentlichen Begrundung bee Institute, welche durch Acte vom 10. Aug. 1846 erfolgte, war die Summe der Zinsen bereits zu 242129 Doll. angewachsen. Constituirt wird diese "Smithsomian Institution for the increase and diffusion of knowledge among men" burch ben Prafidenten und Biceprafidenten, die Mitglieder des Cabinets, den Oberrichter des oberfien Gerichtshofe ber Bereinigten Staaten, ben Mayor von Bashington und die von ihnen zu Ehrenmitgliedern ernannten Personen. Den Borftand bilben brei der amtlichen (Biceprafident, Dberrichter und Mayor) und zwölf andere Mitglieder (drei Senatoren, drei Reprasentanten, sechs durch gemeinschaftliche Resolution beiber Baufer bestimmte Burger ber Union). Dem 3mede des Stifters gemäß (der übrigens nie selbst in Amerita mar und nur aus reiner Liebe zur Leissenschaft die Stiftung borthin verlegte) sucht bas Institut einerseits zu neuen Forschungen anzuregen, andererseits das Biffen zu verallgemeinern durch eine Reihe von Berichten über die neuen Entdedungen in den verschiedenen Zweigen des Wiffens, burch Drudlegung von Specialuntersuchungen über Gegenstände von allgemeinem Interesse, burch öffentliche Borlesungen, endlich durch Gründung einer Bibliothet, eines naturhistorischen Museums und einer Runftgalerie. Man ichritt fofort jur Errichtung eines geeigneten Gebaudes, welches, eine Bierbe Bashingtons, im normannischen Stil aufgeführt murbe und bei einer größten Breite von 132 F. eine Lange von 447 F. besist. Die Bibliothet und die Museen sind zwar noch im Entstehen begriffen, vermehren sich aber rasch durch Antauf und Geschenke. Auch hat die Derausgabe der "Smithsonian contributions to knowledge" in schöner Ausstattung 1848 begonnen, welche wie die übrigen kleinern Publicationen an eine große Anzahl auswärtiger gelehrter Gesellschaften und wiffenschaftlicher Institute unentgeltlich vertheilt werben.

Smolendt, ein Souvernement des europ. Rufland von 10221/2 D.M. mit 1,170000 E., welches das sogenannte Beigrußland im engern Sinne ausmacht und 1654 von Lithauen wieber an Rufland fam, wozu es in altern Zeiten gehort hatte, erhielt 1775 seine gegenwärtige Couvernementeverfassung und fieht mit ben Gouvernemente Witebet und Mohilem unter Ginem Generalgouverneur. Die Leitung ber firchlichen Angelegenheiten haben die Bischöfe von S. und Dorogobusch. S. gehört zu den fruchtbarften Provinzen des innern Rufland und hat einen lehmigen und fetten Boden, ber von vielen, jum Theil beträchtlichen Fluffen, bem Dniepr, ber Duna, Desna, Sofcha, Bfasma, Ugra u. a. bewässert ift und ber nirgends erhebliche Anhöhen, dagegen fehr viele und bedeutende Baldungen enthält, die herrliches Bauholz und Masten liefern. Der Ackerbau wird mit großem Fleiße betrieben. Die Hauptproducte sind nachst Getreide Flachs und Sanf. Die Biehzucht liefert Baute, Talg, Borften u. f. w. jur Ausfuhr. Bachs und Sonig werben im Überfluß gewonnen. Das Fabritwesen, sowie ber Sandel und die Schiffahrt haben eine große Ausbehnung gewonnen. Die gewerbfleißigen Ginwohner, meift Ruffen, mit Ausnahme von einigen Sundert Polen, Juden und Deutschen, haben es besonders in der Teppichweberei zu einer außerordentlichen Bollkommenheit gebracht. Das Gouvernement enthält zwölf Kreise und ebenso viel Städte. Die wichtigste Stadt ist die fefte Sauptstadt Omolenst am Dniepr mit 15000 G., eine ber altefien bes Reichs, welche eine Menge zum Theil höchst alterthumliche Rirchen und Rathebralen, mehre Rlöfter, ein Seminar, ein Symnafium und mehre andere Lehranstalten, auch mehre Fabriten besit. Gie ift gewissermaßen der Schluffel zum Innern Ruglands und bas Thor der Strafe nach Mostau. Hiftorifth mettwurdig wurde fie burch die Schlacht vom 17. Aug. 1812, in der Napoleon die Ruffen unter Barclay de Tolly und Bagration foling und burch biefen Sieg den Bortheil fich erkampfte, von nun an langere Beit ungehindert gegen Mostau vorructen zu konnen.

Smollet (Tobias), engl. Romanschreiber, geb. 1721 in Dalquhurnhouse bei Renton in der Grafschaft Dumbarton, lernte in Glasgow bei einem Bundarzte und ging nach vollendeter Lehrzeit 1740 nach London, ein Trauerspiel "The regicide" in der Tasche, das er zur Dar-

ftellung zu bringen hoffte. Dierin getäuscht, nahm er als Unterwundarzt auf einem Kriegsschiffe nach Westindien Dienst, von wo er 1746 jurudtehrte. Damals erregte er zuerft burch fein treffliches Gebicht "Schottlands Thranen", bas Cumberland's Grausamteit gegen Schottland rügte, Aufsehen. Da erneute Bersuche, als Bunbargt ein Unterkommen zu finden, feblschlugen, so widmete er sich von nun an der Schriftstellerei und schrieb Romane, Schauspiele, Reisebeschreibungen, Geschichtswerke, politische Satiren und Gedichte; doch hat er nur als Romandichter wirkliche Bebeutung gewonnen. Er schrieb fünf Romane: "Roderick Random" (1748), "Peregrine Pickle" (1751), "Ferdinand Count Fathom" (1753), "Sir Lancelot Greaves" (1762) und "The expedition of Humphrey Clinker" (1771), von denen der lette ber beste, die beiden vorhergebenden aber die schlechtesten find. Reiche Erfindungsgabe, angeborener humor und Renntnif bes Lebens und der Menschen zeichnen alle seine Romane aus, aber den Namen von Kunstwerken verdienen sie nicht; dazu fehlt ihnen Einheit des Plans, genaue Zeichnung der Charaftere und funstvolle Verknüpfung der Begebenheiten; häufig leiden fie auch durch Geschmacklosigkeit und Zügellosigkeit in sittlicher Beziehung. Sein lester Roman, auch in anderer hinsicht sein bester, ift von diesen Tehlern am freiesten. S. hatte in feinem Leben oft mit Dürftigkeit zu kampfen, baber fich auch haufig Mismuth in seinen Buchern Bahn bricht, namentlich in der Beschreibung seiner 1763 und 1765 gemachten Reise durch Frankreich und Italien. Kränklichkeit führte ihn 1770 noch ein mal nach Italien, wo er seinen lesten Roman schrieb und 20. Dct. 1771 zu Livorno ftarb. Bon S.'s übrigen Schriften sind am bekanntesten seine "History of England" (4 Bbe., Lond. 1758) und seine Übersesung bee

"Don Quipote". Seine Werke erschienen in Einem Bande zu London 1841.

Smyrna, türk. Ismir, eine bebeutende Stadt in der afiat. Türkei, an der Westkuste Ratoliens, liegt im hintergrunde des gegen zehn Meilen in bas Land hineingehenden Smyrnaischen Meerbusens in einer reizenden Gegend. S. war ursprünglich eine von Aoliern gegründete Colonie, die später an die Jonier tam, aber schon 600 v. Chr. von den Lybern eingenommen und gerstört murbe. Erst 400 3. nach ihrer Zerstörung murbe sie von Antigonus wieder aufgebaut und bald der Mittelpunkt des kleinasiat. Handels. Die Kriege und innern Unruhen des Byzantinischen Reichs, bem sie angehörte, vernichteten ihren Wohlstand abermals. Im Anfange des 13. Jahrh. lag sie in Ruinen; als jedoch die Zürken völlig herren jenes Reichs geworden, blühte sie von neuem auf. Die Stadt zieht sich vom Meerebufer nach einem mit Cypressen bewachsenen Berge hinauf, auf welchem die Trummer einer alten Burg liegen. Go ichon fich G. von außen mit seinen Moscheen und Minarets ausnimmt, so wenig entspricht bas Innere biefem glanzenben Außern. Die Strafen find eng, frumm und ichmusig, die Baufer niebrig und unansehnlich, teine Moschee ist ausgezeichnet. Man berechnet die Bahl ber Einwohner auf etwa 150000, barunter 50000 Türken, welche ben obern geräumigern Theil der Stadt bewohnen; an fie schließen fich die Juden, ungefähr 15000; die Armenier, gegen 6000, bewohnen bas östliche Biertel, bie Franken, gegen 10000, bie Straßen am Meeresufer, bas sogenannte Frankenviertel, den schönsten Stadttheil, und die Griechen, gegen 70000, den zwischen den beiden lestern gelegenen Theil ber Stadt. S. ist der Sis eines griech., eines armen. und eines kath. Erzbischofe, zählt 60 Moscheen und mohammedan. Bethäuser, mehre Derwischklofter, fünf griech. Kirchen, 20 griech. Möster, eine armen. und zwei tath. Kirchen und zwei tath. Alöster, bas fogenannte öftr. und frang., einige protest. Rapellen in den Baufern von Consuln und neun Synagogen. Jebe Nation hat ihre öffentlichen Hospitaler und Griechen, Katholiken und Armenier verschiedene Unterrichtsanstalten; ebenso auch die protest. Missionare. Die Bahl ber Bader, Thans und Raffeehauser ift fehr groß, wozu noch über 40 zum Theil bedeckte Bazars tommen. In der Mitte der Stadt, nicht weit vom Meere, liegt das schlecht befestigte Schlof St.-Peter; bort ift auch ber Palast bes Paschas und eine große Raserne. S. ift bie wichtigste Sandelsstadt in der ganzen afiat. Türkei, die im lebhaftesten Berkehr mit gang Guropa fleht; fast alle handeltreibenden Staaten haben daher hier ihre Consuln. Besonders bedeutend ift bie Ausfuhr von Rosinen, Feigen und Babeschwämmen. Im J. 1850 betrug der Werth der Ausfuhr 14,670000, der der Einfuhr 12,908000 Glon. Unter den Fabriken zeichnen fich bie Baumwollen-, Seiden- und Teppichfabriken aus; doch ist die Industrie im Ganzen nur noch unbedeutend. S. ist eine von den Städten, welche auf die Ehre Anspruch machen, homer's Baterstadt zu sein. An den Ufern bes Meles zeigte man sonst den Drt, wo ihn seine Mutter geboren, und an beffen Quellen die Stelle, wo er in dunfter Boble feine Befange gedichtet.

Snell (Ludwig), ein Hauptvertreter des Liberalismus in der Schweiz, geb. 6. April 1785 ju Ibstein im Berzogthum Nassau, besuchte baselbst das Comnasium, deffen Director sein Bater war, machte bann fehr ausgebreitete Studien auf der Universität zu Biegen und versah 1809—17 ein Lehramt am Symnasium seiner Baterstadt. Nach Aushebung bes Symnafiums zu Ibstein ward er als Director an das neu gegründete preuß. Gymnasium in Bestar berufen. Er brachte diese Lehranstalt zu einem hohen Grad der Blüte, sah sich aber nach den Rarlsbaber Beschluffen ruckfichtlich seiner freien politischen Ansichten vom Lehramte erft suspendirt, dann ohne Urtheil und Gehalt entlassen. Nach Reisen in die Schweiz ging er im Berbst 1824 nach London, wo er sich, von Fellenberg an Lord Brougham empfohlen, durch literarische Arbeiten und höhern Privatunterricht sein Austommen verschaffte. Indeffen tehrte er der Wefundheit wegen auf den Continent jurud, hielt seit 1827 an der Bochschule zu Basel Borlesungen über Literatur und Geschichte der griech. Philosophie und war auch literarisch thatig. Seine "Beherzigungen bei Einführung der freien Presse" gingen im Besentlichen in das Presgeset Zürichs und anderer liberalen Cantone über. Nach der Julirevolution von 1830 wirkte er eifrig und mit Erfolg für die politische Reform der Schweiz, übernahm 1831 die Leitung des "Republikaner", und ward, nachdem ihm das Bürgerrecht im Canton Zürich geschenkt worden, von seiner Gemeinde in den Großen Rath gewählt. Schon früher hatte S. eine Schrift über "Die Berhaltniffe ber tath. Kirche in der Schweiz" herausgegeben. 3m 3. 1833 entwickelte er darauf in seiner "Pragmatischen Geschichte ber neuern kirchlichen Beranderungen in der kath. Schweiz" die Plane der ultramontanen Partei, ließ auch in der Folge noch mehre Schriften erscheinen, in benen er die Schweiz auf die hereindrohenden kirchlichen Gefahren aufmertsam machte. Nach Gründung der Dochschule zu Zurich ward G. Professor baselbst; doch folgte er später einem Rufe an die Universität Bern zu Vorlesungen über philosophisches Staatbrecht, Regierungslehre, eidgenössisches Staatbrecht und Wölkerrecht. Hier fand er statt der frühern Aristotratie die der Dorfmagnaten am Ruder, mit der er bald in Opposition gerieth und zu deren endlichem Sturze er durch seine scharfe Kritik des berner Scheinliberalismus mitwirkte. Das Drgan der damals herrschenden Partei, der "Bolksfreund", hatte unter dem Titel "Authentische Actenstücke" aus einem Spionenberichte einige notorische Berleumdungen gegen S. veröffentlicht; berfelbe ward barüber wegen Hochverraths verhaftet, aber "aus Mangel an Berdachtsgründen" entlassen und ohne Untersuchung im Herbst 1836 des Landes verwiesen. S. wandte sich nun nach Zürich zurück, wo er, die kommende Reactionskatastrophe ahnend, sich vergeblich gegen die Berufung des Dr. Strauf wie auch gegen den überhand nehmenben Pietismus erklärte, nach der Ratastrophe aber durch verständige Opposition viel zur Umstimmung bet irregeleiteten Bolksgeistes beitrug. Im J. 1844 entwarf er die Petition an ben Großen Rath von Zürich für Aufhebung des Jesuitenordens, mahrend Keller denselben Antrag in Aarau stellte. Während eines längern Aufenthalts in Nassau wirkte er im gleichen Sinne auch in deutschen Blattern. Nach seiner Rückfehr in die Schweiz im Sept. 1847 betheiligte sich S. wieder publicistisch im Interesse des Entscheidungskampfs gegen Jesuiten und Sonberbund, sowie für Gründung der neuen Bundesverfassung. Er lebte seitbem jurudgezogen ju Rugnacht am Burichersee, jum Theil beschäftigt mit einer Prufung ber socialistischen Sbeen, und starb daselbst 5. Juli 1854. Außer den angeführten und zahlreichen kleinern Schriften bearbeitete S. auch den lesten Band des von feinem Bater und Dheim herausgegebenen "Handbuch der Kant'schen Philosophie" (2 Bde., Zürich 1837) und das "Handbuch des schweiz. Staatsrechts" (2 Bbe., Zurich 1844). — Sein Bater, Chrift. Bilb. G., geb. du Dachsenhaufen 1755, erst Director des Gymnasiums ju Idstein, seit 1816 des ju Beilburg, starb 1834. Er machte sich als anziehender moralphilosophischer Schriftsteller im Sinne Rant's vielfach bekannt. — Deffen Bruber, Friedr. Bilb. Daniel G., geb. 1761, seit 1790 Profeffor der Philosophie, seit 1805 der Geschichte an der Universität Gießen, hat sich ebenfalle, durch populare Darstellungen der Kant'schen Philosophie sowie mehre ausgezeichnete Lehrbucher große Verdienste um die Ausbreitung und den Unterricht in der Philosophie erworben. Er starb 1827. — Snell (Wilhelm), der Bruder von Ludwig S., geb. 8. April 1789 zu Idstein, studirte zu Gießen und ward Untersuchungsrichter bei dem Criminalgerichte in Dillenburg, Wegen einer Schrift über bas nassauische Domanenspstem ward er auf Betrieb des Regierungspräsidenten Ibel seiner Stelle entsest. Dagegen murben seine "Beiträge zur Criminalpsycologie" allenthalben sehr beifällig aufgenommen. Nachdem Ibel schon bei bem Freiherrn vom Stein die Berufung G.'s als Professor der Rechte nach Berlin hintertrieben, erhielt dieser zwar 1819 eine Professur in Dorpat, mußte aber auf Ibel's Denunciation auch Rufland wieder verlassen. S. ging nun mit dem jungern Follen und Görres nach der Schweiz und bekleidete hier Conv. Sex. Behnte Aufl. XIV.

von 1820—35 eine Professur in Basel. In jener Zeit nahm er den regsten Antheil an den Bereinen für die Griechensache sowie die Beförderung des Turnwesens in der Schweiz. Nach der Julirevolution von 1830 war er für die Sache von Basel-Landschaft thätig, wofür ihm die Landschaft das Bürgerrecht schenkte und ihn dei der Theilung des Staatsvermögens zu ihrem Consulenten wählte. Im J. 1833 ward S. Professor an der Hochschule zu Zurich, folgte aber nach einem Jahre dem Ruse nach Bern. In allen politischen Hauptfragen der Schweiz wirkte er mit seinem Altern Bruder Hand in Hand, zog sich aber auch wie dieser den Has der in Bern herrschenden Partei zu. Infolge einer ungerechten Hochverrathstlage wurde er durch Regierungsbesehl seiner Stelle entseht und aus dem Canton verbannty worauf er nach Basel-Land ging und hier in den Landrath gewählt wurde. Nach der Reform der berner Berkassung ging er nach Bern zurück. S. wirkte besonders durch das lebendige Wort, durch hinreisenden und gehaltvollen Bortrag. Er war für die Schweiz der Gründer einer neuen Rechtsschule, deren Anhänger zum großen Theile in Bern wie in andern Cantonen einen entscheidenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten gewannen. S. starb zu Bern 8. Mai 1851.

Snellaert (Ferdinand Augustyn), verdienter vlam. Schriftsteller, geb. 21. Juli 1809 zu Kortryt, bilbete fich seit 1827 zu Utrecht zum Militärarzt und bekleibete bereits feit einigen Monaten eine Anstellung in der Armee, als die belg. Revolution ausbrach. Da er sich nicht bewogen fühlte, in niederl. Dienste zu treten, kehrte er nach der Constituirung Belgiens zum selbständigen Staat in das väterliche Saus zuruck und seste dann seine medicinischen Studien zu Gent fort. Roch während derselben gab er auf Beranlaffung einer Preisaufgabe eine Geschichte der vläm. Poesie ("Over de Nederlandsche dichtkunst in Belgie", Brüss. 1838) heraus, welche gekrönt wurde und den allgemeinsten Beifall fand. In der Absicht, dem Blämischen aufzuhelfen, bewirkte S. 1836 zu Gent, wo er promovirte und seitbem ale praktischer Arzt thatig ist, den Busammentritt ber vlam. Gesellschaft "De tael is gansch het volk", mit welcher bie vlam. Bewegung begann. Bon 1840—43 gab S. in gleichem Interesse bas "Kunst en Letterblad", später bie Broschüre "Wael en Vlaming" (Gent 1846) heraus. Auch leitete er für Billems, mit bem er seit 1835 befreundet war, die Redaction der letten Bände des "Belgisch Museum". An der zu Gent seit 1846 erscheinenden Zeitschrift "De Bendracht" hat er wesentlichen Antheil. Rach Billems' Tode beforgte S. die Herausgabe der "Oude vlaemsche Liederen" (Gent 1848), welchen er unter Anderm eine treffliche Einleitung hinzufügte. Den von ihm veranstalteten zweiten Abdruck von Willems' Ausgabe des "Reinaert de Vos" (Gent 1850) vermehrte er mit einigen Beilagen. Eine gute Bolkbausgabe von "Oude en niewve Liedjes" (Gent 1853) wurde ebenfalls von ihm besorgt. In franz. und vlam. Sprache zu gleicher Beit erschien seine "Kort hegrip eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" (Antw. 1849), beren zweite Auflage unter dem Litel "Schets eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" (Gent 1850) selbst auf mehren holl. Gymnasien eingeführt worden ift. Außerdem hat S. zahlreiche Meinere Schriften, Reden und Gedichte veröffentlicht, auch die Berausgabe einiger kleinerer alterer vläm. Schriften besorgt. Dahin gehören unter Anderm: "Over de kamers van Rhetorika te Kortryk" (Gent 1839); "Bydragen tot de kennis van den tongral en het taeleigen van Kortryk" (Gent 1844); "Korte levensschets van Willems" (Gent 1847) u. s. w. S.'s Rebe "Over de sociale denkbeelden van Maerlant en dezer invloed op het vlaemsch volk in de XIV. eeuw" (1854) ist wegen ber darin niedergelegten politischen Tendenzen mehrfach angefochten worden.

Snellius (Willebrord), ein berühmter Mathematiker, geb. 1591 zu Lepden, folgte seinem Bater, Rud. S., als Professor der Mathematik an der dasigen Universität, starb aber schon 1626. Seine zahlreichen Schriften zeugen von einem für Mathematik und verwandte Wissenschaften mehr als gewöhnlichen Talente. Die glänzendste Entdeckung, die er machte umd die Kepler u. A. lange vergebens versucht hatten, ist unstreitig die des constanten Verhältnisses zwischen dem Sinus des Einfallwinkels und dem des gebrochenen Winkels in der Lehre von der Brechung der Lichtstrahlen, durch welche Entdeckung er eigentlich erst den Grund zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Optik legte. S. übersette außerdem das Werk des Ludolph van Seulen "über die Verechnung des Kreisumfangs" aus dem Holländischen in das Lateinische (Lepd. 1609), gab später über denselben Segenstand ein selbständiges Buch heraus ("Cyclometricus", Lepd. 1621), sammelte die Beobachtungen des Landgrafen Wilhelm IV. von Hesen-Kassel, welche er mit jenen des Walter und Regiomontanus herausgab (Lepd. 1618), und schrieb eine Art von Nautik, "Tiphys Batavus", u. s. w. Doch am berühmtesten ist sein "Bratosthenes Batavus" (Lepd. 1617), in welchem er die von ihm selbst ausgeführte Vermessung

ber Erbe vorträgt. Das Berfahren, welches er babei anwendete, mar ihm eigenthumlich und findet noch gegenwärtig Anwendung. Er maß nämlich zuerst die himmlischen Bogen zwischen den holland. Städten Alkmaar, Leyden und Bergen-op-Zoom durch Beobachtungen der Polhöhen dieser Orte und bestimmte bann die Meridiandistanzen dieser drei Städte durch Gulfe eines Dreiecknepes, wodurch er den Meridiangrad gleich 55021 Toisen fand.

Sniadecti (Andrzej), ein ausgezeichneter Physiolog, geb. 1768, besuchte bas Gymnafium zu Krakau, ftubirte auf bafiger Universität, seit 1791 in Pavia unter Galvani und Bolta und seit 1795 in Edinburg, wo er sich mit dem Brown'schen System bekannt machte, und wurde 1797 als Professor ber Chemie und Pharmacie an der Atademie zu Wilna angestellt. Das Feld, das ihm übertragen war, hatte bisher in Polen wenig Pfleger gefunden, durch die geistvolle und berebte Beise aber, in der S. seine Biffenschaft vortrug, gewann er derfelben große Theilnahme nicht nur unter ben Studirenden, sondern auch unter ben gebildeten Ständen. Seine "Chemia" (2 Bde., Wilna 1800; 3. Aufl., 1816—17) war bas erste Wert in poln. Sprache über diese Wiffenschaft. Ihr folgte die "Teorya jestestw organicznych" (2 Bde., Barfch. 1804—11; 2. Aufl., 1834; beutsch von Neubig, Nürnb. 1821), die große Anerkennung, selbst in Deutschland, fand. Die Kriegsunruhen 1812 und 1813 unterbrachen seine Thatigkeit als Lehrer und riefen ihn in die Lazarethe; nach dem Frieden aber wurde er wieder zu seiner gewohnten Thätigkeit zurückgeführt. Spater nöthigte ihn der Zustand seiner Gesundheit, seine Entlassung aus dem Staatsdienste zu nehmen. Doch schor zwei Jahre nachher wurde er von neuem auf den Lehrstuhl der Klinik zu Wilna berufen, welches Amt er auch behielt, als nach der poln. Revolution diese Universität aufgehoben und in eine medicini-

iche Atademie verwandelt wurde. Er ftarb daselbst 11. Dai 1838.

Sniadecki (Jan), poln. Aftronom und Philosoph, Bruder des Borigen, geb. 1756 auf dem väterlichen Gute unweit Inin in der ehemaligen Wosewodschaft Gnesen, studirte zu Krakau und bereiste 1778 Deutschland, Holland und Frankreich. In Paris bot ihm auf d'Alembert's Empfehlung ber span. Minister Aranda eine Stelle an der neuerrichteten Sternwarte zu Mabrid an, boch S. folgte bem Rufe nach Krakau, wo er 1781 den Lehrstuhl der höhern Mathematik und Aftronomie erhielt. Seine fleißigen aftronomischen Beobachtungen in dieser Zeit stehen in den wiener Ephemeriben. Im J. 1787 bereifte er England. Seinen Anstrengungen gelang es, bie Universität während der poln. Revolution bestehend zu erhalten, doch mußte auch er 1795 nach Galizien flüchten. Nachdem er wieder zwei Jahre Deutschland, Frankreich und Italien bereist hatte, wurde er 1806 Observator an der Universität zu Wilna und zugleich Rector. Seine Beobachtungen von 1807-24 finden sich in den Dentschriften der petersburger Atademie und den berliner aftronomischen Jahrbüchern. Kaifer Alexander ernannte ihn zum Staatbrath und die petersburger Akademie mählte ihn zu ihrem Correspondenten. Geit 1825 lebte er in ländlicher Zurudgezogenheit und flarb 1830. S. hat große Berbienste burch Anregung ber mathematischen und astronomischen Studien in Polen. Als Philosoph war er ein heftiger Gegner Kant's und verhinderte durch sein Ansehen, daß deffen Philosophie Eingang in Polen fand. S.'s vorzüglichste Schriften sind: "Rachunku algebraicznego teorya" (2 Bde., Krat. 1783), "Trygonometrya kulista" (2. Aufl., Wilna1820; deutsch von Feldt, Lpg. 1828) und die ausgezeichnete Lebensbeschreibung des Kopernicus. Seine akademischen und philosophischen Schriften wurden gesammelt unter bem Titel "Pisma rozmaite" (2. Aufl., 4 Bbe., Wilna, 1822-24); eine Gesammtausgabe seiner Werke erschien zu Warschau 1838-39 (8 Bbe.).

Snorri Sturluson, ein Islander, beffen Rame in der Geschichte ber standinav. Literatur großen Ruhm erlangt hat, wurde 1178 auf seines Baters Bofe Dvamm geboren, väterlicherwie mutterlicherseits ben vornehmsten Geschlechtern Islands angehörenb. In früher Jugend tam er nach Dobi als Pflegesohn in das Saus Jon's und wurde von diesem, damals dem gelehrtesten Mann in Island, dem Enkel des weisen Samund, erzogen und in der Wissenschaft und Runft seiner Zeit und seines Landes unterrichtet. Anfangs arm, schwang er sich burch eine reiche Beirath empor und wurde bald im Felde und auf dem Allting der Bolksgemeinde eines der Mächtigsten. Seit 1213 betleibete er mehrmals das höchfte Amt eines Gefessprechers; als er 1218 in Norwegen war, ernannte ihn Jarl Stule jum norweg. Droft und Lehnsmann. Dit großen Geistesgaben verband S. heftige Dab- und Streitsucht und war, obwol mehr verschlagen und schlau als tapfer, tief in die wilden Fehden, deren Schauplas damals Island mar, verwickelt. Bor seinem Bruder Sighvat und deffen Sohne Sturla floh er 1236 von seiner schönsten Besitzung, Reitholt, wo jest noch seine Babeftube aus behauenen Steinen, in die er den nahen heißen Sprudelquell leitete, erhalten und in Gebrauch ift. Er ging wieder nach Norwegen, wo ihn Stule, der jest herzog war, zum Jarl erhob. S., ein namhafter Stalde, dichtetezu Stule's Ruhm, weissagte ihm Glud in bem Streite, in welchem er mit seinem Schwiegersohne, dem Könige Baton, lag, und tehrte, obwol biefer seine Abfahrt verbot, 1239 nach Island zurud, ale er ben gall seiner bortigen Gegner vernommen. Bermochte er sich auch anfanglich noch zu halten, fo unterlag er boch endlich ben Familienzerwürfniffen und Berbächtigungen ber Seinigen. Auf einen Brief Bakon's hin überfielen ihn seine Schwiegersöhne Kolbein und Gifsur und erschlugen ihn 22. Sept. 1241 zu Reikholt. Sein Hauptwerk, bas er gegen 1230 beendete und um deffen willen er wol mit Berodot verglichen worden, ift feine "Heimskringla", b. i. Beltfreis, in welcher er die Geschichten von Mannern und Geschlechtern, die in Liebern und Stammtafeln und mundlichen und ichriftlichen Ergablungen vorlagen, zur nord. Geschichte umschuf. Sie reichte von der alten mythischen Zeit bis auf den norweg. König Magnus Erlingsson, ber 1177 starb. Bon ben damit verbundenen Fortsesungen ist die vorzüglichste die Geschichte bes Königs Sverrer, der 1202 flarb, geschrieben durch S.'s Zeitgenoffen und Landsmann Karl, Abt zu Thingepri. Zuerst wurde dieselbe herausgegeben von Peringstiold mit einer fcmed. und ban. Überfepung (Stoch. 1697), mit einer lat. und ban. Überfepung von Schoning (Bd. 1 und 2, Ropenh. 1777 — 78; Bb. 3 von Thorlacius, 1783; Bb. 4 — 6 unter bem Titel "Norges konunga Sögor" von Thorlacius und Werlauf, 1813 und 1826). Ins Danische wurde die "Heimskringla" durch Peder Clausson um 1559 übersett, berausgegeben von Dlaf Worm (Kopenh. 1633), durch Grundtvig (3 Bde., Kopenh. 1818 -22) und von Mal (3 Bbe., Christiania 1838-39). Die beiden deutschen Überfesungen von Wachter (2 Bbe., Lpg. 1835 fg.) und Mohnite (Bd. 1, Stralf. 1835) sind unvollendet geblieben. Wahrscheinlich ist auch der erste Theil der Snorra-Edda, die "Gylfa-Ginning", von S. verfaßt, die ganz bas Gepräge feines Geifte's an fich tragt. Ebenfo ift nicht zu bezweifeln, daß er den Theil der Stallda, welcher Kenningar ober Stalldstaparmal heißt, verfaßt hat. Ferner gehört ihm an "Háttalykill", d. h. der Schluffel der Weisen, eine Zusammenfügung seiner zwei Lobgedichte auf den Herzog Stule und seiner drei andern auf denselben und den Konig Saton, herausgegeben von Raft unter bem Titel "Snorra-Edda ásamt skuldu" (Stodh. 1818). Auch lieferte er "Drapur", b. h. Lobgedichte auf den Jarl Hakon Galin, auf beffen Gattin Christina, auf ben König Erich XI. von Schweben und verschiedene Aleinere Gedichte.

Snyders oder Sneyders, auch Snyers (Franz), einer der berühmtesten Thiermaler, geb. zu Antwerpen 1579, ein Schüler Heinrich's von Baelen, widmete sich anfangs bios der Frucht-malerei und arbeitete viel gemeinschaftlich mit Rubens. In seinen Gemälden mit Figuren von Rubens, Jordaens, Honthorst und Mierevelt ist es schwer, eine Berschiedenheit des Pinsels wahrzunehmen. Für Philipp III. von Spanien malte er mehre Jagd - und Schlachtstücke. Er stellte die Thiere in seinen großen und reichen Bildern in ihrer sebendigsten Eigenthümlichkeit im Kampse dar und wußte die Zustände der thierischen Seele, z. B. Muth und Furcht, den die zur Wuth gereizten Jorn, List und Grausamkeit, mit der höchsten Mannichfaltigkeit und kühner Kraft in einem glänzenden Bilde zu vereinigen. Seine Bären-, Wolfs- und Eberkämpse zieren die Galerien von Wien, München und Oresden. Doch stellte-er auch die Thiere in ruhigen Zuständen mit Leben und Wahrheit dar. Er starb zu Antwerpen 1637.

Soane (Sir John), einer der berühmtesten Baumeister Englands, geb. zu Reading in Berkshire 1756, erhielt von George Dance den ersten Unterricht in seiner Kunst und studirte dann in der königl. Akademie. Zu seiner weitern Ausbildung ging er 1777 mit königl. Unterstützung nach Italien, wo er Mitglied der Akademien zu Florenz und Parma wurde. Rach seiner Rücksehr leitete er verschiedene wichtige Bauten, die er auch beschrieb (Lond. 1789). Die Akademie wählte ihn 1803 zu ihrem Mitgliede und 1809, als Dance die Prosessund der Baukunst niederlegte, zu dessen Nachfolger. Im J. 1833 verwandelte er seine sämmtlichen, höchst werthvollen Kunstschäe in ein öffentliches Museum, zu dessen Erhaltung und Vermehrung er 30000 Pf. St. aussette. Hierauf ließ er die "Memoirs of the prosessional lise of an architect between the years 1768 and 1833" (1834) erscheinen, die viel Anziehendes enthalten. Er starb 1837.

Sobiesti, s. Johann III. Gobiesti.

Soccus, ein niedriger, dunner und leichter Schuh der Alten, wurde bei den Römern nur von Weibern und Weichlingen getragen und war zugleich die eigenthümliche und beständige Fußbekleidung der in der Komödie auftretenden Personen, während der tragische Schauspieler auf dem hohen Kothurn (s. b.) einherschritt.

Socialismus, Socialisten. Unter Socialismus versteht man die Gesammtheit der zu einem Systeme ausgebildeten Lehren, welche die Widerspruche unserer heutigen Gesellschaft burch bie Errichtung einer umfaffenden, auf einer neuen Bertheilung von Befit, Arbeit und Erwerb begründeten Gesellschaftsordnung heben und dadurch ein dauerndes Wohlsein aller, namentlich aber ber capitallosen Classen innerhalb einer allgemeinen großartigen Entwickelung der Menscheit herstellen wollen. Die ungemeine Bedeutung des Socialismus beruht hauptfächlich barauf, daß er den Anftog für eine fostematische Ertenntniß ber menschlichen Gefell-Schaft und damit für die Entwickelung eines ganz neuen Gebietes der Wissenschaft gegeben hat, das mahrscheinlich die Grundlage bedeutender Neubildungen in der Theorie werden wird; ferner, daß man auch im praktischen Leben erft vermöge des Socialismus zu der Erkenntniß gewiffer Buftande und Gefahren getommen ift, für welche man fonft meder einen Namen noch ein Beilmittel gehabt hat. Es ist eben biese Richtung bes Socialismus auf das praktische Leben, burch welche berfelbe fich von den frühern Socialreformern (f. b.) unterscheibet, und die man vor Augen haben muß, um ihn richtig zu wurdigen. In der That nämlich find nicht blos unfere gefellichaftlichen Buftande überhaupt, sondern auch unsere gesellichaftlichen Gefahren gang anderer Ratur geworden als die der vorigen Jahrhunderte. Das Mittelalter mar mit seinen Bustanden und Bewegungen auf eine gang andere Gesellschaftsordnung als unsere heutige begründet. Unfere Bater schränkten das Recht des vollen Lebensgenusses, Besis, Erwerb und politische Gelbständigkeit, auf einzelne Bevorzugte ein und verurtheilten die große Masse zu unmunbigem Dienst, mit bem die Berpflegung des Unniundigen nothwendig verbunden fein mußte. An ben Grundbesit waren die Rechte wie die Pflichten ber Borigen gekettet. In einer ahnlichen unfreien Gegenseitigkeit bewegte sich auch die industrielle Bevolkerung ber Stadte. Die Genofsen der Corporation übten das Recht der Production und des Erwerbs als Privilegium. Die Gefellen und Knechte hatten gwar ebenfalls ihre Stuge, im Falle ber Roth ihren Berforger, sowie ihre Ehre an der Corporation, aber selten besaßen sie Gelegenheit und Mittel, bas Privilegium der Meisterschaft zu erringen, und mußten meist ihr Leben ehelos und unselbständig verbringen. Bei solchen Einrichtungen, die auf der ständischen Ordnung der Gesellschaft beruhten, waren zwar Maffenarmuth, Übermacht bes Capitals, Übermaß der Concurrenz, aber freilich auch freie Bewegung des Individuums und lebendiger Fortschritt des Ganzen nicht möglich. Diese gange ständische Dronung ift nun einerfeits durch die großen Beranderungen im Gebiete ber wirthschaftlichen Bustande, andererseits durch die geistige Auffassung der Bee der Personlichteit mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts untergegangen. Durch die Französische Revolution ift ins Leben getreten, mas die beutschen und frang. Denker des vorigen Jahrhunderts verbreitet hatten: das Princip der modernen Beit, die wenigstens abstract unzweifelhafte gleiche Beltung ber einzelnen Perfonlichkeit, die sich junachft in ber vollen Rechtsgleichheit bes Individuums zeigt und demfelben das Recht auf die volle Perfonlichkeit gibt, auf Erwerb, Gigenthum und bürgerliche Selbständigkeit. Alle Fesseln, welche die Gesellschaft des Mittelalters trug, sind diesem Princip oder seiner Consequenz, bem erweiterten Bedürfnisse, gefallen. Mit bem Gefühle und dem Bewußtsein der Rechtsgleichheit mußte aber auch das Ringen nach Gluck und Genuß des Lebens, nach der Verwirklichung der Freiheit auftreten. Nach der Abschaffung der alten Gemeinde- und Grundverhaltniffe begann barum die Zertheilung des Grundes und Bodens und die Errichtung der kleinen und kleinsten Birthschaften, durch welche freilich das Proletariat auf dem Lande großgezogen wurde. Mittellose Individuen, die sonst nach der harten Politik der alten herren und Corporationen auf das Glud des Familienlebens verzichteten, machten jest Gebrauch von ihrer personlichen Freiheit. Sie grundeten Chen, aus benen ein Burgerthum hervorging, das nur Anspruche und gefunde Arme in der Gesellschaft geltend machen konnte. Da persönliche Freiheit ein leeres Wort bleibt, wenn sie sich nicht auf Besit und Eigenthum flütt, so entfaltete sich mit dem Niedergange der alten Gesellschaftsschranken eine sieberhafte Thätigkeit auf dem Felde der Industrie. Alle wollten auf diesem unbegrenzten Felbe die Mittel für eine volle Existenz finden oder erweitern. Das Resultat dieser leidenschaftlichen Bewegung zwar befreiter, aber durch tein neues Band geordneter Massen sind die Buftande unserer Tage. Bei der Schrankenlosigkeit des personlichen Interesses und dem Rampfe bes Einzelnen gegen Alle vermittelst der Concurrenz konnten nur Einzelne, die das Gluck oder besonderes Talent begünstigte, oder die schon mit der Baffe des Besites den Kampfplat betraten, als Sieger hervorgehen. In ben Banden dieser Einzelnen concentrirten sich die Schape ber mobernen Production, mahrend der Arbeiter felbst, der nur auf seine Rrafte angewiesen, armer und abhängiger als je geblieben ift.

Man hat im Angesichte dieser Misverhaltnisse das Princip der freien Persönlichkeit selbst angegriffen und die Rudtehr zur Unfreiheit und ber Beschräntung vergangener Zeiten in Antrag gestellt. Eine solche Revolution, konnte sie auch durchgeführt werden, ware ein Berbrechen gegen den sittlichen Geift, der sich in der Menschheit entwickelt. Wie die Geschichte lehrt, tritt jebes Princip, das sich aus den Trümmern alter Berhältnisse emporarbeitet, in seinen ersten Außerungen als unfertig, einseitig auf und erwartet erst im Berlauf seine Bertiefung, Ausbreitung und Bollendung. In Frankreich und England, wo der industrielle Aufschwung am bochsten, die alten Formen der Gesellschaft zum Theil bis auf den Grund abgetragen, die Wunden, welche die neue Freiheit geschlagen, am brennendsten find, hat fich zuerst mächtig die Idee erhoben, aus den Elementen der Auflösung und des Kampfes eine mehr oder weniger umfassende Reugestaltung zu versuchen. Aus dem Schoose der arbeitenden Classen selbst, die wohl begriffen, wie fehr die Eigenthumsfrage mit Freiheit und Lebensgenuß zusammenhängt, erhob sich die Lehre von der Gütergemeinschaft oder der Communismus (f. d.). Das individuelle Eigenthum foll hiernach aufhören; Jeber foll zwar nach Kräften arbeiten, aber auch aus bem gemeinschaftlichen Gute nach Bedürfniß genießen; jebe Autorität, als der allgemeinen Freiheit und Gleichheit zuwider, soll abgeschafft werden. Man kann allen diesen verzweifelten, auf Gewalt und Vernichtung gerichteten Bestrebungen entgegenhalten, daß sie Das, mas sie aufbauen mol-Ien, nämlich die Freiheit und die volle Eristenz der Perfonlichkeit, gerade durch die Berneinung des individuellen Eigenthums an der tiefsten Wurzel zerstören. Unabhängig von dieser roben Doctrin wandten sich nun auch einzelne einsame Denker den Zuständen der Gesellschaft zu und versuchten die Probleme, die sich hier darbieten, von Grund aus zu lösen. Bei dem Mangel an allgemeiner philosophischer Bildung in Frankreich und England bildete sich ihnen, jedem für sich, eine eigenthümliche Weltanschauung aus, die sie zu einer mehr ober weniger spstematischen Bissenschaft ber Gesellschaft verarbeiteten. Nicht nur die Organisation der industriellen Arbeit, welche allen der gemeinschaftliche Ausgangspunkt mar, sondern eine zusammenhängende Reugestaltung aller menschlichen Berhältniffe sollte die neue Biffenschaft umfaffen. Diese Systeme mit ihren Schulen, die zwar ganzlich radical auftreten, aber ihre Berwirklichung nur auf die Macht der Wahrheit und Überzeugung gründen, sind es, welchen man den Namen Socialismus, ihren Bertretern ben ber Socialisten im engern und eigentlichen Sinne gegeben hat. Buerst erhob sich schon nach dem ersten Jahrzehnd des gegenwärtigen Jahrhunderts der Brite Rob. Dwen (f. d.). Er war zu der Überzeugung gelangt, daß der Mensch an sich weder gut noch bofe fei, daß nur seine außern gesellschaftlichen Berhältniffe seinen moralischen Charakter bedingen, daß daher auch Strafe wie Belohnung als Unrecht angesehen werden mussen. Von biesem Standpunkte aus, der keineswegs neu ist, hat jeder Mensch, der rohe wie der gebildete, ber talentvolle wie ber beschränkte, ber reiche wie ber arme, ein Recht auf gleichen Genuß an ben gesellschaftlichen Gütern, und jede Beschränkung, jedes Privilegium, jede hemmende Autorität, folglich auch sedes Sondereigenthum mussen wegfallen. Dwen gründete nach seinen Ansichten in ben Bereinigten Staaten eine Gesellschaft ober Staat, der seboch sogleich zusammenfiel, als bas gemeinsame Bermögen, bas er vorgeschoffen, verzehrt war. Ginen andern Bersuch, bie ganze Ordnung des menschlichen Daseins durch ein neues wissenschaftliches System zu regeneriren, machte in Frankreich Saint-Simon (f. b.). Erst nach der Julirevolution, als die Misverhaltniffe ber Gegenwart mehr als se hervortraten, gelang es seinen Schülern (f. Gaint-Gimonismus), die öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und der Lehre Ausbildung und Umfang zu geben. Industrie, Religion, Kunft, Wiffenschaft, alle Zweige menschlicher Thatigkeit follten einen neuen Inhalt wie neue Formen erhalten. Als das Princip dieser neuen Welt stellte Enfantin die Emancipation des Fleisches auf ober die gleiche Befriedigung und Ausübung der sinnlichen Anlagen des Menschen wie der moralischen und intellectuellen. Auf-Grund dieses Princips sollte sich die ganze Menschheit zu einer großen Familie vereinigen. Ein Dberpriefter, als lebendige Vorsehung, und eine Menge ihm untergeordneter Intelligenzen sollten ben Beruf haben, bas Geschick und die Arbeiten der Familien in Liebe zu leiten und bem Einzelnen nach seiner Arbeit und Fähigkeit ben Lohn aus bem gemeinsamen Bermögen zu ertheilen. Der Bersuch, eine folche Familie im Rleinen zu gründen, endete sehr bald mit Bankrott und Standal. Raum waren bie St.-Simonisten von dem öffentlichen Schauplage abgetreten, als in Frankreich das Socialfostem Fourier's (f. b.) außerordentliche Theilnahme und eine Bedeutung gewann, die noch nicht erloschen ist. Wiewol Fourier aus dem Volke hervorging und sich nicht nur den Inhalt seiner neuen Wissenschaft, sondern selbst die Sprachformen dafür erfinden mußte, so kann boch Niemand das Umfassenbe seiner Gebanken und die tieffte Durchdringung bes Details

ableugnen. Mehr als seine Vorganger erkannte er, daß die Übel, die unsere Zeit bruden, aus bem Mangel an der Organisation der Kräfte entspringen. An die Stelle der Concurrent, der zerftudelten Bobencultur, ber Berftreuung und Dishandlung ber Arbeitstrafte foll bei ihm eine Bergesellschaftung (association) zu gemeinschaftlicher Arbeit treten, deren Ertrag im Berhältnif jum eingelegten Capital, jum Talent und jur Arbeit vertheilt wirb. Die menschliche Gefellichaft foll fich in fleine Gefellichaftstörper organifiren, von benen feber burch bie Bereinigung bes Landbaus mit der Industrie alle Bedingungen seiner selbständigen Existend in sich trägt. Man kann wol übersehen, daß sich an diese scharffinnigen, auf ein tüchtiges Wiffen und gereifte Erfahrung gegründeten Borfchläge seltsamerweise die bodenlosesten Phantasien über die Reichthumer und das Glud dieser neuen Welt heften. Das Princip, nach welchem sich die Welt Fourier's bewegen foll, ift es aber hauptfächlich, welches die Schwäche und die Richtigkeit feiner bobern Speculation aufdect und ben freiesten Tadel verdient. Auch er macht bie Reigungen (passions) bes Menschen, die geistigen wie die materiellen, jum Bebel bes menschlichen Glucks und der menschlichen Thätigkeit. In seiner Gesellschaft soll der Einzelne nach Lust arbeiten und nach Luft genießen. Aus dieser Entfesselung ber Leidenschaften Aller foll fich das Gleichgewicht, die sociale Parmonie, herausstellen, die jede politische und zwingende Autorität unnöthig macht. Fourier hatte bas Blud, daß seine Schuler den speculativen Theil seiner Arbeit fallen ließen und die Lehre nach der ökonomischen Seite hin verfolgten und ausbreiteten. Bersuche, die man später mit ber prattifchen Ausführung biefer Dtonomie machte, icheiterten an bem Mangel an hinreichendem Capital, an Geschick, sowie an Conflicten mit den bestehenden Einrichtungen. Bie verschieben auch die Beit und der Boben ift, in welchem die drei Socialspsteme entsprangen, so besisen sie boch eine entschiedene Übereinstimmung im Zwecke wie in den Principien. Die Theorie des Genuffes oder die Entfesselung der Leidenschaften foll die Menschen ohne Anstrengung glücklich machen. Was bisher als der Vorzug und die Aufgabe des vernünftigen Wesens, als die Grundlage alles menschlichen Dafeins galt, die Gelbstverleugnung und die Zähmung der Triebe, gilt hier als die Ursache des Berfalls unserer gesellschaftlichen Berhältnisse. Jede Berantwortlichkeit, die der Ginzelne trägt, wird der Gesellschaft auf die Schultern geladen. Dit Recht wirft man beshalb den drei Systemen vor, daß sie die moralischen Wahrheiten erschüttert haben, daß sie nicht dem historischen Staate allein, sonbern auch der Familie, dem Pfeiler der gesitteten Menschheit, mit Auflösung broben. Deffenungeachtet barf man nicht verschweigen, daß Dwen, St.-Simon und Fourier nach ber praktischen Seite hin eine große und nachhaltige Bedeutung erworben haben. Sie selbst haben inmitten unserer gesellschaftlichen Wirren die ersten Anregungen zu einer neuen Organisation der Arbeit (oder wie man sonst die Sache bezeichnen möge) gegeben. Der ökonomischen Wissenschaft, die zwar die Gesete aufgefunden, wie fich die industriellen Reichthumer bilben, nicht aber wie sich dieselben zum Beile des Ganzen vertheilen, die bisher in allen Fragen der Zeit die Lösung schuldig geblieben, wird es zunächst obliegen, die Ideen der Socialisten fruchtbar zu machen. Das Bauptwerk über die moderne sociale Bewegung überhaupt wie über Socialismus und Communismus im Besondern ist Stein's "Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich" (3 Bbe., Lpg. 1850).

Socialreformer nennt man Diejenigen, welche eine Umwandelung der bestehenden burgerlichen Gesellschaftsverhältniffe und zwar zunächst ber Eigenthums - und Besisverhaltniffe, Die den Mittelpunkt bes socialen Lebens bilben, lehrten ober versuchten, um den Einzelnen einen Bustand bes Glück zu verschaffen, den der Mensch in den wirklichen Berhaltniffen nicht zu finden vermag. Um aber eine so durchgreifende Umgestaltung aller menschlichen Berhaltniffe möglich zu machen und dabei die Einzelnen zum Aufgeben ihres oft fehr großen Sonderintereffes zu Gunften der allgemeinen Entwickelung zu bewegen, find diese Reformer gezwungen, ihre Principien auf die beiden höchsten Mächte bes geistigen Lebens, auf den Glauben oder die Biffenschaft, zurudzuführen. Man fann bemnach eine religiöse und boctrinare Seite ber Socialreformer unterscheiben. Die Socialreformer selbst find von den im engern Sinne sogenannten Socialisten nicht so sehr burch den Inhalt ihrer Lehren als vielmehr durch ihr Berhaltnif du den wirklichen gesellschaftlichen Bustanben, namentlich zu ben gesellschaftlichen Gefahren unterschieden, indem die Socialreformer Anlag und Biel für ihre Theorie vorwiegend ober ausfolieflich in der theils boctrinaren, theils idealen Auffassung der höhern menschlichen Bedurfnisse und ihrer wirklichen Lebensordnungen gefunden haben. Daher hat man alle dahin gehorenden Erscheinungen auch bis auf die neueste Beit entweder gar nicht oder als geistreiche Phantafien ober religiöses Geftenwesen betrachtet. Die Haupterscheinungen ber religiösen Socialreform beginnen bereits bei ben Juben, unter benen die Effaer (f. b.) die Gutergemeinschaft

predigten. Die ersten Christen hielten ebenfalls bas Privateigenthum und ben Reichthum mit bem Beifte des Chriftenthums nicht verträglich, und auch viele Rirchenväter, wie Chryfostomus, Ambrofius, Bafilius, sprachen sich noch in biefem Sinne aus. Spater neigten sich viele driftliche Setten, oft wegen bes Drucks von außen, wie die Albigenser und Waldenser, ober aus revolutionarem Fanatismus, wie die Wiedertaufer des 16. Jahrh., einem gemeinschaftlichen Leben, besonders der Gutergemeinschaft zu. In neuerer Zeit haben die Bohmischen Bruder und die herrnhuter Brüdergemeine mit seltenem Erfolg ein eng verbundenes Gemeindeleben eingeführt, in welchem jedoch auch Privateigenthum und Privathaushalt nicht ausgeschlossen find. 3m 17. Jahrh. errichteten bie Jesuiten in Paraguan aus der indian. Bevolkerung einen eigenthümlichen Staat, in welchem alle Berrichtungen bes Ginzelnen, bis auf bie Erhebung aus bem Bett, gemeinsamen Anordnungen unterlagen. Reben dem Privatgrundbesis bestanb ein öffentlicher Acer, den Alle bebauen mußten und aus deffen Ertrage bas Bange erhalten wurde. Die Eifersucht bes span. Sofe machte dieser tunftlichen Schöpfung, die ein bedeutenbes Werkzeug in ben Banden ber flugen Bater hatte werden konnen, ein ichnelles Ende. Die boctrinaren, theils rein philosophisch construirten, theils auch als ganz abstracte Ibeale hingeftellten Socialreformen beginnen bereits mit Plato, ber eine Republik entwarf, in welcher die Bürger in drei feste Classen, in Magistrate, Krieger, Künstler und Arbeiter, zerfallen. Doch gibt es in diesem Staate ber Freiheit nicht nur Kasten, sondern auch Sklaven. Weil Alle bas innigste Band an den Staat ketten und der Individualismus so viel als möglich geschwächt werden foll, ift die Gemeinschaft des Eigenthums und der Weiber ausgesprochen. Rach bem Muster Plato's verfaßte ber engl. Kanzler Thom. Morus (f. d.) unter Beinrich VIII. sein berühmtes Buch "De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia" (Löwen 1516), bas ähnlichen Phantasien ben Namen gegeben hat. Der Berfasser selbst verwahrt sich, als ob er an die Ausführbarkeit seiner Dichtung glaube. Auch in Utopien ift das Privateigenthum aufgehoben und der Staat vertheilt alle Guter nach Bedürfniß. Geld ift darum nicht nothig. Um die Liebe zu demfelben auszurotten, erniebrigt man sogar Gold und Silber, indem gemeine Gefaße baraus verfertigt werden. Der Reisende bezahlt in Utopien seinen Wirth burch Dienstleiftungen. Die induftriellen Beschäftigungen find nach Bahl ober nach bem Loofe vertheilt. Bum Aderbau hingegen, ber bie Grundlage bes Staats bilbet, werben bie tauglichen Subjecte zwangsweise ausgehoben. Sechs Stunden täglicher Arbeit, die Jeder leistet, sepen den Staat in ben Stand, seinen Bürgern bas angenehmste Leben und alle möglichen sinnlichen Genuffe zu bereiten. Alles ist bis zu dem Punkte erlaubt, wo das Bergnügen aufhört und die Ausichweifung beginnt. Für hausliche Arbeiten gibt es in Utopien Stlaven. Die Familienhaupter wählen sährlich die öffentlichen Autoritäten und auch den König. Unheilbare, Kranke und Schwache werden durch schnellen und schmerzlosen Todtschlag aus der Welt geschafft. Die Dichtung des Morus veranlaßte zahllose Nachahmungen, hinter welchen kritische Köpfe ihre Ansichten vom Leben versteckten. Fast in allen biesen Erzeugnissen ist das Glück auf Gemeinschaft ber Guter und Weiber, auf ben vollständigsten Communismus gegrundet. Der Dominicaner Campanella schrieb eine "Civitas solis" (Utr. 1643; beutsch von Grun, Darmft. 1845), welcher Staat von einem großen Metaphysiter burch Macht, Liebe und Weisheit regiert wirb. Die Ibeen Campanella's, der feiner Beit bedeutend vorauseilt, streifen nicht felten an den St.-Simonismus. Bur Berherrlichung bes Papfithums verfaßte er außerbem noch ein anderes sociales Wert, die "Monarchia Messiae" (Ftf. 1632). Der engl. Kanzser Bacon (s. b.) schrieb nach dem Borbilde von Morus die "Nova Atlantis", legte auch in seinem "Opus majus" viele eigenthümliche sociale Ideen nieder. Unter Cromwell gab Harrington (s. d.) den politischen Roman "Oceana" (1656) heraus, der besonders großes Aufsehen erregte, weil sich ber Protector der Veröffentlichung widersette. Unter den sogenannten Utopisten im 18. Jahrh. nimmt Fénélon (f. d.) als Verfasser der "République de Salente", der "Voyage dans l'île des plaisirs" und bes "Télémaque" die erfte Stelle ein. Sehr bedeutende Aufmerksamkeit erweckte ber utopistische Roman Morelly's (f. b.) "La Basiliade" (1753), ber die Vorurtheile zu betampfen sucht, die den Menschen von einem naturgemäßen Leben abhalten. Zwei Jahre spater erschien von Morelly der "Code de la nature" (deutsch von Arndt, Lpz. 1846, der sedoch bas Buch falfdlich Diderot zuschreibt), unstreitig bas Bauptwert unter ber socialistischen Literatur bes 18. Jahrh. Bu ben geistreichern utopistischen Dichtungen ber neuern Zeit gehören noch die "Histoire des Sevarambes" (1677), der communistische Roman "Caesares" (Lond. 1764), Rétif de la Bretonne's "La découverte australe" (1780), Swift's "Gulliver", Barthelemy's "Anacharsis" und Cabet's "Voyage en loarie" (2 Bde., 1840). Die philosoSocietät Socinianer 217

phische Aritik des socialen und politischen Lebens, die allerdings einen gleichen Ausgangspunkt mit jenen positiven Entwürsen eines neuen Staats und einer neuen Gesellschaft hat, begann im 17. Jahrh. in England durch Locke (s. b.) und wurde durch die franz. Philosophen des 18. Jahr., Holbach, Helvétius, Diderot, Voltaire, Rousseau, Raynal, Mably u. A. bis zur Erschütterung jedes Glaubens an die Autorität des Bestehenden fortgesest. Das wirkliche Resultat dieser negativen Arbeit waren die Beschlüsse der franz. Nationalversammlung in der Racht vom 4. Aug. 1789, durch welche die Trümmer der alten Gesellschaft vollends umgestürzt wurden. Bgl. Rébeaud, "Études sur les Resormateurs" (Par. 1838).

Societat, f. Gefellschaft.

Socinianer heißen die Anhänger der religiofen Meinungen des Lalius und Faustus Socinus. Lalius Goeinus, aus dem alten Geschlechte der Sozzini (poln. Soczynski), wurde zu Siena 1525 geboren. Bon der Rechtsgelehrsamkeit, in der seine Borfahren sich Ruhm ermorben, ging er zu Forschungen in der Beiligen Schrift und der Gottesgelahrheit über und verfiel bald in Zweifel an mehren Gagen der Rirchenlehre, über die er zu fruh ohne grundliche und umfaffende Ertenntniß derfelben aburtheilte. Bon Bigbegier getrieben, ging er auf Reisen. In der Schweiz und in Deutschland befreundete er sich mit mehren Reformatoren der damaligen Beit. Auch lebte er ungefähr drei Jahre in Wittenberg, wo er besonders morgent. Spraden trieb und durch Talent und Fleiß sich Melanchthon's Beifall erwarb, seine abweichenden Meinungen aber noch ganglich zuruchielt. Bon Wittenberg ging er nach Polen, wo er mit mehren Gleichgefinnten in Berbindung trat, doch nur geheim seine Lehren vortrug. Als er deshalb in Berdacht und Untersuchung gerieth, entging er nur durch offenbare Berftellung und Berheimlichung seiner mahren Überzeugung der ihm drohenden Gefahr. Sein unruhiges Leben endete icon 1561 in Burich; aber seine Meinungen erbten fort und wurden durch seinen Reffen weiter verbreitet. Dieser, Fauftus Gocinus, geb. zu Siena 1539, mar bem Beispiel seines vaterlichen Dheims gefolgt, hatte fruh durch Untersuchungen über Glaubensmahrheiten sich in endlose Zweifel verstrickt und ben Berdacht keperischer Ansichten auf sich gelaben. Schon als 20jähriger Jüngling mußte er deshalb feine Baterstadt verlassen und wendete sich nach Lyon. Durch ben Tod seines Dheims in den Besit der Handschriften desselben gesett, beschäftigte er fich fo angelegentlich mit dem Studium derfelben, daß die darin enthaltene Lehre, seinen vorgefaßten Meinungen entsprechend, sich balb seiner ganzen Überzeugung bemächtigte. In Florenz, wo er mehre Zahre am Hofe des Großherzogs lebte, begann er die Berbreitung seiner Lehren durch fleine Schriften ohne seinen Namen. In Basel, wo er Schus suchte vor den Gefahren der ital Inquisition, befestigte er sich immer mehr in seinen gewonnenen Ansichten. Diese entwickelte er dann ungescheuter in Siebenburgen, wo er viele Anhanger fand, und ging hierauf nach Polen, weil er dort auf noch zahlreichere Anhänger rechnen konnte. Aber die sogenannten unitar. Gemeinden, die in diesem Lande schon bestanden und auf die er ganz besonders gerechnet hatte, fanden bei ihm doch so viele von den ihrigen abweichende Lehrsage, daß sie ihn nicht einmal in ihre Gemeinschaft aufnahmen. Gleichwol gewann er viele Andere für seine Meinungen, die er in mehre kleine Gemeinschaften vereinigte; viele vom Abel, selbst mehre Geiftliche wurden durch seine Beredtsamkeit und fein feines, einschmeichelndes Betragen gewonnen und schlossen sich senen an. Indeß trafen ihn auch viele Verfolgungen in Polen; in Italien waren seine Guter eingezogen worden. Er starb 1604. Über Lälius Socinus vgl. 3llgen, "Vita Laelii Sociui" (Epz. 1814) und "Symbolae ad vitam et doctrinam Laelii Socini" (2 Abhandlungen, Lpz. 1826); des Faustus Socinus Leben beschrieben Soulmin ("Memoirs of the life, character etc. of Faustus Socinus" Lond. 1777) und Przypfovius. - Als Borläufer des Rationalismus nahmen die Socine nichts als wahr an, was über die Bernunft ging ober derselben wiberstritt, und erkannten in ber Beiligen Schrift blos Das als Glaubenswahrheit, was die Vernunft begreifen kann. Demnach verwarfen sie den Glauben an die Göttlichkeit der Person Jesu Chrifti und an die damit zusammenhängende Dreieinigteitslehre. hierin waren ihnen in den ersten Jahrhunderten ber driftlichen Rirche Paulus von Samosata, Sabellius u. A., später alle Diejenigen, welche man seit dem 16. Jahrh. unter bem Ramen Antitrinitarier (f. b.) begriff, vorangegangen; im Zeitalter ber Reformation aber arbeiteten ihren Lehren vor Ludw. Hegzer, Joh. Campanus, Mich. Servetus u. A. In Stallen, in der Schweiz, in Frankreich und felbft in Deutschland maren tuhne Reuerer aufgetreten, die gegen die Betenntniffe der röm.-tath. wie der evang. Kirche gleich heftig antampften und fo eine Menge kleiner Gemeinden bilbeten, die in vielen Punkten voneinander abweichend, doch in gewissen Bauptlehren und besonders in dem Streben, Alles zu erklaren und das UnbegreifUche zu verwerfen, übereinstimmten. Insoweit dieses Streben gegen die Lehre von der Gottheit Christi gerichtet war, wurde es Socinianismus genannt, und da die ihm ergebenen Sektirer sich häusig auf die Socine beriefen oder doch ihrer Lehren sich bedienten, erhielten sie den Namen Socinianer. Fast allenthalben, auch unter den Protestanten, gedrückt und heftig verfolgt, fanden sie nur in Polen und Siedenbürgen, wo sich solche Gemeinden bildeten, Aufnahme und Sicherheit. Sie selbst wollten, weil sie die Einheit (unitas) Gottes zu ihrem Hauptlehrsaße machten, lieber Unitarier heißen.

Soda, s. Natron.

Sobbrennen (pyrosis) besteht in der Empsindung eines aus dem Magen in die Speiseröhre und in den Schlund aufsteigenden Brennens. Zuweilen ist dasselbe begleitet von dem Gefühle des Zusammenschnürens im Magen, Aufstoßen einer ekelhaften Flüssigkeit, Erbrechen, übermäßiger Eflust oder gänzlichem Mangel an Appetit, Blähungsbeschwerden, Koliken, Stuhlverstopfung u. s. w. Das Sodbrennen ist meist von Verdauungskrankheiten und namentlich Magensäure abhängig und wird am häusigsten durch den Genuß sauerer oder leicht säuernder Pflanzenkost, junger sauerer Weine, zuckeriger oder fettigsüßer Sachen u. s. w. veranlaßt. Die Beilmittel bagegen sind entsprechende Diät (Fasten, oder Fleischbrühen, Fleisch, Enthaltung von süßen Dingen) und alkalische Mittel (Magnesia, Kalk, Soda, Sodawasser u. dgl.).

Soben, ein im Herzogthum Nassau, 437 F. über dem Meere, in einem überaus milben und anmuthigen Thale des Taunus, eine Stunde von Höchst entsernt gelegenes und mit dieser Stadt, sowie mit Franksurt durch eine Eisenbahn verbundenes Dorf von 600 E., ist berühmt wegen der vielen lauen Kochsalzquellen, welche daselbst theils zur Salzgewinnung, theils zur Heilung von Krankheiten gebraucht und jährlich zu lesterm Zwecke durchschnittlich von 800 Babegästen besucht werden. Die Quellen, sowol zum Baden als zum Trinken benutt, modisciren ihre Wirkungen nach ihrem größern oder geringern Gehalt an Kochsalz, Eisen und Kohlensäure und werden besonders bei manchen Brustleiden, Unterleibsübeln, Drüsenkrankheiten u. s. w. mit Erfolg angewendet. Bgl. Thilenius, "S.s Heilquellen" (Ktf. 1850); Ruge, "S. und seine Heilquellen (Berl. 1854). — Eine Stadt Soben mit 1000 E. und einer Salz-

quelle liegt im Amte Galmunfter bes Rurfürstenthums Beffen.

Soben (Friedr. Jul. Heinr., Graf von) ein genialer und fruchtbarer Schriftsteller, geb. zu Ansbach 4. Dec. 1754 aus freiherrlichem Geschlechte, wurde sehr jung zum fürstlich brandenb. Geh. Regierungerath und nachher zum Geh. Rath ernannt, in welcher Eigenschaft er mehre Zahre als preuß. Gesandter am frant. Kreise zu Nürnberg lebte. Seine vielseitige wissenschaftliche Bildung hatte zwar eine große Mannichfaltigkeit seiner schriftstellerischen Producte zur Folge, doch war in seinen jungern Jahren-wegen seiner lebendigen Phantasie der Geschmack an ben schönen Wissenschaften vorherrschend. Gine seiner Lieblingeneigungen war bas Theater, für das er mehre Lust-, Schau- und Trauerspiele schrieb, von denen einige, wie "Inez de Castro", "Anna Boleyn", "Bianca Capello", "Die beutsche Hausmutter" u. s. w., noch jest nicht völlig von den Repertoires verschwunden sind. Auch errichtete er selbst 1804 das erfte stehende Theater in Würzburg und unterhielt und dirigirte es mehre Jahre, sowie nachher das Theater zu Bamberg. Sein Wert "Geist der peinlichen Gesetzgebung Deutschlands" (neue Aufl., 2 Bbe., Ftf. 1792) verbreitete damals viel Licht im Criminalrecht. Seiner perfonlichen Berdienste wegen wurde er 1790 in den Reichsgrafenstand erhoben. Bon 1796 an, wo er auf seinem Gute Saffenfahrt im Bambergischen, bann seit 1810 in Erlangen ben Biffenschaften und ber Landwirthschaft lebte, schrieb er vorzüglich über staatswissenschaftliche Gegenstände. Seine Abhandlung "Über Nürnbergs Finanzen" (Nürnb. 1795), sowie die Schrift "Das agrarische Geset" (Ansb. 1797), vorzüglich aber seine "Stizze der Staatshaushaltung" (Erl. 1812), nach einem neuen und genialen Plane, waren gewissermaßen die Borlaufer seines classischen Werts "Die Nationalotonomie" (9 Bbe., Lpg., später Aarau und Rürnb. 1805—24), bas in Deutschland in gewisser hinsicht die Bahn gebrochen hat. Auch richtete er fortwährend seinen scharfen Blid auf die wichtigsten Zeitereignisse und wie ein echter Deutscher beschrieb er bie unter ber franz. Perrschaft in Deutschland an dem Buchhandler Palm (f. b.) verübte Mordthat (Nürb. 1814). Als Deputirter in der zweiten bair. Kammer gehörte er, jedoch mit Borficht, ben Ministeriellen an. Er starb zu Murnberg 13. Juli 1831.

Sobom und Somorrha, zwei Stäbte, die zur Zeit Abraham's und Lot's mit der Chene Siddim, in oder an welcher sie lagen, durch eine vulkanische Katastrophe untergingen und vom

Lobten Meere bebedt murben. (S. Tobtes Meer.)

Sodoma, ital. Maler, s. Mazzi (Giovanni Antonio).

Soeft (fpr. Sohft), eine Kreisstadt im Regierungsbezirk Arnsberg der preuß. Proving Bestfalen, einst von hohen Mauern und schüpenden Thurmen (Rattenthurmen) umgeben, hat 9195 E., ein evang. Archigymnasium, ein evang. Schullehrerseminar, eine Taubstummen- und Blindenanstalt. Die die Stadt umgebende Borde (Ober- und Riederborde) ist ein fehr fruchtbarer Landstrich von 41/2 D.M. mit 14478 E. Eine Stunde von der Stadt befindet sich in dem Dorfe Saffenborf eine Privaten gehörende Saline mit einer Godafabrik. Das jesige G., verglichen mit dem alten, ift taum ein Schatten beffelben, welches im Mittelalter als eine ber erften Panfestädte mit reiche städtischen Rechten sich durch die Zahl seiner Einwohner (60-70000), burd Panbel und Reichthum zu einer der ersten Stadte Deutschlands emporschwang. Redende Beugen diefes alten Glanzes find bie vielen prachtvollen Rirchen, unter benen bie Biefefirche als Dentmal goth. Bautunst genannt zu werben verdient, die jest aus Staatsmitteln (10000 Thir. jahrlich) der Bollendung zugeführt wird. Schon im 13. Jahrh. wurde das Goester Stadtrecht, Schran (Jus Susatense) genannt, geordnet, das in vielen andern Städten, Lübeck, Hamburg u. f. w., als Norm diente. S. gehörte zum herzogthum Sachsen zwischen Elbe und Rhein und galt als Hauptstadt des Landes der Engern. Als der leste sächs. Berzog, Beinrich der Lowe, 1180 in die Reichsacht erklärt war, bemächtigte fich ber Erzbischof von Köln ber Stabt und nothigte fie, jedoch mit Bestätigung ihrer Rechte und Freiheiten, jur Buldigung. Bu sehr aber, besonders von dem Erzbischofe Dietrich von Mors, in ihren Privilegien gefrantt, entzog sie fich ganglich ber Botmäßigkeit deffelben und begab fich unter ben Schus Johannes' I., Herzogs von Rleve und Grafen von der Mart, was zu einem verheerenden Kriege und zu einer langen Belagerung der Stadt (Coeffer Febbe) führte, bei welcher die soefter Frauen durch perfonlichen Muth sich hervorthaten. Der Streit endete damit, daß S. und die Börde 1449 unter die Lanbeshoheit bes Berzogs Johannes tamen. Die Geschichte ber Stadt fällt von nun an mit ber ber Grafschaft Mark zusammen. Bei S. munbet in die Westfälische Eisenbahn die Soest-Dortmunder Bahn. Bgl. Ged, "Beschreibung der Stadt S." (Goeft 1825); Barthold, "Geschichte der Stadt S." (Soest 1854).

Sofala, f. Mozambique.

Soffiten nennt man in der Architektur eigentlich die untere Ansicht der getäfelten Decken; boch braucht man den Ausbruck sest fast ausschließend für die untere Ansicht des Architravs oder Deckbalkens, soweit derselbe zwischen den Säulen freiliegt und mit einem oder mehren vertieften Feldern oder Füllungen verziert ist. Bon den getäfelten Decken ist die Benennung Sofsiten auch in den Theaterbau übergegangen, und man nennt dort Sofsiten diesenigen kurzen Gardinen, welche in kleinen Zwischenräumen von der Prosceniumswand die zur Prospectgardine vertheilt sind. Diese Sofsiten bestehen entweder aus Luft oder Wolken, aus Baumwerk, Gewölbe oder Decken, se nachdem die Prospectgardine Landschaften, Zimmer oder dergl. vorstellt.

Sofia ober Cophia, bulgar. Triaditza, die Hauptstadt eines turt. Sandschafs und Dberbulgariens, früher von ganz Bulgarien, liegt auf der Hauptstraße von Konstantinopel nach Belgrad, an der Bogana, einem Nebenflüßchen des Ister, der gegen Nordosten in die Donau fließt, auf einer weiten, prachtvollen Dochebene, die von dem Bitofc- oder Scomiusgebirge im Besten und Bibok- und Edrebolbalkan im Nordosten und Osten begrenzt und nur gegen Norden offen ist. Sie ist eine der größten und durch ihre paradiesische Umgedung eine der schönsten Stadte der europ. Türkei, Sis eines Paschas, eines griech. Erzbischofs, eines kath. Bischofs, zugleich bas Nationalheiligthum und der Mittel- oder Bereinigungspunkt der Bulgaren, hat eine prächtige Hauptmoschee, die vor der Türkenherrschaft eine der heil. Sophia gewidmete driftliche Rirche war, eine Menge anderer Moscheen, Kirchen und Kapellen, große Khans ober Kaufhallen, ein festes Schloß und alte Wälle und Graben, die seit dem Frühjahr 1854 durch großartige Bollwerke verstärkt wurden. Die Stadt zählt 40-50000 E. (barunter 8000 Christen), ber Mehrzahl nach Demanen, außerdem Bulgaren und bis 1854 auch Griechen. Die Bepolkerung ift, mit Ausnahme ber Demanen, fehr gewerbfleißig, unterhalt Woll- und Seidenweberei, Gerbereien, Tabackfabriken, liefert namentlich fehr geschätte, den angorischen gleichgeachtete Merinozeuge, treibt Acter- und Dbfiban, sowie lebhaften Eigen- und Durchgangshandel, indem außer der erwähnten großen Beerstraße auch die Straßen nach Widdin, nach Seres und Salonichi hier durchführen. S. ist an der Stelle der alten Stadt Ulpia Sardica oder Serdica in Obermösia, wo 344 ein berühmtes Concil abgehalten ward, vom Kaiser Justinian erbaut worden. Im J. 809 von den Bulgaren erobert, ward die Stadt von diesen Triadipa, von den Kreugfahrern aber Stralis ober Sternis genannt. Sie fiel 1382 in die Bande der Turten. — Sofia oder Cophia heißt auch eine Kreisstadt im russ. Gouvernement Petersburg, in der Rähe des kaiserl. Palastes von Zarskoe-Selo (s. d.).

Sofiismus, fo viel wie Sufismus.

Sohl, ein ungar. Comitat (ungar. Zolyom Varmeghye) im presburger Districte, das im R. an das liptauer, im D. an das gömörer, im SD. an das honther, im W. ebenfalls an das honther, an das barfer und thuroczer Comitat grenzt und ein Areal von 51,28 DR. hat. Das Land ist ganz von Zweigen des ungar. Erzgebirgs (Karpaten) erfüllt und wird von der Gran in südwestlicher Richtung durchstossen, in welche sich die Szalatna und eine Menge von Bächen ergießen. Das Klima ist kalt, aber in einigen Gegenden noch für den Weindau geeignet; die Luft rein und gesund. Der Boden ist ungeachtet der vielen Gebirge nicht überall unfruchtbar, in den ebenern Gegenden des Granthals sogar recht Fruchtbar. Die Producte des Bergbaus sind Silber, Gold, Kupfer, Eisen, gediegener Schwefel, Vitriol, Quecksilber, Steinkohlen. Die Landwirthschaft liefert Rindvich und Schafe, mittelmäßigen Wein, Getreide, Hanf, Flachs, Holz. Bäher und Gesundbrunnen sind in Wenge vorhanden. Die Einwohner, deren man 1850 94402 zählte, sind außer einigen in den Städten ansässen Deutschen durchaus Slowaten, darunter 55000 Katholiten und 39000 Protestanten. Bergdau und vielerlei montanistische Gewerbe, Ackerdau und Vielzter einen wichtigen Ausstuhr von Leber, Luch, Leinwand, Branntwein und Käse, welcher letztere einen wichtigen Ausstuhr ist Bergdat ist Deutschland.

nahrungezweige der thätigen Bevölkerung. Die Hauptstadt ist Neusohl (f. b.).

Sohn (Karl Ferdinand), Maler und Professor an der Atademie in Dusseldorf, einer der vorzüglichsten Meister der dortigen Schule, wurde 1805 zu Berlin geboren und erhielt dort unter Schadow den ersten Unterricht in seiner Runft. Später siedelte er mit diesem nach Duffeldorf über und bildete nebst Bildebrand, Bubner, Lessing u. A. den Stamm der neuen Schule. Seine Darstellung ist auf die volle, glühende Erfassung des Lebens gerichtet, welches er in seiner ebelften sinnlichen Erscheinung mit allem Zauber eines leuchtenden Colorits und einer fein ftilisirten Zeichnung wiederzugeben weiß. Diese Gigenschaften sind so groß, daß man selbst die minder bedeutende Compositionsweise des Meisters darüber vergist. Er stellt das Racte dar wie wenige moderne Maler. Daher behandelt er gern antike Stoffe; doch auch romantische Darstellungen, Scenen aus Dichtern wie Tasso, Goethe u. A. sind seinem Pinsel willkommen. So sind zu nennen sein prächtiges Bild Rinaldo und Armida; der Raub des Hylas; Diana und Aftäon; die Lautenspielerin; das Urtheil des Paris; Romeo und Julie nach Shakspeare; bie beiden Leonoren. Er hat in diesen Werken einen seltenen Schmelz der Carnation, leuchtenbes Colorit, feinen Geschmack in Wahl und Behandlung der Stoffe und frische Kraft in den landschaftlichen hintergründen bewährt. Diese Gigenschaften machen ihn auch zu einem der ersten Portratmaler unserer Beit, dem es an treuer, lebenswarmer Auffassung, Gediegenheit ber Durchbildung, tiefer Energie der Farbenbehandlung nicht leicht einer zuvorthut.

Soho, Fabrifort bei Birmingham (f. d.).

Soiron (Alexander von), ein durch seine politische Thätigkeit bekannter bab. Abvocat, geb. 1805 zu Manheim, stammt aus einer wallonischen Familie, die durch seinen Bater nach der Pfalz verpflanzt ward. Er machte seine suristischen Studien in Beidelberg und Bonn und erwarb sich 1832 bas Recht ber Advocatur, die er erft zu Beibelberg, dann zu Manheim ausübte. Seit 1845 mar er Abgeordneter der zweiten bab. Kammer, wo er mit der liberalen Opposition stimmte. In dieser Stellung nahm er 1848 an den Schritten regen Antheil, welche die Berufung des Vorparlaments zur Folge hatten, stellte in letterm einen wichtigen Antrag über bas Berhältniß der Nationalversammlung zu den Regierungen und ward in den Fünfzigerausschuß gewählt, dessen Prasidium er mit Festigkeit und Mäßigung zu führen wußte. Den Antrag, ins bab. Ministerium einzutreten, lehnte er ab. In der Nationalversammlung nahm er lange Zeit die Stelle eines Vicepräsidenten ein und hatte sowol an der Verfassung als an andern wichtigen Arbeiten großen Antheil. Er zählte zu ben Führern der bundesstaatlichen und erbkaiserlichen Partei. In gleicher Richtung wirkte er 1850 auf dem erfurter Reichstag und in ber bab. Kammer, in welche er jedoch 1851 teine neue Wahl mehr annahm. Rach bem Scheitern der bundesstaatlichen Bemühungen trat er in seine frühere Stellung als Dbergerichtsanwalt in Manheim zurud und entsagte zunächst ber politischen Thätigkeit. Nüchterne, berbe Berftanbigkeit und bei sonst ausgeprägter politischer Meinung eine gewisse vermittelnde Bonhommie zeichneten S. in seinem politischen Wirken aus.

Soiffons, Stadt an der Aisne im franz. Depart. Aisne, in der ehemaligen Picardie, Hauptort eines Arrondissements, mit einem befestigten Schlosse und einer 1674 gestifteten Ata-

demie, der Sis eines Bischofs, hat etwa 8000 E. Sie ist der Schlüssel von Paris für ein Deer aus den Riederlanden, also ein militärisch wichtiger, jedoch nur mit einer Mauer befestigter und einem Graben umgebener Plas, wo feche Beerstragen zusammenlaufen. Unter ben Gebauben zeichnet fich aus die Rathedrale, bei welcher fich eine Bibliothet befindet, die im Befige vieler feltenen Pandschriften ift. Die Stadt hat ansehnliche Fabriken in Leinwand, Wolle und Baumwolle und treibt mit diesen Artifeln, sowie mit Getreide, Mehl, Erbsen, Senf, Bohnen u. f. w. bedeutenden Dandel. Uber den Fluß führt eine schöne steinerne Brude, und längs deffelben ift ein herrlicher, 4000 Schritt langer Spaziergang. Bur Römerzeit hieß die Stadt Augusta Suessionum. Sie war die lette Stadt in Gallien, welche die Romer besagen. hier residirte julest der rom. Feldherr Spagrius, ber 486 in der Rabe der Stadt von Chlodwig geschlagen wurde. Bei der Theilung des Fränkischen Reichs unter Chlodwig's Söhne 511 wählte Chlotar I. S. zu feiner Residenz, und als deffen Söhne das väterliche Besisthum theilten, kam es an Chilperich. Des Lestern Sohn, Chlotar II., vergrößerte das Reich S. durch die Eroberung Austrasiens und Burgunds und S. war von nun an ein Theil Reustriens. Spater fiel S. Karl dem Kahlen zu und im 10. Jahrh. den Grafen von Vermandois. 3m 3. 1482 gelangte es durch Beirath an das Paus Bourbon und zwar an den Seitenzweig Bourbon-Condé. — Charles von Bourbon, geb. 1556, der Sohn des Prinzen Ludwig I. von Condé (s. d.), aus dessen zweiter Che mit Françoise von Drieans-Longueville, nahm zuerst ben Titel eines Grafen von G. an. Er wandte sich in den Religionstriegen aus Eigennut bald bem Hofe, bald dem Könige von Ravarra, dem spätern Heinrich IV., zu und ftarb 1. Nov. 1612. — Louis von Bourbon, Graf von G., geb. zu Paris 1604, der Sohn des Vorigen aus der Che mit Anne von Montasie, folgte seinem Bater als Grand-Maître und Gouverneur der Dauphine. In seiner Jugend unterstütte er die Königin-Mutter, Maria von Medici, gegen deren Sohn, Ludwig XIII., und naherte sich auch, um vom Hofe gefürchtet zu werben, den Hugenotten. Als ihn diese verschmähten, wendete er fich wieder dem Könige zu und begleitete denselben sogar 1622 im Feldzuge gegen die Protestanten. S. besaß Chrgeiz und friegerische Talente, darum suchte ihn der Minister Richelieu (f. d.) bei Hofe niederzuhalten. Aus diesem Grunde wurde ihm die Einwilligung in die Berheitathung mit der reichen Prinzessin von Montpensier verweigert, worüber er mit bem Minister in Todfeindschaft gerieth. Weil er 1626 an der Verschwörung gegen Richelieu Theil genommen, floh er nach Italien, wurde aber vom Könige zurückgerufen und diente nun bei der Belagerung von Larochelle. Im J. 1630 taufte er das Besithum der Grafschaft Soissons vom Prinzen von Condé. Als sich Richelieu zur Theilnahme am deutschen Kriege entschloß, erhielt S. im Feldzuge von 1636 ein kleines Corps an der Aisne und Dife, mußte sich seboch vor der span. Übermacht nach Royon zurudziehen. In demselben Jahre verband er sich mit dem Berzog von Drieans (s. d.) zur Ermordung Richelieu's, die zu Amiens ausgeführt werden sollte. Allein der Anschlag wurde durch des Berzogs Zaghaftigkeit vereitelt, und S. sah sich genöthigt, nach Seban zu entfliehen, wo ihm ber Berzog von Bouillon sichern Aufenthalt gewährte. hier vereinigte er sich mit Bouillon und dem Herzoge von Guife zum förmlichen Kriege gegen ben Minister. Die Verschworenen unterhandelten mit Spanien, das ihnen ein Hülfscorps aus den Riederlanden zusagte, und nahmen auch in Frankreich Truppenwerbungen vor. Richelieu sette zwei Armeen, die eine gegen die niederland. Grenze, die andere gegen Sedan in Bewegung. Schon hielten fich die Berschworenen für verloren, als ihnen der taiferl. General Lamboi eine Berstärkung von 7000 Mann zuführte. Am 6. Juli 1641 magten die Berbundeten bei Sedan einen Angriff auf die von Chatillon befehligten königl. Truppen und brachten denselben eine entschiedene Riederlage bei. S. wurde jedoch im Gefecht von unbekannter Sand, die wahrscheinlich Richelieu leitete, erschossen. Dit ihm erloschen bie mannlichen Rachkommen biefer Seitenlinie bes Pauses Bourbon-Conde und sein Besit und Titel gingen auf den zweiten Sohn seiner Schwester Marie über, die mit dem Prinzen Thom. Franz von Savopen-Carignan vermählt war. — Eugène Maurice von Savoyen, als Erbe bes bei Sedan gefallenen Dheims Graf von G., war 1633 zu Chambern geboren. Er wibmete fich in ber Jugend bem geiftlichen Stande, trat sedoch später in franz. Kriegsbienste und heirathete 1657 Olympia Mancini, die Nichte des Ministers Mazarin. Durch Lettern erhielt er das Gouvernement der Champagne. Im J. 1667 wohnte er dem Feldzuge in Flandern bei und wurde 1672 von Ludwig XIV. zum Generallieutenant ernannt, in welcher Eigenschaft er sich in Holland und am Rhein auszeichnete. Er starb 7. Juni 1673 bei ber Armee in Bestfalen, angeblich an Gift. Sein altester Sohn, Ludw. Thom., septe die Linie Savoyen-S. fort, die 1734 erlosch. Sein jungerer Sohn mar der berühmte Pring Eugen (f. d.) von Savopen. — Die ermahnte Olumbia Maneini, Grafin von S., kam 1647 mit ihren Schwestern nach Paris. Sie besaß viel Ehrgeiz, großes Talent für die Intrigue und wurde nach ihrer Vermählung zur Surintendantin des Hauses der Königin erhoben. Weil sie sich in die Maitressenhändel des Königs mischte, entsernte sie Ludwig XIV. mehrmals vom Hofe und nahm ihr endlich die Stelle. Sie unterhielt seitdem Verkehr mit der berüchtigten Gistmischerin Voisin und wurde durch deren Aussagen so compromittirt, das sie nach Brüssel entsich. Von hier wendete sie sich nach Madrid, wo sie das Vertrauen der jungen Königin, der Gemahlin Karl's II., gewann. Der Herzog von St.-Simon beschuldigt sie, nicht nur ihren Gemahl, sondern auch die Königin von Spanien vergistet zu haben. Aus Madrid vertrieben, irrte sie längere Zeit in Deutschland umher und ging endlich wieder nach Brüssel, wo sie, von Allen, selbst von ihrem Sohne, dem Prinzen Eugen, verlassen, 9. Oct. 1708 starb.

Soja heißt eine Art dicker, sehr pikanter Sauce, welche aus den Samen der rauchhaarigen Sojabohne (Soja hispida), einer mit der Gattung Bohne (Phaseolus) aus der Familie der Schmetterlingsblümler nahe verwandten Pflanzenart mit 1 — 3 F. hohem, bräunlichgelb behaartem Stengel, bereitet wird. In Japan, China und in ganz Ostindien wird sie allgemein als Zuthat an Speisen verwendet und jest auch zu demselben Zwecke häusig nach Europa gebracht. Außerdem werden die nierenförmigen weißen oder bräunlichen Samen der Sojabohne, welche

wohlschmedenb finb, wie unfere Bohnen gegeffen.

Sokotora, Sokotra ober Soktra, eine 151/2 M. lange, 43/3 M. breite Insel an der Kuste Dftafritas, bem Cap Guardafui gegenüber gelegen, ift felfig und mit bis zu 4400 g. ansteigenben nackten Granitbergen und bis 1900 g. hoch ansteigenden Kalksteinplateaus bedeckt, wahrend die Kuste aus einem flachen Strande besteht. Die Insel entbehrt mit Ausnahme einiger mit Bewässerung versehener und beshalb anbaufähiger Thäler fast ganz des sußen Bassers und ist deshalb burr und sehr von Begetation entblößt. Nur die Aloë und die Dattelpalme gebeihen vortrefflich. Die wichtigsten Producte und Exporte bilden bas wohlriechende Gummi Amara, Drachenblut, das berühmte Harz ber bis zum Gipfel die Kalkfelsen des Plateaus be-Meidenden Socotora-Aloë (Aloë spicata); ferner vom Meere ausgeworfenes Ambra, Rameele, zahlreiche Schafe, Ziegen und Schweine. Die Bevölkerung von etwa 400 Köpfen ist durchweg mohammedanisch, an der Kuste eine Mischung von Arabern, Negern, Indiern u. a. Fremblingen, mit neuarab. Sprache, im Innern von abweichenbem, viel fraftigerm phyfischen Charakter und verschiedener Sprache. Sie treibt äußerst wenig Bodencultur, mehr Handel mit Mastat und Banguebar, im Innern befonders ausgedehnte Biehzucht und verproviantirt die tros des Mangels von Bafen häufig anlegenden Offindienfahrer und Walfischfanger. Zamariba, an der Mordkuste, ist der Hauptort und hat die beste Rhede der Insel. Die Insel gehörte früher dem Imam von Maskat, jest dem Sultan von Kisin oder Keschin in Hadramaut, an der Subkufte Arabiens. Schon im Alterthume war S. unter bem Namen Dioscoridesinsel wegen seiner gunftigen Lage am Eingange des Rothen Meeres und feiner beiben Rheben eine Sandelsstation, und Alexander d. Gr. foll eine Colonie dahin gesendet haben. Deshalb erwarben auch bie Englander 1835 die Insel und benutten sie zur Kohlenniederlage für Dampfschiffe von Suez nach Bombay, gaben aber ihren Befis wieder auf, ba bas mährenbbeffen ebenfalls von ihnen erworbene Aben (f. d.) der Absicht, das Rothe Meer zu beherrschen und eine Station auf biesem Seewege nach Dftindien zu haben, noch beffer entspricht.

Sofrates, einer ber größten Denter unter ben Griechen, ber eine neue Periobe für die Entwickelung der Philosophie und der wissenschaftlichen Forschung überhaupt beginnt, zugleich ein Charafter, der in seiner einfachen Große fast einzig basteht, war geboren zu Athen 470 v. Chr. Seine Altern waren Sophronistus, ein Bildhauer, und Phanarete, eine Bebamme. Er wibmete sich zunächst ber Kunst seines Baters; noch zu ber Zeit des Pausanias zeigte man in Athen am Eingange ber Afropolis eine Gruppe bekleibeter Grazien als sein Werk. Go dürftig alle Nachrichten über seine frühere Lebenszeit find, darf man boch annehmen, daß der Trieb nach Biffen-Schaft und Weisheit ihn schon frühzeitig über bie Grenzen seiner Runft hinausgeführt habe. Später ließ er sie gang fallen und lebte von seinem väterlichen Bermögen, was ihm, wie Boch nachgewiesen hat, nur durch die strenge Mäßigkeit seiner Gewohnheiten möglich mar. Dit den Schriften der altern Denter, welche über die Natur philosophirt, war er nicht unbekannt; mit einigen, wie mit Anaragoras und Archelaus, verkehrte er perfonlich. Aber die eigenthumliche Richtung seiner Denkart, das Gepräge seines Charakters und seines Lebens ist Product seines eigenen Wesens, unabhängig von fremdem Einflusse. Bgl. C. F. Hermann, "De Socratis magistris et disciplina juvenili" (Marb. 1837). Den verhältnifmäßig größten, aber nur negativen Einfluß scheint auf ihn das Thun und Treiben, die zum großen Theile gefinnungslose

Cotrates

223

Scheinweisheit ber Sophisten (f. d.) gehabt zu haben, indem sie ihn auffoderte, seine unerschutterlice Überzeugung, daß es für das menschliche Denten und Bandeln etwas Festes und Baltbares geben muffe, durch ein flares und jufammenhangendes wiffenschaftliches Denten ju rechtfertigen. Ein foldes Denten mar für ihn nicht etwas, mas von außen an ben Menfchen gebracht, ihm gleichsam eingegoffen werben tonne, sonbern es sollte fich in bem Menschen felbft entwickeln, in ihm als das eigenste Eigenthum seines geistigen Lebens Wurzel fassen. Sowie er fich baber felbft dergestalt in seine Bedanten vertiefen konnte, daß er bisweilen Stunden lang nachfinnend auf derfelben Stelle gestanden haben foll, so suchte er auch bei Andern die Liebe gur Beisheit badurch anzuregen, daß er ihr eigenes Denten anregte und unterftuste. Sein Bertebr und feine Lehrart find daher nur der Ausdruck der Art und Beise, in welcher er die Philosophie als eine Angelegenheit jedes Menschen betrachtete. Wir sehen ihn auf ben öffentlichen Berfammlungsplagen, in ben Straffen, in ben Symnasien, in ben Wertstätten ber Runftler und Dandwerter, anknupfend an jegliches icheinbar noch fo unbedeutende, zufällig gegebene Geschäft und Ereigniß und Andere dadurch in Gespräche hineinziehend. Zugleich behandelte er bas Gefprach, als die Form der freien Gebankenentwickelung, mit einer folchen Runft, daß daher der Rame Gofratische Methode seinen Ursprung hat. (S. Methode.) Er selbst nannte sie oft scherzend Maeutit, d. h. hebammentunft, indem er, scheinbar auf eigenes Biffen Berzicht leistend und ganz in den fremben Gedankenkreis eingehend, Andern bazu verhelfe, die Gedanken, welche schon in ihnen seien, zu Tage zu fördern. Oft bediente er sich auch, namentlich zur Widerlegung, der Fronie und verstand vortrefflich die Kunft, eingebildete Menschen durch verfängliche Fragen von ihrer Unwiffenheit zu überführen und ihnen zu zeigen, daß sie der mahren Erfenntniß ermangelten und bes Unterrichts gar fehr bedürften. Durch das Intereffe, weldes fein Unterricht, und durch die Achtung, welche feine durchaus durch ein flares sittliches Bewußtsein getragene Persönlichkeit einflößten, zog er Jünglinge und Männer von sehr ver-Schiebenen Altern, Bildungsgraden und Charafteren an fich, die fich mit Stolz und Liebe seine Jünger nannten, obwol sein Umgang und Unterricht nicht bei Allen dieselben Früchte trug. Es mag sein, daß er über ber Sorge für die geistige Bildung seiner Freunde und Schüler sein Pauswesen vernachlässigte, und seine Hausfrau Xantippe (f. d.) mag ihn das haben empfinden lassen. Allein seinen Pflichten als Bürger entzog sich S. nicht. So hat er drei Feldzüge bes Peloponnesischen Kriege mitgemacht: den ersten in seinem 39. J. bei der Belagerung von Potida in Thrazien, wo er alle feine Mitburger in der Leichtigkeit übertraf, mit welcher er die Beschwerden eines Winterfeldzugs ertrug, und den Alcibiades errettete, aber den Chrenpreis, den er dafür erhielt, diesem felbst gab. Sieben Jahre später trug er bei Delium den mit bem Pferde gestürzten Tenophon auf seinen Schultern aus dem Getummel der Schlacht und war bei ber Flucht der Athener der Leste; endlich führte er noch ein mal bei Amphipolis 420 bie Baffen für fein Baterland. In feinem 65. 3. wurde er als Mitglied des Rathe der Fünfhunbert Epistates, b. h. Borfteher und Leiter der Bolksversammlung, und rettete durch seine Festigteit die Feldherren, welche bei den Arginufischen Inseln gesiegt hatten und die wegen der Berfäumniß der Pflicht, die Gebliebenen zu begraben, in Anklagestand waren versest worden, vor dem Verdammungsurtheile der aufgereizten Volksversammlung. Ebenso leistete er bei andern Gelegenheiten ben ungerechten Foberungen der Dreißig Tyrannen Widerstand. Gine so entschieden ausgeprägte Personlichkeit wie die des S. mußte allerdings Anstoß erregen, und daraus ertlaren fich die zwei wichtigften Greigniffe feines Lebens, die Berspottung, welche er von Aristophanes in dessen "Wolken" erfuhr, und sein Proces. Das Aristophanes den S. als Reprasentant einer spissindigen und unsittlichen Scheinweisheit mit den Sophisten auf eine Linie stellte, hatte seinen Grund wol barin, das Aristophanes inmitten des Verfalls des athen. Staatswesens die Philosophie für ein gefährliches Auflösungsmittel der alten Sitte und Bucht ansah. Für Sofrates selbst, der über die Scherze des Komikers lachte, hatte die Aufführung der "Wolken" übrigens teine Folgen, und er wirkte noch 22 3. in seiner gewohnten Beise. Berhangnisvoller wurde für ihn die gerichtliche Anklage, welche in seinem 69. Lebensjahre Melitos, ein junger tragischer Dichter, Lykon, ein öffentlicher Redner, und Anytos, ein Gerber, ber Kleon's Rolle nachahmte, gegen ihn erhoben. Der Inhalt der Rlage war, "daß S., an die Götter, an welche die Stadt glaube, nicht glaubend, neue Götter einführe und daß er die Jugend verderbe". Ein Vorwand für den ersten Anklagepunkt war unter Anberm, baf S. fich felbst einen Damon jufchrieb, eine Art gottlicher Warnungsstimme, burch welche er vielleicht auf die Stimme bes Gewissens, bes eigenen sittlichen Bewustseine, im Gegensate zu außern Drakeln, bem Befragen ber Eingeweibe und bes Wogelfluge, 294 Sotrates

hindeuten wollte; den zweiten Punkt suchte man badurch zu begründen, daß ber Tyrann Aritias und ber Staatsfeind Alcibiades seine Schüler gewesen seien. Das wahre Motiv der An-Mage war der Widerstand, welchen S. der ausgearteten Demokratie Athens entgegenstellte. Der Proces wurde vor den Beliasten, einer Art Bolksgericht, geführt; das Urtheil lautete durch eine Mehrheit von sehr wenigen Stimmen auf Gelbstrafe, oder Berbannung, oder Tod. S. tonnte sich abschäßen, wenigstens mählen zwischen Berbannung und Tod; aber er weigerte sich dies zu thun, weil er, wie er sagte, dadurch eine Schuld eingestanden hatte. Statt suffer Worte sprach er in seiner Vertheibigungerebe bittere Wahrheiten aus : er foderte als Lehrer und Wohlthater des Boltes eine Chrenftelle im Prytaneum. Bei der badurch herbeigeführten zweiten Abstimmung stimmten von den beleidigten Richtern fehr viele, die vorher für ihn gestimmt hatten, nunmehr gegen ihn. Ein religiofes Gefes verzögerte die Bollziehung des Urtheils 30 Tage, bis zur Rücktehr des heiligen Schiffs von Delos. Diese Beit verbrachte S. im Gefangniffe in ernften Gesprächen mit seinen Schülern und Freunden. Als er den Giftbecher mit der unerschütterten Ruhe und Beiterkeit eines mahren Weisen getrunken und die Nahe des Todes fühlte, bat er seine Freunde noch, dem Asculap einen Sahn (bas Symbol des Lebens) zu opfern. Die bringenden Bitten seiner Freunde, namentlich des Kriton, sich durch die Flucht zu retten, schlug er, gestüst auf sittliche Gründe, beharrlich aus, und bas Platonische Gespräch "Kriton" ift ebenso wie dessen "Apologie" und theilweise der "Phadon" als der treue Ausdruck seiner Gefinnung zu betrachten, wenn auch die Kunstform der Darstellung von Plato herrührt. Das Berhalten des S. und seiner Richter ist übrigens von Hegel in der "Geschichte der Philosophie" (Bb. 2) und von Forchhammer in der Schrift "Die Athener und S., die Gesetlichen und der Revolutionar" (Berl. 1837) mehr zu Gunften der Lestern beurtheilt worden, weil G. in der That durch die Opposition gegen das Staatsprincip Athens an dem lestern jum Berbrecher geworden sei. Als Widerlegung dieser Ansicht ift vorzüglich Bendiren's Schrift "Uber den tiefern Schriftsinn bes revolutionären S. und ber gefestichen Athener" (Busum 1839) zu ermähnen. Die Athener bereuten übrigens das leibenschaftliche Urtheil fehr bald. Zum Zeichen der öffentlichen Trauer wurden die Palästren und Gymnasien geschlossen; von des S. Anklägern wurde Melitos zum Tode verurtheilt, die andern wurden exilirt; den Angtos wollten die Einwohner von Beraklea nicht in ihren Mauern dulden. Später ließen die Athener dem S. durch Lysippus eine Bildfäule segen. Wgl. Wiggers, "S. als Mensch, Bürger und Philosoph" (2. Aufl., Reuftrel. 1811); Delbrud, "Sotrates" (Köln 1816).

Bas nun den Gehalt der Lehre des S. anlangt, so ift, da er selbst nichts schriftlich aufgezeichnet hat und wir ihn nur aus fremden Überlieferungen, namentlich des Xenophon und Plato, tennen, nur möglich, aus den weitgreifenden Wirkungen, welche er auf die nachfolgenden Philosophen hatte, einen Rückschluß auf die von ihm ausgegangenen Anregungen zu machen. Durch blos populare Betrachtungen, wie sie ihm Xenophon jum großen Theil in den Mund legt, wurde S. nicht im Stande gewesen sein, einen so nachhaltigen Ginfluß auszuüben und ber gesammten philosophischen Forschung ein neues Leben einzuhauchen. Das erste Befentliche nun, was auch nach des Aristoteles Zeugnisse dem S. die Philosophie verdankt, ift die bewußtvolle Bestimmung bes Begriffs ber Biffenschaft und ber echten miffenschaftlichen Methode überhaupt, bas Berfahren regelmäßiger Begriffsbestimmungen und Begriffsableitungen durch Schluffe. Hierdurch wurde S. der Begründer der Dialektik in der später von seinem Schüler Plato weiter entwickelten Bebeutung, und vielleicht ift schon S. auf die allgemeinen Grundsäße jener wissenschaftlichen Methodit geführt worden, welche später Aristoteles auch formell feststellte. Das Gebiet, auf welches er diese Methode des begriffsmäßigen Denkens anwendete, war mit Ausschluß ber Raturphilosophie, mit der sich die frühern Bersuche der griech. Philosophie fast ausschließend beschäftigt hatten, das Ethische, nicht weil er keine Renntniß jener Bersuche gehabt hatte, Jondern weil er ein begriffsmäßig klares Bewußtsein über bas Sittliche für wichtiger hielt und feiner ganzen Individualität nach die unmittelbaren Saltepunkte eines fichern Biffens in sittlichen Überzeugungen suchte und fand. Deshalb legte er einen so hohen Werth auf den Spruch bes Chilon, der auch die Inschrift des Apollotenipels zu Delphi mar: Erkenne dich selbst! und es beruht auf dem gemeinsamen Zeugniß bes Alterthums, bag er die Ethit als zweite Person in die Philosophie eingeführt habe, wie Aschylus den zweiten Unterredner in das Drama. Ebendeshalb sagt Cicero von ihm, er habe die Philosophie vom Himmel auf die Erde und in die Wohnungen der Menschen geführt. Sein Bestreben, auf die Grundbestimmungen alles Sittlichen zurückzugehen, um es aus der Verwirrung mit andern Antrieben und Beurtheilungen auszusondern, zeigt sich vornehmlich darin, daß er das sittliche Wissen, die Weisheit und Ein-

ficht für die wesentliche Bedingung des fittlichen Lebens erklärte und die Kraft und Dacht dieses Biffens fo boch anschlug, daß er ben Sas aussprach: jeder Schlechte sei eigentlich ein Unwiffender; Riemand thue mit Biffen und Billen das Bofe. Durchgangig suchte er die Begriffe von Dem, mas Recht oder Unrecht, gut ober bofe fei, zu bestimmen; was ift die Tugend, was die Tapferteit, die Frommigkeit, die Staatstunft? Diese und ahnliche Fragen find cs, um welche sich seine Gespräche vielfach bewegen. Dieses Interesse an sittlich-praktischeu Fragen ftebt in einer genauen Berbindung mit seinen religiösen Überzeugungen. Bor allem sucht er in dieser Dinficht den Ungrund des Unglaubens an das Gottliche zu zeigen; das Wirksame sei überall unfichtbar, und Thorheit sei es, Bernunft nur in dem Menschen anzunehmen, nicht auch in dem großen Beltgangen. Den Glauben an das Dafein Gottes als eines Alles beherrichenden und lenkenden, höchst mächtigen, weisen, gütigen, allwiffenden und gerechten Befens flüste er hauptsächlich auf die teleologische Betrachtung der Natur; Tenophon hat uns in dieser Hinsicht ein langes Gespräch über den kunstvollen Bau des menschlichen Leibes aufbewahrt. Bon der Borsehung und Gute des höchsten Wesens leitete er auch die Vernunft des Menschen ab. Die Geele ift ihm, als des göttlichen Befens theilhaftig, unvergänglich und unsterblich, und ber Mensch ift ihm ein Glied in der fittlichen Dronung der Dinge, welche ihren Mittelpunkt in der bochften Bernunft findet. Dbwol er fich den religiofen Gebrauchen seines Boltes nicht entzog, so lehrte er doch, fromme Gefinnungen und gute Handlungen seien den Göttern die liebste und erfreulichste Gabe. Alle diese Lehren, soweit fie sich auf ben religiösen Glauben bezogen, sprach er sedoch mehr mit der schlichten und edeln Einfalt einer unmittelbaren Überzeugung als mit den Ansprüchen eines speculativen Dogmatismus aus. Auf ein vollständiges Wiffen über diese Dinge leiftete er Bergicht, sich damit bescheidend, daß die Götter Einiges für sich behalten haben. Hierauf bezieht fich wol auch seine Außerung: bas Drakel zu Delphi (welches Charephon befragt hatte) habe ihn nur deshalb für den Beisesten erklärt, weil er wisse, daß er nichts wisse. Bgl. Schleiermacher, "Uber den Werth des S. als Philosophen" in dessen "Philosophischen und vermischten Schriften" (Bb. 2).

Sofratifer nennt man die Schüler und Freunde bes Sofrates, die meist in seiner Umgebung waren und durch seine geistanregende Unterhaltung sich bildeten. Da Sofrates noch teine philosophische Schule im eigentlichen Sinne bildete, sondern gewöhnlich nur über ethische Gegenftanbe fich mit seinen Zuhörern, die meist schon anderwärts eine fehr verschiedenartige Bildung erhalten hatten, in freier Weise unterhielt, so erklärt sich baraus, wie einige derselben, die der philosophischen Forschung vorzugsweise sich widmeten, verschiedene Schulen bilden konnten, denen aber immer die Richtung auf das Ethische gemeinschaftlich war. Einige dieser Sokratiker ließen die theoretische Seite der Philosophie, was auch Sokrates gethan hatte, ganz bei Seite, wie Antisthenes (f. d.), der Stifter der cynischen, und Aristipp (f. d.), der Stifter der cyrenaischen Schule. Andere betrachteten zwar auch das Prattische als lesten Zweck ber Philosophie, suchten aber diesen vornehmlich durch eine ausgebildete Dialektik zu gewinnen, wie Euflides (f. d.), der Stifter der Megarischen Schule (f. d.). Plato (f. d.), der begabteste Schüler des Sokrates, ftrebte die verschiedenen Seiten der Philosophie zu einem System zu vereinigen. Bie diese Schulen Sokratische hießen, so nannten die Alten auch die Schulen Sokratische, welche mittelbar mit der Sokratischen Philosophie zusammenhingen, z. B. die Aristoteliker und die folgenden Schulen in Bellas.

Sol, bei den Romern der Sonnengott, f. Delios.

Solaneen ist der Name einer Pflanzenfamilie, welche fraut- und strauchartige, selten baumartige Gewächse mit zerstreuten Blättern ohne Rebenblätter enthält. Die Blüten sind regelmäßig oder kaum unregelmäßig, mit fünf-, selten vier- die sechesspaltiger Blumenkrone und fünf, selten 4—6 Staudgefäßen. Die Frucht ist theils kapselartig, theils beerenartig, zwei-, selten drei- die fünffächerig und der Keimling in den Samen meist gekrümmt, seltener gerade. Die hierhergehörigen Gewächse sinden sich in größter Zahl in den Aropenländern, von wo sich nur eine geringe Anzahl in die gemäßigten und mäßig kalten Klimate beider Halbugeln verbreitet; in den kältesten Gegenden sehlen sie gänzlich. Sie zeichnen sich meistens durch einen widrigen Geruch und durch einen mehr oder minder reichlichen narkotisch-giftigen Stoff aus, der gewöhnlich mit einem scharfen Stosse verbunden ist, und gehören daher im Allgemeinen zu den Gistgewächsen, ja mehre derselben sind äußerst heftige Giste. Bald ist der narkotische Stoss vorwiegend, wie dei Allraun oder Mandragora (s. d.), dem Bilsenkraute (Hyoscyamus), bald der scharfe Stosse wie überwiegend oder allein vorhanden, wie dei dem Spanischen Pfesser (Cap-

sicum), balb beibe mehr ober minder gleich verbunden, wie bei Taback, Stechapfel und Tollkirschen. Die Früchte find meistens giftig, aber manche, bei denen die Säuren und der Schleim
vorwiegen, auch esbar, z. B. die Beeren der gemeinen Judenkirsche (Physalis Alkekengi), des
eiertragenden Nachtschattens (Solanum Melongena), des Liebesapfels (Lycopersicum). Die Knollen, welche bei einigen wenigen vorkommen, enthalten sehr viel Stärkemehl und dienen als Nahrungsmittel. Die Samen aller enthalten ein fettes Dl, das in Güddeutschland selbst aus den Samen der Tokkirsche gepreßt wird. Manche Pflanzen dieser Familie enthalten auch Farbestoffe, welche sedoch gewöhnlich zu wenig haltbar sind. So gibt der schöne indigoblaue Fruchtsaft des särbenden Hammerstrauchs (Cestrum tinctorium) in Columbien eine vortreffliche Tinte, andere geben Malersarben oder dienen, wie der Fledermausnachtschatten (Solanum Vespertilio) auf den Canarien, als Schminke.

Solanum, f. Racticatten.

Sold heißt der Geldbetrag, welcher für geleistete Dienste, speciell für Militärdienste gedahlt wird. Er kommt schon im Alterthume vor, selbst bei den aus Staatsbürgern gebildeten Heeren, in Athen seit Perikles, in Rom seit Camillus. Aber es gab auch frühzeitig eigentliche Soldner, d. h. Scharen, die um Lohn in fremden Ariegen dienten, Griechen z. B. den Perserkönigen. Im Mittelalter verschwanden sie eine Zeit lang vor dem Heerdam und dem Lehnsausgebot, traten aber bald wieder um so gewaltiger auf und machten die Masse der heere die in das 17. Jahrh. aus. Wassen und Aleidung mußte seder Anzuwerdende mitbringen, dann erhielt er Handgeld und Sold, der aber oft ausblied und surchtbare Meutereien veranlaßte, z. B. in den niederländischen Ariegen. Erst mit der Einführung stehender Seere wurde der Sold geregelt; er war geringer als vorher, schon weil der Staat jest die Bekleidung (Unisorm) und Ausrüstung lieserte. Außerdem kann da, wo der Militärdienst nicht als Gewerbe, sondern als allgemeine Staatspssicht betrachtet wird, vom Solde im frühern Sinne nicht mehr die Rede sein. Der Sold, auch Gehalt, Löhnung, Aractament oder Geldverpssegung genannt, ist im Betrage bei den Armeen verschieden, am höchsten in der englischen.

Soldat heißt seder zum heere gehörige und zum Kriegsbienst in Baffen bestimmte Mann, vom höchsten Besehlshaber bis zum Gemeinen, obgleich der Sprachgebrauch die Benennung meist nur auf die lettern beschränkt. Der Rame ist in der röm. Kaiserzeit entstanden; unter Alexander Severus erhielten die Krieger ihre Löhnung in einer Goldmunze (viermonatlich) ausgezahlt, welche solidus oder soldus hieß, wovon soldarius, ein bezahlter Krieger, abgeleitet wurde. — Die Bestimmung des Goldaten ist die Vertheidigung des Vaterlandes gegen äußere und innere Feinde. Er bedarf dazu eines gesunden, kräftigen Körpers, an geistigen Fähigkeiten besohders Urtheil, Umsicht und Seistesgegenwart, von moralischen Tugenden vor allem Ehrgesühl, Ruth, Tapserkeit, Gehorsam und unerschütterliche Treue. Sein ehrenvoller Berufsichert ihm Achtung im Staate und dessen Fürsorge für seine Erhaltung und Unterstützung, wenn er im Dienst seine Gesundheit verloren hat. Dagegen muß er sich einer strengen Disciplin, ohne welche kein heer bestehen kann, und gewissen nothwendigen Beschränkungen seiner Freiheit des Handelns unterwerfen. Der Goldatenstand bildet sast überall einen eigenen Se-

soldo (gleichen Ursprungs mit dem franz. sol), eine in den Staaten des nördlichen und mittlern Italien gebräuchliche Scheidemunze; 20 Soldi rechnete man auf die Lira (s. d.). Der Werth veränderte sich mit der Zeit und in den einzelnen Staaten sehr. In den Ländern, wo der Denar (s. d.) galt und geprägt wurde, rechnete man 12 Denari auf einen Soldo, und dieser Werth ist auf dem venetian. Soldo durch 12 angegeben. Man prägte auch doppelte (due soldi) und halbe Soldi (mezzo soldo). Die Cintheilung der verschiedenen ital. Lire in 20 Soldi zu 12 Denari ist im geneinen Leben und im Handel (namentlich in Toscana und für die alten Lire im Maitändischen) noch sehr gedräuchlich, odwol die Lire geseslich in 100 Centesimi getheilt wird. An die Stelle des alten Soldo sind vielsach neue Rünzsstriaco) aus Kupser, welcher 1 Kreuzer Conventionsmünze gleichseht.

Solenhofen ist ein geologisch und auch für die lithographische Kunst berühmter Ort unweit Eichstädt in Baiern. Es werden nämlich in dieser Gegend auf dem bewaldeten Ptateau, in welches das Thal der Altmühl eingeschnitten ist, die besten zur Lithographie geeigneten Kaststeine gewonnen, welche man dis jest auf der ganzen Erde kennt. Da diese einen sehr großen Absah über Europa hinaus sinden, so haben die zu dem Zweck angelegten Steinbrüche nach und nach eine sehr bedeutende Ausdehnung gewonnen. Der sogenannte lithographische Stein

aus einem dunn und sehr regelmäßig geschichteten, ganz dichten, meist hellgelben oder graulichen Kalkstein von ganz besonderer Reinheit und Gleichförnigkeit des Korns. be bildet die obersten Schichten der Juraformation dieser Gegend und liegt theils auf gesichem Jurakalkstein, theils auf Dolomit. Da in denselben Schichten, welche man zur raphie verwendet, eine große Menge oft ausgezeichnet gut erhaltener Versteinerungen ischen, Pterodaktylen, Krebsen, Ammoniten und selbst Libellen vorkommt, so ist deren uf zum nicht unbeträchtlichen Nebenverdienst der Steinbrecher geworden.

olfatara ift der ital., Souffrière der frang., Somefelgrube oder Schmefelsec der be Rame für jeden Krater eines Bulkans, der weniger thätig als ein eigentlich feuerspeieniera geworben ift und nur Luftarten ausstößt, welche bann die Gesteine mannichfach gerund zerfreffen. Die berühmtesten Golfataren find in Italien, auf ben Antillen, in cafien und auf Java. Westlich von Neapel finden sich an der Kuste von Puzzuoli in der Uten unter dem Namen der Phlegraifden Felder bekannten, auch jest noch Campi ei genannten Ebene 27 Krater. Giner derfelben, der feit 655 keinen Ausbruch gehabt ft bie Golfatara von Puzzuoli, etwa eine halbe Stunde von dem See Agnano und er Dundsgrotte (f. b.), ein ungefähr 1250 F. langes und 1000 F. breites, fast überall von zienhügeln der Monti Leucogei umgebenes Beden, eine weiße, todte, an einigen Stellen e, an andern brennend heiße Flache, aus der fortdauernd Schwefel quillt, Ammoniat- und efelbunft aufsteigt. Das dumpfe unterirdische Echo, bas am deutlichsten vernommen wird, man in ein etwa in der Mitte des Bedens befindliches Loch einen Stein wirft, beweift erleglich, daß diese ganze Gegend tief unterhöhlt und vermuthlich nur von einer dünnen ufte überbedt ift, und die Naturforscher meinen, daß das innere Feuer nach und nach auch Bere Decke verzehren und ein See sich bilben werde. Dhne Zweifel ist diese Solfatara ein trlöschen entgegengehender Bulkan, beffen Thätigkeit viel früher stattfand als alle bekannntzundungen bes Befuvs. Die auffleigenben Dunfte merben gu Beilbabern gebraucht, Butten von Bretern hier errichtet find. — Golfatara ober Lago d'Acqua Sulfurea vefelsee) heißt auch ein 60 Schritt im Durchmeffer haltender sehr tiefer See zwischen Rom Livoli, mit mehren schwimmenden Inseln, deffen Waffer eine Maffe absest, die sich ungeverhärtet und aus ber nach Giniger Meinung die Cyklopenmauern aufgeführt find. — Krater oder die Souffrière des 4710 F. hohen Morne Garou auf der Insel St.nt in der Reihe der kleinen Antillen hat 2/1. Meilen im Umfang, 500 F. Tiefe und r Mitte einen Regel, deffen Gipfel mit Schwefel bedeckt ist. Die Souffriere der Antilleninsel Guabeloupe ist 4800 F. hoch und stößt beständig Rauch, zuweilen auch men aus. Auch mehre Berge ber engl. Insel Dominica enthalten Souffrieren, welche hörlich Schwefeldampfe ausstoßen und deren Umgebungen so heiß sind, daß man nicht if treten kann. Ahnliche Erscheinungen hat die Souffriere ber engl. Insel Montferrat. sogenannte Giftthal auf ber Insel Java ist ebenfalls eine erloschene Golfatara, die eine Be Maffe von Kohlenfäure aushaucht, daß tein lebendes Wefen fich ihm nähern darf, ohne tieberzusinken. Die größte aller bekannten Souffrieren ift die Golfatara von Urumtsi, d von ber dinesischen Stadt Urumtfi, fast im Mittelpuntte Afiens, nördlich an bem Bogdo der höchsten Maffe des Thianschangebirgs, zwischen den Bulkanen Deschan im Besten botscheu im Often. Sie wird von den Anwohnern die Brennende Ebene genannt, hat R. im Umfang und ist mit fliegender Asche bedeckt. Wirft man das Geringste hinein, so it eine sofort Alles verzehrende Flamme hervor; wirft man einen Stein hinein, so steigt die Universität zu Salle und flubirte die Rechte, ohne jedoch seine Lieblingesflubien aufzugeben. Daneben trieb er neuere Sprachen und manches Andere, was zu afthetischem und philosophischen Gelbstdenken anregte. Im J. 1801 ging er nach Jena, wo er Schelling hörte, und bereiste dann die Schweiz und Frankreich. Im J. 1803 nahm er eine Anstellung bei ber Kriegsund Domanenkammer in Berlin an, welche ihm Muße gonnte, fich seinen Studien eifriger hinzugeben und Fichte's Vorlesungen über die Wiffenschaftslehre zu hören. Um ganz ben Wissenschaften zu leben, legte er 1806 seine Stelle nieder und ging nach Schwedt, wo er seine vortreffliche Übersetung des Sophokles (2 Bbe., Berl. 1808; 2. Aufl., 1824) vollendete. Später ging er nach Frankfurt an der Oder, wo er sehr bald außerordentlicher Professor an der Universität wurde. Bei der Berlegung derselben nach Breslau wurde er an die Universität zu Berlin verfest, wo er 20. Dct. 1819 ftarb. Unter seinen Schriften ermahnen wir "Erwin. Bier Gespräche über das Schöne und die Kunst" (2 Bbe., Berl. 1815) und "Philosophische Gespräche" (Berl. 1817). Obgleich er sich über die der modernen Philosophie angemessene Form täuschte, indem er die Kunst der Dialoge für die höchste Form der Philosophie erklärte, so haben boch die gründlichsten Kenner ber deutschen Philosophie seinem reichen Geiste Gerechtigkeit widerfahren laffen und seine Arbeiten über die Afthetit als geiftvoll und bedeutend anertannt. Seine von Tied und Fr. von Raumer herausgegebenen "Nachgelassenen Schriften und Briefwechsel" (2 Bde., Lpz. 1826) geben von der Fülle seiner Renntnisse und der Tiefe und Rarheit seines vielumfassenden Geistes ein vollgültiges Zeugniß. Seine "Borlesungen über die Afthetit" wurden von Bepfe nach einem Beft herausgegeben (Berl. 1829).

Solicitor-general, s. Staatsanwaltschaft.

Solibarisch (in solidum) ober Alle für Einen heißt diejenige Semeinschaftlichkeit von Berbindlichkeiten und Rechten, vermöge deren, wenn Mehre etwas zu fodern haben, ein Jeder das Ganze sodern fann und, wenn Mehre verpflichtet sind, ein Jeder das Ganze zu leisten schuldig ist. An und für sich sindet eine solche Art von Gemeinschaftlichkeit nur bei untheilbaren Gegenständen statt; außerdem ist eine jede gemeinschaftliche Foderung oder Schuld von selbst getheilt, und ein Jeder ist sie nur zu seinem Antheile einzuklagen berechtigt und zu bezahlen schuldig. Wenn aber Mehre zusammen ein Verbrechen begehen, so kann der daburch Beschädigte sich an Jeden von ihnen halten und das Ganze von ihm sodern, und so kann auch eine solche solidarische Verechtigung oder Verpflichtung durch Vertrag und Testament begründet werden. Diesenigen, welche eine Vormundschaft oder eine andere öffentliche Verwaltung zusammen geführt haben, mehre Principale eines Schiffscapitäns, eines Factors, sind auch solidarisch verpflichtet. Was aber der Eine auf diese Weise allein gezahlt hat, kann er in der Regel von den Übrigen zu ihren Antheilen zurücksodern, nur nicht bei Verbindlichkeiten aus Verdrechen. Durch die Zahlung des Einen werden die Andern frei.

Solidus hieß die Goldmunze, welche Raiser Ronstantin 330 an die Stelle der bis dahin üblichen goldenen Raisermünze (aureus imperatorius) treten ließ. Ihr Gewicht ward auf  $\frac{1}{6}$  Unze festgestellt, we shalb sie auch solidus sextularius genannt ward; und mithin wurden aus dem 24löthigen röm. Pfunde 72 Golidi zu je 1 1/2 Quentchen geschlagen, welche weiter eingetheilt wurden in semisses, tremisses, quadrantes, ober 1/2, 1/3, 1/4. Das dazu verwandte Gold war durchschnittlich 23karätig. In der franklichen Monarchie blieb der Name bestehen; es änderte fich aber feine Bedeutung und die Geltung der dadurch bezeichneten Dunze. Unter ben Merovingern und Karolingern gab es nämlich folgende Hauptmungen: bas Pfund Gold, ben Goldsolidus (solidus aureus, auch schlechthin solidus ober aureus genannt) und das Drittel des Goldsolidus (triens ober tremissis); ferner: das Pfund Gilber, den Gilbersolidus, das Drittel des Silberfolidus (tremissis) und den Denarius (zuweilen auch folechthin argenteus genannt). Davon aber waren das Pfund Gold, das Pfund Gilber und den Gilbersolidus nebst seinem Drittel nur Rechnungsmünzen. Wirklich ausgeprägt und in Umlauf gegeben wurden nur der Goldsolidus, der goldene Triens und der Denarius. Letterer, der Denarius, welcher stets aus Silber bestand, tann als die Mungeinheit des franklichen Dungspftems betrachtet werben, bem er bildete einen aliquoten Theil des Gold- wie des Silbersolidus, und zwar so, das immer 12 Denarii einen Silberfolidus und 40 Denarii einen Goldfolidus ausmachten, folange überhaupt diese beiden Münzen nebeneinander bestanden. In der merovingischen Beit theilte bas Munzwesen zwar die Störungen und Schwankungen aller Staats- und Berwaltungsverhaltniffe, durchschnittlich aber murben aus dem beibehaltenen rom. Goldpfunde 87 Goldfolibi geschlagen, die mithin etwas leichter aussielen als die Konstantinischen; das Pfund Silber bagegen ward ungefähr zu 25 Gilberfolibis (b. h. zu 275 Denaren) ausgeprägt. Pipin behielt in feinen erften Regierungsjahren biese Bahrung bei, ließ aber spater nur 22 Silberfolibi (b. h. 264 Denare) aus bem Pfunde schlagen, und Karl b. Gr. beschränkte diese Bahl zulest bis auf 20 Gilberfolidi (d. h. 240 Denare), indem er zugleich das Gewicht des Pfundes fast um ein Viertheil erhöhte, fobaf fein Mungpfund 11 Loth 3% Quentchen ichwerer war als die tolnische Mart, mithin 28 Loth wog. Run hatte aber icon Konig Pipin die Goldsolidi ganglich aufgehoben, und Rarl bestätigte, wie es scheint, diese Berordnung aufe neue und brachte sie zu strenger Ausführung. Im Zusammenhange bamit befahl er 801, daß die Bugen des Salischen Gesetes, welche wie diejenigen aller deutschen Bolkbrechte in Goldsolidis angesest waren, fortan in Gilbersolidis bezahlt werden sollten, sodaß je ein Silbersolidus an die Stelle eines Goldsolidus treten follte. Die von Karl festgesete Stuchahl, wonach 20 Silbersolidi von je 12 Denaren auf das Pfund tamen, ward burch das gange Mittelalter beibehalten, folange man überhaupt nach Pfunden rechnete; desto häufiger aber ward das Korn geandert und meistentheils verschlechtert. (S. Mart.) Das Feingewicht des karolingischen Denars war 23/21; mithin enthielt sein 28löthiges Müngpfund 262/6 Loth feines Gilber, betrug also nach gegenwärtigem Gelbwerthe gerechnet 88 Free. 30 Cent. ober 41 Gldn. 8 Rr., d. i. ungefahr 23 1/2 Thir.; sein Silbersolidus oder Schilling 4 Frcs. 401/7 Cent. oder 2 Gldn. 32/5 Kr., d. i. ungefähr 11/6 Thir.; endlich sein Denarius oder Pfennig 40,29 Cent. oder 1017/60 Rr., d. i. ungefähr 31/3 Sgr. Dieses Mischungsverhältniß von 23 Theilen feinem Silber wird auch im spätern Mittelalter zuweilen ermahnt und dann Königefilber oder Karles Loth genannt. Korn und Curewerth der spätern Solidi aber mechselte je nach Beit und Drt in unübersehlicher Mannichfaltigkeit. Bgl. Guerard in ben "Prolégomènes" zu seiner Ausgabe des "Polyptyque de l'abbé Irminon" (Par. 1844); Lebet, "Essai sur l'appréciation de la fortune privée au moyen âge" (2. Aufl., Pat. 1847); Mone, "Über das Dungwesen vom 13.—17. Jahrh." in seiner "Zeitschrift fur die Geschichte des Oberthein" (2 Bde., Karler. 1851).

Soliman II., der berühmteste Sultan der Demanen, geb. 1496, war der einzige Sohn Gelim's I., dem er 1520 in der Regierung folgte. Er war nicht nach der spätern Beise der osman. Fürsten erzogen, sondern in alle Geheimnisse der Staatskunst eingeweiht. Seine Gerechtigkeiteliebe zeigte sich gleich beim Anfange seiner Regierung. Er erstattete allen Denen ihr Bermögen, die es unter seines Baters Regierung verloren hatten, stellte das gesunkene Ansehen der Gerichtshöfe wieder her und gab nur rechtlichen Personen Amter und Statthalterschaften. Er bezwang den rebellischen Statthalter von Sprien, vernichtete die Mamluken in Agypten und schloß einen Baffenstillstand mit Perfien. hierauf nahm er 1521 Belgrad und 1522 das ben Johanniterrittern gehörige Rhodus ein. Dann wendete er seine Waffen gegen Ungarn, wo er 1526 die Schlacht bei Mohacs gewann. Nachdem er 1529 Dfen genommen, zog er vor Bien und machte in 20 Tagen 20 Stürme auf diese Stadt, wurde aber endlich genöthigt, die Belagerung mit einem Berluste von 80000 Mann aufzugeben. Im J. 1534 eroberte er Tauris; doch verlor er eine Schlacht gegen Schah Thamasp. Im J. 1565 hatte sein Kriegsheer vor der Insel Malta dasselbe Schickfal wie vor Wien. Im J. 1566 nahm er die Insel Cisto. Er ftarb 30. Aug. 1566 bei ber Belagerung von Szigeth in Ungarn, vier Tage vor der Einnahme jener Festung durch die Türken. S. hatte ebenso viel Talent für den Frieden wie für den Arieg. Als Feldherr und Staatsmann besaß er eine bewunderswürdige Energie, und obwol hochft ehrgeizig und herrschsuchtig, hielt er doch ftreng sein Wort und war ein Freund der Gerechtigkeit. Seinen Ruhm befleckte er indeß durch Grausamkeit. Er bediente sich ber unbeforankten Gewalt, die er befaß, um Dronung und Sicherheit in seinem Reiche herzustellen und es paffend zu organisiren. Unter seiner Regierung erlangten die Türken den höchsten Gipfel ihres Ruhms. Ein gewissenhafter Beobachter seiner Religion, war er weniger verderbt und weit unterrichteter als seine Borganger. Er liebte die Mathematik und besonders das Studium der Geschichte. Da er der ihn durch Schönheit, Geift und Charafter beherrschenden Lieblingsgemablin, der berühmten Rorelane, angeblich einer Ruffin, zu Liebe feine Kinder von einer andern Sultanin hatte umbringen laffen, um ihrem Sohne die Nachfolge zu verschaffen, so folgte ihm dieser als Selim II. (f. b.) in der Regierung.

Solingen, eine Stadt des Regierungsbezirks Duffeldorf in der preuß. Rheinprovinz und Kreisstadt des Kreises gleiches Namens, liegt auf einer Anhöhe unfern der Wupper und hat 8356, mit den in dichter Bevölkerung um die Stadt Wohnenden und zu den Kirchengemeinden Sehörenden aber 22000 E. S. ist der Sis wichtiger Stahl- und Eisenwaarenfabriken, denen in Bezug auf die Schwertfabrikation keine, in den übrigen Zweigen aber nur die engl. Fabriken an die Seite gestellt werden konnen. In mehr als 1200 Stahlfabriken, Hammerwerken, Schmie=

bewerkstätten, Gießereien, Dampsichleifereien und Wasserschleistotten sind über 6000 Arbeiter in S. und der Umgegend beschäftigt. Es werden jährlich an 500000 Säbel- und Degenklingen und Rappiere, 800000 Dupend Messer und Gabeln, ebenso viel Scheeren und eine große Anzahl anderer Gegenstände, d. B. Stahl- und Leberhelme, Kürasse, Melissormen u. s. w., in anerkannter Vorzüglichkeit verfertigt. Schon im frühen Mittelalter waren die solinger Klingen berühmt. Sie werden jest in die entferntesten Länder versandt, und es dürste kaum ein Kriegs- heer bestehen, das nicht wenigstens zum größern Theile mit solinger Wassen armirt ist. Die echten Damascenerklingen werden von mehren Meistern in höchster Bollsommenheit geschmiedet. S. besist ein Friedensgericht, ein Fabrikengericht, eine Handelskammer, drei Kirchen, eine Loge, eine Synagoge, eine höhere Bürgerschule und drei Armen- und Waisenhäuser.

Solinus (Cajus Julius), ein röm. Grammatiker aus dem 2. oder 3. Jahrh. n. Chr., verfaßte in einer gesuchten und zum Theil incorrecten Sprache ein Werk unter dem Titel "Polyhistor", in welchem er mit steter Benutung der "Historia naturalis" des Plinius eine Sammlung meist geographischer Notizen gibt. Nach der ersten Ausgabe, die unter der Ausschrift "De situ et mirabilibus ordis" (Ven. 1473) erschien, sind zu nennen die von Grasser (Genf 1605), Göt (Lpz. 1777) und, als Hauptwerk für die Erklärung, des Salmasius "Exercitationes Pli-

nianae in Solini polyhistora" (2 Bde., Par. 1629; 2. Aufl., Utr. 1689).

Solipsen (zusammengesetzt aus dem lat. solus, allein, und ipse, selbst) ist der allegorische Name der Zesuiten, weil sie nur an sich selbst zuerst denken. Bgl. Inchofer (Jul. Clem. Scotti), "Monarchia Solipsorum" (Ven. 1645; franz. von Restaut, Par. 1721; 3. Aust., 1824).

Solipfismus ist daher so viel als Gelbstsucht.

Solis y Mibadeneira (Antonio de), span. Dichter und Geschichtschreiber, wurde 28. Det. 1610 zu Alcala de Henares geboren. Reben der Jurisprudenz, der er sich auf der Universität zu Salamanca widmete, versuchte er sich bereits mit 17 3. in ber dramatischen Poefie, wovon seine damals mit Beifall aufgenommene Komodie "Amor y obligacion" zeugt. Dann begleitete er seinen Gönner, den zum Vicekönig von Navarra und dann von Valencia ernannten Grafen von Dropesa, und diente ihm als Secretär mit solcher Auszeichnung, das Philipp IV. ihn zum Official der Staatskanzlei und zu seinem Secretär ernannte. S. verzichtete zu Gunsten eines Verwandten auf diese Stelle, erhielt aber bei der Königin-Mutter den gleichen Posten und wurde von ihr auch zum ersten historiographen von Indien ernanut. Dies veranlaßte ihn, sein bedeutendstes Werk, die so berühmt gewordene "Geschichte von Mexico" zu schreiben (Mabr. 1685; 5 Bde., Madr. 1798; 4 Bde., Madr. 1825; 3 Bde., Lond. 1809; 3 Bde., Par. 1826). Im 57. I. seines Alters faßte er den Entschluß, in den geistlichen Stand zu treten, und starb 19. April 1686 zu Madrid. Seine "Poesias" erschienen zu Madrid 1692 und zulest 1732, seine neun "Comedias" ebendaselbst 1681, zulest 1716. Unter ben lestern ift "El alcazar del secreto" die beste und die nach der gleichnamigen Rovelle des Cervantes bearbeitete "Gitanilla de Madrid" oder "Preciosa" die bekannteste. Er verdankte überhaupt seinen Ruf als dramatischer Dichter mehr der Regelmäßigkeit seiner meisten Stücke, der Gleganz des Stile und ber Glätte bes Dialoge, ale einer besondern Erfindungegabe und schöpferischen Kraft. Außerdem hat man von ihm noch eine Sammlung von Briefen, die Mayans ("Cartas samiliares", Madr. 1737) herausgab.

Solling oder Sollingerwald, ein den Gebirgszügen der Weserterrasse angehöriges plateauartiges Sandsteingebirge, zwischen der Leine un; der Weser gelegen, mit dem Moosberge bei Neuhaus, welcher der Scheitelpunkt und 1577 &. hoch ist, durchzieht die südlichen Theile von Hannover und Braunschweig und wird in den Großen und Kleinen Solling getheilt, von denen der letztere innerhalb des hannov. Fürstenthums Göttingen liegt. Im Ganzen hat der Solling eine Ausdehnung von 9 M. Er ist reich an Laubholz und liesert außer Torf und Cisen besonders sehr gute Sandsteine, die auf der Weser in die umliegenden Landschaften versahren werden. Nach der preuß. Stadt Pörter, die, zum westfäl. Regierungsbezirk Minden gehörig, 2 M. vom Moosberge an der Weser liegt und 3800 E. zählt, heißen sie Porterkeine. Zu Holzminden werden sie zu Platten und Bauornamenten verarbeitet.

Sollohub (Bladimir Alexandrowitsch, Graf), russ. Schriftsteller, stammt aus einem alten lithauischen Geschlechte, bessen Mitglieder schon im 16. Jahrh. als Wojewoden an den Kriegen zwischen Polen und Rußland Theil nahmen. Sein Vater, Alexander S., trat unter den Auspieien seines Dheims, des Oberhofmarschalls Narpschin, in russ. Staatsdienste, war mehre Jahre hindurch Ceremonienmeister am kaiserl. Hofe und nahm den Abschied als Geh. Rath. Um 1815 in Petersburg geboren, erhielt S. eine glänzende Erziehung, wurde Kammerjunker und

Attaché bei der Gesandtschaft in Wien und lebte dann eine Zeit lang ganz der Literatur, bis er 1850 mit dem Range eines Staatsrathe dem Fürften Woronzow bei der Bermaftung Transtautafiens aggregirt wurde. Als Schriftsteller trat er zuerst mit einer Reihe Erzählungen unter bem Titel "Na Son Grjaduschtschii" (2 Bbe., Petereb. 1841 — 43) auf, welche fich durch Leichtigkeit und Gleganz bes Stils auszeichnen, aber von der Blafirtheit nicht frei find, welche den Bewohner der großen Welt zu beschleichen pflegt. Dierauf gab er in Berbindung mit Shutowstij, Benedittow und der Grafin Rostoptschin eine literarische Sammlung "Gestern und heute" (Petereb. 1845) heraus, welche viel Gelungenes enthält. Das bedeutenbfte seiner Berte, sowol was die Idee als die Ausführung betrifft, ift ohne Zweifel "Tarantas" (Petersb. 1845), welches auch in mehre Sprachen überfest wurde (deutsch von Lippert, 2 Bbe., Lpg. 1847). Es stellt die Reise eines jungen petersburger Ruffen durch die innern Provinzen seines Baterlandes dar und gibt ein höchst ergösliches Bild des ruff. Lebens und Treibens, wobei durch die Rebeneinanderstellung patriarchalischer Einfalt und moderner Überbildung die frappantesten Contraste entstehen. In der Folge schried G. viel für das Theater, unter Anderm die Baudevilles "Zwjetobessie" (1845), in welchem die Melomanie der petersburger Theaterwelt verspottet wird, "Bjeda ot njeshnago serdza" (1850) u. s. w. Außerdem hat er zahlreiche Rovellen und Stiggen in verschiedenen ruff. Zeitschriften veröffentlicht (zum Theil in deutscher Übersesung, Eps. 1852) und seit seinem Aufenthalt in Tiflis mit Gifer an ben Arbeiten der bortigen geographischen Gesellschaft Theil genommen. G. gehört zu ben talentvollsten ruff. Schriftstellern ber neuern Zeit. Dhne die geniale Leidenschaftlichkeit Lermontow's ober ben braftischen humor Gogol's zu besisen, hat er den Borzug einer größern Realität und einer volltommenern Beherrschung bes von ihm gewählten Stoffs; seine Charafterzeichnung ift ebenso fein als wahr, seine Erfindungsgabe nicht gering; doch vermißt man in seinen Schriften die innere Erwarmung und ben Bauch eines poetischen Geiftes, ihre Moralität ift lar, und alle Kunft der Darstellung und Gewandtheit in der Behandlung der Susets vermögen die Abwesenheit einer höhern kunstlerischen Tendenz nicht zu ersegen.

Solmisation nennt man das Solfeggiren nach den von Suido von Arezzo (s. d.) eingeführten Herachorden und den nach ihm benannten aretinischen Silben: ut, ro, mi, sa, sol, la. Das Solmisiren, welches einer Menge von Regeln unterworfen war, da die Silben verwechselt ober mutirt werden mußten, kam durch das in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. eingeführte Peptachord, der aus sieben Tönen bestehenden Tonleiter, in Verfall, da durch die dem Herachord hinzugefügte Silbe si die Verwechselung oder Mutation beseitigt wurde. Obgleich die aretinischen Silben aus Pietät mit der hinzugefügten Silbe si (die Italiener veränderten die Silbe ut in do des Wohlklangs wegen) bis auf die neueste Zeit sich erhalten haben, so sindet doch eine Solmisation

im Sinne ter alten Beit nicht mehr ftatt. Solms, ein altes grafliches, spater auch fürstliches Geschlecht in der Betterau, deffen Stammhaus seit dem 14. Jahrh. Braunfels war, hat Marquard, Grafen zu S., im Hessengau, ber zuerst 1129 erwähnt wirb, zum ersten gewissen Stammvater. Das ursprüngliche Stammhaus Golms, eine alte verfallene Burg, liegt unweit Braunfels an dem Flüschen Golms. Die Söhne des Grafen Otto, gest. 1409, Bernhard und Johann, gründeten die Linien G.-Braunfels und G.-Lich. Erstere theilte sich in brei Zweige, von benen nur der Zweig Greifenftein übrig ift, ber 1693 den Namen Braunfels annahm und 1742 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde. Das Baus S. hatte in Ansehung seiner im Oberrheinischen Reichskreise gelegenen Stammbesigungen Reichbunmittelbarteit, Landeshoheit, Reiche - und Arciestanbschaft. Die zweite Linie theilte sich in zwei Hauptzweige: G.-Lich und Pohen-G., der seit 1792 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, und den gräflichen G.-Laubad. Die beiden fürstlichen Baufer bekennen fich zur ref. Rirche. Die Linie G.-Laubach, welche protestantisch ift, theilt fich in amei Unterlinien: G.-Connenwalde und G.-Baruth, die wieder in die zwei Afte a) G.-Robelbeim und Affenheim und b) G.-Bildenfels zerfällt, mit den Rebenaften G.-Bildenfels-Laubad und G.-Bilbenfels ju Wilbenfels. — Der Fürft von G.-Braunfels, jest Ferbinand, geb. 14. Dec. 1797, der 1837 seinem Bater Bilhelm folgte, befist den wichtigsten gusammenhängenden Theil der Solmsischen Besitzungen: unter preuß. Dberhoheit die Amter Braunfels und Greiffenstein, unter hessischer die Amter Dungen, Wölfersheim und Gambach und unter würtembergischer einen Theil von Limpurg. Gaildorf, zusammen 91/2 D.M. In Preugen hat er eine Birilstimme beim Landtage der Rheinproving. Geine Residenz ift Braunfels. — Der Fürst von S-Lich und Hohen-S., Ludwig, geb. 24. Jan. 1805, hat unter preuß. Sobeit das Amt Boben-B. und unter heffischer die Amter Lich und Riederweisel, zusammen

4 DM. Er residirt du Lich, einer kleinen Stadt an der Wetter, ist erbliches Mitglied der ersten großberzogl. Kammer und hat auf dem Landtage der Rheinprovinz eine Birilstimme. In weitern Areisen wurde der Fürst Ludwig bekannt durch seine auf Saller'schen Principien rubende Schrift "Deutschland und die Reprasentativverfassungen" (Gieß. 1838), die manche Biderlegung fanb, bagegen von dem gurften von G.-Bildenfels, bem fie noch zu liberal ichien, in feiner Schrift "Bemerkungen zu der Schrift: Deutschland und die Repräsentativverfassungen" (3mid. 1838) hart mitgenommen wurde. — Standesherr in der Linie G.-Laubach ju Rodelbeim und Affenheim ift Graf Maximilian, geb. 14. April 1826, der 1844 seinem Bater Karl unter mutterlicher Vormundschaft folgte. Begen seiner Besitzungen im Großherzogthum und im Rurfürstenthum Beffen ift er hier wie da erbliches Mitglied der ersten Kammer. - Der Standesherr du G.-Laubach, Graf Otto, geb. 1. Dct. 1799, der 1822 seinem Bater Friedr. Lubm. Christian von S. folgte, ift ebenfalls erbliches Mitglied ber ersten Kammer im Großherzogthume Beffen. — Ebenso ist der Standesherr von G. - Wildenfels zu Bildenfels, Graf Friedrich, geb. 17. Sept. 1777, der neben der herrschaft Wildenfels unter königl. fachf. Hobeit im Großherzogthum Deffen und in Sachsen-Weimar Besitungen hat, erbliches Mitglied der ersten Rammer des Königreichs Sachsen. Ginen Rebengweig des zulest genannten Saufes bildet der grafliche zu Gachsenfeld. Die grafliche Linie G. . Laubach befaß fruber jenseit des Rhein die Berrichaften Rohrbach, Scharfenstein und Birschfeld, für deren Berluft sie 1802 durch die im Solmsischen Territorium gelegenen Abteien Altenburg und Arensberg entschäbigt murbe. Sie blüht in mehren Zweigen. Den Zweig Gonnenwalbe-Rosa reprafentirt Graf Friedrich, geb. 1. Dec. 1800, ben Zweig Gonnenwalbe-Alt-Pouch Graf Theodor, geb. 29. Dct. 1787; ben Aft Colms.Baruth ju Baruth Graf Friedrich, geb. 3. Aug. 1795, und den Zweig Golms-Baruth zu Klipschborf Graf Hermann, geb. 2. Dec. 1799. Im J. 1806 verloren beide fürstlichen Linien und die gräfliche ihre Reichsunmittelbarteit.

Solo heißt ein Tonstück oder ein Sat desselben, in welchem eine einzelne Stimme oder ein Instrument sich ganz allein, d. h. ohne alle Begleitung, oder vor den andern Stimmen hervortretend, als Hauptstimme hören läßt. Dann zeigt Solo in einer von mehren Instrumenten
oder Singstimmen besetzen Partie eine Stelle an, die nur von einem dieselbe Partie spielenden
Instrumente oder von einem Sänger ausgeführt werden soll, was durch Tutti wieder aufgehoben wird. Soli in der Mehrzahl zeigt an, daß zwei oder mehre Instrumente oder Stimmen hervortreten. Der Vortrag des Solo ist übrigens freier als die weit mehr, namentlich an strengen Takt gebundene Ripienstimme (s. d.).

Soldcismus wird im Allgemeinen jeder grobe Sprachfehler genannt; vorzugsweise aber bezeichnet man in der Rhetorik damit die von der Regel abweichende verkehrte Structur der Worte und unterscheidet davon genauer den Barbarismus, obwol die Grenzen zwischen beiden oft nur schwer zu ziehen sind und beide Fehler häusig in der Rede zusammenfallen. Schon die Alten leiteten das Wort von der Stadt Soloi oder Soli ab, einer Colonie der Athener in Cilicien, deren Bewohner den Dialekt ihrer Mutterstadt schnell vergaßen und ein sehr fehlerhaftes Griechisch sprachen.

Solon, der berühmte Gesetzeber der Athener, ein Nachkomme des Kodrus, rettete durch eine Reihe weiser und zwedmäßiger Bestimmungen sein durch innere Parteitampfe zerrüttetes Baterland. Damals hatten nämlich bie seit 682 v. Chr. aus den Eupatriden oder Abeligen gewählten neun Archonten die niedern Stände durch Billfür und Barte in der Gerichtsbarteit gebrudt, und bie von Drato (f. b.) gegebenen Befete bestätigten biefe Barte nur noch mehr, sodaß der Unwille des Volkes den höchsten Grad erreichte und Athen selbst in einen anarchischen Bustand verfiel. In dieser Lage sette man bas Bertrauen auf S., um die Spaltung zwischen den Vornehmen und dem Volke auszugleichen. Dieser hatte schon vorher theils den Athenern zum Wiederbesit der von den Megarern ihnen entrissenen Insel Salamis verholfen, wobei er seine Mitburger durch eine im verstellten Bahnsinn declamirte Elegie zur Erneuerung des Kampfe auffoderte und sogar zum Anführer gewählt wurde, theils die Amphiktponen in dem fogenannten ersten Beiligen Rriege zur Buchtigung und Berftorung von Kriffa bewogen. Man bot jest S. die königl. Würde an und ernannte ihn, da er sie ablehnte, 594 v. Chr. zum erften Archon, mit dem Auftrage, eine neue Gesetzebung herzustellen. Dies geschah, und zunächft suchte er der momentanen Noth dadurch abzuhelfen, daß er die Gesete Drato's, mit Ausnahme derer über den Mord, abschaffte und die unterdrückte Boltsmaffe von der Schuldenlaft möglichft befreite. Seiner weitern Staatseinrichtung verlieh er schon baburch einen bemokratischen Charakter, daß er als Maßstab ber Berechtigung ju ben obrigkeitlichen Würden statt ber Geburt

das Bermögen annahm. Er theilte nämlich die Bürger nach dem Ertrage ihres Grundeigenthums in vier Claffen, von denen nur die Burger der erften Claffe gur Burbe des Archon und mithin auch in den Areopag, die der drei lesten zu den übrigen Staatsamtern, alle ohne Unterichied aber jur Boltsversammlung und zu den Richterstellen gelangen konnten. Go mußte G. die Ansprüche des Abels mit benen des Boltes zu vereinigen, indem jenem noch lange Zeit alle wichtigern Amter gesichert blieben und dabei doch die personliche Gleichheit der Burger anctkannt war. Die neun Archonten, ebenso die alte Eintheilung des Bolkes in vier Tribus und andere bestehende Einrichtungen behielt er bei. Besonders hob aber S. ben Areopagus, indem er ihm die oberfte Aufsicht über die Sitten der Bürger und die Erziehung der Jugend, sowie das Recht, Bolfebeschlusse zu untersuchen und aufzuheben, übertrug. Er ließ feine Gefete in bolgerne Zafeln eingraben, auf der Afropolis ausstellen und auf 100 3. beschwören und reifte bierauf nach Borderasien, Rreta und Agppten, fand aber bei seiner Rudtehr, um 565 v. Chr., ben Staat von neuem in die fruhern drei Factionen getheilt, deren teine fich in ihren Anspruchen für befriedigt hielt. Die Golonische Berfaffung war im Allgemeinen eine Timokratie, in welcher das Dag bes Bermogens ben Antheil an der Regierung bestimmte. Bugleich aber begunftigte ber geringe Anfas bes Bermogens die Demotratie, die man in jener Beit erftrebte, und deshalb konnte diese Berfaffung nur ein Ubergang zur völligen Bolksherrschaft Bgl. Schelling, "De Solonis legibus" (Berl. 1842). Eine besondere Berühmtheit erfuhr im Alterthume der Aufenthalt des S. bei Krösus (s. b.). Überdies zeichnete sich S. nicht nur durch seine fraftigen Ausspruche aus, daher er auch zu ben Sieben Beisen gezählt wurde, sondern auch als Dichter burch Elegien, Stolien und andere Poesien. Die noch vorhandenen Überreste sind am besten von Schneidewin im "Delectus poesis Graecorum elegiaeae etc." (Gött. 1838 — 39) gesammelt und erläutert und von Jacobs im "Tempe", von Schneiber im vierten Banbe von Creuzer's und Daub's "Studien", von Paffow in Kannegießer's "Pantheon", von Braun in ben "Beisen von Bellas" und von Beber in den "Elegischen Dichtern ber Bellenen" beutsch übersett worben.

Solothurn, franz. Soleure, der zehnte Canton der Schweiz, der 1481 zugleich mit Freiburg in den Bund trat, grenzt gegen B. an Frankreich, gegen N. an Baselland, gegen D. an Nargau und gegen S. an Bern und hat auf 123/1. D.M. 69674 E., die fich, mit Ausnahme von 8079 Reformirten, hauptfächlich im Kreise Bucheggberg, zur tath. Rirche betennen. Das Land wird von einigen rauhen Ketten des Juragebirgs, davon der höchste Gipfel die Hasenmatte heißt, durchschnitten; der größere Theil aber, an den Ufern der Nar, hat einen fruchtbaren, gut angebauten Boden. Auch die Berge werben theils zur Biehzucht, theils zum Acerbau benutt. Ungeachtet seiner ftarten Bevolkerung ift G. einer der wenigen Cantone, ber nicht nur hinreidendes Getreide hat, sondern noch eine beträchtliche Menge bavon ausführen tann. Ansehnlich sind auch Obst- und Flachsbau; minder bedeutend ist der Weinbau. Flachs und Baumwolle wird viel, aber meift für auswärtige Fabrifanten versponnen. Die Gifenbergwerte find beträchtlich; auch wird viel Glas und Steingut verfertigt. Rirschgeist ift ein ziemlich ansehnlicher Handelbartikel. In neuester Zeit hat auch die Fabrikation von Uhren in S. Eingang gefunden. Die Ginwohner leben größtentheils von ben Erzeugniffen ihres Bobens, andere beschäftigt der handel. Die Berfassung vom 3. 1831 wurde 1841 einer Revision unterworfen und im liberalen Geiste in wesentlichen Punkten verbeffert. In den Organismus der Staatsgewalten wurde mehr Einfachheit und Busammenhang gebracht; die directen Wahlen in den Großen Rath wurden vermehrt, die indirecten vermindert; alle noch bestehenden Borrechte der Stadt Solothurn in der Stellvertretung wurden aufgehoben. Die gefengebende und oberaufsehende Gewalt hatte ein Großer Rath von 105 Mitgliedern, wovon 55 unmittelbar vom Bolte. 41 mittelbar burch Bahlmanner und neun vom Großen Rathe felbst ernannt wurden. An der Spite der vollziehenden Gewalt ftand ein Regierungerath unter dem Vorsite des Landammans. In höchster Instanz wird die Justig von einem Dbergerichte verwaltet. Für die erfte Instanz hat jedes Oberamt ein Civil- und Polizeigericht und der gesammte Canton für Beurtheilung der Criminalfalle ein Criminalgericht. Die wichtigste Beranderung durch eine Berfaffungerevision 1851 war die Beseitigung der indirecten Wahlen. — Die Hauptstadt Solothurn, am öftlichen Abhange des Jura und am Fuße des durch seine reizende Fernsicht betannten, gegen 4000 g. hoben Beißenstein, liegt in einer der lieblichsten Gegenden der Schweiz, wo mehr Biesen als Felder und mehr Bugel als Ebenen, viele Dbftbaume, große Baldungen und überall hubsche Landhauser fich befinden. Die Stadt ift auf einem sanften Sugel an der Mar erbaut, die fie in zwei ungleiche, burch hölzerne Bruden verbundene Theile trennt, und hat

5370 E. Angenehme Saziergänge umgeben die Stadt. Unter den Gebäuden sind zu bemerken die Stiftskirche des heil. Ursinus, die Zesuitenkirche und das Zeughaus mit vielen Harnischen und eroberten Fahnen. Es bestehen hier ein Gymnasium, mehre Klöster, eine Stadtbibliothek von 8000 Bänden, ein Waisenhaus und mehre Fabriken. Der starke Transit macht die Stadt lebhaft. Eine halbe Stunde davon liegt die Einsiedelei der heil. Verona.

Solstitum, f. Connenwenden.

Soltitow (Sfaltytow), ein ruff. Geschlecht, welches seinen Ursprung von dem Wojewoben Terentij ableitet, der fich unter Alexander Remfti in der Schlacht gegen die Schweden 1240 hervorthat und beffen Bater, Michael, aus Preugen nach Rugland gekommen mar. Sie gablte unter allen abeligen Familien des ruff. Reichs die meiften Bojaren. Prastowja Feborowna S. wurde die Gemahlin des Zaren Iwan Alexejewitsch (gest. 1696) und dadurch Mutter der Raiserin Anna und Urgroßmutter des unglücklichen Kaisers Iwan Antonowitsch. Der General Gemen &., Gouverneur von Mostau, ward durch seine Base, die Kaiserin Anna, 19. Jan. 1732 in den ruff. Grafenstand erhoben. Deffen Sohn, Graf Peter Semenswitsch G., erhielt im Siebenjährigen Kriege 1759 an Fermor's Stelle ben Dberbefehl über die ruff. Armee. Er trug 23. Juli 1759 beim Dorfe Rai einen Sieg über den preuß. General Wedel davon und 12. Aug. nach Bereinigung mit dem öftr. General Loudon bei Kunersborf (f. d.) jenen entscheibenden Sieg über Friedrich d. Gr. felbft. Mit der Feldmarschallswürde belohnt, wurde er nachher Generalgouverneur von Moskau und starb dort im Dec. 1772. Sein Sohn, Graf Iwan Petrowitsch G., eroberte 1788 Choczim, wurde 1797 gleichfalls Feldmarschall und Gouverneur von Mostau und flarb 1805. — Ein Bermandter der Borigen, aus einer Seitenlinie, Mitolai Iwanowitsch G., geb. 24. Dct. 1736, wurde 1783 zum Erzieher des nachmaligen Raifers Alexander und des Großfürsten Konstantin ernannt und verdankte biefer Stellung bie Freundschaft Kaifer Paul's und 1796 den Feldmarschallsstab. Er war zugleich Präsident des Rriegscollegiums, 1812 Prafident des Reichsraths und des Ministercomités und 1813-15 mährend der Abwesenheit Alexander's gewissermaßen Regent des Reichs. Bom Kaiser 1814 in den Fürstenstand erhoben, starb er in Petersburg 28. Mai 1816. Gein ältester Sohn, Fürst Alexander G., war Minister der auswärtigen Angelegenheiten, zog sich aber bald zurück und starb 1837. Der zweite, Fürst Gergei G., wirklicher Geh. Rath und Genator, starb 1828; der britte, Dmitri, ift Geh. Rath außer Diensten. Der Sohn des Lestern, Fürst Alexei G., ift durch seine Reisen in Persien 1838 und Oftindien 1841-46 bekannt, deren Beschreibung er in russ. und franz. Sprache herausgab ("Voyages dans l'Inde", Par. 1849, und "Voyage en Perse", Par. 1851). — Gegenwärtig bestehen im Umfange des ruff. Reichs vier Branchen dieses Geschlechts, das Soltikow'sche ohne Titel, das gräflich und fürstlich Soltikow'sche und das der Goltyk in Polen, deren Ahnen im Anfange des 17. Jahrh. aus Rufland auswanderten.

Soltvi (Roman), der Sohn des Reichstagsmarschalls Stanislaus S. und der Prinzesfin Karolina Sapieha, geb. 1791 zu Warschau, wurde anfangs im älterlichen Hause, dann in Paris erzogen, wo er unter Kosciuszko's Leitung stand und von 1805-7 die Polytechnische Schule befuchte. Rach seiner Ruckfehr nach Polen wurde er Lieutenant bei der Fußartillerie und 1809 Sauptmann einer Compagnie reitender Artillerie, die er felbst ausgerüftet hatte. In dem Feldzuge von 1809 leistete er besonders in der Schlacht bei Wezamp, als Poniatowfti's Beer weichen mußte, bie wichtigften Dienfte. 3m 3. 1810 murbe er Lieutenant-Colonel der Artillerie und 1812 kam er als Adjutant des Generals Sokolnicki in den Generalskab Rapoleon's. In der Schlacht bei Leipzig erhielt er 18. Oct. den Befehl, den großen Artilleriepark auf das Schlachtfeld zu führen, was er mit großer Umficht ausführte. Bei dem Übergange der fachs. Truppen gerieth er in Gefangenschaft. Rach bem Frieden in bas burgerliche Leben übertretend, huldigte er fets freisinnigen Ansichten. In demfelben Jahre wurde er Mitglied bes Rathe im Palatinat Sandomir und zwei Jahre darauf Landbote auf dem Reichstage. Im 3. 1826 in eine Berschwörung verwickelt, an deren Spipe sein Bater gestanden haben sollte, flüchtete er nach Dresben, wo er verhaftet und ausgeliefert, aus Mangel hinreichender Beweise aber später in Freiheit gesest wurde. Auf bem Reichstage von 1829 machte er ben Antrag, die Bauern in den Stand freier Eigenthumer treten zu laffen. Auf die erste Nachricht von dem Ausbruche bes Aufstands 1830 eilte er sofort nach Barfchau, wo er ben thatigsten Antheil an ber Revolution nahm. Bum Befehlshaber der auf dem rechten Beichselufer zu bildenden Armee ernannt, betrieb er mit großem Gifer die Bildung der Regimenter und der mobilen Rationalgarde. Er mar es, ber auf dem Reichstage den Antrag ftellte, bas Saus Romanom abzusepen und die Souveranetat des Volkes zu erklaren. Als Paskewitsch die Sauptstadt eingeschloffen

hatte, wurde er zum Beschlshaber der Artillerie ernannt und unterhielt 6. und 7. Sept. 1851 aus 79 Geschüßen ein mörderisches Feuer gegen die Russen. Nach Warschaus Fall ging er mit dem Heere nach Plock, wo er dann eine Sendung nach England und Frankreich übernahm, um die Bermittelung dieser Mächte für die Überreste des poln. Heeres nachzusuchen. In seinem politischen Leben läßt sich eine gewisse Charaktergröße nicht verkennen. Die Muße seines Erils benuste er zur Ausarbeitung des "Précis historique, politique et militaire de la révolution du 29 Novembre" (2 Bde., Par. 1833) und "Napoléon en 1812" (deutsch von Bischoff, Westel 1837—38). Er starb zu St.-Germain-en-Lape 22. Det. 1843.

Somatologie, ein Theil der Anthropologie, heißt die Biffenschaft, welche nur den materiellen Theil des Menschen, den Leib, behandelt, ohne dabei auf die Kräfte (Onnamit) und auf die Berrichtungen (Physiologie) desselben Rücksicht zu nehmen. Sie ist denmach ziemlich gleichsbedeutend mit Anatomie.

Somerfet, eine der sudwestlichen Grafschaften Englands, enthält auf 771/2 DD., wovon 66% nusbar, Boden der besten wie der geringsten Art. Das Land hat weite Thäler und wird von langen und fah abfallenden Bugeltetten durchschnitten. An der Westgrenze gegen Devon, jenseit einer wohlangebauten Thalebene, liegt ein höheres Bergland, bas Ermoor oder der Ermoor-Forest (Ermoorwald), mit mehren Asten, Thalern und "Combes" ober Seitenschluchten, die hier und da bewaldet find. Zwischen den Bohen und langs der Rufte lagern große, von Schwarmen wilder Ganfe befuchte Moorstreden. Bon ben Fluffen mundet der Er, der mit seinem Nebenflusse Barle im Ermoor entspringt, in den Kanal; der Avon an der Nordostgrenze, der Deo, Are, Brue, der Parret mit dem Ivel und der Tone gehen in den Briftoltanal und zwar die drei lestern in die Bridgewaterbai. Der Dorfet-Comerfettanal durch. foneidet den Often, der Rement-Avonkanal den Mordoften; lesterer nimmt den Comerfet-Coaltanal auf. Das Klima ift gemäßigt, außer in dem Berglande. Die Bahl ber Ginmohner betrug 1851 456237 Seelen. Bichtiger als ber Feldbau, ber Getreide, Banf und Flachs erzielt, find bie Biehzucht, verbunden mit bedeutender Rasebereitung, und der Obstertrag, namentlich an Apfeln und Birnen, woraus viel Cider und Perry bereitet wird. Dann kommt die Ausbeute der Kohlen- und Bleigruben, zulest die Fabrikation wollener und leinener Stoffe. Die wichtigften Städte find Briftol (f. d.) und Bath (f. d.); die hauptstadt aber ift Taunton, am Zone in reizender und fruchtbarer Gegend gelegen, mit 13000 E., welche Fabriten in Tuch, Rafimir, Seide und Strobhuten, sowie Alebrauerelen unterhalten. Außerdem find bemerkenswerth : Frome oder Frome - Gelwood mit 12000 C. und Tuch - und Kafimirmanufacturen; die Gity-BBelle, mit einer burch ihre Glasmalereien und reich verzierte Kapelle ausgezeichneten Rathedrale, 7500 E., Leber-, Bollstrumpf-, Spigen-, Papier- und Seibenfabriten; Bridgewater, an dem Schiffbaren, bis hierher Fahrzeuge von 200 Tonnen Last tragenden Parret, mit 13000 G., die Gifen- und Messingwaaren fabriciren und einen lebhaften, meist Manchester- und Birminghammaaren vertreibenden Kusten - und überseeischen Handel unterhalten; Welling. ton, ein freundliches Stabtchen mit 5000 E., am Tone, von dem die Berzoge gleiches Namene ihren Titel führen; das Städtchen Glaftonbury mit Boll- und Strumpfweberei und den Ruinen der größten Abtei Englands; endlich der Seehafen und vornehme Badeort Minehead mit 2100 E.

Somerfet, ein engl. Grafen- und Berzogstitel, den bas von den Plantagenets stanimende Saus Beaufort (f. b.), zu welchem ber berühmte Cardinalbischof von Binchester (geft. 1447) gehörte, befaß und den jest die einem unehelichen Sohne des Bergogs Beinrich entsprofsenen Nachkommen dieses Dauses als Familiennamen führen. — Somerfet (Fiprop James Benry), Loeb Ragian, jungfter Gobn bes fünften Bergogs von Beaufort, geb. 30. Gept. 1788, trat schon 1804 als Cornet in die brit. Armee, zeichnete fich in ben Feldzügen in Spanien und Portugal aus, wo ihn Wellington zu feinem Abjutanten ernannte und eine besondere Borliebe für ihn faßte, stieg rasch bis zum Dberften empor und verfor bei Baterloo einen Arm. 3m 3. 1814 hatte er eine Richte Wellington's geheirathet und wurde von demselben, als er Oberbefehlshaber der brit. Armee geworden, juni Militarfecretar ermablt, mas er auch feit 1828 unter Lord Hill und bann seit 1842 von neuem bei Bellington bis zu beffen Tode blieb, in welder Stellung er den größten Einfluß auf die Armeeverwaltung ausübte. Unterdeffen war er 1825 zum Generalmajor und 1838 zum Generallieutenant aufgerückt und erhielt 1852 an Barbinge's Stelle den Posten eines Generalfeldzeugmeisters (Master-General of the ordnance). Bugleich murbe er mit dem Titel Lord Raglan in ten Peersstand erhoben. 3m Febr. 1854 erhielt er bas Commando ber nach bem Drient bestimmten engl. Bulfstruppen und reifte zur übernahme deffelben über Paris nach Konstantinopel. — Somerset (Lord Granville Charles Henry), Neffe bes Borigen, geb. 27. Dec. 1792, widmete sich der staatsmännischen Laufbahn und ward 1818 Parlamentsmitglied für Monmouth, welche Grafschaft er 30 I. lang im Unterhause vertrat. Im I. 1819 wurde er Lord des Schases unter dem Ministerium Liverpool, bekleidete 1834—35 in der kurzen Berwaltung Peel's das Amt eines Obercommissans der Wälder und Forsten, mit einem Sis im Cabinetsrathe, und erhielt 1841 den Posten eines Kanzlers des Herzogthums Lancaster. Als einer der vertrautesten Freunde und treuesten Anhänger Peel's entschloß er sich mit ihm 1846, seinen Widerstand gegen den Freihandel aufzugeben und die Abschaffung der Getreidezölle zu befürworten, wodurch er sich die Feindschaft seiner eigenen Familie und namentlich seines Bruders, den Herzogs von Beaufort, zuzog, der bei den Wahlen von 1847 sogar einen andern Berwandten als Gegencandidaten aufstellte. S. ging zwar als Sieger aus dem Wahlkampse hervor, aber die Widerwärtigkeiten, die er erfahren hatte, untergruben seine Gesundheit und er starb bald darauf zu London 23. Febr. 1848.

Der Titel eines Berzogs von S. wurde unter Eduard VI., der eines Grafen von S. unter Jatob I. nachmals an Perfonen vergeben, die mit den Beauforts in teiner Beziehung standen. — Robert Ker ober Carr, Biscount von Rochester, Graf von G., geb. 1590, war der Bruder bes schott. Lord Jedburgh, aus der Familie der heutigen Marquis von Lothian, und kam in einem Alter von 20 J. an den hof Jatob's I. nach London. Der König war von der Jugend und Schönheit Carr's so eingenommen, daß er ihn selbst zu bilden versuchte, ihn in die Staatsgeschäfte einweihte und 1612 zum Biscount von Rochester erhob. Bu seinem Glücke fand ber Günstling an Sir Thomas Overbury einen weisen Freund und Führer, ber bedacht war, die große Macht des jungen Mannes jum Guten ju lenten. Rochester verliebte fich jeboch in die Gräfin von Effer, eine ichone, junge Dame, die bas unerlaubte Berhaltnif einging und fich von ihrem Gemahl scheiden lassen wollte. Als er Overbury in dieser Angelegenheit um Rath fragte, widerrieth ihm derselbe eine solche Berbindung und machte ihn auf sein wahres Interesse aufmertsam. Der Schwächling verrieth ben Rathschlag seiner Geliebten, ber Grafin, und ließ fich von ihr bewegen, den Freund beim Könige hochverratherischer Absichten zu beschuldigen. In der That wurde Overbury auf die Berleumdung hin in den Tower geworfen. Seche Monate später vermählte sich Rochester mit der von ihrem ersten Gemahl geschiedenen Geliebten und erhielt zugleich vom Könige die Bürde eines Grafen von S. Seine Gemahlin trieb ihn jest an, den verhaßten Dverbury durch Gift vollends aus dem Wege zu raumen. Die That wurde im Berein mit G.'s Dheim, dem Grafen von Northampton, und unter Beihülfe des Gouverneurs vom Tower 15. Sept. 1613, boch so ungeschickt vollzogen, daß man Berbacht schöpfen tonnte. Bon Gewissensbiffen gequalt, verlor S. sehr bald Jugend, Schönheit und die Liebenswürdigkeit des Umgangs und hiermit zugleich die Gunft des Königs. Ein Theil der Hofleute, die S. haßten, nahmen die Gelegenheit mahr und gaben ihm an George Billiers, bem spätern Perzoge von Buckingham (f. d.), einen Rebenbuhler, der ihn auch fehr bald beim Konige verbrängte. Bugleich brachten die Entdedungen eines Apothekerburschen die Schuld S.'s vollig zu Tage. Der König ließ S., dessen Gemahlin und die übrigen Mitschuldigen 1616 vor eine Gerichtscommission stellen, die sie fammtlich zum Tode verurtheilte. Ginige mußten die Strafe erleiden. S. hatte jedoch mit wichtigen Enthüllungen gedroht, und war es nun dies ober ein Rest von Anhänglichkeit, Jatob schenkte ihm und seiner Gemahlin das Leben. Rachdem Beibe mehre Jahre im Gefängniß geseffen, erhielten sie die Freiheit mit bem Befehl, sich aufs Lant jurudjugieben. hier verwandelte fich ihre schuldbelabene Liebe in den tiefften Sag, ber ihnen den Rest ihres Lebens verbitterte. S. starb 1645. Aus der Che seiner einzigen Tochter mit dem Grafen von Bedford entsprang der unter Karl II. hingerichtete Lord William Ruffell (f. b.). - Edward Seymour, Bergog von S., Dheim Eduard's VI. von England und Protector bes Reichs, war der Sohn eines Landedelmanns aus der Grafschaft Wilts. (S. Seymour.) Als Beinrich VIII. 1536 seine Schwester Jane Seymour heirathete, erhielt er den Titel eines Biscount Beauchamp. 3m 3. 1544 wurde er jum Generallieutenant im Norden bes Reichs ernannt und fiel mit einer farten Armee in Schottland ein. Nachdem er Leith und Ebinburg vermuftet, tehrte er im August zurud und folgte bem Konige nach Frankreich, wo er Boulogne erobern half. Schon 1537 erhob ihn Beinrich VIII. jum Grafen von Bertford und ernannte ihn 1546 zu einem der 16 Testamentserecutoren, die mährend der Minderjährigfeit Eduard's VI. die Regierung führen sollten. Kaum war jedoch Beinvich gestorben, als fammtliche Rathe bem Bertford das Protectorat übertrugen, um der Regierung die nothwendige Ginheit zu geben. Bugleich nahmen die Machthaber zahlreiche Standeserhöhungen vor, wobei Bertford jum Derzog von S., sein Bruder Sir Thomas zum Lord Seymour von Subley und zum Großabmiral erhoben wurde. Überdies ließ fich der Protector vom jungen König ein Patent ausstellen, bas ibm eine vollig konigl. Gewalt übertrug. S. benutte feine Macht zuvorderft, unter Cranmer's Leitung bie Rirchenreformation fortzuführen, wodurch er freilich die Ratholiten erbitterte. Bur Befestigung seiner Stellung eröffnete er noch im Aug. 1547 einen Feldzug nach Schottlanb und brachte den Schotten 10. Sept. die furchtbare Niederlage bei Pinken bei. Nach seiner Rudtehr ließ er vom Parlament alle die blutigen Gefese Beinrich's VIII. aufheben. Dennoch erweckte ihm seine Stellung viele Feinde, unter benen sich auch sein Bruder, Lord Seymour, befand. Lesterer hatte nach Beinrich's VIII. Tode deffen Bitme, Katharine Parr, geheirathet und faßte fogar, als diefelbe 1548 ftarb, ben Plan, fich mit der 16jahrigen Pringeffin Glifabeth, ber nachmaligen Königin, zu vermählen. Alle Borstellungen, die ihm der Protector über seine ehrgeizigen Plane machte, blieben fruchtlos, weil der Graf von Barwid, der fpatere Bergog von Northumberland (f. Dudley), insgeheim wirkte, um den einen Bruder durch den andern zu verderben. S. ließ endlich 33 Anklageartikel gegen seinen Bruder vor das Oberhaus bringen, das benfelben als Sochverrather jum Tobe verurtheilte. Das Urtheil murde auch an Senmour 20. März 1549 vollzogen. Bolksaufstände in England, die üble Wendung des Kriegs in Schottland und die Ruftungen Beinrich's II. von Frankreich zur Wiedereroberung von Boulogne brachten um diese Zeit S. in üble Lage. Er schlug deshalb dem Staatsrathe vor, mit ben auswärtigen Mächten Frieden zu schließen und Boulogne an Frankreich zuruckzugeben. Warwid legte diese Politik als Feigheit aus, nahm den Konig und die Staatsrathe für sich ein und Lestere brachten es babin, daß ber Protector, bes Misbrauchs ber Gewalt beschulbigt, in ben Tower geworfen und verurtheilt ward. Doch begnadigte ihn der König und Barwick sah sich genöthigt, mit seinem Rebenbuhler eine Berzeihung einzugehen, die man durch die Bermählung von S.'s altefter Tochter mit Lord Dubley, einem Sohne Parwid's, besiegelte. Deffenungeachtet suchte ber Eine ben Andern zu verderben, und S. war unvorsichtig genug, seine Plane zu verrathen. Barwid, nachdem er fich des Königs und der Staatsgewalt bemächtigt, ließ S. 16. Det. 1551 verhaften und beschuldigte benselben, ihm nach dem Leben getrachtet und zugleich verrätherische Anschläge auf die Staatsgewalt gefaßt zu haben. Gine Jury von 27 Peers konnte S. zwar nicht des Hochverraths schuldig finden, legte ihm aber das Verbrechen der Fe-Ionie zur Last, weil er einen Basallen des Königs habe ermorden wollen, und verurtheilte ihn 1. Dec. jum Tode. Am 22. Jan. 1552 wurde S. auf Towerhill enthauptet. Er war zwei mal verheirathet gewesen, hatte jedoch seine Titel und den größten Theil der Güter auf seine in zweiter Che mit Anna Stanhope erzeugten Kinder übertragen laffen, nach deren Aussterben erst die Nachkommenschaft aus erster Ehe folgen sollte. Indeffen wurde sein Sohn Edward 1558 von der Königin Elisabeth nur in dem Titel eines Grafen von Hertford wiederhergestellt, verfiel auch wegen seiner Beirath mit einer Schwester ber ungludlichen Jane Gray (f. b.) in Ungnade, mußte neun Jahre im Tower figen und erhielt nur gegen eine Geldstrafe die Freiheit. Er ftarb 1621. — Sein Entel, Billiam Seymour, vermählte fich heimlich mit Lady Arabella Stuart, Base König Jakob's I., und mußte sich deshalb ins Ausland flüchten, mahrend seine Gattin 1615 im Tower ftarb. Tropdem gehörte er später zu den treuesten Anhangern der königl. Sache, wurde 1640 zum Marquis von Hertford erhoben und 1660 nach der Restauration Rarl's II. wieder in den Titel eines Herzogs von S. eingesest. Er starb kurz darauf 24. Dct. 1660. - Sein Großneffe, Charles, sechster Berzog von G., ber Stolze genannt, spielte unter Rarl II., Wilhelm III., Anna und Georg I. als erster protest. Peer des Reichs eine bedeutende Rolle, war Lord-Oberkammerherr und trug durch seine Gemahlin, die Erbin der Percy (f. Rorthumberland), jum Sturze Marlborough's bei, wodurch ber für England schimpfliche Friede von Utrecht herbeigeführt wurde. Er starb 1748. Sein einziger Sohn Algernon, siebenter Bergog von G., ftarb 1750 ohne mannliche Erben, worauf die Titel eines Marquis und Grafen von Bertford erloschen, die eines Berzogs von S. und Lord Seymour aber an Sir Edward Geymour, einen Nachkommen des Protectors aus der ersten Che, übergingen, der 1757 starb. - Sein Enfel, Edward Abolphus Geymour, geb. 24. Febr. 1775, folgte seinem Bater Bebb 15. Dec. 1793 als elfter Bergog von G. Er ift Prafident der Royal institution, hat sich viel mit den eracten Wiffenschaften beschäftigt und selbst einige Abhandlungen über Mathematik geschrieben. — Sein ältester Sohn, Edward Abolphus, Lord Seymour, geb. 20. Dec. 1804, vermählte sich 1830 mit einer Enkelin Sheridan's und trat 1854 für Totneß ins Parlament. Als eifriger Whig wurde er 1835 jum Lord des Schapes, 1839 jum Secretar des Indischen Amte und 1841 auf turge Zeit zum Unterstaatesecretar des Innern ernannt. Vom März 1850 238

bis jum gebr. 1852 war er Dbercommiffar ber Balber und Jorften (Domanenminifter), jog fich aber burch Willfürlichkeiten manche Anfeindungen zu und wurde beim Biedereintritt der Whigs nicht wieder ins Ministerium berufen.

Somers-Inseln, s. Bermudas-Inseln.

Somerville (Mary), eine durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten bekannte engl. Schriftstellerin, zeigte fich ichon als junges Dabden im Gebiete ber Aftronomie fo heimisch, baf ihre Abhandlungen über dieselbe ihr einen ebenso frühzeitigen als wohlverdienten Ruf eintrugen. Die bedeutenofte darunter ift die Ginleitung in das aftronomische Studium, die unter dem Titel "Mechanism of the heavens" (Lond. 1832) veröffentlicht wurde. Ihr Hauptwert "Connexion of the physical sciences" (8. Aufl., Lond. 1853), das die Berbindung der physikalischen Wiffenschaften untereinander darstellte, fand außerordentlichen Beifall und hat sogar dazu beigetragen, ber Erziehung bes weiblichen Geschlechts in England eine andere, ernstere und wiffenschaftlichere Richtung zu geben. Nicht minder gehaltreich ist die "Physical geography" (2 Bbe., Lond. 1848; beutsch von A. Barth, Epg. 1852), worin die Berfafferin ihre Landsmanninen mit den materiellen Geseten bekannt macht, die unsern eigenen Planeten regieren. Überhaupt zeichnen sich die Schriften der Mrs. S. durch Rlarheit und Popularität der Darstellung aus, die aber zugleich mit einer Tiefe und Gründlichkeit der Forschung verbunden ift, welche den Foberungen ber gelehrten Welt vollkommen Genüge leiftet.

Somerville (Will.), engl. Dichter, geb. zu Ebston in der Grafschaft Barwick 1692, nach Andern 1682 oder gar 1677, studirte zu Oxford und lebte dann auf seinem Gute. Bu große Gaftfreiheit und Nachläffigkeit im Saushalte brachten ihn gegen bas Ende feines Lebens in Noth. und um den Sorgen zu entgehen, ergab er sich dem Trunke. Er starb 1742. Sein wichtigstes Gedicht ift "The chase", ein bibattisches Gedicht in reimlosen Bersen (1735), bas fich durch manche sehr gelungene Stellen auszeichnet. Zwei andere Lehrgedichte "Hobbinol or rural games" und "Field sports" (1742) sind weniger glücklich. Er ist jest fast ganz vergessen.

Eine Sammlung seiner Werke erschien zu London 1772.

Somina ober Cominstaja-Priftan, ein Marttfleden im ruff. Gouvernement Rowgorob, an der Somina, welche zum Bafferspftem des Tichwinschen Kanals gehört und durch eine fehr geregelte Ranal-, Fluß- und Geenverbindung einerseits mit dem Finnischen Meerbusen, andererseits mit der Wolga und dem Raspischen Meere in Berbindung fieht, ift einer der bedeutendsten Sandels- und Marktplage des ruff. Reichs, indem hier alljährlich seche Bochen vor Eröffnung und ebenso lange nach Beenbigung der Nishegorober Messe 20-30000 Menschen sich einfinden, die alle den Wafferweg nach der Wolga jum Besuche jenes Weltmarkts einschlagen.

Somme, ein Fluß im norböstlichen Frankreich, hat bei Font-Somme unterhalb St.-Quentin im Depart. Aisne ihren Ursprung, wird von Bray an schiffbar und fällt, nachdem sie den Avre mit der Luce aufgenommen hat, unterhalb Le Croton in den Kanal. Die Länge ihres Laufs beträgt 27 M., die ihrer Schiffbarkeit 14% M.; auch wird sie durch den Kanal von St.-Quentin mit der Seine und Schelbe und durch den Crozatkanal mit der Dise verbunden, sowie der Kanal der obern Somme dazu dient, fie bis Abbeville schiffbar zu machen. Nach ihr ist benannt das Departement Somme, welches aus Theilen der Picardie und einem Theil des Artois zusammengesett ift. Auf beinahe 112 DM. jählt es 570641 meist kath. Ginwohner, zerfällt in die fünf Arrondissements Amiens, Abbeville, Doullens, Montdidier und Péronne und hat Amiens (f. b.) zur Sauptstadt. Der Boben, fast burchgangig eben, gegen bie Rufte bin sandig und an ber Offfeite von einigen Ausläufern ber Arbennen burchzogen, trägt reichlich Getreibe und Gartenfrüchte, auch Dipflanzen, Runtelrüben, vortreffliche Mohrruben und etwas Bolz und liefert Torf, Ziegel- und Töpferthon. Gut bewässert, hat bas Departement theilweise ichone Biesen, welche die Biehzucht sehr ergiebig machen. Die fehr lebhafte Induftrie beschäftigt fich mit Boll-, Baumwoll-, Leinwand-, Seife-, Leber- und Tapetenfabrifation, wozu ein belebter Banbel mit diesen Fabrifaten, mit Metallmaaren, Getreide, Bier und selbstbereitetem Ciber tommt.

Sommer nennt man überhaupt bie milbere Jahreszelt, in ber nordlichen gemäßigten gone etwa vom April bis September. Das Sommerhalbjahr umfaßt die sechs Monate vom 1. April bis 30. Sept. Der astronomische Sommer hat aber engere Grenzen. Er nimmt für die norbliche Halbkugel seinen Anfang, wenn die Sonne fich vom Aquator am weitesten nach Rorden entfernt hat, also um ben 21. Juni, und endigt sich, wenn sie zum zweiten mal im Jahre ben Aquator erreicht, um den 23. Sept. Die Dauer beffelben beträgt 93 Tage 1334 Stunden. Diejenigen Beichen ber Efliptit, welche die Sonne mahrend bes Sommers durchlauft, heißen die Commerzeichen. Ungeachtet ber Beranberungen, welche bas Borruden der Nachtgleichen

hervorgebracht hat, find noch immer bie alten Sommerzeichen bes Ralenders geblieben; für bie nordliche Balbfugel Rrebs, Lowe und Jungfrau; fur die fubliche Steinbock, Waffermann und Kische. Unser Sommer fällt in die Zeit der Sonnenferne (Aphelium), wo sich dieses Gestirn (eigentlich die Erde) am langsamften bewegt. Dies ift die Urfache, warum der Sonnendurchmeffer im Commer mertlich fleiner erscheint als im Winter, und warum der Commer der nordlichen Salbtugel etwa 41/2 Tag langer bauert als ber Binter, folglich auch als der Sommer ber füblichen halbtugel. Ungeachter der weitern Entfernung der Sonne im Sommer wirken ihre Strablen doch ungleich fraftiger ale im Binter, weil sie in minder schräger Richtung unter cinem größern Winkel auf die nordliche Salbkugel fallen und uns die Sonne im Sommer viel früher auf- und viel später untergeht, also ihre marmenden Strahlen langere Beit hindurch mirfen laft. In bem Augenblide bes Sommerfolstitums, wenn die Sonne des Mittags am hochften fteht und am langsten über bem Horizonte verweilt, follte man eigentlich die größte Sige vermuthen. Die Erfahrung aber lehrt, daß biefe gewöhnlich erft im Juli ober August stattfindet, und zwar auf der ganzen nördlichen Halbkugel bis mehre Grade über den Polarkreis hinaus. Der Grund hiervon liegt darin, daß bie Sonne bann icon langer gewirkt, ben vorgefundenen Schnee geschmolzen, bas Gis der Pole gebrochen und die Witterung milder gemacht hat, baber die Luft aus jenen nördlichen und aus den öftlichen Gegenden nicht mehr fo falt zu uns konimt.

Sommerflecken oder Sommersproffen (ephelides) find kleine gelbliche und braunliche Fleden, die besonders bei Individuen mit garter Baut, blonden und rothlichen Saaren und bleichsuchtiger Blutbeschaffenheit auf ben von den Rleidern nicht bedeckten Körpertheilen, namentlich im Gesicht erscheinen. Daß sie im Sommer entstehen, im Binter aber schwinden ober an lebhafter Farbe verlieren, icheint ihren Busammenhang mit der Einwirkung der Sonnenstrahlen zu beweisen. Bei vollblütigen, brünetten Personen bewirkt die Sonne flatt deffen eine allgenieine braune Hautfarbe, vielleicht weil bei diesen der pigmentabsondernde Apparat in der Saut reichlicher entwickelt ift als bei ben zu Sommersproffen geneigten Personen. Das beste

Mittel, sie zu verhüten, ift der Schut des Gesichts gegen die Sonnenstrahlen.

Sömmerring (Sam. Thom. von), einer der ausgezeichnetsten deutschen Anatomen und Physiologen, geb. zu Thorn in Preußen 1755, besuchte die Schule seiner Baterstadt und ftudirte seit 1774 Medicin zu Göttingen, wo er 1778 als Doctor promovirte. Hierauf wurde er zuerst Professor der Anatomie in Kassel, bann 1784 in Mainz. Nach der Aushebung lesterer Universität prakticirte er in Frankfurt am Main. 3m J. 1804 wurde er Mitglied ber Akademie ber Wiffenschaften zu Munchen, nachmale bair. Geh. Rath und später in ben Abelstand erhoben. Im J. 1820 tehrte er nach Frankfurt zurud, wo er 2. März 1830 starb. Die Bahl seiner sehr tüchtigen Schriften ist sehr groß. Als die wichtigsten find zu erwähnen: die Differtation "De basi encephali et originibus nervorum ex cranio egredientium" (Gött. 1778); "Bom Sirn- und Rudenmart" (Mainz 1788; 2. Aufl., 1792); "Abbildung und Beschreibung einiger Misgeburten des ehemaligen anatomischen Theaters zu Kaffel" (Mainz 1791, mit Kpfrn.), eine Schrift, in welcher er zu beweisen suchte, baf die Rerven unabhängig vom Gehirn wirken und bas Gehirn nicht burchaus nothwendig zur Fortbauer des Lebens sei; "Bom Baue des menschlichen Körpers" (5 Bbe., Ftf. 1791-96; 2. Auft., 1800; neue Auft., von Bischoff, Henle, Theile, Walentin, Wogel und Wagner, 9 Bbe., Lpz. 1839—44); "De corporis humani fabrica" (6 28 de., 8ff. 1794—1801); "De morbis vasorum absorbentium corporis humani" (Ftf. 1795), worin er ben wichtigen Ginfluß ber Saugabern auf tranthafte Bustanbe auseinandersest; "Über das Drgan der Seele" (Königsb. 1796), worin er die Hypothese aufstellte, daß die Seele in der in den hirnhöhlen enthaltenen dunftförmigen Fluffigkeit ihren Sis habe; "Tabula sceleti seminini" (Ftf. 1798); "Abbildung des menschlichen Auges" (Ftf. 1801); "Abbildung des menschlichen Hörorgans" (Ftf. 1806); "Abbildung des menschlichen Organs bes Geschmads und der Stimme" (Ftf. 1806); "Abbilbung der menschlichen Drgane des Geruche" (Fef. 1809); "Über die Ursache, Erkenntniß und Behandlung der Nabelbrüche" (Ftf. 1811).

Somnambulismus bedeutet im engften Sinne bas Umherwandeln im Schlafe (bas Solafwandeln); dann überhaupt die Ausführung verschiedener, mehr oder weniger zwedmäßiger, gleichsam überlegter Handlungen mahrend bes Schlafs (bas Schlafhanbeln); ferner bas Bemerten von Dingen, welche mittels der gewöhnlichen Sinne nicht bemertt werden konnen, während mancher Krankheiten (bas Bellseben, Clairvoyance) und endlich die noch problematischen Erscheinungen der sogenannten höhern Grade des Thierischen Magnetismus (f. b.). In ben beiben ersten Bedeutungen fällt Somnambulismus häufig mit Mondsucht (f. Mond. füchtig) zusammen, indem an vielen Nachtwandlern nicht nur der Gintritt ihrer Zufälle bei gewissen Wendepuntten im Laufe des Mondes, namentlich bei Bollmond, sondern auch ein eigenthumliches Streben, fich dem Lichte deffelben auszusegen, sowie zuweilen eine ichwarmerifche Buneigung zu ihm mahrend des Nachtmandelns beobachtet wird. Die Grade des Comnambulismus find fehr verschieden. In einigen Fällen ift die Thätigkeit der außern Ginne vollständig erloschen, das Auge gegen das blendendste Licht, das Dhr gegen den stärkften Schall unempfindlich, mahrend in andern einer ober mehre Sinne Reactionen gegen außere Reize zeigen. Die Handlungen beschränken sich zuweilen auf Umhergeben, zuweilen bestehen sie aus einer Reibe von auseinander fich ergebenden Berrichtungen, wobei theils gewöhnliche Geschäfte, theils Geistesproducte (3. B. schriftstellerische Leistungen oder musikalische Compositionen) vollendet werden. Dbgleich oft diese Erscheinungen ohne andere Zeichen von Krankheit beobachtet murben, so muß man sie boch als pathologisch bezeichnen, da der regelmäßige Schlaf die willfürliche Thatigfeit des Körpers eigentlich völlig unterbricht und der geistigen nur im Traume (welcher aber auch ein unvollkommener Schlaf ift) einen sehr geringen Ginfluß auf die körperliche gestattet; auch treten vorübergehende somnambulistische Zustände im Gefolge anderer Krantheiten (z. B. Typhus, Katalepsie, Hysterie) auf, sogar das Hellsehen bisweilen als Zeichen eines baldigen Todes. In Bezug auf die Entstehungsursache unterfcheibet man die lestgenannten, freiwillig entstandenen als Auto- oder Idiosomnambulismus von demjenigen Somnambulismus, welcher unter Mitwirkung eines Magnetiseurs zu Stande tommt, und welcher zwischen feinen erften Anfängen und seiner höchsten Steigerung (ber magnetischen Divination, dem Bochschlafu. f. w.) ebenfalls eine Menge Abstufungen und Bariationen darbietet, von denen jedoch ein großer Theil noch problematisch ift. Daß eigenthümliche, rein physische ober moralische Momente bei ber Entstehung des Somnambulismus wirksam sind, läßt sich nur in manchen Fällen nachweisen. Frauen und überhaupt Personen mit reizbarem Nervenspstem find am meisten geneigt, in Comnambulismus zu verfallen. Bis jest ift noch teine genügende physiologische Ertlärung der somnambuliftischen Erscheinungen gegeben worden, und eine solche bedürfte auch vorerft einer festern Grundlage in einer befriedigenden Lösung der noch immer bestehenden Probleme des Schlafs und Traums. Das Wesentliche des somnambuliflischen Buftandes, rein anatomisch aufgefaßt, besteht darin, daß gewiffe Gruppen empfindender Nervenfafern nach außen bin unempfindlich find, während zugleich dieselben ober andere von innen her (vom Gehirn her) in gesteigerter Gelbstthätigfeit (Erregung) sich befinden. Gin berartiger Bustand fommt aber auch (ale sogenannte anaesthesia dolorosa) bei einzelnen Nerven in franthaften Bustanden vor; ja bei Posterischen find manchmal ganze große Sautflächen total unempfindlich, mahrend andere Retvengebiete höchst überreizt sind. Noch mehr Ahnlichkeiten mit den somnambulistischen Buftanben zeigen die neuerdings so beliebten Anafthesirungen mittels Chloroform, Ather u. bgl. Bon einer rationellen Behandlung bes Somnambulismus tann nur da die Rebe fein, wo sich ein anderes bekannteres Übel als damit zusammenhängend herausstellt, oder eine sonftige Ursache. In diesem Falle muß das urfächliche Übel mit den paffenden Mitteln durch eine veranderte Diat u. s. w. bekampft werden. Dft jedoch liegen derartige Berhaltniffe nicht vor und der Somnambulismus spottet aller gegen ihn angewendeten arzneilichen und diatetischen Mittel. Rur eine beschräntte Anficht vom Befen des Menschen tonnte bie Annahme hervorbringen, bas der Somnambule sich in einem über das gewöhnliche Leben erhabenen Buftande befande, weil er über Manches Aufschluffe erhalt, bie ben machen Sinnen verborgen bleiben. Erftlich find diese Aufschlusse fast stets nur wenig bedeutend, und bann find nur die niedern Seelentrafte in einer Eraltation begriffen, mährend die Bernunft, der Berftand, das Bewußtsein befangen find, die Erinnerung an den somnambulistischen Zustand beim Wachen ganzlich fehlt. Diese Grunde leiteten auch die Rechtslehre zu bem Ausspruche, daß ein Mensch im Somnambulismus als ein seines Vernunftgebrauchs und seiner Willtürlichkeit beraubtes Wesen, folglich als unzurechnungefähig zu betrachten sei. Die Wegenwart ober Abwesenheit von Somnambulismus zu beweisen, Betrüger zu entlarven, welche ihn (meistens zu Geloprellereien) nachahmen, wird zuweilen dem Gerichtsarzte als Aufgabe gestellt, die durch Erforschung der frühern Umstände des Angeklagten, Beobachtung seines gegenwärtigen körperlichen Buftandes und verschiedene Prufungen ber sich zeigenden somnambulistischen Symptome zu losen ift. Bgl. Paffavant, "Uber den Lebensmagnetismus und das Hellsehen" (2. Aufl., Fef. 1837); hirschel, "Was ift Somnambulismus, was ift Thiermagnetismus ?" (Dresb. 1840).

Somnus bei den Römern, bei den Griechen Hypnos, Sohn der Nacht, Zwillingsbruder des Thanatos (Tod), ist der Gott des Schlafs, dessen freundlicher Macht Götter und Men-

schen unterliegen. Er wohnt in der Unterwelt ober am Eingange derselben am Westrande ber Erbe. Bei Domer läßt ihn Bera auf Lemnos suchen, welches aber nicht sein beständiger Bobnfis ift. Rach Dvid befindet sich seine Wohnung bei ben Kimmeriern, und zwar in einer Gebirgshöhle, in der kein Sonnenstrahl leuchtet, kein lebendes Wesen sich zeigt und nur Mohn und andere berartige Kräuter machsen. hier ruht er auf einem Lager von Ebenholz, umgeben von seinen Kindern, ben zahllosen Traumgöttern. Als Attribut gibt man ihm außer dem einschläfernden Stade und dem Mohne auch ein Horn, aus dem er die Schlummerfafte ergießt. Bon ber Runft wird er mit dem Tod gleich gebildet zufolge der freundlichen Ansicht des Alterthums von lesterm, entweder als Schlafender Jungling ober als ein Genius mit umgekehrter Factel.

Somfich ober Comfics (Paul), bekannt als ungar. Confervativer, flammt aus einem altabeligen Geschlecht bee somogper Comitate und wurde 1810 geboren. Rach Beendigung seiner Studien übernahm er 1830 zu seiner weitern Ausbildung ein Amt beim somogyer Comitat. Zalentvoll und unterrichtet, aber bas rafche Bordringen auf der Bahn der Reformen nicht billigend, trat er in diefem Sinne seit ber Landtagsepoche von 1832-36 auf und erhielt nach bem Landtage von 1844 eine Anstellung bei der ungar. Statthalterei, wo er durch seine Brauchbarteit die Aufmerksamkeit des damaligen Palatin Erzherzog Joseph auf sich zog und zum Hofrath ernannt wurde. Als der Landtag von 1847 begann, wurde S. im Comitat Baranya gewählt und machte sich sofort als Führer der Regierungspartei geltend. Aluger und gemäßigter als sein Genoffe Babarczy (s.d.), wußte er sich selbst bei der stürmischen Opposition Gehör zu verschaffen, vermochte aber natürlich nicht ben hereinbrechenben Sturm zu beschwören. Als bie überraschend liberalen Propositionen der Regierung im Nov. 1847 vorgelegt waren, trug S. barauf an, eine reine Dankabreffe an ben Thron zu richten, fand aber sogleich an Roffuth einen machtigen Gegner und mußte schon in biefer erften Frage ber Opposition den Sieg überlaffen. Mit dem Ausbruche der Märzrevolution zog sich S. ins Privatleben zurud. Er veröffentlichte seitdem mehre die Zeitverhältnisse behandelnde Flugschriften, barunter "Ungarns altes Recht",

worin er die alte Berfassung des Landes gegen die neue Dronung vertheidigte.

Sonate nennt man ein Instrumentalstud, welches verschiedene Empfindungen in verschiedenen Gagen, dem Charafter des spielenden Instruments gemäß, ausbruden soll. Fruher schrieb man Sonaten nur für Ein Instrument, besonders für die Bioline, später fast ausschlie-Bend für das Rlavier, und noch später tamen die Sonaten auf, in welchen das Rlavier von andern Inftrumenten, z. B. Bioline oder Flote, Horn und Clarinette, begleitet murde; boch nannte man diese auch wol Duos ober Trios. In Sonaten für mehre Instrumente wird entweder bas Sauptinstrument nur unterftust und verftartt, 3. B. bei vielen mit dem Bioloncello begleiteten Klaviersonaten, ober die Instrumente suchen abwechselnd sich in dem Ausbrucke einer Empfindung und Ausführung eines musikalischen Grundgedankens zu vereinigen. Die Bahl und Anordnung der Sage war sonst fest bestimmt. Gewöhnlich begann die Sonate mit einem muntern Sage in mäßiger Bewegung; es folgten ein Andante ober Abagio, Menuet mit Trio oder neuerdings das Scherzo und endlich ein Rondo oder Presto; statt des zweiten, dritten oder lesten Sapes bebiente man sich auch der Variationen. Gegenwärtig hat man die alte Form verlassen und schreibt Sonaten von zwei, drei und vier Sagen. Immer bleibt die Sonate ein ausgeführtes Musikstud, in welchem die Sage durch einen gemeinschaftlichen Charakter zufammenhangen und jede Empfindung fich gehörig entwidelt. Gine fleinere, aus weniger ausgeführten Sapen bestehende Sonate nennt man Sonatine. Die Componisten, welche die meifterhaftesten Sonaten für das Pianoforte geschrieben haben, sind Bach, Handn, Mozart, Beethoven; ferner Clementi, Cramer, Duffet, Field; unter ben Neuern hummel, R. M. von Weber, Moscheles, Kaltbrenner, Mendelssohn-Bartholdy und Schumann.

Soncinaten ist der Name einer aus Deutschland stammenden, aber nach Soncino übergefiedelten jud. Druckerfamilie, die von 1484 bis gegen 1548 thätig war. Der berühmteste von ihnen war Gerschom-Ben-Moses, der bis zu seinem 1534 erfolgten Tode 50 J. in Soncino, Brescia, Fano, Pesaro und Rimini und zulest, von Neid und Ungemach verfolgt, in Konftan-

tinopel druckte und beffen Drucke zu den geschätteften Incunabeln gehören.

Sonde (specillum) nennt man ein dirurgisches Instrument, womit man die Tiefe und Lange ber Bunben, Geschwure und anderer Sohlen untersucht, ober die Gegenwart frember Körper in denselben erforscht. Die Sonden werden aus Gold, Silber, Neusilber, Stahl, Fischbein, Schildpatt, Darmsaite, Kautschukmassen u. f. w. verfertigt und stellen meist Stabchen von verschiedener Länge und Dide dar, welche an ihrer Spise mit einem Anopfden ober einem

Dhr versehelt sind. Manche haben auch für besondere Zwecke ganz besondere Formen, wie z. B. die Senden zur Untersuchung der Urinblase, des Uterus (nach Simpson), der Schlund- und Speiseröhre. Die Hohlsonde (specillum sulcatum) hat ihrer ganzen Länge nach eine Furche und wird besonders zur Erweiterung von Wunden gebraucht, indem man sie unter der Haut hinschiebt, das Messer mit dem Rücken in die Furche einsest und so für dieses beim Schnitt eine feste Bahn und Stüße hat. — Bei den Schissern ist Sonde gleichbedeutend mit Senkblei.

Sonderbund, s. Schweiz.

**248** 

Sonderburg, eine Stadt im Herzogthum Schleswig, auf der Insel Alsen (s. d.) gelegen, hat 3300 E., ein Schloß und einen Hafen. Nach ihr sind die beiden Nebenlinien der königk.

Hauptlinie des Hauses Holstein (s. Golstein und Dlbenburger Baus) benannt.

Sonderland (Joh. Bapt.), Maler und Rabirer, wurde 1804 zu Duffeldorf geboren und daselbst an der Atademie unter Schadow's Leitung gebildet. Er wählte das Genrefach, zu weldem ihn eine ungemein leichte Auffassung und Erfindung, unerschöpfliche Productionstraft und eine Zugabe frischen rheinischen Humors besonders befähigen. Seine Gegenstände schöpft er theils aus dem idplischen Landleben, theils aus Dichterwerken, deren ernfte und komische Scenen ihm gleich willkommen find, sowie aus der Fabel und dem Märchen. Unter seinen fruhern Bildern find zu nennen: der Wilde Jäger nach Bürger's Ballade, das zerstörte Stelldichein, der die Zeche machende Wirth, der Fischmartt, die rheinische Fähre, Abschied und Beimtehr bes Kriegers, die Passagiere, der kleine Schuhmacher u. a. Dhne auf eine besondere Tiefe der Charafteristit, auf eine erschöpfende Durchbildung auszugehen, weiß er diesen Arbeiten einen anziehenden Reiz durch die Frische ber Erfindung und die Lebendigkeit der Darstellung zu geben. Sehr umfaffend ift ferner seine Thatigfeit auf dem Gebiete der Illustration. Unter dem Titel "Bilder und Randzeichnungen zu beutschen Dichtern" hat er eine große Anzahl von ihm selbst radirter Blätter erscheinen lassen, unter denen besonders Sans und Grete, die Freier, die Abendstille, die drei Röslein, die Mitgift, der arme Peter, die Milchfran als gelungen hervorzuheben find. Unter ben von ihm illustrirten Balladen find "Der Wirthin Tochterlein" von Uhland, "Der Handschuh" von Schiller, "Leonore" von Bürger, "Der Zauberlehrling" von Goethe die bekanntesten; unter den humoristischen "Der Rattenfänger", das "Schneiderlied", "Die Beinzelmannchen" und bas "Raiserlied" von R. Reinick.

Sondershausen, Hauptstadt und Residenz des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen, mit 5117 E., in einer angenehmen, gebirgigen Gegend an der Wipper gelegen, ist der Sit der obersten Verwaltungsbehörden, eines gemeinschaftlichen (G., Rudolstadt und Weimar) Areisgerichts, eines Justizamts und hat ein Gymnasium, eine Realschule und eine höhere Töchterschule. Das neu ausgebaute Schloß mit einer Antiquitäten- und Naturaliensammlung ist ein ansehnliches Gebäude. Der engl. Park und der Vergnügungsort Loh liegen dei dem Schlosse. In der Nähe der Stadt liegt auf dem höchsten Punkte der Hainleite das Jagdschloß

jum Poffen, mit einem weit sichtbaren Thurme.

Sonett heißt eine besondere Art kleinerer Gedichte, die sich auf 14 gewöhnlich sambische Berse oder gereimte Zeilen beschränkt und zwei Hauptabtheilungen von ungleicher Länge bildet, von denen die erstere in zwei vierzeilige Strophen oder Duaternarien, die lestere aber in zwei dreizeilige Strophen, Terzinen oder Terzette genannt, zerfällt. Hierbei sindet noch eine besondere Reimstellung statt und zwar in der Art, daß die beiden Quaternarien durch zwei vier mal wiederkehrende Reime sich verschlingen, in den beiden Terzinen aber se zwei und zwei oder je drei Verse zusammenreimen. Das Sonett ging in Italien aus einheimischen Elementen hervor und wurde daselbst zur vollendeten Kunstsorm ausgebildet. Als der erste namhafte Dichter, der das Sonett in sene regelmäßige Gestalt brachte, wird Fra Guittone von Arezzo, gest. 1295, genannt und später leistete Petrarca (s. d.) das Höchste darin. Auch in Frankreich wurde dasselbe seit dem 16. Jahrh. mit Borliebe bearbeitet, sank aber hier bald als Bouts-rimés zum leeren Wis- und Reimspiel herad. In Deutschland kam es zuerst durch Georg Rud. Weckherlin und Opis zu Ehren und erhielt hier den Namen Klanggedicht, versiel aber bereits im 17. Jahrh. gänzlich wieder, die es später Bürger von neuem ins Leben rief, dem dann A. B. Schlegel, Xied, Novalis (Harbenberg), Graf von Löben, Rückert, Graf Platen und viele Andere folgten.

Sonne. Dieser Himmelskörper, von welchem Licht und Wärme ausströmen, der Haupt und Centralkörper, um den sich alle Planeten bewegen, stellt sich uns als eine kreisrunde und glänzende Scheibe dar und es muß zufolge dieser Darstellung das Gestirn eine der Augelgestalt sehr nahe kommende Form haben, indem nur eine Augel dem Auge in allen Stellungen auf die angegebene Art erscheinen kann. Aus der Erscheinung der Sonnensteden (s. d.) hat man ge-

folgert, das fie fich in etwa 25 Tagen von Westen nach Often um ihre Achse dreht. Daß sie außerdem auch eine im Raume fortschreitende Bewegung hat, hat man langft vermuthet und besonders ift es dem Astronomen Mädler in Dorpat gelungen, jener Bermuthung eine größere Bahricheinlichkeit zu geben. Er bezeichnet die Plejaden als Centralgruppe des gesammten Fixfternspftems und Alkyone als benjenigen einzelnen Stern, der unter allen übrigen die meiste Bahrscheinlichkeit für sich hat, die wahre Centralsonne zu sein, während man früher häusig den Sixius dafür angenommen hatte. Jene Centralsonne ist von der Erde 34 Mill. Sonnenmeiten ober 714 Billionen Meilen entfernt. Der Lichtstrahl braucht 537 J., um diesen Raum zu durchfliegen. Unsere Sonne umtreist die Centralsonne in 18,200000 J. Der aufsteigende Anoten der Somenbahn liegt auf der Ekliptik von 1840 in 236° 58' der Länge und die Sonne wird ihn 154500 n. Chr. passiren. Die Reigung der Gonnenbahn gegen die Ekliptik ist 84°. Daß die Erbe nebft allen Planeten sich um die Sonne bewegt, lehrte Schon Kopernicus; aber die wahre aftronomische Beziehung der Sonne nicht nur zu der Erde, sondern überhaupt zu allen Daupt- und Rebenplaneten unsers Systems hat und erst Repler kennen gelehrt. Ihre mittlere Entfernung von der Erde beträgt 24046 Erdhalbmeffer oder 20,662548 M., der scheinbare Palbmesser der Sonne aber zur Zeit, wo sie sich in der mittlern Entfernung von der Erde befindet, fast 961 Secunden; doch andert er sich im Berhaltnisse mit der Entfernung der Conne und beträgt zur Zeit der größten Entfernung 945, zur Zeit der kleinsten 977 Secunden. Aus diesem scheinbaren Salbmeffer der Sonne in Werbindung mit ihrer Entfernung von uns folgt, daß ihr mahrer Salbmeffer 96258 M. beträgt. Ihre Dberfläche enthält daher über 116000 Mill DM. und ihr Körperinhalt über 3700 Billionen Kubitmeilen, sobaß sich aus der Sonne über 1,400000 der Erde gleiche Rugeln bilden ließen. Auch an Masse ist die Sonne ungeheuer groß, da fie die Daffe der Erde 355000 mal und die aller Planeten ihres Systems zusammengenommen gegen 800 mal übertrifft. Über die physische Beschaffenheit des Sonnentorpers find die Aftronomen von jeher verschiedener Meinung gewesen. Nach der von Berschel aufgestellten Sypothese, die am meisten Wahrscheinlichkeit für sich hat, ist die Sonne ein mit einer leuchtenden Atmosphäre umgebener, für sich aber dunkter Körper, auf dessen Oberfläche sich, gleichwie auf der Erde, Berge und Thaler befinden. Jene Atmosphäre ift nach Berschel eine dreifache; den Sonnenkörper umgibt zunächst eine dunkle wolkenartige Schicht, welche durch eine zweite sehr elastische und durchsichtige Schicht von der außersten, der Atmosphäre, entfernt gehalten wird. Demnach wäre eigentlich die lettere für uns die Quelle des Lichts und der Barme. Diese Meinung scheint vor der altern Ansicht, die sich die Sonne als einen brennenden Körper vorstellt, außer vielen andern Grunden auch darum den Borzug zu verdienen, meil fie uns den erhebenden Gedanken ber Bewohnbarkeit diefes Gestirns faffen läßt.

Sonneberg, ein Verwaltungsamt im Oberlande bes Herzogthums Sachsen-Meiningen, das auf 8 DM. 28900 E. in zwei Stäbten, vier Marktflecken, 67 Dörfern u. f. w. zählt, liegt auf und an dem Thuringerwald, beffen Waldungen und mannichfaltige Mineralien seinen Hauptreichthum bilden. Die Bälder liefern das Material zu mancherlei Holzwaaren, besonders Schachteln und Spielsachen. Das Ausgraben und Berarbeiten des Eisenerzes, der Bes., Schiefer- und anderer Steine beschäftigt ebenfalls viele Hände. Das Land ist daher durch eine Menge Manufacturen und Fabriten, Glashütten, Porzellanfabriten, Gifenhammer, Marmelmühlen, Pechsiedereien und Schneidemühlen belebt. Der Ackerbau liefert nicht ben nöthigen Bedarf an Getreide, aber viele Kartoffeln; bedeutend ift die Biehzucht, und zahlreiche Brauewien versenden vorzügliches Bier. Der Mittelpunkt des lebhaften Industriebetriebs und Handels ift die Pauptstadt Conneberg, an der Rothen, mit iconen Baufern, einer iconen Rirche, einem neuen Rath - und Lagerhaus. Der Drt, eine mahre Fabrikstadt, jählt 4000 E., beren Manufacturen in Holz, Schiefer, Eisen, Blech, Leber, Papiermache und Glas unter bem Namen von Conneberger Baaren nach allen Gegenden Deutschlands, nach Holland, England, Frankreich, selbst nach Amerika, dem Drient verschickt werden, jährlich im Werth von 1/2 Mill. Thirn. Unter diesem Ramen sind aber auch viele kurze Waaren begriffen, als Glasperlen, Spiegel, Arzneigläser und andere Glassachen, Porzellan, Steingut, Pfeifenköpfe, Schuffer ober Marmel, Pollr-, Schleif- und Wessteine, Schiefertafeln, Schiefergriffel, verzinnte und schwarze Messingnägel, Stab - und Gußeisen aller Art, Blechwaaren, Erdfarben, Smalte, Berlinerblau, Salmiak, Schlosser- und Messerschmiedearbeiten, Eisendraht, Siebe, Pech, Ruf u. s. w., welche in mehren meining., koburg., saalfeld. Ortschaften im Thüringerwalde verfertigt und größtentheils über S. und über Reuftadt versendet werben. Etwa 3/4 St.

16\*

von der Stadt, am Fellenberge, findet man den ersten und lange Zeit einzigen berühmten Grif-

felschieferbruch Deutschlands.

Sonnenberg (Franz Ant. Jos. Ign. Maria, Freiherr von), ein beutscher Dichter, wurde ju Münster in Westfalen 5. Sept. 1779 geboren. Bon Kindheit auf scheint seine kuhne, aber ungeregelte Phantafie das Übergewicht über die übrigen Seelenkrafte behauptet zu haben, und da durch seine Erziehung dieses Misverhältniß nicht aufgehoben wurde, so trat es, als er sich in einer bewegten Zeit ohne bestimmten Wirkungstreis sah, nur noch greller hervor und rif ihn endlich in den Untergang. Bereits auf dem Gymnasium zu Münster entwarf er nach Riopftod's "Messiabe" den ersten Plan zu einem Epos "Das Weltende" (Bb. 1, Wien 1801), bas alle Fehler eines regellosen gigantischen Umriffes, einer meift schwülftigen, unnatürlichen Diction und einer wilden Phantasie vereinigt. Bielleicht mehr um fremde als eigene Bunfche zu befriedigen, studirte er die Rechte. In seinem 19. I. machte er eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Später lebte er zurückgezogen in Drakenborf bei Jena und in Jena. Hier arbeitete er an einem zweiten Epos, "Donatoa", einem Gemälde des Untergangs der Welt, welches bergestalt seine ganze Seele erfüllte, daß er Schlaf und Speise, Umgang und jede Lebensfreude dafür aufopferte. Allein seine überspannte Natur zerstörte sich durch ihre eigene Kraft; er endigte freiwillig sein Leben 22. Nov. 1805, indem er sich zu Jena aus dem Fenster stürzte. S. würde bei einer harmonischen Ausbildung seines Innern gewiß etwas Bleibendes geleistet haben, ba er bei unverkennbarem Talent alle seine Seelenkrafte ber Dichtkunst zugewendet hatte. Sein "Donatoa" zeigt ihn als einen Nacheiferer Ropftocks. Bei allen Fehlern in Plan und Ausführung findet man in einzelnen Stellen Tiefe und Fülle, Rraft und Hoheit und eine tiefe Innigkeit des Gemuths. Gruber gab, Donatoa" mit einer Lebensbeschreibung S.'s (2 Bde., Rudolft. 1806) und bessen "Gedichte" (Rudolft. 1808) heraus.

Sonnenfels (Jos., Reichsfreiherr von), ein verdienstvoller Schriftsteller, geb. zu Rikolsburg in Mähren 1733, wurde bei den Piaristen erzogen und nahm, da er sonst keine Aussichten hatte, im 16. J. Militärdienst. Durch Kameraden lernte er Französisch, Italienisch und auch Böhmisch. Rach Ablauf seiner Dienstzeit studirte er in Wien die Rechte, auch wohnte er den Borlesungen bei, die sein Bater, der jud. Herkunft war, einigen Ordensgeistlichen über die hebr. Sprache hielt. Zugleich gab ihm der Vater Unterricht in der rabbin. Sprache, und da er auch hierin große Fortschritte machte, wurde er demselben als Interpres des Debraischen bei der niederöstr. Regierung abjungirt. Außerdem arbeitete er als Gehülfe bei einem Justizbeamten. Enblich trat er mit einigen deutschen Auffäßen als Schriftsteller auf, und der Beifall, womit sie aufgenommen wurden, bestärkte ihn in dem Borfage, sich ganz der Literatur zu widmen. Rachbem er sich vergebens um eine Professur in Wien beworben hatte, mußte er die Stelle eines Rechnungsführers bei der ehemaligen öftr. Arcierengarde annehmen. Durch die Berwendung des ersten Lieutenants dieser Garde, Petrach, erhielt er 1763 die Lehrstelle der Staatswissenschaften auf der Universität zu Wien. Durch seine Freimüthigkeit zog er sich zwar bald Feinde zu, doch ließ er sich dadurch in seinem Gifer für Förderung der Wiffenschaften, Ausbildung der beutschen Sprache und Aufklärung seines Baterlandes nicht stören. Noch ehe Beccaria auftrat, hatte S. bereits durch seine Schrift "Über Abschaffung der Tortur" (Zür. 1775) bewirkt, daß in den östr. Staaten die Folter abgeschafft wurde. Trop der Bemühungen seiner Feinde, ihn als Religionsspötter und Majestätsverbrecher zu stürzen, wurde er von der Kaiserin Maria Therefia jum Rath, 1779 jum Wirklichen Sofrath bei ber Geh. bohm. und öftr. Softanzlei und zum Beisiger der Studienhofcommission ernannt und 1797 vom Kaiser Franz II. in ben Reichsfreiherrenstand erhoben. Er starb 26. April 1817. Seine Schriften (gesammelt, 10 Bbe., Wien 1783—87) find nicht Werte von großer Erfindungstraft, aber freimuthig und reichhaltig an ebeln, menschenfreundlichen Gesinnungen. Er hat im peinlichen Rechte, in ber Polizei und im Finanzwesen Berbesserungen burchseten helfen, die ihm zum unvergeflichen Ruhme gereichen. Auf der Buhne und in den Borfalen feines Baterlandes führte er einen beffern Geschmack ein und in seinen Werken findet man das Gedrungene und Glänzende mit Einfalt und Leichtigkeit, feinen Bis und Satire mit rührender oder strafender Moral vereinigt.

Sonnenferne und Sonnennabe, f. Aphelium und Perihelium.

Sonnensinsterniß. Eine Sonnensinsterniß entsteht, wenn der Mond zwischen der Erbe und der Sonne so zu stehen kommt, daß dadurch die Sonne ganz oder zum Theil bedeckt, mithin einem Theile der Erde das Sonnenlicht in dem nämlichen Maße entzogen wird, was aber nut zur Zeit des Neumondes möglich ist. Nach der sinnlichen Wahrnehmung zieht dabei der Mond in Gestalt einer dunkeln Scheibe von Westen nach Often vor der Sonnenscheibe hin. Wirklich

verfinstert wird dabei eigentlich nur bie Erbe, welche bei der Sonnenfinsterniß in demselben Falle ift, worin der Mond (f. d.) sich bei der Mondfinsterniß befindet. Da sich aber der Schatten, den der Mond wirft, nur etwa 50000 M., mithin etwa ebenso weit von demselben erstreckt, als die Erde vom Monde entfernt ift, so tann es geschehen, daß selbst dann, wenn zur Zeit des Reumondes Sonne, Mond und Erbe in geraber Linie ftehen, der Mondschatten, wenigstens der volle, bie Erbe, welche zuweilen über 54000 M. vom Monde entfernt ift, gar nicht erreicht, fodaß tein Theil der Erbe völlig verfinstert wird; jedenfalls tann immer nur ein verhältnismäßig Heiner Theil der Erdoberfläche auf einmal verfinstert sein, während bagegen der Erdschatten fich viel weiter (184000-190000 DR.) von der Erde erstreckt und daher der Mond sehr oft zur Beit einer Mondfinsterniß ganz und gar in den Erdschatten eingetaucht oder verfinstert ift. Ein weit größerer Theil der Erdoberfläche tann bom Salbschatten bes Mondes getroffen werden und fieht dann einen Theil der Sonne verfinstert oder vom Monde bedeckt. Hiernach sind die Sonnenfinsternisse entweder totale, b. h. solche, wo die gange Sonnenscheibe verfinstert erscheint, ober partiale, d. h. solche, wo die Sonnenscheibe nur zum Theil verdect wird. Die größtmögliche Dauer einer totalen Sonnenfinsterniß für einen bestimmten Drt beträgt noch nicht fünf Minuten. Den Grad der Verfinsterung der Sonne bei einer partialen Sonnenfinfterniß pflegt man fo zu bestimmen, daß man den scheinbaren Durchmeffer der Sonne in zwölf Theile, sogenannte Bolle, theilt und angibt, wieviel dieser Theile verfinstert sind; hiernach kann also eine Sonnenfinsterniß z. B. fünfzöllig, achtzöllig u. s. w. sein. Gine besondere Art partialer Sonnenfinsternisse sind die ringförmigen, bei benen man zwar den ganzen Mond vor der Sonne, die lettere aber bennoch nicht gant verfinstert, sondern den außersten ringförmigen Theil der Sonnenscheibe unbedeckt sieht. Eine solche findet in dem vorhin angegebenen Falle statt, wenn die Spige des Mondschattenkegels die Erde nicht erreicht; ber scheinbare Durchmeffer des Mondes ift dann um höchstens 31/4 Minuten kleiner als der der Sonne und diejenige Gegend der Erdoberfläche, welche der Spipe bes Mondschattenkegels zunächst liegt, hat eine ringförmige Sonnenfinsterniß. Bas die Umstände einer totalen Finsterniß anlangt, so pflegt die eintretende Dunkelheit zwar sehr auffallend zu sein, aber doch meist nur einer starken Dammerung zu gleichen, wiewol sie in manchen Fällen so groß gewesen sein soll, daß die Sterne sichtbar wurden und die Nachtvögel hervorkamen. Gine Unruhe der Thiere will man öfter beobachtet haben. Merkwürdig ift ber filberweiße, zuweilen auch röthliche Ring, ber fich bei totalen Sonnenfinsternissen um die Sonne zeigt und wahrscheinlich von einer die Sonne auf sehr weite Entfernung be-agebenden Lichthülle herrührt. Übrigens gehören totale Sonnenfinsternisse zu den seltense au Erscheinungen und kommen an einem und demselben Orte der Erde nur etwa alle 200 J. vor; im Allgemeinen kommen jährlich wenigstens zwei Sonnenfinsterniffe vor, ein bestimmter Drt aber hat nur etwa alle zwei I. eine sichtbare Sonnenfinsterniß. Die Berechnung aller Sonnenfinsternisse ist für die Chronologie wichtig. Die erste, welche von Thales vorausgesagt murbe, soll biejenige sein, welche 30. Sept. 610 v. Chr. stattfand.

Sonnenfleden. Man erblickt auf ber Sonnenscheibe größere und kleinere Fleden von unregelmäßiger Gestalt und in größerer ober geringerer Anzahl; sie erscheinen in der Mitte schwarz und am Rande mit einem weißlich-grauen Nebel, der auch oft in große Flächen ohne senen erkennbaren schwarzen Kern zerfließt. Sie entstehen und verschwinden zuweilen mitten auf der Sonne ichnell und ohne alle bemerkbare Beranlaffung; häufiger aber fieht man fie ichon gebildet am öftlichen Rande eintreten und sich nach dem westlichen Rande bewegen, an welchem fie, ungefähr 12-13 Tage nach ihrem ersten Erscheinen, wieder verschwinden und hierauf nach einer nur wenig langern Beit (14-15 Tagen) am öftlichen Rande wieder hervorkommen. Die ganze Erscheinung trägt sich so zu, als wenn diese Fleden in etwa 27 Tagen einen Umlauf um die gange Sonne machten. Um den 10. Juni beschreiben fie mahrend ihrer Sichtbarkeit von Rorden nach Guben hinabgehende gerade Linien auf der Sonne. In den folgenden Monaten fangen fich diese Bahnen an zu krummen und bilden Ellipsen, deren Höhlung sich aufwärts tehrt und deren Offnung sich später erweitert. Um den 10. Sept. ift die lettere am größten. Dann nahern sich biese krummen Linien wieder geraden Linien und um den 10. Dec. erscheinen fie volltommen gerade. Dierauf wiederholen fich die angegebenen Erscheinungen, nur in umgekehrter Richtung, und die Periode beträgt gerade ein Connenjahr. Man erklärt dies Alles vollständig, wenn man die Flecken nicht als eigene dunkle himmelskörper, wie ehemals geschah, sondern als der Sonnenkugel selbst angehörige betrachtet und letterer eine Rotation von Besten nach Often um eine Achse beilegt, welche unter einem Winkel von 821/4 gegen die Ebene ber Ekliptif geneigt ist. Die wirkliche Dauer dieser Rotation findet man aus der scheinbaren, oben auf ungefähr 27 Tage bestimmten etwas über 25 Tage; benn es muß in Betracht gezogen werden, daß die Erde, von welcher aus die Bewegung betrachtet wird, unterdeß selbst nach derselben Richtung in Bewegung ist und daß dieser Umstand also nothwendig eine solche Berschiedenkeit zur Folge hat. Die Natur dieser Fleden anlangend, so benkt sich Herschel den Sommenkörper als einen dunkeln, mit einer Photo- oder Lichtsphäre umgebenen Körper, von dessen Oberstäche zuweilen einzelne Stücke durch Risse dieser Lichtsphäre sichtbar werden; die dunkste Einfassung wird von der wolkenartigen Schicht der Sonnenatmosphäre gebildet. Die Sonnenstellen sind zuweilen sehr groß und haben einen Durchmesser von 10000 und mehr Reilen. Sie scheinen alle in eine Jone eingeschlossen, die sich auf beiden Seiten des Sonnenäquaters 30 Grade weit erstreckt. In ihrer Nähe erscheinen gewöhnlich auffallend helle Stellen, sogenannte Counenfackeln, aus denen nicht selten Sonnenstellen hervordrechen. Die ersten Fleden wurden 1610 von dem Engländer Harriot und von dem Friesländer Joh. Fabricius gesehen, welcher Lextere allgemein für den Entdecker dieser Fleden gilt.

Sounenglas, f. Beliostop; Sonnenmitrostop, f. Mitrostop.

Sonnentofe ober Sonnenblume (Helianthus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Compositen, mit großen Blatenköpfen, beren Randbluten zungenförmig, geschlechtelos, gelb ober fast orangefarben und Die Scheibenbluten gelb ober purpurbraun sind. Die Arten biefer Gattung, welche fanimilich in Amerika einheimisch sind, bilben mehr ober minder hohe Kräuter, selten Balbsträucher, mit gegenständigen ober auch wechselständigen, ganzen, meift scharfen Blättern. Die Blütenköpfe siehen einzeln ober bolbentraubig und haben eine aus gablreichen sparrigen und blatterartigen Blattchen bestehenbe Bullbede, und die Früchte find gleichformig, zusammengebrückt, mit zwei ober mehren abfallenden Spreublättchen bekrönt. Die aus Derico und Columbia fammende einjährige Sonnenrose (H. annuus), welche einzelnstehende, außerst große, auf verdicktem Stiele nichende Blütentopfe und wechseffandige, herzeirunde Blätter trägt, wird jest in allen Welttheilen cultivirt. In Deutschland ist sie schon seit zwei Jahrhunderten bekannt und wird theils in Garten als Zierpflanze, theils als Feldgewachs gezogen. Die ölreichen Samen find ein gutes Fütterungenittel für bas Wieh, befonders für Wögel; enthülst wird aus ihnen ein sußes, wohlschmedenbes, fettes Dl gepreft, das wie Mandel- und Dlivenöl benust werben kann; geröstet dienen sie hier und ba als Raffeesurrogat, und von den Indianern werden fie zu einer Art Brot verbacton ober als Brei gegessen. Auch können fie gleich den Mandeln zu einhüllenden, reizmindernden Emulsionen verwendet werden. Die Bluten geben ben Bienen viel Honig; die grunen Blatter gewähren ein gutes Biehfutter und die biden, 6—15 F. hoben Stengel ein Brennmaterial. Die noch fehr jungen zarten Stengel und unentwickelten Blütenköpfe sind zubereitet zwar efbar, schmeden jedoch schlecht. Auch die knollentragende Connenrose oder die Erdbirne (f. b.) wird bei uns häufig cultivirt, und noch manche andere ausbauernde Arten ichmuden unfere Garten als Zierpflanzen.

Sonnenstein, ein Schloß auf dem über die Stadt Pirna sich erhebenden Hausberge, ist gegenwärtig der Sis einer Heil- und Verpsegungsanstalt für heilbare Geistestranke. Der Sonnenstein war ursprünglich eine Grenzveste gegen die Slawen und wurde im 16. Jahrh. als sestelles Schloß neu aufgeführt und nachher zum Staatsgefängniß benust, wo namentlich auch Patkul (s. d.) eine Zeit lang gefangen saß. Im Siebensährigen Kriege eroberten die Preusen den Sonnenstein und schleiften ihn. Als Torgau zu einer Festung umgeschaffen wurde und sür die dort seit 1730 bestandenen Straf- und Versorgungsanstalten ein anderes Unterkommen gesucht werden mußte, wurde der Irrenanstalt der Sonnenstein eingeräumt und dann die Anstalt selbst in eine Heilanstalt verwandelt, deren Erösfnung 8. Juli 1811 erfolgte. Das I. 1813 brachte die schnell entwickelte Anstalt der Aussölung nahe, da die Franzosen das Schloß beschstigten und die in den Nov. gegen die Verdündeten behaupteten; doch schon im Fedr. 1814 konnten viele Kranke dahin zurückgebracht werden. Im I. 1853 wurden auf dem S. 417 Irre beiderlei Geschlechts verpstegt. Die unheilbaren Irren kommen nicht auf den Sonnenstein, sondern in das Irrenhaus zu Koldis. Bgl. Nostis und Jänkendorf, "Beschreibung der Heil-

und Berpflegungsanstalt zu S." (3 Bbe., Drest. 1829).

Songenstich (insolatio ober siriasis) ist eine besondere Art von Gehirnaffection, welche durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den Ropf entsteht. Sie besteht in rascher Bintanhäufung oder selbst Entzündung der Hirnhäute und des Hirns selbst. Sie kommt weist in den südlichen Ländern, aber auch bei großer Hise in kältern Klimaten, besonders bei Personen vor, die, ohne daran gewöhnt zu sein, mit entblößtem Ropfe oder mit schwerer Lopsbedeung sich den Sonnenstrahlen aussetzen. Der Sonnenstich tödtet gewöhnlich schnell, oder verliert

sich, wenn die Ursachen wegfallen, unter Rachlassen der Hauptsymptome, Kopsichmerz, Fieberhise, Beängstigung, Schlassucht u. s. w., von selbst wieder. Er war schon den Alten bekannt
und ist noch jest eine der gefürchtetsten Krankheiten, von der z. B. die brit. Truppen in Ostindien viel zu leiden haben. Die Hauptmittel dagegen sind: Aberlässe, kalte Begießungen und Umschläge des Kopses, kühles, schattiges Krankenzimmer, horizontale Lage mit erhöhtem Kopf.

Sonnensviem. Die neuere Astronomie hat sich zu der Vorstellung erhoben, daß seder Firstern eine Sonne sei und der Bahrscheinlichteit nach sein besonderes System ihn umtreifender Saupt- und Rebenplaneten habe, wonach es also ebenso viele Sonnenspfteme als Firsterne geben würde. Im engern Sinne versteht man aber unter Sonnenspstem nur unsere Sonne mit ihren Planeten, Monden und Kometen (f. d.). Die Bahl der Kometen ift jedenfalls febr groß und völlig unbestimmt. Bon den Planeten (f. d.) waren im April 1854 bereits 37 befannt, namlich: Mercur, Benus, die Erbe mit einem Monde, Mars, die fleinen Planeten ober fogenannten Manetoiden (von denen jest 29 befannt find), Jupiter mit vier, Saturn mit acht, Uranus mit sechs und Neptun mit zwei Monden. Der leggenannte Planet wurde 23. Sept. 1846 'von Galle in Berlin entdeckt, nachdem Leverrier in Paris auf theoretischem Wege nicht nur fein Dafein nachgewiesen, sondern auch Drt und Größe deffelben bestimmt hatte. Alle diefe Planeten laufen um die Sonne in elliptischen Bahnen, in deren einem Brennpunkte biese fteht und durch die Kraft ihrer Unziehung jene in ihren Bahnen erhält. Ebenso beschreiben auch die Monde oder Nebenplaneten, unabhängig von ihrer Bewegung mit den Sauptplaneten um die Sonne, Ellipsen um ihre Hauptplaneten, welche dabei in dem einen Brennpunkte stehen. Die Bertheilung der Planeten durch den Dimmeleraum zeigt eine hochft merkwürdige Regelmäßigteit. Schon im vorigen Jahrhundert wußte man, daß die Entfernungen der damals befannten Planeten nach dem Gesete folgender Reihe wachsen: 4; 4+3; 4+2.3; 4 + 4.3; 4 + 16.3; 4 + 32.5; 4 + 64.3. In dieser Reihe fehlte aber zwischen den dem Mars und dem Jupiter entsprechenden Gliedern, 4 + 4.3 und 4 + 16.3, das Zwischenglied 4 + 8.3, und man grundete barauf die Vermuthung, daß sich in dieser Entfernung von der Benus (also ungefähr in der siebenfachen Entfernung des Mercur) ein noch unentdecter Planet finden muffe, eine Bermuthung, die in den ersten Jahren unsers Jahrhunderts durch die Entdeckung der vier kleinen Planeten Besta, Juno, Ceres, Pallas bestätigt worden ist, welche in der That jene verhältrifmäßige Entfernung von der Sonne haben und denen sich seit 1845 noch 25 andere angeschlossen haben, von denen Daffelbe gilt. Nur der entferntefte aller jest bekannten Planeten, Reptun, weicht von jenem Gefete erheblich ab, indem seine Entfernung von der Sonne nicht der Bahl 4 + 128.3 oder 388, sondern der Bahl 300 entspricht, mithin weit kleiner ift, als sie jenem Gesetze nach sein follte. Über die wichtigsten Berhältniffe der Planeten gur Sonne f. den Art. Planeten.

Sonnentafeln. Obgleich sich die Erde um die Sonne bewegt, pflegt man doch bei ben Rechnungen, die sich auf den Ort der erstern in ihrer Bahn beziehen, die scheinbare Bewegung der lestern anzunehmen, weil nur diese wirklich beobachtet wird, und daher statt des wirklichen Orts der Erde den jedesmal um sechs Zeichen oder 180 Grad davon verschiedenen scheinbaren Ort der Sonne anzusesen. Die Rechnungsdata, welche zur Aufsindung dieses Orts für sede angegebene Zeit erfodert werden, sind in eigenen Werken zusammengestellt, welche den Ramen Sonnentaseln führen. Dergleichen Taseln besist man von Lacaille, Mayer, Zach (1804), Delambre (1805) und Carlini (1810). Die lestern, zu welchen Bessel Correctionstaseln berechnet hat (1827), sind noch immer die besten.

Sonnenuhr. Der tägliche Umlauf der Sonne am himmel hat von jeher das einfachste Mittel der Zeiteintheilung abgegeben, indem man die veränderliche Lage des Schattens bemerkt, den alle Körper der Sonne gegenüber werfen. Man denke sich die Sonne den Aquator mit gleichförmiger Geschwindigkeit in 24 Stumden durchlaufend und setze in den Mittelpunkt der Ebene des letztern perpendicular einen Stift, der also der Erdare parallel ist, so wird der Schatten dieses Stifts dem Sonnenlause folgen und auf gedachter Ebene die Stunden bezeichnen. Eine nach dieser Idee eingerichtete, mit einem solchen der Erdachse parallelen Stifte und mit Stundentheilung versehene, der Ebene des Aquators parallel aufgestellte Scheibe oder eine andere, gewöhnlich steinerne oder metallene Fläche, deren Mittagspunkt dem Meridian des Orts entspricht, heißt eine Aquinoctialuhr, weil die Sonne an den Aquinoctialtagen den Aquator wirklich beschreibt. Sie ist von allen Sonnenuhren die einfachste. Will man eine solche Aquinoctialuhr in eine Porizontaluhr, d. h. in eine solche umgestalten, deren Ebene der Horizontalebene parallel liegt, so muß man den Weiser auf der Ebene unter einem der Polhöhe des betreffenden Orts gleichen Winkel besestersfenden Dres gleichen Weinkel besestersfenden

Horizont überall unter einem der Polhöhe gleichen Winkel schneibet; bie Stundentheilung wird bann mit Bezug auf die Aquinoctialuhr ausgeführt. Diese Horizontaluhren sind die gewöhnlichsten und bequemften Sonnenuhren; sie sind auch die einzigen, welche das ganze Sahr bindurch alle Stunden, solange die Sonne scheint, zeigen. Eine Berticaluhr ist eine folche Sonnenuhr, deren Ebene auf dem Horizont vertical steht; sie heißt eine Mittags- oder Mitternachtsuhr, wenn ihre Cbene genau von Dften nach Weften geht, und eine Morgen- ober Abenduhr, wenn ihre Ebene in der Mittagsfläche steht und nach Süden oder Norden gerichtet ist, ferner nach Often ober Westen gekehrt ift, mahrend der Zeiger stets der Erdachse parallel sein muß. Die zulest erwähnten vier Sonnenuhren sind gewöhnlich auf den senkrechten vier Seiten eines Würfels verzeichnet, beffen horizontale obere Seite bann eine Horizontaluhr enthalten fann. Eine Mittageuhr kann nur im Winterhalbjahr alle Stunden des Tages, solange die Sonne scheint, zeigen, im Sommerhalbjahr zeigt sie nur die Stunden von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; eine Mitternachtsuhr zeigt im Sommerhalbjahr bie ersten Morgen- und lesten Abendftunden, im Winterhalbsahr gar teine Stunden; eine Morgenuhr zeigt nur die Bormittags-, eine Abenduhr nur die Nachmittagestunden. Die Lehre von der Construction der Sonnenuhren bilbet ben Inhalt ber Gnomonit, einer eigenen Disciplin ber Aftronomie.

Sonnenwenden, Sonnenstillstandspunkte, Solstitien oder Solstitalpunkte nennt man die beiden Punkte der Ekliptik, die vom Aquator am meisten (23 Grad 28 Minuten) entsernt sind. Der eine derselben, auf der Nordseite des Aquators, heißt Sommersolskitium oder Sommerpunkt, weil für die nördliche Halbkugel der Erde der Sommer beginnt, sobald die Sonne in diesem Punkte steht, was um den 21. Juni der Fall ist; der andere dieser Punkte heißt aus gleichem Grunde Wintersolskitium oder Winterpunkt. Sonnenwenden heißen diese Punkte, weil sich die Sonne in denselben gleichsam wendet oder umkehrt und wieder nach dem Äquator, von dem sie sich die dahin entsernt hatte, zurücktehrt; Sonnenstillstandspunkte, weil sie in diesen Punkten still zu stehen und einige Zeit gleichen Abstand vom Äquator beizubehalten scheint. Übrigens sind beide Punkte 180° voneinander entsernt. Nicht selten versteht man unter den Solstitien auch die Zeitpunkte, in denen die Sonne in diesen Punkten steht (um den 21. oder 22. Juni und 21. oder 22. Dec.).

Sonnenzeit nennen die Aftronomen im Wegensage zur Sternzeit die durch die scheinbare Bewegung der Sonne gemeffene und bestimmte Beit. Der Zeitraum, welcher zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mittagen oder (obern) Culminationen der Sonne verfliest, heißt ein Sonnentag; er wurde aber ale Zeiteinheit ober Zeitmaß nur dann geeignet fein, wenn er immer völlig gleiche Länge hätte, was streng genommen nicht der Fall ist. Theils der Umstand, daß die Erbe nicht immer gleich weit von der Sonne entfernt ist und sich schneller bewegt, wenn sie ihr näher, als wenn sie von ihr entfernter ift, theils die Neigung der Ekliptik, in welcher sich scheinbar die Sonne bewegt, gegen ben Aquator haben eine Ungleichheit der mahren Sonnentage zur Folge, die zwar an sich nicht bedeutend ift, indem der Unterschied zwischen dem längsten und fürgeften Tage im gangen Jahre noch teine volle Minute beträgt, aber boch bedeutend genug, um ftorend zu fein. Man benkt sich daher statt der wahren Sonne eine mittlere, welche sich nicht in ber Efliptit, sonbern im Aquator und zwar mit völlig gleichmäßiger Geschwindigkeit bewegt, und nennt den Zwischenraum zwischen zwei nächsten Culminationen bieser gedachten Sonne, welcher das Mittel aus allen wahren Sonnentagen im ganzen Jahre ift, einen mittlern Sonnentag. Demgemäß hat man auch mabre und mittlere Beit (Connenzeit) zu unterscheiben; bie erstere wird von den Sonnenuhren (f. b.) angegeben, die lettere von richtig gehenden Taschenober Pendeluhren. Beide Zeiten ober Zeitangaben weichen zwei mal im Sahre ungefähr eine Biertelstunde von einander ab, nämlich um den 11. Febr., wo der wahre Mittag um 141/2 Minuten später, und um den Anfang des Novembers, wo er um 161/4 Minuten früher fällt als ber mittlere; vier mal im Jahre stimmen sie überein, nämlich um den 15. April, 15. Juni, 1. Sept. und 25. Dec. Der Unterschied zwischen beiden Zeiten wird die Beitgleichung genannt.

Sonntag heißt der erste Tag in der Woche, welchen heidnische Wölker der Sonne weihten, woher sein Name entstanden sein soll. Die christliche Kirche seierte den Sonntag von jeher als Tag der Auferstehung Jesu nach Apostelg. 20, 7; 1. Kor. 16, 2; Apotal. 1, 10 (h xuplaxh hukea), Stellen, welche dadurch Beweistraft erhalten, daß die Feier des Sonntags in den Briefen des Barnabas Cap. 15 als Sitte vorausgesest wird, indem es hier heißt, daß die Christen den achten, d. i. den auf den Sabbath folgenden Tag zum Andenken an die Auferstehung Jesu seierten. In ähnlicher Weise drücken sich andere alte Zeugnisse aus, z. B. ein Brief des Plinius an Trajan, die apostolischen Constitutionen, Justinus Wartyr, Theophilus u. A. Die Judenchristen

feierten aber neben dem Sonntage auch den jüdischen Sabbath; ihnen schloffich die orient. Rirche an. Diefer Gebrauch fand sich noch im 4. Jahrh., denn das Concil von Laodicea nichte bie ausbruckliche Auffoderung, vorzugsweise den Sonntag zu feiern. In der abendland. Kirche betrachtete man dagegen ben Sonnabend als Fasttag. Seit Konstantin d. Gr. wurde die Feier des Countags als des alleinigen gottesdienstlichen Tags in jeder Woche bald allgemeiner Gebrauch. Diese Feier mar anfangs sehr einfach, murbe aber in dem Grade ceremoniell, in weldem bie Dacht und das Ansehen des Klerus stieg, ber in seinen Anordnungen fur bie Sonntagsfeier zugleich von weltlicher Seite unterftütt murbe. Ging man früher nach beenbigter Andacht an die gewöhnlichen Tagesgeschäfte, so untersagte (321) Konstantin dieselben, boch mit ber Ginfdrantung, daß die gunftige Bitterung für Feldarbeiten auch am Gonntage zu benuten gestattet fein follte; Gerichtsfachen follten ruben. Raifer Theodofius der Altere und der Jüngere verboten auch Schauspiele am Sonntage; eine Synode von Châlons (649) fügte die Enthaltung von Feldarbeiten hinzu. Kaiser Leo III. (717—741) aber untersagte jede Arbeit an diesem Tage, und jest wurde nun die ganze Strenge des judischen Sabbathgebots auf die driftlicen Sonntage angewendet. Mit dem Berfalle der Kirche und Rirchenzucht trat auch eine mehr und mehr um fich greifende Profanation des Sonntags ein, die fich in der Ausübung weltlicher Geschäfte und in dem Genusse rauschender Bergnügungen kundgab und sich in der tath. wie in der protest. Kirche erhielt, bis man in neuester Zeit der Beobachtung der Sonntagsfeier eine besondere Aufmerksamkeit wieder zuwandte. Die strengste Sonntagsfeier hat sich in der Anglikanischen Kirche erhalten, wo auch zu Aufrechthaltung derselben sogenannte Sonntagsgesellschaften zusammengetreten sind. Im J. 1702 regte J. Sam. Stryck, Professor der Rechte zu Salle, einen Streit an, indem er meinte, daß der Sonntag, von Luther, sowie von Anbern als eine menschliche Anordnung anerkannt, vom Landesherrn auch auf einen andern Tag verlegt, ja wol selbst aufgehoben werden konne. G. Beyer, Seligmann, Schwerdtner u. A. traten ihm hierin entgegen. Die jest noch gewöhnlichen Namen ber Sonntage kommen theils von ben Festen her, benen sie folgen, theils von den Anfangsworten der alten lat. Kirchengefange oder Collecten, welche meistens aus den Psalmen entlehnt waren. Unsere Kalendersonntage find: 1) ein Sonntag nach Reujahr, der jedoch nur in folchen Jahren eintritt, in welchen bas Reujahrefest auf einen der vier letten Wochentage fällt; 2) sechs Sonntage nach Epiphania (f. d.); doch können auch beren weniger sein, je nachdem das Ofterfest früher oder später fällt; 3) die Fastensonntage Septuagesima, Seragesima und der Fastnachtesonntag Estomibi (Ps. 71, 3), b. h. der nächste Sonntag vor Fasten; 4) die Fastensonntage Invocavit (Ps. 91, 15), Reminiscere (Ps. 25, 6), Deuli (Ps. 25, 15), Lätare (Jes. 66, 10), Judica (Ps. 43, 1) und Palmarum (f. Palmfonntag); 5) seche Sonntage nach Oftern: Quasimodogeniti (1. Pet. 2,2), Misericordias Domini (Ps. 23, 6 oder 89, 2), Jubilate (Ps. 66, 1), Cantate (Ps. 96, 1), Rogate (Matth. 7, 7) und Exaudi (Pf. 27, 7); 6) die Trinitatissonntage, beren Anzahl von bem frühern ober spätern Eintritte des Ofterfestes abhängt und höchstens 27 beträgt; 7) bie Adventsonntage (f. Abvent); 8) ein Sonntag nach Weihnachten, ber nur dann eintritt, wenn bas Beihnachtsfest nicht auf den Sonnabend oder Sonntag fällt. (S. auch Fest- und Feiertage.)

Sonntagsbuchstabe nennt man denjenigen Buchstaben, der bei Bezeichnung der sieben ersten Tage des Jahres mit den sieben ersten Buchstaben des Alphabets auf den ersten Sonntag des Jahres fällt. Ist demnach in einem gewissen Jahre ber 4. Jan. ein Sonntag, so ist D der Sonntagsbuchstabe in diesem Jahre, und wenn man alle Tage des Jahres auf diese Weise mit Buchstaben bezeichnet, indem man immer auf wieder A folgen läßt, so sind in diesem Jahre alle mit D bezeichneten Tage Sonntage. In einem Schaltsahre bezeichnet man den 24. und 25. Febr. mit demselben Buchstaben, als ob der Schaltsag gar nicht da wäre; daher hat sedes Schaltsahr zwei Sonntagsbuchstaben, von denen der eine vor, der andere nach dem Schalttage gilt. Rennt man den Sonntagsbuchstaben eines Jahres, so lehrt der immerwährende Kalender sosontage des betreffenden Jahres kennen, mithin zugleich den einem bestimmten

Monatstage entsprechenben Bochentag.

Sonntagsschulen entstanden hauptsächlich in solchen Staaten, wo das Volksschulwesen nicht gehörig eingerichtet und für die regelmäßige Theilnahme der Jugend am Schulunterricht in den Wochentagen nicht ernstlich gesorgt ist. Weil es allenthalben Lehrlinge und Dienstboten gibt, deren Geistesbildung vor ihrem ersten Abendmahlsgenusse vernachlässigt wurde, und in Fabrikörtern die Kinder, die man in den Wochentagen zur Arbeit braucht, die öffentliche Schule nicht besuchen können, so hat man hier und da die Einrichtung getrossen, daß solche verwahrloste Individuen Sonntags einige Stunden lang im Lesen, Schreiben, Rechnen und in der Religion

260 Sonora

unterrichtet werben. Der Ursprung ber Sonntagsschulen ift bis auf bas Tribentiner Concil zurudzufahren, und im 16. und 17. Jahrh. finben sich in Belgien, Italien und auch in Deutschland solche Anstalten, freilich allein oder boch vorzugsweise für religiöse Unterweisung, felten nebenher für den Unterricht im Lesen. Die Sonntageschulen im heutigen Sinne stammen aus England, wo zuerft 1782 der Buchdrucker Rob. Raites zu Gloucester für den Unterricht der Kinder der Armen und der Fabrikarbeiter am Sonntage Beranstaltungen traf. Das Sonntagsschulwesen ist bort seitdem so in Aufnahme gekommen, daß 1846 von mehr als 130000 Lehrern 1,548000 Sonntageschüler unterrichtet wurden. Nachst England haben sich die Sonntagsschulen hauptsächlich in den nordamerit. Freistaaten verbreitet. Weniger Gingang haben biefelben in Deutschland gefunden, aus bem natürlichen Grunde, weil hier die Bilbung ber Jugend in Werktageschulen besser ift. In Oftreich, Baiern und einigen kleinern Staaten wurden amar Befehle gur Einführung derselben gegeben, ohne daß sie aber zu allgemeinerer Ausführung tamen. Anderwärts murben burch freiwillige Beitrage folche Schulen gegrundet und erhalten. Sonntageschulen, wie sie in ben Busammenhang einer zwedmäßigen Berfassung bes Bolfsichulwesens gehören, muffen Gelegenheiten zur vollkommenern Ausbildung in nuslichen Renntniffen uud Runstfertigkeiten, aber auch zu genauerer Bekanntschaft mit bem Baterlanbe, ben Staatseinrichtungen und den bürgerlichen Rechten und Pflichten für die der Schule entmachsene Jugend sein, damit diese nicht nur vor dem unter der Laft der Werktagsarbeit gewöhnlichen Bergeffen des in der Schule Erlernten bewahrt, sondern auch weiter geführt werde, als

in ben Rinberjahren geschehen tann.

Sonora, der nordöstlichste und größte Staat der Republik Mexico, bis 1830 mit Cinaloa (s. b.) vereinigt, grenzt im D. an Chihuahua, im S. an Cinaloa, im B. an ben Meerbusen von Californien und wird im R. größtentheils durch den Rio Gila von dem nordamerik. Staatsgebiet Neumerico geschieben. S. hat ein Areal von 4900 DM. und zählt eine Bevölkerung von etwa 122000 Seelen. An der Oftgrenze erhebt sich die Centrocordillere Mexicos, die hier die Ramen Sierra Berbe, Sierra be Espuela, Sierra de los Mimbres tragt und auch unter bem Namen der Sierra de Anahuac zusammengefaßt wird. Im Norden liegt das Hochland Pimeria alta, bas fich, wie der obere Lauf der meisten Flusse zeigt, gegen Süden hin abdacht und durch beren Thäler in mehre parallele Sierren und Hochflächen geschieden wird. Im Westen zieht sich als Rand des innern Hochlandes, der Kuste parallel, die sogenannte Sierra de Sonora hin, deren nördliche Abschnitte die Namen Sierra de Nazareno und Sierra de Santa-Clara führen, und welche die Flüsse Mayo, Yaqui, José, Caborca oder San-Ignacio, Santa-Clara und andere zu durchbrechen haben, ehe sie das Meer erreichen, welches hier mehre Buchten und Saffe bildet. Der Rio de Sonora mit dem Dolores oder Horcasitas mundet dagegen in den großen See Cienago de Coros. Der Ruftenstrich ist eben, wie das Land im Süden, der Landstrich zwischen bem Mapo und Naqui fehr fruchtbar. Überhaupt bilden gut bemäfferte, fruchtbare Thaler und Ebenen mit hohen und durren Flachen, ichroffen, jum Theil erzreichen Gebirgen eine fortwahrende Abwechselung. Das Klima ist im Allgemeinen sehr warm und, obschon die Temperatur und die Winde häufig wechseln, sehr gesund, außer in den Sumpfgegenden. Die Producte des Landes find Getreide, Bulfenfruchte, Gemufe, Bataten, Melonen, Baumwolle, schone Maulthiere und alle andern europ. Paus- und Rusthiere, an den Ruften Verlen, in den Bergen edle Metalle, viel Waschgold, Salz und natürlicher Alaun. Bon ben Bewohnern find 1/5 Beise, 1/3 Mestizen, 3/3 Indianer. Die Lestern zerfallen in viele Stämme und schweifen zum Theil ohne feste Wohnsige umber. Die gesittetsten sind die Opatas, in deren Banden sich vorzugsweise der schwache, fich auf bas Nothbürftigste beschränkende Gewerbsbetrieb befindet. Im Gangen if die Biehzucht, die sehr ausgedehnt und zum Theil im Großen betrieben wird, Sauptnahrungszweig der Bevolkerung. Der Sandel, zu deffen Betrieb im Innern gute Landstragen fehlen, hat sich erst in neuerer Zeit zu einer gewissen Blute erhoben, wird aber häufig durch die Berhesrungs und Raubzüge der wilden Indianerstämme unterbrochen. Der Staat zerfällt in bie zwei Departements Arispe und Horcasitas. Die jezige Hauptstadt ist Arispe mit 3060 E. Der volkreichste Drt aber, früher die Hauptstadt, ist Hermofillo oder Pitie, an der Bereinigung des Dolores mit dem Sonora, neu, aber unregelmäßig gebaut, in einer fruchtbaren, wein- und rinderreichen Gegend, mit 8000 E. Sie bilbet das Hauptbepot für den besten Bafen des Landes, San-Fernando de Gaymas oder Gaymas, unweit der Stadt San-José de Saymas, welche 5000 E. gahlt. Bemerkenswerth find außerbem die Stadt Gan-Miguel be Porcaptes mit 2500 E.; das Pfarrdorf Oposura, Hauptort der Opataindianer mit 2000 E., Fabritanlagen und ftarter Liehzucht; die Hauptbergwertsbezirke find die von Nacosari, San-Zuan be

Sonora, Babiacora und Oposura. Außer der befestigten Stadt Santa-Gertrudia del Altar mit 1400 E. gibt es viele feste Plage oder Presidios zum Schupe gegen die Indianer.

Soutag (Benriette), eine ger gefeiertsten deutschen Sangerinnen, wurde zu Koblenz 13. Mai 1805 geboren und von ihren Altern, welche bem Schaufpielerftande angehörten, für die Bubne erzogen. Schon im fechsten Jahre spielte fie Rinderrollen auf dem frankfurter Theater, und bereits in ihrem achten Jahre hatte ihre Stimme einen ziemlichen Grad der Ausbildung erlangt. Rachbem ihr Bater gestorben, ging sie mit ihrer Mutter nach Darmstadt, später nach Prag, wo fie den Unterricht des Conservatoriums für Musik genoß und im 15. 3. als Sängerin mit vielem Erfolge auftrat. Bald nachher ging sie nach Bien, wo fie bei ber beutschen Oper angestellt wurde, zugleich aber auch in ber ital. Oper mitwirkte. Rach ber Auflösung ber Oper in Wien 1824 gaflirte fie in Leipzig und wurde noch in demfelben Jahre nebft ihrer Mutter und jungern Schwefter an das neue königstädter Theater in Berlin berufen, wo sie unerhörte Triumphe feierte und zur tonigl. Dof- und Kammerfangerin ernannt wurde. Im 3. 1826 besuchte fie Paris, erntete auch bort flurmischen Beifall und nahm, nachdem fie über Beimar nach Berlin zurückgetehrt, 1827 ein Engagement in Paris auf zwei Jahre an. 3m J. 1828 sang fie in der ital. Oper in London und 1829 in Paris. Hier vermählte sie sich heimlich mit dem Grafen Rossi, der damals Gefcaftsführer des fardin. Hofe im Baag war, und verließ deshalb die Bühne gerade in der hochften Blute ihres Ruhms. Sie machte sodann eine große Kunstreise durch Deutschland als Concertfängerin und betrat die Buhne noch ein mal 1830 in Berlin in der "Semiramis" von Rosfini. Später wurde ihre Bermählung öffentlich erklärt und seitdem folgte sie ihrem Gemahl auf seine verschiedenen Gesandtschafsposten im Baag, beim Deutschen Bunde zu Frankfurt am Main, in Petersburg und Berlin, wo sie nur in geschlossenen Kreisen sich bewundern ließ. Dbschon in ben glucklichsten Familienverhaltniffen lebend, sab fie fich jedoch aus ökonomischen Rucksichten 1848 genöthigt, wieder öffentlich aufzutreten. Ihre angenehme Persönlichkeit, die Frifche und Lieblichkeit der Stimme, die sie zu erhalten gewußt hatte, und ihr früherer europ. Ruf verschafften ihr auch jest noch in Frankreich, England und Deutschland eine enthusiaftische Aufnahme. Sie ging 1853 nach Amerika, wo sie mitten in den Triumphen, die auch hier ihre Aunst errang, 17. Juli 1854 zu Mexico an der Cholera starb. Reinheit, Klarheit, Lieblichkeit und Biegsamkeit waren die Borzüge ihrer Stimme. Ihr Bortrag besaß glanzende Leichtigkeit, Nettigfeit und Elegang; aber auch des Ausbrucks, ber fich für ihre Stimme eignete, mar fie fähig. Sie bezauberte die Menge burch ihre Flotenpaffagen, entzuckte aber auch den Kenner im einfachen Gesange. Am meisten war sie sedoch für ital. Gesang und für das Sentimentale ober Scherzhafte und Anmuthige geeignet, und jedenfalls mußte fie im Reich des Gesangs unter die seltensten Erscheinungen gezählt werden. Treffend wurde sie von der berühmten Catalani in folgendem Wortspiel charafterisit: "Elle est grande dans son genre, mais son genre a'est pas grand." Ihre Hauptrollen waren das Fräulein im "Schnee", Rofine in Rossini's "Barbier", die Italienerin in Algier, Cenerentola, Helene in der "Donna del lago", Donna Ama im "Don Juan", Prinzessin von Ravarra, Euryanthe, Agathe im "Freischüt", Karoline im "Matrimonio secreto" und Sophie in "Sargino".

Svolbader nennt man die Bader, welche in den natürlichen Kochsalz- (oder Sool-) Quellen genommen werden. Ihre reizende und belebende Einwirtung auf die Haut und namentlich auf das Drüsenspstem macht sie zu einem Hauptmittel bei strofulösen und Unterleibsleiden, Gicht, Rheumatismen, Geneigtheit zu Katarrhen u. s. w. Als wesentliches Hülfsmittel einer solchen Sur ist auch das Athmen der mit Salztheilen erfüllten sogenannten Gradirluft in der Nähe der Salzwerke zu betrachten, welche auf die Respirationsorgane einen ausgezeichneten Einsluß ausübt. Der Rupen dieser Bäder ist besonders in neuerer Zeit anerkannt worden, und fast jährlich entstehen neue Anstalten bei den Salinen, um Badegäste aufnehmen zu können. Besonders berühmt sind Elmen, Schönebeck, Halle (Wittekind), Sulza, Salzungen, Frankenhausen, Kösen, Ischl, Reichenhall, Achselmannstein, Dynhausen bei Rehme, Areusnach, Nauheim u. s. w. Reuerdings versendet man auch die eingedämpsten Salze der Mutterlaugen, z. B. von Areusnach, Kösen, Wittekind, um damit künstliche Goolbader herzurichten.

Sophia Alexejewna, russ. Großfürstin, die Halbschwester Peter's d. Gr. (s. d.), geb. 7. Sept. (alt. St.) 1657, war die Tochter des Zaren Alexei Michailowitsch aus dessen erster Che mit Maria Miloslawsta und maßte sich dis zu ihrem Sturze durch Peter den Titel einer Zarin an. Als nämlich der Zar Feodor III. Alexesewitsch dei seinem Ableben 1682 seinen damals noch unmündigen Halbbruder Peter, mit Übergehung des fast blödsinnigen Iwan, zum Thronfolger ernannt und die Großen des Reichs diesen zum Alleinherrscher ausgerusen hatten, widersesten

fich S. und beren Bertrauter, der Minister Fürst Galyzin, dieser Wahl und erregten mit Bulfe ber Streligen (f. d.) einen fo gefährlichen Aufruhr, daß Peter mit feiner Mutter flüchten mußte. S. seste es nun burch, das Iwan mit Peter gemeinschaftlich ben Thron bestieg, während ihr selbst die Leitung der Regierung überlassen blieb. Sie herrschte nach eigener Willfür und Entschiebenheit und wüthete namentlich gegen die Familie Narischkin, aus der Peter's Mutter stammte, und gegen deren Anhänger. Zwar waren auch die Strelizen geheime Feinde S.'s, die fogar unter ihrem Anführer Chawanfty einen bebeutenben Aufstand gegen sie erregten, deren Unterwerfung sie aber durch Schlauheit und festes Benehmen dennoch bewirkte. S. schloß 1686 den Frieden mit Polen, in Folge dessen die Provinzen Smolensk und die Ukraine von den Polen an Rufland abgetreten wurden, wofür biefes ihnen Beiftand gegen die frimfchen Tataren verhieß. Sie sendete hierauf ihren Liebling, den Fürsten Galpzin, gegen die Tataren, und auch Deter erhielt die Erlaubniß, dem Feldzuge perfonlich beizuwohnen. Als aber nach seiner Rücktehr feine Balbschwester ihn fortmährend mit Zurucksehung behandelte, begann er offen gegen fie aufzutreten, wodurch die Abneigung S.'s gegen Peter in völligen Haß überging. Als endlich Peter mit Eudopia Lapuchin sich verheirathet, die ihm einen Sohn gebar, und er seit 1687 im Staatsrathe Sit und Stimme nahm und selbständiger in die Regierung eingriff, fliftete S. eine Berschwörung ber Streligen gegen ihn, die seine Thronentsagung herbeiführen follte. Peter aber wurde zeitig genug von der Gefahr, in der er schwebte, unterrichtet. Er ließ seine Salbichwester, obschon sie die Mitwissenschaft um die Berschwörung beharrlich leugnete, in Saft bringen und dann die meisten der Verschworenen zu Tode knuten oder mit abgeschnittener Rase nach Sibirien schleppen. Der Günstling S.'s, Galpzin, kam mit ewiger Berbannung nach einer Insel im Beißen Meere davon. Sie felbst aber wurde in das auf dem sogenannten Dewitschei-Pole (Jungfrauenfeld) liegende Jungfrauenkloster in Moskau gebracht, wo sie traurig den Resk ihres Lebens zubringen mußte und 3. Juni (alten St.) 1704 starb.

Sophie Dorothea, Prinzessin von Celle, bekannt unter dem Namen Prinzessin von Ahlden, geb. 15. Sept. 1666, war die einzige Tochter und Allodialerbin des Herzogs Wilhelm von Celle und seit 1682 mit dem Erbprinzen Georg Ludwig von Hannover vermählt. Vortrefflich erzogen und sehr schön, vermochte sie doch nicht ihren Gemahl zu fesseln. Nachdem sie ihm einen Sohn und eine Tochter geboren, wurde sie vernachlässigt, oft rauh behandelt und von einer Maitresse ihres Gemahls im Geheimen verfolgt. kam der Graf Philipp Christoph von Königsmark, der Bruder der Gräfin Aurora von Königsmark (f. b.), ein sehr schöner Mann, welcher sächs. General war, nach Hannover. Er war Zeuge der traurigen Berhältnisse, in welchen die Prinzessin lebte, und faßte zu ihr die innigste Liebe; auch gewann er, wie man behauptet, ihr Vertrauen und soll ihr den Vorschlag zu entfliehen gemacht haben. Gines Abends, als er aus ben Zimmern der Prinzessin tam, 1. Juli 1694, wurde er auf dem Corridor von dazu bestellten Leuten, wie man sagte, in Gegenwart bes Kurfürsten, ermordet, die Prinzessin aber hierauf verhaftet. Die geheim geführte Untersuchung konnte aber keinen Beweis ihrer Schuld ermitteln. Nachdem ihr Gemahl sich noch in demselben Jahre von ihr hatte scheiben lassen, wurde sie auf das Schloß Ahlben an der Aller gebracht, wo sie nach 32jähriger Gefangenschaft 13. Nov. 1726 starb. Sie betrug sich stets mit Anmuth und Würde und betheuerte stets ihre Unschuld. Später hat man sich auch überzeugt, daß sie ein Opfer der Gifersucht der Gräfin von Platen, der Maitresse des Kurfürsten Ernst August, gewesen, beren Gunst der Graf Königsmark von sich gewiesen hatte. Ihr Gemahl beflieg unter dem Namen Georg I. (f. d.) den brit. Thron; ihr Sohn, der nachmalige König Georg II. (f.d.), der seine Mutter zärtlich liebte, war von ihrer Unschuld überzeugt. Bgl. "Frebegunde, ober Dentwürdigkeiten zur geheimen Geschichte bes hannov. Sofs" (Berl. 1825).

Sophienkirche, eines der merkwürdigsten Gebäude in Konstantinopel, wurde im 6. Jahrh. unter Justinian zu bauen begonnen und von Anthemius von Aralles in der Form eines griech. Kreuzes mit einer auf vier Pfeilern ruhenden Kuppel im byzantin. Stile vollendet. Zwanzig Jahre nach der Einweihung, 558, stürzte in Folge eines Erdbebens die Ruppel ein. Der Baumeister Jsidorus erdaute sie aufs neue, im byzantin. Stile wie die erste, aber 20 F. höher, gab ihr statt der frühern Form eines halben Kreises die einer halben Ellipse, wodurch die Wölbung gedrückter wurde, seste, um ihr mehr Festigkeit zu geben, zwischen die großen Pseiler im Norden und Süden auf seder Seite vier 40 F. hohe Granitsäulen, verband diese durch Bogen und zog darüber eine Mauer, auf welcher er sechs kürzere Säulen andrachte. Diese stehen mit dem Obergeschoff in Verdindung, welches, über allen Nebenräumen angelegt, die nach orientalischer Weise getrennten Pläße der Frauen enthält. Die Wölbung der Kuppel ist so sanft gebogen, daß

ibre Boblung, senkrecht gemessen, nur ben sechsten Theil bes Durchmessers ausmacht, welcher 108 F. hat. Im Mittelpunkt aber erheht sich die Ruppel 169 F. von dem Boben bis zum Balbmond. Das Innere des Gewölbes über den 24 Fenstern ift mit Mosait in Gestalt Keiner Bürfel von einer verglasten Substanz ausgelegt. Außer vier gemalten kolossalen Seraphim ift bas Gewölbe ganz vergolbet, aber durch die Zeit und die Barbarei der Mohammedaner beschädigt, sobaf von den Malereien jest nur noch wenig zu sehen ift. Mit der großen Auppel sind zwei Hauptkuppeln und seche kleinere geschickt verbunden. Die Maffe des Gebaubes ift von Ziegelsteinen, aber im Innern ganz mit Marmor belegt und ber Fußboden in Mosait von Porphyr und Berbantico ausgelegt. Die großen Pfeiler, welche die Ruppel tragen, bestehen aus Quabern, die durch eiserne Bander verbunden sind. Die Galerie umber ift 56 F. breit und wird von 67 Saulen gebildet. Das Innere ift 228 F. breit und 2521/2 F. lang. Das Außere hat nichts Schönes. Ungleichartige Bufage, unter andern vier Minarets, seit der Tempel 1453 die Pauptmefchee der Türken wurde, bieten nichts als eine verworrene Daffe bar. Tros ber vielen Reparaturen, die schon in der byzantin. Zeit, noch mehr aber'in der türkischen in Folge von Erdbeben, Gentungen u. f. m. nothig wurden, in neuester Beit aber beim Berfall bes turt. Reichs leider unterblieben, ist das Gebäude sehr schadhaft geworden und broht den völligen Berfall. Es fleht in nächster Zeit ein Prachtwert, eine vollständige Aufnahme der Kirche, die im Auftrage des Königs von Preußen durch den Architekten Salzenberg bewirkt murbe, zu erwarten.

Sophisma nennt man überhaupt einen Trugschluß (s. d.), insbesondere die Schlusse der

Sophisten.

Sophisten nannte fich in Griechenland eine besondere Claffe von Lehrern der Beredtsamteit, Staatstunst und Philosophie im 5. Jahrh. v. Chr. Der Name bezeichnet eigentlich Beise oder Solche, welche Andere weise machen, und wurde aus gelehrtem Stolz von diesen Männern angenommen. Da aber die Spätern, welche biefen Namen führten, die Biffenschaft, welche fie lehrten, misbrauchten, durch Dunkel und Anmagung fich lächerlich machten und ihre zum Theil verberblichen Grundfage mit emporender Frechheit und Schamlosigkeit predigten, so wurde dieser Rame zum Spottnamen und zur Bezeichnung für Manner, die durch Trugschluffe den Berstand verwirren und durch nichtige Spissindigkeiten statt wahrer Wissenschaft eine leere Scheinweisheit lehren. Die Geschichte bes griech. Boltes nennt eine bebeutende gahl Männer, bie in die Classe der Sophisten gehören. Die berühmtesten find Gorgias, Protagoras, Hippias, Thrasimachos, Kallitles, Kritias u. A. Zumeist aus Kleinasien ober aus Großgriechenland gebürtig, gehörten sie sammtlich dem Zeitalter des Perikles und Sokrates an. Ihre Lehrfächer waren Physit, Geometrie und Arithmetit, Aftronomie, Musit, Politit, Poetit, Grammatit, Dialettit und Berebtsamteit. Da fie alle biefe Kenntniffe mit Berebtsamteit vortrugen und bafür in der geistreichen Beweglichkeit bes griech. Boltscharatters einen fruchtbaren Boben fanden, so mußten sie überall mit Beifall und Bewunderung angehört werden. Übrigens zeichneten sie sich auch nicht selten als geschickte Staatsmänner aus. Aber so glanzende Seiten die Sophisten auch aufzuweisen hatten, unterlagen sie doch hartem und, wie es scheint, sehr gerechtem Tadel, namentlich von Seiten ber Sofratischen Schriftsteller. Rach diesen waren die Sophisten meist lügenhafte Großsprecher, Manner einer feilen Biffenschaft und Politit, die um Bezahlung das Gute wie das Bose vertheibigten, Prediger der Erreligiosität, der Unsittlichkeit und des Atheismus. Daher nannten Plato und Aristoteles bie Cophistit gerabe bie Runft, burch eine falsche Dialektik das Wahre mit dem Falschen zu verwirren und über Alles einen trügerischen Schein zu verbreiten. Dieses bewirkten sie vorzüglich durch eine Menge Trugschlusse und verfängliche Fragen, durch welche sie ihre Gegner zu verwirren wußten. Auch noch gegenwärtig werden die Worte Sophist und Sophistik in dieser Bedeutung genommen. Gleichwol würde ohne die zersesende Kraft der Sophistik die Reaction des Sokrates und seiner Schule vielleicht nicht eingetreten sein, wie denn überhaupt die Sophistik als ein Symptom des allgemeinen Culturzustandes in Griechenland zu betrachten ift. Bu einer Beit, wo der alte Glaube und die Formen des Staatslebens ohnebies im Sinken begriffen maren, mußte der Befig vielseitiger Kenntniffe und der Gewandtheit im Denken und Sprechen als überaus werthvoll erscheinen und konnte ohne eine tiefere religiöse und sittliche Grundlage in die größte Ausartung verfallen. Eine gründliche philologische Arbeit über die Sophisten hat Geel geliefert in den "Novis actis literarum societatis Rheno-Trajectinae" (Utr. 1823). Agl. auch Roller, "Die griech. Sophisten zu Sofrates' und Plato's Zeit" (Stuttg. 1832).

Sophokles, der vorzüglichste unter den drei griech. Aragikern, geb. 497 v. Chr. im Gau Rolonos, mithin jünger als Aschplus (s. d.) und alter als Euripides (s. d.), stammte aus einer

×

wohlhabenden, angesehenen Familie in Athen, wo sein Bater Sophilos eine Waffen. fabrit befaß, und betrat ichon fruhzeitig, burch hohe geistige Anlagen unterstüpt, als bramatischer Dichter eine glänzende Laufbahn. Zwanzig mal errang er in den poetischen Bettfampfen den Preis und machte gleich bei seinem erften öffentlichen Erscheinen dem Afchelus den Worrang streitig. Geit dieser Zeit wurde er die Zierde und der Glanz seiner Baterfladt, bie er ungeachtet der ehrenvollen Einladungen von auswärtigen kunstliebenden Fürsten nie verließ. Der rauschende Beifall aber, der ihm hier überall zu Theil ward, betäubte ihn so wenig, daß er bei bem Tobe seines Rivalen Euripides Trauerfleiber anlegte und seine Schauspieler unbefränzt auftreten ließ. Sein Ende, welches 406 v. Chr. im hohen Greisenalter erfolgte, ift von den Alten selbst mehrfach ausgeschmückt worden, da er bald in Folge der Freude über ben Sieg eines seiner Dramen, bald während des Vorlesens seiner "Antigone" gestorben, nach Eininigen sogar am Genuß einer Weinbeere erstickt sein soll. Sein Grabmal wurde durch eine Statue bes Bacchus in Marmor, die Trauermaske der Antigone in der Hand, verherrlicht. Er brachte zuerst ben britten Schauspieler auf die Bühne und machte die Handlung noch mehr zum Paupttheile des Drama, indem er den Chorgesang abkürzte, weil er nicht sowol den Gindruck der Begebenheiten auf die Nichthanbelnden als vielmehr die Gemüthsbewegungen ber hanbelnden Personen darzustellen suchte. Zwar befolgte auch er die Sitte, drei Tragodien und ein Satyrdrama zugleich aufzuführen, allein diese waren nicht dem Inhalte nach eine einzige große Dichtung, sondern vier verschiedene Werte. In allen seinen Studen entsprach er volltommen den höchsten Foderungen der Runft, denn der Plan und die Anordnung bes Ganzen ift jedesmal ohne gesuchte Verschränkung höchft genau gegliebert, die Bestimmtheit und scharfe Geschiedenheit der einzelnen Scenen tritt wie mit plastischer Rundung überall hervor, und der tragische Inhalt selbst ift meist voll sittlicher Rührung, immer aber bas Leben in seiner höchsten Bedeutung auffassend. Auch seine Charattere gehören zu den bestimmtesten und individuellsten und find dabei mit allem Zauber des Ideals ausgestattet. Besonders muffen seine Chorgefange, die nach Form, Umfang und Inhalt vollkommen zur Anlage des Ganzen paffen, als die schönften Blüten der dramatisch-lyrischen Poesie betrachtet werden. Diese harmonie wird noch durch bie burchgängig reine, edle und erhabene Sprache, sowie burch ben geregelten Berebau, ber sonft nie auf dieser Höhe ästhetischer Ausbildung steht, bedeutend gefördert. Von der großen Zahl seiner Tragodien, die bis auf 130 von den Alten berechnet worden ist, haben sich nur sieben vollftändig erhalten, nämlich "Der wüthende Ajar", "Elektra", "Antigone", "Dbipus Tyrannus", "Dbipus auf Kolonus", "Die Trachinerinnen" und "Philoktetes". Das dem S. von Einigen zugeschriebene größere Bruchstück ber "Alytämnestra" ist ein Product der spätern Zeit. Bon diesen Studen wurde namentlich die "Antigone" in neuester Zeit durch deutsche Übersetzungen und Musikbegleitung von Mendelssohn-Bartholdy für die Bühne bearbeitet und 1841 zuerst in Berlin, dann in Leipzig und auf andern Theatern mit großem Beifall aufgeführt. Bgl. Boch, Tölken und Förster, "Über die Antigone des S. und ihre Darstellung auf dem Schloßtheater im Neuen Palais bei Sanssouci" (Berl. 1842). Unter den sehr zahlreichen Gesammtausgaben der Tragödien des S. sind als die vorzüglichsten zu erwähnen: die größern von Brunck (2 Bde., Strasb. 1786; neue Ausg., 3 Bbe., Strasb. 1788—89), Musgrave (2 Bbe., Off. 1800-1; neue Ausg., 3 Bbe., Drf. 1809-10) und Erfurdt (6 Bbe., Lpg. 1802 - 11; Bb. 7 von Beller und Döberlein, Lpg. 1825); die fleinern von Erfurdt und Bermann (7 Bbe., Lpd. 1809-41), von Elmsley (neue Ausg., & Bde., Lpd. 1827), G. G. W. Schneiber und Witschel (9 Bde., Lpd. 1823—44; 2 Aufl., 1849 fg.), Wunder in der gothaischen "Bibliotheca Graeca" (7 Bbe., Gotha und Erf. 1831-41; die einzelnen Bande in verschiedenen Auflagen); B. Dinborf (2Bde., Drf. 1832-36) und Schneibewin (7Bbchn., Lpg. 1849fg.; 2. Aufl., 1853 fg.). Bon den Bearbeitungen einzelner Stude find hervorzuheben: die des "Alar" von Lobect (2. Aufl., Lpg. 1835); ber "Antigone" von Boch (Berl. 1843); des "Dbipus Tyrannus" von Elmsley (Cambr. 1812; neue Ausg., Lpg. 1821); des "Ddipus auf Kolonus" von Reisig (3 Thle., Jena 1820) und Elmsley (Orf. 1823; neue Ausg., Lpz. 1824); des "Philoktetes" von Buttmann (Berl. 1822). Die nicht unbedeutenden Bruchstude anderer Tragodien finden sich in den Ausgaben von Brunck, 2B. Dindorf und Ahrens, sowie von Wagner in den "Dramaticorum Graecorum fragmenta" gesammelt und wurden auch besonbere erläutert von Bothe in "Sophoclis dramatum fragmenta" (Lpz. 1846). Das längere Bruchstück ber "Klytamnestra", welches unter bem Ramen bes S. zuerst Matthai (Most. 1805) bekannt machte, hat Struve in einer besondern Ausgabe (Riga 1807) ausführlich behandelt. Ein treffliches "Lexicon Sophicleum"lieferte Ellendt (2 Bbe., Königeb. 1834—35).

. Die getingenften deutschen Übersetzungen besiten wir von Golger (3. Ausg., 2 Bbe., Berl. 1837), Donner (2 Bde., 2. Aufl., Heidelb. 1842), Thudichum (2 Bde., Darmst. 1827-38), Hartung (Lpz. 1851 — 53) und Mindwis (neue Aufl., Stuttg. 1851). Wgl. Lesting, "Leben des S.", herausgegeben von Eschenburg (Berl. 1790), auch in den neuern Ausgaben von Lessing's "Werken"; vorzüglich aber Schöll, "S., sein Leben und Wirken, aus den Quellen bargestellt" (Ftf. 1841); Patin, "Études sur les tragiques grecs, ou examen critique d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide" (3 Bbc., Par. 1841—43).

Sophonisbe, f. Mafinissa.

Sopran (ital. soprano) oder Discant (franz. le dessus), auch Oberstimme heißt die bochfie der vier Singstimmen, welche nur Knaben, Frauenzimmer und Castraten singen. Man unterscheidet dem Umfange der Tone nach einen höhern und tiefern Sopran. Der Umfang eines gewöhnlichen Soprans reicht vom ein mal gestrichenen bis zum zwei mal gestrichenen c und ift für eine Chorstimme vollommen zureichend. Ein hoher Sopran, welcher zum Bravourgesang nothwendig ift, kann in der Bohe das drei mal gestrichene I oder g erreichen; der tiefere, den man auch Mezzosopran nemt, reicht von g ober a bis zum zwei mal gestrichenen g ober a.

Soracte, ein im Alterthume berühmter Berg Etruriens, 5 DR. nördlich von Rom, die bochfte Spipe einer von der Tiber westwärts sich hinziehenden, von der Bia Flaminia durchschnittenen Bergreihe, hatte Steinbruche, trug auf seinem Gipfel einen berühmten Tempel des Apollo, dem der ganze Berg geheiligt war und dem daselbst Feste eigener Art gefeiert wurden, und an seinem öftlichen Abhange ben Sain ber etrurischen Blumengöttin Feronia. Bu beiben Gottheiten wurden jährlich große Processionen angestellt. Auch gab es am Abhange deffelben merkwürdige warme Quellen. Jest heißt er Monte Goracte, auch wol Monte Gan-Gilveftre, nach einem von Karlmann, dem Bruder Pipin's, gegründeten, noch vorhandenen Kloster des heil. Silvester, gewöhnlich aber Monte Dreste nach einem an seinem Zuse liegenden armen Städtchen, wo man viel Bein baut, der aber wegen der schlechten Pflege in keinem guten Rufe fieht. Der Berg, 2300 F. hoch, bilbet von dort einen ber schönsten Gesichtspunkte, besonders

wenn er mit Schnee bedeckt ift, worauf icon Horaz aufmerksam macht.

Sorau, Areisstadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, in einer weiten Ebene am Goldbache unfern des Bober gelegen, eine der ältesten Städte der Niederlausis, hat 8832 E. (Ende 1852), vier Kirchen, ein Gymnasium, ein königl. Schloß, worin jest die Irrenanstalt, nicht unbedeutenden Dbst- und Weinbau, besonders aber Leinwandbleichen, Druckereien und Färbereien, Tuch- und Bachelichtfabrikation, Bierbrauereien und Branntweinbrennereien, schwunghaften Garn- und Leinwandhandel. Bei der Stadt liegt ein Thiergarten mit einem Jagdfcoloffe, das gegenwärtig als Tabacksfabrik benust wird. S. foll der Drt fein, wie Ginige meinen, den 873 der Graf Thagulf dem Stifte Fulda schenkte. In späterer Zeit folgten mehre abelige Geschlechter einander im Besite bieser Stadt, bis die herren von Biberstein 1400 die Herrschaft Triebel mit derselben vereinigten. Im 3. 1471 wurde sie an die Herzoge von Sachsen verkauft, tam dann wieder an die Familie Biberstein, hierauf unter die herrschaft Ferdinand's I. von Böhmen, der sie endlich an den Bischof von Breslau, Balth. von Promnis, vertaufte. Der lette Sproffe biefes Saufes, Joh. Erdmann III., Graf von Promnit, überließ S. und Triebel 1765 gegen eine jährliche Leibrente von 12000 Thirn. an Kurfachsen, bas beibe Besitzungen 1815 an Preußen abtreten mußte. Wgl. Worbs, "Geschichte der Berrschaft S. und Triebel" (Sorau 1826). — Gorau ober Sohrau, eine Stadt im schles. Regierungsbezirk Dppeln, gahlt 3438 E., welche hauptfachlich Tuch- und Schuhmacherei betreiben.

Sorben ober Gorbenwenden waren, gleich ben übrigen wend. Bölkern, flaw. Ursprungs und saßen seit bem 5. Jahrh. n. Chr. auf der linken Seite der Oberelbe. Sie hatten bas ganze Markgrafthum Meißen nebst dem Osterlande zwischen Pleiße und Saale, ingleichen einen nicht unbedeutenden Strich des Niederfachsichen Rreises inne und mußten diese ihre Eroberungen gegen ihre deutschen Rachbarn, die Thüringer, auf der linken Seite der Saale und Unstrut, mehre Jahrhunderte hindurch zu behaupten. Ramen fie zuweilen gegen diese oder die Sachsen und Franken ins Gebrange, fo murben fie von ihren Stammgenoffen, den Lutipen in der Laufis, den Leden in Polen, den Czechen in Bohmen, den Bavellern und Utern in Brandenburg, aufs thatigfte unterftüst. Seit 912 wurde das von den Gorben bewohnte Land nach und nach unter ben Raifern aus bem fachf. Saufe eine beutsche Proving und von Grafen, in der Folge von Martgrafen regiert, dann aber zum Markgrafthum Meißen (f. b.) erhoben. Der Rame Sorb felbst ift gleichbebeutend mit Gerb, ber altesten einleimischen Benennung flam. Bolterschaften. Falfchlich werben die flaw. Bewohner in den beiden Laufigen von Einigen Sorben genannt, da fie fich

Sorbet.

selbst Serben oder Serste nennen, Wenden (s. d.) oder genauer Lutiger oder Missiener sind und ältere Schriftsteller sie sehr richtig von den Sorben in den meißner Landen unterscheiden, zu benen die Daleminzier und Siubler mit gehörten.

Sorbet ober Ticherbet ift ein bei ben Morgenlandern gewöhnliches Getrant, das aus bem Safte von Früchten und aus Zucker, häufig mit einem Zusaße von Rosenwasser oder Ambra, zubereitet wird. Der gemeine Türke bereitet sich Gorbet aus einem abgefüßten, über gestoßene

Rosinen gegossenen Wasser.

Sorbonne hieß ursprünglich eine Bildungsanstalt (Collegium oder Congregratio pauperum magistrorum studentium in theologica facultate) für junge Beltgeistliche auf der Universität zu Paris und zwar nach Robert von Sorbon in Champagne, Ludwig's des Heiligen Raplan, der sie um 1250 stiftete und mit Einkunften versah, die in der Folge sehr vermehrt wurden. Später aber gelangte diese Anstalt, beren Lehrer stets Doctoren und Professoren ber Theologie an der Universität waren, zu so großem Ansehen, daß ihr Name auf die ganze theologische Facultat der Universität überging, welche bis zu Ende des 18. Jahrh. Die Sorbonne genannt wurde. Die Gutachten und Beschlüsse der Sorbonne als Facultät hatten einen entscheidenden Einfluß auf den Geist und die nationale Gestaltung des Katholicismus in Frankreich. Die Könige unternahmen nicht leicht einen die Kirche betreffenden Schritt ohne die Doctoren der Sorbonne, und selbst außer Frankreich galten ihre Aussprüche oft mehr als die Meinungen anderer Facultäten. Den Jesuiten nicht weniger feind als der Reformation, hielt die Gorbonne streng auf die Freiheiten der Gallikanischen Kirche. Sie widersete sich der Bulle Unigenitus und stand in den Jansenistischen Streitigkeiten zwar nicht auf der Seite von Port-Royal, boch der sesuitischen Partei immer entgegen. In spätern Zeiten ließ sie sich mehr die Bertheidigung der Rechte als die Bervollkommnung der wiffenschaftlichen und praktischen Behandlung bes alten Glaubens angelegen sein. Ihr pebantischer Eigensinn und ihr nicht felten blinder Eifer für den Buchstaben der alten Kirchenlehre sette sie in einen ungunstigen Contrast mit den gewandten Philosophen, den Schön- und Freigeistern des 18. Jahrh., und ihre Berdammungsurtheile über die Schriften des Belvetius, Rouffeau und Marmontel zogen ihr großen Spott zu. Sie hatte daher ihren Ruhm schon längst überlebt, als in der Revolution auch ihr Name erlosch. Merkwürdig war die Gedulb - und Disputirprobe, welche die Candidaten der theologischen Doctorwürde, die nur nach zurückgelegtem zehnjährigen Studium ertheilt murbe, bei der Sorbonne zu bestehen hatten. Sie mußten von früh 6 Uhr bis Abends 6 Uhr ununterbrochen ihre Thesen vertheibigen und durften sich dazwischen kaum eine leichte Erfrischung auf bem Ratheber erlauben. Diese Thesen wurden in verschiedene Grade getheilt, deren jeder mit einem besondern Namen belegt war, z. B. mineure, majeure, sabatine, tentative, petite et grande sorbonique. Wenn der Aspirant diese lette Probe bestehen wollte, so hatte er in einer förmlichen Disputation es mit 20 Doctoren aufzunehmen. Die Gebäude ber Sorbonne befanden sich im schlechtesten Zustande, als Richelieu, dessen in der Kirche befindliches Grabmal von Girardon herrührt, einen Neubau anordnete. Derfelbe begann 1629 und endete 1659. Die dazu gehörige Kirche wurde 1635 nach einem von Lemercier entworfenen Plane angefangen. Im J. 1819 tam eine Section der Rechtsschule in das Gebäude der Sorbonne, nachdem die Räumlichkeit eine Zeit lang zum Atelier für Bildhauer gedient hatte. Gegenwärtig ift bie Sorbonne der pariser Akademie und namentlich der theologischen Facultät überwiesen. Bgl Duvernet, "Histoire de la Sorbonne" (deutsch, 2 Bbe., Strasb. 1792).

Sordino, ber ital. Name für Dämpfer (f. b.).

Sorel (Agnes), die Geliebte König Karl's VII. (f. d.) von Frankreich, wurde um 1409 im Dorfe Fromentan in Touraine von abeligen Altern geboren und kam 1431 als Chrendame bet Berzogin von Anjou, Zsabelle von Lothringen, an den franz. Hof. Ihre Chonheit und Geiftesbildung riffen den König so bin, daß er sie zur Ehrendame der Königin ernannte. Nach einigem Widerstreben ergab sie sich der leidenschaftlichen Liebe ihres königl. Anbeters, auf den sie fortan den größten und heilsamsten Ginfluß übte. Die Englander hatten damals den einen Theil von Frankreich inne, und Karl VII., wiewol von Natur tapfer, erlag oft den großen Anstrengungen, verfiel in Schlaffheit und führte mitten im Kriegsgetummel zu Chinon ein üppiges Pofleben. Agnes allein vermochte ihn zu neuer Thatigkeit zu reizen und bot Alles auf, den Kampf gegen die Englander zu beschleunigen. Wiewol sie ihre Macht nie misbrauchte und selbst einer großen Achtung bei der Königin genoß, hatte sie boch viel von der Roheit des Dauphin, des spatern Ludwig XI., zu dulden, der die anspruchslose Frau eines Tags sogar zu Chinon mit Ohrfeigen mishandelte. Agnes zog sich beshalb 1442 nach Loches zurück, wo ihr ber König ein-



Schlof find Samen lassen. Außerdem schenkte er ihr die Grafschaft Penthièvre, mehre Herrschaften und das Schlof Beauté an den Usern der Marne, weshalb sie auch den Ramen Dame de Beauté erhielt. Rachdem sie hier fünf Jahre in der Zurückgezogenheit gelebt, ließ sie die Königin 1449 wieder an den Hof kommen. Sie begab sich, um dem Könige stets nahe zu sein, nach dem Schlosse Masnal-la-Belle, wo sie indeß schon 1450 starb. Man glaubte, der Dauphin habe ihr Gift reichen lassen. Sie hinterließ vom Könige drei Töchter, die derselbe reichlich ausstattete.

Gorghogras, f. Moorbirfe.

Sorites oder Rettenschluß nennt man eine verkürzte Schlußreihe, welche die Form eines einzigen Schlusses hat. Dies geschieht dadurch, daß die Ober- ober Untersäte der einzelnen Spllogismen weggelassen und so die lestern zu einem Schlußlase verknüpft werden. Der Rame Sorites stammt her von der Anhäufung (griech. soros) der Schlüsse; Rettenschluß aber heißt der Sorites, weil die Urtheile, welche die einzelnen Schlüsse bilden, hier so in einen vertettet sind, daß der Schlußsat des einen auch wieder Prämisse des andern ist. Bon dieser sormellen Bedeutung des Sorites ist die materielle verschieden. Shedem nannte man nämlich auch das Sophisma so, dessen Inhalt vom Hausen servens) hergenommen ist, wo man schrittweise fragte, ob ein Korn, zwei u. s. w. einen Hausen mache. Der Gegner war gefangen, wenn er bei einer bestimmten Zahl stehen blieb, weil man ihm dann zeigte, daß ein Korn einen Hausen gebildet habe.

Sorve, die Hauptstadt des gleichnamigen Amts auf der dän. Insel Seeland, mit ungefähr 800 E., ist besonders seiner Ritter- und Forstakademie wegen berühmt. Im 12. Jahrh. war S. eines der reichsten Klöster Dänemarks; Friedrich II. wandelte dasselbe 1586 in eine große Schule um, die Christian IV. 1632 zu einer Akademie erhob. Dieselbe wurde namentlich von Holberg reich dotirt, dem man auch daselbst ein Denkmal errichtet hat. Nachdem das Akademiegebäude 1813 abgebrannt, wurde die Akademie 1822 vom Könige Friedrich VI. neu begründet mit verändertem Reglement, sodaß sie sest eine Lehr- und Erziehungsanstalt und zugleich eine Art Hochschule ist. Auf dem der Akademie gehörigen Sute Wörup besindet sich eine

landwirthschaftliche Lehranftalt.

Sorrento (Surrentum bei den Alten), eine Stadt im Königteiche beider Sicilien, in der Provinz Neapel, liegt an der Sübseite des Golfs von Neapel auf hohen Felsen in einer der schönsten und fruchtbarsten Gegenden Italiens, von Myrten-, Citronen- und Drangengärten, Dliven- und Maulbeerpflanzungen umgeben, ist der Six eines Erzbischofs, hat eine Kathedrale, ein Seminar und eine Schiffahrtsschule und zählt 5000 E., die sich besonders durch Reinsichteit auszeichnen und vornehmlich mit Seidenzucht und Seidenfahrikation beschäftigen. Das Haus, in welchem der berühmte Dichter Torquato Tasso geboren wurde, ist in einen Gasthof verwandelt und liegt auf einer schroff in das Meer hineinspringenden Felsenspite. In der Umgegend sindet sich viel Tuff, den man zu Thür- und Fensterbesteidungen anwendet.

Sortimentshandel, f. Budhandel.

Sosier, in lat. Namensform Sosii, hießen zwei Brüder, welche in Rom, im Zeitalter des Augustus, eine berühmte und angesehene Buchhandlung besaßen. Sie werden von Horaz einige male ehrend erwähnt, da sie den, wie es scheint, fehr einträglichen Vertried seiner Dichtungen besorgten. In neuerer Zeit bezeichnete man damit vergleichsweise seden angesehenen Buchhandler.

Sotto voce, abgekürzt s. v., mit leiser, gedämpfter, halber Stimme. Auf Bogeninstrumenten wird es erzeugt, indem man die Saiten nicht wie gewöhnlich in der Nähe des Stegs, sondern

nahe am Griffbret anstreicht.

Sohmann (Dan. Friedr.), berühmter Kartenzeichner und Geograph, geb. zu Spandau 1754, entwickelte schon in der Jugend ein hervorstechendes Talent für Zeichenkunst und Kalligraphie. Später machte er bei dem damals in Spandau gefangensissenden Ingenieurhauptmann Materne seine Studien in der Mathematik, dem Feldmessen, der Civil- und Kriegsbaukunst und deren Zweigen und bildete sich hernach in Berlin praktisch weiter aus. Im I. 1773 kam er als Conducteur in das königl. Immediat-Baucontor in Potsdam und 1779 in die General-Tabacksadministration in Berlin, 1787 aber in das Ingenieurdepartement des Oberkriegscollegiums als geheimer Secretär und Calculator, welcher Stelle er dei dem nachherigen Kriegsministerium bis 1826 vorstand, wo er pensionirt wurde. Bereits 1785 erward er sich durch seine Darstellung der Länder am Schwarzen Meere zwischen 45 — 56° L. und 42 — 49° Br., welche die Akademie der Wissenschaften den Bewerdern um die erledigte Stelle eines Geographen bei derselben zur Aufgabe gestellt

e Pabise

hatte, diese Stelle. Seine Arbeiten im Fache ber zeichnenden Gesgraphie begannen 1785 mit einem Grundriß der Stadt Danzig. Seitdem zeigte er sich als Meister in seiner Kunst durch seine trefflichen Specialkarten der märk, magdeburg., westfäl. und poin. Provinzen des preuß. Staats, wobei ihm die Abneigung Friedrich's d. Gr., Specialkarten seiner Länder bekannt gemacht zu sehen, anfangs viele Sinberniffe in ben Weg legte; ferner burch die Atlanten zu Bisching's "Geographie" und Ebeling's Fortsetung, worunter ber von Deutschland in 16 Platt (1789) obenan steht; durch seine Karten über die seit 1803 eingetretenen politischen Beranderungen; durch die Segmente zu drei Erdgloben, worunter einer von 1 1/2 par. Fuß im Durchmefser (Nürnb. 1810); durch mehre zum Theil für den Schulunterricht bestimmte Atlanten und Generalkarten und eine Menge einzelner Karten, Plane u. s. w. zu Reisebeschreibungen, Büdern und Kalendern. Insbesondere hat er durch seine Zeichnungen, die den Rupferfiedern gum Borbilde dienten, mit Bulfe tuchtiger Kunstler in diesem Fache, namentlich Karl Jack's, eine wesentliche Berbesserung ber deutschen Landfarten in Binficht auf Deutlichkeit, Schönheit und gefällige Bertheilung der Schrift, sowie auf Eleganz in der außern Form hervorgebracht. Das Kartenstechen erlernte er gleichfalls ohne Unterricht; er hat jedoch nur wenige seiner Arbeiten selbst gestochen. Er starb zu Berlin 3. Aug. 1840. — Gosmann (Joh. Dan. Ferd.), der Sohn des Vorigen, Geh. Oberfinanzrath in Berlin, geb. 11. Jan. 1781, wurde 1804 Affessor bei ber Kriege- und Domanenkammer zu Ansbach und nachher zu Baireuth und 1810 Regierungsrath in Potsbam. Nachdem er 1815 Stadt und Gebiet Weslar für Preußen in Besis genommen und bis zur Organisation verwaltet hatte, kam er 1816 als Regierungsbirector nach Köln und 1819 ins Finanzministerium nach Berlin, wo er an ben Arbeiten zur Erganzung und Ausbildung des jesigen indirecten Steuerspstems in der preuß. Monarchie Antheil nahm, 1829 zur Ausführung des Handelsvertrags mit Baiern und Bürtemberg, welcher der Bollvereinigung mit diesen Staaten voranging, nach München gesenbet wurde und bei ben Berhandlungen wegen des Zollanschlusses mit dem Großherzogthum Bessen 1828, dem Fürstenthum Waldeck u. f. w. thätig war. Neben seinen Amtsgeschäften hat er sich lange mit Hulfe einer reichen Rupferstichsammlung kunstgeschichtlichen und antiquarischen Studien gewibmet und sich um die Geschichte des Buch- und Bilddrucks durch seine Abhandlungen in Raumer's "Historischem Taschenbuch" (1837 und 1841), sowie um die ältere Bibliographie, Rupferstich- und Holzschnittkunde durch seine Beiträge zum stuttgarter und "Deutschen Runstblatt, zum "Serapeum" und andern fritischen und literarischen Zeitschriften verdient gemacht. Seit dem 1. Juli 1849 ist er aus dem Staatsdienste in Pension getreten.

Sou oder Gol ist die Benennung franz. Münzen, welche zu den verschiedenen Zeiten sehr verschieden ausgeprägt wurden. Die ursprüngliche Münze war die Nachahmung des röm. Solidus (s. d.) und hieß Sol, eine Goldmünze im Werthe von 40 Denaren und am Gewicht zwei Quentchen, die zuweilen auch Sol d'or genannt wurde. Der Sol oder Sou neuerer Zeit war eine bronzene Scheidemünze, welche namentlich während der Revolution in ungeheuern Massen aus Glodengut, zum Theil auch aus Eisen geprägt wurde. Ansangs wurden die neuern Sous mit dem Ropse des Königs und dem Wappen ausgeprägt, an deren Stelle später die Embleme der Freiheit, die Constitutionstafel u. s. w. traten. Gleichwie 20 Solidi auf das Pfund gerechnet wurden, so rechnete man 20 Sous auf einen Livre. Nach den kupfernen Sous prägte Frandreich auch Sous als Silbermünze (Sou d'argent), doch waren die einsachen wenig gebräuchlich, dagegen die Stücke zu 2, 3, 4, 5 und 6 Sous sehr zahlreich, ebenso wie während der Revolution die Stücke zu 15 und 30 Sous. Seitdem an die Stelle des alten Livre der nur um Weniges werthvollere Franc (80 Fr. — 81 L) getreten ist, nennt man häusig den 1/20-Franken oder das Fünf- Centimenstück (eine Aupfermünze) gleichfalls Sou und wendet auch bei Preis - und Sursbestimmungen diesen Franc-Sou (Sou de franc) bisweilen an.

Soubise, ein altes Geschlecht in Frankreich, dessen Erbtochter, Catherine de Parthenai, 1557 ben Vicomte Mene II. von Rohan (s. d.) heirathete, womit Güter und Titel in das Geschlecht der Rohan übergingen. Aus dieser She entsprangen zwei als Kriegshäupter der Desgenotten (s. d.) berühmte Söhne: der Herzog Henri von Rohan (s. d.) und der jüngere, Benjamin von Rohan, Baron von Frontenai, als Erbe seiner Mutter Herr von Soubise. Derselbe war um 1589 geboren und machte seine ersten Feldzüge unter Moris von Dranien in den Riederlanden. Seit 1611 übte er mit seinem Bruder in allen Angelegenheiten der franz. Protestanten großen Einfluß und schlug sich deshalb auch 1615 zur Partei des Prinzen von Conde. Als unter Ludwig XIII. 1621 die Religionskriege wieder begannen, erhielt er auf der Protes

perfamillung zu Larochelle ein Commando und vertheidigte tapfer St.-Jean-d'Angely. ste fich zwar unterwerfen, eröffnete aber an der Spise von 8000 Glaubensgenoffen 16 den Krieg im Winter von 1622. Ludwig XIII. drangte ihn nach Larochelle zurud und : jest nach England, um Jakob I. zur Unterstüsung zu bewegen, was nicht gelang. Im 5 bemachtigte er sich ber Inseln Re und Dleron, griff mit geringer Macht die gange to-.5 große Schiffe gahlende Flotte an und führte dieselbe unter günstigem Binde aus bem Blavet. Sobann unternahm er eine Expedition in die Landschaft Medoc, die jedoch mie-, wie fast alle seine Unternehmungen zu Lande. Nach seiner Rücksehr auf die Insel Re t eine von den Hollandern gemiethete, 20 Segel ftarke Flotte, mit welcher die Reste der Marine vereinigt waren. Auch dieser Streitmacht vermochte er lange Stand zu halten. h folug ihn 15. Sept. 1625 der Herzog von Montmorency auf der Bohe der Insel Re rtrieb ihn auch aus Dléron. S. belebte nun den Muth der Larocheller und begab fich nach nd, wo er Rarl I. bewog, vom franz. Hofe drohend die Erfüllung des Edicts von Nantes rn. Ricelieu beeilte sich beshalb, mit den Protestanten den Scheinfrieden vom 6. April ju schließen, in welchem auch S. Verzeihung und die Würde eines Pairs und Herzogs Als S. jedoch merkte, daß Richelieu (f. d.) boch Anstalten zur Belagerung von Laros. d.) traf, brachte er es dahin, daß Karl 1. der bedrängten Stadt nachemander grei große tionen zu Bulfe schickte, die jedoch nichts ausrichteten, sodaß dieses leste Bollwerk der otten fallen mußte. S. wurde zwar in ben Frieden vom 29. Juni 1629 mit eingeschlofeb aber in England und starb zu London kinderlos 1642. Die Güter und Titel des S. gingen auf François von Rohan, einen seiner Seitenverwandten, über. — Ein mme des Lestern mar Charles von Roban, Fürft von G., Pair und Marschall von eich, der als einer der reichsten Herren des franz. Adels galt. Er wurde 1715 geboren eg als Freund Ludwig's XV. ohne Mühe zu denshöchsten militärischen Würden. In den gen von 1744—48 war er der Begleiter und Adjutant des Königs und eroberte 1746 in. Im 3. 1748 wurde er zum Gouverneur von Flandern und 1751 von Hennegau it. Mit Eröffnung des Siebenjährigen Kriegs erhielt er auf Berwenden seiner Freundin, mpadour, ein Corps von 24000 Mann, das jedoch von dem Oberfeldherrn, dem Mar-'Estrées, abhängig sein sollte. Seine ersten Operationen waren nicht unglücklich: er er-Besel, besette Rieve und Geldern und trieb die Preußen auf die Hannoveraner zurück. itelkeit trennte er sich aber 1757 vom franz. Hauptheere und vereinigte sich mit der beutleichsarmee, um die Preußen aus Sachsen zu werfen. In der Mitte des September erer mit 8000 Mann Gotha, wo ihn bei einer köftlichen Tafel im Schlosse der preuß. Ge-Sendlit mit 1500 Mann überraschte, sodaß er mit Zurücklassung vieler Gefangenen die ergreifen und den Preußen den Plat an der Tafel lassen mußte. Am 5. Nov. ließ er sich die schimpfliche Niederlage bei Roßbach (f. d.) beibringen. Ludwig XV. suchte ihn mit der jung bes Kriegsministeriums zu trösten; auch erhielt S. 1758 bas Commando über eine rmee, wobei ihm sedoch ber Bergog von Broglio jum Beiftande gegeben wurde. Ungeier Eifersucht, die zwischen Beiden herrschte, siegten die Franzosen bei Lüpelburg, sodaß ibgrafschaft Hessen in ihre Hände siel. S. erhielt für diese Erfolge den Marschallsstab. ldzuge von 1761 befehligten S. und Broglio zwei Corps am Rhein, die aber bei dem der Anführer nichts vermochten. Als Broglio bei Fillingshaufen mit seinen Truppen gen wurde, schob er die Schuld auf S., der ihn nicht unterflütt hatte. Beide beklagten Pofe. Aber S. behielt Recht, weil die Pompadour auf seiner Seite war, und der fähige o mußte das Commando niederlegen und auf seine Güter gehen. Der Friede von 1763 endlich der friegerischen Laufbahn G.'s ein Ende. Er gewann nach dem Tode der Pomeine ebenso feste Stupe an der Dubarry. Als Ludwig XV. starb, war er der einzige von fleuten, der dem Sarge folgte. Dieser Bug von Dankbarkeit allein bewog Ludwig XVI., e Stelle im Ministerrathe zu lassen. Im Privatleben war S. ein humaner Charakter. 5 4. Juli 1787. Mit ihm erlosch die Linie Rohan-Soubise.

ubrette bedeutete früher so viel als Dienerin. Später bediente man sich des Namens der Theatersprache, indem man darunter ein listiges, verschmistes, dienstfertiges Kamden verstand, wie es im Lustspiel behufs leichtfertiger Intriguen als stehender Typus
cht wird. Zest, wo der Stoff schon ziemlich abgenust erscheint, hat sich auch der Auselbst, wenigstens in Frankreich, mehr und mehr von der Bühne verloren.

uffleur heißt beim Theater diejenige Person, die gewöhnlich in einem vorn in der Mitte

des Prosceniums angebrachten gewölbten Kasten sist und während der Borstellung das Stück aus dem Buche oder Manuscript abliest, um auszuhelsen, wenn es den Schauspielern an Gedächtnis sehlt. Dieses bescheidene Amt ist aber nicht das unwichtigste bei unsern Theatern, zumal in neuester Zeit, wo schon die Menge der Stücke, die gegeben werden, für die Schauspieler eine solche Gedächtnishülse nothwendig macht. Ein guter Soufsleur, der sich so einzurichten weiß, daß er dem Schauspieler immer zu rechter Zeit aus der Verlegenheit hilft, ohne daß das Publicum einen Laut von seinen Einstüsterungen hört, ist daher für ein Theater etwas sehr Kostbares.

Soulie (Meldior Frederic), frang. Romanschreiber und Bühnendichter, geb. 23. Dec. 1800 zu Foir in Arriège, war eine Zeit lang Abvocat, dann Steuerbeamter, später Dirigent einer Tischlerei und wurde endlich als Unterbibliothekar auf dem Arsenal angestellt. Als dramatischer Dichter schrieb er 1828 eine nach classischem Zuschnitt gehaltene Tragödie "Roméo et Juliette", wendete sich dann aber mit "Christine à Fontainebleau" (1829) der romantischen Richtung zu und lieferte nun eine Reihe von Dramen und Melobramen, von welchen einige bei ber Menge, auf die seine Stude in ihrer effectreichen Anlage berechnet waren, außerorbentlichen Beifall fanden, z. B. "Clotilde" (1831) und die "Closerie des genéts" (1846), zwei Dramen, die jedes mehr als hundert mal aufgeführt worden. Seine Romane maren, wie bei einem Schriftsteller, welcher mit haft und um des augenblicklichen Erfolgs willen schrieb, nicht anders zu erwarten, von ungleichem Werthe. Von seinen historischen Romanen sind besonders zu nennen: "Le vicomte de Béziers" (1834), "Le comte de Toulouse" (1835) und "Le comte de Foix" (1837). Am glücklichsten war S. indessen in der Schilderung moderner Sitten und in der Darstellung des alltäglichen Lebens. Dies zeigen vor allem die Romane "Un été à Meudon" (1836), "Deux séjours", "Province et Paris" (1837), "L'homme de lettres" (1838), "Le maître d'école" (1839), "Maison de campagne à vendre" (1841), "Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait" (1842), "Mémoires du diable" (1844), ein vielgelesenes Werk, das er selbst wieder für die Bühne ausbeutete, "Les aventures de Saturnin Fichet" (1845), "Sathaniel" (1846), "Confession générale" u. s. w. S. farb 23. Sept. 1847 zu Biebre bei Paris.

Soulouque, s. Fauftin L

Soult (Nic. Jean de Dieu), Perzog von Dalmatien, franz. Marschall, wurde 29. März 1769 zu St.-Amans-la-Bastide im Depart. Tarn geboren, wo sein Bater als Landmann lebte. Er trat im April 1785 als Gemeiner in ein Infanterieregiment und schwang sich zum Unterofsizier empor. Seit 1792 kämpfte er als Lieutenant in einem freiwilligen Bataillon, wurde dann in der Moselarmee Abjutant des Generals Hoche, bald darauf Stabschef des Generals Lefebore. 3m 3. 1794 trat er in die von Jourban befehligte Mordarmee, wohnte der Eroberung Belgiens bei und erhielt 11. Dct. den Grad des Brigadegenerals. Als die Daas- und Sambrearmee an den Rhein zurücklehrte, wurde er abermals der Divifion Lefebvre beigeordnet. Als Befehlshaber der leichten Truppen half er die Erfolge bei Altenkirchen und Friedberg ertämpfen und erhielt dafür 1799 den Grad des Divisionsgenerals. Rasséna übertrug ibm hierauf die Unterwerfung der kleinen Schweizercantone. Nachdem er diesen Auftrag vollzogen, vereinigte er sich 1799 mit Massena bei Burich, fiel, mahrend ber Dbergeneral die Russen schlug, über die Oftreicher her und verfolgte auch die ruff. Heerestrummer. Unter Maffena übernahm er im März 1800 den Befehl über den rechten Flügel der Armee in Stalien. Mit großem Muth sette er hier die Vertheidigung von Genua fort und versuchte endlich unter Gefechten den Ruczug, wurde aber bei Monte-Creto verwundet und gefangen. Nach der Schlacht von Marengo in Freiheit geset, übergab ihm der General Brune das Commando in Piemont, wo er bie Volksbewegungen unterdrückte. Im Febr. 1801 übernahm er den Befehl über die Armee, welche bis jum Frieden die neapolit. Rufte befegen mußte. Nach der Ruckehr ernannte ibn Bonaparte zum Generalobersten ber Consulargarde und im Aug. 1803 zum Dberbefehlehaber des Heerlagers bei St.-Omer. Nachdem er bei Errichtung des Kaiserreichs den Marschallsstad erhalten, befehligte er 1805 das vierte Armeecorps und entschied in der Schlacht bei Aufterlis den Erfolg des Tages. Im Feldzuge von 1806 befehligte er bei Jena den rechten Flügel, schlug 15. Dct. den Feldmarschall Kalfreuth und trug 6. Nov. zur Einnahme von Lübeck bei. Im Feldzuge in Polen entwickelte S. besonders in dem Kampfe bei Eplau große Tapferleit. Rach ber Schlacht bei Beilsberg nahm er Königsberg, mahrend Napoleon bei Friedland fiegte. Der Kaiser erhob ihn nach dem Frieden zu Tilsit zum Herzog von Dalmatien und schickt ihn 1808 nach Spanien. hier übernahm S. den Befehl über bas Centrum der Arniee, schlug die Insur-

genten wiederholt und bestand 16. Jan. 1809 gegen das brit. Deer den blutigen Kampf bei Coruña. Anfang März ging er über den Minho und trieb das brit.-portug. Deer bis Oporto. An Jourdan's Stelle zum Generalmajor des frang. Deeres in Spamen ernannt, schlug er 12. Rov. die Spanier zu Deana, nahm im Feldzuge von 1810 Sevilla und trieb die Refte der fpan. Armee nach Cadix. Im Feldzuge von 1811 eroberte er 11. März Badajoz, wo er 9000 Gefangene machte, und 16. Mai lieferte er den Englandern und Portugiesen die Schlacht an den Ufern der Albuera. Wiewol er sich vor der Übermacht zurückzog, drang er doch im Juni wieder nach Badajoz vor und nöthigte Bellington zur Aufhebung ber Belagerung. Als König Jofeph Bonaparte im Aug. 1812 Madrid verließ, mußte auch S. die Centralarmee mit den übrigen Corps vereinigen, wodurch Bellington nach Portugal geworfen wurde. Im Mary 1813 erhielt G. ben Befehl, dem Feldzuge in Deutschland beizuwohnen. Er übernahm an Beffieres' Stelle in der Schlacht bei Lugen das Commando über die Gardeinfanterie und befehligte in ber Schlacht bei Baupen das Centrum. Rach der Riederlage König Joseph's bei Bittoria fendete ihn Rapoleon zur Ubernahme bes Commandos nach Bayonne. S. ergriff gegen Bellington wieder die Offenfive, vermochte aber nicht mehr, der feindlichen Übermacht die Spise zu bieten. Rach blutigen Gefechten an der Nivelle und Rive sah er fich im Dec. 1813 genöthigt, nach Bayonne zu weichen. Am 26. Febr. 1814 verlor er die Schlacht bei Orthez und mußte fich nun an die obere Garonne zurudziehen. Er stellte sein Deer, das taum noch 20000 Mann zählte, bei Toulouse auf, wo er 10. April Wellington die leste blutige Schlacht lieferte. Als er den Sturg Rapoleon's erfuhr, unterwarf er sich Ludwig XVIII., der ihn 3. Dec. 1814 zum Kriegsminister ernannte. Bei der Rucktehr Napoleon's von Elba mußte er jedoch als Berdachtiger seine Entlassung nehmen. Er trat nun wieder unter die Fahne des Raisers und versah in den Schlachten von Ligny und Waterloo ben Dienst eines Generalmajors bes Beeres. Nach ber zweiten Restauration ging S. mit seiner Familie nach Duffeldorf in die Berbannung, durfte aber ichon im Mai 1819 zurudtehren. Bei Rarl X. wußte fich G. befonders in Gunft zu fegen, weil er bei einer Procession, allein unter allen Marschallen, eine Rerze getragen hatte; 1827 ward er zum Pair erhoben, eine Stelle, die er auch nach der Revolution von 1830 behalten durfte. König Ludwig Philipp ernannte den gefeierten Helden 17. Nov. 1830 an Gérard's Stelle jum Ariegeminister, und S. begann nun mit Gifer die Ausbildung und Berftartung des bisher vernachlässigten heeres. Nach Périer's Tode erhielt er im Mai 1832 die Prasidentschaft im Cabinet, womit die Politik des Königs selbst einen überwiegenden Ginfluß gewann. Indessen widerseten sich der Finanzminister Human und die Kammern dem Kostenauswande, womit er, im Stile des Raiserreichs, das Deer organistren wollte. Disvergnügt entfernte er sich im Juli 1833 von den Geschäften, trat aber im Herbste wieder ein. In der Sipung von 1834 mußte er sich abermals zu Reductionen im Budget verstehen, und dies sowie seine Kriegeluft rudfictlich der Intervention in Spanien bewogen ihn, 18. Juli 1834 sein Portefeuille an Serard abzutreten. Im Mai 1839 übernahm er nach Mole's Sturze die Prasidentschaft und das Portefeuille des Auswärtigen in dem liberalen Cabinet, welches icon im Jan. 1840 an einer Dotationsfrage scheiterte. Nach dem Rücktritte des Ministeriums Thiere lief fich S. 29. Det. 1840 nochmals zur Übernahme bes Portefeuille des Kriege und der Prafidentschaft bewegen, trat aber, vom Alter gebeugt, 1846 das Kriegswesen, im Gept. 1847 auch die Prafidentschaft ab. Noch ward er zum Maréchal général de France ernannt, eine Würde, die por ihm nur Turenne und Billars bekleidet. Er starb 26. Rov. 1851 auf seinem Schlo ffe St. Amans. Seine berühmte Gemaldesammlung, die er in den span. Feldzügen zusammengebracht, trug bei der Bersteigerung fast 11/2 Dill. Fres. ein. S. war eine naturfräftige Perfönlichkeit. Er befaß teine tiefere Bildung, aber um fo mehr Scharfblick, Ruhnheit und einen glühenden-Chrgeiz, der auch die Triebfeder seiner öffentlichen Laufbahn bildete. — Sein Sohn, Rapoleon 6., Derzog von Dalmatien, geb. 1801, diente unter der Restauration im Generalstabe und betrat 1830 die diplomatische Laufbahn. Er war erst franz. Gesandter in den Niederlanden, dann zu Turin; seit 1844 bekleidete er die gleiche Stelle zu Berlin. Er war vor der Revolution von 1848 Mitglied der zweiten Kammer, 1850 der Legislativen Nationalversammlung, wo er das Interesse der Orleans vertrat. - Pierre Benoit G., des Marschalls Bruder, geb. zu St. Amans 20. Juli 1770, schwang fich in den Kriegen der Republik und des Kaiserreichs ebenfalls empor und starb als Generallieutenant zu Trabes 7. Mai 1843.

Soutane heißt ein langer, mit engen Armeln versehener Leibrock der kath. Geistlichen. Die

angehenden Beiftlichen tragen einen folchen Rock, der turger ift und Soutanelle heißt.

Southampton, engl. Grafschaft, s. Hamp.



Southampton, die Hauptstadt der engl. Grafschaft Samp oder Southampton, einer der bebeutenbsten Bandelsplate Englands, liegt an deffen mittler Gudfuste, auf einer Landaunge im hintergrund bes Gouthampton-Bater, eines 13/4 DR. langen, für die größten Rauffahrteischiffe hinreichend tiefen Meeresarms, dem die Insel Wight (f. d.) vorliegt. Eine uraltes Thor mit zwei eisernen Löwen und zwei kolossalen Figuren (Sir Bevis und Ascupart) trennt die Reustadt von der Altstadt. Zene enthält eine Reihe geschmachvoller Gebaude, diese glanzende Ber-Laufsläden und den lebhaftesten Bandels- und Schiffahrteverkehr. Das Castell, das ben Safen fcust, schaut weit uniher über die wohlhabenbe Umgegenb, die wegen ihrer Schonheit nur ber Garten Englands genannt wird. Die Stadt hat 5 anglikanische Rirchen, 6 Bethäuser für Diffenters und eine frang. Kapelle für die hier in Menge verkehrenden Bewohner der Rormannischen Inseln; ferner ein Theater, ein Gymnasium, eine Matrosenschule u. f. w., Schiffswerfte mit einem iconen Dock, einen Leuchtthurm, besuchte Mineral- und Geebader und gablt etwa 40000 E. (im J. 1831 erst 19324). Die Handelsmarine, die Rhederei und der Banbeleverkehr mit den fernsten Ländern sind sehr bedeutend. Durch die Sudwesteisenbahn ift S. mit London und vielen andern Städten verbunden. Es ift der Saupthafen Englands für Frankreich und die Hauptstation der nach Havre, nach den Bafen bes Mittelmeers, sowie nach Best. indien fahrenden Dampfboote. In den lesten Jahren ift G. der Landungs- und Ausladeplas für die edeln Metalle und andere Werthproducte aller Erdtheile geworden. S. ift uralt und gehörte unter Elisabeth zu den bedeutendsten Städten Englands, sant aber herab, bis es fich in neuerer Zeit wieder erhob.

Southeote (Johanna), eine Schwärmerin, die eine kurze Beit in London viel Aufsehen erregte und von der es ungewiß ift, ob sie mehr Betrügerin oder felbst Betrogene gewesen. Sie gab sich für bas Weib aus, von welchem bie Offenbarung schreibt. In dieser Gigenschaft schrieb sie viel Unfinn und trieb nebenbei einen einträglichen Handel mit Siegeln, die dem Räufer die ewige Seligkeit verschaffen sollten. Bereits über 60 3. alt, behauptete fie 1814 mit dem mahren Messias schwanger zu sein. Dieser Wahn verbreitete sich unter ihren Anhangern, die lich auf mehre Tausende vermehrten. Man machte der Schwärmerin prächtiges Kinderzeug und andere Rostbarkeiten zu ihrer bevorstehenden Niederkunft zum Geschenk. Eine angestellte Untersuchung schien den Wahn noch mehr zu bestärken, und in einigen Zeitungen wurden Beispiele von Frauen angeführt, die in gleichem oder noch höherm Alter Mütter geworden waren. Da aber die Schwangerschaft unbegründet, suchte man ein Kind unterzuschieben. Zwei ihrer Unhänger ertappte man beim Ginhandeln eines Kindes für diesen 3med; sie wurden nebst dem Bildniffe der Johanna unter dem ausgelaffensten Spotte zur Schau herumgeführt. Das Offenbarungsweib starb 27. Dec. 1814. Ihr Leichnam wurde in Gegenwart vieler Arzte geöffnet, welche fammtlich eine Erklarung unterzeichneten, daß sie nicht schwanger gewesen und daß ihr Tod eine Folge natürlicher Ursachen sei. Deffenungeachtet verloren sich ihre Anhanger nicht fogleich, und Biele glaubten an Johanna's balbige Auferstehung. Noch später lebten einige Familien ihres Anhangs zu Chatham in der Grafschaft Kent, die sich durch lange Barte und sonderbare Tracht auszeichneten.

Southen (Robert), engl. Dichter, war der Sohn eines Kaufmanns in Briftol, wo er 4. Dct. 1774 geboren wurde. Er besuchte die Westminsterschule und seit 1792 die Universität Drford, um Theologie zu studiren. Seine freisinnigen religiösen und politischen Aufichten nothigten ihn jedoch schon 1794 die Universität zu verlassen. Er begab sich nach seinem Geburtsort und trat in demselben Jahre mit einer Sammlung von Gedichten auf, der er bald ein romantisches Epos "Joan of Arc" folgen ließ, das sich zwar durch Schönheit der Sprache und Reichthum der Einbildungetraft empfahl, aber auch von jugendlicher Überspanntheit zeugte. Um diese Beit schrieb er ebenfalls ein ultrarevolutionares Drama "Wat Tyler", welches ihm später vielfach vorgeworfen wurde. Im November 1795 verheirathete er fich mit der Schwagerin seines Freundes Coleridge und ging bann nach Liffabon mit feinem Dheim, dem Raplan der engl. Factorei Dr. herbert. Nach seiner Rückfehr trat er als Student der Rechte in Gray's Inn ein, machte einen zweiten Ausflug nach Portugal und Spanien, den er in "Letters from Spain" und "A short residence in Portugal" (1798) beschrieb, begleitete 1801 ben Schapkangler Foster als Privatsecretär nach Irland und ließ sich hierauf zu Greta bei Reswick nieder, wo er sich ganz der Schriftstellerei widmete und eine ungemeine Fruchtbarkeit entwickelte. Im 3. 1801 erschien sein Epos "Thalaba the destroyer", eine arab. Dichtung von großer Schönheit und Driginalität, 1804 seine "Metrical tales", 1805 "Madoc" und 1810 "The curse of Kehama", sein größtes dichterisches Wert, eine auf hindusagen beruhende phantaftische Erzählung, die fich durch Treue der Localfarbung auszeichnet. S. hatte unterdeffen seine jugendlichen Überzeugungen abgeschworen, war eifriger Torp und Pochkirchenmann geworden, nahm thätigen Antheil an der "Quarterly review", und 1813 wurde der ehemalige Jakobiner sogar jum Pofpoeten (Poet-laureate) ernannt. In dieser Eigenschaft verherrlichte er die Siege Bellington's durch ein schwungreiches "Carmen triumphale" und schrieb Den auf den Prinz-Regenten und die verbündeten Monarchen. Ein neues Gedicht "Roderick, the last of the Goths" (1814) fand jedoch wenig Beifall, und seine "Vision of judgment" (1821) ward von Byron mit Recht gegeißelt. Seine lesten größern Gebichte waren "A tale of Paraguay" (1825) und "The pilgrim of Compostella" (1829); eine unvollendete Erzählung "Oliver Newman" erschien erft nach feinem Tobe (Lond. 1846). Außerdem schrieb er noch eine Ungahl profaischer Berte, namentlich geschichtliche, wie die gründliche, aber weitschweifige "History of Brazil" (3 Bbe., 1810—19) und die sehr poetische "History of the Peninsular war" (2 Bbe., 1823 —28); biographische, wie die "Lise of Nelson" (2 Bde., 1813), ein allgemein beliebtes Buch, "Lives of the British admirals" (4 Bde.) und "Life of Wesley" (1820); religiose, wie das "Book of the church" (3. Aufl., 1825); sociale, wie die "Letters from England" (3 Bde., 1807), in welchen er den Charakter eines spanischen Reisenden annahm, und "Colloquies on the progress of society" (2 Bbc., 1829); politifue, z. B. die "Political essays", und enblich Umarbeitungen mittelalterlicher Romane: "Amadis of Gaul" (4 Bbe., 1803), "Palmerin of England" (1807) u. a. Gemischten Inhalts sind "The Doctor" (5 Bbe.), vielleicht die anziehenbste seiner Schriften, die eine Fundgrube von scharffinnigen, wiewol oft paraboren Gebanten und Bemerkungen enthält, und "Omniana" (2 Bde., 1812). Eine so außerordentliche Productivität, wozu noch die Herausgabe der "Specimens of late English poets" (3 Bbe., 1807), der "Select works of British poets from Chaucer to Johnson" (1836) mit fritischen Anmerkungen, der Dichtungen Kirke White's u. f. w. kam, war nur durch die angestrengteste Thätigkeit möglich, die endlich Geist und Körper aufrieb. Im 3. 1840 wurde S. von einer Lähmung befallen und versant in einen bewußtlosen Zustand, in welchem er bis an seinen Tob verharrte, der zu Greta 21. März 1843 erfolgte. Seine poetischen Werke erschienen gesammelt in London (10 Bde., 1837; neue Aufl., 1854). Sein Briefwechsel wurde mit einer biographischen Stige von seinem Sohne Charles Cuthbert S. veröffentlicht ("Lise and correspondence of S.", 6 23de., 2ond. 1849-50).

Souveran und Souveranetat. Bu bem Begriff biefer Borte gehören als wefentliche Merkmale, daß in einer bestimmten Beziehung nichts Boberes vorhanden sei, sowie Gelbftandigkeit und Unabhängigkeit. Souverane Staaten heißen diejenigen, welche namentlich in Pinsicht auf Verwaltung und äußere Berhältnisse von keinem andern Staate abhängig sind. Einige Arten von Abhängigkeit, welche sich blos auf Formen und gewisse Leistungen beziehen, vorzüglich die Lehnsherrlichkeit, werden nicht als Schmalerung der Souveranetat betrachtet. Dagegen nennt man Staaten, welche in mancherlei Beziehungen, z. B. in Betreff der Gefetgebung und innern Berwaltung, selbständig handeln, aber doch in einer Abhängigkeit stehen, welche besonders auf ihre auswärtigen Berhältnisse von Einfluß ist, halbsouverane Staaten (états mi-souverains). Dahin konnten die deutschen Staaten nicht mehr gezählt werden, nachdem ihr Recht der Gesandtschaften, der Bundniffe, des Kriege und des Friedens besonders im Bestfälischen Frieden völlig anerkannt worden war. Die Souveranetat ist nicht abhangig vom Titel des Staatsoberhaupts, weshalb auch demotratische Staaten souverane Staaten fein konnen. In dieser Beziehung wird also die reale Souveranetat, welche einem jeden unabbangigen Staate zusteht, von einer perfonlichen des Dberhaupts unterschieden werden muffen und diese lestere legt der volkerrechtliche Gebrauch nur den Dberhauptern monarchischer Staaten bei und hier nur noch mit einigem Unterschiede der erblichen und der Wahlmonarchie. Denn obgleich auch die Könige von Polen Souverane genannt wurden, so gehörten doch ihre Familien nicht zu den souveranen Baufern Europas, wenn sie nicht aus regierenden Dynastien erwählt waren. Dieses weift also auf etwas Personliches bin, auf eine Burde, welche nicht blos die oberfte im Staate ift, sonbern welche auch teine vorübergehende, teine durch Ernennung übertragene und widerrufliche ist, obwol sie durch Wahl erlangt werden kann. Diese personliche Souveranetat ist gleichfalls von der Staatsverfassung unabhängig und wird durch Schranken, welche der regierenden Gewalt gesett find, nicht aufgehoben. Schon auf dem Wiener Congresse wurde bemerkt, daß der König von England, obgleich in der Ausübung der ober-Ben Gewalt bedeutend beschränkt, doch gewiß nicht weniger souveran sei als irgend ein anderer Monard, und daß unumschräntte Gewalt mit Souveranetat durchaus nicht verwechselt wer-

den dürfe. In dieser Bedeutung hat also die Souveranetät zwei wesentliche Bestandtheile: 1) die Ausübung der obersten Gewalt im Staate, ohne daß diese eine absolute oder unumschränkte sein mußte, und 2) bie höchste unwiderrufliche Burbe, die Majestät. Wenn man also unter Souveranetatsrechten diejenigen versteht, welche bem Dberhaupte des Staats zukommen, so können diese nicht aus dem Begriffe des Souverans, sondern nur aus dem positiven Staatsrechte eines bestimmten Staats festgestellt werben. Darf man sonach bei dem Monarden Souveranetaterechte nicht mit bespotischer Gewalt verwechseln, so barf man es auch bei dem Bolte nicht, welchem ebenso wenig im Ganzen eine willfürliche Gewalt zugestanden werden kann als einem Einzelnen. Darin kann also die Souveranetat des Bolkes nicht besteben, daß es nach Belieben in jedem Moment einzelne Acte ber Staatsgewalt ausüben dürfte; auch darin nicht, daß es die Berfassung nach seiner Laune umfturgen, seine Obrigkeit vertreiben und Andere an deren Stelle segen konnte, um auch diesen, wenn sie ihm unbequem werden, den Gehorsam wieder aufzusagen. Wol aber ist und bleibt das Bolk, als ein organisches, gegliedertes und dauerndes Ganzes gedacht, stets die Quelle und der Zweck der höchsten Gewalt; aber es kann seine Rechte nur dadurch ausüben, daß es eine oberfte Gewalt bestellt und anerkennt, also die Gewalt über fich selbst einer bestimmten (physischen ober moralischen) Person überträgt, delegirt. Dieses Delegationsrecht kann man unbedenklich Bolkssouveränetät nennen. Mehre Staatsverfassungen erkennen die Souveranetat des Bolkes ausdrücklich als ihre Grundlage an (fo 3. B. die belgische), was nicht heißen soll, daß das Bolt der active Souveran ware, sonbern nur, daß der übereinstimmende Wille des Boltes, fich einer bestimmten Regierung unter bestimmten Bedingungen (beren Gesammtheit die Berfassung bilbet) zu unterwerfen, das Recht berfelben begründet habe.

Souvestre (Emile), franz. Roman - und Bühnendichter, geb. 1808 zu Morlair (Finisterre), redigirte langere Zeit ein liberales Provinzialblatt in Brest und begab sich sobann nach Paris, wo er fich zuerft burch einige Auffage über die Bretagne bekannt machte. Seine Schilderungen dieser Provinz, aus Localanschauungen geschöpft, haben vor andern ben Werth gewissenhafter Treue, so "Le Finisterre de 1836", "La Bretagne pittoresque" (1841). Zu biesen Stizzen und Reisebildern tam seitdem eine lange Reihe von Romanen, Dramen und Baubevilles, die durchweg einen talentvollen und wohlmeinenden Dichter zeigen. In seinen Romanen tritt die moralifirende Richtung fast zu stark hervor. Zu nennen find von seinen Erzeugnissen dieser Art: "L'echelle des semmes" (1836); "Les derniers Bretons" (1837); "L'homme et l'argent" (1839); "Mémoirs d'un sans-culotte bas-breton" (1840); "Le mat de Cocagne" (1843); "Les réprouvés et les élus" (1845); "Confessions d'un ouvrier" (1851); "Le roi du monde"; "Les derniers paysans" (1852). Seine dramatischen Dichtungen sind das Widerspiel von den Scribe'schen Stücken. Scribe schmeichelt in seinen Stücken stets der Meinung unsers Zeitalters, die Alles, was arm und elend und klein ift, auch für schlecht und stete zu Ausbrüchen des Lasters und Aufruhrs geneigt halt und den reichen Mann als den Pauptrepräsentanten der öffentlichen Moral und Sittlichkeit betrachtet. In den Dramen und Baubevilles von S. hingegen find die reichen und vornehmen Leute durchgangig Taugenichtse und Sittenverberber. Die Rleinsten und Armsten, ber Sandwerker, der Tagelöhner, der Soldat, der Matrose, thun die größten Dinge und beschämen durch Thaten und Gefinnungen Die, fo hoch über ihnen stehen. Auch ift S. ale Bühnendichter bei dem großen Publicum fehr beliebt und seine Stude finden regelmäßig Beifall. Unter seinen Dramen find befonbere hervorzuheben: "L'interdiction" (1838); "Pierre Landais" (1843); "Charlotte" (1845); "Le pasteur" (1849); "Un enfant de Paris" (1850); "Un mystère" (1851). Am glücklichsten ist er in kleinen Lustspielen und Baudevilles, wie "Henri Hamelin" (1838); "L'encie Baptiste" (1842); "La Parisienne" (1844); "Le mousse" (1846); "Le chirurgien-major" (1848); "Un paysan d'aujourd'hui" (1851). — Seine Gattin Ranine S., ist ebenfalls als Romanschriftstellerin bekannt.

Souza (Abèle, Marquise von), verwitwete Gräfin Flahault, geborene Filleul, eine durch Geist und Charakter gleich ausgezeichnete Frau und als Verfasserin werthvoller Romane bekannt, wurde 1760 auf dem Schlosse Longpre in der Normandie geboren. Im J. 1784 heitathete sie den Grafen Flahault, der 1793 zu Arras unter Jos. Lebon guillotinirt wurde. Sie selbst floh mit ihrem Sohne nach England, wo sie, von allen Hülfsmitteln entblößt, auf den Gedanken kam, einen Roman zu vollenden, den sie einst angefangen hatte. So entstand ihr Meisterwert "Adèle de Sénanges, ou lettres de Lord Sydenham" (2 Bde., Lond. 1794; 2. Ausg., Hamb. 1796 und öfter). In Hamburg, wohin sie sich 1796 begab, schrieb sie dans

ie et Alphonse, ou le danger de se sier à ses premières impressions" (3 Bbe., Damb. ; 2 Bbe., Par. 1805). Im J. 1798 wandte fie fich nach Paris zurud, wo fie 1802 ben 1. Gesandten Joze Maria de Souza-Botelho, einen Verehrer der Dichtkunst und Herber einer Prachtausgabe der "Lusiaden" (Par. 1817), heirathete. Sie gab nun nachein-"Charles et Marie" (Par. 1802); "Eugène de Rathelin" (2 Bbe. Par. 1808), nach f Ldèle" ihr bestes Werf; "Eugénie et Mathilde, ou mémoires de la samille du comte de " (3 Bbc., Par. 1811); "Mademoiselle de Tournon" (2 Bbc., Par. 1820); "La comde Fargy" (4 Bbe., Par. 1823) heraus und diese gesammelt in den "Oeuvres coms" (6 Bbe. und 12 Bbe., Par. 1821—22). Ausgezeichnet ist in allen diesen Romanen ichft gelungene, geistvolle und zarte Darftellung der Liebe in den höhern Kreisen. Ihre ibung ift außerst einfach; aber in der Ausführung entfaltet fie eine Bartheit und Feinheit Befühls, wie selten zu finden. Noch gab sie "La duchesse de Guise, ou l'intérieur d'une le illustre dans le temps de la Ligue; drame en trois actes et en prose" (Par. 1831) 16, mehr ein Charakter- und Familiengemälde als ein Drama, und einen Roman "Etre et tro" (2 Bde., Par. 1832). Seit 1825 jum zweiten male verwitwet, starb sie zu Paris lpril 1836.

ozomenos (Salamanes Hermias), ein driftlicher Rirchenhistoriter, geb. um das 3. 400 r. zu Bethelia bei Gaza und unter dem Einfluffe monchisch gefinnter Bermandten aufhsen, bildete fich auf der Rechtsschule zu Berptus in Phonizien und trat um 446 als walter in Konstantinopel auf. Gleich bem Gotrates seste er die Rirchengeschichte des Eubon 323-439 in neun Büchern fort, eine Arbeit, der es weniger an Eleganz der Form 1 kritisch unbefangenem Geiste fehlt. Die beste Ausgabe hat Balefius (Par. 1668) besorgt. paa, eine Stadt in der belg. Proving Luttich mit 4144 E., 10 St. von Machen, 9 von d entfernt, 1000 F. über bem Meere in einem romantischen Thale gelegen, ist durch seine ralquellen, deren Entdeckung und erste Benusung wahrscheinlich in das 14. Jahrh. fällt, eltberühmter Drt geworden. Die vorzüglichsten Quellen find der Pouhon, die Geronftere, Sauvenière, der Groesbeeck, der Tonnelet, der Barisart und der jest ganz aufgegebene roz, welche mit Ausnahme der ersten alle mehr oder weniger von der Stadt entfernt liegen. efisen fammtlich eine Temperatur von 7-8°R., gehören zu der Classe der alkalisch-eisenjen Säuerlinge und werden deshalb bei Hppochondrie, Hpfterie, Berschleimung, Mageniche, dronischem Erbrechen, Bleichsucht, Schleimflüssen ber Lungen und des Darmkanals Dauernden Schwächezustanden des Rervenspstems, wenn Aufgeregtheit des Blutes, Reizu Krämpfen u. bgl. den Gebrauch nicht verbieten, mit Bortheil angewendet. Die angee Gegend, die reine Luft, die gut eingerichteten Baufer und die Gelegenheit du Bergnuen aller Art dienen dazu, nicht nur die Cur zu unterftugen, sondern auch für Gefunde ben nthalt angenehm zu machen. Unter bem Namen Spaawaffer wird das Waffer des 1801 nach allen Theilen ber Welt versendet und theils als Beilmittel, theils mit Wein und r vermischt als wohlschmedendes Getrant genoffen. Eine weitere Berühmtheit verdankt m von da verführten niedlichen Holzwaaren, durch beren Berfertigung ein großer Theil kinwohnerschaft Unterhalt findet. Bgl. Schreiber, "Geschichte und Beschreibung von en mit Burtscheid und G. und deren Umgebungen" (Beidelb. 1824); Monheim, "Die uellen von Nachen, Burtscheib und S." (Epg. 1829).

papis ober Sipabis hießen sonst bie von den Inhabern der türk. Kriegerlehen, den Tioten und Zaims, zu stellenden Reiter, welche den Kern der Reiterei im türk. Heere bildeten,
er Umformung des türk. Heerwesens auf europ. Fuß aber und der Aushebung der Kriehen einer regelmäßigen Reiterei Plas gemacht haben. Ihre erste Organisation erhielten
ipahis mit den Zaims und den Janitscharen vom türk. Sultan Orchan. Ihr Aufgebot
te dis auf ungefähr 140000 gebracht werden; selten aber wurden so viele zusammenget. Sie wurden im Felde aus dem großherrlichen Schase besoldet, zersielen in zwei Classen,
d durch die Farbe ihrer Fahnen unterschieden, waren mit Säbel, Lanze, Oscherid oder
spieß, zum Theil mit Pistolen und Flinten, andere aber mit Bogen und Pfeilen bewassmb bildeten einen aller Taktik und Organisation entbehrenden Reiterhausen, der truppzusammenhielt und in geordneten Hausen mit wilder Tapserteit seinen Angriss mehre,
wenn dieser nicht gelang, in ebenso wilder Flucht sich aussösse. — Gegenwärtig nennen
die Franzosen ihre in Algerien gebildete, von europ. Offizieren geführte leichte Reiterei
sis. Dieselbe ist zwar in oriental. Weise gekleidet, aber vollständig europäsisch organiser

und eingeübt und besteht sogar zum großen Theil aus Nationalfranzosen. Gin ahnliches Corps von Spahis ward im Feldzuge von 1854 von der franz. Regierung zu ihrem Gebrauch und auf ihre Kosten in der Türkei errichtet. Die Engländer nennen ihre Truppen ähnlicher Art in

Ostindien Sipons (s. d.).

Spalatiu (Georg), einer der bedeutenbsten Beforderer der Rirchenreformation, hieß nach feinem Familiennamen Burcharb, nach feinem Geburteorte Spält im Bisthum Eichstädt Spalatin. Sein Bater mar ein Rothgerber. Geboren 1484, gebildet von 1497-1502 im Rreise ber Humanisten zu Rürnberg und Erfurt, mar er zuerst Hauslehrer in Erfurt, dann Lehrer im Rloster Georgenthal bei Gotha und seit Empfang der Priesterweihe (1507) auch Pfarrer in dem benachbarten Dorfe Hohenfirchen. Auf die Empfehlung des Kanoniters Mutian zu Gotha tam er schon 1508 an den kursachs. Hof, murbe hier zunächst als Erzieher des Rurprinzen Johann Friedrich angestellt, bann auch 1511 beauftragt, an der Bilbung ber Berzoge Otto und Ernft von Braunschweig-Lüneburg mitzuwirken, die am turfachs. Hofe und in Bittenberg ihre Erziehung fanden. Gleichzeitig erhielt er das Kanonikat zu Altenburg. In dieser Beit nahm seine auf die Beilige Schrift, die Werke Augustin's und die deutsche Mystik gegrundete theologische Überzeugung die Haltung an, welche ihn zu einem treuen Freunde der wittenberger Lehrer und der Reformation machte. Friedrich der Beise erhob ihn 1514 jum Softaplan, Bibliothetar und geheimen Secretar, Johann der Beständige 1525 jum evang. Dberpfarrer und Superintendenten von Altenburg. Darauf verheirathete er fich mit Katharina Beidenreich, der Tochter eines bortigen Bürgers. Friedrich den Weisen hatte er fast auf allen Reichstagen begleitet; unter Johann bem Beständigen nahm er an den Reichstagen von Speier und Augeburg, unter Johann Friedrich am Fürstentage zu Schmalkalden (1537) Theil und von 1527-39 entwickelte er eine erfolgreiche Thätigkeit bei der Kirchenvisitation der fachs. Lande. Dabei beschäftigten ihn wichtige historische Arbeiten und ein bedeutender Briefwechsel. Seine wichtigsten Schriften find seine Biographien von Friedrich dem Beisen (fritisch herausgegeben von Neudecker und Preller, Zena 1851) und Johann dem Beständigen, seine "Christlichen Religionshändel" oder "Religionssachen", von Cyprian irrig "Annales resormationis" (Lpg. 1718) genannt, seine Geschichte der Päpste und Kaiser des Reformationszeitalters und seine Briefe. Er starb 16. Jan. 1545. Bgl. Schlegel, "Historiae vitae G. Spalatini" (Jena 1693); Wagener, "G. Spalatin u. s. w." (Altenb. 1830). Eine fritische Ausgabe von G. Spalatin's historischem Nachlasse und Briefen haben Neudecker und Preller begonnen.

Spalatro ober Spalato, flaw. Split, die Hauptstadt einer Prafectur des Königreichs Dalmatien (welche den mittlern Theil des ehemals venetian. Dalmatien einnimmt, auf 37,6 D.M. 81900 E. zählt und in die sechs Gerichtsbezirke Spalato, Arau, Almissa, Brazza, Lesina und Lissa zerfällt), der Six eines Bisthums, einer Handels- und Gewerbekammer, zählt 11000 E. und ist halbmondförmig auf einer Palbinsel erbaut, die nördlich vom Golf ober Ranal von Salona, süblich vom Ranal von Brazza bespült wird und mit dem 564 F. hohen Berge Marian endet. So reizend gelegen, besteht doch das Innere der Stadt aus einem Gewirt enger, winkeliger und schmupiger Straffen, die in die Alt- und Neuftadt und vier Borftadte zerfallen. S. befist ein bischöfliches Seminar mit einer philosophischen Lehranstalt und einer Bibliothet, ein Symnasium, eine Baupt - und eine Maddenschule, eine 1849 errichtete nautische Lehranstalt, ein Antikenmuseum mit Denkmalern aus der Umgegend, meift aus Salona, mehre werthvolle Privatsammlungen, ein weitläufiges Lazareth, eine ungeheuere Raferne, ein Fort und am Fuße des Bergs Marian eine als Bad dienende talte Schwefelquelle. Der Safen hat jest bei weitem nicht mehr die Bedeutung wie ehemals, da er durch Berschlämmung für Pochseeschiffe nicht mehr zugänglich ist; gleichwol führt die Stadt den bedeutendsten Dandel Dalmatiens und ist ein Stapelplat für Güter aus Italien nach ber Türkei. G. ist auch ausgezeichnet durch seinen Reichthum am antiken Baudenkmalern. Die Stadt hat ihren Ramen von Palatium, dem großartigen Residenzpalast des rom. Kaisers Diocletianus, einem der bedeutenosten des Alterthums, hinter deffen festen Ringmauern die Einwohner der um 640 von den Avaren zerstörten Stadt Salona sich ansiedelten und Schut fanden. Roch find die Reste dieses ungeheuern Baus mit ausgezeichneten Kunstarbeiten vorhanden. Außerbem fieht man noch die Trummer der aus ungeheuern Quaderstücken erbauten Diocletianischen Baffer-

leitung und anderer Alterthumer.

Spalding (Joh. Joach.), protest. Theolog des 18. Jahrh., geb. zu Triebsees in Schwedisch-Pommern 1714, studirte zu Rostock und Greifswald Theologie, erwarb sich aber auch zugleich in andern Wissenschaften gründliche Kenntnisse. Rachdem er mehre Schriften über Kirchen-

gefchichte, Philosophie und Moral herausgegeben, war er eine Zeit lang Secretarbei dem foweb. Gesandten in Berlin, nachmaligem Reichsrath Rudenstiold, und nahm dann 1740 eine Predigerstelle zu Lassahn in Schwedisch-Pommern an, von wo er 1757 als Prapositus und erster Prediger nach Barth tam. Bon jest an trat er mit Glud auch als theologischer Boltsschriftfteller auf. 3m 3. 1764 murde er zum Pastor Primarius und Propst an der Rikolaikirche in Berlin erwählt und spater erhielt er auch eine Stelle im Oberconsistorium. Dit ebenso großer Berglichkeit als Klarheit wirkte er für religiöse Aufklärung, bis er 1788 durch das preuß. Religionsedict veranlaßt wurde, sein Amt niederzulegen. Als 90jähriger Greis ftarb er 26. März 1804. In der Literatur- und Bildungsgeschichte bes nördlichen Deutschland wird sein Rame ftets mit Achtung genannt werben; benn seine Berdienste um die praktische Philosophie und fruchtbare Darftellung ber Religionelehre find unleugbar. Bon seinen Schriften find zu erwähnen die "Predigten"; das Wert "Die Bestimmung des Menschen" (Greifsw. 1748); ferner "Gedanken über den Werth der Gefühle in dem Christenthum" (Lpg. 1761); "Uber die Rusbarkeit des Predigtamts" (Berl. 1772); "Religion, eine Angelegenheit des Menschen" (Lpg. 1797) u. f. w., die fammtlich viele Auflagen erlebten. Bgl. feine "Lebensbeschreibung, von ihm selbst aufgeset", herausgegeben von seinem Sohne (Halle 1804). — Sein Sohn, Georg Lubw. G., geb. 1762, geft. 7. Juni 1811 ju Berlin als Professor am Grauen Kloster und Mitglied der Atademie der Wissenschaften, war ein gründlich gebildeter, geistreicher und scharfsmniger Philolog, der sich durch seine gelehrte Schrift "Vindiciae philosophorum Megaricorum" (Palle 1792) und durch die Ausgabe der Rede des Demosthenes "In Midiam" (Berl. 1794; neue Ausg. von Buttmann, Berl. 1823) bekannt, ganz vorzüglich aber um die Kritik und Erklärung der Werke des Duinetilianus verdient machte.

Spallanzani (Lazaro), ein berühmter Naturforscher und Physiker, geb. zu Scandiano im Bergogthum Modena 10. Jan. 1729, ftubirte gu Bologna, lehrte nachher die Naturwiffenschaften ju Reggio, Pavia und Mobena und jog durch feine neuen Entbedungen eine Menge Buhörer und Bewunderer dahin. Im J. 1779 durchreiste er einen Theil der Schweiz, und 1785 machte er eine Reise nach Konstantinopel, Korfu und Cypern. Er beschrieb die Merkwürdigkeiten dieser Gegenden in geologischer und naturhistorischer hinsicht. Nachdem er auch die Gegend des aften Troja gesehen und einen Theil Deutschlands besucht hatte, begab er sich nach Wien zu Kaiser Joseph II. und von dort zurück nach Pavia, wo er das Museum mit vielen mineralifchen Geltenheiten der Bulfane bereicherte, zu welchem Zwed er 1788 auch noch eine Reise nach Reapel, Sicilien und in die Apenninen unternahm. Er ftarb 17. Febr. 1799. Durch die Beschreibung seiner "Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti degli Apennini" (6 28de., Pavia 1792; deutsch, Lpz. 1795) hat er sich um die Raturkunde höchst verdient gemacht. Geine Entdeckungen, Bersuche und Schriften über bas Berdauungsgeschäft, über die Fortpflanzung der Frosche, über die Infusionsthierchen, über den Kreislauf des Blutes und seine Beobachtungen über einen ben Fledermäusen eigenen Sinn sind gleichfalls für den Naturforscher von der größten Bichtigkeit.

Spandan, eine Stadt im Regierungsbezirk Potsdam der preuß. Provinz Brandenburg und Festung zweiten Rangs mit starter Citabelle, liegt am Einflusse ber Spree in die Havel und hat 8200 E. und eine Garnison von 1600 Mann, vier Kirchen (unter diesen die sehenswerthe Nikolaikirche aus dem 16. Jahrh.), eine große Straf- und Besserungsanstalt für 750 schwere Berbrecher und eine Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder von Berbrechern. Die Einwohner beschäftigen, außer einer großen Gewehr- und Pulverfabrit, Fischerei, Schiffsbau, Schiffahrt, Brauerei und Brennerei und Lein- und Wollenweberei. Seit 1851 besteht zu G. eine Bundhutchenfabrit, auch murbe die Berliner Geschütziegerei hierher verlegt, deren Baulichkeiten 1854 noch nicht vollendet waren. Der Pandelsverkehr wird theils durch die hiesigen nicht unbedeutenden Biehmärkte, theils durch die hier durchführende Strafe und Gisenbahn von Berlin nach hamburg sehr belebt. G. ist eine der altesten Städte der Mittelmark und war die Residenz der ersten Kurfürsten aus dem hohenzollernschen Bause. Im 3. 1651 raumte der Autfürst Georg Wilhelm die schon damals zur Festung erhobene Stadt den Schweden ein. Am 25. Det. 1806 ergab fie sich auf die erste Auffoberung an die Franzosen unter Marschall Lannes und 20. April 1813 nach turger Blocade an die fie belagernden Ruffen und Preußen unter General von Thümen.

Spangenberg (Aug. Gottlieb), Bischof der Brüdergemeine zu Barby, geb. zu Klettenberg in der Grafschaft Hohenstein 1704, studirte zu Jena Theologie und wurde 1732 Adjunct der theologischen Facultät zu Palle und Inspector des Waisenhauses. Rachher wendete er sich der Brüdergemeine zu, machte mehre Reisen in Europa und Amerika, wurde 1744 Bischof und starb 18. Sept. 1792 zu Bertholdsdorf. Die Brüdergemeine verdankt der Thätigkeit und Einsicht dieses Mannes, der die allgemeinste Achtung sich erwarb, ihre Reinigung von manchen Auswüchsen. Er schrieb unter Anderm das "Leben Zinzendorf's" (2 Bde., Barby 1772) und "Begriff der christlichen Lehre in der Brüdergemeine" (Barby 1779). Vgl. Leben Sinzendorf der Christlichen Lehre in der Brüdergemeine" (Barby 1779).

derhose, "Das Leben Aug. Gottl. S.'s" (Lpz. 1846).

Spangenberg (Cyriacus), Theolog und Historiker, geb. 17. Juni 1528 zu herden in dem hannov. Fürstenthume Kalenberg, studirte Theologie zu Wittenberg und wurde znnächst Lehrer, bann Prediger in Eisleben, hierauf Pastor in Mansfeld und zugleich Generaldekan. Als ein Anhänger des Flacius kam er in die ärgsten Bedrängungen, sodaß er 1575 stüchtig werden mußte. Da er auch anderwärts seiner Lehren und Streitigkeiten wegen vertrieben worden war, ging er nach Strasburg, wo er 10. Febr. 1604 starb. Abgesehen von seinen theologischen Schriften, sind zu erwähnen der "Abelsspiegel" (2 Bde., Schmalk. 1591) und seine Chroniken

von Henneberg, Holstein, Berben, Querfurt, Sangerhausen und Mansfeld.

Spangenberg (Ernst Pet. Johannes), ein gelehrter Jurift, geb. zu Göttingen 6. Aug. 1784, studirte und habilitirte sich daselbst 1806, trat aber dann in die richterliche Laufbahn und ward 1811 Generaladvocat bei dem taiferlich-franz. Gerichtshofe zu hamburg, wo er feit beffen Auflösung 1813 sich dem Sachwalterberuf widmete. Im folgenden Jahre wurde er in sein Baterland zurückberufen und als Affesfor bei der Justizkanzlei zu Celle angestellt, 1816 zum Bof- und Kangleirath in diesem Gerichtshofe und 1824 zum Oberappellationsgerichtshofe befördert, auch 1831 zum Beifiger bes königl. Geheimrathecollegiums zu hannover ernannt. Er starb 18. Febr. 1833. Bährend der westfäl. Herrschaft schrieb er mehre das franz. Recht erläuternde Werke, z. B. die "Institutiones juris civilis Napoleonei" (Gött. 1808) und den "Commentar über den Code Napoléon" (3 Bde., Gött. 1810—11). Aus der großen Anzahl seiner übrigen rechtswissenschaftlichen Schriften sind zu nennen die "Einleitung in das römische Justinianische Rechtsbuch ober Corpus juris civilis Romani" (Hannov. 1818); "Beiträge zu ben deutschen Rechten des Mittelalters" (Halle 1822); "Jak. Cujacius und seine Zeitgenoffen" (Lpg. 1822); "Beiträge zur Kunde der deutschen Rechtsalterthumer" (Hannov. 1824); "Die Lehre von dem Urkundenbeweise in Bezug auf alte Urkunden" (2 Bbe., Heibelb. 1827). Bon Strube's "Rechtlichen Bebenken" lieferte er eine neue fpstematisch geordnete und erganzte Ausgabe (3 Bbe., Hannov. 1827-28), beforgte ben achten Band von Hagemann's "Prattischen Erörterungen aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit" aus des Verfassers Nachlaffe und seste dieses Werk mit dem neunten Bande (1831) fort. Seine "Sammlung der Verordnungen und Ausschreiben, welche für sammtliche Provingen des hannov. Staats bis zur Zeit der Usurpation erlassen sind" (5 Bbe., Hannov. 1819—24) und sein "Commentar zur Procefordnung für die Untergerichte bes Königreichs Hannover" (2 Bde., Hannov. 1829) find für das praktische Bedürfniß von Werth, und sein "Neues vaterländisches Archiv, oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig" (21 Bbe., Lüneb. 1822 fg.) liefert viele Materialien für die Statistik und Topographie. Er hatte sowol an dem Entwurf eines Strafgesesbuchs für das Königreich Hannover als an andern neuern Gefesen Antheil. In seiner Schrift "Über die sittliche und bürgerliche Befferung der Berbrecher mittels bes Ponitentiarspftems" (Landsh. 1821) brachte er diesen Gegenstand in Deutschland zuerst eindringlich zur Sprache. Anonym schrieb S. über verschiedene Gegenstände, z. 29. "Die Minnehöfe des Mittelalters und ihre Entscheidung" (2pg. 1822); auch gab er den Ronnius Marcellus und Fulgentius Planciades (Lpg. 1826) und des Cornelius Fronto und Marcus Aurelius "Epistolae" (Celle 1832) heraus.

Spanheim (Ezechiel), ein berühmter Gelehrter und Staatsmann, geb. 7. Dec. 1629 zu Genf, folgte 1642 seinem Bater, Friedr. S., einem sehr kenntnistreichen, aber streitsüchtigen Theologen, nach Leyden, wo er namentlich an Salmasius und Heinsus Rathgeber fand. Schon 1651 wurde er als Prosessor der schönen Literatur in seine Baterstadt zurückerusen und 1652 auch in den Großen Rath daselbst gewählt. Einige Jahre darauf übertrug ihm der Aurfürst von der Pfalz die Erziehung seines Sohnes und schickte ihn zugleich in wichtigen Angelegenheiten nach Italien, wo er die Mußestunden zur Erweiterung seiner antiquarischen Kenntnisse benutet. Nachdem er 1665 nach Heidelberg zurückgekehrt, trat er später in die Dienste des Kurfürsten von Brandenburg, als dessen Gesandter er neun Jahre zu Paris verweilte, worauf er, zum Staatsminister ernannt, den Friedensverhandlungen zu Ryswist beiwohnte. Bulezt wurde er vom Könige von Preußen, Friedrich I., 1702 als Gesandter nach London geschickt, wo er

w. 1710 ftarb. S. befaß grundliche Gelehrsamkeit, vorzüglich in ber Staaten - und sgeschichte und in dem Dunzwesen des Alterthums. Seine hauptwerke find die "Disiones de usu et praestantia numismatum antiquorum" (Rom 1664; beste Aufg., 2., Lond. und Amst. 1706—17) und die Schrift "Orbis Romanus" (Lond. 1704; Salle ). Ebenso find noch schätbar seine Ausgaben des Julianus (Lpg. 1696) und des Kalli-16 (2 Bbe., Utr. 1697), sowie die frang. Übersepung der "Caesares" des Julianus (Bei-1666; beste Ausg., Amst. 1728). Auch machte Ruster in seiner Bearbeitung des Aristo-18 (Amft. 1710) S.'s reichhaltige Commentare zu mehren Komödien dieses Dichters be-L — Sein jungerer Bruder, Friedr. S., geb. 1632 zu Genf, kam ebenfalls nach Lepben xhielt schon 1656 die Professur der Theologie in Beidelberg, ging aber in gleicher Eigen-! 1670 nach Leyden zurück, wo er 18. Mai 1701 starb. Als Lehrer ebenso wie als Schrift-: erwarb er fich in der theologischen Literatur, namentlich im Fache der Rirchengeschichte, bedeutenden Namen. Seine einzelnen Schriften, mit Ausnahme der in franz. Sprache ften, finden fich in der Ausgabe seiner Berte (3 Bbe., Lend. 1701 — 3) gesammelt. vanien (geographisch-statistisch). Das Konigreich S. auf der Pyrenaischen Salbinsel in pa wird im Norden vom Biscapischen Meerbusen und Frankreich, im Often vom Mittelden Meer, im Suden vom Mittellandischen Meer, dem Gebiet und der Strafe von Utar und dem Atlantischen Dcean, im Besten aber von Portugal und dem Atlantischen 1 begrenzt, erstreckt sich von 36°—43%° n. Br. und 81/2°—21° ö. L. und hat nach neuern ben ein Areal von 8364 D.M., mit den bazu gehörigen im Mittelmeer gelegen Baleariund Pitpufischen Inseln aber von 8447 und mit ben abministrativ dazu gerechneten Canari-Infeln von 8598 DM. Die Porenäische Balbinsel, deren bei weitem größten Theil G. acht, bildet ein unregelmäßiges, mit seinen vier Seiten ziemlich nach den vier himmelsgen gerichtetes Biereck mit geringer maritimer Gliederung und besteht beinahe ganzlich aus 1 Dochlande, deffen Kern von einem großen Plateau gebildet wird. Dieses Plateau, bas Rorden nach Suden terraffenförmig bis zum Tieflande Andalusiens sich herabsenkt, von i nach Westen aber allmälig zum Atlantischen Diean sich abdacht, wird im Rorden und n von Randgebirgen umgeben, und in der Mitte von mehren Gebirgszügen durchzogen mmtlich die Richtung von Westen nach Often haben, während sein hoher Oftrand weniger Bebirgsketten gebilbet wird als von einem steilen, in verschiedene Gebirgszüge auslaufen-Ibfall nach den Ruftenebenen Balencias und Murcias am Mittellandischen Meer. Die 3 dieses Plateaus ist im Norden die große Gebirgskette, welche von der Nordwestecke des räischen Biereck, dem Cap Finisterre, in einer Länge von 136 M. bis zum Cap Creuz, lordostecke, in der Richtung von Westen nach Often sich hinzieht, den Nordrand S.6 nach Biscapischen Meerbusen und Frankreich bildend. Derselbe zerfällt in zwei Theile, einen chen und einen öftlichen. Zener, im Allgemeinen unter dem Namen des Cantabrischen rgs bekannt, bedeckt in verschieden verschlungenen Ketten die nordwestlichste Provinz Galicien, zieht bann oftwärts burch Afturien, bas nörbliche Leon und Altcastilien und bie schen Provinzen bis an die Sudostecke des Biscapischen Meerbusens, um von da an unm Ramen der Pyrenäen (f. d.) weiter in derfelben Richtung bis zum Mittelländischen e ziehend die Grenze zwischen S. und Frankreich zu bilben. Dieses aus verschiedenen tern bestehende und deshalb in seinen einzelnen Theilen auch verschieden benannte Cantaje Ruftengebirge, das stellenweise fich bis zur Schneegrenze und auch darüber erhebt, sonst eine Rammhöhe von 4-6000 g. hat, fällt nach Norden mit kurzen, steilen und ungezerklüfteten Felsenterraffen in der Form von Querjochen, zwischen benen sich stellenweise : Ruftenebenen befinden, jum Biscapischen Meerbusen herab. Im Suden dagegen steht fuß auf der großen 2000—2500 g. hohen Hochebene von Leon und Altcastilien, dem gebiet bes Duero, einer tahlen, burren, mit Felsbloden und Rollfieseln befaeten, steppenden Fläche, deren einförmiges Niveau nur selten von niedrigen Sügeln und nicht einmal ebeutenben Thaleinschnitten unterbrochen wird. Rur weiterhin nach Westen, besonders ortugal, wo der untere Duero und seine Rebenfluffe tiefere Thalfurchen bilden, wird die terbrochene Dochebene durch diese Flußthaler in verschiedene kleinere Dochflachen gesonberen steiler Abfall gegen die Rustenebene am Atlantischen Meer dann wie ein Gebirge int. An der Ofigrenze der altcastilischen Sochebene findet dagegen eine wechselvollere Borm statt. Hier steigt der Boben nach Nordosten zu allmälig bis zur Wasserscheibe zwi-Duero und Ebro an, und niedrige, nur etwa 500-1000 F. sich über das Plateau erhe-! Bergzüge, die jedoch tein geschlossenes Gebirge bilben, sondern durch weite plateauartige

Einsenkungen, Paramos, getrennt find, erstrecken sich in der Richtung von Nordwesten nach Sabosten von der Subseite des Cantabrischen Gebirgs bis zum castilischen Scheidegebirge, steiler nach bem Ebrothale als nach ber Dochebene abfallend. Im Guben bagegen wird bie Dochebene von Leon und Altcastilien burch das unter dem allgemeinen Ramen des castilischen Scheibegebirgs bekannte Gebirge begrenzt und von der Hochebene Reucastiliens und Estremaduras getrennt. Dieses Gebirge, das allmälig und fanft von Morden her aufsteigt, aber jah und fteil in die Sochebene von Neucastilien und Estremadura hinabstürzt, ift nicht eine einzige zufantmenhängende Bergkette, sondern eine Anhäufung und eine Aneinanderreihung von vielen, verschiedene Namen führenden Bergzügen, beren Hauptmassen ungefähr zwischen 40 und 41° n. Br. in der allgemeinen Richtung von Often nach Westen vom Ostrande des Plateaus bis zum Atlantischen Dcean streichen. In der Mitte, nördlich von Madrid, wo das Gebirge ben Namen ber Sierra be Buabarama führt, ift es am schmalsten, aber auch am höchften, indem es sich bis zu 7-8000 F. erhebt. Je weiter nach Westen, besto mehr Borberge reihen fich dem Sudfuße des Gebirge an. hier befinden fich die wilden gerriffenen Sierren von Grebos, Francia und Gata, von welcher lestern aus bas Scheibegebirge fich unter bem Ramen ber Gerra Estrelha nach Portugal und bis zum Atlantischen Dcean zieht. In seinem öftlichen Theile bagegen geht das Scheibegebirge in die Plateauruden über, die, fanft von der neucastilischen Dochebene aufsteigenb, nach ber entgegengeseten Seite aber terraffenformig ins Ebrothal und steil nach der Rustenebene Balencias hinabfallend, als eine suböstliche Fortsesung ber bie altcastilische Hochebene auf ihrer Nordostseite begrenzenden Bergzüge die Hochebene Neucastiliens im Osten begrenzen und mit denselben das hohe Quelland der Halbinsel sowie ihre Bafferscheibe nach bem Mittelländischen Meer und bem Atlantischen Dcean bilben. Diefe ganze breite Gebirgsmaffe bes öftlichen Theils bes Scheibegebirgs, die verschiebene Localnamen führt und bis zu einer Scheitelfläche von 4400 g. ansteigt, ist kahl und größtentheils ohne bedeutende Thal- und Gipfelbildung und wird erft weiter hin nach Often, wo fie in das Gebirgsland zwischen Sübaragonien, Nordvalencia und Nordostneucastilien übergeht, mannichfaltiger und intereffanter. Zahlreiche, vielnamige, burch tiefe labyrinthische Thaler getrennte Gebirgsmassen, von denen die Sierra de Albaracin und die Peña Golosa die bedeutendsten sind, thurmen sich hier in mannichfaltiger Berflechtung bis zu einer Bobe von 6 - 7000 F. auf und breiten sich bis gegen die Ebromundung und in die Nähe des Meeres aus. Die ganze Hochebene von Neucastilien und Estremadura, sowol ber Lage als ber Bohe nach ber mittlere Landstrich der ganzen Halbinsel, hat eine durchschnittliche Höhe von 1800 F. und gleicht im Allgemeinen der altcastilischen. Dürre, staubige, wasserarme Chenen nehmen hier wie bort die Mitte der Sochebene ein und steigen im Often zu einem höhern Landstriche an, dem Plateauruden von Cuença, welcher in Geftalt ober hoher Bergsteppen, aus denen nur niedrige Buget und unzusammenhängende Felstämme sich erheben, den hohen Oftrand der Hochebene bildet, von wo fich bieselbe mit steilen, wilb zertrummerten, zungenförmigen Borfprungen gegen bie schmale, aber lange Ruftenebene Balencias hinabstürzt. Dagegen ift die neucastilische Hochebene badurch von der altcastilischen unterschieden, daß ihre Oberfläche theilweise minder einförmig gestaltet ift. Denn im Weften berfelben verwandeln sich die fahlen Flächen in ein hügeliges, mit niedern Felskämmen bedecktes und von tiefen Schluchten zeriffenes Gelande, welches unter verschiedenen Namen die Bafferscheibe zwischen Zajo und Guadiana bildet, deren beider Flufgebiete die Hochebene von Neucastilien und Estremadura zum größten Theil ausmachen. Im Suden wird die neucastilische Bochebene von dem andalusischen Scheidegebirge begrenzt, bas im Dften ausgehend von ben Plateaumaffen Murcias, bem Gutoftrand ber neucaftilischen Dochebene, sich längs der Südseite der lettern bis zum Atlantischen Dcean hinzieht, tief in bas Flußthal des Guadalquivir, das andalufische Tieffand, abfallend. Dieses Gebirge ift im Gangen nicht von beträchtlicher Bobe und übersteigt in der Sierra Morena (f. d.), seinem mittlern höchsten Theile, wol nirgends die Höhe von 3600 F. Das andalusische Tiefland hat in seinem obern Theile, wo es ein wellenförmiges Bugelland bilbet, bei Andujar nur eine Bobe von 500 %., unterhalb Corbovas aber bis zur Mündung des Guadalquivir in den Atlantischen Dcean wird es zur völligen Tiefebene mit einer Marschebene im Besten und einer sandigen Strandwufte im Osten des untern Guadalquivir. Im Suden wird es von einem Hochlande umwallt, bas im Dften von bem Plateau von Murcia fich erhebt und in ber Richtung nach Weften bis zur Strafe von Gibraltar sich zieht. Dieses Hochland, welches aus mehren Ketten besteht, die verschiedene Namen führen, hat in der Sierra Nevada, die fich im Cumbre de Mulahacen bis zu 11000 F. und im Picacho de Beleta bis zu 10700 F. erhebt und demnach über die Schneeregion hinaus-

seinen Rern, der seboch nicht die zadige Form der Alpen- und Pyrenaengipfel zeigt und Mangels an eigentlichen Gletschern nicht vorzüglich bewässert und deshalb nackt und . Im Ganzen fällt das andalusische Hochland nach Süden in steilen Absagen, in den irras (f. d.), zum Mittellandischen Meer herab, nur ftredenweise eine schmale Ruftenebene Mend, wahrend es im Norden in niedrigern Borbergen von mannichfaltigern Formen it reizenden Gegenden, wie z. B. der koftlichen Bega von Granada, zum Tieftande bes ulquivir fic abdacht. Im Subosten des andalusischen Dochlandes erhebt sich ganz isolirt 16 von Gibraltar (f. b.). Wie im Suben, so wird das große Plateau des innern S. auch iem Rordoften von einem Tieflande begrenzt. Indem nämlich bas Cantabrische Gebirge twarts zu ben Pyrenaen (f. d.) verlangert, sudostwarts aber von demfelben sich der Rordb bes Plateaus bis zum Mittellandischen Meere im Norden Balencias zieht, entsteht baen eine große Einsentung, das Flußgebiet und Thal des Ebro, das in seinem obern Theile rafilien, Alava und Navarra noch ziemlich den Charafter eines Hochthals mit Dochebeagt, weiter herunter aber, wo Aragonien und Catalonien das Ebrogebiet ausfüllen, zur m Liefebene wird, zu der fich von Norden ber die Pyrenaen in mannichfachen Auslaufern abdachen, mährend ber Nordostrand des Plateaus von Innerspanien von Süben her lern Terraffen dahin abfällt. An ihrem Oftende am Mittellandischen Meere wird die ene des Ebro durch Bergzüge, die von Norden und von Suden her an der Meerestufte nziehen, so verengt, daß nur ein schmaler Raum für die Ebromundung übrigbleibt. Die der Salbinsel fließen, mit den wenigen Ausnahmen der Ruftenflugchen des Cantabri-Bebirge und des andalufischen Sochlandes, sammtlich von Often nach Beften oder von n nach Often, je nach dem fie den West- ober Oftabhang des großen Plateaus von Innern herabfließen. Bon den ermähnten fünf großen Strömen entspringen Duero, Tajo, ana und Guadalquivir sämmtlich auf dem Oftrande des Plateaus und ergießen sich nach westwärts gerichteten Laufe in den Atlantischen Dcean. Rur der einzige Ebro, der in der mischen dem Cantabrischen Gebirge und dem Nordostrande des Plateaus von Altcastiitspringt, nimmt seinen Lauf nach Dften und ergießt sich ins Mittellandische Meer. Bon ittelgroßen Fluffen find nur ber in den Gebirgen Galiciens entspringende Mino, welcher Atlantischen Dcean fällt, und die in Balencia ins Mittellandische Meer sich ergießenden Gegura, Xucar und Guadalaviar zu erwähnen. Sämmtliche Flüsse der Halbinsel, die m Allgemeinen nichts weniger als gut bewässert nennen kann, find, mit Ausnahme bes alquivir, fammtlich nur auf turgen Streden schiffbar, masserarm, aber heftigen Anschwelin der Zeit der Regen unterworfen. Sie dienen daher nur wenig ju Berkehrestraßen. ben wenigen Kanalen ist nur der Aragonische ober Kaiserkanal, der langs des rechten tfers von Tudela bis Saragossa führt, zu ermähnen.

s Klima S.6 ift im Allgemeinen bas ber wärmern gemäßigten Bone, unterliegt aber der Erhebung des Bobens und der Lage der Gebirge und Ebenen größern oder gerin-Berschiedenheiten. Milde Luft, jedoch, da das Thermometer im Winter unter den Geantt fintt, noch nicht zur Erzeugung von Sübfrüchten warm genug, findet man in den rn und niedern Theilen des durch die Seeluft feuchtern cantabrischen sowie des pyrenai-Bebirgelandes, während die höhern Theile ziemlich rauh find. Milber und lieblicher, fast : Frühling, ift das Klima der Ruftenebene von Balencia und Murcia. Die dürren, waldberhaupt zum großen Theile vegetationslosen Sochebenen ber beiben Castilien und Estreras entbehren bagegen oft mehre Monate, ja mitunter halbe Jahre lang bes Regens. Die st auf diesen Plateaus im Sommer unerträglich, oft über 30° R. steigend, mahrend ber er baufig talt, nicht felten von Schnee begleitet ift: fie tragen gang ben Charafter eines ven Continentalklimas. Das Tieftand von Andalusien und ber Gubabfall bes andalusi-Dochlandes haben dagegen ganz ein nordafrik. Klima; mild im Winter und sehr heiß und 1 im Sommer. Unter ben S. eigenthumlichen Winden find der Gallego, ein schneibender vind, ber über Galicien herkommt, und ber Solano, ber span. Sirocco, zu erwähnen. ben find nicht unbekannt und besonders im Guben von Balencia und in Murcia häufig uchtbar; fo z. B. das von 1829. Der Boben S.s, besonders auf den Dochebenen, die los, theilweise Steppen, streckenweise Buften find, tann im Allgemeinen nicht fruchtbar nt werden. Nur der Abhang der Nordfuste S.s, also die Berge und Thaler der basti-Provinzen, Nordcastiliens, Asturiens und Galiciens, die durch feuchte Seewinde erfrischt n, machen hiervon eine Ausnahme. Dier, sowie auch noch an manchen Stellen ber höhern iden, findet man allein noch bedeutende Balbungen, mahrend die meisten übrigen Gebirge

-

S.s entwaldete nackte Felsen sind. Außerdem sind nur einzelne Strecken, wo künstliche Bewässerung möglich und erhalten ist, fruchtbar zu nennen; so in Aragonien und Catalonien, vorzüglich aber in der Küstenebene Balencias, dem nebst den baskischen Provinzen bestangebauten Landstriche S.s; ebenso in einigen Gegenden Andalusiens, das jedoch auch in Folge der ver-

nachläffigten Bewässerung viel obe Streden zählt.

Sehr mannichfaltig und ausgezeichnet, wenn auch nicht in jeder Dinsicht quantitativ bedeutend, find die Producte S.s. Weizen, Mais und in den Niederungen Reis find die gewöhnlichen Getreibearten. Zwiebeln sind für die Spanier ein Hauptlebensmittel, zu dem in neuerer Zeit auch die Kartoffel gekommen ist, die deshalb beide, sowie die egbare Kastanie und die Richererbse, häusig angebaut werden. Bon großer Bedeutung ift ber überall verbreitete Weinbau, der im Süden die köstlichen Secte und Rosinen liefert, welche beide einen Sauptausfuhrartikel abgeben. Ferner gebeihen, besonders in den nördlichen Provinzen, auch Flache, Sanf, Espartogras, die Korfeiche und verschiedene Farbeträuter, mährend der heißere Süden vorzugsweise Südfrüchte, Dl, Mandeln, Kapern, Johannisbrot, sogar Baumwolle, Buckerrohr und Datteln liefert und die Kuften reich an Salzpflanzen find, aus benen viel Goda zur Ausfuhr bereitet wird. Unter den Thieren ift das andalufische Pferd besonders edel und berühmt, aber nicht eben zahlreich; ebenso wenig zahlreich noch im Gangen besonders vorzüglich ift bas Rindvieh, von dem nur das im Suden in den Gebirgen halb wild lebende, zu den Stiergefechten gezogene von Berühmtheit ift. Mit besonderer Borliebe wird die Bucht der Efel, Maulthiere und Ziegen betrieben, an denen S. reich ift. Am berühmtesten sind aber die Schafe, von denen man die stehenden und die mandernden Schafheerben ober Merinos (f. b.) unterscheidet. Lestere, gegen fieben Millionen Stud an Bahl, mabrend die erstern 12 Millionen gablen, werden in großen heerden wandernd in G. alljahrlich hin - und hergetrieben, indem sie auf allen Feldern Weiderecht, die fogenannte Mefta, besisen, badurch aber dem Acerbau großen Schaben zufügen. Ihre Bolle bilbet einen hauptausfuhrartikel, ist aber in neuerer Zeit in Folge vernachlässigter Zucht und Pflege sehr ausgeartet. Wildpret gibt es nur wenig, dagegen in den Gebirgen Wölfe in Menge, in den Pyrenaen auch Baren und Gemsen und die Genettkage im Suben. Affen finden fich auf dem Felsen von Gibraltar und Chamaleons bei Cabiz. Unter bem wilben Geflügel find Flamingos und die Raubvögel in den Gebirgen auszuzeichnen. Die wasserarmen Flüsse sind natürlich nicht fichreich; defto reicher an Wafferthieren ift das Meer, auf bem ein bedeutender Fang auf Thunfische und Sardellen getrieben wird. Die Bucht bes Seibenwurms ift nicht unbedeutend; auch mit der Cochenille find gludliche Bersuche gemacht und davon 1850 bereits 801915 Pf. nach England verkauft worden. Ferner gibt es viel Bienen, Spanische Fliegen, Kermes, Storpione und auch heuschrecken. Sehr reich sind die Gebirge S.6 an mineralischen Schäßen, beren Ausbeutung besonders in neuerer Zeit wieder einen großen Aufschwung genommen hat. Bon ebeln Metallen findet man Gilber in großer Menge, besonders im östlichen Granada und in Murcia, außerdem auch Gold und etwas Platina. Die Quecksilbergruben von Almaden sind die reichhaltigsten auf der Erde. Ferner enthalten die Gebirge Granadas einen Reichthum an Bleierzen und die Nordspaniens, besonders der baskischen Provinzen, an Eisen. Außerdem finden sich Rupfer und Robalt, reiche Steinkohlenlager, besonders in Asturien, Alaun, Salpeter, Bitriol, schöne Marmor- und Alabasterarten, Mineral- und Salzquellen, aus denen sowie aus Stein- und Seesalzwerken ein Reichthum an Salz, der einen bedeutenden Aussuhrartikel abgibt, gewonnen wird.

Die Bevölkerung S.s beläuft sich mit Einschluß der Canarischen Inseln auf 14,200000 Seelen. Am geringsten sind die innern Provinzen, Leon, die beiden Castilien und Estremadura, besselen Drovinzen, am besten die nördlichen, Galicien, Asturien, die bastischen Provinzen, Navarra, Aragonien und Catalonien, bevölkert. Die ganze Bevölkerung lebt in 145 Ciudades oder eigentlichen Städten, 4350 Villas oder Fleden und 12495 Pueblos und Albeas oder Dörfern, zusammen in 16990 Ortschaften, die 18871 Kirchspiele bilden. Über 1500 Städte und Dörfer liegen verödet. Die heutigen Bewohner S.s sind in der großen Mehrzall die Nachsommen der celtiberischen Ureinwohner, zu denen frühzeitig an der Süd- und Ostäuse phöniz. und karthag. Beimischungen, später aber überall so bedeutende röm. Elemente kamen, daß mit Ausnahme der Basken Alles romanisirt wurde. Noch später, mit der Bölkerwanderung, traten german. Elemente hinzu, deren Beimengung sich am meisten in den nordöstlichen Gebirgen und in den Ebenen Mittelspaniens zeigt, während im Süden vorzüglich die noch spätere Beimischung arab. Blutes sichtbar ist. Dadurch hat sich in Berbindung mit der physischen

Berschiebenheit, die in den verschiebenen Gegenden S.4 obwaltet, ein entschiedener Provinzialismus gebilbet, der nächst der stammlichen und sittlichen Berschiedenheit hauptsächlich in der Berichiedenheit der in G. gesprochenen roman. Dialette fich beurtundet, von denen fic der cafilische jur Schriftsprache ethoben bat. Reben diefer roman. german. Pauptmaffe ber Bevolterung haben fich noch zwei fleine Bolterüberrefte erhalten, die Basten (f. d.) in den nach ihnen benannten Provinzen und einem Theile von Navarra, und die Moristen ober Modejares, die lesten Refte ber unvermischten maurisch-arab. Bevolkerung, welche in einigen Thalern bes andalufischen Sochlandes und der Sierra Morena mit eigener Sprache und Sitte in der Zahl von ungefähr 60000 Röpfen leben. Außerbem gibt es noch eine Menge herumschweifenber Zigeuner, hier Gitanos genannt, und auch einige Juben, obschon diese gesetlich nicht gebulbet find. Die gefammte Bevölkerung gehört ber rom.-tath. Rirche an, neben welcher ber Cultus teiner anbern Religion erlaubt ift. S. gerfällt seit bem Concordat von 1851 in firchlicher Beziehung in neun Erzbisthumer (Burgos, Santiago di Compostella, Balladolid, Granada, Saragoffa, Sevilla, Tarragona, Toledo, Balencia) und 54 Bisthumer, wozu noch in den Colonien die Erzbisthumer von Cuba und Manila (auf den Philippinen) kommen. An der Spige der gesammten Geifilichkeit, deren Bestand jest nach der Aufhebung der Rlofter (seit 1835 und 1836) und den Umwälzungen, die sie betroffen haben, schwer zu ermitteln ift, steht der Erzbischof von Toledo als Primas des Reichs. Im J. 1830 zählte der gesammte Klerus noch 152305 Mitglieber, barunter 30900 Monche und 24700 Ronnen, beibe in 1940 Klöftern. Der öffentliche Unterricht befand sich bis in die neueste Zeit im Zustande des höchsten Berfalls; seit 1845 und 1850 hat indessen das Schulwesen einen merkbaren Aufschwung genommen. Im 3. 1851 bestanben zehn Universitäten, zu Mabrid mit fünf Facultäten und 7000 Stubenten, Barcelona mit vier Facultäten und 1700 Studenten, zu Granada, Dviedo, Salamanca, Saragossa, Sevilla, Santiago de Compostella, Balencia und Ballabolid. Außerdem waren vorhanden 49 höhere Unterrichtsanstalten oder Collegien, 10 Normalschulen höhern, 23 niebern Rangs, 47009 Knabenschulen mit 626882 Schülern, 5021 Mabchenschulen mit 201200 Schülerinnen. Lesen konnten 1,898288, schreiben 1,221001 Personen. Bebeutend regt sich indeffen, besonders in der neuern Zeit, außerhalb der Unterrichtsanstalten der wissenschaftliche und künftlerische Geist der Nation. Es gibt wol nur wenige Städte, in denen nicht wissenschaftliche, historische, landwirthschaftliche Bereine zu finden wären. Bervorzuheben find in Madrid die ökonomische Gesellschaft, bas Athenaum, bas Lyceum, bie span. Gesellschaft ber Biffenschaften, bie Alterthumsgesellschaft; in Barcelona die medicinische und dirurgische Atademie, die Atademie ber Runfte und Biffenschaften, die Literaturatabemie, die Atabemie der Rechtswiffenschaft und der Gefesgebung, die ötonomische Gefellschaft, der Kunstverein. Die Gemäldesammlung von Dadrid ift eine der ersten Europas. Perrliche Gemälde finden sich in fehr vielen Rirchen, z. B. in Sevilla, und in Privatsammlungen. Für Erhaltung und Sammlung von geschichtlichen und kunftlerischen Alterthumern ift eine besondere Commission in allen Theilen des Landes thatig. In 30-40 Stäbten befinden fich bedeutende Bibliotheten, in 48 find Museen errichtet. Ungeachtet dieser Anstalten ist doch im Allgemeinen die Bildung der Nation in Folge der langjährigen Bernachlässigung und ber gefliffentlichen Riederdruckung jedes geiftigen Aufschwungs durch den politischen und firchlichen Obscurantismus hinter der sämmtlicher Nationen Westeuropas, Portugal ausgenommen, gurudgeblieben. Die Daffe bes von Natur ebeln, fraftigen, reichbegabten und ritterlichen Boltes ift in Unwiffenheit, Trägheit, Aber - ober Unglauben versunten.

Die Erwerbs- und Rahrungsquellen S.s befinden sich in Folge der politischen und socialen Berruttung, an der das Land so lange gelitten, mit wenig Ausnahmen in großem Verfall, um so mehr, als blühender Gewerbsteiß überhaupt nicht das Erbtheil des Spaniers ist. In keinem Lande sind die unproductiven Volksclassen, Beamte, heer, Geistlichkeit, Dienstdoten, so start als in S., wozu noch eine eigene Classe von Leuten kommt, zu der auch die so sehr zahlreichen Bettler gehören, die weder regelmäßigen noch rechtmäßigen Nahrungserwerb haben und nur von Lage zu Lage leben. Man zählt nicht weniger als 40 verschiedene Gattungen von Bettlern und Lagedieben, sebe mit einem bestimmten Charakter und Namen. In neuester Zeit hat sich indessen sowol die landwirthschaftliche wie die technische Cultur merkbar gehoben. Die Landwirthschaft, mit der drei Viertel der Bewohner sich beschäftigen, ist namentlich in raschem Aufblühen begriffen. Zwar wird noch immer in Folge des Verfalls der Bewässerungsanstalten und der Entholzung der Gebirge, welche dem Lande die Feuchtigkeit entzogen, wenig mehr als die Hälfte der ganzen Bodensläche angebaut; während man aber früher den eigenen Getreibebedarf

nicht erbaute, führt man jest Beizen nach England und Cuba, auch Roggen, Mais und Reis aus. Die Biehzucht ift, wenn auch im Ganzen vernachlässigt und gegen frühere Zeiten gurudgekommen, fehr augemein und von grober Bedeutung. Die Rindviehzucht, am besten in den nörblichsten Provinzen bestellt, liefert Butter und Kafe zur Ausfuhr nach England. Der Mangel an Grunfuttter, die durch bas Klima erschwerte Aufbewahrung der Butter und die Borliebe für Dl zur Speisebereitung feten jedoch der Rindviehzucht und Mildwirthschaft überhanpt Schranken. Gering ist auch der Fleischverbrauch. Die Schafzucht liefert im Durchfcnitt jährlich 85 Mill. Pf. Wolle, wovon 1850 über 11,971000 Pf. nach Frankreich und England ausgeführt wurden. An guter Kammwolle fehlt es jedoch und span. Tuchfabriten begleben für feinere Tücher ihre Wolle aus Preugen und dem übrigen Deutschland. Der Bergbau, der durch die Entdeckung der Erzgruben Amerikas ganz verfallen war, hat sich in neuerer Beit, feit bem Berlufte ber amerit. Besitungen S.s, wieber gehoben, obgleich er mehr Gegenstand habgieriger Speculation als industrieller Thätigkeit ist. Von den früher vorhandenen 44 Goldgruben ist keine mehr in Thätigkeit; jedoch haben in neuester Zeit die Minen von Culera im Bezirke Gerona eine ansehnliche Goldausbeute geliefert. Man gahlt 178 Silber-, 107 Rupfer-, 93 Blei-, 13 silberhaltige Bleiglanz-, 12 Quecksilber-, 52 Steinkohlengruben u. f. w. 3m 3. 1851 wurden 44570 Ctr. Gifen, 860966 Ctr. Blei, 425616 Ungen Gilber in Barren ins Ausland verkauft. Salinen find im Gangen 87 im Gange. 3m 3. 1852 betrug die Einnahme aus denselben 48 Mill. Realen; 1850 wurden etwa 3 Mill. Scheffel Salz ins Ausland verkauft. Sammtliche Minen beschäftigten 1850 gegen 25000 Menschen. Unter den übrigen ländlichen Culturen find Seidenbau, Bienenzucht und Waldwirthschaft von untergeordneter Wichtigkeit, besonders die lettere. Wichtiger ift die Rüstenfischerei, obgleich auch sie den einheimischen Bebarf an gesalzenen und getrochneten Fischen nicht zu deden vermag. Die technischen Gewerbe sind natürlich in Folge bes politischen und socialen Verfalls des ganzen Landes noch mehr zurudgekommen als die physischen. Indeffen hat bas Fabrikwesen schon seit einigen Sahrzehnden in Catalonien, welches als der Hauptsis der span. Industrie anzusehen, Aufschwung genommen und fängt bereits an, auch über andere Provinzen sich zu verbreiten. Noch fehlt es indeß zur kräftigern Entwickelung an Capitalien, Renntnissen und geschickten Arbeitern, ja selbst an Käufern, da der größte Theil der Colonien verloren gegangen und die Volksmasse zu arm ist, um einer reichen Industrie den nöthigen Absatzu gewähren. Nur in der Verfertigung einiger Arten Wollen-, Leinen-, Seiden-, Leder-, Eisen- und Stahlwaaren entwickelt sich einige erhebliche Thätigfeit. Doch bienen biefe nur für ben eigenen Bebarf und vermögen, trot volltommener Gewerbefreiheit und hoher Schupzölle, die erst 1849 ermäßigt wurden, nicht einmal diesen zu decken, viel weniger im Auslande mit ben fremben Industrien zu concurriren. Bährend sich die Baumwollenfabrikation in Catalonien und Valencia hob, ist die früher so berühmte Lederfabrikation ins Sinken gekommen. Die Gegenden, in welchen die meiste Gewerbsthätigkeit herrscht, sind Catalonien, Guipuzcoa und Balencia, wo vorzüglich die Städte Barcelona, Reus, Bilbao und Valencia als Fabrikorte betrachtet werben können. Nur die Munitions- und Baffenfabriken stehen in einer überraschenden Blüte.

Noch mehr als die Gewerbsthätigkeit hat der Handel in Folge des Verlustes der amerik. Colonien und der innern Berruttung gelitten. Dbgleich S. vortheilhaft an zwei Meeren gelegen, stellen boch bie geringe Schiffbarteit ber Fluffe, ber Dangel an guten Land-Aragen, die Unficherheit des Landes, die verkehrte Handelspolitik, welche Zolllinien im Innern dulbet, burch Prohibitivmagregeln den Schmuggelhandel zu einem völlig organisitten Bewerbe macht, bem regelmäßigen Bandelsverkehr unübersteigliche Schwierigkeiten entgegen, die, ebenso wie bei der Gewerbsthätigkeit, noch in dem Nationalcharakter des Spaniers eine Berniehrung finden. Noch vor einigen Jahren gab es in ganz S. nur erft 500 M. Runftstraßen. Auch die Gisenbahnen sind, ungeachtet zahlreicher Projecte, nur in geringer Ausbehnung vorhanden und betrugen Ende 1852 erft 171/2 M. Die erfte wurde 1848 von Barcelona nach Mataro eröffnet, die von Madrid nach Aransuez 1851, bis Templeque 1852 und bis Alcaza 13. Mai 1854 dem Berkehr übergeben. Aus gleichen Grunden wie der Sandel ist auch die Schiffahrt S.s fehr gesunken, sodaß die Bandelsflotte, tros der zu ihren Bunften eingeführten Differentialzölle, auf einen geringen Betrag von Tonnen gefallen ift, selbst die ganze Rustenschiffahrt eingeschlossen, welche davon noch den bedeutendsten Theil in Anspruch nimmt. Die vorzüglichsten Seehafen und Handelsstädte für den Verkehr mit dem Auslande in der Reihe ihrer Bedeutsamkeit sind: Cabiz, Barcelona, Malaga, Alicante, Santander, Bilbao, San-Sebastian, Santoña, Gijon, Coruña, Cartagena und die Balearen. Sauptgegenstände der Aussuhr sind Quecksilber, Blei, Wolle, Wein, Südfrüchte, Olivenöl, Kortholz und einige wenige Seiden., Leder- und Sisenwaaren. Eingeführt werden dagegen alle möglichen Colonial-, Lurus- und Industrieartikel, da fast kein einziger in hinreichender Menge und Süte im Inlande erzeugt wird, und außerdem mehre rohe Producte, wie Seesische, Bauholz u. s. w. Der Handelsverkehr mit dem Auslande belief sich 1851 auf 687,648280 Realen Ginfuhr und 497,507432 R. Aussuhr, im Ganzen also auf 1185,155712 R. oder etwa 319,992000 Fres. (85,331200 Thir.). Von der Einfuhr entsielen auf Europa und Afrika 415,992481 R., auf Amerika 259,165519, auf Asien 12,490280 R.; von der Aussuhr aber auf Europa und Afrika 301,868481, auf Amerika 190,592803, auf Asien 5,046148 R.

Die Berfaffung G.s wurde seit 1818 oft verandert, bis 1837 eine fehr liberale Conftitution ju Stande fam, welcher die Berfassung von 1812 als Grundlage diente. Allein auch die Constitution von 1837 unterlag tiefeingreifenden Reductionen und ward in neuer Gestalt 23. Mai 1845 publicirt. Hiernach ist S. eine in männlicher und weiblicher Linie erbliche constitutionelle Monarchie, i velcher der König oder die Königin die ausübende Macht und alle Hoheitsrechte besist, die richterliche durch Richter ausüben läßt und die gesetzgebende mit den Cortes (f. d.) theilt. Diese bilden zwei Rammern, den Senat und den Congres, die sich allfährlich versammeln und außer der Theilnahme an der Gesetzebung auch das Recht der Steuerbewilligung haben. Rach dem Bahlgefese vom 23. Märg 1846, bas 349 Abgeordnete bestimmte, murben die Mitglieder des Congresses in den einzelnen Provinzen auf drei Jahre, und zwar auf je 50000 Seelen ihrer Bevolkerung einer von den durch Bermogen qualificirten Bahlern, deren es in gang S. 1840 nicht mehr als 423787 gab, erwählt. Die Mitglieder des Senats murben gleichfalls von den Wählern der Provinzen so gewählt, daß sie auf je 85000 Seelen drei Candidaten vorschlugen, von denen die Regierung einen ernannte, sodaß fich die Mitgliederzahl des Senats zu der des Congreffes immer wie 10 zu 17 verhalten mußte. Rach einem unmittelbar auf den in Frankreich von Ludwig Napoleon vollzogenen Staatsstreiche vom 2. Dec. 1852 erschienenen Erlaß ber span. Regierung wurde jedoch die Bahl der Bahler auf 25650, die der Congresmitglieder auf 271 beschränkt, die 30 3. alt sein, 3000 Realen Steuern zahlen und in dem Wahlbezirke wohnen muffen; gewählt sollen sie von je 150 Höchstbesteuerten werden. Die sodann 29. März 1853 von Seiten des Ministeriums erfolgten Borschläge zur Berfaffungsrevision mandelten den Senat in der Beise um, daß berfelbe kunftig nach einem breifachen Dodus gebildet werden foll, theils aus erblichen, von der Krone aus den Granden ernannten Mitgliebern mit mindeftens 240000 R. Revenüen aus Grundbefis, theils aus den hochften geiftlichen und weltlichen Burbentragern, theils aus lebenslänglichen, von ber Krone ernanmen Mitgliedern. Zugleich hob man die Berfassungsbestimmungen auf, wonach dem Congres bie Prüfung ber Wahlen und beiben Staatskörpern die Feststellung ihres Reglements zugestanden waren. Bor bem Gefese find verfassungsmäßig alle Spanier gleich. Der span. Ritterorben und Chrenzeichen sind 16: der Orden des Goldenen Bließes, seit 1430; der Maria-Luisenorden, 1792 als Berdienstorben für Frauen ersten Rangs gestiftet; der Karlborden, von Karl III. 1771 für jedes Berdienst gestiftet; der Orden des heil. Ferdinand, 1815 von Ferdinand VII. für Militärverdienste gestiftet; der Marineorden von 1816; der amerik. Isabellenorden, seit 1815 zum Anbenten an die Entdeckung von Amerita gestiftet; die vier zur Zeit des Kampfes mit den Arabern gestifteten geistlichen Ritterorben von Calatrava, seit 1 138, von Alcantara, seit 1 177, von San-Jago, seit 1170, und von Montesa, seit 1319; ferner der Orden der Treue und das Chrenzeichen von Saragoffa, feit 1814; die Ehrenmedaille für Soldaten, die fich aus franz. Gefangenschaft befreiten; der zu Ehren der Bertheidigung von Ciudad-Rodrigo 1815 gestiftete Drben; ber 1814 gestiftete Orben für Alle, die wegen Anhänglichkeit an den König 1808 ihre Freiheit verloren; der Maria-Luise-Isabellenorden vom 20. Juni 1833. Der Adel hat indes noch gewisse Chrenrechte und durch ausgebehnten Grundbesis bedeutenden Ginfluß. Dies bezieht sich indes vorzugsweise nur auf die Granden, den hohen Adel oder die Titulades im Allgemeinen, die in die in brei Classen sich theilende eigentliche Grandezza ober den auf erblichen Grund - und Majoritätsbesit gegründeten und in die Titulos de Castilla oder den für perfonliches Berdienst verliehenen hohen Abel zerfallen. Der niedere Abel oder die Sidalgos ift, obwol sehr zahlreich, doch größtentheils verarmt und ohne besondere Vorrechte, sodaß die ihm eigenen Titel Cavallero, Escudero u. s. w. jest Gemeingut geworden sind und selbst die eigentlich nur den Granden zukommende und vor den Taufnamen zu sepende Betitekung Don gegenwärtig von sebem anständigen Mann in Anspruch genommen werden darf. Die Regierung besteht

aus einem Ministerrath von neun Ministern und Staatssecretaren: bem ersten Staatssecretar ber auswärtigen Angelegenheiten (Primer secretario de estado y del despacho), dem Minifter ber Gnade, Gerechtigkeit und bes öffentlichen Unterrichts (Ministro de gracia, justicia y instruccion), dem Staatssecretar der Finanzen (Hacienda), des Innern (Gobernacion) und des Rriegs (Guerra), den Ministern für Pandel und öffentliche Arbeiten (Fomento, b. h. Aufmunterung), des Seewesens (Marina), der überseeischen Provinzen (Ultramar) und der allgemeinen Polizei. Der königl. Staatbrath besteht aus den Minister-Staatssecretaren, 26 ordentlichen und 26 außerordentlichen Rathen. Die Civilverwaltung steht unter dem Ministerium bes Innern. In Betreff berfelben ift G., nachdem 1821 bie alte, im gewöhnlichen Leben aber immer noch gebräuchliche hiftorische Eintheilung in die Königreiche Alt- und Neucastilien, Leon, Galicien, Andalusien (Jaen, Corbova, Sevilla, Granada), Murcia, Valencia, Aragonien, Ravarra, Mallorca, in die Fürstenthümer Afturien und Catalonien, in die Landschaft Estremadura und die Herrschaft Biscapa von den Cortes abgeschafft worden, in Provinzen nach dem Buschnitt ber franz. Departements getheilt, beren es nach den neuesten Mobificationen bieser Gintheilung von 1833 mit Einschluß der Canarischen Inseln 49 gibt, die wieder in mehre Bezirke ober Partidos zerfallen und nach ihrer Hauptstadt benannt sind. An der Civilverwaltung jeder Proving steht ein Gefe politico ober Civilgouverneur, welcher in den einzelnen Partibos wieder Subbelegabos unter sich hat, die in allen Steuer-, Polizei - und Berwaltungsangelegenheiten unmittelbar mit den von ben Gemeinben ermählten Gemeinbebehörben der Ayuntamientos, an deren Spise Alcalden stehen, verhandeln.

Die Finanzen des Staats waren in den letten Jahrzehnden mehrmals dem völligen Bankrott nahe. Die bedeutenden Deficits haben sich jedoch in neuerer Zeit mehr und mehr vermindert, ja es traten bereits Uberschuffe hervor, wenigstens in ben öffentlich aufgestellten Budgets. Für bie 3. 1850, 1851, 1852 und 1853 betrugen nach den Voranschlägen die Einnahmen 1147,028275, 1120,195877, 1188,474762, 1233,497550 Realen. Die Ausgaben betrugen 1146,907536, 1070,577291, 1156,761456, 1209,708742 R. S. gehört tros bes Reichthums des Landes zu ben verschulbetsten Staaten Europas. Die Staatsschuld stammt vorzüglich aus der Regierungszeit Karl's IV. und aus dem Kriegsjahre 1808. Dieselbe hat fich zwar gegen früher vermindert, ist auch seit 1851 geregelt, belief sich aber immer noch 1. Jan. 1851 auf 10979,180998 R. Capitalien und, da zu ihrer Berzinsung 2975,177566 R. nöthig waren, im Ganzen auf 13904,358564 R. Der Baarbestand ber Nationalbant San-Fernando (f.Banten) belief fich 13.Mai 1854 auf 50,779251 R., ihr Papiergeld auf 10,100000 R. Hinsichtlich der Rechtsverwaltung bestehen in der Halbinsel (Poninsula) nebst den Nachbarlanbern (Adjacentes), d. i. ben Balearischen und Canarischen Inseln, 15 Dbergerichte (Audiencias territoriales) und 497 Untergerichte (Particos judiciales); ber oberste Gerichtshof (Tribunalo supremo de justicia) hat seinen Sip zu Mabrid. Das Gerichtsverfahren ist öffentlich. In ben Colonien oder überseeischen Provinzen befinden sich Obergerichte zu Pavana, Puerto-Principe, Portorico und Manila. In militärischer Hinsicht zerfällt S. in 14 Generalcapitanschaften; bazu kommen bie brei ber Colonien, von Cuba, Portorico und ben Philippinen. Das ganze Deer, bas eine Überzahl von hohen und niebern Offizieren hat und als die Stupe jeder eben herrschenden Partei besonders berücksichtigt wird, beshalb auch ungeheuere Summen verschlingt, befindet sich rucksichtlich der Ausbildung und Tüchtigkeit in gutem Bustande; ausgezeichnet ist namentlich das Ingenieurcorps. Die Gesammtstärke der drei verschiedenen Baffengattungen, beren jede unter einem Generaldirector steht, beträgt auf dem Friedensfuße 132993 Mann. Davon kommen auf die permanente Infanterie (110 Bataillone) 62598 Mann; auf bie Reserveinfanterie (46 Bataillone) 29420 Mann; auf die Cavalerie (16 Regimenter mit 84 Schwadronen) 11504 Mann; auf die Artillerie (23 Brigaden mit 312 Geschüsen) 9300 Mann.; auf die Gendarmerie oder Guardia civil (nach dem Decret vom 5. Febr. 1853 aus 49 Infanterie- und 111/2 Cavaleriecompagnien bestehend) 10405 Mann; auf das Grenzjägercorps 9766 Mann. Auf den Canarischen Inseln bestehen Provinzialmilizen; auf Cuba 12 Infanterieregimenter (1854 jedoch bebeutend verstärkt), vier Compagnien Freiwillige, eine Brigabe Artillerie zu acht Batterien und ein Lancierregiment, außerdem bisciplinirte Milizen; ebenso haben Portorico und die Philippinen ihr reguläres Militar und bisciplinirte Miligen. Die Militärbilbungsanstalten sind die Infanteriecadettenschule zu Tolebo, die 1851 errichtete Cavaleriecadettenschule zu Alcala de Henarez, die Specialschule der Artillerie, die Atademie des Ingenieurcorps und die Generalstabsschule zu Madrid, das Collegio general militar zu Tolebo. S. zählt 125 feste Plate, barunter 25 erfter Claffe; aber selbst unsen find die meisten im Berfall. Die Kriegsflotte, welche zur Zeit der Blute alle Meere schte, ift ganglich in Berfall gerathen und fangt erft in der neuesten Beit an, sich wieder en. Im 3. 1853 zählte sie mit Inbegriff der an die Rusten der Philippinischen Inseln rten Bachtschiffe 4 Linienschiffe, 5 Fregatten, 6 Corvetten, 11 Briggs, 4 Briggten, 10 Goeletten, 8 Transportschiffe, 29 Dampfichiffe, 102 kleinere Fahrzeuge, anzen 179, im Jan: 1854 bereits 189 Schiffe. Die Flotte ist in fünf Marinedepar-18 eingetheilt: Cadiz, Ferrol, Cartagena, Havaña in Westindien, Manila auf den Phien. Die drei erstgenannten Städte sind die brei Hauptkriegshäfen und Berfte. Die nbischen Befigungen S.s, welche vor 1808 größer als die irgend eines Staats waren 10718 DM. mit 18—20 Mill. E. umfaßten, bestehen jest, abgesehen von den admini-, ju S. felbst gehörigen Canarischen Inseln (151 1/2 D.M. mit 258000 E.), den ber Strafe Hbraltar gegenüber in Nordafrita liegenden Presidios (Gefängniforten) Ceuta, Melila u. a. DM. mit 11500 E.), sowie der Guineainsel Annobon (23 DM. mit 3000 E.), die wartig gang unabhangig ift, nur noch aus folgendem Infularbefis : 1) bem Generalcapitauvaña in Westindien, wozu die Inseln Cuba (s. d.), Portorico und ein Theil ber Jungferngehören, 2504 1/2 D.M. mit 1 1/3 Mill. E., und 2) dem Generalcapitanat Manila oder der pinen (f. b.) nebst einem Theil der Marianen oder Ladronen und den neuerdings erst erwor-Rachbarinfeln in Oftindien und Australien, 5362 D.M. mit 41/2 Mill. E., zusammen also 866 1/2 D.M. mit 55% Mill. E. Bgl. Borrego, "Der Nationalreichthum, die Finangen ."(deutsch von Rottenkamp, Manh. 1834); de Tapia, "Historia de la civilizacion española" e., Madr. 1840); die Reisewerke von Fischer, Quin, Inglis, Cook und Borrow; Bibon, "Spain and Spaniards in 1843" (Lond. 1844); ferner Elias, "Atlas historico de ia" (Barcel. 1848); Madoz, "Diccionario geografico-estadistico-historico de España" 3de., Madr. 1843—51) das vollständigste Werk rücksichtlich der Geographie und Sta-Minutoli, "G. und seine fortschreitende Entwickelung mit besonderer Berucksichtigung . 1851" (Berl. 1851); Willtomm, "Zwei Jahre in S. und Portugal" (3 Bde., Dresd. kpz. 1847); Derfelbe, "Wanderungen u. s. w." (2 Bde., Lpz. 1852); Derselbe, "Die nd- und Steppengebiete der Iberischen Salbinsel und deren Begetation" (Lpg. 1852); er, "Reise nach S. mit Berudfichtigung der nationalökonomischen Intereffen" (2 Bde., Lpg. ); Bloc, "L'Espagne en 1850. Tableau de ses progrès les plus récents" (Par. 1851). panien (Geschichte). A. Altere Geschichte bis zum Anfange des 16. Jahrh. Die n Einwohner S.s waren die Iberer. (G. Iberia.) Zu ihnen kamen in vorhistorischer ils Einwanderer über die Pyrenäen her celtische Bölker (f. Celten), die nach langen und en Kriegen sich mit jenen vermischten und zu dem Bolke der Celtiberer wurden. Iberischen eltischen ober aus beiden gemischten Ursprungs waren daher alle die verschiedenen Bölkeren, deren Namen uns als Bewohner S.s im Alterthume überliefert werden. Zuerst wurde and durch die Phonizier bekannt, von denen daffelbe den Ramen Spanija, woraus fpater ömer Hispania machten, erhalten haben soll und welche Colonien daselbst begründeten, von : bas heutige Cabiz (f. b.) bie berühmteste war. Später folgten bie Griechen mit Pstanzn, unter benen Saguntum, eine Colonie ber Insel Zakynthos, bie bedeutenofte. Wichtiger en die Niederlassungen der Karthager, welche sich nach dem ersten Punischen Kriege nach enbeten, um fich für die in diesem Rriege im Mittellandischen Meere erlittenen Berlufte tschäbigen. Bald hatten sie unter Hamilkar's und Hasbrubal's Leitung eine Menge Bolif der Gud- und Oftseite der Halbinsel unterworfen. Reufarthago, das heutige Cartagena, e damals von ihnen gegründet und gedieh bald zu einem wichtigen Waffen- und Sandels-. Nicht lange barauf ward S. ber Schauplas des Kriegs, in welchem Karthager und Röım die Berrschaft der Welt tampften. (S. Rom und Punische Kriege.) Die Fortschritte jagos in S. erweckten die Eifersucht der Romer, die deshalb durch einen mit den Karthageschlossenen Bertrag ben Ebro als von diefen nicht zu überschreitende Grenze festfesten in Bundnif mit Saguntum ichlossen. Doch diese Bestimmung konnte nicht lange bor-1, und als Hannibal als Feldherr an die Spipe der Karthager in S. getreten war, begann : Belagerung von Saguntum, die mit deffen Zerftörung endigte. hiermit mar die Beranig jum zweiten Punischen Kriege gegeben. Rach furchtbaren Kampfen maren 206 v. Chr. arthager aus ber Salbinsel vertrieben. An ihre Stelle traten nun die Römer, welche soan die Untersochung der Halbinsel gingen. Ein 200jähriger Kampf mit Rom war die : bavon. Erst 19 v. Chr. ward die Eroberung der Pyrenaischen Halbinsel durch die Ropollendet. Nur die Basten (f. d.), die Überrefte der iberischen Urbewohner, erhielten ihre

Unabhängigkeit in den unzugänglichen Gebirgen ihres Landes. Reine andere Groberung hatte ben Römern so viel gekostet; aber teine brachte ihnen auch eine so große Ausbeute. Der rom. Raifer Augustus gab nun S. eine neue Drganisation als rom. Proving. In dieser Zeit wurde S. nach und nach vollkommen romanisirt, dergestalt, daß es mahrend einer Periode der Raiserregierung ein Bauptfit rom. Bildung war, aus bem mehre ber angesehenften rom. Schriftsteller und Raiser hervorgingen. Überhaupt gehörte es in dem Zeitraume der Raiserregierung zu den blubenbften Lanbern bes Römischen Reichs. Das Christenthum gewann zeitig in G. viele Unbanger und breitete sich trop einiger großen Berfolgungen immer mehr aus, bis es nach Konstantin's b. Gr. Übertritt auch hier schnell zur allgemein herrschenden Religion ward. Dit dem Berfalle bes Römischen Reiche stellten sich auch in S. Zerrüttung und innere Kampfe ein, die es den von Rorben herströmenden deutschen Bölkerschaften in ber Bolkerwanderung leicht machten, das Land ju überschwemmen und zu unterwerfen. Bandalen, Sueven, Alanen eroberten im Anfange des 5. Jahrh. nach blutigen Gefechten die westliche Balfte ber Pyrenäischen Halbinsel, während im östlichen Theile die rom. Herrschaft einigermaßen sich noch aufrecht erhielt. Im nordwestlichen Theile des Landes, dem heutigen Galicien, ließen sich die Sueven nieder, die daselbst ein eigenes Reich ftifteten; in Lusitanien, dem heutigen Portugal, die Alanen und im Suden bes Landes die Vandalen, das deshalb den Namen Vandalusien, das heutige Andalusien, erhielt. Nach mannichfachen innern Kämpfern mit den Römern, d. h. den romanisirten Eingeborenen, und den Sueven wurden die Lestern von den Westgothen, welche die Römer zu Bulfe gerufen batten, angegriffen und die Alanen so geschwächt, baß sie sich um 418 mit den Bandalen zu verbinden genöthigt saben, welche, obwol gludlicher gegen die vereinigten Westgothen und Romer, boch nach bem Berlufte einer Schlacht gegen bie Sueven bei Emerita, dem heutigen Derida, es für gerathen hielten, dem Rufe nach Afrika zu folgen und sich 428 dahin zu begeben. Die Westgothen (f. Gothen) hatten unterdeß, jum großen Nachtheile ber Römer, ihr Reich, das sie in Sudwestfrantreich begründet, bis an den Ebro ausgedehnt; bald aber, nach dem Abdug der Bandalen und Alanen, bemächtigten sie sich nach und nach auch der übrigen Provinzen S.8, während sie den Theil ihres Reichs nördlich von den Pyrenäen den Franken überlassen mußten. So murbe S. ber Sis des westgoth. Reichs. Der große Eurich erweiterte es durch die Vertreibung der Römer und gab ihm die ersten geschriebenen Gesete. Endlich vernichtete Leovigild 585 das Reich ber Sueven in Galicien. Unter seinem Nachfolger Reccared L wurde durch den völligen Übertritt der arianischen Gothen zum fath. Glauben 586 die Berschmelzung der herrschenden Gothen mit den beherrschten Römern begründet. Bald gaben auch die Gothen ihre eigene Sprache auf und nahmen die roman. Landessprache an. hiermit war die Berschmeljung ju einem einzigen Bolte vollendet. Die Verfassung des goth. Reichs war sehr fruh ausgebildet. Die Macht der aus dem alten Fürstenstamme durch eine Art von Wahl berufenen Könige war bedeutend, aber gesetlich beschränkt. Tolebo war bie Residenz, wo die goth. Könige die röm. Etikette nachahmten. Im Ganzen war die Einrichtung des Reiche die in den german. Reichen überhaupt gewöhnliche. Merkwürdig in ihm ift die zeitige Ausbildung der Rechtspflege und Gesetzgebung, die noch jest die Grundlage der span. Gesetzgebung bildet. Innere Berrüttung führte nach nicht 200jährigem Bestehen auch den Untergang dieses Reichs herbei. Die bei der Königswahl übergangene Familie Alarich's rief zulest die Araber ober Mauren aus Afrika herbei; König Roberich fiel in ber siebentägigen Schlacht gegen Tarik bei Zeres be la Frontera in Andalusien, welche 19. Juli 711 begann. Darauf ward der größte Theil S.6 eine Proving des Khalifats von Bagbab, und von S. aus brangen die Araber in raschem Siegeslauf, fast gang. S. bis auf die nördlichen Gebirgsländer erobernd, über die Pyrenäen in Aquitanien ein, wurden aber von Rarl Martell bei Tours 732 entscheibend geschlagen. Um 756 entrif Abd-ur-Rahman I., der leste Omajlade, S. den Abbaffiden und ftiftete ein eigenes Rhalifat zu Cordova, das unter Abd-ur-Rhaman III. und deffen Sohne Sakem II. geft. 976, den Gipfel seiner Blüte und Macht erreichte, aber nach Bescham's III. Absesung zerfiel, indem einzelne Statthalter sich unabhängig machten und sich Könige nannten. (S. Dmajjaden.) So regierten arab. Fürsten zu Saragossa, Toledo, Balencia und Sevilla. Dier wurden fast allgemein maur. Sprache und Sitten herrschend; sedoch behieften die Christen vorzüglich unter ben Almoraviden freie Religionsübung. Auch ließen die Araber ihren neuen Unterthanen (Mozaraber, d. i. Anechte der Araber, genannt) ihre Sprace, Gefete und Dbrigkeiten; überhaupt wurden sie mild behandelt und nur der politischen Rechte beraubt. Bu gleicher Zeit breiteten sich die Juden in S. aus. Unterdeffen behaupteten die Beftgothen unter bem Belden Pelapo feit 712 und unter deffen Nachkommen, den fogenannten De-

> ا-شنہ

> > **4**.

...

lagiern, in den Gebirgen Afturiens und Galiciens ihre Freiheit und grundeten bas Konigreich Dviedo, wozu sie int 10. Jahrh. Leon eroberten und sich immer niehr nach Guden ausdehnten. Indem fich die maur. Staaten durch Herricherwechsel und inne. Tremung schwächten, gelang es Rarl b. Gr., bis an den Ebro (Marca Hispanica), und den driftlich-goth. Konigen, ein Land nach dem andern den Arabern zu entreißen, sodaß schon im Anfange des 11. Jahrh. die christlichen Reiche Leon (f. b.), Castilien (f. b.), Aragonien (f. b.) und Navarra (f. b.) fast die Balfte bes Bandes umfaßten. In steten Rampfen mit den durch zunehmende Berfeinerung verweichlichten und untriegerisch gewordenen Arabern bildeten fich diese Reiche immer mehr aus, fomol nach außen wie nach innen, wobei im Abel Muth und Ritterfinn fich lebendig erhielt, mahrend ber Bürgerstand eine Menge Rechte und Freiheiten erwarb und beibe die regste Theilnahme am Staatsleben entwickelten. Umfonft riefen die span. Araber Die Almoraviden aus Marotto du Bulfe. Die unter ihrem Beistande errungenen Bortheile schwanden bald wieber, und selbst die ebendaher kommenden schwärmerischen Almohaden vermochten nicht auf die Länge Widerstand mit Erfolg zu leisten. Seit dem großen Siege, den die vereinten driftlichen Fürsten unter Anführung des castil. Königs Alfons III. bei Tolosa in der Sierra Morena 1212 über die Almohaden erfochten, blieben den Arabern nur die Reiche Cordova (f. d.) und Granada (f. d.), welche einige Sahrzehnde später fogar die Dberherrlichkeit Castiliens anerkennen mußten. Seitdem traten die span. Araber in das Berhältnif der Unterthänigkeit und überließen die Berrschaft den Christen. In der arab. Periode blühten in S. Landbau, Bandel, Kunste und Wiffenschaften; die Bolksmenge mar beträchtlich. In Tarragona lebten 350000 E.; die reiche Stadt Granada hatte 250000 Bewohner und stellte 50000 Krieger. Die Omgijaden standen mit den byzantin. Kaisern in Berbindung. Die hohen Schulen und die Bibliotheken zu Cordova und anderwärts wurden von den Christen besucht, als Site der griech.-arab. Literatur und der Aristotelischen Philosophie. Das übrige Europa erhielt von hier aus die neuen Zahlzeichen, Renntniß des Schiefpulvers, das Lumpenpapier u. f. w. Unter den goth. Spaniern erhob fich der ritterliche Muth religiofer Begeisterung, welche zur Stiftung mehrer Ritterorden Beranlaffung gab. Der große Cid (f. d.) ward seit dem Ende des 11. Jahrh. der Beld des Zeitalters wie der Ritterpoesie. Der romantische Aufschwung eines Nationalgefühls, das im Glauben und in der Riche seine Stupe fand, rettete die driftlich-goth. Staaten Navarra, Aragonien und Afturien aus vielen innern und außern Gefahren.

Unter den verschiedenen driftlichen Reichen S.s hatten sich im Laufe der Zeiten besonders zwei zu großem Ansehen herausgebildet und nach und nach die übrigen mit sich vereinigt, Aragonien (f. b.) und Caftilien (f. d.), die Sahrhunderte in getrennter Gelbständigkeit nebeneinander bestanden, bis endlich aus ihrer Bereinigung das heutige Konigreich S. ermuchs. Aragonien vergrößerte fich vorzüglich burch Erwerbungen an der Oftkufte. Go murde durch die Bermahlung des Grafen Raimund von Catalonien mit der Erbtochter Aragoniens 1131 jene Graffcaft mit diesem Konigreiche vereinigt und der catalon. Fürstenstamm auf ben aragon. Ahron erhoben, und einer der Nachkommen Raimund's, der fraftige Jaime oder Jakob I., verzinigte 1250 Murcia mit seinem Reiche. Sein Sohn Peter III. verband damit Sicilien und legte daburch ben Grund zu bem Ginfluffe bes aragon. Konigshaufes in Unteritalien; besgleiden wurden auch die Inseln Mallorca und Minorca mit dem aragon. Reiche vereinigt. Auch im Innern, in seiner Berfassung, bildete sich biefes Reich unter diesem Könige weiter aus, und die Cortes (f.d.), welche bereits früher große Rechte hatten, erweiterten diefelben noch mehr unter Peter III. und seinem Sohne Alfons UI. Die Könige konnten nichts Bedeutendes ohne Bugiehung der Cortes ausführen, welche aus den Bertretern des hohen und niedern Adels, der Beiftlichkeit und ber Stadte, die bereits burch Sandel und Gewerbfleiß zu Reichthum und hober Blute gelangt woren, bestanden. Roch weiter gehende Borrechte, welche den Konig gang unter die Macht der Cortes stellten, wurden vom Konige Peter IV., 1336-81, nach Unterdruckung einer Empörung vernichtet, die alten herkommlichen aber aufe neue bestätigt. Damit keine Eingriffe in die Verfassung geschehen konnten, erhielt der Hofrichter, Justitia, eine erweiterte Amtsbefugniß, indem ihm bas Recht verliehen murde, alle Streitigkeiten ber Cortes mit dem Könige in letter Instanz zu entscheiden. Als zu Anfange des 15. Jahrh. das aragon. Rönigshaus aus catalon. Stamm erlosch, beriefen die Cortes 1412 ben Infanten Ferdinand von Castilien als berechtigten Thronerben jum Könige. Unter ihm und seinem Sohne Alfons V., 1416-58, der Reapel eroberte, erhielten die Rechte der Cortes abermals eine Erweiterung, wie denn von nun an der Justitia nur mit ihrer Zustimmung ernannt werden konnte. Alfons' Rachtomme, Ferdinand V. (f. d.), der Ratholische, 1479—1516, vermählte fich mit Isabella

•

von Castilien, bewirkte hiermit die Bereinigung dieser beiden Königreiche und legte dadurch, sowie durch die Erwerbung von Navarra u. s. w. den Grund zur spätern span. Monarchie.

In Castilien, das 1038 von Berbinand I. mit dem Königreiche Leon zu einem einzigen Reiche vereinigt worden, dann aber von bemselben wieder getrennt und zulest von Ferdinand III., dem Heiligen, 1217 — 52, wieder mit ihm vereinigt worden war, dehnte dieser durch glückliche Kriege gegen die Araber seine Macht über Cordova, Sevilla und Cadiz aus. Sein Sohn Alfons X. (f. d.), der Weise, 1252-84, förderte zwar Wiffenschaften und Kunfte, ließ aber durch verkehrte Regierung sein Reich in Verfall gerathen, sodaß die Araber von neuem im Guben fich ausbehnen konnten. Rach seinem Tobe entstanden Thronftreitigkeiten und Bargerkriege, die bas Reich 40 J. lang zerrütteten, die Königsgewalt schwächten und dafür die des Abels hoben. Die Städte hatten hier weber eine so große Blüte noch so bedeutende Rechte erlangt wie in Aragonien. Aber Geistlichkeit und Abel, zu dem auch die mächtigen und einflugreichen Ritterorden von Calatrava, San-Jago di Compostella und von Alcantara gehörten, befaßen große Privilegien. Erft Alfons XI., 1324-50, stellte die Ruhe im Innern wieder ber und brach durch seinen Sieg am Flusse Salado auf immer die Macht der Araber im südlichen S. Nach seinem Tode wurde Castilien abermals länger als ein Jahrhundert durch innere Ariege und Streitigkeiten zerrüttet. Peter ber Grausame (f. b.), 1350-69, wuthete gegen Bruder und Berwandte, bis sein Halbbruder Beinrich von Trastamara ihn überwand, töbtete und dann seine Stelle einnahm. Unter seinen Nachfolgern entstand durch minderjährige Fürsten und selbstfüchtige Vormünder große Verwirrung, mahrend der Adel und Klerus alle Gewalt an fich riffen und bie tonigl. Guter und Eintunfte schmalerten, sodaß, ale Isabella (f. d.), 1474 -1504, den Thron bestieg, die Königswürde ohne Macht und Ansehen war und ein anarchifches Ritterthum herrschte.

Die Bereinigung von Aragonien und Castilien durch die Beirath Ferdinand's und Isabella's war mährend ihres Lebens nur eine nominelle, indem Beibe unabhängig voneinander herrschten. Aber Beider Bestrebungen gingen auf dasselbe Ziel und Beide ließen sich durch den klugen Cardinal Ximenes (f. b.) leiten. Bor allem suchten sie die Macht des Abels und ber Geistlichkeit zu mindern und dieselbe der Krone zuzuwenden. Das Hauptmittel, welches der schlaue Ferbinand zu biesem Behuf anwandte, war, neben ber Berftartung und Organistrung ber beil. Bermandad (f. d.), der Übertragung der Rechtspflege an strenge, von ihm ernannte Gerichtshofe, der Erwerbung der Großmeisterwurde der drei Ritterorden und des Rechts, die Bischöfe zu ernennen, vor allem die Inquisition (f. d.), die er auf Ximenes' Rath einführte und die ihm hauptsächlich mit als politisches Institut diente, um mit ihrer Hülfe nicht blos Reper und Ungläubige, sonbern auch ben wiberspenstigen Abel und Rlerus im Zaum zu halten und durch Fesselung freier Geistesthätigkeit eine absolute Herrschaft zu begründen. Seit dieser Zeit traten in S. Königthum und röm. Kirche in einen folidarischen Bund gegen alle politische und geistige Freiheit, der erst, nachdem er das Land an den Abgrund des Berfalls gebracht, in neuester Zeit gelöft worden ift, obschon er in seinen demoralistrenden Folgen immer noch nachwirkt. Außer diesen Umgestaltungen im Innern ihrer Reiche und ihrer Erweiterungen nach außen durch die Eroberung von Reapel und Ravarra ist Ferdinand's und Zsabella's Regierung besonders durch zwei Begebenheiten wichtig, durch die Eroberung des lesten mohammedan. Reichs der Balbinsel, Granadas (f. d.), nebst ber baran sich knüpfenden Austreibung der Mauren (f. d.), und die Entdeckung Amerikas (f. b.). So wurde unter Ferdinand's und Isabella's Regierung ju gleicher Zeit ber Grund ju G.s fünftiger Größe und ju seinem Berfall gelegt.

Reuere Geschichte bis zum Anfange bes 19. Jahrh. Hiermit beginnt S.s neuere Geschichte, bas nun in schnellem Lauf der Entwickelung ebenso schnell im Innern zu einer einzigen, ungetrennten absolutistischen Monarchie sich consolibirt, wie es nach außen im europ. Staatenspstem für einige Zeit als leitende Weltmonarchie auftritt. Sämntliche Kinder Ferdinand's und Jsabella's waren frühzeitig gestorben, bis auf ihre Tochter Johanna, die nach ihrer Mutter Tode, 1504, mit ihrem Gemahl, König Philipp I., des deutschen Kaisers Marimilian Sohn, in Castilien zur Regierung kam. Als dieser aber jung starb und Johanna in Wahnsinn versiel, erklärten die Stände von Castilien Ferdinand zum Vormund seines von ihm zum Universalerben eingeseten Enkels Karl I., des spätern deutschen Kaisers Karl V. (s. d.). Nach Ferdinand's Tode 1516 übernahm Cardinal Ximenes für den noch in den Niederlanden weilenden 16jährigen Karl die Regentschaft von Castilien und wußte es dahin zu bringen, das Karl, ungeachtet seine Mutter noch am Leben war, 1517 als König von Castilien und Aragonien anerkannt wurde. Timenes hatte Truppen, Finanzen und Kriegsbedarf dergestalt in Stand

44

daß die Cortes nichts gegen ihn zu unternehmen wagten. Als aber der junge unerfahönig bei seiner Ankunft in S. nur die Rathschläge seiner niederl. Günstlinge befolgte, irdinal Zimenes entließ und die wichtigsten Stellen in Kirche und Staat mit Riederlaneseste, erzeugte dies eine so allgemeine Unzufriedenheit, daß 1519 mahrend der Abme-Rarl's in Deutschland der Abel in Castilien und Balencia sich mit den Städten verband einem Aufstand Beschränkung der Königsmacht zu erzwingen suchte. Der Aufstand, Führer der fühne Juan de Pabilla (f. b.), scheiterte nur durch die Entzweiung des Abels er Städte, deren Erhebung zugleich den aristofratischen Borrechten galt. Der Sieg bei ar (1521) und die hinrichtung Padilla's machten der Bewegung ein Ende. Abel und ichteit schlossen sich bem Throne eng an. Die Städte verloren für immer ihre politischen riten und Rechte, die Cortesversammlungen wurden immer seltener und die Opposition irgerlichen Abgeordneten verhallte ohne Bebeutung. Defto mehr erhob fich S. nach , und in den vier Kriegen, die Karl mit Franz I. von Frankreich führte und durch die er ind erward, sowie durch den Zug Karl's nach Nordafrika 1535 ward es zur ersten milien und politischen Macht in Europa. Bu gleicher Zeit ward auch durch die Eroberungen ierita (f. Cortez und Pizarro) die Colonialmacht S.6 und dadurch eine unerschöpflich nde Geldquelle begründet, um so nothiger, ale durch die vielen Kriege Rarl's die Kronfte erschöpft maren, die Steuern erhöht und Schulden gemacht werben mußten. Darum ach die 35fahrige Berbindung Deutschlands mit S. unter Karl, obschon sie den Bolterr beider Länder beförderte, für S. von ebenso wenig Rugen, als sie es aus andern Grunr Deutschland mar. Wie alle politische Blute, die nur auf außere Macht begrundet ift, ! auch die S.8 mit reißender Schnelle. Mit dem Abtreten des vorsichtigen und staatsischen Karl V. und der Thronbesteigung seines Sohnes Philipp II. (s. d.), 1556—98, it schon der Berfall S.s, zu dem damals die ganzen Niederlande, das Königreich beider n, Mailand, Sardinien, die Franche-Comte und der ungeheuere Colonialbesit in Amend Asien gehörten. Drei Ziele verfolgte der finstere kalte Philipp II.: die Vergrößerung Macht, die Vertilgung aller Reperei und die Vernichtung aller Volksrechte. Dbicon er iesen Zielen das Glück der Nationen, den Wohlstand seines Reichs und die Liebe seines s opferte, gelang es ihm doch nur rucfichtlich ber Bolterechte feine Absicht zu erreichen. während er 1580 Portugal nur für einen kurzen Zeitraum seiner Monarchie gewann, r den Grund zu dem bald nach ihm eintretenden Berlufte ber Niederlande (f. d.), wie er einzelne gewonnene Siege abgerechnet, im Allgemeinen nichts weniger als glucklich in Rriegen mit ber Berberei, mit England (f. Großbritannien und Armada) und ben Nieden war. Ebenso wenig glückte es ihm überall mit der Ausrottung der Reperei. Zwar te er in G. mittels der Inquisition jedes Auftauchen des Protestantismus und suchte mit . Erfolg die Reste des Mohammedanismus daselbst in den Moriscos (s. Mauren) ausen; aber in den Niederlanden vermochte er tros aller Graufamteiten den theilweisen Sieg rotestantismus nicht zu verhindern und felbst in feinen ital. Befigungen die Ginführung an. Inquisition nicht durchzusepen. Am meisten gelang ihm die Unterdrückung ber noch bestehenden Freiheiten. Denn als die Aragonier sich gegen seine geistliche und weltliche mei emporten, erstickte er durch Golbaten und hinrichtungen ben Aufstand und vernichie Rechte des Landes. So verbreiteten sich finsterer Despotismus und geistestödtende erherrschaft über ganz S. und gewannen in ihm für lange Zeit ihre festeste Stupe, mah-6 seinem Ruin entgegenging. Die vielen Kriege und die verkehrte Politik und Wirth-Philipp's brachten das Land icon bamals, tros der aus Amerita fliegenden ungeheuern ie, an den Rand eines finanziellen Abgrundes, von dem es nur durch druckende Steuern t werden konnte. Blos der außere Glanz dauerte unveränderlich fort. Span. Runft und tur feierten damals und noch eine kurze Zeit weiter ihr goldenes Zeitalter, und span. he und Mobe waren bamals tonangebend in Europa. Aber biese Blute war nur das niß einer mehr phantastisch-sinnlichen ale sittlich-geistigen Bilbung, weshalb sie schnell me tiefere Nachwirkungen für die Folgezeit vorüberging. Schon unter dem that- und ifen Philipp III., 1598-1621, machte ber sichtbare Berfall S.s Riefenschritte, obwol feinen Beeren, Feldherren und Staatsmannern noch Spuren ber alten Rraft genug zeigder allmächtige Günstling des Königs, der habgierige und ehrsüchtige Graf Lerma, suchte inen und seiner Anhänger Bortheil. Die Staatseinkunfte murben schmählich vergeubet, nd der Staat an Allem Mangel litt und Handel, Industrie und geistige Bildung immer herunterkamen, besonders durch die Bertreibung der letten Refte der Moriscos. Rur

ber Hochmuth des Abels und der leere Glanz des etikettesteisen Poses blieben übrig und steigerten sich sogar noch unter Philipp IV., 1621—65, unter dem, trot der energischen Mastrogeln des Perzogs von Olivarez (s. d.), der Zustand des Landes noch trauriger ward. Kriege in Deutschland, Italien, den Niederlanden und zulett der mit Frankreich, welcher den Verlust Roussillons herbeisührte, zehrten das Wark des Landes auf und führten zu den härtesten wilktürlichen Bedrückungen, die einen zehnjährigen hartnäckigen Bürgerkrieg in Catalonien und andere Ausstände in Andalusien, Neapel (s. Masaniello) und Portugal (s. d.), das sich 1640 wieder unabhängig machte, veranlasten. Unter Philipp's IV. Sohn und Nachfolger, dem an Seist und Körper schwachen Karl II., 1665—1700, traten die Folgen des Systems unverhült hervor. Der Geldmangel war aufs höchste gestiegen, die Regierung im Innern und in den Colonien ohne Kraft und Ansehen und nach außen unglücklich in ihren Kriegen gegen Frankreich, an das die Franche-Comté und ein Theil der niederl. Besitzungen verloren gingen. In den letzen Jahren der Regierung Karl's II. war die Monarchie bereits ganz von ihrer alten Höhe herabgesunten, und die Bolksmenge, welche schon 1688 in S. kaum noch 11 Mill. betrug, beslief sich in den ersten Jahren des 18. Jahrh. nur noch auf 8 Mill.

Karl II., der lette span. Habsburger, hatte in seinem zweiten Testamente einen Enkel seiner ältern Schwester, der Gemahlin Ludwig's XIV., Philipp von Anjou, den zweiten Sohn des Dauphin, jum alleinigen Erben aller seiner Reiche eingesett, um die von England, Solland und Frankreich in dem sogenannten Partagetractate beschlossene Theilung der span. Monarchie zu verhindern. Ludwig XIV. erkannte feinen Enkel Philipp als Konig nach bem Testamente an. Dagegen nahm der öftr. Habsburger, Raifer Leopold I., aus mehren Bermandtschaftsgründen ebenfalls die ganze span. Monarchie in Anspruch, mahrend Philipp III., König von England und Erbstatthalter von Holland, aus Gründen bes europ. Gleichgewichts für die Theilung der Monarchie entschieden blieb. Ludwig's XIV. Anmagungen riefen endlich England zum Kampfe heraus. Go entstand der zwölfjährige Spanische Erbfolgetrieg (f. b.), in welchem der Bourbon Philipp V. (f. d.), 1701-46, nach manchem Bechsel des Glück, durch Berwick's und Bendome's Giege gegen Karl von Oftreich, den nachmaligen Kaifer Karl VI., auf dem span. Throne sich behauptete. Allein im Utrechter Frieden 1713 mußte er die span. Rebenlander in Europa: Reapel, Sarbinien, Mailand und die Riederlande, an Oftreich und Sicilien an Savoyen abtreten; auch behielten die Engländer Gibraltar und Minorca, welches lettere sie späterhin wieder zuruckgaben. Unter den Bourbons verlor die Nation ihre letten Betfassungsrechte; denn Aragonien, Catalonien und Balencia wurden von Philipp V. als eroberte Länder behandelt. Der lette Reichstag ward 1713 in Castilien gehalten und in Aragonien 1720. Nur Biscaya und Navarra behielten ihre herkömmlichen Freiheiten. (S. Fueros.) In den auswärtigen Angelegenheiten verwirrte seit 1717 des Cardinals Alberoni (f.d.) Chrgeiz für turze Zeit Europa. Doch erlangte S. 1735 wieber den Besit der Beiden Sicilien für den Infanten Carlos, sowie 1748 den von Parma (f. d.) für den Infanten Philipp. Neapel und Sicilien wurden einem nachgeborenen span. Bourbon abgetreten. Auf die innern Zustände übte die energische und geiftvolle zweite Gemahlin Philipp's V., Elisabeth von Parma; eine gewisse erfrischende und anspornende Wirkung aus, wenngleich unter Philipp's gemüthekrankem Sohne und Nachfolger, Ferdinand VI., 1746-59, die alte Stille und Trägheit zurudtehrte. Erft unter Rarl IU., 1759-88, einem aufgeklärten Fürsten, brach für G. eine beffere Zeit an. Zwar verwickelte der bourbonische Familienvertrag von 1761 S. zu seinem Nachtheil in den frang. - englischen Krieg, auch mislangen die Unternehmungen gegen Algier 1775 und im Rriege von 1779 - 83 die Belagerung von Gibraltar. Doch forte dies den Bang der innern Berwaltung nicht, an deren Berbesserung Männer wie Aranda (f. b.), Campomanes (f. d.), Dlavides (f. d.) und Florida Blanca (f. d.) arbeiteten. Sie forgten vorzüglich für die Beförderung des Ackerbaus, des Kunstfleißes und des Handels. Daher nahm die Boltsmenge wieder zu. Auch die Inquisition ward beschränkt und der geheime Widerstand ber Jesuiten durch die pragmatische Sanction vom 2. April 1767, welche sie aus allen span. Ländern verwies und ihre Guter einzog, mit einem Schlage vernichtet. Übrigens mar der Fortschritt zum Bessern auch noch im Anfang der Regierung Karl's IV. (f. b.), 1788—1808, sichtbar und Florida Blanca beschwichtigte badurch den Wunsch des Bolkes nach Wiederzusammenberufung der alten Cortes. Endlich wurde er 1792 durch den Herzog von Alcubia (f. d.) ver brangt, mit welchem eine Gunftlingsregierung eintrat, die bei der Einwirtung der Frangofifcen Revolution ebenso verkehrt als nachtheilig für den Staat geführt wurde. Anfangs nahm G. mit großer Anstrengung an dem Kriege gegen die Republik Frankreich Antheil; allein Alcubia

Alles umb eilte, den wenig ruhmlichen Frieden zu Bafel vom 22. Juli 1795 abzu-1, in welchem S. seine Balfte San-Domingos abtrat. Dann schlof Alcubia mit ber it den verhängnifvollen Schup- und Trupbund von San-Ildefonfo 1796 und erklarte ieg an England. Doch zur See geschlagen, verlor es 1802 burch den Frieden von 1 Trinibad. Bei der ganglichen Unterbrechung feines Colonialverkehrs vermehrten fich lagen und Schulden, mahrend ber Staatscredit immer tiefer fant. 3mar zog fich Alcudia Leitung ber Geschäfte zurud; allein sein Bermandter Cevallos (f. b.) ward 1800 erfter er und Alcudia behielt vernittels der Königin, in deren vertrautester Gunft er ftand, seinfluß und flieg zu höhern Würden empor. Er lehnte sich jest an Napoleon's Politik an, 101 gegen Portugal zu Felde, bas im Frieden zu Badajoz Dlivenza an S. abtreten mabrend Frankreich Parma in Befit nahm, beffen Bergog jum Konig von Etrurien woben wurde, wofür aber S. Louisiana an Napoleon abtrat, ber biese wichtige Proving m die Bereinigten Staaten verkaufte. Als hierauf Rarl IV. im Rriege Englands mit zich 1803 feine Meutralität durch einen monatlichen Tribut von einer Million Piaster poleon erkaufte, griffen im Dct. 1804 die Englander die span. Gilbergallionen an und rch vielfache Roth, Theuerung und das Gelbe Fieber niedergebruckte G. mußte deshalb ieg an England erklären. Die Nieberlage bei Trafalgar (f. d.) 21. Dct. 1805 zerftorte ieemacht. Der tuhne Miranda (f. d.) aber reigte feit 1806 im span. Amerika das Ged Unabhängigkeit auf und Napoleon stürzte den Thron der Bourbons in Neapel um. 3 Regiment bes Gunftlings mar in S. aufs tieffte verhaßt, aber auch Napoleon's Berhatte fich berfelbe burch 3weibeutigkeiten verscherzt. Uni G.s ficher zu fein, verfeste Raein span. Heer unter Romana nach Danemart und ein anderes unter D'Farill nach ia. Zugleich nöthigte er den Friedensfürsten Alcubia zu dem schmählichen Vertrag von nebleau (27. Dct. 1807), worin über Portugal und seine Colonien verfügt ward. Das ken franz. Truppen in S. war eine Folge dieses Bertrags. Indessen war in S. die Dp. n gegen den Friedensfürsten gewachsen. Als ihr haupt galt jest der Prinz von Afturien, jugleich um Rapoleon's Protection bewarb und fich bei dem König zum Organ der Beben gegen den Gunftling machte. Darüber erbittert, ließen die Königin und ihr Geliebter rinzen, seinen Lehrer Escoiquiz (s. d.) und den Berzog von Infantado (s. d.) verhaften. 'önig Kagte den Prinzen an, er habe ihn entthronen wollen; die über den Infanten nieder-Junta sprach ihn aber frei. Bährend dieser Krisis waren franz. Truppen in S. ein-: und selbst der feile Günstling ward jest über die Folgen seiner Hingebung an Napoleon :. Geit sich der Rorden mit mächtigen Streitkräften des franz. Kaisers füllte, erkannte er, misbraucht war, und dachte daran, mit der königl. Familie zu entfliehen. Das Gerücht beunruhigte das Wolf und eine Insurrection, der fich 18. Marz 1808 bie königl. Garben injuez selbst anschloffen, flurzte den Friedensfürsten und bewog den König am folgenden ju Gunsten des Prinzen von Afturien zu abdiciren. Während dieser als Ferdinand VII. unter allgemeinem Jubel jum König ausgerufen ward und 24. März in das bereits von anzosen befeste Madrid seinen Ginzug hielt, stellte Karl IV. in einem Schreiben an Rapotine Abdantung als erzwungen dar. Aber auch der neue König bewarb sich zu gleicher m die Gunst des Kaisers Napoleon, der 14. April in Bayonne eintraf, dorthin Karl IV. und zugleich mit unwürdigen Kunften Ferdinand VII. in diese franz. Grenzstadt lockte. i fich nun hier Rapoleon jum Schieberichter aufwarf, ben Das und bas Mistrauen ber Altern gegen Ferdinand schürte, Ferdinand selbst mit Todesdrohungen einschüchterte, es ihm, den Lestern erst zur Niederlegung der Krone (5. Mai 1808), dann zum Berzicht le seine Rechte an G. zu bewegen. Eine gleiche Erklärung stellten die Infanten Don Card Don Antonio aus. Gelbft der Cardinal von Bourbon erkannte in einem Schreiben aus o vom 22. Mai diese Abtretung an und huldigte Rapoleon als Oberherrn von S. und n. Rarl IV., seine Gemahlin, der Friedensfürst und die Königin von Etrurien begaben ch Compiègne und enblich nach Rom. Ferdinand und die Infanten wurden in Balençap ht. Jest berief Napoleon, als König von G., eine Junta von 150 span. und amerik. Abweten nach Bayonne. Hier ernannte er seinen Bruder Joseph Bonaparte (f. d.), bisheriönig von Reapel, zum König von S. und Indien, indem er die Unabhängigkeit der span. rchie in ihren bisherigen Grenzen anerkannte. Am 15. Juni eröffnete die Junta, welche euen Könige, der 7. Juni in Bayonne angekommen war, sofort gehuldigt hatte, ihre igen; boch bestand sie nur aus 90 Mitgliedern. Am 7. Juli war die span. Berfassung vor Irtiteln entworfen und beschworen, worauf König Joseph, von den Mitgliedern der Junta und allen Ministern des vorigen Königs begleitet, 9. Juli Bayonne verließ und 20. in Madrid

seinen Einzug hielt.

Geschichte bes Befreiungskampfes und der Restauration. Aber der franz. Kaiser hatte fich in den Spaniern verrechnet; unter biefer unerhörten Schmach erwachte die bisher gebundene Kraft der Nation; edle und uneble Glemente, Nationalstolz und wilder Fremdenhaß, fühner Freiheitefinn und monchisch-feudaler ganatismus, Alles wirkte gleichmäßig zusammen, eine beispiellose Kraft des Widerstandes zu erwecken. Gleich die erste Kunde von Ferdinand's Entfübrung nach Bayonne rief 2. Mai einen furchtbaren Bolksaufstand in Madrid hervor, den bie Franzosen nur mit blutiger Strenge bewältigen konnten. Bugleich griff Afturien zu ben Baffen; die meisten übrigen Provinzen folgten. Der Rückzug der Franzosen, die Umzingelung Dupont's und seine Capitulation bei Baylen (f. b.) 20. Juli 1808, die Aufhebung der Belagerung von Saragossa und die Räumung Madrids durch Joseph elektrisirten die Spanier, der Eindruck bavon wirkte damals ermuthigend auf ganz Europa. Große Streitkräfte wurden ausgerüftet, und zugleich erhob sich Portugal, wo Wellesley mit einem engl. Corps landete und die Franzosen unter Junot durch ben Sieg von Vimeira und die Capitulation von Cintra (21., 22. Aug.) bas Land zu räumen zwang. Zwar waren in offener Felbschlacht, wie der Sieg bei Mebina del Rio Secco bewies, die Franzosen noch überlegen und die Centraljunta, welche Alles leitete, in ihren Magregeln nicht immer glücklich. Napoleon, der im November selbst mit neuen Truppen herankam, brang rasch vor und seine Marschälle schlugen die Spanier bei Gamoral, Espinosa und Tubela und 4. Dec. kehrte König Joseph wieber nach Mabrid zurud. Allein ber Krieg wuchs für Napoleon gleichwol an Schwierigkeit mit jedem Tage. Die Erfolge, welche die Franzosen durch Eroberung einzelner Plate, durch ben Sieg über Moore bei Coruña 16. Jan. 1809, bie Schlacht bei Medellia 28. Mai erfochten, entschieden für ihre Herrschaft in G. nichts. Die eine Belagerung von Saragossa (s. d.) bewies, welche Kraft der Biderstand zu entfalten wußte. Der Krieg hatte den Charafter bes furchtbarften Bolfstampfes angenommen. Der tleine Krieg der Guerrillas (f. d.) schmächte und demoralisirte die Franzosen: sie waren überall in Feindesland; alle gewöhnlichen Regeln und Mittel der Rapoleon'schen Kriegführung hatten hier keine Anwendung. Schon jest erklärten alle Unbefangenen, namentlich König Joseph, der seine Berlaffenheit tief empfand, daß diefer Rampf nicht zu Ende geführt werden konne, ohne Frankreich und S. verbluten zu machen; aber Napoleon's Starrfinn war zu dem entscheidenden Schritt gurud nicht zu bewegen.

Inzwischen hatte sich, durch diese Ereignisse ermuthigt, Offreich zu dem Kriege von 1809 erhoben, der Rapoleon und einen Theil seiner Heere nach Deutschland zog, sodaß er die Leitung bes Rriegs seinen uneinigen Marschällen überlassen mußte. König Joseph selbst, mit feinem Bruber uneinig, bei den Marschällen ohne Ansehen, war außer Stande die Dinge zu beherrschen, während auf der andere Seite Wellington (s. d.) an die Spise trat. Die Franzosen boten außerordentliche Mittel auf, aber auch die Spanier blieben in heroischen Anstrengungen nicht jurud. Bergebens bemühten sich bie Franzosen, tros ihrer numerischen Überlegenheit, Portugal wieder zu erobern und nach Cabiz vorzubringen. Zwar blieb Wellington's Sieg bei Talavera 27. und 28. Juli durch die schwache Unterstüßung der Spanier und wegen des Anrückens neuer franz. Corps ohne Folgen und die Englander mußten fich gegen Portugal zurudziehen, wahrend Banegas bei Almonacid 11. Aug. geschlagen warb. Dasselbe Schickfal hatte Bilson gegen Rey in den Engwegen von Baros. Madrid war so gerettet, und der Sieg gab dem Könige sogar den Muth, 18. Aug. 1809 die span. Mönchsorden aufzuheben. Allein diese Siege der Franzosen gossen nur Dl in die Flammen des Aufstandes. Zugleich machten die Erhöhung der Steuern, die Richtbezahlung der meisten Gehalte und die allgemeine Rahrungslosigkeit die 30sephinische Regierung verhaßt. Dazu kamen noch Theuerung und Hungersnoth in Madrib. Die Centraljunta zu Sevilla berief jest die außerordentlichen Cortes und ernannte eine Regentschaft. Neue Heere wurden ausgerustet. Arezaga ruckte mit 55000 Mann über Toledo bis Deaña vor, wo er aber von Mortier 18. Nov. ganglich geschlagen wurde. Aber in Alteastilien, Catalonien, Aragonien, Navarra und Biscapa konnten die Guerrillas weder durch mobile Colonnen besiegt, noch durch feste Plate in Zaum gehalten werden. Empecinado (f. d.), Barrioluchio, Couvillas, Robriguez, Jacobe, Mina (f. d.) und Marquefito waren die bedeutendsten unter den Bandenführern. Indeß gelang den Franzosen ihr Hauptplan gegen Andalusien, bas ber unbesonnene Arezaga mit 22000 Mann gegen 60000 Mann heranrudenber Kerntruppen zu vertheidigen wagte. Am 6. Febr. 1810 war ganz Andalusien mit der einzigen Ausnahme von Cadiz in den Banden der Franzosen, und Joseph hielt 1. Febr. seinen Einzug in Sevilla,

von wo die Junta 25. Jan. nach Cabiz (f. d.) entflohen war, das die Franzosen nun ebenfalls angriffen, welches Unternehmen aber scheiterte. Dagegen richteten sie im April ihren Angriff auf Portugal. Dier stand nördlich am Tajo unter Bellington ein brit. Deer von 30000 und unter Beresford (f. b.) ein portug. von 59500 Mann, wozu noch 52800 Milizen tamen. An Bellington's rechten Flügel bei Badajoz lehnte sich ein span. Deer von 20000 Mann unter Romana und ein Beerhaufe von 8000 Mann unter Ballesteros. Die Bauptmacht ber Berbundeten stütte sich auf die unangreifbar gemachten Anhöhen von Lissabon. Masséna drang nun an der Spize eines großen franz. Heeres nach der Einnahme von Ciudad-Rodrigo und Almeida im August in Portugal ein. Wellington ließ alle Gegenden verheeren, durch welche Masséna ihm ins Innere von Portugal folgen konnte. Dieser mußte daher vier Bochen lang für die Berpflegung seines Deeres Anstalten treffen, ehe er weiter vorrückte. Endlich brang er 18. Sept. gegen Coimbra vor. Auf diesem Marsche murde er zwar 27. bei Busaco geschlagen, erreichte aber bennoch die Böhen von Sardico, eine von den Pforten der Ebene von Liffabon. Allein jest ruckte Bellington in die Stellung von Torres-Bedras ein, welche aus zwei Linien auf den Bohen vor Liffabon bestand, die durch 170 vortheilhaft angelegte Werke und 444 Feuerschlunde vertheidigt wurden. Massena fand sie unangreifbar und zog sich nach mehren kleinen Gefechten 14. Rov. nach Santarem zurud. Hier stand er bis zum März 1811, wo ihn der Mangel an Lebensmitteln Portugal zu verlaffen nöthigte. Wol eroberte Suchet 1811 die Festungen Torwsa und Tarragona, Soult die Grenzfestungen gegen Portugal und Victor schlug 3. März ein engl. Corps unter Graham bei Chiclana. Suchet gelang es dann im Berbst nach Suden vorzudringen und im Jan. 1812 Balencia zu nehmen. Allein Bellington drang wieder in Spanien vor, eroberte im Jan. 1812 Ciubad-Robrigo und 7. April Badajoz und schlug die Franzosen 22. Juli unter Marmont entscheidend bei Salamanca. Abermals mußte nun Joseph Mabrid den Briten überlaffen, die Belagerung von Cadiz im August aufgehoben werden. Erft im Berbst, als Bellington, mangelhaft unterflüßt, sich vergeblich bemüht hatte, Burgos einzunehmen, die Franzosen aber beträchtliche Berstärkungen erhielten, mußten die Engländer sich nach der Grenze Portugals zurückziehen und die Franzosen rückten wieder in Madrid ein. Aber die Katastrophe, ber Napoleon in Russand unterlag, veränderte auch in S. die ganze Situation. Die span. Regentschaft, von Großbritannien und Rufland anerkannt, hatte indessen das von den Cortes 18. Marz 1812 vollendete neue Berfassungsgeses beschworen, und die ganze Lage der Dinge in Europas verhieß eine nahe Befreiung. Im Anfang des 3. 1813 ward Soult mit 30000 Mann aus G. abgerufen; Suchet räumte Balencia im Juli, behauptete sich jedoch hierauf gegen Clinton am Llobregat. Aber schon hatte Joseph 27. Mai abermals Madrid verlassen muffen und Wellington Galamanca 26. Mai befest. Das franz. Heer unter Joseph und Jourdan zog fich gegen Bitoria zurück. Hier erkämpfte Bellington 21. Juni den glänzenden Sieg bei Bittoria (f. b.), nach welchem bas frang. Deer über die Pyrenaen und Bayonne hin sich zurudzog. Sofort umzog nun bas siegende Heer Pampelona und Wellington betrat 9. Juli Frankreichs Grenze. Unterbessen hatte Napoleon in Dresben den Marschall Soult 1. Juli zu seinem Stellvertreter und Dberfeldherrn ber frang. Heere in S. ernannt. Dieser vereinigte bie geschlagenen heerhaufen und stellte eine beträchtliche Macht bem andringenden Sieger entgegen. Am 24. Juli begann ber Kampf in den Pyrenken. Man schlug sich auf allen Punkten bis zum 1. Aug.; aber Wellington behauptete seine Stellung und nahm 31. Aug. San-Sebastian mit Sturm. Am 7. Det. girg er über die Bidaffoa. Als nun Pampelona 31. Det. gefallen mar, fand, Barcelona und einige andere catalon. Plage ausgenommen, kein Feind mehr auf span. Boden. Wellington griff hierauf 10. Nov. die feinbliche Heerlinie an den verschanzten Ufern der Rivelle an, und Soult jog fich in das Lager von Bayonne jurud. Wellington schlug hierauf Soult 26. Febr. in der Schlacht bei Drthes und drangte ihn gegen die obere Garonne zurud, wo Soult bei Toulouse eine Stellung nahm. Hier machte ber blutige Sieg 10. April und die Einnahme ber Stadt Touloufe dem Kriege für E.s Unabhängigkeit ein Ende.

Die Cortes, seit Jan. 1814 in der Hauptstadt versammelt, luden Ferdinand VII., als ihn Rapoleon frei ließ, ein, nach S. zurückzukehren und den Eid auf die Verfassung zu leisten. Ferdinand kam 24. März in Gerona an, begab sich aber tros der dringenden Einladungen der Cortes nicht nach Madrid, sondern nach Valencia und erklärte 4. Mai von da die Verfassung für nichtig. Die Masse des Volkes, durch manchen Misgriff der Cortes, namentlich ihre Steuergeset misvergnügt, war damit zufrieden, zumal Ferdinand zugleich erklärte, nicht den Despotismus wiederherstellen, sondern eine auf freisinnigen Grundlagen beruhende Verfassung einstühren zu wollen. Aber dies Versprechen blieb unerfüllt; vielmehr begann eine grausame und

tudische Verfolgung aller Anhänger Joseph's sowol, wie der Cortes und der Regentschaft. Bald war das Ausland mit vielen Taufenden von span. Flüchtlingen und Berbannten erfüllt, zum Theil folden, die den größten Patriotismus in der Zeit des Kampfes bewährt hatten. Die Inquisition tehrte zurud, Monche, Rlöfter und Jesuiten lebten wieder auf, die Restauration ging bis über die Reformen Rarl's III. zurud. Ein finsterer Despotismus, mit allen Mitteln rechtloser Gewaltthat durchgeführt, bezeichnete die neue Regierung, die ohne gahigkeit und staatsmannischen Beift von den obscurften Sof- und Prieftereinfluffen beherrscht mar. Jede freie geiftige Regung in den gebildeten Classen der Nation ward mit Verbannung, Kerker und Galeere bestraft, das materielle Wohl des Boltes nicht gefördert. Rach außen war die Regierung nicht glücklicher als im Innetn. Florida ward 1819 für 5 Mill. Doll. an die Bereinigten Staaten verkauft; die abgefallenen amerik. Colonien wollte Ferdinand zurückerobern. Aber die Rüftungen gingen bei der ökonomischen Zerrüttung des Landes, tros neuer Steuern und Anleihen, nur langsam von statten. Die Kaper ber Insurgenten nahmen im Angesicht ber span. Rufte Handelsschiffe weg und die Kriegsflotte war in tiefstem Berfall. Alle diese Borgange, die materielle Noth ebenso sehr wie das politische Misvergnügen, beschleunigten die Krisis, welche ein

gewissenloses Regiment über das Land heraufbeschworen hatte.

Nachdem verschiedene kleinere Berschwörungen und Aufstandeversuche mislungen, wurde hauptfächlich von der Armee ein allgemeiner Aufstand verabredet, der 1. Mai 1820 losbrechen und die Verfassung von 1812 wiederherstellen sollte. Die Abneigung der Truppen gegen die Einschiffung nach Amerika wurde benust, den Ausbruch zu beschleunigen. Am 1. Jan. 1820 proclamirte der Oberstlieutenant Don Rafael Riego (s. b.) an der Spipe von vier Bataillonen zu San-Juan die Verfassung der Cortes; er bemächtigte sich einiger Forts und der Stadt Isla de Leon und eroberte La Caracca. Rasch vergrößerte sich die Truppenzahl; Quiroga (s. d.) trat an die Spise. Es bildete sich in Isla de Leon eine provisorische Regierungssunta, und durch alle Provinzen verbreitete sich, von Männern wie Torrijos und Mina eifrig unterftust, die Sache des Aufstandes, Madrid felbst gerieth in Bewegung. General D'Donnell (s. d.) ging nach Deana, wo Truppen zum Schus bes Königs zusammengezogen werden sollten, rief die Berfassung aus und vereinigte sich mit Riego. General Freyre, bisher ein Gegner des Aufstandes, schloß sich ihm, nachdem mehre Bataillone zu den Gegnern übergegangen waren, ebenfalls an und rief die Berfassung in Sevilla und Andalusien aus. Der König, schuplos und verlaffen, suchte erst mit spärlichen Concessionen zu helfen; bann entschlof er sich, von wachsenber Angst bedrängt, 7. März, die Wiederherstellung der Verfassung von 1812 und die Berufung der Cortes von 1812 zu verkündigen. Gine Amnestie ward proclamirt, die Kerker der Inquisition wurden geöffnet, eine provisorische Junta gebildet, die mit dem König einstweilen die Geschäfte leiten sollte, und die Verfassung von Ferdinand beschworen. Am 10. Marz folgte die Aufhebung der Inquisition, die Bildung eines neuen Ministeriums und die Berstellung der freien Presse. Binnen wenig Tagen war, mit geringen Ausnahmen ohne Widerstand, in ganz Spanien, namentlich in ben Städten, die neue Ordnung der Dinge anerkannt. Die Regierung begann nun in ihrem Sinne, ohne daß der Konig fich widerfeste, zu reformiren. Aufhebung der Patrimonialjustiz, der Zünfte, des Rlosterzwangs, eine neue Eintheilung des Reichs, Errichtung von Rationalgarden waren die ersten Magregeln. Als die Cortes am 1. Juli zusammentraten, wurden, um der Finanznoth abzuhelfen, ein Theil der Klöster und die Majorate aufgehoben. Nicht alle diese Schritte waren in der Maffe des Boltes populär, jumal fich der materielle Zustand zunächst nicht besserte und eine fturmische extreme Partei der Regierung und ben Cortes über ben Ropf zu wachsen brobte. Schon jest bilbeten fich Guerrillasbanden, und an der portugiesischen Grenze trat die sogenannte apostolische Junta auf mit der ausgesprochenen Absicht, die absolute Königsgewalt, die monchischen und feudalen Institutionen wiederherzustellen. Die Einführung einer directen Steuer und der Berkauf der Nationalguter halfen der Noth nicht ab; die Unterhandlungen mit den Colonien führten nicht zum Ziel, vielmehr befestigte sich ihre Unabhängigkeit. Die Regierung und die Cortes bemühten sich zwar die Orbnung gegen bie extremen Factionen zu erhalten. Der Belagerungezustand ward über bas Land verhangt; einschränkende Gesetze gegen ben Disbrauch der Presse und des Clubs murben erlaffen. Allein während diese Masregeln die sogenannten Graltados oder die äußerste Partei der Decamisabos, die Sansculotten sener Zeit, betrafen, brohte auf der andern Seite die rührige Agitation der sogenannten apostolischen Partei. Die Cortes von 1821 und 1822 und das Ministerium, an dessen Spipe jest Martinez de la Rosa (s. d.) stand, hätten indessen setbst mit mehr Erfolg für Ordnung und Wohlfahrt des Landes wirken können, das Ausland hatte

ffe gleichwol nicht ungestört walten laffen. Schon früher hatte Frankreich an ber Grenze unter bem Ramen eines Gesundheitscordons eine Beobachtungsarmee aufgestellt unb damit ben Umtrieben bet apoftvlischen Partei einen Ruchalt gegeben. Zwar wurden die einzelnen Banben ber sogenannten Glaubenssoldaten anfange überwältigt und gerftreut, und anch ein Bersuch berselben Partel, durch die Garden ben König zu "entführen" (7. Juli 1821), scheiterte in Madrid, obwol Ferdinand sichtbar im Complot war. Aber in den nördlichen Provinzen, namentlich in Catalonien, Radarra und Biscaya, breiteten sich die apostolischen Guerrillasbanden weiter aus. In Catalonien etrichteten die Anhänger des absoluten Systems zu Sen de Urgel eine Regentschaft, die im Ramen des "gefangenen" Königs Alles wiederherzustellen befahl, wie es vor dem März 1820 bestanden hatte. Es gelang allerdings Mina und andern Generalen, die Banden au gerstreuen, bie Regentschaft im Nov. 1822 nach Frankreich zu treiben und Seu be Urgel nebst andern Punkten im Febr. 1823 zu nehmen; aber dadurch kam der Conflict mit dem Ausland nur naher. Mit dem rom. Stuhle war der Bruch bereits vorhanden. Derselbe brohte nun auch mit Frankreich, das seine Truppen an den Grenzen vermehrte, die geflüchteten Absolutiften in Bayonne und der Umgegend dulbete, ihnen Gelb und Waffen verschaffen half. Der Congreß zu Berona (f. d.) trat jest im Spatherbst 1822 hauptsächlich wegen der span. Berhaltnisse zusammen. Frankreich vereinigte sich dort mit ben Bofen des Ditens zu einer Ginmischung in die span. Angelegenheiten. Das Ansinnen einer Verfassungsveränderung und herstellung ber königl. Souveranetat wurde im Jan. 1823 von der span. Regierung und den Cortes abge-

lehnt, und damit war der Anlaß zu der längst vorbereiteten Intervention gegeben.

Gegen 100000 Mann Franzosen und die span. "Glaubensarmee", die sich beinahe auf 30000 Mann belief, ftanben geruftet an der Grenze. Am 2. April erließ ber Herzog von Angouleme, ber Dberanführer des frang. Interventionsheers von Bayonne aus einen Aufruf, worin er erklärte, nicht als Feind zu kommen, sondern nur, um G. von der Revolution zu befreien. Am 7. überschritt sein Heer die Bidassoa. Eine provisorische "Regierungsjunta für E. und Indien" erklärte alle Beschluffe ber Cortes für nichtig und verkundete die Berftellung der Zustände, wie sie vor dem März 1820 gewesen waren. Das constitutionelle Ministerium hatte indessen den König nicht ohne Biderstreben dazu vermocht, die Regierung nach Sevilla zu verlegen und ben Krieg an Frankreich zu erklären. Man bachte an einen Bertheibigungskrieg, in dem nian den Feind durch Guerrillas beschäftigen, Hauptschlachten aber vermeiden wollte. Aber zu einem nationalen Kampfe, wie er 1808 — 12 geführt worden, fehlten die Elemente. Die Masse des Bolkes war entweder ohne Begeisterung und ohne Verständniß für die Verfassung oder vom Klerus dagegen fanatisirt. Die gebildeten Classen zeigten mehr Anhänglichkeit an die Berfassung, aber nicht immer ben rechten Opfermuth für den neuen Zustand der Dinge. Co fehlte es der Regierung nicht nur an Geld, sondern auch an Menschen, die sich in Masse herzugedrängt und mit Enthusiasmus für ihre Sache geschlagen hätten. Als die Franzosen einrudten, unter tuchtigen Führern, mit guter Mannezucht und vorsichtiger Schonung bes Boltegeistes, standen gegen fle vier fpan. Armeecorps aufgestellt. Das erste von 20000 Mann unter Ballesteros zog sich beim Vorrücken ber Franzosen hinter den Ebro; das zweite gleich starke unter Mina sollte Catalonien vertheidigen; das dritte von 18000 Mann unter D'Donnell stand bei Madrid; ein viertes unter Morillo, in Galiclen und Afturien, war 10000 Mann start. Beim Vorruden ber Franzofen zog fich Ballesteros nach Balencia gurud; Mina ward in Catalonien abgeschnitten; die Provinzen Castilien, Aragonien und Obercatalonien sourden fast ohne Rampf von den Franzosen besett. Rur in Untercatalonien führte Mina einen geschickten Meinen Rrieg, ber bie Granzosen ermübete und ihnen teine entscheibenben Schläge möglich machte. Indeffen ruckten die Franzosen über Burgos und Valladolid nach der Hauptstadt vor, wo ber Herzog von Angouleme 24. Mai unter bem Jubel der Bevolkerung feinen Ginzug hielt. Eine von ihm ernannte und von ben auswärtigen Mächten bald anerkannte Regentschaft begann zugleich bas Wert ber Restauration. Auch bie Verfolgungen und Ausschweifungen ber siegenden Partei blieben nicht aus, und die Franzosen mußten nicht felten milbernd und abwehrend bazwischen treten. Der Krieg neigte inbessen überall seinem raschen Enbe zu. Die Cortes hatten in Sevitta versucht, einen allgemeinen Guerrillastrieg zu entzünden. Um sich Geld ju schaffen, zogen fie bas Bermögen ber Gegner ein, versuchten ein gezwungenes Anlehen und beschloffen einen Theil bes Kirchensilbers auszuprägen. Diese Mittel der Verzweiflung tonnten natürlich in solcher Lage ihre Popularität nicht steigern. Bom vordringenden Feinde bebroht, beschlossen die Cortes ben König zur Abreise nach Cabig zu bewegen, und als er sich weigerte, wurde eine provisorische Regentschaft ernannt, die bis zum Eintreffen bes Königs in

Cabiz die vollziehende Gewalt übte. Am 12. Juni verließen sie mit Ferdinand Gevilla, das nach ihrer Entfernung ber Schauplas blutiger Ercesse ward. In der Armee begann allenthalben Entmuthigung und Desertion. Morilla in Galicien schloß einen Baffenstillstand und unterwarf sich gegen das Versprechen vollkommener Amnestie der Regentschaft in Madrid. Seine Untergenerale folgten dem Beispiel; nur Quiroga entkam nach Cadiz. Bahrend Mina allein noch mit einem Meinen Corps einen geschickten und rühmlichen Bebirgstrieg in Catalonien gegen die Franzosen führte, verließ auch Garksield die Sache der Verfassung, und Ballesteros, von Stellung zu Stellung gebrängt, durch Molitor bei Campillo 28. Juli geschlagen, schloß 4. Aug) unter ähnlichen Bedingungen wie Morillo eine Capitulation mit den Franzosen. Cabiz war indessen von den Franzosen zu Land und zur See blockirt worden. Angouleme selbst tam in der Mitte August dort an, erfturmte 31. Aug. den Trocadero, und die Stadt Cadia ward nun eng eingeschlossen und bombarbirt. Noch vor dem drohenden Sturme beschlossen die Cortes (28. Sept.) dem König die absolute Gewalt zurückzugeben und ihm die Bermittelung mit dem Sieger zu überlassen. Der König sicherte Schut gegen Rache und Berfolgung zu, mas die Cortes beruhigte. Auf das Andringen der madrider Milizen, die den König nicht wollten ziehen laffen, erschien unter Ferdinands Namen eine Proclamation, worin die vollständige Bergeffenheit alles Geschehenen, Belassung der von der constitutionellen Regierung eingesetzen Beamten und herstellung einer Berfassung zugesagt war. Am 1. Det. traf ber Konig bei bem Herzog von Angouleme ein, der Krieg war so gut wie beendet. Auch Riego, der sich zulest noch gegen Malaga gewendet, um die Truppen von Ballesteros zu gewinnen, wurde abgeschnitten, verwundet und gefangen genommen (15. Sept.). Rur in Catalonien sette Mina noch eine Zeit lang den Widerstand fort, aber allmälig sielen auch hier die festen Pläse und Mina ging nach England. Die übrigen constitutionellen Generale begaben sich zum großen Theil ins Ausland; die meisten Cortes und die hervorragenosten Personen, die sich compromittirt fühlten, schifften sich vor der Ubergabe von Cadiz nach Amerika ober England ein.

Indeffen hatte schon die provisorische Regentschaft mit Ungebuld das Restaurationswerk begonnen. Berfolgungen und Proscriptionen waren gleich nach ihrem Einzug in Mabrid verhängt, gegen politisch Andersbenkende überhaupt Gewaltthätigkeiten in Menge verübt, nicht selten auch die Pobeljustig gegen die Dieliebigen losgelassen worden. Bergebens hatte der herzog von Angoulême persönlich und in officiellen Erklärungen zur Mäßigung gerathen, und er verließ im November S., halb zerfallen mit der Partei, zu deren Schus er herangezogen war. Berdinand VII., sobald er wieder frei war, hob alle Beschlüsse der constitutionellen Regierung vom 7. März 1820 bis zum 1. Dct. 1823 auf und bestätigte die der Regentschaft, deren Dinister (barunter der Beichtvater Don Victor Saez an der Spipe des Auswärtigen) von ihm beibehalten wurden. Die Cortes und die Mitglieder der constitutionellen Regierung, sowie alle Offiziere des Heeres und der nun aufgelöften Nationalgarde wurden aus der Hauptstadt und ben königl. Besibenzen verbannt, die Universitäten reorganisirt, ben Jesuiten ber Unterricht zurudgegeben. Bugleich murben die Gefängniffe gefüllt, Riego hingerichtet und von den fogenannten königl. Freiwilligen die brutalsten Ausschweifungen gegen Disliebige begangen. Imar mußte ber König auf bas Drangen bes Auslandes 2. Dec. bas Ministerium im gemafigten Sinne andern und ben Grafen Dfalia an die Spipe stellen; allein die priesterlich-absolutistische Partei fuhr fort ihren Ginfluß zu üben. Der Credit war durch die Ungultigkeitsertisrung der Cortesanleihen ganglich erschüttert, die Staatscaffe leer und brudende neue Steuern nothwendig. Um die Ruhe zu erhalten, verblieben 45000 Mann Franzosen unter Bourmont nach einem mit Frankreich geschlossenen Vertrage im Lande. Gin Amnestiedecret vom 1. Mai 1824 verdiente wegen seiner zahlreichen Ausnahmen taum diese Bezeichnung. Zudem ward das moderirte Ministerium bald verbrangt und durch Bea-Bermudez erfest. Die zur Prufung der politischen Meinungen und Handlungen ernannten Reinigungsjunten zogen alle Offiziere in und außer Dienst, vom Unterlieutenant bis zum Generalcapitan, sowie Professoren und Studirende in Untersuchung. Ein Decret vom 1. Aug. befahl allen gewesenen Freimaurern und Mitgliebern anderer geheimer Berbindungen, sich selbst anzuzeigen, wenn sie nicht als Dochverrather bestraft werden sollten. In Cordova, Cuença und Salamanca stürmte der Pobel die Gefängniffe und ermorbete die gefangenen Constitutionellen. Bugleich murbe im Dct. 1824 burch eine Ordonnanz das alte Recht der Gemeinden, ihre Obrigkeiten zu mahlen, beseitigt. Es war begreiflich, daß unter diesen Umständen die Lage S.s nichts weniger als beruhigt erschien, und die Regierung schloß 10. Dec. 1824 einen neuen Vertrag ab, wonach das Land durch 22000 Mann Franzosen noch ferner besett blieb. Gleichwol galten der König und der Dof in

ben Augen der fanatischen Priester- und Absolutistenpartei und des von ihr beherrschten Pibels noch nicht für energisch genug, und es bildete sich in diesem Areise eine Partei, die auf die Erhebung des Bruders von Ferdinand, Don Carlos (s. d.), hinarbeitete, den man als ein blindes Werkzeug der apostolischen Faction kannte.

Bohl minderten sich die Proscriptionen und Berhaftungen, aber viele Tausende von Geflüchteten und Berbannten hatten das Land verlassen mussen und der Zustand der Monarchie war in jeder Hinsicht trostlos. S. besaß Ende 1825 von seinen Colonien nur noch Cuba und Portorico, das von Peru getrennte Callao und die Philippinen. Die Auswanderung der Reichen entzog viele Geldmittel, und dazu kamen Miswachs und Theuerung. Die Staatsschuld und das Deficit in den Finanzen betrug Ende 1824 an 590 Mill. Realen. Berschwörungen brachen aus zu Tortosa und Balencia. Bessieres, der die Baffen gegen Ferdinand's Ministerium erhoben, und sieben seiner Gefährten wurden 26. Aug. 1825 zu Molina d'Aragon hingerichtet. Gleichzeitig ward auch, um die von ben Ultraabsolutisten verbreitete Beschuldigung zu widerlegen, daß die Regierung selbst aus Freimaurern oder Regros bestehe, General Empecinado (f. d.) hingerichtet. Dasselbe Schickal hatten 9. Sept. sieben in Granada entdecte Freimaurer. Deffenungeachtet blieb der Ginfluß der Geiftlichkeit und einiger Glieder der Camarilla und ber königl. Familie, besonders seit Bessières' hinrichtung, so groß, daß der König 24. Det. 1825 dem Minister Zea seine Entlassung zu ertheilen und ben Berzog von Infantado (f. d.) an seine Stelle zu ernennen sich veranlaßt sah. Doch schon 18. Aug. 1826 fah biefer fich genöthigt, seine Entlaffung zu nehmen. Seitbem leitete ber Ritter Salmon die auswärtigen Angelegenheiten, Zambrano bas Kriegswesen und Ballesteros die Finanzen. Ein Aufstand, der die Fahne des Don Carlos erhob, der der sogenannten Agraviados in Catalonien, im Rov. 1826, welche die Herstellung ber Inquifition verlangten, bewog ben König, sich nach Barcelona zu begeben. Im Aug. 1818 tehrte er über Saragoffa nach Madrid zurud; allein neue Banben beunruhigten fortwährend Catalonien. Endlich raumte das franz. Besapungsheer 1827 die span. Festungen und 1828 Cabiz. In derselben Zeit hatte S. seine letten Punkte auf dem festen Lande in Amerika, das Fort San-Juan de Ulloa bei Vera-Cruz (22. Nov. 1825), und Callao bei Lima (22. Jan. 1826), verloren.

Geschichte des Karlistenkriegs und der Regierung Isabella's. In die unglücklich gespannten Berhaltniffe warf der König Ferdinand neuen, unermeßlichen Stoff der Zerruttung, indem er, zum vierten male vermählt (1829) mit der klugen und intriganten Maria Christina (s. b.) von Reapel, aus Liebe zu dieser und aus Abneigung gegen seinen Bruder Don Carlos durch eine pragmatische Sanction vom 29. März 1830 das Salische Geset (f. d.) des bourbon. Pauses aufhob, welches die Töchter des Königs von der Thronfolge ausschloß. Die im Dct. 1830 von Christina geborene Infantin Isabella ward in Folge davon zur Thronfolgerin erklärt und damit der Reim eines furchtbaren Burgerfriegs gelegt. Bunachft regten fich die verschiedensten Parteien. Die Apostolischen ober die Karlisten arbeiteten für die Erhebung des Don Carlos. Die constitutionellen Emigranten glaubten ihre Zeit gekommen; allein sowol Mina's Bersuch als eine Goldatenemeute in Cadiz und die Landung des Obersten Torrisos endeten ungluctich (lettere mit dem tragischen Tode des Führers) und gaben nur der absolutistischen Partei neuen Stoff zu blutiger Strenge. Indessen war Ferdinand auch körperlich zerrüttet und verfiel im Gept. 1832 in eine lebensgefährliche Krankheit. In diesem Zustande gelang es der apostolischen Partei, mit Bulfe bes Ministers Calomarbe (f. b.), von dem Konig einen Widerruf der pragmatischen Sanction von 1830 zu erschleichen. Aber die Intrigue ward vereitelt, die Partei gestürzt und der Einfluß Maria Christina's allmächtig. Auf die Dauer von des Königs Krankheit zur Regentin ernannt (Dct. 1832), mit einem moderirten Ministerium (Dfalia und Bea-Bermudez) umgeben, begann sie mit milbern Magregeln gegen die politisch Berfolgten und wandte ihre Energie hauptsächlich gegen die Karlisten. Don Carlos selbst begab fich zu Dom Miguel nach Portugal und protestirte gegen seine Ausschließung vom Throne, ein Protest, bem sich spater die bourbon. Dynastien in Stalien anschlossen. König Ferdinand ließ bagegen die alten Cortes im Juni 1833 nach Madrid berufen und diese den Eid der Treue gegen die Thronfolgerin leisten. Für den Fall seines Todes sollte Maria Christina, bis die Ronigin das 18. J. vollendet, die Bormundschaft und unter dem Beistand eines Regentschaftsraths auch die Regentschaft führen. Am 29. Sept. 1833 starb Ferdinand VII.

Der Tod des Königs ward das Signal für die seit lange vorbereitete Erhebung der Karlisten. Auf dem platten Lande, namentlich in den baskischen Provinzen, war die Stimmung des Volkes

19

für Don Carlos: man sah in ihm ben Repräsentanten der alten monarchischen und kirchlichen Drdnung, ben Schüter der hergebrachten provinziellen Vorrechte. Bilbao und Vittoria wurden von den Bauern im Dct. 1833 besest, die Landesbewaffnung angeordnet und Don Carlos V. als König ausgerufen. Zwar drangen die Generale der Regentin vor und besetzten jene Städte; allein es erhob sich zugleich unter Zavala der Aufstand im Bastenlande, und dieser Aufstand nahm unter der Führung Zavala's, Zumalacarreguy's, Sagastibelzas', Eraso's, Merino's u. A. einen ähnlichen Charakter an wie einst der Kampf gegen die Franzosen. Die Insurgenten hatten für sich das Landvolt, die Monche, die Ortstenntnif und die Ubung im Gebirgstriege. An einem Drte übermunden, tauchten sie am andern wieder auf; namentlich gewann unter ben Bauptlingen Zumalacarregun in Biscapa Schon fruh eine hervorragende Bedeutung. Dieser weitaussehende Rampf rief zunächst in der politischen Gestaltung Spaniens einen Umschmung hervor. Die Regentin mußte sich der bisher verfolgten Liberalen als Berbundeter zu versichern suchen und ihren immer lauter werdenden Foderungen nachgeben. Die Generalcapitane selbst eigneten sich biese Foderungen an. So wurde 15. Jan. 1834 Zea-Bermudez, der Bertreter des gemilderten Absolutismus, entlassen, durch Martinez de la Rosa ersest und 15. April 1834 das Estatuto real erlassen, welches eine beschränkte constitutionelle Berfassung mit zwei Kanimern einsette. Seitbem ward der ausgebrochene Bürgerfrieg zugleich zu einem Kampfe zwischen bem priesterlich-absolutistischen alten S. und zwischen den wieder auf den Kampfplas getretenen constitutionellen und liberalen Parteien. Zugleich verband sich 22. April S. mit den conftitutionellen Staaten des Westens, mit England, Frankreich und Portugal zu der Quadrupleallianz, deren nächster Zweck die Aufrechterhaltung der constitutionellen Ordnung gegen Dom Miguel und Don Carlos war. Die neuen Cortes wurden auf den Juli einberufen, eine ausgebehnte Amnestie verkündigt. Inzwischen war Don Carlos, erst von Rodil nach Portugal gedrängt und zur Einschiffung nach England gezwungen, in Navarra im Juli von neuem erschienen, und auch in Catalonien regte sich jest für ihn eine Partei. Dies erbitterte die madrider Bevölkerung und ward der Anlaß zu blutigen Pobelerce ffen, welche vorzüglich gegen Klöster und Mönche sich richteten (17. und 18. Juli). Die Regierung hob die Inquisition auf und verbannte die Jesuiten.

Die neuberufenen. Cortes genehmigten zuerst bas Decret, welches Don Carlos und seine Nachkommen vom Throne ausschloß. Indessen hatten die Karlisten in Biscapa Fortschritte gemacht, und ber aus der Verbannung zurückgekehrte Mina übernahm an Robil's Stelle den Dberbefehl. Der Kampf wurde mit äußerster Grausamkeit und Erbitterung auf beiben Seiten geführt: Confiscation, massenhafte Executionen waren die geläufigen Wittel. Aber die Feldherren der Regentin waren nicht glücklich: Mina so wenig wie sein Nachfolger Baldes. Der Lettere wurde in den viertägigen Gefechten vom 21.—24. April 1835 von Zumalacarreguy geschlagen und nach Logroño zurückgebrängt. Neue Niederlagen bei Guernica (1. Mai) und Bernani (12. Mai) nöthigten die von allen Seiten bedrängte Regierung, die bewaffnete Intervention der Berbündeten anzurufen. Es wurden für den Dienst der span. Königin Werbungen in England von Lord Palmerston gestattet und auch den Franzosen erlaubt, in die Dienste der Königin Isabella zu treten, ebenso ber franz. Fremdenlegion in Afrika. Auch stellten sich franz. und engl. Kreuzer an der span. Kuste auf, wo die lettern thätigen Untheil an der Vertheidigung der Seeplage nahmen, und ein portug. Hulfscorps ruckte in G. ein. Am 10. Juni 1835 fand ein völliger Ministerwechsel statt: an die Stelle des Premierministers trat der Graf von Toreño. Ein zufälliges Ereigniß, der 25. Juni in Folge einer Bermundung erfolgte Tod Zumalacarreguy's, gab zugleich ber Sache ber Karlisten, die in biesem ausgezeichneten Feldherrn ihre tüchtigste Stüpe verloren, ploplich eine nachtheilige Wendung. Bald nachher landete das erfte Bataillon der in England geworbenen Freiwilligen in San-Sebastian, wo nach und nach ein engl. Soldheer von 10000 Mann unter dem General Evans (April 1836) zu der span. Armee stieß, die seit 5. Juli 1835 an Baldes' Stelle der General Cordova befehligte. Der Liberalismus foderte jest laut die Aufhebung der Klöster. Der Pobel siel über die Monche her und ein Decret vom 29. Juli erschien, welches eine große Anzahl Klöster aufhob. Dennoch beging .5. Aug. in Barcelona das niedere Volt die schändlichsten Ausschweifungen. General Baffa wurde ermordet und eine provisorische Junta errichtet, welche an die Regierung brohende Borstellungen erließ. Barcelonas Beispiel fand bald Nachahmung in den meisten andern Provinzen, wo überall Junten errichtet wurden, welche die Conffitution von 1812 verlangten. Doch 14. Sept. erfolgte der Sturz des Ministeriums Toreno und Mendizabal trat an seine Stelle Um biele Beit marschirte bae andaluf Geer ber rehellischen Junten unter dem Grafen Las Ra-

bes gegen Madrid. Run wurde 28. Sept. auf Mendigabal's Rath den Liberalen nachgegeben. Die Cortes follten fich 16. Nov. versammeln und ein neues Wahlgeses entwerfen, um sodann das Estatuto real, wo es nothig schiene, abzuändern. Jest untermarf sich die Junta von Gevilla; ein Gleiches thaten nach und nach auch die übrigen. Die Königin decretirte 11. Dct. die Einziehung sammtlicher Rlofterguter zum Beften des Staats. Mina ward wieder angeftellt und traf als Generalcapitan von Catalonien 21. Det. in Barcelona ein, wo fich die Junta bereits aufgelöft hatte. Dierauf eröffnete die Regentin 16. Nov. die Seffion der Cortes, bei melchen der gemäßigte Liberalismus die Opposition der Eraltados zu überwiegen schien. Allein megen ihrer Opposition bei den Debatten über ein neues Wahlgeses wurden sie 27. Jan. 1836 aufgelöft und neue Cortes jum 22. März berufen. Unterdeffen waren neue Gräuel vorgefallen, besonders in Barcelona und Saragossa. Alles Dies geschah, um die Constitution von 1812 herzustellen. Dazu kam der grausame Krieg in den insurgirten Provinzen. Cordova, der damalige driftinische Dberbefehlshaber, mehrmals geschlagen, verhinderte zwar die Ausbreitung des Aufstandes nach Castilien und Balencia; allein er mußte das innere Land in einem weiten Umfange den Feldherren des Don Carlos (Eraso und nach deffen Tode Eguia, dem später Billareal folgte) überlassen. Erst mit Espartero's (f. d.) Ubernahme des Dberbefehls in den Nordprovinzen begann sich die Stellung der Regierungstruppen zu bessern. Unterdes bereitete sich in dem um diese Zeit durch Mangel an Geld und Vertrauen furchtbar zerrutteten Innern des constitutionellen S. ein neuer Umsturz vor. Mendizabal (f. d.) zeigte sich mit seinen Bersprechungen, das Land zu retten, als ein Charlatan und mußte 13. Mai 1836 einem Ministerium Isturig (f. d.) Plat machen, das die Cortes auflöste. In mehren Städten brachen nun Empörungen aus, und es wurde die Constitution von 1812 proclamirt. Es war den Exaltabos gelungen, einen vollständigen Militaraufstand zu organisiren. In der Nacht zum 13. Aug. zog ein gewonnenes Regiment unter Anführung des Sergenten Garcia nach dem Lustschlosse La Granja in San-Ildefonso, wo sich der Hof aufhielt, und zwang mit offener Gewalt die Regentin, sich für die Constitution von 1812 zu erklären. Bu gleicher Zeit brach in Dadrid der offene Aufstand aus. Die Minister mußten flüchten und 15. Aug. wurde der Generalcapitan Quesaba mit vielen Offizieren ermordet. Go war das Estatuto real umgestoßen. Die Regentin hielt 17. Aug. ihren Einzug in Madrid, und das neue Ministerium Calatrava (f. d.) sah sich genöthigt, mit den einzelnen Provinzialjunten zu capituliren. Die 24. Dct. eröffneten constituirenden Cortes bestätigten die Regentin als solche und beriethen dann die neue, sogenannte modificirte Constitution von 1812, die jedoch bedeutend von der wahren Constitution von 1812 abwich und in ihren Grundzügen eine Reproduction der franz. Verfassung von 1850 war. Am 18. Juni 1837 wurde dieselbe proclamirt.

Bährend so der Bürgerkrieg zur Revolution umschlug, war zum Glück für die Sache Isabella's II. auch im karlistischen Lager die Einigkeit nicht groß. Zwar war in Cabrera (f. d.) ein hervorragendes militärisches Talent an die Spipe getreten. Derselbe wußte sich 1836 im südlichen Aragonien ein neues Deer zu gründen, mit welchem er die Christinos schlug, und sich völlig jum herrn der Gebirgegegend zu machen, wo die Gebiete von Aragonien, Catalonien, Baleneia und Neucastilien aneinanderstoßen. Dagegen war die Kriegführung im Bastenlande und in Navarra unter der Führung des Infanten Don Sebastian mittelmäßig, das Hauptquartier des Don Carlos selbst von Intriguen und Zerwürfnissen beherrscht. So mislang denn auch ein Hauptschlag, der im Mai 1837 von der ganzen karlistischen Macht anfangs unter glücklichen Erfolgen gegen Madrid unternommen ward. Espartero schlug eine Abtheilung bei Segovia, eilte dann jum Schupe von Madrid herbei, schlug die Feinde in mehren Gefechten abernials und zwang fie, über den Ebro zurudzutehren. Demoralisation und Entmuthigung im farliftischen Lager, 3wist im Sauptquartier und Abspannung im Bolte maren die Nachwirkungen dieses Mislingens. Bährend Espartero immer mehr an Terrain gewann und 1838 den Karlisten eine Reihe kleiner Niederlagen beibrachte, blieb doch Cabrera fiegreich, befleckte aber seinen Ruhm durch thierische Grausamkeiten. Die europ. Mächte mußten sich sogar bei Don Carlos und der Regentin zugleich für eine menschlichere Kriegführung verwenden. Im Frühjahr 1839 war der größere Theil der nördlichen Provinzen in Espartero's Gewalt und fam ihm dabei der Zustand im karlistischen Lager trefflich zu Bulfe. Sier hatten sich nämlich die Priester und Boflinge, deren Sauptstugen die Prinzessin von Beira, Don Carlos' zweite Gemahlin, und ber Bischof von Leon waren, mit der eigentlich nationalen und provinziellen Partei des Widerstandes entzweit. In der oberften Führung, die unfähigen Menschen überlassen ward, und in der Armee selbst,

bie von Meutereien erschüttert war, sprach fich biese Berrüttung ber farliftischen Sache beutlich aus. 3m Aug. 1838 ward Rafael Maroto (f. d.) an die Stelle des unfähigen Guergue zum Dberbefehlshaber ernannt und ebenso im Ministerium Tereiro das Organ der höfisch-pfaffischen Camarilla ersest. Aber bald standen sich die Parteien von neuem gegenüber. Maroto terrorifirte ben Prätendenten und ließ 20. Febr. 1839 mehre Baupter der Camarilla erschießen, worauf Don Carlos ihn am andern Tage als Berrather entsette, aber, von ihm gedrängt, am 24. diese Entsetzung wieder zurudnahm. Die Gegner Maroto's, zum Schein verbannt, aber von Don Carlos heimlich wieder zurudberufen, bemühten fich jest aufs eifrigste, ben General zu fturgen und namentlich die Armee gegen ihn aufzuregen. Endlich trat Maroto im Juli mit Esparters in Unterhandlung, der ichon früher bemüht gemesen, die farliftischen Feldherren in diesem Sinne zu bearbeiten. Go ward endlich 31. Aug. 1839 zu Bergara ein Vertrag zwischen Espartero, Maroto und 50 karlistischen Chefs unterzeichnet, wonach 18 Bataillone und fünf Schwadronen der Karlisten sofort die Waffen niederlegten und sich in ihre Beimat begaben. Don Carlos sah sich zum Rückzug ins Bastanthal und von da zur Flucht auf das franz. Gebiet genöthigt (15. Sept.), wo man ihn in mildem Gewahrsam hielt. Damit waren Navarra und die baskischen Provinzen unterworfen. In Niederaragonien und Catalonien dauerte zwar der Krieg noch fort, allein Cabrera vermochte fich hier doch auf die Länge gegen seinen nun übermächtigen Gegner nicht zu behaupten, mußte im Dai 1840 über den Ebro nach Rordcatalonien ziehen und, obschon er vorher von Don Carlos zum Dberbefehlshaber ernannt worden war, 6. Juli ebenfalls die franz. Grenze überschreiten. Auch die übrigen noch in einzelnen Theilen sich haltenben tarlistischen Generale und Bauptlinge unterwarfen sich nach und nach ober flüchteten nach Frankreich, sodaß im Spätsommer 1840 gang S. als der Regierung der Königin Isabella unterworfen betrachtet werden konnte.

Nur der äußere Kampf hatte den Ausbruch der innern Krisis, in welcher das constitutionelle 6. begriffen war, noch aufgehalten. Zest, wo der gemeinsame Feind erlegen, tam es auch hier zur Entscheidung. Die Regierung war mahrend der ganzen Zeit in fortwährender Zerrüttung begriffen; ein Ministerium folgte dem andern, ohne daß die Zustände sich besserten. Die Regentin und ein Theil der ihr ergebenen Moderados waren nicht geneigt, mit der Repräsentativverfassung Ernst zu machen. Die selbstfüchtige Regentin, deren Sabsucht und Treiben auch perfönlich ihr die Achtung verscherzte, erweckte der Regierung eine immer wachsende Opposition, theils in den vorgeschrittenen Liberalen (Graltados), theils in der Maffe der ftadtischen Bevolkerung. Zu dieser Opposition neigte auch Espartero und die ihm befreundete brit. Politik. Der Anlaß des Conflicts ward jest der Entwurf eines Apuntamientogesetzes, welcher schon den 3. Sept. 1839 eröffneten Cortes vorgelegt wurde und auf den größten Wiberstand stieß, weil er ganz nach franz. Muster gemodelt war und die althergebrachte Freiheit der span. Gemeinden durchaus zu vernichten drohte. Die Cortes vurden deshalb im November aufgelöst und neue gemählt, in welchen die Moderados die Dberhand hatten. Dagegen erklärte fich Espartero gegen das Anuntamientogeses und trat somit offen als Gegner der Regentin und ihres Ministeriums auf. Ebenso sesten sich mehre Provinzialhauptstädte in Opposition gegen die Regierung und durch ganz G. verbreitete sich eine gefährliche Bewegung. Als daher Ende Juni 1840 bas Anuntamientogeset von den Cortes angenommen war, brach, während die Königin auf einer Reise nach Barcelona begriffen, die Bewegung in Madrid aus und verbreitete sich schnell über gang S. Die Regentin versuchte alle Mittel, den Sturm abzulenken; aber umsonst. Es bildeten sich Provinzialjunten und eine Centraljunta, und der Regentin blieb nur übrig, Espartero zum Ministerpräsidenten zu ernennen, mit unbeschränkter Bollmacht, sich sein Ministerium zu bilden. Sie hielt es unter diesen Umständen gerathen, 12. Dct. in Valencia völlig abzudanken und fich (14. Det.) nach Frankreich einzuschiffen, wohin fich auch die Baupter ber geschlagenen Moberadospartei begaben.

Die neuberufenen Cortes erwählten 8. Mai 1841 Espartero zum Regenten während der Minderjährigkeit der Königin und Arguelles, einen alten Berfassungskämpser von 1812, zum königl. Bormund. Die Stellung Espartero's war trop der Popularität, die er in diesem Augenblicke genoß, ungemein schwierig. Er hatte die unermüdete Thätigkeit Maria Christina's, welche über die Moderados verfügte und von der franz. Politik eifrig unterstüßt ward, gegen sich; er fand einen trostlosen Finanzzustand und ein großes aus dem Bürgerkriege hervorgegangenes Heer vor, das entweder die Einkünfte des Staats verschlang oder vermindert und verkürzt werden mußte. Es haßten ihn die Moderados und die Karlisten; aber auch in seiner eigenen Partei gab es Eisersüchtige und Mistrauische genug, welche die Schwierigkeit seiner Stellung vermehrten.

Im Allgemeinen war seine Berwaltung thatiger und für das Gesammtwohl förderlicher als alle Regierungen vor und nach ihm. Um das materielle Wohl des Landes zu heben, förderte er die Anlage von Strafen und Kanalen, bob den Bergbau und suchte der Industrie und dem Sandel eine beffere Erifteng zu verschaffen. Freilich gerieth er gerade in diesem Bestreben mit machtigen Gegnern in Conflict. Sein Plan, das Prohibitivspftem zu milbern, ward von den begunstigten Fabrikanten als hinneigung zu ben Englandern und deren Intereffen gebeutet; die unvermeidlich gewordene Berauferung ber geiftlichen Guter wedte die Opposition Roms, ben Widerstand des Rierus und rief die im Bolte ungern gesehenen Strafmagregeln gegen die wiberspenstigen Geistlichen hervor. Die Zerrüttung der Finanzen, eine Erbschaft der Borganger, konnte nicht beseitigt werden, wenn auch Manches geschah, sie zu mildern. Überhaupt mar die Berwaltung moralischer, uneigennüpiger und der politische Zustand, trop mancher Disgriffe Espartero's, freier als unter irgend einer Regierung seit dem Ausbruche der span. Revolutionen. Aber die Factionen, zumal die, welche Espartero zunächst standen, waren zu sehr in der Zerrüttung des Bürgerkriegs und der Revolution aufgewachsen, um dies unbefangen würdigen zu können. Die ganze britthalbjährige Bermaltung des Regenten wurde darum durch immer neue Aufstände unterbrochen. Zuerst erhoben sich im Dct. 1841 Militäraufstände, die Maria Christina angestiftet. D'Donnell bemächtigte sich Pampelunas, Diego Leon und Manuel de la Concha suchten die Königin aus dem Palaste zu entführen. Die Bersuche murden vereitelt, Diego Leon, ein tapferer Baffengefährte Espartero's, gefangen genommen und erschoffen. Zugleich erfolgten im Sommer und im Berbste Ausbrüche in Barcelona, bem Mittelpunkte der republikanisirenden Fraction der Progressisten und zugleich dem Sammelplate der unzufriedenen industriellen Bevölkerung; auch diese wurden jest noch unterdruckt. In den Cortes erhob sich seit Ende 1841 die progressissische Opposition unter Lopez, Cortina und Dlozaga, welche im Mai 1842 den Sturz bes Ministeriums (Antonio Gonzales) zur Folge hatte. Unterhandlungen zwischen bem Regenten und diesen vorgeschrittenen Elementen seiner Partei, die theils aus Mistrauen, theils aus Eifersucht und Chrgeiz gegen ihn auftraten, führten nicht zum Ziele. Es wurde ein neues Ministerium unter Robil gebilbet. Inzwischen mehrten sich die Berlegenheiten, sowol gegenüber der Rirche als den Progressisten. Die driftinische Partei war unermüblich thätig, diese Wirren für sich auszubeuten. Da brach 15. Nov. 1842 in Barcelona eine blutige Empörung aus. Die Truppen wurden in die Forts zurückgebrängt, eine ganz republikanische Junta hatte die Regierung in die Hand genommen. Die Moberados waren bem Aufstande nicht fremb, insofern driftinisches Gelb und frang. Intriguen Lubwig Philipp's, namentlich durch den Consul Lesseps geführt, das Ihrige beitrugen, die kurzsichtigen Progressisten gegen ben Regenten zu hesen. Espartero begab sich persönlich nach Barcelona, und da die Stadt sich weigerte, auf Gnade und Ungnade zu capituliren, zwang er sie durch ein heftiges Bombardement (December) jur Übergabe. Mit ben Cortes icon entzweit, hatte Espartero sie aufgelöst und auf ben April 1843 eine neue Bersammlung berufen: dieselbe enthielt eine entschiedene progressissische Mehrheit. Der Regent entschloß sich 10. Mai, aus derselben ein progressissisches Ministerium zu bilden und zu gemähren, daß daffelbe mit einer allgemeinen Amnestie vor den Cortes erschien. Aber schon neun Tage später trat dies Ministerium zurud, weil Espartero sich nicht hatte entschließen wollen, seine aus Apacuchos (f. d.) bestehende militärische Umgebung zu entlassen. Dies rief eine ungeheuere Aufregung hervor. Die Cortes schlossen sich einmuthig der Politik der abtretenden Minister an, und als sie vertagt murden, verpflanzte sich die Agitation rasch ins ganze Land. Schon 23. Mai erhob sich Malaga, wenige Tage spater Granada, zugleich machte Prim (f. b.) in seiner Baterstadt Reus ben Anfang ber Erhebung Cataloniens. Überall erfolgten nun Pronunciamentos der Städte im Sinne des Aufstandes. Muthlose Beamte oder zweideutige Soldaten verließen die Sache des Regenten und die Agenten und das Geld Maria Christina's halfen allenthalben die Bewegung schuren. Im Juni kamen Cencha, D'Donnell und Narvaez (f. d.) zurud. Der Lestere übernahm sofort in Balencia die Leitung des Widerstandes gegen Espartero, von dem er personlich getrankt worden war. Der Abfall der Behörden, der Generale, der Truppen mehrte sich mit jedem Tage. Espartero felbst stand mit einer kleinen Dacht in Albacete, durch Krankheit an rascher Thatigkeit gehemmt, während General Gerrano zu Barcelona ihn als durch den Willen der Nation seiner Burde verlustig erklart hatte. Der Fall des treugebliebenen Madrid, das den vereinigten Truppen der Gegner die Thore öffnen mußte, nahm Espartero die Hoffnung auf erfolgreichen Widerstand. Er zog sich nach bem Guben zurud, von den treugebliebenen Truppen gegen die nachbrangenden Gegner geschüst, und schiffte sich (Ende Juli) bei Cadiz nach England ein.

Die Sache Espartero's war verloren, aber die heterogenen Elemente der Partei, welche ihn gestürzt, stellten neue Erschütterungen in Aussicht. Borerft bemächtigten sich die Führer der Moderados, Narvaez, D'Donnell und Concha, aller wichtigen militärischen Stellen, und wenn gleich Lopez wieder an die Spise des Ministeriums trat, die progressissischen Juntas überall noch fortbestanden, ward es doch immer unzweifelhafter, daß der Sieg über ben Regenten für die Moderados erfochten mar. Die Überzeugung davon weckte neuen revolutionären Biderstand in Catalonien und namentlich in Barcelona, wo die bemofratische Partei nun erfannte, daß fie betrogen worden. Diese Aufstände, die sich bis ins folgende Jahr ausdehnten, murden allmalig überwältigt; der Gieg der Moderados trat immer unbestrittener hervor. Die im Dct. 1843 neu zusammentretenden Cortes erklärten die Rönigin für mündig und halfen dem Schattenregiment, das die Progressisten dem Namen nach noch führten, rasch ein Ende machen. Erft trat Lopez zurück und erhielt noch 21. Nov. Dlozaga zum Nachfolger; aber schon acht Tage nachher mar auch dieser ohne Zweifel durch eine Palastintrigue gestürzt, wie seine Gegner fagten, weil er die Königin habe mit Gewalt zwingen wollen, ein Auflösungsbecret der Cortes zu unterzeichnen. Unter der Führung eines ehrgeizigen Apostaten, der früher als radicaler Journalist sich ausgezeichnet, Gonzales Bravo, bildete sich 1. Dec. ein neues Ministerium; auch bies natürlich nur ale Übergang zur Berrschaft der rein driftinischen Partei. Bunachst murben die Progressisten aus allen öffentlichen Stellen entfernt, strenge Generale als militärische Chefs in die Provinzen geschickt, die Nationalgarde den Militärbehörden unterstellt, die bestehende Gemeinbeordnung durch die Berftellung des Gefeges verdrängt, welches 1840 der Anlag ber Septemberrevolution gegen Maria Christina geworden war, und ein schärferes Gefet gegen bie Preffe erlaffen. Der Ausbruch neuer Unruhen, die an fich nicht bedeutend, gab den Anlag, im Febr. 1844 den Belagerungszustand über gang S. zu verhängen und die Nationalgarben zu entwaffnen. Narvaez, factisch mit ber Militardictatur begleitet, mar bereits machtiger als bas Ministerium selbst. Jest kehrte (Februar) auch Maria Christina zurud. Ihre heimliche Che mit Muñoz ward öffentlich declarirt und ber ehemalige Gardift zum Herzog von Rianzares erhoben. Es war die Zeit gekommen, wo man fich auch des Ministeriums Gonzales Brave entledigen konnte. Gine an sich nicht bedeutende Finanzangelegenheit mar der Anlaß, ihn zu stürzen (Mai) und ein Ministerium zu bilden, dessen Führer Narvaez, deffen wichtigste Mitglieber (Pibal, Mon, Viluma, später Martinez de la Rosa) reine Moderados maren. Das streng militärische Regiment mit eisernen Mitteln begann nun unverhült. Die Neigung der Restauration gab sich zunächst in den Unterhandlungen mit Rom kund, um derentwillen der Berkauf der geistlichen Güter vorerst eingestellt ward. Auch in der Finanzverwaltung erlaubte sich Mon gewaltthätige und eigenmächtige Schritte, obwol sich nicht leugnen ließ, daß die Finanzen die Lichtseite der neuen Verwaltung waren und seine Magregeln zuerst eine Wiederherstellung des tief zerrütteten Staatshaushalts vorbereiteten. Als endlich im Dct. 1844 neue Cortes zusammenkamen, war die Mehrheit ganz moderantistisch, da sich die Progressisten zum größten Theile von dem Bahlkampfe zurudgezogen hatten. Das Wichtigste war die mit diefen neuen Cortes vereinbarte Verfaffungsveränderung. Die Rechte der Cortes wurden beschränkt und nach dem Muster der franz. Charte von 1830 modificirt, die Wahlperiode der zweiten Kammer auf fünf Jahre verlängert, der Genat nach Art der franz. Pairskammer unter Ludwig Philipp umgestaltet. Die Jury für Pregvergeben und die Nationalmiliz wurden ganz beseitigt. Daran schloß sich später ein neues Wahlgeset mit erhöhtem Census für die zweite Kammer. Der Widerstand ber Progresisten fam jest zu spat. Prim murde ber Verschwörung gegen Rarvaez angeklagt, Burbano, der alte Anhänger Espartero's, bei einem neuen Aufstande gefangen und erschossen. Neue Geset über die Städte- und Provinzialverfassung beschränkten die Selbftandigfeit noch mehr; in allen Richtungen des Staatelebens mar eine Nachahmung des Lubwig Philipp Ichen Constitutionalismus zu erkennen. Bereinzelte Aufstände im J. 1845, bei denen wieder Barcelona eine Rolle spielte, dienten nur bazu, die militarische Reaction noch ftraffer und gewaltthätiger zu machen.

Indessen hatte eine wichtige Angelegenheit die span. wie die auswärtige Politik zu beschäftigen angefangen: die Vermählung der Königin. Als Bewerber waren der Infant Franz d'Assis, der Sohn des Infanten Don Francisco de Paula, also der Vetter Isabella's, dann der Graf von Trapani, der Bruder Ferdinand's II. von Sicilien, genannt worden, der Lettere offenbar nur in der Absicht, den sicil. Hof günstiger zu stimmen und von Don Carlos abzuziehen. Run regte sich auch dieser selbst, verzichtete im Mai 1845 zu Gunsten seines Sohnes, des Grafen Montemolin, dessen Candidatur die nordischen Höfe unterstützten. Indessen spann Maria

Christina mit Ludwig Philipp eine Intrigue, die einem der Söhne des Lestern die Aussicht auf den span. Thron erwerben, aber auch dem Könige der Franzosen selbst den seinigen erschüttern follte. Diese Angelegenheit war es, um welche sich die folgende Entwickelung der innern und äußern Politit S.s drehte. Zunächst entzweite sich Narvaez darüber mit seinen Collegen und marb im Febr. 1846 jum Rucktritt genothigt, mahrend es ihm barum zu thun gemefen, feine unbequemen Collegen hinauszubrangen. Es folgte ein Ministerium Isturiz, das ichon im Marz zusammenbrach und einem Cabinet unter Narvaez Plat machte. Abermals mar es bie Beirathefrage, vielleicht auch andere unfaubere Intriguen, worüber Maria Christina und Narvaez, bisher einig, miteinander zerfielen. Narvaez ward befeitigt und mußte G. im April verlaffen, um einem Cabinet Ifturig-Mon-Pidal Plat ju machen. Inzwischen war die Beirathsangelegenheit zur Reife gelangt. Zwar hatten sich Ludwig Philipp und die Königin Bictoria schon im Berbfte 1845 verftandigt, daß, wenn Isabella ihren Better Don Franz d'Affis heirathe, die Bermahlung ihrer Schwester Luise mit dem Berzoge von Montpensier erft dann stattfinden durfe, wenn Ifabella directe Rachkommen habe. Um fich diefes Berfprechens zu entledigen, ward von der frang. Politik der Umstand benust, daß der engl. Gesandte in Madrid, Bulwer, ben Pringen Leopold von Koburg als Candidaten vorschob, wovon früher das brit. Ministerium Abstand genommen hatte. Da es zweifelhaft schien, ob Isabella Nachkommen erzielen würde, so vereinigte fich Maria Christina mit Ludwig Philipp zu einem raschen Palaststreiche, welcher bem Berzoge von Montpensier die Nachfolge in S. sichern sollte. Plöslich ward 28. Aug. die Doppelvermählung des Infanten Don Franz d'Affis mit der Königin und des Bergogs von Montpensier mit der Infantin Luise officiell erklärt und 10. Det. vollzogen. In S. selbst mar diese Aussicht auf eine franz. Thronfolge keiner Partei genehm, und zwischen England und Frankreich trat eine Entzweiung ein, welche auf die Stellung Ludwig Philipp's entscheidenden Ginfluß geübt hat. England beschuldigte den König der Franzosen des Wortbruchs und legte gegen die franz. Vermählung förmlich Protest ein. Maria Christina sollte zunächst die Früchte ihrer Intrigue nicht ernten. Das Ministerium Isturiz konnte sich vor ben neuen Cortes, die Ende 1846 zusammentraten, nicht behaupten; es folgte erft ein Cabinet unter dem Herzog von Sotomayor, dann im März 1847 unter Pacheco. Bugleich machte fich in den Cortes die progressissische Opposition wieder bemerkbar und griff Maria Christina und ihre Finangfünste heftig an, mahrend sie im Palaste selbst den leitenden Ginfluß verlor. 3mischen der Ronigin und bem ihr aufgedrungenen Gemahl trat offene Entzweiung ein. Isabella suchte sich dem Einflusse ihrer Mutter und der Moderados zu entziehen und wandte ihre Gunft dem jungen General Serrano zu, der sich unter den vorgeschrittenen Progressisten gegen Espartero hervorgethan hatte. Die Minister suchten den Einfluß des Günstlings zu brechen, aber ohne Erfolg. Maria Christina selbst war schon im März nach Frankreich gegangen; Narvaez folgte ihr, um einstweilen ben Gesandtschaftsposten in Paris einzunehmen. Inzwischen standen die ohnmächtigen Ministerien Pacheco und seit 1. Sept. Salamanca unter ber herrschaft des Palaftes und des Mannes, der dort gebot. Serrano sette es durch, daß erft Dlozaga amnestirt, bann eine allgemeine Amnestie verkundet und Espartero mit ber Senatorwurde guruckgerufen ward, auch mehre Magregeln in progressisischen Sinne erlaffen wurden. Alles ichien ben vollen Sieg der Progressisten durch den neugewonnenen Palasteinfluß zu verkundigen, als ploslich diese Erfolge verloren gingen, wie sie gewonnen waren. Am 3. Det. ward bas Cabinet Salamanca plöslich entlassen und durch ein Ministerium ersest, an dessen Spise der inzwischen von Paris zurückgekehrte Narvaez mit Cordova, Ros de Dlano und Sartorius trat. Der Ginfluß Gerrano's war gebrochen, bas Ministerium durch Sotomagor, Bertran de Lis und Bravo Murillo erganzt und damit unter Narvaez energischer Leitung das zerrüttete Regiment der Moderados wiederhergestellt. Die verfassungswidrigen Decrete Salamanca's wurden aufgehoben, seine gewagten Finanzmanipulationen eingestellt, die Berföhnung des königl. Chepaares vorbereitet und Serrano als Generalcapitan nach Granada entfernt. Freilich kehrte auch S.8 boser Genius, Maria Christina, nach Madrid zurud. Zugleich verfuhr Narvaez verfohnlich gegen die Progressisten, hielt die Amnestie aufrecht und ließ Espartero zurudtehren.

Benige Monate nach diesem Wechsel brach Febr. 1848 die Revolution in Frankreich aus, welche den größten Theil von Europa erschütterte und auch S. neuen gewaltsamen Krisen zu- zuführen drohte. Wenn dem nicht so war, S. im Gegentheil zu den wenigen europ. Monarchien zählte, welche die Zeit der Zerrüttung fast ungestört überwanden, so lag davon die Ursache nicht allein in Narvaez' Geschick und Energie, sondern auch in der jest bessern Zucht und Organisation des Heeres und in dem seit den Friedensjahren unverkennbaren materiellen

Fortschritte der Gesammtheit. Doch bewies auch Narvaez eine Entschlossenheit und eine Energie, wie fie keine ber alten monarchischen Regierungen Guropas damals zeigte. Als die Revolution den Thron Ludwig Philipp's umgestürzt, ließ er sich von den Cortes ausgebehnte Bollmachten ertheilen, lehnte bas Ansinnen von weit gehenden Concessionen an die Progressisten ab, vertagte dann die Cortes und traf seine Maßregeln, um einem gewaltsamen Schlage wohlgerüstet entgegenzutreten. Am 26. März brach, zum Theil burch auswärtige Emissare vorbereitet, ein bemokratischer Aufstand in Madrid aus. Narvaez unterbrudte ihn mit größter Energie, verhangte den Belagerungszustand über bas Land und verschonte selbst unbetheiligte Baupter der Progressisten, wie Dlozaga, nicht mit seinen Gewaltmafregeln. Als sich im Mai in Mabrid und Sevilla die gleiche Bewegung in Soldatenmeutereien erneuerte, wurden auch diese rasch unterdruckt und mit blutiger Strenge bestraft. Diese Worgange gaben zugleich ben Anlaß für ein auswärtiges Zerwürfniß. Narvaez, zwar von Anfang an eifrig bemüht, jeden auswärtigen Ginfluß zurudzudrangen, hatte sich doch mit dem Auslande auf freundschaftlichen Fuß zu setzen gesucht. Es war ihm dies mit dem republikanischen Frankreich vollkommen gelungen, ja der Umschwung in Oftreich und Preußen machte es ihm möglich, dort die Anerkennung Sfabellas zu bewirken und die feit Sahren abgebrochenen biplomatischen Beziehungen mit den beiden nordischen Bofen wieder anzuknupfen. Rur England verbarg fein Misvergnugen über ben Sieg der Moderados nicht, und Lord Palmerfton gab nach ber Unterbruckung bes Märzaufstandes diefer Abneigung einen lebhaften Ausbruck in einer Note, worin er die innere Politik des span. Ministeriums einer herben Kritik unterwarf. Es führte schon dies zu gereizten Erörterungen. Dazu kam aber auch, daß der brit. Gesandte Bulwer an den gewaltsamen Schilderhebungen gegen Narvaez betheiligt erschien ober es in der That war. Derfelbe erhielt Mitte Mai ploglich seine Passe von dem span. Ministerium, und natürlich erfolgte bas Gleiche gegen ben span. Gesandten in London. Doch führte die Sache zu keinen weitern Folgen. Dagegen gelang es ber Regierung, auf einem andern Punkte, mit dem römischen Stuhle ein befferes Berhältniß anzubahnen, mit welchem die frühern Birren immer noch ungeschlichtet waren. Die rom. Revolution und die Bertreibung des Papftes gab der span. Regierung Anlag, auf beffen Wiedereinsegung zu bringen und fogar zu diesem 3wede ein span. Hulfscorps abzusenden. Rur ging die Hoffnung nicht in Erfüllung, daß sich der rom. Stuhl nachgiebiger zeigen wurde. Bahrend fich fo nach außen die Berhaltniffe gunftiger ftellten als seit dem Beginn des Bürgerkriegs, war auch im Innern inmitten einer europ. Berruttung der Zustand fester als je. Zwar hatte neben den einzelnen demokratischen Schilderhebungen auch der Karlismus sich wieder geregt, aber nur um auf geraume Zeit überwunden vom Schauplaße abzutreten. Cabrera hatte in Catalonien den kleinen Krieg im Sommer 1848 wieber begonnen und ward anfangs auch durch glückliche Erfolge unterstüßt. Zedoch der Bersuch, im Frühjahr 1849 ben Grafen Montemolin auf den Kriegsschauplap zu bringen, scheiterte. Der Prätenbent ward unterwegs von der franz. Polizei angehalten, und Cabrera selbst, von Concha heftig bedrängt, sah sich genöthigt, auf franz. Gebiet zu flüchten (April 1849), nachbem er die lesten Augenblicke seines Aufenthats in S. mit nuplosen Grausamkeiten befleckt. Der Bürgerkrieg war damit beendet und die Regierung that den entscheidendsten Schritt zur Auflösung der karlistischen Partei, indem sie im Juni eine allgemeine, durchaus ausnahmelose Amnestie erließ und so vielen Karlisten den Anlaß gab, zurückzukehren und sich der Königin zu unterwerfen. Zugleich sette das Ministerium eine Beranderung durch, an welcher Espartero gescheitert mar: bie Berabsepung der Tarife, die zwar ben begunstigten Industriellen sehr unermunicht tam, aber zur Förberung der nationalen Wohlfahrt mefentlich beitrug.

Ein so thätiges und verdienstvolles Wirken schien die Macht von Narvaez dauernd befestigen zu muffen, und es waren auch nicht die überwundenen Parteien, die seine Macht erschütterten, sondern hösische und Palasteinwirkungen. Eine Ministerkriss, die durch den Austrict Mon's im Sommer 1849 entstand, wurde rasch beseitigt. Plöslich aber brach 19. Oct. die Nachricht herein, daß das Ministerium Narvaez entlassen und ein Cabinet aus obscuren oder bedenklichen Personen, wie Cleonard und Balboa, an die Stelle getreten sei. Es waren pfässische und vielleicht auch auswärtige Einslüsse, welche durch Vermittelung des Gemahls der Königin die Palastrevolution bewirkt hatten. Doch zwang die allgemeine Entrüstung das ephemere Ministerium zum Rückritt und Narvaez übernahm nach wenig Tagen wieder die Geschäfte. Nachdem die Finanzfragen erörtert, wurden die Cortes rasch vertagt, da sich auch in ihnen die Opposition wieder bedrohlicher vernehmen ließ. Ein neuer Versuch des Gemahls der Königin, das Ministerium zum Rückritt zu bringen (Frühsahr 1850), wurde von Narvaez mit gewohnter Energie

vereitelt, indem er durch Einschüchterung den König Franz d'Affis vermochte, vorerst von ahnlichen Bersuchen abzustehen. Die hoffnung, daß die Königin dem Lande einen Erben schenken werde, ward bald nachher durch die Geburt eines todten Knaben (12. Juli) schmerzlich vereitelt.

Indeffen zogen fich neue Sturme über S. zusammen, von außen wie im Lande selbst. Mit den europ. Mächten zwar war das Berhaltniß S.8 freundlich, auch mit England wurden die biplomatischen Beziehungen im Mai 1850 wieder angeknüpft; aber eine ernste Gefahr bedrohte die lette bedeutende Colonie S.8, Cuba. In Amerika zeigte fich eine immer größere Begierde nach diesem Besis, die sich vorerst nur in Freischarenzugen kundgab, aber von oben theils geduldet, theils ermuthigt ward. Schon im herbst 1849 sollte eine solche Flibustiererpedition unternommen werden; fie ward aber damals von dem Präfidenten der Bereinigten Staaten gehindert. Im Frühjahr 1850 mard der Bersuch unter dem General Lopez wirklich gemacht, scheiterte aber Mäglich. Das Bemühen der Angreifer war nun darauf gerichtet, auf der Insel selbst eine revolutionare Erhebung hervorzurufen, was auch im Juli 1851 gelang, ohne freilich dauernde Erfolge zu erzielen. Am 13. Aug. landete dann Lopez abermals mit einigen hundert Mann. Aber zwei Tage später wurden einige Boote mit Leuten seiner Bande von einem span. Rriegsschiff getapert, die Gefangenen nach Bavana gebracht und erschoffen, Lopez selbst nach verschiebenen hartnäckigen Gesechten (1. Sept.) gefangengenommen und hingerichtet. Es entftand barüber ein Zerwürfniß mit den Bereinigten Staaten, da namentlich die demokratische Partei und die meisten südlichen Provinzen für die Freibeuter offen Partei nahmen. Während diese Rämpfe die Colonie erschütterten, war im Mutterland ein bedeutungsvoller Umschwung erfolgt: das Ministerium Narvaez war im Jan. 1851 zurückgetreten. Es hatte durch strenge Prefdecrete die lästige Opposition der Progressisten fern zu halten gewußt, hatte bann, als 5. Aug. 1850 die Auflösung der Cortes erfolgte, auf die neuen Wahlen mit allen Mitteln einzuwirken gesucht und in den am 31. Det. zusammentretenden Kammern sich auch die Mehrheit wirklich gesichert; allein im Ministerium selbst war, wie Bravo Murillo's Austritt zeigte, keine Eintracht mehr, und die höfischen Einflüsse, wol auch wieder durch Maria Christina verftärkt, benutten dies, sich des unbequemen Mannes zu entledigen. Ein neues Ministerium unter Bravo Murillo (Romero, Mirasol, Bertran de Lis), welches Ersparniffe, Moralität der Bermaltung, strenge Beobachtung der Berfassung und liberale Handhabung der Geset versprach, trat an die Stelle. Indessen diese Berheißungen traten mit seinen Sandlungen bald in Biberspruch. Die neue Verwaltung zeichnete sich besonders durch Animosität gegen ihre Vorganger, durch Begunstigung absolutistischer und klerikaler Elemente und durch hingebung an die höfischen Ginflusse aus. Als dem Schuldentilgungsplan des Ministeriums die Berwerfung in ben Cortes drohte, wurden diese im April 1851 aufgelöst und mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln eine ergebene Mehrheit zusammengebracht, vor welcher bas Cabinet, durch Miraflores verstärkt, seinen Entwurf durchsete. Zugleich murde im Dctober eine lange schwebende Streitigkeit erledigt: der definitive Abschluß des Concordats, der freilich durch weitgehende Nachgiebigkeit des Cabinets an den röm. Stuhl und die Geistlichkeit erreicht ward. Der Staatsstreich vom 2. Dec. in Frankreich machte den Ministern Muth, ruckhaltsloser ihren Reactionsneigungen nachzugeben, zumal Anderes ihnen dabei zu Bulfe fam. Am 20. Dec. 1851 war die Königin von einer Prinzessin glücklich entbunden worden. Als sie 2. Febr. 1852 ihren ersten Rirchgang hielt, wurde sie von einem exaltirten und, wie es scheint, geistestranken Priester Ramens Martin Merino meuchlerisch überfallen und leicht verwundet. Beide Greigniffe erregten in der Nation die lebhafteste Theilnahme und den lautesten Ausbruck royalistischer Begeifterung. Das Ministerium benuste bies zu reactionaren Magregeln. Strenge Pregbestimmungen, Eigenmächtigkeiten, welche unzweifelhaft verfaffungewidrig maren, Begunftigung absolutistisch-Merital gefinnter Personlichkeiten, überwiegend Bonaparte'scher Ginfluß, wie ihn Rarvaez nie auftommen ließ, charafterisirten die Thatigfeit des Ministeriums, aus welchem Lersundi und Miraflores ausschieden, weil sie sich nicht entschließen konnten, auf dieser verfaffungswidrigen Bahn zu folgen. Die Opposition gegen diese Politik ward nicht mehr von den Progressisten allein gebildet, sie reichte bis tief in die Reihen der Moderabos. Als daher 1. Dec. 1852 die Cortes endlich wieder einberufen murben, fiel schon bei der Prafidentenwahl der Candidat der Regierung gegen Martinez de la Rosa durch. Das Ministerium antwortete mit der Auflösung und einem Entwurf der Berfassungerevision, welcher den neuen Cortes vorgelegt werben sollte. Demnach sollte ber Genat aus erblichen und lebenslänglichen Pairs besteben, die Deputirtenkammer ward an Bahl reducirt, der Census sehr erhöht, das Budget sollte ein für allemal bewilligt und nur durch Bustimmung der drei Factoren der Gesetzebung

abgeandert werden können. Die Garantien der öffentlichen Freiheit wurden barin auf ein Die nimum reducirt, dagegen die Ausnahmsmittel der Regierung ungewöhnlich erweitert. Die freie Besprechung der Entwürfe in der Presse ward gehindert, Bahlversammlungen der Parteihäupter verboten, Narvaez, der jest an die Spise der moderirten Opposition getreten, unter dem Vorwand einer Sendung ins Ausland verbannt. Aber die Agitation nahm gleichwol einen solchen Umfang an, daß das Ministerium in seiner täglich zunehmenden Isolirung daran verzweifelte, seine Sache durchzuführen, und am 11. Dec. seine Entlassung einreichte. Das Dinisterium, welches folgte (Roncali, Lara, Mirasol, Llorente, Aristizabal, Basen), bestand indeffen aus Männern, deren Ruf politisch zweideutig oder die mit Bravo Murillo früher gleichen Weg gegangen waren. In der That gab auch das neue Cabinet die Berfaffungsrevision nicht auf, veranlaßte die Königin, Narvaez, der zurückehren wollte, in unfreundlichem Tone abzuweisen; allein es schlug im Ganzen doch einen vorsichtigern Weg ein, mied offenbare Berfaffungsverlepungen und erließ ein anderes Prefgeses. Es gelang ihm auch, in den neuen Cortes, die im März 1853 zusammentraten, die Mehrheit zu erhalten, wenngleich nur mit Bulfe eines Theils der Moderados. Die neue Bersammlung ward indessen eine der sturmischsten, die S.6 parlamentarische Geschichte gesehen hat. Die Verfassungerevision, mit einigen Modificationen nach dem Project Bravo Murillo's aufgenommen, ein neuer Schuldentilgungsplan, der auf eine Anleihe basirt war, das Verfahren gegen Narvaez, die Gewaltstreiche und Bahlbeherrschungen des Ministeriums bildeten den Hauptstoff der Anklagen, womit die vereinigte Opposition der Moderados und Progressisten das Cabinet angriff. Zugleich kamen im Senat bei Gelegenheit der Gisenbahnconcessionen, die Bravo Murillo verschwenderisch ertheilt, die Künste zur Erörterung, wodurch Maria Christina, ihr Gemahl und der Bankier Salamanca sich bereicherten. Manuel de la Concha flagte die Genannten geradezu an, mas freilich noterisch war, sich vom Staate theils reichliche Concessionen mit übermäßigen Zinsgarantien erschlichen, theils Gisenbahnen, die ihnen gehörten, gegen unverhältnismäßigen Preis an den Staat veräußert zu haben. Alle diese Vorgänge bewogen das Ministerium Roncali, 8. April die Cortes zu vertagen und seine Entlassung anzubieten. Sie ward nicht angenommen; aber das Cabinet löfte sich nach wenig Tagen von selbst auf und General Lersundi, ein früherer Anhanger Espartero's, aber seitbem in vielfach zweibeutigen Schwankungen begriffen, bilbete ein neues, in welches de la Torre-Ayllon, Bermudez de Castro, Egaña, Govantes und Doral eintraten. Nach einigen Monaten trat Bermudez de Castro aus und ward durch Luis Pastot, einen Bermandten Salamanca's, ersest; Anllon, der nicht annahm, erhielt Calderon de la Barca jum Nachfolger; Beränderungen, die nicht bagu beitrugen, das Bertrauen auf die Berfassungstreue des Ministeriums zu verstärken. Gine der ersten Magregeln des durch Esteban Collantes vervollständigten Cabinets war die Ertheilung der angefochtenen Gisenbahnconcessionen. Der Wechsel im Ministerium, in welches im Sept. 1853 unter Sartorius' Borfis Domenech, Blafer, Gerona, Calberon, Molins eintraten, brachte feine wesentliche Beranderung hervor, indem die Gespanntheit des Bustandes fortbauerte und gewaltsame, ungewöhnliche Magregeln auch die neue Verwaltung charafterisirten. Da die Berufung der Cortes lange nicht erfolgte und auch nach ihrer Berufung (November) sich eine Berständigung nicht herstellen wollte, so erwartete man einen Staatsstreich. In der That ließen die Jan. 1854 verhängten Magregeln, die Berbannung angesehener Generale, wie D'Donnell's und Manuel la Concha's, die Absetzung José de Concha's und anderer Offiziere, die Schritte gegen die Presse und die freiwillige Abdankung hochgestellter Beamten das Argste erwarten. Es regten sich auch sofort wieder die bebenklichen Symptome früherer Zeiten. Ein Militaraufstand in Saragossa im Febr. 1854 und eine im folgenden Monate in Barcelona ausgebrochene Arbeiteremeute, deren Anstiftung den Karlisten zugeschrieben ward, bewiesen, daß durch die Politik des Hofs die eingeschlummerten Parteien der frühern Zeit wieder zum Leben geweckt maren. Budem gestalteten sich auch die äußern Berhältnisse sehr ungünstig. Seit der Erwählung eines demokratischen Präsidenten in Nordamerita und der Absendung des Gesandten Soule nach S., der notorisch zu den Anhängern der Invasion in Cuba gehörte, ward das Vernehmen zwischen beiden Regierungen ein gespanntes und die span. Regierung hielt es sogar für nothwendig, eine Eppedition zum Schupe Cubas abgehen zu laffen. Inzwischen trat aber auch die Krisis ein, welche sich im Innern schon längst vorbereitet hatte. Die Regierung, in der tiefsten Finanznoth, aber von der Nationalbank wie von den großen Capitalisten überhaupt zurückgewiesen, hatte 11. Mai 1854 dem Lande eine Zwangsanleihe von 180 Mill. Realen auferlegt, was den Unwillen des Mittelstandes über die Wirthschaft in den höhern Regionen und den Muth aller

Parteien nur steigern konnte. Am 28. Mai brach zu Madrid ein Militäraufstand aus, an beffen Spite die der Moderadopartei angehörenden Generale Dulce, D'Donnell, Meffina, Serrano, Ros de Dlano traten und für ben sich ber größere Theil der Garnison, namentlich bie ganze Cavalerie, sowie die meisten Dberoffiziere erklarten. Der Kriegsminister General Blafer übernahm den Befehl über die treugebliebenen Truppen und lieferte 30. Mai den Aufstandischen unter D'Donnell vor den Thoren Madrids ein blutiges Gefecht, das für die Regierung nicht gunftig endete. Bahrend lettere Berftartungen heranzuziehen suchte, erließ D'Donnell eine Proclamation, in welcher er alle liberalen Parteien jum Sturze des verhaften Regiments und zur herstellung der Verfassung von 1837 aufrief. Bugleich wandte er sich mit seinem schon 4000 Mann ftarten Corps über Aranjuez nach Andalusien, von wo er besonders Unterftusung erwartete und erhielt. Bald erflärten fich nun in verschiedenen Provinzen die größern Stabte mit ihren Garnisonen, zuerst Barcelona, San-Sebastian, Lerida, Tarragona u. f. w., für ben Aufstand und 20. Juli erhob sich auch die Bevolkerung von Madrid. Die Minister, bie bisher hartnäckig ihren Posten gehalten, entflohen, Maria Christina, gegen die sich besonders der allgemeine Daß richtete, suchte nach Frankreich zu entkommen und die Königin sah sich endlich genöthigt, 24. Juli Espartero um die Bildung einer neuen Regierung anzugehen. Bugleich hatte fich, wie auch in mehren Provinzialhauptstädten, zu Madrid eine Junta gebilbet, welche mit Bulfe des bewaffneten Boltes die Leitung der Angelegenheiten in die Sand nahm. Espartero hielt 29. Juli unter bem Jubel ber Bevölkerung seinen Ginzug in Madrid und erklärte fich 1. Aug. jum Prafibenten eines Ministeriums, in welchem D'Donnell den Krieg, Alonso die Justig, Lujan die öffentlichen Arbeiten, Santa-Cruz das Innere, Collando die Finanzen, Allende p Salazar die Marine, Pacheco das Auswärtige übernahm. D'Donnell und San-Miguel, der interimistische Kriegsminister, wurden zu Marschällen ernannt. Espartero selbst gelang es in den nächstfolgenden Tagen, nicht nur die Stadt zu beruhigen, sondern auch den vorläufigen Anschluß der Häupter der Bemegung in den Provinzen an die von ihm verheißene constitutionelle Politik zu erlangen. Er ließ die Junta von Madrid bestehen bis zum Busammentritt der Cortes, welche durch Pecret vom 14. Aug. auf den 6. Nov. in eine einzige Kammer einberufen wurden. Maria Christina, gegen die, sowie gegen die abgetretenen Minister, der Bag ber Bevolkerung porzüglich gerichtet war, beabsichtigte sich nach Frankreich (Malmaison) zu flüchten, doch wurden zwei Bersuche (4. und 5. Aug.) vereitelt und durch die Junta im Ginverständniß mit dem Di nisterium ihre Burudhaltung formlich ausgesprochen. Bgl. nachft den im Artitel Spanifche Sprace und Literatur angeführten Geschichtswerken: Morvan, "Histoire generale d'Espagne" (9 Bde., Par. 1726); Diege, "Geschichte von G. und Portugal" (Lpg. 1774); Gifford, "Geschichte S.s bis zum Tode Ferdinand's des Weisen" (beutsch, 3 Bbe., Lpg. 1796); Roffi, "Storia della Spagna" (8 Bbe., Mail. 1821); Lembte, "Geschichte von G." (fortgeset von Schäfer, Bb. 1 — 4, Hamb. 1831 — 54); Havemann, "Darstellungen aus der innern Geschichte S.6 (Gott. 1850); "S. seit bem Sturze Espartero's bis auf die Gegenwart" (Lpg. 1853).

Spanischer Erbfolgetrieg, f. Erbfolgetriege.

Spanische Fliege oder Pflafterfafer (Lytta), eine Rafergattung aus der Unterordnung der Berschiedengliederigen, zeichnet sich durch einen scharfen, blasenziehenden Stoff, den Cantharidenkampher oder das Cantharidin aus. Der Ropf ist gang frei, nach hinten halbförmig abgeschnürt; die Fühler find von halber Körperlange und die hautig-lederartigen Flügeldeden deden den hinterleib. Die gewöhnliche fpan. Fliege ober der gemeine Pflastertafer (L. vesicatoria) ist 5-12 Linien lang, grun mit Goldglang, auch ins Blaue und Rupferrothe ziebend, mit feinen weißlichen Barchen befest, nur die Flügeldeden find tahl. Diefer Rafer ift in Subeuropa und Suddeutschland heimisch, kommt aber auch zuweilen nördlicher und meistens in großen Gesellschaften auf Liguster, Esche, Lilat, Geisblatt, aber auch auf Gichen, Flieder, Thorn und Pappeln vor und verbreitet lebend einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch. Am reichlichsten können sie kurz vor dem Aufgange der Sonne gesammelt werden, wo sie noch ruhig figen und durch Schütteln leicht herabgeworfen werden. Sie werden dann getödtet (am besten durch einige Tropfen Schwefelather in einer Flasche), getrodnet und so unter dem Ramen Spanische Fliegen oder Canthariden in den Handel gebracht. Man braucht sie sehr häufig als fraftiges Reizmittel, befonders außerlich, in der Form der Tinctur, der Salbe ober am haufigsten des Pflasters (Blasenpflaster). Die innere Anwendung erfodert die höchste Borsicht, da sie leicht wie die schärfsten Gifte wirken und den Tod herbeiführen konnen. Die meisten span-al Fliegen werden jest in Deutschland aus Ungarn oder Polen bezogen, seltenex aus Sübfrankreich oder Italien; ehebem kamen sie aus Spanien, was Veranlassung zu ihrer Benennung gab. Unter dem Namen blaue Spanische Fliegen kam aus Ostindien und vom Senegal der große Pflasterkäfer (L. gigas) in den Handel, welcher 8—12 Linien lang, dunkelviolett ist und auf der Unterseite des Bruststücks einen braunrothen Fleck trägt; er sollte schneller und kräftiger als unsere Spanischen Fliegen wirken.

Spanische Runft. Die hochbegabte span. Nation steht murdig als das vierte Runftvolt neben den Stalienern, Deutschen und Franzosen, wie ungunftig auch ihre innern Berhaltniffe für die Entwickelung eines regen Runstlebens meist gewesen sind. Spanien hat um die Mitte des 17. Jahrh. in der Malerei das Scepter geführt, und seine Bauwerke gehören zu dem Glanzenbsten, mas das Mittelalter hervorgebracht. Seine ganze Kunftentwickelung bietet das originelle Schauspiel einer Production des modernen Suben ohne bedeutende Einwirkung der Antite, also das Gegenbild zu Italien. In der Architektur mögen zwar die manches Jahrhundert überbauernben rom. Bauten, zumeift aus ber spätern Kaiserzeit, noch lange nachgewirkt haben; dagegen ist von den sehr beträchtlichen Bauten der westgoth. Könige so gut wie nichts erhalten, um so mehr und herrlicheres aber aus den Zeiten der Araber (711-1492). Diese argb. Bauwerte find zwar minder phantastisch als die Monumente des Islam in Sprien und Agypten; es fehlen ihnen Ruppel und Minaret; allein ber Stil des Ginzelnen ift um so bestimmter und Kräftiger, wie von der klarern Besonnenheit des occidental. Geistes angehaucht. Das größte altere Bauwerk dieser Art, zum Theil noch aus dem 8. Jahrh., ist die große Moschee von Cordova mit ihren 19, auf unzähligen Säulen mit Hufeisenbogen ruhenden Schiffen, welche seit 1236 als Rathebrale dient. Die Verzierung ist bei allem Reichthum boch noch streng und einfach im Berhältniß zu den spätern Berten. In Girona findet sich ein sehr zierliches maurisches Bild, Ahnliches in Barcelona und Valencia. Von dem um 950 erbauten herrlichen Palast Abbahra unweit Cordova, mit 4312 Säulen, ift keine Spur vorhanden; dagegen ift das berühmte Schlof der Könige von Granada, das Alhambra (f. d.), ein Werk der lesten Salfte der maurischen Beit, noch theilweise wohl erhalten. In Sevilla sind der großartige Palast Alkazar und der untere Theil bes Thurms Giralda maurisches Werk. Die allmälig mit den christlichen Königreichen wieber fühmarts ruckenbe roman. Baukunst hat nur wenig Bedeutendes aufzuweisen, wie bie Rathedrale von Tarragona, bestehend in einer Basilika mit Gewölbe, einige Bauten in Barcelona u. f. w. Um so reicher ist Spanien an prächtigen goth. Bauwerken, wenn auch dieselben meist aus der letten Balfte des 15. Jahrh., also erft aus einer Zeit des bunten, gesunkenen goth. Geschmade herrühren und von maurischer Einwirkung nicht frei sind. Bu ben ältesten und ebelsten gehört der Dom von Toledo (begonnen 1227). Schon willkürlicher sind die Dome von Burgos (1299) und von Segovia. Am erstern erbaute 1450 Meister Johann von Köln die beiden Thürme mit den durchbrochenen Spishelmen, den einzigen dieser Art in Spanien. Ganz spät und vielfach überladen und verwildert, aber imposant und malerisch sind die Dome von Barcelona und Sevilla und die prächtige Kirche de los Repes zu Toledo (1494—98). Treffliche goth. Rlosterhöfe finden sich in Guadalupe und bei den Dominicanern in Balladolid, herrliche goth. Handelsbörsen in Valencia und in Palma auf Mallorca. In Portugal ist vorzüglich rein und reich in den Formen die 1383 gegründete Rirche des Klosters Batalha, mahrend die 1499 erbaute Klosterkirche von Belem zwar prachtvoll, aber schon sehr barbarisch erscheint. Aus ber guten antikisirenden Beit des 16. Jahrh. ist in Spanien wenig erhalten. Das 1563-84 durch Juan de Toledo und Juan de Herrera erbaute Escurial (s. d.) macht mehr den Eindruck duftern, gewaltigen Ernftes als heiterer Schönheit. Auch bas von Berrera erbaute Aranjuez (f. d.) läßt die Schönheit völlig vermiffen. Bon diefer Zeit an ift Spanien von der ital. Bautunft abhängig, nur find die span. Bauten meist noch um einen Grad schlechter als ihre ital. Borbisber. Einzelne tüchtige Talente, wie Filippo Ivara, 1685—1735, konnten der Berderbniß nicht steuern. Auch die neuesten span. Bauten sind an innerm Gehalte nur wenig bedeutend; boch nennt man mit Achtung Don Mariano Lopez Aguado, Isidro Gonzalez Belakquez und Custobio Teodoro Moreno, den Erbauer des Theaters de la plaza de oriente, den auch als Schriftsteller dieset Fachs bekannten Juan Miguel de Inclan Valdes und Anibal Alvarez. — In der Geulptur hat das an antiken Vorbildern arme Spanien nur wenige Namen aufzuweisen. Bis auf die neuere Zeit arbeiteten sehr oft Ausländer für Spanien. Sehr eigenthumlich sind bagegen die Bolgichnigereien des 17. Jahrh., die mit vieler Sorgfalt bemalt, vergoldet und durch ein besonderes Berfahren geglättet worden, mas die Spanier estolado nennen. Erst seit dem Ende des 18. Jahrh. tauchten Künstler auf wie José Alvarez. Ihm eiferten nach Don Antonio

Solá, dessen vorzüglichste Werke die Gruppe der beiden im Mai 1802 gefallenen Patrioten Daoiz und Belarde und die Statue des Cervantes sind, sowie Alvarez' Schüler Medina und

Ponjano, ferner Francisco Perez del Balle, Esteban de Agreda und Franc. Glias.

Für die Malerei bagegen ist Spanien ein classischer Boben. Nachdem das span. Mittelalter fich darin verhaltnismäßig nur wenig ausgezeichnet, indem man erst aus dem 14. Jahrh. einige Ramen kennt, und die span. Malerei des 15. Jahrh. von niederland. und deutschem, die des 16. Jahrh. von ital. Einfluß abhängig gewesen, beginnt mit dem 17. Jahrh. eine glänzende und originelle Blütezeit, auf welche im 18. Jahrh. wie überall Erschlaffung und Manier folgen. Doch find die Deckengemälde in Alhambra, welche gegen Ende des 14. Jahrh. ausgeführt wurden, würdige Gestalten maurischer Fürsten, Jagden und Liebesabenteuer darstellend, von erheblicher Bedeutung. Einige Forscher schreiben sie span., andere ital. in maurischem Dienste stehenden Künstlern zu. Bon Niederländern, welche im 15. Jahrh. in Spanien ansässig gewefen, werben unter andern Rogel (vielleicht Roger von Brügge) und Juan Flamenco (vielleicht Hans Memling) genannt; auch schreiben die Spanier den Werken Albr. Dürer's eine nicht geringe Einwirkung zu. In diesem nord. Stil arbeitete Luis de Morales, und es haben diese ältern Berte bei harten Formen doch einen milben, oft schönen Ausbruck und weiche Farben. Bon ben Malern des 16. Jahrh. bildeten sich Pablo de Aregio und Francisco Neapoli bei Leonardo da Binci, dem fie hier und da auf bas gludlichfte nacheiferten. Alonfo Berruguete, geb. 1480, und ber treffliche Pedro Campanna, geb. 1503, waren Schüler Michel Angelo's; Luis de Bargas, geb. 1502, eignete sich die Größe und Anmuth der rom. Schule bei Perin del Baga an; Bicente Joanes, geb. 1523, scheint sich die spätern Florentiner jum Dufter genommen ju haben. Am bebeutenosten aber war der Einfluß der venetian. Schule, zumal Tizian's, von bessen Werten mehre ber ausgezeichnetsten für Spanien gemalt und beffen Schule von vielen Spaniern besucht wurde. So von Alonso Sanchez Coello, der nachmals Hofmaler Philipp's II. war, und von Juan Fernandez Ravarrete, genannt el Mudo, geb. 1526, ber sogar ben Beinamen bes span. Tizian führt. Auf diesen Grundlagen, wovon das venetian. Colorit die wesentlichste ist, entwickelten sich die großen Schulen des 17. Jahrh., die von Madrid, welche sich hauptfächlich an den hof anschloß, und die von Sevilla. Ihr gemeinsamer Charakter ift ein gesunder Naturalismus, der zuweilen bis zur höchsten Schönheit vordringt, unterstüst von fühner, aber teineswegs willkürlicher Zeichnung und Composition und einem Colorit, welches zwar bustere, ja schwarze Schatten, aber auch die warmften, durchsichtigsten Lichter und Reflere und eine große Beichheit besist und somit etwa zwischen dem der Benetianer und jenem der neapolit. Raturalisten in der Mitte steht. Die Carnation ist dem span. Körper gemäß blaß, aber dennoch lebenbig und warm; die Gewänder find meist etwas flüchtig; das Ganze ift selten mit gleichmäßiger Sorgfalt, sondern meist mit offenbarer Bevorzugung einzelner Theile ausgeführt. Der Schule von Sevilla gehörten an Francisco Pacheco, geb. 1571, Juan de las Roelas, geb. 1558, die beiden Herrera (f. d.), die drei Caftillo, wovon Juan als Lehrer Murillo's der berühmteste geworden; sodann Branc. Zurbaran, geb. 1598, geft. 1662, durch deffen Ernst und Energie der Stil der Schule sich erst feststellte; endlich Belasquez (f. d.), der als Hofmaler später den größten Einfluß auf die Schule von Madrid gewann, der einfach-edle Alonso Cano (f. d.), 1601-67, der bei van Dyck gebildete Pedro de Moya, 1610-66, und der größte von allen, Murillo (f. b.), nach deffen Tode 1682 die Schule zu Sevilla balb zur Bebeutungslofigkeit herabsank. Aus ber Schule von Madrid find hervorzuheben Luis Triftan, geb. 1586, und die beiben Carducho, Florentiner von Geburt; bann die Schüler bes Belasquez, Juan de Paraja el Esclavo und Mazo Martinez; ferner Antonio Pereda, 1590-1669, ber im Colorit felbst Murillo übertraf, Juan Careno de Miranda, geb. 1614, Franc. Rizi, Juan Antonio Escalante, 1630-70, Claudio Coelle u. A. Gine besondere, noch mehr von Stallen abhängige Richtung entwickelte fich in der mit Aregio, Reapoli und Joanes beginnenden Schule von Balencia, deren berühmtefte Meister Franc. Ribalta, 1551-1628, und seine Schüler Pedro Drvente, geb. 1550, und Jusepe Ribera (f. d.), das spätere Dberhaupt der neapolit. Schule, waren. Mit dem Erlöschen bes eigenthümlichen Lebensprincips der span. Schule am Ende des 17. Jahrh. trafen auch sonstige ungunstige Umftande, namentlich bas Aussterben ber habsburg. Dynastie, die zunehmenbe Berarmung des Landes und die Berufung des Schnellmalers Luca Giordano (f. d.) zusammen, beffen Beispiel die verderblichste Wirkung hatte. Unter den spätern Malern ist Ant. Palomino de Belasco (f. d.), 1653-1728, weniger burch seine eigenen Werke als durch seine Rotizensammlung über ältere span. Künstler ("El museo pictorico y escala optica", 3 Bde., Madr. 1715—24), bedeutenb. Auch Ant. Billabomat geb. 1678, und Alonso de Tobar geben nur

schwache Nachtlänge der frühern Meister. Es half nichts, daß König Karl III. Atademien stiftete und Rafael Mengs berief; die Kunst sank immer tiefer, und unter Karl IV. war das rein persönliche Talent des Humoristen Franc. Gona y Lucientes (f. d.) die einzige namhafte Erscheinung auf diesem Gebiete. Erst die Einwirkung des Classicisnius der franz. Schule, namentlich David's, so sehr seine Kälte und sein franz. Pathos auch mit der Größe der alten span. Schule contrastirten, brachte wieder ein neues Lebenselement in die span. Runft. Ihm hangen noch die meisten jesigen span. Maler an: Vicente Lopez p Portaria (f. b.), José und Federigo Madrazo n Agudo (f. b.), Juan Ant. und Carlos Luis Ribera (f. d.), Rivellis n Helip (f. b.), der Portratund historienmaler Ant. Maria Esquivel, der sich indeß streng nach der alten Schule von Sevilla gebildet hat, der treffliche Landschafter Genaro Perez Billamil, der in der Luft- und Linealperspective ausgezeichnete Pedro Rung und der als Kunstschriftsteller und Historienmaler gleich tüchtige Balentin Carberera. Außer diesen verdienen noch genannt zu werden José Gutierrez de la Bega, José Elbo, Tegeo, Agapito Lopez San-Roman, Alenza, Cavanna, Candereta, Benito Sanz, Ferran, Ortega, van Halen (der Sohn des Generals Juan van Halen), Buccelli und die Frauen Weis und Nicolau. Endlich hat auch die Lithographie in Spanien bedeutenbe Fortschritte gemacht, wie z. B. bas von Joze Madrazo, dem Director der königl. lithographischen Anstalt, herausgegebene Prachtwerk,, Coleccion litográfica de cuadros del rey de España etc." beweist. Bgl. Cean-Bermudez, "Diccionario historico etc." (6 Bbe., Madr. 1808); Schepeler, "Beiträge zu der Geschichte Spaniens" (Nach. und Lpz. 1828); "L'Espagne artistique et monumentale" (36 Lief., Par. 1842-50); Quandt, "Beobachtungen und Phantasien über Menschen, Natur und Kunft auf einer Reise durch Spanien" (Lpg. 1850); Paffavant, "Die driftliche Kunft in Spanien" (Lpg. 1853).

Spanischer Pfeffer, s. Pfeffer.

Spanische Reiter oder Friefische Reiter bestehen aus einem vierkantig behauenen Baume von etwa 12 F. Länge, durch welchen 9 F. lange, an den Enden zugespiste Latten, die Federn, so durchgesteckt werden, daß ihre Richtungen sich senkrecht kreuzen. Die Spanischen Reiter dienen zum Verschluß der Kehle einzelner Feldwerke und haben den Vorzug vor den Palissaden, daß sie leicht geöffnet werden können, wenn man das eine Ende des Baums auf einer Angel zum Oreben einrichtet und das andere Ende mit einem Rollrade versieht. Dagegen halten die Palissaden der sie seindlichen Schüsse weit vollständiger ab und können nicht so leicht umgehauen werden. In 17. Jahrh. wurden die Spanischen Reiter auch im Feldkriege zum Schus der Insanterie gegen den Angriff der Reiterei gebraucht und mehre nebeneinanderstehende durch Ketten und eiserne Haken verbunden. Doch hinderten sie die eigene Bewegung und kamen bald ab. Die weitläusige Ansertigung, der geringe Schus und die Schwierigkeit des Transports beschränken ihre Anwendung auf die besondern Fälle, wo Barrikaden (s. d.) gebraucht werden.

Spanisches Nohr oder Nottang (Calamus) heißt eine artenreiche Palmengattung, welche einen rohrartigen, dunnen, aber öfters äußerst langen, zuweilen bis 100 Klaftern langen Stamm hat, der, wie seine Aste, der ganzen Länge nach mit gesiederten Blättern beset ist und entweder aufrecht steht oder an den Bäumen auf- und niedersteigt und sich mittels des langen, einfachen, rankenartigen Endes der Blattspindel festhält. Die Frucht ist eine trockene Beere, mit rückwärts dachziegelig übereinanderliegenden Schuppen bedeckt und meist einsamig. Die Arten dieser Gattung sind sämmtlich sehr nütlich, denn sie dienen in ihrer Heimat Indien zu allerlei Hausgeräth, Flechtwerk, zu Stricken u. s. w., und die von der äußern stacheligen Hülle befreiten gelben glänzenden Stengel und Äste, welche äußerst biegsam und zähe sind, werden deshalb auch in andere Gegenden in großer Menge ausgeführt und kommen unter dem Namen Spanisches Rohr in Menge auch nach Europa, wo die dickern Stengel zu Stöcken und die dünnern zu Flechtwerk

und als Ersasmittel des Fischbeins für Regenschirme u. s. w. verwendet werden.

Spanische Sprache und Literatur. Spaniens Ureinwohner, im Süden die Iberier, im Norden die Cantabrer, gehörten wahrscheinlich zu einer dem indogerman. Stamme fremben Bölkergruppe. Jedenfalls vermischten sie sich frühzeitig mit celtischen Stämmen und hießen dann Celtiberier. Ihr Hauptsis war im heutigen Aragonien um den Ebro. Ihre nationale Cigenthümlichkeit und Sprache gingen aber in den röm.-german. Eroberungen und Einwanderungen fast gänzlich unter. Nur im nördlichsten Theile Spaniens, an den Pyrenäen, behaupteten sich einige cantabrische Stämme und schüßten Sitte und Sprache größtentheils gegen fremde Vermischung. Ihre Nachkömmlinge sind die Basken (s. d.), und in ihnen lebt zum Theil noch die Sprache der Bäter sort, die von den Fremden die baskische, von den Einheimischen Escuara genannt wird. Doch ist auch hier das Baskische zu einer Volksmundart herabgesunken; denn

die Gebildeten sprechen seit langer Zeit alle auch spanisch. Berhältnismäßig nur sehr wenige Borter baskischer oder doch celtischer Abkunft finden sich in der Sprache, die man die spanische nennt. Diese hat sich, wie alle neuroman. Sprachen, zunächst aus der lingua Romana rustica entwickelt. Die Romer hatten nämlich die Ginwohner Spaniens so ganglich unterjocht und romanisitt, daß sie sowol in Sitte als Sprache unter allen Provinzialen sich am nächsten an die Romer anschlossen, ja mit ihnen selbst in der Literatur wetteiferten. Neben der rom. Schriftsprache (sermo urbanus) hatte sich aber auch in Spanien eine Umgange- und Volkesprache mit eigenthumlichen Provinzialismen gebildet, die, als mit dem Berfall des Römischen Reichs und nach dem Einfall der german. Bölker auch die politische und literarische Berbindung mit Rom sich lockerte, immer mehr die allein übliche und allgemein verstandene wurde. Diese nahmen auch die Nachfolger der Römer in der herrschaft über Spanien, die Bestgothen, mit der rom. Sitte an und machten sie, besonders nach ihrem Übertritt vom Arianismus zum lat. Katholicismus, so fehr zu ihrer eigenen, daß sie ihre Muttersprache darüber vergaßen und davon nur jene Borter beibehielten und dem span. Romanzo einburgerten, die sie zur Bezeichnung der ihnen eigenthümlichen Staats- und Kriegsinstitutionen nothig hatten. Das auf diese Weise ganz aus rom. Elementen hervorgegangene und nur mit einem german. Wörtervorrath bereicherte span. Romanzo erhielt einen neuen Busat durch die Araber, mit denen die span. Gothen fast 800 3. um den Besit des Landes fampfen niuften. Aber auch diese trugen nur zur Bereicherung des Sprachstoffs, besonders in Bezug auf Industrie, Wissenschaften, handel u. f. w., bei und modificirten höchstens einigermaßen die Aussprache. Die ältesten schriftlich aufgezeichneten Spuren des Spanischen finden sich in Isidorus',,Origenes". Bur Schriftsprache ausgebilbet erscheint am frühesten die castilische Mundart, und grammatisch und lexikalisch behandelte. das Spanische zuerst Ant. de Lebrija (1492). Gesetzebend murben für daffelbe die Gram. matit und das Wörterbuch der span. Atademie (zuerft 1771 und dann in wiederholten Auflagen). Letteres bereicherte mit vielen Bufagen und Berbefferungen Salva (f. d.), der auch die beste span. Grammatik für Einheimische und nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauch schrieb. Dagegen mangelt es ben Spaniern noch an einer historischen Grammatit; die trefflichsten Beiträge bazu finden sich in Diez' "Grammatit der roman. Sprachen". Für Deutsche sind die brauchbarsten Bulfemittel die Grammatik von Franceson (neueste Aufl., Berl. 1842) und die mehr wissenschaftlich gehaltenen von Reil (2. Aufl., Lpg. 1837) und Fuche (Berl. 1837), Franceson's "Handlexikon" (2. Aufl., Lpd. 1846) und das vollständigere von Seckendorff (3 Bbe., Hamb. 1823). Den Versuch eines etymologischen Wörterbuchs machten Covarrubias (Madr. 1674) unt Cabrera (Madr. 1837); die span. Spnonymik bearbeiteten huerta (4. Aufl., Balencia 1811) und March (Barcelona 1834) und die Orthographie die Akademie in einem besondern "Tratado" (die lette zur Norm gewordene Ausgabe Madr. 1815), José Maria Gonzalez (Madr. 1833) und Jimenez (Madr. 1832). Wichtige Beiträge zur Etymologie enthalt Fermin Caballero's "Nomenclatura geográfica de España" (Madr. 1834) und Diez "Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen" (Bonn 1853). Die span. Sprache, die mit dem Wohllaut und Bocalreichthum der ital. Kraft und Würde, mit der Klarheit und Nettigkeit ber franz. Glasticität und große Fähigkeit zum poetischen Ausbruck verbindet und die Sußigkeit und Anmuth der portug. ohne die unangenehmen Nasenlaute und fetten Bischlaute besist, hat durch die Eroberung Südamerikas durch die Spanier sich auch fast über die Balfte des neuen Welttheils verbreitet. Neben dieser fogenannten span. ober eigentlich castiliichen Sprache gibt es in Spanien noch zwei Bauptmundarten : die galicische, die mit der portug. nabe verwandt ist, und die catalonisch-valencianische, die sich dem provenzalischen Zweig anschließt; beide wurden auch literarisch cultivirt. Bgl. Fuche, "Über die sogenannten unregelmäßigen Zeitwörter in den roman. Sprachen" (Berl. 1840); Derselbe, "Die roman. Spraden in ihrem Berhaltnif zum Lateinischen" (Salle 1849).

Die span. Nationalliteratur erscheint in ihrer ersten Periode, d. i. von den ersten künstlerischen Schöpfungen im castilischen Romanzo die auf die Zeiten Johann's II. von Castilien, auf volksthümlich-nationaler Basis mit vorherrschend epischen und didaktischen Richtungen. Denn wiewol das älteste auf uns gekommene Denkmal der span. Literatur, das aus der Mitte des 12. Jahrh. stammende "Posma del Cid", unbezweiselt der Kunstpoesse angehört, so sind doch seine volksthümlichen Elemente unverkennbar. Von der Volkspoesse haben sich natürlich weder die ursprünglichen Formen noch überhaupt sehr alte Denkmäler erhalten, denn sie lebte durch Jahrhunderte nur im Munde des Volkes und wurde erst aufgezeichnet, als auch die Kunstpoesse diese Lieder des Volkes ihrer Beachtung werth fand, d.i. zu Anfang des 16. Jahrh. Doch

kann man auch aus diesen Spätlingen, den so berühmt gewordenen Romanzen (f. b.), auf ben ursprünglich lyrisch-epischen Charafter der ältesten span. Volkspoesie schließen. Auf bieser volksthumlichen Bafis entwickelten fich auch ihre Runftpoefien, nur noch unter dem Ginfluß ber allgemeinen Zeitideen, also in der ersten Periode unter bem der kirchlich-ritterlichen. Go find, außer dem ermähnten halb sagenhaften, halb historischen Gedichte vom Cid, die ältesten Producte derfelben die Beiligen- und Marienlegenden des Geistlichen Gonzalo von Berceo, die Legende von der Maria Egipciaca und den Beiligen drei Königen (aus dem 13. Jahrh.), die Rittergedichte von Alexander d. Gr. des Juan Lorenzo de Segura, von den "Votos del pavon" (Pfauengelübde), von Apollonius von Tyrus (auch noch aus dem 13. Jahrh.) und das schon mehr chronikenartige Gedicht von Conde Fernan Gonzalez aus dem 14. Jahrh. In allen diesen Gedichten läßt sich in Stoff und Form der Ginfluß der mittellateinischen Rirchenpoesie und der frang. Ritterpoesie zwar nicht verkennen, doch sind fie ganzlich frei von allem arab. Einfluß und mit durchaus nationaler Farbung. Diese Gedichte find theils in den den frangofischen nachgebilbeten einreimigen Alexandrinerstrophen, theils in den nationalen Grundrhythmen ber Redondilien abgefaßt. Noch in das 14. Jahrh. dürfte auch die Abfassung der längern epenartigen Romanzen von Karl b. Gr. und seinen Paladinen zu seten sein, deren stoffliche Grundlage und zum Theil auch formelle Bildung wol aus bem Verkehr der span. Joglares (Bolksfänger) mit den füdfranz. Jongleurs stammen dürften; und diese Joglarromanzen unterscheiden fich auch noch in ihrer gegenwärtigen Form charafteristisch von den übrigen und find sebenfalls die ältesten, zuerst aufgezeichneten Monumente der Boltspoesie. Neben diesen mehr oder minder episch-volksthümlichen Gedichten begann vorzüglich durch den Einfluß Alfons' X. ober des Beisen von Castilien eine gelehrt-didaktische Kunstpoesse sich zu entwickeln. Auf seinen Befehl und unter feiner Mitwirkung murben die Landesgesete in der Landessprache abgefaßt und diese statt ber bisherigen lateinischen zur Gerichtssprache erhoben. Die berühmteste dieser Gesessammlungen führt den Zitel "Las siete partidas" (beste Ausgabe in "Los codices españoles concordados y anotados", Madr. 1847); dann ist zu erwähnen das "Fuero real"; dieses sowie seine übrigen legistischen Werke hat die Akademie der Geschichte unter dem Titel "Opuscules legales del rey Alonse el Sabio" (Madr. 1837) herausgegeben. Auf Alfons' Beranlassung und unter seiner Leitung wurden eine Weltchronit und die Geschichte der Kreuzzüge nach lat. Werten in span. Sprace abgefaßt, von denen die erstere nur handschriftlich vorhanden ift, die lestere unter dem Titel "La gran conquista de Ultramar" (Salamanca 1503) gedruckt erschien; endlich eine Generaldronik von Spanien bis zum Tobe seines Baters, die so berühmt gewordene "Cronica general" (Zamora 1541; Ballabolib 1604). Daburch wurde Alfons eigentlich ber Schöpfer der span. Profa, in der früher nur vereinzelte schwache Bersuche gemacht worden waren; zugleich gab er der span. Nationalliteratur überhaupt eine mehr didaktische Richtung. Denn mit mehr Bahrscheinlichkeit als das sogenannte "Libro de las querellas", von dem sich übrigens nur Bruchstücke erhalten, wird ihm selbst die Abfassung des bidaktischen Gebichts "Libro del tesoro ó del candado" zugeschrieben, das auch dadurch für die Entwickelung der span. Runstpoefie wichtig wurde, daß es nicht mehr in den fremdartigen, schwerfälligen Alexandrinerstrophen, sondern theils in Coplas de arte mayor, theils in achtsibigen Bersen geschrieben ift. Durch die darin und in den noch unzweifelhafter von ihm verfaßten galicischen Liedern ("Cantigas") angewendeten fürzern Beremaße hat er noch überdies die span. Kunstlyrit vorbereitet. Sein Beispiel wirkte auf seine Nachfolger. So schrieb sein Sohn Sancho IV. el Bravo ein moral-philosophisches Wert, das in 49 Capiteln Lebenbregeln für seinen Sohn Ferdinand IV. enthält; so hält man des Lestern Sohn, Alfons XI. el Bueno, für den Berfasser einer Reimchronit in Redondilienstrophen, und jedenfalls gebührt ihm das Berdienst, die Abfassung mehrer Werke in castilischer Prosa veranlaßt zu haben, z. B. eines Abelsregisters (Becerro), eines Jagdbuchs (Libro de monteria) und mehrer Chroniken; so ist vorzüglich des Infanten Don Juan Manuel (gest. 1347) Apologensammlung in Prosa mit angehängten Sprüchen in Bersen unter dem Titel "El Conde Lucanor" merkwürdig, eine nach oriental. Mustern und zum Theil aus oriental. Quellen abgefaßte Rahmenerzählung, in der dem Grafen Lucanor sein Rathgeber Patronio seine Rathschläge in der Form von Erzählungen gibt (herausgegeben von Argote de Molina, Sevilla 1575 und Madr. 1642; von Keller, Stuttg. 1839; deutsch von Eichendorff, Berl. 1840; franz. von Puibusque, Par. 1854). Dagegen ist des Infanten Liebersammlung ("Libro de los cantares") verloren gegangen. Bei weitem ber bedeutenbste Dichter des 14. Jahrh. war aber Juan Ruiz, Erzpriester von Hita, gest. um 1351, der ebenfalls in eine Rahmenerzählung, die in Alexandrinerstrophen abgefaßt ift, seine lyrischen und

dibattifchen Gedichte, wie fromme und eretische Lieder, Fabeln, hirtenlieder u. f. w., eingereiht hat, die sowol durch innern poetischen Werth ale auch dadurch, daß sie nach des Berfassers ausdrucklicher Absicht ein Musterbuch aller bamals in Spanien bekannten metrischen Combinationen bilden follten, für die Geschichte der fpan. Poefie von höchster Bichtigkeit find. Diese und alle früher ermähnten Gedichte finden fich in Dooa's vermehrtem Abdruck von Sanchez' "Coleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XV." (Par. 1842). Ebenfalls ein dibattifches Gedicht mit eingewebten lyrischen ift das Buch in Reimen über das Hofleben : "Rimado de palacio", des als Chronisten berühmten Lopez de Anala. Die am Ende dieser Periode vorherrschend didaktische Richtung spricht sich noch aus in den Gedichten bes Rabi Cantob, eines Juden, der für den König Veter den Grausamen von Castilien Rathichlage und Lebensregeln in Bersen schrieb, sowie in dem Gedicht vom Todtentang: "Danza general de la muerte", in der span. Nachahmung von dem lateinischen "Rixa animae et corporis" (Madr. 1848) u. f. w., und die Cultur der hiftorischen Profa bekunden die Chroniten Anala's, Juan Ruflez de Billaizan's, die Profachronit vom Cid, die Reisebeschreibung Rup Gonzalez de Clavijo's u. A. Endlich gehört noch dem Schluffe diefer Periode die Abfassung des Amadis (f. d.), des Ahnherrn der so gablreichen span. Ritterromane.

In der zweiten Periode der span. Nationalliteratur, die von der Regierung Johann's II. von Castilien (1406-54) bis zur Bildung der span. Universalmonarchie unter den kath. Kömigen ober bis zum Schlusse des Mittelalters reicht, trat neben der fortbestehenden didaktischen Richtung die lprische in den Vordergrund. Die Bildung einer höfischen Kunstlyrit nach dem Muster der Troubadourspoesie, die Alfons X. zwar vorbereitet hatte, aber nur in galicischer Mundart üben konnte, die in lemosinischer langst an den Bofen der Grafen von Barcelona und der Könige von Aragonien blühte, konnte in castilischer Mundart erst am Hofe Johann's II. sich realisiren. Denn nun mar auch biese Mundart durch die vorausgegangenen Bersuche in Iprischem Beremaße dazu tauglich geworden, und es bedurfte nur eines so politisch-ritterlich gestimmten Fürsten und Sofs wie Johann's II. und seiner Umgebung, um diese Rachblute der Troubadourspoesie ins Leben zu rufen. Diese castilische Hofinrik ift daher dem Inhalt und Zone nach ber provenzalischen, besonders der spätern, sehr ähnlich; auch sie ift vorzugsweise eine Conversationspoesie, die sich in dem engen Areise höfischer Galanterie und innerhalb der Grenzen des damaligen Bon ton bewegt und daher an Ideenarmuth und Monotonie leidet. Ja sie ist schon viel schwerfälliger und roher wie die echte Troubadourspoesie, weil damals die belebende Kraft ber idealen Chevalerie und Galanterie schon von dem vorherrschenden Prosaismus und bem Übergewicht der Berstandesthätigkeit über die Phantasie gelähmt war. Unter der Menge Diefer Hofdichter, beren Werte so wenig Berschiedenheit und pragnante Individualität haben, daß sie in der That oft nur durch die Namensüberschriften zu unterscheiden find, die sie in den "Cancioneros" tragen (f. Cancionero), zeichnen sich noch am meisten aus die beiden Marqueses von Villena und Santillana und Juan de Mena, die auch größere didaktisch-allegorische Dichtungen schrieben, in denen sich schon das Bestreben zeigt, altelassische und ital. Muster, befondere den Dante, nachzuahmen. Bon den übrigen find nennenswerth die drei Manrique (Rodrigo, Gomez und Jorge), Macias, Garci Sanchez de Badajoz, Alonfo de Cartagena, Diego be San-Pedro, der auch zwei halb profaische, halb metrische Liebesromane schrieb, die berühmt geworden find ("Carcel de amor" und "Question de amor"), und Fernan Perez de Guzman, ber auch als Geschichtschreiber einen berühmten Ramen hat. In seinen Geschichtswerken, sowie in denen von Hernando del Pulgar zeigt sich schon ein Fortschritt vom Chronikenstil zur pragmatischen Darstellung. Auch hat man von Pulgar eine Briefsammlung, die nebst der von Cibbad-Real einen Begriff vom Epistolarstil der damaligen Zeit geben kann. Gine Sammlung von Geschichtswerken damaliger Zeit enthält die "Coleccion de cronicas" (7 Bbe., Madr. 1779— 87), und mehre Werte der drei Lestgenannten erschienen zusammengebruckt zu Madrid (1775). Nicht minder für die Sittengeschichte als für die Geschichte der span. Prosa merkwürdig ist das Werk des Erzpriesters von Talavera, Alonso Martinez de Toledo, über die Sitten der Weiber von schlechtem Lebenswandel, befannter unter dem Namen "Corbacho" (Toledo 1 499 und öfter). Enblich fallen noch die Anfänge des span. Drama, das auch hier aus kirchlichen und ländlichen Festspielen hervorging, in diese Periode, wohu man mit Recht Juan de la Encina's Schäferspiele und den berühmten dramatischen Roman "Celestina" von Fernando de Rojas (f. d.) rechnet. Bgl. Clarus, "Darstellung der span. Literatur im Mittelalter" (2 Wde., Mainz 1846).

Die dritte Periode, von den ersten Jahrzehnden des 16. bis in die Mitte des 18. Jahrh., Conv.-Lex. Zehnte Aust. XIV.

umfaßt die allseitigste Entwickelung und höchste Blüte der span. Literatur, ihre Ausartung nach Erreichung dieses Culminationspunkts im goldenen Zeitalter der Philippe durch Uberanstrengung bei zunehmender Kraftlosigkeit und ihre ganzliche Ermattung, so gleichen Schritt haltenb mit der Entwickelung der politischen und socialen Zustände der span. Monarchie. Bas in der vorigen Periode fich vorbereitete, murbe in diefer völlig entwickelt durch die nähere politische Berbindung von Spanien und Italien: die formelle Ausbildung der span. Kunstpoesie nach altclassischen und ital. Mustern sogar bis zur Einführung ital. Bersmaße, des elf - und siebenfilbigen Berses, und der ital. Formen des Sonetts, der Ottave Rime, Terzinen, Canzonen u. s. w. Doch ward über dieser Rachahmung so wenig wie früher über der provenzalischen die nationale Eigenthumlichkeit aufgegeben, weil die span. Poefie eine durchaus volksthumliche Grundlage hatte; ja der ital. Schule, deren Korpphäen Boscan, Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza u. A. waren, trat unter Castillejo's Anführung eine strenge, an den alten Nationalformen haltende Partei entgegen, bis fich die ichroffen Ginfeitigkeiten beider Parteien abgeschliffen hatten und in schöner Verschmelzung so vollständige Kunstwerke erzeugten wie die Poesien Dernando de Herrera's, Luis Ponce de Leon's, Hernando de Acuña's (gest. 1580) und Jorge de Montemanor's. Durch diesen Lestern und seinen Landsmann, den Portugiesen Sá de Miranda, wurde der halb in Berfen, halb in Profa abgefaßte Schäferroman eingeführt. Montemayor's fo berühmt gewordene "Diana" erhielt eine murdige Fortsesung durch Gil Polo. Aus ber Menge von Dichtern, die sich jenen zunächst anschloffen, sind zu nennen: Franc. de Rioja, Baltazar de Alcazar unter Philipp II., ein überaus wisiger und anmuthiger Dichter, Bicente Espinel, die beiden Figueroa, Pedro Soto de Rojas, Cristóval de Mesa, Agustin de Tejada und Luis Barahona de Soto. Nach dieser Vermittelung trat noch ein mal in dieser Periode der Gegensas zwischen der classischen Nachahmung und der nationalen Eigenthümlichkeit machtiger hervor, als erstere den Reiz der Neuheit verloren, lettere durch innigeres Anschließen der Kunstpoefie an die Bolkspoefie an Starte gewonnen hatte, und beiben Richtungen wurde nun bis zu den Extremen gefolgt, ja oft von einer und berfelben Person. Go waren die Bruder Argensola nicht zufrieden, die durch bas moderne Element im Stalienischen gemilderte Clafficität nachzuahmen, sondern suchten unmittelbar bem Borag nachzustreben; so dichtete Eftevan de Billegas seine "Eroticas" nach dem Borbilde Anakreon's und sogar in den altclassischen nachgebildeten Metren; so übersette Juan de Jauregui nicht nur den "Aminta" des Tasso und den "Pastor fido" bes Guarini, sondern auch Lucan's "Pharsalia". Andererseits suchten Gongora und Quevedo den Romanzenstil in die Kunstpoesse einzubürgern und zu cultiviren, während dieselben die Italiener noch zu überbieten strebten und einen sogenannten gebilbeten und geistreichen Stil nach dem Muster der Marinisten einführten, der in Culteranismus und Conceptismus ausartete. Daß aber damals mehr als je die Bolts - von der Kunstpoesie berücksichtigt wurde, ist für lettere sehr folgenreich geworden. Zwar war die eigentliche Blüte der Volkspoesie in lyrischepischen Romanzen längst vorüber, aber mit dem neu belebten Nationalbewußtsein war bei den Gebildeten und den Kunstdichtern ein historisches und afthetisches Interesse an den alten Bolksromanzen erwacht, die neu aufgezeichnet, gesammelt und cultivirt wurden. Go entstanden von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrh. die meisten Romanzensammlungen (f. 900mancero), die freilich neben ben echten alten epischen Boltsromanzen eine Unzahl gemachter chronikenartiger ober rein lyrischer, von Gelehrten und Runftdichtern herrührender enthalten. Durch diese konnten zwar noch weniger wie anfänglich die Spanier eine eigentlich epische Poesie bekommen, und unter der Unzahl gemachter Epopoen nach dem Leisten der altclassischen und italienischen erheben sich über die Mittelmäßigkeit höchstens der "Bornardo" des Balbuena, der "Monserrate" des Virues, die "Bética" des Cueva, die "Cristiada" des Padre Hojeda. Rur die "Araucana" bes Ercilla hat, weil sie auf einer objectiv-epischen lebendigen Bafis entstanden, wahrhaft epischen Beist und epische Unmittelbarteit. Der Contrast zwischen diesen Bestrebungen, ein Epos zu ichaffen, und ben bazu ganz ungunftigen Zeitverhältniffen erzeugte bie ironifc. epischen Meisterwerke, die tomischen Belbengedichte des Lope de Bega ("Gatomaquia"), Billaviciosa ("Mosquea") und Quevedo. Aber die epischen Elemente der alten Bolkeromangen in Berbindung mit der kunstmäßig ausgebildeten Lyrik wirkten befruchtend auf die Entwickelung des nationalen Kunstdramas, der Comedia.

Die dramatische Poesie, die auch in Spanien mit der allseitigern Entfaltung, reichern Lebensgestaltung und zunehmenden künstlerischen Bildung der Nation zum Bedürfnis und zum eigentlich abäquaten Ausdruck ihres poetischen Lebens geworden war, hatte gleich beim Beginn in Naharro, Gil Vicente und Lope de Nueda die Repräsentanten der

Pauptrichtungen gefunden, die sie spater einschlug, in dem Erstern den der mehr idealifivenden, ju den phantasiereichen Schöpfungen ber heroischen, Berwickelungs - und Intriguenfluce (Comedias de ruido, Comedias de capa y espada) führenben, in ben beiben Lettern aber die Borläufer der die Birklichkeit treu copirenden Charafterschilderer, denen fich die zahlreichen Berfasser der sogenannten Bor- und Zwischenstücke (Loas, Pasos, Farsas, Entremoses, Sainetes und Comedias de liguron) anschlossen. Reben biesen Gattungen bestanden unbezweifelt die geiftlichen Schauspiele, aus benen junachst bas span. Drama wie alle übrigen bervorgegangen ift, fort und bildeten fich in der Folge zu zwei verschiedenen Gattungen aus, den Autos sacramentales, d. i. Fronleichnamsstücken, und Autos al nacimiento zur Beihnachtsfeier, nach Art ber allegorischen Moralitäten bes Mittelalters, und ben Comedias divinas und de Santos, ober Darfiellungen ber heiligen Geschichte und Beiligenlegenden, gleich ben Mysterien ober Mirakelspielen. Zwar hatten auch auf diesem Felde die Classicisten versucht, theils durch Ubersesungen, theils durch Nachbildungen das span. Drama nach antiken Dustern zu gestalten, wie z. B. Boscan, Fernan Perez de Dliva, Juan de Malara, um die Mitte des 16. Jahrh., und mehre Dichter der sevillaner Schule, wie Geronimo Bermudez, gest. um 1589, der zwei Tragodien mit Choren unter dem Namen Antonio de Silva schrieb, die aber ebenso wenig wie spater die kritischen Angriffe von Ren de Artieda, Cascales, Criftoval de Mesa, Billegas, B. L. de Argensola u. A. die originelle, reiche und volle Entwickelung der nationellen Komödie aufzuhalten vermochten. Diese glanzenoste Periode bes span. Drama reicht vom Ausgang bes 16. bis gegen Ende bes 17. Jahrh., und die zahlreichen Bühnendichter jener Zeit gestalten fich in zwei große Gruppen, als beren Mittelpunkte Lope be Bega (f. d.) und Calderon (f. d.) glanzen. So waren theils Borläufer, theils Rachfolger des Erstern die beiden als Epiter genannten Dichter Cueva und Birues; Cervantes, ber aber in diesem Felde bem Lope die Palme nicht ftreitig machen konnte, um in einem andern unerreicht zu bleiben; Guillen de Castro, gest. 1631, beffen "Cid" Corneille's Borbild war; Luis Belez de Guevara, Juan Perez de Montalvan, Gabriel Tellez, bekannter unter dem Namen Tirso de Molina; Juan Ruiz de Alarcon, um 1628, ein origineller Dichter und voll glühender Phantasie und plastischer Kraft. Alle diese Dichter und vor allen Lope de Bega zeichnen fich durch eine reiche Erfindungsgabe, geniale Conception und prägnante Naturahnlichkeit aus. Sie find die eigentlichen Schöpfer bes span. Drama aus burchaus nationalen Elementen, volksthümlicher Begeisterung und einer frischen glubenben Phantasie geworben, beren Werke nur manchmal burch ein Zuviel bes Guten, burch allzu flüchtige Composition und durch Formlosigkeit entstellt wurden. In Calderon trat zu dieser Driginalität und übersprudelnden Phantafie die mäßigende Resterion und die sorgsamere Ausführung im Einzelnen hinzu, und so erreichte in ihm bas span. Drama seinen Culminationspuntt. Unter seinen Nachfolgern sind die namhaftesten Francisco de Rojas, Agustin Moreto, M. Fragoso, um 1650, J. B. Diamante, um 1670, Antonio Hurtabo de Mendoza, Juan de la Hoz, gest. gegen Ende des 17. Jahrh., Antonio de Solis, deffen eigentlicher Ruhm mehr in seinen Geschichtswerken gegründet ist, und Agustin de Salazar y Torres, gest. 1675, der in seinen lprischen wie dramatischen Werten sich schon jum "Estilo culto" hinneigt, in ben phantastischmarchenhaft gehaltenen Dramen aber eine blühende Phantasie zeigt. Ja selbst als die span. Poesie zu Ende dieser Periode von ihrer Ausartung durch die Culteranisten in fast ganzliche Ermattung gesunken war, trieb die dramatische noch eine Nachblüte in den wenigstens noch echt span. Geist athmenden Werten von Bances Candamo, gest. 1709, Canizares, gest. um 1750, und Antonio de Zamora, um 1722, die vorzüglich die Comedia di figuron ausbildeten; des Lestern "Don Juan" ist durch Mozart's Oper berühmt geworden. Bgl.. von Schack, "Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien" (3 Bde., Berl. 1845—46). Unter den übrigen Dichtern, deren Menge eben ihre Mittelmäßigkeit und den Verfall der Runft beweift, find höchstens noch zu nennen die Romanzendichter Esquilache und Arteaga, geft. 1633, Bernardin de Rebolledo, gest. 1676, und die merican. Nonne Inez de la Cruz, um 1700.

Ein analoges Schickfal mit der Dichtkunst in gebundener Rede hatte die in ungebundener und die künstlerische Prosa in dieser Periode. Auch hier sind zwei Hauptrichtungen erkennbar, das Streben nach Concision und Eleganz der Form nach den antiken Mustern und die Entwickelung des Nationalstils. Das erstere zeigt sich zuerst in den Historischen, die nun mit noch größerm Bewustlein den alten Chronikenstil aufgaben und die historische Kunst in pragmatischer Behandlung und schöner Form den Griechen und Römern abzulernen suchten. Diese Tendenz zeigt sich schon in den Werken der Hospistoriographen Karl's V., Antonio de Guevara, gest.

20 \*

1548, Petro Mesia, gest. 1552, und J. G. Gepulveda (s. d.), und noch mehr in der "Historia de la guerra contra los moriscos" von Mendoja, deffen Wert der Graf Portalegre, gest. 1601, erganzte, aber freilich seinem Bormann nicht gleich tam. Auf dieser Bahn folgten die Berfaffer allgemeiner Geschichte von Spanien, Fl. de Dcampo und Ambrosio de Morales, gest. 1590, ber Historiograph der Krone von Aragonien, Burita, und sein Fortseter, der erwähnte Dichter B. 2. de Argensola, der ebenfalls als Dichter bekannt gewordene, aber mehr durch seine Geschichte des Aufstandes in Catalonien berühmte Fr. M. de Melo, Franc. de Moncada, der Marques del Cspinar, der die "Geschichte der Kriege in den Niederlanden von 1588-99" beschrieb, wobei er selbst als General und Gesandter thätig war, Ant. de Herrera und Ant. de Solis, während in Mariana's spanisch geschriebener Geschichte des Baterlandes der Nationalstil, veredelt durch classische Muster, sich am schönsten und freiesten zeigt. Die Reigung zur Didattit und Reflexion fand nun in der ausgebildetern Profa einen geeignetern Ausdruck. Den Beweis davon liefern die moralisch-philosophischen Abhandlungen von Perez de Dliva und seinem Fortseper Fr. Cervantes de Salazar, gest. 1546; der unter den historikern genannten Prosaisten Guevara und Messa als Verfasser der "Reloj de principes", des "Menosprecio de la corte", ber "Silva de varia leccion" und ber "Diálogos eruditos" u. s. m., somie die politiichen Schriften des Saavedra y Farardo; die mit diplomatischer Feinheit geführten Correspondenzen des so berühmt gewordenen Geheimschreibers Philipp's II., Antonio Perez; die strenger philosophisch gehaltene Untersuchung des Gelbstdenkers Juan Huarte u. f. w. Aber mit viel mehr Barme und Driginalität find geschrieben die dem Nationalgefühl so fehr zusagenden ascetischen und religiösen Erbauungeschriften von den "Dos Luises", dem Dichter Fr. Luis de Leon und bem berühmten Kanzelrebner Fr. Luis de Granada; von der Schwester Sta.-Teresa de Jesus, die einen würdigen, ebenfalls als ascetischen Schriftsteller ausgezeichneten Biographen in Fr. Diego de Depes, gest. 1613, fand; und von den durch ihre religiosen Poesien nicht minder ausgezeichneten Dichtern und Prosaisten San-Juan de la Cruz, gest. 1591, und Pedron Malon de Chaide, gest. um 1590. Mit dem Feuer humaner Begeisterung und der Eleganz humanistischer Bildung vertheidigte die unterdrückte Menschheit in Amerika der edle Las Cafas (f. d.).

Noch eigenthümlicher entwickelte sich die Prosa in den Werken der Phantasie. Se wurden die einer vorgeschrittenen Civilisation allein noch entsprechenden episch - prosaischen Formen des Romans und der Novelle auch in Spanien fleißig cultivirt. Zwar mar der Mitterroman mit der ausgelebten Idee des Mitterthums und dem immer greller werbenben Contrast mit der Wirklichkeit in den zahllosen Nachahnungen des "Amadis", ben Palmerinen, Primaleon u. s. w. längst zur hohlen Caricatur geworden; zwar war die Novelle eine den Spaniern aus Italien zugekommene neue Form, die anfangs mit wenig Geschick von Juan Timoneda, um 1570, und Nunez de Reinoso, um 1550, u. A. nachgeahmt wurde. Aber der Contrast im Ritterromane zwischen Idee und Wirklichkeit wurde von dem unsterblichen Cervantes (f. d.) mit der Universalität und Tiefe des Genies im "Don Quijote" ironisch parodirt, der zugleich als das unerreichte Muster span. Prosa gilt. Derselbe Cervantes wußte indeffen in seinen "Novelas ejemplares" und in seinen "Trabajos de Persiles y Sigismunda" die Novelle und den Liebesroman so meisterhaft zu nationalistren, daß diese Gattungen ganz volksthümlich wurden und er viele Nachahmer fand, von denen freilich keiner ihn erreichte. Weniger nachtheilig als den Ritterromanen scheint den ermahnten von Montemayor eingeführten Schaferromanen, die halb auch der Profa angehören, des Cervantes Satire geworden zu fein, der doch felbst einen der besten dieser Gattung, seine "Galatea", fcrieb, sowie von Lope be Wega, Montalvo und vielen Andern dieses Genre noch lange cultivirt wurde. Die vorzüglichsten Köpfe unter ben span. Prosaschriftstellern aber wenbeten fich nun zur Schilberung ber neuern Sitten und ber gesellschaftlichen Berhaltniffe ber Gegenwart. Dies geschah theils in kleinern Rovellen, in welcher Gattung Cervantes den Zon angegeben hatte, dem Montalvan, Mariana de Caravajal ("Novelas", Par. 1846) u. A. folgten; theils in jenen berühmten Schelmenromanen nach bem Muster bes "Lazarillo de Tormes" von Mendoza, wie in Mateo Aleman's "Guzman de Alfarache", in Quevedo's "Gran Tacaño" und in Espinel's "Marcos Obregon". Eine dritte Reihe von Darstellungen det span. Lebens bilden die nachher in fast alle europ. Literaturen übergegangenen Erzählungen jenes burlesk-phantastischen Stils, der zuerst von Quevedo in seinen "Suenos" aufgebracht, dann pon L. B. de Guevara im "Diablo cojuelo" mit ausgezeichnetem Erfolg aufgenommen und zu-Mast von Saavedra p Farardo in der "Republica literaria" zu großer Freiheit ausgebildet wurde. Anch die Anfänge des historischen Romans erhielten die Spanier noch in dieser Periode an der so berühmt gewordenen, Historia de las guerras civiles de Granada" von Gines Perez de hita, um 1590, und an der "Historia de los Incas del Peru" von Inca Garcilaso de la Bega, gest. 1620. Aber auch die span. Prosa litt am Ende dieser Periode durch den Einsluß der Gongoristen und sant von ihrer Classicität zu den Bizarrerien des Estilo culto herab; unter den Schriftstellern dieser Schule ist einer der geistreichsten, wiewol eifrigsten Förderer der natürlichen Manier der Zesuit Baltasar Gracian.

Die vierte Periode, von der Mitte des 18. Jahrh. bis auf die Gegenwart, charafterisirt sich durch das Eindringen der modernen, besonders franz. Bildung in Spanien, derer Kampf und zeitweisen Sieg über das freilich vielfach ausgelebte Almationale und durch das endliche Bestreben, Das, was von diesem noch haltbar ift, zeitgemäß zu regeneriren und mit den modern-europ. Clementen zu verschmelzen. Bei dem Tode des letten und unfähigsten Habsburgers, Karl's II., trat auch in der span. Literatur eine todähnliche Stagnation ein. Zwar hatte sich nach Beendigung des Erbfolgekriegs und nach befestigter herrschaft der Bourbons die zum literarischen Schaffen nothige Ruhe wieder eingefunden, aber mit der neuen Dynastie war auch ein neuer Geift, der modern-französische über die Pyrenaen getommen und mußte bei der Aubartung und Erschöpfung des alten Nationalgeschmacks bald Einfluß gewinnen, ja als ein Regenerationsmittel angesehen werden. Es bedurfte nur eines kühnern und taktvollern Reuerers, um ihm Eingang zu verschaffen, und dieser fand sich in Luzan, der anfangs mehr negativ gegen die Ausartung auftrat, bann aber die frang.-classischen Grundfage einzuführen suchte. Und selbft jest noch wiederholte sich die Reaction des Nationalgeistes, als beffen Berfechter, freilich mehr theoretisch als praktisch, Garcia de la Huerta auftrat. Ja es zeigte sich auch ba bie span. Literatur als ein mahrer Antaus, ber, wenn auch gestürzt, nur wieder mit dem vaterländischen Boden in Berührung gekommen, auch von neuem erstarkte. So bildete sich bald wieder eine Dichterschule, nach ihrem Hauptsize Salamanca die salmantinische genannt, verständig genug, um gegen die Anfoderungen des Zeitgeistes nicht blind zu sein und die Gebrechen des Beralteten einzusehen; aber auch patriotisch genug, um neben den modernen fremden auch die einheimischen Muster der goldenen Zeit zu berücksichtigen, besonders in Sprache und Form. Dabei fehlte es freilich nicht an Einseitigkeiten von Seiten der franz. und der Nationalpartei, und bis auf den heutigen Tag ift noch kein völliges Gleichgewicht hergestellt. An die Spipe der gemäßigten Reformatoren stellten sich nach Luzan's Borgang Nicolas Fernandez de Moratin, Cadalso, Tomas de Friarte, Samaniego, ein talentvoller anmuthiger Fabelbichter, die sedoch alle von Delendez Baldes übertroffen wurden, der, ein wahrhaft begabter Dichter, die Nation wieder zu enthusiasmiren wußte und das eigentliche Haupt der salmantinischen Schule wurde. Ihnen verbanden fich gleich gefinnte und nicht viel minder begabte Freunde, wie Iglesias, Roroffa, Quintana, Cienfuegos, Arriaza und Gallego, die nicht nur die Franzosen, sondern auch die Italiener und Englander zu Mustern nahmen und überhaupt nur den modernen Zeitgeist auf sich einwirken ließen, aber in Gesinnung und Färbung Spanier blieben. Neu belebend auf das Nationalgefühl wirkte auch der durch den Unabhängigkeitekrieg errungene Sieg über die frang. Usurpation in politischer und literarischer hinficht, und ber politische Antheil an der Regierung, den die Nation durch die innern Umwälzungen bekam, trug tros den Parteikampfen und Bürgerkriegen zu ihrer allseitigern und freiern Geiftesentwickelung bei und gab ber Literatur wieder eine mehr patriotische und selbständigere Baltung. So wurden die 3. 1812, 1820 und 1834 - die Anfangspunkte neuer Productionsepochen. Die Früchte davon zeigen sich in ben poetischen Werken von Xérica, Lista, Martinez de la Rosa, José Joaquin de Mora, Angel de Saavedra, Breton de los Herreros. Die Zahl der neuesten span. Dichter ift schon wieder so groß, daß es genügen muß, nur beispielsweise einige ber namhaftesten anzuführen, wie Tapia, Maury, Juan Bautista Alonso, Jacinto de Salas y Quiroga, Espronceda, Gerafin Calderon, Zorrilla, Sarpenbusch, R. de Campoamor, Santos Lopez Pelegrin, den beißenden und doch sehr beliebten Satiriter Villergas ("Poesías", 2. Aufl., Madr. 1848, und "Tesoro de los chistes", Madr. 1849) und unter den Frauen Gertrudis Gomez de Avellaneda. Was nun insbesondere die epische und lyrisch-epische Poesie betrifft, so konnte natürlich bieneueste Zeit noch weniger eigentliche Epen hervorbringen als eine der vorhergehenden Perioden. Die gemachten Epopoen, woran es auch jest nicht fehlte, wie die Bersuche von den beiden Moratin, von Escoiquiz, Reinoso, Maury, Saavedra u. A., sind ebenso ohne mahren epischen Geift wie die meiften modernen Producte dieser Art. Aber bemerkenswerth ift es, daß die Spanier endlich einzusehen begannen. daß die einzige volks- und zeitgemäße Epit für sie in der Wiederbearbeitung der Roman schlechter war es immer mit dem primären Unterricht bestellt, und die unter den Bourbons gestifteten Atademien der Sprache und Geschichte, sowie die großen Bibliothefen im Escurial und zu Madrid waren mehr ein Lupus für wenige gelehrte Schwelger, während der Nation der geisstige Brottorb von der Regierung gestissentlich möglichst hoch gehängt wurde. Es sind daher die meisten span. Gelehrten Autodidakten, die dann oft sehr Lüchtiges geleistet haben.

In den einzelnen Disciplinen stellt sich das Berhältniß bei weitem günstiger für die Erfahrungswissenschaften als für die eigentlich speculativen. Daher ist die Philosophie fast bis auf die neuesten Zeiten auf der scholastisch-empirischen Stufe stehen geblieben. Meist nur von Beifilichen gelehrt, blieb sie eine dienende Magd der Theologie. So galt des Isidorus Dialektik und Encyklopabie lange für eine Autorität; gleichfalls nur als Dialektiker zeichnete sich Raimundus Lullus aus. Bereinzelt und vergeblich blieben die Bestrebungen einiger Gelbstdenker, die, wie Bives, Sepulveda und Dforio, es magten, von der breitgetretenen Schulbahn etmas abjuweichen; vergeblich die timiden Reformversuche des icharffinnigen Ciftercienfers Caramuel, gest. 1682, zur Berbefferung der scholastischen Methode. Bon den Zesuiten war ohnehin nichts Anderes zu erwarten als ein etwas raffinirter Empirismus. Mit der Verbreitung des franz. Geschmack unter den höhern Classen drangen zwar auch die Ansichten der Encyklopädiften nach Spanien, konnten aber höchstens bei bem hohen Adel und Klerus einen mit dem Supernaturalismus nahe verwandten Materialismus erzeugen und blieben für die wissenschaftliche Speculation unfruchtbar. Erst in der allerneuesten Zeit ist ein Philosoph im mahren Sinne auch in Spanien aufgetreten, Jaime Balmes, geft. 1849, der mit einer schönen Darstellungsgabe wirtlichen metaphysischen Tiefsinn verbindet ("Curso de filosofia elemental", 4 Bde., Madr. 1847), und auch dieser war Theolog.

Daß die wissenschaftliche Theologie ohne philosophische Speculation bei dem durch die geistigen Quarantäneanstalten der Inquisition streng beobachteten Absperrungespftem in Spanien nicht gedeihen konnte, versteht fich von selbst. Sie blieb starrer Dogmatismus im theoretischen, Casuistik und Ascese im praktischen Theile. Daher ist die theologische Literatur ber Spanier wol zu einer wahrhaft erschreckenben Masse angewachsen, aber ber wissenschaftliche Gewinn daraus ist gering. Das ganze Mittelalter hindurch blieb auch auf diesem Gebiete die scholastische Weisheit des Isidorus hispalensis (f. d.) die größte einheimische Autorität. Richt für das Wiffen, sondern nur für das Glauben eiferten der getaufte Jude Petrus Alfonst im 12 und der Predigermonch Raym. Martini im 13. Jahrh. 3m 15. und 16. Jahrh. thaten zwar die Cardinale Torquemada, der Großinquisitor, und Ximenes (f. b.), der Regent, als wollten sie das Bibelftudium fördern, und sogar Philipp II. unterftüste die von einem Spanier, Arias Montanus, gest. 1627, unternommene antwerpener Polyglotte; aber diese wie die auf Ximenes' Befehl herausgegebene complutenfer Polyglotte waren mehr gelehrte Schauftude, beren Unschädlichkeit schon ihre Rostbarkeit verbürgte. Singegen wurde der Bersuch, die Bibel wirklich dem Bolke selbst zugänglich zu machen, sogar an einem so strenggläubigen Priester wie Luis de Leon durch die Kerker der Inquisition bestraft. Fruchtlos blieben auch die in diesem Sinne gemachten Bestrebungen des Frid. Furius, gest. 1592. Rur der durch humanistische Studien gebildete Dominicaner Melchior Cano, gest. 1560, wußte die Dogmatit etwas geistreicher zu behandeln, und nur in den Zweigen der rein praktischen Theologie, in welchen vorzugeweise bas religiöse Gefühl in Betracht tommt, in ber myftischen Ascese und in ber Somiletit, hat die gläubige Begeisterung der Spanier Ausgezeichnetes geleistet, wie in den homiletischen Schriften des Antonio Guevara und Luis de Granada und in den mystisch-ascetischen bes fromm begeisterten Karmelitermonche Juan de la Cruz, gest. 1591, und der heiligen Zeresa de Jesus. In der neuesten Beit erst durften es endlich auch die span. Theologen magen, die Bibel für das Bolt zugänglich zu machen, und es erschienen die trefflichen Übersetzungen von Torres Amat, ber auch eine "Historia ecclesiastica" (13 Bde., Madr. 1806) herausgab, von Felipe Scio de San-Miguel und Gonzalez Carvajal, ohne Nachtheil für ihre Berfaffer; ja sie werden bereits zu den classischen Sprachmustern gezählt. Bon mehren, freilich meist aus der Berbannung zurückgekehrten Geistlichen sind segar kirchenhistorische und kirchenrechtliche Untersuchungen und Abhandlungen erschienen, worin tolerantere Ansichten und die Unabhangigkeit der span. Kirche vertheidigt werden, wie in den Schriften von J. L. Billanueva, von Blanco White (Leucado Doblado), José Maria Lavin, Romo ("Independencia constante de la iglesia hispana y necesidad de un nuevo concordato", 2. Aufl., Madr. 1843; "Ensayo sobre la influencia del Luteranismo y Galicanismo en la politica de la corte de España", Medr. 1834). Nun konnte es Abolfo de Castro sogar wagen, eine "Historia de los protestan— Petc." (Cadiz 1851) zu schreiben.

Auch die Rechtswissenschaften und die Politik mußten ohne speculative Grundlage und Freiheit der Discussion mehr oder minder nur positive Legistit und Routine bleiben. An Gefesfammlungen und gefetgeberischer Thatigkeit hat es ben Spaniern nie gefehlt. Schon aus ber Beit ber Gothenherrschaft batiren ihre altesten Rechtsbucher, wie bas "Fuero juzgo", wozu ber ausgezeichnete Rechtsgelehrte Billadiego im 17. Jahrh. einen Commentar lieferte (am besten von der Atademie der Geschichte herausgegeben, Madr. 1815); dann des Königs Alfons X. legistische Arbeiten, die oben erwähnt wurden; ferner die unter bem Ramen "Recopilacion" und "Novisima recopilacion" bekannten Sammlungen einer Unmasse von den Königen und den Cortes erlaffener Gefețe. Eine fehr gute Ausgabe aller span. Gefetbucher mit Einleitungen und Commentaren von den berühmtesten Rechtsgelehrten erschien unter dem Titel "Los Codigos españoles concordados y anotados" (12 Bbe., Mabr. 1847). Eine Sammlung der Fueros (Municipalrechte) wurde begonnen von Munoz (Madr. 1847) und wird nun von der Atademie der Geschichte fortgesett werden. Das schon von Alfons X. zu Grunde gelegte rom. Recht wurde auch doctrinar bearbeitet, g. B. von dem Humanisten Jos. Finestres, gest. 1777, von Gregorio Mayans, gest. 1777, und von Juan Sala. In neuerer Zeit, wo durch die Einführung der Cortesverfassung alle Blicke sich wieder mehr auf bas altere vaterlandische Staatsrecht wendeten, wurde besonders die Rechtsgeschichte fleifig bearbeitet. So erschien eine "Coleccion de Cortes de Leon y Castilla", von der Afademie der Geschichte herausgegeben (Madr. 1836-43); historische Darstellungen von Garcia de la Madrid ("Historia de los tres derechos, romano, canónico y castellano", Madr. 1831); von Buasnavar y Francia ("Compendio historico de la jurisprudencia de la corona de Castilla", Madr. 1832); von Rodrigo Quiroga ("Compendio historico del derecho civil de España", Salamanca 1837), Fr. Magin Ferrer ("Las leyes fundamentales de la monarquia española, segun fueron antiguamente y segun conviene que sean en la época actual", Barcelona 1843), J. M. Antequera ("Historia de la legislacion española", Mabr. 1849) unb von Quinto ("Discursos politicos sobre la legislacion y la historia de Aragon", Madr. 1849). Systematisch murde das vaterlandische Recht bearbeitet, außer von den altern Gesegelehrten Febrero, Juan Sala, Tapia u. A., in neuester Zeit sehr eifrig von Alvarez ("Derecho real de España", Madr. 1834); Fernandez de la Rua ("Lecciones de derecho español", Madr. 1837) und Ramon Sala ("Lecciones de derecho publico constitucional", Madr. 1837); die Gerichtsordnung von Manresa Sanchez ("Foro español", Madr. 1834), der auch eine "Historia legal de España" (Madr. 1842) herausgab, und Fermin Berlanga Suerta ("Procedimiento en materia criminal", Madr. 1842); das Staats- und Völkerrecht von Donoso Cortes (s.d.), Andres Bello ("Principios de derecho de gentes", Par. 1840) und Augustin Letamendi ("Tratado de jurisprudencia diplomatico-consular", Madr. 1843). Auch das administrative Recht wurde in neuester Zeit mehr berücksichtigt und es erschienen Arbeiten darüber von Pedro Gomez de la Gerna, Mariano Dritz de Zufliga u. A. Das constitutiouelle Leben zeigte sich auch in der Biffenschaft durch Tomas Berfr. Soler's "Monarquia constitucional" (2. Ausg., Madr. 1842), Fern. Corradi's "Lecciones de elocuencia sorense y parlamentaria" (Madr. 1843) u. s. w. Endlich wurden sogar Bersuche über Rechtsphilosophie gemacht, wie von dem berühmten Deputirten und Redner Alcala-Galiano ("Máximas y principios de legislacion universal", Madr. 1834, und "De la revision de nuestras leyes", Madr. 1837) und von Donoso Cortes. Im ironischen Gegensatzu dem von jeher in Spanien herrschenden schlechten Staatshaushalt wurden die kameralistischen und politischen Wissenschaften befondere seit der Mitte des 18. Jahrh. mit besonderer Borliebe theoretisch betrieben. So waren schon zu Anfang des jesigen Jahrhunderts die Schriften über Rationalökonomie so angewachsen, daß Sempere eine eigene "Biblioteca española económicopolitica" (4 Bbe., Madr. 1801—21) herausgeben konnte. Er selbst schrieb mehre Werke dieset Facht, wie "Historia del lujo y de las leyes suntuarias de España" (Madr. 1788); "Historia de los vinculos y mayorazgos" (Madr. 1805). Ebenso sind, außer den im vorigen Jahrhundert und zu Anfang des jesigen darin berühmt gewordenen Schriftstellern, wie Campomanes, Jovellanos, Cabarrus, movon die beiden Lettern classisches Ansehen erhalten haben, in der neuesten Zeit darin ausgezeichnet und von europ. Rufe Canga-Arguelles und Florez Estrada, benen sich Balle Santoro, Ramon de la Sagra, Manuel de Marliani u. A. angeschlossen haben.

In den medicinischen Wissenschaften waren vorzüglich die span. Araber und Juden berühmt und erfahren. Unter den span. Christen singen diese Wissenschaften erst, nachdem im

Mittelalter die Beiftlichkeit sich auch damit befaßt hatte, seit dem lesten Jahrhundert an, bluhender zu werden. So sind von den verdienten Medicinern des 18. Jahrh. zu nennen Piquer, Vives, Luzuriaga, Bonello y Lacaba, Hernandez, Ortiz und Miguel Lopez; unter benen der neuesten Zeit zeichnen sich aus Willalba, Guillermo Sampedro, Franc. Llorca y Ferrandiz, Ric. de Alfaro, Eduardo Chao, und besonders empfehlenswerth ist Antonio Fernandez Morejon ("Historia bibliográfica de la medicina española", 4 Bbe., Madr. 1842—43). Roch mehr leisteten die Spanier in den Naturwissenschaften und in der Mathematik. Die erstern wurden von Cafal, Molina, den berühmten Botanikern Cavanilles, gest. 1804, und S. Ruiz, dem auch als Stilisten berühmt gewordenen Rojas Clemente, dem Reisenden Azara u. A. gepflegt, denen sich in neuester Zeit die Botaniker Lagasca und Ruiz p Pavon, die einen europ. Ruf haben, Manuel Blanco, Miguel Colmeiro, die besonders zahlreichen Mineralogen, wie Alvarado de la Peña, José Maria Paniagua, J. Lopez Novella, Ant. Maria de Cisneros y Lanuza, Alonso Carillo Laso u. A., anschließen; und durch die Errichtung einer königl. Akademie der mathematischen und Naturwissenschaften zu Madrid, im Febr. 1847, wird deren Bahl noch wachsen. In den mathematischen Biffenschaften, in welchen Spanien schon in alterer Zeit namhafte Schriftsteller aufzuweisen hatte, sind in der neuern und neuesten zu nennen José Mariano Ballejo, Navarrete, Alberto Lista, Jayme Simo, José Reguero Arguelles und Zuan Cortazar.

Bu ben am meisten von den Spaniern bebauten wissenschaftlichen Bebieten gehören bie Geographie und Statistik. Schon in früherer Zeit haben die Eroberungen in fremden Belttheilen und die Entdeckungsreisen sie dazu veranlaßt, wovon allein icon die trefflich geschriebene "Historia de los descubrimientos y viajes de los Españoles" von Navarrete den Beweis liefern kann. Daß sie auch in neuerer Zeit nicht zurücklieben, beweisen die Schriften von Ponz. Tofiño, Lopez Ulloa, Jorge Juan, Ancillon, Clavigo y Viera's "Visge de España"; Miñano's "Diccionario geografico de España" (11 Bbe., Mabr. 1826 — 28); Berbejo Paez' "Descripcion de España" unb "Principios de geografia astronomica, fisica y politica antigua y moderna" (7. Aufl., Madr. 1843); Cean-Bermudez', Sumario de las antigüedades romanas que hay en España" (Matr. 1832) und Cortez y Lopez', Diccionario geograficohistorico de la España antigua Tarraconense, Bética y Lusitana" (Madr. 1836), beide für die alte Geographie Spaniens wichtig; Chav, "Cuadro de la geografia historica de España" (Madr. 1849); Ramon de la Sagra, "Historia economico-politica y estadistica de la isla de Cuba" (Havana 1831 und Par. 1843); Fuster, "Estadistica ó censo general de poblacion de España" (Madr. 1843); Badia; Serafin Calderon, "Cuadro geográfico, estadistico, historico, politico del imperio de Marruecos" (Madr. 1844); Caballero, "Manual geografico-administrativo de la monarquia españa" (Mabr. 1844); vor allen das Hauptwerk von Pascual Madoz, "Diccionario geográfico, estadistico, historico de España y sus posessiones de ultramar" (Madr. 1845 fg.), und das pittoreste Prachtwert "Recuerdos y bellezas de España" (Barcelona unb Mabr. 1850).

Am reichsten ist aber das Fach der Geschichte und der historischen Wissenschaften von den Spaniern ausgestattet worden, besonders der vaterländischen Geschichte und jener der von ihnen eroberten Länder, wozu sie schon ihr lebendiges Nationalbewußtsein antrieb. Zuerst schrieben freilich auch sie ihre Geschichte in lat. Sprache, wie z. B. Isidorus Dispalensis, Robericus Toletanus und Lucas Tudensis; seit der Zeit Alfons' X., dessen "Crónica general" hier Epoche macht, folgten sich aber eine Reihe von Chroniten in der Landessprache, worunter viele, wie erwähnt, sich über den gewöhnlichen Werth von Schriften der Art erheben. Seit den kath. Königen und der humanistischen Cultur in Spanien tam außer dem Streben nach stilistischer Bervollkommnung auch ein Sinn für pragmatische Auffassung und Darstellung in die Geschichtswerte ber Spanier, wovon die meisten als auch ber Beschichte ber Nationalliteratur angehörig schon oben genannt sind. Hier sind also nur noch einige mehr der historischen Forschung angehörige nachzutragen, worin die Spanier freilich mehr guten Willen als Kritik bewiesen baben. So waren fleißige Materialiensammler: Estevan de Gariban y Zamalloa, gest. 1599, deffen "Cronica de España" viel benust wurde; Ambrofio Morales, Argote de Molina, Ortiz p Zuniga, der Marques von Mondejar, Ferreras u. A. Im 18. Jahrh. zeichnete fich herrique Florez aus; im 19. der Drientalist Conde ("Historia de la dominacion de los Arabes en España", Madr. 1820; beutsch von Rutschmann, Karler. 1825), Ascargota in "Historia de España" (Mabr. 1807) ale Fortsepung einer Übersepung von Anquetil's Universalge-Achichte, sowie Lifta die von Segur auf span. Boben verpflanzte. Besonders ist die Thätigkeit der Bnigl. Akademie der Geschichte rühmend zu erwähnen, die außer ihren "Memorias" (8 Bde., Matr. 1796—1852) und einem "Memorial historico de España" (Bb. 1—4, Matr. 1851) mehre Quellenschriften herausgab. Daran reihen sich wichtige Urkundensammlungen wie die von Capmany, die "Coleccion de documentos concernientes á las provincias Vascongadas etc., copiadas del archivo de Simancas" (6 Bbe., Mabr. 1829—33), Ripoll's "Documentos del archivo de la catedral de Vich" (Bartel. 1834) unb "Coleccion de documentos inéditos para la historia de España" von Navarrete, Salva und Baranda (Madr. 1842). Um meisten wurde natürlich auch jest die vaterländische Geschichte bearbeitet und zwar mit mehr Kritit, wie von Masdeu, "Historia critica de España" (20 Bde., Madr. 1783—1800), deffen Rritik nur zu sehr bestructiv ist; ein brauchbares dronologisch genaues Handbuch lieferte Drig y Sanz, "Compendio cronologico de la historia de España" (2. Ausg. mit Fortsepung bis jum Tode Ferdinand's VII., 9 Bbe., Madr. 1841), und die alle frühern übertreffende, auch schön geschriebene "Historia general de España", von Modesto Lafuente (Bd. 1 — 12, Mabr. 1850—54). Daran schließen sich die Arbeiten über die span. Culturgeschichte von Tapia und Fermin Gonzalo Moron ("Curso de historia de la civilizacion de España", Madr. 1842) und die außerordentlich zahlreichen Provinzial -, Städte - und Localgeschichten. Als einige der ausgezeichnetsten führen wir an : José Yanguas p Miranda, "Historia compendiada del reino de Navarra" (Mabr. 1833); Bofarull y Mascaro, "Los condes de Barcelona" (Barcel. 1836); Agustin Azcona, "Historia de Madrid" (Madr. 1843); Bicente Boir, "Historia de la ciudad y reino de Valencia" (Balencia 1845); Abolfo de Castro, "Historia de la ciudad de Cádiz" (Cabiz 1845) und die treffliche "Historia de Granada" von Alcántara (4 Bbe., Mabr. 1843). Ebenso ift auch in neuester Beit die Geschichte ber ehemaligen span. amerit. Colonien bearbeitet worden, J. B. von Torrente, "Historia general de la revolucion moderna hispanica-americana" (5 Bbc., Madr. 1829-30); José María Luis Mora, "Méjico y sas revoluciones" (8 Bbc., Par. 1836); von Baralt y Ramon Diaz, "Resumen de la historia de Venezuela" (Par. 1841), und des Pedro de Angelis sehr wichtige "Coleccion de obras y documentos relativos á la historia de las provincias del Rio de la Plata" (6 🐯 🛍 Buenos-Apres 1837). Bon den vielen Geschichten über einzelne Perioden oder ausgezeichnete Personen des Baterlandes können aus der neuesten Zeit nur als einige der bedeutendsten Muster angeführt werben: José Gonzalez Carvasal, "La España de los Borbones" (Mabr. 1843); Evaristo de San-Miguel, "Historia de Felipe II." (Madr. 1844); Joaquin Francis Pacheco, "Historia de la regencia de la reina Cristina" (Madr. 1841); Ferrer del Río, "Historia de la decadencia de España (Madr. 1850); Amador de los Rios, "Estudios historicos, politicos y literarios sobre los judios de España" (Mabr. 1848) und bie "Galeria de hombres celebres contemporaneos" von Pastor Diaz und F. Cárdenas (Madr. 1841). Aus der Unzahl von Geschichtswerken und Memoiren über die lesten span. Revolutionen und Bürgerkriege mag es genügen, beispielsweise bas berühmte Werk von Toreno (f. b.), die Memoiren des Marques de Miraflores (Lond. 1834 und Madr. 1844), das erwähnte classische Werk von Maldonado, die Biographie Cspartero's von José Sesundo Florez (Mabr. 1843), die Memoiren der Generale Juan van Halen, Llauber, Burgos u. s. w. anzuführen. Man sieht hieraus, daß Spanien auch jest noch seinen alten Ruhm im Fache der historischen Wissenschaften behauptet.

Richt so Muhmliches läßt sich von der Bearbeitung der philologischen Disciplinen in Spanien fagen. Denn diefe fegen tritischen Scharffinn und Freiheit vom Autoritäteglauben poraus, welche Eigenschaften die geiftlichen und weltlichen Berricher in Spanien möglichft zu unterbruden bemüht waren. Man begnügte sich großentheils, die Schriften des Alterthums ober des Drients in die Landessprache zu überseten, wie dies mit mehren altclassischen und arab. Werten schon unter Alfons X. geschah. Go zeichnete fich im 15. Jahrh. burch Kenntnis des Hebraischen und Griechischen Alonso Tostado (Alphonsus Tostatus), gest. 1455, aus, ber fo viel schrieb, daß sein Rame für den eines Polyhistors in Spanien sprüchwörtlich geworden ift. Seine Werke erschienen zu Benedig in 27 Foliobanden. Im Anfang des 16. Jahrh. fand awar auch die humanistische Richtung in Spanien Anhänger und sogar von der gelehrt gebildeten Isabella Unterftüsung. Da sich ber Humanismus aber bald mit der Reformation verband, so wurde sebes freiere fritische Studium in Spanien mit argwöhnischen Augen überwacht. Daher beschränken fich die Arbeiten ber span. Philologen meist nur auf Grammatik und Interpretation. So war Lebrija (Antonius Nebriffensis), gest. 1521, besonders für lat. und hebr. Grammatik thätig, Fernan Nunez, genannt el Comendador (Nonnius Pincianus), geft. 1522, für die griechische. Umfassender waren die Studien des Luis Bives, geft. 1540, der

ein encyklopabisches Wert "De disciplinis libri XX" lieferte. Diesen folgten der Archaolog Chacon aus Toledo (Ciacconius), gest. 1581, der Grammatiker Manuel Alvarez aus Debeira, gest. 1582, und der gelehrte und geistreiche Bischof von Tarragona, Antonio Agostins aus Saragoffa, ber lange Zeit in Rom lebte und 1586 ftarb. Bor Allen aber glänzte Francisco Sanchez, genannt el Brocense, dessen lat. Grammatik "Minerva" europ. Ruf erhielt. Im 17. Jahrh. wurde noch als Herausgeber rom. Classifer bekannt ber Jesuit be la Cerba, geft. 1643, J. A. Gonzalez de Salas, gest. 1644, und L. Ramirez del Prado, gest. 1658. Erft gegen Ende des 18. Jahrh. erweckten die gelehrten Philologen und Archäologen Fr. Perez Baner und Manans, die Staatsmanner Campomanes, Agara und felbft der Infant Don Gebriel, der den Sallust übersette, durch ihr Beispiel eine regere Borliebe für das Studium ber alten Literatur, welchem der Numismatiker Belasquez, die Philologen Estala, Gona, B. Canga-Arguelles, Balbuena, Simon Abril, Drtiz u. A. folgten. Auch die oriental. Philologie erhielt wieder gelehrte Bearbeiter, wie Casiri, Guseme, Rod. de Castro, Pablo Lozano y Casela, Pizzi, Banqueri, Cancs, Puigblanch und in neuester Zeit die so berühmt gewordenen Conde und Pascual Ganangos. Wichtiger ist es, daß in neuester Zeit die vaterländische Sprace und Literatur mit Eifer auch philologisch-kritisch bearbeitet wurde, und hierin liegen schon namhafte Werte vor. Auch find die zahlreichen, mitunter fritischen Ausgaben der span. Claffifer beachtenswerth, wie z. B. Clemenci's "Don Quixote", Hargenbusch's "Teatro antiguo español."

Bur Berbreitung der Bissenschaften tragen endlich auch die in neuer und newester Zeit herausgegebenen scientifischen Journale und die Encyklopädien bei. So hat Spanien nun auch einige Berte lesterer Art befommen, wie die "Enciclopedia española del siglo XIX.", die seit 1842 in Madrid erscheint, die "Biblioteca universal de instruccion", die ebenfalls 1842 zu Barcelona zu erscheinen angefangen hat, und das von Juan Penalver herausgegebene "Panlexicon" (Madr. 1842). Unter ben seit der Mitte des 18. Jahrh. erscheinenden wissenschaftlichen Journalen sind die vorzüglichsten das "Diario de los literatos de España" (Madr. 1737 -43); das "Diario curioso" (Madr. 1758-90); das "Memorial literario" (Madr. 1784 -1807); bas "Semanario erudito" (Salamanca 1795 fg.); bas während bes Befreiungstriegs erschienene "Semanario patriotico" (Cabiz 1808—11); die von den verbannten Spaniern zu London herausgegebenen "Ocios de los Españoles refugiados" (Lond. 1826—29), benen sich seit 1833 eine Menge von in Spanien selbst erscheinenden, theils allgemein, theils speciell wissenschaftlichen Journalen anreiht, wie z. B. die "Revista española", fortgesest unter dem Zitel "Revista europea" und "Revista de Madrid" (seit 1831); das 1835 begonnene, aber nur kurze Zeit dauernde treffliche "Criticon" von dem berühmten Gallardo; die verschiedenen "Boletines", wie das für Bibliographie, Jurisprudenz und Gesetzebung, für Medicin, Chirurgie und Pharmacie u. s. w.

Den bekannten ältern bibliographischen Werken von Nicolas Antonio, de Castro, Latasa, Ximeno, Rodriguez, Mendez und Baena haben sich in neuester Zeit die von Salva, von Fuster ("Biblioteca valenciana", 2 Bde., Valencia 1827 — 30), Torres Amat ("Memorias para ayudar á sormar un diccionario critico de los escritores catalones", Barcel. 1836), Ochoa ("Apuntes para una biblioteca de escritores españoles contemporáneos", 2 Bde., Par. 1840, und "Catalogo razonado de los manuscritos españoles existientes en la biblioteca de Paris", Par. 1844), Ferrer del Rio ("Galeria de la literatura española", Madr. 1845)

u. A. würdig angeschlossen.

Spanische Beine zeichnen sich fast sämmtlich durch Feuer und Süßigkeit und meist durch ebles Arom aus. Größtentheils werben sie aus ganz reisen Trauben bereitet oder mit eingekochtem Most versest und manche haben eine fast sprupartige Dicke. Zu den vorzüglichsten weißen span. Weinen gehören die nach den Ortschaften genannten Sorten, der Malaga, Alicante, Teres, serner der Fontillon, Montanas, S.-Lucas, Pedro Timenes u. a. Der lettere, welcher in der Gegend von Bittoria gewonnen wird, ist äußerst süß und zuweilen ziemlich sprupartig dick, aber weiß und wird besonders zum Versüßen anderer Weine benutt; auch gilt er als ein für manche Brustranke heilsames Getränk. Die besten Sorten von den rothen span. Weinen werden Tinto genannt; diese sind schön dunkelroth, sehr feurig und angenehm süß und werden zu den feinsten Liqueur- und Desertweinen gerechnet. Der Malvasier, welcher auf Mallorca und Minorca wächst, gehört gleichfalls zu den besten Liqueurweinen. Im deutschen Weinhandel werden starte span. Weine gewöhnlich Gect genannt, namentlich der Teres, Peralta oder span. Sect, Malaga, Canarien- und Palmsect, von denen die beiden lettern nehst dem Peralta den lieblichsten, süßesten Seschmack besitzen. Es werden aber die span. Weine

häufig nachgemacht, indem eine Abkodung von Rofinen ober Traubenzucker nebst Beingeift andern geringern Beinen zugesest wird.

Spannung nennt man in der Phosik den Zustand, in welchem sich Fäden, Darmsaiten, Metalldrähte u. s. w. besinden, wenn man Gewichte daran hängt und dadurch die gegenseitige Lage ihrer Theile verändert, ohne sie gleichwol zu zerreißen. (S. Dehnbarkeit und Elasticität.) Unter elektrischer Spannung versieht man den Zustand der Elektricität in einer geöffneten galvanischen Kette oder überhaupt jeden Leiter, auf dem sie sich in Ruhe besindet, im Gegensat zu dem Zustande der Strömung oder Bewegung, in den sie bei Schließung der Säule, d. h. bei Berbindung ihrer Pole durch einen Leiter, oder bei Herstellung des Kreises zwischen beiden Belegen einer Leydener Flasche geräth. Spannung der Dämpfe ist das Ausdehnungsbestreben derselben, vermöge dessen sie einen Druck auf die umgebenden Körper ausüben.

Spargel (Asparagus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Liliaceen, mit einer fast glodigen, sechstheiligen Blütenhülle auf einem geglieberten Stielchen, sechs Staubgefäßen, einem Griffel mit brei zurudgebogenen Rarben und zweisamigen Fachern ber Beere. Die Arten biefer Gattung sind frautige ober öftere strauchige Gewächse, beren Blüten durch Fehlschlagen zweihäusig sind; der Stengel ift unbewehrt oder dornig, beim Bervorsproffen blattlos und an der Spipe mit Schuppen bedeckt, spater rispig-aftig, fehr veräftelt, mit zahlreichen bu-Scheligen, meistens borftlichen Blattern. Am weitesten verbreitet ift der gebrauchliche Spargel (A. officinalis), welcher an Flug- und Meeresufern, auf Wiefen, in Gebufchen, besonders auf Sandboden machft und auch allgemein als Gemufepflanze angebaut wird, indem die jungen, eben erft aus der Erbe hervorsproffenden Stengel eine beliebte, wenn auch wenig nahrende Speise abgeben. Dieselben enthalten einen eigenthümlichen Stoff (Asparagin) und wirken erregend auf die Sexualorgane und specififch auf die Barnorgane ein, sodaß der Barn bald nachher einen starten widrigen Geruch annimmt; ja nach sehr ftartem und länger fortgesettem Genuffe foll felbst Blutharnen entstehen konnen. Um geschäptesten ift der dicke und garte Spargel, besonders der weiße dicke darmstädter und der weiße holl. Spargel. Die schwarzen Samen dienten als Raffeesurrogat und werden auch jest noch als solches empfohlen. Aber auch von andern Arten werden die jungen Stengeltriebe gegessen, wie von dem im südlichen Europa einheimischen feinblätterigen Spargel (A. tenuisollus), dem fpibblätterigen Spargel (A. acutisolius), dem weißen Spargel (A. albus), welcher lettere in Spanien und Portugal ganz wie unser Spargel zu Salat, Suppen und als Gemuse benutt wird. Dagegen sind die Stengelsprossen bes bittern Spargels (A. scaber), welcher unserm Spargel sehr ähnlich ist, wegen großer Bitterfeit ungeniegbar.

Sparkaffen find ohne Zweifel eine der wohlthätigsten Erfindungen neuerer Zeit und mahrscheinlich zuerst in Deutschland (Hamburg 1778) aufgekommen. Durch eine Sparkaffe will man auch den niedern Classen die sichere und zinsenbringende Anlage ihrer kleinen Ersparnisse möglich machen. Sie wurden sonft in der Regel fehr lange warten muffen, bis fie eine zum Berleihen annehmbare Summe zusammenbrächten, und welchen Gefahren, Bersuchungen u. f. w. waren fie vorher ausgesett! Dan darf nicht vergeffen, daß die Armen oft nicht einmal einen verschließbaren Raum zu ihrer alleinigen Berfügung haben, und daß beim Sparen, wie bei allem Guten, der erfte Schritt oft febr fcmer ift. Wie leicht murden folche Leute beim Ausleihen betrogen, jumal sie wegen eigener unvorhergesehener Bedürfnisse eine fehr kurze Ründigungsfrift bedingen muffen, worauf fich wiederum tein folider Borger einlaffen tann. Inmitten folder Umstände darf man unbedenklich versichern, daß Ersparnisse von Dienstboten, Matrosen, Soldaten, Sandwertsgesellen u. f. w. ohne Spartaffe ichwerlich oft vortommen wurden, also auch teine selbständige Fürforge für Alters., Krankheits- und Nahrungslosigkeitsfälle. Sparkassen sind daher ein hochwichtiges Mittel, die niedern Classen zur Selbstachtung und Gelbständigkeit zu erziehen, eine Menge von Armenanstalten entbehrlich zu machen, und konnen folglich von der Gefetgebung, mehr noch von ben Gemeindebehörden taum nachbrudlich genug befördert werden. Hauptregeln dabei find folgende: Die Kaffe muß, soviel es angeht, zu jeder Zeit Einlagen annehmen, weil sonst der gute Borfas des Sparens gar leicht verraucht; aus demselben Grunde muß das Minimum der Einlage sehr niedrig bemessen sein. Den Bins. fuß follte man auf eine gemeinverständliche Beise, etwa in Pfennigen per Thaler, ausbrucken; die Zinsen bleiben in der Regel stehen und werden zum Capital selbst geschlagen. Rleine Summen durfen jeden Augenblick vom Deponenten jurudgefodert merden; bei größern konnte die Raffe hierdurch in Verlegenheit gerathen, deshalb pflegt hier eine kurze Aufkundigungsfrist vorgeschrieben zu sein; benn in Zeiten ber Bandelsstockung oder sonstigen Erwerbelosigkeit überdie Geschichte ber rom. Kaiser von Casar bis auf seine Zeit in einzelnen Biographien, von benen fich aber nur die des Hadrianus, Berus, Julianus, Severus, Pescennius Riger und Geta erhalten haben, obgleich einige andere ihm noch zugeschrieben werden. Stil und Darftellungsweise verrathen den Berfall der Sprache und Mangel an Geschmack.

Spasmus, s. Arampf. .

Spateneultur nennt man die Bearbeitung des Feldbodens mit der Pand und dem Spaten, anstatt mit Gespann und Pflug. Daß die erstere viel sorgfältiger und gründlicher ausgeführt zu werden vermag als die lettere, bedarf teines Rachweises; dagegen nimmt sie weit mehr Beit und Kräfte in Anspruch und ist deshalb in größern Gutswirthschaften nur ausnahmsweise, 3. B. zum Möhrenbau, am Drt. Der höhere Ertrag, welchen die Spatencultur gewährt, ift nur dann auch in dem Reingewinn erheblich, wenn die Arbeitskoften nicht gerechnet zu werben brauchen, also wo ein Bauer mit ben Kräften seiner Familie zur Bestellung ausreicht. So fehr daher im Ganzen für den Rleinbesit die Spatencultur zu empfehlen ift, fo gewichtige nationalökonomische Bebenken erheben sich dagegen in Fällen, wo sich die Arbeit durch Industrie u. f. w. höher verwerthen läßt. Dfters versteht man unter Spatencultur nur die forgfältige Beackerung und Vertiefung des Bodens, lettere durch Rajolen oder Ausgraben in der vorher freigelegten Pflugfurche.

Spath ist eine Krankheit der Pferde, die in einer Geschwulft besteht, welche sich an der obern und innern Seite ber hintern Schienbeine bilbet. Nicht immer ift es ber Knochen felbst, in welchem der Spath entsteht; öfter entwickelt er sich in den Belenkbandern und zwischen diesen in Gestalt kleiner griesartiger Körner, die aus Knochenmaterie bestehen. Werden mit dem Spath behaftete Pferde auch nicht immer ganz lahm, so hinken sie doch wenigstens. Rach und nach nimmt jedoch der Spath an Umfang zu und macht endlich das ganze Gelenk steif. Bor bem britten und nach dem siebenten Jahre entsteht die Krankheit selten. Es gibt Pferde, die dazu eine besondere Anlage haben; indessen können auch andere Ursachen die Entwickelung derselben herbeiführen, wie z. B. schwere Arbeit, Erhipungen, öfteres und lange dauerndes Zuruchalten mit einem bergangehenben Fuhrmerte, vorzugemeise aber schlechter Beschlag burch unwiffenbe Schmiebe. Soll noch Heilung möglich sein, so muß bei Zeiten die Ursache gehoben werben. Glühen ber franken Stellen ober bas Ziehen eines Haarseils sind die einzigen Mittel gegen den

schon ausgebilbeten Spath. Specht (Picus), eine Bögelgattung aus der durch paarweise nach vorn und nach hinten gerichtete Zehen ausgezeichneten Abtheilung der Paarzehen, unterscheidet sich durch den geraden, langen, vier- oder vielkantigen, keilförmigen Schnabel, die eigenthümlich gebildete, weit vorftrechare Zunge und ben steifen Schwanz, bessen vorn zu Spigen abgenuste Febern ben Korper beim senkrechten Rlettern unterstüßen. Die Spechte sind über alle Zonen und alle Welttheile, mit Ausnahme Australiens, verbreitet, in größter Zahl jedoch in den feuchten Urwalbern Ameritas einheimisch. Sie leben nur selten von Pflanzenstoffen, sondern meistens und größtentheils von Insetten, welche sie burch geschicktes Aufhacken der innen faulen Baume erlangen, indem sie in die gemachte Offnung schnell die Zunge senken, deren vorderer Theil hornig, spis, an ben Seiten mit Wiberhaken befest und zum Anspießen geschickt, ber hintere, wurmförmige Theil aber mit einem sehr klebrigen Speichel überzogen ist und als Leimruthe dient. Auf diese Weise vernichten fie viele baumzerftorende Insetten, find aber teineswegs, wie man gemeiniglich glaubt, ben Bäumen felbst schäblich, benn gesunde Bäume hacken sie niemals an, weil diese zu hartes Holz haben und weber Insetten, noch beren Larven enthalten. Fast insgesammt find fie nur mittelgroß, fliegen mittelmäßig ichnell mit ichnurrendem Geräusch und immer nur in kleinern Entfernungen, find übrigens lebhaft und unruhig und entgehen burch Aufmerkfamkeit und Klugheit leicht den Nachstellungen. Sie leben in Monogamie, bruten in gut ausgearbeiteten Löchern hohler Baume und legen ihre rein weißen, porzellanglanzenden Gier auf losgearbeitete Sägespäne ober vorgefundenes Wurmmehl. Das Gefieder ift ziemlich lebhaft gefärbt und bald herrscht Grun, bald Roth vor; man unterscheibet fie nach der Farbung in Schwarzspechte, Grunspechte und Buntspechte. Die europäischen find theils Stand-, theils Strichvogel, welche die Wälder niemals freiwillig verlassen. In Deutschland finden sich seche Arten: Der Schwarzspecht (P. martius), der größte unter ben europäischen Arten, ift schwarz mit rothem Scheitel ober Genick; ber Grunfpecht (P. viridis), die am weitesten verbreitete Art, ift grun und am hintertopfe roth; ber große Buntspecht (P. major) ist obenher schwarz und weiß geflect, am hinterleib roth und hat schwarzen Unterruden und Burgel und vom Mundwinkel berab einen schwarzen Halestrich, der Hinterkopf ist roth oder bei dem Weibchen nebst dem

Scheitel schwarz; der mittlere Buntspeckt (P. medius) unterscheidet sich von dem vorigen durch einen schwarzen, erst unterhalb des Ohres beginnenden halbstreisen; der kleinere Buntveckt (P. minor) ist kaum mehr als 6 Joll groß, unterseits ohne alles Roth, weißlich, am Scheitel roth oder beim Weibchen weißlich und am Unterrücken weiß und schwarz gebändert; der dreizedige Buntspeckt (P. tridactylus) zeichnet sich durch nur drei Zehen aus. Den Sartenbesizern und Landleuten Nordamerikas ist der rothköpsige Buntspeckt (P. erythrocephalus) als kühner und gefräßiger Feind der Früchte sehr verhaßt. Er stellt den jungen Früchten des Mais, den Psirschen, Apfeln, Stachelbeeren, Weinbeeren u. s. w. nach, raubt die Eier kleiner Bögel und holt aus den Baumstämmen die Insekten hervor. Die schwarze Natter (Colubor constrictor) ist seine gefährlichste Feindin.

Specialinquisition heißt im gemeinen beutschen Criminalprocesse das zweite, auf die General- oder Voruntersuchung folgende Stadium des Untersuchungsverfahrens, welches aus der eigentlichen, gegen ein bestimmtes Individuum nach erlangter Wahrscheinlichkeit des Thatbestandes eines Verbrechens und erhobenem bestimmten Verdacht über die Person des Thäters eröffneten Untersuchung besteht. Sie ist zunächst nur ein summarisches Verfahren, d. h. sie beobachtet noch nicht eine besondere Artikelssorm; diesem folgt aber in den schwerern Straffällen die articulirte oder seierliche Specialinquisition, auch articulirtes Verhör genannt, in welchem der Inquisit über die in Artikelsorm gebrachten einzelnen Untersuchungspunkte nochmals verhört wird. Diese letztere Art der Specialinquisition, welche nach dem altern Rechtsgebrauch den ersten wesentlichen Act des förmlichen Untersuchungsprocesses bildete, nahm mehr und mehr den Charakter einer blosen, am Schluß des Processes vorgenommenen Recapitulation an und ist auch in den wenigen deutschen Staaten, welche noch den Grundsäten des gemeinen Criminalprocesses solgen, meist auf ein bloses Schlußverhör in den wichtigsten Straffällen reducirt.

Specialwaffen heißen zusammengenommen die Artillerie und Genietruppen, weil sie ihre besondere Technit und Wissenschaft haben. Zuweilen wird auch der Generalstab dazu gerechnet, was aber falsch ist, da derselbe nicht eigentlich eine Wasse genannt werden kann.

Species oder Art ist eine Unterabtheilung einer Gattung und der lettern wie das Besondere dem Allgemeinen untergeordnet. Specificiren heißt daher entweder das Einzelne, was unter einen allgemeinen Begriff gehört, aufzählen, oder vom Allgemeinen zum Besondern sortgehen. Das specifisch Berschiedene, d. h. Das, was verschiedene Merkmale hat, die seinen Artunterschied bezeichnen, ist nicht zu verwechseln mit Dem, was dem Grade nach, d. h. nach Rücksichten des Mehr oder Weniger verschieden ist. — In der Jurisprudenz bezeichnet Specification die Gestaltung und Bearbeitung irgend eines Stoffs oder Gegenstandes, weil dieser dadurch Merkmale erhält, die ihn zu einer Sache eigener Art machen, wie z. B. wenn ein Marmorblock zu einer Bildsäule verarbeitet wird. — In der Arithmetik nennt man die vier Species die vier einsachen Rechnungsarten: Abdition, Subtraction, Multiplication, Division.

Species oder Opeciesthaler, auch harte Thaler nennt man die in neuerer Zeit nach bem Rufter der früher üblichen Reichsthaler ausgeprägten Thaler. Den Namen haben fie von species, d. i. Gesicht oder Bruftbild, welches zuerst auf diese Münzen geprägt murbe. In Deutschland prägt nur noch Dftreich Speciesthaler, und es ift diese Gorte die Einheit der öftr. Münzen und gleich 2 Conventionsgulden; 10 öftr. Species sind = 1 toln. Mart fein Silber; feit 1851 werden sie wie alle öftr. Silbermungen % fein ausgeprägt, fruher % fein ober 131/3 lothig. Einöstr. Species beträgt 1 Thir. 12 Sgr. im 14-Thalerfuße. Den frühern deutschen Species von größerm Werthenaber werben die Species in Danemark ausgeprägt, nämlich 91/4 Stud aus der toln. Mart fein Silber, im Werthe von 1 Thir. 15 Sgr. 5 Pf. im 14-Thalerfuße. Der ban. Species ist = 2 ban. Reichsthalern ober bisherigen Reichsbankthalern. Seit 1854 hat aber bort die Benennung Species für diese Stude aufgehört, und dieselben tragen kunftig die Aufschrift: 2 Reichsthaler. In Norwegen ift der Species gang der nämliche wie in Danemart; er wird aber in 5 Ort ober Mart zu 14 Schilling eingetheilt. Etwas beffer noch ift ber Speciesthaler in Schweben, wo 91/10 beffelben = 1 toln. Mart fein Silber, sobaß ein Stud 1 Thir. 16 Sgr. 2 Pf. im 14-Thalerfuße gilt. Schweden hat jedoch nur sehr wenig Silbermungen und bebient sich hauptsächlich bes Papiergelbes; man rechnet feststehenb 1 Speciesthaler (Gilber) = 22/2 Thir. Bankzettel, sowie = 4 Thir. Reichsschuldzettel. Den schweb. Speciesthaler sowol als die Thaler der beiden Papiergeldsorten theilt man in 48 Schillinge.

Specifisch bezeichnet in der Physik den Grad oder die Größe einer Eigenschaft (oder des

Als Maß für dieselbe Dienenden), wie sie einer bestimmten Materie oder einem bestimmten Bolumen derselben zukommt. Go spricht man von der specifischen Farbe des Aupfers, des Goldes u. s. w. und meint damit die diesem Metallen eigenthümlichen Farben; so spricht man von dem specifischen Brechungsvermögen der verschiedenen Substanzen für die Lichtstrahlen, von der specifischen Durchsichtigkeit derselben u. s. w. Unter specifischer Warme versieht man diesemige Wärme menge, welche ein Körper von der Masseninheit gebraucht, um seine Temperatur um 1 Grad zu erhöhen. Unter specifischem Sewichte versieht man das Gewicht eines Körpers dessen Bolumen gleich der Einheit ist. Es dient als Maß für die in diesem Bolumen enthaltene Menge materieller Substanz. Die specifischen Sewichte sind proportional den Dichtigkeiten; daher wird auch oft das Wort specifisches Gewicht in dem Sinne von Dichtigkeit gebraucht und bezeichnet dann die Zahl, welche angibt, wie viel mal ein gegebener Körper schwerer ist als ein gleiches Bolumen der als Einheit für die Dichtigkeit angenommenen Substanz, d. B. des Wassers.

Specififche Mittel (Specifica) im Allgemeinen find folche Beilmittel, welche eine eigenthumliche, absonderliche Wirfungsweise haben. Diefes tann man nun aber fast von jedem Arzneimittel, von jedem diatetischen Ginfluß, jeder Speise, jedem Getrant, jeder mechanischen ober chemischen Einwirkung auf den Drganismus sagen. Dieser Begriff ift daber so allgemein, so weit und zugleich so schwankend, baf sich badurch eine Menge unklarer Gedanken in der Dedicin versteden laffen, wie es besonders den Laien gegenüber von vielen Arzten geschieht. In der homoopathischen Schule find Specifica solche Mittel, welche eigenthümliche Symptome bervorrufen und in Folge deffen in Arankheitsfällen dann, wann sich jene Symptome zeigen, anzuwenden sind. Bei Rademacher sind Specifica (die Eigenmittel, wie er sie nennt) jene Arzneien, "unter deren Heilgewalt eine Krankheit (eines einzelnen Drgans oder des Gesammtorganismus) steht", welche man eben daraus, daß dies Mittel hilft, erkennen kann und die bann von demfelben Mittel ihren Namen erhält (3. B. Schöllfrautfrankheit, Aupferkrankheit, Eisenpneumonie). In der miffenschaftlichen Medicin bezeichnet man ale Specifica theils solche Mittel, welche empirisch, oft seit alten Zeiten, in gewissen Krankheitsformen beilfam befunden worden sind (wie z. B. das Quecksilber bei Spphilis, die China in Wechselfiebern, die Jodmittel gegen Rropfe), theils folche, welche erfahrungsgemäß immer vorzugsweise auf bestimmte einzelne Organe wirken (wie z. B. Bellabonna auf die Pupille, Digitalis auf bas Berz, Alox auf ben Did- und Mastbarm). Erstere nennt man Krantheitsspecifica (Specifica morborum), lettere Organspecifica, Organheilmittel, Electivmittel, Localspecifica. In beiden Fällen ift bas Wie ihrer Wirkungsweise meistens noch ganz dunkel. In einzelnen Fällen aber wird die Birtungsweise gemisser Specifica durch physiologische und chemische Forschungen ganz klar: 1. B. das Eisen wirkt aufs Blut und nüst bei Bleichsucht, weil es ein nothwendiger Blutbestandtheil ift, besgleichen fette und Ralkpraparate bei Knochenkrankheiten (rhachitis); Schwefelmittel werden bei vielen Metallvergiftungen, schwefelsauere Salze aber nur bei Bleikrankheiten chemisch fällend, daher die betreffenden Gifte unschädlich machend, wirken. In solchen Fällen pflegt bann die Heilkunde das Wort "specifisch" nicht mehr zu gebrauchen, sodaß dieses für unerklärliche Wirkungsweisen reservirt bleibt. Daß die praktische und Volksmedicin in ihrem Suchen nach neuen Heilmitteln (bie bann immer als Specifica anzufangen pflegen) sich nicht aufhalten läßt, um erst die Fortschritte ber Doctrin abzuwarten, muß Jeder vernünftig finden.

Specifische Wärme, f. Specifisch und Wärme.

Speckbacher (Jos.), eines ber Saupter bes tiroler Aufstandes von 1809, wurde in dem Dörfchen Rinn, zwischen Innsbruck und Hall, 1768 geboren. Obschon seine Altern nicht und vermögend waren, brachte er dennoch seine Jugend als Wilbschüs zu, berühmt durch sein scharfes Auge, seine Stärke und Gewandtheit. Später bestellte er theils sein Gütchen, theils lieferte er Holz zu den Salinen in Hall. Er war seit Jahren einer der Bertrauten des Sandwirths Hofer (s. d.) und nach der Losreißung Tirols von Ostreich einer der Mittelpunkte der mit der bait. Regierung Misvergnügten. Am 12. April 1809, dem Tage des Ausbruchs der Insurrection, übersiel er die bair. Sarnison der Stadt Hall und nahm mit dem haller Kronenwirthe Jos. Straub die von Innsbruck entkommene bair. Cavalerie gefangen. Besonders aber that er sich hervor in den Treffen vom 25. und 29. Mai, welche Innsbruck und ganz Tirol zum zweiten male befreiten. Sein zehnsähriger Sohn blieb ihm von Stunde an zur Seite. Nicht geringern Muth und Reichthum der Ersindung zeigte er bei der Blockade am Kusstein. Als kraft des Inaimer Wassenstillstandes die Östreicher Tirol räumten, dieses aber dennoch fortsuhr, verzweiselte Gegenwehr zu leisten, war auch S. unter den Vordersten in den Gesechten vom 4., 6. und 7. Aug. und in der Schlacht bei Innsbruck am 13., welche den Marschall Lesebvre zwang, ganz-

lich aus Tirol zu weichen. Nach der britten Befreiung verband S. mit der tiroler Bertheidigung auch das salzdurg. Gebirgstand. Am 16. Sept. ersocht er bei Lofer und Lustenstein entscheidende Bortheile, wurde aber 16. Det. bei Mellet geschlagen und sein Sohn gefangen; er selbst entkam nur mit genauer Noth. Die Kundmachung des Biener Friedens in Tirol ließ das oft getäuschte Bolt in vielfältigem Zweisel. Auch S. ließ sich täuschen und glaubte an eine Wiedererneuerung des Kriegs. Er flüchtete von Alpe zu Alpe, verdarg sich geraume Zeit unter Schnee und Sis in einer unbekannten Söhle, war dann sieben Wochen lang in seinem eigenen Stalle verscharrt, die er endlich im Mai 1810 über die Gebirge nach Wien flüchtete. Hier erhielt er Oberstenpension und den Auftrag, die für die Tiroler im temeswarer Banat neugestistete Colonie einzurichten. Beim Ausbruche des Kriegs von 1813 schlich er sich wieder nach Tirol, und obgleich es zu keiner entscheidenden Wassenthat kam, leistete er doch vortressliche Dienste. Er wurde zum Rasor ernannt, machte dann eine Reise nach London und starb nach seiner Rücktehr 1820.

Specitein, Seifenstein oder Steatit ist ein Mineral, welches sich sehr fett anfühlt, matt bis fettglanzend, an ben Kanten durchscheinend, weiß, ins Gelbe, Rothe, Grune ober Graue gefarbt, häufig baumförmig gezeichnet, am Bruche splitterig ins Unebene, von fleinem und grobem Rerne ift und etwas schreibt. Er kommt derb in Platten, selten nierig, traubig u. f. w. eingesprengt, auch in Aftertrystallen nach Quarg-, Feldspath-, Staurolith- und Idotrasformen vor. Seine Barte ift = 1,5, das specifische Gewicht = 2,8 und sein Strich etwas glanzend. Er besteht aus Talt, Riesel, Baffer, Thon, Kalt und Gisenorgb. Man findet ihn auf Erz- und andern Gängen in Sachsen, Ungarn, Baiern, Piemont, England, Schottland u. s. w. und bei Baireuth nefterweise in Thon unter der Dammerde. Man braucht ihn, um Fettflecken aus Beugen zu entfernen, radirtes Papier wieder beschreibbar zu machen, ferner zum Pupen der Treffen, zum Poliren des Gppfes, Gerpentins, Marmors und mit Dl abgerieben zur Politur der Spiegelglafer und Metallspiegel, auch als Polirmittel der Saut; schwach gebrannt macht er die Basis einiger Schminken aus. Man bestreicht mit ihm steinerne und metallene Schrauben, um sie luftdicht zu machen, und bedient sich seiner, um die Friction metallener Maschinentheile zu vermindern. Auf Glas haftet sein Strich sehr fest, sodaß, wenn man mit Speckstein auf Glas geschrieben und die Schrift mit dem Tuche wieder weggewischt hat, dieselbe nach dem Anhauchen des Glases wieder deutlich zum Vorschein kommt und beim Trocknen wieder schwindet. Auch schneibet man ihn zum Zeichnen in langliche Stude ober Stifte, welche spanische oder venetianische Kreide genannt werden. Auf der Drehbank läßt er sich leicht verarbeiten und man verfertigt aus ihm allerhand kleine Bildwerke, Spielwaaren, ferner Pfeifentopfe und Schreibzeuge, welche größtentheils hart gebrannt werben. Da er für fich fehr ichwer schmelzbar ift, so gibt er treffliche Schmelztiegel, welche burch den Gebrauch immer besser werden. In Cornwallis wird er zur Fabrikation von Porzellan benutt. Auf frisch gefärbtes Leder aufgepudert und nach dem Trocknen desselben oft mit Horn überstrichen gibt er dem Leder einen ungemeinen Glang.

Speckter (Erwin), beutscher Maler, geb. 1806 zu Pamburg, zeigte schon fruh die lebhafteste Reigung zur Kunft, zu der er fich denn auch unter Cornelius in Munchen ausbildete. Auf turze Zeit nach Hause zurückgekehrt, begab er sich 1824 bereits nach Italien. Eine glühende Begeisterung für die Kunst und ein tiefes, ernstes Streben nach Bollendung zeichnete ihn aus und befeelte ihn bei allen seinen Schöpfungen. Seine kindliche, mahrhaft religiöse Gesinnung trieb ihn vorzüglich zur religiösen Malerei hin. Gines seiner frühern Gemalde, Christus und die Samariterin am Brunnen, athmet ebenso viel Anmuth und Leben als Hoheit und Milde. Sein schlafender Simson, den er ebenfalls in Rom ausführte, zeichnet sich durch gewisse Durchbilbung, meisterhafte Behandlung des Nackten und des landschaftlichen hintergrundes, wie tiefen geistigen Gehalt aus. Er wurde durch einen zu frühzeitigen Tod schon 1835 der Kunst enttiffen. Doch gibt es noch außerdem einige Landschaften mit Staffage und gute Architekturbilder von ihm. Ein ebles Denkmal seines Geiftes ift in den "Briefen eines beutschen Künstlers aus Stalien" aus seinen nachgelaffenen Papieren (Lpg. 1846) erhalten. — Speckter (Dtto), der Bruber des Borigen, wurde 1807 zu Pamburg geboren und wandte sich, zuerst nach dem Borbilde seines Bruders, dann auf eigenen Bahnen, der Kunft zu. Er entwickelte eine glückliche Gabe jur naiven Darstellung des Thierlebens, welches er von seiner gemuthlichen wie von der heiter-tomischen Seite mit Geist und Geschick aufzufaffen weiß. Außerdem hat er in der Arabeste und in der Landschaft Treffliches geliefert, Manches davon auf Stein radirt und selbst nach andern Meistern mehre Blätter lithographirt und rabirt. Unter Anderm lieferte er "Imolf Rabirungen" jum Geftiefelten Rater (Epg. 1844).

nebst ihrer Tochter Agnes begraben liegen. Bon ba führen abermals einige Stufen in den Bischoftdor, ber die Bierung, die beiben Querschiffe und den runden Chorschluß umfaßt, wo sich über der Bierung die hohe, mächtige Ruppel wolbt. Nach den theilweisen Branden von 1139 und 1289 folgte 6. Mai 1540 ein bedeutenberer Brand, doch war bereits nach 18 Monaten der Dom wieder völlig hergestellt. Noch vorher (1509) war vor der südlichen Flanke ein gothischer zierlicher Spisthurm (der Diberg) mit einer Darstellung des Leidens Christi am Diberge errichtet worden. Bei der Zerftorung von S. 31. Mai 1689 hatte Montelar den Bürgern erlaubt, ihre Sabe in den Dom zu flüchten. Als dies geschehen war, ließ er denselben anzunden. Der 28stündige Brand ließ nur den Stumpf und zwei Thurme übrig, deren Sprengung nur ein Befehl des Marschalls Duras verhütete. Der Dom wurde erst 1772-84 wieder aufgebaut, aber bereits 1794 von den Franzosen wieder demolirt und in ein heumagazin verwandelt. Durch Maximilian Joseph I. hergestellt, konnte er 19. Mai 1822 wieder eingeweiht werden. König Ludwig ließ ihn endlich 1846-53 durch die Maler Schraudolph (f. d.), Roch und Schwarzmann mit Fresten und Drnamenten ausschmücken. Darunter zeichnen sich besonders die Steinigung des Stephanus, die vier Großen Propheten und die vier Evangelisten aus. Für ben Wieberaufbau ber zwei vordern Thurme, sowie eines zum Ganzen paffenden Portals hat fich ein Berein gebildet. Außer dem Dome gibt es zu S. zwei fath. Kirchen, zwei proteft. Kirchen, ein Bürgerspital und ein Waisenhaus. Das ehemalige Jesuitencollegium dient als Raserne. Die Stadt ift gegenwärtig ber Sis ber Areisregierung, eines fath. Bischofe und eines protest. Confistoriums; es bestehen daselbst ein tath. Lyceum, Gymnasium und Priesterseminar und eine protest. lat. Schule. S. ist bas alte Augusta Nemetum der Römer. Eine christliche Gemeinde scheint sich daselbst schon zwischen 150—200 gebildet zu haben; ziemlich gewiß ist die Entstehung eines Bisthums um 300. Die beutschen Raiser hatten bier eine Pfalz, hielten sich haufig bafelbst auf und machten S. zur Freien Reichsstadt. Stadt und Stift waren sehr reich, und 64 Ahnen gehörten bazu, um Mitglied bes lestern werden zu können. S. war von 1513, einige Unterbrechungen abgerechnet, bis 1689 Sis des Reichskammergerichts, das hierauf nach Beslar verlegt wurde. Auch wurden daselbst mehre Reichstage gehalten, unter benen ber von 1529 der wichtigste war. Bei der Verwüstung der Rheinpfalz durch die Franzosen wurde G. 31. Mai 1689 vom General Montelar in einen Aschenhaufen verwandelt und seine Festungswerke bis auf einen Thurm (bas Altpörtel) völlig zerstört. Erst nachdem die Stadt 10 3. wufte gelegen, murbe fie armlich wieber aufgebaut. Seitdem hat fie fich zu ihrem vorigen Bohlstand nicht wieder zu erheben vermocht. Bon 1801—14 gehörte S. zu Frankreich und war Hauptstadt des Depart. Donnersberg. Bgl. Geißler, "Der Kaiserdom zu G." (2Bde., Mainz 1828); Zeuß, "Die Freie Reichsstadt S. vor ihrer Zerstörung" (Speier 1843).

Speiferohre (oesophagus) heißt berjenige Theil bes Nahrungstanals, welcher zwischen bem Schlunde und dem Magen sich befindet und als eine häutige Röhre von jenem im Salle hinter dem untern Theile des Kehlkopfs beginnend, dann dem Laufe der Wirbelfäule folgend, bis in den Unterleib hinabsteigt, woselbst sie durchs Zwerchfell hindurchtretend mit trichtersödmig erweiterter Öffnung in den Magen einmundet (oberer Magenmund, cardia). Die Länge der Speiseröhre beträgt 8—9, ihr Durchmesser ungefähr 1/2 Zoll. Wenn sie leer ist, legen sich ihre Wände aneinander. Diese bestehen aus einer Muskelhaut, welche außen von einer Zell-, innen von einer Schleimhaut überzogen ist, und besisen einen bedeutenden Grad von Dehnbarteit. Die Krankheiten der Speiseröhre sind besonders Entzündungen mit den darauf folgenden übeln, als Geschwürbildung, Verengerung, krebsartige Entartung u. s. w.; sie gehören zu den gefährlichen Krankheiten, da sie der Lage des Organs wegen der ärztlichen Behandlung schwer erreichbar sind, im Ansange leicht verkannt (z. B. für leichte Schlingbeschwerden gehalten) werden und bei höherer Ausbildung einen sichern, meist langsamen Hungertod herbeiführen.

Spelz, s. Dinkel.

Spencer (Georg John, Graf), bekannt als Bibliophile, war 1. Sept. 1758 geboren und ber Sohn des Barons Spencer, der 1761 jum Viscount Althorp und 1765 jum Grafen S. erhoben wurde, und erhielt feine Bildung zu Cambridge. Nach der Rückfehr von einer Reise durch Europa wurde er in das Parlament gewählt und kam 1783 nach seines Vaters Tode in das Oberhaus. Aus einer Whigfamilie stammend, gehörte er zur Opposition, die er bei dem Ausbruche der Französischen Revolution auf die Seite der Minister trat. Er wurde 1794 erster Lord der Abmiralität, welcher er die 1800 vorstand. Mit Pitt zog er sich 1801 zurück; doch war er unter For und Grenville's Ministerium wieder auf kurze Zeit Staatssecretär für das Innere. Seitdem lebte er zurückgezogen von Staatsgeschäften und starb 10. Rov.

1834. Er war ber Stifter ber größten und glanzenbsten Privatbibliothet, die in Europa zu finden. Den Grund zu derselben legte er 1789 durch den Ankauf der Sammlung des Grafen von Rewiczti, welche er für eine jährliche Rente von 500 Pf. St. an fich brachte und die er in ber Folge mit fürstlichem Aufwande vermehrte, indem er zu diesem 3mede ganz Europa bereisen ließ. Der größte Theil dieser Bibliothet ist zu Althorp in der Grafschaft Northampton, dem einige Meilen von London entfernten Stammfige des Lords, aufgestellt und beläuft sich auf 45000 Bande; ein anderer Theil steht zu London. Ihren Reichthum an ben altesten Erzeugnissen der Buchdruckerkunst und ersten Ausgaben der Classifer zeigt Dibbin's, seines Bibliothetars, "Bibliotheca Spenceriana" (4 Bbe., Lond. 1814). Dieses Wert enthält die genaue und mit einer Menge von Rupferstichen, Solaschnitten und Facsimiles erlauterte Beschreibung von 1004 Incunabeln und vielen andern bisher noch unbekannten Drucken. Auf den anderweitigen Gehalt der Bibliothek kann man aus dem Kataloge der Rewiczki'schen Sammlung (Berl. 1794) ichließen. Auch grundete S. eine reiche Bemalbefammlung, welche Dibbin im erften Bande seines Werks "Aedes Althorpianae" (2 Bbe., Lond. 1822) beschreibt. Der zweite Band dieses Werts gibt als Nachtrag zu der "Bibliotheca Spenceriana" eine genaue Beschreibung der toftbarften alten Drudwerte, welche G. in den 3. 1815-22 noch erworben hatte.

Spencer (John Charles, Graf), der älteste Sohn des Borigen, als ausgezeichneter brit. Staatsmann unter dem Ramen Lord Althorp bekannt, wurde 30. Mai 1782 geboren. Er machte seine Studien zu Cambridge, nahm 1803 Sis im Unterhause und war unter For' und Grenville's Bermaltung einer ber Lords des Schapes, mahrend sein Bater das Staatssecretariat des Innern bekleidete. Er bekannte sich sogleich zu den Grundsäßen der Whigs und vertheidigte alle die großen Reformvorschläge, welche im Laufe der Zeit aus dieser Partei hervorgingen. Als die Whigs 1830 unter Grey ans Staatsruder gelangten, erhielt er das Kanzleramt ber Schapfammer. Als Wortführer der Regierung bewies er zwar wenig Rednertalent, doch gewann er das Vertrauen des Unterhauses durch die ruhige, auf umfassende Kenntniffe gestüste Entwickelung seiner Ansichten. In Gegenständen der Finanzen und Staatsokonomie galt er für eine Autorität, und so oft Fragen aus diesen Fächern zur Berhandlung tamen, sprach er gut und mit bedeutender Wirkung. Während seiner vierjährigen Berwaltung verminderte er durch strenge Ordnung und weise Ginschränkung im Staatshaushalte die Ausgaben um mehr als zwei, die Steuern um beinahe 5 Mill. Pf. St. Am 2. Febr. 1833 legte er dem Unterhause die irische Kirchenreformbill vor, die der Appropriationsclausel (f. d.) wegen selbst im Cabinet Spaltung verursachte. Nachdem sein Bater gestorben, mußte er das Schapkanzleramt nieberlegen, weil er ins Oberhaus trat und die Minister eines neuen Wortführers im Unterhaufe bedurften. Der König nahm bei diesem Falle Gelegenheit, die Whigs insgesammt zu entlassen und den Tories die Bildung einer neuen Berwaltung zu übertragen. Seitdem betheiligte sich S. nicht mehr an der Regierung, nahm auch sehr selten im Dberhause bas Wort, sondern fast nur in landwirthschaftlichen Versammlungen, in welchen er alle Anspielungen auf Parteipolitik sorgfältig vermieb. Im J. 1843 erklärte er jedoch, nachdem er früher als Minister und Parlamentsmitglied ju Gunsten eines Kornschuszolls gemesen, bag er Grunde gefunden habe, feine Anfichten über biefe Frage zu andern, und war von nun an ein Bertheidiger der Bandelsfreiheit. Diefer Übertritt ward von der Anti-Cornlaw-League als ein großer Gewinn begrüßt. Doch erlebte G. nicht ben Sieg seines neuen Princips, indem er schon 1. Dct. 1845 auf seinem Landfige Biseton-Ball in Portsbire ftarb. — Titel und Guter erbte sein Bruder Frederick, vierter Graf Spencer, geb. 14. April 1798 und seit 1822 Capitan in der tonigl. Marine. Er war unter dem Ministerium Russell vom Juli 1846 bis zum Sept. 1848 Lord-Dbertammerherr und erhielt ben Dosenbandorden. 3m 3. 1852 flieg er durch Anciennetat jum Contreadmiral und übernahm Anfang 1854 an Stelle des Bergogs von Norfolk bas Amt eines Lord-Steward. - Gin jungerer Bruber, Georg C., geb. 21. Gept. 1799, fruher Geiftlider ber Anglikanischen Rirche, trat jum Ratholicismus über, empfing ju Rom die Priefterweihe, machte sich seitbem als Pater Ignatius burch seine Missionspredigten in England und Irland bekannt und ftarb 1847. — Ein entfernter Berwandter der Dbigen, William Robert G., Sohn des Lord Charles Spencer, geb. 1770, trat 1796 als Dichter mit einer Ubersepung von Bürger's "Lenore" auf, der das Lustspiel "Urania or the illuminé" (1802), "The year of sorrow" (1804) und "Poems" (1811) folgten. Eines seiner besten Gebichte ist die Ballade "Gelert". Er ftarb zu Paris 23. Det. 1834. Gefammelt erschienen seine Berke 1835.

Spener (Phil. Jak.), der Reformator des religiösen Lebens der protest. Kirche im 17. Jahrh. geb. 13. Jan. 1635 zu Rappoltsweiler im Oberelsaß, wo sein Bater Rath und Registrator

bes Grafen von Rappolistein war, neigte sich bald zu den frommen' Gesinnungen, welche bie Gräfin, seine Gönnerin, bei ihm erweckte. Nach turzem Verweilen im Gymnasium zu Kolmar begann er 1651 seine theologischen Studien zu Strasburg, wurde hier 1654 Führer der Prinzen Christian und Ernst Johann Karl von der Pfalz und hielt zugleich philosophische und hiftorische Worlesungen. Won 1659-62 besuchte er die Universitäten zu Basel, Tübingen, Freiburg, Genf und Lyon. hier erregte der Jesuit Menestrier G.'s Interesse für die heraldik. Die Früchte dieser Lieblingsbeschäftigung waren bas "Theatrum nobilitatis Europaeae" (1668), "Commentarius historicus in insignia domus Saxoniae" (1668), "Historia insignium illustrium" (1680) und "Insignium theoria" (1690), durch welches lettere Bert S. die wissenschaftliche Behandlung ber Wappenkunde in Deutschland zuerst begründete. Zu Strasburg sette er nach seiner Rücktehr die akademischen Vorlesungen fort, wurde 1663 Freiprediger und 1664 Doctor der Theologie, übernahm aber bereits 1666 das Amt eines Seniors der Geistlichkeit zu Frankfurt a. M. Hier fiellte er seit 1670 sene Collegia pietatis an, die wider seine Absicht die erste Quelle des Pietismus murden. Er hatte bei jenen häuslichen Erbauungsftunden nur die sittliche und religiose Berbesserung seiner Gemeinde im Auge und nichts ohne Billigung seiner Collegen und der Obrigkeit gethan. Weil er aber in seinen "Pia desideria" (1675; herausgegeben von Feldner, Dresd. 1846) das geistlose theologische Formelwesen und die Vernachlässigung des driftlichen Sinnes neben todter Rechtgläubigkeit mit großer Freimuthigkeit rügte, sah er sich von den Theologen alten Stils bald heftig angegriffen. Die Rachwelt erkennt in S. den Wiederhersteller der katechetischen Runft. Ebenso war die Einrichtung der Katechismusprüfungen sein Verdienst; auch war er der Erfte, der den Nupen der öffentliden Confirmation ins Licht stellte. Im J. 1686 wurde S. Oberhofprediger in Dresben. Eine schriftliche Borhaltung, die er sich gegen ben Kurfürsten Johann Georg III. erlaubte, um ihn auf seinen sittlichen Bustand aufmerksam zu machen, zog ihm die Ungnade bieses Fürsten zu, die seine Feinde eifrig benutten, um ihm den Aufenthalt in Dresden zu verleiden. Daher ging er 1691 als Propst und Inspector der Kirche zu St.-Nikolai und Affessor des Consistoriums nach Berlin, wo er allgemeine Berehrung genoß. Hier hatte er an der Stiftung der Universität zu Halle großen Antheil. Er erlebte noch 1698 die Genugthuung, daß der kursächs. Hof ihn zurückberief, eine Ehre, die er jedoch ablehnte. Obgleich ihm die theologische Facultät zu Bittenberg 1695 in einer förmlichen Klagschrift 264 Irrthumer vorgeworfen hatte, so ließen ihm boch alle Unbefangenen Gerechtigkeit widerfahren und die Menge seiner Anhänger stieg mit jedem Jahre. In seinen theologischen Bebenken, Gutachten und Briefen über religiöse Angelegenheiten, die seit 1700 erschienen, spricht überall ein echter driftlicher Sinn, eine fanfte Dulbung, eine feine geübte Menschenkenntnif und der redlichfte Gifer für das Gute. Er starb zu Berlin 5. Febr. 1705. Bgl. Hofbach, "Phil. Jak. S. und seine Zeit" (2 Bbe., Berl. 1828); Thilo, "S. als Ratechet" (Stuttg. 1841).

Spenser (Edmund), einer der Heroen der engl. Poesie, wurde in London 1553 geboren. Im J. 1569 trat er ins Pembroke-College zu Cambridge, und nachdem er hier 1576 die Magisterwürde erlangt hatte, fand er in London an Sir Phil. Sidney (f. b.), bei dem er eingeführt wurde, einen einflußreichen Gönner. Ihm widmete S. 1579 seinen "Shepherd's calendar", ein hirtengedicht in zwölf Eklogen. Dbgleich sich der Dichter nicht streng an den ländlichen Charakter hält und obgleich sein Gedicht durch absichtlich angenommene veraltete Sprache und ungehörig angebrachte Polemit entstellt ift, so wendete es boch die allgemeine Aufmerksamteit auf S. Auf Sidney's Empfehlung erhielt er die Stelle eines Geheimschreibers bei Lord Grey, bem Statthalter von Irland, mit welchem er zwei Jahre in Irland blieb. Im J. 1586 wurde ihm ein bedeutendes Besitthum in der Grafschaft Cort verliehen, mit der Bedingung, daselbft seinen Aufenthalt zu nehmen. Er zog baher nach Rilcolman-Castle bei Doneraile, bas in einer reizenden Gegend gelegen ift. Hier ichrieb er den größten Theil der "Fairy Queen" und theilte ihn Gir Walter Raleigh, der ihn 1589 besuchte, mit. Im folgenden Jahre gab er die drei ersten Bücher zu London heraus und widmete sie der Königin, die ihm dafür einen Jahrgehalt von 50 Pf. St. verlieh. Er kehrte nach Irland zurud, verheirathete sich 1591, dichtete sein "Bpithalamium", seine "Daphnoida" und die "Elegy of Astrophel", in welcher er seinem verstorbenen Freunde Sidnen ein Denkmal seste, und arbeitete fleißig fort an seiner "Fairy Queen", deren viertes bis sechstes Buch 1596 erschien. Bon den übrigen sechs Büchern erschienen nur Bruchftude und es ist nicht gewiß, ob S. sie je vollendete. Bei dem Aufstande der Iren 1598 richtete fich die Volkswuth auch gegen S., der als Sheriff von Cort vielleicht nicht burch Milde fic ausgezeichnet hatte und fogar nach vorhandenen Urfunden fich Ungerechtigkeiten und Bedrudungen zu Schulden kommen lief. Auch eine 1596 geschriebene Schrift über Irland (Lond. 1633) legt Zeugniß von seinen Gefinnungen gegen Irland ab. Schloß Kilcolman wurde überfallen, G. und seine Familie entkamen mit Dube bis auf ein Kind, das in den Flammen umkam. Tief gebeugt ging er nun nach London, wo er schon 16. Jan. 1599 starb. Er wurde in der Westminsterabtei begraben, wo ihm die Grafin Dorfet später ein Denkmal segen lieg. Sein Ruhm gründet sich hauptsächlich auf seine "Fairy Queen", ein auf zwölf Bücher, jedes zu zwölf Gefängen, angelegtes allegorisches Belbengedicht, zum Preise von zwölf Tugenben. In der Allegorie liegt der hauptfachliche Fehler dieses Gedichts; hatte S. fatt allegorischer Belden menschliche befungen, sein herrliches Werk wurde viel allgemeiner gelesen werden, als es jest geschieht. Denn er besaß eine fruchtbare und glanzende Einbildungetraft, große Kraft der Darstellung, Reinheit des Sinnes und dazu einen Wohlklang der Sprache und eine Vollendung im Bersbau, die aller Bewunderung werth ift. Das Bersmaß, in dem er schrieb, war die ital. Stanze, vermehrt durch einen Alexandriner (Spenferstanze). Ausgaben besorgten Hughet (6 Bbe., Lond. 1715; 8 Bbe., 1778), Tobb (8 Bbe., Lond. 1805), Aikin (5 Bbe., Lond. 1843; in Einem Bande, 1845), Mitford (5 Bbe., Lond. 1852) und Routledge (Lond. 1853). Bgl. Barton, "Observations on the Fairy Queen" (Lond. 1782); Duff, "Critical observations" (Lond. 1770); Crait, "S. and his poetry" (3 Bde., Lond. 1846).

Speranfty (Graf Michael), ruff. Staatsmann, geb. 1771 im Gouvernement Blabimir, der Sohn eines Geiftlichen, vollendete seine Bildung in der geiftlichen Atademie zu Petersburg, wo er besonders den mathematischen Wiffenschaften oblag, sodaß er bereits 1797 als Professor der Mathematik und Physik bei jener Akademie angestellt wurde. Kaiser Alexander ernannte ihn 1801 zum Staatssecretär beim Reichsrathe, in welcher Eigenschaft er ein solches Talent entwidelte, daß er mit der Organisation des Ministeriums des Innern, der Gesetommission und später auch des Reichsraths beauftragt wurde. Schon 1808 wurde er College des Justizministere und Staatsrath und 1809 Wirklicher Geh. Rath. Bährend aber sein Einfluß stieg, zog sich ein Ungewitter über seinem Haupte zusammen. Man schrie über Neuerungen, und ohne Stupe und Vermögen, mehr Sach- als Menschenkenntniß besitzend, stand er allein auf dem Kampfplate. S. mußte endlich unterliegen und wurde zuerst nach Nishni-Nowgorod, dann nach Perm in die Berbannung geschickt. 3m J. 1814 erlaubte man ihm, ein kleines Landgut 25 M. von Petersburg zu beziehen, wo er seine Zeit der Erziehung seiner Tochter, dem Landbau und den Wiffenschaften widmete. Unerwartet in den Staatsdienst zurückerufen, ward er zum Gouverneur der Provinz Pensa und 1819 zum Generalgouverneur von Sibirien ernannt. Hier wirkte er für das Schicksal der Werbannten und Angestedelten zwei Jahre hindurch sehr segensreich, bis er im März 1821 mit allen Beweisen der Huld vom Kaiser Alexander am Hofe wieder aufgenommen und zum Mitgliede des Reichstraths ernannt wurde. Auch beim Kaiser Nikolaus stand S. in hoher Gunst und seiner Sorgfalt wurde die Sammlung des ruff. Geset. buchs, welche der Raiser anbefahl, anvertraut. Während dieser Arbeit schrieb er das sehr gediegene Werk, dessen franz. Übersetzung den Titel führt: "Précis des notions historiques sur la résormation du corps des lois russes etc." Die Persönlichkeit S.'s war sehr anziehenb. Er farb in Petersburg 23. Febr. 1839, nachdem er kurz zuvor in den Grafenstand des russ. Reichs erhoben worden war.

Sperber (Accipiter), eine Gattung der Tagraubvögel, bei welcher der Schnabel kurz und mit einem Zahne in der Mitte des Dberkieferrandes versehen ift und die Nasenlöcher langlich-oval, die Läufe hoch, bunn, glatt geschildet und die Zehen sehr ungleich sind. Dem Sabicht (s. d.) steht diese Gattung außerordentlich nahe und der Unterschied liegt hauptsächlich nur in den langern und dunnern Läufen. Der gemeine Sperber ober Finkenhabicht (A. fringillarius) ist ein kleiner, 12—13 goll langer, aber sehr muthiger und gieriger Raubvogel, welcher sich fast in allen Weltgegenden findet, in Deutschland überall als Stand-, Strich- und Bugvogel vorkommt und allen kleinern Bögeln, befonders aber den Sperlingen nachstellt. Das Männchen ist oberseits blaugrau, an der Rehle weiß, an den Wangen und Halsseiten rosenroth, an Bruft und Bauch auf rein weißem Grunde schmal und wellenförmig gebandert, ber aschgraue Schwanz mit fünf braunen Querbinden gezeichnet; Füße und Wachshaut sind gelb. Das Beibchen ist minder lebhaft gefärbt, und die Jungen haben ein so fremdartiges Ansehen, daß sie öftere für eine besondere Art gehalten worden sind. Das Rest befindet sich auf Balbbaumen und bas Beibchen legt 3-6 weißlichgrune, roftbraun geflecte Gier. Sonft murbe ber Sperber auch zur Baize auf Bachteln und Rebhühner abgerichtet, hatte jedoch niemals einen hohen Preis, da er leichter zu fangen ist als irgend ein anderer Falte. Durch lebende kleine Bogel wird er wegen seiner Gier sehr leicht in Fallen gelockt.

Spergel oder Sport (Spergula) ist der Name einer zur Familie der Carpophylleen gehörenden Pflanzengattung, welche fünf Kelchblätter, fünf weiße Blumenblätter, fünf oder zehn Staubgefäße, fünf Griffel und eine fünftlappige Kapsel mit runden, ringsum geflügelten Samen besit. Die hierher gehörigen Pflanzen sind einjährige, zweigabelig- oder wirtelig-ästige Kräuter, die Blätter linealisch-fädlich, buschelig-wirtelig, mit trockenhäutigen Nebenblättern versehen, und die Blüten stehen in endständigen, ausgespreizten Dolbentrauben. Überall auf den Feldern wächst der gemeine Spergel (S. vulgaris), dessen schwaze Samen mit anfangs weißlichen, später gelbbraunen, keuligen Papillen besetz sind, und der gedaute Spergel (S. sativa), dessen Samen keine Papillen haben. Sie sind als Futterpflanzen sehr geschätzt, da sie ein rasches Wachsthum haben und namentlich auf fandigen Feldern gedeihen, wo Klee nicht gebaut werden kann. Deshalb werden sie besonders in Holland und Brabant häusig angebaut, wie es auch in den sandigen Gegenden Deutschlands geschieht; besonders wird eine Barietät des gemeinen Spergels, der sogenannte große Spergel oder Acerspergel von Gent, welcher weit größer ist und drei mal so große Samen bringt, gern angebaut. Auch zur Gründungung hat man diese Pflanzen ihres schnellen Wachsthums wegen empsohlen.

Sperling oder Spat (Passer) heißt eine umfängliche Gruppe ber Gattung Finte (f. d.) und ist durch einen starten, dicken, tegelförmigen Schnabel, einen auf der abgerundeten Firste schwach gebogenen Dberschnabel, kurze Füße mit schwachen Nägeln, abgerundete kurze Flügel und einen kurzen, abgestusten ober wenig ausgeschnittenen Schwanz unterschieden. Zu ihr gehört der allgemein bekannte Baussperling (Fringilla domestica), welcher durch Lift, Recheit, Bubringlichkeit und Dieberei lästig und daher nicht gern gesehen ift. Jest ift er von Portugal bis Sibirien, am Senegal, am Cap und auf Java zu Hause, obschon er früher auf Mitteleuropa beschränkt und zur Zeit der Römer vielleicht noch nicht in Deutschland heimisch war. Benngleich er den Getreidefeldern, Erbsenfeldern, Rirschen und Weinbeeren manchen Schaden zufügt, fo nüst er doch mehr noch durch äußerst große Bertilgung von schäblichen Insetten. Nach Brabley's Berechnung vertilgt ein Sperlingspaar, welches seine Jungen ast, wöchentlich über 3300 Raupen. Unverständiges Ausrotten der Sperlinge hat fich immer durch außerordentliches Uberhandnehmen schädlicher Insetten selbst bestraft. Das Fleisch des Baussperlings ist hart und schmacklos und wird daher selten gegessen. Der Feldsperling (F. montana) unterscheidet sich burch einen schwarzen Mondfleck auf den Wangen, rothgrauen Nacken und Scheitel und durch zwei weiße Querbander auf den Flügeln. Die britte in Deutschland einheimische Art ist der Steinsperling oder Graufink (F. petronia), welcher oberseits graubraun ift und über den Augen einen gelblichweißen Streifen und einen gelblichen Gurgelfleck hat. Der in Nordamerika einheimische Singsperling (F. meloda) ist bort sehr beliebt wegen seines angenehmen Gesangs, ben er unermublich vom April bis Ende October ertonen läßt.

Spormaceti, f. Walrath.

Speffart oder Speffart (schon im Nibelungenliede als Spehteshart, d. h. Spechtswald vorkommend), ein Waldgebirge im Westen Deutschlands, liegt dem nordöstlichen Theile des Dbenwaldes (f. d.) gegenüber, innerhalb des Bogens, welchen der Main von der Mündung der Frantischen Saale und der Sinn bei Gmund in feinem Laufe über Wertheim, Miltenberg, Aschaffenburg bis zur Mündung der Kinzig bei Hanau macht, reicht im Norden zwischen der Ringig, die ihn vom Bogelsgebirge scheibet, und der Ginn, die als Grenze gegen das Rhongebirge (f. d.) angesehen werden kann, bis gegen Salmunster, Schlüchtern und Brückenau und gehört, von etwa 80000 Menschen bewohnt, bem bair. Kreise Unterfranken und Afchaffenburg, sowie der turbeff. Graffchaft Banau an. Es ift ein waldiges Maffengebirge mit abgerundeten, wenig über die Gesammthohe emporragenden Ruppen. Der Sauptruden beginnt im Guben, gegenüber Miltenberg, mit dem ziemlich fteilen Engelsberge, der ein Kapuzinerklofter mit herrlicher Aussicht trägt, und zieht in nördlicher Richtung zur Quelle ber Aschaff bis in die Gegend von Schlüchtern, ist zehn DR. lang und erreicht die Bohe von 14 - 1800 F. Der sübliche Theil diefes Rudens heißt die Eselshöhe und trägt den höchsten Gipfel des ganzen Gebirgs, den 1900 F. hohen Geiersberg, nördlich vom Rohrbrunner Pag, durch den die Strafe von Afchaffenburg sudostwärts nach Würzburg führt, mahrend weiter nördlich die bair. Eisenbahn von Afchaffenburg oftwärts nach Smund bas Gebirge überschreitet. Der Speffart gleicht zwar in seinen Bestandtheilen dem Dbenwalde, indem die Hauptmasse des Gebirgs aus Granit, Gneis und Glimmerschiefer mit aufgelagertem rothen und geflecten Sandstein besteht; er ift aber nur in den Thalern bewohnt und auf ben untern Behangen beadert, mahrend die Bohen mit finftern Balbungen bebeckt find, meistens von Cichen und Buchen, mit wenigen Birten und

Radelhölzern. Das ganze Baldareal beträgt 20% DM. Es finden sich hier die schönsten Eichen Deutschlands. Im Gangen ift der öftliche Theil hoher, steiler, rauber und mit dichtern Forsten bedeckt als der westliche sanftere. Die Flußthäler sind steil, eng und tief eingeschnitten. Dan unterscheibet den Borfpeffart ober den außern Saum langs bes Main, namentlich im Westen, ben Sochspessart oder das innere Baldgebirge, welches aus dicht aneinander schließenden Bergen besteht, ohne breite Bergebenen, sodaß es von den höchsten Punkten wie eine ununterbrochene wellenförmige Waldfläche erscheint, und den Pinterspeffart, der sich plateauartig gegen die Kinzig und Kahl absenkt und ben Drber Reifig, eine Maffe rauber, mit Eichenreifig bedeckter Berge, bis zur Stadt Drb umfaßt. Der hochspessart erzeugt bei der Rauheit seines Klimas neben schönen Bolgern nur Commerfrüchte; im Borfpeffart aber gebeiht neben ben besten Getreide- und Gemufearten besonders auch guter Wein. Biel Bolg wird von den Gebirgsbewohnern selbst namentlich ju Fagdauben verarbeitet. Außerdem wird Bergbau auf Kobalt, Rupfer und Eisen getrieben, namentlich bei dem Fleden Bieber. Das größte ber Gifenhammermerte ift der Böllhammer bei Winterebad. Glashütten gibt es zu Beibersbrunn, Einsiedelhof, Rahl und Emmerichsthal, eine ergiebige Saline zu Drb. Die höchsten Punkte des Spessart sind außer dem Beiersberge, welcher ben Signalthurm zum Behuf der trigonometrischen Landesvermessung trägt: die Hockenhöhe bei Schollbrunn, 1800 F. hoch; der Sandthurm; ber Gebrannte Berg und die Geishohe, fammtlich über 1600 g. hoch. Die vielen Bache, welche ben Speffart durchströmen, und von denen die Sinn, Lohr, Hafenlohr, Elsava, Aschaff, Bieber und Kahl die bedeutendern, werden zur Rurzholzflößung, der das Gebirge begrenzende Main zur Ausfuhr des Bauholzes benust. Ugl. Behlen, "Der Spessart. Versuch einer Topographie dieser Waldgegend" (3 Bbe., Lpz. 1823 —27); Klauprecht, "Forstliche Statistik des Spessart" (Aschaffenb. 1826).

Speziale (Jacopo), ein berüchtigtes Werkzeug der politischen Reaction in Reapel, geb. 1760, war der Sohn eines Bauern zu Borgetto, unweit Palermo, und follte nach dem Bunfche seines Baters studiren. Durch triechendes Besen gelang es ihm, bei der Corte pretoriana ju Palermo eine Stelle zu erhalten, zu der Zeit, wo der Hof von Neapel nach Sicilien geflüchtet war. S. besuchte fleißig die Borzimmer der Königin, kundigte fich überall als den Todfeind der Franzosen und ihrer Anhänger an und verfolgte zugleich aufs heftigste Diesenigen, welche der Regierung verdächtig waren. So erwarb er sich den Beifall des Ritters Acton (s.d.), der ihn zum Richter über die Anhänger der Revolution bestellte. Ehe noch die Franzosen Neapel geraumt hatten, begab fich S. nach der Insel Procida, welche durch Relson's Flotte gegen feindliche Angriffe geschütt mar, wo er nun Galgen aufrichtete, sich mit Bentern umgab und teinen Tag ohne blutige Opfer vorübergeben ließ, denen nicht einmal das Recht der Bertheidigung gewährt wurde. Selbst die Zeugen ihrer Unschuld wurden verhaftet. Nachdem der Cardinal Ruffo die Sauptstadt in Besit genommen hatte, erhielt S. Befehl, daselbst sein blutiges Regiment fortzusegen. S. war der Gegenstand des allgemeinen Abscheus; aber nichtsdestoweniger blieb er auf seinem Posten. Im J. 1806 folgte er dem Hofe nach Palermo. Bald darauf verfiel er in Wahnsinn und starb 1813 in völliger Raserei.

Spezzia ober Spezia (La), eine freundliche Stadt und ein fester Kriegshafen der Provinz Levante in der fardin. Generalintendanz Genua, im Hintergrunde des Golfs von G., welcher ben größten und sichersten Safen Staliens bilbet, wird durch zwei auf Felsenspipen gelegenen Forts gedeckt, zählt 10000 E. und liefert das vorzüglichste Dlivenöl. Napoleon beabsichtigte Diese Safenstadt zu einem Antwerpen bes Mittelmeeres zu machen. Der Golf von Spezzia hieß bei den Alten Portus Lunae, von der Stadt Luna, von welcher der berühmte Marmor Lunense benannt wird. Dies Luna liegt in Ruinen östlich von S., bei ber Stadt Sarzana an der Magra, die, ehe Livorno bestand, ein bedeutender Handelsplas mar und eine sehenswerthe Rathedrale, eine Citadelle und 5000 E. hat. Dftlich am Golfe liegt die Stadt Lerici mit einem Schloffe und 3500 E.; dieser westlich gegenüber, auf der Sudspise der kleinen Salbinsel, welche nebst ber vorliegenden Insel Palmaria den Golf vom Meere treunt, liegt Porto Benere (bei ben Alten Portus Veneris), wo schwarzer Marmor mit goldfarbenen Abern gebrochen wird. — Spezzia, Spetia ober Peta heißt auch eine zum Königreich Griechenland gehörige, 3/4 D.M. große felsige Infel, am Eingange zum Golf von Nauplia, durch einen 1/3 DR. breiten Kanal von der Sudwestspite von Argolis getrennt. Sie wird von etwa 10000 Seelen bewohnt, die meift in dem Bauptorte Pega, der eine große Rhede, fleinen Safen und Schiffswerfte hat, beifammenleben und sich durch ihre Sandelsthätigkeit und besonders als tuchtige Seeleute auszeichnen. Die Insei hieß im Alterthume Tiparenus. Als 1778 die als tuhne Seerauber bekannten Spezzioten sich, von den Russen ermuthigt, gegen die Türken erhoben, wurde ihre Infel von den Lestern durch ein furchtbares Blutbad fast entvölkert. Vor dem griech. Freiheitskriege betrug ihre Bahl 15000 Röpfe und ihr Handel mar fehr bedeutend. Damale lieferten fie, meift albanes. Stamms, mit den Sydrioten dem Aufstande die meisten Schiffe und Matrosen und machten sich mit diesen durch ihre Heldenthaten zur See berühmt. Gegen Südosten liegt bas obe Giland Spepia Pulo, bei ben Alten Colonis, im Mittelalter Settepozzi genannt und bentwurdig durch einen Sieg, den hier die Benetianer 1263 über die Griechen bavontrugen.

Sphäre, d. i. Rugel, bedeutet in der Aftronomie theils das himmelsgewölbe, welches uns zu umgeben scheint und sich als eine Rugel darstellt, in deren Mittelpunkt das Auge steht, deren untere Hälfte burch die Erdoberfläche verdeckt wird und die fich mit allen darin befindlichen Geffirnen in 24 Stunden um eine feststehende Achse zu drehen scheint; theils versteht man unter Sphäre die Nachbildung des Weltgebäudes im Meinen. Figürlich nennt man auch Sphäre die großen abgeschlossenen Gebiete des Universums, ferner im Reinen den Wirkungstreis Jemandes. — Sphärengesang oder Sphärenmufik ist nach ber Annahme des Pythagoras und seiner Schule bas Tonen ber fich im himmelsraume bewegenden fieben Planeten, bas um fo boher, je weiter, um so tiefer, je enger der Kreis des sich bewegenden Körpers. Sterbliche vermögen diese Musit nicht zu vernehmen. — Opharisch nennt man eine Figur, wenn sie auf der Dberfläche einer Rugel durch Bogen größter Kreise gebildet ift. Mit den sphärischen Dreiecken

beschäftigt sich die sphärische Trigonometrie.

334

Spharoid heißt ein Rörper, deffen Durchschnitt mit jeder durch eine von drei aufeinander fenkrechten Achsen gelegten Ebene eine Ellipse ist. Sind zwei jener Achsen einander gleich, so find alle Durchschnitte, welche mit der Ebene derselben parallel find, Kreise und alle durch die britte Achse gelegten Durchschnitte gleiche Ellipsen. Ein solches Spharoid wird erzeugt, wenn sich eine Ellipse um eine ihrer Achsen dreht; es heißt daher ein Umdrehungesphäroid, gewöhnlicher ein elliptisches Spharoid ober Ellipsoid. Da die Erde eine an den Polen abgeplattete Rugelgestalt hat, so kann man sie als ein Sphäroid und zwar der lettern Art betrachten, obwol die neuesten Untersuchungen anzudeuten scheinen, daß sie kein vollkommenes Spharoid sei. Die Fernröhre zeigen Ahnliches in Betreff der meisten übrigen Planeten, vorzüglich am Jupiter und Saturn, und aus theoretischen Grunden find wir berechtigt, allen himmelskörpern, die fich um ihre Achse breben, eine sphäroidische Gestalt beizulegen.

Spharometer, d. h. Rugelmeffer, ift ein Instrument, deffen man sich bedient, theils um die Gestalt der Linsengläser zu bestimmen, theils um die Dicke derjenigen dunnen Blattchen von Gpps u. f. w. zu meffen, welche im polarisirten Lichtstrahle die verschiedenen Farben geben. Das erste wurde 1763 verfertigt; der Erfinder ist unbekannt. Allgemeiner bekannt ist die Bor-

richtung erft burch Biot geworben.

Sphing. Das Bild der Sphing, Löwenleib mit Menschenkopf, war in Agypten ein Symbol des Königs und hieß hieroglyphisch neb, was im Roptischen noch in der Bedeutung "Herr" erhalten ist. Daher kommen auch in Agypten nur männliche Sphinze vor, mit sehr wenigen Ausnahmen, in welchen eine weibliche Sphinr als Bild ber regierenden Königin erscheint. Man pflegte Sphinpstatuen vor die Eingänge der Tempel zu stellen, und zuweilen bilben sie ganze Alleen, welche zu den Tempeln der dargestellten Könige führen. Am bekanntesten ist der Sphingtoloß auf dem Pyramidenfelbe von Memphis. Er liegt östlich von der zweiten Phramide, und es scheint, daß der gerade Aufweg zu bemfelben, der vom Thale zu dem Phramidentempel führte, den Rolof zur Linken ließ und ihm zur Rechten ein anderer entsprechen follte, für welchen der robe Fels noch unter bem Sande liegt. Es scheint nur zufällig zu sein, daß sich in den Inschriften des ersten ägypt. Reichs das Sphinrbild bisher noch nicht gefunden hat. Am mahrscheinlichsten wurde ber Roloß gleichzeitig mit bem Bau ber dahinter liegenden Phramide hergestellt und stellte den König Chephren, hieroglyphisch Chafra, der sie erbaute, dar. Jedoch scheint der Rolof später als ein Bild des Sonnengottes Horus, des Borbildes aller Könige, verehrt worden zu sein. Nachdem schon 1818 bedeutende Ausgrabungen von Caviglia die Sphing und deren Zugang freigelegt hatten, find vor kurzem neue und vielleicht noch ergiebigere Untersuchungen von Mariette angestellt worden. Db die griech. Sphing ursprünglich mit der ägypt. Sphinggestalt irgend eine Berbindung hatte, ist durchaus zu bezweifeln. Die Sphing der griech. Mythologie war eine Tochter des Typhaon und der Schlange Echidna, und ihre Geschwister, die Hunde Orthros und Cerberus, der Remeische Löwe und der Drache Ladon, endlich die Chimara und Hydra, bezeugen die damonisch-ungeheuerliche Ratur bieses ganzen Geschlechts, mit welcher bas agppt. Konigs symbol

**33**5

der Beisheit und Stärke nichts zu thun hat. Auch der Rame Sphinz ist griechisch, und nur die äußerliche Formverbindung von Löwe und Mensch dürfte die Anwendung des griech. Worts auf die ägypt. Gestalt veranlaßt haben. Rach der griech. Sage erschien die Sphinz in der Rähe von Theben und tödtete Zeden, welcher das Räthsel: Was ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig? nicht lösen konnte. Ddipus (f. d.), nachdem er auf dem Wege nach Theben seinen Vater Laios getödtet hatte, rieth, daß der Mensch gemeint sei, der als Kind auf Händen und Füßen kriecht und ber als Greis den Stock zu Hülfe nimmt. Darauf stürzte sich die Sphinz vom Felsen und Ddipus erhielt die Herrschaft über Theben und seine eigene, von ihm unerkannte Mutter zur Gemahlin.

Sphragistik ober Siegelkunde nennt man diesenige Hülfswissenschaft der Diplomatik, welche sich lediglich mit den Siegeln beschäftigt. Sie hat es sowol mit dem Gebrauche und der Anfertigung der Siegel als auch mit der Materie derselben, deren Andringung, den darauf enthaltenen Darstellungen u. s. w. zu thun. Der Name ist von sphragis, dem Siegelstein, entlehnt. Behufs des Studiums der Sphragistik werden Sammlungen von Siegeln angelegt, welche theils in Driginalen, theils in Abdrücken u. s. w. bestehen. Unter den vorzüglichern Werfen darüber sind zu nennen Heineccius, "Do sigillis veterum" (Erf. 1709); Manni, "Sopra

i sigilli antichi" (Flor. 1739).

Sphygmologie heißt in der Medicin die Lehre vom Pulse (f. d.).

Spianter ift eine in vielen Gegenden Deutschlands übliche technische Benennung des

Zinks (s. d.).

Spiegel. Fallen auf irgend einen Körper Lichtstrahlen von einem leuchtenden oder erleuchteten Gegenstande, so werden sie, insoweit sie nicht von dem erstern verschluckt oder, falls es ein durchsichtiger Körper ift, burchgelassen werben, nach bestimmten Gesesen zuruckgeworfen. Ift die Oberfläche jenes Körpers rauh und uneben, so werben auch die auffallenden Lichtstrahlen gang unregelmäßig zurudgeworfen, nach allen Richtungen bin zerftreut und blos der Körper selbst wird uns sichtbar. Ift aber die Oberfläche des Körpers sehr glatt ober polirt, so werben die auffallenden Lichtstrahlen in derselben Ordnung zurückgeworfen, in welcher sie auffielen, wodurch uns der strahlensende Körper sichtbar wird. Solche Körper, deren Dberfläche behufs ber vollkommenern Zuruckstrahlung polirt ift, nennt man Spiegel, denen man nach Maßgabe ihrer Form verschiedene Ramen beilegt. Ihre Dberfläche ift nämlich entweder vollkommen eben ober gekrummt; die erstere Gattung Spiegel nennt man dann ebene ober Planspiegel. Bas diese betrifft, so ist zu bemerken, daß bas Bild immer dem Gegenstande vollkommen gleich und in berfelben Entfernung hinter dem Spiegel erscheint, in welcher sich ber eigentliche Gegenftand vor bemfelben befindet. Daraus folgt unmittelbar, daß Das, mas im Gegenstande Rechts ift, im Bilbe zu Links wird, und umgekehrt. Die Spiegel bestehen entweder aus durchsichtigen ober aus undurchsichtigen, aus flussigen ober aus festen Körpern. Die flussigen, Baffer, DI, Beingeist u. f. w., haben ihrer Natur nach von selbst eine glatte Dberfläche, welche die festen Körper in der Regel erft durch die Runst erhalten muffen. Die hartesten Körper liefern die vollkommensten Spiegel, weil sie bie beste Politur annehmen; daher eignen sich die Metalle am beften zu Spiegeln. Beil aber die Metallspiegel immer theuer find, so zieht man zum gewöhnlichen Gebrauch die Glasspiegel vor, welche aus einer dunnen Glasplatte bestehen, die auf der Hinterseite foliirt, b. h. mit einer Mischung aus Zinn und Queckfilber (Zinnfolie) überzogen ift. Außer ihrem gewöhnlichen Gebrauche dienen die ebenen Spiegel auch zu wissenschaftlichen Brecken in der Aftronomie und Physik. Dann wendet man jedoch nicht die gewöhnlichen mit Binnfolie belegten Glasspiegel an, weil diese, da sie eigentlich zwei spiegelnde Dberflächen haben, zwei ober auch noch mehr Bilber geben, sondern man bedient sich entweder der Spiegel von Metall, namentlich aus einer Composition von Rupfer und Zinn, ober auch ber Glasspiegel, aber mit geschwärzter Ruckseite. Sehr unterhaltend ift die Erscheinung, welche zwei oder mehre Spiegel barbieten, die gegeneinander geneigt find. Stellt man nämlich zwischen zwei gegeneinander geneigte Spiegel einen Gegenstand, so sieht man denselben nicht in jedem Spiegel ein mal, fonbern wegen der fortbauernden Burudftrahlung des einen Spiegels auf den andern vervielfact. Schließt man diese Spiegel in eine Röhre ein und legt mehre bunte Gegenstände zwischen fie, fo bilben sich oft recht artige Zeichnungen. Diese Einrichtung bilbet bas sogenannte Kaleidostop (f. d.). Bu den Spiegeln mit gefrümmter Dberfläche gehören die Cylinder-, Regel- und sphärischen ober Rugelspiegel, welche lestere wieder convere Spiegel oder Hohlspiegel sein konnen. Bon ihnen gestatten aber nur die Sohlspiegel eine nüsliche Anwendung. Die Converspiegel geben verkleinerte aufrechte Bilber hinter bem Spiegel. Die Pohlspiegel, auch Brennspiegel (f. b.) genannt, haben einen Brennpunkt ober Focus, in welchem fich die parallel mit ber Achse auffallenden Lichtstrahlen vereinigen; derselbe liegt in der Mitte zwischen dem Arummungsmittelpunkt des Spiegels und dem Spiegel selbst. Der Gebrauch der Spiegel ist sehr alt; die ältesten Spiegel waren von Metall, doch brauchten die Alten auch harte dunkle Steine zu Spiegeln, namentlich ben Dbsibian. Erft im Mittelalter icheinen die Glasspiegel häufiger geworden zu sein. Die Spiegelmanufactur begreift die Berfertigung der Planspiegel aus Glas, als der einzigen Art, welche Gegenstand eines allgemeinen Gebrauchs ist. Sie zerfällt in bie Herstellung der Glastafeln und in das Belegen (Foliiren). Die Spiegelglafer werden wie Fenfterglas in Cylinderform geblasen, dann zu Tafelform gestreckt, oder, wenn sie dick und sehr groß sein muffen, auf einer Bronze - ober Gußeisenplatte gegoffen. Dann schleift man fie auf beiden Seiten mit scharfem Sand und seinem Schmirgel und polirt sie mit Eisenoppd (Roltothar). Bum Belegen wird ein Blatt Binnfolie, etwas größer als bie Glastafel, auf einem völlig ebenen, horizontal gerichteten Tische ausgebreitet, mit Quecksilber begossen, das Glas darauf gelegt und mit Gewichten beschwert. Nach mehren Tagen Ruhe neigt man allmälig ben Tisch, um das überflüssige Quecksilber ablaufen zu lassen. Neuerlich hat man die Kunst erfunden, die Binnbelegung durch eine auf naffem Wege dargestellte Versilberung zu ersegen. Es ift aber zur Beit noch nicht gelungen, etwas große Glasflächen fehlerfrei zu verfilbern, und daher hat die Erfindung noch keine Wichtigkeit in der Spiegelmanufactur erlangen können.

Spiegel (Friedrich), verdienter Drientalist, geb. 11. Juli 1820 in Ripingen bei Burzburg, besuchte seit 1833 das Gymnasium zu Ansbach und von 1838-42 die Universitäten Erlangen, Leipzig und Bonn, wo er sich bem Studium der orient. Sprachen widmete. Die 3. 1842 —47 brachte er größtentheils im Auslande, besonders an den Bibliotheten zu Ropenhagen, London und Orford zu, deren orient. Sammlungen er benutte. Im Berbst 1849 ward er als Professor der orient. Sprachen an die Universität Erlangen berufen. Seine literarische Thatigkeit ift vornehmlich auf die ind. und iranischen Sprachen und Literaturen gerichtet, insbesondere auf die budbhistischen und altpers. Religionsbucher. Bon seinen selbständigen Schriften haben die Ausgabe des "Kammarakya" (Bonn 1841) und die "Anecdota Palica" (Lpg. 1845) das Studium der Paliliteratur in Deutschland begründet. Gin brauchbares Bulfsmittel zur Kenntnif des Neupersischen bot er in der "Chrestomathia Persica" (Lpz. 1846). In der "Grammatik der Parsisprache" (Lpd. 1841) bearbeitete er jum ersten male die bisher unter dem Namen Pazend bekannte Sprache und theilte Proben von den noch in derselben erhaltenen Schriften mit. S.'s Hauptwerk sedoch bildet die Ausgabe und Übersetung ber "Avesta" oder heiligen Bücher ber Parfen, von welcher ber erfte Banb, ben Zendtert bes Benbibad fammt ber Buzuvareich. übersetung enthaltend, zu Leipzig 1853, die deutsche Übersetung gesondert 1852 erschienen ift.

Spiegelsertant, s. Gertant. Spiegeltelestop, s. Fernrohr.

Spieker (Christian Wilh.), protest. Theolog, geb. 7. April 1780 zu Brandenburg an der Davel, erlangte seine Bildung auf dem Gymnasium daselbst und auf der Universität zu Halle. Nachdem er 1804 ordentlicher Lehrer am Pädagogium zu Halle und 1805 Feldprediger bei einem dortigen Infanterieregimente geworden, nothigten ihn die Folgen der Schlacht bei Jena, einige Jahre in Dessau zu privatisiren. Er benupte seine Muße zu mehren beliebt gewordenen Jugenbichriften und ichrieb unter Anderm "Die glücklichen Kinder" (4 Bbe., Lpg. 1808) und "Bater Hellwig unter seinen Kindern" (2 Bde., Murnb. 1808—10). Im J. 1808 wendete er fich nach Berlin und erhielt im folgenden Jahre das Amt eines Diakonus und Professors ber Theologie in Frankfurt a. b. D. In den J. 1813 und 1814 begleitete er die kurmarkische Landwehr als Geistlicher und wirkte als solcher mit großem patriotischen Eifer. Im 3.1818 wurde er Superintendent und Dberpfarrer zu Frankfurt a. d. D.. Von seinen gelehrten Arbeiten sind namentlich zu erwähnen: "Geschichte Luther's und ber burch ihn bewirkten Rirchenverbefferung in Deutschland" (Bb. 1, Berl. 1818); "Kirchen- und Reformationegeschichte ber Mart Brandenburg" (3 Bbe., Berl. 1839); die Ausgabe der "Confessio Augustana, confutatio pontifica et apologia consessionis" (Berl. 1830) und "Das Augsburgische Glaubensbekenntniß und die Apologie deffelben" (Berl. 1830); "Darstellungen aus dem Leben des Generalsuperintendenten Breccius" (Ftf. 1845); "Geschichte der Reformation in Deutschland bis zum Religionsfrieden zu Augsburg" (Bd. 1, Lpz. 1847); "Geschichte des Augsburger Religionefriedens vom 3. 1555" (Schleiz 1854). Unter seinen praktisch-theologischen Schriften sind hervorzuheben: "Morgenandachten" (6. Aufl., Berl. 1849) und "Abendandachten" (2. Aufl., Berl. 1846); "Abendmahl des Herrn" (7. Aufl., Berl. 1848); ferner "Emiliens

Stunden der Andacht, für erwachsene Töchter der gebildeten Stände" (6. Aufl., Lpz. 1849) und "Der christliche Glaube, ein Constrmationsbuch für die reisere Jugend" (2. Aufl., Berl. 1849). Auch hat er "Gesammelte Predigten" (2. Aufl., Lpz. 1817), "Predigten und Reden im Felde gehalten" (Berl. 1815) und "Predigten und Reden bei besondern Gelegenheiten u. s. w." (2 Bde., Lpz. 1841—44) herausgegeben. Geschätt wird seine "Geschichte der Stadt Frankfurt" (Berl. 1853).

Spiel nennt man die freie und anstrengungslose Beschäftigung des Geistes oder des Körpers ohne ernsten Zweck. Der wahre Zweck des Spiels ist also Erholung, Freude, Wechsel der Eindrücke und angenehme Unterhaltung. Körperliche Spiele finden besonders in der Aindhelt und Jugend statt und tragen wesentlich zur Ausbildung des Körpers und zur Befestigung der Gesundheit bei. Dahin gehören, außer den gymnastischen Übungen, das Ballspiel, Billardspiel, Regelspiel u. s. w. Spiele, bei denen vorzugsweise der Geist in Anspruch genommen wird, wie die sogenannten Berstandesspiele, vornehmlich das Schachspiel, bilden manche Fähigkeit dessen, wie die Beobachtungsgabe, den Scharssinn, die Ausmerksamkeit und Ersindungsgabe, aus, unterhalten durch den leichten Kampf des Geistes mit dem Zusalle und belohnen im Falle des Gewinnens den Ehrtrieb, rauben aber leicht auch viel Zeit und führen von ernstern Lebensbeschäftigungen ab. Dasselbe gilt von den Spielen, welche Verstandes- und Slücksspiele zugleich sind, wie manche Kartenspiele, l'Hombre, Tarot, Piquet, manche Würfelspiele, z. B. Toccategli. Schädlich müssen nothwendig auf Gemüth wie Körper die Hazardspiele (s. d.) wirken, deren

einfiger 3med ber Gewinn burch Bufall ift.

Spielart, Abart oder Barietat ift nach naturhistorischem Begriffe die Abweichung bes Individuums von seiner Art in unwesentlichen ober zufälligen Gigenschaften. Unter Art ober Opecies begreift man nämlich alle diesenigen Individuen, welche in allen wesentlichen, bestimmten, für ihre Bildungestufe wichtigen Kennzeichen übereinstimmen und sich mit steter Beibehaltung berfelben fortpflanzen, sodaß also das zum Grunde liegende Urbild beständig, dem Bechfel durch außere Ginfluffe nicht unterworfen ist und in den Nachkommen mittels der Zeugung reproducirt wird. Es wird demnach der gemeine Bussard mit nackten Läufen eine Art sein, weil an allen Individuen sich die wesentlichen Kennzeichen wiederholen, und der rauchfüßige Buffard mit bis auf die Zehen besiederten Füßen wird eine zweite Art darstellen, deren Individuen in allen wesentlichen Punkten sich gleichfalls gleich bleiben. Wenn aber von dem gemeinen Buffarb Individuen gefunden werden, welche zwar dem Artbegriffe vollkommen entsprechen, aber in unwesentlichen Dingen, z. B. in der Färbung abweichen, anstatt braun zu sein, ganz weiß ober geschedt erscheinen und diese Eigenthümlichteit auf ihre Rachtommen nicht übertragen, so betrachtet man dergleichen unwesentlich abweichende Individuen nicht als besondern Arten angehörend, sondern als Repräsentanten von Spielarten oder Barietäten. Ebenso verhält es sich im Pflanzenreiche. Es werden z. B. alle Tulpen, welche einen einblütigen, kahlen Stengel, eine aufrechte Blüte mit abgeftumpften Blütenblättern und breit-lanzettförmige Stengelblätter baben, eine einzige Art, die Gartentulpe, ausmachen. Dagegen bildet die türk. Tulpe eine zweite Art, indem fie durch febr lang jugespiste Blutenblatter abweicht, und die kleine wohlriechende Tulpe wird wegen ihres feinbehaarten Stengels als dritte Art unterschieden. Aber alle weißen, gelben, rothen und bunten Tulpen, welche existiren und die oben angegebenen Rennzeichen der Gartentulpe an sich tragen, sind sämmtlich nur Spielarten eben dieser Art. Der Begriff ber Art und Spielart ift sedoch nichts weniger als leicht festzustellen und hat daher zu großen Deinungsverschiedenheiten Beranlassung gegeben. Bgl. Spring, "Über ben naturhistorischen Begriff von Gattung, Art und Abart" (2pg. 1838). Bon Abart ift Ausartung als eine Berbildung oder dem frankhaften Zustande sich nähernde Form zu unterscheiben, wohin z. B. die gefüllten Gartentulpen gehören. Solche Spielarten, welche ihre unwesentlichen Abweichungen auch auf ihre Rachkommen übertragen, bezeichnet man als Unterart ober Gubfpecies. Bu bem Gartentohlz. B. gehören als Unterarten der Brauntohl, Rosentohl, Savoyertohl oder Wirfing, Kopftohl oder Weißtraut, Rohlrabi und Blumentohl, während Weißtraut, Rothfraut, Spistraut und Jorfertraut nur Spielarten des Kopftohls find. Mehre solche Unterarten bilben bann die Racen, wie bei Sunden, Pferden u. f. w. Die Arten werden wieder in dem höhern Begriff der Gattung (f. b.) zusammengefaßt.

Spielberg, f. Brunn.

Spielkarten. Über die Entstehung und Einführung der Spielkarten in Europa sind sehr verschiedene Ansichten aufgestellt worden. Während Court de Gebelin die Ersindung derselben Conver. Behnte Aust. XIV.

ben alten Agoptern zuschreibt, läßt fie Menestrier 1392 vom Maler Jacquemin Gringonneur gur Unterhaltung und Erheiterung König Rarl's VI. in Frankreich erfunden sein. Andere, wie Cicognara ("Memorie spettanti alla storia della calcografia", Prato 1831) und Abbé Rive ("Éclaircissement sur l'invention des cartes à jouer", Par. 1780), leiten die Karten von ben Sarazenen her, welche sie nach Spanien brachten. Mit Sicherheit werben Spielkarten (Cartos) schon im 14. Jahrh. ermähnt, doch wurden dieselben noch nicht zu dem Glückspiele um Geld, sondern nur zum Wahrsagen gebraucht. Diese alteste Form der Spielkarten hat sich bis auf die Gegenwart in den Figuren (Alouts) der Tarokkarten erhalten. Schon im 14. Jahrh. waren folde Bilbertarten, welche mit ben Bilbern unferer gewöhnlichen Spielkarten nichts gemein haben, sondern eine Busammenstellung moralischer und religiöser Ideen zu enthalten scheinen, in Italien unter dem etymologisch unklaren, wahrscheinlich arab. Namen Tarocchi bekannt, -Lamen von da als Tarois nach Frankreich und sind wahrscheinlich ähnlich wie die Loosbucher bes spätern Mittelalters zunächst von den Sarazenen und Juden ausgegangen. Der Rame naibi, ben die Spielkarten früher in Italien (naypes in Spanien) führten, ist sedenfalls arab. Ursprungs und bedeutet Wahrsagung. Das Spiel (zum Piquet), welches der erwähnte Gringonneur 1390 — 93 nebst zwei andern für Karl VI. malte und das noch auf der pariser Bibliothet aufbewahrt wird, ist das älteste, was nachgewiesen werden tann. Neben diesen ursprünglich nur zum Wahrsagen bestimmten Tarots erscheinen jedoch seit Anfang bes 15. Jahrh. auch die sogenannten Cartes numérales, mit welchen um Geld gespielt wurde und die den Urtypus unserer heutigen Karten bilden. Dieselben haben sich in ihrer gegenwärtigen Gestalt zunächst von Frankreich aus nach dem übrigen Europa verbreitet, sind jedoch nicht daselbst erfunben worden, sondern wurden durch Bermittelung der Araber aus Offindien dem Abendlande zugeführt. Die Spielkarten der Indier (tschahar-tadsch oder tschahar-tas, d. i. vier Kronen, vier Könige, genannt) zeigen einen ben Cartes numérales ganz ähnlichen Charakter; die Idee kämpfender Parteien ift es, die, wie beim Schach, allen wirklichen morgenländ. wie abendland. Rartenspielen im Hintergrunde liegt. Das Kartenspiel bestand ursprünglich aus vier Compagnien gleichgekleideter Goldaten, deren jede aus acht Gemeinen (2 — 9 numerirt), einem Buben (Valet), Stallmeister (Écuyer), einer Königin (Dame) und einem König (Roi) zusammengesett war. Das As stellte die Fahne vor und nach ihm unterschied man die vier Compagnien, welche fie anführte. Später wurde ber Ecuper in einen Gemeinen verwandelt, welcher bie 10. Nummer erhielt. Schon die ältesten im Abendlande gefertigten Karten zeigen immer dieselben Personen, dieselben Embleme, dieselben Farben und dieselbe Anzahl Blätter. Nach den Benennungen der Farben lassen sie sich in drei Classen theilen. Die erste, die deutsche oder norbische, hat als vier Bezeichnungen Roth ober Herzen, Grün ober Blätter (auch Spaten ober Schüppen), Eicheln oder Eichenholz (auch Kreuz) und Schellen; die zweite, zu der England und Frankreich gehören, hat als Farben Coeur (heart, Herz), Trèsse (club, Rice), Carreau (diamond, Pfeilspise, Bolzen) Pique (spade, Lanze); endlich die britte Classe, welche Italien, Spanien und Portugal umfaßt, unterscheidet Cupi (Becher), Denari (Münzen), Bastoni (Stocke) und Spadi (Degen). Nach dem Geiste des Mittelalters bildeten diese vier Farben die Embleme der Geistlichkeit (Herz), des Nahr- oder Bürgerstandes (Grun, Klee, Dunzen), der Knechte (Gicheln; Bolzen, weil die Bogenschüßen aus den Knechten genommen wurden; Stöcke) und des Abels (Schellen, Lanze, Degen). Aus einer Vereinigung der alten Zaroffarte mit diesen Cartes numérales entstand das moderne Tarof (Tarocchino), das bereits Anfang des 15. Jahrh. (1419) erwiesen zu Bologna gespielt wurde. In Deutschland gestaltete sich das As zum Daus, die Königin zum Ober, der Bube zum Unter um; der Eichelnober (in mehren Spielen alle Ober, in einigen Gegenden die Unter) erhielt den Namen Bengel (nach dem heil. Wenzeslaus), der grüne Ober den Namen Baste (nach dem heil. Sebastian). In Frankreich gab man den einzelnen Königen, Damen und Buben besondere Namen, ben erstern beiden aus der alten und biblischen Geschichte, den Buben von franz. Großen. Go führten unter Karl VII. die Könige die Namen Karl, David, Alexander, Casar, die Damen Indith, Pallas, Rachel, Argine (d. i. regina), die Buben hießen Hector, Dgier und Lahire; der Areflebube führte ben Namen bes vermeintlichen Erfinders ober Berbefferers ber Spielkarten (Nic. Pepin), hieß aber auch bisweilen Lanzelot. Rarl IX. nannte die Könige Augustus, Konstantin, Salomo und Chlodwig, die Damen Chlotilde, Glisabeth, Penthesilea und Dido. Unter Lubwig XIV. hießen die Könige Cafar, Ninus, Cyrus und Alexander, die Damen Pompeja, Semiramis, Rorane und Belena, die Buben Roger, Renaud und Roland, wozu der Treffebube mit dem Namen des Kartenmachers tam. Während der Revolution traten neben andern

Reuerungsversuchen an die Stelle der Könige Boltaire, Lafontaine, Rousseau umd Molière, die vier Damen waren die vier republikanischen Tugenden, die vier Buben vier Republikaner. Allein diese Namen, wie die neuen Karrenbilder, welche während der Französischen Revolution unter Andern der Maler David erfand, vermochten die alten nicht zu verdrängen. Daß man in den franz. Karten charakteristische Ilustrationen oder gar historische Porträts (aus der Geschichte Frankreichs) sinden will, ist, wie Leber nachgewiesen hat, ein Irrthum; die Bilder sind Symbole, die mehr oder weniger genau mit dem Geiste der ältesten oriental. Karten zusammenhängen, deren eigentlicher Ursprung und Sinn aber bis sett noch unergründet ist.

Die altesten noch vorhandenen Karten, wie z. B. das Piquetspiel Karl's VI., waren gemalt; andere aus dem 15. Jahrh. find in Rupfer gestochen. Namentlich in Stalien führten verschiedene Maler schöne Karten in Miniatur aus. Borzugsweise jedoch bediente man sich (zuerst in Deutschland) des wohlfeilern Holzschnitts. Rartenmacher und Kartenmaler erscheinen neben den Briefmalern bereits 1402 zu Ulm, 1418 zu Augsburg, 1433-38 zu Rürnberg. Bon Deutschland aus wurden schon vor 1474 die Karten leglenweise nach Italien, Sicilien und über bas Meer geschickt. Um dieselbe Zeit schon werden die Kartenmacher (Cartiers) in Berbindung mit den Dominotiers, den Verfertigern von buntem und marmorirtem Papier, genannt; lettere pflegten den Rudfeiten der Karten, wie noch heutigen Zags bei den deutschen und franz. Karten geschieht, eine bunte Färbung (die Musirung) zu geben. Holzformen (Birnbaumformen) werden noch jest vorzugsweise bei ber Fabrifation der Spielkarten, die überhaupt einen nicht gerade sehr vorgeschrittenen Industriezweig bildet, angewendet. Erst in neuerer Zeit hat man angefangen, sich des Holzschnitts in Buchs, ber Clickes und des Metallschnitte (Meffing) sowie der Buchdruckerpresse ju bedienen. Rur felten, besondere fur die figurenreichen Taroffarten und feinern Sorten der gewöhnlichen frang. und deutschen Karte (Trappolirfarte, von Tsappola, einem alten ital. Kartenspiel), wird der Stich in Rupfer, Bink und Stahl, sowie die Lithographie angewendet. In größern Fabriten bruckt man die Dustrung mit der Buchdruckerpresse auf. Auf die Verbesserung der alterthümlichen Kartenfiguren hat unter Andern F. 2B. Gubis in Deutschland sein Augenmerk gerichtet. Die besten und elegantesten Karten werden in Frankreich, in neuerer Zeit besonders aber zu Wien verfertigt.

Die Zahl der Kartenspiele hat sich bis ins Unübersehbare vermehrt. Sie sind theils Hazardspiele, wie Pharao, theils sogenannte Commerzspiele (Commerespiele). Bei lettern entscheiben entweder die Bahl der Stiche oder die Bahl der Augen, oder auch sogenannte Sequenzen. Bahrscheinlich das älteste deutsche Kartenspiel ist das Landsknechtsspiel; eine Nachahmung desselben in Frankreich ist wahrscheinlich das Piket (Piquet), das hier schon von Karl VI. gespielt wurde. Für das geistreichste aller Kartenspiele gilt das L'Hombre (span. Ursprungs); sehr verbreitet sind das engl. Whist, das Golo, der Ctat (verstümmelt aus escarté, écarté; altfranz. escarter, ital. scartare bedeutet eine Karte aus dem Spiele herauslegen), Boston, u. f. w. Abgesehen davon, daß die Mode auch auf diesem Gebiete ihre Herrschaft geltend macht, haben die verschiedenen Stände und die verschiedenen Gegenden ihre Lieblingsspiele. Nicht minder verbreitet wie die Kartenspiele find auch die Rartenkunfte, welche meift bei größter Gewandtheit besondere Kunstgriffe (z. B. Bolteschlagen) erfobern. Die ursprüngliche Bestimmung der alten Tarots zum Wahrsagen ist auch auf die Cartes numérales übergegangen, und noch gegenwärtig ist das Rartenschlagen ober Rartenlegen, die Runft der Rartomantie, eins der beliebtesten Mittel, besonders ber Frauen aus niedern Bevölkerungsschichten, um das Dunkel der Zukunft zu lüften. Der Erste, welcher das Kartenschlagen lehrte, war der Buchbrucker und Zeichner Francesco Marcolini aus Forli in seinen "Sorti" (Bened. 1540). In neuerer Zeit hat namentlich der Rupferstichhandler Aliette unter dem anagrammatischen Ramen Etteila mehre Bücher, z. B. "Cours théorique et pratique du livre de Thott" (Par. 1790) herausgegeben. Befannt als Kartenschlägerin ift die Lenormand (f. d.). Bei ber grosen Bichtigkeit, welche die altesten Spielkarten nicht nur für die Geschichte der Holzschneidetunft, sondern auch für die Geschichte der daraus hervorgegangenen Typographie besitzen, ist die Entstehung derfelben von mehren Kunsthistoritern und Bibliographen bearbeitet worden. Die Hauptwerke sind Leber's "Études bistoriques sur les cartes à jouer" (Par. 1842) und "Jeux des cartes tarols et des cartes numérales" (Par. 1844, mit 100 Krfrn.) sowie Chatto's "Facts and speculations on the origin and history of playing cards" (20nd. 1848).

Spieluhren heißen Uhren, welchen ein Spielwert beigegeben ist, um zu bestimmten Beiten, d. B. wenn die Stunde voll wird, ein kurzeres ober langeres Musikstud vorzutragen. Sie



find fehr verschiedener Art, theils nach Größe und Beschaffenheit der Uhr an sich, theils nach der Natur des musikalischen Apparats. Die ältesten Spielwerke waren die Glockenspiele, welche ehemals nicht selten mit Thurmuhren verbunden wurden, wobei man gewöhnlich eine Folge von vier, sechs bis acht Tönen hatte. Kleine, durch eine Stift- oder Daumenwalze gehobene Hämmer schlagen hier in bestimmter Abwechselung taktmäßig auf die in einer Reihe aufgehangenen, gehörig abgestimmten Gloden. Die Erfindung dieser Glodenwerke ift sehr alt und wird ben Gothen zugeschrieben. Eine andere Art bilden die Flötenwerke, bei welchen wie in einer Drehorgel ein Spstem von Pfeifen mittels eines Blasbalgs angeblasen wird, während die Stifte einer langsam umgebrehten Walze nach Erfoberniß die Lufteinlaßventile öffnen; man verbinbet sie wol mit Haus- und andern großen Pendeluhren. In Tischuhren, ja sogar in Taschenuhren, find dagegen die sogenannten Carillons ober Stahlspielwerke ausschlich gebräuchlich, weil sie am wenigsten Raum einnehmen und eine im Zimmer zulässige, nicht zu laute Dust hervorbringen. Ein solches Spielwerk besteht (übereinstimmend mit denen, welche in Dosen, Petschaften und Ringen vorkommen) aus einer Reihe gerader, an einem Ende befestigter Stahlfedern von stufenweise abnehmender Länge, welche durch die Stifte einer Balze geschnellt werben. Bei Spieluhren überhaupt ist bas Spielwerk von dem Gang - und Schlagwerke der Uhr völlig unabhängig und wird selbständig durch ein Gewicht oder eine Feder getrieben. Rur besteht zwischen beiden eine Berbindung in der Art, daß das Uhrwerk in den vorausbestimmten Zeitpunkten das Spielwerk auslöft, d. h. seine Triebkraft in Freiheit sest, worauf es sogleich zu spielen anfängt und so lange fortfährt, bis am Ende des Musikstücks eine Arcetirung einfällt und das Spielwerk wieder zum Stillstehen bringt. Die Carillons werden hauptsächlich in der Schweiz verfertigt.

Spielmaaren find der Gegenstand eines besondern Zweigs der Holzarbeiten und von größerer Wichtigkeit, als man auf den ersten Anblick bin denken sollte, wenn man den Preis der einzelnen Stude betrachtet, der kaum einige Pfennige beträgt. Nürnberg war von jeher berühmt in diesem Industriezweige und verdankt einen großen Theil seines Reichthums diesem Handel. Außerdem werden aber auch auf dem Schwarzwalde, in dem fächs. Erzgebirge und in Thuringen bergleichen Artitel in großer Menge und von vorzüglicher Gute verfertigt. Ausgezeichnet sind die schwarzwälder und tiroler geschnisten Thiere und menschlichen Figuren, die sehr oft, trop ihres billigen Preises, in der That einen nicht unbedeutenden Kunstwerth haben. In neuerer Zeit sind die Spielwaaren bedeutend vorgeschritten und mitunter, namentlich die in Wien und Nürnberg gefertigten, ebenso geschmackvoll als künstlich, da manche nach Art ber Automaten zusammengesest sind. Die Fabrit von Rummer in Berlin zeichnet sich durch ihre naturgetreuen Thiere von Papiermache aus. Von bedeutendem Rufe ist die Fabrit von Fleischmann in Sonnenberg, deren Besiter ein sehr gebildeter Künstler ift und namentlich in einer eigenthümlichen Composition, die er Steinpappe nennt, sehr schöne Arbeiten liefert, benen es durchaus nicht an Kunstwerth fehlt. Bei der Anfertigung der Spielwaaren wird oft ein sehr finnreiches Berfahren angewendet, um bergleichen Sachen fabrikmäßig in Menge zu fertigen.

Spieß (Christian Beinr.), einer der fruchtbarften deutschen Romanschreiber, der Reprasentant des Rittergeschmacke des 18. Jahrh., geb. 1755 zu Freiberg in Sachsen, war eine Zeit lang Schauspieler und starb als Wirthschaftsbeamter auf bem Schlosse Betdiekan in Böhmen 17. Aug. 1799. Anfange fchrieb er Schaufpiele, fpater mehr Romane. Das erfte Glud, aber auch ein entscheibenbes, machte er durch sein Schauspiel "Rlara von Sobeneichen" (1790), in welchem die tugendhafte Beldin flucht und weint, raft und liebt, und ein Bosewicht fünf Acte lang seine eigene Ruchlosigkeit anlächelt, bis er endlich von allen übrigen Personen die geborige Strafe leibet. Seitbem lieferte er jede Deffe mehre Banbe. An Mannichfaltigkeit der Borgange ließ er es in seinen vielgelesenen Producten nicht fehlen; aber nach und nach bemertte man mehr und mehr die Dberflächlichkeit und poetische Dürftigkeit, je nachlässiger er bas Publicum zu behandeln anfing. Ein bedeutendes Talent der Erfindung und eine schöpferische Phantasie sind ihm nicht abzusprechen, wie dies z. B. sein "Mäusefallen- und Decheintramer", fein "Alter überall und nirgends", seine "Bwölf schlafenden Jungfrauen", das "Petermannchen" beweisen; biefes Talent aber mar ein durchaus unausgebildetes, daber die größte Unbehülflichkeit in der Anordnung seiner Stoffe und selbst in der sprachlichen Darstellung herrscht. Dierzu tam noch das unbedingte Hingeben an den Geschmack der großen Menge und die faft zur mechanischen Fertigkeit herabfinkende Bielschreiberei. Doch findet G. in Leibbibliotheten immer noch Lefer und einzelne seiner Romane find fogar neu gedruckt worden.

Spieß (Phil. Ernft), Archivar, geb. 1734 zu Ettenstatt im Ansbachischen, besuchte bas Symnafium zu Ansbach und seit 1752 die Universität zu Jena, wo er Rechtswissenschaft und vorzüglich Geschichte studirte. Zum Eintritt als Cadet in die Leibcompagnie zu Gunzenhausen gezwungen, murbe er 1762 jum Unterlieutenant beforbert und wegen seiner Renntniffe, die er durch ununterbrochen fortgesestes Studium vermehrt hatte, 1769 mit dem Titel eines hof - und Regierungsraths als erster Archivar bes geheimen Landesarchivs zu Plaffenburg bei Rulmbach angestellt. Die Art und Beise, wie er jenes Archiv ordnete, und tüchtige literarische Arbeiten verschafften ihm bald ben Ruf eines der ersten Archivare seiner Beit. Debre Reichestande schickten ihre Archivare zu ihm, um sie im Archivwesen durch ihn unterweisen zu laffen. Bereits 1788 hatten ihn die Conventualen des Rlofters St.-Blaffen im Schwarzwald zu sich eingeladen, um sich mit ihm über die Herausgabe der "Germania sacra", zu besprechen. Er folgte dieser Einladung und durchreiste bei dieser Gelegenheit ganz Schmaben, einen Theil des Elfaffes und der Schweiz, lediglich der Erforschung von Röftern und Ardiven fich bingebend. Eine Frucht jenes Besuchs war seine Freundschaft mit bem fpatern Fürftabt Moris. S. kam 1793 von einer abermaligen Reise aus St. - Blasien krank zurud und starb in Baireuth, wo er seit 1783 seinen Wohnsis hatte, 5. März 1794. Es erschienen von ihm, außer vielen andern kleinen Schriften, "Archivarische Rebenarbeiten" (2 Bbe., Halle 1783-85); "Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik" (Bair. 1791); "Geschichte des taiserl. neunjährigen Bundes von 1535-44" (Erl. 1788).

Spießglanz, f. Antimon.

Spiehruthenlaufen, richtiger Spihrutben - ober Gaffenlaufen, ist eine von Gustav Abolf von Schweben eingeführte, seit mehren Jahrzehnden aber in keiner Armee mehr vorkommende Militärstrase, bei welcher der Berbrecher, bis auf den Gürtel entkleidet, durch eine Gasse von 100—300 Mann von einem vor ihm gehenden Unterossizier sechs bis zwölf mal auf- und abgeführt wurde und von sedem Soldaten einen Sieb mit einer weidenen Ruthe auf den Rücken erhielt. Die Strase war grausam, da sie nicht selten den Tod oder doch Zerstörung der Gesundheit zur Folge hatte; sie wurde empörend, wenn sie sich zwei, auch wol gar drei Tage hinterinander wiederholte und der Unglückliche, zum Gehen nicht mehr fähig, durch die Gasse getragen wurde. Der Commandeur der Executionsparade ritt außerhalb der Gasse auf und ab, um das strenge Bollziehen der Strase zu überwachen; der Adjutant zählte die gemachten Sänge und die Tambours schlugen an beiden Enden der Gasse einen besondern Marsch.

Spife, f. Lavendel.

Spill ist eine starte, eichene, achteckige Belle, welche vorn quer über die Breite des Schiffs auf eisernen Wellen so in Lagern liegt, daß sie leicht um ihre Achse beweglich ist. Sie dient vorzugsweise zum Lichten des Ankers, sonst aber auch überhaupt zur Bewegung schwerer Lasten.

Spillgelder, f. Radelgeld. Spillmagen, f. Cognaten.

Spinat (Spinacia), eine zu den Chenopodeen gehörende Pflanzengattung, welche zweihäufige Blüten trägt. Die mannlichen Blüten bestehen aus einer viertheiligen Blütenhulle und vier Staubgefäßen, die weiblichen aus einer zwei- bis breispaltigen Blutenhulle und einem Fruchtknoten mit vier Griffeln. Der Spinat stammt aus dem Drient und kam durch die Araber nach Spanien, von wo er sich weiter nach Europa verbreitete. Man cultivirt allgemein ben gemeinen Spinat (S. oleracea) und zwar in zwei Barietäten, nämlich mit ungehörnter Frucht und mit Früchten, welche zwei bis vier fachelartige Bornden tragen. Er gibt ein beliebtes und gefundes Gemufe, welches zwar wenig nahrt, aber auch nur ichwache Berbauungefrafte erfodert und demnach sich besonders zur Krankenspeise eignet, zumal da er zugleich erweichend und ben Stuhlgang beförbernd wirkt. Das Mehl der Samen foll ein nahrhaftes Brot geben. In Ostindien wird auf gleiche Weise der viermannige Spinat (S. tetrandria) angebaut und fehr geschätt. Der sogenannte neuseelanbifde Spinat gehört ber Gattung Bieredfruct (Tetragonia) an und führt im Spftem den Ramen ausgebreitete Bierecfrucht (Tetragonla expansa). Das Kraut bieser Pflanze wird in Reuseeland allgemein als Gemuse gegeffen und auch als antistorbutisches Mittel angewendet. Auch bei uns wird diese Art öfters in Garten gezogen und wie Spinat als Gemuse gegessen, ja von Manchem bem gemeinen Spinate noch vorgezogen, weil ihr Geschmack etwas fraftiger ift. Bas man als englischen Gpinat bezeichnet, ift eine Art des Ampfers, nämlich ber Gemufeampfer oder Gartenampfer (Rumex patientia), beffen junge Blätter im Fruhjahre ein mohlichmedendes Gemufe geben.

Spindler (Rarl), ein bekannter und beliebter Romanschriftsteller, geb. um 1795 zu Bres-

lau, wurde in Strasburg erzogen, wo sein Bater als Tonkunstler lebte. Nachdem er Strasburg hatte verlaffen muffen, lebte er in Banau, Stuttgart, München und endlich in Baben-Baben. S. hat in kurzer Zeit eine erstaunliche Productivität entwickelt. Auf seinen Roman "Eugen von Kronstein, ober des Lebens und der Liebe Masten" (2 Bde., Konstanz 1824), der nur als ein unreifer, wenn auch talentvoller Bersuch angesehen werden darf, und einige ähnliche Arbeiten folgte "Der Baftard" (3 Bbe., Bur. 1826; 2. Aufl., 1829), eine Sittengeschichte aus dem Zeitalter Raiser Rubolf's II., die zuerst allgemeineres Glück machte. Noch gelungener sind "Der Jude" (4 Bde., Stuttg. 1827), der deutsche Sitten aus der ersten Sälfte des 15. Jahrh. schildert, und "Der Zesuit" (3 Bde., Stuttg. 1829), ein Charaftergemälde aus dem ersten Biertel des 18. Jahrh. Mit dem Romane "Der Juvalide" (5 Bde., Stuttg. 1831) begann indessen S.'s Ruhm bereits zu sinken, da er sein ganz eminentes Erzählungstalent durch bie massenhafteste Production selbst um jede höhere Entwickelung brachte und überdies zahlreiche frang. Übersetzungen lieferte, zu benen er freilich oft nur den Namen hergab. Ginzelne feiner spätern Arbeiten machten zwar noch momentanes Aufsehen, z. B. die nach franz.-romantischen Vorbildern gearbeitete "Boa Constrictor" (2 Bbe., Stuttg. 1836) und die Schilderungen deutschen Bürgerlebens im "Fridolin Schwertberger" und im "Bogelhandler von Imst". In neuerer Zeit begann er "Bolksgeschichten" zu liefern. Außer dem Taschenbuche "Bergißmeinnicht", welches S. seit 1830 allein schreibt, hat er seine kleinern Novellen in verschiedenen Sammlungen vereinigt. Seine "Sämmtlichen Werke" erscheinen seit 1831 in Stuttgart in verschiedenen Ausgaben und füllten bis 1854 gerade 100 Bande. Auch mit dramatischen Arbeiten hat sich S. versucht, welche die guten Eigenschaften seiner Romane theilen, aber ohne bramatische Bedeutung find.

Spinell heißt ein Ebelstein, welcher lebhaft glasglänzend, durchsichtig mit einfacher Strahlenbrechung bis undurchsichtig, auf dem Bruche flach-muschelig, sehr hart und schwer ist und aus Thon, Riesel, Talt, Eisen - und Chromorydul besteht. Er kommt in Arnstallen, deren Grundsorm ein regelmäßiges Octaeder ist, und auch in Körnern vor, und seine härte ist = 8,0, sein specifisches Gewicht = 3,48. Man findet ihn in Ceylon, Pegu, am Besuv, bei Montpellier, in Schweben, Mähren und Sibirien. Nach der Färbung und Durchsichtigkeit wird er in mehre Arten unterschieden: a) Nother Spinell ist karmin- bis blut- und rosenroth, auch gelblichbraun, violett und indigblau und durchsichtig mit sehr lebhaftem Glasglanze. Diese Art ist sehr geschäßt und steht im Preise den farbigen Diamanten gleich. Der rothe wird Rubin (s. d.), der gelblichrothe Rubicell und der ins Blaue stechende Alamandin genannt; d) schwarzer Spinell, Pleonast oder Ceilanit ist sammetschwarz, selten ins Bräunlich- und Grünlichschwarze stechend, durchscheinend bis undurchsichtig; c) blauer Spinell ist blau, ins Graue, Weise und Ranten durchscheinend bei Slatust in Sibirien gefunden.

Spinett (clavicordium ober épinette) ist der Name eines mit Drahtsaiten bezogenen Tasteninstruments, das von Joh. Andr. Stein erfunden und durch das Fortepiano verdrängt

wurde. Auch nannte man zuweilen den Flügel Spinett. Spinnen, welche eine Unterordnung in der Classe der Spinnenthiere oder Arachniden (f. b.) ausmachen, haben einen ungeglieherten, mehr ober minder eiförmigen Sinterleib, welcher durch einen turzen Stiel an das Ropfbruststuck befestigt ift, zweigliederige Dbertiefer, deren klauenförmiges Borderglied eingeschlagen werden tann, acht siebengliederige, mit zwei oder brei Endtrallen bewehrte Füße und seche bis acht einfache Augen. Die Gestalt ift im Ganzen bei allen ziemlich dieselbe und die Saut gewöhnlich bunn und weich, nur bei einigen ausländischen bart, wie bei der Stachelspinne (Plectane). Die Größe wechselt von 5 Boll bei den größten Bogelspinnen bis 2-3 Linien bei den kleinsten Spinnen anderer Gattungen. An der Wurzel der Dberkiefer liegt ein Gift bereitendes Säckhen, dessen Ausgangskanal sich in das sehr harte und spise Endglied des Dberkiefers fortsest; dieses Gift dient, die gefangenen Insekten durch ben Bif sogleich zu lähmen oder zu betäuben. Im hinterleibe liegt der Fettkörper, der bei Nabrungsmangel von dem Körper allmälig verbraucht wird, weshalb Spinnen ziemlich lange ohne alle Nahrung ausdauern konnen. Die Füße der Spinnen besiten eine ungemeine Empfindlichkeit und Tastfähigkeit; auch sind die Spinnen durch ihr Worgefühl des Witterungswechsels ausgezeichnet. Dem Menschen konnen nur wenige ausländische Arten durch ihren Bif scheden, denn was von dem Biffe der sudeurop. Tarantelspinnen erzählt wird, ift bloge Fabel; wol aber erregt ber Bif ber großen Bogelspinnen bebeutenben Schmerz und auch Fieber, ohne jeboch lebensgefährliche Folgen nach sich zu ziehen. Man theilt die Spinnen in zwei Familien, die

Bierlunger, mit vier äußerlichen Luftlöchern und vier Lungensäden, und die Zweilunger, mit zwei äußerlichen Luftlöchern und zwei Lungensäden. Ju den erstern gehören die Bogelspinnen; die lestern zerfallen in die Weberspinnen, welche am hinterleibe mit Spinnwarzen versehen sind und ein mehr oder minder bedeutendes Gewebe oder auch nur einzelne lose Fäden spinnen, und die Jagdspinnen, welche niemals spinnen, sondern ihre Beute im Laufe oder Sprunge erhaschen. Die Gewebe der Spinnen sind übrigens sehr verschieden, aus concentrischen, über ausgespannte Strahlen laufenden Kreisen gebildet bei der Kreuzspinne, seidenartigen Röhren ähnelich bei den Röhrenspinnen, kegel- oder glockenförmig bei den Trichterspinnen, kleine enge Sädchen bildend, welche zur Wohnung dienen, bei den Zellenspinnen, das Innere von Erdlöchern und Felsenspalten auskleidend bei den Tapezierspinnen und aus langen, einzelnen, unverdundenen Fäden bestehend bei den Arabbenspinnen. Das Gewebe der Spinnen, besonders dasienige, welches die Eier umgibt, hat man zwar zur Weberei zu benuzen versucht, sedoch ohne praktischen Rusen. Man bedient sich sest der Spinnensäden nur noch zu Mikrometern in astronomischen Fernröhren, da sie sehr fein sind, denn erst 14000 zusammengedreht würden die Dicke eines starken Zwirnsadens haben.

Spinnerei und Spinumaschinen. Spinnen nennt man basjenige Berfahren, mittels deffen faserige Stoffe burch Drehung zu einem fortlaufenden Faden verbunden werden; boch bat man den Ausbruck Spinnen auch uneigentlich auf das Ausziehen feiner Metall- und Glasfäden angewendet. Ursprünglich und seit ben ersten Zeiten geschah bas Spinnen mit ber Sand, indem man ben Flache u. f. w. auf einen Boden wickelte, mit ber Sand einen Faben baraus zog, diesen mittels einer baran hängenden, zwischen ben Fingern geschnellten Spindel zusammenbrehte unb schließlich auf dieselbe Spindel aufwickelte. Noch jest findet man dies Verfahren in vielen Landern, g. B. in Italien, überhaupt im Suben von Europa. Um 1530 erfand der deutsche Steinmes Jürgens in Rurnberg bas Spinnrab, wie es, einige geringe Berbefferungen abgerechnet, noch jest bei uns gebräuchlich ift. Durch eine Reihe von Jahrhunderten kannte man nur biefe beiden Berfahrungsarten, und das Garn der Spindel wird zu manchen 3meden noch gegenwärtig dem auf dem Rade erzeugten vorgezogen, weil der Faden offen und geschmeidiger ift. Das Garn, welches die hindu auf der Spindel erzeugen, hat bis jest noch weder durch auf dem Rade gesponnenes noch durch Maschinengespinnst an Gleichmäßigkeit und Feinheit übertroffen werben können. Der ungeheuere Bedarf an Gespinnst und die verhältnismäßig geringe Anzahl von Banben, welche fich diesem Geschafte widmen konnen, machte im 18. Jahrh. den Bunsch rege, die Maschinenkraft auf den Spinnproces anzuwenden. Die Baumwolle bot fich dazu am bequemften dar und erft fpater gelang es, auch Bolle und endlich Flachs auf Maschinen zu spinnen. Das Resultat der desfallsigen Bemühungen mar die 1767 von Rich. Bargreaves erfundene Spinning jenny, welche anfangs auf acht, spater aber auf achtzig Spindeln spann, noch ziemlich roh war und von Menschenhand betrieben wurde. Erst Rich. Artwright (f. b.) gelang es, in feinem Spinning frame (Spinnrahmen) eine Maschine barzustellen, welche, mittels Wasserfraft betrieben (baher ber Name Bater-, b. h. Baffermaschine), eine große Menge Baumwollenfaben insoweit selbständig und von großer Feinheit und Gleichheit lieferte, daß die menschliche Sandarbeit nur in Anlegung des Spinnstoffs und in der Wiederanknupfung etwa zufällig abgerissener Fäben bestand. Artwright's Spinnrahmen ist noch jest allgemein in Anwendung und hat in der Droffelmaschine nur eine geringe Berbefferung erfahren. Die 1775 von Crompton erfundene Mule jeany liefert zwar weniger Gespinnst in berselben Beit, hat aber einen so leichten und gleichmäßigen Bang, daß man darauf bas allerfeinste Barn spinnen kann. Überhaupt bestehen also, nach ihrer Grundeinrichtung unterschieden, drei Gattungen ober Systeme von Spinnmaschinen: die Jenny, neuerlich verbessert als Cylindermaschine, für getrempelte Wolle; die Mule für Baumwolle und gefämmte Wolle; die Water- ober Droffelmaschine für Baumwolle, getämmte Bolle und Flachs. Außer der eigentlichen Spinnmaschine sind jedoch, um das Material vorzubereiten, noch eine Anzahl von Bulfsmaschinen nothig. Dahin gehören die Reinigungsmaschinen, die Wattenmaschinen, welche das Material ordnen, die Krasmaschinen, welche die Fasern der Lange nach legen und zu Bandern formen, Die Doublirmaschinen, welche mehre Bander verbinden und mittels geringer Drehung zu biden Faden bilden, die Vorspinnmaschinen, welche die ersten Faden langziehen und ihnen sehr wenig Drehung geben, und endlich erft die Feinspinnmaschinen, welche den vollendeten Faben liefern. Bei der Bolle tommen noch andere Maschinen in Gebrauch, welche bas ursprünglich krause Saar glatten, je nach beren Anwendung man die Streichwolle und die Rammwolle erhalt, während beim Flachs die Faser erft gehechelt werben muß. Die Maschinenspinnerei im Allge-

meinen hat fo unberechenbare Bortheile, daß fie fich fehr bald über die ganze civilifirte Belt verbreitete, und die Bahl der Spindeln, welche burch Elementarfraft und durch Dampf betrieben werben, grenzt fast ans Unglaubliche. England und Amerita find die Hauptpuntte dieses Betriebes. Doch sind auch Frankreich, die Schweiz und Deutschland nicht zuruckgeblieben, und das deutsche Product gibt dem englischen in der Bute nichts nach, obschon es nur mit großer Dube fich gegen die burch das ungeheuere Betriebsmaterial und die Bohlfeilheit des Robstoffs ungemein begunstigte Concurrenz Englands aufrecht erhalten tann. In Frankreich wurde die Maschinenspinnerei durch den Minister Calonne 1787 eingeführt, und in Rouen. Paris, St.-Quentin, Lille, Amiens, Louviers, Lyon und Montpellier find die bedeutendften Spinnereien. Die Schweiz liefert gutes Garn; doch bezieht man die feinsten Sorten zum Theil noch aus England. Unter den beutschen Staaten zeichnet sich Oftreich durch seine Spinnereien namentlich in der Nähe von Wien aus, wo fich fehr bedeutende derartige Anlagen finden; auch Böhmen hat jest mehre sehr umfangreiche Etablissements in diesem Industriezweige. In Preußen find die Rheingegenden und das Berzogthum Sachsen die Bauptbezirke für die Baumwollenspinnerei, obicon es auch in den übrigen Theilen des Reichs, namentlich in Schlefien, nicht baran fehlt. Im Königreiche Sachsen wurde die Maschinenspinnerei zuerst durch Bernard in Chemnis eingeführt; doch dauerte es lange, ehe die Sache felbft in Aufnahme fam. Jest liefern die fachf. Spinnereien Garne, welche den besten englischen in der Gute gleich zu ftellen find.

Spinola (Ambrosius, Marquis), einer der großen Feldherren, die unter Philipp's U. und Philipp's III. Regierung in dem Kriege mit den aufgestandenen Niederlanden und im Anfange bes Dreißigjährigen Kriegs ben Ruhm der span. Waffen aufrechthielten, wurde zu Genua 1569 geboren. Sein Bruder Friedrich G. war Befehlshaber der an der niederland. Rufte aufgestellten Flotte und bewog ihn, gegen Ende des 16. Jahrh., 9000 Mann alter ital. und span. Truppen nach ben Nieberlanden zu führen. Nach Art der alten ital. Condottieri (f. d.), bie für eigene Rechnung Truppen zusammenbrachten, mar S. unter der Bedingung bereit bazu, daß er die Befoldung seiner Schar selbst beforge und dann auf die span. Staatstaffen anweise. Dieser Umstand sicherte ihm in einer Beit, wo die Kriegszucht zunächst durch richtige Bezahlung der Truppen bedingt war, den Erfolg, der ihn in turzer Zeit so berühmt machte. Wenn im ganzen span. Heere Meuterei und Aufruhr wutheten, so waren feine 9000 Ballonen Muster des Gehorsams und der Ordnung. Oftende, vor dem der Erzherzog Albrecht langer als zwei Jahre gelegen, fiel vermittelst biefer tuchtigen Scharen S. 1604 in die Bande, nachdem es sich drei Jahre und zwei Monate vertheidigt hatte. Als Steinhaufen zwar nahm er es ein, allein sein Ruhm erscholl durch ganz Europa, das auf diese Belagerung unverwandten Blick geschaut hatte. Gegen 100000 Mann waren vor den Ballen dieser Seeftadt gefallen. G. eilte nach Mabrid, dem Könige Philipp III. Bericht von dem Zustande des span. Heeres abzustatten, und brachte volle Gewalt mit, den Unordnungen deffelben zu steuern. Er wurde zum Dberbefehlshaber aller span. und ital. Truppen ernannt, die in den Niederlanden standen. Er begann nun den Kampf mit seinem würdigen Gegner, dem Prinzen Moris (f. b.) von Dranien, der ibn jedoch, als er ihn durchschaut, allerdings von fernern Fortschritten abhielt. Reiner vermochte einen entscheibenden Vortheil über den Andern zu erlangen. Endlich bewirkte eine entscheibende Seeschlacht in Gibraltars Nähe, wo 1607 die ganze span. Flotte durch den holland. Abmirel Deemstert zu Grunde ging, daß der madrider Sof zu einem Baffenstillstande die Band bet, ben S. 1609 mit Moris auf zwölf Jahre im Baag abschloß. Als derselbe 1621 zu Ende ging. begann er aufs neue sich mit dem rankevollen Moris zu messen, nachdem er schon 1620 bei Mainz über ben Rhein gegangen und den ganzen Strich Landes nach Holland zu für das Rab ferhaus erobert hatte. Moris starb unter den Anstrengungen, seinen Gegner zur Aufhebung ber Belagerung von Breda zu zwingen; aber auch S. war durch die sumpfige Luft bedenklich krank geworden. Endlich nach einer zehnmonatlichen Belagerung öffneten sich ihm im Mai 1625 die Thore. S. gewährte der tapfern Besatung edelmüthig freien Abzug. Es war indessen seine lette große Waffenthat. Seine Gesundheit nöthigte ihn, den Befehl niederzulegen. Zwar trat er noch ein mal 1630 in Italien auf, wo er die Feste Casale erobern wollte; die hinderniffe, die er von Madrid aus erfahren mußte, erweckten ihm aber so viel Berdruf, daß er noch im nämlichen Jahre starb, zu früh für Spaniens Waffen, die nach S.'s Abgang immer unglücklicher kampften, aber nicht zu fruh für seinen Ruhm, der die größte Bobe erreicht hatte.

Spinoza oder Spinosa (Baruch, d. h. Benedict), Philosoph, geb. zu Amsterdam 1632, stammte aus einer jub. Familie, die sich aus Portugal nach Holland gewendet hatte. Er genof

ben gewöhnlichen Unterricht ber Rabbiner. Seine religiösen Borftellungsarten entfernten fich aber icon fruhzeitig von den Sagungen feines Boltes, und nachdem mehre Berfuche, ihn wieder an die Synagoge zu knupfen, gescheitert waren, tam es endlich babin, daß er durch die strengste Form des Bannes, die der Synagoge ju Gebote stand, aus der sub. Gemeinde ausgestoßen wurde. Er nahm dieses Ereignis gleichmuthig auf und schloß sich spater niemals als Mitglied einer bestimmten religiösen Gemeinde an. Bei einem holland. Arzt, van den Ende, lernte er Griechisch und Lateinisch. Ein gartliches Berhaltnif zu beffen Tochter (welches in neuerer Zeit Berth. Auerbach zu einem Roman benust hat) zerschlug fich wieder, und S., der dem Bersuche eines von feinen fruhern Glaubensgenoffen angestifteten Meuchelmords gludlich entging, widmete fich von nun an ganglich ber Philosophie, für deren Studium er hauptsächlich in ben Schriften des Cartefius Rahrung fand. Um fich seine Subsistenz zu sichern, lernte er bas Schleifen optischer Gläser. Das wissenschaftliche Studium der Optik, welches er mit dieser Beschäftigung verband, brachte ihn mit mehren Physikern und Naturforschern seiner Zeit in Berbindung. Gein Aufenthalt war, nachdem es den Juden gelungen, bei dem Magiftrate von Amsterdam auf einige Monate seine Berbannung aus dieser Stadt zu erlangen, ziemlich unftat. Er bezog erft das Landhaus eines Freundes, ging dann nach Rheinsburg bei Leyben, darauf nach Boorburg bei Baag, bis er endlich nach einigen Jahren auf Bitten seiner Freunde fich im Saag felbft niederließ. Selbst nach dem Zeugniß seiner Feinde war S. höchst nüchtern und mäßig, orbentlich und haushälterisch, im Umgange sanft und ruhig, stets gleichmuthig, unausgesest fleißig und gegen außere Bergnügungen fehr gleichgültig. Er führte ein so eingezogenes Leben, daß er oft Monate lang seine Wohnung nicht verließ. Seine Uneigennüpigkeit bewies er mehrmals; namentlich als sein Freund Simon de Bries ihm ein Geschenk von 2000 Gldn. und ein bedeutendes Bermächtnis anbot, erinnerte er ihn an seinen Bruber und feste einen Jahrgehalt von 500 Glbn., welchen jener ihm ausseste, auf 300 Glbn. herab. Chenso überließ er seiner Schwester die ihm gerichtlich zugesprochene väterliche Erbschaft bis auf ein Bett, welches er behielt, um wenigstens sein Recht zu behaupten. Als sein Name bekannter wurde, erhielt er unter Zusicherung voller Lehrfreiheit von dem Rurfürsten von der Pfalz einen Ruf als Lehrer der Philosophie an die Universität zu Heidelberg; er schlug ihn aber aus, weil er nicht wisse, wie weit sich diese Lehrfreiheit erstrecken werde, und er auf keinen Fall Andern einen Anftof geben wolle. Er starb 1677 an der Schwindsucht. Die Bauptquelle über sein Leben ist die sehr befangene Biographie von Colerus (holland. 1698; frang. 1706; beutsch 1733); außerdem haben es Diez (Deff. 1783) und Philippson (Braunschw. 1790) beschrieben. Bon seinen Schriften hat S. selbst nur zwei herausgegeben, nämlich "Renati Cartesii principia philosophiae" (1663), wozu bie "Cogitata metaphysica" ben Anhang bilden, eine Darstellung der Cartesianischen Philosophie, und den "Tractatus theologico-politicus" (1670), in welchem er den Begriff der Offenbarung, sowie den Ursprung und die Authentie der Bücher des Alten Testaments einer Kritik unterwarf und die Denkfreiheit gegenüber der positiven Religion vertheibigte, weil Philosophie und Religion zwei ganz heterogene Dinge seien. Biele Sage, welche der Rationalismus des 18. Jahrh. geltend machte, finden fich hier schon febr beftimmt ausgesprochen. Nach seinem Tode gab der Arzt Ludw. Meyer seine "Opera posthuma" (1677) blos mit ber Bezeichnung B. d. S. heraus. Sie enthalten außer einer hebr. Grammatif bas Hauptwerf des S., die "Ethica ordine geometrico demonstrata", den "Tractatus politicus", die Abhandlung "De intellectus emendatione", die beiden lettern unvollendet, und eine Anzahl sehr werthvoller Briefe. Eine vollständige Sammlung seiner Schriften beforgte Paulus (2 Bbe., Jena 1802-3), nach ihm Gfrörer (Stuttg. 1830) und mehre Andere.

Die Lehre des S. ist vorzüglich deshalb wichtig, weil sie auf die Gestaltung der deutschen Philosophie nach Kant einen großen Einstuß gewonnen hat, und S. hat das Schicksal gehabt, in neuerer Zeit ebenso urtheilslos gepriesen und bewundert worden zu sein, als er früher verdammt und verkehert wurde. Sein System ist ein Pantheismus, der auf der Consequenz beruht, mit welcher S. den Cartesianischen Begriff der Substanz geltend macht, und dessen Gestaltung durch den Cartesianischen Dualismus zwischen Denken und Ausdehnung bedingt ist. Bgl. H. Ritter, "Über den Einfluß des Cartesius auf die Ausbildung des Spinozismus" (Lpz. 1816); Sigwart, "Über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie" (Tüb. 1816). Der Mittelpunkt des Systems ist der Sat: Es gibt nur eine unendliche Substanz (Gott) mit unendlichen Attributen, von denen der Mensch nur zwei, nämlich das Denken und die Ausbehnung, erkennen kann. Aus der Unendlichkeit der einen Substanz muß Unendliches auf unenbliche Weise solgen und zwar mit Nothwendigkeit, daher der Zwecker

ter im weitesten Umfange genommen mit Spiralgefäßen versehen. Alle Pflanzen, welche Spiralgefäße besitzen, werden Gefäßpflanzen genannt, im Gegensaze zu den Zellenpflanzen, deren Körper nur aus Zellen besteht.

Spiritualen nannte sich die strengere Partei unter den Franciscanern (s. d.), die sich in Folge der Milberung der ursprünglich sehr strengen Ordensregel durch Papst Gregor IX. 1231 und Innocenz IV. 1245 absonderte, apotalyptische Träume von einer vollkommenern Periode des Heiligen Geistes hegte und 1294 von Papst Cölestin V. als besonderer Orden der Cölestiner-Eremiten bestätigt wurde. Als Bonifaz VIII. 1302 die Bestätigung wieder aufhob und die Spiritualen gleich Kepern behandelte, als nachmals Johann XXII. die Inquisition gegen ste aufbot, ließen sie sich lieber aus der Kirche stoßen und mischten sich nun als Fratricellen unter die keperischen Begharden.

Spiritualismus bezeichnet eine von den philosophischen Lehren, welche durch die Frage nach der Realität der Körperwelt, sowie durch die nach dem Verhältnisse zwischen Leib und Seele veranlaßt worden sind. Man versteht darunter bald im engern Sinne die Lehre, daß die Seele als Princip des geistigen Lebens von dem Körper verschieden sei, bald im weitern Sinne die Behauptung, daß es überhaupt keine Körper, sondern nur Geister, d. h. denkende und vorstellende Wesen gebe. In der lettern Beziehung ist der Spiritualismus mit dem Idealismus

bermandt; in beiden Beziehungen ift ihm der Materialismus entgegengesett.

Spiritus (lat.), eigentlich ber Sauch im Allgemeinen, dann Seele, Beift, Berfiand u. f. w., heißt vorzugsweise in der griech. Grammatik der starke oder scharfe und der gelinde oder schwache Hauch, lat. spiritus asper und spiritus lenis, der über jeden Bocal und Diphthong zu Anfang eines Wortes gesett und im ersten Falle durch das Zeichen', im zweiten durch' ausgedrückt wird. Diese Zeichen kamen als solche sedoch erst zu Ende des 3. Jahrh. v. Chr. durch den alexandrin. Grammatiker Aristophanes von Byzanz in Gebrauch, da der scharfe Hauch, der ganz dem lat. und deutschen Heaute entspricht, in den ältesten griech. Schriftbenkmälern stets durch ein H bezeichnet wird, aus dessen Zertheilung die beiden Spiritus ursprünglich entstanden, während der gelinde Hauch früher äußerlich gar nicht dargestellt und, wie es scheint, zu keiner Zeit in der Aussprache gehört wurde. — Spiritus wird auch zur Bezeichnung des Alkohol (s. d.) gebraucht.

Spithead, f. Portsmouth.

Spitta (Karl Johann Philipp), ber begabteste Dichter geistlicher Lieber in ber Gegenwart, ist 1. Aug. 1801 zu Hannover geboren. Nachdem er von 1821—24 im Göttingen Theologie studirt und einige Jahre Hauslehrer gewesen, wurde er 1828 Pfarrgehülse zu Südwalde in der Grafschaft Hona, 1830 Garnisonspfarrer und Seelsorger an der Strafanstalt in Hameln, 1837 Pfarrer in Wechold bei Hona, 1847 Superintendent zu Wittingen im Fürstenthum Lünedurg, 1853 aber Superintendent und Oberpfarrer zu Veine im Fürstenthum Hildesheim. Sein amtliches Wirten war in allen diesen Amtern ein höchst segensreiches. Im Druck ließ S. außer einzelnen Predigten erscheinen "Psalter und Harse" (Lpz. 1833; 16. Aust., 2 We., 1851). Diese Sammlung geistlicher Lieder hat an Wohllaut, Bollendung der Form, Innigseit des Gefühls und echt christlich-gläubigem Inhalt, der doch von jeder Härte und Einseitigkeit entsernt ist, seit Paul Gerhard nicht ihresgleichen. Nur der kleinere Theil, dieser aber auch in hohem Grade, ist zu kirchlichem Gebrauche bestimmt und geeignet. Die Mehrzahl dient hänslicher Erbauung, auch da, wo die Lieder ganz und gar aus des Dichters persönlichen Gefühlen und Erlednissen hervorgegangen sind. Viele von S.'s Liedern, welchen nicht bereits kirchlichen Melodien zu Grunde liegen, sind von Becker in Leipzig und von C. E. Hering componirt worden.

Spittler (Ludw. Timotheus, Freiherr von), berühmt als Geschichtschreiber und Publicift, geb. zu Stuttgart 10. Nov. 1752, studirte auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, dann von 1771—75 zu Tübingen und Göttingen und wurde 1777 Repetent am theologischen Seminar zu Tübingen. Nachdem er hier durch seine "Kritische Untersuchung des 60. laodicaischen Kennons" (Brem. 1777) und seine "Geschichte des kanonischen Rechts die auf die Zeiten des salichen Isidor" (Halle 1778) seinen tiefforschenden Geist dewährt, wurde er 1779 Professor der Philosophie in Göttingen. Er zeichnete sich hier sehr bald als Lehrer der Geschichte aus und sand namentlich mit seinen Borlesungen über die Welthändel der drei letten Jahrhunderte großen Beisall. Gespannte Verhältnisse mit henne bewogen ihn, in sein Vaterland zurückzusehren. Seine Beförderung zum Minister, Präsidenten der Oberstudiendirection und Curator der Universität zu Tübingen 1806, wobei er zugleich zum Freiherrn erhoben wurde, entsernten ihn jedoch von der höhern politischen Thätigkeit, als dem eigentlichen Ziele seiner Wünsche. Vielsach verkannt, in seinen Hosfmungen getäuscht, wie in seinen Bestrebungen gelähmt, erlag er frühzeit

tig und ftarb 14. Marg 1810. Geine hauptwerke find: "Grundrif ber Geschichte ber drifflichen Rirche" (Gott. 1806; 5. Aufl. von Pland, 1813); "Geschichte Burtemberge unter ben Grafen und Berzogen" (Gött. 1783); "Geschichte Burtemberge" (Gött. 1783), die pragmatischen Hauptpuntte in ein anschauliches Gemalde vereinigt barftellenb; "Geschichte bes Fürftenthums Dannover" (Gott. 1786); "Entwurf ber Geschichte ber europ. Staaten" (2 Bbe., Berl. 1793; 3. Aufl. von Sartorius, 1823) und "Geschichte der dan. Revolution 1660" (Berl. 1796), wozu noch die "Geschichte des Kelche im Abendmahl" (Lemgo 1780) und zahlreiche Abhandlungen im "Göttinger historischen Magazin" tommen. G. wußte den Ertrag ernster Quellenforschung mit philosophischem Geiste in sinnvoller Kurze lichtvoll darzustellen und die reiche Fulle seines Stoffs durch weise Beschräntung auf das mahrhaft Fruchtbare glucklich zu bewältigen. Seine Darstellungsweise, oft nur rhapsobisch und andeutend, manchmal rauh und nicht ohne Rachlässigfeiten, regt bennoch mächtig an. Dabei betunden alle seine Berte einen hellen politischen Blid und einen praktischen Geift. Bgl. Pland, "Über S. ale hiftoriter" (Gött. 1811). Seine geistreich ftigzirten "Borlefungen über die Geschichte des Papstthums" wurden mit Anmerkungen von Gurlitt (Hamb. 1824—28; vervollständigt von Paulus, Beidelb. 1826) und seine "Geschichte der Areuzzüge" und die "Geschichte der Dierarchie von Gregor VU. bis auf die Zeit der Reformation" von K. Müller aus Gurlitt's literarischem Nachlaß (Samb. 1827-28) herausgegeben. Gine Gesammtausgabe von S.'s "Berken" beforgte sein Schwiegersohn R. Bachter (15 Bbe., Stuttg. 1827-37).

Spitbergen, von den Grönlandsfahrern lange Zeit auch Oftgrönland genannt, eine aus drei größern und mehren kleinern Inseln bestehende Inselgruppe mit einem Flächenraum von ungefähr 1400 D.M., liegt zwischen 76° und 81° n. Br. und 29° und 43° ö. L. im Rordosten von Grönland und ift somit jedenfalls das nördlichfte Land der Erde. Sammtliche Inseln find von vielen Fjorden und Buchten durchschnitten, felfig und mit Gebirgen bedeckt, die sich im Hornberg bis zu 4200 F. erheben. Das Klima ift durchaus arktisch, und selbst im Commer, wo die Sonnenwärme bei den langen Tagen, in denen die Sonne gar nicht untergeht, sehr bedeutend ift, im Schatten doch fo rauh, daß in demfelben weder Gis noch Schnee schmilgt. Die Begetation ist deshalb auf eine geringe Zahl von Pflanzen, besonders Moose und Flechten beschränkt, die Inseln sämmtlich unbewohnt, aber reich an Gee- und Pelzthieren, an Rennthieren und im Sommer an Seevogeln. Nächst ber Hauptinsel Spisbergen sind die Insel Nordostland, im Nordosten jener gelegen, und die Edgesinsel, im Südosten derselben, die bedeutendsten. Entdect wurden sie schon 1533 vom Englander Hugh Willoughby, dann 1596 von den Hollandern Beemeterte, Wilh. Barens und Cornelly Ryp wieder aufgefunden, die fie jedoch entdect zu haben glaubten und für einen Theil von Grönland hielten. Räher bekannt wurden fie besonders durch Parry und Scoresby. Sie werden nur von engl. und holland. Walfischfängern und Robbenschlägern besucht, für welche die Bafen Smeerenberg und Fairhaven auf der Sauptinsel die gewöhnlichsten Stationen find.

Spigbogen, f. Bogen.

Spiken nennt man garte, aus seibenen, leinenen ober baumwollenen, am besten gezwirnten Faben, zuweilen auch aus Gold- und Silberfaben verfertigte Gewebe, welche im Allgemeinen aus einem durch offene, vieledige Maschen gebildeten Grunde und einem barin angebrachten, bei ben geklöppelten Spipen nur burch Bergerrung, Busammenbrangung und befondere Combination der Maschen entstandenen, bei andern in den Grund genähten Muster bestehen. Sie bilden meift nur Streifen verschiedener Breite, welche zur Bergierung der Rleidung dienen; inbeffen erzeugt man auch breitere Stude zu Schleiern, ganzen Reibern u. f. w. Der neuern Beit ift es gelungen, ben fogenannten Spisengrund, b. h. ein bem Grunde ber Spisen gleiches, aus vieledigen Maschen bestehendes Gewebe, auf sehr complicirten Maschinen engl. Erfindung zu erzeugen. Man nennt biefen Dafdinenspipengrund, welcher in breiten Studen und ichmalen Streifen beliebig geliefert, durch Raben von den Frauen haufig gur Nachahmung ber eigentlichen Spisen mit Mustern versehen und jest in großer Ausbehnung zu Damenpus verwendet wird, Bobbinet (f. d.), d. h. Spulennes. Je nach ber Form ber Maschen erhalt er verschiedene Rebennamen. Vervollkommnung der Maschinen hat auch die Erzeugung gemusterten Spipengrundes möglich gemacht, ben man bann zur Unterscheidung vom glatten Fancynet nennt. Die Spipengrundstreifen heißen Entoilages. Die sogenannten echten Spipen, benen biese engl. Maschinenarbeit aus Baumwolle viel Schaben gethan hat, werben entweber geklöppelt (dentelles) ober genäht (points). Lestere werben vorzüglich in Belgien und Frankreich verfertigt. Seidene Spigen nennt man Blonben. Unter den Zwirnspigen find die berühmteften die brabanter, unter den points die bruffeler. In Deutschland ist der Hauptsis der Spisenfabrikation bas Erzgebirge; man fertigt dort fast ausschließlich geklöppelte Spisen, zum Theil von sehr hoher Vollendung, und viele Klöppelschulen dienen zur Verbreitung von Fertigkeit und Geschmack.

Spitktugeln nennt man diesenigen Geschosse, welche nicht die Form einer Rugel, sondern einer Halbtugel oder eines kurzen Cylinders mit darauf gesetztem Kegel von gleicher Grundstäche haben. Man hat gefunden, daß man mit diesen Geschossen eine größere Trefffähigkeit exteicht als mit den bisher üblichen Rugeln, und deshalb auch angefangen, mit der Anwendung derselben für Geschütze Versuche zu machen, welche ein günstiges Resultat gegeben haben.

Spir (Joh. Bapt. von), Naturforfcher, geb. 9. Febr. 1781 zu Höchstadt an der Aisch in Baiern, studirte in Bamberg, hierauf in dem geistlichen Geminarium zu Würzburg Theologie, später daselbst Medicin. Auf Rosten der bair. Regierung ging er 1808 nach Paris und bereiste bann Frankreich, Italien und die Schweiz. Nach seiner Rückkehr nach München ward er in Folge der Herausgabe feiner "Geschichte und Beurtheilung aller Spfteme der Zoologie" (Rürnb. 1811) jum Conservator ber zoologisch-zootomischen Sammlungen, 1813 zum Ditgliebe der Atademie ernannt. Hierauf erschien seine "Cephalogenesis etc." (Munch. 1815), in welcher er den Ropf des Menschen in seiner fortschreitenden Entwickelung vom Insett durch alle Thierclassen und Familien betrachtet. Als sich ber König von Baiern 1817 bem Plan Ditreichs, eine literarische Expedition zur Erforschung Brafiliens im Gefolge der nachherigen Raiserin von Brasilien dahin zu schicken, anschloß, siel die Wahl auf S. und den Abjunct Martius. Beide traten im April 1817 ihre Reise an, untersuchten verschiedene Theile Brafiliens und kehrten 1820 nach Deutschland zurück. S. hatte durch das Klima gelitten, erholte sich niemals wieder und ftarb 13. Mai 1826. Sein Bermögen vermachte er der Atademie der Biffenschaften, seine Papiere erhielt zur Herausgabe Martius. Er selbst vollendete 1824-25 theils allein, theils mit andern Zoologen gemeinschaftlich fünf Prachtwerke über die Affen, Fledermause, Bögel und Reptilien, die er in Brasilien gesammelt hatte. Sie enthalten viel Neues und Werthvolles, doch wird ihnen Mangel an strenger Kritik zum Vorwurf gemacht.

Splanchnologie heißt die Lehre von den Gingeweiben (f. b.).

Spleen (engl., d. i. Milz) ober Milzsucht wird im gewöhnlichen Leben für eine gewisse geistige Krantheit gebraucht, welche viel Ahnlichteit mit der Hypochondrie und Melancholie hat, oft jum Gelbstmorde führt und gewöhnlich als engl. Nationalkrankheit bezeichnet wird. Bon einent Menschen, der seine körperlichen, geistigen und pecuniaren Krafte auf eine der gewöhnlich als nüplich oder angenehm anerkannten zuwiderlaufende Art anwendet, dabei aber keine andern Spuren einer Geisteskrankheit als eine außergewöhnliche Gleichgültigkeit gegen bas Leben zeigt, fagt man, er habe ben Spleen. Die Wissenschaft hat diesen abnormen Seelenzustand bis jest noch nicht allgemein unter die einzelnen Arten von Geisteskrankheiten aufgenommen. Esquirol identificirt den Spleen mit Lebenshaß oder Lebensüberdruß. Die Krankheit ist nicht so streng an das Klima von England und den Engländer gebunden, als man gewöhnlich annimmt. Die Behandlung des Spleens muß theils die körperlichen Berhaltniffe berücksichtigen (besonders Berdauungestörungen zu beseitigen suchen), theile die geistige Berftimmung durch zweckmäßige psychische Behandlung, besonders durch geregelte Thätigkeit zu heben suchen. Dieses ist indes eine schwere Aufgabe, da solche Kranke gewöhnlich geistige Klarheit wie pecuniare Unabhangigfeit besiten, daher nicht zu arbeiten brauchen und ben ärztlichen Borftellungen allerlei Berstandesgründe entgegenzusesen wiffen.

Splint nennt man bei holzigen Gewächsen den äußern, zunächst unter der Rinde liegenden Theil des Holzes, welcher weicher, lockerer, leichter und blässer ist als der innerste Theil des Holzes oder das Kernholz. Manchmal ist zwar der Unterschied in der Färdung zwischen Splint und Kernholz nicht gerade groß, in andern Fällen aber wieder sehr bedeutend, indem der Splint mehr oder minder weiß oder gelblich erscheint, das Kernholz aber schwarz, bram oder roth gefärdt ist. Da der Splint lockerer und weicher ist, so ist er auch von geringerer Dauer als das Kernholz.

Splügen, ein Berg der Lepontischen Alpen im schweizer. Canton Graubundten, dessen Spise, Tombenhorn genannt, 9600 F. hoch ist und über welchen eine schöne, zum Theil in Selsen gehauene Straße durch die Bia mala genannte schauerliche Thalschlucht des Rhein nach Italien führt. Am nördlichen Fuße des Splügenbergs, sowie an der Splügenstraße liegt der Markissen Splügen mit 500 E. und großen Niederlagen von Kaufmannswaaren. Bom 27. Row. bis 1. Dec. 1800 ging der Marschall Macdonald mit der franz. Reservearmee über den Splügen, wobei er durch Lavinenstürze viele Menschen und Pferde verlor.

Spohn (Friedr. Aug. Wilh.), deutscher Philolog, geb. 16. Mai 1792 zu Dortmund, erhielt seine classische Bilbung seit 1804 in Schulpforte und seit 1810 auf der Universität zu Wittenberg. Rachdem er durch die Abhandlung "De agro Trojano in carminibus Homericis descripto" (Lpd. 1814) Ruf erworben, habilitirte er sich 1815 in Leipzig, wurde daselbst 1819 Professor ber griech. und lat. Sprache, ftarb aber icon 17. Jan. 1824. Er beschäftigte fich nicht nur mit ber Kritit und Erklärung ber Schriftsteller, sondern auch mit der Entzifferung der Hieroglyphen (f. b.), auf die er durch die Abdrude ber Inschrift von Rosette aufmerksam gemacht murbe. Außer seinen Ausgaben des "Panegyricus" des Isofrates (Lpg. 1817), der zwei geographischen Schriften des Nicephorus Blemmida (Lpg. 1818), die er zuerst aus einer pariser Sandschrift bekannt machte, ferner der "Opera et dies" des Hesiodus (Lpz. 1819) sind zu erwähnen die Untersuchungen "De Tibulli vita et carminibus" (2 Abtheil., Lpz. 1819 fg.) und die "Lectiones Theocriteae" (3 Abtheil., Lpz. 1823—24). Seine die "Satiren" des Horaz und "Eflogen" bes Birgil betreffenden, meist dronologischen Erörterungen haben Jahn in der Ausgabe des Horaz (2. Aufl., Epz. 1827) und Wagner in der neuen Bearbeitung des Benne'schen Birgil (Bd. 1, Lpg. 1830) aus den hinterlassenen Papieren mitgetheilt. Senffarth (f. b.) vereinigte Alles, was S. in Bezug auf ägypt. Sprache und Literatur hinterließ, in dem Werke "De lingua et literis veterum Aegyptiorum" (2pg. 1825).

Spohr (Louis), einer der größten unter den lebenden Tonkunftlern und Tonfegern, geb. gu Braunschweig 5. April 1784, ber Sohn eines Arztes, hatte im Biolinspiel den Biolinisten Maucourt jum Lehrer und entwickelte fehr schnell sein großes Talent für die Tonkunft. Er trat als Kammermusikus in die Dienste des Herzogs von Braunschweig und begleitete dann seinen zweiten Lehrer, den Biolinspieler Ed, mit herzoglicher Unterstützung auf deffen Reise nach Rufland. Seit 1804 machte er Kunstreisen in Deutschland, Frankreich, Italien und erwarb sich bald ben unbestrittenen Ruf als erster Biolinvirtuose seiner Zeit, sowie die von ihm felbst geschriebenen Biolinconcerte schon damals als Meisterwerke der Composition anerkannt murben. Indessen ward er 1805 herzogl. Concertmeister in Gotha und schrieb dort mehre Quartetten, Quintetten, Duos für Biolinen, Concerte für Bioline und für Clarinette, Sonaten und Potpourris für Bioline und Harfe, Duverturen, mehre Sammlungen sehr schöner Lieder, das Dratorium "Das Jüngste Gericht" und die Opern "Alruna" und "Der Zweikampf der Geliebten". Im J. 1813 ging er als Kapellmeister nach Wien, wo er zur Zeit des Congresses großes Aufsehen erregte und seine geniale Oper "Faust", die Cantate "Das befreite Deutschland", sein berühmtes Octett und Monett, sowie mehre seiner schönsten Quartetten schrieb. Hierauf übernahm er 1817 die Stelle als Musikbirector beim Theater zu Frankfurt a. M., wo er unter Anderm seine beliebte Oper "Zemire und Azor" (1818) schrieb, die voll des tiefsten und rührendsten Ausdruck ift. Im J. 1819 ging er nach London, von der dortigen Philharmonischen Gesellschaft berufen, für die er auch seine zweite große Symphonie schrieb, welche von da an stete ein Liebling des londoner Publicums geblieben ift. Rach der Rückehr aus England hielt er fich in Dresben auf, bis er um Neujahr 1822 dem Rufe als Hoftapellmeister nach Kassel folgte. In dieser Periode hat er nicht nur seine schönsten Instrumentalstücke, Concerte, Quartetten, Quintetten, Doppelquartetten (die bis jest einzigen dieser Gattung) und mehre große Symphonien (darunter eine Doppelfymphonie für zwei Drchester) geschrieben, sondern sich auch mit besonderer Liebe der dramatischen Musik zugewendet. Seine Oper "Jessonda" (1823) fand weit und breit den größten Anklang, und in ihr ift sein edler Stil am vollendetsten ausgebildet. Seine weitern Dpern, "Der Berggeist" (1825), "Pietro von Abano", "Der Alchymist" und "Die Kreuzfahrer" (1844), obgleich jener in teiner Binficht nachstehend, fanden im Gangen weniger Berbreitung, wurden jedoch allenthalben, wo sie zur Aufführung tamen, ebenfalls mit dem gerechtesten Beifall aufgenommen. Bon vielen Kennern wird "Pietro von Abano" als die effectreichste und ergreifenbste von G.'s Opern erklärt. In ben "Kreugfahrern" schlug er eine neue Richtung ein, indem er mit Beseitigung mancher Übelstände ber Opernmusit ein musikalisches Drama im ebelften Sinne bes Worts zu schaffen suchte. Richt minder hat er sich in seinen großen Dratorien "Die lesten Dinge", "Des Seilands leste Stunden" und "Der Fall Babylons" als Meifter in ber geiftlichen Dufit bemährt. Lesteres, das größte und gewaltigste von allen, schrieb er 1840 für ein großes engl. Musikfest, wo es mit beispiellosem Enthusiasmus aufgenommen ward. Überhaupt hat S. in England die allgemeinste Anerkennung gefunden, wie er denn selbst auch ben stets sich wiederholenden Einladungen dorthin zur Leitung seiner Dratorien, Symphonien, Opern u. f. w. mehrmals Folge geleiftet hat.

Spoleto, die Hauptstadt der gleichnamigen Delegation (53% D.M. mit 125000 E.) im

Rirchenstaate, an der Mareggia, auf einer Anhöhe, eine alte, schmusige Stadt mit zum Theil fteilen Straffen, ift reizend gelegen und bietet eine höchst malerische Aussicht. Sie ift ber Gis des Delegaten und eines Bischofs, zählt 8000, mit den dazu gehörigen Landgütern 14000 E., wird durch das Castell La Rocca, mit Uberresten von cyklopischen Mauern, beschüst und bat ansehnliche Palaste, eine schöne Rathedrale und 22 andere Rirchen, sowie viele Rlöster und andere geistliche Stiftungen, eine fehr hohe Brude über die Mareggia und eine mertwurdige Bafserleitung, die, 970 g. lang, über eine 335 g. tiefe Kluft führt. Außerdem hat fie noch eine Menge Überreste aufzuweisen, die ihre frühere Bedeutsamkeit bekunden, darunter die Ruinen eines rom. Theaters und von Tempeln der Concordia, des Jupiter und des Mars, sowie die des vom König Theodorich erbauten Palastes. Im Alterthume war Spoletium eine ber beträchtlichsten Städte Umbriens und wurde 240 v. Chr. eine rom. Colonie mit den Rechten eines Municipiums, bekannt durch die standhafte Bertheidigung gegen hannibal nach deffen Siege am Trasimenischen See 217, weshalb noch jest ein Bogen in der Stadt Porta d'Annibale und ein anderer Porta della Fuga heißt. Bon den Gothen wurde die Stadt zerstört, durch Rarses aber wieder aufgebaut. Während der longobard. Berrschaft in Italien erhob fie fich jum Berzogthum, das am Ende des 9. Jahrh. einen Theil des alten Picenum, das Sabinerland mit dem Haupttheile Umbrien, den nördlichen Theil des jezigen Abruzzo und einen Theil des Rirdenstaats begriff. Wenn von einem zweiten Berzogthume S. die Rede ist, so ift barunter die den Griechen entriffene Mart Camerino zu verstehen, die dann Mart Fermo hief. Die Berzoge nahmen später ben Markgrafentitel an. Durch Raiser Beinrich II. tam bas Bergogthum an Toscana. Später bilbete fich aus bem Berzogthum G. die Mart Ancona, beren Grafen geitweise das ganze Berzogthum unter ihrer Botmäßigkeit hatten. Seit dem 13. Jahrh. gehörte es zu bem Rirchenstaate, nachdem die Papste schon fruhzeitig ale Berren deffelben fich betrachtet hatten.

Spolien (spolia) hießen bei den Römern die Waffen und die Rüstung, die der Soldat dem erschlagenen Feinde abnahm und die er dann entweder in dem Tempel eines Gottes, dem er sie weihte, oder als ein werthes Zeugniß seiner Tapferkeit im eigenen Hause aushing. Besonders berühmt sind die spolia opima, die Rüstung des getödteten seindlichen Feldherrn, und zwar nach der gewöhnlichen Meinung die vom röm. Feldherrn selbst erbeutete, wogegen Perizonius gezeigt hat, daß sie jeder Soldat erbeuten konnte, daß sie aber, nachdem das Heer in Schlacht ordnung gestellt war, zuerst, bevor andere Spolien genommen waren, erkämpst sein mußten. Unter ihnen selbst schied ein altes Geset drei Classen; die herrlichsten waren die der ersten Classe, die in dem kleinen Tempel aufgehängt wurden, den Romulus auf dem Capitol zu dieser Bestimmung dem Jupiter Feretrius erbaute, nachdem er Akron, den König der Cäninenser, getödtet hatte. Nur noch zwei Römern glückte es nach ihm, solche Spolien zu weihen, dem Aulus Cornelius Cossus, als er 428 den Besenterkönig Tolumnius, und dem Marcus Claudius Marcellius, als er 222 den König der gallischen Insubrer, Birdumar, bei Classidium getödtet hatte.

Spondeus heißt ein aus zwei langen Silben (——) bestehender Verkfuß, der anfänglich bei den Sponda oder Libationen der Griechen, wobei man eine langsame und ernste Melodie liebte, dann aber namentlich mit dem Daktylus (s. d.) abwechselnd im Hexameter (s. d.) angewendet wurde. Gehäufte Spondeen im Hexameter sinden aber nur dann ihre wahre Wirkung, wenn sie durch ihren seierlichen Gang zugleich die Schwere und Würde des Gedankens malerisch ausdrücken sollen. Auch dürfen damn nicht die Wort- und Verkfüße zusammenfallen, wie in dem bekannten Verse des Ennius: Sparsis hastis longis campus splendet et horret. Zuweilen geschieht es auch, daß an der fünften Stelle des Hexameters, die den letzten vollständigen Fuß bildet, den jede Versart möglichst rein zu erhalten suchte, statt des regelmäßigen Daktylus ein Spondeus eintritt, und zwar aus demselben Grunde, um dem Sanzen einen ernsten und seierlichen Ton zu geben. Ein solcher Hexameter wird dann Spondiaens oder Spondaieus genannt.

Sponheim, eine ehemals reichsunmittelbare Grafschaft im Oberrheinischen Kreise, zerkel in die vordere und hintere Grafschaft. Als deren Besitzer, die Grafen von S., 1437 erloschen, kiel die Grafschaft an Baden und Kurpfalz, die sich darein 1776 theilten. Im J. 1801 kam die Grafschaft an Frankreich und 1814 an Preußen, von welchem sie 1817 an den Großberzes von Oldenburg abgetreten wurde, wo sie jest zum Fürstenthum Birkenseld (s. d.) gehört. Als der Großherzeg Ludwig 1819 die Integrität Badens sesstellte und seinen in morganatischen She erzeugten Sohn Leopold zu seinem Nachfolger bestimmte, machte Baiern wegen der Grafschaft S. Ansprüche an Baden, die jedoch keinen Erfolg hatten. Bgl. "Über die Ansprüche der Krone Baiern an Landestheile des Großherzogthums Baden" (Manh. 1828).

Sponfalien ober Berlobniffe beifen Die Bertrage, wodurch die fünftige Bollgiehung einer Che awischen awei bestimmten Personen festgesest wird. Da Berlöbnisse Bertrage find, so tonnen fie nur von folden Perfonen, die bas Recht und die Fähigkeit haben, Bertrage einzugeben, geschlossen werden. Dagegen find die Berlobniffe minderjähriger Personen, auch ohne des Bormunde Billen, wenn die betreffenden Personen die Mannbarteit erreicht haben, und auch die Berträge der unter vaterlicher Gewalt stehenden Sohne und Töchter, wenn der Bater einwilligt, gultig. Betrug, Gewalt und Furcht machen jeden Bertrag, also auch jedes Berlobnif, nichtig. Auch der Jrrthum kann, wenn er die Person betrifft, die Sponsalien ungültig machen. Bur Berbindlichkeit der Berlöbniffe wird gegenseitige Ginwilligung, welche sowol mundlich als fdriftlich ober auch durch Bandlungen erklart werben tann, erfobert. Indeffen find burch manche Provinzialgefete Feierlichkeiten, sowie andere Bedingungen vorgeschrieben, die zur Gultigkeit der Sponsalien beobachtet werden muffen. Die nach den Borschriften solcher Geset vollzogenen Berlobniffe heißen öffentliche (sponsalia publica), die ohne Beobachtung der vorgeschriebenen Feierlichkeiten geschlossenen aber beimliche (sponsalia clandestina). Die lettern find an einigen Orten ungültig, an andern blos strafbar. Aus dem öffentlichen Verlöbnisse entspringt die Berbindlichkeit zur Eingehung der Che. Der sich weigernde Theil kann nach gemeinem Rechte dazu gerichtlich gezwungen werden. Doch ist diese Zwangeklage als der Ehe unwürdig in mehren beutschen Staaten in neuerer Zeit aufgehoben worden.

Spontaneität heißt Selbstthätigkeit und wird einem Dinge dann beigelegt, wenn die Beränderungen und Thätigkeiten desselben nicht von einer außer ihm besindlichen Ursache abgeleitet werden, sondern in ihm selbst entweder wirklich liegen oder zu liegen scheinen. Die gemeine Auffassung sindet daher Spontaneität vorzugsweise in den Gebieten des organischen und des geistigen Lebens. Mit besonderer Beziehung darauf, daß die Ursachen des Wollens in dem Wollenden selbst liegen, wird Spontaneität oft geradezu als gleichbedeutend mit Freiheit genommen. Die Psychologie hat bisweilen, wie namentlich in der Kant'schen Schule, ein großes Gewicht auf die Unterscheidung Dessen gelegt, was in unserm geistigen Leben auf Selbsthätigkeit, und Dessen, was auf die Empfänglichkeit (Receptivität) für äußere Eindrücke zurückzuführen sei, und da wurden Sinnlichkeit und Trieb als Receptivität, Verstand, Vernunft und Wille

als Spontaneität bezeichnet.

Spontini (Gasparo), einer ber ausgezeichnetsten Operncomponisten, wurde zu Jest im Rirchenstaate 17. Nov. 1778 geboren. Nachbem er die ersten Anfangsgründe der theoretischen Musik unter Martini zu Bologna und unter Boroni zu Rom erlernt, trat er in seinem 13. 3. in bas Couservatorio della Pietà zu Neapel, welches Sala und Traetta leiteten. 3m 17. 3. componirte er die Opera buffa "I puntigli delle donne", welche großen Beifall fand. Ermuntert hierburch, ließ er in den nachstfolgenden Sahren eine Reihe von Operncompositionen ernsten und heitern Inhalts, sämmtlich aber im ital. Stile, folgen. Dann ging er nach Paris, bas ihn zuerst durch seine "Finta filososa" (1804) kennen lernte. Hier sette er 1805 bie Operette "La petite maison", welche des Tertes wegen durchfiel; ferner die kleine Oper "Julie, ou le pot de Abur" und die Oper "Milton", die mit vielem Beifall aufgenommen wurde. In seiner großen Dper "Die Bestalin", die außerhalb Stalien seinen Ruf grundete, nahm er einen neuen Stil an. Er mahlte fich Glud zum Borbilde in Dinficht auf die Ginfachheit des Gefange und suchte die declamatorische Charafteristit desselben mit den Effecten einer reichen Instrumentirung und pikanten Mobulation zu vereinigen. Er übergab ber Kaiferin Josephine 1807 die Partitur seiner Dper, und fie erhielt ben zehnfahrigen Preis von 100000 Livres, ben die öffentliche Stimme aber eigentlich Lesueur's "Barden" zutheilte. Die Richter rühmten bas Feuer und die Pracht seiner glanzenden Compositionen; ein größerer Lohn wurde ihm aber durch das Staunen der musikalischen Welt über dieses Kunstwerk. 3m J. 1809 erschien seine Oper "Ferdinand Cortez", die ben Ruhm der "Bestalin" nicht erhielt und 1824 vom Componisten selbst schon in einer dritten Gestalt auf die Bühne gebracht wurde. Die laue Aufnahme, die 1819 seine Oper "Dlympia" in Paris fand, bestimmte ihn, einem Rufe nach Berlin zu folgen. Der "Dlympia" folgten die Opern "Nurmahal" (1822), "Alcidor" (1825) und endlich "Agnes von Hohen-Raufen" (1837); doch jede dieser Opern stand eine Stufe tiefer als "Die Bestalin". Überhaupt mußte man bemerken, daß sie nur durch Aufbietung aller fünstlichen und mechanischen Effecte auf ber Bühne fich zu erhalten im Stande maren. Als umfichtiger und feuriger Director fand dagegen G. allgemeine Anerkennung in Berlin. Weniger war dies ber Fall in hinficht auf seine anderweite Wirksamkeit als Generalmusikbirector, sodaß es seinen Gegnern endlich gelang, ihn 1842 zu verdrängen. Seitdem lebte S. theils in Paris ober in der Nähe auf seinem Landfige La Muette, theils in Italien, wurde vom Papste zum Grafen von St.-Andrea erhoben und ftarb 14. Jan. 1851 zu Majolati unfern seiner Geburtsstadt.

Sporaden, d. i. die zerstreut liegenden, nämlich Inseln, werden im Gegensate zu den Cytladen (f. d.) diejenigen Inseln des griech. Archipelagus genannt, welche an der Rufte Kleinastens liegen. Die alten Griechen bezeichneten im engern Sinne mit diesem Ramen nur die in bem von ihnen bas Ikarische Meer genannten Gewässer gelegenen Inseln von Rhodus bis Chios, namlich Rhodus, Karpathos, Rasos, Chalcia (jest Charki), Syme (jest Symi), Telos (jest Tilo ober Piscopia), Nispros, Syrenä (jest Tzerni), Ros ober das jesige Stanchio, Kalymnos, Lebinthos (jest Levitha), Leros, Lepsia (jest Lipso), Pathmos ober Patmos, Itaria (jest Rifaria), Samos und Chios; im weitern Sinne aber auch die nordlicher folgenden Inseln: Pfpra ober bas jezige Ipfara, Lesbos und Tenedos, mogegen fie Samothrake, Lemnos und Imbros nie zu den Sporaden rechneten. Sämmtliche Sporaden sind vulkanischen Ursprungs und tragen das Gepräge deffelben in den Formen und Arten der Berge, mit denen fie alle bebeckt find, mehr oder minder deutlich an fich. Die Gebirge erreichen zwar teine große abfolute Bobe, erscheinen aber wegen der theilweise ausgezeichneten Form ihrer Gipfel und der Meeresnähe dennoch ganz bedeutend. Im Allgemeinen kommen fie hinfichtlich ihrer natürlichen wie ethnographischen Beschaffenheit gang mit der benachbarten Rufte Rleinafiens überein. Bie diese find sie überall reich von der Natur ausgestattet, wo es nicht an Bewässerung fehlt, was freilich an vielen Stellen stattfindet. Alle diese Inseln find im Besite der Türkei. Reuere Geographen nennen dieselben auch die Dft-Sporaben zum Unterschiede von den zum Königreich Griechenland gehörigen Rord-Sporaden, d. i. ben Inseln Styro, Chelidromi, Stopelo, Stiatho u. a., die nordöstlich von Euboa in einer Gruppe beisammenliegen, und von ben Beft-Sporaden, d. i. den unmittelhar vor der Rufte des griech. Festlandes zerstreut liegenden Gilanden Salamis ober Koluri, Agina, Hydra, Spezzia und einigen andern.

Sporadisch (griech.), d. h. zerstreut, nennt man in der Medicin das Vorkommen von Krankheiten in einzelnen Fällen, im Gegensate zur Epidemie (f. d.). Auch außerdem wird das Wort

öfter gebraucht, um das vereinzelte Worhandensein eines Gegenstandes anzudeuten.

Sporen ober Keimkörner (Sporae) heißen bei den kryptogamischen oder blütenlosen Pflangen biesenigen Fortpflanzungekörper, welche mit den Samen der Phanerogamen oder Blütenpflanzen verglichen werden können, indem sie nach dem hervortreten aus der Mutterpflanze längere oder kürzere Zeit im Zustande der Ruhe verharren und sich dann beim Vorhandensein der nöthigen Bedingungen zu einer neuen Pflanze entwickeln. Von den Samen der Blütenpflanzen sind sie jedoch sehr verschieden, da sie stets nur aus einer einzigen Zelle bestehen, des halb eine Anlage zur künstigen Pflanze (einen Keim) nicht enthalten können, und da sie in ihrer Entstehung vielmehr mit der Bildung der Körnchen des Blütenstaubs in den Staubbeuteln der Blütenpflanzen übereinkommen. Trosdem daß sie sehr klein, meist staubsörmig und nur aus einer einzigen Zelle gebildet sind, so bleiben sie doch oft lange, ja selbst viele Jahre hindurch keimfähig, wie bei den Farrnkräutern und zum Theil bei den Algen. Entweder besinden sie sich nicht zu mehren in einer gemeinschaftlichen Hülle, oder sie sind in einer fruchtähnlichen Hülle, welche im Allgemeinen als Keimkornbeutel (Sporangium) bezeichnet wird, zusammen vereinigt.

Sport, Spiel, Unterhaltung, heißt im Englischen namentlich eine solche Belustigung, die im Freien vor sich geht, als die Jagd, die Fischerei, das Wettrennen u. s. w. Die Borliebe für dergleichen Bergnügungen ist ein eigenthümlicher Jug des engl. Nationalcharakters, der sich ebenspftart in den höchsten als in den niedrigsten Schichten der Gesellschaft entwickelt sindet. Der Sport hat daher seine ursprüngliche Bedeutung eines bloßen Zeitvertreibs erweitert und sich zu einer Art höherer Kunst und Wissenschaft gestaltet, die mit Eiser gepflegt wird und deren Kenntniß zur Ausbildung eines vollendeten Gentleman unentbehrlich ist. Die auf die verschiedenen Fächer derselben bezügliche Literatur ist äußerst umfangreich, und es gibt niehre, ihr ausschlieftich gewidmete Zeitschriften, von denen das "Sporting magazine" die bedeutenbste sein mag.

Sporteln ift aus dem lat. Worte sportula entstanden, d. i. ein kleiner Korb, worin man bei den Römern zur Zeit der Republik Denen, die bei den öffentlichen Mahlzeiten nicht zugegen sein konnten, ihren Antheil an Speisen nach Hause schiedte, welche Gabe nachher unter der namlichen Benennung in Geld verwandelt wurde. — Sporteltare nennt man die gesehliche Borschrift über Das, was dem Richter für jede gerichtliche Handlung oder dem Abvocaten für jede Arbeit und Bemühung zukommt.

Spottvogel oder Spottbroffel, f. Droffel.

Sprace in weitester Bedeutung heißt sederlei Außerung geistiger Zustände durch sinnlich wahrnehmbare Zeichen. hiernach fallen unter diesen Begriff auch die unvollkommenen Weisen der Mittheilung, wie Geberden-, Mienen-, Augen-, Fingersprace u. dgl., welche die gesprochene Sprace oder die Rede theils ergänzend und verstärkend begleiten, theils deren Stelle als Nothbehelf vertreten. Ebenfalls nur in übertragener Bedeutung versieht man unter Sprache die Außerung von Regungen des Seelenlebens vermittelst der Stimme, und nur in diesem Sinne kann man von einer Sprache der Thiere reden, mit deren Erforschung der Franzose Dupont sich viel beschäftigt hat. In engerer, eigentlicher und hier allein in Betracht sallender Bedeutung aber ist Sprache die Außerung von Gedanken durch artikulirte oder gegliederte Laute, einer der wesentlichsten Borzüge des vernünftigen Geschöpfs, des Menschen. Und zwar nennt man Sprache in diesem Sinne sowol die Thätigkeit selbst, das Erzeugen und hervorbringen der zum Gedankenausdrucke dienenden artikulirten Laute, als auch das Ergebnis dieser Thätigkeit, das Erzeugte, die Gesammtheit der überhaupt der ganzen Menscheit oder insbesondere einem einzelnen Bolke für den Ausdruck seiner Borstellungen zu Gedote stehenden Lautgebilde, Formen und Berbindungen.

Schon fruhzeitig, bereits im griech. Alterthume, ward die Frage nach dem Ursprunge ber Sprache aufgeworfen und nach der Mitte des 18. Jahrh. mit erneutem Eifer behandelt. Dan hielt die Sprache entweder für eine Erfindung des menschlichen Berftandes ober (und sogar unter Berufung auf die Bibel), wie noch 1766 Sugmilch ("Bersuch eines Beweises, daß die erfte Sprace ihren Urfprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe"), für ein unmittelbares Geschent ber Gottheit. Berder in seiner berühmten Preisschrift "Über ben Ursprung der Sprache" (Berl. 1772) verwarf mit Recht beide Ansichten und sprach es zuerft aus, bağ die Sprache ber menschlichen Natur nothwendig und mesentlich angehöre, auf eine gugleich natürliche und geistig freie Weise aus derselben erzeugt worden sei. Aber eine wirkliche Einsicht in das Befen der Sprache mar damit noch feineswegs gewonnen, vielmehr faßte Abelung (im "Mithribates", 1806) die Erscheinung noch so außerlich und rein mechanisch, daß er behauptete, die verschiedenen Sprachen seien alle auf einerlei Art angelegt und nur nach der erreichten Stufe auf berfelben geradlinigen, von den einfilbigen Sprachen Oftasiens zu den mehrfilbigen Europas aufsteigenden Entwickelungsbahn verschieden. Doch schon Gichhorn gab in Deutschland den ersten Anstoß einer genealogischen Gruppirung, indem er die hebr. Sprache mit ihren Verwandten unter dem Namen Semitische Sprachen zusammenfaßte; und Fr. Schlegel schied 1808 ("Über die Sprache und Weisheit der Indier") flerionslose, affigirende und flectirenbe Sprachen und nannte biejenigen der ersten beiden Claffen unorganische, die der britten organische. Mit dem Worte Organismus (f. d.) war nun freilich ein richtiger Ausdruck gefunden, aber zunächst auch noch nicht viel mehr als eben ein Ausbruck. Rurg darauf verschaffte Bopp (f. b.), deffen Bestrebungen sich Pott (f. b.) erweiternd und fördernd anschloß, mahrend 3. Grimm (f. b.) in ähnlicher, aber dronologisch bedingter Beise bas Bebiet eines besonbern vielglieberigen Boltes, des germanischen, durchforschte, durch die Schöpfung der vergleichenben Grammatit nicht nur der Sprachwissenschaft überhaupt eine feste und breite Grundlage, sondern hob auch zugleich, mit tieferer Einsicht, hauptsächlich die Technik der Sprache hervor, Diejenigen Mittel, durch welche die Sprache Ausdrucke für die verschiedenen Beziehungen erzeugt. Endlich zeigte Wilh. von humboldt (f. d.), deffen Betrachtungeweise hauptfachlich auf die Gigenthumlichkeit und Berechtigung bes Individuums, des Einzelwesens, gerichtet mar, daß jebe Sprache grar ein Ausfluß ber menschlichen Ratur überhaupt fei, aber zugleich auch einen besondern Organismus für sich bilbe, der die Eigenthümlichkeit des sie redenden Bolkes getreu widerspiegle und seinerseits wieder auf die Entwickelung dieses Bolksgeiftes bestimmend gurudwirke. Derselbe lehrte auch, daß die Sprache zwar durch die Beschaffenheit des lautlichen Artifulations vermögens bedingt werde, aber noch mehr durch die innere formgebende Thatigfeit bes Beistes, die ebenfalls so sehr eine artikulirende sei, daß selbst der von der lautlichen Artikulation fast ganzlich ausgeschlossene Taubstumme aus ber fichtbaren Bewegung ber Sprachwertzeuge und aus der Buchstabenschrift jum wirklichen Berftandniß der Artikulation, ja sogar zu ihrer eigenen Ausübung gelange, indem er alphabetisch lefen, schreiben und sogar sprechen lerne. Dumbolbt's Forschungen und Entbedungen noch flarer zu entwickeln, fester zu begründen und weiter fortzuführen, hat in den letten Jahren besonders Steinthal mit Erfolg unternommen ("Die Sprachwiffenschaft 2B. von humboldt's", Berl. 1848; "Die Classification ber Spraden", Berl. 1850; "Der Urfprung ber Sprache", Berl. 1851).

23 \*

Rach solchen im Berhaltniß du dem geringen Alter biefer Art von Sprachforschung bochft bebeutenden Borarbeiten laffen sich die Aufgaben schon beutlicher erkennen, von deren Bemaltigung die Einsicht in das Wesen ber Sprache und der Sprachverschiedenheit abhängt. icheinen in ber hauptsache auf Folgenbes hinauszulaufen: 1) Ertenntniß bes Busammenhangs der Sprache mit dem Geiste; 2) Bestimmung des Verhälmisses der Sprache jum Denten; 3) Erkenntniß des Berhältnisses der einzelnen Sprachen zu dem allgemeinen Sprachwesen, wobei die Fragen in Betracht kommen: In welchem Momente der Sprache liegt die Berschiedenheit? wie wird sie möglich und nothwendig? wie groß kann sie sein? und endlich 4) Darlegung ber Sprachverschiedenheit in ihren Formen ober erschöpfende Classification der Sprachen. Aber diese und ähnliche Fragen find eben kaum erst überhaupt aufgeworfen, noch nicht mit voller Strenge gesichtet und in icharfer gaffung hingestellt worben, geschweige baß fie entscheibenber Lösung schon nahe geführt maren. Bon Seiten der Psychologie ift noch gar wenig fur fie geschen und die Physiologie hat aus wieberholten, ebenso gründlichen ale scharffinnigen Untersuchungen doch nur erst theilweise sichere Ergebnisse gewonnen.

Den in die außerliche Erscheinung tretenden Theil der Sprache, den Laut, haben nach von Kempelen (s. d.) und Chladni ("Über die Hervorbringung der menschlichen Eprachlaute" in Gilbert's "Annalen der Physit", Bd. 76, 1824) besonders Johannes Müller, Rapp ("Bersuch einer Physiologie ber Sprache", 4 Bbe., Stuttg. und Tub. 1836-41), Bindseil ("Abhandlungen zur allgemeinen vergleichenden Sprachlehre", Samb. 1838) und Denfe ("Spstem ber Sprachlaute" in Höfer's "Zeitschrift für die Wissenschaft ber Sprache", Bb. 4, Greifsw. 1853) untersucht. Der Laut ist ein dynamisch erzeugter Schall, d. h. ein Schall als selbstthätige Lebensaußerung bes thierischen Drganismus. Der Sprachlaut entsteht burch eine Berarbeitung der vom Rehlkopf erzeugten Stimme vermittelft der über dem Rehlkopfe gelegenen Theile, als der Mundhöhle, des Gaumens, der Junge, Bahne, Lippen und Rafe. Durch die große gahl ber mitwirkenden Theile, durch die Mannichfaltigkeit ihrer gegenseitigen Stellungen und durch die Abstufung des Windes wird eine fast unbegrenzte Menge von Lauten und Lautverbindungen möglich, die fich weder fammtlich durch irgend welche Schrift bezeichnen, and auch selbst physiologisch vollständig beobachten lassen, letteres schon deshalb nicht, weil viele ber betreffenden Organe fich bei ihrer Mitwirkung ganglich bem Blide entziehen. bringt kein Mensch fammtliche mögliche Laute zur Anwendung, vielmehr hat jeder Ginzelne, sowie jedes Bolt seine eigenthumliche Gebrauchsweise ber Stimmwerkzeuge, benust gewiffermaßen einen Theil seiner Stimmwerkzeuge mit Vorliebe. Der wesentliche Unterschied des Sprachlauts von andern Lauten, als von Thierlauten, Schreien, Lachen u. dgl., besteht barin, daß er artitulirt, geformt, begrenzt ift; und zwar ift diese Begrenzung sowol eine in seinem eigenen Befen begründete, bedingt durch feinen eigenthümlichen Gehalt, worauf seine Sonderung in bestimmt unterscheidbare Arten und Individuen beruht, als auch eine von außen gegebene, welche wiederum bedingt wird, theils torperlich, durch die wechselseitig einander begrenzenden Laute in ber Lautverbindung, theils geistig, durch die vernünftige Willenskraft des Sprechenden, welche die Dauer bes Sauch- ober Stimmlauts, wodurch die Lautverbindung erft zu ihrer vollen Bedeutung gelangt, nach freiem Belieben ausbehnen ober aufheben tann. Sonach beruht bie bis in die einfachsten Elemente des Sprachkörpers durchdringende Artikulation wesentlich auf der Gewalt des Geistes über die Sprachwertzeuge, sie zu einer der Form seines Wirkens entsprechenden Behandlung des Lauts zu nöthigen und sowol die substantiellen Elemente des Lauts, Stoff, Form und Gewicht, als auch die accidentellen, Quantität und Ton beffelben, Diefem Zwede bienftbar zu machen.

Das nähere Berhalten des Geistes zur Sprache aber erklärt die Sprachwissenschaft auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte im Wesentlichen folgendermaßen. Dat der zum Bewuftseln gebeihende Beift einen Eindruck, eine Anschauung empfangen, so regt fich unmittelbar und im flinctiv das Bedürfniß, jene seine Anschauung ihm felbft vorzustellen, und zu diesem ersten Acte der Thätigkeit des Geiftes tritt ebenso unmittelbar das Bedürfniß des zweiten, diese felbfigeschaffene Borftellung auch festzuhalten : lesteres aber geschieht burch irgend ein außerlich hervertretendes Zeichen, und zwar besonders durch einen instinctiv hervorbrechenden Laut, ber ein artikulirter, d. h. ein begrenzter und in sich einiger wird, weil auch die Borftellung eine begrenzte und in fich einige ift. Es ift mithin die Sprache das inftinctartige, im geschloffenen und geglieberten Laute zur Außerung gelangte Gelbstbewußtsein ber Anschauung. Und weiter, wenn bet Geift mit vorgeschrittenem Bewußtsein zur Begriffebilbung gelangt ift, so verfahrt er mit biefen Begriffen gerade wieder ebenfo wie zuvor mit den Anschauungen, sobaf die Sprache weber An-

fcauungen und Begriffe rein als folde, fonbern ftets nur die Borftellung derfelben ausbruckt, folglich die Geschichte ber Sprace eine Geschichte ber menschlichen Borftellungen ift. Es ift also bie Sprace awar mit dem Denken aufs innigfte verbunden, aber fie ift nicht mit ihm identisch, fallt nicht schlechthin mit bemselben zusammen; vielmehr ift in der Sprace ein Dreifaces zu unterscheiben: 1) ber Denkinhalt, welcher burch bie Anschauungen und Begriffe dargeboten wird und unter seinen eigenen, jum Wesen des Geistes gehörenden Geseten steht; 2) der Laut ober das äußerliche Element überhaupt und 3) die Thätigkeit der Zusammenfassung jener beiben Elemente, das Borftellen des Denkinhalts im Laute, nach bestimmten, der Sprache eigenthumlichen Gesepen. Dieses Dritte, was humboldt die innere Sprachform nennt, ist die eigentliche Seele der Sprache, der innere Grund ihres Lebens und ihrer Gestaltung. Ferner aber ift keines dieser drei Elemente in sich unwandelbar. Das Denten erfolgt zwar nach ewigen, für jeben Einzelnen gleich ftreng geltenden Gefegen, aber die Art und Beise ihrer Ausübung ift ebenso verschieben, wie die gleich strengen Besetze bes forperlichen Organismus in jedem einzelnen menschlichen Körper abweichende Erscheinungen zeigen; darum denkt der Eine rascher, der Andere schärfer, der Dritte tiefer u. s. w. Ferner sind ebenso die körperlichen Lautorgane für alle Menschen im Befentlichen dieselben und doch bei jedem einzelnen eigenthümlich beschaffen und werden von ihm eigenthümlich gebraucht. Und endlich ist eine bedeutende Mannichfaltigkeit möglich in der Art und Weise, wie Jeder seine Anschauungen sich zur Vorstellung bringt. Bu ber in ihrem eigenen Wefen begründeten Wandelbarteit sedes diefer drei Elemene tritt nun noch ein Zweites: ihr gegenseitiger Einfluß aufeinander. Die Bermittelung der Borftellung mit dem Laute wird nämlich wesentlich bedingt durch die eigentliche Beschaffenheit der eben zur Verfügung stehenden Laute, und die also bedingten Borftellungen wirken wiederum auf die Ausbildung des Denkinhalts zuruck, und umgekehrt. Endlich macht noch ein doppelter außerlicher Einfluß seine Wirkung auf diese Wandelbarkeit geltend. Sobald die Sprache durch den Laut in die sinnliche Erscheinung tritt, fällt sie in das Gebiet der sinnlichen Wahrnehmung für den Sprechenden sowol als für den Angesprochenen. Bernommen wird sie zwar freilich zunächst durch das Dhr, aber bei bem organischen Zusammenhange aller Ginne wirken sofort auch alle Sinne des Sprechenden auf die weitere Gestaltung des Lauts sowol wie der durch diesen wiederum bedingten innern Sprachform und bis zuruck auf den Denkinhalt. Und da der Angesprochene den Sprechenden nicht blos vernehmen, sondern auch verftehen soll, muß der Sprechende sich sowol in Lauten als auch Vorstellungen zugleich nach der gesammten Befähigung des Angesprochenen richten. So wird neben und in ber Beharrlichkeit zugleich eine Mannichfaltigkeit moglich, die keine andere Grenze hat als die Grenze der menschlichen Befähigung überhaupt.

Aus dieser Entwickelung folgt, daß die Sprache zwar überall se nach Zeit und Drt in den einmal festgeformten Elementen begrenzt erscheint, aber zugleich auch in diesem Maße den lebendigen Reim nie endender Bestimmbarkeit trägt und mithin ebenso unerschöpflich ist wie der Stoff des Denkens, und die Unenblichkeit der Berbindungen desselben niemals erschöpft werden kann. Ferner ist eine einzige fammtlichen Menschen gemeinsame Sprache nicht nur unmöglich, sonbern im Gegentheil eine Bielheit von Sprachen nothwendig; und zwar werden immer so viel Menschen eine und dieselbe Sprache reben, als durch Gemeinsamkeit der Anschauungs - und Borftellungsweise, nebst Dem, was daraus hervorgeht, durch Gemeinsamkeit der Sitte, des Rechts, der Religion u. s. w. zusammengehalten werden, d. h. jedem Bolke kommt eine ihm eigenthumliche Sprache zu. Aber selbst diese wiederum erscheint nie in starrer Abgeschlossenheit, vielmehr sondert sie sich, den Zweigen des Boltes entsprechend, in bezeichnenden Abweichungen nach Dialetten (f. b.), und individualisirt sich weiter bis hinab zu den Spracheigenthumlichkeiten des Individuums. Andererseits steht die Sprache eines Bolkes zu der oder den Sprachen eines ober mehrer anderer Bolter in einem nahern ober entferntern Bermandtichaftsverhaltniffe. Doch trifft die Verwandtschaft der Sprachen mit derjenigen der leiblichen Abstammung nicht überall und jederzeit nothwendig vollkommen zusammen, weil beide durch verschiedene Ursachen bedingt fein, eine verschiedene Geschichte gehabt haben konnen. Es rührt also die Berschiedenheit der Sprachen nicht allein ober auch nur vorzugsweise von der außern Bedingung des abweichenden Lauts her, sondern noch mehr von der Berschiedenheit der innern Sprachform ober von dem Bewußtsein der verschiedenen Bolksgeister, welches die Lautform mehr oder minder beherricht. Es liegt den verschiedenen Sprachen tein gemeinsames Rategorienschema zu Grunde, welches nur in der einen zu geringerer, in der andern zu vollständigerer Ausbildung gekommen ware; fie bilden teine geradlinig aufsteigende Stufenleiter, sodaß sie unter sich nur nach dem Abftande von dem gemeinsamen Anfange ober von der ideellen Bollendung gemessen werden konn-

ten, sondern sie bilden organische Glieber, welche alle zusammen ben Gesammtorganismus der Sprache ausmachen. Kann aber ber Drganismus ber Sprache, ebenso wie berjenige ber Pflanze ober bes Thiers, nicht aus einer ober einigen Sprachen, Pflanzen- ober Thiergattungen, sondern nur aus der relativen Gesammtheit derselben erkannt werden, so wird eine Classification ber Sprachen nothwendig, und zwar eine folche, die nicht nach einem vereinzelten, willkürlich berausgegriffenen Merkmale sich bestimmt, wie ja z. B. auch die Classification der Pflanzen nach den Staubfaben teinen ausreichenden Anhalt für die Ertenntniß des pflanzlichen Drganismus darbietet. Vorwiegend kommt in Betracht, wie weit und in welcher Weise ein Volk die Kraft gezeigt hat, ben Unterschied und bas gegenseitige Berhältniß von Stoff und Form zu gewahren, sich zur Borstellung zu bringen und diese Borstellung in der Lautform auszuprägen. Je nach der quantitativen und qualitativen Beschaffenheit dieser Kraft mußten natürlich auch mannichfach abweichende Lautgebilde entstehen. Es konnten also etwa in einer Sprache zwar Bezeichnungen formeller Berhältniffe geschaffen werben, aber, dem Mangel an scharfer Beobachtung entsprechend, in geringer Anzahl, sodaß Eine solche Bezeichnung zugleich auch zum Ausbrucke für ein oder mehre andere vermandte Formverhaltniffe bienen, bas Racheinander zugleich dem Rebeneinander gelten, die Frequentativform auch statt der mangelnden Pluralform ausreichen mußte, wie z. B. wenn in einer Sprache "flappend" so viel bedeutet als "erklappt", "flappernb" dagegen fo viel als "fie klappen". Der auffälligste und burchgreifenbste Unterfchied aber, welcher aus dieser Ursache entsprang, zeigt sich in der Gestalt der Wörter. Entweder nämlich wird die Form in gleicher Geltung mit dem Stoffe aufgefaßt, ober der Stoff wird als das Besentliche behandelt und die Form in abhängiger Beziehung zu demselben vorgestellt. Patten Stoff und Form in der Borftellungsweise eines Boltes gleiches Gewicht, so erhielten sie dies auch in der Wortbildung, und so wenig ein Stoffelement mit dem zugehörigen Formelement in der Borstellung zu seiner Einheit bewältigt werden konnte, so wenig konnte es auch in der Bottbilbung zur strengen organischen Einheit eines Worts zusammengefaßt werben. Es entftanben beisehende oder isolirende Oprachen, welche Stoff- und Formwörter unvermittelt nebeneinander stellen, und anfügende oder agglutinirende Oprachen, welche beiberlei Wörter nur lofe aneinander zu hängen vermögen, nicht über Wortzusammensezung hinauskommen. Burbe dagegen in der Borftellung das Formelement als ein folches gefaßt, welches nur an einem Stoffelemente Bedeutung haben tann, bas Stoffelement bagegen als ein solches, welches zur festen Begrenzung seines Wesens des Formelements bedarf, so trat die innige Vereinigung beiber, mit Borwiegen des Stoffelements, auch in der Wortbildung zu Tage: es entstanden anbildende oder flectirende Sprachen. Soll z. B. die Vorstellung "Mann" nicht blos überhaupt und an sich ausgedrückt werben, sondern zugleich auch das Formelement der Mehrzahl, so fagen die isolirenden Sprachen "Mann Vielheit", die agglutinirenden "Mann viel", die flectirenden "Manner". Db in vorhistorischer Zeit irgend eine Sprache aus einer isolirenden zu einer agglutinirenden und weiter zu einer flectirenden geworden sei, wissen wir nicht; in historischer Beit, und selbst wo unsere Kunde über Tausende von Jahren reicht, ist eine solche Verwandelung nirgends nachweisbar: bie dines. Sprache erscheint in allen Denkmälern isolirend, die ägyptische agglutinirend und die indogermanischen flectirend. Doch tommen Übergriffe und Schwankungen vor, wie in den uralischen oder sinnischen Sprachen, welche vielleicht durch ein ausgezeichnetes Lautvermögen gefördert wurden, aber noch nicht hinreichend aufgehellt und erklart find. Beiter ergibt fich ein durchgreifendes Merkmal des Unterschieds der bekannten Sprachen in der Art und Weise, wie die Beziehungen der Thatigteit und die Formen der Aussage jum Ausbruck tommen. Denn ein wirklich ausgebildetes Zeitwort, ein Verhum finitum, welches ben grammatischen Sat erst zum vollkommenen Sate macht, findet sich nur im Baskischen, im Agpptischen, in ben semitischen und in ben indogerman. Sprachen; bie übrigen behelfen sich entweber mit andeutender Bortstellung ober mit Bortzusammenfaffung, ober mit angehängten, das Busammengehören ausbrudenden Bulfesilben, ober mit Participialformen, ober endlich mit agglutinationsbildungen, welche lettere zwar freilich zuweilen eine überraschenbe außere Ahnlichteit mit echten verbalen Flexionsbilbungen zeigen können, fich aber bennoch als principiell verschieden erkennen lassen. Es ist mithin die sprachbildende Kraft berjenigen Bölker, beren Sprachen kein echtes Berbum befigen, theils gar nicht zu einer Sonderung der verschiedenen ftofflichen Borftellungen und der Aussageformen gelangt, theils nur zu einer Unterscheidung bes dauernden Inwohnens und der vorübergehenden Sandlung oder höchstens der Substanz und der Thätigkeit vorgedrungen.

Rach folden durchgreifenden Unterschieden hat Steinthal neuerdings die ihm naber befam-

ten Sprachen in 13 natürliche Gruppen vertheilt. Stoff und Form vermischen seine ersten seche Gruppen, und zwar: ohne Kategorien und blos nebensesend 1) die hinterind. Sprachen; ebenfalls ohne Kategorien, aber abwandelnd, theils durch Wortsormung Inhalts-bestimmungen ausdrückend, theils Beziehung der Wörter durch Präsize andeutend, theils Formbestimmungen durch den Burzeln angefügte Stoffwörter bezeichnend: 2) der malapisch-polynesische Stamm, 3) die Sprache der Kassern- und Congostämme, 4) Mandschuisch, Mongolisch; die Kategorien des Seins und der Thätigkeit scheidend, durch Zusammensehung der Wurzel mit dem Verdum substantivum oder durch angebildete Endungen: 5) die türk. Dialekte, 6) der uralische oder sinnische Stamm. Stoff und Form sondern seine sieben letten Gruppen, und zwar: ohne Unterscheidung von Nomen und Berdum, entweder nebensehend 7) das Chinesische; oder einverleibend 8) das Nexicanische; oder vielzusammensehend 9) die nordamerik. Sprachen; dagegen mit Unterscheidung von Romen und Verdum, entweder vielanbildend 10) das Baskische; oder ansügend 11) das Ägyptische; oder endlich beugend, und solches theils mit innerlicher Abwandelung 12) die Semitischen Sprachen, theils mit vollendeter Flexion 13) die Indogermanischen Sprachen.

Der Ursprung aller Sprachen und der schöpferische Zeitraum, in melchem ihre eigenthumlichen Lautformen entstanden, liegt weit hinauf vor jeder historischen Überlieferung. Wie wir die Sprachen kennen, von ihren ältesten Denkmälern ab, ift die sinnliche Fulle und Frische ihrer Lautformen, wenigstens bei allen indogernian. Sprachen, in einer fast beständigen Abnahme begriffen, und neue Bortbildungen find nur noch möglich durch Busammensepung ober durch Ableitung nach bereits vorhandenen Borbildern, neue Burgeln (f. d.) aber werden gar nicht mehr geschaffen. Der Grund dieser Erscheinung liegt in der eingetretenen selbständigen Erbebung des benkenden Beiftes über die sinnliche Naturgewalt, mit welcher jene im Sinnlichen befangene ursprüngliche Naturanschauung verschwinden mußte, die den Wörtern ihr Dasein gab, fodaß gegenwärtig selbst alle Bersuche zur Ermittelung jenes ursprünglichen Busammenhangs zwischen Laut, Vorstellung und Anschauung nicht mehr zu sichern Ergebnissen im Ginzelnen führen können. Andererseits bedarf der denkende Beift auch ein der Sinnlichkeit möglichst ent-Eleidetes Darstellungsmittel, und so wird mit der Befreiung des Geistes von den Banden der Sinnlichkeit auch die Entleerung des Worts von jenen finnlichen natürlichen Elementen und deffen Verwandelung zu einem frei durch den Geist gesetten Zeichen seiner Vorstellung und des hinter derselben liegenden Begriffs ein Fortschritt der Sprache, die nun an Schärfe und Bestimmtheit der Wortbedeutung und an reicher und feiner Ausbildung des syntaktischen Satgefüges mindestens ebenso viel gewinnt, als sie von Seiten der Lautform einbüßt. Hierauf beruht das Burudweichen der fynthetischen Gprachen und das hervortreten und Fortschreiten der analytischen Sprachen. Jene, die synthetischen Sprachen, wie bas Sanstrit, bas Briechische und das Lateinische, streben durchaus nach Bezeichnung der grammatischen Berhältniffe durch wirkliche Wortformen und besigen daber eine größere Menge und Mannichfaltigkeit von Biegungelauten, eine Fülle von Flerionen. Diese dagegen, die analytischen Sprachen, losen viele ober die meisten jener Wortformen in ihre Bestandtheile auf, indem sie die Beziehung durch selbständige Formwörter neben dem Stoffworte darstellen oder doch die mangelhaft gewordenen Wortformen durch genauer bestimmende oder umschreibende Bulfeworter, durch Artikel, Pronomina, Bulfeverba und Prapositionen erganzen. Es zerlegt also die fortschreitende Bergeiftigung der Sprache ben in eine Worteinheit zusammengefaßten Ausdruck der Borstellung und ihrer Beziehung wiederum in seine Elemente und stellt das grammatische Berhältniß für sich durch ein selbständiges abstractes Formwort dar: statt des zusammenfassenden lat. "amavi" zeigt bas frang. "j'ai aime" eine von dem Stoffworte (aime) gesonderte Bezeichnung ber Person (je) und der Zeit (ai). Unter den neuern europ. Sprachen haben diejenigen, welche aus dem Berderb alterer Stammsprachen unter Ginwirkung fremdartiger Bestandtheile erwuchsen, bie romanischen, einen vorzugeweise analytischen Bau, mabrend die german. Sprachen eine Mittelstellung zwischen diesen analytischen und den synthetischen alten Sprachen einnehmen. Gereicht folche Mittelstellung den german. Sprachen überhaupt zu leicht erkennbarem Bortheile, so verdankt die engl. Sprache ihre Überlegenheit gerade dem Umstande, daß sie dem analytischen Principe möglichst weiten Spielraum verstattet hat, ohne sich jedoch ihres synthetischen Grundcharafters zu begeben.

Eine Mischfprache, die aus unvermittelt nebeneinander gebrauchten Bestandtheilen mehrer verschiedenen Sprachen bestände, existirt als Sprache eines Boltes nicht. Denn Bestandtheile aus fremden Sprachen werden gewöhnlich nur in verhältnisniäßig unbedeutender Menge auf-

genommen ober, wenn sie zahlreicher eindringen, entweder von der Kraft berjenigen Sprache, in welche fie gerathen, so entschieden bewältigt, daß fie fich ben Bilbungegesesen berfelben fugen muffen, wie z. B. die roman. Bestandtheile der engl. Sprache durchaus unter die Berrschaft des german. Sprachgeistes gefallen sind, ober sie erlangen selbst eine gewisse Berrschaft über die alte einheimische Sprache, wie in der franz. Sprache die german. Syntar im Allgemeinen den Sieg über die römische davongetragen hat. Sogar die fogenannten willfürlichen Oprachen, wie bas Rothwälsch (f. b.), find nur in einem Theile ihres Wortvorrathe willfürlich, im Übrigen muffen ' fie den Gesegen dersenigen Bolkssprache sich fügen, in beren geographischem Bereiche fie gebraucht werden. In Rücksicht auf Abstammung und Verwandtschaft unterscheibet man Stamm-, Tochter- und Schwestersprachen. So sind die roman. Sprachen, b. h. die frangofische, italienische, spanische, provenzalische u. f. w., Tochtersprachen der lateinischen und untereinander Schwestersprachen; die lat. Sprache ift im Berhältnif zu den romanischen eine Stamm. im Berhältnif zur griechischen eine Schwestersprache. Lebenbe Sprachen nennt man biefenigen, welche ganzen Bölkern noch jest zum allgemeinen mundlichen und schriftlichen Berkehr dienen und mithin noch mannichfaltigen Beränderungen unterworfen sind; tobte Opraden dagegen heißen diejenigen, die, aus dem Gebrauche des täglichen Lebens verschwunden, nur noch in Schriften erhalten und deshalb abgeschlossen und im Wesentlichen unveranbert find, wie die althebraifche, die altgriechische, die lateinische und das Sanstrit. Werden todte Sprachen von Gelehrten vorzugsweise zu philologischen Zwecken erlernt und gehandhabt, so nennt man sie auch gelehrte Oprachen. Alte ober elaffische Oprachen heißen im engern Sinne bie altgriechische und die lateinische. Peilige, Kirchen- ober Cultussprachen sind solche, die nach ihrem Berschwinden aus dem Gebrauche des gemeinen Lebens für gottesdienstliche 3mede in übung blieben. Die Benennung Kunftsprache bezieht sich eigentlich nur auf die besondern Ausbrucke, deren die verschiedenen Biffenschaften, Künste, Gewerbe u. f. w. für ihre besondern Zwecke beburfen. (S. Spracentunde; Sprachlebre; Sprachgebrauch.)

Spracentunde, die grammatische und lexikalische Renntniß vorhandener lebender und tobter Sprachen, kann nach 3wed und Behandlung sich verschieden gestalten. Soll sie vorzugsweise Literaturen erschließen, bamit burch biese Literaturen und, baneben aushelfend, freilich auch durch wissenschaftliche Betrachtung ber betreffenden Sprachen selbst eine Kenntnig von der geifligen Eigenthumlichkeit und von ber Entwickelungsgeschichte gewiffer Bolker gewonnen werden könne, dann steht sie im Dienste der Philologie (f. d.), wird auch wol selbst formale Philologie oder Philologie schlechthin genannt; wer sie pflegt, heißt Philolog, und je nach ihrem begrenzten 3mede unterscheibet man classische (b. i. griech. und röm.), orient., roman., beutsche u. f. w. Philologien und Philologen. Die philologische Sprachenkunde betrachtet also die Sprachen nur als Mittel zum 3med, braucht nicht nothwendig über die wissenschaftliche Kenntniß einer beschränkten Anzahl von Sprachen hinauszugehen, tann sich mit der Methode ber besondern Grammatik begnügen und gibt zugleich in der Regel den Sprachen mit reicher und gehaltvoller Literatur vor folden, die nur eine dürftige oder gar keine Literatur haben, entschieden den Borjug. Wird aber die Sprache selbst als 3med gesett, soll erforscht werden, auf welche mannichfache Weisen der menschliche Geist seine Gedanken und Vorstellungen in der Sprache ausgebrudt hat, sollen diese verschiedenen Ausdrucksformen nach ihrem Wesen und ihrer Bedeutung erkannt werden: dann wird die Sprachenkunde zur Linguistell, und dem Linguisten fallt die Aufgabe zu, alle vorhandenen Ausbruckformen aller Sprachen zu sammeln, zu sichten und zu orbnen, und die wissenschaftliche Behandlung berselben gestaltet sich zur vergleichenden Sprachwiffenschaft, auf der die allgemeine und die philosophische Sprachwissenschaft sich aufbaut; die Literatur aber behält nur noch eine aushelfende historische Bebeutung, die unter Umftanden fo gering werben fann, daß eine Sprache, die nur wenige gebrudte Bogen, ja gar feine geschriebene Literatur aufzuweisen vermag, doch weitaus den Vorrang behaupten kann vor einer andern mit verhältnismäßig reicher Literatur. Da nun die Sprace eine wesentliche Eigenschaft der menschlichen Natur, das erste und wichtigste, zugleich aber fortwährend durch die Außenwelt bedingte und auf den Sprechenden selbst, sowie auf seine Genossen zurückwirkende Erzeugniß des menschlichen Geistes ift, so beschafft die Linguistit ben Stoff, aus beffen wiffenschaftlicher Behandlung die bedeutendsten Aufschluffe sich ergeben über die Entwickelungsgeschichte des Menschengeistes überhaupt und der menschlichen Genoffenschaften, der Bolfer, inebesondere, und lesteres nicht nur in Beziehung auf deren Abstammungs - und Bermandtschaftsverhaltnisse, sondern auf ihre gefammten Culturzustände, ihre Religions- und Rechtsbegriffe u. f. w., und auf Das, was biefe Buftanbe vorzugeweise verursacht hat, auf ihre eigenthumliche Befähigung zu benten und zu handeln. Schafft also die allgemeine Sprachenkunde oder die Linguistik zunächst und an sich der Sprachwissenschaft die erfoderliche Grundlage, so bildet sie ferner zugleich auch ein höchst wichtiges Hülfsmittel der Ethnographie (s. d.) oder der Bölkerkunde im weitern und höhern Sinne.

Es hat unglaublich viel Zeit und Arbeit gekostet, ehe man im zweiten Jahrzehnd bes 19. Jahrh. zu einer richtigen Ginficht in bas gegenseitige Berhaltniß ber verschiebenen Sprachen und damit zur Begründung der Linguistik gelangte; denn die Beseitigung verschiedener hemmender Borurtheile war fast noch schwieriger und mühseliger als die Auffindung der Wahrheit selbst. Befangen in einer buchstäblichen Auffassung der Erzählungen von der Sündflut, aus welcher nur Roah mit brei Gohnen errettet worden sei, und von der Sprachverwirrung bei dem Baby-Ionischen Thurmbau, fowie in der Borftellung von dem gottlichen Ursprunge der Sprache, hatte man lange Zeit gar nicht einmal baran gedacht, über bie Entstehung ber Sprachen überhaupt und über ihre Fortbildung Untersuchungen anzustellen, sondern zumeift nur gefragt, welche Sprache als fertiges Geschent Gottes im Paradiese gesprochen worden sei, worauf die Antwort, je nach der Liebhaberei der Augelnden Gelehrten, zu Gunsten der dinef., griech., lat., spr., abyssinischen, septhischen, schwed. oder gar holl., gewöhnlich aber ber hebr. Sprache ausgefallen mar. Die etymologischen Versuche liefen beshalb in der Regel darauf hinaus, einzelne Wörter aus einigen neuern Sprachen, der lateinischen, der griechischen und allenfalls noch aus einer oder der andern femitischen, von hebr. Wörtern planlos abzuleiten, wobei man entweder blos nach dem Klange fich richtete ober willfürliche, höchst abenteuerliche Theorien zu Grunde legte. Auch galt die Bergleichung immer nur ben Bortstämmen, auf die Formen ber Biegung und Ableitung adtete Riemand dabei. Bon Sprachen, die über diesen engen Kreis hinauslagen, hatte zwar schon Antonio Pigafetta, ber Gefährte Magellan's, im ersten Biertel des 16. Jahrh. einige auf scinen Reisen gesammelte Proben mitgetheilt, und spatere Reisenbe folgten seinem Beispiele; aber folche gelegentliche und zufällige Wörtersammlungen konnten noch gar wenig fördern. Deshalb verfiel man auf den Gedanken, bestimmte Formeln oder die Wörter für eine bestimmte Anzahl der einfachsten Begriffe aus verschiedenen Sprachen zusammenzutragen, und so entstanden eine Reihe von Vaterunsersammlungen und das große für alle Sprachen der Welt bestimmte Borterbuch Katharina's II. ("Linguarum totius orbis vocabularia comparativa", 2Bbe., Petersb. 1787-89; 4 Bbe., 1790-91). Doch schon Adelung konnte bergleichen mehr nur bloker Liebhaberei dienende Sammlungen mit Recht "Curiositätencabinete" nennen, obgleich er selbst in seinem übrigens höchst verbienftlichen "Mithridates" (Bb. 1, Berl. 1806), ber eine allgemeine Sprachenkunde bieten follte, kaum über eine entfernte Ahnung des Richtigen hinauskam. Indeß hatten bergleichen Sammlungen wenigstens das Gute, daß sich das Bedürfniß eines Princips für die Anordnung der Sprachproben herausstellte, wodurch die Neigung zu wirklicher Sprachvergleichung lebenbiger angeregt und das Nachspuren nach verwandtschaftlichen Beziehungen von Rebenruckfichten befreit wurde. Ersprießlicheres aber leistete bie Thatigkeit ber Diffionare, welche jum Zwede ber Beidenbekehrung nicht nur viele fremde Sprachen wirklich erlernen mußten, sondern fie auch zur Ausarbeitung und Übersepung driftlicher Schriften, besonders ber Bibel (übersett in mehr als 130 Sprachen) anwendeten und dadurch den Sprachforschern in zusammenhängender und verlässiger Darstellung zugänglich machten. Endlich wurden, nach dem Bekanntwerden ber Sanskritliteratur, burch Bopp, Grimm und Wilh. von Humboldt die Grundfage ber vergleichenben, ber hiftorischen und der allgemeinen Grammatit gefunden und vertundigt (f. Sprachlehre), und sofort entwickelte auch die dadurch begründete Linguistik eine ebenso rührige als erfolgreiche Thatigkeit. Biele einzelne Gelehrte machten sie zu ihrem Lebensberufe. Gesellschaften und Regierungen forgten für ihre Forberung, und fogar ausgebehnte Entbedungsreisen wurden zu rein linguistischen 3meden unternommen. Doch wie Bedeutendes auch die Linguistit im Berhaltnif zu der turgen Beit ihres Bestehens bereits geleistet hat, so konnte sie eben in so kurzem Zeitraume doch nur erst Anfange begründen und über das Berhältnif vieler großer Sprachstämme ber Erbe taum noch zu einer schwankenben Bermuthung gelangen. Denn zu einem begründeten und sichern Urtheile über Sprachvermandtschaft und deren Grad gehört eine schon umfänglichere und eindringendere Kenntnig des betreffenden Sprachmaterials überhaupt, ber zugehörenben Mittelglieber und namentlich ber in Betracht tommenben Lautgesete.

Eine Bertheilung und Verbreitung der wichtigern Sprachen über den Erdboden, soweit sie sicherer bekannt sind, ist in der Hauptsache folgendermaßen beschaffen: Sprachen Europas und des continentalen Afen. (Bgl. Schleicher, "Die Sprachen Europas in spstematischer übersicht", Bonn 1850.) A Fleettrende Sprachen. Die nur zwei große Sprachstämme um-

fassenden, nachweislich aus Asien stammenden flectirenden Sprachen zeigen die höchste grammatische Entwickelung. Dem entsprechend sind auch die Bölker, denen sie angehören, vorzugsweise die Träger der Cultur und der Weltgeschichte gewesen und geblieben. Andererseits erklärt sich aber auch aus der Rückwirkung solcher historischer Thätigkeit und geistiger Arbeit die fortschreitende Abschleifung und Auflösung, welche an den Formen dieser Sprachen zu Tage tritt. (S. Sprache.) Die meisten derselben haben alte und reiche Literaturen und wurden am längsten und gründlichsten wissenschaftlich untersucht, sodaß wir über sie am besten unterrichtet sind.

a) Indogermanische Sprachen (f. b.). Diese grammatisch vollendetsten Sprachen, welche auf das Hochland westlich von den Gebirgerucken des Muz-Tag und Bolor-Tag gegen das Raspifche Meer hin als ihre gemeinsame Urheimat zurudweisen, haben sich von bort aus durch Banderungen ber Stamme verbreitet öftlich bis an die Mündung des Ganges und westlich bis nach ben außersten Ruften und Infeln Guropas, sodaß sie ben ganzen weiten zwischen biefen Endpuntten gelegenen Raum beherrichen, mit Ausnahme einiger von finnischen, turt. und tautas. Stämmen befesten Landstriche. Während der lesten Jahrhunderte ift dann ihre Berbreitung durch Colonisation über alle Theile ber Erbe, massenhaft über Amerita, fortgesest worden. Je früher aber ein Stamm fich abgelöft hatte, je weiter er nach Westen gewandert war, um so weniger hat er noch aus dem überkommenen Schape ber Urmutter aufzuweisen, um fo verblichener find die Büge der Bermandtschaft. Die westlichste Stelle aber nehmen ein an Frankreichs und Englands Ruften und in Irland: I. die celtischen Sprachen (f. Celten), zerfallend in zwei Gruppen: 1) eine altere nordwestliche, die galische ober gabhelische Gruppe (Brifd, Galifd, Mants) und 2) eine sungere subwestliche, die cymrische oder bretonische Gruppe (Cymrisch im engern Sinne ober Balisisch, Cornisch, Armoricanisch ober Bas-breton). Dann folgen im Bergen Europas und auf deffen nördlichen Inseln und Balbinseln: II. die zunächst mit ben flawischen verwandten Germanifden Sprachen (f. d.), deren alteste bekannte Gestaltung in den geretteten Bruchstücken der gothischen Literatur vorliegt. Es haben sich gesondert: 1) die Deutsche Sprache (f. b.), bekannt in verschiedenen Entwickelungsperioden als Dber-Mittel und Nieberbeutsch, mit ber aus Ober - und Mittelbeutsch hervorgegangenen heutigen Schriftsprache, bem Bochbeutschen; 2) die Niederlandische Sprache (f. b.), zerfallend in Bollandisch und Blämisch; 3) die Friesische Sprace (s. d.); 4) aus der Angelsächsischen Sprace (s. d.) unter roman. Einfluß entstanden die Englische Sprache (f. d.), die abgeschliffenste unter allen beutschen Sprachen und in vollem Buge begriffen, sich zur Weltsprache zu erheben; 5) die Standinavischen Sprachen (f. d.), deren älteste untergegangene Form, die altnorwegische, gewöhnlich Altnordisch genannt, eine reiche, gehaltvolle Literatur hinterlassen hat, während noch bluben: a) die Jelandische Sprache, unter allen lebenden deutschen Sprachen die alterthümlichste; b) die Schwedische Sprache (f. b.) und c) die Dänische Sprache (f. b.) mit der nur wenig abweichenden norwegischen und den Dialekten der Faröer, Drkaben und Shetlandeinseln. Den Dsten Guropas hat eingenommen III. das Familienpaar ber lettifch-flawischen Sprachen, deffen A. Lettifoe Familie, beschränkt, bedrängt und verachtet, der vergleichenden Sprachforschung die werthvollsten Aufschlüsse gegeben hat. Sie sondert sich in 1) Lithauisch (oder bas preuß. Lithauische) in Oftpreußen, im Flußgebiete bes Memel, mit weniger, auf Volkslieder und auf Übersesungen religiöfer Berte beschränkter Literatur und seinem völligen Erlöschen mit beschleunigtem Schritte zueilend; es hat unter allen fest lebenben indogerman. Sprachen den ältesten Bau bewahrt und ist daher für die Erforschung der übrigen lett. und flaw. Sprachen von höchster Wichtigkeit; 2) Preußisch (auch Altpreußisch genannt), im Ruftenlande von der Weichsel bis in die Rabe des Memel, bereits gegen Ende des 17. Jahrh. ausgestorben und nur noch aus einer Übersegung des Ratechismus zu schöpfen, zwar minder alterthümlich als das Lithauische, aber doch fehr bedeutsam durch eigenthumliche uralte Formen; 3) Lettisch, die Boltssprache in Aurland und im füblichen und fudöftlichen Theile Livlands, hat viel Gebrucktes, aber feine wirkliche Rationalliteratur und verhalt sich zum Lithauischen ungefähr wie Italienisch zum Lateinischen. B. Die flawische Familie hat unter allen indogerman. Sprachen die größte raumliche Ausbreitung, reichend von der Dwina und Bolga bis nahe ans Erzgebirge und vom Beißen bis ans Abriatische und Schwarze Meer. Ihre Sprachen find granimatisch reicher als die germanischen und romanischen und viel näher untereinander verwandt. (S. Glawifde Opracen.) Sie zerfällt in zwei Pauptgruppen : a) öftliche und suböftliche Sprachen : 1) Ruffisch (f. b.); 2) Bulgarisch; 3) Ilyrisch (Gerbisch, Kroatisch, Slowenisch oder Wendisch). Über allen flam. Sprachen steht durch Formenreichthum und alterthumliches Geprage die altbulgarische, bas sogenannte Kirchenslawisch (f. d.). b) Westliche Sprachen: a) Polnisch (f. d.) mit dem versprengten Dialette ber Kassuben (f. b.) im nordöstlichen Pommern; b) Czechisch (f. Böhmische Oprade) in Böhmen und Mahren und bialettisch abweichend bei den Slowafen im nordweftlichen Ungarn; c) Gorbisch oder Wendisch in zwei Dialetten, dem Dber - und dem Nieberlausisischen. Der südöstliche Theil Europas war zugefallen IV. bem pelasgischen Familien. peare, bestehend aus A. der Griechischen Sprache (f. d.), die in verschiedenen Zeitaltern und Dialetten bekannt ift, von benen der aolische die altesten Formen bewahrt hat. Sie ift allmälig in das durch keine scharfe Grenzbestimmung von ihr geschiedene Reugriechisch (f. b.) übergegangen. Gleich den heutigen Sprachen der untern Donau, dem Bulgarischen und dem Balachischen, zeigt sich die Albanesische höchst verderbt und verunreinigt, boch scheint sie ihrem Grundbestandtheile nach der griechischen näher verwandt zu sein ale irgend einer andern. B. Die Lateinische Sprache (f. Romische Sprache) hat alterthümlichern Charafter bewahrt als die classisch-griechische. Beide scheiden sich scharf durch tiefgreifende Lautgesete. Die lat. Sprache hat fich nach Berbrangung ber übrigen ebenfalls indogerman. Sprachen Italiens (des Defischen, Umbrischen, Etruskischen u. f. w.) mit Rom wachsend zur Literatur- und Weltsprache erhoben und ift nach ihrem Absterben Rirchen - und Gelehrtensprache geblieben. Aus dem Jusammenstoße des Bolfslateins aber, der lingua Bomana rustica, mit andern, besonders celt. und german. Sprachen find als Tochtersprachen die Romanischen Sprachen (f. d.) hervorgegangen, die italienische (f. d.), spanische (f. d.), portugiesische (f. d.), provenzalische (f. d.), französische (f. d.), die dacoromanische oder malachische, nebst der fast literaturiosen rhatoromanischen (f. Momanisch). Das leste, V. das arische Familienpaar, also benannt von dem Ramen arja (zend. airja), mit welchem biefe Bolter fich in der Urzeit felbft bezeichneten, ift in Afien verharrt und hat sich nur in eine zulest südöstlich ausgewanderte und eine in der und zunachst um die Urheimat verbliebene Familie geschieden. A. Indische oder oftarische Familie. 1) Das Sanstrit (f. b.), dem die Sprachwissenschaft und die Culturgeschichte die gehaltvollften und tiefften Aufschluffe verdankt, ift als Bolkssprache erloschen, mahrscheinlich um die Zeit Alexander's d. Gr., wird aber noch jest gepflegt als Heiligen- und Gelehrtensprache. Schon im 3. Jahrh. v. Chr. entwickelte sich in mehren Dialekten eine neue Bulgarsprache; 2) bas Pratrit, ein im Munde der vorderind. Ureinwohner vernachlässigtes und verweichlichtes Sanstrit, welches gleichfalls eine Literatur erzeugte. Wiederum ging aus einer Prakritmundart hervor 3) das Pali (s. d.), die heilige Sprache der Buddhisten, und weiter bildete sich vor dem 10. Jahrh. aus dem Pratrit bas Sindui, welches fich allmälig in 4) hindi und 5) hinduftanî sonderte, nebst verschiedenen andern ind. Dialetten, von denen mehre gleichfalls eine Literatur haben. (S. Indifche Sprachen). Endlich gehört hierher 6) die Sprache der in Afien, Afrika und feit bem 15. Jahrh. auch in Europa verbreiteten Zigeuner (f. b.), zwar mit vielerlei frembartigen Bestandtheilen versest, aber teineswegs eine Gaunersprache, sondern nach dem Grundstocke aller ihrer Dialekte auf ben Bolkkidiomen des nördlichen Borderindien beruhend. B. Iranische ober westarische Familie: 1) Zend (s. d.), die wahrscheinlich einst im nördlichen Persien herrschende, längst ausgestorbene beilige Sprache der Religionsbucher Boroafter's (f. Bend. avefta); 2) Pehlewi oder Buzvaresh, die ausgestorbene alte Sprache des westlichen Persien, hatte ebenfalls eine auf Zoroaster's Religion bezügliche Literatur und findet sich außerdem in Inschriften und auf Mungen; 3) das zur Beit der Achameniden gesprochene Altpersische ift nur aus Reilschriften (f. b.) bekannt; 4) Parfi ober Neupersisch, literarisch sehr ausgebildet und als Sprache ber Literatur, des höhern geselligen Lebens, der Diplomatie und der Gerichtshose weit verbreitet. Dem Reupersischen steht nahe als eine Art Schwestersprache 5) diejenige der Beludschen und 6) die gleichfalls literaturlose der Kurden, mahrend 7) die Sprachen der Afghanen (f. Afghanistan) oder das Puschtuh mit vorderind. Elementen gemischt ift. Ihrem Ursprunge nach iranisch, aber zu georg. Lautspsteme ausgewichen ift 8) die literaturlose, in drei Dialekte zerfallende Sprache der Offeten (f. b.). Weiter noch hat fich, namentlich unter turt. Einfluß, von ihrem iran. Grundcharafter entfernt 9) bie armen. Sprache (f. d.), mit um. fänglicher, im 4. Jahrh. v. Chr. beginnender Literatur, geschieden in Alt- und Neuarmenisch mit vier Dialetten. (S. Fran und Perfifche Sprace und Literatur.)

b) Die Semitischen Sprachen, beren Heimat das südwestliche Asien ist, stehen einander an gemeinsamen Wurzeln und in der Flexionsweise näher als die indogermanischen. Sie versahren consequent, passen einfach und sinnreich den Laut dem Gedanken an, verlangen aber drei Consonanten im Wortstamme, machen den Consonanten zum Träger der Bedeutung, den Vocal zum Träger der Beziehung und mangeln der Harmonie in der Flexion. Die Wölker, denen sie angehören, haben kein echtes Epos, dagegen aber den Mo-

notheismus geschaffen und ausgebildet. 1) Die armfte und am wenigsten ausgebildete femit. Sprache ist die aramaische (f. Aramaa), zerfallend in Westaramaisch ober Sprifc (s. b.) und in Ostaramäisch, welches in Babylon seine Beimat hatte und exft von den Alexandrinern seinen noch heute üblichen Ramen Chaldaisch (f. Chaldaa) erhielt. Aus Babylon brachten die Juden nach ihrem siebzigfährigen Exile das Chaldaische nach Palaftina, sodaß seit der Beit der Mattabaer das Bebraische zur Gelehrten - und Rirchensprache wurde, mährend das Chaldäische schon im Talmud stark hervortritt und die Grundlage der rabb.-jud. Literatur (f. Judifche Literatur) bilbet. Als lebenber Bolksbialekt hat es fich erhalten bei ben driftlichen Chaldäern am obern Tigris und in Kurdistan. Als nahe verwandt gehören bezu auch die ausgestorbenen Dialette der Samaritaner (f. Samariter), Zabier (f. b.) und Palmyrener (f. b.). 2) Bu der durch bas Chalbaische verbrangten hebr. ober fanaanit. Oprache flanben in enger Beziehung die phonizische und die punische der Karthager, beide gleichfalls langft erloschen. Alt und zugleich eben so reich als geschmeidig ist 3) die Arabische Sprache (f. b.), beren nördlicher, in Alt- und Reuarabisch unterschiedener Dialekt durch den Koran gur allgemein herrschenden Bücher- und Umgangesprache in ber gesammten Ausdehnung ber verschiedenen arab. Reiche geworden, aus Europa aber wiederum verschwunden ift, bis auf den verberbten Dialett der Lanbleute auf der Insel Malta. Der südarab. ober himjar. Dialett ift nur

noch aus sehr geringen Resten bekannt, hat aber in Afrika weitere Sprossen getrieben.

B. Isolirende Sprachen. Den geraben Gegensat zu den flectirenden Sprachen bilben bie einfilbigen ober isolirenden, welche nur einfilbige Borter, bloße Burgeln, befigen und angefügter Bilbungefilben zur Bezeichnung ber Beziehungen ganzlich entbehren, oder doch nur unvolltommene Anfänge berfelben zeigen. Es gehören zu diefer niedrigsten Gattung grammatifder Entwickelung: 1) die hinterindischen Sprachen, als die birmanische Sprache und die noch reiner einsilbige von Anam, die siamesische Sprache u. s. w.; 2) die tibetanische Sprache (s. Tibet), welche icon Anfänge grammatischer Formbildungen zeigt; 3) diejenige der Salb. insel Rorea und 4) die dinesische, welche die grammatischen Berhältnisse der Borter duch die Stellung derselben im streng geregelten Sape bezeichnet und eine sehr reiche, auch in geographischer, ethnographischer und geschichtlicher Beziehung sehr wichtige Literatur befitt. C. Agglutinirende Oprachen. Zwischen ben formlosen isolirenden und den grammatisch völlig ausgebildeten flectirenden liegt die weit überwiegende Mehrzahl aller vorhandenen Sprachen, welche bie Beziehungen ber Borter burch Anfügungen ber verschiebenften Art zu bezeichnen suchen. Es gehören bazu: a) ber tatarische Sprachstamm (f. Tatarische Opracen), auch altaische, ural-altaische, finnisch-tatarische, ugrisch-tatarische, ober turanische Sprachen genannt, in zwei Hauptgruppen: I. Tatarische Sprachen im engern Sinne: 1) Tungusisch mit Mandschuisch; 2) Mongolisch (Dstmongolisch und Kalmückisch); 3) Türkisch (s. Türkische Sprache und Literatur) in drei großen Gruppen, die sich in 20 Dialekte scheiden (Uigurisch, Komanisch, Usbekisch, Turkomanisch, Kirgisisch, Baschfirisch, Krimmisch u. s. w.), zu denen noch der Dialekt der nordösklichen versprengten Jakuten an der Lena kommt. II. Finnische (tschubische, ugrische, uralische) Sprachen (f. Finnen), zerfallend in 1) Samojebisch; 2) die ugrische Gruppe, zu welcher gehören die Oftjaten, die Wogulen und die Magyaren; 3) die bulgar. Gruppe (Ticheremissen und Mordwinen); 4) die permische Gruppe (Permier, Sprjanen und Wotjaten); 5) die finnischen Sprachen im engern Sinne: a) ant höchsten ausgebildet bei den Finnen (f. d.) ober Suomalainen in Finnland, die auch bebeutsame Poesie und Literatur haben, mahrend alle übrigen Sprachen bes gangen tatarischen Stamms, mit Ausnahme ber magyarischen und ber türfischen, entweder teine ober nur geringfügige Literatur aufzeigen können. b) Efthnisch; c) Livisch; d) Lappisch; e) Ingrisch. b) Rautafische Sprachen. Unter diesem Namen begreift man den größern Theil der zahlreichen und in mannichfache Dialette gespaltenen Sprachen, die auf engem Raume sich um den Raukalus gelagert haben und noch wenig erforscht sind. Am höchsten in grammatische Entwickelung soll unter ihnen das Georgische, am tiefsten das Abchasische stehen. Es werden unterschieden 1) der iberische Sprachstamm, in ben südlichen Berftufen und Thalern bes Ram tasus, begreifend die Literatursprache der Georgier (f. b.), die Sprache der Lazen und Mingrelier und das Suanische; 2) ber westtautasische Stamm, mit ben Sprachen der Afcherteffen und Abchasen; 3) der mittelkaukasische Stamm oder die Sprache der in mehre Bolker gerfallenden Mizdichegi oder Tichetschenzen (f. b.); 4) der oftfautafische Stamm, zu dem die Betshier gehören. c) Die größtentheils noch sehr wenig bekannten Gpracen des nordöftlichen Affen, diejenigen 1) der Jukagiren, 2) der Aschuwanzen, 3) der Korjäten und Aschuktschen

am nörblichen Eismeere, 4) ber Kamtschabalen in Kamtschatka (s. d.) und 5) ber Kurilen ober Ainos auf den kurilischen Inseln. Der lettern nahe verwandt ist die altere japan. Sprache, auch Jamatossprache genannt, die nur noch als Gelehrtensprache dient, während die stark abweidende heutige Bulgarsprache bedeutend mit dinef. Worten gemischt ift. d) Die bekanischen Spracen ober diejenigen des südlichen Borderindien (f. Indifce Spracen) haben fast fammtlich mehr ober minder bedeutende Literaturen, find aber wiffenschaftlich noch wenig erforscht. Die wichtigsten berselben find: 1) Zamulisch; 2) Telugu ober Telinga; 3) Ranaresisch; 4) Malayalam; 5) Singhalesisch. D. Ganz vereinzelt als einverleibende Sprache ist als Rest einer vorhiftorischen Urzeit zuruckgeblieben im innerften Bintel bes Biscapischen Deerbusens die in brei ober vier Dialetten von Spanien nach Frantreich hinübergreifende und nur noch vom Landvolte gesprochene bastische Sprache (f. Basten), welche durch ihren Bau zumeist an die amerit. Sprachen erinnert, aber durchaus teine Berwandtschaft mit ihnen zeigt. Die Sprachen der Infeln des Indifden Meeres und Polyneftens von Madagastar bis zur Ofterinsel und von den Philippinen bis Reuseeland gehören alle zu einem und demselben malavifden Oprachkamme (f. Malayen), find agglutinirend und stehen durchgehends auf einer sehr niedrigen Stufe grammatischer Ausbildung. Als Beimat des Malapischen, welches nur auf der Palbinsel Malatta auf bas Festland übergreift, wird das Innere des Hochlandes von Sumatra bezeichnet. Auf Java gibt es eine Dichtersprache, Rawi genannt, die nach ihrem grammatischen Bau ebenfalls malapisch ift, Borterschas und Stoffe meiftens aber bem Sanstrit entlehnt. Über die Sprachen der Panaforas (s. d.) und der Papuas (f. d.) oder Australneger und deren Berhaltnif zum Malapischen ift Sicheres noch nicht ermittelt.

Bon ben zahlreichen Sprachen Afritas find taum hundert überhaupt und nur wenige genauer bekannt, sodaß selbst die gröbsten Umriffe der Bauptgruppen sich noch nicht mit Sicherheit entwerfen laffen. L. Diesem Erbtheile eigenthumlich find biejenigen agglutinirenben Sprachen, die man wol unter bem Ramen Damitifche Opraden jusammengefaßt hat. Es gehört bagu 1) bie aus der altägyptischen entsprungene koptische, mit einer reichlichen theologischen Literatur, gegenwärtig aber durch die arabische verdrängt und nur noch als Kirchensprache im Gebrauch; 2) die Ruba-, mit ber Dongola- und ber Renspfprache (f. Rubien), auch Berber (Barabra) ober Barbary genannt, in Rubien und Kordofan. 3) Die Sprache ber Tebous ober Tibbus, im Often ber Sahara, welche nach Einigen mit ber toptischen verwandt sein soll, wird von Andern zu den Regersprachen gezogen. 4) Ebenso wird die Sprache der Bischari, eines Boltes an der oberägnpt. und nubischen Rufte als verwandt mit der koptischen bezeichnet, während Andere sie aus Arabien herleiten. U. Die semitischen Sprachen Afrikas sind aus verschiedenen Ländern Asiens und zu verschiedenen Zeiten eingewandert. 1) Bom sudarab. himjaritischen Dialekt stammt das Athiopische oder Arumische, eine alte Literatursprache in Athiopien oder Abyssinien, welche nur noch als Bücher-, Kirchen- und Urkundensprache gebraucht wird und schon im 4. Jahrh. durch die neuere Sheez- ober Tigresprache verbrangt wurde, welche wiederum im 14. Jahrh. fast ganglich bem Amharischen weichen mußte. 2) Die Sprache bes nördlichen Arabien, bas eigentliche Arabische, hat mit einwandernden und erobernden Arabern fast die gesammte Rordfüste in Befit genommen und ist theilweise auch tief ins innere Afrika gedrungen. 3) Bestrittenen Urfprungs ift die Sprache ber Berbern (f. Berberei), welche unter verschiebenen Namen (Amagirg, Kabylen, Schowi, Schawi, Zuaven, Terga, Tuerga, Tuareg, Tuarite u. f. w.) von Agyptens Wesigrenze bis zum Atlantischen Dcean und vom Mittellandischen Meere bis zum Genegal umb ben nördlichen Grenzen ber Subanlander reichen, sobaß innerhalb bieses weiten Gebiets firichweise bald die arab., bald die berber. Sprache herrscht. Die berber. Sprache, sowie diejenige ber Guanchen ober der ausgestorbenen Urbewohner ber Canarischen Inseln wird gewöhnlich von der alten numidischen hergeleitet, deren uraltes Alphabet die Tuareg noch heutigen Tages brauchen follen. Im grammatischen Bau foll die Berberfprache semitischen Charafter tragen, im Bortschaße dagegen nur wenig Gemitisches sich finden. 4) Ebenfalls ift streitig, ob die als Danbelssprache weithin im innern Afrika verstandene Sprache der Hauffa (f. d.) ober Guberis, welche im mittlern Stromgebiete bes Quorra wohnen und jest ben Fellatah unterworfen find, jum semitischen Stamme gehöre und auf die alte punische ober farthag. Sprache zuruchuführen fei. 5) Die Sprache ber Gallas (f. b.), eines Regervoltes im Guben von Abyffinien, wirb bald mit ben semitischen, bald mit ben Raffernsprachen in Berbindung gebracht. III. Die bochafrikanischen Sprachen, welche vom Aquator bis jum Caplanbe reichen, scheinen fich nur in zwei große Familien gu icheiben, in eine wefiliche ber Congovoller und eine öftliche ber Raffervölker. Gesondert von ihnen steht die Sprache der Hottentotten (f. d.), welche fich durch auffallende Rehltöne und ein eigenthümliches Schnalzen der Junge auszeichnet. IV. Die Regersprachen des Sudan und des Küstenlandes vom Senegal zum Quorra sind sehr zahlreich und start voneinander abweichend. Am meisten zeichnen sich unter ihnen aus 1) die sehr wohlklingende und weitverbreitete Sprache der Fulah (s. d.) in Hochsudan und an der Küste, eines gewerbstäßigen und Handel und Ackerbau treibenden Bolkes, welches colonisirend vorgedrungen ist, während ein anderer Zweig desselben, die Fellatah, sich erobernd ausgedehnt hat; 2) die in viele Dialekte zerfallende Sprache der Mandingos (s. d.), welche, gleichfalls Handel und Gewerte pstegend, das zahlreichste und mächtigste Bolk neben den Fulah zwischen Senegal und Quorra ausmachen; 3) die Sprache der Jalosen oder Wolosen in Senegambien; 4) die Sprache der Aschanti (s. d.), des mächtigsten Bolkes an der Goldküste und im Hinterlande derselben; 5) die Ardra oder Aschie genannte Sprache der Dahomaner oder Foyer an der Küste von Oberguinea, welche wol eine der ärmsten unter den afrik. Sprachen ist, aber doch, wie es scheint, mehre Tochtersprachen zählt.

Die Sprachen Ameritas, deren man viele hunderte zählt, bilden gewöhnlich nur fleine und oft sehr kleine Familien, die in Beziehung auf Burzeln und Wortvorrath in gar keiner Bermandtschaft untereinander zu stehen scheinen. Allen diesen Sprachen aber, von Grönland und dem nördlichen Eismeere bis zum Cap Horn, ift gemeinfam bet grammatische Bau, die sogenannte einverleibende Form, die Busammenschmelzung vieler Borter zu einem Ganzen, wodurch sie sich von allen übrigen bekannten Sprachen unterscheiden mb nur in ber baskischen ein (jeboch nicht ganz zutreffendes) Analogon finden. (S. Indianer.) Sie verlieren täglich an Boden burch die mit ber Colonisation vordringenden german. und roman. Sprachen, von denen jene den Norden, diese den Suden und Mittelamerita ichon größtentheils in Besit genommen haben. Bgl. Abelung, "Mithribates, ober allgemeine Sprachkunde" (fortgefest von Bater, 4 Bbe., Berl. 1806—17); Klaproth, "Asia polyglotta" (Par. 1823) und bie übrigen Schriften desselben Gelehrten; Balbi, "Atlas ethnographique du globe" (Par. 1826); Pridard, "Researches into the physical history of mankind" (2ond. 1826 und öfter; deutsch von Wagner und Will, 4 Bbe., Lpz. 1840—48); Vater, "Literatur der Grammatiken, Lerika und Wörtersammlungen aller Sprachen der Erde" (2. Aufl., ganzlich umgearbeitet von Jülg, Berl. 1847); Berghaus, "Physikalischer Atlas" (Abth. 8: "Ethnographie", Gotha 1852).

Sprachgebrauch. Die Sprache steht zwar unter Gesetzen, auf denen ihr gleichmäßiger Bau, ihre Regelmäßigkeit beruht; aber theils fodern diefe Gefege felbst keine ftarre mechanifche Ausführung, theils erlaubt ihre Mannichfaltigkeit zuweilen auch eine Wahl in der Anwendung nahe verwandter, sodaß der Freiheit des sprachgestaltenden Geistes ein ziemlich weiter Spielraum verstattet ist, so weit, daß er selbst mancherlei anderweiten bedingenden und fogar beirrenben Einflüssen nachgeben darf. Hieraus entspringen die abweichenden und unregelmäßigen Bildungen, die Anomalien der Sprache, welche die allgemeine gesetmäßige Gleichförmigkeit derselben so vielfach beschränken und unterbrechen, daß keine Regel ohne Ausnahme bleibt, eben badurch aber auch jene durchgreifende Mannichfaltigkeit erzeugen, auf der die innere Lebendigkeit der Sprache zum großen Theile beruht. Welche sprachliche Geftaltung nun unter mehren moglichen und an sich gleich richtigen den Vorrang behaupten und in welchen Fällen die Regel vor der Ausnahme zurudstehen soll, darüber entscheiden nicht Geschmad, Urtheil oder Sprachgefühl eines Einzelnen, sonbern ber herrschende Sprachgebrauch, bem die höchste gesetzgebenbe Macht in ber Sprache deshalb zusteht, weil er ber Ausbruck des sprachschaffenden allgemeinen Bolksgeistes ift. hat eine Sprache keine geschriebene Literatur, so findet sich der Sprachgebrauch nur im Munde des Bolkes; ift aber eine gebildete, eine claffische Literatur vorhanden, fo wird der Sprachgebrauch vorzugsweise aus den Werken der mustergültigen Schriftsteller erseben. Unbedingte Anerkennung gebührt dem Sprachgebrauche, sobald er fest ist, d.h. sobald das ganze Bolt oder doch die besten Schriftsteller in irgend welchen Wort- und Redeformen oder Bedentungen übereinstimmen, und foldes felbft bann, wenn ber betreffende Gebrauch ben grammetischen Gesehen widerstreitet. So find die Formen "des Rachts" und "allerdings" grammatisch fehlerhaft, aber durch ben Sprachgebrauch befestigt. Solche Redeweisen darf der Grammatiter nicht ausmerzen, sondern nur nach ihrer Entstehung erklären. Schwankt aber ber Sprachgebrauch, ift er zweifelhaft, bann muß nach ben Gesetzen ber Grammatik ermittelt und beftimmt werben, welche Fassung das Richtige bietet, und Grammatiter wie Schriftsteller haben darauf hinzuwirken, daß diefe, die richtige Fassung, zur Alleinherrschaft gelange. Go find die in schwantendem Sprachgebrauche vortommenden Ausbrucke "du fragft, er fragt, mir duntte" zu verwerfen und dagegen "du fragft, er fragt, mich bauchte" allein zu billigen und womöglich durchzusesen. Weil der sprachbildende Boltsgeist niemals seiert, wechselt natürlich auch der Sprachgebrauch im Laufe der Zeit. Hief es früher "der vane" und "ich lise an einem buoche", so lautet es gegenwärtig "die Fahne" und "ich lese in einem Buche"; ein anschauliches Beispiel des wechselnden Sprachgebrauchs in Beziehung auf Wortbedeutung bietet das Wort Schalk (s. d.). Für besondere Zwecke bildet sich allmälig auch ein besonderer Sprachgebrauch, der in der Literatur zum wissenschaftlichen Sprachgebrauche wird und innerhalb der allgemeinen Schriftsprache seine Stelle in der eigenthümlichen technischen oder Kunstsprache sindet. Gerade hier aber liegt die Gesahr willkürlicher, unnüßer und auf die Reinheit der Schriftsprache überhaupt verderblich zurückwirkender Anomalien vorzüglich nahe, weil hier, und namentlich in Deutschland, über dem Inhalte die Schönheit der Form nur allzu leicht vernachlässigt und wirkliche Barbarismen mit dem Borwande unzureichender Terminologie beschönigt werden. Derartiger Vorwurf hat wiederholt, und nicht ohne Grund, die Ausartung des deutschen philosophischen Sprachgebrauchs betroffen. (S. Sprachreinigung.)

Spraclehre oder Grammatik ist überhaupt die wissenschaftliche Darstellung der Gesete der Sprace. Sie kann sich aber je nach Umfang, Inhalt und Zweck verschieben gestalten. Bezweckt sie die wiffenschaftliche Erforschung des Wesens und der nothwendigen Bedingungen und Gefese ber Sprache überhaupt, so ist fie allgemeine Grammatit und, fofern fie die Ergebniffe ihrer Forschung zu einem begriffsmäßigen Syfteme von Ertenntniffen ordnet, philosophische Grammatik. Aus dem Wescn der Sprache (s. d.) felbst aber folgt, daß diese beiden Auffassungen der Grammatit höchst mangelhaft bleiben muffen, solange ihnen eine ausreichende materielle Grundlage gebricht; und folche läßt sich nur dadurch gewinnen, daß die verschiedenen wirklich vorhandenen Sprachen, soweit sie erreichbar sind, in den Rreis der Untersudung gezogen und nach ihrem gegenseitigen Berhältniß zueinander erforscht werden. Go entsteht die vergleichende Grammatik. Da aber die Sprachen lebendige Organismen, da sie ein Gewordenes und zugleich ein Berdendes, also ein fortschreitend Beranderliches find und nur im vollen Verlauf ihrer Entwickelung genügend begriffen werden können, ergibt sich als weiteres nothwendiges Glied die biftorifche Grammatit. Diefen umfassendern Gestaltungen steht gegenüber die besondere Grammatik, welche die Gesete einer einzelnen Sprache darstellt. Sie ist theoretisch, wenn sie miffenschaftliche Erkenntniß ber Gesete einer Sprache nach ihrer Begrundung, ihrem Busammenhange und ihrem Berhaltniffe jur Sprachidee überhaupt erstrebt; prattisch, wenn sie die Gesetze der betreffenden Sprache und die Eigenheiten des Sprachgebrauchs in Gestalt von Regeln nach einer gemiffen Ordnung aufzählt, in der Absicht, eine Anleitung jum richtigen Sprechen, Schreiben und Berftehen diefer Sprache zu geben. Der natürlichen Glieberung ihres Stoffe entsprechend, zerfällt die Grammatit in drei Bauptabschnitte: 1) in die Lautlehre oder die Elementargrammatik, welche die Untersuchung der einzelnen Laute (Buchstaben) nach ihren verschiedenen Beziehungen, mit Einschluß der Accent- oder Betonungelehre, enthält; 2) in die Wort- oder Formenlehre, welche von den Wortarten, der Wortbildung (Etpmologie [f. d.]) und der Wortbiegung (Flerion) handelt, und 3) in die Satlehre oder die Syntar, welche Wortfügung (Rection), Wortfolge (Construction) und Sasfügung untersucht.

Die Anfänge grammatischer Untersuchungen im Abendlande gingen aus von den griech. Sophisten (s.b.) und gehörten zugleich der philosophischen und der besondern, nur auf die (griech.) Muttersprache gerichteten Grammatit an. Es waren die ersten für prattische 3wede unternommenen Bersuche, einen formalen und syntattischen Schematismus zu gewinnen, die sich zunächst auf eine vorläufige Anordnung und Terminologie beschränkten. Plato behandelte nur vereinzelte Fragen und Aristoteles begründete eine Elementarlehre des Fachs zum 3mede seiner philosophischen Propädeutik. Ein folgerechtes System der philosophischen Grammatik versuchten querft die Stoiter als einen Theil ihrer Dialettit. Sie schieden und bestimmten sechs Rebetheile, erfannen eine scharffinnige Theorie des Berbums und entwarfen eine spllogistische Bertheilung ber Sage. Den Böhepunkt Dieser Behandlungsweise erreichte Apollonius (f. b.) Dyskolos, ber aus prufender Untersuchung der Gesammtergebniffe feiner Borganger mit eindringendem und feinem Sinne Principien gewann. Bgl. Lersch, "Die Sprachphilosophie ber Alten" (3 Bbe., Bonn 1838—41). (S. Griechische Oprache.) Bei den Alexandrinern trat die Grammatik in den Dienst der Philologie (f. b.) und ward befonders nach der praktischen Seite mit Fleif und Einficht gefördert. Ihnen folgten bie Römer, die fich barauf beschränkten, nur auf zwei Sprachen, die lateinische und die griechische, das überkommene Berfahren anzuwenden, ohne einen wefentlichen Fortschritt der Grammatit zu bewirten. Das Mittelalter begnügte fich, unter ganglider Bernachlässigung ber griech. Sprache, gar nur mit ben magern Elementarbuchern

spätlat. Grammatiker. Gelbst nach bem Wieberaufleben der Wissenschaften ward die Grammatit, und junachst fast ausschließlich die lateinische, nur zu prattischem 3mede betrieben; dech erweiterte sich in Folge der Reformation wenigstens äußerlich der Gesichtstreis, indem man für die Erklärung der Bibel nun auch Kenntnif der hebr. und eingehendere der griech. Sprache bedurfte. 3m 17. Jahrh. endlich begann man mit einem zunächst mehr noch ahnungevollen als bewußten Berfahren die Sprache um ihrer selbst willen zu betrachten, von der im Dienste der Philologie stehenden Grammatik der besondern Sprachen oder der Sprachlehre im engern Sinne. zur Linguistit überzugeben, und neben ben wiedererweckten Anfangen ber philosophischen Grammatik zeigten sich jest die ersten Spuren der allgemeinen und sogar schon der vergleichenden. Philosophische Grammatiken erschienen ziemlich zahlreich seit der Mitte des 18. Jahrh., litten aber fast burchgehends und bis in die neueste Zeit an dem doppelten Gebrechen, daß sie einerseits das Berhältniß der Logik zur Grammatik theils übersahen, theils nicht hinreichend erkannten und herausstellten und andererseits sich fast nur auf das Gebiet der indogermanischen oder gar der deutschen oder einer andern Landessprache beschränkten. Unter den ältern Berten dieset Art verdienen die Schriften Aug. Ferd. Bernhardi's (f. b.) auszeichnende Bervorhebung, unter den neuern haben die unter fich verwandten Arbeiten R. F. Becker's (f.d.), Berling's ("Grundregeln des deutschen Stile", 2. Aufl., Stf. 1827; "Erster Cursus eines wiffenschaftlichen Unterrichts in ber beutschen Sprache", Ftf. 1828) und Schmitthenner's (f. d.) großen und nicht unbegründeten Beifall gefunden, obicon bereits Hoffmeister ("Erörterungen der Grundsage ber Sprachlehre", 2 Bochn., Effen 1830) ihre wesentlichen Mängel aufzudecken begann. Echte vergleichende und historische Sprachforschung betrieb zuerst der große ban. Linguist Raft (f. b.). Thre wissenschaftliche Begründung aber erhielt die vergleichende wie die historische Grammatik in Deutschland, nachdem durch die Bemühungen der Englander Billins, 2B. Jones, Colebroote, Wilson u. A. die Sprache und Literatur des Sanstrit erschlossen und zuganglich gemacht worden war. Die durch Bopp (f. d.) geschaffene vergleichenbe Grammatit ift zu batiren von deffen kleiner Schrift "Das Conjugationsspftem der Sanskritsprache, verglichen mit jenem ber griech., lat., perf. und german. Sprachen" (Berl. 1816); denn hier ift zuerft der leitende Grundfas aufgestellt und durchgeführt, die Bermandtschaft der Sprachen aus ihrem Bau und nicht aus den Wurzeln ihrer Börter zu erforschen. Die historische Grammatik hebt an mit Jak. Grimm's (f. d.) durchaus auf selbständigen Forschungen beruhender "Deutscher Grammatit", beren erster Theil 1819 erschien. In gleichem Geiste behandelte Diez (f. d.) die roman. und Miklofich (f. b.) die flaw. Sprachen. An Bopp aber schloß fich, durch ebenso umfängliche als eindringende Forschung ausgezeichnet, Pott (f. b.); und weiter ward die vergleichende Sprachforschung, gewöhnlich in Berbindung mit ber historischen, geförbert durch Aufrecht, Benary, Benfey, Curtius, Dieffenbach, Bofer, Jacobi, Kirchhoff, Kuhn, Schleicher, Schweizer u. A. Es bienen ihren Zwecken gegenwärtig in Deutschland zwei gehaltvolle Zeitschriften : Bofer's "Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache" (Berl. 1845 fg.) und Kuhn's "Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung" (Berl. 1849 fg.). Doch hat die vergleichende und die historische Grammatit bis jest nur erft wenig über die Grenzen der indogerman. Sprache hinausgegriffen. Die allgemeine und die philosophische Grammatit erhielt ihre wiffenschaftliche Begrundung durch Wilh. von humboldt ("Über die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaus", als Ginleitung zu besselben "Kawisprache", besonders gedruckt Berl. 1836), bessen Bestrebungen zumeist Steinthal aufzunehmen und weiter zu fordern suchte. Ein brauchbares Band - ober Lebebuch der allgemeinen wie der philosophischen Grammatit gebricht sedoch zur Zeit noch ganzlich. Auszeichnende Bervorhebung verdient, als Beispiel gelungener Berbindung der philosophischen und der historischen Grammatik mit der besondern Bugleich theoretischen und praktischen, Der se's "Ausführliches Lehrbuch der deutschen Sprache" (2 Bde., Hannov. 1838-49). Bel. Bater, "Literatur der Grammatiken, Lepika und Wörterfammlungen aller Sprachen der Erbe" (2. Aufl., völlig umgearbeitet von Jülg, Berl. 1847).

Sprachreinigung heißt die Ausscheidung frembartiger und in weiterm Sinne auch and berer fehlerhafter Beimischungen aus der Sprache und das Streben, diese durch einheimische und regelrechte Bestandtheile zu ersehen. Solches Bemühen, so löblich und selbst nochwendig es ist, erfodert doch große Vorsicht und seht bei Dem, der sich ihm unterzieht, als wesentliche Gegenschaften voraus gründliche Sprachsenntniß, gesundes Urtheil und geläuterten Geschmack, sonst verfällt es in Übertreibung und wird zum Purismus (s. b.). Denn von den heimischen Ausdrücken sind nur die Misbildungen unbedingt zu verwerfen, welche gegen die Sprachgesetze oder den Sprachgebrauch verstoßen, wie "er anerkannte" statt "er erkannte an", "mir dünkte"

statt "mich dauchte", "der Butter" statt "die Butter", "beidlebige Thiere" statt "Amphibien". Landschaftliche und veraltete Ausbrucke dagegen (Provinzialismen ober Ibiotismen und Arcaismen), die nicht an fich fehlerhaft find, konnen, wenn fie mit Ginficht und Geschick gewählt und verwendet werden, fogar jur Bereicherung und Erfrischung der gebildeten Umgangs - und der Schriftsprace erheblich beitragen. Bon den Fremdwörtern find diesenigen als vollkommen eingebürgert und vollberechtigt zu erachten, welche in die Laut- und Bildungsgesese der andern Sprache eingegangen sind, wie Meister (magister), Pforte, Fenster, Schule, Rase, Wein u. bgl. Geduldet aber muffen diejenigen werden, für deren Begriffe in dem einheimischen Sprachschaße geeignete Ausbrude weber vorhanden find, noch aus demfelben zwedmäßig gebildet werben können, wie Organismus, Cultur u. bgl. Wenn aber Fremdwörter nur baburch eingebrungen sind, daß Trägheit, Eilfertigfeit ober Thorheit ihnen Anwendung ober wol gar noch Bevorzugung vor gleich guten und selbst bessern Wörtern der Muttersprache zugestanden hat, dann ist Sprachreinigung nicht nur sehr wohl angebracht, sonbern sogar moralisch geboten für Zeden, der sie zu üben vermag. Als bestimmt ausgesprochener 3med ward Sprachreinigung mit bewußter Absicht in Deutschland zuerst betrieben zu Anfange des 17. Jahrh., als im Busammenhange mit den politischen und confessionellen Zuständen und Ereignissen die Kraft des Voltes gesunken und das nationale Bewußtsein erschlafft war, sodaß Ausländerei und Mobesucht die Oberhand gewann und auch eine klägliche Bersumpfung und bochst widerliche Berwelschung der Sprache nach sich zog. Der Aufgabe unterzogen sich zu gleicher Zeit sowol Gesellschaften als einzelne Männer. Unter jenen ftand nach Alter und Birksamkeit oben an bie 1617 gestiftete "Fruchtbringende Gesellschaft", und ihre beiden Hauptvertreter in dieser Richtung waren der hallische Rector Christian Gueinz (1592—1650) und der braunschweigische Rath Just Georg Schottel (1612—76), Beide durch Schriften erfolgreich wirkend, jener mehr für das Bedürfniß der Schule, dieser mehr durch Werke gelehrter Forschung. Unter den Einzelnen zeichnete sich befonders aus Phil. von Zesen (f. d.), 1619-89, der bei umfassen ben Kenntniffen durch seltene Gewandtheit und große Fruchtbarkeit eine verhaltnismäßig bedeutende Birksamkeit erreichte. Bermochte aber er selbst schon übertreibung nicht zu vermeiben, so verfielen seine Rachahmer und die "Deutschgesinnte Genoffenschaft", eine für den Sauptzweck der Sprachreinigung 1643 von ihm zu Hamburg gestiftete Sprachgesellschaft, in einen ebenso lächerlichen als abgeschmackten Purismus. Der tiefe Denker Leibnig (f. b.), der ein Mares Bewuftsein hatte von der Fulle, Dacht und Fähigkeit der deutschen Sprache, erkannte auch zuerst den Grund, weshalb alle jene gutgemeinten und eifrigen Bestrebungen der Ginzelnen wie der Gefellschaften im Wesentlichen doch nur so wenig fruchteten. (Bgl. seine "Unvorgreiflichen Gebanken, betreffend die Ausübung und Berbefferung ber deutschen Sprache", geschrieben 1697, zuerst gedruckt 1717, und seine "Ermahnung an die Teutschen, ihren Ber-Rand und Sprache beffer zu üben", herausgegeben von Grotefend, hann. 1846). Es fehlten nämlich Werke, die mit dem Streben nach einer reinen und edeln Form auch gediegenen Inhalt verbanden. Sobald solche, nach dem Vorgange von Spener (s. d.) und Thomasius (s. b.), auf den religiösen und wissenschaftlichen Gebieten erschienen, erhob sich auch bie Sprache, zwar langfam, aber ficher, aus ihrer tiefen Erniedrigung und gebieh endlich gegen Ende des 18. Jahrh. zu ihrer höchsten Bollendung. Die großen Schriftsteller waren es, welche die Erhebung und mit dieser zugleich auch die Reinigung der Sprache bewirkt hatten. Gleichwol mar auch neben ihnen eine besondere, ausdrücklich auf Sprachreinigung gerichtete Thatigkeit nicht überflüssig und wurde am tüchtigsten durch Campe (f. d.) und Rolbe (f. b.) geubt, mahrend Wolfe (f. b.) wieber übertreibend in Purismus verfiel. In neuefter Beit hat, neben dem natürlichen Absinten der schönen Literatur von ihrem Gipfelpunkte, Flüchtigteit des Journalismus, leichtsinnige Fingerfertigkeit der Marktschriftstellerei und ansteckende Trägheit der Schulphilosophie der deutschen Sprache wieder mannichfache Berunstaltungen burch Disbildungen und Fremdwörter aufgelaben, benen sedoch die Fortschritte wissenschaftlicher und besonders hiftorischer Sprachkenntniß, vermehrte volksmäßige Behandlung wissenichaftlicher Gegenstände und zunehmende Dffentlichkeit und Mündlichkeit in Dingen des Gemeinwohls inzwischen ein Gegengewicht bieten, bis ein neuer Aufschwung des staatlichen wie gefelligen Lebens auch eine neue Blute ber schönen Literatur und mit dieser eine neue Erhebung und Reinigung ber Sprache herbeiführen wird. (G. Deutsche Oprache.)

Sprachrohr. Da der Schall nach Art der Lichtstrahlen sich ausbreitet und fortpflanzt, so muß berselbe, wenn man, ftatt in die freie Luft, in eine Röhre hineinspricht, verstärkt werben, 24

weil die festen Seitenwände der Röhre diejenigen Schallstrahlen, die sonst entweichen wurden, zusammenhalten. Die zwedmäßigste Form für ein solches Sprachrohr icheint die eines abne ftumpften Regels zu sein. Es pflegt an seinem engern Ende ein Munbstud, am weitern einen trompetenförmigen Fortsas, ein sogenanntes Schallstud zu haben, burch welches lettere Die Shallfortpflanzung bebeutend vermehrt wird. Das angewendete Material scheint auf die Birtung des Instruments keinen Ginfluß zu haben; gewöhnlich wendet man Beigblech, selzener Rupferblech an, boch tann auch Pappe genommen werden. Dagegen ift die Länge von großem Einfluß und je größer fie ist, besto wirksamer ift bas Instrument. In England hat man Sprachrohre bis zu 24 F. lang verfertigt; bie auf Schiffen gebräuchlichen haben gewöhnlich 4-6 F. Länge, mahrend ber Durchmesser an bem einen Ende zwei Boll und an bem andern 6 — 10 Boll beträgt. Die größte Entfernung, bis zu welcher eine ftarte Mannestimme fich mittels eines Sprachrohrs von 18-24 F. Länge vernehmlich machen kann, betrügt schwerlich mehr als 18000 g.; die bequeme Rufweite eines 4-6 g. langen bettägt höchstens 5-6000 F. Der Erfinder des Sprachrohrs ist der engl. Ritter Sir Sam. Motland, welcher 1670 die ersten Sprachrohre aus Glas, später aus Rupfer verfertigen ließ und damit zahle reiche Bersuche anstellte. Die Theorie bes Sprachrohrs bearbeitete Lambert.

Spree, der bedeutenbste Nebenfluß ber Havel in ber Mark Brandenburg, entspringt bei Eberebach in ber fachf. Dberlaufit, an ber Grenze Bohmene, im Gebirge aus brei Bachen, Die bei Taubenheim sich vereinigen, durchfließt dann die Oberlausis, theilt sich hinter Bausen in zwei Arme und tritt im Kreise Hoperswerda auf preuß. Gebiet über, wo bei Spreewis die beiden Arme wieder zusammenstießen. Sie nimmt hierauf ihren Lauf bei Spremberg und Kottbus vorbei burch den Spreemald (f. b.) bei Lübben, unterhalb welcher Stadt fie fich in mehre Arme zertheilt, die sich bei Schlepzig wieder vereinigen, wird bei Kossenblatt für kleinere Fahrzeuge schon schiffbar, geht durch den Schwielung- oder Schwielochsee und bei Fürstenwalde und Ropenick vorüber, bildet bei Berlin eine Insel, auf welcher ein Saupttheil diefer Stadt, Koln an der Spree, gebaut ist, und fällt unterhalb Spandau in die Havel. Die Spree ist 47 MR. lang und hat ein Flufgebiet von 172 DM. Sie hat wie die Havel alle Eigenthümlichkeiten eines Niederungsflusses, erweitert sich mehrmals zu Seen, unter welchen der Schwielschses und der Müggelssee oberhalb Köpenick die bedeutendsten sind, und hat außerdem in ihrem Bereich eine Menge kleinere Seen. Sie ist außerordentlich fischreich. Ihre Ufer sind flach, oft sandig und waldig, oft wiesenreich und haben nur selten abschüssige Thalseiten, wie bei Fürstenwalde. Durch den Friedrich-Wilhelms- oder Müllroserkanal ist die Spree mit der Oder verbunden. Der Schiffahrtsverkehr auf der Spree ist sehr bedeutend.

Spreewald, in der Riederlauss, heißt der den Kreisen Kottbus, Lübben und besonders Ralau des preuß. Regierungsbezirks Frankfurt a. d. D. angehörige, sieben Meilen lange und bis anderthalb Meilen breite Bruch, der, von der Spree vielarmig durchschnitten und bei hohem Wasserstande fast ganz überschwemmt, in den odern und untern Spreewald getheilt wird und außer sieden Dörfern viele einzelne Colonien, bedeutende Holzungen und zahlreiche Wiesen, Hutungen und Ader enthält. Ein Theil des sumpsigen Bodens ist durch Kanäle emwässert und in Felder und Wiesen verwandelt, der andere mit Holz bestandene Theil im Sommer nur auf Kähnen, im Winter auf dem Eise zugänglich. Die meist wend. Einwohner treiden, außer beträchtlicher Viehzucht und Fischerei, auch starten Gemüsebau an Zwiedeln, Weertettig, Gurken u. s. w., die nach Berlin und Dresden versahren werden. Der größte Theil des Spreewaldes gehört zur Standesherrschaft Lübbenau.

Spremberg, Areisstadt des Regierungsbezirks Frankfurt a. d. D., an der füdlichsten Grenze desselben und der ehemaligen Riederlausits, auf einer Insel der Spree gelegen, hat 5436 E., ein königl. Schloß, eine unter dem Namen Amalienschule bekannte Töchterschule, eine Stiftung für Fräulein aus der Familie von Löben und nährt sich vorzüglich von Tuchfabrikation, Töpfer
arbeit, Leinweberei, Garten- und Tabackbau. In dem Schlosse residirte die 1731 Heinrich, der lette Herzog von Mersedurg. — Spremberg heißt auch ein Dorf im Amte Stolpen des Areises Bauten im Königreich Sachsen, bestehend aus Ober-, Rieder- und Neuspremberg, mit einem Schlosse, Bleichen, starkem Fabrikhandel, Bierbrauerei und 1500 E.

Sprengel (Karl), Dtonomierath, Professor der Landwirthschaft und Generalsecretär der pommerschen ökonomischen Gesellschaft, geb. 1787 zu Schillerslage bei Hannover, befuchte das Thaer'sche Institut zu Celle und zu Möglin und war seit 1808 als Dtonom in Sachsen und Schlessen angestellt. Im J. 1817 bereiste er Deutschland, die Riederlande, Frankreich und die Schweiz. Dann errichtete er 1819 eine Flachsfabrit und erfand mehre Maschinen für dieselbe.

Bon 1821—24 fubirte er in Göttingen Raturmiffenschaften; erst 1830 habilitirte er sich als Privatdocent der Dkonomie und Chemie. 3m 3. 1831 folgte er dem Ruf als Professor der Landwirthschaft an bas Carolinum in Braunschweig und 1839 als Beneralsecretar ber ötonomischen Gesellschaft in Pommern, wo er zu Regenwalde seinen Aufenthalt nahm und eine höhere landwirthschaftliche Lehranstalt, die er selbst leitet, eine Acerwertzeugfabrik und andere ähnliche Anstalten gründete. S. hat der Praris der Landwirthschaftswissenschaften ungenicin genüst, besonders haben durch ihn Bodenkunde und Düngerlehre eine bedeutende Ermeiterung gefunden. Er mar es, ber zuerst die Lehren der Chemie in fruchtbringender Weise auf den Aderbau anwendere, und dies schon längst vorher, ehe Liebig (s. d.) mit seiner organischen Chemie auftrat. Außerdem hat fich S. noch verdient gemacht durch Erfindung mehrer landwirthschaftlicher Maschinen und Adergerathe und als landwirthschaftlicher Schriftsteller. Seine vorzüglichsten Schriften sind : "Chemie für Landwirthe" (Braunschw. 1831—32); "Die Lehre vom Boden" (2. Aufl., Lpg. 1844); "Die Lehre vom Dünger" (2. Aufl., Lpg. 1845); "Die Lehre von den Urbarmachungen" (2. Aufl., Lpg. 1845); "Erfahrungen im Bebiete der allgemeinen und speciellen Pflanzencultur" (Bd. 1 und 2, Lpz. 1847—50). Seit 1840 gibt er die "Allgemeine landwirthschaftliche Monatsschrift" (Köslin 1840—44 und Berl. 1844 fg.) heraus.

Sprengel (Rurt), einer ber gelehrtesten deutschen Arzte und Botaniter, wurde 3. Aug. 1766 zu Boldetow bei Anklam geboren und von seinem miffenschaftlich gebildeten Bater, der daselbst Prediger war, unterrichtet. Nachdem er zwei Jahre eine Hauslehrerstelle bekleidet hatte, bezog er 1784 die Universität zu Halle, wo er anfange Theologie und Raturwissenschaften, später aber nur Medicin mit ben dazu gehörigen Fächern ftubirte. 3m 3. 1787 jum Doctor der Medicin promovirt, begann er in Halle zu prakticiren, folgte sedoch bald ausschließend seiner Reigung zu schriftstellerischen Arbeiten und zum Lehrfache. Bereite 1789 zum außerordentlichen Professor ernannt, ruckte er schon 1795 als ordentlicher Professor in die Facultat ein. Auch übernahm er 1797 die Professur der Botanik. In seinen Borlesungen über Pathologie, Semiotit, Geschichte der Medicin und Botanit erfreute er sich großen Beifalls. Mit ausgezeichnetem Gifer und ber gewiffenhaftesten Zeitbenugung verwaltete er seine Amter; er lehnte mehre Rufe nach auswärts, wie nach Marburg, Dorpat und Berlin ab, und starb 15. März 1833. Gine große Anzahl Schriften über alle Fächer ber Medicin, bei beren Abfassung er durch seine gründliche Renntniß der alten, der oriental. und fast aller neuern europ. Sprachen unterftust murde, hat ihm für immer einen Namen in der Geschichte der Medicin gesichert. Neben seinen Hauptwerken, bem "Bersuch einer pragmatischen Geschichte ber Arzneikunde" (5 Bbc., Halle 1792—1803; 3. Aufl., 5 Bde., 1821—28; 4. Aufl., Bd. 1, von Rosenbaum, Lpd. 1846); "Handbuch der Pathologie" (3 Bde., Lpz. 1795—97; 4. Auft., 1815); "Handbuch ber Semiotif" (Halle 1801); "Institutiones medicae" (6 Bbe., Lpz. 1809—16; Bb. 2—5, 2. Aufl., 1819); "Historia rei herbariae" (2 Bde., Amst. 1807—8); "Geschichte der Botanit" (2 Bde., Altona und Lpg. 1817-18) und "Neue Entbedungen im ganzen Umfange der Pflanzenkunde" (3Bde., Lpz. 1819-22), find noch eine große Anzahl von kleinern Schriften, Übersetungen, Commentaren zu griech. Schriftstellern, akademischen Gelegenheitsschriften, Abhandlungen u. s. w. zu nennen. Eine Sammlung seiner "Opuscula academica" nebst Lebenebeschreibung gab Rosenbaum (Lpg. 1844) heraus. Dheime G.'s waren Chriftian Ronr. 6., geb. 1750, geft. 1816 als Rector zu Spandau, ber sich ebenfalls als Botaniker einen Namen erwarb, und Matth. Christian S. (f. d.). — Sprengel (Wilh.), einer der drei Sohne Rurt S.'s, geb. in Salle 14. Jan. 1792, wohnte als Militararzt bem Feldzuge gegen Frankreich 1813—15 bei, wurde 1818 Garnisonstabsarzt in Wittenberg, 1821 ordentlicher Professor der Medicin zu Greifswald und starb daselbst 18. Nov. 1828. Nächst mehren Ubersesungen lieferte er den zweiten Theil der von seinem Bater begonnenen "Geschichte der Chirurgie" (2Bbe., Palle 1805 — 19) und den ersten Band eines "Handbuch der Chirurgie" (Halle 1828; 2. Aufl., 1833). — Sein Bruder Anton G., Doctor der Medicin und Privatdocent zu Balle, hat fich als Botanifer, unter Anderm burch feine "Anleitung zur Kenntnif aller in der Umgegend von Salle wildwachsenden Pflanzen" (Salle 1848) bekannt gemacht.

Sprengel (Matth. Christian), deutscher Geschichtschreiber, geb. zu Rostock 1746, wurde 1778 Professor der Geschichte in Göttingen und im folgenden Jahre zu Halle, wo er zugleich Universitätsbibliothekar war und 1803 starb. Bon seinen sehr zahlreichen Schriften sind zu erwähnen: "Geschichte von Großbritannien und Irland" (Halle 1783), welche den 47. Band der "Allgemeinen Welthistorie" bildet; "Geschichte der Maharatten" (Halle 1786); "Geschichte der

24 🕶

ind. Staatsveranderungen" (Halle 1788); "Hyder-Ali und Tippo-Saib ober Ubersicht des mysorischen Reichs" (Weim. 1801); "Erdbeschreibung von Ostindien" (Hamb. 1802), als 11. Band in Büsching's "Erdbeschreibung"; "Geschichte der wichtigsten geographischen Entdeckungen" (Halle 1792); "Grundriß der Staatenkunde der vornehmsten europ. Reiche" (Halle 1793); mit Forster: "Beiträge zur Erweiterung der Länder- und Völkerkunde" (14 Bde., Lpz. 1781—90) und "Neue Beiträge" (13 Bde., Lpz. 1790—94); ferner allein "Auswahl geographischer, statistischer und historischer Nachrichten" (14 Bde., Halle 1794—1800).

Sprengen heißt einen Körper mittels der Kraft des Pulvers zertrümmern. In der Artillerie werden die Hohlgeschosse mit Sprengladung versehen, um am Ziele durch die herumfliegenden Stücke gegen Truppen, oder in Erd- und Holzwerken als kleine Minen zu wirken; man sprengt die Kanonenrohre, wenn sie der Eroberung des Feindes auf keine andere Weise entzogen werden können. Zum Sprengen der Brücken wird das Pulver in geeigneten Gefäsen unter den Belag, bei gemauerten unter den Schlußstein gebracht. Das Sprengen der Festungswerke erfolgt durch Anlegung von Minen in oder hinter dem Mauerwerk. Thore und Palissedirungen werden durch Petarden (s. d.) gesprengt; leichter und besser geschieht dies jest durch eine Pulvermenge von 50—100 Pf. in einem Faß oder Sack. Das Sprengen der Steine, des Erzes und der Steinkohlen gewährt beim Bergbau oft eine wesentliche Abkürzung der Arbeit. Besonders wichtig ist die Anwendung des Pulvers zum Sprengen der Eismassen, die sich vor Brücken ausgehäuft haben und beim Eisgange großen Schaden bringen würden, wem sie nicht zertrümmert würden. Auch Festungsgräben, welche zugefroren sind, können durch dies Mittel wieder geöffnet werden.

Sprenger (Aloys), ein gelehrter Drientalist, ber sich namentlich um die Verbreitung europ. Wiffens unter ben Gingeborenen Indiens große Berdienfte erworben hat, geb. 3. Sept. 1813 in Nassereut in Tirol, bezog, nachdem er das Gymnasium in Innsbruck besucht, 1832 die Universität Wien, wo er neben Medicin und Naturwissenschaften besonders die oriental. Sprechen studirte, da frühzeitig in ihm der Bunsch, den Drient einst an seiner Quelle tennen zu lernen, erwacht war. Er ging 1836 nach London, wo er in bem Sause des Grafen von Munfter . eine ehrenvolle Stellung als Bulfsarbeiter an deffen großem Werke über die Geschichte ber Kriegswiffenschaften bei den mohammed. Boltern fand. Noch vor seinem Tode (20. Märg 1842) hatte Munster ihn bem Prasidenten der Oftindischen Compagnie, Lushington, bringen für eine Anstellung in Indien empfohlen. Im Berbst 1843 landete S. in Kalkutta. Kaum ein Jahr darauf, 1845, wurde er zum Borsteher des Collegiums in Delhi, einer Art mehammed. Dochschule, ernannt, wo feiner Thatigfeit fich ein würdiger Wirtungstreis eröffnete. Allmälig suchte er die Schüler an die europ. Methode bes Unterrichts zu gewöhnen, ließ zu diesem Zwecke mehre tüchtige Werke aus dem Englischen in das Hindostani übersesen und errichtete eine lithographische Presse, aus welcher unter Anderm eine Art Pfennigmagazin, "Kiran es-sadain" (die Conjunction ber zwei gluckringenden Planeten Jupiter und Benus), unter seiner Leitung hervorging. Im J. 1848 wurde S. nach Lucknow geschickt, um einen Katalog der dortigen königl. Bibliotheken anzufertigen, deffen erster Band 1854 in Kalkutta erschien. 3m 3. 1850 kehrte S. nach Ralkutta zurud und wurde daselbst Examinator am Collegium ju Fort-William, Dollmetscher ber Regierung und Secretar der Afiatischen Gesellschaft von Bengalen. Seine angegriffene Gesundheit nöthigte ihn 1854 einem längern Urlaub zu neb men, den er in Sprien zuzubringen gedachte. Bon feinen Berten find zu ermahnen : "Masudi's meadow's of gold, translated from the Arabic" (28b. 1, 20nb. 1849); "Life of Mohammed" (Bb. 1, Allahabab 1851); "Abd-ur-Razzak's technical terms of the Sufees, in Arabic" (Ralt. 1844); "Otby's history of Mahmud of Ghaznah, in Arabic" (lithographint, Delhi 1847); "Selections from Arabic authors" (Bb. 1, lithographirt, Delhi 1845); "An elementary grammar of the English language, explained in Urdu" (lithographirt, Delki 1845); "The Gulistan of Sady" (Ralf. 1851). Für die von Roer begonnene "Bibliotheca Indica" bearbeitete S. ebenfalls mehre bedeutende orient. Werke.

Sprengwerk ist ein Zimmerwerksverband, bessen man sich zum Überspanken von leeren Räumen bedient, welche weiter sind, als daß man sie mit einem einfachen Balken überlegen könnte, weil dieser sich in der Mitte durch sein eigenes Gewicht krümmen würde. Sie haben mit dem Hängewerke (s. d.) gleichen Zweck, unterscheiden sich aber von demselben dadurch, das während bei letterm der Balken von oben in der Mitte oder mehren Punkten gehalten wird, damit er sich nicht krümmen kann, beim Sprengwerke diese Unterstützung von unten her stattsindet, indem schräge Stüßen von den sestzulegenden Punkten nach andern Punkten hingezogen

werben, welche nicht ausweichen können. Db man bei einem zu überspannenden Raume ein Hängewerk oder ein Sprengwerk anwenden soll, richtet sich nach den Umständen. So wird man, wo es auf die untere Ansicht der Balkenlage ankommt, z. B. bei Zimmerdecken u. s. w., Sängewerke anwenden, während man Sprengwerke anbringt, wo die obere Ansicht der Balkenlage in Betracht kommt, z. B. bei Brücken u. s. w., obschon man auch bei diesen hier und da Hängewerke anlegt, mit denen man die beiden Enden und die Mitte der Brückenbalken hält, welche man dann aber verkleidet, während die Brückenbahn zwischen diesen Heinbrücke bei Schaffhausen.

Sprichwort im weitesten Ginne heißt jeder formelhafte Sas ober Ausdruck, der, durch Inhalt wie Fassung allgemein amprechend, landlaufige Geltung und Anwendung gefunden hat. Im engern und eigentlichen Sinne aber ist Sprichwort ein Sas, ber eine sittliche Lehre ober Bahrnehmung in möglichst turzer, aber sinnlich gefaßter, an eine vereinzelte Anschauung geknupfter Form ausspricht. Durch diese Beschrankung unterscheibet sich bas Sprichwort von dem nahe verwandten Dent- oder Ginnfpruche (Gentenz), der eine sittliche Lehre oder Wahrnehmung zwar auch möglichst furz, aber allgemein gefaßt und gewöhnlich blos als ein Wort bes Berftandes hinstellt. Daher gehört der Sinnspruch, wenn er in poetischer Form erscheint, zur bidattischen Lyrit, das Sprichwort dagegen schließt sich an die dibattische Epit, und zwar zunächst an die Parabel und die Fabel, aus benen es auch nicht selten hervorgegangen ist. Man vergleiche z. B. den Ginnspruch: Überfluß schafft Überdruß, mit dem Sprichworte: Wenn die Maus fatt ift, fomedt's Körnlein bitter. Allein obicon feinem Charafter nach epifch, rebet bas Sprichwort doch felten im Prateritum, sondern gewöhnlich im Prafens, und dies darum, weil es nicht als eine einmal gemachte, sondern als eine überall wiederkehrende und bei Jedermann für richtig geltende Wahrnehmung und daraus gezogene Lehre erscheinen soll. Aus seiner sinnlichen, bildlichen Fassung erklärt sich sein griech. Name Parömie (παροιμία), "was neben dem Wege liegt, zu dem man erst seitwärts ablenken muß", sowie der lateinische, proverbium, "ein stellvertretendes Wort", und der altere deutsche, biwort (engl. byword), "ein zu belehrender Bergleichung herbeigezogener Ausspruch", während der seit dem 13. Jahrh. übliche deutsche Name Sprichwort (nicht Sprüchwort), niederdeutsch sprekwort, niederl. spreekwoord, nur den häusigen und allgemeinen Gebrauch hervorhebt. Aus dem Volksmunde entsprungen und im Volksmunde lebend, enthalten die Sprichwörter nicht blos einen reichen Schap von Lebensweisheit, fondern haben auch einen eigenthumlichen Werth und Reiz in historischer hinsicht für die Kenntniß des Characters und der Bildungsstufe des Boltes, sofern sie dessen Anschauungs- und Dentweise verrathen, von welcher die Politit, Moral und Religion des betreffenden Boltes mefentlich bedingt ift. Ja auch über einzelne Sitten, Gebrauche, Feste und Beschäftigungen geben fie Aufschluß und zeigen, wie man gewisse historische Begebenheiten aufgenommen und beurtheilt hat. Sie finden fich reichlich fast bei allen Boltern und zu allen Zeiten und begegnen, vermischt mit Sinnsprüchen, viel häufiger in ben Schriftwerken der alten als der neuern Bolter, weil im Alterthume noch keine so unterscheidende Sonderung von Bolks- und Kunstliteratur befand. Sammlungen griech. Sprichwörter wurden ichon fruh veranstaltet, erhalten aber find uns nur diejenigen späterer Grammatiker, des Zenodotus, Diogenianus, Apostolius u. A., die man mit dem gemeinsamen Namen der Parömiographen (f. Paromie) bezeichnet. Eine große und ungeordnete Maffe von griech. und lat. Sprichwörtern und verwandten Ausbruden gab Defiberius Erasmus in seinen "Adagia", welche an die funfzig mal theils vollständig (zuerft Par. 1500, zulest &ff. 1670, am besten im zweiten Banbe feiner "Opera", Lepben 1703), theils in einer durch Paulus Manutius nach den Vorschriften der rom. Censur bearbeiteten Ausgabe, theils mit mancherlei andern Beranderungen gedruckt und fehr haufig ercerpirt wurden. Über die griech. und rom. Sprichwörter handelten ferner Zell ("Über die Sprichwörter der alten Griechen und Römer" in den "Ferienschriften", 3 Bde., Freiburg 1826—33), Leutsch und Schneidewin (in ihrer Ausgabe der "Parömiographen", Gött. 1839), Gogmann ("Lateinische Sprichwörter in alphabetischer Dronung und mit freier Übersetung", Landau 1844) und Becker (,Das Sprichwort in nationaler Bebeutung", Wittenb. 1851). Sammlungen deutscher Sprichwörter und Apophthegmen (s. b.) erschienen sehr zahlreich seit dem Anfange des 16. Jahrh.; die wichtigsten durch Tunnicius (1514 und öfter), Agricola (zuerfi 1529), Franck (1541), Egenolff (querst 1548), Epering (1601), Petri (1605), Binkgref (querst 1626), Lehmann (querst 1630), Sailer (1810), Körte (1837), Eiselein (1840), Simrod (1846). Bgl. Soffmann, "Spenden zur deutschen Literaturgeschichte" (Lpg. 1844); Bacher, "Die deutschen Sprichwörtersammlungen" (Lpz. 1852). Allgemeine, über alle Literaturen sich erstreckende Berzeichnisse von Sprichwörtersammlungen gaben Nopitsch ("Literatur der Sprichwörter", Nürnb. 1822; mit neuem Titel ebendas. 1833) und Duplessis ("Bibliographie parémiologique", Par. 1847). Über Ursprung und Bedeutung der Sprichwörter hat am besten gehandelt B. Wackernagel in seinem Aussage "Die epische Poesse" (im "Schweizerischen Museum", Bd. 1 und 2, Frauenfeld 1837—38).

Springbrunnen find Vorrichtungen, mittels beren man einen Wafferstrahl in der freien Luft zu einer größern oder geringern Bohe hinauftreiben kann. Die Hydrostatik lehrt und die Erfahrung bestätigt, daß in zwei miteinander verbundenen Röhren das Baffer ftets gleich boch steht, oder mit andern Worten, daß das Basser stets zu derselben Bohe wieder hinaufzusteigen strebt, von welcher es hinabsiel. Denten wir uns nun ein Bassergefaß ober einen Teich auf einem Berge und von diesem eine Röhre abwarts geführt und dann wieder etwas steigend, fo wird das Baffer aus dem Teiche u. f. w. durch die Fallröhre hinabsteigen und durch die aufsteigende Röhre wieder nach aufwärts streben und so hoch steigen wollen, als es herabsiel. Der Druck der Luft und der Mangel der zusammenhaltenden Kraft der Röhre wird aber auf den Strahl, sobald er die Steigröhre verläßt, nachtheilig einwirken, und so kommt es, daß der Strahl im Freien nicht wieder ganz so hoch aufsteigt, als er fiel. Die Erscheinung des Steigens dieses Basserstrahls beruht auf dem Drucke des dahinter liegenden Bassers; wenn man daher diesen Druck durch irgend eine andere Kraft erfest, so bedarf es des erstern nicht. Wendet man z. B. ein Druckwert an, etwa eine durch Baffer oder Dampftraft betriebene Pumpe, so tann man Springbrunnen ohne Bafferdruck, also, statt am Fuße von Bergen, auch in der Ebene erzeugen. Die Fontanen von herrenhausen, Berlin und Potsbam find Beispiele ahnlicher Borrichtungen. Streng genommen find auch die Feuersprigen folde transportable Springbrunnen. Debnt man im geschlossenen Raum die Luft und das Wasser durch Wärme aus und ersest so den Bafferdruck, so erhalt man ebenfalls einen Springbrunnen und ein solcher ift ber Deronsball (s. d.). Natürliche Springbrunnen sind die Artesischen Brunnen (s. d.).

Springflut, s. Ebbe und Flut.

Springhase wird das Känguru (f. d.) genannt.

Spring-Rice (Thomas), Baron Monteagle von Brandon, brit. Staatsmann, fammt aus der in Irland angesessenen protest. Familie Rice und wurde 1790 geboren. Er studirte auf der Universität zu Cambridge und erhielt 1816 durch seine Familienverbindungen einen Eis im Unterhause, wo er sich den Whigs zugesellte. Als diese Partei 1830 unter Gren ans Staatsruber gelangte, gab man ihm als Borbereitung zu höhern Amtern erft die Stelle eines Unter staatssecretars des Innern, dann die eines Schapsecretars. Nach dem Rucktritte Stanlen's 1834 gelangte S. als Staatssecretar ber Colonien in bas Ministerium, welches jedoch ichon einige Monate später, im November, die Bermaltung niederlegen mußte. Bei ber Bilbung bes neuen Whigministeciums 1835 trat C. als Ranzler der Schapkammer an die Spipe der Finanzen. Seine Unerfahrenheit in diesem Fache gab der Torppartei volle Gelegenheit, ihn mit Tabel zu überhäufen. Als Lord Howick im Aug. 1839 aus bem Cabinete schled, schien es den Ministern nothwendig, fräftigere Elemente in die Berwaltung zu ziehen, und S. mußte deshalb bas Schapkangleramt an Francis Baring abtreten. Er erhielt dafür die Peerswürde mit dem Titel eines Lord Monteagle und die Anwartschaft auf das Amt eines Controleurs der Schaskammer, welches lebenslänglich und von der Regierurgspartei unabhängig ertheilt wird. Hatte ichon die Erhöhung zum Peer seinen Feinden Stoff zu bittern Spottereien gegeben, so mar dies noch mehr der Fall, als er im Dec. 1839 wirklich die Controle des Schapes erlangte. Dan hatte ben vorigen Besiger des Amtes mit einer Pension abgefunden, und die Tories verfehlten nicht, in der Session von 1840 den Stellenhandel zu rugen. S. felbst hat sich seitdem im öffentlichen Leben wenig bemerkbar gemacht, fuhr jedoch fort, im Dberhause die verschiedenen Bigministerien zu unterstüßen, obwol er sich gegen einzelne Magregeln berselben, wie 1851 gegen die Titelbill, erklärte.

Sproffer, f. Ractigal.

Sprottau, eine Kreisstadt im Regierungsbezirk Liegnis der preuß. Provinz Schlesien, am rechten Ufer des Bober und dem linken der Sprotta, hat ein schönes Rathhaus und zählt 5049 E., welche Tuch- und andere Webereien unterhalten. Die umliegenden Dörfer Eilau, Leschen, Walmis, Dittersdorf u. a. sind bemerkenswerth wegen ihrer starten Eisengewinnung, ihrer Pohöfen, Eisengießereien, Maschinen-, Papier- und Steingutsabriken, Wollspinnmaschinen u. s. w.

Sprotte ober Breitling (Clupea Sprattus) if eine jur Gattung Bering (f. b.) gehörige

Fischart, welche in der Nord- und Osisser gemein, dem gemeinen Hering ahnlich, aber nur 4—5 Joll lang und auf dem einfardigen Kiemendeckel nicht geadert, sondern frahlig-gestreift ist. Am Bauchtiele bilden scharfe Schuppen eine Reihe von Sägezähnen, zur Laichzeit tritt ein gobdiger Seitenstrich deutlich hervor und die Rückenstosse hat 16 Strahlen. Während des herbstes nähert die Sprotte sich in größern Scharen den Küsten, um zu laichen, und der außerordentlich ergiedige Fang beginnt um England im November und wird dort während des ganzen Winters fortgeste. Sie ist zart und wohlschmeckend und wird im Innern Deutschlands gesalzen und geräuchert gegessen, besonders sind die kieler Sprotten (Flückheringe) geschätzt; in England benust man diese Fische wegen der übergroßen Menge auch als Düngemittel.

Sprudelstein nennt man diejenige Art des Sinters (s. d.), welche ein Product heißer, mit kohlensauerm Kalke geschwängerter Quellen ist; besonders wird der Sinter des karlsbader Sprudels mit dem Namen Sprudelskein (Karlsbader Sprudelstein) bezeichnet. Er zeichnet sich durch dunklere Farbe, größere Dichtheit, Härte und Schwere vor den andern Arten des Sinters aus. In Karlsbad hängt man auch verschiedene Gegenstände in den Sprudel, um sie absichtlich mit Kalksinter überziehen zu lassen, und dergleichen werden dann oft von den Badereisenden zum Andenken mitgenommen.

Spruner (Karl von), vorzüglicher Geschichtsforscher und Geograph, geb. 1803 zu Stuttgart, lebte, fruh verwaist, bei Bermandten zu Ingolstadt und Salzburg und erhielt seit 1814 seine Jugendbildung im Cadettencorps zu München, wo er schon jene Borliebe für historische und geographische Studien faßte, welche die spätere Richtung seiner literarischen Thätigkeit bestimmte. 3m J. 1825 jum Lieutenant befördert, fand er hinreichend Duge, durch eifrig fortgefette Studien in den hierzu fo geeigneten Garnisonen zu Munchen, Bamberg und Burzburg seine Kenntnisse zu erweitern und die umfassenden Vorarbeiten zu den von ihm beabsichtigten historisch-geographischen Werken zu machen. Ale Frucht seiner Forschungen erschien zunächst Einiges in den "Mittheilungen des historischen Bereins für Oberfranken", dann die Schrift "Baierns Gaue" (Bamb. 1831), welche gegen Herrn von Lang gerichtet war, und eine "Gautarte des Herzogthums Ditfranken" (Bamb. 1835). S.'s Hauptwert jedoch ist der große "Historisch-geographische Handatlas" in drei Abtheilungen (118 Blatt, Gotha 1837—52) welcher auf Grund der mubsamsten und sorgfälzigsten Ginzelforschung in ungemein sauberer Ausführung ein alles auf diesem Gebiete bisher Geleistete weit übertreffendes Bulfsmittel zur Geschichte Europas und Aliens bietet, deffen Bortrefflichkeit im Inland und Ausland gleich große Anerkennung gefunden hat. Gine zweite Auflage hat bereits 1.853 begonnen. Bährend deffen erschien von S. ein musterhaft gearbeiteter "historischer Atlas von Baiern" (7 Blatt, Gotha 1838); auch gab er mit Banle mehre Reisehandbucher an ben Main und in die unterfrant. Gebirge heraus, die fich durch gewissenhafte Quellenforschung wie angenehme Darstellung vortheilhaft auszeichnen. Die mit Banle begonnenen "Tabellen zur Geschichte der deutschen Staaten" (Hft. 1-3, Gotha 1846-48) wurden durch die Ungunst der Beitverhaltniffe unterbrochen. Schon früher mehrfach vom bamaligen Kronprinzen Maximilian mit wiffenschaftlichen Aufträgen betraut, ward S., nachdem berfelbe den Thron bestiegen, 1851 in den Generalstab als Hauptmann versest und 1852 zum Major befördert. Schon vorher hatte er 1843 von der Universität Erlangen die philosophische Doctorwürde erhalten; 1842 mablte ihn die munchener Afabemie zu ihrem correspondirenden, 1853 zu ihrem wirklichen Mitgliede. Gegenwärtig in München, ist S. in speciellem Auftrage des Könige theile mit biftorischen, theils mit kartographischen Arbeiten beschäftigt, unter denen eine fehr umfassenbe biforische Karte von Baiern, eine große historisch-comparative Karte von Europa sowie eine aus archivalischen Quellen geschöpfte Kriegsgeschichte von Baiern zu nennen find; auch mard ihm ber Unterricht in der Militärgeographie in ben höhern Classen des Cadettencorps übertragen. Durch eine kurzere Bearbeitung des großen "Diftorischen Bandatlas" und einen "Allgemeinen biftorischen Schulatlas" suchte S. die Ergebniffe seiner Studien in weitern Rreisen zu verbreiten; ein "Leitfaden zur Geschichte von Baiern" (2. Aufl., Bamb. 1853) ist bereits vielfach eingeführt worben.

Spulwurm (Ascaris) ist eine zur Classe der Eingeweidewürmer gehörende Wurmgattung, welche sich durch einen walzenrunden, langen, quergestreiften Körper und ein sehr stumpfes, mit drei Knötchen besetzes Maulende unterscheidet. Die Spulwürmer sind getrennten Geschlechts und Mannchen und Weibchen im Außern verschieden. Der gemeine Spulwurm (A. lumbricoides), welcher im Dünndarme der Menschen, besonders der Kinder, sowie mehrer Hausthiere lebt, ist einem Regenwurme sehr ähnlich, braunreth oder weißlich und wird 6—10 Zoll und

barüber lang. Er wird durch verschiedene Wurmmittel, wie Zittwersamen u. s. w., und ein später darauf gereichtes Abführmittel abgetrieben. Der kleine Spulwurm, Madenwurm oder Aftermade (A. vermicularis), welcher sehr häusig und in Menge im Mastdarme der Kinder (seltener der Erwachsenen) lebt und Jucken im After und an der Nase, sa bei den Kindern selbst Krämpfe verursacht, ist nur 1/2 Zoll lang und dunn und wird weit leichter, oft schon durch Milchtiere mit Zwiedel entfernt.

Spurinna (Bestricius), ein als Felbherr und Dichter bekannter Römer in der Mitte des 1. Jahrh. 'n. Chr., Zeitgenosse des sungern Plinius und des Tacitus, wurde in Folge seiner siegreichen Kämpse gegen die Germanen am Rhein bei seiner Rückkehr nach Rom mit Auszeichnungen überhäuft, zog sich aber später vom öffentlichen Leben ganz zurück. Bon seinen lyrischen Poessen, welche die Alten wegen ihrer Anmuth rühmten, hat sich nur Beniges erhalten, benn die zuerst von Kasp. Barth in der Sammlung der "Poetse venstici et ducolici" (Hanner. 1613) unter S.'s Namen aus einer marburger Handschrift bekannt gemachten vier Oden sind wol nur zum Theil aus echten Gedichten desselben zusammengesetz, oder gehören vielleicht einem ganz andern Berfasser an. Die neueste und beste Ausgabe aller Fragmente besitzen wir von Art unter dem Titel "Spurinnae reliquiae lyricae" (Ktf. 1840). — Spurinna hief auch der Hausger oder Wahrsager, der Cäsar (s. d.) vor dem für ihn so verhängnisvollen 15. Lage des März warnte.

Spurzheim (Rasp.), einer der ersten und vorzüglichsten Anhänger der Schabellehre, wurde 31. Dec. 1776 zu Longwich bei Trier geboren und erhielt im Collegium zu Trier seine erste Bildung. Im J. 1795 wendete er sich nach Wien, um Medicin zu studiren, wurde hier mit Gall (f. d.) und beffen System bekannt und schloß sich so eng an Erstern an, daß er bis 1813 alle Schicksale mit ihm theilte. In lesterm Jahre ging er nach England und hielt in mehren Stäbten phrenologische Bortrage, in benen er jedoch zuweilen von Gall's Ansichten abwich. Seit 1817 lebte er wieder in Paris, wo er sich die medicinische Doctorwurde erwarb und prakticirte, dann 1821 - 28 in England, wo er sehr besuchte Vorlesungen hielt, hierauf abermals in Paris, worauf er 1832 nach Boston in Nordamerika ging, wo er mit seinem Gyftem großes Aufsehen erregte, aber schon 10. Nov. 1832 starb. Bon seinen von ihm allein verfaßten Schriften find besonders hervorzuheben "The physiognomical system of D. Gall and S." (2. Aufl., Lond. 1815); "Outlines of the physiognomical system" (Lond. 1815); "On insanity" (2ond. 1817); "A view of the elementary principles of education" (Edinb. 1821 und Boston 1832); "Sur la solie" (Par. 1818; mit der frühern Schrift "On insanity" deutsch bearbeitet von Embben, Hamb. 1819); "Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de l'homme" (Strasb. 1820; deutsch von Hergenröther, Würzb. 1822).

Squatters, von to squat, kauern, niederhocken, heißen in Amerika die Ansiedler, die fich auf einem Stud muften Landes niederlaffen, ohne es burch Antauf erworben zu haben. Dbschon eine solche Prapis lange für ungeseslich galt, trug sie doch viel zum raschen Anbau der Bereinigten Staaten bei, indem Personen, die nicht die Mittel hatten, sich in den dichter bevolterten Gegenden anzukaufen, sich weiter ins Innere begaben und Niederlassungen in Regionen gründeten, mohin man auf dem gewöhnlichen Colonisationswege erst weit später vorgebrungen mare. Es murbe daher fruhzeitig in Borfchlag gebracht, fie durch fogenannte Preemtionsgefese in bem Besit der eigenmächtig occupirten Ländereien zu schüten, aus welchen sie ohnehin durch die Gewalt nicht verbrängt werden konnten, und man ging dabei von dem Grundsat aus, bas die auf Urbarmachung des Bodens verwendete Mühe und Arbeit schon an sich einem in denfelben hineingesteckten Capital gleichkomme. Die Legislatur von Massachufetts erließ 1808 ein Gefes, durch welches das Eigenthumsrecht icon burch die Decupation eines Grundstück. mahrend einer Periode von 40 J. erworben murde; durch spätere Congresacten aber murbe den Squatters in ben neuen Territorien das Recht ertheilt, die von ihnen occupirten Staatsländereien, ohne Rucksicht auf deren etwaigen höhern Werth, zum Minimumpreise von 11/4 Doll. pro Acre zu erwerben. Dergleichen Anordnungen wurden 1813 für Illinois, 1814 für Louisiana und Missouri, 1816 für Florida erlassen und 1830 für eine bestimmte Anzahl Jahre auf die ganze Union ausgebehnt. Am 4. Sept. 1841 kam endlich bas noch gultige Preemtionsgeses zu Stande, wodurch das bisherige Provisorium in ein Definitivum verwandelt und den Squatters überall die Befugniß vorbehalten wurde, beim Berkauf der Staatslandereien fich burch Erlegung des gedachten Dinimumpreises einen gefeslichen Titel auf die von ihnen angebauten Grundstude zu sichern. Die einzige Beschränkung dieses Privilegiums besteht darin. daß tein Colonist mehr als eine Biertelfection (160 Acres) auf einmal an sich taufen ober auf bie zu Schul- und andern gemeinnütigen Zwecken bestimmten Ländereien Anspruch erheben barf.

Squier (Ephraim G.), amerit. Reisender und Alterthumsforscher, ift aus Kentucky geburtig und machte sich zuerst durch seine biplomatische Wirtsamkeit in Centralamerika bekannt. Im J. 1848 zum Geschäftsträger ber Bereinigten Staaten in Guatemala und Nicaragua ernannt, trat er mit Energie den Bersuchen der Englander, die Grenzen ihres Schupgebiets Mosquitia auf Kosten Nicaraguas auszudehnen, entgegen, und obwol sein etwas leidenschaftliches Benehmen von seiner Regierung nicht ganz gebilligt wurde, hatte er boch bie Genugthuung, daß in dem 4. Juni 1850 zwischen Großbritannien und den Bereinigten Staaten geschlossenen Bertrage die hierauf bezügliche Streitfrage eine für die lettern befriedigende Losung fand. Bugleich bemuhte er fich eifrig um bas Buftanbetommen eines Berbindungstanals awischen dem Atlantischen und Stillen Meere und trug durch seine Forschungen viel zur Berichtigung unserer bisherigen Kenntnisse von der Erdenge von Panama bei. Rach den Bereinigten Staaten zurückgekehrt, gab er außer den interessanten "Skelches of travel in Nicaragua" (Reuport 1851) [ein großes Wert "Nicaragua, its people, scenery and monuments" (2 Bbe., Reuport und Lond. 1852) heraus, in welchem er namentlich die in jenen Gegenden aufgefundenen Uberrefte des Alterthums ausführlich beschrieb und ihre Bedeutung für die Urgeschichte Ameritas mit vielem Scharfsinn beleuchtete. Schon früher hatte S. im Auftrage der Smithsonian Institution in Washington ben westlichen Theil des Staats Reuport bereift und die dortigen alten Schanzen und Bunengraber untersucht. Die Resultate dieser Reise sind in ben "Antiquities of the state of New-York" (Buffalo 1851), sowie die einer in Berbindung mit Davis unternommenen archäologischen Expedition nach ben Mississpilandern in den "Ancient monuments of the Mississippi valley" (Washington 1848) niedergelegt. Außerdem schrieb er für die neugorker historische Gesellschaft eine Abhandlung "On the serpent symbol" (Neuport 1851), in der er geistreiche Bemerkungen über den Naturcultus der amerik. Indianer mittheilt, die indessen vielfachen Biderspruch gefunden haben.

Ssûfismus, s. Gufismus.

Staal (Rarl von), ruff. General der Cavalerie, geb. 31. Aug. alten Stils 1777 zu Reval in Esthland, stammte aus einer alten, aus Deutschland eingewanderten Familie. Er nahm fruhzeitig Kriegsbienste und war schon Offizier unter der Raiserin Katharina II. In der Schule Suworon's, unter welchem er 1799 in Italien und der Schweiz fampfte, bewährte er fich zuerft als unerschrockener Krieger. Sodann focht er 1805 bei Austerlit, 1807 bei Gutstadt, Beilsberg und Friedland. Im J. 1813 nahm er thätigen Antheil an den Schlachten bei Lügen, Baupen, Dresben, Rulm und Leipzig und 1814 bei Brienne und Montmartre. Als Generalmajor nahm er nach dem Frieden seinen Abschied und lebte nun mehre Jahre auf seinem Gute in Rleinrußland, wo er zur Verbefferung der Agricultur wesentlich beitrug. Rachbem er durch Rante und Ungludsfälle sein Gut verloren, führte ihn die Roth in den Staatsbienst zurud. Bechselnd war er Generalabjutant des Groffürsten Konstantin in Petersburg und Polen und Gouverneur im Suben Ruflands. In Anerkennung seiner Berdienste, die er sich 1830 in Mostau bei Dampfung der Unruhen wegen der Cholera, sowie durch die Magregeln zur Beschränkung der Krankheit und Linderung der Roth erworben, wurde er von dem Kaiser Nikolaus als Generallieutenant zum Commandanten von Mostau und zum Chef des allgemeinen Kriegshospitals erhoben, in welchen Stellungen er fich viel Liebe erwarb. Bei der Abwesenheit des Fürsten Galyzin von Mostau 1839 wurde S. mit der Berwaltung des Gouvernements als Rellvertretender General-Kriegsgouverneur beauftragt, 1840 zu Sis und Stimme in den Senat berufen und endlich 1843 jum General ber Cavalerie erhoben, zugleich aber auch in seiner frübern Stellung als Commandant von Mostau belaffen. Er ftarb dafelbft 16. (28.) Febr. 1853.

Staal (Marguerite Jeanne Cordier, Baronin), eine sehr geistreiche und gebildete, durch ihre Memoiren bekannte Französin, geb. 1693, war die Tochter des Malers de Launai zu Paris, der sie, als er Frankreich verlassen mußte, in großer Dürftigkeit zurückließ. Sie kam als Kammerjungser zur Herzogin von Maine und erward sich an deren kleinem Hose zu Sceaux durch Wit und Talent im Versemachen die Zuneigung aller vornehmen und geistreichen Personen. In Folge der Cellamare'schen Verschwörung ward auch sie zwei Jahre lang in die Bastille eingeschlossen. Nachher heirathete sie den bejahrten Capitan bei der Schweizergarde und Maréchal-de-Camp Baron von Staal. Sie stard 15. Juni 1750. Nach ihrem Tode erschienen ihre "Memoires" (3 Bde., Par. 1755), mit Hinzufügung eines vierten Bandes, welcher zwei Lustzeilele enthält. Die Memoiren, welche die J. 1715—20 umfassen, enthalten keine bedeutenden

Enthüllungen, sind aber sehr anziehend und meisterhaft geschrieben. Auch die Briefe an ben Marquis von Gilly und an d'Hericourt, welche erft 1806 (2 Bbe., Par.) heraustamen, feffetn durch Leichtigkeit und Eleganz. Ihre "Oeuvres complètes" erschienen in zwei Banden (Par. 1821).

Staar (Sturnus) ist der Rame einer zu den Hockern oder Rabenvögeln gehörenden Bogelgattung, bei welcher ber Schnabel verlangert - Tegelformig, gerade, an der Spipe ftumpf und flachgebrückt, der Mundwinkel herabgezogen, die Mittelzehe so lang ale der Lauf ift, die Rafenlöcher an der Schnabelwurzel seitlich, halbgeschlossen und die Flügel mittellang find. Der gemeine Staar oder Sprehe (3. vulgaris) ift in der That ein gemeiner Bogel, denn er ift in gang Europa, in Sibirien, Mittelasien, China, im Simalaya, in ber Berberei und im sublichften Afrita zu Bause, erscheint aber in ben taltern Gegenben nur als Zugvogel. 3m nordlichen Deutschland kommt er im Anfange des März an und zieht im October nach Süden. Er ift gesellig und halt sich außer der Paarungszeit in Schwarmen zusammen, welche ihre Rachtrube gern in dem Schilfe der Teiche halten. Sein Charafter ift lebhaft und munter, er zeigt Lift und Rlugheit, oft auch Muthwillen, lernt leicht fremde Melobien nachahmen und fogar Borte nachsprechen, weshalb man ihn gern als Stubenvogel halt. Mit seinem Schnabel mißt er Dffnungen, Rigen und Eden aus und wird überhaupt von ben Menschen gern gesehen, welche fur ibn in mehren Gegenden hölzerne Bauschen (Staarduten) zum Brüten an die Dbftbaume der Garten befestigen. Seine Rahrung besteht aus Insetten und deren Larven, welche er sogar auch vom Rüden der Rühe und Dchfen absucht, und im Spätjahre aus mancherlei Beeren. Das erwachsene Männchen ift stahlgrun und purpurschillernd, mit weißlichen Fleden gezeichnet und

der Schnabel gelb. Das Weibchen legt 4—6 matt graugrüne Eier.

Staar nennt man in der Sprache der ältern Medicin mehre Arten von Blindheit und unterscheibet den schwarzen, grauen oder weißen und ben grunen Staar. Odwerzer Staar (amaurosis oder gutta serena) heißt die Blindheit, bei welcher der Sehner ju seiner Function untauglich ift. Ursachen dieses Übels sind g. B. organische Beranderungen biefes Rerven, Berftorung oder Druck auf denselben, zu heftige Anstrengung beffelben, Gehirnerschütterungen, Einwirkung mancher Narkotica u. f. w. Der beginnende foware Staar (amblyopia) außert sich durch zunehmende Berminderung ber Sehkraft. Bei dem Grauen oder Weißen Staar (calaracta oder gutta opaca) liegt die nachste Ursache des verminderten oder fehlenden Sehvermögens in der mehr oder minder aufgehobenen Durchsichtigteit der Arystallinse oder der Kapsel derselben. Man spricht daher von einem Linsen- und Kapselstaar und, wenn beide Organe zugleich, sowie die Morgagni'sche Feuchtigkeit verdunkelt find, von einem Kapfellinsenstaar. Bei dem Staarfranten etscheint der flare, duntle Puntt, den man bei einem gesunden Auge in der Pupille wahrnimmt, bald ganz, bald theilweise getrübt und nimmt schneller ober langsamer irgend eine Farbe an, welche bas Dasein eines fremben undurchsichtigen Körpers andeutet. Diese Trübung beruht auf einer Ernährungsstörung der genannten Organe (Rapfel oder Linse), meist in Folge von Entzündung durch allgemeine Rrantheiten (Dystrasien, wie Gicht, Rheumatismus u. f. w.) und nicht felten burch den Ginflus, den das höhere Alter auf die organischen Processe im Körper ausübt. Die Beilung des Grauen Staars auf pharmaceutischem Wege durch Entfernung der Ursachen und Bewirkung der Auffaugung der abgelagerten fremdartigen Stoffe, ober auf physitalischem Bege nach Crusell durch Elektricität, ift nur in wenigen Fällen möglich; in fehr vielen hingegen gelingt fie durch eine chirurgische Operation. Diese besteht im Allgemeinen darin, daß der Operateur den die Lichtstrahlen abhaltenden undurchsichtigen Rörper, b. h. die verdunkelte Linfe ober Linfenkapfel, entweber ganz aus bem Auge entfernt (Ertraction bes Staars), ober an einen Drt im Auge berfest, wo er sich den einfallenden Lichtstrahlen nicht mehr entgegenstellt (Depression), ober fo verlest und zerftudelt, daß eine Auffaugung beffelben zu Stande kommen kann (Berftudelung). Bu diesem 3mede werden verschiedene Staaroperationen ausgeführt, wozu eine ziemliche Anzahl Instrumente, Staarnadeln, Staarmesser, Staarpincetten u. f. w., nothig ift. Ift die Operation gelungen, so erseten zwedmäßig geschliffene Glafer, die fogenannten Staarbrillen, ben Berlust der Arnstallinse. Grüner Staar wird zuweilen die Berdunkelung des Glaskörpers (glaucoma) genannt, welche meist eine grüne Farbe zeigt. In allerneuster Zeit hat die gange Lehre von den genannten Arten des Staars, d. h. von den Krankheiten der Linfe, des Glastorpers, ber Neshaut und Chorioidea, durch die Erfindung der Augenspiegel (von Belmhols u. A.) eine so totale Ummalzung erlitten und ift mit fo viel neuen Entbedungen bereichert worden, baf der Augenheilkunde hier eine gang neme Gestaltung bevorsteht.

Staat 379

Staat. Wenn man fich bie menschliche Gemeinschaft als ein organisch lebenbiges Ganzes denkt und demnach unter bem Bolke die Individualität dieses Ganzen in Sitte, Recht und Gefellichaft verfteht, eine Individualitat, die durch das Bewußtsein von derfelben zur Boltsthumlichkeit sich erhebt: so wird der Staat die Perfonlichkeit dieser individuellen Bolksthumlichkeit fein, die einen selbständigen organischen Willen in sich ausgebildet hat. Es ift dies das Befen des Staats, aus welchem alle übrigen Momente deffelben fich ergeben, sowie auch die allgemein gultige Begriffsbestimmung: daß der Staat die zur felbständigen organischen Personlichteit erhobene Gemeinschaft ber Menschen ift. Hieraus folgt zunächst bas Princip des Staats, ober die sittliche Grundlage, auf welcher ber Staat bas Recht hat, die Einzelnen als ihm angehörig und seinem Billen unterworfen zu betrachten. Das nämlich jeder Einzelne der Gemeinschaft bedarf, um feine hochsten 3wecke zu erreichen, ist gewiß. Allein diese Gemeinschaft muß, da fie auf diese Beise Zweden dienen soll, welche durch die absolute Natur dem Menschen gegeben und mithin absolut selbständig und von der Einzelwillkur unabhängig dastehen, zunächst eine an sich selbständige sein: sede organische Gelbständigkeit aber wird, sowie sie mit einem Willen begabt ift, zur Perfonlichkeit. So ift es die eigene Natur des Menschen, die ihn zum Gliede eines Staats macht; wie benn ichon Aristoteles ben Menschen ein politisches Befen nannte. Es ift daher in der That eine ganz unnöthige Mühe, den Staat mit seinem Dasein aus dem Willen bes Menschen hervorgehen zu lassen und seine Eristenz von seinem Rechte abhängig machen zu wollen: ber Staat ist, wie das Leben des Einzelnen und wie das des Bolkes, durch sich selbst da, sein eigener Grund, ein nothwendiges Glied oder vielmehr die nothwendige personliche Erfüllung des Gesammtlebens der Menschheit. Bon diesem Standpunkte aus muß man auch die verschiedenen dialektischen Bersuche betrachten, welche die Eristenz des Staats aus dem Billen der Staatsbürger hervorgehen laffen wollen. Es liegt denfelben allen die Berwechselung jum Grunde, daß sie ben Staat nicht von der Berfassung des Staats zu trennen vermochten und beshalb, um diese Berfaffung nach ihren Billen bilden zu konnen, die Eriftenz des Staats felbst von dem Billen des Einzelnen abhängig machten. Bei den Griechen und Römern kommen folche Theorien vom Staate, die in der That nichts Anderes als Theorien von der Berfaffung find, noch nicht bor: sie entstehen überhaupt erst im Beginne der neuern Geschichte, wo das Volk sich von der Herrschaft der feudalen Staatsverfassung losmachte und zu dem 3mede eines neuen Princips bedurfte, um seinen Bestrebungen einen sittlichen hintergrund zu geben. So entstand die Behauptung, die zum Theil bis in unsere Zeit noch festgehalten wird, daß der Staat felbft aus einem Gesammtvertrage der Ginzelnen hervorgehe. Dieser Bertrag wird nun theils seit Hobbes (f. d.) so ausgelegt, daß der Bertrag alle Staatsgewalt in die Hande bes Fürsten legen folle, worin man sofort die Anwendung auf die Staatsverfassung ertennt, theils, und namentlich feit Rousseau, in der Weise, daß das Bolt alle Gewalt in Banden behalte. Es ift flar, bag ein solcher Bertrag als Grundlage der Eriftenz bes Staats zu einer Reihe von Absurbitäten führt. Denn erstlich bleibt es durchaus unerklärt, weshalb der Bertrag ben Einzelnen, der ihn nicht selbst geschlossen hat, binden soll; dann aber ift es einleuchtend, daß, wenn diefer Bertrag zur Gründung eines Staats überall durchaus nothwendig wird, der Staat felbst nicht eigentlich mehr aus diesem Bertrage, sondern vielmehr in Bahrheit aus Demjenigen hervorgeht, mas diefen Bertrag (gefest, daß ein folder stattfande) eben nothwendig macht: und das ist die unabanderliche Natur der Menschen selbst. Go muß man auch von dieser Seite zur Natur zurückehren, als bem mahren und ewig selbstthätigen Reime des Staats. Außerdem aber wird bann nur Dasjenige, was nicht niehr selbst Staat, sonbern nur die Form deffelben ift, auch nach der Bertragstheorie dem Bertrage allein unterworfen sein können: und das ist die Staatsverfassung. Auf diese Weise ergibt sich, wie die Bertragstheorien insgesammt ihren mahren Boben, ben ber Berfaffung, wiebergewinnen, von bem aus auch über ihren Werth weiter zu verhandeln ift. Dasselbe gilt von der Eintheilung der Staaten nach ben Staatsformen, die icon vor Ariftoteles in Griechenland gultig waren und deren Beziehung, nicht auf das Wesen des Staats, sondern vielmehr auf die Verfassung, man fofort baran erkennt, daß sie sich an das Princip ber höchsten Gewalt anschließen. Das ift die alte Eintheilung in Monarchie (f. d.), beren Ausartung die Despotie (f. d.); Aristokratie (f. b.), deren Ausartung die Dligokratie oder Dligarchie (f. b.) und die Timokratie (f. b.) ober Gelbaristokratie; und Demokratie (f. d.), beren Ausartung die Dchlokratie (f. d.) sein soll. Freilich haben alle diese Staatsformen seit ber antiken Zeit einen ganz anbern Charakter angenommen, sowie auch durch mannichfaltige Dischungen und neue Mittel dafür, durch den Einfluß neuer Institute und Berhaltniffe die Staatsgruppen so vervielfacht worden, daß jene

380 Staat

allgemeinen übersichtlichen Abtheilung noch dienen kann. Auch ist nicht blos die Mischung der genannten drei Pauptstaats formen, sondern auch die sporadische Beinischung despotischer, theotretischer, patriarchalischer, patrimonialer Elemente in Betracht zu ziehen, als Rest früherer Durchgangsphasen der Staatsentwickelung. Immer aber betrifft dies nur die Ordnungen des Staats und die Grundformen seines öffentlichen Rechts, nicht den Staat selbst seinem Begriffe nach.

Denkt man sich nun bemgemäß ben Staat als bie hochste allgemeine und selbstandige Perfonlichkeit, so ist der systematische oder organische Inhalt der Staatsidee ein sehr einfacher. Die erste Grundlage bes Staats ist alsbann bas Land, bas als bem einzelnen Staate gehörig und als örtliches Gebiet seines alleinherrschenden Willens das Staatsgebiet beift. Das Land entspricht demnach dem Begriffe des Boltes, das Gebiet dem Begriffe des Staats. Das Staatsgebiet ift dasjenige volkerrechtlich in seinen Grenzen anerkannte Gebiet, in deffen Bereich keine außerhalb deffelben befindliche Dacht rechtlich zu gebieten, innerhalb befsen Grenzen teine fremde Staatsgewalt zu schalten hat, außer soweit ihr dies von bem Inhaber des Staatsgebiets selbst verstattet ift, wie zuweilen durch Bertrage, besonders in Betreff mancher gerichtlicher Handlungen. Das Recht bes Staatsherrschers an dem Staatsgebiet if aber nur das Recht, in ihm zu gebieten, tein eigentliches Gigenthum an seinen gesammten Bestandtheilen. Deshalb und weil nach dem neuern Bolterrechte nicht die Bolter gegen die Bolter, sondern die Staaten gegen die Staaten durch ihre Deere Rrieg führen, geht bei Eroberungen nicht bas privatrechtliche Grundeigenthum von dem besiegten Bolte an bas fiegende über, wie es im Alterthume und im Beginn des Mittelalters der Fall war, sondern nur das Gebietsrecht und bas dem Staatsherricher als foldem gehörige Gigenthum, wie die Staatsguter (Domanen), die öffentlichen Raffen u. f. w., wechseln ihren Inhaber. Zeber Krieg stellt bies in Frage, benn es ift abhangig von ber Rraft, fich im Befige zu behaupten. Das Recht bes mit Gewalt Bertriebenen bauert allerdings, solange er nicht verzichtet hat, als Protest gegen ben Usurpator fou, beffen Panblungen es zweifelhaft macht. Im Frieden aber ift jede Berlepung des Staatsgebiets, jebe eigenmächtige Vornahme staatlicher Handlungen in frembem Gebiete eine grobe Berlesung bes Bolkerrechts. Jedes souverane Staatsgebiet ift ein geschlossenes; ungeschloffene Gebiete tonnen nur in einem Staatenspfteme vortommen, wie ehemals bas Deutsche Reich war, wo eine höhere Staatsgewalt die einzelnen Territorien mannichfach burchkreuzte. Bloge Staatsbienstbarteiten, welche ein Staat zu Gunften eines andern fich gefallen läßt, z. B. Militarstrafen, thun ber Souveranetat keinen Gintrag. Bahrend die natürliche Grundlage des Staatskorpers das Land ist, ist die persönliche Grundlage das Wolk, das nur als eine Individualität der Gesellschaft begriffen werden kann. Aber ebendeshalb ist das Bolt das bewegliche und wandelnde Element im Staat. Ein Staat ist nur seinem Princip nach der Staat eines Bolks; in der Wirklichkeit dagegen ist er keineswegs immer aus einem innerlich und äußerlich fertigen Bolk gebildet. Da nun aber das Wesen von Staat und Bolk boch nur zwei Seiten beffelben bobern Begriffe, ber perfonlichen und organischen Gemeinschaft, find, so treten allenthalben, wo bas Wolk keinen ihm entsprechenden Staat und der Staat kein ihm ausschließlich angehöriges Bolk hat, zwei charakteristische Bewegungen ein, die wir die Bewegung bes volkbildenden Staats und andererseits die Bewegung des staatbildenden Bolkes nennen. Beide find vom hochsten Interesse; benn in der That sind sie es, welche die Geschichte des innern Staats- und Boltslebens mit ihrem wesentlichsten Inhalte erfüllen.

In Land und Bolt ist somit der Körper des Staats, die Verwirklichung des Begriffs vom Staate gegeben. Wenn nunaber beide einander gefunden haben, so entsteht ferner, oft sehr unvolltommen, oft im Gegentheil mit despotischer Gewalt, der Organismus des Staats, der dann nichts Anderes ist als die gegliederte Durchdringung jener beiden Elemente des natürlichen und äußerlichen Staatsförpers mit den Organen, die der Staat für sein Dasein und für seine Zwecke bedarf. Das erste dieser Organe ist der Staatsherrscher, dessen Ratur und Recht es ausmacht, die Selbständigkeit und Majestät des Staats in seiner ganzen, das höchste Leben der Sesammtheit umfassenden Machtvollkommenheit darzustellen, sei es nun, daß dieser Herrscher eine einzelne durch Erbrecht berufene Persönlichkeit, ein Monarch, oder daß er die Volksversammlung entweder des ganzen Bolkes, oder der Altesten, oder der Bornehmsten, oder der Gewählten, oder daß er ein bloßer Gewalthaber, ein Dictator oder Tyrann sei. Das zweite dieser Organe ist die Staatsversassung, wodurch im Staate unter höchster Mitmirkung des Herrschers der gemeinsame Staatswille gebildet und vollzogen wird. Man kann in der Berfassung die beschließende Sewalt von der aussührenden trennen, und der Regel nach hat sede dieser

Sewalten auch einen eigenen Organismus. Schwierig ift nicht so sehr biese Unterscheibung als vielmehr biesenige zwischen Berfassung und Staatsherrscher, in dem Falle, wo ein und basselbe Organ beide zugleich, die Berfassung und die herrschaft vereinigt. Die Schwierigkeit bieser Unterscheidung bewirkte es, daß fast von seher die Frage nach der besten Verfassung verwirrt ward. Das dritte Organ endlich ist die Staatsverwaltung, welche die Gesammtheit dersenigen Einrichtungen enthält, durch welche die wirthschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Zwecke des Staats erreicht werden. Man wird diese Institute am besten als die Finanzen, die Rechtsverwaltung und die Regierung im engern Sinne bezeichnen können. Fast man nun diese Begriffe als die Entwickelung der Idee vom Staate zusammen, so ergibt sich eine Gesammtheit von Bewegungen, die wir das innere Staatsleben nennen können, im Gegensat zum änstern Staatsleben, welches die Beziehungen des einzelnen Staats zu andern Staaten enthält.

Staatenbund, f. Bundesfraat.

Staaten-Flaudern, gegenwärtig zur Provinz Seeland im Königreiche der Niederlande gehörig und benjenigen Theil berselben begreifend, welcher, ein schmaler Streifen Landes, auf dem linken Ufer der Schelbe an deren Mündung liegt, gehörte früher zur Grafschaft Flandern und wurde von den Spaniern im Westfälischen Frieden an die Generalstaaten der Vereinigten niederland. Provinzen abgetreten, wovon es den Namen erhielt. Für die Niederlande war sein Besitz von jeher von der größten Wichtigkeit, weil er ihnen die Herrschaft über die Scheldemündung sicherte und sie früher darauf ihr Recht auf die Schließung dieses Flusses gründeten. Die bedeutendsten Städte Staaten-Flanderns sind die drei Festungen Sluys am Zwin mit Hafen und 2500 E., Pulst mit 3500 E. und Azel mit 3500 E.

Staatenkunde, s. Statistik. Staatsanleihen, s. Anleihen.

Staatsanwaltschaft. Das Institut ber Staatsanwaltschaft ist in der Gestalt, wie es gegenwärtig in der Mehrzahl der deutschen Staaten besteht, aus dem franz. Rechte zu uns gekommen. Mit dem Ramen des Staatsanwalts, collectiv aufgefaßt "bas öffentliche Minifterium", bezeichnet man in Frankreich biejenigen Beamten, welche bei und neben ben Gerichten gewiffe rechtliche Functionen zu vollziehen haben, die als Ausfluß des Rechts und der Pflicht des Staats, bas Recht zur Berwirklichung zu bringen, abgesehen von bem richterlichen Amte, zu betrachten sind. Schon frühzeitig und zwar bereits im 14. Jahrh. finden wir in Frankreich und fast gleichzeitig in Spanien die bis 1789 mit dem namen Gens du roi bezeichneten Beamten, an deren Stelle, aber im Befentlichen mit benfelben Functionen, seitbem die Kronanwälte, (procureurs du roi, procureurs de la république, procureurs de l'empereur) unb in Deutschland die Staatsprocuratoren ober Staatsanwälte getreten find. Im franz. Rechte laffen fich die mannichfaltigen Functionen des öffentlichen Ministeriums unter folgende allgemeine Gefichtspunkte bringen : im Criminalprocesse: Berfolgung ber Berbrechen, Bergehen und Polizeiübertretungen (bei den Gerichten der einfachen Polizei vertritt der Polizeibeamte die Stelle bes öffentlichen Ministeriums), Bollstredung aller in das Criminalgebiet einschlagenben Urtheile; im Civilprocesse: Einleitung und Berfolgung gewisser ber öffentlichen Ordnung angehörigen Civilklagen, Übermachung bes Interesses von Abwesenden und Unmundigen, Stellung von Antragen in Civilsachen, wobei der Staat, Corporationen, Minderjährige, Interdicirte, verheirathete Frauen ober die öffentliche Drbnung betheiligt find, sowie Befugnif, in allen übrigen Civilprocessen Conclusionen zu ertheilen; außerbem: Beaufsichtigung fammtlicher jur Justig gehörigen Personen und Berfolgung ber Fehler gegen die Disciplin, Controle der Civilstanderegister (b. h. der Rirchenbucher in Deutschland), Führung der amtlichen Correspondeng mit den untergebenen, coordinirten und höhern Behörden. In diesem Dage ift, mit wenigen Anberungen, das Institut ber Staatsanwaltschaft auch in denjenigen deutschen Rheinlanden eingeführt, welche feit der Rapoleon'ichen Berrichaft frang. Gerichteinstitutionen behalten haben. In ber Mehrzahl ber übrigen beutschen Staaten wurde seit 1848 die Staatsanwaltschaft in Berbindung mit dem Anklageverfahren eingeführt, ist seboch fast allenthalben auf ben Criminalproces beschränkt geblieben und hat nachftbem manche nicht unwesentliche Befcrantungen in einzelnen ganbern erfahren. In England bestehen teine Staatsanwalte folder Art: die Berfolgung der Berbrechen ist hier zunächst Privatsache, und nur, wo eine Berlepung der Rechte der Krone vorhanden ist oder angenommen wird, tritt der Generalanwalt anklagend auf. In Frankreich und Deutschland ist Generalprocurator, Generalstaatsanwalt, auch Dberftaatbanwalt die Benennung des bei den hohern Gerichten fungirenden Staats-Auch in den meisten übrigen Landern Europas, mit Ausnahme von Rusanwaltes.

land und den ftandinavischen Ländern, besteht dieses Institut, wenngleich in verschiedenem Umfange. Nach den in denjenigen deutschen Gesetzebungen, in welchen das Anklageversahren eingesührt ist, zumeist angenommenen Grundsäten sind die Staatsanwälte vom Staate angestellte Beamte, welche in der Hauptsache das öffentliche Anklageamt im Criminalprocesse auszuüben haben, nächstem aber auch das gerichtliche Strafversahren durch Theilnahme an den Geschäften der gerichtlichen Polizei vorzubereiten und außerdem noch darauf zu achten haben, daß die Untersuchung allenthalben den gesehlichen Gang innehalte. Sie sind in der Regel bei jeder wesentlichen Handlung des erkennenden Gerichts vertreten, in den Boruntersuchungen aber, nachdem dieselbe auf ihren Antrag eingeleitet worden ist, nur ausnahmsweise und indirect thätze Sämmtliche Staatsanwälte sind dem Justizministerium, nicht dem Gerichte untergeordnet; ale Mitglieder der Staatsanwaltschaft bilden ein geschlossenes Ganzes, das öffentliche Ministerium. (S. Anklage und Anklageproces.) Bgl. Frey, "Die Staatsanwaltschaft" (Erl. 1850).

Staatsarzneikunde (medicina publica ober medicina politico-forensis) ist die Bissenschaft von der Anwendung der Medicin und ihrer Bulfewissenschaften zur Erreichung von Staatszwecken. Im Staatsorganismus, welcher beshalb auch bei allen civilifirten Bolkern Arzte als verpflichtete Beamte in seine Dienste aufnimmt, find es aber hauptsächlich die Rechtspflege und die Verwaltung, welche der Beihülfe der Medicin bedürfen, und sonach gerfällt die Staatsarzneikunde in die gerichtliche Medicin (medicina forensis) und die medicinische Polizei (politia medica). Die gerichtliche Medicin umfaßt diejenigen Kenntnisse aus verschiedenen ärztlichen Biffenszweigen, welche zur Aufhellung und selbst zur Entscheidung zweifelhafter Rechtsfälle angewendet werden können. (S. Gerichtliche Medicin.) Die medicinische Polizei hingegen stellt sich die Erhaltung oder Wiederherstellung des allgemeinen Gesundheitszustandes als Aufgabe und theilt sich sonach in öffentliche Gesundheits - und öffentliche Krankenpflege. Bei ersterer Abtheilung kommen die Erhaltung einer verhältnifmafigen Bevölkerung, einer regelmäßigen Fortpflanzung, die Pflege ber Reugeborenen, die physische Erziehung der Jugend, die Beschaffenheit der nothwendigsten Lebensbedürfniffe, Wohnung, Kleidung und Nahrung und die Abwendung drohender, theils durch Beschiftigungsarten, theils durch Naturereignisse herbeigeführter Gefahren in Betracht. Die öffentliche Krankenpflege hat der Entstehung und Verbreitung epidemischer und endemischer Krank heiten, der gehörigen Berpflegung der Kranken in Hinsicht auf Personen und Mittel, den öffentlichen Krankenanstalten und den Rettungsmitteln bei Berunglückten und Scheintodten ihr Aufmerksamkeit zu widmen. An die medicinische Polizei schließt sich noch die Polizei der Medicin, die Medicinalordnung, das Medicinalwesen (politia medicinae) an, welches die Gesch für die Medicinalpersonen und Medicinalanstalten enthält. Diese Gesetze betreffen die Medicinalcollegien, die Prüfung und Beaufsichtigung der Arzte, Wundarzte, Apotheker, Hebammen und felbst der Krankenwärter u. f. w. im Civil- und Militarstande. Sonach murbe die Materie der Staatsarzneikunde aus rein medicinischen Kennenissen bestehen und nur die Form der Anwendung dieser Renntniffe der Rechtswissenschaft entnommen sein; allein auch der Rechtsgelehrte thut wohl daran, sich, wenigstens soweit es zum Berftandniffe'medicinischer Gutachten nothig ift, mit diefer medicinischen Grundlage bekannt zu machen. Spuren der Staatsarzneikunde finden wir bei den ältesten civilisirten Bölkern; Beispiele davon sind die ägypt. und die mosaisch-hebr. Gesetzgebung mit ihren zahlreichen Sanitätsvorschriften. Im Allgemeinen jedoch beziehen sie sich niehr auf die medicinische Polizei als auf die Rechtspflege. Anders verhielt es sich schon mit den german. Stämmen. Die Gesete ber Salier, Ripuarier, Alemannen, Baiern, Burgunder, Friesen, Thuringer und Westgothen enthielten Verordnungen, aus benen beutlich hervorgeht, daß bei manchen Criminalfällen begutachtende Arzte zugezogen werden mußten. Die weitere Ausbildung der Beilkunde endlich, verbunden mit dem allmäligen Übergange bes Anklageprocesses in einen Inquisitionsproces, hatte die Folge, daß Kaiser Karl V. in seiner 1532 gegebenen peinlichen Gerichtsordnung theils die Falle angab, bei welchen Medicinalpersonen, Arzte, Wundarzte und Bebammen ihre Gutachten abgeben follten, theils auch die Art der Untersuchung im Wesentlichsten vorschrieb. Allerdinge muß die Genauigkeit der damaligen Untersuchungen wegen der sehr geringen anatomischen Renntnisse überhaupt und besonders wegen des noch herrschenden Vorurtheils gegen Leichenöffnungen bezweifelt werden. Allein ichon Ambroise Pare (f. b.), welcher auch als ber erfte eigentlich gerichtsärztliche Schriftsteller zu betrachtenist, erwähnt einer von ihm angestellten gerichtlichen Section, und dieses wichtigste Bulfemittel gerichtearztlicher Untersuchung wurde im 17. Jahrh. in Deutschland schon allgemein fur nothig befunden. In dieser Zeit begann auch die Wissenschaft mehr für diesen Zweig der Medicin zu

wirten, und Fortunatus Fibelis, Paul Bacchias, Ammann, Belfch, Fellmann, Suevus, Brown, de Blegny, Bohn und Zittmann find als die Ersten zu nennen, die sich wesentliche Berdienste um die Fortbildung desselben erwarben. Noch gunftiger gestalteten sich die Berhaltnisse des 18. Jahrh., und besonders waren es Deutsche, welche die Staatbarineitunde ihrer Bollenbung entgegenführten mid benen fich bie Frangofen Fodere und Belloc, ber Englander Fart, ber Spanier Bidal und die Schweden Kjernarden und Martin anschlossen. Auch jest noch ist die Staatsarzneikunde diejenige Disciplin, in welcher die Deutschen allen übrigen Rationen einen bedeutenden Borsprung abgewonnen haben. Doch läßt sich noch immer ein rechtes Eindringen dieser Lehren in das Bolt vermiffen. Erft in neuerer Beit finden wir haufigere Bestrebungen, die socialen Zustände in ärztlicher Hinsicht zu verbessern, z. B. die Vereine für wohlfeile und gesunde Wohnungen, für Gesundheitspflege, Wasch- und Badeanstalten, Arippen, Kinderbewahranstalten, Turnwesen, wohlfeile Lebensmittel u. bgl. m. Lehrbucher der gerichtlichen Medicin sind von Bente, Megger, Wildberg, Rlose, Bernt, Masius, Mende, Krahmer u. A. geschrieben worden. Als Bearbeiter der medicinischen Polizei hat sich Joh. Pet. Frank am berühmtesten gemacht. Ale encyflopadische Werte sind zu nennen : Siebenhaar, "Encyflopadisches Sandbuch der gerichtlichen Arzneikunde" (2 Bde., Lpz. 1838-40), und Most, "Ausführliche Encyklopadie der gesammten Staatsarzneikunde" (2 Bde. nebst einem Supplementband, Lpz. 1838-40), mahrend unter den periodischen Schriften die von Bente begrundete "Beitschrift für die Staatbarzneikunde" auch nach dem Tode ihres Begründers einen ehrenvollen Plat unter den Zournalen einnimmt.

Staatsbantrott nennen wir die Beigerung des Staats, seine rechtlich unzweifelhaften finanziellen Berbindlichkeiten zu erfüllen: entweder aus Unredlichkeit oder aus Unvermögen, gewöhnlich aus einer Bereinigung beiber Ursachen, indem einer unredlichen Regierung schwere, aber immer noch erträgliche Opfer leicht unerträglich erscheinen. Es gibt natürlich verschiebene Grabe des Staatsbankrotts, wie g. B. die rechtswidrige Berabsegung des Binsfußes bei der Staatsschuld weniger bedeutet als die völlige Caffation der Schuld selbst. Eine Berabsesung des Zinsfußes, wo man denjenigen Gläubigern, welche sich dieselbe nicht gefallen laffen wollen, die unverfürzte Rückzahlung des Capitals anbietet, ift offenbar tein Bantrott; dagegen die scheinbare Erfüllung der Berbindlichkeiten in einer verschlechterten Münze oder in einem Papiergelde, welches nicht zum vollen Rominalwerthe realifirt werden kann, allerdings ein solcher, nur ein maskirter. Und zwar muß ber maskirte Bankrott in der Regel für noch schlimmer gelten als der offen ausgesprochene; jener schadet den Staatsgläubigern ebenso sehr wie dieser und zieht außerdem noch, wovon ber Staat gar feinen Rugen hat, den ganzen Creditverfehr unter Privaten mit in den Strudel. Wirklich sind Staatsbankrotte ganz ebenso zu beurtheilen wie Privatbankrotte, nur daß man den insolventen Staat nicht verklagen kann. Ift daber eine Regierung wirklich außer Stande, ihre Gläubiger zu befriedigen, so thut sie am besten, dies so balb wie möglich offen einzugestehen, aber jede hieraus hervorgehende Berlepung zu notiren und hernach, sowie es die beffern Umstände erlauben, zu entschädigen. Baren die beeinträchtigten Glaubiger Inlander, fo tann man nicht fagen, daß der Bankrott das Bolksvermögen unmittelbar beranderte; was die Glaubiger einbugen, das gewinnen die Steuerpflichtigen, freilich ungerechterweise und deshalb ohne nachhaltigen Segen, weil die Rechtsunsicherheit die schlimmste Pest der ganzen Wolkswirthschaft ist. In allen Fällen aber wird durch den Bankrott der Credit des Staats auf lange Zeit vernichtet, also ein Sauptmittel der Staatsmacht.

Staatsbürger. Die große Menge einzelner Rechte und Pflichten, welche mit dem Angehören an einen Staat verbunden sind, und die Möglichkeit, daß dieselben zum Theil besessen werden können, zum Theil nicht, hat den Begriff des Staatsbürgers von jeher unbestimmt gemacht und die Begriffe des Indigenats (s. d.) und des Ortsbürgerrechts, mit denen das Ehrenbürgerrecht verbunden ist, von demselben trennen lassen. Man muß daher Staatsbürger im weitesten Sinne Densenigen nennen, der durch seine persönliche Angehörigkeit an den Staat diesem Staate als seiner höchsten Gewalt unterworfen ist. Im engern Sinne dagegen, insofern man wieder verschiedene Stusen in dem Besise des öffentlichen Rechts unterscheidet, ist der Staatsbürger Dersenige, der den höchsten Grad der Theilnahme an der Staatsversassung erreicht hat, den das einzelne Individuum erreichen kann. Diesenigen, welche dies höchste Maß, 3. B.
Bahlrecht und Wählbarkeit in constitutionellen Staaten, Mündigkeit in einigen Staaten Nordamerikas, Mündigkeit und Ansässigseit in andern u. s. w., nicht erreicht haben, werden danach die niedern, jene dagegen die vollen Staatsbürger genannt.

Staatsbienk und Staatsbiener. Wenn man die gegenwärtigen Staaten mit denen bes Alterthums vergleicht, so ist berjenige Puntt, in welchem sie sich am meisten unterscheiben, ohne Zweifel die Art und Beife, wie der Staatsbienst vollzogen und mit einem eigenthumlichen Rechte ausgestattet wird. Unter dem Staatsdienste nämlich verstehen wir die Gesammtheit berjenigen Functionen, durch welche im Namen der Staatsgewalt und mit der Macht und bem Rechte berfelben ausgerüstet ber verfassungsmäßige Staatswille im Einzelnen zur Ausführung gebracht wird. Im Anfange der Staatsbildung waren diese Functionen meistens mit dem Befise verbunden, wie die Staatsgewalt selbst, und der Berr des Grundes und Bodens führte auf feinem Besite selbst die Beschlusse ber Staatsgewalt aus, die er als voller Staatsburger in bet Bolksversammlung mit zu Stande gebracht hatte. Als aber die Staatsgewalt ben Waffen der Sieger unterlegen, herrschte ber erobernde Krieger nach Willfür, ein rober Vertreter einer unentwickelten Staatsmacht. Die Folge war, daß die Gesammtheit aller Zweige ber Staatsverwaltung entweder den Launen oder den viel gefährlichern Interessen der herrschenden Claffen preisgegeben murbe. Daber tam es benn, bag die Berberbnif ber alten Bolter und Staaten gerade mit dieser Anwendung der Staatsgewalt für die Sonderintereffen der Perrschenden begann und fich in Bestechlichkeit, Unordnung und rudfichtelosester Bergeudung ber öffentlichen Guter außerte. Diese Berbindung ber Staatsgewalt mit der herrichenden Claffe bauerte noch fast bas ganze Mittelalter hindurch, und so oft man auch in neuerer Zeit bas Fürstenthum angegriffen, ift es boch historisch festgestellt, baß gerade bas Fürstenthum erst ben Staatsbienst aus dieser verderblichen Verbindung mit den höhern Classen herausgeriffen hat. Freilich geschah dies anfangs nur in der Beise, daß sich zuerft das fürstliche Interesse von dem Interesse ber bohern Classen trennte und die Bollziehung jener Functionen im besondern fürftlichen, fatt im Dienste der herrschenden Claffen foderte. So wurde jest aus dem Staatsdienste ein personlicher Dienst des Fürsten, der in der Bollziehung des perfonlichen fürstlichen Billens und der Berfolgung ber fürstlichen Sonderintereffen bestand. Erst bann, als die fürstliche Gewalt ihren wahren Boben, die höchste Bertretung der Gesammtheit, wieder einnahm, nahm auch bie Bollziehms ihrer Functionen ihren wahren Charafter an: aus dem Fürstendienst ward der Staatsbienk

Jest begann man auch die Natur und die mahren Rechte der Staatsbiener theils einer hiftrischen, theils sogar einer philosophischen Untersuchung zu unterziehen. Die Gesammheit der Grundfage und Ginrichtungen, welche fich auf den Staatsdienst beziehen, nennt man das Staatsbienftrecht. Die allgemeinsten Principien des Staatsdienstrechts pflegen in den einzelnen Berfaffungen aufgeführt zu fein ; zum Theil find biefelben auch zu vollständigen Gefegebungen ausgeat beitet, die man die Staatsbienstpragmatik zu nennen pflegt. Diese Gesetzebungen find für ben Beamtenstand höchst wichtig, benn seine Aufgabe ift eine keineswegs leichte. Derselbe ift namlich eigens dazu bestimmt, das höchste Staatsprincip in seiner Ausführung zu verwirklichen. Dies höchste Princip aber ist, daß die mahre Staatsaufgabe weder in der Begunstigung der einen noch der andern Classe, sondern in der gleichzeitigen Bebung und Beredlung aller Classen liege : ein Princip, bas natürlich nicht blos mit irgend einem einzelnen, sonbern vielmehr mit allen Sonderintereffen im Gegensate steht. Gemäß dieser Aufgabe der Staatsdiener wird eine gute Dienstpragmatit dahin geben muffen, die Beamten in eine fo unabhangige Lage zu verfesen, daß sie die verderbliche Herrschaft der Sonderinteressen brechen können, ohne die nöthige Abhängigkeit von ben obern Organen zu verlieren. Man nennt diejenigen Bestimmungen, welche ben nothwendigen amtlichen Gehorsam und die Unterordnung der Amter untereinander ober die Amtshierarcie betreffen, im engern Sinne die Dienftordnung, diejenigen Bestimmungen bagegen, welche bie Gelbständigkeit und Unabhangigkeit bes Beamten, gegenüber der Billfur der Einzelnen und ben Angriffen ber in ihren Intereffen Berletten, mahren, das Dienstrecht im engern Sinne. Die Dienstordnung ift natürlich verschieden, je nach der Art bes Dienstes: jeder Zweig des Beamtenthums hat hier seine eigenen Borschriften. Für das Dienstrecht gelten bagegen gewisse allgemeine Grundsage als für bas Ganze entscheibenb. Diese Grundsage bestimmen nämlich zuerst, unter welchen Bebingungen Jemand ein Amt empfängt; bann, welche Rechte und Vortheile der Beamte vermöge seines Amts hat, solange er im Amte ift; endlich, unter welchen Bedingungen derselbe das Amt wieder verliert. Bas die Abertragung Des Amts betrifft, so hat dieselbe in der Regel eine bestimmte wissenschaftliche Bildung und Prufung zur Voraussetung: eine Ginrichtung, welche die alte Welt nicht kannte und die gegen wärtig nur felten, 3. B. in England, nicht vorhanden ift. Die Übertragung felbst geschieht mit der Bestallung und die Übernahme des Amts mit der Ginführung in dasselbe. Die Amtsrechte beziehen sich zum Theil auf die Amtsgewalt, das Recht des Beamten, die Staatsgewalt in bem bestimmten Kreise seiner Function zu vertreten; dann auf die Amtsehre, wozu den übrigen Beamten gegenüber auch ber Titel und Rang gehören und welche eine Berlegung ber Chre bes Beaniten zu einem Vergeben gegen die öffentliche Gewalt macht; endlich auf bas Dieng. einkommen oder ben Gehalt, den der Staat dem Beamten für seine Leistungen zahlt und wodurch ihm, da das Amt die Zeit und Kraft eines Menschen in Anspruch nimmt, die wirthschaftliche Estizenz allein möglich gemacht wird. Der Gehalt hat eine ungemeine Bichtigkeit, weil er einerseits dem Beamten eine materiell unabhangige Stellung sichert und ihm die Erhebung über materielle Einfluffe möglich macht, andererseits auch ein Sporn für die tüchtige Amtsführung ift. Die Erfahrungen sowol aus der alten wie aus der neuen Welt bestätigen, was die Grunde aus der Ratur der Sache beweisen, daß Diejenigen sehr im Irrthume sind, welche meinen, daß es beffer oder ebenso gut sei, die Amter ohne Gehalt zu laffen und fie damit den Reichen ausschließlich zu übergeben. Die Amtsführung wird in lesterm Falle fast unvermeidlich entweder lau oder eben im Interesse der Reichen geführt. Bas endlich den britten Punkt, das Aufgeben des Amts betrifft, so ift der wichtigste Fall derjenige, wo der Beamte jum Aufgeben seines Amts durch die Dbern genöthigt wird. Dier galt früher der Grundsas, daß der Fürst das unbeschränkte Recht habe, jeden Beamten noch Billfur zu entlassen, bis man im vorigen Jahrhundert begann, in einer solchen willfürlichen Entlassung eine Strafe (dimissio ignominiosa) zu sehen und sie daher auf die Fälle, wo Amtsvergehen vorliegen, beschränkt wissen wollte. Der Grundsas, daß der Beamte zwar tein Recht auf die amtliche Function, wol aber auf die Amtsehre und den Amtsgehalt habe, wenn er nicht durch Urtheil und Recht zum Berlust des Amts verurtheilt worden, ist aus jener Borstellung entsprungen und bilbet die Grundlage bes gegenwärtigen Dienstrechts in dieser Beziehung. Die Enthebung vom Amte, die durch rechtlichen Spruch geschieht, wird demnach Entfesung, diejenige, welche unter Belaffung von Ehre und Gehalt geschieht, Entlaffung genannt.

Staatsgefangene ist ein sehr unbestimmter Ausbruck, der meist von Solchen gebraucht wird, welche wegen gegen die Regierung eines Staats vorgenommener verbrecherischer oder doch politisch gefährlicher Handlungen ihrer Freiheit, sei es zur Strafe, sei es, um sie nur unschädlich

zu machen, beraubt worden.

Staatsgerichtshof ist die übliche Bezeichnung dessenigen Gerichtshofs eines Landes, welcher über die gegen einen Minister erhobene Anklage wegen Berfassungsverlesung zu richten hat. In England und den nach dem Muster von dessen Verfassung gebildeten Verfassungen ist die Pairskammer der große politische Gerichtshof. In andern, namentlich deutschen Ländern ist es das oberste Gericht des Landes. In noch andern, namentlich in Sachsen und Würtemberg, hat man einen eigenen Gerichtshof, unter gleichmäßigem Einflusse der Krone und der

Stande auf seine Besetung, gebildet.

Staatsgrundgesets ist die in ein von allen Factoren der Gesetzebung in gesetmäßiger Weise berathenes und anerkanntes Gesetz gebrachte Verfassung tes Staats. Das Wesen des Staatsgrundgesets besteht demnach darin, daß es im Wesentlichen alle großen Gebiete der Staatsordnung und des Staatsrechts umfaßt und für sedes derselben die leitenden Principien sesststellt. Ein Staatsgrundgesetz ist daher äußerlich in der Regel in bestimmte Theile getheilt deren erster meistens die allgemeinen, das ist namentlich die den Staatskörper, das Land und die Staatsbürger betreffenden Bestimmungen enthält; der zweite psiegt die Rechte des fürstlichen Hauses, der dritte die Rechte und die Form der Theilnahme des Volkes an öffentlichen Angelegenbeiten seltzustellen. Dabei sind denn einzelne Fragen oft genauer erörtert, andere wieder in besondern Gesetzen geordnet, und diese bilden dann mit der Verfassung ein Ganzes. Die Gesetze daher, nach welchen die Staatsgrundgesetze sich bilden, sind dieselben, nach welchen die Verfassungen entstehen, da sie eben nur die gesetziche und formelle Sanction der Verfassungen enthalten.

Staatshandbuch nennt man die in größern Staaten meist jährlich, in kleinern in längern Zeiträumen veröffentlichten Handbücher, welche außer dem sogenannten Hof-, Civil- und Militärstaat eine amtlich abgefaßte Übersicht des gesammten Staatshaushalts bieten. Die Staatshandbücher der Gegenwart, wie sie in mehr oder minder vollkommener Form fast in allen Staaten Europas und Amerikas, ja selbst in China und Japan erscheinen, sind aus sogenannten Staatsadresbüchern oder Staatskalendern hervorgegangen, welche außer der Genealogie des fürstlichen Hauses weiter nichts als ein Namenverzeichnis der Staatsbeamten aufstellten, höchstens Nachweise über den geseslichen Umfang der einzelnen Behörden, über Ursprung und Fortgang einzelner Anstalten u. del. hinzufügten. Diesen Charakter trägt noch gegenwärtig in Frank-

**25** 

Conv.=Lex. Behnte Aufl. XIV.

reich ber sonst trefflich redigirte "Almanach royal" (seit 1853 "Almanach impérial"). Lesterer ist jebenfalls der Ahnherr aller Bücher dieser Gattung. Er wurde 1679 von dem Buchhandler Laurent Hourn in Paris gegründet und gefiel Ludwig XIV. so mohl, daß er nicht nur 1699 das Privilegium darauf erneuerte, sondern sich auch den Almanach bedieiren ließ, der seitbem den Beinemen "royal" bekani. Im 18. Jahrh. erschienen ähnliche Almanache nach und nach in allen, selbst in den kleinsten europ. Staaten, sowie in den verschiedenen Gebieten des Deutschen Reichs. Die ersten darunter waren das "Namenregister für die Bereinigten Riederlande", seit 1700; ber "Preuß.=brandenburg. Staatskalender", seit 1704; der "Regensburger Comitialkalender", feit 1720; der "Kursächs. Staatskalender", seit 1728; der engl. "Royal colendar", seit 1730, u. f. w. Bissenschaftliche Bebeutung erhalten jedoch die Staatsadresbücher und Staatshandbucher erft, wenn sie das Bild eines Staats in seinem äußern und innern Organismus so deutlich wie möglich darlegen. Es muffen daher in demfelben nach den drei haupttheilen des Staats (Land, Bolt, Regierung) amtliche Angaben über die Grenzen, Größe, Sohenverhaltniffe, Balbungen, Bergbau, Straffen, Posten, ferner über die Bevölkerung, Unterschied bes Glaubens, Bildungsmittel, Sammlungen, Bibliotheken, milbe Stilftungen, Medicinalwesen, Arankenhäuser, Drtschaften, Häuserzahl, Wiehstand u. f. w. enthalten sein; endlich muffen fie über den Hof, die Archive, Gesandten, das Militär, die Behörden nach ihren verschiedenen Abftufungen Auskunft ertheilen. Bgl. Schwarzkopf, "Über Staats- und Abreskalender" (Berl. 1792).

Staatspapiere heißen die Urfunden, welche den Staatsgläubigern ihre zinsbaren Foberungerechte verbriefen. Da sie regelmäßig einen Marktpreis haben, so findet man gar häufig die Meinung, als wenn sie ein neu entstandenes Capital wären. Allein die einfachste Betrachtung zeigt, daß dem Credit des Gläubigers ein ebenso großes Debet, also Minus, des Schuldners gegenübersteht. Die Urkunde ist weiter gar nichts als eine Anweisung auf künftig zu erhebende Staatseinnahmen; was die Staatsgläubiger bavon Gutes haben, geht auf Roften ber Steuerpflichtigen. Der Staatscredit beruht im Wefentlichen auf benfelben Grundlagen wie der Credit jedes Privatmanns. Die Gläubiger muffen sowol von der Fähigkeit wie von der Reblichkeit des Schuldners, die von ihm eingegangenen Berbindlichkeiten zu erfüllen, überzeugt fein. Und zwar hängt das öffentliche Butrauen in die Redlichkeit des Staats beinahe gang wer der Gute der Verfassung ab, von dem Ginflusse, welchen die gebildete öffentliche Meinung hat Ungemäßigte Staaten, wo die Laune eines Despoten, einer zügellosen Menge sofert Gesetttraft erhält, sind auf die Länge niemals creditsicher. Die Vermöglichkeit des Staats wird einer feits vom Nationalreichthum, andererfeits von der Gute des Steuersnstems, der Gewöhnung des Volkes an Steuern u. f. w., verglichen mit dem Betrage der Staatsschuld, bedingt. Den hat hierbei sehr wohl darauf zu achten, ob das Bolksvermögen noch wachsthumsfähig ift ober seinen Gipfel mahrscheinlich bereits erreicht hat; ob der Staat Aussicht hat, in bedenkliche Kriege, innere Unruhen u. f. w. verwickelt zu werden oder nicht. Aus der bloßen Niedrigkeit des Bintfußes, wozu ein Staat neue Anleihen machen tann, barf nicht zu sehr auf großen Credit geschlossen werden. Sie könnte vielleicht eine bloße Folge davon sein, daß die Nation, etwa durch veränderten Gang des Handels, manche vortheilhafte Anlagepläse für ihre Capitalien verloren hätte und die Reichen beshalb wegen Unterbringung ihrer Gelder in Berlegenheit waren. Bergleichen wir den Staatscredit mit dem Privatcredit, so ist der erste insofern geringer, als man bem unreblichen Staate fast niemals mit richterlichen Zwangsmaßregeln broben tam. Dagegen hat der Staatsgläubiger wieder den Vortheil, daß er sein Papier, deffen Schuldner ein allgemein bekannter ift, leicht verkaufen und somit auch ohne eigentliche Rundigung sein Copital zurudziehen tann. Jebenfalls besteht das einzige Mittel, ben Staatscredit zu heben, in Maßregeln, welche die Vermöglichkeit und Redlichkeit des Staats fordern; alles Andere fit reine Charlatanerie und wird bei verständigen Leuten sofort, bei der großen Masse wenigstens burch den spätern Erfolg seinen Zweck aufs grellste verfehlen.

Was die Wirkungen des Staatscredits betrifft, so vergrößert er die augenblickliche Racht des Staats ungemein. Eine creditlose Nation, die 100000 Thir. übrig hat, kann für plössiche Bedürfnisse nur 100000 Thir. verwenden; hat sie Credit, so mag sie das Geld zur Deckung der erstjährigen Zinsen einer Anleihe benusen und die Anleihe selbst, vielleicht 2 Mill. Thir., in die Wagschale wersen. Man hat die Staatspapiere sehr treffend als Wechsel bezeichnet, welche die Gegenwart auf die Nachwelt zieht. So werden die Kräfte verschiedener Generationen zu einer Anstrengung verbunden, welche für den Augenblick allein geradezu unerschwinglich sein würde. Aber freilich ein so gewaltiges Instrument ist in übler Hand auch furchtbaren Riebbräuchen ausgesetzt. Wie mancher unsittliche Krieg oder Lupus würde unterblieben sein, wem

die Nation das volle Gewicht der dabei übernommenen Last sogleich empfunden hatte. aber wird fie durch bas Unleihesnstem barüber getäuscht. Wie Bume fagt, ift es nicht ichablicher, einem jungen Berschwender offene Creditbriefe an alle londoner Bankiers zu geben, als einer unzuverlässigen Regierung bas Mittel beliebiger Staatsanleihen zur Disposition zu ftellen. Bir halten es nicht blos für ein schweres Unrecht, sondern geradezu für eine Bergiftung der tiefsten Wurzeln des Staatslebens, wenn die Gegenwart das Capital der Nachwelt für Anstrengungen verpfänden will, deren Früchte nicht das allerdringendste und zweifelloseste Interesse für die lettere haben. Eine mäßige Staatsschuld mag für die Anlage mancher augenblicklich mußigen Capitalien, zumal für Depositen, Cautionen, fromme Stiftungen, Mündelgelder fehr angenehm fein, auch den Borfenverkehr, Lebensversicherungen, Zahlungen von einem Drte zum andern sehr erleichtern. Dagegen muß eine bedeutende Staatsschuldenlast ben Druck der Steuern, die Bahl und Wichtigkeit der mußigen Renteniere, die unfruchtbaren Speculationen der Börfe, die Abneigung der Steuerpflichtigen gegen die Staatsgläubiger, mit einem Worte die Complicirung und Unsicherheit des ganzen Lebens ungemein verstärken. Auch ift nichts gewisser, als daß seder Staat, welcher die im Rriege u. s. w. gemachten Schulden im Frieden nicht abträgt, am Ende Bankrott machen muß: eine fehr einfache Wahrheit, die gleichwol, außer Preußen, von keiner europ. Großmacht ernstlich scheint beherzigt zu werden. (S. die Art. Anleihen; Annuitaten; Leibrenten; Renten; Tontinen; Bins.

In statistischer Hinsicht mag die brit. Staatsschuld gegenwärtig auf 5300 Mill. Thir. geschäst werden, die französische auf 1400 Mill., die östreichische auf beinahe 1200 Mill. (ohne die freiwillige Anleihe von 1854), die russische auf 7-800 Mill. Spanien hat 1300 Mill., Portugal 120 Mill., Reapel 100 Mill., Sardinien 130 Mill., Holland 701 Mill., Belgien 167 Mill., Schweden und Normegen 1 1/2 Mill., Danemark 90 Mill., Griechenland 25 Mill. Thir. Staatsschuld. Bon den kleinern deutschen Staaten nennen wir Baiern mit 81 Mill., Hannover mit 30 Mill., Burtemberg mit 30 Mill., Baben mit 36 Mill., Medlenburg . Schwerin mit 11 Mill., Hamburg mit 33 Mill. Thir., wobei übrigens anzuerkennen ist, daß die Hauptzunahme der Staatsschuld in den deutschen Mittelstaaten durch große productive Unternehmungen, zumal Gisenbahnbauten, veranlaßt ift, also nicht eigentlich als eine frarkere Verschuldung gelten darf. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika waren 1852 ungefähr 88 Mill. Thir. schuldig, d. h. als Union; denn von den einzelnen Staaten kommen noch etwa 300 Mill. hinzu. Die sogenannte schwebende Schuld, welche in anticipirten Staatseinnahmen, Staatspapieren u. f. w. besteht, ift hierbei überall nicht mitgerechnet. Bgl. Rebenius, "Der öffentliche Credit" (2. Aufl., Rarler. 1829), das classische Hauptwerk über diesen Gegenstand; Hamilton, "Inquiry concerning the rise and progress of the national debit of Great-Britain" (20nd. 1813); Feller, "Archiv der Staatspapiere" (3. Aufl., Lpz. 1843).

Staatspapierhandel. In frühern Zeiten maren bie Staatsanleihen, wie es noch jest bei Privatanleihen üblich ist, entweder auf bestimmte Fristen abgeschlossen oder von beiden Seiten fundbar. Im lestern Falle ristirte ber Staat natürlich, daß ihm gerade bann am meisten gefündigt murde, wenn er am wenigsten zahlen konnte; und auch das erstere war bedenklich, da eine Regierung, welche bedeutend verschuldet ift, ihrer Tilgungsmittel nicht lange voraus völlig ficher sein kann. Man ist daher neuerdings mehr und mehr dahin gelangt, die Staatsschulben auf Seite des Gläubigers untundbar zu machen. Natürlich wurde ir demfelben Berhältniffe auch das Bedürfniß des Staatspapierhandels bedeutender, damit Gläubiger, welche ihr Capital jurud haben wollen, wenigstens durch Cession ihrer Foderung an Rauflustige bazu gelangen tonnen. Die meisten Regierungen haben dies zu erleichtern gesucht, namentlich durch die Ausstellung der Obligationen auf den Inhaber (au porteur), sowie durch Vertheilung der Schuld in viele kleine Appoints. Der Preis ober Curs der Staatspapiere hängt einerseits vom Credit des Staats ab, daher ihn z. B. die Anstellung eines allgemein geachteten Finanzministers zuweilen mertwürdig gehoben hat; andererseits aber von dem landesüblichen Binsfuße. Sinkt dieser lettere, so muffen die Staatspapiere, die eine firirte Rente abwerfen, nothwendigerweise fleigen, und umgekehrt, wobei sich das Butrauen des Bolkes zu der Vermöglichkeit und Redlichkeit des Staats durchaus nicht verändert zu haben braucht. Eine Speculation auf das Steigen und Fallen der Papiere nennt man Agiotage; fie kann entweder in einem wirklichen Raufe und Bertaufe der betreffenden Urkunden oder in einem blogen Differenzgeschäfte (f. d.) bestehen. Wer die gekauften Papiere als zinsbare Capitalanlage dauernd zu behalten wünscht, der wird in der Regel natürlich nur dann taufen, wenn er ein Steigen bes Curfes erwartet, und umgefehrt.

Wer aber eigentlichen Handel damit treibt, wie die Bankiers, der kann vermittelst der sogenannten Lieserungsgeschäfte ebenso wol auf ein Sinken wie auf ein Steigen des Curses (à la baisse, à la hausse) speculiren. Verkaufe ich z. B. gegen einen heute bestimmten Preis gewisse Papiere, die ich erst in drei Wochen zu liesern brauche und augenblicklich noch gar nicht bestihe, so liegt es in meinem Interesse, daß sie die dahin im Curse fallen. Die zahllosen Wittel, durch Erlangung wichtiger Nachrichten u. s. w., die Schwankungen des Curses vorauszusehen, auch durch Verbreitung wahrer oder falscher Reuigkeiten auf sie positiv zu influiren, sind bekannt genug, und ebenso einleuchtend, wie bei solchen Preismanoeuvres die großen, unter sich verdündeten Geldhäuser regelmäßig im Vortheil sein müssen. Vgl. Bender, "Der Verkehr mit Staatspapieren" (2. Aust., Gött. 1830).

Staatbrath ist, wie schon der Name zeigt, ein Rath, in welchem die wichtigsten Staatsangelegenheiten vorbereitet und die Grundsäte für deren Behandlung festgestellt werden. Rein Staat kann eines solchen Instituts, wie auch sein Name, seine Organisation und Machtvolltommenheit sein mag, entbehren. Schon die rom. Imperatoren hatten ihre Consistorien, in welchen die öffentlichen Magregeln berathen wurden. Im Zeitalter des Feudalismus bildeten die Pairs (f. d.) um den Fürsten den Staatsrath, der freilich richterliche und gesetzgebende Gewalt befaß und den Charakter der Standschaft entwickelte. Seit jedoch das Beamtenthum eine immer gro-Bere Bedeutung gewonnen, hat auch ber Staatsrath einen neuen Charafter angenommen. Er wird nämlich jest, mögen sonst die Ginzelnheiten seiner Ginrichtung noch so verschieden sein, wefentlich stets aus zwei Elementen zusammengesest und hat im ganzen Staatsorganismus immer nur die eine wesentliche Aufgabe. Der Staatbrath besteht nämlich aus dem fürstlichen Saufe, entweder aus allen Prinzen von Geblut ober aus einigen, dann aus den höchften Beamten, ben Ministern ober ihnen Gleichgestellten. Die Aufgabe des Staatsrathe ift, die Einheit in ben Maßregeln der einzelnen großen Verwaltungszweige unter Vorfit des Fürsten hervorzubringen. Bu bem 3mede hat ber Staatsrath allenthalben theils die Grundlagen großer Gefetgebungen, theils die großen Einrichtungen, theils endlich die auswärtigen Berhältniffe zu berathen, bewer Dieselben dem Beschlusse der Rammern und der Dffentlichkeit übergeben werden. Je geringer nun die Macht der Bolksvertretung ift, defto größer ift die Bedeutung des Staatsraths, und umgekehrt. Immer aber hat berfelbe einen berathenben Charakter, und erft die Stimme bet

Fürsten erhebt die Ansichten deffelben jum Beschluffe. Staatsrecht. Das Staatsrecht ist ein Theil der Staatslehre, in welchen man fast alle ben Staat betreffenden Fragen hineingezogen und von bem man die Lösung aller 3weifel erwartet hat, ohne meist zu bemerken, daß diejenigen Gegenstände, welche das Staatsrecht behandelt, in der That ihrer Natur nach schon in andern Gebieten untersucht sein und von diesen ihre nähere Bestimmung empfangen muffen, sodaß das Staatsrecht nicht so sehr die Institute und Verhältnisse als vielmehr nur das Recht derselben zu behandeln hat. Daher kommt es denn, daß über die Grenzen der Staatslehre, des Naturrechts oder der Rechtsphilosophie, und bes Staatsrechts eine fortbauernde Berwirrung herrscht, sobaß man haufig im Staatsrecht dargestellt findet, mas nach den Principien der Rechtsphilosophie Recht sein sollte, und umgekehrt in der Rechtsphilosophie Dassenige, mas nach ber gegebenen Gestalt ber Staaten wirklich Recht ist. Will man zur Klarheit kommen über diese Punkte, so muß man zwischen einem auf philosophischer Anschauung ber Staatsibee beruhenben idealen Staatsrecht und einem positiven Staaterecht unterscheiben. Dies find bie zwei Formen des Inhalts aller ftaatsrechtlichen Lehren, benen aber der Begriff ber Sache gemeinsam bleibt. Was die Bestimmung dieses Begriffs betrifft, so kann bas Staatsrecht offenbar nur die Erscheinung des Rechtsbegriffs im Staate, feiner Organisation und seinem Leben sein und sest darum eben ben Staatsorganismus bereits voraus. (S. Staat.) Das Recht des Staats aber ift die durch die höhere Natur der Staatsidee und die wirklichen Entwickelungsstufen desselben gegebene und baburch für die Willfür des Einzelnen unverletliche Grenze zwischen dem Staate und ben übrigen Gesammit - oder Einzelperfonlichkeiten, welche den Staat bilben, und das Staaterecht umfaßt daher alle Beziehungen des Staats zu den Einzelnen, die ihm angehören. Insofern man jedoch den einzelnen Staat in Beziehung zu andern, gleichfalls selbständigen Staaten sest, entsteht dadurch gleichfalls ein Recht, welches wir bas außere Staatsrecht (internationale Recht, Bolterrecht) nennen, im Gegensas zu dem erstern, welches als das innere Staatsrecht bezeichnet wird. Aus diesem Begriffe des Staatsrechts erledigt sich zunächst die vielbestrittene Frage nach der Entstehung desselben. Das Staatsrecht entsteht, wie alles Recht, seinem Befen nach durch die Matur ber perfonlichen Lebensverhaltniffe felbft, für welche es gilt. Diernach

schaft sich also jenes Recht felbst: es entsteht unmittelbar, wie ja auch die außere Grenze und innere Drbnung jedes Dinges gar nicht als von diefem Dinge getrennt angesehen werben konnen. Aus diesem gegenseitigen Bedingtsein des Rechts und seines Substrats, der Lebensorgane und Berhaltniffe, ergibt fich im Allgemeinen, daß jedes positive Recht ein an fich mahres und richtiges ift, wenn es der Natur und dem Entwickelungsgrade Desjenigen entspricht, für den es gelten foll. Dies ist auch der tiefere Grund, auf dem die Wahrheit des Sages beruht, daß bas verschiebenste Recht zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Berhaltniffen ein durchaus mabres und richtiges, ein gleiches Recht aber in faatlichen wie in allen andern Dingen zu allen Beiten ein philosophisches Unding und eine praktische Unmöglichkeit sein murde. Es läßt sich daraus ferner leicht bas Princip für die positive Staatbrechtsbildung vermoge eigener, mehr ober weniger umfaffender Staatsgesetzgebungen ertennen. Zebe folche Befetgebung für bas Staatbrecht hat in der That nur dann Bedeutung, wenn fie bereits bestehende Berhaltniffe, die noch des positiven Rechts entbehren, mit einem solchen Rechte, das ihrer Natur und ihrer Entwickelungestufe entspricht, durch einen Act des Staatswillens versieht. Geschieht dies nicht, b. h. hat die Staatsgewalt, welche die Gesete gibt, entweder aus Interesse ober aus Mangel an festem Willen nicht die Fähigfeit, den bereits entwickelten Berhaltniffen des Boltes das ihnen angemeffene Recht zu geben, so erhebt fich im Rechtsleben des Boltes jener Biberspruch, der stets für den Einzelnen höchst verderblich und für das Banze gefährlich ift. Denn alsbann fobern die Berhältnisse ihr Recht mit einer in dem Grade steigenden Gewalt, mit welcher fie selbst fich mehr ausbilden; und ba diesen Berhaltniffen ihrer Ratur nach bas Recht angehört, so greifen sie endlich zur Gewalt, um sich bas Recht zu verschaffen, ohne bas sie nicht besteben können. So entsteht diejenige Bewegung im Innern bes Staats, welche wir die innern Ummaljungen, Empörungen, Aufstande nennen und deren Grund mithin als ein Widerspruch zwiichen dem bestehenden, auf andere Berhältniffe des Boltelebens gebauten Rechte und dem wirtlichen, zu einer höhern Stufe emporgebrungenen Berhaltniß anzusehen ift. Aus dem Rampfe, der hieraus erfolgt, bildet fich dann ein neues Recht, und zwar, wenn die bewegenden Elemente befiegt werben, der Regel nach ein strengeres positives Staatsrecht. Siegen dagegen die Elemente der Bewegung, so wird bas aus der Bewegung hervorgehende neue Staatsrecht ein freieres. hier tritt nun meist die Erscheinung ein, daß sebe auf folche Gewalt gebaute Rechtsbildung stets eine wenig wünschenswerthe, meift eine geradezu verberbliche ift, indem die fiegenden Elemente über ihre mahre Grenze hinausgehen und fich mehr Recht zuschreiben, als fie ihrer Entwickelung nach fobern können. Go wird die Rechtsbildung im Staate, die aus der Umwälzung hervorgegangen, selbst wieder der Reim neuer Umwälzungen. Bie sich die organische Staatbrechtsbildung von der willfürlichen unorganischen unterscheidet, ergibt fich hieraus ebenso von selbst als die Bahrheit, daß die Aufstellung irgend eines neuen abstracten Staatsrechtsideals für die wirkliche Welt werthlos ift. Was den Inhalt des Staatsrechts betrifft, so geht aus dem Begriffe desfelben hervor, daß diefes Recht nur diejenigen Momente umfaffen kann, welche der Staat felbst in fich trägt. Das Staatsrecht enthält baher zuerst das Recht bes Staatsherrschers, bas jedoch nur in den Monarchien selbständig erscheint, wo es dann einerseits als fürstliches Recht, Majefatsrecht, andererfeits als das fürftliche Erbrecht auftritt. In der Despotie verschwindet diefes Recht, weil es hier mit der Willfür, in der Volksherrschaft, weil es mit dem Verfassungsrecht zusammenfällt. Das Berfaffungsrecht enthält die Gesammtheit der rechtlichen Bestimmungen, unter welchen die Einzelnen an der Bildung bes Staatswillens Theil nehmen (bas Berfaffungsrecht im eigentlichen Sinne) und nach benen sie zur Bollziehung bieses Willens beitragen (bas Staatsdienstrecht im weitesten Sinne). Das Berwaltungsrecht endlich bilbet die Gesammtheit ber Rechtsverhaltniffe, in welche die Ausführung diefes Staatswillens zu den einzelnen Perfonlichteiten und Rechten, die unter dem Staate stehen und von ihm umfaßt werden, treten tann. Der Deutlichkeit wegen muß man hier die Berwaltungsordnung von dem Berwaltungsrechte scheiden, indem sene die Ausführung bes Staatswillens in Beziehung auf nicht personliche, diese die Ausführung auf persönliche Berhältniffe bestimmt. So wird z. B. die Bestimmung über die Berwaltung von Forsten eine Berwaltungsordnung, die Bestimmung über Shulbesuch dagegen ein Verwaltungsrecht sein. Die weitere Ausführung der einzelnen Punkte gehört ber ausführlichen Darftellung bes Berfaffungs- und Bermaltungerechte an.

Staatsschat ist im Allgemeinen gleichbebeutend mit Staatstasse (Fiscus); in einer besondern Bedeutung aber versteht man darunter den Vorrath an Geld und werthvollen Gegenständen, welcher in der Staatstasse aufgesammelt und dann wol unter eine besondere, meist gesteine Verwahrung und Verwaltung gegeben wird. Der Streit über die Zweckmäßigkeit der

Aufsammlung eines solchen Schapes und ob sie für den Wohlstand des Volkes, ja selbst für die Regierung nüglich oder schädlich sei, ist im Allgemeinen ein ziemlich vergeblicher, weil das Meiste von den besondern Umständen abhängt. Es ist ebenso unleugdar, daß es nachtheilige Folgen haben muß, wenn Geldsummen müßig in den Schaß gelegt werden, welche im Umlaufe den bürgerlichen Verkehr beleben und die Einkunfte der Regierung vermehren wurden, als es gewiß ist, daß die Regierung wohlthut, wenn sie für plöslich entstehende große Bedürfnisse, auf den Fall eines Kriegs u. s. w., die nöthigen Geldmittel in Bereitschaft hält. Es kommt also Alles auf die Beurtheilung der factischen Umstände, nicht auf ein einziges durchgreisendes Princip an.

Staatsschuld. Wenn die Einnahmen des Staats die Ausgaben nicht decken, so muß er entweder die Ausgaben beschränken, wozu selten Lust, oft nicht die hinlängliche Möglichkeit da ist, oder die Einnahmen erhöhen, was der Staat allerdings viel leichter kann als ein Privatmann, mas aber am wenigsten bei großen Bedürfnissen bedrängter Zeiten geht, oder er muß borgen. Das Lestere vertheilt die Last auf die Zukunft. Bei Beurtheilung jeder Staatsschuld kommt es hauptsächlich darauf an, zu welchem Zwecke sie gemacht wurde. Es ift unsittlich, wenn die lebende Generation aus bloger Laune oder Bequemlichkeit der Nachwelt schwere Opfer aufburden will. Gut ist es jedenfalls, wenn die Staatsanleihen von der Zustimmung ber Stande abhängig gemacht find und unter beren Controle stehen. Über die Form der Staatsschulden f. Anleibe; Annuitäten; Leibrente; Rente; Tontinen. Man unterscheidet auch zwischen confolidirter, d.h. als bleibend anerkannter, und fcmebender Schuld (dette flottante). Denn in jeder Bermaltung wird es vorkommen, daß Ausgaben gemacht werden muffen, ehe die Einnahmen dafür eingegangen sind, und alfo Gelber dazu erborgt werden muffen, oder daß Ausgaben aus irgend einem Grunde unbezahlt bleiben. Es werden auch zuweilen vorläufige Summen bewilligt (den Ministern ein Credit eröffnet), weil auf die definitive Regulirung des Bubgets nicht gewartet werben fann. Dies ift bie schwebende Schulb, welche sodann entweder burch die eingegangenen Einnahmen und die Verwilligungen gedeckt ober in eine anerkannte Schuld (dette consolidée) verwandelt werden muß. Die Schuld ist fundirt, wenn eine bestimmte Staatseinnahme zu ihrer Verzinsung angewiesen ist, und es kann daher eine Schuld consolidirt sein, ohne fundirt zu sein. Für die schwebende Schuld find in constitutionellen Staaten die Dinifter verantwortlich, daß sie die ihnen bewilligten Summen nicht übersteige.

Staatsstreich (Coup d'état), s. Coup.

Staatsverbrechen sind die gegen die Persönlichkeit des Staats gerichteten Verbrechen (Hochverrath, Majestätsverbrechen, Aufruhr u. f. w.); im weitern Sinne gehören auch dahin die Verleşungen einzelner Hoheitsrechte und die Pflichtwidrigkeiten öffentlicher Beamten.

Staatsverfassungen, s. Berfassungen. Staatsverwaltung, s. Administration.

Staatswirthschaftslehre, so viel wie Nationalökonomie (f. d.).

Staatswissenschaften. Erst in neuerer Beit haben sich die Staatswissenschaften zu einer eigenen Gruppe von wiffenschaftlichen Disciplinen zusammengeschloffen, aus andern Biffensgruppen Das an sich ziehend, worauf sie bessern Anspruch hatten als diese, unter ihrem eigenen Gesichtspunkte Das behandelnb, mas vorher andern Gesichtspunkten unterlegen hatte, sogar neue Wissenschaften hervorrufend, wo die spstematische Erkenntniß dergleichen bedingte. Roch ist ihr Kreis nicht geschlossen, sowie man auch über die dabei maltenden Principien feine imbedingte Übereinstimmung erlangt hat. Ginzelne Theile find uralt, andere jungfter Entstehung. Einige haben sich immer in gewisser Selbständigkeit erhalten, andere find im Gefolge anderer Wiffensgruppen einhergezogen und vielfach von der in diefen herrschenden Richtung beeinflust worden. Im Allgemeinen wird man unter Staatswissenschaften ben Kreis ber unmittelbar auf den Staat bezogenen und auf die Bilbung des eigentlichen Staatsmanns und staatsmannisch wirkenden Staatsburgers berechneten Wiffenschaften verstehen niuffen. Richt alles Das ift aber Staatswissenschaft, was von einzelnen Staatsbeamten für ihr Amt gewußt merben mag, sondern nur Das, mas vorwaltende Beziehung auf den Staat und sein Besen hat. Die eigentliche Schwierigkeit in der Bestimmung des Wesens und der Ordnung der Staatswissenschaften hat bisher darin bestanden, daß man dieselben nach irgend einem außerlichen Gesichtspunkte zusammenfaßte und dadurch der ganzen Wiffenschaft einen Stempel der Willfürlichteit in Zusammensezung und Begrenzung aufprägte, der ebenfo die Bedeutung des Gangen wie den Gifer Derjenigen schwächen mußte, die fich diesen Wiffenschaften hingaben. Bugleich hatte die Staatswissenschaft und hat dieselbe noch damit zu tämpfen, daß man ihr nicht diesenige Unterstüßung gewährte, welche die andern Wiffenschaften genießen, inden weder Lehrstühle in

hinreichender Anzahl noch auch Borfdriften darüber vorhanden find, wonach Diesenigen, welche fich zu einem Ante melben, burch bas Stubium ber Staatswiffenschaften bie erfoberliche Renntniß von der richtigen Führung eines solchen Amts gewonnen haben muffen. Go ift es benn der Kall, daß der Staat jedem Sachwalter vor Gericht das strengste Studium des Rechts befiehlt und ihn darüber scharfe Prüfungen bestehen läßt, mahrend er die wichtigsten Angelegenheiten, die größten Fragen der Bolkswirthschaft, der Finanzen, der Polizei u. f. w. oft von Beamten entscheiden läßt, die wenigstens officiell niemals sich mit der allgemeinen Lehre von diesen Dingen beschäftigt haben. Allerdings liegt einer von den Grunden, welche die Geltung der Staatswiffenschaft gehindert haben, in dieser Biffenschaft selbst, indem fie bisher außer Stande gemefen, itgend eine Übereinstimmung auch nur über das Berhaltniß ihrer hauptgebiete hervorzubringen. Ein, man kann behaupten, erster Bersuch, aus der mehr ober weniger willkürlichen Busammenstellung der einzelnen Theile ber Staatswissenschaft ein wirkliches wissenschaftliches Spftem zu bilden und die Lehre der Staatswissenschaft auf gewisse allgemeine Gesetze und Grundbegriffe zurudzuführen, ift erft in neuester Zeit geschen in bem "Spstem der Staatswiffenschaft" (Lpg. 1854) von Stein (f. b.). Der Grundbegriff der Staatswiffenschaft ift hiernach die Erkenntnif derjenigen organischen Ginheit unter den Menschen und ihrer Gesete, nach welchen die Menschheit durch ihre lebendige, aber verbundene Thatigkeit ihren bochften 3med außerer Entwickelung, die volle Entfaltung der menschlichen Berrschaft in der Ratur erreicht. Die Grundlagen dieser Wiffenschaft find damit einerseits die Statiftit, die zur Biffenschaft erhobene Runde von den Buftanden, andererfeits die Bevolkerungslehre (Populationistif), die Lehre von den Geseten, nach denen sich die Menschen vertheilen und vermehren. Den ersten Saupttheil der Staatswissenschaft bildet sodann die Bolkswirthichaftslehre, d. i. die Lehre von denjenigen organischen Beziehungen unter den Menschen, vermöge deren die sachlichen Guter erworben werden. Den zweiten bildet die Gesellschaftslehre, als die Lehre von den durch die geistigen Güter, ihren Erwerb und ihre Bertheilung entstehenden Ordnungen unter den Menschen. Die eigentliche Staatslehre enthält dann die Lehre von Verfassung und Verwaltung, das engere Gebiet der Staatswissenschaft. In der Berfaffungelehre wird Dassenige abgehandelt, mas man unter der Politik versteht, die Gesammtheit der Gesete, nach welchen sich die Berfassungen bilden. Die Berwaltungslehre dagegen begreift zuerst die Finanzwiffenschaft, durch welche der Staat die materiellen Mittel feiner Eriftenz findet, dann die Lehre vom Rechtsichus, durch welche der Einzelne durch die Staatsgewalt die Sicherung seiner Persönlichkeit erhalt, und endlich die Polizei- ober Regierungswiffenschaft, die Lehre von den Mitteln, durch welche der Staat seine 3mede zu verwirklichen hat. Insofern nun der einzelne Staat wieder mit anbern in Berbindung tritt, entsteht der Staatsverkehr, der gleichfalls Gegenstand eines eigenen Theils der Staatswissenschaft ift und in dem Bolferrecht und der Diplomatie seine Sauptgebiete hat.

Stab (franz. aune) ist in Frankreich, in der Schweiz und in Deutschland der Name eines Ellenmaßes, das zwar in Frankreich gesetlich abgeschafft, im Auslande aber für franz. Schnittwaaren noch häusig im Gebrauch ist. Es beträgt 526% pariser Linien oder 1,128 Mètre. In Berlin rechnet man den Stab zu 13/4 Ellen, in Frankfurt a. M. zu 21/4 Ellen u. s. In Tirol ist der Stab ein Bergwerksmaß und 395 par. Linien lang.

Stab bezeichnet in der Militärsprache das bei einem Truppencommando angestellte, außerhalb des Compagnie- oder Escadronverbandes stehende Personal. Dazu gehören außer ben Commandeuren die Adjutanten, Generalstabs- und Ordonnanzoffiziere, die Zahlmeister, Oberärzte, Auditeure, Militärgeistlichen, Stabstrompeter und Stabshornisten, Armeegendarmen, Stabswachen (Guiden), Droonnanzen, Schreiber u. f. w. Man unterscheidet gewöhnlich ben Dberftab, deffen Mitglieder Offigiersrang haben, vom Unterftabe, dem übrigen Personal. Die Stabe der Divisionen, Brigaden, Regimenter und Bataillone umfassen natürlich nicht alle oben aufgezählten Functionen, welche einem Armeecommando zugehören. — Inebesondere heißt Generalftab, auch Generalquartiermeisterstab ein Corps von Offizieren, bestimmt, die Deeresleitung in abministrativer und strategischer hinsicht zu unterstüßen, und ift baber für die Rriegführung von höchster Wichtigkeit. Schon in frühern Zeiten suchten die Feldherren den Beirath friegserfahrener Manner und ließen durch folche die Ausführung ihrer Befehle bewirken; später, als die Beere schon förmlich organisirt waren, hatte der Generalquartiermeister das Marich- und Verpflegungswesen zu leiten, mahrend die strategischen Beziehungen unmittelbar vom Feldherrn geregelt wurden. In den frang. Revolutionstriegen erft, mit ben größern Deeren und ihrer Berlegung in felbständige Theile, entstand, durch die Berhaltniffe

nothwendig geworden, ein eigentlicher Generalstab. Musterhaft war der des Kaisers Napoleon organisirt, welchem Berthier als major-general vorstand. Im Frieden hat der Generalstab Materialien jur Renntniß der verschiedenen Kriegstheater Europas durch Studien, topographische Aufnahmen, Recognoscirungen und Reisen zu sammeln, die Heereseinrichtungen anderer Staaten, neue Erfindungen und deren Resultate u. f. w. genau zu verfolgen, die Militarliteratur durch friegsgeschichtliche und andere Arbeiten zu bereichern, überhaupt sich auf der Spise militärischer Intelligenz zu halten. Diese Abtheilung heißt in Preußen der große Generalftab. Außerdem ist eine Bahl von Generalstabsoffizieren bei den Truppenkörpern vertheilt, um deren Mariche, größere Übungen u. f. w. zu leiten. Im Kriege tritt die eigentliche Bestimmung bes Generalstabs ins Leben; sie ist eine administrative und strategische. In exsterer Beziehung gehören zu seinem Reffort die Etateverhaltniffe der Truppen (Starte, Abgang, Erfas), die Rapporte, das Etappenwesen, die Nachfuhr, die Anordnung der Verpflegung, sowie die perfönlichen Verhältnisse; in letterer hat derfelbe die Feldzugs- und Operationsplane nach dem Entwurf des Commandirenden und eigenem Beirath auszuarbeiten, alle Befehle und . Dispositionen an die Truppen zu vermitteln, theilweise auch deren Ausführung, besonders im Befecht, zu leiten, Colonnenwege, Lagerplage, Positionen auszuwählen und einzurichten, außerdem die militärischen Tagebücher, Operationsjournale, Berichte über Kriegsereigniffe (auch die für die Offentlichkeit bestimmten), überhaupt alle militärischen Arbeiten zu liefern. Jedes Armeecorps hat seinen eigenen Generalstab unter einem Chef; im großen Sauptquartier befindet fich der Generalstab des Dberfeldherrn, an welchen die der einzelnen Corps alle Rapporte, Meldungen, Anfragen u. f. w. zu richten haben und von demfelben ihre Befehle und Instructionen empfangen. So wird ber Dberbefehl in genauester Kenntniß von allen Berhaltnissen erhalten und dessen Einheit gesichert. Bei der jesigen Kriegführung, wo die Streitfrafte auf größern Kriegstheatern getrennt operiren und dennoch unter Giner Leitung nach Einem Plane zusammenwirken sollen, ist baber ber Mangel eines guten Generalstabs (wenn berselbe nicht zu beschaffen ift, wie z. B. im türkischen Deere) ein wesentliches Sinderniß burchgreifender Erfolge.

Stadat mater heißt ein berühmter geistlicher Gesangtert in lat. Terzinen, welcher als sogenannte Sequenz (s. b.) in der kath. Kirche, besonders an dem Feste der Sieben Schmerzen Mariä, gesungen wurde. Einige nennen Papst Johann XXII. oder einen der Gregore als Verfasser. Nach der wahrscheinlichen Meinung ist er von dem Minoriten Jacobus de Benedictis, gewöhnlich Jacoponus genannt, verfaßt, der im 13. Jahrh. lebte, ein gelehrter Jurist war, durch den Tod seiner Gattin bewogen 1268 in den Orden der Tertiarier trat, sich den sinstern Busübungen dis zum Wahnsinn ergab und 1306 starb. Der Tert hat viele Abänderungen erfahren und ist oft ins Deutsche übersett worden. Die besten Kirchencomponisten haben ihn componixt. Am berühmtesten sind die Compositionen von Palestrina (achtstimmiger Gesang), Pergolesi (zweistimmig mit Begleitung) und Astorga, unter den Neuern von Jos. Handn (mit Drechester), Winter, Neutomm u. A. Vgl. Lisco, "Stadat mater. Hymnus auf die Schmerzen der Maria" (Berl. 1843).

Staberle ist eine stehende Figur der wiener Localposse, ein echter wiener Bürger, ein Parapluemacher, der sich zwar sehr ungeschickt benimmt, aber durch seinen Mutterwis sich doch immer durchhilft. Die meisten Stücke, in welchen Staberle die Hauptrolle hat, sind von Bauerle.

Stabia, eine kleine Rüstenstadt der Landschaft Campanien (s. d.) in Italien, zwischen Pompeji und Surrentum, bei dem heutigen Castellamare, im Alterthume berühmt durch seine Heilquellen, wurde, nachdem es schon von Sulla im Bundesgenossenkriege zum Theil zerstört worden war, bei dem furchtbaren Ausbruche des Besuv 79 n. Chr. zugleich mit Herculanum (s. d.) und Pompeji (s. d.) ganzlich verschüttet.

Stabilität, entstanden aus stabilis, d. i. stehend und beständig, nennt man namentlich in der Politik die starre Beharrlichkeit bei dem Bestehenden, im Gegensat zu der Bewegungspar-

tei, und Stabilitatsfyftem bas fuftematifche Bestreben, bas Bestehenbe zu erhalten.

Stable (franz. Stavolot), belg. Stabt in der Provinz Lüttich, 10 Stunden südöstlich von Lüttich am Flusse Amblève gelegen, mit 3926 E., war einst die Hauptstadt eines gleichnamigen, 20 Stunden im Umkreise betragenden deutschen Reichsfürstenthums, zu dem auch Malmedy gehörte und dessen Oberhaupt der jeweilige Abt des berühmten Benedictinerstifts zu S. war. Bon diesem Stifte, 650 vom heil. Remaclius, Bischof von Tongern, errichtet, bestehen nut noch unbedeutende Reste. Den Haupterwerbszweig der Bewohner des Orts bildet die Gerberei.

Staccato, in der Musik, durch kleine Punkte ober Striche über den Noten bezeichnet, deutet an, daß die Tone mehr oder weniger abgestoßen, d. h. ohne Berbindung vorgetragen werden sollen.

Stachelbeere (Grossularia) bildet in der Gattung Krausbeere (Ribes) eine Untergattung, welche sich durch dornigen Stengel, einen mehr ober minder glockigen Relch und ein- bis dreiblütige Blütenstiele unterscheidet. Dahin gehört die gemeine Stachelbeere oder bornige Rrausbeere (Ribes Grossularia), welche einen buschig-aftigen, 2-5 g. hohen Strauch bilbet und die Blüten meift zu zwei in jedem Blatterbuschel und einen flaumigen, langen, tief zweitheiligen Griffel trägt. Die Beeren sind tugelig oder oval, mehr oder minder groß, weißlich, grün, gelb, röthlich bis ins dunkle Purpurroth. Man unterscheidet drei Hauptvarietäten: 4) bie Beeren mit brufentragenden Borften befest (R. Grossularia); b) bie Fruchtfnoten mit turgen, weichen, drusenlosen Daaren bekleidet, die Beeren zulest kahl (R. Uva crispa); c) schon die Fruchtknoten tabl (R. reclinatum). Diefer Strauch machft auf unfruchtbaren, fleinigen Platen, auf Bergen, in heden und Gebuschen in Guropa und Nordasien und wird in den Garten überall häufig cultivirt. Man hat bereits an 400 Spielarten erzogen, vorzüglich in England, wo die Cultur der Stachelbeeren sehr beliebt ift. Die Beeren machen ein beliebtes Dbft aus, auch läßt sich aus ihnen ein wohlschmeckender Wein und ein trefflicher Essig bereiten. Im unreifen Bustande sind sie sehr herb-sauer und dienen dann als Buthat an Speisen oder in Bucker eingemacht zu Badwert u. f. w. Unter den Farbenspielarten find die rothen und zwar wieder die dunkelsten am mohlschmeckendsten, dann folgen die grunen, die gelben und zulest die weißlichen, aber von jeder Farbe sind die dunkelsten auch allemal angenehmer. Auch übertreffen die frühzeitigen Sorten die spätern an Wohlgeschmack. Die Beeren der andern in Nordamerika einheimischen Arten sind zwar ebenfalls egbar, aber meistens sauerer. Am wohlschmedendsten sollen noch die Beeren der canadischen Stachelbeere (R. Cynosbati) sein. Eine andere Untergattung der Gattung Krausbeere ist die Johannisbeere (s. d.).

Stachelberg, ein vielbesuchtes Schwefelbad im reizenden Linththal, im Canton Glarus, mit einer der stärksten und wirksamsten Schwefelquellen. Die wohleingerichteten Badegebäude

stehen mit dem 1830 erbauten ansehnlichen Gasthofe in Berbindung.

Stachelschwein (Hystrix), eine Säugethiergattung aus der Abtheilung der Nager ohne Schlüsselbein, zeichnet sich durch die langen, runden, hohlen Stacheln aus, womit der Körper bedeckt ist. Die Borderfüße sind vierzehig mit Daumenwarze. Die Thiere dieser Gattung leben in den wärmern Gegenden, wohnen in Erdhöhlen und nähren sich von Pflanzenstoffen. Das gemeine Stachelschwein (H. cristata) findet sich in ganz Afrika bis zum Cap, in Indien, Persien, Mittelasien und in einigen Gegenden Staliens, allein in dem lettern Lande nirgends häufig, und ba es überdies durch seine sonderbare Gestalt und Bewaffnung unter Europas Thieren als Frembling erscheint, so ist man auf die Vermuthung gekommen, daß es wol früher von den Römern erst aus Rordafrika herübergebracht sein möge. Es ist 2 F. lang, mit einem 4 Zoll langen und mit vorn offenen Stacheln befesten Schwanze versehen und mit schwarz und weiß geringelten, zum Theil bis 15 Boll langen harten Stacheln bewehrt, welche an den afrikan. Eremplaren länger und stärker als an den italienischen find. Im Übrigen ift es harmlos, furchtsam und träge und kommt des Nachts aus seiner Bohle, um Früchte, Baumrinden und andere Pflanzenstoffe zu suchen. Am Cap ist es jeboch gehaßt wegen bes Schabens, den es ben Garten aufügt. Blos wenn es gereizt wird, läßt es einen grunzenden Zon hören. Bei Gefahr rollt es sich zusammen und richtet seine Stacheln auf, die zwar nicht abgeschossen werden, aber wol schmerzhafte und langsam heilende Wunden bewirken können. Da das Thier leicht fett wird, so wird es in Italien gegessen und sein Fleisch von Manchen noch dem Schweinefleische vorgezogen. Die Stacheln werden ju Zahnstochern, Pinsel- und Stahlfeberftielen u. f. w. verwendet.

Stachelschweinaussatz (hystricismus oder ichthyosis cornea) ist eine Ausartung der Oberhaut in hornartige, dunkel gefärbte, rissige Rrusten, welche der Saut das Ansehen von Stachelschweinhaut geben. Fälle dieser Art sind selten und außer der engl. Familie Lambert, in welcher diese Krankheit im männlichen Geschlechte erblich war, sind nur sehr wenige bekannt. Bgl. Tilesius, "Ausführliche Beschreibung und Abbildung der beiden sogenannten Stachelschweinmenschen aus der bekannten engl. Familie Lambert oder the porcupine-men" (Altenb. 1802). Diese Krankheit ist indessen nur ein höherer Grad der von den Arzten ichthyosis (Fischschwerenaussas) benannten Entartung der Oberhaut, wo diese verdickt und durch die natürlichen Sautfalten in Stücke zersprengt, sich chagrinartig, wie Schlangen- oder Fischhaut erhebt (ichthyosis serpentina und cyprina), oder einzelne schilbförmig hervorragende, gestielte Schup-

pen trägt (ichthyosis scutellata). Alle diese Formen sind meist angeboren und schwer heilbar. Man löst die harten Schuppen durch erweichende Bader, Abbürsten u. dgl.; aber nach einiger Zeit wachsen sie gewöhnlich wieder nach.

Stackelberg, ein aus dem Rheinlande stammendes Abelsgeschlecht, das sich schon zu ben Beiten der Deermeister in Livland ansiedelte und fowol dort als in Schweden zu hohen Burden gelangte. Georg von G. erschien 1602 als schwed. Reichsrath auf dem Reichstage zu Stockholm, welcher Karl IX. als König anerkannte. Rarl Abam von G., schwed. Generallieutenant, wurde 1714 und Berend Otto von G., schwed. Feldmarschall, 1727 wegen Auszeichnung in den Rriegen Rarl's XII. in ben schwed. Freiherrenstand erhoben, und Wolter Reinhold von G., schwed. Generallieutenant, erhielt 1763 von König Adolf Friedrich den Grafentitel. — In ruff. Diensten erwarb sich einen berühmten Ramen Dtto Magnus von G., aus dem Saufe Jegel in Esthland. Im J. 1736 geboren, fungirte er unter Katharina II. zuerst als Gesandter in Madrid, dann aber seit 1770 in Warschau, wo er die auf die erste Theilung Polens bezüglichen Unterhandlungen leitete und dafür vom Raifer Joseph 16. Mai 1775 in ben Reichsgrafenstand erhoben murde. Durch sein hochfahrendes Wesen und die Gewaltthätigteiten, die er fich gegen die poln. Nation erlaubte, zog er sich den allgemeinen Haß derselben zu und mußte endlich abgerufen werden; doch ernannte ihn Katharina zum wirklichen Geh. Rath und gebrauchte ihn noch zu mehren diplomatischen Sendungen. Unter Paul nahm er den Abschied und farb 1800. Dessen Sohn, Graf Guftav Ernst von G., geb. 1766, studirte in Strasburg unter Roch, ward dann ruff. Gesandter in Turin, später in Wien, mo er an den Arbeiten des Congresses 1814-15 Theil nahm, und seit 1819 in Neapel. Im J. 1835 zog er sich in den Ruhestand zurud und verbrachte die lesten Zahre seines Lebens in Paris, wo er im April 1850 starb. Aus seiner Che mit einer Grafin Ludolph hinterließ er drei Sohne: Otto, Graf von &., geb. 19. Febr. 1808, ruff. Kammerjunker, Erbherr auf Zsenhoff, Hirmus, Woroper u. s. w.; Ernft, Gref bon &., geb. 21. Marg 1813, früher Abjutant des ruff. Kriegeministers Fürften Tidemyschem, hierauf Gardeoberst und Militärbevollmächtigter in Wien und seit 1853 Generalmejor in der Suite des Raifers mit Beibehaltung seines bisherigen Postens; Alexander, Graf von S., geb. 23. April 1814, früher Attaché bei der ruff. Gesandtschaft in Rio de Janeiro, jest Legetionssecretar in Neapel. — Eine zweite reichsgräfliche Linie wurde durch Reinhold Johann von ., faiferl. ruff. Rammerherrn und Erbherrn auf Ellistfer in Livland, gestiftet, der gleichfalls von Joseph II. 30. Mai 1786 die gräfliche Würde erhielt. Sein einziger Sohn, der livländische Land rath Graf Reinhold Andreas von S., geb. 1797, ist ohne männliche Nachkommenschaft.

Stackelberg (Dtto Magnus, Freiherr von), verdienstvoller Archaolog und Kunftler, wurde aus dem zu Worms bei Reval angesessenen Zweige ber Familie 25. Juli 1787 geboren. Er fangs zu Bause, seit 1801 im hallischen Padagogium erzogen, besuchte er Schon 1803 die Universität Göttingen, wo Fiorillo sein erster Lehrer in der Kunstgeschichte war. Nach einer Reife nach Genf und Dberitalien lebte er mehre Jahre theils in Petersburg, theils in Dorpat, mehr der Kunst als der Diplomatie zugewandt, der ihn seine Altern widnien wollten. Im 3. 1808 ging er von neuem auf Reisen, erst nach Rom, bann aber in Gesellschaft Brondsted's und anderer gleichgesinnter Freunde nach Griechenland. Über Korfu und Patras gelangte er nach Athen, Theben, Pergamum, Ephesus, malte überall griech. Landschaften, sammelte die Materialien " feinem Werk über neugriech. Trachten und tehrte nach manchen Abenteuern, indem er einmal fogar von Piraten gefangen wurde und fich mit einem bedeutenden Lofegelde freitaufen mufte, 1813 nach Rugland zurud. Seit 1816 ließ er fich dauernd in Rom nieder, wo er im innigften Bertehr mit Refiner, Gerhard, Panofta, von Reden lebte und seine Beschreibung des Apolloten pele zu Baffa und "Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne" (1825) herantgab. Um einen Berleger für seine landschaftlichen Unfichten Griechenlands und andere Arbeiten zu finden, reifte er 1828 nach Paris, von dort nach London, Dresden, Beibelberg, Manheim und Berlin und kehrte 1833 frank zu ben Seinigen nach Rufland zurud. Er ftarb in Petersburg 23. März 1834. Seine Hauptwerke sind "La Grèce, vues pittoresques et 40pographiques" (2 Bde. Par. 1830 - 34) und die "Graber der Griechen" (Berl. 1835). Fragmente aus einem unvollendet gebliebenen mythologischen Gedicht und eine "Reise zum Styr" finden fich in Gerhard's "Hyperboraifch-rom. Studien" (Thl. 1 und 2, Berl. 1852).

Stade, die Hauptstadt der gleichnamigen hannov. Landdrostei, liegt an der Schwinge, eine halbe Stunde von der Elbe, an der Grenze der Marsch und Geest und hat 5800 E. Sie ift der Sip der Landdrostei und eines Obergerichts, eines Consistoriums und einer Generalsuperintendentur, eines Schullehrerseminars und eines Gymnasiums. Auch sinden sich daselbst eine Straf-

anstalt und ein Provinzialtrantenhaus. Die Einwohner unterhalten einen lebhaften Bertehr auf der Elbe. Schon früher eine ansehnliche Festung, wurde sie 1757 bedeutend verstärft, 1786 aber geschleift, seit 1814 jedoch von neuem befestigt, hat aber nach jezigen Begriffen von einer Festung gar wenig Bedeutung. Die Stadt stand fruhzeitig unter eigenen Grafen, die sich auch Markgrafen von Nordsachsen und von der Nordmark nannten. Gegen Ende des 11. Jahrh. tam sie durch den lesten Grafen von Stade, Sartwig, der nachmals Erzbischof von Bremen wurde, an das Erzbisthum Bremen. Sie trat der Sansa bei und war kein unbedeutendes Glied derselben. Der druckende Stader Elbzoll, der bei Brunshausen auf der Elbe erhoben, durch die Schwinger Schanze gedeckt und von Raiser Konrad I. dem Erzbisthum Bremen verliehen wurde, veranlaßte die Banfa, demfelben 1267 durch Berftorung der Stadt ein Ende zu machen. Im Wellfälischen Frieden tam S. an Schweden, bas es zur Hauptstadt des Berzogthums Bremen erhob und den Stader Boll 1688 wieder einführte, der jedoch 1691 firirt wurde. Mit bem Herzogthum Bremen wurde die Stadt 1719 an Hannover abgetreten. Hannover erkannte die Firation des Stader Elbzolls unter schwed. Perrschaft nicht an und erhöhte den Boll sehr bedeutend. Auf dem Wiener Congreß wurde zwar die Aufhebung dieses Bolls in Aussicht gestellt, doch alle Berhandlungen hierüber mit Hannover blieben bis in die neueste Zeit herab ohne Erfolg. Bgl. Soetbeer, "Des Stader Elbzolls Urspring, Fortgang und Bestand" (Hanib. 1839).

Stadel'sches Kunftinstitut heißt eine Anstalt zu Frankfurt a. M., nach ihrem Stifter, bem Bankier und Beisiter des Bürgercollegiums, Joh. Friedr. Stadel, geb.. 1727, gest. 2. Dec. 1816. Ein warmer Kunstfreund und eifriger Sammler, vermachte er, um dem Mangel einer Kunstsammlung in seiner Baterstadt abzuhelsen, seine Kunstschäe, sowie sein ganzes Bermögen von 1,500000 Glon., mit Ausnahme einiger Legate, zur Begründung einer solchen Anstalt, welche nicht nur die Berbreitung der Kunstkenntniß im Allgemeinen, sondern auch Bildung und Unterricht einheimischer Künstler bezweckte. Dieselbe wurde, nachdem die Berwaltung bald nach dem Tode des Stifters mit dessen Berwandten in einen 1828 durch Bergleich geschlichteten Proces verwickelt worden, 1833 in einem neuen, äußerlich zwar einfachen, im Innern aber seiner Bestimmung desto mehr entsprechenden Gebäude in der Neuen Mainzer Straße eröffnet und hat seitdem als Kunstanstalt Tüchtiges geleistet. Die Galerie umfaßt eine gute Auswahl von Gypsabgüssen antiter und mittelalterlicher Plassit, während die Abtheilung für Malerei bereits eine große Anzahl der werthvollsten Originalgemälde aller ältern und neuern Schulen besitt. Bgl. Stark, "Beschreibung des Städel'schen Kunstinstituts" (Ft. 1823).

Stadion, ein uraltes Geschlecht in Graubundten, wo sich noch die Trummer der Stamm. burg Stadion ob Rublis finden. In Schwaben baute es das neue Schloß Stadegun oder Stadion bei Munderkingen an der Donau. — Walther und Ludwig von Stadegun werden zur Beit des letten Hohenstaufen ermähnt. Insbesondere war das Paus Pabsburg den S. sehr geneigt. — Durch Balther von G. bachte Babsburg das Glarnerland zu unterwerfen; doch Balther fiel 1388 in dem Kampfe bei Rafels und mit ihm blieben fast alle seine Ritter. — Unter Maximilian's I. liebste Freunde gehörte auch Christoph von G., Bischof zu Augsburg, ein ebler Eiferer für die Reformation der Rirche in Saupt und Gliedern, unermudet im Bestreben der Berföhnung und Biedervereinigung. Er war später auch der Bertraute Karl's V. und Ferdinand's I., stand mit Erasmus in beständigem Briefwechsel, mit Melanchthon in schriftlichem und mundlichem Bertehr und ftarb 1543 auf dem Reichstage zu Rurnberg. — Gin nicht minber großer Mann mar Joh. Kasp. von G., Sochmeister des Deutschen Drbens, öftr. Kriegsprafibent und Feldzeugmeister, ber fich hauptfächlich 1634 in ber Schlacht bei Nördlingen ausgeichnete. — Der mainzer Geh. Rath und Kanzler Joh. Phil. von G., geb. 1652, geft. 1741, die Seele aller Reichsgeschäfte und noch im hohen Alter Botschafter bei der Wahl Karl's VI. und Gesandter des Rheinischen Rreises beim Utrechter und Badener Friedenscongreß, murde von Leopold I. 1686 zum Freiherrn, 1705 zum Reichsgrafen erhoben und 1708 in das schwäb. Grafencollegium eingeführt. — Seine Sohne, Friedrich von G. (geb. 1691, gest. 1768 als Geh. Rath und mainzer Conferenzminister), und Sugo Phil. von G. (geb. 1720, gest. 1785), grundeten die beiden Linien, in welche fich gegenwärtig das Daus theilt; jener die Fridericiamifche, dieser die Philippinische Linie. In der erstern folgte seinem Bater, dem Grafen Joh. Phil. Rarl Jos. von S. (s. d.), 1824 der älteste Cohn Jos. Phil. Eduard, Graf von S. (geb. 1797, geft. 1844), ber aber 1836 seinem Bruder Franz Geraph, Grafen von S. (f. d.), die Standes. herrschaft überließ. Lesterer starb 1853, hatte aber ebenfalls schon 1846 in Folge eines Familienpacts die Standesherrschaft an seinen jüngern Bruder, den Grafen Rudolf, geb. 25. Febr. 1808, abgetreten, der sonach gegenwärtig das Haupt des Hauses ift. An der Spise der anbern Linie steht Karl Friedr., Graf von S., geb. 13. Dec. 1817, der 1839 seinem Bater folgte. Sohn des Grafen Emmerich Joh. Phil. von S., geb. 14. Dec. 1766, gest. 11. Jan. 1817, des Großoheims des Letzgenannten, ist Graf Phil. Franz Emmerich Karl von S., geb. 9. Mai 1799, östr. Feldmarschallieutenant.

Stadion (Joh. Phil. Karl Joseph, Graf von), östr. Staatsmann, geb. 18. Juni 1763, widmete sich auf der Universität zu Göttingen mit Eifer dem Studium der Diplomatie und wurde 1788 beim Ausbruche des türk. und des ruff. - schwed. Kriegs als kaiserl. Gefandter nach Stockholm, 1790 aber nach London gesendet. Im J. 1792 nahm er seine Entlaffung und lebte nun mit seinem altern Bruder auf seinen Gutern, auch einige Beit gu Regensburg und Wien und vermählte sich 1794 mit seiner Berwandten Maria Anna, Gräfin von Stedion (Philippinischer Linie). Erst 1797 übernahm er wieder eine Sendung nach Berlin, wo er viel dazu beitrug, die Spannung zwischen Offreich und Preußen zu heben. Als Botschafter in Petersburg seit 1804 betrieb er eifrig das Zusammentreten der dritten Coalition und folgte bann 1805 dem Raiser Alexander zur Armee. Nach dem Presburger Frieden erhielt er an Cobengl's Stelle das Ministerium des Auswärtigen. Er erkannte icarf, melchen Weg Oftreich einzuschlagen habe, um sich gegen Frankreiche Übermacht zu behaupten, und erstrebte namentlich eine folche Erganzung ber Streitfrafte, welche die Borubung in Friedenszeiten gewährte, ohne daß die Mannschaften aus ihren burgerlichen Berbaltniffen herausgerissen-würden und ihr Unterhalt den Staatsschas erschöpfte. Gine durch und durch nationale Richtung des öftr. Heerwesens sollte in dem künftigen Kriege als politische und moralische Triebfeber gegen die physische Übermacht Napoleon's wirken. Der unglückliche Ausgang des Rampfes 1809, der auf sein Anrathen unternommen worden, nothigte ihn, seine Stellung dem Grafen Metternich zu überlassen. S. lebte einige Zeit in Prag und dann auf seinen bohm. Gütern, bis er 1812 wieder nach Wien gerufen und in allen wichtigen Berhandlungen verwerdet wurde. Nach der Schlacht bei Lügen erhielt er als Vermittler eine Sendung in das Lager Alexander's und Friedrich Wilhelm's, und seitdem war sein Ginfluß sehr bedeutend. Rach ben Frieden mußte er sich abermals dem schwierigen Auftrage der Berftellung der Finanzen unter ziehen. Sein System, das er in dieser Beziehung verfolgte, war darauf berechnet, das gesurtene Papiergeld ganz aus dem Umlaufe zu ziehen, dasselbe in eine verzinsliche Staatsschuld um zuwandeln und die Münzeireulation wiederherzustellen. Um den Übergang schonend zu bewitten, war die Umwandelung des Papiergelbes in verzinsliche Staatspapiere in die Gestalt fretwilliger Anleihen gekleidet. Zu gleicher Zeit war S. bemüht, durch angemessene Institutionen dem Sandelsverkehr eine belebtere Geldeireulation zuzuwenden und den Staatscredit zu ftarten, indem die Nationalbank und ein Tilgungsfonds errichtet wurden. Die Ausgaben des Staats wurden beschränkt und genau bestimmt und die Steuerverfassung nach bessern Grundfaten ge regelt. S. erlebte nur zum Theil die erfreulichen Folgen seiner Beniühungen; er starb zu Beben bei Wien 15. Mai 1824. — Sein älterer Bruder, Friedr. Lothar, Graf von G., in menschenfreundlicher und aufgeklärter Charafter, geb. 6. April 1761, der aus Liebe zu seinem jungern Bruder auf das Recht der Erstgeburt verzichtet hatte, wandte sich den Wissenschaften und dem geistlichen Stande zu und wurde Domcapitular in Mainz und Würzburg, mainz. und würzburg. Regierungerath, bann Biceprafibent und endlich Prafibent. Er war auch einige Beit Bermeser der erfurter Statthalterei, Curator der murzburg. Hochschule und 1798 murzburg. Gefandter bei dem Congresse zu Rastadt. Nach der Säcularisation trat er in öftr. Staatsdiens und wurde zunächst turbohm. Reichstagsgesandter zu Regensburg. Nach dem Presburge Frieden erhielt er die schwierige Bestimmung, die diplomatischen Verhältnisse awischen Dftreid und Baiern wiederherzustellen. Beim Ausbruche des Kriege 1809 murde er als Generalinten dant jum Sauptheere des Erzherzogs Rarl berufen. Doch das Unglud Ditreichs beendete bier feine Wirksamteit fehr ichnell. Er zog sich hierauf mit seinem Bruder auf die bohm. Guter jerud und ftarb zu Chodenschloß 9. Dec. 1811. Seinen Charafter veranschaulichen treffend die ve Joh. von Müller herausgegebenen "Briefe zweier Domherren". — Graf Franz Geraph von G., ebenfalls ausgezeichnet als öftr. Staatsmann, der zweite Sohn des öftr. Ministers Grafen 3ch Philipp Karl Jos. von S., wurde 27. Juli 1806 geboren und trat früh in die Staatsgeschäfte ein. Er zeichnete sich namentlich als Abministrativbeamter aus und erwarb sich in Triest und in Galizien, wo er 1846 die Leitung unter schwierigen Berhältnissen übernahm, ein dankbares Andenken. Nach der Besiegung der wiener Revolution im Dct. 1848 trat er mit Schwarzenberg und Bach in das Ministerium vom 21. Nov., welches die herstellung der tiefzerrütteten öftr. Monarchie übernahm. Neben Schwarzenberg vertrat er das freisinnigere Element de

neuen Verwaltung, und man sah seinem Wirken mit großen Hoffnungen entgegen. Allein ein hartnäckiges körperliches Leiden zwang ihn schon im Mai 1849 um seine Entlassung nachzususchen. Er erhielt unbegrenzten Urlaub und begab sich nach Gräfenberg, um dort die Genesung zu sinden. Allein seine Krankheit steigerte sich mehr und mehr die zur Geisteszerrüttung, ohne die Hoffnung auf dauernde Wiederherstellung, die er 8. Juni 1853 seinen Leiden erlag.

Stadium hieß bei den Alten seit der Zeit, wo die Olympischen Spiele zum wirklichen Rationalsesse der Griechen erhoben wurden, ein Längenmaß von 600 griech. oder 625 röm. Fuß, mithin 125 röm. Schritten, sodaß 40 Stadien ungefähr einer deutschen oder geographischen Meile entsprechen. Ursprünglich bezeichnete man nämlich mit Stadium die für den Wettlauf bestimmte Rennbahn von der angegebenen Länge, vorzugsweise die zu Olympia (s.d.), nach welcher die meisten andern eingerichtet wurden. Diese Stadien bestanden aus zwei gleichlaufenden Seiten, die in einen Halbsreis ausgingen und durch denselben sich schlossen, während das andere Ende für den Eintritt der Kämpfer offen war. Um die drei geschlossenen Seiten herum befanden sich stusenweise übereinander die Sisreihen für die Zuschauer. Obgleich die meisten derselben mit einem blosen Auswurf von Erde umgeben waren, so zeichneten sich einige doch auch durch Pracht und Kunst aus, wie das Stadium auf dem Isthmus bei Korinth, welches aus weißem Marmor, und das zu Athen, welches aus pentelischem Marmor errichtet war. — Bei uns nennt man Stadium einen Zeitabschnitt in der fortlausenden Entwickelung einer Begebenheit oder eines Zustandes, besonders einer Krankheit.

Stabler (Marim.), ein berühmter Rirchencomponist und Drgelspieler, wurde zu Melt 1748 geboren, studirte Musik und Theologie, trat 1766 in den Benedictinerorden und erhielt 1772 die Priesterweihe. Schon in dieser Zeit componirte er secht Trios für Saiteninstrumente, mehre Meine Klaviersonaten, ein Violoncellconcert, drei Magnificate, eine Meffe, Litanei, Cantate, ein Miserere, Veni sancte spiritus, seche Salve regina, zwei solenne Messen und mehre turze, vier Antiphonen, zwei große Cantaten, zwei Melobramen, drei Quartetten, 30 beutsche Lieder und mehres Andere. Dabei lehrte er als Professor Moral, Kirchengeschichte und kanonisches Recht; auch versah er einen auswärtigen Pfarrdienst. Gleichzeitig galt er für einen der stärk ften Orgelspieler. Bei Aufhebung der Klöster wurde er 1786 Abbe. Rach Wiedereinsepung ber herrenstifter verblieb er im Priesterstande und privatifirte von 1791 — 1803 in Wien, worauf ihm das Pfarramt in der Vorstadt Altlerchenfeld und 1810 in Böhmischkrut übertragen wurde. Im J. 1815 gab er Kränklichkeit halber sein Pfarramt auf, erholte sich aber sehr balb wieder in Bien und widmete nun seine ganze Thätigkeit der Tonkunst. Unter vielen kleinern Compositionen sind vorzüglich sein Dratorium "Die Befreiung Jerusalems", ein großes Requiem, Rlopstock's Frühlingsfeier, mehre Messen und 24 Psalmen für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte hervorzuheben. Gegen Gottfr. Weber vertheidigte er die Echtheit bes Mozart'schen Requiem. Er starb 8. Nov. 1833.

Stadte nennt man Gemeinheiten, deren Bevolkerungen vorzugsweise ihren Erwerb in Industrie und Handel sinden, die unter der Leitung einer geordneten Communobrigkeit, des Stadtmagistrate, stehen und auch in ihren Baulichkeiten ein mehr oder weniger eng verbundenes, geschloffenes Ganzes bilben. Da, wo noch nicht unbedingte Gewerbfreiheit besteht, haben bem platten Lande gegenüber nur die Städte die Gerechtsame, Sandel und Gewerbe zunftgemäß ausüben zu konnen. Auch mußte ehebem jede wirkliche Stadt mit Mauern und Graben umgeben fein. Die ersten und meisten Stabte erstanden, wie die Cultur überhaupt, unter den milbern himmelsftrichen Aliens, Afritas, Griechenlands und Italiens. Die Agypter, Phonizier und Griechen legten viele Städte an, die sich bald zu einem hohen Grade von Wohlstand und Reichthum erhoben und aus benen die Republiken des Alterthums hervorgingen. Berühmte Städtebunde jener Zeit waren der phönizische, welcher die Städte Tyrus, Sidon u. a. umfaßte, und der achäische, zu dem die wichtigsten Stadte Griechenlande fich vereinigt hatten, um sich gegen die Übermacht der Macedonier wechselseitig zu schüßen. Unter Raiser Augustus und seinen Nachfolgern fingen die Römer an, Pflanzstädte in Deutschland anzulegen, 3. B. Augusta Bindelicorum (Augsburg), Colonia Agrippina (Köln), Drusomagum ober Augusta Drusi (Memmingen) u. a. Auch in ber jesigen Schweiz gründeten sie zuerst, ungefähr 70 n. Chr., Städte und Flecken, die aber durch die Alemannen größtentheils zerffört und erft nachmals unter der Herrschaft der Franken wiederhergestellt wurden. Die Deutschen jeigten anfangs wenig Neigung jum Stadtleben; erst Karl d. Gr. fing an, junachst nur feste Mase bei ihnen anzulegen. Gehr viele Städte baute sodann Heinrich I. (s. d.), 919—936 (4. B. Meißen, Nordhausen, Quedlinburg, Duderstadt und Goest), während er zugleich andere

offene Orte in Thuringen und Sachsen mit Mauern umgab, um fie gegen die Überfälle ber Ungarn zu sichern. Durch große Borrechte, welche er ben Städtebewohnern verlieh, hob er die Abneigung der Deutschen gegen das Leben in Städten, und durch Anlegung neuer Stabte mehrte er ben Wohlstand, die innere Kraft und den Gewerbfleiß seines Reichs. Doch ging man zu weit, wenn man früher Beinrich geradezu den deutschen Städtegründer nannte. Biele beutsche Städte find auch aus Bischoffigen, Marktplagen u. f. w. entstanden. Zede hatte anfangs in einem Landesherrn oder dem Raifer ihren Berrn, der fie durch Privilegien und fonftige Freiheiten erst zur eigentlichen Stadt erhob. Es war sogar eine Stadt in ihrer rechtlichen Bedeutung nicht eher vollständig vorhanden, als bis sich in ihr eine eigene Berfassung und Berwaltung ausgebildet hatten, an deren Spipe der Bürgermeister und Rath standen. In vielen Städten befanden sich taiserl. Burgen. Die Befehlshaber der Besatung derselben hießen Burggrafen, die Einwohner Bürger, welches nachmals die allgemeine Benennung ber nicht abeligen, von städtischen Gewerben lebenden Stadtbewohner wurde. Die Berhältnisse in den Städten unter den Bürgern und namentlich zu dem Landesherrn wurden durch besondere Statute ober Stadtrechte (f. d.) bestimmt. Durch die Befehdungen, welche sich ber mächtige Abel gegen die minder mächtigen Landbewohner erlaubte, murben auch diese häufig genöthigt, in ben Stadten ihre Zuflucht zu nehmen. Konnten sie hier nicht aufgenommen werden, so legte man außer ben Ringmauern oder Pfählen Borstädte (Pfahlburgen) an, deren Bewohner bes städtischen Schupes, aber nicht immer aller Rechte ber eigentlichen Stadtbewohner genoffen. Unter Ronrad III., 1138—52, hatten sich hauptsächlich die lombard. Städte und insbesondere Mailand, welches an ihrer Spise stand, zu großem Reichthum und hoher Macht emporgeschwungen und sich zu einem Städtebunde vereinigt. Bergebens zerftörte Friedrich I. das übermuthige Mailand. Es wurde bald wieder aufgebaut und die lombard. Städte zwangen in Berbindung mit dem Papste den Raiser, zu Konstanz einen für ihn sehr nachtheiligen Frieden zu schließen. Zwei ebenso mächtige Städtebundnisse wie das lombardische bildeten sich während des Interregnums von 1256-72 in der Hansa (f. d.) und in dem Bunde der oberdeutschen und thein. Stäbte vom Fuße der Alpen bis zum Ausflusse des Main. Nach und nach erlangten die Städe in allen gebildeten Staaten Europas das Recht der Reichs- ober Landstandschaft und damit einen Antheil an der Regierung. Somit gingen von ihnen nicht blos Reichthum und Bobb ftand aus, sondern, wie es auch im Alterthume geschehen, eine freiere Entwickelung und überhaupt die Civilisation und Bildung der neuern Zeit. Die lombard. Städte, obgleich noch immer mohlhabend und blühend, kamen ichon mahrend des Mittelalters größtentheils unter die Ber schaft einzelner Familien, wobei ihre republikanische Berfassung nach und nach aufhörte und der einst so mächtige lombard. Städtebund sich löfte. Die deutschen Städte erlangten zwar auch die Reichsstandschaft und bildeten das dritte große Reichscollegium neben den Kurfürsten und Fürsten, welches ihnen im Bestfälischen Frieden besonders zugesichert murde; aber je mehr sich die fürstliche Gewalt und der Territorialstaat ausbildeten, um so häufiger verloren sie ihre selbständige Stellung und politische Bedeutung. Zulest wurden die noch unabhängigen Stadt des Deutschen Reichs mit in den Fall der geistlichen Fürsten verwickelt und verloren durch ben Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 ganzlich ihre Unmittelbarkeit. Bon ben vielen ehemaligen beutschen Reichestädten (f. b.) besigen gegenwärtig nur noch Samburg, Lubeck, Bremen und Frankfurt als sogenannte Freie Städte ihre politische Selbständigkeit. Bgl. Gaupp, "Über deutsche Städtegründung, Stadtverfassung und Weichbild im Mittelalter" (Jena 1824); Kortum, "Entstehungegeschichte ber freiftabtischen Bunde (3 Bbe., Bur. 1827 -30); Hullmann, "Städtemesen im Mittelalter" (4 Bde., Bonn 1825-29).

Städteordnung. Besondere Städteordnungen, im Gegensaße zu den allgemeinen Gemeindeordnungen (s. d.), beruhen auf dem Gegensaße zwischen Stadt und Land, der allerdings, wo er noch in voller Wirksamkeit besteht, manche Verschiedenheit der Einrichtungen für das Eine und das Andere rechtsertigt. Städteordnungen sinden wir in England, wo es allerdingsteine Dorfgemeinden in unserm Sinne und keinen Bauernstand gibt, und in Nord - und Richtelbeutschland; allgemeine für Stadt und Land berechnete Gemeindeordnungen in Frankreich und Süddeutschland. In den nord - und mitteldeutschen Städten sinden wir aber auch eine Menge Staatssunctionen mit den Gemeinderechten verbunden und ebendeshalb die Versassischer, aber Gemeinden complicirter und aristokratischer. In Süddeutschland ist sie demokratischer, aber mehr auf den Kreis der reinen Gemeindesachen beschränkt. Baiern hat einen mittlern Weg eingeschlagen. Die Abhängigkeit vom Staate ist in Norddeutschland geringer, die Selbständigkeit größer, wenngleich auch hier nicht mehr die alte, die sie im Mittelalter war, wa die Blüte

der Städte jum großen Theil mit darauf beruhte, daß sie Staaten in Staate maren und bei bem anarchischen Zustande bes Landes sein mußten. Darum charakterisirte sie ber Besit vieler Rechte, die an fich dem Staate gehörten, mahrend aus dem dichtgedrangten Busammenleben bie frühe Nothwendigkeit polizeilicher Ordnungen und damit eine größere Beschränkung ber perfönlichen Freiheit hervorging, als auf bem Lande bekannt war, wo man bafür mehr auf die reinen Gemeindesachen beschränkt blieb und auch bei diesen mehr bevormundet wurde. Nach und nach jog der Staat die ihm gebührenden Rechte an fich oder brachte die Städte wenigstens in die Stellung von ihm abhängiger Drgane. Am weitesten war man darin in Preußen gegangen, wo die Städte vollkommen durch landesherrliche Beamte administrirt wurden und so gut wie gar keine Gelbständigkeit mehr bewahrten. Deshalb war die Städteordnung vom 19. Rov. 1808 weniger wegen der innern Dronung der Gemeindeverfassung so wichtig und segensreich, als weil fie die Städte wesentlich von der Bevormundung durch den Staat emancipirte und ihnen eine selbständigere Stellung verlieh. Da aber zugleich der Grundsat festgehalten wurde, daß diese Berfaffung nicht blos für das reine Gemeindeleben gelten, sondern der Staat auch sich der Gemeindevorsteher als Obrigkeiten seiner Kreise und in manchen Beziehungen als seiner Organe bedienen wolle, so mußte auch bei ber Einrichtung und Stellung dieser Behörden darauf Rucficht genommen werden, wodurch allerdings dieselbe etwas complicirt geworden ift. Stadtrath und Stadtverordnete bilden die städtischen Sauptbehörden, beide auf Bürgermahl beruhend. Ein Theil der Magistratsglieder ist besoldet, jedoch nicht lebenslänglich. Die sächs. Stäbteordnung vom 2. Febr. 1832 beruht auf ähnlichen Grundfäßen; nur hat sie lebenslängliche Rathsmitglieder und einen größern Burgerausschuß für besondere Falle. Die preuß. Städteordnung wurde durch die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831 im Sinne gro-Berer Beschräntung geandert. Die neueste Gefetgebung Preugens hat durch neue Städteordnungen für die öftlichen Provinzen das Wert Stein's befeitigt. Sannover, Mecklenburg, mehre Meinere thuring. Staaten haben nicht allgemeine Stäbteordnungen, sondern Stadtordnungen für einzelne Städte. Die kurheff. Gemeindeordnung von 1834 nahert sich mehr den süddeutschen. In diesen, namentlich in Würtemberg, Baben, Nassau und Darmstadt, hatte man nach franz. Vorgang ben Wirtungstreis ber Gemeinden möglichst eingeschränkt, entschädigte aber dafür durch eine mehr demokratische Berfassung. Das Berhältniß nähert sich sehr dem 1835 in England begründeten. In Baiern, wo noch die Verordnung vom 17. Mai 1818 gilt, durch welche das Edict vom 24. Sept. 1808 erfest wurde, ift besonders die Stellung der rechtekundigen Bürgermeister zur Regierung wichtig. In Bürtemberg gilt das Edict vom 1. März 1822, mit mehren Zusagesegen, namentlich dem vom 15. April 1828. Das Großherzogthum Beffen erhielt seine Gemeindeordnung 30. Juni 1821, Baben 31. Dec. 1831. Doch erfuhr die lettere 1832 und 1837 wesentliche Anderungen in antidemokratischem Sinne. Die sehr beschränkte franz. Municipalverfassung beruht auf den Gesetzen vom 31. März 1831 und 18. Juli 1837. Die Berwaltung ist bureautratisch, die Gemeindevertretung meift auf bloße periodische Controle beschränkt, die Attribute find sehr beengt und die Communordnung durch die Regierung, welche auch die Maires aus den ihr vorgeschlagenen Candidaten ernennt, ist fehr weitgreifend. In England find die ziemlich demokratisch geordneten Gemeindebehörden auf den engsten Kreis der Gemeindesachen beschränkt, dabei aber auch pon allem Ginfluß der Regierung entbunden. Bis 1835 hatten fie größete Rechte, waren aber ftreng ariftofratisch gebildet. Bgl. Reichard, "Statistik und Bergleichung der jest geltenden städtischen Verfassungen in den monarchischen Staaten Deutschlands" (Altenb. 1844).

Stadtrechte erwuchsen in Deutschland im Wesentlichen auf dem Boden der Land- oder der altüberlieserten Volksrechte allmälig seit dem 10. Jahrh. Ihre Anfänge begannen mit Urtunden oder Privilegien der Kaiser oder Fürsten über die Besugnisse der herrschaftlichen Beamten, über Markt- und Gewerbeeinrichtungen, über die persönlichen und privatrechtlichen Berhältnisse der Einwohner u. d.g. Dazu traten dann neue Rechtsgewohnheiten, die aus den Bolds- und Dienstrechten der betressenden Orte unter der fortschreitenden Entwickelung der ftädtischen Verhältnisse hervorgingen, Urtheile der Schöffengerichte und Verordnungen des Raths, die endlich aus allen diesen Materialen, gewöhnlich auf Betreiben des Raths, zussammenhängende Stadtrechte verfaßt wurden, welche sich verbreiteten über die Rechte des Königs oder Landesfürsten, die Gerechtsame des Raths und der städtischen Beamten, das Gerichtswesen und das gerichtliche Berfahren, das Straf-, Ehe-, Eigenthums- und Erbrecht, die Rechte der Rausleute, Handwerfer, Fremden, Juden u. s. w. Sehr häusig ward auch das Recht einer Stadt mehr oder minder vollständig in eine oder mehre andere und von diesen wies-

berum in noch andere Städte verpflanzt, sodaß bann gewöhnlich die Mutterstadt des Rechts auch den Dberhof für die übrigen bilbete. Unter den Städten des friesischen Stamms entfalteten sich die westwärts, in den Niederlanden gelegenen am meisten, doch ohne erhebliche Rudwirkung auf die Rechtsbildung in den eigentlich beutschen Städten, weil sie schon fruh dem übrigen Deutschland entfremdet wurden. Die mannichfaltigste Berzweigung zeigt die Rechtsentwickelung in den Städten des sächs. Stamms, welche, je nach deren westlicher oder öftlicher Lage, in mehren Punkten, besondere im ehelichen Güterrechte einen etwas abweichenden Gang nahm. In Westfalen, wo bie Gutergemeinschaft Regel war, wurden Mutterstädte von Stadtrechten Münster (mit den Tochterstädten Bielefeld, Ahlen, Bocholt, Roesfeld, Dülmen u. a.), Rüthen (mit den Tochterstädten Arnsburg, Brilon u. a.), besonders aber Dortmund (mit den Tochterstädten Börter, Kanien, Lübenscheid, Wefel) und Soeft (mit den Tochterstädten Minden, Warburg, Siegen, Lippstadt u. a., benen in zweiter und britter Reihe Büren, Bagen, Hamni, Unna u.a. sich anschlossen). Namentlich erlangte bas soefter (f. Goeft) Recht eine fehr weit reichende Bedeutung durch seine Berpflanzung nach Lübeck. Denn mahrend zwischen Befer und Elbe Goslar, Braunschweig, Lüneburg und Ulzen Mittelpunkte bildeten, verbreiteten sich die Rechte von Magdeburg und Lübeck über den ganzen beutschen Nordosten, und zwar fo, daß lübisches Recht, mit den Sauptorten Lübeck, Roftock und Stralfund, die Ruftenftriche gewann, von Schleswig ab bis zu ben öftlichsten beutschen Colonien, magbeburger Recht dagegen, mit den Hauptpunkten Magdeburg, Halle, Leipzig, Brandenburg, Breellau, Rulm, die Binnenlander beherrschte, indem es einerseits über das nördliche Böhmen und über Schlesien bis nach Polen hinein, andererseits durch einen Streifen von Pommern und dam weiter als kulmer Recht fast über das ganze Preußen, ja strichweise bis an die Ruste vordrang. Zwischenhinein fanden sich mancherlei Dischungen, indem einzelne Städte bald lubisches, bald magdeburger Recht nacheinander annahmen, andere ihr Recht aus verschiedenen Bestandthei-Ien zusammensesten. So mengte sich in einzelnen Theilen von Mecklenburg und Pommen lubisches Recht mit schwerinischem (welches lestere eigenthümliche flaw. Glemente befas), in fachs. Strichen magdeburger Recht mit altenburger (bem wiederum wahrscheinlich goslarifche zu Grunde lag), und in Schlesien gerieth magdeburger Recht unter frankisches und vlamifchel was durch mittel- und niederrhein. Colonisten eingeführt worden war. In Thüringen wurdes maßgebend Erfurt, Nordhausen und besonders Gisenach; unter den frant. Städten aber ethe ben fich zu Mittelpunkten Nachen, Worms, Burzburg, Bamberg und vorzüglich Frankfurt a.R. und Köln. Frankfurts Ginfluß erstreckte sich über die Wetterau und Bessen, und kölnisches Recht brang hinauf bis tief in die schwäb. und burgund. Lande, zumeist vermittelt durch seine Berpflanzung nach Freiburg im Breisgau, von wo es nach Freiburg im Uchtland, nach Bern, Murten, Thun u. s. w. gelangte. Bon den alemann. oder schwäb. Städten erhoben sich besowders Strasburg, Sagenau und Kolmar und die ffeit des Rheins (außer dem mit kolnischen Rechte bewidmeten Freiburg im Breisgau) noch Überlingen und Ulm, während unter ben Stäbten des bair. Stamms Regensburg, Nürnberg und Eger das Übergewicht erlangten. Weil aber die städtischen Einrichtungen selbst und nicht minder alle Territorialverhältnisse, fowie die Rechtsvorstellungen überhaupt mächtige Umgestaltungen erfuhren, wurden auch Umänderungen der Stadtrechte nothwendig, und so entstanden im 15., 16. und 17. Jahrh. an fet vielen Orten verbefferte und vermehrte Stadtrechte (häufig "Reformationen" genannt), wobc seit bem 16. Jahrh. unter bem Ginflusse des rechtsgelehrten Stadtschreibers oder durch eine dazu aus rechtsgelehrten Doctoren bes Raths gebildete Commission immer mehr rom. Recht eingemischt ward, bis endlich die alten Stadtrechte zugleich mit der eigenen Gerichtsbarkeit und ber Gelbstvermaltung ber Stäbte größtentheils bem übermaltigenden Absolutismus der La besherren erlagen. Bgl. Gaupp, "Deutsche Stadtrechte des Mittelalters" (2 Bbe., Brett 1851-52); Gengler, "Deutsche Stadtrechte des Mittelalters" (Erl. 1852).

Staël-Holftein (Anne Louise Germaine, Baronin von), geborene Necker, die berühmteste Schriftstellerin der neuern Zeit, wurde 22. April 1766 zu Paris geboren, als ihr Bater, Recke (s. b.), der nachmalige Minister Ludwig's XVI., noch Commis beim Bankier Thelusson war. Die Mutter leitete der Tochter Erziehung nach den schroffen Grundsäsen des genfer Calvinismus, während der Vater seine Tochter verzärtelte. Das Necker'sche Haus war ein Sammelplas literarischer Notabilitäten, in deren Umgang die Tochter frühzeitig Bildung erhielt. In 3. 1786 heirathete sie, um Paris nicht verlassen zu müssen, den schwed. Gesandten, Baron von Staël-Holstein; ihr Herz jedoch scheint einem edeln Manne, Matthieu de Montmorency, gehört zu haben. An der Revolution nahm Frau von S. als begeisterte Anhängerin Rousseau's, über

welchen sie 1788 ein besonderts Wert "Lettres sur les écrits et le caractère de J. J. Rousseau" (2. Aufl., Par. 1789) hatte erscheinen lassen, thätigen Antheil. In den erst nach ihrem Zode erschienenen "Considérations sur les principaux événements de la révolution française" (Bb. 12-14 der "Oeuvres"; beutsch mit Borrebe von A. 28. Schlegel, 3 Bde., Beidelb. 1818) spricht sich ihre Vorliebe für den engl. Constitutionalismus aus. Als ihr Bater im Sept. 1790 sich nach Coppet zurudzog, mußte Frau von S. mit den Ihrigen in Paris zurudbleiben. Sie hatte das Glud, mehre ihrer Freunde mahrend der Schredenszeit vom Tode zu retten, floh aber endlich auch und entging nur durch ihres Freundes Manuel Bulfe bem Schaffot. Rach turgem Aufenthalte im Baterhause ging sie nach England, wo fie ihre Schrift zu Gunften Darie Antoinette's: "Résexions sur le procès de la reine" (Par. 1793), entwarf. Econ vor dem Greignisse des 10. Aug. hatte sie dem Minister Montmorin einen Plan zur Flucht der königl. Familie zugestellt, den dieser aber unbenust hatte liegen laffen. Rach Robespierre's Sturz veröffentlichte'sie "Reslexions sur la paix, adressées à Mr. Pitt et aux Français" (Par. 1794) und "Réslexions sur la paix intérieure" (Par. 1795). Nachbem Schweben die franz. Republik anerkannt, kehrte sie mit ihrem Gemahle nach Paris zurück und trat nun mit dem "Cercle constitutionnel" in nähere Berbindung. Im J. 1795 gab sie einige früh geschriebene Erzählungen heraus und schrieb, wie schon früher, einige Dramen (1796). Dierauf ließ fie ihrt Edrift "De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations" (Par. 1796) erscheinen, welche reich an tiefen und lichtvollen Gebanken ift, und das Werk "De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales" (2 Bbe., Par. 1796). Um diese Zeit schied sie sich auch von ihrem Manne. Doch als derselbe, von Kranklichkeit gebeugt, die Pflege der Seinigen bedurfte, naherte sie sich ihm wieder und begleitete ihn 1798 nach der Schweiz, auf welchem Wege er zu Poligni 9. Mai 1802 starb. Kurze Zeit nachher lernte fie Bonaparte kennen, dem ihre politische Richtung alsbald missiel. Als Necker 1802 die "Dernières vues de politique et de finances" erscheinen ließ, war der Vorwand, gegen Frau von S. Maßregeln zu ergreifen, gefunden. Man beschuldigte sie, ihrem Vater falsche Berichte mitgetheilt zu haben, und indem ihr Bonaparte fagen ließ, er überlaffe ihr den Erbfreis, Paris aber wolle er für sich behalten, verbannte er sie auf 40 Stunden von der Sauptstadt. Nachdem Frau von S. einige Zeit bei ihrer Freundin Récamier zu St.-Brice, bei Ecouen, und zu Coppet gelebt und ihren Roman "Delphine" (6 Bde., Par. 1803 und öfter) herausgegeben hatte, begab sie fich auf eine Reise nach Deutschland und lebte fast ein Jahr lang in Beimar und Berlin. Das Ergebniß dieses Aufenthalts war das Wert "De l'Allemagne", welches, nachdem es 1810 durch die kaiserl. Polizei mit Beschlag belegt worden, 1813 zu London erschien. Dieses Buch, bei dessen Abfassung der Frau von S. die genaue Verbindung mit A. 2B. Schlegel von großem Bortheil mar, gab den Franzosen zuerst eine Ahnung von der geistigen Entwickelung Deutschlands. Nachdem ihr Bater 1804 gestorben, suchte sie in den "Manuscrits de Mr. Necker, publiès par sa fille" (1805), sowie in dem Romane, Corinne, ou l'Italie" (228de., Par. 1807), ben fie in Italien begann, ihrer kindlichen Pietat Ausdruck zu geben. Dieses Buch, worin ein Roman und ein reizendes Gemälde von Stalien glücklich verschmolzen find, ist jedenfalls bas glanzendste ihrer Werte. Im J. 1806 wandte sich Frau von S. wieder nach Frankreich; doch durfte sie nicht nach Paris kommen. Sodann ging sie 1807 nach Wien, dann in die Schweiz nach Coppet, wo fie mehre Theaterftude ichrieb. Als fie fpater nach Frankreich zurudtehrte, wurde ein neuer Berbannungsbefehl gegen sie erlassen und ihr aufgegeben, sich auf Coppet zu beschränken. Zugleich murde ihr Freund A. 2B. Schlegel (f. b.) genöthigt, sie zu verlassen, und Montmorency und Mad. Récamier, welche sie in ihrem Exile besucht hatten, wurden ebenfalls exilirt. Dieses Lebens mude, entfloh Frau von S. im Frühlinge 1812 von Coppet, ging nach Wien, von da nach Moskau und Petersburg und von dort nach Schweden, wo ihr jungster Sohn, Albert, im Duell blieb. In Schweden schrieb sie ihr Wert "Dix années d'exil" (Lpz. 1822) und die "Réslexions sur le suicide" (Stockh. 1812). Nach dem Sturze Napoleon's hielt fie sich meist in Paris auf, wo sie eine Tochter, welche 1838 farb, an den Berzog von Broglie verheirathet hatte. Mit einem frang. Offizier, de Rocca, war sie eine zweite Che eingegangen, boch insgeheim, um ihren Namen nicht zu verlieren. Bon ihren literarischen und politischen Freunden, wie Beng. Constant, Guizot, Broglie, den doctrinären und liberalen Constitutionellen, umgeben, verlebte sie die letten Jahre, mit Abfassung ihrer "Considérations sur la révolution française" und der Revision ihrer frühern Schriften beschäftigt, und starb zu Paris 14. Juli 1817. Eine Ausgabe ihrer Werke veranstaltete ihr älteffer Sohn (18 Bde., Par. Conv. eter. Bebute Aufl. XIV.

1820-21), mit einer biographischen Notig von Mad. Recer be Saussure. Bgl. Hortenke Allard, "Lettres sur les ouvrages de Mad. de S." (Par. 1824). Ihr altester Sohn, Auguste Louis, Baron von G., geb. 31. Aug. 1790, Berfasser einer "Notice sur Mad. Necker" (Par. 1820) und werthvoller "Lettres sur l'Angleterre" (Par. 1826) starb 19. Nov. 1827 zu Coppet, und sein Sohn folgte ihm im Nov. 1829 im Tode nach. Auch ihr zweiter Gemahl ftach bald nachher, und ein Sohn aus dieser zweiten Che endete sein Leben zu Hieres 1818

Staffa, eine kleine, nur 1/4 M. lange, kahle und unbewohnte Insel an Schottlands Beffkuste, besteht ganz aus Basalt, der besonders an der Sudseite prachtige Saulenreihen bildet, und ist berühmt wegen der Fingalshöhle (f. d.) und des Riesendamms und Riesenwegs. Das ganze Sudwestende der Infel ruht auf Reihen von Bafaltfaulen, die größtentheils über 50 g. hoch sind und in natürlichen Säulengängen stehen, die sich nach dem Laufe der Buchten richten

und auf einem Grunde von unförmlichen Felfen ruhen.

Staffage nennt man in der Malerei die einzelnen Figuren ober ganzen Gruppen von Menschen, Thieren und Pflanzen, welche im Borbergrunde einer Landschaft oder eines Architekturbilbes angebracht werden. Die Landschaft kann der Staffage nicht entbehren, weil sie ohne Beziehung zum Menschenleben auch bei der größten sonstigen Schönheit leblos bliebe. Die Staffage ist als Maßstab und Deutung des Bildes so wichtig, daß Landschafter, welche in Figuren nicht geübt find, am besten thun, sie durch andere Rünftler hineinmalen zu laffen, selbst auf die Gefahr einer kleinen Disharmonie im Farbenton. Go erganzten fich z. B. Die Bruder Both, so ließen selbst Breughel und Claude Lorrain ihre Figuren oft von anderer Hand malen. Wenn die Staffage, wie z. B. bei Ph. Wouverman, ber Landschaft völlig das Gleichgewicht halt, so wird sie zum Genrebilb.

Staffelei, ein hölzernes Rahmwert für Maler, welches fich höher ober niedriger ftellen läßt, um fo die Ausführung größerer Gemälde zu erleichtern, weshalb diefelben auch Staffelei-

gemälbe genannt werben.

Staffeln (bei der Truppenaufstellung), f. Echelons.

Stafford, eine ber westlichen Grafschaften Mittelenglande, gahlt auf 53 1/2 DM. 630500 E. Ihr nördlicher Theil von Uttoreter bis Newcastle under Lyne hat meist Moorland, das netst Haide und Wald fast 101/2 DM. einnimmt, und die Berge und Hügel, die Moorlandhill, steigen im Weaverhill bis zu einer Höhe von 1082, im Ashlenhill bis 758 F. auf. Dim einige schöne Thäler ware dieser ganze District unfruchtbar, kalt und obe. Im mittlem Theile wechseln Sügel und Getreidefelder und Beide mit Baumpflanzungen und Landhäusern. Im äußersten Süben sind Eisen und Kohlen vorwiegend, wie benn überhaupt bas Mineralreich die wichtigsten Producte liefert. S. ist eine der eisenreichsten Grafschaften Englands. Das Eisenerz liegt bald über, bald unter den Steinkohlen, hesonders um Webnesburg, Tipton, Bilfton, Sedgelen, Newcastle. Die wichtigste Rupfergrube ist im Berge Ecton be Warslow. Unerschöpfliche Kalksteinbrüche enthalten die Moorlands, die Ufer des Dove, die Höhen von Sedgelen und Dudlen-Castle, auch farbigen Marmor, Alabaster und Mühlsteine. Der reichlich vorhandene Töpferthon wird in großer Ausdehnung von 80—90000 E. beforders zu dem berühmten Wedgwoodgeschirr in den Potteries (f. d.) verarbeitet, und die lange Strede von Wolverhampton bis Birmingham gleicht einem Cyklopenlande, wo Xag und Ract bie Flammen der Hohöfen und Fabriken lodern. Das Gisen wird zu Quincaillerien, Schlof fern, Nägeln, Stahlmaaren, Handwerkszeug u.f. w. verarbeitet. Außerdem find die Induftrien in Rupfer, Leder, Seibe, Wolle, Leinenzeug, Segeltuch u. f. w. beträchtlich, und ben Sande fördern die Bafferstraßen des Trent und des die Oftgrenze bildenden Dove, des Grand-Trum-, Stafford-Worcestershire- und Birminghamkanals, sowie die Grand-Junctionbahn, die durch die Potteries führt, die Birmingham-Chester und mehre andere Gifenbahnen. hinter biefem lebhaften Grubenbau, Fabrit- und Handelsbetrieb bleibt die Landwirthschaft im Allgemeinen 3110. rud. Die Hauptstadt Stafford, ein Borough am Sow, der in den Trent fließt, am Grand-Truntfanal gelegen, durch Gifenbahnen mit London, Chefter, Birmingham und Bolverhampten verbunden, ist zwar alt, aber im Ganzen gut gebaut, hat zwei Kirchen, von denen die Marien firche icone Grabmonumente und ein tunftreiches Taufbeden befist, eine fattliche Affifenhalle, ein großes Grafschaftshospital, ein vorzüglich eingerichtetes Irrenhaus und ein Theater. 11829 E. unterhalten Wollenzeug- und Tuchfabrikation, fertigen Topf- und Steingutwas ren und besiten große Gerbereien und Schuh- und Stiefelmanufacturen für ben londoner Martt. Auch wird ein sehr lebhafter Banbel betrieben. Die volt- und gewerbreichste Stadt ba Grafschaft ist Wolverhampton (s. d.). Sonst sind zu nennen: Walsall mit 25680 E. und ven Fabriken in Sattlerwaaren; Sedgelen mit 20000 E., die theils Eisenwaaonders Ackerbaugerathe liefern und die nahe gelegenen Steinkohlenwerke betreifon mit 20000 E., Gifen- und Steintohlengruben, Marmorbruchen, Fabritation 1-, Bled- und Emailwaaren und Sandel auf dem Staffordshire-Birminghamtanal; mwich mit 18000 E. und Eisen- und besonders Ragelfabrifen; Bebnesbury mit i., schöner goth. Kirche, Fabritation von Buchsen und der besten Bertzeuge für Sattmacher, Zimmerleute und Tischler; Reweaftle unber Lyne, ber Bauptort ber Potte-10570 E., ansehnlichen hut- und Tuchfabriten, beträchtlichem Bandel mit Steintob-I mit 8800 E., Steintohlengruben, Seidenband., Anopf- und Rupfermaarenfabriten rndleichen; Zamworth mit 8655 G. und Rattundruckerei, Leberwaarenfabriken und terei; Burton upon Trent mit einer Brude von 36 Bogen, einem ichonen Rathhause Ruinen einer 1004 gestifteten Abtei, 7934 E., Baumwollenspinnerei, Rattunbruckerei, ten, Gerbereien, Gisenschmieden, berühmter Alebrauerei, Steinschneiberei in Marmor safter und lebhaftem Sandel auf dem Trent; Lichfield, an einem Arm des Trent, Bischoffis, mit 7000 E., die Linnenindustrie treiben, einer der schönsten Rathedralen 8, worin die marmornen Grabmaler von Camuel Johnson und Garrick befindlich, soem Rathhause und Theater.

mb dazu dient, den Mast in seiner Stellung zu erhalten. Jeder Theil des Mastes hat iberes Stag, welches nach demselben benannt wird.

emann (Friedr. Aug. von), preuf. Staatsmann und Dichter, wurde 7. Nov. 1763 iden in der Ukermark geboren, wo sein Bater Prediger mar. Er verlor fruh die Al-, zehn Jahr alt, nach Berlin in das Schindler'sche Baisenhaus, besuchte bann bis 1782 inasium zum Grauen Kloster und studirte in Salle die Rechtswissenschaft. Seit 1785 die amtliche Laufbahn und wurde 1806 Geh. Dberfinangrath, 1807 vortragender . dem Kanzler von Hardenberg und nach dem Tilsiter Frieden Mitglied der zur Berdes Landes niedergeseten Immediatcommission. Auch war er unter dem Ministerium dum Dec. 1808 vortragender Rath. Im J. 1809 wurde er Staatsrath und 1810 nach dereintritt Bardenberg's ins Ministerium im Birtungstreise beffelben beschäftigt. Auch er den Minister nach Paris, London und nach Wien zum Congress. Im 3. 1819 wurde ie Spipe der damals gegründeten "Staatszeitung" gestellt, welche Stellung er später ufgab. Er farb. 17. Dec. 1840. Als Berfasser von Staatsschriften und mehr noch ter hat S. in ben Jahren der Befreiungsfriege Berdienstliches geleistet; auch ift er der bemährten Gesimmung bis an sein Ende treu geblieben. Seine vaterlandischen Gedichte sche Erinnerungen in Iprischen Gedichten", Berlin 1828), zum Theil meisterhaft in er Denform abgefaßt, find vorzugeweise bem Ruhme und ber Ehre des preuß. Staats t. So fraftig jene, so gart und innig find die Sonette, welcher er seiner edeln Gattin th, geb. Fischer, geb. in Königsberg 1761, gest. in Berlin 1835) widmete und nach be unter dem Titel "Erinnerungen an Elisabeth" (Berl. 1835) herausgab. Bon der und geistigen Trefflichkeit der Lestern geben die von Dorow aus ihrem Nachlasse herienen "Erinnerungen für eble Frauen" (2 Bbe., Lpg. 1846) Beugniß.

stra, eine Stadt in Macedonien, zwischen Amphipolis und Akanthos, in der Nähe 18 Athos, wurde als Geburtsort des Philosophen Aristoteles (f. d.) berühmt, der des-

) jest häufig ber Stagirite genannt wirb.

smelius (Erik Johan), schweb. Dichter, geb. 1793 zu Kalmar, wo sein Bater nachschof war, studirte in Lund und später in Upsala und wurde dann in der königl. Kanzbellt. Bon früher Jugend an lebte er unter den Büchern seines Baters. Er war sein kehrer und schon frühzeitig gab er Proben von Kenntnissen, die seinen Bater über-Auf eine seltsame Weise suchet er Schelling's Identitätslehre mit der gnostischen Wyserschmelzen. Den Freuden des geselligen Lebens sich gänzlich entziehend, sinster und sen, dabei maßlos ausschweisend, zerrüttete er seine Gesundheit. Seine körperlichen Leisetäuben und den ermatteten Geist zu beleben, griff er zu Wein und Branntwein, und ich sein Zustand zum periodischen Wahnsinn gesteigert, als der Tod ihn 1823 vom Leseite. S. wurde seit 1817 bekannt durch das epische Gedicht "Wladimir der Große", schwed. Akademie krönte. Die ganze Fülle seines Talents zeigten aber seine Gedichte ien in Saron" und "Die Bacchantinnen". Dagegen kann man sein dramatisches Ge-

26 \*

bicht "Die Märtyrer" (beutsch von Clarus, Regensb. 1853) eher eine christliche Tragödie nennen. Die epischen Gedichte sind die schwächsten unter seinen poetischen Erzeugnissen, und von den Tragödien eignet sich keine zur theatralischen Aufsührung. Als dramatisches Product ist "Der Ritterthurm" das vollendetste. Er selbst besorgte eine Ausgabe seiner Gedichte; doch erst aus seinen von Hammarstöld herausgegebenen "Gesammelten Schriften" (3 Bde., Stock, 1824—26; 3. Aust., 1836; 2 Bde., Stock, 1851—52) lernen wir den Dichter vollständig kennen. Seine Phantasie ist glühend, der Versbau melodisch. Eine deutsche Übersetung der

"Berte" bes S. (6 Bbe., Lpg. 1851) lieferte Rannegießer.

Stabl nennt man eine Berbindung des Gisens (f. d.) mit Rohlenstoff, welche weniger Rohle enthält als das Gufeisen und mehr als das Schmiedeeisen, daher fie mit lesterm die Fähigkeit, fich schmieden und schweißen zu laffen, mit ersterm die Schmelzbarteit und die Fabigteit, durch schnelles Erkalten hart zu werden, theilt, vor beiden aber sich durch einen vorzüglich hohen Grad von Glasticität auszeichnet. Diese Combination von Eigenschaften macht ben Stahl zu einem der wichtigsten technischen Materialien für alle Arten von Werkzeugen, Maschinentheilen u. f. w., wo entweder die Barte ober die Glafticitat oder beide zusammen befonders wunfchenswerthe Eigenschaften sind, und die Bearbeitung hat es gang in ihrer Gewalt, die eine ober die andere dieser Eigenschaften zur vorzugsweisen Entwickelung zu bringen. Der Stahl last fich awar fowol gießen als schmieben und schweißen; ersteres aber erfodert eine ziemlich hohe Temperatur, und letteres hat seine Schwierigkeiten, weil dabei leicht ein Theil der Roble aus bem Stahl verbrennt und berfelbe dadurch feine Fähigteit, hart zu werden, zum Theil einbust. 280 es baher irgend thunlich, verfertigt man nicht die ganzen Werkzeuge u. f. w. aus Stahl, sondern aus Schmiedeeisen und vereinigt nur damit durch Schweißung an den Stellen, welche besonders hart werden muffen, z. B. an der Schneide der schneidenden Instrumente, der Bahn der Sammer u. f. w., ein Stud Stahl; ober man macht den ganzen Gegenstand aus Eisen und verwasbelt nachträglich seine Dberfläche bis auf eine gewisse Tiefe hinein in Stahl, was entweder baburch geschieht, daß man die Artitel mit Rohlenpulver geschichtet in verschloffenen Raften, and log der Erzeugung des Cementstahls, erhist, oder dadurch, daß man fie mit irgend einem Rie per, wie mit Blutlaugenfalzpulver, bestreut, welcher bei der Zersepung Roble abgeben kann, und dann erhist. Wenn man heißen Stahl rasch ablöscht, so wird er hart und der Grad der Sant steigt mit der Temperaturdifferenz und der Schnelligkeit der Abkühlung. Um verschiedene Grade der Barte zu erlangen, bedient man sich jedoch des sogenannten Temperns oder Radlassens. Wenn man nämlich ganz hart gemachten Stahl allmälig erhipt, so verliert er ebense allmälig seine Barte wieder und durchläuft dabei eine eigenthümliche Reihe von Farbeveranderungen durch Gelb und Roth in Blau. An diesen Farben beurtheilt man den Härtegrab, löscht also alle Stahlwaaren talt ab und läßt sie bann bis zur erfoderlichen Farbe noch z. B. Schneibeinstrumente strohgelb, Uhrfedern blau, zum Schneiden der Knochen, Holz u. f. w. purpurroch werden. Die erfolgreiche Fabrikation des Stahls und der Stahlwaaren hängt hauptfachlich von zwei Umftanden ab: von der Qualität des dazu verwendeten Gifens und von der Billigkit bes Brennmaterials. In letterer Beziehung haben bie Steinkohlengegenden einen entschiedenes Borzug, und barauf beruht die Überlegenheit von England, besonders Yorkshire, in der Stab fabritation, mahrend in Bezug auf bas zu verwendenbe Gifen, welches durchaus mit Dolgteb len erzeugtes Gifen sein muß, Deutschland und Schweden im Borzuge find. Der Bortbeil ba billigen und guten Steinkohlen überwiegt aber für England ben Nachtheil, schwed. und bent sches Gifen für seine Stahlfabrikation erft einführen zu muffen. Man führt holzkohlen, Stebeifen ein, verwandelt es durch anhaltendes Erhipen mit Coats in verschloffenen Raften (Cemetirofen), mit Cementpulver, aus Rohlenpulver, Afche und Rochfalz bestehend, gemengt, i Cementstahl oder Brennstahl, der dann entweder durch wiederholtes Streden und And schmieden in Gerbstahl oder durch Umschmelzen in Gußstahl verwandelt und gleichförmige gemacht wirb. Man erzeugt wol auch burch Busammenschmelzen von Schmiebeeisen und Guf eisen in den erfoderlichen Berhältnissen unmittelbar Gußstahl. In Deutschland ift die Staff industrie einestheils hauptsächlich in den Rheinlanden entwickelt und ruht dort wesentlich auf benselben Grundlagen wie die englische, wird auch ahnlich betrieben, nur daß man bas Gifen selbst erzeugt; anderntheils ruht die Fabrikation von Stahl und Stahlmaaren, besondert Gensen und Schneidewerkzeugen aller Art, wodurch Steiermark so berühmt ist, fast durchand auf der Verwendung von Holzkohlen. Die vorzügliche Qualität der dortigen Erze macht et möglich, sogenannten Frischtahl, d. h. aus dem dazu qualificirten Rohstahleisen den Geahl unmittelbar durch einen Proces zu erzeugen, welcher dem der Schmiedeeisenerzeugung in Frifchverben ganz analog ist, aber nicht so weit getrieben wird. Dieser Frisch- oder Rohstahl wird urch Schmieden und Walzen in Gerbstahl verwandelt und aus diesem werden dann die Artitel verfertigt. Die Stahlfabrikation ist im Drient schon fruhzeitig zu einer großen Entwickelung jelangt, und oriental. Klingen haben noch heute ihren Ruf, sowie auch die vorzüglichste Stahlorte, 2000 genannt, und manche andere, obgleich man fie gegenwärtig auch andermarts nachihmt, von dorther ihren Ramen haben. Aus den neuern Untersuchungen geht hervor, daß an . er Borguglichteit dieser oriental. Stahlsorten nicht allein eine gang vorzügliche Bearbeitung, ondern auch die Beimischung kleiner Quantitaten fremder Metalle Antheil hat; es ift aber toch nicht gelungen, diese Stahlforten mit völliger Sicherheit überall nachzumachen. Wenn ver Stahl nicht gang gleichartig in seiner Daffe ift, so erhält er durch oberflächliches Anagen nit Sauren, welche bie innere Structur entblogen, Zeichnungen, den fogenannten Damaft. Die oriental. Stahlsorten sind sammtlich von Natur damascirt und werden nach der Art der Zeichnungen forgfältig unterschieben. Bei uns erzeugt man durch eigenthümliche Behandlung zes Gufftahls, durch Zusammenschweißen und Ausschmieden von Stahlblech und Stahlbraht n Bündeln u. f. w. absichtlich bamascirten Stahl, deffen Zeichnungen man bann in feiner Bewalt hat. (S. Damasciren.)

Stahl (Friedr. Julius), Geh. Justigrath und ordentlicher Professor der Rechte zu Berlin, jeb. 16. Jan. 1802 zu München von jub. Altern, trat, wie auch später seine Altern und Gechwister, 1819 zu Erlangen zu der evang. Kirche über und studirte die Rechte zu Würzburg, heidelberg und Erlangen, worauf er sich im Herbst 1827 als Privatdocent in München habiliirte. Bunachst dem rom. Rechte zugewendet, dem auch die Schrift "Über bas altere rom. Rlajenrecht" (Münch. 1827) angehört, wurde er fpater, befonders durch Schelling's bestimmenden Einfluß, rechtsphilosophischen Studien zugeführt, auf deren Gebiet ihm seine "Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht" (2 Bde., Beidelb. 1830-37; Bd. 2, Abth. 1, 3. Aufl., 1854) eine bedeutende Stellung gesichert hat. Im Juni 1832 wurde er als außerorbentlicher Professor nach Erlangen, schon im Rovember besselben Jahres aber als orbentlicher Professor ür die Fächer der Rechtsphilosophie, Politik und Pandekten nach Würzburg versest. Später ehrte er dieselben Fächer wieder in Erlangen, bis er 1840 einem Rufe nach Berlin folgte. bier gewann er einen weitgreifenden Einfluß, der noch sichtbarer seit der auf die Stürme des 3. 1848 folgenden Reaction hervortrat. In seinen wissenschaftlichen Bestrebungen wendete sich 5. zunächst gegen das System Hegel's und betrat dann eine eigenthümliche Bahn, wozu ihm Schelling's Borlesungen ben Impuls und die Grundlage gaben. In seiner "Philosophie bes Rechts" sucht er Recht und Staat auf der dristlichen Offenbarung aufzubauen. In dem ersten **Thei**le schickt er eine Kritik der rechtsphilosophischen Systeme voraus, in welcher er nur diejerige Philosophie als speculativ erklärt, die die Welt als eine freie That Gottes betrachtet. S.'s hristliche (in der That jedoch vielleicht nur theistische) Philosophie erkennt die feste unbedingte **jöttliche Autorität an und sucht das Räthsel der Welt durch das Wort der Offenbarung zu** ösen. Doch ift es ihm auch in der zweiten Auflage des Werks, in der er sich von Schelling losagt, noch nicht gelungen, die christliche Dogmatik und die Rechtsphilosophie in ein organisches Bystem zu verschmelzen. Die S.'schen Principien des Staatsrechts sind ebenfalls mehr theistisch 16 christlich. Das göttliche Recht der Könige und Dynastien, die kirchliche Krönung werden ant gebilligt, die Revolution zwar verurtheilt, aber ale natürlicher Erfolg in der Geschichte wach als heilfam und als felbst im Plane der gottlichen Weltordnung liegend dargestellt. Er mewidelt in eigenthümlich scholastischer Beise das driftliche Princip der Polizei in Bezug auf Thebarteit und Bucht, wie auf Religion, sittliche Gesinnung, öffentliche Lebre und schriftstelleifche Erzeugniffe; die driftliche Religion wird als Staatsreligion unbedingt postulirt. Bie eine "Rechtsphilosophie", so fand auch "Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protefanten" (Erl. 1840), in welchem Werte er bas Epistopalspstem als allein historisch berechtigt extlart, viele und heftige Gegner. Daneben fprach fich G. in fleinern Schriften über verschiedene kirchliche und staatsrechtliche Fragen aus, wie 3. B. über Kirchenzucht (1845), über das monarchische Princip (1846), über den driftlichen Staat und sein Verhältniß zum Deismus und Judenthum (1847) u. s. w. Seit der Märzbewegung von 1848 wirkte S. nicht nur als Edriftsteller und auf dem Lehrstuhl, sondern auch auf der politischen Rednerbühne. Schon vorher mit vielen hochgestellten Perfonlichkeiten in Berbindung, war er feit seinem ersten Auftreten in ben preuß. Rammern (1849) unablässig nebst Gerlach als Führer der Reactionspartei thätig, beren vorzüglichstes Drgan die "Reue preuß. Zeitung" bildete. Im J. 1850 saf G. im Unionsvarlament. Die in letterm, sowie in ber preuß. erften Kanimer 1849 gehaltenen "Reben"

(Berl. 1850) ließ er im Druck erscheinen. Von seinen übrigen Schriften aus der Zeit wahrend und nach der Bewegung sind hervorzuheben: "Über Revolution und constitutionelle Monarchie" (Berl. 1848; 2. Aufl., 1849); "Was ist Revolution?" (1.—3. Aufl., Berl. 1853) und besonders "Der Protestantismus als politisches Princip" (Berl. 1853; 4. Aufl., 1854). An letteres Wert, das aus Vorträgen, die der evang. Verein für kirchliche Zwecke im März 1855 veranstaltet hatte, hervorgegangen und zuerst in der "Evang. Kirchenzeitung" abgedruckt war, schließen sich "Die kath. Widerlegungen" (Berl. 1854) an. Seit 1852 ist S. Mitglied bes evang. Oberkirchenraths zu Berlin.

Stahl (Georg Ernst), ein ebenso ausgezeichneter Chemiker wie theoretischer und praktischer Arzt, wurde zu Ansbach 21. Oct. 1680 geboren. Er studirte zu Jena, wurde 1687 Sofmedicus des Berzogs von Weimar, 1694 Professor der Medicin an der Universität zu Balle, 1716 Leibarzt des Königs von Preußen und starb zu Berlin 14. Mai 1734. Zu seiner Zeit waren die Erfahrungen in der Chemie durch van Helmont, Ren, Homberg, Runtel, Bople, Soote, Becher u. A. bereits zu einem großen Umfange angewachsen, aber noch Niemand hatte versucht, in dieser Wiffenschaft, gleich Newton in der Physik, eine umfassende Theorie zu geben. S. unterzog sich der Arbeit und stellte eine Theorie auf, welche bis auf Lavoisier allgemeine Geltung behielt und auf der Annahme des Phlogistons beruht, d. h. eines Stoffs, welcher die Rörper, mit denen er sich verbindet, leichter macht und bei der Berbrennung entweicht. Alle Metalle waren Verbindungen Deffen, was wir jest Dryde nennen, mit Phlogiston, baber bephlogististren gleichbedeutend mit orydiren u. f. w. Obgleich S. seine einseitige Theorie badurch noch einseitiger machte, daß er den chemischen Ginfluß der luftformigen Stoffe vernachlaffigte, so haben doch wenige Männer so viel als er zu den Fortschritten der Chemie beigekragen. Er entbectte viele Eigenschaften der Alkalien, Metallkalke und Säuren, er ertheilte der Chemie die wissenschaftliche Form. Sein Pauptwerk sind die "Experimenta et observationes chemicae" (Berl. 1731). Fast bedeutender war S. in der Medicin als Gegner Hoffmann's (s. d.) und durch seine Lehre vom psychischen Ginflusse; in dieser Beziehung ift sein Sauptwerk die "Theoria medica vera" (Halle 1707; neueste Aufl. von Choulant, 3 Bbe., Lpz. 1831 — 33; beutsch von Ibeler, 3 Bbe., Berl. 1832-53).

Stablitich oder Giberographie, die Bervielfältigung von Bildwerken mittels geschnittener Stahltafeln, ist eine von Charl. Heath in England 1820 gemachte Erfindung. Schon fast huvdert Jahre früher brauchte man zwar statt der Rupfertafeln Gifen- oder Stahltafeln zu gleichen Zwecke, doch Heath erfand eine neue Behandlung. Stahlblöcke ober Platten werden dabei decarbonisert, d. h. des Kohlenstoffs beraubt und also erweicht, wodurch sie sich beim Stich ber Figuren weit besfer behandeln lassen als das feinste Rupfer. Ist der Stich vollendet, so wird durch ein neues chemisches Berfahren die Platte wieder gehärtet. Sierauf wird ein gleichfalls becarbonisirter Cylinder von Stahl in die Übertragungspresse (transserpress) eingeschoben und damit über die eingeschnittenen Figuren der Stahlplatten hingegangen, wodurch fich ber Gisschnitt der Platte dem Cylinder erhaben aufdrückt, indem der Presse in der Peripherie des Cylinders eine schwingende Bewegung gegeben und es dadurch möglich wird, daß fich immer eine neue Dberfläche zur Aufnahme bes ganzen Stahlschnitts darbietet. Ift nun diefer Cylinder ebenso wie vorher die Platte wieder gehärtet, so druckt man damit auf neue ebenso zubereitete Stahlplatten oder Blöde bas ursprüngliche Bild ber Driginalplatte auf und druckt biese wie gewöhnlich ab. Da diese Driginalplatte stets bleibt, so können nacheinander noch mehre Cylinber als Matrizen barauf abgedruckt und sonich das Bild ins Unendliche vervielfaltigt werben, sodaß der zehntausendste Abdruck nicht den geringsten Unterschied vom ersten zeigt. Der Erfte, welcher den Stahlstich in Deutschland übte, war Professor Frommel, der artistische Leiter ber Creuzbauer'schen Anstalt in Karlsruhe. Gegenwärtig gibt es überall gute Stahlstecher, deren Arbeit besonders für Werke, von welchen ein starker Abfat zu hoffen ift, in Anspruch genommen wird, so besonders für Illustrationen, Beduten und dergl. Dagegen ist für Kunstwerte beherer Gattung ber Rupferstich noch immer in seinem alten Rechte geblieben und durfte es wol noch so lange bleiben, als er größere Kraft, Sicherheit und Weichheit in der Linienführung gefattet, zumal da die Galvanoplastik eine Bervielfältigung der Platten verspricht, welche ben Borzug des Stahls, seine lange Dauer, wohl aufwiegen dürfte.

Stahlwasser, s. Mineralwasser.

Stahr (Adolf Wilh. Theod.), vielseitig gebildeter Schriftsteller, geb. 22. Det. 1805 zu Prenzlau in der Ukermark, widmete sich, auf dem Symnasium seiner Vaterstadt vorbereitet, seit 1825 zu Halle, besonders unter Reisig's Leitung, mit großer Vorliebe den classe-

schen Studien. Schon gegen Ende 1826 wurde er als Bulfelehrer und zwei Jahre spater, nach vollendetem akademischen Cursus, als ordentlicher Lehrer am Padagogium zu Balle angestellt und folgte 1836 dem Rufe als Conrector und Professor an bas Gymnasium zu Oldenburg, wo er sich vorzugeweise mit der Geschichte, Kritik und Erklarung der Schriften des Aristoteles beschäftigte. hierher gehören seine "Aristotelia" (2 Bde., Palle 1830—32), ferner "Aristoteles bei ben Römern" (Lpg. 1834) und die Bearbeitung ber Aristotelischen "Politit", wovon indeß nur drei Lieferungen (Lpg. 1836-38) erschienen sind, die neben dem gesammten kritischen Apparat eine neue Textrecension und deutsche übersehung enthalten. Außerdem machte er eine Handschrift von Goethe's "Iphigenie", die er auf der Bibliothet zu Dibenburg entbedte, mit einem trefflichen Borvorte bekannt. Das Intereffe für das Theater in Oldenburg, welches seine "Dldenburgische Theaterschau" (2 Bbe., Oldenb. 1845) veranlaßte, sowie die Berbindung mit J. Mosen und dem Hoftheaterintendanten von Gall zogen ihn mehr und mehr von der strengen Biffenschaft ab. Bon einer gesundheitshalber unternommenen Reise nach Italien brachte er "Ein Jahr in Italien" (3 Bde., Dibenb. 1847-50; 2. Aufl., 1853) und als spätere Frucht den historischen Roman "Die Republikanee in Reapel" (3 Bde., Berl. 1849) jurud. Seine vielseitigen litererischen Intereffen bemeisen außer einer ausgebehnten fritischen Thätigkeit in verschiedenen Journalen folgende Schriften : "Charafteriftif Immermann's" (Damb. 1842); "Zwei Monatin Paris" (2 Bbe., Oldenb. 1851); "Weimar und Jena" (2 Bde., Oldenb. 1852); "Die pieuß. Revolution" (2Bde., Dibenb. 1850; 2. Aufl., 1852), welche alle sehr anziehend, aber nicht durchweg ebenso gründlich sind. Nachdem er 1852 auf sein Ansuchen wegen Kränklichkeit seines Amts mit Pension entlassen war, ging er nach Berlin, hauptsächlich um hier ein lange vorbezeitetes Werk "Torso oder Kunst, Künstler und Kunstwerke der Alten" (Bd. 1., Braunschw 1854) ju vollenden.

Stainer oder Steiner (Jak.), ein geschiekter Saiteninstrumentenmacher zu Abson, einem Dorfe bei Hall in Tirol, lebte um die Mitte des 17. Jahrh. und war ein Schüler des beühmten Instrumentenmachers Amati zu Cremona. Er verfertigte vorzüglich Violinen, die er, wie erzählt wird, anfangs hausiren trug und von denen er das Stück für sechs Gulden verkaufte. Im J. 1669 wurde er als Hofgeigenmacher des Erzherzogs Ferdinand Karl vom Kaiser Leopold I. bestätigt. Seine Violinen zeichnen sich durch eine besondere Bauart und durch einen ganz vorzüglichen Ton aus; sie stehen in einem sehr hohen Werthe und werden von Kennern oft mit 300 Dukaten bezahlt. Die lesten Jahre seines Lebens versiel er in Wahnsinn und starb im Ansange der achtziger Jahre des 17. Jahrh. — Auch sein Bruder, Marcus S., war Instrumentenmacher zu Lauten in Östreich.

Stair (James Dalrymple, Viscount), ein in der Geschichte Schottlands vielgenannter Mann, wurde 1619 aus einer alten Familie (f. Dalrymple) geboren, widmete fich dem Rechtsgelehrtenstande und erhielt 1657 von Cromwell auf Mont's Empfehlung bas Amt eines Richters beim Court of session. Von Karl II., dessen Restauration er unterstütte, ward er 1664 zum Baronet und 1671 zum Präsidenten des Court of session ernannt; als sich jedoch die absolutistischen Gelüste des Hofe immer deutlicher tundgaben, schloß er sich der Dpposition an und mußte 1681 nach Holland flüchten, wo er an den Anschlägen zum Umfturz des Hauses Stuart den lebhaftesten Antheil nahm. Die Revolution von 1688 führte ihn nach Schottland gurud; er wurde von neuem in fein Amt eingesest, 1690 gum Biscount Stair erhoben und starb 25. Nov. 1695. — Stair (John Dalrymple, erster Graf von), Sohn des Vorigen, stand bei Wilhelm III. in hoher Gunft, der ihn erft zum Lord-Advocaten, bann aber zum Staatsfecretar für Schottland ernannte, welches Umt er jedoch 1695 wegen des ihm schuldgegebenen Blutbades von Glencoe niederlegen mußte. Im J. 1703 erhielt er indeß den Titel eines Biscount Dalrymple und Grafen von S. und starb 8. Jan. 1707. — Stair (Joh. Dalrymple, zweiter Graf von), britischer Staatsmann und Feldherr, war 1673 zu Edinburg geboren. Bleich seinem Bater und Großvater war er früh mit dem oranischen und antistuartischen Intereffe verflochten, begleitete als Garbeoffizier König Wilhelm III. nach Irland (1691) und machte bann in dem Spanischen Erbfolgetriege seine friegerische Schule unter Marlborough. Seit 1709 ward er in die diplomatische Laufbahn geführt, erst als Gesandter am polnischen, später am franz. Hofe. In der lettern Stellung gelang es ihm, namentlich seit Ludwig's XIV. Tobe, am hofe des Regenten und beim Cardinal Dubois wesentlichen Ginfluß zu gewinnen. Indem er den bourbonischen Familienbund zwischen Frankreich und Spanien sprengte, Frankreich vermochte, die Stuarts preiszugeben und fich mit den Seemachten zu verbinden, half er

eine ber merkwürdigsten politischen Wandelungen sener Zeit hervorrufen. In seinen spatern Lebensjahren erwarb er fich auch als Militär hohen Ruhm. Als England nach dem Ausbruch bes Dftreichischen Erbfolgetriege bie sogenannte pragmatische Bulfearmee für Maria Therefia ausruftete, mard er zugleich zum Gesandten bei ben Generalstaaten und zum Chef jenes Deeres mit Feldmarschallsrang ernannt. Es gelang ihm, die Generalstaaten in das antifranzösische Banbnif hereinzuziehen und mit seiner Armee bis an den Main vorzudringen, wo er 27. Juni 1743 den Franzosen unter Moaikes bei Dettingen, nicht weit von Aschaffenburg, eine Rieberlage beibrachte. Die oberste Leitung bes Kriegs seboch, die Einmischung der Minister und Diplomaten, die Uneinigkeit der Berbundeten verstimmten ihn bald nach dem Siege dermaßen, baf er bie Armee verließ und in einem öffentlichen Schreiben die Grunde feines Disvergnugens barlegte. Dies entzweite ihn mit bem Hofe, und er lebte eine Zeit lang in Ungnade, bis der Aufstand ber Jakobiten in Schottland (1745) ihm Anlaß gab, den Dberbefehl des in England aufgestellten Deeres zu übernehmen und sich mit dem König auszusöhnen. Er starb 1747. — Stair (John Damilton-Dalrymple, achter Graf von), 15. Juni 1771 aus einer Seitenlinie des Hauses geboren, diente seit 1790 in der brit. Armee, kampfte mit Auszeichnung in Bolland und Flandern 1794 urd 1795 und nahm dann an der Expedition nach Ropenhagen 1807 Theil, worauf er zum Genecalmajor befördert wurde. Nach dem Frieden sette er sich mit einigen anbern liberalen Mitzliedern der Aristokratie die Aufgabe, Schottland von der ausschließlichen Berrschaft der Tocies zu befreien, unter welche es seit einem halben Jahrhundert gerathen war. Er trat selbst as Parlamentscandidat für Lothian auf, wurde aber durch den überwiegenden Einfluß der Gegenpartei aus dem Felde geschlagen. Als jedoch die Reformbill 1832 auch in Schottland reue, unabhängige Wahlkörper schuf, erfolgte seine Wahl mit großer Majoritat. Im J. 1878 stieg er zum wirklichen General und folgte 20. März 1840 seinem Better John William henry als Graf von S. Im April 1841 ward er auch mit dem Titel Lord Drenfoord zum Par von England erhoben und verwaltete 1840—41 und zum zweiten mal 1846—52. unter Jem Whigministerium das Amt eines Großsiegelbewahrers für Schottland. Er starb auf Drenfoord-Castle 10. Jan. 1853. — Ihm folgte sein Bruder Rorth Dalrymple als neunter Graf von Stair. Dessen Sohn, John, Biscount Dalrymple, geb. 1. April 1819, ist sch 1841 Parlamentsmitglied für Wigtonshire und verheirathete sich 1841 mit einer Tochter bes Herzogs von Coigny.

Stalattit ober Tropfstein ift ein faseriger Raltsinter von weißer, grauer, gelber, braumer, seltener rother, grüner oder blauer Farbe, der als ein Ernstallinischer Niederschlag aus herab träufelndem Baffer entsteht, welches viel Rohlenfaure enthält und baburch ben Ralt aufgeloft hat. Er wird daher vorzüglich in größern oder kleinern Höhlen der Ralkgebirge gefunden, welche er überzieht und darin die mannichfaltigsten Gestalten erzeugt. Oftere bilbet er große Gaulen, welche beim Anschlagen einen hellen Klang geben. Besondere ichon findet er sich in den Sohlen am Harz, in Franken, Frankreich, Schweben und auf Rreta. Sonft wird er auch Boblentallftein oder Boblenmarmor und der gestreifte braune von manchen Rünftlern, jedoch fälschlich,

Raltalabafter genannt.

.Stalep-Bridge, eine Fabritstadt in der engl. Grafschaft Lancaster, öftlich von Manchester und Ashton, an der Grenze von Chester, ist in neuerer Zeit vorzüglich durch seine Wollenzeugfabriten aufgeblüht und gahlte 1851 bereits 20760, mit ben Gemeinden Duntinfield und Bartsbead 41767 G., während fie 1831 mit lettern erft 26504, 1841 aber 35125 G. hatte.

Stallbaum (Gottfried), einer ber vorzüglichsten beutschen humanisten und Schulmanner, geb. 25. Sept. 1793 zu Zaasch bei Delissch, widmete sich, auf der Thomasschule zu Leipzig vorgebildet, auf der Universität daselbst seit 1815 unter Bed, Bermann und Spohn mit Gifet und Erfolg den altelassischen Studien. Nachdem er bereits 1817 seine padagogische Laufbahn als Lehrer an der lat. Schule und dem Padagogium zu Salle begonnen hatte, kehrte er 1820 nach Leipzig zurud, um die vierte Lehrerstelle an der Thomasschule anzutreten, worauf er 1822 in die dritte Stelle, 1828 in das Conrectorat aufrückte und 1835 das Rectorat erhielt. In die fer Stellung hat S. ber Anstalt, das berfelben eigenthumliche, mit manchen Schwierigkeiten verknüpfte musikalische und wissenschaftliche Element richtig und taktvoll würdigend, nicht bles ihren alten Ruf zu erhalten, sondern denselben selbst noch zu erhöhen gewußt. Seine Ansichten und Grundfage hierüber legte er unter Anderm in den Schriften "Uber den innern Busammenhang musikalischer Bildung der Jugend mit dem Gesammtzwecke des Gymnasiums" (Lpg. 1842) und "Das Griechische und Lateinische in unsern Symnasien und beffen wissenschaftliche Bebeutung für die Gegenwart" (Lpg. 1846) nieber, welchen "Die Thomasschule zu Leipzig nach dem allmäligen Entwickelungsgange ihrer Bustande" (Lpg. 1859) vorausgegangen war. Seit 1840 wirft S. auch als außerorbentlicher Professor an der Universität. Unter seinen schriftstellerischen Leiftungen sind vor allem seine in Deutschland wie im Auslande, besonders England und Amerita, gleich boch gefchatten Arbeiten über Plato hervorzuheben, deffen grammatisches und sachliches Berftandniß er auf einen vorher nie getannten Standpunft der Bollenbung gebracht hat. Dierher gehört theils eine Reihe von anerkannt tuchtigen Bearbeitungen einzelner Dialoge, besondere des "Philebus" (Lpg. 1820; neue Aufi., 1826), des "Buthyphro" (Lpg. 1823), des "Meno" (2pg. 1827), der vielfach vermehrten Bolfschen Ausgabe bes "Symposium" (Lpg. 1828), theile die große fritische Gesammtausgabe (12 Bde., Lpg. 1821-25), theils und insbesondere die durch grundliche, geistreiche Erlauterung und burch treffliche Einleitungen ausgezeichnete Bearbeitung ber Platonischen Schriften in ber gothaischen "Bibliotheca Graeca" (9 Bbe., Gotha und Erf. 1827 fg.), wovon mehre Duloge wiederholte Auflagen erlebt haben. Unabhängig davon ist die große Ausgabe des "Parmenides" (Lps. 1839), die durch eine Menge tiefer Untersuchungen über das Wesen und die Geschichte der alten Philosophie zuerst ein helles Licht über dieses in vieler Hinsicht dunkte Denknul altgriech. philosophischer Speculation verbreitet. Erwähnung verdienen sonft noch der von ihm beforgte correcte Abdruck des Commentars zu homer von Gustathius (5 Bde., Lpz. 1825-30), die verbesserte Ausgabe ber Rubbiman'schen "Institutiones grammaticae Latinae" (2 Bte., Lps. 1823) unb des Westerhov'schen Terentius (6 Bde., Lpg. 1830—31). S. zählt übrigens zu den besten Latinisten ber Wegenwart, und besonders seine Programme und Schulreben sim durch echt rom. Colorit ausgezeichnet.

Stambul, ber turt. Rame von Konftantinopel (f. b.).

Stammbaum nennt man eine Zusammenstellung von Personen, welche vonenander abftammen, und zwar deshalb, weil folche Zustammenstellungen sonft in Form eines Brums gefertigt wurden, auf deffen Stamm und Aften Täfelchen mit den Namen der betreffenten Per-

sonen angebracht waren.

Stammbuch ober auch Album wird ein Buch genannt, welches dazu bestimmt ist, baß Freunde oder Bekannte des Besigers ihren Ramen in daffelbe eigenhandig einschreiben, gewöhnlich unter Binzufügung eines Dentspruchs, ober auch einer Bandzeichnung, eines Bappens ober andern Erinnerungszeichens. Die Sitte, Stammbucher zu führen, nahm besonders seit bem Anfange bes 16. Jahrh. überhand. Im 16. und 17. Jahrh. pflegten namentlich auch reisende Gelehrte und Edelleute ihre Stammbücher den Fach- und Standesgenossen zur Einzeichnung vorzulegen, sodaß Stammbucher aus jener Zeit häufig einen bedeutendern Berth für Autographensammler, Beraldiker und zuweilen wegen ihrer Miniaturen selbst für Kunstfreunde haben. Auch für Cultur- und Literaturgeschichte gewähren Stammbucher einige Ausbeute, sofern sich aus ihnen gewiffe Beit- und Geschmackrichtungen erkennen und vereinzelte deonologische und anderweite Notizen entnehmen laffen. Eine reichhaltige Sammlung von Stammbuchern befist die großberzogliche Bibliothet zu Beimar.

Stammeln und Stottern find Ausbrude, welche im gemeinen Leben häufig als gleich-

bedeutend gebraucht werben, aber zwei wohl voneinander zu unterscheibende Claffen von Sprachfehlern bezeichnen. Stammeln (psellismus; balbuties) heißt das Unvermögen, einzelne ober mehre zusammenhangende Laute richtig auszusprechen ober zu artikuliren. Je größer bie Angabl diefer Laute ift, besto mehr leidet die Sprache dabei, und mahrend die niedrigsten Grade bes Stammelns, bas fogenannte Anstoffen mit der Bunge und andere geringfügige Fehler, taum auffallen, ift ber höchste, bas Lallen, taum noch Sprechen zu nennen. In vielen biefer Falle tonnen namentlich die Consonanten und unter diesen wieder das s, r und I gar nicht oder nur mit Anstrengung richtig ausgesprochen werden. Die Ursache dieses Sprachfehlers liegt häufig in organischen Abnormitaten der Sprachwertzeuge, z. B. Sasenscharte, Bolferachen, Offnungen im Gaumen, Berftopfung des Rasenkanals, Mangel des Bapfchens, Fehlern der Bahne, ber Bunge, des Bungenbanddens ober Geschwaren und Geschwälsten in der Mundhöhle und den benachbarten Theilen, bisweilen auch in unrichtigem Gebrauch ber genannten Drgane, burch Sowäche, Lähmung und Krampf symptomatisch in Folge allgemeiner Nervenkrankheiten, Anomalien im Wehirn ober Rudenmarte, ober lediglich burch Nachahmung und baraus folgenbe Angewöhnung bedingt. Dazu geneigt ist das Kindes- und Greisenalter aus leicht begreiflichen Grunden, allein auch ichmeres Gehör und Geiftesschwäche geben eine Disposition bazu. Überhaupt aber üben die Ausbildung der Sprachorgane, soweit sie vom Menschen selbst abhängt,

das Temperament, die Berschiebenheit bes geistigen Lebens und das Beispiel der Altern und

Erzieher einen sehr bebeutenben Einfluß auf die Entwickelung der Sprache aus. Je nach ber Möglichkeit, die entferntern Urfachen des Stammelns zu beseitigen, ist auch die Doffnung, bie nächsten, die fehlerhaften Stellungen der Sprachorgane, zu heben und somit das Ubel zu verbeffern, mehr oder weniger gegründet. Allerdings ift dabei nach wirklicher Entfernung der genannten urfächlichen Momente noch eine Art Unterricht und von Seiten des Kranken teine gang geringe Anstrengung nöthig, um die Sprache vollkommen zu machen. — Stottern (ischophonia) nennt man das momentane Unvermögen, ein Wort ober eine Silbe auszusprechen, weldes durch einen nicht nur die Sprachorgane (im Munde), sondern auch die Athmungs werkzeuge ergreifenden Krampf bedingt wird. Der Stotternde pflegt, wenn er bei einer Silbe Anftof findet, die unmittelbar vorhergehenden Laute ofter zu wiederholen oder unartikulirte Tone einzuschieben, ober die Stimme verfagt ihm für einige Zeit ganzlich. Namentlich ift es der Anschluf der Bocale und Consonanten, welcher den Stotternden so viele Anstrengung toftet, daß sie beim Sprechen oft die verschiedensten und wunderlichsten Bewegungen des Kopfes und des gangen Rörpers machen und fogar zuweilen Erbrechen, Brufttrampf, ja Erftidungsanfälle betommen. Alle diese Eigenthümlickeiten bes Stotterns werden jedoch in sehr verschiedenen Graden beob. achtet. Das Stottern hangt balb von forperlichen, balb von pfpchischen Urfachen und namentlich bon einer eingeschränkten Gewalt bes Willens über die Bewegungenerven der Bunge und der Musteln derselben ab. Außerdem fann auch üble Gewöhnung die Schuld dieses Sprachfehlers tragen. Bn ber Behandlung bes Stotterns wird zwar umfichtige Befampfung ber entferntern Ursachen, Abwehrung alles Deffen, was den Zustand des Kranken auch nur momentan verschlimmen tann, und Berbeiführung aller Bedingungen, welche erfahrungsgemäß biefen Sprachfehler vermindern, wobei namentlich darauf zu achten ift, ob die angeregte Energie des Willens, richtig zu sprechen, oder Ablentung ber Aufmerksamteit von dem Ubel für den Kranten beffer laugt, einen guten Grund zur Beffetung legen; allein auch von der Anwendung ber nerven- und frampfftillenden Mittel, als gegen das Übel unmittelbar gerichtet, ift mander Ruger zu erwarten. Bor allem aber ift eine Art Gymnaftit der Sprachwertzeuge, Ubung in ungewohnten Stellungen und schnellen Bewegungen ber Junge als eines der Hauptmittel in legerer hinficht zu ermahnen. Diefes icon ben Alten (Demofthenes) bekannte Berfahren etfahr in ber neuern Zeit durch Dad. Leigh in Neuport eine spftematische Ausbildung und Anwendung, welche von ihrer Erfinderin sowie von den Gebrüdern Malebouche, die es nach Frankreich und Holland, und von Charlier, der es nach Deutschland brachte, anfange geheim gehalten, später aber bekannt geworben, durch Schulthes, Bansmann und Otto bedeutend verbeffert murde und viele Beilungen herbeiführte. Gine dirurgische Operation, welche Dieffenbach gut Seilung des Stotterns erfann und welche darin bestand, daß er aus der obern Flache der Bunge in der Nähe der Wurzel derselben ein Querstück ausschnitt, wodurch nach Vereinigung der Bundrander das Andruden der Zunge an den Gaumen erleichtert werden sollte, ift mit Recht der Bergeffenheit anheimgegeben worden. Bgl. Schulthef, "Das Stammeln und Stottern" (Bür. 1830); Dtto, "Das Geheimniß, Stotternde und Stammelnde zu heilen" (Berl. 1832); Malebouche, "Précis sur les causes du bégaiement et sur les moyens de le guérir" (Par. 1841); Dieffenbach, "Die Beilung des Stotterns durch eine neue dirurgische Operation" (Berl. 1841); Klenck, "Die Fehler der menschlichen Stimme und Sprache" (Raffel 1851); Angermann, "Das Stottern, sein Wefen und feine Beilung" (Berl. 1853).

Stammguter, Erbguter oder Gefclechtsguter sind solche, welche nicht durch Rauf oder andere Erwerbungsarten, sondern durch natürliches Erbgangsrecht auf die Nachtommen des ersten Erwerbers fortgeerbt haben. Die Gesese mancher Länder geben diesen Stammgutern eine solche Unveräußerlichkeit, daß sie entweder gar nicht aus der Nachtommenschaft des ersten Erwerbers herauskommen können und daß sede Beräußerung an Andere gänzlich ungültig ift, oder daß doch die Mitglieder derselben entweder ein Borkaußerecht oder das Necht des Retracts darauf haben. Doch ist eine absolute Unveräußerlichkeit der Stammgüter, wobei die Familienglieder dieselben sogar ohne Ersat des Raufgeldes zurücksoben können, in wenig Ländern noch vorhanden und hauptsächlich nur durch die Lehnsverhältnisse aufrecht erhalten. Das Stammgut kann sowol Lehn als Allodium, d. h. lehnsreies Erbe, sein, und es wird ihm in dieser himsicht das Sigengut, d. h. das Erwordene, entgegengesest. Das weibliche Geschlecht ist von den Stammgütern an und für sich nicht ausgeschlossen, wenn nicht entweder Lehnsverhältnisse oder besondere Familienstiftungen eine solche Ausschlossung herbeisühren. Auch wo das Geses nicht die Güter im Allgemeinen bei der Familie zu erhalten such, kann ihnen durch Testamente und Berträge eine ähnliche Unveräußerlichkeit beigelegt werden, womit dann auch häufig besondere

Successionsordnungen, Ausschließung des weiblichen Geschlechts, Majorate, Seniorate, Fibeicommisse u. s. w. verbunden sind. Dergleichen Bestimmungen zu treffen, kann der Staat untersagen, weil dabei die wichtigsten Grundverhaltnisse des Boltes auf dem Spiele stehen; auch kann
er eben deswegen die schon vorhandenen Einrichtungen und Gesetze abandern. In Frankreich
ist durch die bürgerliche Gesetzgebung seit der Revolution der Begriff der Stammgüter verschwunden. In England kennt man den Begriff von Stammgütern nicht. Alles Grundeigenthum ist Lehn und wird ungetheilt dem ältesten Sohne vererbt; wenn aber keine Söhne da sind,
theilen die Löchter untereinander.

Stammmelodie nennt man diesenige Gesangsweise eines Kirchenliedes, welche ursprünglich auf einen Text oder auf ein Kirchenlied gemacht worden ift. Der größere Theil der gangbaren Melodien unserer Kirchenlieder oder Chorale schreibt sich aus dem 16. und 17. Jahrh. her; wenigere gehören der spätern Zeit an. Bon den wenigsten nich jest gewöhnlichen Choralmelodien sind die Componissen bekannt; hinsichtlich anderer sinden sich zweiselhafte Angaben. Biele Melodien haben auch in neuern Zeiten mehr oder weniger bedeutende Beränderungen erfahren. Fast keine einzige Melodie wird sest mehr so gesungen, wie die Composition derselben in dem ältesten Choralbuche der protest. Kirche steht, welches Luther, Ludw. Senst und Joh. Walther bearbeiteten und Georg Rhaw druckte. Luther selbst componirte und verbesserte viele ältere, zum Theil aus der griech. Kirche schon zu Karl's d. Gr. Zeiten in die lateinische gekommene Melodien mit Zuziehung seiner musikalischen Freunde. Abgesehen von der großen Anzahl Componisten einzelner Kirchenlieder, die seit Luther's Zeit solche componirten oder verbesserten, erwähnen wir aus der neuern Zeit nur noch Doles, der die Gellert'schen Lieder somponirte, Hiller, Schicht, Justin. Heinr. Knecht, Rüttinger. in Hildburghausen, Umbreit in Sonneborn, Söt, Stadler und Rint.

Stammrolle heißt das von den Gemeindevorstehern zu führende Berzeichnis der im militärpflichtigen Alter stehenden männlichen Einwohner einer Ortschaft. Sie ist jährlich, nach Kreisen oder größern Bezirken zusammengestellt, dem Ministerium des Innern einzuwichen, welches danach die Vertheilung des Rekrutenersaßes auf das Land anordnet; die Ausheiung wird später durch das Kriegsministerium veranlaßt. Zuweilen wird auch bei den Truppen die Liste der Mannschaften einer Compagnie oder Escadron Stammrolle genannt.

Stammtafel nennt man im Allgemeinen jedes Geschlechteregister, sebe genealogische Tasel, folglich auch den Stammbaum (s.d.). Gegenwärtig unterscheidet man. 1) eigentliche Stammoder Geschlechtstaseln (tabulae stemmatographicae). Es ist dies die älteste Art aller genealogischen Taseln, welche mit Berücksichtigung beider Geschlechter alle Personen verzeichnet, welche eine Familie bilden. Die Form ist absteigend, d. i. vom Bater auf den Sohn u. s. w. gehend, und schließt alle Seitenlinien ein. 2) Ahnentaseln (tabulae progonologicae), welche die Abstammung einer einzelnen Person in aufsteigender Linie enthalten. 3) Synchronistische Stammtaseln, in denen die Geschlechtstaseln mehrer Familien nebeneinander aufgestellt werden. 4) Historische Stammtaseln, welche neben der eigentlichen Geschlechtstasel noch historische Daten enthalten. Wesentlich verschieden von der Stammtasel ist die Stammliste, die blos die stammführenden Familienväter, d. i. die Reihenfolge aller dieselbe Familie fortpflanzenden männlichen Glieder, aufführt.

Stampfli (Jatob), einer ber hervorragenoften gubrer ber radicalen Partei in ber Schweig, geb. 1820 in Schüpfen im Canton Bern, der Sohn von Bauereleuten, tam 1834, nach dem Besuch der gewöhnlichen Primärschulen, zu einem Notar nach Büren, um sich nach damaliger Methode für den Schreiberstand auszubilden, und mußte später, nach dortigem Herkommen, zwei Jahre als Anecht im Jura dienen, um das Französische zu erlernen. Dann widmete er sich mit Eifer und Erfolg dem Studium ber Rechtswissenschaft zu Bern, hauptfächlich unter der Leitung von Wilh. Snell, und ward 1843 Advocat. In seinen politischen Ansichten weiter gebend als die Regierung der dreißiger Jahre, betheiligte er sich an den Freischarenzügen und trat 1845 als Redacteur der "Berner Zeitung", des Organs der radicalen Partei, in scharfe Opposition gegen die herrschende liberale Fraction. Mit rastloser Thätigkeit betrieb er die Revision der Berfassung auf dem bisher ungewöhnlichen Bege der Berufung eines Berfassungsrathe, die im Jan. 1846 beschloffen wurde. S. und Dofenbein (f. d.) waren die hauptfächlichsten Führer im Berfassungerathe. Da indeffen der Erstere consequentere Reformen in rein demotratischem Sinne anstrebte, so begann icon bamals eine Spaltung zwischen Beiben, die spater zu vollständigem Bruche führte. Im Juli 1846 in den Regierungerath berufen, übernahm 6. das Finanzdirectorium und führte directe Besteuerung, Aufhebung der Feudallasten und

Centralisation des Armenwesens mit solchem Geschicke durch, daß sie auch später, unter ber Regierung seiner confervativen Gegner, in der Pauptsache unangefochten blieben. Als dritter Gesandter seines Cantons an der die Auflösung des Sonderbunds beschließenden Tagsatung war er auf eine untergeordnetere Thätigkeit hingewiesen. Im Sonderbundsfeldzuge war er eidgenöff. Kriegszahlmeister, und ihm verdankte man es hauptfächlich, daß die zur Unterhaltung ber Truppen nöthigen Gelber berbeigeschafft wurden. Theils weil er ein größeres Maß politischer Freiheit für möglich hielt, theils aus finanziellen Gründen, da er materielle Nachtheile für Bern beforgte, stimmte er gegen die Buntesverfaffung von 1848. Darum murbe er nur mit Dube in den Nationalrath gewählt. Seine Unterhandlungen während des Kriegs in Oberitalien mit bem lombard. Gefandten wegen Garantien für diejenigen Schweizer, die der mailand. Regierung ihre Dienste anboten, veranlaßten Ochsenbein zu einer erfolglosen Anklage gegen ihn. Der zeitweise entstandene Glaube, daß er die Schweiz in fremde Bandel zu verwickeln gedacht, mochte indessen mitwirken, daß nicht S., sonbern Dchsenbein in den Bundesrath gewählt wurde. Durch Gerabheit und Charakterfestigkeit gewann er jedoch bald wieder seine Popularität und ward 1849 Regierungspräsident des Cantons Bern. Seit dem Sturz der radicalen Regierung 1850 betrieb S. wieder seine Advocatur. Im vorangegangenen erbitterten Wahlkampfe trat er dem Bersuche entgegen, den Ginfluß der Regierung mit in die Bagschale zu werfen. Rachdem sein Bemühen gur Gründung einer Mittelpartei in bem neuen und mit geringer Mehrheit confervativen Großen Rothe gescheitert, machte S. eine wirksame Opposition in der "Berner Zeitung" und trug nicht wenig bazu bei, daß die berner Nationalrathswahlen des J. 1851 nach ihrer Majoritat im Ginne seiner Partei aussielen. Schon früher hatte ihm die Bundesversammlung burch seine Emennung zum Präsidenten des Nationalrathe einen Beweis ihrer Anerkennung gegeben. Uxter allen Staatsmannern Berns feit Ende der eigentlich aristokratischen Periode zeigte S. die bedeutenbste schöpferische Kraft. Dhne ein hinreißender Redner zu sein, ist er reich an Geboaten und Bulfemitteln, fowie, von einem guten Gebachtniffe unterftust, rafc, icharf und Mer in der Auffassung und Beurtheilung selbst der verwickeltern Berhältniffe.

Standarte, ursprünglich das taiserliche Reichsbanner, heißt jest die Fahne der Cavalerie. Des Fahnentuch ist viel kleiner als bei der Infanterie und der Schaft mit Vorrichtungen verschen, um zu Pferde festgehalten zu werden, weshalb auch sein unteres Ende in einem am rechten Steigbügel befestigten Lanzenschuh ruht. Früher hatte jede Escadron eine Standarte, jest

führt nur das Cavalerieregiment eine solche.

Standbild, s. Statue. Ständchen, s. Serenade.

Stande. Stand ist in juristisch-politischer Bedeutung ein Inbegriff von Rechten, welche sich nicht auf sächliche Berhältnisse, wie Gigenthum und Foderungen, beziehen, sondern allein von perfönlichen Berhältnissen abhängen. Die Familienverhältnisse gaben den natürlichen und einfachen Stand der Altern und Rinder mit ihren Unterabtheilungen, den status familiae in Rom. In der bürgerlichen Gesellschaft entwickelte sich ein Unterschied der Stände, welcher durch die Ungleichheit verschiedener Classen des Bolkes in bürgerlichen und politischen Rechten und durch das zunftmäßige Abschließen mancher Beschäftigungen und öffentlicher Beamten hervorgebracht murde. Die Geschichte fann den Ursprung dieser Standesunterschiede nur im Allgemeinen, aber fehr felten bis in ihre erfte Entstehung nachweisen, und über die strengste Absonderung der ägypt. und ind. Raften (f. b.) gibt es nur Bermuthungen, aber teine hiftorische Aufflärung. Erblichkeit ift tein wesentliches Mertmal in dem Begriffe ber Standeverschiedenbeit, ba es ftreng abgeschloffene Priefter- und Kriegerclaffen ohne Erblichkeit gab. Die Gintheilungen, welche sich bei einigen der altesten Bolter finden, in Priefter, Krieger, Künstler, Raufleute und freie Landwirthe, laffen sich aus nahe liegenden natürlichen Ursachen erklären. Die Entwidelung ber Standesunterschiede, eines ber reichhaltigsten, aber auch schwierigsten Capitel aus der Geschichte der Menschheit, haben zwar Ferguson, Millar, Meiners u. A. zum Gegenstande ihrer Forschungen gemacht; doch ift sie noch immer sehr dunkel. Dieselbe hat unstreitig einen verschiedenen Gang genommen, je nachdem sie im Innern eines Bolts auf friedliche Beise ober durch gewaltsames Zusammentreffen mehrer Bolter hervorgerufen wurde. Bgl. Bullmann, "Geschichte bes Ursprungs der Stände in Deutschland" (3 Bbe., 2. Aufl., Berl. 1830).

Standeserhöhung bezeichnet sowol die Erhebung aus einem rechtlich niedriger gestellten Stande in einen bevorrechteten, als auch die Erhebung von einer niedern Stufe dieses lestern auf eine höhere. Vorzugsweise versteht man bei uns darunter die Ertheilung des Abels ober eines höhern als des bisher beseffenen Abelsrangs. Das Recht, Standeserhöhungen zu ver-

leihen, steht nur Couveranen zu und wird als ein personliches Majestäts - ober Couveranetatsrecht betrachtet.

Standesberren nennt man alle feit 1806 im ehemaligen Deutschen Reiche in Folge ber Mediatifirung aus der Reihe felbständiger Reichsstände in das Landesunterthanenverhältnis getretene Fürsten, Grafen und Derren, die aber von benjenigen Standesherren ju unterscheiben find, die es icon vor 1806 in Ditreich, in ber Laufit, in Sachien und Schlesien gab und unter welchen man Befiger größerer Berrichaften versteht, mit welchen gewiffe Regierungerechte, abelige Basallen, Jurisdiction in zweiter Instanz u. s. w. verknüpft find. Um den ehemals reicheunmittelbaren mediatifirten Baufern einen in allen Bunbesftaaten gleichförmigen Rechtsauftand zu verschaffen, bestimmte die Deutsche Bundesacte (Art. 14): 1) bag alle vormals reicheunmittelbaren fürstlichen und gräflichen Baufer zu bem hohen Abel in Deutschland gerechnet werden sollten, und daß ihnen das Recht der Ebenbürtigkeit verbleiben solle; 2) bag bie Baupter diefer Baufer die erften Standesherren in den Staaten, ju welchen fie gehören, feien, und 3) daß ihnen überhaupt in Rudficht ihrer Perfonen, Familien und Besitungen alle diejenigen Rechte und Borzüge zugesichert blieben, welche aus ihrem Eigenthum und beffen ungestörtem Genuffe herrührten und nicht zu der Staatsgewalt und den höhern Regierungsrechten gehörten. Außerbem haben fast alle deutschen Bunbesstaaten, in benen es Standesberren gibt, wie Preußen, Baiern, Burtemberg, Bannover, Baden, Kurheffen, Beffen - Darmftadt und Naffau, jenes Verhältnif burch Standesherrlichteitsedicte noch befonders geordnet. Über die erbetene Ertheilung einiger Curiatstimmen bei den Plenarsigungen des Deutschen Bundes wurde von der Bundesversammlung nichts ausdrücklich beschlossen; doch fann man nach der Wiener Schlufacte vom 15. Mai 1820 diefes Begehren der mediatisitien Saufer für abgelehnt ansehen. In Folge eines Prafidialantrags vereinigte fich 1825 die Bunbesversammlung, ben mediatifirten, vormals reichsständischen Familien einen ihrer Cbenburtigteit mit ben fouveranen Baufern angemeffenen Rang und Titel zu gewähren und den Fürsten bas Pradicat "Durchlaucht" (Altesse) zu ertheilen. Auch ben Bauptern der vormals reichsstärdischen gräflichen Familien murbe 1819 auf ihr Gefuch vom Bundestage bas Prabicat "Erlaecht" zuerkannt. Ebenfo wurde das Pradicat "Durchlaucht", welches fruher nur den Bauptern ber mediatisirten fürstlichen Familien zu führen erlaubt mar, 1833 allen Mitgliedern dieser Familien zugestanden.

Bor allen andern deutschen Standesherren genießen ausgezeichnete Borrechte bie Standesherren in Preußen. Überhaupt zählt die preuß. Monarchie 17 mediatisirte Standesherren und zwar: 1) Aremberg, 2) Crop, 3) Rheina - Wolbeck, 4) Bentheim - Rheda oder Bentheim-Tedlenburg, 5) Bentheim-Bentheim, 6) Salm-Horstmar, 7) Salm-Salm, 8) Sann-Wittgenftein-Berleburg und 9) Sann-Bittgenstein-Dobenstein, 10) Solme-Braunfele und 11) Solme-Lich und Pohensolms, 12) Wied, 13) Thurn und Taris, 14) Walmoden-Gimborn, 15) den Freiherrn von Bonneburg, wegen der Berrichaft Gehmen im Regierungsbezirk Munfter, 16) ben Freiherrn von Grote, wegen ber Berrschaft Schauen in ber Provinz Sachsen, und 17) den Freiherrn von Stein, wegen der Berrschaften Rappenberg und Scheda. Rach der Berordnung von 1820 gehören sie zu dem hohen Abel in Deutschland und behalten das Recht der Cbenburtigkeit, sowie ihre Domanen und ihre Familienvertrage. Sie haben einen privilegirten Gerichtsftand und find frei von der Militarpflicht, fowie von der Perfonal- und Grund-Reuer. Sie haben die niedern und obern Gerichts -, Drts -, Polizei - und Consistorialrechte, jeboch unter Aufficht des Staats. Auch tonnen fie Majorate ftiften. Außer diefen mediatifirten Stanbesherren gibt es in der preuß. Monarchie, namentlich in Schlesien, Sachsen und in der Laufis, noch 28 andere bevorrechtete Standesherren, nämlich die Befiger der Fürstenthumer, freien Standes- und Minderherrschaften in Schlesien, sowie der alten Standesherrschaften in der Niederlausis und in der Provinz Sachsen. Unter diesen ist besonders das Haus Stolberg zu bemerten. In den Provinzialständen hatten die preuß. Standesherren Curiatstimmen und bildeten den ersten Stand; auf dem Bereinigten Landtage von 1847 erhielten sie ihren Six in der Herrencurie. Die Verfassung vom 3. Dec. 1848 nahm teine auszeichnende Rucksicht auf fie. In Folge bes Gefeges vom 3. 1853 über die Bilbung der ersten Kammer beschäftigte man sich bamit, ihnen erbliche Site in der zu errichtenden Pairekammer zu verleihen. — Die oftr. Monardie gablt febr viele ebemals reichsunmittelbare Gefchlechter; allein ihre Guter felbst maren ebenso wenig reichsunmittelbar wie die Recegherrschaften des Bauses Schonburg und der Grafen Solms in Sachsen. Der Kaiser von Oftreich hat jedoch den vom Bundestage 1825 gefaßten Beschluß auch in ber öftr. Monarchie in Wirksamkeit gesetzt und den jedesmazu Stande. Der König ernannte ihn 1717 zum Biscount und 1718 zum Grafen G. G. starb plöslich 4. Febr. 1721. — Stanhope (Charles, Graf von), des Vorigen Enkel, wurde im Aug. 1753 zu Genf geboren, wo seine Altern zehn J. lang lebten. Er erwarb sich frühzeitig bedeutende Renntniffe in Physit, Chemie und Mathematit und löste im Alter von 183. eine Preibaufgabe ber Atademie zu Stockholm über die Pendelschwingungen. Im J. 1780 trat er ins Parlament, wo er bie glanzende Reihe der Oppositionsmanner verftartte. Durch ben Tob seines Baters gelangte er 1786 ins Oberhaus. Wiewol seine Gemahlin die Schwester des Ministers Pitt mar, widersette er sich boch unwandelhar der Ministerialpolitik. Die Parlamentereform, die Abschaffung der Negerstlaverei, die Freiheit der Presse, die Unabhängigkeit der Geschworenengerichte waren die Bauptgegenstände, für die er im Parlament wie in seinen Schriften in die Schranken trat. Ein Zwist mit seinen Söhnen, bei welchem auch der Minister Pitt eingriff, verbitterte seine letten Jahre. Er starb 1. Dec. 1816. Seine Tochter war die Lady Esther Stanhope (f. b.), bekannt burch ihren abenteuerlichen Aufenthalt in Sprien. Eine von S. verbef. ferte Dructpreffe trägt feinen Namen. Auch machte er viele andere gemeinnüsige Erfindungen. Außerbem befaß S. viel prattifche Lebensweisheit und feine Parlamentsreben bezeugen feinen Scharffinn und seine Driginalität. — Stanhope (Phil. Benry, vierter Graf von), bes Borigen ältester Sohn und Erbe, wurde 7. Dec. 1781 geboren. Er lebte in seiner Jugend als Biscount Mahon mehre Jahre in Deutschland und gab zu Dresben ein "Gebetbuch für Gläubige und Ungläubige, für Christen und Nichtchristen" (1800) heraus. In der Politik schloß er sich gang seinem Oheim, dem Minister Pitt, an. Gleiche Grundfate machte er auch geltend, als er 1816 nach bem Tode seines Baters ins Dberhaus gelangte. Er schlug 1818 in einer sehr heftigen Rebe die Zerstückelung Frankreichs vor, um damit die Ruhe Europas zu sichern. Ginige Jahre vor dem Tode des unglücklichen Findlings Rasp. Pauser (s. d.) nahm er sich deffen mit Eifer an, sorgte für seine Ausbildung und wollte ihn sogar adoptiren. Später suchte er in einer Schrift "Materialien zur Geschichte Kasp. Hauser's" (Heidelb. 1835) seinen Schützling zu verdächtigen. Die 1846 von Peel beschlossene Aufhebung der Korngesetze fand an ihm einen erbitterten Gegner und er betheiligte sich lebhaft an der erfolglosen Agitation zur Wiedereinfühnung derselben. Sein einziger Sohn und der Erbe seines Titels ist der als Geschichtschreiber bekannte Biscount Mahon (f. b.).

Stanhope (Lady Esther Lucy), bekannt durch ihren Aufenthalt in Sprien, war die Tochter des Grafen Charles Stanhope und die Nichte William Pitt's und wurde 12. März 1776 zu London geboren. Sie hatte von der Natur zwar nicht Schönheit, aber ein impofantes Außeres, viel Verstand und geistige Energie empfangen. Wiewol sie in ihrer Jugend Kenntnisse sammelte, scheint doch ihre übrige Erziehung sehr vernachlässigt worden zu sein. Als sich ihr Bater nach bem Ausbruche der Französischen Revolution als eifriger Republikaner vielfach compromittirte, schickte man fie in bas Saus bes unverheiratheten Dheims, bes Ministers Vitt, und biefer gewann die Nichte fehr lieb und machte sie zur Berrin feines Haufes. Er zog fogar aus ihren großen Fähigkeiten Bortheil und überließ ihr die Besorgung seines Briefwechsels, sowie nicht selten den Entwurf diplomatischer Noten. Ihre natürliche Geradheit und ihr Scharffinn erweckten in ihr fehr bald einen glühenben haß gegen die Belt des Trugs und Scheine, mit der sie und ihr Dheim umgeben waren. Als Pitt 1806 starb, zog sie mit dem geringen mütterlichen Erbtheil und einer Staatspension von 1200 Pf. St., die man der Richte des großen Ministers gewährte, nach Wales zurud, wo sie in ber Ginsamkeit auf die Meinung verfiel, bag ihr eine große Butunft bevorstande. Dit diesem Gebanten reifte fie gegen 1810 in die Turtei und faste nach mehrjährigen Wanderungen den Entschluß, sich in Sprien eine Beimat zu gründen. Auf der Überfahrt litt sie jedoch Schiffbruch, wobei sie ihre Besithumer verlor. Sie kehrte nochmals nach England zurud, raffte Die Trummer ihres Bermögens zusammen und gelangte enblich nach Sprien. Der Glanz, ben sie um sich verbreitete, ihre Reize, ihr fühnes Wefen, bas mpftische Gewand, in bas fie fich zu hüllen wußte, machten auf die ganze fpr. Bevolkerung grofen Eindruck. Der blutige und liftige Emir Beschir wies ihr Mar-Elias, ein ehemaliges griech. Rloster, zum Aufenthalt an, das sie fortan als ihr Eigenthum betrachtete. Später baute sie fic zu Dichihun, unweit Senbe, auf einem ber wildesten Puntte des Libanon, einen Palaft. Ihre Einrichtung und ihr Betragen erregten die Meinung, als gebiete fie über ungeheuere Schape, die sie durch ihre Berbindung mit der Geisterwelt erhalte. Die Sprer nannten sie gewöhnlich die Königin von Tadmor, die Zauberin von Dichihun, die Sibylle des Libanon. Ale Ibrahim-Pascha in Sprien einsiel, spornte sie bie Drusen zum Widerstande an und wußte sich dem Pascha so furchtbar zu machen, daß sie derfelbe bat, sie möchte neutral bleiben. Gin großer Debel ihrer Macht war ihre unbegrenzte Wohlthätigkeit. Witwen, Weisen, Gefangene, Verwundete, Verfolgte nahm sie zu Hunderten auf und sorgte für ihr Fortsommen. Sie würde die Beherrscherin des Libanon geworden sein, hätte sie mehr Mittel besessen. Europäer, namentlich Engsländer, die sie besuchten, behandelte sie mit Grobheit; nur Lamartine und der Fürst Pückler-Mustau machten beinahe eine Ausnahme. Ihr Auswand brachte sie indessen in den letten Jahren in große Verlegenheiten, und mit ihrem Vermögen schwand auch ihre Gesundheit. Sie konnte nicht mehr schlasen und wurde von Krämpsen und furchtbaren Visionen gepeinigt. Die Dächer und Mauern ihrer Häuser stürzten zusammen; die Decke ihres Zimmers stürte ein unbehauener Baumstamm. Sie starb in diesem Elende, abgezehrt, von Lumpen bedeckt, von einigen treuen Arabern umgeben, 23. Juni 1839. Man begrub sie in der Gruft zu Mar-Elias. Ihr Leibarzt, ein Engländer, den sie übel behandelte, gab sehr genaue Nachrichten über sie heraus unter dem Litel "Memoirs of the Lady Esther S." (3 Bde., Lond. 1845; deutsch von Birch, 3 Bde., Stuttg. 1846).

Stanislaw, der Beilige, geb. 1030 aus adeligem Geschlechte zu Szczepanow, einem Gute unweit Bochnia in Galizien, studirte in Paris Theologie und wurde 1071 Bischof von Krakau. Als er die Ausschweifungen des damaligen poln. Königs Boleslaw des Kühnen tadelte und den König mit dem Kirchenbanne bedrohte, gerieth dieser in solche Wuth, daß er 1079 S. in der Nichaelskirche zu Krakau während der Messe übersiel und niederhieb. Papst Gregor VII. that Boleslaw in den Bann, S.'s Gebeine aber wurden in der Kathedrale zu Krakau beigesest, wo sie noch jest in einem prächtigen Sarkophage ruhen. Von Papst Innocenz IV. wurde S. 1248 als Schuspatron Polens heilig gesprochen. Ihm zu Ehren stiftete König Stanislaw August den Stanislaworden.

Stanislaw I. Lefzezonski, König von Polen, nachher herzog von Lothringen und Bar, einer ber besten Fürsten des 18. Jahrh., wurde zu Lemberg 20. Dct. 1677 geboren. Gein Bater war Rafael Leszczynsti. Im Besite ber großen herrschaften Reisen und Lissa in Grofpolen, wurde er zum Wojewoden von Posen und General von Grofpolen erhoben und, nachdem er schon 1699 Gesandter beim Sultan gewesen, 1704 von der Conföderation zu Warschau an Karl XII. geschickt, als dieser August II. (f. b.) des poln. Throns für verlustig erklärt hatte. S. machte einen so vortheilhaften Eindruck auf Karl XII., daß dieser ihn auf den poln. Thron zu heben beschloß und es bewirkte, daß S. 12. Juli 1704 vom Reichstage zu Warschau wirklich gewählt wurde. 3m Det. 1705 erfolgte seine und seiner Gemahlin Ratharina Dpalinfta Krönung, und zu seinem Gunften mußte August II. im Frieden zu Altranstädt der Krone Polens entsagen. Doch nur bis zur Schlacht bei Pultawa vermochte S. sich in Polen zu halten: er mußte bann flüchtig werben und ging nach Pommern, von ba nach Schweben, wo er eine Beit lang zurudgezogen lebte. Um ben Frieden herbeizuführen, war er bereit, auf die Krone zu verzichten, und unternahm in der Absicht, Karl's XII. Zustimmung hierzu zu erlangen, sogar eine Reise nach Benber. In der Molbau verhaftet, wurde er vom hospodar nach Benber geschickt und hier bis 1714 festgehalten. Hierauf begab er sich zunächst nach bem Herzogthum Zweibruden, wo ein Angriff, ben ein fachs. Offizier auf sein Leben machte, mislang. Nach dem Tode Karl's XII. wies ihm der franz. Hof Weißenburg im Elsaß zum Aufenthalte an, und von hier aus wurde 1723 seine Tochter Maria mit Ludwig XV. vermählt. Nach August's II. Tobe rief ihn eine Partei in Polen, die von Frankreich kräftig unterstüßt wurde, wieder zum Könige aus und S. begab sich selbst nach Danzig. Doch August III. (f. d.) behielt die Oberhand, Danzig wurde von den Russen eingeschlossen und mit Mühe und Gefahr entging S., als Bauer verkleidet, der ruff. Gefangenschaft nach Marienwerber. Die wiener Friedenspraliminarien vom 3. Det. 1735 sesten endlich fest, daß S. der poln. Krone entsagen, jedoch auf Lebenszeit ben Titel eines Königs von Polen behalten follte; seiner Familie wurden die in Polen eingezogenen Güter zuruckgegeben, er felbst tam auf Lebenszeit in ben Besis ber Berzogthumer Lothringen und Bar, welche sodann an Frankreich fielen. In Luneville residirend, erwarb fich S. allgemeine Liebe; boch hörte er auch nie auf, als Pole zu benten und zu empfinden. Ein Unfall endigte sein Leben. Am Kamine sipend, wurde er vom Feuer ergriffen und starb drei Bochen darauf, 23. Febr. 1766. Seine "Oeuvres du philosophe biensaisant" (4 Bde., Par. 1765), philosophischen, moralischen und politischen Inhalts, bekunden seine Liebe zu den Biffenschaften und Runften.

Stanislaw II. August, der lette König von Polen, war der Sohn des Grafen Stanislaw Poniatowski (s. d.) und der Fürstin Konstantia Czartorpista und wurde zu Wolczyn 7. Jan.

1732 geboren. Im J. 1752 trat er zuerst auf dem Reichstage als Landbote auf und erregte burch Nednergabe und schöne Gestalt Aufmerksamkeit. König August III. sandte ihn an die Raiserin Elisabeth nach Petersburg, und hier erwarb sich S. die ganz besondere Gunst der Groffürstin, nachherigen Raiserin Ratharina. Nach August's Tode brachte diese es durch ihren Ginfluß dahin, daß S. auf dem Reichstage zu Warschau 7. Sept. 1764 von einer zwar wenig zahlreichen Berfammlung, doch nach herkömmlicher Beise einstimmig zum Könige gewählt und 25. Nov. in Warschau gefront murbe. Geistreich, beredt, edel, konnte er doch für das Wohl feines Baterlandes nichts fördern, ba es ihm an Charafterstärte fehlte, um den Abel zu zügeln und ber ruff. Politik fich zu entziehen. Den meisten seiner Landeleute erschien er alebald ale eine Creatur Ruglands. Der unzufriedene Abel trat daher mehrfach zu mehren Conföderationen zusammen und erklärte den Thron für erledigt. Einige Berschworene entführten den Konig in der Nacht vom 3. Nov. 1771 aus Warschau und verbargen ihn in einem Balbe. Als er sich hier mit einem der Berschworenen, Rofinsti, allein befand, erschütterte er denselben durch feine Rede fo, daß er von demfelben die Freiheit erhielt. Als jest (1772) die erste Theilung Polens zur Ausführung tam, protestirte S. vergebens, mußte sich vielmehr dem ruff. Einfluffe immer mehr unterwerfen. Durch die Annahme der Constitution vom 3. Mai 1791 gewann er zwar die Achtung seiner Nation wieder und schien entschlossen, dem Borne der ruff. Kaiserin Trop zu bieten; aber schnell burch Preugens veränderte Gefinnung und Ruflands Drohungen entmuthigt, trat er der neuen Conföderation zu Targowißa bei und empörte ben beffern Theil der Nation gegen fich, ohne doch, mas er wollte, Polen mit Rufland zu verföhnen. Sein Widerspruch gegen die zweite Theilung von Polen hatte zur Folge, daß Katharina ihn nach Suworow's Einnahme von Barschau nach Grodno bringen ließ, wo er den dritten Theilungsvertrag unterzeichnen und 25. Nov. 1795 dem Throne entsagen mußte. Paul 1. berief ihn gleich nach dem Tode Ratharina's nach Petersburg. Sier lebte er von einer ruff. Penfion und farb 12. Febr. 1798.

Stanley (Lord), früherer Titel des brit. Staatsmanns Grafen von Derby (f. d.).

Stanniol oder Zinnfolie nennt man das in dünne Blätter durch Walzen und Schlagen mit dem Hammer verwandelte Zinn, welches vorzüglich zum Belegen der Spiegel, aber auch zum Verschluß der Champagnerflaschen n. s. w. angewendet wird. Das Zinn dazu muß möglichst rein, d. h. frei von Blei, Wismuth und andern Metallen sein. Das zur Spiegelbelegung benutte Stanniol enthält einige Procent Kupfer. Nächst England liefert Deutschland, nament-

lich Nürnberg, Erlangen und Fürth, das meifte und vorzüglichste Stanniol.

Stanze, eigentlich der Haltepunkt oder Abschnitt, heißt ursprünglich jede Strophenabtheilung eines längern oder kurzern Gedichts, oft auch ein ganzes lyrisches Gedicht von einer einzigen Strophe. (S. Canzone.) Besonders aber bezeichnete man damit die Octave (f. d.) ober Ottava rima, die von Sicilien aus, wo sich die Dichter ihrer icon im 13. Jahrh. bedienten, nach Italien überging und hier von Giov. Boccaccio in der Mitte des 14. Jahrh. sene regelmäßige Gestaltung erhielt, die seitdem stehende Form des epischen Gedichts der Italiener geblieben ift. Boccaccio wendete sie zuerst in seiner "Teseide" an, und Poliziano bildete sie dann weiter aus. Diese Stanze des Boccaccio, wie man fie zum Unterschiede von der ficilischen oder der Siciliane (f. d.) nennen kann, besteht aus acht elfsilbigen iambischen Versen mit weiblichen Reimen, von denen die ersten sechs mit zwei regelmäßig wechselnden Reimen einander folgen, die zwei lesten aber, miteinander reimend, dem Ganzen einen gefälligen Schluß geben und die Stanze zu einer leicht fortschreitenden, in sich abgeschlossenen Periode runden. Ariosto und Tasso haben sie meisterhaft angewendet, unter ben Deutschen in neuerer Zeit Goethe, Gries, Schlegel, Tied, Apel, Fouque, Ernst Schulze, Abelheid von Stolterfoth u. A., jedoch meist mit der dem deutschen Sprachgenius angemeffenen Anderung, daß bei den ersten sechs Zeilen mannliche und weibliche Reine miteinander wechseln und nur die beiden letten Berfe immer weiblich gereimt find. Eine eigene Stanze ichuf fich wol nur aus Bequemlichkeit Wieland, die zwar den achtzeiligen Bau mit der italienischen gemeinsam hat, übrigens aber in der Kurze und Länge der Berse, sowie in dem Reime völlig frei sich bewegt. Als eine besondere Art ift die sogenannte Spenferstanze zu erwähnen, die zuerst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. von dem Engländer Edm. Spenser (s. d.) in "Fairy Queen", später von Byron in "Childe Harold's pilgrimage" gebraucht, in Deutschland aber nur von Übersegern, z. B. von Zeblig, nicht ohne Glud nachgebildet murbe. Sie besteht aus einer verschobenen Octave mit angehängtem Alexandriner, beren Reime nach Belieben flingend ober stumpf sind und die Stellung behaupten, daß die vier ersten Berfe abwechselnd, der fünfte und siebente wieder mit dem vierten, der sechste, achte und neunte aber zusammenreimen.

Stapel heißt auf einem Schiffswerft die ganze Reihe der in einer Linic gelegten Rloge, auf die der Riel des neuzuerbauenden Schiffes zu liegen kommt. Wenn ein altes Schiff zur Sauptreparatur auf das Land geschleppt wird, so schraubt man baffelbe so hoch auf, daß man die Stapelflöße hinunterschieben kann. Wenn nun von dieser Werkstätte aus ein neuerbautes ober reparirtes Schiff ins Baffer gelaffen wird, was auf wohlgeschmierten Planken ober Schlitten geschieht, so nennt man dies Ablaufen ober ein Schiff vom Stapel laffen. — Ferner bezeichnet man mit Stapel ober Stapelstadt einen Safen ober eine Stadt, wo entweder viele fremde Baaren vorhanden find oder wo sich eine Niederlage für die daselbst abzuladenden und weiter zu verführenden Waaren befindet. In Schweden ist der Name Stapelstädte eine ausschließliche Bezeichnung derjenigen schwed. Seestäbte, welche das Recht haben, auf eigenen Schiffen Baaren ein- und auszuführen. — Das Stapelrecht, Staffelrecht, die Stapelgerechtigkeit oder Stapelfreiheit bestand in dem Vorrechte eines Drts, daß die zu Schiffe oder zur Achse dahin gebrachten Baaren nicht gerade durch- oder vorbeigeführt werben durften, sondern daselbst abgelegt und eine fürzere oder langere Beit zum öffentlichen Bertauf ausgeboten werden mußten, ehe man sie weiter bringen durfte. Dieses namentlich in Deutschland früher üblich gewesene Stapelrecht ist durch die Wiener Congrefacte (1815) aufgehoben worden. — Stapelartikel eines Handelsplages nennt der Raufmann bisweilen diejenigen Waaren, welche dort den mefentlichen Gegenstand ber Umfage ausmachen, fich daher in großer Menge daselbst aufhaufen.

Stapf (Friedr.), ein beutscher Jüngling, der, weil er in Kaiser Napoleon den Grund alles Unglude in Deutschland zu erkennen glaubte, sich entschloß, denselben zu ermorben, wurde 14. Marg 1792 geboren. Sein Bater, M. F. G. Stapf, war Pastor an der Othmarskirche zu Naumburg in Thuringen, seine Mutter eine geborene Wislicenus. Er hatte die Kaufmannschaft erlernt und stand nachher in Leipzig in Condition. Um seinen Entschluß in Ausführung zu bringen, manderte er nach Wien und begab sich 13. Dct. 1809 nach Schönbrunn, wo Rapoleon Beerschau hielt. Der Kaiser stand zwischen Berthier und Rapp, als der Jüngling sich hinzubrängte und den Kaiser zu sprechen verlangte. Rapp wies ihn zurud mit dem Bedeuten, sein Gesuch nach der Musterung anzubringen. Da ihm aber Blick, Ton und Haltung des jungen Menschen auffielen, so ließ er ihn verhaften und ins Schloß führen. Hier fand man bei ihm unter Anderm ein großes Ruchennieffer, und auf die Frage: warum er das Meffer bei fich truge ? gestand er erst Rapp, bann bem Raiser selbst ganz unerschrocken seine Absicht. Die endliche Frage des Raisers: "Wie nun, wenn ich Sie begnadige, werden Sie mir es danken ?" beantwortete er ganz bestimmt mit ben Worten: "Ich werde darum nicht minder Sie töbten." General Lauer mußte ihn nochmals verhören, um zu entdecken, ob er Berbindungen habe, oder bas Werkzeug geheimer Feinde sei; doch S. beharrte dabei, daß es fein eigener, freier Entschluß gewesen sei und daß Niemand darum gewußt habe. Am 17. Det. fruh um 7 Uhr wurde er erichoffen, nachdem er seit dem 1.4. nichts mehr genoffen hatte. Gein lester Ruf mar : "Es lebe die Freiheit! Es lebe Deutschland! Tod seinem Tyrannen!"

Staraja-Russa, eine Stadt im russ. Gouvernement Nowgorod, Hauptort einer Militärcolonie süblich vom Ilmensee, an der Polista und an den äußersten Vorhügeln des Waldaigebirgs, ist besonders merkwürdig durch ihre Saline mit 20 Gradirhäusern, aus welcher 1841
180611 Pud Salz ausgebeutet wurden. Die Stadt hat ungefähr 9000 E., deren Haupterwerd die Salzgewinnung und Fischfang nebst einiger Schiffahrt ausmachen. Auch wird in der
Umgegend viel Flachs gewonnen. Sie ist eine der ältesten Städte des Reichs, die oft Großfürsten zum Aufenthalte diente. Die Soolquellen der Stadt, ähnlich denen von Ischl, sind in neuerer Zeit start in Aufnahme gekommen und werden oft von mehr als 1000 Gästen besucht.

Stargard (flaw. Starograd ober Starigrod, d. h. Altstadt), die ehemalige Hauptstadt von Hinterpommern, der Hauptort des saatiger Kreises im stettiner Regierungsbezirk der preuß. Provinz Pommern, an der schiffbaren Ihna, 4½ M. südöstlich von Stettin und mit dieser Stadt, sowie mit Posen und der preuß. Ostbahn durch eine Cisenbahn verbunden, ist der Six der königl. Generalcommission für Pommern, einer Landschaftsdirection, eines Hauptsteueramts, einer Bauinspection, eines Landsathsamts und eines Divisionsstads, zählte Ende 1852 mit dem Militär 13107, ohne dasselbe 12473 E., hat ein königl. Gymnasium, eine Feldmesserschule, eine städtische höhere Töchterschule, ein Waisenhaus, eine Provinzialobstbaumschule und nicht unbedeutende Woll-, Vieh- und Leinwandmärkte, sowie auch einige Manufacturen in Tuch, Wollenzeugen, Leinwand, Leder u. s. w. Der Ort wurde 1120 von den Polen zerstört, 1129 zur Stadt erhoben, im Mittelalter und im Oreisigigährigen Kriege mehrsach belagert und erzugt

obert, 26. Febr. 1807 mit Verlust von Ferd. von Schill angegriffen. — Stargard ober Stargardt, eine Stadt im Regierungsbezirk Danzig in der preuß. Provinz Preußen, an der Ferse, zählt 4875 E. Als Burg wurde der Ort 1198 vom Herzog Primislaw von Pomerellen an die Johanniter geschenkt; die Stadt, 1339 erbaut, war lange der Sis der Landtage von Pomerellen. Sie ward von dem Deutschen Orden 1461, von den Polen 1462 erobert, 1465 von ihnen belagert, 1466, 1520 und 1645 eingenommen und 1655 von den Schweden erobert. — Stargard an der Linde, eine Stadt mit 1500 E. und Auchmanufacturen im Großherzogthum Mecklenburg. Strelis, südlich von Neubrandenburg, hat der Herrschaft und dem Kreise Stargard den Namen gegeben, welcher den südöstlichen und bei weitem größten Theil des Großherzogthums bildet.

Starhemberg, ein östr., theils fürstliches, theils gräfliches Geschlecht, stammt von ben alten Markgrafen von Steiermark ab, beren Wappen es noch führt. Gundaccar erbaute im 12. Jahrh. das Schloß Starhemberg im Lande ob der Ens, nach welchem sich sein ältester Sohn nannte, während die Nachkommen seines zweiten Sohnes, die 1602 ausstarben, sich nach einem andern Schlosse herren, dann Grasen von Losenstein nannten. Der nächste Ahnherr des Gesammthauses ist Erasmus von S., geb. 1503, der bei der Belagerung Wiens 1529 ein Freicorps errichtete. Mit seinen drei Söhnen Rüdiger, Sundaccar und Heinrich spaltete sich das Haus in drei nach ihnen benannte Linien. Die Gundaccar'sche Linie erlosch 1683. Die Rüdiger'sche Hauptlinie theilte sich 1680 in zwei Unterlinien, die Paulinische und die Gundaccar'sche Unterlinie, welche letztere wieder einen ältern und süngern Zweig umfaßt. Die mehren Linien der Henricischen Hauptlinie sind bis auf eine einzige erloschen. Das Haus wurde 1467 in den Freiherrenstand, 1643 in den der Reichsgrafen erhoben und 1710 in das frant. Reichsgrafencollegium eingeführt. Graf Georg Adam S. erhielt 1765 durch den Kaiser Joseph II. die fürstliche Würde, sedoch mit Beschränkung auf den sedesmaligen Besiser des größern Starbemberg'schen Majorats und auf den Nachfolger in demselben nach dem Rechte der Erstgeburt.

Der jest regierende Fürst ist Abam von G., geb. 1. Aug. 1785.

Starbemberg (Ernst Rübiger, Graf), östr. Generalfeldmarschall, geb. 1635, ein tapferer Krieger aus Montecuculi's Schule, hat sich insbesondere als Commandant von Wien durch die Bertheibigung ber Stabt gegen die Türken unter dem Großvezier Kara-Mustapha, vom 9. Juli bis 12. Sept. 1683, berühmt gemacht. Mit unglaublicher Thatigkeit stellte er im Angesicht des Feindes den gänzlich vernachlässigten Wehrstand der Stadt binnen fünf Tagen wieder ber, bewaffnete die Bürger und feuerte den Muth der schwachen Besathung und aller Ginwohner durch sein Beispiel zum entschloffensten Widerstande an. Er schlug mehre Sturme der Belagerer jurud, zerftorte ihre Berte burch häufige Ausfälle, ließ durch Gegenminen die des Feindes sprengen und sorgte ebenso klug als kräftig für die Polizei in der geängstigten Stadt, als er muthig und mit persönlicher Gefahr überall bem Feinde sich entgegenstellte. Erst 11. Sept. näherte fich bas driftliche Beer, bas taum 70000 Mann gahlte, jum Entfage. Johann Gobiefti, König von Polen, griff 12. Sept. bas turt. Deer an, welches 170000 Mann ftart war, bie Schanzen wurden genommen und gegen Abend bas Lager erstürmt. Die Türken flohen, Lager und Geschüt nebft unermeflichen Borrathen zurudlaffend. Die Belagerung felbft hatte ihnen 48000 Mann gekostet, barunter brei Paschas und 16 Agas. Der Belagerten Berluft belief sich bei ben Linientruppen auf 5000 Tobte und 1000 Bermunbete, bei ber Bürgerschaft auf 200 Tobte und gegen 600 Bermundete, ohne die an der Seuche Berftorbenen. Am 15. Sept. empfing der König von Polen S. in dem eroberten Lager, umarte und begrüßte ibn als Belben und Bruber. Bom Kaiser Leopold, ber am 14. anlangte, erhielt er einen koftbaren Ring, 100000 Thir., den Feldmarschallsstab, die Würde eines Staatsministers und in sein Wappen den Stephansthurm. Die gerettete Bürgerschaft aber befreite bas Starhemberg'iche Saus auf der Wieden von allen Abgaben. Später befehligte S. in Ungarn das Fusvolt unter dem Könige von Polen; aber bei seiner Seftigkeit entzweite er sich mit dem Könige, sodaß biese ohne S.'s Beistand das hisige Treffen bei Bartan lieferte. Nachdem S., vor Dfen verwundet, den heerbefehl hatte aufgeben muffen, tehrte er nach Wien zurud, mo er fich als Poftriegsrathspräsident hauptsächlich mit der Drganisation des faiserlichen Deeres beschäftigte. Er ftat 1701. Berftand und Kraft, unbiegsame Standhaftigkeit und folbatische Strenge maren bie Pauptzüge in S.'s Charakter, den man übrigens von Unversöhnlichkeit und Eigenliebe nicht freisprechen tann.

Starhemberg (Guido, Graf), östr. Feldmarschall und Gouverneur von Slawonien, der Better des Vorigen und bei der Belagerung Wiens sein Generaladjutant, war 1657 geborm.

Durch seine Geistesgegenwart that er bem Feuer Ginhalt, das bei bem großen Brande Biens 15. Juli 1683 schon eine Pulverkammer zu ergreifen drohte. Er focht bei mehren Ausfällen an der Spise der Truppen, vertrieb den Feind von dem Burgravelin und hinderte ihn durch Schanzen und Bollwerke, in den Gassen weiter vorzubringen, als er sich 4. und 5. Sept. der Burg- und Loibelbastei bemächtigt hatte. In der Folge zeichnete er sich bei dem Sturme auf Dfen (1686) und Belgrad (1688), in dem Treffen bei Mohace, durch die Bertheidigung von Esset, in der Schlacht von Salankemen und in der bei Zentha (1697) aus. Hierauf kampfte er in Italien, wo er 1703 an Eugen's Stelle ben Dberbefehl führte, ben frang. Felbherrn Benbonie von dem Eindringen in Virol abhielt und die Bereinigung des öftr. Heeres mit dem des Berzoge von Savoyen bewirkte. In Spanien, wo er ohne Hulfsmittel und große Streitfrafte, auf bloße Bertheidigung beschränkt, einen überaus lebhaften kleinen Krieg mit überraschenben Märschen, schlauen Überfällen, wie z. B. dem von Tortosa (1708), und durch Zerstörung der feindlichen Magazine führte, nannte man ihn el gran Capitan. Nach ben Siegen, die er über Philipp's von Anjou Heer bei Almenara 27. Juli 1710 und bei Saragossa 20. Aug. erfochten, eroberte er Madrid und ließ daselbst den Erzherzog Karl als König ausrufen. Allein Mangel und Berrath nöthigten ihn, sich nach Barcelona zurückzuziehen. Bergebens suchten ihn Bendome und Philipp bei Billaviciosa und Saragossa abzuschneiben. Als Karl nach seines Bruders Joseph Tode in die deutschen Erblande zurückgekehrt mar, blieb S. als Vicekonig in Barcelona. Allein ohne Streitmittel und von den Verbundeten verlaffen, konnte er nichts Großes ausführen und mußte in Folge des Neutralitätsvertrags vom 14. Mái 1713 Barcelona raumen und sich mit seinen wenigen Truppen auf engl. Schiffen nach Genua übersegen lassen. Seitdem lebte er in Wien. In Eugen's Abwesenheit vertrat er dessen Stelle als Hoffriegeratheprafident und ftarb 1737. Ernst und streng, leuchtete er seinem Beere, bas er mit strenger Kriegezucht lenkte, auch in der Mäßigkeit und in der Kunst zu entsagen als Beispiel voran. Seine Unerschrockenheit mar so groß, daß man von ihm fagte: er murbe, wenn ber Simmel einfiele, die Farbe nicht anbern.

Stark (Joh. Aug., Freiherr von), Dberhofprediger zu Darmstadt, bekannt als Kryptokatholit, geb. 29. Det. 1741 zu Schwerin in Medlenburg, wo sein Bater Prediger mar, studirte zu Göttingen. Nachdem er als Lehrer in Petersburg gewesen, ging er 1765 nach Paris, von wo aus fich das Gerücht verbreitete, daß er 1766 zum Katholicismus übergetreten, was um fo mehr Glauben fand, ba er auf der tonigl. Bibliothet ale Interpret der morgenland. Sandschriften mit 1000 Livres Gehalt angestellt worden war. Diesen Berbacht vermehrte er nach feiner Rudtehr burch fein geheimnisvolles Betragen. Bum Conrector in Bismar ernannt, legte er seine Stelle bald nieber, übernahm 1769 eine Professur ber morgenland. Sprachen an ber Universität zu Königsberg und wurde hier 1770 zweiter Hofprediger, 1772 zugleich Profeffor der Theologie und 1776 Dberhofprediger. Um den beständigen Anfeindungen zu entgehen, ging er 1777 als Professor an das Gymnasium nach Mitau. Im J. 1781 folgte er dem Rufe als Oberhofprediger und Consistorialrath nach Darmstadt. Indessen blieb er im Verdachte, Arpptotatholit zu sein, und die Herausgeber der "Berliner Monatsschrift", Gedite und Biester, beschuldigten ihn 1786 bessen öffentlich. Bon allen Seiten zur Rechtfertigung aufgefobert, gab er seine Schrift "Über Kryptotatholicismus, Proselytenmacherei, Jesuitismus, geheime Gesellschaften und besonders die ihm selbst gemachten Beschuldigungen u. f. w." (2 Bbe., Stf. 1787) nebst einem "Nachtrag" (Gieß. 1788) heraus. Später ließ er anonym "Theobul's Gastmahl, ober über die Bereinigung ber verschiedenen driftlichen Religionesocietäten" (Ftf. 1809; 7. Aufl., 1828) erscheinen, worin er nachbrucklich ben Katholicismus empfahl. Der Großherzog hatte ihn 1811 in den Freiherrenstand erhoben. S. starb 3. März 1816, ohne sich von bem Berbachte bes Arpptokatholicismus gereinigt zu haben. Bgl. "Epistel an S. über bessen Kryptokatholicismus" (Stock. 1788); Bahrbt, "Beleuchtung des S.Ichen Apologismus" (Lps. 1790).

Starte (Gotthelf Wilh. Christoph), ausgezeichnet als praktischer Theolog und als Kanzelredner, sowie als Schriftsteller, wurde in Bernburg 9. Dec. 1762 geboren, wo sein Vater als
Consistorialrath und Superintendent 1772 starb. Nachdem er auf dem Gymnasium zu Quedlindurg seine Vorbildung erhalten hatte, machte er seine akademischen Studien in Halle und kehrte
1783 nach seiner Vaterstadt zurück. Hier wurde er Collaborator an der Stadtschule, der er seit
1789 als Rector vorstand. Im J. 1798 kam er als Oberprediger an die Stadtsirche zu Vernburg und 1808 als Hofprediger nach Vallenstedt, wo er 1817 Oberhofprediger wurde. Er
starb 27. Oct. 1830. In der deutschen Literatur sichern ihm eine bleibende Stelle seine "G-

malde aus dem hauslichen Leben und Erzählungen" (4 Samml., Berl. 1793—98; 3. verm. Aufl., 5 Bde., Braunschw. 1827). Sie erschienen zuerst zerstreut in Zeitschriften und fanden nicht allein in Deutschland, sondern auch im Auslande einen wohlverdienten Beifall als Musterstücke in einer eigenthumlichen Gattung der prosaischen Idylle. Bon seinen übrigen Leistungen nennen wir seine "Gedichte" (Halle 1788) und "Vermischte Schriften", enthaltend Gedichte, Reden und Übersetungen (Berl. 1796), und seine "Kirchenlieder" (Halle 1804).

Stärkemehl, Rraftmehl, Amylum nennt man das reinste Mehl der Getreidearten und anderer mehlartigen Pflanzen, von dem das gewöhnliche Mehl mohl unterschieden merden muß, bas außer dem Stärkemehl noch Rleber, Bucker und kleine Theile der Hulfen enthalt. Das Stärkemehl erscheint als ein weißes Pulver, bas aus Körnern von verschiedener Größe und Bestalt besteht. Die Stärkeförner felbst bestehen aus übereinander gelagerten, vollkommen gleichartigen, jedoch verschieden biden Schichten. In dem Innern befindet fich ein Rern, um welchen sich die Stärketheilchen concentrisch gruppiren. Charakteristisch für das Stärkeniehl ift bie schönblaue Farbung, welche es bann annimmt, wenn es mit einer Jodauflösung verbunben wird. Daffelbe ift in dem Pflanzenreich sehr verbreitet; selbst die Holzkörper der laubtragenden Pflanzen enthalten es. In dem Mart mehrer Baume tommt es in großer Menge vor. Doch geschieht die Stärkemehlbereitung am häufigsten aus Beizen und Kartoffeln. Der Beizen wird bazu geschroten und eingequellt. Nach bem Erweichen wird er zerquetscht, die Daffe ausgedrückt, mit Baffer angemengt, wieder gequetscht, das milchige Baffer durch ein Saarsieb geschlagen und das sich zu Boden segende Stärkemehl abgesüßt und getrochnet. Der Rückstand gewährt ein gutes Biehfutter. Aus Rartoffeln gewinnt man bas Stärkemehl, indem man fie zerreibt, den Brei in einem Siebe auswäscht, aus der milchigen Flussigkeit durch Absetzen die Stärke trennt, abfüßt und trocknet. Auf einfachere Weise gewinnt man das Stärkemehl, wenn man die Kartoffeln dem Froste aussest. Erhist man das Stärkemehl bis zur braungelben Farbe, so andert es sich in eine Art Gummi, in Dertrin (f. d.) um, welches statt des Arabischen Gummi zu vielen 3meden verwendet werden fann. Aus feingestoßenem oder zermablenem Stärkemehl bereitet man Puber. Das Stärkemehl ist in kaltem Wasser nicht löslich; in heißem Baffer quillt es auf und bilbet den Rleister. Durch Behandeln von Stärkemehl mit Galpeterfaure bilbet sich eine explosive Berbindung, das Eploidin. Durch die Einwirkung verdumter siedender Schwefelfaure bildet sich aus bem Starkenicht Dertrin und dann Starkezucker, der zur Zeit der Continentalsperre als Surrogat für Rohrzucker benußt wurde. Das Stärkemehl ift unstreitig eine der nütlichsten Substanzen: es ist das gebräuchlichste Nahrungsmittel, das wir in Gestalt von Brot und den sogenannten Mehlspeisen genießen. Es bildet ferner denjenigen Rörper, aus welchem sich durch die Ginwirkung gemiffer Agentien Bucker und Weingeift erzeugt; es ist also die erste Substanz zur Erzeugung von Bier, Branntwein, Wein u. s. w. Au-Ber der gewöhnlichen Stärke finden fich in einigen Pflanzen zwei besondere Stärkemehlarten, die sich von jener wesentlich unterscheiben; diese sind 1) das Inulin, das sich in der Alantwurzel (Inula Helenium) und den Georginenknollen findet und sich von dem gewöhnlichen Stärkemehl dadurch unterscheidet, daß es von Jod nicht blau gefärdt wird und sich in kochendem Wasser vollständig löst; 2) das Lichenin oder das Moosstärkemehl, das sich in der isländischen Flechte (Cetraria Islandica) findet. Dasselbe löst sich beim Rochen auf und bildet beim Erfalten eine Gallerte, bie als Nahrungs- und als Arzneimittel angewendet wird. Neuerdings ift endlich auch in einer Infusorienart, Buglena viridis, eine eigenthumliche Starkemehlart, bas Paramylum, aufgefunden worden.

Stärkende Mittel (Roborantia; Tonica) nennt man in der Heilfunde diejenigen heilmittel, beren Gebrauch einen Kranken zu größern und ausdauerndern Unstrengungen des Mustelspstems (auch wol anderer Organe) befähigt. Ein Blick auf das gewöhnliche und gesunde Leben lehrt, daß es in diesem Sinne eigentlich nur folgende Stärkungsmittel gibt: gute, gerade den verloren gehenden Körperstoff ersesende und gut verdaute Nahrungsmittel, Muskelübung, Genuß freier frischer Luft, naturgemäßes Leben überhaupt. Dies sind dann auch die wahren Stärkungsmittel in Krankheiten. Doch werden hier noch andere Dinge als Stärkungen (Tonica, tonisirende Mittel) angewendet, z. B. Eisenmittel (um die Erzeugung von Blutroth, Blutkügelchen, kräftigem Blut überhaupt zu vermehren), bittere Mittel (besonders um die Regenverdauung zu heben), Reizmittel, nanientlich Wein und spiritusse Dinge (um sowol die Werdauungswerkzeuge als das Nervensystem für eine kurze Zeit vorübergehend zu erhöhten Anstrengung anzuspornen), die Kälte, z. B. Kaltwaschen und Baden, Seebäder (um die Haut dichter und weniger empsindlich zu machen), u. dgl. m. Inwieweit diese Dinge und Anderes

(z. B. die China und ihre Alkaloide) ben Ramen Stärkungsmittel mit Recht führen, ist vom Standpunkte der neuern Medicin streitig ober doch unbewiesen. Auch hat deren Gebrauch sehr abgenommen und die alte Gewohnheit, jede Cur mit einer bittern Mixtur zu beenden, hat fast ganz aufgehört. Die Laien schaden sich sehr häusig durch ihre Stärkungsversuche (z. B. Kaltwasseruren, Seebäder, starkreizende Getränke und Speisen) in Fällen, wo es sich um ganz andere Heilaufgaben (z. B. Zertheilung eines Krankheitsproducts) handelt.

Starnberg ober Starenberg, nach alter Schreibart Starhemberg, ein Pfarrdorf, königl. Schloß und Rentamt im bair. Kreise Dberbaiern, 61/2 Stunden südwestlich von München, am Nordende des Würmfees und unweit des Austritts der in die Ammer fließenden Würm, hat diesem See auch den Namen des Starnbergersees gegeben. Derselbe ist 51/2 St. lang, bis 11/2 St. breit, hat 12 St. im Umfange, liegt 1782 F. über dem Meeresspiegel, ist reich an vortresssichen Fischen (Lachs, Waller, Karpfen, Hecht) und umschließt die reizende Insel Wörth. Der See wird jest von Dampsichissen befahren und ist, anmuthiger als der im Nordwesten liegende Ammersee (s. Ammer), auf den amphitheatralisch aufsteigenden Ufern mit Dörfern, Landhäusern, Schlössern, Kirchen und Gasthäusern geschmückt, weshalb die Gegend auch wol das Bairische Paradies genannt und namentlich von Münchnern viel besucht wird. Bemertenswerth sind außer dem 1541—85 erbauten Schlosse Starnberg besonders das königl. Jagdschloß Berg, das dem Herzoge Max gehörige Schloß Possenhofen, im Nordosten das Bad Schloß Berg, das dem Herzoge Max gehörige Schloß Possenhofen, im Nordosten das Schloß Lautstetten, am Wessen des romantisch schon Wühlthals, wo die Reismühle, in welcher Karl d. Gr. geboren sein soll, und auf der Höhe die Ruinen der sogenannten Karlsburg liegen.

Staroften (Capitanei) hießen in Polen Ebelleute, welche zu den Landwürdenträgern gehörten und vom Könige eines der königl. Güter, die in den frühern Zeiten den Königen zu ihrem Unterhalte (zur mensa regia) angewiesen worden waren, durch Schenkung, Verkauf und Verpfändung, zum Theil auch durch Verleihung auf Lebenszeit in Lehn erhalten hatten. Zu diesen Gütern gehörten die Starofteien, die der König auch beim Absterben des zeitigen Inhabers nicht einziehen durfte, sondern einem Andern verleihen mußte. Einige Starosten hatten die Gerichtsbarkeit in einem gewissen Kreise und konnten über peinliche Sachen und persönliche Klagen der Ebelleute entscheiden (Starosteigerichte); andere genossen blos die Einkünfte der ihnen verliehenen Güter.

Starrkrampf (tetanus) ist ein tonischer, d. h. ausbauernder Krampf (f. d.) der Muskeln, bedingt durch frankhaft gesteigerte Reflererregbarteit des Rudenmarts. Er erhalt nach ben von ihm ergriffenen Muskelpartien verschiedene Ramen: er heißt trismus (Kinnbackenkrampf, Mundtlemme), wenn der Unterkiefer fest an den Oberkiefer angezogen wird; pleurosthotonus, wenn die Musteln einer Seite des Körpers davon befallen benselben nach dieser Seite trummen; opisthotonus, wenn die Rückenmuskeln Kopf und Rumpf nach hinten, emprosthotonus, wenn ihn die Bauch- und Salsmuskeln nach vorn zusammenziehen, und endlich tetanus universalis, wenn alle Musteln bavon ergriffen find, u. f. w. Letterer verbreitet fich gewöhnlich von oben nach unten, zuerst über die Sals - und Gesichtsmusteln, dann über die des Rumpfs und der Extremitäten und endlich das Zwerchfell und das Berg. Der Starrkrampf kann anhaltend fein, aber auch wieder nachlaffen und in erneuten Anfällen zurücktehren. Lettere hangen besonders von außern Reizungen der Empfindungenerven ab, sodaß manchmal ichon bas bloße Anrühren oder Anfächeln, das Anreden des Kranken, ein kalter Tropfen u. dgl. den Anfall hervorruft. Dieser Umstand zeigt die nahe Bermandtschaft mit der hundswuth (f. b.), welche von manchen neuern Arzten für eine Art von Tetanus gehalten wird. Die Dauer der ganzen Rrantheit, ehe sie in Genesung ober Tod übergeht, tann sich von nur wenigen Minuten bis auf mehr als einen Monat belaufen, weshalb man auch eine acute und eine dronische Form unterscheidet. Über die nachsten Ursachen dieses Ubels ift durchaus noch keine Bewißheit vorhanden, da die Leichenöffnungen sehr verschiedene Resultate ergeben. Bisweilen findet sich Entzündung bes Rudenmarts und seiner Baute; aber ber hierdurch bedingte Starrframpf unterscheibet fic von bem echten noch burch gewisse Symptome (durch die minder heftige Reflererregbarkeit). Am meisten findet sich das Übel bei neugeborenen Rindern bis zum siebenten Tage (trismus neonatorum) und bei ftarten, fraftig constituirten Mannern im reifern Alter, in heißen Gegenden, nach Berwundungen, besonders wo Flechsen und Nerven verlett sind (der Bundstarrtrampf), nach Erfältung (besonders Nachtlagern im Freien), bei Bergiftungen mit Strychnin (Brechnuß, Upasgift), Brucin, Blaufaure und andern fogenannten Rudenmartsgiften, in bosartigen Wechsel, und Rervensiebern u. f. w. In den meisten Fällen von Starrframpf erfolgt der Tod. Hinwegräumung der Ursachen ist das erste Erfoderniß der Behandlung, und bei einer der häusigsten, bei Verwundungen, kann durch zweckmäßiges Verbinden und sonstige Pslege viel zur Verhütung von Starrkrampf gethan werden. Für die Linderung und Seltnermachung der Anfälle sind narkotische und anästhetische Mittel (besonders Opiate, Morphium, Chloroform u. s. w.) fast unentbehrlich. Daneben suche man seden Sinnedreiz (Licht, Schall), sede Bewegung, sede Gemüthderregung, fast sede Berührung von dem Kranken entsernt zu halten. Zur Radicalcur sind die verschiedenartigsten Dinge empsohlen und auch wol in einzelnen Fällen einzelne davon nühlich befunden worden: z. B. Aberlässe, Schwiszeuren, Amputation und andere Operationen (sogar Luftröhrenschnitt), Kalomel, Moschus, Blausäure, Tabackstlystiere, Gegengiste u. s. w. Vgl. Curling, "Abhandlung über den Tetanus" (beutsch von Moser, Berl. 1838); von Tscharner, "Über den Tetanus" (Bern 1841).

Starrsucht oder Ratalepfie ift eine eigenthümliche Art von Rrämpfen und besteht in einer plöslichen Unterdrückung des Bewußtseins, der willfürlichen Bewegung und der Sinnenthätigteit, wobei der ganze Körper, die einzelnen Glieder, die Gefichtezuge u. f. w. in derfelben Stellung verbleiben, die sie bei Eintritt des Anfalls hatten, und Pulsschlag, Athmen und Ansehen sich gewöhnlich nicht verändern. Der Körper behält seine Biegsamteit und man tann ihm sebe beliebige Stellung geben, in welcher er dann bis zu Ende des Anfalls verharrt (soweit bies nicht die Gesetze der Schwere hindern). Der kataleptische Anfall kann sich auf die Dauer weniger Augenblicke beschränken, aber auch auf ganze Tage ausdehnen; er kann sich mehrmals an demfelben Tage wiederholen, jedoch auch längere Zeit aussetzen; kann periodisch in bestimmten ober unregelmäßigen Zeiträumen wiederkehren. Nach dem Aufhören dieses Bustandes fühlen sich manche Kranke ohne weitere Beschwerde und fahren in den begonnenen Verrichtungen fort, bei andern zeigen sich nachher krankhafte Erscheinungen, wie Nasenbluten, Schweiß oder Mattigteit. Die Natur dieser Krantheit ift noch unaufgeklärt; es scheint dabei ein wichtiges Centralorgan im Gehirn außer Function zu treten. Als entfernte Ursachen finden sich verschiedene mittelbar ober unmittelbar feindlich auf das Nervenspftem wirkende Ginfluffe und Anlagen: Blutmangel, allgemeine Nervenschwäche, Gemuthebewegungen, Ausschweifungen, Ropfverlesungen, organische Fehler im Gehirn, die Entwickelungsperiode, Unterleibsbeschwerden, Bechselfieber u. s. w. Bisweilen ist der kataleptische Anfall nur eine Maske des Apphus; mit dieser Ausnahme find die Anfälle selten tödtlich. Die Behandlung muß meist ganz zuwartend sein. Man bringe den Starrsüchtigen zu Bett, schütze ihn vor Verletungen und Zudringlichkeiten, löse ihm die Kleider u. f. w. Bisweilen können Klystiere, Ableitungsmittel (z. B. Senfteige), Riechmittel, flüchtige Erquickungemittel (Naphthen, Beine, aromatische Thecaufguffe) ober auch kalte Ansprisungen u. f. w. von Nugen erscheinen.

Staffart (Goswin Jos. Augustin, Baron von), belg. Staatsmann, geb. 2. Sept. 1780 gu Mecheln, widmete fich dem Rechtsstudium, das er 1802 in Paris beendigte, wurde daselbst 1804 Aubiteur im Staaterath, erhielt 1805 eine Intendantur in Tirol, tam 1807 in derfelben Gigenschaft zur großen franz. Armee in Ostpreußen und 1808 an die Stelle Bignon's nach Berlin. Nach dem Aufhören der Besetzung dieses Landes durch die Franzosen kehrte er nach Frankreich zurud, wo er schnell zu höhern Stellen aufstieg, zuerst Unterpräfect in Drange, dann 1810 Prafect des Depart. Baucluse und 1811 des der Maasmundungen wurde, in welcher lettern Stelle er fich aber durch seine bureautratische Strenge teine Freunde erwarb. Nach dem Sturze der franz. Raiserherrschaft in den Niederlanden im Nov. 1813 ging S. nach Paris zurück, war mahrend ber Belagerung von Paris 1814 Droonnanzoffizier bei König Joseph und schloß sich nach Rapoleon's Abdantung als geborener öftr. Unterthan wieder mit vielem Gifer bem Saufe Oftreich an. Er wurde deshalb vom Raiser Franz zum Rammerherrn ernannt, begab sich darauf mahrend des Congresses nach Wien, um den Mittelpunkten aller Gunft und Macht nahe zu sein, tehrte aber, in seinen Erwartungen getäuscht, nach längerm Aufenthalte wieber nach Belgien zurud. Da er auf der Rudreise die Nachricht von Napoleon's Rudtehr von Elba erhielt, begab er sich sogleich nach Paris und trug dem Raiser von neuem seine Dienste an. Dieser sendete ibn im April 1815 mit Depeschen an den Raiser von Oftreich, nebst der Bollmacht, die Aufrechthaltung des letten Pariser Friedens zu unterhandeln. Allein da er in Linz an der Weiterreiß verhindert murde, tehrte er nach Paris als Requetenmeister zurud. Nach dem zweiten Sturge Rapoleon's trat er eine Zeit lang vom Schauplas ab und lebte auf seinem Landgute bei Namur literarischen Studien. Seiner franz. Gesinnung megen wurde er von ber nieberl. Regierung vernachläsfigt. Dagegen ernannte ihn die Stadt Namur seit 1821 fortwährend zu ihrem Abgeordneten in die zweite Rammer der Niederlande, wo er in der Opposition seinen Sis nahm, ju deren gemäßigten, aber talentvollsten Gliedern er gehörte. Nach dem Ausbruche der Revolution in Brüssel im Sept. 1830 war er unter den Abgeordneten der süblichen Provinzen, welche der Einberufung der Rammern nach bem Baag Folge leisteten. Als aber die belg. Revolution mehr Confisten, gewonnen, begab er sich nach Belgien zurud, wo er, in den Congres gewählt, einige Tage lang dem Comité des Innern prasidirte und dann von der provisorischen Regierung zum Souverneur von Namur ernannt wurde. Sein Eifer für den jungen Staat und seine anerkannte Geschicklichkeit verschafften ihm bald eine einflußreiche Stellung. So wurde er gleich bei Grundung des Senats zum Mitgliede deffelben ernannt und führte in demselben sieben Sessionen hindurch das Amt eines Prasidenten, mahrend er von der Regierung im Sept. 1834 jum Gouverneur von Brabant ernannt wurde. Beide Amter verwaltete er mit großer Umsicht und Mäßigung. Als aber seit 1836 ber Gegensat zwischen der kath. und liberalen Partei sich immer schärfer zu entwickeln anfing, wurde er vermöge seiner Stellung als Großmeister der belg. Freimaurerei, gegen welche die belg. Bischöfe in einem Rundschreiben und sonst auf alle Weise du Felbe dogen, immer tiefer in den Meinungstampf hineingeriffen und von der liberalen Partei dum Baupt erhoben. Er ward deshalb 1838 nicht wieder dum Prafidenten des Senats ernannt und, da er sich auch mit der Regierung in Opposition sette, im Juni 1839 seiner Stelle als Gouverneur von Brabant enthoben. Als nach dem Sturze des de Theur'schen Ministeriums 1840 die liberale Partei wieder and Ruder kam, wurde er mit einer Sendung an den turiner Hof beauftragt, die jedoch nur turze Zeit dauerte. Im 3. 1841 legte er, den Liberalen felbst verdächtig geworden, seine Würde als Großmeister der belg. Freimaurerei nieder und lebte von ba an im Privatstande. Als Schriftsteller hat sich S. vielfach in den Memoiren der belg. Akademie rühmlich hervorgethan; vor allem aber ist er durch seine "Fables" bekannt, die zu dem Besten dieser Gattung in der franz. Literatur gehören. Seine sammtlichen Schriften (Dentschriften, Reben, Kritiken, Fabeln u. f. w.) hat er 1854 selbst gesammelt herausgegeben.

Stafzpe (Xawery Stanislaw), ein um Polen vielfach verbienter Staatsmann und Schriftsteller, wurde zu Pila 1755 geboren. Er besuchte die Universitäten zu Leipzig und Göttingen und ging von da nach Paris, wo er mit Buffon, d'Alembert und andern Gelehrten in Berbindung trat und namentlich ein großer Berehrer Buffon's wurde, deffen Bert "Epoques de la nature" er ine Polnische übersete (Warsch. 1786). Allein bald mußte er bemerken, daß Buffon's Theorie weniger gründlich als genial sei. Er widmete sich nun ganz geologischen Forschungen, bereiste die Alpen, Pyrenaen und Karpaten und ließ sein Hauptwerk,,O ziemiorodztwie gór dawnéj Sarmacyi a pozniéj Polski" (Barfch. 1805), eine Geognofie Polene, erscheinen. Da er indes keine Anstellung fand, trat er als Erzieher in das Haus des Kanzlers Andr. Zamojsti ein. In dieser Zeit schrieb er bas wichtige Werk "Uwagi nad zyciem Jana Zamojskiego" (Warfch. 1806). Bei ber Gründung bes Berzogthums Warschau vom Könige von Sachsen zum Staatsrath ernannt, nahm er in der Function eines Referendars an dem Reichstage Theil. Nach Albertrandi's Tobe wurde S. 1808 Prafident der königl. Gesellschaft ber Freunde der Wissenschaften, die ihm sehr viel zu danken hat. Der Kaiser Alexander I. ernannte ihn zum Generaldirector des Comités für die öffentliche Erziehung, wodurch er einen wichtigen Einfluß auf tas Unterrichtswesen gewann. Durch ihn wurden die Rreis - und Elementarschulen zum Theil erst gestiftet, zum Theil beffer eingerichtet, die Universität zu ihrer Blute erhoben, eine Schule für Bergbau und die Polytechnische Schule eingerichtet, ein Taubftummeninstitut und ein Institut für Agronomie gegründet; auch förderte er die Fabriken und Manufacturen, den Wege- und Brückenbau u. s. w. Wegen Alters trat er 1824 zurück. Der Raifer aber ernannte ibn zum Staatsminister und spater zum Prafibenten ber Commission für emeritirte Staatsbeamte. S. starb 20. Jan. 1826. Sein ganzes Bermögen, gegen 800000 poin. Glon., vermachte er den Inftituten in Warschau; sein Gut Rubiefzow vertheilte er unter feine Bauern, denen er ichon früher gegen eine mäßige Abgabe bie Frohndienste erlassen hatte. Bon seinen übrigen zahlreichen Schriften sind noch zu ermähnen: "Przestrogi dla Polski, z terazniejszych politycznych Europy związków i z preuc natury wypadaiące" (2 256., Barfc. 1792) und "Statystyce Polski" (Barfc. 1807).

Stater (στατήρ), eine altgriech. Silbermunze, das Didrachmon, welche 2 Drachmen oder 14,55 franz. Grammes wog, den 50. Theil der äginetischen Mine vorstellte und die häufigste und gangbarste Silbermunze des äginetischen Münzfußes war. Geringer als der äginetische (von 12 Obolen) war der aus demselben entstandene korinth. Stater (von 10 Obolen). Man hatte auch in Asien einen goldenen Stater (goldenen Dareikos) von 2 Golddrachmen, etwa 8,38 franz. Grammes wiegend, in einem dem attischen sehr nahen und ihm gewöhnlich gleich gerechneten

Müngfuße; man rechnete ben Goldstater an Werth = 20 attischen Gilberbrachmen, ba man das Gold gewöhnlich zehnfach so hoch als das Silber würdigte. Den Namen Stater gab man wol auch dem philetarischen Siklos von Agypten, welcher 2 alexandr. Drachmen ober etwa 11% Grammes wog und 1/3000 des alexandr. Zalents war.

Statif heißt derjenige Theil der Mechanit, welcher die Bedingungen des Gleichgewichts abhandelt. Sie steht der Dynamit, als der Lehre der Bewegung, gegenüber. Die Lehre vom Gleichgewicht der fluffigen Körper heißt Sydrostatit, vom Gleichgewicht der luftförmigen Aerostatif. Man hat das Wort seitdem auch auf andere Verhältnisse übergetragen und spricht z. B. von einer Statik des Landbaus. Diese begreift in fich die Lehre der gegenseitigen Beziehungen des Ertrags, der Erschöpfung und Befruchtung des zum Pflanzenbau dienenden Bodens. Erst in neuester Zeit hat man Bersuche gemacht, dieser Lehre eine spftematische Fassung zu geben. Es beruht aber dabei zu viel auf bloßer Hnpothese.

Statisten, f. Figuranten.

Statistif ober Staatenkunde heißt die Darstellung des innern und äußern Lebens der Staaten und Reiche im Rreise ber Gegenwart ober, nach einer wissenschaftlichern Definition, die Darftellung der zu einem bestimmten Zeitpunkte innerhalb eines gewiffen politischen Bereichs vorhandenen Staatstrafte und der Befege ihrer Wirtsamkeit, in der Art, daß dabei das wesentlich Gleichartige nach allgemeinen Gesichtspunkten zusammengefaßt wird. Sie bildet ein integrirendes Glied in der Reihe der Staatswissenschaften und hat ihren Namen entweder von status ober bem seit der Mitte des 17. Jahrh. in Deutschland gebrauchten Worte statista, b. i. Staatsmann. Bon der Geschichte, mit welcher sie den Gegenstand ber Betrachtung gemein hat, unterscheidet sie fich badurch, daß sie das innere und außere politische Leben der Bolter, Staaten und Reiche und die Wechselwirkung zwischen beiben in der Gegenwart beschreibt, während jene daffelbe im Kreise ber Bergangenheit barzustellen unternimmt. In dieser Beziehung hat daher Schlözer mit Recht die Geschichte eine fortlaufende Statistik und die Statistik eine stillstehende Geschichte genannt, und in gleichem Sinne darf man sagen, daß die Geschichte zur Statistit ahnlich wie die Schilderung des Einzellebens, die Biographie, zur Charakteriftik fich verhalte. Indem nun die Statistik auf diese Weise die Kräfte der Staaten und Länder nach ihren verschiedenen Wirkungesphären und nach den verschiedenen Richtungen ihrer Thätigkeit in Ginheit, also summarisch, darstellt, gewinnt sie hierdurch erst ihre praktische Wichtigkeit und wird jur Basis der stets auf die Butunft gerichteten Politit. Berücksichtigt man ferner die quantitative Beschaffenheit des Objects der Auffassung oder den äußern Umfang des der Darstellung ber Statistik gegebenen politischen Bereiche, so wird man locale, provinziale und universale Statistiken annehmen und demzufolge z. B. von einer Statistik Berlins, der Provinz Preußen und des Königreichs Preußen sprechen können. Betrachtet man dagegen den hierhergehörigen Stoff in qualitativer Beziehung, so wird man allgemeine und besondere Statistiken unterscheiden und in dieser Beziehung z. B., wenn alle in einer gewissen politischen Sphäre zusammenwirkenden Kräfte bargestellt werden, von einer allgemeinen Culturstatistik, wenn nur besondere Arten der Staatsfrafte in Betrachtung tommen, von einer Statistit der materiellen Cultur, des Unterrichts, der Literatur, des Organismus der Staatsverfassungen reden können. Was nun den Inhalt der Statistik oder die jeder vollständigen Statistik zu Grunde liegenden Stoffe betrifft, so sind dieselben sämmtlich dem Kreise der Erfahrung entnommen und fallen nach den verschiedenen Lebensäußerungen, in welchen ber Staat in der Erscheinung sich ankundigt, entweder bet Rategorie des innern ober der des äußern Staatslebens zu. Bu ben aus dem innern Staatsleben entlehnten Stoffen, mit welchen die Statistit fich beschäftigt, gehören: 1) die Grundmacht des Staats nach Land und Bolt, wobei diese Wiffenschaft nicht blos die Lage, Größe und Grengen, ferner die klimatischen, orographischen und hydrograpischen Berhaltniffe in ihrer Bebeutung als Staatsträfte, und nicht blos die absolute Größe der Bevölkerung, sondern zugleich ihrt gefesmäßige Bewegung in Zunahme oder Abnahme, sowie in Bertheilung derselben an die schlechter, Altersclassen. Berufsarten, an Städte ober Dörfer in Betrachtung zu nehmen ber; 2) die Cultut des Boltes und zwar a) die materielle: Landwirthschaft oder sogenannte Urprduction, Industrie und Handel; b) die intellectuelle: Stand und Bewegung der Religionen, aschetische und wissenschaftliche Production, Mittel zur Verbreitung der Erzeugnisse des Gei fes burch Unterricht und Literatur, und Birksamkeit diefer Mittel des geistigen Berkehrt; c) die moralische: Charakter ber Nationen und seine Veränderungen, Bewegung und Stand ber Sitte und Sittlichkeit; 3) die Berfa ffung des Staats: Charafter der Regierungsform, Berhalt. niß der Rirche zum Staate u. f. m.; 4) die Berwaltung des Staats: Überficht über fammtlicht

weltliche und geistliche Behörden. Bon dem Standpunkte des äußern Staatslebens aus hat die Statistik den Einfluß, welchen das innere Leben eines Staats nach der Cultur des Volkes und den Bedingungen seines Staatsorganismus auf dessen äußere Ankündigung andern Staaten gegenüber behauptet, zu bestimmen und somit tessen Stellung in der Mitte des europ. Staatenspstems als Macht des ersten, zweiten, dritten oder vierten politischen Rangs; serner bei Föderativstaaten, wie Deutschland, der Schweiz und Nordamerika, das Verhältniß der einzelnen Staaten zur politischen Gesammtheit zu bezeichnen, sowie den Complex der für seden einzelnen Staat in Beziehung auf alle Mächte und Staaten des Auslandes gültigen Verträge anzugeben.

Die Statistit ift eine noch fehr junge Wiffenschaft. Es ist noch tein volles Jahrhundert her, daß sie aus der Bermischung mit dem Staatsrechte und der Geographie sich abgliederte und als selbständige Doctrin in die Reihe der Staatswissenschaften eintrat. Bur Zeit des materialistischen Polizeistaats, wo man für politische Taration teine andern Momente als die Ausdehnung der Staaten, die Größe der Bevölkerung, die Zahl der Soldaten und das Quantum der Steuern kannte, auf beutschem Boben entstanden und durch Achenwall (f. d.) 1749 zuerst spstematisch geformt, beschränkte fie fich anfangs auf ein bloges Aneinanberreihen von fehr unzuverläffigen Biffern in tabellarischer Form, ein Berfahren, zu welchem sie sich um so mehr angewiesen sah, als der geheime Cabinetsstaat damaliger Zeit der Wissenschaft auf alle Weise aus sich ein Geheimniß zu machen strebte. A. Schlözer (f. b.) war in Deutschland ber Erste, welchem es burch feine zahlreichen literarischen Berbindungen gelang, ben über diese angstlich bewahrten Geheimnisse des Staats gebreiteten Schleier zu zerreißen und dieselben an das Licht der Diffentlichkeit zu ziehen, und die Französische Revolution und die neuern repräsentativen Verfassungen setten dieses Werk mit Gifer und Erfolg weiter fort. Hierburch hat sich ber Zustand dieser Wissenschaft in neuerer Zeit immer mehr und mehr aus einer Darstellung des blos Handgreiflichen und sinnlich Faßbaren zu der Schilderung des Geistes einer Gegenwart durch die Nachweisung des organischen Zusammenhangs ber in politischer Ginheit gleichzeitig wirkenben Factoren ber staatlichen Entwickelung erhoben. Bei dieser so späten Gestaltung der Statistik zur Wissenschaft finden wir dennoch ichon in frühen Zeiten eine imverkennbare Richtung einzelner Schriftsteller auf die Erfassung und Zusammenstellung statistischer Momente. Unter den Griechen sind hier Herodot, Aristoteles, Eratosthenes, Strabo und Pausanias, unter den Römern Tacitus und Plinius der Jüngere zu erwähnen. Im Mittelalter barf die von Aneas Splvius, dem nachmaligen Papst Pius II., verfaßte "Decriptio Asiae atque Buropae" und dessen Schrift "Germania, Polonia, Litthuania et Prussia", sowie beffelben "Cosmographia" als Quelle ber Statistik gelten. Als Vorläufer des wissenschaftlichen Anbaus im strengern Sinne sind später bei den Italienern Sansovino und Botero, bei den Franzosen d'Avity, unter den Deutschen Conring, ferner Dibenburger, Conring's Bögling (geft. zu Genf 1678), Berfaffer bes "Thesaurus rerum publicarum" (4 Bbe., Genf 1675), Joh. Andr. Bose (gest. ju Jena 1674), Berfasfer ber "Introductio in notitiam rerum publicarum orbis universi" (herausgegeben von Schubart, Jena 1676), Gastel durch sein Werk "De statu publico Kuropae novissimo" (Nürnb. 1675) und von Zech unter dem angenonimenen Namen von Frankenberg wegen seines "Europäischen Herold" (3 Bde., neue Aufl., Lpz. 1705); in England Petty, King und Davenant, sowie unter den Hollandern de Luca wegen feiner "Descriptio orbis etc." (Lend. 1655) und Everh. Otto wegen seiner "Primae lineae notitiae Europae rerum publicarum" (Utr. 1762) ju betrachten. Mit Achenwall, der durch seine Borträge zu Marburg und Göttingen und durch feine "Staateverfassung der europ. Reiche im Grundrisse" (7. Aufl., Gott. 1798) die Statistik auf den deutschen Universitäten einführte, begann ein höheres Leben und ein reicherer Anbau dieser Wissenschaft, sodaß dieselbe von jest an durch die Bemühungen Walch's, Reinhard's, Toze's, A. F. B. Crome's, durch den Sammlerfleiß A. F. Busching's und die lichtverbreitenben Erörterungen Schlözer's in seinen Zeitschriften ersprießliche Förderung fand. Auf ber von Achenwall betretenen Bahn gingen mit burch die Zeit gekräftigten Schritten fort: Meusel in seinem "Lehrbuch der Statistik" (Lpg. 1792), Mannert in seiner "Statistik der europ. Staaten" (2 Bde., Bamb. 1808), Milbiller in seinem "Sandbuch ber Statistif der europ. Staaten" (2 Bde., Landsh. 1811), Saffel in seinem "Lehrbuch ber Statistif für die europ. Staaten" (Wien 1821), Franzl in seiner "Statistif" (Wien 1838 fg.), Schubert (f. b.) in seinem "Dandbuch der allgemeinen Staatstunde von Europa" (Bb. 1—6, Königeb. 1835—46) und von Reben (f. d.) in vielen Arbeiten. Unter den statistischen Schriftstellern Italiens sind Balbi, Quadri und vorzüglich Melch. Sioja zu nennen. In England ragen besonders G. R. Porter

durch sein classisches Werk "Progress of the nation" (Lond. 1836 und öfter), M'Culloch durch seinen "Statistical account of the British empire" (2. Aufl., Lond. 1839), sowie durch mehre lexifalische Werke, endlich Macgregor burch seine "Commercial statistics" (Lond. 1847) hervor. Die vergleichende Statistit, von Busching in den ersten roben Anfangen begründet, bearbeiteten Niemann, dann Biffinger in seiner "Bergleichenden Darftellung der Grundmacht aller europ. Staaten" (Wien 1833) und auf ausgezeichnetere Weise Malchus in seiner, Statistik und Staatenkunde" (Stuttg. 1826) und Schnabel in seiner "Generalstatistik der europ. Staaten" (Wien 1833); unter den Franzosen Charles Dupin und Bignon und unter den Italienern Balbi und Gioja. Für die tabellarische Behandlung der Statistik haben nach Gaspari, Randel, F. L. Brunn, Dahart, Nömer und Bötticher in neuerer Zeit Chrmann, Bod, Baffel und von Sydow Brauch. bares geleistet. Auch die lerikalisch-statistischen Werke, deren Reihe mit dem großen Zedler'schen "Universallerikon" beginnt, haben, obgleich hier bas Statistische mit geographischen, geschichtlichen und andern Elementen vielfach gemischt erscheint, sichtbaren Rugen geschafft. Bemerkenswerth in diefer hinsicht find auch die encyflopadischen Werte von Brugen la Martinière, Bubnet, Jäger, Winkopp, Ehrmann, Galetti, Stein, Hassel und von Ersch und Gruber und K. A. Müller's "Statistisches Jahrbuch" (Jahrg. 1 und 2, Lpg. 1845—46). Nicht minder haben bie der Ansammlung statistischen Materials gewidmeten Zeitschriften von Zimmermann, Brunn, Crome und Jaup, Canzler, Baberlin, Bock, Posselt und Murhard, Lüder, von Lichtenstern, Wogt, Boff, Kapfer, André, Berghaus, Lubde, Mahlmann und von Reben, sowie bie von ben Franzosen Ballois, Deferrière und de Ferussac und von dem Schweben Graberg de Demfo der Biffenschaft nügliche Dienste geleistet. Der erfte europ. Staat, welcher das Ginsammeln ftatistischer Nachrichten, wiewol nur in beschränktem Maße, mit systematischer Genauigkeit anordnete, war Schweben, wo bereits seit der Mitte des 18. Jahrh. eine eigene Behörde eingesest war, die Tabellencommission, welche von fünf zu fünf Jahren Berichte über die Bevolkerungeverhältniffe des Landes bekannt machte. In der neuesten Zeit sind viele Regierungen diesem Beispiele gefolgt und haben durch ihre statistischen Bureaus die genauere Selbstenntnis bes Boltes, sowie die wiffenschaftliche Offentlichteit ungemein befordert. Es find insbesondere zu erwähnen die statistischen Bureaus zu Bruffel, Paris, Berlin, Wien, Dresben, München, Stuttgart, Hannover, unter welchen aber das bruffeler (unter Leitung von Quetelet) burch ben verhältnismäßigen Umfang und die elegante Gediegenheit seiner Arbeiten bis jest die erste Stelle behauptet. Natürlich eignen sich für diese officielle Statistik vorzugsweise diesenigen Partien des Staatslebens, welche sich in Ziffern ausdrücken lassen. Man barf daher diesen Theil der Statistik ebenso wenig ale bloße Bahlenstatistik, Rechenknechtswesen u. f. w. geringschäßen, wie man umgekehrt ihn für den einzigen ausgeben darf, welcher den Namen Biffenschaft verdient. Bu der lettern Ubertreibung neigt sich eine gewisse neuere Schule, welche besonders durch Quetelet, Moreau de Jonnes, Dufau u. A. vertreten wird.

Statius (Publius Papinius), ein röm. Dichter, Zeitgenosse bes Bespasian und Domitian, geb. um 61 n. Chr. zu Neapel, erhielt seine Erziehung in Rom und siegte daselbst mehre male in den poetischen Wettkämpsen, daher er auch von dem Kaiser Domitian vielsach begünstigt wurde, zog sich aber später auf sein Landgut bei Neapel zurück, wo er um 96 starb. Seine epischen Gedichte, die "Thedais" in zwölf Gesängen, die von dem Kriege der sieden Fürsten gegen Theden handelt, und die unvollendete "Achilleis" in zwei Büchern, welche die Begebenheiten des Achilleis in zwei Büchern, welche die Begebenheiten des Achilleis est aus, leiden aber auch zugleich an Wortfülle, Bombast und Dunkelheit. Außerdem besigen wir von ihm unter der Ausschie zu Mortfülle, Bombast und Dunkelheit. Außerdem besigen wir von ihm unter der Ausschie der Phantasie enthalten. Unter den Ausgaben sämmtlicher Werte sind zu nennen die von J. Fr. Gronov (Amst. 1653), Barth (4 Bde., Zwid. 1664) und Dübner (2 Bde., Par. 1837) und unter den besondern Bearbeitungen der "Silvae" die von Markland (Lond. 1728; wieder herausgegeben von Sillig, Dresd. 1827) und die unvollendete von Hand (Bd. 1, Lyz. 1817). Wichtig für die Kritik und Erklärung ist Gronov's "Diatride in Statii silvas" (Haag 1637; neue verbesserte Aust. von Hand, 2 Bde., Lyz. 1811).

Statthalter (Stadhouder) hieß in der Republik der Vereinigten Riederlande der Oberbefehlshaber der Kriegsmacht. Diese Benennung entstand unter der burgund. und span. Herrschaft, wo die gesammten Niederlande von einem Oberstatthalter und die einzelnen Provinzen durch Statthalter regiert wurden. Die Republik der Vereinigten Niederlande behielt dann die Statthalterschaft bei. Die Gewalt des Statthalters war aber nicht in allen Provinzen gleich, weil er von seder seine Würde besonders und damit niehr oder weniger Rechte erhielt. Rit

Statue 429

der Generalstatthalterschaft war die Burde eines Generalcapitans und Admirals des vereinige ten Staats verbunden, deffen Gewalt in Ausübung gewiffer hoher Rechte in Staats- und Regierungsfachen und über die Land- und Seemacht bestand. Als solcher konnte er aus den von den Staaten einer Landschaft Borgeschlagenen die Borsiter ber Gerichtshöfe und anderer Collegien und die Obrigkeiten in vielen Städten ernennen, auch nach Umständen ab- und andere wieder einsegen. Dieses Recht übte er vorzüglich in den Provinzen Utrecht, Geldern und Oberpffel, weil sie 1672 wegen bes geringen Wiberstandes gegen die Franzosen aus der Union gefloßen und 1674 nur unter ber Bebingung wieber aufgenommen worden maren, daß die Stadtmagistrate von dem Statthalter bestellt werden sollten. In Holland stand ihm blos das Recht zu, durch Empfehlungen auf die Besetzung der Magistratestellen zu wirken. Als Statthalter hatte er in den General- und Provinzialstaaten den Vorsit und durch seine berathende Stimme großen Einfluß auf die Gesetzebung. Von der vollziehenden Gewalt übte er die meisten bas Allgemeine betreffenden Zweige aus. Er hatte das Begnadigungerecht, wenn die Diffethater teine Mordthaten oder andere große Berbrechen begangen hatten. Bermoge der Utrechter Bereinigung war er auch Schieberichter ber Streitigkeiten ber Provinzen untereinander. Die Kriegemacht stand unter seinen Befehlen; benn als Generalcapitan war er oberfter Feldherr der Truppen. Er ernannte die Offiziere bis zum Obersten und aus den Vorgeschlagenen auch die Befehlshaber in den Festungen. An der Spise des Beeres konnte er oft allein die Generale ernennen. Als General-Admiral gebot er über die Seemacht des Staats und hatte den Vorsis in den Admiralitätscollegien. Ihm gehörte der zehnte Theil der zur See gemachten Beute, die in frühern Zeiten fehr bedeutend war. Diese wichtigen, in mancher hinsicht ben landesherrlichen Befugniffen gleichkommenden Rechte wurden 1747 bei Ginführung der Generalerbstatthalterschaft noch vermehrt. Wilhelm IV. wurde von den allgemeinen Staaten 1748 auch zum Generalcapitan und Abmiral über bie Generalitätslande ernannt. Seine Einkunfte maren außerst beträchtlich und sein Hofstaat hatte konigl. Glang. Die Banblungsweise Wilhelm's V. mährend des Kriegs, den Frankreich von 1778 an gegen England führte und in welchen die Republit der Vereinigten Niederlande mit verwickelt wurde, rief eine Partei hervor, welche auf Einschränkung der Gewalt des Statthalters hinarbeitete. Das bewaffnete Einschreiten des Königs von Preußen entschied aber ben Streit zum Vortheil des Statthalters. Er bekam alle Rechte und Vorzüge wieder, die man ihm genommen hatte. Die hierdurch entstandene Misftimmung und Unzufriedenheit benutte die Republit Frankreich. Sie erklärte den Krieg nicht gegen die Republit, sondern gegen den Statthalter, und nachdem Holland nach geringem Widerftande 1794 von den Franzosen unter Pichegru eingenommen worden, wurde die Burbe des Generalerbstatthalters für immer aufgehoben. Der Erbstatthalter erhielt burch den Reichebeputationshauptschluß von 1803 in Deutschland Entschädigungen, verlor aber auch diese durch den Krieg von 1806 und 1807 und lebte im Privatstande, bis er 1813 zuruckgerufen wurde, worauf er nach ben Beschlüffen des Wiener Congresses ben Königstitel annahm. (S. Riederlande.) — Als sich 26. März 1849 die gemeinsame Regierung Schleswig-Holsteins (f. d.) aufgelöft, tam in der Person Beseler's und Reventlow's eine Regierungscommission für die Berzogthümer zu Stande, welche ebenfalls den Titel Statthalter und Statthalterschaft führte. Diese Regierung trat erst nach Unterwerfung des Landes unter die öftr.-preuß. Commission 12. Jan. 1851 jurud.

Statue (lat. statua) oder Standbild heißt im Allgemeinen die durch Aunst in irgend einer, besonders harten Masse ausgebildete volle Gestalt. Sie ist der Mittelpunkt der ganzen Plastik (s. d.). Da num die Gestalt lebender Wesen der vollendetste, ausdruckvollste und geistigste Gegenstand der sichtbaren Dinge ist, welche ohne Farbe sich darstellen lassen, so muß es wiederum die Menschengestalt, das Höchste der Schöpfung, sein, die der Bildner als die würdigste Aufgabe zu betrachten hat. Die Statue wirkt durch die reine Form und deshald ist ihr die Farbe etwas sehr Außerwesentliches; doch sinden sich schon frühzeitig auch Versuche von Bemalungen und Verzierungen anderer Art. (S. Polyckromie.) Weil aber die bildende Aunst auf das Höchste der Form ausgeht, so ist die Darstellung des Nackten ihre idealste Aufgabe, obwol sie auch zu allen Zeiten Gewandstatuen hervorgebracht hat. Die Plastik legt in die Form den geisstigen Ausdruck der Idee und gibt so der Masse den Schein des höhern Lebens. Was die Ersindung dieser Idee anlangt, so unterscheidet man Idealstatue und Porträtstatue (statua iconica), wodurch die Alten zugleich eine Statue in natürlicher Lebensgröße bezeichneten. Die erstere steht in der Ersindung höher und am höchsten, wenn sie, wie im griech. Alterthume, höhere göttliche Wesen versinnlicht, die in heiterer göttlicher Ruhe den menschlichen Leidenschaften

Schweigen gebieten. Lettere hat die Eigenschaft jebes Portrats, insofern dieses nicht auf Farbendarstellung beschränkt ift. Die erften Porträtstatuen scheinen zu Athen dem Barmodius und Aristogiton gesett worden zu sein. Überhaupt gab es in Griechenland in der frühesten Zeit nur Götterstatuen, da Porträtdarstellungen gesetlich untersagt waren und sogar in der Blütezeit hellenischer Runft, als fie gestattet murben, Portratahnlichteit streng ausgeschloffen blieb. Erft in der letten Zeit und noch mehr beim Berfall der rom. Republit, als Schmeichelei und fnechtische Gesinnung überhand nahmen, gab es in großer Menge Porträtstatuen. Bei ben Romern entstand die Vorliebe für lettere schon früh durch die alte Sitte der Ahnenbilder. Übernatur. liche ober kolossale Bildung murbe durch den Zweck der Aufstellung bedingt. Den Begriff der Erhabenheit durch räumliche Ausbehnung anzubeuten war aber bem griech. Geschmacke fern, und erst die verfallende Runst, die sich ägypt.-asiat. Begriffen bequemte, suchte auf diese Weise durch Zusammenstellungen eine Wirkung hervorzubringen. In hinsicht ihrer äußern Stellung unterscheiden schon die Alten stehende, sigende, Reiterstatuen und fahrende Statuen, wie viele Gottheiten und triumphirende Feldherren vorgestellt wurden. So ging auch die bildende Kunft von einzelnen Statuen zu ganzen Gruppen fort, die man Symplegmata nannte. Die Alten befaßen außerbem eine große Geschicklichkeit barin, ihre Statuen mit Effect aufzustellen, und verzierten oft die Giebel der Tempel mit denselben. Die Statuen Griechenlands und Roms haben bei den wiederholten Eroberungen und Berheerungen mannichfaltige Schicksale gehabt und sind jum Theil zertrümmert, zum Theil nach allen Seiten hin zerstreut worden. Schon fruhzeitig suchte man das noch Borhandene zu sammeln, zu erklären und abzubilden. Zu den altesten Sammlungen dieser Art gehören die des B. de Cavaleriis und Perreri; später machten sich Fabretti, Bartoli, Bellori, Beger, Montfaucon, Caplus u. A. in dieser Beziehung verdient.

Status causae et controversiae nennt man das turz angegebene Berhaltnif einer streitigen

Angelegenheit, besonders in eigentlichen Rechtssachen.

Statut heißen insbesondere die Stiftungs- und Grundgesese einer Gesellschaft oder Corporation. Jur Gültigkeit eines Statuts verlangt man nach röm. Rechte, daß alle Mitglieder zur Abstimmung berufen, zwei Drittheile wirklich erschienen sind und von diesen der Beschluß durch Mehrheit der Stimmen gefaßt worden ist. Db Statuten der landesherrlichen Bestätigung bedürfen, hängt davon ab, inwiefern die Gesellschaft blos über eigene, privatrechtliche Zwecke etwas beschließt, oder in die öffentlichen Angelegenheiten eingreift. Sollen die Statuten auch für Andere, welche nicht zur Gesellschaft gehören, verbindlich sein, so ist die Bestätigung des Staats sehr nothwendig. So haben öffentliche Anstalten, z. B. Domcapitel, Universitäten, Gemeinden nicht das Recht, sich selbst Statuten zu geben. Allein in der frühern Zeit nahm man dies weniger genau, und man gestattete oft eine Art Autonomie, die aber gegenwärtig nicht mehr anerkannt wird. Aus den Statuten der Städte gingen die Städterechte (s. b.) hervor. — Statutarisch ist, was auf Statuten beruht.

Staubgefäße oder Staubblätter (stamina) nennt man in ben Blüten der phanerogomischen Pflanzen diejenigen Theile, welche ben Stempel ober bas Pistill zur Fruchtbildung anregen und also die Befruchtung (Bestäubung) bewirken. Sie bestehen aus einem Behälter, bem Staubbeutel (anthera), welcher einen verschiedentlich, meistens aber gelb gefärbten Staub, den Blutenstaub (pollen), enthält und gewöhnlich von einem stielförmigen Träger, dem Staubfaben (filamentum), emporgehoben wird. Der lettere fehlt aber zuweilen und dann wird ber Staubbeutel figend genannt. Gewöhnlich enthält jeder Staubbeutel zwei Fächer, welche vor dem Aufspringen wieder in zwei Fachtheile geschieden sind und zur Zeit der Reife in Längespalten, in Löchern ober mit Klappen sich öffnen, um den Blutenstaub auszustreuen, welcher entweder durch seinen Fall ober durch den Wind ober durch die in den Blüten des Honigs wegen herumkriechenden Insekten auf die Narbe gebracht wird. (S. Piftill.) Der Blütenstaub besteht aus einzelnen Bellen, welche gewöhnlich frei find, seltener ift ber Blütenstaub eines jeben Fache zu einer Masse, Staubmasse (massa pollinica ober pollinium), vereinigt, wie bei den Orchideen und Asklepiadeen. Entweder stehen die Staubgefäße zugleich mit dem Pistill in der felben Blüte und find bann um baffelbe herumgeftellt, in welchem Falle die Blüte zwitterig genannt wird, wie bei Tulpe, Lilie, ober die Staubgefäße find für sich allein in besondern Blüten vertheilt, welche bann männlich heißen, wie bei Weibe, Hopfen. Sind die sämmtlichen Staubfaben einer Bküte in einen Cylinder zusammengewachsen, so heißen die Staubgefaße einbrude rig, wie bei den Malven, find sie in zwei Bundel verbunden, zweibrüderig, wie bei der Erbse, und sind sie in drei oder mehre Bundel vereinigt, vielbruderig, wie bei der Drange und dem Rajeputbaum (Melaleuca). Da die Staubgefäße Blattorgane find, so entspringen sie aus ber

Achse, sehr häufig aber wachsen sie an die Blumenkrone an, sodaß sie dann ihren Ursprung aus der Blumenkrone zu nehmen scheinen. Den Übergang der Blumenblätter in die Staubgefäße kann man z. B. bei der weißen Secrose gut verfolgen. In den gefüllten Blüten haben sich die Staubgefäße in Blumenblätter umgewandelt. Zur Classeneintheilung seines Spstems hat Linne die Staubgefäße genommen; so z. B. geben 1—10 unverwachsene Staubgefäße in der Zwitterblüte se nach der betreffenden Anzahl die 1., 2., 3.—10. Classe.

Staudenmaier (Frang Ant.), tath. Theolog und Philosoph, geb. 11. Sept. 1800 ju Danidorf in Würtemberg, machte seine Studien auf dem Gymnasium zu Schwäbisch-Gmund und Ellwangen und im Wilhelmsstifte zu Tübingen, an welchem er auch, nachdem er noch das Priesterseminar zu Rottenburg besucht hatte und einige Zeit Bicar zu Ellwangen und Beilbronn gewesen war, 1828 die Stelle eines Repetenten erhielt. Seit 1830 als ordentlicher Professor in Gießen angestellt, wirkte er als Lehrer und Schriftsteller um so anregender, je geistreicher er die Ergebnisse der neuern Philosophie mit dem positiven Christenthum auszugleichen strebte. Im J. 1837 folgte er dem Rufe als ordentlicher Professor und geistlicher Rath nach Freiburg im Breisgau, wo er auch Domcapitular murbe. Bon seinen Schriften ermähnen wir vorzugsweise die schon 1824 verfaßte und nachmals deutsch erschienene Preisschrift "Geschichte der Bischofsmahlen mit Berücksichtigung des Ginflusses driftlicher Fürsten auf dieselben" (Tüb. 1830); "Johannes Scotus Erigena und die Wissenschaft seiner Zeit" (Bd. 1, Ftf. 1840); "Encyklopädie der theologischen Wissenschaften" (2 Bde., Mainz 1834; 2. Aust., 1840); ferner "Der Geist des Christenthums, dargestellt in den heiligen Zeiten, in den heiligen Sandlungen und in der heiligen Kunst" (2 Bde., Mainz 1835; 3. Aufl., 1842); "Der Geist der göttlichen Offenbarung, ober Wissenschaft der Geschichtsprincipien des Christenthums" (Gießen 1837); "Die Philosophie des Christenthums, oder Metaphysik der Heiligen Schrift" (Bd. 1, Mainz 1840); "Darstellung und Kritit des Hegel'schen Systems. Aus dem Standpunkte der driftlichen Philosophie" (Mainz 1844); "Die driftliche Dogmatik" (4 Bbe., Freiburg 1844 -52); "Der Protestantismus in seinem Befen und seiner Entwickelung" (Bb. 1, Freib. 1846); "Die Grundfragen der Gegenwart" (Freib. 1850).

Stäudlin (Karl Friedr.), protest. Theolog, geb. 25. Juli 1761 zu Stuttgart, besuchte das Gymnasium seiner Baterstadt und das theologische Seminar zu Tübingen. Nach der Rücksehr von der Universität in seine Baterstadt begann er seine "Geschichte und Geist des Stepticismus, vorzüglich in Rücksicht auf Moral und Religion" (2 Bde., Lpz. 1794). Theils als Erzieher, theils allein durchreiste er 1786-90 Deutschland, die Schweiz, Frankreich und England. Inzwischen wurde er 1790 zum Professor der Theologie an der Universität zu Göttingen ernannt, wo er 1803 auch Consistorialrath ward und 5. Juli 1826 starb. Er war früher Rationalist, wendete sich aber später dem Supernaturalismus zu. Dbichon er die ganze gelehrte Theologie umfaßte, so zeichnete er sich boch vorzüglich in der Kirchengeschichte und ber Geschichte der theologischen Wissenschaften aus. Nächst der "Kirchlichen Geographie und Statistik" (2 Bde., Tub. 1804) find hervorzuheben: "Ibeen zur Kritit des Spftems der driftlichen Religion" (Gött. 1791); "Grundriß der Tugend- und Religionslehre zu akademischen Vorlesungen" (2 Bbe., Gott. 1798-1800); "Lehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte" (Gött. 1801; 3. Aufl., 1822); "Neues Lehrbuch der Moral für Theologen, nebst Anleitungen zur Geschichte der Moral und der moralischen Dogmen" (Gött. 1815; 3. Aufl., 1825). Auch verbankt ihm die kirchenhistorische Literatur außer einer "Geschichte der Borftellungen von der Sittlichkeit des Schauspiels" (Gött. 1823), der "Lehre vom Selbstmorde" (Gött. 1824), "Lehre vom Gewissen" (Halle 1824), "Lehre vom Eide" (Gött. 1824), "Lehre von der Che" (Gött. 1826) und der "Lehre von der Freundschaft" (Hannov. 1826) eine "Geschichte des Rationalismus" (Gött. 1826); die "Geschichte der Sittenlehre Zesu" (2 Bde., 1799 — 1823); "Universalgeschichte der christlichen Kirche" (Hannov. 1806; 5. Aufl., von Holzhausen fortgefest, Bannov. 1833); "Geschichte der driftlichen Moral seit dem Wiederaufleben der Wiffenschaften" (Hannov. 1808); "Allgemeine Rirchengeschichte von Großbritannien" (Gött. 1819); "Geschichte der Moralphilosophie" (Hannov. 1822); "Geschichte der theologischen Wiffenschaften" (2 Bde., Gött. 1810-11); "Geschichte und Literatur der Rirchengeschichte" (herausgeg. von Bemfen, Bannov. 1827). Mehre fritische Journale gab er selbst heraus, wie die "Göttingische Bibliothet der neuesten theologischen Literatur" (5 Bbe., 1794—1800); "Beitrage zur Philosophie und Geschichte der Religion und Sittenlehre überhaupt und der verschiedenen Glaubensarten und Kirchen insbesondere" (5 Bbe., Lüb. 1797—99); "Magazin für Religions., Moral- und Kirchengeschichte" (4 Bbe., Hannov. 1801 - 6); mit Taschirner das

"Archiv für alte und neue Kirchengeschichte" (5 Bbe., Lpz. 1813—20) und mit Azschirner und Water bas "Kirchenhistorische Archiv" (Halle 1823—26).

Staufen, f. Bobenstaufen.

Staunton (Sir George Leonard), bekannt durch seine Reise nach China, geb. 1740 zu Galway in Irland, studirte zu Montpellier Arzneiwissenschaften und beschäftigte sich bann in London mit schriftstellerischen Arbeiten. Im J. 1762 ging er als Arzt nach Westindien, wo er sich die Freundschaft Lord Macartney's, Gouverneurs der Insel Grenaba, erwarb, beffen Secretar er wurde und den er auch nach Offindien begleitete, als berfelbe die Statthalterschaft von Madras übernahm. Hier zeichnete er sich namentlich bei ben Friedensunterhandlungen mit Tippo-Saib aus. Aus Offindien 1784 nach England zurudgetehrt, fah er fich für feine geleisteten Dienste von der oftind. Gesellschaft mit einem Jahrgehalt von 500 Pf. St., von dem Könige aber 31. Dct. 1785 mit dem Titel eines Baronets von Irland belohnt. Auf der bekannten Gesandtschaftsreise Macartney's nach China 1792 - 94 begleitete diesen S. wiederum als Legationssecretar und erhielt zugleich, um nöthigenfalls die Stelle des Lords vertreten zu konnen, ben Titel eines außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifters. Nach feiner Rückehr lieferte G. aus ben Papieren Macartnen's, seinen eigenen Bemerkungen und ben Tagebüchern und Beobachtungen des Schiffsbefehlshabers, Sir E. Gower, eine Beschreibung dieser Reise unter bem Zitel "An authentic account of an embassy from the king of Great-Britain to the emperor of China" (2 Bde., Lond. 1797, mit Karten und Kpfrn.; beutsch, 2 Bde., Bur. 1798). Großen Antheil an diesem Werke hatte John Barrow (s. d.). S. starb zu London 14. Jan. 1801. Decandolle nannte ihm zu Ehren eine Pflanze Stauntonia.

Staunton (Sir George Thomas), berühmter Reisender und Renner der chines. Sprache, des Vorigen Sohn, geb. in Salisbury 26. Mai 1781, erhielt eine forgfältige Erziehung unter ber Aufsicht seines Baters, den er 1792 nach China begleitete. Burudgekehrt, ftubirte er in Cambridge, doch murbe er schon 1799 bei der Factorei der oftind. Gesellschaft in Canton angestellt. Zuerst war er Secretar, bann Prasident des Ausschusses der Factorei. Als 1816 Led Amherst als Gesandter nach Peting geschickt wurde, war S. als königl. Commissar sein Begleiter. Seine Renntniß der dines. Sprache und des dines. Charakters befähigte ibn, bei Umterhandlungen mit der dines. Regierung wichtige Dienste zu leisten, namentlich schlichtete er 1814 einen bedenklichen Streit zwischen ben Englandern und Chinesen. Im 3. 1817 verlief a China auf immer. Für die Berbreitung der Kenntniß der chines. Literatur hat er Dankenswerthes geleistet. Er übersette ben Criminalcober bes dines. Reichs ins Englische (Lond. 1810; frang. mit Anmerkungen von F. Renouard de Ste.-Croix, 2 Bde., Par. 1812) und die "Narrative of the Chinese embassy to the Khan of the Tourgouth Tartars in the years 1712, 13, 14 and 15" (20nd. 1821). Außerdem schrieb er "Miscellaneous notices relating to China and the British commercial intercourse with that country, including a few translations from the Chinese language" (Lond. 1822). Sein Tagebuch über Lord Amherst's Gesandtschaft lief er für Freunde drucken. Seine Renntnif des Chinesischen bewies er dadurch, daß er eine Schrift über die Schuppockenimpfung in chines. Sprache schrieb, welche die Einführung der Impfung in China zur Folge hatte. Auch bas Leben seines Baters beschrieb er in "Memoirs of the life and family of the late Sir George Leonard S." (20nd. 1823). Für die Hakluyt-Society gab er Mendoza's 1588 von Parte übersette "History of the great and mighty kingdom of China" (Lond. 1853) heraus. Seit 1818 war er mit wenigen Unterbrechungen Mitglied bes Parlaments, jog fich aber 1852 von dem politischen Leben zurud. Geachtet als Mann vom edelften Charafter, genießt S. einer ehrenvollen Duge.

Staupenschlag (fustigatio) hieß die sonst gewöhnlich mit der Landesverweisung verdund dene Auspeitschung, bei welcher der Verbrecher vom Henter durch die Straßen geführt und mit Ruthen auf den entblößten Rücken gepeitscht wurde. Erst hierdurch wurde die Landesverweisung zur entehrenden Strafe. Die gegenwärtigen Staatsverhältnisse gestatten nicht mehr, eine ander Verbrecher zuzuschicken, und so ist mit der Landesverweisung auch das eigentliche "zur Staupe schlagen" außer Gebrauch gekommen.

Staupit (Joh. von), Gönner und Freund Luther's, stammte aus einer abeligen fomilie im sächs. Kurkreise und hatte schon früh durch Bibelstudium eine von der kirchlichen Orthodorie abweichende religiöse Anschauung erhalten. Als Generalvicar des Augustinerordens in Deutschland mit Luther bekannt geworden, ahnte er in diesem den zu Großem ausersehenen Mann, half ihm durch milde Ermahnungen über innere Kampse

hinweg und vermittelte 1508 die Berufung besselben nach Wittenberg. Friedrich der Weise, bei dem er in großer Achtung stand, beauftragte ihn 1516, aus einem niederl. Kloster Reliquien für die neue Schlostirche zu Wittenberg zu holen, und wollte ihm zu einem Bisthum verhelsen, wogegen sich Luther sehr entschieden aussprach. Im J. 1518 war S. mit Luther auf dem Ordensconvente zu Peidelberg; doch zog er sich noch vor Ablauf dieses Jahres aus Scheu vor den Kämpsen, die er herannahen sah, nach Salzburg zurück und lebte da anfangs bei dem Erzbischofe, dann in einem Benedictinerkloster. Ob er in der letten Zeit vor seinem Tode, der 1524 erfolgte, Bischof von Chiemsee gewesen ist, läßt sich nicht entscheiden; wol aber bezeugen seine Schriften "De amore Dei" und "De side christiana", sowie der Umstand, daß sich in seinem Nachlasse alle Schriften Luther's vorfanden, seine unwandelbare Übereinstimmung mit den Grundsäten der Reformation.

Stauung heißt die Bertheilung der Last eines Schiffs, wodurch, wenn sie regelrecht gesichieht, nicht nur der richtige Gang befördert, sondern auch mancher Mangel des Schiffs besei-

tigt werden tann. Die Arbeit felbst heißt Stauen.

Stavanger, die Hauptstadt des gleichnamigen Amtes (166 DM. mit 80000 E.) an der buchtenreichen Südwestäuste Norwegens, im Stifte Christiansand und am Stavangersjord (Buttessjord), hat einen Hasen (der Außenhasen heißt Dusevig und liegt ½ M. von der Stadt), eine Domkirche, ein Pospital, einen Leuchtthurm und zählt 4000 E., welche Schiffahrt, Fischerei und große Töpfereien unterhalten und Handel mit Bretern, Salzsischen, besonders Heringen, und mit Häuten treiben. Die Stadt wurde schon 1070 vom König Dlaf III. gegründet und ist der Geburtsort Heinr. Steffens'.

Stamropol, d. h. Rreugstadt, die befestigte Hauptstadt der Provinz Raukasien, die seit 1847 das Stawropoliche Gouvernement heißt, Sip eines Civil und Militärgouverneurs, liegt in einer durren und baumlosen Gegend auf der Deerstraße von Rugland nach dem Rautasus und hat hierdurch eine nicht geringe Bedeutung, da alle Karavanen, die aus Grusien und Persien nach Rufland ziehen, diesen Weg einschlagen. Man findet hier Russen, Tataren, Armenier, Perfer, Rogaier, Grufinier und andere Bölkerschaften vereinigt und die Stadt hebt sich in Folge des erweiterten Handels mit jedem Jahre und zählt bereits mehr als 10000 E. Sie hat einen schönen und geräumigen Bazar, mehre Rirchen und Schulanstalten, barunter ein 1811 vom Abel und der Raufmannschaft errichtetes Institut für den höhern Unterricht, auch eine Anzahl Fabriken und Manufacturen. Das Klima ift mild, doch bringen die hipe des Sommers und die Rahe ber Steppe, über welche oft glühende Winde ftreichen, öftere gefährliche Fieber hervor. Die benachbarten warmen Schwefelquellen sind stark besucht. — Stawropol heißt auch die Hauptstadt eines Rreises in dem 1850 gegründeten Gouvernement Samara (f.b.), welcher mit seinen 138500 E. auf 205 DM. bis dahin zum Gouvernement Simbirst gehörte. Sie liegt auf dem hohen Ufer eines Arms der Wolga, wurde 1737 als fester Wohnsis der ge tauften Ralmuden gegründet, hat eine Rathedrale und gahlt 4000 E.

Stearin heißt der feste Bestandtheil der meisten DI- und Fettarten, welcher von dem stüssissen, Eläin oder Dlein (f. DI), durch Pressen bei angemessener Temperatur getrennt und dann vorzugsweise zur Kerzenfabrikation verwendet wird. Manche Dle und Fette enthalten allerdings statt des Stearin ein anderes nahe verwandtes, sestes Fett, Margarin und Palmitin genannt; in der Praxis scheidet man aber nicht so, da der Unterschied für die Anwendung ohne Bedeutung ist. Benn das Stearin durch Berbindung mit Alkalien oder Kalk verseift und die erhaltene Seise dann wieder durch eine Säure zersest wird, so erhält man unter Abscheidung des Glycerin die Stearinsäure, eine schneeweiße, feste und kryskallinische Fettsubskanz, welche das Material zu den das Wachs fast ersesenden Stearinkerzen ist. In den Stearins, richtiger Stearinsäurefabriken verseift man die Fette gleich anfangs mit Kalk, scheidet dann durch eine Säure und trennt hierauf durch warmes Pressen die Stearinsäure von der Ölsäure. Neuerdings hat man auch versucht, die Stearinsäure durch Destillation aus den Fetten abzuscheiden.

Stechapfel (Datura), eine Pflanzengattung aus der Familie der Solanaceen, zeichnet sich durch einen röhrigen, fünfspaltigen Ketch, eine trichterförmige große Blume mit start fünffaltigem Saume, eine zweiplattige Narbe und eine halbvierfächerige, stachelige ober unbewehrte Kapsel aus. Die hierher gehörenden Pflanzen sind einsährige Kräuter, seltener Sträucher ober baumartig, meistens sehr narkotisch-giftig und von einem starken und betäubenden Geruche. Der gemeine Stechapfel (D. Stramonium), welcher einsährig und kahl ist und weiße Blumen und aufrechte stachelige Kapseln trägt, ist ursprünglich in Offindien zu Hause, kam aber durch die

Bigeuner nach Europa, wo er sich nun, wie auch in ganz Asien, Nordafrika und Rordamerika. häufig vorfindet. Er enthält ein eigenthumliches narkotisches Alkaloid, Daturin, und gehört au den heftigsten narkotisch-scharfen Giften; doch werden Blätter und Samen, wiewol felten, auch ale Beilmittel angewendet. Die erstern riechen außerft widrig und betaubend und schmecken ekelhaft bitter; die schwarzbraunen Samen sind noch giftiger. Ofters wird eine Barietat mit blagvioletten Blumen und purpurviolettem Stengel bei uns in den Garten als Zierpflanze gesogen. Roch nartotischer ift ber im sublichen Afien und in Afrita einheimische weichhaarige Stedapfel (D. Metel), und die Diebe in Offindien follen fich deffelben bedienen, um Diejenigen, welche sie bestehlen wollen, zu betäuben ober vielmehr in den Zustand eines machen Traums zu perfegen. Aus ben Samen wird in Berbindung mit Opium, Banf und einigen Gewürzen ein fartes Berauschungemittel bereitet, beffen fich die Mohammedaner bedienen, um eine unbeschreibliche Fröhlichkeit und das höchste Wohlbehagen für einige Zeit zu erregen; allein der Gebrauch dieses Mittels zerrüttet den Körper. Der schone Stechapfel (D. fastuosa), welchen E. T. A. Hofmann zum Gegenstande einer seiner abenteuerlichen Erzählungen genommen hat, trägt außen violett und innen weiß gefärbte Blüten und wird besonders mit sogenannten gefüllten Blüten, welche aus zwei ineinander ftedenden Blumen bestehen, als Bierpflanze gezogen. Der in Peru und Columbien einheimische baumartige Stechapfel (D. arborea) wird auch bei uns sehr häufig cultivirt wegen seiner herrlichen, 9-12 goll langen, hängenden weißen Blumen, welche Abends und bes Nachts einen angenehmen Geruch verbreiten.

Stechpalme ober Christborn ist der Name einer zur Gattung Hülsen gehörenden Pflanzenart, welche den systematischen Namen gemeine Hülsen (llex Aquisolium) führt und einen schönen, immergrünen, 4—12 F. hohen Strauch oder in wärmern Gegenden einen 20—40 f. hohen Baum bildet. Er wächst im westlichen Europa; seine Blätter sind lederig, lebhaft glänzend und start buchtig dornig-gezähnt, die Blumen klein, weiß, vierblätterig und die beerenartigen, kleinen Steinfrüchte scharlachroth, selten gelb oder weiß. Bei uns, wo dieser Strauch nicht wild wächst, zieht man ihn häusig in Gärten. Die geruchlosen, schleimig-bitterlichen und etwas herbe schmedenden Blätter geben ein Mittel gegen rheumatisch-gichtische Übel, Schwäche der Verdauung, gegen Neigung zur Diarrhoe u. s. w. ab und wurden auch in neuerer Zeit als Surrogat des chines. Thees empsohlen. Die Früchte wirken start purgirend; aus der Rinde des Stamms und der Asse wird ein trefslicher Bogelleim bereitet und die Samen dienen auf Cor-

sica als Raffeesurrogat.

Steckbrief nennt man die offene Requisition eines Gerichts, einen persönlich genau beschriebenen Menschen festzuhalten und an das requirirende Gericht abliefern zu lassen. Eine solche Requisition wird nach den Umständen bisweilen nur an die Gerichte geschickt, in deren Bezirk man den Verbrecher vermuthet, in der Negel durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht. Ein Steckbrief darf aber nur erlassen werden, wenn das Verbrechen schwer genug, eine persönliche Verhaftung zu rechtfertigen, und der Verdacht dringend ist. In dem Steckbriefe muß nicht blos die Persönlichkeit und muthmaßliche Kleidung des Verbrechers möglichst genau beschrieben (das sogenannte Signalement), sondern auch das Verbrechen selbst so weit angegeben sein, das danach die auswärtigen Gerichte beurtheilen können, ob sie zur Verhaftung und

bemnächst zur Auslieferung schreiten bürfen.

Stednadeln werben aus Meffing-, weniger oft aus Gifendraht verfertigt, indem man bie Drabte gerade richtet, mittels einer Scheere in Stude zertheilt, diese an beiden Enden auf einer schleifsteinartigen Feile (bem sogenannten Spipring) zuspist, in der Mitte nochmals durch. schneibet und endlich mit dem Ropfe versieht. Bur Berfertigung der Köpfe windet man dummen Draht schraubenförmig zu Röhrchen und zerschneidet diese in lauter gleiche Stücken, deren jebes zwei Windungen enthalt. Nachdem auf jede Nabel ein folches Studchen aufgeschoben ift, wird bieselbe durch den Schlag zweier Stahlstempel in einer kleinen Maschine (der sogenannten Wippe) bearbeitet, welche dem Ropfe die Rugelgestalt gibt und zugleich ihn befestigt. Die meiften Stednadeln werden schließlich mit Binn, Weinstein und Baffer weißgesotten, wodurch fie einen feinen Zinnüberzug erhalten. Die eben turz beschriebene Berfertigungsart ber Stedie beln scheint in Nürnberg bald nach Anfang des 16. Jahrh. erfunden worden zu sein. Ungeach tet bei allen dazu nöthigen Operationen (das Anköpfen allein ausgenommen) die Radeln nicht einzeln, sondern in großer Anzahl zugleich behandelt werden und deshalb die Fabrikation ber maßen schnell von statten geht, daß durchschnittlich täglich 100000 Rabeln aus einer mit 14 Personen besetzten Bertstätte hervorgehen; so hat man bennoch auch hier die Raschinenarbeit einzuführen gestrebt. Die Bersuche indessen, die Stednadeln von Grund aus vollständig auf einer Maschine zu verfertigen, haben sich nicht als vortheilhaft erwiesen; man ist daher in England (namentlich in Birmingham) dabei stehen geblieben, nur die Köpfe mittels einer Maschine herzustellen, wobei dieselben aber nicht aufgesett, sondern durch Zusammenstauchen des Nadelendes selbst gebildet werden, auch nicht kugelig, sondern birnförmig ausfallen. Eine solche Maschine schlägt in einem Tage bei zwölfstündiger Arbeit etwa 48000 Köpfe, und zwei oder drei Maschinen werden von einem Nädchen beaufsichtigt.

Stecknis, ein Flüßchen im Berzogthum Lauenburg, entspringt aus dem See von Mölln, der mit dem Rasedurger See in Verbindung steht und fließt in die bei Lübeck mündende Trave; sie ist kanalisirt und mit der gleichfalls schiffbar gemachten, in die Elbe mündenden Delvenau oder Delvenow in Verbindung geset. Die ganze Schiffahrtelinie zwischen der Elbe und der Trave heißt Stecknis und begünstigt seit alter Zeit, indem schon 1398 die Lübecker 17 Schleußen zwischen dem Möllensee und der Elbe errichteten, den Verkehr zwischen der Elbe und Lübeck.

Stedinger oder Stettlander hieß ein Friesenstamm im Gaue Steding, im heutigen Didenburg und Delmenhorst, der, sowol über den Druck des Abels als auch über die Habsucht der Geistlichen empört, im 12. und 13. Jahrh. in aufrührerische Unternehmungen ausbrach. Bon den Erzbischöfen von Bremen wurden die Stedinger seit dem Ende des 12. Jahrh. als hartnäckige Keper verfolgt, weil sie den Zehnten verweigerten. Der Papst Gregor IX. verhängte 1232 das Interdict wider sie und ließ, als ihnen Konrad von Marburg albigensische Kepereien andichtete, 1234 einen Kreuzzug gegen sie predigen. Tausende wurden bei diesem Zuge getödtet, die Gefangenen verbrannt, die Wohnsie mittels durchstochener Deiche überschwemmt oder durch Brand und Raub verwüstet, sodaß sich 1235 die Reste dieses freisinnigen Volkes ganz

unterwerfen mußten. Bgl. Scharling, "De Stedingis" (Ropenh. 1812).

Steele (Sir Richard), einer ber sogenannten Essapisten, geb. zu Dublin 1671, besuchte die Charterhouseschule in London, wo er mit Abdison Freundschaft ichlog. 3m 3. 1692 ging er nach Orford, widmete fich jedoch nur wenig den Studien und trat nach einigen Jahren als Freiwilliger unter die Leibgarde. Sein Wis und seine gute Laune machten ihm die Offiziere zu Freunden, die ihm bald zu einer Fähnrichsstelle verhalfen. Als solcher stürzte er sich in alle Thorheiten des Zeitalters. Bisweilen überkam ihn zwar die Reue, er gelobte sich Besserung und ichrieb, um fich felbst zu ermahnen, einen Auffas unter bem Titel "Der driftliche Beld", den er auch drucken ließ. Da er sedoch in seiner Lebensweise keine Anderung vornahm, so seste ihn diese Schrift nur Spöttereien aus. Im J. 1701 trat er als Lusispieldichter auf mit "Funsral, or grief à la mode"; 1703 folgte "The tender husband", bas wie bas erste mit Erfolg gegeben wurde; sein nächstes Stud dagegen, "The lying lover", missiel und schreckte ihn von ber dramatischen Laufbahn ab, die er erft 1722 noch ein mal mit dem besten seiner Stude "The conscious lovers" betrat. In der Zwischenzeit hatte er sich mit Erfolg einem andern Felde zugervendet. 3m 3. 1709 begann er nämlich die Berausgabe des "Taller", einer Zeitschrift, in welcher allerhand Efizzen, Erzählungen, moralische Betrachtungen erschienen. Der "Tatler", ber 1711 aufhörte, fand ungemeinen Beifall; noch mehr ber Nachfolger des "Tatler", der "Spectator", den S. in Gemeinschaft mit Addison herausgab und der zu acht Banden anwuchs. Sierauf gab G. 1713 den "Guardian" heraus, der mit zwei Banden geschloffen wurde. Für alle brei Zeitschriften lieferte er 510, Abbison 369 Auffate, die sich, abgesehen von ihrem sonstigen Werthe, durch Reinheit, Eleganz und Correctheit der Schreibart empfahlen und bald als Muster angesehen wurden. Im J. 1709 war S. Zeitungeschreiber unter den Whige geworden; 1710 erhielt er eine Anstellung beim Stempelamte, die er auch unter den Tories bis 1713 behielt. Bon da an gehörte er zur heftigsten Opposition. Er ließ sich auch ins Parlament mahlen, aus dem er aber als Berfaffer aufrührerischer Schriften ausgestoßen wurde. Unter Georg I. wurde er dafür Dberftallmeister zu Hamptoncourt und trat nun wieder ins Parlament. Bugleich folug man ihn jum Ritter und fandte ihn 1717 nach Schottland als Commiffar zur Übernahme der eingezogenen Güter. Indeffen verdarb er es bald wieder mit dem Ministerium und felbst mit seinem Freunde Addison und zog fich nach seinem Landgute Llangunnor bei Caermarthen zurud, wo er 1729 ftarb. Seine Lustipiele erschienen 1761, seine Briefe 1787. Lestere stellen seinen Charafter in ein sehr vortheilhaftes Licht.

Steen (Jan), einer der berühmtesten holl. Maler, geb. 1636 zu Leyden, war der Sohn eines Bierbrauers. In Folge seiner Neigung für das Malen ließ ihm der Bater in Utrecht Unterricht ertheilen, dann wurde er Schüler des berühmten Brouwer und später J. van Gopen's, der ihn mit seiner Tochter Margarethe verheirathete. Obgleich sich S. schon sehr jung eines bedeuten-

ben Rufs ju erfreuen hatte, so verbiente er boch, ba er seine Gemalde mit großem Fleiße ausführte, nicht genug, um davon leben zu können. Auf Anrathen seines Baters errichtete er deshalb eine Bierbrauerei in Delft und würde sein gutes Auskommen gefunden haben, wenn er seinem natürlichen Bange zu einem lockern Lebenswandel weniger nachgegeben hatte. Als seine Brauerei verschuldet war, griff er wieder jum Pinsel, doch nur, wenn der Mangel ihn brangte. Durch seine Familie unterftust, errichtete er endlich eine Schentwirthschaft, die viel besucht wurde, ihm sedoch nur mehr Anlaß gab, seine liederliche Lebensweise fortzusepen. Die Scenen, welche er hier täglich fah, trug er mit großer Runst und gar oft in trunkenem Zustande auf die Leinwand über. Keiner seiner großen Zeitgenossen hat ihn in der Naivetät seiner Compositionen, im Ausbrud und in der Charafteristit seiner Figuren übertroffen, teiner in der wichtigen Bertheilung des Lichts und Schattens, noch weniger in der feinen und humoristischen Beobachtung der Natur. Zwar malte er auch zuweilen historische Bilder, doch ist er am größten und unerreichbar geblieben in den Bilbern gemüthlicher Familienscenen hohen und niedern Standes. Als er seine Frau, die ihm sechs Kinder hinterließ, verloren, heirathete er eine Bitwe mit awei Rindern. Seine Wirthschaft war zu Grunde gegangen, nur nothdürftig vermochte er durch Bertauf und Berfegen seiner in spätern Jahren flüchtig hingemalten Bilber feine Familie zu ernähren. Er starb 1689 und hinterließ seine Familie im bitterften Mangel. Seine Gemalbe aber wurden nach seinem Tobe zu immer höhern Preisen verkauft, besonders in holland. Bu den berühmtesten gehören : die Regelbahn; die franke Dame; das Dochzeitsfest; das Dorffest, vor allen das St.-Nicolasfest; das Austerfest, die Familie des Meisters barftellend, und bas Bild des menschlichen Lebens vom Kinde bis zum Greise. Seine Zeichnungen sind wegen ihrer außerordentlichen Geltenheit nur wenig gekannt und werden ebenfalls theuer bezahlt. Gin Sadpfeifer und das Dorffest mit Regelspiel gehören zu den vorzüglichsten. Auch äste S. zu seinem Bergnügen einige geiftreiche, außerst seltene Blatter, beren Echtheit nicht zu bezweifeln ift. Bu seinen Nachahmern gahlt man Regner Bratenburg und Molenaer. Sein Porträt, von ihm selbst gemalt, findet sich in verschiebenen Sammlungen. Reuere Biographen nehmen noch einen San Steen an, ber ju Alfmaar gleiche Darftellungen malte, aber fpater lebte, und beffen Berte hinsichtlich ber Runft mit benen bes belftiden Jan Steen nicht zu vergleichen find.

Steenwift (Bendrit), der Altere, ein berühmter Perspectiomaler aus der flandrischen Schule, geb. zu Steenwift 1550, war ein Schüler seines in der Malerei, Perspective und Bartunst sehr unterrichteten Baters und Joh. Fredeman's, genannt de Bries. Er malte Archi tekturstude und vornehmlich innere Ansichten goth. Rirchen mit vollkommener Renntnif bes Selldunkels. Seine oft durch Facel- oder Rerzenlicht beleuchteten Gemalde find fleißig, mit leichtem Pinsel ausgearbeitet und oft durch Figuren von J. Breughel und andern berühmten Deistern geziert. Bei den entstandenen Kriegsunruhen ging er nach Frankfurt und starb daselbst 1604. — Sein Sohn und Schüler, Benbrit G., ber Jüngere, geb. 1585, zeichnete fich in gleichen Darstellungen aus und übertraf nicht selten seinen berühmten Bater. Seine Bilbet, großentheils innere Ansichten von Rirchen und Palaften, find im Ganzen weniger buntel gehalten. Durch seinen Freund Ant. van Dyd, zu beffen Gemalben er fehr oft bie architektonischen und perspectivischen hintergrunde malte, bewogen, ging er nach England, wo er, an den Konig empfohlen, sein Glud machte. Er ftarb aber jung, nur seine Witme und Schülerin, die sich in denselben Darftellungen auszeichnete, tehrte nach Amfterbam zurud, wo ihre Gemalbe gesucht und gut bezahlt wurden. Die Gemälbe ber beiben Bendrit E. fommen nur selten vor, und ebenfo selten find ihre Beichnungen. Bu des Baters Schülern gehören die Reefs, Bater und Sohn - Rikolaus G. in Breda, angeblich Hendrik G.'s, des Jüngern, Sohn, malte Stilleben und foll berfelbe sein, welcher gleichfalls für Karl I. von England, wie sein Bater fast ausschließlich,

malte. Beiber Tobesjahre find unbekannt.

Steeple Chase, Kirchthurmrennen, heißt in England eine eigene Art von Wettjagden, in welchen man irgend einen in gewisser Entfernung besindlichen hervorragenden Gegenstand, wie z. B. einen Kirchthurm, zum Ziel nimmt und dann querfeldein auf denselben zureitet, in dem man mit dem Pferde über Hecken und Zäune sest und durch Bäche und Ströme schwimmt. Daß bei den gewagten Sprüngen, die ein solches Verfahren nöthig macht, auch mancherlei Unfälle nicht ausbleiben, wird man sich leicht denken können. Nicht nur werden die Pferde purnde gerichtet, sondern auch die Reiter erleiden oft einen Arm- oder Beinbruch und mancher kühne Sportsman hat sogar das Leben dabei eingebüßt. In Deutschland sind die Stoople Chases in etwas abgeschwächter Form als Wettrennen mit hindernissen bekannt.
Steffens (henrich), Philosoph, Naturforscher und Dichter, ausgezeichnet durch Reich

thum des innern Lebens, Bielfeitigkeit der Leiftungen und eine glanzente Darftellungsgabe, wurde ju Stavanger in Rorwegen 2. Mai 1773 geboren. Mit seinen Altern tam er 1779 nach Belfingor, wo er die gelehrte Schule besuchte, 1785 nach Roestilde und 1787 nach Ropenhagen. Begen seiner stillen Religiosität und seiner Rednergabe zum Theologen bestimmt, ergriff ihn boch die durch Buffon angeregte Begeisterung für das Studium ber Ratur, die ihn auch nie wieder verlassen hat. Im J. 1790 bezog er die Universität und 1794 erhielt er ein Stipendium von 150 Thirn. zu einer Reise nach Rorwegen. Er brachte ben Commer 1794 in Bergen zu; im Berbst litt er auf einer Reise nach Deutschland in der Mündung der Elbe Schiffbruch und rettete nichts als sein Leben. Den Winter von 1794-95 verlebte er in Samburg und 1796 ging er nach Riel. Hier anberte sich seine Lage. Er hielt Borlefungen über Naturgeschichte und zugleich gab er Privatunterricht. Indessen fühlte er das Bedürfnif einer speculativen Begründung der Raturwissenschaft. Spinoza hatte ihn mit fich selbst entzweit und er fand, mas er fuchte, in Jena, mobin er mit Unterftusung bes Grafen Schimmelmann ging. Schelling's Schriften und perfonlicher Umgang verfohnten ihn mit fich selbft. Jener ertor ihn 1800 jum Recensenten seiner naturphilosophischen Schriften und so wurde er einer der begeistertsten Anhänger der damals aufbluhenden Naturphilosophie. Nachdem er in Jena Absunct ber philosophischen Facultät geworben, ging er über Berlin nach Freiberg, wo Werner sein Lehrer und Freund murde. Dier ichrieb er feine "Geognostisch-geologischen Auffape" (Samb. 1810), die er später in dem "Handbuch der Dryktognofie" (3 Bde., Halle 1811—19) weiter ausführte. Nach seiner Rücktehr nach Danemark 1802 erregte er zwar durch seine Borlesungen in Ropenhagen große Theilnahme; da er jedoch durch die Ungunst einiger bedeutender Personen seine Thätigkeit gelähmt sah, folgte er 1804 einem Rufe zu einer Professur nach Salle, wo er die "Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft" (Berlin 1806) herausgab. Die 3. 1807 —9 verlebte S. bei seinen Freunden in Holstein, Hamburg und Lübeck und kehrte bann nach Salle gurud, wo er nicht ohne eigene Gefahr an den geheimen Unternehmungen der Patrioten in Seffen und Preußen Antheil nahm; im Serbst 1811 tam er nach Breslau. Sier stimmte er, als die Zeit der Befreiung erschien, mit dem lebendigsten Gifer in Wort und That in die Begeisterung bes Boltes ein. Mit Flammenworten regte er bie Studirenden an , auch trat er selbst in die Reihen der Freiwilligen und kampfte mit bis zur Einnahme von Paris. Hierauf tehrte er zu seinem akademischen Lehrberufe nach Breslau zurud, wo er ordentlicher Professor ber Physik und der philosophischen Raturlehre blieb, bis er 1831 einem Rufe an die Universität zu Berlin folgte, wo er 13. Febr. 1845 starb.

Bas die geistige Thatigkeit dieses reichbegabten Mannes anlangt, so lagt sich das Gesammtbild derselben durch die Hinweisung auf seine naturphilosophischen Bemühungen keineswegs genügend abschließen. Zwar ift in dieser Beziehung neben den ichon genannten Berten noch besonders seine "Anthropologie" (2 Bde., Brest. 1822) hervorzuheben, in welcher er sich bemuhte, das Dafein des Menschen im Zusammenhange mit dem Universum zu begreifen, und auch später hat er seine fortgesette Theilnahme an diesen Studien in den "Polemischen Blattern zur Beförderung der speculativen Physit" (2 Befte, Breel. 1829 - 35) bethätigt; allein außerbem hat S. mehrmals nicht nur auf bas Wiffen, sondern auch auf die Gefinnung des Zeitalters einzuwirken gesucht. Hierher gehört die Schrift "Über die Idee der Universitäten" (Berl. 1809), sowie die "Über geheime Berbindungen auf Universitäten" (Berl. 1835), mehr noch das Wert "Die gegenwärtige Zeit und wie sie geworden" (2 Bde., Berl. 1817), vor allem die "Caricaturen des Beiligsten" (2 Bbe., Lpz. 1819-21). Seine Anfichten vom Turnwesen, sowie feine Abneigung gegen die kirchliche Union, welche ihn eine Zeit lang veranlafte, in Breslau nicht nur für Gelehrte, fondern auch für die Burgerclaffe abgesonderte religiofe Berfammlungen zu leiten, verwickelten ihn in mancherlei Streitigkeiten, über welche bie Schrift "Bon der falschen Theologie und dem mahren Glauben" (Breel. 1824; neue Aufl., 1831) Runde gibt. Seine religiose Auffassung, welche er in der Schrift "Wie ich wieder Lutheraner wurde und was mir das Lutherthum ift" (Berl. 1831) in Form einer perfonlichen Confeffion beutlich barlegte, ift allerdings eine pietistische; aber sein Pietismus barf nicht mit jener gebankenscheuen Dumpfheit in eine Linie gestellt werden, die oft genug durch diesen Ramen bezeichnet wird. Er ist vielmehr bas Resultat eines innern Kampfes mit dem philosophischen Absolutismus der neuern Systeme, deren absolutem Ertenntnifprincipe er eine "absolute Bingebung" im Glauben an den perfonlichen Gott entgegenstellt. Mit diesen religiösen Buftanben und Erlebnissen in einer innigen Wechselwirtung fteben endlich wol auch die poetischen Productionen, ein Rovellencyklus, die G. seit 1827 veröffentlichte. Es erschien zuerft "Die Familien Walseth und Leith" (5 Bbe., Brest. 1827), hierauf "Die vier Norweger" (6 Bbe., Brest. 1828) und "Malcolm" (2 Bde., Brest. 1831), gesammelt unter dem Titel "Novellen" (16 Bochn., Brest. 1837-38). Diesen Werken fehlt zwar die höhere Einheit einer vollenbeten Kunstform; auch erscheint die Darlegung der eigenen Individualität als eine poetische Beschränkung, die dem Dichter höchstens erlaubt, seine eigene Personlichkeit gleichsam in mehre von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte auslaufende Radien zu vertheilen. Allein der Reichthum der Auffassung bestimmter Boltseigenthumlichkeiten und Geschichtsperioden, der tiefe und sichere Blid in die merkwürdigsten Phanomene, die geheimften Falten des geiftigen und sittlichen Lebens, außerdem noch die in der Pracht der lebendigsten Darstellung vor das Auge des Lesers tretende Phantastit des Nordens, die Bortrefflichteit der großartigsten Raturschilberungen, endlich die Beimischung eines im hintergrunde des bewegten Lebens fill liegenben tiefreligiösen Elements, dies Alles bildet eine Bereinigung der seltensten Eigenschaften. Ein interessantes Fragment einer Autobiographie ist das "Fragment aus meinen Knabenjahren", welches einen Theil der Schrift "Wie ich wieder Lutheraner wurde" bildet. In seinen lesten Lebensjahren beschäftigte sich S. mit einer ausführlichen Selbstbiographie : "Bas ich erlebte", (10 Bbe., Breel. 1840-45; 2. Aufl., 1844-46); nach feinem Tobe erschienen "Rachgelaffene Schriften" mit einer Borrebe von Schelling (Berl. 1846).

Stehendes Capital nennt man einen Vorrath von Gütern, welcher in einem Gewerbe ober Geschäftsbetriebe irgend einer Art stehen bleibt, nicht verbraucht und nicht zurückgezogen und auch wol, wenn er zum Theil verzehrt wird, wieder ersest werden soll. Stehend wird ein Capital entweder durch seine Natur, indem es durch diese zu den unverbrauchbaren Gegenständen gehört, wie Grund und Boden, Gebäude und Privilegien, oder durch Verträge und Gesehe, wenn bestimmt wird, das bas Capital nicht angegriffen oder zurückgenommen werden soll.

Steibelt (Dan.), ein berühmter Pianofortevirtuos und Componist, geb. zu Berlin 1756, wo sein Bater Alavierinstrumentmacher war, fand an Friedrich b. Gr., als dieser seine Anlagen zur Musik hatte kennen lernen, einen Gönner, der ihn durch Kirnberger unterrichten ließ. Spöter lebte E. abwechselnd in London und Paris. An letterm Orte wurde sein Weisterwerk war aber "Cendrillon" und außerbem componirte er noch "La princesse de Babylone". Auch in London brachte er zwei Ballets, "Das schöne Milchmädchen" und "Das Urtheil des Paris", zur Aufführung. Später ging er nach Petersburg, wurde hier kaiserl. Kapellmeister und start im Herbst 1823 in großer Dürftigkeit. Die größte Zahl seiner Compositionen besteht in Concerten, Sonaten, Bariationen und Potpourris für das Pianoforte. Sie sind gefällig und einschweichelnd, besonders für Dilettanten geeignet, aber ohne Tiese und Originalität. Bemertenswerth sind indeß seine Etuden für Pianoforte, ein Werk, welches ihm eine bleibende Bedeutung sichert, sowie sein Concert "L'orage". Sein Klavierspiel war glänzend; auch improvisitet er glücklich.

Steier ober Steper, die Hauptstadt einer Bezirkshauptmannschaft (271/4 DM. mit 89168 E.) im Erzherzogthum Oftreich ob der Ens, früher Kreisstadt des Traunviertels, jest Sis eines Bezirksgerichts und einer Berghauptmannschaft für ganz Dber- und einen großen Theil von Unteröftreich, liegt in einem reizenden Thale am Ginfluß der Steier in die Ens und zählt mit den Borftädten 10414 E. Sie hat fünf Thore, einen mit Brunnen gezierten Sauptplat, eine 1443 nach dem Modell der Stephanskirche zu Wien erbaute Pfarrkirche mit einem mächtigen Quaderthurme, ein altes und ein neues Rathhaus, eine Kaferne, ein Theater, eine Normalhauptschule, vier andere Schulen, vier Spitäler u. f. m., ein graflich Lamberg'schet Schloß, der hof genannt, auf einem Felsen am Busammenfluß der Ens und Steier, bann auf Anhöhen die alte große Burg Steier und ein ehemaliges Jesuitencollegium. Das ehemalige Dominicanerfloster ift jest eine Manchesterfabrit; die crenelirte und mit Thurmen flanfirte Ringmauer ift abgetragen. G. ift einer ber wichtigsten und reichsten Fabrikorter, bas Birmingham Ditreichs, der Sis der lebhaftesten Gisenindustrie, mit vier Großeisenhammern, Rohrhammern zur Verfertigung von Mustetenlaufen, einer Drahtzieherei, mehren Defferichmieben, beren Rafir- und Taschenmeffer ben besten Ruf haben, mehren Feilenhauern, Fabriten für Ahlen, Angelhaten, Maultrommeln (beren bas nahe Dorf Mollen jährlich 100000 liefert), Senfen, Nadel- und Blechwaaren, Rüchengerathe, sowie brei Papiermublen, einer Rettundruckerei, Beugfabriten u. f. w. Die Gifenmaaren, burch Gute und Bohlfeilheit ausgezeichnet, werben bis nach Rufland und nach ber Levante ausgeführt. Die kaiferl. Gewehrfabrit ift 1850 aufgelöst worden. S. war ehemals die Hauptstadt der Grafschaft Steier ober Styre und gehörte früher zu Steiermark (s. d.), bis der Berzog Ottokar VI. sein Berzogthum: 1192 dem Berzog Leopold von Oftreich überließ, der die Grafschaft zum Lande ob der Ensschlug. Sie ist der Geburtsort Blumauer's und historisch merkwürdig durch den Tod des Herzogs Johann Friedrich II. von Sachsen (9. Mai 1595) und den hier 25. Dec. 1800 abge-

foloffenen Baffenstillstant zwischen Ditreich und Frankreich.

Steiermark oder Stepermark, ein zu den deutschen Kronlandern Dftreichs gehöriges Berzogthum, grenzt im R. an Oftreich ob und unter der Ens, im D. an Ungarn und Kroatien, im S. an Krain, im W. an Kärnten und Salzburg und hat einen Flächenraum von 408,71 DM. Bum Bereich der Dstalpen gehörig, ist dasselbe ein ziemlich hohes Gebirgeland und zeichnet sich durch einen seltenen Reichthum höchst malerischer Landschaften und erhabener Raturscenen, Metallschäße und große Fülle und Uppigkeit der Begetation aus. Geographisch wird das Land in Ober- oder Rord-, Mittel- und Unter- oder Südsteiermark eingetheilt. Alle drei Ketten der Norischen Alpen durchziehen dasselbe. Den mittlern Theil von Obersteiermark durchschneidet als Scheidemand zwischen der Mur und Ens die Central- oder Hauptkette. In dieser Rette, die mit den Radstädter Tauern aus Salzburg herübertritt und in nordöstlicher Richtung läuft, liegen der Hochgolling (8802 F.), das Schoneck, der Plachkogel, die Eiskarspipe, die Rothenmanner Tauern (5510 F.) mit bem Botstein (7523 F.) und die Bollenthaler Alpen; bann (indem fie zwischen Gisenerz und Prebuhel hindurchzieht) der berühmte (4700 g. hohe) Erzberg, die schroffe Griesmauer, der (7000 F. hohe) Pochschwab, die Hochalpe mit der Beller Staripe, die Beitscher Alpe mit dem Wildkamm oder Predigerstuhl (6081 F.), die Wildalpe, die Schneealpe mit dem Windbergt (5800 F.), die Raralpe mit der heutuppe (6167 F.). Die wahre Tauernkette schließt sich in diesem mittlern Pauptzuge zwischen den Quellen der Ingering und Palta mit den Sedauer Alpen und den Rothenmanner Tauern, und die Fortsetzung der Tauern nennt man gewöhnlich die Steirischen Alpen. Die nördliche Kette der Norischen Alpen durchzieht in verschiedenen Gruppen den nordwestlichen Theil des Landes an der linken Seite der Ens, bis sie sich in Unteröftreich am Göller an die Hauptkette anschließt. In diesem Zuge, dort, wo die Grenzen S.s und Salzburgs zusammenstoßen, erhebt sich der höchste Berg des Landes, der kolosfale Thor- oder Dachstein mit seinen durch eine breite Schlucht getrennten Gipfeln, dem Thorstein (9235 F.) und dem Dachstein (9063 F.). In derselben Rette liegen weiter östlich der hohe Gejabstein mit dem Todten Gebirge, der Krippenstein, Sarftein, die Potschenhohe, der. Sandling, der Grimming (7224 F.), der Scheibelstein (6620 F.) u. a. Die südliche Kette der Rorischen Alpen hangt zwischen der Mur und Möll mit der hohen Tauernkette zusammen. hier liegen die Stangalpe (7140 F.), der Eisenhut, die Murauer, Ruh-, Judenburger ober Seethaler Alpen, die Stub- und Kleinalpen. Die Kette wird dann von der Mur durchbrochen und verlängert sich an deren östlicher Seite bis zu dem Semmering (s. d.) und dem Bechselberge an der öftr. Grenze und bis nach Ungarn. Bu ihren Seitengliedern rechnet man die Schwamberger- und Koralpen, den Specktogel (6106 F.), Platsch, Postruck u. s. w. Auch die Karnischen Alpen überziehen noch das südliche S. zwischen der Drau und Save und bilden dort die Sulzbacher Gebirge, welche man die Untersteirische Schweiz genannt hat. Im Hauptjug erhebt sich hier das Bachergebirge mit Welka Rappa oder der Großen Ruppe (4736 F.); an der krainischen Grenze stehen die Rinka (7866 F.) und die Distrizza (7227 F.). Ein großer Theil des Landes, zunial im Sudosten, wird hügelig und flach, und insbesondere sind die zwischen der Mur und Drau liegenden Windischen Bühel vorzugeweise schön und fruchtbar. Gigentliche Chenen in größerm Umfange hat G. nicht: neun Zehntel des Landes find uneben. Dagegen hat es viele herrliche Thaler, darunter das lange, wechselvolle Murthal, das schone Ensthal, das freundliche Mürzthal, das Salzathal, den Weichselboden, das Raabthal, das Sannthal u. a. S. wird von vier Hauptfluffen bemässert. Die Mur tritt aus Calzburg bei Prodlis in das Land und geht bei Maut unterhalb Radtersburg nach Ungarn; sie nimmt die aus dem Mürzthal kommende Mürz oder Kleine Mur auf. Die Drau oder Drave kommt bei Unterdrauburg aus Rarnten, durchschneibet bas Land von Westen gegen Often und bildet bei ihrem Austritt die Grenze zwischen Ungarn und Kroatien. Die Save ober Sau entspringt in Rrain, scheibet dies Kronland von G., nimmt hier die Sann und Sotla auf und stromt nach Aroatien. Die Ens im nördlichen Theile kommt bei dem Mandlingpasse aus Salzburg und verläßt das Land unterhalb Altenmarkt, verstärkt durch die Salza. Die Traun entsteht im Rordwesten aus mehren Bachen und tritt bald nach Dberöftreich über; die an der Beubodenbobe entspringende Raab, mit ber Lafnis und deren Beiflussen Safen und Feistris, verlaßt gleichfalls das Land bald und geht nach Ungarn. Große Seen hat G. nicht, wol aber viele fleine

Alpenseen, wie den Altenausser-, Grundel-, Alm-, Töplis-, Leopoldsteinersee u. a. Das Klima ist nach Höhe und Stellung der Gebirge verschieden, im Norden ziemlich rauh, im Suben mild; in Bruck an der Mur beträgt die mittlere Jahreswärme 61/3°, in Gräs schon 71/3° R.

Die Einwohner, deren Zahl sich auf 1,008000 beläuft, sind theils Deutsche, theils Slawen, (Winden oder Glowenen), welche Lestere besonders das südliche Gebiet an der Drau und Save einnehmen und etwa 36-38 Proc. der Gesammtbevölkerung bilden. Mit Ausnahme von etwa 5500 Protestanten und wenigen nichtunirten Griechen ift die Bevölkerung katholisch. Der landwirthschaftlich benutte Boden S.s (mit Ginschluß ber Balbungen) hat einen Flächenraum von 3,596995 neuen öftr. Joch. Ein wichtiger Culturzweig ist der Weinbau. Die Beine von Luttenberg und aus den Umgebungen von Rabkersburg, Gonnowis, Sauritsch, Rann u. f. w. find als vorzügliche Sorten bekannt. Bon nicht geringerer Wichtigkeit ift ber Dbftbau, besonders um Gras, sowol was den Bandel damit wie die Ciderbereitung betrifft. Auch der Maulbeerbaum gebeiht trefflich. Von Belang ift ferner der Flachs-, Sanf- und Mohnbau, sowie die einträgliche Speiksammlung auf den Alpen. Man baut viel Hafer und Mais, dann Roggen und Weizen, auch Gerste, Pirse, Moorhirse und Haibetorn, sowie Hopfen und Kargen, und es gilt S., ungeachtet seiner Gebirgenatur, für eines der am besten angebauten Länder Dftreiche. Unter den verschiedenen Holzarten find die Birbelnuffiefer, der Rotheibenbaum, der Rufbaum und die echte Kastanie zu erwähnen. Die Viehzucht ist von großer Bedeutung. Verschiedene Landestheile haben ganz vorzügliches Hornvieh, auch Pferbe von vortrefflicher Art; die Schweine-, Geflügel- und Bienenzucht macht in einigen Gegenden einen Sauptzweig ber Landwirthschaft aus. Große Verdienste hat sich um lettere, wie um das Land überhaupt, der Erzherzog Johann erworben. Die Fischerei ist durch die Menge vortrefflicher Fischgattungen (namentlich Forellen und Salmlinge) ausgezeichnet, hingegen die Jagd minder wichtig. Auf den Hochgebirgen gibt es noch Gemsen. Die Seidenzucht macht rasche Fortschritte. Den größten Reichthum befist S. in seinen Metallen, Erdharzen, Salzen, Kohlen, nüplichen Stein - und Erdarten. In ber nördlichen Reihe der Kalkalpen findet man ungeheuere Salzlager, silberhaltige Rupfererze zu Eblarn bei Schladming und zu Rahlzwang, die reichsten und altesten Gisenerzgange zwischen Bordernberg und Gisenerz (f. b.), dann zu Neuberg und in der Radmar. In der Centralkette der Uralpen bricht man Rupfer-, silberhaltige Blei-, bann Gisen-, Schwefel-, Zink- und Robalterze und auch in den füblichen Kalkalpen werden ergiebige Erzlager angetroffen. Der Bergbau auf Eisen und Rochsalz ist indessen der wichtigste. Im 3. 1845 wurden 734756 Ctr. Robeisen, 53047 Ctr. Gußeisen gewonnen. Die Kupferausbeute wird jährlich auf 1047 Ctr. angegeben; an Gold werden nur 6-7 Mark ausgebracht. Die Bleibergwerke liefern an 775 Mark Silber und 1120 Ctr. Glätte; an Vitriol werden jährlich 316, an Alaun 4145, an Schwefel 224 Ctr. erzeugt. Außerdem werden Farbenerde, Walkererde, feiner und gewöhnlicher Töpferthon, die schönsten Marmorarten und viele Mühl -, Bau- und Schleifsteine gewonnen. Die Rochsalzerzeugung beläuft sich jährlich auf 160000 Ctr. Sie ist besonders bedeutend in dem steiermärkischen Salzkammergut, d. i. der Gegend von Aussee an der Traun, mit 30 umliegenden Dörfern. Dort wird in dem Sandlingberge icon seit 1000 J. ein Salzbergwerk bearbeitet, und die Siederei von Aussee liefert jährlich 150000 Ctr. Rochfalz. Unter den 60 Mineralquellen zeichnen sich das berühmte falinisch-alkalische Stahlwasser zu Rohitsch an der kroat. Grenze, ber dem Geltermaffer ähnliche Johannisbrunnen bei Schlof Gleichenberg unweit Felbbach, bie schwefelsauern alkalischen Wasser zu Neuhaus und Tüffer, die alkalischen Wasser zu Sauerbrunnen und Sulzleiten, die Stahlmaffer zu Einob befonders aus. Die Gewerbthatigkeit tritt hauptsächlich in der Production von Gisen - und Stahlmaaren hervor. Schon 1845 lieferten die dahin einschlagenden Ctablissements des Landes in den verschiedenen Stahl-, Gifen - und Blechforten zusammen 412323 Ctr. im Werthe von 3,755788 Glbn. Conv.-M. Die Gensen, Sichel- und Pfannenerzeugung betrug im Gesammtwerthe 693263 Glbn. Außerdem bestehen eine wichtige Meffing- und Meffingwaarenfabrif zu Frauenthal, Salpeter- und Vitriolsiebereien, Pulverstampfen, Glas - und Steingutfabriten; ferner eine Baumwollenspinnerei, Muffelin, Rattun- und Zismanufacturen, Leinwand - und Rattunbruckereien, Seiden - und Wollenzeugmanufacturen, Tuchfabriten, eine Buckerraffinerie und eine große ararische Tabacksfabrik (pt Fürstenfeld) und andere Gewerbsanstalten. Auch werden Leder-, seine Tischler- und Horndrechslerwaaren in Menge verfertigt. Mit den Erzeugnissen derselben, sowie mit einigen Rob producten treibt S. einen lebhaften Ausfuhrhandel, deffen Gewinn durch einen wichtigen, jest durch die Subbahn bedeutend geförderten Durchgangshandel vermehrt wird.

Für die geiffige Cultur forgen die Universität zu Gras, 2 Atademien, 2 theologische Lehr-

anstalten in Rlöstern, 5 Gymnasien, 13 Specialschulen, 6 Lehranstalten für den allgemeinen Unterricht, 9 Baupt-, 627 Trivial-, 21 Mabchen-, 588 Bieberholungeschulen. Außerdem besteben: das Johanneum zu Gras mit mehren Lehrstühlen und vortrefflichen Sammlungen, eine montanistische Lehranstalt, eine Cabettenanstalt, ein Taubstummeninstitut, die Steiermärkische Landwirthschaftsgesellschaft, der Montanistische Berein, der Steiermartische Musikverein u. f.w. Früher war S. politisch in die Kreise Gras, Bruck, Judenburg, Marburg und Cilly eingetheilt, und es wurde das Berzogthum in der Berwaltungssprache bas Gubernium Gras genannt. Mit Rudficht auf die Berschiebenartigkeit der territorialen Berhältniffe, der Sprache und materiellen Berhaltniffe ift es seit dem 13. Aug. 1849 in drei Kreise eingetheilt worden: 1) ben Gräger Rreis oder Mittelsteiermart mit einigen Theilen des frühern Marburger Rreises, gerfallend in die sieben Bezirkshauptmannschaften Gras, Bais, Bartberg, Feldbach, Rabkersburg, Leibnis und Staing; 2) ben Brucker Rreis ober Dberfteiermart, umfaffend ben frühern Bruder und Jubenburger Kreis, mit ben sechs Bezirkshauptmannschaften Brud, Leoben, Judenburg, Liegen, Murau und Irdning; 3) den Marburger Rreis, umfassend Untersteiermart oder den ehemaligen Cillyer Areis mit dem sublichen Theile des frühern Marburger Areises. Derfelbe ift größtentheils von Clawen bewohnt und enthalt die feche Bezirkshauptmannichaften Marburg, Windischgras, Cilly, Luttenberg, Pettau und Rann. In firchlicher Beziehung zerfällt bas Land in die drei kath. Diöcesen Secau, Leoben und Lavant. An der Spipe der Landesvermaltung fieht die Statthalterei, die in der Hauptstadt Gras (f. d.) ihren Sis hat. S. hat 67 landesfürstliche Bezirksgerichte, wovon 16 erster, 50 zweiter und eins dritter Classe find. Landesgerichte find zu Gras für den Umfang des Graser Rreises, zu Leoben für den Brucker, zu Cilly für den Marburger Kreis. Die höhere Instanz für sammtliche Gerichte ist das Dberlandesgericht ju Gras. Gine eigene Berghauptmannschaft besteht zu Leoben, welcher die Bergcommiffariate au Boitsberg und Cilly untergeordnet find. Die Militarangelegenheiten leitet bas Lanbes-Militarcommando zu Gras, wo auch die faiserl. Berg - und Forstbirection bes Berzogthums ihren Sit hat. Bgl. Göth, "Das Herzogthum S., geographisch-statistisch-topographisch darge stellt" (Bd. 1-2, Wien 1840-41; Bd. 3, Grat 1843); Kohl, "Reise in S. und dem bair Hochlande" (Dreed. und Lpz. 1842); Derfelbe, "Alpenreisen" (3 Bde., Lpz. 1849-51).

Unter ber Berrschaft ber Römer gehörte ber öftliche Theil von S. zu Pannonien, ber westliche bagegen zu Roricum. Schon bamals mar bas von ben celtischen Tauristern bewohnte Land seines Eisens und Stahls wegen berühmt und auch seiner Biehzucht halber bekannt. Spater erblühte im obern Theile beffelben auch städtischer Gewerbfleiß, besonders in Celeja (Cilly), Petovio (Pettau) und andern Orten. Gelbst das Christenthum fand zeitig Eingang in diesen Gegenden. Bei der Bolkermanderung befesten Westgothen, Sunnen, Oftgothen, Rugier, Beruler, Longobarden, Franken und Avaren nacheinander das Land oder durchzogen es wenigstens. Im untern Lande setten sich im 6. Jahrh. Slawen (Winden, weshalb die Gegend fruher die Bindifche Mart hieß) fest, die nach Besiegung der das obere Land besett haltenden Avaren auch dort sich niederließen, das Reich Carantania gründeten (f. Karnten) und erst spat durch die Deutschen verdrangt wurden. Rarl b. Gr. vertheilte das eroberte Land unter mehre Grafen. Unter seinen Nachfolgern hatte baffelbe viel zu leiden, theils durch die Zwiste ber Provinzvorsteher untereinander, theils durch die Einfälle der Bulgaren, sowie auch durch bie Graufamkeit ber Bestmährer und durch die Berheerung der Magyaren, von beren brudenbem Joche das Land erst in Folge bes Siegs Raiser Dtto's I. auf dem Lechfelde (f. d.) 955 befreit wurde. Nach Karl's d. Gr. Zeit wurden mehre Grenz - ober Markgrafen über das Land gefest. Den beträchtlichsten Theil gegen Beffen und Norden hatten die Markgrafen von Carantanien, ben am linken Ensufer gelegenen Lanbstrich die Bergoge von Baiern inne; bas Land jenseit der Donau ftand unter bem Markgrafen von Unterpannonien und die am linken Donauufer befindliche Gegend unter bem von Dberpannonien. Unter ben Großen des Landes machten fic bald die Grafen von Trungau (b. i. Traungau) oder, wie sie sich nach der Burg nannten, die dem Lande sowie der Stadt Steier (f. d.) den Ramen gegeben, von Styre am bemerklichften. Ottofar IV., Markgraf von Styre, um 1056, hatte seinen Sohn Leopold zum Rachfolger, der seine bis dahin im Lande zerstreut gelegenen Besitzungen in ein Ganzes verband. Ihm folgte sein Sohn Leopold 1122. Graf Ottokar VI. erhielt 1180 die herzogliche Burbe. Da er ohne mannliche Erben blieb, so errichtete er 1186 mit dem Berzoge Leopold V. von Offreich einen Erbvertrag, zufolge beffen Lesterer als Leopold II., aus bem Geschlechte ber Babenberger, nach Ottokar's Tobe 1192 bas Berzogthum S. mit seinen Ländern vereinigte, wodurch das Land einen gefährlichen Nachbar verlor und seine Grenzen mehr gedeckt sah. Als Leopold's II.

Sohn, Friedrich der Streitbare, das Land mit Billfur behandelte, führten die Steiermarter Rlage bei Raiser Friedrich II. und erhielten von diesem ihre in Ottokar's Testament enthaltenen Freiheiten von neuem bestätigt. Diefer Freiheitsbrief und Berzog Ottokar's Testament gaben ber fleiermart. Lanbhandfeste ihr Emtfteben. Nach bem Tobe des lesten Babenberger's, Friedrich's des Streitbaren, 1246, brach über ben Besit des Landes vielfacher Streit aus, bis der Abel den Böhmenkönig Ottokar II. Przempst 1253 zum Berzoge von S. berief. Doch auch Ottotar brachte fic bald burch Tyrannei um die Liebe der Steiermarter. Rach seinem Falle 1278 belehnte Raiser Rudolf von Dabsburg seinen altesten Gohn, Albrecht I., als Statthalter mit G., der dann 1282 erblicher Landesherr wurde. Seitbem blieb das Bergogthum im Befite des Hauses habsburg. Bei der nach Albrecht's II. Tode zwischen deffen Sohnen, Albrecht III. und Leopold IV., vorgenommenen Theilung verlor das Land 1379 die große Landstrecke an den Fluffen Traun, Steier und der untern Ens für immer und erhielt nun die noch gegenwärtig gegen das Land ob der Ens bestehende Grenze. Noch befanden sich unter der Dberhobeit ber Bergoge eigene Landesherren in G., die gefürsteten Grafen von Gilly (f. d.), deren ausgedebnte Besitungen sich nach Rarnten, Rrain und Rroatien erstreckten. 3m 3. 1457 starben dieselben aus und Friedrich IV. (III.) vereinigte, frühern Berträgen gemäß, jest die Cilly'ichen Befisungen mit S. Biel litt S. in dem folgenden Zeitraume durch die wiederholten Ginfalle der Turten und Magnaren, ferner mahrend der durch Friedrich's IV. Beig hervorgerufenen Emporung des um bas Land und seinen Fürsten hochverdienten Edlen Andr. Baumtircher, ber fein Bertrauen in Friedrich's IV. ficheres Geleite 1471 mit bem Tobe bugen mußte. Unter Ferdinand L. dem der ältere Bruder Raiser Karl V. das Herzogthum S. und andere Provinzen überlaffen hatte, wurde fast zu gleicher Zeit der Norden des Landes durch die blutigen Grauel des Bauernaufstandes (1525) und der Sudosten durch die Berheerungen der Demanen (1528-32) schwer beimgesucht. Roch schwerer aber lafteten auf dem Lande Intoleranz und religiose Berfolgungs. fucht, beren fich Ferdinand's Nachfolger schuldig machten. Die Lehrfage der deutschen Refermatoren hatten nämlich schon um 1530 in der steiermart. Bevolterung große Berbreitung erlangt, sodaß das Land auf dem Reichstage zu Augsburg 1547 freie Religionsübung bear fpruchte, die aber erft 1575 und 1578 dem Berzoge Karl II., dem jungsten Sohne Raifer &c dinand's 1., welchem bei der Ländertheilung 1564 Inneröstreich zu Theil geworden war, abgenöthigt werden konnte. Bereits hatten der größte Theil des Abels, die Balfte des Bürgerftandes und eine große Angahl Bauern die neue Lehre angenommen. Um bas weitere Umfichgreifen bes Protestantismus zu verhindern, rief der Berzog Karl 1570 die Zesuiten zu Bulfe und fliftett 1573 die hohe Schule zu Gras. Auf das Ansinnen seiner Gemahlin, Maria von Baiern, ergriff er endlich auch beschränkende Maßregeln, welche sein im Beifte ber ftrenggläubigen Mutter erzogener Sohn Ferdinand dermaßen verschärfte, daß ganz S. 100 J. nach dem ersten Auftreten der Reformation im Lande mit Gewalt der kath. Kirche wiedergewonnen mar. Ferdinand erklärte den Freiheitsbrief seines Baters, Karl's II., für aufgehoben und befahl den Ständen, ihre protest. Lehrer und Prediger an den verschiedenen Kirchen und Schulen binnen 14 Tagen zu entlassen. Am 28. Sept. 1598 erging an die Lettern selbst der gemessene Befehl, noch an demselben Tage bei scheinender Sonne Gras, binnen acht Tagen aber die fanimtlichen Erblande, bei Berluft des Leibes und Lebens, zu räumen. Gine fath. Gegenreformationscommiffion ward hierauf eingeset, welche 40000 Bande protest. Bücher in Asche verwandelte und allen protest. Bürgern befahl, entweder zur tath. Religion überzutreten oder ihre Babe zu vertaufen und nach Abzug des Zehntels vom Gelde gleichfalls das Land zu verlaffen. Biele ichworen ihr Bekenntnif ab; 30000 Andere aus den reichsten und angesehensten Familien verließen den heimisches Boben. Noch Andere verbargen ihre Überzeugungen und vererbten dieselben dritthalb Sahrhunderte lang von Geschlecht zu Geschlecht im Stillen fort, bis endlich das Toleranzebict Isfeph's II. ihnen wieder die Erlaubnif ertheilte, den Glauben ihres Bergens auch mit dem Munde zu bekennen. Durch jene Magregeln war die Saupteraft der Stande gebrochen, der Wohlftand des Landes gefnickt und die Geistesbildung im Lande dem Interesse des Jesuitenordens jum Opfer gebracht. Bon dieser Zeit an zeigte die Geschichte des Landes fast nur den Bechsel von Bauernaufständen, Türkeneinfällen, Plünderungen durch ungar. Rebellen oder Räuberbanden und das traurige Schauspiel hingerichteter Staatsverbrecher, &. B. des Grafen Grasmus von Tettenbach 1671. Bgl. Muchar, "Geschichte bes Bergogthums S."(Bb.1-5, Gräß 1844-50).

Steigentesch (Aug., Freiherr von), deutscher Lustspieldichter, wurde 12. Jan. 1774 gu Silbesheim geboren. Sein Großvater war ein beliebter Komiker am wiener Hoftheater, sein Großvater und Directorialgesandter am Reichstage zu Regent-

burg. S. trat icon in seinem 15. 3. in öftr. Kriegedienste, wo er schnell die ersten Dienstgrade durchlief. Rach den Feldzügen von 1805 und 1809 verließ er den Dienst und übernahm 1809 eine Sendung nach Königsberg. Im J. 1813 war er Generaladjutant des Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg. Im 3. 1814 erhielt er eine Sendung nach Rorwegen, um vereint mit den Abgeordneten der vier Großmächte dieses Reich dem Könige von Schweben zu übergeben, und 1815 den Gesandtschaftsposten in Ropenhagen. Rach der Ruckehr Rapoleon's von Elba wurde er nach der Schweiz gesendet, um die Cantone zu dem erneuten Rampfe aufzufodern. Rachher folgte er bem Kaiser Alexander nach Petersburg. Bei seiner Rudtehr nach Wien wurde er jum Birklichen Geh. Rath und 1824 jum Gefandten am fardinischen Sofe ernannt, welchen lestern Posten er aber nicht antrat. Er starb 30. Dec. 1826. Als Schriftsteller und Dichter erwarb fich G. einen gefeierten Ramen. Geine Schriften zeichnen fich burch Reinheit und Elegang der Sprache aus. In seinen Gedichten erhob er fich zu einer ebeln Begeisterung, indem er eine höhere Ansicht des Lebens festhielt. In seinen zahlreichen Lustspielen hat er die Heinen Schwächen und Thorheiten des Lebens, befonders in dem Areise der kleinern Gesellschaft, mit einer Bahrheit geschildert, aus der die Schattenseite der Belt wie aus einem Spiegel blickt. Geine Bildung war eine französische, was in seinen theilweise etwas frivolen Romanen hervortritt. Doch kannte er die Alten, auch war er vertraut mit der philosophischen und poetischen Literatur ber Deutschen. Seine "Gesammelten Schriften" erschienen in sechs Banden (Darmst. 1819-20).

Steiger nennt man im Bergwesen die etwa den Polirern beim Maurer- und Zimmerhandwerke entsprechenden Aufseher der Bergleute. Sie gehen stets aus der praktischen Schule hervor,
theilen sich in Ober- und Untersteiger, und ihre Zahl richtet sich nach dem Umfange des Grubengebäudes und der Arbeiterzahl. Sie arbeiten ebenfalls nach Schichten wie die Bergleute.

Steigerwald heißt ein ziemlich isolirtes wellenförmiges, nur bis 1200 g. hohes beutsches Waldgebirge in dem westlich von Bamberg besindlichen Mainwinkel zwischen Eltmann und Risingen, in dem bair. Kreise Unterfranken und auf der Grenze von Mittel- und Oberfranken. Es fällt steil zum Main ab und hat einen Nadelwald von 8 DM. In Oberfranken liegt das romantisch heimliche Ebrachthal und das berühmte Kloster-Ebrach, 2 M. westlich vom Marktsseden Burg-Ebrach. Es war dasselbe ehemals eine reiche Cistercienserabtei, hat eine prachtvolle Kirche, im Anfang des 12. Jahrh. im goth.-byzant. Stile erbaut, mit einer großen Orgel, einer merkwürdigen Fensterrose über dem Portale, mehren ausgezeichneten Gemälden, vielen Denkmälern der Hohenstausen und der Abte des Klosters in Marmor und Alabaster.

Stein nennt man jedes feste und harte Fossil, welches für sich unschmelzbar und unentzündlich ist, sich weber im Wasser, wie die Salze, noch in Dlen, wie die Erdharze, auflöst, auch nicht, wie die Metalle, unter dem Hammer streden und dehnen läßt. Ein wissenschaftlicher Ausdruck der Mineralogie ist es jedoch nicht, denn es werden sowol die sichtlich nicht gemengten, also sche einfachen Fossilien, welche wiederum theils den Erden, theils den Metallen angehören, als auch die sichtlich gemengten und demnach zusammengesetzen (Gebirgsarten) damit bezeichnet.

Stein, ein Gewicht im nördlichen Europa, welches vorzüglich für Wolle, Flachs, Hanf und Federn gebräuchlich ift, bisweilen für Flachs schwerer (und dann gewöhnlich doppelt so groß) als für Wolle und Federn, sodaß man dann einen schweren und einen leichten Stein unterscheidet. In Preußen, Sachsen Ostreich, Baiern ist der Stein ein Fünftel des Centners, in Baden ein Behntel, in England (stone) ein Achtel, in Polen (kamion) ein Viertel des Centners u. s. w. In Holland hat der Stein (stoen) Ineue Pfund oder Kilogrammes; der alte amsterdamer Stein war ein doppeltes, zu 6 und zu 8 alten Pfund. In Schweden hat der Stein 32 Pfund; in Hamburg, Altona, Lübeck, Bremen, Oldenburg und Mecklenburg für Flachs 20, für Wolle und Federn 10 Pfund. In Belgien verkauft man den Flachs noch immer nach dem alten Stein, obgleich gesehlich nur das franz. Gewicht gilt.

Stein in medicinischer Hinsicht (calculus, lithos) nennt man krystallinische Gerinnsel in ben Sohlen des thierischen Körpers und unterscheidet auch für manche Fälle eine besondere Steinkrantheit (lithiasis). Alle Flüssigkeiten des thierischen Körpers enthalten krystallister bare Stoffe, und bei krankhaften Zuständen werden diese Stoffe geneigt, sich als compacte Massen abzulagern. Diese nennt man dann entweder im Allgemeinen Concremente, wie man sie z. B. in den Blutgefäsen, im Herzen, in Drüsen, im Auge, im Uterus, in den Gierstöcken und in den Lungen nicht selten sindet, oder, wenn sie mehr Niederschläge aus gewissen Absonderungsstüffigkeiten sind, Steine im engern Sinne; letztere sinden sich besonders in dem Speichel, der Galle und dem Urin, und man bezeichnet namentlich mit dem Worte Stein oft nur de

Barufteine (calculi urinarii, urolithi). Die Bilbung derselben geschieht theils in den Rieren, theils in der Blase. Bilden sie nur kleine, sandkorngroße Concremente, so nennt man sie Rierenober Blafengries ober Canb (arena), welche oft in großer Angahl mit dem Urin abgeben und fich als sandigen Bobensas zeigen. Sind es aber größere Maffen, so nennt man fie Rierenund Blasensteine. Erstere (calculi renales) werden häufig bei Sectionen Berftorbener angetroffen. Bei Lebzeiten find bie Sauptsymptome ber Gegenwart von Rierensteinen Schmerzen in der Nierengegend, Abgang von blut- oder eiterhaltigem, daher dunkelm und trübem Barn, Urinverhaltung u. s. w. Diese Steine können die Ursache eines qualvollen Todes werden. Oft aber senten sie sich unter größern ober geringern Beschwerden des Kranken durch die Barnleiter in die Blase und gehen bann entweder durch die Barnröhre ab oder bleiben liegen und vergrö-Bern sich. In der Barnblase bildet fast seder feste fremde Körper den Kern zu einem Blasenfeine (calculus vesicalis), indem er sich nach und nach mit einer formährend aunehmenden Erystallinischen Rinde überzieht. Die Folgen und Syniptome dieses Übels sind Beschwerben beim Urinlaffen, schleimiger, bisweilen blutiger, einen fanbigen Bodenfas gebenber Urin, Gefühl von Schwere und Schmerzen in der Blasengegend, Bermehrung dieser Beschwerben beim Gehen, Fahren und Reiten und die Bemerkung, daß der gehemmte Urin zuweilen fogleich abfließt ober bie andern Beschwerden nachlaffen, wenn der Patient seine Stellung andert. Allein alle diese Symptome beweisen die Gegenwart eines Steins nicht so evident als die chirurgische Untersuchung mittels der durch die Parnröhre eingeführten Steinsonde. Die Größe, Gestalt und chemische Busammenfesung solcher Steine ift fehr verschieden; am häufigsten find Die harnsauern Steine, welche sich in einem sauern Urin und bei einem zu Saurebildung und Gicht disponirten Körper bilden, eine Krankheitsanlage, welche man eben gewöhnlich als Steinfrankheit im Allgemeinen bezeichnet. Nächst ihnen sind am häufigsten die phosphorfauern Steine, welche sich nur in alkalischem Urin niederschlagen, baber fich gewöhnlich nur bei berabgekommenen Personen, Rudenmarketrantheiten und dronischen Blasenkatarrhen finden. Die Steinkrankheit kommt in manchen Landstrichen besonders häufig vor, allein der Grund, bei man hier im Genuffe von jungem sauern Weine, von Rase u. s. w. finden wollte, ift auch in andern Ländern vorhanden, wo die Steinfrantheit viel seltener beobachtet wird. Alter und Geschlecht scheinen keine besondere Disposition zur Steinerzeugung zu geben, nur wird fie beim weiblichen Geschlecht seltener bemerkt, da die Steine leichter abgehen. Sobald sich Spuren bon Gries im Urin zeigen, find oft noch, außer einer zwedmäßigen Diat, die fogenannten fleinauflösenden Mittel (Lithontriptica), besonders die Alkalien: Natron, Kali, Kalk, Borar, Bthion, die natronhaltigen kohlensauern Mineralwasser, besonders Rarlsbad und Bichp, auch Bilin, Ems, Fachingen, Bildungen, und gewiffe sogenannte harntreibende Mittel (meift in Theeform) von großem Rugen. Bei ben phosphorsauern Steinen ruhmt man Bargfauren (a. B. Bengoefauren, Bernfteinfauren, Balfame) und Mineralfauren, beibe, um ben Barn fauer zu machen. Ift aber ber Stein ausgebilbet, fo ift als Linderungsmittel der Schmerzen, die durch den abnormen Reiz der Schleimhaut erzeugt werden, fast einzig das Dpium zu ermähnen. Bangliche Befreiung von dem Übel ist fast nur durch die Steinoperation (f. b.) zu erlangen.

Stein (Christian Gottfr. Dan.), verdienter Geograph, geb. 14. Dct. 1771 zu Leipzig, besuchte die dafige Thomasschule und 1788 — 90 die Bochschule. Anfangs zum Predigerberufe bestimmt, entsagte er bieser Laufbahn aus Rudficht auf seine differirenden Uberzeugungen und widmete fich auf das eifrigste ber Geographie, Topographie und Statistif. 3m 3. 1795 durch Bedite als Lehrer an das Gymnasium zum Grauen Rlofter in Berlin berufen, machte er fic fortan bas Studium der Geographie zur Lebensaufgabe. Die politischen Umgestaltungen ver anlaßten ihn zur Herausgabe seines "Handbuch der Geographie und Statistifit" (3 Bbe., Ly. 1809; 6. Aufl., von Borichelmann, 1833 - 34; neu bearbeitet von Bappaus und Andern, Lpg. 1852 fg.) und seiner "Rleinen Geographie" (22. Aufl., von Bagner, Lpg. 1845), die viel zur Berbreitung geographischer Kenntnisse beigetragen haben. Die Wandelbarkit der Politik rief 1811 seine nach Naturgrenzen dargestellte "Geographie für Real- und Bürgerschulen" (2. Aufl., 1818) ins Leben. Gleichzeitig gab er sein "Geographisch-ftatistisches Zeitungs-, Post- und Comptoirlerikon" (2 Bbe., Lpg. 1811; 2. Aufl., 8 Theile in 4 Bdn., Lpz. 1818-21, nebst zwei "Rachtragen", Lpz. 1822-24) heraus. Für Funk's "Elementarbuch" lieferte er 1812 ben erd- und volltertundlichen Theil und für Klügel's "Etcyflopabie" 1817 die Beschreibung von Europa. Seinem geschästen Berte "Über ben preuf. Staat nach feinem Lander- und Boltsbestande" (Berl. 1818) folgte bas "Banbbuch ber Gegraphie und Statistik des preuß. Staats" (Berl. 1819). Es schlossen sich an: sein "Pandbuch der Naturgeschichte" (2 Bde., 3. Aust., Lpz. 1829) und seine "Reisen nach den vorzüglichsten Pauptstädten von Mitteleuropa" (7 Bde., Lpz. 1827 — 29). Auch sein "Neuer Atlas der ganzen Welt" (Lpz. 1814; 25. Aust., 1850) und der "Kleine Atlas für Schulen" (Lpz. 1812; 5. Aust., 1830) sind zu erwähnen. S. starb zu Berlin 14. Juni 1830.

Stein (Beinrich Friedrich Karl, Freiherr vom und zum), ausgezeichneter deutscher Staatsmann, war 26. Det. 1757 zu Rassau an der Lahn geboren und stammte aus einem uralten rheinfrantischen Freiherrengeschlecht, in welchem sich der alte Geift ritterlicher Unabhangigteit zugleich mit altväterischer Sitte erhalten hatte. Von trefflichen, streng religiösen Altern erzogen, ward er zur reichetammergerichtlichen Laufbahn bestimmt und machte zu dem 3mede 1773-77 in Bottingen seine Studien in der Jurisprudenz und Staatswirthichaft. Nach einem turzen Aufenthalt in Beslar unternahm er größere Reisen und entschloß sich die kammergerichtliche Laufbahn mit dem preuß. Staatsdienst zu vertauschen. Im Febr. 1780 ward er bei dem Bergdepartement unter Leitung des Ministers Depnis angestellt, stieg schon zwei Jahre später durch seine ausgezeichneten Leistungen zum Dberbergrath und erhielt im Febr. 1784 die Leitung ber westfälischen Bergämter. In diesem thatigen und segenereichen Schaffen in ber Grafschaft Mark wurde er im Mai 1785 durch eine diplomatische Gendung unterbrochen: er sollte ben kurmainzischen Sof für den Fürstenbund gewinnen. Rach befriedigender Lösung dieser Aufgabe kehrte er nach Westfalen zurück und wirkte dort Jahre lang erst als Geh. Dberbergrath, bann feit 1795 als Prafident der martischen Kriege- und Domanenkammer mit dem lohnendsten Erfolge. Eine Reihe wohlthätiger Schöpfungen, die Schiffbarmachung der Ruhr, der verbesserte Kohlenbau, die Anlage neuer Straßen bezeichnen seine Berwaltung. Im I. 1797 jum Dberprafidenten der westfalischen Rammer erhoben, konnte er seinem regen, unermüblichen und durchaus praktischen Schaffungstrieb noch viel weitern Spielraum eröffnen. Bugleich fiel ihm die Aufgabe zu, die neuerworbenen westfälischen Bisthumer einzurichten, ein Geschäft, das er mit gewohntem Geschick erledigte. Nachdem er, von den großen Beltereignissen fern, wenn auch keineswegs theilnahmlos, eine Reihe von Jahren in diesem Wirkungskreise gelebt und eine ehrenvolle Berufung in den hannov. Staatsdienst abgelehnt, ward er im Dct. 1804 als Chef des Accife-, Boll-, Fabrifen- und Commercialbepartements ins preuß. Ministerium berufen. Bas er in diesem neuen Berufe für Berbesserung der ihm untergebenen Geschäfts. zweige thun konnte, geschah. Dagegen wollte es ihm nicht gelingen, auf die Leitung der preuß. Politik Einfluß zu gewinnen und sie von dem abschüssigen Weg, den sie damals ging, zurückzuhalten. Eine echt conservative und streng religiöse Natur, voll Pietat dem Alten, soweit es lebensfähig, zugewandt, aller Beamten- und Militardespotie tief abgeneigt, nach guter deutscher Art in der Gelbstregierung der Gemeinde und der Provinz die Gewähr für die Freiheit des Gangen erblidend, babei als Reichsritter im alten Ginne des Worts der fleinstaatlichen Couveranetat bitter verfeindet, dagegen einheitlich und kaiferlich gefinnt, konnte . mit folden Überzeugungen der Revolution, wie sie sich in Deutschland geltend machte, sowie dem Bonapartismus nur aufs schrofffte entgegenstehen. Aber seine Warnungen und Rathschläge verhallter ungehört. Er mußte die Katastrophe von 1806 erleben mit dem Bewußtsein, daß er fie vorausgesehen, aber nicht hatte hindern konnen. Als der Dof nach Oftpreußen geflüchtet, überzeugte man fich wol von der Nothwendigkeit bedeutender Anderungen im Staatswesen; aber auf die von G. dringend gefoderte Reorganisation der oberften Berwaltung wollte man nicht eingehen, und da Letterer seinen Eintritt in das neue Ministerium von diefer Umgestaltung und der Befeitigung des Cabinetsschreiberregiments abhängig machte, erhielt er vom Rönig im ungnädigften Tone im Jan. 1807 seinen Abschied. G. tehrte jest nach Raffau auf seine Guter Burud. Da indeffen der vollständige Umsturz der alten Monarchie, der im Tilsiter Frieden erfolgte, bald andere Gedanken am preuß. Hofe zu Memel erweckte, so erhielt S., merkwürdigerweise and von Rapoleon dazu empfohlen, icon im Juli 1807 abermals den Ruf ins Ministerium, und er vergaß die Krantung, die er erlitten, um mit voller Freudigteit an der Wiederaufrichtung des tiefgebeugten Baterlandes zu arbeiten. Sein Birfungefreis mar nun an der Spipe ber Immediatcommission und mehrer Departements ein fast unbeschränkter. Was er in biesem Rreise vom Sept. 1807 bis Nov. 1808 gethan, bildet einen inhaltsschweren Abschnitt der preuß. und beutschen Geschichte. Die Aufhebung der Erbunterthänigkeit, die Berftellung des freien Gebrauche des Grundeigenthums, die collegialische Umgestaltung der Administration und eine Reihe tiefgreifender Rafregeln, welche den Staat über die furchtbare finanzielle Krifis hinausführten, fallen in diese Periode. Es galt ibm, einen freien Bauern- und Burgerftand zu ichaffen und durch Belebung bes öffentlichen Geiftes die Umgestaltung ber Monarchie in einen Repräsentativstaat vorzubereiten, überhaupt durch alle Mittel die moralische Kraft des Landes au fleigern, damit einft der Rampf gegen die fremde Unterdrückung aufgenommen werden tonne. Mitten in diesem Werte und mit den Ruftungen zu bem Kampfe bereits beschäftigt, ward er theils durch innere Gegner, theils durch die Bachfamteit der Napoleon'ichen Politit gezwungen, im Nov. 1808 seinen Rücktritt zu nehmen. Gin aufgefangener Brief, der ungunftige Muferungen gegen das Napolcon'sche Regiment enthielt, ward ber Anlaß dazu. Bon Napoleon nun mit aller corfischen Wuth verfolgt, geächtet und feiner Guter beraubt (1809), murbe G. immer mehr zu einer öffentlichen Dacht, an welche fich alle antinapoleonischen Bebanken anschlossen. Die Zeit der Berbannung brachte er zunächst in Ditreich zu, von wo aus er nach allen Richtungen bin unermublich in seinem Sinne wirkte, bis ihn Raifer Alexander von Rufland bei dem Bruche mit Rapoleon 1812 zu sich rief. Dier entfaltete er aufs neue eine großartige, mahrhaft weltgeschichtliche Thatigkeit. Er stählte die Ausbauer des Raisers, wirkte ben verberblichen Friedensgebanken entgegen, bereitete bie Entwürfe einer Rationalerhebung Deutschlands vor und wirkte durch Correspondenzen nach England hinüber, um deffen Betheiligung an dem bevorstehenden deutschen Kampfe zu erlangen. Nach der Katastrophe in Rufland tam G. mit dem Bar nach Deutschland jurud, richtete die provisorische Centralvermaltung ein, die nach seinem Plane ein Borbild ber fünftigen oberften Regierung werden sollte, fand fich aber in seinen Entwürfen vielfach gestört durch den Widerstand, den Offreich und die Rheinbundssouverane bereiteten. Doch war er in alle wichtigen Begebenheiten bis 1815 innig verflochten, nahm auch an den großen Entscheidungen unmittelbaren Antheil, obschon seine Reformideen für Deutschland den Widerstand des Particularismus und der Absolutisten gleichmäßig weckten und ihm die officielle Stellung an der Spipe eines deutschen Staats fehlte, die ihn in den Stand gefest hatte, unmittelbar in die Dinge einzugreifen. Rach ben Friedensfoluffen jog er fich in seine Beimat zurud und lebte abwechselnb zu Raffau und in bem meftfälischen Rappenberg, zwar ohne officielle Stellung, aber doch immer noch von einflufreicher Wirtsamfeit. Die von Oftreich und von Preugen ihm angebotene Stelle eines Bundestagegesandten lehnte er ab, weil er sich davon nichts Ersprießliches versprach. Dagegen war er brieflich und perfonlich fortwährend thätig, dem auftauchenden Beift des Absolutismus entgegenzearbeiten und auf die Erfüllung der der Nation gegebenen Zusagen hinzuwirken. Der Ausban der preuß. Berfaffung, überhaupt das ständische Leben in gang Deutschland, die Betampfung des Bonaparte'ichen Bureaufratismus, die Berftellung gefunder Gemeindeverhaltniffe, der Biederaufbau der alten Grundlagen deutscher Freiheit aus dem Schutte des Rheinbunds: bas waren die Sorgen, die ihn am lebhaftesten beschäftigten. Sein Briefwechsel, den er darüber mit Humboldt, Gneisenau, Gichhorn, Gagern, Niebuhr u. A. führte, ist ein wahrer Schap politischer Einsicht und koftbarer Materialien zur Zeitgeschichte. Neben diesen politischen Angelegen-Beiten wandte er seine gange Muge ber Berausgabe ber beutschen Geschichtsquellen gu, veranlaßte 1819 die Gründung der Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde und förderte auch sonst auf jede Weise das Zustandekommen des großen Werks, das als "Monumenta Germaniae historica" an das Licht trat. In den letten Jahren nahm er an den westfälischen Landtagssachen als Landtagsmarschall persönlichen Antheil. S. starb 29. Juli 1831, wie seine Grabschrift zu Frücht ihn schilbert: demuthig vor Gott, hochherzig gegen Menschen, der Luge und des Unrechten Feind, hochbegabt in Pflicht und Treue, unerschütterlich in Acht und Bann, des gebeugten Vaterlandes ungebeugter Sohn, in Kampf und Sieg Deutschlands Mithefreier. Der Leste seines alten Geschlechts, überlebten ihn nur Töchter, beren altere, Benriette (geb. 1796), mit bem Grafen Friedrich Rarl Hermann von Giech (geft. 1846), die fungere, Therefe (geb. 1803), mit bem Grafen Lubwig von Rielmannsegge fich vermählte. Bgl. Pert, "Das Leben des Ministers Freiherrn vom S." (Bd. 1 — 5, Berl. 1849 — 54); Derfelbe, "Denkschriften des Freiherrn vom S." (Berl. 1848); "Die Briefe des Freiherrn vom S. an den Freiherrn von Gagern" (Stuttg. 1833).

Stein (Joh. Andreas), Drganist, Drgelbauer und zugleich einer der geschicktesten Dechaniter seit, vorzüglich hinsichtlich des Baus der Klavierinstrumente, wurde zu Fildesheim in der Pfalz 1728 geboren und starb als Organist einer protest. Kirche zu Augsburg 29. Febr. 1792. Er brachte insbesondere das Fortepiano durch die daran eingeführten Berbesserungen, die vorzüglich auf lieblichen Ton und gleichmäßige Spielart hinzielten, zu einem solchen Grade der Bolltommenheit, daß seine Instrumente (mehr als 700) einen wahrhaft europ. Ruf erhielzen und das Spiel auf demselben außerordentlich befördert ward. Außerdem erfand er 1770 die

Melodica und 1788 eine sogenannte Saitenharmonica, Instrumente, die zu der Zeit ihrer Entstehung viel Beifall fanden. Nach dem Tode S.'s sette seine Tochter Manette, geb. zu Augsburg 2. Jan. 1769, mit einem ungemeinen Talente zur Tontunst begabt, die Pianosortesabrik zuerst allein, dann in Berbindung mit ihrem Gatten J. A. Streicher (gest. zu Wien 25. Mat 1833) in Augsburg, später in Wien in gleicher Weise und dem Rufe der Firma entsprechend fort.

Stein (Ludwig), Rechtsgelehrter und Publicist, geb. 15. Rov. 1813 zu Eckernförde in Schleswig tam, bei völliger Bermögenslofigfeit seiner Altern in früher Jugend in eine bortige Militaranstalt, wo verwaiste Soldatenkinder für den Militardienst erzogen wurden. hier lentte ber spätere Generalmajor von Krohn bie Aufmerksamteit König Friedrich's VI. auf ben begabten Anaben, sodaß S., als er eben im Alter von 17 J. beim Militär eingestellt werden follte, vom Ronige auf die gelehrte Schule nach Flensburg, spater auch auf die Universität geschickt wurde. S. studirte zu Riel und zu Jena Philosophie und Rechts wiffenschaft und begann dann in der Ranglei zu Ropenhagen die Laufbahn des praktischen Staatsdienstes, gab diese aber wieder auf, um fich an ber Univerfitat Riel zu habilitiren. Er veröffentlichte damals die Schrift "Geschichte des dan. Civilprocesses und das heutige Berfahren" (Riel 1841) und erhielt darauf ein Reiseftipendium, das ihm gestattete, im Berbst 1841 nach Berlin, von da nach Paris zu geben. Schon zu Berlin hatten ihn seine rechtswissenschaftlichen Bestrebungen auf das Stubium bes St.-Simonismus geführt. Bu Paris machte er die Bekanntschaft der Fourieristen, und hieraus ging alsbald seine Schrift hervor: "Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreich" (Lpg. 1844). Diefes originelle Wert, in welchem S. die socialen Bewegungen zum ersten mal wiffenschaftlich untersuchte, stellte ben bisher parteilsch ober oberflächlich behandelten Gegenstand in ein ganz neues Licht und trug wesentlich dazu bei, bas sociale Gebiet mehr als bisher in ben Kreis der ernstern Betrachtung zu ziehen. Bugleich arbeitete er die Grundlagen einer frang. Rechtsgeschichte aus, mußte aber Paris verlaffen, ehe er zu einem umfaffenden Resultate gelangte. Er trat nun zu Riel als Privatdocent in Thatigkeit und verfaßte im Berein mit Warntonig die ersteund bisher einzige "Französische Staats- und Rechtsgeschichte" (3 Bde., Basel 1846-48). Als sich inzwischen die Angelegenheit Schleswig-Holsteins zur Tagesfrage gestaltete, suchte S. in ber beutschen Presse mit großem Erfolge das Recht ber Berjogthunier, sowie die Bedeutung dieser Frage für den ganzen Rorden und namentlich für Deutschland auseinander zu sesen, welche Wirksamkeit freilich seine akademische Laufbahn behinderte. Rachdem endlich 1846 seine Ernennung zum Professor erfolgt, nahm er Theil an der Schrift der neun kieler Professoren über das Recht Schleswig-Holsteins und ward dafür schon damals mit Absehung bedroht. Als fich die Berzogthumer 1848 erhoben, gab fich S. der vaterlandischen Sache mit Gifer hin, obschon er bei dem Bange der Dinge an den lesten Erfolgen gleich anfangs zweifeln mußte. Noch 1848 ging er im Auftrage der Provisorischen Regierung der Perzogthümer nach Paris, wo er auch die Broschüre "La question de Schleswig-Holstein" schrieb. Bugleich faßte er hier, in der Ertenntnif, daß alle Berfaffungeformen von den Gefellschaftsformen bedingt und gestaltet werden, die Idee zur Neubearbeitung seines frühern Berts über die socialen Verhältnisse Frankreichs und ließ dasselbe nun unter dem Titel "Geschichte ber socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage" (3 Bde., Lp3. 1849-51) erscheinen. Seitbem wandte sich S. entschieden ben eigentlichen Staatswiffenschaften zu und begann die Ausarbeitung seines "System der Staatswissenschaften" (Lpz. 1854), in welchem die Nationalökonomie als die Grundlage der übrigen Theile diefer Wiffenschaft auftritt. Rachdem Danemart im Jan. 1852 auch von Solftein Befit ergriffen, erfolgte unter Anberm die Entsepung von gehn tieler Professoren, worunter auch S. begriffen war. Diefer Umstand hat indessen weder auf seine Richtung noch auf seine Thatigkeit Ginfluß geubt.

Stein der Beifen, f. Alchemie.

Steinbart (Gotthelf Sam.), rationalistischer Theolog, geb. zu Züllichau 1738, erhielt seine erste Bildung auf der Schule zu Rloster-Bergen. Nach pietistischen Grundsapen erzogen, brachte ihn jedoch das Studium der Lode'schen und Wolf'schen Philosophie, sowie der Umgang mit A. Teller und Töllner in eine andere Richtung. Seine Studien in Halle umterbrach der Siebensährige Krieg. Er ging daher nach Frankfurt a. d. D., dann nach Berlin und später zurück nach Züllichau, wo er Director einer Erziehungsanstalt wurde. Die pädagogischen Plane, welche S. hegte, zogen nach und nach die Ausmerksamkeit der preuß. Regierung auf sich, sodaß er 1774 zum Prosessor der Philosophie zu Frankfurt a. d. D., 1787 zum Oberschulrath, welche Stelle er aber 1789 niederlegte, später auch zum Consistorialrath ernannt wurde. Seine frühere, meist anonyme literarische Wirtsamkeit bezog sich hauptsächlich auf Pädagogik. Erst 1778 trat er

mit einem zum Theil nach den Grundfagen der Leibnig-Bolfichen Schule gearbeiteten "Spftem ber reinen Philosophie, ober Glückseligkeitelehre bes Christenthums" (4. Aufl., Bullich. 1794) hervor, das ihn am bekanntesten gemacht hat. Er schloß sich barin mit großer Freimuthigkeit ber Richtung des Zeitgeistes an, vermöge beren man die Moral auf die vernünftige Gelbstliebe grunden und den Berth des Christenthums nach dem Beitrage, den es zur Gluckfeligkeit gebe, beurtheilen, übrigens aber bas Christenthum selbst von allem positiven Inhalte möglichst frei machen wollte. Den Angriffen von Seiten der orthodoren Theologie zu begegnen, schrieb er "Philosophische Unterhaltungen zur weitern Aufklarung der Glückseligkeitelehre" (5 Befte, Bullich. 1782-84), die megen der Behauptung, das es für den Menschen überhaupt nur relative Wahrheit gebe, ihn mit Joh. Aug. Eberhard in Balle in einen Streit verwickelten. Geine "Gemeinnütige Anleitung bes Berftandes jum regelmäßigen Gelbstdenken" (Bullich. 1780; 3. Aufl., 1793) empfahl fich, wie fast alle seine Schriften, durch einen hohen Grad von Popularität, die aber freilich jede tiefere Untersuchung ausschloß. Auch seine "Anweisung zur Amts beredtsamkeit driftlicher Lehrer" (Bullich. 1779; 2. Aufl., 1784) gehörte zu den beffern Leistungen, welche die damalige Zeit im Fache ber Homiletit hervorgebracht hat. Gein Ansehen fant, sowie sich die Ansichten des Zeitalters anderten und namentlich die Kant'sche Philosophie dem Gudamonismus mit entschiedenem Übergewichte entgegentrat. Er ftarb 3. Febr. 1809.

Steinbock oder europäischer Steinbock (Capra Ibex) heißt eine Ziegenart mit ungemein großen Hörnern, die mit Querwülsten besetzt und beim Männchen nicht selten über 3 %. lang sind. Er bewohnt nur die höchsten Alpenregionen, welche selbst von den Gemsen gemieden werden, besitt ein startes Spurvermögen und springt mit fast unglaublicher Gewandtheit, und dennoch gehört er wegen der vielen Nachstellungen zu den fast erloschenen Thierarten. In den deutschen Alpen ist er schon seit langer Zeit völlig ausgerottet und sindet sich nur noch selten auf den höchsten, unzugänglichsten Kämmen der piemont. Alpen, an wenigen Orten der Porenäen, in den Bergen von Asturien und in Sibirien jenseit der Lena. Die sehr wenigen Exemplare, welche etwa noch um den Monte-Rosa und Monte-Cenis erlegt werden, kommen fast nur in die zoologischen Sammlungen, da dieses Thier der Seltenheit wegen in hohem Preise steht. Das Fleisch gilt für wohlschmeckend. Ein ausgewachsener Bock ist 4½ %. lang und wiegt gegen dritthalb Centner. Eine andere Art, der kaukasische Steinbock (Capra Caucasica), bewohnt den nördlichen Abhang des Kaukasus und unterscheidet sich durch kürzere Hörner und durch die Färbung.

Steinbrud (Eduard), deutscher Maler, geb. 1802 zu Magdeburg, wurde zuerst für ben Raufmannestand bestimmt, verließ benselben aber, getrieben von Liebe zur Runft, und begab fic nach Berlin, wo er unter Bach eifrig dem Studium oblag. Schon nach einigen Jahren trat er mit einigen religiösen Bildern: dem Sündenfall und dem Engel, der die himmelsthur öffnet, hervor, welche große Anerkennung fanden. Sodann begab er sich 1829 nach Düsseldorf, wohin ihn der junge Ruhm der dortigen Schule locte, und wurde einer ihrer eifrigsten Junger. Rach dem er daselbst seine Bagar gemalt, ging er nach Italien und ließ sich nach der Rücktehr in Berlin nieder. Doch 1833 schon trieb ihn die alte Sehnsucht nach Duffeldorf zurud, wo er bis 1846 der Runst lebte. Dbwol er auch jest noch bisweilen religiöse Bilder malte, so wandte er sich boch vorzugsweise dem romantisch-lyrischen Genre zu, und er darf in dieser Richtung zu den ersten Meistern der Gegenwart gezählt werden. In seinen Werken herrscht harmonische Durchführung, correcte Zeichnung, eble Linienführung und eine große Beichheit, Berfcmd jung und Sauberkeit der Farbe. Dabei weht daraus jene träumerische Stimmung, die im Rachen und in den Dichtungen der Romantiter herrscht. Seine Genoveva, Rothfappchen, Rymphe der Duffel, Fischerefrau am Strande, Undine, besonders aber die überaus reizenden, mehrfech wiederholten Elfen auf dem Teiche (nach Tied's Marchen) find die bekanntesten. Auch antik Stoffe, &. B. die an der Wand horchende Thiebe, hat er gemalt, jedoch in derselben specifichromantischen Auffassung. Bu seinen bedeutenbern religiösen Compositionen gehört bas Gafmahl nach der Parabel des Neuen Testaments und ein Altarbild in der Jakobikirche zu Magdeburg. Seit 1846 lebt der Künstler wieder in Berlin, wo man auf der Ausstellung von 1852 ein umfangreiches Bild, eine Scene aus ber Berftorung Magdeburge durch Tilly, und zwar flüchtende Jungfrauen, die fich, um der Schande zu entgeben, in den Strom fturgen, von ibm bemertte. Auch in der Landschaft und im Porträt hat er Einiges geliefert.

Steinbutt, s. Scholle.

Steindruck oder Lithographie heißt die von Alops Senefelder (s. d.) erfundent Kunst, so wol Umrisse als völlig vollendete Zeichnungen in erhabener, als Feder- und Kreidemanier, oder in vertiefter Manier, wie bei dem Kupferstich, auf Stein zu bringen und diese mittels einer

Preffe zu vervielfältigen. Bu ben beiben erften Arten bebient man fich einer chemischen Tusche und demischer Areibe, zu lesterer ber talten Rabel, auch nach Befinden ber übrigen Inftrumente ber Amferstecher. Die Steinplatten, welche man jum Steinbrud anwendet, bestehen aus Ralt, Thon und Rieselerde und werden in Baiern gefunden. Die besten, welche von feinem Bruch und gleicher Farbe find, liefert das Dorf Golenhofen (f. b.). Die gelblichen find gröber und weider; bie von einer perlgrauen und gang gleichen Farbe find die tauglichsten zu vollendeten Beichnungen. In dem Bruche findet man dieselben zwar gleich in Tafeln von verschiedener Starte, jedoch können sie auf diese Art nicht zur Lithographie angewendet, sondern die eine ihrer Oberflächen muß erft ganz abgeschliffen und mit weichem Bimestein und Baffer polirt werden. Diese Platten bienen sobann für alle Arten Schriften ober Zeichnungen mit der Feber ober in vertiefter Manier. Für Kreidezeichnungen verlangt jedoch die Platte eine andere Zubereitung, indem man ihr durch Reibung mit Silberfand das Ansehen einer mattgeschliffenen Glastafel gibt. Dan tann die Borzeichnung mit Bleiftift machen oder mit Rothel, den man auf dunnes Dapier gerieben hat, und mit einer stumpfen Radel durchzeichnen. Die demische Tusche, welche man für Schrift- und Feberzeichnungen anwendet, besteht aus zwei Theilen weißen Bachses, zwei Theilen Schellad, einem Theile Seife, einem halben Theil Unschlitt und einem Theil Lampenruf und die chemische Kreide aus drei Theilen weißen Bachses, einem Theil Schellack, zwei Theilen Seife, einem halben Theil Mastir, einem Theil Unschlitt und anderthalb Theilen Lampenruß. Für die Lithographie bedient man sich der Stahlfedern. Die größte Sorgfalt und Reinlichteit, sowie Berhutung, daß ber Bauch nicht mahrend der Arbeit auf die zu bezeichnende Platte fällt, ift bas erfte Erfodernis, wenn man ein gutes Ergebnis der Arbeit auf dem Papier erzielen will. Die Zeichnungen mit ber demischen Rreibe muffen frei und ted aufgetragen sein; je mehr folche mit fester Band gemacht find, besto beffer werden sie sich spater abbrucken. Dabei muß man fich huten, die Farbe bes Steins bei ben Arbeiten, sowie es gewöhnlich bei Beichnungen auf farbiges Papier der Fall ift, mit als halbe Tinte in Anschlag zu bringen: im Gegentheil muffen auch die feinsten Tone sorgfältig mehre male bis aufs hochste Licht überarbeitet werden, um dann beim Abdruck auf weißes Papier die Zeichnung in Harmonie zu sehen. Die stärksten Drucker und schwärzesten Stellen, welche ganz undurchsichtig sein sollen, kann man dann mit bem Pinsel und der demischen Tusche auftragen. Die vertiefte Manier mit der Nadel erfodert folgende Behandlung: Nachdem der Stein ganz glatt geschliffen und polirt ift, übergießt man ihn mit einer Mischung von zwei Theilen Scheidewasser auf 100 Theile Brunnenwaffer, fpult felbigen gehörig ab und ftreicht mittels eines Pinfels eine dunne Auflofung von Arabischem Gummi und Baffer barüber, läßt diese eine turze Beit darauf und wischt bann ben Stein ganz rein ab. Nachbem er getrodnet ift, mischt man einen Grund aus 24 Theilen Baffer, worin zwei Theile Arabisches Gummi aufgelöst sind, mit vier Theilen Ruß, reibt Alles wohl untereinander, bestreicht die ganze Platte mit einem breiten Pinsel damit ganz gleichförmig und läßt die Dberfläche trodnen. Run fann man die Durchzeichnung auf diesen schwargen Grund bringen und die Zeichnung durch Ginschneiden mit der Nadel vollenden. Es ift nicht nothig, daß die Striche sehr tief sind, es genügt icon, wenn die Nadel den schwarzen Grund burchdrungen und den Stein ganz leicht aufgeriffen hat. Den badurch entstandenen Staub tehrt man mit einem feinen Pinsel immer sorgfältig aus den Vertiefungen.

Ift nun die Zeichnung, in Feber- oder Kreidemanier, vollendet, so breitet man, ehe der Druck begonnen werden kann, eine Mischung von Säure, Wasser und Gummi darüber aus. Man läßt das Gummi im Wasser zergehen und thut dann das Scheidewasser hinzu. Diese Mischung trägt man mit einem seinen Pinsel ganz gleichförmig auf die Zeichnung auf und läßt sie trocken werden. Wenn zum Abdruck der Zeichnung geschritten werden soll, wird diese Mischung, welche man 24 Stunden darauf gelassen hat, mit Wasser wieder heruntergenommen. Die Zeichnung selbst wird num mit einer mit Flanell und Kalbleder überzogenen hölzernen Walze, auf der sich die Druckschwärze besindet, nach allen Richtungen übergangen. Die Zeichnung, die vor sedem Abdrucke mit einem seuchten Schwamm übersahren wird, nimmt das Schwarz auf, ohne daß letteres den übrigen Stein beschmutzen kann, was durch das Anseuchten verhindert wird. Ist auf diese Weise die Zeichnung völlig eingeschwärzt, so wird das ebenfalls schwach geseuchtete Papier darauf gelegt, das Ganze mit einem in einen Rahmen gespannten Leder bedeckt und so durch die Presse gezogen. Hierauf wird der Abdruck sans sieden abgezogen, dieser wieder geseuchtet, wieder Farbe ausgetragen u. s. w., und so kann sich bei sorgfältiger Behandlung der Zeichnung sowol als des Orucks dieses Abdrucken einer Platte 2—5000 mal wiederholen, ohne

29

\$.

daß ein sehr wesentlicher Unterschied in ben Druden zu bemerken ware. Hört man auf zu bruden, so schwärzt man die Zeichnung mit einer fetten garbe, die aus zwei Theilen Druckfarbe, zwei Theilen Wachs, einem Theil Seife, einem Theil Unschlitt, untereinander geschmolzen, besteht, ein, überzieht dieselbe mit einer Dischung von Arabischem Gummi, bas in Baffer aufgelöft ift, und fo tann selbst nach vielen Jahren wieder darauf gedruckt werden, ohne daß die Zeichnung im geringsten darunter leidet. Beim Abdruck der vertieften Zeichnung ift die Behandlung anders. Rachbem nämlich eine solche vollendet, reibt man mittels eines Schwämmchens einen Theil Drudfarbe, mit einem Biertheil Unschlitt vermischt, sorgfältig in alle Striche und wischt mit reinem Baffer den ganzen schwarzen Grund ab, wodurch die Platte weiß, die Zeichnung aber schwarz erscheinen wird. Run kann fogleich zum Abbruck geschritten werben, nur mit bem Unterschiebe, daß die Farbe nicht mit der Balze aufgetragen, sondern mittels eines kleinen Leinwandballens eingerieben und dann die Platte mittels der Walze blos gereinigt wird. Eine folche gravitte Platte kann 20-30000 mal ohne große Beränderung derfelben abgedruckt werden. Überhaupt hat die Lithographie in der neuern Zeit solche Riesenfortschritte gemacht, daß jest Paris, Dresden und München Blätter liefern, welche an Reinheit und Kraft mit den besten Rupferflichen wetteifern. Die neuere franz. Lithographie, ift vielleicht im Besit ber größten Effecte, die fie auch oft mit ber übertriebensten Raffinerie anwendet. Dagegen gebührt deutschen Lithographen, namentlich Hanfstängl, Piloty und Löhle, sowie Locillot in Berlin für malerische Darftellung an Architekturen, der Ruhm der edlern Bollendung in Ton, Harmonie der einzelnen Theile und getreuer Darstellung des Stoffs, der Carnation, ja des Colorits; denn selbst diefes glaubt men in ihren Meisterwerken zu erkennen. Endlich ift noch der Chromolithographie, des Farbenfteindruck, Ermähnung zu thun, ber erft in neuerer Zeit erfunden und besonders durch die Engländer und Franzosen bereits zu hoher Stufe der Bollendung geführt ift. Derselbe bringt farbige Darstellungen hervor, die burchaus ben Einbruck von Aquarellen geben. Bu bem Enbe wird, nachdem man auf die gewöhnliche Beise die Zeichnung lithographirt hat, für jebe Farbe eine besondere Zeichnung auf einer andern Tafel ausgeführt. Sodann druckt man auf baffelbe Blatt nacheinander alle jene Tafeln ab, und zwar stets unter Anwendung der entsprechenden Farbe anstatt der lithographischen Druckerschwärze, bis endlich das farbige Bild in allen seinen Theilen vollendet sich darstellt. Daß dies Berfahren die höchste Genauigkeit und Gorgfalt weausset, liegt in der Natur der Sache.

Steinfurt, eine ehemalige reichsunmittelbare Grafichaft im Bestfälischen Kreise, sest zum preuß. Regierungsbezirk Münster gehörig, ist eine der standesherrlichen Besistungen der Grasen von Bentheim-Steinfurt, die schon seit dem 15. Jahrh. im Besiste des Hauses Bentheim war. Der gleichnamige Hauptort, Burg-Steinfurt an der Aa, mit dem fürstlichen Schlosse und

Part, gahlt 2881 E., die Lederfabritation und Weberei treiben.

Steingut ist der Name einer Gattung gebrannter Thonwaaren und zwar eigentlich der dem Porzellan am nächsten stehenden, aus feinem weißen Thon gebrannten und mit einer feldspathhaltigen, sich mit der Masse innig vereinigenden Glasur versehenen, auf dem Bruche weißen engl. Waaren dieser Art, die nach dem Ersinder auch Wedgwood (s. d.) genannt wird. Man psiegt aber namentlich in Deutschland auch viele Waaren von erdigem Bruche mit bleihaltiger Glasur, welche dem Gattungsbegriffe Fayence angehören, mit diesem Namen zu belegen. Das Steingut ist meist weiß, höchstens mit sehr einfachen fardigen Verzierungen oder Aupferstichen versehen. Seine Fabrikation ist überall verbreitet. Vom Steingut ist das sogenannte Steinzeng zu unterscheiden, aus welchem Vier- und andere Flaschen, Krüge, Buttertöpfe u. s. w. gemacht werden und welches aus einer sehr harten grauen oder braunen Masse mit durchsichtiger, aus die Masse sesse aus einer sehr harten grauen oder braunen Masse mit durchsichtiger, aus die Masse sesse Stassen

Steinhubermeer, ein 3/4 M. langer Binnensee im nordwestlichen Deutschland, liegt theils auf hannov., theils auf lippe-schaumburg. Gebiet, ist sehr sischreich, hat eine moorige Umgebung

und umschließt die Reine Festung Wilhelmstein.

Steinflee, f. Melote.

Steinkohlen nennt man die in verschiedener Tiefe unter der Erdoberfläche und zwar in Begleitung von Rohlenschiefer und Rohlensandstein als Glieder der sogenannten Steinkohlensormation vorkommenden Ablagerungen mehr oder minder reiner Rohle. Bon den sogenannten Braunkohlen (s. d.) unterscheiden sie sich durch etwas geringern Bitumengehalt, schwarze Farbe des Strichpulvers und durch die begleitenden Gesteine und Pflanzenabdrücke. Das Borhandensein von Rohlenwasserstoffverbindungen bei den Steinkohlen veranlaßt bei trockener Destillation große Mengen von Leuchtgas, Steinkohlentheeröl u. s. w. Rach der Berschiedens

Steinla 451

heit ihrer Reinheit, ihres Zusammenhangs und ihrer Textur unterscheidet man sie mineralogifch in Dechtoblen, Kanneltoblen, Grobtoblen, Fafertoblen, Schiefer- und Blattertoblen und Ruffohlen. Der von flüchtigen Subftanzen fast freie, reine Rohle von großer Dichtigkeit enthaltende Anthracit (f. b.) wird von den Mineralogen wicht unter die Steinkohlen gerechnet. Die Steinkohlen kommen meist in bassinartigen Formationen vor und es liegen dann, mit Schiefer und Sandstein abwechselnd, in der Regel mehre, zum Theil viele Schichten oder Flope von sehr verschiedener Mächtigkeit, zoll- bis viele Fuß bid, übereinander; doch enthalten in der Regel nur ein ober einige biefer Floge die vorzüglichsten Kohlen (Dech- und Kännelkohlen), bie meisten Rug- und Schiefertohlen. In manchen Kohlenbassins ist Grobtoble die vorherrschende. Die Steinkohlen der verschiedenen Rohlenbaffins find ferner nach ihrem Gehalte an erdigen Substanzen, ihrem Durchfestsein von fremdartigen Abern, Schwefelties u. f. w. sehr verschieben und auch ihr Gehalt an Kohlenwasserstoffen ift fich nicht gleich. Daraus entstehen die technischen Unterscheidungen in Backtoblen, welche in der Sige schwellen, zusammenbacken und schmelzen; Sinterkohlen, welche nicht schmelzen, aber zusammenfintern; Sandkohlen, welche im Feuer schwinden und locker bleiben. Die vorzüglichsten Kohlenbassins hat Großbritannien in Northumberland, Durham, Yort, Derby, Lancashire, Cumberland, Bales und einigen schott. Grafschaften, und es sind die engl. Kohlen durch Quantität und Qualität gleich ausgezeichnet. In Frankreich haben St.-Etienne und die belg. Grenzgegenden, in Belgien Namur, Berviers u. s. w., in Deutschland die Gegenden von Dortmund, Aachen, Saarbrücken, Wettin, 3widau und Potschappel in Sachsen, Vilsen in Bohmen, das südliche Schlesien u. f. w. Steinkohlen. Die Steinkohlen werden stets regelmäßig bergmannisch durch unterirdische Baue gewonnen und es wird jest überall babei mit großer Gorgfalt verfahren. Eigenthumlich find dem Rohlenbergbau die schlagenden Wetter, b. h. Rohlenwasserstoffgase, welche sich aus Rigen und Klüften des Kohlengebirgs entwickeln und beim Rabern eines Lichts explodiren. Deshalb muffen die Arbeiter mit sogenannten Sicherheitslampen (f. d.) versehen sein. Aropdem aber tommen allfährlich Unglückfälle vor. Diese Gase, sowie die Producte, welche man bei der Steinkohlengasbereitung erhalt, beweisen wol, daß die Steinkohlen zwar Refte früherer Balder oder Torfmoore, aber nicht durch Berbrennung, sondern durch allmälige Bersepung unter hohem Druck, weshalb die Structur meift verschwunden ift, entstanden sind, wobei die kohlenwasserstoffigen Producte sich nicht verflüchtigen konnten. Die Steinkohlen find vermöge ihrer Busammensepung ein ganz vorzügliches, für gewiffe 3wecke das vorzüglichste und bei ihrem maffenhaften Bortommen, bei geregelter Gewinnung in nicht zu großer Entfernung vom Fundorte auch das billigste Brennmaterial. Da nun, abgesehen von der Metallinduftrie, wo die Wichtigkeit der Kohlen von selbst einleuchtet, mit der überhandnehmenden Verwendung der Dampftraft der Preis des Brennmaterials immer entscheidender für das Gebeihen der Induftrie wird, so ist auch Steinkohlenreichthum in ber Regel mit einer entsprechenden industriellen Entwickelung gepaart. Die Steinkohlen find einer ber hauptfactoren von Englands industrieller Größe. Die Steintohlen geben beim Brennen, welches ftets auf Roften geschehen muß, eine ftarte Flamme und, da sie fast nur aus brennbarer Substanz bestehen, sehr viel Dige. Bei der sehr verschiedenen Beschaffenheit der Steinkohlen gehört aber eine große Kenntniß des Feuerungsbaus und von Seiten der Beizer ein förmliches Studium der Eigenschaften der Steintohle dazu, um in jedem Falle das Maximum des Effects zu erzielen. Wegen des Schwefeltiesgehalts der meisten Steintohlen und des Gehalts an flüchtigen Stoffen ift das Berbrennen rober Steinkohlen meist mit unangenehmem Geruch und ber Entwickelung von Gabarten verbunden, welche Metall ftart angreifen. Für folche Anwendungen nun, wo diese Gasarten vermieden werden follen, g. B. beim Gifenschmelzen, Beigen der Locomotiven, der Stubenöfen u. f. w., verwandelt man die Steinkohlen in Coaks (Roks), indem man fie in Saufen an der Luft (Meilern) oder besondern Dfen so lange erhipt, bis aller Schwefel und der größte Theil ber flüchtigen Stoffe verjagt find. Der Rucktand ift bann eine metallisch - klingenbe, fast reine Rohle. Erhitt man die Steinkohlen in verschloffenen Retorten, so kann man die sich entwickelnden flüchtigen Stoffe benuten, indem man bas Leuchtgas nach vorgängiger Abscheibung bes Theers, der Schwefelverbindungen u.f. m. jur Beleuchtung (f. Gasbeleuchtung) bienen läßt. Die rudftanbigen Coats (f. b.) konnen bann immer noch jum Beizen gebraucht merden, find aber, da sie fast teine Spur von flüchtigen Bestandtheilen mehr enthalten, nicht zu allen Zweden verwendbar.

Steinla (Moris), eigentlich Müller von Steinla, Aupferstecher und Professor an der

Atademie zu Dresben, wurde 1791 zu Steinla bei hilbesheim geboren. Seine ersten Studien machte er an der Atademie in Dresden, wo schon seine frühesten Arbeiten, mehre Porträts in Linienmanier, zu schönen Erwartungen berechtigten. Sodann begab er sich nach Italien, wo er zu Florenz unter Morghen und zu Mailand unter Longhi bald eine hohe Stuse der Vollendung erreichte. Dort vollendete er auch seinen Stich nach Tizian's berühmtem Christus mit dem Zinsgroschen, der sich durch meisterhafte Durchführung, außerordentliche Zartheit und Kraft auszeichnet. Sodann stach er das in Dresden besindliche Bild von Fra Bartolommeo und den Kindermord nach Rafael's Zeichnung, ferner die Holbein'sche Madonna der dresdner Salerie, eins der ausgezeichnetsten Werte des Grabstichels, voll Wahrheit und Leben und von hohem malerischen Reiz, welches ihm von der pariser Atademie die große goldene Medaille erward. Seine neuere Arbeit ist der nicht minder vollendete große Stich nach Rafael's Sixtinischer Madonna. Gegenwärtig ist der Künstler mit einer Nachbildung der Rafael'schen Radonna mit dem Fische beschäftigt, zu welchem Zwed er 1852 nach Madrid gereist war, um vor dem dortigen Original seine Zeichnung zu vergleichen.

Steinle (Joh. Eduard), einer der namhaftesten Bertreter der neuern religiösen Dalerei in Deutschland, wurde 1810 in Wien geboren und bort an der Akademie gebildet. Er schloß sich der Overbeck'schen Richtung an, welche er mit aller Innigkeit, jedoch auch mit der dieser Schule eigenen Beschränkung verfolgte. Seit 1837 seste er in Munchen und barauf in Rom, besonders durch Cornelius angeregt, seine Studien fort. Doch zeigen seine Werke weniger die energisch-großartige Richtung bieses Deisters, als vielmehr die sinnig-nazarenische, dem Mittelalter näher stehende Dverbed's. Im J. 1839 malte er Jakob mit dem Engel ringend, sodann eine Madonna, eine Zeanne d'Arc zu Pferde u. A. Um bieselbe Zeit führte er auf Schloß Rheineck im Auftrage von Bethmann-Hollweg die Fresken der Kapelle aus. Sobann begann er 1843 Fresten im hohen Chore bes Doms zu Roln, die Engelchore auf Goldgrund darstellend, Schöpfungen von großartigem Ausbruck. Seit 1844 malte er im Kaisersaale zu Frankfurt das Urtheil des Salomo. Im J. 1850 erhielt er am bortigen Stabel'ichen Institut die Professur der historienmalerei. Seitdem hat er in frischer Productionstraft eine große Anzahl von Dlbilbern, barunter auch Porträts, im Geiste des 16. Jahrh. aufgefaßt, gemalt. Bugleich fertigte er eine Menge von Zeichnungen, die durch ben Stich und die Lithographie allgemein bekannt sind.

Steinmasse ober künftlicher Stein wird auf mannichfache Weise hergestellt, wobei man im Allgemeinen als Hauptvortheil den Umstand ins Auge faßt, daß Gegenstände von beliebiger Gestalt in Formen verserigt werden können, also die kostspielige Steinmes. und Bildhauerarbeit erspart wird. Zu den künstlichen Steinproducten gehören z. B. schon die aus Lehm gebrannten Ziegel, die auf gleiche Weise aus andern Thonmischungen hergestellten Bauornamente andererseits die Nachbildungen der Edelsteine durch Glasssüsse. In engerm Sinne sind hierher zu rechnen: der Stuckmarmor aus Gyps, der röm. Cement, Portland-Cement, Olcement, (Gemenge von Sand, Kalksteinmehl, Bleiglätte und Leinöl), Harzeement (aus Kreides oder Kalksteinpulver und gelbem Harz oder Kolophonium), verschiedene Arten künstlicher Schleissseine (z. B. aus Schellack und gepulvertem Smirgel) u. s. w.

Steinmörser sind nicht zum Werfen der Bomben, sondern nur für die kleinern Geschosse, wie Spiegelgranaten, Kartätschen und Steine, bestimmt. Sie erhalten einen größern Durchmesser als die Bombenmörser, denen sie in den übrigen Einrichtungen gleich sind. Gewöhnlich werden sie aus Eisen gegossen, theils der Ersparniß wegen, theils weil die Bronze von den Steinen sehr bald leiden würde.

Steinöl, f. Erbol.

Steinoperationen nennt man diesenigen chirurgischen Operationen, welche die Beseitigung der Steine in der Urinblase bezwecken. Die ganzliche Beseitigung des übels erlangt man nur durch den Steinschnitt oder die Lithotomie (lithotomia oder cystotomia), die darin besteht, daß man von außen her mit dem Messer die Harnblase öffnet, um einen oder mehre darin besindliche Steine auszuziehen. Die Häusigseit der Steinkrankheit (s. Stein) erzeugte die Ide bieser Operation schon im hohen Alterthume, und bei den alten Ägyptern gab es eine Classe Menschen, welche die Ausführung dieser Operation zu einem besondern Gewerbe machten. In den medicinischen Schriften des Alterthums wird derselben häusig gedacht; die Araber wie die Ärzte des Mittelalters überhaupt scheinen sie wieder den besonders darauf eingeübten Steinschneidern überlassen zu haben, die seit dem 17. Jahrh. von den ausgezeichnetsten Arzten und Chirurgen der größte Fleiß darauf verwendet wurde, durch Verbesserungen der Methode und

der Instrumente, sowie durch Übung und baburch erlangte Fertigkeit die mit der Operation verbundenen Gefahren und Schmerzen zu vermindern. Durch diese Bestrebungen hat man nach und nach nicht weniger als acht Methoden des Steinschnitts beim Manne und neun beim Weibe erhalten, welche fich gegenseitig den Borrang ftreitig machen. Einer der Hauptunterschiede zwiichen diefen Methoden liegt in dem Orte des Ginschnitts in die Barnblase, welcher sowol von ber vorbern Flache bes Unterleibs als auch von dem unterften Theile beffelben, dem Mittelfleische, aus ober endlich burch ben Mastdarm gemacht werben kann. Allein die Operation des Steinschnitte schien von jeher ben Arzten mit so großer Gefahr verbunden, daß man Mittel aufsuchte, ben Stein auf andere Beise zu entfernen. Bu biefem 3wede schlug man viele fogenannte steinauflösende Arzneimittel (remedia lithontriptica) vor, beren Anwendung aber ohne Erfolg war. Auch gelangen verschiedene Bersuche, ben Stein auf gewaltsame Beise, aber ohne blutige Operation zu zertrummern und so die Krankheit zu heilen; allein die Schwierigkeit bes Unternehmens und die Unsicherheit des Gelingens hinderten eine allgemeinere Berbreitung bes dabei befolgten Berfahrens. Endlich gelang es nach vielen Bersuchen bem pariser Arzte Civiale, ein Berfahren auszumitteln und Instrumente zu erfinden, wodurch er die Möglichkeit, mit sicherm Erfolge eine folche Operation auszuführen, nachwies. Er machte seine Erfindung 1823 öffentlich bekannt und operirte selbst mit solchem Glücke, daß er bald viele der ausgezeichnetsten Chirurgen, welche Gelegenheit hatten, fich in der neuen Methode (Lithotritie oder Lithotripfie) zu üben, unter seine Anhanger zählte. Das von ihm angegebene Instrument besteht aus einer geraden katheterartigen filbernen Röhre, 8—10 Boll lang und 31/2 Linien im Durchmeffer haltend, die aber am untern Ende offen ift und in welcher fich eine zweite Röhre befindet, deren unteres Drittheil in drei aus elastischem Stahle gearbeitete und an ihrem Ende leicht umgebogene Arme getheilt ift, welche, sobald sie aus der außern Röhre hervortreten, auseinanderweichen und fo eine Art Bange mit drei Fängen darftellen. Innerhalb diefer Röhre ift wieder ein Bohrer verborgen, der ziemlich beweglich sein muß. Dierzu kommen noch verschiedene weniger wesentliche Apparate, welche burch Firirung des Inftrumente und Angabe der Beschaffenheit des Steins der Operation mehr Sicherheit geben. Diese selbst wird nun, abgesehen von den Vorbereitungen, als Gewöhnung der Barnröhre an die Aufnahme diefes etwas umfangreichen Instruments, Einspripungen in die Blase u. s. w., auf die Art bewerkstelligt, das man die Röhre, in welcher die beiden andern Instrumentstude verborgen liegen, burch die Harnröhre bis in die Blase und an den Stein führt, hierauf vorfichtig die zweite Rohre vorschiebt und fich mittels der Fange derfelben des Steins bemächtigt und ihn festhält, fodaß ber nun vormarts bewegte und gedrebte Bohrer die Bertrummerung ausführen fann. Das Instrument wird sodann, nachdem Bohrer und Fangzange an ihren frühern Drt zurückgezogen worden find, herausgenommen und die Operation in Zwischenraumen von mehren Tagen so oft wiederholt, bis sich teine Steine mehr finden. Die Instrumente sowie die Operationsmethode selbst haben durch Amussat, Leron, Deirieux, Beurteloup, Wattmann, Wengl, Jacobson u. A. noch mancherlei Beranberungen erfahren, welche fich jedoch fammtlich auf daffelbe Princip ftusen. Zwar gibt es noch Fälle, in benen die Lithotritie nicht angewendet werden kann und deshalb der Steinschnitt vorzuziehen ift, jedoch ift die Ausführung der lettern Operation durch die Erfindung der erstern bedeutend eingeschränkt worden.

Steinpappe (cartonpierre der Franzosen), woraus Reliefornamente für das Innere von Gebäuden verfertigt werden, ist eine Zusammensesung aus aufgeweichtem und zerkleinertem

Papiere, angemacht mit Leimwaffer und verfest mit Thon und Kreibe.

Steinsalz nennt man das in der Natur massenhaft vorkommende Chlornatrium, welches theils als solches unmittelbar in Steinbrüchen oder Bergwerken gewonnen wird, oder aber durch seine Ausschlaftung in Wasser zu natürlichen oder künstlichen Salzquellen, Soolquellen, Beranlassung gibt. Die natürlichen Salzquellen liefern in der Regel keine gesättigte Salzsoole, weshalb man die durch Bohrarbeiten oder sogenannte Sinkwerke erlangten ihnen vorzieht. Das als solches gewonnene Steinsalz ist gewöhnlich nicht rein genug, um es als Kochsalz verwenden zu können, und wird in diesem Falle zur Verwendung für den menschlichen Haushalt erst wieder in Wasser aufgelöst und die Solution dann eingesotten. Steinsalz sindet sich gewöhnlich mit Syps, Anhydrit und Thon zusammen als unregelmäßige Einlagerung in sehr vielen durch das Meer abgelagerten Flössormationen. Innerhalb bestimmter Ländergebiete ist es aber in der Regel nur in einer oder in zweien der übereinander liegenden Formationen vorhanden. In Deutschland, mit Ausschluß der Alpen, kennt man es nur in der Triasgruppe und in der Zechsteinsormation. Alle süddeutschen Salinen, namentlich die schwäb., benusen

das zwischen ben Muscheltalk (bas mittlere Glied ber Triasgruppe) eingelagerte Steinfalz. Die mittel- und nordbeutschen Salinen benuten bagegen die Steinsalzlager des Zechsteins, des Buntensandsteins und des Muschelkalks. Bei Staffurt unweit Magdeburg hat man letteres gegen 1000 F. mächtig erbohrt. Das Alter des Steinsalzes der Kalkalpen (bei Hall, Hallein, Hallsiger Malkstaden (h. w.) ist noch etwas zweiselhaft. Die sehr mächtigen und weitverbreiteten Steinsalzlager Galiziens (h. B. bei Wieliczka) sind tertiär, die bei Cordonna in Spanien sollen der Kreidegruppe angehören, ebenso die in Nordafrika. Im Onondagogebiet Nordamerikas kennt man Steinsalz in der Grauwackensormation, und so scheint es benn in der That von keiner marinen Ablagerung ganz ausgeschlossen, nur aber innerhalb derselben sehr sporadisch vertheilt zu

sein. Bgl. von Alberti, "Halurgische Geologie" (2 Bde., Stuttg. und Tub. 1852). Steinschneidekunft ober Lithoglyptik nennt man die Runft, Gegenstände auf eblern Steinen erhaben ober reliefartig darzustellen, ober dieselben vertieft in Steine einzugraben. Die erstere Art dieser Glyptik (f. d.) mag sehr früh geübt worden sein und ihren Ursprung bei den Babyloniern genommen haben. Durch biefe tam ber Gebrauch, geschnittene Steine zu tragen, zu den Bebraern. Nach Andern wurde die Steinschneidekunft zuerst in Indien geubt. Die Agypter schnitten in die härtesten Steine vertiefte Arbeit ein. Doch auch bei ben Griechen wurden schon früh geschnittene Steine als Siegelringe gebraucht. Als einer der frühesten Künstler biefes Fachs wird Mnefarchus, ber Bater des Pythagoras, genannt, ber ben Ring bes Polytrates schnitt, von welchem die Alte Welt sich so wunderbare Marchen erzählte. Bahrscheinlich waren biese ältern Arbeiten sammtlich Tiefschnitte, sogenannte Intaglien (Intaglios). Db in ben Scarabaen echt agopt. Ursprungs und in ben ihnen nachgebildeten griech .-etrust. mit Darstellungen im alten Stil die altesten Proben dieser Runft erhalten sind, möchte wegen ber Form ber Steine, die als Rafer geschnitten sind, vielleicht Bebenten erregen. (S. Scurabaus.) Inbef find die Proben geschnittener Steine aus der Zeit des gewaltigen Stils, d. h. vor den Perfertriegen, fo felten, daß man den genannten Steinen den Borrang des Alters zugefteben mag. Mit dem Zeitalter Alexander's d. Gr. scheint die Blüte der Glyptik gusammenzufallen; boch können wir von dem Verdienste des Pyrgoteles, des Apollonides und Cronius nur nach schriftlichen Zeugnissen urtheilen, da echte Arbeiten dieser Runftler nicht bekannt sind. Go mag 3. B. ber Bochschnitt ober die Cameen (f. b.), wobei man gern zwei verschiebenfarbige Schichten besselben Steins, die eine zum Grunde, die andere zu dem darüberliegenden Relief benuste, erft aus biefer zweiten Periode herstammen. Die Rünstler biefes Fachs nahmen die Meisterwerke der Sculptur zum Gegenstand und zu Vorbildern, und besonders unter ben Kaisern war ju Rom diese Kunft zu großer Berbreitung gediehen. Die Ramen Dioskorides, Apollonides, Aulos, Syllos, Cnejus und Solon bezeichnen uns die Berte ber höchsten Bollendung in diefer Runft, während die uns erhaltenen bedeutenbsten Arbeiten, der Onge ber heiligen Rapelle zu Paris, die Apotheose des Kaisers Claubius barstellend, der ben Patroflos beflagende Achilles und der Kopf des Julius Cafar, ebenso wie das sogenannte Mantuanische Gefaß, die Trivulcische Tasse, die Tasse zu Neapel und das Balsamarium im Museum zu Berlin, in Rücksicht des Kunstwerthe von größerer ober minderer Bedeutendheit find. Gine Menge Namen griech. Busammensesung wurden im 15. Jahrh. auf geschnittene Steine gesest, als durch die Dediceer dieselbe Liebe für geschnittene Steine und Daktyliotheken erwachte. Schon Pompesus weihte die Daktyliothet des Mithridates auf dem Capitol, Julius Cafar feche Tafein mit feche Gemmen in dem Tempel ber Benus. Berühmt waren später die Sammlungen bes Berodes Atticus, Bespasian u. A. Doch hielt biese weitverbreitete Liebe die Kunst nicht aufrecht. Die Proben des Berfalls aus den Zeiten der spätern Kaiser finden wir in der reichen Classe der Abrapassteine (f. d.) und in einigen seltenen Arbeiten aus der Zeit der Byzantiner, fowie in mehren Glaspasten aus den ersten Jahrhunderten n. Chr. Seit Gallienus wurden die Beichen dieses Berfalls immer auffallender. Da aus bem Stoffe dieser Kunstwerke kein Rupen gu ziehen war, so erhielten sich selbst in ben Zeiten ber größten Nichtachtung der Runst Gemmen (f. d.) in hohem Werthe und fanden an Beiligenschreinen, an Monstranzen, in Reichsinfignien und an Prachtgewändern eine ausgezeichnete Stelle, die fie für Zeiten bewahrte, wo ihr Runftwerth unabhängig vom Stoffe anerkannt wurde. Schlagend hat sich dies durch die am Rasten ber Beiligen drei Könige im kölner Dom und an ber Tumba der heil. Glifabeth gu Marburg erhaltenen bewiesen. Darf man nach ben bis jest betannt geworbenen Überreften ichließen, fo wurden in Bygang und Konstantinopel mehr Arbeiten biefer Art verfertigt als im Abendlande. Der Stein mit bem Ropfe ber Richilbe, der Gemahin Rarl's des Rahlen, gehört zu den fo feltenen Überreften aus dieser Periode, daß er nebst einigen driftlichen Darstellungen, die man

dieser Zeit vielleicht zuschreiben könnte, für beinahe einzig gelten muß. Der älteste Steinschneiber der neuern Zeit wat Victor Pisano.

Die Auffindung einiger ausgezeichneten Stude in Italien, besonders in Florenz, und ber Prunk, den der byzantin. Kaifer Johann Palaologus beim Concilium zu Florenz 1438 mit schönen Steinen trieb, mogen die Liebe für folche Runftwerte bei ben Mediceern erregt haben, die, mit den Papsten wetteifernd, als die frühesten Beförderer dieses Kunstzweigs auftreten. Einen bedeutenden Ramen erlangte in jener Periode der wiedererwachenden Lithoglyptit der Florentiner Giovanni, welcher wegen feiner Geschicklichteit gewöhnlich Giovanni dalle Carniole genannt wurde. Außer dem Karneol mit dem Bildnif des Savonarola im Museum zu Florend, der später als 1498 gearbeitet sein muß, gibt es nur wenige Arbeiten, die ihm mit Bestimmtheit zugeschrieben werben konnen. Zeitgenoffen und Rebenbuhler des Giovanni maren Nanni di Prospero dalle Carniole in Florenz und der Mailander Domenico Compagnie (dei camei), von welchem das Bild des Ludwig Sforza, genannt Moro, in einen Rubin geschnitten, sich im florent. Museum erhalten hat. Auch Balerio Belli von Vicenza, der 1546 starb, war schon damals ein berühmter Steinschneiber. Bei allen Großen-Italiens fand diese Kunft Beförberung und von Jahrzehnd zu Jahrzehnd stieg daher die Anzahl der Künstler und der Umfang ihrer Runstmittel. Borzugsweise behandelte man antite Gegenstände, die häufig mit solder Meisterschaft nachgeahmt murben, daß die hochste Rennerschaft dazu gehört, vollendete Arbeiten biefer Periode von echt antiken zu unterscheiben; in manchen Fällen entscheidet nur der äußerst schwer zu beurtheilende sogenannte tocco, d. h. die Art, wie der Steinschneider sein Instrument angesest zu haben scheint. So herrscht eine merkwürdige Meinungsverschiedenheit über den angeblichen Siegelring des Michel Angelo. Um die Arbeiten für völlig antike gelten zu laffen, zogen manche Künstler vor, griech. Namen darauf zu seten, aber zum Theil mit so weniger Kenntniß der Sprache, daß sie dadurch sich nur um so eher verriethen. Zener Zeit sind namentlich auch die Steine mit dem Namen Pprgoteles zuzuschreiben, die Fiorillo als Arbeiten eines in Italien geborenen Griechen Lastaris barzuthun suchte. Die Fertigfeit, in eble Steine zu schneiden, trug man auch auf Glas und Gold über, und namentliche Auszeichnung verdient in dieser hinsicht das Arystallkästchen des Balerio Belli, des geschicktesten und fleißigsten Kunstlers diefes Fachs im 16. Jahrh. Bon Clemens VII. zum Geschent für Franz I. bestimmt, befindet es sich jest nach manchem Schicksalswechsel in Florenz. Auch das Museum in Berlin befist ein sehr vorzügliches Arnstallgefäß mit Figuren aus derselben Zeit; die Goldeinfaffung ift von Benvenuto Cellini's Hand. Auch Giovanni Bernardi, geb. 1495, Alessandro Cessati, Matteo del Nassaro, Domenico di Polo, Maria di Pescia (vielleicht der Urheber von Michel Angelo's Siegelring) waren vorzügliche Steinschneiber und meist zugleich Stempelschneiber jener Zeit. Vorzüglichen Ruhm behaupteten die Mailander, da der Reichthum der Vornehmen die Übung dieser Kunst begünstigte. Dort machte Jacopo ba Trezza die ersten Berfuche, in Diamanten zu schneiden, derselbe, der um 1564 das berühmte Tabernakel des Escurials für Philipp II. von Spanien ausführte. Die größte bis jest bekannte Arbeit, die ein neuerer Künstler gegeben hat, ist die sieben Boll große Camee, auf der der Großherzog Cosimo von Toscana mit Eleonore, seiner Gemahlin, und sieben Rindern dargestellt ift, im Museum zu Florenz. Auch sie ist das Werk eines Mailanders, Giov. Ant. de Rossi, der gleichzeitig mit den fünf Brüdern Saracchi, etwa um 1570, jene Kunst dort übte. Von der Lestern Geschicklichkeit zeigt der frystallene Belm des Berzogs Albert von Baiern. Die ersten Spuren deutscher Steinschneibekunst finden sich im 14. und 15. Jahrh. in Nürnberg, wo Dan. Engelhard (gest. 1512) als erster deutscher Stempelschneiber auftrat, und in Strasburg; doch bleibt es die drei folgenden Jahrhunderte hindurch meist bei vereinzelten Erscheinungen. Erst Matter (f. d.), ber sich auch burch seinen "Traité de la méthode antique de graver en pierre fine, comparée avec la methode moderne" (Lond. 1755) sehr verdient machte, Pichler und Marchant getten als die Berfteller dieser Runft, benen sich Facius und Beder anschlossen. Jest wird sie von mehren Runftlern mit Glud und, mas die in Wappen anlangt, meift von poln. Juden geubt. Befonders ift Berini in Mailand hervorzuheben, der, nebst Cervara, Pistrucci, Santarelli und Giromelli in Rom und Putinati in Mailand, in neuester Zeit die namhaftesten Werke dieser Art ausgeführt hat. In Deutschland sind R. Fischer und Calandrelli in Berlin zu nennen. Wgl. Frischhold "Lehrbuch ber Steinschneibekunft" (Dund. 1820).

Steinwein, f. Bodsbeutel und Frankenweine.

Stellidnat (stellionatus). Die Behendigkeit der Eidechse (stellio) und ihre Geschicklichkeit im Entschlüpfen gab den Römern das Bild eines Betrügers, welcher ohne Verfälschung von

Urkunden und andern besonders benannten Gattungen des Betrugs. Andere auf eine strafbare Weise überlistet und in Schaden bringt, z. B. Waaren verpfändet, welche nicht existiten, Pfander dem Gläubiger auf eine listige Weise entzieht und ähnliche Handlungen begeht. Nach der neuern Strafgesetzgebung geht diese Kategorie strafbarer Handlungen in dem Betrug auf.

Stellung, f. Attitube.

Stellvertretung ist im Militärwesen die in manchen Staaten dem Militärpflichtigen gesetslich erlaubte Beschaffung eines Andern, der für ihn in den Heeresdienst tritt. Entweder hat Ersterer sich mit seinem freiwilligen Ersasmann selbst mit Geld abzusinden, oder der Staat, was für das heer vorzuziehen ist, übernimmt gegen Zahlung einer mäßigen Summe das Beschaffen der Stellvertreter, wobei vorzugsweise ausgediente tüchtige Soldaten, die wieder eintreten wollen, zu wählen sind. Durch die Stellvertretung wird dem bürgerlichen Verhältnif und Gewerhsleiße manche Störung erspart und der Armee ein Kern alter Soldaten gewomen, aus welchem die bei turzer Dienstzeit so schwer zu ergänzenden Unterossiziere genommen werden können. Allerdings sind aber durch diese Einrichtung wiederum die Vermögenden vor den Armern begünstigt und insofern wird auch die allgemeine Wehrpslicht umgangen.

Stelzen waren schon im Alterthume bekannt, wurden jedoch damals blos auf dem Theater gebraucht. Die Schauspieler, welche sich derselben bedienten, hießen Grallatores. Im gewöhnlichen Leben gebraucht man sie gegenwärtig in der Bretagne, in den Pontinischen Sümpfen und überhaupt, um sumpfige Gegenden zu durchwandern. Für die Jugend sind sie zur Übung im

Balanciren und zur Stärkung der Armmuskeln zu empfehlen.

Stempel (botanisch), f. Piftill.

Stempel. Die Bezeichnung eines Gegenstandes durch Stempelung, b. h. durch ein aufgebrucktes Beichen, kann mancherlei 3mede haben, z. B. die Identität beffelben zu mahren und Berwechselungen zu verhüten, das Datum festzustellen, zu bezeugen, daß eine Baare geprüft und gut gefunden worben ift (f. Schauanstalten), zu bescheinigen, daß etwas vorgezeigt worden ift u. s. w. Aus solchen Anwendungen eines Stempels entstand mit der Zeit die Besteuerung bes burgerlichen Verkehrs in ber Beise, daß gewisse schriftliche Verhandlungen nur auf gestempeltes Papier (Stempelpapier) geschrieben werben burfen, wofür eine gewisse Abgabe, die Stempelabgabe, deren Werth in dem Stempel ausgedrückt ift, entrichtet werden muß. Die Sollander follen die Ersten gewesen sein, welche im Anfange des 17. Jahrh. diese Besteuerungsform einführten. Nach und nach wurde sie fast in allen Ländern üblich und macht in einigen, vornehmlich in England, einen beträchtlichen Theil der Staatseinnahme aus. Man besteuert damit ben bürgerlichen Bertehr, gerichtliche und außergerichtliche Contracte, Bechfel und Quittungen, die Bestallungen der Staatsbeamten, Abelsdiplome, die Erlaubnisscheine zu bürgerlichen Gewerben und andere Ausfertigungen ber Regierung, die gerichtlichen Eingaben, die kirchlichen Atteste, die Ralender, Spielkarten und besonders auch Zeitungen. Es hat diese Art ber Besteuerung bas Bequeme, baß sie in kleinen Summen erhoben wird und nie einen Rudstand gestattet, weil der Staat das Stempelpapier nur gegen baares Beld zu verkaufen braucht. Übrigens trifft sie zumeist die bemittelten Classen, weil die arbeitenden einen geringern steuerbaren Bertehr haben. Drudend kann die Stempelabgabe werben burch ihre Größe. Unrecht ift es, wenn die Gültigkeit ber Sandlung felbst, g. B. eines Bertrage, einer Quittung, von dem Gebrauche bes Stempelpapiers abhängig gemacht wird, statt bie Unterlaffung, welche aus verzeihlicher Unachtsamkeit herrühren kann, nur, außer ber Nachzahlung bes Stempelbetrags, mit einer mäßigen Geldstrafe zu belegen. Bei ben gerichtlichen Berhandlungen hat bas Stempelpapier für das Publicum die Birkung der Gerichtesporteln, nur mit dem Unterschiede, daß es voraus bezahlt werden muß: Hier kommt es also auch auf die staatswirthschaftliche Frage an, inwieweit Gerichtsgebühren gerecht und zwedmäßig find. Die Stempelabgabe wird theils nach gewissen Agemeinen Gagen (Classenftempel), theils nach dem Werthe des Objects (Werthstempel ober Grabationsstempel) erhoben.

Stempelschneidekunst ober Stempelglyptik nennt man die Runft, mittels stählerner Instrumente Figuren, Buchstaben u. s. w. in Stempel zu schneiden. Man nimmt dazu weichen Stahl, der erst, nachdem er geschnitten, gehärtet wird. Die Gegenstände, welche in den Stempel kommen sollen, werden entweder erhaben dargestellt oder vertieft, se nachdem es das Bedürfnist des Abdrucks sodert. Buchstaben werden hineingeschlagen mittels gewöhnlicher, gut gehärteter Bunzen oder Punzen. Eigentlich bezeichnet man mit Stempel nur die ältere starke Art der Stempel für Münzen; die neuern, weniger starken Stempel hingegen nennt man Blättchen; die Stempel für Medaillen Stöcke oder Medaillenstöcke. Die ältesten Proben von Stempel-

glyptit geben die griech. Dungen, beren robe Bilber nur auf eine Seite bes linsenformig gegoffenen Metallstude (des Schrötlinge) aufgedruckt find, indem im Augenblicke des Pragens die Rudfeite auf ein Metallftud aufgelegt murbe, das sich nothwendig dabei tief eindrudte (numi incusi, ober numi quadratorum incusorum). Eine andere Art eingebrückter Stempel findet man auf den Münzen von Kroton, Posidonia und andern Orten, bei denen die eine Seite einen erhabenen Typus, die andere einen sehr ähnlichen vertieften zeigt. Aus der Zeit des gewaltigen Stile, b. h. vor den Perferkriegen, sind wenige Proben auf uns gekommen, mehr aus der Zeit des hohen und edeln Stils, der in diesen kleinen Runstwerken um die Zeit Alexander's d. Gr., bei den Städten Großgriechenlands und Siciliens aber schon etwas früher auftam. Indeß nur durch einige dieser Kunstwerke selbst sind die Namen der Künstler uns erhalten. Wgl. Raoul-Rochette, "Sur les gravures des monuments grecs" (Par. 1831). Wahrscheinlich waren die Gemmenschneider, deren Berfahren so verwandt ift (f. Steinschneibekunft), die eigentlichen Berfertiger der Stempel, die aus Stahl oder aus gehärteter Bronze gemacht wurden, die man wie Stahl zu glühen verstand. Griechenland war auch in der Stempelschneibekunst Roms Lehrerin. Die ältesten ober- und mittelital. Münzen waren gegoffen aus Bronze und von großem Bolumen. Doch icon in ber letten Zeit der rom. Republik prägte man, und das Giegen der Schrötlinge gehörte mit zu ben eigenthümlichen Geschäften ber rom. Münzmeister. Bon ben in Rom geprägten Münzen sind die des Augustus bei weitem die vorzüglichsten; doch gibt es auch noch aus ber Zeit Sabrian's einzelne Berte von größter Schonheit, und erft mit ben Antoninen wird der Berfall der Runft sichtbar. Als das Metall immer schlechter wurde, verfie auch bas Gepräge. Die verschiedenen Grunde, welche den Berfall der Kunfte im Allgemeinen herbeiführten, wirkten auch auf die Stempelglyptit ein. Der Übergang von den lesten rom. und byzantin. Münzen zu den karolingischen Denaren und zu den Bracteaten war sehr allmälig. Die Borbilder zu den lettern gaben die Siegel der Urfunden der Raiser und Papste. Durch die große Flache ber Bracteaten war ben Stempelichneibern Raum zu ben mannichfaltigsten Berzierungen geboten. Aber die Münzen blieben noch lange ganz barbarisch, als die übrigen Kunfte schon längst einen bedeutenden Aufschwung genommen hatten; erst seit dem 12. Jahrh. bemerkt man in den europ. Münzen ein Streben nach gefälligerer Form. Die franz. Tournois, die florentin. Liliengulden, das Geld der Benetianer und Pifaner wurden durch die Beltverhaltniffe am bekanntesten und als Vorbilder nachgeahmt. Auf den Goldmunzen Kaiser Friedrich's II. bemerkt man jum ersten mal wieder ein Eingehen auf antite Borbilder, das indeß dann wieder lange Zeit ohne Nachfolge blieb. Im 14. Jahrh. zeichnete sich namentlich bas reiche Flandern und Brabant durch schöne Mungen aus. Im Allgemeinen wurden die antiten Mungen, besonbere die rom. Großbronzen, Muster für die neuere Stempelglyptik und für die Schaumungen, und namentlich waren es ital. Künstler, die seit dem Anfange des 15. Jahrh., wo die Dentmungen häufiger murden, große Berühmtheit hierin erlangten. Mehre der ausgezeichnetern Maler waren zugleich plastische Rünstler. Die von den Mediceern ausgehende Liebhaberei für geschnittene Steine vermehrte die Anzahl ber Runftler, die fich in folden tleinen Berten groß zeigen konnten, und die Lander die ffeit der Alpen theilten namentlich zur Zeit des kunftliebenden Rarl IV. und Maximilian I. einen Geschmad, den besonders auch tunstgelernte Goldschmiebe zu heben fich bemühten. Mehre vortreffliche Arbeiten diefer Periode konnten nur durch die Bereinigung ber Goldschmiede und Münzmeister entstehen, beren Bunfte sich in Augeburg 1447 gefeslich trennten. In Leipzig blieben fie langer vereinigt, wie die Arbeiten vom Deifter &. 2 aus der Zeit des Rurfürsten Moris von Sachsen beweisen. Besonders vortrefflich ist eine Anzahl beutscher Porträtmedaillons der ersten Sälfte des 16. Jahrh., welche zwar nicht geprägt, fonbern in Speckstein oder feinem harten Holz geschnitten und in Metall abgegoffen wurden. Einiges dieser Art schuf Albr. Dürer; den höchsten Ruhm aber erlangten Sans Schwart von Augeburg und Beinr. Reit von Leipzig. Auch die eigentlichen, übrigens auch meift nur gegofsenen deutschen Debaillen dieser Beit steben binter den italienischen nicht zurud und felbst einzeine Thaler, wie z. B. der Moristhaler des J. 1544 von H. Reis, haben hohen Kunstwerth. Allerdings dauerte in Italien biese Blütezeit langer. Die steigende Liebe zu alten Münzen veranlaste die ital. Stempelschneider, anfangs des Studiums halber, später, als man ihre Arbeiten vortrefflich fand, jur Tauschung, alte Typen nachzuahmen. So entstanden die Paduaner, Bicentiner, Cavinianer, Parmesaner, Carteronianer u. f. w., die für die Geschichte der Stempelglyptit von großem Interesse sind. Wie man auf geschnittenen Steinen griech. Inschriften anbrachte, so auch auf Mungen, nur fehlte die Gelehrsamteit, um die Lauschung scheinbarer gu machen. Am meisten blubte die Stempelschneidekunft in Rom; Ropfe und Reverse der papfelichen Medaillen und Münzen der Familien Mola und Hamerani im 17. und 18. Jahrh. werden flete zu den besten Studen dieser Gattung gehören. Mit den Italienern wetteiferten bie Franzosen, die aber schon unter Franz I. in eine Spielerei der Darstellung verfielen, welche sich tros der Académie des inscriptions bis auf die neuern Zeiten fortgepflanzt hat. Der große Barin, welcher die frühere Zeit Ludwig's XIV. durch seine Medaillen verherrlichte, fand kaum einen murdigen Rachfolger. Aber in ber Technit der Prägtunft wurden die Franzosen sehr früh schon Meister, wie sie es noch sind. In Deutschland war die Kunst schon seit Anfang des 17. Jahrh. tief gesunken; die Köpfe maren oberflächlich, die Reverse von äußerster Geschmackofigteit, und erst in der neuern Zeit hat sie sich durch Abramson und Loos wieder erhoben. Sehr viel wurde in Holland gearbeitet, aber bei aller Duhfamkeit ohne kunftlerisches Berbienft. Zeich. nung, Erfindung, Modellirung und Ausführung genügen auch ben billigsten Anspruchen nicht. In franz. Schule gebildet, erlangte Heblinger zu Anfange des 18. Jahrh. einen bedeutenben Ramen. In den Köpfen vielleicht der erste Meister, der se gelebt, war er zwar in Betreff der Reverse der spielenden Symbolik seiner Zeit unterthan, behandelte aber auch diese mit Grofartigkeit. Auch die ban. und schwed. Medailleurs, Wahl u. A., verdienen in der Geschichte der neuern Stempelglyptit rühmliche Erwähnung. Befentliches Berdienst erwarb sich Denon, der feit der Confularregierung Bonaparte's die Leitung der Medaillenmunze zu Paris führte. Überraschend schnell erhob sich durch ihn diese Runft. Die Münzen der Franzosen, besonders die in Italien geprägten, waren überall als Muster anerkannt. Deutschland, England, Rugland und Italien, hier namentlich Franc. Putinati in Mailand, Girometti in Rom und Piftrucci, wetteiferten mit Frankreich in Mebaillen, die im Sinne der besten Künstler der Alten Belt erfunden und im gleichen Streben nach Bortrefflichteit ausgeführt waren. Unter den neuern frang. Runftlern dürfte A. Bovy in Genf der vorzüglichste sein, deffen Sand fast alle modernen Celebritäten in Medaillen verewigt hat. Außerbem sind Domard, Barre, Gateau und Duprez in Paris, 2B. Wyon in London, Hort, Jouvenel und Wiener in Belgien, R. Fischer, Goge, Brand in Berlin, Boigt in München u. A. rühmend zu erwähnen. Im Allgemeinen steht jedoch die jetige Technik tief unter derjenigen des 18. Jahrh., welches ihre Glanzepoche heißen kann. Bgl. Bolzenthal, "Stizze zur Kunstgeschichte der modernen Medaillenarbeit" (Berl. 1840).

Stempelzeichen oder Contremarte (contremarque) heißt das Zeichen, welches ben Runzen nach deren Ausprägung mit besonders dazu gefertigten Stempeln aufgeprägt wird. Der Zweck dieses Berfahrens ist ein boppelter. Entweder soll durch das aufgeprägte Stempelzeichen, welches meist durch einen Kleinen Stempel neben oder auf bas Hauptgepräge eingeschlagen wird, angezeigt werden, daß eine bisher ungültige Münze Geltung erhält, oder daß der Berth einer bereits cursirenden Münze verändert wurde. Die Contremarke besteht theils aus einem Zeichen ohne alle Schrift (bisweilen aus einem kleinen Kopfe, bem Regentenbilde), theils aus Schrift allein, welche dann meist abbrevirt und als Monogramm erscheint, theils aber auch aus beiden zugleich. Im Alterthume waren diese kleinen Stempel allgemein gebräuchlich und sie finden sich ebenso wol auf den griech. Königs- und Städtemungen als auf denen der röm. Kaiser. Man nimmt an, daß durch die Contremarte eine Münze in ihrem Werthe verändert, oder daß dadurch eine frembe Münze in Circulation gesett wurde. Das lettere geschieht auch noch gegenwärtig. In Frankreich wurden sonft bei sedem Regierungswechsel die Münzen gestempelt. Auch bei den Boltern bes Morgenlandes wurden die Contremarten gewöhnlich, wie fie es noch gegenwärtig, namentlich in Indien find. Selbst Münzen röm. Kaiser mit oriental. Stempeln finden fich. Rufland feste seinen Stempel mit dem beil. Georg auf viele Thaler des Deutschen Reichs, besonders vom 3.1655, und in den neunziger Jahren bes 18. Jahrh. auch auf ind. Rupien; Portugal stempelte im vorigen Jahrhundert span. Piafter für Mozambique (mit M.R., b.i. Maria Regina), damit sie dort zwangsweise 6 Crusaden gelten sollten, während die Regierung selbst die

ungestempelten Stude zu nur 4 Crusaden rechnete.

Stenbock (Magnus), einer der berühmtesten Feldherren Karl's XII. von Schweden, wurde zu Stockholm 1664 geboren. Sein Bater, Gust. Otto S., war General unter Karl X. und XI., seine Mutter eine Tochter des großen Feldherrn Jak. Pontusson de la Gardie. S. studirte in Upsala, begab sich 1683 auf Reisen, trat dann in holland. Dienste und socht unter den Prinzen von Baden und von Walded in den Niederlanden und am Rhein. Durch Tapferkeit und gute Aufführung zeichnete er sich so aus, daß er 1697 zum Obersten eines deutschen Regiments in Wissmar ernannt wurde. Er begleitete Karl XII. auf dessen meisten Feldzügen und trug viel zu dem Siege von Narwa bei. Auch im poln. Kriege führte er bis 1706 den Oberbesehl über ein Truppencorps. Dann begleitete er den König nach Sachsen und wurde Statthalter dieses Lan-

des, das unter dem frühern Statthalter, Renstiölb, gang in Berfall gerathen war. Als ber König von Dänemart, Friedrich IV., von dem Unglud der Schweden bei Pultawa benachrichtigt, in Schonen einfiel, wußte S. ohngeachtet ber schwierigsten Lage Schwedens bem machtigen Feinde Wiberstand zu leisten. Er stellte sich an die Spise von 8000 Mann alter und 12000 Mann neuausgehobener Truppen und schlug den das Land verwüstenden Feind 28. Febr. 1710 bei Belsingborg. Mit einem neuen schweb. Heer kam er 1712 nach Pommern, griff 20. Dec. bei Gabebusch im Medlenburgischen die Danen an, schlug sie abermals, rudte hierauf in Solstein ein und verbrannte 9. Jan. 1713 auf den Rath des Ministers, Grafen Bellingt, dem er gemissermaßen untergeordnet war, das wehrlose Altona. Da er fich zu tief in das Holsteinische magte, murde er von den dan., ruff. und fachf. Truppen bei Tonningen fo eingeschlossen, daß er sich mit seinem Beere 6. Mai 1713 kriegsgefangen ergeben mußte und nach Kopenhagen in Bermahrung gebracht wurde. Ein Bersuch zur Flucht führte zur engsten und schniählichsten Rerterhaft, in der er 1717 ftarb. In der Ginsamteit beschäftigte er sich mit Filigranarbeiten in Elfenbein, welche noch jest in Kopenhagen, Lund und Upsala aufbewahrt werden. Auch schrieb er eine Nachricht von seinen Leiden auf einzelne Stüdchen Papier, die er in einem mit doppeltem Boden versehenen Raften verbarg, der später nebst seiner Leiche an seinen Sohn nach Schweben gelangte. Hier ward diese Aufzeichnung aufgefunden und 1773 in Lönbom's "Anekdoten von berühmten und ausgezeichneten Schweben" veröffentlicht. Sie ist in dem ergreifendsten Tone geschrieben. S. war ein Mann von großen Talenten und ftand bei Karl XII. in hoher Achtung. In seinen politischen Gesinnungen stimmte er ben Grundfagen seines Schwiegervaters, Bengt Drenstierna, bei und widerrieth das Eindringen Karl's XII. in Polen. Er war freimuthig in der Mittheilung seiner Ansichten und ein eifriger Freund seines Baterlandes. Bgl. "Mémoires concernant Mr. le comte de S., par Mr. N." (Stf. 1745).

Stendal, eine Kreisstadt im Regierungsbezirt Magdeburg der preuß. Proving Sachsen, an der Uchte und der Magdeburg-Wittenberge-Hamburger Gisenbahn, früher die Hauptstadt der brandenb. Altmart, zählt 7484 E., hat sechs Kirchen, unter denen sich die Marienkirche und besonders der 1188 gestiftete Dom durch seine schönen Backteinverzierungen und seine Glasmalereien auszeichnen, ein Gymnasium, eine Rolandsfäule, ein dem berühmten, hier geborenen Runstkenner Winckelmann errichtetes, von Wichmann modellirtes Denkmal, bedeutende Gerbereien und Fabriken in Wolle, Baumwolle, Tapeten, auch Tabacksspinnerei, Sanbichuhund Tuchmanufacturen. G. ist ber Sip ber Generalcommission zur Regulirung ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse in der Provinz Sachsen. Bei der 1258 erfolgten Theilung ber Mark Brandenburg ward S. der Regierungsfis der altern ober ftendalschen Linie des Bauses Astanien, welche Johann I. stiftete und welche 1320 mit Beinrich bem Jungern erlosch. Bu S. wurde unter Kurfürst Johann Cicero eine Buchbruckerei angelegt, aus welcher 1488 das erste in der Altmark gedruckte Buch hervorging. Sein Sohn Joachim I. verweilte hier gern und starb daselbst 1535.

Stendal, Schriftstellername des Benri Benle (f. b.).

Stenographie (griech., b. h. Engichreibkunft) nennt man die mit möglichst größter Raumund Beitersparniß bewirkte Darstellung des Gebachten und Gehörten in lesbaren Schriftzeichen. Eine aus fo kurgen und schmalen, oft mannichfach verbundenen Bugen bestehende, dabei selbst Sonellgesprochenes treu wiedergebende und ziemlich leicht zu lesende Schrift bedingt nicht allein Schreibgemandtheit, sondern auch auf wiffenschaftliche Bilbung begründete und von ber bochften Aufmertfaniteit begleitete Sprachfertigteit. Bei niebriger geftectem Biele freilich, mo man die Stenographie blos jum Rachichreiben langfam gesprochener Predigten, zu Briefen u. f. w. verwenden will, verringern sich jene Anfoderungen, und bennoch werden fünf Sechstel an Beit, die man bei ber gewöhnlichen Schrift verwenden muß, babei erspart. Gine ben angebeuteten Bedingungen genügende stenographische Schrift erheischt ein Alphabet, bas für jeden einzelnen Laut als deffen schriftliches Abbild ein aus den Bestandtheilen der Current- und Curfivichrift entnommenes Zeichen enthält. Initialen und Dehnungen fallen babei weg, wol aber finden die gewöhnlichen Schreibmomente der Geläufigfeit, wie Bindeftriche, schräge Lage und Bermeiben rechter und stumpfer Bintel Berudsichtigung. Hierzu tommt noch die Bilbung und Anwendung von Siglen, wodurch Silben, Wörter und Wortverbindungen mit einem ober nur wenigen Buchstaben ausgedruckt werben. Diese Siglen ahneln unsern Abbreviaturen, wie d. h., a. a. D., g. E. Monogramme (f. d.) heißen fie, wenn jene Schriftkurzungen auf eine besondere Beise, wie etwa "Pfund" durch unser th, bezeichnet sind. Zeit und Duche werden burch Erlernung einer Schnellturgschrift reichlich vergutet, benn der Rugen derfelben ift vielfach. Er

bewährt fic bei Denen, die ihre Ideen schnell fesseln, ihre Gebanken rasch aufzeichnen ober ber Reben Anderer, sei es Lehrvortrag, sei es Gespräch, dauernd sich bemächtigen wollen. Augenfälig find beren Bortbeile für Jeben, der viel zu concipiren, excerpiren und mancherlei Rotigen, vornehmlich auf Reisen zu sammeln hat. Daher bedienten sich der abbrevirten Schrift schon die Grieden, besonders die Römer. Bekannt sind die Tironischen Roten (f. Abbreviaturen), jene tachpgraphischen Charaktere, beren Kenntnif im Mittelalter fast gang verloren ging, von denen jeboch Ropp in feiner "Palaeographia critica" die Überreste mitgetheilt hat. Bieber hervorgerufen wurde das Bedürfniß einer Rurgschrift durch Ginführung von Reprasentativverfassungen, weshalb fie poraugsweise in Parlamenten sowie bei öffentlichen Gerichtsperhandlungen benust wird. Demnach fand sie in England die erste Pflege und Berbefferung burch den Stenographen Mavor. Professor Taylor in Orford führte 1782 deffen meift aus Theilchen von geometrischen Figuren zusammengesette Gilschrift auf einfachere Regeln zurud, deren Grundsate bann von Darting in seiner "Universal stenography" näher entwickelt wurden. Darauf fußend, schrieb 1792 Bertin eine auf die franz. Sprache angewendete treffliche Anleitung zur Engschrift. Unter Benusung genannter Borganger mar Mosengeil der Erfte, welcher mit einem Bersuche beutscher Stenographie hervortrat. Ihm folgte 1796 der Confistorialrath Horstig mit seiner erleichterten Stenographie. Außer diesen widmeten fich noch Berschiebene ber Bearbeitung einer immer unentbehrlicher werdenden Schnellschrift, unter denen Archivar Leichtlen (Freiburg 4819), Rowat (Wien 1830) und Erdmann, Professor in Dorpat, sich auszeichneten. Inzwischen den wahren Begründer fand die deutsche Stenographie erst in Gabelsberger (f. b.). Sein auf ben Ergebnissen der philosophischen Sprachlehre, der Physiologie der Sprache und auf logischen Gesegen beruhendes "System der Redezeichenkunst" errang sich die oberste Stelle und fand wegen seiner bewährten praktischen Anwendbarkeit die meifte Berbreitung. Bei seiner Erfindung mablte Gabelsberger zur Bezeichnung der Laute das möglichft geringe Mag von folden Striden, welche fich mit allen übrigen zusammentreffenden Lautzeichen leicht verschmeizen oder verbinden laffen. Nicht felten ftellen diefe Beichen symbolische Bilder der natürlichen Beschaffenheit des Lauts und seiner organischen Production dar. Weiche Laute sind durch sließende und sanft abgerundete, harte burch icharf abgestoßene und ichroffer ausbiegende Buge vertreten. Buchfaben einer verwandten Classe haben auch verwandte Beichen. Go viel über die Schriftfurzung. Schreibkürzung erzielte Gabelsberger durch Silben-, Wort - und Saskurzung. So fallen bie Bocale entweder ganz aus, oder sie werden durch abweichende Stellung oder durch modificitte Formirung des Consonantenzeichens ersest, 3. B.: jchzn, Trpe, mer, won, aufro, ül, Barmtt, tt, nr flatt: jauchzen, Treppe, mehr, wohnen, außerordentlich, übel, Barmherzigkeit, hatte, einer. Blos bei sehr gangbaren Wörtern finden Siglen fatt.

Lange nach Gabelsberger trat 1841 in Berlin Stolze mit einem neuen Systeme in die Dffentlichkeit, das bald viele Anhänger gablte, indem es das Berfahren Gabelsberger's in jeber Beziehung weit übertraf. Zwar tauchten vor und nach Stolze noch einige Behandlungsarten auf, wie die Methode von Winter in Stuttgart und besonders die von Rahm aus der Schweiz; doch hat neben dem Gabelsberger'schen kein System zu rivalisirender Geltung gelangen fonnen, als nur bas von Stolze. Berleugnet nun auch daffelbe teinesweges Gabelsberger's Borgangerschaft, so ist es gleichwol selbständig aus des beutschen Sprachforschers Becker (s. d.) "Drganismus ber Sprache" emporgewachsen. Das Wort gewinnt bei ihm an Übersichtlichkeit. Consonant und Bocal, An- und Auslaut, Stamm und Endung lassen sich sofort unterscheiben. Betreu gibt es das Bilb seiner Entstehung wieber. Erklärlich bleibt es also wohl, wenn man bie Stolze'iche beutsche Stenographie zu einer Beschäfts- und Correspondenzschrift am beften geeignet erklart. Bahrend diese Schrift aber Bollständigkeit und Unzweideutigkeit mit Rurze vereinigt, bietet fie zugleich nicht bie Schwierigkeiten von Gabelsberger's Methode, die vermoge ihres Hauptlehrfages: "Scheidung des Wesentlichen vom Unwesentlichen in der schriftlichen Bezeichnung, Darftellung nur bes Wefentlichen und Unterbrückung alles Sichvonfelbftverfichenden", eine reiche Combinationsgabe voraussest. Aus diesem Grunde hat auch die Schrift Stolze's binfichtlich ber Ginführung in Schulen ber Gabelsberger's bereits ben Borrang abgewonnen. Degegen meffen die Babelsberger'ichen Schüler bem Stolze'ichen Berfahren folgende Dangel bei: anstatt einfacher und doppelter Größe bebiene fich diese Schrift einer dreiftufigen Bobenbezeichnung; sie manke wegen der genauen Bocalisation über und unter die Schriftlinie; fie sei nicht eng und turz genug, mache einen zu häufigen Gebrauch von den Siglen, namentlich bei Fremdwortern; fie konne, ohne einen, wie Jacobi, ein Anhanger von Stolze, fagt, "hobern Stil" fic angeeignet zu haben, lebhaften munblichen Debatten nicht folgen; sie sei endlich nur eine Feber-

461

und Tintenschrift, ba bie oft vortommenben Schattenstriche bie Benugung bes Pergaments mit Bleiftift fast völlig ausschließen. Beibe Systeme ruhmen die Geschmeidigkeit, Berbinbungsfähigkeit, Schreibslüchtigkeit und Schönheit ihrer Buge. hinsichtlich der Eleganz ber Schrift fteht das "Stenographische Lesebuch" (2. Aufl.) vom Kammerstenographen Rasich in Dresden bis jest noch unübertroffen ba. Wie in Berlin ein ftenographischer Berein, beffen "Anleitung" bereits in sechster Auflage erschienen, mit Zweigvereinen in Breslau, Dresben u. f. w., so besteht ber Gabelsberger'iche Centralverein in München, bem fich Bereine in Bien, Dresben, Leipzig u. f. w. angeschloffen haben. Diefer gibt "Stenographische Blätter", jener unter R. Witte's Redaction ein "Archiv für Stenographie" heraus. Gabelsberger's Syftem ift auf den Universitaten Wien, Dunchen, Leipzig u. f. w., das Stolze'iche hingegen auf den preuß. Sochichulen vertreten. Außer den ichon erwähnten und den Schriften beider Erfinder verdienen noch die des tonigl. stenographischen Instituts und des Professor Wigard in Dresden Erwähnung, sowie andererseits Lamle's "Anleitung zur Stenographie, nebst lexikographischen Tabellen" und eine werthvolle Abhandlung in Löw's "Pädagogischer Monatsschrift" (1852, Heft 5 und 7) von Martini. Außerdem sind aus Gabelsberger's Schule noch zu ermähnen die Preisschrift "Kurzgefaßtes Lehrbuch" (Münch. 1853) und Fifcher, "Journal für Stenographie" (Bera 1854 fg.).

Sten Sture, Reichestatthalter von Schweben, 1470-1504, stammte aus einer vornebmen schwed. Familie. Sein Bater hieß Guftab G. und seine Mutter mar eine Schwester Konig Karl's VIII. Knutson von Schweben. Rach Karl's VIII. Tobe wurde S. Reichsstatthalter in Schweben, bas unter seiner Verwaltung sich sehr wohl befand. Denn wenn auch ber König von Danemark zeitweilig in Schweden als König anerkannt wurde, fo wußte sich S. doch trop ber Factionen des Abels, der lieber einen fremden König als einen eingeborenen an der Spipe des Reichs fah, und trop wiederholter Aufstande, welche gegen ben Reichsstatthalter gerichtet waren, in seinem mehr als königl. Ansehen zu behaupten. Er führte die Buchdruckerei in Schweben ein, stiftete die Universität zu Upsala und zog zum Besten bes Landes gelehrte Manner nach Schweben. Die Unabhangigkeit des Landes behauptete er fo schlau gegen Danemark, baß er die Kalmarische Union, ohne sie ganz zu lösen, doch völlig unschädlich machte. Er starb 1504. — Wie er, so verdienen auch die ihm nachfolgenden beiden Reichsstatthalter, Swante Rilsson Sten Sture, 1504—12, der aus ber Familie Ratt och Dag stammte, und dessen Sohn, der eble Sten Sture, der Jungere, 1512-20, die volle Bewunderung der Rachwelt. Sechzehn Jahre lang schütten sie ihr Baterland gegen alle Unternehmungen Danemarks und das Bolk gegen den Druck der Geiftlichkeit und den oft noch hartern Druck der Großen. Der Rampf aber, den Sten Sture der Jüngere gegen den Erzbischof Gustav Trolle bestehen mußte, war ein Rampf gegen die vereinigte Macht der schwed. Geistlichkeit und der Aristokratie. In der Schlacht bei Jönköping gegen die Danen wurde Sten Sture tödtlich verwundet und starb 1520.

Stentor war einer der Griechen vor Ilios, der sich durch eine so gewaltige Stimme auszeichnete, daß er, wie Homer sagt, schreien konnte wie 50 Manner zusammen. In seiner Gestalt ermahnte Pere die Griechen zum Kampfe gegen die Troer. Nach ihm wird eine ungewöhnlich

ftarte Stimme Stentorftimme genannt.

Stenzel (Guft. Abolf Harald), verdienter Geschichtsforscher, geb. 21. März 1792 zu Berbft, wo sein Bater Conrector am Gymnasium war, erhielt daselbst seine erste wissenschaftliche Ausbildung und bezog 1810 die Universität zu Leipzig, um Theologie zu studiren; doch sehr bald wendete er seine Reigung der Philologie und, durch Dippold aufgemuntert, ausschließend ber Geschichte zu. Im Darg 1813 verließ er Leipzig, um an dem Freiheitstampfe gegen Frankreich Theil zu nehmen. Als freiwilliger Jager wohnte er mehren Gefechten bei, bis er im December, an der Spige seines zum Sturm auf das Dorf Sehestedt bei Riel geführten Bataillons fower verwundet, gezwungen wurde, seinen Abschied zu nehmen. Rach seiner Genesung kehrte er nach Leipzig zurud, wo er fich im Febr. 1815 habilitirte und zahlreich besuchte geschichtliche Borlefungen hielt. Bu Dftern 1817 begab er fich nach Berlin, wo er gleichfalls mit Beifall über Geschichte las, die "Geschichte der deutschen Kriegsverfassung" (Berl. 1819) und das "Handbuch der anhalt. Geschichte" (Deffau 1820) schrieb, dem er später einen "Anhang zum Sandbuch ber anhalt. Geschichte" (Lpz. 1824) folgen ließ. Hierauf erhielt er 1820 eine außerordentliche Professur zu Breslau, 1821 die Stelle als Archivar des schles. Provinzialarchivs, 1827 eine ordentliche Professur und 1832 in Anerkenntniß seiner Bemühungen um das schles. Archiv das Pradicat als Geh. Archivrath. Als die Frucht seiner fortgesesten historischen Studien erschien sobann sein erstes Hauptwert "Die Geschichte Deutschlands unter den frant. Raisern" (2 Bbe., Lpg. 1827-28). Für die von Beeren und Utert herausgegebene,, Geschichte ber europ.

Staaten" lieferte er die "Geschichte Preußens" (2 Bde., Hamb. 1830—37). Gleichzeitig geber in Folge der für die deutsche Rechtsgeschichte zum Theil in dem Provinzialarchive zu Bredlau gemachten höchst wichtigen Entdeckungen im Berein mit Tzschoppe die "Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Sinführung und Berbreitung deutschen Colonisten und Rechte in Schlessen und der Oberlausis" (Hamb. 1832) heraus, sowie als Leidschen bei seinen Universitätsvorträgen den "Grundriß und Literatur zu Borlesungen über deutssche Staats- und Rechtsgeschichte" (Bresl. 1832). Im Namen der Schlessischen Geschschessen waterländische Cultur besorgte er die Herausgabe der "Scriptores rerum Silosiacarum" (2 Bde., Bresl. 1823—40), einer dem Historister unentbehrlichen Sammlung der schles Lundlenschriftsteller; selbständig gab er die "Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter" (Bresl. 1845) heraus. Diesen Sammelwerken solgte endlich sein zweites Haupewerk, die "Geschichte Schlessens" (Bd. 1, Bresl. 1853), die jedoch durch seinen Tod, ber im Frühjahr 1854 erfolgte, unterbrochen wurde.

Stephan ift der Rame von neun Papften. — Stephan I, von 253 — 257, ftritt mit Cp prian über die Gültigkeit der Repertaufe, indem er Reper bei der Wiederaufnahme in die Kirche nicht noch ein mal getauft wissen wollte, wie dies in Afrika und in Kleinasien damals Sitte wer. Deshalb hob er die Kirchengemeinschaft mit den Afrikanern auf, die erst nach seinem Tode wiederhergestellt wurde. Er ist ein Beiliger ber tath. Rirche und der 2. Aug. ihm geweiht. 3hm zu Ehren wurde der jest noch bestehende Stephansorden in Toscana gestiftet. - Stephan (IL), gewählt 19. ober 27. März 752, starb schon vier Tage nach seiner Bahl und wird daher in ber Reihe der Papfte gewöhnlich nicht gezählt. — Stephan IL, vorher Diakonus zu Rom, Papft von 752-757, rief ben frant. König Pipin ben Kleinen zu Bulfe gegen Aiftulph, König ber Longobarden, welcher bas Gebiet von Ravenna (das Erarchat) erobert hatte. Pipin schlug die Longobarden, übergab als rom. Patricius dem Papste bas Erarchat und legte baburch ben Grund zur weltlichen herrschaft des Papftthums. Bum Danke bafür salbte G. Pipin ben Rleinen im Rloster St.-Denis zum Könige. — Stephan III., Priester zu St.-Cācilia, Papst von 768—772, ließ auf einer Synode zu Rom 769, im Widerspruche mit einer Synode zu Konstantinopel, die Berehrung der Bilder, Reliquien und Beiligen, sowie der Maria von neuem bestätigen. — Stephan IV., vorher Diakonus zu Rom, Papst von 816—817, war ohne Bebeutung. — Stephan V., Papst von 885 — 891, hatte ohne die Beffätigung bes bamaligen Sie fers, Karl's des Dicken, die Beihe erhalten, wußte sich aber zu behaupten, als Karl ihn deshah absehen wollte. In dem Rampfe ber Berzoge Guide von Spoleto und Berengar von Friant um die ital. Krone begünstigte und fronte er Guido. — Stephan VI., Papst 896, stant, verwickelt in die damaligen ital. Parteikampfe, ganz unter dem Ginfluffe vornehmer Romer und Toscaner und auf der Partei Guido's. Weil sein Borganger Formosus der Gegenpartei a gehört hatte, ließ er den Leichnam beffelben ausgraben und schänden. Bon seinen Gegnett wurde er gefangen genommen und im Kerker erbroffelt. — Stephan VIL, Papft von 929-931, stand ganz unter bem Weiberregimente ber Theodora und Marozia. — Stephan VIII., ein Bermandter von Raiser Otto I., Papst von 939-942, war ohne Bedeutung. - Ctephan II., ein Bruder des Herzogs Gottfried von Lothringen, vorher Bischof von Lüttich, dann Monch in Monte-Casino, Cardinal und Papst 1057, hatte ben Plan, burch die Krönung seines Bruder ein nationales Raiserthum in Stalien zu schaffen, und ließ die Römer schwören, die Papftwall, falls er mahrend Hilbebrand's Aufenthalt in Deutschland sterben sollte, bis zu beffen Rudter aufzuschieben. In seine Zeit fällt die große Trennung ber griech. Kirche von der römischen. 🗪 ftarb zu Florenz 1058.

Stephan Bathori, f. Bathori.

Stephani (Heinr.), ein um Deutschland sehr verdienter Padagog, geb. 1. April 1761 zu Gmünd im Würzburgischen, bezog im 17. I. die Universität zu Erlangen und studirte hier Theologie. Später wurde er Hosmeister zweier Söhne der Reichsgräfin Castell, erhielt dadurch reiche Gelegenheit zu bildendem Umgang und übernahm nach 14jährigem Erzieherleben 1795 das Amt eines Consistorialraths in Castell. Hier machte er sich um Verbesserung des Schulwesens verdient, erhielt 1808 vom Könige die Ernennung zum Schulrathe des Lechtreises und zum Kirchenrath und wurde 1811 von da zuerst nach Cichstädt versest, fünf Monate nache aber nach Ansbach als Regierungs- und Schulrath des Rezattreises. Die Hindernisse, welche sesunzenhausen zu gehen, wo er auch lange Zeit im Ruhestande lebte, nachdem er 1834 auf Anzeige des Consistoriums von seinen Amte suspendirt worden. Bgl. die von ihm herausgegebene

"Seschichte meiner Amtssuspension" (hildburgh. 1835). Ihm verdankt man die allgemeinere Einführung eines verbesserten Leseunterrichts. Bon 1787 — 1837 veröffentlichte er zahlreiche Schriften über philosophische, theologische, hauptsählich aber pädagogische Gegenstäude, die setzt freilich ihren Werth meist verloren haben. Zu erwähnen sind nur: "Grundris der Staatserziehungswissenschaft" (Weißenf. 1797); "System der öffentlichen Erziehung" (Berl. 1805; 2. Ausl., Erl. 1813); "Ausführliche Beschreibung meiner einfachen Lesemethode" (Erl. 1814); "Ausführliche Anweisung zum Nechenunterricht" (Nürnb. 1817—20; 2. Ausl., 1826); "Das allgemeine kanonische Recht der protest. Kirche in Deutschlanb" (Tüb. 1825); "Über Symnasien, ihre Bestimmung und Einrichtung" (Erl. 1828); "Der bair. Schulfreund" (10 Bochen., Erl. 1811—17), wovon der "Schulfreund für die deutschen Bundesstaaten" (Bochen. 11—26, Erl. 1818—34) und der "Neue Schulfreund" (4 Bochen, Erl. 1833 — 34) Fortsesungen waren. S. starb 24. Dec. 1850 zu Gortau in Schlessen.

Stephanie (Chriftian Gottlob), eigentlich Stephan, ein berühmter Schauspieler, wurde zu Breslau 1733 geboren. Aus Reigung für die Kunft entsagte er dem Kaufmannsstande, für den sein Bater ihn bestimmt hatte, und engagirte fich 1756 bei der Schuch'ichen Gesell-Schaft in Breslau. Mit Edhof und Rirchhof arbeitete er auf Veredlung der Buhne bin. Da indeß Schuch diesem Streben entgegen war, indem er für die extemporirte Komödie mit dem Parletin sehr eingenommen, so verließ S. mit seinen Freunden die Gesellschaft und ging nach Altona, bann nach Mitau und 1760 als Hoffchauspieler nach Wien. Hier mußte er fich zwar anfangs dem Geschmack des Publicums bequemen und an der beliebten ertemporirten Komodie Theil nehmen; nach und nach aber wußte er den tegelmäßigen Studen Gingang zu verschaffen, und ichon 1762 murbe bestimmt, bag wöchentlich wenigstens ein regelmäßiges Stud gegeben werden sollte. Zugleich suchte er durch eine Monatsschrift, die er 1766 unter dem Titel "Gesammelte Schriften zum Bergnügen und Unterricht" herausgab, in gleichem Sinne auf den Geschmack des Publicums zu wirken. Schon 1768 wurden wöchentlich nur noch zwei Possen gegeben, und als Affligio um diese Zeit das deutsche Theater wieder übernahm, war der Geschmad der Buschauer so verändert, daß dieser sich umsonft bemühte, denselben zur ertemporirten Komödie zurückzuführen. S. würde den Kabalen Affligio's haben unterliegen muffen, wenn nicht die Raiserin Maria Theresia ihn in Schup genommen hätte. Auch als dramatischer Schriftsteller machte er sich durch die "Reueste Frauenschule", "Die Liebe in Corsica" und den "Reuen Weiberfeind" vortheilhaft bekannt. Eine Sammlung seiner "Sämmtlichen Schauspiele" (5 Bde.) ließ er in Wien 1761 erscheinen. In spätern Jahren spielte er mit großem Beifall eble, gartliche Bater, Bormunder u. bergl., wie fruher Liebhaber und helben. Seine Hauptrolle war Diderot's "Hausvater". Er starb 1798 und war bis zu seinem Tode am Theater thätig. — Sein Bruder, Gottlieb G., ebenfalls Schauspieler in Wien, hat auch einige Luftspiele geschrieben.

Stephanus ist der Name dreier Heiligen der röm.-kath. Kirche. — Der erste, vorzugsweise sogenannte heil. Stephanus, dessen Gedächtnistag die christliche Kirche auf den 26. Dec.
geset hat, war einer von den sieben ersten Diakonen der Christengemeinde zu Jerusalem, den
die Juden wegen seines Glaubens an Jesus 36 oder 37 n. Chr. als Gotteslästerer steinigten. —
Der andere Heilige ist Papst Stephan I. (s. Stephan). — Der dritte Heilige ist Stephanus L,
König von Ungarn, der gegen Ende des 10. Jahrh. die christliche Resigion in Ungarn einführte
und deshalb nach seinem Tode kanonisirt wurde. Wegen seiner Verdienste erhielten seine Nachfolger auf dem ungar. Throne vom Papste den Titel "Apostolische Masestät", und ihm zu

Ehren flifteten fie den ungar. St.-Stephansorden.

Stephanus von Brzanz, ein griech. Geograph gegen Ende des 5. Jahrh. n. Chr., verfaste unter dem Titel "Ethnica" oder "De urbibus" ein geographisches Wörterbuch, welches nicht nur die Namen der Völker und Städte, Berge und Flüsse angibt, sondern auch über den wahren oder mythischen Ursprung ganzer Nationen oder einzelner Örter mit Beibringung von Beweisstellen aus den alten Classistern berichtet. Vollständig ist dieses Werk nur noch in einem längern Bruchstücke, das übrige in einem Auszuge des Grammatikers Hermolaus, der im 6. Jahrh. lebte, vorhanden. Die beste Ausgabe besorgte Westermann (Lpz. 1839) und vor Allen Meineke (Bd. 1, Berl. 1849).

Stephanus (Robertus), eigentlich Robert Etienne, gleichberühmt als Gelehrter wie als Buchdrucker, geb. 1503 zu Paris, ber Sohn des Buchdruckers Henricus S., widmete sich den gelehrten Studien und besaß die gründlichste Kenntniß des Lateinischen, Griechischen und He-

braifden. Rach seines Baters Tobe arbeitete er einige Jahre gemeinschaftlich mit seinem Stiefvater Simon de Colines (Colinaeus) und besorgte eine Ausgabe des Neuen Testaments, welche alle früher erschienenen an Correctheit übertraf und wegen ihres bequemen Formats gefiel, ihm aber auch, jumal da er sich der Luther'schen Lehre jugewendet hatte, den Saf der Gorbonne auzog. S. heirathete bald darauf die Tochter des Buchbruckers Jodocus Badius Ascenfius, Petronella, welche der lat. Sprache vollkommen kundig war. Um 1526 errichtete er eine Druckerei unter seinem Namen, aus welcher eine Reihe ber schätbarften Werke hervorging. Seine Ausgaben griech. und röm. Classifer bereicherte er größtentheils mit Noten und Borreben. Dabei forgte er eifrig für Correctheit und heftete zu dem Zwecke die Probebogen öffentlich an, indem er für entdecte Fehler Belohnungen versprach. Anfange druckte er mit ben Schriften seines Waters und Simon's de Colines, aber um 1532 ließ er eine zierlichere Schrift verfertigen, mit welcher er die schöne lat. Bibel von 1532 druckte. Sie zog ihm neue Bafolgungen zu, vor benen er sich nur durch ben besondern Schut des Königs Franz I. und durch bes Bersprechen sichern konnte, in Bukunft nichts ohne Bustimmung ber Sorbonne zu brucen. Darauf gab er 1534 die erste Ausgabe seines trefflichen "Thesaurus linguae Latinae" heraus, den er in jeder folgenden mehr vervolltommnete. Im J. 1539 wurde er zum königl. Budbrucker für das Lateinische und Hebraische ernannt. Auf sein Ansuchen ließ Franz I. die ichonen Schriften gießen, welche bie königl. Druckerei in Paris noch jest besist. Reue Anfechtungen, die ihn wegen seiner Bibelausgabe von 1545 trafen, wurden zwar abermals von dem Ronige abgewehrt, da sie aber nach dem Tode besselben nur heftiger begannen, sah er sich endlich genöthigt, Frankreich zu verlaffen. Er ging 1552 nach Genf, wo er zur ref. Kirche übertrat, mit seinem Schwager Konrad Babius bas Neue Testament frangofisch bruckte, eine eigene Druckerei einrichtete und 1559 starb. Sehr geschätt sind unter Anderm seine hebr. Bibeln (4 Bde., 4.; 8 Bde., 8.), bie lat. Bibel (1538-40), bas Reue Testament (1550), bas man fonft als bas schönste in griech. Sprache gebruckte Buch anfah, seine "Historiae ecclesiasticae scriptores", des Eusebius "Praeparatio et demonstratio evangelica", die erste Ausgabe des Dionysius von Halikarnaß und des Dio Cassius, sowie die des Cicero, Terenz und Plantus.

Nicht minder berühmt als der Vater ift sein Sohn, Henrieus S. oder Henri Etienne, geb. zu Paris 1528. Er war mit glücklichen Anlagen ausgerüftet und widmete sich mit Borliche dem Griechischen. Der berühmte Peter Danes war sein Lehrer, auch genoß er den Unterricht des Jakob Tusanus und Adrian Turnebus. Schon als 20jähriger Jüngling gab er seine Amerkungen zum Horaz heraus. Außerdem hatte er die mathematischen Wiffenschaften mit Gi fer studirt. Er reiste zwei mal nach Italien, um die Schäpe der dortigen Bibliotheten zu benugen, und brachte toftbare Abschriften mehrer Classifer mit. Als er 1552 nach Paris gurudkehrte, schickte sich gerade sein Bater zur Abreise nach Genf an. S. folgte, wie es scheint, dem Bater dorthin, mar aber 1554 wieber in Paris, wo er mit Beziehung auf bas seinem Bater von Franz I. gegebene Privilegium um Erlaubniß zur Anlegung einer Druckerei anhiekt. Anfang 1557 begann er auch in einer eigenen Druckerei einige Werke herauszugeben, wobei ihn Ulrich Fugger mit Geld unterstütte. Aus Dankbarkeit nannte sich S. bis jum Tebe seines Beschützers einen Buchdrucker Fugger's. Da er ber neuen Lehre öffentlich anhing, sah er nur zu oft seine Ruhe gestört und sich in seinen Arbeiten unterbrochen. Im 3. 1566 gc er die lat. Überfesung des Berodot von Balla aufs neue heraus. Die Sammlung für ein griech. Borterbuch, welche ichon sein Bater begonnen hatte, sette er mit Gifer fort und gab hierauf den "Thesaurus linguae Graecae" (1572; neue Ausg., Lond. 1816—26; neueste von Dak und Dinborf, Ftf. 1836 fg.) heraus. Der Auszug, ben Scapula gleich nach bem Erscheinen beforgte, bewirkte, daß der Abfas nur langfam erfolgte, und fo gerieth S. in die außerfte Berlegenheit. Nach Deutschland machte er eine Reise, um sich neue Bulfequellen zu eröffnen, was ihm aber nicht gelingen wollte. Er zog sich endlich vom Hofe zurud und lebte zu Drieans, Paris, Frankfurt, Genf und Lyon. Auf einer Reise nach lesterm Drie wurde er trant und fath im Hospital 1598, mahrscheinlich in Beisteszerrüttung. Unter seinen zahlreichen Ausgaben, die zwar minder schön sind als die seines Baters, aber ihnen an Gehalt und Correctheit nicht nachstehen, zeichnen sich vornehmlich aus die "Poetae Graeci, principes heroici carminis" (1566); "Pindari et caeterorum octo lyricorum carmina" (1560, 1566 unb 1586); bit "Sammlung philosophischer Gedichte" (1573); die Sammlungen der griech. Borterbucher und Grammatifer, als Anhang feines "Thesaurus", ber griech. Rhetoren (1567), ber griech. Gefcichtschreiber und ber rom. Geschichtschreiber (1568), ber griech. Redner (1575), der griech. Arate nach Galen; ferner eine große Menge griech. und rom. Classifer. Bgl. Passow, "Beint.

S." in Raumer's "Historisches Taschenbuch" (1831). — Sein Sohn, Paulus S., von 1593—1626, ein zu Genf durch den Unterricht der berühmtesten Männer seiner Zeit, sowie durch vielsache Reisen tüchtig gebildeter Mann, zeichnete sich wie der Vater durch treffliche Ausgaben classischer Dichter und Redner, die aus der von ihm in seiner Gedurtsstadt errichteten Druckerei hervorgingen, gleichfalls rühmlich aus. — Der Buchdrucker Charles Etienne, ein Nesse Robert's, wurde durch sein "Dictionnaire historique etc." (Genf 1546; ergänzt von Lloyd, Orf. 1670 und Lond. 1686) der Vorläuser der engl. geographischen Wörterbüchet. — Der Leste dieses durch siedzehn Mitglieder berühmten Geschlechts, Anton Etienne, stard 1674 blind im Hotel-Dieu in Paris. Über die ganze Familie Etienne, welche 170 J. lang die Appographie und die Wissenschaft wesentlich förderte, vgl. Renouard, "Annales de l'imprimerie des Etiennes" (2 Bde., Par. 1838; 2. Aust., 1843).

Stephenson (George), ein Hauptbegründer bes jest über die ganze civilisirte Belt verbreiteten Gisenbahnspftems, mar der Sohn armer Altern in einem Rohlenmeiler bei Newcastle und wurde 9. Juni 1781 geboren. Sein erstes Geschäft bestand in der Bedienung der Dampfmaschine, die an der Mündung der Kohlengrube gebraucht ward. hier legte er sein mechanisches Talent durch die Reparatur und zweckmäßigere Einrichtung eines Punipenwerks an den Zag, an welchem gelernte Ingenieure ihre Runst vergeblich versucht hatten. Er avancirte bemnachst zum Aufseher, zeichnete sich burch seine Leitung der großen Rohlenwerte Lord Ravensworth's bei Darlington aus und baute 1812 für einen bei denselben angelegten Schienenweg die erste Locomotive. Gleichzeitig mit Sir humphry Davy hatte er das Berdienst, eine Sicherheitslampe für Grubenarbeiter zu erfinden, was ihm einen Ehrenpreis von 1000 Guineen verschaffte. Bei bem Festmahl, welches ihm bei biefer Belegenheit, gegeben wurde, erklärte er, bieses Gelb auf die Erziehung seines Sohnes Robert verwenden zu wollen, der in der Folge das angeborene Benie des Vaters durch seine wiffenschaftliche Bildung vervollständigte. Unter der Leitung G.'s wurde die erfte für den allgemeinen Berkehr bestimmte Gisenbahn von Stockton nach Darlington erbaut und 1825 vollendet. Für die Liverpool-Manchesterbahn erbot er sich einen Dampfmagen herzustellen, der die Schnelligkeit von 10 engl. Meilen in der Stunde erreichen würde. Der Parlamentsausschuß, dem er seinen Plan vorlegte, behandelte ihn als einen Phantasten, aber bei der Probefahrt übertraf er noch seine Bersprechungen: die von ihm gebaute Locomotive bewegte sich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 15 M. fort, gewann den Preis und entschied badurch die größte Revolution in der Mechanik, die seit Erfindung der Dampfmaschine durch Watt eingetreten ift. Der Ruhm S.'s war jest gesichert, und burch die von ihm in Newcastle errichtete Maschinenbauanstalt erwarb er bald ein sehr bedeutendes Bermögen. In Berbindung mit seinem Sohn brachte er die Dampfwagen zu ihrer heutigen Vollkommenheit, wie er denn auch für jede neuentstehende Gisenbahn in England, Amerika und auf bem europäischen Continent die ersten Locomotiven lieferte. Als Zeichen bes Dante für die von ihm dem Gisenbahnwesen, sowie der Industrie überhaupt geseisteten Dienste wurde 1845 der Beschluß gefaßt, seine Statue auf der großen Gisenbahnbrude über den Tyne aufzustellen, welche den Namen S.-Brude erhielt. Er war zulest auch Eigenthumer mehrer Rohlengruben und der großen Gisenwerke von Clancrof und ftarb zu Tapton-Souse bei Chefterfield 12. Aug. 1848. — Stephenson (Robert), Sohn bes Worigen, geb. 1803 zu Wilmington, ftubirte auf der Universität Edinburg, unterstütte bann seinen Bater bei deffen Ingenieurarbeiten und Unternehmungen und gewann auch seinerseits einen auf den Bau einer Locomotive ausgesehten Preis von 500 Pf. Sterl. Im J. 1832 wurde ihm die Leitung der projectirten Liverpool-Birmingham-Gisenbahn übertragen, die er tros bedeutender Schwierigkeiten ju Stande brachte, worauf noch die Blackwall-, Norfolf-, Aplesbury- und verschiedene andere Gisenbahnlinien unter seiner Aufsicht erbaut wurden. Sein Meisterftud war jedoch die Errichtung der Röhrenbrücke über den Menaikanal (f. Britanniabrucke), die 1847 begonnen, 1850 vollendet wurde und zu den wunderbarsten Werken unsere Jahrhunderte gahlt. S. entwarf ferner den Plan zur Gisenbahn über den Isthmus von Suez, sowie zu mehren Schienenwegen in Frankreich und der Schweiz, baute 1846-49 die Brude über den Inne bei Newcastle und ging 1853 nach Canada, um die Arbeiten zu einer ähnlichen bei Montreal einzuleiten. Seit 1847 Parlamentsmitglied für Whitby, schloß er sich in ber Politik den Conservativen an. 3m 3. 1850 war er auch Mitglied der zur Anordnung der Weltindustrieausstellung ernannten Commission. Bon seinen Schriften nennen wir die "Bemerkungen über atmosphärische Eisenbahnen" (deutsch von Weber, Berl. 1845).

Steppe heißt im Russischen so viel wie Wüste ober flaches, durres Feld. Der Name ist jeboch in der Erdkunde von den derartigen Landstrichen des russ. Reichs auf alle großen Ebenen als Gattungsname übertragen worden, welche baumlos, mehr oder weniger gleichmäßig mit Gras und Kräutern bewachsen, durch den Mangel an Andau und Bevölkerung und an Bewässerung mehr oder weniger öde und der Wüste verwandt sind. Geognostische Beschaffenheit und Klima sind es vornehmlich, welche den größten Ebenen der verschiedenen Erdstriche eine eigenthümliche Physiognomie ertheilen, und diese such die Geographie durch Aufnahme der Benennungen, mit welchen die Bewohner ihrer verschiedenen Erdstriche ihre Ebenen bezeichnen, anzubeuten. So unterscheidet man denn die Steppen des russ. Reichs und Innerasiens, die Paiden Nordbeutschlands, die Landes im südwestlichen Frankreich, die Pusten in Ungarn, die Savannen oder Prairien Nordamerikas, die Llanos und Pampas in Südamerika, die Wüsten in Afrika und verschiedenen Theilen Asiens. Bgl. A. von Humboldt, "über die Steppen und Wüsten in seinen "Ansichten der Natur" (Bd. 1, 3. Aust., Stuttg. und Lüb. 1849). Die Steppen im russ. Reiche bleiben zum Theil nur aus Mangel an arbeitsamen Händen unangebaut.

Sterbekaffen sind Lebensversicherungsanstalten (f. b.) im kleinsten Maßstabe und gewöhnlich nur für die ärmere Classe bestimmt. Der Versicherte zahlt einen periodischen Beitrag und erhält dafür entweder beim Tobe einer bestimmten Person oder überhaupt beim Gintritt eines Sterbefalls in seiner Familie eine Geldsumme zur Bestreitung der Begräbnißkosten u. s. w. Es werden furchtbare Geschichten erzählt, wie solche Kassen zu gewissenlosen, zum Theil geradezu verbrecherischen Speculationen auf den Tod namentlich kleiner Kinder gemisbraucht worden sind.

Sterbelehn, diesenige Art der Lehnwaare (f. Laudemium), welche bei einem durch den Tod herbeigeführten Wechsel in der Person des Lehnsherrn oder des Beliehenen entrichtet werden mußte.

Sterblichteit, f. Mortalität.

Stereochromie nennt man eine 1846 in München von Professor Schlotthauer und Dberbergrath guche erfundene Malweise, welche bei unmittelbar auf Wandflächen auszuführenden Gemälben anstatt der Frescomalerei angewandt zu werben pflegt. Der Malgrund wird eigens hergerichtet und verbindet sich mit der Mauer zu einem einzigen festen Körper. Darauf legt man in einfachen Bafferfarben, bie mit bem Grunde sich unauflöslich vereinigen, die gange Flace bes Gemäldes an und kann daffelbe in pastofer oder kafirender Behandlung gang nach Belieben vollenden. Die Farben find fehr schon und erreichen die höchsten Lichter des Fresco und die tiefften Schatten der Dimalerei, ohne jedoch zu glanzen. Dazu kommt, daß man das Bild gang nach Gemächlichkeit allmälig ausführen tann, während beim Fresco bekanntlich bas gerabe aufgetragene Stud in einem Tage vollendet oder wieder herabgeschlagen werden muß. Rechnet man bazu, bag bie Stereochromie, ba bie Bilbfläche burch schließliches Anfsprigen einer chemischen Fluffigkeit, bes Wasserglases, steinhart gemacht wird, allen Ginflussen der Witterung, den Frost wie der Hise, ja selbst Sauren und Alkalien trost, so wird man den hohen Vorzug, den diese Malart, zumal für unsern Norden, vor jeder andern Art für die monumentale Malerei darbietet, begreifen. Daher hat auch Raulbach zu seinen großen Gemälden im Treppenhause bes Neuen Museums zu Berlin und zwar mit großem Erfolg sich ber Stereochromie bebient Auch die Gemalde in der neuen Schloffapelle baselbst find in dieser Art ausgeführt.

Stereometrie, d. i. Körpermessung, nennt man denjenigen Theil der Geometrie, der es mit allen drei Dimensionen des Raums zu thun hat, also vorzugsweise die Lehre von den Körpern. Häufig versteht man darunter nach der Bedeutung des Worts nur die Lehre von der Be-

rechnung des Inhalts der Körper.

Stereotomie ist dersenige Theil der höhern Stereometrie (s. d.), der von den Durchschuiten der Oberflächen der Körper handelt, welche einander ganz oder zum Theil durchbringen. Ihre Darstellungen werden durch die beschreibende Geometrie, Projectionslehre oder Geometrie descriptive, zur Anschauung gebracht, und namentlich tritt sie in dem sogenannten Steinschnitte in die Praxis ein, obschon sie auch in andern Zweigen der Technik, namentlich im Masschnitte in die Praxis ein, obschon sie auch in andern Zweigen der Technik, namentlich im Masschnitten vielsache Anwendung sindet. Unter Stereotomie versteht man daher im Allgemeinen aus dem obenangeführten Grunde auch den Steinschnitt, d. h. die Construction der Schnittslächen der einzelnen Steine der Gewölbe aller Art, nach welcher sich seine Steine, bei gehörig angeordneter Stärfe der Widerlagen, durch die Construction selbst, ohne ein besonderes Bindungsmittel, in ihrer passenden Stellung erhalten. Das beste Wert über die beschreibende Scometrie schrieb Monge und über den Steinschnitt zuerst Philib. Delorme (1567), dann Frezier (3 Bde., Par. 1737—39) und in neuerer Zeit Douliot und Adhemar.

Stereotypie nennt man das Berfahren, mittels beffen man den gangen Schriftsas einer burch den Buchdruck zu vervielfältigenden Columne oder Schriftseite, flatt, wie dies gewöhnlich geschieht, aus einzelnen Lettern, Ausschließungen u. f. w. bestehend, in einer einzigen Platte barftellt, welche, auf einer Unterlage befestigt, zum Abbrud in der Buchbruderpreffe fich eignet. Eigentlich waren die erften Anfange der Buchdruckerkunft icon Stereotypen, d. i. feststehende Lettern, benn man schnitt bie ganze Schriftseite in Holz und bruckte fie bann ab. Gutenberg's Erfindung war aber die, die feststehenden Lettern in bewegliche zu verwandeln, die man dann nach und nach in sehr verschiedenartige Verbindung miteinander bringen konnte. Da es indeffen fehr munichenswerth ericbien, eine gewiffe Busammenfepung langere Beit aufbewahren gu tonnen und die bazu verwendeten Typen bennoch nicht mußig stehen zu laffen, dachte man bardauf, die Zusammensepung abzuformen und durch den Guß zu vervielfältigen. Dieser Bortheil wird durch die Stereotypie erlangt, und er ist nicht der einzige, den sie barbietet. Ein Bert, deffen einzelne Seiten stereotypirt fint, kann correcter geliefert werden. Denn da man die spater gefundenen Fehler in den Platten verbeffern tann, durch das Wegfallen eines erneuten Sapes aber bas Entstehen neuer Fehler vermieden wird, fo erhalt man zulest möglichst fehlerfreie Abdrude, wie dies auch die Stereotypausgaben der Bibel, der Classiter von Didot in Paris und der von Tauchnis in Leipzig beweisen. Außerdem gewährt die Stereotypie großen Bortheil badurch, baf der Buchhandler von einem Buche, deffen Abfat ficher, aber langfam flattfindet, nicht genöthigt ist, um die Rosten für Sas und Druck einer neuen Auflage zu sparen, sehr große Auflagen zu machen und barum einen Theil scines Betriebscapitals im Papierlager todt liegen zu laffen, sondern von seinen Stereotypplatten anfangs nur eine geringe Anzahl und bann, je nach dem gesteigerten Bebarfe, jederzeit mehr Abbrude machen laffen tann. Schon zu Ende des 17. Jahrh. versuchte van der Men in Lepben, dann 1725 Ged in Edinburg und Tilloch und Foulis in Glangow bas Stereotypiren; boch beschränkte sich ihr Verfahren darauf, daß die Lettern zusammengelöthet wurden. Der eigentliche Erfinder der Stereotypie ift, wie neuere Untersuchungen dargethan, ein deutscher Geiftlicher, Johannes Müller, Prediger bei der ref. deutschen Gemeinde in Leyben, welcher seit Anfang des 18. Jahrh. mehre Schriften stereotypiren ließ. Indeß bildeten erst Firmin Dibot (1794), Berban und Hoffmann nacheinander die heutige Stereotypie, obschon auf verschiedenem Wege, aus. Die hauptverbesserung aber und die Darstellung in ihrer heutigen Gestalt hat die Stereotypie burch ben um die Buchbruckertunst ohnehin sehr verdienten Grafen Stanhope (f. d.) in England 1804 erfahren, und seine Berftellungsweise ift mit wenigen Abanderungen noch gegenwartig in ben meiften Stereotypirwerkstätten im Gebrauche. Man vervielfältigt übrigens durch die Stereotypie nicht allein Letternfas, fondern man macht auch mittels berfelben Cliches von Solgftoden und ahnlichen für den Buchdruck bestimmten Gravuren. Was die Stanhope'sche Stercotypie betrifft, so wird die für den Abguß bestimmte Form zuerst auf die gewöhnliche Weise durch den Seper aus einzelnen Typen, Ausschließungen u. s. w. genau ebenso gebilbet, wie wenn sie fur den Abbruck in der Preffe bestimmt mare. Diese Form wird in der Giegerei mit einem messingenen Rahmen umgeben, welcher die Lettern fo weit überragt, als die Dicke beträgt, welche man der Matrize geben will, nach Berhältnif ber Größe berselben 1/2—1 Boll. Hierauf ölt man die Form etwas ein und bringt nun eine bunne Schicht mit Baffer angemachten Gppfes barauf, welche man mit einem fleifen Pinsel gehörig in alle Bertiefungen der Form bringt, damit dort feine Lucke oder Luftblase entstehe, worauf man dann die Form selbst gang mit Gppsbrei füllt und mit einem Streichbrete, nach Angababer Bobe bes Meffingrahmens, abgleicht. Diefer Gypsabguß erhartet fehr fcnell und fcon nach einer Biertelftunde tann man benfelben von der Form abheben, und er bildet dann die Matrize, enthalt alle Lettern vertieft und alle Ausschließungen erhaben, und wird erft in gelinder, spater aber in einem eigenen Trodenofen in starter Dige volltommen ausgetrodnet, ba die geringste beim wirklichen Guffe in bemfelben enthaltene Feuchtigkeit eine gefährliche Explosion, minbestens aber ben Berluft ber Matrize nach sich ziehen wurde. Die ausgetrodnete Matrize wird nun in eine gußeiserne Pfanne gelegt und mit einer Platte bebedt, welche burch baran angebrachte Fuße genau so weit von der Matrize abgehalten wird, als die funftige Stereotypplatte bid merden foll; bas Bange aber wird burch die Dectplatte, beren vier Eden abgestumpft find und die Einguffe bilben, mittels Schrauben in seiner Lage festgehalten. Diefer Apparat wird mittels eines Krahns in ben mit geschmolzenem Metall gefüllten Giefteffel von Gufeisen gebracht und dort gang untergetaucht, wo er so lange bleibt, bis alle Raume vollftanbig mit dem Metall ausgefüllt find, mas gewöhnlich eine halbe Stunde bauert. hierauf hebt

man den Sießtesselaus dem Metalle und läßt ihn erkalten, worauf man ihn öffnet, den Guß herausnimmt, die Eingüsse abschildene Platte, welche einen scharfen Abguß des Letternsates zeigt, mit Basser und einer scharfen Bürste gereinigt, verpust und endlich auf einer besondern Maschine auf der hintern Seite abgehobelt oder abgedreht und dadurch vollkommen eben gemacht und auf die vorschriftsmäßige Dicke gebracht. Sollen solche Platten dann gedruckt werden, so befestigt man sie auf metallenen oder hölzernen Unterlagen und sie dienen dann ebenso wie die beweglichen Lettern. Statt der erwähnten Gießtessel, in welchen die Matrize liegt, hat man gegenwärtig, Gießkästen eingeführt, welche sich mittels eines Charniers öffnen und schließen lassen und in welchen die Form steht. Der Sußgeschieht von obenher mit der Kelle und die Form erweitert sich nach oben so sehr, daß eine Masse, ebenso schwer als die zu gießende Platte, als sogenannter verlorener Kopf über dem Gusse siene Masse, ebenso schwer als die zu gießende Pruck auf das stüssige Metall übend, dasselbe besser in die Retrize treibt. Die Bortheile und die Bequemlichkeit des Stereotypirversahrens haben die meisten größern Buchdruckereien, namentlich aber die Schriftgießereien veranlaßt, solche Stereotypiranssalten anzulegen.

Sterling ist der Name einer engl. Münze, welche zu Ende des 12. Jahrh. in Gebrauch kam. Die Benennung soll von easterling, d. h. was von Osten kommt, herrühren, weil namlich deutsche Künstler zur Herstellung dieser Münze gebraucht worden sein sollen. Wahrschein-lichkeit hat die Annahme, daß König Richard I. fremde Münzmeister nach England zog und neue Münze einführte. Solche easterlings gingen 240 auf das Pfund von 12 Unzen, und man rechnete, wie in Deutschland nach Pfund Hellern u. s. w., so in England nach Pound easterling. Davon blieb in neuerer Zeit nur der Ausdruck Pfund Sterling übrig, dessen Werth allmälig auf den dritten Theil des ursprünglichen herabsiel und zwischen 6½—7 Thlr. preuß. Cour. schwankt. Das Pfund Sterling war ehemals eine Silbermünze, die sich aber nur noch in einigen Cabineten als sehr große Seltenheit sindet. Seit 1816 wird es in Gold ausgeprägt und

führt als Goldftud den Namen Sovereign.

Sterling (John), engl. Dichter, geb. 20. Juli 1806 zu Kaimes-Castle auf der Insel Bute stammte aus einer alten Gott., seit der Mitte des 17. Jahrh. in Irland angeseffenen Familie. Sein Bater, Edward S. (geb. 1773, gest. 1847), diente als Capitan in der brit. Armee und erwarb sich in der Folge als Mitarbeiter an den "Times" großen Ruf. Der junge S. begleitete schon in seinem 3. 3. die Altern nach Bales, wo er den ersten Unterricht erhielt, dann nach Paris und endlich nach London. 3m J. 1822 bezog er die Universität Glasgow und begab fich 1824 nach Cambridge, wo er, durch Geist und Charafter gleich ausgezeichnet, die größten Hoffnungen erregte. Doch verließ er 1827 bie Bochschule, ohne sich für ein bestimmtes Fach entschieden zu haben. Nach London zurückgekehrt, erwarb er 1828 in Berbindung mit einem Freunde bas "Athenaeum", eine von J. S. Budingham gegründete Wochenschrift, in der et seine ersten literarlichen Arbeiten veröffentlichte, die mit Beifall aufgenommen wurden. In pecuniarer Beziehung mar aber das Unternehmen nicht glücklich, und S. sah sich gezwungen, es andern Sänden zu übergeben. Um diese Zeit trat er in ein näheres Berhältniß zu Coleridge, dem er mit wahrer Begeisterung anhing und der seinen zum Stepticisnius geneigten Geift wieber für religiöse Ideen empfänglich machte. Unter diesen Ginfluffen schrieb er den Roman "Arthur Coningsby" (3 Bde., Lond. 1833), ber aber bei seiner Berausgabe im Publicum wenig Beachtung fand. Nachbem er fich mit einer ichonen Irlanderin, der Tochter des Generals Barton, verheirathet, ging er zur Berftellung feiner zerrutteten Gesundheit nach Bestindien, lief sich nach seiner Rücktehr zum Geistlichen ordiniren und erhielt 1834 das Amt eines Pfarrverwesers zu hurstmonceaur. Schon nach wenigen Monaten ward ihm jedoch eine Stellung gur Last, für die er in keiner Dinsicht geschaffen war und von der er sich loszusagen eilte. Er widmete sich jest mit Borliebe bem Studium ber beutschen Literatur, deren Ginwirkung sich in feinen spätern Schriften, besonders in der 1838 in "Blackwood's magazine" erschienenen Rovelle "The onyx ring" bemerklich macht. Stets kranklich, besuchte er unterdessen Frankreich, die Schweiz, Italien, Madeira, ohne dauernde Linderung zu finden, aber mit ungeschwächtem Eifer seiner literarischen Thätigkeit nachhängend. So schrieb er außer zahlreichen Beiträgen zu "Blackwood's magazine" einige treffliche kritische Aufsäte für die "London and Westminster review". Im J. 1839 gab er seine gesammelten "Poems" heraus, denen 1841 "The election", ein satirisches Gedicht in sieben Büchern, und 1843 bas Trauerspiel "Strafford" folgte. Seine letten Jahre verbrachte er im innigsten Verkehr mit Carlyle, Mill, F. 2B. Newman, Theodor Parter und andern hochbegabten Freunden, die unter feinem Borfipe einen Berein bilbeten, ber auch nach seinem Ableben fortbestand. Rach langen Leiden starb er zu Bentnor 18. Sept. 1844. S.'s Gedichte empfehlen sich durch schöne Gedanken und eine leichte Versissication; allein es sehlt ihnen die Vollendung und die innere Harmonie, welche die Meisterwerke des poetischen Genius charakterisirt. Er strebte nach einem Ideal, welches zu erreichen ihm die Kraft gebrach, und er ging an diesem vergeblichen Streben zu Grunde. Seine "Essays and tales" wurden 1848 mit einer biographischen Stizze von Hare herausgegeben. Ein würdigeres Denkmal setzte ihm Carlyle in seinem "Lise of John S." (Lond. 1851).

Sternberg, die Hauptstadt einer Bezirkshauptmannschaft (von 15/2 DM. mit 70200 C.) im olmüser Kreise der Markgrafschaft Mähren, an der Kaiserstraße nach Schlessen und unweit der Eisenbahn, mit einem alten Schlosse, einem Militärknabenerziehungshause und 12400 C., ist als Hauptsts der mähr. Baumwollensabrikation berühmt, neben welcher jedoch auch Tuchweberei, Leinensabrikation, Liqueurbrennerei und Obst., besonders Kirschendau stark betrieben wird. Die hier und in der Umgegend erzeugten Leinen- und Baumwollenzeuge sinden unter dem Namen Sternberger Baaren einen bedeutenden Absas. In demselben Gerichtsbezirk liegt das Dorf Andersborf oder Ondrzejov, mit Mineralbad und Sauerbrunnen, der viel versendet und dem Spathwasser gleichgestellt wird. An der Stelle der setzigen Stadt übersiel Jaroslaw von Sternberg 21. Juni 1241 das von Liegnis heranstürmende Mongolenheer im Lager, tödtete den Ansührer und richtete eine solche Niederlage an, das die Überreste nach Ungarn slohen. König Wenzel I. von Böhmen schente dem Jaroslaw von Sternberg, den er zum Landeshauptmann von Mähren ernannte, eine Strecke Landes als Herrschaft, wo dieser 1246 die Feste Sternberg errichtete und zu der Stadt S. den Grund legte. Die Herrschaft blied bis 1409 bei der Familie des ersten Besitzers und kam dann an die Herzoge von Dis in Schlessen. Seit Ende

des 17. Jahrh. ift die fürstliche Familie Liechtenstein im Besit derfelben.

Sternberg ift der Name eines seit dem 10. Sahrh. in der Geschichte bekannten freiherrlichen, nachmals reichsgräflichen Geschlechts, das in Ditreich, Böhmen und Mahren Guter besist. Das Stammschloß Sternberg liegt im Grabfelde im bair. Franken und gehört jest der Familie Guttenberg. Berühmt ift aus der frühern Zeit der Beld Jaroffam von G., der die Mongolen 21. Juni 1241 am Berge Hostein bei Dlmus von Deutschlands Grenze zurudschlug und vom König Wenzel I. von Böhmen mit einer Strecke Landes in Mähren beschenkt wurde. (S. Sternberg, Stadt). Im J. 1663 wurde das Haus durch Kaiser Leopold 1. in den Reichsgrafenstand erhoben, und zu Anfange des 18. Jahrh. theilte sich die bohm. Linie mit Franz Damian und Franz Leopold von S. in zwei Afte, von welchen der altere durch die Verheirathung Christian's von S. mit der Erbtochter des letten Grafen von Manderscheid 1762 bie unmittelbaren, in der Eifel gelegenen Herrschaften Geroldstein, Manderscheid und Anu mit Sit und Stimme im westfäl. Grafencollegium erwarb. Die Linie nannte sich nun Sternberg-Manbericheib; sie murbe für die mit dem linken Rheinufer verlorenen Besigungen im Reichsdeputationshauptschluß von 1803 mit den Abteien Beißenau und Schussenried (zusammen 23/3 DM. mit 3500 E.) entschädigt, die jest eine Standesherrschaft unter würtemberg. Dberhoheit bilben. Dem Grafen Franz von G., geb. 1763, geft. 8. April 1830, der fich ale gelehrter Rumismatiter betannt machte, folgte fein Bruder Johann Graf von G., geft. 1843, mit dem der altere Aft der böhm. Linie im Mannsstamme erlosch. — Der jüngere Aft der böhm. Linie, Sternberg-Serowis, besist die bohm. Berrichaften Serowis und andere und ererbte von bem ältern Afte bie ebenfalls bohm. Berrichaften Czastalowis und Basmut. An der Spise deffelben steht der Graf Leopold von S., geb. 24. Sept. 1770. Bu demselben gehört auch der Graf Raspar Maria von S. (f. d.). Eine Seitenlinie ist die schlesische, die 1719 in den Grafenstand erhoben wurde; Haupt derselben ist Graf Konrad von G., geb. 17. April 1798. Auch gehören zu dieser Familie die schwed. Grafen von Sternberg und die Freiherren von Ungern-Sternberg.

Sternberg (Alex., Freiherr von Ungern-), deutscher Romanschriftsteller, geb. 22. (12.)April 1806 auf dem väterlichen Gute Noistser bei Reval in Esthland, erhielt seine Bildung erst im alterlichen Hause, nach dem Tode des Vaters auf dem Gymnasium zu Dorpat. Nach dem Bunsche seines Dheims sollte er sich den Rechten widmen, doch zeigte er auf der Universität mehr Sinn für die Poesse als für sein Fachstudium, das er auch bald ganz aufgab. Nebenbei psiegte er ein nicht unbedeutendes Zeichentalent. Im J. 1829 ging er nach Petersburg, das ihn aber nicht zu fesseln vermochte. Den lange genährten Wunsch, nach Deutschland zu gehen, konnte er erst 1830 mit Unterstüßung der Kaiserin aussühren. S. begab sich zuerst über Lübeck nach Dresden, wo er Tied's Bekanntschaft machte, und unternahm dann 1831 mit Baron Otto von Stackelberg eine Reise nach Süddeutschland, wo er zu Stuttgart durch Gustav Schwab

mit Cotta zusammengeführt wurde. Nach einem dreisährigen Aufenthalte in Manheim besuchte er wieder Stuttgart, dann die Schweiz, Oberitalien und Wien. Auf der Rudreise nach Rusland hielt ihn ein andauerndes Unwohlsein in Swinemunde fest, bis er die Reise ganz aufgab und nach Weimar ging. Hier verweilte er bis 1841, wo er eine Reise in die Beimat unternahm; von derfelben zurudgekehrt, wandte er fich nach Berlin, wo er seitdem feinen Bobnfis hat. Als Schriftsteller hat S. eine ungemeine Productivität entwickelt; außer sehr zahlreichen in Taschenbüchern und Zeitschriften verstreuten Novellen und Märchen, welche er theilweise in seinen "Novellen" (5 Bbe., Stuttg. 1832-34), "Erzählungen und Novellen" (4 Bde., Deffau 1844) und "Das Buch der drei Schwestern" (2 Bbe., Lpz. 1847) zusammenstellte, ließ er auf "Die Zerrissenen" (Stuttg. 1832), welche zu einem oft ironisch gebrauchten Modeworte Beranlassung wurden, eine lange Reihe von Romanen folgen. Dbgleich der Inhalt derselben mancherlei Phasen durchgemacht hat, so gehen sie doch in keiner über das eigentüche Wesen der Salondichtung hinaus. An die Literatur- und Charafterbilder "Lessing" (Stutte. 1834) und "Molière" (Stuttg. 1834) schloß sich später der Memoirenroman "St.-Sylvan" (2 Bbe., Ftf. 1839) an. Der leichte Anflug von humor, der diese Werte so anziehend macht, gestaltete sich in "Alfred" (Dessau 1841) zur Satire gegen das moderne Literatenthum und Buchhändlermesen. Einen größern Aufflug nahm das Talent S.'s in dem "Missionar" (2 Bte., Lpg. 1842), welchen "Diane" (3 Bde., Berl. 1842) folgte. Der lettere Roman, der beste S.'s und überhaupt einer ber besten der deutschen Literatur, greift, ein großes Crininalgemalbe der modernen Gesellschaft entrollend, ber Pautevolee wie dem Proletariat gleich tief ins Berg ohne daß man bemfelben eine politisch-sociale Tendenz direct beimeffen darf. Klar jedoch tritt dieselbe in "Paul" (3 Bde., Lpz. 1845) hervor, eine Tendenz, welche auf eine Regeneration des Abels durch innere Charafterfraft ausgeht. Diese reactionare Strömung führte S. mabrend der Stürme des 3. 1848 in die Reihen der damals wankenden aristofratischen und legitimistischen Partei. Er verband sich mit der "Kreuzzeitung", für deren Feuilleton er eine Zeit lang arbeitete, und gab die "Royalisten" (Brem. 1848) und als deren Fortsepung "Die beiden Schüten" (Brem. 1849) und "Die Kaiserwahl" (Brem. 1850) heraus, Romane, welche nur einseitig mit Beifall aufgenommen werden konnten. Daffelbe gilt auch von den der jüngsten Phase angehörigen Erscheinungen, die man als die der Rococofrivolite ten bezeichnet hat und die am meisten durch die "Braunen Märchen" (Brem. 1850) charab terisirt wird. Eben bahin gehören "Der deutsche Gilblas" (2 Bde., Brem. 1851), "Gin Fasching in Wien" (Wien 1851), "Ein Carneval in Berlin" (Lpg. 1852), "Macargan" (Lpz. 1853) und "Die Ritter von Marienburg" (3 Bde., Lpz. 1853). Mit "Das stille Paus" (Berl. 1854) hat S. auch das Gebiet des Geisterromans betreten. Dem Kreis des farblosen Unterhaltungeromans gehören unter Anderm an "Georgette" (Stuttg. 1840), "Jena und Leipzig" (2 Bbe:, Berl. 1844), "Die gelbe Gräfin" (2 Bbe., Berl. 1848) und "Bilhelm" (2 Bbe., Berl. 1849). Wenn auch die spätern Richtungen und Entwickelungen S.'s seitens der Kritik vielseitig tabelnde Angriffe erfahren haben, so kann der ursprungliche Fonds seines Talents doch dadurch nicht im geringsten angegriffen werden. S. ist ein Schriftsteller von ebenso viel Grazie und Eleganz des Stils wie geistiger Beweglichkeit, reich an schöpferischer Phantasie und Erfindungskraft. Das Talent, Gestalten zu schaffen, sowie Dikantes auch auf frivolem Gebiet zu erfinden, gibt sich schon in seinen ersten Werken kund. S. felbst macht tein Sehl aus seinen aristotratischen Reigungen; der Salon, bald modern, bald Rococo, bald mit psychologischer Tiefe, bald mit frivolem Firniß, bald in seiner eigenthumlichen Bewegung, bald mit hinausgreifender reformatorischer oder reactionarer Tendenz, bildet, wie in ben Werten der Gräfin Sahn-Sahn, die eigentliche Scene, auf der fich seine Romane abspielen.

Sternberg (Kasp. Maria, Graf), ein als Naturforscher rühmlichst bekannter Mann, geb. 6. Jan. 1701, erhielt eine gute Erziehung und betrat dann die Laufdahn im Staatsdienste. Er war Präsident des Landesdirectoriums und mehrer literarischer Anstalten in Regensburg, als ihn der Krieg von 1809 nach Böhmen zurückführte, wo er nun seine Bücher- und andere Sammlungen mit denen seines verstorbenen Bruders, des Grafen Johann, vereinigte. Als der Oberstdurggraf Kolowrat-Liebsteinsty die Stiftung des Böhmischen Nationalmuseums bewirkt hatte und die Gesellschaft 23. Dec. 1822 eröffnet war, übergab S., der, zum Präsidenten dessellschen erwählt, bereits 4000 Bände naturhistorischer Werke, 500 Bohemica und alle seine Sammlungen an das Museum gegeben hatte, der Gesellschaft die Schenkungsurkunde darüber. Unter den von ihm herrührenden Sammlungen des Museums ist die nach geognosiischen Zeitperioden geordnete Petresactensammlung vielleicht einzig in ihrer Art. Überhaupt war S.'s

ganzes Leben für die Naturwissenschaften sehr segensreich. Er unterstützte und förderte nicht allein, wo er irgend vermochte, sondern entwickelte auch als Forscher eine sehr verdienstliche Thätigkeit. Man verdankt ihm die ersten tüchtigen Arbeiten über gewisse Gruppen vorweltlicher Pflanzen und muß ihn als einen der Begründer dieses Zweigs der Botanik ansehen. Ugl. seinen "Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt" (Prag 1825). Auch in andern Gebieten der Pflanzenkunde hat er sich ausgezeichnet, eine Monographie über die Steinbrecharten und viele einzelne Abhandlungen geliefert. Er starb 20. Dec. 1838.

Sternbilder heißen diesenigen Gruppen, in welche die Aftronomen die Firsterne zur leich. tern Übersicht und Bezeichnung unter Beilegung bestimmter Ramen abgetheilt haben. Ihre Renntnif macht einen Gegenstand der Aftrognosie (f. d.) aus. Schon im Alterthume machte man den Anfang mit jener Eintheilung. Die Bilder, unter welchen man sich gewisse beisammenstehende Sterne vorstellte, nahm man theils von Gegenständen ber Erbe, d. B. von Thieren, theils von mythischen Personen her und benannte fie nach diesen, wobei die Billfur vollig freies Spiel hatte, sodaß zwischen der Stellung der Sterne und den Sternbildern nicht die mindeste Ahnlichkeit stattfindet. Die Griechen lernten die Sternbilder wenigstens jum Theil von den Agyptern kennen, bei welchen sich ihr Gebrauch in das Dunkel des Alterthums verliert. Bon den Griechen ging ber Gebrauch der Sternbilder auf die Romer über, von diesen auf die driftlichen Bolter und auch wir bedienen uns noch fortwährend der bei den griech. Aftronomen üblich gewesenen Bezeichnungen, ba die Versuche, fie zu verdrängen und z. B. durch die Beiligen der kath. Kirche, wie Schiller in Augsburg 1627 vorschlug, oder anderweit zu ersepen, gang erfolglos gewesen find. Ptolemaus führt in seinem "Almagest" 48 Sternbilder auf, welche noch jest die Ptolemäischen heißen. Sie sind folgende: 1) die Zwölf Sternbilder des Thierfreises (s. d.); 2) die 22 Sternbilder der nördlichen Halbkugel: der große Bar, der fleine Bar, ber Drache, Cepheus, Kassiopeia, Andromeda, Perseus (mit dem Medusenhaupt), Pegafus, das kleine Pferd, der nördliche Triangel, der Fuhrmann mit der Ziege, Bootes oder der Bärenhüter, die nördliche Krone, Ophiuchus oder der Schlangenträger, die Schlange, Hercules, der Adler, der Pfeil, die Leier mit dem Geier, der kleine hund, der Schwan und Delphin; 3) die 14 Sternbilder der südlichen Halbkugel: Drion, der Balfisch; Eridanus, der Safe, der große Bund, Sydra oder die große Bafferichlange, der Becher, der Rabe, der Centaur, der Wolf, der Altar, der südliche Fisch, das Schiff Argo und die südliche Krone. Die Dichter des Alterthums verknüpften sehr sinnreich die Sternbilder mit Mythen und Sagen. Indeffen find mit diefen Sternbildern mancherlei Beranderungen vorgegangen; auch tamen schon bei den Alten noch mehre hinzu, befonders das Saupthaar der Berenice und Antinous, welche Tycho de Brahe wieder einführte. Aber immer blieb den neuern Aftronomen noch eine reichliche Nachlese. Hevelius hat folgende zwölf neue Sternbilder eingeführt: ben Sobiestischen Shild, das Einhorn, das Ramelopard ober die Giraffe, den aftronomischen Sertanten, die Jagdhunde, den kleinen Löwen, den Luchs, den Fuchs mit der Gans, die Gidechse, den kleinen Triangel, Cerberus und den Berg Manalus. Als die Europäer anfingen, die füdliche Balbtugel der Erde zu beschiffen, mußten ihnen viele Sterne zu Gesicht kommen, welche sie vorber noch nie gesehen hatten, weil sie in Europa unsichtbar sind. Auf diese Beise tamen im 16. Jahrh. ebenfalls zwölf neue Sternbilder hinzu: der Indianer, der Kranich, der Phonix, die Fliege, der südliche Triangel, der Paradiesvogel, der Pfau, die amerik. Gans, die kleine Bafferschlange, der Schwertfisch, der fliegende Fisch und das Chamaleon. Diesen fügte Hallen 1674 bei seinem Aufenthalt auf St.-Helena die Rarlbeiche und Lacaille 1750 mahrend seines Aufenthalts am Borgebirge der guten Hoffnung folgende 14 hinzu: die Bildhauerwerkstatt, den chemischen Dfen, die Pendeluhr, das rautenformige Nes, den Grabstichel, die Staffelei, den Seecompaß, den Seeoctanten, die Luftpumpe, den Zirkel, das Lineal und Winkelmaß, das Fernrohr, das Mitrostop und den Tafelberg. Dazu sind nach und nach noch hinzugekommen: die Buchdruckerwerkstätte, bas lappland. Rennthier, der Ginsiedler, der Messier oder der Erntehuter, der Poniatowsti'sche Stier, Friedrichsehre, das brandenburg. Scepter, die Georgsharfe, Berschel's Telestop, die Taube, das Kreuz, das Berg Rarl's II., der Mauerquadrant, der Luftballon, die Glektrisirmaschine, Log mit der Leine und die Sepwage. Im Ganzen gablen wir jest 48 alte und 58 neue, zusammen 106 Sternbilber.

Sterndeutekunst, s. Aftrologie.

Sterne, f. Firsterne; Kometen; Planeten.

Sterne (Lorenz), einer der berühmtesten humoristischen Schriftsteller der Engländer, wurde 24. Nov. 1713 zu Clonmel in Irland geboren. Ein Verwandter ließ ihn erziehen und 1752

ging er auf die Universität nach Cambridge, wo er, obgleich sich nicht durch Fleiß auszeichnend, doch 1740 Magister wurde. Bon seinem Onkel erhielt er darauf die Pfarre zu Sutton und eine Pfründe zu York. Durch seine Berheirathung wurde ihm noch eine dritte Stelle, die Pfarre zu Stillington, zu Theil. Zwanzig Jahre lebte er in Sutton, lesend, malend, Bioline spielend, jagend und gelegentlich sich mit seinen Amtebrüdern zankend. Im J. 1759 ging er nach London, um die beiden ersten Bande von "Tristram Shandy" herauszugeben, denen bis 1766 noch sieben folgten. Im J. 1762 reifte er nach Frankreich und 1764 noch ein mal nach Frankreich und Italien. Das Ergebniß dieser Reisen ist sein "Sentimental journey through France and Italy". Er ging nach London, um ce herauszugeben, starb aber daselbst 18. März 1768. Seine beiden obengenannten Werke fanden den außerordentlichsten Beifall. "Tristram Shandy" barf kaum als Erzählung betrachtet werben, wenn man Ordnung und Einheit von einer folchen verlangt; es ist ein buntes Durcheinander von Episoden und Abschweifungen, aber die Menge tomischer, mit rührenden Zügen untermischter Schilderungen von Auftritten aus bem häuslichen Leben und vor allen Dingen seine meisterhaften Zeichnungen der Charaktere, endlich auch die feinen Bemerkungen über bas menschliche Herz machen es zu einem bewunderungswürdigen Werte. Außer jenen Schriften erschienen von S., gleichfalls unter dem angenommenen Ramen Borit, zwei Bande Predigten (Lond. 1760), benen 1766 noch zwei mit feinem Ramen folgten; auch sie verleugnen den Humoristen nicht. Nach seinem Tode wurden sein Briefwechsch (3 Bde., Lond. 1775) und die "Letters from Yorik and Eliza" (Lond. 1776) herausgegeben. Sein Privatcharakter entsprach dem Bilde, das man fich aus seinen Schriften von ihm macht, teineswegs. Wgl. Ferriar, "Illustrations of S." (Lond. 1798).

Sternkammer (Camera stellata) hieß in England der Gerichtshof, deffen Arm über die gewöhnliche Gerechtigkeit hinausreichen und alle die Fälle bestrafen follte, welche außerhalb ber Grenzen des gemeinen Rechts lagen. Die Sternkammer wurde schon vor Beinrich VII. eingefest, erhielt dann von ihm eine erweiterte Einrichtung und mußte nun, gleich ber fpater errichteten Sohen Commission, jum Sauptwertzeuge des königl. Despotismus dienen. Der Konig wählte und entließ die Mitglieder des Gerichtshofs nach Belieben. Erschien der Konig personlich in der Gerichtssitzung, so galt er als der einzige Richter und die übrigen hatten die Eigenschaft von Rathen. Die Strafen, welche die Sternkammer nach Ermeffen verhing, waren nicht nur Geldbuffen, sondern auch Gefängnif und Leibesstrafen. Unter der Regierung Glisabeth's kam zu dieser willkürlichen Justiz 1584 noch die Pohe Commission (High-commission), die auf dent kirchlichen Gebiete Das sein sollte, mas die Sternkammer auf dem politischen mar. Da sowol Jakob 1. wie Karl 1. sich dieser beiden Gerichtsinstitute als Werkzeuge ihrer Unterbrudungsplane bedienten, so hob das Parlament, nachdem es die Gewalt an sich geriffen, im Mai 1641 die Sternkanimer wie die Hohe Commission auf und der König sah sich genöthigt, die Bill zu bestätigen. Die Sternkammer führte ihren Namen von einem mit Sternen bebechten Saale, in dem sie ihre Sipungen hielt.

Sternkarten dienen zur Erleichterung der genauen Kenntniß des Himmels. Der altefte Atlas, welcher Erwähnung verdient, ist der von Joh. Bayer, welcher unter dem Titel "Uranometria" 1603 zu Augsburg in 51 Blättern erschien und zuerst die Bezeichnung der hellsten Sterne durch griech. und lat. Buchstaben enthielt; ihm ift ein Katalog von 1706 Sternen beigegeben. Im J. 1627 erschien Schiller's Atlas in 55 Blättern, in welchem an die Stelle ber alten Sternbilder die Apostel, Propheten und Heiligen gesetzt maren. Hevelius lieferte 1690 einen Himmelsatlas von 54 Blättern ("Firmamentum Sobiescianum"), in welchem 1900 Sterne großentheils nach eigenen Beobachtungen eingetragen waren; er übertraf alle frühern durch Schönheit der Ausführung und Genauigkeit. Der große Flamsteed'iche Sternatlat (28 Blätter, Lond. 1729; fleinere Ausg. von Fortin, Par. 1776; neue vermehrte Aufl., Par. 1796) enthielt 2919 von Flamsteed zu Greenwich beobachtete Sterne, in 56 Sternbilder vertheilt. Bode in Berlin lieferte 1782 eine verbesserte Ausgabe dieses Atlas in 34 Blättern (Querfolio) und 1801 die Karten seiner "Uranographie" (20 Blätter). Noch viel vollstänbiger ift harding's Sternatlas (27 Blätter), der die zu beiden Seiten des Aquators bis gu 30 Grad Abstand stehenden Sterne bis zur achten und neunten Größe darstellt. Mehr für den Unterricht find bestimmt die Himmelsatlanten von Goldbach (Weim. 1799), Meigen (Duffeld. 1823) und Riedig (Lpg. 1831), sowie der "Atlas des gestirnten Himmels" von Littrow in 18 Blättern (Stuttg. 1839; neue Ausg. 1853). Aus der neuesten Zeit find hauptfächlich ber treffliche Atlas von Argelander ("Uranographie", Berl. 1843) und die Sternkarten von Schwind (5 Blätter, 1843) zu nennen. Bei weitem die speciellsten und genauesten Sternfar-

ten sind diesenigen, welche auf Rosten der berliner Atademie in Folge der von derselben 1825 an die Astronomen erlassenen Auffoderung, daß jeder derzelben eine Stunde oder 15 Grad der Rectascension erforschen und bearbeiten möchte, herausgegeben werden. Sie enthalten in 24 Blattern die Firsterne von der ersten bis zur zehnten Größe, von 15 Grad sudlicher bis 15 Grad nördlicher Declination. Bon biefem umfaffenden Werke find bis jest 20 Blätter erschienen, bearbeitet von Argelander, D'Arrest, von Boguslamfti, Bremiter (5), Felloder, Gobel, Harding (2), Bende, Buffey, Inghirami, Knorre, Morstadt, Bluffen, von Steinheil und Bolfers (3). Endlich hat Sind in London Sternkarten herausgegeben, welche die meiften bis 3 Grad nördlich und füblich von der Efliptit stehenden Sterne bis zur zehnten Größe enthalten.

Sternkataloge, d. h. Berzeichnisse von Firsternen mit Angabe ihres Drts am himmel, find alter als Sternkarten (f. d.). Den altesten entwarf Sipparch um 150 v. Chr.; er enthalt 1022 Sterne und ist in dem "Almagest" des Ptolemaus enthalten. Der arab. Astronom Albategnius reducirte ihn auf seine Zeit (880 n. Chr.). Später fertigten Ulugh-Beigh, Tycho be Brahe, Landgraf Wilhelm von Heffen-Kaffel und Bevelius aus eigenen Beobachtungen folche Berzeichniffe an. Einen noch vollständigern Katalog lieferte Flamsteed nach 33jährigen Beobachtungen; derfelbe enthält 3000 Sterne und wurde zuerst von Ballen 1712, zum zweiten mal sehr verbessert und vermehrt 1725 herausgegeben. Tob. Mayer lieferte einen Katalog von 998 Sternen des Thierkreises. Piazzi fertigte für das J. 1800 ein Berzeichniß von 6748 Sternen (1803); später vermehrte er es auf 7646 Sterne (1814). Weit vollständiger ist das Berzeichniß Bobe's (Berl. 1801), welches 17240 Sterne, Rebelflecken und Sternhaufen enthält. Rümker in Hamburg hat 1843—52 nach eigenen Beobachtungen einen Katalog unter bem Titel "Mittlere Drter von 12000 Firsternen für den Anfang von 1836" herausgegeben. Durch Berausgabe eines noch vollständigern Ratalogs machte sich die aftronomische Gefellschaft in London verdient. Weiße in Krakau gab 1846 in Petersburg einen Firsternkatalog von 31900 Sternen heraus. Endlich erschien 1851 der erfte Band eines Berzeichnisses von Sternen in der Rähe der Ekliptik, beobachtet von Cooper und Graham zu Markree in Irland; derselbe enthält 14888 Sterne.

Sternkunde, s. Aftronomie.

Sternschnuppe ober Sternschuß, auch wol Sternschneuze nennt man die einem fortschießenden oder herabfallenden Sterne ähnliche Erscheinung, die an heitern Abenden mehr oder. weniger häufig vorkommt. An einer hellen Stelle des himmels erscheint plöglich in Gestalt eines mehr ober wenigen hellen Sterns ein Lichtpunkt, der fich über einen Theil des himmels fortbewegt und dann entweder gang plöglich verschwindet, oder allmälig bis zum Berschwinben an Belligkeit abnimmt. Bisweilen bleibt auf der Bahn ein Lichtstreifen sichtbar. Werden biefe Erscheinungen größer, so nennt man sie Feuerkugeln (f. d.). Genauere Beobachtungen über die Sternschnuppen wurden zuerft feit 1798 von Benzenberg und Brandes angestellt, welche ihre Entfernung, Geschwindigkeit und Bahn zu bestimmen suchten. Aus den von Brandes veranstalteten gleichzeitigen Beobachtungen mehrer zu diesem 3mede verbundenen Beobachter, namentlich von 1823 an, hat sich ergeben, daß Anfang und Ende mancher Sternschnuppen eine Bohe von 100 und mehren Meilen habe, bei andern aber viel weniger hoch liegen. Bei der großen Mehrzahl betrug diese Höhe zwischen 3 und 30 M. Von 36 berechneten Bahnen gingen 26 herabwärts, neun aufwärts, eine mar horizontal. Die meiften Bahnen hatten eine fubmeftliche, der Bewegung unferer Erde im Weltraume entgegengesette Richtung. Die Geschwindigkeit beträgt 4-8 M. in einer Secunde, ist also ungefähr der der Planeten gleich. Rach Benzenberg kann man durchschnittlich jede Nacht 30-50 Sternschnuppen seben. Zu manchen Zeiten find fie jedoch ungleich häufiger und in der neuern Zeit ift man darauf aufmertsam geworden, daß ihr Erscheinen mit den Sahreszeszeiten insofern zusammhängt, als sie an gewiffen Tagen, namentlich um den 12 .- 14. Nov. und um den 9. - 14. Aug. ungleich haufiger als zu andern Zeiten vorkommen. hiernach fallen also die Sternschnuppen entweder vereinzelt und felten, ober in Schwärmen von vielen Taufenden, welche periodisch find und fich in Strömen von meift paralleler Richtung bewegen. Auf die Erkenntniß von der Periodicität der Erscheinung der Sternschnuppen leitete zuerst der ungeheuere Sternschnuppenfall, den Dimsted und Palmer in Nordamerika in der Nacht vom 12. zum 13. Nov. 1833 beobachteten, wo an einem Orte in neun Stunden wenigstens 240000 fast so dicht wie Schneeflocken sielen, welche alle von einer und derselben Gegend des himmels ausgingen, nahe bei dem Stern Gamma im Löwen. Schon 1799 hatte humboldt in Nordamerika genau um dieselbe Zeit einen großen

Sternschnuppenfall beobachtet. Aus jener übereinstimmenden Richtung erhellt, daß die leuchtenden Körper von außen, aus dem himmelsraume in unsere Atmosphäre kannen. Bei den Sternschnuppenfällen im August hat man gleichfalls eine übereinstimmende Richtung der Sternschnuppen, nach einem Punkte zwischen dem Pegasus und Stier, beobachtet. Gegenwärtig ist man allgemein der Ansicht, daß die Sternschnuppen, wie die Feuerkugeln und Meteorsteine, kleine mit planetarischer Geschwindigkeit sich bewegende Massen sind, welche im Bekraume nach den Gesehen der allgemeinen Schwere in Aegelschnitten um die Sonne laufen und an den Grenzen der Erdatmosphäre, sobald sie in ihrem Laufe derselben begegnen, leuchtend erscheinen. Indeß ist freilich noch unentschieden, ob unter den am himmel als sternähnliche Funken erscheinenden und fortschießenden leuchtenden Körpern nicht einzelne von ganz verschiedenartiger Natur vorkommen. Die verschiedenen Meteorströme bilden wahrscheinlich einen geschlossenen Ring oder mehre Ringe, welche unsere Erdbahn schneiden. In diesen Ringen sind die Asteroiden sehr ungleich vertheilt, weshalb so glänzende Erscheinungen wie im Nov. 1799 und 1833 nur selten.

Sternwarte ober Dbfervatorium nennt man ein zu aftronomischen Beobachtungen ein gerichtetes Gebäude. Ein solches Gebäude muß auf einem freien Plate außerhalb der Ringmauern der Städte liegen, damit die aufsteigenden Dunfte, sowie der Staub der Strafen den Beobachtungen nicht hinderlich werden und die Inftrumente nicht durch das Geraffel der Begen Erschütterungen erleiben, die ber Genauigkeit der Beobachtungen sehr nachtheilig find. And barf man bazu nicht allzu hohe Gebäude mahlen, da diese ben Schwankungen viel mehr all niedrigere unterworfen find. Bu ben auf ben Sternwarten nothigen Instrumenten gehoren hauptfächlich die Meridiankreise, Passageninstrumente, Aquatoreale, Theodoliten, Deliometet, große Refractoren ober Fernröhre auf einem Stativ, Spiegeltelestope u. f. w. Außerbem pflegt man noch eine Anzahl tragbarer Fernröhre zur Sand zu haben. Die Sauptsache aber bilben gute Uhren, die mitunter viel schwieriger als gute Inftrumente zu erhalten find. Gin Meridiantreis von 2-3 g. Durchmeffer, ein parallattisch aufgestelltes Fernrohr von 4-5g. Lange und eine gute Uhr find bei gehörigem Fleife der Aftronomen hinreichend, Berdienftliches zu leiften. Unter den neuern europ. Sternwarten find bie zu Paris, errichtet unter Ludwig XIV. von 1664—72; zu Greenwich, errichtet unter Karl II. 1672; zu Palermo, errichtet von Piazi 1789; zu Dorpat feit 1812; zu Berlin, neu angelegt 1852-35, und die großartige ruff. Centralsternwarte auf bem Pulkowaberge, angelegt 1833 - 39, die berühmtesten. Auch beben die Sternwarte auf dem Seeberge bei Gotha durch Bach (f. d.) und die zu Königsberg durch Beffel (f. d.) Berühmtheit erlangt. Doch hat die erstere, welche nicht mehr in Thatigfeit ift, gegenwärtig nur noch ein hiftorisches Interesse, wie die Sternwarten von Schumacher in Altona, von Olbers in Bremen, von Schröter in Lilienthal bei Bremen, von Berichel in Slough bei Windfor u. f. w. Außerdem gibt es in Europa größere öffentliche Sternwarten zu Amfterdam, Athen, Bologna, Bonn, Bruffel, Cambridge, Christiania, Coimbra, Dublin, Durham, Ebinburg, Florenz, Genua, Göttingen, Samburg, Belfingfore, Rafan, Ropenhagen, Rrakau, Rrenismunfter, Leipzig, Lenden, Liffabon, Mailand, Marfeille, Modena, Mostau, München, Neapel, Nismes, Orford, Padua, Parma, Pifa, Rom, Stockholm, Toulouse, Turin, Upfala, Utrecht, Warschau, Wien, Wilna u.f. m., mahrend die zu Breslau, Salle, Riew, Marburg, Manheim, Nikolajew, Dfen, Prag, Riga, Speier, Tübingen theils ruben, theils ganz eingegangen find. Bon den Privatsternwarten verdienen befondere Ermähnung bie zu Bilt bei Duffeldorf, die von Schwabe in Deffau, die von Bishop in London, die zu Martret-Castle in Irland und die zu Senftenberg in Böhmen. Bon den außereurop. Sternwarten sind zu erwähnen die in Batavia, Peting, welche am Ende des 17. Jahrh. durch den Ginftuf der Jesuiten entstand, und Trivanderam in Offindien, die in der neuesten Zeit von dem Rajah von Travancore errichtet wurde; die in der Capstadt in Sudafrika; die in Cincinnati, Cambridge und Washington in Nordamerika, in San-Jago in Chili (seit 1852) und die in Paramata in Neusübwales. Im Ganzen sind gegenwärtig auf der ganzen Erde etwa 70 Sternwarten in Thätigkeit, ohne die kleinern Privatsternwarten zu rechnen.

Sternzeit heißt diesenige Zeitbestimmung ober Zeitmessung, welche durch die scheinbare tägliche Umdrehung des Himniels oder durch die Bewegung des Frühlingspunktes regulirt wird. Die Einheit derselben ist der Sterntag, d. h. die Zeit, in welcher sich die ganze Himmelskugel scheinbar ein mal um ihre Achse dreht, oder die Zeit zwischen zwei unmittelbar aufeinandersolgenden Durchgängen eines und desselben Firsterns durch den Meridian; er beginnt in dem Augenblicke, wo der Frühlingspunkt durch den Meridian geht oder culminirt, und wird wie der

Sonnentag in 24 Stunden, die Stunde in 60 Minuten u. s. w. eingetheilt. Der Sterntag ift kürzer als der Sonnentag, weil die Sonne außer der täglichen Umdrehung des himmels, an welcher sie Theil nimmt, noch eine jahrliche Bewegung in entgegengesester Richtung, von Beften nach Dften hat, in Folge beren fie, wenn sie an einem Tage mit irgend einem Firstern gugleich durch den Meridian geht, am folgenden Tag noch öftlich vom Meridian steht oder benfelben noch nicht erreicht hat, wenn jener Stern bereits wieder im Meridian sieht. In dem Augenblide, wo die Sonne den Meridian erreicht, ift berfelbe Stern schon 59' 8" (um so viel ruct nämlich die Sonne in einem Sonnentage nach Dsten fort) vom Meridian entfernt, und der Sonnentag ift also um denjenigen Zeitraum langer als der Sterntag, welchen ein Stern braucht, um einen Bogen von 59' 8" jurudzulegen, b. i. um 3' 56" Sternzeit. Demnach ift der mittlere Sonnentag gleich 24 Stunden 3 Minuten 56 Secunden Sternzeit und umgekehrt ein Sterntag ungefähr 4 Minuten (genauer 3 Minuten 551/2 Secunde) kürzer als ein Sonnentag, wonach also auch die Stunden, Minuten und Secunden des Sterntags etwas fürzer sind als die Stunden, Minuten und Secunden des Sonnentags (eine Stunde um 10 Secunden, eine Minute nur um 1/4 Secunde). Die Aftronomen bedienen fich besonderer Uhren, welche Sternzeit zeigen, mittels welcher die Rectascension der Sterne bestimmt werden fann, denn die nach einer folden Uhr bestimmte Zeit der Culmination eines Sterns ift feiner Rectascension gleich. Für den Gebrauch im gewöhnlichen Leben ift die Sternzeit ganz ungeeignet, weil der Anfang bes Sterntags im Laufe eines Jahres alle Tageszeiten durchläuft und 3. B. 21. Marz auf Mittag, 22. Juni auf 6 Uhr Morgens (nach gewöhnlicher Zeitrechnung), 23. Sept. auf Mitternacht, 21. Dec. auf & Uhr Abends fällt.

Stefichorns, ein berühmter griech. Dichter aus himera in Sicilien, blühte um 612 v. Chr. und ftarb, nachdem er vorher erblindet war, im hohen Greisenalter 556 v. Chr. zu Catana. In rastloser und ungetrübter Thätigkeit fesselte er durch die Anmuth und Kraft seiner Sesange die Gemüther Aller, daher die Alten seine Geburt und seinen Tod durch den Mythus verherrlicten, daß eine singende Nachtigall dem neugeborenen Kinde sich heimlich auf den Mund gesett und daß er im höchsten Alter als grauer Schwan des Apollo sein gesangreiches Leben in Liedern ausgehaucht habe. Auch seine Erblindung brachte die Sage mit seiner Palinodie (s. d.) auf die Helena in Berbindung. Seine Dichtungen, von denen das Alterthum 26 Bücher besas, waren im dorischen Dialekte versast und gehörten ihrem Wesen nach insofern der lyrischen Sattung an, als er den epischen Stoff in lyrischer Form, die sich der chorischen Darstellung anschloß, behandelte, wohin seine Hymnen, Epithalamien u. s. w. zu rechnen sind. Die noch vorhandenen Bruchstücke sind von Blomsield in Gaissord's "Poetae minores Graeci" (Bd. 3, Lpz. 1823), in Schneidewin's "Delectus poesis Graecorum elegiacae etc." (Abth. 3, Gött. 1839) und Bergt's "Poetae lyrici Graeci" (Lpz. 1843) sowie von Kleine in einer besondern Ausgabe, (Berl. 1828) gesammelt und erläutert worden.

Stethöftop (Brustspäher, Hörrohr) nennt man das von Laennec erfundene und von Andern später auf verschiedene Art veränderte Instrument, dessen man sich zur Auscultation (s.d.), d. h. zur Untersuchung der Athmungs- und Kreislaufsbewegungen mittels des Gehörs, bebient. Es besteht aus einem fußlangen oder auch kurzern hölzernen Cylinder, welcher seiner Länge nach von einem drei Linien im Durchmesser haltenden, unten konisch sich erweiternden Kanale durchbohrt und oben mit einer converen oder concaven Scheibe versehen ist. Man sest dieses Instrument mit dem untern Ende, ohne zu drücken, auf die zu untersuchende Körperstelle und legt dann das Ohr auf die Scheibe, sodaß die obere Mündung des Kanals und der äußere Gehörgang sich entsprechen. Hierdurch wird der Schall aus einer bestimmten umschriedenern Stelle des Körpers sicher ins Ohr des Arztes geleitet und sogar (durch Consonanz des Holzrohres) noch etwas verstärkt. Für viele ärztliche Zwecke ist jedoch das Auslegen des bloßen Ohrohres) noch etwas verstärkt. Für viele ärztliche Zwecke ist jedoch das Auslegen des bloßen Ohrohres)

res ausreichend und sogar dem Gebrauch des Borrohres noch vorzuziehen.

Stetigkeit (continuitas) ist ein Prädicat, welches ausschließend Dem zukommt, was eine Größe ist oder hat. Stetige Größen sind solche, deren Theile nicht streng voneinander gesondert werden können, sondern ineinander fließen, bei welchen also auch die Zahl der Theile sich nicht angeben läßt; daher das Stetige auch als unendlich theilbar erscheint. So betrachtet die Geometrie den Raum als stetige Größe, während die Zahlen als Summen einer bestimmten Anzahl von Einheiten ursprünglich diserete Größen sind, auf welche sich der Begriff des Stetigen erst später überträgt. Ebenso ist die Bewegung als übergang aus einem Orte in den andern nothwendig als stetig zu denken. Da der Begriff des Stetigen eigentlich den Widerspruch in sich schließt, daß eine endliche Größe gedacht werden soll als bestehend aus einer unendlichen

Anzahl von Theilen, so hat er die Philosophen und Mathematiker vielfach beschäftigt; Leibnig nannte ihn einen Abgrund für das Denken. Daß stetige Größen sich gleichwol einer mathematischen Bestimmbarkeit nicht entziehen, zeigt die Differentialrechnung. Im gewöhnlichen Leben bezeichnet man durch stetig Das, was einen ununterbrochenen Zusammenhang hat; so sprach die alte Schulmetaphysik davon, daß es in der Natur und in den Neihen des Geschehens keinen Sprung gibt (in mundo non datur saltus); ebenso nennt man logische Stetigkeit einen ununterbrochenen Zusammenhang der Gedanken.

Stettin, die Hauptstadt der preuß. Provinz Pommern und des gleichnamigen Regierungsbezirke, in Borpommern, an ber Dber, Festung und wichtige Sandelestadt, ift ziemlich gut gebant und hat 50000 G. Die Der theilt sich bei S. in vier Arme, nämlich die Dber, Parnis, Emfe und Kleine Reglis, über welche hölzerne Brücken führen. An der linken Seite der Dber liegt die eigentliche Festung, an der rechten die Vorstadt Lastadie, welche durch die Parnis, buch Balle und einige Sumpfe eingeschlossen wird. Außerhalb der Befestigungen liegen die Botstädte Dber- und Unterwied und der Tornei. Die Lastadie ist durch zwei Bruden mit der eigentlichen Stadt verbunden. Unter ben öffentlichen Bebauden zeichnen fich aus: bas große Schloß, das Gouvernementshaus, das Landschaftshaus mit einer bedeutenden Bibliothet, das alte Zeughaus, die große Kaserne, die brei Lazarethe und bas Seglerhaus, die Borfe und bas neue Schauspielhaus. Auf dem Königsplate steht eine Friedrich d. Gr. errichtete Statue, auf bem Paradeplage vor dem neuen Theater die Statue Friedrich Wilhelm's III. S. ist der Sis des Dberpräsidenten und der Regierung, sowie eines Dberlandesgerichts. Daselbst besteben ein Symnasium mit einer Sternwarte, eine Realschule, ein Schullehrerseminar, eine Zeichenschule, eine Steuermannsschule, eine Schiffsbauschule, eine Bebammenanstalt und sehr ansehnliche Stiftungen für Bulfebedurftige. Die dasige Gefellichaft für pommeriche Geschichte und Alterthumskunde mit einer reichen Sammlung von Alterthumern und einer Zweiggefellschaft in Greifswald wurde 1824 gestiftet. Die Stadt hat bedeutende Manufacturen und Fabriten, na-. mentlich in Feuerlöschmaterialien, Seife, Leber, Taback, Tuch, Hüten, Strumpfen, Baumwolle, Buder, Liqueur, Barn, Band und Segeltuch; eine Anterschmiebe, in welcher die Anter fur alle Schiffe ber preuß. Monarchie gefertigt werden, eine Maschinenbauanstalt und ziemlich lebhaften Schiffsbau. Der Sandel, namentlich der Speditionshandel, ift ansehnlich und ber Seehanbel erstreckt sich bis nach Holland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und sehr ausgedehnt nach den amerik. Freistaaten. Bon hier aus werden die Natur- und Manufacturerzeugnisse Schlesiens verführt. Giner ber wichtigsten Erwerbszweige ift der Holzhandel. Zum eigenen Handel besitt die Stadt gegen 260 Schiffe. Der eigentliche Bafen der Stadt für die großen Schiffe ift Swinemunde (f. d.); boch ift auch die Swine, das Fahrwasser in der Stadt, in neuerer Zeit für größere Schiffe fahrbarer gemacht worden. S., bas alte Sedinum, später Stettinum genannt, wurde von Slawen angelegt, hob sich im Mittelalter zur Bandelestadt, gehörte der Hansa an und war wiederholt die Residenz der Berzoge von Pommern. Im 3. 1570 wurde daselbst Frieden zwischen Schweden und Dänemark abgeschlossen. Im I. 1630 wurde die Stadt zufolge Vertrage mit dem letten Berzoge von Pommern von Schweden befest, an das sie nebst Pommern im Westfälischen Frieden abgetreten wurde. Im nordischen Rriege wurde die Stadt 1713 von den Berbündeten genommen und im Frieden zu Stockolm 1720 an Preußen abgetreten. Am 29. Dct. 1806 ergab sich die Festung ohne Widerstand den Franzosen und blieb gleich andern Festungen Preußens auch nach dem Tilsiter Frieden von ibnen bis jum 5. Dec. 1813 befest.

Steuben (Karl), ein ausgezeichneter Künstler der modernen franz. Malerschule, geb. 1791 zu Manheim, kam früh nach Paris, wo er unter David, Lefèvre und Baron Gros sein Talent ausbildete. Im J. 1813 erregte er bereits durch ein Gemälde, Peter d. Gr. in einem Sturm auf dem Ladogasee darstellend, die Aufmerksamkeit. Später malte er mehre Scenen nach deutschen Dichtern, so den Schwur auf dem Rütli, Tell, wie er den Nachen von sich stößt, u. a. Im J. 1819 malte er den Bischof St.-Germain, wie ihm König Chilperich seine Schäse zur Vertheilung an die Armen übergibt. Zu seinen berühmtesten Gemälden gehören sodann Peter d. Gr. als Kind durch seine Mutter vor den aufständischen Strelisen gerettet; Napoleon's Rüdtehr von Elba und Napoleon's Tod. Bei genialer Beherrschung der Mittel leiden seine Darstellungen meistens an einer Übertriebenheit des Ausdruck, die zwar für den Augenblick oft hinreißt, bei dauernder Betrachtung aber nicht Stich hält. Außerdem sührte er in einem Saale des Staatsraths und des Museums zu Paris allegorische und historische Fresten aus, die glücklich in Anordnung und Haltung, von blühendem Colorit und breitem, meisterhaftem Vortrag sind.

In der historischen Galerie zu Versailles sind von ihm eine Reihe vorzüglicher Bilder gemalt, barunter die Schlachten von Tours, von Poitiers, von Waterloo. Unter seinen vielen übrigen Staffeleibildern sind zu nennen: Esmeralda, voll zarter, seiner Empfindung, Judith, Hagar vor Abraham, Joseph und Potiphar's Frau, lesteres ungemein edel und sinnig aufgefaßt. Ganz ausgezeichnet durch Wahrheit, Kraft und seine Färbung sind seine Porträts, so das Napoleon's, des Prinzen von Preußen, Alex. von Humboldt's u. A.

Stener ober Steuerruber heißt auf Schiffen das starte, breite, am Hintersteven des Schiffs mit Saken und sogenannten Fingerlingen befestigte, in Angeln sich bewegende Hold, mittels

bessen der Steuermann (f. d.) das Schiff wendet und lenkt.

Steuern und Abgaben sind die Beiträge, welche ben Staatsangehörigen zur Dedung der Bedürfnisse des Staats, soweit diese nicht aus andern Einnahmequellen bestritten werden konnen, aufgelegt werden. Daher auch der Name Auflagen. Sie kommen in allen Staaten vor, deren steigende Entwickelung auch die allgemeinen Ansprüche an die Thätigkeit des Staats steigert und deren zunehmende Einsicht und Gesittung sie das Unzweckmäßige mancher frühern Einnahmequellen erkennen läßt. Es ist daher stets eher eine Bu- als Abnahme derselben zu erwarten, da das Regieren schon mit dichterer Bevölkerung immer kostspieliger wird und Einficht und Zeitgeift ben meiften andern Mitteln der Finangtunft entgegenstrebt. Die griech. Staaten bestritten viel aus Domanen, Bergwerken, aus ber Stlavenarbeit, aus Tributen besiegter Bölter, während ihr Aufwand dadurch fich verminderte, daß die Staatsämter von Reichen unentgeltlich verwaltet wurden. Auch Rom lebte lange Zeit von den Opfern der unterjochten Nationen. Dennoch blieben weder Griechenland noch Rom die Abgaben fremd und haben zum Theil gar arg gedruckt. Bgl. Boch, "Die Staatshaushaltung der Athener" (2 Bde., Berl. 1817); Boffe, "Grundzüge det Finanzwesens im rom. Staate" (2 Bde., Braunschw. 1804); Degewisch, "Historischer Bersuch über die rom. Finanzen" (Altona 1804). Das Mittelalter bezeichnete sowol der privatrechtliche Charafter des Staats, als daß es Raturalwirthschaft statt der Geldwirthschaft hatte. Deshalb bestritten die Fürsten auch den Staatsaufwand meist aus eigenem Bermögen, zu deffen Erweiterung sie freilich ihre öffentliche Stellung benutten. Statt Besoldungen wurden Güter zu Lehn gegeben, statt Abgaben Kriegsdienste und Frohnen geleistet und Naturallieferungen gemacht, mas aber Alles fehr bald ben Charakter privatrechtlicher Befugniffe und Laften annahm, deshalb aber nicht nach dem Bedürfniß erweitert merden konnte. Kamen daher außerordentliche Bedürfniffe vor, so mußten Abgaben erhoben werben. Um bas zu dürfen, mußten sich bie deutschen Landesfürsten, außer bei den Reichssteuern, an die Notabeln ihres Bolkes wenden, und so knupft sich hieran, wenn nicht der Ursprung der Landstände selbst, doch der ihrer steigenden Macht. Wgl. Lang, "Historische Entwickelung der deutschen Steuerverfassungen seit den Karolingern bis auf unsere Zeiten" (Berl. 1798). Diese frühesten Abgaben hielt man anfangs nur für vorübergehende, von welchem Irrthum man freilich durch die Erfahrung abgebracht wurde. Man hielt sich daher anfangs sehr an die Oberflache, an das zunächst Ergreifbare, mußte aber allmalig forgfaltiger zu Werke gehen und tiefer eindringen. Bermögenssteuern, Abgaben von auf den Markt gebrachten Berbrauchsgegenfanden, Bolle und Grundsteuern kommen ichon frühzeitig vor. Man unterscheidet birecte und indirecte Abgaben, von denen jene, nach der Absicht des Gesetzgebers, von Dem, der sie zahlt, auch getragen werben, mährend bas bei den andern nicht oder boch nur ausnahmsweise der Fall ift. Rein Gefeggeber kann aber verhindern, daß nicht der Berkehr beide Steuern in vielen Fällen ineinander verwandelt, und Niemand erzwingen, wer eigentlich eine Steuer tragen soll. Grundsat der Besteuerungspolitik muß es sein, daß Jeder nach dem Berhältniß seiner Kräfte beitrage. Dieser Grundsat wird aber in unsern kunftlichen Berhältniffen nicht dadurch verwirklicht werden können, daß man die Rrafte eines Jeden unmittelbar erforscht und sie bann mittels einer einzigen Steuer anzieht (f. Einkommensteuer); sonbern es kann bas nur burch ein Spstem von ineinandergreifenden Steuern erfolgen, die sich wechselseitig erganzen und ausgleichen und von benen sebe einzelne niebrig genug ift, um eine etwaige Ungleichheit nicht allzu brudend werden zu lassen. Als das immer noch einfachste System stellt sich basjenige bar, was fich aus Grundsteuer (f. d.), Gewerbsteuer (f. d.), Personalsteuer (f. d.) und den anwendbaren Berbrauchesteuern und Böllen (f. 3oll) zusammensest, wozu allenfalls noch kleinere Gebühren und Stempelabgaben tommen mögen.

Steuerbewilligung und Steuerverweigerung. Als ein alter Grundsat german. Berfassung stand es fest, daß der König, der im Besite seiner Domanen und Regalien war, dem Bolte nichts auflegen konnte, was nicht von diesem selbst beschlossen war. Nur den Kriegs-

dienst im Beerbann mußte ce leiften, die Bertheidigungeanstalten (Burgen) und die Comme nicationen (Strafen und Bruden) unterhalten, und Jeder nufte seinem unmittelbaren Dben in Nothfällen, z. B. bei Gefangenschaft, Wehrhaftmachung ber Söhne und Ausstattung der Töchter, beifteben. Bas fonst zum gemeinen Besten unternommen werden sollte, mußte von bem Bolte genehmigt fein. In den einzelnen Landern wiederholte fich dies. Der Fürst und Landesherr mußte die geröhnlichen Ausgaben aus seinen Gutern und Regalien bestreiten; zu ben allgemeinen Reichslasten, z. B. zu ben Reichstriegen, Reichsfestungen und auch zu ben Beschickungen der Reichstage, mußte das Land die Roften hergeben und hatte dabei nichts zu verwilligen noch zu verweigern; aber bie Roften für gemeinnüsige Anstalten mußten vom Lande genehmigt werden, ebenso die außerordentlichen Beitrage für den gurften gur Abtragung ben Rammerschulben ober zur Erhöhung seiner Ginkunfte. Daher maren in ben meiften beufden Ländern die Steuern zweierlei Art, nämlich feststehende, einer Verwilligung vom Anfang an nicht bedürfende oder für immer verwilligte Steuern (Drbinarsteuern) und nur auf gewise Zeiten oder zu gewiffen Zwecken verwilligte Ertraordinarsteuern. Diese Unterscheidung if indeß verschwunden, seitbem nach den neuern Staatsgrundgeseten der ganze Staatshaushalt ben Ständen zur Prufung und Genehmigung vorgelegt werben muß. Demnach ift die Steuebewilligung eine immer wiederkehrende Übereinkunft der Regierung mit dem Bolke über bie als nothwendig anerkannten Staatsbedürfniffe und beren Deckung. Das Steuerbewilligungs. recht schließt natürlich auch das Recht einer theilweisen Berweigerung ober Minderung der gefoberten Steuern in sich. Fraglicher ift, ob eine totale Steuerverweigerung als ein politisches Mittel, um ein Regierungssystem zu fturgen, zulässig sei. Das deutsche Bundesrecht hat bies (Art. 58 ber Biener Schlufacte) verneint, sogar bas Recht ber relativen Bermeigerung ober ber Minderung des Budgets wesentlich beschränkt durch die Beschluffe vom 28. Juni 1832 und 30. Det. 1834. In England ift bas Recht ber Steuerverweigerung als selbstverständlich anerkannt, wenn auch nur selten geübt worden. Was die preuß. Nationalversammlung von 1848 beschloß, mar teine Steuerverweigerung, sondern eine Aufforderung ans Bolt, die schon ausgeschriebenen Steuern nicht zu gahlen.

Steuerfreiheit. In den ältesten Zeiten germanischer Staatsbildung, besonders im Fratischen Reiche, zahlten nur die Mitglieder der unterjochten Bolterschaften Steuern; die Sieger, die Fremden, waren frei. Die Geiftlichkeit wußte sich neben andern Privilegien meift auch Steuerfreiheit zu erwerben. Die Lehnsmannen, Ritter, leisteten für ihre Lehen nicht Gelbabgaben, sondern perfonliche Ritter- oder Hofdienste. Später, als das Reich mannigfacherer Dittel bedurfte, wurden auch Geistlichkeit und Abel herangezogen. Den gemeinen Pfennig oder bie allgemeine Reichssteuer mußten Alle ohne Unterschied zahlen. Auch in den einzelnen Landem bestand diese Gleichheit der Beitragspflicht lange fort. Meist erst im 17. oder gar erst zu Anfang bes 18. Jahrh. begannen diese Stände für sich Befreiungen von der Grundsteuer und gewiffen indirecten Abgaben (z. B. der Tranksteuer) in Anspruch zu nehmen unter Berufung auf die persönlichen, rittermäßigen Dienste, welche sie boch juft in dieser Zeit nicht mehr zu leiften hatten. Indeß setten sie ihre Ansprüche in den meisten Staaten durch. Die neueste Zeit hat das Unrecht, welches darin gegen die andern Classen lag, anerkannt und jene Steuerfreiheit größtentheils im Wege der Gesetzebung wieder aufgehoben, zum Theil ohne Entschädigung, zum Theil aber auch (wie z. B. im Königreich Sachsen) gegen eine sehr ansehnliche Bergutung. In Preufen ist die betreffende Magregel, obschon von der Regierung vorgeschlagen, bis jest wegen bes Biberspruche der Betheiligten gegen das Princip und der liberalen Partei gegen die Modalitat der Ausführung (die beabsichtigte Entschädigung) noch nicht zu Stande gekommen.

Steuermann heißt der im Commando zunächst auf den Schiffssührer folgende Offizier, ber sich mit ihm in die Wachen theilt. Seines Amts ist es keineswegs, das Steuer selbst zu handhaben, sondern nur darauf zu sehen, daß Alles seiner Anordnung nach geschehe. Er muß ein theoretisch und praktisch durchgebildeter Seemann sein und alle Instrumente, als Compasse, Octanten, das Log und Loth, sowie die Seekarten mit Sicherheit zu brauchen und das Schiff bei sederlei Wind und Wetter zu manoeuvriren verstehen. Alles Ankergeräthe, auch auf Raufsahrern die Proviantkammer und hundert andere Sachen stehen unter seiner Obhut. Den theoretischen Theil seiner Kenntnisse schiffs er aus der Steuermannskunst, welche ihn diesenigen mathematischen und astronomischen Kenntnisse lehrt, die dazu dienen, den Weg des Schiffs auf offener See und die Stelle zu bestimmen, auf der es sich besindet. Demzufolge muß er von Mittag zu Mittag sein Journal (s. d.) in regelrechter Ordnung führen und im Stande sein, im Falle der Erkrankung des Kührers dessen Stelle zu ersesen. Auf Kriegsschiffen sindet man zwei,

auch drei Steuerleute, die unter dem Befehle des Schiffers stehen und es gewissermaßen bedeutend leichter haben als die auf Kauffahrern, indem Segel- und Proviantmeister, sowie die Bootsleute sich in einen großen Theil aller obenerwähnten Geschäfte theilen.

Steuerverein. Die allmälige Entwickelung des preuß.-deutschen Zollvereins (f. b.) und die durch ihn immer augenscheinlicher sich zeigenden Bortheile, welche eine freie Bewegung des Sandels und Berkehrs in engverbundenen Staaten hervorruft, veranlagten Sannover, Braunichweig und Schaumburg-Lippe, unterm 1. Mai 1834 zu einem gemeinschaftlichen Bollspftem sich zu verbinden, welchem noch unterm 7. Mai 1836 Dibenburg sich anschloß. Dieser sogenannte Steuerverein nahm im Wefentlichen die Grundfage bes Bollvereins an, und auch die Bollgesegebung wurde ihm mit alleiniger Ausnahme der Erhebungsfage entlehnt. Die vielen Berührungen, in welchen beide Bereine zueinander fanben, veranlaßten einen Bertrag vom 1. Nov. 1837, worin fie fich anheischig machten, bem Schleichhandel zwischen ihren Landen nach Möglichkeit entgegen zu wirken. Bu befferer Erreichung biefes 3meds wurden einige kleinere hannov. und braunschw. Gebietstheile mit einer Gefammtbevolkerung von 38000 E. dem einschließenben Bollvereine, dagen einige vorher vom Bollvereine ausgeschlossene preuß. Dörfer mit einer Gefammtbevölkerung von 11000 E. dem Steuervereine einverleibt. Im J. 1840 fundigte der Steuerverein diesen mit dem J. 1841 ablaufenden Bertrag, wobei sich Braunschweig gegen ben Steuerverein Dehres vorbehielt, worüber man ein Prototoll aufnahm, welches 14. Febr. unterzeichnet wurde. Am 10. März trat jedoch Hannover zurud, weil es unter Umftanden, insbesondere bei etwa ausbrechendem Kriege, außer seiner Macht liegen konne, den Berpflichtungen zu genügen. Nach einigen vergeblichen Berhandlungen, welche namentlich seitens Braunschweigs den Anschluß an den Bollverein zum Gegenstande hatten, überließ der Bollverein die Regulirung dieser Angelegenheit beiden Staaten selbst. Braunschweig trat 1. Jan. 1842 dem Bollverein bei, doch ließ es mit Rudficht auf die Erklärungen Sannovers wegen seines Anschlusses an den Zollverein seinen Harg- und Weserbistrict für 1842 noch beim Steuerverein. Die Berträge vom 1. Nov. 1837 murben 17. Dec. 1841 unter Modificationen erneuert. Annaherungen zwischen Sannover und dem Zollvereine von 1841 führten zu keinem Resultate. Auf Bureden Preußens entschloß sich Braunschweig zu Ende 1842, seine beiden Diffricte noch für ein Jahr beim Steuervereine zu laffen, daher die Berträge vom 17. Dec. noch für 1843 erneuert wurden. Im Mai 1843 wurde Hannover mitgetheilt, daß von 1844 an der Zollvereinstarif im Beferdiftrict, im Parzbiftrict aber geringere Sape eingeführt werden würden, worin Hannover einen feindseligen Angriff auf sein Bollspftem erblickte. Nach vielfachen Belästigungen des Grenzverkehrs schloß Sannover 16. Dct. 1845 einen Bertrag mit dem Bollverein, welcher sich über die hemmung des Schleichhandels, ben Anschluß verschiedener hannov. Diftricte an den Bollverein, den Anschluß preuß. und braunschw. Gebietstheile an den Steuerverein, die innern Abgaben ber Enclaven, Förderung bes Meg- und Marktverkehrs, Ermäßigung der Eingangs- und Durchgangsabgaben auf gewisse Erzeugnisse erstrecte; die Dauer dieses Bertrags war bis 1. Jan. 1854 festgesest. Endlich tam nach manchen Borverhandlungen 7. Sept. 1851 ein Bertrag zwischen Preußen und Pannover zu Stande, durch welchen letteres seinen kunftigen Beitritt zum Bollverein aussprach, ein Vertrag, welchem auch Olbenburg unterm 1. Marz 1852 beitrat. Demzufolge ift mit 1. Jan. 1854 ber gesammte Steuerverein bem Deutschen Zollvereine einverleibt worden und hat als isolirtes Steuergebiet zu befeben aufgehört. Mit diesem Anschluß ift die Erneuerung des Bollvereinsvertrags zwischen allen Staaten des Zollvereins unterm 4. April 1853 auf weitere zwölf Jahre von 1854 ab erfolgt.

Steven heißen die beiden starken Hölzer, welche sich von den Enden des Riels aufwärts erheben und dem Schiffe seine Begrenzung in der Länge geben. Fest durch Kniee und Bolzen verbunden, steht auf des Riels Vorderende der Vordersteven mit einer leichten Biegung nach außen, an dem sämmtliche Planken des Bugs ihre Befestigung erhalten. Sanz am hinterende steht jest gewöhnlich senkrecht der hinter- oder Achtersteven, an welchem das Ruder in seinen Fingerlingen beweglich hängt.

Stewart (Sir Charles), f. Londonberry.

Stewart (Dugald), schott. Philosoph, geb. zu Edinburg 22. Nov. 1753, war der Sohn des Professors der Mathematik Matthew S. daselbst, dessen Nachfolger er bereits im Alter von 22 J. wurde. Als sedoch Adam Ferguson 1780 die Professur der Morasphilosophie in Edinburg niederlegte, übernahm er dessen Stelle, die er mit großem Beifall dis 1810 bekleidete. Er zog sich dann aufs Land zurück und starb in Edinburg 11. Juni 1828. Seine philosophischen Schriften schließen sich an die von Reid an; die wichtigsten sind: "Elements of the philosophum

of the human mind" (3 Bbe., Edinb. 1792—1827); "Outlines of moral philosophy" (Edinb. 1793; neue Aust., 1818; franz. von Jouffron, Par. 1826); "Philosophical essays" (Edinb. 1810); "Dissertation on the progress of metaphysical and ethical philosophy" (Edinb. 1815), für die "Encyclopaedia Britannica" geschrieben; "Philosophy of the active and moral powers" (Edinb. 1828). Eine Gesammtausgabe seiner Werte besorgte W. Harmilton (Edinb. 1854 fg.).

Sthenelos, der Sohn des Perseus und der Andromeda, König von Mykenä und Airyns, Gemahl der Nikippe, der Tochter des Pelops, Bater des Eurystheus, der Alkinoë und Medusa, wurde von Hyllos, dem Sohne des Herkules, erschlagen. — Sthenelos, der Sohn des Aktor, begleitete den Herkules auf dem Zuge gegen die Amazonen, wurde in Paphlagonien bestattet und erschien dort den Argonauten. — Sthenelos, der Sohn des Kapaneus und der Euadne, einer der Epigonen (s. d.), zog mit Diomedes gegen Troja und war einer von Denen, die in das hölzerne Roß stiegen. Bei Vertheilung der troischen Beute soll er das Standbild det dreiäugigen Zeus erhalten haben, welches er in Argos aufstellte.

Sthenie (griech.) oder fibenische Anlage bedeutet in der Brown'schen Erregungstheone (s. d.) den Zustand vermehrter Energie der Lebensäußerungen, welcher, an und für sich nicht trankhaft (bis zu einem gewissen Grade sogar Zeichen einer guten Gesundheit), in Krankheit übergehen und dieser dann den sogenannten sthenischen Charakter, d. h. den des stürmischen übermaßes, der heftigen und plastischen Entzündung, verleihen kann. Das Gegentheil davon die Schwächezustände, nannte Brown Asthenie (s. d.). Die heutige Medicin macht von beiden

Ausdrücken taum noch Gebrauch.

Stichomantie (griech.), eigentlich das Prophezeien aus Zeilen oder Bersen, heißt die schon im Alterthume im Drient und Occident übliche Wahrsagung durch Loose, um dadurch Beschlüsse über die Zutunft zu erhalten. Bei den Römern, welche diese Sitte besonders liebten, bestand die Stichomantie darin, daß man Dichter nachschlug oder Stellen aus Dichtern auf Städen oder Zetteln niederschrieb, diese dann in einer Urne mengte und aus dem zufällig gezogenen Loose Sutes oder Schlimmes für sich ableitete. Vorzugsweise benuste man dazu die Verse der Sibyllinischen Bücher oder des Virgilius. Berühmt waren schon in frühester Zeit die auf ähnliche Weise eingerichteten Drakel oder Sortes zu Care und Präneste. Auch in der christlichen Belt gab es zu allen Zeiten Leute und einzelne Sekten, welche namentlich die Heilige Schrift für einen ähnlichen Zweck gebrauchten, indem man diesenigen Stellen, die man entweder zufällig aufschlug oder mit der Spise einer Nadel, welche man aufs Ungefähr zwischen die Blätter der zwgeschlagenen Bibel stedte, bezeichnet hatte, für bedeutsam hielt. Diese Art von Stichomantie wurde unter den Herrnhutern und Methodisten sehr gewöhnlich.

Stichometrie nannten die Alten das Abmessen oder Zählen der Zeilen in den Handschiften, um bei Ermangelung von Paragraphen oder Capiteln, die man noch nicht kannte, den Umfang einer Schrift ungefähr zu bestimmen. Dieses Verfahren sinden wir zuerst bei der Katalogistrung der alexandrin. Bibliothek, dann auch bei den herculan. Papprusrollen in Anwendung gebracht, wobei man die Zeilen gewöhnlich am Schlusse der Handschrift bemerkte. So sollen die Werke des Demosthenes 60000 solcher Stichoi oder Zeilen enthalten haben. In gleicher Weiße pflegte man auch bei den Dichtern die Zeilen oder Verse zu zählen. Das Ausführlichste darüber hat Ritschl in der Schrift "Die alexandrin. Bibliotheken" (Berl. 1838) zusammengestellt.

Stiderei. Das Stiden ist verschieben nach den Stoffen, in welche, nach der Beschaffenheit und Farbe der Käden, mit welchen, und nach der Art, in welcher gestickt wird. Es soll dieke Kunst, namentlich auch die Goldstiderei, von den Phrygiern erfunden worden sein. Indef sindet man sie bei allen alten Völkern Asiens schon in frühesten Zeiten in Gebrauch. Zu Moses' Zeiten war Ahaliab, aus dem Stamme Dan, als guter Stider bekannt, und die Frauen von Sidon galten schon zu Homer's Zeiten für berühmte Stiderinnen. Die Griechen machten die Minerva zur Ersinderin der Stidkunst; doch ist es ohne Zweisel, daß diese Kunst durch die Perser nach Griechenland gekommen. Durch den König von Pergamum, Attalus, gest. 133 v. Chr., wurden die Römer mit der Goldstiderei bekannt. Silberstiderei wurde erst unter den byzantin. Kaisern üblich. Im Mittelalter wurde diese Kunst in den Nonnenklöstern und von edeln Frauen auf die glänzendste Weise geübt; berühmt ist die 210 F. lange Stiderei zu Bayeur, auf welcher die Gemahlin Herzog Wilhelm's von der Normandie, Mathilbe, dessen Thaten bei der Groberung Englands dargestellt hat. Stidereien von Menschenhaaren fertigten zuerst seit 1782 brei Fräulein von Whilich im Hannoverischen. Auch stidt man mit Glasperlen, Chenille, Schmelz u. s. w. Erst in neuester Zeit hat die Stiderei, welche lange Zeit blos handwertsmä-

sig betrieben wurde, sich wieder zur Kunst erhoben, und ein Zweig derselben, die Weißstickerei in Musselin, wird in der Schweiz und in Sachsen mit großer Ausbehnung fabrikmäßig betrieben, wobei theils Handarbeit, theils verschiedene Vorrichtungen an Webstühlen, theils eigene Stickmaschinen zur Anwendung kommen.

Stickfluß oder Stecksuf (catarrhus suffocativus) nennt man die den meisten Todesarten während des sogenannten Todestampfs (f. Agonie) vorhergehende Erscheinung eines erst feinern, bann grellern Röchelns in ben Luftwegen : das Tobesröcheln. Diese Erscheinung beruht darauf, daß Fluffigkeiten (meift Schleim und ausgeschwistes Blutwasser) sich mit Luft vermengt in den Luftwegen auf- und abbewegen, ohne daß der Sterbende sie aushustet, und daß fie sich babei in feinere oder gröbere Blaschen verwandeln, deren Plagen eben jenes Geräusch veranlaßt. In den Fallen, wo biefer Buftand (des Bronchialschaums) in Krantheiten durch innere Ursache von selbst entsteht, beruht er gewöhnlich auf einer Ausschwisung mafferiger Stoffe in den Lungenzellen, dem sogenannten Lungenödem (oedema pulmonum) der neuern Arzte, welches die allergemeinste Todesursache ift und bald rasch, sogar fehr rapid (als acutes Lungenödem), bald langsam und allmälig (als chronisches) auftritt. Bei Lungenkranken, besonders Schwindsüchtigen, ist manchmal schon längere Zeit ein großer Theil beider Lungen unbrauchbar und undurchgangig, wo bann eine fehr geringe Portion von Schaum, welcher fich in bem das Athmen bisher unterhaltenden Lungentheile bildet, rasch den Tod herbeiführen kann. Daß in solchen Fällen und bei sehr entfrafteten Patienten die Runft nichts gegen den Stickfluß ausrichten kann, leuchtet ein. Aber in andern Fällen ist es Pflicht des Arztes, so rasch als möglich die Luftwege von dem erstickenden Schaum zu befreien. Dies geschieht durch Aufrichten des Patienten, Pochen in den Rücken, Erregung von Erbrechen (durch Brechmittel oder Kipeln des Gaumens mittels eines eingebrachten Fingers), manchmal auch durch flüchtig belebenbe, bas hirn weckende und jum huften anreizende Arzneimittel (3. B. Salmiakgeift, Anissalmiaktropfen, Senega, Ather). Denn die den Stickfluß begleitende, durch verhinderte Sauerstoffaufnahme ins Blut hervorgebrachte Betäubung des Gehirns ift es eigentlich, welche diesen Buftand so gefährlich macht, weil der Stickflussige das Gefühl des Hustenreizes und das Bedürfnis des Schleimauswerfens daburch verliert.

Sticktoff oder Azot ist ein gasförmiger Bestandtheil der atmosphärischen Luft, von welcher er dem Bolumen nach 79 Procent ausmacht. Er bleibt zurück, wenn man irgend einen Korper, wie Beingeist ober Phosphor, im verschloffenen Raume brennen läßt, indem hierbei das Sauerstoffgas, welches mit dem Stickftoffgas in der Luft vermengt ift, verzehrt wird, worauf der Körper verlöscht, da der Stickstoff für sich allein weder das Brennen noch das Athmen zu unterhalten vermag. An sich hat der Stickstoff sonft keine ausgezeichneten Eigenschaften und auch teine Anwendung. Dennoch erscheint er als ein Element von großer Bedeutung. Mit Sauerstoff demisch verbunden, bildet er die Salpetersäure, mit Wasserstoff das Ammoniak und mit Rohlenstoff bas Cyan, bas die Grundlage der Blaufaure und des Berlinerblaus ift. Er findet sich in allen Thier- und Pflanzenkörpern und ist ein Bestandtheil aller berjenigen Rahrungsmittel für Menschen, Thiere und Pflanzen, von welchen wir annehmen, daß sie bazu dienen, in Fleisch und Blut und in Organe überzugehen, und die wir daher für die nahrhaftesten halten. Aus diesem Grunde ift der Gehalt eines Rahrungsmittels und eines Dungestoffs an Stidftoff ein Begenstand von großer ötonomischer Bebeutung. Eimeiß, Rafe, Dustelfaser, fowie die faulenden eiweißähnlichen Bestandtheile des Düngers sind folche Rährstoffe. Der Stidftoff ift ferner ein Bestandtheil mehrer werthvoller Arzneimittel, wie bes Chinins, Morphins, Strychnins und Beratrins. Die Stickftoffmetalle (b. h. Berbindungen des Stickftoffs mit Detallen) haben nur untergeordnetes Intereffe. Biele Stickftoffverbindungen zerfegen fich unter Explosion, so die Schiefbaumwolle und das Anallquedfilber.

Stiefgeschwifter, f. Palbgeschwifter.

Stiefmutterchen oder dreifarbiges Beilchen (Viöla tricolor), eine zur Gattung Beilchen gehörende Pflanzenart, welche sich durch die großen, leierförmig-fiederspaltigen Nebenblätter auszeichnet und auf Adern, Wiesen, in Wäldern und an Ufern von der Ebene die auf die höbern Alpen in Europa, Nordasien und Nordamerika wächst. In Größe und Färbung der Blumen andert es außerordentlich ab und wird mit großen, außerst verschieden gefärdten Blumen in unzähligen Spielarten cultivirt, welche, durch Bastardbildung noch vermehrt, die beliebten Pensees ausmachen. Der deutsche Name Stiefmutterchen bezieht sich auf eine volksthümliche Deutung der in Größe und Stellung zu den Kelchblättern verschiedenen Blumenblätter, indem

das größte Blumenblatt mit einer Stiefmutter verglichen wird, welche zu jeder Seite zwei Stiefkinder hat. Die auf den Feldern sehr häusig wachsende Form mit kleinen Blumen wird all wildes oder Feldstiefmutterchen gegen Hautausschläge der Kinder, besonders gegen den Milch

schorf angewendet.

Stieglit, Distelsink ober Distelzeisig (Fringilla carduelis) ist ein zur Gattung Finke ge höriger, sehr bunter Singvogel, welcher in ganz Europa, aber auch in Sprien und Nordasien vorkommt. Er überwintert und wandert theils gar nicht, theils ist er Strichvogel, aber gegen Kälte nicht empsindlich. Zur Nahrung dienen ihm ölhaltige Samen, besonders die Samen der Disteln und Karden. Das Nest wird auf Bäumen und zwar sehr künstlich gebaut. Das Beibchen legt jährlich zwei dis drei mal 4—5 meergrüne, blastroth gesteckte oder mit dunkelbraumen Punkten kranzförmig gezeichnete Sier. Der erwachsene Bogel ist auf dem Rücken graudraun, Scheitel und Nackenbinde sind schwarz, Kehle und Stirn blutroth, die Schwing- und Steuersedern an der Spise weiß und über die Schwingen zieht eine goldgelbe Binde. Das Männchen singt laut und angenehm und wird deshald, wie auch wegen seines heitern Wesens, seiner Gelehrigkeit und seiner schwen Färbung gern als Zimmervogel in Käsigen gehalten. Außerlich ist aber das Weibchen von dem Männchen kaum zu unterscheiden. In der Gefangenschaft er

zeugen die Stieglige mit Ranarienvögeln ichon gezeichnete, aber zärtliche Baftarbe.

Stieglit (Christian Ludw.), Kunstforscher, geb. 12. Dec. 1756 in Leipzig, kam nach ben frühen Tode des Baters unter die Bormundschaft Joh. Aug. Ernesti's und besuchte die Thomasschule und seit 1773 die akademischen Hörfäle, um die Rechte zu studiren; doch seine Lieblingsbeschäftigungen waren Zeichen- und Baukunft. Er trat zuerst anonym mit dem "Bersuch über die Baukunst" (Jena 1786) und der Schrift "Über ben Gebrauch der Grotesten und Arabesten" (Lpg. 1792), dann unter seinem Ramen mit der "Geschichte der Bautunft der Alten" (Lpd. 1792) ale Schriftsteller auf. Im J. 1792 wurde er in das Rathscollegium gewählt, in welchem er 1801 jum Stadtrichter, 1804 jum Baumeister und 1823 jum Proconful aufflieg. Gleichzeitig ließ er die "Encyklopädie der Baukunst der Alten" (5 Bde., Lpz. 1792—98, mit 118 Apfrn.), "Gemälde von Garten, im neuern Geschmad dargestellt" (Lpg. 1795) und "Die Baukunst der Alten, ein Sandbuch für Freunde der Kunst" (Lpg. 1796) erscheinen, denen die "Archäologie der Baufunft der Griechen und Romer" (2 Bde., Weim. 1801) und die "Zeichmmgen aus der schönen Baukunft" (Lpg. 1801; 2. Aufl., 1805) folgten. Als Dichter trat er junk beim Ausbruch des Bairischen Erbfolgekriegs in den mit Jünger herausgegebenen "Kriegslie bern" (1772) auf; auch gab er "Ritterromanzen", ein "Taschenbuch aufs 3. 1802" und bie "Wartburg, ein Gedicht in acht Gefängen" (1801) heraus. Unter seine spätern Fachwerke gehören : "Bersuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen zur Erläuterung ber Geschichte bet Runst des Alterthums" (Lpg. 1809); "Archaologische Unterhaltungen" (Lpg. 1820); "Uber altbeutsche Baukunst" (Lpz. 1820); "Über die Malerfarben der Alten". Sein Hauptwerk if bie "Geschichte ber Bautunft vom frühesten Alterthume bis in die neuern Zeiten" (Murnb. 1827; 2. Aufl., 3 Abtheil., Nürnb. 1836). Bon seinen übrigen Schriften sind noch zu erwähnen: bie Abhandlung "Über die Kirche der heil. Kunigunde zu Rochlit" (Lpz. 1829); die "Sage vom Doctor Faust" in Raumer's "Historischem Taschenbuch" (1834); die "Beiträge zur Geschicht der Ausbildung der Baukunst" (2 Bde., Lpz. 1834); der Tert zu Puttrich's "Denkmalen der Bautunft des Mittelalters in Sachsen" (Epg. 1836). Nachdem er 1830 als Proconsul in Ruhestand versett worden, starb er 17. Juli 1836. — Sein Sohn, Christian Ludwig von G. Appellationsrath in Dresben, der ben frühern Abel der Familie für fich erneuern ließ, ist der Berfasser ber "Geschichtlichen Darftellung ber Eigenthumsverhältniffe an Balb und Sagb in Deutschland" (Lpg. 1832), der Schrift "Das Recht des Domstifts Meißen und des Collegiatstifte Wurgen auf ungehindertes Fortbestehen in ihrer gegenwärtigen Berfaffung" (2pg. 1854) und "Über den Ursprung des durchlauchtigsten Sauses zu Sachsen" (Drest. 1847).

Stieglit (Heinr.), deutscher Dichter, geb. 1803 zu Arolsen im Waldeckschen, besuchte das Gymnasium zu Gotha. Seit 1820 studirte er in Göttingen, ohne ein bestimmtes Brotstudium zu wählen, und erwarb sich die Ausmerksamkeit und Freundschaft Bouterwek's. S. schloß sich jedsch den politischen Bewegungen an und war bald genöthigt, nach Leipzig zu gehen, wo er sich nach einem strengern Plane der Philologie widmete. Seine Studien setzte er später in Berlin fort, wo er 1828 als Custos der Bibliothek und nachher zugleich als Gymnasiallehrer angestellt wurde. Im J. 1828 vermählte er sich mit Charlotte Sophie, geb. Willhöst, mit der er sich in Leipzig verlobt hatte. S. war mit seiner amtlichen Stellung unzufrieden, indem er glaubte, daß seine dichterische Natur durch die an das Mechanische streisende Arbeit beeinträchtigt werde. Was er

aber als Dichter leistete, fand wol Beifall, jeboch nicht in dem Mage, wie er es hoffte. Geine Battin, felbst geiftig reich begabt, schlug bas Talent ihres Mannes ebenfalls zu hoch an und trug so bazu bei, die frankhafte Stimmung, in welcher er sich befand, zu steigern. Auch als S. seine Amter niedergelegt und 1833 einen Theil von Rufland bereift hatte, kehrten Wohlsein und Bufriedenheit nicht zurud. Da entschloß sich Charlotte, diesem Berhaltnisse ein gewaltsames Ende zu machen. Sie glaubte, daß ein tiefer Schmerz heilend und fraftigend auf G.'s Gemuth einwirken werde, und gab sich 29. Dec. 1834 den Tod, eine That, deren Energie ihr vielfache Bewunderung eintrug, die aber doch nur als eine Berirrung aus edeln Beweggrunden betrachtet werden muß. Mundt sammelte ihre Briefe, Tagebuchblätter u. f. w. unter dem Tittel "Charlotte S., ein Denkmal" (Berl. 1835). Auf den weitern Lebenslauf S.'s hatte Charlotte's That nicht den von ihr beabsichtigten Erfolg. Seine dichterische Productivität schien jest gang gebrochen zu sein. Er verließ, ba sein Dheim, der Bankier S. in Petersburg, seine Eristenz sicherte, Berlin, lebte eine Zeit lang in München, durchwanderte das bair. Hochland und ging endlich nach Rom und Venedig, wo er 24. Aug. 1849 an der Cholera starb. Ein bedeutendes poetitisches Talent spricht sich in G.'s Dichtungen allerdings aus; aber Excentricität und Mangel an ernster Bertiefung haben ihn sein Biel verfehlen laffen. Er machte sich zuerst durch seine mit Ernst Große herausgegebenen "Gebichte zum Besten ber Griechen" befannt; später gab er mit mehren Freunden einen "Berliner Musenalmanach" (Berl. 1829) heraus. Am kräftigsten wicht fich sein dichterischer Geift in den "Bildern des Drients" (4 Bde., Lpz. 1831 - 33) aus, worin auch mehre dramatische Arbeiten sich befinden, namentlich die Tragodie "Sultan Selim III.". Auch die "Stimmen der Zeit in Liebern" (2. Aufl., Lpg. 1834) enthalten viel tuchtige Zeitanschauungen und begeisterte Worte. Seine lyrische Tragodie "Das Dionysosfest" (Berl. 1836), noch bei Lebzeiten seiner Gattin gedichtet, ist anziehend durch Wohllaut, Reichthum und Mannichfaltigkeit der thythmischen Bewegung und durch die wenig verhüllte Tendenz, den Sieg einer jungen gährenden Beit über eine geiftig abgelebte Reaction zu feiern. Seit dem Tode seiner Gattin lieferte er ben "Gruß an Berlin, ein Zukunftstraum" (Epg. 1838), eigentlich eine versificirte Geschichte der literarischen Bustande Berlins, und "Bergesgruße aus dem salzburg., tirol. und bair. Gebirge" (Münch. 1839). Außerdem schrieb er: "Gebirgewanderungen", in Rundt's "Diosturen"; "Montenegro und Montenegriner" (Stuttg. 1841); "Istrien und Dalmatien" (Stuttg. 1845); "Erinnerungen aus Rom" (Münch. 1848).

Stiegliß (Joh.), einer der berühmtesten neuern Arzte, wurde 1767 zu Arolsen im Fürkenthum Walded von israelit. Altern geboren, erhielt seine wissenschaftliche Worbildung auf bem Gymnasium zu Gotha, wendete sich dann in Berlin den philosophischen Wissenschaften zu und ging endlich, um die heilkunde zu studiren, nach Göttingen, wo er 1789 als Doctor der Redicin promovirte. Nachdem er sich in demselben Jahre als präktischer Arzt in Hannover niedergelassen hatte und 1800 zur protest. Kirche übergetreten war, wobei er den Namen Israel mit Ishann vertauschte, wurde er 1802 Hosmedicus, 1806 erster Leibmedicus, 1820 Hospath und 1832 Obermedicinalrath. Sein Tod erfolgte 31. Oct. 1840. Als praktischer Arzt und Redicinalbeamter bei seinen nähern Umgebungen in großem Ansehen stehend, verbreitete er seine Wirksamkeit auch über weitere Kreise durch seine gediegenen Werke, welche vorzüglich die medicinischen Erscheinungen seiner Zeit einer gründlichen und scharssung der seht gewöhnlichen Besonders sind zu nennen: "Versuch einer Prüfung und Verbesserung der seht gewöhnlichen Behandlung des Scharlachsiebers" (Hannov. 1806); "Über den thierischen Magnetismus" (Hannov. 1814); "Pathologische Untersuchungen" (2 Bde., Hannov. 1832); "Über die Hormov. 1844).

Bechselhauses dieses Namens in Petersburg, ein Bruder von Joh. Stieglis (s. b.), wurde 1778 zu Arolsen geboren. Dhne Vermögen ging er nach Rufland. Doch gelang es ihm hier bald, durch sein commercielles Genie und seine rastlose Thätigkeit das allgemeine Zutrauen in einem solchen Grade zu gewinnen, daß seine Vermögensumstände sich schnell auf eine glänzende Weise hoben und feststellten und in Folge davon sein Ansehen und sein Einfluß auf Ruflands Bandel und Industrie eine immer weitere Ausbreitung erlangten. Ihm hauptsächlich verdankt Rufland die Einführung der Dampfschissahrt zwischen Petersburg und Lübeck, die so überaus wichtig für die Civilisation und Industrie Ruflands geworden ist. Nicht minder machte sich sein wohlthätiger Einfluß bei allen größern Credit- und Finanzoperationen Ruflands bemerklich. Tros seiner ausgebreiteten Handelsgeschäfte fand er noch Zeit, den Wissenschaften und der

ine imfassende Ansmerksamteit zu wibmen. Auch war er stets der Beschützer aller gein placen und waentvollen Männer und sein Haus in Petersburg der Sammelplat der Beinderften Motabilitäten der Hauptstadt. Bom Kaiser wurde ihm 1825 der Saide eines Reichsbarons verliehen. Er stard zu Petersburg 18. März 1843.

Die Beie von S., führt das Geschäft fort. — Auch Ludwig's Bruder, Rikolai von der ihm Russland ansässig gemacht, wo es ihm gelang, durch gut berechnen wird eine redliche Geschäftsthätigkeit und seine daran geknüpften Berdienste um die Hebung der russiche Geschäftsthätigkeit und seine daran geknüpften Berdienste um die Hebung der wum hofrath und Director der Schuldentilgungscommission in Petersburg, wo er der der der der der der Berdien und in den russ. Abel erhoben wurde. — Ein anderer Bruder Ludwig's, Berns. der Bed. 1774, betrieb früher ebenfalls ansehnliche Handelsgeschäfte zu Kremenschult im Eddarn Russland, wo er, nachdem ihn Kaiser Nikolaus zum Hofrath ernannt hatte, 1846 stat.

Stieler (Abolf), ein burch seine gründlichen Arbeiten im geographischen Fache rühmlicht bekannter Gelehrter, geb. 26. Febr. 1775 zu Gotha, erhielt seine Borbildung seit 1786 auf den bortigen Gymnasium und widmete sich seit 1793 auf den Universitäten zu Jena und Göttingen der Rechtswissenschaft. Hierauf wurde er zunächst beim Ministerialbepartement in seiner Berkadt angestellt und 1829 zum Geh. Regierungsrath baselbst befördert, wo er 13. März 1836 Karb. Sowie er für den Staat viele wichtige Geschäfte des In- und Auslandes glücklich aufsührte, so hat ihm die Wissenschaft der Geographie eine gründliche und geschmackvolle Behandlung des Kartenwesens zu verdanken. Sein vorzügliches Werk ist der "Handatlas" in 75 Blättern, den er unter Mitwirkung von Reichard 1817—23 und seit 1823 in einer neuen Auslage herausgab. Neben diesem Werke verdient der für den Elementarunterricht überaus brauchbare "Schulatlas", der seit 1821 in vielen Auslagen die weiteste Verbreitung fand, Erwähnung und in gleicher Weise seine Karte von Deutschland in 25 Sectionen bei welcher lestern namentlich

Berghaus mit betheiligt war.

Stiergefechte. Kämpfe von Menschen mit Stieren zur Belustigung bes Publicums weren schon in Griechenland, namentlich in Theffalien, und bei ben Römern unter ben Raifen gewöhnlich, obschon sie von Zeit zu Zeit durch Raiser und Papfte verboten wurden. Roch gegenwärtig gehören sie zu den Lieblingevergnügungen der Spanier. Zwar wurden sie auch biet von Karl IV. aufgehoben, boch unter Joseph, Rapoleon's Bruber, aus Politit wiederhergeftelt. Die glanzenbsten Stiergefechte veranstalteten sonft bei feierlichen Belegenheiten die Konige felbft. Gegenwärtig werden sowol in der Hauptstadt wie in allen größern Städten Spaniens die Stietgefechte von Privatunternehmern ober für Rechnung einer öffentlichen Kasse gehalten. In Mabrid gibt man den Sommer hindurch regelmäßig zwei mal in der Boche für Rechnung des algemeinen Hospitals Stiergefechte. Sie finden hier in dem Coliseo de los Toreros statt, einem Circus, mit stufenweisen Sigen umgeben, über welchen sich eine Reihe Logen erhebt. Alles er scheint babei in Pus. Die Fechter (Toreadores zu Pferde, Toreros zu Fuß), welche dieset Geschäft als Gewerbe betreiben und sehr gut bezahlt werden, aber auch freiwillig fich bazu ein finden, kommen im feierlichen Buge, von einer Magistrateperson geführt, zu dem Kampfplate: zuerst die Picadores (Piqueurs), auf schlechten Pferden, in alter span. Rittertracht, mit eine Lange bemaffnet, die fich in der Mitte des Circus ben Behaltern der Stiere gegenüber aufftellen; bann bie Chulos, zu guß, mit vielen Banbern geschmudt und in ber Sand eine lange feibent, fehr helle Scharpe, die fich in die Zwischenraume der Barrieren vertheilen; endlich die Matebores ober Bauptfechter, fein gekleibet, mit dem blogen Schwerte in der rechten und der Mulete, einem kleinen Stabe mit einem Stud glanzenben Seibenzeug, in ber linken Band. Sobald ber Borfteber bes Magistratscollegiums bas Zeichen gibt, wird ber Stier aus bem Bebalter gelaffen. Die Picabores nehmen ben erften Angriff an, suchen ben Stier mit ber Lange ein wenig in die Schulter zu stechen und retten sich, wenn ihr Pferd von ihm verwundet wird, burd schnelle Flucht. Dierauf, ober wenn ein Dicabor zu Sturze kommt, um ihn zu retten, erfcheines bie Chulos, werfen bem Stier ihre Scharpen über ben Ropf und retten fich im Rothfall burch einen Sprung über die breterne Wand, welche ben Circus einschließt. Durch Zurufen wendet zugleich ein anderer Picabor ben Stier von seiner Beute ab und auf sich bin. Wenn ber Stie burch den Angriff auf 10—12 Picadores zu ermüden beginnt, ziehen sich die Picadores zurück und es greifen nun die Chulos zu den Banderillas, kleinen, zwei Fuß langen, ausgehöhlten, mit Pulver angefüllten und mit Papierschnigeln umwundenen Staben, an beren Enden fleine Biberhaten angebracht find, um sie bem Stier anzuhängen. Gelingt ihnen solches, so gehen die in Stift 485.

den Stäben befindlichen Schwärmer los und der Stier läuft nun wüthend im Circus umher. Run tritt der Matador hervor, um dem Stier den letten Stoß beizubringen, der beim Erhlicken der Muleta mit verschlossen Augen dagegenrennt. Während aber der Stier unter dem linken Arme durchrennt, stößt ihm der Matador das Schwert in die Brust. Dem siegenden Matador erschallen Bravos und Vivas, ebenso aber auch dem Stier, der den Matador verwundet oder erlegt, in welchem Falle sofort ein anderer Matador eintritt. Oft wird an einem Tage mit acht die zehn Stieren gekämpft. Kämpfer büßen dabei selten das Leben ein.

Stift heißt jebe mit milben Bermachtniffen und geiftlichen Rechten ausgestattete, urfprunglich zu kirchlichen und religiösen 3weden bestimmte und einer geiftlichen Körperschaft anvertraute Anstalt mit allen bazu gehörigen Personen, Gebäuben und Besitzungen. Die altesten, dem Begriff eines Stifte entsprechenden Anstalten find die Rlöfter, nach deren Borgange fich bas kanonische Leben der Geiftlichen an Rathedralen und Collegiatstiftskirchen bildete, welche jest, wie bie ihnen ahnlichen Bereinigungen ber Kanoniffinnen und Stiftsbamen, am gewöhnlichsten Stifter genannt werben. Erft im 14. Jahrh. fingen die Capitel (f. d.) der Stifter an, fich auf eine bestimmte Anzahl Capitulare zu beschränken, um den zudringlichen Empfehlungen der Papfte und Fürsten und den willfürlichen Berleihungen und Theilungen der Prabenden, die sich die Bischöfe zu Gunsten ihrer Schütlinge erlaubten, Einhalt zu thun. So entstanden Die Capitula clausa ober geschlossenen Capitel, von festgeseter, wenn schon nach Berhältniß bes Herkommens und der Stiftsguter nicht bei allen Stiftern gleicher Anzahl, die bei den reichsunmittelbaren deutschen Sochstiftern und Erzstiftern (in den Capiteln der Bisthumer und Erzbisthumer) von altem Abel sein und ihre Stiftsfähigkeit durch 16 Ahnen beweisen mußten. Während nun diese abeligen Capitulare sich den Genuß aller Rechte ihrer Kanonikate vorbehielten, wurden ihre Pflichten den regulirten Chorherren, deren monchbartige Bereinigungen Schon seit dem 12. Jahrh. blühten, aufgelegt. Daher schreibt sich der Unterschied der weltlichen Chorherren (Canonici seculares), welche die eigentlichen Capitulare sind, von den regulirten Chorherren (Canonici regulares), welche die Monchegelübbe leisten und entweder formlich in Rlöstern zusammenleben und nach Art der geistlichen Orden mehre Congregationen bilden, oder aur Berrichtung des Rirchendienstes bei den Rathedralen gebraucht werden, aber auch dann weder an den Präbenden noch an dem Stimmrechte der Capitel Antheil haben. Vor der durch den Reichsbeputationshauptschluß von 1803 verfügten Säcularisation hatten die deutschen Erz- und Dochstifter Mainz, Trier, Köln, Salzburg, Bamberg, Würzburg, Worms, Gichstäbt, Speier, Ronftanz, Augsburg, Bilbesheim, Paderborn, Freisingen, Regensburg, Passau, Trient, Bripen, Bafel, Münfter, Denabrud, Luttich, Lubed und Chur, sowie die Propfteien Ellmangen, Berchtesgaden u. s. w., die gefürsteten Abteien Fulda, Korvei, Kempten u. a. Landeshoheit und Stimmrecht auf bem Reichstage, baber sie unmittelbare Stifter hießen und ben Fürstenthümern gleich geachtet murben. Anbermarts gab es auch vor ber Sacularisation feine unmittelbaren, mit politischen Souveranetaterechten begabten Stifter. Bur Beit ber Reformation wurde die Berfassung der Domcapitel auch bei bensenigen beutschen Erz- und hochstiftern beibehalten, welche jum Protestantismus übertraten. Die Berwendung bes Papstes und der fath. Fürsten, welche diese abgefallenen Stifter immer noch wieber in ben Schoos ber Rirche gurudzubringen hofften, sicherte ihnen sogar im Westfälischen Frieden den Genuß ihrer Güter und Rechte, mit Ausnahme der mit der evang. Confession unverträglichen bischöflichen Würde und der Landesbobeit, welche evang. Fürsten zufiel. Rur bas gang protest. Bisthum Lubed und bas gemischte, aus tath. und protest. Capitularen zusammengesette Domcapitel zu Denabruck, bessen Bischof abwechselnd ein Ratholit und ein evang. Pring aus bem Baufe Bannover sein sollte, behaupteten auch die Reichsunmittelbarkeit und die Bischofswahl. Gegenwärtig find aber alle Stifter mittelbar, d. h. in burgerlichen und Stiftsangelegenheiten ber Landeshoheit derfenigen Fürsten untergeben, in beren Gebiet ihre Guter liegen. Die Capitulare ber facularifirten Guter murben in Folge jenes Reichsbeputationshauptschlusses, wie ihre auf bas geistliche Amt eingeschräntten Bifchofe, auf Pensionen gesett. Dehre ber beutschen Sochstifter haben akademische Lehrer aufnehmen muffen, wie z. B. in den evang. Dochstiftern Meißen und Merseburg je zwei Domherrenstellen den beiden ältesten Doctoren und Professoren der Theologie und Jurisprudenz in Leipzig gehören, ober find gang in den Banden von Gelehrten und wirklichen beamteten Geistlichen. Die Kanonikate und Prabenden der evang. Collegiatstifter, &. B. in Zeis und in Wurzen, erhalten bürgerliche Gelehrte entweder als atabemische Lehrer ober zufolge einer burch Familienverbindungen und Einkaufsgelder motivirten Bahl, oder fraft einer landesherrlichen Berleihung, wie im preuf. Staate, wo der Konig als oberfter Bischof der protest. Kirche gewiffe

Amenitate zu vergeben hat. Evang. Domherren und Kanonici find an kein Gelübbe gebmden Aufer Diefen Gra-, Soch- und Collegiatstiftern gibt es weibliche Stifter, welche, wie bie mantiden, von zweifacher Gattung, entweder geistliche oder freie weltliche find. Die geistlichen meiliden Stifter entstanden burch die Bereinigung regulirter Chorfrauen und gleichen gan den Rloftern. Die freien weltlichen weichen in ihrer Berfassung dadurch von den Kofterlichen ch, daß die Ranonissinnen blos das Gelübde der Reuschheit und des Gehorsams gegen ihn Obern ablegen, sich jedoch zur Armuth und Clausur nicht verpflichten und die Freiheit haben, die ihnen vom Stifte zufließenden Ginkunfte zu verzehren, wo sie wollen. Rur die Propflix pflegt sich nebst einigen Kanonissinnen, die die klösterliche Ginsamkeit lieben ober sonst keinen Bufluchtsort haben, im Stiftsgebäude aufzuhalten. Da der stiftsfähige Adel feinen Töchtern das ausschließliche Recht auf die Pfründen dieser Stifter zu verschaffen gewußt hat, werden fie insgemein freie weltabelige Damenstifter und ihre Kanonissinnen Stiftsbamen genamt. Außer der Beobachtung der Chelosigkeit haben sie keine Pflichten zu erfüllen, und ihre Stellen find lediglich als anständige Verforgungsmittel für unvermögende abelige Fräulein zu betrach ten. Doch machen sich einige Stifter baburch gemeinnütig, daß die Stiftsdamen junge abeise Mädchen im Stiftsgebäude aufnehmen und erziehen. Das freie weltadelige Frauleinstift Jer dimstein in der Oberlausis, welches seine Begründung der Familie von Ziegler und Alipphanfen verdankt, hat nur die Bestimmung, unvermögenden, ledigen adeligen Fraulein aus dieser und den ihr verwandten Familien Unterhalt zu gewähren. Die Borsteherin deffelben führt den Ramen Stiftshofmeisterin, und der die Geschäfte eines weltlichen Propstes besorgende Aufseher heißt Stiftsverweser. Die Stiftsdamen und Fräulein der protest. Stifter verlieren im Fall ihrer Verheirathung die genossenen Präbenden.

Stifter (Adalbert), deutscher Dichter und Schriftsteller, geb. 23. Dct. 1806 zu Oberplan im füblichen Böhmen, der Sohn eines Leinwebers, wurde, von dem Pfarrer des Dris vorbereitet, 1818 in die Benedictinerabtei Kremsmunster aufgenommen und bezog 1826 die Universität zu Wien, um die Rechtswissenschaften zu fludiren. Doch wendete er sich bald ben Staats. wissenschaften, dann der Philosophie und Geschichte, endlich der Mathematik und den Raturwissenschaften zu. Nach Vollendung seiner Studien trat er als Privatlehrer auf und wurde bald darauf Lehrer des Fürsten Richard Metternich für die Fächer der Mathematik und Rauswissenschaften. Im J. 1848 mandte er sich von Wien nach Ling, wo er, 1849 zum Schuliach für das Bolksichulwesen Dberöftreichs ernannt, seitdem seinen Wohnsis nahm. Coon frub zeitig entwickelte S. sowol zum Zeichnen und Malen wie auch für die Poesie ein ungemeines Talent. Seine ersten dichterischen Arbeiten, die "Feldblumen", erschienen im Taschenbuch "Iris" und "Der Condor" in der "Wiener Zeitschrift". Anderes folgte bald in andern Zeitschriften. Gesammelt erschienen dieselben in den "Studien" (6 Bde., Pesth 1844-51), denen sich "Bunte Steine" (2 Bde., Pesth 1852) anschlossen. Die Dichtungen S.'s, der mit seinem originellen, gartkräftigen Stil unbedingt zu den ersten Prosaikern Oftreichs gehört, erinners fammtlich, wie die Leopold Schefer's, an Jean Paul. Es ist bei S. nicht die oft nur auf durf. tigen Motiven beruhende Erzählung selbst, welche den Leser fesselt, sondern vielmehr die reich und originelle Naturanschauung und Naturmalerei, die ebenso sicher in ihren Contouren wie glühend in ihrem Colorit, auf der Hingabe an das Naturleben und einem tiefen Eindringen in den ganzen stillen Naturhaushalt beruht. Die Menschen bilden in S.'s Novellen fast nur bie Staffage zur Landschaft. Die Landschaft aber, die umgebende Natur, erscheint beseelt von einen echten Dichtergemuthe und hingezeichnet mit einem Schwunge der Naturandacht, in dem ibn keiner der neuern Dichter erreicht. Dabei tragen seine Arbeiten einen durchaus reinen und fittlichen Charafter, ben S. außerdem auch in seinem praftischen Birten ftets bethätigt hat.

Stiftshütte oder Bundeshütte heißt in Luther's Bibelübersehung, wo das Wort Stift in der Bedeutung für Bund gesagt wird, das bewegliche Heiligthum, welches die Hebraer auf ihrem Juge durch die Wüste mit sich führten und nachmals die auf Salomo's Zeit in verschiedenen Städten aufstellten. Sie nahm einen Raum von 30 Ellen in der Länge und 10 Ellen in der Breite ein. Ihre verschlossenen Seiten bestanden aus 48 übergoldeten Bretern von Akazienholz, welche durch goldene Ringe zusammengehalten und mit Pfählen in die Erde befestigt wurden. Über diesen Wänden hingen Teppiche. Die vordere, zum Eingange bestimmte Seite war mit einem an fünf Säulen befestigten Vorhange bedeckt. Das Innere theilte ein Zwischenverhang, der das Allerheiligste, die hintere Abtheilung, von dem Heiligen, der vordern Abtheilung, sonderte. Im Heiligen stand der Tisch mit den Schaubroten, der goldene Leuchter und der Räucheraltar; im Allerheiligsten die Bundeslade (s. b.), welche das mosaische Gesesduch oder das

Tempelarchiv, anfangs aber nur die steinernen Gesettafeln in sich schlof. Um das ganze Gebäude lief ein für das Volk bestimmter Borhof. Über die Symbolik dieses Heiligthums haben Bahr in der "Symbolik des mosaischen Cultus" (2 Bde., Heidelb. 1837—39) und Friederich in der "Symbolik der mosaischen Stiftshütte" (Lpz. 1841) gelehrte Forschungen angestellt.

Stiftung nennt man eine sede Anstalt, welche zu einem gemeinnüsigen, wohlthätigen, frommen, wenigstens erlaubten Zwede von einem oder Mehren mit ben nöthigen Mitteln ausgestattet ift, wie z. B. Universitäten, Schulen, Freitische, Bibliotheten, Stipendien, Armenhäuser, Bertheilungen, Unterhaltung der Kirchen und Schulen, Gebächtniffeiern, Messen, ewige Lampen u. bgl. Fromme oder milbe Stiftungen (piae causae) heißen diesenigen, beiwelchen ein religiöser oder wohlthätiger Zwed zum Grunde liegt. Einer besondern landesherrlichen Bestätigung bedürfen solche Stiftungen in der Regel nicht; ihre Eristenz wird durch den Willen des Stifters selbst rechtlich begründet. Der Staat hat aber das unstreitige Recht, Stiftungen aufzuheben, welche er aus irgend einem Grunde nachtheilig sindet; der Stiftungsfonds sollte aber alsdann wol den Familien der Stifter zurückgegeben werden. Milde Stiftungen genießen in den meisten Ländern die besondern Rechte der Minderjährigen und ein privilegirtes Pfandrecht an den Gütern ihrer Verwalter. In Privatstiftungen und deren Verwaltung sollte die Regierung, solange der Zwed nicht ein unerlaubter ist oder wird, nicht eingreisen; sie unterdrückt darung, solange der Zwed nicht ein unerlaubter ist oder wird, nicht eingreisen; sie unterdrückt da-

durch die Reigung zu solchen Stiftungen.

Stiglmaier (Joh. Bapt.), berühmter Erzgießer, wurde 18. Det. 1791 zu Fürstenfelbbruck unweit München als Sohn eines Schmieds geboren. Von früh an durch Zeichentalent hervorragend, wurde er zum Goldschmied bestimmt, besuchte auch während seiner Lehrzeit in München die Zeichenschule und wurde 1810 ale Schüler der Atabemie aufgenommen, wo er bald darauf zur Stempelschneibekunst überging, neben welcher er zugleich gründliche plastische Studien machte. 3m J. 1819 reifte er nach Stalien, um im Auftrage des Königs die Technik des Erzgusses im Großen kennen zu lernen. hier begründete er seinen Ruf als Techniker durch den Guß der Bufte des spätern Königs Ludwig von Baiern, nach Thorwaldsen's Modell, und derjenigen des Bildhauers Saller. Nach München zurückgekehrt, schnitt er noch mehr Medaillenstempel, bis König Maximilian I. ihn 1824 an die Spipe der neuzuerrichtenden Kunstgießerei flelte. 3m 3. 1826 fertigte er ben 14 g. hohen Candelaber für das Constitutionsdenkmal zu Gaibach und das Monument des Königs Maximilian für das Bad Kreuth, ebenfalls nach eigenen Entwürfen; 1829-33 ben in 15 Studen gegoffenen Dbeliet von 100 g. Sobe auf dem Rarolinenplas in München; 1835 das Dentmal des Königs Maximilian in München, nach Rauch; 1839 das Schillerdenkmal für Stuttgart, nach Thorwaldsen, und die kolossale Reiterfatue Kurfürst Maximilian's, nach Thormaldsen; außerdem mehre schöne Grabbentmale mid Buften, zum Theil nach eigenem Mobell. Seit 1838 war S. mit dem Guß der 14 Koloffalstatuen bair. Fürsten für den Thronsaal der neuen Residenz, nach Schwanthaler, beschäftigt, welche im Feuer vergoldet und beshalb ftudweise gegoffen werben mußten, wobei ihn sein zum Theil bei Soper in Paris gebildeter Neffe, Ferd. Miller, unterstütte. Das schwierige Werk gelang volltommen. In der letten Beit wurde G. von nabe und fern für ben Bug von Dentmalstatuen in Anspruch genommen. Tenerani, Thormaldsen und andere Bilbhauer vertrauten ihre Werke fortwährend seiner erprobten Giefftatte, die er zur ersten in der Welt erhob, an. Die koloffalste Unternehmung war der stückweise Guß der 54 g. hohen Bavaria, nach Schmanthaler. S. ftarb zu München 2. März 1844. Seine Guffe find volltommen in ber Mischung, augleich rein gegoffen und bestehen immer aus möglichst großen Studen.

Stigma, eigentlich der mit einem spisigen Werkzeug gemachte Stich oder Punkt überhaupt, hieß bei den Römern besonders das wegen eines begangenen Verbrechens dem Thäter, namentlich diebischen oder entlaufenen Sklaven, zur Beschimpfung eingeäste Zeichen oder Brandmal, das in der Regel aus gewissen Buchstaben bestand. Lesteres geschieht noch jest in einigen Län-

bern bei den zur Galeere Berurtheilten.

Stil, vom lat. stilus, d. h. Schreibstift ober Griffel, obwol Andere nach der Ableitung aus dem gleichbedeutenden griech. Worte Styl schreiben, wird gewöhnlich seiner ursprünglichen Bedeutung nach auf die redende Kunst und Diction bezogen und bald im Allgemeinen als Gattungsbegriff für die vollkommene Ausdrucksweise in der Sprache, bald im Speciellen von der charakteristischen Weise im Schreiben oder in der rednerischen Darstellung genommen. Außerdem gebraucht man diesen Ausdruck noch in einer doppelten Beziehung, indem man damit theils die in einem Kunstwerke ausgeprägte Normalidee der Schönheit, wie sie ein Volk oder eine Zeit für die besondern Kunstsormen aufgestellt hat, theils die individuelle Darstellungsweise eines

Künftlers versteht, welche in seinen Berten als eine individuelle und bem Gegenstande verliehen wiebertehrt. Im erstern Falle spricht man baber von einem idealen, charafteriftischen, romand schen, anmuthigen, tragischen, antiken, griech., roben, von einem Rationalstil und Zeitstil; in zweiten Falle, der den Stil des Individuums umfaßt, wurde der Ausdruck Manier (f. d.) pef fender sein, wie wenn wir z. B. von einem Stile Rafael's ober Mozart's reden. Der Stil als die durch das Ganze der schriftlichen Darstellung herrschende Art, den Gegenstand aufzufaffe und auszubrücken, hangt theils von dem Inhalt und der Bedeutung des Gegenstandes, theils von dem Innern des Schreibenden oder vielmehr Darftellenden ab. Ausdruck einzelner Gebaten aber, Benugung von Phrasen aus Mustern und die Fertigkeit, sie zu verbinden und einzflechten, kann man noch keinen Stil, sonbern nur handwerkemäßige Fertigkeit im Schreiben nennen. Rur mit dem Charafter bildet sich aus dem selbständigen Urtheile über die Dinge die Form ihrer Darstellung und darauf bezieht sich das berühmte Wort Buffon's: "Der Gilif der Mensch selbsti." Als Arten des Stils werden gewöhnlich drei Schreibarten festgefest, in welchen sich Correctheit und Schönheit auf verschiedene Beise vereinen. Man unterscheit nämlich eine niebere Schreibart der Profa, eine höhere der Poefie, eine mittlere der Beredtfam keit (medium genus) und meint, daß in der ersten das Vorstellungsvermögen, in ber zweim das Gefühlsvermögen vorherriche, in der dritten diese Bermögen gleichmäßig wirken. Alein diese Unterscheidungen beruhen auf psychologischer Abstraction, denn der Antheil verschiedener Seelenthätigfeit läßt sich nie so abschließend trennen und berechnen. Auch hat die Mannichsaltigfeit der Berhaltniffe, in die das Leben fich verzweigt, und die daraus hervorgebende Berfdiebenheit der Zwecke schriftlicher Mittheilung die Eintheilung der prosaischen Darftellung in mehre stilistische Gattungen mit gewissen feststehenden Formen hervorgerufen. Go hat bas Bedürfniß des Unterrichts und der Belehrung den fogenannten didattischen Stil, das Berhaltniß des bürgerlichen Berkehrs den Geschäftsstil, das Berlangen nach Mittheilung auch gegen entfernte Personen den Briefftil erzeugt. Unter Theorie des Stils oder Stiliftik begreift man die geordnete Zusammenstellung aller Regeln des guten Stils oder der üblichen Art, fich schriftlich auszudrücken. Für Feststellung und Ausbildung ber Theorie des deutschen Stils wirften namentlich Joh. Chr. Abelung, R. Ph. Moris, deffen "Borlesungen über den Stil" von Zeniss fortgefest murden (Braunschw. 1808); Bürger, beffen "Lehrbuch bes deutschen Stils" (Bed. 1826) erst nach seinem Tobe erschien; Polis und viele Andere. Bgl. Faltmann, "Stilistit, ober vollständiges Lehrbuch der deutschen Auffassungekunst" (3. Aufl., Hannov. 1835); Herling, "Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Stilistit" (2 Bbe., Hannov. 1837).

Stilfser Joch, ital. Monte Stelvio, ober Wormser Joch, ein Bergrücken der Rhatischen Alpen an der tirol.-lombard. Grenze, benannt nach dem tirol. Dorse Stilfs oder Stelvio und dem Fleden Worms oder Bormio in der lombard. Provinz Sondrio, ist bekannt durch die höchste und schönste fahrbare Kunststraße in den Alpen und in ganz Europa. Sie wurde unter Kaiser Franz 1. 1820—25 mit Überwindung ungeheuerer Schwierigkeiten angelegt und 1825—34 von Bormio die Lecco am Comersee erweitert, zur Verbindung zunächst des Vintschgaus oder obern Etschthals in Tirol und des Veltlin oder obern Abdathals in der Lombardei, wodurch eine directe Verbindung Innsbrucks mit Mailand hergestellt ist. Die Erbauung dieser Straße goreicht sowol der östr. Regierung als den dabei thätig gewesenen Ingenieuren zum höchsten Ruhme. Die Plane sind von Donégani, der auch diesenigen für die Splügenstraße entworfen hat; die Arbeiten wurden von Dominichini und Porro geleitet und von den Unternehmern Laghini, Nolli und Polli ausgeführt. Im J. 1848 zerstörten ital. Freischärler, soweit sie strend, die großartigen Galerien der Straße, die sest meistentheils wiederhergestellt sind.

Stilicho, von Geburt ein Bandale, zeichnete sich unter dem röm. Kaiser Theodosius d. Er. als Feldherr aus, sodaß ihn dieser an die Spise der röm. Heeresmacht stellte, ihn mit seiner Nichte Serena verheirathete und bei seinem Tode 395 n. Chr. zum Bormund seines Soines Honorius erklärte. Als S. in demselben Jahre dem oström. Reiche gegen den Westgethen Alarich (s. d.) zu Hüsse ziehen wollte, wurde er durch die Eisersucht des Rusinus zurückzewiesen. Er rächte sich durch die Ermordung des Rusinus, und als Alarich nach der Verwüssung Griechenlands auch Italien vom Peloponnes aus bedrohte, suchte er ihn hier auf und schlos ihn im Gebirge von Elis ein. Doch entkam Alarich und die Eisersucht des oström. Reichsverwesers Eutropius gegen S. sicherte ihm sogar den Besis Illyriens. S., der indes die Franken und Alemannen im Zaum gehalten und Afrika, wo ein maurischer Fürst Gildo sich aus einem röm. Statthalter zum Herrscher gemacht, durch dessen Besiegung wieder gewonnen hatte, rüstete und im Frühling des J. 403 schlug er den Alarich, als er von Italien, in das er 402 eingebro-

chen war, nach Gallien gehen wollte, bei Pollentia in Ligurien, nothigte ihn zum Ruckzug und besiegte ihn auf biesem noch ein mal im Berbst bei Berona. Roch entscheidender mar der Sieg. den 6. 406 über Radagais gewann, der mit einem Buge von wenigstens 200000 Menschen, die verschiedenen german. Boltern angehorten, von der obern Donau her in Stalien vermustend eingefallen war. Bei Florenz von S. eingeschlossen, wurde er mit seinen Scharen theils durch Mangel und Seuchen, theils burch bas Schwert vernichtet. Bum Schupe Staliens hatte S. Gallien von röm. Truppen entblößen muffen, das hierauf von Sueven, Bandalen, Alanen und Burgundionen überzogen wurde, beren Einbruch man ihm Schuld gab. Britannien hatte sich einen Gegenkaiser Konstantinus auferzogen, der auch in Gallien, wohin er ging, anerkannt wurde. Als S. gegen den Lestern ziehen wollte, erschien Alarich, mit bem S., wie es scheint, eine Unternehmung gegen bas oftrom. Reich verabredete, wieder an ben ital. Grengen und verlangte dafür, daß sene Unternehmung aufgegeben worden, eine Entschädigung von Honorius. Er erhielt sie, weil S. darauf drang; aber S.'s Feinde, an deren Spipe der Eunuch Olympius stand, benutten dies zu seinem Sturze und der schwache Raiser ging auf ihren Plan ein. Ein Theil des Peeres wurde in Pavia von ihnen zum Aufstand gereizt; die andern Truppen, die in und bei Bologna lagen, foderten S. auf, sie gegen ben Kaiser nach Pavia zu führen. Allein er wollte ben Burgerkrieg nicht und ging nach Ravenna, wo er unvermuthet auf Befehl bes Donorius verhaftet und nebst seinem Sohne Eucherius hingerichtet wurde. S. hatte die Regierung mit großer Kraft und Ginsicht geführt. Wenn er auch von Berrschlucht und Sabsucht nicht frei, so war es boch ungegrundet, daß er ben Raifer, bem er nacheinander seine beiben Töchter vermählte, habe stürzen und seinen eigenen Gohn auf den Thron heben wollen. Italien verbantte ihm die Rettung aus drohender Gefahr und der Kaiser verlor durch seine Ermordung die traftigste Stupe bes Reichs.

Stilles Meer, so viel wie Südsee (f. d.).

Stilling, f. Jung (Joh. Heinr.).

Stilleben nennt man in der Malerei die Darstellung lebloser Gegenstände. Golche sind todte Thiere, Geschirr und Hausrath, auch wol Früchte und Blumen dabei. Das Interesse an diesen Gegenständen kann nur in der Form, Anordnung und Beleuchtung beruhen; daher gehören die Stilleben zu den untersten Gattungen der Malerei. Unter ihnen selbst aber gibt es niebere ober höhere Darstellungen. Die niebern Darstellungen haben blos den 3med, das Gegebene zu copiren; doch auch das Bochfte, was fich in diefer Form hervorbringen läßt, ift bennoch nur Kunststud oder Wert des Fleifes, nicht Kunstwert. Eine höhere Gattung des Stilllebens ift die, welche diese Gegenstände durch Beleuchtung und Anordnung zu einem intereffanten Ganzen verbindet; die höchste die, welche diesem Ganzen durch eine eigenthumliche, aber nicht gefuchte Zusammenstellung zugleich eine geistvolle Bebeutung und damit dem an sich Tobten ein poetisches Leben gibt, wobei jener Fleiß das Untergeordnete ift. Unter jenen Dar-Rellungen sieht man z. B. eine wohlaufgepuste Ruche, ein einladendes Frühstud, eine von der Zagd mitgebrachte Beute, eine Weihnachtsbescherung, eine Künstlerftube, die den Geift caratterisirt, welcher hier thatig ift. Darin, daß diese Werke auf den fehlenden Menschen hinweisen, liegt meist bas Elegische, bas sie in ihrer Wirkung haben. Als große Maler in biefer Gattung gelten die Niederlander van Alst, Joh. Fpt, Franz Snyders, David Koning, Joh. Weenip, Melch. Hondekoeter, Wilh. Kalf und van Streed. Unter den Reuern find Hoguet, Chabal, Holthaufen, Loofchen, Elise Wagner, Th. Kummer, Herm. Weiß u. A. zu nennen.

Stilpon aus Megara, ein griech. Philosoph, ber um 300 v. Chr. blühte und die Megarische Schule zu großem Ansehen erhob. Er ist namentlich wegen des Ernstes und der Reinheit seiner ethischen Lehre, in welcher er ein Vorläuser der Stoiter war, bei den Alten hoch geachtet. In theoretischer hinsicht scheint er vorzugsweise bemüht gewesen zu sein, die Platonischen und Aristotelischen Lehren zu widerlegen. Seine Schriften sind verloren gegangen.

Stimme (vox) bezeichnet im physiologischen Sinne den Indegriff der Tone, welche im thierischen Organismus beim Durchgange des Athems durch den Kehlkopf willtürlich erzeugt werden. Es sind daher Lungen, Luftröhre und Kehlkopf, sowie die Mitwirkung der Stimmnerven durch den Willen nothwendige Erfodernisse zur Hervorbringung derselben, und nur Säugethiere und Vögel mit wenigen Ausnahmen und einige Amphibien besitzen eine Stimme, während die von manchen andern Thieren, z. B. Grillen, hervorgebrachten Tone so wenig wie die beim Husten, Schluchzen, Röcheln u. s. w. gehörten Geräusche Anspruch auf diese Benennung haben. Seschassen wird die Stimme in der Stimmrize, einer im Kehlsopfe durch die untern Stimmrizenbander (ligamenta glottidis) gebildeten länglichen Spalte,

indem, wie die darüber in der neuern Beit angestellten forgfältigen Untersuchungen gu beweise scheinen, diese Bander von der ausgestoßenen Luft nicht wie Saiten, sondern wie Zungen in Schwingungen verfest werden, welche durch die Beweglichkeit des Rehlkopfs, seiner einzelner Theile und der mit ihm zusammenhängenden Organe die mannichfaltigsten Modificationen ed leiben. Der Unterschied des Alters und der Geschlechter zeigt sich auch im Bau der Stimmrige und somit im Rlange der Stimme. Kinder haben eine engere Stimmripe als Erwachsene mit daher eine höhere Stimme. Beim weiblichen Geschlechte bleibt jene jedoch eng und biefe nimm nur wegen der veränderten Beschaffenheit der übrigen die Stimme modificirenden Drgane net den Pubertätsjahren an Fülle und Stärke zu. Die Stimme dient theils zur (lauten) Sprace, theils zum Gefang, theils zu dem weniger als diese beiden articulirten und modulirten Geschmi Rranthafte Affectionen des Rehltopfs und der übrigen Stimmorgane haben auch fast immer Beränderungen der Stimme zur Folge, welche dann Symptome für den Zustand Dieser Meile abgeben. Abweichungen von der Regelmäßigkeit der Stimme nennt man Stimmfehler (cecophonia ober paraphonia), ganglichen Mangel berfelben Stimmlofigfeit (aphonia); an der erstern fann man die hohe Stimme bei Castraten und Mannern, beren Geschlechtstheile ibm haupt in der Entwickelung zurückgeblieben sind, sowie die tiefe Stimme bei sogenannten Mamweibern bei übrigens ganz gesundem Körper rechnen. Bgl. Müller, "Über die Compensation der physischen Kräfte am menschlichen Stimmorgane" (Berl. 1839); Arneth, "Die menschliche Stimme und der Einfluß des Gesangs auf die Athmungsorgane" (Wien 1843); Liscovius, "Physiologie der menschlichen Stimme" (Lpg. 1846).

In der Musik beißt Stimme die Fähigkeit, musikalische Tone hervorzubringen und zu verbinden, sowie auch die eigenthümliche Beschaffenheit der Tone selbst. Die Gute der Stimme beruht vorzüglich auf der Gesundheit und Kraft der Gehör- und Stimmorgane und außert sich burch Deutlichkeit in der Angabe des musikalischen Tons, Reinheit, Leichtigkeit, Stärke, Dauer, Gleichheit, Wohlklang und Fülle ber Tone. In hinsicht ber Bohe und Tiefe, des Umfangs und der mit ihm verbundenen Stärke, Beichheit, Fülle und Klarheit nimmt man vier hauptgattungen der Stimme, die man auch die vier Stimmen nennt, an, nämlich Sopran ober Discant, Alt, Tenor und Baß. Die erste nennt man die Oberstimme, auch Hauptstimme, weil sie in der Regel die Melodie hat; die lettere ist die eigentliche Grundstimme, auf deren Tonen die Accorde ruhen; die zwei mittlern heißen Mittelstimmen. In der Stimme unter scheibet man wieder Stimmarten oder Stimmregister. Sie ist nämlich Bruftftimme und Ropfstimme. Die Tone der erstern, glaubt man, werden durch gleichmäßige Berengerung, bie der lettern durch theilweise Berschließung der Stimmrite hervorgebracht. Dann hat man das Berhältniß der vier Singstimmen auch auf die Instrumentalmusik übergetragen und redet auch da von vier Stimmen und vom vierstimmigen Sape, sowie von Discantstimmen oder Discant instrumenten, Mittel- und Grundstimmen. Bu den erstern gehören die erste Bioline, die Flote, Dboe, Clarinette, Trompete, Posaune und bas erfte Born; zu den Mittelstimmen die zweite Bioline, die Biola, das zweite Horn, die zweite Clarinette und zweite Trompete. Die weiblichen Stimmen find von Natur Discantstimmen ober Altstimmen; die Knabenftimmen, dem Tone nach, gewöhnlich Altstimmen, wenn sie auch den Umfang des hohen Discants haben Bei dem Übertritt des Knaben in das Jünglingsalter verändert sich die Stimme und geht aus Discant ober Alt in den Tenor ober Baf ober eine der genannten Zwischengattungen über. Ferner nennt man auch, ohne Rucksicht auf diese Verhaltnisse, jeden einer Singstimme ober einem Instrumente übertragenen Antheil an einem Tonstud Stimme ober Partie, mag nur derselbe entweder begleiten ober Sauptstimme sein. Die Besetung der Partien burch mehre Instrumente und Singstimmen derfelben Art bewirft den Unterschied der Solostimmen und Ripienstimmen.

Stimmung nennt man in der Musik das Berhältniß, welches die Tone der musikalischen Instrumente oder Stimmen nach einem gewissen babei zum Grunde gelegten Tone erhalten. Diese Bestimmung nach einem festen Normalton, Stimmton genannt, ist nothwendig, da der Charakter der einzelnen Tonarten davon abhängt, welcher durch Erhöhung oder Erniedrigung verändert wird, ferner weil alle Instrumente und Stimmen in Höhe und Tiefe ihre bestimmten Grenzen haben und weil namentlich dem Sänger wegen gewisser Abschnitte und Verhältnisse in seiner Stimme eine feste Stimmung sehr wünschenswerth ist, um dieselbe mit Sicherheit der wegen zu können. Um einen solchen Normalton zu haben, bedarf man eines tönenden Körpers, dessen Ton sich so wenig als möglich verändert. Hierzu bedient man sich der Stimmgabel, eines gabelsörmigen stählernen Instruments, mit dessen einer Spise man an einen festen Kör-

per schlägt, den Griff oder Stiel auf die angeschlagene Stelle sest, worauf sich der Ton der Gabel, der sich stets gleich bleibt, hören läßt. Dieser ist dei einigen Gabeln das zweite gestrichene c, bei andern, und dies am häusigsten, das erste gestrichene a. Die Berschiedenheit der Stimmung beruht zum Theil hiernach auf der Verschiedenheit der Gabeln, theils auf Hertommen und Wilkur, und so gibt es keinen sesten Normalton. Ferner kommt es auch darauf an, welches Verhältniß man den Tönen gegeneinander durch Fortschreiten vom Normaltone gibt. Die verschiedene Stimmung der Orchester betrifft gewöhnlich einen geringen Gradunterschied der Höhe und Tiese; höchstens mag sie jedoch das Intervall eines und eines halben Tons betragen. In der lestern Zeit ist die Orchesterstimmung höher geworden, weil man die Saitenistrumente gegen die Wasse der Blasinstrumente verstärken mußte.

Stimulus und Contrastimulus sind zwei Ausbrücke, welche durch die sogenannte neue (sest schon ziemlich veraltete) ital. Schule in die Medicin eingeführt wurden. Der Stifter dieser Schule, Rasori, theilte nämlich alle Krankheiten (und ebenso alle Heilmittel) in zwei Hauptclassen: die eine sollte auf einem Reizzustande (diathesis stimuli) beruhen, die andere auf dem Gegentheil desselben (Gegenreiz, diathesis contrastimuli); erstere müsse durch contrastimulirende (b. h. schwächende, herabstimmende) Mittel geheilt werden, lettere durch stimulirende (stärkende oder reizende). Da die Lieblingsmittel Rasori's schwächende waren (z. H. Aberlässe, Brechweinstein in großen Gaben, narkotische Giste), so erhielt seine Lehre gewöhnlich den Namen: die Doctrin des Contrastimulus, seine Anhänger Contrastimulisten. Das Ganze ist eigentlich nur eine Fortsetung des Brownianismus, und nach dem Siege der naturwissenschaftlichen Methode in der Medicin sind alle derartigen ausgeklügelten (abstracten) Schulen nicht mehr in Ansehen. Bgl. Wagner, "Die Lehre vom Contrastimulus" (Berl. 1819).

Stinkthier (Mophnis) ist der Name einer zu den bärenartigen Fleischfressern gehörenden Säugethiergattung, die sich durch einen verlängerten, langbehaarten Körper, einen fast zweizeilig behaarten Schwanz und halbsohlengängige Füße unterscheidet, von denen die vordern mit Grabenägeln versehen sind. Die hierher gehörenden Thiere sind blod über Amerika verbreitet und besonders durch eine am After gelegene Tasche ausgezeichnet, aus welcher sie bei der Berfolgung eine außerordentlich widrig riechende und zugleich scharfe Flüsseit gegen ihre Feinde sprizen können. Ein einziger Tropsen dieser Flüsseit, welcher ins Auge kommt, kann die schlimmsten Zufälle, selbst Blindheit hervordringen. In der Jugend eingefangen, können die Stinkthiere gezähmt werden. Die Indianer essen ihre Fleisch, schneiden aber dem getödten Thiere sogleich den Drüsenbeutel aus. Das nordamerikanische Stinkthier (M. Chinga) ist ohne den sechs Zoll langen Schwanz etwa 15 Zoll lang, schwarz und mit zwei schneeweißen, auf den Schultern zusammenstießenden und an den Seiten getrennt fortlausenden Längsstreisen gezeichnet. Es lebt von Ratten, Eiern, Nestwögeln, jungen Hasen und besonders Fröschen und verbringt den Winter in Erdlöchern und hohlen Bäumen. Sehr ähnlich ist das mericanische Stinkthier (M. leuconota), welches einen weißen Rücken hat.

Stint (Osmemus) ist der Name einer zur Familie der Salme gehörenden Fischgattung, die sich von der Gattung Lachs (s. d.) durch achtstrahlige Kiemenhaut und ungestedten Körper unterscheidet. Der gemeine Stint oder Alander (O. Eperlanus) wird unterschieden in den Seefint, welcher in der See, sedoch nahe an der Küste lebt, im Frühsahre in die Flusmündungen eindringt, um zu laichen, und dann in Menge gefangen wird, und in den Süsmasserstint, welcher in Landseen lebt und in die dahin einmündenden Flüsse des Laichens wegen wandert. Der erstere ist stets größer als der lettere, der etwa die fünf Zoll lang wird, aber durch wesentliche Kennzeichen nicht verschieden. Der gemeine Stint gleicht etwa den Forellen, ist mit leicht absallenden silberfarbenen Schuppen bekleidet, oberseits grau, an den Seiten silberglänzend, am Bauche röthlich und seine ganze Oberstäche schillert in Grün und Blau. Er ist gefräßig, nährt sich von Insettenlarven, Fischbrut und Weichthieren und hat einen auffallenden widrigen Setuch. Sein Fleisch ist zwar weiß, gilt aber nicht für gesund; dennoch werden die Stinte in ungeheuern Mengen auf die Märkte der Seestädte gebracht, wo sie der niedern Volksclasse Rahrungsmittel bienen.

Stipendien nennt man diesenigen Gelder, welche zur Unterstützung Studirender auf eine bestimmte Zeit aus milden Stiftungen, Staats - und Stadtkassen oder andern Privatsonds ausgezahlt werden. Der Betrag, die Vertheilung, Zeit der Auszahlung und andere Bedingungen hängen in der Regel von den speciellen Verfügungen der Stifter ab, denen zufolge manche Stipendien für Schüler auf höhern Bildungsanstalten, andere für Studirende auf Universitäten und zwar entweder im Allgemeinen oder mit ausdrücklicher Berücksichtigung eines beson-

492

bern Fachs, dieses ober jenes Landes, Ortes, Standes, abeliger oder bürgerlicher Abkunft, häufig auch ausschließlich für Abkömmlinge aus gewissen Familien auf ein oder mehre Jahre vertheilt werden. Außerdem gibt es auch dergleichen Unterstützungen zum Behuf einer akademischen Promotion oder zur Aufmunterung für angehende Docenten und sogenannte Reisestipendien, welche jungen Gelehrten oder Künstlern nach Vollendung ihrer Studien zur weistern Ausbildung im Auslande zuerkannt werden.

Stirling, eine Grafschaft Gudschottlands, zählte 1851 (mit einer Enclave in Clackmannan) auf 23,8 D.M. 85726 E. Das Land ist etwa jum dritten Theile gebirgig und erhebt sich im Alva-Hill 1500 F., im Ben-Lommond 3060 F. Die Gewässer gehen theils in die Mordsec, theils in den Atlantischen Dcean. Dorthin strömt vom Ben-Lommond her der Forth, der die Rord- und Nordostgrenze bildet, und der Carron, beide in den Forthbusen; hierher der Endick in den Loch-Lommond, den schönsten und größten See Schottlands, der die Westgrenze gega Dumbarton bildet, von den herrlichsten Gebirgescenerien umgeben und überaus fischreich ift Den Südosten durchschneidet der Forth-Clydekanal. Die Ebenen und Thäler sind überaus fruchtbar und gut angebaut, namentlich längs des Forth; boch fehlt es auch nicht an Sumpfen. An Mineralien ist S. eine der reichsten Grafschaften Schottlands, namentlich an Steinkohlen und Gifen, deren Ausbeutung und Verbrauch in großartigen Gruben und Gifenwerken, berbunden mit Bollen-, Baumwollen- und Leinweberei, die Sauptzweige der Industrie bilden. Daneben wird Aderbau und Biehzucht betrieben, besonders auch vortreffliche Biehmästung. Dauptstadt ift ber Borough Stirling, in alter Zeit Stryvelin genannt, mit Edinburg, sowie mit Perth und Glasgow durch Gisenbahnen verbunden, rechts am Forth, am Abhange eines Bergs erbaut, auf deffen hohem Westrande ein altes festes Schloß steht. Die Stadt hat eine merkwürdige alte gothische Rirche, mehre Hospitäler und Rasernen, ein Rathhaus, ein Collegium, bas Drummond'iche Museum für Ackerbaugegenstände, Maschinen, Werkzeuge und Gerathe und zahlt 12357 E., welche Baumwollen- und Wollenwaaren, befonders Teppiche fabriciren und bebeutenden Handel treiben. Bis zur Stadt selbst gelangen auf dem Forth nur Schiffe von 60 Ionnen. Das alte feste Schloß Stirling-Caftle, auf steilem Basaltfelsen erbaut und wegen seiner herrlichen Aussichten berühmt, war schon Residenz des Königs David I., der 1147 in der Rate die Abtei Cambus-Renneth grundete, erhielt aber seine Erweiterung und größere Bedeutung erst, als es seit Jakob I. Lieblingsaufenthalt ber Stuarts wurde. Schloß und Stadt find wichtige Schauplage ber schott. Geschichte.

Stirn (frons), bezeichnet ben obern Theil des menschlichen Antliges, welcher über ben Augenbrauen und der Nasenwurzel liegt, oben vom Haar, seitlich von den Schläfen begrengt wird. Sie wird gebildet durch einen breiten gewölbten Knochen, das Stirnbein (os frontis), welches mit den benachbarten Gesichts- und Schädelknochen durch Nähte fest verbunden ift und von der Gesichtshaut, unter ihr von den ben Schäbel außerlich überziehenden sehnigen Sauten, bet Schädelhaube und der Schädelknochenhaut, überzogen wird. Gin Paar-kleine flache Muskeln liegen vorn über den Augenbrauen : sie beforgen das Runzeln der Stirnhaut. Der Hauptnerv der Stirngegend tritt durch ein fleines Loch am innern obern Rande ber Augenhöhle aus lesterer hervor. Da das Stirnbein die vordere Hälfte des großen Gehirns umfaßt und in dieses nicht nur die ebelften Sinnesnerven einmunden, sondern von seiner Entwickelung offenbar auch ber Grad von Intelligenz, welchen Thiere und Menschen zeigen, bedingt wird : so hat die Stim seit uralten Zeiten und langst vor Erfindung der Phrenologie (f. d.) als Zeichen und Werkunder ber geistigen Anlagen menschlicher ober thierischer Individuen gedient. Eine stark nach vor hervortretende Stirn (eine ftarte Entwickelung bes Borberhirns), welche zugleich ein icheinbares Burudtreten bes Gesichts, baber einen rechtwinkeligen Gesichtswinkel nach Camper bewirkt, ift im Allgemeinen ein Zeichen großer geistiger Begabung, findet sich z. B. bei ben Köpfen von Schiller, Napoleon, Goethe u. f. w., bei der kaukasischen Race überhaupt und wurde von ben griech. Rünstlern bem Ropf des Dlympischen Zeus verliehen. Hingegen eine schrag nach hinten zurücktretende ober gleich von den Augenbrauen an fich abflachende Stirn zeigt einen Mangel höherer geistiger Gaben an, findet sich bei ben Thieren, beim Affen, beim Neger, bei bent hirnarmen Rretin. Gine hohe Stirn ift mehr bem mannlichen, eine niedere mehr bem weiblichen Geschlecht eigen. Gine schmale, von ben Schläfen her zusammengebruckte Stirn (wie die meisten Englander haben), soll einen praktischen Berstand anzeigen, hingegen eine breite, nach den Schläfen hinaus sich wölbende mehr Phantasie verrathen. — Stirnhöhlen (sinus frontales) nennt man die von der Nasenhöhle aus sich in das Stirnbein (zwischen den Augenbrauen) mehr ober weniger tief hinein fortsetenben lufthaltigen Bohlungen. Sie liegen

zwischen der äußern und innern Knochentafel des Stirnbeins und sind bald ausgedehnt, bald klein, daher sie die Anwendung phrenologischer Säse auf diese Gegend sehr miklich machen. In sie gelangen manchmal fremde Körper, z. B. Schnupftaback, lebende Thiere (vgl. Tiedemann, "Bon lebenden Bürmern und Insetten in den Geruchsorganen", Mannh. 1841), oder es pflanzen sich benachbarte Krankheiten, besondert Nasenkatarrhe (Schnupfen) dahinein und verursachen den eigenthümlichen Stirnkopfschmerz in der Mitte des Vorderkopfs. Eine andere Art Stirnschmerz hat ihren Sis in dem oben erwähnten Stirnnerven, ist daher einseitig, auf eine Stirnhälfte beschränkt (s. Migrane) und hat oft den periodischen Charakter der Neuralgien (s. d.).

Stirner (Mar), Pseudonym, angeblich Mar Schmidt, nennt fich ber Berfasser einer oft erwähnten Schrift, die unter dem Titel "Der Einzige und sein Eigenthum" 1845 zu Leipzig erschien und als das Aeuferste gelten kann, mas der philosophische Radicalismus jener Epoche an kuhner und geistreicher Regation hervorgebracht hat. Nachdem L. A. Feuerbach (f. d.) an die Stelle ber Theologie die Ethit gesett, versuchte S. in jenem Berte an die Stelle der tategorischen Imperative des absoluten Menschenthums die Souveranetat und Autonomie des Ich zu seten. Aber nicht das allgemeine Ich Fichte's (f. b.), das Jeder sein tann, sondern nur dieses "einzige" Ich, als welches ich mich entwickele und bethätige, nicht ber Mensch, sondern der bestimmte Mensch ist für S. das Absolute. Als dieses absolut Einzige und Einzelne lebe ich, nicht um gemiffe mir zudictirte Ideen zu realifiren, nicht einem fremden Berufe, sondern ich lebe, wie die Blume des Feldes, mir felbst, und mein Berkehr mit der Belt ift nichts Anderes als nur mein Gelbstgenuß. Dein ganzes Wosen und mein Dasein ift, mit einem Worte, die "Eigenheit". Frei bin ich nur, insofern ich etwas los bin, Eigner meiner selbst aber bin ich, insofern ich mich in meiner Macht habe, indem ich meiner mächtig bin. Macht, das bin ich also felbst; ich bin der Machtige und der Eigner der Macht. Der Egoismus S.'s soll indeffen teineswegs die Sinnlichkeit sein, benn diese Sinnlichkeit ift nicht meine gangt Gigenheit. Mein eigen bin ich erft, wenn nicht die Sinnlichkeit, aber auch kein Anderer, sondern ich selbst mich in der Gewalt habe. Ich kenne folgerecht auch kein Gebot der Liebe, aber ich liebe die Menschen, weil mir bas Lieben natürlich ift, weil es mir gefällt. S. sucht die Berlegenheiten nachzuweisen, in welche wir durch unsere Moral- und Rechtsprincipien zueinander gerathen, und will diese Bidersprüche und Conflicte durch die Geltendmachung seines Ichprincips leicht und gründlich lösen. Sein philosopischer Egoismus ging offenbar einerseits aus der Regation gegen jene speculative Richtung hervor, welche das Einzelne in der Gattung, die Eristenz in dem Wesen zu verflüchtigen brobt, andererseits aus der Reaction gegen den Communismus und Gocialismus, welche die gesellschaftliche Freiheit auf Kosten der Ginzelfreiheit herzustellen trachten.

Stoa hieß in Griechenland, entsprechend dem röm. Porticus, in weiterer Bedeutung jede öffentliche Säulenhalle oder Galerie, die man in Athen zu verschiedenen Zwecken, wie zur Aufzeichnung und Bekanntmachung von Gesehen, zu Gerichtsstäungen u. s. w., verwendete. Vorzugsweise aber bezeichnete man mit diesem Namen die mit Gemälden reich verzierte Pöcile in Athen, die dem Philosophen Zeno (s. d.) bei seinen Vorträgen und Unterredungen als Hörsaal diente, daher man seine Lehre und Philosophie den Stoicismus (s. d.) und die stoische Philosophie

phie, feine Anhanger Stoiter nennt.

Stobäus (Johannes), aus Stobi, einer Stadt in Macedonien, gebürtig, lebte wahrscheinlich im 5. oder 6. Jahrh. n. Chr. und verfertigte Auszüge aus ungefähr 500 griech. Dichtern und andern Schriftftellern, die für die alte Literatur deshalb von großer Bedeutung sind, weil die vollständigen Schriften derselben später größtentheils untergegangen. Dieses Wert wurde schon frühzeitig in zwei Theile getrennt, von benen der eine den Titel "Anthologium" oder "Florilegium", d. i. Blumenlese, auch "Sermones", der andere den Titel "Eclogae physicae et ethicae", in zwei Büchern, erhielt. Nach der ziemlich sehlerhaften Ausgabe sämmtlicher Werte (3 Bde., Genf 1609) wurden das "Florilegium" am besten von Gaisford (4 Bde., Orf. 1822; verbesserter Abbruck durch B. Dindorf, 4 Bde., Lpz. 1823) und die "Eclogae" von Heeren (4 Bde., Gött. 1792—1801) und von Gaisford (2 Bde., Orf. 1850) bearbeitet. Wichtig für die Kritif und Erklärung sind die "Lectiones Stobenses" von Jacobs (Jena 1827) und Halm (Heidelb. 1841—42).

Stöber (Daniel Chrenfried), deutscher Dichter, besonders aber verdient um Aufrechterhaltung deutschen Wesens und deutscher Sitte im Essaß, geb. 9. März 1779 zu Strasburg, wo sein Vater die Stelle eines Notars bekleidete, erhielt seine Bildung auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt und erlernte dann bei seinem Vater das Notariat, besuchte aber daneben die Vorlesungen der Universität. Später seste er seine juristischen Studien zu Erlangen fort, erlangte

1466 in leiner Beterkest die Bürde eines Krentissen der Rechte und 1424 die Admiratur. Er kard 24. Dez. 1474. Ju Deutschien de E. befondert als inciden Dinner beinner generben. Aufer feinen "Gerichten" i 5. Auf., Stutte 1821, erfchien und eine Sammlung feiner Uemern erelaiden Schniften 14 Bee., Erreit. 1865 — It. Ban femen ihrigen Ber ten ift befonders "Das Leben Cherlen is" (Strate. 1851) berrorgubeben: meb gab er im vo terlindichen Interesse tas "Eilaskiche Taichenbuch" (1816 in) und die Zeichnift "Alle (1816 4.) her just. — Steber (Mug.), ültefer Gebr bet Berigen, geb. 9. Juli 1808, be fudte 1817 - 26, bas Gympafiam feiner Baterkalt und widmere fich auf der dortigen Alabeme thesiegi'chen Studien, die er 1853 beendere. Rachdem er hierauf mehre Jahr als Pristlichter in Cherbrenn gelebt, wirfte er feit 1858 all Renne ber abern Ed Genfchule und Lehren ber teurichen Strache urb Mertaut am Collegium in Buchen ler, bis er im Det. 1841 jum Prefeffer am Cellegium von Dublbaufen ermanne met E.'s miffenicaftliche Befrebungen waren namentlich auf tie Sitten und Cogen, wie ibe haust die Belftthumlichteit ber Elfaffer gerichtet. Bielet jur Remutnif feiner Deimat leg er in ten sen ihm herautgegebenen peristischen Schriften "Erwinia" (Stratt. 1838 — 39), "Elfaififche Reufahretlatter" (1843-48) unt "Alfatia" (1850 fg.) nieber; ale fein Dant wert fint jeted "Die Sagen tes Elfaf" (St. Gallen 1852) ju betrachten. Gin elfaffichet Ibiotiton, von bem 1846 eine Probe erichien, ift in Ausficht geftellt. Conft find aufer ter "Gebichten" (Strath. 1842) noch zu ermabnen : "Alfabilder" (Strath. 1836) ; "Eifaffichet Cagenbuch" (Etrasb. 1842); "Elfaffifches Boltsbuchlein" (Etrasb. 1842) u. f. m. Auch ieferte E. mehre brauchbare Lehrbucher für den Unterricht in der teutschen Errache und Literatur. — Ctober (Abolf), Bruder des Borigen, geb. zu Strasburg 7. Juli 1810, findirte Theslogie in seiner Baterstadt, ging 1836 als Privatlehrer nach Oberbronn, 1857 als Pfarrvicar nach Mietesheim und wurde 1839 Religionslehrer am Collegium und der Gemeindeschule gu Mühlhausen, zugleich auch Prediger in Wessellingen und wirkt seit 1840 als Pfarrer zu Rühlhausen. Wie sein älterer Bruder vielfach um sein heimatland verdient, machte er fich burch seine "Gedichte" (Hannov. 1846) und "Reisebilder aus ber Schweiz" (St.-Gallen 1850) literarisch bekannt.

Stochiometrie, demische Proportions. oder Atomensehre, auch chemische Mestust beist die Lehre von den bestimmten Verhältnissen, nach denen sich Körper chemisch miteinander verbinden. Sie ist eine neue Wissenschaft, die zuerst von Jerem. Benj. Richter gegen Ende des 18. Jahrh. angeregt und seitdem vielsach bearbeitet wurde. Durch sie ist die Chemie zu ihre seigen großen Ausbildung gelangt. Vgl. Meinede, "Chemische Mestunst" (2 Bde., 1815—17); Vischof, "Lehrbuch der Stöchsometrie" (Erl. 1819); Berzelins, "Versuch über die Abeorie der chemischen Proportionen" (deutsch von Blöde, Dresd. 1820); Meisner, "Gemische Aquivalenten- oder Utomensehre" (2 Bde., Wien 1834); Fricklinger, "Katechismust der Stöchsometrie" (2. Aufl., Nördlingen 1853); Schweigger, "über stöchiometrische Reichen" (Halle 1853).

Stockerau, ein Marktsleden in der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg in Unteröstreich, an einem Arm der Donau gelegen und durch eine drei M. lange Flügelbahn mit Wien verbunden, hat eine Pfarrkirche, St.-Stephan, mit hohem, zierlichem Thurme, das große Gebäude der kaiserl. Militärökonomieconimission, eine Pauptschule, ein Bürgerhospital, ein Armen- und ein Krankenhaus und zählt 3700 E., deren Pauptbeschäftigungen Feldbau, städtische Gewerte, Fabriken und Handel bilden; lestern fördern namentlich die wöchentlichen Getreidemarkte, die größten und besuchtesten der östr. Monarchie. Dem Marktsleden gehört auch das Schloß Freisegg, einst ein eigener Edelsis.

Stodfisch, f. Rabeljau.

Stockseth (Niels Joach. Christian Wibe), Apostel der Lappländer in Norwegen, wurde 11. Jan. 1787 zu Christiania geboren, wo sein Bater, den er frühzeitig verlor, Prediger wer. Nach beendigtem Schulunterricht studirte er seit 1803 in Kopenhagen die Rechte, obschon er eine besondere Neigung zur Theologie hatte. Nach hartem Kampse mit der äußersten Dürftigkeit trat er als Lieutenant in ein schleswig. Infanterieregiment, bei welchem er als Hauptmann 1813 seinen Abschied nahm. Im J. 1818 erhielt er in Norwegen eine Anstellung bei dem Mustetiercorps in Balders. Allmälig aber erwachte bei ihm die frühere Reigung zum theologischen Studium von neuem; er studirte nun in Christiania und wurde 1825 Prediger zu Badsöe in Ostsinnmarten. Hier in der Nähe des Nordcaps eröffnete sich ihm der Wirkungstreis, dem er so lange nachgestrebt. Er sing sofort an, die Sprache der Lapplander zu

3

Ì

E

S

¥

=

lernen, und bald konnte er fich ben ihn junachft umwohnenben Seelappen verftanblich machen. Da er bemertte, daß zur Einführung einer Schrift- und Religionssprache ber reine Dialett ber Bewohner ber höhern Gegenden am geeignetsten sei, so vertauschte er, um mit biesen in Berührung zu kommen, seine Stelle in Babeoe mit ber in Lebesby, ebenfalls in Oftfinnmarken. Rachdem er fich zur Herstellung einer volksthumlichen lappland. Litetatur als des unfehlbarften Mittels einer geistigen Wiederbelebung und Beredlung dieser Ration vorbereitet, reiste er in Begleitung breier Lapplander 1831 nach Christiania und dann nach Ropenhagen, wo er den Sprachgelehrten Raft bei der Ausarbeitung seiner raisonnirenden Grammatik unterftüste. Nach seiner Rudtehr nach Finnmarten 1833 wendete er nun auch der quanischen ober finnland. Sprache seine Aufmerksamkeit zu. Es erschien von ihm in ber lappland. Sprache in Christiania eine Fibel, Übersetung von Luther's "Aleinem Ratechismus" und der Evangelien des Matthäus und Marcus, eine lappland. Grammatik (1840), eine Übersesung der anbern Evangelien u. f. w. Um ihm mehr Duge zu der Fortsepung seiner verdienstlichen Studien zu gewähren, wurde er von der Regierung seines Predigerdienstes enthoben, während das Storthing 1839 die zur Beröffentlichung seiner Arbeiten nöthigen Gelder verwilligte. Seitdem veröffentlichte er ein "Norsk lappisk Ordbog" (Christ. 1850), eine Untersuchung "Om de finske Sprogforholde i Finmarkens og Nordlandenes Amter" (Christ. 1851) u. A.

Stockhardt (Jul. Abolf), ausgezeichneter Chemiter, geb. 4. Jan. 1809 zu Röhrsborf bei Meißen, wo sein Vater Paftor war, erhielt seinen ersten Unterricht im alterlichen Sause, bann im Pensionat des Pfarrers Men in Schönfeld, widmete sich hierauf der Pharmacie in der Apothete zu Liebenwerda und machte seine Studien zu Berlin. Von einer Reise nach England und Frankreich zurudgekehrt, arbeitete er im Struve'schen Laboratorium zu Dresben und erhielt 1838, schon lange Beit ausschließlich der Chemie zugewandt, die Stelle eines Lehrers der Raturwiffenschaften im Blochmann'ichen Institut ju Dresben, die er 1839 mit der eines Lehrers der Chemie und Physik an der Gewerbschule in Chemnis vertauschte. Dier wirkte er bis 1847, wo er als Professor der Agriculturchemie an die Atademie für Forst- und Landwirthe nach Tharand berufen murbe. Satte S. sich icon zu Chemnis um die gewerbliche Chemie, vorzüglich um die Bereitung der Farben Berdienste erworben, sowie nebenbei seit 1839 als Apothe-Lenrevisor für die Balfte der sachs. Apotheten in vortheilhaftester Beise auf lestere eingewirkt, so fand er zu Tharand bald Gelegenheit, seine Thätigkeit und sein Talent nach einer andern Seite hin zu entfalten. Nachst Liebig erwarb sich S. unstreitig die größten Berdienste um die Agriculturchemie, nicht sowol badurch, daß er felbst ausgezeichnete Entdeckungen machte und Sorschungen anstellte, als vielmehr, daß er die Agriculturchemie popularisirte und in gewisser Sinsicht selbst zum Gemeingut der bauerlichen Landwirthe machte. Es geschah dieses theils durch Schriften, die sich einer ungemeinen Berbreitung erfreuen, wie die "Schule der Chemie" (7. Aufl., Lpg. 1854), "Chemische Feldpredigten für deutsche Landwirthe" (2 Thle., 5. Aufl., Epz. 1852-53), "Guanobuchlein" (3. Aufl., Lpz. 1854) und "Zeitschrift für deutsche Landwirthe", die er seit 1840 mit Schober herausgibt, sondern auch durch das lebendige Wort, indem er im Lande herumzog und bei den landwirthschaftlichen Bereinen und den alljährlichen Berfammlungen der Forft- und Landwirthe freie, von Experimenten begleitete Bortrage über die wichtigsten Lehren ber Agriculturchemie, besonders das Dungerwesen und ben Guano, hielt. Bon seinen frühern Schriften find besonders die "Untersuchung der zwickauer Steinkohlen" (Chemnit 1840) und "Über Farben und Giftfarben" (2. Aufl., Lpg. 1841) hevorzuheben. 5.'s Berdienste wurden unter Anderm von der fachf. Regierung burch seine Ernennung gum Hofrath anerkannt.

Stockholm, die Haupt- und Residenzstadt Schwebens, ist unter allen nordischen Städten die schönste, und auch in hinsicht ihrer Lage kann ihr in Europa vielleicht nur Konstantinopel den Borzug streitig machen. Sie besteht aus sechs Haupttheilen. 1) Die eigentliche Stadt, auf den drei Inseln Helgeands-, Stads- und Riddarholmen, wurde um 1250 von Birger Jarl zur Bertheibigung des an dem großen Mälarsee herumliegenden Binnenlandes erbaut. Nördlich erhebt sich hier auf einem Hügel das königl. Schloß, das von dem berühmten Tessin im edelsten neuital. Stile 1698—1751 erbaut wurde. Hier ist auch der schöne Ritterhausmarkt zu bemerten, geziert mit dem Standbilde Sustav Wasa's, dem Ritterhause und dem Rathhause, mit der Aussicht auf die Ritterholmskirche, wo seit Karl X. Gustav alle schwed. Könige begraben werden. Schöne Gebäude sind ferner der Palast des Oberstatthalters, die Bank, das Kanzleigebäude, das Posthaus, das Haus des Hosgerichts, die Großtirche, die deutsche Kirche u. s. w. In dem ältesten innern Theile der Stadt sind die Straßen schmal und krumm, was sonst nicht

Stockton uvon Tees, ein michtiger Safenplas in der engl. Graficaft Durham, eine ber iconfien Stadte des nordlichen England, am Fluffe Tees, mit iconem Stadthaufe, großen Marktplage, breiten Strafen und einer Brude von fünf Bogen, gablt 9800 E., die Segeltud, Lauwert, Schiffsbecken, Drillich, Leinwand und Damaft fertigen, auch Kalkbrennereien und Fischerei unterhalten, einigen Schiffsbau haben und einen sehr lebhaften Ruftenhandel mit Fi schen, Getreide, Kase, Butter, Alaun, Blei und ganz besonders mit Steinkohlen treiben. Das Rohlenlager von G. gehört zu den bedeutenbften Englands.

Stoffwechsel bezeichnet in der Physiologie den gesammten Borgang im Organismus, me bei diefer fich mittels Stoffaufnahme von der Augenwelt und Stoffabgabe an tiefelbe in feiner Integrität erhält, sich fortwährend selbst zeugt und entwickelt und doch fortwährend in seinen Innern studweis altert und abstirbt. Bei diesem Processe gehen aber die von außen (burch Nahrungsmittel) eingeführten Stoffe im Körper erft in belebte Elementartheilchen (3ele u. dgl.) über, führen als solche eine Zeit lang gleichsam ein selbständiges Leben, sterben dam d und werden erst nun losgestoßen oder aufgelöst in Substanzen, die noch organisch-demisch p mischt find, aber in Berührung mit der Augenwelt nach und nach zu den einfachern anorganichen Berbindungen (befonders zu Rohlenfäure, Baffer und Ammonial) zerfallen. Diefer if genthumliche Charafter bes organischen Stoffmechsels, dieses Aufbauen und Biederabwelten bestimmter lebendiger Formgebilde unterscheidet ihn fehr von einem einfachen demischen Drecef. Dies übersehen manche neuere Chemiter (die neuen Jatrochemiter), welche ben organischen Stoff als einen rein chemischen Borgang ansehen und ihn z. B. mit dem Brennen eines Lichts, dem Beizen einer Dampfmaschine vergleichen. In Krankheiten erleidet der Stoffwechsch

mannichfache Störungen, welche nur wenig befannt finb.

Stoicismus oder Stoische Philosophie nennt man die Lehre des Philosophen Zeno (s. b.) nach der Stoa (s. b.), die von ihm ale Hörsaal benust wurde, die Anhanger derselben aber Stoiter. Beno stellte dem Stepticismus eine Anficht entgegen, welche auf ftrengen fittlichen Grundfagen beruhte. Doch ift es unmöglich, Das, was ihm eigenthumlich, von ben Bufagen und Abanderungen seiner Schüler zu unterscheiden. Philosophie mar ihm das Streben und der Weg zur Beisheit, die Weisheit selbst die Wissenschaft göttlicher und menschicher Dinge und ihre Anwendung im Leben Tugend. Die Haupttheile seines Spftems waren Bogit, Physit und Ethit, aber die Ethit war der Zielpunkt des Systems. In der Logik, welche all die Wissenschaft von den Unterscheidungszeichen des Wahren und Falschen betrachtet wurde mb so eine Erkenntniftheorie nebst Grammatik und Rhetorik enthielt, machte ber Stoicismus die Erfahrung zur Grundlage aller Erfenntniß. Die herrschende Kraft der Seele nahmen die Stoiter an; die begreiflichen Vorstellungen aber, d. h. diesenigen, welche mit den Mertmalen ihm Gegenstände übereinstimmen und die freie Bustimmung des Geistes enthalten, bilden die Kennzeichen oder Kriterien der Wahrheit. Die Physik des Zeno und seiner Schüler schloß sich an die Lehre bes heraklit an und nahm mit ihm einen durch die Belt hindurchgehenden Logos an, in welchem er auch den Grund der menschlichen Pflichten und ber Einrichtung der sittlichen Wet fand. Uberhaupt nahmen die ältern Stoiker in diesem Theile ihrer Philosophie zwei unerschafe fene, ewige und doch körperliche Grundlagen aller Dinge, die passive Materie und die active In telligenz oder Gottheit an, die in der Materie wohnt uud sie belebt. Diese Gottheit ift die ursprüngliche Bernunftkraft und atherisch-feuriger Natur; sie hat die Welt durch Absonderung der Elemente aus der Materie und burch Gestaltung der Körper als ein organisches Ganzes geschaffen, regiert auch diese Welt, wird aber bei dem Wirken ihrer Vorsehung durch bas unabänderliche Fatum oder die Nothwendigkeit natürlicher Gesete eingeschränft. Das Beltgange ift, nach Zeno's Meinung, von ber göttlichen Vernunft als feiner Secle burchbrungen, darum auch lebendig und vernünftig, aber zum Untergange durch Berbrennung oder vielmehr periobische Auflösung durch Feuer bestimmt. Die Weltkörper und Krafte halt er ebenfalls fur gottlicher Art, baher die Berehrung mehrer Götter erlaubt und ihre Berbindung mit den Menfchen diesen wohlthätig sei. Da ferner die Stoiker Alles, was wirkt und leiden kann, Körper nennen, so heißt bei ihnen auch die Seele Körper; sie ift ihnen feurige Luft und ein Theil des göttlichen Feuers. Die menschliche Seele ift nach ihnen mit acht Bermögen, ben fünf Sinnen, ber Bergungefraft, dem Sprachvermögen und der Bernunft, begabt, lettere aber foll als thatiges Princip das ganze Gemuth beherrschen. Die stoische Ethik erklärt die allgemeine Bernunft, von welcher die menschliche ein Theil ist, oder die Natur für die Quelle des Sittengeseses, das ben Menschen verpflichtet, nach göttlicher Bolltommenheit zu ftreben, weil nur bieses Streben gu einem harmonischen Leben führe, welches die mahre Glückfeligkeit fei. Ihr praktisches Princip Stola 499

lautete daber: "Stimme mit dir selbst überein, folge der Ratur, lebe der Natur gemäß", oder,. vas damit gleichbedeutend ift: "Lebe nach den Gefegen der mit sich selbst übereinstimmenden Bernunft", denn die Formeln der verschiedenen Stoiter weichen etwas voneinander ab. Die Tugend war ihnen das höchste Gut und das Laster das einzige Übel, jedes andere Ding aber gleichgültig oder nur relativ annehmlich oder unannehmlich. Die menschlichen Sandlungen nennt ihre Moral geziemend, wenn sie in der Natur des Sandelnden einen vernünftigen Grund haben, vollkommen schicklich und daher pflichtmäßig, wenn sie an sich gut sind, mittlere ober erlaubte, insofern sie an sich gleichgültig, nur in gemiffer Beziehung rathsam ober zulässig werden; Sünden aber, wenn sie ber vernünftigen Ratur des Banbelnden widersprechen. Die Tugend erklärten fie demnach für die mahre, von Lohn und Strafe ganz unabhängige Barmonie des Menschen mit fich selbst, die durch richtiges moralisches Urtheil und Berrschaft über die Affecte und Leidenschaften erlangt werde. Diese Tugend sete die höchste innere Ruhe und Erhabenheit über die Affectionen sinnlicher Lust und Unlust (Apathie) voraus, sie mache den Weisen nicht gefühllos, aber unverwundbar und gebe ihm eine herrschaft über seinen Körper, die auch den Selbstmord erlaube. Ihnen erschien also die Tugend vorherrschend unter dem Charafter der Entbehrung und Aufopferung. Hiernach stellten sie ein Bild des Beisen auf, deffen Gigenschaften sie in mehren paradoren Aussprüchen, z. B.: Der Beise ift allein frei; der Beise ift allein reich, er ift König, u. f. w., schilberten. Bon dieser Strenge der moralischen Denkart, menigstens bei den frühern Stoikern, schreibt es sich ber, daß man oft eine strenge moralische Den-Lungsweise überhaupt Stoicismus genannt hat. Zeno und sein treuer Schüler und Nachfolger, Reanthes von Affos, welcher der stoischen Schule bis in sein achtzigstes Jahr vorgestanden baben foll, nahmen fich Beide im hohen Alter das Leben. Bon Lesterm ift und noch ein trefflicher Hymnus auf den Zeus übrig, welchem eine Borstellung von Gott zum Grunde liegt, die, obgleich auf Zeno's pantheistische Ansicht von dem die Natur durchdringenden Logos gestüßt, dennoch sich der reinen driftlichen Idee annähert. Des Kleanthes Nachfolger, Chrysippus von Soli, bearbeitete die Logit und Dialektik ausführlicher und erwies in der Physik, daß der Einfluß des Schicksals oder des nothwendigen urfächlichen Berhältniffes der Dinge weder die Birtfantfeit der göttlichen Borfehung, noch die Freiheit des Menschen, nach vernünftigen Grunden su handeln, aufhebe. In der Moral unterschied er mit seinen Vorgängern ein natürliches Recht von dem positiven und bezog jenes auf das gegenseitige Berhältniß der Menschen als gleichartiger Wesen. Seine vorzüglichsten Nachfolger waren Zeno aus Tarsus, Diogenes von Babylon, Antipater von Tarsus oder Sidon, der Gegner des Karneades, Panätius von Rhodus, des Lettern Schuler, der zu Athen und Rom im 2. Jahrh. v. Chr. lebte und hier mit den angesebensten Römern, wie Scipio und Lalius, umging, und deffen ethische Schrift Cicero in seinem Werke "De officiis" sehr benuste, und deffen Schüler Posidonius von Apamea in Syrien. Übrigens hatte die ftoische Philosophie den bedeutendsten Ginfluß auf die Bildung der rom. Philosophen, unter denen sich Seneca, Epiktet und Marcus Aurelius Antoninus für den Stoicismus entschieden. Doch haben sie nur die praktische Seite desselben bearbeitet und seine moralische Strenge in lehrreichen und erbaulichen Abhandlungen dargestellt, beren häufige Berührungspunkte mit den Grundsägen der driftlichen Moral die Meinung veranlagten, als waren ihre Ibeen die Frucht eines geheimen Bertehrs mit den Chriften gewesen, mas aber teinesmegs erweislich ift. Bgl. Lipsius, "Manuductio ad stoicam philosophiam" (Antw. 1606); Tiebemann, "System der stoischen Philosophie" (Lpg. 1776); Scioppius, "Elementa stoicne philosophiae moralis" (Mainz 1606); Meyer und Klippel, "Bergleichung der stoischen und driftlichen Moral" (Gött. 1823).

Stola hieß bei den Römern ein langes, bis auf die Füße reichendes Gewand mit Armeln, welches vorzugsweise von Frauen aus höhern und niedern Ständen getragen wurde und bei erstern Streisen von Gold und Purpur und außerdem noch unten einen breiten Saum oder Besate (instita), bei lettern dagegen nur einen einzigen goldenen Streisen hatte. (S. Tunica.) Später bezeichnete man damit den Chorrod oder die Festsleidung der kath. Geistlichen, welche aus einer langen und breiten weißen Binde von Seide oder Silberstoff besteht und bei den Diatonen über die linke Schulter nach der rechten hüfte zu in Form eines Ordensbandes, bei den übrigen Priestern aber über beide Schultern und die Brust freuzweise herabhängt. Diese Stola ist mit drei Kreuzen, an den Enden häufig noch mit Glödchen versehen, bei Prälaten mit Stickerei und Perlen verziert und zur Verrichtung der Messe unumgänglich nothwendig. Unter den Protestanten haben nur die Geistlichen der engl. Kirche die Stola beibehalten.

Stolberg ober Gtolberg, eine gewerbfleißige Stadt im Regierungsbezirk Nachen ber prent Rheinproving, 3/4 DR. östlich von Nachen, an der Inde, in einem Thale, umgeben von hohn Bergen, ist im Ganzen wohlgebaut und hat 4887 größtentheils tath. E. Sie hat wichte Tuch-, Messing-, Stahl-, Nadel-, Messer-, Fingerhutfabriten, Maschinenbauerei, Zinkhutta, Steinkohlen-, Blei-, Galmei- und Rupfergruben. Früher mar die Stadt besonders ihrer jat reichen Messingfabriten wegen berühmt, die um 1450 und 1465 von protestantischen franz. Auf manderern aus Amiens begründet murden. Als aber in Folge der Religionsunruhen im Ap fange des 17. Jahrh. die Protestanten die Stadt verlassen mußten, ließen sie sich unter der Schuse des Herzogs von Jülich im Thale nieder. Begünstigt durch die ergiebigen Galmeign ben selbst, durch das überflüssige Wasser der Inde und des Bichtbachs und endlich burch te nahen eschweiler Rohlengruben, standen seitdem diese Messingfabriten in ihrer bochften Blut bis zur Zeit der Französischen Revolution und der darauf erfolgten Occupation. Bon de an minderte sich der Betrieb, je nachdem durch den Krieg die Beischaffung des roben Aufat gehemmt und die Ausfuhr der Fabrikate erschwert wurde. Noch nachtheiliger wirkten auf be stolberger Messingfabriten die schweren Imposte, die nachmals Frankreich auf die Ginfuhr atländischen Messings legte, um seinen Messingfabriten aufzuhelsen.

Stolberg ober Stolberg, eine Grafschaft in Thüringen am süblichen Fuße des Harzel, mit einem Areal von 5% DM., hat auf der Nordwestseite, am Abhange des Harzel, ranke Berge mit Waldungen, Silber- und andern Bergwerken, auf der Südostseite aber, in der sogenannten Goldenen Aue, überaus fruchtbare Gegenden. Die Grafschaft gehört der jungen Hauptlinie der Grafen von Stolberg (s. b.) und zwar zum größern Theile der Speciallinie Sweberg-Stolberg. Sie war früher kursächs. Lehn und ist sest preuß. Standesherrschaft. Der Hauptort ist das Städtchen Stolberg am Parze, mit 2709 E., die Residenz der eben erwähnten gräslichen Linie und der Sie der gräslichen Kanzlei. Die Hauptbeschäftigung geben hier der Bergbau und die nahegelegenen Kupser- und Eisenbergwerke. In der Nähe liegen die Trüm-

mer der alten Stammburg Stolberg.

Stolberg ift der Name eines der alteften deutschen Grafenhauser, das feit dem 11. 3aht. urkundlich erwähnt wird. Als ältestes Stammland der Familie erscheint die Grafschaft Sub berg in Thüringen. Die Grafen wurden 1412 Reichsgrafen, hatten Six und Stimme auf der wetterauischen Grafenbank und ererbten und kauften 1412 und 1413 die Grafschaft Sober stein, 1429 die Grafschaft Wernigerode, 1535 die Grafschaft Königstein, von welcher bem Sause nur Gedern und Ortenberg verblieben sind, 1556 die Grafschaft Wertheim und die Grafschaft Nochefort in den östr. Niederlanden und 1577 Schloß und Flecken Schwarza. In früherer Zeit theilte sich das Geschlecht in die Harzlinie und die Rheinlinie. Erstere erlosch 1631 mit dem Grafen Wolf Georg. Durch einen bruderlichen Theilungevertrag, welchen 31. Rai 1645 die aus der Rheinlinie stammenden Grafen Beinr. Ernst von S., geb. 1593, gest. 1672, und Joh. Martin von S., geb. 1594, gest. 1689, Beide Söhne des Grafen Christoph von G., geb. 1567, gest. 1638, des Stammvaters der fammtlichen noch blühenden Linien, schloffen, wurden die Grafschaften Wernigerode und Stolberg getrennt. Gleichzeitig wurden beide Brider die Stifter der zwei noch bestehenden Hauptlinien, der ältern und der jüngern. Die alter Hauptlinie spaltete sich durch die beiden Söhne des Stifters in die Zweige zu Ilsenburg, ber 1710 mit seinem Begründer, dem Grafen Ernst von S., ausstarb, und den zu Wernigerode Letterer zerfiel durch die drei Göhne des Stifters, des Grafen Ludw. Christian von S., geft 1710, wiederum in drei Speciallinien: a) S.-Wernigerode, welche noch fortblüht; b) S.-Gebern, die 1742 in ihrem Stifter, dem Grafen Friedr. Karl von S., geft. 1767, die reichsfürstliche Bürde erhielt, aber im Mannestamme 1804 erlosch und zu der die Gräfin Albany (f. b.), die Gemahlin des Prätendenten Karl Eduard (f. d.), gehörte; c) S.-Schwarza, die bereits 14. Sept. 1748 mit ihrem Begründer, dem Grafen Beinr. Aug. von G., ausstarb. Die altere Sauptlinie oder Wernigerode wurde von Chriftian Ernft von &., geb. 2. April 1691, geft. 25. Det. 1771, dem altesten Sohne des Grafen Ludw. Chriftian, begründet und besitt gegenwartig a) die Grafschaft Wernigerode (f. d.) mit dem Amte Schwarza (0,27 D.M. mit 1500 G.), b) bie Berrichaft Petersmaldau (8 Dörfer mit 7150 E.) nebft den Berrichaften Jannowis (6 Der fer mit 2700 E.) und Kreppelhof (5 Dörfer mit 2600 E.) in Schlesien; a) die Berrichaft Gebern im Großherzogthum Bessen (0,62 DM. mit 3700 E.); d) bas Amt Sophienhef (1 D.M. mit 550 E.) in Hannover. Bur Entschäbigung für die Grafschaft Rochefort in ben öftr. Niederlanden und für die Ansprüche auf die Grafschaft Königstein erhielt die Familie durch ben Reichsbeputationshauptschluß von 1803 eine ewige Rente von 30000 Gldn. auf die Schiff

fahrtsoctroi angewiesen. Standesherr ift gegenwärtig Graf Beinr. von S., geb. 25. Dec. 1772, Mitglied bes preuß. Staatsraths, der seinem Bater, dem Grafen Christian Friedr. von S., 26. Mai 1824 folgte. Bon seinen Geschwistern mar Graf Ferdinand von S., geb. 18. Dct. 1775, gest. 20. Mai 1854, preuß. Geh. Rath und Mitglied des Staatsraths und Graf Ant. von G., geb. 23. Det. 1785, gest. 11. April 1854, königl. preuß. Dberstkammerer, zweiter Chef im Ministerium des königl. Hauses und Generallieutenant. — Die Sohne des Stifters der jüngern Hauptlinie, Christian Ludw., geb. 1634, gest. 1704, und Friedr. Wilh. von S., theilten sich 1689 in Ortenberg und Stolberg. Doch war nur die Nachkommenschaft des Erftern dauernd; sein alterer Sohn, Graf Christoph Friedr. von S., geb. 1672, gest. 1758, stiftete die Speciallinie zu Stolberg, während der jüngere, Graf Justus Christian von S., geb. 1676, gest. 1739, die Speciallinie zu Rosla gründete. Die Linie G.-Stolberg, welche in Preu-Ben die Grafschaft Stolberg (2 DM. mit 6500 E.) und das Amt heringen (2,25 DM. mit 8600 E.), in Hannover das Amt Neuftadt (1,5 DM. mit 7200 E.) befist, blubt gegenwärtig in zwei von den beiden Söhnen ihres Stifters ausgegangenen Aften, in dem Hauptaste, deffen Haupt Graf Albrecht von G., geb. 23. Nov. 1820, Standesherr in Preußen und Hannover, ift und der die Nachkommenschaft Graf Christoph Ludwig's II. umfaßt, und in dem Nebenaste, welcher die Nachkommenschaft Graf Christian Gunther's von G., gest. 22. Juni 1765 als ban. Geh. Rath, begreift. Der ältere Gohn des Lestgenannten war Graf Chriftian zu G. (s. d.); ber jüngere, Graf Friedr. Leop. zu G. (s. d.), trat mit seinen Angehörigen 1800 zur kath. Rirche über. Bon deffen Söhnen starb Graf Christian Ernst von S. (geb. 30. Juli 1783) als öftr. Feldmarschallieutenant 22. Mai 1846; Graf Andreas von S., geb. 6. Nov. 1786, lebt noch gegenwärtig als hannov. Wirklicher Geh. Rath. — Paupt des Sauses G.-Rosla, welches die Standesherrschaft Ortenberg in der Wetterau (1,5 D.M. mit 3900 E.), die Graf-Schaft S.-Rofla (3,5 D.M. mit 9400 E.) mit dem Umte Barnrode (im Bernburgischen) und das Amt Relbra (1,5 DM. mit 5400 E.) besist, ift gegenwärtig Graf Rarl von G., Standesherr in Deffen und Preußen, der seinem Bater, dem Grafen Aug. von G., 8. Dec. 1846 succedirte.

Stolberg (Christian, Graf zu), der Altere, von der Linie Stolberg-Stolberg, geb. zu Samburg 15. Oct. 1748, der Sohn des Grafen Christian Gunther, dan. Geheimrathe und Dberhofmeisters der Königin Sophia Magdalena von Danemart, studirte 1769-74 in Göttingen und gehörte hier nebst seinem Bruder zu dem Dichterbunde, welchen mit ihnen Bose, Burger, Miller, Bog, Hölty und Leisewis bildeten und dem die deutsche schöne Literatur so viel verdankt. 3m 3. 1777 wurde S. Amtmann zu Tremebuttel in Holstein und vermählte sich mit der in feinen Gedichten gefeierten Luise, Grafin von Reventlow, vermitweten Soffagermeisterin von Gramm. Nachdem er 1800 sein Amt niedergelegt, lebte er auf seinem Gute Windebpe bei Edernforde im Schleswigschen und starb 18. Jan. 1821. Steht er auch an dichterischer Bega--bung seinem jungern Bruder nach, so fehlt es doch auch seinen Gedichten weder an Begeisterung und Innigkeit bes Gefühls noch an Stärke bes Ausbrucks. Am besten aber gelang ihm die Parstellung sanfterer Gefühle und häuslicher Bilder. Auch verdanken wir ihm Manches als Uberseter aus dem Griechischen. Seine Gedichte sind vereinigt mit denen seines Bruders erschauspiele mit Chören" (Lpg. 1787); ebenso die "Schauspiele mit Chören" (Lpg. 1787), von welchen ihm "Balsagar" und "Dtanes" angehören. Sie sind für theatralische Darstellung nicht geeignet, obwol die Berfaffer durch fie von den phantastischen Unziemlichkeiten der damaligen Buhne zu der edlern Form des alten Drama zurückzuführen hofften. Beiden Brudern gemeinsam sind auch die "Baterlandischen Gedichte" (Samb. 1815), in welchen sie freilich die neue Zeit nach einem veralteten Maßstabe auffaßten. Außerdem lieferte G. "Gedichte aus dem Griechischen" (Bamb. 1782) und eine Übersesung des Sophotles (2Bde., Lpg. 1787) in fünffüßigen Jamben, die Chore in lyrischen Silbenmaßen, ein für seine Zeit sehr verdienstliches Bert. Geine sammtlichen poetischen Arbeiten befinden sich in der Ausgabe der "Werke der Brüder S." (22 Bbe., Hamb. 1821—26).

Stolberg (Friedr. Leop., Graf zu), der Bruder des Vorigen, geb. 7. Nov. 1750 in dem holstein. Fleden Bramstedt, ebenfalls Mitglied des Göttinger Dichterbundes, wurde 1777 fürstbischöflich lübecischer bevollmächtigter Minister in Kopenhagen. Am 11. Juni 1782 vermählte er sich mit der von ihm mehrfach besungenen Eleonore Agnes, Tochter Adam Levin von Bisleben's, geb. 9. Oct. 1761, gest. 15. Nov. 1788. Im J. 1789 wurde er dän. Gesandter zu Berlin, wo er sich 1790 mit der Gräfin Sophie von Redern vermählte, und im folgenden Interfedent der fürstbischöflichen Regierung zu Eutin. Dierauf bereiste er die Schweiz und

lien, legte 1800 feine Stelle nieder, begab fich nach Münfter und trat mit feiner gangen Familie. bis auf die alteste Tochter Agnes, die fich mit dem Grafen Ferdinand von Stolberg-Bernigerote vermählte, jur rom.-tath. Rirche über. Diefer Übertritt erregte um so größeres Auffehen im protest. Deutschland, je unerwarteter er geschah, indem S. noch turz zuvor in seinem "Sendschreiben an einen holft. Kirchspielvoigt in Schweden" sich, was er früher nicht gewesen, als einen eifrigen orthodoren Lutheraner gezeigt hatte. Den schärfsten und bittersten Tabel beshalb hatte et von Joh. Beinr. Bog zu ertragen. Bgl. Schott, Bog und S., ober ber Kampf des Zeitalters u.f. w." (Stuttg. 1820). Seine nachmals herausgegebene "Geschichte der Religion Jesu Christi" (15 Bde., Hamb. 1811 — 18, nebst Register, 1824; fortgesest von Fr. von Kerz, Bb. 19—45, Maing 1825—46, und von Brischar, Bb. 46—48, Maing 1849—53) zeigt durchgehende von der geistigen Befangenheit ihres Urhebers. "Gebichte", "Schauspiele mit Chören" und "Baterlandische Gedichte" gab er mit seinem Bruber gemeinschaftlich heraus. Als Dichter ift G. burch Dom und Lieber, Elegien, Romanzen, Satiren, poetische Gemälde und Dramen, ale Profaift buch feinen Roman "Die Insel (1788) und burch seine etwas weitschweifige "Reise durch Deutschland, die Schweiz, Italien und Sicilien" (1794), als Überseper durch die "Iliade", Plato's auserlesen Gespräche, vier Tragodien des Aschylos und Offian's Gedichte rühmlichft bekannt. Seine eige nen Gedichte unterscheiben sich von benen seines Brubers burch größere Rühnheit ber Gebarten und Bilder. In allen waltet das wärmste Gefühl für Natur, Freundschaft und Freiheit und für Alles, mas je dem edlern Menschen lieb und theuer gewesen ift. Ihr Zon ift sehr verfcieben, von bem einfachsten Gefange bes Liebes bis zum dithyrambifchen Fluge. Seine "Jamben" (Lpg. 1784) find ernsthafte Strafgedichte über Sittenverderbniß und gelehrte und politische Borurtheile der Zeit. Alle seine Dichtungen aber tragen deutliche Spuren an fich, daß er eine mehr durch äußere Umstände als durch Charafterstärfe geleitete Ratur war. Sein "Leben Alfred's des Großen" (Münft. 1815), das durch seine einleitende Darstellung der angelsächs. Geschichte und durch die grundliche Behandlung des Gegenstandes sich auszeichnet, trägt boch aus deutliche Zeichen religiöser Befangenheit an sich. Er starb auf dem Gute Sondermühlen bei Denabrud 5. Dec. 1819, nachdem er turg zuvor "Ein Buchlein von der Liebe" gefchrieben hatte. Seine Werke füllen den größten Theil der angeführten "Werke der Brüder S." Rcht apologetische Parteischrift als Lebensbeschreibung ift "Friedr. Leop., Graf zu S." von Ricolovius (Mainz 1846).

Stolgebühren (jura stolae) heißen bie mit ber Stola (f. b.) vertnüpften Ginfunfte ba Geistlichen für tirchliche Handlungen, z. B. Taufen, Trauungen, Begräbnisse u. f. w. In ber ältesten Kirche bilbeten die Oblationen (f. b.) einen wichtigen Theil der geiftlichen Ginkunfte Sie bestanden theils in Naturalien, theils in Geld und fielen besonders dem niedern Rierus all freiwillige Opfergaben von den Laien zu. Im 3. Jahrh. war es indessen schon gemöhnlich, die Taufen zu bezahlen; zu Ende des 5. Jahrh. gab es eine förmliche Taxe für alle geistlichen Ber richtungen. Das Geld, das bei benselben von den Laien in den Opferstock der Rirche gelegt wurde, floß noch im 6. Jahrh. der Kirchenkasse bes Bischofe zu, der davon den Pfarrern ihm Antheil gab. Die Habsucht des Rierus führte aber in Betreff der Stolgebühren zu vielenk Beschwerden, sodaß die Synoben oft gesetlich einschreiten mußten, die Synobe zu Konstantin pel 692 alle Taren aufhob und nur die Annahme freiwilliger Gaben gestattete. Dennoch in beten sich bald wieder Taren und dies konnte, im Widerspruche mit den entgegenftebenden Er nodalbestimmungen, um so leichter geschehen, da bereits seit dem 6. Jahrh. jeder Parocus (f. b.) die Befugniß hatte, die Stolgebühren für sich allein einzunehmen, die badurch zu einem Parchialrechte und burch bas Bertommen gleichsam gesetlich geworben waren. Erft im 16. Jahr wurden die Stolgebühren, die man jest gewöhnlich Accidenzien nennt, weil diefe Gintunfu des Geiftlichen zufällig sind, ein durch die Behörden bestätigtes Recht (jus), und die Zapen fint verschieden, wie die Namen, unter denen sie entrichtet werden. Unter den Protestanten hat mes neuerlich das Beichtgeld als einen Theil der Stolgebühren durch Firation der Beiftlichen in mchren Ländern abgeschafft.

Stolle (Lubw. Ferd.), deutscher Schriftsteller, ist 29. Sept. 1806 in Dresden geberm. Rachdem er in Leipzig Jura studirt, widmete er sich schöngeistiger Schriftstellerei und trat de bei aus einem zurückzegegenen Stilleben in Grimma kaum heraus. Seine "Werke" (25 Bde., Lpz. 1847; Familienausgabe unter dem Titel "Des Dorfbarbiers ausgewählte Schriften", Lpz. 1853 sg.) umfassen historische Romane, z. B.: "1813", "Elba und Waterloo", "Rapolesn in Agypten" u. a., welche schon früher einzeln, zum Theil in wiederholten Auslagen erschienen; serner komische Romane, von welchen Dasselbe gilt und die wol noch mehr Werth haben, so "Die

deutschen Pickwicker" und namentlich "Die Erbschaft in Rabul"; endlich zahlreiche Keinere-Erzählungen. Alle diese Arbeiten zeichnet bei gewandter und doch einfacher Form eine liebenswürdige Gemüthlichkeit aus. Seine lyrischen "Gedichte" (3. Aust., Grimma 1847) als "Beispnachtsbaum angezündet für unsere Armen im Gebirge" haben zur Linderung der Noth im Erzgebirge, zu welchem Zwecke S. die noch dauerndere "Marienstiftung" ins Leben rief, wesentlich beigetragen. Am bekanntesten jedoch ist S. durch sein seit 1844 erscheinendes humoristisch-politisches Volksblatt "Der Dorfbarbier", welches in oft barocker, mitunter etwas hausbackener, aber immer treffender Art die Ereignisse der Zeit begleitet und ehrlich für eine gesunde Austlärung wirkt. Eine Auswahl aus demselben ist seine "Humoristische Volksbibliothek" (2. Aust., Plauen 1851).

Stollen, s. Grubenbau.

Stolpe heißt ein Küstenfluß hinterpommerns, der aus dem Stolpersee im Regierungsbezirk Danzig seinen Ursprung hat, die Bütow und Schottow aufnimmt, für kleine Fahrzeuge sehr bald schiffbar wird und nach einem vielsach gekrümmten Laufe von im Ganzen etwa 20 M. unterhalb der Stadt Stolpe, wo er einen kleinen Hasen, Stolpemünde, bildet, in die Ostsee sich ergießt. Die an diesem Flusse liegende Kreisstadt Stolpe mit 11340 E. (wovon 10714 dem Civilstande angehören) ist die volkreichste Stadt des Regierungsbezirks Köslin in der Provinz Pommern und Sie einer Landschafts-Departementsdirection und besteht aus der Alt- und Neusstadt und vier Worstädten. Sie hat ein Schloß, vier Kirchen, unter denen die 1311 erbaute große Marientirche mit einem 185 F. hohen Thurm sich auszeichnet, ein Fräuleinstift und ein Invalidenhaus und nährt sich von Bernsteindreherei, Lachesang, Tuche, Wolzeug- und Leinweberei und Seehandel. Dritthalb Meilen davon an der Mündung der Stolpe liegt der zur Stadt gebörige Pasen Stolpemünde, ein Marktsleden von 700 E., die Schiffahrt und Fischerei treiben.

Stolze (Beinr. Aug. Wilh.), ausgezeichneter Stenograph, geb. in Berlin 20. Mai 1794, besuchte baselbst bas Joachimsthalsche Gymnasium, um sich für bas Studium der Theologie vorzubereiten. Nachdem sein Bater 1812 gestorben, mußte er seinen und seiner Mutter Unterhalt durch Privatunterricht sichern, sodaß er sich gezwungen sah, die Nächte seiner eigenen Fortbildung zu widmen. Bei so beschränkter Zeit fühlte er schon sehr das Hemmende in der Anwendung der gewöhnlichen Schreibschrift. Im Begriff, die Maturitätsprüfung zu bestehen, bot sich ihm eine Anstellung im Bureau der berliner Feuerversicherungsanstalt dar, die er unter bedrängten Berhältniffen auch annahm. Indeffen blieb er zugleich Privatlehrer, hörte akademische Bortrage und sette fleißig das Privatstudium fort. Bon seinen vielseitigen Beschäftigungen gedrängt, erkannte er mehr und mehr den Werth einer Schnellkurgschrift und erhob, bereits nit dem Verfahren Mosengeil's ziemlich vertraut, seit 1820 die Stenographie (f. d.) zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Jeder neuen Erscheinung auf diesem Gebiete schenkte er die forgfältigste Beachtung und versuchte sich in Aufstellung verbesserter Behandlungsweifen. 3m 3. 1835 gab er seine Expedientenstelle auf, ertheilte aber in alten und neuen Sprachen sowie in den historischen Wissenschaften fortgeset Privatstunden und besorgte auch den Unterricht seiner Rinder. Dieses padagogische Wirken, verbunden mit dem unermudlichen Forfchen in den Sprachwerken von Brimm und Beder, lenkte ihn endlich auf das in feinem Ep-Bem ausgeführte stenographische Verfahren. Vorzugsweise war es ihm babei um Einführung ber Stenographie in den Schulen, sowie um ihre Berbreitung in dem Beschäftsleben zu thun. Deshalb erzielte er nicht allein Kurze und Geläufigkeit, sondern auch Bollständigkeit, Unzweideutigkeit, Leichtfaflichkeit und wiffenschaftliche Begrundung. Bon 1838 an widmete er fich mit größter Gelbstverleugnung volle zwei Jahre ausschließlich der Ausbildung seiner Methode. Er gründete sie auf R. F. Becker's (f. d.) Laut- und Wortbildungslehre und schloß sich in ber Ausführung deffen Principien eng und treu an. Das Resultat dieser Arbeiten enthält sein "Theoretisch-praktisches Lehrbuch der deutschen Stenographie für höhere Schulen und zum Gelbstunterricht" (2 Thie., Berl. 1841), dem später sein "Ausführlicher Lehrgang" mit 80 lithogr. Tafeln (Berl. 1852) folgte. Wie 1844 und 1845 von der berliner Polytechnischen Gesellschaft, wurde er 1846 von dem dasigen Magistrate zur Abhaltung eines stenographischen Curfus für Communbeamte und Lehrer veranlaßt. Seit dem zweiten Bereinigten Landtage als Stenograph thatig, ift er gegenwartig Borfteber bes Stenographischen Bureaus ber zweiten preuß. Rammer, wo lediglich nach seiner Methode geschrieben wirt. S. zählt viele intelligente Anhanger und Schüler.

Stolzenfels, ein Bergschloß auf einer waldbewachsenen Sohe über dem Dorfe Kapellen im preuß. Regierungsbezirt Koblenz, am linken Ufer des Rhein, 3/4 M. oberhalb Koblenz,

ber Lahnmundung gegenüber gelegen, wurde neuerdings jur Commercefideng fur den Sonig von Preusen neu aufgebaut. Derfelbe empfing hier 14. und 15. Aug. 1845 den Besuch der Königin Bictoria von Großbritannien, und das Schloß war überhaupt der Sammelplas vieler Fürsten und Staatsmanner. Die alte Burg G. ift mahrscheinlich von dem trierichen Erzbischof Arnold von Isenburg um die Mitte des 13. Jahrh. erbaut, jedenfalls verftartt. Sie war im Mittelalter häufig die Residenz der Erzbischöfe von Trier, wurde seit dem Dreißigjährigen Kriege mehr und mehr vernachlässigt, blieb zulest unbewohnt und wurde 1689 von den Franzosen zerstört. Im 3. 1802 wurde sie von der franz. Regierung der Stadt Koblenz als Eigenthum überwiesen und 1825 von dieser dem damaligen Kronprinzen, spatern Konige Friedrich Wilhelm IV., jum Geschent gemacht. Unter Benupung der Trummer wurde das Schlof 1836-42 mit einem Roftenaufwande von 350000 Thirn. nach Schintel's Planen genz im mittelalterlichen Stil, aber herrlicher und prachtvoller als je hergestellt. S. hat seitdem burch fortgesete Bauten, namentlich auch durch die 1845 vollendete Schloffirche mit ihren zwei Spisthurmen, sehr wesentliche Berschönerungen erhalten. Bon dem Thurme, welcher den gangen Bau überragt, genießt man die herrlichste Aussicht auf den Rhein. Man findet in dem mit Geschmack verzierten Innern DI- und Frescobilder, namentlich im fleinern Rittersaale sechs Frescogemalbe von hermann Stilte, Antiquitaten, Copien ber im Thronsaale zu Munchen aufgestellten Schwanthaler'schen Bildfäulen von wittelsbachschen Fürsten u. A. Innerhalb ber Ringmauern ift das Schlof von ichonen Gartenanlagen umgeben.

Stonebenge (fpr. Stonbendich), d. h. hängende Steine, ift ber Rame eines altberühmten rathselhaften Baubentmals in der engl. Grafschaft Wilts, welches sechs engl. Dr. nordlich von beren Hauptstadt Salisbury mitten in der nach ihr benannten Saide, unweit vom Fleden Amresbury ober Ambresbury am Avon, dem Geburtsort Addison's, liegt. Daffelbe befteht aus einer doppelten Reihe einen Kreis von 130 Schritt Umfang bildenber, 20-22 engl. F. hoher, mehr oder weniger vierseitiger, 6-7 F. breiter, 21/2-3 F. dicker Pfeiler von ziemlich roh zugehauenen quarzigen Steinbloden. Der innere Raum zwischen den zwei Pfeilerreihen ift 8 g. breit. In dem außern Kreise stehen noch 23 Pfeiler, mahrend 7 liegen; in dem innern stehen 11 und liegen 8 ganze, mahrend 21 zerbrochene umherliegen. Je zwei Pfeiler der aufem Reihe find oben durch ein Querftud verbunden, sedoch nicht mehr alle; auch die Pfeiler der innern Reihe, die übrigens kleiner find, haben einst solche Quersteine getragen. Im Mittelpunkte des 300 F. im Umfange messenden kleinern Kreises fieht man die Fraction eines Dvals, das 52 F. im kurzesten und 55 g. im langsten Durchmesser hat, und deffen 10 aufrechtstehende Pfeiler mit ihren Querpfosten fünf große Thore bilden; außerdem eine Anzahl kleiner, ganz oder zum Theil umgestürzter Pfeiler. Das offenbar von Menschenhanden aufgerichtete Werk macht auf der weiten, nackten, mit vielen rundlichen Sügeln gleich Sunengrabern erfüllten Saibe, ber Calisbury-Plain, einen wundersamen Gindruck und ist seit 1000 J. (so lange ist es bekannt) ein ungelöstes Räthsel. Dem Anschein nach find die Stonehenge die erfte Anlage eines unvollendet gebliebenen, nach Andern eines gewaltsam zerstörten Werts, welches die Ginbildungstraft ber brit. Alterthumsforscher über die Gebühr vergrößert hat. Die Baufteine find meift Granit, nur einige Sandstein. Aber weit und breit gibt es in dieser Gegend weder diesen noch jenen, sondern nur mit bem Kreideboden vermischte Feuersteine, und davon findet fich nicht ein einziger im Ban Um wahrscheinlichsten ift das Werk der Überrest eines altbrit. Druidentempels.

Stör (Acipenser), eine Gattung der Anorpelsische, zeichnet sich durch einen verlängerten edigen und mit Längsreihen von Anochenschildern besetten Rumps, gepanzerten Kopf mit spizer Schnauze, durch deutlichen Riemendeckel, ein zahnloses Maul und durch Bartfaden unter der Schnauze aus. Diese Fische, welche meistens von sehr ansehnlicher Größe sind, steigen periodisch aus dem Meere in die Flüsse hinauf, um ihren Laich abzusezen; wegen ihres guten Fleisches, ihres Rogens und ihrer Schwimmblase, welche letztere den Caviar (f. d.) und die Hausenblase oder den Fischleim geben, machen sie einen wichtigen Gegenstand der Fischerei aus. Der gemeine Stör (A. Sturio) lebt in allen europ. Meeren, geht im Rhein die Basel und in der Donau die Ulm hinauf, sindet sich aber am häusigsten in Russland. Er wird etwa 6 F. lang und 200 Pfund schwer, trägt zwischen den großen Knochenschildern kleinere Knochensternchen, ist im Ganzen silberfardig, oberseits dunkelblau gesteckt, unterseits graulich-braun gesteckt. Er zeigt sich ziemlich träge und nährt sich von kleinen Fischen, Ruscheln und Insektenlarven. Sein dem Kalbsteiche ähnliches Fleisch ist wohlschmedend, gilt aber für schwer verdaulich; es wird kund, welche 800000 Pf. Caviar liefern. Zu dieser Gattung gehören serner die

Gewrnga ober ber langruffelige Stör (A. stellatus), der Sterlet (A. Ruthenus) und der Hansen (A. Huso), welche gleichfalls Caviar und Hausenblasen geben. Der lestere ist durch seine Größe ausgezeichnet, indem er nicht selten 12 F. lang und 1000—1500 Pf. schwer ist.

Storar ift der Name eines wohlriechenden Darzes, welches von dem gebräuchlichen Storarbaume (Styrax officinalis) herstammt, der im Drient und südlichen Europa mächft, seboch im südlichen Europa noch kein solches Harz gibt. Dieses kommt blos aus dem Drient, besonders aus Syrien und Palästina, hat einen angenehm vanillenartigen Geruch und einen süsslich balsamischen Geschmack. Im Handel werden mehre Gorten unterschieden. Es wird als reizendes Heilmittel gebraucht, wurde früher auch innerlich angewendet, jest wird es aber sast nur noch äußerlich in Pflaster- und Salbensorm und besonders zu Räucherungen benust. Flüssiger Storax heißt ein Balsam, welcher von dem amerik. Amberdaum (Liquidambar styracistua) wahrscheinlich durch eine Art trockener Destillation der zerschnittenen Zweige gewonnen wird. Er ist dick und zähe, aschgrau ins Röthliche oder bräunlich, manchmal fast schwarz riecht stark storapartig und schweckt stark gewürzhaft und bitterlich. In Europa dürfte er wol

taum unverfälscht zu erhalten sein.

Storch (Ciconia), eine Gattung von Wadvögeln, zeichnet fich durch die langen, oberhalb des Fersengelents weit hinauf nacten Beine, welche überall mit negartig gegitterter Saut bedect find, und durch einen langen, tegelförmigen, geraden Schnabel aus. Bon diefer Gattung kommen in Deutschland zwei Arten vor: ber schwarze Storch (C. nigra), ber sich durch sein schwarzbraunes Gefieder unterscheidet und fich in Ofteuropa, seltener in Deutschland findet, und ber weiße Storch (C. alba), bei welchem Schnabel und Füße roth find und das Befieber, bis auf die schwarzen Schwingen und Schulterfedern, weiß ist. Dieser allbekannte Bogel ist ein Bugvogel, welcher beinahe über den ganzen Raum der drei öftlichen Belttheile verbreitet ift und fast überall gern gesehen wird, ja zuweilen selbst eine abergläubische Achtung genießt, indem manche Menschen meinen, daß er durch sein Nest das Haus gegen Blis und andere Feuersgefahr schüte. Besonders wird er von den mohammed. Völkern geachtet, weil er zur Berminderung schädlicher Reptilien viel beiträgt. In Deutschland trifft er im Februar und März ein und bezieht sogleich sein ehemaliges Rest wieder, welches aus groben Reisern und Holzstücken auf Baumen ober Saufern errichtet ift. Er liebt ausgebehnte, wasserreiche und von Sumpfen unterbrochene Ebenen und ist deshalb in Holland, Oftfriesland und in Niedersachsen am zahlreichsten vorhanden, dagegen fehlt er in England. Da er nicht verfolgt wird, so hat er Zutrauen zu den Menschen gewonnen und nähert sich ungescheut ihren Wohnungen. Bekannt ift sein gravitätischer Bang wie auch sein ausgezeichnetes Flugvermögen. Er verzehrt zwar auch Fische, besonders aber Frosche, Eidechsen, Landschlangen, nactte Schneden, Regenwürmer, Feldmäuse, Maulwürfe wie auch Insekten und wird dadurch sehr nüslich, jedoch verschlingt er auch öfters die Restlinge der kleinen Landvögel, welche er antrifft. Die Zahl der Gier beträgt 4-5; sie find weiß, ungeflect und gegen drei Boll lang. Ausgewachsen ift der Storch stumm und ersest die Stimme blos durch das Rlappern seines Schnabels, indem er die Riefern zusammenschlägt; nur die jungen Störche im Reste bringen eine Art Zwitschern hervor. Jung aufgezogen ift ber Storch leicht zu zähmen und kann lange erhalten werden. Bon ber Schnabelspise bis zum Schwanzende mißt er ziemlich 31/2 F. und in gewöhnlicher Stellung steht er 4 F. hoch

Storch (Ludwig), vielseitiger und vielthätiger Schriftsteller, ift 14. April 1803 in dem gro-Ben Fabrifort Ruhla im Thuringerwald geboren. Reiche Familienüberlieferungen aus früherer Beit und bittere Erlebniffe der eigenen Jugend machten die widersprechendsten und gewaltsamften Eindrücke auf sein poetisches Gemuth. Er sollte Raufmann werden, seste es aber nach mancherlei Abenteuern durch, daß er, 16 J. alt und ohne alle Borkenntnisse, in die unterste Classe des gothaer Gymnasiums aufgenommen wurde. Deonomische Bedrängnis trieb ihn schon hier, für den Druck zu arbeiten. Nachdem er noch das Gymnasium zu Nordhausen besucht, begann er 1822 bas Studium der Theologie und Philologie, welches lettere er, schon verheirathet, seit 1825 in Leipzig fortsette. Doch murde er mehr und mehr zu schriftstellerischer Thatigkeit getrieben, die er seit 1828 zu Stuttgart in Berbindung mit Spindler betrieb. Seit 1830 wieder in Gotha lebend, führte er 1840 den lange gehegten Plan aus, eine eigene Buchdruckerei und Berlagshandlung zu grunden, welcher aber in einen langwierigen Concursproces auslief. Rörperliche Leiden und Verlust des Gehors trübten mehr und mehr seine Lage. Ein 1850 von ihm in Nordhausen gegründeter Kindergarten wurde von der preuß. Regierung geschloffen. Seitdem lebte er in Georgenthal im Thuringerwalde. G. ist ein nicht unbedeutendes Talent, bas aber nie zu stetiger und grundlicher Entwickelung gelangte. Unter ber großen Anzahl seiner

Romane und Novellen sind besonders die historischen nicht ohne Berdienst. So sind zu nennen: "Kunz von Kaufungen" (3 Bde., Lpz. 1827); "Förberts-Henns" (3 Bde., Lpz. 1830); "Der Freiknecht" (3 Bde., Lpz. 1830); "Ein deutscher Leinweber" (9 Bde., Lpz. 1846 — 50); "Leute von Gestern" (Bd. 1—3, Lpz. 1853). Die entschiedene Vorliebe für seine Peimat spricht sich aus in der "Thüring. Chronik" (Heft 1—4, Gotha 1841—43) und in dem "Wanderbuch durch den Thüringerwald" (2. Aufl., Gotha 1851). Wol seine gediegenste Leistung sind seine

lyrifden "Gebichte" (Lpg. 1854). Storchschnabel oder Pantograph nennt man ein Instrument, deffen man sich bedient, um Beichnungen in großem Dafftabe auf einen kleinern mit Genauigkeit zu reduciren. Der Erfinder dieses Instruments war der Jesuit Christoph Scheiner, gest. 1650, welcher daffeibe 1631 in einem eigenen Werte, "Pantographia, seu ars delineandi res quaslibet", beschrich. Nach ihm wurde das anfangs ziemlich rohe Instrument mannichfach verbessert und es hat in der neuesten Zeit eine so große Bolltommenheit erlangt, daß der Pantograph, den der Mechanitus Leideris in Leipzig 1846 construirte, die Reduction nicht allein mit mathematischer Genauigkeit und Schärfe liefert, sondern zugleich so eingerichtet ift, daß er diese Reduction verkehrt auf die Rupferplatte radirt und gleichzeitig rechts auf ein untergelegtes Blatt Papier zeichnet. Unftreitig ift diefer Pantograph das vollkommenfte bis jest gebaute Instrument der Art. Ran hat die Pantographen nach sehr verschiedenartigen Systemen gebaut, alle aber laffen sich auf ben einfachen Sas der Ahnlichteit der Dreiede gurudführen, nach welchem Dreiede und überhaupt Figuren ähnlich sind, sobald ihre Umfangelinien gegenseitig parallet laufen. Die am meisten gebrauchlichen Pantographen bestehen aus einem aus Linealen zusammengesetten Parallelogramm, das in seinen Eden beweglich ist, sodaß durch Berschiebung der Lineale in diesen Eden jedes beliebige Parallelogramm gebildet werden fann. Der eine Edpunkt beffelben fteht fest auf einer Unterlage, in dem andern ist ein Stift befestigt, welchen man über bie Contouren der zu reducirenden Zeichnung führen kann. Unter den beiden übrigen Ecken befinden fich Laufrollen, welche das Instrument in wagerechter Lage erhalten, aber allerdings durch ihre Reibung die Führung desselben erschweren, weswegen es ein großer Bortheil des Leideris'ichen Panthographen ift, diese Rollen beseitigt zu haben. Parallel mit zwei Seiten des Inftruments liegen zwei kleinere Lineale, deren Endpunkte einerseits um Drehpunkte an dem großen Parallegramm beweglich, andererfeits miteinander verbunden find. In ihrem Bereinigungspunkte wird ein Zeichenstift bergestalt befestigt, daß er sich genau in der Richtung ber Diagonale befindet, welche durch den Firpunkt und den Führungsstift geht, und es ift klar, daß vermöge des Parallelismus der Lineale diefer Stift auch immer in der Diagonale jedes andern, durch die Berschiebung gebildeten Parallelogramms liegen und also auch stets sich mit dem Führungsftift parallel bewegen muß. Jebe Figur, welche man mit dem Führungsstift beschreibt, wird also vollkommen parallel, also ähnlich, von dem Zeichenstift wiedergegeben. Beschreibt man damit einen Kreis um den Firpunkt, so wird auch die wiedergegebene Figur ein Kreis sein, aber um so kleiner, je näher der Zeichenstift dem als Mittelpunkt dienenden Fippunkt steht. Da sich aber die Rreise wie ihre Halbmeffer verhalten, so werben sich auch, da alle Punkte der gezeich neten Figuren als in den Umfängen solcher Kreise liegend gedacht werden können, diese Figuren queinander verhalten muffen wie die relative Entfernung bes Führungsstifts und bes Beichen stifts vom Firpunet, sodaß, wenn ber Beichenstift auf ber Balfte ber Diagonale steht, die rebucirte Figur genau halb so groß bem Längenmaße und ein Biertel so groß bem Flächenraume nach ist als die Driginalfigur. Sonach kann man in Bruchtheilen der Diagonale allemal bas Reductionsverhaltnif im voraus bestimmen. Damit der Zeichenstift aber stets gehörig in die Diagonale gebracht werben tann, muffen die zwei fleinen Lineale verfürzt und verlangert, tem Firpuntte naher oder ferner gefest werben konnen, wozu die maggebenden Puntte auf den Linealen für die rationalen Verhältnisse aufgetragen sind, für die irrationalen aber durch ein einfaches mechanisches Verfahren leicht gefunden werden können. Man bedient sich ber Pantographen zum Reduciren ber lebensgroß ober tolossal aufgenommenen Silhouetten, der Landfarten und Situationsplane.

Storchschnabelgewächse, f. Beranien.

Stormarn, eine Landschaft in Holstein, welche den südwestlichen Theil dieses Herzogthums einnimmt, bildet ein Dreieck, welches im N. durch die Stör von dem eigentlichen Holstein, im D. durch die Trave von Wagrien und durch die Bille von Sachsen-Lauenburg und im S. durch die Elbe von Hannover geschieden wird. Außer der Stadt Hamburg, die historisch mit pu S. gehört, besteht dasselbe aus der Grafschaft Ranzau, der Perrschaft Pinneberg mit der Stadt

Altona und den Amtern Trittau, Reinbeck, Tremsbüttel und Steinburg, sowie mehren Stabten, worunter Glückstadt. Das Land, welches immer mit Holstein vereinigt und benselben Fürften unterthan gewesen, war in der altesten Zeit eine Grafichaft, wurde aber mit Holstein von

Raifer Friedrich III. 1474 zu einem Berzogthum erhoben.

Storthing heißt die Reichsversammlung, burch welche in Norwegen das Bolt seinen Antheil an der Gesetzgebung ausübt. Der Rame ift abgeleitet von Thing, b. i. Bolkeversammlung, und Stor, b. i. groß. Die flimmberechtigten Bürger wählen in den Bahl- und Diftrictsversammlungen die Bahlmanner; diese ernennen aus ihrer Mitte oder unter den übrigen Stimmberechtigten in ihrem Wahlbezirke bie Abgeordneten jum Storthing, deren Bahl nicht unter 75 fein foll. Rur wer 30 J. alt ift und fich 10 J. im Reiche aufgehalten bat, kann gum Storthing gewählt werden. Das Storthing wird in der Regel zu Anfang Februar jedes dritten Jahres in der Hauptstadt Christiania gehalten; doch in außerordentlichen Fällen beruft der Konig daffelbe auch außer der gewöhnlichen Beit. Das Storthing erwählt unter seinen Mitgliedern ein Biertheil, welches das Lagthing ausmacht, die übrigen drei Biertheile bilden das Ddelsthing. Jedes Thing hält seine Bersammlungen abgesondert und öffentlich. Die Berhandlungen werden durch den Druck bekannt gemacht, wenn nicht durch Stimmenmehrheit bas Gegentheil beschloffen wird. Dem Storthing kommt es zu, Gesetze zu geben und aufzuheben; Boll und andere öffentliche Lasten aufzulegen; Anleihen zu eröffnen; die Aufsicht über das Geldwesen des Reichs zu führen; die zu den Staatsausgaben, die für den Hofftaat und die für die Apanagen nothigen Geldsummen zu bestimmen und zu bewilligen; das in Rorwegen befindliche Regierungsprotokoll und alle öffentlichen Papiere, sowie Bundniffe und Tractate mit fremben Mächten sich mittheilen zu laffen, mit Ausnahme der geheimen Artikel, die jedoch den öffentlichen nicht widerstreiten durfen; Jeden aufzufodern, vor dem Storthing zu erscheinen, mit Ausnahme des Königs und des Bicekonigs; Revisoren zu ernennen, welche jährlich die Staatbrechnungen burchsehen, und Fremde zu naturalisiren. Die Gesete werden zunächst in bem Dbelsthing entweder von Mitgliedern deffelben oder durch die Regierung vorgeschlagen; find sie hier angenommen, so gehen sie an das Lagthing. Erst durch die Unterschrift des Königs erhalten die vom Storthing angenommenen Gesete Gesethraft. Wird ein vom Könige zwei mal verworfener Borschlag von dem dritten ordentlichen Storthing wieder auf beiden Thingen unverandert angenommen, so wird er Gefes, wenn auch die königs. Sanction nicht erfolgt.

Störungen (aftronomisch), f. Perturbationen.

Story (Joseph), berühmter amerit. Rechtsgelehrter, wurde 18. Sept. 1779 in Marblehead bei Boston geboren und studirte zu Cambridge, wo er 1798 promovirte. Er erwarb sich früh ben Ruf eines tüchtigen Abvocaten, wurde 1806 Mitglied des Repräsentantenhauses von Massachusetts, bald darauf Sprecher besselben und 1809 Mitglied des Congresses in Bashington. Im J. 1811 übertrug ihm der Prasident Madison das Amt eines Richters am oberften Bundestribunal der Bereinigten Staaten. Bisher eines der Baupter der demofratischen Partei, zog er fich jest ganz von der Politik zurud, um fich ausschließlich den Pflichten seines Berufe zu widmen, denen er mit unverdroffenem Eifer und hohem Erfolg oblag. Seit 1829 übernahm er zugleich die Professur der Jurisprudenz an der Harvard-Universität zu Cambridge und las in dieser Eigenschaft über Naturrecht, Bölkerrecht, Staatbrecht, See- und Sandelbrecht. Seine Lehrbücher gelten in Amerika wie in England für classisch, namentlich die "Commentaries on the constitution of the United States" (3 Bde.; abgefürzt in Einem Bande, Boston 1833; deutsch im Auszuge, Lpz. 1838), die sich burch philosophischen Geift und eine Kare, verftanbliche Schreibart auszeichnen; ferner "On the law of bailments", "On the conflict of laws", "On equity pleadings", "Equity jurisprudence" und "Law of bills of exchange" (beutsch von Treitschte, Lpg. 1845). Außer einigen Gedichten veröffentlichte er 1835 auch eine Sammlung vermischter Schriften ("Miscellaneous writings, literary, critical, juridical and political", neue Aufl., Bofton 1845), welche für die Gelehrsamkeit, ben Scharffinn und den Geschmack des Berfassers das gunstigste Zeugnif ablegen. Er starb 10. Sept. 1845 zu Cambridge. Seine Lebensbeschreibung nebst einer Auswahl aus seiner Correspondenz wurde von seinem Sohne berausgegeben ("Life and letters of J. S.", 2 ond. 1851).

Stofch (Phil., Baron von), ein verdienstvoller Kunstfreund, geb. 22. März 1691 zu Küftrin, widmete sich den theologischen und humanistischen Studien zu Frankfurt a. d. D. und suchte dann auf Reisen durch Deutschland, Holland, England, Frankreich und Italien die Kenntnis der alten Kunstdenkmäler, die später die Hauptaufgabe seines Lebens blieb, weiter auszubilden. Bor allem beschäftigte er sich mit den geschnittenen Steinen, in deren Beurtheilung er

sich eine große Sicherheit erwarb. Spater lebte er als engl. Agent in Rom und seit 1731 in Florend, wo er jener Reigung zum Sammeln, von einem bedeutenden Bermogen unterftust, bis an seinen Tod, 7. Nov. 1757, sich hingab, sodaß er einen Schat von Kunstsachen aller Art besaß, wie ihn wol nie ein Privatmann besessen hat. Aber dieses Museum erhielt erft nach bem Tode seines Begründers, namentlich durch Winckelmann, seine Berühmtheit. Landkarten, Rupferstiche, Beichnungen (zusammen 324 Folianten, die sich jest in der faiserl. Bibliothet ju Wien befinden), Bronzen, alte und neue Münzen, besonders aber geschnittene Steine fanden darin ihre Stelle. Die Schwefelabguffe alter Gemmen beliefen sich auf 14000 Stud. Den banach zusammengestellten musterhaften Katalog gab Winckelmann unter dem Titel "Description des pierres gravées du seu Baron de S." (Flor. 1760) heraus, nachdem S. selbst schen früher die Schrift "Gemmae antiquae celatae, sculptorum nominibus insignitae" (Amft. 1724) bekannt gemacht hatte. König Friedrich II. taufte 1770 S.'s Hauptsammlung, beftehend aus 3444 Intaglios, alten Steinen und Pasten, mit Ausnahme der etrurischen Gemmen, die nach Reapel verkauft waren, von dessen Erben Muzel-Stosch für 30000 Thir. Der Prinz von Bales erstand die Sammlung von Abgussen neuerer Münzen für 1000 Dukaten. Eine überaus reiche Sammlung Schwefelabguffe alter Steine, über 28000 Stud, tam in der Folge in Taffie's Besis. Bon den von dem Rupferstecher 3. A. Schweicard 1775 begonnenen Rupferabdrücken der S.'schen Sammlung erschien nur das erste heft in sechs Blättern. Dagegen besisen wir eine gute Auswahl von Gemmen aus dem S. ichen Cabinet, welche das Mertwurbigfte ber alten Mythologie zusammenfaffen, nebst Anmertungen und Erläuterungen in Schlichtegroll's "Dactyliotheca Stoschiana" (2 Bbe., Nürnb. 1797—1805).

Stoff. Wenn zwei ftarre Körper, von benen wenigstens einer in Bewegung fein muß, zusammentreffen, so erfolgt ein Stoß. Dieser heißt gerabe, wenn die Richtung ber Bewegung sentrecht auf die Berührungsebene ber fich ftogenden Korper ift, im Gegentheil foief; ferner central, wenn die Richtung der Bewegung durch den Schwerpunkt der Maffen geht, im Gegentheil excentrisch. Die Erscheinungen beint Stofe andern fich sehr nach ber Beschaffenheit der Körper ab, je nachdem sie elastisch sind oder nicht, und die Gesete berselben laffen sich auf allgemeine Beise nur durch mathematische Formeln ausdrücken. hier genüge es, die einfachken Fälle des geraden und des centralen Stopes zweier Rugeln von gleicher Maffe zu betrachten. Sind beide Rugeln hart und vollkommen unelastisch, so laufen, wenn die eine Rugel vor dem Stofe ruht, nach dem Stofe beide mit der Balfte der Beschwindigkeit, welche die ftofende hatte, nach der Richtung der bewegten fort; stoffen sie mit entgegengesest gerichteter Bewegung aneinander, so laufen beide nach dem Stoffe mit der halben Differenz ihrer Geschwindigkeiten nach der Richtung fort, welche die schneller laufende hatte, sodaß, wenn sie mit gleicher Geschwindig. teit aufeinander stoßen, nach dem Stoße beibe Rugeln ftehen bleiben; eilt endlich die eine Rugel der andern nach und stößt auf sie, so laufen beide nach dem Stoße mit der halben Summe ihrer frühern Geschwindigkeiten in der bisher verfolgten Richtung fort. Sind beide Rugeln volltommen elastisch, so geschieht stete eine Berwechselung ber Geschwindigkeiten ber aneinanderstoßenben Rugeln. Wenn baher die eine Rugel ruht, bevor die andere sie trifft, so wird nach dem Stofe die erstere die Geschwindigkeit und Richtung der zweiten annehmen, dafür aber die zweite in Ruhe verfest werden; stoßen beide Rugeln in entgegengefester Richtung aufeinander, fo werben sie mit verwechselten Geschwindigkeiten voneinander zurudspringen; und flogen sie, nach derselben Richtung laufend, aufeinander, so wird die vorausgehende, zuvor langsamere, nach bem Stofe die Geschwindigkeit der nachfolgenden annehmen, und umgekehrt. Trifft ein volltommen elastischer Körper gegen eine widerstehende Chene, fo springt er unter demselben Bintel jurud, unter welchem er auffiel. Am besten eignen sich zu den angegebenen Bersuchen Rugeln aus Elfenbein. Bangt man mehre elastische Rugeln von gleichem Durchmeffer an Faben fo nebeneinander auf, daß ihre Mittelpunkte in einer geraden Linie liegen, heht die erste Rugel ber Reihe seitwärts auf und läßt sie gegen die übrigen ruhenden herabfallen, so pflangt sich ber Stof augenblicklich durch die ganze Reihe der Rugeln fort und die lette Rugel in derfelben springt mit berselben Geschwindigkeit ab, mit welcher die erste auffiel. (G. Percussionsmaschine.) Debt man mehr als eine Rugel auf und läßt sie gegen die übrigen fallen, so springen so viele Rugeln ab, ale man fallen ließ, weil die herabfallenden nacheinander die Reihe treffen und jede durch ihren Stoß gegen die Reihe eine Rugel am Ende fortstößt. Rebt man die Rugeln, welche herabfallen sollen, mit Wache zusammen, sodaß sie nur eine Daffe bilben, so springt am andern Ende der Reihe nur eine Rugel, aber mit vergrößerter Geschwindigkeit ab.

Lief (Beit), nebst Abam Krafft und Pet. Bischer einer ber vorzüglichsten altdeutschen

Bildhauer, zugleich auch Maler und Aupferstecher, wurde 1490 zu Nürnberg geboren, wo er auch lebte und erblindet 1542 starb. Sein berühmtestes Werk ist der Englische Gruß in der St.-Lorenzfirche zu Nürnberg.

Stottern, f. Stammeln.

Stourdza (Sturza), eine mold. Bosarenfamilie, leitet ihren Ursprung von den ungar. Aurzos ab, die im 15. Jahrh. nach der Moldau famen, dort große Besitzungen erwarben und sich in mehre Linien theilten. Der Großstolnit Gandul G. flüchtete 1711 mit dem Fürsten Kantemir nach Rufland, tehrte aber später wieder in sein Baterland zurud. Gregor &. war unter dem Fürsten Kallimachi Kanzler der Moldau und wurde an die Spise der mit Abfassung eines Gesetbuchs beauftragten Commission gestellt, welches 1817 in griech. Sprache erschien. Der Grofbosar Johann . erhielt 1822 von der Pforte die Burde eines hospodars der Moldau, welche er bis zur ruff. Occupation von 1828 bekleidete. Nachdem das Land in den Genuß der ihm durch den Frieden von Adrianopel gewährten Berfassung getreten, wurde im April 1834 Michael G., Sohn Gregor's, geb. in Jassp 14. April 1795, zum Hospodar gewählt. Durch seine Sabsucht und die unbedingte Ergebenheit, die er für Rufland zeigte, machte er sich bald sowol bei den Bosaren als bei dem Volke verhaßt. Die Ereignisse 1848 führten einen Ausbruch herbei, der nur durch das Einrücken ruff. Truppen beschwichtigt wurde. Indessen waren die Ragen gegen Michael so gegrundet, daß Rufland ihn nicht langer in Schus nehmen konnte, und in Folge des Bertrags von Balta-Liman 1. Mai 1849 mußte er der Herrschaft entsagen. Sein zweiter Sohn, Gregor S., geb. 1821, mar Dberft bei ben mold. Truppen. Ende 1853 bot er dem Gultan seine Dienste an, der ihm die Würde eines Pascha ertheilte, wogegen die ruff. Regierung seine in der Rabe von Saffp gelegenen Guter confisciren ließ.

Stourdza (Aler.), ruff. Geh. Rath, bekannt durch ein officielles Pamphlet, in welchem er die deutschen Sochschulen benuncirte, wurde 1788 geboren. Sein Bater, Starlat G., ging als politisch Compromittirter nach dem Frieden von 1792 nach Rufland, wo er ben Titel eines Staatsraths erhielt. Alexander lebte als Jüngling einige Zeit in Deutschland, um sich gelehrte Bildung anzueignen, und wurde bald durch Ehrgeiz getrieben, sich der russ. Regierung als loyaler Schriftsteller bemerkbar zu machen. Er schrieb gegen die Jesuiten, welche in Rußland die griech. Kirche anfeindeten ("Betrachtungen über die Lehre und den Geist der orthodoxen Rirche", deutsch von Ropebue, Lpg. 1817), und trat hierauf als Staatsrath in die Ranglei bes Grafen Kapodistrias ein. 3m J. 1818 verfaßte er auf dem Congresse zu Nachen im Auftrage der ruff. Regierung und des Kaisers Alexander ein "Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne", zu dem er die Materialien geliefert erhielt. Die Schrift wurde zu Nachen in 50 Eremplaren gedruckt und an die verschiedenen Höfe vertheilt. Wider Willen der Congreshaupter gelangte sedoch eine Abschrift bes Tertes in die Bande der Redaction der engl. Zeitschrift "Times", die das Machwerk des Moldauers der Welt mittheilte. In den "Politischen Annalen" von 1819 erschien hierauf eine beutsche Übersetzung und barauf ein von Schöll zu Paris beforgter Nachdrud. Der Leichtsinn, womit G. in dieser Schrift die öffentliche Meinung und den beutschen Rationalcharafter benuncirte, erregte unter allen Ständen des deutschen Boltes Born und Entruftung. Unbegreiflich muß es jest erscheinen, wie die Baupter der Diplomatie damals einen Werth auf eine Arbeit legen konnten, die in einer mystischen, mit Bibelstellen gefomudten Sprache, ohne Logit, ohne Beweismittel den Stab über die edelften Bluten einer gangen Nation zu brechen versuchte. Unter Anderm behauptete G., daß sich die göttliche Borsehung des Feldzugs Napoleon's nach Rufland bedient habe, um das Menschengeschlecht burch Die ruff. Regierung zur mahren Religiosität und Glückseligkeit zu führen. Was am meiften in der Denkschrift emporte, waren die Anklagen S.'s gegen die deutschen Universitäten, welche er als die Pflanzschulen des revolutionaren Geistes bezeichnete. Er drang deshalb auf eine vollfandige Reform des öffentlichen Unterrichts, der seiner Meinung nach in treuere und fraftigere Danbe, ober mit andern Worten, in die der Geiftlichkeit von gewiffer Richtung gelegt werden sollte. Unter den Gegenschriften, welche bas "Mémoire" hervorrief, sind Billers' "Coup d'onil sur les universités de l'Allemagne" und Krug's "Auch eine Denkschrift" (Lpz. 1819) zu erwähnen. Aus den Reihen der Professoren wie der Studenten erhoben sich zahllose Stimmen gegen die keden Anklagen des Bojaren, der sich, das Schickfal Ropebue's fürchtend, 1819 nach Dresden zurudzog, wo er die Tochter des Arztes Hufeland heirathete. Als er sich auch hier vielfach bebroht fah und eine Foberung jum Zweitampf von dem Studenten Grafen von Buch-Hold aus Westfalen erhielt, suchte er seine Rettung in der Flucht und ging nach Russand. Dier schrieb er "La Grèce en 1821" (Lpg. 1822), worin er ebenfalls das ruff. Interesse vertrat, 2004 sich aber bald barauf wegen ber veränderten Politik, welche ber Kaiser Alexander gegen Griechenland einschlug, aus dem Dienste zuruck. Unter Rikolaus wurde er von neuem im Ministerium des Auswärtigen verwendet, bis er endlich als Geh. Rath den Abschied nahm. Er lebte seitdem theils auf seinen Gütern in der Ukraine, theils in Odessa und beschäftigte sich mit Einrichtung wohlthätiger Anstalten. So gründete er ein Kloster, in welchem Mädchen zur Berheirathung an die Popen erzogen werden, die gewöhnlich ihre Frauen in den niedrigsten Ständen suchen, und stiftete 1850 zu Odessa einen Diakonissinnen- oder Barmherzigen-Schwesternverein für Armen- und Krankenpslege. Auch war er fortwährend als Schriftsteller in russ, neugriech, und franz. Sprache thätig. Seine "Briefe über die Pflichten des geistlichen Standes" (4. Aust., Odessa 1844) fanden in Russand großen Beifall. Auch übersette er die "Homilien" des Erzbischofs Innocenz von Charkow ins Französische (Par. 1846). Über seinen Schwiegervater Huseland schrieb er "C. W. Huseland. Esquisse de sa vie et sa mort chritienne" (Berl. 1837). S. starb 13. (25.) Juni 1854 aus seinem Gute Manspr in Bessardien.

Stowe, ein Dorf in der engl. Grafschaft und unweit der Stadt Bucingham gelegen, berühmt wegen des daselbst besindlichen prächtigen Palastes, großartigen Parts und herrlichen Gestütes, war die 1848 der fürstliche Landsis des herzogs von Bucingham, bei dessen in jenem Jahre erfolgten Bantrott das Gestüt, das tostbare Mobiliar, die Bibliothet, Gemäldesammlung und andere Kunstschäfte versteigert, der Palast selbst aber, der als Familienmajorat nicht veräußert werden durfte, zum Besten der Gläubiger vermiethet wurde. Die Facade des Palastes ist 900 engl. F. lang, die halle mit Marmorsäulen und Statuen geschmückt. Der Part, einer der schönsten Englands, enthält großartige Wasserwerke, einen 70 F. hohen Obelist, eine 170 F. hohe Säule mit herrlicher Aussicht, dem Andenken Cobham's geweiht, die Palladische Brücke, eine Menge Tempel, worunter der Tempel berühmter Briten mit ihren Büsten, der Tempel der Freundschaft mit der Büste des Lord Temple bemerkenswerth sind,

und herrliche Gartenanlagen.

Stowe (Harriet Beecher -), amerik. Schriftstellerin, ist die Tochter des als Kanzelredner ausgezeichneten Lyman Beecher, Exprasibenten bes Lane-Geminariums und ehemaligen Pastore einer presbyt. Kirche zu Cincinnati. Sie wurde 15. Juni 1812 zu Litchfield im Staate Connecticut geboren und erhielt eine fehr gute Erziehung. In der Absicht, sich für das Lehrfach auszubilben, befleißigte fie fich nicht allein der bei Damen gewöhnlichen Studien, sondern auch mancher Wiffenschaften, die in der Regel dem mannlichen Geschlechte vorbehalten find. Schon früh unterftüste sie ihre altere Schwester Ratharina in der Leitung einer von derselben in Boston errichteten Töchterschule. Als der Bater nach dem Westen ging, begleiteten ihn die Schwestern und eröffneten eine ähnliche Anstalt in Cincinnati. Dier verheirathete sich Barriet 1836 mit dem geachteten Theologen Calvin C. Stowe, Professor der biblischen Literatur an dem Seminarium, dem ihr Bater vorstand, und Überseger von Jahn's Bert "Über den hebr. Staat" (1828). Diese Che wurde mit einer zahlreichen Nachkommenschaft gesegnet. In ihren Mußestunden schrieb S. Auffage über verschiedene Gegenstände, Erzählungen und Rovellen für Dagazine und Zeitungen, die 1843 zum Theil unter dem Titel "The Mayslower" (nach dem Ramen des Fahrzeugs, auf welchem die ersten Puritaner ober fogenannten Pilgerväter von Europa nach Amerika schifften) erschienen. Ihre Schriften, in welchen sich ein hoher und von warmer Religiosität erfüllter Sinn außerte, fanden Beifall, ohne ihr jedoch besondern Ruhm zu bringen. Unterdessen mar sie Zeuge der traurigen Scenen, welche, durch die Rabe der Stavenstaaten veranlaßt, in Cincinnati vor sich gingen. Die Stlavenhalter aus Rentucky, von ber Befe des Boltes unterstütt, griffen mehr als ein mal das von Schwarzen bewohnte Stadtviertel an, ermordeten die Einwohner ober führten fie in die Rnechtschaft gurud. S. und ihr Gatte, welche ihren Abscheu gegen diese Gräuel laut aussprachen, saben sich als Abolitionisten angefeindet und selbst ihr Leben bedroht. Das Lane-Seminarium mußte eingehen und das Chepaar zog sich 1850 nach den östlichen Staaten zurück, wo der Professor S. den ihm angetragenen Lehrstuhl der biblischen Literatur am theologischen Collegium zu Andover im Staate Maffadusetts annahm. Seine Gattin veröffentlichte in der von Bailen in Bashington herausgegebenen "National era" eine Reihe von Stizzen, bei welchen ihr das Erlebte zur Grundlage diente und welche 1852 in Boston gesammelt als "Uncle Tow's cabin" erschienen. Das Wert erregte beispielloses Aufsehen. Der Berleger Jewett sette in einem Jahre nicht meniger als 305000 Eremplare ab, in England erschienen zahlreiche Rachdrucke, auferdem aber murde d in fast alle europ. Sprachen, am vielfältigsten ins Deutsche übertragen. Nie wol ift ein Buch in zwei Welttheilen so populär geworden als dieses, und wenn man ihm auch vom afthetischen Standpunkt aus keinen sehr hohen Werth zuerkennen kann, so erklärt sich doch der mächtige Eindruck, den es überall hervordrachte, einerseits aus dem tiesen sittlichen Ernst und dem christlichen Geiste, von dem es durchweht ist, und andererseits durch die plastische Naturwahrheit der Schilderungen, die es von einem die Menschheit schändenden System entwirft, welches man in Amerika zum Theil noch als ein nothwendiges übel betrachtet. In Folge der vielsachen Berkeperungen, welche dieser warmen Apologie für die Emancipation der Sklaven folgten, bewies die Versassen, welche dieser warmen Apologie für die Emancipation der Sklaven folgten, bewies die Versassen, welche dieser warmen Apologie für die Emancipation der Sklaven folgten, bewies die Versassen, welche dieser warmen Apologie für die Emancipation der Sklaven folgten, bewies die Versassen, welche dieser warmen Apologie für die Emancipation der Sklaven oft die in die kleinsten Details aus dem Leden entlehnt sei. Außerdem hat man von ihr einige religiöse Schriften, als "Four ways of observing the sabbath" (2. Aust., Liverp. 1853), und geistliche Lieder. Im Sommer 1853 besuchte ste mit ihrem Gatten Europa und wurde von dem Publicum mit aufrichtiger Theilnahme, von den religiös-philanthropischen Bereinen aber, namentlich in London und Slasgow, mit großartigen Demonstrationen empfangen. Eine Schilderung dieser Reise ließ sie nach ihrer Rückehr unter dem Titel "Sunny memoirs of soreign lands" (2 Wde., Bost. und Lond. 1854) erscheinen.

Strabo, der bedeutenofte unter den griech. Geographen, geb. zu Amasea in Rappadocien um 66 v. Chr., stammte aus einer wohlhabenden griech. Familie, widmete sich dem Studium der Rhetorik und der Aristotelischen Philosophie und unternahm später große Reisen, in denen er die Länder Afrikas, Asiens und Europas vom Schwarzen Meere bis Athiopien und von Armenien bis an die Grenzen Etruriens, wie er selbst erzählt, besuchte. Wir besisen von ihm noch ein großes geographisches Werk in 17 Büchern, von benen jeboch besondere das siebente Buch sehr lückenhaft ift. Seine Nachrichten schöpfte er theils aus eigenen Beobachtungen, theils aus ben damals vorhandenen geographischen Schriften bes Befataus, Artemidorus, Eudorus und Eratosthenes, mit Benugung ber Geschichtschreiber und Dichter, begnügte sich aber nicht blos mit einem durren Ramenverzeichnisse von einzelnen Ländern und Ortern, sondern suchte sich möglichst genaue Nachrichten über Politik und Statistif zu verschaffen und gibt uns daher oft auch ausführliche Berichte über Sitten und Berfassungen. Als die vorzüglichsten Bearbeitungen erwähnen wir nach der ersten Ausgabe (Ben. 1516) die von Casaubonus (2. Aufl., Par. 1620), Almeloveen (2 Bde., Amft. 1707), · die von Siebenkees, Azschucke und Friedemann (7 Bde., Lpz. 1796—1818), Falconer (2 Bde., Orf. 1807), Korais (4Bde., Par. 1815-19) und die durch Hinzuziehung vieler neuen Hulfsmittel kritisch berichtigte und vervollständigte Ausgabe von Kramer (Bd. 1 — 3, Berl. 1844— 52). Bon Zafel murben bie "Fragmenta libri VII. Palatino-Vaticana" (Züb. 1844) befonbere bekannt gemacht. Bichtig ist auch durch die beigegebenen Abhandlungen und Untersuchungen die auf Befehl Napoleon's von de la Porte du Theil, Korais und Goffellin veranstaltete frang. Ubersetzung (5 Bbe., Par. 1805-19) und unter den deutschen Übersetzungen neben der von Rarcher (12 Bbe., Stuttg. 1829 fg.) besondere die von Grosturd (4 Bbe., Berl. 1831-34).

Strack (Johann Heinrich), Architekt, Professor, Hofbaurath und Mitglied der Afademie zu Berlin, geb. 1806 zu Budeburg, erhielt durch seinen Bater ben ersten Unterricht im Zeichnen und faßte schon fruh eine Borliebe für die Baukunft. Er schloß sich ber Schinkel'schen Schule an und ist als einer der feinsten und geistreichsten Vertreter derselben zu betrachten. Eingeweiht in das Studium der antiken Architektur, darin er seine gediegenen Renntniffe burch seine Schrift "Über bas Theatergebäude der alten Griechen" (Poted. 1843) bewährt hat, ift ihm zugleich die Renntniß der mittelalterlichen Stile eben fo vertraut, und er weiß die Grazie eines durch die Antike genährten Formensinns mit den constructiven Vortheilen der spätern Stile zu verbinden. Bur Erkenntnif mittelalterlicher Monumente trug bas von ihm im Berein mit E. Meperheim herausgegebene Werk über die "Architektonischen Denkmaler der Altmark Brandenburg", mit Text von Rugler (Berl. 1834 fg.), wesentlich bei. Zugleich wirkte er als Lehrer an der Bauakademie zu Berlin sehr erfolgreich und übte auch durch seine Theilnahme an der Berausgabe ber "Borlegeblatter fur Mobeltischler" (1835 fg.) großen Ginfluß auf das Runfthandwert. Bon seinen gahlreichen Entwürfen zu Rirchen, Palästen, Privatgebäuden u. f. w., deren man manche im Album bes preuß. Architettenvereins findet, find besonders die Plane jur Ritolaitirche in Samburg zu nennen, die indeß nicht zur Arsführung gekommen sind. Zu seinen ausgeführten Werken gehören bas für den König ven Danemark erbaute Schloß Frederickborg, ber innere Ausbau der Schlöffer Baberteberg und bes großherzogl. Residenzschloffes in Schwerin, die neue in goth. Stil erbaute Petrifirche in Berlin, deren Inneres besonders ebet und harmonisch, die Villa Borfig's in Moabit sammt Fabritgebauden, Treibhaus u. f. m., eir

der edelsten Musterbilder geschmackvoller Privatarchitektur, die durch Säulenhallen verbundenen, zu Ateliers bestimmten, zum Theil von Cornelius bewohnten Häuser am Exercirplas zu Berlin u. a. Im innern Ausbau, in der Zeichnung von Möbeln, Decorationen u. s. w. bewährte S. stets das Gefühl für den edelsten Stil.

Stradella (Alessandro), berühmter Tonseter, Sanger und Kapellmeister zu Genua, geboren zu Reapel 1645. Aus seinem Leben ift besonders ein Bug sehr bekannt, welcher auch der Oper Flotow's (f. d.), die den Ramen "Stradella" führt, zur Grundlage dient. Der Bramigam einer jungen Benetianerin, Namens Hortenfia, die dem Künftler aus Liebe nach Rom gefolgt war, wurde von dem Vormunde der Dame aufgereizt, S. zu ermorden. Dieser Brautigam fühlte sich aber durch die Schönheit von S.'s Dratorium "Di S. Giovanni Baltista a 5 voci con stromenti" (1676), sowie von dessen Gesang und Spiel in demselben so hingeriffen, daß er seinem Nebenbuhler, anstatt ihn zu ermorben, sein Worhaben entbeckte und ihn befcwor, der Rache des erbitterten Benetianers durch weitere Flucht fich zu entziehen. Dennich konnte S. seinem Schicksal nicht entgehen. Zwei Jahre später (1678), ale er zu Genua seine Oper "La forza dell' amor paterno" mit großem Beifall aufgeführt hatte und in seine Bobnung zurückehrte, murbe er von neu gedungenen Mördern überfallen und erdolcht. S. ward von seinen Zeitgenossen "il primo Apollo della musica" genannt und gehörte unstreitig zu den besten Meistern seiner Zeit. Außer ben angeführten Werken kennt man von ihm Cantaten, Madrigale und eine wundervolle Kirchenarie für eine Tenorstimme mit Begleitung von funf Saiteninstrumenten.

Strafanstalten nennt man die zur Berbüßung von Freiheitsstrafen dienenden Anstalten. also Bucht- und Arbeitshäuser, Gefängnisse, oder welchen besondern Ramen sie führen mögen. Sie unterscheiden sich untereinander theils nach der Dauer der Freiheitsstrafen, welche in den einen und in den andern abgebüßt zu werden pslegen, theils nach der strengern oder gelindern Behandlung der darin gefangen Gehaltenen, besonders der Berbindung von Iwangsarbeiten mit der Freiheitsentbehrung, oder der Abwesenheit jener, endlich dadurch, daß die Strashaft in manchen derselben (z. B. den Zuchthäusern) als unbedingt entehrend angesehen wird, während dies bei andern nicht der Fall ist. Übrigens s. Gefängniswesen; Arbeitshäuser; Beserungsanstalten.

Strafbills pflegt man von den engl. Ausnahmegeseten (s. d.) diesenigen zu nennen, weiche von der Krone im Verein mit dem Parlament gegen besondere öffentliche Verbrechen und aufrührerische Zustände erlassen werden. Sie waren in der Zeit vor Vertreibung der Stuarts häufig, fürzten das Gerichtsverfahren ab und stellten mehr oder weniger ganze Provinzen unter das Martialgeset. In neuerer Zeit hat man die gegen die drohenden politischen Verwegungen in Irland erlassenen Ausnahmegesete häufig mit dem Namen Strafbills bezeichnet, obschon jedes

diefer Geset seinen besondern Ramen trägt.

Strafcolonien oder Berbrechercolonien, d. h. Diftricte und Anstalten in auswärtigen Colonialbesitungen oder fehr fern vom Mutterland liegenden Staatsgebieten, in welchen Berbrecher zur Strafe angesiedelt werben, besigen Rufland in Sibirien, Großbritannien in Australien, Frankreich in Guiana und Algier. In Sibirien, wohin die ersten Berweisungen von Berbrechern zuerst 1754 vorgenommen wurden, sind die Strafcolonien, wohl zu unterscheiden vor den Ansiedelungen der freiwilligen Colonisten (Schtoni Poseltschits), auf alle Gouvernements vertheilt, größtentheils aber in Dftsibirien, ba Westsibirien in ben bessern Gegenden ichon giemlich angebaut ift. Die aus Rufland Berwiesenen, die, sobald fie Sibiriens Grenze betreten, ibt früheres Leben hinter fich gelaffen haben und nicht mehr als Berbrecher angesehen und baber vom Bolte wie selbst in der amtlichen Sprache der Behörden nur Nest tschadni Ludi, d. h. die unglücklichen Leute, genannt werden, zerfallen in brei Kategorien: 1) Katorschniki, Die fcmeren Berbrecher, welche, als moralisch tobt betrachtet, lebenslänglich ober vielmehr auf unbestimmte Beit zu schweren Arbeiten, zum Theil in ben Bergwerken, namentlich in benen von Rertschinst, verwendet werden; 2) Loslannyje na rabota, Berwiesene, die eine Zeit lang ju öffentlichen Arbeiten, besonders bei Salzsiedereien, Kalkbrennereien, Strafenbauten u. f. w. verwendet, dann aber, wenn sie 4 — 8 J. gearbeitet und sich gut gehalten haben, angesiedelt werden; 3) Loslannyje na poselenye, Solche, die sogleich angesiedelt werden, indem man fe theils in ben vorhandenen Dörfern unterbringt, theils für sie eigene Dörfer anlegt. — Ju Auftralien wurden die ersten Strafcolonien zu Botanybai in Neufüdwales, dann 1803 auf Bandiemensland angelegt. Die bringenden Foderungen der Colonisten in den lesten Jahrzehnden, die Einführung von Berbrechern einzustellen, da dieselbe die Anfiedelung freier Einwanderer hindere, haben zur Folge gehabt, daß schon 1839 die Übersiedelung von Berbrechern nach Reusüdwales von Seiten der Regierung aufgehoben wurde. So ist jest Bandiemensland allein noch eine Strascolonie, und auch hier soll das Deportationssystem in turzem ein Ende nehmen. Die übrigen australischen Colonien haben niemals deportirte Berbrecher erhalten. Die Widerspenstigen, Unverbesserlichen und Unruhigsten unter den Deportirten wurden in besondern Strasabtheilungen vereinigt, die für die Regierung bestimmte Arbeiten vollziehen mußten. Für die Allerschlimmsten waren besondere Deportirtencolonien, die sogenannten Pönalstationen gegründet, in denen, sie, von allen übrigen Einwohnern getrennt und der strengsten Zucht unterworfen, ganz für sich lebten. Solcher Pönalstationen waren früher in Neusüdwales an der Noretondai, in Wellingtonvallen am Macquariestrom und auf der Insel Norfolt im Norden von Neuseeland, auf Bandiemensland an den häfen Macquarie und Arthur; gegenwärtig bestehen solche blos noch auf Norfolt und am Port-Arthur. — Die Strascolonien Frankreichs sind Capenne (s. d.) im franz. Guiana und seit neuester Zeit Algier. (S. Deportation und Berbannung.)

Strafcompagnien sind Abtheilungen, in welche Soldaten, die zur Festungsstrafe verurtheilt sind, für die Dauer ihrer Strafzeit eingestellt und beim Festungsbau mit Arbeiten beschäftigt werden. Die Sträslinge sind meist besonders uniformirt, erhalten ihren disherigen Sold und kehren nach Ablauf der Strafzeit zu ihren Truppentheilen zurück; doch in Preußen nur zu der Garde nicht. Mit besonderer Sorgfalt müssen die zu den Strafcompagnien commandirten Offiziere gewählt werden, um einerseits die Sträslinge in strengster Zucht und Ordnung zu halten, andererseits sie aber nicht durch falsche Behandlung zu Ercessen zu reizen.

Strafe im rechtlichen Ginne ift basjenige gefesliche Ubel, welches Jemandem wegen Übertretung eines Strafgefeges zugefügt wirb. Diese Strafen find: a) Criminalftrafen, wenn sie wegen wirklicher, auch geringer Berbrechen zuerkannt werben; b) Cfvilftrafen, welche nicht wegen eigentlicher Berbrechen, sonbern wegen anderer Rechtsverlepungen gegen ben Staat ober Privatpersonen verhängt werden und wohin die Privatstrafen des röm. Rechts, sowie die fisealifden Strafen gehören; c) Polizeiftrafen, durch welche Berlepungen ber vorgeschriebenen Ordnung, selbst wenn sie Folgen bloger Unachtsamteit waren, den desfalls ergangenen Borschriften gemäß geahndet werden; d) Disciplinarftrafen ober Ordnungsstrafen zur Aufrechthaltung der Dronung im Staatsdienste. Die Strafen selbst können sehr verschieden sein. 1) Die härteste Strafe von allen ist die Todesstrafe. 2) Berstümmelnde Strafen, 3. B. Abhauen der Bande und Fuße, der Finger, Ausstechen ber Augen, Abschneiden der Ohren, Rase u. f. w., waren in altern Zeiten sehr häufig; jest kommen fie in keinem civilifirten Staate mehr vor. 3) Berbannung und Landesverweisung, die lettere häufig mit körperlicher Züchtigung, Staupenschlag, verbunden. Doch ift die Landesverweisung wegen gemeiner Berbrechen, z. B. wegen Diebstahl, Betrug, Morb u. f. w., durch den neuern Geift des Bolterrechts fast unmöglich gemacht, ba tein Staat fich mehr gefallen laffen wirb, daß ein anderer ihm feine Berbrecher zuweise. 4) Offentliche Arbeit, verbunden mit Freiheitsverluft, in mancherlei Abstufungen. Schon die Romer hatten die Arbeit in den Bergwerken, wie Rufland in Sibirien, wo der Berbrecher auf Lebenszeit und unter einem andern Namen zur Arbeit angehalten wird; ferner gehören hierher die Galeerenstrafe, Buchthäuser, Festungsbau und die Kerkerstrafe in verschiedenen Graden. 5) Deportation, d. h. Berbannung an einen bestimmten Drt, ebenfalls in sehr verschiedenen Abstufungen. 6) Körperliche Buchtigung, g. B. Spiefruthen, Knute, Stockprügel und Ruthenstreiche, und als Schärfung mit andern Strafen verbunden, 3. 23. der Willfommen in dem Buchthanse. 7) Berluft aller burgerlichen Rechte und Infamie oder Burgerlicher Tob (f. b.). 8) Brandmarten ober bas Aufbruden eines unverlöschbaren Zeichens auf die Stirn ober ben Ruden, theils als besondere Strafe, theils um das Entweichen Derer zu erschweren, welche zu lebenslänglicher öffentlicher Arbeit verurtheilt find. 9) Einfache Freiheitsstrafen, wie Gefängnis, Berftridung, d. h. das Berbot, fich von einem gewiffen Drte zu entfernen, ober denselben zu betreten. 10) Ehrenstrafen (f. d.), z. B. Berlust der höhern Standebrechte, des Abels, des geistlichen Standes, der Beamtenwürde, Ausschließen von Zünften, Verlust bes Staatsbürgerrechts, der Cocarde; Ausstellung am Schandpfahl, Pranger, Halbeisen, Reiten auf bem hölzernen Esel, Anheften des Bildes ober des Namens an den Galgen u. f. w. 11) Bermögens- und Geldstrafen, wohin auch die Confiscationen gehören. 12) Die aus Ehrenund Bermögenbstrafen zusammengesesten für öffentliche Beamte, wie Entsesung ober Caffation, Entlassung oder Remotion, mit oder ohne Pension, Bersepung auf eine geringere Stelle Conv.-Lex. Behnte Aufl. XIV.

ķ

und Suspension. Da die Strafgesese nicht alle Fälle im voraus bestimmen können und Masches ber richterlichen Beurtheilung überlaffen muffen, so zerfallen die Strafen in gefestich bestimmte und richterlich zugemeffene, welche lettere man mit einem nicht sehr paffenden Ausbrucke auch willkürliche ober arbiträre nennt. Außerordentliche Strafen nannte man sonft diejenigen, welche erkannt wurden, wenn es an vollständigen Beweisen fehlte; sie kommen in nem-

rer Zeit fast gar nicht mehr vor. .

Strafford (Thom. Wentworth, Graf von), engl. Staatsmann, Miturheber und erstes Opfer der engl. Revolution, wurde 1593 aus einer alten Familie der Graffchaft York geboren. Er erwarb fich eine umfaffende Bildung, erbte von seinem Bater ein großes Bermogen und trat 1621 ins Unterhaus, wo er fich der Politik Jakob's I. mit Erfolg widerseste. Noch gewaltiger erhob er sich gegen den Hof, als 1625 Karl I. sein erstes Parlament versammelte, und 1628 brachte er die berühmte Petition of rights (f. b.) zu Stande, wußte auch den Hof zur Beftätigung berfelben zu zwingen. Der politische Fanatismus, der nach diesem Siege aus ber puritanischen Opposition hervorbrach, fand jedoch alsbald an ihm, dem staatsklugen und den Grundfagen der bischöflichen Rirche ergebenen Manne, einen entschiedenen Gegner. Er trat mit bem Hofe in Berbindung und erhielt die Peerswürde. Nach Budingham's Ermordung nahm ihn der König noch 1628 in den Geheimrath auf und gab ihm das Gouvernement der Rordprovinzen, eine Art Dictatur, die Heinrich VIII. eingeführt hatte. Wentworth war jest im Berein mit dem Bischof Laud (f. d.) die festeste Stupe Rarl's I. (f. d.), bestärkte benselben in der Verlesung der Nationalfreiheiten und lud mit dieser Umwandelung den Daß des Boltes auf sich. Im J. 1632 schickte ihn ber König als Statthalter nach Irland. Wiewol Irland von ihm trefflich regiert ward, haßte ihn auch hier bas Volk wegen seines hochfahrenben Betragens. Als 1638 die Revolution in Schottland zuerst das Haupt erhob (f. Großbritennien), drang Wentworth auf Krieg, schickte dem Könige Geld und Truppen und kam felbst nach England, um ben Hof zum Handeln zu bewegen. Er schlug dem Könige vor, sich in Irland burch Berufung des dortigen Parlaments Hülfsquellen für den Krieg gegen die Schotten zu eröffnen. Rachdem Karl I. diesen Plan genehmigt, eilte Bentworth mit dem Titel eines Grafen von Strafford und Lordlieutenants von Irland in sein Gouvernement zuruck, wo er fogleich bas Parlament versammelte und demselben die Bewilligung reichlicher Subsidien abzwang. Kaum hatte er sich aber nach England zurückbegeben, als das irland. Parlament über die Behandlung in Jorn ausbrach und auf Befehl des Hofs aufgelöst wurde. S. hatte die lettere Dastege nicht veranlaßt und bezeichnete dieselbe selbst als den größten politischen Fehler. Er trat nun an die Spite der Truppen in England. Doch auch hier fah er seine kräftigen Entwürfe vereitelt, indem der König die Eröffnung der Feindseligkeiten verbot, mit den eingedrungenen Schotten Unterhandlungen begann und im Dct. 1640 den Bertrag zu Rippon schloß. Unter diesen Berhältnissen legte S. sein Amt als Statthalter von Irland nieder, blieb aber auf des Königs Bitten Befehlshaber bes engl. Truppencorps, das in der Grafschaft york lagerte. Als im Nov. 1640 bas sogenannte Lange Parlament zusammentrat, begriff S. die gefährliche Lage der königl. Rathgeber und wollte nicht nach London kommen, zumal das irland. Parlament bei dem englischen gegen ihn einen Antrag auf Untersuchung stellte. Erst als ihm der König versprach, daß ihm vom Parlament auch nicht ein Haar gekrümmt werden sollte, fand er fic im Dberhause ein. Kaum mar seine Ankunft bekannt, als Pom 11. Nov. im Unterhause unter großem Beifall eine heftige Anklage gegen ihn erhob, die man am nämlichen Tage fcom den Lords mittheilte. S. wurde auf der Stelle verhaftet und in den Tower gebracht; ein gleiches Schicksal erlitt der Bischof Laud. Andere, wie der Großsiegelbewahrer Finch, flohen ins Ausland. Der ohnmächtige und rathlose Karl L mußte es nun geschehen laffen, daß man gegen S. einen Dochverrathsproces vor bem Dberhause eröffnete. Der Angeklagte sollte ben Konig zum Kriege gegen bas Bolt und zur Berlepung ber öffentlichen Rechte aufgereizt haben. S. vertheidigte sich so geschickt, daß ihn die Lords freisprechen wollten. Unglücklicherweise verlautete jedoch von einer Verschwörung unter den Truppen zu Gunsten des Hofs, mas die öffentliche Meinung sehr heftig gegen S. stimmte. Der einzige Mann, deffen Einfluß ihn vielleicht retten konnte, der Herzog von Bedford, starb mährend der Verhandlungen. Ein Bolkhaufe von mehr als 5000 Mann umgab täglich das Parlamentshaus und foderte die Berntheilung, welche auch endlich von den Lords ausgesprochen wurde. Indessen sträubte sich der König, bas Tobesurtheil zu unterzeichnen, und die Unruhen wiederholten fich. S. schrieb eigenhändig an den König und bot fich als Opfer an, um das Reich vor größerer Zerrüttung zu bemahren. Ran I. war schwach genug und unterzeichnete 8. Mai 1641 bas Tobesurtheil seines

Beil des Henkers. Er hatte allerdings dem Könige zu widerrechtlichen und harten Maßregeln gerathen; allein bisher war es nicht gewöhnlich gewesen, die Rathgeber der Art zur Rechenschaft zu ziehen. Nach seinem Tode gab sein Freund Radcliffe seine Lebensbeschreibung heraus. Außerdem vgl. Lally-Tolendal, "Vie du comte de S." (mit der Tragödie gleiches Namens, 2 Bbe., Lond. 1795; ohne diese Dichtung Par. 1814).

Strafrecht, f. Criminalrecht.

Strafrechtstheorien. Der Rechtsgrund der Strafe ift von den Rechtsphilosophen auf verschiedenen Wegen gesucht worden. Viele stellten einen besondern 3med der Strafe auf und diese Theorien nennt man die relativen Strafrechtstheorien. Die wichtigsten berselben sind: 1) die psychologische Zwangs- oder Abschreckungstheorie, von Feuerbach entwickelt, wonach der Neigung zum Berbrechen badurch begegnet werden foll, daß man ein psychologisches Gegengewicht gegen daffelbe in der durch das Strafgefes hervorgebrachten Gewißheit der Strafe als eines dem Berbrechen folgenden Übels aufstellt. Eine Modification derselben ift 2) die von Ant. Bauer durchgeführte Warnungstheorie, welche nicht blos an die sinnliche, sondern auch an die sittliche Ratur des Menschen sich wendet. Verwandt mit beiden ift 3) die Präventionstheorie, von Karl Ludw. Wilh. von Grolman und Karl Aug. Tittmann vertheidigt, welche die Strafe auf die Nothwendigkeit grundet, kunftigen Störungen der Sicherheit des Rechtszustandes durch Berbrechen zuvorzukommen, und wonach bas Berbrechen nur als Zeichen der Geneigtheit zu fernern Gesehübertretungen in Betracht tommt; ferner 4) die Nothwehrtheorie, von Martin ausgeführt, welche jedes Verbrechen als einen wenigstens mittelbaren Angriff gegen das Bestehen bes Staats ansieht, gegen welchen der lestere in der Beise einer geordneten und vorher angedrohten Strafe sich ber Nothwehr bedient. Neben diesen gibt es noch eine Besserungstheorie u. s. w., sowie man auch aus mehren der genannten zusammengesette Theorien aufgestellt hat. Dieser relativen Strafrechtstheorie steht die absolute gegenüber, welche in der Strafe eine unmittelbar nothwendige, um teines äußern 3mede, sondern nur um der Gerechtigkeit willen eintretende Folge des Berbrechens erblickt. Sie ift in verschiedener Beise vertheidigt worden und kann jest als die herrschende angesehen werden. Bon philosophischer Seite gab ihr Hegel sedenfalls die tiefste Begründung. Bgl. Bepp, "Kritische Darstellung der Straf. rechtstheorien" (Seidelb. 1829).

Strahlenbrechung oder Refraction. Die Lehre von ber Richtungsveränderung, welche die Lichtstrahlen bei ihrem Ubergange aus einem durchfichtigen Mittel in ein anderes erleiden (f. Brechung der Lichtstrahlen), findet eine wichtige Anwendung in der Aftronomie, indem wir in Folge ber Brechung der Lichtstrahlen die Gestirne nicht an denjenigen Stellen des Himmels erbliden, wo sie wirklich stehen und wo wir sie sehen wurden, wenn keine folche Brechung stattfände ober die Erde von teiner Atmosphäre umgeben mare. Diese Wirtung der Brechung des Lichts nennt man die aftronomische Strahlenbrechung ober schlechthin die Refraction. Die irbische Atmosphäre ift aus einer unendlichen Menge von Luftschichten zusammengesest, beren Dichtigkeit mit ihrer Annäherung gegen die Erbe zunimmt. Wenn also ein Lichtstrahl von irgend einem Gestirne nach seinem Durchgange burch den unermeglichen, mit einem überaus feinen Ather angefüllten himmelsraum unter einer ichiefen Richtung in die jedenfalls ungleich dichtere Erdatmosphäre eintritt, so muß er nach dem Einfallslothe hin (also hier, wo von einer Rugel die Rede ift, nach dem entsprechenden Radius hin) gebrochen werden, und die hierburch bewirfte Ablenkung bes Lichtstrahls von feiner ursprünglichen Bahn muß bei dem Ubergange in immer dichtere Luftschichten, wo fich die Brechung unaufhörlich wiederholt, zunehmen. Der Lichtstrahl sest daher seinen Weg nicht mehr in unveränderter, gerader Richtung, sondern in einer gegen die Erdoberfläche hohlen Curve fort, und das Gestirn erscheint daher dem Beobachter auf der Erde in der Tangente (geraden Berührungslinie) des Endes der Curve, welches das Auge trifft, also höher (aber in derselben Berticale), als es eigentlich am himmel feht. Die Größe der Brechung ist aber nicht allein von der Natur des brechenden Mittels, fondern zugleich von der Größe des Winkels abhängig, den der einfallende Strahl mit dem Einfallslothe macht. Da nun diefer Winkel im Horizonte am größten ift und von ba bis zum Benith, wo er - 0 wird, abnimmt, so muß auch die Refraction vom Horizont, wo fie am größten ift, gegen bas Zenith hin bis auf 0 abnehmen. In 20 Grad Abstand vom Zenith beträgt die Refraction etwa 21 Secunden, in 45 Grad Abstand fast eine Minute, in 80 Grad Abstand (10° Sohe) 51/4 Minute, in 85 Grab Abstand (5° Sohe) fast 10 Minuten, am Horizonte

33 🏓

33-36 Minuten. Daher sehen wir Sonne und Mond, deren Durchmeffer etwa 50 Minuten beträgt, schon über dem Horizont, wenn sie eigentlich noch nicht aufgegangen sind, und umgekehrt können sie wirklich bereits um ihren ganzen scheinbaren Durchmesser unter ben Porizont hinabgesunken sein und gleichwol noch in demfelben erscheinen, indem die Horizontalrefraction etwa von der nämlichen Größe ist und sie scheinbar um ebenso viel erhebt. So verlängert also die Strahlenbrechung den Tag, und obgleich diese Verlängerung bei uns nur wenige Minuten beträgt, so ift sie boch in den Polarländern sehr wohlthätig, indem sie dort, wo die Rälte die Luft fehr verdichtet und dadurch die Horizontalrefraction vermehrt, mehre Tage, ja Wochen beträgt, um welche die lange, unter dem Pole selbst halbjährige Winternacht abgekurzt wird. Aus derselben Ursache sieht man schon diesseit vom Polarkreise die Sonne im Sommer an einem Tage gar nicht untergehen. Bei Mondfinsternissen sieht man zuweilen Sonne und Mond zugleich über dem Horizonte; auch dies ist eine Wirkung der Refraction; ebenso die abgeplattete elliptische Gestalt, welche beide Gestirne nahe am Horizonte haben und welche daraus zu erklären ist, daß der obere Rand beider durch die Refraction um etwa fünf Minuten weniger erhöht wird als der untere. Um die Theorie der Refraction haben sich Euler, Lagrange, Laplace, Driani u. A., in der neuesten Zeit namentlich Bessel und Carlini verdient gemacht; Lesterm verdanken wir die besten Refractionstafeln, welche für einen mittlern Luftzustand die jeder gegebenen Bobe entsprechende Refraction angeben, die aber nun noch zwei von dem Stande bes Barometers und des Thermometers abhängige Correctionen erhalten muß, da sich mit der Dichtigkeit ber Luft, beren wechselnden Bustand jene Instrumente anzeigen, auch die Refraction ändert. Insofern die Refraction irdische Gegenstände betrifft, heißt sie terrestrifche Refraction. Sie läßt uns gleichfalls entfernte Gegenstände höher erscheinen, ihre mahre Größe ift aber schwer mit Genauigkeit zu bestimmen, ba man es hier mit ben unterften Schichten ber Atmofphäre zu thun hat, welche hinsichtlich ihrer Dichtigkeit große Unregelmäßigkeiten barbieten. Für die Geodässe ist sedoch die Bestimmung der terrestrischen Refraction, um welche sich Maper, Lambert, Brandes und Laplace verdient gemacht haben, von großer Wichtigkeit. Bu ben Birtungen der Strahlenbrechung gehört auch die Luftspiegelung oder Fata Morgana (s. b.).

Strahlthiere (Radiata) machen eine Abtheilung der Pflanzenthiere oder Zoophyten aus und umfassen Schleimthiere mit mehr ober minder deutlich strahligen Baue, welche nicht fest sigen und mit mannichfachen Bewegungsorganen versehen find. Ihr Körper ift weich, nacht ober von kalkiger ober leberartiger Bulle bebeckt und läuft entweder in Strahlen aus ober ift mit vielen Fühlfäden und Fangarmen in der Umgebung des Mundes besest. Alle Strahlenthiere leben im Meere, nahren fich von thierischen Stoffen und pflanzen fich durch Gier fort. Sie find meistens getrennten Geschlechts, selten Zwitter und ber Generationswechsel findet auch hier statt. Sie zerfallen in die beiben Classen der Stachelhauter (Echinodermata), zu denen die Seewalzen (Holothurien), Seeigel und Seesterne gehören, und ber Quallen oder Atalephen (s. d.). Bei den erstern hat der Körper eine lederartige oder kalkige Hulle und einen innern angehefteten Darm; bei den lestern ift der Körper gallertartig, durchscheinend, ohne besondern freien Darm und nicht selten auch ohne Mund. Am vollkommensten ist die strahlige Bildung bei den Seesternen (s. d.) ausgesprochen, während sie bei den Seewalzen nur durch die um den Mund gestellten Fühler angedeutet ist. Bei den Quallen sind häufig Resselorgane vorhanden, welche beim Berühren eine brennende Empfindung mit Rothung verbunden erregen, was im höchsten Grade bei der großen Blasenqualle (Physalia) stattzufinden scheint. Biele Quallen leuchten im Dunkeln und manche prangen in ben schönsten Farben. Rur einige Seeigel und Seewalzen find egbar und am wichtigsten in dieser Hinsicht ber Trepang (Holothuria Tripang), ber an zwei Fuß lang und vorzüglich an der Nordküste von Neuholland und zwischen den Molutten von Tauchern heraufgeholt wird. Die Thiere werben bann aufgeschlist, ausgeweidet und in Macassar von den Chinesen in großer Menge aufgekauft.

Stralfund, die Hauptstadt des ehemaligen Schwedisch-Pommern (s.d.), jest des gleichnamigen Regierungsbezirks der preuß. Provinz Pommern, liegt an dem Strelasunde, welcher Rügen von Pommern scheidet und dessen nördlicher Theil Gellen heißt. Sie bildet eine theils von der See, theils von großen Teichen umflossene Insel, die mit dem festen Lande durch drei Brücken verbunden ist. Diese natürliche Festigkeit des Orts war früher noch durch starke Festungswerke verstärkt, die 1808 geschleift wurden, seit 1816 aber wiederhergestellt werden. Dicht vor dem Hasen liegt die befestigte Insel Dänholm mit einem Marineetablissement. Die Stadt hat enge, aber ziemlich parallele Straßen und namentlich viele mit stattlichen Giebeln versehene Häuser, welche ihr ein alterthümliches Ansehen geben. Die drei Hauptkirchen, die

großartige Marienkirche, die Nikolai- und die Jakobskirche, find im goth. Stil gebaut, insgesammt mit Aupfer gedeckt und enthalten manche Merkwürdigkeiten. Die Aussicht vom hoben Thurme der Marienfirche ift sehr belohnend. Das Schöne Rathhaus, mit einem herrlichen Saale, enthält eine nicht unansehnliche öffentliche Bibliothet. Andere ansehnliche Gebäude find die Commandantur, das Regierungsgebaude, das Zeughaus, die Navigationsschule, das Baifenhaus, das Gymnasium mit einer namhaften Mungsammlung, das Arbeitshaus, die Baffertunft, das tath. Bethaus, das neue Theater u. f. w. Die Zahl der Bewohner beläuft sich auf 18500; sie treiben Seehandel, der sich besonders auf Malz und Getreide erftreckt, unterhalten Fabriten in Spielkarten, Spiegeln, Leber, Bucker und Starte. G. wurde 1209 von dem Fürften Jaromar von Rugen gegründet, aber ichnell nacheinander wiederholt gerftort. Als Ditglied der Hansa hob es sich zu hohem Bohlstande; schon damals trieb es mit Bolle sowie mit Heringen einen bedeutenden Handel nach entfernten Gegenden. Im Dreißigjährigen Kriege wurde die Stadt 1628 von Ballenstein vergeblich belagert. 3m J. 1678 mußte fie fich nach einem heftigen Bombardement dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg übergeben; boch wurde fie im folgenden Jahre an Schweden zurückgegeben. Auch im Nordischen Kriege wurde fie 1715 von den nord. Berbundeten genommen, jedoch 1720 ebenfalls wieder an Schweden abgetreten. Im J. 1808 übergab sich die Stadt burch Capitulation den Franzosen. Im J. 1809 fand hier der heldenmuthige Schill (f. d.) seinen Tod, mahrend sein Corps in Gefangenschaft gerieth. Durch ben Frieden zu Riel von 1814 tam S. nebst ganz Schwedisch-Pommern an Danemark und von diesem burch ben Bertrag vom 4. Juli 1815 an Preußen; doch behielt es fortwährend seine alte sehr ausgebildete Berfaffung und Berwaltung. Die Bürgerschaft nimmt an der Bermaltung des großen städtischen Bermögens und ber reichen Stiftungen bedeutenden Antheil. Der Bürgermeifter, die Syndici und Ratheverwandten haben als solche nach einem Privilegium Karl's XII. ben personlichen Abel. Die Stadt hat manche Privilegien und Vorrechte, z. B. die Jura ecclesiastica und consistorialia, welche sie erhielt, als sie protestantisch murde, mährend die Herzoge noch katholisch waren, und hat deshalb das Patronaterecht und ein eigenes Confistorium. Seit 1849 ift die städtische Gerichtsbarkeit aufgehoben und S. Sip eines königl. Kreisgerichts. Wgl. Mohnike und Zober, "S.sche Chroniken" (2 Thle., Stralf. 1833-43); Drthus, "Lobgebicht auf G." (herausgeg. von Zober, Stralf. 1831); Kruse, "Bruchstücke aus der Geschichte der Stadt S." (2 Bde., Strals. 1846—48); Fabricius, "Die Einführung der Kirchenverbefferung in G." (Stralf. 1835); Zober, "Geschichte der Belagerung S.s durch Ballenstein" (Stralf. 1828); Zober, "Geschichte des stralsunder Gymnasiums" (Stralf. 1839 fg.); Fabricius, "Der Stadt G. Verfassung und Verwaltung" (Stralf. 1851).

Stramin, s. Canevas. Stranden, s. Scheitern.

Strandrecht oder Grundruberecht (jus litoris) bedeutet 1) die Gerichtsbarkeit über Alles, was fich am Strande und auf dem Ufer und Geftade befindet; 2) bas Recht des Landesherrn, fich alles Das zuzueignen, was an den Ufern anwächst ober gefunden wird, z. B. in Persien die Perlen, an den afrit. Ruften das Gold, im Baltischen Meere den Achat und den Bernftein, am Mittelmeere die Korallen u. f. w.; 3) die verabscheuungswerthe Befugniß, fich ber fammtlichen Güter und Sachen, welche auf einem gestrandeten Schiffe gefunden werden, theils ohne Rudficht, ob der mahre Eigenthumer fich meldet ober jugegen ift, theils nach einer bestimmten Frist, innerhalb welcher sich der Eigenthumer nicht gemeldet hat, zu bemächtigen. Dieses Recht ift sehr alt und war ehebem in Deutschland und in andern Ländern fast allgemein üblich, ja man flehte sogar in ben Rirchengebeten zu Gott, bag er ben Strand segnen, b. h. recht viele Menschen Schiffbruch moge leiden laffen. Indeffen wurde diefes Denkmal der Barbarei nach und nach meist stillschweigend aufgehoben und in Deutschland sogar durch Reichsgesetze abgeschafft. Dagegen wurde den Landesherren und ihren Unterthanen ein sogenanntes Bergerect zugestanden, wonach ein Theil der geretteten Guter Denen, die sie retteten (den Bergern), ein Theil dem landesherrlichen Fiscus und in der Regel nur der dritte Theil dem Gigenthumer zufallt. Schon seit langen Zeiten hat man in Preußen und Meckenburg von dem Bergerechte teinen Gebrauch mehr gemacht, in Danemart aber wurde es noch vor wenigen Jahren ausgeubt. Die neueste Strandungsordnung ift diejenige für das Königreich Sannover vom 24. Juni 1846. Im Allgemeinen tann man annehmen, daß für angetriebene Guter 1/20, für aus der See (vom Schiffe und von der Meeresoberfläche) geholte 1/4-1/3, für vom Grunde heraufgebrachte die Balfte des Werths als Bergelohn gezahlt wird. Die unmittelbare Leitung der Bergung, namentlich die Führung der Rettungsmannschaften, ist Sache der unter der Ortsobrigkeit siehenden Strandbedienten (Strandvoigte). Das alte Strandrecht fand selbst auf Flüssen statt und hieß dann Grundruhe. In Niedersachsen betrachtete man als solche Grundruhe sogar die auf der Landstraße umgefallenen Wagen oder davon herabgefallene Frachtstücke
und behandelte dieselben nach dem Strandrechte.

Strange (Robert), Zeichner und Rupferstecher, geb. 1723 zu Pomona, auf einer ber Drtadischen Inseln, kam schon früh unter die Leitung des ältern Cooper nach Edinburg, von wo er jedoch balb fich nach Paris begab, um unter Ph. le Bas, dem Landschafter, seine Studien fortzusegen. Bon bem bamals herrschenden Geschmade wußte er sich schnell freizumachen und richtete deswegen sein ganzes Augenmerk auf die großen ital. Meister. 3m 3. 1753 nach London zurudgekehrt, fand er an dem Grafen Buter einen Gonner, vermochte aber zunächst gegen Dalton und Bartolozzi nicht aufzukommen. Der langen Chicanen mube, reiste er 1759 nach Italien ab, wo er eine bedeutende Anzahl von Zeichnungen nach berühmten Meistern ausführte, die er nachmals in London in Rupfer stach. Es sind dies 19 Blätter, die von 1765 an erschienen, aber wegen ihrer classischen einfachen Behandlung keinen Gingang fanden und ber Disgunft gegen den Runfiler neue Nahrung gaben. Gefrantt, veröffentlichte er nichre Broschuren, durch welche er seine Stellung selbst gegen die Atademie nur verschlimmerte. Erft als er in gewissen Punkten der weichlichen, effettlufternen Stimmung der Zeit fich anbequemt hatte, fanden seine Stiche nach den großen ital. Meistern, zu benen er selbst die Zeichnungen fertigte, Beifall. Im 3. 1769 gab er ein Berzeichnif von 32 folder Zeichnungen heraus, mit fritischen Bemertungen über die Urbilder und biographischen Nachrichten über die Maler. Er ftarb 1792, nachdem er 1787 in den Ritterstand erhoben worden war. Meisterhaft hat er besonders den Tizian gestochen, wie er denn überhaupt in Stichen nach Gemalben von leuchtendem, faftigem Colorit Meister war. Bu seinen berühmtesten Blättern gehört die liegende Benus nach Tizian, die Danaë nach demselben Meister und die heilige Cacilia nach Rafael.

Stranguliren, d. i. erdrosseln, war sonst eine in der Türkei sehr gebräuchliche hinrichtungsart, die vorzüglich bei Paschas und andern vornehmen Beamten, welche die Politik schnell aus dem Wege räumen wollte, angewendet wurde. Der Sultan beauftragte gewöhnlich die Stummen des Serails mit der Vollziehung dieser Procedur, welche sich im Geheimen ihrem Schlachtopfer zu nahen und nach Vorzeigung des großherrlichen Todesbesehls mittels einer seidenen Schnur, die der zu Tödtende häufig zum Zeichen seiner Unterwürfigkeit unter die Besehle des Sultans küßte, ihres Auftrags zu entledigen pflegten. Über das Physiologische des

Vorgange f. Erbroffelung.

Strasburg, richtiger Strafburg geschrieben, eine wichtige Festung im Niederelfaß, ehemals Hauptstadt des ganzen Elfaß, jest Hauptstadt des Depart. Niederrhein, am Zusammenfluß der Ill und Breusch, eine kleine Stunde vom Rhein gelegen, ift das alte Argentoratum. Die Strafen sind unregelmäßig, die Baufer zum großen Theil altmodisch; schone Gebaude gibt es fehr wenige. Die Festungswerte find fehr beträchtlich und reichen mit ber Citadelle, die, ein regelmäßiges Fünfeck, von Bauban 1684 angelegt wurde, fast bis an den Rhein. Der Wall ward in neuester Zeit nach einem neuen Spftenie frisch aufgeführt. Bor den Thoren bieten die Anlagen des Contabes, der Drangerie, der Ruprechtsau sehr angenehme Spaziergänge. Die Garnison, die in Friedenszeiten aus 6000 Mann besteht, ift in Kasernen untergebracht. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf 71000, zur Salfte Ratholiken, zur Balfte Protestanten und außerdem etwa 2500 Juden. Die Katholiken haben, mit Ginschluß des Münsters, sieben Pfarrkirchen, die Protestanten acht; die erstern stehen seit 1801 wieder unter einem Bischofe, der dem Erzbischof von Besançon untergeben ift und zu bessen Sprengel die Depart. Dber - und Riederrhein geboren. Das Münster ift nachft bem kölner Dome und bem freiburger Münster eines ber erhabensten Meisterwerke der altdeutschen Baukunft. Schon unter dem frank. Könige Chlodwig wurde 504 an der Stelle, wo das jesige Münster steht, ein Münster erbaut. 3m 3. 1015 legte ber Bischof Werner von Sabsburg ben Grund zu dem gegenwärtigen Munster, welches, aus lauter gehauenen Quadern aufgeführt, 355 F. lang und 132 F. breit ift und beffen Gewölbe eine Höhe von 72 F. hat. Der Bau hatte 260 J. gebauert, als der Bischof Konrad von Lichtenberg dem Erwin von Steinbach (f. d.) den Thurmbau übertragen konnte, zu welchem 25. Mai 1277 der Grundstein gelegt murde. Nach dem Tode Erwin's führte deffen Sohn Johannes 1318-39 das Mert weiter fort, vielfach unterstütt von seiner Schwester Sabina, die namentlich bas sübliche Seitenportal verzierte. Es arbeiteten noch verschiedene Meister daran, unter welchen vorzüglich Johannes Hült aus Köln (1365 fg.) genannt wird. Erst 1439 wurde der nördliche

Thurm vollendet; der Bau des sublichen ift nicht fortgesest worden. Jener hat eine Bobe von 438 pariser F., in welcher er nur von der Pyramide des Cheops (456 F.) übertroffen und von dem Dome zu Antwerpen (390 F.) beinahe erreicht wird. In der Kirche befindet sich eine große Gilbermann'sche Orgel und das 1843 vollendete berühmte astronomische Uhrwert. Bgl. die Abbildungen des Münsters, nach Günther's Zeichnungen gestochen von Dberthur (Strasb. 1827); das von Schnell gezeichnete und gestochene Blatt "Der Münster in G." (Beidelb. 1828); Schreiber, "Das Münster in S." (Freib. 1828). Unter den protest. Kirchen ift die Thomaskirche mit dem Grabmale des Marschalls von Sachsen (f. Moris) und mehren Denkmalen ausgezeichneter Lehrer der Universität zu bemerken. Außerdem sind merkwürdig der ebemalige bischöfliche Palast (vom Carbinal Rohan erbaut), jest ein kaiserl. Schloß; bas vormalige Collegium der Jesuiten, jest das bischöfliche Seminar; verschiedene Rlöfter, das Stadthaus (der ehemalige Darmstädter Dof), die Präfectur, das Botel der Militarverwaltung (ehemals der Zweibruder Sof), die Mungstätte, das großartige Zeughaus und die Studgießerei mit vie-Ien anbern militärischen Anstalten, das Schauspielhaus, der Justizpalast, das bürgerliche und das Militärhospital, die Fruchthalle, die Universität u. s. w. Unter den öffentlichen Plagen zeichnet sich der große Paradeplas aus, wo in der Revolution der Freiheitsbaum stand. Auf dem Paradeplage steht Rleber's eherne Bildfaule; auf dem Gutenbergsplage die 1840 errichtete Bildfaule Gutenberg's. Die 1621 gestiftete Universitat, deren medicinische Facultat, sehr berühmt war, ging mahrend der Revolution zu Grunde und an ihre Stelle trat eine fogenannte Centralschule. Im J. 1803 wurde eine protest. Akademie errichtet mit zehn Lehrstühlen für Theologie, Philologie, Philosophie und Geschichte. Sie erhielt ben Titel Seminar, als 1808 Die taiferl. Atademie hergestellt wurde mit einer juriftischen, medicinischen, wissenschaftlichen (Naturwissenschaft und Mathematik) und philosophischen Facultät, wozu 1819 noch ein Theil der Professoren des Seminars als protest.-theologische Facultät, später noch eine besondere pharmaceutische kam, sodaß gegenwärtig S. neben Paris die einzige vollständige Universität in Frankreich besist. An Unterrichtsanstalten zweiten Rangs besist die Stadt das 1538 gegründete protest. Gymnastum, ein faiserl. Lyceum und ein tath. fleines Geminar. G. befist ferner eine öffentliche Bibliothet, die an Incunabeln reich ist, einen medicinischen Garten und ein anatomisches Theater. Der Geschichtsforscher Schöpflin (f. d.) vermachte der Stadt 1771 seine kostbare Bibliothek nebst seinem sehr reichen Antiken - und Münzcabinet; Dasselbe geschah 1783 mit der Silbermann'schen Sammlung von Schriften, die sich auf die Alterthumer und die Geschichte der Stadt und des Landes beziehen. Die Stadtbibliothek und die ehemalige Universitätsbibliothek (jest die des Seminariums), zusammen über 160000 Bande gahlend, stehen in dem 1834 eigens dazu eingerichteten Chore der Predigerkirche. S. ist auch ber Six des Oberconsistoriums der Kirchen Augsburgischer Confession in gang Frankreich. Der Handel ift nicht mehr so blühend wie in älterer Zeit, und die früher berühmten zwei Messen sind eigentlich mehr wegen der Bolksbelustigungen und Curiositätenschau als wegen ihrer ehemaligen Bestimmung traditionell beibehalten. Doch bringen die Eisenbahnen seit einigen Jahren wieder mehr Leben und die Einwohnerzahl nimmt rasch zu, weniger in dem durch die Festungswerke beengten Raume als außerhalb der Thore in dem ziemlich ausgedehnten Beichbilde. Ausgeführt werden Saffor, Anis, Branntwein, Wein, Pottasche, Hanf, Krapp und viele andere Fabritate, Galanteriemaaren, wollene Deden, Barchent, fcone Stidereien, Spigen, Tücher u. f. w. Das wichtigste Landeserzeugniß, welches die Stadt verarbeitet, ift der Taback. Auch die ftrasburger Bagenfabriten find berühmt. Die Umgegend ift fruchtbar und forgfältig angebaut, mit schönen Garten, Landhäusern und Dörfern angefüllt, unter benen sich Schiltigheim, Bischheim, Ruprechtsau, Neuhof u. f. w. auszeichnen. S. war früher eine Freie beutsche Reichsstadt, bis fie fich 1681 der franz. Hoheit unterwerfen mußte, welcher fie im Frieden zu Ryswift von 1697 für immer überlassen wurde. Damals zählte sie kaum halb so viel Einwohner als gegenwärtig. Sie war eine rein protest. Stadt, mahrend jest die Balfte ber Einwohner sich zur tath. Rirche bekennt. Die Stadt wuchs unter der franz. Herrschaft ungemein an Wohlstand. Schweren Leiden unterlag fie in der Revolution, doch tam es hier nicht zu folchen Gräuelthaten wie in Paris, Marfeille und anderwärts. Nach Ausbruch ber Julirevolution mar S. eine ber erften Städte, welche die dreifarbige Fahne aufsteckten. - Der Bersuch Ludwig Napoleon's (f. b.), 30. Det. 1836 von G. aus im Einverständniß mit mehren hohern Offizieren seine Anspruche auf den franz. Thron geltend zu machen, scheiterte vollständig. Bgl. Silbermann, "Localgeschichte der Stadt S." (Strasb. 1775); Friese, "Vaterländische Geschichte der Stadt S." (4 Bde., Strasb, 1791—95); hermann, "Notices historiques, statistiques et littéraires sur la ville de S." (2 Bde., Strasb. 1819). — Das tath. Hochstift und Bisthum Strasburg, zu beiden Seiten des Rhein, das unter dem Erzbischofe von Mainz stand, gehörte zwar, seitdem Stratburg und das Elfaß an Frankreich gekommen waren, mit seinem jenseit des Rhein liegenden Gebiete unter frang. Landeshoheit; wegen seiner diesseitigen beiden Amter Dberkirch und Ettenheim aber war es ein deutsches Reichsland. Die Besitzungen des hochstifts umfaßten 23 DD. mit 30000 E. und 350000 Glon. Einkünften. Die franz. Befigungen bes Dochftifts wurden gleich zu Anfange der Revolution eingezogen; der in Schwaben gelegene Theil derfelben (3 DM. mit 5000 E. und 35000 Glbn. Einkunften), meift aus rauhen Bergen und Balbungen bestehend, wurde 1803 als Fürstenthum Ettenheim dem Kurfürsten von Baden mit Gis und Stimme im Reichsfürstenrathe zu Theil und 1806 mit dem bad. Kinzigfreise vereinigt.

Straß ift die feinste, durchsichtigste, farbloseste Glasmaffe, welche für sich allein den unechten ober fünstlichen Diamant darstellt, mittels verschiedener Metalloppde gefärbt aber zur Nachahmung ber farbigen Edelsteine dient. Er wird aus gepulvertem Bergfrystall ober ganglich eisenfreiem Quargsande mit Bufagen von Mennige (oder Bleiweiß), gereinigter Pottafche,

Borar und weißem Arsenik geschmolzen.

Straßenbau, s. Chauffeen.

Straffenbeleuchtung durch Laternen fannte man icon im Alterthume zu Rom, Antiechia u. s. w., wenigstens in den Hauptstraßen und auf öffentlichen Plagen. In Paris wurde 1524, 1526 und 1553 den Einwohnern befohlen, von 9 Uhr Abende an die Strafen durch Lichter an ben Fenstern der Sicherheit wegen zu erleuchten. Bereits im Nov. 1558 brannten Die ersten, an den Häusern oder auf Pfählen angebrachten Laternen, und 1667 war die Stadt in folder Beise vollständig erleuchtet. Diesem Beispiele folgten London 1668, Amsterdam 1669, Berlin 1679, Wien 1687, Leipzig 1702, Dreeben 1705, Frankfurt a. M. 1707, Bafel 1721 und im Laufe des 18. Jahrh. bei weitem die Mehrzahl der größern Städte namentlich in Deutschland. Erst im 19. Jahrh. fing man an die Lampen mit Reverberen (f. d.) zu versehen und fie in der Mitte der Straffen aufzuhängen. Den bedeutendsten Fortschritt hat die Straffenbeleuchtung burch die Erfindung der Gasbeleuchtung (f. b.) gemacht.

Straßenranb, s. Raub,

Strategie oder Heerführung, vom griech. Worte stratos, d. i. das Heer, abgeleitet, umfaßt alle Magregeln und Geschäfte des Feldherrn, welche er zu nehmen und auszuführen hat, um durch die zweckmäßigste Verwendung des Heeres den allgemeinen oder besondern Zweck des Kriegs zu erreichen. Man hat Strategie zuweilen mit Feldherrenkunft gleichbedeutend betrachtet, jedoch mit Unrecht, da der Feldherr außer senen Punkten noch viele andere diplomatische, politische und finanzielle Punkte berücksichtigen muß, die offenbar außerhalb des Gebiets der Strategie liegen, welche sich blos auf die militärische Berwendung des Heeres bezieht. Diese Berwendung ift aber eine so schwierige und zusammengesette, daß es ganz unmöglich ift, Grundfage darüber aufzustellen, welche alle möglichen Fälle erschöpfen und für jeden das nothige Berfahren vorschreiben. Der Umfang und das Wesen der Strategie läßt sich am besten ertennen, wenn man die einzelnen Puntte durchgeht, welche in ihren Wirtungstreis fallen. Rad. dem mit Zuziehung des Feldherrn durch die oberfte Staatsbehörde die allgemeinen Fragen beantwortet find : Goll der Krieg angriffs- oder vertheidigungsweise geführt werden ? mit aller aufzubietenden Rraft, oder hinhaltend und dem Sauptschlage ausweichend, bis zum Augenblide des sichern Erfolgs ? Welches Object des Feindes ift unser nächstes Biel, seine Armee, eine seiner Provinzen oder Festungen, oder seine Hauptstadt? Bei welchem die feitigen Object ist die eigene Deckung am nöthigsten und wichtigsten? Wie start ift das zu Gebote stehende Beer, wie ist sein Ersas, seine Berpflegung gesichert, und vorzüglich: wie ist seine moralische Stimmung? - bann erft tann ber Operationsplan für ben gangen Krieg ober boch für ben nächsten Feldzug entworfen werden. Dieser Plan barf sich nicht in ein kleinliches Detail gersplittern, weil fich das Einzelne der Begebenheiten nie ganz voraussehen läßt und viele Umstände eintreten können, welche eine wesentliche Abanderung des Plans nothwendig machen. Bedenfalls muß derselbe auf eine genaue Kenntnig der Terrainbeschaffenheit des Kriegsschauplages gegründet sein. Die Theilung des Beeres in verschiedene Corps, entweder zur Erreidung einzelner Zwecke, ober zur fpatern Busammenwirkung auf einen Punkt, die Bermendung der verschiedenen Truppenarten hierbei, die Bestimmung der Verpflegung und des Ersages der Streitmittel, die Anlegung von Zwischendepots und endlich die Anordnung der Marsche selbft bilden die Einleitung zu den Operationen. Die anzuwendenden Kriegsliften, sowie die Erforfoung der feindlichen Absichten; die Runft, durch geschickte Manoeuvres einzelne Puntte

bedrohen, z. 23. den Feind für seine Flanke, seine Rückzugelinie u. f. w. beforgt zu machen und ihn badurch, auch ohne eine Schlacht, zur Beranderung seiner Stellung zu zwingen, oder ihn wenigstens zu tauschen, seine Aufmerksamteit von bem eigenen Zwede abzuleiten u. f. w., gehört ebenfalls zu ben Aufgaben der Strategie. Einer der wichtigsten Momente im Kriege ift die Entscheidung des Feldherrn, ob er eine Schlacht liefern, oder sie annehmen, oder ihr ausweichen foll. Diese Entscheidung kann nur auf Prämissen beruhen, die theils aus den allgemeinen politischen Berhältniffen hervorgeben, theils die strategischen Bor- und Nachtheile beruckfichtigen, die bei einem tuhnen Angriffe ober bei der Gewinnung einer andern vortheilhaftern Stellung zu erwarten find und endlich auf einer genauen Kenntnif des Terrains, der feindlichen Streitkräfte und ihrer Stellung. Wie oft das moralische Princip hierbei entscheidend mitwirkt, ift aus der Geschichte bekannt. Bedenkt man nun, wie schwierig es ift, das Für und Wider abzuwägen, wie unsicher und unvollständig die durch Recognoscirungen, Patrouillen und Spione eingezogenen Nachrichten bleiben und wie sehr widersprechend sie oft ausfallen, so ergibt sich die Wichtigkeit des zu fassenden Entschlusses, zumal bei den vielleicht für den gangen Staat entscheibenden Folgen und der ftets vorhandenen Möglichkeit, daß unvorhergesehene Umstände den Ausgang der Schlacht ungewiß machen können. Ift aber einmal der Entschluß gefaßt, so muß die Schlachtordnung, Marschordnung und Disposition (f. Gefecht) festgestellt und den Commandeurs der Truppen mitgetheilt werden. Auch hierbei ift die Art der Erreichung des Zwecks nur in allgemeinen Sauptumriffen festzustellen, nicht aber find jedem einzelnen Befehlshaber die Bande burch fleinliche Borichriften zu binden, da das felbständige Bandeln als eine Bedingung des Gelingens betrachtet werden kann. In der Schlacht selbst ift die Bildung und Aufsparung einer tuchtigen Reserve besonders wichtig. Sie wird weniger zum Erfas erschöpfter Streitfrafte als vielmehr im enticheidenden Augenblide verwendet, um durch Bereinigung überlegener Maffen auf ben Stuppuntt ber feindlichen Stellung ben Sieg zu gewinnen. hier streift die Strategie aber schon nahe an das Gebiet der Taktik (f. d.), sodaß sich eine scharfe Grenzlinie zwischen beiben nicht mehr ziehen läßt. Rur die allgemeine Bestimmung ber Berfolgungs - ober Rudzugslinie und der neuen zu nehmenden Aufstellung fällt wieder der Strategie anheim. Inwiefern auch Offiziere in untergeordneten Stellungen strategische Entwürfe machen und ausführen konnen, lagt fich zwar nicht für alle Falle bestimmen, kann aber im Ganzen eher bejaht als verneint werden, solange man Bezug auf die Führer von selbständig handelnden Truppentheilen nimmt. Daß die Strategie sich nicht wie eine Wiffenschaft erlernen laffe, sondern besondere geistige Anlagen fodere, bedarf teines Beweises; als unumganglich nöthige Vorbereitung für den Strategen muß aber das Studium der Geschichte überhaupt und der Kriegsgeschichte insbesondere bezeichnet werden. Bgl. Erzherzog Karl, "Grundzüge der Strategie, erläutert durch den Feldzug von 1796 in Deutschland" (3 Bde., Wien 1814); Valentini, "Die Lehre vom Kriege" (4 Bde., Berl. 1821—23); C. v. 28. (Muffling), "Zur Kriegsgeschichte der J. 1813 und 1814; die Feldzüge der schles. Armee unter dem Feldmarschall Blücher" (2 Bde., Berl. 1824); Jomini, "Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre" (Par. 1830); Clausewis' "Sinterlassene Werke über Krieg und Kriegführung" (10 Bde., Berl. 1832-37); Willisen, "Theorie des großen Rriege" (3 Thle., Berl. 1832-37).

Stratford on Avon ober Stratford upon Avon, ein Landstädtchen in der engl. Grafschaft Warwick, am Avon und einem Arme bes Worcester - und Birminghamkanals gelegen, mit einer Brude von 14 Bogen und 3372 E., welche Getreide- und Malghandel treiben, ift berühmt als Geburtsort des John Stratford, Erzbischofs von Canterbury und Reichstanzlers unter Eduard III., mehr aber ale Geburts - und Sterbeort des großen Dichters Shakspeare (f. b.) In der Benleyftrage fieht bas alte, ichlecht gebaute, einftodige und unansehnliche Baus, morin er (1564) geboren sein soll, mit der Inschrift "The immortal Shakspeare was born in this house" auf dem doppelten Aushängeschild. In der schönen Kirche, welche auf einer erhöhten Stellt des Flugufers im spätgerman. Stile erbaut ift und zu welcher eine Doppelreihe ehrwürdiger Linden und Rastanien führt, sieht man im Chor des Dichters Grab und Denkmal. Unter Denkmalern, jum Theil mit Sculptur und Architektur, ruben auch andere angesebene Bürger, d. B. Sir Thomas Lucy, in beffen Park der junge Shakspeare Wildfrevel begangen haben foll, und des Lestern Freund, John Combe. Des Dichters Jubelfeier 1764 verjungte die Berühmtheit des Stadtchens und schenkte ihm ein neues Rathhaus in der high-Street mit Shaffpeare's Statue und Portrat, gemalt von Bilton, und den Bildniffen Garrid's und des Bergogs von Dorfet.

Strato Lampsacenus, so genannt von seiner Baterstadt Lampsakus, ein griech. Philosoph und zwar einer der nächsten Nachfolger des Aristoteles, lebte um 270 v. Chr. Er ist mert würdig als einer der ersten Urheber der auf einem bloßen Materialismus beruhenden Psychologie, indem er die Seele lediglich für eine Modification der animalischen Lebenstraft erklärte und ihre Functionen auf bloße Bewegungen zurückzuführen suchte. Indem er diese Ansicht auch auf die Natur im Großen ausgebehnt zu haben scheint, entfernte er sich in mehren wesentlichen Puntten von seinem Lehrer Aristoteles und stellte einen Sylozoismus (f. b.) auf, ber für alle . Erscheinungen des physischen und geistigen Lebens nur Materie sammt einer ihr inwohnenden Bewegung voraussest. Ugl. Nauwert, "De Stratone Lampsaceno" (Berl. 1836).

Stratonite, die Tochter des Demetrius Poliorfetes und Gemahlin des Königs Seleutus (s. d.) Nikator von Sprien, die sich dann in ihren Stiefsohn Antiochus Soter verliebte, dem fie

der Bater abtrat, erbaute dem Zeus und der Atergatis einen prächtigen Tempel.

Straubing, Stadt in der bair. Provinz Niederbaiern, an der Donau, liegt in einer hoch fruchtbaren Gegend und hat beshalb fehr bedeutenden Sandel mit Getreide, Pferden und Rindvieh. Sie gahlt über 9000 E., hat einen schönen Marktplas mit ber Dreifaltigkeitsfaule, zehn zum Theil ansehnliche Kirchen, ein Gymnasium, ein Schullehrerseminar mit einer Taubstummenanstalt, eine Landwirthschafts- und Gewerbschule, zwei Mannetlöfter, welche fich mit Geelforge und Krankenpflege beschäftigen, und zwei Frauenklöfter, von denen das eine ein weibliches Erziehungeinstitut, das andere ein weibliches Krankenhaus versieht. Auch befindet sich da der Sis des Schwurgerichtshofs von Niederbaiern. Nahe an der St.-Peterspfarrkirche in der Altstadtvorstadt steht die Kapelle, in welcher bas Grabmal der unglücklichen Agnes Bernauer sich befindet, die hier 1435 von der Donaubrude in den Strom gestürzt wurde. An Frauen-

hofer's Geburtshause ist beffen Buste aufgestellt.

Strauß (Struthio), eine Gattung aus der Dronung der Laufvögel. Man tennt nur eine Art, ben gemeinen Strauf (St. Camelus), welcher ber größte unter allen jest lebenben Bogein ist. Er lebt in den Büsten Afrikas und Vorderasiens und seine ganze Organisation ist, wie bei dem Rameel, für den Aufenthalt in der Bufte eingerichtet. Seine Länge beträgt 7-8 F. und sein Gewicht 80—90 Pfund. Die Flügel sind zum Fluge ganz ungeeignet und mit langen, weichen, zerschlißten Schwungfebern besett. Dafür aber find seine Füße außerordentlich entwidelt, ungemein ftart und boch, selbst an ben Schenkeln nacht, mit bichter, leberartiger hant überzogen und nur mit zwei, nach vorn gerichteten Behen versehen. Mit ihnen fann er einen 4 F. langen Schritt machen, der aber beim schnellen Laufen zum 8 F. langen Sprunge wird. Seine Schnelligkeit ist daher auch so groß, daß selbst die besten Pferde den Strauß nicht einzuholen ober boch ihm nicht lange zur Seite zu bleiben vermögen. Gegen Verfolgung sucht der Stramf sein Beil stets in der Flucht, und nur wenn er in die Enge getrieben, vertheidigt er fic durch Hiebe mit dem Schnabel und durch Schlagen mit den Füßen und den Flügeln. Ceine Nahrung besteht nur aus Pflanzen. Sehr groß ift aber seine Gefräßigkeit wie auch die Kraft seiner Berdauung, welche hauptsächlich durch einen Bormagen unterstüßt wird, der einen febe träftig auflösenden Saft absondert. Der Strauß lebt in Polygamie. Ein Männchen versammelt 4-6 Beibchen um sich, welche mit ihren Giern ein gemeinschaftliches Nest füllen, das aus einer ausgescharrten Grube besteht. Jedes Weibchen legt 12-16 Gier, von benen jedes brei Pfund schwer ist und drei hungrige Personen vollauf zu fättigen vermag; jedoch steht ihr Geschmad bedeutend unter dem der Buhnereier. Die harten, festen Gierschalen dienen den Ginge borenen jener Gegenben zu Gefäßen. Beim Bruten lofen fich am Tage die Beibchen einander ab; auch wird die Brutung am Tage gelegentlich der Sonne allein überlaffen. brutet das Mannchen. Die Jagd auf Straufe ift fehr ichwierig und wird gewöhnlich in Gefelschaft und so betrieben, daß die Jäger zunächst die Nahrungs- und Trantungsplage auffpuren, zu welchen die Straufe des Morgens und Abends jurudjukehren pflegen. hier errichten bie Jäger Verstede, aus benen sie auf ein gegebenes Zeichen auf einmal ihre Flinten gegen bie Strauße abschießen und nun blos die Bermundeten zu Pferde verfolgen. Man jagt ben Strauf hauptfächlich megen ber schönen zerfaserten Deckfebern bes Schwanzes und ber Flügel (Stree-Benfedern), welche aber jest im Drient einen höhern Werth als in Europa haben. Die befter Straugenfedern erhalt man aus bem Innern Nordafritas, wo man die Straufe beshalb als Dausthiere halt, um ihnen jene Febern auszuzichen, mas binnen zwei Jahren brei mal gefdicht Die Febern von den wilben Straußen sind gewöhnlich zerftoßen oder fonst abgenust. Die Sie perfebern bes Mannchens find ichmars, bie bes Weibchens braun; nur bie Schwingfebern und Schwanzbecken find schneeweiß, bieweilen mit schwarzem Saume ober schwarzer Spise. Die

Haut und das Fett der Strauße werden gleichfalls benust; das Fleisch ter erwachsenen Strauße ist aber hart, schwarz und unschmachaft. Die amerik. Strauße haben dreizehige Füße und einen durchaus besiederten Kopf und bilden deshalb eine besondere Gattung, Nandu (Rhea), von welcher man die sest zwei Arten in Südamerika gefunden hat, die aber nur  $4\frac{1}{2}-5$  F. lang sind, sonst aber in Sitten und Lebensweise ganz mit dem afrik. Strauße übereinkommen. Der gewöhnliche Nandu (Rh. Americana) lebt hauptsächlich in den Pampas und streist die in die öden Küstengegenden Patagoniens. Wan fängt ihn besonders mittels der Bolas. Seine graulichbraunen Schwingsedern kommen über Buenos-Apres häusig nach Europa, wo sie zu Zierathen und Webeln gebunden werden.

Strauß (Dav. Friedr.), der scharffinnige Berfasser des "Leben Jesu", wurde 27. Jan. 1808 zu Ludwigsburg in Würtemberg geboren und bildete sich zunächst in der Schule seiner Baterstadt, dann in dem theologischen Seminar zu Blaubeuren und in dem theologischen Stifte zu Tübingen. Nachdem er 1830 Pfarrvicar und 1831 Professorateverweser am Seminar zu Maulbronn geworden mar, ging er noch auf ein halbes Jahr nach Berlin, um Begeliche Philosophie zu studiren und Schleiermacher zu hören. Im J. 1832 wurde er Repetent am theologischen Seminar zu Tübingen, hielt jedoch zugleich philosophische Vorlesungen an der Universität. Bis dahin literarisch fast unbekannt, erregte er großes Auffehen durch "Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet" (2 Bde., Tüb. 1835; 4. Aufl., 1840), weil er darin das Ganze der evang. Geschichte als einen Inbegriff von Mythen zu erweisen suchte, die in den driftlichen Gemeinden des 1. und 2. Jahrh., großentheils nach Maggabe des alttestamentlich-judischen Messiasbildes, allmälig entstanden seien. In Folge dieser Schrift, die eine Unzahl von Gegenschriften hervorrief, wurde er seiner Repetentenstelle enthoben und als Lehrer an das Lyceum zu Ludwigsburg versest, welches Amt er sedoch schon 1836 wieder aufgab, um in Stuttgart zu privatisiren und sich zunächst in ben "Streitschriften" (3 Befte, Tub. 1837) mit feinen Gegnern auseinanberzusesen, mahrend er in seinen "3wei friedlichen Blättern" (Altona 1838) seine Sache von der mildern Seite darzustellen suchte. Im Febr. 1839 wurde S. vom Erziehungerathe zu Burich, hauptsächlich auf Betrieb des Bürgermeisters hirzel, als Professor der Dogmatit und Rirchengeschichte an die dortige Universität berufen; allein dieser Schritt rief eine Aufregung hervor, welche sich durch die Penfionirung des kaum berufenen Professors nicht mehr beschwören ließ, sondern den Sturg der Regierung 6. Sept. zur Folge hatte. Go von neuem auf schriftstellerische Thatigfeit hingewiesen, veröffentlichte S. sein zweites Pauptwerk: "Die driftliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und in ihrem Kampfe mit der modernen Biffenschaft" (2 Bbe., Tub. 1840-41), worin er das eregetische, dogmengeschichtliche, fritische und dogmatische Element auf neue Weise ineinauder verarbeitete. Als Borarbeit zu diesem Werke ist die Abhandlung "Über Schleiermacher und Daub" zu betrachten, welche in seinen "Charakteristiten und Kritiken" (Lpg. 1839) abgedruckt ift. Nach längerm Stillschweigen ließ hierauf S. "Der Romantiker auf dem Throne der Cafaren, oder Julian der Abtrunnige" (Manh. 1847) erscheimen, welche durch die Streiflichter, die sie auf eine hochgestellte Personlichkeit der Gegenwart warf, Aufsehen erregte. 3m 3. 1848 von seiner Baterstadt als Candidat für das deutsche Parlament aufgestellt, unterlag . bem Distrauen, welches die flerifale Partei unter tem Landvolte des Bezirts gegen ihn machzurufen mußte. Die von ihm bei dieser Gelegenheit gegaltenen Bortrage find unter bem Titel "Sechs theologisch-politische Bolfsreden" (Stuttg. und Zub. 1848) erschienen. Statt beffen von der Gradt Ludwigsburg in den würtembergischen Landtag gewählt, zeigte G. wider Erwarten eine confervative politische Saltung, die ihm von feinen aufgeregten Bahlern fogar eine Disfallensabreffe zuzog, in deren Folge er im Dec. 1848 sein Mandat niederlegte. Schon vorher hatte S. eine ansehnliche Sammlung handschriftlicher Briefe feines ebenso unglücklichen als genialen Landsmanns, des Dichters Schubart, zusammengebracht, welche er mit einer Reihe eigener Abhandlungen unter bem Titel "Schubart's Leben in seinen Briefen" (2 Bbe., Berl. 1849) herausgab. Biographisch ist auch seine neueste Schrift: "Christian Märklin, ein Lebens- und Charakterbild aus ber Gegenwart" (Manh. 1851), in welcher er zugleich auch in feine eigene Bildungegeschichte einen Ginblid eröffnet.

Strauß (Gerh. Friedr. Abr.), Dberhof- und Domprediger, Doctor und ordentlicher Professor der Theologie an der Universität, Wirklicher Oberconsistorialrath im Ministerium der
geistlichen Angelegenheiten und Mitglied des Evangelischen Oberkirchenraths zu Berlin, wurde 24. Sept. 1786 zu Iserlohn in der Grafschaft Mark geboren und studirte in Halle und Heidelberg. Im J. 1809 wurde er Pfarrer zu Ronedorf im Herzogthum Berg, 1814 Prediger in Elberfeld und 1822 als Hof- und Domprediger und Professor nach Berlin berufen. In Elberfeld war er bemüht, mitten unter den Leiben des Kriegs die Biedergeburt des religiös-Krchlichen Lebens in dem Volke vorzubereiten. In Berlin hat er durch eine lebendige, wahrhaft populan Berkündigung des Evangeliums alle Stände und Classen gleichmäßig anzuziehen gewußt und seiner Predigt durch die Wirksamkeit als Seelsorger und Beichtvater, die sich auch über einer Theil der königl. Familie erstreckt, einen nachhaltigen Erfolg gesichert. Als Schriftsteller trat er auf mit seinen "Glockentonen, ober Erinnerungen aus dem Leben eines jungen Predigers" (3 Bochn., Elberf. 1812—20; 7. Aufl., Lpg. 1840), die viele Theilnahme fanden und zwei mal ins Englische, zwei mal ins Schwedische und ins Hollandische überset wurden ; ihnen folgten das anziehende Büchlein "Die Taufe im Jordan" (Elberf. 1822) und "Helon's Wallfahr nach Jerusalem, 109 Jahre vor der Gebutt unsere Herrn" (4 Bde., Elberf. 1820—23). Letteres Werk fand ebenfalls in England und Schweden Uberseper. In neuerer Zeit lief er "Predigten über die Rechtfertigung durch den Glauben" (Berl. 1844), "Sola. Zweiter Band: Predigten über die Lehre von dem Worte Gottes" (Berl. 1846) und eine "Sammlung gebruckter Predigten, gehalten in dem Zeitraume von 1822-45" (Berl. 1846) erscheinen. Theil der Ergebnisse seiner praktisch-theologischen Studien hat er niedergelegt in der Schift "Das evang. Kirchenjahr in seinem Zusammenhange" (Berl. 1850), in welcher er die symbo lische Bedeutung des Kirchenjahrs und seine Beziehung auf die Jahreszeiten wiffenschaftlich ju erklären versucht. -- Strauf (Friedr. Adolf), Sohn des Borigen, geb. 1. Juni 1817 in Elberfeld, besuchte 1829—36 das Joachimsthalsche Gymnasium zu Berlin und studirte 1836—42 auf der Universität daselbst. Nach seiner Promotion wurde er jum Hülfsprediger an der Hof- und Domkirche ernannt und machte in dieser Stellung 1845 eine wissenschaftlich-kirchliche Reise in das Morgenland, worauf er den folgenden Winter in Rom zubrachte. 3m J. 1847 jum Di visionsprediger gerufen, nahm er als solcher 1848 bei den preuß. Truppen an dem Feldzuge in Schleswig Theil. Einzelne Mittheilungen über denselben gibt er in "Kriegertreue" (Berl. 1852). Seine größere Reise veranlaßte "Sinai und Golgatha. Reise in das Morgenland" (Berl. 1847; 5. Aufl., 1853), welches Buch ins Englische, Schwedische und Hollandische übersest wurde. Den Gebiete der praktischen Theologie gehören "Liturgische Andachten" (Berl. 1850; 2. Auf., 1853), sowie "Die Liturgie des evang. Hauptgottesdienstes" (Berl. 1853) an. Aus seiner alttestamentlichen Studien ging die Erklärung der "Vaticinia Zephanjae" (Berl. 1843) hervor.

Strauß (Joh.), ein berühmter Tanzcomponist, wurde zu Wien 14. März 1804 geboren Er war anfangs pur Erlernung bes Buchbinderhandwerks bestimmt und fügte sich diesem Be rufe auch, verließ ihn jedoch später aus Neigung zur Musik. Der zwei Jahre altere Lama (f. d.) hatte damale schon ein kleines Orchester zusammengebracht, welches sich an öffentlichen Orten großen Beifall erwarb, sowol durch den Vortrag arrangirter Duverturen, Opernflick u. bgl., wie durch die originellen, von Lanner selbst componirten Tänze. S. wurde in dieses Dr chefter aufgenommen urd ber Beifall, den Lanner's Tange fanden, bestimmte ihn, derfelber Bahn zu folgen. Sein Lalent entwickelte sich so entschieden und so originell, daß er sehr belt als Lanner's Gefährte diesem zur Seite stand. S. hatte eine so originelle Eigenthumlicktit und wußte namentlich bas Geheimniß des Rhythmus, eine gewiffe wolluftig fcmebende und wiegende Macht deffelben, so auszubeuten, daß er in den Erfolgen bald noch weit über Lanna hinauskam und auch ein innerlich begründetes Recht dazu hatte. Seine Tanzmelodien, mit ihrer bald sentimentalen, bald muntern Bürze, hingen im Ohre unwillfürlich und unabweislich fest und zwangen die Fuße fast, ihrem Bauberreize zu folgen. Daher erregten fie in gewiffer Binficht eine gesellige Umwälzung in Wien. Jene öffentlichen Garten, bis dahin nur ber Commelplas der burgerlichen Claffen, wurden auch von den hochften Burden überfüllt; ebenfo bie Tang- und Redoutenfale im Sperl, im Römischen Raiser und Ungarischen König, wo G. und Lanner bald mit einem vollständigen Orchester, dem allerlei neue, den Rhythmus pikanter bezeichnende Instrumente einverleibt waren, auftraten und in der Execution der Länze wahrhaft Erstaunenswürdiges leisteten. Im J. 1824 bilbete S. sein eigenes Drchester, mit dem er 1835 -37 die erste Kunstreise durch ganz Deutschland nach Frankreich und England machte, & später in Deutschland mehre folgten. Er ftarb 24. Sept. 1849 als hofballmusikbirecter # Bien. S. befaß jene wunderliche Eigenthumlichkeit, die dazu gehört, um fich einem folchen De rufe.ganz hinzugeben; er lebte und webte nur in seinen Walzern und für ihn war die Bet nur ein heiterer Tanzsaal. — Sein Sohn theilt mit ihm gleiche Erfolge als Componist.

Strebepfeiler ober Contresorts werden an die Futtermauern oder Ufermauern gesetzt um dem Erddruck entgegenzuwirken und dem Einsturz der Mauer vorzubeugen. Bei gewöhr

lichen Mauern Befinden sie fich außerlich, bei ben Wallmauern hingegen innerhalb berselben, weil sie außerbem die Seitenbestreichung hindern wurden.

Streckett ist eine der Orthopädie (s. d.) angehörige Borrichtung und besteht aus einer Bettstelle mit einer Matrage, an denen sich Apparate besinden, durch welche der verkrümmte Körper mittels Jug (an Kopf, Hals, Becken, Füßen), auch wol mittels Druck (z. B. von der Seite her) eine Zeit lang in der Form und Richtung erhalten wird, welche er nach dem Willen des Arztes einzunehmen hat, um gewisse Verkrümmungen auszugleichen, gewisse verkürzte Muskeln oder Sehnen zu strecken u. s. Die neuere Orthopädie gebraucht die Streckbetten

weniger, besonders weil dieselben der Gesammternährung oft Nachtheil bringen.

Streckfuß (Abolf Friedr. Karl), deutscher Dichter und Überseper, geb. in Gera 20. Sept. 1779, erhielt in Zeit seine erste wiffenschaftliche Bilbung und bezog 1797 die Universität zu Leipzig, wo er die Rechte studirte. Dann begann er im Justizamte zu Dresden seine Geschäftslaufbahn, folgte sedoch 1801 dem Rufe eines Dheims nach Triest und lebte zwei Jahre lang in dessen Hause als Hofmeister. Er lernte hier die ital. Sprace und Literatur durch fleißiges Studium und durch täglichen Gebrauch im Umgange kennen. Als Hofmeister kam er 1803 nach Wien, wo "Ruth, ein Gedicht in vier Gefängen" (Wien 1805) und andere kleine Dichtungen ihm die Freundschaft ausgezeichneter dortiger Literatoren, namentlich Beinr. von Collin's und ber Karoline Pichler, erwarben. Dann lebte er in Wien noch einige Jahre in freier literarischer Thätigkeit. Im J. 1806 kehrte er nach Sachsen zurud, wo er Advocat, bann Gerichtsactuar und 1807 Secretär bei der Stifteregierung in Zeit wurde. Im J. 1812 als Geh. Secretär nach Dresben verfest und 1813 jum Geh. Referendar befordert, berief ihn balb nachher bas ruff. Gouvernement zur Bulfeleiftung in die Finanzabtheilung. Die Beförderung zum Geh. Finanzrathe durch das ruff. Gouvernement lehnte er ab und blieb in seiner vorigen Stellung bei dem nachherigen preuß. Gouvernement. Rach der Theilung Sachsens 1815 arbeitete er junächst bei dem Gouvernement in Merseburg, wurde hierauf als erster Rath bei der Regierung daselbft angestellt und 1819 nach Berlin berufen, wo er als Geh. Regierungerath in das Ministerium des Innern kam. Gegen Ende 1840 jum Mitgliede des Staatsraths ernannt, nahm er 1843 feinen Abschied, wobei er das Pradicat als Wirklicher Geh. Dberregierungerath erhielt, und jog fich nach Zeis zurud; doch ftarb er schon 26. Juli 1844 in Berlin auf der Durchreise. S. hat fich als Dichter und Erzähler, noch mehr aber als Überfeser des Ariofto ("Rasender Roland", 5 Bde., Halle 1818-20; 2. Aufl., 1840), des Tasso ("Befreites Jerusalem", 2 Bde., Lpz. 1822; 4. Aufl., 1847) und des Dante ("Die Bolle, das Fegefeuer und das Paradies", 3 Bde., Palle 1824—26; 3. Aufl., 1841) einen Chrenplas in der deutschen Literatur erworben. Seine Meinern Gedichte erschienen zuerst in Wien 1805 und dann in Leipzig 1823; "Meuere Dichtungen" zu Halle 1834; von den größern nennen wir noch "Altimon und Zomira" in sechs Gefängen (Lpg. 1808). Sammlungen seiner "Erzählungen" gab er in Dresben 1813 und 1830 in Berlin heraus. Als Überfeper hat S. bem berühmten Gries nachgeeifert. Bar feine Übersepung des "Rasenden Roland" mehr Bersuch, so erscheint er uns in seinem Tasso mit seltenen Ausnahmen als ein tunstfertiger Deister, den sein tiefes und feines Gefühl für das Urbild begeistert und dem nicht allein die Kraft der Sprache zu Gebote steht, sondern auch ihr Wohllant. Weniger schließt sich seine Weise dem alterthümlich-kräftigen Dante an. Auch übersette er Manzoni's Trauerspiel "Abelgis" (Berl. 1827). In der letten Zeit sah er sich mehrmals burd feine Stellung veranlaßt, über ftreitige Fragen ber innern Politit feine Stimme abzugeben. So farieb er "Über die preuß. Städteordnung" (Berl. 1828) gegen g. von Raumer; "Die beiben preuß. Stäbteordnungen verglichen" (Berl. 1841); "Über bas Berhältniß der Juden zu ben driftlichen Staaten" (Berl. 1833); "Über die Garantien der preug. Bustande" (Halle 1830).

Streitart, Streithammer und Streitkolben sind die Benennungen verschiebener Handwassen, deren sich die Reiterei im Mittelalter bediente und welche vorzüglich den Zweck hatten,
durch ihr bedeutendes Gewicht beim Schlage den Harnisch des Feindes und namentlich seinen Helm zu durchdringen und den Gegner zu verwunden oder doch zu betäuben. Der eiserne Stiel
aller drei Arten war nur kurz, bei der Streitart höchstens eine Elle lang, beim Streitsolben am kürzesten. Der untere Theil des Stiels war zuweilen mit einem Griff, auch wol mit einer kurzen Kette versehen, um an die Hand befestigt zu werden. Der obere Theil bildete bei der Streitart auf der einen Seite ein beilförmiges Sisen, auf der andern eine etwas nach unten gedogene Karke vierkantige Spise; auch endete zuweilen der Stiel nach vorn in eine gerade Spise, um als Stosswasse zu dienen. Beim Streithammer siel das Beil weg und war durch einen ziemlich schweren, balb edig, batb rund geformten kurzen Hammer ersest. Der Streitkolben endete ober in einen starken eisernen, eisörmig gestalteten Kopf, der entweder, wie ein Stern ausgeschnitten, mehre Schneiden in seinem Umfange bildete, oder auch mit eisernen Stacheln versehen war und dann Morgenstern (s. d.) hieß, dessen Stiel und Kopf auch von Holz gemacht wurden; er diente dem Fusvolk als Wasse. Die Streitärte waren mitunter durch Gravirungen und eingelegtes Gold und Silber verziert, sodaß sie heute noch in den Wassensammlungen als Merkwürdigkeiten gezeigt werden.

Streitwagen waren bei den Griechen in der heroischen Zeit in Gebrauch; die Homerischen Helden, sowol der Griechen als der Trojaner, kämpften neben der Masse des Fusvolks bald von dem gewöhnlich mit zwei Rossen bespannten Wagen herab, der sie zu und aus der Schlacht trug und auf dessen Stuhle zwei Männer, der Kämpfer und der selbst den Edeln angehörige Wagen lenker, ihren Stand hatten; bald verließen sie ihn auch, um sich zu Fuß im Einzelkampf zu meffen. Reiterei kennt Homer nicht. In der historischen Zeit erhielt sich der wiewol sehr einzelstänkte Gebrauch des Streitwagens noch namentlich bei den chprischen Salaminiern und den Cyrenäern. Auch die celtischen Völker bedienten sich der Streitwagen (essedum und esseda) neben der Reiterei und dem Fußvolke; Livius erwähnt ihrer bei den italischen Galliern in der Schlacht bei Gentinum 295 v. Chr.; Cäsar fand sie vorzugsweise bei den Britannen in Gebrauch, die sicher bedienten, um mit ihnen die Reihen des seindlichen Fußvolks zu verwirren und durch sie, wenn sie, herabgesprungen, beim Fußkampf bedrängt wurden, schnell zu entkommen.

Strelit, f. Meuftrelit.

Streligen, im Russischen Strjelzi, d. h. Schüpen, ist der Name einer russ. Leibwache, welche von dem Zaren Iwan Wasiljewitsch dem Schrecklichen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. errichtet wurde und welche zugleich die sammtlichest ebende Infanterie des Reichs ausmachte, sodaß sie zuweilen 40-50000 Mann start war. In Mostau bewohnten die Streligen einen eigenen Stadttheil, senseit der Moskwa, welcher Strjelskaja Sloboda, d. h. Strelizenvorstadt, hieß und gegenwärtig einen Theil der sogenannten Erdstadt (Semljänoigorod) ausmacht. Die Baren besaßen dicht babei, nach der Mostwa hin, den sogenannten Großfürstengarten, der nicht mehr vorhanden ift. Als die tapfersten Truppen hatten die Streligen viele Borrechte; boch waren sie ohne Mannszucht und machten sich daher, namentlich seit den Pseudodemetriern, duch häufige Aufstände und Theilnahme an geheimen Berschwörungen der Regierung ebenso furchbar wie zu ihrer Zeit die Janitscharen in der Türkei und die Mamluken in Agypten. Da sie fich, von der Groffürstin Sophia und den Großen des Reichs aufgereizt, auch gegen Peter d. Gr. emporten, lofte diefer fie 1698 auf, indem er ein schreckliches Blutbab unter ihnen anrichtete und Taufende auf dem Rothen Plage in Moskau durchs Beil hinrichten ließ, mahrend er die übrigen nach Astrachan verbannte. Im J. 1705 wurden auch diese Wenigen noch vernichtet, da fit auch hier stets neue Verschwörungen gegen ihren Monarchen anzettelten. Es ift gewiß, baf gegenwärtig nur fehr wenige Familien in Rufland eriftiren, die von jenen Streligen abftam men. Die vornehmste von ihnen ist die der Grafen Drlow (f. d.), welche sich von einem Stelipen herleitet, der in dem Augenblicke, wo er in Moskau das Blutgerüft besteigen sollte, von dem Raiser Peter d. Gr. begnadigt wurde.

Strenkugelchen heißen die kleinen Rügelchen von Zucker, beren sich die homoopathisches Arzte zur Berabreichung der kleinsten Gaben ihrer Arzneien bedienen. Man befeuchtet eine gewisse Anzahl derselben mit einigen Tropfen Wasser, in welchem das potenzirte Beilmittel aufgelöst enthalten ist, überstreut sie mit gepulvertem Milchzucker und verwahrt sie bis zur Berab-

reichung in wohl verschloffenen Flaschen.

Strick von Linschoten (Baron), holl. Dichter und Gelehrter, geb. 1769 zu Utrecht aus einer früher im Münsterschen, seit dem 15. Jahrh. aber in den Niederlanden ansässigen Familie, studirte in Göttingen und wurde 1795 niederl. Gesandter am würtemb. Hose. Hier kam er in genauere Verbindung mit den vorzüglichsten Gelehrten und Dichtern Deutschlands. Nachdem er 1804 von seinem Gesandtschaftsposten abberufen worden war, lebte er bis 1810, einige Reisen in Deutschland und einen längern Ausenthalt in Weimar ausgenommen, we a des besondern Wohlwollens des Großherzogs Karl August genoß, als Privatmann auf seinen Stammgute in Linschoten in der Provinz Utrecht und beschäftigte sich ausschließend mit der Dichtkunst und den Wissenschaften. Obgleich S. der antioranischen Partei zugethan war, sehegte er doch einen unauslöschlichen Haß gegen Frankreich, weshalb er bei der Einverleibung seines Vaterlandes in das Kaiserreich sich nach Manheim wendete. Sein Haus war hier, we früher in Stuttgart, der Sammelplas der gewähltesten Gesellschaft, in welcher seder Gebilder

ohne Rücksicht auf Rang den freundlichsten Empfang genoß. Auch nach der wiedererrungenen Selbständigkeit Hollands blieb er in Manheim. Auf einer Reise in Italien start er 25. Juli 1819 zu Bologna. In Sprachkenntniß und gründlicher Gelehrsamkeit stand S. auf gleicher Stufe mit vielen seiner berühmten Zeitgenossen. Philosophie, Geschichte, Botanik und Landwirthschaft waren seine Lieblingswissenschaften. Als Dichter gehört er unter die beliebtesten seiner Nation.

Stricken ist eine alte Ersindung, aber das Stricken mit Stricknadeln scheint erst im Anfang des 16. Jahrh. erfunden worden zu sein. Die Engländer behaupten, daß letteres in Spanien erfunden, dann nach Italien und nach 1560 nach England gebracht worden sei; die Franzosen dagegen, welche schon vor 1527 mit Nadeln stricken, lassen diese Kunst in Schottland erfunden sein. Die ersten gestricken seidenen Strümpfe wurden 1547 von Heinrich II. in Frankreich und in England 1561 von der Königin Elisabeth getragen. In Deutschland nannte man anfangs die Strumpfstricker Hosenstricker, da nach alter Sitte Hosen und Strümpfe ein Ganzes bildeten.

In Berlin bestand bereits 1590 eine Hofenstrickerinnung.

t

1

Strider (der) hieß ein mittelhochdeutscher Dichter, von beffen Lebensumständen nichts weiter bekannt ift, als daß er um 1240, höchst wahrscheinlich in Oftreich, lebte. Wir haben von ihm zwei größere epische Bedichte: eine dem veranderten Zeitgeschmade angepaßte Überarbeitung des Rolandsliedes (s. Moland) auf Grundlage der ältern Erzählung des Pfaffen Konrad und den zum bretonischen Sagenfreise gehörenden, noch ungedruckten "Daniel von Blumental", nach dem Französischen des Alberich von Besangon. Satte fich der Stricker in diesen beiden Epen nicht über das Gewöhnliche erhoben, so erscheint er dagegen sogar tonangebend in den Bei-Spielen, unter welcher Benennung man damals jede mit Bezüglichkeit feitwarts (bi) gerichtete, ober einen Rebenfinn enthaltende Erzählung (spel, daher bispel), also kleine Geschichten aller Art, Fabeln, Parabeln, Gleichnifreden, Allegorien, Anetboten, Märchen u. bgl. mit angehängter moralischer Nuganwendung, zusammenfaßte. Dier ist sein Stil leicht und sauber, aber freilich etwas kalt und trocken und in der Nusanwendung nicht selten weitschweifig. In dieser Gattung hat der Stricker nicht nur selbst Zahlreiches gedichtet, sondern ift auch anregendes Borbild für viele Andere geworden; daß er aber eine Sammlung seiner Beispiele unter dem Titel "Die Belt" veranstaltet habe, ift eine unbegründete Behauptung. Gewöhnlich erscheinen Beispiele von ihm mit bensenigen anderer Dichter untermischt in den Handschriften und sind bis jest weder vollständig gesammelt noch hinreichend gesichtet worden. Manches davon ift gedruckt in Docen's "Miscellaneen", ben "Altdeutschen Wäldern" der Brüder Grimm, in Jakob Grimm's "Reinhart Fuchs", in Lagberg's "Lieberfaal", in den "Meinern Gedichten von dem Stricker", herausgeg. von Sahn (Queblinb. und Lpg. 1839), und anderwärts. Am gelungensten find diejenigen Stude, in welchen er seinem humor fich freier überlaffen hat, besonders die wenigen Schmante und vor allem "Der Pfaffe Amis", eine Erzählung von den kuhnen und wißigen (spater zum Theil auf Tyll Gulenspiegel übertragenen) Schelmenstreichen eines engl. Priefters (herausgeg. in Benede's "Beiträgen zur Kenntnif ber altbeutschen Sprache und Literatur", **Zh. 2, Göttingen 1832).** 

Strictland (Agnes), engl. Schriftstellerin, ist die Tochter des Thomas Strictland auf Reyden-Pall in ber Grafschaft Suffolt und stammt aus einem alten Geschlecht, welches in mutterlicher Linie mit dem Sause Plantagenet verwandt ift, aber im 17. Jahrh. durch seine Anhanglichteit an die Stuart's den größten Theil seines Bermögens einbufte. Die mit ihrer Familie verknüpften Erinnerungen flößten ihr frühzeitig eine Borliebe für hiftorische und archäologische Studien ein, welche durch die reichhaltige Bibliothet ihres Baters genahrt murbe. Bugleich fühlte sie sich zur Poesie hingezogen, schrieb schon in ihrem 11. 3. Berse und veröffentlichte noch sehr jung eine poetische Erzählung in vier Gesängen: "Worcester Field, or the cavalier." Kurz vorher war ihr Vater gestorben, und Dig S., die von nun an mit ihrer Mutter und zwei Schwestern in großer Zurudgezogenheit auf dem alten Familiensis lebte, beschloß sich ganz ber Literatur zu widmen. Nachdem sie mehre Romane, Gedichte und andere Schriften herausgegeben, wovon "Historic scenes" (neue Aufl., Lond. 1852) den meisten Anklang fanden, trat fie 1840 mit dem ersten Bande ihres großen Berts "Lives of the queens of England" auf, welchet sie 1848 mit dem zwölften Theil vollendete (neue Aufl., 8 Bde., Lond. 1854). Der außerordentliche Beifall, mit welchem diese Arbeit in England aufgenommen wurde, indem feder einzelne Band noch vor Beendigung des Ganzen mehre Auflagen erlebte, ift allerdings zum Theil vorübergehenden Umftanden zuzuschreiben, welche die Biographien engl. Königinnen zur Modelecture machten, wird aber auch durch fleißiges Quellenfludium, überfichtliche Anordnung der Materialien und eine anziehende, wenn auch nicht glänzende Darstellungsweise gerechtfer tigt. Als Seitenstück zu diesem Werke sind die "Lives of the queens of Scotland and English princesses connected with the royal succession of Great-Britain" (28b. 1-4, 2onb. 1850 -54) zu betrachten, wovon namentlich das Leben Maria Stuart's großes Intereffe erregt, indem Miß S., die schon früher die Herausgabe der "Letters of Mary, queen of Scots" (2 Bde., Lond. 1845) besorgt hatte, durch ämsige Nachforschungen in Staats- und Privatarchiven eine Masse neuer Documente zu Tage förderte, die ein ganz unerwartetes Licht auf die Geschichte jener unglücklichen Fürstin werfen. Außerdem bearbeitete fie für die Jugend "Tales of illustrious British children" und gab die von ihrer Schwester Jane G. verfaßten "Three eras of roman history" (Lond. 1854) heraus. Bon einer dritten Schwester, vermählten Trail, hat man eine graphische Darstellung bes Auswandererlebens im brit. Amerika unter dem Zite "Roughing it in the bush, or life in Canada" (2 Bbc., Lond. 1852), und von ihrem Bruba, Major ., "Twenty-seven years in Canada" (2 Bbe., Lond. 1853). — Bu einem andem Zweige berfelben Familie, der 1641 den Baronetstitel erhielt, gehört Gir George G., gch 1782, seit 1831 Parlamentsmitglied für Portsbire und seit 1841 für Preston. — Gtricken (Hugh Edwin), ausgezeichneter Geolog, ein Berwandter des Borigen, wurde 2. März 1811 zu Righton in Yorkshire geboren, studirte in Oxford und begleitete 1835 den Obersten Hamilton auf deffen Reise nach dem Drient, wo er wichtige Untersuchungen über die Geologie der Lander am Bosporus, der Umgegend von Smyrna und der Insel Bante anstellte. Rach England jurudgekehrt, beschäftigte er sich mit Derausgabe ber "Bibliographia zoologiae et geologiae" (4 Bde., Lond. 1847-54) und schrieb ein mit großem Fleiß zusammengestelltes Wert über den merkwürdigen untergegangenen Wogel Dodo ("The dodo and its kindred", Lond. 1848). Außerdem ließ er zahlreiche Abhandlungen in verschiedene wissenschaftliche Zournale einruden, unterstütte Murchison in den Vorarbeiten zu seinem "Silurian system" und wurde nach der Erkrankung Buckland's mit den geologischen Vorlesungen an der Universität Oxford beauftragt. Bon der Jahresversammlung der brit. Affociation in Hull zurücktehrend, verunglückte er auf der Eisenbahn 14. Sept. 1853.

Strictur, Berengerung ober Stenose (stenosis) bezeichnet benjenigen tranthaften 32 stand eines hohlen, besonders röhren- oder kanalförmigen Drgans, wo dessen innerer Duchmeffer (bas Lumen bes Ranals) verminbert, also ber Durchgang burch bas besagte Drgan mehr oder weniger behindert ist. Solche Berengungen und Berschließungen kommen in allen Kanalen und Höhlen des Körpers vor; am häufigsten in der männlichen Harnröhre (oft schlechthin Stricturen gerannt), ferner im Nahrungsfanal (Speiseröhre, Magenmundungen, Mastdarm), in der Scheide, Nase, den Thränenwegen, selbst in den Gefäß- und Herzhöhlen (hier Stenosengenannt). Die Strictur beruht entweder auf Krampf der Muskelfasern eines Kanals, was jedoch seltener ift, oder auf Anschwellung und Berdickung seiner Banbe (am häufigsten auf Entzunbung berfelben ober baburch bedingten Ausschwisungen), ober auf Gestalt- und Richtungssehlern berfelben (d. B. Anidung, Achsendrehung, Berfchlingung, Ineinanderschiebung), oder auf Drud von außen (durch Geschwülste, Krebse, Brucheinklemmung u. dgl.). Da von biefen Urfachen viele unheilbar find, auch die verengte Stelle oft der Kunst unzugänglich ist, so ziehen die Stricturen häufig üble, sogar töbtliche Folgen nach sich. Der Kanal wird oberhalb (ftromaufwärts) der engen Stelle weit, füllt sich mit den am Weiterwandern behinderten Stoffen (Urin, Roth u. f. w.), welche sich hinwieder chemisch zersegen und mechanisch verandern (Steinbildung u. s. w.), wodurch wieder die betreffende Kanalwand entzündet wird (Blasen tatarrh bei Barnröhrenstrictur, Dictbarmschleimfluß bei Mastdarmverengung), bann Geschwüre, Brand und Durchlöcherungen (in Folge beffen Barninfiltration, Sarn- oder Rothfisteln u. s. w.) sich bilden. Die Behandlung strebt die trante Stelle, sofern sie von aufen erreichbar ift, zu erweitern und durchgängig zu niachen: hauptsächlich durch Ausweitung mittels eingelegter Bougies ober Katheter (welche man nach und nach bicker nimmt) ober ber aufquellenden Darmsaiten oder Prefschwämme; bisweilen bient auch die Operation mittels Schnitt ober Stich, ober das Aşmittel. Bgl. Seybel, "Die Harnröhrenstricturen" (Dresb. 1854).

Strigel (Victorin), einer der Hauptvertreter des Synergismus (s. d.), wurde 1514 geboren und bildete sich unter Melanchthon's Leitung. Nachdem er mehre Jahre in Ersurt gelebt hatte, wurde er 1548 Prosessor zu Jena und gerieth hier mit Flacius in Streit, weil er sich als Mitarbeiter an der Confutationsschrift von 1558 spnergistisch ausgedrückt haben sollte. Der herzogliche Hof, durch Flacius gewonnen, hielt S. vier Monate lang auf dem Schlosse Grimmenstein gefangen, wurde jedoch durch die hierarchischen übergriffe der Flacianischen Par-

ā

4

\$

Zį

L

tei balb umgestimmt und verstattete S., der eine ausgleichende Erklärung gab, die Rückehr nach Jena. Da indeß der Streit durch das Gespräch zu Weimar 1560 neue Nahrung empfing und da die Theologen anderweite Erklärungen von S. unterschrieben wissen wollten, so ging dieser 1562 als Professor nach Leipzig und von da nach Heidelberg, wo er zum Calvinismus übergetreten sein soll und 1569 starb. Seine Theorie war weder Pelagianismus noch Semipelagianismus, sondern maß dem menschlichen Willen nur die Fähigkeit bei, sich zum Empfange der Gnade vorzubereiten; dennoch wurde sie auch im Concordienbuche verdammt.

Strike heißt in England die Arbeitseinstellung in Masse. Wie überhaupt in England dem Rechte der Affociation jeder Art die weitesten Grenzen gesteckt find, so finden sich auch gesetlich die Arbeiter nicht behindert, den Arbeitgebern gegenüber Berbindungen zu schließen, um hierdurch Lohnerhöhung ober andere Bortheile zu erzielen. Berweigert man den Arbeitern gewisse ihrer Überzeugung nach gerechtfertigte Foderungen, als die Erhöhung des Lohns, Berminderung der Arbeitsstunden u. dgl., so legen sie oft in Masse die Arbeit nieder, indem sie sich untereinander verpflichten, die Geschäfte nicht wieder aufzunehmen, bis man ihre Buniche erfüllt hat. Sie wollen hierdurch bewirken, daß, wie die Arbeiter einerseits oft in der Lage find, Beschäftigung zu suchen, ohne sie finden zu tonnen, so auch andererseits der Capitalift aus der Erfahrung wiffen moge, mas es heifit, die ihm nothigen Banbe entbehren zu muffen ober wenigstens fich ihrer Dienste nicht unbedingt versichern zu konnen. Dieser 3med ift allerdinge an fich nicht ungerecht, nur find die Mittel, durch welche man ihn erreichen will, nicht immer billig und noch feltener wirksam. In einzelnen Fällen werden zwar die Fabrikbesiter durch die Arbeitevermeigerung der Werkleute zur Nachgiebigkeit gezwungen. In der Regel aber leiften die Besiter entschiedenen Widerstand, und ba das Stillstehen der Arbeiten, wenn auch fur ihr Geschäft ftorend, ihnen weniger verderblich ift als den Arbeitern felbst, deren tägliches Brot von dem Fortgange berfelben abhängt, fo endet gewöhnlich der Strike entweder mit einer Rucktehr zur Arbeit auf den alten Grundlagen oder mit einem Compromiß, der den Arbeitern vielleicht in einzelnen Punkten gunftig ift, aber fie keineswegs für die oft monatlange Entbehrung des Arbeitelohns entschäbigt. Die seit Jahren bald in diesem, bald in jenem Industriedistrict stattfindenden Strikes nehmen daher fast immer denselben Berlauf: die Arbeiter vereinigen sich zu einer Arbeitseinstellung, schießen Gelber zusammen, um sich mahrend biefer Beit zu ernahren, mozu ihre nicht bei bem Strike betheiligten Collegen beitragen, sehen sich aber, sobald diefer Fonde erschöpft ift, allen Schrecken ber Nahrungslofigfeit preisgegeben und muffen fich am Ende dazu verftehen, die Arbeit wieder aufzunehmen und ihre Emancipationsplane auf gelegenere Zeit zu vertagen. Dennoch gewinnen diese Strikes alljährlich größere Ausdehnung, und der Ginfluß, den fie auf die industriellen und socialen Bustande Englands auszuüben beginnen, ift unverkennbar. Einer ber großartigsten fand im Sommer 1853 statt und schien in kurzem die Dimensionen eines erklärten Kriegs der Arbeit gegen bas Capital anzunehmen, indem er fich fcnell über ganz England und Schottland verbreitete. Der Augenblick ichien für die Arbeiter um fo vortheilhafter gewählt, als das Arbeitsbedürfniß in ben verschiebenen Industriezweigen um 15-30 Proc. gestiegen war, mahrend die Reihen der arbeitsfähigen Bevolkerung burch Auswanderung und friegerische Ruftungen nicht unbedeutend gelichtet wurden. Bugleich hatten die Preise der Lebensmittel eine ungewöhnliche Sohe erreicht und die Foderungen ber Arbeiter gingen in der Pauptsache barauf hinaus, daß ihnen bas hierdurch verursachte Deficit einigermaßen erfest wurde. Über 100000 Mann der arbeitenden Classen stellten in Folge des von dem Centralverein gefaßten Beschlusses die Arbeit ein, wodurch die Fabrikanten fich bewogen fanden, ihre Bertstätten mit der Ertlärung zu schließen, daß sie dieselben nicht eher wieder öffnen wurden, bis die Arbeiter von ihren Affociationen ausgeschieden und sich verpflichtet hätten, ihnen nicht wieder beizutreten. Der Kampf wurde mehre Monate hindurch von beiden Parteien mit gleicher Bartnadigteit fortgefest, bis fich endlich die Arbeiter allmalig burch die Noth gezwungen faben, ihren Biberstand aufzugeben und zur Arbeit zurückzukehren, obwol man ihnen die verlangten Busagen nur in den wenigsten Fällen gewährte.

Strinnholm (Anders Magnus), ausgezeichneter schwed. Geschichtsforscher, geb. 25. Nov. 1786 in der Provinz Westerbotten, besuchte das Gymnasium zu Hernösand und bezog 1808 die Universität zu Upsala, die er aber nach zwei Jahren verließ, um in Stockholm eine Buchdruckerei anzulegen. Lettere trat er an seinen Compagnon Jach. Haggström ab, als er die Ausarbeitung der "Svenska Folkets Historia under Konungarna af Wasaätten" (3 Bde., Stockh.
1819—23) unternahm, die in einem zu großen Maßstabe begonnen war, um sich zu Ende füh-

34

ren au lassen, daher S. mit der Erbvereinigung zu Westeras 1544 abbrach. S. war eine Beit lang ant statistischen Archiv zu Stockholm beschäftigt, bann aber ging er wieder an sein fruberes Vorhaben, mit Benugung der reichen Archive eine vollständige Geschichte Schwedens nach ben Quellen zu bearbeiten, die unter dem Titel "Svenska Folkets Historia srån äldsta till närvarende Tider" (Stock. 1834 - 52; Bd. 1 und 2 deutsch von Frisch unter dem Titel "Die Wickingezügez Staateverfassung und Sitten ber alten Standinavier", 2 Bbe., Hamb. 1839-41) zu erscheinen begonnen hat. S. nimmt als Geschichtschreiber einen würdigen Plat neben Beijer (f. b.) ein. Der Impuls, den Geijer der Bearbeitung der nord. Geschichte gegeben, bat ohne Zweifel bedeutend auf G. eingewirkt, aber selbständig hat er sein individuelles, schöpferiiches Bermögen ausgebildet. Er befist fritischen Scharffinn, objective Darftellung und einen Stil, der sich dem Stoffe nahe auschmiegt, der den Leser fesselt und durch Lebendigkeit, Maiverat, Farbenreichthum, Anmuth und wirkliche Runft gewinnt. Die schwed. Akademie krönte den a. sten Theil seiner "Svenska Folkets Historia", ohne daß sich S. darum beworben, mit bem bodsten Preise. Neben mehren anonym erschienenen Abhandlungen übersette er unter Andern Rühe' "Geschichte des schwed. Reiche" ins Schwedische und arbeitete im Auszuge Lönbon's "Biographie des Feldmarschalls Grafen Magnus Stenbod" um. Im J. 1834 wurde er Mitglied der königl. Akademie für schöne Wissenschaften, Geschichte und Alterthumer und 1837, nach dem Tode des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Gustav von Wetterstedt, einer der Achtzehn der schwed. Akademie. Nachdem er 1842 die philosophische Doctorwürde erhalten hatte, murde er 1845 Mitglied der königl. Akademie der Wiffenschaften. Bon Seiten des Staats genoß S. seit 1834 eine jährliche Unterflügung von 1000 Thirn. Bco., die 1854 auf 1500 erhöht wurde.

Stroganow

Ströbed ober Ströpte, ein Pfarrdorf im Regierungsbezirk Magdeburg der preuf. Provinz Sachsen, im Kreise und zwei Stunden westlich von der Stadt Halberstadt, zählt mit Zubehör 850 E., welche sich seit wenigstens 300 J. durch eine bedeutende Fertigkeit im Schach.

spiel auszeichnen, ohne daß man den Grund davon bestimmt angeben konnte.

Strobel (Abam Walther), verdienter Geschichtschreiber, geb. 23. Febr. 1792 zu Strat. burg, widmete sich daselbst theologischen Studien und erhielt 1812 die Ordination. Rachbem er 1811—30 mit Erfolg als Lehrer an der Pfarrschule der Kirche Alt-St.-Peter gewirkt, wurde er Lehrer der siebenten Classe des Gymnasiums, in welcher bescheidenen Stellung er 28. Juli 1850 starb. S. war ein ausgezeichneter Kenner der altdeutschen und altfranz. Lite ratur, sowie der Geschichte seiner Baterstadt. Sein Hauptwerk ist die "Geschichte des Elsaf" (6 Bde., Strasb. 1841—52), die von Engelhardt fortgesest wurde. Außerdem besorgte et Ausgaben mehrer ältern Literaturdenkmäler, wie der "Strasburger Chronik" Closnet's (Stuttg. 1841), der Werke Seb. Brandt's (Lpg. 1839) u. s. w. Auch veröffentlichte a "Mittheilungen aus der alten Literatur des nördlichen Frankreich" (Strasb. 1834) und

"Franz. Bolkedichter" (Bb. 1 und 2, Baben 1846). Stroganow, eine angesehene rust., jest gräfliche Familie, deren Abel zwar neu ist, deren historische Berühmtheit indeß bis in sehr frühe Zeiten zurückgeht. Der Ahnherr dieser Familie, die sich gegenwärtig in zwei Aste theilt, war Anika G., ein reicher nowgorodischer Kaufherr, der zu Anfang des 16. Jahrh. unermeßliche Domänen und Salinen am Fuße der uralischen Berge besaß, und dessen drei Söhne Jakow, Grigorij und Osemen Anikitsch G. sich zwischen der Rama und Dwina mit mehren andern Ruffen anfiedelten, um diefen Befisunger naher zu sein und zugleich den Pelzhandel aus erster Hand betreiben zu können. Anika S. mer es, ber sich das Verdienst erwarb, die Salzsiedereien an der Wytschegda anzulegen und einen Handelsweg über das Uralgebirge nach Sibirien zu entdecken. Zar Iwan Wasiljewitsch der Graufame ertheilte den beiden ältern Sohnen Anita's Schentungsbriefe über die wusten Plage füblich von der Stadt Perm zwischen der Rama und Tschussowaja. Die Brüder gründeten nun mehre Stabte und befestigte Dörfer (Dftrogs); fie hatten ihr eigenes Beer, dampften 1572 die Empörung der Tscheremissen, Oftjäken und Baschkiren und beschütten den Rordoften Ruglands. Nachdem fie fo die Grenzen des bewohnten mostowitischen Staats bis jur Felfenkette des Ural ausgedehnt hatten, baten sie, als der mongol. Eroberer Sibiriens, Rutschjum, ihre Anlagen an ber Kama zerstören wollte, um einen Utas, im sibir. Lande Festungen erbauen zu dürfen, und erhielten unterm 30. Mai 1574 von Iwan den Schenkungsbrief auf bas feindliche Land. Diesen Groberungskrieg führte aber erft nach ihrem Tode, sechs Jahre später, ihr fungster Bruber Ssemen Anititsch, ber außerbem durch mehrfache nugliche Einrichtungen im Berg- und Salinenwesen bekannt ift, nebst seinen Neffen Maxim Jakowlew und Nikita Grigorjew. Sie wußten den hetman der Donischen Kosaden, Jermat Timofejew, der sich durch mancherlei Raubzüge einen gefürchteten Namen erworben hatte, für sich zu gewinnen. Er erhob mit seinen Gefährten die Fahnen an der Wolga und nach drei Gefechten entschied 26. Det. 1581 der Sturm auf das Hordenlager Rutschjum's am Irtisch die Eroberung der Hauptstadt Ssibir. Mit 700 Mann unter Jermat's und S.'s Befehlen war die Entthronung des Mongolenkhans und ini Laufe von zwei Jahren die vollständige Unterjochung Sibiriens, jenes unermeglichen Landes, gelungen, welches nunmehr unter bem Namen eines Barenthums ben ganbern ber ruff. Krone hinzugefügt murde. Die S.6 erhielten von Zaren außerordentliche Bergunstigung, der ganze Sandel Sbiriens wurde in ihre Bande gelegt; sie wurden Erbauer und Besiger von mehr als 100 Drtschaften, Dörfern, Fabritanlagen, Buttenwerken, wozu sich bann später noch jene berühmten Goldwäschereien gesellten, beren häufiges Borkommen im Ural und Altai Sibirien (f. d.) zu einem so wichtigen Besithum Rußlands gemacht hat. So häuften die S. Schäße auf Schäße, doch machten sie von ihren Reichthumern keinen engherzigen Gebrauch. Mehr als ein mal haben sie in den Zeiten der Zerwürfniß ihres Vaterlands dasselbe mit ihrem Golde und ihren Truppen gegen Feinde, z. B. gegen die Tataren, gegen Polen u. f. m., geschüßt, und in Anerkennung dieser Berdienfte und ihrer patriotischen Gesinnung bewilligten ihnen bei der Thronbesteigung der Romanows der Zar Michael Feodorowitsch und die beiden Kammern (der Bojarenhof und die Rammer der Gemeinden) das Vorrecht, ihre eigene Coldatesta und ihre eigenen Festungen besisen und eine freie Jurisdiction über ihre Untergebenen ausüben zu konnen, wie auch bas Borrecht, baf fie nur burch ben Baren und die vorerwähnten Kammern gerichtet werben konnten. Bu Ende bes 17. Jahrh., wo diefes Baus ichon mit den größten Familien Ruglands verbunden mar, mar es einzig und allein reprasentirt burch Grigorij G., welcher sich in Mostau aufhielt. Er hatte drei Sohne, Alexander, Rikolaus und Sergei, benen Peter b. Gr. 6. Mai 1722 in ber Laune seiner Macht ploglich mit einem Feberstrich alle durch ihre Ahnen erworbenen Privilegien entriß, für die er sie allein durch ben Barontitel, den er ihnen gab, zu entschädigen suchte. Von diesen lestgenannten zwei Brüdern Nikolaus und Sergei stammen die jest bestehenden zwei gräflichen Linien dieses Geschlechts ab.

Der Sohn Sergei's, Alexander G., geb. 1734, war mit einer Berwandten der Raiserin Elisabeth vermählt und erhielt 1761 von Franz I. den Grafentitel des Beiligen röm. Reiche, worauf ihn Raiser Paul 1798 auch in den russ. Grafenstand erhob. Er starb als Oberkammerherr, wirklicher Geh. Rath erster Classe und Prafident ber Atabemie ber Runfte 1811 in Petersburg. Sein Sohn, Gtaf Paul G., machte sich als General in den Feldzügen gegen die Franzosen bekannt, namentlich 1814 in der Schlacht von Craonne, wo sein einziger Sohn an seiner Seite fiel. Er starb 1817 auf der Insel Madeira, wohin er zur Herstellung seiner Gefundheit gereift mar, und hinterließ nur eine Tochter ale Erbin seiner weitläufigen Besitzungen. — Der Entel bes Nitolaus, Grigorij Alexandrowitich &., war von 1805—8 Gefandter zu Mabrid, dann zu Stockholm und in der merkwürdigen Zeit von 1821 zu Konstantinopel, wo er sich burch seine Haltung gegen ben Divan zum Schupe ber Griechen und ber griech. Rirche die Achtung von ganz Europa erwarb. Da indet S. in dem Geiste des seitdem gegen die Griechen befolgten Systems zu handeln sich nicht die Fähigkeit zutraute, so erhielt er die gewünschte Entlassung von seinem Posten und begab sich ins Ausland. Er machte eine Reise burch Holland und hielt sich eine Zeit lang in Paris auf, von wo er 1825 nach Petersburg aurudtehrte und 1826 vom Kaiser Nikolaus in ben Grafenstand erhoben murde. Im Berbst 1827 trat er in den activen Staatsdienst zurück, wurde Mitglied des Reichsraths, 1837 faiferlicher Dberschent und ging 1838 als außerorbentlicher Botschafter zur Krönung ber Königin Bictoria nach England. Im J. 1846 erhielt er die Charge eines Oberkammerherrn. — Sein altester Sohn, Gergei G., heirathete die Tochter des Grafen Paul S., die Erbin der jungern Linie des Hauses, und erhielt in Folge deffen noch vor seinem Bater den Grafentitel. Als Gouverneur von Riga zur Zeit der Cholera und als solcher zu Minst nach Warschaus Falle 1831 hat er sich durch Rraft, Thätigkeit und Umsicht keinen geringen Ruhm erworben. Er wurde 1835 jum Curator des Universitätsbezirks von Moskau ernannt, welches Amt er 1847 niederlegte. Doch blieb er Generallieutenant, Generalabjutant des Raifers und Senator und avancirte 1852 jum General der Cavalerie. Ihm gehört ein großer Theil der von seinem Urahn angelegten Salzsiebereien und Eisenwerke im Gouvernement Perm und in Sibirien. Er ift einer der begeistertsten Förderer des ruff. Nationalwohls, Stifter einer auf eigene Rosten erhaltenen Zeichenschule in Mostau, Prasident der Gesellschaft für russ. Geschichte und Alter-34 \*

thümer und hat mehre Schriften über russ. Archäologie herausgegeben. — Der zweite Sohn, Graf Alexander E., nahm als Oberst an den türk. und poln. Feldzügen Theil, war dann Mitglied des Verwaltungsraths des Königreichs Polen, Generalgouverneur von Kleinrußland und von 1839—41 Minister des Innern. Er ist gleichfalls Generaladjutant des Kaisers, Generallieutenant der Artillerie und seit Jan. 1850 Mitglied des Reichsraths in Petersburg. — Der jüngste Sohn des Grafen Grigorij, Alexei E., wirklicher Staatsrath und kaiserlicher Kammerherr, war Geschäftsträger in Turin und 1841—48 Gesandter in Lissabon.

Strob nennt man alle durch Dreschen ihrer Körner beraubten Salme, Ranken und Stengel reif gewordener Feldfrüchte. Der Roggen gibt das beste und längste Schüttenstroß, welches vorzugeweise zu Bäcksel, Strohdächern und Strohseilen genommen wird. Das beste Futterftrob geben die Hulfenfruchte, Gerste, Safer, Rubsen u. f. w. Außerdem wird das Strob zu mannichfachen technischen 3weden angewendet, als zu Strobhüten und anderer Flechtarbeit, Matten und Tischdeden, allerlei Geweben, Blumen, aufgelegter Arbeit auf hölzernen Kästchen, Etuis u. bgl.; auch zu Papier und Pappe. Die Strobflecterei verarbeitet, je nach Art und Feinheit ihrer Erzeugnisse, Weizen-, Roggen-, Gersten-, Safer- und Reisstroh. Die bekannten feinen florent. Strophüte werden aus dem Stroh von einer Abart des bärtigen Sommerweizens verfertigt, welche man in Toscana marzuolo ober marzolano nennt. Das Korn wird sechsfach so bick gesäet, als zum gewöhnlichen Weizenbau erfoderlich ist; daburch schießen die Halme dunn auf, wie sie zur Flechtarbeit sein muffen. Schon wenn die Ahren halb ausgebildet find, reift man die Halme mit der Burgel aus, bleicht fie in Thau und Sonnenschein, nimmt ben untern Theil als unbrauchbar ab, sortirt bas Übrige nach ber Feinheit, bleicht es ferner burch Schwefeln und zerschneibet es endlich noch in zwei Theile, um ben bunnern und ben dickern Theil getrennt zu verarbeiten. Aus 7-14 Salmen werden nun in freier Sand Bander geflochten, wobei eine Sauptkunst darin besteht, sie recht gleichförmig darzustellen und alle Enben ber turgen Salmstücke zu verbergen. Die Banber werben wieber geschwefelt, flach gepreßt, endlich daraus durch Busammennähen und spiralförmige Anordnung die Bute gebildet. Die Feinheit der florent. Hute wird nach der Anzahl Schichten oder Lagen des Strohbandes bestimmt, welche auf der Breite des Schirms ober Randes (211/2 Centimeter ober 8 rhein. 301 bei Damenhüten) vorhanden sind; man macht Nr. 15—100, meist 20—60. Zu gewissen Arten von hüten und anderer Flechtarbeit werden die Strohhalme in 6-12 Streifchen gespalten, welche aber nicht so haltbar find als feine ganze Dalme, zubem nur auf einer Seite ichonen Glanz haben; zu solchem Spaltstroh kommen die gröbern Strohsorten in Anwendung unt die untersten dicksten Theile derjenigen Halme, von welchen man den obern Theil unzertheilt verarbeitet.

Strohstedel heißt ein Schlaginstrument, das aus 16—20 nach der Tonleiter abgestimmten Stäbchen von sorgfältig ausgetrocknetem Tannenholze besteht, die nach ihrer Größe auf zwei gedrehten Strohseilen befestigt sind und mit zwei hölzernen Schlägeln, wie das Hackebret (s. d.), geschlagen werden. Obgleich seit dem 15. Jahrh. bekannt, wurde dieses sehr angenehm klingende Instrument erst in neuerer Zeit zu Concertvorträgen angewandt, die Iwan Gustow (gest. zu Aachen 21. Oct. 1837), nachdem er es vervollkommnet und sich eine ungemeine Fertigkeit darauf angeeignet hatte, es unter dem Namen Polzharmonica auf seinen großen Kunstreisen durch Europa hören ließ.

Strom wird im gewöhnlichen Leben gleichbebeutend mit Fluß (s. d.) gebraucht; im strengern Sinne aber versteht man darunter nur große Flusse, insbesondere solche, welche ihr Wasser wirden mittelbar dem Meere zuführen. — Stromengen nennt man diesenigen Stellen eines Stroms, wo derselbe, durch Felsen eingeengt, eine größere Tiefe hat und reißend wird; Stromschenzes die Stellen, wo der Strom so bedeutenden Fall hat, daß die Schiffahrt zu Berg gehindert wird, und die dann durch Schleußen umgangen werden mussen. — Strommesser heißen sowol die Instrumente zur Messung der Geschwindigkeit des Wassers im Strome, z. B. die von Pictor und Bouguer erfundenen, wie die Vorrichtungen an Brücken u. s. w., welche die Höhe des Wasserstandes anzeigen und auch Pegel genannt werden. — Stromprosit nennt man die Darstellung eines Flusses, Kanals oder Stroms, den man sich in der Bahn rechtwinkelig und senkrecht durchschiniten denkt. Nächst der Zeichnung des Laufs und der Ausmittelung des Gefälles stießender Gewässer durch das Nivellement sind Stromprosite beim Wasserbau ein unumgänglich nöthiges Ersoderniß zur Kenntniß der Beschaffenheit eines Flusses. Sie dienen nächstdem, zu bestimmen, wie viel Kubitsuß Wasser in jeder gegebenen Zeit vorübersließt. Doch ist der Entwurf eines Stromprosits nicht ohne Schwierigkeit. Im Allgemeinen sindet man die Breite des

Bafferspiegels von einem Ufer zum andern am sichersten durch trigonometrische Bermeffung und die Tiefe des Gewässers durch besonders zugerichtete Stangen, die Peilstangen (f. Peilen), oder bei mehr als 60 g. Tiefe durch das Senkblei (f. d.). — Die Stromfreiheit, d. h. der freie Gebrauch eines schiffbaren Stroms zur Schiffahrt, sodaß die Staaten, deren Gebiet berfelbe durchströmt, berechtigt find, ihn vom Ausfluffe in das Meer bis zum Anfangspunkte feiner Schiffbarkeit zu befahren, versteht sich keineswegs von selbst; vielmehr find die Staaten, welche das Fahrmaffer deffelben auf irgend einem Puntte beherrichen, nach den anerkannten Grundfagen des Bolterrechts an fich befugt, die Schiffahrt auf diesem Puntte entweder gang zu unterfagen ober gewiffen Ginschränkungen und Bedingungen, Bollen, Stapelgerechtigkeiten u. f. w. zu unterwerfen, und nur durch Berträge können sie in der Ausübung dieser Befugnisse beschränkt werden. Doch nur wenn der Staat das Fahrwasser völlig beherrscht, läßt sich jene Befugniß rechtfertigen ; darum bedurfte es auch in dem Friedensvertrage zwischen Spanien und ben Nieberlanden von 1648 eines besondern Artikels, worin Spanien in die Absperrung der Schelbe (f. d.) willigte. Im Deutschen Reiche waren allerdings die schiffbaren Flusse ursprünglich ein Gemeingut des deutschen Boltes, und Reichsgesete unterfagten die Anlegung neuer Bolle so nachbrucklich, daß sogar Selbsthülfe dagegen erlaubt war. Allein deffenungeachtet wurden alle beutschen Flusse von den Uferstaaten nach und nach mit den beschwerlichsten Böllen und Stapelgerechtigkeiten belaftet. Bu ber neuern Stromfreiheit gab Napoleon ben erften Anftog, indem er im Tilsiter Frieden, sowol mit Rugland als mit Preußen, die Bedingung aufnahm, daß keiner der Uferstaaten der Weichsel (Preußen, Sachsen und die Freie Stadt Danzig) die Schiffahrt auf diesem Flusse durch irgend ein Sinderniß (Berbote, Bolle und andere Abgaben) beschränken durfe. Der Wiener Congres ging noch weiter, nachdem schon im ersten Pariser Frieden darauf hingewiesen worden war, und es wurde in der Hauptacte als ein allgemeiner Sat angenommen, daß die Schiffahrt auf den Flüssen, welche mehre Staaten burchströmen, völlig frei sein solle; auch behandelten besondere Artitel die Schiffahrt auf dem Rhein und auf bem Nedar, Main, der Mosel, Maas und Schelde. Es hat indeg noch immer Mühe getoftet, diesen Grundsas zur Ausführung zu bringen, besonders bei dem Rheine, wo die Niederlander behaupteten, daß die freie Schiffahrt nur bis an das Meer, nicht bis in das Meer gehe. Über die Schiffahrt auf der Elbe, Weser und dem Rhein hat man sich in besondern Berträgen vereinigt, und auch der Rhein ift dadurch endlich bis in die See frei geworben.

Strombed (Friedr. Rarl von), verdient als Jurist, Übersetzer und vielseitiger Schriftsteller, geb. zu Braunschweig 16. Sept. 1771, besuchte bie Schulen seiner Baterstadt und studirte seit 1789 zu Belmstedt und zu Göttingen die Rechte. Er war in Italien, wo er sich gerade mit der Übersetung von Dvid's "Mitteln und Gegenmitteln der Liebe" (Gött. 1795) beschäftigte, als er durch die Ernennung zum Beisiser des Hofgerichts in Wolfenbüttel in eine ganz fremdartige Sphäre geführt murde; doch mußte er Muße zu finden zur Beendigung seiner Übersetungen bes Tibull (Gött. 1798; neue Aufl., 1825) und Properz (Gött. 1798; neue Aufl., 1822). Im 3. 1799 murde er hof- und Abteirath der Abtissin von Gandersheim, der Schwester des Berzogs von Braunschweig, deren Interesse er nach der Schlacht bei Jena so gewandt bei ber neuen Regierung vertrat, daß ihr die Ruckfehr zu ihrem Stiftefige und der volle Genuß ihrer Ginkunfte zugestanden murden. S. selbst murde Prasident des neuerrichteten Diffrictsciviltribunals zu Eimbeck und bald darauf des Appellationshofs zu Celle. Er war im Begriff, als Staatsrath abzugehen, ale Napoleon's herrschaft in Deutschland ihr Ende erreichte. Durch seine Privatverhältnisse einer glucklichen Unabhängigkeit gewiß, kehrte er nach Wolfenbüttel zuruck, wo er alsbald seine "Beiträge zur Rechtswissenschaft Deutschlands" (Gött. 1816) veröffentlichte. Mit Eifer wendete er sich wieder den classischen Studien zu und lieferte Übersetzungen des Zacitus (3 Bde., Braunschw. 1816), des Sallustius (Braunschw. 1817) und des Vellejus Paterculus (Braunschw. 1822). Zugleich beschäftigte ihn bas Studium der Naturwissenschaften, von welchem er durch seine "Geschichte eines allein durch die Natur hervorgebrachten animalifchen Magnetismus" (Braunschw. 1815) schon früher ein gründliches und vollgültiges Beugniß gegeben hatte. So entstand die deutsche Bearbeitung von Breislat's "Lehrbuch der Geologie" (3 Bbe., Braunschw. 1821). Bon neuem murde er in das Geschäftsleben hineingezogen, als die Fürstin Pauline von Lippe-Detmold ihn zum Rath des Dberappellationsgerichts zu Wolfenbüttel ernannte, dem er seit 1843 als Prasident vorstand. S. starb 17. Aug. 1848 gu Wolfenbüttel. Bon seinen Schriften erwähnen wir noch seinen "Fürstenspiegel" (Braunschw. 1824); "Entwurf eines Strafgesesbuchs für ein nordbeutsches Staatsgebiet" (Braunschw. 1829; 2. Aufl., 1834); "Hennig Braband, Bürgerhauptmann ber Stadt Braunschweig, und

seine Zeitgenossen" (Halberst. 1829); "Darstellungen aus meinem Leben und meiner Zeit" (8 Bde., Braunschw. 1833—40); "Memorabilien aus dem Leben und der Regierung des

Königs Karl XIV. von Schweben" (Braunschw. 1841).

Strombeck (Friedr. Beinr. von), verdienter Jurift, des Borigen Bruder, geb. zu Braunschweig 2. Det. 1773, widmete sich seit 1792 in Helmstedt, Jena und Göttingen der Rechtswissenschaft, kam 1798 als Auscultator in das Stadtgericht zu Berlin, wurde sehr schnell befördert und bereits 1801 zum Rathe bei der Regierung zu Posen ernannt. Nach dem Frieden zu Tilsit aus dem preuß. Staatsdienst entlassen, kehrte er nach Braunschweig zurück und wurde nachher von der westfäl. Regierung als Richter bei dem Districtsgericht zu Helmstedt angestellt. Uni das franz. öffentliche Gerichtsverfahren genau kennen zu lernen, reiste er nach Mainz und schrieb hierauf seine "Abhandlung über die Organisation der franz. öffentlichen Gerichtesisumgen" (Gött. 1809). Bald nach seiner Rückehr gab er sein Amt auf und benuste seine Dufe jur Bearbeitung des "Handbuch des westfal. Civilprocesses" (3 Bbe., Hannov. 1810-12), welches ihn der westfäl. Regierung so empfahl, daß er zum ersten Tribunalrichter in Celle ernannt wurde. Nach der Auflösung des Königreichs Westfalen blieb er eine Zeit lang ohne Anstellung, bis er 1814 eine solche als Rath bei dem Dberlandgerichte zu Palberstadt erhielt. Im 3. 1831 in Ruhestand versest, starb er 30. März 1832. Seit 1816 trat er wieder als Schrift. steller auf und begann mit den "Zusäßen zum 20. Titel des zweiten Theils des Allgemeinen Landrechts", eine Reihe Schriften, welche bem prattischen Bedürfniffe der preug. Rechtsgelehrten entgegenkamen, und unter benen besonders die "Ergänzungen der allgemeinen Gerichtsordnung und der allgemeinen Gebührentare u. f. w." (3 Bde., 3. Aufl., Lpz. 1829); die "Erganzungen des Allgemeinen Landrechts" (3 Bde., 3. Aufl., Lpz. 1829) und die von ihm in Berbinbung mit Andern herausgegebene Sammlung der "Provinzialrechte aller zum preuß. Staate gehörenden Länder und Landestheile" (Epz. 1827 fg.) allgemeinen Beifall gefunden haben. Auch wurden ihm in dieser Zeit von der preus. Regierung mehre Arbeiten im gache ber Gefesgebung aufgetragen.

Stromboli, eine der Liparischen Inseln (f. b.).

Stromener (Georg Friedr. Louis), verdienter Chirurg, der älteste Sohn des frühern tonigl. hannov. Leibchirurgen Chriftian Friedr. G., welcher die Ruhpodenimpfung zuerft in Deutschland einführte, wurde 6. März 1804 zu Sannover geboren, besuchte das dasige Lyceum und widmete fich dann bem Studium der Beilkunde, welches er 1821 am anatomisch-dirurgischen Institute seiner Baterstadt begann, 1823 in Göttingen und 1825 in Berlin fortsette, wo er 1826 die medicinische Doctorwurde erlangte. Bis 1828 war er auf Reisen in Wien, London und Paris, wurde bann zuerst als Lehrer ber dirurgischen Schule zu Hannover und kömigl. Hofchirurg angestellt, ging 1838 ale Klinischer Professor ber Chirurgie nach Erlangen und wurde von dort in gleicher Eigenschaft 1841 nach München versett; doch schon 1842 folgte er einem Rufe nach Freiburg. Im Berbst 1848 murbe er als Professor ber Chirurgie und Generalstabsarzt der schlesw.-holft. Armee nach Riel berufen und begleitete dieselbe in den Feldzugen von 1849 und 1850. Nach Beendigung des Kriegs wurde er vom Könige von Danemart in seiner Professur bestätigt und zum Director des holft. Sanitätscollegiums ernannt. Im April 1854 kehrte er als Generalstabsarzt der königl. hannov. Armee in seine Vaterstadt zurud. Besonders berühmt machte sich S. durch seine "Beiträge zur operativen Drthopadit, ober Erfah. rungen über die subcutane Durchschneibung verkurzter Muskeln" (Hannov. 1838), worin er die erste Ibee zu einer Operation des Schielens (f. d.) anregte. Außerdem find von ihm zu ermahnen die Schrift "Das Rorektom, ein neues Instrument für die kunftliche Pupillenbildung" (Augeb. 1842) und das "Handbuch der Chirurgie" (Bb. 1, Freiburg 1844—49).

Strömung, f. Meer.

Strontianerde, Strontian, hat ihren Namen von Strontian in Schottland, wo sie zuerst in Berbindung mit Kohlensäure in einem Strontianit genannten Minerale gefunden wurde. Erst 1793 bewiesen Klaproth und Hope, daß dieser Strontianit eine eigene Erde enthalte. Sie verhält sich zum Baryt (s. d.) wie das Natron zum Kali, kommt in der Natur selten vor und ist dann entweder mit Schwefelsäure als Cölestin oder mit Kohlensäure vereinigt. Man erhält sie durch Brennen des Strontianits mit Kohlensulver rein und äbend. Sie ist leichter als die Baryterde und nicht gistig, im übrigen aber der Baryterde sehr ähnlich. Sie ist das Oryd eines eigenthümlichen Metalls, Strontium genannt, dessen Eigenschaften nur wenig bekannt sind. Die salpetersauere Strontianerde wird in der Feuerwerkersi zur Bereitung des Nothseuers benutt.

Strophe heißt in der Poesie, insbesondere in der Iprischen, eine größere rhythmische Deriode, die durch Berbindung mehrer Berfe zu einem gegliederten Ganzen entsteht, und ift infofern gleichbedeutend mit Dem, was der ital. Sprachgebrauch als Stanze (f. d.) bezeichnet. Die Regelmäßigkeit in der Wiederkehr deffelben Beremaßes und in neuern Grachen der Reime bildet das äußere Merkmal der Strophe. Sie niuß in ihrem Baue für den außern und innern Sinn faglich fein und darf folglich weder durch Rhythmuslofigfeit in der Berbindung ihrer Blieber noch durch übergroße Länge die Überficht hindern. Daher gingen die Alten, wenigstens in ihren melischen Gebichten, nur selten über die vierzeilige Strophe hinaus. Eine Ausnahme machte die aus der dorischen Lyrik stammende Strophe des dramatischen und Pindarischen Chors, die zwar gleichfalls bem Gefege ber rhythmischen Gliederung folgte, fich jedoch von ber einfachern Strophe baburch unterschieb, bag, mahrend biefe fich aus einzelnen Berfen glieberte, in jener mehre in fich verbundene Berse als Grundtheile des Gangen heraustraten, beffen Überlange burch begleitende Musik, Gefang und Tang, sowie durch das Berhaltnif zwischen Strophe und Antistrophe, b. i. Gegengesang, und den in dem abschließenden Epodos (f. Epode) gegebenen Gegensas gemildert werden mochte. Die Alten theilten die Strophen nach der Anzahl ihrer Berse in zwei-, drei - und vierzeilige, in Distiden, Tristiden und Tetrastichen, und nach ihren Erfindern und andern Merkmalen in Alcaische, Sapphische, coriambische u. f. w. ein. Strophen, deren Verse einander gleich sind, heißen Monotola; solche, in denen zwei, drei und vier Berbarten wechseln, Ditola, Tritola und Tetratola. Die Poefie der neuern Nationen betrachtet ben Reim als Princip bei ber Bildung von Strophen und findet in demfelben ein willtommenes Mittel, felbst weit auseinandergelegene Berfe in langere Strophen, wie in der Canzone (f. b.), zu binden und so deren leichtere Auffassung zu vermitteln. Gine eigenthümliche Strophe enthält schon das Ribelungenlied (f. d.). In der spätern Zeit find die antiken Strophen, bei den Deutschen besonders seit Rlopstod, oft mit großer Billfürlichfeit geandert worden, mahrend Bog und unter den neuesten Dichtern Platen, Chamisso und Lenau sie rein zu erhalten suchten.

Stroud, eine Fabrikstadt in der engl. Grasschaft Gloucester, am Fuße eines vom Stroud bespülten Hügels, nahe am Zusammenstuß des Frome und Sladewater und im Bereich der zwischen der Themse und dem Severn auslaufenden Kanale, wird hierdurch, sowie durch die Eisenbahnverdindung mit Gloucester, Bristol, London u. s. w. der Mittel- und Vertriebspunkt der in den benachbarten Thälern bestehenden Tuchsabriken, welche die seinsten wie die gröbsten Waaren liefern und sich besonders durch ihre Färbereien auszeichnen. Die seinen Tücher von S. sind besser und kunstreicher als die von Leeds. Die gute Färberei begünstigt besonders das Wasser des Stroud. Die Stadt zählte 1851 mit ihrem Parlamentsbezirke 36535 E.

Strozzi (Bernardo), Maler, genannt il Capucoino und il Proto Genovose, 1581 in Genua geboren, wurde gegen seinen Willen zum Kapuziner gemacht, entstoh aber nach Benedig, wo er als Maler und Kriegsbaumeister in die Dienste des Staats trat. Er ahmte die naturalistische Richtung des Caravaggio nach und lieferte Werke, die bei nachlässiger Zeichnung und meist unedlem Ausdruck doch oft durch glückliche Charakteristik und Farbengebung wirken, obwohl seine rothen Fleischtöne und schwarzen Schatten nicht gerade angenehm berühren. In Genua sind viele Werke von ihm in Öl und Fresco erhalten; unter erstern hat eine Madonna mit dem Kinde und einem Engel am meisten Rus. Auch in Venedig, in andern Städten Italiens und in manchen Musen des Auslandes sindet man Bilder von ihm. Er starb 1644.

Strudel oder Wasserwiedel nennt man die der Schiffahrt bald mehr, bald weniger gefährlichen treis- oder spiralförmigen Drehungen des Wassers, die auf dem Meere häusig, zuweilen aber auch in Flüssen vorkommen. Sie entstehen entweder durch Zusammenstoß entgegengesester Strömungen oder durch Anprallen der zwischen Inseln und Kanalen zusammengedrängten Flutwasser auf verstedte Klippen und werden, wenn diese Umstände sich verbinden, oft sehr heftig. Der berühmteste unter den jest bekannten Strudeln ist der Malstrom an der Küste Rorwegens. Ahnliche Strudel sinden sich in den Faröerinseln, wo um einen Felsen, den Stamboemönch, ein heftiger Wirbel in vierfachem Schneckengange läuft, im Bottnischen Meerden, im Long-Island-Sunde und anderwärts. Bei den Alten waren die Schla und Charpbbis in der Meerenge von Sicilien als Strudel besonders gefürchtet. Ein auch schon bei den Alten berühmter Strudel ist der chalcidische in der Meerenge Euripus, welche die Inselle Wiederden von Böotien und Attika trennt. Eine auffallende Erscheinung an ihm ist die schnelle Wiedertehr der Ebbe und Flut, welche nach dem Neumonde an einem Tage 11 — 14 mal eintritt und das Wasser in eine so heftige Bewegung verset, daß dadurch ein reißender Strudel entsteht, welcher die sich nähernden Gegenstände verschlingt und erst nach einiger Zeit wieder von sich gibt.

Struensee und Brandt, zwei Männer, die durch ihr Glud am dan. Königshofe, jowie durch ihren Fall im vorigen Jahrhundert die Aufmerksanikeit und die Theilnahme von gang Europa erregten. — Struensee (Joh. Friedr., Graf von), wurde 5. Aug. 1737 zu Salle an der Saale geboren, wo sein Bater, Abam G., der Berfasser des alten halleschen Gefangbuchs, Prediger an der Ulrichskirche war. Der junge S., der zweite Sohn von sieben Kindern, erhielt seine Bilbung in dem Waisenhause, studirte seit dem 14. J. Medicin und erwarb sich, kaum 19 3. alt, die Doctorwürde. Zeitig dem positiven Christenthum entfremdet, wendete er sich mit Eifer der Philosophie zu, die sich damale in Frankreich erhob, und las Belvetius und Woltaire. Als sein Bater 1759 als Pastor Primarius nach Altona ging, folgte er demselben und erhielt bort das Amt des Stadtphysikus. Er gewann als geschickter Arzt und Mann von schönem Außern und eleganten Sitten in kurzer Zeit zine höchst günstige Stellung. Lebenslustig, ehrgeizig und genufsüchtig, suchte er aber vornehme Bekanntschaft, stürzte sich in Schulden und faßte abenteuerliche Plane. Durch des Grafen Ranzau-Aschberg Empfehlung wurde er 1768 Leibarzt des jungen Königs Christian VII. (f. d.) von Dänemark, jedoch nur für die Reise, die derselbe durch Deutschland, Frankreich und England unternehmen sollte. S. erwarb sich schnell die Gunst Christian's und nahm reichlich an den Genüssen und Ehren Theil, welche die Reise mit sich führte. Nach der Rücktehr folgte er als wirklicher Leibarzt dem Könige nach Kopenhagen. Wiewol er fich anfangs nur auf seinen Beruf beschränkte, betrachtete ihn doch bie junge Königin Karoline Mathilbe (f. d.), die Schwester Georg's III. von England, mit Distrauen. Erst als S. 1770 den zweisährigen Kronprinzen, den nachherigen König Friedrich VL, bei Einimpfung der Blattern mit Gluck behandelte, wendete fich ihm die Königin zu, übertrug ihm die Erziehung des Prinzen und machte ihn allmälig zum Vertrauten ihrer nicht glücklichen Lage. S. beseitigte die Entfremdung der königl. Chegatten, die des Günstlings Hold Werk war, und stieg hiermit bei Beiden um so höher in Gunft. Er wurde zum Vorleser bes Konigs und als Conferenzrath zum Cabinetssecretär der Königin ernannt. Dänemark war seit der Revolution von 1660 in der Gewalt des hohen Abels, der das Land in der Form eines Staatsraths regierte. Dieser Ginrichtung gemäß führten die Grafen Bernstorff (f. d.), Thott, Rosenkrans, Moltke und Reventlow die Regierung, zumal da sich Christian VII. unfähig erwies. S. hingegen erkannte die großen Nachtheile der Abelswirthschaft und faßte den ehrgeizigen Entschluß, in dem fremden Lande nach dem Muster Friedrich's II. als aufgeklärter Reformator aufzutreten. Zuvörderst brachte er den Günstling Hold zum Falle, für den nun sein Freund Brandt als königl. Gesellschafter und Director der Hofvergnügungen eintrat. Unter Mithülse Ranzau's und Rosenkrans' mußte 13. Sept. 1770 ber hochgeachtete Bernstorff seine Stelle als Staatsrath und Minister niederlegen. Um sich die Liebe des Boltes zu verschaffen, ließ S. die Preffreiheit proclamiren. Da die übrigen Mitglieder des Staatsraths mit der neuen Politik ebenfalls in Widerspruch geriethen, ward 27. Dec. 1770 der Staatsrath aufgehoben und erklärt, daß die königl. Gewalt in ihrer Reinheit, wie sie von den Vorältern überliefert worden, hergestellt werden solle. Dieses Verfahren war eine Revolution und eine Kriegserklärung gegen die dan. Aristofratie. Die Königin und S., in deren Handen sett die ganze Gewalt lag, mahlten hierauf neue Minister und entfernten den schwachen Christian ganzlich von den Geschäften. Im Juli 1771 erhielt S. den Titel eines Cabinetsministers, verbunden mit schrankenloser Gewalt. Bur Partei S.'s gehörten ber Dberft Faltenftiolb, ber mit Reformirung ber Landarmer, und der General Gähler, der mit Verbesserung des Seewesens beauftragt mar. Außerdem schienen dem neuen Systeme zwei bedeutende Namen, der Graf Ranzau-Aschberg, ein unrubiger Charafter, und ber Graf Dften, ein geschickter, aber Rugland ergebener Diplomat, zugemenbet zu sein. Außerdem hatten bei Hofe zwei Frauen, die Madame Gähler, eine Freundin der Königin und angebliche Geliebte S.'s, sowie die hochfahrende Gräfin von Holstein, Brand's Geliebte, großen Einfluß. Die Partei besaß indessen keine andere Stüte als die Schwäche des Königs. G. rief zudem mehre Manner aus Deutschland herbei. Sein Bruder Karl August Struensee (f. d.) mußte die Finangen übernehmen; der Botaniter Dber sollte den Landbau und den Bauernstand heben. Diese Anstellung von Fremdlingen erregte unter dem Volke besonders Unwillen. Entgegen der Politik seiner Vorgänger suchte S. nach außen Danemark vom ruff. Einfluffe frei zu machen und fich in Schweden einen natürlichen Berbunbeten zu verschaffen. Die Veranderungen, welche er im Innern vornahm, waren auf Beforberung des Wohlstandes, der bürgerlichen Freiheit und der Aufflärung gerichtet. Er ordnete die Finanzen, verringerte die Abgaben, löfte die Fesseln, in welchen Industrie und Vertehr lagen, begünstigte den Unterricht, milderte die Strafgesete und brachte in die Berwaltung Regelmafigkeit. Eine Berordnung vom März 1771 hob sogar zum Theil die Frohndienste auf. Alle diese Reformen, die noch heutigen Tags im dan. Staate wirken, waren vortrefflich; allein die Eile und geringe staatsmännische Klugheit, mit welcher sie vollzogen wurden, ließen sie als die ärgste Tyrannei erscheinen. Einen großen Fehler beging S., daß er seine Aufklärungsphilosophie auch gegen die streng orthodore Geistlichkeit und die religiösen und sittlichen Vorurtheile der Masse rücksichtslos geltend machte.

Raum hatte S. ein volles Jahr regiert, als sich schon die Symptome der Reaction auf allen Punkten zeigten. Dreihundert norweg. Matrofen, die in der Löhnung verkurzt worden maren, erhoben eine Meuterei. Einige Zeit später empörten sich die aufgelösten Leibgarden, weil sie der Minister in die andern Regimenter steden wollte. S. hatte sich bei diesen Borgangen furchtsam benommen, fodaß feine hohen Feinde Muth ichopften. Die Königin gebar 1771 eine Tochter, mas bei dem Zustande des Königs zu den ehrenrührigsten Gerüchten Anlaß gab. Der brit. Gesandte, Lord Reith, der die Katastrophe herannahen sah, trug S., auf die Weisung Georg's III., eine Buflucht in England an; aber S. schlug dies aus, weil sich die Königin ihres Freundes nicht entäußern wollte. An der Spise der feindlichen Partei stand die Stiefmutter Christian's VII., Juliane Marie, Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel, die mit Unmuth die Herrschaft der Königin und S.'s ertrug. An dieselbe schlossen sich fünf Männer an, der Cabinetesecretar Gulbberg, der General Ranzau-Afchberg, der abgesette Kriegscommiffar Beringshiold, der Dberft Köller und ber Generalmajor von Eicftabt. Ein tuhner Schlag follte S. sturzen und die Königin verderben. Die Nacht vom 16. zum 17. Jan. 1772, in welcher ein Hofball fattfand und Gicfftabt die Wache vor dem Schlosse versah, wurde zur Ausführung des Anschlags festgesett. Gegen 4 Uhr versammelten sich die Berschworenen, der Pring Friedrich (Stiefbruder des Königs), Guldberg, Ranzau, Gickstädt, Köller und Juftigrath Jessum, bei der Stiefmutter des Königs und begaben sich durch eine geheime Thur in das Schlafzimmer deffelben. Man erklärte dem erschrockenen Christian, daß man käme, um ihn von einer großen Gefahr zu befreien, und zwang ihn zur Unterzeichnung von zwei Papieren, von benen das eine Gickstädt zum Commandanten von Ropenhagen ernannte, das andere dem Oberst Röller unbeschränkte Bollmacht ertheilte. Hierauf führte man ihn in die Wohnung der Stiefmutter und ließ ihn noch 15 Paftebefehle, unter andern gegen S. und deffen Bruder, Brandt und ben Schloßcommandanten Gude, ausfertigen. Mit Mühe ließ sich Christian endlich auch bahin bringen, die Berhaftung und Abführung seiner Gemahlin, der Königin, nach Kronenburg eigenhändig anzubefehlen. Köller bemächtigte sich nun S.'s, Gickstädt, nicht ohne heftigen Widerstand, Brandt's, die Beide im Schlosse wohnten. Ranzau nahm die Königin, an welche man sogar Hand legte, gefangen. Sämmtliche Verhaftete wurden nach der Citadelle gebracht, wo man S. und Brandt in Ketten legte und äußerst hart behandelte. Als die Bevölkerung von Kopenhagen am Morgen diese Palastrevolution erfuhr, erschöpfte man sich in Jubel. Die Untersuchung gegen die Gefturzten murbe einer Commission von zehn Personen übertragen, worunter sich auch Guldberg befand. Am 20. Febr. 1772 erschien S. vor seinen Richtern. Man zieh ihn eines Anschlags gegen die Person des Königs, der Absicht, Christian jur Niederlegung der Krone zwingen zu wollen, eines verbrecherischen Umgangs mit der Königin, der Anwendung einer mörderischen Methode bei Erziehung des Kronprinzen, der Anmagung und des Misbrauchs der höchsten Gewalt. Reiner dieser Punkte konnte rechtlich begründet werden. In einem zweiten Berhore bekannte jedoch S. unter Thränen den verbotenen Umgang mit der Konigin. Ginige der Beitgenoffen versichern indeffen, daß er diefes Geständniß nur unter Androhung der Folter abgelegt habe; Andere halten seinen Geist durch die Qualen des Gefangnisses getrübt; Mehre vermuthen, daß er eine lügenhafte Aussage gethan, um feiglings seinen Ropf zu retten. Auf das verhängnifvolle Bekenntniß begab sich eine zweite Commission zur Königin nach Kronenburg, die fich jedoch auch nicht den Schein eines Geständnisses der Schuld abloden ließ. Einer der Commiffare, Schad-Rathlow, bemerkte ihr endlich, wenn sie S. der Lüge strafe, so werde derfelbe als Berleumder der Majestät eines schmählichen Todes sterben muffen. Bei diesem Angriffe auf ihr Berg ergriff die Königin eine Feder und begann ein Papier, das die Aussage ihrer Schuld enthielt, mit ihrem Namen zu unterzeichnen. Sie hatte noch nicht vollendet, als sie die höhnische Freude ihres Drängers bemerkte und ohnmächtig in den Sessel sank. Schack soll hierauf die Feber wieder in ihre Sand gelegt und, dieselbe führend, den Namen "Karoline Mathilde" vollendet haben. Man wollte gegen die Königin weiter verfahren; doch begnügte sich die Commission mit der einfachen Trennung der königl. Che, weil der brit. Gesandte mit dem Erscheinen einer flotte brohte. Ungeachtet die Advocaten Ulbal und Bang den Unglücklichen trefflich vertheibigten, wurde S. boch "eines großen tobeswürdigen Berbrechens wegen" jum Schaffot verurtheilt. Es sollte ihm lebendig die rechte Sand und der Ropf abgehauen, sein Körper dann geviertheilt, aufs Rad gelegt, sein Ropf auf einen Pfahl gesteckt werben. Brandt unterlag derselben Strafe, weil er nicht nur ber Geno ffe S.'s gewesen sein, sondern auch einen thätlichen Angriff auf die Person des Königs gemacht haben sollte. Beide Berurtheilte empfingen die Botschaft mit Fassung und bekehrten sich im Angesichte des Todes zum Glauben. Nachdem der König, nicht ohne Ginfluß des ruff. Gefandten, dies Urtheil bestätigt, murde dasselbe 28. April 1772 unter dem Jubel der Bolksmenge vollzogen. Brandt empfing zuerst den Todesstreich, und hierauf legte sich S. mit gleicher Fassung auf ben Block. Es unterliegt keinem Zweifel, daß S. dieses Schicksal nicht verdiente, sondern einzig als das Opfer der von ihm schwer verlesten Abelspartei fiel. Noch viel mehr war das Berfahren gegen Enevold Brandt, der nie an Regierungsgeschäften Theil nahm, ein reiner Justizmord. Derfelbe fammte aus einer alten Abelsfamilie und befand sich früher an Christian's VII. Hofe als Kammerjunker. Weil er an den König einen Brief schrieb, in welchem er den unwürdigen Charakter des Gunftlings Sold enthüllte, wurde er nach Altona verwiesen, wo ihn S. kennen lernte und liebgewann. Im J. 1770 rief ihn S. an ben Hof zurud, wo er beim König an Hold's Stelle treten follte. Christian beschäftigte sich damals schon nur mit kindischen Spielen und zwang oft Die, welche ihn umgaben, mit ihm zu ringen. Bei einem folchen Zweikampfe wurde einst auch Brandt von Christian übel mitgenommen, sodaß er ben König in die Hand biß und mit demfelben in Wortwechsel gerieth. Der König verzieh ihm bald dieses Bergehen. Dessenungeachtet gründeten die Richter auf den vergessenen Vorfall sein Todeburtheil. Von den übrigen zehn Personen, die in den Procest verwickelt maren, murben fieben ganzlich freigesprochen und drei des Landes verwiesen. Unter Lettern befand sich auch S.'s Bruber, ben man nicht anzutasten wagte, weil ihn Friedrich II. als preuß. Unterthanen drohend reclamirte. Die Königin Karoline Mathilde verließ Danemart 30. Mai 1772 und starb aus Gram 1775 auf dem Schlosse Celle in Hannover. In neuester Zeit ist die Geschichte S.'s durch die Trauerspiele von Mich. Beer und Heinr. Laube wieder ine Andenken gerufen worden. Bgl. Soft, "Der Graf S. und deffen Ministerium" (1824; deutsch, Ropenh. 1826); "Authentische Aufklärungen über die Geschichte S.'s und Brandt's" (Germanien 1788), die viel Unwahres enthalten; Falkenstiöld, "Mémoires" (Pat. 1826); Münter, "Betehrungsgeschichte bes Grafen von S." (Kopenh. 1773).

Struensee (Karl Aug. von), der Bruder des Vorhergehenden, mar 18. Aug. 1735 zu Halle geboren und studirte daselbst nächst der Theologie besonders noch Mathematik und Philosophie. Schon 1757 bekam er eine Professur der Philosophie und Mathematik an der Ricterakademie zu Liegnis. Hier fand er wegen des ausgebrochenen Kriegs nur wenige Zöglinge und benutte seine Muße, die Anwendung der Mathematik auf die Kriegskunst mit solchem Eifer zu studiren, daß er 1760 seine "Anfangsgrunde der Artillerie" (3. Aufl., Epz. 1788) herausgeben konnte. Dadurch gewann er Friedrich's II. Beifall, der ihm mehre junge Offiziere zusendete, um sie für den Dienst zu bilden. Gine neue Frucht seiner mit Gifer fortgesetten Studien waren die "Anfangsgründe der Kriegsbaukunst" (3 Bbe., Lpz. 1771—74; 2. Aufl., 1786), das erfte gute Werk in diesem Fache in Deutschland. Im J. 1769 ging er auf Beranlassung seines Bruders nach Kopenhagen, wo er eine Anstellung als dän. Justigrath und Mitglied des Finanzcollegiums erhielt. Nach dem Sturze seines Bruders wurde er von Friedrich d. Gr. als preug. Unterthan requirirt und deshalb frei in sein Baterland entlaffen Friedrich II. bot ihm die noch offene Stelle bei der Ritterakabemie in Liegnis an, die S. aber ausschlug, um in wissenschaftlicher Muße auf seinem Gute Alzenau bei Baynau in Schleften ju leben. Dier übersette er Pinto's "Staatswirthschaftliche Auffage" (1776), die später vermehrt (3 Bbe., Lpg. 1800) erschienen; auch gab er eine "Beschreibung der Bandlung der vornehmsten europ. Staaten" heraus, die von Sinapius vollendet wurde. Als Dberfinanzrath im dritten Departement des Generaldirectoriums und als Director ber Seehandlung 1782 nach Berlin berufen, zeichnete er fich bier burch tiefe Ginfichten und ungemeinen Diensteifer aus, hob die gesunkene Seehandlung, wurde 1789 unter Hinzufügung des Ramens von Rarisbach geabelt und gelangte 1791 zur Stelle eines Staatsministers und Chefs des Accife - und 3015 departements, dem er bis an seinen Tod, 17. Dct. 1804, vorstand. S. war ein Mann von bel lem, vielumfaffendem Blide, von besonderer Geiftesgegenwart, festen Grundfapen und ftrenga Drbnungeliebe, baber in Geschäften turg, bestimmt, schnell und sicher, babei von ben ebelften Gefühlen belebt, frei von Eigennus wie von aller Berstellung.

Strumbfwirkerei nennt man die Verfertigung der Artikel, welche sonst nur durch Striden

mit der Hand erzeugt zu werden pflegten und auch jest noch vielfach so erzeugt werden, mittels besonderer Maschinen. Dahin gehören Strumpfe, Handschuhe, Nachtjäcken u. f. w. Man verwendet dazu alle Arten von Garnen und Zwirnen, und das Unterscheidende von der Weberei (f. d.) liegt darin, daß das Gewebe hier nicht durch Berflechtung verschiedener Fabenspsteme, sondern durch Verschlingung (Maschenbildung) aus einem einzigen fortlaufenden Faben gebildet wird. Ein Mittelding bilden die erst später aus der Strumpfwirkerei hervorgegangenen, ebenfalls mittels besonderer complicirter Maschinen betriebenen 3weige ber Bobbinet- und Petinetweberei. Der Strumpfwirkerstuhl, der allmälig sehr verschiedene Abanderungen und Verbesserungen erfahren hat, ist eine der complicirtesten Maschinen und am wahrscheinlichsten 1589 von Lee in Cambridge erfunden. Von da kam er 1614 nach Benedig und von dort aus nach Deutschland, wo sich die Strumpfwirkerei in Erlangen (bas jest von Sachsen überflügelt ift), im sächs. Erzgebirge, in Zeulenroda u. s. w. festseste und mit Hülfe der billigen Arbeitelöhne mit der Zeit solchen Aufschwung gewann, daß die Englander im Auslande nicht mehr concurriren konnten, ja felbst viele deutsche Strumpfwaaren nach England eingeführt wurden. Noch heute ift die Strumpfwirkerei für Sachsen ein sehr bedeutender Industriezweig, aber die Engländer haben feit einer Reihe von Jahren solche Anstrengungen gemacht, durch Berbefferung der Maschinen, sowie durch geschmachvolle und reelle Fabrikation die deutsche Concurrenz zu überwinden, daß dieser Industriezweig jest bei uns sehr im Abnehmen ift. Ein wesentlicher Unterschied zwischen bem Striden und dem Wirken der Strumpfe u. s. w. liegt darin, daß dergleichen Stude vom Strider unmittelbar hohl bargestellt werden, wogegen sie auf dem Wirkstuhle flach ausgebreitet entstehen, dann erft doppelt zusammengelegt und durch eine Naht geschlossen werden muffen. Die früher allgemein übliche Art, durch Buund Abnehmen der Maschenreihen im Wirken sofort die richtige Gestalt zu erzeugen, ist gegenmartig größtentheils aufgegeben, und man wirft gleichmäßig breite und bebeutend lange Stude, aus welchen nachher die verlangten Gegenstände (wie Rleider aus Leinwand ober Tuch) zugeschnitten werben. Um solche sehr breite Gewirke in kleinem Raume barftellen zu können, hat man neuerlich den Circularstuhl eingeführt, worauf ein rohr- oder schlauchförmiges Stud entsteht, welches schließlich ber Lange nach aufgeschnitten und ausgebreitet wird.

Struve (Friedr. Abolf Aug.), berühmt durch seine kunstliche Rachahmung der natürlichen Mineralwasser, geb. 9. Mai 1781 zu Neustadt bei Stolpen, bezog 1794 die Fürstenschule zu Meißen, 1799 die Universität zu Leipzig und 1800 die zu Halle, wo er auch 1802 die medicinische Doctorwürde erward. Nach einem längern Aufenthalte in Wien ließ er sich 1803 in seiner Vaterstadt als praktischer Arzt nieder, übernahm nach dem Tode seines Vaters 1805 die Praxis desselben, vertauschte aber dieselbe seiner schwachen Gesundheit wegen noch in demselben Jahre mit chemischen Beschäftigungen in der Salomonisapothete zu Dresden, die er käuslich an sich brachte. Ein verunglücktes Experiment mit der damals noch nicht genau bekamten Blausäure zog ihm eine lebensgefährliche Krankheit zu, die ihn nöthigte, mehrmals Mineralwasseruren zu Karlsbad und Marienbad zu gebrauchen, deren günstiger Erfolg ihn auf die Idee leitete, diese natürlichen Wässer künstlich nachzubilden. Wie nahe er nach zehnschwiger Anstrengung seinem Ziele gekommen ist, beweisen die zahlreichen Anstalten für den Gebrauch seiner Nachahmungen und der Rusen, den sie stiften. Er unternahm, um diese Anstalten selbst einzurichten, längere Reisen, blieb aber selbst immer leidend und starb bei einer zussälligen Anwesenheit in Berlin 29. Sept. 1840. Er schrieb "über Nachbildung der natürlichen

Deilquellen" (2 Befte, Drest. 1824-26).

Struve (Friedr. Georg Wilh. von), ausgezeichneter Aftronom, russ. Wirklicher Staatsrath, geb. 15. (4.) April 1793 zu Altona, besuchte 1808—11 die Universität Dorpat, wo er sich zunächst den philologischen Studien widmete, später aber zur Astronomie überging. Im J. 1813
zum Observator und 1817 zum Director der dorpater Sternwarte ernannt, wandte S. sich mit
besonderer Borliebe den Erscheinungen der bis dahin ausschließlich vom ältern Herschel beobachteten Doppelsterne zu. Die Resultate seiner unablässigen Arbeiten über diesen Gegenstand legte
er in einer Reihe von Schriften nieder, unter denen die "Observationes Dorpatenses" (8 Bbe.,
Dorp. 1817—39), der "Catalogus novus stellarum duplicium" (Dorp. 1827), "Stellarum
duplicium mensurae micrometricae" (Petersb. 1837) als die wichtigsten hervorzuheben sind.
Un dieselben schließt sich das umfassende Wert "Stellarum fixarum, imprimis compositarum
positiones mediae" (Petersb. 1852), in welchem durch eine consequente Verarbeitung des gesammelten Beobachtungsmaterials die wichtigsten Folgerungen für die Stellarassronomie gezegen sind. Als verwande mit diesen Arbeiten führen wir hier noch an die von S. zuerst ausgesungen

Bestimmung einer Firsternparallare (von a Lyrae); ferner seine Untersuchungen über ben Bau unserer Milchstraße, welche theilweise in den "Études d'astronomie stellaire" (Petersb. 1847) veröffentlicht murden. Nächst der Stellarastronomie ist S.'s Thätigkeit besonders der Geobafie zugewandt. Schon 1816 wurde S. von der livlandischen ökonomischen Gesellschaft mit einer Triangulation Livlands beauftragt. Diese 1816—19 ausgeführte Arbeit bilbet die Grundlage zu der 1839 erschienenen schönen Karte dieser Provinz. In den 3. 1822—27 war 5. mit einer Breitengradmeffung in den Ditfeeprovingen beschäftigt, über welche er in "Breitengradmessung in den Oftseeprovinzen" (2 Bbe., Dorp. 1831) genauen Bericht abstattete. Lettere Schrift ist durch die nebenbei in derselben enthaltenen Anweisungen über die Construction und den Gebrauch transportabler Instrumente ein vortreffliches und namentlich in Rufland allgemein benuttes Handbuch für einen großen Theil ber praktischen Aftronomie geworben. Im J. 1828 wurde die baltische Gradmessung mit der gleichzeitig vom General Tenner in den lith. Gouvernementen geleiteten in Berbindung geset und von 1830-45 unter G.'s Dber leitung von mehren Gehülfen durch Finnland bis Tornea, bann unter feiner Mitwirkung 1845 — 52 im Einverständniß mit der schwed.-norweg. Regierung durch Selander und Hanfteen bis in die Nähe des Nordcaps fortgeführt. Da unterdessen auch Tenner seine Messung nach Süben ju bis zu den südlichsten Punkten Podoliens (1845) weitergeführt hatte und dieselbe bann unter S.'s und Tenner's gemeinschaftlicher Leitung bis an die Donau ausgedehnt worden mar, so ist der auf diese Weise gewonnene ruff.-standinav. Meridianbogen von 25° 20' ber größte, ber bis jest überhaupt gemessen worden ift. Mit der Ausarbeitung eines wissenschaftlichen Berichts über diese kolossale Arbeit ist S. seitdem beschäftigt. An dieses große geodätische Unternehmen schließen sich mehre andere Arbeiten ähnlicher Natur an, wie vielfache Bulfsarbeiten zu den Berbindungen verschiedener ruff. Dreieckenese untereinander und mit ausländischen, forgfältige Maßvergleichungen der bei den geodätischen Bermessungen verschiedener Lander gebrauchten Maßeinheiten, ferner die Leitung größerer chronometrischer Expeditionen u. s. w. Die Berichte über dieselben sind in den "Mémoires" der petersburger Atademie niedergelegt. Sonst wurden unter seiner mehr ober weniger directen Leitung und theilweise seiner personlichen Theilnahme unter Anderm ausgeführt das Nivellement Fuß', Sawitsch's und Gablet's zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meere (1836-37); die geographischen Ortsbestimmungen Fedorom's in Sibirien, wie die mehrer Offiziere in der europ. und afiat. Zürkei; die in Pulkowa angestellten Unterfuchungen von Peters über die Nutation, sowie dessen Parallapenbestimmungen; die Arbeiten seines Sohnes Otto S.; die Expedition zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternisse 1842 und 1851 u. s. w. Seit 1839 Director der großartigen Sternwarte zu Pulkowa, veröffentlichte S. eine "Description de l'observatoire central de Russie" (Petereb. 1845), an welche sich ber "Catalogue" ber bortigen ausgezeichneten aftronomischen Bibliothek (Petersb. 1845) anschließt. — Struve (Otto Wilh. von), Sohn bes Vorigen, geb. in Dorpat 7. Mai (25. April) 1819, ruff. Staatsrath, seit 1839 Gehülfe des Directors der pulkowaer Sternwarte, später zweiter Aftronom dieser Anstalt, berathender Aftronom des kaiferl. Generalstabs und Mitglied der petersburger Atabemie der Wiffenschaft für das Fach ber Astronomie und mathematischen Geographie, hat besonders in seiner Stellung beim kaiserl. Generalstabe einen sehr ausgebehnten Wirkungstreis, indem die umfassenden, von jener militariichen Behörde angeordneten aftronomisch-geographischen Arbeiten seiner wiffenschaftlichen Leitung unterliegen. Dahin gehören befonders die großen dronometrischen Erpeditionen, welche einerseits die Bestimmung der Länge der ruff. Centralsternwarte in Bezug auf Greenwich, andererseits die Firirung der Lage einer größern Anzahl im Innern der ruff. Reiche vertheilter Hauptpunkte jum 3weck hatten. Den ersten Theil dieser Arbeiten führte S. größtentheils perfönlich 1843 und 1844 unter der Oberleitung seines Baters aus, bei den spätern Arbeiten war er theils selbst als Dirigent thätig, theils wurden dieselben von andern Astronomen unter seiner unmittelbaren Leitung ausgeführt. Auch im gache ber Aftronomie hat sich G. in verschiedenen Richtungen thätig gezeigt, wie es die "Mémoires" ber petersburger Atademie bewiesen. Bon diesen Arbeiten find besonders hervorzuheben: eine neue Bestimmung der Pricessionsconstante, wobei er zugleich die Quantitat ber Fortrudung unsers Sonnenspftems im Weltraume zuerst berechnete; eine Durchmusterung bes nördlichen Himmels, welche eine Ausbeute von über 500 meift fehr engen neuen Doppelfternen gewährte; eine Arbeit über den Goturn und deffen Ringe; die Entdeckung eines Uranustrabanten; Parallarenbestimmungen; ferner zahlreiche Kometen- und Doppelsternbeobachtungen, die wegen ihrer Genauigkeit beforders geschäft und daher vielfach und gern von andern Aftronomen benust werden.

Struve (Georg Abam), Rechtsgelehrter, geb. zu Magbeburg 1619, flubirte in Jena und Belmftebt. Er wurde ziemlich jung Geh. Rath in Weimar, bann Orbinarine ber Juriftenfacultät in Jena, endlich Präsident der Regierung und starb in diesen Würden 1692. Am bekanntesten unter seinen vielen jest veralteten Schriften ist seine "Jurisprudentia Romano-Germanica forensis", die fehr oft aufgelegt und später auch von andern Gelehrten herausgegeben wurde. — Struve (Burkhard Gotth.), Sohn des Vorigen, geb. zu Weimar 26. Mai 1671, besuchte die Schule zu Zeis und ftubirte 1687-89 zu Jena, dann zu Belmstedt und Frankfurt a. b. D. die Rechte. Nachdem er 1691 furze Zeit in Halle prakticirt hatte, ging er auf Reisen nach ben Niederlanden und sammelte eine bedeutende Bibliothet. Nachdem er 1697 in Jena als Bibliothekar eine Anstellung gefunden, hielt er zugleich neben juriftischen Collegien Worlesungen über die Reichshistorie und erhielt daher 1704 die Professur der Geschichte. Er wurde 1712 hiftoriograph des Ernestinischen Saufes, 1717 markgräflich baireuther Birklicher Hofrath, 1730 Professor des Staats- und Lehnrechts und starb zu Jena 24. Mai 1738. Die Bahl seiner Schriften ist sehr groß; nachst seinem "Syntagma juris publici" (Jena 1711; 2. Aufl., 1720) verbient das "Syntagma historiae Germanicae" (Jena 1716), welches bann unter dem Titel "Corpus historiae Germanicae" (Jena 1730) sehr vermehrt etschien, besondere Auszeichnung. Höchst verdienftlich machte er sich durch die Berausgabe von Pistorius' "Illustres veteres scriptores etc." (3 Bbe., 3. Aufl., Regensb. 1726) und Freher's "Rerum Germanicarum scriptores aliquot insignes" (3Bbe., 3. Aufl., Strasb. 1717), sowie durch seine "Bibliotheca historica", zulest ganzlich umgearbeitet herausgegeben von Meufel (23b. 1-11, 2pg. 1782 - 1804), und die "Bibliotheca historiae literariae selecta", herausgegeben von Jugler (3 Bbe., Jena 1754-63).

Struve (Gustav), vorzüglich bekannt als republikanischer Agitator, wurde um 1805 in Livland geboren, studirte in Deutschland die Rechte und begann in Diensten des Großherzogs von Didenburg die diplomatische Laufbahn. Als Gesandtschaftssecretar tam er nach Frankfurt, wo er an den Verhandlungen des Bundestags Theil nahm. Doch entsagte er bald der Diplomatie und ließ sich zu Manheim als Advocat nieder. Hier verheirathete er sich 1845 mit Amalie Dufar. Reben dem Studium der Staatswissenschaften beschäftigte er sich eifrig mit Phrenologie. Als Früchte dieses Studiums erschienen unter Anderm "Geschichte der Phrenologie" (Beibelb. 1843), "Handbuch der Phrenologie" (Lpg. 1845) und "Die Phrenologie innerhalb und außerhalb Deutchstand" (Beidelb. 1843). In weitern Kreisen jedoch machte er sich zunächst durch seine journalistische Thatigkeit und seine entschiedene Opposition gegen die herrschende Regierungspolitik bekannt. Als Redacteur des "Manheimer Journal" wurde er in manche Zwistigkeiten mit den Behörden verwickelt und wiederholt zu Gefängnißstrafe verurtheilt. Als ihm 1846 die fortgesete Redaction diefes Blattes unmöglich gemacht war, gründete er im gleichen Geiste eine neue Zeitschrift, ben in ben beutschen Nachbarstaaten vielfach verbotenen, aber gleichwol weit verbreiteten und begierig gelesenen "Deutschen Buschauer". Seine praktisch politische Thätigkeit durch unmittelbares und personliches Eingreifen in das öffentliche Leben begann hauptfächlich nach dem Ausbruche der Februarrevolution, indem S. die der bad. Kammer vorgelegte Petition der Bolksfoderungen betrieb, auch fich auf Bolksversammlungen und in Bereinen in republikanischer Richtung bethätigte. Nach der Berhaftung seines Gesinnungsgenoffen, 3. Ficter, burch Mathy, 8. April 1848, begab er fich in den bad. Seefreis, von wo aus er gemeinschaftlich mit hecker (f. b.) ben Bersuch zur Einführung der Republik mit bewaffneter Sand machte, ohne sich jeboch an der militarischen Leitung des Unternehmens zu betheiligen. Nach Zerstreuung seiner Schar bei Freiburg 23. April flüchtete er nach Strasburg, hielt sich turze Zeit in Paris mit seiner Frau auf, die ihn vor und nach auf seinen Zügen und Wanberungen regelmäßig begleitete und für die Förderung feiner 3wecke in ihrer Weife thatig zu sein versuchte, und ging hierauf in die Schweiz, wo er gemeinschaftlich mit R. Beinzen einen "Plan zur Revolutionirung und Republikanisirung Deutschlands" herausgab. Die Spuren einiger Gahrung, die fich nach der Genehmigung des Baffenstillstands von Malmö hier und ba in Deutschland zeigten, veranlaßten ihn, nebst einigen anbern politischen Flüchtlingen, zu einem bewaffneten Ginfalle auf bad. Gebiet am 21. Sept., nachdem Beder bereits nach Nordamerita abgereift war. Nach dem Treffen in Staufen ward er 25. Sept. im Amtsbezirke Säckingen verhaftet. Seine gleichzeitig arretirte Frau blieb bis zum 16. April 1849 in Haft. S. und Blind (f. d.) murden durch ein Schwurgericht zu Freiburg 30. März wegen Versuchs bes Pochverraths verurtheilt und zur Erstehung einer Einzelhaft von fünf Jahren vier Monaten 16. Mai nach Bruchsal gebracht. Aber die Erhebung des bad. Boltes seste ihn schon 24. Mai

wieder in Freiheit. Als Hauptführer der republikanischen Partei kam S. in Conflict mit Brentano, der ihn 6. Juni fur turze Zeit verhaften ließ. In Neustadt a. d. D. gab noch G. ein Probeblatt seines erneuerten "Deutschen Buschauer" heraus, als schon die preuß. Truppen in die Rheinpfalz einrückten, worauf er 17. Juni nach Beidelberg ging und im Sauptquartier Mierostawsti's als Berichterstatter über die Borgange jener Zeit thätig war. Nach Auflösung der Constituirenden Versammlung in Baben, deren Mitglied er war, und als der bad. Aufstand teine Aussicht auf Erfolg mehr hatte, ging er mit seiner Frau in die Schweiz, wo er mit den andern Führern der bab. und pfälz. Revolution nach zweimonatlichem Aufenthalte das Schickfal der Ausweisung theilte. Mit einem Zwangspasse versehen, mußte er sich durch Frankreich 1850 nach England begeben und siedelte von da April 1851 nach Nordamerika über, wo er wieder zu seiner journalistischen Thätigkeit zurücktehrte. Bon seinen Schriften find sonst noch zu erwähnen: "Briefwechsel zwischen einem ehemaligen und jesigen Diplomaten (Manh. 1845); "Politische Briefe" (Manh. 1846); "System der Staatswissenschaften" (4 Bde., Ftf. 1847-48); "Das öffentliche Recht des Deutschen Bundes" (2 Bde., Manh. 1846); "Neue Zeit. Ein Volkstalender für das J. I" (Bern 1850); "Geschichte der drei Volkserhebungen in Baben" (Bern 1849). Bon seiner Frau erschienen: "Erinnerungen aus ben bab. Freiheitstämpfen" (Hamb. 1850) und "Hiftorische Zeitbilder" (3 Bde., Brem. 1850).

Struve (Heinr. Christoph Gottfr. von), ruff. Diplomat, geb. 10. Jan. 1772 zu Regensburg, wo sein Bater (gest. 1802) als ruff. Geschäftsträger beim Reichstage seinen Bohnsig hatte, bezog nach sehr forgfältiger Borbildung die Universität Erlangen und widmete fich dort dem Studium der Staats- und Naturwissenschaften. Schon 1787 hatte ihn der Bater bei dem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten in Petersburg eintragen laffen und baburch bestimmt, sich zur Diplomatie vorzubereiten. Im J. 1795 ging S. nach Petersburg und erhielt 1796 eine Anstellung als Legationssecretar, erft bei von Groß und nach deffen Tode bei Baron Grimm, dem ruff. Gefandten in Samburg. Lestern begleitete er 1798 nach Braunichweig und 1800 nach Gotha, worauf er 1801-5 als Legationssecretar zu Stuttgart lebte. Rachdem er mehre Jahre meift auf Reisen verbracht, erfolgte 1809 seine Ernennung zum Legationsrath bei ber ruff. Gefandtschaft in Rassel, von wo er jedoch 1811 nach Petersburg gehen mußte. Doch ichen 1812 ward er dem Grafen Romanzow zu Altona beigegeben, wo er zwar als Privatmann lebte, aber sich um die Befreiung des nördlichen Deutschland mannichfache Berdienste erwarb. Rach der Schlacht bei Leipzig bei dem Fürsten Repnin in Dresden angestellt, erfolgte 1815 seine Ernennung jum ruff. Geschäftsträger und Generalconful in Samburg, bann 1820 die zum Ministerresidenten bei den Sansestädten, worauf er 1821 den Rang eines Staatsraths, 1827 den eines Wirklichen Staatbraths, 1841 den eines Geh. Raths erhielt. Schon vorher (1829) wurde mit seinem Posten bei den Sansestädten der eines Ministerresidenten am oldenburg. Dofe vereinigt. Bei Gelegenheit der Feier seiner 50jährigen diplomatischen Amtsthätigkeit 10. Juli 1843 zu Hamburg erfolgte seine Ernennung zum außerordentlichen Gesandten und bevollmäch tigten Minister. Im J. 1850 wurde ihm auf sein Ansuchen ber Abschied aus dem ruff. Staatsdienst auf die ehrenvollste Weise ertheilt. S. starb 9. Jan. 1851 zu Hamburg. Wie im diplomatischen Leben, so hat S. auch im literarischen mit Auszeichnung gewirkt. Für die Naturwissenschaften hat er unter Anderm in den "Mineralogischen Beiträgen" (Gotha 1807) und ben "Beiträgen zur Mineralogie und Geologie des nördlichen Amerita" (Bamb. 1822) Berdienstliches geleistet.

Stry (Abraham van), nebst seinem Bruder Stifter der blühenden Malerschule gu Dochrecht, wurde daselbst 31. Dec. 1753 geboren. Er malte Bildniffe in DI, Genrebilder in Megu's Manier und Landschaften in Kupp's Stil. Besonders ist er rühmlich bekannt durch seine innern Ansichten und auf Lichteffect berechneten Bilder. Mit einigen Kunstfreunden und Kunftlern stiftete er 1774 die Gesellschaft Pictura in Dordrecht, deren erster Präsident er war und welche als die Pflanzschule der ausgezeichneten Maler betrachtet werden tann, die aus jener Stadt is neuerer Zeit hervorgingen. Er ftarb 7. Märg 1826. — Sein Bruder Jakob G., geb. 1756, bildete sich bei dem historienmaler Andr. Lens, ließ sich in Dordrecht nieder und widmete fic ber Landschaftsmalerei, worin er balb einen hohen Rang behauptete. Zum Borbild im Stil und in aufmerksamer Beobachtung der Natur hatte er seinen berühmten Landsmann Aupp gewählt. Er starb zu Dordrecht 4. Febr. 1825

Strychnin heißt das höchst giftige Alkaloid, welches in den Krähenaugen (Strychnos nux vomica), der Ignazbohne (Ignatius amara), im Schlangenholze (Strychnos colubrins) und in dem Pfeilgifte von Borneo (Woorara, Upas tieute) enthalten ist. Es erscheint als weibes körniges Pulver, ohne Geruch und von bitterm, metallartigem Geschmack. Mit Sauren bildet es die Strychninsalze, die ebenso wie das reine Strychnin in ganz kleinen Gaben in der Medicin angewendet werden.

Strymon, ein ziemlich bedeutender Fluß in in Thrazien, jest Struma, an dessen Ufern sich im Alterthume besonders viele Kraniche aushielten, wird einige Meilen oberhalb Amphipolissschiffbar und ergießt sich in den Strymonischen Meerbusen im Agäischen Meere, an der Küste Macedoniens, sest Busen von Contessa.

Stuart, eines der ältesten Geschlechter in Schottland, das diesem Reiche und England eine lange Reihe von Königen gegeben hat, soll von einem Zweige der engl.-normann. Familie Fis-Alan abstammen, der sich in Schottland niederließ und schon im 12. Jahrh. am schott. Königshofe bie erbliche Burbe bes Reichshofmeisters (Majordomus) ober Stewards erwarb. Bon biefer Burde nahm die Familie ihren Geschlechtenamen an, welcher früher auch Steward geschrieben wurde. Alexander, Steward von Schottland, fiel 1264 in der Schlacht von Largs und hinterließ zwei Söhne, James und John. Der Sohn des ältern, Walter S., heirathete um 1315 Marjoria, die Tochter König Robert's 1. Bruce (f. Schottland), deren Nachkommen nach bem Aussterben des königl. Mannestamme durch ein Erbfolgestatut die Thronfolge in Schottland zugesprochen war. — Als Robert's I. Sohn, David II., 1370 ohne männliche Erben starb, erhielt bemnach Walter G.'s Cohn unter dem Namen Robert II. die schott. Krone und wurde hiermit der Gründer der Dynastie. Theils die politischen Berhältnisse, theils der Zufall und der Charakter der Prinzen dieser Dynastie machten ihre und ihrer Familie Geschichte zu einer ununterbrochenen Rette verhängnifvoller und blutiger Creigniffe. Robert II. schon verdankte nur ben Zerrüttungen, die damals in England stattfanden, daß er die ichott. Rrone behielt. -Ihm folgte 1390 sein lahmer und träger Sohn Johann, der jedoch, weil die Stände seinen Namen für unglücklich hielten, als Mobert III. regieren mußte. Er befaß zwei vom Throne ausgeschlossene Stiefbrüder, Walter, Grafen von Athol, der 1437 als Berschwörer gegen König Jacob I. enthauptet wurde, und David, Grafen von Strathern, deffen Titel auf seinen Tochtermann, Sir Patrick Graham, überging. Ein jungerer rechter Bruder Robert's III., der Bergog von Albany, führte für benselben die Regierung und ließ, weil er selbst nach der Krone trachtete, 1802 den Kronprinzen David, Bergog von Rothsay, einsperren und verhungern. Aus Fürsorge schickte hierauf der König seinen jungern Sohn Jakob nach Frankreich, den jedoch die Engländer auffingen und fast 20 J. zurüchielten. Robert III. starb schon 1404 aus Gram. Der Herzog führte nun im Namen bes in England gefangen gehaltenen Jakob I. die Reichsverwaltung fort. Nach seinem Tode trat 1419 Murbod, sein ältefter Sohn und Erbe, an seine Stelle. Derselbe fand jedoch die Last der Regierung so drückend, daß er 1423 die Rückkehr Jatob's I. bewirkte. Jakob ließ Murdoch, bessen Söhne und sämmtliche Familienglieder, die sehr Schlecht gewirthschaftet hatten, 1424 enthaupten. Nur James G., der jungfie Sohn Murdoch's, entkam, von deffen Urenkel, Andrew, Lord S. von Dchiltree, die jesigen Grafen von Cafile-Stuart abstammen. — Jakob I. (f. d.), der kräftigste König des Hauses S., war mit Johanna Beaufort, Entelin bes engl. Bergogs von Lancafter, verheirathet. Er fiel 1437 unter den Dolchen verschworener Großen, an deren Spipe sich sein Dheim, der erwähnte Graf von Athol, befand. — Ihm folgte auf dem Throne sein siebensähriger Sohn, Jakob IL, der 1460 vor Rorburgh durch das Zerspringen einer Kanone getödtet wurde. Derselbe hinterließ drei Sohne : den Thronfolger Jatob III.; Alexander G., Berzog von Albany, der 1485 in Frankreich mit hinterlaffung eines Erben ftarb; Johann G., Grafen von Mar, ber 1480 auf Befehl feines tonigl. Bruders wegen freier Reben ermordet murde. — Jatob III., der ftets mit seinen Brudern und den Großen zu kampfen hatte, erlitt 1488 auf ber Flucht nach einer verlorenen Schlacht bei Stirling einen gewaltsamen Tod. — Ihm folgte auf dem Throne sein in das Complot verwickelter Sohn, Jakob IV., der einen triegerischen Geist besaß und es mit den Großen hielt. Derselbe vermählte sich mit Margarethe, ber ältesten Tochter Beinrich's VII. von England, knupfte aber dessen ungeachtet, als sein Schwager Beinrich VIII. seine Eroberungsgebanken auf Schottland richtete, jum ersten mal eine enge Verbindung mit Frankreich an. In Folge dieses Bundniffes ließ er sich von Ludwig XII. zu einem unüberlegten Buge nach England verleiten, auf welchem er 1513 bei Flodden blieb. — Für seinen zweijährigen Sohn und Nachfolger, Jakob V., ergriff unter heftigen Parteiwirren 1515 der herbeigerufene Johann G., Bergog von Albany, Sohn des 1485 in Frankreich gestorbenen Albany, als Reichsverweser die Bügel der Regierung, legte dieselben aber 1518 wieder nieder, weil er die Parteien nicht zu versöhnen vermochte. Als ihn die Königin-Mutter 1523 abermals zu Hülfe rief, landete er mit 3000 Franzosen und ging 1524 nochmals nach Frankreich, um ein stärkeres Corps zum Kampfe gegen England herbeizuholen. Während seiner Abwesenheit erklärten indessen die schott. Großen den jungen Jakob V. für mündig, sodaß Albany in Frankreich blieb. Unter Franz I. befehligte er 1525 ein Heer gegen Neapel. Er starb 1536 ohne Nachkommen. Jakob V. heirathete die Prinzessin Marie von Guise und kettete baburch seines Pauses Geschick an die kath. Rirche und an Frankreich. Er gerieth darüber mit Heinrich VIII. von England in Krieg, der durch die Widerspenstigkeit der schott. Großen eine klägliche Wendung nahm. In tiefen Kummer versenkt, starb er 1542. Kurz vorher waren seine beiden Söhne an Einem Tage gestorben und die Krone fiel seiner kaum geborenen Tochter Maria zu. — Maria Stuart (f. b.) wurde von ihrer Mutter in früher Jugend mit Frang II. von Frankreich vermählt und kehrte erst nach deffen Tode, 1561, auf ihren angestammten Thron zurud. Durch ihre Ansprüche auf die engl. Krone, ihre kath. Politik, ihre Bermählung mit ihrem Better, Beinrich, Lord Darnley, der 1566 angeblich mit ihrem Willen ermordet wurde, stürzte sie das Reich in endlose Wirren und verlor dabei selbst die Krone und die Freiheit. Während ihr und Darnley's Sohn als Jakob VI unter der Vormundschaft ihres Salbbruders, des Grafen von Murray, den schott. Thron einnahm, mußte sie nach 19jahriger Gefangenschaft auf Befehl ihrer Erbfeindin, der Königin Elisabeth von England, 8. Febr. 1587 das Schaffot besteigen. — Der Familienzweig der Stuarts, zu welchem Darnley, der 1566 ermordete Gemahl Maria's, gehörte, stammte von Sir John G. von Bonkull, dem zweiten Sohne des Steward Werander, der 1298 bei Falfirk getöbtet ward und bessen Sohn, Sir Alan G. von Darnley, 1333 bei Halibon siel. Der Urenkel des Leptern, James G., der Schwarze Ritter von Lorn genannt, heirathete Johanna Beaufort, die Witme Jakob's L., und zeugte mit ihr zwei Göhne, die Grafen von Lennor und von Buchan. Die Nachkommen des Erstern rudten durch eine neue Seirath nicht nur dem schott. Throne, sondern auch ben Erbansprüchen auf die engl. Krone sehr nahe. Margarethe nämlich, die Witwe Jakob's IV. und Tochter Beinrich's VII. von England, heirathete 1514 in zweiter Che den Grafen von Angus, aus welcher Verbindung Margarethe Douglas, gest. 1578, entsprang. Diese Lesten vermählte sich mit Matthias G., Grafen von Lennor, und zeugte mit demfelben Deinrich, Lord Darnley, der 1565 die Sand seiner königl. Base, Maria S., nebst dem Königstitel erhielt. Darnley war also, gleich seiner Gemahlin, Urentel Beinrich's VII. und hatte nach ihr, im Falle des Aussterbens der Tudor (s. d.), das nächste Recht auf die engl. Krone. Der Graf von Lennor erhielt nach Murray's Ermordung die Reichsverwaltung während der Minderjahrigkeit seines Enkels, Jakob's VI., unterlag aber ichon nach einem Jahre, auf einem Reichstage zu Stirling, 4. Sept. 1571 ben Dolchen unzufriedener Großen. — Sein zweiter Sohn, Rarl, gest. 1576, zeugte mit Elisabeth Cavendish die schöne Arabella S. Dieselbe sollte burch die Pulververschwörung (f. b.), dann angeblich durch ein Complot Walter Raleigh's auf den engl. Thron gehoben werden und mußte barum ihr Leben im Tower zubringen. Sie hatte sich zwar insgeheim mit dem nachherigen Herzog von Somerset vermählt, starb aber 1615 ohne Rachtonimen.

Jakob VI., der Sohn Maria's und Darnley's, vereinigte als Abkömmling der Tudor von mütterlicher Seite nach bem Tobe der Königin Elisabeth 1603 die Kronen von Schottland, England und Irland als Jakob I. (f. d.) auf seinem Haupte. Aus seiner Che mit Anna von Danemark entsprangen Beinrich, Pring von Bales, ber 1612 im Alter von 18 3. fart, Rarl I. und Elifabeth, die fich mit Friedrich V., Rurfürsten von der Pfalz, vermählte, 1662 starb und die Stammmutter des gegenwärtigen brit. Regentenhauses ist. Jakob I. starb 1625. - Ihm folgte sein Sohn Karl I. (s. d.), der die unkluge Politik seines Baters fortsette und bemit sich und seine Krone in den Abgrund der Revolution flürzte. Aus seiner Che mit Henriett von Frankreich, Tochter Beinrich's IV., die 1669 in der Berbannung starb, gingen herver: Karl II.; Marie, verheirathet an Wilhelm von Dranien, gest. 1650; Jakob IL und Henriette (f. d.), die den Herzog von Drleans heirathete. Rarl I. murde 1649 enthauptet. Rach ben Tode Cromwell's erhielt Karl II. (f. b.) 1660 bie Kronen seiner Bater zurud. Er war mit Katharina von Portugal verheirathet und ftarb 1685 ohne eheliche Nachkommen. Aus bem Umgange mit Lucy Walters hinterließ er den Herzog von Monmouth (f. d.), von dem die jest gen Herzoge von Buccleugh stammen. Mit Barbara Villiers, die zur Gräfin von Southamp ton und Herzogin von Cleveland erhoben wurde, zeugte er Henry Fipron, Herzog von Grafton, bessen Nachkommen noch diesen Namen führen. Von Eleonore Gwyn entsprang Charles Beauclerc, Berzog von St.-Albans, beffen Familie noch vorhanden ift. Gin Spröfling ans bem Berhältnisse mit Louise de Keroualle war Charles Lennor, Herzog von Richmond (f. b.),

von dem die gegenwärtigen Berzoge dieses Ramens abstammen. Außerdem hinterließ Karl II noch acht natürliche Kinder, Sohne und Töchter, beren Nachkommen bereits erloschen. - 3atob II. (f. d.), ber Bruder und Nachfolger Karl's II., verlor in Folge seiner Bestrebungen für Berftellung ber absoluten Monarchie und Einführung der fath. Rirche durch die Revolution von 1688 seine Kronen. Er selbst mar noch vor seiner Thronbesteigung zum Ratholicismus zurudgekehrt, ben sein Baus mit ber Reformation in Schottland, in ber Person Jakob's VI., abgelegt hatte. Jatob II. ftarb 1701 in ber Berbannung in Frankreich. Er war in erster Che mit Anna Sybe verheirathet, die ihm die zwei im protestant. Glauben erzogenen Prinzessinnen Marie und Anna gebar. Aus zweiter Che mit Marie von Efte gingen der tath. Pring Jatob Chuarb, als Kronpratenbent unter dem Ramen Jatob III. ober Ritter St.- George befannt, und eine Tochter, Marie Luife, hervor, die 1760 unvermählt farb. Außerdem hinterließ Jakob II. von Arabella Churchill, der Schwester des berühmten Marlborough, den unehelichen Sohn Jakob, Bergog von Berwick (f. b.) und Fisjames, von dem die Fisjames in Frankreich abstammen. — Nachdem das engl. Parlament 1688 Jakob II. des Throns verlustig erklärt, gingen die Kronen von England, Schottland und Irland auf Jakob's älteste, protestant. Tochter Maria und beren Gemahl, Wilhelm III. (f. d.) von Dranien, über. Lesterer war von Seiten seiner Mutter ein Entel Rarl's 1. Die Königin Maria starb 1695 ohne Nachtommen. Ihr Gemahl, Wilhelm III., brachte hierauf mit dem engl. Parlament die berühmte protest. Successionsacte vom 12. Juni 1701 zu Stande, nach welcher ben tath. Gliedern des Hauses S. das Thronrecht abgesprochen und die Erbfolge allein den protest. Nachkommen Jakob's I. zugesichert wurde. Bilhelm III. ftarb 1702. — Ihm folgte vorerst nach einer frühern Übereinkunft auf dem Throne die protest. Prinzessin Anna (f. d.), die zweite Tochter Jatob's II. Sie hatte in der Che mit Prinz Georg von Danemark 19 Kinder gezeugt, die fammtlich vor ihrer Thronbesteigung starben. Ale die Königin Anna 1714 starb, trat die Successionsacte von 1701 in Kraft. Der bisherige Rurfürst von Hannover, der einzige protest. Entel von Glisabeth, der Tochter Jakob's I., bestieg als Georg I. (s. d.) den vereinigten Thron von Großbritannien und Irland. — Der kath. Sohn Jakob's II. nahm nach des Waters Tode den Namen Jakob III. (s. d.) an. Er machte mehrfache Bersuche, das verlorene Erbe wieder zu erlangen, vermählte sich 1719 mit Maria Sobieffa und starb 1766. — Sein ältester Sohn Karl Eduard (f. d.), bekannt durch seine glücklichen Unternehmungen in Schottland, denen von Seiten der neuen Dynastie erst 1746 durch die Schlacht bei Culloden (f. d.) ein Ziel gesett wurde, lebte unter dem Namen eines Grafen von Albany in Italien und ftarb ohne eheliche Kinder 1788. — Gein einziger Bruder, Beinrich Benedict, der 1747 die Cardinalswürde erhielt, legte sich hierauf den Königstitel bei. Nach der Eroberung Italiens durch die Franzosen ließ er sich zu Benedig nieder und lebte von einem Jahrgelde, das ihm der brit. Hof gab. Dieser lette mannliche Nachkomme des königl. Hauses S. farb zu Frascati 13. Juli 1807. Seine Ansprüche auf den brit. Thron hatte er Karl Emanuel IV. von Sarbinien vermacht. Der König Georg IV. ließ ihm in der Peterskirche zu Rom durch Canova ein Dentmal errichten. Die werthvollen Familienpapiere, die er besag, taufte die brit. Regierung an und ließ sie veröffentlichen ("Stuart papers", Lond. 1847). Bon andern Zweigen der Familie S. leben noch zahlreiche Glieder in Schottland, England und Irland. Sir John S., ein natürlicher Sohn Robert's II., war der Ahnherr der Marquis und Grafen von Bute (f. d.), Lord Wharncliffe's und Lord Stuart de Rothesay's (f. d.). Bon den S.'s von Bontyll stammen die Lorde Blantyre und Douglas, die Grafen von Galloway und die Marquis von Londonderry (f. d.); von Elisabeth, Tochter des Regenten Murray und Gemahlin Sir James S.'s von Doune die heutigen Grafen von Murray oder Moray. Außerdem leiten die Grafen von Traquair ihren Ursprung von einem natürlichen Sohne des Grafen James von Buchan, Stiefbruders König Jakob's II., ab. Bgl. Baughan, "Memorials of the Stuart dynasty" (2 Bde., Lond. 1831).

Stuart de Rothesan (Charles Stuart, Lord), brit. Diplomat, ein Sohn des Generals Sir Charles Stuart und Enkel Lord Bute's, des bekannten Günfklings Georg's III., wurde 2. Jan. 1779 geboren und widmete sich von Jugend auf der diplomatischen Lausbahn. Im J. 1808 ward er dem mit einer außerordentlichen Mission nach Spanien gesandten Lord William Bentinck als Legationsrath beigegeben und erward sich eine genaue Kenntniß der Zustände und Berhältnisse auf der Pyrenäischen Halbinsel. Diese wurde ihm vielsach nütlich, als er 1810 zum engl. Bevollmächtigten bei der provisorischen Regierung ernannt ward, die sich nach der Flucht der portug. Königsfamilie in Listaden constituirt hatte. Portugal war damals von eine

35

engl. Hülfsarmee bescht und S. hatte die Aufgabe, das Einverständniß zwischen England und seinen Bundesgenoffen aufrecht zu halten, das Mistrauen und die Eifersucht der lestern zu entwaffnen und sie zugleich zur Fortsetzung des mit Aufopferungen aller Art verbundenen Rriegs gegen Frankreich anzufeuern. Der Takt und die Gewandtheit, mit der S. sich dieser schwierigen Pflicht entledigte, wurde von Wellington laut anerkannt und 1812 durch den Prinz-Regenten pon England mit dem Civilgroßtreuz des Bathordens belohnt, während der König von Portugal ihn zuni Granden des Reichs mit dem Titel eines Marquis von Angra und Grafen von Machico ernannte. Im J. 1815 erhielt S. eine außerordentliche Sendung bei dem nach Gent geflüchteten Ludwig XVIII. und begleitete denfelben in der Folge nach Paris, wo er mehre Jahn als bevollmächtigter Minister fungirte, bis er in gleicher Eigenschaft nach bem Saag persest wurde. Mit einer wichtigen Mission nach Rio de Janeiro beauftragt, brachte er hier 1824 den Bertrag zu Stande, burch welchen die Unabhängigkeit Brafiliens von Portugal anerkannt ward, und ging bann im Jan. 1828 jum zweiten mal mit bem Charafter als Botschafter nach Paris. Zugleich ward er als Lord S. de Rothesan in den Peerstand erhoben. Als indes die Whigs 1830 ans Ruber kamen, ward S., ber sich stets zu den Tories gehalten hatte, abgerufen. Erft in Det. 1841 erschien er wieder auf dem diplomatischen Schauplas ale Botschafter in Petersburg, wo er in Übereinstimmung mit der Politik Aberdeen's ein möglichst gutes Einvernehmen zwischen Rufland und England zu unterhalten suchte. Das Klima der nordischen Haurtstadt übte jedoch eine so nachtheilige Wirkung auf seine Gesundheit aus, daß er sie 1844 rerlassen mußte. Er starb auf seinem Landsite Higheliff in Hampshire 7. Nov. 1845. Da er nur zwei Töchter, die Wiscountes Canning und die Marquise von Waterford, hinterlies, so erlosch der Peerstitel mit ihm.

Stübchen ist ein Flüssteitsmaß von verschiedener Größe im nördlichen Deutschland. In Braunschweig machen 40 Stübchen eine Ohm, 60 ein Orthoft und ein Stübchen ist — 4 Quartier — 3<sup>3</sup>/11 preuß. Quart — 3<sup>3</sup>/4 Litres. In Hannover ist ein Stübchen — 270 Kubikzoll oder 3<sup>2</sup>/5 preuß. Quart. In Hamburg und Holstein hat der Eimer acht Stübchen und ein hamburger Stübchen beträgt 266 Kubikzoll oder etwa 3<sup>1</sup>/4 preuß. Quart. In Bremen hat das Stübchen vier Quart und 45 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen enthält 3<sup>2</sup>/5 Litres oder 2,913 preuß. Quart. In Hamburg und Mecklenburg hat das Stübchen zwei Kannen oder vier Quartier und 40 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen ist — 3,62 Litres — 3,162 preuß. Quart. In Lübeck ist die Eintheilung dieselbe; ein Stübchen ist — 3,6375 Litres — 3,177 preuß. Quart. In Hannover hat gleichfalls das Stübchen vier Quartier

und 40 Stübchen machen eine Dhm; ein Stübchen ist == 3,894 Litres.

Stüber ist eine in den Niederlanden und den angrenzenden Provinzen gebräuchliche Scheidemünze von Silber und Kupfer. Den holl. Stüber (Stuiver) nannte man vorzugsweise den schweren, weil er von Silber war und den doppelten Werth des kupfernen hatte. Davon gingen 510 Stück auf die seine Mark und das Silber war neunlöthig. Später rechnete man sechs auf einen Schilling und 20 auf den holl. Gulden. Kupferne Stüber waren in Ostsriesland, Jülich, Kleve und Berg gewöhnlich. Bon diesen rechnete man 72 auf den preuß. Thaler. Außer den einsachen Stübern wurden doppelte, dreisache, halbe und Viertelstüber ausgeprägt. Auch die niederl. Provinzen in Ostindien prägten kupferne Stüber mit dem Zeichen der Ostindischen Compagnie. Seit 1816 wird der niederl. Gulden nicht mehr in 20 Stüber, sondern in 100 Cents eingetheilt (also 1 Stüber — 5 Cents) und die Prägung von Stübern, sowie die gesehliche Rechnung nach denselben hat ausgehört, obgleich die letztere bei einigen Preisstellungen noch vorkommt. Der Stüber ist auch in Schweden gebräuchlich, wo der Schilling in vier Stüben (Stysver) getheilt wird und 192 Stüber einen Reichsthaler ausmachen. Beim Sundzoll in Helsingör (Dänemark) ist der Stüber (Styver) oder Schilling 1/40 dan. Species oder 1/54 das. Reichsthaler — 4 dan. Schillingen.

Stuccaturarbeit oder Stuck (ital. stucco) nennt man die aus einer weichen Masse wor Spps und Kalk an Decken, Wänden und Gesimsen der Zimmer und häuser angebrachten Berzierungen. Schon die Griechen wendeten eine Art von Stucco als Überzug ihrer nicht in Marmor ausgeführten Bauten an und behandelten oft ganze große Tempel, z. B. den Zeustempk zu Olympia, auf diese Weise. Auch die eigentliche Stuccaturarbeit zum Behuf der Verzierung kannten die Alten unter dem Namen Albarium opus (bei Vitruv Coronarium opus). Die Römer wendeten sie in größter Ausdehnung an Decken und Wänden, meist bemalt oder vergoldet an. Später ging die Kunst versoren und erst Margaritone, um 1300, soll sie wieden

aufgefunden haben. Zu ihrer Vollkommenheit gedieh sie durch den Maler Nanni von Udine, zur Zeit Rafael's, wovon noch bie sogenannten Logen Rafael's im Batican zeugen. Auch bie Araber verstanden die Runft, in dieser leichten Art die reichen Bergierungen ihrer tropfsteinartigen Zimmerwölbungen zu bilden. In Deutschland wurde sie gegen Ende des 17. Jahrh. bekannt; die Zeit ihrer allseitigsten Anwendung begann indeß erst im 18. Jahrh., welchem freilich der echte plastisch-architektonische Sinn auch hier fast gänzlich fehlte. In neuester Zeit macht ihr vielfach die Terracotta (f. d.) den Rang streitig. Zu der Masse selbst muß der feinste und weißeste Gpps und Kalk genommen und etwas Sand hinzugesest werden. Ganz weich, wie sie anfange ift, wird sie auf die Stelle, wo man Zierathen anbringen will, aufgetragen. Sehr bald wird fie härter und zähe, sodaß man mit den Fingern beliebige Formen bilden und sie endlich mit einem Bosstreisen beschneiden und schaben tann. Bisweilen werden auch die Bergierungen einzeln gebildet und bann an den Drt, wohin sie kommen sollen, befestigt. Wenn die Stuccaturarbeit mit gehöriger Borsicht unternommen wird und hinlanglich austrocknen tann, so ift fie ungemein dauerhaft und tropt jeder Witterung. Dierher gehört auch der sogenannte Gypsmarmor, mit welchem Säulen, Altare u. f. w. fo taufchend bekleibet werden, dag man sie für echten Marmor halt.

Studgießerei bezeichnet die Fabrikation der Kanonen und Burfgeschüte (Mörser) aus Bronze und aus Gußeisen. Bu ben Bronzegeschüten dient das sogenannte Stuckgut, eine Dischung von 100 Theilen Kupfer mit 10 — 11 Theilen Zinn, welche sich durch Härte und Zähigkeit auszeichnet. Das Metall wird in einem großen Flammofen geschmolzen, aus welchem man es durch das aufgestoßene Stichloch in die vor dem Dfen in der Erde aufrecht eingegrabenen Formen laufen läßt. Die Formen werben über holzmodellen aus Lehnt oder (in diesem Falle mehrtheilig und von eisernen Schalen umschlossen) aus fettem Formsand angefertigt, sorgfältig durch hipe getrocknet und find fo beschaffen, daß über dem Beschüße eine bedeutende Metallmaffe (der fogenannte verlorene Ropf) sich bildet, welche durch ihren Druck den Guß verdichtet, nachher aber abgefägt wird. Aus praktischen Gründen werden die Geschüße massiv gegossen, ungeachtet die dann folgende Herstellung ihrer Höhlung durch Ausbohren auf der Bohrmaschine sehr viel Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt. Die Geschütbohrmaschinen (s. Bohrwerke) sind gegenwärtig allgemein horizontal angelegt, b. h. die Kanone u. s. w. ist wagerecht eingespannt und dreht sich um ihre Achse, während der Bohrer allmälig in gerader Linie und ohne sich zu drehen vorgeruckt wird. Man muß mehre Bohrer nacheinander anwenden, um die Bohrung stufenweise bis jum erfoderlichen Durchmeffer zu erweitern. Dit bem Ausbohren pflegt man gleichzeitig das äußerliche Abdrehen des Geschüßes zu verbinden; dagegen sind das Bohren des Zündlochs und das Abdrehen der Schildzapfen besondere Operationen.

Studenten, f. Univerfitaten.

Studer (Bernhard), Professor der Geologie in Bern, geb. 1794 in Büren an der Mar, wo sein Bater, der spätere Professor der Theologie und Dekan zu Bern, damals Pfarrer war, durchlief die Unterrichtsanstalten seiner Baterstadt und ftudirte anfangs Theologie, fühlte jedoch mehr Reigung zu mathematischen Studien, benen er seine ganze freie Zeit widmete, und erhielt 1815 die mathematische Lehrstelle am Gymnasium in Bern. Im Berbst 1816 ging er nach Göttingen, wo er fich unter Gauß, Stromeyer und Sausmann für Aftronomie und Geologie ausbildete, und kehrte 1818 in seinen frühern Wirtungstreis zurud. Im J. 1820 besuchte er Paris, wo er besonders bei Ferussac und Brongniart die freundschaftlichste Aufnahme fand und unter Anleitung des Grafen Bourmont seine mineralogischen Kenntnisse erweiterte. Denige Jahre später murde er in Bern mit Leopold von Buch (f. b.) bekannt und begleitete denfelben auf mehren Alpenreisen. Die Geologie der Alpen wurde von da an das Hauptziel seiner Thatigfeit. Wirtsame Unterstützung gemährte ihm hierbei auch Boue, der dauernd Bern bewohnte. Nach beffen Anleitung unternahm S. 1827 eine größere geologische Reise nach ben ital. und öftlichen Alpen. Bur Aufmunterung seines Strebens hatte schon 1825 die Regierung in Bern zu seinen Gunsten eine Professur der Geologie errichtet, die erste in der Schweiz. Als nun 1834 die frühere Atademie zu einer Universität erhoben wurde, erhielt auch G. einen größern Wirtungsfreis, und die langern Ferien, juweilen auch ganze Gemester, murben von ihm sedes Jahr zu Reisen in die Alpen oder in entferntere Gegenden benutt. Im Sommer 1840 besuchte er Rom, Reapel, Sicilien, 1847 England und Schottland, 1848 Tirol, Salzburg und Wien. Rurgere Mittheilungen über die wiffenschaftlichen Ergebniffe dieser Reisen finden sich im "Jahrbuch" von Leonhard und Bronn, im "Bulletin de la société géologique"

und in andern Zeitschriften. Größere Arbeiten sind: "Monographie der Molasse" (Bern 1825); "Geologie der westlichen Schweizeralpen" (Bern 1834); "Lehrbuch der mathematischen Geographie" (Bern 1836; 2. Aufl., 1842); "Lehrbuch der physikalischen Geographie" (2 Bde., Bern 1844—47); "Geologie der Schweiz" (2 Bde., Bern 1851—53). Als wichtigstes Ergebniß dieser Arbeiten ist die gemeinschaftlich mit Arnold Escher von der Linth herausgegebene "Carte geologique de la Suisse" (1853) zu bezeichnen.

Studium, ein Ausdruck, welcher im Allgemeinen jede ernste Beschäftigung mit einer Bissenschaft oder Kunst bezeichnet, die auf Nachdenken und Unterricht beruht, wird insbesondere von Arbeiten gebraucht, welche die Bildung des Künstlers zum Zweck haben. Das Studium und die Übung des Künstlers geschieht hier entweder nach der Natur oder nach fremden Mustern, d. i. noch vorhandenen Kunstwerken; in beiden Fällen werden die Arbeiten, welche daraus hervorgehen, Studien genannt; vorzugsweise aber versteht man darunter Zeichnungen und Modelle, welche die Übung in einzelnen Gegenständen, Figuren oder Theilen derselben enthalten.

Stufenjahre (anni climacterici) nennt man diesenigen Jahre, in benen der menschlicke Organismus einen Abschnitt seiner Entwickelung vollendet zu haben scheint, und begründet darauf die Annahme, daß sie dem Leben besonders gefährlich seien. Schon das Alterthum glaubte an Stufenjahre und eine große Rolle spielten sie zur Zeit der Nativitätsstellerei. Zedoch theilten sich die Ansichten über die Stufenjahre so, daß man sedes dritte, fünfte, siedente, neunte Jahr u. s. w. für ein Stufenjahr gehalten hat, ein Umstand, welcher schon an und für sich die Wahrheit dieser Annahme verdächtigen würde, wenn sie auch nicht durch die Beobachtung der ihren eigenen und im einzelnen Individuum so verschiedenen Gang gehenden Natur und der

in jenen Jahren durchaus nicht vermehrten Sterblichkeit hinreichend widerlegt mare.

Stublweißenburg, ungar. Székes Fejérvár, Naw. Bielihrad ober Bialigrad, lat. Alba Regalis oder Alba Regia, ein Comitat im Pesth-Ofener District Ungarns, mit einem Areal von 75 1/2 D.M. Der südliche und zwar größte Theil ist eine wellenförmige, bei weitem nicht mehr so fehr wie sonft sumpfige Ebene; ber Rorden wird von der Bergreihe Bertes, einer Fortsepung bes Bakonywaldes, mit dem vulkanartigen Cfokaberge, durchzogen. Der Hauptfluß ist die Donw an der Oftgrenze, gleich wichtig für die Schiffahrt und den Handel wie für den Fischfang. Der große Sumpf Sarret ober Sar-Ret, ber westwärts bis in das veftprimer Comitat, nördlich von Plattensee (f. d.), reicht, war früher viel ausgebehnter als jest, nachdem der vormals trags sumpfartige Abfluß seiner Gewässer, der Sarviz, zu einem Kanal, dem 92800 Rafter langen Sarviz- oder Palatinalkanal (Nador Csatornaja), regulirt und dadurch bereits gegen 70000 Joch urbares Fruchtland trocken gelegt worden find. Auch der Velenczersee, 1 M. lang und 1/8 — 1/4 M. breit, ist in neuester Zeit zum Theil trocken gelegt und urbar gemacht worden. Die Milbe des Klimas befördert die uppige Begetation des überaus fruchtbaren Bodens, ber ohne alle künstliche Bearbeitung der Acker bem Landmann seine geringe Mühe durch den Uberfluß seiner Erzeugnisse reichlich lohnt. Die Hauptproducte find Getreide aller Art, besonders schöner Weizen, Mais, viele und gute Weine, vortreffliches Obst im Überfluß, Taback, und zwar alles Dies als Handelsartikel. Die fetten Weiden begünstigen die Wiehzucht und es blüht ebenso sehr die Rinder- und veredelte Schafzucht wie Schwein- und Pferdezucht. Die großen Walbungen im Norben find reich an schönem Solz und Wild, die Gewässer an Fischen, Krebsen und Schildfroten, und auf ben Sumpfen und Geen halten fich unzählige Scharen von geberwild auf. Die Einwohner, beren Anzahl sich 1850 auf 171747 belief, sind der Debrzahl nach Ungarn; außerdem finden sich viele Deutsche, einige Slawen und Raizen, welche Lettere vorzüglich den Handel in Banden haben. Im J. 1846, wo die Bevolkerung fich auf 187100 Selen belief, zählte man 94900 Katholiken, 2680 nichtunirte Griechen, 60720 Protestanten und etwa 2770 Juden. — Stuhlweißenburg, der Hauptort des Comitats, eine königl. Freiftat, Sit eines Bischofe und eines Stuhlgerichte, liegt in moraftiger Ebene, in der Nahe der Sumpfe Sar-Ret, zu beren Ableitung bier viele Kanale und Graben gezogen worden find, hat zwei Borftabte und 15000 E., ein tath. Symnasium, ein bischöfliches Seminar, eine tath. Haupt schule, ein Militärknabenerziehungshaus und ein ungar. Theater. Unter den Gebäuden fin bemerkenswerth die sehr reiche Rathedrale zur Beiligen Jungfrau, d. i. die vom heiligen Et phan gegründete Krönungsfirche, die schöne alte Johannistirche, das schöne Comitatshaus, die bischöfliche Residenz, ber gräflich Schmidegg'sche Palast, in welchem auch das Postamt, Kaffer haus und der Redoutensaal sich befinden. Die Einwohner verfertigen Tuch, Flanell, sehr wid Corduan, Seife und ordinare Meffer (Stuhlmeißenburger Schnappmeffer); Soba gewinnen sie aus den Sumpfen, die reich an Fischen, Rrebsen, Schildtroten und Wassergeflügel find.

Die Stadt sieht auf der Stelle des röm. Floriana. Sie war seit Stephan I. dis auf Ferdinand I. Krönungsstadt und bis auf Zapolya Begrädnisort der ungar. Könige, deren 14 im hiesigen Mausoleum ruhen. Als unter Kaiser Friedrich III. der Kampf des Hauses Östreich um den Besit von Ungarn begann, eroberte Maximilian I. 1490 die Stadt, konnte sie aber nicht gegen Bathori behaupten. Im J. 1543 siel sie durch Capitulation den Kürken in die Hände. Im J. 1601 nahmen der Herzog von Mercoeur und der General Rusworm die Festung mit Sturm; allein durch Meuterei der Besatung gerieth sie schon 1602 wieder in die Gewalt der Kürken, die sie erst 1688 aufgaben. Die Stadt büste nach und nach ihren alten Flor ein, und Presburg wurde nun Krönungs- und Hauptstadt.

Stuhr (Pet. Feddersen), mythologischer und historischer Schriftsteller, geb. 28. Mai 1787 zu Flensburg, besuchte die dafige lat. Schule und studirte anfangs in Riel die Rechte, ging bann 1806 nach Beibelberg, wo er befonbers durch die Schelling'sche Philosophie angezogen wurde und auch Görres hörte, von da nach Göttingen und 1808 nach Halle, um hier Steffens zu hören. Rach einigen Reisen in Deutschland ließ er sich 1810 in Beibelberg nieder und verfaßte hier die Schrift "Die Staaten des Alterthums und der driftlichen Zeit, in ihrem Gegensape dargestellt" (Beidelb. 1811). In Berlin schrieb er 1811 bas wegen seiner siegreichen Polemit gegen Niebuhr bedeutsame Wert "Über den Untergang der Raturstaaten" (Berl. 1812); dann kehrte er nach seiner Vaterstadt zurück. Im J. 1813 trat er unter die Ulanen der hanseatischen Legion. Nach Beendigung des Feldzugs nahm er als Stabsrittmeister den Abschied. Hierauf lebte er in Ropenhagen, wo er die "Abhandlungen über nord. Alterthümer" (Berl. 1817) arbeitete, burch welche er zuerst bas innere Bebiet ber norb. Götterlehre eröffnete und ben Grundstein zur spätern Polemit gegen Creuzer's Ibentitätslehre der Mythologie legte. Auch an bem zweiten Feldzuge gegen Napoleon nahm er zuerst als Premierlieutenant in der preuß. Landwehr und bald darauf im sechsten Ulanenregiment Theil. Nach dem zweiten Pariser Frieden wurde er Secretar der Militärstudiencommission in Berlin; jedoch schied er aus dieser Stellung bald wieder aus und privatisirte nun mehre Jahre in Berlin, bis er sich 1821 bei der Universität habilitirte, worauf er 1826 außerordentlicher Professor wurde. Er starb zu Berlin 13. März 1851. Bon seinen Schriften ermähnen wir noch bie "Brandenburg-preuß. Kriegsverfassung zur Zeit Friedrich Wilhelm's d. Gr." (Berl. 1819); ferner "Untersuchungen über die Ursprünglichkeit und Alterthümlichkeit ber Sternkunde unter ben Chinesen und Indiern" (Berl. 1831); "Die chines. Reichereligion und die Systeme der ind. Philosophie in ihrem Berhaltniß zur Offenbarungslehre" (Berl. 1835); "Die Religionssysteme der heibnischen Bolter des Drients" (2 Bde., Berl. 1836-38); "Die drei letten Feldzüge gegen Napoleon" (Lemgo 1832); "Der Siebenjährige Krieg" (Lemge 1834); "Geschichte der See- und Colonialmacht des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg" (Berl. 1839); "Forschungen und Erlauterungen über Hauptpunkte ber Geschichte bes Siebenjährigen Kriegs" (2 Bbe., Samb. 1842).

Stüler (Aug.), ausgezeichneter Baumeister, königl. preuß. Geh. Dberbaurath zu Berlin, geb. 1800, erhielt seine Ausbildung unter Schinkel, aus beffen Schule er als einer ber ausgezeichnetsten neuern Architekten hervorging. Nicht allein bas grundlichste Studium ber wiedererwedten griech. Runft, sondern auch eine umfaffende Renntniß der Dentmaler spaterer Epochen macht ihn in Berbindung mit einer regen, schöpferischen Phantasie, die vielleicht im Felde ber Drnamentit ihren höchsten Gipfel erreicht, zu einem der geistreichsten Architetten unserer Beit. Rachbem er zuerst mit Strad von 1835 an die "Borlegeblätter für Möbeltischler" herausgegeben hatte, welche einen ebleren Stil in die Arbeiten dieses lange vernachlässigten Kunfthandwerks zuruckführen sollten, ließ er eine Reihe von Entwürfen größtentheils zur Ausführung gekommener Bebaude im "Album" bes Architektenvereins ju Berlin erscheinen. Außer manchen sehr gefomacollen Privatgebäuben, die er in und bei Berlin erbaute, wurde nach feinen Beichnungen 1840 das Rathhaus in Perleberg im Rohbau und zwar in mittelalterlich ital. Stile, für den er eine besondere Borliebe hat, errichtet. Bu seinen fernern Arbeiten gehören die Entwürfe gum Bieberaufbau des Winterpalais in St.-Petersburg, zur berliner Borfe, zu den Schlössern in Boisenburg, Basedow, Arendsee, Dalwis und jur tath. Kirche in Rheda. Gine seiner großartigften Schöpfungen ift bas Reue Museum in Berlin, eine mit vielen andern zu Runftzweden bestimmten Gebäuden verbundene Anlage, in welcher er das neue Princip durchzuführen ftrebte, die verschiedenen Runstepochen auch in ber architektonischen Raumumgebung ber aufzustellenben Denkmaler zu charakterifiren. Weite Saulenhallen, parkartige Anlagen follen fich bamif verbinden und das imposante Gange nach ben Ibeen des bauliebenden Konigs andererseits mi

dem Campo Santo, dem neu zu erbauenden Dome und dem Schloffe in Busammenhang feten. Auch zum Dom und Campo Santo hat S. mehre prachtvolle Entwürfe gemacht, deren Ausführung jedoch einstweilen ins Stoden gerathen ift. Dagegen wurde ein anderer Entwurf, den er in Gemeinschaft mit Schabow zu der neuen Rapelle im königl. Schlosse zu Berlin geliefert hatte, 1854 zu Ende gebracht durch den mächtigen, auf dem Triumphbogen des Sauptportals aufsteigenden Ruppelbau. Ein anderer Prachtbau G.'s ift die 1844 errichtete neue Borfe gu Frankfurt a. M. In Berlin dagegen führte er die Matthäuskirche im Thiergarten, in ital. romanischem Stil, die neue Rirche der Georgengemeinde, einen höchst intereffanten, in Robbau behandelten Centralbau mit hoher Ruppel, und noch früher bie in Bafilitenform gehaltene Jatobsfirche aus. Auch in und bei Potsbam verwendete ihn der König zu seinen bebentenden Bauprojecten. Dahin gehört eine Menge von Prachtanlagen im Garten von Sanssowi, vorzüglich die Friedenskirche mit ihrer reizvollen Vorhalle und die Nikolaikirche mit ihm prachtvollen fäulengeschmückten Ruppel, zu welcher Schinkel die ersten Plane gefertigt hatte, und manche kleinere Werke. Außerhalb Berlin ift sodann noch das Schloß des Großherzogs von Medlenburg zu Schwerin zu nennen, welches von S. ganglich umgebaut und im uppigen Rococogeschmad des Schlosses zu Chambord ausgeführt wird. Zudem lieferte er noch eine Menge von Zeichnungen zur Decoration, für Gufwerke, Porzellangefäße, Silberarbeiten u. f. w., die alle ebenso stilvoll als reich behandelt find.

Stumm, Stummheit (mutitas), das Unvermögen, artikulirte Laute hervorzubringen, gründet sich auf Gehirnsehler, Gehirnkrankheit (Schlagsluß), Nervenzerrüttung (Epilepsie), Zerstörung der Sprachwerkzeuge, oder ist eine Folge von Taubheit (s. d.) und wird dann Taubstumm (s. d.) genannt. Seit Alters zerstörte man im Drient die Sprachwerkzeuge junger Skaven, gewöhnlich Neger, um sich schweigsame Diener zu erziehen. Doch sind die sogenannten Stummen am Hofe zu Konstantinopel keineswegs verstümmelte Sklaven, sondern nur niedere und dabei sehr vertraute Diener, welche geheime und sehr gefährliche Befehle zu vollziehen pflegen. — Stummes Spiel nennt man in der Schauspielkunst die angemessenen Bewegungen, Mienen u. s. w., womit der Darsteller seine eigenen Reden und Handlungen, oder die Anderer, oder überhaupt die Situation, welche die Darstellung für den Augenblick bietet, begleitet und unterstüßt. — Stumme Rollen heißen die Mollen, in welchen der Darsteller überhaupt nicht spricht oder singt, sondern sich nur durch die Mimit und sichtbare Zeichen und Handlungen and brücken muß (z. B. in der "Stummen von Portici"). — Stumme Consonanten heißen die mutae. (S. Consonanten.)

Stunde heißt der 24. Theil eines Tages. Die meisten civilisirten Bolfer fangen die erste Stunde des Tages im bürgerlichen Leben nach bem Eintritte ber Mitternacht an zu zählen, zählen aber nur bis 12 und beginnen zu Mittag wieder von vorn, sodaß' der Tag in zwei mal awölf Stunden zerfällt. Die Stunde wird in 60 Minuten und die Minute in 60 Secunden eingetheilt. Biele Bolfer aber fennen bie Gintheilung bes Tages in Stunden gar nicht, bei andern find die Stunden bes eigentlichen Tages bald größer, bald kleiner als die Stunden der Nacht. In einem großen Theile von Italien beginnt man die Stunden erst eine Stunde vor Sonnenuntergang zu zählen und zählt bis 24 fort. Letteres thun übrigens auch die Aftrenomen, wobei fie von Mittag zu rechnen anfangen. Die Firsterne vollenden ihren scheinbaren Umlauf um die Erde in 24 Stunden Sternzeit und legen also mährend dieser Zeit 360° der himmeletugel oder in einer Stunde 15° gurud. Dentt man fich nun zwei um 15° geographischer Länge voneinander entfernte Beobachter, so hat der eine von ihnen den nämlichen Firstern um eine Stunde Sternzeit, ober, wenn von der Sonne die Rede ift, lestere um eine Stunde Sonnenzeit später im Meridian als der andere. In dieser Beziehung aufeinander heißen bie Meridiane ober vielmehr die Declinationsfreise Stundenfreise. Stundenwinkel ift berjenige Winkel, welchen irgend ein Stundenkreis mit dem Meridian des Beobachters einschließt; a wird von der sublichen Balfte des Meridians in der Richtung von Sud zu Best bis 360° ober 24 Stunden gezählt. Ift es z. B. nach einer Sonnenuhr 10 Uhr Morgens und also die Sonne noch um zwei Stunden vom Meridian entfernt, fo ichließt ihr Stundenfreis mit demfelben in diesem Augenblicke einen Winkel von 30° ein, und da die Stundenwinkel von Mittag anfangen und in der Richtung durch West, Nord, Dft und Sud gezählt werden, so ware in diesem galle der Stundenwinkel der Sonne = 530". QBare es aber z. B. 3 Uhr nach Mittag, so wurde der Stundenkreis der Sonne mit dem Meridian des Beobachters den Winkel von 45° machen, ober der Stundenwinkel der Sonne mare = 45°.

Stunden der Andacht ist der Titel einer der vorzüglichsten Erbauungeschriften neuerer

Beit (8 Bbe., Aarau 1818), welche in wiederholten Auflagen sehr weit verbreitet worden ist. Die Aufsäte in dieser Schrift, ungefähr in der Länge kurzer Predigten, verbreiten sich über die ganze christliche Glaubens- und Sittenlehre und über den christlichen Cultus. Sie ziehen den Leser durch Geist, Schönheit und Wärme an, huldigen aber keiner besondern confessionellen Ansicht, sondern suchen das Reinchristliche in vernunftgemäßer Darstellung, ohne Polenist, zu entwickeln. Die weite Verbreitung dieses Buchs regte die kath. Seistlichkeit, besonders in Baiern, zum Widerstande auf, welche das Werk, als vom Glauben abführend, verurtheilte. Die strenggläubige Partei unter den Protestanten suchte demselben durch ein ähnliches Werk Tholuck's ("Stunden der Andacht", 2 Bde., Hamb. 1840) entgegenzuwirken. Lange war man über den Verfasser der "Stunden der Andacht" ungewiß; später erst ist es bekannt geworden, daß sie Zschofte (s. d.) geschrieben hat.

Sturluson, s. Onorri Sturluson.

Sturm heißt ein sehr heftiger Grad des Windes, der den Schiffen nur erlaubt, einige der untern Segel, oder nur eins, und dies selbst häufig im Bundel, d. h. halb festgemacht, zu führen, und der sogar die zu einer solchen Stärke anwachsen kann, daß man Stengen und Raaen herunternehmen und zuweilen die Masten kappen muß. Seine Schnelligkeit beträgt 40—50 F. und mehr in der Secunde, oder 22—28 Seemeilen in der Stunde. Einen sehr heftigen Sturm nennt man auch wol Orfan. — Sturmstuten nennt man im Allgemeinen diejenigen Springstuten, die durch einen in ihrer Richtung wehenden Sturm die gewöhnliche Höhe überschreiten.

Sturm bezeichnet in der militärischen Sprache die Eroberung eines befestigten oder durch hindernismittel gebeckten Drts durch die Gewalt der blanken Waffen. Er findet deninach ftatt gegen Feldschanzen, ftarte Positionen, Barritaben aller Art, feste Thore, Mauern fleiner Städte, nicht hinlänglich bewachte Festungen und beim förmlichen Angriff gegen ben Gebectten Weg und die Breiche. In allen Fällen niuß man die Vertheidigungsmittel des Feindes vollständig kennen, um den Angriff banach einzurichten; durch Geschüpfeuer muß er zu heftigem Biberstande unfähig gemacht werden und darf namentlich teine starte Ceitenvertheidigung übrig behalten; oft aber wird auch das Geschüsfeuer unterlassen, wenn es auf eine Uberraschung des Feindes antommt. Ein Scheinangriff unterstüßt den wirklichen Sturm zuweilen, ber gewöhnlich durch Schüpenfeuer eingeleitet wird. Zedenfalls muß der Sturm mit bedeutender Kraft unternommen werden, weil man doch immer große Verluste erwarten kann; ebenso muß eine starte Reserve bereit sein, um die Sturmcolonnen zu verstärken oder sie im Falle bes Rückzugs aufzunehmen. Der Sturm gegen Felbschanzen ist weniger schwierig als ber gegen Festungen. Der Gebeckte Meg kann nur bann nit Sicherheit gestürmt werden, wenn keine gemauerten Reduits oder Blockhäuser ober farke Palissabirungen vorhanden sind und der Feind ichon geschwächt oder unaufmertsam ift. Der Sturm gegen bas Ravelin ober gegen eine Baftionsface erfodert, daß bas Festungsgeschüs auf der ganzen angegriffenen Fronte, namentlich auf ben Flanken, zum Schweigen gebracht und eine Brefche gelegt fei. (S. Belagerung.)

Sturm (Christoph Christian), ascetischer Schriftsteller und geistlicher Lieberdichter, geb. 25. Jan. 1740 zu Augsburg, studirte zu Jena und Halle, wurde Prediger zu Magdeburg und 1778 Pastor an der Petrikirche und Scholarch zu hamburg, wo er 26. Aug. 1786 starb. Gründliche Gelehrsamkeit, geläuterte Religionsansicht, ausgezeichnete Predigergaben, unermüdliche Amtstreue und ein wahrhaft christlicher Sinn und Wandel erwarden ihm die Actung und Liebe seiner Gemeinden. Er schried eine große Anzahl Andachtsbücher: "Der Christ in der Einsamkeit" (Halle 1763); "Der Christ am Sonntage" (1764—66); "Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden auf seden Tag des Jahres" (2 Bde., 1768); "Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur und der Vorsehung" (1785). Ein geläuterter und frommer Geist herrschte auch in seinen Predigten. Fast alle neuern Gesangbücher entbalten Lieder von ihm.

Sturm (Johannes von), ein sehr verdienter Schulmann des 16. Jahrh., geb. 1507 zu Schleiden, studirte zu Lenden und Löwen und legte dann eine Buchdruckerei an, ging aber später nach Paris, mo er sich mit Unterricht beschäftigte. Ein eifriger Anhänger der Reformation, wurde er 1558 Rector des Synnassums zu Strasburg, welches er zu solcher Blüte brachte, daß Kaiser Maximilian II. es 1566 zur Universität erhob. Später hatte er wegen der Unterstützung, die er den verfolgten Reformirten angedeihen ließ, viel Ungemach zu erdulden; er wurde sogar deshalb 1582 seines Amts entsetzt und starb in der Zurückgezogenheit zu Strasburg 1589. S. stand seiner Zeit in größtem Ansehen und war in Schulsachen der allgemeine Rathgeber in Deutschland. Kaiser Karl V. hatte ihn in den Reichsadel erhoben.

Sturmbach, Sturmhaten, Sturmbrude, f. Rriegsmafdinen.

Stürmer (Ignaz, Freiherr von), öftr. Diplomat, geb. zu Wien 21. Aug. 1752, ftammte aus ber altabeligen frant. Familie Neuftabter, genannt Sturmer. Er trat fruhzeitig in den Zesuitenorden, widmete sich nach der Aufhebung desselben den juristischen Studien auf der Universität zu Wien und wurde 1776 Zögling der orient. Atademie. Im 3. 1779 begleitete er als Sprachknabe den Internuntius Freiherrn von Herbert nach Konstantinopel und wurde 1781 Gefandtschaftsdollmetscher. Im J. 1789 jum Hofbollmetscher ernannt, nahm er an ben wichtigsten Staatsgeschäften mit der Türkei Theil. Beim Eintritt des Freiherrn von Thugut in bas Ministerium 1793 wurde S. zum activen Dienst in der Staatstanzlei verwendet, 1801 in den Ritterstand erhoben und zum Birklichen Hofrath und 1802 zum Internuntius bei der Pfente ernannt, ein Posten, den er unter vielen Gefahren und mit Aufopferung 17 3. lang verwaltet, mahrend welcher Zeit er 1813 in den Freiherrenstand erhoben wurde und die Geheimrathswiede erhielt. Nach seiner Rücktehr nach Wien 1819 murbe er Wirklicher Staats- und Conferenzrach und Borsteher der zweiten Abtheilung der Geh. Hof- und Staatskanzlei und 1820 Magne von Ungarn. Er starb 2. Dec. 1829. — Stürmer (Bartholomaus, Graf von), Diplomat, Sohn des Borigen, geb. zu Konftantinopel 26. Dec. 1787, erzogen zu Bien in der Aledemie der morgenl. Sprachen, wurde 1806 Sprachknabe bei der Internuntiatur ju Konstantinopel, wo er über vier Jahre unter der Leitung seines Baters zubrachte. Balb nachher jur Gesandtschaft in Petersburg versett, erhielt er nach Jahresfrist die Bestimmung, den Fürsten von Schwarzenberg nach Galizien zu begleiten. Demselben war er auch 1813 unter bem Titel eines Wirklichen Legationssecretärs zugetheilt. Dit geheimen Auftragen wurde er auf den Congrest zu Chatillon und zwei mal nach der Schweiz geschickt. Rachher war er vom Fürsten von Schwarzenberg bei ber provisorischen Regierung ju Paris, an beren Spipe Talleprand stand, als Geschäftsträger accreditirt, bis ber Fürft Metternich anlangte. Im April 1816 begab er sich als öftr. Commissar auf die Insel St.-Belena, wo er zwei Jahre verlebte. Im J. 1818 wurde er Generalconsul bei den Bereinigten Staaten von Rordamerita und nach der Rückfehr 1820 außerordentlicher Gesandter in Rio de Janeiro. In Liffabon, wohin er 1821 beim Ausbruch ber Revolution in Brafilien dem hofe gefolgt, war turg vor seiner Ankunft der östr. Geschäftsträger, Ritter von Berks, insultirt worden. S. bestand auf Genugthuung, erhielt aber von dem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten eine für alle Dachte fo beleidigende Rote, daß er fogleich Paffe verlangte und Liffabon verließ, welchem Bei spiele auch ber ruff. Gefandte folgte. Seitbem hielt er sich in Aufträgen seines Dofs balb in London, bald in Paris und Wien auf, bis er 1834 als Internuntius in Konstantinopel angestellt wurde. In dieser Stellung wirkte er bis 23. Mai 1850, wo er nach Oftreich zurudkehne und seinen Wohnsit zu Benedig nahm. Im 3.1842 war er in den Grafenstand erhoben worden. Sein Bruder, Rarl, Freiherr von G., geb. 3. Nov. 1792, ist Feldmarschallieutenant in ber öftr. Armee.

Sturmhut, f. Aconit.

Sturmvogel, Sturmschwalbe ober Mövensturmvogel (Procellaria), eine gut Ordnum der Schwimmvögel gehörende Wogelgattung, unterscheidet sich durch vierzehige Füße, einen Schnabel von der Länge des Kopfs und durch die in einer auf der Firste verlaufenden und durch eine Scheidewand getheilten Röhre liegenden Nasenlöcher. Diese Bögel sind vollkomment Seevogel, bewohnen auf beiben Halbkugeln nur die höhern Breiten und fliegen mit ihren langen und spisigen Flügeln ungemein schnell und ausdauernd. Gegen ihren Feind sprisen fie den thranigen Inhalt ihres Magens. Bei nahendem Sturme sollen sie sich gern auf Schiffe segen. Der arttifche Sturmvogel (P. glacialis), welcher 16 Boll lang ift und bei welchem Ropf, Balt, Unterruden, Schwanz und Unterseite weiß, Borderruden und Flügel blaulich-aschgrau mb Schnabel und Flügel gelb sind, ist im Sommer gemein in der Baffinsbai, in der Davisftrafe, bei den Kurilen und Aleuten, bei Spipbergen und an der Westküste Islands, verirrt sich aber nur felten an die beutschen Ruften. Er brutet an ben fteilften und unzuganglichften Felfenwas den in außerordentlicher Menge, aber sebes Weibchen legt nur ein Gi. Der sublichfte Brutplat ist die kleine Insel St.-Kilda an Schottlands Westkuste. Für die armen hochnordischen Bewohner ist dieser Bogel sehr wichtig, benn er gibt ihnen frisch ein gutes Nahrungsmittel, be er ein zartes, weißes, vom Thrangeruche ziemlich freies Fleisch besist, vermehrt gepotelt ihren Wintervorrath, liefert reichliches Dl, welches als Brenn- und Speiseöl dient, und versieht fie reichlich mit Bettfebern. Auf Island allein werden jährlich an 20000 Junge eingefalzen. Die Kischer trauen ihm mit Recht ein feines Borgefühl für Witterungswechsel zu und richten fic

nach ihm, je nachdem er sich dem Lande nähert oder die hohe See aufsucht. Von 25— 50° s. Br. belebt der capische Sturmvogel (P. Caponsis) das Meer, welcher von ältern Reisebeschreibern Captaube genannt wird. In der Südsee, näher dem Pole, besonders an der Westtüste Patagoniens, wohnt der antarktische Sturmvogel (P. gigantea), welcher an Größe eine Gans übertrifft.

Sturz (Friedr. Wilh.), verdienter Schulmann und Philolog, geb. 14. Mai 1762 zu Erbisborf bei Freiberg im sächs. Erzgebirge, bezog, seit 1778 auf der Thomasschule zu Leipzig vorgebildet, 1781 die Universität daselbst, wo er sich den theologischen und philologischen Studien widmete und 1786 habilitirte. Im J. 1788 wurde er als Prosessor der Beredtsamkeit an das Symnassum zu Gera berusen und 1803 zum Rector der Landesschule in Grimma ernannt. Dieses Amt verwaltete er dis zu seiner gänzlichen Emeritirung 1823, nachdem ihm 1819 bereits auf sein Ansuchen ein Adjunct gesest worden war. Er stard 20. Mai 1832. Unter seinen Schriften ist zu erwähnen die Ausgabe von Aleanthes' "Hymnus in Jovem" (Lpz. 1785; neue Auss. von Merzdorf, 1835); der Fragmente des Hellanitus (Lpz. 1787; 2. Auss., 1828) und des Pherecydes (Lpz. 1789; 2. Auss., 1828); des Empedotles (2 Ahle., Lpz. 1805); des "Etymologicum Graecae linguae Gudianum" (Lpz. 1818) und "Orionis etymologicum" (Lpz. 1820) nebst den "Novae annotationes ad etymologicum magnum" (Lpz. 1828) und des Dio Cassus (8Bde., Lpz. 1824—25); ferner das sehr brauchdare, von Thieme begonnene "Lexicon Xenophonteum" (4 Bde., Lpz. 1801—4) und die Schrift "De dialecto Macedonica et Alexandrina" (Lpz. 1808). Seine meist ebenfalls auf die griech. Sprache und Literatur be-

züglichen Programme erschienen als "Opuscula nonnulla etc." (Lpz. 1828).

Sturz (Belfrich Pet.), deutscher Schriftsteller, geb. 16. Febr. 1736 zu Darmstadt, studirte von 1754—57 zu Göttingen, Jena und Gießen die Rechte und daneben Afthetik. Im J. 1759 wurde er zu München Secretar bei dem damaligen taiferl. Gefandten, Baron von Widmann. Da er aber als Protestant keine weitern Aussichten hatte, verließ er München und wurde 1760' Privatsecretar bes Kanglers von Eyben in Glücktabt. Diefer sendete ihn nach Ropenhagen, wo er bald vom Grafen von Bernstorff (f. d.), dem Altern, erst als Privatsecretar und 1763 im Departement der auswärtigen Angelegenheiten angestellt wurde. In Bernstorff's Hause lebte er überaus glücklich, besonders in dem Umgange mit Ropftock. hier bildete er sich schnell jum Staats- und Beltmanne, jum Dichter und Schriftsteller. Die "Erinnerungen aus Bernstorff's Leben" (1777) find ein Denkmal ber Dankbarkeit gegen seinen Bohlthater. Im J. 1768 begleitete er als Legationsrath Christian VII. auf einer Reise nach England und Frankreich. Dieser Reise verdanken wir die schönen "Briefe eines Reisenden", die zuerst im "Deutschen Museum" (1777) erschienen. Im J. 1770 wurde S. bei dem Generalpostdirectorium angestellt; allein Struensee's (f. b.) Fall zog 1772 auch ben seinigen nach sich. Er wurde verhaftet, erst nach vier Monaten freigegeben und erhielt eine mäßige Pension, wovon er eine Zeit lang in Glückstadt und Altona lebte. Später wurde er vom dan. Hofe als Regierungsrath zu Didenburg angestellt und 1775 oldenburg. Etatsrath. Im Unmuth bei Erinnerung an seine frühern Leiden und durch Siechthum niedergebeugt, starb er 12. Nov. 1779 zu Bremen. S. gehort zu den geistreichsten und geschmactvollsten Profaitern der frühern beutschen Literatur. Mit feinem Sinne für alles Schöne und Gute verband er ein gebiegenes Urtheil und eine leichte, bluhende Darftellung, die nur zuweilen durch das allzu fichtbare Streben nach Runft, Feinheit und Rundung beeintrachtigt ward. Die beste, obwol nicht ganz vollständige Ausgabe seiner "Schriften" besteht aus zwei Sammlungen (Lpz. 1786).

Sturzbäder bestehen darin, daß eine größere Menge kalten Wassers, gewöhnlich ein Eimer voll, aus einer mehr ober minder beträchtlichen Sobe den Kranken, meist während diese in einem kühlen oder lauwarmen Bade sißen, über den Kopf und den übrigen Körper gegossen wird. Sie wirken hauptsächlich durch mechanische und dynamische Erschütterung der Nerven und Abkühlung des Kopfs. Unvermuthete Begießungen dieser Art sind äußerst heroische Mittel, die bei Seelenstörungen, 3. B. Tobsucht, beim Erstickungsstadium der Croupkranken oft mit viel Rusen Anwendung sinden, aber, wenn sie ohne die gehörige Vorsicht in Gebrauch gezogen wer-

ben, ebenso viel Unheil anrichten konnen.

Stuttgart, die Hauptstadt Würtembergs und Residenz des Königs, liegt an der Scheidelinie des Ober- und Unterlandes, eine halbe Stunde vom Neckar am Nesenbach, in einem von Weinbergen und Obstgärten rings umschlossenen Thale, das nach einer Seite sich öffnend bis Cannstadt einen Englischen Garten bildet. Die Altstadt ist niedrig gelegen, eng und unregelmänsig und fast ganz von Holz erbaut, die Neustadt dagegen liegt höher und hat breite, gentalle

Errafen, bie fich zu rechten Birten burdidneiten. Beite Etabntelle fderter bie Rerigt-Arafe, nebl ber Redar., Frietricht. und Arenenftrafe bie idenfie Etrafe : tie größter Palafte befige bie Redarftrage, in melder theilmeife bie hirels ber Gefantten fin befinden. E. jablt mit ben jut Stattgemeinte gehörigen Orten Deftad, Gablerbere, Berg geger 454Mi) E. und ift Gig ber haupelanbescollegien, bes Chertribunais, bes Dheramis. Criminale und Stadegetidits, ber Regierung und Finanglammer für ben Redarfreis und ber Centraltet orbe für bie Bertehrsanftalten (Eifenbahnen und Polten). Es bat 2500 Gebante, elf effentide Plage ten benen ber alte und neue Colofplas, diefer mit ber 1841 ju Ehren bet regierenten Ronigt errichteten Caule, jener mit tem 1839 aufgestellten ebernen Eranttille Ediller & von Therwaldlen,, die bedeutent ften find. Im Ubrigen ift die Etatt felbft arm an funftleriichem Edmit; nur vor der Leonhardeffrche befindet fich eine Areuzigung Chriffi in Stein, von demfelben Runfilet, ber ben berühmten Diberg im Dom ju Speier gefertigt. Der tonigl. Part binter tem Edleffe ift neuerbings von Sofer (aus Ludwigsburg) mit zwei Pferdebandigern, ber Splasgruppe aus swolf Ctatuen, fammtlich aus carrarischem Marmor, bereichert worden. E. hat feche evang., eine tath., eine ref. Rirche und eine Synagoge. Unter ben erften zeichnet fich die neuerdings ren Deideloff im Innern restaurirte, mit Glasmalereien und den Standbildern ber murtemb. Grafen geschmudte Stiftstirche mit zwei Thurmen und dem schonen Apostelthore aus. Die Epitallirche enthält Danneder's Chriftus. Andere sehenswerthe Gebaude find: bas alte Schlofim Burgenstil, eines der iconften in Deutschland, mit den prachtvollen Fresten von Gegenbauer, der Zurstenbau, bas Kronprinzenpalais, das 1846 neu erbaute, im Innern geschmackvolle, im Außern geschmadlose Theater mit vier in Erz gegoffenen Musen an ber Fronte, die Kanglei, die Infanterietaferne, wegen ihrer Größe mertwurdig, das Staatsarchiv mit bem reichen Raturaliencabinet, die Bibliothet, bas Duseum für bildende Runft mit Gemalde - mb Antitenfammlung, sowie fammtlichen Thorwaldfen'ichen Arbeiten in Gpps, bas Rathhaus, bas Stanbehaus und die sogenannte Atabemie, in welcher Schiller erzogen murbe. An wiffenschaftlichen Anstalten besist G. ein Gymnasium mit Sternwarte, ein polytechnisches Institut, eine Realschule, eine Runftschule, eine weitberühmte Thierarzneischule, das Ratharinenstift, eine von ber 1810 verftorbenen Königin Ratharina gegründete Anstalt für Töchter höherer Stände, ein Privatanmasium, gehn Stadtschulen, drei orthopadische Anstalten, eine Blinden- und Taubfinmmenfcule, eine Cretinen- und mehre Rleinkinderbewahranstalten; eine große Anzahl gemeinnüsiger Wereine, wie eine Diffionsgesellschaft, eine Bibelgefellschaft, einen Berein für Battelandstunde, einen Centralverein für Wohlthätigteit, 26 Vereine zur Unterftügung von Armen, Witmen und ABaifen, fieben Krantenhäufer, acht Sparvereine; endlich ein großes Mufeum und ein Burgermuseum. Die öffentliche königl. Bibliothet ift besonders reich in ber Geschichte und Theologie: fie enthält 200000 Banbe, 2500 Incunabeln, 8000 Bibeln in 60 Sprachen und 2000 Danbichriften. Die königl. Privatbibliothet besist 45000 Bande und ift megen ihrer icabbaren alten Werte und Pandidriften, fowie megen ber großen Angahl neuerer Prachtwerk mertwürdig. Unter den öffentlichen Allohlthätigkeitsanstalten zeichnen sich das 1711 gestiftete Baifenhaus und bas Bürgerhospital aus. Industrie und Bandel haben sich in neuerer Beit bedeutend gehoben und es entstehen zahlreiche Fabriten : die wichtigsten find die Gold-, Buderund Planofortefabriten; für Droguerien und Farbewaaren ift G. Sauptstapelplas. Der Budhandel und die Buchdruckerei haben in neuerer Beit große Bedeutung erlangt : S. nimmt hierin nach Leipzig und Berlin die erste Stelle ein. Man zählt mehr als 40 Buchhandlungen und 30 Ruchdruckereien mit mehr als 100 Preffen und 50 Schnellpreffen, funf Schrift - und vier Stercotypengieffereien. Als Bergnügungsorte find besonders Cannstadt, Unter- und Dbertutbeine, Gflingen und Ludwigsburg beliebt, bie fammtlich an ber Gifenbahn liegen. Diefe führt bis mitten in die Stadt, wo der Babnbof für die Paffagiere ift und welchem gegenüber auch te Post liegt. E., foon feit 1229 urtundlich befannt, wurde 1320 vom Grafen Eberhard tem Erlauchten gur Resideng erhoben, vom Grafen Ulrich 1436 bebeutenb vergrößert unt verfde nert und 1482 jur Pauptstadt sammtlicher wurtemb. Lande gemacht. Bie 1822 frant es umer eigener Regierung ift aber jest nebft seinem Begirte mit bem Redarfreise vereinigt und bilbe ein eigenes Dheramt unter bem Ramen der Stadtbirection. Bal. Bubren. ". E. und feine Um gebungen" (Stuttg. 1835); Boller, ". . und feine Umgebungen" (Stuttg. 1840): Dartmann. "C.4 romantifde Umgebungen" (Stuttg. 1847) und "C.4 Gegenwart" (Stuttg. 1847).

Ctupbudfe ober blot Stup beift besondert in Tirol und ber Comei; eine Bud'e mit

Interm Lauf.

Stuve (Ich Karl Berrram), banner. Staatsmann, geb. 4. Mai 1798 in Csnabrud, wo

Stüve 555

sein Bater Justizburgernieister war, erhielt auf dem ftabtischen Gymnasium seine Jugendbilbung und studirte von 1817 an in Berlin und in Göttingen. Advocat zu Denabruck seit 1820, benuste er seine Mußestunden zu Untersuchungen über die Geschichte seiner Baterstadt, und nacheinander erschienen von ihm ein dritter Theil von Justus Möser's "Denabrucker Geschichte, herausgegeben aus des Verfassers handschriftlichem Nachlasse" (Berl. 1824), die Fortsepung der vom Regierungssecretar Friderici und einem Bruder S.'s begonnenen "Geschichte der Stadt Denabrud aus Urkimden" (Bb. 3, Denabr. 1826), eine "Darstellung des Berhältnisses ber Stadt Denabruck zum Stifte" (Hannov. 1824) und noch einige andere denselben Begenstand betreffende Abhandlungen. Bie S. bereits auf dem Landtage von 1831, theils als Berichterstatter ber zum Entwurf eines Ablösungegesetes gewählten Commission, theils spater als Präsident der Commission zur Prüfung der Ablösungsordnung vom 13. Juli 1853, im Beiste ber von ihm 1830 verfaßten Schrift "Über die Lasten des Grundeigenthums und Berminderung berfelben in Rucksicht auf das Konigreich Sannover" zur beffern Regulirung der auf bem Boden haftenden Steuern thätig und erfolgreich wirkte, so gab er auch durch den von ihm ausgegangenen Antrag ber Stände vom 30. April 1831 den ersten und hauptsächlichsten Anstoß zu der neuen Verfassung. Er wurde hierauf Mitglied der zur Ausarbeitung des Grundgesetes gewählten Commission, verfocht die in seiner Schrift "Uber die gegenwärtige Lage des Königreichs Bannover" (Zena 1832) ausgesprochenen freisinnigen Grundsäte, gerieth aber durch seine Ansichten über die Zusammensepung der Stände ebenso mit der liberalen Partei wie mit der Regierung in Opposition, welche lestere jedoch später zu seiner Meinung übertrat. Rach der Thronbesteigung des Königs Ernst August war es zunächst S., der als Bertreter der Stadt Denabrud in der Versammlung der zweiten Kanimer auf dem Landtage von 1837 beim Borlesen des Bertagungsrescripts auf den wichtigen Umstand hinwies, daß der Bertagungsbefehl vor Erlassung des Regierungsantrittspatents erscheine. Zunächst schrieb er die "Bertheidigung des Staatsgrundgeseses". Auch schlof er sich den auf gesetlichem Wege versuchten Schritten des osnabrücker Magistrats für Aufrechthaltung der zeitherigen Berfassung bei ben allgemeinen Ständen und der Bundesversammlung aufs engste an. Seinem Eintritt in die neue Kammer wurden fortbauernd hindernisse in den Weg gelegt. Dafür war er beständig der Bortampfer des Magistrate und der Bürgerschaft von Denabrud, die auch nach geleisteter Huldigung bas Werk freimuthiger Protestation gegen die neue Verfassung fortsetten. Ebenso nahm G., als der hannov. Magistrat im Juli 1839 in eine Criminaluntersuchung verwickelt wurde, das Geschäft eines Sachwalters besselben an und vertheidigte denselben in der Defension vom Rov. 1840 mit ebenso viel Festigkeit als Gewandtheit. Im März 1840 richtete er in der Berfasfungsangelegenheit an die zusammengetretenen Stande in Gemeinschaft mit den übrigen Mitgliedern des osnabruder Magistrats eine energische Beschwerde und, als diese unberudfichtigt zurudgegeben wurde, unterm 26. Juli an den Konig eine neue Petition, die aber uneröffnet an Die Bittsteller zurudging. In Folge diefer hartnadigen Opposition bemühte sich seitdem bas Justizministerium auf alle Weise, gegen S. einen Criminalproces anhängig zu machen, jedoch vergebens. Die Stürme des 3. 1848 wendeten sein Geschid. Er ward der Schöpfer des neuen Ministeriums, bas er im März mit Lehzen, Bennigsen, Düring und Braun bilbete. Planmäßig begann er nun zu beseitigen, mas die elfjährige Reaction aufgerichtet. Beseitigung der privilegirten Landesvertretung, Umgestaltung der Administration und Juftig, Gelbständigkeit der Gemeinden, Freiheit ber Preffe, Schwurgerichte und andere wichtige Reformen bezeichneten feine Bermaltung. Gelang es ihm hier, die Buniche aller Reformfreunde zu befriedigen und jede ernste revolutionare Bewegung abzuhalten, so nahm er dagegen in der deutschen Frage eine Stellung ein, die ihn mit seinen freisinnigen Freunden vielfach entzweite, aber im Lande die populare war. Gegen die Bildung eines deutschen Bundesstaats unter Preugens Leitung von Anfang an gestimmt und lebhaft für die Berbindung mit Oftreich, für das stärkere Betonen des foderalistischen Elements tampfend, ließ er sich doch, wenn auch mit Biderftreben, durch das Bündniß vom 26. Mai in die bundesstaatliche Politit hereinziehen. Durch ben Biberstand Dftreiche und der Mittelstaaten hielt er sich freilich der eingegangenen Berpflichtungen entbunben und suchte nun auf seine Sand in Borschlägen und Auffapen verschiedenen Einigungsprojecten, welche ohne zu straffe Centralisation die Rückfehr zum Alten abwenden sollten, Eingang au verschaffen. Aber der Sieg der Restauration veranlaßte ihn selbst, im Dct. 1850 seinen Rücktritt zu nehmen. Seinen Rachfolgern ward die schwierige Aufgabe, sein von der Aristotratie nun heftig angefochtenes Wert vor jahem Umfturg zu beschüten. Er felbst, wiederholt in die Ständeversammlung gemählt, unterftütte theils dies Bemühen, theils die fruchtlosen Bermittelungsversuche, die jedoch seitbem über die Schöpfungen von 1848 noch zu teinem Ergeb niß führten.

Styl, s. Stil.

Styliten ober Gaulenheilige werden die driftlichen Ginfiedler genannt, welche eine befordere Bufübung darin suchten, daß sie den größten Theil ihres Lebens auf den Spigen hoher Säulen zubrachten. Go brachte Simeon, ein fyr. Monch, in der ersten Balfte des 5. Jahrh. unter freiem himmel auf einer Säule, beren Spise kaum zwei Ellen Umfang hatte, neun Jahre zu und bestieg enblich eine Saule von 40 Ellen Bobe, auf der er 30 J. lebte und ben Beiben nicht ohne Erfolg Bufe predigte. Daß er indeß doch bisweilen herabgefliegen fein muß, last fic baraus schließen, bag er nicht nur durch Bandeauflegen Kranke geheilt, sondern auch Briefe gefchrieben und fich in politische Banbel gemischt haben foll. Das Beispiel diefes nach feinem Zote kanonisirten Schwärmers fand in Sprien und Palästina häufige Nachahmung, und bis in bes 12. Jahrh. hat es bort bergleichen Styliten gegeben.

Stymphaliden heißen die Raubvögel am Stymphalischen See in Arkadien, welche von Hercules (f. d.) verscheucht und umgebracht wurden. Beschrieben werden sie als gefräßige Raub

vogel mit ehernen Flügeln und Febern, die fie wie Pfeile abschießen tonnten.

Styptica ober styptische Mittel nennt man eigentlich nur die zusammenziehenden Mittel,

gewöhnlich aber alle blutstillenden Mittel dieser Art. (S. Blutstillende Mittel.)

Styr, die Tochter bes Dceanus und der Tethys, war eine Nymphe des gleichnamigen fluffes der Unterwelt, bei deffen Baffer die Domerischen Götter den heiligsten Gib leifteten. Als Nymphe wohnte sie am Eingange bes Sabes in einer auf Säulen ruhenben Felsengrotte; als Flug war fie ein Arm des Deeanus, der aus der zehnten Quelle deffelben flog. Bon Pallas, dem Sohne des Krios, gebar fie den Zelos (Eifer) und Kratos (Kraft), die Rike (Sieg) und Bia (Gewalt), mit benen sie zuerft bem Zeus gegen die Titanen zu Bulfe tam. Bur Belohnung dafür wohnten diese immer bei ihm. - Styr, ein Flüßchen in Arkadien, jest Mavronere, das in ben Fluß Krathis fiel, war im Alterthume außerordentlich verrufen seines giftigen, Alles,

außer bem Bufe bes Pferbes, zerfreffenben Baffers megen. Suabediffen (Dav. Theod. Aug.), philosophischer Schriftsteller, geb. 14. April 1773 ju Melsungen in Niederheffen, genoß einen sehr mangelhaften Schulunterricht und wurde ichon 1789, weil er eine Freistelle an bem Stipendium zu Marburg erhielt, zur Universität geschick. Dier suchte er durch angestrengten Fleiß das Versaumte nachzuholen und studirte Theologie. In 3. 1800 wurde er Professor der Philosophie an der Schule zu Hanau, legte aber 1803 biek Stelle nieder, um eine Erziehungsanstalt in Homburg vor der Bohe anzulegen, die er bald nach Hanau verpflanzte, und begleitete sodann mehre Lehrerstellen in Lübeck (feit 1805), in Raffel (feit 1812) und ale Instructor des jesigen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Beffen. Dierauf wurde er 1822 als ordentlicher Professor der Philosophie in Marburg angestellt, wo er 14. Mei 1835 starb. Schon auf der Universität hatte ihn ein inneres Bedürfniß der Philosophie jugo wendet, und hauptfächlich burch Rant's Schriften angeregt, wurde auch er von der damals fat unwiderstehlichen Gewalt der Kant'ichen Lehre ergriffen. Er sträubte fich jedoch bald gegen bet Kant'schen Formalismus und suchte bei Spinoza, Fichte, Schelling, Jacobi eine freiere philosphische Überzeugung. Bon der Kant'schen Philosophie rif ihn die Bearbeitung einer von ber Gesellschaft ber Biffenschaften zu Ropenhagen gegebenen Preisaufgabe vollends los, die ife zu einem genauern und umfaffendern Studium der Geschichte der Philosophie seit Plato und Aristoteles veranlagte und die als gekrönte Preisschrift unter dem Titel "Resultate der philose phischen Forschungen über die Ratur ter menschlichen Erkenntniß von Plato bis Kant" (Mach. 1805) erschien. Eine eigene feste und entschiedene philosophische Lehre vermochte er jedoch nicht an beren Stelle zu fegen. Diefes Streben, fich von ben geffeln eines bestimmten Spftems frei zu erhalten, ift ihm auch später eigen geblieben und charakterifirt seine philosophische Lehre als einen Etlekticismus, ber ben tiefern Anfoberungen der Wiffenschaft nicht Genuge leiftet. 32 bessen ist ihm doch aus seiner frühern Anregung in der Kantisch-kritischen Schule als Bampteigenthümlichkeit seiner Lehre die subjective Wendung seiner Speculation auf innere Gelbsbeobachtung geblieben. Diese psychologische Richtung seiner Philosophie war es, welche fie we ben Träumereien bes naturphilosophischen Dogmatismus sicherstellte. Der Entwickelung bis fer Richtung in ihm diente die Bearbeitung einer zweiten Preisaufgabe der Gefellichaft be Wiffenschaften zu Kopenhagen, die, ebenfalls gekrönt, unter dem Titel "Über die innere Bostnehmung" (Berl. 1808) erschien, und in diesem Sinne sprach er seine ganze philosophische uber zeugung am vollständigsten aus in seinem Berte "Die Betrachtung bes Menschen" (3 Bbe.

Raff. 1815—16 und Lpz. 1818). Roch andere Schriften von ihm sind: "Zur Einleitung in die Philosophie" (Marb. 1827); "Grundzüge der Lehre von dem Menschen" (Marb. 1829); "Bon dem Begriffe der Phychologie" (Marb. 1829); "Die Grundzüge der philosophischen Religionslehre" (Marb. 1831); "Die Grundzüge der Metaphysit" (Marb. 1836).

Suada oder Suadela, eigentlich Beredtsamkeit, hieß bei den Römern die Göttin der Überredung oder Überzeugung, wie sie zuerst bei Ennius personisicirt erscheint. Schon die Griechen verehrten sie unter dem Ramen Peitho, und bereits Theseus soll ihr in Athen zur Erinnerung an die Bereinigung der zerstreuten Bewohner Attikas einen besondern Cultus eingerichtet haben. Namentlich kommt sie später häusig in Verbindung mit der Aphrodite oder Benus vor und Beide wurden als der Verheirathung günstige Göttinnen in gemeinsamen Tempeln angebetet.

Suard (Jean Baptiste Antoine), franz. Literat, geb. 15. Jan. 1734 zu Befançon, erhielt auf der dortigen Universität seine erste Bildung und ging 1750 nach Paris, wo er an der-Redaction einer engl. Zeitung Theil nahm. Ein "Eloge de Montesquieu" erwarb ihm nicht nur den Preis einer Provinzialakademie, sondern auch Montesquieu's Bekanntschaft und dieser verbankte er den Zutritt bei Belvetius, Reynal, Holbach, Mad. Geoffrin und zu andern philosophischen und literarischen Kreisen. Als Herausgeber des "Journal étranger", welches er mit Arnaud gegründet hatte, und der "Gazette littéraire de l'Europe" (1764—66) vermehrte er seinen literarischen Einfluß. In diese Zeit fällt auch seine in ftilistischer Beziehung vorzügliche Bearbeitung der Werke des engl. historikers Robertson. Im J. 1772 wählte die Akademie ihn zu ihrem Mitgliede, doch bestätigte der König diese Wahl nicht und erft einige Jahre später geschah die Aufnahme. Seine "Lettres de l'anonyme de Vaugirard" sind jedenfalls sein bestes Wert, voll heitern und scharfen Bipes und in ihrer Art ein Meisterstück. Nachdem S. seine beiben Beitschriften hatte eingehen lassen, erhielt er durch Bermittelung des Berzogs von Choiseul die Redaction der "Gazette de France"; dann redigirte er das "Journal de Paris" und während der Revolution, die, weil sie ihm sein Einkommen nahm, bald einen Gegner an ihm fand, den "Publiciste" und den "Indépendant". Bährend der Schreckenszeit war S. eine kurze Zeit verhaftet, und nach dem 18. Fructidor mußte er, um der Deportation zu entgehen, flüchten. Er lebte in Coppet bei Neder und bann in Ansbach. Nach dem 18. Brumaire zurückgekehrt, wurde er Mitglied der zweiten Classe des Instituts und in der Atademie zum Secretar gewählt. Nach der Restauration soll S. an der Elimination der bonapartistischen Mitglieder des Instituts, wie Arnault, Etienne u. A., großen Antheil gehabt haben. Er starb 20. Juli 1817 zu Paris. Eine Auswahl aus seinen Auffäßen findet sich in den "Variétés littéraires" (4 Bde., Par. 1769; neue Aufl., 4 Bde., 1804) und "Mélanges de littérature" (5 Bde., Par. 1803—5). Bgl. den "Bssai de mémoires sur Mons. S." (Par. 1820) von seiner Witwe, einer Schwester des Buchhandlers Pancoucte, und Garat, "Mémoires historiques sur la vie de Mons. S., sur ses écrits et sur le 18<sup>me</sup> siècle" (2 Bdr., Par. 1820).

Subhastation heißt die Bersteigerung ober der öffentliche Bertauf irgend eines Gegenstandes an die Meistbietenden. Der Name ist entstanden aus dem lat. sub hasta, d. i. unter dem Spieße, weil bei ben Römern an dem Bertaufsorte einen Spieß aufzupflanzen gewöhnlich mar. Die öffentliche Bersteigerung kann unter der Autorität der Obrigkeit oder auch privatim ge-Schehen; sie ist entweder eine freiwillige oder eine nothwendige, wenn sie von der Obrigkeit verfügt wird. Dem Buschlage bei der Berfteigerung muß eine Auffoderung jum Überbote vorausgeben, sonst kann jeder Anwesende gegen den Buschlag protestiren. Stets hat der Meistbietende den Borzug unter den übrigen Bietenden; doch ist durch die Provinzialgesetzgebung hier und ba das jus primi liciti, d. h. das Recht des ersten Gebots, eingeführt, wonach Derjenige, der zuerst auf eine Sache geboten hat, verlangen kann, daß ihm die Sache für denselben Preis, der zulest geboten worden, zugeschlagen werde. Er muß jedoch seinen Billen, von diesem Rechte Gebrauch zu machen, noch vor dem Zuschlage erklären, braucht indeß das lette Gebot nicht zu überbieten, sondern blos auszusprechen, daß er das Gebotene auch geben wolle. Ausbrücklich kann man sich bei ber Versteigerung die Auswahl unter den Bietenden vorbehalten. In hinfict eines in öffentlicher Berfteigerung erstandenen Gegenstandes findet weder von Seiten des Berkäufers noch des Käufers ein Rechtsmittel wegen außerordentlicher Verlepung statt. Db ein Räherrecht dadurch ausgeschlossen wird, läßt sich im Allgemeinen bezweifeln und ist nach Landesrecht zu beurtheilen. Die wichtigste Folge der Subhastation ist das Erlöschen aller auf der subhastirten Sache ruhenden. Pfandrechte, wenn deren Fortdauer nicht ausbrucklich vorbebalten wird.

Subiaco, eine kleine papfliche Stadt mit etwa 3000 E. in der Comarca di Roma, an der

meapolit. Grenze, rechts am Teverone höchst malerisch gelegen und desbalb auch von vielen Beisenden besucht, ist das alte Sublaqueum am Flusse Anie, an der von Rero angelegem la Bublacensis. Derselbe Kaiser hatte hier eine Villa, aus deren Trummern der größte Theil del Städtchens erbaut ist und von der nur noch wenig Überreste vorhanden sind. Das Castel ift ein Wert des Mittelalters, wo der Ort Sublacus hieß und als Aufenhalt des Benedict ven Rursia bekannt ist.

Subject heißt eigentlich Das, mas einem Andern vorausgesest, ihm als zu Grunde liegend gedacht wird. Ursprunglich nannte Aristoteles an ben finnlichen Dingen Dasjenige bat Enb frat oder Subject, mas als das Bleibende und Beharrliche ihren verschiedenen wechselwen Eigenschaften vorausgesest wirb. (S. Subkang.) Da das Berhaltnif der Dinge und iben Eigenschaften als gleichbedeutend mit dem Berhältnif zwischen dem Begriff und seinen Retmalen aufgefaßt wurde, so hieß bann Subject jeder Begriff, der in der Erwartung gedacht wit. daß ihm ein anderer (das Pradicat) im Urtheil als Merkmal beigelegt ober abgesprochen weit und diese Bedeutung hat das Wort in der Grammatik und Logik. Eine andere Bedeutung be zieht sich auf das Berhältnif zwischen bem Borftellenden und dem Borgestellten. Subject be deutet bann den Borftellenden, Object das Borgestellte; subjectiv Dasjenige, mas bem erften objectiv, mas dem lettern zukommt; wiewol dieser Sprachgebrauch fich erft in neuerer Beit auf gebildet hat, indem im Mittelalter das Objective die Borftellung, das Subjective Das bedeutet, mas ber Cache, bem Borgestellten zukommt. Der jest allgemein herrschende Sprachgebraud hat feinen Grund darin, daß man den Borftellenden als Das betrachtete, mas vorausgefest werden muß, wenn irgend etwas, was nicht er felbst ift, für ihn, in seiner Borstellung eriffiren foll. Eine ähnliche Bedeutung hat das Wort, wenn man von dem Subjecte eines Rechts fpricht, wodurch man die physische oder moralische Person bezeichnet, welcher ein Recht zufommt. Bisweilen braucht man auch das Wort Subject ganz gleichbedeutend mit Person. Diwol nun alle Borstellungen, Gedanken, Empfindungen u. f. w. als solche Bestimmungen des Subjects, also subjectiv find, so bezeichnet man boch im engern Sinne als subjectiv vorzugeweise folche Gedarten und Empfindungen, welche blos in der besondern oder individuellen Ratur des Dentenden und Empfindenden gegründet find, und unterscheidet von ihnen z. B. die objective Ertenatnif als eine solche, welche durch die Natur der Sache selbst bestimmt ist. Ebenso bedeutet in der Geschichte, in der Kunst u. f. w. objective Darstellung eine solche, welche die Sache, den Gegenstend selbst sprechen und die Individualität des Darstellenden gurudtreten läßt. (G. Dbject.) — In der Musik heißt Gubject das Thema einer Fuge (f. d.).

Sublimat nennt man in der Chemie das Product jeder Verflüchtigung (Sublimation), welches in starrer Form, fest oder pulverig, erscheint. So sind z. B. Schwefelblumen, der weiße Arsenik, der Salmiak u. s. w. Sublimate. Hauptsächlich aber begreift man unter apenden Sublimat die höchste Verbindung des Quecksilbers (s. b.) mit Chlor, das Quecksilberchlorid.— Sublimation wird eine Destillation genannt, wobei das Destillat in fester Form erhalten wird. Sublimationen werden gewöhnlich in Kolben vorgenommen, wobei sich das Sublimat im

Palse absett.

Subordination, d. i. Unterordnung. In der Logif ift die Subordination der Begriffe dasjenige Berhältnis berfelben, vermöge beffen einer zur Sphäre des andern, der ihm überge ordnet ift, gehört. Was in hinsicht der Begriffe Subordination genannt wird, heißt in bie ficht der Urtheile Gubalternation, d. i. das Berhältniß des allgemeinen Urtheils zu ben ihm untergeordneten besondern ; 3. 23. : Alle Körper find schwer; einige Körper find schwer. — Bein Militär bezeichnet Subordination die Pflicht des Untergebenen, jedem Befehle seines Borge setten mit unbedingtem und augenblicklichem Gehorsam nachzukommen. Sie ift die Grundlage aller Disciplin und Mannegucht im Militar, deffen Birksamteit ganglich vernichtet sein wurde, wenn die Subordination auch nur in unbedeutend scheinenden Punkten verlest werden dürfte. Sie muß in allen Graden des Soldatenstandes beobachtet werden und verpflich tet den General ebenso streng wie den Gemeinen jum Behorsam. hierdurch entsteht keinelwegs ein maschinenmäßiges ober gar felavisches Berhältniß, benn die Subordination foll auf dem freien Willen und dem Bewußtsein ihrer unerlaglichen Rothwendigfeit hervorgeben. Ruf der Untergebene hierbei zuweilen auch seine eigene Ansicht aufgeben und unterordnen, so thut a dies doch unbedingt, weil er fühlt, daß Widerseslichkeit viel größere Übel herbeiführen murbe als irgend sonft entstehen könnten. Mit Recht wird baber in allen Beeren die Insubordination mit harten Strafen, in vielen Fällen selbst mit der Todesstrafe belegt. Die Frage, ob das Der ober einzelne Militars in politischen Zweifelfällen ber eigenen Anficht folgen burfen, wenn bick

den allgemeinen Befehlen widerspricht, hat seit Schill's Feldzug, durch die Convention des Generals Jork, durch den Übergang der sächs. Truppen in der Schlacht bei Leipzig und die neuern Revolutionen praktische Wichtigkeit erlangt. In allen solchen Fällen muß der Handelnde sich bewußt sein, daß er seinen Kopf verwirkt habe, da das Princip der Subordination nie und unter keinen Umständen aufgehoben werden kann. Immer werden aber solche Creignisse nur höchst selten und nur in ganz ungewöhnlichen Verhältnissen vorkommen, wo der Einzelne hoch genug steht, um ein solches Opfer zum Besten des Ganzen mit Freiheit, aus dem innersten Gefühle des Rechts, zu bringen.

Sub rosa, eigentlich unter der Rose, heißt bildlich und sprichwörtlich so viel als: im Bertrauen oder insgeheim, z. B. Jemandem etwas mittheilen. Die alten Deutschen pflegten nämlich eine Rose, als Symbol der Verschwiegenheit, bei ihren Gastmählern von der Decke auf die Tafel herabhangen zu lassen, um damit anzudeuten, daß man die bei demselben durch die frohe und heitere Stimmung hervorgerufenen Außerungen wieder vergessen und wenigstens Andern nicht mittheilen solle. Db diese Sitte schon im röm. Alterthume stattfand, ist sehr zweifelhaft.

Subscription, die Verpflichtung durch Namenbunterschrift zur Betheiligung an irgend einem Unternehmen, besonders an einem kunstlerischen oder literarischen. Man peranstaltet Subscriptionen, um gewagte Unternehmen rückschlich des Kostenpunkts oder des Ertrags sicher zu stellen. Werden alle Bedingungen erfüllt, zu denen sich der Unternehmer hierbei rückschlich der Lieferungszeit, der Beschaffenheit des Gegenstandes u. s. w. verbindlich macht, so ist der Subscribent auch rechtlich gehalten, seiner Verpflichtung zur Theilnahme nachzukommen. Der Subscriptionspreis ist gewöhnlich zum Vortheil des Subscribenten niedriger gestellt als der spätere gewöhnliche Kauspreis der Sache. Die Subscription unterscheidet sich von der Prä-

numeration (f. d.) ober ber Borausbezahlung.

Subsidien nannten die Römer das dritte Treffen der Schlachtordnung, welches den beiden vordern Treffen im Fall der Noth zu Gulfe tam, daher figurlich so viel als Unterstügung, Hulfe in der Noth. Die neuere Zeit versteht gewöhnlich unter Subsidien Gelder, die vermöge geschossener Bundnisse oder Berträge ein Staat dem andern zahlt, um von ihm bei einem mit einem dritten Staate entstehenden Kriege entweder nicht beunruhigt, oder, welcher lettere Fall der gewöhnlichste ist, mit einer in den Verträgen sestgenten Anzahl Truppen unterstüßt zu werden. In frühern Zeiten gereichte es einem Regenten nicht zum Ruhme, wenn er von einem andern Subsidiengelder empfing oder, wie man sich damals ausdrücke, in fremdem Solde stand. (S. auch Alianz.) In England heißen diesenigen aus den öffentlichen Einkünsten herrührenden Gelder, die vorzüglich für die Land- und Seemacht von dem Parlamente sährlich bewilligt werden, Subsidiengelder (grants, d. h. Bewilligungen). — Subsidia charitativa, eine Beisteuer, die unter Karl V. 1546 auftam, hießen im ehemaligen Deutschen Reiche diesenigen Gelder, welche die unmittelbare Reichstitterschaft dem Kaiser gegen einen Revers bewilligte, von ihren Unterthanen erhob und dann der freien Berfügung des Kaisers überließ.

Substantivum heißt in der Sprachlehre die Bezeichnung oder Benennung eines Dinges oder einer Gattung von Dingen, theils Personen, theils Sachen, die als für sich selbständig gedacht werden, wie König, Redner, Stuhl u. s. w., und in mehre Classen zerfallen. (S. Romen.)

Im Deutschen hat man auch den Ausdruck Dingwort dafür gewählt.

Substanz. Das Berhältniß, welches die philosophische Kunstsprache durch die Worte Substanz und Accidens bezeichnet, findet sich ichon in dem gewöhnlichen Gedankenkreise. Es entspricht nämlich dem Verhältniß zwischen Dingen und Eigenschaften, und die Beranlasfung, beibe voneinander zu unterscheiben, liegt in den Beranderungen der Dinge. Indem namlich ein Ding in der Beränderung andere Eigenschaften bekommt, ohne daß es selbst zu sein aufbort, entsteht der Begriff eines den wechselnden Eigenschaften zu Grunde Liegenden, welchem bald diese, bald jene Eigenschaften und Bestimmungen anhaften. Die Worte Substanz und Accidens find nun eigentlich blos abstracte Ausdrücke für dieses Verhältniß. Unter jenem verfteht man Das, was an fich selbst unabhangig von den Bestimmungen ift, also das in dem Bechsel der Eigenschaften Beharrliche und Bleibende; unter diesem die der Substanz anhaftenden, inhärirenden Bestimmungen. Worin nun bie Gubstanz der Dinge bestehe, also mas die Substantialität derfelben sei, ist, seitdem Aristoteles diesen Begriff in die Philosophie eingeführt hatte, sehr verschiedenartig bestimmt worden. Im Mittelalter begnügte man sich Jahrhunderte lang, auf diese Frage durch die Berufung auf gewisse verborgene Qualitäten (qualitates occultae) zu antworten, die das Substantiale in den Dingen bilden; Cartesius unterfcied zwei Arten von Substanzen, denkende und ausgebehnte; Leibnig bestimmte den Begriff wie geistlichen Inhalts, besonders aber durch seine gereimten Bappenbeschreibungen, mit denen poetische Ehrenreden auf die Träger der Wappen verknüpft waren. Seine sowol für Zeitund Sittengeschichte als auch in sprachlicher hinsicht bedeutsamen Werke wurden mit Erläuterung und Wörterbuch herausgegeben durch Primisser (Wien 1827); die Sprache behandelte
sehr ausführlich und gründlich Koberstein in vier Programmen der Landesschule Pforta
(Naumb. 1828—52).

Sucher nennt man ein kleines Fernrohr mit großem Gesichtsfelde, welches mit einem großen Fernrohr so verbunden ist, daß beide Achsen genau parallel sind, und dazu dient, Gegenstände am Himmel aufzusinden, die man mit dem großen Fernrohr beobachten will. Zum Aufsuchen von Gegenständen eignet sich nämlich ein stark vergrößerndes Fernrohr darum nicht, weil es stets nur ein sehr kleines Gesichtsfeld hat; daher ist für ein solches ein Sucher unentbehrlich. Ist der lestere richtig gestellt, so niuß jeder in demselben in der Mitte erscheinende

Gegenstand auch in der Mitte des Feldes des großen Fernrohre erscheinen.

Suchet (Louis Gabr., Herzog von Albufera), Marschall und Pair von Frankreich, geb. zu Lyon 1772, fampfte seit 1792 in den freiwilligen Bataillonen seines Departements, ging 1796 ale Dberoffizier in die Armee von Italien über und erwarb sich im Feldzuge von 1797 durch Bravour den Grad des Brigadegenerals. Als folder wurde er 1798 Brune in der Schweiz beigeordnet. Als Brune bald darauf das Commando in Italien übernahm, begleitete er denselben und verfah die Bermaltung beim Beere. Joubert, der Nachfolger Brune's, schickte ihn in gleicher Eigenschaft nach Piemont, wo er mit den Commissaren des Directoriums, die ihm die Kriegetaffe megnehmen wollten, in Streit gerieth. Er trat hierauf unter den Befehl Mafsena's in der Schweiz und erhielt bald die Leitung von dessen Generalstabe. Als Joubert an Scherer's Stelle den Befehl in Italien übernahm, rief er S. ju fich und vertraute ihm ebenfalls den Generalstab an. Nach Joubert's Tode diente S. erft unter Moreau, dann unter Championnet, endlich 1799 wieder unter Maffina, der ihn vom Ersten Consul jum Divisionegeneral ernennen ließ. An der Spise von ungefähr 8000 Mann hielt er den Angriff ter 40000 Mann starten östr. Armee unter Melas auf und unternahm eine erfolgreiche Diversion zu Gunften Massena's, ber in Genua eingeschlossen mar. Durch ein anderes kuhnes Manoeuvre nahm er dem Feinde, der sich das Meeresufer entlang zog, 33 Kanonen und 15000 Mann weg. Dessenungeachtet mußten Massena und S. Genua furz vor Bonaparte's Siege bei Marengo übergeben. Nach der Burudgabe von Genua übernahm S. daselbst das Commando, und am Dec. 1800 vertraute ihm Bonaparte den Befehl über das Centrum der Armee in Italien an. S. überschritt den Mincio, befreite den General Dupont, warf die Ditreicher unter Bellegarde zu Bozzolo und nahm Theil an den Gefechten bei Borghetto, Berona und Montebello. 3m 3. 1803 gab ihm Bonaparte das Commando zu Boulogne. Im Feldzuge von 1805 befchligte er die erste Division von Lannes' Corps und zeigte sich bei Ulm, Hollabrunn, besonders aber bei Austerlit als einen der tuchtigsten Generale des Raisers. Im folgenden Feldzuge traf er zuerst mit den Preußen bei Saalfeld zusammen; auch begann sein Corps den erften Angriff bei Jena. In Polen widerstand er den Russen tapfer bei Pultubt und betheiligte sich an dem Erfolge zu Oftrolenka. Im J. 1808 murbe er nach Spanien geschickt, wo er sich namentlich ben Ruhm eines Belden und Feldherrn erwarb. Er übernahm den Dberbefehl des dritten Armeecorps in Aragonien und schlug den Feind unter Blate im Juni 1809 bei Mavia und Beldite. Im J. 1810 schlug er D'Donnell 23. April bei Lerida, zwang diesen Plat und Dequinenza zur Übergabe und eroberte 2. Jan. 1811 Tortosa. Am 28. Juni 1811 erstürmte er unter großen Anstrengungen Tarragona und erhielt bafür von Rapoleon den Marschallsstab. Im J. 1812 schlug er Blate abermals bei Sagonte und eroberte 9. Jan. Balencia, wobei ihm 20000 Mann mit Geschüt und Gepad in die Bande fielen. S. empfing zur Belohnung die icone Domane Albufera und den Berzogstitel. Er behauptete sich nun in der Provinz Ba-Iencia und jog sich erst 1813 gegen die Pyrenaen jurud. Nach dem Sturze Napoleon's wenbete er fich ben Bourbons zu. Als jedoch der Raifer von Elba zurücktehrte, ging er wieber in deffen Dienste, murde Pair und trat an die Spise der 10000 Mann, welche die frang. Grenze im Guben beden follten. Er schlug erft ein Corps Diemontefen, bann ein öftreichisches und jog fich hierauf nach Lyon zurud, wo er sich, ba Alles verloren, den Bourbons ergab. Nach der aweiten Restauration blieb er ohne Anstellung; doch gab ihm Ludwig XVIII. 1819 bie Pairswurde zurud. Nach langer Krankheit starb er 3. Jan. 1826. S. hinterließ geschätte Memoiren über die span. Feldzüge, welche sein Stabschef St. - Cpr-Nugues (2. Aufl., 2 Bde., Par.

'1834) herausgab. Sein Sohn, Rapoleon S., geb. 23. Mai 1813, erlangte auch die Pairie und trat im Febr. 1852 für das Depart. Eure in den Gesetzebenden Körper.

Suchtelen (Joh. Pet., Graf), bekannt als ruff. General, Diplomat und als wiffenschaft-'licher Sammler, geb. 1759 in der niederl. Provinz Obernssel aus der Familie der Barone von Suchtelen, erhielt eine sehr sorgfältige Erziehung und war Offizier bei bem holl. Geniecorps, als Katharina II. von Mußland ihn 1783 zu sich berief. In Rußland wurde ihm die Leitung vieler öffentlichen Bauten und anderer Arbeiten übergeben und als Chef der Artillerie leitete er die Belagerung von Sweaborg, das aber nur durch Rriegelift in die Bande der Ruffen gerieth. Eine Schrift über ben Krieg in Finnland: "Précis de la guerre de Finland", tragt zwar ben Ramen seines altesten Sohnes Paul G., ber sich im Persischen Kriege auszeichnete und als General starb, ist aber wenigstens dem Inhalte nach von ihm. Nach Beendigung des Kriegs tam S. ale Gesandter nach Stockholm und nachher nach Paris. Im Kriege gegen Frankrich von 1813 mar er in der Suite des Kronprinzen von Schweden. Nach dem Abschlusse des Friedens bekleidete er wieder den Gesandtschaftsposten in Stockholm, wo er auch 1836 starb. Die diplomatischen und militärischen Ginsichten verband S. vielseitige Renntniffe, besonders in ber Numismatik und in der Literaturgeschichte, und ftand mit den berühmteften Bibliographen Europas in Briefmechsel. Das von ihm gesammelte Münzcabinet, bas zum Theil von Seftim beschrieben murde, trat er noch bei seinem Leben an die Atademie der Biffenschaften zu Peters. burg ab. Seine Gemäldesammlung war zwar nicht reich, aber erlesen; seine Bibliothet hingegen gehörte zu den größten Privatsanınilungen in Guropa und bestand größtentheils aus Prachtwerken, Seltenheiten und Handschriften.

Suchum-Rale ober Sukhum-Raleh (auch Sugkum-Raleh ober Sukgum-Raleh geschrieben), d. h. Wursischloß, eine russ. Stadt und Festung an der Rüste des Schwarzen Meeres, im Lande der Abchasen in Transkaukasien, zwischen Kotosch oder Gagri im Nordwesten und Anatlia oder Redut-Raleh im Südosten gelegen, wurde 1810 von den Russen erobert, erhielt durch sie ansehnliche Magazine und hatte einen nicht unwichtigen Bazar, wurde aber 24. April 1854 bei Annäherung einer engl.-franz. Flotille von ihnen eiligst geräumt, worauf ein Brand einem Theil des Orts zerstörte, die Abchasen sich der russ. Magazine und Waaren bemächtigten und

bie türk. Flagge aufpflanzten.

Suctow (Rarl Abolf), als Novellendichter unter dem Namen Posgaru befannt, geb. 27. Mai 1802 zu Münsterberg in Schlesien, besuchte das Gymnasium zu Schweidnis und das Elisabethanum zu Breslau und studirte seit 1820 zu Breslau Philosophie und Theologie. Nachdem er fich 1830 an der Universität zu Breslau als Privatbocent in der evang.-theolegischen Facultat habilitirt, mahlte ihn 1831 bas Presbyterium der Soffirche bafelbft jum britten und 1846 zum zweiten Prediger. Auch war er seit 1834 außerordentlicher Professor bet Theologie und als solcher sehr beliebt. Er starb 1. April 1847. Als Schriftsteller erregte & zuerst Aufsehen als Pseudonymos Posgaru durch die Novelle "Liebesgeschichten" (Brest. 1829) und den "Germanos" (Brest. 1830), die beide zusammen in einer zweiten Auflage unter dem Titel "Novellen" (3 Bbe., Brest. 1833) erschienen. Der innere Werth bes erstern Werts ver anlagte die Muthniagung, daß es von Tied herrühre, obgleich derfelbe für S. nur in formelle Beziehung Borbild gewesen mar, die bestimmt hervortretenden Tendenzen jener Rovelle aba eine gang andere geistige Richtung offenbarten. Seitdem lieferte S. auf belletriftischem Gebiet nur noch die sehr interessante Novelle "Idus" in der "Urania" (1833) und "Byron's Manfred; Einleitung, Übersepung und Anmerkungen" (Breel. 1839). Lestere Schrift behandet vorzugeweise das Berhältniß zwischen Theater und Musit in geiftreicher, obgleich nicht immet haltbarer Beife. S. gehörte nicht nur zu den geiftvollsten Novellisten der neuesten Zeit, sonder namentlich auch zu Denen, welchen es stets um die Durchführung ernster und tiefer Den zu thun ift. Auf theologischem Gebiete gab er fruher einzelne Predigten, sowie bie Goriften "Drei Zeitalter ber driftlichen Kirche, bargeftellt in einem dreifachen Jahrgange firchlicher Perikopen" (Breel. 1830) und "Gebenktage bes driftlichen Rirchenjahres in einer Reife Predigten" (Breel. 1838) heraus. Auch veröffentlichte er einige Streitschriften und begam 1842 ben "Prophet" (Bd. 1-9, Brest. 1842-46). Theilweise aus dieser Zeitschrift ging fein "ABC evangelischer Kirchenverfassung" (Brest. 1846) hervor. S. vertrat in biefen Schriften und noch nachbrucklicher in feiner perfonlichen Birtfamteit die freie Bewegung des Beistes auf religiösem und theologischem Gebiet und verlangte eine freie, geordnete, lebendig wirkende Verfassung der evang. Kirche und Lossagung von allem todten Formalismus. Sucre (Antonio José de), einer der ausgezeichnetsten subamerit. Anführer, murbe 1795 in Cumana geboren und auf ber Schule in Caracas erzogen. Raum 17 J. alt, trat er unter bie patriotischen Fahnen der von Miranda angeführten Truppen, zeichnete sich bald ebenfo sehr durch Einsicht als persönliche Tapferkeit aus und erward sich badurch die Freundschaft des Mulattengenerals Piar, in deffen Generalstabe er von 1814 an den Feldzug mitmachte. Als Piar erschossen worden, trat S. 1817 in die Dienste Bolivar's (f. d.) und nahm nun Theil an dem Feldzuge gegen Reugranada. Nach der Eroberung ter Hauptstadt Bogota und der Rieberlage des span. Peeres unter dem General Baldez erhielt er das Commando über ein Armeecorps. Er besiegte die Spanier 28. April 1820 bei la Plata und im Mai 1821 in der Nähe von Guapaquil. Am 24. Mai trug er den Sieg am Bulkan Pichincha über die Spanier davon, in dessen Folge die Hauptstadt Quito in die Hände der Patrioten fiel, die Proving von den Spaniern geräumt und der Befreiungsarmee der Weg von Colombia nach Peru geöffnet wurde. Im folgenden Jahre schiffte fich S. mit 3000 Mann colombischer Bulfetruppen nach Peru ein. Nachdem 1824 die Spanier wieder Lima beset hatten, wurde er als Dberbefchlehaber der republikanischen Truppen mit fast unbeschränkter Gewalt bekleidet. Er schlug die Spanier 9. Dec. 1824 in der Schlacht von Anacucho und entschied durch diesen glänzenden Sieg die Befreiung Subamerikas von dem Joche der Spanier. Bolivar gab ihm den Titel eines Grofmarschalls von Anacucho; Dberperu, das sich nach Bolivar Bolivia nannte, erwählte ihn 1825 zum Prasidenten auf Lebenszeit. Schon Ende 1827 brachen indeß Unruhen aus, und in La Paz empörten sich gegen S. die von ihm in seinem Sold behaltenen colombischen Truppen unter Leitung des Dberstlieutenants Guerra. In einem Gefecht gegen Guerra murde S. so gefährlich am linken Arme verwundet, daß er ihm abgenommen werden mußte. In Folge eines neuen Aufstandes in der Hauptstadt Chuquisaca 18. April 1828 mußte er mit seinen colombischen Truppen Bolivia verlassen. Am 1. Aug. 1828 legte S. in dem versammelten Congreffe seine Burde nieder. Bon der Stadt Quito 1830 jum Congresmitgliede gewählt, murde er erster Prasident des constituirenden Congresses. Unter seinem Borsit wurden die Grundlagen der neuen Constitution 2. Febr. 1830 einmuthig bestätigt; bann ging er als Bevollmachtigter nach Merida, um die Zwiste mit Benezuela auszugleichen. Die Unterhandlungen scheiterten aber, und als S. nach Bogota zurücklehrte, war hier bereits für Bolivar Alles verloren, der sich zur Abdankung genöthigt sah und nach Cartagena abreiste. S. erhielt von ihm den Auftrag, die Südarmee zur Bewirkung einer Gegenrevolution in Bogota zu gewinnen. Hier aber wurde er auf Beranstaltung seines Gegners, des Generals Dvando, im Juni 1830 meuchlings erniordet.

Subamerita, die subliche Balfte Ameritas (f. b.), bilbet ein fast rechtwinkeliges Dreieck von ungefähr 321000 D.M., deffen Sppotenuse, fast genau von Norden nach Suden im Meridian von 53° w. L. laufend, sich nördlich in der Galinasspise unter 121/10 n. Br. und südlich im Cap Forward unter fast 5.4° s. Br. endigt, mahrend die beiden Katheten im Cap San-Roque unter 17 1/2" w. L. und 5" f. Br. zusammenstoßen. Dieses Dreieck, bas an seiner Rordwestseite durch die Landenge von Panama (f. d.) mit Nordamerika verbunden wird, ist auf seiner etwa 1000 DR. langen Bestseite von dem Großen Dcean, auf der Nordost- und Subostseite aber vom Mtlantischen Dcean bespult. Die gesammte Ruftenentwickelung beträgt, da die Geftalt G.s einförmig und massenhaftig ist und ihm fast alle maritime Gliederung abgeht, indem es nur Ruftenbiegungen und verhaltnismäßig geringe Ginschnitte, nicht aber tiefe Bufen und Fjorde befist, nur ungefähr 3400 M., wovon 2150 M. auf den Atlantischen und 1250 M. auf den Großen Dcean kommen. Die Bodengestaltung wird hauptsächlich von den Cordilleras de los Andes und drei getrennten Gebirgegliedern bestimmt, dem brafil. Gebirgeland, dem Sochland von Buiana, dem Rustengebirge von Benezuela und ber fleinen Sierra Nevada von Sta .-Marta. Die Cordilleras (s. d.) durchziehen als ein langes Kettengebirge mit einem Flächenraum von 44300 D.M. gang G. auf seiner Bestfeite von Guben nach Norden, immer nahe am Meere parallel mit der Rufte streichend und gleichsam einen langen hohen Grath bildend, der erst auf der Landenge von Panama in einer tiefen Einsenkung eine Unterbrechung erleidet, um fich nördlich von jener in derselben Richtung durch ganz Nordamerika fortzusegen. Das Gebirgsland von Brafilien dagegen auf der sudöftlichen Seite S.s, mit seinem Kern ungefahr zwischen 10-30° f. Br. und 20-40° ö. L. gelegen und unter den isolirten Gebirgemaffen Amerikas hinsichtlich ihrer räumlichen Ausbehnung, die fich auf 18000 D.M. beläuft, die erste, besteht aus einem Plateau von 1-2000 F. Erhebung, das sich von der Ruste des Atlantischen Deeans westwärts tief ins Land hinein erftreckt, ohne doch mit den Cordilleras in Berbindung au fieben, odet gar eine Borftufe berfelben ju fein, vielmehr durch meite Ebenen, nach beneut es 36 \*

euf seinen fammtlichen continentalen Grengen abfallt, von benfelben getrennt wird. Auf diefen Plateau erheben fich mehre Bergketten, die sämmtlich in einer der Kufte Brafiliens mehr ste minder parallelen Richtung streichen und voneinander meift durch hote Thalflachen gefonden find, wiewol sie unter sich auch durch Querketten in mehrfacher Berbindung siehen. (S. Bref. lien.) Das Sochland von Guiana ober das Parimegebirge, auf der Nordoftseite C.s zwischen dem Aquator und 8" n. Br. und 35 - 50° w. L. gelegen und durch die Chene des Marinen von brafil. Gebirge getrennt, nimmt einen Flachenraum von etwa 11500 D.M. ein und befieht ebenfalls aus einem Spftem mehrer paralleler Retten, welche in ber hauptrichtung von Dfisudost nach Bestnordwest streichend und durch enge Längenthaler voneinander getrennt, sich auf der Ruftenebene von Guiana (f. d.) am Atlantischen Dcean erheben und ebenso wieder nad ta andern continentalen Seiten zu Tiefebenen abfallen, fodaß das Gebirge, gleich dem brafilischen, ganz isolirt dasteht. Die Bohe des Gebirgs nimmt von der Ruste nach dem Innern hin imme mehr zu, sodaß die westlichen Retten, wo auch der hochste Berg des Hochlandes, der 7800 %. hohe Pic Duida fich befindet, bis zu einer mittlern Bohe von 4800 F. ansteigen, wahrend te öftlichen sich nur zu einer solchen von etwa 2000 F. erheben. Das Ruftengebirge von Bat zuela bagegen ift nur eine öftliche Fortsetzung der öftlichen Cordillera Neugranadas und wit durch zwei parallele,, dicht aneinander liegende Bergketten gebildet, welche fich unter 51 1/2° w. 2 von der Sierra Nevada de Merida oder der Offcordillera von Neugranada ablosen und lange ber Nordfuste S.s am Karaibischen Meere bis zum Drachenschlund an der Nordwestspise ta Insel Trinidad fortziehen. Das ganze Gebirge hat nur einen Flächeninhalt von etwa 1100 DM., erhebt sich in ber Silla de Caracas bis zu einer Gipfelhohe von 8100 g. und fallt ungemein steil nach Norden zum Meere ab, mahrend es sich nach Suden bin zu der Ebene des Drinoco, die es vom Hochlande von Quiana trennt, sanft abbacht. Die Sierra Revada de Sta. Marta endlich besteht aus einer kleinen isolirten Hochgebirgsgruppe von nicht mehr als 100 DM. Flächeninhalt, die, zwischen der Mündung des Magdalenenflusses und dem Ausfluß des Maracaibosces gelegen, aus dem umgebenden Tiefland steil zu einem Massengebirge mit Gipfeln von 18000 F. Sohe emporsteigt.

Unifangreicher als die Gebirge S.s sind die Tieflander und Ebenen beffelben; denn während jene nur gegen 75000 D.M. einnehmen, enthalten diese einen Flächenraum von 246000 DR. Abgesehen von den sehr kleinen Rustenebenen, die sich streckenweise am westlichen Zuse der Cerdilleras befinden, liegen diese Gbenen fammtlich auf der Oftseite dieses Gebirgs, wo fie fich langs des gangen Fußes deffelben von der Sudspipe des Erdtheils bis zur Mündung des Drinece am nordöftlichen Ende der sudamerit. Cordillera erftreden, fo diefe von den beiden großen ife lirten Gebirgsgliedern S.s, dem Gebirgslande Brasiliens und dem Hochlande Guianas, trennend, zwischen welchen sie sich in der Richtung von Westen nach Often bis zum Atlantischen Diean fortseten. Sie zerfallen demnach in drei Haupttheile, die den großen Flußspftemen en sprechen, welche S. aufzuweisen hat. Das nördlichste dieser ebenen Tieflande sind die Bland des Drinoco, welche sich mit einem Flächenraum von 16000 D.M. auf dem linken Ufer Nie fes Fluffes zwischen bem Hochlande von Quiana und ber öftlichen Cordillera von Reugt naba mit dem Ruftengebirge von Benezuela, von der Flußscheide des Marañon im Gudweffen bis zur Rufte bes Atlantischen Deeans im Nordoften erftreden und so die Thalebene bes gangen Klufgebiets des Drinoco ausmachen. Diese Ebene geht in ihrem sudweftlichen Theile unmittelbar in das andere große Tiefland S.s über, in die Ebene des Marañon, von der fie durch kin Gebirge, sondern nur durch eine niedrige Schwelle getrennt ift, welche zwar die Bafferscheit zwischen Drinoco und Marañon abgibt, aber an einer Stelle so verschwindet, daß durch eine Gr beltheilung eine natürliche Wasserverbindung zwischen dem Maranon und bem Drinoco ente steht. Dieses große Tiefland des Maranon, die Thalebene des Gebiets dieses Flusses ber greifend, nimmt den ungeheuern, 145000 DD. enthaltenden Raum zwischen dem Dochland von Guiana im Morden und dem Gebirgslande von Brafilien im Guden und zwischen ben Cordilleras im Westen und bem Atlantischen Dcean im Often ein, zu welchem es sich in fast w merklicher Senkung von dem Fuß der Cordilleras aus abdacht. Wie die Ebene des Drinoce in ihrem subostlichen Theil nur durch eine fast unmerkliche Bobenerhöhung von dem Fluggebin des Maranon geschieden ift, fo wird auch diefes in seinem subofflichften Theil nur durch eine ge ringe fanft ansteigende Erhöhung des Bodens der weiten Ebene, welche fich zwischen dem wie. lichen Theile des brafil. Gebirgslandes und ben Cordilleras als eine Art niedriger Dochebert hinzieht, von dem Fluggebiet des Plata (f. d.) getrennt. Die Ebenen ober Pampas biefet lestern Bluffes, welche fich füblich von diefer ebenen Bobenerhöhung, ebenfalls die Thelebent

seines Gebiets bildend, zwischen den Cordilleras und dem südlichen Theile des brasil. Gebirgs- landes dis zum Atlantischen Dcean im Südosten erstrecken, bilden das dritte, südlichste große Tiefland S.s., an das sich weiterhin nach Süden die große patagonische Steppe anschließt, mit der es einen Flächenraum von 76000 D.M. begreift. Die patagonische Steppe aber, ostwärts vom Fuße der Cordilleras dis zum Atlantischen Dcean sich ausdehnend, reicht süd- lich vom Rio Colorado dis zur Südspise des Erdtheils. Außer diesen drei großen zusammenhängenden Tieflanden zählt S. noch zwei abgesonderte: die 6800 D.M. große Tiefebene am Aussiusse des Magdalenenslusses, zwischen den Cordilleren von Reugranada, den Reerbusen von Darien und Maracaido gelegen und die Sierra Nevada de Sta.-Marta umschließend, und die 2200 D.M. große Tiefebene von Guiana, welche im Nordosten des guianaschen Hochlandes längs des Atlantischen Reeres als ein schmaler Küstenstrich sich hinzieht.

Die Sauptwasserspfteme S.s find mit seinen drei großen Pauptebenen gegeben und besteben in dem des Drinoco (f. d.), dem des Marañon und dem des Plata; außer diesen Fluffen find nur noch anzuführen der Magdalenenstrom in Reugranada, welcher sich in das Karaibische Meer ergießt; der Paranaiba in Brasilien, welcher auf der Gerra dos Bertentes im brafil. Gebirge entspringt und in nordöstlichem Laufe von 186 M. Länge dem Atlantischen Dcean zuströmt; der San-Francisco, ebenfalls in Brafilien, der auf der Serra Negra im brafil. Gebirge entspringt und in nordöstlicher Richtung die weite Thalebene zwischen der Serra do Espinhaço und ber Gerra dos Bertentes durchftromt, bis er nach Often umbeugend die Ruftenterraffe durchbricht und bei einer Stromentwickelung von 277 DR. in den Atlantischen Dcean mundet; endlich der Rio Colorado und der Rio Negro, welche auf der Offeite der Cordillera von Chile entspringen und in sudöstlicher Richtung bie patagonische Ebene durchströmend in den Atlantischen Dcean fallen. Auf der gangen Beftseite G.s befindet sich tein einziger Fluß von Bedeutung. Unter den Scen sind nur die beiden von Maracaibo und von Titicaca erwähnenswerth. Der See von Maracaibo, ein Sufmassersee von 394 DM., liegt im Norden der oftlichen Cordillera und im Besten des Küstengebiets von Benezuela im westlichen Theile dieser Republik und hangt durch eine breite Wasserstraße mit bem Meerbusen von Maracaibo im Raraibischen Meere zusammen; der Titicacasee (f. d.), mit einem Flächeninhalt von 230 DM., liegt in Oberperu an der Grenze der heutigen Republiken Peru und Bolivia, hat salziges Baffer und ist ohne Zusammenhang mit dem Meere. Rur wenige Inseln gehören zu G.; die bebeutenbsten barunter find die Galapagos (f. d.) im Großen Dcean, die Falklandsinseln (f. d.) im Atlantischen Dcean und das Feuerland (f. d.) an der Südspiße Amerikas, nur durch die Magellanestraße von demfelben getrennt und die füdlichste insularische Fortsepung der Cordilleras bildend.

Das Klima S.s ist in seiner Art fast ebenso verschiedenartig als das von Nordamerika und findet seine Charakteristik in dem von Amerika (s. d.) im Augemeinen. Während das Alima des Feuerlandes ein subarktisches genannt werden kann und in den Gebirgen die Wärme mit der gunehmenden Bodenhöhe bis zur höchsten Rauheit der Alpennatur abninimt, herrscht auf den sandigen oder wüsten Rüstenstrichen am Großen Dcean, sowie in den tropischen Tieflandern, besonders an der Ruste des Karaibischen Meeres und der Kustenebene von Guiana, die furchtbarfte Tropenhise, die die beiden lestern Lanbstriche zu den ungefundeften S.s macht. Ebenso verschieden ift die Bewässerung bes Landes. Denn mahrend die Westfuste am Großen Dcean fowie die außertropischen Ebenen öftlich von den Cordilleras im Allgemeinen an Dürre leiden und da, wo nicht fünstliche Bewässerung der Begetation zu Gulfe tommt, theils die Ratur eines Steppenlandes, theils die einer völligen Büste tragen, gehört der tropische Theil von S. öftlich der Cordilleras in Folge der regelmäßigen Tropenregen und der damit zusammenhängenden reichen Bemafferung, fowie in Folge bes größtentheils fetten, humusreichen Bobens der Ebenen und felbst der Gebirge mit geringen Ausnahmen zu den Landern der Erde, welche die uppigste Begetation zeigen. Die Producte S.s find baber noch mannichfaltiger und von größerer Menge als bie Rorbameritas; in allen brei Reichen der Ratur gehört S. jedenfalls zu den gesegnetsten und reichsten Landern der Erde. Die Bewohner G.s, ungefahr 161/2 Mill. an Bahl, sind verfciebenen Stamms, theils Indianer ober Ureinwohner, theils Eingewanderte, Europäer und Reger. Die erstern mit den zu ihnen gehörenden Mischlingen zählen über 614 Mill., die Reger mit den Mulatten 3,700000, die Weißen ober Creolen, haufig jedoch auch nicht gang weinen Blutes, etwa 6 Mill. Seelen. Zwei europ. Bölker haben sich vorzüglich in den Befis S.6 getheilt, die Spanier und die Portugiesen, von denen jene sich auf der westlichen und diese auf der öftlichen Seite feftsesten. Dbwol die Berrichaft ihrer europ. Mutterlander icon sebend geblieben, und außer den verhältnismäßig unwichtigen Besthungen der Engländer, Solländer und Franzosen in Guiana (s. d.) zerfällt ganz S. in ein portugiesisches und ein spacisches. Ersteres wird von dem Raiserthume Brasilien (s. d.) gebildet; letteres besteht aus den Republiten Neugranada (s. d.), Benezuela (s. d.), Ecuador (s. d.), welche früher zusammen den Freistaat Columbia (s. d.) bildeten; ferner den Republiten Peru (s. d.), Bolivia (s. d.), Chile (s. d.), den vereinigten Provinzen der Argentinischen Republik (s. d.), Uruguay (s. d.) und Paraguay (s. d.)

Eine Geschichte S.s vor der Entdedung durch die Spanier gibt es, mit Ausnahme der von Peru unter den Infas, gar nicht, da fast alle das Land außerbem bewohnenden Stamme der Indianer mehr oder minder auf der Stufe der Wildheit geblieben waren. Erst mit den Entdedungen und Eroberungen Columbus', Cabral's, Balboa's, Diaz de Golis', Magel lan's, Pizarro's, Almagro's, Bartolommeo Diaz' und Drellana's und der daraus folgenden Besignahme durch die Spanier und Portugiesen beginnt die Geschichte S.s. Drei Jahr hunderte trugen seitdem die verschiedenen span. Colonien das schwere Joch des europ. Mutter landes, so brudend auch bas Abhangigfeiteverhaltnis mar. Denn nur in Europa geborene Spanier, nicht Creolen, erhielten Zutritt zu den Staatsämtern und höhern Kirchenwürden, die fie dann zu ihrer Bereicherung benusten. Der Sandel war in ichwere Feffeln geschlagen, indem die Erzeugnisse der Colonien nur an Spanier abgegeben und nur Waaren aus Spanien in die Colonien eingeführt werden durften, jeder fremde Zwischenhandel aber, sowie ber Sandel zwiichen ben Colonien felbst verboten mar, mas Alles nur ben Schmuggelhandel beförberte. Det Anbau des Taback galt als königl. Monopol und befand sich hauptsächlich in ben Banden ber Spanier; mehre Producte des Mutterlandes, wie Wein u. f. m., durften in ben Colonien gar nicht gebaut werden; die auf span. Schiffen eingeführten Waaren wurden mit hohen Bollen und Abgaben belegt. Unter dem harteften Drude feufsten die Indianer, befonders in ben Bergwerksbistricten, wo sie bald nach ber Eroberung gut harten Zwangebiensten in ben Bergwerten verpflichtet wurden. Selbst der Acerbau war in biefen Diffricten nicht erlaubt, um durch nicht die Bewohner vom Bergbau abzuhalten. Außerbem mar in den Colonien die Anlage von fobriten verboten, eine Magregel, die jede Regung des Gewerbfleißes schon im Reime erficte. Bei ber dunnen Bevölferung ber großen Landerstreden fiel es, mit Ausnahme einiger gefahrlichen Aufstande, die aber unterdruckt wurden, den Spaniern nicht schwer, durch wenige Truppen jede unruhige Bewegung fern zu halten, sodaß der Spanische Erbfolgekrieg und selbft ber nordamerit. Freiheitetrieg teine Anderung in den Bustanden G.s hervorbrachten, wie sie feit bem 16. Jahrh. geordnet maren. Die amerit. Eroberungen der Spanier wurden nämlich ichen 1519 durch Rarl V. mit der Krone Castilien vereinigt. Das span. Amerika mit Inbegriff bes Bicekönigreichs Neuspanien oder Mexico (f. d.) enthielt zur Zeit des Vollbestandes der span. Monarchie einen Flächenraum von ungefähr 235000 DM. mit etwa 17 Mill. G. Über dieses große Landergebiet wurde bis 1810 die gesetzgebende Gewalt durch den Sohen Rath von Indien ausgeübt, der in Madrid seinen Sis hatte, die vollziehende Gewalt aber besaßen die Stathalter des Königs in Amerika, vier Wicekonige und fünf Generalcapitane, deren Gewaltsprenge aber unter sich hinsichtlich der Berwaltung nicht in Berbindung standen. Die Einnahme ber Arone in Amerika wurde durchschnittlich zu 48 Mill. Thir. geschäpt, die hauptsächlich aus den Ertrage bes Bergbaus floffen. Spanien gewann besonders durch den alle Fremden ausschließenden handel mit seinen Colonien, welchen es sahrlich für mehr als 77 Mill. Thir. Baaren geführte, wogegen es aus benfelben für ungefähr 50 Mill. Thir. an landwirthichaftlichen Grzengniffen erhielt. Bon den neun Statthalterschaften gehörten zu Nordamerita Reuspanien obe Mexico und das Generalcapitanat Guatemala; ju Bestindien das Generalcapitanat Parade, bestehend aus der Insel Cuba und aus Florida, und das Generalcapitanat Portorico, das aus der gleichnamigen Insel, dem span. Antheil von San-Domingo und den zwei span. Jungferninseln bestand. In G. lagen: 1) Das Bicekonigreich Neugranaba. Die ersten span. Rieberlaffungen wurden hier 1510 angelegt, und nachbem man das Land bis 1536 völlig entbedt und erobert hatte, wurde 1547 die Regierung einem Generalcapitan und 1718 einem Bicetonig übergeben. 2) Das Generalcapitanat Caracas. Bon den Spaniern erobert und colonifirt, er hielt daffelbe 1528 die Familie Welser zu Augsburg von Karl V. für eine Schuld als cafilifoes Lehn, verlor es aber 1550 megen des brudenden Misbrauchs ihrer Gewalt, worauf ein Kronbeamter als Generalcapitan angestellt wurde. 3) Das Bicekönigreich Peru (f. d.). 4) Des Generalcapitanat Chile (f. d.), 1535 von den Spaniern entdeckt und seit 1557 bis auf das Land der kriegerischen Araucos unterjocht. 5) Das Vicetonigreich Buenos-Apres oder Rio de la

Plata, mit den Provinzen Buenes-Apres, Paraguay und Plata, die größte der südamerik.span. Colonien. Der erste Entbecker mar ber Spanier Juan Diag de Solis 1515, worauf 1526 ber Benetianer Sebastian Caboto, im Dienste bes Konigs von Spanien, den Platastrom binauffegelte, den er, weil ihm die Indianer viel Gilber aus bem öftlichen Beru brachten und er reiche Silberadern hier vermuthete, Rio de la Plata, d. i. Silberstrom, nannte; erft 1553 grundeten die Spanier eine Ansiebelung und erbauten dann Buenos-Apres, wo der Generalcapitan seinen Sis hatte, wiewol die Verwaltung von Peru abhängig war. Bei dem Monopolspftem des Mutterlandes, das jährlich nur eine Flotte in den Plata schickte, blieb Buenos-Apres von Europa fast abgeschnitten; bald aber mußte ber Schleichhandel biefe reiche Colonie zu benugen, und die Spanier führten daher 1748 die fogenannten Registerschiffe ein, die mit einem Freischein bes Raths von Indien zu jeder Beit im Sahre nach dem Plata fahren durften. Buenos-Apres wurde bald ein wichtiger Panbelsplas, und die span. Regierung erklärte endlich 1778 sieben und 1785 noch funf Bafen zu Freihafen, wodurch der Sandel mit Buenos-Apres und nach den Bafen des Stillen Meeres nicht mehr wie früher auf Cadiz beschränkt blieb. Das ganze Plataland wurde gleichzeitig zu einem Bicekonigreich erhoben, und durch die Bereinigung der öftlich und südlich von den Andes liegenden peruanischen Landstriche mit demfelben fam Buenos-Apres, bas früher blos Aderbaucolonie war, in ben Besit reicher Erzgruben. Das Vicetonigreich bestand aus den Gouvernements a) Buenos-Apres; b) Las Charcas oder Potosi, querft 1533 von Pizarro colonisirt, mit der Bauptstadt Chuquisaca und dem 1547 erbauten Potofi; c) Paraguan, von den span. Eroberern hart behandelt, bis die Zesuiten 1656 die Leitung der Colonie erhielten; d) Tucuman, von den Spaniern 1543 entdeckt und 1549 erobert, und e) Cujo oder Dsichile, 1560 von den Spaniern erobert und metkwürdig durch Denkmale aus der Beit vor der Berrichaft ber Intas.

Die Ereignisse, welche Spanien endlich den Berlust seiner Colonien zuzogen, waren die Folge feines oben charafterifirten drudenden Colonialfpstems, das mit engherzigem Monopolgeift gant auf die Interessen des Mutterlandes berechnet und wegen seiner Ungerechtigkeit schon lange verabschent war. Außerdem herrschte auch in der Bermaltung wie in der Rechtspflege eine grenzenlofe Billfur. Rur die höhere Geiftlichkeit behauptete einige Unabhangigkeit, aber bie Beltgeistlichen der untern Classen, meist Eingeborene, hatten keine Aussicht auf eine Berbesserung ihrer Lage und waren daher in mehren Colonien für die Bieberherstellung der Freiheit des Bolles thatig. Das Maß der geistigen Bildung des Bolles, die von der Geistlichkeit, früher besonders von den Zesuiten ausgegangen war, wurde aus ihrem Standpunkte für eigenes Befleben in Einstimmung mit der Regierung berechnet. Rach diesen Interessen war überall bas Unterrichtswesen eingerichtet. Die höhern Bildungsanstalten, die zum Theil reich botirten Sochschulen in Lima, Merico, Sta.-Fe, Caracas, Quito, und die vorbereitenden Anstalten in mehren Städten genoffen die Lehrfreiheit pur im Gebiete der Sprachenkunde und in denjenigen Biffenschaften, die den Kirchenglauben und die Politik nicht unmittelbar berührten. Aristotelifche Philosophie, Mathematit, Naturwiffenschaften, Beiltunde, Rechtswiffenschaften, Bergbautunde, felbit die bildenden Rufte blieben tros veralteter Unterrichtsmeifen nicht ohne Einfing auf die bobern Classen der Weißen. Das span. Amerita tonnte fich besonders im 18. Jahrh. mehrer tuchtigen wissenschaftlich gebildeten Danner ruhmen. Rur im Rirchenwesen und in allen Zweigen der Ctaatswiffenschaft herrschte bevormundende Beschrantung; aber im Auslande erlangte Bildung, Bandelsverbindungen, befonders mit England, Frankreich und Rordamerita, und eingeschlichene Bucher bellten manche Ropfe unter ben Creolen auf und fireuten Reime aus, die später überraschende Früchte trugen, als die alte Zwingherrschaft zusammenfiel. Die Greolen hatten schon langst die Schmach der Unterdrückung gefühlt. Ein Canadier, Leon, fliftete 1750 zu Caracas eine Verschwörung, die aber entdeckt wurde und ihm das Leben koftete. In Peru stellte sich José Gabriel Tupac Amaru, ein Abkömmling der Inkas, 1780 an die Spige bes Boltes, und nachdem er vergebens eine Erleichterung des auf den Indianern laftenden Drucks gefodert hatte, griff er mit seinen Anhangern zu den Baffen. Dies war die Lofung ju einem allgemeinen Aufstande der Indianer, die nun Abschaffung des Frohntienftes jum Bergbau und anderer Erpreffungen verlangten, und ein verheerender Rrieg entbrannte in mehten Theilen von Peru. Tupac Amaru, der die Zeichen der kaiserl. Würde angelegt hatte, wurde war gefangen und graufam hingerichtet, aber die Indianer sammelten sich wieder unter seinem Beuder Diego Christoval und seinem Reffen Andreas und hatten beinahe die Berrschaft der Spanier erschüttert; aber ihre Anführer wurden nach einigen Jahren unterworfen und tros felerlicher Bersprechungen als Berrather hingerichtet. Auch der 1797 von einigen Creolen und À

Swiede a Course simmerie Lungipungkylar wurde entbedt und einer der Anfahrer Cepale wert un em bern prainer. Kant ber Ernenerung bei Krieck imifchen England 22 Sann an fr. Simmer it. 1866 um ben Uenerfrühung nach Benequela, 200 te Imphaemineten Es a tampfen, und mater machte auch bie brit. Regierung ben Baune er war verriert u Suemes-Aners su erfdunern ; beide Unternehmurgen blieben etec ane Erweit Die Biemeinen ber Colonier abei wurder mit dem Gefühle ihrer Arafi mener rettentet. De durch durch mit bat Beilengen nach einem beffern Zuffande, je mehr be Smenace er Regering iet Dinerlandet in ihren Berhälmiffen su Frankreich bervennt. Die gent fin at de finnen. Femile in Bavenne auf die Krone Spaniene und Indiene fonun Bereite autrifer : 27. Erefterige und Generaliaprione ir ben Celenien, mit Aufnature en Bieterings von Merce, uerermarfen fich Rapoleve's Beichluffen, aber bat Bel mierrier in mir merraent bie frang. Betanntmadungen. Auch alle fpatern Berfude Re miten: ' immerten un ber Treue ber Ameritaner, ungeachtet man ibnen politifche Recht an imern. Belanune irflime fic bae Belt gerabeau im Juli 1808 für ten Kenig Ferbinant VIL: mar er urere Junten in Monteriber, Mexico, Caracas und andern hauptflähten, bie fich bei Burt : Ermile michieffer. Die meiften fran. Stattbalter aber, fart biefe Bewegung fing 2 : :: met mober eptem Ste ben erften Auferungen ber politischen Selbfrantigkeit bes Bolbe. As war er Bicifoma von Reugranaba bie Junta ju Quite 1809 mit Gemalt aufeinanter-Bertegen wire und angeachtet ber verfprochenen Amneftie bie Baterlandefreunde in Duite vermerer and riete Berfelben im Gefangniffe ermerben ließ, entichied Diefes Greignis ben Abfall De Brecmen, jamei ta man in Amerita nach ber Groberung von Sevilla bie Unterwerfung un-Rappieon's Gemal: fur gemiß hielt und bem Schickfale bes Mutterlandes qu entgeben wurfen Garacas und die Infel Margarita gaben bie Lofung. Die Junta am Caracas legte 3:1 rie Gewalt und ten Ramen einer Sohen Junta bei, übte aber bie Regierungegewalt mmer :n Gerdinand's VII. Namen aus. Die fpan. Dberbeamten murben ale verbachtig Dem Beifpiele von Caracas folgten in bemfelben Jahre bie Junten au Buenos-Es Bogota und in Chile. Schon 1809 hatte fich in Merico eine Regierung im Ramen findvand's VIL gebildet; der Bicekonig, der fich auf die Seite ber Unabhangigkeitefreunde neigt, par von den Altipaniern überfallen und als Berrather behandelt worden. Der neue Riceling Benegat fuchte an der Spite der europ.-fpan. Partei ben Behorfam gegen bie Regentidaft mb De Corres qu Cadig zu fichern, aber die Berfolgung ber Freifinnigen reigte gur Revolution, und ancer der Leitung des Pfarrers zu Dolores, Miguel Hibalgo y Castillo, eines talenerollen und m ben Indianern beliebten Mannes, brach im Scot. 1810 der Aufstand aus, ber fic balb fo veit verbreitete, daß gahlreiche Scharen unter den Baffen ftanden, an deren Eripe fich Sidalge Dauptstadt naherte. Go griffen die Bewegungen in allen Colonien im erften Jahre ber Revolution ineinander und unterftusten fich gegenseitig. Die Schritte der Cortes zu Cadis reigten ne Colonien zur Berfechtung ihrer Unabhangigfeit. Sie hatten zwar schon im Det. 1810 bie burgerliche Gleichheit der Amerikaner anzuerkennen beschloffen und ihnen das Recht zugeftanben, wie die Bewohner der Salbinsel durch einen Abgeordneten auf 50000 Seelen vertreten gu werden; als man aber zur Ausführung dieses Grundsages ichreiten wollte, saben die Certes, daß die amerif. Reprasentanten nach jenem Magstabe gablreicher sein murben als die spanischen, und verfügten baber, daß tein Abkömmling aus amerit. Blute Bürger fein oder Reprafentant merden ober selber repräsentirt werden sollte, um dadurch ben span. Abgeordneten das Ubergewicht zu sichern. Caracas gab auch jest wieder die Losung zum Kampfe für die Unabbangigteit. Miranda erhob Ende 1810 die Fahne der Freiheit und im Juli 1811 erflärte der Congres Ju Benezuela feine Unabhangigkeit im Namen der sieben vereinigten Staaten Caracas, Cumana, Barinas, Barcelona, Merido, Trupillo und Margarita. Zugleich verkundete er eine Berfassung nach bem Dufter der nordameritanischen. Gbenfo traftig hatte fich der Geift der Unabhangigteit seit dem Ausbruche des Aufstandes in ber Sauptstadt Buenos-Apres im Dai 1810 in den Colonien am Plataftrom erhoben, wo das Bolf durch Bildung und Charafter über die meiften Colonialvölker Amerikas hervorragte und von wo aus die Unabhängigkeitsideen eifrig verbreitet wurden. Rur in Mexico waren die ersten Unternehmungen der Freunde der Unabhaneigfeit ungludlich. Sidalgo, dem es an Baffen und Kriegebedarf fehlte, zog fich auf dem Bege gegen die Pauptstadt ploglich zurud, der Bicetonig verwarf alle Bergleichevorschlage, der fpen. cerfiliser Calleja benuste Hibalgo's Unschlüssigkeit, schlug die Mexicaner im Mai 1811 und Berratherei in Gefangenschaft gerathen, ftarb auf dem Blutgerüfte. Die empo-Meit des Siegers entzündete von neuem den Aufstand. Bergebens hatte die engl.

Regierung bei ihrer Berbindung mit den Cortes fich bemuht, die Colonien dem Mutterlande gu erhalten, und icon 1810 außerte fie ben Bunich, baf die amerit. Junten fich ber Regentschaft anschließen möchten. Die Cortes nahmen auch 1811 die von Englandern angebotene Bermittelung bes 3miftes mit den Colonien an, verwarfen aber die Borfchlage ber engl. Regierung und der amerik. Abgeordneten in Spanien, besonders die Gewährung des freien Sandels, den England für sich und das span. Amerika verlangte. Der unter den Cortes vorherrschende alte Monopolgeist des Mutterlandes vereitelte alle Aussohnungsversuche. Die Regentschaft in Cadia verfügte eine Sperre gegen die Rufte von Benezuela und schickte frische Kriegevolker nach Beracruz, Caracas, Montevideo und andern Puntten, um die Colonien mit Gewalt zu unterwerfen. Sie außerte den heftigsten Daß gegen die Ameritaner und die fpan. Beerführer gaben bas erfte Beispiel in ber Berletung von Bertragen und in grausamer Behandlung der Gefangenen. Die empörenden Gewaltthaten Calleja's in Mexico, des Heerführers Monteverde in Caracas, des Generals Guyeneche in Peru, wo'schon 1809 ein Aufstand ausgebrochen war, und die Billgung biefer Graufamkeiten durch die span. Regentschaft und die Cortes erbitterten die Ameritaner so fehr, daß sich 1811 alle Colonien für unabhängig von den Cortes erklärten. Die amerik. Junten behaupteten entschlossen ihre Unabhängigkeit, und seitdem wurde der Kampf hauptsächlich auf vier Schaupläten, in Caracas und Neugranada, in Buenos-Apres und dem angrengenden Chile, in Mexico und fpater in Peru, geführt, wo auf ungeheuerm Raume meift fleine Heere mit wilber Erbitterung für ober gegen die Unabhangigkeit eines Belttheils ftritten, bis das 3. 1824 eine große Entscheidung brachte, welche die politische Gelbständigkeit der neugebilbeten Staaten begründete. — Die Geschichte bes andern Paupttheils von S., der portug. Colonien, geht in der von Brasilien (s. d.) auf. — Vgl. Petrus Martyr, "De redus oceanicis et orbe novo" (Madr. 1516); Benzoni, "Historia Indiae" (1586); Berrera, "Decades o historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar oceano" (Mabr. 1601); Antonio de Ulloa, "Relacion historica de viaje a la America meridional" (Madr. 1748); Derselbe, "Noticias americanas" (Madr. 1772); Raynal, "Histoire des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes" (Amft. 1771); Mufiet, "Historia del nuevo mundo" (Madr. 1795); Urquiaona y Pardo, "Resumen de las causas principales, que prepararon y dieron impulso á la emancipacion de la America española" (Madr. 1836); "Outlines of the revolution in Spanish America, by a South-American" (20nb. 1817); Zorrente, "Historia general de la revolucion moderna hispanaamericana" (3 Bbe., Madr. 1829 fg.); Röbing, "Der Freiheitekampf in G." (Hamb. 1830); Bappaus, "Die Republiken von S." (Abth. 1, Gött. 1843); Macgregor, "The progress of America from the discovery of Columbus to the year 1846" (2 \$36c., 20nd. 1847); Sottenfamp, "Der Unabhängigkeitskampf der span.-amerik. Colonien" (Stuttg. 1838); Derfelbe, "Geschichte der Colonisation Amerikas" (Bd. 1, Fts. 1850); Parish, "Buenos – Ayres and the provinces of the Rio de la Plata" (2. Aufl., Lond. 1852).

Sudan oder Beled-e8-Gudan, d. h. Land der Schwarzen oder Regerland, ift icon feit dem Mittelalter der gemeinsame Name für die ungeheuere Länderstrecke Centralafrikas, welche sich von der Bufte Sahara sudwärts in dis jest noch völlig unbekannte Fernen gegen den Aquator hin ausbreitet. Reuere Geographen unterscheiden Sochsuban und Flachsudan. 1) Der Bodfuban, welcher, wenn nicht die Thalfurche bes untern Riger (f. b.) eine Unterbrechung bilbete, als ber nordweftliche Borfprung des Sochlandes von Sudafrika bezeichnet werden konnte, erfiredt fich von jener Furche west- und nordwestwarts bis über die Quellgebiete des Riger, Senegal und Gambia und umfaßt die hinter den meift flachen Ruften von Nordguinea (f. Guinea) und Genegambien (f. b.) aufsteigenden Gebirge- und Plateaulandschaften des Rong und vom sbern Genegambien, die Reiche ber Aschanti (f. b.), von Dahomeh (f. b.), sowie die der Manbingo (f. b.) und Fulah (f. b.), die fich alle durch reichliche Bewäfferung, prachtvolle Urwaldung, üppige Begetation, überhaupt durch eine Fulle von tropischen Producten und Gold auszeichnen. 2) Flachfuban ober Ondan fchlechthin, auch Rigritien, b. h. Regerland ober Rigerland, von ben Eingeborenen aber Zäkrur und theilweise auch Afnu genannt, erstreckt sich von ben nördlichen und füblichen Abfallen des hohen G. oftwarts bis Kordofan und den ehemals aum Reiche Abpsfinien gehörigen Berglandern, bildet die Übergangestufe zwischen dem Roebrande Sochafritas und der Bufte und kann ale die erfte Borterraffe des erftern angesehen werden. Dieser fogenannte flache S. ift jedoch teine Ebene, sondern ein wellenformiges, jum Theil fogar von eigentlichen Bergzügen unterbrochenes Bugelland, beffen mittlere Erhebung über bas Weer 1200 g. betragen mag. Geine Lage. zwischen bem waffer-

losen Sandmeer der Bufte, deren Rand gleichsam seine Nordfuste bildet, und den schwer übersteigbaren Bochländern im Suden, verbunden mit dem für Fremde morberifchen Alima, ber Wildheit und Raubsucht seiner meisten, sich fast stets betriegenden Bolter, machen ihn zu einem der unzugänglichsten Länder, um dessen nähere Kenntniß sich vorzüglich die Reisenden Mungo Park, Dochard, Laing, Denham, Clapperton, Caillie und Lander, in neuester Zeit die Deutschen Overweg (starb 27. Sept. 1852 zu Ruka am Aschabsee) und Barth aus hamburg und Wogel aus Leipzig verdient gemacht haben, denen im Juli 1854 noch Bleet aus Bonn nachfolgte. Wie am Nordrande der Sahara, in Biledulgerid (f. b.), fo n. gießen sich hier am füdlichen Saume berfelben die Flusse in das Sandmeer, wo sie, bei ihrer verhältnifmäßig geringen Baffermaffe, vom glühenden Buftenboden begierig aufgefogen, verichwinden, nur Lachen zurudlaffen, die größtentheils von dem Gande beigemischten Salu den Geschmad annehmen und nur zur Zeit der periodischen Regen ale größere Bafferflächen fic barftellen. Beiter im Guben bagegen ift reichlichere, zum Theil überreiche Bemafferung: bon beginnt ein mahres Culturland. Der Niger mit seinen vielen Nebenflüssen und das "Meer ren S.", der große Tsabsee oder Tschad (f. d.) mit seinen Zuflüssen Schari im Suden, dem Deor im Westen, dem Bhata oder dem periodischen Strome des Gazellenthals (Wad-el-Ghasal) im Dften, der nicht oftwärts in den Fittresee fließt, bilden große und reiche Wasserspfteme, jena im West-, dieser im Dstsudan. Beide Theile werden durch das von SD. gegen NU. hinstreichende Bergland von Mandara getrennt, meldes füblich von Bornu unter 10° n. Br. auffleigt, aus hohen, schroffen Felsmaffen gebildet, wohl bewässert, reich an pittoresten Scenerien ist und dessen etwa 2500 F. über dem Meer liegende Gipfel durch füdlichere, um einige Taufend Fuß höhere, tuhn und nadelförmig auftretende Dics überragt werden, von denen einer der füdlichsten bekannten Mendefi heißt. Die neuesten Forschungen ergeben aber, bas mit dieser Bergmaffe ausgedehnte Ebenen auftreten, die unter andern die große Landichaft Adamaua erfüllen, sodaß diese Berge, wie die im fernsten Often, mahrscheinlich nur isolirte Maffen find. Der Alantiga in Abamaua wird 9-10000 F. hoch geschätt, erreicht jedoch die Region det ewigen Schnees nicht. Das Klima ist hier, in der Nahe der Wüste und des Aquators, nawilich sehr heiß. Die mittlere Jahrestemperatur in Ruka am Aschadsee beträgt 23° R.; in Borne sicht vom März bis Juni am Tage das Thermometer selten unter 30", steigt Nachmittags auf 52° und höher und fällt selbst Nachts nicht unter 28°. Aber in der sogenannten Binterzeit fallt das Thermometer Nachts nicht felten unter ben Gefrierpunkt. Diese Contrafte, verbunden mit den aus den monatelangen Überschwemmungen und ben Miasmen der Sumpfgegenden ber vorgehenden höchst intensiven Wechselsiebern, find selbst der einheimischen Bevolkerung aller tiefern Gegenden fehr verderblich. Der Boden zeigt, wo nicht die Bufte zungenformig einbringt und die Bewässerung nicht fehlt, ein mit reichem tropischen Pflanzenwuchse bebedtes Erdreich. Uberall wachsen die mächtigen Abansonien auf den unübersehbaren Grasebenen, erscheinen üppige Tamarinden- und Mimosenwälder, baumartige Gurhorbien, die Delebpalme, einer der schönsten Baume, bis ju 120 F. Sobe, die Dumpalme, feltener die Dattelpalme, im Dften ber Wollbaum. Cultivirt werben Weigen, Reis, Mais, Durrahirse, Bohnen und andere Pülsenfrüchte, Zwiebel- und Gurkengewächse, Hanf, Taback, Baumwolle, Indigo, rother Pfeffer, Koriander u. s. w. Man zieht Nindvieh, Schafe, vortreffliche Esel und Pferde, Zibethkapes in Käfigen, am Rande ber Wüste auch Kameele. Es finden sich hier Elefanten, Rhinoceroffe, Blufpferde, Löwen, Panther, Spanen, Schafale, Straufe, mancherlei andere Bogel mit Pracht gefieder, Fische, große Amphibien und Insetten aller Art, auch Krotodile und Schlangen. Tu Mineralien ist die Chene arm, viel reicher das Bergland. Am häufigsten kommen Eisen- und Aupfererze vor, feltener Gold, Blei, Binn, Salpeter und Schwefel; Salz muß eingeführt werben.

Die Bevölkerung besteht theils aus alteinheimischen, theils eingewanderten Negerstämmen mit sehr vielen Sprachen. Sie sind entweder Anhänger Mohammed's, dessen Lehte sich immer weiter verbreitet und in eigenen Koranschulen gelehrt wird, und bilden als solche nächst den hier und de vorhandenen Arabercolonien den bei weitem civilisirtesten, intelligentesten und sittlichsten Theil der Bevölkerung; oder sie sind noch Heiden, roh und wild, doch nicht so blutdürstig, wie z. B. die Aschanti und die Bewohner von Dahomeh. Neben dem Ackerbau, der Biehzucht und Fischerei treiben die civilisirtern Einwohner mancherlei Gewerbe, die außer dem eigenen Bedarf werthvolle Producte in den Handel liefern. Am ausgebreitetsten ist die Berarbeitung der Baumwolle und die Indigofärberei durch die Weiber, auf denen auch die Last der Feldarbeit ruht. Außerdem liefert der westliche S. eine Reihe ausgezeichneter künstlicher Stosse, die sogenannten Sen danstosse, die in die Dasen der Wüsse und selbst auf die Märkte von Marotto kommen. Ben

geringer Ausbehnung ift ber Bergbau und bas Buttenwefen. G. treibt nach allen Richtungen sehr ausgedehnten Ein- und Ausfuhrhandel, besonders nach Norden. Allein berselbe wird fast ausschließlich von Fremden, im Morden vorzüglich durch die Auarit der Sahara und die Araber von Rairo, Ubschila, Fezzan, Tunis, Tripolis und Fez betrieben, während nur die einheimischen Rleinhanbler fich über die Grenzen des Landes an die Seefuste im Norden und Westen magen, die größern aber fast ohne Ausnahme daheim bleiben. Der Pandel wird, wie in der Sahara, fast durchgangig durch Karavanen betrieben, indem die großen Bertehremege sich an die im Besten, Guden und Norden anschließen. Bu den wichtigsten Sandelsplagen gehören Gego, Bammatu, Sansabing, Dschinnie, Timbuttu, Kaschna, Kano, Kuta, Angornu, Rabbah, Bara. Die Sauptausfuhrartikel find Baumwolle, Elfenbein, Korkidan oder Rhinoceroshörner, sehr feine Bolle, Strauffebern, Zibeth, Sudangummi (Räucherwerk), Gummikopal, Asa foetids, vorzügliche Genna, Paradiespfeffer, Cardamonien, Zamarinden, Eben- und Sandelholz, Indigo, Baute, blaue und blaugestreifte Bauniwollenzeuge, Seiden- und Halbseidenstoffe (Sudanstoffe), Matten, Leder, Lederarbeiten, vor allem aber Gold und Stlaven. Das Gold hat seinen Sauptmarkt im Besten zu Dichinnie und Timbuktu, im Dften in Darfur. Es koninit theils als Goldstaub (Tibber), theils verarbeitet in Ringen und Schmucksachen in den Handel. Für den Stlavenhandel mar G. von jeher der Hauptstapelplas, von mo aus die Baare nach allen Weltgegenben versendet wurde und noch wird, jum größten Nachtheile aller Berhaltniffe bes Landes. In vielen Theilen des Innern überwiegt die Bahl der Stlaven die der Freien sehr bedeutend. Die wichtigsten Importartikel sind : baumwollene Kleidungestoffe, fast ausschließlich brit. Ursprunge, Leinwand, alle Arten von feinen Tuchern, nordafrik. Teppiche, wollene Mäntel (Baits aus Fez), Gurtel von Wolle und Seide, rohe Seide, Sammet, seidene Taschentucher, Eisenbarren und Eisenwaaren (namentlich auch Flinten und andere Baffen), theils aus England, theils aus Nordamerita, in großer Menge auch aus Deutschland (besonders aus Colingen, über Agypten), viele kleine Schmuckfachen, Nürnberger Baaren, Papier, Pulver, Blei, tupferne und zinnerne Gerathichaften, Kamnie, gefärbtes Leder und Taback aus Marotto, Gewürze aus Dft- und Bestindien, Kaffee, Cacao, Bucker, Pferde, Kauris aus Offindien. Die allgemeinsten Tauschmittel im Handel sind entweder Kauris oder eine andere Art im Niger bei Timbuktu gefischter Süswasserschneden, dann Stude baumwollener Zeuge und Goldstaub. Ale Scheidemunze dienen in den kleinen Reichen langs dem Westrande des Niger Gurunuffe, in Darfur kleine Ringe von Zim. hinsichtlich der Berfassung ist in den überaus zahlreichen, an Größe und Macht sehr verschiedenen Reichen oder Sultanaten das Princip der Erbmonarchie in sehr ftrengen Formen herrschend. Obgleich die Herrscher volle Gewalt über Leben und Eigenthum ihrer Unterthanen befigen, so hat doch in den Sudanstaaten tein solcher blutdürftiger Absolutismus Plas gegriffen wie in andern Theilen des afrik. Continents. Die größten und bekanntesten dieser Staaten und Drtschaften find von Westen gegen Dsten folgende: das Reich Bambarra (s. d.); das jest selbftandige Reich Dichinnie (Jinnie), chemale Unter-Bambarra genannt, erft feit 1853 durch Barth genauer bekannt; Kabra, dessen hafenplat am Niger; das Reich der Fellatah (f. Sulah) im Lande Bauffa (f. d.); bas Reich der Fellatah im Lande Ruffi (Ryffe), auch Tappi genannt; bas Reich Yaurri ober Jurri auf der öftlichen Seite des Riger; das Land Borgu oder Borghu, westlich am Niger, Nuffi gegenüber gelegen, mit den Reichen Kiama, Buffa und Riti, deffen Beherrscher vorzugeweise den Titel eines Sultans von Borgu führt; bas Land Bufchi, amifchen bem Niger und bem Berglande Abamaua; das Reich Barnu ober Bornu (f. d.) im Beften bes Tichabsees; bas jest selbständige Reich Loggun im Guben bes Tichab; das Reich Mandara, ein noch sudlicheres Bergland; das Reich Baghermi, Bagarmi ober Baghirmi, im Gudosten bes Tschad; bas Reich Badai ober Uabahi, auch Dar-Galei ober Borgu (f. b.) genannt, weiter im Often vom Tichab, ein großes, gesegnetes, aber noch fehr wenig bekanntes Land, das jest nebst Bornu und Darfur ben machtigften Staat in G. bilbet, ju dem auch das am nordöstlichen Rande bes Tichab gelegene Land Ranem gehört; das Reich Darfur (f. d.).

Subunftralien (South-Australia), eine brit. Colonie auf der Südfüste Neuhollands, die sich von dem Cap Des-Adieux bis zur Ründung des Glenelg oder bis zur Grenze der Colonie Bictoria, landeinwärts bis zu 26° s. Br. erstreckt und ein Areal von 14800 D.M. umfaßt. Die Kuste, deren Entwickelung 325 M. beträgt, wendet sich vom Cap Des-Adieux gegen Südosten und ist hier zwar ebenso öde und dürr, aber nicht mehr so völlig schus- und hafenlos wie im Besten. Bei Cap Catastrophe, der Südspise der Halbinsel Epre's-Land, beginnt der gegen 50 M. nach Rorden reichende einsörmige Spencersgolf, an dessen Eingang mehre Eilande und

im Beften Port-Lincoln, der voetrefflichfte Safen Auftraliens und der Belt, freilich in ider Begend, liegt. Beiter fubofilich, jenfeit bes Car Spencer, ber außerften Erige ber Balbimiel Bort, bringt ber fleinere St.-Bincent-Golf in bas Zeftland ein, und vor demkiben, ienfeit ber Inveftigator- und Badftairftrage, liegt die lange Felleninfel Kangurub. Die 82 D.M. umfaft. Bei Cap Zervis, der Gubipipe der Balbiniel Bindmarib, am Offeingang des Er.-Bincergolfs, wendet fich die Rufte erft gegen Often und bilbet bier tie Encounterbai, in berer bietergrunde der große, mit bem Deere in Berbindung fiebente Bictoria- oter Alexandringer liegt, in den bei Bellington ber Murran (f. b.) murdet. Ben biefem Cee erftrect fich be Rufte fübludoftmarte bis Cap Rorthumberland, barn oftwarte bie jur Mundung des Gleneig. 3wifden bem St.-Bincent- und weiterbin bem Spenceregelf im Weften und bem untern Laufe des Murray im Dften erhebt fic das Bergland von Gudauftralien und reicht nordmarts bit in der großen halbfreisformigen Biegung tes fogenannten Torrentfeet, einer großen Bodenfertung. Dies Bergland besieht aus parallel gegen Rorten giebenten Reihen, beren Erigen tu Bobe von 5000 F. nicht überfteigen, die aber an Metallen, befonders an Aurfer, febr reich fint 3m füdlichen Theile umschließen die Berge gut bemafferte, fruchtbare Thaler und auch bas Ruftenland am St. Bincentgolf und die Ebenen nach den: Murran bin find reich und culturfabig. Db auch auf der Bestseite des Spenceregolfs und bes Torrens ein anderes Bergland fich findet, ift noch ungewiß. Die Gebirgetetten merben vorzugeweise von Ur- und Ubergangegestein gebildet, und von den Flosbildungen finden fich blee die alteften bis gur Rupfer-Schieferformation herab, in welcher die auferordentlich reichen Rupfergruben bes Lanbes liegen. Das Klima ift mild und gefund. Ein Drittel bes Bahres weben tublende, regenreiche oceanische Sudwestwinde, die auf Aderbau und Biebaucht gunftig einwirfen. Man hat hier eigentlich nur Fruhling und Commer; der fegenannte Binter ift ohne Froft und Schnee und fleibet das Land nur mit neuem Grun und frischem Laut. Die Regenzeit fallt amischen Mitte Mai und Anfang October; vom October an nimmt die Barme bis jum Februar, bem warmften Monat, ju. Beftige, oft verberbliche Regenguffe, Gewitter und, befondere im Commer, verbeerende Sagelfturme find haufig; eine Landplage find die glutheißen Landwinde. Die Flora und Fauna ift im Gangen die des außertreifen Reuholland.

Das Ruftengebiet der Colonie nebst ihren Golfen wurde erft 1805 von dem engl. Capitan Flinders, dann von den eine Bochen fpater eintreffenden frang. Admiral Baudin entbedt nach jenem Flindersland, von diefem Napoleonsland, int führeftlichften Theile Frencineteland genannt. Aber erft 1850 machte Sturt auf die Borguge bes Landes gur Grundung einer Colonie aufmertsam, sodaß endlich mit Erfolg 1834 eine Colonisationsgesellschaft in England wsammentrat, welche durch Bertauf bes noch herreniosen Landes einen Auswanderungsfonds grundete, durch den die Cultur bes Landes ermöglicht warb. Am 15. Aug. 1854 erschien eine Parlamentbacte, welche G. zu einer brit. Proving erhob, eine Commission gur Ausführung der Acte einseste und die Ansiedelung beportirter Berbrecher ausschloß. Die erfien Auswanderer mit bem Gouverneur verließen Europa um die Mitte 1836 und langten 26. Dec. am St.-Bincentgolf an. Nach Überwindung mancherlei Schwierigkeiten begann gegen 1841 die blubende Entfaltung der Colonie, die gegenwärtig noch immer fortbauert. Die Colonie ift in Die 11 Grafichaften Abelaide, Sindmarsh, Gawler, Light, Sturt, Epre, Stanley, Flinders, Ruffell, Robe und Gren eingetheilt, welche fammtlich in dem Raume zwischen bem Murray und ben Golfen St.-Bincent und Spencer liegen. Die Bahl der Einwohner, hauptfachlich Englander und Deutsche, belief fich 1839 auf 12000, 1851 auf 67430 Seelen, barunter 8-9000 Deutiche. Aderbau, Gartenbau, Weincultur und Biebzucht find in auferorbentlicher Zunahme. In den J. 1838 — 50 war die Zahl der Schafe von 28000 auf 1,200000, die der Rinder von 2500 auf 100000, die der Pferde von 480 auf 6000 geftiegen. Geit 1843 find wunderbar ergiebige Rupferminen entdeckt und jum Theil bearbeitet worden. Auch auf silberhaltiges Blei wird gebaut; Gifen ift wegen Mangel an Steinkohlen fast gang werthlos. Seit 1850 nahm dagegen, nicht ohne Störung der landwirthschaftichen Berhaltniffe, die Austeutung der in den Boden und den Alluvionen der Fluffe, besonders in dem District Abelaide vorhandenen reichen Goldlager ihren Anfang. Manufacturen und Fabriten find natürlich erft im Entflehen; doch zeigt fich ichon ber Dandel überaus bir hend und nimmt jahrlich an Ausbehnung zu. In sittlicher Beziehung nimmt G. unter allen auftralischen Colonien ben erften Rang ein; besonders zeichnen sich durch Gewerbfleif, Rüchternheit, Unabhangigfeit mit eine gemiffe Bohlhabenheit die Deutschen aus. Die Berwaltung der Colonie liegt nach der 1850 in das Leben getretenen Berfassung in den handen eines Gouverneurs. Diesem zur Seite steht eine gesetzebende Bersammlung und eine executive Behörde in höchster Instanz. Die Rechtspslege erfolgt nach engl. Gesetzen. Hauptstadt und Mittelpunkt der Regierung ist Adelaide (s. d.), mit der durch Eisenbahn das 3000 E. zählende Port-Abelaide verbunden ist, der Mittelpunkt des ganzen Seehandels. Tanunda, 10 M. nördlich von Adelaide, ist eine ausschließlich deutsche Stadt, mit 2000 E. und lebhaster mercantilischer Regsamkeit, die der Mittelpunkt des deutschen Lebens in der Colonie zu werden verspricht. Klemzig, Hahndorf, Lobethal, Bethanien, Langmeil sind von aus Preußen ausgewanderten Lutheranern angelegte Dörfer; andere deutsche Gemeinden sind Blumberg, Grünthal, Neu-Klaubthal u. s. w. Bgl. Heising, "Südaustralien" (Berl. 1852); Derselbe, "Die Deutschen in Australien" (Berl. 1853).

Südcarolina, einer der Bereinigten Staaten von Nordamerika, zwischen Nordcarolina im N., dem Atlantischen Ocean im SD., Georgia im SB. gelegen, von lesterm Staate durch den Savannahfluß getrennt, hat ein Areal von 1156 D.M.. wovon 1850 etwas über 300 D.M. cultivirt waren. Die Kufte ift mit einer großen Bahl Strandlagunen und kleinen Inseln befaet, zwischen welchen und dem Meere indes die Schiffahrt wegen des tiefern Fahrwassers nicht wie in Nordearolina gehemmt ift. Das Tiefland, welches 17-22 M. weit in das Innere reicht, ift mit ungeheuern Fichtenhaiden, Pine-Barrens genannt, bedeckt, zwischen welchen Sumpfe und Morafte, aber auch fruchtbares Marichland liegen. Die Ufer ber größern Fluffe, des Pedec, des Santee, der aus dem Bateree und Congaree entsteht, des nördlichen und sübliden Edisto, sowie die der Baien dieses Landstrichs sind von fruchtbarem Boden umgeben, der Baumwolle und Mais in Masse producirt. Das Marich- und Sumpfland eignet sich bier besonders zu Reisplantagen; auf den Strandinseln wachst die beste Baumwolle. Beiter aufwarts folgt bas fogenannte Mittelland, ein 10-15 M. breiter Sandftrich mit einzelnen fruchtbaren Stellen, bann bas Dberland ober die fogenannte Ridge. Diese ganze Ridge ift fruchtbar, hat herrliche Scenerien und klares Waffer. Den fernern Nordwesten durchziehen die Alleghanies in mehren Retten uud erheben sich im Tafelberge zu 3752 F. Die Hauptproducte des Landes find Baumwolle, Reis, Tabad und Mais; nur von den erstern beiden wird ausgeführt. Das Gebirgeland ist reich an Metallen und liefert Gold, Blei, besonders aber Gisen. S. ist ein Mantagenstaat, aber es hat bereits angefangen, auch in Bezug auf Industric, Handel und mancherlei innere Berbesserungen andern Staaten nachzueifern; es hat Gisenwerke und Gießereien, sowie Baumwollenfabriken. Der Banbel ift in Folge der bessern Bafen, der größern Production des Aderbaus und der ausgedehntern Schiffbarteit der Strome weit beträchtlicher als in Nordcarolina. Die Ausfuhr betrug 1852 14,031402, die Einfuhr 1,767543 Doll. Der innere Bertehr wird burch die Bafferstraßen der Fluffe sowie durch Ranale (101/2 DR.) und Gisenbahnen (194 M.) befordert. Banten gahlte man 1851 vierzehn, deren Capital 11,431185 Doll. betrug. Außerdem besteht eine Staatsbant mit einen Capital von 6,353660 Doll. Die Staatsfould belief fich 1852 auf 2,093508 Doll. Der Staat zählte 1850 668507 E., barunter 274623 Beiße, 8900 freie Farbige und 384984 Stlaven. Die Bewohner betennen fich zumeist zu den Lehren ber Baptiften, Methodiften und Presbyterianer. Die erfte Niederlaffung in G. wurde 1670 unter Gouverneur Saple zu Port-Royal gegründet; 1671 siedelte man in die Gegend von Charleston über, das aber erft 1680 gegründet murde. Dazu tam 1690 eine Colonie frang. Emigranten, von welchen ein nicht geringer Theil ber achtbarften Einwohnerschaft abstammt. 3m 3. 1701 wurde die engl. Kirche geseslich als Staatsfirche eingeführt; 1712 machten die Colonisten hier, wie in Mordcarolina, ber Grundherrenberrschaft ein Ende und bildeten eine eigene Berfassung. Das brit. Geheime Conseil sanctionirte 1720 dies Berfahren und 1729 Faufte das Parlament den Grundherren das Land ab. Dasselbe wurde jest in Nord- und Sudcarolina getheilt. Man widerstand fruhzeitig den Gingriffen des Mutterlandes und nahm regen Theil am Freiheitstriege. Die Berfassung des Staats murde 1775 angenommen und 1790 verbeffert; die Unionsverfassung wurde 23. Mai 1788 angenommen. An ber Spipe des Staats, der in 29 Grafschaften eingetheilt ist, steht ein Gouverneur, der auf zwei Sahre gewählt wird umd einen Gehalt von 3500 Doll. bezieht. Seine Bahl wie die ganze gesetzgebende Gewalt ift in den Banden der General-Affembly, die aus einem Senat von 45 und einem Reprafentantenhause von 124 Mitgliedern besteht; die Senatoren werden auf vier (mit zweijahriger Erneuerung jur Balfte), die Abgeordneten auf zwei Jahre gewählt. Bum Congreß schickt der Staat zwei Der ersten und funf der lettern. Die Milig betrug 1848 55209 Mann, worunter 2591 Offisiere. Böbere Unterrichtsanstalten hat G. fechs, darunter die bedeutendfte das 1804 gegrundete

South-Carolina-College zu Columbia, mit welchem ein theologisches Seminar verbunden ift, und bas 1785 gestiftete Charlestoncollege. — Die politische Hauptstadt ift Columbia am Congarce, Sis ber Regierung, mit ber genannten Universitat, einen Irrenhause und 6060 E. Die bevölkertste und als Hauptausfuhrhafen die bedeutendste Stadt aber ift Charleston (f. b.). Süben, s. Mittag.

Subermanland, schwed. Södermanland, eine schwed. Provinz von 118 DM. mit 121000 E., im Buden bes Malar- und Hielmarfees gelegen, unifaßt in hinsicht der Bemaltung das Nytöpings-Lan, mit Ausnahme des nordöstlichen Uferrandes, Sodertorn genannt, bet bem Stockholn:6. Lan zugeschlagen ift. Das Land ift hügelig; bie größte Erhebung finbet an ber Sübseite statt, wo das breite Waldgebirge Kolmarden die Grenze gegen Oftgothland bildet; übrigens ist das Land reich an kleinen Geen, von schönen Landsigen umgeben, von vielen Flusden burchzogen und deshalb höchst anmuthig. Sehr bedeutend ist der Bergbau auf Rupfer, Robalt und Gisen. Der Aderbau wird mit Ginsicht getrieben. Hier wird die schwed. Sprace, besonders um Nytoping, in ihrer größten Reinheit gesprochen. Die Ginwohner des alten Wifingenlandes unterscheiden sich burch eine eigene Tracht und eigene Gebräuche. Die Städte find Mytoping (f. d.), die Sauptstadt; Mariefred, in dessen Rahe bas tonigt. Luftschloß Gripsholm, wo die größte Portratfammlung in Schweben nebft Bibliothet und Rufttammer fich befindet; Strengnas ober Strangnas, Sis eines Bifchofs mit 1600 G., einer fehr fconen, grefen Domfirche, einem Gymnasium und Mineralquellen; in der Nachbarschaft Estilstuna mit 3000 E., mit weit berühmter Stahlwaaren - und Damascirungsfabrik, Rupferhammer, Mühten, mechanischen Wertstätten und andern Manufactureinrichtungen; Thorsballa, der Laftadicplas für Eskilstuna, mit 700 E. und einer Rirche, beren Spisthurm 306 F. hoch ift; Gobertelge mit 1200 E., an dem nach ihr benannten, 1819 vollendeten Södertelgefanal, ber einen

Richtweg von 9 M. nach Stockholm verschafft.

Sudeten, das bedeutenofte Gebirge Deutschlands außerhalb der Alpen, beginnen an der nur 800 F. hohen Chene, welche, eine Ginsenkung ober Gebirgelücke zwischen bem beutschen und karpatischen Sochlande bilbend, von bem Nordostlaufe der Oder und der gegen Best per March fließenden Beczwa durchströmt, sowie von der öftr. Nordbahn durchzogen wird, und aftreden fich von da gegen Nordwesten bis jum Gibdurchbruch oberhalb Pirna, fobaf auf ber östlichen Seite Schlesien und die Lausis, auf der westlichen Mahren und Böhmen liegen. Ihre Länge beträgt 42, ihre Breite 4 - 6 M. Die G. bilben feinen fortlaufenben Ruden, benn nur in der Mitte des ganzen Bugs, im Riesen- und Isergebirge, ist ein undurchbrochener mallartiger Ramm, mahrend bie Enden, sowol im Sudosten wie im Nordmesten, mehr aus breiten plateauartigen Berglanbichaften mit getrennten Bergzügen und einzelnen Ruppen bestehm. Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Porphyr find die Urfelsarten diefes Gebirgs, an welche sich die Ubergangs- und Flötgebirgsarten, namentlich die Bafalt- und Kohlenformationen at den Abhangen auflagern. Außerdem ist es reich an Mineralien, besonders an Metallen, wohin Eisen, Blei, Rupfer, Bink und in geringerm Mage Binn, Robalt, Spiefglang, Silber und Gold gehören. In den untern Regionen gibt es fruchtbare Ader und icone Biefen; die Die hen von 2000 bis über 3000 F. find burchwaldet, fast durchweg mit Nadelhold; die höchsten Kamme find kahl oder tragen Knieholz; die Ruppen stehen nackt, mit Moos, meist mit Red steinen bebeckt. In den herrlichen Thalern finden fich nicht selten stundenlange Dorfer mit fleißigen, gewerbsamen Bewohnern. Die Baffer fließen auf der Oftseite größtentheils in bie Dber, einige im Morden in die Elbe, die auf der Westseite in die March und Elbe. Die eingenen Theile bes vielgliederigen Gebirgezugs find von Sudoften gegen Nordweften: 1) die eigentlichen Subeten ober das Mährisch-Schlesische Gebirge bis gegen die Schlesische Reife bin, und zwar a) bas Dafrifche Gefente, eine niebere Berglandschaft mit Steilabfall zu ber erwähnten Gebirgelücke und mit Hügeln von 1000 — 1200 F. und einzelnen Ruppen von mehr als 2000 F., wie der Sonnenberg bei Hof in Mähren 2430 F. Hohe hat, und b) bas Altvater- oder Mabrifche Schneegebirge, welches nordwärts bis zum Pag von Freiwalden nach Goldenstein reicht, ein wirkliches Gebirgeland, abnlich dem Barg, mit boben, durch tiefe Spalten getrennten Bergmaffen und theils tahlen, theils moosbedecten Ruppen von mehr als 4000 F. Bobe, wie dem Großen Altvater von 4500, dem Rleinen Altvater von 4333, ba Hirschwiese von 4000, dem Röpernikstein von 4343, der hochschaar von 4127 F. u. a. 2) Das Glager Gebirgsland, zu beiden Seiten der obern Reife, ein Gebirgeviered, deffen Inneres der Glager Gebirgskessel genannt wird, aber eigentlich ein 1000 — 1200 g. bo

hes Hugelplateau bildet und von vier höhern Randgebirgen umschlossen wird: im Guben vom Glager Coneegebirge mit dem Grofen oder Glager Schneeberg, 4554 F.; im Nordoften bom Reichensteiner Gebirge oder Schlefischen Grenzgebirge mit dem Beidelberg, 3600 F., und deffen Fortsetzung jenseit bes Neißedurchbruchs, dem Gulengebirge mit ber Sohlen Gule, 5100 F.; im Sudwesten vom Sabelschwerter Gebirge, der Bohen Mense, 3300 F., und ben jenem parallelen mestlichern Böhmischen Rämmen, bann, jenseit des Passes von Reinerz, vom Beuscheuergebirge mit ber Großen Beuscheuer (2800 F.), einem vielzerklüfteten Canbsteinkamm; im Norden vom Schweidniger Gebirge ober hochwaldgebirge, einer reizenden Berglandschaft mit dem Beidelberg (2928 F.), dem Spipberge (2770 F.) und Hochwald (2700 F.); östlich von Schweidnis erhebt sich die isolirte Ruppe tes Zobten (2200 F.). 3) Das Riesengebirge (f. d.), mit ber Riesen- oder Schneekoppe, dem fast 5000 g. hohen Culminationspunkte des ganzen Sudetengebirgs. 4) Das Rergebirge, bestehend aus 4 parallelen Rämmen, deren höchster, der Hohe Iferkamm, im Nordwesten mit der 3546 F. hohen Tafelfichte endet. 5)Das Laufiger Gebirge oder bie Laufiger Bergplatte, zwischen der Laufiger oder Börliger Reife und der Elbe, eine Plateaufläche von 1000 F. mittlerer Bohe, auf welcher fich neben dem in der Mitte gegen NW. gerichteten, ziemlich zusammenhängenden Hauptzuge welte Berg - und Bugellandichaften ausdehnen, mit dem Jeschkenberg, 2982 F., sudwestlich von Reichenberg, der Hohen Lausche, 2469, im Sudwesten von Zittau, dem Hochwald, 2357, dem Spipberg, 2196 F., und mit vielen am Nord- und Sudfuß zerstreuten 1200-2200 F. hoben Regelbergen, 3. B. der Landskrone bei Görlis, 1300 F. Am Westende dieses Laufiger Plateaus liegt bas niebrigere, aber vielfach gerklüftete Elbfanbsteingebirge ober bie Cachsische Sameiz (s. d.).

Südlicht, s. Nordlicht.

Subpolarlander ober Antarktische Länder werden alle diejenigen Länder, Inseln und Ruften genannt, welche in dem sudlichen Dcean innerhalb ober doch in der Nahe des sudlichen Polartreises liegen. Es ist jest außer Zweifel, daß sich dort ein großes Festland, größtentheils in der Richtung des Polarkreises, ausdehnt; denn obschon man es noch nicht in seiner ganzen Ausdehnung kennt, so geben doch die Strecken, die man kennen gelernt, und die angestellten Untersuchungen hinlängliche Beweismittel, um auf die Eristenz eines solchen mit Sicherheit schließen zu lassen. Dieses südlichste Festland oder der Antarktische Continent tritt am weiteften nach Morden hervor in einer Salbinsel subfudoftlich von dem Sudende Amerikas, die fich im Trinity- oder Dreieinigkeitsland und Palmersland (1821 von Powell und Palmer entdect) fast bis zu 62" s. Br. nach Norden vorerstreckt, südlich von diesem aber in der Breite des Polartreises den Namen Grahamsland führt und öftlich einer tiefen Ginbuchtung, des Ranals Drieans, in dem 1838 von Dumont d'Urville entdecten Louis-Philippeland und Joinville's-Land fortgesest erscheint und durch die Brandfieldsstraße von der Inselgruppe Neusüdschott-Band geschieden ift. Das Außere Dieses Landes bietet eine nachte, felfige, jum Theil vulfanische Buftenei mit hohen Bergen ohne alle Begetation, die immer mit Schnee und Gis bedeckt und ftets fo von Gis umgeben ift, daß es fcmer ober unmöglich ift, genauer die Rufte zu unterfuchen. Sudwestlich davon liegen in der sudlichen Breite von 70° die Alexandersinfel, 53° m. 2., und die Petersinsel, 75° w. L., die 1821 von Bellingshausen entdeckt wurden und beide nichts als die sudwestliche Fortsesung der Kuste der obenerwähnten Halbinsel und somit Theile des westlichen Sudpolarcontinents zu sein scheinen. Weiter nach Westen besteht noch eine Lucke in unserer Renntnig von der Rufte des Subpolarcontinents, der hier mahrscheinlich zu fehr nach Suben jurudtritt, als bag es ben Schiffahrern bis jest gelungen mare, babin vorzubringen. Erft mit 162° w. L. wird die Rufte des Continents wieder sichtbar, die sich von da an, immer ziemlich in der Richtung des Polarfreises, bis zu 255° w. 2. zieht und hier mit dem gemeinsamen Ramen Bilfesland belegt worden ift. Die Sauptentbeder diefer Rufte find Dumont d'Urville und Sir James Clark Rof, von denen sener zwischen 66° und 67° f. Br. und 200° und 206° w. 2. 1840 ein ausgedehntes Land fand, welches er Abelieland ober Abelaibenland nannte, dieser aber östlich von jenem 1841 und 1842 zwischen 72" und 79° f. Br über 100 M. weit eine Rufte verfolgte, welcher er ben Namen Bietorialand ober Gub. Bictoria gab und auf ber er einen 11600 F. hohen Bultan, welchen er Erebus benannte, unter 193' w. 2. und 77° f. Br., sowie einen andern erloschenen, 10200 F. hohen, welden er Terror nannte, entbedte. Weiter westlich von Wilkesland, zwischen 280° und 300° w. 2. und 67° f. Br., finden fic Rempstand und bas 1831 von Biscoe entbedte Enberbys-Tand, die beibe ebenfalls mahrscheinlich Theile des öftlichen Gudpolarcontinents find. Alle biefe Länder gleichen in ihrer Natur, soweit man sie hat beobachten können, ganz dem geschilderten Dreieinigkeitslande. Außer dem Antarktischen Continent gehören auch noch mehre Inseln zu den Südpolarländern; die bedeutendsten davon sind das 1675 von Laroche entdeckte und im 18. Jahrh. von Cook untersuchte, 20 M. lange und 2—5 M. breite Südgeorgien, eine sins mit Schnee bedeckte Insel, fast ohne alle Begetation, doch reich an Seevögeln und sonst auch an Seesäugethieren, doch ohne alle Landsäugethiere; ferner südöstlich von dem vorigen das 1775 von Cook entdeckte, 1819 von Bellingshausen untersuchte Sandwichsand unter 10° w. L. und 58"—60° s. Br., aus fünf größern und einigen kleinern vegetationslosen, von ewigem Schnee bedeckten und fast stets in Nebel gehülten Inseln bestehend; endlich die 1822 von Weddel des suchten, zwischen 60° und 61° s. Br. und 44" und 46" w. L. gelegenen Süblichen Ortaden oder Powell's-Inseln und die 1819 von Smith entdeckte, jedoch schon 1599 von Dirk Gemigeschene Inselgruppe von Neusübssetland (s. d.), die in ihrer Natur ganz dem Sandwichland gleichen. Alle diese Inseln, sowie auch der südlichere Continent sind sämmtlich unbewohnt.

Sudpreußen, eine ehemalige Provinz des Königreichs Preußen, gebildet aus einem Theile der Landstriche, welche durch die zweite und dritte Theilung Polens 1793 und 1795 an Preußen sielen, umfaßte fast alle südlich von der Netze liegenden Theile des heutigen Großherzogthums Posen und den von der Weichsel und der Pilika eingeschlossenen Theil des heutigen Königreicht Polen. Es wurde von Schlessen, West- und Neuostpreußen und Galizien umgrenzt, entbielt 958 DM. mit 1,348000 E. und war in die Kammerdepartements Posen, Kalisch und Warschau getheilt. Im J. 1807 wurde es zum Großherzogthum Warschau geschlagen und nur ein kleiner Theil davon, das setzige Großherzogthum Posen (s. d.), kam 1815 an Preußen zurück.

Subras bilben die vierte oder unterste Kaste des ind. Staats, welcher sich außer dieser in die Hauptstände der Brahmanen (f. d.) oder Priester, der Aschatrijas oder Krieger und der Waisjas oder Gewerbtreibenden theilt. Während die Waisjas vorzüglich Ackerbauer und Kausseute sind, beschäftigen sich die Sudras vornehmlich mit den Handwerken und der Bedienung der odern Stände; sie sind Tischler, Steinmeten, Schuhmacher, Maler, Schreiber, Tage-löhner, Bediente und bilden den großen Haufen des ind. Volkes. Wom Studium der Redus sind sie ausgeschlossen; boch gibt es für sie andere Religions- und Sittenbücher, welche verständlicher und anziehender sind, sodas ihre geistige Biltung durch jene Ausschließung micht leidet. Die Sudras sind nach ihren verschiedenartigen Beschäftigungen in Zünste getheilt; jeder Zunst steht ein Altmeister vor, welcher Gerichtsbarkeit zur Schlichtung der Streitigkeiten übt und die Ausstatung der Mädchen besorgt. Wenn Sudras sich mit Frauen der höhern Stände vermählen, so gehören die Nachkommen auch nur zum untersten Stande. Der Sudra dar sie ebenso wol wie jedes Mitglied der höhern Stände dem Einsiedlerstande hingeben und kann der durch große Heiligkeit erlangen. Häusig verwechselt man die Sudras mit den Parias (s.b.) welche lestere von jenen gänzlich verschieden sind.

Subsee, Auftralocean, Stilles Meer (span. Mar pacifico, engl. Pacific Ocean) obt Grofer Deean nennt man die große Wasserstäche, welche, 133° in der Breite und 180° in ba Länge, zwischen den Westästen des ganzen Amerita und den Oftfüsten Asiens und Reuhollands fich ausbreitet. Es ist das größte aller Beltmeere, welches an Umfang das gesamme Land des Continents übertrifft und fast den dritten Theil der Erdoberflache bedectt. Es grmp im B. an das Indische Meer, im N. mittels der Beringestraße an das nördliche Eismeer, tru im D. um das Cap Born herum mit dem Atlantischen Dcean, im G. feiner gangen Lange nach mit dem füdlichen Gieniecre zusammen und umfaßt in dieser ungeheuern Ausbehnung bie fammtlichen Inseln Australiens, die wenigen und im Gangen kleinen Inseln der Beffein Amerikas, sowie die bedeutenden ost- und südasiat. Inseln. Man theilt es ein: 1) in die Rochfee, bis junt Wendetreife bes Krebfes, mit veranderlichen Winden, doch vorherrichenbem Beft. Theile beffelben find : im R. und W. das Berings - ober Kanntschatkische Meer, bas Dotstische ober Lamutische Meer, bas Zapanische Meer und Dit- ober Rordchinesische Meer (Long-Bai) mit dem Gelben Meere; im D. der Meerbusen von Californien; 2) die Mittelfee eba das eigentliche Stille Meer, zwischen ben beiben Wendefreisen, mit Oftpaffatwinden, welche Die schönsten und größten Inselgruppen, namentlich auch eine zahllose Menge kleiner Koraller inseln und im D. die Meerbusen von Tehuantepec, Panama und Guapaquil, im 28. bas Carlinische und das Rorallenmeer enthält; 3) die eigentliche Gudsee, vom Bendefreise bes Greisbod's bis jum füblichen Gismeere, welche nur wenig Infeln enthalt, mit veranderlichen Wie den, unter welchen die Westwinde vorherrichen. Den größten Theil seiner Baffermaffe erhat Dieses Meer von Affens Seite her, von wo außer andern Strömen besonders der Amur, de

Hoang-ho, ber Yang-tse-Riang und ber Tschukiang oder Sikiang (Tiger-, Perl- oder Strom von Kanton) in daffelbe einmunden; geringer ift der Zufluß von Amerika, welches, weil die Corbilleren in ganz Sudamerika und zum Theil auch in Nordamerika ganz nahe an der Bestkuste hinstreifen, der Subsee, mit Ausnahme des Columbia und des Rio Colorado, nur unbedeutende Fluffe zusendet. Zahrhunderte lang war dieser Dcean, welchen Magellan 1521 zufolge seiner verhältnismäßig leichten und bequemen Durchschiffung im Bergleich zu bem stürmischen Meer, welches die Sudspipe Amerikas umgibt, das Stille Meer nannte, seiner ungeheuern Größe wegen gefürchtet. Seine Durchschiffung galt bei ben Europäern für ein bedeutendes Bagftud und wurde hauptsächlich nur wegen der Berbindung zwischen den span. Colonien Mexico und Manila im nördlichen Theile unternommen. Seit den Reisen Cook's und der vervollkommneten Schiffahrtetunde hat jedoch ber Stille Dcean seine Schrecken verloren, sodaß er jest als eines der besuchtesten Meere gelten kann. Für seine Beschiffung ift indeffen die Kenntnif seiner Stromungen von größter Wichtigkeit. Die bedeutenbste ift die große Aquatorial - ober Bestströmung innerhalb der tropischen oder Mittelsee, welche in Berbindung mit dem daselbst bestänbig ebenfalls westwärts wehenden Passatwinde hier die Schiffahrt gegen 2B. ebenso sehr erleichtert, als die gegen D. erschwert. Im nördlichen Theile des Dceans herrschen verschiedene, hauptfachlich öftliche Strömungen; an ber amerit. Rufte bagegen tritt eine besondere nach S. führende auf, die zulest in tie Aquatorialströmung übergeht. In dem südlichen Theile sind die Strömungen überwiegend gegen N. und ND. gerichtet. Es ist dies die große Südpolarströmung, die in den Dcean eintritt und sich endlich mit der Aquatorialströmung vereinigt. Im westlichen Theile des Decans find zwei Abtheilungen deffelben von besonderer Wichtigkeit: bas Carolinische Meer, zwischen den Carolinischen Inseln im N., Neuguinea, Neubritannien und den Salomonsinseln im S., den Philippinen im WB., den Marshall- und Gilbertinseln im D., und bas Korallenmeer, zwischen Neuholland im 2B., Neusceland, Neucaledonien und ben Neuen Hebriden im D., den Salomonsinseln und der Louisiade im N. Beide Meerestheile unterscheiden fich von den östlichen badurch, daß in ihnen nicht mehr die regelmäßigen Passatwinde und die Aquatorialströmung herrschen, sondern bereits die ind. Moussons und demnach auch wechfelnde Strömungen. Merkwürdig ist der Große Dcean, außer seiner zahllosen Menge von Infeln und Inselgruppen und der Unermüdlichkeit der Korallenthiere im Bau von Gilanden und Riffen, auch durch die große Menge von Bulkanen, die sich theils auf den von ihm umschlossenen, theils auf den ihn im 2B. begrenzenden oftasiatischen und australischen, theils auf den im D. ihn umfaumenden Ruftengebirgen von Nordamerika vorfinden. Bgl. Burnen, "Geschichte der Reisen in das Stille Meer bis 1764" (5 Bde., Lond. 1817); Dillon, "Voyage aux fles de la mer du Sud en 1827 et 1828" (2 \$\text{8be., \$\text{Par. 1830}}; ,,Rovings in the Pacific" (2 \$\text{8be., \$\text{2ond. 1851}}.

Sue (Eugène), franz. Romandichter, stammt aus einer alten in der Provence anfässigen Familie, deren Name in den Wissenschaften einen guten Klang hat. Sein Urgroßvater, Pierre ., sein Großvater, Josephe G., und sein Bater, Jean Josephe G., zeichneten sich burch ihre chirurgischen und anatomischen Leistungen aus, und der Lestere diente auf dem Feldzuge nach Rufland als Oberarzt bei der kaiserl. Garde. S. selbst wurde 10. Dec. 1804 zu Paris geboren und hatte die Raiserin Josephine und den Prinzen Gugene Beauharnais zu Taufzeugen. Durch Familienrucksichten bewogen, widmete er sich der Laufbahn seiner Borfahren, indem er bei ber Armee als Militararzt eintrat. In diefer Eigenschaft machte er ben Feldzug nach Spanien 1823 mit und wohnte der Belagerung von Cadiz sowie der Einnahme von Trocadero und Zarifa bei. Im folgenden Jahre vertauschte er den Land- mit dem Seedienste, machte niehre Reisen nach Amerika und burchkreuzte namentlich die Gewässer der Antillen. Dann besuchte er Griechenland und nahm 1827 an der Schlacht bei Navarino auf dem Schiffe Breslau Theil. Dierauf trat er vom Dienste zuruck und widmete sich, da sein Bermögen ihm eine freie Stellung ficherte, unter der Leitung des berühmten Marinemalers Gudin der Malerei. Auf Zureden feiner Freunde verarbeitete er seine Reiseeindrucke zu einer Romandichtung, welche unter dem Titel "Kernock le pirate" (Par. 1830) erschien. Dieser Bersuch hatte einen folchen Erfolg, baf er fich zu neuen Productionen angetrieben sah. So wurde er mit dem bekannten Corbière Begrunder des Seeromans in Frankreich. In dem nämlichen Genre lieferte er im Verlauf seiner literarischen Thätigkeit noch "Plick et Plock" (1831), "Atar-Gull" (1831), "La Salamandre" (1832) und "La vigie de Koatven" (1833). Diese vorzugeweise Berücksichtigung von Marinestoffen führte ihn bann zur historischen Behandlung des franz. Seewesens. Seine "Ilistoire de la marine française sous Louis XIV" (5 Bde., Par. 1835—37) und der gewisser-

Conv.=Lex. Behnte Aufl. XIV.

37

maßen als Einleitung und Erganzung, dazu dienende "Abrégé de l'histoire de la marine militaire de tous les peuples" find sehr brauchbare und interessante Arbeiten. Spater wendete et fich in "Latréaumont", "Jean Cavalier", "Le Vicomte de Létorières" und "Le commandeur de Malte" dem historischen Romane zu und behandelte endlich in den Romanen "Arthur" (1838—39), "La Coucaratcha" (1854), "Déleytar" (1839), "L'hôtel Lambert", "Mathilde" und "Thérèse Dunoyer" Bilder aus dem Gesellschaftsleben, die er selbst als Sittenxomane bezeichnet wissen wollte, obgleich er den Principien der Sittlichkeit und der poetischen Gerechtigkeit nicht eben immer zu huldigen pflegte. Nicht allein daß bei ihm das Laster meist triumphin, gefällt er fich auch in der grellften Ausmalung sittlicher Berirrungen und verlest nicht seine durch die ganze Tendenz seiner Dichtungen, denen Farbenpracht und spannendes, ja folterndes Interesse nicht abzusprechen sind. Später erstrebte S. namentlich in den vielgelesenen, in jabilosen Ausgaben, Übersetzungen und Nachbildungen verbreiteten "Mysteres de Paris" (8 Bb., 1842-43) eine ernstere Richtung, indem er durch die Bahl seines Stoffs zugleich social Beitfragen ergreifend zu behandeln suchte. Das unerhörte Glück, welches diese vom afthetischen Standpunkte zwar ungenügende, aber als Sittengemälde und Anhäufung glanzender Partie höchst beachtungswerthe Schöpfung machte, führte ihn bann auf der Bahn des socialen Romans weiter. Bunachst folgte "Le Juif errant" (1845), der anfange den gehegten Erwartungen keinelwege entsprach, doch in der Folge das große Publicum dadurch gewann, daß S. die damale wieber auftauchenden Jesuitenangelegenheiten mit kühner Wendung für seine Dichtung benuțte. Auch seinen folgenden Werken: "Martin, l'enfant-trouvé" (1846), "Les sept péchés capitaux" (1847), "Les mystères du peuple" (1849), "Miss Mary" (1850), "Fernand Duplessis" (1851), mußte er burch die Einverwebung socialer oder vielmehr socialistischer Tenten. zen eine eigene Farbe und Anziehung zu geben. In Folge dieser Richtung, die er auch in seinem neuern Roman "La samille Jouffroy" (1854) beibehielt, ward er bei den Rachwahlen im April 1850 von der demokratisch-socialistischen Partei in Paris zum Abgeordneten in die Legislative Nationalversammlung gewählt, wo er sich zu ber äußersten Partei des Bergs hiekt. S. hat sich zugleich als dramatischer Dichter versucht und für die Boulevardtheater verschiedene Dramen geliefert, wie "Latréaumont" (1840), "La prétendante" (1842), "Les mystères de Paris" (1845), "Le Juif errant" (1846), "Martin et Bamboche" (1847), "La mome au diable" (1850). Der Werth dieser Leistungen ist um so geringer anzuschlagen, als er hier, oft nicht mit sonderlichem Geschick, die abgenusten Stoffe seiner Romane wieder verarbeitete. In Folge der Decemberereignisse von 1851 aus Frankreich verbannt, lebte S. seitdem in Piemont.

Suetonius (Cajus S. Tranquillus), rom. Geschichtschreiber, um 70 — 121 n. Chr., widmete sich der Rhetorit und Grammatit, trat dann in Rom als gerichtlicher Redner auf und wurde burch Bermittelung seines vertrauten Freundes, des jungern Plinius, unter Trajen gur Bürde eines Tribunen erhoben. Nach dem Tode seines Gönners wurde er bei dem Kaiser De drian Geheimschreiber ober magister epistolarum, verlor aber diese Stelle wieder, zog sich von nun an in die Einsamkeit zurud und wendete wahrscheinlich diese Muße zur Ausarbeitung fer ner historischen Werke an, zu welchen ihm als Secretär des Kaisers die besten Materialien w sammeln Gelegenheit geboten mar. Diese Berte bestehen zunächst aus den Lebensbeschreiburgen der zwölf ersten Raiser, von Julius Cafar bis auf Domitian, "Vitae XII imperatorum", die in einer ziemlich correcten, klaren und ungekünstelten Sprache eine Menge ber anziehendfien und lehrreichsten Nachrichten und Aufschlusse aus ber Geschichte dieser Raiser enthalten, mebei wir häufig in die kleinsten Details ihres häuslichen und öffentlichen Lebens und in die geheim. sten Züge ihres Charafters eingeführt werden. Die übrigen unter seinem Namen vorhandenen fleinern Schriften: "De illustribus grammaticis" und "De claris rhetoribus" (beide heraufgeg. von Dfann, Gieß. 1854), sowie die Biographien der Dichter Terentius, Horatius, Lucanus, Juvenalis und Perfius, find vielleicht nur Theile eines größern Werks "De viris illustribus". Unter den Ausgaben sind außer der ältesten (Rom 1470) die von Torrentius (Ante. 1578), Cafaubonus (Genf 1595; Lyon 1603; Par. 1610), Gravius (Utr. 1672; new Auft., 1703), Burmann (2 Bbe., Amft. 1736), Dubenborp (Lepb. 1751), Ernefti (Lpp. 1748; 2. Aufl., 1772), von F. A. Wolf, mit dem trefflichen Commentar des Casaubons (4 Bde., Lpz. 1802), und von Baumgarten-Crusius, mit einer "Clavis Suetoniana" (3 Bde., Epz. 1816-18), die vorzüglichsten; beutsche Übersetungen gaben Gichhoff (2 Bde., 2. Auf. Ftf. 1821), Schent (5 Bde., Prenzl. 1828-30) und Strombed (Braunschw. 1834).

Sueven (Suevi) ist in der ältern Zeit der Gesammtname eines german. Bolkerverein,

später einzelner Bolkename. Cafar, ber die Sueven zuerst erwähnt, benennt so die hinter ben

Ubiern und Sigambern wohnenden, zunächst also die nachher unter dem Namen der Katten (f. d.) hervortretenden Germanen und erzählt, daß sie sich vor ihm, als er über den Rhein gegangen, weit zurud, nach bem Balbe Bacenis, bem Barg, hin, ber fie von ben Cherustern scheide, gezogen hätten, daß ihr durch eine weite Bufte, den von den Celten verlaffenen Strich amischen Main und Donau, begrenztes Land 100 Gaue umfasse, in benen sie ohne feste Site wohnten, und daß allfährlich ein Theil der Bevolkerung auf Krieg ausziehe, wie denn dem Ariovist (f. b.) auch Sueven folgten. Tacitus kennt die Sueven nicht mele so weit im Beften. Die hermunduren (f. d.) find ihm bas vorderfte, die Semnonen (f. d.) das altefte und angesehenste unter ben suevischen Bolkern, zu benen er, wie es stheint, die meisten der Bolker rechnet, die den öftlichen Theil Germaniens, von der Donau aus bis zur Oftsee, die er Suevisches Meer nennt und von deren Zufluffen der eine, wol die Dder, noch bei Ptolemans Suevus heißt, ja über sie hinaus Standinavien bewohnen. Die Völker, die der Markomanne Marbod (f. d.) eine Zeit lang unter seiner herrschaft vereinte, waren suevische, und von ihnen erscheinen bie Markomannen (f. d.) und Quaden (f. d.) noch weit später, in den Kriegen mit Marc Aurel und mit Aurelian, mehrmals unter dem Namen Sueven. Nachdem derfelbe als Gesammtbenennung längst verschwunden, tritt er als Name einzelner Bolker, die vermuthlich einst dem Bunde angehört hatten, wieder hervor. Zuerst 406, wo unter den Bölkern, die in das von rom. Truppen entblößte Gallien von der Mainmundung her einbrachen, mit den Nandalen (f. d.) und Alanen auch Sueven, die nach Einigen für Quaben, nach Zeuß für Semnonen zu halten find, genannt werden, die mit jenen, nachdem fie das Land drei Jahre lang verwüftet und fich mit dem in Britannien zum rom. Raiser erhobenen Konstantin herumgeschlagen hatten, 409 durch die Phrenaenpaffe nach Spanien brangen, wo ihnen durch einen Bergleich mit Kaiser Honorius Land eingeräumt wurde. Die Sueven erhielten mit einem Theile der Bantalen Galicien. Ihr König Hermerich vertrieb die Lettern unter Gunderich, und nachdem Spanien von den Bandalen ganz verlassen worden, breiteten sich die Sueven unter Rechila nach Süben über Lusitanien und Bätica aus und behaupteten sich gegen den von Valentinian III. geschickten röm. Feldherrn Bitus. Rechila's Cohn, Rechiar, ber das fath. Christenthum annahm, murde von dem in Gallien erhobenen Kaiser Avitus und von Theoderich II., dem Könige der Westgothen, geschlagen und zu Porto 456 getöbtet. Nach ihm wurde Remismund, der sich zur Lehre der Arianer bekannte, burch Bergleich mit Theoberich wieder selbständig und breitete um 465 seine Macht auch von Galicien wieder über das nördliche Lusitanien aus. Die nächsten hundert Jahre ber Geschichte ber Sueven, mahrend deren das westgoth. Reich erstarkte, bedeckt Dunkel. Um 561 nahm ihr König Theodemir oder Ariamir wieder die kath. Lehre an; sein Sohn, Theodemir II., unterstütte ben Hermenegild, Sohn des Könige ber Westgothen, Leovigild, gegen biesen, ber ihn 583 besiegte und seine Dberhertschaft anzuerkennen zwang. Als Theodemir's Sohn, Eborich, von seinem Schwager Andeca gestürzt worden war, zog Leovigild gegen Lettern und vereinte nach seiner Besiegung 585 bas suevische Reich mit dem westgothischen. In Deutschland hat sich der Name Sueven in dem der Schwaben (f. d.) erhalten, der Nachkommen eines Stamms, der, den Alemannen (f. d.) verbündet, nach 430 unter dem Namen Sueven oder Suaven öftlich von jenen an dem Neckar und der Nauhen Alp erscheint, sich bann südlich über ben Theil der röm. Provinz Rhätien, den im Often der Lech begrenzt, verbreitete und wahrscheinlich von den Juthungen, die vorher als Bundesgenoffen der Alemannen genannt werden, nicht verschieden ist. Seit der Mitte des 6. Jahrh. erscheint der Name der Sueven oder Schwaben auch in dem Lande zwischen der Saale, Bode und dem Unterharz, in dem Gau Suevon oder Suabago.

Suez, eine kleine, schlechtgebaute, zu Agypten gehörige Stadt, an der 15 M. breiten, wüssten Landenge von Suez, welche, zwischen Meerbusen des Rothen Meeres, dem 30 M. langen Wolf von Suez oder eigentlich nur Rhede, gelegen, war vormals eine reiche Handelsstadt und die Niederlage ind. und europ. Waaren. Später gerieth die Stadt durch das Verlassen des Handelswegs von Europa über Ägypten nach Ostindien in gänzlichen Verfall, von dem sie sich erst jest wieder durch die Erneuerung jenes Handelswegs zu erholen anfängt. Aros ihres schlechten Hasens ist sie boch als der unumgängliche Punkt, über welchen der Verkehr aus Ostindien nach Ägypten und weiter nach Europa gehen muß, schon sest von großer Bedeutung. Sie würde indessen die wichtiger geworden sein, wäre der beabsichtigte Kanal von da nach dem Mittelmeere zu Stande gekommen. Ein solcher bestand schon im hohen Alterthum, angeblich schon von Ramses II. (1394—1328 v. Chr.), dem Sesostrie der Vries

37 \*

Suffragan, abgeleitet von Suffragium (s. d.), heißt jedes zu Sit und Stimme (suffragium) berechtigte Mitglied eines Collegiums von Geistlichen, mag dies nun eine Synode von Bischöfen unter einem Erzbischof, oder von Pfarrern unter einem Bischof, oder ein Ordenscapitel unter einem Provinzial, oder endlich ein Convent unter einem Abt sein; vorzugsweise sedoch wird der einem Erzbischofe untergeordnete Bischof dessen Suffragan genannt. Auch heißen seit dem 13. Jahrh. die aus dem Oriente vertriebenen Bischöfe so, welche von reichen Bischöfen des Abendlandes als vicarii in pontisicalibus gebraucht wurden.

Suffragium hieß bei den Nömern die Stimme, die der Bürger in den Comitien (s. d.) oder als Nichter in Criminalprocessen (judicia publica) abgab; auch die Abstimmung im Ganzen und das Stimmrecht selbst, das zu den politischen Rechten des röm. Bürgers gehörte, wird mit Suffragium bezeichnet. Die Abstimmung geschah lange Zeit mündlich; erst im 7. Jahrh. der Stadt wurde durch mehre Gesetz die schriftliche Abstimmung (per tabellas, d. i. durch hölzerne, mit Wachs überzogene Täselchen) eingeführt und zwar zuerst durch die Lex Gabinia 139 v. Chr. bei Magistratswahlen, 131 durch die Lex Papiria bei Gesetvorschlägen, 137 durch die Lex Cassia bei Gerichten, mit Ausnahme des Hochverraths (perduellio), und 107 durch die Lex Caelia auch für diesen.

Suffren de St.-Tropez (Pierre Andre), ausgezeichneter Seemann Frankreichs, wurde 1726 in der Provence aus vornehmer Familie-geboren, trat 1743 in die franz. Marine und fodann in den Malteserorden. Im J. 1756 wohnte er als Lieutenant der Eroberung von Dinorca bei. Ungeachtet er stets tapfer gefochten, wurde er erft 1772 jum Schiffscapitan befordert. Als solcher befehligte er 1778 in dem Unabhängigkeitekriege der Nordamerikaner in der Escadre des Grafen d'Estaing. Letterer übergab S. zu Boston einen Theil seiner Streitmacht, mit welcher er in den Safen von Newport drang und die daselbst eingelaufene brit. Flotille verbrannte. Auf die Empfehlung des Admirals erhielt S. nach der Rückfehr nach Breston noch 1779 den Befehl über ein leichtes Geschwader in der vereinigten franz.-span. Flotte unter Don Ludwig von Cordova. Un der Spipe seiner Streitkräfte griff er 9. Aug. 1780 auf der Bobe vom Cap St.= Bincent eine bedeutende brit., nach Offindien segelnde Sandels flotte an, der a awölf Schiffe wegnahm. Hierauf gab ihm die Regierung eine Escadre von sieben großen Chiffen, mit welcher er unter dem Titel eines Commodore den von den Englandern bedrohten polländern zu Hülfe eilen mußte. Er schlug 16. April 1781 den brit. Commodore Johnstone in einem Gefecht unweit der capverdischen Insel San-Jago und vereitelte dadurch den Anschlag des Feindes auf das Cap der guten Hoffnung, das er eher als die Engländer erreichte und besette. Im J. 1782 schlug er 17. Febr. und 12. April den brit. Admiral Hughes in den offind. Gemässern, zwar ohne Entscheidung, doch so, daß die Operationen der Briten gelähmt wurden. Im September nahm er sogar das von dem Feinde eroberte Trinconomale weg und erhielt fich unter kleinen Gefechten auf dieser Station. Gewiß wurde er noch viel mehr ausgerichtet haben, ware nicht ein für ihn bestimmtes Convoi in die Hände der Briten gefallen. Nach dem Abschluf des Friedens von 1783 murde er nach Frankreich zurückgerufen, wo er enthusiastische Aufnahme fand. Im J. 1787 erhielt S. im October vom Hofe den Auftrag, die Flotte im Hafen zu Breft auszuruften. Sein durch übermäßige Thätigkeit geschwächter Gesundheitszustand verhinderte ihn jedoch daran; er starb zu Paris 8. Dec. 1788. S. besaß ein martialisches Außeres, zeigte fich im Umgange unterrichtet, fanft und liebensmurdig, führte aber eine eiferne, boch unparteilsche Disciplin. Bgl. Trublet, "Essai historique sur la vie et les campagnes du hailli S." (Par. 1824). — Sein Bruder, Louis Jerdme G. be St.-Tropez, geb. 1722, war seit 1764 Bischof von Sisteron, wo er 1780 den zwei Stunden langen Kanal zu bauen begann, der seinen Namen führt. Er wanderte in der Revolution aus und starb in der Fremde. Die Stadt Sisteron errichtete ihm 1824 einen Dbelist.

Sufismus nennt man ben religiösen Mysticismus der mohammedan. Mönchsorden. Die Anhänger desselben heißen im Arabischen Sufi, d. i. Wollebekleidete, weil sie gleich ben andem mohammedan. Mönchen wollene Gewänder tragen. Schon in den ersten Jahrh. des Islam gab es mohammedan. Abceten und Einsiedler und allmälig wurden auch unter den Mohammedanern verschiedene Mönchsorden gestiftet. In ihnen entwickelten sich die ninstischen Ideen der Susis, welche vorzüglich in Kleinasien und Persien viele Anhänger fanden, wahrscheinlich unter dem Einstusse schon früher in senen Gegenden verbreiteter ähnlicher Ansichten. Der Sufi versenkt sich in die Anschauung und Bewunderung der Alles umfassenden Gottheit, vor deren Herrlichkeit sede andere Persönlichkeit und Individualität als nichtig erscheint; er hält die Persönlichkeit nur für Beschränkung, die Relativität der Einzelwesen für bloßen Schein, das Böse

nur für relativ vom Guten verschieben, b. h. für ben niebern Grad der Entwickelung bes Guten; am Ende erscheint ihm Alles in der Welt, Gutes und Boses, Mensch und Thier, sammtliche verschiedene Religionen, Nacht und Tag, Tod und Leben, als ibentisch. Zwar werden Aussprüche dieser Art von den mohammedan. Schriftstellern schon aus dem 2. Jahrh. der Bedichra berichtet, doch sind sie nicht historisch begründet; dagegen treten seit dem Anfange des 3. Jahrh. der Bebichra die Sufis immer bestimmter und beutlicher hervor. Ein gewisser Said-abul-chair, um 820 n. Chr., wird als Stifter der Sufis genannt und war vielleicht der Erste, welcher eine Anzahl solcher Mystiker in einem religiösen Verbande vereinte. Auch mehre der berühmtesten pers. Dichter gehörten zu den Gufis; so namentlich Genasi, um 1160 n. Chr., der in seinem Werte "Hadika", d. i. Garten, die Anschauungen der Sufis schildert; Ferid-ed-din-Attar, um 1150 n. Chr., der in seinen großen Gedichten "Mentek ettair", d. i. Gespräch der Bögel, und "Dschawahir essat", b. i. Eigenschaften bes Wefens, die verschiedenen Stufen ber Beschauung, zu denen der Sufi sich erheben kann, entwickelt und unter dem Titel "Teskeret el ewlija", d. i. Schilderung der Freunde, die Biographien der angesehensten Sufis gegeben hat; Dichelal-ed-din-Nûmi (f. b.), bekannt durch sein großes Gedicht "Mesnewi", und Dschami (f. b.), gegen Ende des 15. Jahrh. n. Chr. Die Lehre und Geschichte der Sufis haben in neuerer Zeit erläutert Sammer in der "Geschichte der schönen Redekunste Persiens" und in der Ausgabe des Lehrgedichts der Mystik "Gülschen-i Ras" (Pesth 1838); Gilvestre de Sacy in der Ausgabe des "Pend-nameh" des Ferid-ed-din-Attar und in der Analyse der mystischen Schriften des Dichami in den "Notices et extraits" (Bb. 12); besonders aber Tholuck in den Schriften "Ssusismus, sive theosophia Persarum pantheistica" (Berl. 1821) und "Blütensammlung aus der morgenl. Mpstit" (Berl. 1825). Ein turges Compendium der Lehren des Sufismus gab Rrehl ("Die Erfreuung der Geister von Dmar", türk. und deutsch, Lpz. 1848) heraus.

Suggestivfragen oder verfängliche Fragen heißen in der Rechtssprache solche Fragen des Richters an den Inquisiten, in welche die Thatsachen, welche der Befragte angeben soll, schon hineingelegt werden. Sie sind in Bezug auf den Zweck des Geständnisses verwerflich, so-

daß sie zuweilen die Beweiskraft des Geständnisses geradezu aufheben.

Sugillation, Blutunterlaufung, nennt man die Ausbreitung des aus den Gefäßen (meift Saargefäßen) ausgetretenen Blutes in den Geweben des Körpers. Da die Gefäße eine überall geschloffene Boble bilden, so tann eine solche Blutaustretung nur durch eine Busanmenhangstrennung derfelben, eine Berlepung flattfinden, welche entweber von außen herkommt (am häufigsten durch Quetschung, Schlag, Stoß) oder durch innere Ursachen bedingt ist (z. B. durch Murbheit und Brüchigkeit der Gefäßwände, durch allzu starke Anhäufung des Blutes an einer Stelle oder durch bunnfluffige, faferstoffarme Beschaffenheit beffelben. Rleinere Sugillationen nennt man Petechien, größere linienförmige Striemen (vibices), Sugillationen im engern Sinne besonders die unter der Dberhaut sichtbaren. Lettere verwandeln mit der Zeit durch Zerfepung des Blutrothe und theilweise Wiederauffaugung deffelben ihre anfange dunkelschwarzrothe Farbe in eine violette, blaue, grünliche und gelbliche. Die Blutunterlaufungen werden in der Regel durch die Natur ganz allein zertheilt. Bur Förderung der Bertheilung macht man kelte Umschläge mit Wasser, Wasser und Essig, auch wol mit Arnicatinctur. Doch stiftet lestere oft Schaben, indem sie Entzündung herbeiführt: ein Ausgang, der (mit nachfolgender Eiterung) bei sehr reichlichen Blutaustretungen ohnebies zu fürchten ift, sobaß man in biesem Falle beffer thut, das ausgetretene und geronnene Blut durch tiefes Ginschneiden zu entleeren.

Suhl, eine ber ansehnlichsten Städte der gefürsteten Graficaft Hemeberg in Franken, sest zu dem Kreise Schleusingen im erfurter Regierungsbezirt der preuß. Provinz Sachsen gebörig, liegt an der Südwestseite des Thüringerwaldes in einem romantischen Thale am Flüschen Lauter. Die Stadt ist offen und zum Theil an sieilem Abhängen erbaut; der schönste Theil derselben ist der Marktplas. Sie verdankt ihre Entstehung wahrscheinlich den Sorben, die sich hier wegen der gegenwärtig nicht mehr benusten, aber ehemals ziemlich reichhaltigen Salzquellen, von deren sorbenwendischer Benennung sie auch ihren Namen herleitet, mögen niedergelassen, von heren sorbenwendischer Benennung sie auch ihren Namen herleitet, mögen niedergelassen. Sehr beträchtlich wurde seit dem 14. Jahrh. lange Zeit ihr Bergbau. Graf Wilhelm von Henneberg ertheilte ihr 1527 förmliche städtische Privilegien und besondere Statuten. Die Stadt zählt gegen 9000 E. und hat die Rechte einer Bergstadt, jedoch ist das hennebergisch-neustädtische Bergamt, welches früher seinen Sie hier hatte, 1838 nach Großcamsdorf im neustädtischen Kreise verlegt worden, weil an diesem Orte der Bergbau gegenwärtig schwunghafter betrieben wird als in S. Außerdem ist in S. ein Land- und Stadtgericht, eine Superintendentur, ein Rentamt, ein Postamt u. s. w. hauptnahrungszweige sind jetzt blos die

Eisen- und die Gewehrfabrikation. Die Gisenwerke verbrauchen zu ihren Fabrikaten jahrlich über 10000 Ctr. Robeisen, welches auf Blauöfen producirt und dann auf den Gisen-, Blech-, Stahl- und Rohrhämmern weiter verarbeitet wird. Es gibt Blechhämmer und andere Dammerwerke. Sehr gesucht sind die suhler Bleche. Noch berühmter aber sind schon seit Sahrhumberten die hier gefertigten Gewehre. Die Gewehrfabrit (schon vor 1381) bestand vor der Erfindung des Schiefgewehrs aus Panzerern, Plattnern und Barnischschmieden und lieferte besonders für die Ritterschaft des südlichen Deutschland Rüstungen und Schwerter. Rach ber Einführung des Schieggewehrs wurden aber Satenbuchsen, Musteten u. f. w. angefertigt; und seitbem 1563 die Gewehrfabrit durch den letten Grafen von henneberg, Georg Ernft, mit Innungsprivilegien versehen wurde, hob sich dieselbe so sehr, daß sie nicht blos Deutschland mit Gewehren versorgte, sondern auch Spanien, die Türkei, Ungarn, Polen, Preußen, Danemark u. s. w., ja fast ganz Europa. Bis 1851, wo die königl. Gewehrfabrik wegverlegt wurde, zählte dieselbe 400 Arbeiter. In manchem der lettern Jahre wurden über 20000 Infanteriegewehr und außerdem Zägerbüchsen, Cavaleriecarabiner, Pistolen, Gabel, hirschfänger u. dgl. für die preuß. Armee, aber auch Gewehre für die Truppen anderer Staaten, z. B. ber Niederlande, ber königl. und herzogl. sächs., der anhalt. Lande u. f. w., angefertigt. Außerdem aber liefert S. auch eine große Menge ausgezeichneter Jagd - und Lupusgewehre, sowie auch kleinere Gifenmaaren der verschiedensten Art. In frühern Zeiten mar hier die Barchentmanufactur sehr beträchtlich und noch zu Ende des 18. Jahrh. wurden hier jährlich über 70000 Stud Bardent gefertigt. Allein in den lesten Jahren ist der Barchenthandel fast ganglich in Berfall getommen. Bgl. Werther, "Sieben Bücher der Chronit der Stadt S." (2 Bbe., Suhl 1846-47).

Suhm (Ulr. Friedr. von), der vertraute Freund Friedrich's d. Gr., wurde in Dresden 1691 geboren und studirte in Genf. Er widmete sich der Diplomatie, verbrachte zunächst einige Jahre in Paris, wo sein Vater tursächs. Gesandter war, und kam 1720 als kursächs. Gesandter an den berliner Hof, wo er bis 1730 blieb. Hier erwarb er sich die Freundschaft des Kronprinzen, nachmaligen Königs Friedrich II., in hohem Grade. Auch unterhielt er mit dem selben nach der Abreise einen philosophischen Briefwechsel, der nach des Königs Tode unter dem Titel "Correspondance samilière et amicale de Frédéric II avec Ulr. Fréd. de S." (2 Bde.) erstich. Die Briefe von S., obgleich minder anziehend als die des Königs, verrathen einen Mann wa Kenntnissen und scharfem Verstande. Er ging 1737 an den russ. Hof und stand im Begriff, in

die Dienste Friedrich's zu treten, als er auf der Reise im Nov. 1740 starb.

Suhm (Pet. Friedr. von), dan. Geschichtschreiber, geb. zu Ropenhagen 1728, erhielt von seinem Bater, dem dan. Abmiral Ulr. Friedr. G., eine gute Erziehung, beschäftigte sich fruh mit classischer Philologie und bildete sich besonders durch Selbstudium. Seiner Reigung zu den Wissenschaften folgend, ging er 1751 nach Norwegen und wohnte bis 1765 in Drontheim, um daselbst im Berein mit dem gelehrten Schöning für die ältere Geschichte Norwegens zu arbeiten. Darauf kehrte er nach Ropenhagen zurud und lebte hier unter literarischen Beschäftigungen bis an seinen Tob 1798. Mit seiner ersten Frau hatte er ein bedeutendes Vermögen erheirathet, welches er auf die uneigennüsigste Weise verwendete. Durch moralische und gemeinnüsige Abhandlungen, dichterische Erzählungen, sowie durch seine tiefen historischen Forschungen und als Geschichtschreiber seines Baterlandes hat er sich einen bleibenden Ruhm erworben. Seine Bibliothet, welche mehr als 100000 Banbe umfaßte und dem Publicum zu freier Benugung stand, überließ er 1796 gegen eine Leibrente der tonigl. Bibliothet. Er verwendete große Cummen auf Copien und Bandichriften und Berausgabe berfelben, sowie zur Unterftugung armer Belehrten und Studirender. Bu seinen wichtigsten Werten gehören die , Rritische Geschichte von Danemart zu den Zeiten der Beiden", "Geschichte der nord. Bolferwanderung", "Uber den Imsprung der Bölker im Allgemeinen" und "Über den Ursprung der nord. Bölker". Sein beber tenbstes Werk ist die "Geschichte von Danemart" (11 Bde., Kopenh. 1782-1812), die jum Theil erst nach seinem Tode erschien und nur bis 1319 reicht.

Suidas, ein griech. Grammatiker und Lexikograph im 11., nach Andern noch im 10. Jahrh. verfaßte unter dem allgemeinen Titel "Lexicon" ein Realwörterbuch, welches zwar zum Theil nicht gut geordnet und mehrfach interpolirt, aber wegen seiner Reichhaltigkeit an historischen Notizen über alte Schriften und Denkmäler und an Bruchstücken daraus für die Kritik und Erklärung noch jest von großer Wichtigkeit ist. Nach der ersten Ausgabe (Mail. 1499) wurde es am besten von Küster (3 Bde., Cambr. 1705) und in neuester Zeit von Gaisford (2 Bde., Opf. 1834) und Bernhardy (2 Bde., Halle 1834 — 53) bearbeitet. Besonders zu erwähnen

Sujet

find Zoup's "Emendationes in Suidam" (3 Bbe., Lond. 1760—67) mit den "Curae novissimae" (Lond. 1775), wovon Porson eine neue Ausgabe beforgte (4 Bbe., Drf. 1790).

Sujet (frang.), deutsch: Gegenstand, oder noch bezeichnender, wenn auch einem Disverständniß ausgesest, Borwurf, nennt man in der erzählenden und noch häufiger in der dramatischen Dichtung den rohen Stoff, den der Dichter für seine Bearbeitung vorfindet und auswählt. Gelbstverständlich kann von einem Sujet bei solchen Dichtungen nicht die Rede sein, welche rein auf der Erfindungsgabe des Dichters beruhen. Aber auch größern historischen Stoffen legt man seltener jenen Namen bei, sondern vorzugsweise kleinen, in sich abgeschlossenen, anekbotenartigen Erzählungen, wie sie in Ballaben, Schauspielen und ganz besonders in Opern verarbeitet werden.

Gulina ober Gunie heißt ber mittelste ber brei hauptmundungsarme ber Donau in ber ruff. Provinz Beffarabien. Obgleich dieser Arm gegen 400 Schritt breit ift, kann er sich doch, ebenso wenig wie der nördliche und der subliche Arm, die Rilia- und die Georgs- ober Redrillamundung, welche die von der Sulina geschiedenen Deltainseln Leti und Moische begrenzen, mit dent ungetheilten Donaustrome, der vor der Theilung 1200 Schritt Breite hat, meffen. Doch war bisher die Sulinamundung allein für Seeschiffe, die aus dem Schwarzen Meere heraufsteigen, fahrbar. Unter der türk. Herrschaft war die Sulina 13 F. tief; jest hat sie num noch 9 F. Baffertiefe, da die ruff. Regierung, in beren Besit sich seit dem Frieden von Abrianopel alle drei Mündungen befinden, ungeachtet sie noch 1840 durch einen Tractat mit Oftreich zur Begraumung der Schiffahrtshinderniffe fich verpflichtete, die Berschlammung und Bersandung derselben eher förderte als hemmte. Seit Beginn des Kriegs 1853 suchten sogar die Ruffen, um das Einlaufen einer türk. oder engl.-franz. Flotille zu verhindern, die Einfuhr der Sulina

vollends zu verstopfen.

ľ

Ŀ

Sulivten, ein aus Illyriern and Griechen gemischter driftlich - albanes. Volksstamm im Süden des Paschaliks Janina (dem alten Epirus), der seinen Ursprung von einer Anzahl von Familien ableitet, welche im 17. Jahrh. in die Gebirge von Suli, einige Stunden von dem Jonischen Meere und von der Stadt Parga, vor der Tyrannei der Türken sich zurückzogen. Sie betennen sich zur griech. Rirche und entwickelten sich unter einer einfachen aristofratisch-bemofratischen Verfaffung so schnell, daß sie in der zweiten Balfte des 18. Jahrh., zur Zeit des Ali-Pascha von Janina, aus 560 Familien bestanden und gegen 70 Ortschaften umfaßten. Alte Gebräuche maren ihre Gesete, Einfachheit der Sitten und ein System natürlicher Tugenden ihr Ruhm. Bei der unter ihnen herrschenden Gleichheit der Rechte konnte nur persönliche Tapferkeit und Vaterlandsliebe dem Einzelnen ein besonderes Ansehen verleihen. Ihre Muttersprache ist das Griechische, aber sie sprechen auch zugleich das Albanesische. Außer Biehzucht und geringem Ackerbau trieben die Sulioten hauptsächlich das Waffenhandwerk als Klephthen und Armatolen, und sie zeichneten sich hierin nicht weniger durch große Tapferkeit wie durch Lift und Ausdauer aus. An ihren Rämpfen, die sie gegen die benachbarten Türken, namentlich gegen Ali-Pascha von Janina zu führen hatten, nahmen selbst die Frauen unmittelbaren Antheil. Nachdem die Sulioten in ben mehr als 15jährigen Kämpfen gegen den Tyrannen von Janina bei einem einfachen, aber ausharrenden Bertheibigungsspsteme langere Beit siegreich gewesen, unterlagen sie endlich 1803 und verließen nun ihr Waterland, indem sie anfänglich nach Parga, dann aber, durch die Drohungen und Intriguen des Ali-Pascha auch hier vertrieben, nach ben Jonischen Inseln zogen. Dier bienten sie unter ben Truppen ber verschiedenen Mächte (Ruflands, Frankreichs und Englands), welche damals nacheinander diese Inseln besaffen. Der Lord-Dbercommiffar Maitland verabschiedete fie jedoch 1814, sobaß fie langere Beit auf der Insel Korfu ein Afyl suchen mußten. Als Ali-Pascha 1820 in Janina von den Türken unter Thurschid-Pascha eingeschlossen und von den Albanesen verlaffen wurde, suchte er selbst bei den vertriebenen Gulioten Bulfe, benen er die Festung Riagha einraumte und seinen Entel als Beisel stellte. Allein durch den Übertritt der albanes. Häuptlinge zu Khurschid-Pascha sahen sich bie Gulioten aufs neue in ihren Bergen eingeschlossen, und ba auch ber im Sommer 1822 von Griechenland aus zu ihrem Entfas unternommene Feldzug ungunftig ausfiel, übergaben fie im Sept. 1822, auf den Vorschlag des engl. Consuls in Prevesa, ihre Feste Suli den Türken. Gegen 3000 Sulioten murden auf engl. Schiffen nach Cephalonia gebracht; die übrigen zerftreuten sich in die Gebirge. An bem griech. Freiheitstriege von 1821 haben die Sulioten einen nicht geringen Antheil genommen, und viele von ihnen find in Griechenland auch später gu Rang, Ansehen und Burben getommen. Unter den Sulivtenfamilien, die in fruherer Beit, während der Kriege gegen All-Pascha, und später, vornehmlich mabrend des griech. Freiheitstampfe, sich ausgezeichnet haben, sind befondere bie ber Bozzaris und ber Tzavellas zu nennen. Markos und Rostas (Ronstantinos) Bozzaris, die Söhne von Ripos, dem Sohne des Georg Bozzaris, gehören zu ben edelsten Charafteren des griech. Freiheitsfanipfs, an welchem auch Notos Boddaris, der Bruder des Ripos, rühmlichen Antheil nahm. Markos Boddaris, besonders ausgezeichnet durch seine persönliche Tapferkeit und heldenmuthige Rühnheit, farb Ende Aug. 1823 bei einem Überfalle des türk. Lagers bei Karpenissi im westlichen Gricchenland den Heldentod des Leonidas; Rostas Bozzaris starb 13. Nov. 1853 in Athen als General und Senator. Bon der Familie der Tzavellas sind aus der Zeit der frühern Kämpfe der Sulisten gegen die Türken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. Lampros Tzavellas und deffen Frau, Moscho, sowie beren Sohn, Photos, zu nennen; Ripos Tzavellas, ber Sohn des Leptern, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts geboren, nahm an den Kämpfen des griech. Freiheitstriege von 1821 vielfachen Antheil, war später General im griech. Heere, auch nach 1843 eine Zeit lang Kriegsminister des Königs Dtto und trat Anfang 1854 aus beffen Diensten, um an dem Aufstande der Griechen in Epirus fich zu betheiligen, ohne jedoch diesem Aufstande durch seine persönliche Theilnahme besondere Erfolge zu gewähren. Bgl. Perrabos, "Geschichte von Sull und Parga" (neugriech., 2 Bbe., Ben. 1815; engl., Lond. 1823); Lübemann, "Der Sulioten-

trieg, nebst den barauf bezüglichen Boltegefangen" (Epz. 1825).

Sulkowski, eine Fürstenfamilie im Großherzogthum Posen und in Dstreichisch-Schlesien, die von einem alten poln. Geschlichte abstammt. — Alex. Jof. von S. wurde, nachdem er bie Güter ber ausgestorbenen Familie Lefzezunsti in Grofpolen, barunter bas Drbinat Rpbgpn oder Reiffen und die Grafichaft Lissa erkauft hatte, 1733 in den Reichsgrafenstand erhoben, erhielt 1737 das Indigenat in den kaiserl. öftr. Erblanden und 1752, nach Ankauf des gurstenthums Bielig in Oftreichisch-Schlesien, für sich und seine Descendenz die reichsfürstliche Bürde. Bon den vier Söhnen, die er hinterließ, hatten nur zwei Nachkoninien und so theilte sich bas Saus S. in die beiden noch bestehenden Linien von Bielis und von Reiffen (Schlof bei Liffa im Großherzogthum Posen). Der Stifter ber zweiten Linie, welche auf bem Schloffe Reissen residirt, war Ant. G., gest. 16. Jan. 1796. Ihm folgte im Ordinat sein Sohn Ant. Paul, Fürft G., geb. zu Liffa 31. Dec. 1785, der in Warschau, Breslau und Gettingen seine wissenschaftliche Bildung erhielt. Er diente mit großer Auszeichnung in dem von Raroleon 1806 errichteten poln. Armeecorps, ging 1808 an der Spipe eines Regiments nach Epnien und kehrte 1810 als Brigadegeneral in das Herzogthum Warschau zurück. Im 3. 1812 befehligte er die Avantgarde des Corps des Fürsten Poniatowsti, ward dann Divisionsgeneral und übernahm nach Poniatowski's Tode den Oberbefehl über die Uberreste der poln. Armee. Ale Napoleon diesem Corps die Rückehr nach Polen verweigerte, legte er jedoch das Cemmando nieder und zog sich nach Warschau zurud. Bei dem Wiederaufleben der poln. Arme im neuen Königreiche Polen wurde S. Mitglied des Kriegscomite und später Generaladjutant beim Kaiser Alexander. Im 3. 1818 ging er auf seine Besitzungen im Groffherzogthum Pofen zurück und wurde von Friedrich Wilhelm III. 1824 zum Marschall des ersten posener Land tage, bald darauf auch zum Mitglied bes Staaterathe ernannt. Er starb 13. April 1836. Ihm folgte im Ordinat von Reissen sein einziger Sohn, Aug. Ant., Fürst S., geb. 13. Dec 1820. — Der Stifter der erften Linie, des Hauses Bielis, meldes das Berzogthum Bielis (31/10-DM.) befist und zu Bielis, einer Manufacturstadt mit 4600 G., refidirt, wurde Franz G., geft 22. April 1822, dem sein Sohn Joh. Mepomut &. folgte, der 6. Dec. 1835 flarb, worauf deffen Sohn Joh. Ludw. G., geb. 14. März 1814, bas Bergogthum erbte. - Gin natürlicher Sohn von Franz S. mar Jos. G., der ungewöhnliche Talente entwickelte, früh ins poln. Det trat und 1792 unter Zabiello gegen die Ruffen focht. Als Stanislaw August 1792 ber Comföderation von Targowiza beitrat, ging er nach Paris und wurde hierauf vom Wohlfahrtsausschuff als Chargé d'affaires nach Konstantinopel geschickt. Nach der Erhebung der Polen unter Rosciusto eilte er nach Polen, ging aber nach ber Schlacht bei Maciejowice wieder nach Paris zurud und murde als Hauptmann zu der franz. Armee nach Italien geschickt, wo er in Berthier's Generalstabe eine Anstellung fand. Bald barauf wurde er Bonaparte's Abjutant, den er nach Agypten begleitete, wo er bei dem Aufstande in Kairo 21. Dct. 1798 fiel. Seine "Mimoires historiques, politiques et militaires sur les révolutions de la Pologne 1792-94, la campagne d'Italie 1796 et 1797, l'expédition du Tirol et les campagnes d'Égypte 1798 gab Hortensius be St.-Albin (Par. 1832) heraus.

Sulla hieß eine der patricischen Familien ber rom. Gens Cornelia. Diese Gens trug in ber altern Beit ben Namen Rufinus und erscheint in den Fasti zuerst 334 v. Chr. mit dem Dictotet

Sulla 587

Publius Cornelius Rufinus, deffen gleichnamiger Sohn sich in seinem ersten Consulat 290, wo er mit Curius die Samniter besiegte, und in scinem zweiten 277, wo er Croton eroberte, als - tüchtigen Feldherrn zeigte. Sein Enkel Publius, der als Prätor 212 die erste Feier der Apollinarischen Spiele besorgte, vertauschte den Namen Rufinus mit Sulla. Nach ihm fank die Familie, bis fie fich durch den Dictator Lucius Cornelius Gulla wieder emporhob. Diefer, geb. 138 v. Chr., wurde nach einem zügellosen Jugendleben 107 als Quaftor zu Marius nach Afrika gesendet und bewährte hier zuerst seine triegerischen Talente ebenso wie seine Rlugheit, durch die er 106 den mauritan. König Bocchus zur Auslieferung des Jugurtha bewog. Den Marius begleitete er auch in den nächsten Jahren als Legat. Im J. 102 begab er sich zu Lutatius Catulus und nahm 101 an dem Rampfe gegen die Cimbern Theil. Erst 93 scheint die Gunst, die ihm das Volt schenkte, in Marius (f. d.) die Eifersucht geweckt zu haben. Diese wurde gesteigert durch den Ruhm, den sich S. als Proprator in Cilicien 92, noch niehr aber in dem Bundesgenoffenkrieg durch ausgezeichnete Kriegsthaten erwarb. Diese Siege und die Unterstützung der Optimaten, die in ihm den Führer ihrer Partei sahen, brachten ihm für das J. 88 das Consulat mit der Provinz Asien und der Kriegführung gegen Mithridates. Da er aber dem Borschlag bes Tribunen Publius Sulpicius Rufus, die Neuburger und Freigelassenen in alle Tribus zu vertheilen, widerstand, kam es auf dem Forum zu offener Gewalt. S. mußte fliehen und sich in das Haus des Marius bergen, von wo er nach Nola zu dem Heere abging. Mit tem Beere kehrte er auf die Nachricht, daß Sulpicius seine Proving bem Marius zu geben vorgeschlagen, nach der Stadt zurud, deren er sich nun unter heftigem Widerstand der Gegner mit Gewalt bemächtigte. Der Tribun wurde mit Marius, dem Bater und dem Sohn, und neun Andern geachtet, die Gesetes Gritern für ungultig erklart und verordnet, daß kein Antrag an das Bolk ohne vorhergehenden Senatsbeschluß gebracht merden solle. Nach der Wahl der neuen Consuln, deren einer, Cinna, freilich zu seinen Gegnern gehörte, führte S. Anfang 87 fein heer in das von Archelaus, dem Feldherrn des Mithridates, befeste Griechenland über. Bahrend er diesen schlug, war in Rom nach der Rückehr des Marius die Achtung des S. beschlossen und nach jenes Tod der Consul Lucius Valerius Flaccus gegen Mithridates abgesendet worden. Der Lettere knupfte Unterhandlungen mit S. an, während deren diefer 85 die Thrazier demuthigte und die 84 bei einer perfonlichen Zusammenkunft Beiber zu Dardanum in Kleinasien mit bem Friedensschluß endeten. Afien mußte für den Abfall von Rom hart bufen. Flavius Fimbria, ber nach der Ermordung seines Confuls Flaccus den Krieg gegen Mithridates geführt hatte, wurde, als S. gegen ihn zog, von seinen Truppen verlassen, mit benen Lucullus (f. d.) zur Deckung bes Landes zuruckblieb. S. felbst ging mit seinem eng an ihn gefesselten Beere nach Gricchenland zurud. hier trafen ihn in Athen Gesandte bes Senats, die mit ihm über Verföhnung verhandeln sollten. S. wollte fich unterwerfen, wenn die Berbannten, die in großer Bahl zu ihm geflüchtet maren, wieder aufgenommen murben; aber Enejus Papirius Carbo, nach Cinna's Tod einziger Consul, wehrte dem Senat, hierauf einzugehen. Im J. 83 landete S. bei Brundisium. Sein heer, etwa 40000 Mann, mehrte sich rasch durch die Truppen, die ihm einzelne Optimaten, wie Crassus, Quintus Metellus Pius, Enejus Pompejus, zuführten. Bon Apulien eilte er nach Campanien, wo er unweit Capua den einen Consul Cajus Norbanus schlug; der andere, Lucius Cornelius Scipio, schloß einen Bertrag mit ihm, als sein Heer zu S. überging. Während Pompesus und Metellus 82 ben Conful Cnejus Papirius Carbo in Etrurien und Umbrien beschäftigten, jog S. gegen ben jungern Marins (f. d.), schlug ihn bei Sacriportus und drängte ihn nach seinem Waffenplas Pranefte, beffen Belagerung er bem Quintus Lucretius Dfella überließ. Er selbst mendete sich nach Etrurien gegen Carbo, mit dem er bei Clusium ohne Entscheidung kampfte. Die Nachricht, daß ein heer von Samnitern und Lucanern gegen das schwachbesette Rom ziehe, rief ihn nach Rom zurud. Bor dem Collinischen Thore entschied 1. Nov. eine blutige Schlacht, die, als der linke von S. selbst geführte Flügel schon wich, noch durch Crassus mit dem rechten Flügel gewonnen wurde, für G. Der größte Theil der Feinde war gefallen; drei bis viertausend Gefangene ließ S. am britten Tag auf dem Marsfeld grausam niederhauen. Bald darauf erhielt er die Rachricht, daß Carbo's heer zersprengt, Praneste gefallen, Marius todt sei, und er nahm num den Beinamen des Glücklichen (Felix) an. Dem Volle aber eröffnete er die Absicht, feinen Buffand beffern zu wollen, wenn er vorher Die, welche nach seinem Bertrag mit Scipio unter den Waffen geblieben maren, bestraft haben murbe. Dies mar das Beichen zu morderischen Verfolgungen, die sich über Rom und Italien verbreiteten und denen er, nachdem schon viele Taufende (9000 nach Drofius) gefallen, in den Proferiptionen eine Art von Form gab.

Bu den Ehren, die ihm zuerkannt wurden, kam auch in demselben Jahre die Übertragung ber Dictatur auf unbestimmte Zeit und mit unbegrenzter Gewalt, um ben Staat zu ordnen. Letteres geschah, nachdem er im Jan. 81 den Triumph über Mithridates gefeiert, durch die von ihm gegebenen Gesetse (Leges Corneliae), von benen biejenigen, welche jum Schut ber öffent. lichen Sicherheit gegen Berbrechen gerichtet waren, fich erhielten, während die andern, die im Sinn der Optimaten die Berfaffung in reactionarer Beise abanderten, nach seinem Tode beseitigt wurden. S. bekleidete 80 das Consulat; für 79 nahm er es nicht an, sa er legt in diesem Jahre selbst die Dictatur nieder. Sein Ziel, das nicht in dauernder Berrschaft bestand, mar erreicht: er hatte sich an seinen Feinden gerächt und den Staat nach seiner Absicht oligarchisch geordnet. Gegen Angriffe durch seine jest herrschende Partei, sowie durch 10000 Stlaven gesichert, welche, von ihm freigelaffen, sich Cornelier nannten, begab er fich auf fein Landgut bei Puteoli, um hier ungestört den Luften und Genuffen, sowie literarischen Beschiftigungen zu leben. Bon der Läusesucht befallen, starb er aber schon 78. S. war schon von Gestalt und fähig, alle Anstrengungen des Kriegelebens wie die zugellosesten Ausschweifungen auszuhalten. Bur Durchführung seiner Plane griff er mit fürchterlicher Gleichgultigfeit ju jedem Mittel. Mit griech. Bildung war er wohlvertraut. Die Denkwürdigkeiten feines Lebens, deren lettes Buch sein Freigela ffener Epicadus vollendete und die Plutarch in seiner "Biogrephie des S." benust hat, schrieb er lateinisch, auf seinen Ruhm mehr als auf historische Trem bebacht. — Von zwei Söhnen, die ihm seine britte Gemahlin, Cacilia, geboren, überlebte ihn einer, Fauftus Cornelius G., geb. um 88, ber Stiefbruber bes Scaurus. Bon Pompejus geschütt, entging er der Foderung, die durch seinen Bater dem Staate geraubten Gelber gurudguzahlen. Er begleitete jenen in den Mithridatischen Krieg und zeichnete sich bei der Eroberung von Jerusalem 63 durch Tapferkeit aus. Im J. 54 bekleidete er die Quaftur; doch durch Berschwendung tam er in Schulden. Auch in ben Bürgertrieg folgte er dem Pompejus, ber ihm seine Tochter gegeben; nach der Schlacht bei Pharsalus entfloh er nach Afrika. Rach der Schlacht bei Thapsus wurde er gefangen, an Casar ausgeliefert und von deffen Solbaten in einem Auflauf getöbtet. Seine Zwillingsschwester Faufta mar, nachdem sich Cajus Remmins von ihr getrennt, an Milo (f. d.) verheirathet, der sie im Chebruch mit dem Geschichticher Sallustius betraf. — Publius Cornelius &., ein Bruderssohn des Dictators und durch diesen bereichert, murde 66 mit Publius Autronius Patus für das Consulat vorgeschlegen, aber wie dieser, bevor er es antrat, wegen Ambitus verurtheilt. Im J. 62 wurde er von Er cius Manlius Torquatus der Theilnahme an der ersten und zweiten Verschwörung des Catilina (f. d.) beschuldigt, von Hortenfins und Cicero aber vertheidigt und freigesprochen. In Bürgerkrieg folgte er Cafar als Legat und befehligte als solcher bei Pharsalus den rechten Flügel. Er starb 45 n. Chr.

Sully (Maximilian de Bethune, Baron von Rosny, Herzog von), berühmter Minifta und Freund König Beinrich's IV. von Frankreich, wurde 13. Dec. 1560 zu Rosny aus einen alten Geschlecht geboren und im protest. Glauben erzogen. Im Alter von elf Jahren tam a an den hof ber Königin von Navarra, die ihn 1572 mit ihrem Sohne, dem spätern Beinrich IV. nach Paris schickte, wo er seine Studien vollenden sollte. Dem Blutbade ber Bartholomant nacht entging der kluge und muthige Knabe, indem er sich im Schülermantel und ein Gebetbuch in der Hand in das Collége de Bourgogne flüchtete, wo ihn der Vorsteher drei Tage verborgen hielt. Als Heinrich von Navarra 1576 vom franz. Hofe in das Beerlager ber Protestantes entwich, begleitete er benfelben und wurde deffen Waffengefährte. Er heirathete als armer Edelmann eine reiche Erbin, Anne de Courtenay, unternahm große Speculationen in Pferben, Getreide und Landgutern und erpreste auch im Kriege bedeutende Summen. Dagegen leistet er mährend bes Kriegs mit der kath. Ligue als Ingenieur und Artilleriecommandant auferordentliche Dienste. In der Schlacht bei Coutras befehligte er 1587 die drei Kanonen Deinrich's IV. und trug viel jum Erfolge bes Tages bei. Nach dem Siege bei Ivry, welcher 1590 das Übergewicht Beinrich's entschied, mußte er mit Wunden bedeckt vom Schlachtfelbe getragen werden. Bon Beinrich zurudgesest, zog er fich auf sein Gut Rosny zurud und widmete fic hier dem Land- und Gartenbau. Als ihm sedoch wichtige Papiere der Ligue in die Bande fo len, begab er sich zum Könige und wurde von demselben für immer festgehalten. Rosny rich banials Heinrich IV., zur Beendigung bes Bürgerkriegs und Befestigung seiner Krone in Me fath. Rirche zurudzutreten. Er bereifte die Provinzen, um dem Könige die Stadte burch Unter handlungen, zu gewinnen, und übernahm dann als trefflicher Finanzmann eine Stelle im F nangrathe. Im J. 1597 stellte ihn Beinrich an die Spise der Finanzverwaltung; 1599 erhick

er ben Titel eines Surintendanten. Rosny erwarb sich in diesem unglaublich zerrütteten Berwaltungszweige das größte Verdienst und brachte mit Festigkeit und rastloser Thätigkeit eine durchgreifende Drdnung in das Chaos. Er verbannte die rohe Fiscalität, vereinfachte die Erhebung, zog schlechte Verwalter zur strengsten Rechenschaft und erfand neue Formen für das Rechnungswesen. Mit beispielloser Genauigkeit prüfte er selbst die verschiedenen Register, wiewol er bisher nur das Schwert geführt hatte und an diese Geschäfte nicht gewöhnt war. Die Finanzüberschuffe häufte Rosny in ber Bastille auf, beren Gouverneur er 1602 murde, und dieser Schat belief sich bei Beinrich's IV. Tode auf 42 Mill. Livres. Das nationalökonomische Princip, welches Rosny befolgte, war indessen sehr einseitig und konnte höchstens nur für die damaligen Berhältnisse gelten. Er hielt ben Ackerbau für die einzige und mahre Quelle des Nationalreichthums und begünstigte benselben auf Kosten des Handels und der Gewerbe, in welchen er den Weg zum Verfall des kriegerischen Geistes der Nation erblickte. Als Heinrich IV. 1600 den Zug nach Savoyen unternahm, empfing Rosny den Titel eines Großmeisters der Artillerie. Er bewies auf diesem Zuge nochmals sein Talent für den Krieg und eroberte durch seine Ingenieurkunste die für unüberwindlich gehaltenen Festungen Montmelian und Bourg. Nach dem Frieden übernahm er unter dem Titel eines erblichen Capitans der Bafen, Flusse und Kanäle die öffentlichen Bauten. Mit Eifer verbesserte er nun die Communicationsmittel des Landes, befestigte die Bafen und führte an den Grenzen ungeheuere Balle und Festungswerke auf, burch welche in damaliger Beit die Sicherheit bes Reichs vollkommen gesichert erschien. Außer diesen Verwaltungszweigen leitete er auch die auswärtigen Verhandlungen. Als 1603 Elisabeth von England starb, reiste er nach London und suchte Jakob I. für Frankreich zu gewinnen. Die Strenge, Gerabheit und Berachtung, die er stets gegen die Böflinge bewies, zogen ihm viele Feinde zu, die fortgeset an seinem Sturze arbeiteten. Dem Könige selbst verschwieg er nie seinen Tadel oder seine Ansichten und dieser fühlte sich oft verlett. In den ehelichen Zwisten Deinrich's mußte Rosny gewöhnlich das Mittleramt übernehmen. Im I. 1606 erhob der König das Gut Sully an der Loire zum erblichen Herzogthume, was den allerdings stolzen und ehrgeizigen Minister sehr freute. Wiewol er in seinem Hause eine strenge Dkonomie führte und begierig sein Bermögen zu vergrößern suchte, liebte er boch den Glanz. S. stand früh um 4 Uhr auf, unterbrach seine Arbeiten nur durch ein einfaches Mahl und überließ sich erst Abends einige Stunden der Erholung. Die Ermordung Beinrich's IV. (f. d.), 13. Mai 1610, hemmte plöslich die riesenhaften Unternehmungen, die er mit dem Könige für die Zukunft entworfen hatte, und veränderte seine Lage gänzlich. Um seine Sicherheit mit Recht besorgt, trat er seine Amter und Pfründen dem Hofe gegen Entschädigung ab, lebte fortan, von fürstlichem Glanz umgeben, zu Rosny und Villebon und beschäftigte sich mit Landbau, schrieb auch eine Art Geschichte seiner Zeit. Im J. 1634 verlieh ihm Ludwig XIII. die Marschallswürde. Nur in au-Berordentlichen Fällen erschien er noch bei Hofe und ertheilte dann dem Könige seinen Rath. Sein Sohn, der Marquis von G., ein verschwenderischer Mensch, den er nicht liebte, starb vor ihm und hinterließ ihm einen Enkel, der mit dem Großvater einen Proces anfing. S. verlor biesen Proces und starb acht Tage barauf, 22. Dec. 1641. Seine zweite Gemahlin, die Bitme eines Herrn von Chateaupers, errichtete ihm zu Villebon ein prächtiges Denkmal. Seine Tochter, Margarethe de Béthune, war an den Herzog von Rohan (s. Rohan, das Gefclecht) vermahlt. Bon feinem Geschichtswert ließ S. unter bem Titel "Memoires des sages et royales économies d'état, domestiques, politiques et militaires de Henri le Grand" bie zwei ersten Banbe (Amft. 1634) erscheinen. Stil und Form dieses Werte sind ungeniegbar. Deffenungeachtet besiten die Memoiren einen großen Werth, indem sie die außere und innere Politik jener Epoche enthüllen. Jean le Laboureur veröffentlichte erst 1662 zwei andere Bande. Der Abbe Ecluse gab bas Buch modernisirt (8 Bbe., Amst. 1745) heraus.

Sulphurëte, d. i. Schwefelmetalle, f. Schwefel.

Sulpicia, eine röm. Dichterin, lebte unter Domitian, Nerva und Trajan und wird gewöhnlich für die Verfasserin einer gegen den Kaiser Domitian gerichteten Satire gehalten, die noch unter dem Titel "De edicto Domitiani, quo philosophos exegit" oder "Satira de corrupto reipublicae statu" vorhanden, übrigens in einem ziemlich frostigen Tone verfast ist. In früherer Zeit sindet man dieselbe meist den Ausgaben des Ausonius und Tidulus beigegeben; später wurde sie von Wernsdorf in den dritten Band der "Poetae Latinae minores" ausgenommen und von Gurlitt (Hamb. 1819) und Monnard, zugleich mit franz. Übersesung (Par. 1820), besonders bearbeitet. — Zu unterscheiden ist von ihr eine frühere Sulpicia aus dem Zeitalter des Augustus, welche Tidulus (s. b.) im vierten Buche seiner "Elegien"

öster rebend einführt, daher einige Gelehrte diese Elegien, die allerdings einen auffallenda Contrast gegen die übrigen Gedichte des Tibullus bilden, dieser Sulpicia selbst zuschreiben.

Sulpicius ist der Name eines angesehenen rom. Geschlechts, das mehre, meift patricifde Familien mit den Namen Camerinus, Galba, Gallus, Longus, Paterculus, Peticus, Prater tatus, Rufus und Saverrio in sich schloß, von denen die den Namen Camerinus tragende mit bem Consul Gervius Sulpicius Camerinus schon 500 und bann wiederholt im 5. und 4. Jahrh. v. Chr. in den Magistratsfasten erscheint. — Die Familie der Galba tritt zuerst mit Publius Gulpicius Galba Maximus hervor, der 211, ohne vorher ein curulisches Amt bekleidet zu haben, zum Conful und 203 zum Dictator erwählt wurde und in feinem zweiter Consulat 200 den Krieg gegen Philippus von Macedonien begann. — Gervius Gulpicius Galba wurde als Prätor 151 v. Chr. in Lusitanien geschlagen. Im J. 150 ließ er als Proprätor durch schändlichen Verrath viele Tausend Lusitanier, die er unter dem Vorwande, ihnen Ländereien im bätischen Spanien anzuweisen, an sich gelockt hatte, niederhauen. Unter der Wenigen, die entkamen, war Viriathus. Wegen dieses Frevels von Lucius Scribonius Libe, bem sich der alte Cato anschloß, 149 angeklagt, entging er durch seine Beredtsamkeit der Berutheilung; 144 bekleidete er das Consulat. Sein gleichnamiger Enkel, der im Gallischen Rriege als Legat bei Julius Casar stand, später aber, weil ihm dieser das Consulat versagte, sich mit. ben gegen ihn Berschworenen verband, war der Altervater des Raisers Galba. — Cains Gulpicius Gallus zeichnete sich burch seine Renntniß in der Aftronomie aus, wie er benn im Kriege gegen Perseus als Kriegstribun eine Mondfinsterniß voraussagte. Als Consul 166 v. Chr. triumphirte er über die Ligurer. — Cajus Sulpicius Peticus befleidete von 364—351 das Consulat fünf mal; Censor war er 366; als Dictator schlug er 358 die Gallier bei Pedum. — Aus der Familie der Rufus wird zuerst Gervius Gulpicius Rufus 388 v. Chr. unter den consularischen Kriegstribunen aufgeführt. — Aus ihr flammte der als Redner, mehr noch als Jurist berühmte, durch Redlichkeit und Ginsicht ausgezeichnete Zeitgenosse Cicero's, Gervins Sulpicius Rufus. Er besorgte als Interrer 52 v. Chr. die Consulwahl des Enejus Pompejus; als Consul 51 strebte er, im Gegensas gegen seinen Amtsgenoffen Marcus Claudins Rarcellus (f. d.), den Bürgerfrieg zu verhindern. Cafar gab ihm, obwol er sich nicht für feine Partei erklärt hatte, 46 die Verwaltung von Achaja. Im J. 43 starb er auf der Reise zu Anwint, zu dem ihn der Genat abgesendet hatte, um ihn zur Aufhebung der Belagerung von Ruins aufzufodern. - Ginem plebesischen 3meige berfelben Familie gehörte Publius Gulpicius Rufus an, geb. 124 v. Chr., von Cicero, der ihn in den Büchern "De oratore" als einen da Redenden einführt, wegen seiner mächtigen Beredtsamkeit, aber auch wegen feines Charakert hochgestellt. Durch die Anklage des Cajus Norbanus begründete er 94 seinen Ruf. Im Bur desgenossenfriege zeichnete er sich 89 v. Chr. unter Cnejus Pompejus Strabo durch die Unter werfung der Marruciner auch als Feldherr aus und wurde für das 3.88 zum Bolkstribm gewählt. Als solcher widerstand er dem Cajus Julius Casar, der sich widergeseslich um das Consulat bewarb. Sein Gesetvorschlag, die in das Bürgerrecht aufgenommenen Bundetge noffen nebft ben Freigelaffenen in alle Tribus ju vertheilen, rief den heftigsten Widerftand einer von den Confuln Gulla und Quintus Pompejus Rufus geführten Optimatenpartei hervor, fodaß der Vorschlag nur unter Blutvergießen durchgesett ward. Beide Consuln mußten aus de Stadt entweichen; S. aber schloß sich nun an Marius an und beantragte, ihm, obwol er Privatmann mar, die dem Sulla (f. d.) übertragene Kriegführung gegen Mithridates zu geben Dieser kehrte darauf mit dem Heere in die Stadt zurud und bemächtigte sich ihrer mit Gewalt. Unter den zwölf Beachteten befand sich auch G. Er wurde auf seiner Billa entdeckt und getödtet, der Glave aber, der ihn verrathen, mit der Freiheit belohnt, darauf jedoch vom Zarve jischen Felsen gestürzt.

Sulpicius Severus, driftlicher Geschichtschreiber, f. Geverus.

Sultan (arab.), d. h. Mächtiger, ist ein gewöhnlicher Titel mohammed. Herrscher im Drient. Der bedeutenbste aller Sultane ist der des Osmanischen Reichs. Im gewöhnlichen Leben fann das Wort mit einem Fürwort einer seben Person aus Höslichkeit beigelegt werden wie z. B. Sultanum, d. i.: Mein Herr! Auch den Frauen der Sultane wird dieser Titel beige legt. Eigentlich aber kommt in der Türkei der Titel Sultanin nur der wirklichen Gemahls des Sultans zu; von den Europäern aber werden gewöhnlich auch die Beischläserinnen der Großherrn, welche ihm Kinder geboren, Sultaninnen genannt. In Konstantinopel heißen met die Töchter des Großherrn Sultaninnen und behalten diesen Namen auch, wenn sie verheiratzt werden. Die Töchter aus einer solchen Ehe führen den Titel Kanüm-Sultaninnen, d. i. Franz

von Geblüt. Ift die Mutter des Großherrn bei seinem Regierungsantritte noch am Leben, so heißt sie Gultan-Balide.

Suluinfeln, eine Gruppe fleiner gebirgiger, aber fruchtbarer Gilande im Dstindischen Archipelagus, die in einer Reihe von der Nordoftspige von Bornco bis zur Gudweftspige von Dagindanao sich hinzieht, ist noch ziemlich undurchforscht und wird von mohanimed. Malagen bewohnt, die unter Gultanen stehen und als höchst wilde, grausame und treulose Seerauber berüchtigt sind, beren tede, verwogene Tapferteit ihresgleichen sucht. Die Hauptinsel ift Eu-Iu, mit ber Hauptstadt Bewan, der Residenz des Sultans, der auch einen Theil der nordwestlich von den Suluinseln gelegenen Insel Palaman in der neuern Zeit seiner Herrschaft unterworfen hatte. Im J. 1845 schloß der frang. Admiral Cecile einen Bertrag wegen Abtretung der an der Sudwestspipe von Magindanao gelegenen, durch ihre Lage commerciell und strategisch wichtigen Insel Bafilan ab, der aber von der franz. Regierung, um nicht auch in diesen Meeren die Eifersucht der Englander rege zu machen, nicht vollzogen und genehmigt wurde. Spanien hat lange Versuche gemacht, sich ber Guluinseln zu bemächtigen, um bem Piratenwesen ein Ende zu machen. Im Febr. 1851 unternahm der Gouverneur von Manila, General Urbistondo, Marquis de la Solana, einen furchtbaren Bernichtungszug gegen dieselben, zerftörte die Forts von Sulu, zwang die Insulaner zur Unterwerfung und verleibte den ganzen Archipel sammt Palawan dem span. Generalcapitanat der Philippinen ein.

Sulzbach, eine Stadt in der bair. Dberpfalz, an der Gulzbach, Six eines Landgerichts, ehemals die Residenz der Herzoge von Sulzbach und von Neuburg, hat 3200 E., ein Schloß, in welchem hieronymus von Prag gefangen faß, ein Gymnasium, hopfenbau und fehr bebeutende Gisengruben. Das ehemalige Fürstenthum Gulzbach, 19 DM. groß, stand ursprünglich unter eigenen Grafen, nach beren Aussterben im 13. Jahrh. es an Baiern fam. Mit ber Dberpfalz ging es an Pfalz über und wurde nun meist von Pfalz-Neuburg besessen, das 1410-48 sich Neuburg-Gulzbach nannte. Nachbem es an die zweibruder Linie übergegangen, murbe es 1614 in Folge einer Landestheilung wieder selbständiges Fürstenthum. Mit Karl Theo-

dor kam es an Pfalz und Zweibrücken und unter Maximilian I. an Baiern.

Sulzer (Joh. Georg), Philosoph und Afthetiker, geb. 5. Dct. 1720 zu Winterthur im schweiz. Canton Zürich, war von 25 Kindern das jungste und verlor 1734 seine Altern an Ginem Tage. Bum Geistlichen bestimmt, wurde er 1736 nach Burich auf bas Gymnasium geschickt. Joh. Gefiner machte ihn in der classischen Literatur bekannt und Breitinger und Bodmer bildeten seinen Geschmack in ben schönen Runften. Geine Reigung theilte sich nunmehr zwischen dem Studium der hebr. Sprache, der Wolfschen Philosophie und dem Linne'schen Spstem. Im J. 1740 murde er Gehülfe des Predigers zu Maschwanden, wo er seine "Moralischen Betrachtungen über die Werke der Natur" (1741) schrieb, welche Sack in Berlin herausgab. Hierauf unternahm er 1742 eine Reise burch die Schweiz; dann ging er nach Berlin, wo er sich Euler's und Maupertuis' Freundschaft erwarb. Auf Sack's und Guler's Empfehlung wurde er hier 1747 als Professor der Mathematik bei dem Joachimsthalschen Gymnafium angestellt. Nachbem er mit Ramler die "Kritischen Nachrichten aus bem Reiche ber Gelehrsamkeit" (1750) herausgegeben hatte, ging er nach der Schweiz. Als Mitglied der philosophischen Classe der königl. Akademie der Wissenschaften schrieb er mehre philosophische Abhand-lungen in franz. Sprache (beutsch, 2 Bbe., Berl. 1773). Der Tod seiner Gattin veranlaßte ihn 1760, abermals nach der Schweiz zu gehen. Im J. 1763 legte er seine Professur nieder, um fich ganz nach der Schweiz zu wenden; boch der König stellte ihn als Professor bei der neuerrichteten Ritterakademie an und schenkte ihm ein Stud Land an dem Ufer der Spree, um sich dort anzubauen. Im J. 1765 war S. Mitglied der Commission, welche den Zustand der Afa-Demie untersuchen und eine bessere Dronung einführen sollte. Ein ähnliches Geschäft wurde ihm hinsichtlich des Joachimsthalschen Gymnasiums übertragen. Ginige Jahre darauf mußte er in Verbindung mit Spalding und Sack die Schulen zu Rloster-Bergen, Stettin und Stargard revidiren. Im J. 1771 lud ber Bergog von Kurland ihn nach Mitau ein, um ein Gymnafium daselbst einzurichten. Kränklichkeit halber mußte S. diese Reise ablehnen, jedoch entwarf er den Plan. Im J. 1775 bereifte er zur Stärkung seiner Gesundheit die Schweiz, Frankreich und Italien. Während dieser Reise wurde er jum Director der philosophischen Classe der Afademie ernannt. Er starb 27. Febr. 1779. Sein Hauptwerk ist die "Allgemeine Theorie der schönen Künste" (4 Bbe., neueste Ausg., Lpg. 1792-94), das noch größern Werth burch die literarischen Zusäte von Blankenburg (5 Bde., Lpg. 1796-98) und durch die von Dyt und Schüt herausgegebenen "Rachtrage, ober Charafteristit ber vornehnisten Dichter aller Nationen" (8 Bde., Lpz. 1792—1808) erlangte, jest aber veraltet ist. S. suchte barin die Lehren der Wolfschen Schule mit den Ansichten der Engländer und Franzosen eklektisch zu vereinigen, auf populäre Weise darzustellen und das Interesse der schönen Künste von der Moral abhängig zu machen. Übrigens trug das Werk viel dazu bei, der Asthetik und den schönen Künsten bei den Deutschen Achtung zu verschaffen. Auch S.'s übrige Werke, wie seine "Borübungen zur Erweckung der Ausmerksankeit und des Nachdenkens" (3 Bde., Nürnb. 1768; 3. Aust., 4 Bde., 1780—82), erregten vieles Aussehen. Seine "Selbstbiographie" haben Werian und

Nicolai (Berl. 1809) herausgegeben. Sumach (Rhus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Quacardiaceen, enthält Strancher, seltener Baume mit kleinen, unansehnlichen, in Rispen ober Doldentrauben fiehenden Bluten, welche einen fünftheiligen Relch, fünf Blumenblätter und Staubgefäße und einen einfache rigen Fruchtknoten mit drei Narben haben Sie sind über alle Welttheile mit Ausnahme An straliens ausgebreitet und mehre wegen ihrer Bestandtheile für Technologie und Medicin wich tig. Der in gang Gubeuropa bis nach Wien machsenbe Perudensumach ober Perudenbaun (R. Cotinus), der sehr häufig in Garten und Parts als Zierstrauch gezogen wird, zeichnet fich aus durch einfache Blätter und die haarigen Fruchtsträuße, welche Perücken fast ahneln. Sein Holz, bas gelb, mit Bufagen auch grun, chamois und kaffeebraun farbt, ist unter bem Ramen Fisetholz im Handel. Die Rinde gibt ein Surrogat der Chinarinde. Die adstringirenden Blätter werden unter dem Namen Ochmat in großer Menge bei der Türkischrothfarberei go braucht. Auch die Wurzel wird zur Färberei angewendet und die Blätter sammt den Zweigen zum Gerben. Die sehr sauern Früchte bes Gerbersumach ober Effigstrauchs (R. coriaria), welcher am Mittellandischen Meere einheimisch ist und bei uns häufig cultivirt wird, wurden in ben ältesten Zeiten, wie von Türken und Persern noch sest, als Zuthat an Speisen gebraucht; auch wird der Essig durch sie schärfer gemacht. In Spanien wird mit den Blättern und Zweigen schwarz gefärbt und das Saffian- und Corduanleder gegerbt. Mit Wurzeln und Früchten färbt man röthlich und mit der Rinde gelb. Noch weit häufiger wird bei uns der nordameitenische Kolbensumach (R. typhina), der an den gesiederten Blättern 17 — 21 Blatten trägt, unter dem Namen Dirschkolben oder Effigkolben in Gärten und Anlagen gezogen. Er kommt in seinen Eigenschaften mit bem vorigen überein und wird ebenso benust. Die Blatter des rothblühenden Gumach (Rh. elegans) mischen die Indianer unter den Zaback, much angenehm zu machen. Aus dem weißen, an der Luft sich schnell schwärzenden Safte des in Ipan einheimischen Firnißsumach oder des japanischen Firnißbaums (R. vernicisera) und eine andern japanischen Art (R. succedanea) wird der berühmte japanische Firnis bereitet, und aus dem talgartigen Dle der Samen werden Rerzen gemacht. Andere Arten sind scharfgiftig, wohin besonders der nordamerikanische Giftsumach (R. Toxicodendron) gehört, dessen Blätter auch bei uns gegen einige Krankheiten äußerlich als Heilmittel empfohlen werden, jedoch nur frisch wirksam sind, da ber scharfe Stoff flüchtig ift. Die Blätter des wohlriechen Gumad (A suaveolens) in Amerika zeichnen sich burch orangenartigen Geruch aus.

Sumarakow (Alex.), ruff. Dichter und Stifter des ruff. Theaters, wurde zu Mosten 14. Nov. 1727 geboren. S. versuchte sich fast in allen Gattungen der Poesse, doch nicht mit gleichem Glücke. Unter seinen lyrischen und epischen Erzeugnissen erlangten seine Satiren den meisten Ruf; in den andern Dichtungsgattungen wirkte er meist blos anregend. Ein bleibendes Berdienst erward er sich als Schöpfer des ruff. Dramas, da er es war, der zuerst nationale Lust- und Trauerspiele schrieb, in denen er sich die franz. Bühnenstücke zum Muster nahm. Er gewann dadurch die Gunst der Kaiserin Elisabeth mehr und mehr und wurde von derselben zum Brigadegeneral, von der Kaiserin Katharina aber zum Staatsrath erhoben. Seine historischen Schriften sind ohne Werth. — Dagegen hat einer seiner Verwandten, Peter S. in Mosten, außer andern historischen Werten namentlich eine "Geschichte Katharina's d. Gr. und ihre Beitalters" (2 Bde., Most. 1832) geschrieben, die sich durch eine leichtsließende und zum Ihre schwungreiche Sprache auszeichnet.

Sumātra, eine der großen Sundainseln im Ostindischen Archipelagus, liegt als ein 200 M. langes und 20—50 M. breites und ungefähr 7660 DM. Flächenraum enthaltendes Eiland, von SD. nach NW. lang hingestreckt, zwischen 6° südl. und 5° nördl. Br. und 113° und 125° ö. L. und wird im ND. durch die Straße von Malakka von der Halbinsel'gleiches Names und an ihrem Südostende durch die Sundastraße von der Insel Java getrennt. Rings und Insel, besonders an ihrer Südwestseite, liegt eine Menge kleinerer Eilande. Wie Java wird S. von mehren parallelen hohen Bergketten durchzogen, die in der Richtung der Haustwird S. von mehren parallelen hohen Bergketten durchzogen, die in der Richtung der Haust-

erstreckung ber Insel, also von Subost nach Rordwest streichen und besonders die Subwestseite der Insel ihrer gangen Lange nach, von der Sundastraße bis zum Cap Atschin, dem nördlichsten Puntte, einnehmen, mahrend die Nordostseite flach ift. Sammtliche Bergtetten find plutonifcher Natur und gablen 16-18 theils erloschene, theils noch thatige Bulfane, welche bie bochsten Gipfel der Gebirge bilden. Das Flachland der Nordostseite der Insel ift durchaus angeschwemmter Boben, mit Sandstrichen und vielen Sumpfen und Marschen, theilweise 20 -30 M. breit, mit flacher, hafenloser Rufte an einem Meere voller Untiefen und Sandbante. Die meisten und größern Fluffe ber Insel, unter benen ber Palembang, Siaf und Rettan bie bedeutendsten, munden auf dieser Rufte, an der sie fortwährend neues Land anschwemmen, und bilben in der größtentheils mit dem uppigsten Urwalde bedeckten, aber ungesunden und beshalb spärlich bewohnten Niederung fast die einzigen Berbindungswege, an welchen die wenigen Ort-Schaften liegen. Zenseit bieses ganz ebenen Tieflandes erhebt sich in immer höher hintereinander aufsteigenden Bergketten, zwischen benen herrliche Thaler und fruchtbare Dochebenen liegen, bas Dochland, welches his zur Sudwestfuste fich erftrect, in die es unmittelbar hinabfinkt. Diese Sudwestfuste ift, im Gegensage zur nordöstlichen, von vielen Buchten und Baien durch-Schnitten, hat schöne Bafen, wird von Felsenufern ober Bugeln und Bergen mit fruchtbaren Thälern eingefaßt, besist gesunde Luft, besonders in den höhern Gegenden, und ift beshalb stark bevölkert und mit vielen Stäbten und Dörfern besett. Das Klima gleicht dem aller aquatorialen Inseln des Offindischen Archipelagus. Es wird von den Moussons bedingt, welche vom Mai bis October aus Subost wehen und so die trockene Zahreszeit veranlassen, in der andern. -Palfte des Jahres aber aus Nordwest, wo sie bann die Regenzeit herbeiführen. Für die Europaer ift bas Klima ber Ruftengegenden ungefund, die bobern Gebirgegegenden im Innern bagegen zuträglicher. Bulfanische Ausbrüche und Erbbeben find nicht felten. Der Boben ift mit Ausnahme einiger Bufteneien von der üppigsten Fruchtbarteit. Für den Sandel sind besonders wichtige Producte Reis, Farbe- und Nushölzer, Taback, Pfeffer, Zimmt, Muskatnuffe, Gewürznelken, Rottang, Aloë, Kampher, Benzoë, Drachenblut, Lackfirniß, Wachs, Gold, Diamanten, Schwefel und Seidenzeuge. Bon Thieren finden sich Tiger, Baren, Elefanten, Nashörner, verschiedene Affenarten, Buffel, Salanganen und viel anderes Geflügel, Krokobile und Schlangen verschiedener Arten, große Ameisen und die Riesenmuschel. Die Einwohner von S. find malayischen Stamms und theils mohammed. Glaubens, theils, wie die Battas, noch Beiben. S. ist die eigentliche Beimat der Malayen (f. b.), die sich von hier aus über die Balbinsel Malaffa und ben übrigen Dffindischen Archipelagus ausbreiteten. Außer ihnen gibt es in ben Pandelestädten Sindu und viele Chinesen, welche besondere die Bandwerkerclasse bilden; ferner Araber, die auf Kriegszügen und als Soldner hierher gekommen find; endlich Hollander, als die Herren eines Theils der Insel. Die Insel besteht aus einem unabhängigen und einem den Niederländern unterworfenen Theile. In senem liegen: 1) bas Reich Atschin mit 1/2 Mill. E. auf 1000 DM., an dem Mordende der Insel, mit der einst burch Handelsthätigkeit und Hanbelsmacht berühmten Sauptstabt gleiches Ramens, bie an 40000 E. zählt; 2) bas Reich Gia? auf der Ditfeite, mit 600000 E. auf 1250 D.M.; 3) bas Land ber Batta (f. b.) ober Bata? im Innern, süblich von Atschin. Die Nieberlanber, welche bie Entbeder ber Insel, bie Portugiesen, zu Ende des 16. Jahrh. verdrängten und 1664 eine feste Niederlassung zu Dadang gründeten, verloren in dem frangofisch - englischen Kriege ihre Besitzungen an die Englander, die bereits 1685 die Colonie Bencoolen (f. d.) gegründet hatten, festen sich aber gleich nach dem Pariser Frieden von 1815 hier wieder fest und erhielten sogar burch einen Tauschvertrag 1824 die Colonie Bencoolen von den Engländern abgetreten. Von nun an wurde der niederl. Einfluß auf G. von größerer Wichtigkeit und gewann immer mehr Ausbehnung. Bald besaßen sie Padang im Nordwesten von Bencoolen, sowie Dalembang an der Ditfufte und die derselben vorliegenden, wegen ihrer ginn- und Gifengruben wichtigen Inseln Banca und Billiton, Bintang und Rio, eroberten bann bas im Innern liegende alte wichtige Reich Menangcabo, einen Sis alter malayischer Cultur, dem zur Beit feiner Blute fast gang G. unterworfen war, ebenso bas Reich Bongol und machten bie Fürsten Dieser Länder zu Bafallen. Gleicherweise haben sich die Riederländer mehrer des Bandels megen wichtigen Puntte an den übrigen Ruften und ber langen Inselfette an ber Beftfufte bemachtigt und fo die Infel mit einem Des von Nieberlaffungen umsponnen, um fie in dieselbe Abhängigkeit zu bringen wie Java. Der Besit ber Niederlander bildet mit den umliegenden ihnen unterworfenen Inseln ein eigenes Gouvernement, welches 1849 auf 7223 DM.

38

1,610360 E. jablte. Es zerfällt in folgende Residenzschaften: 1) Sumatra oder Padang an ber mittlern Westseite, 2200 % D.M. mit 938585 E. und der Sauptstadt Pabang, welche ber Sis des Gouverneurs ift und 10000 E. zählt; 2) Bencoolen, südlicher gelegen, 455% DM. mit 93875 E. und ber gleichnamigen Hauptstadt; 3) Lampon oder Lampuhn, im außersten Süden, 475 D.M. mit 82900 E. und der Hauptstadt Tulang-Bauwang; 4) Palembang, im D. von Bencoolen und im R. von Lampon, 25582/4 Q.M. mit 272000 E. und der Hauptstadt Palembang (f. d.); 5) Andragiri an der mittlern Oftkufte und um den Fluß gleiches Namens, 6761/4 D.M. mit 50000 E.; 6) Affahan, Batubarra, Sirba und Delli, an der Nordositusk, 352 % D.M. mit 100000 E.; 7) Baugka ober Banca (f. b.) nebst Billiton, 356 D.M. mit 43000 E.; 8) Rhio oder Rio oder Riam, 1483/2 D.M. mit 30000 E., im Archipel im Cuben der Halbinsel Malakka und der brit. Cotonie Singapore, bestehend aus den Inseln Bintang Lingga, Battam und andern fleinern.

Sumegh ober Somogy, ein Comitat bes öbenburger Districts im Konigreich Ungan, gählt auf 1192/5 D.M. 250874 E., ist theils eben, theils von Berg - und Hügelland erfüllt, a der Nordgrenze von dem mit Sumpfen umgebenen Plattensee, an der Sudgrenze von der Dru demaffert und liefert Getreide, Wein, Dbft, Gartenfrüchte, Taback, Eichenholz, Rindvich u. s. w. Es zerfällt in die Stuhlgerichtsbezirke Raposvar, Igal, Karad, Marczaly, Szigethvir, Nagy-Atáb und Csurgé. Der Hauptort ift Raposvár, ein Marktflecken am Flusse Rapes, mit 4000 E., einer Hauptschule (das Gymnaffum ift 1850 aufgehoben), einem schönen Comitatihause, den Ruinen eines alten Schloffes, gutem Wein- und startem Tabackbau. Bemerkentwerthe Drie sind noch: Szigeth (f. d.) oder Szigethvar; ber Marktflecken Babocfa an der Drau, mit einem Schloffe und 1400 E., einst eine ftarte Festung, berühmt burch die Rieder. lage, welche hier 1556 die Türken durch Radasby und Zrinni erlitten; der Flecken Berzenez ober Brefnit unweit ber Drau, mit 2200 G., einem iconen graftich Festetics'ichen Caftell und den Uberresten einer ehemals berühmten Festung; das Dorf Laab nut 900 E. und dem über 100 J. alten Czinbern'ichen Gestüte, bas aus der Tatarei stammende und rein erhaltene Pferte züchtet. - Gumegh heißt auch ein Marktfleden im ungar. Comitat Szalad, mit 2800 &, dem Residenzschlosse des Bischofs von Befgprim, einem Franciscanerkloster nebst Kirche, be-

deutendem Ackerbau, Weingarten und großen Waldungen.

Summarischer Process. Aus dem Bedürfniß, für die geringfügigern, Karen und leinen Aufschub leibenden Sachen ein einfacheres und fürzeres Verfahren als bas gewöhnliche und w mannichfache Formen gebundene zu haben, entstand, zunächst nach bem Borgange ber geiftlichen Gerichte, in Deutschland der Summarische Proces, welcher auch bei der weitern Ausbildung bu Procefgesetzgebung sich gleichförmig mit dieser fortgebildet hat. Die Gründe des summarifcen Berfahrens find fehr verschieden und geben baber dem Proces felbst auch einen verschiedenen Charakter. I. Geringfügige Sachen, Streitigkeiten zwischen den niedern Ständen (über Abmente, Gefindesachen, Hausmiethe u. f. w.) können nicht weitläufig behandelt werden, weil it Procepfosten das Object gar zu schnell übersteigen würden. Daher sollen die Richter die Par teien mündlich hören; es wird dabei in der Regel kein schriftliches Berfahren, oft auch kein Ab vocat zugelaffen, und die Fristen sind kurzer und einfacher. Der Gang nabert sich der frang. sowie von anderer Seite auch der preug. Berfahrungsweise. II. Rlare Schuldverschreibungen, wodurch das Ganze eines Anspruchs in allen Theilen ber Rlage sogleich erwiesen wird, wem ber Gegner die Urfunden anerkennt, begründen in einigen Ländern sogleich richterlichen Buren zur Zahlung (executionem paratam). In Deutschland hat man diese Wirkung, welche z. B. in Frankreich nur die öffentliche Urkunde hat, allen Arten schriftlicher Bekenntniffe beigeles und daher zwar ein gerichtliches, aber doch schleuniges Berfahren angeordnet, wobei ber De klagte nicht zur Verhandlung, sondern nur zur Anerkennung oder eidlichen Ableugnung ba Urfunden (f. Recognition und Diffeffion) vorgelaben wird und teine Ginreden vorschute kann, welche nicht fofort liquid gemacht, b. h. erwiesen werden können. Ein noch fcnelleres w strengeres Berfahren findet im Wechselproces flatt, wo es sogleich nach Anerkennung ber Bet sel zur Erecution durch persönliche Berhaftung tommt. III. Kann eine Thatsache sofort besto nigt werben, woraus sich ergibt, daß der Klagende Unrecht leibe, ober ihm, wenn nicht fon Einhalt gethan wird, ein unerseslicher Schabe entstehe, so begründet bies ben Manbatsprock (S. Mandat.) Auf die Rlage ergeht an den Bertlagten sogleich ein Befehl, bei beftimme Strafe Das zu unterlaffen ober wieder gutzumachen, was den Anlag zur Befchwerbe geges hat, und zwar, wenn die Sandlung gewiß und zugleich unter teiner Bedingung zu rechtferigs ist, unbedingt (mandatum sine clausula) die Folgeleistung nachzuweisen; sonft aber, went

noch Rechtfertigungen denken lassen (mandatum cum clausula), binnen der bestimmten Frist entweder Folge zu leiften ober die Einwendungen anzuzeigen. IV. Die Besitsstreitigkeiten, mobei es nur darauf ankommt, wer einstweilen mit Vorbehalt des Rechts selbst in den Besit gesett ober darin erhalten werden soll, gehören insofern hierher, als nicht ein älterer, auf Rechtsgrunde gestütter Besit vertheidigt wird (possessorium ordinarium), sondern nur eininterimistifcer Besit gesucht ober ber neueste ruhige Besit gegen Störungen geschütt werben foll. Letteres, verbunden mit den Berordnungen der papstlichen Rechte gegen eigenmachtige Entfegungen (spolium), hat das eigenthumliche possessorium summarium hervorgebracht, wobei es nur auf die Thatsache des Besites und ber einseitigen Störungen ankommt. V. Um sich der Personen ober Sachen zu versichern und zu verhüten, daß nicht durch Flucht und Wegschaffung der Gläubiger das Object seiner Befriedigung verliere oder doch genöthigt werde, dem Schuldner in entfernte Gerichte nachzufolgen, ist der Arrestproces eingeführt. Wenn eine Foderung bescheinigt, wenigstens in dringenden Fällen genau angegeben ist und Gründe nachgewiesen sind, woraus die Gefahr des Gläubigers erhellt, so werden die Person oder die Sachen des Schulbners in gerichtliche Vermahrung gebracht. Der Arrestproces hat damit ein Ende und die Hauptsache gehört an den ordentlichen Richter. Die vorstehenden allgemeinern Grundsaße des gemeinen deutschen Rechts über summarische Processe sind in den verschiedenen deutschen Landern

gum Theil abweichend burchgeführt.

Summe nennt man eine Größe, welche mehren anbern zusammengenommen gleich ist, also in der Arithmetik das Resultat der Addition. Die zu addirenden Größen heißen daher Summanben. Saben die zu abdirenden Größen entgegengesette Borzeichen, so ist die Addition mit der Subtraction zu verbinden und heißt algebraische Abdition, sowie die Summe, im Gegensas ber arithmetischen, eine algebraische Summe; z. B. + 4, - 5, - 8 + 19 geben als algebraische Summe weber + 36 noch — 36, sondern + 10. Die Summe einer Reihe ist daher auch nichts Anderes als eine Größe, welche allen Gliedern der Reihe zusammengenommen gleich ist; so ist z. B. 25 die Summe der arithmetischen Reihe 1, 3, 5, 7, 9. Dieses gilt jedoch nur von Reihen, wo die Anzahl der Glieder bestimmt und geschlossen ift. Bei unendlichen Reihen, wo die Anzahl der Glieder ohne Ende fortläuft, wird fich die Summe derselben mit völliger Strenge nicht angeben lassen. Man versteht dann unter der Summe einer solchen Reihe diejenige Größe, welcher sich die wirkliche Summe einer bestimmten Anzahl von Gliebern besto mehr nahert, se größer diese Anzahl von Gliebern genommen wird. Es ist aber einleuchtend, daß in diesem Sinne nur jenen unendlichen Reihen eine Gumme zukonimen kann, beren Glieber immer mehr abnehmen, da im entgegengesesten Falle auch die Summe ins Unendliche zunehmen und sich nie einer bestimmten endlichen Größe nähern wurde; z. B. die Reihe 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/26 u. s. w. hat die Summe 2. Summenformel ober fammarisches Glied einer Reihe nennt man densenigen algebraischen Ausbruck, der die Summe einer unbestimmten Anzahl von Gliedern einer Reihe in allgemeinen Zeichen (Buchstaben) ausgebrückt enthalt und, sowie man für dieselben beftimmte Berthe fest, die Summe einer bestimmten Anzahl von Gliedern unmittelbar bestimmt. Die Summirung unendlicher Reihen bildet einen vorzüglichen Gegenstand ber höhern Mathematik und bietet nicht selten besondere Schwierigkeiten dar.

Summum jus summa injuria, ein rom. Sprichwort, auf deutsch: Das höchste Recht (d. i.

bas Recht, wenn es auf die Spipe getrieben wird) ift die hochfte Ungerechtigfeit.

Gumpfe nennt man diefenigen Ansammlungen von Wasser, welche durch Bermischung mit erdigen und vegetabilischen Stoffen einen Theil ihrer fluffigen Beschaffenheit verloren haben, fodaß fie weder mit Schiffen und Rahnen befahren, noch von Menschen ohne Ginfinten bes Fußes betreten werden können. Sie entstehen entweder da, wo Quellen in niedrigen Gegenden entspringen, aus denen das überflüssige Wasser nicht hinlänglich ablaufen kann, ober da, wo Shange die Gegenden einschließen, vor welchen das Waffer sich sammelt und zum Theil in die Erbe einzieht, oder endlich, wo die Gewässer, wie in dichten, niedrig gelegenen Waldungen, aus Dangel an Verdunstung bleibend werben. Solche Sumpfe nehmen in manchen Ländern betradtliche Landstriche ein und sind durch ihre Ausbunftungen der Gesundheit oft fehr schädlich. Ihre Ungesundheit wird hauptfächlich bedingt durch die Maffe von vegetabilischen Stoffen, aber noch mehr durch die Menge von Insetten und Bafferthieren, welche dort entstehen und vermobern. Im nördlichen Europa und Amerika kommen die bedeutenosten Sumpfgegenden vor. Berüchtigt find schon aus bem Alterthume bie Pontinischen Sumpfe (f. b.). Anbere große Sumpfflächen sind der Morast Sovenhäz bei Raab, das Torfmoor zwischen Eupen und Malmedy, das Teufelsmoor bei Bremen, das Burtangermoor an der Grenze von Dibenburg.

Sumpffieber (helopyra) nennt man gewisse, oft ziemlich bosartige Fieber, beren Urfache in der durch Sumpfluft verdorbenen Atmosphäre zu suchen ift. (S. Miasma.) Dieselben tommen meift im Commer und herbst, bei großer Sige nach anhaltendem Regen oder Überschwem mungen in niedrig gelegenen Gegenden und feuchten Thalern vor und find in gewiffen Gegenben gerabezu endemisch (3. B. bie Molbau-, Batavia-, Bavanna- und Reuorleansfieber). Durch awedmäßige Anstalten, Führung von Kanalen, Trodenlegung von Sumpfen, Ausrodung ober Lüftung feuchter Baldstreden ist icon in manchen Gegenden den Berheerungen dieser Kranfheiten ein Ziel gesteckt worden. Für die Behandlung der einzelnen Fälle gelten die gewöhrlichen Regeln, besonders aber Entfernung aus der schädlichen Atmosphäre.

Sumpfluft nennt man in der Chemie eine gasförmige Berbindung von Roblenftoff und Bafferstoff, welche sich aus Gumpfen als Product der Zersebung von Pflanzenstoffen entwickt, aber noch auf andere Beise erhalten werden kann. Das sogenannte Leuchtgas (f. b.) unfer Gasbereitungen ist eine ahnliche, aber schwerere und tohlenstoffreichere Rohlenwasserstoffen bindung. Das Sumpfgas hat einen eigenthümlichen Geruch, brennt mit schwachleuchtenba Flamme und explodirt in größerer Menge bei Annäherung einer Flamme heftig. Pauptsächlich aus dieser Gasart bestehen die Bosen ober Schlagenden Wetter der Kohlengruben, welche fich bei Annaherung einer Flamme mit Explosion entzünden. — Die Medicin verfteht unter Sumpf. luft alle die verschiedenen gesundheitsgefährlichen Ausdunstungen (Emanation) stehender Go

mässer, beren Ratur zum Theil noch unbekannt ift.

Sumpfvögel, s. Wabvögel.

Sund, eigentlich Dresund, heißt die Meerenge zwischen der ban. Insel Seeland und der schwed. Landschaft Schonen. Sie ist die gewöhnliche Durchfahrt aus der Rordsee in die Ostsee, neun Meilen lang, in der geringsten Breite zwischen Belfingborg und Belfingor ungefahr eine halbe Meile breit und wird von der ban. Festung Kronborg auf Seeland beherricht. Der Le nig von Danemart, welcher feit ben fruhesten Beiten über den Sund wie über ben Grofen und Rleinen Belt die Dberherrschaft führt, läßt auch im Sund von allen burchgehenden Dandellschiffen einen Boll erheben, welcher an bem Bollhause zu Helfingor entrichtet werden muß. Grund für diesen sogenannten Gundzoll wird angegeben, daß ber Sund an der fcwel. Seite fehr seicht sei, sodaß die Fahrzeuge nahe an dem dan. Strande passiren muffen. Diese Bollethe bung ber Könige von Danemart ift burch Bertrage mit ben übrigen Seemachten anertant. Im Frieden zu Bromsebro 1645 wurde zwar ben schweb. Schiffen die Zollfreiheit im Swide und in den beiden Belten zugestanden, aber im Frieden zu Friedensburg 1720 mußte es diefelbe wieber aufgeben. Als Danemart 1781 der bewaffneten Neutralität beigetreten war, lief et it Folge einer den übrigen Mächten mitgetheilten Erklärung teine Kriegeschiffe und Kaper de kriegführenden Mächte durch ben Sund. Franzosen, Engländer, Hollander und Schweden zahlen ein Procent Boll von dem Werthe ihrer Baaren, die übrigen Nationen und selbst bie ban. Schiffe muffen 1 1/4 Procent entrichten. Die holl. Schiffer haben ben Borzug, bas fie blot ihre Papiere vorzeigen dürfen; die Schiffe anderer Nationen muffen sich eine Durchsuchung gefallen laffen. Der Große Belt, ein gleich natürlicher Weg, zugänglich Schiffen aller Große, wie der Durchzug der engl. und franz. Kriegsflotte 1854 bewiesen hat, wird bewacht auf ba Subseite burch die Geschütze der Festung Nyeborg, der Aleine Belt durch die Festung Fride ricia. Zu Anfange des 18. Jahrh. gingen durch den Sand und die Belte 3455 Schiffe, 1770 aber 7736, 1800 schon 10221, 1840 bereits 15662, 1850 aber 19919 und 1853 endich 21586 Schiffe, darunter 4665 engl., 5400 schweb. und norweg., 1875 niederl., 3487 preuf. 1202 ruff., 2095 ban., 345 franz., 1103 medlenb., 743 hannov., 230 oldenburg., 139 lubed. 73 hamb., 36 brem., 50 ital., 22 belg., 4 span., 18 portug., 96 amerit., und zwar belabes aus der Nordsee 10526, aus der Office 7716, in Ballast 3344. Die Zolleinnahme, welche nicht mit Unrecht das "Kronjuwel" geißt, läuft im Wesentlichen dieselbe Scala mit der Angal der Schiffe. Es belief sich der Sund - und der verhältnismäßig sehr unbedeutende Beltzoll mi Einschluß ber Feuergelber und Sporteln 1756 auf 200000 Thir. Reichsmunge (au 3/a prent Thir.), 1770 auf 450890, 1820 auf 11/2 Mill., 1830 auf 2,107000, 1840 auf 2,401004 1850 auf 2,400000, 1853 auf 2,530000 Thl. Won 1756—1853 hat sich also die Einnahm fast verbreizehnfacht. Bon 1830—53 flossen 54 Mill. Thir, durchschnittlich im Jahre 24 Mill. Thir. in die ban. Staatstaffe. Die Rebentoften, welche ben Clarirungscommiffionans, den Fährleuten, den Lootsen und an Porto zu entrichten sind, betragen lährlich, sehr gering # geschlagen, 1/2 Mill. Thir. Es kommen also noch 12 Mill. zu jenen 54, sodaß diese Besteuerm des Pandels und der Schiffahrt zu Gunsten der dan. Staatstaffe für jenen Beitraum 66 MI

Thir. beträgt. Mehre Mächte, namentlich Schweden und Preußen, haben in neuester Zeit durch Unterhandlungen mit Dänemark einige Modificationen im Sundzoll für sich herbeigeführt. Die öffentliche Meinung außerhalb Dänemark hat sich mehr und mehr gegen diesen Zoll ausgesprochen. Im I. 1854 erklärte die nordamerik. Regierung, sich ihm nicht ferner unterwersen zu wollen, worauf die dän. Regierung die Aushebung des Zolls gegen eine angemessene Entschädigung seitens der seehandeltreibenden Staaten in Aussicht stellte. Doch auch gegen eine solche Belastung hat die Regierung der Vereinigten Staaten protestirt. Ugl. Scherer, "Der Sundzoll, seine Geschichte, sein sesiger Bestand und seine staaterechtlich-politische Lösung" (Lpz. 1852); "Der Sundzoll und der Welthandel" (Lpz. 1854).

Sundainseln, so genannt nach ber Sundaftraße zwischen Sumatra und Java, bilden ben Theil des Dstindischen Archipelagus, der zwischen der Chinesischen See und dem Indischen Dcean . von der Halbinfel Malatta bis zu den Molutten fich erstreckt. Sie zerfallen in die Großen und in die Rleinen Sundainseln. Zu den Großen gehören Sumatra (f. d.), Java (f. d.), Borneo (f. d.) und Celebes (f. d.); zu den Kleinen Bali (f. d.) oder Klein-Java, Lombok (100 DM.), Sumbawa (2841/2 Q.M.) mit dem durch seinen verheerenden Ausbruch von 1815 berühmten Bulkan Tomboro, Flores (360 DM.), Aschindana oder Samba, Sandelwaud oder Sandelbosch (222 DM.), Sabrao oder Abenara (10 DM.), Solor (6 DM.), Lomblem oder Lombatta (15 DM.), Pantar (18 DM.), Ombaij (40 DM.), Timor (572 DM.) und mehre andere, die ihrer physischen wie ethnographischen Beschaffenheit nach ganz mit den großen Sundainseln und den Molutten (s. d.) übereinkommen, zu welchen die weiter öftlich folgenden Bandainseln gerechnet werden. Von lettern bis nach Sumatra zieht sich eine nur durch schmale Kanäle unterbrochene Inselreihe, die eine fanft gefrümmte Linie von 430 M. Länge bilden, welche als ein ebenso langer Gürtel von Bulfanen höchst merkwürdig ist. Die sämmtlichen Kleinen Sundainseln haben nach der neuesten Berechnung ein Areal von 1934 1/2 DM. Die meisten derselben sind ganz ober theilmeise ben Niederlandern mittelbar ober unmittelbar unterworfen, welche ihre Besitungen in zwei Residentschaften eintheilen: Timor mit 1042% D.M. und 1,057800 E. (1849) und Lombot mit 1911/2 D.M. und 1,105000 E. Auf ben nordöstlichen Theil von Timor sowie auf Solor u. f. w. machen die Portugiesen Anspruch. Dieselben geben ihren Besit in gewohnter Uberschäßung auf 16321/2 DM. mit 918300 E. an.

Sunde heißt eigentlich jede Verlepung eines Gesetes, welche eine Suhne, b. h. eine Verbußung der Schuld durch Strafe, erfodert. Der Sprachgebrauch aber, der für die Verlegungen der burgerlichen Gesete die Ausbrucke Bergehung, Berbrechen anwendet, bezeichnet mit dem Worte Sunde im biblischen Sinne sebe der Zurechnung fähige und daher Suhne heischende Ubertretung göttlicher Gebote oder Berbote. Bur Burechnung wird die Beröffentlichung des Wesete (Rom. 7, 7) und der normale Gebrauch der Vernunft zur Selbstbestimmung erfodert, daher die Ubertretungen des göttlichen Gesets bei kleinen Kindern, bei Wahnsinnigen und Blödsinnigen der Zurechnung nicht fähig sind. Die Gunde existirt daher nicht als etwas Absolutes und Angeborenes, sondern blos als etwas Relatives, nämlich in der Beziehung einer Sandlung auf bas promulgirte gottliche Gefet. Da auch bie Willensbewegungen, wenn sie auch nicht zur Bollziehung tommen tonnen, ein Berhaltnif haben zum Bewußtsein vom gottlichen Gefete, so fallen auch die Willensbewegungen unter den Begriff der Sünde, wenn sie gegen bas Befes find. Jede mit bem erkannten Befese ftreitende Gefinnung ober Sandlung heißt nach theologischem Sprachgebrauche Sünde in concreto, das Misverhältnis der Beschaffenheit freier Befen aber zu ben göttlichen Geseten Sunde in abstracto. Die genauere Entwickelung des Begriffs Sünde unterscheidet das Materielle und das Formelle der Sünde. Jenes ist die mit dem gegebenen gottlichen Gefete ftreitende Willensbewegung oder That; diefes besteht barin, daß bei der Sunde das Bewußtsein des Gefeges und die mit Freiheit verbundene Abweichung von deniselben vorhanden ift. In Rücksicht des Gesets theilte die Dogmatik die Gunde unzwedmäßig in Unterlassungefünden (Übertretung göttlicher Gebote) und Begehungefünden (Ubertretung göttlicher Berbote). Ebenso ungenau ift die Theilung ber Sünden in Sunden gegen Gott, gegen ben Nächsten und gegen uns felbst; brauchbarer dagegen bie in vorsesliche ober Bosheitssünden und in unvorsätzliche oder Schwachheits- und Übereilungssünden. In hinsicht ber Form unterscheidet man größere, geringere und himmelschreiende Sünden. Lestern Ausdruck gebrauchten die Theologen nach 1. Mof. 4, 10 für folche Bosheitsfünden, welche nach menschlichem Gefühle die Rache des himmels herausfodern. Die Ermahnung der unvergeblichen Sünde wider den Beiligen Geist nach Matth. 12,31 fg., unter der man bald die Lästerung Sesu durch die Pharisaer verstand, bald die absolut verderbte Gesinnung, das Gute um deffen - selbst willen zu hassen, bald die Blasphemie der Religion und die Übertretung ihrer Gebote gegent die eigene beffere Überzeugung, veranlaßte die Gintheilung in vergebliche und unvergebliche Sünden; lestere nannte man auch Todfünden. Die Lehre von den durch die Sünde bewirften sittlichen Zuständen des Menschen gehört ber praktischen Theologie an. Sie wurde schon von Reinhard treffend bargestellt. Nach der Lehre der Schrift entsteht die Sünde aus dem Biberstreben der Sinnlichkeit gegen die Foderungen bes göttlichen Gebotes (Jak. 1, 13-15); ber Rampf, den dieses Widerstreben in dem Menschen hervorruft, heißt Bersuchung. Um die Urbeberschaft der Sünde von Gott zu entfernen, griff die Alte Welt zum Dualismus (f. b.), tie orthodore Theologie zur Theorie vom Sündenfalle (1. Mos. 3) durch Verführung des Teufels. Die Folgen der Sünde sind die Sändenstrafen, die als natürliche theils innerlich (wie boses Gewissen, bange Erwartung u. f. w.), theils äußerlich (wie Krankheit, Schande u. f. w.), als willfürliche aber folche find, welche Gott nach den Gefeßen der Gerechtigkeit auf eine besondere, für uns jedoch nicht erkennbare Weise über den Sünder verhängt. Die Wiedergeburt des Menschen ist die Bedingung zur Bergebung der Günden, d. h. daß Gott den gebesserten Menschen durch ben Erlaß der willkürlichen Strafen begnadigt und der Mensch die Ub -- gung gewinnt, duch neuen Gifer im Guten Gottes Gnabe wieder erlangt zu haben. Der Mensch tritt dann in ben Bustand ber Rechtfertigung (f. b.) ein. Die Frage, wie sich das Dasein der Sünde mit der Bolltommenheit des Schöpfers vereinigen laffe, fällt mit der Frage nach dem Ursprunge der physischen und moralischen Übel zusammen. Sie zu lösen ift die Aufgabe der Theodicee (f. d.). Wgl. J. Müller, "Die driftliche Lehre von der Sunde" (2 Bde., Berl. 1849).

Sunderland, ein Borough und bebeutender Seeplas in der engl. Grafichaft Durham, füblich an der Mündung des Wear in die Nordsee, bildet mit dem dicht anliegenden Bearmouth oder Bishop-Wearmouth und dem am nördlichen Ufer des Wear liegenden, als Vorstadt geltenden Mont-Wearmouth eine Stadt und ein Kirchspiel und gahlte (1851) in seinem Parlamentsbezirk 67394 E. Die Altstadt, nach dem Hafen zu, hat enge Straßen; der neuere Theil bagegen ist geschmachvoll gebaut. S. besist drei anglikan. Kirchen und eine große Menge Difsenterstapellen, mehre start besuchte Lancasterschulen, ein großes Krantenhaus, Anstalten für Matrosenwitwen und ein Theater. Das merkwürdigste Bauwert ift die durch ihre Ruhnheit und Festigkeit berühmte Gisenbrude, welche nach Monk-Bearmouth führt. Die Mündung bes Pafens wird durch eine Batterie beschütt, mit angrenzender Raserne. Seinen Safen und seine Eisenbahnverbindungen mit Durham, Partlepool, Stockton, Shields, Newcastle u. f. w. benust S. zum Bertrieb von Steinkohlen, besonders nach London, zur Fischerei und zum Absat ber Erzeugnisse seiner Salz- und Bitriolwerke, Gisen- und Glashütten, Segeltuch- und Rettenfabriten, Seilerbahnen, Reepschlägereien, Töpfereien und Kaltbrennereien. Die Stadt hat nach London,-Liverpool und Newcastle die stärkste Rhederei in ganz England. Bur Erleichterung det Seeverkehrs, namentlich des vor allem wichtigen Kohlenhandels, ist eine Reihe großer Dock theils vollendet, theils begonnen, welche sich insgesammt am Meere hin erstrecken. Die Gifcobahnen aus den Rohlengruben führen in Docks, sodaß die Rohlen unmittelbar in ben Schiffraum geschüttet werden. Die bedeutendste jener Gruben ift die Monk-Wearmouth-Rohlengrute, unweit vom nördlichen Ufer des Wear, welche täglich nahe an 800 Tonnen Kohlen liefert. Ar ferdem gibt es nahe bei S. Steinbruche und eine vielbesuchte Beilquelle.

Sundewitt, eine 23/4 DM. großer, schwach bevölkerter Landstrich im Herzogthum Schlewig, reicht halbinselartig gegen Sudosten in die Ostsee hinein und wird im N. vom Kleinen Bett bespült, im D. durch den Alesund von der Insel Alsen getrennt, im S. von der Bucht Benning Bond, im SB. von der Halbinsel Brooker und dem Nübel Nörr (einer Bucht nordöstlich von dem flensburger Fjord) begrenzt. Das Land bildet eine wellenförmige Ebene mit fettem, sche ertragsfähigem, aber nicht sonderlich fleißig bebautem Boden und ist von drei Hauptstraßen und zahlreichen, vielfach sich windenden Verbindungswegen durchkreuzt, sowie mit "Anick", d. i. Feldumfassungen, niedrigen Dämmen, Wällen, Hecken, Gehölzen u. s. w. reich ausgestatte. Aus diesem Grunde eignet sich auch das Land vorzüglich zum kleinen Kriege und ward daher von den Dänen in den Kämpsen von 1848—50 möglichst sestgehalten und oft zum speciellen Schauplas des Kriegs gemacht.

Sündflut ist eine Verstümmelung des altdeutschen Wortes Sindfluot, d. h. große Finder Der Zeitpunkt der Noachischen Flut, von welcher die Mosaische Urkunde berichtet, war zufele der hebr. Chronologie das Jahr der Welt 1656, nach des Petavius Berechnung das J. 2327 v. Chr. In eine vorgeschichtliche, noch ganz der Mythe angehörende Zeit versezen die Sagen av derer Völker ähnliche Überschwemmungen; auch nennen sie Gerettete, deren Schicksal in der

meisten Umständen mit der biblischen Erzählung von der Rettung Noah's zusammentrifft. Man hat hieraus nicht ohne Grund auf die Allgemeinheit der Sündslut und einen gemeinschaftlichen Ursprung der sie betreffenden Sagen geschlossen. Gegen die Allgemeinheit der Flut haben sich Satterer, Eramer, Lyell, von Hoss u. A. erklärt und darzuthun gesucht, daß die Fluten, von denen die Nythen fast aller Bolter sprechen, nur local waren. Überhaupt muß man als Schlustesultat aller geologischen Untersuchungen und Folgerungen Folgendes beherzigen. Es gibt keine Beweise für eine allgemeine Umwandelung (Ratastrophirung) der Erdoberstäche und für Zerstörung einer ganzen organischen Schöpfung, sondern überwiegende Gründe sodern, daß man die Beränderungen, welche man auf der Erdoberstäche wahrgenommen hat und noch wahrnimmt, nicht nur als auf einzelne Theile derselben beschränkt betrachten muß, sondern auch, daß man sie keinen außerordentlichen Raturwirkungen, welche aufgehört haben, sondern allein der Wirkung dersenigen Kräste zuschreiben darf, durch die man noch seht alle und jede Naturerscheinung hervorgebracht sieht, und daß die unermeßliche Größe der Zeiträume, in welchen diese Kräste allmälig und immersort gewirkt haben, genügte, die Beränderungen durch diese Kräste hervorzubringen.

Sundzoll, s. Sund.

Sunium, ein Vorgebirge in Attika, welches die Spise dieser dreiseltigen Salbinsel bildet und weithin in die See sichtbar ist, war im Alterthume durch eine Mauer, die sich die an den. Abhang des Bergs hinadzog, befestigt. Hier lag auch der gleichnamige Flecken Sunium mit einem Hafen und im Alterthume ergiedigen Silberminen, sowie mit dem berühmten Tempel der Pallas, wovon noch einige Säulen stehen, daher das Vorgebirge selbst den Namen Capo.

Colonni erhalten hat.

Sunna und Sunniten. Das Wort Sunna bedeutet im Arabischen so viel als Sitte, Brauch ober Regel. Die Mohammebaner bezeichnen damit in religiofer Beziehung die Regel Mohammed's, welche, da sie durch den Propheten beobachtet wurde, auch für sämmtliche Mohammedaner theils als bestimmte Borschrift, theils als Empfehlung gilt. Diese Regel Mohammed's besteht in einzelnen Aussprüchen und Handlungen beffelben. Sie murde durch seine unmittelbaren Schüler anfangs mundlich überliefert und heißt deshalb auch Babis, d. h. Uberlieferung. Diese Überlieferungen muchsen im Laufe der Zeit zu einer ungeheuern Masse an. Gin und daffelbe Factum murde mit abweichenden Umftanden, ein und derfelbe Ausspruch Mohammed's in verschiedenen Ausdrucken wiedererzählt; auch kam viel Erdichtetes hinzu. Später wurden sie mehrfach gesichtet und in eigenen Büchern aufgezeichnet. Go nun bildet die Gunno neben dem Koran die vornehmste Religionsquelle für den rechtgläubigen Mohammedaner. Man hat verschiedene arab., perf. und türk. Werke, in welchen diese traditionellen Aussprüche, theils nach ber Autorität ber Überlieferer, theils nach einer gewiffen Sachordnung zusammengestellt, gesammelt sind. Die berühmteste unter ben sechs anerkanntesten Sammlungen des Badis ift die von El-Bochari um 840 n. Chr. unter dem Titel "Bl-dschami essachich", d. i. der mahrhafte Sammler, 7275 Überlieferungen enthaltend, welche Bochari aus einer Anzahl von 600000 als die am meisten beglaubigten ausgewählt hatte. Doch weder biese noch eine andere Sammlung über das Habis ist bis jest gedruckt. — Sunniten heißen unter den Mohammedanern Diejenigen, welche dem Brauche Mohammed's folgen, also die orthodoren Mohammebaner. Sie bilben die bei weitem größte Daffe ber Mohammebaner, und es gehören zu ihnen die Bewohner Afrikas, Agyptens, Syriens, ber Türkei, Arabiens und ber Tatarei. Sie theilen sich in vier orthodore Mitus, die nur in einigen Gebrauchen und Rechtsentscheidungen voneinander abweichen und in teinem feindlichen Berhaltniffe zueinander fteben. Sammtliche Sunniten ertennen die ersten Rhalifen Abubett, Omar und Othman als rechtmäßige Nachfolger Mohammed's an. Im Gegensat zu den Sunniten stehen die Schitten (f. b.), zu deren Partei seit bem 16. Jahrh. die Bewohner Persiens gehören und welche nur den Ali und beffen Nachkommen für rechtmäßige Nachfolger Mohammed's halten.

Süntel oder Süntelgebirge, ein Theil des Wesergebirgslands auf der Ostseite der Weser, auf der Grenze von Hannover und der kurhess. Grafschaft Schaumburg, erhebt sich südlich vom Deister (s. d.) und westlich dem Osterwalde gegenüber, von diesem nur durch das Thal der Pamel getrennt, zwischen Hameln und Münder und begreift im weitern Sinne das Gebirge, weiches von da die Hausberga den Weserstrom begleitet, im engern Sinne aber nur die gegen Hespen-Oldendorf. Der eigentliche Süntel, der nicht unmittelbar ins Weserthal reicht, sondern durch eine Gruppe von Höhen und Hügeln davon getrennt wird, ist ein sast huseisensögeschummter Bergrücken an der Quelle der Hamel und Kaspau. Er zieht von der Strafe von

Hohnsen nach Oldendorf, von Pößen nach Hamelspring und Münder und fällt steil nach außen, dagegen sanft in das innere Thal ab, worin das Dorf Flegesen liegt. Man unterscheidet den Großen Güntel, der bei Pößen 1371 F. und daneben im Hannacken 1170 F. Höhe hat, und den Kleinen Güntel, der sich bei Hamelspring 726 F., an der Quelle der Hamel nur 535 F. erhebt. Zu lesterm gehört auch der Mündersche Forst. Das weiter gegen Westen gerichtete Gebirge bildet die fast ununterbrochene 4 M. lange Weserkette. Der S. hieß im Mittelalter Sontal. In dem Thale zwischen dem S. und dem Deister besiegte der Sachsenherzog Wittelich 782 ein frankliches Heer.

Supercargo, f. Cargo.

Superfötation ober Überschwängerung bezeichnet eine im Berlaufe einer bereits stamfindenden Schwangerschaft eintretende nochmalige Empfängnis einer neuen Frucht. Die Möglichkeit ober Unmöglichkeit derselben ist eine noch heutigen Tages unter den Arzten obwaltende Streitfrage. Zwar werden eine ziemliche Anzahl Fälle angeführt, welche beweisen sollen, des sie stattsinden könne; bei genauer Prüfung derselben ergibt sich jedoch, daß nur gar zu oft Zwillingsschwangerschaften, bei benen das eine Kind früher und reifer oder auch später und uureifer als das andere geboren wurde, Beranlassung zur Annahme von Überschwängerung gegeben haben. Nichtsdestoweniger scheint sie doch unter ganz besondern seltenen Umständen

vorkommen zu können.

Superintendent, früher auch Superattendent, wird in mehren evangelischen Landeskirchen der erste Geistliche einer Ephorie oder eines kirchlichen Diftricts genannt, über welchen derfelbe die kirchliche Aufsicht zu führen hat. In Rursachsen wurde dieses Amt in Folge der auf Luther's Ermahnung vorgenommenen Kirchenvisitation von 1527—29 geschaffen, doch nur theilweise zum Ersas für die bischöfliche Regierung, denn die Jurisdiction der Bischöfe ging stillschweigend auf das Staatsoberhaupt über. Die Superintendenten, welche in Baiern, Baben und andern Ländern Dekane heißen, bilden mit der betreffenden weltlichen Unterbehörde die Kirchen- und Schulinspection und haben außer der Aussicht über Lehre, Wirksamkeit und Babel der Geistlichen und Schullehrer, die ihnen allein zusteht, die Verwaltung der Kirchenärerien mit zu überwachen, die nöthigen Bauten an Kirchen, Schulen und Pfarrwohnungen zu veranlassen und eine Menge anderer Geschäfte zu besorgen.

Superlativ heißt bei der Comparation der Abjective der dritte Grad der Steigerung, welcher die Vergleichung eines Begriffs mit mehren ausbrückt, z. B.: Unter den drei großen Tragifern der Griechen war Aschplus der älteste. Zuweilen unterscheidet man davon noch den Ampliativ, wenn ein sehr hoher Grad von dem höchsten noch geschieden werden soll, wie z. Uschplus ist ein sehr alter Dichter; doch fällt derselbe der Form nach in mehren Spra-

chen mit bem Superlativ zusammen.

Supernaturalismus ober Supranaturalismus heißt im Allgemeinen der Glaube en bas Übernatürliche, Übersinnliche, im engern Sinne der Glaube an eine unmittelbare, von den

Gefegen der Natur abweichende Offenbarung Gottes. (G. Rationalismus.)

Supinum heißt in der lat. Sprache eine besondere Form des Zeitworts, die eigentlich ein Berbalsubstantivum nach der vierten Declination ist, von dem sedoch nur der Accusativ und Ablativ gebräuchlich sind, und zwar der erstere, um die in dem Berbum ausgedrückte Thatigteit als das Ziel oder den Zweck einer Bewegung auszudrücken, der zweite, um den Ausgangspunkt einer Bewegung oder eine Rücksicht zu bezeichnen.

Suplinburg ober Supplingenburg, ein Dorf im Berzogthum Braunschweig, umbeit Belmstedt, war das Stammhaus der Grafen von S., eines der ausgezeichnetsten Geschlechter schon unter Karl d. Gr., dem auch Konrad II. entstammte. Durch Lestern tam die Grafschaft

als Orbenscomthurei an den Tempelherrenorden.

Suppenanstalten, zur Unterstützung armer Leute mit nahrhaften Suppen während der Winterszeit, entweder umsonst oder gegen eine geringe Entschädigung, gibt es setzt fast in alles größern Städten Europas. Die erste Idee dazu ging im 18. Jahrh. von dem Grafen Rumford (s. d.) aus, dem Ersinder der nach ihm benannten, für die Armen bestimmten Suppe. Erk seit 1813 indessen und in den Hungersahren 1817 und 1818 und 1846 und 1847 fanden seine ziemlich allgemeine Verbreitung.

Supplement heißt im Allgemeinen Ergänzung, z. B. der Nachtrag zu einem literarisches Werke, wodurch dasselbe vervollständigt wird. In der Mathematik versteht man unter Supplement eines Winkels oder Bogens densenigen Winkel oder Bogen, der mit jenem zusammes 180 Grad ausmacht. — Supplementardreieck oder Polardreieck heißt ein sphärisches Orciel

in Bezug auf ein anderes, wenn die Winkelpunkte des einen die Pole der Seiten des andern Dreiecks sind. Zwei solche Dreiecke haben die merkwürdige Eigenschaft, daß die Seiten des einen die Supplemente der Winkel des andern sind. Daher der Name.

Supplicationes, auch Supplicia, hießen bei den Römern öffentliche, gewöhnlich mit einem Lectisternium (s. d.) verbundene Betfeste, bei denen das Bolk in seierlichen Processionen die Tempel der Götter besuchte, um zu diesen zu beten. Die Anordnung des Einzelnen hing von den Pontisices ab; beschlossen aber wurden sie von dem Senat und durch die Magistrate angesagt, theils um die Hülfe der Götter bei gefährlichen Unternehmungen, theils um ihre Gnade bei öffentlicher Bedrängnis zu erstehen, theils um ihnen für glückliche Ereignisse zu danken.

Supremat, d. i. Obergewalt, heißt vornämlich die Machtvollkommenheit, welche sich der Papst über die kath. Bischöfe und die ganze Kirche zuschreibt. Ihre Grenzen sind auch in den kath. Ländern verschieden bestimmt, wie denn z. B. dem Papste weniger Rechte gegen die Gallikanische Kirche zustehen. — Supremateid hieß in England einer der vielen Eide, in welchen der Krone die oberste Kirchengewalt zugesprochen, der kath. Glaube und die Macht des Papstes verleugnet und die protest. Thronfolge anerkannt wurde. Zulest leisteten diesen Eid nur noch die Mitglieder des Parlaments, die auch diese endlich durch die Emancipation der Katholiken

selbstverständlich bavon befreit wurden.

Surate, die neue Hauptstadt der Provinz Suzerate (s. d.) in der indobrit. Präsidentschaft Bombay, in einer fruchtbaren Ebene, links am Tapti und 5 St. von dessen Mündung in den Golf von Cambay, der einen nur für kleinere Schisse zugänglichen Hafen bildet. Die Stadt, ein bedeutender Handelsplas, ist Sis eines Gouverneurs und eines pensionirten Nabobs, war früher eines der größten Emporien des Welthandels in Indien, zählte vor 1796 an 800000 C., hat aber gegenwärtig, nach häusiger Heimsuchung durch Seuchen und Plündererhorden, nur noch 400000 C., darunter über 13000 Parsen, viele Basaderen, Weber und Kausseute, sowie Arbeiter in Baumwollen-und Seidenzeugen, Verfertiger von Shawls, Juwelierarbeiten, Gemälden, Kunstsachen aus Elsenbein u. s. w. S. besist zwölf Thore, mehre Paläste, viele Woschen und Pagoden, eine luth., kath. und armen. Kirche, große Bazars, ein ind. Hospital für alte und kranke Thiere, Missionsanstalten und Schulen, eine Druckerei für Vibeln in der Guzeratisprache. S. gehörte seit 1616 den Holländern, seit 1765 den Engländern.

Suren heißen die Capitel im Roran (f. d.).

Surinam, eine niederl. Colonie in Sudamerita, begreift den mittlern Theil von Guiana zwischen den Flüffen Maroni und Corentin. Sie wird im N. vom Atlantischen Dcean, im B. vom brit. Guiana, im G. von Brasilien und im D. vom franz. Guiana begrenzt. Früher bildete S. mit den westind. Inseln Curaçao (f. d.), St.-Eustache, Saba, St.-Martin, Druba, Buen-Apre, Roques und der Vogelinsel ein einziges Gouvernement; 1845 erhielt es jedoch einen eigenen Gouverneur. Die Colonie umfaßt angeblich, mit Zurechnung der thatfächlich noch nicht in Besit genommenen innern Landstriche, 2812 DM. und gahlt etwa 70009 G., darunter 1%,1 Regerstlaven, mit beren Bulfe eine einträgliche Plantagenwirthschaft betrieben wird. Außer den beiden genannten Grenzfluffen ift noch der Surinam, der Hauptfluß bes Landes, zu erwähnen, ber es in seiner Mitte von Suben gegen Norben durchströmt, wie der westlichere Saramaca. Hinsichtlich seiner natürlichen Bobenbeschaffenheit kommt das Land ganz mit bem übrigen Guiana (f. d.) überein. S. war seit lange eine ber blühendsten Colonien. Soweit der Anbau reicht, der indef bis jest nur einen kleinen Theil des Gebiets, hauptfächlich am untern Laufe des Surinam umfaßt, ist das Land einem Garten ahnlich, von blubenben Pflanzungen bedeckt und von zahlreichen Kanalen durchschnitten. Der übrige Theil des Gebiets wird meist von Urwald bedeckt. Der größte Theil der Colonie ist Eigenthum der Stadt Amsterdam. Die Hauptausfuhrproducte bestehen in Zucker, Kaffee, Baumwolle und Cacao. Dauptstadt und Residenz des Gouverneurs ist Paramaribo am Flusse Surinam, 4 M. oberhalb ber Mündung, bas 20000 E., darunter 2000 Beife, niederl. und deutschen Ursprungs, auch viele Juden, 4000 freie Farbige und 11000 Megerfklaven, zählt, und fich durch viele schöne Gebäude auszeichnet, auch durch mehre Forts vertheidigt wirb. Außerdem sind nur noch das am Gurinam gelegene, von jud. Ansiedlern bewohnte Dorf Savanna und der Militarposten Bredensborg am Maroni von Bedeutung, da bie meiften Pflanzungen zerftreut liegen. Buben befinden sich noch in der Colonie drei kleine, von entlaufenen Regersklaven, sogenannten Maronnegern, und ihren Abkömmlingen gebildete, jest als unabhängig anerkannte Staaten. Die ersten Anfiedler in der Colonie waren Englander, benen die Hollander dieselbe 1607 abnahmen und auch im Frieden von Breda behielten. 3m 3. 1799 begab fich die Colonie, in Folge der 10

Beberlande zu der franz. Republik, in ben Schut ber Englander; Amens kant sie wieder an die Batavische Republik. Nach dem Wiedermeschen Frankreich und England nahmen die Englander sie abermats

an die Niederlande zurück.

Chotier (Erasm. Louis, Baron), Regent von Belgien 1831, wurde zu Lit Anderen. Unter der franz. Regierung war er Maire zu Ginglom bei St.-Arond, dam 12 Mitglied des Großen Rathe und in den Sipungen von 1812—14 Mitglied De Bekesebenden Körpers. Nach der Bildung des neuen Königreichs der Niederlande wurk ariglied der zweiten Kammer und blieb es bis 1818, wo es die Regierung dahin zu brim mußte, daß er nicht wiedergewählt wurde. Nachdem er 1828 wieder in die Kammer gecommen, gehörte er mit zur Opposition und brang besonders auf Preffreiheit. Roch ehe ber Ausgang bes Kampfe in Bruffel 1830 bie Möglichkeit eines gutlichen Bergleichs abgeschnib ten, begab er sich mit den übrigen Abgeordneten der südlichen Provinzen nach bem Daag, verließ aber diese Stadt schon wieder in den ersten Tagen des October. Der Bezirk Baffelt mable darauf S. jum Mitgliede des Nationalcongresses. Am 11. Nov. wurde er Prafident der Basammlung und behauptete hier seine Stellung mit so viel Burbe, daß er bei ben erneuenen Wahlen stets wieder ernannt wurde. Bei den Verhandlungen über die Königswahl ftimmte a für ben Berzog von Nemours, auch stand er an der Spite der nach Paris gesendeten Abgeord neten. Als man nach seiner Rudtehr immer mehr die Nothwendigkeit fühlte, die Conftitution in Bollziehung zu seten, wurde er zum Regenten erwählt und 26. Febr. 1831 feierlich einge fest. Dbgleich die verwickelten Angelegenheiten fich von außen gunftiger zu geftatten anfingen, so konnte doch S. sich von der Entmuthigung, die er von Paris mitgebracht, nicht erholen unt ergriff baber mit Gifer den Gedanken, den Prinzen Leopold von Sachsen-Roburg auf den Thron ju fegen. Nachdem biefer 21. Juli 1831 feinen Ginzug in Bruffel gehalten hatte, legte S. feine Gewalt nieder. Er hatte fich mahrend der Dauer seiner Regentschaft unter schwierigen Umflanden als einen redlichen Bürger und edelmüthigen Menschen gezeigt. Der Congres bewilligte ihm ein lebenslängliches Jahrgeld von 10000 Glon. Seitbem lebte er zurudgezogen in Ginglom, wo er 7. Aug. 1839 starb.

Surowiecki (Laurenz), poln. Gelehrter, geb. 1769 unweit Gnefen, geft. 1827 in Baricau, ist der eigentliche wissenschaftliche Begründer der sest allgemein herrschenden, namentlich durch Schafarif zur Geltung gebrachten Ansicht über die Abkunft, Berwandtschaft und Ausbreitung des flaw. Boltsstamms. Anfänglich für den geistlichen Stand bestimmt und im Geminar ba Missionsprediger in Warschau erzogen, trat er nach breijährigem Aufenthalt in dem selben wegen schwächlicher Gefundheit ins burgerliche Leben zurud, machte als Erzieher des aus den franz. und poln. Kriegen als Dberft bekannt gewordenen Ludw. Szezaniecki Reisen in Europa, wurde hierauf zur Zeit des Berzogthums Warschau Beamter im Ministerium der Auftlarung und wirte als solcher auch mahrend der Dauer des Congres-Königreichs bis ans Ende seines Lebens. Seine Schriften: "Über die Mängel der Erziehung ber poln. Jugend" (Warsch. 1806); "Betrach tungen über die Lage der Unterthanen in Polen nebst einem Project zu ihrer Befreiung" (Bar schau 1807), wonach später zum großen Theil in Posen verfahren worden; "Über den Ber fall der Industrie und der Städte in Polen" (Warsch. 1810); "Über die Flüsse des Herzogthums Warschau und ihre Schiffbarteit" (Warsch. 1811), verschafften ihm ebenso ben Ruf eines trefflichen abministrativen Schriftstellers, als fein Wert "Über die Abtunft ber flam. Bolter" (Barfch. 1820) den eines wissenschaftlichen Alterthumsforschers und Gelehrten erften Mangs. Dies lettere Wert rief eine Gegenschrift Schafarit's: "Über die Abtunft der Sie wen" (Dfen 1828), hervor, in welcher die Ansichten G.'s, namentlich über die Richt-Gle wenität der Sarmaten, bekampft wurden. Rach vielen Jahren zog aber Schafarit feine frie hern Ansichten zurud und begrundete seine berühmten "Slawischen Alterthumer" jum groß ten Theil auf dieselben Grundanschauungen, die S. freilich mehr nur hingeworfen als ausgeführt hatte. Außerdem schrieb S. "Über die rumischen Charaftere". Ein Patriot und großen Menschenfreund, vermachte er der Universität Barfchau 36000 poln. Glon. gu Stipendien fir die ärmere Jugend.

Surrey, eine der südlichen Grafschaften Englands, zählte 1851 auf 36 D.M., woven 30 auf Felder, Wiesen und Weiden kommen, 684800 E., von denen freilich 482300 Röpfe en die zu großen Borftabten von London geworbenen Stadtchen Southwart und Lambeth fallen Die hier besonders lagernden Reihen niederer Kreidehügel oder Downs (b. h. Dunen) und Paiden beeintrachtigen den Ertrag des Bodens fo febr, daß ungeachtet der anrege

den Nabe Londons der Feldbau auf verhältnifmäßig niederer Stufe steht und immer noch über fünf DM. wüst liegen. S. genießt burch die Themse alle Bortheile einer meet begrenzten Landschaft. In diesen Fluß munden, der Sauptabbachung folgend, der Ben, Mole, Mandle, Medway. Der Arun fließt südwärts in den Britischen Kanal. Der Wey-Arun-, der Basingstoke- und der Cropdonkanal, die London-Brighton- und die London-Südwestbahn befördern den Berkehr. Die Hauptstadt Guildford, ein Borough am Wen, dem Wen-Arunkanal und einem Seitenzweige der Sudwestbahn, bezeugt ihr hohes Alter durch die Ruinen einer angelsächs. Burg und ist ein freundlicher Ort mit 6740 E., die in Wolle arbeiten, hauptsächlich aber Getreide- und Holzhandel treiben. Ebenso ber Fleden Croydon, mit einem Palaste des Erzbischofs von Canterbury und 10260 E. In der Rähe von Cropbon liegt Abdiscombe mit der Militarschule der Oftindischen Compagnie. An der Themse liegen Kingston upon Thames (f. Kingston), Rew (f. d.) mit seinem botanischen Garten, bas Rirchspiel Richmond (f. b.) mit 9065 E. und bem berühmten königl. Schlosse und Part, Battersea mit großen Brauereien und Brennereien und 5000 E. Das Dorf Dulwich zwischen London und Croydon verdankt seinen Ruf und seine beste Erwerbsquelle bem vom Schauspieler Alleyne, einem Zeitgenossen Shakspeare's, 1619 gestifteten God's Gift-College, einem Berforgungshause für 12 wiffenschaftlich gebildete Manner und Erziehungsanstalt für 12 Knaben, verbunden mit einer Gemäldegalerie. Epsom (f. d.) ist berühmt durch seine Mineralquellen und Pferderennen.

Surrey (Benry Howard, Graf von), engl. Dichter, geb. 1516 zu Kenninghall, ber ältefte Sohn des Herzogs von Norfolt, der unter Beinrich VIII. als glücklicher Beerführer in Schottland, Irland und Frankreich fich auszeichnete, wurde am Hofe Beinrich's VIII. in Windsor erzogen, mit deffen natürlichem Sohne, dem Berzog von Richmond, er feit 1530 in Cambridge ftudirte. Mit Borliebe beschäftigte er sich mit ben ital. Dichtern, namentlich mit Petrarca. Neunzehn Jahre alt verheirathete er sich mit Lady Frances Bere, der Tochter des Grafen von Orford. Im J. 1540 trat er in Staats- und Kriegsbienste und bewies sich als tüchtiger Krieger namentlich in ben Feldzügen gegen Schottland (1542) und Frankreich (1544). Im J. 1542 wurde er auch Ritter des Hosenbandordens. Seine Feindschaft mit dem Grafen von Bertford, Schwager des Königs, und unvorsichtige Reden, vielleicht auch andere geheime Grunde, führten sein Berderben herbei. Er wurde des Hochverraths angellagt und 1547 enthauptet; sein ebenfalls verhafteter Bater wurde durch Heinrich's VIII. Tod gerettet. S. war seit Chaucer wieder der erste bedeutende engl. Dichter. Seine Bauptstärke liegt in den lyrischen Gedichten, namentlich in ben Liebesliebern, in benen er Geralbine, mahrscheinlich die Tochter bes Grafen von Kildare, besang. Er führte zuerst das Sonett und die ungereimten Jamben in die engl. Sprache ein. Hoher Flug ber Einbildungstraft ging ihm ab, aber Gefühl und Bartheit befaß er. Sein Bere ift fliegend und wohlflingend, seine Sprache elegant und rein. Seine Gedichte erschienen zuerst 1557, bann 1717; die neueste Ausgabe zusammen mit Sactville's Gedichten beforgte Bell (Lond. 1854).

Surrögat (lat.) heißt etwas, das ein Anderes ersesen soll. So sind Eicheln, Wöhren, Cichorie, Runkelrüben, gebrannte Gerste u. s. w. Surrogate des Kaffees; Zucker aus Runkel-rüben, Weintrauben, Wöhren u. s. w. Surrogate des ind. Zuckers; auch für gewisse Arzneien, B. für Rhabarber und Chinarinde, hat man Surrogate gefunden. Das Surrogat ist na-

türlich von geringerer Gute als bas Product, das es erfegen foll.

Surville (Clotilbe), ein Pseudonym, unter dem 1803 sehr anziehende Gedichte meist lyrischen Inhalts erschienen. Der Herausgeber Ch. Banderbourg legte sie einer ältern Dichterin Marguerite Eléonore Clotilde de Ballon-Chalis, Dame de Surville bei, welche gegen 1405 in Ballon, einem Schlosse an der Ardeche in Languedoc, geboren sein sollte. Rach diesen Angaben sollte sie sich 1421 mit Berenger de Surville verheirathet haben, der sieben Jahre darauf vor Orleans ums Leben gekommen wäre. Allem Anscheine nach sind diese zarten Dichtungen von Iss. Etienne de Surville, welcher 1798 als heimlich zurückgekehrter Emigrant erschossen wurde, untergeschoben, oder doch so verändert und interpolirt, daß sich auf keine Weise ermitteln läßt, was wirklich aus alten Papieren, deren Entzisserung S. seinen Fund verdanken will, geschöpft ist. Wöglich ist, daß es in der Ahnenreihe S.'s eine Dame mit dem angeführten Namen gibt. Die ganze Täuschung war übrigens so glücklich angelegt, daß nicht nur der Herausgeber Ch. Banderbourg, dem die Papiere von der Witwe S.'s eingehändigt wurden, sondern lange Zeit hindurch auch die meisten Literaten die Echtheit dieser Poesien annahmen, die endlich Raynouard im "Journal des savants" (Juli 1824) den Schleier lüstete und die vielen Anachtsnismen und sprachlichen Misgriffe nachwies, welche die ganze Mystification offenbar machen. Reuere Revisionen des ganzen literarischen Processes, z. B. durch Charles Rodier, haben in

gleiches Resultat ergeben.

Susa, die Sauptstadt von Kissia oder spater Sufiana, der sublichsten Proving des alter Versien, im Alten Testamente aramaisch Schuschan ober Susan genannt, b.h. die Lilie, lange Beit die Winterresidenz medischer und persischer Könige, lag zwischen den Flussen Choaspet, bem jesigen Kercha oder Kerah, und Gulaus (im Alten Testamente Ulai), der nach der Bereinigung mit dem Copatres den Ramen Pasitigris (b. h. im Altpersischen Rleiner Tigris) führte, jest Dicherrahi heißt und mit dem Rercha in das Delta des Cuphrat und Tigris flieft. Die Stadt mar in Gestalt eines Rechted's von 120 Stadien (3 D.) Umfang erbaut, hatte feine Mauern, wol aber eine ftart befestigte Burg, welche den Palast und eine Sauptschaftamme ber perf. Könige enthielt. Rach einigen Schriftstellern war S. blos aus Ziegelsteinen und En pech gebaut. Als Erbauer der Burg und Bergrößerer der Stadt gilt Darius I. In ihr feierte Alexander d. Gr. und seine Feldherren die große Hochzeit mit Perferinnen. Ihre Ruinen, Cois genannt, liegen im Besten ber Stadt Schuster in ber jesigen perf. Proving Chufiftan obn Khusistan. Man sieht die Trümmer einer großartigen Prachtbrücke, eines Prachtpalastel, beffen Boben umber gang mit Dbftbaumen bewachsen ift. Ein anderes Dentmal, aus weifer Marmorbloden bestehend, wird das Grab Daniel's genannt. Auch findet sich in einem naber Engpaffe eine mit Reilschrift bebedte Felswand. Die Begend ift die iconfte und fruchtbarft Landschaft des alten Sufiana, worin der Beigen 100-200faltig trug, Baumwolle, Buderrobt, Reis im Überfluß muchs, mahrend sie jest, in Folge schlechter Berwaltung, wenige bebaut Stellen ausgenommen, mehr bas Geprage einer Bufte an fich tragt.

Susa, das alte Segusio, die Hauptstadt der ehemaligen Markgrafschaft gleiches Ramens, jest einer sardin. Provinz (von 25½ DM. mit 81834 E.) in der Generalintendanz Turin, mit welcher Stadt sie durch die 15. Mai 1854 eingeweihte Eisenbahn verbunden wird, hat meist enge und frumme Straßen, mehre Vorstädte, einige schöne Pläße, eine schöne Kirche, mehre Klöster und zählt 4600 E. Merkwürdig ist besonders der dem Kaiser Augustus errichtete Triumphbogen. Die Stadt war früher sehr bedeutend, ist aber jest in Verfall. In der Kahe von S. lagen die Pässe von S. mit den Forts Brunette und Exiles, die 1796 von den Fran-

zosen zerftört wurden, von denen bas lettere aber wiederhergestellt ift.

Susanna war die Gemahlin des Josatim und Tochter des Heltia, deren Schönheit und Gottesfurcht gerühmt wird. Ihre Geschichte wird in dem apotryphischen Buche "Pistoria von der Susanna und Daniel" erzählt. Von zudringlichen Liebhabern, die sie abwies, des Chebruchs angeklagt, wurde sie zum Tode verurtheilt, doch durch Daniel gerettet, der die falschen Antläger entlarvte, worauf diese dem Todesurtheile unterlagen. Das Buch sieht in der Septunglinta als Capitel 13, in einigen Handschriften derselben aber vor Capitel 1 des Buchs Daniel und hat den Zweck, den Daniel schon als Jüngling zu verherrlichen. Wortspiele und Peronomasien mit griech. Wörtern haben auf die ursprünglich griech. Absalfung des Bucht

schließen laffen.

Susbal, eine früher sehr berühmte Stadt und eine der ältesten Städte Ruflands, jest Hauptort eines Rreises im Gouvernement Wladimir, war einst der Sis eines eigenen für stenthums und ist noch gegenwärtig die Residenz eines Bischofs, dessen Eparchie 1213 erzichtet wurde. Die Stadt liegt an der Kamanka, einem Nebenslusse der Kljäsma, die zum Gebiet der Wolga gehört, und zählt jest nur 5—6000 E., während sie vor Zeiten 10—20000 hatte. Im J. 997 soll Wladimir d. Gr. hierher gekommen, das Christenthum eingeführt und in dem Kreml der Stadt den Grund zu der ersten Kirche gelegt haben, die noch gegenwärtig als Zeichen alter Bauart gezeigt wird. Unter den Gebäuden zeichnet sich vor allen der bischössische Palast aus. Es bestehen hier einige Leinwand- und Zuchmanufacturen; auch treibt die Stadt einigen Pandel.

Suso (Heinr.), deutscher Mystiker des 14. Jahrh., war geb. 21. Marz, wahrscheinlich in 3.1300, in Konstanz. Sein Vater, ein rauher, auf Turniere und Abenteuer gewandter Ritter, gehörte dem Geschlechte der im Hegau blühenden Herren von Berg an, seine zarte und frommt Mutter, die aus Furcht vor dem Gemahle jahrelang nicht die Resse besuchte, sondern ihre Andacht im Verborgenen verrichtete, stammte aus der Familie Seuse oder Siuse. Von beider Abtern Charafter hatte sich etwas vererbt auf den Sohn dieser zweispaltigen The. Schon in seinen 13. 3. trat Heinrich S. ins Predigerkloster zu Konstanz, lag darauf in Köln der Theologie et und studirte eifrig die Werke des Aristoteles, des Thomas von Aquino und besonders der altern

Mystiker. Noch aber war sein feuriger Sinn mit jugendlicher Frische auf weltliche Luft gerichtet, sobaf er fich eben nur in den Schranten einer außerlichen Ehrbarteit bielt, als der Lob der Mutter eine plögliche Bermandelung in dem achtzehnjährigen Jüngling hervorbrachte, der von nun ab ganz der Welt entsagte und sich jest auch nach dem Namen seiner Mutter der Seuse oder der Siuse nammte. In Keln hörte er noch den hauptanfänger der Mystit, den gedankentiefen Meister Eccart (der schon vor 1329 starb), welcher ihn auch bei seinen dogmatischen Zweiseln berieth, und ward ein so begeisterter Anhanger desselben, bag er später selbst einige von dessen als keperisch angefochtenen Säpen zu vertheidigen magte. In die Tiefen der Speculation vermochte er ihm jedoch nicht zu folgen, vielmehr gab er fich, feinem eingeborenen poetischen Bange folgend, ganglich seiner ichwarmerischen, in überschwanglichen Bildern schwelgenden Phantasie bin. Rach seinem Rlofter am Bobensee jurudgetehrt, fügte er dazu noch eine alles Maß überschreitende Kasteiung, die bald mit Berzückungen, bald selbst mit kindischen Gefühlsspielereien abwechselte, bis endlich in seinem vierzigsten Jahre, als seine Natur verwüstet war und ihm nur übrig blieb zu sterben ober abzulassen, ihm die Offenbarung murbe, folche Strenge habe nur seine Sinnlichkeit brechen und ihn zu geiftlichem Leben vorbereiten sollen, fortan werde er die Runft der Gelaffenheit nicht gegen selbstgewählte Leiden, sondern gegen allerlei Berfolgung durch Menschen zu üben haben. Darauf marf er alle seine Marterwerkzeuge ins Waffer und zog zu geistlicher Ritterschaft als Bufprediger durch Schmaben, die Schweiz, den Elfag und das Rheinland, bestrebt, die Menschen gur Liebe Gottes gurudzuführen und im Leiden zu tröften, indem er diese als Rachfolge Christi und Vorbereitung jum himmel heiligte. Besonders aber wirkte er auch jest, wie fruber ichon, auf das seiner poetischen Mystik besonders zugeneigte weibliche Geschlecht, was ihm mancherlei Berfolgungen zuzog, während die Masse des Boltes ihn weniger geschäst zu haben scheint als andere kräftigere und besonnenere Prediger, wie namentlich ben Strasburger Tauler. S. starb 25. Jan. 1365 im Dominicanerkloster zu Ulm, in bessen Kreuzgange er auch begraben liegt. Schon in der Zeit seiner Rasteiung hatte er mehre Schriften verfaßt, barunter sein Dauptwert, bas in Gesprächsform abgefaßte, viel und lange fast abergläubisch verehrte "Buch von der ewigen Beisheit", worin er zeigen wollte, wie der fromme Mensch den Leiden Christi nachfolgen soll. Die ewige Beisheit war sein von der Phantasie personificirtes und mit allen Reizen ausgestattetes Ideal, welches er bald mit Gott, bald mit Christus, bald mit Maria identificirte und zu seiner Geliebten ertor, die ihm hinwiederum den Geheimnamen Amandus gab, mit dem er auch häufig in Pandschriften und alten Drucken benannt wird. Rurg vor feinem Enbe sammelte er seine Schriften, revidirte ihren durch häufiges Abschreiben bereits verunstalteten Text und stattete sie mit mertwürdigen, seine mystischen Borstellungen veranschaulichenben Bilbern aus. Diese Sammlung, von ber sich eine schöne und fast gleichzeitige Bilberhandschrift in Strasburg erhalten hat, umfaßt: 1) eine Lebensbeschreibung G.'s, die nach gesprächsweisen Mittheilungen von seiner Freundin Elisabeth Stäglin im Rloster zu Tof bei Winterthur niebergeschrieben und von ihm felbft nachträglich burchgesehen und vervollständigt worden war; 2) bas "Buch von ber ewigen Beisheit"; 3) bas "Buch von der Wahrheit", die einzige bekannte metaphysische Schrift S.'s, worin Fragen eines Jungers von der Wahrheit, meift nach den Ideen Eccart's und oft mit beffen eigenen Worten, aber ohne tieferes Eingehen und ohne Methobe beantwortet werden; 4) ein "Briefbuchlein", elf Briefe enthaltenb. Noch andere Briefe S.'s und "Regeln der Bruberichaft ber ewigen Weisheit" finden fich verstreut in verschiedenen Sandschriften; falschlich aber ist ihm beigelegt worben das von dem strasburger Mystiter Ruolman Merswin verfaßte "Buch von den neun Felsen". S.'s Mostit hat in philosophischer und theologischer hinsicht Durchaus nichts Eigenthumliches. Er halt fich ftreng an ben orthodoren Rirchenglauben und zeigt weber reformatorische Bestrebungen noch selbständige Dialektik ober Speculation. Dagegen carafterifirt ihn bas Borwiegen bes poetischen Elements, melches fich bis zum Romantifchen, ja felbst Phantastischen versteigt, sobaf er recht eigentlich als Bertreter ber schwarmeriichen Mystik gelten darf und nicht unpassend ein "Minnesinger in Prosa und auf geistlichem Bebiete" genannt worden ift. Seine Berte verbreiteten fich rafch und weit, wurden theils eingeln, theils zusammen öfters abgeschrieben und ins Lateinische, Französische, Italienische und Pollandische übersest. Bon der deutschen Sammlung gibt es zwei alte Ausgaben mit Holzichnitten (Augeb. 1482 und 1512) und eine neuhochdeutsche Übersesung von Diepenbrod (Regensb. 1829; neue Aufl., 1838). Eine forgfame lat. Überfegung lieferte Surius (Köln 1555 und öfter). Bgl. Schmidt "Der Mpflifer Beinrich S." in den "Theologischen Studien und Kritifen" (Samb. 1845).

Suspenfion, in der Rechtsfrrache bie vorübergehende Entfernung eines Beanten ober Abvocaten von leinem Amte oder der Pracis, welche wegen gegen denfelben eingeleiceter Untessung verhangen wird. Sie wird nach Beendigung der lettern entweder wieder aufgebeben oder in Remotion verwandelt. — Suspenfis, aufschiebend, baber suspenfize Rechtsmittel, d. h. folde, welche ten Eintritt der Rechtsfraft des angesechtenen Erfennenisses hindern.

Zusquehannah, der größte Fluß des Freistaats Pennsplvanien in Rordamerifa, bitter in aus zwei Hauptarmen. Der Dit-Susquehannah enripringt im Staate Rework, westlich wir Albang und nimmt das Basier des Ottegolees und den Chenango, weiter westwärts ben Tiege oder Chemung auf. Der wasserreichere West-Susquehannah entsteht innerhalb des Allegdungebirgs im westlichen Pennsplvanien. Nach der Bereinigung beider Zweige bei Sunduru in der Grafschaft Northumberland slieft der Susquehannah erst sublich bis zur Ginmundung der Juniata, 2%. M. oberhalb Harrisburg, dann gegen Sudosten und ergieft sich bei Havre-de-Gran in das nördliche Ende der Chesapeasthai. Obgleich er einer der größten Flüsse der östlichen Stann von Nordamerika ist und seine Länge 97 /2 M. beträgt, hat er doch als Basserstraße eine mu sehr geringe Bedeutung, weil er bis nahe zur Mündung im Gebirgslande dahinstieft. Nu 1/12 M. aufwärts, bis Port Deposit, der obern Grenze der Etbe und Flut, ist er für Sloops schiffbar. Oberhalb dieses Punttes ist er wegen der vielen Hindernisse in seinem Bette durch Cascaden und Stromschalben, unerachtet seines bedeutenden Wasserreichthums, soweit er südosstwärts in einem Querthale slieft, nicht einmal durch Boote zu besahren. Seinen Ufern entlang sind, besonders oberhalb der Mündung des Juniata, wo die Terrainverhältnisse dafür günstign

find, vier Ranale ausgeführt.

Suffer, eine Grafschaft an ber Subtufte Englands, hervorgegangen aus bem 491 von Elle gestifteten Königreiche ber Gubsachsen ober Guthsearas, wozu auch Guthrige, bas jegige Gurren, gehörte, gahlte 1851 auf 69 D.M. 339600 E. Kreidehügel unter dent Ramen Cout-Downs, d. h. sublice Dunen, ziehen sich hinter der 22 DR. langen, mit Sandbanten (Goodwins) beseten Rufte von South-Harding und Miland-Chapel oftwarts bis Beachy-Dead mb laufen hier in senkrechte Rlippen aus. Auch im Innern ift das Land hügelig und gegen 12% D.M. deffelben find mit dem Rest bes Eichenforstes bedeckt, der in alten Zeiten unter ben Ramen Andredeswald die ganze Grafschaft einnahm und deffen Stämme fortbauernd für bet beste Schiffsbauholz gelten. Bewässerung geben die Kuftenflusse Cucmere, Duse, Adm und Arun, in welchen der Rother mundet und welcher gegen Rorden mit dem Wen durch einen Lanal verbunden ift. Auch ift das Land von der großen Gisenbahn der Sudfufte und der Londen-Brighton-Bahn burchzogen. Die Saupterwerbezweige find Ackerbau und befondere Biebzucht Außer Getreide erzeugt S. nachst Rent den meisten guten Dopfen. Der Sauptreichthum bei Landes find seine Rinder- und Schafherben, die wegen ihres Fleisches und ihrer Bolle gern gekauft werden. Auf den Kreidehügeln von S. wird vorzugsweise bas südliche Dünenschaf gezogen. Außerdem treibt man Fischerei und Sandel. Die Industrie ist unbedeutend, obwol & mit Kent die Wiege der engl. Wollenmanufactur bildet. Die Grafschaft ift wegen ihrer Alter thumer fehr mertwurdig. Dan findet in derfelben elf Romerlager. Sie war der Landungsplas der meisten Bölker, die England heimsuchten, und hier war es, wo Wilhelm der Eroberer bie Schlacht bei Baftings lieferte, welche ihn jum Berrn bes Reichs machte. Derfelbe gab einem seiner Feldobersten die ganze Grafschaft zu Lehn. Als die Familie der Grafen von G. 1801 ausstarb, erhob Konig Georg III. das Land jum Berzogthum für seinen sechsten Sohn, ber Prinzen August Friedrich. Die Sauptstadt ift Chichester (f.b.); weit bedeutender und volfreichen find Brighton (f.b.) mit 69673 E. und Haftings (f.b.) mit 17011 E. Dieser Ort gehörte ju ben Cinque Ports (f. b.), von benen auch bie kleinern, jest versandeten Bafen Binchelfea und Rne (beide haben 8541 E.) abhangig maren. Die Stadt Lewes am Duse, inmitten eines Am phitheaters von Bugeln mit herrlicher Fernsicht gelegen, hat 9533 E., die sich hauptsachlich mit Papierfabritation beschäftigen. Shoreham oder Rem-Shoreham, an ber Mundung des Abut, welches nach dem Verfall des einst mächtigen, 1/4 Stunde entfernten Did-Shoreham fich erhoben hat, besitt eine alte, große ehemalige Collegiatfirche, einen Safen und gablt 30553 E.

Suffer (Augustus Frederick, Herzog von), der sechste Sohn König Georg's III. (s. b.) von Großbritannien, wurde 27. Jan. 1773 geboren. Während seine Brüder, die Herzoge von Vock, Kent, Cumberland, Cambridge und Clarence für das Militär- und Seewesen erzogen wurden gab man S. eine gelehrte Bildung und brachte ihn noch sung nach Göttingen, wo er mehr Jahre mit Nupen studirte. Auf Continentalreisen erwarb er sich dann die Kunst des geselliges Verkehrs und die Kenntniß fremder Sitten, wie kaum einer seiner Landsleute. Im April 1785

heirathete er heimlich zu Rom die tath. Dif Murray, die Tochter des schott. Grafen von Dunmore. Wiewel die Trauung zu London nochmals heimlich vollzogen wurde, ließ doch Georg III. die Che, als dem Royal marriage act von 1772 zuwiderlaufend, durch das bischöfliche Gericht für ungultig erklaren. Die Nachkommen aus biefer Che führen den Namen Efte (f. d.). Biewol sich S. rudfichtlich seiner Che stete im Gewissen für gebunden hielt, trennte er sich boch seit 1801 von Laby Murray (geft. 5. März 1830) und vernachtäffigte diefelbe sowie auch seine Kinder ganglich. Im Nov. 1801 wurde er mit dem Titel eines Grafen von Inverneß und Baron Arklow zum Peer von England erhoben. Er hielt sich im Oberhause zu den Whige und entfaltete in allen Fragen eine liberale Thatigteit, sodaß er feinem Bater misfallig und ruckfichtlich pecuniarer Ausstattung von bemfelben zurudgefest marb. Bei seiner ungemeffenen Freigebigkeit verwickelte er fich darum oft in Geldverlegenheiten. Biele Jahre hindurch war er Großmeister der Freimauxerlogen in England und Wales; auch versah er die Prasidentschaft der königl. Gesellschaft der Bissenschaften. Lesteres Amt mußte er jedoch niederlegen, weil er die erfoderlichen Geldmittel nicht mehr besaß. Mit der Thronbesteigung der Königin Bictoria, auf beren Etziehung er Einfluß übte, erfuhr er bei Sofe mehr Zuvorkommenheit. Nach bem Tobe seiner erften Gemahlin heirathete er 1831 die Laby Cecily Unterwood, Tochter des irischen Grafen von Arran, die 1840 zur Herzogin von Invernef erhoben wurde. Er starb 21. April 1843 im Renfingtonpalafte. Die liberale Sache verlor an ihm eine bedeutende Stupe und bas Bolt einen marmen Freund. Er hinterließ eine ber schönsten Privatbibliotheten.

Supenheimer, ein Jude, dessen Familie früher in der Pfalz ansässig war, der dann aber nach Würtemberg zog und dort als Geldagent das Vertrauen des verschwenderischen Herzogs Karl Alexander erward, sich zu seinem Finanzminister emporschwang und in dieser Stellung sich zahllose Wisbräuche, namentlich unerlaubte Finanzoperationen, Verfolgungen, Beraubung von Stiftungsgeldern, Stellenverlauf und Bedrückung der Steuerpflichtigen zu Schulden tommen ließ. Der Herzog starb sedoch ganz plöslich, und man verhaftete nun S. 14. Mai 1737 statt aller Witschuldigen und helfershelfer. Es ward ihm der Proces gemacht und er mit seinem galonnirten Staatsrock betleidet in einem eisernen Käsig 4. Febr. 1738 aufgehängt.

Die Geschichte beffelben hat Wilh. Sauff zu einer anziehenden Novelle benust.

Süßholz (Glycyrrhīza), eine zur Familie der Hülsengewächse gehörende Pflanzengattung, zeichnet sich durch die langen, meistens kriechenden, süßen Wurzeln aus. Es sind ausdauernde Kräuter Sübeuropas und des Orients mit umpaarig gesiederten Blättern und ährigen oder topfigen Blüten, mit einem zweiblätterigen spisigen Schischen. Die sehr süß, hintennach etwas krazend schmedenden Wurzeln enthalten hauptsächlich einen süßen Extractivstoff (Glyzyrrhizen) und sind unter dem Ramen Süßholz oder Süßholzwurzeln (Radix Liquiritiae) ein sehr bekanntes und häufig benuttes Arzneimittel. Dazu werden bei uns hauptsächlich die Wurzeln des gemeinen Süßholzes (G. gladra) benutt, welches 3—5 Zoll lange Trauben mit weiß-violetten Blüten trägt. Die Pflanze ist in Südeuropa von Spanien dis Taurien einheimisch und wird in Deutschland in einigen Segenden, z. B. bei Bamberg, im Großen angebaut. Der eingedickte Saft bildet den bekannten Lakeizensaft. Auch die Wurzeln des stacheligen Süßholzes (G. schināta) sind auf gleiche Weise officinell, werden aber hauptsächlich in Rußland und Asseruch aus.

Sufmeyer (Franz Laver), ein zu seiner Zeit besiebter Componist, geb. 1766, war ein Schüler Salieri's und seit 1795 beim Operntheater in Wien als Componist angestellt. Nachher tam er als Kapellmeister an das Hoftheater. Er starb 1803. Am berühmtesten ist er durch die Ausführung dersenigen Theile des Mozart'schen Requiem, welche der große Meister unvollendet hinterließ. Hierauf bezieht sich auch der von Gottfr. Weber erregte Streit über die Echt-

beit biefes Werts.

Sutherland, eine Grafschaft im nörblichen Schottland, hat ein Areal von 883/4 DM. und zählt eine fast stabile Bevölkerung von 25000 Seelen. Das Land ist durchaus gebirgig und steigt im Ben-More oder Assun 3030 F. hoch auf. Dieser und viele andere Höhen tragen fast das ganze Jahr hindurch Schnee. Die Berglehnen sind mit Birten, Köhren, in den odern Regionen mit Krunimholz bedeckt. Weite Strecken nehmen die Palben ein. Von den zahlreichen Flüssen münden der Holadale, Strathy und Naver im Norden, der Brora und Peinsdale im Osten. Die bemerkenswerthesten der vielen Seen sind der Loch-Naver, Loch-Shin, Loch-Loyal. Das Klima ist rauh und nebelig. Producte sind: viel Kalt- und Bausteine, die nebst Schiefer allein ausgebeutet werden, ferner Marmor, Eisenstein,

filberhaltiges Blei, Kupfer, Galmei und Baisalz. Nur in den niedern Küstengegenden gedeiht etwas Hafer, Gerste, Kartoffeln und Flachs. Sehr bedeutend ist dagegen die Viehzucht. Über aus klein, aber sehr dauerhaft und in diesem Gebirgslande von größtem Nusen sind die Pferde, eine Art Ponies. Reichliche Nahrung gibt dem Hochländer auch das zahlreiche Wild, dem Küstenbewohner der Reichthum an Fischen. Industrie ist nicht vorhanden. Zeder fertigt sich, was er braucht. Der Hauptort ist Dornoch, ein Fleden und Hafen an dem Frith of Dornoch ober Dornochbusen, welcher, nördlich von dem Murraybusen, in das Land eindringt und zum Theil

die Grenze gegen Roß bilbet. Der Drt hat nur 599 E. Sutherland (Grafen und Berzoge von), eines der altesten ichott. Geschlechter, leitet seinen Itsprung von Allan, Than von S., ab, ber der Sage nach von Macbeth ermordet wurde. Deffen Sohn, William, ward 1057 durch den König Malcolm III. zum Grafen von G. erhoben, web chen Titel Alexander II. 1228 seinen Nachkommen bestätigte. Kenneth, Graf von S., fiel 1333 in der Schlacht von Halidon-Hill. Sein Sohn, William, war mit einer Tochter Robert Bruc's verheirathet. Elisabeth S., Schwester des Grafen John, der 1514 starb, vermablte sich mit Abam Gordon, Sohn des Grafen von Huntley, wodurch ber Titel an die Familie Gordon über ging. William Gordon, siebzehnter Graf von G., ftarb 16. Juni 1766 umd hinterlief ein einzige Tochter, Elisabeth, Grafin von G., geb. 1765, welche 4. Sept. 1785 den Biscom Trentham, nachherigen Grafen Gower, altesten Sohn des Marquis von Stafford (f. Gewen) heirathete, der in der Folge jum Berzog von G. erhoben murde. Die Berzogin-Grafin ven & starb 29. Jan. 1839. — Sutherland (George Granville Leveson-Gower, Derzog von), gd. 9. Febr. 1758, trat ichon 1778 ins Parlament und ward 1790 gum Botichafter in Paris er nannt, wo er Zeuge der wichtigsten Ereignisse der Frangofischen Revolution war, bis ernach dem verhängnisvollen 10. Aug. 1792 nach England zurücklehrte. Im J. 1799 ward er als Baron Gower von Stittenham ine Dberhaus berufen und zum Generalpostmeister ernannt, welches Amt er nach zwei Jahren niederlegte. Durch den Tod seines mütterlichen Dheims, des Berzogs von Bridgewater, 8. März 1803, kam er in Besit eines sehr großen Bermögens und 26. Da 1803 erbte er auch die väterlichen Güter mit dem Titel eines Marquis von Stafford. & er einigte er in seiner Person die Besitzungen der Familien Sutherland, Gower und Bridgeneta und war jest einer der größten Grundeigenthümer in Großbritannien und vielleicht ber richt Privatmann in Europa, indem sein Einkommen auf nicht weniger als 300000 Pf. St. jaktich geschätt wurde. Er machte davon einen nicht unrühmlichen Gebrauch, zeigte sich namentich als freigebiger Runstfreund und scheute teine Rosten zur Vermehrung der von seinem Ohein angelegten herrlichen Gemäldesammlung. Auch unternahm er großartige Bauten und tauft nach dem Tode des Herzogs von York 1827 das Palais desselben für die Summe von 75000 Pf. St. Doch wurde die Barte, mit der er gegen die Bauern von Sutherlandshire verfuhr, bi er zur Auswanderung nach Amerika zwang, um das von ihnen cultivirte Land in Weideplis und Jagdreviere verwandeln zu können, mit Recht getabelt. Früher ein fester Anhänger Pitt's näherte er sich nach dem Hintritt besselben der Bhigpartei, befürwortete die Ratholikenemand pation und stimmte für die parlamentarische Reform. Das Ziel seines Chrgeizes war die Dr zogswürde, die ihm endlich 14. Jan. 1833 zu Theil ward. Er starb wenige Monate dami 19. Juli 1833 auf seinem Schlosse Dunrobin in Schottland. — Sutherland (George Geville Leveson-Gower, Herzog von), altester Sohn des Vorigen, geb. 8. Aug. 1786, trat noch bi Lebzeiten seines Batere 1826 als Lord Gower ins Dberhaus und erbte nach bem Tobe beffe ben bie Bergogswürde und die Stafford'ichen Guter, nach dem Ableben der Mutter aber & schott. Pairie nebst Bubehör, mahrend bie Besitungen ber Familie Bridgewater auf feinen in gern Bruder Francis (f. Ellesmere) übergingen. Den Grunbfagen ber Bhige ergeben, nehn er indeß nur wenig Antheil an der Politit, sondern beschäftigte sich mehr mit der Bermalung seiner weitläuftigen Beligungen und widmete seine Muße dem Studium. Aus feiner Che Harriet Glisabeth, Tochter bes Grafen von Carlisle, einer durch Schönheit und Geift ausg zeichneten Dame, welche die Stelle einer Dberhofmeisterin bei der Königin Bictoria belicht, hat er eine zahlreiche Familie. Sein altester Sohn, George Granville William, Marquis w Stafford, geb. 19. Dec. 1828, wurde im Juni 1852 jum Parlamentemitgliede für Gude landshire erwählt.

Suhos, eine in der Geschichte des neuern Griechenland mehrfach bekannt gewordene for riotenfamilie in Konstantinopel, aus welcher viele bis zum I. 1821 die Würde der Pospose in den beiden Fürstenthümern Moldau und Walachei und das Amt der Dollmetscher beim Dan' und bei der Flotte (s. Fanarioten) bekleidet haben. — Guhos (Alex.) war 1820 zum D

ten male hospodar der Walachei und hat sich in dieser Stellung namentlich durch Eifer für Beforderung des Unterrichts und Pflege der Biffenschaften ausgezeichnet, wobei ihm der gelehrte Grieche Spyridon Valetas thatig zur Seite stand. In die Plane der Hetairie (f. d.) bereits 1820 eingeweiht, war er eifrig bemüht, den Ausbruch des griech. Aufstandes aus Rücksichten für seine eigene Sicherheit, sowie wegen der Sorge für seine bei der Regierung der Batachei gesammelten Schäße zu verhindern. Er ftarb indeffen vor bem Ausbruch der Revolution sclbst 1. Febr. 1821. — Gusos (Dichael) war 1821 Hospodar ber Moldau. Er nahm an der durch Aler. Apsilantis veranlaßten Insurrection in Sassy besonders thätigen Antheil und opferte große Summen. Nach der Niederlage des Ppfilantis im Juni 1821 flüchtete er auf das ruff. Gebiet und hielt sich in Beffarabien auf, bis er, da die Pforte seine Auslieferung verlangte, den Befehl erhielt, das ruff. Reich zu verlassen. Er reifte 1822 mit ruff. Passen nach Pisa ab, ward jedoch in Brunn angehalten und erhielt für einige Zeit Görz zum Aufenthaltsorte angewiesen. Später, nachbem er sich nach Griechenland gewendet, ernannte ihn 1830 Kapodistrias zum Gefandten in Paris, was er auch nachgehends eine Zeit lang in Petersburg gewesen ift. Er lebt gegenwärtig seit mehren Zahren als Privatmann in Athen. — Gusos (Alex. und Panagiotis), zwei ausgezeichnete und fruchtbare Dichter und Schriftsteller des neuen Griechenland, Söhne des Konstantin G., eines Bruders des obengenannten Alexander G. und einer Schwefter bes Dichtere Jakowatis Rizos-Nerulos (f. b.), welche ebenfalls große Reigung zur Poesie hatte, murden Beide in Konstantinopel, Alexander 1802, Panagiotis 1806, geboren. Alexander gab schon in früher Jugend Proben seines dichterischen Talents. Nachdem er sich seit 1820 in Paris gebildet, ging er nach Griechenland, wo er 1826 fünf Satiren gegen die dortigen in Uneinigkeit und Bürgerkrieg lebenden Machthaber dichtete, welche jedenfalls zu dem Borzug. lichsten gehören, mas die neugriech. Poesie aufzuweisen hat. Nach Beendigung des Kriegs in Griechenland kehrte er 1828 nach Frankreich zurud, wo er seine "Histoire de la révolution grecque" (Par. 1829) herausgab, der besonders die Anerkennung Chateaubriand's zu Theil ward. Im J. 1830 wieder in Griechenland, veröffentlichte er unter Anderm das Luftspiel "O ασωτος", sowie "Pανόραμα της Ελλάδος", eine Sammlung lyrischer und komischer Dichtungen, die zum Theil gegen die Regierung und die Partei des Prafidenten Kapobistrias gerichtet und durch poetische Begeisterung und Aristophanische Schärfe ausgezeichnet waren. Als König Otto 1833 nach Griechenland tam, begrüßte ihn Alexander mit einer nachmals in verschiedene Sprachen übersetten poetischen Epistel; allein nach einigen Jahren sah er sich veranlast, zur Opposition überzutreten. Er bekampfte nun die bair. Herrschaft in Griechenland in dem größern Gedichte " Ο περιπλανώμενος" (1839), das in gewisser Beziehung als der Worläufer der Geptemberrevolution von 1843 angesehen werden kann und als das vorzüglichste Werk des Dichters gilt. Im I. 1850 ließ er von seinem auf zwölf Gefänge berechneten epischen Gedichte "Η Τουρχομάχος Ελλάς" vier Gesänge mit Scholien und Anmertungen drucken, ein Wert nicht ohne hohen poetischen Werth, wenn schon in der Form meniger gefällig und anmuthig. Außerdem gab er einen politisch-satirischen Roman "O Ecopiστος τοῦ 1831 ἔτους" (1834), eine satirische Zeitschrift in Prosa und Versen: "Η ελληνεκή πλάστιγξ" (1836), brei Lustspiele: "Ο πρωθυπουργός", "Ο άτιθασσος ποιητής" (1843) und "Το συνταγματικον σχολείον", die gleichfalls nicht ohne dichterischen Werth find, sowie 1843 eine politische Zeitschrift in Prosa und Versen: ,, Η μεταβολή της γ. Σεπ-TeuBolov" heraus. In der letten Beit beschäftigte er sich mit einem größern geschichtlichen Werte über das neuere Griechenland, bas die Zeit vom 13. Jahrh. bis 1828 umfaffen foll. Sein Bruder, Panagiotis, erhielt seine Bildung ebenfalls in Paris, sowie in Padaa und Bologna und ging um 1823 nach Kronstadt in Siebenburgen, wo ihn die Liebe zu einer schomen Griechin zu dem lyrischen Drama politischen Inhalts "Ο όδοιπόρος" begeisterte. Spa-= ter wandte er sich nach Griechenland, wo er 1834 den philosophisch-politischen Roman "Δέανboc" und 1835 die "Klaaρa", eine Sammlung lyrischer Dichtungen voll Erhabenheit und - poetischen Schwungs, sowiel 839 das lyrische Drama, OMessiac η τα πάλη Ιησου Χριστου" mit Chören, auch das historische Trauerspiel "Εύδύμιος Βλαχάβας", aus der neuesten Ge-= schichte Griechenlands, und um 1840 zwei lyrische Dramen: "Γεώργιος Καραίσκος" und Ο άγνωστος", herausgab. Ein anderes historisches Drama von ihm: "Μάρκος Βότσαρης", Fin noch ungedruckt. In neuerer Zeit redigirte er nacheinander drei politische Zeitschriften in then: "Ηλιος", ", Η αναγεννη Γείσα Ελλάς" und ", Η συνένωσις", im Sinne ter entschie-Sen nationalen Partei. Gegenwärtig ift er mit der Wiederherstellung der altgriech., dem heu-Conv. Lex. Behnte Aufl. XIV.

K

밝

3

3

Z.

tigen Griechenland verständlichen Sprache beschäftigt und bemüht, dieser Sprache vor der dei Rorais Geltung zu verschaffen, welche lettere er dem Außern nach für arm und in grammatische Hinsicht für mangelhaft erklärt. — Ein älterer Bruder dieser beiden S., Dimitrios S., nahm an dem Freiheitskampfe der Griechen in der Woldau und Walachei von 1821 Theil und blied in dem Treffen bei Oragachan im Juni desselben Jahres an der Spipe der Heiligen Schar.

Suworow. Rymnikski (Graf Alex. Wassiljewitsch), Fürft Italijski, berühmter ms. General, wurde 13. Nov. (alten Stile) 1729 in Finnland aus einer ursprünglich schweb. Fo milie geboren. Sein Großvater, Joh. S., war Pfarrer zu Moskau, sein Bater, Bassilfe, trat unter Peter d. Gr. bei der Artillerie ein, stieg bis zum Generallieutenant und starb 1746. Schon im Feldzuge gegen Schweden in Finnland und im Siebenjährigen Kriege zeigte fichte junge Aler. S. als unerschrockener Krieger. Bon Katharina II. zum Obersten ernannt, befehlige er dann in Polen einen Theil der ruff. Truppen, Berftreute die Beere der beiden Pulamfti, mis Krakau mit Sturm ein und wurde für biese und andere Erfolge zum Generalmajor ernam Im J. 1773 diente er gegen die Türken unter Rumjanzow, schlug den Feind in drei Treffe nahm Turtufai ein und erfocht, nachbem er sich 1774 mit Ramensti vereinigt, einen entich denden Sieg über den Reis-Effendi bei Kosludgi. Nach dem Frieden stillte S. im Innen Ruflands die Unruhen, welche Pugatschew's (f. d.) Empörung veranlaßt hatte. Er untamif 1777 den krimschen Rhan Dewlet-Girei und brachte 1783 die Rogaischen Tataren unter mf Botmäßigkeit, wofür er zum General-en-Chef ernannt wurde. Am 1. Dct. 1787 schlug er be Türken bei Kinburn, wo er durch einen Schuß in die Seite verwundet wurde. Auf Befehl P+ temkin's nahm er bann Theil an der Belagerung von Dezakow. Hierauf exfocht et in Berbindung mit den öftr. Truppen den Sieg bei Fokschani über Mehemed-Pascha und schlug 15. Echt. am Flusse Rymnik die 115000 Mann starke Armee des Großveziers aufs Haupt. Rufer Joseph II. erhob ihn bafür in ben deutschen Reichsgrafenstand und Katharina II. ernannt ihn zum ruff. Grafen mit bem Beinamen Rymnitsti. Unter Potemtin führte S. auch ben furchtbaren Sturm auf die Festung Ismail aus. Von der unermeglichen Beute, die bier ge macht wurde, nahm S. nur ein einziges Pferd für sich. Nach dem Frieden von 1791 ernempt Katharina zum Chef des Gouvernements von Jekaterinoslaw, der Krim und der eroberten Povinzen am Ausflusse bes Dniestr. S. wählte Cherson zu seinem Wohnsite und blieb daselbit zwa Jahre. Bei dem neuen Aufstande der Polen rudte er jedoch wieder ine Feld, erfturmte 24. Got 1794 Praga und zog sodann in Warschau ein. Die Kaiserin ernannte ihn zum Generalschmarschall. 3m 3. 1799 übertrug ihm der Raiser Paul den Dberbefehl über die Truppen, welche mit den Ostreichern vereint in Italien gegen die Franzosen fochten. Auch von dem dem schen Raiser murde er zum Generalfeldmarschall und zum Dberbefehlshaber ber öftr. Truppa ernannt. Er erfocht mehre glänzende Siege, im April 1799 bei Caffano, 17., 18. und 19.35 bei der Trebia, 15. Aug. bei Novi, und nahm im Laufe von drei Monaten den Franzosen 📭 Städte und Festungen Oberitaliens weg, wofür er den Beinamen Italisst erhielt und in ba russ. Fürstenstand erhoben murbe. In Folge des abgeanderten Operationsplans zog er über in Alpen nach ber Schweiz, vereinigte sich mit Korfakow, der von Massena geschlagen war, wie schickte sich an, in Böhmen die Winterquartiere zu beziehen, als die üble Stimmung Kaife Paul's S. plöglich nach Rugland zurückrief. Neibischen Feinden gelang es zugleich, S. in Un gnade zu bringen. Er durfte sich dem Raiser nicht nahen und die Großen mieden ihn. Sie Nichte war die Einzige, die S. aufnahm und ihm Pflege bot, als er, von Kummer über so ichie den Undank ergriffen, in Krankheit versiel. S. starb bald, 18. Mai 1800. Kaiser Alexanda ließ 1801 seine kolossale Statue in Petersburg auf dem Marsfelde aufstellen. S. war in außerordentlicher Menich. Mäßigkeit, Thätigkeit und Strenge gegen fich und Andere machte die Grundzüge seines Charakters aus. In seinen Entschluffen unerschütterlich, mar er treu fe nen Versprechungen und durchaus unbestechlich. Seine Rede und Schrift war lakonisch. Duch sein im Grunde robes und cynisches Betragen, durch Berachtung alles Aufwandes und selten Furchtlosigkeit machte er sich jum Lieblinge seiner Goldaten. Der Ruf: "Bormarts und fale get!" war sein Losungswort, und hierin bestand auch fast seine ganze Taktik. Biele Anetbett und Gräße, die von ihm im Munde des Bolkes leben, beweisen neben der Bigarrerie auch be Abel und die Humanität seines Charakters. Bgl. Anthing, "Bersuch einer Kriegsgeschichte 🖬 Grafen S." (3 Bbe., Gotha 1796 — 99); Fr. von Schmitt, "S.'s Leben und Heerzüf (2 Bde., Wilna 1833-34); von Fuche, "G.'s Correspondenz über die ruff.-öftr. Campage von 1799" (2Bde., Glogau 1835). Die besie Biographie S.'s lieferte Polewoi (beutsch, Die 1853). — Aus seiner Che mit einer Fürstin Prosorowskji hinterließ S. eine Tochter, Retolik

geb. 1776, vermählt mit bem Dberftallmeister Grafen Rit. Subow, und einen Gohn, Artabij, geb. 1783, der schon in seinem 16. J. den Rang eines Generalmajors erhielt und, nachdem er sich in dem Feldzuge von 1807 hervorgethan, zum Generallieutenant befördert murbe. Er befehligte hierauf eine Division bei ber Donauarmee unter Kutusow und ertrank 1811 im Rymnit, an derselben Stelle, wo sein Bater ben Sieg über die Türfen erfochten hatte. — Gein altester Sohn, Graf Alexander Arkadjewitsch G.- Rymnikski, Fürft Italijski, wurde mit seinem Bruber Konstantin im Fellenberg'ichen Institut zu hofmpl erzogen, welches er 1822 verließ, um als Cornet in das Chevaliergarderegiment einzutreten. Eine Untersuchung, in die er wegen Betheiligung an der 1825 zum Ausbruch gekommenen Berschwörung verwickelt werben sollte, wurde durch die Gnade des Kaisers Rikolaus niedergeschlagen, und S. begab sich zur Armee im Raukasus, wo er fich im Feldzuge gegen Perfien auszeichnete. Als Überbringer der Schlüssel von Ardebil traf er 1828 wieder in Petersburg ein, ward zum Flügeladjutanten des Raisers ernannt und machte dann auch den poln. Arieg von 1831 im Hauptquartier des Marschalls Pastewitsch mit, in bessen Auftrag er die Capitulation von Warschau unterhandelte und mit der Nachricht von diesem Ereignisse nach Petersburg eilte, wo er mit dem Oberstenpatent belohnt wurde. In der Folge mehrmals zu diplomatischen Missionen an den deutschen Fürstenhöfen verwendet, später aber zum Generalmajor und Commandeur einer Grenadierbrigade ernannt, ward er 1845 mit der Untersuchung der unter den Truppen am Raukasus eingeriffenen Disbrauche beauftragt, die ein ffrenges Gericht auf die Baupter der Schuldigen herabzogen. Bum Generaladjutanten bes Kaisers erhoben, ging er 1847 mit einer ähnlichen Mission nach Rostroma, wo er einige Zeit als Miltärgouverneur fungirte, bis er im Jan. 1848 ben Posten eines Militärgouverneurs von Riga und Generalgouverneurs der Oftseeprovinzen erhielt. Im April deffelben Jahres stieg er zum Generallieutenant. Beim Ausbruche des Kriegs mit ben Bestmächten wurde ihm im März 1854 bas Commando der zur Vertheidigung von Livland zusammengezogenen Truppen übertragen.

Svanberg (Jöns), schwed. Mathematiker, geb. 6. Juli 1771 zu Neder-Salip in Westerbotten, wo sein Bater Bauer war, zeigte schon in früher Jugend Anlage zur Mathematik und wurde von einem Dheim an Kindesstatt angenommen und in die Schule zu Tornea geschickt. Sechzehn J. alt, kam er auf die Universität zu Upsala. Dhne die humanistischen Studien pu vernachlässigen, widmete er sich hier mit großem Fleiß der Mathematik. Er wurde 1792 sum Doctor der Philosophie promovirt und als Docent an der Universität angestellt und begab fich 1796 nach Stockholm. In den 3. 1801 - 3 bereiste er mit Dfverbom Lappland, um einen Sogen des Meridians zu messen. Sein Bericht über diese Unternehmung und die damit verbundene Auflösung des Problems von der Gestalt der Erde wurde 1806 von dem franz. Institut wit einem Preise belohnt. Im J. 1809 wurde er orbentlicher Secretar der Gesellschaft der Biffenschaften in Stockholm; 1811 aber folgte er dem Rufe als Professor der Mathematik rach Upfala. Gemeinschaftlich mit dem Professor Cronstrand stellte er hier Beobachtungen iber Penbelschwingungen an. Der König verlieh ihm 1819 eine reiche Pfründe, woburch er n ben geistlichen Stand versest wurde. Seit 1842 als Professor emeritirt, starb er 15. Jan. 1851 zu Stocholm. Bon seinen werthvollen wissenschaftlichen Leistungen find zu erwähnen te Abhandlungen "Über analytische Serien" (1801); "Die Grundformeln der Phoronomie" 4813); "Theorie der Planeten und Kometen" (1829) in den "Berhandlungen" der Akademie ver Biffenschaften zu Stocholm; "Disquisitiones analyticae in theoriam refractionum astronomicarum" unb "Nouvelles considérations sur la résolution des équations algébraiques" Den Schriften ber Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala. Bon seinen Söhnen ist einer

Professor der Physik zu Upsala, ein anderer Offizier und als Chemiker geschätt.

Swammerbam (Jan), einer ber berühmtesten Raturforscher, geb. zu Amsterdam 12. Febr. 1637, bezog 1661 die Universität zu Leyben, um Medicin zu studiren, und widmete sich besonders ber Anatomie. Nachdem er sich noch in Saumur und Paris ausgehalten, kehrte er 1665 nach Amsterdam, 1666 nach Leyben zurück, wo er sich 1667 die medicinische Doctorwürde ermarb. Bon nun an lebte er in Amsterdam, wo er sich mit anatomischen und zoologischen Stubien beschäftigte. Er vervollkommnete die Kunst der Insection und der mikrostopischen Untersachung und machte viele neue Entdeckungen in den Naturwissenschaften. Durch zu angestrengten Fleiß richtete er aber seine Gesundheit zu Grunde, sodaß er in tiese Hypochondrie versiel. In dieser Stimmung las er die schwärmerischen Schriften der Bourignon (s. d.), die so tiesen Eindesten auf ihn machten, daß er ansing, sein ganzes Thun und Treiben als des Menschen unwürzen zu betrachten. Der Natursorschung allmälig entsrembet, wollte er endlich seine Sammluns

**39 =** 

gen verkaufen, fand aber teinen Räufer. Im J. 1675 reifte er nach Schleswig, wo fich bi Bourignon damals aufhielt, und das Jahr darauf in Angelegenheiten derselben nach Kopahagen. Mit sich und der Belt zerfallen, starb er nach langen körperlichen und geiftigen Leita zu Amsterdam 15. Febr. 1685. Von seinen Schriften sind besonders anzuführen: "Algemeen Verhandeling van bloedeloose Diertjens" (Utr. 1669; lat., Lept. 1685) und "Miraculan naturae, seu uteri muliebris fabrica" (Lepb. 1672). Einen Theil seiner Papiere hatte am seinem Tobe vernichtet, einen andern aus Mangel für einen geringen Preis verkauft. Leun gelangten ein haibes Jahrhundert nachher an Boerhaave, der sie in holland. und lat. Sprie unter dem Titel "Biblia naturae, sive historia insectorum in certas classes reducta et." (2 Bde., Lend. 1737—38; beutsch, Lpz. 1752) herausgab.

Swanevelt (herm. van), einer der ausgezeichnetsten holl. Landschaftsmaler, wurde p Boerben 1618 oder 1620 geboren und foll Gerh. Dow zum Lehrer gehabt haben ; boch in er sehr jung nach Italien, wo er Claube Lorrain jum Muster erwählte. Sein zurudgezogen Leben zog ihm den Namen des Einsiedlers (l'Eremita) zu, unter dem er sehr bald seiner Leise gen wegen allgemein bekannt wurde. Alle seine Arbeiten, Gemalbe, Zeichnungen und geip Blatter, tragen das Gepräge der poetischen Auffaffung der Natur und ihrer treuen Recht mung. Die Gegenden, die er darstellte, sind abwechselnd und malerisch; Perspective, Liet mb Luftton find vortrefflich und mit jener sichern Meisterhand hervorgebracht, die den Beschutt zur Bewunderung hinreißt. Seine Gemalde kommen ebenso selten wie feine Zeichnungen w. und wenig Galerien und Sammlungen haben beren aufzuweisen. Baufig dagegen findet ma seine geapten Blätter, 116 an der Bahl, die in der Wahl der Darstellungen, in der verftas bigen Bertheilung bes Lichts und des Schattens, in lieblichen Staffagen, in der geistreichen Rabel und in der Bolltommenheit der technischen Behandlung bis jest unübertroffen fint Da die Platten lange Zeit hindurch aus einer ungeschickten Hand in die andere übergingen, p finden sich eine Menge Abdrucke, in benen taum noch die frühere Form zu erkennen ift. E. fact zu Rom um 1690.

Sweaborg, eine ber Sauptfestungen und einer ber vorzüglichsten Baffen- und hum plage Ruflands, am Finnischen Golf, im Lan Belfingfore des Groffürstenthums Finden, ist in neuester Zeit besonders als Stationsort der ruff. Scheerenflotte wichtig, welche bie in bem geräumigen, gegen alle Winde geschütten Felsenhafen einen sichern Anterplat befitt. Die Festung, kaum minder stark als Kronstadt, deckt den Hafen von Helsingfors (f. b.), welches 🛲 3/4 M. entfernt liegt. Sie wurde unter bem Könige Abolf Friedrich von Schweden, als mis dem Frieden zu Abo durch den Berlust der schwed.-finnland. Festungen die schwed. Grenze nach Rufland zu offen und unvertheidigt war, seit 1749 durch den Feldmarschall Grafen Chro swärd erbaut und soll über drei Mill. Thir. gekostet haben. Ihre Bollwerke erstrecken sich ibs sieben Felseneilande, die Nylandischen Staren; der Kern der Festung ruht auf Bargoe, be Hauptinsel. Sammtliche Inseln, zum Theil durch Brücken miteinander verbunden, find met harter Granit und auf diesen zum Theil erft gesprengten Felsenmassen die Festungswerft doppelten und dreifachen Batterien aufgeführt, die sich terraffenformig über die Dberfläche Golfe erheben und im Ganzen 2000 Geschüte zählen sollen. Bargoe enthält bas Schlof, w dem Chrenswärd's schönes fleinernes Dentmal fleht; ferner das Commandanturgebaude, N Beughaus, die Sauptwache, die bombenfesten Magazine und die theilweise in Felsen gehauem Schiffsboden. Zwischen Gustavswärd und Badholm, den beiden andern wichtigsten Infen, die einzige schmale Einfahrt in den Safen. Der Safen faßt 70-80 Linienschiffe. G. 3000 E., deren größter Theil aus Handwerkern, Schiffsbauern und Kaufleuten befteht, welle sich zu den Gilden von Helsingfors halten. Sie haben auf S. eine Rirche und Schule, de wie die Besatung der Festung, die in Friedenszeit aus 5-6000 Mann, die Frauen und Kinde mitgerechnet, besteht. Die Festung ging 7. April 1808 nur burch verratherische Capitulais des schwed. Commandanten und Abmirals Cronstedt an die Russen über, welche sie wet Suchtelen (f. d.) seit 17. März blockirt und beschoffen hatten. Damit tam das Sauptboline Finnlands sammt der trefflichen Artillerie und 100 Fahrzeugen der schwed. Scheerenflotte Rufland, welchem dann ber Besit ber Festung im Frieden zu Friedrichshamn 17. Sept. 18 bestätigt wurde. Im Juni und Juli 1854 hat sich die engl.-frang. Oftseeflotte auf Recognifi rungen der Festung beschrantt.

Swedenborg (Emanuel von), berühmter Gelehrter und Theosoph, wurde zu Stecht 29. Jan. 1688 geboren. Bon seinem Bater, dem Bischof von Beftgothland, Jesper berg, fromm erzogen, nahm sein phantafiereiches Gemuth frühzeitig bie Richtung zur Reigi

sität. Seine Studien umfaßten Philologie, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Seine ersten poetischen Bersuche erschienen unter dem Titel "Ludus Heliconius, seu carmina miscellanea" (Stara 1710). In den J. 1710—14 bereifte er England, Holland, Frankreich und Deutschland und besuchte die Universitäten dieser Länder. Dann ließ er sich zu Upsala nieder und gab seinen "Daedalus hyperboraeus" (mathematische und physikalische Bersuche und Bemerkungen) heraus. Karl XII. ernannte ihn 1716 jum Affessor beim Bergwerkscollegium. Die Erfindung einer Rollenmaschine, mittels welcher S. eine Schaluppe, zwei Galeeren und vier große Bote, die Karl XII. 1718 jum Transport des Belagerungsgeschütes nach Friedrichshall brauchte, funf Stunden weit über Berg und Thal schaffte, wie seine Abhandlungen über Algebra, Werth des Gelbes, Planetenlauf, Ebbe und Flut bewirkten, daß ihn die Königin Ulrite 1719 in ben Abelstand erhob und ihm badurch das Recht dur Reichsstandschaft gab. In Angelegenheiten seines Amts bereiste er 1720 die schwed. und 1721 die sachs. Bergwerke, über die er lehrreiche Abhandlungen schrieb; ähnliche Reisen unternahm er in die östr. und böhm. Bergwerke. Eine Sammlung seiner "Opera philosophica et mineralogica" erschien 1734 (3 Bbe.). Die Grundlage seines mit Scharffinn und Belesenheit durchgeführten naturphilosephischen Systems hat er schon in "Miscellanea observata circa res naturales" (Lpz. 1722) angebeutet, nachher aber daffelbe in den "Principia rerum naturalium" und in dem "Prodromus philosophiae ratiocinantis de infinito et causa finali creationis" (Dress. und 271. 1734) ausgeführt. Das Endliche kann hiernach seinen Ursprung nur im Unendlichen haben; das zu-Sammengesete Enbliche aber führt auf bas Ginfache gurud, und biefes ift der physische Puntt, der, wie ber mathematische, ohne Ausbehnung, aber ber erfte Ansas zur Bewegung ist. Die Form dieser Bewegung muß die vollkommenste sein und diese ist die Spiralform. Solche Punkte Schließen alles Active und Passive in sich. Aus ihrer Bewegung untereinander geht das erste Endliche hervor, dessen Bewegung ebenfalls spiralförmig sein muß, vom Mittelpunkt zur Peripherie und von dieser zum Mittelpunkt, wodurch entgegengesete Pole entstehen. Ift eine so große Menge solcher einfacher Substanzen da, daß sie sich berühren und drücken, so entstehen zusammengesette Substanzen und am Ende der Wasserstoff. Ist aber teine so große Menge derfelben da, so außert sich das Active der einfachen Substanzen, und wenn auch die zusammengefesten in ihrer Reihenfolge ba find, bas Active auch diefer und es entsteht am Ende der Feuer-=: foff. Jenes Active und dieses Passive kann aber nicht feindlich getrennt bleiben; sie muffen bei ber fortwährenden Thätigkeit des lestern am Ende fich in eine entsprechende Lage vereinigen, welche ebenfalls nur die spiralförmige sein kann. So entsteht das erste Element, welches die Substanz der Sonnen oder Firsterne bildet, die in gleicher Weise eine innere wirbelförmige Bewegung haben, und aus welchen nun das Übrige stufenweise hervorgeht und fortwährend unter ber Einwirkung der nächsten höhern Stufe steht, deren Hulle sie bildet. Das Rächste, mas aus ber Connensubstanz hervorgegangen und unter beren unmittelbaren Ginwirkung steht, ift bie magnetische Materie, welche in gleicher Weise den Ather aus sich erzeugt und zunächft auf ihn einwirkt, sowie diefer die Luft und diese den Dampf u. s. w., sodaß also Alles in einer "constabi-Urten Parmonie" unter fich zusammenhängt.

Rachbem S. von 1736—40 neue Reisen nach Deutschland, Holland, Frankreich, Italien und England gemacht, wendete er seine naturphilosophischen Ideen auch auf die belebte Schopfung, besonders den Menschen an. So in der "Oeconomia regni animalis" (Lond. 1740— 41) und in dem "Regnum animale" (Bd. 1 und 2, Haag 1744; Bd. 3, Lond. 1745), an welche fich bas Bert "De cultu et amore Dei; ubi agitur de telluris ortu, paradiso et vivario, tum de primogeniti seu Adami nativitate, infantia et amore" (2 Bbe., Lond. 1740) anschloß, wo er icon von sieben ursprunglichen Planeten außer ben Monden spricht. Mehre Entbedungen in der Anatomie, welche man Andern zuschrieb, wurden nachher S. vindicirt; auch wurde Buffon beschuldigt, daß er sich mit S.'s Federn geschmückt. Das Werk "De cultu et amore Dei" ift noch theils wiffenschaftlich, theils poetisch gehalten, obgleich S. nach seiner spatern Angabe icon 1743 burch eine Erscheinung des Berrn, die er aber nirgends selbst beschreibt, berufen ward, den geistigen Sinn ber Beiligen Schrift und die Lehren des Neuen Jerusalem, d. h. der meuen Rirche, die in der Apokalppse verheißen worden, bekannt zu niachen, wie er denn auch die Eröffnung seines Gefühls in die geistige Welt schon in das J. 1744 fest. Et suchte nun vor allem die zu diesem neuen Beruf nöthigen Sprach- und andere theologische Kenntniffe sich zu erwerben, legte fein bisher ftreng verwaltetes Amt bei bem Bergwertscollegium 1747 nieber und schlug auch eine höhere, ihm angetragene Staatsbedienung aus. Der König aber ließ ihe

ben vollen Gehalt als Penfion.

E

ķ

S

5

sonberte Gemeinden der neuen Rirche in Schweden gabaund die Rirchenverfassung, welche Münter und Stäublin mitgetheilt, nur die Idee eines einzelnen Schweden war, die aber nirgends verwirklicht murde. Als Mittelpunkt der neuen Rirche muß England betrachtet werden, wo es ebenfalls hauptfächlich Beiftliche ber Sochfirche maren, welche auf die Massen wirkten. Co schon S.'s Freund, Thom. hartley, Rector von Winwick, welcher zwei Berke von ihm ins Englische übersette und sie mit philosophischen und theologischen Vorreden versah. Das Deiste aber that seit 1773 John Clowes, Rector ber St.-Johnskirche zu Manchester, gest. 1831, ein nach Beift und Berg ausgezeichneter Mann, welcher nicht nur die meisten Werke G.'s ins Englische überfeste, sondern auch außerdem 60 andere Berte gur Bertheidigung, Ertlarung und Anwendung berfelben schrieb, von welchen ber "Ratechismus" und die Beantwortung ber Frage: "Barum nimmst du das Zeugniß S.'s an?" auch ins Deutsche übersett murben (1825). Da er so großen Ginfluß gewann, daß man in Manchester bald 9000 Anhänger zählte, so wurde er von drei andern Geistlichen der Reperei angeklagt, auf seine offene Bertheidigung aber, welche des Bischofe Beifall gewann, von diesem freigesprochen. 3m 3. 1782 grundete er zu Manchefter eine Gesellschaft zum Druck und zur Berbreitung ber S.'ichen Berke, welche ichon 1818 über 260000 Bücher verbreitet hatte. Seit bieser Zeit aber hat sie bedeutend zugenommen und daher auch noch Größeres geleistet. Eine zu ähnlichem 3mede 1783 gebildete Philanthropische Gesellschaft zu London löste sich später wieder auf und an ihre Stelle trat 1810 die noch bestehende londoner Drudgesellschaft. Besondere Gemeinden ber neuen Rirche mit eigenen Geiftlichen und einem ihrer Lehre entsprechenben besondern Cultus bildeten sich in England erft seit 1788 und wuchsen seitdem bis zu ungefähr 50 in den vereinigten Königreichen heran. Sie gaben sich bald eine repräsentative Berfassung, und eine ahnliche haben sich auch bie zahlreichen Gemeinden ber neuen Kirche in den Bereinigten Staaten von Nordamerika gegeben. Die Spnoden beider Länder stehen durch jährliche Adressen in Berbindung, welche in ihre gedruckten Berhandlungen eingerückt werden. Diese "Minutes" und "Journals of proceedings", und in England noth auterdem seit 1830 das Journal "The intellectual repository and New Jerusalem magazine" find die einzigen officiellen Organe der neuen Kirche. In England traten seit 1806 die von der alten Rirche außerlich getrennten und die nicht getrennten Anhanger der Lehre jahrlich zu Sarkstone in Gine Berfammlung zusammen, deren gedruckte Resolutionen bis 1823 fast ausschließlich aus Clowes' Feber flossen. Im J. 1813 hatte sich zu Manchester und Salford auch eine Missionsgesellschaft der neuen Kirche gebildet, der 1820 eine Hülfsgesellschaft zu London beitrat; 1821 bildete sich aber auch hier eine besondere Missions- und Tractatengesellfcaft und 1822 eine ähnliche zu Edinburg. Eine Freischule für Knaben wurde 1813 und eine andere für Mädchen 1827 zu London errichtet. Bon den getrennten Mitgliedern der neuen Rirche haben sich als Prediger und Schriftsteller ausgezeichnet in England Rob. Hindmarsh, 30h. Roud und Sam. Noble; in Amerika M. B. Roche, früher Prediger der bischöflichen Rirche. In Franfreich schrieb E. Richer ein Bert über S.'s "La Nouvelle Jerusalem" (8 Bbe., Par. 1832—35). In Deutschland hatte zuerst Dttinger von 1765 an Einiges von S. ins Deutsche übersest, was später in neuen Auflagen erschien. Neue bis dahin noch unüberseste Berte S.'s vereinigte Tafel in einer Sammlung (8 Bde., Tüb. 1823—36), der auch eine fritische Ausgabe der "Arcana coelestia" (13 Bbe., Tüb. 1833-42) besorgte; diese sowie an-Dere Schriften S.'s haben Tafel und Sofader auch ins Deutsche überfest.

Swendorg, Svendorg oder Svenddorg, Hafenstadt an der Südostküste der dan. Insel Fünen, durch einen kleinen Sund von dem Eiland Taasinge getrennt, der Hauptort eines Umts, liegt in einem von Hügeln eingeschlossenen Thale, hat zwei Kirchen, von denen die Frauentirche zu Waldemar's II. Zeiten erbaut ist, und zählt 4000 E., die vorzüglich Handel und Schiffahrt treiben, auch Schiffe bauen und Gerbereien unterhalten. Die Stadt ist sehr alt. Hier lebte Swen Gabelbart bei seinem Pflegevater Palnatose, durch den er 986 König wurde. Das seine Scholoß Sweneborg oder Swineborg eroberte 1247 König Erich gegen seinen Bruder Derzog Abel, dessen Linie hier ihren Sis hatte. Im J. 1253 wurde es von König Christoph I. gegen Heinrich Emelthorp erobert und 1289 von den Geächteten unter Marst Stig verbrannt. Um 16. Juli 1534 huldigte hier der Abel dem Grafen Christoph von Oldenburg; 11. Juni 1535 capitulirte S. an König Christian II.

Sweynheym, Genoffe des berühmten Buchdruders Pannars (f. b.).

Swieten (Gerard van), einer der berühmtesten Arzte des 18. Jahrh., geb. zu Lenden 7. Mai 1700, studirte zu Löwen und in seiner Baterstadt unter Boerhaave (s. d.), dessen voruglichster Schüler er war, neben Medicin vorzüglich Chemie und Pharmacie. Nachdem er in

Leyben einige Beit mit Glud prafticirt, murbe er als Profesor ber Medicin angestellt. Doch feine Feinde nöthigten ihn, als Ratholiken, dieses Amt niederzulegen. hierauf ging er 1745 als erster Leibargt ber Kaiserin Maria Theresia nach Wien. Er erlangte die Gunst dieser Fürstin in hohem Grade und wurde in der Folge Vorsteher der taiferl. Bibliothet, beständiger Prafident ber medicinischen Facultat, Director des Medicinalmesens der kaiserl. Staaten und Buchercenfor. Sein Ansehen, worin er bei ber Raiserin stand, benuste er zum Besten ber Gelehrsonteit und der Auftlärung; dagegen war er unerbittlich streng gegen die Bulaffung der Berte ber frang. Philosophen, die sich bafür oft burch entehrende Schmähungen rächten. S. farb 18. Juni 1772 zu Schönbrunn. Seine vortrefflichen "Commentarii in Boerhaavii aphorismos de cognoscendis et curandis morbis" (5 Bbe., Lend. 1741-72; neue Ausg., 8 Bbe., Lib. 1790) sichern ihm eine bleibende Stelle in der Literatur, wie sie ihm zu seiner Zeit einen großen Ruhm erwarben. Seine Theorie ist aus humoralen und mechanisch-bynamischen Grundsater zusammengesett. — Sein Sohn, Gottfr., Freiherr van G., geb. 1733, wurde des Batts Nachfolger als Vorsteher der kaiserl. Bibliothek und starb zu Wien 1803. Er war ein ver trauter Freund Sandn's und Mozart's, brachte in Wien die Werke Sandel's und Bach's zu Aufführung und vereinigte zu diesem Behufe ben hohen Abel in eine musikalische Gesellschaft. Für handn bearbeitete er "Die Schöpfung" nach einem engl. Terte; auch verfaßte er ben Tert

zu den "Jahreszeiten".

Swift (Jonathan), einer ber ausgezeichnetsten satirischen und politischen Schriftsteller ber Englander, wurde zu Dublin 30. Nov. 1667, einige Monate nach dem Tode feines Baters geboren. Der Mangel und die Abhängigkeit von seinem Dheim, in die er gerieth, krankten sein ftolzes Gemuth und übten auf seinen Charatter ben nachhaltigsten Ginfluß aus. Funfzehn Jahre alt, bezog er bas Trinity-College in Dublin, wo er fich burch Widerseslichkeit und Unempfänglichkeit für Mathematik und Philosophie bemerklich machte und nur mit Muhe ben Grad eines Baccalaureus erhielt. Im J. 1688 wurde er in das Haus Gir Will. Temple's, eines Berwandten seiner Mutter, aufgenommen, worauf er 1692 den Doctorgrad in Offerd erlangte; bann ging er nach Irland, um bort Geiftlicher zu werben. Er wurde zunächft Matter in Kilroot, gab die Stelle aber bald wieder auf und kehrte zu Sir Will. Temple zurud. Rach bessen Tode 1699 ging er als Raplan des Lord Berkelen wieder nach Irland. Später erhict er die Rectorei zu Aghar und zwei kleinere Pfrunden, zu denen spater noch eine britte tam, fodaß sein Einkommen in Allem etwa 200 Pf. Sterl. betrug. Erbitterung über fehlgeschlagen Hoffnungen bewog ihn, politischer Schriftsteller zu werden. Eifrigst verfocht er die Sache da Whigs. Als ihn aber diese nicht nach Wunsch beförderten, trat er 1710 zu den Tories über, von denen er endlich 1713 das Dechanat zu St.-Patrick erhielt. Seit 1701 hatte er mit Dif Efther Johnson, der Tochter eines Berwalters von Temple, der berühmten Stella, in vertratten Berhältniffen, obwol unverheirathet, gelebt. Er heirathete fie 1716 heimlich, feste aber de neben noch ein Berhältniß mit einem andern Mädchen fort, befannt unter dem Ramen Banefis das ihn wahrhaft liebte und aus Gram über seine Grausamkeit und über die Entdeckung seiner heimlichen Che mit Stella ftarb. Auch Stella töbtete ber Grani. Man ift versucht, in seines Benehmen gegen beide Frauen bereits Spuren des Wahnsinns zu finden, dem er endlich a heimfiel. Dbgleich seine schriftstellerischen Talente ihn für jede Partei als wichtige Stupe a scheinen ließen, wurde er doch nicht weiter befördert. Der Irlander Zuneigung erwarb er fich durch mehre Schriften, in benen er fich ihrer annahm. Gegen das Ende feines Lebens wurdt er immer munberlicher und fast unleiblich : in den letten drei Jahren sprach er fast nie ein Bet mehr. Er starb 19. Det. 1745. Die beiden Berte, auf welche sich sein Schriftstellerruhe hauptsächlich gründet, find die ohne seinen Namen erschienene "Tale of a tub" (1704), eine & tire, in der die Abenteuer der drei Personen Peter, Martin und Jad, welche die tath., engl. und presbyterianische Rirche vorstellen, auf das wisigste erzählt werden, wobei nur die engl. Riche gut wegkommt, und "Gulliver's travels" (1726), eine politische Satire, einfach, rein und w geziert geschrieben, bas vollenbetfte von allen seinen Werten, bas felbst für Denjenigen, bes die politischen Beziehungen zu Walpole, Bolingbroke, dem Prinzen von Bales und ander Personen unbekannt find, ein höchst anziehendes Buch bildet. Unter seinen übrigen zahlreites Schriften sind die wichtigsten seine politischen Schriften: "Discourse of the contests and de sensions between the nobles and commons of Athens and Rome" (1701); "Sentiment of a Church-of-England-man in respect to religion and government" (1708); "The cosduct of the allies" (1712); "The public spirit of the Whigs" (1714); namentlich aber "Letters by M. B. Drapier" und die erst nach seinem Tode erschienene "History of the sour to

years of Queen Anne". Seine Berte wurden von Hawtesworth (14 Bde., Lond. 1755, 4. und 24 Bbe, 8.), von Thom. Sheridan (17 Bde., Lond. 1784) und von Balter Scott mit einer trefflichen Lebensbeschreibung (19 Bde., Lond. 1814) herausgegeben.

Swinden (Jan Bendrik van), holland. Gelehrter, geb. im Baag 1746, studirte in Lepden und erhielt 1767 die Professur ber Naturkunde, Logik und Metaphysik an der Universität zu Francker. Hier stellte er 13 J. lang über bie Abweichung der Magnetnadel die forgfältigsten Beobachtungen an, beren Ergebnißer in ben "Recherches sur les aiguilles aimantées et leurs variations" niederlegte, die von der franz. Atademie der Wissenschaften den Preis erhielten. Auch die münchner Atademie fronte seine Abhandlung "Analogie de l'électricité et du magnétisme". Im J. 1785 tam er als Professor der Mathematik, Physik und Astronomie an das Athenaum zu Amsterdam. Bum Mitglied der Commission ernannt, die sich mit der Berbesserung des Seewesens beschäftigen sollte, schrieb er einen Schiffsalmanach, eine Abhandlung über ben Gebranch ber Dctanten und Sertanten, über bie Bestimmung ber Meereslange und, als er 1797 Prasident des Sanitätscollegiums geworden, mehre treffliche Schriften über öffentliche Gesundheitspflege. Als 1798 das franz. Institut die auswärtigen Gelehrten zu einer Versammlung berief, um mit ihnen ein allgemeines System der Maße und Gewichte zu berathen, murbe . als Abgeordneter ber Batavifchen Republik nach Paris gesendet und von der Bersammlung zum Referenten bestellt. Nach ber Rückfehr von Paris schrieb er bas classische Wert "Verhandeling over volmaakte maten en gewigten" (2 Bbe., Amst. 1802). Später wirkte er zur Einführung des neuen Systems der Mage, Gewichte und Munzen in den Niederlanden sehr thätig mit. Im J. 1798 wurde er Mitglied des Bollziehungsdirectoriums der Batavischen Republit, und 1817 ernannte ihn ber König zum Staaterath im außerordentlichen Dienste. Als Mitglied des Comité central van den Waterstaat leistete et große Dienste, und seinem thätigen Eifer verdanken die Navigationsschule und das Blindeninstitut zu Amsterdam ihre zwedmäßige Einrichtung. Er ftarb 9. Marz 1823. Bon seinen zahlreichen Werken, bie er in holland., franz. und lat. Sprache erscheinen ließ, sind zu erwähnen: "Tentamen theoriae mutandae phaenomenis magnetici"; "Recueil de différents mémoires sur l'électricité et le magnétisme"; "Cogitationes de variis philosophiae capitibus"; "Réslexions sur le magnétisme animal"; "Grondbeginsels der meetkunde" (Amft. 1816); "Elemente der Geometrie" (deutsch von Jacobi, Jena 1834).

Swinemunde, eine freundlich gebaute Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stralsund, auf ber Insel Usedom an der Swine gelegen, zählt 4000 E. Die Stadt ist ein Seehafen, welcher seit 1848 befestigt wird und zunächst den Vorhafen zu Stettin bildet. Außer dem großartigen Wolenbau ist noch der 40 Fuß hohen Leuchtbake, sowie der hier bestehenden Lootsenzunst zu gedenken. Außer den gewöhnlichen See- und Handelsgewerben ist die Fischerei von Bedeutung. Die Stadt besaß 1850 18 eigene Schiffe mit 4530 Tonnen Gehalt; eingelaufen waren 1851 1722 Schiffe mit 271800 Tonnen, ausgelaufen 1575. Bon Bedeutung für die Stadt ist auch das Seebad, nächst Dobberan (s. d.) das besuchteste Ostseebad, dessen jehrlich). Die Badeanstalten selbst sind vortrefslich eingerichtet. Die Umgebungen sind sehr freundlich, wie denn theils das bei der Stadt liegende Gehölz, theils einige entferntere Orte, wie Kriegsdorf, der Golmberg, Corswand, Camminke u. s. w., Gelegenheit zu Ausstügen zu Wasser und zu Lande bieten. Auch steht S. nicht blos mit Stettin (täglich), sondern auch mit Rügen und Kopenhagen in lebhafter Dampsschiffahrtsverbindung.

Swir, ein Fluß im Gouvernement Olonez des europ. Rußland, der eine Verbindung des Onegasees mit dem Ladoga bewirkt, ist der ganzen Länge nach schiffbar, doch seiner Sandsteingeschiebe wegen für tiefgehende Fahrzeuge gefährlich. Er bildet eine Abtheilung des großen Basserspstems, welches die Ostsee mit der Wolga und dem Kaspischen Meere in Verbindung sest. Zu dieser Wasserstraße gehört der Swirkanal, welcher aus dem Flusse Säß führt und so die gefährliche Fahrt aus der Mündung des Swir in die der Säß auf dem Ladogasee vermeiden läßt; ebenso gehört dazu der Onegasanal, welcher aus dem Swirflusse längs des südlichen Ufers des Onegasees in die Wytegra führt, wodurch die gleichfalls gefährliche Fahrt auf dem stürmischen Onegasee umganzen wird.

Swohoda (Wenzel Aloys), böhm. Dichter und Schriftsteller, geb. 8. Dec. 1781 zu Rawarow, studirte zu Prag und wurde später Professor am kleinseitner Gymnasium daselbst. Er starb in dieser Stellung 8. Jan. 1849. Besonders machte sich S. durch seine Übersesungen ins Deutsche bekannt. Dahin gehört namentlich seine Übertragung der Dramen des Seneca (Bb. 1, Prag 1817) und der "Königinhofer Handschrift" (Prag 1829). Auch gab er "Micht eine ker redender Künste aus röm. Classitern" (3 Thie., Prag 1820—29) heraus. Richt ohne Werth sind seine Arbeiten über Theorie der Musit, wie die "Allgemeine Theorie der Toptunst" (Prag 1826) und die "Harmonielehre" (Prag 1828). Geschätzt von seinen czech. Landbleuten sind S.'s Erzählungen und Novellen, die wie zahlreiche Gedichte in böhm. und deutsche

Sprace meist in Zeitschriften und Taschenbuchern enthalten sind.

Spagrins hieß der lette röm. Herrscher in Gallien. Sein Bater Agibius hatte das nodwestliche Stück des Landes, das den Römern um die Mitte des 5. Jahrh. noch nicht von der
german. Bölkern entzogen und dessen Hauptstadt Soissons war, anfangs als Statthalter, sei dem Tode des Raisers Majorianus 461, dessen Nachfolger er nicht anerkannte, als unabhängiger Herrscher regiert und war sogar von einem benachbarten frank. Stamm, der seinen Köng vertrieben hatte, als solcher anerkannt worden. Er vererbte sein Reich auf seinen Sohn E, und unter diesem überdauerte es den Untergang des weström. Kaiserreichs, dessen einziga überrest es war, zehn Jahre. Im J. 486 aber wurde es, nachdem S. von Chlodwig angegriffen und in einer Schlacht unweit Soissons überwunden worden, die Beute der Franken. S. selbst soh zu dem westgoth. König Alarich, der ihn sedoch an Chlodwig auslieserte, auf dessen Beschl er hingerichtet wurde.

Sybaris, eine einst berühmte Stadt in Unteritalien, in der Landschaft Lucanien am Terestinischen Meerbusen, vielleicht das jezige Terra Nuova, wurde der Sage nach schon 721 v. Sp. von Achäern und Trözenern gegründet und gelangte frühzeitig in Folge der Fruchtbarkeit bet Bodens und des lebhaften Handels nach Kleinasien zu außerordentlichem Reichthum und zu großer Macht, versiel aber auch sehr bald in maßlose Verweichlichung und Schlemmerei, sodat die Bewohner derselben, die Sybariten, als Schlemmer und Wollüstlinge im ganzen Alterthume übel berüchtigt wurden und die sybaritischen Tafeln als die leckersten und ausgesuchtesten neben den sieilischen galten. Nach der Zerstörung der Stadt durch die Arotoniaten 510 v. Chr. bauten zwar die vertriebenen Sybariten um 444 v. Chr. unfern der alten Stätte, an der Quelle Thurias, eine neue Stadt unter dem Namen Thurium oder Thurii wiede auf, kamen aber bei einem innern Aufruhr saß sämmtlich um. Sprichwörtlich bezeichnet men mit

Sybarit einen Wolluftling ober Schwelger.

Sydenham (Thom.), einer der berühmtesten Arzte aller Zeiten, wurde 1625 ju Bindford Eagle in der engl. Grafschaft Dorset geboren, bezog 1642 die Universität zu Orford, bick jedoch nicht lange daselbst, sondern wendete sich nach London, wo ihn der Argt Th. Cope für die Beilkunde gewann, und kehrte erst 1648 nach Orford zurud, um das Baccalaureat zu erlasgen. Bie er die dazwischen liegende Zeit verlebt und ob er an den damaligen Bürgerfriegen als Militarargt Antheil genommen, ist ungewiß; auch foll er in Montpellier gewesen sein. Raddem er in Cambridge die Doctormurde erlangt, ließ er fich in London als praktischer Argt nie der und machte sich bald durch gluckliche Curen bekannt. Inebesondere erwarb er sich durch seine Behandlung ber Pocken und ber 1655 und 1656 England heimsuchenden Deft großen Ruhm. Er starb 29. Dec. 1689. Ein Feind aller Systemsucht verbankt er sein Gluck in ba Praris und seinen Ruhm hauptsächlich einer aufmerksamen und unbefangenen Beobachtung der Natur. Bon seinen sämmtlich in lat. Sprache abgefaßten Schriften sind besonders herrer zuheben seine "Observationes medicae circa morborum acutorum historiam et curationem" (Lond. 1675) und sein "Tractatus de podagra et hydrope" (Lond. 1683). Gesamment & schienen seine Werke zulest von Rühn (Lpz. 1827) und in deutscher Übersesung von Mastalia (2 Bbe., Wien 1786—87). Bgl. Jahn, "Sydenham" (Eisen. 1840).

Sydenham, ein südlicher Vorort Londons, 6 engl. M. von der Londonbrude entfernt, abielt in neuester Zeit dadurch Berühmtheit, daß hier das Glasgebäude, welches 1851 für die Weltindustrieausstellung im Hyde-Part diente, zum Nugen und Vergnügen des Publicums mit bedeutenden zweckentsprechenden Veränderungen wiederhergestellt wurde. Eine eigene de für gebildete Gesellschaft führte diese neue Aufstellung vom 5. Aug. 1852 die Ende Mai 1854 aus; die Rosten, die darauf gewendet wurden, beliesen sich bei der Eröffnung auf 1 Mill. Pf. St. Der neue "Arnstallpalast" erhebt sich auf dem höchsten Hügel einer unebenen Fläche von 308 Adern an der London-Brighton-Eisenbahn zwischen den Stationen Sydenham und Anersp. Dieses Areal ist in die prächtigsten Terrassen, Gärten, Parts, Spaziergänge, Seen und Instinauf denen zum Theil lebensgroße Darstellungen vorsündstutlicher Thiere Plat gefunden, winzahligen Statuen und Springbrunnen, verwandelt worden, während die Besucher durch zwischlichen dieses durch zum Estellungen dieses Der neue Bau erhielt die eine

Seite bes alten zur Pauptfaçabe mit zwei Seitentransepten, so groß als der ehemalige Paupttransept, und einem Mitteltransept mit einem Bogenbache von 120 F. Spannung und 194 F. Bobe. Das Ganze wurde um 240 F. verkurzt und so dem Auge, mit Bulfe einer verbefferten Säulenordnung, die Messung ber Ausdehnung und ein Totaleindruck erleichtert. Durch die größere Bobe gegen das alte Gebaude vermehrte fich der raumliche Inhalt um ein Drittel, der im Ganzen 40 Mill. Kubikfuß beträgt, vier mal mehr als die Andoner Paulskirche. Der sachliche Inhalt des Palastes bietet eine Bertretung der Kunst, Bissenschaft, Industrie und Cultur aller Zeiten und Zonen in folch großartiger Weise bar, wie noch nie etwas nur Annahernbes jemals versucht worden ift. Links ziehen sich zunächst am Hauptschiffe historische Aunsthallen (Courts) hin und bieten in getreuen, prachtig ausgeführten Copien agnpt., affpr., griech., rom., byzantin., maur. (Alhambrapalast), mittelalterlicher, ital., Rennaissance- und neuerer Bauten und Bildwerke die anschaulichste Geschichte der Culturentwickelung. Die röm. Baukunst ist durch die gelungenste Copirung eines in Pompeji zu Tage geförderten Prachtpalastes besonders vertreten. Außerdem findet man alle Sculpturen ersten Rangs der griech., rom., neuern und neuesten Zeit in gelungenen Copien und in einer Walhalla die reichste Sammlung von Portrats berühmter Manner aller Zeiten in Gppsabguffen. Den historischen Kunfthallen auf der einen entsprechen die industriellen Sallen auf der andern Seite, architektonisch in verschiedenen Stilen formirte Raume zu Ausstellung und Bertauf von Birmingham-, Sheffield-, Baumwollen-, Wollen- und Seidenwaaren, Schreibmaterialien, Meubles u. f. w. Außerdem sind auf den Galerien, deren es fünf übereinander im Saupttransepte gibt, noch 140000 Quadratfuß jum "Bolterbagar", der "Beltmeffe" vermiethet worden. Durch das gewolbte, 1608 F. lange Dauptschiff vertheilen sich botanische, zoologische und ethnologische Gruppen, welche durch die Art der Begetation, der Thiere und Menschen und ihrer Lebensweise die verschiedenen Zonen, Rlimate, Bölker und Racen veranschaulichen. Geologie (wissenschaftlich in Strata und praktisch mit Beziehung auf Bergwerke u. f. m.), Wasserthiere, in antiseptischen Flussigkeiten dargestellt, Rohproducte, neue Erfindungen u. f. w. bilben mit die bedeutungevollsten Abtheilungen. Die Barme für Pflanzen und Menschen wird aus dem Parton-Tunnel (wo auch ausgestellte Ma-'schinen arbeiten) durch ein 50 engl. M. langes Röhrenspstem vertheilt. Im südlichen Transept (Charing-Cross) ist die Reiterstatue Karl's 1. von reichen Blumen- und Baumgruppen umgeben. Im Saupttransept springt die ganze Fontaine inmitten einer reichen Blumenwelt und der berühmtesten kolosfalen Sculpturen (der Sonnenrosse des Praxiteles aus dem Batican u.f.w.). Den Nordtransept füllen zwei ungeheuere Memnonestatuen von 90 F. Höhe und 12 kolossale Sphinre, 20 F. lang, 10 F. hoch. Aus der Pflanzenwelt durch das Hauptschiff hindurch winden fich riefige Schlingpflanzen an den rothen Saulen empor, unzählige Palmen (die reichste bis jest befannte Sammlung) und eine unabsehbare Daffe von Reiterstatuen, toloffalen Gruppen und. Buften auf Säulen. An beiden Enden treten große Flügel hervor, endigend in Glasthürme, melde die Thürme für die Basserkunste und den sich selbst verzehrenden Rauch verhüllen. Wie Der Bau von London und vielen Gegenden aus gesehen werden tann, gewährt er auch von diefen Thurmen und seinen nach außen offenen Galerien aus weite Blicke in bas reich cultivirte Land umher. S. selbst ist durch den Palast eine glänzende Stadt von Billen, Tavernen und Hotels geworden. Unter lestern zeichnet fich besonders "Der Königin Hotel" (Queen's Hotel) durch Größe (150 F. lang), Baustil und innere Einrichtung für Familien aus. S., Norwood und Boresthill (Gisenbahnstationen nach London zu) stehen so im Begriff, zu einer der prächtigsten landlichen Borftabte Londons zusammenzumachsen.

Spene, s. Affuan.

Spenit nennt man eine dem Granit fehr ahnliche gemengte Felbart, von der in geognofifder Dinficht Daffelbe gilt wie vom Granit. Der Glimmer des Granits ift hier gang oder theilweise durch Hornblende verdrangt. Sehr häufig finden fich Titanverbindungen beigemengt. Der Spenit andert in Farbe und Große des Korns ebenfalls ab, wenngleich nicht so mannichfach wie Granit. Die Benennung Spenit ift von Spene in Agppten abgeleitet, weil man glaubte, daß dort von den alten Agyptern viel iconer Spenit für ihre Bauwerke gewonnen worben sei. Später hat sich ergeben, daß bei Spene gar tein Spenit, sondern nur Granit vorkommt. Dagegen soll der Berg Sinai größtentheils aus Spenit bestehen. In Deutschland findet man sehr schönen Spenit, d. B. bei Morisburg und im Plauenschen Grunde bei Dresben, bei Weinheim an der Bergstraße, bei Brunn in Mahren, bei Redwis im Fichtelgebirge u. f. w. In technischer Beziehung läßt er ganz biefelben Berwendungen zu wie ber Granit und die feinkornigen Abanderungen find fehr geschätt

Spkomore oder Maulbeerfeigenbaum (Sycomorus), eine zur Familie der Maulbeergewächse gehörende Pflanzengattung, welche dem Feigenbaume außerft nahe verwandt und nur durch die verlängerte, gerade, keulig-verdickte Narbe verschieden ist. Sie zeigt sich vorzüglich in Afrika einheimisch, kommt aber auch in Vorderasien vor. Die dieser Sattung angehörenden Pflanzen bilden Bäume, welche oft eine sehr bedeutende Größe und hohes Alter erreichen. Sie tragen die Feigen an den ältern Aften und zwar meist traubig. Seit der ältesten Zeit bekannt und berühmt ist die ägypt. Sykomore (S. antiquorum), ein in Agypten äußerst häusiger großer Baum, der eine so weit ausgebreitete Krone trägt, daß er einen Kreis von 40 Schritt im Durchmesser beschattet. Die kreiselförmigen Feigen stehen traubig an blattlosen Aftehen, welche aus dem Stamme oder den ältesten Aften entspringen. Sie sind süß, etwas gewürzhaft und wehlschmeckend und werden in Agypten häusig gegessen. Die Särge, in denen die ägypt. Rumin liegen, sind aus dem sak unverweslichen Holze dieses Baums verfertigt. Andere Arten was Sykomoren sinden sich am Cap, in Abyssinien u. s. w.

Sptophant hieß bei den Atheniensern eigentlich ein Aufpaffer, der Diejenigen ausspunk und anzeigte, welche gegen das bestehende Berbot Feigen (griech. syka) aus Attita aussuhrten und vertauften. Dann bezeichnete man damit überhaupt jeden Chicaneur oder Betrüger, der aus Bosheit oder Gewinnsucht Andere fälschlich anklagte und in Schaden zu bringen suchte,

eine seit Perikles sehr zahlreiche und verachtete Menschenclasse in Athen.

Sylbe oder Silbe, lat. syllaba, nennt man mehre beim Lesen, Sprechen oder Schreiben zusammengefaßte Laute, als nothwendige Bestandtheile eines Worts, oder auch einen einzelnen
selbständigen Sprachlaut. Jede Sylbe besteht aus einem Wocal oder Diphthong, entweder in
Berbindung mit Consonanten oder ohne dieselben, und nach der Zahl der Sylben ist jedes Wort
entweder ein- oder mehrsylbig. Außer den Sprachlauten, welche gleichsam den Körper der
Sylben ausmachen, sind letztere noch hinsichtlich zweier Eigenschaften zu betrachten, hinsichtlich
der natürlichen Zeitdauer oder Dehnung und Schärfung und hinsichtlich des Tons oder
Accents. Die Zeitdauer der Sylben beruht auf der Dauer des Bocals, se nachdem dieser gedehnt oder geschärft ist, und danach wird auch die Sylbe benannt. Doch gibt es auch neh zwischen der Dehnung und Schärfung schwebende und schwachlautige Sylben mit kaum hieberem Bocal. Was den Accent oder Ton anlangt, so ist die deutsche Sprache darin außerordenlich regelmäßig, da sie fast ohne Ausnahme den Ton nur auf die bedeutsamste Sylbe, d. h. die
Stammsylbe eines seden einfachen Wortes legt. Beim Berse ist namentlich der nietrische Schalt
der Sylbe zu betrachten, der früher fast ganz vernachlässigt wurde und den Bers zu einem
bloßen Aggregat von Sylben machte.

Sylburg (Friedr.), deutscher Philolog, geb. 1536 zu Wetter bei Marburg, bildete sich nach Bollendung seiner Studien auf Reisen weiter aus und beschäftigte sich dann bis an seinen Zed, 16. Febr. 1596, theils mit Herausgabe alter Schriftsteller, theils mit Besorgung von Corneturen in den berühmtesten Druckereien, namentlich der Wechel'schen zu Frankfurt und der Commelin'schen zu heidelberg. Durch die neue Bearbeitung von Clenardus' "Institutiones linguae Graecae" (Ftf. 1580 und öfter) und seine thätige Theilnahme am griech. Thesaurs von Stephanus machte er sich um das Studium der griech. Grammatik und Lexikographie verdient, sowie er durch die kritisch berichtigten Ausgaben der Werke des Pausanias (Ftf. 1583; 2. Ausl., 1613), Aristoteles (11 Thie., Ftf. 1584—87), des Dionysius von Halikarnaß (Ftf. 1586), des Zosimus (Ftf. 1590), des Clemens von Alexandrien (Heidelb. 1592) und des "Bymologicum magnum" (Heidelb. 1694) wesentlich zur Ausbreitung der griech. Literatur beitren.

Syllepsis heißt in den alten Sprachen eine grammatisch-syntaktische Figur, nach welcher ein Attribut ober Prädicat auf zwei oder mehre Subsecte bezogen wird, die in Hinficht der Per-

fon, bes Geschlechts und Rumerus verschieden find.

Spllogismus ist ein mittelbarer Schluß, b. h. die Form der Gedankenverknüpfung, welcher die Gültigkeit eines Urtheils durch zwei andere Urtheile, in welchen ein vermittelnder Begriff vorkommt, begründet wird. Die begründenden Urtheile heißen die Bordersase oder Prömissen, das begründete der Schlußsas; die Prämisse, in welcher das Prädicat des Schlußsass vorkommt, der Urtersas; ebenso heißt der Begriff, über welchen im Schlußsase eine Bestimmung gewonnen werden soll, also das Subject des Schlußsases, der Unterbegriff, der, welcher die Bestimmung erhält, also das Prädicat des Schlußsases, der Oberbegriff, endlich der, welcher den Schlußsases vermittelt, der Mittelbegriff. Die einfachste Grundsorm des Spllogismus ist nun die w

tategorifden Gyllogismus. Derselbe beruht darauf, daß der Unter- und Dberbegriff in dem Schluffas nothwendig in ein solches Berhältnif queinander treten muffen, welches in ben Pramiffen durch ihre gemeinschaftliche Beziehung auf den Mittelbegriff ausgesprochen ift. Die allgemeinen Regeln des tategorischen Syllogismus find daber: 1) daß in ihm nicht mehr, aber auch nicht weniger Pauptbegriffe vorkommen durfen als drei. Sind deren weniger, so ift kein Fortschritt im Denken; sind deren mehr, so fehlt entweder, Benn in den Pramiffen vier Begriffe vortommen, die Berknupfung ober, wenn der vierte Begriff im Schluffage vortommt, die Abfolge. Gegen diese Regel wird häufig dadurch gefehlt, daß ein und daffelbe Wort nicht genau in berfelben Bedeutung genommen und namentlich durch 3weideutigkeit des Mittelbegriffs der Schluffat widerrechtlich erschlichen wird. 2) Aus zwei particularen Pramiffen fann ebenfo wenig etwas mit Sicherheit geschloffen werden als aus zwei negativen, und zwar deshalb nicht, weil in beiden Fällen das Berhältnif des Unter - und Dberbegriffs nicht hinlanglich bestimmt ift. Endlich ift 3) der Schlußsas auf das kleinste Maß Deffen beschränkt, was in den Prämissen ausgesprochen ift, sodaß, wenn in den Prämiffen ein particulärer oder verneinender Sas vorkommt, der Schluffas nicht allgemein und bejahend ausfallen kann. Innerhalb dieser allgemeinen Regeln läßt jedoch der kategorische Syllogismus noch viele nähere Bestimmungen zu, die fich theils nach der Stellung der Begriffe in den Pramiffen, theils nach der logischen Quantität und Qualität berfelben richten; die vollständige Entwickelung der Formen, in welchen ein kategorischer Syllogismus möglich ift, ift die Aufgabe ber Syllogistik. Bezeichnet man den Dberbegriff durch P, den Unterbegriff durch S, den Mittelbegriff durch M, so find im Allgemeinen folgende Stellungen, die man Schluffiguren nennt, möglich :

| l.<br>MP | II.<br>PM | III.<br>MP | IV.<br>P <b>M</b> |
|----------|-----------|------------|-------------------|
|          |           |            |                   |
| SP       | SP        | SP         | SP                |

Die erste Stellung ist die natürlichste, weil da S und P in den Prämissen schon die Stellung haben, die fie im Schluffage als Subsect und Pradicat einnehmen sollen; die vierte ift die unmaturlichste und deshalb bedarf die Ableitung des Schlußsages in ihr erst noch gewisser vermittelnder Operationen. Daher nimmt man, nach dem Borgange des Aristoteles, gewöhnlich drei Schluffiguren an, obwol auch die Formen der zweiten und dritten Figur ruchichtlich ihrer birect beweisenden Kraft von manchen Logikern bezweifelt worden find. Die nähern Bestimmungen seber dieser Figuren nach Quantität und Qualität der einzelnen Säpe nennt man die Schlufformen, und hier zeigen sich bei der zweiten und dritten Figur Beschränkungen, welchen die erfte Figur nicht unterliegt. In diefer find nämlich bejahende und verneinende, allgemeine und besondere Schluffage möglich, mahrend die Schluffe in der zweiten Figur nur auf negative, die in der dritten nur auf particulare Schlußsage führen. Der Grund davon lagt fich ohne genaue Erörterung ber ganzen Schlußtheorie nicht auseinandersepen. Bgl. Kant, "Über die falsche Spipfindigkeit der vier spllogistischen Figuren"; Krug, "De syllogisticis figuris" (Lpg. 1808). Bon den kategorischen Syllogismen unterscheiden fich die hypothetischen und disjunctiven badurch, daß im Untersage nicht eigentlich ein neuer Begriff auftritt, sondern daß der Untersas einen Theil des Obersases, der hier ein hypothetisches oder disjunctives Urtheil ist, affertorisch ausspricht und daß daraus eine Bestimmung über das ober die anbern Glieder bes Dberfages folgt. In bem Berhältniß zwischen Bedingung und Bedingtem, auf welches fich das hypothetische Urtheil bezieht, liegt, daß mit der Setung der Bedingung auch das Bedingte gefest, mit der Aufhebung des Bedingten aber auch die Bedingung aufgehoben ift. Lautet daber der Dberfat : Wenn A ift, so ist B, so find zwei Formen des hypothetischen Schlusses möglich: 1) Run ift A, folglich ist B, und 2) Run ist B nicht, folglich ist A nicht. Da das disjunctive Urtheil eigentlich nur ein abgekürzter Ausbruck für eine Mehrheit hppothetischer Urtheile ift, in welchen eine Reihe disjunctiver Begriffe ober Fälle vorkommt, b. h. folder, wo die Segung des einen die Aufhebung des ober der übrigen und umgekehrt einschließt, so ist die einfachste Form der disjunctiven Schlüsse folgende: Entweder ist A ober B; nun ist A, also ist B nicht; nun ist A nicht, also ist B; nun ist B, also ist A nicht; nun ist B nicht, also ist A. Die Formen des Schluffes, wenn mehr als zwei Trennungsstude im Oberfage liegen, ergeben sich daraus von felbft, wie denn überhaupt die Regeln aller zusammengesesten Schlufformen fich auf die ber einfachen gründen.

Splphen, auch wol Sylvani, Penaten ober Lemuren, heißen im polytheistisch-pantheistis-

iden Softeme ber Paracelfisten (f. Paracelfus) die Elementargeister (f. b.) der Luft, welche gleich ben übrigen Elementargeistern (saganae) bie Mitte zwischen immateriellen und mate riellen Wefen halten, bem zufolge zwar gleich ben Menschen effen, trinken, sprechen, wandern, trant werden, Kinder zeugen, aber sich badurch den reinen Geistern nähern, daß sie weit beberder, durchfictiger und schneller sind als irgend ein thierischer Körper, mithin auch von Gegenwartigem und Bukunftigem mehr miffen und erfahren als die Menschen, auch fich nicht ein sperren laffen und aus Geist und Körper ohne Seele bestehen, weshalb bei ihrem Tobe aus feine Seele zurückbleibt. Ihrer Gestalt nach sind die Sylphen rauher, langer und stärker all die Menschen, stehen jedoch der menschlichen Natur wegen des gemeinschaftlichen Aufenthalt im Elemente der Luft unter allen Elementargeistern am nächsten, verkehren auch zuweilen mit Menschen, am liebsten mit Kindern und einfältigen, harmlofen Leuten, und vermählen fich foger mit ihnen gleich den Undinen (f. d.) und Gnomen (f. d.); die aus einer solchen Che entsprieferden Kinder aber haben eine Seele und gehören zum Menschengeschlechte. Auch verborgene Shape werden durch die Elementargeister gefannt und gehütet und konnen durch Beschnirung dieser Beifter gehoben werben. Eine besondere Abhandlung (in deutscher Sprache) über die Elementargeister unter dem Titel "Liber de Nymphis, Sylphis, Pygmaeis et Salamandris et caeteris spiritibus" findet sich im neunten Theile der Huser Ausgabe (Bas. 1590) von den Werken des Paracelsus.

Shlvefter I., Papft 314—335, bekehrte ben tranken Kaifer Konstantin zum Christentum und soll von ihm das sogenannte Patrimonium Petri zum Geschent erhalten haben. Er starb 31. Dec. 335 (Sylvestertag, Sylvesterabend) und wird von der kath. wie griech. Kirche ale Heiliger verehrt. — Sylvester II., Papst 999—1003, der Lehrer Otto's III., hieß eigentlich Gerbert. Aus niederm Stande in der Auvergne geboren, widmete er sich dem geistlichen Stande und studirte zu Barcelona und unter den Arabern in Sevilla und Cordova. Er bereiste dam Italien, Deutschland und Frankreich und lehrte in Rheims Mathematik, Philosophie und dessische Literatur. Nachdem er seit 968 Abt zu Bobbio gewesen und dann die erzbischöfliche Bürde zu Rheims und zu Ravenna bekleidet hatte, wurde er durch Bermittelung Kaiser Otto's II. Waal den papstlichen Stuhl erhoben, starb sedoch schon 1003. Philosophie und Mathematik weren seine Lieblingswissenschaften. Er machte mehre Ersindungen und kam durch seine petre kalischen und chemischen Kunstserigkeiten in den Ruf eines Schwarzkünstlers. In Gemeinsche mit Kaiser Otto III. sorgte er für den Flor der Schulen. Gebruckt sind von ihm Briefe u. i. w. ungedruckt dagegen seine mathematischen und astronomischen Schristen. — Sylvester III., der Gegenpapst Benedict's IX., wird in der röm. Kirche nicht mitgezählt.

Splvius (Franz), eigentlich be le Boe, berühmt als Begründer eines chemiatrischen Exftems, stammte aus einer alten abeligen Familie und wurde 1614 zu Hanau geboren. Er ftw dirte zuerst in Leyden, dann in Paris und wurde 1637 zu Basel Doctor der Medicin. Hierauf prakticirte er in Hanau, Leyden und Amsterdam, die er als Prosessor der Medicin nach Leyden kam, wo er 1672 starb. Seine Lehre sette er hauptsächlich in den Schriften "Disputationum medicarum decas" (Amst. 1663) und "Praxeos medicae idea nova" (1. Buch, Leyd. 1667; 2. Buch, Bened. 1672; 3. Buch, Amst. 1674) auseinander. Seine "Opera medica" erschienen in Amsterdam (1679), Genf (1731) und öfter. — Nicht zu verwechseln mit ihm ist der weniger berühmte, aber vielleicht mehr verdiente Anatom Jak. S., eigentlich Dubois, geb. 1478 zu Amiens, der in Paris studirte, ebendaselbst seit 1531 als Baccalaureus anatomische Borlesungen zu halten begann und diese unter außerordentlichem Beisall dis zu seinem Tode, 1555, fortsette. Seine Entdeckungen in der Anatomie und die Ersindung der Insection, die ihm zugeschrieben werden muß, weil er sie zuerst erwähnt, haben ihm in der Geschichte der Medicin einen ehrenvollen Namen bewahrt. Seine "Opera medica" erschienen in Genf (1630).

Symbol hat im Griechischen (σύμβολον) die Bedeutung eines Erkennungs- oder Merkeichens, wie z. B. dasjenige war, wodurch Gastfreunde sich einander zu erkennen gaben oder das man als Unterpfand irgend eines Bertrags oder einer übernommenen Berbindlichkeit abged und einlöste. Ferner hießen auch Symbyle die Zeichen (signa, ostenta oder portenta), in denen man eine besondere göttliche Offenbarung oder Kundgebung des göttlichen Billens zu erkennen glaubte, wie Blite, räthselhafte Stimmen, prophetische Worte, Drakelsprüche u. dgl., sodam die geheimnisvollen Lehren der Priester, in denen durch vieldeutige Sinnsprüche die Erklärung des göttlichen Willens gegeben wurde, oder sinnreiche Wahlsprüche überhaupt, wie z. B. die in bildlichen Ausdrücken sprechenden Gnomen der Pythagoräer. Erweitert hat sich dann die Sedeutung des Wortes dahin, das man unter Symbol jedes sinnliche Merkzeichen oder Sinnbild

für irgend einen allgemeinen Gebankeninhalt versteht, wie z. B. Blumen als Symbole bes Fruhlings, Krücken als Symbole bes Alters ober ber Schwäche u. bgl. Je mehr bas Gedachte die Grenzen der Natur, des Gegebenen überschreitet, desto natürlicher ist der Versuch, es sich im Bilbe und Symbol naher zu bringen, daher der weite Umfang und die oft tiefe Bedeutung der religiösen Symbolik. Für ben kindlichen Menschen ift die Natur das Symbol der Gottheit; diese offenbart sich ihm in jener. Je mehr der religiose Glaube noch im unmittelbaren Busammenhange mit der Naturanschauung steht, besto reicher wird er an Symbolen und symbolischen Formen sein und damit eine poetische Lebendigkeit haben, welche die später hinzutretende Reflexion abstreift. Daher ift insbesondere der Polytheismus des Alterthums voll der symbolischen Darstellungen theils von Raturkräften, theils von moralischen Eigenschaften, theils von philosophiichen Gebanken. Die Biffenschaft, welche von ber Einkleidung der religiösen Ideen in die Symbole der Mythologie handelt, heißt die Symbolik. Bgl. Creuzer, "Symbolik und Mythologie der alten Bölker" (3. Aufl., 1837-43). Insofern die Phantasie im Zustande der Träumerei, sei es wachend oder schlafend, thatig ist, allen Empfindungen und Gedanken eine bilbliche Einfleidung zu geben, redet man von einer Symbolik des Traums. Auch die Blumensprache ift eine Symbolit, um Empfindungen und Gefinnungen theils auf natürliche, theils auf conventionelle Art in Blumenfinnbilder einzukleiden. Der Ausdruck Symbol hat aber eine besondere Anwendung in den griech. Mysterien gefunden, die ihre geheimnisvollen Lehren in Sinnbilder und Sinnsprüche kleideten, nicht blos, um den Ungeweihten den Jugang zu dieser Weisheit zu verschließen, sondern auch diese selbst in den ausdruckereichsten Bildern zur Anschauung zu bringen. Beil nun die Gingeweihten durch Beichen ober Worte fich untereinander zu erkennen gaben, welche die Einweihung selbst voraussesten, so heißen solche Ertennungs-, Lehr- oder Mertzeichen ebenfalls Symbole. Sofern aber der Gebrauch solcher Zeichen an die Verpflichtung zur Berschwiegenheit und einem entsprechenden Leben mahnt, so wird auch die Berpflichtung selbst, das Gelübde, Symbol genannt, ebenso wie der Soldateneid und das Losungswort.

Diese mannichfachen, alle aus Giner Wurzel sich entfaltenden Bedeutungen des Worts Symbolum waren schon in der vorchriftlichen Zeit vorhanden und fanden dann in der driftlichen Rirche ihre Anwendung. Die driftlichen Lehrer mochten, wenn die in die heidnischen Mysterien Eingeweihten ihre Lehren oft übermuthig ben driftlichen entgegenstellten und auf ihre geheimnisvollen Symbole hinwiesen, sich aufgefobert fühlen, anzudeuten, wie auch sie Symbole und viel höhere und bedeutendere hätten als alle Mysterien. Wie die Glieder der lestern durch ihre symbolischen Geheimlehren sich als Auserwählte, besonders Geweihte darstellten, so behandelten auch die Christen ihre symbolischen Lehren und Gebräuche als Erkennungs- und Vereinigungsmittel ihrer Gemeinschaft und als Unterscheidungszeichen, die sie als vom gesammten Beibenthum und Judenthum Ausgesonderte, als Höhergeweihte bezeichneten. In diesem Sinne heiben Taufe und Abendniahl Symbole, nicht minder das Taufwasser und Brot und Bein im heil. Abendmahle, auch alle christlichen Gebräuche, alle gottesdienstlichen Ubungen als Untericheidungs- und Erkennungszeichen für alle Die, welche daran Theil zu nehmen befugt find, wie denn früher selbst der bloße Anblick der Sacramente den Ungetauften nicht gestattet war. Endlich heißen Symbole vorzugeweise jene in turzen Formen ausgebrückten Lehren, die von allen Christen anerkannt werden, sie von allen Nichtchristen unterscheiden, sie untereinander selbst aber als Merkmale ber Gemeinschaft verbinden. (G. Symbolische Bucher.) Berwandt mit dem Begriffe des Symbols, aber dennoch wohl von ihm zu unterscheiden, sind das symbolische Attribut (f. Attribut), der Typus (f. d.), die Allegorie (f. d.) und die Metapher (f. d.).

Symbolit heißt überhaupt die Lehre von den religiösen Symbolen, als Kunst gedacht aber die Kunst, religiöse Ideen in entsprechenden Symbolen, gleichviel ob in Zeichen oder Worten, darzustellen. Als solche ist sie sowol Sache des Lehrers und Priesters als des eigentlichen Künstlers. Man unterscheidet eine mythologische Symbolit und eine theologische, die als Wissenschaft Symbolische Theologie heißt und im weitern Sinne die systematische Darstellung der religiösen Zeichen, Zeiten und Gebräuche nach ihrem Ursprunge, ihrer Fortbildung und ihrem Sinne mit Beziehung auf die religiösen Vorstellungen und Lehren behandelt. Sofern sie in Zeichen und Sebräuchen die religiösen Handlungen als Ausbruck der Sefühle gegen das Göttliche darstellt, heißt sie Cultsymbolit; sofern sie aber die Zeichen und Gebräuche auch mit den religiösen Festen in Verbindung bringt, ist sie Festsymbolit. Im engern Sinne ist die theologische Symbolit oder Symbolische Theologische Sissenschaft, welche die Entstehung, die Schicksale und den Inhalt der Symbolischen Bücher (s. d.), die Kirchenlehre als solche, als ein wohlbegründetes Ganzes darstellt, die symbolischen Lehren

Symbolen bestriktenen oder verworfenen Lehren zusammenstellt und die Gründe für die gegebene Auffassung entwicklt. Sie ersodert dazu eine philosophisch begründete Erkenntnis und strenge Beweissührung. Bgl. Marheinete, "Christliche Symbolik" (3 Bde., Heidelb. 1810—14); Derselbe, "Institutiones symbolicae" (Berl. 1812; 3. Auss., 1830); Winer, "Compartive Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen christlichen Kirchenparteien" (Lpz. 1824; 2. Auss., 1837); Köllner, "Symbolik aller christlichen Confessionen" (2 Bde., Hamb. 1837—40); Möhler, "Symbolik" (Mainz 1832; 6. Auss., 1844).

Symbolische Bucher sind öffentliche, von einer Kirche ober tirchlichen Partei sanctionim Schriften, die den Ausbruck ihrer religiösen Überzeugung enthalten, über den Sinn und Inhaber Offenbarung sich aussprechen, dadurch die Unterscheidung von andern Kirchen und tich lichen Parteien darlegen, somit als Glaubensbekenntnisse und als Erkennungszeichen (s. Spebol) der zu einer Kirche oder Religionspartei Gehörigen dienen. Schon in der frühesten driftlichen Kirche war es gebräuchlich, bei der Aufnahme in das Christenthum ein Glaubensbekennniß hersagen zu lassen, welches die Hauptwahrheiten der christlichen Religion, insbesondere der Glauben an Bater, Sohn und Heiligen Geist aussprach und mit dem Ausbrucke Regula siee. S κανών της άληδείας, d.i. Glaubensregel, bezeichnet wurde. Die verwegene Speculation der Gnostiker führte die orthodore Kirche dazu, das Bekenntniß der Lehre, die man in den apssolischen Schristen als wesenthein Srundlage des Christenthums und als im Bewustsein als christlichen Semeinden lebend nachweisen konnte, als die unveränderliche Glaubensregel ausgestellen. Da aber durch die immer neu auftauchenden Irrlehren die ursprünglich einfachen Bekenntnißformeln vor Misverständnissen gesichert werden mußten, erhielten je nach den Bedürfnissen der Beit die Glaubensregeln der orthodoren Kirche hier und da eine kürzere oder längere

Form. Aus diesen Glaubensregeln sind die Glaubenssymbole ganz eigentlich hervorgegangen, die von Kirchenversammlungen oder auch von Einzelnen zur Ablehnung einer Freichre oder zur

Darlegung der eigenen Rechtgläubigkeit zu verschiedenen Zeiten aufgestellt wurden; bes Be-

tenntniß Einzelner aber konnte nur durch eine allgemeine Synode symbolisches Unsehen echalten Drei ältere Symbole werden von allen Hauptparteien der driftlichen Rirche angeneumen: 1) das Apostolische Symbolum (s. d.); 2) das Symbolum von Nicaa (325), das auf der Er nobe zu Konstantinopel (381) mit einigen Erweiterungen bestätigt murde und daber bes 96canisch-Konstantinopolitanische Symbolum heißt (f. Arianer); 3) das Athanasianische Symbo lum (f. d.). Die rom.-tath. Kirche betrachtete fruher die Schluffe aller rechtglaubigen ofunenischen Synoben, die Schriften der Rirchenväter und die Decretalen der Papfte, fofern fie fic auf die Lehre und Praris der Kirche beziehen, als Symbole, seit der Reformation des 16. Jahr aber gelten sie nicht mehr im eigentlichen Sinne als solche, sondern haben nur symbolisches Er sehen. Seit jener Zeit gelten als Symbolische Bücher im ganzen Sinne des Worts: 1) bie Canones et Decreta oecumenici et generalis concilii Tridentini (13. Dec. 1545 — 4. Da 1563), deren unbedingte Annahme Pius IV. allen Gläubigen anbefahl, die aber keinesmegs ab gemein erfolgte, sondern nur in Stalien, Portugal, Polen und im fath. Deutschland (1566), # schon fie hier als Reichsgesetz nicht verkündet werden konnten. Auch in der Schweiz und in Ur garn fanden fie teine Annahme, obicon hier manche Disciplinargefete durch Synoben gur Ge tung kamen. In ben Niederlanden, in Neapel und Spanien fanden fie nur insoweit Annahme, ale sie tein königliches Recht verletten. In Frankreich maren zwar die Bischöfe und die Partei & Guisen für die Annahme, aber der Biberspruch der Gallitanischen Rirche und des Parlament war so groß, daß die Bestimmungen des Concils nicht publicirt wurden; doch haben diese in de firchlichen Prapis Geltung gewonnen. 2) Die Prosessio fidei Tridentinae von Pius IV. (13 Nov. 1564). 3) Der Catechismus Romanus ex decreto concilii Tridentini ad parochos. Ube bie Symbolischen Bücher ber griech.-tath. Rirche f. Griechische Rirche; neuerlich find biefelbe von Kimmel ("Libri symbolici ecclesiae orientalis", Jena 1843) herausgegeben worden.

Die evang.-protest. Kirche behielt in ihrer Gesammtheit die alten drei Symbole bei. Des stellte zunächst die lutherische Kirche im Gegensaße zur röm.-kath. ihre Unterscheidungs lehre bestimmter zusammen, nicht um positiv einen neuen Glauben auszusprechen, sondern wie von ihr als Bibellehre anerkannten Glaubenssäße aufzustellen und zu vertheidigen, negen jene Lehren zu bezeichnen, die als specisisch röm. Kirchenlehren von ihr nicht gebilligt werde könnten. In dieser Absicht verfaßte Melanchthon die Augsburgische Consession (s. d.) und kapologie (s. d.) derselben. Das von Paul III. nach Mantua ausgeschriebene Concil veranlesse Luther zur Absassing der Artikel, welche als Glaubensartikel von den Evangelischen stress

K

3

E

-

ø

•

ĭ

×

aufrecht erhalten werben mußten und unter bem Ramen ber Schmalkalbischen Artikel (f. b.) bekannt find, benen Melanchthon einen Anhang über den Primat des Papstes und die Juris. diction der Bischöfe beifügte. Früher schon hatte Luther den Großen und Rleinen Ratechismus (f. Ratecismus) abgefaßt. In Folge ber die Rirche erschütternden theologischen Streitigkeiten, die fich nach Luther's Tode erhoben, entstand bas 1577 vollendete und 1580 ju Dresben publieirte Bergische Buch ober die Concordienformel (f. b.). Diese sammtlichen Schriften bilben die Symbolischen Bücher ber luth. Rirche. Indessen traten einzelne Länder des luth. Lehrbegriffs auch noch mit befondern Symbolischen Büchern hervor, unter denen namentlich folgende mertwürdig geworden sind: Corpus doctrinae Philippicum (Misnicum, Saxonicum, Wittenhergense), 1559; Corpus doctrinae Pomeranum (1561); Corpus doctrinae Prutenicum (1567); Corpus doctrinae Thuringicum (1571) und Brandenburgicum (1572); Corpus doctrinae Wilhelminum und Julium (beide von 1576); enblich Consensus repetitus fidei vere Lutheranae von Calov (f. b.), 1655. Hiernach läßt sich eine subbeutsche, pommersche und turfachs. Form der Symbole unterscheiden. Die luth. Gemeinden außerhalb Deutschland, besonders in Danemart, Schweben und Frankreich, haben vorzugeweise die Augeburgische Confession als symbolisches Hauptbuch angenommen.

Die reformirte Kirche hat fast in allen Ländern, in welchen sie besteht, eigene Bekenntnisschriften aufgestellt und kein durchaus allgemein gültiges Symbolisches Buch. Der Grund davon liegt darin, daß sie nicht die Einmüthigkeit erreichte, die noch in der luth. Kirche sich bildete, theils weil Mehre neben ihm, und besonders nach ihm Calvin, einen selbständigen Weg einschlugen, theils endlich, weil ihre Wortsührer selbst Stoff zu endlosen Streitigkeiten boten. Über die verschiedenen Symbolischen Bücher, die sich in der ref. Kirche gebildet haben, s. Resormirte Kirche und Katechismus. Sammlungen dieser Bücher sinden sich in: "Corpus et syntagma consessionum sidei, quae in diversis regnis et nationibus ecclesiarum nomine suerunt authentice editae" (Genf 1654); "Collectio consessionum in ecclesiis resormatis publicatarum", herausgegeben von Niemeyer (Lyz. 1840).

Auch die kleinern kirchlichen Parteien haben Symbolische Bücher aufgesetzt, deren Autorität aber auch nicht überall Anerkennung fand. hierher gehören zunächst die Mennoniten. (S. Biedertäufer.) Bei ihnen erschienen als Symbolische Bücher: Praecipuorum christianae fidei articulorum brevis consessio (1581) von Joh. Ris und Lubbert Gerard; die Consessio de uno deo, patre, filio et spiritu sancto (1626) von Jat. Dutermann; Ramus olivae (1629); Brevis δμολογία sive confessio fidei (1630) von Joh. Cent ober Cenfen; Confessio Dordraci composita (21. April 1632). Diese drei zulest genannten Confessionen erhielten in einer zu Parlem 1649 gehaltenen Synobe die Sanction. Ferner: Verum unionis soedus (1664); Confessio illorum Mennonistarum in Porrusia, qui Clarici vocantur (1678); Confessio anno 1755 a Flamingorum congregatione Groningensi sancita. Unter den Katechismen ist besonbers die Brevis catechesis religionis christianae merkwürdig, die auf Veranlassung einer zu Amsterdam gehaltenen Synode 1697 erschien. Die Goeinianer verwerfen zwar alle Symbo-Hichen Bucher, weil sie in benfelben nur einen Gewiffenszwang finden; boch befigen fie einige bogmatische Schriften, die ihr Bekenntnif enthalten und fast wie Symbolische Bücher angesehen werben. Diese Schriften find: 1) der Große und Rleine Krakauer Ratechismus, von benen jener durch Balentin Schmalz und hieron. Moscorovius in poln. Sprache (Kraf. 1605), der andere lateinisch (1629) erschien; 2) die Consessio sidei christianae (1646) von Joh. Schlichting. Die Arminianer (f. d.) betrachten wie symbolische Schriften die Scripta adversaria collationis Hagiensis habitae anno 1611; die von Rasp. Barlaus 1617 verfaßte Epistola ecclesiastarum ad exterarum ecclesiarum reformatos doctores; Acta et scripta synodalia ministrorum Remonstrantium in foederato Belgio (1620) und einige der Schriften bes Simon Episcopius (f. d.). Über die Berrnhuter f. Brubergemeine; über die Quater f. ben Art. Quater. Bei andern Abzweigungen der protest. Rirche, wie bei den Bohmischen und Mährischen Brüdern, den mystischen Methodisten (f. b.) und den Swedenborgianern, kann noch weniger von der Geltung Symbolischer Bucher die Rede sein, obschon sie den Schriften ihrer Wortführer gern eine besondere Autorität beilegen. Bgl. Winer, "Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen driftlichen Rirchenparteien" (Lpg. 1824; 2. Aufl., 1837).

Was die Frage über die Rothwendigkeit der Symbolischen Bücher überhaupt und insbesonbere der evang.-protest. Kirche Deutschlands anbetrifft, so schließt sie die über deren Werth und Conv.-Lex. Zehnte Aufl. XIV.

Bedeutung in sich. Geht man von dem Gesichtspunkte aus, daß die Bibel allein die Quelle und Norm des religiösen Glaubens und Lebens sei und daß die Symbolischen Bucher auch nicht Anderes als bindende Norm enthalten sollen, als was wirklich in der Bibel steht, so ergibt fich freilich von selbst, wie Symbolische Bücher eigentlich für den einzelnen Chriften nicht nothwabig sind. Beachtet man dagegen, daß eine firchliche Gemeinschaft etwas Bestimmutes und Feftel haben muß, in dem ihre Glieber überhaupt übereinstimmen, das ihren driftlichen Standpunk bezeichnet, als Ausbruck ihres Glaubens gilt und für sie verbindlich ift, so sind und bleiben für die Rirche symbolische Schriften unentbehrlich und nothwendig. Hierin liegt aber nicht ba Sinn, daß solche Schriften eine für alle Zeiten unabanderliche Rorm fein sollen; vielmehr waden sie verbessert und durch neue erfest werden muffen, wenn sie den Resultaten der Biffeniche und ber burch bas Christenthum in der Ertenntniß fortgeschrittenen Zeitbildung nicht mehr c sprechen. Denn follte ihr Lehrtypus in der protest. Rirche unabanderlich feststeben, so with man nur, wie Luther ichon von ben Giferern feiner Beit fagte, neue papftliche Decretalen an werfen. Ihrer Entstehung wie ihrem Zwecke nach sind die firchlichen Symbole im Proteste tismus nur Zeugniffe und Bekenntniffe des Glaubens einer bestimniten Zeit und in keiner Beik enthalten sie ein Wort davon, daß sie für alle Zeiten als Glaubensnorm gelten wollten. Da noch führte eine schroffe Drthodorie, die sich schon nach Luther's Ableben der Kirche bemöchign, zur Erhebung der Symbolischen Bücher zur unbedingten Autorität; ihre Berehrung alt folde (Symbololatrie) brachte schon im 16. Zahrh. einen Glaubenszwang in die Kirche, welcher den evang. Protestantisnius tief verleste und mit seinen Grundprincipien im Biberspruche ftand. - Nicht blos die Geistlichen und Lehrer mußten sich eidlich verpflichten, sich streng an den Bortlaut ber Symbolischen Bücher zu halten (Symbolzwang), sondern felbst die weltlichen Staatsdiener wurden auf die Symbole verpflichtet. Man nannte diese Berpflichtung ben Religionseil ber schon 1602 burch den Kurfürsten Christian II. in Sachsen und bann auch in andern Landers eingeführt wurde. Bgl. Johannsen, "Die Anfänge bes Symbolzwangs unter ben deutsches Protestanten" (Lpg. 1847). Darüber entstanden die ärgerlichsten Streitigkeiten, und es eife ben sich zahlreiche Gegner des Symbolzwangs, darunter selbst Spener, der warnte, die Gymbolischen Bücher zu hoch zu stellen. Am Ende bes vorigen Jahrhunderts war man endich ju der Ansicht gelangt, daß die Symbole keine unabanderlichen Lehrnormen seien, daß eine Bar pflichtung der Geistlichen auf jene nur insoweit (quatenus) stattfinden konne, als fie mit ba klaren Lehre der Bibel übereinstimmten. Bald jedoch fachten das Wöllner'sche Religionsebic (9. Juli 1788), später die Thesen von Harms (s. d.) und andere Worgange die Symbolsteile keiten in der Kirche wieder an, obschon inzwischen die Union (f. d.) der beiden protest. Kirchen is mehren Landestirchen bahin führte, den Symbolzwang abzuschaffen und die Prediger nut et die Lehre der Schrift zu verpflichten. Befonders mar es die orthodor-pietiftische Partei, welch für den Symbolzwang tampfte und auch in Bengstenberg's "Evang. Kirchenzeitung" ein ein ges Organ für diese Tendenzen fand. In neuester Zeit sah sich diese Kirchliche Partei ungene gestärkt und gefördert durch die politische Reaction, welche nach den Stürmen von 1848 f überall eintrat. Je lebhafter aber die freiere Richtung in der Kirche erkannte, daß ein firms Festhalten am symbolischen Buchstaben dem Geifte des evang. Protestantismus wiberfreit, um so schroffer gestalteten sich auch die Gegensäte, die sich in Rirche und Biffenschaft bilbeten

Symmachus aus Samaria, im 2. Jahrh. n. Chr., der erst zum Judenthum, dann per Christenthum übertrat, wo er sich zu den Ebioniten hielt, verfaßte eine griech. Übersesung bei

Alten Testaments.

Symmetrie oder Cbenmas heißt die Busammenstimmung der einzelnen Theile eines Gangen in hinsicht auf Daf und Bahl oder die außere Übereinstimmung, die sich in dem Berhaltnisse der einzelnen Theile eines Gegenstandes zueinander und zu dem Ganzen sichtbar zeigt. Sie ist sonach in der Schönheit mehr das Quantitative, was aber von dem Ausdrucke der Idee als dem Qualitativen unzertrennlich ift. Sie kommt in raumlicher hinsicht besonders an solchen Gegenständen vor, welche man in zwei Sälften getheilt benten tann, und zeigt sich in ber Natur vorzüglich am Körper der höhern Thierclaffen, bei welchem im regelmäßigen Buftande die gleichen ober ähnlichen Theile an jeder Balfte die gleiche Stelle einnehmen. Die Runft muß diese Symmetrie im engern Sinne, b. i. die ebenmäßige Anordnung gleichartiger Theile, in benjenigen Werken nachahmen, bei welchen gleiche und ähnliche Theile nothwendig erfodert werben, und unterftust die Bahrnehmung dieser Symmetrie durch Bervorhebung eines Mittel- oder Augenpunktes, von welchem aus fich bas Ganze übersehen lagt. Doch gibt es auch viele Gegenstande, deren freie Schönheit ein solches Ebenmaß verbietet und beren Darstellung durch Anwendung desselben steif, ängstlich und gezwungen erscheint, wie z. B. die Anordnung organischer und lebendiger Körper in einer Gruppe; daher sie in der Landschaftsmalerei, in der Gartenkunft, in ben Gruppirungen und Stellungen der Figuren auf Gemalben, sowie auch in theatralischen Scenen oft sehr störend sein kann. Am meisten springt die Symmetrie in der Baukunst in die Augen, deren Befen felbst durch geistreiche und geschmackvolle Anwendung der raumlichen Dimensionen und geometrischen Berhältnisse in todten und festen Massen bedingt ift, sodaß ber Mangel und die Störung des ebenmäßigen Berhältniffes der einzelnen Theile ale ber erfte und größte Fehler eines architektonischen Werks auch bem Laien in ber Baukunft auffallen nuß. — Aus dem Gebiete ber meßbaren Architektur, als Symmetrie bes Raums, ist der Ausbruck auch auf andere Gegenstände übergetragen worden, namentlich auf das Ebenmaß der Zeit. (G. Rhythmus.) — In der Geometrie, namentlich in der Stereometrie, ist die Symmetrie gleichfalls von Bichtigkeit. Symmetrische Theile eines Körpers, symmetrische Körper sind gleich, aber nicht congruent, während in ber Planimetrie Symmetrie und Congruenz unzertrennlich sind. — Symmetrische Functionen mehrer unbestimmten Größen, z. B. a, b, c, sind solche algebraische Ausbrude, worin jene Größen alle auf völlig gleiche Art vorkommen, sobaß man sie miteinander beliebig vertauschen kann, ohne dadurch den Ausbruck zu verändern; z. B. (a + b), (a + c), (b + c).

Symmitta (griech.), eigentlich Bermischtes, nannte man in späterer Zeit besonders Sammlungen von allerhand Aufsäßen und Abhandlungen, ähnlich den Adversarien, Collectaneen und Miscellaneen. Zu den frühesten und bekanntesten Schriften unter diesem Titel gehören die

"Symmicta" bes Leo Allatius im 17. Jahrh.

Sympathetische Euren, Beilungen durch Sympathie (s. d.), nennt man diejenigen Curen, welche durch eine geheimnisvolle Kraft gewisser Substanzen oder Körper ausgeführt werben, oft ohne mit dem Körper des Kranken felbft in Berührung zu kommen. Als die hierbei wirksame Kraft nimmt man eine Sympathie bes Menschenkörpers mit Geistern, Sternen, anbern Menschen, Thieren, Pflanzen, Steinen u. f. w., ober eine geheime Bechselbeziehung zwifcen bem Menschen und gewissen außern Gegenstanden an, welche fich aber nicht erweisen lagt. Die Art der Ausführung Synipathetischer Curen ist daher sehr verschieden und geschieht theils durch Umhängen von Amuleten und Talismanen, theils durch Beachtung der Constellationen, theils durch Banblungen, die man mit gewissen Gegenständen vornimmt, um auf ben entfernten Aranten dadurch zu wirken, theils durch Besprechungen und Gebete. Daß eine Krankheitsheilung dieser Art häufig auf Täuschung ober doch auf blogen Gemutheeindrucken beruhe, leuchtet ein; ebenso, daß sie bei Abergläubigen, Charafterlosen, durch torperliche oder geistige Leiden Gefowachten leichter Eingang finden werde als bei Unterrichteten, hellen Kopfen. Es tommt Alles darauf an, in dem Kranten den festen Glauben zu erwecken, daß das Mittel helfen werde, und es wird unter sonst gunfligen Bedingungen auch gewiß oft Linderung, ja sogar Besserung herbeiführen. Dies wird besonders bei solchen Krankheiten am leichtesten möglich sein, welche in ber Pfoche felbst ober im Rervenspstem wurzeln, 3. B. Geistestrantheiten, Epilepsie und andern Rrampftrantheiten, Bechselfieber u. f. w. Bgl. Ennemoser, "Geschichte ber Magie" (Lpg. 1844), und den Abschnitt "Sympathie" in Schlegel's "Die verschiedenen Methoden der Beiltunft" (2pg. 1853). Bang nahe verwandt ift ben Sympathetischen Curen die ärztliche Anwenbung bes fogenannten Thierischen Magnetismus (f.b.).

Sympathetische Tinten beißen Flussigkeiten ohne alle ober doch ohne merkliche Farbe,

mit welchen sich eine unsichtbare Schrift auftragen läßt, die man nach Belieben durch Anwerdung gewiffer Mittel sichtbar machen kann. Schon Dvid ertheilt den unter ftrenger Aufsicht gehaltenen Madden, die gern an ben Geliebten schreiben mochten, den Rath, die Schrift mit frischer Milch aufzutragen und, wenn sie getrochnet, Rohlenstaub oder Ruf darüber zu ftreum. In neuerer Zeit hat die Chemie eine große Anzahl sehr schöner sympathetischer Tinten barge stellen gelehrt. Wenn man grünen Bitriol in Basser auflöst und etwas Alaun zusest, so gik dies eine unsichtbare Schrift, die bann schwarz erscheint, wenn man sie mit einem gut gefattig ten Galläpfelaufguß befeuchtet. Eine schöne rothe Schrift erhalt man, wenn man mit verdum ter Eisenchloridlösung schreibt und die unsichtbare Schrift mit einer Auflösung von Schwesch cyantalium befeuchtet; wendet man statt des Schwefelcyantaliums gelbes Blutlaugensalz a, so wird die Schrift schon blau. Selbst die berühmte Tinte, die in der Ralte unfichtbar, aber nach einer mäßigen Erwärmung sichtbar ift, kann man auf eine ziemlich leichte Art verfertigen. Ru nimmt dazu Smalte und zieht daraus mittels der Digestion in Königswaffer Das aus, was bi Säure bavon auflösen kann; dann verdünnt man diese Auflösung mit etwas Baffer, damit k nicht durch das Papier schlage. Einfacher noch stellt man diese Tinte bar, inbem man salzsam res Robaltoppbul (Robaltchlorur) in so viel Waffer loft, bag bie Fluffigfeit eine blag-rosenroche Farbe angenommen hat. Die Schrift mit diefer Tinte ift unsichtbar, erscheint aber fcon grimblau, wenn man sie auf einen gewissen Grab erhist; wieder erkaltet, verschwindet sie ganglich. Doch muß man sich huten, sie nicht mehr zu erhisen, als zur Sichtbarmachung nothig ift, wei

fie sonst nicht wieder verschwindet.

Sympathie heißt eigentlich Mitempfindung, also zunächst im psychischen Sinne Mitfreude und Mitleid, als die unwillfürliche Nachahmung einer fremden Empfindung, die Theilnahme an berfelben, gleich als ob man felbst Das empfinde, mas der Andere empfindet. Die Sompathie ift daher von dem Wohlwollen zu unterscheiden, welches nicht sowol mit dem Andern als für ihn empfindet, obwol wohlwollende Gefühle fich häufig aus sympathetischen Gefühlen ent. wickeln und mit ihnen verschmelzen. Ihr Gegentheil ist die Antipathie (f. d.). — In der Physiologie wird unter Sympathie (consensus) die Eigenschaft des Organismus verstanden, er moge welcher burch die vermehrte ober verminderte Thatigkeit eines Drgans auch die eines er dern vermehrt oder vermindert wird. Der allgemeine Grund dieser physiologischen Sympatic ift sedenfalls die enge Berbindung der Theile des Organismus zu einem lebendigen Gangan Im Einzelnen hat man als Berbindungsglied zwischem dem Organe, von dem die Thätigkeit ausgeht, und dem andern, auf welches sie sich sympathisch (consensuell) verbreitet, bald bas Nervenspstem, bald bas Gefäßigstem, bald bas Bellgewebe anzusehen. Ersteres wirtt besonders durch psychische Vermittelung oder Refler. (S. Reflexbewegungen.) Das Gefässyftem witt durch Überführung der Safte und der ihnen beigemengten Stoffe von einem Drgan jum en bern, das Bellgewebe aber durch nachbarliche Berbreitung (Durchsidern, Beiterwandern, Com tiguitat). Manche sogenannte sympathische Erscheinungen sind bis jest noch nicht ausreichen erklärt. Die Erscheinungen ber Sympathie zeigen sich nicht selten schon im gefunden Buftande Ein Organ bilbet fich z. B. zu gleicher Zeit mit dem andern aus; die Stimme verandert fich mit eintretender Mannbarkeit; die Leber, die Speicheldrufen, das Pankreas, die Baute des Magent sondern zur Zeit der Verdauung eine größere Menge Flussigkeit ab; der Reiz des Lichtes auf das Auge erregt Niesen, das Rigeln Lachen u. f. w. Noch häufiger aber werben fie in Krantheiten beobachtet, und fast gibt es nicht eine einzige, in der nicht Manches aus Sympathie zu er flaren ware. Chedem verstand man auch unter Sympathie eine geheimnisvolle duntle Bechselbeziehung der Dinge in der Natur, welche man z. B. bei den sogenannten Sympathetischen Curen (f.b.) vorausseste. Wgl. Hufeland, "Über Sympathie" (Weim. 1822).

Sympheropol, s. Simferopol.

Symphonie (ital. sinfonia), eigentlich gusammenklang, nennt man in der neuern Duft ein ausgeführtes Instrumentaltonftuck, bas, für bas Busammenwirken bes ganzen Drchefters berechnet, aus mehren Hauptfägen besteht. Früher maren Symphonie und Duverture (f. b.) gleichbebeutenb, und noch jest nennen Franzosen und Italiener die Duverture gewöhnlich Som phonie. Zwischen beiden findet der Unterschied statt, daß die Duverture ihrem Befen nach von bem eingeleiteten Ganzen abhängig fein, die Aufmerksamteit nicht von demfelben ableiten, for dern für daffelbe stimmen foll und daher die Hauptgebanken deffelben gleichsam fliggirt enthab ten ober wenigstens die Grundstimmung des Gangen angeben muß, während die Symphonic ein volländiges Orchesterstud und baber einer weitern Ausführung musikalischer Ibeen fabig

ift. Als ein Stud, berechnet fur das Busammenwirten des gangen Drchesters, unterscheibet fic die Symphonie auch von dem Concert (f. d.), zu welchem die Symphonie mit einem ober einigen obligaten Instrumenten (concertirende Symphonie) ben Übergang bilbet. Die Symphonie besteht aus mehren Hauptsäßen, deren Zahl jedoch nicht bestimmt ift. Rur im Allgemeinen kann man annehmen, daß dieselbe nicht unter zwei sein und nicht leicht über vier ober fünf hinausgehen barf, weil ein volles Instrumentalstud, welches fur die bochken Effecte der Dufit beftimmt ift, durch eine zu lange Dauer ermuben muß. Die Form scheint die Symphonie in dieser hinsicht von der ihr in der Ausbildung vorausgehenden Sonate (f. d.), wie diese von der Suite empfangen zu haben. Rach ber jesigen Einrichtung befteht die Symphonie gewöhnlich aus einem Allegro, einem Andante oder Abagio, worauf oft nach altem herkommen ein Menuet (f.b.) oder fatt deffen ein Scherzo folgt, und einem muntern Finale. Beethoven und andere neuere Componisten haben sich jedoch nicht immer an diese Zahl und Folge gebunden. Bei dem Umfange und bei den großen Tonmitteln, welche ein ganzes Drchefter barbietet, ist die Symphonie das größte selbständige Tongemalde und daher zum Ausdrucke des Großen, Erhabenen und Feierlichen vorzüglich geeignet. Unter ben altern Symphoniecomponisten waren Ph. E. Bach, Benda, Boccherini, Ditteredorf, Sofmeifter und Pleyl beliebt; die größten Meifter find Sandn, Mozart und Beethoven. Handn's Symphonien haben einen idplischen, frohlichen und oft humoristischen Charafter; Mozart ist mehr schwungvoll und lyrisch; bei Beethoven tritt der Instrumentenchor in ein bramatisches Berhältniß, um die Ratur und menschliche Zustande in den mannichfaltigsten Weisen und Charakteren zu schildern. An handn und Mozart schließen sich die Romberg, Spohr, Reufomm, Fesca, Kalliwoba, Lachner, Onslow u. A.; an Beethoven die neuesten Componisten in dieser Sphare: Ries, Mendelssohn-Bartholdy, Rob. Schumann, Gabe, Berlioz u. A.

Symplegaben (Symplegades), d. h. die Zusammenschlagenden, auch Cyaneae insulae, ist der Name zweier kleiner Felseninseln an der Mündung des Thrazischen Bosporus in den Pontus, die dem Mythus zufolge früher fortwährend aneinanderschlugen und alles Dazwischenschende zertrümmerten, die sie seit der glücklichen Durchsahrt der Argonauten (s. d.) durch das Saitenspiel des Orpheus oder, wie Andere erzählen, nach Entsendung einer Taube unbeweglich stehen blieben. Sie heißen jest Urek-Jaki.

Sympleama (griech.), eigentlich das Zusammengestochtene, nannte man in der antiken Aunst eine Gruppe von mehren Statuen, die erst durch ihre Vereinigung ein Ganzes bilden. Borzüglich gehören hierher die gegenseitig mit den Armen verschlungenen Fechter oder Ringer, ferner die berühmte Gruppe der Niobe in Florenz und des Laokoon in Rom.

Symplote (griech.), eigentlich Berflechtung, heißt eine rhetorische Figur der Wiederholung, die sich aber von der Anaphora und Epiphora dadurch unterscheidet, daß hier bei mehren hintereinander folgenden Fragen dieselbe Antwort erfolgt; z. B.: Was ist des Thoren höchstes Gut? Geld! Was schreit die ganze Welt? Geld!

Somposion nannten tie Griechen ein heiteres Gastmahl, besonders mit hinficht auf ben darauf folgenden Genuß des Weins, wobei man sich mehr an fröhlichen Gesprächen und Scherzen, an muntern Spielen, an Gesang, an Tanz und Musik anmuthiger Flotenspielerinnen als an den sinnlichen Freuden ber Tafel zu ergößen pflegte. Der Anordner und Leiter bes Ganzen hieß Sympoffard. Richt felten nahmen fogar eigentliche Betaren (f. b.) daran Theil. Gewöhnlich wurden diese Trinkgelage, mit lautem Geräusch verbunden, bis tief in die Nacht ausgedehnt, und zuweilen brach die ganze Gesellschaft spät noch auf, um in einem andern Bause einzusprechen. Die Romer bezeichneten einen solchen nachtlichen Umzug durch comissatio, das Gastmahl selbst durch convivium. Die berühmtesten griech. Philosophen, wie Aristoteles, Speusippus u. A., Reideten ihre Ansichten über Liebe, Lebensgenuß u. s. w. in Form von Gesprächen ein, wie sie bei solchen Gastmählern geführt wurden, und noch jest besisen wir unter bem Titel "Symposium" ober "Convivium" zwei treffliche Dialogen des Plato (s. d.) und Tenophon (s. d.). Auch gehören hierher Plutarch's "Symposiaca" ober "Quaestiones convivales" und bessen "Convivium septem sapientium". Eine ganz niebere Sphare behauptet dagegen unter ben ahnlichen Erzeugniffen ber Romer bas berüchtigte "Gastmahl des Trimalchio" oder "Coena Trimalchionis" des Petronius (s. d.). Sehr mannichfach waren übrigens die Gebräuche, welche man bei diefen Symposien beobachtete.

Symptome (griech.), d. i. Zufälle, nennt man in der Medicin alle mit den Sinnen bemerkbaren Abweichungen der einzelnen Theile oder der Functionen des Organismus vom Normalzustande, welche als Wirtungen einer Krantheit betrachtet werden muffen und folglich die Unterlage zu einem Schlusse auf die Krankheit selbst bilden. Sind diese ber Art, das sie nur ber Kranke bemerkt, 3. B. Schmerz, so nennt man sie subjectiv, konnen sie auch von Andern bemertt werden, objectiv. Außerdem unterscheibet man die Symptome in ibiopathische, welche an den ursprünglich leibenden Organen selbst mahrgenommen werden (3. B. Kopfschmerz bei Hirnhautentzundung), und in sympathische ober confensuelle, welche in andern entferntern Theilen erscheinen (z. B. Erbrechen bei Hirnhautentzundung). Diejenigen Symptome, welche einen besondern Krankheitszustand eines besondern Drgans oder Systems anzeigen, nennt man pathognomonische ober biagnoftische. Unter lettern find in neuerer Beit besonders die physikalischen ober materiellen Symptome wichtig geworden, welche der Arzt mittels seiner fünf Sinne, besonders durch Fühlen (Palpation), Messen (Mensuration), Bagen (Ponderation), Besichtigen (Inspection), Behorchen (Auscultation), Beklopfen (Percussion), demische Unterfuchung und Mitroftopie ermittelt und die ihm oft die unmittelbarften Schluffe auf ben Buftanb eines innern Drgans gestatten (z. B. die mitroftopischen Faserstoffenlinder in dem eiweißhaltigen Urin bei der Bright'schen Rierenfrantheit). — Symptomatologie nennt man in der De-

dicin die Lehre von den Symptomen oder die Semiotik (f. d.).

Synagoge (griech.), b. i. Berfammlung ober Gemeinbe, heißt vorzugeweise ber religiöfe Bersammlungsort der Juden. Die jud. Synagogen, die nach dem Babylonischen Exil auftamen, dienten überhaupt zu öffentlichen Bersammlungen; man machte bort burgerliche Angelegenheiten ab und hörte öffentliche Borträge. Später waren sie öfter das Local der Schule, für Kinder sowol als für Erwachsene, und erhielten daher auch den Namen Schulen. Seit dem 5. Jahrh., wo bas Niederreißen und Berbrennen der Synagogen begann, fanden hinfictlich der Anlegung und der Anzahl derselben vielfache beschränkende Gesete statt; auch find im Mittelalter viele Synagogen in Kirchen verwandelt worden. Berühmt war im Alterthume wegen ihrer Schönheit und Größe die Synagoge in Alexandria; im 12. Jahrh. die von Marmotfäulen getragene Sauptsynagoge in Bagdab; feit dem 14. die noch vorhandene große Synagoge zu Toledo. Im 16. Jahrh. wurde die schöne Meiselschule in Prag und im folgenden bie Synagoge der portug. Juden ju Amsterdam aufgeführt. Sehenswerth sind der Jakobstempel in Seefen, die Synagogen zu Livorno, Wien, Hamburg, Dresben und Altona. Sauptbestandtheil jedes jub. Bethauses ift die die Gefeprollen enthaltende heilige Labe, ferner die Almemer ober Bima genannte Eftrade, auf welcher die Borlesungen und andere gottesbienstliche Dentlungen geschehen. Den Frauen sind abgesonderte Seitengalerien angewiesen. Zäglich, frih und Abends, ift Betzeit; zur Abhaltung der öffentlichen Andacht find mindestens zehn Erwachsene erfoderlich. Die Gebete, in hebr. Sprache, werden theils leise, theils laut verrichtet; bisweilen wechseln die Gemeinde und ber Vorbeter ab. Ihrer Gebete und Gebetbucher (Siddut und Machsor) halber haben die Juden manche Berfolgung erdulden muffen. Die biblischen Lectionen verrichtet der Borbeter oder ein Borleser. Bortrage an Sabbathen und Festtagen halt der Rabbiner ober ein Prediger; aber auch den Laien ift dies unbenommen. Zu den Angestellten gehört endlich noch der Synagogendiener. In Deutschland und den angrenzenden gendern haben feit 1809 viele Reformen des jud. Gottesbienftes stattgefunden. Ramentlich wurden viele Gebete abgeschafft, regelmäßige Predigten und deutsche Gefänge und hier und da auch Orgelmusit eingeführt. Deutsche Synagogen nennt man diesenigen, wo ein beträchtlicher Theil des Gottesdienstes in dieser Sprache abgehalten wird. — Die große Synagoge wird der Berein ber Gefestehrer genannt, ber feit Esra bis auf ben Sobenpriefter Simeon bestand und manche religiöse Ginrichtungen getroffen haben soll.

Synalophe, f. Krafis.

Syndronismus nennt man bie Busammenstellung gleichzeitiger Personen und Begebenheiten. Die fyndronistische Methode ber Geschichtserzählung ift baber biejenige, nach welcher die Personen und Begebenheiten unter verschiedenen Boltern und in verschiedenen Lanbern nebeneinander vorgeführt und das historisch Merkwürdige davon erzählt wird. Begen der Übersichtlichkeit, welche diese Darstellungsweise gewährt, find besonders auch die syndronififden Tabellen, b. h. Beittafeln, auf benen in nebeneinander ftebenben Columnen die gleichzeitigen Sauptbegebenheiten und Sauptpersonen verschiedener Bolter gusammengeftellt find, für das Geschichtsstudium zu empfehlen.

Syndesmologie, in der Anatonie die Lehre von den Bandern, f. Bander.

Syndicus beift berjenige Bevollmächtigte, welchen eine ganze Gemeinheit, eine Univerfitas, zur Besorgung ihrer Angelegenheiten bestellt. Bur gültigen Wahl eines Syndicus ift nöthig, 1) daß die ganze Gemeinheit, mit Ginschluß ber Witwen, Pupillen und Minderjährigen

und deren Vormündern, zur Bestellung des Syndicus zusammenberufen wird; 2) daß zwei Drittheile der Gemeinde erscheinen, und 3) daß von diesen zwei Drittheilen die größere Zahl einwilligt. Niemand, der zur Führung eines öffentlichen Amts unfähig ist, kann Syndicus werden. Die Vollmacht, welche dem Syndicus zu ertheilen ist, wird Syndicat (instrumentum syndicatus) genannt.

Synedrium oder Sanhedrin hieß vorzugsweise das höchste Rationalgericht der Juden, das zu Jerusalem seinen Sit hatte und aus 71 Mitgliedern bestand. Es hatte über die Rechtssachen zu entscheiden, welche einen ganzen Stamm, oder einen falschen Propheten, oder den Hohen Priester, oder einen willfürlichen Arieg betrafen; bei kirchlichen Berbrechen jedoch mußte es das gesprochene Todesurtheil von dem Procurator bestätigen und vollziehen lassen. Überdies war es zugleich kirchliche Berwaltungsbehörde, iudem es Berfügungen über den Cultus erließ und die Reumonde bestimmte. Der Ursprung dieses Gerichtshofs ist vielleicht in die Zeit der Seleucidischen Herrschaft zu setzen. — Reinere Synedrien hatten alle palästinensischen Städte, denen aber nur die Cognition und Bestrafung geringfügiger Vergehungen zustand.

Synethoche heißt eine rhetorische Figur, nach welcher durch die Nennung eines einzelnen oder besondern Gegenstandes das Ganze und das allgemeine Wesem desselchnet mird. Es sindet hier also eine förmliche Vertauschung zwischen den höhern und niedern Begriffen statt, sodaß ein einzelner besonders bezeichneter Theil statt des Ganzen, ein einzelnes Ding oder Wesen oder eine Art statt des allgemeinen Gattungsbegriffs und umgekehrt gesest wird, z. B. Thür statt Hatt Daus, Cicero sur Redner, Dolche statt Wassen, dagegen wieder Haus statt Fenster, Gestirne statt Sonne. Auch gehört hierher der Fall, wenn der Singular und Plural miteinander vertauscht (synocdoche numeri) oder bestimmte Zahlen statt unbestimmter Größen gesest werden, z. B. der Soldat, statt: die Soldaten; der Spartaner, statt: die Spartaner.

Synergismus und Synergistische Streitigkeiten. Mit diesem aus dem Griechischen entlehnten Worte bezeichnet man die Meinung, daß der menschliche Wille bei der Bekehrung nicht ganz passiv sich verhalte, sondern der bezusenden Gnade sich hingeben, dem Worte Gottes beistimmen könne. Für diese Ansicht, die weder Pelagianismus (s. d.) noch Semipelagianismus (s. d.) war, sprachen Erasmus und Melanchthon. Später, um 1557, entstand hieraus ein heftiger Streit zwischen Pfessinger, Flacius (s. d.) und Strigel (s. d.), an welchem bald die ganze theologische Welt Theil nahm. Die Wittenberger waren für den Synergismus; die mansseldischen Theologen verdammten ihn auf einer Synode, und die Concordiensormel (s. d.) verdammte ihn ebenfalls im dritten Artikel.

Synefis (griech.), lat. auch constructio ad sonsum, heißt in der Sprachlehre diesenige Construction, bei welcher die Form des bezogenen Wortes sich nur nach dem Sinne bes Beziehungswortes richtet und der Sprechende oder Schreibende mithin den Gedanken, den er ausbrücken will, über die grammatische Genauigkeit sest. So würden z. B. in dem Sape: "Ich begegnete einem armen Rädchen; diese sprach mich um ein Almosen an", oder: "Ich sein Regiment; sie trugen Blau und Roth", die Pronomina im Genus und Numerus nur nach der
Bedeutung, nicht aber nach der grammatischen Form ihres Beziehungswortes sich richten.

Synefius, ein neuplatonischer Philosoph, zugleich auch als Redner und Dichter nicht unbekannt, geb. 379 n. Chr. du Cyrene aus einem angesehenen Geschlechte, erhielt zu Alexandria seine wiffenschaftliche Bildung und wurde dann von seinen Mitburgern 397-398 mit einer Gendung an Kaiser Arcadius nach Konstantinopel beauftragt. Nach seiner Rücksehr trat er um 401 jum Christenthum über und wurde 410 Bischof von Ptolemais, starb aber schon 412 (wenigstens sicher vor 431). Er blieb seinen frühern philosophischen Ansichten treu, die er in Reben, Briefen, Symnen und andern Schriften darstellte. Lettere verrathen vielerlei Remtniffe, große Belesenheit und natürlichen Scharffinn und find in einer ziemlich gewählten griech. Diction verfaßt. Die beste Gesammtausgabe seiner Werke besisen wir von Petavius (Par. 1631; zulest 1640); eine fehr gute Bearbeitung einzelner Schriften, zugleich mit deutscher Übersepung, hat Krabinger begonnen, besonders von "Calvitii encomium" (Stuttg. 1834), von den "Agyptischen Erzählungen über die Borsehung" (Gulzb. 1835) und von der "Rebe an den Gelbstherrscher Arcadius oder über das Königthum" (Münch. 1825). Derselbe hat auch eine neue fritische Ausgabe ber "Opera omnia" des S. (Bd. 1, Landsh. 1850) begonnen. Mit frang. Übersetzung erschienen die "hymnen" von Gregoire und Collombat (Lyon 1836); auch finden sie sich in Daniel's "Thesaurus hymnologicus" (Bb. 1, Halle 1841). Bgl. Clausen, "De Synesio philosopho" (Kopenh. 1831).

Syntope, eine grammatisch-phonetische Figur, heißt, im Gegensas der Epenthesis, die Amsstehung eines Wocals zwischen zwei Consonanten in der Mitte eines Worts, wie saeclum statt saeculum, ew'ger, theu'rer statt ewiger, theuerer, und weicht insofern von der Apotope ab.

Synkratie (griech.), d. i. Mitherrschaft, nennt man im Gegensatzur Autokratie (s. d.) diejenige Art der Staatsverfassung, wo das Volk durch Vertreter an der Ausübung der höchsten Gewalt, besonders desjenigen Zweigs derselben, welcher die Gesetzebung und Besteuerung

betrifft, einen gewissen Antheil nimmt.

Synkretismus nennt man im Allgemeinen die Vermischung verschiebenartiger Philoppheme und die Religionsmengerei. Vorzugsweise indeß bezeichnet man damit das Berfahren Derjenigen, welche, um den Frieden unter den Parteien herzustellen, die Unterscheidungslehm derfelben dergestalt erklären, daß sede Partei ihre eigenen Meinungen und Lehren in den Er flärungen zu finden glaubt, und es hat demnach das Wort in der Theologie zugleich die Reberbedeutung der Gleichgültigkeit, besonders in Sinsicht der Unterscheidungslehren, angenommen. Als in Italien im 16. Jahrh. beim Bieberaufblühen claffischer Studien Plato's Philosophic mit Liebe gepflegt murbe und bem herrschenden Aristotelismus fraftig entgegentrat, murben Joh. Franz Pico von Mirandola, Bessarion u. A., weil sie zwischen Plato's und Aristoteles' Philosophie vermitteln wollten, Syntretiften genannt. Ebenso sprach man von einem Epp-Aretismus bei den Akademikern und Peripatetikern, besonders aber von dem Synkretismus der alexandrin. Philosophen. Doch ist das Wort erst in ber protest. Kirche mehr in Gebrauch getommen. Syntretisten, d. i. Bermischer und Berfälscher, wurden seit dem Anfange bes 17. Jahrh. besonders die Anhänger des Georg Caliptus (f. d.) und die helmstedter Theologen überhaupt genannt, weil fie neben der Beiligen Schrift die Tradition aus den ersten driftigen Jahrhunderten als einen untergeordneten Erkenntniggrund ber Lehre Jesu wollten gelten laffen und das Apostolische Symbolum für hinreichend hielten zur Bestimmung der Grundlehren der driftlichen Kirche und beshalb auch zur herstellung bes Friedens unter allen Parteien. Algemeiner wurde der Name Synkretist seit dem Religionegespräch zu Thorn 1645, wo Calint zw gegen war. Rach seinem Tobe setten seine Schüler und sein Sohn. Friedr. Ulr. Calirtus der Streit fort. Lange Zeit erschütterte derfelbe die protest. Kirche und nie kam eine mahre Estföhnung der Streitenden zu Stande.

Synodal- und Presbyterialverfassung nennt man in der protest. Kirche biejenige o ganische Einrichtung, nach welcher bie repräsentative Rirchengewalt in die Bande von Synden (s. d.) und Presbyterien (f. Presbyter) gelegt wird. Das Presbyterium foll ben Borftand einer Localfirche bilden, aus dem Geistlichen berfelben, der den Borfis führt, dem Schullehrer, ben Rirchenpatron und einer Anzahl Gemeindemitgliedern bestehen und seinem Birtungstreise bie Fürforge für alle außern tirchlichen Angelegenheiten einer Gemeinde anheim fallen, welche jet theils bem Geiftlichen, theile ber firchlichen Behörde gur Beforgung obliegen, wie die Aufficht über das Kirchenvermögen, die Kirchen- und Schulgebaube, die Kirchhöfe, die Theilnahme an der Wahl der Pfarrer und Schullehrer, die Armenpflege u. s. w. Die Synoden follen in der Kreis-, Diöcesan- oder Provinzialsynoden und in den Landessynoden eine aufsteigende Inflan bilden, beide aus Geistlichen und Laien bestehen, doch so, daß die Laien zu den Areis-, Diocesanoder Provinzialsynoden aus der Wahl der Presbyterien hervorgehen. Die Thätigkeit diese Synoben foll bas religiöse und firchliche Leben ber Gemeinden im Auge behalten, Die bagu er lassenen Vorschläge begutachten und zur Überweisung an die Landessynoben vorbereiten. Die Landesspnode soll durch die Wahl der Provinzialspnoden constituirt, durch ein Mitglied der theslogischen Facultät der Landesuniversität und durch einen Commissar der Staatsregierung beschickt werben, bas Wohl aller firchlichen Intereffen bes Landes forbern, die bochfte Inftang für die kirchliche Berwaltung bilden und die kirchliche Gesetzgebung unter Genehmigung des Staats üben. Gerabe in neuerer Zeit ift das Berlangen nach ber Ginführung der Synodal - und Pretbyterialverfassung und Aufhebung der Consistorialverfassung (s. Consistorium) laut ausgesprochen worden, da man in sener ein geeignetes Mittel zu finden meinte, um die Rachtheile der Confistorialverfassung nach ihrer juristischen und bureautratischen Einrichtung zu beseitigen, mahrend Andere glaubten, daß ichon eine Berbindung beider Berfaffungen zu diefem Biele fuhrt und der Rirche ersprießlicher sein durfte als die Confistorialverfassung allein. Bahrend fich die Kirchenverfassung in den luth. Gemeinden in and nach der Reformation monarchisch nach vor ichiebenen Systemen (f. Rirdenverfaffung) gestaltete, bilbete fie fich in ben ref. Gemeinben to publikanisch aus, sodaß die gesetzgebende und ein großer Theil der vollziehenden Gewalt ba Kirche auf die Vorsteher der Gemeinden und die Synoden der Geistlichen überging.

war besonders in Genf unter Calvin der Fall, und nach dem Muster der genfer Kirche bildete sich die Kirchenverfassung der Reformirten in Frankreich, Polland, Schottland und in einigen deutschen Provinzen am Niederrhein und in Westfalen, besonders in Jülich, Kleve, Berg und der Grafschaft Mark, sowie in Hessen seit dem Ende des 17. Jahrh.

Nach Wiederherstellung des allgemeinen Friedens 1815 dachte man an die Einführung der Synodal- und Presbyterialverfassung junachft in Preußen, deffen König in ihr ein Beforderungsmittel zur Union ber Protestanten erblickte. Durch tonigl. Berordnung murben 1816 Rreis- und Provinzialspnoben ber Geistlichen, jedoch ohne Zuziehung von Laien, sowie Presbyterien für die einzelnen Parocien, aus dem Geistlichen und einigen Laien bestehend, eingeführt. Im J. 1817 ward auch die Paltung einer Generalspnode verheißen. Da aber die von den Spnoben ausgeschlossenen Laien in diesen Bersammlungen der Geiftlichen den Anfang einer protest. Hierarchie erblickten, die Synoden selbst auch nicht fehr fügsam für die Plane ber Regierung, namentlich in hinsicht ber Union und der Einführung der berliner hofagende, waren, ging bas Synodalmesen allmälig wieder ein und an die Saltung einer Reichespnode wurde nicht mehr gedacht, bis endlich Friedrich Bilhelm IV. den frühern Plan wieder auffaßte. Auf seinen und des Könige Ernst August von Hannover Befehl mußten 1845 die Hofprediger Snethlage und Rupstein Anbeutungen zu Punctationen für eine freie Berftandigung der evang.-protest. Rirchen Deutschlands entwerfen, und im Sommer 1846 tam auch eine Reichsspnode in Berlin zusammen, die aber hauptfächlich nur über die Berpflichtung der Geiftlichen auf die Symbolischen Bücher verhandelte und dann wieder bis auf weiteres vertagt wurde. Bgl. Krüger, "Berichte über die erste evang. Generalsynode Preußens 1846" (Lpg. 1846). Rur in den westfäl. Provinzen und besonders in der Grafschaft Mark hat sich die alte freie, auf das Synodalmesen gegründete Kirchenverfassung erhalten. Die protest. Kirche Baierns ift schon seit einer Reihe von Jahren im Befig einer Synodal- und zum Theil auch Presbyterialverfassung, die aber offenbar an manchen Übelftanden leidet. Dahin gehört junachst bas unverhaltnismäßige Übergewicht der Geistlichen über die Laien in den Synoden, welche lestere außerdem aus dem Beamtenstand von der Regierung ernannt werden. Ferner gehört dahin die Trennung in zwei Generalsynoden zu Ansbach und zu Baireuth, wodurch die Kirche eines Mittelpunkts beraubt wird. Dazu kommt noch die unvollkommene Drganisation der Presbyterien, durch die vornehmlich die Synoden nur Kraft und Leben erhalten konnen. Dennoch haben diefe Synoden gur Forderung der evang. Rirche in Baiern nicht wenig beigetragen, und namentlich find die Beschluffe ber Generalfynode zu Ansbach 1845 nicht ohne Frucht geblieben. Bu guten Resultaten hat auch die seit 1818 eingeführte freie Rirchenverfassung in der bair. Pfalz geführt. Die kirchliche Berfassung findet hier dadurch einen festern Grund in dem Bolte, daß jede Pfarrgemeinde ein freigewähltes Presbyterium hat. An dieses reiht sich die Diocesan-, die General- und Provinzialsynode, deren Mitglieder jedoch nicht alle frei gewählt werben. Gleich die erfte Generalspnode zu Raiserslautern 1818 brachte die Union zu Stande. In Baben wurde 1821 gleichzeitig mit der Union eine freisinnige Presbyterial- und Synodalverfassung eingeführt. Mit voller Anerkennung sowol der landeshoheitlichen als der bischöflichen Obergewalt des Landesherrn über die Kirche nimmt diese Berfassung für ihre innern Angelegenheiten vollständige Autonomie in Anspruch. Die in Bürtemberg jährlich zusammenkommenden Synoden bestehen aus dem Prafidenten des Consiftoriums und den sechs Generalsuperintendenten ober Pralaten. Die Mitglieder des Consisto-- riums und ber Synoben werben von dem Landesherrn auf Borichlag bes Ministeriums bes Rirchen- und Schulmesens ernannt und haben die Befehle bes lestern zu befolgen. Außerdem bestehen seit 1824 in den einzelnen Gemeinden sogenannte Rirchenconvente, eine Art Presbyterien, an denen aber, außer einigen freigemählten Gemeindegliedern und dem Ortsgeiftlichen, auch die Ortsvorsteher von Amts wegen Theil nehmen, die feine rein firchlichen Behörden sind, da die Ortsvorsteher selbst dann daran Theil nehmen sollen, wenn sie katholisch sind. Diese Rirchenconvente follen eine Rirchen-, Sitten- und Schulpolizei ausüben; ihre Wirksamkeit aber ift völlig baburch gelähmt, daß es der Rirche gang an den höhern Organen ihrer Autonomie gebricht und daß fie selbst ber Aufsicht der weltlichen Dberamter untergeordnet find. In Deffen-Darmftabt finden fich nur febr schwache Spuren einer firchlichen Reprafentation in ben Local-Erchenvorständen, die in den einzelnen Gemeinden bestehen und nur nach einer beschränkten Bahl zusammengesest werden, sodaß sie in den Banden der Regierung und der weltlichen Localbehörden bleiben. Im Übrigen ist die Kirche ganz nach dem Principe der Consistorialverfassung organisitt und die kirchliche Gesetzebung geht wie die politische von den Landtagen' aus. Sehr lebendig hat fich das Berlangen nach selbständiger Drganisation der protest.

3

ı

÷

e F

-

r

r

Kirche durch Presbyterial- und Synodalverfassung seit 1830 in mehren deutschem Staaten gezeigt, wo gleichzeitig mit den politischen Reformen in Sachsen, Altenburg, Kurhessen, Dannover und Braunschweig zahlreiche Stimmen für kirchliche Reformen sich erhoben. Doch ist in allen diesen Ländern das Verlangen die jest noch unerfüllt geblieben, obschon es außer allem Zweisel, daß der Synodal- und Presbyterialverfassung für das gedeihliche Leben der Kirche im Ganzen und Einzelnen, für die innige Verbindung der Gemeinden untereinander und der Geistlichen mit ihnen die kräftigsten Elemente inne wohnen.

Synobe nennt man eine Bersammlung in kirchlichen Angelegenheiten, die entweder ein Bischof mit seinen Pfarrern (synodus dioecesalis), oder ein Erzbischof mit seinen Bischöfen (synodus provincialis), oder die gesammte Geistlichkeit eines Landes unter Borsit eines papstlichen Legaten (synodus universalis oder nationalis) veranstaltet, um über Streitpunkte in der Niechenlehre und Liturgie oder überhaupt über kirchliche Angelegenheiten Berhandlungen zu pkegen und Beschlüsse zu fassen. Über die Synoden in der protest. Kirche s. Synodal- und Presentationalis.

byterialverfaffung; über den Seiligen Synod in Rufland f. Ruffische Rirche.

Spnobisch heißt die Umlaufszeit eines Planeten um die Sonne, zur Beziehung auf die Beobachtung beider von der Erde aus, oder der zwischen zwei aufeinander folgenden entsprechenden Conjunctionen (oder zwischen zwei Oppositionen) desselben Planeten liegende Zeitraum. Die synodische Umlaufszeit des Mondes (oder der synodische Monat) ist der Zeitraum zwischen

zwei aufeinander folgenden Neumonden oder Vollmonden.

Spuonymen (synonyma) nennt nian in der Sprache sinnverwandte oder solche Berter, die fich burch gewisse wesentliche Mertmale voneinander unterscheiben, aber einen bobern Begriff gemein haben. Sie find nicht mit den Somonymen, d. h. Bortern von gleichem Laute, aber verschiedener Bedeutung, zu verwechseln. Go bezeichnen die Ausdrucke Argwohn und Berbacht im Allgemeinen ein auf unzureichenben Gründen beruhendes nachtheiliges Urtheil, unterscheiden sich aber daburch, daß der Argwohn auf subjectiven, der Berdacht auf objectiven Gründen beruht. Der oft sehr feine Unterschied kann allerdings meift durch eine fichere Begründung und scharfe Bestimmung der Etymologie der betreffenden Wörter enrwickelt werden, hat sich jedoch auch in vielen Fällen durch den Gebrauch festgestellt. Alle spnonymen Beguffe sind übrigens einander entweder coordinirt, d. h. sie stehen als Arten unter einem unmittelbates höhern Begriffe, wie Argwohn und Berdacht, oder sie sind einander subordinirt, wie Reidung und Rleid, Leid und Schmerz. Für den mündlichen Ausbruck wie für die schriftliche Darfidlung ift es von großer Wichtigkeit, daß nicht eine Vertauschung der sinnverwandten Borter ein tritt, daher eine Reuntniß der Regeln über die genaue und richtige Unterscheidung solcher Ber ter, beren Sanzes man unter bem Namen Synonymit begreift, von jedem Gebilbeten mit Ref gefodert wird. Schon die alten griech. Grammatiker Pollup, Ammonius u. A. erkannten bie Nothwendigkeit diefer Lehre und machten die ersten Bersuche im Sammeln und Erlautern der Synonymen; doch ist man erst in neuerer Zeit mit den Fortschritten der allgemeinen und phile sophischen Sprachlehre und durch die tiefern Studien in der Grammatik überhaupt zu einen mehr befriedigenden Resultat gelangt. Namentlich find die Synonymen der lat. Sprache burch Duniesnil, Ernesti, Ramshorn, Döberlein, Sabicht, Schmalfeld und Schuls und bie ber beutschen Sprache durch 3. A. Cberhard und Maaß, sowie durch Beigand forgfältig behandet worden. — Synonymie heißt theils die Sinnverwandtschaft der Wörter selbst, theils eine the torifche Figur, nach welcher eine Baufung von Synonymen gur nachbrucklichen Dervorbebung des Gedankens angewendet wird, wie in den Worten des Cicero von Catilina geschieht: abil excessit, evasit, erupit.

Synopfis (griech.) bedeutet so viel wie Übersicht, kurzer Entwurf, Busammenstellung woschiedener Schriften, die denselben Gegenstand betreffen. In lesterm Sinne nennt man beforders Synopsis der Evangelien die Zusammenstellung derjenigen Stellen aus den Evangelier

büchern, die denselben Wegenstand in ähnlicher ober gleicher Weise erzählen.

Syntagma (griech.), eigentlich Zusammengeordnetes, heißt eine Sammlung mehrer Scheiften oder Aufsäte verwandten Inhalts, dann überhaupt eine Zusammenstellung verschieden Bemerkungen, z. B. grammatischer und kritischer, besonders insofern darin gelehrter Sammler sieh sichtbar ist. So besitzen wir namentlich von den holl. Philologen der frühern Jahrhundent eine große Anzahl solcher Schriften unter dem Titel "Syntagma criticum" oder "Syntagma philologicum" u. s. w.

bindung der Wörter zu ganzen Säsen, daher sie im Deutschen auch Saslehre genannt wich

und bildet nebst der Formenlehre ben zweiten Haupttheil der Grammatik. Denn sowie bas Wesen der Sprache überhaupt barin besteht, daß sie Sate und Urtheile darftellt, so muß sich auch die Syntax damit beschäftigen, Regeln aufzustellen, nach benen dies geschieht. Dbgleich nun aus den jum großen Theil in der Borftellungsweise der Bolter gegrundeten Berschiedenheiten in Anordnung und Berknüpfung der Begriffe die Rothwendigkeit einer besondern Syntax für jede in der Erfahrung gegebene Sprache fich ergibt, so lassen sich dennoch gewiffe allgemein gültige Grundfage aufstellen. Diese allgemeine Syntax nimmt ohne Rucksicht auf die Abweichungen einzelner Sprachen als oberstes Geses für alle Wortfügung die naturgemäße Ordnung der Worte an, wie sie das innere ober logische Berhältniß der in die Rede aufgenommenen Borftellungen verlangt, und beschäftigt fich mit ben möglichen Arten einfacher und zusammengesetter Sape und den Regeln, nach welchen diese zu Perioden verbunden werden. Aber der abweichende Bau der einzelnen vorhandenen Sprachen begründet auch auf der andern Seite für eine jede derselben eine besondere Syntax, die wiederum in zwei Haupttheile, in die Rectionslehre und in die Topit ober Lehre von der Wortfolge zerfällt. Außerdem fügen einige Grammatiter, freilich mit Unrecht, besonders in der lat. Sprache eine sogenannte Syntaxis ornata hinzu, worunter man die Sammlung aller Eigenthümlichkeiten des Ausbruck, wie man sie in den Schriften ber besten Classifer findet, versteht. Biffenschaftlich wurde die Syntax in ihren Anfangen schon von den alten griech. Grammatikern, namentlich mit Scharffinn, Tiefe und Genauigkeit von bem Alexandriner Apollonius Dyskolos in der erften Balfte des 2. Jahrh. n. Chr., spater von Theob. Gaza, Konftant. Lastaris, unter ben Römern besonbers von Priscianus in den lesten Buchern feines grammatischen Werts behandelt. Einen bobern Grad der Bollendung erhielt sie aber erft in neuerer und neuester Beit, wo die tiefere philosophische Auffaffung das grammatische Gebiet nach allen Richtungen bin durchdrungen hat und bas forgfältigere Studium frember

Sprachen, wie des Sanstrit, manche neue Aufschluffe durch Bergleichung darbietet.

Synthefis ober Gynthefe heißt Busammenstellung, Berbindung, Berknüpfung eines Mannichfaltigen im Gegensaße zur Analysis (s. b.), b. h. der Trennung, Zerlegung und Gonderung. Da alles Denken und Erkennen sich zwischen der Trennung und Verknüpfung der Borftellungen und Begriffe bewegt, so bedient man fich bes Worts vorzugsweise zur Bezeichnung der verschiedenen Arten und Methoden dieser Gedankenverknüpfung. Gine unabsichtlich und unwillkürliche Synthesis findet in der Auffassung der sinnlichen Erscheinungen und unserer selbst statt, indem sich die Mannichfaltigkeit der wahrgenommenen Merkmale in den Borftellungen von den Dingen und ihrem Zusammenhange ebenso verknüpft, wie die Mannichfaltigkeit unserer Borftellungen, Gefühle und Begehrungen in der Einheit des Gelbstbewußtseins verschmilzt. Db diese Synthesen mittels einer Activität des auffassenden Subjects oder durch eine von dem Subjecte unabhängige Rothwendigkeit erfolgen, welche selbst die Bedingungen für die Entstehung des Gelbstbewußtseins darbietet, ift eine psychologische Frage, die von Berschiedenen verschieden beantwortet worden ift. Eine bewußte Synthese kommt aber sedenfalls in bem wiffenschaftlichen Denten bei Begriffen, Urtheilen und der Bertnüpfung ganger Gebantenreihen vor. In dieser Beziehung nennt man nun eine fonthetische Erklarung eine folche, bei welcher die Mertmale vor dem Begriffe, in welchem fie vertnüpft werden, bekannt find und die bestimmte Art ihrer Berknupfung teinem Zweifel unterworfen ift. Der Begriff entsteht dann ganz eigentlich durch das zusammenfaffende Denten; so die meisten mathematischen Begriffe, während empirisch gegebene Begriffe nur einer analytischen Berbeutlichung, b. h. ber Berlegung einer mehr ober weniger unbeftimmten Gesammtvorftellung in ihre Mertmale, zuganglich find. Ein fonthetifches Urtheil nennt man ein foldes, beffen Prabicat nicht, wie beim analytischen, schon in dem Subjectsbegriffe liegt, g. B. in dem Urtheile: Alle Korper find ausgebehnt, sondern als eine neue Bestimmung mit ihm verknüpft wird, wie z. B. in dem Urtheile: Jebe Beränderung hat eine Urfache. Analytische Urtheile erläutern, synthetische erweitern unsere Gebanken und Erkenntnisse. Ift babei bas Urtheil von ber Erfahrung abhängig, so nennt man es synthesis a posteriori; tritt es unabhängig von dec Erfahrung mit dem Anspruch auf Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit auf, so heißt das eine synthesis a priori; und da alle Etweiterung des Wiffens über die Grenzen der Erfahrung hinaus fich in der Form synthetischer Urtheile a priori barstellen muß, so ift die Frage, wie find synthetische Urtheile a priori möglich? fett Kant eines ber wichtigsten Probleme ber Philosophie geworden. — Ebenso unterscheidet man fynthetifch (progreffiv) und analytifch (regreffiv) gebilbete Ochlufreiben, je nachdem man bon gemiffen Pramiffen aus fortichreitende Folgerungen entwickelt, ober rudmarts zu ben lesten Gründen zu gelangen fucht; baber man auch die fonthetifche Methode diejenige nennt,

welche, von den Principien ausgehend, die Folgerungen entwickelt, während die analytische dien Principien selbst aus den Thatsachen abzuleiten sucht. Über die Bedeutung der synthetische und analytischen Methode in der Mathematik s. Analysis. Baufig nenm man auch Synthesis die Bermittelung zwischen zwei entgegengesesten Bestimmungen, Thefis und Antithefis. Da moderne Idealismus hat das Mittel ber Ausgleichung solcher Gegensage, in welche fich bet Denten verwickelt findet, entweder mit Schelling in einer eingebildeten intellectuellen Anschaums, ober wie Begel in Dem gesucht, was vorzugsweise dialektische Methode genannt wird.

Sphar, König ber Maffasplier im westlichen Rumibien, wurde im zweiten Pum schen Kriege durch Scipio, der ihn von Spanien aus selbst besuchte, 207 den Romen als Bundesgenoffe gewonnen, bald nachher aber badurch, daß Sasbrubal ihm feine dem Ref niffa (f. b.) verlobte Tochter Sophonisbe jum Beibe gab, wieder auf die Seite der Karthagn gezogen. Als Scipio von Sicilien nach Afrika übergesest war, griffen 203 Sastrudal und S. sein Lager an; sie wurden aber zurudgeschlagen und ber Lestere durch Lalius und Re finiffa in seinem eigenen Lande aufgesucht, übermunden und in rom. Gefangenschaft gebracht Rach Polybius folgte er dem Triumphauge des Scipio und ftarb in Rom im Gefängnis; na

Livius dagegen starb er zu Tibur noch vor bem Triumphe.

Sphilis, Benerische Krankheit ober Luftseuche ift eine anstedende Krankheit, wache zuerft am Orte der Ansteckung selbst, später aber auch an andern Stellen bes Körpers verfchie dene, meist auf einer schleichenden Entzündung beruhende Erscheinungen hervorbringt und einer Menge anderer damit verbundenen Übel einen eigenthümlichen Charafter verleiht. Sie entsieht in der Regel nur durch Einverleibung (Einimpfung, Inoculation) eines giftigen Gefcwureiters (des Schankergifts) in eine Körperstelle, welche ber Dberhaut beraubt ober mur mit Schleimhaut bedeckt ift. Diese Einimpfung erfolgt meist burch unmittelbare innige Berührung mährend des Beischlafs, zuweilen jedoch auch auf andern, oft schwer zu errathenden Begen (namentlich oft durch Krapen mittels ber vom Eiter beschmupten Rägel u. bgl.). Die Empfänglichkeit für das Anstedungsgift ist allen Menschen eigen, aber in febr verschiede nem Grade. Die Lustseuche hat ihren Six vorzüglich in der Haut und der Schleimhaut, 12mentlich der Geschlechtstheile, nächstdem in den Drusen und den Knochen. Schleimfluffe, Sefcmure, Drufenanschwellungen, Entzündungen eigener Art, Pautausschläge, Bucherungen, Eiterung und Zerstörung bilden die Hauptphanomene der sphilitischen Übel. Gine für die Praxis werthvolle Eintheilung ist die in primäre und seeundäre Spphilis. Die primëre Sp philis umfaßt die Erscheinungen an der der Anstedung unmittelbar ausgesesten Stelle, bi secundare die an entferntern Orten oder im ganzen Körper nach einiger Zeit bemertbaren Erstere ist vorzugsweise (nach Ricord ausschließlich) die ansteckende Form. Bei der primen Sphilis zeigen sich (meist an den Geschlechtstheilen) fünf bis sieben Tage, öfter spater, seitem früher, nach der Einimpfung (Ansteckung) Geschwüre von charakteristischer Beschaffenheit (bie Schanker) mit ober ohne Schleimfluß. Doch kommen sehr oft auch Schleimflüsse der Genite lien vor, welche nicht syphilitischer Natur sind. Wenn sich die Lustseuche von hier aus weiter in Rörper verbreitet, so geht sie meist zunächst durch die Lymphgefäße auf das Drufenspftem iber Sie ergreift und entzündet dann die nächstliegende Lymphdruse, gewöhnlich eine Leistendruse, welche anschwillt, fich verhartet, schmerzt und oft im weitern Berlaufe ein eiternbes Gefdwir bildet (bie sogenannten Bubonen, Leistenbeulen, Poulains). Aber nicht selten wird and bes Lymphspftem gleichsam übersprungen und sechs bis acht Wochen nach Ausbruch ber primaren Erscheinungen zeigen sich nach dem Berschwinden derfelben die der confecutiven ober feeux baren Syphilis, besonders als Geschwüre auf der Schleimhaut des Saumens, des Balfes und ber Rafe, oder die sphilitischen Bautübel, als Feigwarzen (örtliche Bautwucherungen an ben Orten, wo die außere Saut sich nach innen als Schleimhaut fortsest) oder als allgemeiner ver breitete Pautflecke (flechten- oder röthelnartig), oder als Knötchen, Knoten, Pufteln u.bgl. mehr. Beit später, oft erft nach Monaten und Jahren, entwickelt fich bie tertiare Spphilis, meine vorzugsweise das Knochenspftem ergreift. Unter heftigen Schmerzen, die besonders in der Rack eintreten, schwellen die Knochen (befonders das Schienbein, das Stirnbein, einige Geficht und die Vorderarmknochen) an, bilben entweder harte oder weiche Auftreibungen und gehen auch wol in Geschwüre (Knochenfraß) über. Nur selten und meistens nur bei ungwedmaffen Behandlung oder Vernachlässigung erreicht die Krankheit diese Bobe; sie tann vielmehr in be Regel auf jeder Stufe durch paffende Mittel unter übrigens günstigen Umftanden geheilt wer ben; allein sie ist so verschiedener und in mancher Dinsicht rathselhafter Art, daß die richis Behandlung ebenso schwer als Vernachlässigung leicht ift. Gewisse Formen des Übels, p. S.

Die verharteten Schanker, die am Bandden figenden, haben vorzugsweise die Reigung, secundare Luftseuche nach sich zu ziehen. Hingegen wird dieselbe bisweilen durch Bereiterung des Bubo verhütet. Als Beilmittel der Spphilis ist das Quecksiber am berühmtesten geworden; es nust besonders gegen verhartete Primargeschmure, gegen secundare Saut ., Schleimhautund Drufenübel. Man wendet es in fehr verschiedenen Praparaten und Methoden an, wobei theils auf die Individualität des Kranken, theils auf das Stadium der Krankheit Rücksicht zu nehmen ift. Jedoch hat sich wegen ber heftigen Einwirkung des Quecksilbers auf den Organismus und wegen der Erfahrung, daß, wenn tros des Quedfilbergebrauchs fich allgemeine Gy. philis entwickelt, diese sehr bosartig auftritt, icon langst bas Bedürfniß fühlbar gemacht, andere weniger schadliche Mittel bem Quecksilber zu substituiren. Diese glaubt man nach einer unter den Arzten immer allgemeiner werdenden Meinung in einigen Mittelfalzen, der Saffaparille, dem Guajakholze und einigen andern gefunden zu haben, welche theils allein (traitement non mercuriel), theils in Berbindung mit geringern Quantitäten Quecksilber die Syphilis heilen. Unter gewiffen Umständen werden das Jodkalium, das Gold und die Hungercur mit Rupen angewendet. Sowie das Wesen und die Behandlung der Spphilis ist auch die Geschichte berselben dunkel und vielfältigen Zweifeln unterworfen. Die Nethwendigkeit, daß sie doch einmal ohne Ansteckung entstanden sein muß und sedenfalls auch noch heutzutage originar entstehe, leuchtet ebenso sehr ein als die Unwahrscheinlichkeit, daß sie sich seit Jahrhunderten nur durch Ansteckung fortgepflanzt und sogar auf früher von Europäern unbesuchte Orte (z. B. die Gudseeinseln) verbreitet haben sollte. Auch beweisen Rosenbaum's Untersuchungen, daß schon im Alterthume alle einzelnen Formen ber Sphilis bekannt waren. Andererseits aber scheint geschichtlich festzustehen, daß die Spphilis bis Ende des 15. Jahrh. in der Form, die sie um diese Zeit annahm, nicht bekannt war, daß sie um diese Zeit mit ungemeiner Deftigkeit auftrat, daß sie fich bamals mit reißender Schnelligkeit über ganz Europa verbreitete und durch ihre Bösartigkeit die traurigsten Verheerungen anrichtete. Vgl. Rosenbaum, "Die Lustseuche im Alterthume" (Halle 1839); Fuche, "Die ältesten Schriftsteller über die Lustseuche in Deutschland" (Gött. 1843); Fracastori, "Syphilis" (Verona 1530; neueste Ausg. von Choulant, Epz. 1830), ein lat. Epos in drei Gefängen, welches für die Geschichte ber Sphilis von Bichtigkeit ift. Die wichtigste ärztliche Bulfe gegen dieses übel ist jedenfalls die auf dem Bege einer strengen Gesundheitspolizei vorbauende. Durch regelmäßige, wissenschaftlich genaue Untersuchung (z. B. mittels der Mutterspiegel) und Controle über alle öffentlichen Dirnen, über einwandernde Matrosen, handwerker, vom Urlaub kommende Soldaten u. f. w. läßt fich außerordentlich viel zur Berhütung ber so gräßlichen, bas Glück der Einzelnen nicht nur, sondern ganzer Familien und Generationen zerstörenden Krankheit ausrichten. Daß es möglich sei, durch eine fortgeseste Ginimpfung von Schankergift mittels hundertfaltiger Impfstiche, durch die fogenannte Sphilisation, ein Individuum nicht nur zeitlebens gegen neue Anfteckung au fousen, sondern auch die bosartigften secundaren und tertiaren übel burch folche Impfungen au beilen, ift bie neuefte, aber noch fehr ftreitige Frage. Die besten Bücher über Sphilis find : John Hunter, "Abhandlungen über die venerischen Krankheiten" (aus dem Englischen, neueste Abersesung, Berl. 1848); Ricord's ziemlich zahlreiche Schriften, besonders bessen "Itonographie" (deutsch von Gottschalt), beffen "Borlefungen" (herausgegeben von Lippert, Hamb 1852; von Türt, Wien 1846; von Gerhard, Berl. 1848), beffen "Briefe über Sphilis" (berausgegeben von Liman, Berl. 1851; treffend beantwortet von Simon, Samb. 1851); Bidal de Caffis, "Abhandlungen über die venerischen Krankheiten" (deutsch, Lpz. 1853).

Syra, eine Eparchie bes Nomos der Cykladen im Königreich Griechenland, umfaßt in der nördlichen Gruppe der Cykladen (f. d.) die Inseln Syra, Mykoni (f. d.), Keos (f. d.), Kythnos (f. d.), Seriphos (f. d.) und mehre kleinere Eilande. Die Hauptinsel Syra, bei den Alten Syros genannt und 2 D.M. groß, ist gedirgig, dis 1400 F. hoch, von engen Thälern durchschnitten, bei dem steinigen Boden und Mangel an genügender Bewässerung unfruchtbar, sodaß sich die Bodenproduction auf etwa 7—8000 Fäßchen rothen Weins, 15—16000 Kilo Gerste und geringe Quantitäten Feigen, Gemüse und Honig beschränkt und fast der ganze Bedarf der starken Bevölkerung an Verzehrungsgegenständen aus Hellas und dem Auslande bezogen werden muß. Während des Freiheitskriegs, wo die Insel nur 6000 E. zählte, blied dieselbe neutral; daher zogen sich viele Flüchtlinge aus Chios, Candia u. s. w. des Handels wegen dahin. Seit dieser Zeit hat sich der Handel so gehoben, daß S. sest ein Haupthandelsplaz des östlichen Mittelmeers ist und bereits 42000 E. zählt. Die auf der Ostküsse gelegene Hauptstadt Dermopolis ober Hermupolis, auch Reustadt-Syros genannt, im Gegensat zu der ½ St. vom

.i

Ľ

Hafen auf einer tegelförmigen Anhöhe gelegenen Altstadt-Syros, ist eine ganz neue und bi blühenbste Stadt des Königreichs, die sich durch günstige Lage zum Knotenpunkte der Dampfchisschreberbindung Europas mit der Levante und zum wichtigsten Stapelplate europ. Fobritate für Griechenland emporgeschwungen hat, sowie andererseits ein namhafter Theilde Ausfuhr der kleinasiat. Naturerzeugnisse den Weg über ihren Hafen sindet. Sie zählt, spu Altspros, welches 4000 E. hat, 36000 E. und hat eine beträchtliche Anzahl eigener Schift Hermopolis ist der Sit des Nomarchen der sämmtlichen Cykladen, eines griech. Erzbische und eines röm kath. Bischofs für die fast ausschließlich in Altspros wohnenden Kathelika, ferner eines Handelsgerichts und mehrer Assecuranzgesellschaften. Die Stadt besitzt auch Wash

und eines der sieben Gymnasien Griechenlands. Spratus (Syracusae), im Alterthum die bedeutendste unter ben Städten Siciliene, in süblichern Theil der Insel auf der Oftfuste gelegen, wurde um 735 v. Chr. von dorifca Griechen, ben Korinthern, unter bem Berakliden Archias gegründet. Diese erfte Anlage ba Stadt geschah auf der Insel (Nasos) Drtygia, zwischen deren südlichem Ende und dem befesigten Borgebirge Plemmprion, wo der Eingang zu der weiten Bucht ift, in welche zwischen Ginpfen der Fluß Anapus mundet und die den großen Safen der Stadt bildete, wahrend der fici nere, aber eigentliche Saupthafen zwischen bem nördlichen, später mit bem Lande verbundenen Ende und demjenigen Theil der Stadt lag, der zunächst angelegt murde, den Ramen Achredina ober Afradina trug, außerordentlich start befestigt war und sich am Meere bis zu der Bucht Trogilus hin erstrecte. In ihm befanden fich die meisten der berühmten spratufan. Latomien ober unterirdischen Steinbrüchen, mit dem sogenannten Dhr des Dionpfius. Bon Diesem Bafen, wie unter sich durch Mauern gesondert, lagen auf der Bergebene nach Besten bin zwei später ange schlossene Stadttheile, nördlich die von einem Tempel der Tyche (Fortuna) sogenannte Tyche, füblich die Neapolis. Die westlichste Spipe der Stadt, am höchsten gelegen und Epipola genannt, war eine von bem altern Dionysius gebaute Festungsanlage mit machtigen Mauern und Castellen, von denen eines auf dem höchsten Hügel Euryalus lag. Den ganzen Umfang der Stabt gibt Strabo zu 180 Stadien, etwa 41/2 M., an, die stärkste Bevölkerung mag gegen ein halbe Mill. betragen haben. Unter den vielen prächtigen Gebäuden waren namentlich berühmt, auf der Insel Ortygia, auf welcher die Quelle Arethusa und in ihrer Rahe im Meer die fich Quelle Alpheus, jest Dechio della Zillica genannt, der Tempel der Schusgöttin Artemis und der Pallas, der Palast Hiero's und die große von Dionysius erbaute Burg Atropolis, die an bem Safen und deffen Werften und Dock zum Theil noch in die Achradina fich erstreckte. I dieser lettern befand sich das Prytaneum oder Stadthaus und der von Hiero II. gebaute Tempel bes Dlympischen Zeus; in Tyche ein prächtiges Gymnafium; in Neapolis die Tempel der De meter und der Persephone und das größte und prachtvollste unter allen sicil. Theatern.

Die älteste Berfassung von S. war auf den Unterschieden, die in der Bevölkerung stattfanten, begründet. Bei den Gamoren (Landeigenthümern), den Geschlechtern der dorischen Gründen der Stadt, mar die herrschaft und ihnen als Knechte unterworfen waren die alten Bewohnt ber Gegend, Ryllyrier genannt. Als aber die Stadt sich schnell burch Bandel hob, gefellte fic ein dritter Stand in den Griechen, die allmälig zuwanderten, hinzu, die zwar frei, aber ober Antheil an der Regierung blieben und bald als Demos (Gemeinde) die größere Maffe bildetes. Durch sie wurden zu Anfang des 5. Jahrh. v. Chr. die Gamoren vertrieben. Gelon, ber Denfcher von Bela, an den fie fich wendeten, führte fie 484 zurud, bemachtigte fich aber zugleich ber Herrschaft (Aprannis), die er mit solcher Kraft und Klugheit und so glücklich führte, daß unter ihm S. der mächtigste unter den sicil. Staaten wurde, an den sich die Geschichte der Insel, die a burch ben Sieg bei himera 480 gegen ben erften Eroberungeversuch ber Rarthager beschütt, von nun an vorzugsweise anschließt. Ihm folgte sein Bruder Diero I., 477-467, diesem sein Bruder Thraspbulus, der schon 466 megen seiner Grausamkeit vertrieben wurde. An die Stelle der Tyrannis trat nun eine volltommene Demofratie, in welcher der wie der atheniens. Oftrecismus 454 eingerichtete Petalismus gegen bas Übergewicht einzelner Bürger fcusen follte. Trop innerer Partelungen blieb S. doch blühend und nach außen machtig. Die landeseingebe renen Siculer, die 451 Ducetius gegen die Griechen vereinte, wurden nach hartem Biberften unterworfen, die Rriege, welche mit ben griech. Städten, namentlich auch mit Agrigent, barüber entstanden, daß S. seinen Borfis in ihrem Bunde in Dberherrichaft zu verwandeln ftrebt, meift glücklich geführt, bis 424 ber Spratusaner hermotrates ben Frieden vermittelte. Als aber 416 Selinus gegen Segesta von ben Syratusanern unterstütt wurde, riefen die Segestame Athen, das schon 427 den Leontinern gegen S. beigestanden hatte, um Hülfe an, die ihnen 🖛

bes Alcibiades Betrieb gewährt murbe. Eine starte Flotte murbe nach S. gesendet, dieses belagert und 414 von Nicias hart bedrängt, als es von den Spartanern unter Gylippus Bulfe erhielt. Zwar sendeten auch die Athener neue Truppen unter Demosthenes; nachdem aber ihre Flotte vernichtet worden war, mußte sich bas Landheer 413 ergeben. Nicias und Demofthenes wurden hingerichtet und 7000 gefangene Athener in den Latomien durch Roth und Elend aufgerieben. Im Innern des Staats siegte die Bolkspartei unter Diofles, der die alte Demofratie herstellte und strenges Recht einzuführen bemüht war, über die des Adels unter Bermokrates 412. Nach dem Tode des Erstern aber tam es zu neuen Parteistreiten, in denen Bermofrates den Tob fand. Bugleich brobte Gefahr von Karthago (f. d.), das damals in Sicilien festen Fuß gefaßt hatte. Da erhielt S. in Dionysius I., ber, unterftüst von Philistus, 406 bie Tyrannis erwarb, einen zwar gewaltthatigen, aber einsichtigen und fraftvollen Berricher, ber ben Rampf mit ben Karthagern, wenn auch mit wechselnbem Glud, bestand, gegen die unterital. Griechen und die etrur. Seerauber siegreich friegte und unter dem sich der Sandel und die Dacht der von ihm stärker befestigten Stadt ansehnlich hoben. Neue innere Kämpfe, in denen die einzelnen Stadttheile oft wie feindliche Städte gegeneinander standen und die von den Karthagern, mit denen hitetas, der Aprann von Gela, verbundet mar, benust murden, füllen die Beit vom 3. 367-343, in der sein Sohn Dionysius U. zwei mal, zuerst bis 357, wo er von Dion vertrieben wurde, dann vom J. 346 an, die Berrschaft führte. Timoleon, von Korinth gesendet, vertrieb ihn wieder, beschränkte die Karthager, nachdem er fie 340 am Krimiffus geschlagen, durch einen Frieden auf ihr Gebiet im westlichen Theile der Insel und vereinte die griech. Städte, nachdem er ihre Tyrannen, unter ihnen ben hiketas, gestürzt, in einen Bund, an bessen Spise S. stand, deffen Demokratie er wiederherstellte. Sogleich nach seinem Tode 337 zerfiel aber sein Werk, und S. erhielt, nachdem eine Reihe von Jahren unter Parteikampfen und Streitigkeiten mit andern Städten vergangen war, 317 wieder einen Tyrannen in Agathofles, der sich, gesichert durch seine Göldner, die Mamertiner, unter Kriegen mit den Karthagern, die er in Afrika selbst angriff, und den Krotoniaten und Bruttiern bis 289 behauptete. Als nach seinem Tode S. von neuem der innern Zwietracht verfiel, sodaß drei Parteien sich bekampften, drangen die Rarthager 279 vor die Stadt selbst, die gegen sie den Pyrrhus aus Italien zu Bulfe rief, von bem sie bis Lilybaum jurudgebrangt wurden. In den Unruhen, die nach seinem Abzug 275 ausbrachen, erhob sich hiero II., der, nachdem er die Mamertiner von Messana geschlagen hatte, 265 jum Könige ausgerufen wurde. Ein treuer Bundesgenoffe der Romer, nachdem er einmal im erften Punischen Kriege 263 ihre Partei ergriffen hatte, erhielt er sein Gebiet in dem Frieden von 241 ungeschmälert, und S. blühte unter seiner langen trefflichen Regierung bis jum J. 215 neu empor. Sein Enkel, Dieronymus, verband sich sogleich wieder mit den Karthagern, die damals mit Rom im zweiten Punischen Kriege begriffen waren, und ihre Partei behielt auch nach seiner Ermordung 214 unter hippotrates und Epitydes die Dberhand. So wurde von den Romern in demfelben Jahre Marcus Claudius Marcellus gegen G. gefenbet, das durch des Archimedes Maschinen geschüst, seinen Angriffen und dann noch lange der Blodade widerstand, bis es endlich im Aug. 212 von ihm erobert, geplundert und zum Theil gerfiort wurde. Bon ba an fant es bedeutend, obwol es die Romer als freie Stadt anerkannten und Augustus eine Colonie hinsendete, sodaß schon unter ihnen die Stadt, beren übrige Theile versielen, sich vorzugsweise auf die Insel Ortygia beschränkte. Auf dieser, in dem Theil Siciliens, der den Ramen Bal di Noto führt, liegt auch die heutige Stadt Stragofa, der Hauptort einer ber sieben Intendanzen von Sicilien, von etwa 18000 E. bevolkert, mit einer Citadelle, einer bischöflichen Rathedrale, der heil. Lucia geweiht (ber alte Pallastempel); der kleine Safen ist versandet. Von der alten Stadt auf dem Lande haben sich noch Trümmer, namentlich der Festungsmauern, eines Theaters und Amphitheaters, erhalten; mit den Latomien hangen die Gange ber Katakomben zusammen. Bortrefflich ift ber sprakus. Wein. Die Ufer eines kleinen Bachs, sonft Cyane, jest la Pisma genannt, ber in ben Anapus fällt, sind die einzige Stelle in Europa, wo die ägypt. Papyrusstaude, vom Bolte la Parrucca genannt, wächst.

Syrien, ein zur asiat. Türkei gehöriges Land, begreift das gegen 2500 QM. Flächenraum enthaltende Hochland, welches sich in einer Breite von 20—30 und in einer Länge von etwa 100 M. an der ganzen Oftseite des Mittelländischen Meeres von Norden nach Süden zwischen 31—37° n. Br. hinzieht und im N. von Kleinasien, im D. von der Syrischen Wüste, im S. vom Steinigen Arabien und im W. vom Mittelländischen Meere begrenzt wird. Das ganze Land wird von Norden nach Süden von einem Gebirge durchzogen, das im Norden mit den Südabfällen des Taurus, im Süden aber mit dem Sinaigebirge und der großen westarab.

birgetette jusammenhängt und beffen höchster, mittelster Theil der Libanon (f. d.) ift. Ce bilbet im Bangen eine große Gebirgsplatte mit bedeutenden Erhebungen, die im Beften fieil nach dem Mittellandischen Meere abfallt, im Often aber in das Plateau der Sprifchen Bufte ausläuft. Diese Gebirgsplatte wird durch einen bis drei Meilen breiten tiefen Spalt der Lange nach durchfurcht. Die Furche beginnt im Suden am Nordende des Golfs von Ataba zwijchen dem Sinai und dem westarab. Gebirgezuge und streicht in Berlangerung jenes Meeresarms, anfangs als ein wasserloser Erdspalt (Badi-Arabah), bann (unter bem Ramen el-Ghor) ven Tobten Meere gefüllt und vom Jordan durchfloffen, aufwärts bis zu dem von diefem gebilden See von Tiberias in einer weit unter das Meeresniveau finkenden Tiefe, indem das Todie Ren über 1300 und der See von Tiberias über 500 F. unter dem Spiegel des Mittellandischen Meeres liegen. Im Norden des lettern sest sie sich zunächst als eine enge Schlucht fort, erweitert sich aber zwischen Libanon und Antilibanos wieder bis zum Thale von Colesprien, wird dann vom obern Drontes und zulest am füdlichen Fuß des Taurus vom See von Antiochie bemässert. Durch diese 115 M. lange Furche wird die Gebirgsplatte G.s in zwei lange Ettifen getheilt, einen öftlichen und einen westlichen. Diefer lettere, welcher fich unmittelbar langt des Mittellandischen Meeres hinzieht, ift an drei Stellen durchbrochen, an welchen demnach jene lange Furche mit ber Rufte in Berbindung fieht, nämlich im Rorden am untern Drontes, we dieser anfangs nach Norben aus Colesprien stromende Fluß nach Westen sich wendet und bier bas Ruftengebirge burchbricht, um bann ins Mittellandische Meer fich zu ergießen; bann in ber Mitte, int Norden von Tripolis, wo die Ruftenebene dieser Stadt bas Nordende des Libanen bezeichnet, und weiter am Subende des Libanon, da, wo der sudwarts ftromenbe Leontes Colesprien verläßt und, bei Tyrus das Ruftengebirge durchbrechend, fich ebenfalls ins Mittellandische Meer ergießt. Süblich von dieser Stelle beginnt das Bergland von Palastina, bas fich im Süden des Todten Meeres in das Wüstenplateau el-Tyh vermandelt, welches sich bis zum Sinaigebirge und der Lanbenge von Suez fortfest, wo eine Ginfenkung, die fich vom Meerbufen von Suez bis zum Mittellandischen Meer zieht, es von Agppten scheidet. Im Dften ihrer gro-Ben Langenfurche steigt die fpr. Gebirgsplatte mit einem steilen Felsenrande auf, ber fich nementlich im Antilibanos und im öftlichen Palästina zu minder hohen Gebirgen erhebt. Auf seiner Offfeite bacht fich bagegen diefer öftliche Streifen ber fpr. Gebirgsplatte fanfter gegen bie Dochebene ab, welche, von niedrigen Felstämmen burchzogen, im Dften von Damascus, ba, me die Bewässerung aufhört, zur Sprischen Büste wird und sich in ihr allmälig zum Tieflande des Euphrat hinabsenkt. Obgleich S. zu den Ländern der affat. Regenzone gehört, so hat es dech im Allgemeinen ein trockenes, in den niedrigern Gegenden verhaltnismaßig fehr heißes, continentales, dem arabischen sehr ähnliches Rima. Dürre und Begetationsarmuth darafterificen baher sowol die Doch- wie die Tiefebenen S.s. Rur da, wo fich reichere Bewafferung mit hohe rer Lage und einer mehr maritimen Atmosphäre vereinigt, wie in den Terraffenlanbschafte bes Libanon, zeigt die Begetation einen größern Reichthum. Dieselbe trägt im Ganzen einen subtropischen Charakter. Daher erscheinen in ben reicher bewässerten Thalern und Ruftenland schaften Balder von immergrunen und absterbenden Baumen, Rasenflachen und kleinere Bie senftreden, und unter den Culturpflanzen werden Beizen, Mais und Reis gewöhnlich, wib rend die eigentlich tropischen Nahrungspflanzen mehr und mehr verschwinden. Bugleich ift bie Cultur des Weins, der Baumwolle und des Maulbeerbaums beträchtlich, und neben den Subfrüchten, den DI- und Feigenbäumen gebeihen feinere Obstarten, die mahrscheinlich mit we hier über das Abendland verbreitet worden find. Doch in den an Arabien grenzenden Theilen findet sich auch arabische Durre und Pflanzenarmuth wieder. Die Thierwelt S.s ift ber arebschen in dem Dage ähnlich wie das Klima und die Begetation. Das Rameel ift fast von ber selben Bedeutung wie in Arabien, und hier wie dort find die Einöben des Landes die Seimet ber Gazelle, ber Spane, des Schafals und anderer Raubthiere, auch fehlt es nicht gang an & wen, Panthern, Baren und wilden Buffeln. Das Mineralreich ift noch fehr undurchforfet. Der Sauptbestandtheil der Gebirge G.s ift Ralt, Bergtalt im Libanon, Kreide im Antilibanes und Jurafalt in Palaffina. Der Bergfalt im Libanon, dem Kohlensandstein mit Steintoblerflößen aufgelagert ift, führt stockartige Eisensteinlager. Der Jurakalt Palastinas ift bageges stellenweise durch vulkanische Gebilde burchbrochen, die besonders im Gebiete des Jordan mi bes Tobten Meeres häufig anzutreffen, wo heiße Quellen, Quellen und Lager von Erdharz, Schw fel u. f. w., die Formen der Gebirge die unverkennbaren Beugen vulkanischer Kräfte find, welch wie die Erdbeben beweisen, die bis, in die neueste Zeit herab gang S., vorzüglich aber Palaftim erschütterten, noch immer in unterirdischer Thatigkeit sich befinden. Sonft ift von Mineralie

nur noch das Salz zu erwähnen, welches auch als Ausfuhrartikel dient. Die Bahl der Einwohner S.s wird auf etwa 11/2 Mill. berechnet. Sie bestehen aus verschiedenen Bolterschaften, bie sich im Laufe der Zeiten, meist in Folge religiöser Absonderung, aus den Ureinwohnern gehildet haben ober eingewandert find, noch immer aber dem größten Theil nach zur semitischen Bölterfamilie gehören. Die Mehrzahl ber Bewohner, 565000, besteht aus Mohammebanern, bie meist arab. Ursprunge sind, mit Einschluß ber Beduinen, die an den Grenzen des Landes und in bemselben umherziehen; ferner gehören hierher auch die die Herren des Landes bildenben wenigen Türken und einige im Norden bes Landes umherziehende Turkomanen- und Kurdenstänime. Fast ebenso zahlreich sind die Christen; zu ihnen gehören die antiochenischen ober orthodoren griech. Christen, gegen 240000 an der Bahl, welche durch das ganze Land verbreitet sind; die Maroniten (f. b.), gegen 200000; die übrigen rom.-fath. Gemeinden, gegen 60000; Armenier und andere Setten, gegen 60000 Seelen. Sie fprechen fammtlich Arabisch, was überhaupt als die Landessprache zu betrachten ift, denn die Sprische Sprache (f. b.), welche nur noch von den Restorianern in Aurdistan gesprochen wird, ift in S. ganz ausgestorben. Außerdem gibt es in G. viele zum Theil aus den europäischen Ländern eingewanderte Juden, namentlich in Palästina, wo sie noch ansehnliche geschlossene, auch acterbauende Gemeinden bilben; ferner mehre andere Bolterschaften mit eigenthumlichen, dem Islam naber ober entfernter verwandten Religionen; so die Drusen (f. d.), gegen 100000; die Motaamwili's in Colesprien, gegen 20000; bie Ansarieh, im nördlichen S., gegen 25000 Seelen, die ebenfalls alle das Arabische zu ihrer Sprache haben. Endlich gibt es in ben Stabten als Handelsleute angesiebelte Griechen und Franken und in den kath. Klöstern europäische Monche; auf dem Lande auch herumziehende Kurbad oder Zigeuner. Die sittlichen, intellectuellen, gewerblichen und politischen Bustände dieser Bölker bilben einen integrirenden Theil ber Zustände des Demanischen Reichs (f. b.). In politischer hinficht bildet S. unter bem Ramen Goriftan oder Scham eine Provinz des Demanischen Reiche, die in die Gjalete Saleb oder Aleppo, Damascus, Zerusalem (früher Acca ober St. - Jean d'Acre) und Tripolis ober Tarablus zerfällt und beren bedeutenbste Städte Aleppo (f. b.), Damascus (f. d.), Acca (f. d.), Jerusalem (f. d.) und Beirut (f. d.) sind. Die Urbewohner S.6 gehörten sammtlich der semitischen Bolterfamilie an und zerfielen in mehre Stämme, von benen der Stamm ber Aramaer (f. Aramaa) oder der eigentlichen Sprer der bedeutenbste war. Schon 2000 J. v. Chr., als Abraham unter ihnen herumzog, waren die Lestern ein städtebewohnendes Volk. Allein ihr Land bildete nicht einen Staat, sondern zerfiel in mehre Städte mit deren Gebiet, die jede ihr Dberhaupt oder ihren König hatten. Damascus, Damath, Dems oder Emesa, Boba u. f. w. waren unter ihnen schon im grauesten Alterthum bekannt. Dazu die alte wichtige Sandelsstadt Tabmor ober Palmyra (f. d.), Baalbek (f. d.) ober Peliopolis mit seinem berühmten Sonnentempel und das jungere Antiochia (f. d.). Bu größerer Wichtigkeit als die eigentlichen Syrer gelangten die Phonizier (f. Phonizien) und Juden (f. d.), welche bis zur Zeit Alexander's d. Gr. und der Romer eine von der Geschichte des übrigen S. gesonderte besiten. Die eigentlichen Sprer wurden häufig von fremden Eroberern unterdruckt, insbesondere wurden sie von David unterworfen und ihr Land zu einer Proving seines Reichs gemacht. Allein nach Salomo riffen sie sich wieder los, indem ein gewesener Stlave Reson sich der Stadt Damascus bemächtigte. Nun entstand ein eigenes Reich von Damascus, das zugleich ben größten Theil von G. umfaßte, indem die Konige ber übrigen Stabte benen von Damascus tributar murben, welche fich besonders auf Roften ber getrennten Reiche Juda und Ifrael vergrößerten. Bulest wurde das Land nach mannichfaltigen Schickfalen von Tiglatpilesar zur affprischen Provinz gemacht und erfuhr damit den Wechsel aller Dberherrschaften, die sich in der Herrschaft über Borberasien ablösten. Go wurde es nacheinander eine Proving von Babylonien, Medien, Persien, Macedonien, bis die Geleuciden (f. d.) ein eigenes Reich in S. stifteten. Rach dem Sturz deffelben kam S. unter die Herricaft Rome, aus deffen Banden es wieder in die der Perfer unter den Saffaniden (f. d.) tam, welchen es bei ber Ausbreitung bes Mohammedanismus über ganz Bestasien wieder die arab. Rhalifen abnahmen. Die driftlichen Berrschaften, welche bie Rreuzfahrer eine Beit lang im Mittelalter in S. grundeten, bildeten nur ein furges Zwischenspiel in der mohammedan. Berrschaft, die seitdem über S. nicht aufgehört hat. Denn bald tam bas Land unter die Gultane von Agypten und die Mamluten (f. d.), unter deren Herrschaft es furchtbar von den Mongolen vermuftet murbe. Im 16. Jahrh. eroberten es die osman. Türken, seit welcher Beit es fortwährend einen integrirenden unmittelbaren Theil des Demanischen Reiche (f. b.) ausgemacht

L

Conv. Cex. Bebnte Mufl. XIV.

hat, bis auf die kurze Zeit der Herrschaft des Vicekönigs von Agypten, Mehemed-Ali, nach der ren Sturz 1840 es wieder unter die Herrschaft der Pforte zurückehrte. In Folge dieset unaufhörlichen Wechsels der Herrschaften, der verheerenden Kriege, deren Schauplat das Land fast fortwährend war, und der Barbarei der Herrscher, denen es seit dem Auftauchen des Mohammedanismus unterthan, ist es von seiner alten Blüte ebenso in politischer und volklicher wie in physischer himight heruntergebracht. Während S. im Alterthum ein von gewerbthätigen Bölkern bewohntes, mit einer Menge blühender Städte bedecktes, wohlangebautes, fruchtwes Land war, ist es sest im Ganzen nur noch eine schwachbevölkerte, mehr mit Ruinen als mit Wohnungen bedeckte, schlecht bebaute, dürre und deshalb unfruchtbare Einöde, in der nur die von den Orusen und Maroniten bewohnten Theile des Libanon und die unmittelbarste Umgebung eine Ausnahme machen. Nach der Restauration der türk. herrschaft hat die Berwilderung und Unsicherheit nur einen neuen Ausschaldung genommen, wie die blutigen Zwiste zwiste den Orusen und Maroniten beweisen, die erst nach einer Reihe von Gräuelthaten vor Anga Zeit durch eine neue, der türk. Regierung günstige Ordnung der Angelegenheiten jener Bilm beigelegt wurden.

Spring, eine arkadische Nymphe, wurde, von Pan verfolgt, im Flusse Ladon auf ihr fie hen in Schilfrohr verwandelt. Aus demselben schnitt sich Pan, der trostlos am Ufer stand, eine Pfeife, der er den Namen Spring gab. Daher soll auch die gewöhnliche Hirtenpfeife, die aus mehren nebeneinander verbundenen, stufenweise abnehmenden Röhren von ungleicher Dick bestand, diesen Namen haben. Homer und Bestod, bei denen diese Pfeife schon vorkommt, kannten

die Sage vom Pan noch nicht.

Sprische Christen würde man die sämmtlichen Christen des Orients nennen können, welche die Bibel in syr. Übersetung lesen und ihre kirchliche Liturgie in syr. Sprace abhalten. Man pflegt aber gewisse Abtheilungen der syr. Kirche mit besondern Namen zu benennen, wie die Maroniten (s. d.) am Libanon, die Jakobiten (s. d.) in Mesopotamien, die Thomaschristen (s. d.) in Indien, und den Namen Syrische Christen vorzugsweise auf die im Kurdischen Sedirge, am Urmiasee und die nach Mosul herab wohnenden Nestorianer zu beschränken, zumäd da diese sich selbst so bezeichnen (Nestani Surjani). Die röm. kath. Schriftseller nannten dieselben seit lange gewöhnlich Chaldaer, chaldaische Christen, und diesen Namen tragen jest algemein die mit der röm. Kirche unirten Restorianer, zugleich aber auch die unirten Jakobiten is Mesopotamien. Diese päpstlichen Syrer stehen seit Innocenz XI. unter einem besondern Potriarchen der Chaldaer, der immer den Namen Mar-Joseph sührt und seinen Sit in Diarbet (Amid) hat, während der nestorianische Patriarch, sest Mar-Schimeon, in Kotschannes bei

Dichulamert im Gebiete bes Kurbenstamms Sattari resibirt. (G. Reftorianer.) Sprische Sprache, Schrift und Literatur. Die Sprache Spriens ift ein Zweig ke Aramäischen (f. Aramaa) und gehört zu den Gemitischen Sprachen (f. d.). Ihre Blutget fällt in das erste Jahrtausend n. Chr. Geb.; von da an wurde sie durch das stammverwendt Arabische immer mehr aus dem Leben verdrängt und blieb nur noch Schrift- und Gelehrensprache. Zest ift fie fast gang ausgestorben, und nur unter den Restorianern (f.b.) in Rurbiften hat sie sich mannichfach verderbt als Boltssprache erhalten. Die beste Grammatit ift von Deff mann (Salle 1827), das einzige wenig ausreichende Borterbuch von Caftellus (herausgege ben von Michaelis, Gött. 1788), und die besten mit Gloffarien versehenen Chrestomathien find von Kirsch und Bernstein (2 Bbe., Lpg. 1832), von Dberleitner (Bien 1826) und Röbiger (Halle 1838). Für die Lexifographie fehr wichtig find die einheimischen Lexita des Bat-Ali mi Bar-Bahlul, aus welchen Gesenius (Lpg. 1834) und Bernftein (Brest. 1842) Proben mitgetheilt haben. Die Schrift der Sprer ist edig und steif, hat aber in ihrer altesten Gestalt, den Eftrangelo, die größte Berbreitung unter den verschiedenen Bolfern Afiens gefunden, benn an ihr stammt-die Rufische der Araber, die Zend- und Pehlewischrift der Saffaniden, die uigurift der Türken, sowie die mongol. und die Mandschuschrift. Db es vor Einführung bes Chrifte thums eine fpr. Nationalliteratur gegeben habe, ift nicht ficher nachzuweisen, doch bei bem Hihenden Zustande for. Staaten und Städte wohl zu vermuthen. Aber schon seit ben erften Jest hunderten n. Chr. entwickelte fich eine vielseitige Schriftstellerei, bie fich vorzüglich auf deis lich-theologische Literatur, Bibelübersetung und Erklärung, Dogmatik und Polemik, Martin logien und Liturgien erstreckte, aber auch die Geschichte, Philosophie und Raturmiffensches umfaßte. In diesen lettern Gebieten wurden die Syrer wieder die Lehrer der Araber im 8. 9. Jahrh. und haben im Allgemeinen als Bermittler ber Gultur einen großen Ginfluß auf & geistige Gestaltung des Drients ausgeübt. Der lette classische Schriftsteller der Sprer ift Ber

(f. b.), gest. 1286, jakobitischer Beibbischof zu Maraga. Das älteste noch vorhandene il ber driftlich-fpr. Literatur und zugleich das Mufter ihrer Sprache ift die Übersetung en und Reuen Testaments, die fogenannte Pefdito (öfter herausgegeben, 3. B. , 2 Bbe., Lond. 1823). Außer dieser besitt man noch mehre andere Übersetunaber bis jest nur theilmeise bekannt geworben find. Der berühmteste Lehrer und in der techtgläubigen Kirche ist Ephraem Sprus (s. d.), im 4. Jahrh. n. Chr. Für jengeschichte sind wichtig die von A ssemani herausgegebenen "Acta martyrum orientaoccidentalium" (2 Bde., Rom 1748). Die zahlreichen Übersetungen griech. Schrifttirchenväter, Philosophen und Argte, welche besonders die Restorianer lieferten, bat ) verzeichnet in der Abhandlung "De auctorum Graecorum versionibus et commenrriacis etc." (2pg. 1842). Unter den hiftorischen Werten ift namentlich die Chronik des raus zu erwähnen (herausgegeben von Bruns und Kirsch, 2 Bde., Lpz. 1789). Die er Sprer ift fast nur kirchlich und liturgisch, ohne Schwung der Gedanken, in steifer, er Form. Der alteste Symnendichter ift ber Gnoftiter Barbefanes (f. b.); neben ihm Ephraem Sprus erwähnt zu werden, deffen Hymnen und poetische Reden in der Geubgabe seiner Werte (6 Bde., Rom 1732-46) und in einer Auswahl von Sahn und (Lpg. 1825) edirt wurden. Die reichsten Sammlungen von Bandschriften finden sich (vgl. Affemani, "Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana", 3 Bde., Rom 1719 in Paris und im Britischen Museum zu London (vgl. Rosen's "Catalogus codicum riptorum Syriacorum", herausgegeben von Forshall, Lond. 1838), welches namentlich er Zeit burch Tattam einen reichen Zumache aus ben ägyptischen Rlöstern gewonnen hat, eil fehr alte Banbichriften, aus benen Cureton die Überfetung ber Briefe bes Ignastbriefe des Athanasius, einen Theil der Chronik des Johannes von Ephesus u. A. herund die noch viel Ausbeute versprechen.

jänen, eine früher sehr verbreitete sinnische Bölkerschaft im europ. und afiat. Ruslche gegenwärtig besonders in dem weliki-uftjugischen Kreise des Gouvernements Woid in einzelnen Bezirken der Gouvernements Perm und Tobolskangetroffen wird. Sie
sich, wie die Permier oder Permsäken, mit denen sie überhaupt hinsichtlich der Sprache
ilichkeit haben, Komi oder Komi-Murt und haben auch die Permier von allen Seiten
barn. Im 14. Jahrh. nahmen sie, äußerlich wenigstens, das Christenthum und zwar
ch.-russ. Glauben an. Sie haben sich in Sitte und Lebensart seit langer Zeit schon ben
so genähert, daß sie kaum als ein besonderes Wolk zu betrachten sein würden, wenn nicht
ache sie von jenen unterschiede. Grammatiken des Sprjänischen lieferten von der Ga-

Saftren und Biebenmann.

mieu, benannt von der alten, sett in Ruinen liegenden Stadt Girmium, hieß einst ein Berzogthum in Glawonien (f. b.), bas lange unter türk. Botmäßigkeit stanb, 1688 ber entriffen wurde und nun an das Haus Obescalchi und spater durch den Raifer, der ft hatte, an das Haus Albani tam. Es umfaßte den östlichen Theil der von der Drau, ib Donau umfloffenen Gyrmifchen Balbinfel ober bas spätere syrm. Comitat unb irt des peterwarbeiner Grenzregiments mit der Hauptstadt Semlin (f. d.). Es gehört b zu den gesegnetsten und schönften Theifen der öftr. Monarchie. Die Bergkette Fruschi durchlängt daffelbe von 2B. gegen D. und sendet rechts und links Seitenzweige aus, de herrlichsten Gegenden bilden; sie wird faft gang von den zahlreichen Klöstern der , griech. Monche, beherrscht und producirt eine große Menge des herrlichsten Beins, an 2 Mill. Maß. Kaiser Probus hat die Rebe hierher verpflangt. Rirgends in ber achsen die Pflaumen in solcher Quantitat wie in G., baber denn hier der Sauptsis für ereitung des Glibowisa(f. d.) ift. Das spätere Comitat Gyrmien in dem Königreiche tien umfaßte nur den nördlichen Theil des alten Herzogthums und zählte auf 43 DM. ) E., größtentheils slaw. und zwar serb. Abkunft und fast zu 3/2 Anhänger ber russ.-Kirche. Der Hauptort mar Butovar an der Buta. 3m 3. 1849 wurde dies Comitat 1. Die Bezirke von Ruma und Illok fielen an die neu gebildete ferb. Wojewobschaft r weftlichere bei Glawonien gebliebene Gebietstheil wurde bem Comitat Effet zugein welchem er dem Bezirk Butovar entspricht.

ten, zwei Busen des Mittelländischen Meeres an der Kuste von Nordafrika, sind unter men der Aleinen und der Großen Syrte bekannt. Jene, auch der Golf von Kabes t, liegt im Süden der Bai von Tunis zwischen den Landschaften Tunis und Tripolis;

diese, auch Golf von Sydra genannt, südöstlich von der vorigen zwischen der Landschaft Lipolis und dem Plateau von Barca, wo sie den südlichsten Theil des ganzen Mittelmeers bilden Durch Untiefen und Sandbanke sind die Syrten der Schiffahrt gefährlich und waren deshall

icon im Alterthume verrufen.

Sprup ober Melasse nennt man den beim Raffiniren des Rohr- und Rübenzuckers bleibenden dunkelbraunen, dicken, nicht krystallisteren, aus Schleimzucker und wenig Rohrzucke bestehenden Rückstand. Die holl. Melasse, die aus Rohrzucker gewonnen wird, dient, wie bekannt, als Versübungsmittel; die Runkelrübenmelasse wird auf Spiritus und auf Pottasch verarbeitet. Man versteht ferner unter Sprup in der Pharmacie und Kochkunst durch Auslissen, Aufkochen und Klären bereitete Zuckerlösungen, die entweder mit reinem Basser (syrupus simplox), oder mit Fruchtsästen, wie der Himbeer- und Kirschsaft, oder endlich mit Aufgüssten von Arzneisubstanzen, wie der Pomeranzenschalensprup (syrupus corticum aurantiorum) ober

ber Mohnkopfsprup (syrupus Diacodii), dargestellt worden sind.

Sprus (Publius), ein berühmter röm. Mimendichter unter Casar und Augustus, der jüngere Zeitgenosse und Rebenbuhler des Laberius, kam aus Sprien als Sklave nach Rom, wurde aber wegen seiner trefflichen Talente später freigelassen und führte seine dramatischen Spiele mit großem Beisall in den ital. Städten auf. Vorzüglich schätte man seine Mimen (s.d.) wegen der darein verwebten zahlreichen Sittensprüche, die ebenso wahr als schmuckos sind und beihalb nach Seneca's Tode zum Behuf des Jugendunterrichts zusammengesiellt wurden. Bit besitzen noch unter dem Titel "Sententiao" eine alphabetisch geordnete Sammlung von mehr als 800 solcher Sprüche, die aber mit denen des Laberius, Seneca und anderer Bersasser wermischt wurden und so auf uns gekommen sind. Ausgaben besorgten Gruter (Lapb. 1727), Bothe in "Poetarum Latinorum scenicarum fragmenta" (Bb. 2, Halberst. 1824), Zell (Stutg. 1829), Neinhold (Anklam 1838) und zugleich mit deutscher Übersetung Kremsier (2. Aufl., Lpz. 1834). In neuerer Zeit entbeckte Drelli in einer baseler und einer zuricher handschrift eine mit ungefähr 30 vorher unbekannten Sentenzen des S. vermehrte Sammlung und gab sie als Anhang zur zweiten Auslage seiner Bearbeitung der "Fabeln" des Phädrus (Zur. 1832).

Syftem heißt im Allgemeinen jedes aus einer Mannichfaltigkeit von Theilen zusammengefeste Ganze, insofern die Zusammenordnung und Berknüpfung dieser Theile unter ber Berschaft einer durchgreifenden Regel steht und entweder die lettere erkennen läßt, oder geradezu durch die Anwendung und Befolgung derselben zu Stande kommt. In diesem Sinne sprick man z. B. von dem Planetenfystem, insofern man voraussest oder weiß, daß die Bewegungen der Planeten von einer bestimmten durchgreifenden Beziehung derselben auf ihren gemeinschaftlichen Centralkörper, die Sonne, abhängen und nach einer bestimmten Regel erfolgen Man nennt die Verknüpfung der Nerven in dem orgamischen Körper das Nervenspstem, insefern diese Verknupfung ihr Zusammenwirken zu den Zwecken des organischen Lebens je nach der Stufe seiner Ausbildung bedingt. Man nennt die Reihenfolge der Tone nach bestimmten Intervallen das Tonfustem, die Bezeichnung derfelben nach einer durchgreifenden Regel bas Notenspftem. Man spricht ferner von Gisenbahnspftemen, von Systemen des Ackerbaus, bet Verwaltung, der Regierung u. f. w. Borzugsweise wichtig wird der Begriff des Spstems und ber Opstematik da, wo ein Mannichfaltiges absichtlicher Thätigkeit bewußtvoll auf die Einheit eines Zwecks bezogen wird; daher er auch in dem Gebiete der auf das Erkennen gerichteten geistigen Thatigkeit, in bem Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnig barauf Anspruch macht, die Regelmäßigkeit des wiffenschaftlichen Berfahrens überhaupt zu bezeichnen. (S. Dethobe.) Wenn nämlich Wissenschaft im allgemeinsten Sinne des Worts ein vollständiger Inbegriff gleichartiger, nach gemiffen durchgreifenden Bauptgebanten geordneter und unter fic verknüpfter Erkenntniffe ist, so ist die Systematik jene Anordnung und Berknüpfung nach die fen Sauptgebanken und das systematische Berfahren bem blos fragmentarischen, rhapsobischen und tumultuarischen entgegengesest. Der Begriff ber Systematik modificirt sich aber babei je nach der Art, wie ein Ganzes wissenschaftlicher Erkenntniß zu Stande kommt, verschiedenartig. Die niedrigste Form berfelben ift die Classification, die fich lediglich nach den Berhaltniffen legischer Über- und Unterordnung richtet. Der Zusammenhang des Mannichfaltigen ift bier mehr ein äußerer. Wo man bagegen ben innern Beziehungen biefes Mannichfaltigen, alfo namentlid dem Berhältniffe zwischen Grund und Folge nachzugehen anfängt, wird die Spftematit die Form der Begründung, der Ableitung des Mannichfaltigen aus Principien. In Diesem Sinne ist keine Wissenschaft systematisch, die nicht ihre Lehrsätze aus Principien ableitet ober auf fe duruckführt. Eine ganz unbegründete Foderung ist es dabei, daß ein System nur ein einzigel

Princip haben durfe und daß nit der Ginheit des Princips die gange Form der Spftematik megfalle; sowie ein Gebäude nicht darum unhaltbar wird, weil es auf mehren Stuspunkten ruht, so hört ein System nicht auf, spftematisch zu sein, wenn es mehre Principien bat. Bielmehr besteht das Wesentliche der Systematik in dem ununterbrochenen Zusammenhange, in den innern Beziehungen der Theile eines wissenschaftlichen Ganzen und in einer solchen Art bes Fortschritte von einer Ertenntniß zur anbern, daß sie durch ein vollständiges Bewußtsein ber Gründe, die von einem Sate zum andern treiben, nothwendig wird. Die Systematik wird sich deshalb auch je nach der verschiedenen Natur und Erkenntnifquelle der einzelnen Wissenschaften sehr verschieden gestalten können, ja innerhalb jeder einzelnen Biffenschaft werden im Laufe ihrer Entwickelung große Berichiebenheiten bes fustematischen Baus eintreten muffen, je nachdem man bald diese, bald sene Ausgangspunkte für die Ableitung und Begründung des zu ihr gehörigen Mannichfaltigen benuten zu muffen glaubt, und demgemäß nicht nur die Form, sonbern auch der Inhalt ber Biffenschaft verschieden ausfällt; daher in der Philosophie, der Astronomie, der Chemie, Physik u. s. w. sehr verschiedene Systeme sich zeitweilig geltend zu machen gesucht haben. Die von gewissen Principien aus vollständig durchgeführte Darstellung einer Wissenschaft nennt man ein Lehrgebaude; eine spstematische Erkenntnis die durch Grundfaße begründete klare und vollständige Erkenntniß eines Gegenstandes; einen syftema. tischen Beweis einen auf die Grundsage zurückgebenden, mit ihnen in einem nachweisbaren Busammenhange stehenden. Die allgemeinen Formen bes spstematischen Berfahrens darzulegen ift Sache ber Logit, ihre Anwendung und nahere Bestimmung für besondere Gebiete ber Erkenntniß bleibt den einzelnen Biffenschaften überlaffen.

Syftole nennt man in der Prosodie die Verkürzung einer an sich langen Silbe durch die Aussprache, welche regelmäßig in der Thesis oder Senkung des Verksußes unmittelbar vor der folgenden Hebung eintrittt, wie in dem Herameter des Virgilius: "Obstupui steteruntque comae, vox saucidus haesit", wo "steterunt" statt "steterunt" gesprochen werden muß. Ent-

gegengesett ift die Diastole (f. b.).

Syzögien nennt man die Stellungen zweier Planeten in ihrer Zusammenkunft ober im Gegenschein (s. Aspecten), wo sie sich mit der Erde fast in gerader Linie befinden. Dies ist bei Sonne und Mond, von welchen man dieses Wort bei weitem am häufigsten zu brauchen pflegt, zur Zeit des Neu- und Vollmondes der Fall. Die Syzygien der Mondbahn fallen in die Mitte zwischen die sogenannten beiden Viertel oder Quadraturen. — In der Metrik gebraucht man

Spzygie gleichbedeutend mit Dipodie (f. b.).

Sabolcs, ein Comitat des großwardeiner Diftricts im Königreich Ungarn, hat mit Einschluß des Haiduckendistricts 128 DM. und 295451 E. Das Land ist ohne Gebirge, besteht meistens aus Sandebenen mit Sodaseen und ist daher den Überschwemmungen der Theiß ausgeset, die oft Sümpfe zurückläßt und dadurch die Luft verpestet. Es liefert viel Getreide, Laback, Obst, Melonen, Bieh u. s. w. Das Comitat hat seinen Namen von dem alten, sest in Ruinen liegenden Schlosse bei dem Dorfe Szabolcs an der Theiß, unweit von Totay, zerfällt in 10 Stuhlgerichtsbezirke und hat zum Hauptort Debreczin (s.b.); früher war der Hauptort Magy-Ralló, ein Marktsleden mit 5900 E., einem Comitatshause und Salpetersiederei.

Salad ober Bala, ein Comitat im öbenburger District des Königreichs Ungarn, zählte 1851 auf 70 DM. 229750 meist kath. E. Verzweigungen der steiermärk. Voralpen geben dem Lande einen zum Theil gebirgigen Charakter; zum andern Theile besseht es aus wellenförmigen Ebenen. Der Abdachung gegen Südosten folgen die Mur, welche in die die Südgrenze bildende Drau mundet und die Kerka aufnimmt, und die Szala, welche sich in das Südende des Plattensees (s. d.) ergießt, der zur Hälfte zu diesem Comitat gehört. Der Boden ist gut angebaut und sehr fruchtbar an allen Getreidearten, besonders Weizen, an Wein und Taback. Die weit ausgedehnten Waldungen sind reich an Hoch- und Federwild. Bon großer Bedeutung ist die Zucht von Hornvieh, veredelten Schasen, Pferden und Schweinen, und der Fischsang, besonders im Plattensee, ist außerordentlich ergiebig. Das Klima zeigt sich mild, die Luft gesund. Hauptort des Connitats ist der Marktsleden Zala- oder Szaladsserszegh, an der Szala, mit 3200 E. und einer schönen Kirche.

Szalah (Ladislaus von), ungar. Publicist und Staatsmann, geb. 18. April 1813 zu Dfen, wo sein Bater als Präsidialsecretär des Statthaltereiraths lebte, studirte 1824—26 zu Stuhl-weißenburg und beendete 1826—31 seine philosophischen und suridischen Studien an der Universität zu Pesth. Die Bekanntschaft mit Kazinczy und Szemere regte ihn schon um diese Zeit zu literarischer Thätigkeit auf belletristischem und kritischem Gebiete an; das neuerwachte position

tische Leben Ungarns führte ihn jedoch bald ernsterer Thätigkeit zu. Rachdem er 1832 Conceptspraktikant geworden und 1833 das Advocatendiplom erlangt, lebte er fortan ausschließlich geschichtlichen, politischen und juriftischen Betrachtungen. Rit Geschichts - unt Rechtstenntniß ausgerüstet, suchte er 1837 in der Zeitschrift "Themis" die moderne Rechtsanschauungen in Ungarn zu verbreiten, fand aber nur geringen Anklang, obider er die Achtung der Fachmanner und die Aufnahme in die ungar. Atademie gewam Nachdem er 1840 von einer Reise durch das civilisirte Europa zuruckgekehrt, veröffenlichte er "A büntető eljárásról, különös tekinteltel az esküttszékekre" ("Das Etrafva fahren mit besonderer Ricksicht auf die Strafgerichte", Pesth 1840), in Folge deffen er jun Mitglied und Schriftführer ber vom Reichstage zur Ausarbeitung eines Strafcober niederge setten Commission ernannt wurde. Als solcher hatte er nachst Deat den bedeutendsten Anthei an jenem Strafcoderentwurf, den Mittermaier für den besten in Europa erklarte. Gleichzeits gab S. die "Budapesti szemle" ("Dfen-pefther Revue", 2 Bde.) heraus, in welcher die Reform ibeen bes Tages gründliche Erörterung fanden. Nach Koffuth's Rücktritt vom "Pesti Hirlsp" übernahm S. 1844 die Redaction beffelben, die er bis Juli 1845 führte, während er von & bis Mitte 1848 als Mitarbeiter dieses Blattes thätig war. Seine Abhandlungen, in welcher er namentlich für administrative Centralisation und Reform bes Comitatswesens tampfte, a. schienen später gesammelt als "Publicistai dolgozatok" ("Publicistische Arbeiten", 2 Bbe. Pesth 1847). Diese Sammlung enthält ferner mehre ausgezeichnete Reden, die S. als Depr tirter der Freistadt Karpfen auf dem Reichstage von 1843—44 hielt. Die mehr europ. als w tionale Richtung, sowie die gelehrte Fassung, welche S.'s Arbeiten darakteristren, hinderten inbeß seinen Ginfluß auf die Masse. Meisterhaft nach Form und Inhalt ift sein in Beften erschienenes Werk "Statussersiek könyve" ("Das Buch der Staatsmanner", Pesth 1847—52), in dem er eine Lebens- und Charakterschilderung der bedeutendsten reformatorischen Staats manner unternahm. Die ungar. Regierung ernannte S. im Sommer 1848 zu ihrem Gefandten bei der deutschen Centralgewalt in Frankfurt. Als die Dctobervorgange diese Stellung loften. ging er in gleicher Eigenschaft nach London, konnte aber hier nicht die Anerkennung als ungar. Gefandter erlangen. S. begab sich hierauf in die Schweiz, wo er die Actenftucke über feine deutsche Gesandtschaft veröffentlichte (Burich 1849) und sich spater ausschließlich vaterlandischen Geschichtsstudien zuwendete, deren Frucht die treffliche "Magyarország tortenete" ("Geschichte Ungarns", Bb. 1—3, Lpg. 1850—53) ist.

Szathmar ober Szatmar, ein Comitat bes großwardeiner Districts im Königreiche Ungarn, jählt auf 107 D.M. 238000 E. Das Land ift im Often und Guben gebirgig, sonft eben, wird von der Theiß und ihrem Bufluß Szamos bemäffert, welche die Kraszan aufnimmt, a der sich der 6 M. lange rohr- und schilfreiche Ecsedermorast hinzieht. Das Land hat im Gunzen sandigen Boden und liefert Weizen, Mais, herrlichen Wein, Obst, Kastanien, Taback, Gulz Gold, Gilber, Rupfer, Blei, Mineralwasser, pflegt auch nicht unerhebliche Industrie und har del. Das Comitat zerfällt in sieben Stuhlgerichtsbezirke und hat zum Dauptort Gzathmer Nemethy, eine königl. Freistadt, Sis eines tath. Bischofs, einer Finanzbezirkedirection, eines Stuhlgerichts. Die Stadt besteht aus ben durch die Szamos getrennten Marttflecken Siate mar und Nemethy, gabit 10552 G. (fruber 16800), Deutsche und Ungarn, bat eine fath., gwei griech. und zwei evang. Rirchen, ein theologisches Seminar und bischöfliches Lyceum, ein tat. und ein ref. Gymnasium, eine tath. Hauptschule, eine griech.-unirte Lehranstalt, zwei Dabder erziehungshäuser, ein Franciscanerfloster, eine Salznieberlage, ansehnliche Fischerei und Sibewisabrennerei. Früher mar der Sauptort des Comitats Ragy-Raroly, ein großer Martifledm, Sit eines Stuhlgerichts, mit 12000 E., tath. und griech. Rirchen, einer Synagoge, einem Die ristencollegium mit Gymnasium und Primarschule, einem großen grafic Raroly'schen Luf. schlosse nebst schönem Garten mit Schweizerei, Fasanerie und Thiergarten. Der Drt treibt Leinmand- und Baumwollenweberei, Corduanschuhmacherei, Wein-, Korn-, Mais- und Tabactbau. Bemertenswerth find außerbem : Magy-Banya ober Ujvaros, auch Frauenftabt ober Rer stadt genannt, eine königl. freie Bergstadt, Sit eines Stuhlgerichts und Bergwertsoberinfertorate, mit 5500 E., einem Minoritengymnasium, einer Sauptschule, reichen Gold-, Silber- mt Bleibergwerten, Mineralquellen. Die Bevölkerung fertigt Topfermaaren, Schmelatiegel, Ich nen- und Baumwollenzeuge und treibt Bandel mit Wein, Dbft, Kaftanien, Gefchirr und Bie glatte; ferner Felfd.Banya oder Neuftadt, ein freier Martt- und Bergfieden, mit 4500 f. reichen Gold- und Silberbergwerken, Rupfer- und Bleischmelzhütten, Töpferei; bas Dorf 36fied, Sit eines Stuhlgerichts, mit 1200 E., Silberbergbau, Sauerbrunnen und Badeanftelte

Szechenyi (Stephan, Graf von), bekannt als ungar. Patriot, geb. zu Bien 21. Sept. 1792, ftammt aus einem fehr alten ungar. Geschlechte, das von Michael G., bem Baffenbruder Mitlas Zringi's, bis herab auf Georg G., ber 1697 von Leopold I. in ben Grafenstand erhoben wurde, eine Reihe ausgezeichneter Manner hervorbrachte, die theils in ben Kriegen gegen die Türken sich glanzenden Waffenruhm erwarben, theils später burch großartige Stiftungen in ihrem Baterlande sich ein bleibendes Gedachtnif stifteten. Bie sein Bater, Graf Franz von G. (gest. 20. Dec. 1820), der namentlich durch Stiftung bes von ihm mit Freigebigkeit ausgestatteten ungar. Nationalmuseums sich ein unvergangliches Denkmal errichtete, so widmete auch Stephan mit großer Aufopferung an Bermögen und Kräften seinem Baterlande einen feltenen Patriotismus. Schon in früher Jugend im ungar. Infurrectionsheere gegen die Franzosen dienend, machte er seit seinem Übertritt in die Armee die wichtigsten Feldzüge des europ. Bolterfriegs mit und erwarb sich hierdurch sprie auf spatern Reisen umfaffende Renntnif ber europ. Staats - und Nationalverhaltniffe. Der Reichstag von 1825 — 27 veranlaßte ihn, aus dem Militärdienste zu scheiden, um fich mehr ber Beforderung ber geiftigen und induftriellen Intereffen seines Baterlandes widmen ju tonnen. hierher gehörte vorzüglich seine Mithulfe zur Errichtung ber für Forderung ungar. Nationalität so wichtig gewordenen ungar. Atademie, der er ein Capital von 60000 Gldn. Conv.-M. überwies; ber 1826 burch feine Bemühungen begründete Berein zur Beförderung der ungar. Pferdezucht; seine Bermendungen 1832 zur Errichtung eines ungar. Centralschauspielhauses und Conservatoriums ber Mufit; feine gleichzeitigen Bemühungen für die Begrundung eines Bereins zur Erbauung einer stabilen Donaubrucke zwischen Pesth und Dfen, zu welchem Behufe er 1833 nach England reifte und über seine Berathungen mit den bortigen vorzüglichsten Technikern einen detaillirten Bericht (Pefth 1833) veröffentlichte. Sein um diefe Beit erschienenes Wert "Hitel" ("Über ben Credit", beutsch, Lpz. 1830) und bie zu beffen Bertheidigung gegen Jos. Deffemffy's "Taglalat" veröffentlichte Schrift "Vilag" ("Licht, ober auffallende Bruchstude und Berichtigung einiger Irrthumer und Vorurtheile", deutsch, Pesth 1832) gaben den mächtigsten Anstoß zu der politischen und nationalen Reformbewegung, welche sich von dieser Zeit an mit täglich steigender Intensität in Ungarn kundgab, und erhoben S. zum eigentlichen "Bater ber Reform", wie ihn Freund und Feind einmuthig nannten. Eine im Jahre darauf wiederholte Reise nach England unternahm er als bevollmächtigter königl. Commissar für die oberste Leitung der hydraulischen Arbeiten am Gisernen Thore, und bereits 11. Nov. 1834 passirte das erfte Schiff den gereinigten Kanal, womit das wichtigste hinderniß der unterbrochenen Berbindung Deutschlands mit dem Schwarzen Meere gehoben mar. Wefentlich trug er sowol hierdurch wie durch seine anderweitigen Bemühungen zur Begründung der Donau-Dampfichiffahrt bei. Auch die Theißregulirung, der Fabrikbegrundungeverein, die pesther Dampfmuhle und andere praktische Nationalunternehmungen verbankten S. theils ihr Entstehen, theils fanden sie an ihm den eifrigsten Förderer. Auf dem Gebiete der praktischen Reform und des materiellen Fortschritts blieb auch bis zur Revolution von 1848, in Folge beren er zum ungar. Minister ber Communication und öffentlichen Arbeiten ernannt wurde, seine Führerschaft unbestritten. hingegen wurde er auf politischem Gebiete besto mehr von seiner eigenen Partei überflügelt, je mehr diese eine bemotratische Richtung nahm, mahrend G. die Biebergeburt Ungarns nur burd die Ariftofratie bewertstelligt wiffen wollte. Die Spaltung trat schon offen und unheilbar hervor, als 1840 die Leitung der liberalen Partei an Roffuth überging, gegen welchen nun G. erft im "Kolet nopo" ("Das Bolt bes Oftens", Pesth 1841), spater in "Politikai programm-töredékek" (Politische Programmfragmente", beutsch, Lpg. 1847) wie in der ungar. Journalistit und im pesther Comitatesaal mit ebenso viel Beharrlichkeit als Erbitterung, aber mit geringem Glud ankampfte. Als Koffuth von Pefth auf ben Reichstag von 1847-48 geschickt wurde, ließ sich S., wiewol er als Magnat Sis und Stimme an ber obern Tafel hatte, von Biefelburg jum Deputirten in die untere Tafel mablen, um dort Koffuth unmittelbar zu befampfen, mußte jeboch gegen feinen berebten Gegner, den die Beitströmung machtig unterftuste, ben Rurgern gieben. In der revolutionaren Richtung, die im Marg 1848 gur Berrschaft gelangte, fab G. ben Untergang seines Baterlandes voraus, und als im Dct. 1848 der Bruch mit Oftreich und die Revolution offen erklärt wurde, brach die Arauer über das tunftige Geschick Ungarns bem gefrankten und verzweifelnden Patrioten bas Berg. S. mußte in die Irrenanstalt nach Döbling gebracht werden, wo er seitbem in unheilbarer Geiftesverirrung lebte. Bon seinen Schriften find außer den genannten als die vorzüglichften zu erwähnen: "Über Pferde, Pferdezucht und Pferderennen" (deutsch, Pefth 1830); "Borschläge zur Berbefferung"

(beutsch, Lpz. 1833); "Über die Donauschiffahrt" (beutsch, Dfen 1836); "Einiges über Ungarn" (beutsch, Pesth 1839); "Über die ungar. Atademie" (beutsch, Lpz. 1843). Bgl. A.

Csengery, "Ungarns Redner und Staatsmänner" (deutsch, 2 Bbe., Wien 1852).

Szegedin, eine königl. Freistadt und Festung und der Sauptort des csongrader Comitats im pesth-ofener Districte Ungarns, am Ginfluß der reißenden Maros in die Theiß, über welche hier eine Schiffbrucke führt, seit 1854 durch die ungar. Centraleisenbahn mit Pesth verbunden, ist der Sip einer Finanzbezirksbirection, eines Stuhlgerichts und Steueramts, zerfällt in die eigentliche Stadt oder Palanka, die Festung, die Obere und Untere Vorstadt und den Getreide markt und zählte (1851) 50244 E. Die bebeutendsten Gebaude find die griech.-nichtunitte und die Franciscanerkirche, das Comitatshaus, das schöne Stadthaus, das große Salzmagazin. Es befinden fich hier ein Plascommando, ein Piaristencollegium mit philosophischer Lehranstalt und Symnasium, eine tath. Pauptschule, eine Industrie- und Pandelsschule, ein landwirchschaftlicher Berein, ein ungar. Theater, eine große Kaserne, ein Armenhospital, ein Zucht- 🖚 Arbeitshaus, eine Dampfichiffahrtsstation. Die Stadt hat ziemlichen Gewerbsbetrieb, eine Sodafabrit, bedeutende Seifensiedereien, welche die leichte und schöne Szegediner Seife liefen, und verschiedene andere Fabriken; ferner werden viele Tuche und Bischmen (eng anliegende Stie fel) verfertigt. Außerdem befindet sich zu G. das Hauptschiffswerft für die Theisschiffe. Bebeutend ift der Handel mit Holz- und Polzwaaren aus Siebenburgen und Getreide aus ben Banate; auch nimmt die turt. Baumwolle großentheils ihren Zug über diese Stadt nach Peft) und Wien und die hiesigen Markte sind nächst Pesit und Debreczin die besuchtesten. S. war schon zur Zeit des Matthias Corvinus eine der bedeutendsten Städte des Landes. Rach ber Niederlage Ludwig's II. bei Mohacs 1526 kant sie in die Gewalt Sultan Soliman's II., welcher sie stärker befestigen ließ. Im Dct. 1686 wurde sie von den Kaiserlichen den Zurken entriffen.

Szekler, ungar. Szekelpek, ist der Name eines im Often und Nordosten Siebenburgens wohnenden ungar. Bolksstamms, deffen Ansiedelungszeit nicht mit historischer Gewißheit zu ernitteln. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, daß sie zur Beit der erften hunneneinwanderung durch Zufall in diese Grenzgebirge verschlagen wurden und hier zurucklichen, mahrend die große Maffe der hunnen nach Affen zurücklehrte und erft am Ende des 9. Jahrh unter dem Namen Ungarn wieder in Pannonien einbrach. Gleichheit der Sprache, der Leibesbeschaffenheit und des Charakters segen die Stammverwandtschaft der Szekler mit den Magyaren außer Zweifel. An die außerste Grenze Siebenburgens zurudgebrangt, haben die Szetler den Typus des Magyarenthums reiner als die Ungarn erhalten. Auch im Innern wußten sie ihre alte Freiheit zu wahren, indem sie bis zur Revolution von 1848 alle als abelig galten, freies Jagd- und Weiberecht übten, teine Frohnen leisteten und nur von ihren eigenen Nichtern gerichtet wurden. An der Grenze wohnend, waren sie stets den feindlichen Einfallen zuerst ausgesest, sodaß sie ihre geographische Lage zu schlagfertigen Grenzwächtern machte. Doch widerstrebte der pflichtmäßige Dienst ihrem Sinne und Maria Theresia konnte erst mich ber Unterdrückung eines blutigen Aufstandes die Szetler dazu vermögen, regelmäßig ein Du faren- und zwei Infanterieregimenter zu stellen. In ben Kämpfen von 1848 und 1849 erfockt Bent seine Siege in Siebenbürgen hauptsächlich durch die Tapferkeit der Szekler. Durch die Meorganisation Ungarns und Siebenbürgens nach ber Revolution verloren sie ihre Sonderverfassung und Vorrechte und wurden den übrigen Landesbewohnern gleichgestellt. — Das Geklerland mar eines der drei Bebiete, in welche Siebenburgen (f. b.) nach der Mationalität seiner Bewohner zerfiel. Es umfaßte auf einem Flächenraum von 214 D.M. die fünf Stuble Udvarhely, Haromfiet, Cfit, Maros und Aranyos. Im N. und D. von hohen Gebirgen und bichten Baldungen bedeckt, gehört es im G. und 2B. zu ben fruchtreichsten und gesegnetesten Theilen Siebenburgens und ift namentlich Getreideanbau und Biehzucht bedeutend. Diefe zwei Beschäftigungen bilden fast die ausschließliche Nahrungsquelle der an 650000 Seden starten, fast ganz tath. Bevölterung. Der taiserl. Erlaß vom 12. Mai 1851, welcher Siebenburgen in fünf Kreise mit 36 Bezirtshauptmannschaften theilt, hat auch die Grenzen und Benennung des Szeklerlandes aufgehoben. Daffelbe bildet fest mit Ausnahme des aranpofer Stuhls und Hinzufügung eines Theils des oberalbenfer und des thorenburger und mehrer Ortschaften des kokelburger Comitats den Kreis Maros - Bafarhely mit den sieben Bezirkhauptmannschaften Cfet-Szereda, Gpergyo-St.-Miklós, Rezdi-Bafarhely, Markfalva, Maret-Basarhely, Szesi-St.-György und Udvarhely.

Szemere (Bartolom.), ungar. Staatsmann und Schriftsteller, geb. 24. Aug. 1812 pa Batta im borsober Comitat, machte seine philosophischen und juristischen Studien in den protest Schulen zu Miskolcz, Kasmark und Patak und beendete seine Bildung 1832-34 in Presburg. Nachdem er das Advocatendiplom erlangt, kehrte er 1834 in das borfoder Comitat zurud und wirkte hier ale Comitatenotar, unternahm aber seit 1836 eine Reise durch Europa, als deren Ergebniß "Utazás külföldon" ("Reise im Ausland", 2 Bbe., Pesth 1840) erschien, welche Schrift vielen Beifall fand. Gine andere Frucht dieser Reise mar "Terve egy javitosogháznak a magányrendszer szerint" ("Plan eines Besserungshauses nach dem Zellenspstem", Kaschau 1839), sowie zum Theil auch die von der ungar. Atademie gekrönte Schrift "A halalbuntetesrol" ("Bon der Todesstrafe", Pesth 1842), in welcher S. für Abschaffung der Todesstrafe auftrat. Im Intereffe der Gefängnifreform bereifte G. 1841-42 Ungarn, Slawonien und Kroatien. Doch konnte er die gesammelten Materialien nicht verarbeiten, inbem er 1842 zum Oberstuhlrichter, 1846 zum Bicegespan in Borsod erwählt und von demselben Comitat als Deputirter auf den Reichstag von 1843-44 und den von 1847-48 geschickt wurde. Als Beamter wie als Deputirter gehörte S. zu den thatigsten Mitgliedern der Fortschrittspartei und als Secretar ber Reichstage unterzog er fich einer Reihe ber wichtigsten Gefesentwürfe. Im Marz 1848 im Ministerium Batthyangi mit dem Innern betraut, stimmte er nächst Kossuth für die entschiedene Revolution. Nach dem Rücktritt dieses Ministeriums im September übernahm S. mit Koffuth bie provisorische Leitung ber Landesangelegenheiten und trat dann in den Landesvertheidigungsausschuß ein. Als im Dec. 1848 der östr. General Schlit in Dberungarn einfiel, ging S. als Reichscommiffar babin, wo er funf Monate bindurch fehr energisch wirkte, auch ein Guerrillascorps bilbete. Rach ber Unabhangigkeitserklarung (14. April 1849) übernahm er das Prafidium des neuen Cabinets und erklärte daffelbe für ein revolutionar-demokratisch-republikanisches. Dit Koffuth's Schwanken überhaupt unzufrieden, erklärte er fich gegen die Übertragung der Dictatur an Görgei und foderte Bem zur Weiterführung bes Kampfes auf, was jedoch die Waffenstreckung nicht hinderte. S. entkam nach Konstantinopel und ging von ba nach Paris, wo er sich fortan aufhielt. hier veröffentlichte er die namentlich gegen Rossuth gerichteten Charafteristifen "Ludw. Batthyanyi, A. Görgei und L. Kossuth" (Hamb. 1851). Als tüchtiger Schriftsteller betheiligte sich S. auch am ungar. "Athenaeum", sowie am "Arviz köngö". Auch war er ein ausgezeichneter Parlamentsredner. — Aus der Familie S., einer der ältesten in Ungarn, haben sich in neuerer Beit außerdem Paul G., geb. 1785 zu Péczel bei Pesth, und Mitolaus G., geb. 1804 im zempliner Comitat, als Dichter und Schriftsteller bekannt gemacht; Lesterer durch zahlreiche, in Journalen und Sammelwerken zerstreute Gedichte, Ersterer als Mitredacteur ber Kolcsey'schen Zeitschrift "Elet's irodalom", als Überseter Körner's (Pesth 1818), wie durch seine "Episteln" (Ofen 1810), "Sonette" (Pesth 1811) und "Lieder" (Pesth 1812). Paul S. lebt zu Pesth, Ni-Lolaus S. auf seinem Gute Lasitócz.

Szigeth ober Sigeth, die Hauptstadt bes großen, an Gelizien grenzenden Comitats Marmaros (f. d.) im taschauer Diftricte bes Königreichs Ungarn, an der Theif und Iza, in schöner Gegend, Sis eines Stuhlgerichts und Steueramts, ift die Hauptniederlage des auf der Theiß zu verführenden Steinsalzes aus der Grube von Rhonaszet und zählt 7000 E. verschiedener Rationalitäten und Confessionen, ein Piaristencollegium nebst Gymnasium, ein ref. Gymnafium und eine tath. Hauptschule. - Gzigeth, Gzigethvar ober Grenz-Gigeth, ein Marttfeden bes Comitate Somogy ober Sumegh im öbenburger Diftricte Ungarn, 5 M. sublich von Kaposvar und westlich von Funftirchen, auf einer Infel des Almas, an der von Fenet über ben Plattensee hierher angelegten neuen Sandelsstraße, der Sis eines Stuhlgerichts und Steueramte, gahlt 3700 G. und zerfällt in bas Schloß, den eigentlichen Martt und die Borftabt. Der Drt ift noch mit Mauern und Graben umgeben, hat mehre Rirchen, ein Franciscanerflofter unb eine Runkelrübenzuckerfabrik. Berühmt ist die Bertheibigung dieses Plages vom 4. Aug. bis 7. Sept. 1566 durch Niklas Bringi (f. b.) gegen die Türken unter Soliman dem Prächtigen. Bringi weihte fich mit seinen Mitstreitern dem Tobe für bas Baterland, mährend der Sultan im Lager starb. Die Festung murbe von den Turten 8. Sept. erstürmt, 1664 von Bringi bem Jüngern vergebens belagert, aber 1689 von bem Markgrafen von Baden dem Salbmonde für immer entriffen.

Szigligeti (Joseph), ein fruchtbarer und beliebter Dramatiter Ungarns, geb. 1814 zu Großwardein im biharer Comitat, machte die ersten Studien im Geburtsorte und ging 1832 nach Pesth, wo er sich zum Ingenieur ausbilden sollte, aber 1834 aus Reigung bei der damaligen ofener ungar. Schauspielergesellschaft eintrat. Mit diefer siedelte er nach Defth über, als bort das ungar. Nationaltheater errichtet wurde, bei bem er seitbem ununterbrochen thatig gewesen. Der Familienname S.'s ist eigentlich Szathmary, den er jedoch aufgab, weil er in Folg seiner theatralischen Laufbahn mit seinem Bater zerfiel. Bei allem Gifer für die Bühne hat E, bem Schule und außere Mittel fehlen, feine glanzende Stellung erringen konnen; befto glid licher war er dagegen als bramatischer Dichter. Seine "Rozsa" ("Rose") und seine "Vander szinészek" ("Wandernde Schauspieler") gewannen die von der ungar. Atademie ausgesesm Preise, "Zách unokai" ("Die Enkel Zách's") einen von der Theaterdirection ausgesesten Preis: drei andere seiner Dramen trugen den zweiten Preis der Akademie davon. Unter seinen histori schen Dramen, die sich durch spannende Handlung und treue Sitten- und Charafterschilderung auzeichnen, sind hervorzuheben: "Vazul" ("Bazul"), "Korona és Kard" ("Krone und Schwert"). "Al Endre" ("Der falsche Andreas"), "IV. István" ("Stephan IV."), "III. Béla" ("Bela IIL") und "Mathjas' fia" ("Der Sohn Matthias'"). Noch größere Erfolge erzielte S. als Boltsichen spielbichter. Seine Dramen dieser Art spiegeln trefflich das magyar. Bolksleben mit allen Lich und Schattenseiten. Gelbst auf den beutschen Bühnen wurden mehre dieser Dramen, wie "Szokött katona" ("Der Deserteur"), "Két pisztoly" ("Zwei Pistolen"), "Zsido" ("Der Jude"). "Csikos" ("Der Csitos") u. s. w., mit Beifall aufgeführt. S., seit einigen Jahren auch Saw tär und Regisseur der Nationalbühne, hat über 40 Driginalstücke geschrieben, die sich sämmtlich auf der Bühne erhalten und fast das ausschließliche Repertoire der Provinzialtheater und mer bendern Truppen Ungarns bilden.

Szolnok ober Solnok, Comitat bes ungar. Districts Pesth-Dfen, zählte 1851 auf 581 A. 93737 E. und ist vollkommen eben und waldlos und von der Theiß bewässert. Die Bevölktung nährt sich von Ackerbau und Biehzucht, Obst- und Weincultur, Fischfang, Schiffahrt und Handel. Der Hauptort Szolnok, ein Marktsleden an der Theiß, über welche hier eine große hölzerne Brücke führt, ist der Mittelpunkt der Pesth-Szolnoker Eisenbahn und der Tokap-Szolnoker Dampsschiffahrt, hat 11000 E., ein Symnasium, starken Fisch- und Schildkrötensang, Ackerbau, Handel mit Obst, Salz und Holz und ist bekannt durch das Treffen vom 5. Mär 1849, in welchem der östr. General Karger sich vor den überlegenen Ungarn zurückziehen mußu. Früher schon war dieses Comitat (das äußere szolnoker Comitat) selbständig, wurde dam aber mit dem heveser vereinigt und erst 1849 wieder davon getrennt und neu organisirt. Auch gehörte das Comitat Wittelszolnok, seit 1835 nebst den Comitaten Krasna und Barand sammt dem Districte Kövar von Siedenbürgen abgetrennt, bislang zu Ungarn, ward aber 1849 wieder

ber mit Siebenbürgen vereinigt.

## X.

D, der neunzehnte Buchstabe des griech. und lat., der zwanzigste im deutschen Alphabet, ge hört als Muta zu der Classe der Zungenlaute oder Lingualen. Im Griechischen heißt der Buch stabe Tau, wie auch im Phonizischen und Bebraischen, wo berselbe die leste Stelle im Alphabe einnimmt. Der Name selbst bedeutet Zeichen und zwar ein kreuzförmiges Zeichen, bergleichen man bem Zugvieh auf Bale und Buften brannte. Ein zweiter t-Laut, ben bas Debraifche == bie übrigen semitischen Sprachen besiten, bas Tet, welches in ihrem Alphabet bie neunte Stelle einnimmt, hat sich im Griechischen zu I (th, bem aspirirten t) umgesett. Das Lateinische bet das afpirirte th gang verloren und gebraucht es nur in griech. Worten. Chenfo tennt das Doch deutsche das th, als die Aspirata der Linguale, gar nicht, mahrend es das Gothische (aus ged th ging durch Lautverschiebung im Dochdeutschen d hervor), Sächfische (noch heutigen Lags bei Englische), Standinavische besiten. Wenn sich bennoch in unserer neuhochdeutschen Schrift wick th finden, so find fie entweder ale unrechtmäßige Stellvertreter bes t zu erklären, ober begrud den sich auf niederdeutsche Einfluffe (wie meift in den althochdeutschen Sprachbentmalern aus nehmen ift). Im 12. Jahrh. find bie th nicht felten, auch verschwinden fie im 13. Jahrh. wei nicht; im 14. und 15. Jahrh. jedoch werden sie schon augenscheinlich als Andeutung der De nung gebraucht. Sehr häufig erscheint bas th wieder gegen Mitte des 16. Jahrh., nachbem d im Anfange deffelben seltener aufgetreten war. Da dieses th weder durch die Aussprache mit die Geschichte zu rechtfertigen ift, so haben die neuern reformatorischen Bersuche in ber beutsche Orthographie namentlich auf möglichste Entfernung besselben, wenigstens im Inlaut und In laut, gedrungen. Als Abkürzung bedeutet im Lateinischen T. den Bornamen Titus, Ti. ben Bor namen Tiberius; bei bibliographischen Angaben so viel als Titel, j. B. o. T.: ohne In

Tabac 651

Taback (Nicotiana), eine Pflanzengattung aus der Familie der Nachtschattengewächse, mit großen breiten Blättern, trichterförmigen, fünflappigen Blüten, die in Rispen am Ende des Stengels stehen und fünf Staubgefäße enthalten. Die Früchte sind zwei - bis vierblätterige Rapfeln. Besonders hervorzuheben sind folgende Arten: der gemeine Tabad (N. Tabacum, virgin. Tabad), 5—6 F. hoch, mit drufigen Haaren bedeckt, mit 6—18 Boll langen, 2—6 Boll breiten lanzettigen Blättern und rosenrothen Blumen; der breitblätterige Taback (N. latissima, Marplandtabad), ersterm sehr ähnlich, boch mit biderm Stengel und viel breitern, eilanglichen Blättern; der Bauern- oder Beildentabad (N. rustica), nur 2-4 g. hoch, mit 4-8 Boll langen Blättern und grünlich-gelblichen Blüten. Sämmtliche brei Arten find aus Amerika zu uns getommen, das außerdem noch mehre andere Arten befist. hinterafien hat feine eigenen Tabacte, den dinesischen und indischen, von welchem namentlich der aus Buzurate geschätt ift. - Den Gebrauch des Tabadrauchens fand Columbus, der Entdeder Ameritas, 1492 bei den Bewohnern der Insel Guanahani vor, welche denselben in cylinderformigen Rollen, von einem Maisblatt gebildet, rauchten. Sie nannten biese Rollen, jedenfalls bas Borbild der bei den Spaniern und Portugiesen beliebten Papelitos (Papiercigarren), tabacos. Die gleiche Sitte berichtet Las Cafas von den Bewohnern Baitis, sowie der Monch Romano Pane, der die Pflanze 1496 zuerst beschrieb, von denen hispaniolas, bei welchen das Kraut den Namen Cohoba führte. Auch in Yucatan und Mexico war das Tabactrauchen vor Antunft der Europäer bekannt, nicht aber in Südamerika, wo es jedoch jest allgemein, selbst bei den Ureinwohnern verbreitet ist. Bei den Indianern Nordameritas mar die Sitte fehr alt, wie die noch häufig aufgefundenen Pfeifen beweisen; sie sind noch jest sämmtlich leidenschaftliche Raucher und stolz auf den Besis schöner Pfeifen. Der Taback galt als heiliges Kraut und das Rauchen war ein religiöser Gebrauch, ein der Sonne und bem großen Beifte gebrachtes Opfer. In Europa wurde die Tabackpflanze, von der Gonzalo Pernandez de Oviedo zuerst Samen aus Amerika nach Spanien gebracht haben soll, anfangs nur als Zierpflanze gebaut, bis sie Nicolo Menardes als Arzneipflanze pries. In Frankreich ward sie durch Jean Nicot 1560 von Lissabon aus bekannt, der sie medicinisch anwendete und den Namen Herba Nicotiana veranlaßte. Auch wurde hier das Tabackschnupfen unter König Franz II. frühzeitig üblich. Gleichzeitig entstand auch zu Sevilla in Spanien eine Schnupftabackfabrit, die den berühmten Spaniol lieferte. Nach Deutschland gelangte das Wundertraut 1565 aus Frankreich durch Adolf Dcco, Stadtphysicus zu Augsburg; bald bediente man sich des Taback als Arzneimittel, und seine Beilkräfte wurden in vielen besondern Schriften mit Ubertreibung gepriesen. Aus Frankreich tam die Pflanze gegen Ende des 16. Jahrh. auch nach Italien. Bald nach 1636 führten span. Geistliche das Schnupfen in Rom ein, gegen welches Urban VIII. 1624 eine Bulle erließ, die 1698 erneuert, aber 1724 wieder aufgehoben wurde. Tropbem nahm bas Schnupfen ungemein überhand, sobaß Benedig bereits 1657 Fabrikation und Verschleiß des Taback in Pacht gab und bis 1662 an 40000 Dukaten gewinnen konnte. Rauchen sah man zuerst in Spanien um die Mitte des 16. Jahrh. Seeleute, die aus der Neuen Welt zurückkehrten und im Lande bald viele Nachahmer fanden. Im 3. 1586 gelangte durch aus Birginien zurücktehrende Colonisten das Tabackrauchen nach England, wo es vornehmlich durch Walter Raleigh's Beispiel bald Nachahmer fand. Engl. Studenten verpflanzten es nach Lepben, engl. dem Könige Friedrich von Böhmen gesandte Hülfstruppen 1620 nach Deutschland, wo es sich im Dreifigjährigen Rriege durch die balb damit vertrauten Golbaten ausbreitete. 3m 3. 1655 tam das Tabadrauchen in der Türkei und noch vor 1650 in Schweden und Rufland auf. Als jedoch bas angebliche Beilmittel zum unentbehrlichen Lurus- und Genußmittel wurde, erhoben sich die Rirche und die bereits erstartte Staatspolizei bagegen. Jatob I. von England belaftete den Gebrauch des Tabacks mit schweren Steuern und suchte den Anbau des Krautes in Birginien zu beschränken. Im 3. 1624 ward in England bas Tabackmonopol eingeführt, 1643 in eine Tabacksteuer verwandelt und 1652 der Tabacksbau im Mutterlande zu Gunsten der Colonien ganz verboten. In der Türkei wurden den ersten Rauchern die Pfeifen durch die Nasen gestoßen, in Rußland den Rauchern noch 1634 die Nasen abgeschnitten. Bern erließ gegen das Rauchen 1660 und 1661 scharfe Mandate und sette sogar eine erft vor etwa 100 3. eingegangene chambre du tabac nieber. Theologen und Moralisten des 17 Jahrh. predigten aufs heftigste gegen ben "höllischen Rauch" (Moscherosch 1642); Consum und Anbau nahmen deffenungeachtet reißend schnell zu. Seit 1615 bauten Holland, 1659 Benneberg, 1676 die Mart Brandenburg, 1697 die Pfalz und Beffen den Taback an. Die Staategewalt fand es vortheilhaft, den immer mehr fteigenden Gebrauch des Taback im Interesse des Fiscus durch hohe Steuern, namentlich aber durch Regie und Monopol (Dfireich 1670, Frankreich

aus Flandern, letteres noch aus bem Elfaß. Der beste beutsche Taback kommt vom Mittelrhein (Pfälzer und Hanauer) und aus Franken (Nürnberger). Geringere Sorten liefern Schlesien, Sachsen, Thuringen, die Alt- und Utermart, Bestfalen. Reben dem Bauerntaback werden in Deutschland Maryland und vorzugeweise Birginia cultivirt. — Der medicinische Gebrauch des Taback hat fast gang aufgehört, ba fleine Gaben bei bem an Taback gewöhnten Körper ohne Wirkung find, größere aber nicht rathlich erscheinen, indem die dem Taback eigenthumliden Stoffe: bas äherische Dl Nicotianin (Tabactstampher) und bas flüchtigste Alkaloid Ri-- cotin (f. b.), zu ben heftigsten nartotisch-scharfen Giften gehören. Bochftens werben Alpstiere von Tabackrauch ober Tabackaufguß bei eingeklemmten Brüchen und Biederbelebungsversuchen Scheintobter angewandt. Außer jenen giftigen Stoffen enthält ber Tabad Giweiß, einen tleberartigen Körper, Gummi, Barg, endlich zwei organische Sauren, die Apfel- und die Citronfaure. Das Tabackrauchen wird, nachdem der Etel und die mit den ersten Bersuchen verbunbenen Zufälle: Ropfschmerz, Erbrechen und Durchfall, übermunden, ebenso wie bas Schnupfen, theils vielleicht nur aus Gewohnheit ober Nachahmungssucht, theils als Genuß fortgefest. Worin diefer Genuß bestehe, ob sich berfelbe blos auf den Rervenreiz, der mit dem Narkoticum verbunden, bestehe, ist ein Geheimniß, welches die Physiologie noch nicht aufgehellt hat. Deni Tabackrauchen schreibt man überdies Beförderung der Berdauung, Schus vor miasmatischer Anstedung und Stillung nervöser Bahnschmerzen, dem Schnupfen Beförderung mohlthatiger Absonderung aus der Rasenschleimhaut, Erleichterung bei gewissen Augenübeln, bei Ropfichmerzen, Stockfcnupfen zu. Andererfeits ichabet unmäßiges Rauchen sicherlich burch ben vermehrten Speichelauswurf ber Verdauung, bei unvorsichtiger Anwendung den Augen. Auch stumpft es ben Geschmad ab, wie bas Schnupfen ben Geruch.

Beim Rauchen des Taback wird die durch ben Bug im Brennen erhaltene Schicht in trodene Destillation verfest, deren Producte der Rauchende nebst den Producten der wirklichen Berbrennung in ben Mund einnimmt. Diese Producte, deren Kenntniß sedoch ebenfalls keine tiefere Aufklarung über ben Genuß des Rauchens gewährt hat, find angeblich: ein brengliches Dl, Ammoniat, Paraffin, etwas Essigläure, Butterfäure und die gewöhnlichen Gase: Rohlenfaure, Rohlenoryd und Rohlenwasserstoff. Das Rreofot (f. d.) fehlt. Der Salpetergehalt, welder jedem Tabad natürlich, erleichtert das Brennen und wird daher oft kunftlich hinzugefügt. Das Rauchinstrument, die Tabackpfeife, die jest allenthalben durch den Gebrauch der Cigarren verbrängt wirb, haben die Guropäer ebenfalls von den Gingeborenen Amerikas kennen gelernt. Die ursprüngliche indian. Pfeife, ein großes, mit Flittern gepustes Rohr, heißt Ca-Tumet. Selbst die thönernen Pfeifen, die sogenannten hollandischen, sollen überseeischen Ursprunge sein. Rich. Grenville, der Birginien entdecte, sab bier solche 1585, die bann in England nachgeahmt wurden. Fabrikmäßig wurden dieselben jedoch zuerst in Solland und zwar in Gouda gemacht. Dbicon jest auch in Deutschland, z. B. im Kölnischen, in Hessen, die thönernen Pfeifen an vielen Orten fabricirt werben, so find boch die hollandischen die besten. Die jest in Deutschland gebräuchlichen Tabackspfeifen mit Mundstück und Abguß oder Schwammbose erfand Joh. Jak. Franz Vicarius, ein östr. Arzt, 1689. Die sogenannten Bafferpfeifen (Rargyls), in welchen der Rauch des brennenden Tabacts, ehe er in das Pfeifenrohr tommt, burch eine Schicht Waffer geht und bort gereinigt und abgekühlt wird, find von den Perfern namentlich im Drient verbreitet worden. Das Unangenehme, mas der Rauch hat, wenn er zu beiß in den Mund kommt, hat die langen Pfeifenrohre erfinden laffen. In der Levante findet man in ben Raffeehaufern auf ben Tischen große Gefaße mit glimmendem Laback und vielen Dffnungen an der Seite, in welche die Besuchenden ihre Pfeifenrohre, welche sie selbst mitbringen, steden und bann rauchen. Der Gebrauch bes Meerschaums zu Pfeifentopfen ift alt und stammt aus der Levante. Später wurden dieselben in Deuschland, namentlich in Lemgo und Rurnberg, im Großen gefertigt und oft fehr tunftreich gefchnitten. Gegenwärtig find die besten Pfeifenschneiber in Wien. Bgl. Tiedemann, "Geschichte des Taback und anderer ähnlicher Genufmittel" (Fff. 1854).

Tabackscollegium hieß die Abendgesellschaft, die König Friedrich Wilhelm I. von Preußen zu seiner Erholung und Freude fast täglich Abends um 5 Uhr zu Berlin, Potsdam oder Busterhausen um sich zu versammeln pflegte. Die Theilnehmer bestanden in Ministern, Stabsofsizieren, durchreisenden Standespersonen und Gelehrten, auch wol in ehrbaren und erfahrenen Bürgern, in Hofnarren oder Denen, die sich als solche brauchen ließen; auch der Schullehrer von Wusterhausen war beständiges Mitglied. Alle Anwesenden mußten Tabackrauchen und Die, welche nicht rauchten, die Pfeise wenigstens in den Mund nehmen. Dabei wurde Bier, das in

weißen Rrugen vor den Gaften ftand, getrunken, Butterbrot und Rafe, spater auch öftere Bis herumgereicht, wobei Jeder sich selbst bediente. Die Unterhaltung bezog sich auf Lecture von 30 tungen, Bemertungen über Politit und Kriegsgeschichten und Besprechung von Zagesneie teiten; auch wurden mancherlei Spafe, bisweilen sehr derber Art getrieben, die Niemand ich nehmen durfte und die auch der König sich gefallen ließ. Am übelsten wurde gewöhnlich den bekannten Professor Gundling (f. d.) mitgespielt. Übrigens war es Gefet, daß Riemand auf stehen durfte, wenn ein Anderer, den König nicht ausgenommen, in die Gesellschaft trat; mi war das Kartenspiel verboten, dagegen galten Schach und Dame für erlaubt und ber Kim selbst spielte bisweilen mit dem General von Flang eine Partie Toccategli. Der König fam & tieffinnig und verdrießlich in diese Gesellschaft, verließ sie aber nie andere als aufgemuntert un vergnügt. Das Tabackscollegium ift für die preuß. Geschichte wichtig, weil in demselben ter König zu Manchem überredet murde, wozu er anderweitig fich niemals verstanden haben wurde; auch berichteten alle freniden Gesandten punktlich an ihre Bofe, mas irgend daselbst gespreche wurde und vorfiel. Die Zusammenkunfte des Tabackscollegiums hörten auf, als einst die The glieder deffelben in Anwesenheit des Königs beim Eintritt des Kronprinzen gegen die eine führte Dronung sich von ihren Stühlen erhoben. Der König gerieth barüber in folche Sipe, bis er fortlief und den Theilnehmern der Gesellschaft das Schloß verbot. Eine dramatische Dankt lung ist in R. Gustow's "Jopf und Schwert" enthalten.

Tabăgo, engl. Tobago, eine der kleinen Antillen in Bestindien, sudöstlich von Grende und nordöstlich von Arinidad unter 111/20 n. Br. und 423/40 w. L. gelegen, eine Besigung der Engländer, zählt auf 8% OM. gegen 15000 E., worunter nur einige Hundert Weiße; die übrige Bevölkerung besteht aus Farbigen und Schwarzen, die jest sämmtlich frei sind. Aus gab es vor einiger Zeit hier noch echte rothe Karaïben. Das Land hat nur mäßige Hügel mid stimmt in seiner natürlichen Beschaffenheit ganz mit dem benachbarten Trinidad (s. d.) überein. Das Klima ist sehr ungesund. Die Hauptproducte sind Baumwolle, Jucker und Rum. Die Hauptstadt ist der Hafenplas Gearborough mit 3000 E. Im I. 1498 von Columbus end beckt und seit 1632 im Besis der Niederländer, wurde die Insel nach Bertreibung derselbs durch Spanier beset, was aber sene nicht hinderte, 1654 sich von neuem anzusiedeln. Diek Ansiedelung wurde wieder durch die deutsche Colonie beeinträchtigt, die 1655 der Perzog we Kurland dahin sührte. Doch mußten sich die deutschen Anbauer den Holländern unterwerse.

deren Niederlassung hinwiederum von den Spaniern und Eingeborenen zerstört ward. Rad

dem die Engländer und Franzosen sich wiederholt wechselseitig vertrieben, führten Lestere 1677 alle Einwohner hinweg, sodaß die Insel ganz verödete. Erst 1748 fingen fie an, die Insel wie

der zu colonisiren. Im J. 1763 wurde dieselbe an England, 1783 wieder an Frankreich mi

im Pariser Frieden von 1814 abermals an England abgetreten. Tabasco, einer der kleinsten Staaten von Mexico, an der Südküste des mexican. Golfs, zwischen Beracruz im 28., Daraca und Chiapas im S., Yucatan im D. gelegen, zählt auf 488 DA. 90-100000 E. Gegen Chiapas und Daraca hin erhebt fich eine Grenzcordillere mit 4-5000 g. hohen Bipfeln. An diese stößt eine schmale Dochterraffe und an diese wiederum eine weite flace Ruftenniederung, welche den bei weitem größten Theil des Staats einnimmt und mabrend ber Regenzeit weithin überschwemmt ift, sodaß die Communication durch Kahne bewertstelligt wird. Der Rüftensaum hat keine vorspringenden Landspipen, aber mehre Lagunen oder Baffe. Unter ben lettern ift die Laguna de Terminos die größte, welche, 16 DR. lang und 7 DR. breit, burd mehre Inseln gegen das Meer begrenzt ift, mit demfelben durch enge Puertos ober Seepaffe in Berbindung steht und, da mehre Flußarme in sie münden, ein sehr bedeutender Dafen werden könnte. An Flüssen ift T. ziemlich reich, aber sie sind größtentheils kurzen Laufs, voller Strom schnellen, an den Mündungen durch Barren verschloffen und nur stellenweise für Rabne fet bar. Die bedeutenbsten sind der Pacaitun oder Banderas an der Ostgrenze, der Usumafinta, bessen östlicher Arm, wie der Pacaitun, in die Laguna de Terminos mundet, während der wes liche nahe der Rufte sich mit dem Rio-Tabasco, der auch Rio-Guichula, weiter oberhalb Rio de Grijalva heißt, vereinigt, der Chiltepec, der Santa-Ana, der in die gleichnamige Lagune falk enblich an der Weftgrenze der Gudsacualco mit vielen Rebenfluffen. T. hat an der Rufte fentigen, jum Theil moraftigen, im Gangen aber bei reichlicher Bewäfferung febr fruchtbaren Beben, in ben feuchten Niederungen ungefundes, durch Bechfelfieber und das Schwarzbrechen ge fährliches, weiter im Innern aber, namentlich auf der Hochterraffe, angenehmes und gefinde Tropenklima. Die wichligsten Producte find Cacao, Raffee, Piment und viele Fartebolger & Ausfuhrartikel; dann Banille, Indigo (wildwachsend), Taback von vorzüglicher Güte, Zuck,

Baumwolle, Mais, Frijoles ober Schminkbohnen, Manioc, Bananen und andere tropische Pflanzenerzeugnisse. Unter den Hausthieren hat sich das Rindvieh am meisten vermehrt. Der Runftfleiß geht nicht über die Beschaffung ber nöthigsten Dinge des Sausbedarfs und der jur Consumtion oder Ausfuhr erfoderlichen ersten Berarbeitung der Rohproducte hinaus. Kabritthätigkeit und Bergbau fehlen ganglich, dagegen gibt es an ben Lagunen Galgichlammereien. Der überseeische Handel ist von geringer Bedeutung. Rach Beracruz gehen durch die Kuftenschiffahrt besonders Farbehölzer; in das Innere werden Cacao, Raffee, Piment und eingemachte Früchte verführt. Die Sauptstadt Billa Dermofa be Tabasco ober Billa be Gan-Juan Bautifta liegt am linken Ufer und 14 DR. oberhalb ber Mündung des Rio de Tabasco, der hier einen guten, von nordameritanischen Schiffen ftart besuchten Bafen und weiter oberhalb ben Berkehrsweg nach Chiapas bilbet. Die Stadt ist der Sis der Regierung und zählt 8000 C. Am linken Ufer, unfern der Mündung und ber Barre des Tabasco, liegt bas Dorf San-Fernando, an der Stelle des ehemaligen indian. Pauptorts des Landes, ber 1519 von Cortex erobert, von demselben wegen seines ersten Siegs Victoria oder Rostra Senora be la Victoria, später nach dem bei der Ankunft der Spanier hier herrschenden Fürsten Tabasco genannt, aber nachmals wegen der ungefunden Lage aufgegeben wurde.

Tabernakel (tabernaculum), b. i. Belt, heißt in der lat. Bibelübersetung die Stiftshütte der Ifraeliten, in kath. Kirchen das kleine altar- und nischenförmige, gewöhnlich reich verzierte Behältniß (Sacramentshäuschen), worin die geweihte Hostie auf dem Hochaltar verwahrt und zur Schau ausgestellt wird, endlich auch eine kleine, mit Säulen und Giebel versehene Nische zur Verwahrung von Heiligenbildern, Reliquien und andern Heiligthümern. Die Methodisten

nennen ihre Bethäuser Tabernatel, um dadurch an die Stiftshütte zu erinnern.

Tableaux ober Tableaux vivants, f. Lebende Bilber.

Tabor, ein bewaldeter Berg in Palästina, der sich 2 St. südlich von Razareth 1750 F. hoch in Regelform mitten in einer Ebene erhebt, wo vordem Barak dem Sisera (Richter 4, 6 fg.), wie im Mai 1799 General Aleber der engl.-türk. Armee eine Schlacht lieferte. Auf dem abgeplatteten Gipfel liegen Ruinen aus der Zeit der Areuzzüge. Nach der Tradition wäre der Tabor der Berg der Verklärung Christi, was aber irrig ist.

Taboriten nannten sich im Gegensatzu den Caliptinern (s. d.) die strenggläubigen Hussisten in Böhmen nach ihrer Beste Tabor, d. i. Burg, die 1419 von Ziska angelegt wurde. Von dieser Burg erhielt die Stadt Tabor im budweiser Kreise, früher Hauptort eines gleichnamigen Kreises, den Namen. Sie ist Sit einer Bezirkhauptmannschaft, zählt 4300 E. und hat eine

febenswerthe Defanatfirche.

Tabu bezeichnet auf den meisten Inseln Australiens theils die Sasung über die Beiligkeit und Unantastbarkeit gottgeweihter Gegenstände, Personen oder Orte, theils die Heiligkeit und Unverleslichkeit derselben, theils auch die mit dem Borzug dieser Heiligkeit ausgerüsteten Bornehmen. Bor der Ankunft der Europäer waren die Insulaner, namentlich auf den Gesellschaftsund Sandwichinseln, Sklaven des surchtbaren Tabuaberglaubens, der ihnen eine Menge Entbehrungen auferlegte und vielen Tausenden unschuldiger Menschen das Leben kostete. Der König war tabu, heilig und unverlesbar, und ebenso Alles, was er berührte; daher er in kein frembes Haus ging, weil sonst Niemand es wieder hätte benuten können. Selbst der Becher, woraus er getrunken, wurde sogleich zerstört. Aber auch die Priester sprachen das Tabu über Gegenstände und Orte aus, die dann Niemand berühren oder betreten durfte, sa über gewisse Speisen, deren man sich dann enthalten muste. Seitdem es indes den europ. und amerik. Missonen gelungen, das Shristenthum einzwsühren, ist dieser Aberglaube salt ganz verschwuuden.

Tabulätur nannte man ehebem bie sämmtlichen musikalischen Schriftzeichen, mit denen man ein Tonstück schrieb. Aus der ältern Art, eine Melodie zu schreiben, stammen noch einige sest übliche Ramen und Zeichen her, z. B. große Octave, sonst, statt der Roten, geschrieben: C, D, E u. s. w.; kleine Octave: c, d, e u. s. w.; ein mal gestrichene Octave: c, d, e u. s. w. — Die Meistersänger (s. d.) bezeichneten mit Tabulatur die aus ihren Gedichten abgeleiteten,

gleichfam zu Innungsartiteln erhobenen Regeln.

Tachygraphie (griech.), b. i. Schnellschreibekunft, bebeutet so viel als Stenographie (s. d.). Eacitus (Publius Cornelius), einer der größten röm. Geschichtschreiber, wurde, wie man glaubt, zu Interamna in Umbrien, dem jezigen Terni, um 54 n. Chr. während der Regierung des Nero geboren. Allmälig durchlief er unter Titus und Domitian den gewöhnlichen Weg der höhern Staatsämter, verließ jedoch, als Domitian das Volk despotisch zu bedrücken begann, nach dem Tode seines Schwiegervaters Cnesus Julius Agricola (s. d.) auf einige Zeit Rom und

kehrte erft nach Rerva's Regierungsantritt bahin zurud, ber 97n. Chr. feine Berbienfle mit ber Consulat belohnte. Bon ben nähern Umständen seiner frühern und spatern Lebens periode wi sen wir nur wenig Bestimmtes, nicht einmal bas Jahr seines Tobes; jedenfalls erlebte er mit den Tod des Trajan 117. Rur so viel ist noch gewiß, daß er als Rechtsanwalt die schwierigste Angelegenheiten vor Gericht durchführte und für den ausgezeichnetsten Redner feiner Zeit get, sodaß ihn selbst der um einige Jahre jungere Plinius (f. d.), mit dem er in der innigsten Fremd schaft lebte, sich zum Duster nahm. Seinen bleibenden Ruhm begründete er durch vier nach 3 halt und form gleich vortreffliche Geschichtswerte, von benen als die bedeutendften obenan fe hen die "XVI libri ab excessu divi Augusti", von Beatus Rhenanus und seit ihm gewöhnlich "Annales" genannt, die Zeit vom Tode des Augustus bis auf den des Rero, 14—68 n. Ok. umfassend, und die "Historiarum libri" in fünf Büchern, welche die Begebenheiten von Gabe bis auf Bespasian's Thronbesteigung, 68—71 n. Chr., barstellen. Diese beiden Paupwak find nicht gang in ihrer ursprunglichen Bollstandigteit auf uns getommen, indem von dent stern das 6 .- 10. Buch ganglich verloren, von den "Historiae", die ursprünglich 14 Buch enthielten, nur die vier erften und ein Theil des fünften uns erhalten find. Chenso behaupen zwei kleinere Werke von ihm einen hohen Werth, nämlich die historisch-statistische Schrift "De situ, moribus et populis Germaniae", oft auch blos "Germania" genannt, worin et die Igenben der unverdorbenen Germanen seinem verderbten Beitalter gleichsam ftrafend vonich, ohne jeboch den allen Söhnen Roms angestammten Römerstolz zu verleugnen, und die Societ "De vita et moribus Cneji Julii Agricolae", die das Bollendetste in der Kunstform antiter Biographie liefert. Dagegen wird der Dialog "De oratoribus" oder "De causis corruptae eloquentiae", den Biele in neuerer Beit bem T. wieber zugeschrieben haben, von Andern für ein Er zeugniß des jungern Plinius oder des Quinctilianus (f. d.) erklärt. In der Auswahl und Ar ordnung der Thatsachen erkennt man bei T. den umfaffenden Beift und das bilbende Talent eines großen Kunftlers, ber in die robe Mannichfaltigfeit Ordnung und Ginheit zu bringen weiß und aus dem Gewirre eines ungeheuern Staatslebens ein natürlich geordnetes Gemalk schafft, auf bem sich die Massen in einzelne Gruppen wie von selbst sondern und die Bauptper sonen burch bewundernswürdige Kunst in den Vordergrund treten. Die Zeichnung der Pasonen und Begebenheiten zeugt von einem seltenen Tiefblick und von hoher Beiftestraft, und ba Rünftler felbst steht in ruhiger Erhabenheit über ber Berworfenheit jenes unglucklichen Bei altere. Die nicht erfünstelte, sondern gleichsam unwillfürliche Rurge seiner Schreibart ging ans ber Eigenthümlichkeit seines Beiftes und ber Stimmung seines Gemuths hervor. In seinen Ausdruck ift nichts Müßiges, in seiner Zeichnung nichts Überflüssiges; die Farben find mit weiser Sparsamkeit aufgetragen und Licht und Schatten gehörig vertheilt. I. hatte, wie Salestius (s. d.), den Thucydides vor Augen und es spricht aus ihm der Griechen hoher Geift, aber auch zugleich eine tragische Stimmung, die sein Beift burch seine Weltlage annahm, baber ibn Schelling ben Historiker ber Tragodie nennt. Seine Darstellung ist übrigens durchaus pres matisch, weil er Schritt für Schritt an dem Berfall bes rom. Staats die Wirkungen der Sittelosigkeit und des Despotismus darftellt. Über den Kunftcharakter des I. haben sich Suvern in den "Abhandlungen der berliner Atademie der Wiffenschaften" (Berl. 1822—23) und hoffmann in der Schrift "Die Weltanschauung des T." (Effen 1831) verbreitet. Nach dem erften unvollständigen Drucke (Ben. 1470) erschienen die Werte des I. zuerst vollständig durch B. Rhenanus (Rom 1515 fg.), der aus einer forveier Bandidrift die feche erften Bücher der "Annales" hinzufügte. Seitbem wurden fie fritisch bearbeitet und erklart unter ben Reuern res Better (2 Bde., Lpg. 1831), Walther (4 Bde., Halle 1831-32), Ritter (2 Bde., Bom 1834-36 und 4 Bbe., Lpg. 1848), Döberlein (2 Bbe., Halle 1841-47), Drelli (2 Bbe, Bur. 1846-48) und Nipperden (Bd. 1-2, Lpg. 1851-52). Auch besiten wir eine große Anzahl guter Ausgaben ber einzelnen Schriften; so des "Agricola" von Walch (Berl. 1828) und Wer (Braunschm. 1852); ferner ber "Germania" von Passow (Brest. 1817), Gerlach und Wadernagel (2 Bde., Baf. 1835-37) und Magmann (Quedlinb. 1847); endlich des "Dialogus de oratoribus" von Dronke (Kobl. 1828; 2. Aufl., 1840) und Drelli (Zür. 1830 und 1846). Unter ben deutschen Übersetzungen zeichnen sich aus die von Woltmann (6 Bde., Bed. 1811—17), Strombed (3 Bbe., Braunschw. 1816), Ridleffe (4 Bbe., Dibenb. 1825—27), Gutmann (5 Bde., Stuttg. 1829-50) und Bötticher (4 Bde., Berl. 1831-34); die bet "Geschichtsbücher" von Schlüter (Essen 1834). Ein sehr brauchbares "Lexicon Tacileum" verfaßte Bötticher (Berl. 1830).

Tacitus (Marcus Claubius), röm. Kaiser vom 25. Sept. 275 bis April 276, war, als Aurelianus starb, Senator, schon 75 J. alt, aber durch Tüchtigkeit ebenso ausgezeichnet als burch ungeheuern Reichthum, den er, da ihn der Senat nach halbsähriger Zögerung zum Kaiser wählte, den Bedürfnissen des Staats opferte. In Kleinasien, wohin er sich begeben, um den Einfällen der Gothen und Alanen zu steuern, wurde er zu Tyana von den Soldaten, die er beleibigt hatte, erschlagen. Dasselbe Loos hatte nach drei Monaten sein Bruder und Nachfolger Florianus, worauf Produs Kaiser wurde. T. leitete sein Geschlecht von dem Geschichtschreiber Tacitus ab, dessen Werte er daher in allen Bibliotheken aufzustellen und jährlich zehn mal von Staats wegen abzuschreiben verordnete.

Tadolini (Abam), ital. Bilbhauer, geb. zu Bologna 1789, wurde von seinem Bater für den Sandeleftand gebildet und konnte nur im Beheimen fich mit Modelliren beschäftigen. Erft auf Berwendung des Prinzen Ercolani tam er auf die Kunstschule zu Bologna, wo er in turzer Beit mehre Preise gewann, worauf er seinen Lehrer, ben Bilbhauer Demaria, nach Ferrara begleitete. In Bologna erhielt er, taum 22 J. alt, bie Professur ber Kunftanatomie; doch schon acht Monate barauf ging er mit Unterstützung der Regierung nach Rom, um seine Bildung zu vollenden. Hier führte er, bei Gelegenheit einer von Canova eröffneten Preisbewerbung, binnen vier Wochen das Gypsmodell: der sterbende Ajar, aus. Unter Canova's Leitung arbeitete er die Gruppe Benus und Mars, eine koloffale Statué der Religion, das Modell zu der Reiterstatue Karl's III. in Neapel, den großen Sarkophag für die letten Stuarts und die Statuen Bashington's und Pius' VI. Dann eröffnete er ein eigenes Atelier. Unter den von ihm seitdem ausgeführten Werten sind besonders zu erwähnen: die Gruppe Benus und Amor, für den Prinzen Ercolani; ein Ganymed, der den Abler trantt, für den Fürsten Esterhazy; das Grabmal bes Cardinals Lante, für die Stadt Bologna, und eine große Anzahl Buften, die seltene Wahrheit und Bollendung zeigen. Eins seiner Hauptwerke ist die 1841 ausgeführte Statue des heil. Franz von Sales in der Peterstirche zu Rom. Seine Arbeiten aus späterer Zeit fanden, von Italien abgesehen, im Allgemeinen nicht die frühere Theilnahme. — Bon seiner Gattin, die ebenfalls Runftlerin, schätt man namentlich bie Cameen.

Tael, Tale ober Tail (engl.), eine Rechnungsmunze und ein Gewicht in China und Offindien. In China ist das Tael als Geld eigentlich die chines. Unze (Liang) feines Silber; man rechnet aber feststehend 72 Tael — 100 span. Piaster, sodaß 7 Tael — 1 toln. Mart seines Silber und 1 Tael — 2 Thir. preuß. Courant oder 3½ Gldn. süddeutscher Währung. Das chines. Tael oder Liang als Gewicht wird becimal eingetheilt und wiegt 580 engl. Tropgran oder 37,5832 franz. Grammes; 16 Tael machen ein chines. Kätti oder Gin (Pfund) — 0,5048 Kilogramme — 1,2096 deutsches Zollpfund — 1,2931 preuß. Pf. — 1,0800 wiener Pf. Auch in Japan rechnen die Hollander nach dem Tael, worunter sie 10 sogenannte Was, d. i. japan. Monme, verstehen, und dieses Tael begreift 10 Gewichtsmonme Silber von 892½ Tausendtheisen (14 Loth 5 Gran) Feingehalt, wonach 14,975 Tael — 1 töln. Mart seines Silber und 1 Tael — 28 Sgr. ½ Pf. preuß. Courant oder 1 Gldn. 38½ Kr. süddeutsche Währung. Auf Java ist das Tael (ursprünglich das chinesische) als Gewicht gebräuchlich und hier — 38,45 franz. Grammes. Als Gewicht für Gold, Silber und andere kostbare Waaren dient das Tael ferner in verschiedenen andern Gegenden Ostindiens, wo es eine ziemlich abweichende Schwere hat.

Tafelgüter (bona mensalia) hießen sonst die Güter, welche zum Unterhalt des landesherruchen hofs, besonders in den ehemaligen geiftlichen Staaten, bestimmt waren. Tafelleben wer-

Eafelrunde hieß in der Sagendichtung des Mittelalters die nach der gewöhnlichsten Annahme aus zwölf Personen bestehende Gesellschaft berjenigen Ritter, welche König Artus (f. b.)
als die würdigsten unter den vielen an seinem Hofe verkehrenden zu einer geschlossenen Senossenschaft ausgewählt hatte und an einer runden, den Rangunterschied aushebenden Tafel zu versammeln und zu bewirthen psiegte. Die Sage von der Taselrunde ist natürlich bedeutend künger als die Artussage selbst; denn sie konnte erst dann entspringen, als diese ihre spätere, von dem Einstusse des aufblühenden Ritterthums bedingte Entwickelung erhielt, was während des 12. Jahrh. in Nordfrankreich und der Bretagne geschah. Dem entsprechend bildete die hösische Dichtung auch alsbald die einzelnen zur Taselrunde gezählten Delden mit phantastischer Freideit zu Idealen des Ritterthums aus, welche als solche sich im Besize aller ritterlichen Tugenden bewähren mußten durch die abenteuerlichsten und slets im Dienste der Frauen verrichteten Deldenthaten. So entstand in Nordfrankreich eine Reihe von Ritterepen, welche die Aben-

Conv. Lex. Behnte Aufl. XIV.

teuer der einzelnen zur Tafelrunde gehörenden Ritter im damals herrschenden Zeitzeschmack erzählten und willfürlicher Erfindung um so freiern Spielraum boten, als nur eine durftige keine reich und voll gegliederte sagenhafte Grundlage vorhanden war. Gerade deshalb abe weil der Ritterstand alle seine Lieblingsideen in sie hineintragen und in ihnen verherrliche konnte, fanden diese Dichtungen allgemeinen Beifall und weit über Frankreiche Grenzen bie ausreichenbe Berbreitung, bis fie an ihrem boppelten Grundgebrechen, außerer überladung mi innerer Gehaltlosigkeit, untergingen; denn nur einzelne deutsche Bearbeitungen zeichnen fich w theilhaft aus durch größere Gediegenheit und magvolle Besonnenheit, wie namentlich be Imein (f. b.) Bartmann's (f. b.) von Aue, bas Mufterftuck biefer Gattung. Bon beutschen Die tungen gehören zu diesem Kreise des Artus und der Tafelrunde: der Lancelot (f. b.) Urig' von Zapikhoven (herausgeg. von Hahn 1845) der Erec und der Iwein Partmann's w Aue, der Wigalois (f. b.) Wirnt's von Gravenberg, der Wigamur eines ungenannten Dichtel bie Rrone, d. h. "bie beste aller Rittergeschichten", welche Gawan, den ersten ber Tafelrunde und das sprichwörtliche Borbild ber Höflichkeit und alles Ritterthums, verherrlicht, gedicht durch Heinrich von dem Türlin (herausgeg. von Scholl 1852); ferner einige noch ungedruck Gedichte: der Daniel von Blumenthal des Strickers (f. b.), der Garel vom blubenden In und der Tandarios des Pleiers, der Gauriel von Muntavel des Kunhard oder Konred m Stoffel und noch einige andere. Die vornehmsten der Tafelrunder hatte fammtlich zusamme gefaßt in einem leider verlorenen Werte Gottfried von Dobenlohe, ein Dichter, der noch be beffern Beit des 13. Jahrh. angehörte. Rur in einen losen und rein außerlichen Bufammenten mit Artus und der Tafelrunde wurde gebracht die Geschichte von Tristan (f. d.); enger mb is nerlicher bagegen gestaltete sich die Berbindung mit der Graalfage (f. Graal) in bem Parjoe (f. d.) und dem Titurel (f. d.). Eine cyklische Bearbeitung poetischer Romane vom Greel at ber Tafelrunde lieferte noch zu Ende des 15. Jahrh. der münchener Maler Ulrich Füterer, au deffen weitläufigem und geschmacklosem Werke bis jest nur Bruchftucke und Auszüge gebreit find in Pofftätter's "Altdeutschen Gedichten aus den Zeiten der Tafelrunde" (2 Bbe., Bie 1811) und in Michaeler's Ausgabe des Iwein (Wien 1786).

Tafelwerk, s. Parquet.

Taffet ist eine gemeinsame Benennung glatter, leinwandartig gewebter seidener Zeuge, is besondere dersenigen von leichterer Art, worin die Kette aus einfachen, der Schuß aus ein-, produkt der höchstens dreifachen Fäden besteht. Die schweren Taffete mit zweifädiger Kette und zwidig zehnfädigem Schuß werden Groß genannt. Marcellin oder Doppeltaffet steht in Anschung der Schwere zwischen eigentlichem Taffet und Groß.

Tafia heißt auf ben Antillen bei ben Franzosen Das, was die Englander Rum (f. b.) nen. Der gewöhnliche Tafia wird aus einem Gemisch von Melasse, Sprup und Zuderwasse

bereitet, ift aber im Geschmad und Geruch weniger angenehm ale ber Rum.

Tafilelt, Tafilalet oder Tafilet, d. h. Land der Fileli oder Filali, eine große Proving im füdöstlichen Theile bes Reichs Marotto, zwischen bem Atlas und der Bufte, Die einzige, weiche unter zwei Gouverneuren steht und im Ganzen die Ratur des Biledulgerid (f. b.) theilt, 14 ziemlich ebenen, salzigen Steppenboben, mehre Steppenfluffe, unter benen der Zafilelt ober 34 fich in einen Salzsce verliert und an beren Ufern man Getreibe, Sudfruchte, Indigo, Datteln u. f. baut, während man die ausgebehnten Weiben zur Bucht von Pferden, Maulthieren, Gith, Rindvieh und Schafen benust und in den Bergen reiche Antimon-, Rupfer-, Blei- und 6 bergruben ausbeutet. Die Ginwohner find, vorherrichend nomadifirend, Berbern, fowel 64 luths ober Schellochen als Amazirghen, unter welchen lettern die wichtigsten, die Fileli de Filali, einft hier einen unabhängigen Staat bildeten. Der Hauptort Zafilelt, früher bas 600 trum dieses Staats, ift eigentlich eine Gruppe kleiner Dafen am gleichnamigen Fluffe, mit mit ren Dörfern und Citabellen, einem neuen Schloß ber marottan. Perrscher, einer neuen Scip brude und 10000 fehr gewerbfleißigen Einwohnern, die fich besonders mit Fabrifation = 1 Seidenstoffen, Teppichen, Wolldecken und guten Maroquins (Tafilets), sowie mit dem Subir handel nach Timbuttu, Dichinnie u. f. w. beschäftigen, für welchen hier ber Sammelplet in Kaufleute aus Marotto, Fez und Tetuan ift.

Tag nennt man im gewöhnlichen Leben die Zeit der Anwesenheit der Sonne über dem Der zont. Die in diesem Sinne genommenen oder natürlichen Tage sind wegen der Reigung be Erdachse gegen die Ebene der Erdbahn oder Ekliptik von sehr ungleicher Länge. (S. Ekliptik) Die Dauer des längsten Tags ist aber nicht für alle Orte der Erde gleich und desto länger, beweiter man sich vom Aquator gegen die Pole entfernt. Unter dem Aquator, wo alle dem him

lischen Aquator parallelen Kreise senkrecht auf bem Horizonte stehen und von diesem in zwei Balften geschnitten werben, find auch bas gange Jahr hindurch alle Lage ben Rachten und untereinander gleich, während unter den Polen der längste Tag ein volles halbes Jahr bauert. Begen seiner höchst ungleichen Dauer ift ber Tag in dem bisherigen Sinne ober ber natürliche Tag als Maß für unsere Zeitrechnung nicht geeignet. Man versteht aber unter Tag noch ferner Die Beit von einer Culmination (f. b.) der Sonne bis zur anbern und nennt einen folchen Tag einen wahren Sonnentag, auch wol, zum Unterschiebe vom natürlichen, einen künstlichen Tag. Allein wegen der ungleichförnigen Bewegung der Conne, die im Winter ichneller, im Commer langsamer ift, muffen auch diese Tage ungleich sein. Daher find unfere Uhren auf eine angenommene gleichförmig gehende Bewegung der Erde gestellt. Der sich zu allen Zeiten völlig gleichbleibende Tag, nach welchem baher auch die Aftronomen am liebsten rechnen, ift ber Sterntag. (S. Sternzeit.) Im bürgerlichen Leben pflegt man ben Tag gewöhnlich von Mitternacht an zu rechnen und zählt ihn durch zwei mal zwölf Stunden hindurch, mährend die Aftronomen den mittlern Sonnentag erst von Mittag an zu zählen beginnen und durch volle 24 Stunden fortzählen. Sagt man d. B. im burgerlichen Leben : den 14. April 9 Uhr Bormittags, fo fagt der Aftronom den 13. April 21 Uhr u. s. w. (S. Connenzeit.) Der Tag ist übrigens jenes uns von der Ratur gleichfam aufgedrungene unveranderliche Urmaß der Zeit, deffen fich alle Bolter und Nationen bedienen. Bährend Alles am himmel, z. B. die Bahnen der Kometen, sowie der Planeten und ihrer Begleiter, zahllosen Störungen unterworfen ift, ift die Lange des Tags, die Rotationszeit der Erde, das einzige unveränderliche Element, das sich, den genauesten Untersuchungen ber größten Aftronomen zufolge, seitbem die Welt steht, auch nicht um eine Secunde geandert hat. Die Eintheilung des Tags in 24 Stunden findet man schon im grauen Alterthume bei den Juden und Babyloniern, welche lettere ben Tag mit Sonnenaufgang anfingen. Die Juden, Romer und Griechen theilten ben natürlichen Tag in zwölf Stunden, ebenso die Nacht, sobaß bie Stunden in den verschiedenen Jahreszeilen von ungleicher Länge waren. Die Athenienser und später die Juden fingen den Tag mit Sonnenuntergang an und die Italiener thun dies noch gegenwärtig. - Im Rechtswesen verfteht man unter Tag einen Zeitraum von 24 Stunben, welcher nach röm. Rechte von Mitternacht anfängt und bis zur folgenden Mitternacht dauert. Wenn von Erwerbung eines Rechts die Rede ist, so ist in der Regel nur nöthig, den Anfang bes Tags zu erreichen, welcher bazu bestimmt ift. Wer aber binnen einer gewiffen Beit etwas leiften foll, hat bazu noch ben ganzen letten Tag. In einigen Fällen, vornehnilich bei Einwendung von Rechtsmitteln, wird jedoch von Stunde zu Stunde gerechnet, sodaß ein um 10 Uhr Morgens eröffnetes Erkenntniß am zehnten Tage Morgens 10 Uhr rechtsträftig wird. - Tag nennt man auch eine im voraus bestimmte Bersammlung, 3. B. Reichstag und Landtag, Fürstentag u. f. w.

ı

E

Ľ

3

13

٤'

Taganrog, eine wichtige See- und Hafenstadt im füdlichen Rufland, im Gouvernement Jefaterinostam, auf einem Borgebirge bes Asomschen Meeres, 41/3 M. von der Mündung bes Don, der Hauptstapelplas für Don, Dones und Wolga, nächst Dbessa bisher die blühendste Panbelsstadt Reuruflands, wurde von Peter d. Gr. 1696 angelegt, im Frieden am Pruth 1711 zwar wieder aufgegeben, aber 1768 von Katharina II. neu begründet. Sie liegt in einer Gegend, die vordem eine Steppe war, die aber durch Cultur in einen Barten umgeschaffen ift. T. bat wegen ber fühlenben Seewinde und wegen seiner sublichen Lage ein fehr gefundes und milbes Klima. Die Stadt gablte 1842 bereits 22472 E., darunter viele Griechen und Armenier, gehn Rirchen und viele Fabriken. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich aus die Abmiralität, bas Seehospital, die Quarantaneanstalt, die Bechselbant, bas Bandelsgymnasium und Die von 170 Baarenhäusern umgebene, im ebeln Stil erbaute Borfe, wogegen die Gebaube ber Citabelle größtentheils verfallen sind. T. ift der Hauptort eines eigenen Stadtgouvernements (79% D.M. mit 80000 E.). Der Dberbefehlshaber steht unmittelbar unter dem Raifer und verwaltet die Militar-, Safen- und Stadtpolizei, die Bauten, Quarantane, golle u. f. w. Die Einwohner nahren sich burch Fischfang, Industrie und Handel. Unter den Fabriten find besonders eine große Wachstuchfabrit, die Saffian- und Leder-, Licht- und Seifen-, Tau-, Maccaronifabrifen zu ermähnen, neben welchen noch zahlreiche Biegeleien, sowie Kalkbrennereien bestehen. Der handel ift besonders durch die gunftige Lage des Drts, sowie durch drei Messen, Die hier fahrlich gehalten werben, zu einem bebeutenben Aufschwunge getommen. Die Sauptgegenstände der Ausfuhr sind Weizen und Mehl, Talg, Tauwerk und Caviar, dann Raps- und Leinsaat, Segel- und Sadleinwand, Seife, Butter, Bache, Honig, Pelzwert, Bolle und Fische. Die Stadt ift im Befit von 26 Seeschiffen und 684 Ruftenfahrern. Der Bertehr wurde noch

42 \*

laufen, nachdem sie sich zuvor zu Feodosia ober Kertsch erleichtert haben, während alle größen Sahrzeuge zwei M. von L. im Meere liegen bleiben mussen. Naturgeschichtlich berühmt ist burch den Umstand geworden, daß 1814 sich dicht bei der Stadt nach einem starken und dumpfin Getöfe eine Insel aus dem Meere erhob, die indessen bald wieder verschwand. In neuester zu ist L. auch noch historisch merkwürdig geworden durch den hier 1. Dec. 1825 erfolgten Le Kaiser Alexander's 1., dem hier 1831 in der Nähe des griech. Jerusalemsklosters ein school Denkmal geweiht wurde, welches aus einer kolossalen Erzstatue desselben auf granitenem such gestelle besteht. Zum Stadtgouvernement L. gehören auch Nachtschwan und die Hasenstander, welche erst 1779 von Griechen gegründet, westlich von L., an der Mündung de Kalmius und am Asowschen Meere gelegen, sich eines ziemlich lebhaften Seeverkehrs erstwund 1851 bereits 4603 E. zählte.

Tagesbefehl ist die gewöhnlich schriftlich gegebene Anordnung Dessen, was im Laufe bet Tags bei einem Truppentheile geschehen soll. Er geht nur vom höchsten Befehlshaber ber pe einem Ganzen vereinigten Truppen aus und umfaßt im Frieden den Dienstbetrieb, im Riege die Bestimmung der Märsche, der einzunehmenden Stellungen, der für die Berpflegung zu trifenden Maßregeln und Disciplinarbefehle. Die lestern sind meist nicht blos auf die nächt Beit gültig, sondern werden ein für alle mal ertheilt. Der Tagesbefehl wird gewöhnlich mit der Parole zugleich ausgegeben und unterscheidet sich von den zu Märschen und Gefechten ertheiltn

Dispositionen durch größere Rurze und Allgemeinheit der Bestimmungen.

Tagesordnung wird vorzugsweise von parlamentarischen Bersammlungen in der Sinne gebraucht, daß es die Vertheilung der Geschäfte auf die verschiedenen Tagessihungen bezeichnet. Gewöhnlich werden am Anfange der Sipungen andere, beiläufige Angelegenheim (z. B. die Vorlesung von Eingaben und sonstigen Registrandeneingängen) abgemacht und hier auf wird zur Tagesordnung übergegangen. Letteres geschieht auch, wenn z. B. ein aufere dentlicher Gegenstand der Verhandlung, der nicht auf der Tagesordnung stand, im Laufe der Sipung angeregt wird, die Versammlung aber beschließt, nicht näher auf denselben einzugeha

Tagfalter, so viel wie Tagschmetterlinge, f. Schmetterlinge.

Tagil' ober Rishnig-Tagilsk, ein bebeutender Fleden in dem russ. Gouvernement mit 30 M. oftwärts von der Stadt Perm, 15 M. südwestlich von der Kreisstadt Werchoturie, we dem in die Tura sließenden Tagil', am östlichen Abhange des Uralgebirgs, hat über 20000 E und eine Bergwerksschule und ist berühmt durch das der Familie Demidow gehörige hündwerk, welches durch seinen großen Umfang und die Mannichfaltigkeit der Production das bedertendste im Uralgebirge ist. Etwa 10 M. südlicher liegen die großen hüttenwerke von Rewjarst, die sährlich an 300000 Pud vorzügliches Eisen liefern, welches im handel unter dem Rams Alter Zobel (nach dem frühern Stempel) berühmt ist.

Tagtreis, jeder mit dem Aquator parallele Kreis, alfo, auf der Erde gezogen gedacht, bit

Parallelfreise (f. b.).

Tagliamento, ein wenig bebeutender Fluß im Benetianischen, der im Gebirge zwischen den Provinzen Udine und Belluno entspringt und nach einem Laufe von 19½ Meilen am fleiner Hafen T. in das Abriatische Meer mündet. Am T. fand 12. Nov. 1805 zwischen den zurüdweichenden Östreichern unter Erzherzog Karl und den Franzosen unter Massena ein oft genamtes Gesecht statt.

Taglioni. Diese Künstlersamilie, die mehre der ersten Talente der Tanzkunst und Chormgraphie aufzählt, beginnt mit Philipp T., geb. 1777 in Mailand. Derselbe war anfänzich erster Tänzer und Balletmeister beim Theater in Stockholm zur Zeit Gustav's III. und sühnt hier statt des Roccoccostums in den Anakreontischen Ballets das wahre antike Costum ein Später wirkte er als Balletmeister in Kassel zur Zeit des Königs Hieronymus, zulest beimkaiset Theater in Warschau, das ihm eins der ersten Balletcorps verdankt. Er ist der Verfasser viele bekannten Ballets: Lodoiska, Jocko, die neue Arsene, der Schatten u. s. w. Unter denselbe zeichnet sich die "Sylphibe" durch Ersindung, Poesie und simreiche choreographische Aussührum aus. Nachdem er 1853 seine Stelle in Warschau aufgegeben, ging er zu seiner Tochter Reck nach Italien, wo er auch mit seiner Gattin, geb. Karsten, der Tochter des ersten Tragsder Schwedens, seine goldene Hochzeit seierte. — Seine Tochter, Marie T., geb. 1804 in Stock holm und erzogen in Frankreich, trat 1822 unter den Aussteien ihres Vaters in Wien, dam is Stuttgart und München, seit 1827 aber in der Großen Oper zu Paris mit größtem Beifall ausstmitzen in dem Ballet zur

ches Ramens durch Anstand und Detenz fich auszeichnete. Der ungemeine Beifall, ben fie bier erntete, begleitete sie bei allen ihren Engagements in Deutschland, Frankreich, Italien, England und Rufland und erwarb ihr einen Ruf, ber zu den ersten in diesem Bereiche der Kunft gehört. Sie huldigte zugleich der Schönheit, der Sitte und der Ratur und verschmähte die zweideutigen Runftftuce, burch welche haufig ein tobender Beifall errungen wird. Unerreicht mar fie in Dem, was man mit dem technischen Ausdruck Elevation benennt. Als Sylphide schien sie mehr von ihren Flügeln getragen als ben Boben zu berühren. Im J. 1832 verheirathete sie sich mit dem Grafen Gilbert de Boifins. Nachdem sie 1844 zu Paris, 1847 zu London zum lesten male die Bühne betreten, zog fie fich nach Italien zurud, wo fie mehre Palaste in Benedig und eine Billa am Comerfee befist. - Ihr Bruder, Paul E., geb. in Wien 1808, widmete fich in Paris im Collége Bourbon ben classischen Studien, spater im Conservatorium unter Coulon der Tangkunft. So eine tüchtige Bilbung mit seltenen natürlichen Borzügen vereinigenb, betrat er mit seiner Schwester Marie zugleich die Bühne in Stuttgart, bann in Wien und Paris mit au-Berordentlichem Erfolge. Er fand dann ju Berlin ein lebenslängliches Engagement und verheirathete sich auch hier mit der ersten Tänzerin, Amalie Galster, die fortan auf der berliner Buhne wie auf häufigen Kunstreisen in Paris, London (wo T. zum königl. Balletmeister ernannt ward), Stockholm, Warschau u. f. w., selbst in Amerika die Künstlertriumphe des Gatten theilte. Aber nicht nur als Tänzer und Balletmeister, sondern auch als Compositeur genialer Ballets hat sich T. ausgezeichnet. So entsprangen seinem Talente die Ballets: Undine, Don Quirote, der Seerauber, les Patineurs, Thea oder die Blumenfee; für London: Coralie, das Lager der Amazonen, Elektra, Satanella u. f. w. Bahrenb fich T. in letterer Zeit als erfter Tanger zurudzog, widmete er fich um so mehr feiner Runft als Balletmeister. Seine Gattin, obschon noch im Besite von Kraft und äußern Borgugen, verließ 1847 bie Buhne. — Ihre Tochter Marie T., eine vielversprechende Schülerin des Baters, debütirte 1847 zu London mit Gluck und trat auch seitdem zu Berlin mit vielem Beifall auf. Ausgezeichnete Schüler von Paul T. find außerdem der Tänzer Karl Müller in Wien und der Pantomimist Cbel.

Tagsatung, früher Tagleistung genannt, war die Versammlung der Gesandten der schweiz. Cantone (Stände) zur Aufrechthaltung ihres Schut - und Trutbündnisses gegenüber dem Auslande und zur Besorgung sonstiger gemeinschaftlicher Angelegenheiten. Die Tagsatung versammelte sich bald da, bald dort; am häusigsten in Luzern, Jürich, Baden, Bremgarten, Aarau, Frauenfeld. Seit der Resormation wurden öfters besondere tath. Tagsatungen in Luzern, sowie reformirte in Aarau gehalten. Zuweilen geschah es auch, daß der in Solothurn residirende franz. Gesandte auf Kosten seines Souverans die Mitglieder der Tagsatung nach Solothurn berief. Die während der Französischen Revolution entstandenen Bundesversassungen, sodann die Mediationsacte erweiterten die Competenz der eidgenössischen Centralbehörde, und die Bundesacte vom 7. Aug. 1815 bestimmte Zürich, Bern und Luzern zu Versammlungsorten für die Tagsatung. Dieser Zustand dauerte die zur Beseitigung der Tagsatung durch die Bundesversassung vom 12. Sept. 1848. (S. Schweiz, Geschichte.)

Tahiti ober Taiti, s. Dtaheiti.

Zaillandier (St.-Rene), frang. Schriftsteller, vorzüglich bekannt durch seine Arbeiten über Deutschland, geb. 16. Dec. 1817 zu Paris, widmete fich, auf bem Lycée Charlemagne vorbereitet, ju Paris dem Studium der Rechte, beschäftigte fich aber baneben mit Philosophie und Literatur. Nachdem er 1839 ben Grad eines Licentiaten der Rechte erworben, trat er mit der größern Dichtung "Béatrice" (Par. 1840), benannt nach ber Geliebten bes Dante, hervor. Nach Dem Erscheinen berfelben ging er nach Deutschland, ftubirte hier anderthalb Sahr zu Beibelberg und durchwanderte die Rheinlander, Baiern, Theile Sachsens und Preußens. Gegen Ende 1841 nach Frankreich zurückgekehrt, wurde er alsbald zum supplirenden Professor an ber Faculté des lettres zu Strasburg ernannt. Er erwarb sich hierauf April 1843 mit der Schrift "Scot Erigene et la philosophie scholastique" (Par. 1843) zu Paris die Doctorwürde und folgte im November deffelben Jahres einem Rufe als Professor ber frang. Literatur an die Facultat zu Montpellier. Doch beschäftigte ihn neben dem Studium der franz. auch das der übrigen abenbland. Literaturen, besonders aber wandte er bem Gange der Philosophie und Literatur in Deutschland, welches er für den Brennpunkt der intellectuellen Cultur erkennt, seine Aufmerksamkeit zu und begann im Det. 1843 in der "Revue des deux mondes" eine Reihe von Artifeln über deutsche Literatur, welche beren Befanntwerden jenseit bes Rhein ungemein befördert haben. Daran schließen sich "Histoire de la jeune Allemagne" (Par. 1848) und "Études sur la révolution en Allemagne" (2 Bde., Par. 1853); schon vorher waren "Étudend

de littérature étrangère: Novalis" (Montpellier 1847) erschienen. Auch feine Borlefunges über franz. Literatur zu Montpellier finden den ungetheilteften Beifall. Schon feit langerer Bei arbeitet X. an einer "Histoire comparée des littératures romano-germaniques", die et de

die Hauptaufgabe seines Lebens betrachtet.

Zajo, einer der größten gluffe der Pyrenaischen Salbinsel, deren Mitte er von Dften geger Beften durchströmt, in Portugal Tejo, bei den Alten Tagus genannt, entspringt auf der Gren von Neucastilien und Aragonien, in der Sierra von Albarracin, am Bestabhange des 4400 f. boben Regelbergs ber Muela (Bactachn) de San-Juan, aus der Fuente de Abrega, einer zwi Leguas fubofilich vom Fleden Peralejos, mitten auf einem nur wenig unebenen Platean gele genen sehr masserreichen Quelle, in der Nachbarschaft der Quellen des Zucar, Cabriel mi Guabalaviar ober Turia. Er fließt anfange gegen Nordwesten bis zu ber Bereinigung mit ber Rio Gallo, wendet fich hier gegen Westen und später nach Südwesten in die ode neucastilise Steppe, die er erft einige Meilen unterhalb Aranjuez wieder verläßt. Dieser Theil seines Lauf bietet einen nur traurigen Anblick dar. Die oft stagnirenden und sumpfigen Baffer bes fom Ien Bluffes schlängeln fich, oft in mehre Arme getheilt, durch eine theils fandige, theils schlan mige Niederung, welche von wild zerriffenen nadten Mergel-, Thon-, Gpps - und Geschiebei geln eingefaßt ift. Nur die Gegend von Aranjuez, eine breite Thalflache mit uppigem Bas wuchs und grunen Wiesen, bildet gleichsam eine Dase in der Bufte. Durch ben bier munbenten Zarama schwillt der Tajo zu einem masserreichen, doch nicht fehr breiten Flusse an. Bei Telde bildet er einen merkwürdigen Durchbruch durch einen Granitvorsprung der Montes de Tolch, eine höchft romantische, tiefe, getrümmte Schlucht zwischen wild zerklüfteten Felswanben. Bis unterhalb Talavera be la Reyna, wo ber Rio Alberche mundet, flieft nun der Zajo burd im offene, meift ebene Tertiärgegenb; dann aber betritt er von neuem eine Granitregion, in welche er ein zweites, noch großartigeres, oberhalb der berühmten Brude von Almaras beginnentes und mehre Meilen langes Durchbruchsthal zwischen ben Felswänden ber Sierra be Benerude im Norben und der Sierra de la Mohecla im Suben bildet. Von hier an durch furcht er be Plateau von Dochestremadura, eine offene, sandige, hochft einsame, größtentheils mit Giber malbung bedeckte Gegend, bis nach Alcantara, wo ihn ein nach Guben vorspringender 3meig be granitenen Sierra be Bata abermals, jedoch nur auf eine turge Strede, verengt. Unterhalb % cantara, wo er nach Portugal übertritt und bas Land fich mehr und mehr verflacht, erweitent fich fein Bett beträchtlich und er beginnt den Charafter eines Stroms anzunehmen, wird aber af nach der Aufnahme ber Zezere, unterhalb Abrantes, schiffbar. Bon Santarem aus, bis webis er Ebbe und Flut hat, trägt er große Flußichiffe, auch Dampfboote; Seefahrzeuge geben jeben nicht über Billafranca hinauf. Unterhalb Santarem, bei Salvaterra, theilt er sich in we . Sauptarme, den Neuen Tajo und den Mar del Pedro, und an der Mündung in eine baffinertige, fast gang von Land umgebene Meeresbucht, welche burch bas hinzutreten bes Meeres eine Breite von zwei Meilen erhalt, einen der fichersten, tiefsten und geraumigsten Bafen der Erbe bilbet und unterhalb Liffabon sich dem Atlantischen Dcean öffnet, ein kleines, mit Lagunen bicht befäetes und von vielen natürlichen Ranalen burchschnittenes, sumpfiges und odes Delta, met ches ben Namen as Lizirias führt. Wegen seines sehr ungleichen Gefälles in Spanien ift bie Schiffbarmachung des Taso bisher auf große Schwierigkeiten gestoßen, sodaß er hier keine Batehrestraße abgibt. Dagegen ift er derjenige Strom Spaniens, welcher die meiften und darumer fehr berühmte Bruden tragt. Bon feinem 120 DR. langen Laufe tommen 78 auf Epanien, 32 MR. auf Portugal. Sein Baffin, beffen Areal gegen 1400 DM. beträgt, ift im Allgemeines gegen Rorben weit, gegen Guben bagegen fehr beschrantt, indem hier die Bafferscheibe gegen die Guadiana nur in geringer Entfernung sein linkes Ufer begleitet. Daber find feine linkes Buftuffe sammtlich bloge Bäche. Die bedeutendsten Buffuffe des rechten Ufers find der Farame mit Penares und Manganares, der Alberche, Tietar, Alagon und in Portugal der Begere

Tatel, Tatelwert ober Tatelage nennt man Alles, mas zur Ausruftung und Regierung eines Schiffs gehört, Taue, Segel, Segelstangen, Winden, Rollen, Anter u. f. m., taber bie Ausbrude tateln und abtateln. Die wichtigsten Borrichtungen gur Fortbringung eines Soif

find die Segel, zu deren Auffpannung Maften errichtet werben.

Tatt beift ein Gleichmaß aufeinander folgender Zeittheile, eine Zeitabtheilung in der fert schreitenden Bewegung, durch welche das Aufeinanderfolgende in gleich lang dauernte mit gleich gemessene Glieber zerfällt. Dieses Gleichmaß wirkt angenehm auf das Gebor, wie be fommetrische Berhaltniß der Körper auf bas Auge, und hat nach ber Berfcbiebenbeit seiner Glieber wiederum eine verschiedene Bedeutung; daber die Taktarten. hiernach gibt es zumäck

eine gerade Taktart, deren Glieder eine gerade Zahl bilben, und eine ungerade, beren Glieder eine ungerade Bahl haben. Einfach ift sene, wenn sie aus zwei, diese, wenn sie aus brei Pauptzeiten besteht. Bas die Taktheile betrifft, so haben sie einen verschiedenen innern Werth durch den Accent. Hiernach unterscheidet man gute und schlechte Taktheile (thesis und arsis oder ! Rieberschlag und Aufschlag). Ein guter oder schwerer Takttheil ift derjenige, der ben Accent , hat. Ein solcher verlangt bei der Gesangscomposition eine lange Silbe, der schlechte aber eine turge. Bute Takttheile sind in den gleichen Taktarten der erfte (thesis), dieser hat absolut das größte Gewicht, weil er den Anfang bes Tatte entscheidet. Berden die halben Tatte des Biervierteltatts in Viertel verwandelt, fo erhalt bas erfte und britte Biertel ben Accent, letteres jeboch einen schwächern, weil sich hier bie Biertel untereinander wie die Zakttheile verhalten, welche Die Biertel ausmachen. Ginen noch schwächern Accent erhalten bas britte und sechste Achtel, wenn die Biertel in Achtel verwandelt werden. Bei den ungeraden Taktarten hat wiederum im Dreizweiteltakt bas erste Zweitel bas Gewicht, in dem Sechsvierteltakt bas erfte und vierte , Biertel das größte, das zweite und fünfte Biertel ein verhältnifiniäßig schwächeres Gewicht und fo fort. Für den Erfinder bes neuern Tatte gilt Franco von Koln. Bei den Griechen wurde der Takt zum Gesang bes Chors anfangs durch Holzschuhe, bei den Römern durch bas scamillum ober scabillum, ein larmenbes Instrument, angegeben; jest bedient man sich bazu bes Zattftods. Zattftrich nennt man den sentrechten Strich, mittels beffen bie Abschnitte, welche der Takt im Rhythmus bildet, bezeichnet werden.

Taktik heißt die Lehre von der Berwendung der Truppen zum wirksamen Erfolge der Baffen, praktisch also: Truppengebrauch. Sie hat mit ber Strategie (f. d.) ober Deerführung gemeinschaftlich die Grundbeziehungen aller Kriegethätigkeit ber Truppen: Aufstellung, Bewegung und Gefecht; beide bedingen und erganzen sich gegenseitig, sind also burch keine scharfe Stenglinie zu sondern. Rur die Geltung fur den Kriegszweck unterscheidet sie. Diesen, die gangliche Riederwerfung des Gegners, verfolgt die Strategie. Die Taktik gibt ihr die Mittel gur Ausführung, indem sie die Truppen nach den gegebenen Punkten bewegt, dort aufstellt und den Schlag selbst durch die Waffen unternimmt. Als Wissenschaft ist die Taktik von den Schriftstellern verschieben eingetheilt und behandelt worden. Jede Truppengattung hat ihre eigene Taktik, welche auf die Eigenthumlichkeit der Baffe, ihre Ausruftung, Gefechtekraft in der Offensive und Defensive, ihre Anwendbarkeit im Terrain und daraus entspringende Gelbftändigkeit basirt ist. Die Taktik der einzelnen Waffen und deren Einübung ist als niedere ober Elementartaktik bezeichnet worden. Die Berbindung der Truppengattungen zu Truppenkörpern ergibt bann für beren Berwendung eine Taktik verbundener Waffen, welche man auch bobere Tattit genannt hat. Infofern sich nun allgemeine Rormen für Aufstellung, Bewegung und auch für Gefecht festsehen laffen, gibt es eine reine ober formelle Zaktik, im Ge- . gensate ber angewandten ober intellectuellen Taktik, welche die Anwendung dieser allgemeinen Regeln unter bestimmten Umständen und Berhaltniffen im Felde lehrt. Lettere handelt von ben Marichen, bem Sicherheits- und Rundschaftsbienfte, ber Lagerung, von ben Quartieren, ben Recognoscirungen, Gefechten im besondern Terrain, Schlachten, endlich vom fleinen Rriege. Bgl. v. Brandt, "Grundzüge der Taktik" (2. Aufl., Berl. 1842); Decker, "Die Taktik der brei Waffen" (2 Bde., 3. Aufl., Berl. 1853); v. Aylander, "Lehrbuch der Taktik" (4 Bde., 3. Aufl., Münch. 1844—48); "Die Taktik der Infanterie und Cavalerie" (2 Bbe., 3. Aufl., Aborf 1852); Berneck, "Elemente ber Taktit" (2. Aufl., Berl. 1854).

Taktmeffer, Metrometer ober Metronom. Da es für die musikalische Ausführung eines Tonftücks sehr wichtig ist, die richtige Zeitbewegung zu treffen, in welcher es vorgetragen werden soll, und hierzu die Angabe der Zeitbestimmungen durch Andanto, Adagio, Allegro, Presto u. s. w. nicht ausreicht, so machte man seit dem Ende des 17. Jahrh. wiederholte Versuche, eine Maschine zu ersinden, mittels deren man genau angeben könne, nach welchem bestimmten Zeitmaße ein Stück ausgeführt werden solle. Solche Instrumente erfanden Loulie, Souveur und Lavillard zu Paris, desgleichen Bürja zu Berlin, Weiste zu Meißen und Stöckel zu Burg. Die zur Zeit vollkommensten Taktmesser lieserten der Mechaniker Leonh. Mälzl in Wien, geb. zu Regensburg 1777, und der musikalische Schriftsteller Gottfr. Weber, der zur Bestimmung der Schnelligkeit, mit welcher der Takt eines Tonstücks genommen werden soll, ein einfaches Pendel, d. h. einen Faden, an dessen Ende eine Bleitugel besestigt ist, wählte. Bekanntlich schwingt ein Pendel besto geschwinder, se kürzer es ist, und um so langsamer, se länger es ist. Man braucht also nur am Ansange eines Tonstücks die Länge des Pendels hinzuschreiben, bessen Schläge den Taktheilen des Tonstücks entsprechen, z. B.: Allegro 8" rhein. 34, d. h.: in

diesem Allegro sollen die Takttheile (hier die Biertel) so geschwind genommen werden, wie bie Schläge, welche ein acht rhein. Boll langes Pendel thut. Doch ist hierbei zu bemerken, das je der Pendelschlag einen Takttheil bedeutet.

Talar heißt das lange, bis auf die Fersen herabreichende mantelartige Feierkleid, wies

Fürsten und Priester im Drnate zu tragen pflegen.

Talavera de la Meyna, eine alte span. Stadt in der zum frühern Königreiche Reuchlien gehörigen Provinz Toledo, rechts am Taso, über den eine schmale, aber 1500 K. lage Steinbrücke von 35 Bogen führt, hat schöne Überreste von röm. und arab. Thürmen und Ihren und zählt gegen 7000 E., welche Tressen, goldene und silberne Geräthe, Sammet, Seibe zeuge, Tuch, Seise, Firnis und die besten Töpferwaaren in Spanien liefern. Berühmt sind is hier jährlich nach Ostern zur Ehre der heil. Jungfrau del Pardo geseierten Mondas und Kinderpseisensest vor Weihnachten. Der Ort ist das alte Talabriga, kommt im Mittelalter im westgoth. Bischossis unter dem Namen Elbora vor und wurde von den Arabern Thaladire nannt. Hier erlitten die Lestern 914 und 949 schwere Niederlagen. Im J. 1080 wurde in Stadt von Alfons VI. von Castilien, 1196 von den Almohaden erstürmt. Den kwürdiger ist durch den Sieg, welchen 27. und 28. Juli 1809 die Engländer unter Wellington und Curp über die Franzosen unter König Joseph ersochten.

Talbot (John), einer ber größten engl. Kriegshelben des 15. Jahrh., ftammte aus m mann. Geschlechte und wurde um 1373 zu Blechmore in der Grafschaft Shrop geboren. 3 3. 1410 trat er ins Parlament, zeigte fich als Gegner des Daufes Lancafter und mußte defe 1413, beim Regierungsantritt Beinrich's V., im Tower schmachten. Bald ließ ihn jedoch to König frei und machte ihn zum Lordlieutenant von Irland, wo er den Rebellenhäuptling De nald Mac Murghe bezwang. Als Heinrich V. (f. b.) 1417 seine Erpedition nach Frankrich unternahm, folgte ihm I. und zeichnete sich sogleich durch Muth und Rriegsgeschick aus. & half Domfront und Rouen belagern, vertrieb die Franzosen aus Mans und betheiligte fic a der Erstürmung von Laval und Pontorson. Nachdem der Graf von Salisbury vor Orlies gefallen, leitete T. mit mehren andern Kriegshäuptern die Belagerung des Plages, der endis von der Jungfrau von Orleans entfest wurde. Nach zahlreichen Niederlagen, welche feiten die engl. Waffen erlitten, übernahm T. den Dberbefehl und stellte das Kriegsgluck wieder ha Er eroberte 1433 viele feste Städte in der Normandie, nahm 1435 St.-Denis und schlug & Franzosen im folgenden Jahre vollständig bei Rouen. 3m J. 1437 fiel Pontoise in feine Dint und Croton murbe von ihm entsest. Mangel an Truppen und hinreichender Unterftusung and England überhaupt zwang ihn jedoch, die Eroberungen aufzugeben und sich nur auf die Batheibigung zu beschränken. Gewiß mare Frankreich eher von seinen Feinden befreit worden " hatte nicht der gefürchtete, energische T. Alles aufgeboten, sich so lange als möglich zu behamten Beinrich VI. erhob ihn 1442 zum Grafen von Shrewsbury in England und 1446 zum Grafa von Waterford und Werford in Irland. Ungeachtet aller Anstrengungen mußte E. 1449 im Franzosen zu Rouen unterliegen und sich selbst zur Bekräftigung der Capitulation als Geisch stellen. Er erhielt 1450 seine Freiheit wieder und unternahm nun eine fromme Reise nach Ren. Nach seiner Rücktehr übertrug ihm der engl. Pof abermals den Oberbefehl in Gupenne, welch ben Englandern unterworfene Provinz König Karl VII. (f. b.) von Frankreich foeben überzogen ' hatte. T. erschien im Det. 1452 mit einem Corps von 4000 Mann, eroberte im Fluge eine Menge bebeutender Stadte, barunter Borbeaup, wo er fich festfeste. Indeffen bedrangten bit Franzosen seit dem 13. Juli 1453 Castillon (Chatillon de Périgord), und er fah sich genöchist mit seinem Sohne, ber ihm 5000 Mann aus England zuführte, bem Plage zu Gulfe zu eilen Nach mehren blutigen Gefechten unterlag er hier ber franz. Übermacht und starb, schwer vor wundet, 20. Juli 1453. Sein Sohn erlitt dasselbe Schickfal. Die engl. Armee floh auseine ber und rettete fich zum Theil auf die Schiffe, welche an ber Rufte lagen. Die Ehrenhaftigte und Mäßigung, die E. in diesen langen, wilden Rämpfen mit ritterlichem Delbenmuthe m band, brachten ihn auch bei ben Franzosen in hohe Achtung. Freund und Feind nannten im ben Achill von England. Man brachte einige Jahre später seine Gebeine aus Frankreich nes Whitchurch in der Grafschaft Shrop, wo man ihm ein Denkmal errichtete. Seine Familie nimmt noch gegenwärtig eine ber erften Stellen in der brit. Ariftofratie ein. Familienhaupt jest John T., 16. Graf von Shrewsbury, Waterford und Werford, geb. 18. März 1791.

Talent, griech. Talanton, eigentlich die Wage ober das Gewogene, nannten die Grieche theils ein Handelsgewicht von 60 Minen, welches in den verschiedenen Staaten von verschiede ner Schwere war, theils und weit häufiger eine jenem Gewichte Silber ursprünglich empr

hende Gelbsumme. In letterer Bedeutung hat manaber unter Talent nicht etwa eine geprägte Rünze zu verstehen, sondern dasselbe biente nur als Bezeichnung einer bestimmten Geldsumme, sie jedoch ebensalls nicht immer einen gleichen Betrag hatte. Das gewöhnlichste Talent, welches tets von den Alten gemeint ist, wenn keine weitere Bestimmung dabei steht, war das attische. Dasselbe war an Gewicht = 26,2 franz. Kilogrammes = 56 preuß. oder 46% wiener Pfund, the begriff als Geldsumme etwa 1500 Thir. preuß. Courant. Das ital. Talent von 100 röm. Pfund oder 60 Minen zu 1% röm. Pf. war 1% des vorigen.

Talent bezeichnet eine ausgezeichnete Geistesfähigkeit. In biesem Sinne spricht man theils ion technisch-praktischen Talenten, welche sich durch einen sichern und raschen Überblick über rie Mittel zu bestimmten außern Zwecken, wie durch die Gewandtheit ihrer Benupung und die leichtigkeit in der Ausführung verrathen, theils von Kunsttalenten für ästhetische Productioien, welche sich häufig mit ben technisch-praktischen vereinigen, theils endlich von theoretischcientifichen, sei es nun, daß man dabei mehr auf die Gegenstände (mathematisches, philosophiches, fritisches Talent u.f. w.) ober mehr auf die Modalität der geistigen Thätigkeit Rucksicht timmt. Der innere Grund der Verschiedenartigkeit der einzelnen Talente ift, wie Alles, was inter den allgemeinen Begriff der Anlage fällt, eines der tiefsten Probleme der Psychologie, effen Lösung um so schwieriger, je mehr sich das Talent bei verschiedenen Individuen oft von er frühesten Kindheit an, oft erst auf spätere Beranlassungen in sehr verschiedener Beise kund ibt. Das Talent äußert sich immer in einer individuell bestimmten Richtung und scheint das Product zusammenwirkender, jedoch für den einzelnen Fall nicht nachzuweisender Berhältniffe u sein. Durch diese Incommensurabilität und Eigenthümlichkeit der geistigen Thatigkeit des Individuums ist das Talent verwandt mit dem Genie (f. d.). Der Unterschied beider ift aber reshalb nicht leicht zu bestimmen, weil der Sprachgebrauch in Beziehung auf beibe Borter dwankend ift. Daß bas Genie bas Talent überragt, barüber ift man einverstanden; aber b es sich von ihm der Art oder nur dem Grade nach unterscheide, darüber find die Meinungen jetheilt. Bill man das Talent für eine einzelne ausgezeichnete Richtung der geistigen Prouctivität, das Genie für die Parmonie aller geiftigen Kräfte erklären, beren Busammenwirken hne Überlegung und Anstrengung, wie durch Inspiration das Bortrefflichste hervorbringt, so ergist man, daß eine universelle Genialität wenigstens nicht in der Erfahrung gegeben ist, daß ie größten Genies in ihren Leiftungen auf einen bestimmten, nur relativ weiten Kreis beschränkt lieben, und daß die Grenze, wo das durch Studium bereicherte und ausgebildete Talent den Birtungen des Genies fich nähert, in einzelnen Fällen taum mit Sicherheit angegeben werben ann. Bgl. Jean Paul, "Borfchule der Afthetit", ber in eigenthümlicher Beife mannliche und seibliche Genies unterscheidet, welche lettere ihm das Mittelglied zwischen dem Talente und em Genie bezeichnen.

Zalfourd (Gir Thom. Noon), engl. Dichter und Parlamentsmitglieb, wurde 26. Jan. 795 zu Reading geboren und in den Grundfagen der unitarischen Diffentere erzogen, die er ber fpater mit denen der engl. Sochfirche vertauschte. Er erhielt eine gute Schulbilbung, nanentlich in den classischen Sprachen, von beren gründlichem und geistvollem Studium alle seine Schriften Zeugniß ablegen. Als Knabe von 16 J. veröffentlichte er 1811 zuerst seine "Poems n various subjects". Indessen widmete er sich der suristischen Laufbahn unter der Leitung es berühmten Chitty, bem er bei seinem großen Berte über Criminalrecht Beiftand leiftete. jugleich schrieb er literarische und kritische Aufsähe im "New monthly magazine", in der Edinburgh review" und in andern Zeitschriften, welche später gesammelt erschienen (Lond. .843). Im J. 1821 ward er zur Bar berufen, erwarb sich allmälig eine bedeutende Prapis mb ethielt 1833 ben Titel eines Serjeant at law. Hierauf wurde er 1834 Parlamentsmitglied ur Reabing und 1839 und 1846 von neuem gewählt. Am bekanntesten hat er sich als Parlanentsmitglied burch die von ihm eingebrachte und wiederholt, obwol ohne entscheidenden Erolg vertheidigte Copyright bill gemacht. Bleibendern Ruhm gewann T. indessen durch seine Exauerspiele, die das classische Drama zum Muster nahmen und Einheit der Handlung, Rlarseit der Form und classische Eleganz zugleich besitzen. Sein erstes Drama "lon", das 1836 mf bem Coventgarben-Theater zur Aufführung tam, fand allgemeinen und unter ben bamaigen Berhältniffen Erstaunen erregenden Beifall; es ift zugleich sein bestes Bert. Ihm folgte vald "The Athenian captive" auf dem Haymarket-Theater, ebenfalls in classischem Stile, und "Gloucoe", ein Familienstück, das geringern Werth hat und weniger Anklang fand. Alle drei Dramen erschienen vereinigt zu London 1844. Ein viertes, "The Castilian", wurde erst nach einem Tode veröffentlicht. In Prosa schrieb er eine Biographie Mrs. Radcliffe's, einen frifluß und starb 20. Nov. 1821. — Der fünfte Sohn Daniel's, Louis Marie Anne, 1786 franz. Gesandter zu Reapel, ist der Gründer der dritten Linie. Bon seinem drei Söhnen wurd der älteste, Auguste, Graf von T., geb. 10. Febr. 1770, Rammerherr Napoleon's und nach de Restauration Pair und franz. Gesandter in der Schweiz, welchen Posten er die 1824 besteilte Er starb 20. Oct. 1832 zu Mailand und hinterließ vier Söhne, von denen Ernest, geb. 1887, das gegenwärtige Haupt der dritten Linie ist. — Der Bruder vom Grafen Auguste, Alexander Daniel, Baron von T., geb. 1773, war unter der Restauration Präsect in verschiedenen Dartements, erhielt 1838 die Pairswürde und starb 1839. Ein Sohn von ihm, Charles Dartestellen.

gelique, geb. 1821, ist gegenwärtig franz. Gefandter am Sofe zu Beimar.

Tallenrand-Périgord (Charles Maurice, Fürst von), unter Napoleon Fürst von Ben vent, berühmt durch seine diplomatischen Talente, wurde zu Paris 13. Febr. 1754 geben Wiewol erstgeborener Sohn, mußte er sich doch dem geistlichen Stande widmen, weil ihn ein the in der Kindheit gelähmt hatte. Er erhielt seine Erziehung im Collége Harcourt und finden dann im Seminar St.-Sulpice. Schon als junger Abbe verrieth er eminente Fähigkeiten, # Bis und die Gabe, die Menschen bei ihren Schwächen zu fassen. Mit Borliebe gab er fichte philosophischen Ideen seiner Zeit hin. Im J. 1780 wurde er Generalagent des Klerus. 313 1788 zum Bischof von Autun ernannt, wirkte er als Mitglied ber Generalstaaten für bie to einigung der Stände und erhob sich in der Nationalversammlung zu einem Wortführer der & formpartei. Bei bem Bundesfeste (14. Juli 1790) auf bem Marsfelde hielt er am Alten Vaterlandes die Messe und weihte die Fahnen. Nach dem Feste half er die Civilconstitution i Rlerus durchsezen und weihte als Bischof die ersten constitutionellen Priester. Als ihn Dist hierauf in den Bann that, legte er sein Bisthum 1791 nieber. Er war damals ein sehr pop lärer Charakter. Der Hof sendete ihn deshalb mit dem Marquis von Chauvelin als Unterhind ler nach England; Beide wurden jedoch von Pitt zurückgewiesen. T. traf am Tage nach be Revolution vom 10. Aug. (1792) zu Paris ein und wäre beinahe vom Bolke ermorbet wer den, weil man im tonigl. Schloffe Papiere gefunden hatte, die ihn compromittirten. Dit him Danton's rettete er fich nach Norbamerita, wo er fich in Banbelsgeschäften versuchte. Com nach bem Sturze ber Schreckensherrschaft kehrte er nach Europa zurud und übernahm des nach dem Staatsstreiche vom 18. Fructidor (1797) das Ministerium des Auswärtigen. 3mm er mehr Kraft als Gewandtheit besessen, so wurde er sich bamals eine Bauptrolle haben zum fen können. Er zog es vor, seine Augen auf den Eroberer von Italien zu richten. Als Bow parte aus Agypten tam, verbanden fich T. und Siepes (f. b.) mit bemfelben und halfen die Se volution vom 18. Brumaire (f. b.) vollbringen. Rach der Katastrophe begnügte sich T., be Minister und gefällige Rathgeber des Ersten Confuls zu bleiben. Er leitete die Unterhande gen zu Luneville und Amiens und trug 1802 viel zur Abschließung des Concordats bei, wefer ihm ber Papst die Säcularisation gewährte, sodaß sein Berhältniß zu Madame Grant, mit de er bereits in Civilehe lebte, auch kirchlich legitimirt wurde. Nach Errichtung des Raiferthund erhielt er die Burbe eines Dberkammerherrn. Segen Ende des 3. 1805 begab er fich not Wien und Presburg und schloß den Frieden mit Dftreich. Im Marz 1806 eröffnete er die D terhandlungen mit England, die jedoch nach For' Tode wieder zerfielen. Nachdem T. im Im 1806 jum souveranen Fürsten von Benevent erhoben worden, folgte er bem Raifer 100 Deutschland, schlof später zu Posen den Bertrag mit Sachsen, betheiligte fich aber wenig = dem Friedenswerke mit Rugland. Bon Natur ben Rrieg icheuend, brang er mehr als je in be Raifer, den allgemeinen Frieden durch ein folides Bundnif Frankreichs mit Dftreich und Em land zu sichern. Napoleon hingegen neigte zu Rufland. In Folge dieses Iwiespalts und be Unterhandlungen, die er eigenmächtig mit England fortspann, mußte T. nach bem Frieden Tilsit den Ministerposten niederlegen. Der Raiser ernannte ihn zwar zum Reichsvicegrofmel herrn (Vice-grand-electeur), aber ber Lauf ber Dinge, namentlich in Spanien, trennte be Minister immer mehr von seinem Herrn. Noch 1808 zog sich T. ganzlich auf sein Landgut De lençan zurud. Es unterliegt keinem Zweifel, daß T. feit 1812, als der Thron Rapoleon's wanten begann, mit den Bourbons unterhandelte. Er verließ den Mann, der dem Untergens entgegeneilte, und suchte aus beffen Sturze ben möglichsten Bortheil zu ziehen. Babrend & 1814 in der Eigenschaft als Großwahlherr die Regentschaft der Kaiserin zu stüßen schien, trieb er bei den Verbundeten die Sache der Bourbons und beschleunigte ben Marsch bes 500 des auf Paris. Als die Regentschaft nach Blois abging, ließ er seinen Wagen an den Bart ren von Paris in die Bande eines öftr. Cavaleriebetachements fallen, bas ihn icheinbar jur Sie kehr zwang. Er wurde hiermit die einzige wichtige und officielle Person in der Hauptstadt

tonnte nun die Unterhandlungen eigenmächtig fortsegen. Bei dem Einzug der Berbundeten nahm er den Kaiser Alexander in seinem Sause in der Straße St. - Florentin auf und suchte benfelben, indem er bas Legitimitätsprincip geltend machte, für die Bourbons zu ftimmen. Bugleich bemächtigte er sich bes Senats, bewirkte die übereilte Absetung Napoleon's, die Proclamation der Bourbons und brachte eine Provisorische Regierung zu Stande, an deren Spipe er felbst trat. Gewiß muß man die Wirksamkeit einer Perfonlichkeit bewundern, die ohne alle Mittel der Macht und Gewalt in den größten Weltverhaltniffen ihre individuellen Plane durchsesen konnte; doch bleibt gerade in diesem Falle der Ruhm T.'s als Staatsmann und als Patriot fehr zweifelhaft. Nachdem Ludwig XVIII. ben Thron eingenommen, murbe T. zum Fürsten, jum Pair, jum Dberkammerherrn und jum Minister bes Auswärtigen erhoben, in welcher Eigenschaft er sich nun zur Vollendung seines Werks auf den Congress nach Wien begab. Dit Gewandtheit schlich er sich hier in die Berathungen, theilte und verwirrte die Interessen und ermudete den Congres, um ihn zu beherrschen. Auf seinen Betrieb traten Spanien, Portugal und Schweden in den dirigirenden Ausschuß, erhielt das Saus Bourbon den Thron von Neapel zurud. Am 5. Jan. 1815 brachte er fogar ein geheimes Bundniß zwischen Frankreich, Ditreich und England gegen Rufland und Preußen zu Stande. Rur bie Ruckehr Napoleon's von Elba schlug diese Zerwürfnisse nieder. Napoleon suchte L. nach seiner Rückfehr zu gewinnen und beging, als dies nicht gelang, ben Fehler, ihn zu achten. T. hingegen rachte fich mit dem nachträglichen Beitritt Frankreichs zum Bertrag von Chaumont (f. d.) und betrieb die Achtung des Raifers durch die verbundeten Mächte. Nach der zweiten Restauration übernahm er abermals die auswärtigen Angelegenheiten zugleich mit der Prafidentschaft des Ministeriums. Er versuchte jest die harten Bedingungen, unter welchen der Friede geschloffen werden sollte, zu mildern; allein diesmal ließen sich Rufland und Preußen nicht überliften. Als er sah, daß er dem Raiser Alexander zuwider, legte er klug sein Ministerium nieder und erklärte, er konne als guter Franzose die Verträge vom 20. Nov. 1815 nicht unterzeichnen. Go bewahrte er seimen Ruhm und schonte die öffentliche Meinung und bas Nationalgefühl, bas er stets zu beachten strebte. Der König von Sicilien schenkte ihm 1816 bas Fürstenthum Dino, deffen Titel er 1817 auf seinen Reffen übertrug.

Mit bem Beginn ber constitutionellen Epoche in Frankreich war die große Laufbahn L.'s eigentlich geschlossen. Er verachtete das Treiben des Utraropalismus, konnte aber auch als politischer Steptifer den Idealismus der Liberalen nicht begreifen. In den ersten Jahren der Refauration erschien er oft im Schlosse und gab guten Rath, stimmte aber in ber Pairstammer nicht selten mit der Opposition und schleuderte seine Bonmots gegen Personen und Bustande. Rach der Thronbesteigung Rarl's X. zog er sich, den Sturm vorhersehend, nach Balençan zurud, wo er ein gastliches Haus hielt. In seinem Umgange verrieth I. stets den großen Berrn ber alten Zeit. Jedermann, der in seine Rabe tam, wurde von der Feinheit seiner Sitten und ber Liebenswürdigkeit feines Betragens bezaubert. Bon Natur gemächlich, arbeitete er felbft fo wenig als möglich, verstand aber die Runft in hohem Grade, Andere für sich arbeiten zu lassen. In gefelliger Unterhaltung bewegte er sich mit Leichtigkeit; doch befaß er nicht bas Talent, in wichtigen Angelegenheiten aus bem Stegreif zu fprechen. Bielleicht hing bies mit seinem Grund-Tase zusammen, sich nie für den Augenblick zu erklaren. "Der Mensch", wiederholte er oft, "hat nur die Sprache, um Das zu verschweigen, was er bentt." Bis ins hohe Alter besaß er eine Anzahl von Freundinnen, beren Ginfluß er nicht felten feine größten Erfolge verdantte. Die Fehler und Schwächen, welche Manner von idealer Richtung ober überwiegender Gemuthsthatigfeit befigen, maren E. natürlich nicht eigen. Er fannte keinen Bag, keine Rachsucht unb Beinen Reid; er vermaß sich nie, und weder sein Berg noch sein Gesicht verriethen Leidenschaften. Doch vermochte er, besonders im Alter, die Sucht nach Gold nicht zu verleugnen. Bon den Ereigniffen ber Julirevolution hielt er sich anfangs ganglich entfernt. Ludwig Philipp inbeffen 20g ihn vor Übernahme der Krone zu Rathe und erhielt die kurze Außerung, daß er zugreifen folle. Als sich mit der Revolution in Belgien und Polen die Kriegswetter zusammenzogen, erfcbien enblich T. und vereinigte sich, die alte Dynastie und sein Werk fallen lassend, mit Ludwig Philipp zur Aufrechthaltung des europ. Friedens. Er ging im Sept. 1830 als franz. Botschafter nach London. Durch seine Bemühung traten Ditreich und Preußen ben Conferenzen ber brei Machte bei, welche bas Schicksal Griechenlands entschieden hatten. Unter ben schwierigsten Umftanden brachte er fo endlich die Bereinigung der Mächte rücksichtlich Belgiens zu Stande. Auf Grund dieser Resultate arbeitete er bann an Ausführung seiner Lieblingsidee, an einer Berbindung Frankreiche mit England und Oftreich gegen Rufland. Gewissermaßen gelang

670

ihm ein Theil seines Plans, indem er 1834 die Quadrupleallianz unterzeichnete, die voreiftet constitutionelle Princip im europ. Westen schüpen sollte. Mit diesem Acte, durch welchen er Revolutionsepoche geschlossen meinte, trat T. vom Schauplage. Er ließ sich 1835 aus Londe abrusen und zog sich wieder nach Valençay zurück. Öfter erschien er noch am Pose des Bürge königs, wo er von den Frauen als Orakel verehrt wurde. Seit Ansang 1838 nahmen plistisseine Kräfte ab und eine schmerzhafte Operation brachte den Greis dem Grabe nahe. Er fint 17. Mai 1838 gelassen und mit Anstand unter den Formen der Kirche. Zur Paupterbin sint großen Vermögens septe er seine Nichte, die Herzogin von Dino, ein. Nach dem Testann

follen die Memoiren, welche er hinterlaffen, erft 303. nach feinem Tode veröffentlicht wate Tallien (Jean Lambert), Mitglied bes frang. Nationalconvents, geb. zu Paris 1769, D hielt eine wissenschaftliche Bildung, trat als Rotar auf, nahm aber bald eine Anstellung beite Rebaction bes "Moniteur" an. Als eifriger Revolutionsmann gab er 1791 den "Ami du citore heraus, der aber wenig Glud machte. Bahrend der Ereigniffe vom 10. Aug. 1792 wurdes Secretär des revolutionären Gemeinderaths und damit ein arger Schreckensmann, wiewels in ben Septembertagen Ginzelne rettete. Das Depart. Seine-Dife mahlte ihn in ben Comme wo er, ben ausschweifendsten Mannern ber Bergpartei beigesellt, Rednertalent entfaltet m im Processe des Königs auf den Tod ohne Aufschub und Appellation an das Bolt brang. In Tage ber Hinrichtung wurde er zum Prafibenten ber Versammlung ernannt. Drei Dent später erhielt er mit Carra eine Sendung in die gegen den Convent emporten Departement bes Westen, wo er auch die Girondisten auf das Schaffot beförderte, welche der Katafunk zu Paris entgangen waren. Der Convent schickte ihn sobann als Commiffar nach Berteux und hier verfolgte er besonders die Geschäftsleute, legte Contributionen auf und lief die Bie spenstigen das Schaffot besteigen. Gegen Ende 1793 lernte E. in den Gefangniffen # Borbeaux eine der iconften Frauen jener Zeit, Madame be Fontenap, Die Tochter Des fpm Bantiers Cabarrus, spätere Fürstin Chimay (f. b.), tennen, und die Neigung, welche er ju baft den faßte, brachte eine plögliche Beranderung in seinem politischen Treiben hervor. Er befrie nicht nur seine Geliebte, sondern verwandelte fortan seine Todesurtheile in Entlassungsbemt Die Schreckensregierung rief beshalb T. nach Paris, wo er besonbers von Robespierre übel at genommen murbe. Zwar fuchte er fich burch verftellten Gifer wieber Zutrauen zu erwerben; die Robespierre hielt ihn fest im Auge, ließ ihn aus dem Jakobinerclub stoßen und veranlaste and aufs neue die Einsperrung seiner Geliebten. Bahrend nun Robespierre auf die vollständig Bernichtung der Partei Danton's, zu der auch T. gehörte, sann, bereitete namentlich Letten ben Widerstand vor und war es auch, ber in den Greignissen vom 9. Thermidor ben Angriff Convente eröffnete und durch seine Energie und Raltblütigkeit den Sieg über Robespierre = bessen Partei herbeiführte und sicherte. (S. Robespierre.) Nach ber Katastrophe, die ihn felf und Frankreich zugleich rettete, erlangte er als das Haupt der sogenannten Thermidorifics ( Thermidor) gewaltigen Einfluß. Zum Prafibenten bes Wohlfahrtsausschuffes gewählt, for er die zahllosen Gefangenen in Freiheit, lähmte die Macht des Revolutionstribunals und schiff den Club der Jakobiner. Bei dem Fortgange, welchen die Revolution nahm, beschuldigte in jedoch die republikanische Partei sehr bald des Royalismus. Der Lupus, welchen er, nachte er sich mit der reichen Madame de Fontenan verheirathet, an den Tag legte, verlette gang befor bere die Republikaner. In den republikanischen Unruhen vom 1. Plairial (22. Mai 1795) & nahm er sich mit der frühern Entschlossenheit und verlor deshalb seine Popularität ganzlic. E ging hierauf als Commissar des Convents zur Armee in den westlichen Departements w wohnte der Niederlage der Royalisten auf Quiberon bei. Weil er die gefangenen Royalisten nicht vom Tobe zu retten wagte, auch fich nach bem Aufstande vom 13. Bendemiaire gegen be Royalisten mit Barte benahm, buste er auch bas Ansehen bei ber monarchischen Partei in Als er mit der Errichtung der Directorialregierung in den Rath der Fünfhundert trat, fcha fich hier sowol von den Republikanern wie von den Royalisten als Berrather behandelt. In 3. 1798 Schied T. aus bem Rathe der Fünfhundert und folgte der Expedition Bonaparte's # Gelehrter nach Agypten. Er erhielt hier eine Stelle bei ber Berwaltung ber Rationaldomans und gab unter dem Titel "Décade égyptienne" ein Journal heraus. Nach Bonaparte's B gange schickte ihn Menou nach Frankreich zurück. Auf der Überfahrt aber fiel T. den Englis bern in die Bande, die ihn gefangen nach London brachten. Die Whigpartei nahm ihn bier großer Auszeichnung auf. Rach seiner Rudtehr nach Frantreich wurde er beshalb vom Erfe Conful wenig freundlich empfangen und ganglich vernachlässigt. Auch seine Gemablin be sich inzwischen von ihm gewendet und ließ sich jest gerichtlich scheiben. T. verharrte nun in 3

rudgezogenheit, bis ihm 1805 Fouché und Talleyrand die Stelle eines franz. Consuls zu Alleante in Spanien verschafften. In Folge einer Krankheit, durch welche er auf einem Auge erblindete, mußte er aber nach Paris zurücktehren. Er lebte fortan von dem Gehalte, den ihm Rapoleon aus Gnade bewilligte. Nach der Restauration versiel er in große Dürftigkeit und der Hof befahl ihm sogar, das Land zu verlassen, weil er während der Hundert Tage die Zusapacte unterschrieben; doch wurde die Maßregel nicht ausgeführt. T. starb vergessen 20. Nov. 1820. Seine Tochter aus der Che mit der Fontenap erhielt den Bornamen Thermidor; sie ward die Gemahlin des Grafen Pelet.

Talma (François Joseph), berühmter tragischer Schauspieler ber Franzosen, geb. zu Paris 15. Jan. 1763, hatte burch seine Altern eine vortreffliche Erziehung erhalten. Bon seinem Bater, welcher Zahnarzt war, zum Arzt bestimmt, verlebte er seine erste Jugend in England und tam erft im 15. 3. nach Paris zurud. hier erwedten in ihm die dramatischen Deifterstüde und die berühmten Künstler am Théatre français ben Geschmack für die Bühne. Rach been-Digten Studien ging er wieder nach London, wo er sich mit einigen jungen Franzosen zur Ausführung bramatischer Stude verband. Die außerordentlichen Talente, welche er entwickelte, veranlaßten seine Freunde zu dem Borschlage, sich ganz ber londoner Bühne zu widmen. Familienverhaltniffe aber führten ihn nach Paris, wo er in ber neuerrichteten königl. Declamationsschule in der Rolle des Drest aus "Iphigenia in Tauris" auftrat. Das leidenschaftliche Feuer feiner haltung erregte so allgemeine Bewunderung, daß er 1787 als Seibe in Boltaire's "Mahomet" auf dem Theatre français auftreten durfte. Er fand Beifall, und von diesem Augenblide an begann er seine kunstlerische Bilbung mit seltener Beharrlichkeit und Erfolg. A. suchte ben Umgang ber berühmtesten Gelehrten, Maler, Bildhauer und Antiquare, stubirte die Ge-Schichte, forschte in den Antiken und brachte auf diesem Wege besonders in den Coftumen bedeutende Reformen hervor. Als nach dem Ausbruche der Revolution Chénier's Trauerspiel,, Charles IX" auf die Bühne tam, stellte T. biesen König mit so lebendiger Wahrheit dar, daß von jest an sein Ruf als erster tragischer Schauspieler feststand. Er besaß teine ausgezeichnete Perfonlichkeit, aber eine regelmäßig gebildete Gestalt, eine volle, wohltonende Stimme und seine gur antiten Form fich hinneigenden bilbsamen Gefichtezüge fanden mit seinem flaren Geifte, tiefer Empfindung, warmer Phantasie und großer Reizbarteit in harmonischer Berbindung. Bugleich wirkte der Geist seiner Zeit mächtig auf seine Kunft. In der Revolution sah er gleichfam die Geschichte vor seinen Augen entstehen. Ein großes Drama entwickelte sich vor ihm, in welchem er selbst mithandeln mußte. T. faßte den echt tragischen Charafter der Wirklichkeit auf und übertrug ihn mit genialer Lebendigkeit in seine Darstellungen; nie spielte er komische Rollen. Bährend der Revolution theilten sich die Schauspieler des Theatre français und T. führte die Direction der neuen Gesellschaft (de la rue de Richelieu), bis unter dem Directorium beide wieder vereinigt wurden. Er stand in großem Ansehen bei Rapoleon, der als General, als Conful und als Raiser ihn mit Auszeichnung behandelte und oft um sich hatte. Auch solgte er ihm 1808 nach Erfurt und 1813 nach Dreeben. Im J. 1817 ging er nach England, wo er mit gleichem Enthusiasmus aufgenommen wurde, sowie nachher in Bruffel. Er starb in Paris 19. Det. 1826. Den Beiftand ber tath. Kirche verweigerte er selbst im Sterben; auch hatte er seine beiben Kinder protestantisch erziehen lassen. Seine tiefe Einsicht in bas Wesen der Schauspielkunst zeigte er in den "Réslexions sur Lekain et sur l'art théâtral" (Par. 1815); auch gab er Letain's "Mémoires" heraus. Val. Moreau, "Mémoires historiques et littéraires sur Fr. Jos. T." (Par. 1826). Seine Gattin, Karoline Banhove, als Mademoiselle Banhove, bann als Madame Petit-Banhove und endlich als Madame Talma bekannt, war ebenfalls eine ber größten Schauspielerinnen ihrer Beit, jog fich aber schon seit 1810 von der Buhne gurud.

Talmub, b. h. Belehrung, (munblich) überlieferte Lehre, ist der Titel der Hauptquelle des neuern jud. Rechts und Judenthums (s. d.). Derfelbe besteht aus Mischna und Gemara. Reben dem geschriebenen Mosaischen Seses hatten sich zur Zeit des zweiten Tempels rechtliche und religiöse Einrichtungen herangebildet, die bald in einem alten herkommen, bald in der Auslegung des Buchstabens, bald auch in wirklicher Anderung und Zuthat ihre Quellen hatten. Da aber Altes und Neues auf den Pentateuch basirt wurde, so hießen Sesesstudium (Midrasch) und Erkenntnis der Rechtsregel (Halacha) Mischna, d. h. Wiederholung (des Gesess) oder zweites Geses. Die älteste Zusammenstellung von Halachas scheint der Hillelichen Schule, um Christi Geburt, anzugehören. Ordnungen der Mischna lehrten Atiba (s. d.), gest. 135, und Meir um 170. Eine Sammlung und Sichtung der Bestandtheile des mündlichen Gesess unternahm die Alademie des Patriarchen Simeon-ben-Gamaliel seit 166, dessen Sohn und Nachsolger,

Zehuda ber Heilige, die heutige Mischna um 218 ordnete und aufschrieb. Die leste Redactin fällt um eine Generation später. Sie ift hebräisch abgefaßt und enthält 63 Tractate in sett Drbnungen, welche abhandeln: 1) Gebete und Segenssprüche, Landbau und Priestergeber; 2) Sabbathseier, Fest - und Fasttage; 3) Cherecht und Gelübbe; 4) Obligationen - und Gus recht und die Autoritäten des Gesets; 5) Tempel-, Opfer - und Priesterangelegenheiten 6) Reinigungsgesete. Die weitere Entwickelung des üblichen Gesetes bildet mit den Anderw gen und Discussionen einer spätern Periode, bis zum 5. Jahrh., die Gemara, welche, in en maischem Idioni abgefaßt, gemissermaßen ein Commentar zur Dischna ift. Jedoch find te Gemara auch hebr. Fragmente und beträchtliche Hagabas, b. h. Erzählungen, Schriftbeutw gen, Poesien und Vorträge, einverleibt. Es gibt zwei Gemaras: 1) die palästinische oter jet falemische, zu 39 Mischnatractaten, gegen Ende des 4. Jahrh. redigirt, und 2) die babylonisch ju 36 Tractaten, vom vierfachen Umfange jener, um 500 in Sura abgeschloffen. Sechich Tractate entbehren der Gemara ganglich. Auf Berständnif und Ausbildung des talmudifon Inhalts ward besonders seit dem 8. Jahrh. große Kraft verwendet. Fast gleichzeitig mit der Justinian'schen Cober erhielt auch der Talniub seine Gloffatoren (Commentarien und Top foth); auch Christen nahmen nach und nach Renntnis bavon. Die besten Commentant ke Mischna, die zuerst in Neapel 1492 gebruckt wurde, sind die von Moses Maimonides (f.1) und Dbabia Bartenora (1490), welche beibe fammt bem Terte lateinisch von Surenbus berm gegeben wurden (6 Bbe., Amft. 1698—1703). Spanisch ist die Mischna zu Wenedig 1606, beutsch (von Rabe) in Dnolzbach 1761 und mit hebr. Lettern zu Berlin 1834 herausgeben men. Den Wortvorrath ber Mischna hat Hartmann (Rost. 1825-26) geliefert; über it Sprache berfelben haben in neuerer Zeit Luzzatto, Beiger und Dutes geschrieben. Der Gleffe tor der babylon. Gemara mar Raschi (f. d.). Ein System des nach dem Zalmud Gültigen lieferte Maimonides, ein Lexikon über den halachischen Inhalt Isaak Lampronti (Wen. 1755— 1813), ein alphabetisches Verzeichniß der talmudischen (und hagadischen) Autoritäten Zechie Beilprin aus Minst (Karler. 1769). Talmubische Anthologien und Parabeln gibt es w Plantavitius, Hurmis, Fürstenthal und Fürst. Über Charafter, Form und Stil bes Talmi belehrten Jeschua, Halevi, Wähner, Luzzatto, Zunz und Delipsch. Nur einzelne Abschnitte bet Talmud find bis jest ins Lateinische ober Deutsche übertragen.

Talon heißt die an der Spise der Zinsbogen (f. Coupons) der meisten Staatspapiere meten befindliche Anweisung, gegen deren Auslieferung neue Zinsbogen ertheilt werden, w

durch die Einsendung des Documents selbst zur Erlangung derselben erspart wird.

Talos, der Sohn der Perdix, der Schwester des Dädalus (s. d.), war ein Schüler seine Oheims, mit dem er bald als Künstler wetteiserte und deshalb von demselben aus Neid getöbtt wurde. Der Sage nach war er der Ersinder der Säge, der Töpferscheibe, des Drechseleisest u. s. w. Nach Pausanias wurde er an dem Wege von dem Theater nach der Afropolis bezweben und auf letzterer als Heros verehrt. — Ein anderer Talos ist jener Mann von Erz, der Zeus oder Hephästos dem Minos oder der Europa zur Bewachung von Areta schenkte und der täglich drei mal die Insel umwanderte. Nahten sich Fremde, so machte er sich in Feuer glüben, umarmte dann sene und tödtete sie. Er hatte nur eine Aber, die vom Kopfe dis zur Ferse zin und oben mit einem Nagel geschlossen war. Bei der Landung der Argonauten überlistete witödtete ihn Medea.

Talvi, Schriftstellername von Therese Luise Albertine Robinson (f. b.).

Taman heißt eine Stadt in dem zum russ. Gouvernement Ciskaukasien oder Stamropol phörigen Gebiete Tschernomorien oder der Kosaden des Schwarzen Meeres, an der Südküste bet Meerbusens von Taman, welcher von der Meerenge von Kertsch oder Katsa, der Berbindungsstraße zwischen dem Schwarzen und Asowschen Meere, ostwärts in die 10—12 M. lang, 3—4 M. breite, durch ihre vom Meere und den Mündungsarmen des Kuban in viele Landzungen, Buchten und Seen zerrissene, durch ihre Schlammvulkane, Naphthaquellen und Gaserhalassenen merkwürdige Halbinsel Taman eindringt und diese in zwei kleinere Halbinseln theilt, werden in eine sehr schmale Landzunge ausläuft. In der Nähe der Stadt liegt die kleine Weltung Fanagoria, denannt nach der Stadt Phanagoria, einer 540 v. Chr. von den Milesiem und andern ionischen Griechen gegründeten Colonie, die als ein Haupthandels- und Stapelples stüt die Waaren, welche von Norden her auf dem Mäotischen See (dem Asowschen Meere) der kautas. Völkern zugeführt wurden, emporblühte, später die Hauptstadt des Bosporanische Königreichs wurde und erst im 6. Jahrh. n. Chr. ihren Untergang durch die Barbaren salle

Tamarinde, ein ansehnlicher, der Familie der hülsenfrüchtigen Gewächse angehörender Baum, der ursprünglich nur in Oftindien heimisch, seht in allen warmen Ländern, besonders im nördlichern Afrika, Westindien und Südamerika angepflanzt wird. Die indische Tamarinde (Tamarindus Indica) hat gesiederte Blätter und in Trauben stehende weißliche, dreiblätterige, wohlriechende Blumen und trägt singerdicke, gegen secht Zoll lange braune Hülsen, welche zwischen den Häuten ihrer Schalen ein angenehm säuerlichsüsschweckendes schwarzröthliches Mark (Pulpa Tamarindorum) enthalten, welches als gelind abführendes Mittel von den Arzten angewendet und in den Tabacksfabriken zu den Saucen gebraucht wird. Es kommt, mit Fasern und Samen vermischt, als eine mus- oder breiartige Masse, in Fässer geschlagen, aus Ossindien und der Levante und aus Westindien nach Europa. Das westindische ist schmieriger und süßer und muß mit Zucker ausbewahrt werden; das ostindische und levantische dagegen ist schwärzer, trockener und sauerer und hält sich lange, ohne daß man Zucker zuzumischen braucht. In neuerer Zeit hat sich der Handel damit wie die Anwendung desselben sehr vermindert. In vielen Krantheiten thut das Pflaumenmus dieselben Dienste.

Tamaulipas, der nördlichste unter den öftlichen Ruftenstaaten von Mexico, ehemals unter dem Namen der Colonie Neusantander ein Theil der Intendanz San-Luis Potosi, wird jest im N. durch den Rio del Norte (f. Morte) von der Republik Teras getrennt und hat, nachdem 1848 der früher bis zum Flusse Ruéces reichende Gebietstheil (5791/2 D.M.) an Teras abgetreten worden, von den frühern 1487 nur noch 907 1/2 D.M. und von den 170000 noch etwa 120000 E. Als langer, schmaler Ruftenstrich besteht T. größtentheils aus flachen, sandigen Niederungen, im Innern aus Bugelland, aus welchem sich nur eingelne Berggruppen zu geringer Bobe erheben. Die Rufte felbst ift mit Strandseen, Baffen und Rehrungen mertwurdig ausgestattet, wodurch die Schiffahrt begunftigt wird. Das Klima ift im Innern gemäßigt, die Luft rein und gefund; am Ruftenfaume dagegen herrichen große Dipe und tödtliche Fieber. Die Cultur des reichlich bewässerten Bodens ift gering. Gelbst nicht Getreide wird in ausreichender Menge gebaut. Überhaupt ift der Staat noch weit entfernt von dem Buftande der Cultur, welchen seine gunftige Lage an bem Golfe, der Besit bedeutender Safen und Fluffe, sowie eines fruchtbaren Bodens ihm für die Folge zu verburgen scheinen. Der fruher mit Bortheil betriebene Bergbau ift aus Mangel an Geld und Sänden zum Erliegen getommen; der Kunstsleiß liefert nur die nothwendigsten Gegenstände des Hausbedarfs. Das Pauptgewerbe ift die Biehzucht. Der Eigenhandel ift unbedeutend. Pferde, Maulthiere, Dcfen, etwas Honig und Wachs gehen von hier gegen Getreide nach Can-Luis Potofi, Zacatecas und Queretaro. Der überseeische Handel der drei Baupthafen des Landes ift seit etwa 1830 fehr beträchtlich geworden. Europ. und nordamerit. Manufacturen gehen durch diese Bafen in die Binnen- und Nordstaaten der Republik, ja sogar bis Sonora. Die Hauptstadt Bictoria ober Bitoria, früher Santanber und auch jest wol noch Reufantanber genannt, liegt in der Rahe des Rio Santander, ist 1748 gegründet, gut gebaut und zählt 12000 E. Wichtiger ift die Hafenstudt Tampico de Tamaulipas oder Sta.-Ana, nördlich am Rio Tampico, unfern ber gleichnamigen Lagune und nur eine Stunde nordwestlich von dem zu Beracruz gehörigen, bochft ungesunden und fur den Sandel hochft unbequem gelegenen altern Bafenorte Pueblo viejo de Tampico. Die Stadt ift erft 1824 gegründet, regelmäßig gebaut, zählt über 10000 E., worunter viele engl., franz. und deutsche Raufleute, und gilt jest nach Beracruz als der bedeutendste Safen von Merico. Doch wird der Eingang besselben für Schiffe von mehr als 9 F. Tiefgang burch eine Barre an der Flugmundung erschwert und auch die Rhede vor derfelben ift nicht sicher gegen Nord - und Nordostwinde. Überdies hat die Stadt Mangel an Trinkwasser. Sie treibt Fischerei und Salzschlämmerei. Die Hauptgegenstände der Ausfuhr sind eble Metalle, Farbehölzer, Salzsteisch und Bäute. Rleiner und minder bedeutend ist der ebenfalls neue Hafenort Soto bi Marina an der Mündung des Santander, mit 3000 E. Dagegen ift Matamoros, mit 10000 E., am füblichen Ufer und 10 Leguas von der Mündung des Rio del Morte, aus einem kleinen Dorfe in den zwei letten Jahrzehnden zu einem fehr wichtigen Safenund Pandelsplat emporgeblüht und durch die Gesundheit des Klimas wie durch ben guten Anbau det Umgegend vor den andern Ofthafen Mericos ausgezeichnet. An der Flugmundung felbst liegt der Außenhafen Refugio; aber eine Barre hindert das Ginlaufen in den Fluß.

Tambour heißt derjenige Soldat, welcher die Trommel schlägt oder das Spiel rührt; er wird zu den Spielleuten gerechnet, welche zwischen dem Unteroffizier und dem Gemeinen rangiren. Die Bataillons - und Regimentstamboure üben die Tamboure der Compagnien ein und

sommelschlag nicht blos zu Signalen dient, sondern vorzüglich auch beim Marschiren den Ind angibt. — Tambour in der Befestigung nennt man einen mit Palissaden umgebenen, zuweile auch durch einen Borgraben gesicherten Raum, der im Felde bei der Vertheidigung von Säusen ober Gehöften zur Deckung der Eingänge, zur Seitenvertheidigung (Flankirung) unbestrichen Linien, serner bei Brückenköpfen und zur Sicherung von Postirungen gegen Überfälle dient, in der permanenten Besestigung aber als Reduit im Graben, im Ravelin, in den Baffenplissa des Gedeckten Wegs u. s. w. angelegt wird.

Tambow, ein 1202 DM. großes, völlig flaches, jum Theil von Steppen durchzegenet Gouvernement des europ. Rufland, wird gegen N. von den Gouvernements Bladimit mb Nishnij-Nowgorod, gegen D. von Pensa und Saratow, gegen S. von Boronesch und gegen & von Drel, Tula und Rjafan begrenzt. In der nördlichen Balfte ift der Boden fandig, sumry und an ben Fluffen Dta und Moticha mit großen Waldungen bedeckt, in ber füblichen ale fruchtbar. Die Steppen finden sich im Dsten. Wegen der trefflichen Biefen- und Beiberlip ist die Biehzucht höchst bedeutend. Die Pferde von T. dienen häufig zur Remonte für die & mee. Die Rindvieh - und Schweinezucht liefert Mastvieh, Talg und Fett. Der Getreitelu, besonders im Güben, ist außerordentlich ergiebig und erzielt viel Korn, Birse, Sanf und Sin, Bulfenfruchte und namentlich auch Mohn; Gemuse und Obst gedeihen weniger gut. Die Be bungen liefern Schiffsbauholz und beschäftigen viele Bande mit Rohlenbrennen, Berfertigm von Holzwaaren, Pech- und Rußbereitung. Man gewinnt viel Torf, auch Gifen, Kalt, Ita, Salpeter, Schwefel. An wirksamen Gesundbrunnen ist kein Mangel. Das Fabrikwesen & sich in neuerer Zeit sehr gehoben, ift aber noch nicht sehr bedeutend. Der Bandel wird burd te Flußschiffahrt sehr begunstigt und bringt die Landesproducte zur Ausfuhr. Die Bahl der Einwohner wird auf 1,800000 geschätt. Die Hauptstadt Tambow, an ber 3na und bem Bate Studenes 1636 gegründet und ehemals befestigt, zählt 22000 E. und ist der Sis eines Cirigouverneurs und Bischofs. Unter ben Gebäuden zeichnen sich aus bas von Paul I. erbut Bucht- und Arbeitshaus, das Abelscollegium, das Gymnafialgebaude, das Priefterfeminar w das schöne Mönchstloster. Gärten und Birkenalleen und einige ansehnliche fteinerne Bruck tragen zur Verschönerung der schon an sich regelmäßig und freundlich gebauten Stadt te. Auch gibt es eine sehr umfangreiche kaiferl. Alaun - und Bitriolfabrik in T., wo überhaupt in ansehnlicher Verkehr stattfindet. Bedeutender ist dieser Verkehr noch in den Kreisstädten Lipest am Woronesch, mit 10000 G., wo sich eine berühmte kaiserl. Gifenhütte und Stuckgieferei, fewie eine sehr berühmte Babeanstalt befindet, und Lebedjan am Don, wo jahrlich ein grefet Markt abgehalten wird. Bedeutend find auch die Städte Morfchansk an der Ina, mit 12000E, und Koslów, das 25000 E. zählt.

Tamburin oder Handpauke, eines der ältesten musikalischen Instrumente, besteht aus einem Reif, welcher nit einer Haut bespannt und ringsum mit kleinen Schellen beset ist. Besender beliebt ist das etwas größer gebaute Tamburin in Biscapa (Tambour de basque). In neue rer Zeit hat Steibelt mehre Musikstücke für das Pianoforte mit Begleitung dieses Instrument geschrieben. Seine Gattin war die Erste, die dieses Instrument vollkommen kunstmäßig zu behandeln verstand.

Tamburinstickerei ober tamburirte Arbeit, die Art Stickerei in baumwollenen und seiten Beugen, zu deren Darstellung man sich des Kettenstuhls bedient, wird mittels der Tanker nadel ausgeführt, einer Nadel ohne Öhr und mit einem Häken statt der Spise.

Tamerlan, s. Timur.

Tamfana, eine germanische Göttin, uns nur bekannt aus einer einzigen Stelle der "And len" des Tacitus, worin er beiläusig erwähnt, daß Germanicus auf seinem Juge gegen die Ansen seinen (s. d.), 14 n. Chr., ihr Heiligthum, das geseiertste bei diesem und den benachbarten Bolken, also wol das gemeinsame Stammesheiligthum, zerstört habe. Namen und Bedeutung der Göttin sind äußerst dunkel. Müllenhoff sieht in ihr die höchste Göttin der in den Rheingegends seshaften Istävonen, eine Gemahlin Buotan's; den Namen (dessen Form übrigens nicht was mal handschriftlich vollkommen sessstellt Jak. Grimm von dem besonders mit Ausdrücksfür die Leichenverbrennung zusammenhängenden althochdeutschen Zeitworte debian, deput (griech. Santen), brennen, anzünden, her.

Tamtam, der Name der ind Handtrommel, dem Tamburin (s. d.) ganz ähnlich, nur is jene etwas breiter und deshalb nicht ganz rund, sondern länglich geformt ift. Sie wird etwis

behandelt, hat aber einen etwas hellern Klang.

n on a north better not not expended the self-

Tamulen, im Indischen Tamul ober Tamil, ift ber Name eines ind. Boltes, bas tief im Süden des ind. Continents von der öftlichen bis zur westlichen Rufte sich erftreckt. Der Zweig, der an der westlichen Rufte wohnt, heißt speciell der malabarische, während der an der öftlichen Rufte Roromandel seghafte vorzugeweise der tamulische genannt wird. Die Tamulen gehören zu dem bekanischen Stamme der Bewohner Indiens, welche, der großen tatarisch - finnischen Race angehörig, als die eigentlichen Urbewohner Indiens zu betrachten find, ehe die arischen Stämme aus dem Norden das Land Indien betraten und es allmälig ihrer Sprache, Cultur, Religion und Sitte unterwarfen. Nur in bem Suben Indiens erhielten fich die Ureinwohner in giemlicher Reinheit, nahmen aber von den nördlichen Ariern deren höhere Bildung an und gründeten eine Menge fleiner felbständiger Reiche, die trop allen Bechfels politischer Sturme fich jum Theil bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Das Bolt der Tamulen ift unter allen diesen detanischen Boltern dassenige, mas die überlieferte nordind. Bilbung am eigenthumlichften sich angeeignet und weiter gebildet hat. Die tamulische Oprace, deren Bau sehr einfach und grammatisch durchsichtig ift, zerfällt in eine höhere, in den Werten der Poesie angewendete (Sontamil) und in eine niedere, die die Sprache des Lebens umfaßt (Kodun-tamil). Die vorzüglichste und ziemlich alte einheimische Grammatik ist Nan-nul (b. h. die gute Regel), gedruckt mit Commentar zu Madras 1830. Die beste Grammatik über die höhere Sprache und zugleich über die Metrit gab Beschi (Madras 1813); die gewöhnliche Sprache bearbeiteten ebenfalls Beschi (Pondichern 1843) und Rhenius (Madras 1836). Das vollständigste Börterbuch publicirte Rottler (2 Bbe., Mabras 1830). Das tamulische Alphabet ift unter allen indischen bas einfachste. Die Literatur der Tamulen, die in ihren ältesten erhaltenen Denkmälern bis ungefähr in bas 3. 1000 unserer Zeitrechnung hinaufreicht, umfaßt so ziemlich alle Zweige des nordind. Wissens. Am interessantesten darunter sind die gnomischen Dichtungen, unter denen die Sprüche (Kural) des Tiruvalluver durch sinnreiche Rürze vor allen hervorragen (Tert mit Commentar, Madras 1830 und öfter; größere Abschnitte übersett von Cammerer, Nürnb. 1803, Ellis, Mabr. 1817, Drew, Madr. 1840, Ariel, Par. 1852). Eine fehr vollständige Sammlung der literarischen Denkmäler der Tamulen besitt die evang.-luth. Missionsanstalt in Leipzig, deren Schäte Graul zu bearbeiten angefangen hat ("Bibliotheca Tamulica", Bd. 1, Lpz. 1854). Die genaueste Schilderung des Landes und Bolkes der Tamulen gibt Graul in seiner "Reise nach Oftindien" (Lpg. 1853 fg.). Die Beziehungen des Tamulischen zu den übrigen Gliedern bes tatarisch-finn. Sprachstamme wies M. Müller nach in "Classification of the Turanian languages" (Lond. 1855).

Tanagra, eine bedeutende Stadt in Böotien, ist bekannt hauptsächlich durch die Schlacht zwischen den Spartanern und Athenern 458 v. Chr., in welcher die Lestern den Sieg davon-

trugen, worauf die Stadt im folgenden Jahre geschleift wurde.

Tänaros ober Tänaron, eine Stadt im westlichen Theile von Sparta, auf der südöstlichen Rüste des Messenischen Meerbusens, deren Überreste man bei dem heutigen Kloster Kuparisso gefunden hat, erhielt zur Zeit der Römer den Namen Käne oder Känepolis, d. h. Neustadt, und war im Alterthume berühmt durch eine Art dunkelgrünen Marmor, der in der Nähe gestrochen wurde, und durch die Höhle, die man für den Eingang in die Unterwelt hielt. — Täsnarum, ein im Alterthume durch Sage und Dichtung berühmtes Borgebirge in Sparta, bildet die mittlere Südspise des Peloponnes und heißt jest Cap Matapan. Hier stand ein berühmter Tempel des Neptun über einer Höhle, durch welche man zum Hades gelangen konnte, denn Hercules holte hier den Cerberus aus der Unterwelt, und Orpheus soll hier hinabsgestiegen sein.

Tancred, einer der ausgezeichnetsten Helden des ersten Kreuzzugs, war ein Sohn des Markgrasen Odo oder Ottobonus und einer Tochter Tancred's von Hauteville, Emma, der Schwester des berühmten Normannenherzogs Rob. Guiscard (s. d.), und wurde 1078 geboren. Er nahm 1095 das Kreuz und schiffte sich, nachdem er sein Erbtheil dem jüngern Bruder über-lassen, mit seinem Better und Wassengefährten Bohemund von Tarent 1096 zunächst nach Epirus ein, durchzog Macedonien und rettete das Heer mehr als ein mal bei den Nachstellungen der Griechen vom Untergange. Als Bohemund dem griech. Kaiser, um dessen Mistrauen zu beschwichtigen, den Lehnseid geschworen, trennte sich T. unwillig von seinem Freunde, die ihn der Mangel an Lebensmitteln und Bohemund's Zureden zur Nachgiebigkeit nöthigten. In der Ebene von Chalcedon stießen seine Scharen zu denen Gottsried's von Bouillon, und balb lernten sich Beide näher kennen und schlossen einen innigen Freundschaftsbund. Bei der Belage-

rung von Nicaa 1097 zeichnete sich I. durch Tapferkeit aus. Er rettete auch in der Schlick bei Dorplaum, in welcher sein Bruder fiel, das Rreugheer vom Untergange und führte nach te Eroberung von Nicaa den Vortrab des Heeres durch verodete, unbekannte Lander. I. beim die Stadt Tarsus durch Bertrag in seine Gewalt, über deren Befit er sich aber mit Baldie entameite, eroberte die Stadt Menistra und gerieth, als Balduin auch diese ihm abtrogen wolk. mit demselben in offene Fehde, die indessen sehr bald mit Verföhnung endigte. Darauf jog e por Antiochia. Seuchen, Mangel an Lebensmitteln und Verfall der Mannszucht verzögente die Eroberung sieben Monate lang. Auf dem Buge gegen Jerusalem erstürmte er mit ben & nigen zuerst die Mauern ber Stadt. Bei den Schreckensscenen der Eroberung dieser Stadt, !! Juli 1099, rettete T. Tausende der Feinde mit eigener Lebensgefahr, wurde aber dafür von to Priestern als Feind der Religion angeklagt. Als der Sultan von Agypten mit einem Been w brang, um Jerusalem den Kreugfahrern wieder zu entreißen, schlug T. deffen Bortrab und com berte in der Schlacht bei Abkalon 12. Aug. das ganze Lager, nahm Tiberias am See Genesreth ein und belagerte Jaffa. Bur Belohnung erhielt er das Fürstenthum Tiberias oder Gu laa. Sein Bemühen, nach Gottfried's Tode die Erwählung seines Betters Bohemunt im Rönige von Jerusalem, statt des boshaften Balduin, burchzuseten, hatte die Folge, daß a mit rend er gegen den Emir von Damascus im Felde lag, als Emporer vor den neuen Konig et ben wurde. Doch T. verachtete im Bewußtsein der Anhänglichkeit seiner Basallen und Unter thanen die Drohungen Balbuin's und zog Bohemund, welcher von den Sarazenen gefange worden mar, zu Bulfe, vertheidigte deffen Fürstenthum Antiochien mit Umficht und Bebm lichkeit gegen die Türken und Griechen und gab ihm nach der Befreiung fein Befisthum: blühenderm Zustande zurud. Als Bohemund nach Europa ging, um neue Streiter herbeis führen, murbe I. auch der Schirmvoigt des von allen Seiten bedrohten Antiochien. Er ereten wie früher Laodicea, so jest Artesia, bewies sich bei der Belagerung von Tripolis 1109 icht thatig und hielt in Antiochien eine harte Belagerung der Saragenen aus. Mit Sehnsucht bam er der Wiederkehr Bohemund's. Aber Bohemund starb zu Salerno und seine Scharen, bie schon in Griechenland angelangt maren, zerftreuten fich. Dennoch gelang es E., alle Sarazen heldenmuthig zurudzuschlagen und ben Sultan zur Rudtehr über ben Guphrat zu zwingen Es war dies seine lette That. Er starb 1112 zu Antiochia. Raoul de Caen hat halb in Prefix halb in Bersen "Les gestes de Tancrède" geschrieben, besondere aber hat Taffo im "Geruslemme liberata" seinen Ruhm verherrlicht. Die hier geschilderte Liebe zu Clorinde ift eine Erfindung des Dichters.

Tang, auch fälschlich Geegras genannt, ift eigentlich ber Name einer Familie aus ber Clife

ber Algen, dient aber zugleich als Gesammtname vieler Algen (f. b.).

Tangente, d. i. Berührende, heißt jede gerade Linie, welche mit einer frummen an einer ge wissen Stelle einen Punkt gemein und in bemselben mit der krummen Linie einerlei Richtung hat. Sat die frumme Linie wie die Rreislinie die Gigenschaft, daß fie von einer geraden Em in nicht mehr als zwei Punkten geschnitten werden kann, so ift die Tangente eine folche Gerak. welche auch beliebig verlängert mit der frummen Linie nur einen einzigen Punkt gemein be und ganz auf einer Seite derselben liegt. Eine Tangente in diesem Sinne hat keine bestimmt Lange; man nennt sie auch eine geometrische Tangente jum Unterschied von der trigonometr ichen. Beim Kreis erhält man eine Tangente, wenn man im Endpunkte eines Balbmeffert eine Genkrechte errichtet. In trigonometrischem Sinne ift die Tangente eines Kreisbogens ober Com , triminkels berjenige Theil der Berührenden beim Rreise, welcher eingeschloffen ift amischen to nach dem Berührungspunkt gezogenen Radius und der durch den andern Endpunkt des Bogen gezogenen Secante (f.d.). Die trigonometrischen Tangenten, deren man sich außer den Simb, Cosinus u. f. w. zur Auflösung der Dreiede bedient, find ihrem relativen Werthe nach, d. b. mit Beziehung auf einen Salbmeffer von einer gewissen Größe für jeden Winkel oder Kreisbegen berechnet und ihre Werthe oder meift deren Logarithmen (die sogenannten fünstlichen Tanger ten) in den trigonometrischen Tafeln neben den Sinus und Cofinus derfelben Bogen angefest

Tangentialtraft. Wenn außer der Centripetalfraft der Sonne (f. Centralbewegung) teine andere Kraft vorhanden mare, fo mußte offenbar jeder Planet feine Bewegung damit & digen, daß er sich in die Sonne stürzte. Weil nun dieses aber ber Fall nicht ift und die Planets in freisähnlichen Bahnen schon Jahrtausende um die Sonne sich bewegen, so find wir, um bie ihre Bewegung um die Sonne zu erklären, gezwungen, noch eine zweite Kraft anzunehmen. F der That sieht man auch, daß der Planet in jedem Punkte seiner Bahn gleichsam eine doppet Bewegung nach zwei verschiedenen Richtungen hat; die erfte, durch welche er fich der Com

Ŀ

E:

3

Ŀ

ż

Z

z;

7

nähert, und die zweite, durch welche er in ber Tangente (f. d.) seiner Bahn fortzugehen und sich von der Sonne zu entfernen sucht. Jene Kraft wird Central-oder Radial-, diese Tangentialfraft genannt. Die Centralfraft tommt von der Sonne, in welcher sie ihren Sig hat; die Tangentialtraft aber tann nur von einem augenblicklichen Stofe herrühren, welchen der Planet zur Zeit seiner Entstehung erhalten hat. Die Richtung dieses Stoßes, wenn sie nur nicht durch die Sonne geht, sowie die Größe deffelben ift willfürlich, nur wird zwischen beiben Kraften ein bestimmtes Berhältniß stattfinden muffen, damit ber Planet eine bestimmte frumme Linie beschreibe.

Tanger (fpr. Tanbicher), bei ben Gingeborenen Tanbja ober Tanbica genannt, eine feste Seeftadt in der Proving Sasbat des Sultanats Marotto, an der Meerenge von Gibraltar, nur drei M. östlich vom Cap Spartel an deren Westeingange und einer Bucht gelegen, ist amphitheatralisch am Abhange eines tahlen Kaltgebirgs erbaut, hat unregelmäßige, steile und sehr enge Straßen, niedrige Häuser mit platten Dächern, unter denen die der fremden Agenten die Pauptzierde des Drts bilden, eine große Moschee, eine tath. Rapelle mit einem Franciscanerkloster, die einzige im Reiche, mehre Synagogen, ein großes verfallenes Schloß oder Rasbah (Citadelle), alte Ringmauern voll Schiefscharten und von Thürmen flankirt, mehre Reihen von Batterien und reizende Gartenanlagen in der Umgegend. Der Safen ift flein, wenig tief und den Nordostwinden ausgesest. Die Rhede dagegen ift geräumig, die beste Marottos und bie einzige, wo eine Rriegeflotte Anter werfen tann, versandet aber gegen Suben von Jahr zu Jahr mehr. Die Stadt zählt nur gegen 6000 E., worunter etwa 100 Christen, meist Kausteute und Familienglieder der hier wohnenden europ. Consuln und Agenten für Marotto. Seehandel treibt sie ziemlich lebhaft mit Bibraltar, das von hier die meisten seiner Lebensbedürfnisse bezieht, und mit dem gegenüberliegenden Tarifa. T., jedenfalls uralt, hieß bei den Romern Tingis, mar unter Augustus eine freie Stadt, unter Raiser Claudius eine rom. Colonie und die Hauptstadt der Provinz Tingitana ober des westlichen Mauretanien und ein Haupthandelsplas. Sie wurde dann von den Vandalen, Byzantinern, Arabern, Mauren wechselsweise erobert und beseffen, bis sie 1471 in die Sande der Portugiesen fiel. Als Brautschat der portug. Infantin kam T. bei deren Bermählung mit Karl II. 1660 an die Engländer, welche es 1680 gegen die Angriffe der Mauren behaupteten, aber 1684 wegen der kostspieligen Unterhaltung verließen und beim Abzuge die Hauptbefestigungen zerstörten. Bon den Mauren wieder in Besit genommen, ward es von neuem theilweise befestigt. Im J. 1790 beschof es eine span., 6. Aug. 1844 eine franz. Flotte unter bem Prinzen von Joinville, worauf auch 10. Nov. dafelbst der Friede zwischen Frankreich und Marotto zu Stande tam.

Tangermunde, eine Stadt im Regierungsbezirk Magdeburg der preuß. Provinz Sachsen, an der Elbe und der hier mundenden Tanger, zum Kreise Stendal gehörig, hat Mauern und alterthümliche Thore, ein auf einer Anhöhe am steilen Elbufer stehendes Schloß und zählt 4600 E., welche durch Schiffahrt, Fischfang, Landwirthschaft und nicht unbedeutende Gewerbsthätigkeit ihren Unterhalt finden. Das benachbarte Gifenwerk Tangerhutte liefert gutes Gußeisen. T. ist die älteste Stadt der brandenb. Altmark. Bei der Stadt an der Tongera siegten 983 die Bischöfe von Magbeburg und Halberstadt und der Markgraf Dietrich von Nordfachsen über die Wenden. Das Schloß mar öfters Residenz der Markgrafen und Rurfürsten von Brandenburg. Auf demselben schloß 13. April 1312 Waldemar Frieden mit Friedrich von Meißen, der auf die Laufis, die Mart Landsberg und das Ofterland verzichtete. Chenda brachte 1362 der Erzbischof Dietrich von Magdeburg den sogenannten Magdeburger Landfrieben für Nordostdeutschland zu Stande und schloß Raiser Rarl IV. 28. April 1374 einen Bertrag, worin er als Kurfürst von Brandenburg auf Medlenburg verzichtete. Am 1. Juli 1631 eroberte Gustav Abolf die Stadt gegen die Raiserlichen und 20. Det. 1806 hatten die retirirenben Preußen daselbst Gefechte mit den Franzosen zu bestehen.

Zanhäuser nennt die deutsche Boltsfage einen Ritter, der auf seinen Fahrten an den Berg der Frau Benus (f. Benusberg) getommen und hinabgestiegen war, um ihre Bunder zu schauen. Rachdem er langere Zeit in Freude und Lust daselbst verweilt, rührte ihn jedoch sein Gewissen. Unter Anrufung der Jungfrau Maria begehrte er Urlaub uud pilgerte gen Rom zu Papst Urban, um burch Beichte und Bufe Bergebung seiner Gunden und Errettung von der Berdammniß zu suchen. Allein ber Papft, ber gerade einen Stock in der Band hielt, bedeutete ihn, daß er Gottes Suld so wenig erlangen konne, als jener burre Steden zu grunen vermoge. Da zog ber Tanhäuser verzweifelnd wieder fort und tehrte zurud zu Frau Benus in den Berg. Am britten Tage aber begann der Stock zu grunen, und sofort auch sandte der Papst Boten in alle Lande; sedoch vergebens, der Tanhäuser war nicht mehr zu finden. Go erzählt das einst durch gan

Deutschland und darüber hinaus verbreitete und noch 1830 im Entlibuch gefungene Boltslie (am besten gedruckt in Uhland's "Alten hoch- und niederdeutschen Bolkeliedern", Stuttg. 1845). und die Vorrede des "Heldenbuch" fügt hinzu, daß vor dem Benusberge der getreue Echen, eine Gestalt der deutschen Beldensage, site und die Leute warne. In dieser Fassung laft die Ex sich verfolgen bis hinauf ins 14. Jahrh.; allein ihrem Inhalte nach ist sie weit älter, reicht Burud bis ins german. Beibenthum. Ginige Uberlieferungen knupfen fie an ben Sofelberg ete Hörfelberg bei Gifenach, in welchem Frau Holle ober Holda ihren Hof hielt, Die ihrerfeite mie derum mit Frenja (f. b.) identisch zu sein scheint. Die eigentliche mythologische Bedeutung te Sage, welche zahlreiche Berührungspunkte mit vielen andern german. Sagen hat, ift jebes noch nicht mit hinreichender Strenge untersucht worden. Bgl. Kornmann, "Mons Venens (Ftf. 1614); Graffe, "Die Sage vom Ritter Tanhäuser" (Dreed. und Epz. 1846). In mer rer Zeit ist die Sage wiederholt, unter Andern von Tied, poetisch bearbeitet und von R. Bame (f. d.) zu einer für die Geschichte der Musit bedeutsamen Dper benust worden. - Um die Rin des 13. Jahrh. und gleichzeitig mit einem Papfte Urban (Urban IV., 1264 - 68) lebte aber i Deutschland wirklich ein bair. Ritter Namens Tanhaufer, der als Minnesinger (wie Rib hart berichtet, an beffen eigenthumliche Dichtart er sich auch zunächst anschloß) am Dette östr. Herzogs Friedrich II. des Streitbaren verkehrte und darauf, als dieser gestorben mum er selbst mit Weibern und Tafelfreuden sein Gut verthan hatte, theils bei Berzog Dtto Il. m Baiern verweilte, theils ein Wanderleben führte, auch früher schon auf einem Kreuzzuge ibn Italien ins Heilige Land gekonimen war. Er war der franz. Sprache wohl kundig und ke schöne, lebendige Tanglieder verfaßt, zeigt aber doch ichon den Berfall des Minnegefangs mi des höfischen Lebens. Abweichend von den frühern Minnesingern beginnt er Gelage und 3ch rei und als Jahreszeiten, die solche Freuden begünstigen, den Berbst und den Winter zu prifer auch die Minne (f. d.) mehr von der sinnlichen Seite aufzufaffen. Bei den Meifterfingen, & auch eine seiner Beisen bewahrten, blieb sein Andenken in Ehren, und es ift wohl möglich,tifu einer Zeit, welche unlängst verstorbene Dichter, wie Neibhart, Frauenlob und die Goci fen des Wartburgkriege (f. b.), poetisch verherrlichte, auch dieser Tanhäuser in das Gen der Bolksdichtung gezogen und in einen an seine Lebensschicksale und Dichtungsweise erinna ben alten Mythus verflochten murde, wobei dann aber jener alte Mythus fich in die jungen & gengestalt ummandelte. Die Gedichte des Tanhäuser sind gedruckt theils im zweiten Theile "Minnesinger" (herausgeg. von von der Hagen, Lpz. 1838), theils im sechsten Bande : Haupt's "Zeitschrift für deutsches Alterthum" (Lpz. 1848).

Tanjore, gesprochen Tanbschur, ein District der Provinz Karnatik in der vorderind. Prädentschaft Madras, umfaßt das durch Andau überaus fruchtbare Delta des Kavern, eines en wiebigsten und bevölkertsten Gebiete Dsindiens, von 213 /2 DM. mit angeblich 1 Mill. E., mit Hindu, welche die tamulische Sprache reden und bei denen noch das alte Brahmanenwelck seinem vollen Glanze besteht. Es sinden sich fast in jeder Ortschaft zum Theil sehr großenisch und mit reichen Sculpturen geschmuckte Pagoden, obschon in neuerer Zeit durch die Missesthätigkeit auch das Christenthum verbreitet ward. Das Gebiet bildete früher ein eigenes kantischen des Christenthum verbreitet ward. Das Gebiet bildete früher ein eigenes kantischen, dessen letzter Beherscher 1799 mediatisit wurde. Die durch zwei Forts gebes Hauptstadt und Kürstenresidenz Tanjore, am größten Arme des Kavern gelegen, ist zugleich kantische und Kürstenresidenz Tanjore, am größten Arme des Kavern gelegen, ist zugleich kantische von T., einen sehr großen, reichverzierten Pyramidentempel, den schönsten Indiens, wie Duadern gebaut, eine Missionsstation, mehre Schulen, viele Wohlthätigkeitsanstalten, prost Kirchen und 30000 E., welche lebhaften Handel treiben, namentlich auch mit den sehr sches Kirchen und 30000 E., welche lebhaften Handel treiben, namentlich auch mit den sehr sche

Bergtryftallen, die in der Umgegend gefunden und hier geschnitten werben.

Tannahill (Rob.), schott. Dichter, geb. 3. Juni 1774 zu Paisley, wurde, wie sein kant und seine Brüder, Weber. Seine dürftige Schulbildung suchte er durch Fleiß zu verdessen. Er zeigte früh dichterische Anlagen und zeichnete sich bald als Liederdichter in schott. Mundart and seine Freund R. A. Smith, ein damals beliebter Tonseter, bahnte seinen Liedern den Weg Bolksthümlichkeit. Erst 1807 ließ T. sich bewegen, ein Bändchen "Poems and songs" herard zugeben, das mit Beifall aufgenommen wurde; mancherlei Unannehmlichkeiten machten und seine den Dichter schwermüthig und in Folge eines abschlägigen Briefs vom Buchhändler seine ben Dichter schweite Austage seiner Gedichte angeboten hatte, versiel er in Wahnsun, welchem er sich 17. Mai 1810 das Leben nahm. Seine Lieder gehören noch zu den vollstweiten in Schottland und empfehlen sich namentlich durch ihre Naturschilderungen. Ins Des schoffen sie überset von Beinte im zweiten Bande des "Caledon" und in Auswahl von

ler im zweiten Bande der "Schott. Liederdichtung". Eine Sammlung seiner Werke nebst Biographie erschien 1838 in Glasgow (neue Aufl., 1851).

Tanne (Abies) heißt eine Untergattung der Fichte (f. d.), die sich durch einzeln zweizeilig fiehende Nadeln und abfallende Bapfenschuppen auszeichnet. hierher gehören folgende Arten: die Edeltanne (Weiß- oder Gilbertanne, Pinus picea), mit aufrechten, malzlichen Bapfen von 5-6 Boll Länge und unterseite weiß gestriemten Nadeln, welche auf den Gebirgen Mitteleuropas und in Nordasien bedeutende Balder bildet und eine Bobe von 150 F., ein Alter von 300 J. erreicht. Ihr weißes, wenig harziges und sehr weiches, leichtes Holz dient zu allerlei feinern Holzarbeiten, namentlich zur Berftellung von Resonanzboden, Schindeln, Schachteln, Böttcher-, Tischler- und Drechslerwaaren, auch jum Schiffs- und Bauserbau. Dan gewinnt von ihr dieselben harzigen und öligen Producte wie von der gemeinen Fichte und Riefer (f. d.), besonders schönen klaren, sogenannten strasburger Terpentin. Die ihr sehr ähnliche, aber nur halb so hohe Balfamtanne (P. balsamea) wächst von Virginien bis Canada und gibt den schönsten balfambuftigen Terpentin, ben fogenannten canadischen Balfam. Die in benfelben Wegenden heimische canadische Tanne (P. Canadensis) hat herabgebogene, nur einen Boll lange Zapfen und ihre Nadeln find unterfeits nicht weiß gestriemt. Sie dient zur Bereitung des Zannenbiere (spruce-beer), das man ebenso wie bei der schwarzen Fichte durch Gahrung einer Abkochung aus den jungen Zweigen mit Ahornzucker gewinnt. Rothtanne ist nur ein anderer Name für die gemeine Kichte.

Tansimat oder Tanzimat ist der Plural des arab. Wortes tansim und bedeutet im Allgemeinen Anordnungen; speciell aber versteht man darunter die auf den Hattischerif (s.d.) von Gulhane (f. Demanifches Reich) gegründeten organischen Gefete, nach welchen das turt. Reich regiert werden soll und die der Sultan Abd-ul-Medschid 1844 publicirte. Diese Tansimat umfassen unter vier Titeln 1) die eigentliche politische Organisation des Reichs, die genauern Bestimmungen über die höhern Reichsbehörden u. f. w.; 2) die Administration und Finanzverwaltung; 3) die Justig; 4) die Armee. Da die verbesserte Stellung der nichtmohammed. Unterthanen des Demanischen Reiche einen wesentlichen Theil dieser neuen gesetzlichen Drdnung bildet, so versteht man im Westen oft unter dem Worte Tansimat ausschließlich die Berordnungen, die sich mit den driftlichen Unterthanen der Pforte beschäftigen. Die Anordnungen der Tansimat, welche das türk. Reich einer vollständigen Umgestaltung in europ. Richtung entgegenführen sollten, wurden nur etwa in Bezug auf das Beer mit einigem Ernst ausgeführt. In Folge der Reformverpflichtungen, welche die Pforte in der Berwickelung mit Rug-Jand ihren europ. Bundesgenoffen gegenüber eingehen mußte, erließ 7. Sept. 1854 der Sultan eine neue Verordnung, in welcher die vollständige Ausführung der Tansimat anbefohlen und au diesem Zwecke eine besondere Commission eingesest murde.

Tantal oder Columbium ist ein einfacher metallischer Körper, der sich mit den Metallen Niobium und Pelopium als Säure an Basen gebunden in den unter dem Namen Tantalit besannten Mineralien sindet. Es erscheint als ein eisengraues Pulver, das unter dem Polirstahle Metallglanz annimmt und die sest noch nicht vollständig geschmolzen werden konnte. An der Luft verbrennt es vollständig zu Tantalsäure. Das Tantal und seine Verbindungen haben

Dis jest noch teine Unwendung gefunden.

Tantalus, der Sohn des Zeus oder des Emolos und der Pluto, Vater des Pelops, Broteas und der Niobe, ein sehr reicher König in Phrygien, war der Vertraute des Zeus und wurde deshalb von diesem oft zur Göttertafel geladen. Weil er aber Das, was er hier hörte, ausplauderte, wurde von den Göttern über ihn in der Unterwelt schwere Strafe verhängt. Er mußte immer durstend mitten im Wasser stehen, welches allemal, wenn er trinken wollte, zurücknich. Außerdem hingen über ihm die herrlichsten Früchte, welche ebenfalls, sobald er nach ihnen griff, entwichen. Auch drohte über seinem Haupte ein ungeheuerer Fels in jedem Augenblick den Derabsturz, und doch konnte er ihn nicht entfernen. Nach Andern erlitt er diese Strafe, weil er seinen Sohn Pelops schlachtete und ihn den Göttern, um sie auf die Probe zu stellen, vorsetze, oder weil er Nektar und Ambrosia stahl und davon seinen Freunden mittheilte. Seine Nachsommenschaft trasen ungeheuere Unglücksfälle.

Tantieme (franz.) bezeichnet überhaupt den Gewinnantheil Jemandes an irgend einem Unternehmen, gemeinlich aber den Antheil, den dramatische Dichter und Componisten an dem aus der Aufführung ihrer Werke fließenden Gewinn haben. Diese Tantième oder der Autorenantheil ward in Frankreich schon 1791 gesetlich eingeführt und erstreckt sich daselbst sowol auf gedruckte wie auf ungedruckte Werke. Die Bedingungen für jede Bühne Frankreichs werder

theils nach Gebrauch, theils durch Contracte zwischen den Directoren und einem zu diesem 3med niedergeseten Autorenverein festgestellt. In Deutschland ward bis in die neueste Zeit für bi Aufführung gedruckter Dramen geseslich tein Honorar geleistet, und fand hier ober ba em eine Entschädigung des Autors in dieser Beziehung statt, so erfolgte sie nur im guten Bila des Bühnendirectors. Ein Geses, bas 1837 in Preußen jum Schuse bramatischer Bertin Stande tam, erstreckte sich (gemäß ben Ansichten des Staatsraths, der den im Entwurf z gestellten Schut gedruckter Werke verwarf) nur auf ungedruckte Erzeugnisse. Den glacke Grundfas befolgte der Deutsche Bund, als derfelbe 1841 ein allgemeines Gefes zur Sichenn des geistigen Eigenthums dramatischer Autoren erließ. Ein Fortschritt in dieser Angelegente geschah erft, als 1847 bie Generalintendantur der königl. Schauspiele in Berlin unter Sit ner's und die Direction des faiserl. Burgtheaters in Wien unter Solbein's Leitung ben dem tischen Dichtern und Componisten bei der Aufführung ihrer gedruckten wie ungedruckten Bat auf diesen Bühnen einen Antheil an der Ginnahme zugestanden. Diese Tantieme beträgt be Werken, deren Aufführung einen Abend ausfüllt, 7—10 Proc. und wird auch von den Sie wen und Descendenten der Autoren bis 10 3. nach der lettern Tode bezogen. Bon den ich gen Hofbühnen folgte dieser trefflichen Magregel nur die hofbuhne in Munchen und imit lein in Betreff des recitirenden Schauspiels; mehre Privatbuhnen dagegen verpflichteten fich einer Anzahl von Aufführungen zu einer Benefizvorstellung für den Autor. Im Dan 1884 tam endlich in Preußen wenigstens ein allgemeines Gefes zu Stande, wonach sowol die gendten wie ungedruckten dramatischen Werke der Dichter und Componisten unter gesetlichen, W 10 J. nach des Autors Tode dauernden Schut gestellt wurden. Rur hat Der Auwr bi Beröffentlichung seines Berts durch den Druck auf dem Titelblatte jedes Exeniplars ausdrich lich zu erklären, daß er sich und seinen Erben dieses Recht vorbehalt. Die Tantieme verne zwar nicht große Dichtertalente zu schaffen, wo diefelben fehlen, aber sie niuntert, wie das De spiel Frankreichs lehrt, die vorhandenen Talente auf, sich für die Bühne auszubilden und ich nengerechte Stude zu schreiben. Außerdem ift aber auch die Tantieme in ihrer Ausbehnung af gebruckte Werke ein Act ber Gerechtigkeit, ben ber Begriff bes geistigen Gigenthums in feine Consequenz fodert.

Tänzer (Choreutae) hießen Sektirer des Mittelalters, die sich 1374 zu Nachen, Utrecht wiedetich und dann 1418 in Strasburg zeigten. Halbnackt und bekränzt, überließen sie sich wieden Straßen, in Kirchen und Häusern einer blinden Tanzwuth und riefen angeblich in ihm Besängen Dämonen an. Nach geendetem Tanze wurden sie von den Dämonen durch Briskträmpfe gepeinigt und schrieen heftig. Diese der Geißelbuße verwandte krankhafte Erscheinung erklärte das Volk daher, daß jene Leute ohne Exorcismus getauft wären. In Strasburg erfolgte die Heilung in der Kapelle des heil. Beit zum Notestein durch Anrufung dieses Heiligen, wodurch der Name Beitstanz (s. d.) entstanden ist. Ugl. Hecker, "Die Tanzwuth, eine Bell-

frankheit im Mittelalter" (Berl. 1832). Tangtunft. Die Darstellung innerer Bustande durch entsprechende Bewegungen bes Im pers ist die Grundlage der Tanzkunst. Wird einestheils den Bewegungen der Füße und den fe begleitenden Geberden des Körpers die möglichfte Ausbildung, mithin die größte Mannicht tigkeit, Fertigkeit und Biegsamkeit und bas mohlgefälligste Das in der Folge ihrer Bewegugen gegeben, und tritt anderntheils das Talent hinzu, die mannichfaltigsten Gefühlszustant, Stimmungen und Lagen durch jene rhythmischen Bewegungen anschaulich und nach Billie auszudrücken, so zeigt sich die Tanzkunst als schöne Runft, die in hinsicht der Geberben ein beschränkte Mimit (f. d.), in hinsicht der Folge der Bewegungen eine rhythmische Runft ift mb sich darum mit der Dusit, welche den vollkommensten Rhythmus hervorbringt, am liebsten m bindet. Als rhythmische Mimit ist sie daher den Gesegen des Rhythmus, sowie den allgemeinen Geseten der Mimit und der Kunst überhaupt unterworfen. Da sie als schone Kunft ermet Inneres, in sich Vollendetes harmonisch veräußern und zur Anschauung bringen foll, so tam nur Dasjenige Stoff dieser Runft sein, was sich durch mannichfaltig abwechseinde, rhythmise Bewegungen des ganzen Körpers und die dadurch gebildeten Formen deffelben, sowie in ben diese Bewegungen begleitenden Geberben afthetisch versinnlichen lagt. Denn da bei der hobers Tangtunft der ganze Körper zugleich in abwechselnden Formen und Geberben angeschaut wirt, so läßt sich auch der Tanz als ein äfthetisches Ganzes bestimmter aufeinander folgender Gefülle, Neigungen und Lagen ausbilden, und die Musik, indem sie die rhythmischen Bewegungen bet Körpere begleitet, wirft, wie bei der Begleitung der poetischen Borte, gur Berftartung det irischen Ausbrucks. Bon dieser höhern Tangtunft, als schöne Runft aufgefaßt, find also ebenfe

wol die blos künstliche Mechanik wie der Ausbruck der sinnlichen Wolluft und des thierischen Wohlgefühle, ale der Burde der iconen-freien Kunst überhaupt widersprechend, ausgeschloffen. Der Tanz, als Runstwerk betrachtet, kann baber auch nicht eigentlich eine abgeschloffene poetische Handlung im Sinne bes Dramas, am allerwenigsten eine tragische Handlung darftellen, welchem Unternehmen schon die abgemessene Bewegung des Körpers offenbar widerspricht, sondern er kann nur entweder einzelne Gefühle und Reigungen oder eine Reihe von Gefühlen und Lagen zu einer sinnlichen Sandlung zusammenreihen, deren Ginheit dann mehr in der Ginheit der Wahrnehmung und des Gefühls besteht. Das Hülfsmittel dieser Anreihung ist die pantomimische Darstellung und die scenische Kunft, wodurch das pantomimische Ballet entspringt. In der lettgenannten Beziehung aber theilt man den Tanz in den lyrischen und in den ' dramatischen ein. Mit dieser Eintheilung verbindet sich eine andere, welche Art und Anwendung des Tanzes überhaupt betrifft, nämlich die Gintheilung des Tanzes in den gesellschaftlichen und in den theatralischen. Der gesellschaftliche Zanz, d. h. derjenige, welcher das gesellschaftliche Bergnügen zum Zweck hat und gewöhnlich nur von Liebhabern dieser Kunst (Dilettanten) ausgeführt wird, ist meist lyrischer Art: er druckt eine einzelne Stimmung, z. B. die ernste und . anständige, heitere, ungebundene Freude u. f. w., aus. Bu dieser Gattung gehören auch verschiedene Nationaltänze, welche einen eigenen Rhythmus haben und mit eigenen Melodien begleitet werben. Sie find zugleich als charafteristische Tange von vorzüglichem Werthe. Sierher gehören die Menuet, Masuret oder Masur, die Polonaise, der Walzer, der Contretanz u. f. w. Bu den theatralischen Tänzen gehören theils die lyrischen Tänze, welche in Opern und Schauspiele eingeflochten sind oder als Zwischenspiele aufgeführt werden, theils die Ballets (f. Ballet) im engern Sinne, in welchen sich die Tangkunft in ihrem höchsten Umfange und Bermögen zeigt, nämlich der dramatische Tanz, welcher einen historischen, ninthischen oder poetischen Gegenstand hat. Man macht gewöhnlich die Eintheilung in idealische, charakteristische und groteske Zänze. Am angemessensten ist ein Stoff aus der romantischen und idyllischen Welt, dem sich das Komische und Groteste leicht einflicht. Der Anspruch an die einzelnen Charaktere, die hier zusammenwirkend erscheinen, ift nicht so streng wie im recitirten Drama oder im Singspiel, nicht einmal wie in der eigentlichen Pantominie; doch muffen dieselben sich anschaulich ausfprechen und zu einem bewegten Gemälde verbunden sein. Die Folge fünstlicher Bewegungen wie die Tone eines Tonstuds bildlich zu verzeichnen, bazu dient die Choregraphie (f. d.).

Wenn von den Tänzen der Griechen und Römer berichtet wird, man habe den Achilles, Alexander u. f. w., die Liebesgeschichte des Mars und der Benus, die Freiheit u. f. w. getangt, so ift dies von der fortschreitenden pantominischen Darftellung eines Charafters oder einer Fabel, weniger von dem eigentlichen Tanze zu verstehen, da überhaupt das Wort saltare, d. h. tanzen, bei den Alten in sehr weiter Bedeutung genommen und auch das Geberdenspiel dazu gerechnet murde und bei ben Griechen das Wort Drchesis die Runft ber Geberden und Bewegungen überhaupt bezeichnete, mithin die Action in sich begriff. Überhaupt war die Tanztunst bei den Griechen früher von Poesie und Schauspielkunst gar nicht getrennt. Der Tanz wurde sogar bei allen religiösen Festen, verbunden nit Hymmengesang, angewendet, und die Griechen, bei welchen diese Runft Drcheftit hieß, erreichten auch in ihr einen hohen Grad der Bolltommenheit, sofern diese vorzüglich in der garten Bebeutsamkeit der Geberben und Bewegungen besteht, die, wie der Bang des Schauspielers, durch Takt geregelt waren. Bon den Römen pflanzte fich ber Tanz auf die Volksbühnen der Italiener fort. Schon im 16. Jahrh. schrieben mehre Italiener, z. B. Rinaldo Corfo und Fabric. Caroso, über den Tang. Sie und vorzüglich die Franzosen haben die neuere Tangtunft ausgebildet und auf den höchsten Gipfel ihrer heutigen Bolltommenheit gebracht, sodaß das Ballet ber pariser Großen Oper lange Zeit das Sochste der Tangkunft war und aum Theil noch ift. Nur das beim königlichen Theater zu Berlin bestehende Ballet kann sich mit dem parifer meffen. Unter Ludwig XIV. wurde durch Beauchamp ber erfte Grund zu dem Fünftlichen theatralischen Tanze ber Franzosen gelegt. Noch mehr aber verbankt die Tanzkunft bem berühmten Noverre (f. d.). Auch gegenwärtig noch bilden die franz. und ital. Tänzer zwei verschiedene Schulen, von welchen jedoch die erstere das Übergewicht hat. Die Familien Bestris und Taglioni, die Tänzerinnen Elfler, Cerrito, Grifi und Grahn, sowie die Tänzer A. Leon und R. Müller gehören zu den Korpphäen der neuern Tangkunft. Indessen ift nicht zu leugnen, daß der theatralische Tanz vielfach zu einem seiltanzerischen Springen, Equilibriren und Runftftudmachen ausgeartet ift und die plastische Kraft und Bedeutung verloren hat. Je gefährlider eine Stellung ift, defto größer der Triumph, und die Franzosen haben auch in dieser Dinsicht die Palme errungen. Bgl. Bourdelot, "Histoire de la danse sacrée et profane, grès et ses révolutions depuis son origine etc." (Par. 1724); Cahusac, "Traité de ancienne et moderne" (3 Bde., Par. 1753).

In diatetischer hinficht muß das Tanzen als eine der altesten und bewährte fundheitsmittel betrachtet werden. Alle wilben Bolfer huldigen folchen den Geift den und den Körper vielseitig ausarbeitenden gymnastischen (turnerischen) Übung mit Nugen. Blos bei den civilisirten Bölkern hört man oft darüber klagen, daß schäblich sei. Offenbar liegt dies in der Art, wie wir ihn betreiben, und namen gen davon die Schuld tragen: 1) die überfüllten Sale, beren Luft von Mense Staub, Rauch, Luftheizung u. f. w. verdorben und unathembar geworben ift; 2 Bleibung, welche theils zu warm (bei ben Berren), theils zu fühl (bei ben Di Hale, Busen und Füße) ist, oft auch durch gewaltsame Busammenschnürung de Forbes die Athmung und den Blutumlauf hemmt und gefährliche Blutanhäufungen v 3) die Art der Tänze selbst, welche, anstatt den gesammten Körper auf eine nicht ans Beise in möglichst vielen und anmuthigen Gliederbewegungen auszuturnen, nur Muskelgruppen in Anspruch nimmt und übermüdet und, fatt den Geist zu zerftreue zuleiten, vielmehr auf Wedung und Rigelung des Geschlechtstriebes oder auf flei hinausläuft. So istes wohl erklärlich, wenn sich auch die gesunde Bernunft und selbst Bünglingswelt gegen folches Tangen äußert. Doch mare es zu bedauern, follte diefe A fo weit führen, daß das Tanzen ganz aufhört. Bielmehr steht zu munschen, daß diese ed liche, frei und fröhlich machende Rörperübungsmethode unter den Ginfluffen der neue kunst eine Radicalreform und Wiedergeburt erleben möge. Namentlich verspricht dies beutsche System von Spieß in Darmstadt und bessen reizende Gemeinübungen, T und Turnspiele, welche den Übergang zwischen dem Turnen (der padagogischen G und dem Tang (der ästhetischen Gymnastik) vermitteln. Wgl. Spieß "Die Lehre 1 Zunst" (Bd. 4: "Die Gemeinübungen", Bafel 1846).

Zanzmufik. Das Eigenthümliche der Tanzmufik beruht auf leichten, durch be Rhythmus sich empfehlenden Melodien, welche die Bewegungen heben und unterstü follen leicht in die Ohren fallen, doch nicht gemein sein und bei der Wiederholung nicht Bei wilden Bölkern ist diese musikalische Begleitung sehr einfach; einige bedienen sich eintonigen Trommel oder Cymbel. Bei den kunstfinnigen Griechen tanzte man zum Gegenwärtig ift die Tanzmusik reine Instrumentalmusik, und es fehlt den meisten der lichen Tangftude das Charakteriftische in dem Grade, als der Tang blos gum unwil Ausdruck der Empfindung durch Bewegung der Füße herabgesunken ift. Rur die der Nationaltanze einiger gebildeten Bölker, z. B. der Spanier, der Polen und Ungarn sich durch einen Charafter aus, welcher schwer nachzuahmen ift. In neuerer Zeit hat i musik in Deutschland einen bedeutenden Aufschwung genommen durch die wiener B ponisten Strauf und Lanner und Labisty. Die höhere theatralische Tanzmusik ober let (f. d.) sest voraus, daß der Componist alle Arten des Rhythmus hervorzubringen i Diesen vorzüglich Charakter und Empfindung zu bezeichnen geschickt sei. In dieser Ga ben sich Weigl, Winter, Hummel, Gyrowes, Reichardt, Righini, Kauer, Müller, B Spontini, Jährig u. A. ausgezeichnet.

Taormina, eine der ödesten und traurigsten Städte der Insel Sicilien, an der gle gen Bai der Ostässte, 7 M. südwestlich von Messina, auf einem hohen, schwer zu erst Felsen, dem Monte Toro, herrlich gelegen, hat Marmordrüche, Weindau und 6000 Chauptsächlich wegen ihrer Alterthümer berühmt, namentlich wegen des prächtigen I welches, auf einer in das Meer reichenden Landzunge über der Stadt gelegen, in all Theilen und Constructionen noch erkennbar, außer seiner Bauart auch noch wegen sei und Aussicht auf den rauchenden Atna, die ganze Ostfüsse Siciliens, die Südspisse und das weite Meer sür das schönste und reizendste aller Gebäude ähnlicher Art auf i und nächst den großartigen Überresten von Selinus für die herrlichste Ruine Sicilies liegt 850 F. über dem Meere, war in korinth. Stile erbaut, zum Theil in Felsen ganz mit Marmor bekleidet und reich an Säulen und Verzierungen, wovon Vieles auszist; die drei Thore sind noch unversehrt. Die Stadt hieß zuerst Naros und war die ält griech. Colonien auf Sicilien, 736 v. Chr. von den Chalcidiern gegründer, Mutterst Catana und Leontini. Sie wurde 403 von Dionyssus I., dem Tyrannen von Sprakus, erstand aber 396 wieder durch die Siculer auf dem nahen Berge Taurus und erhielt de

Namen Tauromenium. Die Siculer übergaben sie 392 dem Tyrannen Dionysius, worauf die Stadt, vergrößert seit 358 durch die Reste der alten Einwohner von Naros, sich zur blühenden Sandelsstadt emporschwang, die 344 den Timoleon gegen die Karthager unterstützte. Nachdem sie an die Römer gelangt, ward sie im Stlavenkriege hart mitgenommen, dann auch im sicil. Kriege zwischen Octavianus und Sextus Pompejus, sodaß sie in Unbedeutendheit herabsank. Doch war sie auch später noch in der Kriegsgeschichte ein wichtiger Ort, wie die sarazenischen Thürme und normannischen Zinnen beweisen.

Zapeten und Zeppiche (von dem lat. Worte tapes oder tapetum hergeleitet) zur Bededung ber Bande und Fußboden maren schon in den altesten Zeiten im Gebrauche und am berühmteften die Teppiche von Tyrus, Sidon und Pergamus. Die ersten Tapeten bestanden aus Geflechten von Binsen und Stroh, und noch gegenwärtig tommen solche aus der Levante in den Panbel, welche mit großer Zierlichkeit gefertigt find und hoch im Preise fteben. Der Gebrauch, Leinene Stoffe und Leder zur Bekleidung der Bande zu mahlen und dieselben mit gestickten ober gepreßten und vergoldeten Zeichnungen zu versehen, ist ebenfalls sehr alt. Doch waren solche Napeten nur Sache des höchsten Lurus, den man noch baburch fleigerte, daß diese Zeichnungen in natürlicher Größe und in lebhaften Farben eingewebt wurden. Dies geschah schon im 10. Sahrh., wo die Königin Mathilde den Teppich von Baneur webte, später aber in den Niederlanben und namentlich in der Stadt Arras, weshalb man auch jene Tapeten Arrazzi nannte. Die größten Maler jener Zeit hielten es nicht unter ihrer Burbe, für die Teppichweber Cartons (f. d.) zu zeichnen, und selbst Rafael zeichnete im Auftrage Papst Leo's X. dergleichen, wonach Teppiche gewebt murden. Aus den Niederlanden verbreitete fich die Teppichweberei allmälig nach Frankreich und Deutschland. In Frankreich legte Colbert unter Ludwig XIV. 1667 eine Teppichweberei in dem weitläufigen Etabliffement der Färber Gebruder Gobelin an, woher jest biese Tapeten fast allgemein ben Namen Gobelins erhalten. Jene Manufactur stand unter der Direction Lebrun's, des ersten Malers des Königs, und Lesueur, van der Meulen, Mignard und später David, Gerard, Gros, Carlo Bernet, Girobet, Guerin u. A. zeichneten die Cartons. Gine Abart der Gobelins maren die fogenannten Gavonneries, mit turf. und perf. Bergierungen in meist dunkeln Farben gewebte Teppiche, die nicht minder schön und theuer, fruber in der Manufactur Savonnerie in Chaillot bei Paris gefertigt wurden, welche feit 1826 mit der Manufactur der Gobelins vereinigt ift. Nachdem die Leder- und Wachstuchtapeten langft außer Gebrauch gekommen find, bedient man fich zur Wandbekleidung am öftersten der Papiertapeten, in Lurusgemächern verschiedener Seidenstoffe u. f. w. Die schweren wollenen und halbwollenen Teppicharten finden hauptfächlich als Fußbodenbedeckung und zum Theil als Tischteppiche Anwendung. Sie unterscheiden sich in 1) einfache Teppiche, welche ein einfaches Gewebe darstellen; zu ihnen gehören die aus Wolle und Ziegenhaar verfertigten tiroler Teppiche, Die gewöhnlichen englischen Teppiche und die sogenannten niederland. Tapeten oder Gobelins, welche lettere ohne eigentlichen Stuhl gang mit ber Hand verfertigt werden und, je nachdem die Rette horizontal oder vertical ausgespannt ift, Basseliffe- oder Hautelissearbeiten heißen: sie werden jest wol nur in Paris gefertigt; 2) boppelte Teppiche mit doppeltem und dreifachem Bewebe, besonders die sogenannten Ridderminster- und schott. Tepriche; 3) Sammetteppiche mit fammetartig haariger Dberflache, wozu die turt. ober Cavonnerieteppiche, die bruffeler und Die Plufchteppiche gehören. Die Papiertapeten werden in langen Blättern auf gefärbtes (aneftrichenes) Papier nach Art der Kattune mit hölzernen und metallenen Formen, auch mittels Maschinen bedruckt. Gewöhnlich haben solche Tapeten außer der Grundfarbe noch ein Muster mit zwei bis drei Schattirungen, sodaß dazu zwei bis drei Drucke nöthig find; doch hat man auch Tapeten, welche mit mehren Farben gedruckt werden, sobaß oft zu einem und demselben Muster 15-20, ja über hundert verschiedene Formen gehören. Auch vergoldet man die Papiertapeten, und eine befondere Art find die velutirten Zapeten, welche einen sammetartigen Anfcein haben. Man erzeugt diese, indem man Wolle in den verschiedensten Farben zum feinsten Staube zermahlt, dann die Tapete für jede Farbe mit der zugehörigen Form und einer fetten Mirniffarbe bedruckt und hierauf die passende Wolle in einem Trommelapparat aufstäubt. Die Dperation wird für jede Farbe einzeln gemacht. Die Papiertapeten find eine sehr hübsche und, vorausgesest, daß keine fcablichen Farbestoffe dazu benust worden, gesunde Bandbetleidung. Doch dienen fie gern ben Wanzen zum Aufenthalt, weshalb man unter ben Kleifter, mit weldem fie auf die Band befestigt werden, etwas Sublimat mischen sollte. In der neuesten Zeit bat man auch gefirnifte Papiertapeten, welche abgewaschen werden fonnen.

Zapferkeit heißt die Stärke der Seele, die sich in großen Gefahren durch anhaltenden und

kräftigen Wiberstand kundthut. Sie wurde von den Alten, namentlich von Plato und be Stoikern, neben der Weisheit, Mäßigung und Gerechtigkeit zu den Cardinalengenden gerein und man nannte sie heroische Tugend, weil sie dem Helden eigen ist. Schon Plato hat ihm Begriffe in mehren seiner Dialogen aussührliche Untersuchungen gewidmet. Soll die Taristeit moralischen Werth haben, so muß sie nicht bloße Gabe der Natur, sondern aus freiem, besonnenem Entschluß erzeugt und auf sittliche Zwecke gerichtet sein. Die Beharrlichkeit die sittlichen Grundsäßen ist Troß, Hartnäckigkeit oder Verstocktheit. Gefahren ohne Roth wohne hinlängliche Kraft wagen ist Verwegenheit und sich ohne Wahrscheinlichkeit eines Numpfür sich oder Andere in dieselben stürzen Tollkühnheit. Unerschrockenheit und Veständigke sind gleichsam die Bestandtheile der Tapferkeit, indem jene in der Festigkeit des Geistes bei wetretender Gefahr, diese in dem Beharren bei dem einmal gefaßten Beschlusse beschen. Siecz die Tapferkeit größtentheils eine Gabe der Natur und vorzüglich Eigenthum des Mannes über die Mittel zum Widerstande gegen Gesahren besitzt, so kann sie doch auch durch Gewöhnst und Resseriand ausgebildet und weiter entwickelt werden.

Tapia (Don Eugenio be), unter ben neuern Schriftstellern Spaniens ausgezeichne ben feine juridischen, historischen und belletriftischen Werke, wurde zu Avila in Altcastilien geberen, vollendete seine Studien zu Toledo und Valladolid und ließ sich zu Madrid als Advoczieden Bährend des Unabhängigkeitskampfes redigirte er mehre patriotische Blätter und mu außerbem in dieser Richtung thätig. Nach der Restauration Ferdinand's VII. als Liberaln : folgt, mußte T. neun Monate in den Kerkern ber Inquisition schmachten, wurde aber du # Dberredacteur der officiellen "Gaceta" wieder eingesest. Unter der constitutionellen Regien von 1820 zum Director der Staatsbruckerei und zum Cortesbeputirten ernannt und detel von der Restauration 1825 proscribirt, wanderte er nach Frankreich aus, doch erhielt er 18 die Erlaubniß, nach Madrid zurückzukehren. Später nahm er die Ernennung zum Misse der Gesetzebungscommission an und ward sodann Generaldirector der Studien und Diges der königl. Akademie. Als Schriftsteller hat er sich durch folgende Werke einen Ramen gemit "Ensayos satíricos en prosa y verso", die er unter dem Namen des Licentiaten Macualia ausgab; "Vinge de un curioso por Madrid", ebenfalls eine satirische Schrift gegen mehn= Bofe herrschende Misbrauche; "Poesias líricas, satiricas y dramáticas" (Madr. 1821; 28% 1832); "Guia de la infancia, ó lecciones amenas é instructivas" (4 28 de.); "Elementos de jurisprudencia mercantil; Febrero novísimo y atros tratados de jurisprudencia"(159k) "Los Cortesanos y la revolucion novela de costumbres" u. s. w. Sein Hauptwerf ik ist seine "Historia de la civilisacion española" (4 Bde., Mabr. 1840), das sich soweltud den Reichthum des Inhalts als durch die Schönheit eines flaren, einfachen, echt histischen Stils auszeichnet. Als Dichter gehört T. mehr noch der classischen Schule an und hat fich über haupt nicht über das Gewöhnliche erhoben.

Tapir (Tapirus) heißt eine zwischen Schwein und Elefant mitten inne stehende Sauguing gattung aus der Ordnung Dickhäuter (s. Pachydermen), die sich durch eine bewegliche rist artige Verlängerung der Nase, vierzehige Vorder- und dreizehige Hintersüße auszeichnet. Aufle Dickhäuter, gehen die Tapire gern ind Wasser, wohnen im Dunkel der Urwälder und kien von Pflanzentheilen. Durch ihre Gefräßigkeit schaden sie oft den Pflanzungen. Gesahren wegehen sie leicht durch ihre Vorsicht und Schnelligkeit. Der amerik Tapir (T. Americand) ber einzeln im ganzen tropischen Südamerika vorkommt, hat eine schwarzbraune, dunnbehand hen ihn auch jung als Hausthier auf. Der etwas größere schwarze ind. Tapir (T. Indicus), Malakka und den ind. Inseln, hat eine einer weißen Sattelbecke ähnliche Zeichnung, konder sonst in Allem mit dem vorigen überein. Den Tapiren verwandt sind die fossilen der lächterien.

Tara (ital., d. i. Abgang) nennt man das Gewicht der äußern Umhüllung (der Kifte, be Fasses u. s. w.) einer verpackten Waare. Behufs der Werthberechnung, welche sich in ben Regel nur auf das Nettogewicht erstreckt, wird auf die noch in der Originalpackung besiedlichen Waaren auf den meisten Handelspläßen eine vom Herkommen (der Usanz) eingesiben, aber nicht überall gleiche feststehende Taranorm beobachtet, durch deren Abzug vom Bruwgewicht sich das für die Nechnung gültige Nettogewicht ergibt, welches aber hier und da wied durch Gewährung eines sogenannten Gutgewichts u. dgl. vermindert erscheint. Auch be der Berzollung nach dem Nettogewicht gelten in den einzelnen Zollgebieten feststehende vasses (Zolltara), da man außerdem jede Waare für jenen Zweck der Umhüllung entides

mußte. Rettotara (reine Tara) nennt man die Tara dann, wenn sie durch besondere Bagung = jeber einzelnen Rifte, jedes Fasses u. f. w. einer Partie ermittelt und nach dem genauen Funde : ! in Abrechnung gebracht wird. Supertara (Supratara) heißt eine an einigen Pläten für ge-E wisse Artikel übliche besondere Bergütung auf das Gewicht, welche außer der Tara noch vom == Bruttogewicht abgezogen wird; sie ist demnach eine Art Gutgewicht. — Taxiren heißt das Abwägen der Waarenumhüllung behufe der Taraermittelung.

Earantel (ital. Tarantola), eine im füblichen Europa nicht seltene hellbraune, auf dem 🛨: Rücken schwarzgestreifte Spinne (Lycosa Tarentula Apulica) von der Größe der Kreuzspinne, deren Bif für giftig galt und zumal jene Zufälle hervorbringen sollte, die unter dem Namen der Tanzwuth bekannt sind. Altere Reisebeschreibungen wiederholen ohne Unterschied diese Fabel und geben als Symptome an: Schmerz einer (angeblich) gebissenen Stelle, Misstimzu mung, Angst, Schwindel, Zittern, Fieber, Ubelkeit, Erbrechen, Wuthanfälle, bei einigen Kran-🟣 ten ausschweifende Lustigkeit, Haß gegen schwarze Farbe, Liebe zu Grün und Roth, mit einem Worte eine Menge von Zeichen hypochondrischen oder hysterischen Leidens. Die Landleute sollen die Kranken badurch geheilt haben, daß sie ihnen zwei in mehren alten Berken verzeichnete Me-- Iodien ("La pastorale" und "La tarantola") vorspielten und sie zum Tanzen veranlaßten, wel-👱 ches bis zur völligen Erschöpfung fortgesetzt werden mußte. Diesen Geschichten liegen verkannte 👱 = Mervenkrankheiten zu Grunde, benn in neuerer Zeit gemachte Bersuche haben bewiesen, baß ber Bif einer Tarantel weder schmerzhafter noch giftiger ist als der einer Kreuzspinne. Ahnliche Dinge werden auch von einer andern Spinne, der auf Corsica und Sardinien heimischen Malmignatte, erzählt, gehören jedoch gleichfalls zu den Fabeln. — Tarantella nennt man auch einen Tanz, der in Unteritalien von den Mädchen niederer Classe zum Tamburin getanzt wird. Er soll die Wirkungen des Tarantelstichs aufheben.

:C=

=

Ľ.

B

5

Tarascon (bei den Alten Tarasco), eine Stabt im franz. Depart. Rhônemundungen in der Provence, in schöner und fruchtbarer Gegend am linken Ufer der Rhone, zwischen Avignon und Arles, mit dem gegenüberliegenden Beaucaire (f. b.) durch eine fehr schöne Hängebrücke verbunden, ist gut gebaut, hat alte verfallene, mit Thurmen fankirte Ringmauern, breite Strasen, mehre schöne Kirchen, barunter die der heil. Martha, welche hier das Christenthum verbreitet haben foll, mit reichverziertem Portal, guten Gemälden und Grabdenkmälern, ein altes präch= tiges Felsenschloß, welches im 13. Jahrh. auf den Ruinen eines Jupitertempels erbaut, aber erft 1400 vollendet, häufig Residenz der Grafen von Provence war und in neuerer Zeit zu einem Gefängnif eingerichtet wurde. Die Stadt besist ein Communal-Collége und eine öffentliche Bibliothet und zählt 12000 E., die fich von Tuch- und Seidenzeugweberei, Schiffsbau, Berberei, Drechelerci, Krappbau, sowie von sehr lebhaftem Handel mit Wein, Branntwein, Dl u. s. w. mahren. T. scheint bei den Römern nur Militar- und Schiffahrtestation gewesen zu sein, blühte im Mittelalter auf und war häufig Zeuge glänzender Feste der Grafen von Provence. — Zarascon-fur-Ariège, Stadt im frang. Depart. und am Flusse Ariège, in der ehemaligen Grafschaft Foix, vor Zeiten Hauptort einer eigenen Grafschaft, mit 1600 E. und den Resten des alten Bergschlosses, liegt in einem engen Pyrenaenthale, in einer an merkwürdigen Grotten, grauem Marmor und Gifen fehr reichen Gegend und hat wichtige Buttenwerke, Fabriken und

Handel in Eisen. Zarbes, die Hauptstadt des frang. Depart. Hochpyrenaen und der ehemaligen Graf-Schaft Bigorre, am linken Ufer des Abour, Sis eines Bischofs, ist in fruchtbarer Cbene freundlich gebaut, hat eine ehrwürdige, auf den Ruinen der alten Burg Bigorra erbaute Rathedrale, ein gutes Schauspielhaus, eine schöne Brude über den Adour, malerische Aussichten auf die Pyrenaen, Baufer von grauem Marmor, mit Schiefer gedect, große Plage, ein imposantes Präfecturgebäude, ein Communal-Collége mit öffentlicher Bibliothet in einem sehr ichonen Gebäude, ein Seminar, eine Normalschule, eine Zeichen- und Bauschule, ein Gefängnif in dem ehemaligen graflichen Schlosse, ein großes Burgerhospital, Rafernen, icone Baber, ein großes taiserliches Gestüte. Die Stadt jählt 13000 E., unterhalt berühmte Papiermuhlen und Manufacturen in seidenen Taschentüchern (Mouchoirs de Bearn), beträchtliche Gerbereien und Farbereien, Rupferhammer und Fabriten für Rupfergerathichaften, sehr lebhaften Sandel mit Bieh, Schinken, Bein, Branntwein, Leinfamen, Leder, Marmor- und Wagnerarbeiten, Ragel- und Mefferschmiedmaaren, Rupfergeschirr u. f. w. Auch die zahlreichen Pferderennen . für die Pferdezüchter der südwestlichen Departements, die großen Märkte und der Reisevelkehr auf den herrlichen, zu den Pyrenaenbadern von Bagneres de Bigorre, Lourdes u. f. m. führenben Runftstraßen tragen viel zu der Belebtheit des Drts bei. Die Stadt entstand in ungewif

Beit in dem Lande der Tarbelli, hieß später Tarba und ward von den Römern zum dritten Ipitanien, dann zu Novempopulania gerechnet. Sie wurde im 5. Jahrh. von den Germanen, was. Jahrh. durch die Araber, 843 durch die Normannen geplündert und verheert, blühte der als Hauptstadt der Grafschaft Bigorre wieder auf und war bis 1370 in den Händen der Expländer. Durch die Hugenottenkriege im 16. Jahrh. litt sie sehr und hatte seitdem viel Mitzich wieder emporzuheben.

Tardieu (Nicolas Henri), frang. Zeichner und Rupferstecher, wurde 1674 in Paris gebem und von A. Le Pautre unterrichtet, bis J. Audran ihn zu sich nahm und in ihm einen Reto buhler heranzog. T. lieferte eine bedeutende Anzahl von Blättern verschieden en Inhalts und atte tete namentlich für das "Cabinet Crozat", die "Galerie de Versailles", das "Sacre de Louis N und andere Prachtwerke bamaliger Zeit. Im J. 1720 wurde er Mitglied der Atademie, wet er das Bildnif des Berzogs von Antin als Aufnahmeblatt überreichte. Er farb 1749. - In dien (Jacques Nicolas), genannt Cochin, Sohn des Vorigen, Zeichner und Rupferstecher, get. zu Paris 1718, gest. um 1795, wurde von seinem Bater herangebildet, mit welchem er an me ren der obengenannten Rupferwerke arbeitete. Auch ftach er viele Bildniffe, Genreftuck m Lanbschaften. Er war Mitglied ber frang. Atabemie und Hoftupferstecher des Rurfunkum Röln. — Tardieu (Jean Charles), Sohn des Vorigen, ebenfalls Cochin genannt, Walaget. zu Paris 1765, gest. 1837, genoß den Unterricht des Malers Negnault und gewann 1798 to zweiten großen Preis der Malerei. Von dieser Zeit an brachte er in einer Reihe von Iden eine große Anzahl von historischen Gemälden zur Ausstellung, die größtentheils von der Ach rung bestellt oder angekauft wurden und eben kein besonderes Aufsehen machten. — Terdin (Pierre Alexandre), Kupferstecher, wurde 1756 zu Paris geboren und von feinem Dheim Juques Nicolas T. unterrichtet, bis J. G. Wille seine weitere Ausbildung beförderte. 3m3 1791 gewann er den großen Preis der Rupferstecherkunft. Er lieferte feitdem viele schaften Blätter, unter welchen das Bildnif des Grafen Arundel nach van Dyck, der Erzengel Midul nach Rafael, Ruth und Boas nach Hersent, Ludwig XIII. und seine Mutter nach Madame & fent und die Communion des heil. Hieronymus nach Domenichino als Hauptwerke zu betrachte sind. An dem letten Blatte arbeitete er 15 J. Im J. 1822 wurde er an Beovic's Stelle De glieb des Instituts. Er starb 1843. — Tarbien (Jean Baptiste Pierre), Bruder des Vorige, geographischer Rupferstecher, geb. zu Paris 1746, mar einer der Ersten, welche diese Kunften tung zu einem hohen Grade der Wollendung erhoben. Für die Kaiserin Maria Theresia fiace in 53 Blättern die Karte der Niederlande und für Ludwig XVI. die Karte der königl. Wilkt nen. Bon ihm ift auch die Karte zu Sonnini's "Reise durch Griechensand und die Türkei" und die vom Minister Thümmel veranstaltete vortreffliche topographische Karte des Herzeituns Sachsen-Altenburg in 25 Blättern. Er starb 1816. — Tarbieu (Antoine François), Dr. der der Vorigen, ebenfalls ausgezeichneter Kartenstecher, geb. zu Paris 1757, gest. 1822, in ferte die Seekarten zum "Atlas du commerce"; die Plane der Hauptstädte Europas; die In ten der Palatinate Warschau, Plock, Lublin und Sendomir, die er für den König Staniffe August arbeitete; die große Karte des europ. Rufland; den Folioatlas zu Didot's riam Auflage der "Voyage du jeune Anacharsis"; die Karten zu Choiseul-Gouffier's "Voyage pittoresque de la Grèce"; den Atlas zu Perron's "Voyage aux terres australes" u. s. w. Ea Sohn, Pierre E., geb. ju Paris 1784, stach mehre Karten und Plane für die Werfere ! Humboldt, Buch, Bröndsted u. A., den Atlas jur "Histoire ancienne" von Segur u. f. m. - | Tardieu (Ambroife), geb. zu Paris 1790, geft. 1837, widmete fich nach dem Beispiele feint Bermandten dem Fache des Landkartenstiche, entwickelte aber auch gleiches Talent im Stebe von Porträts und Architekturstücken. Er hat mehre von ihm selbst redigirte größere Auffawerke herausgegeben; so den "Atlas de géographie ancienne" (1818), die "Iconographe universelle ancienne et moderne" (1820) unb ben "Atlas universel de géographie ancient et moderne" (1824). Sodann stach er die Plane und Porträts in bem Prachtwerke der "Vietoires et conquêtes" und die 36 Platten der "Colonne de la Grande Armée".

Tarent, eine alte griech. Pflanzstadt in Unteritalien, die von lacedämon. Auswanderenden Partheniern, 700 v. Chr. gegründet wurde und zuerst Taras hieß, war eine der blüdersten und mächtigsten Städte Großgriechenlands und behauptete lange ihre Unabhängigseit womm. Schöne Künste und Wissenschaften fanden in ihr vielfache Förderung. Die Schule word Pythagoras stand hier lange Zeit in großem Ansehen und zählte viele Anhänger. Übrigestanden die Tarentiner im Ruse der Üppigkeit und des Lupus. Im zweiten Punischen Kingwurde die Stadt durch Fabius 272 v. Chr. den Römern unterworfen und erhielt nun den wurde die Stadt durch Fabius 272 v. Chr. den Römern unterworfen und erhielt nun den

men Tarentum. Im Mittelalter war es lange der Hauptort eines Lehnherzogthums, welches einem Zweige der Orsini gehörte. — Das heutige Taranto, am Meerbusen gleiches Namens, in Apulien, in der Provinz Otranto, der Sit eines Erzbischofs, hat etwa 18000 E. und treibt einigen Handel. Der Hafen ist fast ganz versandet.

Targowizer Conföderation heißt nach der Stadt Targowiza im Gouvernement Kiew die Conföderation des poln. Adels, welche hier im Mai 1792 von den Gegnern der Constitution vom 3. Mai 1791 unter dem Marschall Felix Potocki zu Stande kam. Diese Conföderation, zu der auch der König Stanislaw August übertrat, vermehrte nicht nur die innern Wirren Po-

! lens, sondern trug auch sehr viel zum Untergange des Staats bei.

Targum, im Plural Targumim (von targem, d. i. erklären), nennt man die alten aramäischen voer chaldäischen Übersetungen der alttestamentlichen Bücher, deren Ursprung die vor Christi Geburt hinaufreicht. Jünger sind die gegenwärtig noch vorhandenen Targumim, sedoch wichtig für Sprach- und Bibelkunde und für Religionsgeschichte. Dahin gehören die zum Pentateuch, angeblich von Onkelos, aus dem 2. Jahrh., rein und treu; zu den Propheten, angeblich von Jo- nathan-ben-Usiel; zu hiob, den Psalmen, Sprüchen, dem hohen Liede, Ruth, Kohelet, Esther, den Klageliedern, von sehr verschiedenartigem Charakter; zur Chronik; das palästinische oder serusalemische Targum zum Pentateuch, in einer doppelten Recension, von denen die eine fälsche lich nach Jonathan benannt wird, die andere, jeruschalmi genannt, nur theilweise abgedruckt ist; das zweite Targum zum Buche Esther und die Fragmente des serusalemischen Targums zu prophetischen und eines Targums der Suräer und der Nehardäer zu pentateuchischen Abschnitten. Alle diese Übersetungen sindet man in den rabb. Bibeln und in den Polyglottenbibeln.

Tarif (Bort arab. Ursprungs) nennt man ein Berzeichniß von Preissäten, namentlich aber eines über die Zollabgaben (Zolltarif) und über den Preis fremder Münzen an öffentlichen Kaf-

sen (Münztarif). Tarifiren heißt zu einem solchen Zwecke abschäßen oder würdigen.

Tarn, ein Rebenfluß der Garonne im sudwestlichen Frankreich, entspringt im Depart. und am Berge Lozère in den Cevennen, 31/2 M. nordöftlich von Florac, fließt erst gegen Gudwesten, bildet oberhalb Albi einen 56 F. hohen Bafferfall, Saut du Sabot, wird bei Gaillac schiffbar, wendet fich dann gegen Nordwesten und fällt unterhalb Moiffac nach einem Laufe von 47 Meilen in die Garonne. Der Fluß gehört nur auf eine turze Strecke dem Tieflande an, in welches er oberhalb Montauban eintritt. Bon seinen Zuflüssen find rechts der Tescou und der schiffbare Aveyron (f. d.), links die Dourbie, der Dourdon, die Rance und der Agout zu nennen. Der T. bemässert fünf Departements und gibt zwei bavon ben Namen. Das Depart. Tarn, hauptsächlich aus dem Lande Albigeois in Oberlanguedoc gebildet, zählt auf 104% DM. 373073 E., worunter 44-45000 Reformirte, zerfällt in die vier Arrondiffements Albi, Caftres, Gaillac und Lavaur und hat zur Hauptstadt Albi (f. d.). Im Osten und Süden erheben sich Zweige der Cevennen, namentlich die Montagne noire, schmale, 900-1200 F. hohe, oben schwarz bewaldete Rucken; im Innern und im Norden ziehen sich hügelketten in westsübwestlicher Richtung hin, beide burch bas Thal bes Tarn geschieden. Die Bergreihen bilben au-Berordentlich schöne Thaler; die Ebenen find fehr fruchtbar und reich bewässert. Das Klima ift mild, die Luft gesund, der Boden fast durchweg trefflich, namentlich im Thale des Tarn, bas Gebirge bewaldet und beffen Gelande mit Biehweiden, das Sugelland mit Dbft- und Weinpflanzungen bedeckt. Der wenig ausgebildete Acerbau liefert doch Getreide über den Bedarf. Auch baut man Anis und Koriander im Großen, Kartoffeln, Hanf, Flachs, Safran und Waid. Mit Sorgfalt wird der reichlichen Ertrag (namentlich um Gaillac) liefernde Wein- und Dbftbau betrieben. Nächstdem ist die Biehzucht von Bichtigkeit, besonders die Schweine- und Schafzucht. Das Mineralreich liefert Steinkohlen und Gifen, auch Rupfer, Marmor und Gpps. Man unterhalt außerbem Fabriten in Tuch, Rasimir, Baumwollendeden, Seide, Leinwand, Glas u. f. w., ferner Spinnereien, Gifen-, Stahl- und Rupferhammer, Farbereien, sowie einen lebhaften Banbel mit diesen Natur- und Kunstproducten. — Das Depart. Tarn. Garonne, erft 1808 gebildet und aus Theilen der benachbarten Departements und zwar von Gunenne (Quercy, Agenois und Rouergue), Gascogne (Lomagne, Armagnac) und Languedoc (Diöcese Mautauban) zusammengefest, gablt auf 66 D.M. 237553 E., bavon etwa 40000 Reformirte, zerfällt in die Arrondissements Montauban, Moissac und Castel-Sarrazin und hat zur hauptstadt Montauban (f. d.). Die Dberfläche besteht burchgangig aus Hochebenen von 1200 F. burchfonittlicher Bobe mit tief eingefurchten Flußthälern. Horizontale Lager, theils von Thon, theils von Gerölle, bilden die Unterlage bes fehr fruchtbaren Bodens. Die Garonne, ber Tarn und Avenron find die bedeutenosten Flusse. Das Klima ist im Ganzen mild, im Sommer jedoch,

÷.

bei dem glühenden Südostwind (Autan), außerordentlich heiß. Deshalb wird häusig kunsten Bewässerung nöthig. Furchtbare Stürme und Hagelwetter vernichten nicht selten die hie der Ernten. Die Hauptproducte sind Getreide in großer Menge und seurige Weine. Aufangewinnt man Mais, Hanf und Flachs, Artischoden, Spargel und viele Gemüse, Medonen, wägliches Obst, auch Feigen und Mandeln, Kastanien, Hülsenfrüchte, Trüffeln. Die Viehus bildet zwar einen Haupterwerbszweig der Landleute, aber die Racen sind nur mittelmäßig; wie Pferde zeichnen sich aus. Die Seidencultur ist von geringem Belang. Bon Mineralien ges Steinsohlen und Eisen, beide nicht sonderlich benust, auch Marmor, Töpferthon, Bausis und etwas Goldsand. Die Industrie erstreckt sich auf Wollen- und Baumwollenspinnerei, Wlenzeug- und Leinwandmanufacturen, Gerbereien, Färbereien, Fabriken für Zucker, Paie Favence, Eisenwaaren, Stärke und Schreibsedern. Der ziemlich lebhafte Handel bringem nehmlich Getreide, Mehl und Wein, dann Branntwein, Wolle, Eisen, Kattun u. a. Ramsten zur Ausstuhr, für welche Bordeaur der Hasen und Montauban der Hauptstapelplat ist.

Tarnopol, früher die Hauptstadt des gleichnamigen Kreises, jest einer Bezirkshauptnamigaft (67 /4 DM. mit 223800 DM.) im östr. Königreiche Galizien, Six eines Lands-mieines Bezirksgerichts, liegt am Flusse Sereth, hat eine ruthenisch-kath. und ruthenisch-pfarrei, ein Jesuitencollegium mit philosophischer Lehranstalt, ein Symnasium, ein Conich-legium, eine Hauptschule, eine höhere ifraelitische Schule, eine Mädchenschule, ein Schlof, wie seich 1846 ein Theater besteht, und zählt 16510 E., worunter etwa 6000 Juden. Die Etzt zeichnet sich durch Industrie und Handel aus und hält die größten Pferdemärkte in Gesein

Auch sind die jährlich am Annamarkte abgehaltenen Pferderennen sehr besucht.

Töpfermaaren u. f. w. für ben Sandel liefert.

Tarnow, früher die Hauptstadt eines Kreises, seit 1849 einer Bezirkshauptmamike (69,7 DM. mit 246069 E.) im nördlichen Theile des östr. Königreichs Galizien, am Dunk unweit der Mündung der Biala, über welche hier eine gedeckte Holzbrücke führt, ist der Sie kath. Bischofs und Domcapitels, hat 5500 E., ein schönes Rathhaus, ein Gymnasium, katheologisches Seminar mit philosophischer und theologischer Lehranstalt, eine Haupt- und Mädchenschule, ein Franciscanerkloster, eine sehenswerthe Domkirche mit den schönen Rambenkule, ein Franciscanerkloster, eine sehenswerthe Domkirche mit den schönen Rambenkulen des Fürsten Janus von Ostrog und der Grafen von Tarnow-Tarnowsty, eine Spage. Die Stadt besitzt ziemlich lebhafte Gewerbsthätigkeit, besonders in Holzarbeiten, Leinne und Damastweberei, sowie in Gerbereien; auch treibt sie einigen Handel- Nahe dabei liegt is fürstlich Sanguszto'sche Lustschloß Gumniska, mit einem schönen Garten in ital. Geschulz und eine Stunde entsernt das Pfarrdorf Listagora, das mancherlei Holzwaaren, Wagengestellt und eine Stunde entsernt das Pfarrdorf Listagora, das mancherlei Holzwaaren, Wagengestellt

Tarnow (Fanny), deutsche Schriftstellerin, wurde zu Guftrow in Mecklenburg-Edwis 17. Dec. 1783 geboren. In ihrem vierten Jahre traf fie das Ungluck, aus einem Fenkerte zweiten Stockwerks auf die Straße zu fallen, was ihr eine Nervenkrankheit und lange Luche juzog. An einen geordneten Unterricht konnte unter folden Umftanden fast nicht gebacht we den. Bis zu ihrem 17. 3. lebte Fanny abwechselnd bei ihren Altern und bei Bermandten dem Lande. Fortwährend sich selbst überlassen, las sie viel, doch ohne Auswahl, besucht be-Theater häufig und mußte vielfache innere Berwürfniffe burchkampfen. Nachdem fie einige 3 an der Berwaltung des sequestrirten väterlichen Gutes Theil genommen, ging sie als Erzich rin nach Rügen, doch brachte ihr dieses Berhältniß neue, noch schwerere Rämpfe bes Bergen, welche über ihr ganges Leben entschieden. Im 3. 1804 nach Medlenburg gurudgefehrt, be gann sie ihre schriftstellerische Thatigkeit mit dem Roman "Natalie". Um fich nach bem Id ! ihrer Mutter zu erholen, reiste sie 1816 nach Petersburg zu einer Jugendfreundin, wo Berhältniffe fich recht angenehm gestalteten und Klinger ihr Freund wurde. Durch das to Rlima bald zurudgetrieben, lebte fie feit 1820 in Dreeben und feit 1828 in Beigenfels. 36 Schriften zeichnen sich weniger durch poetisches Talent als durch reiche Erfahrung, fittis Reinheit, Gewandtheit und nicht selten durch Rraft der Darftellung aus. Gine "Auswahl ihren Schriften" erschien in 15 Banden (Lpg. 1830); ihr folgten die "Gesammelten Graable gen" (4 Bbe., Lpg. 1840-42). Außerdem wird ihr der Roman aus den Papferen eines alen Diplomaten "Zwei Jahre in Petersburg" (Lpg. 1833) zugeschrieben, der eine intereffin Schilderung ruff. Zustände aus der letten Zeit Alexander's und Züge aus dem Leben Klinger enthält. Budem hat fie Bieles aus bem Englischen und Frangofischen überfest.

Tarnowitz, eine Stadt im Kreise Beuthen im Regierungsbezirk Oppeln der profip Provinz Shlessen, unweit der poln. Grenze, ist der Sit des Oberbergamts und Oberberg amtsgerichts für Oberschlessen, zählt 4500 E. und hat eine Patentschrotfabrik und wif

en Bergbau auf silberhaltiges Bleierz, der sich in der Umgegend auch auf Eisen, Bint, Galmei ind gang vortreffliche Steinkohlen ausdehnt. Es bestehen in dem Stadtrevier 184 Steinkohlenmb 58 Galmeigruben, welche mit den Gifengruben über 6000 Berg- und Buttenleute beschäfigen. Überhaupt ift der Kreis Beuthen, welcher, von dem bis zu 1070 g. Bobe anfteigenben Carnowiser Platean durchzogen, auf 14,15 D.M. 90000 E. zählt und fast ganz die früher um Fürstenthum Tefchen, jest bem Grafen Bendel von Donnersmart gehörige Stanbesberrchaft Beuthen-Tarnowis bilbet und zur Hauptstadt Beuthen mit 7200 E. hat, der an verchiedenartigen Mineralien, namentlich Gisen, Blei, Silber, Galmei, Zink, Kalk, Sandsteinen ind ganz vorzüglichen Steinkohlen reichste bes ganzen preuß. Staats und zeichnet sich burch usgebehnten Bergbau und Buttenbetrieb aus. Besonders bemerkenswerth find die Blei- und Silberichmelze Friedrichshutte bei Tarnowis, die Staatswerke der Ronigshutte, füdlich von Beuthen, die jahrlich 20000 Ctr. Gifen und 15000 Ctr. Bink liefern. Die Laurahutte bei Siemanowis, sudöftlich von Beuthen, ift ein großartiges, dem Grafen Bendel von Donners. part gehöriges Gifen- und Kohlenwert. Auch ber Marttfleden Myslowis, an der füdwärts n die Beichsel fließenden Przemsa, hat Gifen- und Kohlengruben und ift als Grenzort gegen Dolen, als oberster Stapelort der Gabarren (flachen Fahrzeuge) zur Weichselschiffahrt und als Station der von Rosel über Gleiwis, Königshütte u. s. w. nach Krakau führenden Dberschlefcen Eisenbahn von Bebeutung.

Tarnowfti (Jan), ein berühmter poln. Feldherr, ward 1488 aus einem alten angesehenen Beschlecht geboren. Schon sein Großvater Jan E. hatte in der Schlacht bei Tannenberg ahmvoll mitgekampft, sein Bater Jan T. sich burch gludliche Kampfe gegen die Balachen usgezeichnet. Mit einem regen Geiste ausgestattet, besuchte T. behufs seiner kriegerischen Lusbildung die fernsten Länder, wie Sprien, Palästina, Afrika und Portugal. Der König Imanuel von Portugal übertrug ihm im Kriege gegen die Mauren die Anführung seines Zeeres. Nachdem er sich bereits großen Kriegsruhm erworben und von Kaiser Karl V. zum Reichsgrafen erhoben worden war, kehrte er in sein Baterland zurück und nahm hier in dent Friege zwischen Sigismund 1. und dem ruff. Zaren an der Schlacht bei Driza Theil. Nachher embete ihn Sigismund mit einer Heeresabtheilung dem Könige Ludwig von Ungarn gegen die Eurken zu Bulfe. Sein berühmter Rame veranlaßte Rarl V., ihm den Dberbefehl über bas anze Heer in dem Türkenkriege anzuvertrauen. Als darauf der Wojewode der Walachei, Peer, einer der Lehnsträger Polens, einen Aufstand gegen Sigismund erregt hatte und in Powetien eingefallen mar, übertrug ber König T. die Bertheibigung des Landes. T. übermand mit einem verhältnismäßig kleinen Deere die Balachen bei Dbertyn und drang, nach einem weiten Einfalle derselben in Polen, selbft bis in die Balachei vor, eroberte Choczim und nobigte ben hofpsbar, bem Könige von Polen von neuem Treue ju schwören. Spater trieb er init den Ginwohnern seiner Starostei Sendomir die nach Polen eingefallenen Tataren zurud. Er farb 1561. Ein Freund der Biffenschaften, befaß er eine reiche Sammlung seltener Sanddriften. In Tarnow, seinem Stammfige, ließ er das friegswiffenschaftliche Wert "Conciimm rationis bellicae" abdructen.

Zaret, vielleicht bas anziehendste, aber auch das schwierigste und verwickeltste aller Kartenwiele. Es wird von drei Personen mit 78 Blättern gespielt, die aus den 52 Blättern der frang. Rarte, vier Cawalls ober Reitern und 22 Tarots ober Trumpfen bestehen. (S. Spielkarten.)

Tarpeja, die Tochter des Spurius Tarpejus, dem Romulus im Rriege mit den Sabinern ben Befehl in der Burg auf der füdwestlichen Sohe des Saturnischen Sügels anvertraut hatte, fieß sich burch bas Golb, womit die Sabiner an Armgeschmeibe und Salsketten geschniuckt waren, zum Berrath verloden und öffnete um diefen Preis bem Tatius (f. b.) ein Thor ber Beffung. Erdruckt von der Last des auf sie geschleuderten Schmuck, bufte sie ihr Berbrechen mit bem Tode. So erzählt die rom. Sage. Ihr Grab wurde auf dem Berge gezeigt und noch jest ift, wie Niebuhr bemerkt, ihr Andenken nicht ganz aus dem Bolke geschwunden. Bon ihr leitete man gewöhnlich auch ben Ramen bes Tarpefischen Bergs (mons Tarpejus) ab, den fene Bobe trug, bis der Rame Capitolium ihn nach ber Erbauung bes Tempels verdrangte. Beitdem hieß nur noch eine nach dem Marsfelde hin steil abfallende Felswand derselben Sohe ber Tarpejische Fels. Mit dem Berabstürzen von dem Tarpejischen Felsen wurden von den Eribunen mehr als ein mal selbst die höchsten Magistrate bedroht und bei tribunicischer Anklage auf Tob war es die gewöhnliche Bestrafungsart. In den letten Zeiten der Republik außer Bebrauch gekommen, wurde in ber Raiserzeit die Strafe wieder eingeführt.



übrigen Etrurien in rom. Perrschaft über und erhielt später eine rom. Bürgercole eigentlichen alten, auf einem Felsen gelegenen Stadt find nur noch geringe Reste übat sich in dem gegenüberliegenden Dügel, auf dem Corneto liegt, die Begrabnis polis) des alten T. erhalten. Bgl. Stadelberg und Thürmer, "Alteste Dentmerei, ober Wandgemälde aus den Sppogaen von T." (Stuttg. 1827); Abeten,

nach feinen Dentmalen" (Stuttg. 1843).

Zarquinius Drisens (Lucius), ber funfte rom. Ronig, von 616-579 v. 4 ber rom. Ergablung ber Sohn eines reichen Rorinthers Demaratus, ber bei int feine Baterftabt verlaffen hatte und nach Tarquinii (f. b.) in Etrurien gefloben r nen Reichthumern und feiner Gemablin Tanaquil wenbete fich T. nach Rom, wo Tobe bes Ancus Marcius, ber ihn gum Bormund feiner zwei Cohne beftellt hatti murbe erhielt. Er vollendete bie Unterwerfung von Latium, brangte die Sabiner & Etruster, von ihm beflegt, ertannten feine Dberherricaft an. In ber Stabt, bie Mauer zu befestigen begann, vollführte er bas große noch erhaltene Baumert be xima und die Anlage bes Circus maximus für Rampffpiele, die er ebenfo mie ber tonigl. Burbe von Etrurien berüberbrachte; auch ber Beginn bes Baus b fchen Tempels wird ihm jugefcrieben. Der britten Stammtribus, ben Luceres, bie Aufnahme in ben Senat, beffen Babl burch bie aus jener gewählten fogens minorum gentlum auf 300 flieg. Geine Abficht, brei neue Tribus, vielleicht aus ! ju bilben, icheiterte an dem Biberftand, ben ihm für die Patricier ber Augur & leiftete, und er mußte fich begnügen, die Bahl der Ritter, die baburch auf 1200 ftie pein, ohne den alten brei Centurien neue unter befondern Ramen bingugufügen. A nen des Ancus, benen er den Thron entzogen, foll er erfchlagen und fein Sob bu verhehlt worden fein, bis es feinem Gibam, bem Gervius Xullius (f. b.), gelun bie Rachfolge zu fichern.

Tarquinius Superbus (Lucius), der Sohn des Borigen, herrichte, nachden vius Tullius, seinen Schwiegervater, ermordet hatte, als siebenter und letter Koni 510 v. Chr., gewaltthätig und hart, aber traftvoll über Rom, wo er die Berfass vius umstürzte, und auch über Latium, obwol dies dem Ramen nach nur im Be nisse stand, dem sich jest auch die herniter und Stadte der Bolster, gegen die Arieg geführt, anschlossen. Sabii wurde von ihm unterworfen, Circeli und Sig zur Sicherung der Troberungen rom. Colonien. Seine Willfür und der Zwai Frohnardeiten bei seinen Bauten, unter denen die des capitolinischen Tempels die ist, erbitterten das Bolt; der Frevel, den sein Sohn Gertus Taraumius an Luc

siel, geschlagen. Auch Porsenna (s.d.), so hart er Rom bedrängte, verschaffte ihm die Rückehr nicht, und als 496 in der Schlacht am See Negillus (s.d.), in der sein Sohn Lucius siel, die Lateiner, an die er sich gewendet, überwunden worden waren, verzweifelte er daran, die Herrschaft wieder zu gewinnen. Bei dem Tyrannen von Cumä, Aristodemus, der ihm eine Zuslucht bot, starb er 495, allein noch von seiner Familie übrig. Es scheint unzweiselhaft, daß die Regierung der Tarquinier eine Zeit etrur. Herrschaft in Rom und etrur. Einflusses auf dasselbe bezeichnet.

Tarragona, die Hauptstadt der gleichnamigen, aus dem süblichen Theile Cataloniens gebildeten span. Proving (1162/3 DM. mit 290000 E.), ein alter, früher schon befestigter, jest fehr herabgekommener Drt, liegt an der Mündung des von einer Steinbrucke überspannten Francoli in das Mittelmeer, auf einer steilen, 760 F. hohen Anhöhe, ist der Sip eines Erzbischofe und gahlt gegenwärtig 14122 E., welche durch Baumwollen- und Tuchweberei, Fabritation von Band, Muffelin, Borten, Seidenzwirn u. f. m., insbesondere aber durch Sandel, namentlich mit Ruffen, Wein, Branntwein und Fischen, ihren Unterhalt finden. Die Rhebe ift unsicher. Die Stadt hat eine ber schönsten Rathebralen, mit prachtvollen Monumenten, mehre andere Rirchen und Rlöfter, ein geiftliches Seminar, eine Zeichenschule für Marine und Bautunft, eine ökonomische Gesellschaft. An die Zeiten der Römer und größere Bedeutendheit der : Stadt erinnern noch eine brei Meilen lange Bafferleitung, die Ruinen des Palastes des Auguftus, der Pilatusthurm genannt, die einiger Triumphbogen und andere Alterthumer. Die Stadt wurde von den Phoniziern erbaut und hieß damale Tarton. Rach ihrer Zerstörung erst durch die Römer wieder aufgebaut, erhielt sie nun den Namen Tarraco oder Tarracon. Bur Beit der Scipionen ein Sauptwaffenplas und eine Zeit lang des Augustus Residenz, wurde sie Colonia Julia Victrix und von Antoninus Pius Augusta genannt. Sie war die Hauptstadt des Tarraconenfischen Spanien und blieb es auch mahrend der Bolkermanderung, bis die Romer ihre leste Besitzung in Spanien aufgegeben hatten. Geit dem Anfange des 8. Jahrh. im Besitze der Sarazenen, wurde die Stadt nun ganglich verwüstet, die fich nie wieder zu ihrent frühern Glanze erheben konnte. In I. soll auch die erfte driftliche Kirche Spaniens begründet worden sein. Bahrend des franz. Kriegs litt die Stadt ungemein. Sie wurde von Suchet im Juni 1811 mit Sturm genommen und 18. Aug. 1813, als die Franzosen die Festungswerke in die Luft fprengten, jum Theil zerftort.

Tarsus, die ehemals große und volkreiche Hauptstadt Ciliciens, am Flusse Cydnus, war eine Zeit lang der Sis eigener, von der pers. Oberherrschaft abhängiger Könige und gelangte zu besonderm Ruhm und Glanz, als sich unter der Herrschaft der Seleuciden (s. d.) viele Griechen hier niederließen und eine höhere Lehranstalt für Philosophie und Grammatik gründeten, die unter den ersten röm. Kaisern in ihrer größten Blüte stand. In späterer Zeit bewies sie eine vorzügliche Anhänglichkeit an Julius Casar, zu dessen Ehren sie den Namen Juliopolis annahm. Auch war sie der Geburtsort des Apostels Paulus, der hier seine Bildung erhielt. Allmälig sank sie in ihrem Wohlstande und litt besonders durch die Einfälle der Ssaurer und westlichen Barbaren, blied aber dennoch im Mittelalter in einem gewissen Ansehen und noch setzt ist Tarso, als Hauptstadt des gleichnamigen Sandschafts im Ejalet Itschil, mit 30000 E., die bedeutenden Handel treiben, eine ansehnliche Stadt.

Tartan, ein bei den Bergichotten gebrauchliches buntgewürfeltes wollenes Beug.

Tartane heißt ein kleines, leichtes Fahrzeug, das vorzüglich im Mittelländischen Meere theils zur Fischerei, theils zum Kustenhandel gebraucht wird und nur einen großen Mast und einen Fodmast hat.

Tartarei und Tartaren, s. Tatarei und Tataren.

Tartarus, griech. Tartaros, ist nach Homer ein tiefer, nie von der Sonne erhellter Abgrund unter der Erde, so weit unter dem Hades (f. Unterwelt) als der Himmel über der Erde, geschlossen durch eherne Pforten. In ihn stürzte Zeus Verbrecher und Frevler gegen seine Obersewalt, wie den Kronos und die Titanen. In der spätern Sage heißt entweder die ganze Unterwelt so oder dersenige Theil derselben, wo die Verdammten nach ihrem Tode ihre Strafen und Pualen erlitten, als Gegensas zu den Elysischen Gestlden. Personisicirt ist T. der Sohn des Ather und der Gäa und von dieser Vater des Typhosus.

Tartini (Giuseppe), einer der größten ital. Biolinspieler um die Mitte des 18. Jahrh., wurde zu Pisano in Istrien 1692 geboren und sollte in Padua die Rechte studiren. Allein er trieb niehr die Fechtkunst und heirathete endlich heimlich ein Mädchen, vor deren Familie er

10

Berwandten mußte. Als Pilger verkleibet kam er nach Rom und blieb hier einige Jahre bei sim Berwandten im Minoritenkloster zu Assis, wo er sich der Musik mit allem Eiferwidmete. Rob mals ging er nach Padua zurück und wendete sich dann nach Benedig und Ancona. Sein Intestig immer mehr, sodaß ihn Kaiser Karl VI. 1723 zu seiner Krönung nach Prag berusen wir Orei Jahre darauf errichtete er in Padua seine berühmte Musikschule, deren Spiel sich vorzelich zum Kirchenstil eignete. T. war Meister in der Composition wie im Spiel und der gestim Lehrer Aller, welche damals die Musik gründlich studiren wollten. Seine Werke sind zienet zahlreich, doch jest kaum noch zu spielen. Übrigens ist er auch durch sein harmonisches Solar für welches Nousseau sehr eingenommen war, und durch die Entdeckung des dritten Kant ber aus zwei rein angegebenen Terzen sich erzeugt, berühmt. Gegen das Ende seines Leben verlor er sich in metaphysisch-religiöse Betrachtungen. Er starb 1770.

Tartsche, ein aus der slaw. Sprache herstammendes und auch in die poln. und rust. über gegangenes Wort, bezeichnet eigentlich die kleinern Schilde, deren sich vorzugsweise die Contrie bediente. Sie kommen am häusigsten bei den morgenl. Nationen vor, waren aber auch Mittelalter bei den Rittern und Reisigen gebräuchlich. Die Tartsche ist meist rund, zweit auch viereckig, oder mit verschiedenartig ausgebogenen Rändern versehen. Die erstem beier Rundtartschen. Die Sturm- und Settartschen, welche von den Fussöldnern getragen wurden, und von denen die lestern mit einem Stachel versehen waren, mit dem sie, in die Erde bestigt, zum Schuse der Bogenschüßen dienten, führten diesen Ramen nur uneigentlich, da sie bei den

Umfange richtiger als Schilde bezeichnet werben.

Tartufe, das berühmteste Lustspiel Molière's, geschrieben 1664, tam 1669 zuerft vor wig XIV. auf die Buhne, nachtem die drei ersten Acte davon bereits in Privatgesellschaften at geführt waren. Es war darin, wie Ginige behaupteten, ber Charafter bes Beichtvatert mig's XIV., bes Paters Lachaise, ben er einst Truffeln genießen sah (baber ber bem Stalienife entlehnte Name), copirt. Nach Andern hatte die naschhafte Lederei eines andern Prieftet, to er beim papftlichen Runtius traf, Beranlaffung zur Entstehung des Ramens gegeben. Det Molière ichon vorher durch seine Geißelhiebe Arzte, Berbildete, Geden, mit einem Borte Ip ren aller Art gereizt und sich Feinde erweckt, so war mit dem "Tartufe" der Krieg nun vollent erklärt, und die Geistlichkeit bot alle ihr zu Gebote stehenden Mittel auf, die Aufführung vor im großen Publicum zu hindern. Der Erzbischof von Paris, Harlay de Champvalon, erlicia besonderes Rundschreiben, in welchem er alle Schauspieler, welche sich zur Aufführung to Studs verständen, und selbst Jeben, der sich mit der blogen Lecture deffelben befaßte, mit be Strafe der Ercommunication bedrohte, und ein gewisser Pierre Roulles, Abt von St.-Barthe lemy, erklärte sogar Molière, den er einen Teufel in Menschengestalt nannte, des Tobes auf ben Scheiterhaufen für murdig. 3mei Jahre bemuhte fich Molière vergebens bei Sofe, beim pipfe lichen Nuntius, bei den Pralaten, die Aufführung feines Luftspiels zu bewirken; aber imme wurde fie vereitelt, wenngleich der Dichter sein Ziel schon mehre male erreicht zu haben glaubt Die oft erzählte Anekoete, Molière habe, als einmal bas Stud ichon angekundigt, bann de wieder auf Beranftaltung bes Prafidenten Lamoignon verboten worden fei, bem Publicum bie Nachricht mit den zweideutigen Worten "M. le président ne veut pas qu'on le joue" angelisdigt, wobei das Wörtchen le auf das Stud, sowie auf den Prasidenten bezogen werden tomt hat vor der neuern literarhistorischen Kritit nicht Stich gehalten. Erft 1669 erreichte Molien fein Biel, und drei Monate wurde "Tartufe" unfunterbrochen hintereinander gegeben, jum Bo bruffe aller Seuchler, die hier mit all' bem Bige und Scharffinn gezeichnet waren, welche De lière noch jest zu einer Fundgrube ber Komit machen. Auch hat sein "Tartufe" diesen Rome zu einer komischen Benennung für alle Scheinheiligen gestempelt. Guttow hat die Entstehms bes Molière'schen Stude und die verwickelten Intriguen, welche babei im Spiele maren, it seinem "Urbild des Tartufe" dramatisch behandelt.

Taschenbuch ist nach dem Wortlaute sedes Buch, das man zu augenblicklichem Gebrucht leicht mit sich führen kann, also auch Notizbücher u. dgl. Im literarischen Sinne versteht mus solche Bücher darunter, welche in kleiner und handlicher Gestalt einen leicht unterhaltenden Inhalt einschließen, oder für irgend einen bestimmten praktischen Zweck die nöthigsten Anweisungen kurz zusammensassen. Gewöhnlich aber führen regelmäßig von Jahr zu Jahr wiederktrende Erscheinungen diesen Titel und schließen sich dadurch der Kalenderliteratur gewissermese an. Nach dem Vorbilde franz. Almanachs (s. d.) entstandene Taschenbücher sind die Gedichsammlungen, welche unter dem Namen Musenalmanache (s. d.) von Gotter und Bose 1769 is Deutschland eingehürgert wurden. Von zahkreichen ähnlichen Unternehmungen sind zu erwis

nen die von Goethe und Schiller unter verschiedenen Titeln herausgegebenen Taschenbucher, in welchen viele ihrer bedeutendsten Werke zuerst erschienen. Seit dem 3. 1815 etwa bemäch. tigte fich die Novelliftit der Taschenbucher und bis in die dreißiger Jahre erschienen die Taschenbucher von Clauren, Tromlis u. A., beren innerer Werth unenblich weit hinter ihrem äußern Erfolge zurücklieb. Fast nur die "Urania" (Lpz. 1810—38; Reue Folge, 1839—48) nahm eine ehrenwerthe literarische Stellung ein. Reuerdings wird diese Art von Taschenbuchern fast nur noch in Offreich gepflegt. Fruhzeitig aber begannen auch die ernstern Biffenschaften ihre Resultate in allgemein ansprechender Form durch Taschenbucher zu verbreiten. Go find zu ermabnen das "Zaschenbuch für vaterlandische Geschichte" von Hormanr (seit 1812); Fr. von Raumer's "Historisches Taschenbuch" (seit 1830); Prus' "Literarhistorisches Taschenbuch" (1843 -48); Henneberger's "Jahrbuch für deutsche Literaturgeschichte" (1854 begonnen). Außerbem gibt es Taschenbucher für Arzte, Botaniter, Jäger, Bühnenwesen u. f. w. Während diese gesammte Literatur auf ber einen Seite leicht flachem Dilettantismus und einseitigem Mobegeschmad verfällt, hat sie boch auch in einzelnen Theilen wesentlich zur Berbreitung vielseitiger

Bildung beigetragen.

2:

**3** 

크는

**33**.

Ŀ:

K

R.

F r:

3

Tafchenspieler nennt man Leute, welche Runfistude verrichten, die auf den erften Anblick an das Bunderbare zu grenzen scheinen, bei genauer Betrachtung aber als bas Bert großer, burch lange Übung erprobter Gewandtheit und des Einverständnisses mit einigen Gehülfen und Buschauern sich darstellen, wobei es besonders darauf ankommt, die Aufmerksamkeit der Buschauer auf Rebendinge zu lenken. Auch bedienen sich die Taschenspieler eigens für ihre Kunftftude vorgerichteter Inftrumente und vermögen um fo mehr zu leiften, je geschickter fie die Chemie und Experimentalphysit bei ihren Kunsten anzuwenden verstehen. Gine Menge zum Theil recht anziehender Taschenspielerkunste findet man beschrieben in Martius' "Unterricht in der natürlichen Magie" (umgearbeitet von Wiegleb und Rosenthal, 20 Bde., Berl. 1786—1805) und ähnlichen Werken. Schon im höchsten Alterthume gab es Taschenspieler, die, wie im Mittelalter und noch gegenwärtig unter ungebildeten Bolfern, für Zauberer galten. Das eigentliche Baterland ber Taschenspieler, welche daraus ein Gewerbe machten, scheint Agypten zu sein. In Griechenland und Rom erreichte Die Taschenspielerkunft schon einen sehr hohen Grad der . Ausbildung; namentlich wurde sie bei den säcularischen Spielen geübt. In die Zahl der Taschenspieler gehört unstreitig auch der berühmte Dr. Joh. Faust (s. d.). In den lesten Decennien bes 18. Jahrh. erwarben sich Pinetti, Edartshausen und insbesondere Philadelphia (f. b.), in der neuesten Zeit Bartolomeo Bosco und der Professor Dobler einen Ruf. Berwandt mit ben Taschenspielern sind die Jongleurs, sehr verschieden aber die Aquilibristen.

Zasman (Abel), der Entdeder der Insel Bandiemensland und anderer Inseln, war von Geburt ein Hollander; allein weder sein Geburts- noch sein Todesjahr find bekannt. Als Capitan in holl. Diensten in den Gewäffern von China und Japan freuzend, steuerte er 1642 auf Anregung feines Gönners, bes Gouverneurs von Batavia, van Diemen, nach dem Subpol zu und entdecte 24. Nov. 1642 bie Infel, welche er nach jenem benannte. Rachher entdecte er noch Staatenland, einen Theil Reuseelands, die Dreikonigsinseln und die Pring-Bilhelmeinseln, worauf er 1643 nach Batavia zurudtehrte. Bon einer zweiten Entbedungereise, die er in dem folgenden Jahre nach den Ruften von Reuguinea unternahm, ift nicht viel befannt geworden. Seinen Namen führt eine Halbinsel auf der Ostfüste von Vandiemensland und die Insel vor

bem Cap Pilar auf jener Salbinfel.

Taffo (Bernardo), ein vorzüglicher epischer und lyrischer Dichter Italiens, beffen Ruhm jedoch von seinem Sohne, Torquato T., verdunkelt murbe, war zu Bergamo 1493 geboren und fammte aus einem alten abeligen Geschlechte. Er zeigte icon als Knabe viel Anlagen und erbielt von seinen Altern und nach deren fruhem Tode von seinem Onkel, Luigi T., Bijchof zu Recanati, eine forgfältige Erziehung. Nach langern Studien zu Padua und mehrfachem Wechfel ber Stellung in Rom, am hofe von Ferrara, in Benedig, wo er sich als Dichter einen Namen machte, trat er 1531 als Geheimschreiber in ben Dienst Ferrante Sanseverino's, Fürsten von Salerno, und begleitete diefen auf bem Juge nach Tunis, welchen Karl V. unternahm, sowie nach Flandern. Als er nach Salerno zuruckgefehrt, heirathete er 1539 die schöne, reiche, burch Geist und Tugend ausgezeichnete Porzia de' Ross und zog sich nach bem anmuthigen Sorrento zurud, mo er bis 1547 hochst gludlich lebte und seinen "Amadigi" anfing. Das Unglud bes Fürsten, ber sich ber Einführung ber Inquisition zu Reapel wiberfest hatte, nach Frankreich geflüchtet war und von Karl V. seiner Güter beraubt wurde, brachte auch ihn in die größte Berlegenheit. Er war genöthigt, einen andern Zufluchtsort zu suchen, verlor mahrend

venna, von wo ihn der Herzog von Urbino nach Pesaro berief. Im S. 1563 trat er als eine Secretär in die Dienste des Herzogs Wilhelm von Mantua. Zum Gouverneur in Ostiglia wannt, starb er bald nachher 1569. Sein Hauptwerk ist "L'Amadigi" (1560), ein romantische Epos nach einem span. Noman, worin er ein großes und schönes Talent entwickelt hat, wer auch die Verwickelung zu künstlich ist und die Vergleichung mit Ariosto schadet. Seinen übrige Keinen Dichtungen ist Annuth und Phantasie nicht abzusprechen; seine Briefe (herausgezin von Seghezzi, 3 Bde., Padua 1733—51) sind für die politische und Literaturgeschichte seit von Wichtigkeit.

Tuffo (Torquato), der Sohn des Borigen, wurde zu Sorrento 1544 geboren. Seine And gen entwickelten sich ungewöhnlich früh und schnell; dabei zeigte er sich schon als Rind fick ernst. Nachbem er bei ben Zesuiten in Neapel, bann in Rom und Bergamo Unterricht empfes gen, theilte er in Pefaro den Unterricht mit dem Sohne des Bergogs von Urbino. Mit feine Bater hielt er sich ein Jahr lang in Benedig auf und ging dann, 13 J. alt, nach Paduc, un bi Rechte zu studiren. Aber seine Reigung zog ihn unwiderstehlich zur Poefie. In einem Alen von 17 3. trat er mit einem epischen Gebichte in zwölf Gefängen, "Rinaldo", hervor, bet mit einigen Beifall aufgenommen ward, worauf benn auch ber Bater nach langem Bibafin einwilligte, daß er die Rechtsstudien aufgab. Zest widmete sich T. mit doppeltem Gifer line rischen und philosophischen Studien zu Bologna. hier begann er ben schon in Pabua gemehte Entwurf zu einem epischen Gebichte von der Eroberung Jerusalems auszuführen; boch fin 'fich durch eine ihm widerfahrene Krantung bewogen, Bologna zu verlaffen. Er ging nach Rebena und folgte bann ber Einladung bes Scipione Gonzaga, ber in Padua eine Atademie gefif tet hatte und I. als Mitglied derfelben zu fehen wünschte. Mit großem Fleiße ftudirte er Die sophie, namentlich die des Plato, zu dem sein eigener Geist ihn vor Allen hinzog; dabei velk er aber sein Epos nicht aus bem Auge. Bom Carbinal Lobovico von Este zum Hofcavalier er nannt, wandte er fich im Dct. 1565 nach Ferrara, um den glanzenden Seften beizuwohnen, mi welchen die Vermählung des Herzogs Alfons mit einer Erzherzogin von Offreich gefeiert wurk . Die beiben Schwestern besselben, Lucrezia, die nachmalige Herzogin von Urbino, und Leonen, Beibe zwar nicht mehr jugendlich, aber schön und liebenswürdig, schenkten bem Dichter der Gunft. Aufgemuntert von dem Berzoge, begann er wieder an seinem Epos zu arbeiten mi verließ Ferrara nur auf kurze Zeit, um Padua, Mailand, Pavia und Mantua zu besuchen. Er hatte acht Gefänge seines Gedichts beenbigt, als er im Gefolge bes Cardinals von Efte 157 nach Frankreich reifte. Unbekannte Gründe veranlagten ihn, nach Rom zurudzukehren, und bald darauf trat er in die Dienste des Herzogs Alfons. Nicht lange nachher entstand sein Coferspiel "Aminta", welches zwar alles Frühere in dieser Gattung übertraf, indes bald buch Guarini's "Pastor fido" verbunkelt wurde. Der Berzog, durch diese dramatische Dichtmy aufs angenehmste überrascht, ordnete die Aufführung an. T.'s Ansehen und Gunft fliegen; aber bieses Glud wedte ihm auch Neider, die insgeheim barauf dachten, ihn zu ffürzen. Raf dem er mehre Monate in dem reizenden Castel Durante bei Urbino in der vertrautesten Freund schaft mit seiner großen Gönnerin Lucrezia verlebt hatte, tehrte er mit reichen Geschenten nach Ferrara zurud und wendete sich wieder zu seinem Epos, welches er unter bem Titel "Goffredo" im Frühling 1575 beendigte. Der Berzog behandelte ihn mit verdoppelter Auszeichnung: I. mußte ihn nach seiner Billa Belriguardo begleiten, und Lucrezia, die sich von ihrem Gemable getrennt hatte und zu ihrem Bruder zurudgefehrt mar, munichte ben Dichter ftete um fich u haben. Nur mit Mühe wirkte er sich im Nov. 1575 die Erlaubniß aus, nach Rom zu geba. um dort sein Gedicht einer gründlichen Prüfung zu unterwerfen. hier wurde er von seinen Freunde Scipione Gonzaga dem Carbinal Ferbinand von Medici, nachmaligem Grofbergege von Toscana, vorgestellt, der ihn einlub, in ben Dienst seines Dauses zu treten, mas aber T. ablehnte, weil er vor allen Dingen die Pflichten der Dankbarkeit gegen das Saus Efte erfüllen wollte. Bei seiner Rudtehr nach Ferrara murbe er zwar von dem Berzoge und ben Prinzeffienen mit gewohnter Freundlichkeit behandelt; allein bald zeigte es sich, daß sein Weift von bapecondrischen Ginbildungen und frankhafter Reizbarkeit unheilhar zerrüttet mar: überall glaubt er sich von Neibern und Feinden umgeben und bei der Inquisition als Reper verklagt. In diefer Stimmung zog er einen Dolch gegen einen Diener in den Zimmern der Berzogin von Urbine. Auch diese Thorheit verzieh ihm der Herzog und ließ ihn nach kurzer Paft wieder frei, doch aber ju seiner Beilung in bas Franciscanerklofter von Ferrara bringen, wo er arzeilich behandelt waben sollte. Er ertrug dies nur wenige Lage, und seiner selbst nicht mächtig, entstoh er 1577, fast ohne Geld, mit hinterlassung aller seiner Papiere, zu seiner Schwester nach Sorrento.

**\$**:

Ħį

土

Ľ

8

R

Durch die Sorgfalt der Schwester begann T. ruhiger zu werden: er bereute seine Flucht und wendete fich an den Herzog und die Fürstinnen, um seinen Posten, vornehmlich aber ihr Bohlwollen wieber zu erlangen. In ber That ging er auch nach Ferrara zurud; aber sein altes Übel kehrte wieder und er entwich zum zweiten male. Bergebens suchte er in Mantua, Padua und Benedig eine Zuflucht; auch in Urbino und Turin, wo er die wohlwollendste Aufnahme fand, verließ ihn seine Unruhe nicht, die allmälig einen schlimmern Charakter annahm. Er sehnte sich nach Ferrara zurud und hielt bazu die Bermählung des Herzogs mit Margareta Gonzaga für ben schicklichsten Zeitpunkt. E. kam an; boch sah er sich bitter getäuscht. Allenthalben nahm man ihn mit Gleichgültigkeit, selbst mit Spott und Berachtung auf: weder der Bergog noch die Fürstinnen ließen ihn vor sich. Da verließ ihn die Bernunft und er ergoß sich laut in Schmähungen gegen Alfons und dessen Hof, sodaß der Herzog im März 1579 befahl, ihn in das Annenhospital zu bringen und als einen Rasenden zu verwahren. Die auffallende Barte dieser Behandlung hat zu der ganz bestimmt falschen Vermuthung Veranlassung gegeben, daß T. durch seine Liebe zur Prinzessin Leonore die Ehre des herzogl. Sauses verlest habe. Der wirkliche Wahnsinn, welcher ben Dichter, wenigstens von Zeit zu Zeit, ergriff, die Plage, die er damit dem Berzoge bereitete, und die gröblichen Beleidigungen, die er gegen ihn ausstieß, sind mehr als hinreichend, das Benehmen von Alfons zu erflären, der ihn nie als einen Berbrecher, sondern ftets nur als einen Gemuthstranken behandeln ließ. Der Zustand des Kranken wechselte oft. T. fand auch jest ruhige Augenblicke, in denen er sich herrlich bald in Berfen, bald in philosophischen Betrachtungen aussprach. Ein neuer Schlag für ihn war die Nachricht, daß sein Gebicht in höchst verstümmelter Gestalt zu Benedig im Druck erschienen. Dieser ersten Ausgabe folgten schnell an verschiedenen Orten mehre andere, und die Unternehmer und Herausgeber bereicherten sich, während der unglückliche Dichter in Gefangenschaft krank und vernachlässigt schmachtete. Erst nach zwei Jahren erhielt er statt seines gefängnißähnlichen Aufenthalts mehre Bimmer zur Wohnung. Er empfing Besuche und durfte selbst von Zeit zu Zeit, von einer einzigen Person begleitet, ausgehen. Dann trat aber wieder Berschärfung der Maßregeln gegen ihn ein. Literarische Qualereien tamen bazu. Eine Schrift, in welcher T. über Ariofto erhoben wurde, veranlaßte die Atademiker der Crusca zu einem maßlos heftigen Angriff auf die "Gerusalemme liberata". Mit Burbe und Mäßigung beantwortete T. die Angriffe seiner Gegner. Inzwischen beschäftigten ihn die Mittel, seine Freiheit zu erlangen, nicht minder als bie Bertheidigung seines Gedichts. Er hatte die mächtigsten Personen zur Vermittelung aufgeboten. Gregor XIII., der Cardinal Albano, der Großherzog von Toscana, der Herzog und die Berzogin von Urbino, die Berzogin von Mantua, mehre Fürsten des Hauses Gonzaga hatten sich vergebens für ihn verwendet. Die Stadt Bergamo, T.'s eigentliches Baterland, hatte in gleicher Absicht einen eigenen Gefandten an den Herzog geschickt. Dieser gab Bersprechungen, welche er aber nicht erfüllte. T.'s Bustand verschlimmerte sich so immer mehr: er war an Leib und Seele zerrüttet und litt periodisch an wirklichem Bahnsinn. Endlich ließ sich Alfons erweichen und überließ im Juli 1586 auf dringendes Bitten die Person des Dichters nach mehr als siebensähriger Gefangenschaft seinem Schwager, Wincenzo Gonzaga von Mantua, welcher ihn so zu bewachen versprach, daß Alfons nie etwas von ihm zu befürchten haben sollte. In Mantua fand E. die freundlichste und ehrenvollste Aufnahme; aber sein Übel hatte bereits zu tief gewurzelt, um ganz zu weichen. Deffenungeachtet nahm er seine literarischen Arbeiten wieber vor: er vollenbete unter Anderm ben von seinem Bater begonnenen "Floridante"; auch sein Trauerspiel "Torrismondo" arbeitete er von neuem um. Im folgenden Jahre besuchte er Bergamo und wendete fich dann, nachdem der Bergog von Mantua gestorben, nach Rom. hier wurde er nicht nur von Scipione Sonzaga, sondern auch von mehren Cardinalen und Pralaten so wohl aufgenommen, daß er neue Soffnungen faßte. Allein nichts ging in Erfüllung, und er begab fich 1588 nach Neapel, um einen Bersuch zu machen, bas eingezogene Bermögen seiner Altern wieberzuerlangen. Dier beschäftigte er fich mit einer ganglichen Umarbeitung seines großen Gebichts "Gerusalemme liberata", um das für fehlerhaft Erfannte, sowie die Lobsprüche auf bas Paus Efte wegzuschaffen. Bon Reapel tehrte er nach Rom zurud und lebte bann eine Zeit lang in Florenz, Mantua und Reapel, stets unstät und unruhig, fich und Andern mistrauend, frant und arm. Die Umarbeitung feines Berts als "Gerusalemme conquistata" (zuerst 1593 gebruckt) und die Dichtung "Le sette giornate del mondo creato" entstanden in dieser unglucklichen Zeit. Inzwischen hatte Hippolyt Aldebrandini als Clemens VIII. den päpstlichen Stuhl bestiegen. Der Nesse desselben, der Cardini Cinzio, bewog T. endlich nach Rom zu kommen, um die seierliche Dichterkrönung auf dem Expitol zu erhalten. Im Nov. 1594 langte T. an; man verschob aber die Feierlichkeit die prühlte krühfahre. Während des Winters schwand seine Gesundheit mehr und mehr: er fühlte kinn nahes Ende und ließ sich in das Kloster San-Onofrio auf dem Janiculus bringen, wo er einem hisigen Fieber 25. April 1595 starb. T. wurde in der Kirche des genannten Klosten krieket. Der Cardinal Bevilacqua von Ferrara ließ ihm ein Denkmal sepen; auch die End

Bergamo hat ihm eine Statue errichtet.

Friedr. Schlegel fagt in der "Geschichte ber alten und neuen Literatur" aber T.: "Etwi junger als Camoens ift I., ber uns ichon burch feine Sprache und zum Theil auch durch feine Inhalt näher steht, indem die Kreuzzüge die ganze Fülle des Ritterlichen und Bunderben mit dem Ernste der geschichtlichen Bahrheit verbinden. Nicht blos eine poetische, sondern a eine patriotische Begeisterung für die Sache der Christenheit beseelte ben ebenfo ruhmbegieige als frommfühlenden Dichter. Doch hat er die Große seines Gegenstandes durchaus nicht e reicht, ben Reichthum beffelben so wenig erschöpft, baß er ihn, so zu sagen, nur an ber Dim fläche berührt. Auch ihn beschränkte die Birgil'iche Form einigermaßen, daber einige nicht pa gludlich gelungene Stellen von bem fogenannten spifchen Dafchinenwert. E. gebort im Com gen mehr zu den Dichtern, die nur fich felbst und ihr schönstes Gefühl darftellen, als ein Bet in ihrem Geiste Har aufzufaffen und sich selbst darin zu verlieren und zu vergeffen im Gunk find. Die schönsten Stellen in seinem Gebichte find solche, die auch einzeln ober als Epifela in jedem andern Werke schön sein würden und nicht wesentlich zum Gegenstande gehören. Di Reize der Armida, Clorindens Schönheit und Erminiens Liebe, diese und abnliche Stellen & es, die uns an T. fesseln. In seinen lyrischen Gebichten ("Rime") ift eine Glut der Leite schaft und eine Begeisterung der ungludlichsten Liebe, welche uns noch mehr als das Meine So ferspiel "Aminta" erst an die Quelle jener schönen Bichtungen führt. T. ist gang ein Gesisst dichter und, wie Ariosto, ganz malerisch. So ist über T.'s Sprache und Verse ein Zauber fitalischer Schönheit ausgegoffen, der wol am meisten mit beigetragen hat, ihn zum Lieblige dichter der Italiener zu machen, was er selbst beim Bolke mehr als Ariosto ift." Gine aussih liche Charafteviftit L.'s als epischen Dichters befindet sich in der "Allgemeinen Monatsiche für Wiffenschaft und Literatur" (Geptember- und Octoberheft 1851). Das tritische Benich nif der Ausgaben von T.'s Werken murbe ein eigenes Buch ausmachen. Dier moge bie & gabe genügen, daß die Rofini'iche Ausgabe (30 Bbe., Pifa 1820 fg.) die vollständigfte und it mailander der "Opere scelte" (5 Bbe., 1823 fg.) sehr brauchbar ift; daß der "Rinaldo" junf zu Benedig 1562, die "Gerusalemme liberata" verbessert zuerst zu Parma 1581 erschier wie wie bekannt, unzählige male aufgelegt murbe. Die besten beutschen Übersetzungen von kund find die von Gries (2 Bde., 8. Auft., Lpg. 1851) und Streckfuß (2 Bde., 4. Auft., Lpg. 1847). Die "Auserlesenen lyrischen Gebichte" überseste R. Förster (2. Aufl., Lpg. 1844). T.'s Lon murbe von Bielen gefchrieben; fo von feinem Freunde Giamb. Manfo (Neap. 1619), am volfie digsten von P. A. Serassi (Rom 1785). Wgl. "E.'s Leben" von Streckfuß vor deffen Übersepus Unter den vielen neuern Schriften über I. ift noch besonders zu bemerken Rofini's "Sage sugli amori di Torq. T. e sulle cause della sua prigionia" (Visa 1832), wodurch ein heftige Streit mit Cavedoni, Gaet. Capponi u. A. veranlaßt wurde. Die von dem Conte M. Albai herausgegebenen "Manoscritti inediti di Torq. T." (Lucca 1837 fg.) find unecht. Bal. am Rante, "Bur Geschichte ber ital. Poesie" (Berl. 1837).

Taffoni (Alessandro), einer der berühmtern Dichter Italiens, wurde 1565 zu Moden geboren. Seine Kindheit war manchen Prüfungen ausgesett, aber sie hinderten ihn nichts seinen Studien zu Bologna und Ferrara. Im I. 1597 ging er nach Rom und wurde hier Seretär des Cardinals Ascanio Colonna, der ihn 1600 mit sich nach Spanien nahm und dem nach Nom zurücksendete. hier ließ T. seine "Pensieri diversi" erscheinen, ein Wert, das wegen der sinnreichen Paradorien, mit denen es den Wissenschaften den Krieg anzukundigen schim, und durch den heitern Scherz und die gefällige Anmuth, womit es des Verfassers dittere Logisser würzte, großes Aussehen machte. Noch mehr war dies der Fall mit seinen "Considerzioni sopra il Petrarsa" (1609), worin T. den Petrarca, den man nach seiner Ansick über schafte, heradzuseten suchte, was einen großen Schriftenwechsel veranlaßte. T. hatte sich die dem Tode des Cardinals Colonna 1608 ohne Anstellung befunden. Da ihm aber die Mind u einem unabhängigen Leben sehlten, trat er 1613 in savopische Dienste und dann in die kal Cardinals Ludovist. Später fand er eine ehrenvolle Stellung bei dem Derzoge Franz I.

Modena, wo er 1635 flarb. Seinen Ruhm verbankt er dem komischen Epos "La secchia rapita" (Par. 1622; deutsch von Kris, Lpz. 1842), das den Krieg der Modeneser und Bologneser in der Mitte des 13. Jahrh. zum Gegenstande hat. In diesem Kriege wurde einst der Eimer eines Brunnens von einigen Modenesern, die in Bologna eingedrungen waren, aus dieser Stadt weggeführt und als eine Trophäe nach Modena gebracht, wo er noch heutiges Tages als ein Kleinod ausbewahrt wird. Dieses Creignis und die vergeblichen Anstrengungen der Bologneser, den Eimer wiederzuerlangen, besingt T. in zwölf burlest-epischen Gesängen, denen es weder an Ariosto'scher Laune und Anmuth, wovon freilich jest der vielen Anspielungen wegen Bieles verloren geht, noch auch in einzelnen Stellen an epischem Adel sehlt. Dabei hat die Sprache den echt toscan. Charakter und der Versbau ist leicht und angenehm. Eine Auswahl von T.'s Briefen hat Gamba (Ven. 1827) herausgegeben.

Tafte, Tangente, Clavis nennt man bei Schlaginstrumenten, wie Klavier, Orgel u. a., den schmalen Holzstreifen, der, wenn er mit dem Finger niedergedrückt wird, sich wie ein Hebel hinten in die Höhe hebt und so entweder durch den Schlag eines Hammers, wie bei dem Pianoforte, oder auch durch Öffnen eines Ventils, wie bei der Orgel, Physharmonica u. dgl., die Saite, Pfeife oder Zunge zum Ertönen bringt. Sämmtliche Tasten zusammen werden die Ta-

Ratur, Claviatur, auch Manual genannt.

4

ġ١

×

2

L

F

Tafffinn (tactus), in der weitesten Bedeutung auch Gefühlesinn genannt, ift berjenige Sinn, welcher durch unmittelbare Berührung und die dadurch hervorgebrachten Empfindungen Worstellungen von dem Berührten erzeugt. Das Organ dieses Sinnes ist das System der gesammten Empfindungsnerven (s. Merven), deren Endigungen die dem Gefühlssinn entsprecenden Eindrücke aufnehmen und sie in ununterbrochenem Fortgange durch die Nerven bis zum Gehirn fortpflanzen. Da nun die Nervenendigungen auf der außern Dberflache des Korpers, die Haare, Bahne und Nagel ausgenommen, vorzugsweise zum Tasten bestimmt sind, so kann man auch die äußere Haut als Taftorgan ansehen. Indeß auch die Haare, Rägel und Bahne können als Taftorgane gelten, indem sie den Widerstand, den sie bei der Berührung eines Körpers finden, auf die nächsten Rervenendigungen als Druck fortsesen und so die Vorftellung des Harten und Weichen unmittelbar hervorzubringen im Stande find. Wefentlich ift baher Tasten und Fühlen nicht verschieben. Da jedoch die Befähigung zum Fühlen den Organen theils ihres Baus, theils ihrer Lage wegen in sehr verschiedenem Grade zukommt, so nennt man in engerm Sinne nur diesenigen Organe des thierischen Körpers Tastorgane, welche zur willfürlichen und absichtlichen Erzeugung feinerer Gefühlsempfindungen besonders befähigt find und angewendet werden. Beim Menschen sind hier zunächst die Fingerspipen zu erwähnen, an denen die theilweise aus feinem Nervengewebe bestehenden sogenannten Gefühlswärzchen fich am ausgebildetsten und zahlreichsten finden und die parallel verlaufenden spiralförmigen Binien in der Haut bilden; ferner auch die Lippen und die Zunge. Eine große Verschiebenheit ber Tafforgane findet sich bei den Thieren. Hier sind os die fich in einen Ruffel endigenden Rafen einiger, die Barthaare, die Bunge, die Lippen anderer Saugethiere, die Bunge vieler Bogel und Amphibien, die Faden am Ropfe mehrer Fische, die Fühlhörner und Freszangen mehger Insetten, die Fühlfäden der Mollusten u. s. w. Sowie der Taftfinn durch aufmerksame Abung, d. B. bei ben Blinden, bis zu einer bewundernswürdigen Schärfe ausgebildet zu werben vermag, so tonnen die Taftorgane auch abgestumpft werden, wie dies namentlich bei Den-Schen ber Fall ift, welche schwere Banbarbeit verrichten.

Taftu (Amable), franz. Dichterin, wurde 1798 zu Met geboren. Ihr Vater, Boïart, war Proviantverwalter und ihre Mutter eine Schwester des durch Uneigennüsigkeit ausgezeichneten Kriegsministers Bouchotte. Roch sehr jung, verlor sie die Mutter durch den Tod; doch ihr Bater gewann als zweite Gattin eine treffliche Frau, die durch mehre Übersetungen aus dem Deutschen sowie durch moralische Bolksschriften, z. B. "La semme, ou les six amours", sich besannt gemacht hat. Die Tochter zeigte von Jugend auf viel poetische Anlage. Im J. 1816 heierathete sie den Buchhändler Joseph Taftu und lebte mit ihm einige Jahre in Perpignan. Ihre ersten Gedichte erschienen in Musenalmanachen und bei besondern Veranlassungen. Dann ließ sie eine Sammlung ihrer "Poésies" (Par. 1836; verm. Aust., 3 Bde., Par. 1838; neuere Aust., 1841) und "Poésies nouvelles" (Par. 1834) erscheinen, worin sich sehr anziehende Gedichte, meist in der elegisch restectienden Gattung, sinden. Sie widmet sich mit besonderm Ersolg der Verherrlichung des häuslichen Kreises, dem sie zarte poetische Beziehungen abzugewinnen weiß; nur wo sie einen höhern Schwung anstrebt, erlahmt ihr Flug. So stehen ihre "Chroniques de France" (Par. 1829), welche epische Dichtungen enthalten, weit hinter ihren

lprischen Ergüssen zurud. Bemerkenswerth ift, daß sie in Bezug auf Correctheit und Abm dung der Sprache alle ihre Mitbewerberinnen um den poetischen Preis übertrifft. Spater ke sie sich noch in verschiedenen Richtungen versucht, auch in der Profa; ale Unterhaltungsschieden stellerin in den "Soirées littéraires de Paris" (Par. 1832) und als Jugendschriftstellaux ber "Éducation matérielle; simple leçon d'une mère à ses ensants" (4 Bbe., Par. 1836 m öfter). Im J. 1839 gewann ihre Lobrede auf Frau von Sevigne bei ber Atademie den Du Unter den mancherlei Arbeiten, welche fie, vielleicht durch außere Berhaltniffe veranlaßt, um W Erwerbes willen geschrieben hat, ist eine gedrängte "Histoire de la littérature allemande (Par. 1842) zu erwähnen, welche bem gewöhnlichen Bedürfniffe entspricht. Ihr Gatte, ber fi vielfach mit Untersuchungen über die ältere span. Sprache und Literatur beschäftigt batte, fic 22. Jan. 1849 als Bibliothefar ber Bibliothef St.-Geneviève zu Paris.

Tatarei, fälschlich Tartarei, nannte man im Mittelalter im Allgemeinen das mitte Afien, weil man die von dorther gegen Westen heranstürmenden Sorden unter dem Gefann namen der Tataren (f. b.) begriff. Später unterschied man die Rleine ober Europäischem ber Großen oder Affatifchen Tatarei. Unter der erstern begriff man die Theile des ruff. Rich welche ehemals die Rhanate der Krim, von Aftrachan und Kasan ausmachten. Zedoch bezieh nete man bamit im engern Sinne des Worts vorzüglich die Krim (f. b.) und die Gegenden te untern Dniepr und Don. Die Affatische Tatarei, welche das weite Gebiet zwischen bem Raspiige Meere, Sibirien, der Bufte Gobi, Afghanistan und Persien begriff, seit dem 15. Jahrt. mi ihrem Beherrscher, bem Sohne Dichingis-Rhan's, auch Dichagatai (f. b.) ober Tichagatige nannt und burch den Belurtagh, das westliche Randgebirge des centralen Sochasien, in Ch und West-Dichagatai getheilt murbe, tommt jest in den geographischen Werten theils me den Namen der einzelnen Gebiete, die sie umfaßt, theils unter dem allgemeinen ethnographisc Ramen Turkestan (f. d.) vor und wird ebenfalls burch ben Belurtagh in Dit-Turkestan de Turfan (f. b.) und Best-Turtestan ober Turtestan schlechthin, wozu Manche auch Turan (1.2) rechnen, getheilt. Daneben find aber aus alterer Zeit auch noch die Ramen Chinefifce ober fot Tatarei für den östlichen und Freie Tatarei für den westlichen Theil im Gebrauch, obwelt

Bevölkerung in beiden keineswegs eine tatarische ift. Tataren, ein Bölkername von sehr schwankender Bedeutung, der bei den Geschichtich bern und Ethnographen des Morgen - und Abendlandes bald in engerer, bald in weine Bedeutung gebraucht wird. Ursprünglich einen mongol. Boltestamm bezeichnend und mit be Namen Mongolen (f. d.) in ethnographischer hinsicht identisch, wurde in Folge der Eroberungs der Mongolen im 13. Jahrh. der Name Tataren eine Collectivbenennung, mit der man, gleich wie der Name Franken seit Karl d. Gr. und der Herrschaft der Franken zur allgemeines Bezeichnung aller westeurop. Bölker murbe, nicht blos die eigentlichen Tataren ober Menge len, sondern auch alle ihnen unterworfenen verwandten und ähnlichen Bolter bezeichet und die man in Europa, einem Wortspiele mit dem Tartarus der Alten zu Gefallen, in In taren, d. h. aus der Unterwelt Gefommene, umwandelte. Go wurden hauptfächlich brei in fir perlicher hinsicht zwar verschiebene, in sprachlicher Beziehung aber innig verwandte Bella. Mongolen, Tungusen und Türken, unter bem Ramen Tataren begriffen, in deren Geschicht somit auch die der Tataren aufgeht. Gegenwärtig wird der Name Tataren noch in doppeter Beziehung gebraucht: ein mal zur Bezeichnung des hochasiat. Bölker- und Sprachstammt. bann speciell als Rame einzelner bestimmter Bolterschaften. Der tatarifche Gprachteun, auch der altaifde, ural-altaifde, ugrifd-tatarifde ober turanifde Oprachframm genamt, gehört zu ben agglutinirenden Sprachen. (G. Sprachenkunde.) Als seine Urheimat wirt be Dochebene in der Gegend des Altaigebirgs vermuthet; sein Gebiet, vom indogermanifen mehrfach unterbrochen, reicht vom Japanischen Meere bis in die Rähe von Wien und Obis ffiania und vom nördlichen Gismeer bis nach Tibet und ber Rufte Rleinasiens. Bon ben u ihm gehörigen Sprachen, welche untereinander nicht so nabe verwandt find als die indeempaischen, zeigt die öftlichste (Mandschu) die geringste, die westlichste (Finnisch) dagegen die biche grammatische Ausbildung. Bei bedeutenden, tief in den grammatischen Bau eingreifenden In terschieben haben die tatar. Sprachen boch mehre fehr carafteristische gemeinsame Gigenschef ten. Confonanten und Bocale find in der Gilbe gleichberechtigt, daher durfen nicht mehre Consonanten in einer Silbe ausammentreffen. Unter ben Bocalen herricht bas Gefes ber Barmonit vor, weshalb harte und weiche Bocale nicht in benselben Worten gebuldet werden. Die Armet der Partikeln aber wird ersest durch Reichthum an Ableitungsformen, und in der Beriede bildung wiederholen sich die Gefete der Wortbildung, sodaß die Sage nicht, wie in ben inte-

german. Sprachen, ineinanbergefügt werben, sondern jeder Sat fast wie ein Suffir demjenigen andern Sage fich anschließt, bem er zu näherer Beziehung dient. Der tatar. Stamm zerfällt in zwei Hauptgruppen. Die erfte umfaßt die tatar. Sprachen im engern Sinne. Dahin gebort 1) bas Tungufische, von den Tungusen auf ruff. Gebiete vom Jenisei bis ans Doots-Miche Meer gesprochen, und bas vielleicht noch niedriger ftebende Manbichu bei den Danbichu ober ben Tungusen auf dines. Gebiete. Wenig über ber grammatischen Ginfachheit des Tungufifchen fteht 2) das Mongolifche, welches a) in einen ofttatar. Zweig, das Oftmongolifche (in der Mongolei, dem Urfige des Boltes), b) einen westtatar. Zweig, das Ralmudifche (auf ben weiten Steppen des westlichen Dochasien und an der untern Bolga), und c) einen norblichen Zweig, bas Buratifce (im Berglande fublich bes Baitalfee), zerfallt. 3) Das Tur-Fifche, reichend vom Adriatischen Meere bis jenseit der Lenamundung, erscheint am reinsten bei ben Uiguren, am meisten durch pers., arab. und europ. Einflusse gefarbt bei den Demanen in Ronstantinopel und zerfällt in brei große Gruppen, welche sich wieberum in etwa zwanzig Dialette (z. B. Uigurisch, Romanisch, Usbetisch, Turtomanisch, Kirgifisch, Baschfirisch, Krimmisch, Rogaisch u. f. w.) scheiben. Daran schließt sich die Sprache ber nordöstlich versprengten Zakuten an der Lena. (S. Türkifche Sprace und Literatur.) Die zweite Sauptgruppe der tatar. Sprachen bilden die finnischen Sprachen, auch unter dem Namen der tschubischen, ugrischen, uralischen Sprachen zusammengefaßt. Man unterscheibet fünf 3weige : 1) bie famojebische Gruppe, an ben Mündungen der Petschora, bes Db und bes Jenisei, auch am mittlern Db und obern Senisei; sie scheint vom finn. Charafter am meisten abzustehen; 2) die ugrifce Gruppe, mit ben Sprachen der Oftjaken, Wogulen und Magyaren (Ungarn); 3) die bulgarische Gruppe, zu der die Ticheremissen und Mordwinen zählen, mahrend die Tichumaschen zur tatar. Sprache übergegangen find; 4) die permifche Gruppe, welche die Permier, Sprjanen und Wotjaten umfaßt; endlich 5) bas Finnifche im engern Sinne, mit ber Sprache ber Finnen ober Suomalainen, ferner der Efthen, Liven, Lappen und Ingrier. (G. Finnen.) Gine eigene bebeutsame Literatur hat nur das Finnische entwickelt; sonft haben nur die unter westeurop. Ginflussen stehenden Magyaren und mostemischen Domanen eine wirkliche Literatur erzeugt. Bon geringerer Bebeutung find die durch den Budbhismus hervorgerufenen Literaturen der Mandichu, Mongolen und Kalmücken, sowie bie nach arab. und pers. Borbildern erwachsene der Oftturken und Tataren. Alle diese Bölkerfamilien, wie sehr sie auch hinsichtlich ihrer Race, Religion und Sitte verschieden find, haben außer der Sprache doch ein Gemeinsames in historischer Entwickelung und ihren Schicksalen und größtentheils auch in ihrer mehr oder weniger nomadischen Lebensweise, sodaß die Übertragung bes Namens Tataren auf sie ihren zureichenden Grund hat. Die Bahl sämmtlicher zum tatar. Bölker- und Sprachstamm gehörigen Individuen wird auf 34 Mill. angegeben. Speciell werden aber auch noch mehre einzelne Bolkerschaften mit bem Ramen Tataren belegt, welche, da sie ihrer Körperbilbung nach mehr ober weniger zur mongol. Race, ihrer Sprache nach aber gur turt. Bolterfamilie gehören, mahricheinlich aus einer mehr ober minder starten Bermischung von Mongolen mit turt. Boltern zur Zeit der Berrschaft Der erstern entsprungen sind und die man deshalb turk-tatar. Bolterschaften nennt. Es sind dies Die Tataren im südlichen Rufland und am Raufasus, befannt unter bem Namen der Rogager, Rumudenu. f. w.; die Bolga-Tataren, mehre fcmache Stamme an der untern Bolga und am Ural, mit vielen ihren Wohnpläsen entnommenen Specialbenennungen, wie kasansche, ufische Tataren u. f. w.; die Turf-Tataren am Ural, Tom, Ischim und Tobol, mit verschiedenen, ebenfalls großentheils ben Wohnplagen entlehnten Stammbenennungen, von benen bie Bafch-Kiren an der untern Wolga, auf dem Ural und an der Kama und die Karakalpaken in der Rähe des Aralfees die bekanntesten find; die Kirgisen; die fibir. Turk-Tataren zwischen dem mittlern Setysch und bem untern Laufe ber obern Angara, mit turt., aber mit mongol. Elementen gemischten Mundarten und mongol. Körperbildung. Auch die Berg-Tataren ober Tschumaschen im mittlern und südlichen Ural, an der Kama und mittlern Wolga sind hier zu erwähnen.

Tatianus, aus Asprien, einer der sogenannten Apologeten der christlichen Kirche, lebte im 2. Jahrh., wie es scheint zu Rom, als Rhetor. Durch Justinus Martyr zum Christenthum bestehrt, wurde er streng dualistischer Gnostiker, der namentlich durch seine ascetische Sittenlehre viele Anhänger sich erward. Wir besissen von ihm noch eine "Oratio ad Graecos" (herausgeseben von Worth, Orf. 1700) und eine "Harmonia evangeliorum". Vgl. Daniel, "T. der Apologet" (Halle 1837).

Tatifichew ist der Name einer altberühmten Familie in Rußland, welche ihr Geschlecht die auf Rurik zurücksühren kann und von demjenigen Zweige abstammt, welcher vordem in

Smolensk resibirte. Als die smolensker Regentenlinie die Souveranetat verloren hatte m die Glieber diefer Familie nur die einfache Geltung als mostowitische Bojaren genoffen, finde fie im Einklange mit niehren andern Sproffen bes Rurit'ichen Fürstenstamms ben Fürftenis mit dieser ihrer Stellung unverträglich und nannten sich gang einfach bei ihrem Geschlechte men. — Baffilji Rikititich T., Geh. Rath und Gouverneur von Drenburg, geb. 1686, pt 1750, schrieb die erste Geschichte von Rufland, die nach seinem Tode von Duller herausgegen murbe (4 Bbe., Most. und Petersb. 1769-84). Spater nahmen zwei Glieder biefer gemit den Grafentitel des ruff. Reichs an, nämlich der General Rital. T., der Begründer det gege martig gräflichen T.'ichen Geschlechts, welcher 1801 diefen Titel empfing und 1825 ftert, w der General Alex. T., Kriegsminister von 1823-28, welcher 1826 in den ruff. Grafenstell erhoben murbe und ohne mannliche Rachtommenschaft 1833 ftarb. Der Sohn Ritolai't, wit licher Staatsrath Graf Alexei E., ftarb 4. Febr. 1851 in Petersburg. — Dmitri So lewitsch E., einer der bemerkenswerthesten Staatsmanner Ruflands und der neuern Beit ich haupt, geb. 1769, mar anfange Gesandter in Reapel und Sardinien, bann seit 1815 : Madrid, wo er sich den überwiegenosten Ginfluß auf die Politik des span. Dofs zu verschefte mußte. In Folge ber Revolution von 1820 abberufen, murde er bald barauf zum Botidette in Wien ernannt. Er war hier eine lange Reihe von Jahren im Interesse seines Baterlandt thatig, bis er fich 1841 in den Ruhestand zurudzog. Doch blieb er Mitglied des ruff. Richt rathe und erhielt ben Titel eines Dberfammerherrn. Die ihm vom Raifer Mitolaus angelem Grafenwürde schlug er aus. Er starb zu Wien 30. Sept. 1845.

Tatius (Titus) heißt in der röm. Sage der König der Sabiner von Cures, der nach im Raube der Sabinerinnen gegen Romulus zog, den Quirinalischen Berg und dann durch in Berrath der Tarpeja (s. d.) den Saturnischen (Capitolinischen) besetze, nach Beilegung is Kriegs aber fünf Jahre mit Romulus gemeinsam über den Doppelstaat der Römer und Opriten, in welchem die zweite Tribus nach ihm Tatienses oder Titienses genannt wurde, hersche, bis er bei einem seierlichen Opfer zu Lavinium von Laurentern, die er beleidigt hatte, erschless wurde. Sein Grab, bei dem man allsährlich Todtenopser brachte, befand sich auf dem Anschnischen Berge; sein Haus sollte auf dem Capitolinischen, da, wo nachher der Tempel der Im

Moneta fich erhob, geftanden haben.

Tätowiren heift die Haut des Körpers mit allerlei Figuren verzieren. Bu diesem Beiche werden mit spisigen Instrumenten die beliebten Figuren in die Haut eingerist und dem merben die wunden Stellen eingerieben. Diese Sitte kommt schon im Alterthum bei einzeln Wölkern vor; gegenwärtig besteht sie noch bei den Bewohnern der Südseeinseln und nehm indian. Völkerschaften. Das Tätowiren gilt bei diesen lettern im Allgemeinen für einen Schmuck des Körpors. In seinen verschiedenen Formen dient es zur Unterscheidung der Stämmt voneinander, sowie der Familien und des Rangs, zum Andenken an merkwürdige Ereignist und zum Zeichen geschlossener Bündnisse.

Tatra, die höchste Ruppe der Karpaten (f. b.)

Tatti (Jacopo), ital. Bilbhauer, Schüler des Sansovino (f. d.).

Tau, s. Tauwerk.

Taube (Columba) ist der Name einer ungemein artenreichen Gattung der Hühnervögel 🛋 geradem, zusammengebrudtem, an ber Ruppe gewölbtem Schnabel, halbverbedten Rafenloden und zwölffeberigem Schwanze. Die Tauben find meift icongefarbte Bogel, nabren fich von Gi mereien, leben gesellig und in bauernder Monogamie und futtern ihre Zungen forglich mit in Rropfe erweichten Körnern, weshalb fie ftets für Sinnbilder der Schönheit, Bartlichfeit m Unschuld galten. Bemerkenswerthe Arten find : die Ringeltaube (C. Palumbus), die grift der in Deutschland wild lebenden Arten, mit weißen, halbmondförmigen Flecken an jeder Git des Salfes, und die Polataube (C. Oenas), der vorigen fehr ähnlich, mit grünschillerndem hale, aber ohne Fleden, beibe den Getreidefelbern und Rabelholgsaaten gefährlich. Die Beine, jier liche Turteltaube (C. Turtur) lebt in ben gemäßigten Bonen ber ganzen Alten Beit, ift von graulich-bunter Farbung, durch einen schwarzen Fled an beiben Seiten bes Balfes tenntid und wird wegen ihrer gartlichen Lockftinime bei allen Culturvolkern gehegt und befungen. Dick Tauben sind sämmtlich Zugvögel. Die Lachtaube (C. risoria), über ganz Europa verbreite, hellgrau mit einem schwarzen Bande, ist bekannt durch ben lachenden Ton ihrer Stimme. Die Bandertaube (C. migratoria), 18" lang, schiefergrau mit brauner Bruft und goldgrünes Raden, erscheint in Schwärmen von vielen Millionen jeden Berbft aus den Bubfonsbailanten im nördlichen Amerita, vermuftet Wälber und Felber und gemahrt, auf ben Bruteplagen p

vielen Tausenden erschlagen, Menschen und Schweinen reichliche Nahrung. Außer vielen schönen, zum Theil metallisch gefärbten ausländischen Arten ist noch anzuführen die in den Ländern des Mittelländischen Meeres wild lebende Feldtaube (C. Livia). Sie ist schiefergrau gefärbt und trägt auf dem Rücken zwei schwarze Querdinden. Diese Taube zeichnet sich durch ihre Vorliebe für Küsten und hohe Orte, durch schnellen Flug und ruhige, graziöse Bewegungen in der Luft aus (baher Spratoren). Von ihr stammt unsere Paustaube (C. Livia domestica), die in unzähligen Spielarten vorkommt, z. B: Auppen-, Aropf-, Aragen-, Purzel-, Pfau-, Trommel-, türkische und Karmelitertauben u. s. w. Sie brüten sechs-, acht- und mehrmal im Jahre, legen aber nur zwei Gier auf einmal. Man füttert sie mit Getreibekörnern, besonders Weizen, Gerste, Widen und Erbsen. Auf dem Felde richten sie oft großen Schaden an. Bedeutend sind an manchen Orten (z. B. in Altenburg, in der Stadt Lähn in Schlessen) die Taubenmärkte, wo Liebhaber für das Paar Tauben oft mehre Thaler zahlen. Das Fleisch der Tauben gewährt eine leicht verdauliche und zugleich sehr nahrhafte Speise.

Taubenpost heißt die Einrichtung, wo Tauben (Brieftauben) zur Beförderung von Briefen verwendet werden. Die Tauben wurden schon in den frühesten Zeiten als Boten verwendet, namentlich im Drient, wo man sich bezu der türkischen Taube bediente und selbst noch bedient. In neuerer Zeit wurden die Taubenposten auch in Europa wieder ind Leben gerusen, und namentlich bedienten sich der Tauben als Briefträger die Bankiers auf großen Handelspläßen, um die Coursdifferenzen schnell weiter zu befördern. Doch hat die Entwickelung der elektrischen Telegraphie in den letzten Jahren auch dieses verhältnismäßig schnelle und leichte Berkehrsmittel gänzlich in den Schatten gestellt. Die zu Briefträgern bestimmten Tauben werden an ihren Bestimmungsort gebracht und dort, nachdem man ihnen den in Wachs getränkten Brief unter die Flügel besessigt, losgelassen. Sewöhnlich legt die Taubenpost 25 M. in Einer Stunde zurück. Pamit die Nachricht auch an dem bestimmten Orte anlange, psiegt man mehre Tauben

mit Briefen des nämlichen Inhalts abzusenden.

Tauber, ein linker Nebenfluß des Main, entsteht aus dem Taubersee bei dem Dorfe Michelbach an der Haibe im würtemb. Jartkreise, tritt alsbald in das bair. Mittelfranken, wo der Fluß auf seinem nördlichen Laufe Rotenburg (s. d.) berührt, durchschneidet dann, sich gegen Rordwesten wendend, die Rordspise Würtembergs bei Cregelingen und die Südspise vom bair. Unterfranken bei Röttingen, geht westwärts abermals durch Würtemberg über Weikersheim und Mergentheim und zulest wieder nordwestwärts durch Baden, wo er Königshosen, Lauda, Tauberbischossheim berührt und bei Wertheim mündet. Die T. ist 16 M. lang, nicht schiffbar und steht fortwährend in einem engen, selsigen, meist tiefen Thale, dem Taubergrunde, welcher reich an vorzüglichen Weinen ist, den Tauberweinen, die schon im bair., auch im würtemberg., namentlich aber im bad. Antheile, wo ihr Andau am stärtsten, gewonnen werden. Sie zeichnen sich durch einen rheinweinsauerlichen Geschmack aus und oft zählt man sie mit unter die Neckarweine,

benen sie ähnlich sind. Taubheit (surditas, kophosis) bezeichnet ben Mangel bes Gehörsinns und ift bald eine gangliche, eigentliche Taubheit, balb (und häufiger) nur ein mehr ober weniger unvollkommenes Poren (Comerhorigkeit,, baryecoia, dysecoia). Die verschiedensten Krankheiten ber Gehorwerkzeuge können diese Bustande herbeiführen, und zwar hauptsächlich folgende: 1) Krankheiten des Gehörnerven und dersenigen Gehirnpartien, in welchen derfelbe entspringt ; 2) Rrantheiten ber feinen, im Felsenbein bes Schabelknochens verftecten akuftischen Apparate (bes Labyrinths, der Schnecke u. f. w.); 3) Krankheiten der innern Trommelhöhle und des in diefelbe von der Rasen- und Gaumenhöhle her einmundenden Euftachischen Ranals, sowie ber Behörtnöchelchen und bes Trommelfells; 4) Krantheiten des außern Gehörgangs und ber außern Trommelhöhle. Die Krankheiten, von benen diese verschiedenen Organe befallen werden können, find g. B. Entzündung, Giterung, Berftopfung, Erweichung, Berhartung, Lahmung, Blutung u. a. m. hieraus erhellt, daß eine Menge ber verschiedenartigften Übel, beren Unterscheidung das Verdienst der neuern Dhrheilkunde (f. Dhr) ist, dies Symptom, die Taubheit und Schwerhörigkeit, hervorrufen tann, und bag es alfo Selbstäuschung ober Betrug und Charlatanerie ift, wenn Zemand ein einziges Beilmittel ober Beilverfahren gegen Taubheit im Allgemeinen anpreift. In ben meiften gallen, mit Ausnahme berer, welche ben außern Gehorgang betreffen (wie g. B. die Entzündungen und Giterfluffe ober trodnen Abschilferungen deffelben, die fehr häufige Berftopfung deffelben durch harten Dhrenschmalz ober Krankheitsproducte ober Baumwollpfropfe) tann man fogar im voraus annehmen, daß bas Gehörübel unheilbar sein wird, besonders wenn es fich herausstellt, daß der Rerv leidet. Bu allen diesen

Unterscheibungen gehören aber besondere Geschicklichkeiten und Kenntniffe, besonders in be Ratheterisation der Eustachischen Röhre durch die Rase. Daffelbe gilt von der Behandle Behörfranker, besonders mittels örtlicher Mittel. Selten leiften allgemeiner wirtende Ems (8. B. durch Laxirmittel, Mineralwasser, Stärkungen) etwas Ersprießliches. In vielen gife ift ber Schwerhörige und Taube darauf angewiesen, fich mittels eines Borinftruments (Die trichters, Schallleiters) zu helfen, beren es eine Menge gibt, obschon etwas Bolltommenes p rade in diefer hinsicht noch nicht erfunden ift. Im gewöhnlichen Leben nennt man auch Tab heit bas Taubseinsgefühl (Pelzigsein, Eingeschlafensein), welches bann entfleht, went in empfindenden (fenfibeln) Nerven der Saut in einen gelähmten (unempfindlichen) Buftand w fest werden, d. B. durch Druck auf den Rerven, Frost, gewisse Gifte.

Taubmann (Friedr.), ein durch Geift und Wit ausgezeichneter Gelehrter, geb. 156 zu Wonsees bei Baireuth, murde auf den Schulen zu Kulmbach und Beilsbronn, der auf der Universität zu Wittenberg gebildet und erhielt auf der lettern 1595 die Prosifie ber Dichtkunst und schönen Biffenschaften, die er bis zu feinem Zob, 24. Dary 1613 mit Ehre und Beifall bekleibete. Wegen seiner Fertigkeit im Dichten und feines heitern hund wurde er häufig an den kurfürstl. Hof gerufen und fand in den höhern Kreisen der Geselscha freundliche Aufnahme, gab fich aber nie zum gewöhnlichen Spaßmacher ober niedrigen Schmid ler her, sondern behauptete stets Anstand und Burde. Auch war er fast der Ginzige, der die bemanistischen Studien, welche damals in Sachsen nach Melanchthon's und Camerarius In in Folge der unfruchtbaren theologischen Streitigkeiten immer mehr zurückgedrängt wurd, wieber zu beleben suchte, die Berirrungen seiner Zeit mit den Baffen des Ernftes und Spans bekampfte und burch seine Borlesungen wie durch seine Schriften auf eine grundliche Befat tigung mit der Sprache hinwies. Einen glanzenden Beweis diefer rühmlichen Beftrebungs liefern außer ber "Dissertatio de lingua Latina" (Witt. 1614) seine Ausgaben bet Bir lius (Witt. 1618) und besonders des Plautus (Witt. 1605; 3. Aust., 1621). Geine wipge Einfälle und Aussprüche, von benen viele ihm im Berlauf ber Beit angebichtet wurden, eifer nen später unter dem Titel "Taubmanniana" (Ftf. und Lpz. 1713), zulest von Drtel (Din 1831). Bgl. Brandt, "Glänzenbe Taubenflügel, d. i. Leben T.'s" (Kopenh. 1675); Etc.

"Leben und Berdienste F. T.'s" (Gifenberg 1814).

Taubstumm (surdo-mutus) nennt man einen Menschen, ber wegen Zaubheit auch nie fähig ist, sich seiner Stimme zur hervorbringung articulirter Tone zu bedienen. Die In ftummen besigen in den meisten Fällen volltommen fehlerfreie Sprachwertzeuge, wodurch te Beweis gegeben wird, daß diese Eigenschaft zum richtigen Gebrauche derfelben allein noch nicht befähige, sondern daß ein richtiges Gehor die Grundbedingung, wenn auch nicht bes Sprechal, boch der Sprache sei. Der Weg, die Muttersprache zu erlernen, ist die Nachahmung. Ichen bestrebt sich bas Rind nicht birect, die Stellungen der Sprachorgane beim Sprechen nadzub men, sondern die Tone den gehörten möglichst ähnlich zu bilben, was allerdings nur but Nachahmung jener Stellungen erreicht werben tann, zugleich aber auch eine sinnliche Bet nehmung bes mehr geistigen Theils der Sprache, der Modulation der Stimme durch bik Tiefe, Stärke und Schwäche, bes Aus- und Nachbruck ber einzelnen Laute und Worte afe bert. Der Taubstumme jedoch wird, wenn er sprechen lernen soll, angehalten, die Stellungen der Sprachorgane nachzushnien und modificirt daher seine Stimme zu Lauten, aber nicht p Tönen, weil er vom Ton keinen Begriff hat, und versucht babei ben Ausbruck, ber in den Bor ten liegen follte, burch begleitende Geberben anschaulich zu machen. Diese Geberben find für den Ungebildeten und am Geiste Schwachen gewöhnlich auch bas einzige Mittel ber Mitche lung, und die durch die Noth gebotene Erfindung einer folden Geberdensprache unter de Taubstummen ift bis zu einer hohen Stufe ber Bolltommenheit gediehen, kann jedoch nie bie hörbare Sprache erfegen. Die Urfachen der Taubstummheit find die der Taubbeit (f. b.), und ebenso wie diese hat jene ihre verschiedenen Grade, wobei theils der gangliche oder nur theilweik Mangel des Gehörs, theils die Lebenszeit, wenn er eingetreten ift, die größere oder geringer Befähigung zum articulirten Sprechen bedingen. In den höhern Graden der Taubstummbet bleibt die erlernte Wortsprache gewöhnlich ein monotones, das an modulirte Sprache gewöhnt Gehör beleidigendes Aneinanderreihen von Lauten, Silben und Worten, wahrend fie fic bird bie niebern der gewöhnlichen meistens immer mehr und mehr nabert. Je geringer ber Ginfinf ift, ben ber Mangel des Gehörsinns auf ben übrigen Körper ausübt, indem hauptfachlich nu das gänzliche Unterlassen des articulirten Sprechens die Respirationsorgane nicht hinreiden fraftigt, ober übermäßige Anstrengung bei bemfelben haufig Krantheiten berfelben erzent.

besto größer ist der auf den Geist. Das Gehör ist der Zeit und dem Werthe nach bas erfte Mittel gur geistigen Bilbung. Die Vorstellungen, welche bas Gesicht gibt, find bei weitem nicht fo bilbend als die durch bas Gehör erzeugten. Während der Blinde durch fein richtiges Gehör jede Ibee vom Übersinnnlichen zu fassen vermag, die ihm von außen zugeführt wird, ja sogar vermöge seines Gebrechens mehr in einer geistigen Sphare lebt, erhalt ber Taube burch sein Gesicht nur Vorstellungen vom Sinnlichen und ist daburch lediglich auf Sinnliches hingewiefen. Der große Reiz jum Nachbenken über ben innern Zusammenhang ber Dinge und über bas Beiftige, ber unmittelbare Austausch ber Ideen durch die Sprache entgeht ihm ganglich und sonach muß er erft eine unvolltommene Sprache, die der Geberben, gur Befriedigung feiner bringenoften Bedürfniffe und bann erft Lefen oder die ihm ihrem Werthe und Gebrauche nach vollkommen rathselhafte Wortsprache auf rein mechanischem Wege erlernen, bevor er im Felbe bes Wiffens irgendwie Fortschritte machen kann, ein Umstand, ber allein schon seine Bilbung beträchtlich verspätet. Sogar bas eigene Gelbstbewußtsein und somit bas auch ihm eingepflanzte Sittengeses bleibt ihm völlig unklar, wenn nicht forgfältige Pflege und künstliche Mittel an die Stelle ber gewöhnlichen Erziehung treten. Dierzu tommt noch bie haufige Bernachlässigung und sogar nicht selten schlechte Behandlung taubstummer Rinder, sodaß es tein Bunder ift, wenn ihre Moralität sehr oft durch Leidenschaftlichkeit in Befriedigung ihrer Begierden, Gefühllofigteit, Distrauen, Born, Rachgier u. f. w. getrübt ift, ohne daß bafür die Tugenden, welche aus benfelben Quellen fließen, gefunden murben. Aus biefem Grunde nimmt auch bas Befes, welches ohnehin Gebrechliche milber beurtheilt, bei diesen Ungludlichen eine geringere Burechnungefähigkeit an. Den philanthropischen Bestrebungen ber neuern Beit ift es jedoch gelungen, burch zwedmäßigen Unterricht auch in der bunkeln Seele ber Taubstummen Licht zu verbreiten, und eine ziemliche Anzahl berfelben gelangt baburch fo weit, daß fie wenigstens ber Hauptvortheile der Sprache theilhaftig werden, wenn ihnen auch ber Genuß, den das Gehör bietet, auf immer unbekannt bleiben muß.

Taubftummenanstalten find sowol für den Unterricht wie für die Erziehung der Taubflummen bestimmt. Sie verbanken ihre Entstehung der Bemühung einer kleinen Anzahl Manner, welche mit Gebuld und Muth aus eigenem Antriebe fich an das muhlelige Geschäft der Bildung einzelner Taubstummen magten, mas im Anfange um so schwerer mar, da es noch an allen Bulfemitteln und an den Erfahrungen fehlte, welche gegenwärtig den Unterricht der Zaubflummen erleichtern. Als erster Taubstummenlehrer ift Pedro de Ponce, ein span. Monch zu Sahagun, anzusehen, der 1570 vier Taubstummen Unterricht ertheilte. Als andere Taubstummenlehrer sind bekannt in Spanien Ramirez de Carrion, in England Dr. John Bulwer, John Wallis und Wilh. Holder, in Holland der Argt Joh. Konr. Amman, in Deutschland L. 28. Rerger zu Liegnis in Schlesien, Glias Schulze in Dresben, Georg Raphel, Paftor in Lüneburg, u. A. Doch die eigentlichen Taubstummenanstalten find erft Erzeugniffe des Wohlthätigkeitsfinnes seit ber zweiten Balfte bes 18. Jahrh., wo man gleichzeitig in verschiebenen Gegenden solche zu gründen suchte. Dies geschah besonders durch die menschenfreundliche Thätigkeit bes Abbe Charles Michel de l'Epée in Frankreich, welcher 1760 das erste Taubstummeninstitut auf eigene Rosten gründete, das erst 1791 zu einer Staatsanstalt erhoben wurde, und Sam. Beinide's, durch beffen Ruf bewogen der Kurfürst Friedrich August 1778 eine öffentliche Taubstummenanstalt zu Leipzig errichtete. Seit dieser Zeit haben die Taubstummenanstalten immer mehr allgemeine Berucksichtigung gefunden, sodaß es gegenwärtig in den civilisirten Ländern über 150 Taubstummenanstalten gibt, in denen über 5000 Taubstumme unterrichtet werden. Bon diesen kommen auf Asien eine (in Kalkutta), auf Amerika 6, auf Europa gegen 450 (Deutschland 69, Italien 12, Frankreich 31, Großbritannien 12, die Schweiz 6 und Belgien 7). Die wichtigsten Taubstummenanstalten sind in Deutschland bie zu Leipzig, Wien, Berlin, Munchen und Gmund; im übrigen Guropa bas königl. Institut zu Paris und die Anstalten zu Borbeaur, Lyon, Mailand, Gröningen, Kopenhagen, Schleswig, Bermondsen bei London, Edinburg und Claremont, sowie das Connecticut-Asplum ju Bartfort in den Bereinigten Staaten von Nordamerita. Deffenungeachtet wird auf ber gesammten Erbe nur etwa ber 30. Theil ber bilbungefähigen (im Alter von 5-15 3.) Taubflummen in den Anstalten unterrichtet (in Deutschland allein ungefähr der sechste Theil, in Sachsen fast alle, in ganz Europa der zwölfte Theil). Da die bildungsfähigen Taubstummen in den vorhandenen Anstalten nicht alle untergebracht werben tonnen, fo hat man den lestern noch die Aufgabe gestellt, Schulseminaristen und Lehrer in der Methode des Taubstummenunterrichts zu unterweisen, damit sie in ihrem fünftigen Wirkungsfreise Taubstumme, minde ftens als Borbereitung auf ben Unterricht in Taubftummenanstalten, unterweisen tonnen, u biefem Behufe auch mehrfach, namentlich in Preugen, mit ben Schullehrerfeminaren Unter richtsanstalten für Taubstumme verbunden. Der 3med, den Taubstummenunterricht bient allgemeiner zu verbreiten, ift aber entweder gar nicht oder nur febr unvollkommen ereit worben, ba die Lehrer, wenn sie nicht fortwährend in Ubung bleiben, die fcwierige Taubfin menunterrichtsmethode leicht wieder verlernen, die meiften Lehrer auch schon so fehr beschäfte find, daß sie nicht viel Zeit und Duge übrig haben, um die in ihrem Drte befindlichen Tan ftummen besonders zu unterrichten. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Zaubstummen in te Anstalten in wenigen Monaten weiter gebracht werden als in ihrer Beimat durch ben Unterik der Schullehrer in ebenso viel Jahren. Zaubstumme Rinder mit vollsinnigen zugleich zu mto richten, wie John Arrowsmith und Grafer meinten, ift beshalb nicht ausführbar, weil bie bi renden Rinder durch den Unterricht ber taubstummen sehr aufgehalten werden murben, ba bich viel langsamer zu faffen vermögen und überdies einen eigenen Sprachunterricht erhalten mit fen. 3medmäßig ift es jeboch, wenn die taubftummen Rinder, ehe fie in einer Anftalt Aufnahm finden können, ober neben dem in ihrem Bohnorte ihnen zu Theil werdenden besondern Unter richt, die Ortsschule wenigstens in den Stunden besuchen, wo technische Fertigkeiten getricks werben, bamit fie befonders auch des bilbenden Umgange mit vollfinnigen Rindern geniefen Gelbst im alterlichen Baufe schon muß ber Unterricht eines taubstummen Rindes beginnen m

baffelbe für ben nachmaligen Besuch einer Taubstummenanstalt vorbereitet werben.

Tanbstummenunterricht ist sehr schwierig und erfobert von Seiten des Lehrers, welche bei den Taubstummen immer zugleich Erzieher fein muß, eine unermudliche Gebuld und Es bauer, Renntnif der Sprache und Gewandtheit in ber Entwickelung der Begriffe, weil bei iber basjenige Organ fehlt, durch welches in ber Regel ber Seele Ibeen und Kenntniffe zugeführ werden. Der nachste 3wed des Taubflummenunterrichts ift, den Taubftummen babin ju bie gen, bag er Andere verftehe und fich ihnen verftandlich machen tonne. Benn Diefes nachfte & erreicht ift, so geht alebann der eigentliche Unterricht felbst, b. h. die Beckung und übung be geistigen Rrafte, die Aneignung von Renntniffen und Fertigkeiten, auf dieselbe Art, wenn mi jum Theil burch andere Berftandigungsmittel wie bei vollsinnigen Rindern, por fich. Er Sauptsache bei dem Taubstummenunterricht sind mithin die Mittel, wodurch der Taubstum menlehrer und die Taubstummen sich gegenseitig verftandlich machen, und beren Aneignut Solder Mittel gibt es zwei Hauptclassen: Zeichensprachen und Buchstabensprachen. Bu be erstern Classe gehören: 1) die natürliche Beichen - ober Geberbensprache, Die ein Gemeinge ber Menschen, aber bei dem auf fie beschränkten Zaubstummen besonders ausgebilder ift. Die fes Berftandigungsmittel ift bei dem Taubftummenunterricht unentbehrlich, indem daffellete anfänglichen Verkehr der Taubstummen unter sich und mit dem Lehrer allein möglich mit. 2) Die fünftliche ober methodische Beichen- ober Geberbensprache, die fast in feber Anftalt eigen thumlich ausgebildet, aber schwer zu erfinden und zu erlernen, auch zeitraubend ift, ben Tanftummen von dem Studium der geiftigen Mienensprache abzieht und außer der Anstalt fo ge wie gar nicht gebraucht werben tann. Bu der zweiten Claffe, ben Buchstabensprachen, gebont: 1) die Finger- ober Sandsprache, mittels welcher die Buchftaben des Alphabets burch die Be wegungen der Finger oder der Hand dargestellt werden. Sie hat noch weniger Werth all die kunstliche Zeichensprache. 2) Die Lippensprache. Sie besteht in der Kunst, durch aufmerksmet Beobachten der Bewegungen der Lippen, der Bunge und jum Theil der Gefichtszuge bet Sprechenden zu verstehen und sich Andern auf diese Weise mitzutheilen. Sie ift bem Tamflummen nicht leicht anzueignen, gewährt aber große Bortheile, und die Taubstummen bringen es in ihr fehr weit, da fie meift mit einem schärfern Gesicht begabt find. 3) Die Schriftsprack ist ein Hauptmittel des Taubstummenunterrichts. 4) Die Tonsprache ober Lautsprache Et ist zwar von dem Tauben sehr schwer zu erlangen und erfodert sowol von Seiten Des Lehrers all des Schülers einen großen Zeitaufwand, große Anstrengung und viel Geduld; aber einmal er lernt, ift die Möglichkeit zu sebem fernern Unterrichte im Berhaltniffe zu ben Schwierigkeites des bisherigen so leicht geworden, daß sie überall nicht nur als Mittel, sondern auch zugleich als 3wed des Unterrichts angesehen werden sollte. Sie ist unstreitig die höchste Aufgabe in der Taubstummenbilbung, wenn auch viele Taubstumme nur mit einer eintonigen, übellautendes Stimme sprechen ober auch nur undeutlich articuliren lernen, und sie nur bazu bienen tann, bef der Taubstumme sich verständlich machen kann, da begreiflicherweise er selbst die Lautsprache nicht verstehen lernt. Eine nicht unbedeutenbe Anzahl Taubstommer gelangt badurch jum mis ftandigen Besit der Sprache und wird in den Genuß der Vortheile ber menschlichen Gesellschaft

eingesett und für das bürgerliche Leben vollkommen brauchbar gemacht. Die angeführten ; Unterrichtsmittel werden nun vorzüglich nach zwei voneinander abweichenden Pauptansichten zum Taubstummenunterricht benust. Außer der von beiden für gleich unentbehrlich gehaltenen natürlichen Geberden- und Schriftsprache halt die eine von ihnen, die deutsche Schule, das laute Sprechen für das wichtigste Mittel zur Bildung des Taubstummen, während die andere, die , frang. Schule, die Geberdensprache für die Muttersprache derselben ansieht und sich daher beim Unterricht auf fie beschränkt. Bu der erstern gehören Pedro de Ponce, Bonet, Pereira, Amman, Raphel, Ballis, holder, vorzüglich aber Beinide und Grafer. Ihr folgen bei weitem die mei-, sten deutschen Anstalten und unter ihnen insbesondere die in Leipzig unter der Direction Reich's gu Ansehen gebrachte Taubstummenanstalt. Zu ber zweiten gehören de l'Epée, Sicard und Gupot und ihr folgen die frang., span., portug., ital., ruff., poln., holland., belg., sowie viele gengl. und nordamerik. Anstalten. Dieselben bleiben jedoch nicht bei der natürlichen Gebertenfprache stehen, sondern wenden eine künstliche Zeichen- oder Fingersprache an. Amman lehrte Die Taubstummen baburch sprechen, daß er sie baran gewöhnte, auf die bei jedem einzelnen Laute veränderte Stellung der Organe des Mundes du achten, sie mit dem Gesicht aufzufassen und vor dem Spiegel nachzuahmen. Während er einen Ton vorsprach, ließ er des Taubstummen Dand an seine Rehle halten, um die zitternde Bewegung zu bemerken, welche barin entstand, wenn er den Ton von sich gab. Bei dem Nachahmen dieses Tons ließ er dann die Hand an die eigene Rehle legen und gelangte so zum Aussprechen von Tönen, welche ein Taubstummer durch das bloße Nachahmen der mit dem Gesicht aufgefaßten Mundstellungen nicht würde haben hervorbringen können. Heinicke hat später biese Methode sehr vervollkommnet. In neuerer Zeit nähern sich jedoch die bessern franz. Schulen sehr den deutschen, indem auch sie die großen Bortheile des Unterrichts der Taubstummen im Sprechen einsehen, und selbst in Paris ist schon feit mehren Jahren das Lehren der Tonsprache anbefohlen worden; doch wird es bis jest aus Mangel an darauf eingeübten Lehrern fast gar nicht ausgeführt. Bgl. Schmalz, "Über die Taubftummen und ihre Bildung" (Dreed. und Lpz. 1848); Derfelbe, "Geschichte und Statistit der Laubstummenanstalten und des Taubstummenunterrichts" (Dresd. 1830).

Zaucherglode besteht aus einem luftdichten, großen, glodenförmigen Gefäße, welches mit ber Offnung auf das Wasser geset und versenkt werden kann, ohne daß es vom Wasser gefüllt wird. Die in der Glode besindliche Luft verhindert den Eintritt des Wassers in dieselbe, und der offene Boden gestattet eine freie Bewegung des Tauchers. Diese Ersindung ist seit dem Ansange des 16. Jahrh. bekannt. In neuerer Zeit hat dieselbe manche Verbesserungen erhalten; dabin gehören Glassenster in dem obern Theile, Schläuche mit Druck- und Saugpumpen zum Einbringen frischer und zum Wegnehmen der verdorbenen Luft. Doch darf man sich wegen der zu starten Verdichtung der Luft und des daraus entstehenden Drucks auf den menschlichen

Aorper nicht in sehr bedeutende Tiefen mit ihr wagen. Zaucherkunft nennt man die Fertigkeit, fich in die Tiefe eines Baffers hinabzulaffen und dai felbst eine Zeit lang zu bleiben, um Perlen, Korallen, Austern und andere unterseeische Erzeuginiffe, sowie versunkene Sachen zu suchen und in die Höhe zu bringen. Auch wird die Taucher-I Lunft bei großen Bafferbauten angewendet. Die menschliche Natur ist nicht banach eingerichtet, baß ein Individuum langer ale einige Minuten unter Baffer bleiben tann; die Ausnahmen gehoren zu den Seltenheiten und sepen eine große Übung voraus. Zu allen Zeiten hat man sich baber bemüht, Mittel zu erfinden, durch welche es möglich ift, langere Zeit unter dem Waffer t zu bleiben. Dahin gehört die Taucherglocke (f. d.), die masserbichte lederne Hose und Jacke und ber eiserne, über den ganzen Ropf gehende Belm mit Augengläsern und mit Schläuchen zum Ethmen, die mit der Dberfläche in Berbindung flehen. Eine dritte Borrichtung, die man zu biefem Behufe gemacht, ift ein cylinderförmiges tupfernes, mit hinlanglicher Luft versebenes Gefäß, in welches der Taucher, deffen Arme jedoch frei find, gesteckt wird. Beniger anwendbar find die unterfeeischen Zaucherboote. Den Zaucherapparat mit Windbuchsenflaschen, worin zusammengepreste Luft enthalten ift, hat Schultes 1792 erfunden, Beaudouin aber 1827 in ber Seine glücklich versucht.

Tauchnit (Karl Christoph Traug.), ein rühmlichst bekannter Buchdrucker und Buchhandler, wurde 29. Det. 1761 in Großpardau bei Grimma geboren, wo sein Vater Schulmeister war. Durch Armuth verhindert, sich seiner Neigung gemäß den Wissenschaften zu widmen, erternte er die Buchdruckerkunst in Leipzig und bildete sich in derselben nachher vorzüglich bei Unger in Verlin aus. Nachdem er von 1792—96 bei seinem Lehrherrn Sommer in Leipzig

die Stelle eines Factors bekleidet, grundete er eine Buchdruckerei, welche, anfangs fehr flein, ier 1798 mit einer Berlagsbuchhandlung, 1800 mit einer Schriftgießerei verbunden ward w mit der Zeit in die Reihe der größten derartigen Geschäfte Deutschlands eintrat. Im 3. 184 erschienen die ersten Bande (Theotrit, Bion und Moschus, von G. D. Schafer) seiner Gumlung der classischen Autoren, welche durch. Eleganz und Bohlfeilheit fich auszeichneten und au fast europ. Berbreitung erfuhren. Auch Prachtausgaben erschienen von zweien bericha (Tryphiodor, 1809, und Theofrit, 1811), und seine Preisausgabe des Homer (1828), w Borrede von G. Hermann, erlangte bie größte Correctheit dadurch, daß er auf die Radwo sung eines jeben Druckfehlers ben Preis von einem Dutaten seste. Bereits 1816 errichtete querft in Deutschland eine Stereotypengießerei nach Stanhope's Methode und ftereotypirte fin Classifer, sowie seit 1819 mehre Bibelausgaben für eigenen Berlag und auswärtige Bibele sellschaften. Auch Musikwerke, z. B. Mozart's "Don Juan", ließ er stereotypiren, was wete noch nie versucht worden war. Seine Schriftproben (von 1806 und von 1816) zeugenm dem besten Geschmack in allen Schriftarten. In den lesten Jahren seines thätigen Lebent & reotypirte er die hebr. Bibel in zwei Ausgaben, den Koran in der Ursprache (1834) u. f. w. & starb 14. Jan. 1836. Sein Geschäft ward von seinem Sohne Rarl Christian Phil. T. fro gefest, der unter Anderm 1840 jum vierten Jubilaum der Buchdruckertunft die umgemben Ausgabe der hebr. Concordanz von Burtorf vollendete. Ein Reffe von Karl Christoph Lag T., Christian Bernh. T., begründete 1. Febr. 1837 zu Leipzig ebenfalls ein Berlagegewill mit bem er eine Buchbruckerei und Stereotypiranstalt vereinigte. Unter feinen Unternehm gen ist besonders die "Collection of British authors" hervorzuheben, von welcher seit 1842# Ende 1854 ungefähr breihundert Bande erschienen maren.

Tauenzien ober Tauensien von Wittenberg (Friedr. Boguslaus Emannel, Graf m. preuß. General der Infanterie, ein Sohn des im Siebenjährigen Kriege berühmt gewoden Bertheibigers von Breslau, Boguslaus Friedr. von T.'s (geb. 18. April 1710, pt 20. März 1791), war 15. Sept. 1760 zu Potsbam geboren und fand seit 1773 x preuß. Kriegsbiensten. Auch murbe er frühzeitig zu diplomatischen Sendungen verwende. 3 3. 1806 befehligte er als Generalmajor das in Baireuth aufgestellte Beobachtungscort. E leistete trop des ungludlichen Gefechts vom 9. Dct., des ersten in jenem Kriege, lange Bait feindlichen Übermacht tapfern Biberstand und wußte dann seinen Rudzug auf die Sauplan glücklich zu bewerkstelligen. Bei Jena befehligte er die Avantgarde des Hohenlobe'schen Ent unter Lüperode. In Folge des unglucklichen Ausgangs der Schlacht mit in die allgemen Flucht hineingeriffen, theilte er bei Prenzlau das Geschick Hohenlohe's. Nach dem Tilfiter im den als Chef der brandenburg. Brigade angestellt, arbeitete er thätig für die Reorganisaine ta Armee. Als Preußen fich 1813 gegen Frankreich erklärte, ward er zum Militargenemen von Pommern ernannt und leitete die Belagerung von Stettin. Nach dem Baffenstillied & hielt er das meist aus Landwehr bestehende vierte Armeecorps, welches der Rordarmee wer dem Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden als Reserve zugewiesen war. In diesem 🗫 hältnisse trug er namentlich zur Entscheidung der Schlacht bei Dennewis durch einen gestisch geleiteten Cavalerieangriff und seine tapfere Gegenwehr gegen bas vierte franz. Armeunt sowie jum Gewinn ber Schlacht bei Großbeeren baburch viel bei, baß er Blankenfelde tet und ben General Bertrand zurudichlug. Als sich nach ber Schlacht bei Dennewis die Red armee der Elbe näherte, decte I. ihren linken Flügel und folgte ihr dann 5. Det. bei Reil über diefen Fluß. Da aber die schlef. und die Nordarmee vereinigt 11. Det. über die Saale & gen, um Rapoleon auszuweichen, murbe fein Corps, um den Übergang über bie Gibe mis gleich Brandenburg, besonders aber die Bauptstadt zu deden, bei Deffau zurückgelassen. Ju franz. Armeecorps zwangen ihn, mit bem Blockabecorps von Wittenberg nach Baumgem brud bei Potsbam fich zurudzuziehen, wo er mahrend ber Schlacht bei Leipzig fleben blich. nach bem Siege bei Leipzig die verbundeten Beere nach dem Rhein gingen, wurde ibm bir Be lagerung von Torgau und Wittenberg, sowie die Blocade von Magdeburg übertragen. Ins ergab fich 16. Dec. 1813 und die Besatung wurde zu Kriegegefangenen gemacht; Binates ward in der Nacht zum 13. Jan. 1814 durch den General von Dobschut mit Sturm gene men; endlich fiel nach einer engern Einschließung 24. Mai auch Magdeburg. Im 3. 1815. hielt T. das Commando des sechsten Armeecorps, welches anfangs als Reserve an der stand, nach der Schlacht bei Baterloo aber nach Frankreich zog und als Occupationscents die Bretagne verlegt wurde. Schon 1791 in den Grafenstand erhoben, wurde 1814 fem Familiennamen das Ehrenprädicat "von Wittenberg" hinzugefügt. Rach Beendigung

zweiten Feldzugs wurde T. noch mit einem ansehnlichen Grundbesit an der Oder bei Büllichau beschenkt und ihm der Oberbefehl über das dritte Armeecorps übertragen. Er starb als Bouverneur von Berlin 20. Febr. 1824. Sein Sohn ift Peinr. Friedr. Boguslaus von T., neb. 10. Jul. 1789, preuß. Generalmajor außer Diensten.

Tauern ift ber gemeinschaftliche Rame für die Central- und Saupttette ber Norischen Alpen oder der nördlichen Abtheilung der Oftalpen. (G. Alpen.) Die Tauerntette bildet die Fortsepung der Centralalpen Tirols, besteht wie diese aus maffenhaften Sochgebirgen mit Gletschern und Schneefeldern (hier Reese genannt) und reicht von dem Dreiherrnspis gegen Often langs der Sudseite bes Salzathals bis zu den Quellen der Mur und der Enns, wo die Maffenhaftigkeit und Sobe abnimmt. Die höchsten Gipfel erheben fich über 11- und 12000, die Rammeinschnitte zu 6-7000 g. Bon dem Dreiherrnspis an, sublich von der Salzaquelle und bem Drte Kriml, stehen hier von Westen gegen Dsten ber Sulzbacher Rees oder Benediger, 11349 F., der 12158 F. hohe Grofglockner (f. Glockner) an der Grenze von Salzburg, Tirol und Karnten (ber höchste Berg Deutschlands und ber öftr. Monarchie), das Große Wiesbachhorn oder Krummhorn, 11015, der Hochnarr, 10032, das Hochkar, 10347, der Ankogel (bei Gastein), 10014, und die Hafnerspis, 9425 F. hoch. Weiter oftwarts beginnen die Steierschen Alpen, die sich an den Quellen der Mur und Enns in zwei von der Mur geschiedene Retten gabeln. Die südliche und höhere dieser Retten hat in ihrem westlichen Theile noch hochgebirge von 8000 F., die ebenfalls Tauern beißen, aber teine größern Alpenftode und Schneefelder mehr aufweisen, dagegen weit tiefere, bis in die Balbregion hinabreichende Rammeinschnitte oder Scharten. Es folgen hier die Radstadter Tauern, der Hochgolling, 8804, die Rottenmanner Tauern mit dem Riesect, 8232, dem Gambfogel, 6649, dem Bofenftein, 7523 F. hoch. Kunststraßen führen von Radstadt über den Radstadter Tauernpaß (4950 F. hoch) nach St.-Michael und von Liegen über Trieben, den Rottenmanner Tauernpaß (etwa 5000 F. hoch) nach Judenburg. Die centrale Hauptkette ber Tauern besteht aus trystallinischen Schiefern (Gneis, Glimmerschiefer, Talt- und Chloritschiefer) mit Einlagerungen von körnigem Ralkstein und Serpentin, hier und da durchsett von Granit. Bu beiden Seiten derfelben find breite und tiefe Längenthäler ihr parallel eingeschnitten ober aufgespalten, welche vorzugeweise ben etwas leichter zerftörbaren Besteinen der Braumadenformation folgen und beiderseits die nördlichen und südlichen Ralkalpen absondern, deren erftere als Salzburger Alpen bekannt find.

` Taufe. Die religiöse Bedeutung, welche die ursprünglich nur zur Gesundheitspflege vorgeschriebenen Abwaschungen in reinem Baffer bei den Morgenlandern von Alters her hatten, gab bas Mosaische Geses auch ben Reinigungen ber Juden, und schon in der vorchriftlichen Zeit wurde jeder zum Judenthum übergehende Beide nicht nur beschnitten, sondern auch getauft. Bon dieser jub. Proselytentaufe unterschied sich die Taufe des Johannes durch den Umstand, daß er auch geborene Juden taufte, um sie durch die Reinigung an die Nothwendigkeit einer vollkommenen Bufe und Befferung zu erinnern; benn daß die Baffertaufe ein Sinnbild ber Reinigung ber Geele vom Bofen sei, war seinen Zeitgenoffen nicht unbekannt. Zesus selbst ließ fich von Johannes taufen, was auch mit mehren seiner Apostel, welche vorher Jünger des Johannes gewesen waren, geschehen sein mußte. Budem verordnete er, daß die Anhanger seiner Lehre durch die Taufhandlung in seine Gemeinde aufgenommen und zum christlichen Glanben und Leben eingeweiht werben follten. Die Taufe wurde daher ein driftlicher Religionegebrauch, ohne den keine Aufnahme in die Christenheit stattfinden kann. Die Apostel und ihre Nachfolger tauchten die Täuflinge mit den Worten: "Ich taufe dich im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des Beiligen Beiftes", in einen Flug ober in ein mit Baffer gefülltes Befäß; nur bei franken Täuflingen fand ein bloßes Besprengen mit Wasser statt, welches Krankentaufe ober klinische Taufe hieß. Die griech. Kirche behielt, wie die schismatischen Christen im Morgenlande, das völlige Untertauchen bei, dagegen wurde in der rom. Kirche seit dem 13. Jahrh. das bloke Besprengen des Ropfes mit Basser bei der Taufe gewöhnlich und blieb auch bei den Protestanten herrschender Gebrauch. Die dreimalige Wiederholung desselben gründete sich auf die Lehre von der Trinität. In den ersten Jahrhunderten, wo gewöhnlich nur Erwachsene zum Christenthum übertraten, wurden die Neubekehrten, die Ratechumenen, vor ihrer Taufe in der Religion unterrichtet, und der Glaube an die Kraft dieses Brauche, den Täuflingen Sündenvergebung zu verschaffen, bewog manchen Ratechumenen, die Taufe so lange als möglich aufzuschieben. So ließ sich Raiser Konstantin d. Gr. erst kurz vor seinem Tode taufen. Die Lehre des heil. Augustinus von der unwiderruflichen Berdammniß der Ungetauften verwandelte diese

mus (f.b.) ift in den meisten protest. Ländern abgeschafft. Wesentlich ist bei diesem eigentlich nut das Aussprechen der Taufformel und das dreimalige Besprengen i doch geht diesem Acte allemal das christliche Glaubensbetenntnis voran, welches die oder Pathen (f.b.) im Namen des Täuflings, wenn dieser ein Kind ist, ablegen. Ra wird in der tath. Kirche dem Getausten zum Zeichen seiner geistlichen Jugend Mild gereicht und seine geistige Ausstattung mit den Gaben des Christenthums durch utliche Pandlungen, z. B. die Galbung, die Mittheilung des Galzes der Weisheit und dung mit dem Westerbembe, dem Kleide der Unschuld und Reinigkeit, angedeutet. stanten beschließen die Taushandlung, welche bei allen christlichen Confessionen zugli legung der Bornamen benutt wird, blos mit einer einfachen Einsegnung. Geistes man nach Borgang der Bibel die Mittheilung des heiligen Geistes.

Zaufgefinnte, f. Biebertanfer.

Zaufname. Die Ramengebung ift von feber bei allen Bolfern und tenter aller formen als eine wichtige Dandlung betrachtet worden, weil jedem Ramen eine eig Bedeutung theils nach feinem urfprunglichen Sinne innewohnt, theils aus irger bern Grunde untergelegt und wieberum in eine gewiffe Beziehung gum Erager bes! fest werben tann. Aus berfelben Borftellung von der Bichtigfeit bes Ramens ent bie Sitte, ihn unter besondern Umftanben ju anbern, welche bei mehren alten I jumal bei ben Betennern ber brei monotheiftifchen Religionen begegnet. Beifpiele berung finden fich im Alten Teftamente giemlich baufig, feltener im Renen, aber bie bekanntefte und bezeichnenofte von Jefus felbft ausgebend, indem er bem Simon be nahme jum Apoftel ber neuen Ramen Rephas ober Betrus (Reis) verlieb, anbi er auf diefen Felfen seine Rirche bauen wolle. Auf neuerer Beit ift zu gebenken ber f daß Mönche und Ronnen bei ihrer Ginkleidung ihren bisherigen mit einem Rlofter taufden. Auch die Papfte pflegen feit bem 10. Jahrh. fich einen neuen Ramen aus ihrer Borganger zu wählen, den des Petrus, als des Oberhirten, jedoch ausschließe Chriften und Mohammebaner verbinden die Ramengebung mit berfenigen fumboli lung, welche bie Aufnahme in ihren Religioneverband bezeichnet, alfo mit ber Bi ober mit der Taufe und ber Firmung. Auch gebrauchen fie, wegen bes verwandten ibrer Religionen und wegen ber gemeinsamen Dochachtung bes Alten Teftaments. benbe Anzahl von Ramen gemeinschaftlich. Gigenthümlich blieben jeber Religionig vorzugeweise folche Ramen, die in einem wesentlichen Busammenhange mit ihre Religionsgeschichte fleben, wie bie mohammeb. All, Dmar, Mohammeb, bie fub. 1

als aber die Kindertaufe zur Regel und die Namengebung mit ihr verbunden ward, übten das Recht der Bestimmung die Altern, besonders der Bater, oder deren Stellvertreter, namentlich die Pathen, oder auch der taufende Geiftliche. Häufig gab man den Erstgeborenen die Namen der Großältern, oder übertrug auch Ramen der Pathen auf die Täuflinge. Von ältester Zeit her foderte sowol die Kirche als auch die in der Sache selbst begründete Sitte passende Taufnamen, und die Mehrzahl derselben sondert sich in einige große carakteristische Gruppen. Biele beziehen sich auf Gott und auf die Pflichten gegen ihn, als Gottlieb, Gottfried, Gottwald, Theodor, Amadeus; andere auf den Religionsstifter, doch fo, daß der Name Zesus selbst und Ableitungen von ihnt vermieden werden; nur bei den Sprern begegnet man Namen wie Zesujab (Jesus dedit), Ebed-Jesu (servus Jesu). Häufig dagegen sind Ableitungen von Christus, als Christian, Christina, Christoph; auch Emanuel ober Immanuel ward ohne Bedenken gebraucht. Ferner entlehnte man die Namen der Apostel, Evangelisten, Märtyrer und Beiligen, und hier zeigen sich sowol confessionelle als geographische Unterschiede, sofern die Beiligennamen überhaupt von der kath. Kirche bevorzugt wurden und weiter in den verschiedenen Ländern sich eine Borliebe für gewisse National- und Localheilige kundgab. So lieben die Griechen die Namen Basilius, Ignatius, Gregorius; die Italiener Benedictus, Ambrofius, Alogsius; die Franzosen Martin, Hilarius, Dionysius; die Spanier Ildefonsus (Alphonso), Ferdinand, Elvira; die Englander Thomas, Augustin; die Iren Patricius; die Danen und Schweden Arel (Absalon), Ansgarius; die Slawen Cyrill, Methodius, Wenceslaus, Kasimir; die Schweizer Beatus, Placidus, Felix; die Baiern Rupert; die Schwaben Fridolin; die Franken Kilian; die Sachsen Ludger; die Preußen Adalbert, Bruno; die Böhmen Nepomuk u. s. w. Wo der Protefantismus mit eifernber Beftigkeit auftrat, wie mahrend bes 16. Jahrh. in Frankreich, Polland und England, da verwarf er die Beiligennamen und wählte dafür alttestamentliche: Abraham, Jatob, David, Anna, Susanna u. dergl.; und wiederum in Gegensage hierzu befahl der Catechismus Romanus ausdrucklich, ben Täuflingen Beiligennamen beizulegen. Nur Martin, Philipp und Ulrich sind stets bei den Protestanten beliebt gewesen, als Vornamen der Reformatoren Luther, Melanchthon und Zwingli, während andererseits bei den Katholiken aus dem Mariendienste der wunderliche Gebrauch entsprang, den Ramen Maria auch für das männliche Geschlecht zu verwenden. Ferner noch wurden Ramen gebildet aus den Benennungen der chriftlichen hohen Feste und Taufzeiten, als Natalis, Epiphanius, Paschalis; auch solche, bie an driftliche Tugenden erinnerten, als Eusebius, Pius, Charitas. Ja sogar Thiernamen wählte man, wie Leo, Asellus, Columba, theils ihre natürliche Bedeutung symbolisch auffassend, theils aus driftlicher Demuth. In Deutschland behielten die alten einheimischen Ramen lange das Ubergewicht. Fremde kirchliche Namen von hebr., griech. und lat. Herkunft werben häufiger erst seit Den Kreuzzügen, und eins der frühesten Beispiele eines beutschen Berrschers mit ausländischem Ramen bietet der hohenstaufische Kaiser Philipp. Nach dem Aufkommen bleibender Geschlechtsnamen traten die Taufnamen als Vornamen vor dieselben; und aus der seit dem Ende des 15. Jahrh. überhandnehmenden Sitte, zwei und mehr Taufzeugen zu stellen, entsprang der Gebrauch, einem und demselben Kinde mehre Taufnamen zugleich beizulegen. Die kath. Kirche pflegt außerdem noch bei ber Firmung (f. d.) unpassende Taufnamen durch neue zu ersesen oder benselben boch noch einen neuen hinzuzufügen; jedoch besteht über Annahme des Firmnamens und über seine Führung im gewöhnlichen Leben tein Rirchengeses. Die Gewohnheit, bei bem Übertritte von einer Confession zu einer andern ben Taufnamen zu andern, ift nie allgemein herrschend gewesen und besteht gegenwärtig als Regel nur in der griech. Kirche. Gegen Ende des 18. Jahrh. führte theils Gleichgültigkeit ober Wiberwille gegen kirchliche Formen, theils auch Neuerungesucht zu mancherlei Bunderlichkeiten in der Namengebung, am auffallenbsten in ben ersten Zeiten der Frangofischen Revolution, wo Ramen wie Liberté, Egalité, Sansculotte u. bergl. gang gewöhnlich vortamen. Doch icon 1802 ward burch ein Gefes der alte Brauch in Frankreich hergestellt, und auch in Preußen wie im übrigen Deutschland erschienen Berordnungen gegen abenteuerliche und unschickliche Taufnamen. Bgl. Dolz, "Die Moben in ben Zaufnamen" (Lpg. 1825); Fleischner, "Dnomatologie, ober Berfuch eines lat. Wörterbuchs unserer Taufnamen" (Erlang. 1826); Sommer, "Die Taufnamen und ihre Bedeutung" (Berl. und Poted. 1844); vorzüglich aber: August, "Denkwürdigkeiten aus der driftlichen Archao-Iogie" (Bd. 7, Lpd. 1825).

Taufzeugen, f. Pathen.

Tauler (Joh.), ein ausgezeichneter beutscher Mystiker und Prediger, geb. zu Strasburg 1290, gest. daselbst 16. Juni 1361, war um 1308, einem bedeutenden Vermögen entsagend,

in ben Bettelorden der Dominicaner getreten und hatte barauf zu Paris Theologie fludirt, iber damals mit Borliebe mystischen und speculativen Schriften fich zuwendend, weil die Scholift und die herrschende Schultheologie ihn nicht befriedigte. Beiter ward er in dieser Richtung k flärft, als er bei seiner Rücklehr außer mehren andern tuchtigen Mannern verwandter Gef nung auch Meifter Edard, ben tiefsten speculativen Myftiter, zu Strasburg antraf. Doch folge er Edard nicht auf deffen pantheiftischen Abwegen, vielmehr führte ihn sein vorherrichet prattischer Ginn gur Predigt und Seelsorge, die er selbst dann mit liebevollem Gifer und meschrodenem Muthe fortsete, als in Folge des Banns, welchen der Papft gegen Raiser & wig geschleubert hatte, bas Land in schreckliche Parteiung und Berruttung verfiel unb, bem im ftrasburger Bischof verfundeten Interdicte gehorfam, fast fammtliche Beiftliche ben Gottetbieni einstellten. Rächtig wirkte auf den schon funfzigjährigen und seit Jahren hochberühmten De diger ein Laie, ein waldensischer Gottesfreund, Ritolaus von Bafel, der ihn 1340 auffun Unter seinem Ginflusse ergab sich I. zwei Jahre lang ascetischen Übungen und nachbenkicher fice mer Betrachtung. Danach aber mandte er sich noch entschiebener zu eingreifender Birtim teit für das verachtete und bedrückte Bolt, predigte machtig, bald liebevoll troftend, bald mi driftlichem Ernfte rugend, eifernd gegen Sabsucht, Prunt und unbarmbergige Barte ber Bet lichen wie der Geistlichen, nicht ausscheidend aus der Rirchenlehre, aber furchtlos die Dittinge barlegend und selbst den Papst nicht schonend. Daher geschah es, obichon er auch micht Schrecken und Verheerungen des Schwarzen Todes (1348) unermüdlich die Troftungen in Religion gespendet hatte, daß ihm der Bischof das Predigen untersagte und er vermis murbe, die Baterstadt zu meiden. Er mandte sich barauf nach Köln; doch ift Raberes nicht tannt, weder über seinen Aufenthalt daselbft, noch über seine Rudtehr nach Strasburg, we nach einem mühleligen und entbehrungsvollen, aber auch segensreichen Leben als fiebzigiähipt Greis starb und in seinem Kloster begraben wurde. T. war nicht der größte Prediger det be schen Mittelaltere überhaupt, wol aber der größte seiner Zeit und unter ben Doftikern. Se seine Mystit teineswegs passiv mar, sondern auf Erhebung über die troftlosen Buftande fein Beit und über die Gebrechen der Kirche durch innerliche Frommigkeit und durch entfagendemen aber zugleich auch lebendig thätige driftliche Liebe drang, fo ift auch feine Darftellung lebente eindringlich, anschaulich und durchaus aufs Praktische gerichtet, sowol in feinen Predigen # auch in seinen Erbauungeschriften, unter benen die "Rachfolge des armen Lebens Christi" in Borrang behauptet. Db auch die geiftlichen Lieber, welche unter seinem Ramen geben, ihmus lich angehören, ist zweifelhaft. Bon seinen Schriften und Predigten, in denen er sich siet m der deutschen Sprache bediente, hat sich Bieles in Handschriften erhalten, und feit 1498 find auch zahlreiche, aber unzuverlässige und häufig in den Dialekt des zufälligen Druckom ibnfeste Ausgaben erschienen. Gine forgfältige neuhochdeutsche Übertragung lieferte Schloffet ("Itbigten", 3 Bbe., Ftf. 1826; "Rachfolgung des armen Lebens Christi", Ftf. 1833); eine fritische Ausgabe des Driginalwerks ist zu erwarten von Franz Pfeiffer. Bgl. Schmidt, "Ichusnes Tauler von Strasburg" (Samb. 1841).

Taunus ift im weitern Ginne ber Name bes sublichen Abschnitts bes oftnieberrhein. Ikteau und Berglands, welcher zwischen Main und Lahn gelegen ift und fast gang bem Bergethum Nassau angehört; im engern Sinne aber nur des sublichen Randgebirge desselben, # melder er auch die Bobe, feltener Beprich genannt und mit zur Grenzscheide von Rert. 200 Subbeutschland gerechnet wird. Es erhebt sich bas Waldgebirge des eigentlichen Taunus im D aus dem Thale der Nidda und Wetter allmälig und zieht über Homburg, Königstein, Errfint und Schlangenbad gegen SB. dem Rheine zu, sodaß fein südlicher Abfall 1 - 2 D. we Main entfernt bleibt, am Rhein aber, von Biberich bis Bingen gegenüber, nur eine fome Ebene läßt. Dieser Abfall ist steil, ohne jedoch schroff zu sein. Der westliche dagegen, von Die gen bis Lahnstein, stürzt mit schroffen Felsmanden in das Strombett des Rheins ab. Der nich liche Abfall ist sanft, durch Borhöhen vermittelt, tritt jedoch mit scharfen und felfigen Bay hängen an die Lahn. Der wenig geschloffene Sauptkamm des Gebirgs hat eine mittlere Dit von 1500 F., über welche sich niehre abgerundete Ruppen und abgestumpfte Regel ned w 900—1200 F. erheben. Seine höchsten Gipfel liegen im nordöstlichen Theile. Hier erreicht & schon 1 1/2 M. westlich von Homburg seinen Culminationspunkt in dem 2721 F. hohen Grife Feldberg bei Königstein, mit einer berühmten Rundsicht von 150 Stunden im Umfreis und de losen Quarzmasse des Brunhildenbetts auf seinem Gipfel. Gudmeftlich von diesem ertebt fit 2482 F. hoch der Kleine Feldberg, von biesem südlich 2449 F. der Altkönig mit einem I Stonehenge (f. d.) erinnernden dreifachen toloffalen Steinwall. Im mittlern Theile ter Kent

erheben fich der Rosert, 1520, der Stauffen, 1285, der Trompeter, 1483, und die Platte mit ihrem Jagbichloffe, 1418 F. hoch; weiter sudweftlich die Bohe Wurzel, 1781, die Kalte Berberg, 1720, die hallgarder Bange, 1710 g. hoch. Das füdmestliche Drittel zwischen dem Rhein und dem nördlichen engen und romantischen Wisperthal wird auch das Rheingaugebirge (f. Abeingau) genannt. Der Taunus ift, aus ber Gegend von Frankfurt gesehen, ein imposanter Ruden, aber nur schwach undulirt in seinem Profil und, wenn man ihn erstiegen hat, kaum deutlich abzuscheiben von dem nördlichen babinter liegenden Grauwackenhochland. Gein innerer Bau zeigt fich bem des Hunderuck, deffen nordöftliche Fortsepung er ift, sehr analog. Seine Bauptmaffe besteht aus versteinerungsleerem Thonschiefer, hier und da übergehend in Zalkschiefer, auf den Höhen überlagert oder nur überragt von Quarzit, während mächtige Quarzgänge hier und da noch besondere Feleriffe veranlagt haben. Nördlich grenzen auch hier wie im hunderuck Grauwackenbilbungen an. Dazu gesellen sich bafaltische Durchsegungen, die fich besonders zwischen Wiesbaden und Raurod finden, mit zahlreichen und verschiedenen mineralischen Quellen, die zu den wichtigsten der auf geologischen Ursachen beruhenden Erwerbsquellen des Taunus ge-🛻 hören. Die kupfererzhaltigen Gänge bei Raurod und Königstein haben sich bis jest nicht des Abbaus würdig erwiesen, ebenso wenig die Schwefelkieslagerstätten bei Bildsachsen unweit Eppftein. Erzreich find dagegen die Lahngegenden. Die ftarten Baldungen bes Taunus bestehen meistens aus Buchen, auf den Hochstächen aus Fichten. Uberall, wo es angeht, ist das Gebirg wohl angebaut und an den südlichen Abhängen mit herrlichen Weinpflanzungen, Dbsthainen, Kastanienwäldchen und selbst mit Mandelbäumen besett. Bon seinen zahlreichen Gewässern gehen im D. die Use über Homburg in die Wetter, im S. die Schwarze über Eppstein direct in ben Main, im B. die Bisper bei Lorch in den Rhein, die längern gegen N. in die Lahn, wie die Nar bei Diez, die Ems oberhalb Limburg, die Weil bei Beilburg. Berühmt ist der Taunus durch die herrlichen Aussichten auf seinen Auppen, die Schönheit und Milde seiner Thäler und Gehänge, die Menge seiner Drtschaften, alten Burgen und Uberreste röm. Verschanzungen, vorzüglich aber burch seine zahlreichen Mineralquellen. Der lestern find über 40 bekannt; die nördlichen sind mehr stahl- und eisenartig, die füdlichen reicher an Salz, Schwefel und Barmeftoff. Mehre derfelben haben als heilquellen und Baber europ. Ruf, wie Wiesbaben, Schlangenbad, Schwalbach, Gelters, Homburg und Soden. Richt mehr zum Taunus selbst gehören die an der Lahn gelegenen Quellen von Ems, Geilnau und Fachingen, sowie Dberlahnstein und Braubach. Die nach dem Gebirge benannte, seit 1840 eröffnete Taunuseisenbahn, 53/4 M. lang, verbindet Frankfurt am Main mit Mainz und Biesbaden, eine Zweigbahn, die von Höchst (11/4 M. von Frankfurt) abgeht und 1/2 M. lang ist, seit 1847 mit Goden. Bgl. Sandberget, "Die nassau. Beilquellen" (nebst geognoftischer Karte des Taunus, Biesb. 1851); Braun, "Monographie des eaux de Wiesbaden" (Biesb. 1852); "Biesbaden, die übrigen Taunusbaber und bas herzogthums Raffau" (Ftf. 1854).

Taurien, ein Couvernement in Subrugland, begrenzt im N. von Cherson und Jekaterinoflam, im D. von letterm und bem Afomfchen Meere, im G. und 2B. vom Schwarzen Meere, umfaßt die Halbinsel Krim (f. d.) oder Taurien im engern Sinn und die mit derselben durch die fcmale Landenge von Peretop, welche das fogenannte Todte Meer im Weften von dem Faulen Meere ober Simafch trennt, zusammenhängende, vom untern Dniepr oftwärts bis zum Ruftenfluß Berda reichende Steppe Rogay und hat ein Areal von 1164 D.M. mit Einschluß des Stadtgouvernements von Kertich in der Krim und mit Ausschluß des Siwasch, der an 47 D.M. einnimmt, aber als ein Binnengemäffer gewöhnlich mit hinzugerechnet wird. Die Bodenbeschaffenheit ist sehr verschieden. Während ber Süden der Halbinsel Krim ein reizendes, reiches und gut cultivirtes Bergland bilbet, ift ihr nördlicher Theil und die Rogan eine ode, maffer- und holzarme Steppe, mit falzigem, daber zum Aderbau untauglichen Boben, dagegen durch weite Grasflächen zur Biehzucht geeignet und auch benust, fodaß das Gouvernement einen höchft bedeutenden Wiehstand hat. Die Bevölkerung, deren Bahl 1846 auf 572200 E. berechnet murbe, besteht ber Mehrzahl nach aus mohammedan. Nogaiern (s. b.) und andern Tataren, wozu noch viele Armenier, Juben, Bigeuner, Ruffen, Griechen und andere Europäer, besonders Deutsche kommen, indem fowol in der Krim wie in der Rogay feit längerer Zeit von der ruff. Regierung viele Ansiedler aus Suddeutschland, der Schweiz, auch Mennoniten aus Preußen herangezogen wurden, die eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Colonien angelegt haben. Namentlich geschah dies im Rreise Berdianst und an den Ufern der in das Asowiche Meer fließenden Molotschnafa, wo fie den gemeinsamen Ramen bes Molotichnaer Coloniftenbezirts führen. Das Gouvernement zerfällt seit 1842 in acht Kreise, von denen Melitopol, Berdianst, Aleschti die Nogan. -

۳,

Es

Ţ

3

Ì

-1 Peretop den Isthmus, Simferopol, Eupatoria, Jalta umd Feodosia die Krim (mit Ausschlisten Kertich nebst Gebiet) bilden. Die Hauptstadt ist Simferopol (s. d.), der aber Baltiko Serai (s. d.), Sewastopol (s. d.), sowie die Hafenstädte Eupatoria und Feodosia (s. d.) ober Rassa an Größe und Einwohnerzahl den Rang abgelaufen haben. Die Hasenstadt Eupatom, oder Jewpatoria an der Westtüste der Krim, ehemals auch Rossow oder Rossew genam, hat einen slachen, unsichern Hasen, treibt aber nicht unbeträchtlichen Handel und zählt 1400 E. Außer den genannten und den Häsen Kertsch (s. d.), Jalta oder Palta, einer neuen Sukan der Südfüste der Krim, die als Dampsschissstätion wichtig geworden, Balakam stüdlich von Sewastopol, mit 1100 E., ist auch Berdianst in der Rogay demerkenswerth, wiches zwischen zwei Landzungen am Asowschen Meere erst 1827 durch Vorsorge des Grüntschlichen zwei Landzungen am Asowschen Pasen in neuerer Zeit einen bedeutenden Urschwung genommen hat und bereits 6500 E. zählt.

Die das Gouvernement bildenben Länder, welche in altern Zeiten Scothen und griet Colonisten bewohnten, murden seit Berodot um 450 v. Chr. nach und nach von mehr & 70 verschiedenen Bölkern erobert und verheert. Sie gehorchten den Scythen, den grick Republiten, den Königen vom Bosporus, den Römern, den Sarmaten, dann der grich Raifern und am Ende des 12. Jahrh. jum Theil den Genuesern und Benetianen, w benen die Erstern die Städte Kaffa und Cherson, die Lestern die Colonie Zana bepiedeten, und wurden demnächst im 13. Jahrh. von den Tataren und am Ende des 15. m den Türken erobert, die zwar einen eigenen Rhan in der Krim bestehen ließen, die aber zum türk. Bafallen machten. Seit Ende des 17. Jahrh. drangen die Ruffen wiederhats die Krim ein, eroberten dieselbe indef erft 1771 unter Dolgoruki und nothigten die Pforus Frieden zu Rutschut-Rainardschi 1774 die Krim als ein völlig unabhängiges Land anzund nen, das unter einem von ter Nation selbst gewählten Khan stehen sollte. Bon jest an ppe auch viele ruff. Colonisten, besonders Saporogische Rosaden, in diese durch ihre Fruchtont ausgezeichneten Gegenden; gleichzeitig machte fich ber Ginfluß der ruff. Politit besonder # die Wahl der einige Zeit noch ziemlich unabhängig regierenden Khane fühlbar. Der Der Schahin-Gerai, von der turf. Gegenpartei gedrängt, sah sich jedoch endlich genöthigt, die Aus zu verlassen und eine Buflucht in Petersburg zu suchen. Derfelbe übergab sein Land an Die land, das daher 19. April 1783 die Krim für sein Eigenthum erklärte und sie nebst den bis gehörigen Provinzen 1784 als eine Statthalterschaft unter dem alten Namen Taurischer Op sones ober Taurien dem ruff. Reiche einverleibte, worauf dem faiferl. Titel ber Bufat: But Taurischen Chersones, hinzugefügt wurde. Die Pforte aber trat im Jan. 1784 die Krim w ganz T. förmlich an Rußland ab. Die Raiserin Katharina IL, welche dem Besteger der Rie, Potemtin, den Beinamen "ber Taurier" gab, richtete ihr Hauptaugenmerk auf Diese Promy welche sie selbst eine Perle Ruflands nannte, und trug außerordentlich zur Debung beielben bei. Biel verdankt die Provinz auch der Fürsorge des Kaisers Alexander, der ihr viele handelvergünstigungen verlieh. Bgl. Pallas, "Topographische Gemälde von T." (Petersb. 1796); Engelhardt und Parrot, "Reise in die Krim und den Kautafus" (2 Bbe., Berl. 1815); Br rawiew-Apostol, "Reise durch I. 1820" (deutsch von Drtel, Berl. 1825); Clarte, "Reise duch Rufland und die Tatarei" (deutsch von Wenland, Weim. 1817); "Travels in Russia, be Krimea, the Caucasus and Georgia etc." (2 Bbe., Lond. 1825); Semailow, "Reise burch total fübliche Rufland" (Petersb. 1802; neue Aufl., 1832); Rohl, "Reifen in Sübrufland" (280. Drest. und Lpz. 1841); Demidow, "Reise nach dem sublichen Rugland und der Rim (beutsch, 2 Thie., Breel. 1854).

Tauris, auch Tabris ober Tebris genannt, ist die Hauptstadt der pers. Proving Kirbeidfchan (s. d.). Sie liegt, von großen Borstädten und reichen, durch zahlreiche Kanükter wässerten Gärten umgeben, in einer baumlosen Ebene an den Flüssen Spintscha und Afdic Die Stadt, früher in großer Blüte und noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. über 500000 E. zählend, ist durch schlechte Regierungen und die Verwüstungen schrecklicher Kriege und Erdbeben gegen früher sehr herabgekommen, fängt sich jedoch durch den wiederbelebten Handels verkehr zu heben an, sodaß sie gegenwärtig schon 130000 E. zählen soll, während sie deren ver ungefähr 25 J. nicht mehr als 50000 hatte. Zahlreiche Trümmer zeugen von ihrer frühem Größe. Die Stadt ist schlecht nach oriental. Weise gebaut und wird von einer Citadelle, Gröben und bethürmten Mauern beschützt. Von den bedeutendern Gebäuden sind zu erwähnen kulatte Schloß mit Zeughaus und Wassensahrt, 250 Moscheen, 18 große und mehre kleine Leravanserais und reiche Bazars. Seitdem in der neuesten Zeit der Handel zwischen Europa wie

Innerasien den Weg über Trapezunt und T. eingeschlagen, ist lesteres zu einem der wichtigften Bandelsplage Afiens geworden und der Mittelpunkt des Karavanenverkehrs zwischen Trapezunt und Persien. In gewerblicher hinsicht ift die Berfertigung von Leber, besonders Chagrin, Teppichen, Seiden- und Goldwaaren nicht unerheblich. Die Stadt wurde 790 von Bobeibe, der Gemahlin des Rhalifen Barun-al-Raschid, erbaut, war im Laufe der Zeit allen ben Stürmen und Wechseln ausgesest, welche das westliche Persien betrafen, 1808—33 bie Resideng des perf. Pringen Abbas-Mirga (f. d.) und durch diesen Bermittlerin der Europaisirung Persiens.

Tauroggen (ruff. Tawrogi), eine Stadt im Areise Rossiennie des ruff. Gouvernements Wilna, am Memelzufluß Jura, 1 M. von der preuß. Grenze und 4 M. nordöstlich von Tilsit, hat ein Grenzzollamt und 2000 E. Sie war sonst die Hauptstadt einer lith. Herrschaft, die außer ihr 34 Dörfer umfaßte, kam 1680 durch Beirath an Preußen und 1795 durch Bertrag : an Rußland. Hier unterzeichnete 21. Juni 1807 Kaiser Alexander den Waffenstillstand, der sbem Frieden von Tilsit vorausging, und in der Mühle des gegenüber, westlich an der Jura gelegenen Dorfs Pofarum, Pofderun oder Pofderau ichloß 30. Dec. 1812 der preuß. General York (s. d.) mit dem russ. General Diebitsch die gewöhnlich nach T. benannte Waffens ftillstands- und Neutralitätsconvention. Im April 1831 zersprengten bei T. die Russen unter

Echirmann die lith. Insurgenten.

Taurus heißt im engern Sinne fest, wie im Alterthum, bas subliche Randgebirge bes Dochlandes von Kleinafien oder Natolien. Daffelbe zieht, durch den Euphrat von dem armenischen Taurus, als dessen Fortsegung es anzusehen ift, geschieden, westwärts bis an das Agäische Meer, indem es die Küstenländer Cilicien, Pamphilien und Lycien erfüllt, dieselben von den Plateaulandschaften Kappadocien, Lykaonien und Phrygien trennt und in der vielfach zersplitterten Rufte Kariens sein Ende findet. Es bildet in dieser Erstreckung einen ununterbrochenen, ausgezacten, ichneeigen Bobenjug von Balbgebirgetetten, fällt gegen G. in turzen Abfapen ober plöplich und steil, nur selten, wie in der Gegend von Tarfus und Abalia, schmalen Ruftenebenen Raum gebend, zum Meere, nordwärts dagegen in sanften Gehängen zu ben innern Plateauflächen ab und erreicht im öftlichen Cilicien die Gipfelhöhe von 10-12000, weiter westlich von 7-9000 F. Das Gebirge ift sehr unwegsam und war von jeher der Six rober und rauberischer Bergvölker. Die wichtigste Tauruspassage, die Cilicischen Baffe bei ben Alten, jest Gulet-Boghas genannt, burchfest, auf der großen Beer- und Raravanenstraße zwischen Rleinasien und Sprien gelegen, das Gebirge, welches hier im 2B. Bulghar-Dagh, im D. Aladagh heißt, in engen Defileen im R. von Tarfus und ist in der Kriegsgeschichte bekannt burch die Büge des jungern Cyrus mit den 10000 Griechen, Alexander's d. Gr., des Raisers Alexander Severus gegen Pescennius Riger, der Kreugfahrer, endlich der Demanen bis auf den Krieg Mehemed-Ali's von Agypten gegen die Osmanen. Oftlich von dieser Passage durchbrechen zwei Fluffe den T., nämlich von Norben tommend der Seihun (Sarus oder Pfarus ber Alten), der unterhalb Adana munbet, und weiterhin, von Rordosten herkommend, der Dichihan (Pyramus), der in beffen Rabe fich ergießt und ben T. von dem Gebirgezuge Amanus trennt, welcher unter ben jesigen Ramen Dichebel-Rur, Durbun- und Giaur-Dagh ben Issischen Meerbusen oder Golf von Standerun umzieht und das Berbindungsglied zwischen bem T. und dem fyr.-palaft. Gebirgslande bildet. Weniger bedeutend find die zahlreichen übrigen Fluffe, welche ber T. gegen Suben bem Meere zusendet, wie ber Tarfus-Tschai (Cybnus) bei Tarsus, der Gök-Su (Calycadnus) bei Geleftieh (Geleucia), b. i. der durch Friedrich Barbarossa's Tod bekannte Saleph oder Selef; ferner der Kapri-Su (Eurymedon, bekannt burch Cimon's Doppelsieg), der At-Su (Cestrus), der Rodscha-Tschai ober Etschen (Xanthus), der Doloman-Aschai oder Gerdeniß-Aschai (Calbis oder Indus) u. a. Dürrer ist die Rordseite bes I. hier liegen an seinem Fuße mehre bedeutende, meift falzige Geen. Im Often des erwähnten Sauptpaffes zweigt sich ein mächtiger Seitenarm bes T. ab, welcher, von den Alten Antitaurus genannt, anfangs das obere Thal des Seihun einschließend, gegen Norden zieht, fich bem Kisil Irmat (Halys), bann, gegen Nordoften gewendet, bem Guphrat nähert und die Bafferscheide zwischen beiden Fluffen bildet. Db und wie er mit dem nördlichen Randgebilde der kleinafiat. Halbinfel in Berbindung steht, ist nicht bekannt; sicher aber ift, daß der 12400 F. hohe Erdschifch mit seinen zwei Rratern, unweit der Stadt Raifarijeh (ber Mons Argaus bei Cajarea), nicht zu ihm gehört, vielmehr isolirt aus der etwa 2400 g. hohen Plateaufläche aufsteigt. Überhaupt ist man jest bavon abgetommen, bie verschiedenen Gebirgstetten und Gebirgsgruppen der Halbinsel, selbst den Rord- und Westrand derselben, als Zweige des T. und Antitaurus

anzusehen, da sie dies in der That nicht find. Andererseits hat die spstematistrende Geograph nach dem Vorgang der Alten, denen der allerdings vorhandene Gebirgszusammenhang Briasiens in westöstlicher Normaldirection bekannt war, den Namen T., als Collectivnamen war auf die weitern östlichen Fortsetungen des eigentlichen T. übertragen, nicht nur auf die von de Alten ausdrücklich Laurus genannte armen. Gebirgstette, welche senseit des Euphrat die Brischeide zwischen dessen südlichem Duellarme und dem Tigris bildet, sondern auch auf die sied lichen Randgebirge Irans, den Elbrus mit dem Demawend und den Paropamisus die und hinduluh und himalasa. In diesem Sinne wird sogar der Küenlun oder Kultun in Tidet wie seine wahrscheinliche Fortsetzung, der Peling in Mittelchina, als das östliche Ende des Ler zusspstems betrachtet, eines Gebirgszugs, der vom Agäischen Meere die zur Tiesebene Chusquer durch ganz Assen zeichene Chusquer durch ganz Assen zeiche Gebirgszugs, der vom Ägäischen Meere die zur Tiesebene Chusquer durch ganz Assen zeichen den Eleinassat, den armen, den persund den tibetan. Taurus als seine Hauptabtheilungen zerlegtwitzt eines Gebirgszugs der Länge von 1100 M. hat und in keteinassat, den armen, den persund den tibetan. Taurus als seine Hauptabtheilungen zerlegtwitzt

Tauschhandel, s. Baratthandel.

Taufend und eine Macht ift der Titel einer im Drient seit Jahrhunderten berühmt Sammlung morgenland. Märchen und Erzählungen. Unmittelbar nachdem fie Gallut : Europa eingeführt hatte, erlangte fie auch im Abenblande einen Grad der Berbreitung with nur noch Homer's Dichtungen beanspruchen können, und diese Theilnahme wird bifa Rio chen bleiben, solange als der Mensch mit kindlicher Lust den Erscheinungen einer reicha 🗫 berwelt und den beweglichen Gestalten einer arglos spielenden Einbildungstraft sich wurde. Denn Das ist es, was die meisten dieser kunstlosen Erzählungen bieten, die ohne allen eds Anspruch als den auf leichte Unterhaltung immer zunächst erfreuen wollen, aber allerbingt daneben, ohne es zu wollen, einen Schat mannichfaltiger Lehre und Lebensweisheit uns ex genbringen. Bas sie aber für den europ. Lefer zwiefach intereffant macht, ift, daß fie kto ger, als Reiseberichte es vermögen, die Eigenthümlichkeiten des Drients uns vergegenwänze Des Arabers ritterliche Tapferteit, sein Bang zu Abenteuern, seine Gewandtheit, seine be und seine Rache, die List seiner Frauen, die Beuchelei seiner Priester wie die Bestechlichte ner Richter ziehen wie in einem großen dramatischen Gemälde an uns vorüber; goldstrube Palafte, reizende Frauen, anmuthige Garten und koftliche Mahle nehmen die Ginne gefop und feffeln une an einen Boben, auf dem wir une leicht und gern mit den Bundern einer fo den Geisterwelt befreunden. Ihrem Inhalte nach zerfallen die Erzählungen der Sammluge drei Pauptmaffen. Die iconften und phantafiereichsten icheinen aus Indien zu fammen, uralten Deimat des Märchens und der Fabel; die zarten, oft fentimentalen Liebesgeschichten perf. Urfprunge; die kräftigen, anschaulichen Bilder des Lebens, die geistvollen Anetham im echt arab. Gut; Alles aber ift gleichmäßig ber Sitte und Natur des ftadtebewohnenden Erzbere und dem Glauben Mohammed's gemäß bearbeitet. Die Zeit des Ursprungs der Commlung ist schwer zu bestimmen. Dem Ganzen liegt wol ein perf. Driginal zu Grunde, vielleicht die "Hesar efschane", d. h. die 1000 Märchen, des Rafti. Schon zur Zeit des Rhalifen Am fur, im 8. Jahrh., wurden Märchen aus bem Perfischen übersett, und namentlich war et Die hestavi, im 9. Jahrh., welcher eine Sammlung von Märchen der Araber, Perfer, Inter & anderer Bölker begann, die er die Tausend Nächte nannte, von denen er aber nur 400 vollender. Das scheint der ursprüngliche Stamm zu sein, an den sich nun bei dem lockern Faden, der 22 Bange umschlingt, willfürlich immer Reues anreihte. Die Redaction, in ber wir jest bie Came lung besiten, stammt aus Agypten aus der Mitte des 15. Jahrh. Ausgaben des arat. Die nals haben wir von Sabicht und Fleischer (12 Bde., Brest. 1825 fg.), die aber leider von ich ungleichem kritischen Werthe ift, die in Bulat gedruckte (2 Bde., 1835) und von Macnagter (4 Bde., Ralt. 1839). In Europa wurde die Sammlung zuerst eingeführt durch Gallant den "Les mille et une nuits" (12 Bde., Par. 1704) und in den verschiedenen Auflager ma Caussin de Perceval, Gauttier, Destains, von Sammer, Scott u. A. durch neue Übersepungen vermehrt. Gleich bei seinem Erscheinen murbe Galland's Werk theils gang, theile auszuge weise in verschiedene Sprachen übersett; die vollständigste deutsche ift die von Sabicht und ver ber Bagen beforgte Ausgabe (15 Bbe., Brest. 1824 und öfter), obgleich fie Bieles entbit was durchaus nicht zu Tausend und eine Nacht gehört. Reue, selbständig nach dem Drignal gearbeitete Übersetungen lieferten Weil (4 Bbe., Stuttg. 1837) und Lane (3 Bk. Lond. 1839). Die Theilnahme, welche Galland's Werk fant, reizte zu Rachahmunger und so erschien von Petit de la Croix und Lesage unter dem Titel "Les mille et un jours (5 Bbe., Par. 1710; deutsch von von der Hagen mit vielen Zufäßen, 11 Bde., Prent 1839) die Bearbeitung eines beliebten arab. perf. Märchenwerks "Faradsch bad el-schida", b. i. Freud auf Leid. Ahnliche Berte sind noch "Mille et une quart d'heures"; "Contes d'un endormeur" u. s. w.

Taufendfuße ober Myriapoden nennt man eine Infettengruppe, die gleichsam ben Bermittler zwischen Insetten, Spinnen- und Krustenthieren bilbet und in allen Welttheilen, besonders in den wärmern Zonen vorkommt. Sie gleichen kleinen geringelten Schlangen mit zahlreichen, zu mehren Paaren an jedem Gliede befestigten Füßen und haben meist einen plattgedrückten Leib und eine schmuzige Farbe. Sie leben als Raubthiere an dunkeln, feuchten Orten, an Pflanzenwurgeln, unter Blumentopfen u. f. w. Man findet fie von der Größe eines halben Bolls bis zu ber E eines Fußes. Lettere, den heißen Himmelsstrichen angehörig, werden ihres schmerzhaften, bis-P weilen selbst gefährlichen Biffes wegen gefürchtet.

Taufendgüldenfrant (Brythraea) heißt eine in Deutschland auf Biefen häufig vortoms mende Pflanzengattung aus der Familie der Enziangewächse mit trichterförmiger, fünftheiliger Blumenkrone und fünf Staubgefäßen. Das gemeine Taufendguldenkraut (E. Contaurium) = hat einen vierkantigen, 1/2-1 g. hohen, aftlosen Stengel mit länglichen Blättern und enbständi-🖹 gen Doldentrauben von rosenrothen Blüten. Neben dem Erystallisirbaren Centaurin enthält es = einen bittern Extractivstoff, weshalb es, zur Blütezeit gesammelt, als Herba Centaurii minoris, = wie Enzian und Fiebertlee, gegen Berschleimung, Berdauungeschwäche und Fieber officinell ift. :: Auch dient es zur Verbefferung junger Weine, zur Bereitung bitterer Branntweine und zum : Zuchfärben.

Taufenbjahriges Reich, f. Chiliasmus. Taufenbiconchen, f. Ganfeblumden.

Tautologie heißt in ber sprachlichen Darstellung die Bezeichnung eines Gebankens durch 3 mehre gleichbebeutende Ausbrucke. Sie unterscheidet sich vom Pleonasmus (f. d.), indem hier z mehr, ale zur Deutlichkeit erfoderlich ift, in ber Tautologie aber gerade Daffelbe noch ein mal, wenn auch mit andern Worten, gesagt wird. Gewöhnlich nimmt man eine grammatische Tau-¿ tologie, wie "Pestseuche" oder "Schiffsflotte", und eine rhetorische an, welche in nuploser Häu-, fung sinnvermandter Worte besteht, wie in dem Sape: Ich bin sehr froh und erfreut über die j Borte und Ausbrücke, womit sie mich geehrt und ausgezeichnet haben. Übrigens ift die Tautolo-, gie, ba fie meift aus Gedankenarmuth ober Rachläffigkeit entspringt, selbst nicht im popularen Bortrage zu dulden und höchstens nur im Scherze anwendbar. — Zautaeismus nennt man die

Tauwerk beißen im Seemesen alle aus Banf gefertigten Seile, sie mogen fart ober schwach fein. Die dunnsten Seile werden Leinen ober Lienen, die bidern Troffen, die ftarkfien Rabel genannt. Unter Zau ohne weitern Bufas pflegt man die Ankertaue zu verftehen, fatt welcher man fich aber gegenwärtig fast allgemein eiserner Retten (Anterketten, Rettentaue) bebient. Seiner Bestimmung nach zerfällt das Tauwerk eines Schiffs in stehendes und laufendes: ersteres dient zur Befestigung der Maste u. f. w., bleibt überhaupt ausgespannt an seinem Plate;

übelklingende Häufung von gleichen Anfangsbuchstaben in nahestehenden Silben und Wörtern.

letteres wird auf- und abgerollt oder läuft durch Blode (über Rollen).

Tavernier (Jean Baptifte), frang. Reisender, geb. zu Paris 1605, mar der Sohn eines Landfartenhändlers aus Antwerpen. Er lernte als Juwelier und brachte es in seiner Kunft zu einer seltenen Bolltommenheit. Bereits in seinem 22. J. durchreiste er Frantreich, England, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Polen, Ungarn und Italien. Bierzig Jahre durch. Preuzte er sodam die Türkei, Offindien und Persien in allen Richtungen. Da er sich ein bedeutendes Bermögen erworben hatte und als Protestant in einem freien Staate zu leben munichte, taufte er nach der Rudtehr von seiner letten Reise die Baronie Aubonne am Genfersee. Doch das üble Betragen eines seiner Reffen veranlaßte ihn 1687, feine Baronie dem Marquis du Duesne zu verkaufen, worauf er eine siebente Reise unternahm, auf der er zu Moskau 1689 starb. T. war ein hellsehender Mann, der in den Ländern, die er besuchte, eine Menge merkwürdiger Beobachtungen machte. Da er nicht felbft die Fertigkeit hatte, dieselben schriftlich ju ordnen, so unterzogen sich dieser Arbeit Sam. Chappuzeau und Lachapelle und ließen die "Voyages en Turquie, en Perse et aux Indes" (3 Bbe., Par. 1677-79) erscheinen.

Tawastehus oder Tawasthus (schwed. Tawastland, finnisch humeenmaa), ein seit 1831 errichteter Rreis oder Lan des ruff. Großfürstenthums Finnland, im füdwestlichen Theile deffelben, hat ein Areal von 358% D.M., wovon 47 auf die zahlreichen Seen tommen, und 152526 E. (1850). Das Land theilt die Natur des füdlichen Finnland, enthält an der Oftgrenze den 26 M. langen und bis 3 M. breiten Paigaune : oder Paijanesee, welcher 250 F. hoch liegt und durch Bermittelung mehrer fleinern Seen in den Fluß Kymijoki oder Rymmene-Elf,

der mehre Wasserfälle bildet, und so in den Finnischen Meerbusen ausmündet. Die Einwehrt sind fast durchweg Finnen (Tawaster), ein schöner, freundlicher Menschenschlag, von Aderba Biehzucht, Fischerei, Schiffahrt und Eisenbay lebend. Die Hauptstadt Tawastebus, sim. him eenlinna oder Hämeenlinna, Sit des Landeshauptmanns, liegt in anmuthiger Gegend an einer See, ist ziemlich gut gebaut, hat mehre schöne Gebäude, 2000 E. und einen bedeutenden In markt. Sie wurde 1778 an ihre jesige Stelle verlegt, während sie früher etwas nördlicher le

Taxe. Dbrigkeitliche Taxen waren am Ende des Mittelalters und zu Anfang der neum Beit bei Theoretikern wie Praktikern außerst beliebt, und es lagt sich nicht leugnen, daß, je mit damals die freie Concurrenz durch Monopolien, Zunftprivilegien u. f. w. kunftlich gestört we das Publicum destomehr auch gegen unmäßige Ausbeutung eines fünftlichen Schupes bedenft die wirklich freie Concurrenz wird dagegen den angemessenen Preis am besten sinden und fo halten. Man denke nur an die Brot- und Fleischtaren. Wie schwer ift es hier für die Dbright die mittlern Korn- und Biehpreise zu finden, da fast tein auf bem Martte verkauftet Eil Wieh dem andern völlig gleich ist, da ferner das arithmetische Mittel zwischen dem wohlfeile und theuersten Scheffel, wie es der Polizeidiener berechnet, faft niemals dem wahren mitten Preise des ganzen Marktes entspricht. Wie schwer, den mittlern Gewerbsgewinn des Misses und Baders zu treffen, weil offenbar der große Betrieb, der seinen Bacofen ununwinden heizt, das Pfund Brot unter sonst gleichen Umständen wohlfeiler bieten kann, u. deln Die leicht werden Biertaren durch Berdünnung mit Baffer umgangen! Bie ungemein verficen ift bas Fleisch von den verschiedenen Körpertheilen deffelben Thieres, worauf Die Zapen beiff nie Rücksicht genommen haben! Wollte die Obrigkeit gar, wie namentlich bei Theuerungtin versucht worden ift, ben natürlichen Preis, welcher sich aus dem Berhaltnisse von Angeba # Nachfrage der Waare ergibt, zwangsweise herabdrücken, so wird sie den Gewerbereibenden per großen Schaben thun, auf die Dauer jedoch von ihrem 3mede, weil sie das Angebot entmutig genau das Gegentheil erreichen. — Taxation nennt man die Schähung ober Werthbestimm einer jum Bertauf ober jur Ubergabe bestimmten Sache, besonders in bem Salle, wem k Übertragung gerichtlich geschehen soll. Am häufigsten kommen die Taxationen bei sandich schaftlichen Gegenständen vor, z. B. bei Pachtübergaben die Taration der zu übergebenden > ventarienstücke, bei Separationen, Semeinheitstheilungen, Ackerumsas, Erbauseinandersep gen, Confendertheilungen u. f. w. die Taration ber in Frage stehenben Grundstude u. f. w. F viele Kategorien oft wiederkehrender Fälle dieser Art find vom Staate oder den Ortsobrighin besondere (verpflichtete) Taxatoren bestellt.

Taridermie heißt die Runst, thierische Körper so zuzubereiten, daß sie ohne fehr eichicht Beränderung der äußern Gestalt oder auch der innern Theile in Sammlungen aufbewehr merben können und der Zerstörung möglichst lange Zeit widerstehen. Diese Kunst ift for wer Ursprungs. Denn wenn auch schon im Mittelalter Bersuche gemacht worden find, Wien at zubewahren, so eristirt in keiner heutigen Sammlung, Conchylien ausgenommen, ein Gud & ter als 100—120 Jahre. Zu dem Geschäft des Taribermen gehört nicht allein das Ausstreffe von Säugethieren und Bögeln, sondern auch die Bereitung und zwedmäßige Aufftellung de andern Thiere bis zu den einfachsten Weichthieren und Würmern herab, z. 23. das Reinigen und Aufstellen der Gerippe, Ausspannen und Bergiften der Insetten, Ginseten in Spiritet Es wird folglich zu demfelben nicht allein Renntniß einer großen Menge von technischen Rud griffen und den verschiedensten Berfahrungsarten erfodert, sondern auch naturgeschichtlich Wiffen, um an jedem Thiere die Theile du schonen oder bei Aufstellung besonders bervorusben, auf welche bas System Gewicht legt, z. B. die Fühler und Füße ber Insetten, die 3che der Saugethiere, die Flossen der Fische u. f. w. Dhne Kenntnig der Lebensart und bes gewibelichen Benehmens der auszustopfenden Thiere wird ein Ausstopfer nur todte steife Gefielm liefern, vielleicht sogar Verkehrtheiten sich zu Schulden kommen lassen; er muß also nicht sie ein unterrichteter Beobachter sein, sondern auch plastisches Talent besiten. Diese verschiedens Eigenschaften kommen um fo seltener vereint vor, als wol kaum ein Tariderm für seine Aus recht eigentlich erzogen, sondern diese nebenbei getrieben oder von Leuten ergriffen wird, wecht in andern Beschäftigungen tein Glud hatten. Im Ganzen bedarf die Taribermie, in der weite ften Bedeutung genommen, noch vieler Berbefferungen. Gelbft die besten Methoden der Rem reichen nicht immer aus, und gewisse Thiere, z. B. die Korallenthiere des Meeres, die Molliten und Eingeweibewürmer, versteht man noch nicht so aufzubewahren, daß sie ebeufo leicht = tersuchbar blieben, als sie im frischen Zustande es waren. Es gibt eine Menge deutscher w ausländischer Anweisungen zur Taridermie, theils ber gesammten, theils der nur auf einzen

Classen bezüglichen. Unter die erstern gehören Thon's "Handbuch für Naturaliensammler u. s. w." (Ilmen. 1827) und Suctow's "Bademecum für Naturaliensammler" (Stuttg. 1830).

Taris, s. Thurn und Taris.

Tarus ober Eibenbaum (Taxus), eine in ben nördlichen Theilen beider Continente verbreitete Baumgattung aus der zu den Zapfengewächsen gehörenden Familie der Eibengewächse mit schmal-lanzettigen, nadelförmigen, immergrünen Blättern, die männlichen Blüten in Katchen, die weiblichen einzeln, höchstens zu zweien beisammentragend und ausgezeichnet durch den steischieftigen Fruchthalter, der sich ringförmig um die harte Schließfrucht erhebt, sodaß ein steinsfruchtartiges Gebilde entsteht. Der gemeine Tarus (T. baccata), ein 30—40 F. hoher Baum, wächst in den Bergwäldern des mittlern und süblichen Europa, sowie in Sibirien und erreicht ein Alter von 3—400 Jahren. Sein sehr hartes, an Süte dem Buchsbaume fast gleichgeschästes Holz dient zu seinen Arbeiten, ehemals geraspelt (Lignum Taxi) gegen Wasserscheu. Die seit alten Zeiten bekannte Siftigkeit des Baums ist sehr übertrieben worden. So wird, während die Schließfrucht narkotisch wirkt, die rothe Hülle ohne Schaden gegessen. Die Sibenblätter (Folia Taxi) werden ofsicinell wie Wachholder verwendet.

Tangetus ober Tangeton, jest Pentedakthlon, ein hohes und rauhes Gebirge zwischen Sparta und Messenien, dessen Gipfel und Felsspisen zum Theil mit Schnee bedeckt sind, zieht sich von Norden nach Süden durch Sparta hindurch und endigt mit dem Borgebirge Tänarum. Der westliche Abhang bildet mit der gegenüberliegenden messenischen Bergkette die fruchtbare,

vom Pamisos durchströmte messenische Ebene mit dem schönen Meerbusen.

Taplor (Jeremy), ein berühmter Theolog ber engl. Rirche, geb. zu Cambridge 1613, ftudirte auf der dasigen Universität und später auch mit Erzbischof Laud's Unterstüßung in Orford. Bald darauf wurde er Kaplan des Erzbischofs und Rector zu Uppingham in der Grafschaft Rutland. Auch die Gunft des Königs Karl I. erwarb er fich und schrieb auf deffen Befehl seine Bertheidigungsschrift für bas Epistopat. Als ber König im Kampfe mit dem Parlamente unterlag, verlor T. sein Amt und lebte nun bis zur Wieberherstellung des Königthums mit theologischen Arbeiten beschäftigt, welche sich durch Beredtsamteit und Stil, vorzüglich aber durch einen zu jener Zeit ungewöhnlichen Geift ber Milde und Dulbung gegen Andersbenkende auszeichnen. Rurz nach Karl's II. Thronbesteigung wurde er zum Bischof von Down und Connor, später auch zum Mitglied bes irischen Geheimen Rathe und zum Kanzler ber Universität zu Dublin ernannt. Mit Gifer erfüllte er auch fest feine Berufspflichten und behielt feine frühere Milbe und Bescheibenheit bei. Er starb 13. Aug. 1667. Seine zahlreichen Schriften sind vom Bischof Heber in 15 Banden 1822 gesammelt; unter ihnen sind namentlich berühmt "Liberty of prophesying" (1647); "The life of Christ or the great exemplar" (1648), ein noch jest in England vielgelesenes Buch; bie "Treatises on holy living and holy dying" und namentlich feine Predigten. 23gl. 28illmot, "Bishop Jeremy T.; his predecessors, contemporaries and successors" (2ond. 1846).

Taylor (John), engl. Philolog und Kritiker, geb. 1703 zu Shrewebury, widmete sich zu Cambridge der Theologie und Rechtswissenschaft, erhielt 1732 eine Anstellung als Bibliothetar an dasiger Universität, wurde später Director der königlichen und antiquarischen Societät und bekleibete mehre geistliche Amter, zulest an der Paulskirche in London, wo er 4. April 1766 starb. Seinen Ruhm begründete er durch die namentlich in Hinsicht des Rechts und der Alterthümer vortressiche Erläuterung der attischen Redner, besonders des Lysias (Lond. 1739), des Demosthenes, Aschines, Dinarch und Demades (3 Bde., Cambr. 1748—1757), durch eine hiervon getrennte Bearbeitung der Reden des Demosthenes gegen Midias und des Lysurgus gegen Leotrates (Cambr. 1743); serner durch die "Commentatio ad legem decemviralem de inope debitore in partes dissecando" (Cambr. 1742) und durch die erste Bekanntmachung und Erstärung einer griech. Marmorinschrift, die der Graf Sandwich nach England gebracht hatte, unter dem Titel "Marmor Sandvicense" (Cambr. 1743). Schähdar sind auch seine "Elements of civil law" (Cambr. 1755; neue Aust., 1769).

Taplor (Thom.), engl. Philolog und Mathematiker, geb. 1758 zu London, wurde von seinen Altern für den geistlichen Stand bestimmt, verließ aber die begonnenen Studien und legte sich mit Eifer auf die Mathematik. Später wurde er wieder als Zögling eines dissentirenden Predigers bewogen, sich dem geistlichen Stande zu widmen. Durch die heim-liche Verheirathung mit einem Mädchen, das er schon als Knabe geliebt hatte, kam er in die hülfloseste Lage. Nachdem er einige Zeit Schulmeister gewesen, wurde er Diener in einem Wechselhause zu London, wo er sich aber kaum den nothdürftigsten Unterhalt er-

werben konnte. Seiner bedrängten Umstände ungeachtet sette er seine Studien eifrig su und beschäftigte sich vorzüglich mit Aristoteles und Plato. Als er sechs Jahre in die drückenden Lage zugebracht und seine Gesundheit durch anstrengende Rachtarbeiten geweten, ward er durch mehre einflußreiche Männer, denen er durch seinen Bersuch, eine Berichtung zu einer stets brennenden Lampe zu ersinden, bekannt geworden war, in Stand sicht, seine Stelle in dem Wechselhause aufzugeben. Die Freigebigkeit seiner Gönner machte ihm möglich, 1804 seine Übersehung der Werke Plato's (5 Bde.) drucken zu lassen. Spin erschienen von ihni Übersehungen des Aristoteles mit Erläuterungen aus griech. Schriftselm (9 Bde.), des Pausanias, des Plotin und anderer griech. Classifer. Unter seinen Originalwoten sind zu nennen seine Abhandlungen über die Eleusinischen und Bacchischen Mysterien wie Schrift über die Grundsäte der Insinitesimalrechnung. Seinen mathematischen Scharstweiten der durch die Bestimmung dersenigen krummen Linie, welche eine durch ein gegebenes Erwicht gespannte Saite bildet. Er starb zu Walloorth 1836.

Tanlor (Zachary), ein ausgezeichneter General und Prafident der Bereinigten State murbe 24. Sept. 1784 in Drange-County, Staat Birginien, geboren. Er Rammte aus eine Familie, die im 17. Jahrh. aus England einwanderte und unter ihren Gliedern viele tuchtige Männer jählt. Auch sein Bater, Dberst Richard T., focht ruhmvoll im Unabhängigkittlige und gegen die Indianer. Der junge Zachary zog noch als Kind mit seiner Familie und Intucky, wo er im Kampf mit der wilden Natur und den noch wildern Aboriginern aufwist. Er trat 1808 als Lieutenant in das siebente Infanterieregiment und stieg 1812 jum Cepiin Als solcher erhielt er das 50 Mann starke Commando im Fort Harrison am Babashaft Am 5. Sept. 1812 wehrte er fich mit seiner geringen Macht so tapfer gegen eine Sorbe bianer, daß ihn der Prafident Madison mit bem Range eines Majors belieb. 3m 3. 188 murbe E. Oberftlieutenant, 1832 Oberft des sechsten Infanterieregiments, mit welchemas im Black-Hamk-Kriege unter Scott auszeichnete und 1836 nach Florida marschirte. Er & wickelte hier abermals große Geschicklichkeit und Kaltblütigkeit gegen die Indianer und eine alsbald ben Befehl über die erste Brigade in der Armee des Sudens. Am 25. Dec. 1837m focht er über 700, von dem berüchtigten Bauptling Alligator geführte Indianer einen bluge Sieg am See Dfitschobi. Zum Brigabegeneral aufgeruckt, führte er hierauf bas Dbems mando in Florida unter hartem Dienste in ben Sumpfen und Dicichten jener Gegenden is 1840. Nach seiner Rückkehr vertraute man ihm das Commando im ersten Militärdepartennt an, welches die Staaten Louisiana, Mifsissppi und Alabama umfaßt und das Hauptquerie zu Fort Jessup an der Grenze von Louisiana hat. Vermöge dieser Stellung erhielt er auch 1845 das Commando der Occupationsarmee bei dem Marschbefehle nach Texas. Als 1846 der Krieg der Vereinigten Staaten mit Mexico begann, seste er mit seinem Corps über den Rio Grande, nahm nach einer Reihe kleiner Gefechte 1. Dct. Monteren und ruckte von hier bis nach Saltillo vor. Aus Mangel an Mitteln mußte er auf längere Zeit die Operationen einstelle und Berstärkung und Zufuhr erwarten. Seine Lage wurde um so mislicher, als sich Gaus Unna mit der merican. Hauptmacht näherte und ihm den Ruckzug abzuschneiden drohte. En 22. und 23. Febr. 1847 kam es jedoch zu der Schlacht bei Buenavista, in welcher T. mit 6000 Mann einen vollständigen Sieg über die 21000 Mann starte Armee Santa-Anna's er rang. Während die Haupterpedition ber Nordamerikaner unter dem General Scott von ber Seescite aus siegreich auf die merican. Hauptstadt vordrang, schlug I. im April ein Corp Mexicaner in der Rahe von Tula. Seine Erfolge, sein talter Muth und seine Rriegstalent hatten T. zum populärsten Charafter in der Union gemacht und 1. Inni 1848 wurde er wa dem Whigconvent in Philadelphia zum Candidaten für die Prafidentenwürde ernannt. In viele Demokraten schlossen sich ihm an, fodaß 7. Nov. seine Bahl mit bedeutender Majorität erfolgte. Am 4. März 1849 trat er seine Berwaltung an, indem er den Borsas ausspras, ohne Rucksicht auf Parteiverhältnisse nur bas Beste des Landes im Ange zu halten. Allein ein vierzigfähriger Kriegsbienst hatte seine von Natur starte Gesundheit untergraben und net kurzer Krankheit starb er schon 9. Juli 1850 zu Washington. Sein Berluft wurde vom gangen Bolte betrauert, welches in ihm, wenn auch feinen großen Staatsmann, doch einen echten Detrioten und einen Biedermann verehrte, der selbst auf den hochsten Chrenposten dem Charatta eines einfachen Republikaners treu blieb.

Taplor'scher Lehrsatz heißt die von dem engl. Mathematiker Brook Taplor aufgesundene, 1715 zuerst bekannt gemachte analytische Formel, durch welche man die aus den Beründerungen der veränderlichen Größen entspringende Veränderung einer Function in eine nich

ben positiven ganzen Potenzen dieser Beränderungen der veränderlichen Größen fortschreitende Reihe entwickeln kann. Sie ist in der Analysis von der größten Wichtigkeit; ebenso die aus ihr hergeleitete Maclaurin'sche Reihe, welche zur Entwickelung der Functionen oder analytischen Ausbrücke in Reihen dient und fast noch häusigere Anwendung sindet. Übrigens kommt die Bezeichnung des Taylor'schen Lehrsabes mit diesem Namen erst um 1786 vor. Der Ersinder desselben ist auch sonst durch seine Untersuchungen über die Capillarität, Schallvibrationen, Strahlenbrechung u. s. w. bekannt.

Teatholz oder Titholz heißt das Holz des in Oftindien wachsenden riesigen Tithaums (Tectona grandis), das als dauerhaftes, den Würmern widerstehendes Schiffsbauholz besonders geschätt wird. Der schlanke Tikhaum gehört zur Familie der Verbenaceen, hat ovale, drei Joll lange Blätter, trägt ungeheuere Rispen, fünf- die sechesspaltige weiße Blüten und hasselnußgroße vierfächerige Steinfrüchte. Er erreicht eine ungemeine Größe und ein Alter von mehren hundert Jahren. Seine Blüten werden gegen Urinverhaltungen, seine Blätter von den Malapen gegen die Cholera und der mit Jucker daraus bereitete Sprup gegen Aphthen gebraucht. Überdies werden mit den Blättern Seiden- und Baumwollstoffe purpurroth gefärbt.

Technik, eigentlich so viel als Aunstlehre, wird immer nur von dem materiellen Theile der Kunst, von der Fertigkeit und Geschicklichkeit in regelrechter Behandlung des Materials gebraucht. Ein vollkommenes Kunstwerk sest eine schöne Idee voraus, welche durch vollkommene Technik zur Erscheinung gebracht ist; selten sindet sich Beides zugleich in gleicher Bollkommenheit vereinigt. Man trägt nun den Ausdruck auf das Gebiet der Gewerbe, besonders jener über, wo auch zwischen der Ersindung neuer Muster, neuer Formen und ihrer technischen Ausführung zu unterscheiden ist. — Technisch heißt alles auf Gewerbe oder den materiellen Theil der Künste Bezügliche überhaupt. — Technisch ausdrücke (Tormini technici) oder Kunstausdrücke sind solche, die einem Gewerbe zur Bezeichnung seiner Geräthe, Manipulationen u. s. w. eigen sind; doch braucht man diesen Ausdruck auch in wissenschaftlicher Beziehung von Torminis technicis der Mediciner, Juristen u. s. w.

Technologie (griech.) wurde dem Sinne des Worts nach Lehre von den Kunften fein. Man fchränkt die Bedeutung indessen auf das Materielle ein, sodaß von ben schönen Kunften nur die Behandlung bes Materials hinein gehören fann; aber auch biefe pflegt jest nicht leicht, mit Ausnahme der allgemeinen Sage von Behandlung der Steine, Bolzer, Farben u. f. w., speciell in die Technologie aufgenommen zu werden. Bei diefer allgemeinen Bedeutung wird Technologie alle benkbaren materiellen Kunstfertigkeiten einschließen. Um zu einiger Begrenzung zu gelangen, pflegt man nun zuerst ben Bortrag auf jene zu beschränken, welche in der That Gegenftand dauernder Beschäftigung und wirklichen Erwerbes merden können, und die Technologie wird zur Gewerblehre. Doch sind beide nicht ganz identisch. Zuerst nämlich ift die Betriebsund Wirthschaftelehre im privaten und im staatlichen Sinne nicht Gegenstand ber Technologie, und zweitens find alle solche Gewerbe auszuschließen, welche es nicht eigentlich mit Be- und Berarbeitung von Materialien zu thun haben. Dadurch trennen sich Landwirthschaft nebst Bergbau und Sandel ab, und so unbestritten diese beiden als producirendes und als umsetendes Gewerbe in die Gewerblehre gehören, wird es doch Niemandem einfallen, sie in die Technologie aufzunehmen. Es gibt nun noch einige Zweige, deren Stellung hiernach zweifelhaft ift. Dahin gehört teineswegs die von Bielen mit dem Bergbau vereinigte Buttenfunde (dieselbe ift ein unzweifelhafter Theil.der Technologie), wol aber Strafenbau, Eisenbahnbau, Schiffahrt, Artillerie u. f. w. Diese Zweige enthalten eine Menge eigentlich technischer, b. h. von der Bearbeitung der Materialien handelnder Sase mit andern in Berbindung. Man pflegt sie meist zum Gegenstande ganz specieller Behandlung zu machen und nicht selten hat man auch Specialschulen dafür. Daffelbe gilt von der Bautunft in ihrer technischen Spaltung in Zimmerkunft und Maurerfunft.

Die Technologie ist keine selbständige Wissenschaft mit eigenthümlichen Principien, sondern nur eine Anwendung der mechanischen und chemischen Lehrsäte und Erfahrungen auf Berarbeitung der Materialien. Diese Anwendung wird aber modificirt ein mal durch die Natur des Materials, mit dem man zu thun hat, und zweitens durch die als nächster Zweck vorliegende Beränderung des Materials, welche eine besondere Operation erheischt. Eine wirklich wissenschaftliche Eintheilung und Behandlung der Technologie ist daher nur nach den Materialien oder nach den Operationen möglich. Damit stimmt aber die anscheinend so natürliche Eintheilung nach den durch bürgerliche und gewerbliche Berhältnisse entstandenen und danach benannten sogenannten einzelnen Gewerben und Handwerken sehr wenig überein, weil die Aufeinan-

berfolge verschiebener Operationen in ihnen und die Combination verschiebener Materialien de Begründung des Ginzelnen weniger hervortreten läßt. Rein Bunder daher, daß die atere Be handlung ber Technologie, welche ihren Culminationspunft in ben technologischen Berten w Doppe (f. b.) und von Bernoulli (f. b.), welcher jeboch schon den Übergang bildet, erreicht bit zwar sehr gelungene Darstellungen einzelner Gewerbe, aber kein rechtes Bild vom innern 3. sammenhange der technischen Operationen liefern konnte. Eine solche Behandlung ist nur fr die specielle Technologie anwendbar, welche es mit der Combination verschiedener Operation und Materialien zur Erzeugung gewisser gewerbsmäßig getrennter Gattungen von Product zu thun hat. Die allgemeine Technologie, von Joh. Bedmann (f. b.) schon geahnt, von Pope zuerst bearbeitet, ist in ihrem weiter ausgebildeten Bustande eine aus der wiener Schule berm gegangene Schöpfung und hauptfachlich durch Rarmarich (f. b.) in die Lehranftalten eingeführ Hiernach zerfällt nach der letten Begründung der Operationen die allgemeine Technologiei mechanische und demische. Die demische Technologie pflegt meift auf paffende Ert mit te chemischen Vorträgen verbunden zu werden und nur die mechanische unterliegt besonderer Be handlung. Mechanit und allgemeine Maschinenlehre werben von ihr vorausgesest. Sie mot in der Regel ihre Unterabtheilung nach den Hauptmaterialien: Metalle, Hold, spinn- und na bare Fasern, Haare, Papier, Leber, Steine, Thon, Glas u. f. w. In jeder Dieser Abtheilungen handelt sie die möglichen Operationen, als trennende, vereinigende, außerlich verzierendens. m. fo ab, bag die jedem Zwecke mit der durch bas Material gebotenen Abanderung entspecienk Claffe von Methoben, Werkzeugen und Maschinen zu einem gerundeten Ganzen vereinigt wit Auch die specielle Technologie, welche nie vorgetragen werden sollte, ohne allgemeine Bour vorausgeschickt zu haben, theilt die Gewerbe am besten in Gruppen nach ben Sauptmateriale aber ein abgerundetes, consequentes und übersichtliches System für dieselbe wird besto fomat. je mehr durch Ausdehnung des fabrikmäßigen Gewerbsbetriebes auf Rosten des Handwells nerseits Berschmelzung mehrer Gewerbe zu einem, andererseits Theilung ber Betriebe in i reiche Specialitäten fortschreitend stattfindet. Die Literatur der Technologie ift febr reich. Ei allgemeine mechanische Technologie ist Karmarsch's "Grundrif der mechanischen Technologie (2. Aufl., 2 Bde., Hannov. 1851) bas Hauptwert; für specielle Technologie Berneuff "Dandbuch der Technologie" (2. Aufl., 2 Bbe., Bas. 1840); für die chemische Technologie Knapp's "Lehrbuch der chemischen Technologie" (2 Bbe., Braunschw. 1847; in einer erwie ten engl. Bearbeitung von Ronalds und Richardson). Bon Encoklopadien ermabnen wir w franz. "Dictionnaire technologique" und bas "Dictionnaire des arts et manufactures" 🛪 Laboulane (Par. 1852), die "Cyclopaedia" von Rees, Hebert's "Engineers and mechanis encyclopaedia" (Lond. 1840), Tomlinfon's "Cyclopaedia of useful arts", Prechtl's "Itonologische Encyklopädik" (Bd. 1—19, Wien 1830—54) und das "Technische Wönntuch" von Karmarich und Heeren (3 Bbe., 2. Aufl., Prag 1854). Eine Zusammenstellung ber deutschen technologischen Literatur gibt Engelmann's "Bibliotheca technologica" (2. Auf. Lpg. 1844; Supplement 1850). Ein mahrer Überfluß ift da an technischen Zeitschriften. Fri jeder bedeutendere gewerbliche Berein gibt eine solche heraus. Die wichtigsten davon find bis "Bulletin de la société d'encouragement de Paris", bas "Bulletin de la société industrielle de Mulhouse", die "Berhandlungen des Bereins für Gewerbfleif in Preußen", die "Dannverschen Mittheilungen", das "Bairische Kunft- und Gewerbeblatt", das "Sessische Gewerte blatt" u. s. w. In England find die Patentjournale "London journal of arts" und "Reperior, of patent inventions", ferner bas "Mechanics' magazine" unb bas "Civil ensineers' journal" besonders hervorzuheben. Sammelnde und zugleich Driginales gebende Zeitschriften sind a Deutschland z. B. Dingler's "Journal", bas "Polytechnische Centralblatt" u. f. w.; in Frank reich "Le technologiste" und Armengaud's "Génie industriel", der Specialjournale für Berg- und Buttenwesen, Gisenbahnen u. f. w. gar nicht zu gebenken. Dieser ausgebreitent Literatur antspricht die Vermehrung gewerblicher Vereine und Lehranstalten aller Art, sedzi es an Mitteln, sich technische Kenntnisse zu erwerben, wahrlich nicht fehlt.

Teck hieß im Mittelalter ein kleines Herzogthum in Schwaben nach der Burg gleiches Remens auf dem ebenfalls gleichnamigen Berge im Herzogthum Würtemberg, von der wenigt Ruinen noch vorhanden sind. T. kam zu Anfange des 11. Jahrh. an das Haus Habsburg metelosch im 15. Jahrh. Schon in dem lesten Viertel des 14. Jahrh. war das Herzogthum theil durch Kauf, theils durch Eroberung an Würtemberg gekommen. Durch Kaiser Maximilian! wurde 1493 den Herzogen von Würtemberg der Titel und das Wappen der Herzoge von Ick

zugesprochen, ben sie auch bis 1806 mit führten.

Tecklenburg, ein Kreis im Regierungsbezirk Münster ber preuß. Provinz Westfalen, mit dem Hauptorte gleiches Namens, bildete sonst einen Theil der alten Reichsgrafschaft Tecklendurg, die nach Aussterden der Grafen von Tecklendurg 1556 an die Grafen von Bentheim nehst der damit verbundenen Reichs- und Kreisstimme gefallen war. Die 1609 entstandene Linie Bentheim-Tecklendurg trat 1699 das Schloß und drei Viertheile der Grafschaft T. an die Grafen von Solms-Braunfels ab. Diese vertauften T. 1707 an die Krone Preußen, die auch die übrigen Theile der Grafschaft durch Vergleich mit dem Grafen von Bentheim-Tecklendurg an sich brachte, sedoch 1729 dem Grafen den Titel und das Wappen von Tecklendurg zugestand, nehst dem Successionsrechte in der Grafschaft T., wenn Preußen in männlicher und weiblicher Linie ausstirbt, während Preußen, wenn Bentheim-Tecklendurg ausstirbt, in der dem Hause Bentheim gehörigen Grafschaft Hohenlimburg nachfolgt.

To Deum laudamus, ober noch abgefürzter To Deum, in der deutschen Übersetung: Herr Sott, dich loben wir u. s. w., ist der Anfang des sogenannten Ambrosianischen Lobgesangs, welchen man bei feierlichen Gelegenheiten, z. B. Siegesfesten, sowie an hohen Festtagen in den kath. und auch in den protest. Kirchen zu singen pflegt. Seine Chorasmelodie gehört zu den ältesten Tonstücken, die wir haben. Unter den neuern ausgeführten Compositionen sind die von Hasse, Naumann, Handn, Danzi, Schicht, Händel u. A. berühmt. Der Gesang wird übrigens dem Ambrosius mit Unrecht zugeschrieben, indem er erweislich erst 100 J. später entstand.

Teetotaller ist ein Name, den man in England und Amerika den Mitgliedern der Mäßigteits- oder vielmehr der Enthaltsamkeitsvereine gegeben hat, d. h. solcher, welche sich nicht nur
des Branntweins, sondern überhaupt aller berauschenden Getränke, als des Weins, des Biers
u. s. w., enthalten. Die Schreibart Tea-totaller (von Thee), die häusig gebraucht wird, ist
unrichtig, obwol die Enthaltsamkeitsmänner allerdings, da ihnen die Spirituosen verboten,
hauptsächlich auf den Genuß des Thees, respective Rassees angewiesen sind. Die Entstehung
des Wortes wird darauf zurückgeführt, daß einst ein Schmied aus Birmingham in einem Meeting anstatt "I am a totaller" mit stotternder Stimme gesagt haben soll: "I am a t-t-totaller."
Dieses Wort des Schmieds ist seitdem stehend geworden und kann auch für eine Berstärkung
des Wortes Total (total abstinonce) gelten, indem man, gleichsam um die Festigkeit seines Entschlusses zu bezeichnen, dem ersten Buchstaben des Wortes einen so energischen Ausdruck gibt,
daß es sich zu einer eigenen Silbe gestaltet. Teetotaller, d. i. Total Abstinenceman, bedeutet
also nicht einen Solchen, der nur Thee trinkt, sondern Einen, der ganz und gar (too-totally)
Allem, was berauschen kann, entsagt.

Tefnu (Tefnet), eine ägypt. Göttin ber ersten Manethonischen Götterdynastie, die Gemahlin und Schwester des Mu, Tochter des Ra (Helios). Sie wird in der Regel löwenköpfig dar-

gestellt und erscheint meistens in Berbindung mit Du.

Tegea, eine uralte und beträchtliche Stadt in Arkadien, hatte ein eigenes Gebiet, Tegeatis genannt, welches durch niedrige Berge von dem Gebiete der Stadt Mantinea getrennt wurde und süblich die an die Grenze von Sparta reichte. In frühester Zeit herrschten hier Könige, und wie mächtig die Stadt mit ihrem kleinen Gebiete war, deweist der Umstand, daß sie 3000 Bewaffnete zum Kampfe bei Platää siellte. Bis zur Schlacht bei Leuktra folgte T. der Politik Spartas, dann trat es an die Spise des arkadischen Städtebundes, nahm später am Achäischen Bunde Theil und erhielt macedon. Besatung, welche dann von den Römern verdrängt wurde. Zu Strado's Zeit gehörte T. noch zu den mittelmäßigen Städten, erhielt sich aber die ins 8. Jahrh. Die Ruinen der Stadt, von einer verfallenen Kirche Palao-Spistopi genannt, liegen eine Meile südlich von Tripolita auf einem durch Anschwemmung erhöhten Boden. In der Nähe der Stadt lag ein prachtvoller, von einer dreisachen Säulenreihe umgebener Tempel der Athene oder Minerva, der als Asyl für alle Arten von Verbrechern diente und von den Römern seiner Schäte und Kunstwerke beraubt wurde.

Tegernsee, eine königl. bair. Herrschaft von 3 DM. mit 4600 E., nebst dem gleichnantgen Dorfe, sieben M. von München, in Oberbaiern, an dem reizenden, von Waldgebirgen um gebenen, durch die Mangfall in den Inn absließenden, bis 300 F. tiefen Tegernsee, hat jest ein schönes königl. Schloß mit geschmackvoll angelegtem Garten und einem Denkmale des Königs Maximilian Joseph. T. war früher eine gefürstete Abtei, die von den Agisolsingern zu König Pipin's Zeiten gegründet, von den Ungarn zerstört, dann 979 wiederhergestellt und erst in neuerer Zeit aufgehoben wurde. Ihre Geschichte beschrieb Maximilian, Freiherr von Freyberg (Münch. 1822). Schloß und herrschaft schenkte König Maximilian seiner Gemahlin Ka-

li

B

te

100

tti

4

70

1

रि

31

u

roline. Der jesige König Maximilian hält sich häufig daselbst auf. In der Nahe von T. bi man feinen Marmor, der in Sage- und Schleifmühlen verarbeitet wird, und an der Beite des Tegernsee sammelt man aus einigen Quellen das sogenannte Quirinsol, ein feines Bag das ber Sage nach aus dem Leichnam des heil. Quirin fließt und gegen Berftopfungen Dhrenschmerz bient. Eine Stunde von T. liegt auch das von Maximilian Joseph eingerich Molfenbad Kreuth (f. b.). Bgl. Sefner, "T. und seine Umgebung" (Munch. 1838).

701 Tegnér (Cfaias), der berühmteste Dichter Schwedens, geb. 13. Nov. 1782 ju Richmi ar Wermland, war der jungfte Sohn eines unbemittelten Landpfarrers, nach deffen Lobe ber mu lar jährige Rnabe zum Gehülfen auf einem Boigteicontor auferzogen wurde. Doch fand et i **b.** 1 Welegenheit du weiterer Bildung, die er so eifrig und erfolgreich benuste, daß er sich im bal 咒 1799 als Student zu Lund immatriculiren laffen konnte und 1802 die Candidatenprufung ne rül Auszeichnung bestand. Schon vorher hatte er eine lat. Abhandlung über Anatreon verifie in licht, der jest eine solche über die Asopische Fabel folgte. Lestere veranlagte seine Berufmy gis Docenten der Afthetit, mit welcher Stellung er später das Rotariat in der philosophilant cultät vereinigte. Im J. 1805 ward er Abjunct der Asthetik und Vicebibliothekar beitat **6**d versitätsbibliothet. Seit 1812 Professor des Griechischen, wirkte er mit großem Erfole fich 13( bung dieser Studien auf der Universität zu Lund. Bahrend dieser Zeit hatte T. berit & for Dichter seinen Ruf begründet, theils durch eine große Anzahl kleiner lyrischer Stud, wie durch einige größere Poesien, wie "Arel" und "Die Nachtmahlskinder"; seine "Sver" und Eti 1811 von der Afademie mit dem großen Preise belohnt. Rachbem er 1818 in lestere al B Hal Bi glied eingerückt mar und in demfelben Jahre die theologische Doctormurde erlangt hatte, w er 1824 gum Bischof von Weriö ernannt. T.'s unablässiges Streben für bas Rirchlick i bef **E** für bas Unterrichtswesen rechtfertigten diese Berufung. Gin besonderes Aufsehen erregten im trefflichen "Schulreben", von denen einige von Mohnike (Stralf. 1833) ins Deutsche is Ri Fa tragen wurden. Sie befestigten seinen Ruf als Redner, den er ichon zu Lund begründet te Beweise dafür bieten seine "Reben", von denen Mohnite (Stralf. und Lpg. 1829) ebenfalle bai Übersetung geliefert hat. Die poetische Wirksamkeit T.'s wurde von der bischöflichen zwarit ħ ell ganz in ben hintergrund gedrängt, boch in etwas beschränkt. Das bereits in Lund begenne bil große Gedicht "Helgonabacken" wurde nie ganz vollendet. Seit 1840 an momentaner Geis zerrüttung leidend, starb T. zu Werio 2. Nov. 1846. Von seinen Werken, die von seinem De  $\alpha$ graphen und Schwiegersohn Böttiger (f. b.) vollständig gesammelt wurden (7 Bbe., Sud 1847—50), hat ihm die "Frithjofssaga" nicht blos einen europäischen, sondern einen Bo ruf begründet. Sie erschien zuerst vollständig zu Stockholm 1825 und hat seitdem nicht ille eine große Anzahl Auflagen erlebt, sondern ist in fast alle lebenden Sprachen übersetztweiten, ins Deutsche am besten von Amalie von Helwig (Stuttg. 1826; neue Aufl., 1844 und 1855), von Schlen (Upf. 1826), von Magerhoff (Berl. 1835) und von Mohnike (Stralf. 1896; 5. Auft., 1842; Tafchenausgabe, 5. Auft., Lpg. 1854). Eine Ubersetung der "Sammlide Gedichte T.'s nebst Lebensschilderung" gab Mohnike (Lpg. 1840). Frei von der damals and in Schweden eingerissenen Sucht, die Franzosen nachzuahmen, ging T. seinen eigenen Bez 🗯 brach nebst Geijer und ähnlich Gesinnten eine neue Bahn; dem Phosphorismus schlof er id nie an, sondern behauptete gegen die Schule der Neuern wie gegen die alte akademische Pomi immer eine selbständige neutrale Stellung. Dbichon seine Poesien im Stoff wie im Geiste im nordisch sind, bekunden sie doch eine sudliche Uppigkeit, Bilderpracht und Schonheit; ein ebei tiefes wie lebendiges Gefühl, eine reiche Aber des Wipes und eine leicht erregbare, beweglicht Phantasie, daneben eine schöne, echt dichterische Sprache zeichnen sie in der Regel aus. Gich nach dem Tode T.'s, in welchem Schweden seinen großen Nationaldichter verehrt, steueme ich gange Land zu einem Denkmale, welches als koloffale Statue, von Svarnstrom ichon und finig ausgeführt, 22. Juni 1853 in Lund zwischen ber Domkirche und der Aula feierlich entbilt wurde. Bgl. Böttiger, "Tegner's Leben" (beutsch von Wilken, Berl. 1847).

Teheran (spr. Tehran), Hauptstadt der pers. Provinz Irak-Adschemi, seit 1796 90 fidenz des Schahs von Persien, hat 60-70000 E., beren Bahl im Winter, wenn der hof w rudgekehrt ist und die Bewohner, welche die hiße und die ungesunde Luft des Sommers wer scheucht hat, wieder eingetroffen sind, auf 120-130000 steigt. T. liegt am südlichen Abhang des Elburs in einer dürren, nur im Frühlinge mit Grun bekleideten Ebene, 38 Stunden von Raspischen Meere, hat 21/2 M. im Umtreise und 12000 Häuser, meist von Lehmziegeln, und Bütter in engen und unregelmäßigen Strafen, die zusammen ein langliches Biereck bilben und von hohen bacffeinernen Mauern mit fünf durch Thürme geschütten Thoren umgeben fint.

ige, mit festungsähnlichen Mauern umgebene Schloß des Schah hat mit seinen berren drei Stunden im Umfange. Es gibt in T. 150 Karavanserais und ebenso viele reichlich versehene Bazars und mehre Seiden-, Baumwollen-, Metall- und Bilgten. T. treibt zwar wenig activen Bandel, ift jedoch für den europ. Bertehr, der h auf der Strafe von Trapezunt über Choi, Kasbin und Tauris hierher flattfindet, gfeit, weil hier, wo fich ber Dof und die Großen des Reiche nebft ben fremden Gen befinden, ein bedeutender Theil der frant. Fabritate, befonders Lurus- und Gainftande, abgefest wird. Brei D. nordöftlich liegt der tonigl. Luftfis Tact-Rabidar, bes Kabichar, ein fühner, von Feth-Ali ausgeführter terraffenartiger Bau. In ber a die Trummer von Rei, dem Rhages der Bibel, unter dem Namen Ragae be-Beit Alexander's b. Gr. und als Residenz mohammedan. Fürsten die größte Stadt o Harun-al-Rafchid geboren mar, zerftort im Anfange des 13. Jahrh. burch Dichin-Die Sommerrefibenz bes Schah ift Gultanabab, 35 M. nordwestlich von T., 14 M. bin, 1809 vom Schah Feth-Ali angelegt, in der Nähe von Gultanieh, welches als 1 Mongolenkaiser Arghun, als Stadt aber von deffen Sohn Rhodabende Didschaitu st, als Residenz des Ichanidensultans Ahmed 1385 von Timur erobert und zer-, der nur die noch vorhandene Moschee schonte und deffen Sof hier häufig lagerte. tepec, ein Marktflecken (Villa) in dem merican. Staate Dajaca, in der Rabe des ean und zwar gegen drei M. westlich von einer geräumigen, aber nur für kleinere juganglichen Bucht, in einer fandigen, jedoch burch den Rio de Tehuantepec und andere Bewäfferungefanale fruchtbar gemachten, zwar heißen, aber nicht ungefunden Gegend, mehren kleinen Drtschaften, die burch Bugel voneinander getrennt und außer ben n der Beigen, welche mehre Strafen einnehmen und die eigentliche Billa bilden, aus und Palmblättern errichtet sind. Bon den 14000 E. besteht die große Daffe aus Die zu den fleißigsten bes Staats gehören, besonders Indigo und etwas Cochenille la bereiten und dieses nebst getrochneten Sauten und Fellen verfenden, auch mit der recte des nahen Seeufers Baumwolle farben und dieselbe nebft felbfterbauter Seide zu veben verarbeiten. Die flache Einbiegung, welche bas Stille Meer an diefer Rufte t Golf von Tehuantepec. Diesem nördlich gegenüber liegt der Golf von Goazahintergrund des Meerbusens von Veracruz. Die Verengung zwischen beiden Meeder Ifthmus von Tehuantepec, ist 281/5 M. breit. Dieser Berengung ober Gindes Landes entspricht zugleich eine Ginsenkung des Bobens, welche, die Sochländer mala und Anahuac trennend, nur etwa 1100 F. über das Meer fich erhebt und in euer Zeit zu Projecten einer hier auszuführenden Berbindungsstraße zwischen beien Beranlassung gegeben hat. Auf einen Kanalbau gingen ichon die Borichläge 1521 und Gomara, sowie die auf Beranlassung des Cardinals Alberoni und spajolt unternommenen Untersuchungen bes Isthmus. 3m J. 1842 erhielt endlich der Don José Garan von seiner Regierung das Privilegium für diesen Kanalbau, der Rechte 1846 an die Engländer Manning und Mackintosh verkaufte, die zwar den begannen, aber das Project abermals 1850 an eine Gesellschaft von Nordameritauorleans veräußerten. Diese Gesellschaft gab den schwierigen Kanalbau auf, unterch dafür die Ausführung einer Gifenbahn von 29 M. Länge von Minatitlan an bis migen Bafen Bentoso im Guben von I. Ingwischen machte fich aber bei ber merirung Englands Einfluß so start geltend, daß die Gesellschaft 1851 ihre Arbeiten aufite. Nach langen Unterhandlungen erst kam zwischen England und ber nordamerik. neuer Tehuantepecvertrag für die Dauer von 50 3. jum Abschluß, wonach von bei-Schus und Sicherstellung des Unternehmens gewährt wurde.

sind stehende, nach Belieben abzulassende und anzufüllende Gewässer, in welchen gen werden. Man unterscheidet Streichteiche, in die im Frühjahr die Laichkarpfen zen; Streckteiche, in die im solgenden Jahre die Brut und dann der einsommerige Satsen gebracht wird; Hauptteiche, die mit starkem Sat besett werden, der sich hier zur zare ausbildet; Winterhaltungen, worin die Fische im Winter lebendig und gesund erden. Die Güte der Teiche hängt ab von der Beschaffenheit des Wassers und des des und von der Lage der Teiche. Das beste Teichwasser ist Regen-, Thau-, Bachvasser. Besteht der Boden eines Teichs aus Torf, Kieselerde, so vermindert das seine hrend ein setter Lehm- oder Thonboden die Güte des Teichs erhöht. Schilf und

lentung der Magnetnadel durch den elettrischen Strom (f. Clettromagnetismus), der intermittirenden Magnetifirung eines Schmiedeisenkörpers mittels des elektrischen Die Telegraphen der erftern Gattung werden Rabeltelegraphen genannt. Ran beir felben meift zwei Magnetnabeln an, welche burch ihre gegenseitige Stellung und bur der rasch aufeinander folgenden Ablenkungen die verschiedenen Signale abgeben. Do auch Telegraphen mit einer und mit mehren Rabeln. Unter den Telegraphen der zu tung hat hauptfächlich ber von Morfe Anertennung und Berbreitung gefunden, we Puntte und Striche, die er auf einem Papierftreifen einbruckt, eine Art Chiffrefchrif Bon bem Wesentlichsten ber ihm zu Grunde liegenden Anordnung mag Folgendes griff geben. Ein Eleftromagnet, b. h. ein mit isolitter Drabtleitung umwundenes St Eisens, sei in aufrechter Stellung auf einem Bret befeftigt ; ihm gegenüber befinde fil eines Bebels, bessen anderer Arm mit einer in die Bobe stehenden Spise verseben if ser Spize liege eine kleine messingene Balze, an welcher durch Uhrwerk ein lange Papier mit mäßiger Geschwindigkeit hingezogen wird. Sobald von einer entferm mittels bes telegraphischen Leitungsbrahts ein elektrischer Strom durch die Drah Elektromagneten geführt, in diesem also Magnetismus erweckt wird, zieht er den b herab und bewirft, daß die Spise bes andern Debelendes ein Grubchen in den De einbrudt. Bort ber magnetische Strom, mithin ber Magnetismus bes Glettromagn aieht eine Feber bie Spise wieber vom Papiere gurud. Auf diese Art konnen beite und Striche hervorgebracht werben : erstere, wenn ber elettrische Strom nur auf ein angefnüpft wirb; lestere, wenn ber Strom eine geringe Beit lang anhalt, wahrend Bebelspise mit dem fortschreitenden Papiere in Berührung bleibt. Der Morfe'sch ift die einfachste Art der sogenannten Drucktelegraphen, unter welchem Ramen ma nigen versteht, welche den telegraphirten Text sofort und von selbst graphisch bark hat aber fogar Einrichtungen, um gewöhnliche Buchftaben mit Farbe auf bas Davier Der vollständige elektrisch-telegraphische Apparat besteht aus drei Theilen: der Be Leitungsbrahte und dem Zeichengeber. In der Batterie, welche entweder eine galve ein elektromagnetischer Rotationbapparat sein kann, wird die elektrische Rraft erzen tels des tupfernen oder eisernen Leitungsbrahts nach ben Stationen langs der Con linie sich fortpflanzt und in dem Zeichengeber zur Wirkung kommt. Lesterer beste Magnetnadeln, oder aus einem Druckapparate, oder aus einem Zeigerapparate, je 1 Beichen (Buchstaben u. f. w.) burch verschiedenartige Ablentung ber Rabeln, ober b auf Papier, ober auf einer Art Bifferblatt fichtbar gemacht werden. Die letter (Beigertelegraph) ift wenig gebräuchlich, da man sich meift ber Radeltelegraphen und se'ichen Drucktelegraphen bedient. Die Geschwindigkeit ber elettrischen Telegraphi groß, daß 60-80 Zeichen in einer Minute gegeben werben können; die Zeit, welch pflanzung eines Beichens, selbst auf weit entfernte Stationen, erfobert wird, ift unni da der elektrische Strom wenigstens einige Tausend Meilen in einer Secunde burch erste Ibee einer elektrischen Telegraphie gab Lichtenberg in Göttingen; allein erfl dedung des Galvanismus konnte an ernftliche Ausführungen der Art gedacht wer schläge und Bersuche von Sommerring (1808), Ampère (1820), Ritchie, Fecht Schilling von Cannstadt blieben ohne nachhaltigen Erfolg. Erst 1833 tam burch Beber in Göttingen ein brauchbarer Rabeltelegraph zu Stande; Steinheil in Münd kommnete die Erfindung und construirte ben ersten Drucktelegraphen. In England ftone und Bain, in Amerika Morfe wegen hierhergehöriger ausgezeichneter Leistung nen. Böchst tunstvolle Erfindungen in bem gache ber elettrischen Telegraphie bat & Berlin gemacht, mancher Anderer nicht zu gebenten.

Telemach ober Telemachus, der Sohn des Odysseus (s. b.) und der Penelope (noch sehr jung, als sein Bater nach Ilios zog, und wuchs in dessen Abwesenheit zun heran. In dieser Zeit kam Athene in Gestalt des Taphierkönigs Mentes zu ihm und die Freier seiner Mutter zu entsernen und dann nach Pholos und Sparta zu reisen, u nach seinem Bater zu erkundigen. Allein die Freier konnte er nicht fortschaffen. A seine Reise an, auf der ihn Athene selbst in Gestalt des Mentor begleitete und erhielt von Menelaos die Mittheilung der Weissaung des Proteus über seines Baters Hierauf kehrte er nach Hause zurück und traf bei dem Sauhirten Eumäos seinen vin einen Bettler verwandelten Bater. Dieser entdeckte sich ihm und Beide berathschlüber die Strafe der Freier. An seines Baters Seite kämpste er gegen sie und bei

bann zu dem hochbesahrten Laërtes. So weit geht Homer's Nachricht. Seine übrigen Schicksale werden auf mannichsache Weise erzählt. So soll er von seinem Water aus Argwohn von
Ithaka verbannt worden sein und mit Polykaste, der Tochter des Nestor, oder mit Nausikaa,
ber Tochter des Alkinoos, den Perseptolis gezeugt haben. Nach Andern vermählte er sich mit
ber Circe, die ihm den Latinos gebar. Die Geschichte des T. ist der Inhalt des berühmten Romans von Fénélon (s. d.): "Les aventures de Télémaque."

Telemann (Georg Phil.), einer der berühmtesten und fruchtbarsten Componisten seiner Beit, geb. 1681 zu Hildesheim, wurde 1701 Drganist und Musikbirector an der Neukirche dasselbst, später Kapellmeister in Baireuth, dann in Eisenach und 1721 Musikdirector in Hamburg, wo er 1767 starb. Unter seinen Compositionen zeichneten sich die Opern durch treffliche Chöre, sorgfältige Declamation und reiche Instrumentation aus. Auch war er großer Liebhaber der musikalischen Malerei. So wollte er z. B. die Falschheit der Gesinnungen durch falsche Quinten oder Dissonanzen ausdrücken. Seine Opern trugen viel zum damaligen Flor der deutschen Opernbühne in Hamburg bei. Ebenso war er als Kirchencomponist für seine Zeit bedeutend.

Teleologie, von dem griech. Worte tolos, d. h. Zweck, wird in der Philosophie die Lehre von den weisen und wohlthätigen Endzwecken genannt, welche die Vernumft in der Natur und Seschichte wahrnimmt und zu Schlüssen benutt, die von der Betrachtung der Zweckmäßigkeit aller geschaffenen Dinge zur Erkenntnis des Schöpfers führen. Der darauf gestütte Beweis für das Dasein Gottes heißt der teleologische oder physikotheologische. (S. Physikotheologie.) Die gemeine Teleologie abstrachtrt aus einseitigen Wahrnehmungen gewisse Zwecke der Dinge und trägt daher auch nur einen einseitigen Verstand auf den Urheber der Natur über. Theils deshald, weil die Naturbetrachtung auf diese Weise leicht ins Kleinliche verfällt, theils weil während der Herrschaft der Kant'schen Philosophie der Zweckbegriff nur für eine Form des menschlichen Geistes gehalten wurde, von der sich gar nicht nachweisen lasse, ob ihr in der wirklichen Natur etwas entspreche, hat sich in der Philosophie der neuern Zeit häusig eine Seringschaung der Teleologie überhaupt gezeigt.

Telephos, der Sohn des Hercules und der Auge (f. d.), Gemahl der Argiope, der Tochter des Teuthras, war Nachfolger des Lestern in der Herrschaft über Mysien. Als auf dem Zuge gegen Ilios die Hellenen in Mysien einsielen, kämpste T. gegen sie und trieb sie zuruck, wurde aber dabei von Achilles verwundet. Diese Wunde wollte nicht heilen; T. fragte daher das Drakel und erhielt zur Antwort, daß nur Der, der ihn verwundet, sie heilen könnte. Er begab sich deshalb zu dem Agamemnon, raubte den Drestes und drohte, diesen zu tödten, wenn man ihm nicht helfe. Da den Hellenen von dem Drakel verkündet worden war, daß sie ohne des T. Leitung nicht nach Ilios gelangen würden, so verglich man sich leicht und Achilles heilte die Wunde mit dem Rost seines Speers. In Arkadien wurde T. als Heros verehrt und hatte einen heiligen Hain auf dem Berge Parthenion. Die spätere Kunst, namentlich zur Zeit der Antonine, hat oft dargestellt, wie Hercules den von der Hirschtung gesäugten Sohn wiedersindet.

Telestop, s. Fernrobr.

Tell (Wilhelm), ber ichweiz., durch Schiller's Dichtung gefeierte Beld, war nach ber gewöhnlichen Erzählung aus Bürglen im Canton Uri, am Gingang in bas Schächenthal, eine halbe Stunde von Altorf, gebürtig und trug das Meieramt zu Bürglen von der Fraunmunfterabtei in Zurich zu Lehn. Dem Bunde gegen ben Druck ber öftr. Landvoigte gehörte auch er an, zu bem fich unter ber Führung Walter Fürft's von Uri, feines Schwiegervaters, Werner Stauf. facher's von Schwyz und Arnold's von Melchthal von Unterwalden die besten Männer der drei in ihrer Reichsfreiheit bedrohten Walbstädte 7. Nov. 1307 auf dem Rütli vereinten. (S. Schweiz.) Da T. 18. Nov. zu Altorf bem hute, ben der fügnachter Landvoigt Gefler bort als Zeichen der öftr. Hoheit hatte aufhangen laffen, die anbefohlene Reverenz nicht bewies, so ließ ihn Gefler am nachsten Tage vor fich führen und legte ihm, dem berühmteften Armbruft-Schüsen, auf, von des eigenen Sohnes Baupte einen Apfel zu ichießen; treffe er den Apfel nicht, so toste es sein Leben. Nach fruchtlosem Bitten that T. das Berlangte und traf; auf des Boigts Frage aber, warum er noch einen zweiten Pfeil in das Koller gesteckt, bekannte er, nachdem ihm jener das Leben gesichert, daß im Fall des Mislingens der Pfeil für ihn, den Boigt, bestimmt gewesen. Da führte ihn der Boigt gefangen mit sich fort, um ihn in seiner Beste Rufnacht in ben Thurm zu werfen. Als sie aber auf dem Baldstädtersee waren, überfiel sie ein heftiger Sturm. T. als ein erfahrener Ruberer wurde von seinen Banden befreit, um das Schiff zu retten. Als er es nun nahe ans Ufer, wo ber Arenberg sich erhebt, getrieben, ergriff er sein Geschof, sprang auf eine weit vorragende Felsenplatte, die nach ihm die Tellsplatte heißt, fließ

mit dem Fuße das Schiff zurud und eilte über das Gebirge nach Kuknacht zu. In einem het wege, die Hohle Gasse genannt, erwartete er den Voigt, und als dieser, dem Sturme entgange gezogen kam, traf er ihn aus dem Versted mit dem tödtlichen Pfeil. In dem Kampfe, der in nachher zwischen den Eidgenossen und Ostreich erhob, stritt auch L. mit bei Morgarten 1312 Hochbesahrt fand er 1354 in dem angeschwollenen Schächenbach, als er ein Kind aus demsche

retten wollte, seinen Tod, den Uhland in einem Liede gefeiert hat.

So lautet die gewöhnliche Überlieferung, deren Einzelnheiten freilich in den verschieben Quellen sehr abweichend erzählt werden und die sich geschichtlich um so weniger ganz verbing laffen, als die Quellen, welche die Geschichte von L. zuerft ganz ins Detail ausgemalt erzähr (Tichubi, Etterlin u. A.), erst zwei Jahrhunderte nach T. und der Erhebung der Baldfide geschrieben haben. Zwar wird in Altorf noch der Thurm, wo L.'s Knabe, und der Brum gezeigt, wo er selbst gestanden. Auf der Tellsplatte steht eine angeblich noch im 14. Jahrt a richtete Rapelle, und auch Bürglen und die Bohle Gaffe find durch folche Dentmaler bezeiche Indessen das Alter dieser Monumente ift theils zweifelhaft, theils ziemlich jung, wie bem mi die Bolkblieder von T. einer nicht sehr alten Zeit angehören. Manches, was mit der Übelich rung von T. zusammenhängt, namentlich die Eristenz des Boigte Gefler (f. b.), ift urtmite erschüttert worden. In jedem Falle ist es eine auffallende Bahrnehmung, das bie alten Schweiz. Chronisten, wie Johannes von Winterthur und Justinger von Bern, die fast Zingenfen waren, L.'s gar nicht ermähnen, wo sie von der Erhebung der Baldstädte Bericht gena Erst Meldior Ruf, der in der zweiten Balfte des 15. Jahrh. lebte, hat die Geschichte, was auch noch in roben, unvolltommenen Umriffen. 3m 16. Jahrh. aber bringen bann Tichubin L aus benen auch Schiller geschöpft hat, die gewöhnliche, sichtlich ausgeschmückte Darftelm Läßt sich zwar die Eristenz T.'s nicht wohl in Zweifel ziehen, so ist boch Das, was er gehn junachst nur in einem kleinen Kreise und ohne meiter greifende Bedeutung geschehen. Je weit man fich aber von der Beit entfernte, der er angehört, und je blühender die junge Eidgemis schaft wurde, desto rühriger mochte sich die Phantasie der Nachgeborenen zeigen, sodaß mit ite neuen Generation die Sage reicher und ausführlicher sich gestaltete. Auf diese Erweiterung Ausschmudung ift wol auch schwerlich ohne Ginfluß Das gewesen, was die viel altern wit Quellen überliefern. Go erzählt im 12. Jahrh. Saro Grammaticus von einem Schüßen Ich ober Palnatote, den der Dänenkönig Harald Blauzahn zu gleichem Schuß gezwungen, der et bes Königs Fragenach bem anbern Pfeil diesem wie T. dem Boigt geantwortet und deffen Pfi später, 986, in Parald's Rampfe mit seinem Sohne Svein jenen erlegt habe. Die Islande wissen von Palnatofe's Pfeilschuß nichts, legen ihn aber unter denselben Umftanden ander Männern bei, die theils viel früher, theils viel später lebten, und in der einen die fer Sagen, die, wol uralt, in die "Bilkinasaga" des 14. Jahrh. aufgenommen ist und die von Eigel, den Breder Wieland's des Schmieds, seinem Sohne Isang und dem Könige Neiding Daffelbe matt, nur daß Reiding die freie Antwort des Schüsen ungerächt läßt, finden wir die Sache rein mustschen Personen beigelegt. Wgl. Hisely, "Guill. T. et la révolution de 1307" (Delft 1826); 306, "Die Sage vom Schusse des X." (Berl. 1836); Bausser, "Die Sage vom X." (Beidelb. 1840).

Teller (Wilh. Abrah.), ein verbienstvoller Theolog, geb. 9. Jan. 1734 zu Leipzig w sein Vater, Romanus T., geb. 1701, gest. 1750, als Professor der Theologie und Prediger in Ansehen stand, studirte daselbst und erhielt hier 1755 eine Stelle als Ratechet an ba Peterskirche. 3m 3. 1762 folgte er bem Rufe als Generalsuperintendent, Professor ber The logie und Bauptpaftor nach Belmftebt, als er fich aber wegen seiner freiern Anfichten vielfa angefeindet und verkesert sah, 1767 dem Rufe nach Berlin als Oberconsistorialrath, Prest au Rölln und erster Pastor an der Petrifirche. Hier wirfte er in voller Thatigkeit, bis au Folge des 1788 erlassenen Religionsedicts wieder manche harte Bedrückung erfahren mußte. Seit 1786 Mitglied der Atademie, las er hier 1802 seine Denkschrift auf den Minister w Böllner vor. Er starb 9. Dec. 1804. Unter seinen Schriften, in denen Gelehrsamtit und Unbefangenheit des Geistes sich kund gibt, sind hervorzuheben: "Lehrbuch bes driftide Glaubens" (Salle 1764); "Wörterbuch des Neuen Testaments" (Brest. 1772; 6. Auf. 1805); "Die Religion der Bolltommenern" (Berl. 1792); "Anleitung zur Religion wor haupt und zum Allgemeinen des Christenthums insbesondere" (Berl. 1792). Reich an pret tischen Winken ist das von ihm in Verbindung mit andern Theologen herausgegebene "Regazin für Prediger" (10 Bbe., 1792—1801). Als Prediger fand er dagegen so wenig Bofall, daß er sich schon 15 J. vor seinem Tobe gang von der Kangel zuruckzog.

Tellez (Gabriel), bekannter unter dem Ramen Tirfo de Molina, einer der berühmteften

dramatischen Dichter der Spanier, geb. 1585 zu Madrid, wurde 1620 Monch im Kloster der Barmherzigen Brüber zu Mabrid. Er bekleidete die wichtigsten Stellen in seinem Orden und wurde 1645 Prior des Mosters Soria. Als solcher soll er 1648 gestorben sein. Er war ein Freund und Schüler Lope de Bega's in seiner bramatischen Laufbahn, die er unter bem Namen Tirso de Molina betrat. Auch er war sehr fruchtbar, wie er denn selbst in seinen 1621 erschienenen "Cigarrales de Toledo", einer Sammlung von Novellen und Komöbien, die Zahl der , von ihm verfaßten Komödien auf 300 angibt. Doch besizen wir nur 68 Komödien, einige Zwischenspiele und Autos sacramentales von ihm; nämlich 51 nebst zwölf Zwischenspielen in ber ungemein seltenen Sammlung seiner "Comedias" (5 Bbe., Madr., Balencia und Tortosa , 1627 — 36), drei in den "Cigarrales" (Madr. 1621) und 14 einzeln gedruckte. Die Autos stehen in dem unter seinem wahren Namen herausgegebenen,,Deleitar aprovechando" (Mabr. 1635 und 2 Bde., 1775). Außerbem erschienen von ihm im Drude "Un acto de contricion en verso" (Mabr. 1630) und "Genealogia de los condes de Sástago" (Mabr. 1640). Z. ist nach Lope de Bega und Calberon ber größte bramatische Dichter der Spanier und hat mit Bewußtsein die von Lope eingeschlagene nationale Richtung verfolgt. Wenn er auch selbst sich ausbrücklich als einen Nachahmer Lope's bekennt, so bezieht sich dies doch nur auf die ganz volksthümliche Auffassungs- und Darstellungsweise; dagegen hat er eine so stark ausgesprodene Eigenthümlichkeit, eine so geniale Driginalität, daß er mit Reinem verglichen werden kann. Die hervorragenden Berdienste seiner Dramen bestehen weniger in der Kunstlichkeit des Plans als in der Mannichfaltigkeit und dem Reiz der Situationen, in der Frische und Lebenbigkeit der Charakteristik, in dem Farbenschmelz der Bilder, in der Fülle des Wipes und in dem poetischen Glanze der Diction. Besonders sind seine Lustspiele bezaubernd durch wisige Anmuth, die sich aber oft bis zum sich selbst ironisirenden humor steigert. Nicht minder groß ist er auch in den ernsten Charaktergemälden, wie in der "Prudencia en la muger", welches zu den großartigsten Werken der span. Bühne gehört, in dem ergreifenden Stücke "Escarmientos para el cuerdo" und in dem tief gedachten und mit glühenden Farben ausgeführten mystischascetischen Drama "El condenado por desconsiado". Roch sest gehören zu ben Lieblings-Hücken der span. Bühne seine meisterhaften Comedias de capa y espada, wie "Gil de las calzas verdes" (deutsch von Dohrn im "Spanischen Theater"), "La villana de la sagra", "No hay peor sordo que el que no quiere oir" unb "El vergonzoso en palacio". Scin Don "Suan ("El burlador de Sevilla, ó el convidado de piedra") murde von Molière nachgeahmt und ebenfalls von Dohrn ins Deutsche übersest. Erst in neuester Zeit erschien eine eines solden Dichters würdige Auswahl und Ausgabe seiner Komödien von Don Juan Eugenio Darpenbusch in dem "Teatro escogido" (12 Bde., Madr. 1839—42).

Tellur ober Splvan ist ein seltenes, noch zu keiner Anwendung gelangtes Metall, welches 1798 von Klaproth in mehren siebenburg. Golderzen gefunden wurde. Es hat eine zinnweiße Farbe, ein geraddlätteriges Gefüge mit stark spiegelnden Bruchstächen, einen starken Metallslanz, die Härte des Wismuths und ist so spröde wie Antimon, schmilzt etwas später als Blei, aber früher als Antimon. Es hat in chemischer Beziehung Ahnlichkeit mit dem Schwefel und Selen und wird aus diesem Grunde auch von Einigen zu den Nichtmetallen gerechnet.

Tellurium (vom lat. tellus, Erde) wird in der Astronomie eine Maschine zur Beranschaulichung der in der Theorie der Bewegung der Erde um die Sonne vorzutragenden Lehren gemannt. Das Tellurium bezieht sich namentlich auf den beständigen Parallelismus der Erdachse und die daraus entspringenden Folgen für Abwechselung der Jahreszeiten u. s. w.

Tellus (lat.), d. i. Erde im kosmologischen Sinne, daher gleichbedeutend mit der Göttin Baa (s. d.). Tellurisch heißt Das, was sich auf die Erde (z. B. Bestandtheile) bezieht. Tellu-

Eismus wird von Ginigen der Thierische Magnetismus (f. b.) genannt.

Telmessos oder Telmissos, eine Grenzstadt zwischen Karien und Lycien, mit einem Safen, am innersten Winkel des nach ihr benannten Telmessischen Meerbusens, in der Rähe des Heutigen Fleckens Macri, war schon vor der Herrschaft der Perser blühend, ergab sich dann Freiwillig an Alexander d. Gr. und blieb frei, dis die Römer Kleinasien erhielten, seit welcher Beit es zum pergamen. Reiche kam.

Teltow, eine Kreisstadt im potsbamer Regierungsbezirk der preuß. Provinz Brandenburg, an der Teltow, zwei M. südwestlich von Berlin, hat 1600 E., welche Leinweberei treiben und sich hauptsächlich mit dem Bau der kleinen weißen schmachaften Teltower Rüben beschäftistigen, die als Zukost beliebt, von dem Orte den Ramen tragen und weit und breit verführt werden. Merkwürdig ist der in neuerer Zeit im altdeutschen Stil erbaute schöne Kirchthurm.

Temes (fpr. Temesch), bei den Alten Tibiscus, ein linker Rebenfluß der Donau, & Springt in dem Gebirge der banatischen Militärgrenze, einige Stunden von der fiebenburg. Gree fließt anfange südwestwärte, wendet sich aber alebald durch die in den frühern Türkentriem berühmt gewordene Pafgegend des Teragovaer und Statinaer Schluffels und über Karanfes gegen Norden, fließt dann in einem großen gegen Guben geöffneten Bogen mit zahllosen Rim mungen burch bas Banat und mündet unterhalb Pancsova, nordöstlich von Belgrad, in bi Donau. Bis Karansebes burchfließt sie ein enges Gebirgethal; schon unterhalb Gatul m auf bem linken, bei Lugos auch auf bem rechten Ufer das Gebirge zurud, und die E. eneik nun alsbald die Ebene, wo die Ufer flach und sumpfig, zum Theil von Balbungen begleitet fin Sie ift 58 M. lang, erreicht eine Breite von 200 F., wird anfange gum Solgflößen, dam u Schiffahrt benust, nimmt links die Bogonicz und Bergava auf und ertheilt bem Begatan: ber die Berbindung mit der Theiß herstellt, mittels des von Rosztil und Riszeld reichenden 300 schenkanals zum Theil das Speisewasser. Nach der T. ist das Temeser Banat benannt, no des zwischen der Maros im N., der Theiß im 2B., der Militärgrenze und Siebenburgen in & und D. gelegen und aus ben brei früher bas ungar. Banat (f. b.) bilbenben, feit 1849 aber m Ungarn abgelösten Comitaten Torontal, Temesvar und Krassó zusammengesett, seitbem mit de serb. Wojewodina (f. Bojewodschaft Gerbien) zu einem eigenen Kronlande der öftr. Ronarchie vereinigt ift. An die Stelle ber brei genannten Comitate find nach ber neuern Gintheilung folgende drei nach ihren Sauptorten benannte Districte getreten: Groß-Becekeret im Beften, mit 343152. E. auf 124 D.M.; Temesvar in der Mitte, mit 309047 E. auf 108 D.M.; Luget in Dsten, mit 224462 E. auf 95 DM.; zusammen 347 DM. mit 876661 E. im J. 1850. De

Hauptstadt des Banats und des ganzen Kronlandes ist Temesvar (f. b.).

Temesvar, Freistadt und starte Festung im ungar. Comitat Temes, am Begatant, Hauptstadt der Wojewobschaft Gerbien und des Temeser Banats, ift Sis des Statthalters mi der Landesregierung, der Finanzlandesbirection und des Landesmilitärcommandos, ferner ent rom.-fath. (bes cfanader) und griech.-oriental. Bisthums, eines Dberlandesgerichts und and rer Behörden, einer Sandele- und Gewerbekammer u. f. w. und zählte (1854) ohne Riki 20560 E. Die Bevölkerung theilt fich in Deutsche, der Bahl nach die meiften, Ungarn, Romi nen, Serben und Slawen. Das Klima ift mild, sodaß Reis, Feigen und Mandeln im Frank gebeihen. Die Stadt zerfällt in die innere Stadt ober Festung und drei vor den drei Thoma einiger Entfernung gelegene Vorstäbte (Fabrit, Josephstadt und Michala), die burch Alleen mit der Stadt verbunden sind. T. ift ziemlich regelmäßig gebaut und zählt viele schone binker An Bildungsanstalten finden sich außer dem geistlichen Seminar ein Dbergymnasium, at welchem nebst der lat. und griech. auch die deutsche, ungar., roman. und ferb. Sprace gelehrt wird, und 14 andere Schulen; sonft find ein Theater, die Sparkaffe, vier Spitaler und anden Humanitateanstalten zu nennen. Der Fabrit- und Handwerkebetrieb (in Leber, Tuch, Beberiproducten) ist nicht unbedeutend; wichtiger jedoch ift der Handel, besonders mit Colonialwaren, wozu ber Begakanal nicht wenig beiträgt. Die Borarbeiten zu einer Berbindung mit ta Pesth-Szegediner Gisenbahn, maren 1854 bereits begonnen. T. soll schon zur Zeit der Erobe rung Daciens durch die Römer unter dem Namen Zambara bestanden und unter den Avare Beguen geheißen haben. Unter den Ungarn Sis der temescher Grafen, wird es 1203 urfundlis erwähnt; 1316 verlegte Karl Robert sein Hoflager bahin. Im J. 1443 erbaute hunvab u T., wo er seinen Sis nahm, bas noch erhaltene Schloß. Bor den Thoren ber Stadt ward 1514 ber Bauernanführer Georg Dogsa auf bas Haupt geschlagen, er selbst gefangen genommen und nebst vierzig andern Rabelsführern auf das grausamste hingerichtet. Im 3. 1551 zum zweiten male von dem Beglerbeg Mohammed Gotolli fruchtlos belagert, wurde es im darauf folgenden Jahre 1552 vom Beglerbeg Achmed nach helbenmuthiger Bertheidigung bezwungen. Strhu Lossonsy hielt fich mit einer Befagung von 2210 Mann, worunter 500 Spanier, gegen 160000 Türken ruhmvoll vier Wochen, wurde jedoch capitulirend mit dem Refte feiner Genoffen niebergehauen. 3m 3. 1596 durch ben siebenburger Fürsten Sigmund zum vierten, 1597 burch beffen Kangler Stephan Josita gum fünften male, 1696 burch den Kurfürsten von Sachic, Friedrich August, gum sechsten male ohne Erfolg belagert, wurde es endlich 1716 burch Euger von Savopen zum siebenten male belagert und nach 164jähriger Botmäßigkeit wieder bem turt. Joche befreit. In Folge beffen wurde die heutige Festung angelegt, zu biesem Behufe bie alte Stadt bis auf das Schlof Bunnad's geschleift und nach einem neuen Plane aufgebent Im J. 1781 ward T. zur königl. Freistadt erhoben. Durch ihre achte Belagerung 1849 w Seiten bes ungar. Insurgentengenerals Grafen Becfey erlangte die Stadt einen weitverbreite

ten Ruf. Am 25. April wurden ihre Thore geschlossen und erst am 9. Aug. wieder geöffnet. Die kaiserl. Besatung bestand aus 4 Generalen, 188 Stabs- und Oberofszieren und 8659 Mann. Am 9. Aug. 1849 wurde zwischen T. und Klein-Beckkeret die Schlacht Haynau's gegen die Insurgenten unter Dembinst und Bem geschlagen und durch Lestere verloren. Die nächste Folge davon war der Entsat T.'s. Zur Erinnerung an die heldenmüthige Vertheidigung der Festung legte Kaiser Franz Joseph I. 15. Juni 1852 eigenhändig den Grundstein zu dem auf dem Paradeplate errichteten kaiserlichen Monumente. Vgl. Preyer, "Monographie der königl. Freistadt T." (Temesvar 1853).

Temme (Jodocus), Rechtsgelehrter, geb. 22. Det. 1799 ju Lette in der Graffchaft Rheda in Westfalen, aus einer alten tath. Beamtenfamilie stammend, bezog 1813 bas Gymnasium zu Paderborn, besuchte von 1814 an die Universitäten Münster und Göttingen und begann 1817 seine juristische Laufbahn. Als Erzieher eines Prinzen von Bentheim-Teckenburg besuchte er noch 1821—24 die Hochschulen von Beidelberg, Bonn und Marburg. Bon 1832 an bekleidete er verschiedene gerichtliche Beamtenstellen, tam 1839 als zweiter Director des Criminalgerichts nach Berlin, ward aber 1844 als Director bes Stadt- und Landgerichts aus der Pauptstadt entfernt, weil er gegen das damals projectirte Chegeses aufgetreten mar und sich in einem Processe wegen angeblichen Rachbrucks zwischen Paulus und Schelling gegen ben Leptern ausgesprochen hatte. Balb nach den Märzereignissen von 1848 ward T. als Staatsanwalt nach Berlin berufen und im Juli 1848 als Director an das Oberlandesgericht zu Munfter versest. Im Wahltreise Tilsit-Ragnit zum Abgeordneten in die preuß. Nationalversammlung gemablt, gehörte &. zu ben gubrern ber entschiebenen Linken. Wegen seiner Beiftimmung zum Beschluffe der Steuerverweigerung foderte das Dberlandesgericht Münster die Entfernung L.'s vom Amte. Bährend einer Untersuchungshaft ward er aber in die deutsche Rationalversammlung und nicht lange nachher von mehren Wahlfreisen wiederholt in die preuß. Nationalverfammlung gewählt. Seiner politischen Überzeugung treu, betheiligte er sich an ben Beschlüssen der deutschen Reichsversammlung in Frankfurt und Stuttgart, weshalb er bei feiner Rückfehr nach Münster 4. Juli 1849 abermals verhaftet und wegen Hochverrathe in Untersuchung gezogen wurde. Nach neunmonatlicher Saft sprach ihn zwar bas Schwurgericht frei, doch erhielt er auf dem Wege des Disciplinarverfahrens seine Entlassung aus dem Staatsdienste. Er selbst veröffentlichte hierüber die Schrift "Die Processe gegen J. T." (Braunschw. 1851). Von 1851 —52 übernahm T. die Redaction der "Neuen Dberzeitung" in Breslau, schuf sich als Rechtsconsulent einen Erwerbezweig und folgte später einem Rufe an die Dochschule Zürich, wo er als Lehrer und Schriftsteller vielfach thätig war. Theils im Gebiete der suristischen Literatur, wo er besonders als Criminalist in weitem Kreise Anerkennung fand, theils in dem der Belletristik gab T. zahlreiche Werke heraus. Won seinen juristischen Werken sind besonders hervorzuheben: "Lehrbuch des preuß. Civilrechts" (2. Aufl., Berl. 1846); "Archiv für die strafrechtlichen Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe Deutschlands. Mit besonderer Beziehung auf die obergerichtlichen Erkenntnisse in der Schweiz" (Erlang. 1854); "Lehrbuch des preuß. Strafrechts" (Berl. 1853); "Lehrbuch des schweiz. Strafrechts, nach den neuern schweiz. Strafgefesbüchern" (Marau 1854).

Tempe ift ber Rame bes burch feine reizende Lage berühmten und von ben alten Dichtern vielfach gefeierten Thales in Theffalien, zwischen bem Dlympus und Offa, da, wo der Peneus (f. d.) burch diese beiden Gebirge fich durchbrangt, in einer Lange von zwei Stunden und einer Breite von 100-2000 f. Am östlichen Ende besonders, wo der Peneus das Gebirge durchbricht, rücken die Berge sehr nahe zusammen; weiterhin aber öffnet sich das Thal öftlich und westlich, sodaß der Fluß sanft und in verschiedenen Windungen baffelbe durchstromen kann. Dem Meere naher brangen sich die Felsen wieder zusammen und bilden eine wilde und schwer zu betretende Schlucht, worauf sich bas Thal noch ein mal öffnet und eine herrliche Aussicht auf das fruchtbare Pierien gewährt. Zugleich bilbete Tempe aber auch den wichtigsten Pas für Nordgriechenland, der mit geringer Anstrengung und Mannschaft zu sperren mar. Als daher Xerres bei seiner Antunft ben Pag besest fand, bahnte er sich eine eigene Strafe über ben Ramm bes Gebirgs. Spater tam diefer strategisch wichtige Punkt in die Banbe Philipp's von Macedonien, der ihn durch Castelle verstärfte, die nachher zwar wieder verfielen, von den Römern aber im Rampfe gegen Perseus von Macedonien wiederhergestellt wurden. Noch jest finden sich Überreste eines alten Forts auf bem rechten Ufer des Peneus. Auch die Römer bezeichneten mit Tempe eine romantische Thalgegend überhaupt und nannten vozugsweise so bas schone That im Lande der Sabiner bei Reate, durch welches der Fluß Belinus fich schläng

und in dieser übertragenen Bedeutung hat sich der Name bis in die neueste Zeit fortgepflanze. Bgl. Kriegk, "Das thessal. T. in geographischer und antiquarischer Hinsicht" (Lpz. 1835).

Tempel, vom lat. templum (eigentlich tempulum), bezeichnet ursprunglich einen Abschnitt oder eine Abtheilung, einen begrenzten Raum und in der alten Priestersprache be sonders den von den rom. Augurn (s. d.) mit ihrem Stabe beschriebenen freien Beiachtungefreis. In übertragener Bebeutung verftand man bann barunter jeben freien Ram ober Umtreis und mit dem Nebenbegriff des Geheiligten im Allgemeinen eine geweiht Stelle, insbesondere aber und namentlich den einer bestimmten Gottheit geheiligten Dit ober Tempel. Vorzüglich errichtete man unter biesem Namen allmälig zur Sicherung ber Götterbilder und ber Altaropfer meist auf Anhöhen besondere Gebäude. Diese Gebände waren anfangs gang einfach, wurden jedoch mit ben Fortschritten ber rom. Bilbung und Runft fehr balb prächtig, ja lupuriös ausgestattet. Bugleich gewann die Regelung und Gliebe rung des Cultus einen wesentlichen Ginfluß auf die Bauart und Bestimmung derselben. Abe nicht nur die beiben großen Culturvölker der Alten Welt, die Romer und die Griechen, heben großartige Tempelbauten aufzuweisen, beren Reste uns noch fest für ihre Kunst mit Bewunde rung erfüllen, sondern auch die andern gebildeten Bolter der Alten Belt, wie überhaupt bie aller Beiten, wendeten ihre architektonischen Mittel, Fertigkeiten und Ideen stets der Errichtung und Ausschmüdung ihrer gottesbienstlichen Gebäude zu. So namentlich die Indier (f. Pageben und Indifche Runft). Bei einigen Nationen concentrirte sich die Kraft und Runft in ber Errichtung eines einzigen großartigen Tempels. Besonders konnten sich die Debraer, als Anhager der Lehre von dem Einigen Gott, aber doch von dem Glauben an die Allgegenwart bei bochsten Wesens noch nicht durchdrungen, nur eine Stätte der Verehrung benten und fanden barum den Bereinigungspunkt ihrer Religionbubung in dem Tempel zu Jerufalem, ber ihner zugleich der Mittelpunkt ihrer Vaterlandsliebe, ihr Nationalheiligthum wurde. Den erfte Tempel baute ihnen hier König Salomo (f. d.) auf dem Berge Moria mit Hülfe phoniz. Die fter. Es war ein steinernes, rechtectiges Gebäude von 60 Ellen Länge, 20 Ellen Breite und 30 Ellen Bobe, an brei Seiten mit Seitenzimmern umschloffen, welche in brei Stockwerken über einander aufstiegen und zur Bewahrung der Schäße und Gerathschaften des Tempels dienten, an der vordern offenen Seite aber mit einer zehn Ellen breiten Vorhalle geziert, welche we zwei ehernen Saulen, Jachin und Boas, b. h. Festigkeit und Starke, getragen wurde. Das Innere theilte fich in den hinterraum von 20 Ellen Länge, welcher bas Allerheiligste hief, bie Bundeslade enthielt und durch einen Vorhang von dem 40 Ellen langen Vorderraum ober bem Beiligen geschieden war, worin die golbenen Leuchter, der Schaubrottisch und ber Raucher altar standen. Beide Räume waren an den Wänden, bas Allerheiligste auch am Boben und an der Decke kunstreich mit Holzwerk getäfelt. Dieses durfte nur von dem Sohen Priefter, bes Beilige nur von den zum Tempeldienst bestimmten Priestern betreten werden. Das Tempelhaus umgab ein innerer Borhof mit bem Brandopferaltar, bem Reinigungsbecken und andern Geräthschaften. Säulengänge zwischen ehernen Thoren schieden diesen Priesterhof von dem äußern für das Volt, den wieder eine Mauer umschloß. Agl. hirt, "Der Tempel Salomonis" (Berl. 1809). An der Stelle diefes durch die Affprer zerftorten erften Tempels bauten die aus ber Babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten sub. Stämme unter Serubabel einen zweiten wu berfelben Form, boch mit geringerer Pracht. Berobes b. Gr. (f. b.) baute ihn nach einem größen Mafstabe um und umgab ihn mit vier terraffenförmig aufsteigenben Borbofen. Der unter derselben, 500 Ellen ins Gevierte, war auf brei Seiten von doppelten, auf der vierten sublichen von breifachen Saulengangen umringt und hieß ber Beibenvorhof, weil barin Menschen von allen Nationen beten durften. Diesen schied eine sehr hohe Mauer von dem 135 Ellen int Gevierte fassenden, höher stehenden Vorhof der Weiber, wo die jud. Frauen sich zur Andacht versammelten. Bon da stieg man auf 15 Stufen zu dem wieder mit Säulengangen eingeschlofsenen greßen Vorhofe des Tempelhauses selbst, von dessen Länge vorn 11 Ellen, mit einer Breite von 155 Ellen, ale Vorhof ber jub. Manner durch ein Gitter von dem innersten Priestervorhof abgesondert waren. In dessen Mitte stand das Tempelhaus von weißem Marmor mit reicher Bergolbung, 100 Ellen lang und hoch, 60 Ellen breit, mit einer 100 Ellen breiten Vorhalle und drei Stockwerken Seitenzimmer, wie bei bem ersten Tempel. Gemächer zu Borrathen und Versammlungen füllten bas obere Stodwert über der Dede des innern Zempelsans. Rach ber Zerftörung durch Titus im Aug. 70 n. Chr. wurde ber Tempel nicht wieberhergeftellt.

Tempelherren, Tempelbrüder oder Templer (Templarii) hießen die Mitglieder eines geistlichen Ritterordens, der, wie die Orden der Johanniter (s. d.) und der Deutschen Ritter

(f. d.), seinen Ursprung den Kreuzzügen (f. d.) verdankte, aber schon im 14. Jahrh. unter furchtbaren Anschuldigungen ein tragisches Ende nahm. Einige Baffengefährten Gottfried's von Bouillon, welche jum Dienste des Beiligen Landes in Jerusalem geblieben, Hugo von Papens und Gottfried von St.-Omer, traten 1118 mit sieben andern frang. Rittern in eine Gesellschaft zusammen, welche zum 3med hatte, die nach den heiligen Orten wallfahrtenden Pilger vor den Anfällen der Saragenen gu ichusen. Der Bund nahm die Regel der regulirten Chorherren an und legte vor dem Patriarchen von Zerusalem das Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armuth ab. In den ersten Jahren lebten die Bruder außerst durftig. Der König Balduin II. raumte den neuen Rittermonchen einen Theil seines Palastes ein, der, weil er auf der Stelle des Salomonischen Tempels erbaut sein sollte, der Tempel hieß und dicht neben der Kirche des Beiligen Grabes lag. Bon diesem ihrem erften Wohnsige nannten sich fortan die Ordensglieder Templer, und auch ihre Drbenshäuser, 3. B. in Paris, erhielten den Ramen von Tempeln. Papst Donorius H. bestätigte den Orden 1127 auf dem Concil zu Tropes und verlieh ihm die ersten Statuten, die aus der Regel des heil. Benedict und ben Borschriften Bernhard's von - Clairvaux, der diese Ordensleute sehr eifrig empfahl, zusammengesest waren. Der 3weck des Drbens murbe hiermit erweitert, indem die Templer unter kanonischer Disciplin und monchischer Abcese überhaupt ihr Leben im Rampfe gegen die Ungläubigen zur Bewahrung des Beiligen Grabes hinbringen follten. Einer solchen Aufgabe entsprach aber das Gelübde der Armuth nicht, und bald erhielten die Ritter für ihren Dienst die ansehnlichsten Geschenke und Bermächtniffe in Europa wie in Palästina. Mit bem Reichthum und bem Rufe ber Tapferteit machte sich indessen ein stolzer, übermuthiger Beift und die Pabsucht in dem Drben geltend. Da die Templer in dem Streite zwischen Friedrich I. und Papst Alexander III. eifrig für den Lestern wirkten, erhielten fie 1162 die Exemtion, wurden unmittelbar unter den Papft gestellt und spater mit der Steuerfreiheit und dem Zehntrecht botirt. Die Bucht des Drbens ward in Folge bavon fruh erschüttert, seine Tendenz ganz weltlich. In Guropa tampften sie eifrig für die papstliche Dierarchie, in Palastina waren ihre Intriguen und ihre zweideutige Paltung zu den Sarazenen eine wesentliche Ursache bes Berfalls der driftlichen Berrschaft. Dagegen überragte der Orden an äußerer Macht und Reichthum bald alle andern. Um die Mitte des 13. Jahrh. ftand er in höchster Blüte. Im Besige von nabezu 9000 Comthureien, von sehr großen Gütern, namentlich in Frantreich, und reichen Gintunften, trieb er Geldgeschäfte wie Bantiers und übte durch seinen Reichthum und badurch, daß ihm die Blüte des vornehmsten europ. Abels angehörte, einen fehr bedeutenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten. Die Macht und das Anschen der Templer bewogen überdies viele, oft angesehene Leute beiderlei Geschlechts, als Affiliirte, Donaten und Oblaten in ein Berhältniß mit dem Orben zu treten. Durch diese Affiliirten, die gewöhnlich auch ihr Bermögen verschrieben, gewann der Orden Ginfluß in allen Rreisen des bürgerlichen Lebens. Ein Novigiat hielten die Templer nicht. Das Dberhaupt des Drbens war ber Großmeister, ber fürftlichen Rang befaß und in Gottes Ramen seine Befehle erließ. Ihm folgten die Grofprioren, welche die Provinzen regierten, dann die Baillife, Prioren ober Comthure, welche Namen Daffelbe bedeuteten. Außerdem waren die höchsten Burdenträger der Seneschall, der den Großmeister vertrat, der Marschall, welcher den Feldherrn abgab, der Schasmeifter, der die ganze Dtonomie in fich vereinigte, der Drapier, der für die Kleidung forgte, der Turkopolier, der die leichte Reiterei oder die Knappen, Turkopolen, anführte. Wiewol die Großmeister bis gegen Ende des 12. Jahrh. sehr despotisch schalteten, war doch die Berfassung aristokratisch. Die bochste Gewalt lag in dem aus den Ordensobern und einigen berufenen Rittern zusammengefesten Generalcapitel, beffen Stelle jedoch in gewöhnlichen Fal-Ien und Zeiten das Capitel zu Jerusalem einnahm. Überdies verhandelte jedes große Drbenshaus, zu welchem fich die kleinern Baufer hielten, seine eigenen Angelegenheiten in einem eigenen Capitel. Alle Drbensglieder trugen als Beichen ber Reuschheit einen Gürtel von leinenen gaben. Die Geistlichen führten weiße, die Gervienten schwarze oder graue Rleidung. Jeder Ritter befaß brei Pferde und einen Knappen und trug über feiner Ruftung einen weißleinenen Mantel, ber mit bent achtedigen rothen Kreuze geziert war, weil sie ihr Blut im Dienste ber Kirche vergießen follten. Man tann wohl benten, daß mit bem Berfchwinden des eigentlichen Drbensawecks die Gise diefer reichen und organiseten Abelstette, welche die gewandtesten und gebildetften Beltleute jenes Zeitalters in sich vereinigte, die Schauplage bes Lurus und des Wohllebens wurden. Feine Genuffe, Bein, Beiber und Gefang, Festspiele maren in ben Tempelhaufern an ber Tagebordnung. In ben Capiteln hingegen berrichten Baber und Cabalen.

Das Abendland, vornehmlich Paris, war langst der Mittelpunkt bes Ordens geword

als die driftliche Herrschaft in Sprien, zum guten Theil durch Schuld der Templer, zu Grunk ging. Bon Jerusalem manbte sich ber Großmeister (1291) erft nach Sidon und Tortosa, dam nach der Insel Cypern, wo er sich zu Limisso niederließ. Rur sehr matt festen fie den Kampf gegen die Ungläubigen fort. Ihr Hauptziel mar, sich ein weltliches Reich ariftofratisch-hieren difcher Art ju grunden, erft in Cypern und, nachdem ihnen bies mislungen, in Frankreich. De erfolgte der entscheidende Schlag gegen sie. König Philipp IV. (f. d.) von Frankreich, auf ihm Reichthum eifersuchtig und luftern, vor ihrer Macht beforgt und über ihre papfilich-hierard sche Tendenz erbittert, beschloß die Zertrummerung des mächtigen Abelsbundes. Rachdem a ben von ihm ganz abhängigen Papst Clemens V. auf den papstlichen Stuhl in Avignon ete ben, ging er an die Ausführung des Plans. Erft suchte er 1306 den Großmeifter Jate Bernhard von Molay (f. b.), ben er zu einem Besuch nach Frankreich eingelaben, zur Mitwir tung an einem Kreuzzug und zur Bereinigung mit den Johannitern zu bewegen. Als abn bies abgelehnt ward, begann er den offenen Kampf gegen den Orden. Es traten 1307 mate scheinlich auf Anstiften des Königs Antläger auf, welche die furchtbarften Antlagen, namen lich auf Göpendienst, Berleugnung Christi und unnatürliche Ausschweifungen, gegen den Orben erhoben. Bahrend Molay ben Orben beim Papft zu rechtfertigen fuchte, ließ ber Ring 13. Det. 1307 fammtliche Templer in Frankreich auf einmal einziehen und erhob die Antlege auf Reperei. Clemens V. that durch eine Bulle vom 22. Nov. daffelbe und verordnete bie Einziehung der Templer in allen Ländern. Während der Papst langsam und mit fichtbarer Chenung ju Werke gehen wollte, jog ber Konig die Guter ber Templer ein, bestellte einen Reperid ter und erprefte burch furchtbare Folterqualen Geständniffe, die den erhobenen Befdulbigunger entsprachen. Der Papst suchte burch geiftliche Commiffare die Untersuchung mit Dilbe gu fich ren. Diese Commissarien, welche von der Folter feinen Gebrauch machten, erhielten ebenfell von den Templern viele ichwerlastende Geständniffe, obschon der größere Theil der Angeflagte leugnete ober in der That nichts Nachtheiliges von dem Orden aussagen konnte. Roch che be Untersuchung des Papstes beendet mar, ließ Philipp 12. Mai 1310 zu Paris 54 und an ein gen andern Orten neun Templer bei gelindem Feuer verbrennen, weil diefelben erft geftanden, bann widerrufen und die Bertheidigung des Ordens übernommen hatten. Die blutige Gewaltthat versette die Arbeiten der papstlichen Commissare ins Stocken; kein Templer wellt mehr gestehen und überall, namentlich in Deutschland, erwachten der Unwille und bas Mitlen. Erst seit dem 3. Nov. nahmen die Commissare unter beruhigenden Busagen die Berhore wieder auf und schlossen endlich dieselben 26. Mai 1311. Allmälig gingen beim Papste auch die Aden aus den andern Ländern ein. In England, Schottland und Irland hatte man zwar die Templer eingezogen, aber sonst fehr glimpflich behandelt. Noch weniger streng mar man, mit Ausnahme von Neapel, in Italien, Spanien und Portugal, wo der Orden gegen die Mauren große Dimfe geleistet, und am gelindesten in Deutschland verfahren.

Die Schriftsteller des Mittelalters behaupteten die Unschuld des Drbens und magen deffen Sturg einzig der Habsucht Philipp's und des Papstes bei. Im 18. Jahrh. waren es die Freimaurer und die Manner der Aufklarung, welche die Templer zu vertheidigen suchten. 3 neuerer Zeit hat jedoch die Ginsicht der Procesacten einen tiefern Blick in das Innere des Dr dens gewährt und das Urtheil bei weitem geandert. Es steht fest, daß der Papst die Untersuchung mit großer Mäßigung, Unparteilichkeit und Nachsicht führen ließ, daß bie Schuld des Ordent nach den Begriffen der damaligen Zeit sehr groß mar, daß der Spruch des Papftes immer noch milb aussiel. Der Berrath des Drbens in Palastina, seine Berbrechen, seine Berrich- und Bab sucht, bas zügellose und ausschweifende Leben vieler seiner Blieber, seine gangliche Entfernung vom Stiftungezwecke find ichon durch das tiefere Studium der Geschichte ber Rreuzzüge erwie fen worden. Alles Dies wurde indeffen nur die Reform, nicht aber die Berftorung des Ortens gerechtfertigt haben. Es ergibt fich aber aus den Procefacten, daß in die religiöse Anschauung der Templer beistische und pantheistische Meinungen eingedrungen waren, die aus orientalischen Cultusformen ihre Nahrung erhielten. Die Verleugnung Christi, die Anbetung eines Ibols, das im Munde des Boltes Baphomet hieß, der Zusammenhang mit gnostischen Borftellum gen aus bem Drient und ein roher Sinnencultus, wie er in einzelnen heidnischen Religionen bes Morgenlandes hervortritt, scheint nicht blos Beschuldigung, sondern Wahrheit gewesen zu sein. Es ist indessen nicht unwahrscheinlich, daß es im Orden Eingeweihte und Uneingeweihte gab, woraus fich auch der Widerspruch zwischen sehr belaftenden Geständniffen und Betheuerungen voller Unschuld erklären ließe. Der Papst berief im Dct. 1311 ein Concil nach Bienne, wo mas ben Proces jum Gegenstande langer Berhandlungen machte. Erft aber als König Philipp im

Febr. 1312 beim Concil erschien, sprach Clemens V. 3. April 1312 die Aufhebung des Ordens bei Strafe des Banns aus, weil fich berfelbe schändlicher, mit Stillschweigen zu übergehender Berbrechen schuldig gemacht habe. Zwar fügte Clemens hinzu, daß er dieses Urtheil weniger nach den Acten als fraft seiner papstlichen Machtvollkommenheit spreche; aber offenbar war diese Wendung eine Rudficht fur die Rirche und eine Berbedung des ungeheuern Standals, benn die Acten durften erft in neuerer Zeit an das Tageslicht treten. Die Templer follten absolvirt und in Klöster untergebracht, die Güter des Ordens sollten den Johannitern zum Dienste der Kirche übergeben werden. Dessenungeachtet ließ König Philipp den Großmeister Molay und den Grofprior der Rormandie, Sugo von Peraldo, 19. März 1314 zu Paris bei gelindem Feuer verbrennen, weil dieselben widerrufen und gegen die Rechtmäßigkeit des Urtheils standhaft protestirt hatten. Nach dieser Blutthat starb Philipp und auch der Papst Clemens V. stieg ins Grab. Die Debensgüter kamen nur jum Theil und gegen Gelb an die Johanniter; viele Güter, namentlich in Frankreich, behielten die Fürsten, angeblich zur Verpflegung der Templer. Außerdem griffen Alle zu, die Gelegenheit hatten. In Deutschland konnte die Aufhebung des Drbens nur allmälig und unter Tumulten geschehen, da Riemand die Schuld ber Templer kannte und die Ritter oft mit Waffengewalt ihre Besisthumer vertheidigten. In Portugal und Spanien wurde der Orden 1319 in einen Hoforden, in den noch bestehenden Christorden verwandelt, in welchem jedoch fogleich jede Spur des alten templerischen Beiftes erlöschen mußte. Von den Templern selbst, deren Anzahl fich im Beginn des Processes auf 20000 belaufen haben foll, wurde ein sehr geringer Theil lebenslänglich im Gefängnisse ober in Rlöftern verpflegt; viele traten in den Johanniterorden; die meiften tehrten in die Welt zurud.

Es ist möglich, daß einzelne Elemente des mächtigen Drbens fortlebten, jedoch sind Spuren bavon nicht nachzuweisen. Die Berknüpfung ber Freimaurerei (f. b.) mit bem Templerorben erscheint als ein Märchen. Wol bemühten sich aber die Jesuiten in die seit dem Ende des 17. Jahrh. auftauchende Maurerei das Templerwesen und manche bamit verbundene Spielereien und Gauteleien einzuführen, um so ben Bund in ihrem tath.-hierarchischen Sinn zu leiten. Das Jesuitencollegium Clermont in Paris ward ber Sis dieses Systems, das allmälig in bie Logen aller Länder eindrang. Erst 1782 gelang es auf einer Zusammenkunft der angesehensten deutschen Freimaurer, die unter dem Borfige des Bergogs Ferdinand von Braunschweig zu Wiesbaben stattfand, sich bavon loszusagen und den protest. Charafter der Maurerei wiederherzustellen. Auch der neue Templerorden in Frankreich, ber seinen Ursprung auf Molay zurückführen will, hat sein Dasein der jesuit. Freimaurerloge von Clermont zu verdanken. Im Nov. 1754 verließ eine Menge vornehmer Mitglieder die Loge, um den Orden der alten Templer in Wahrheit fortzusegen. Die Bewahrung des ritterlichen Geistes und das Bekenntnis eines aufgeklärten, in der Zeitphilosophie wurzelnden Deismus maren die Hauptpunkte des neuen Bundes. Die ersten Personen bes Sofs und ber pariser Roblesse traten bem aristokratischen, mit kostbarem Flitter behangenen Orben bei. Nachbem der Großmeister Bourbon-Conti gestorben, erhielt der Herzog von Cosse-Briffac 1779 diese Würde, der 1792 starb. Während ber Revolution ging ber Orden als Adelsbund auseinander. Erft in den letten Jahren der Directorialregierung sammelten sich die Trümmer wieder und man versuchte dem Bunde eine politische Richtung zu geben. Nach der Gründung des Kaiserreichs erwarteten die Templer viel und wählten ben Argt Fabre de Palaprat, einen einflufreichen Mann aus guter Familie, jum Grofineister, der diese Bürde lange bekleidete. Napoleon begunftigte die Bereinigung feines neuen Abels mit der Blüte der alten Roblesse und sah barum das Emporkommen und bie Ausbreitung der Templerspielerei nicht ungern. Im J. 1808 wurde der Todestag Molay's mit großem Pomp in Paris öffentlich gefeiert. Inbeffen zerrutteten die laderlichften Streitigkeiten den Orden; die Beermeister von Asien, Afrika und Amerika empörten sich, bis endlich 1811 ein neues Statutenbuch zu Stande tam. Die aufgeklärten Tendenzen machten den Drben unter der Restauration sehr verbachtig, sodaß ber Grogmeister auf Betrieb der Jesuiten mehrmals eingezogen murbe. Um ben Orben seinem ursprünglichen 3mede, bem Kampfe gegen Die Ungläubigen, entgegenzuführen, trachtete man nach Gewinnung einer Insel im Mittelmeere. Auch schlossen sich die Templer den Griechenvereinen an und einige gingen sogar nach Griechenland, um im Dienste der Religion ihr Blut gegen bie Türken zu vergießen. Nach ber Julirevolution von 1830 magte ber Orben wiederholt die öffentliche Aufmertsamteit auf sich zu ziehen. Auch der Abbe Châtel, der die sogenannte freie franz. Kirche zu stiften versuchte, fungirte als Coadjutor des Primas von Gallien in dem Orden, wurde aber ausgestoßen. Im 3. 1833 trug ber Papft bei ber frang. Regierung auf die Unterdrückung der Kepersette an.

Dessenungeachtet fand 13. Jan. 1833 mit großem Gepränge zu Paris die Einweihung in neuen Tempelhauses statt, wobei auch ein templerischer Damenbund auftrat. Für die Doni Ludwig Philipp's wurde bei dieser Gelegenheit gebetet. Der Orden hat die Beröffentliche von Beweisstücken versprochen, die seinen ununterbrochenen Busammenhang mit ben de Templern darthun sollen, er ift aber die Ausführung schuldig geblieben. Außer einer Ru von Geräthschaften, die als alttemplerische Reliquien gelten, besitt der Drben zwei Schiff das "Leviticon" und ein eigenthümliches Evangelium Johannis, welche er als die Quella i ner geheimen Wiffenschaft ansieht. Nach den Proben, die Gregoire in seiner "Histoire in sectes religieuses" mittheilt, ist das "Leviticon" eine Zusammenstellung freigeisterische pantheistischer Lehren. In dem Evangeliencober liegt sicherlich nur eine griech., erft in neue Zeit verstümmelte Version vor. Die bessern Schriften über ben Templerorden find Dun "Histoire de la condamnation des Templiers" (Par. 1654 und öfter), welche Schrift uni aus den Acten ichöpfte und darum von den jesuitischen Maurern möglichft aufgetauft und & dann in einer verstümmelten Ausgabe veröffentlicht wurde; Moldenhawer, "Proces gezeit Orden der Tempelherren. Aus den Driginalacten der papstlichen Commission in Frankist (Hamb. 1792); Münter, "Statutenbuch bes Ordens ber Tempelherren", wovon jedoch me de erste Theil (Berl. 1794) erschien, weil die Beröffentlichung die Freimaurer verleste; Bich' auf umfassende Studien gestüste "Geschichte des Tempelherrenordens" (3 Bbe., by 1896 -35); Bavemann, "Geschichte bes Ausgangs des Tempelherrenordens" (Stuttg. 1847).

Tempelhoff (Georg Friedr. von), preug. Generallieutenant, war zu Trampe in ber Mit mart 17. Märg 1737 geboren und der Sohn eines tonigl. Domanenpachters. Er flubire # Frankfurt und Halle und bildete hier seine Reigung zu den Biffenschaften überhaupt, wein lich aber zur Mathematik frühzeitig aus. Beim Beginn bes Siebenjährigen Kriegs trat a i das Infanterieregiment von Werthersheim ein, 1757 aber ging er zur Artillerie über, in bas mehren Schlachten beiwohnte und nach der von Kunersdorf zum Offizier avancirte. Radie Frieden schrieb er in Berlin "Die Anfangsgründe der Analysis der endlichen Größen" und it "Anfangsgründe der Analysis der unenblichen Größen", sowie eine "Bollstandige Anleiten zur Algebra"; auch beschäftigte er sich viel mit astronomischen Berechnungen. Im 3. 1781 gab er seinen "Bombardier prussien" heraus, welcher eine Entwickelung ber ballistischen Ip rie enthielt und eine Widerlegung des "Bombardier français" von Belidor beabsichtigte. Fi bie bamalige Beit gehört fein Wert zu den wichtigsten, welche über Balliftit geschrieben fiet: die von T. aufgestellten Formeln find aber für die Praris nicht brauchbar und haben eigentich nur den speculativen Theil der Wissenschaft bereichert. Die Berausgabe eines Bert ite Elementartaktik wurde ihm von Friedrich II. untersagt; dagegen wurde ihm der Untericht f higer Infanterie- und Cavalerieoffiziere übertragen. Im J. 1782 flieg er vom jungften hup mann zum Major; auch wurde er geabelt. Erwar Lehrer der Sohne Friedrich Wilhelm's IL inde Rriegswiffenschaften und wurde 1786 Dberftlieutenant, sowie Mitglied der Atademie der Besenschaften. Im J. 1790 war er für den Fall eines Kriegs mit Oftreich und 1791 mit Suf land zu wichtigen Posten in der Armee bestimmt. Im lestgenannten Sahre organisite et # Chef die Artillerieakademie, welche anfangs nur für Offiziere bestimmt war. Im 3. 1792 befehligte er die Artillerie beim Corps des Herzogs von Braunschweig in Frankreich und 2000 Rhein. Perfonliche Unannehmlichkeiten veranlagten aber feine Zuruckberufung, worauf a 1795 als Oberst, bald barauf als Generalmasor das dritte Artillerieregiment als Chef befdligte und 1802 jum Generallieutenant ernannt murbe. Wegen Altersschwäche schied er 31 ber Armee und ftarb 13. Juli 1807 in Berlin. Biel Auffehen machte besonders seine "Geschichte des Siebenjährigen Kriege in Deutschland" (6 Bbe., Berl. 1782—1801), von barber erste Band eine Übersetzung des gleichbenannten Werks von Lloyd (f. d.) ift. Auffallend daris ift, daß T. als Artillerist seiner Waffe so wenig Gerechtigkeit widerfahren läßt.

Tempera heißt in der Malersprache eigentlich jede Flüssigkeit, mit welcher der Maler de trockenen Farben vermischt, um sie mittels des Pinsels auftragen zu können; im engern und gebräuchlichern Sinne aber versteht man darunter jene fast das ganze Mittelalter hindurch wegewendete Art der Malerei, bei welcher die Farben mit verdünntem Eigelb und Leim von getochten Pergamentschniseln vermischt waren (pointure en detrempo). Der Glanz, den einigk ältere a tempera gemalte Bilder zeigen, rührt wahrscheinlich von einem Wachse her, das, weinem atherischen Dl aufgelöst, als eine Art Firnis angewandt wurde. Noch die altfölnische Schule hat mit diesen Mitteln ein schönes, hier und da glühendes Colorit entwickelt. Erst die von den van Eyd (s. d.) erfundene oder doch wesentlich verbesserte Ölmalerei verdrängte die

Tempera um die Mitte des 15. Jahrh. allmälig aus glen deutschen Malerschulen. In Italien hielt sich die Tempera etwas länger, dis auch hier die Ölmalerei allgemeinere Anwendung fand, die seit 1500 für Staffeleibilder die beinahe ausschließlich übliche wurde.

Temperamente nennt man die Geniuthearten, insoweit sie durch den körperlichen Drganismus bedingt find. Gewöhnlich unterscheidet man von Alters her vier Temperamente, bas colerische, phiegmatische, sanguinische und melancholische. Dem colerischen Temperament legt man eine farte Reizbarteit und eine diefer Reizbarteit entsprechenbe träftige Thätigteit bei : lebhafte Empfindungen und Affecte, schnelle Entschlusse, rasche energische Handlungen, heftige Leidenschaften, Reigung zur Berrichsucht, zum Born, zum Stolz, aber auch Großmuth und Freigebigfeit pflegen als Buge angeführt zu werben, woran man baffelbe ertennt. Den Phlegmatiker charakterisirt die Trägheit, die Liebe zur Ruhe, das Berzichtleisten auf Genuffe, wenn sie durch Anstrengungen erreicht werben muffen, die Liebe gur Bequemlichkeit, die Gemutherube, die fich auf Unerregbarkeit grundet, der Mangel an heftigen, großartigen Leidenschaften, aber auch die Besonnenheit, die Freiheit von Illusionen, übereilten Entschlussen u. s. w. Dem fanguinischen Temperament schreibt man große Beweglichkeit und Erregbarkeit bei geringer und wenig anhaltender Gelbstthätigkeit zu, also viel Phantafie bei wenig Tiefe des Gemuths, rasch wechselnbe, aber nicht tief gegende Leibenschaften, schnell vorübergehende Affecte, Reigung zur Benuffucht, Flatterhaftigkeit und Leichtsinn, überhaupt die Neigung, die Dinge und Ereignisse mehr von ihrer heiteren als truben Seite zu nehmen. Der Melancholiker endlich erscheint mehr mit sich felbst als mit der Außenwelt beschäftigt; was ihn berührt, läßt tiefe Spuren in ihm zurud, er ift ernft, in fich zurudgezogen, treu, beharrlich, forglich, baber zur Traurigfeit und jum Trubsinn, jur ascetischen Religiosität und jur Menschenfeindlichkeit geneigt. Diese Berschiedenheit der Charaktere suchten sich die Alten zunächst aus der Beschaffenheit und der Mischung (das Wort temperamentum heißt Mischung) der den Körper bildenden Bestandtheile zu erflären. Bon dem vermeintlichen Borberrichen ber gelben Galle, des Blutes, ber schwarzen Galle und der Lymphe oder des Schleims suchten sie die Ursache der Temperanientsverschiedenheit abzuleiten, und hierdurch entstanden zunächst die Ramen cholerisch, sanguinisch, melancholisch und phlegmatisch. Später suchte man diese Unterscheidung auf sehr verschiedene physiologifce Gesichtspunkte zurudzuführen. Unbestreitbar ift, daß diesen geistigen Unterschieben meift eine gewisse forperliche Beschaffenheit zu entsprechen pflegt. Der Choleriker ift gewöhnlich braun, fest, aber nicht feist (Beispiel: Napoleon); der Pflegmatiker fett, gedunsen, bleich (Beispiel: Falstaff); ber Sanguiniker rothblutig, warm, blubend und beweglich (Beispiel: Klärchen in "Egmont"); ber Melancholiter mager, schwarzblütig, falt und langsam (Beispiel: Dranien in jenem Drama). Natürlich gibt es auch viele Mittelftufen und gemischte, d. h. aus zweien zusammengesette Temperamente. — Temperamentstugenben und Temperamentsfehler nennt man dem Dbigen gemäß solche Tugenden und Sehler, zu welchen der Mensch schon vermöge seines Temperaments disponirt ift. Go ift g. B. die Verträglichkeit eine Temperamentstugend des Phlegmatischen, Jähzorn ein Temperamentsfehler des Cholerikers. Bgl. Dirtsen, "Die Lehre von den Temperamenten" (Nürnb. 1804).

Temperatur heißt der Wärmezustand der Körper, inwieweit er für das Gefühl merkdar ist und durch das Thermometer angezeigt wird. (S. Wärme.) Unter mittlerer Temperatur versteht man einen solchen Zustand der Atmosphäre, den man bei guter Gesundheit und ruhigem Verhalten weder kalt noch warm sindet, also etwa 12—16° R.; unter der mittlern Temperatur eines Orts aber die Ourchschnittstemperatur, die sich als Mittel aus den mehre Jahre hindurch täglich zu bestimmten Stunden fortgesesten Beobachtungen ergibt und die mit der Höhe des Orts über der Erdoberstäche, seiner Entfernung vom Aquator und andern localen Verhältnissen sich andert. Die niedrigste Temperatur, die man überhaupt semals an einem in der Luft ausgehangenen Thermometer wahrgenommen hat, ist 40° R. unter Null, mithin 8° R. unter dem Gefrierpunkte des Quecksilbers; die höchste mit dem Thermometer in der Luft außerhalb der direct aussallenden Sonnenstrahlen beobachtete Temperatur 36°,2; doch mögen noch höhere nicht gemessene Lufttemperaturen vorgekommen sein. — In der Tonkunst bezeichnet man mit Temperatur die Einrichtung der Tonleiter, nach welcher man bestimmten Tönen derselben etwas von ihrer Reinheit benimmt, damit alle Intervalle in gehörigem Verhältnisse bleiben.

Tempesta ober Cavalier Tempesta (d. h. Ritter Sturm) war der Beiname des durch seine Seestücke berühmten holland. Malers Pet. Molyn (auch Petrus Mulier oder de Mulieridus Conv.-Lex. Zehnte Aust. XIV.

genannt), unter welchem er bekannter ift als unter seinem Familiennamen. Uber sein Leben und insbesondere über die leste Periode desselben gibt es sehr abweichende Erzählungen. Er wu 1637 in Harlem geboren und machte sich vorzüglich von Rom aus berühmt, weshalb ihn Fie rillo unter den Malern der röm. Schule aufführt. Beschuldigt, daß er sein Beib habe um bringen laffen, ftarb er 1701 zu Mailand im Gefängniffe. Seine Seefturme tragen bas Ge präge ber Kraft und Natur und haben ihm weit größern Ruhm verschafft als seine übriges Landschaften. — Mit ihm ist nicht zu verwechseln Antonio T., ein älterer Maler und Aupferstecher zu Florenz, geb. 1556, geft. 1630, beffen vorzüglichste Blätter Schlachten und Jagbstücke sind.

Tempiren heißt in der Artillerie die Brennzeit des Zünders für Sohlgeschoffe nach dem Erfobern ihrer Flugzeit bestimmen. Dies geschieht theils durch die Bahl eines langsamen ober raschern Bundersages, theils burch die größere ober geringere Lange bes Bunders. Die langsamen Sage entzünden sich nicht immer sicher, die raschen erfobern bei großen Flugzeiter ju lange Zünder. Sehr wichtig ist das richtige Tempiren der Shrapnelzunder, weil hiere

hauptsächlich die Intervalle und mithin die Wirkung des Schusses abhängt.

Temple (le Temple) hieß ehebem ein großes Gebäube zu Paris, von dem noch eine benach barte Strafe, ein Boulevard und eine Vorstadt ben Namen führen und das als ber Kerka Ludwig's XVI. (f. b.) und seiner Familie geschichtlich geworden ift. Das Gebaude war ursprünglich bas Ordenshaus der Tempelritter und wurde 1222 von Bubert, einem Schap meister des Ordens, erbaut. Als sich König Philipp der Schöne 1312 der Ordensguter in Frankreich bemächtigte, richtete er sich selbst den Temple als Wohnhaus ein, überließ denselben jedoch nach der Bernichtung des Orbens den Johanniterrittern. Rach Aufhebung fammtliche Drben in der Revolution vermandelte man das Haus, als Erfas für die Bastille, in ein Grant gefängniß. Napoleon wollte das alte Gebäude zur Verschönerung des Orts abtragen laffen. doch kam der Plan nicht zur Ausführung. Im J. 1816 stiftete die Prinzessin von Bourbon Conde im Templegebäude ein Nonnenkloster, wobei das Zimmer, in dem Ludwig XVL gefangen

faß, jum Betfaal eingerichtet murbe.

Temple (Sir William), ausgezeichneter engl. Diplomat und politischer Schriftsteller, wurk 1628 in London geboren. Er stammte aus einer jungern in Irland angeseffenen Linie der m. alten Familie Temple, beren Hauptzweig 1749 im Mannestamm erlosch und seine großen Besitungen auf die Familie Grenville (f. d.) übertrug. William studirte in Cambridge unter den berühmten Philosophen Cudworth und bereiste dann sechs Jahre lang ben Continent. Erst nach der Restauration der Stuarts betrat er die öffentliche Laufbahn, indem er 1660 Mitglied der irland. Convention wurde und sich in bieser Bersammlung durch Freifinnigkeit und Biberstand gegen die Einführung einer Kopfsteuer (Poll-bill) auszeichnete. Mit seinem Bater zuglich mählte ihn hierauf 1661 die Grafschaft Carlow in das irland. Parlament, das ihn im folger ben Jahre zu seinem Commissar bei dem Könige ernannte. T. ließ sich seitdem mit seiner Femlie zu London nieder und erhielt 1665, beim Ausbruche bes Kriegs gegen Holland, vom hoft eine geheime Sendung zu bem Bischofe von Münster, die ihm den Titel eines Baronets und das Amt eines Residenten am Hofe zu Bruffel eintrug. Als 1667 die span. Niederlande duch Frankreich in Gefahr kamen, schloß er im Haag mit den Hollandern das Bündniß ab, welchei durch den Hinzutritt Schwedens den Namen der Tripleallianz erhielt. Als außerordentlichen Gefandter ging er hierauf nach Nachen, wo es seinen Bemühungen gelang, zwischen Frankrich und Spanien den Frieden vom 2. Mai 1668 zu Stande zu bringen. Seine diplomatischen Siege erwarben ihm großen Ruf und Karl II. ernannte ihn nun zum Gesandten bei den Generalstaaten. Als ihm sedoch sein von Ludwig XIV. bestochener Hof 1669 den Antrag machte, einen Bruch zwischen Holland und England herbeizuführen, zog er sich von den Geschäften jurud und ging auf sein Gut Sheen bei Richmond, wo er seine "Observations on the United Provinces of the Notherlands" und einen Theil seiner "Essays" schrieb. In Folge der Ungufriedenheit welche ber ungerechte, 1672 in Berbindung mit Frankreich unternommene Krieg gegen bit Miederlande erregte, mußte der König den beleidigten T. herbeirufen und ihm die Unterhandlungen mit dem span. Gefandten in London anvertrauen. Im 3. 1674 ging A. hierauf als Gefandter nach bem Baag, wo er ben Frieden vorbereitete, der endlich 1676 du Dimmegen gefoles sen wurde, und die folgenreiche Beirath des Prinzen von Dranien mit der Prinzeffin Marie F Stande brachte. Im J. 1679 rief ihn Karl II. nach London gurud und übertrug ihm das Am eines Staatssecretars, welches er jehoch ablehnte. Um das allgemeine Disvergnügen ju bete und die Parteien zu verföhnen, rieth er dem Könige zur Bildung eines Staatsraths aus 30 km

angesehensten Regierungsbeamten und Parlamentsglieder, welcher Plan auch zur Ausführung kam. Als Karl H. 10. Jan. 1681 bas Parlament auflöste, sprach sich T. sehr heftig gegen diese Waßregel aus und nahm seinen Abschied. Die Universität zu Cambridge wollte ihn in das neue nach Orford berufene Parlament wählen; allein er schlug dies aus und zog sich, mit allen Parteien unzufrieden, für immer auf sein Gut zurück, wo er sich der Landwirthschaft widmete. Er war ein solcher Fremdling in der politischen Welt geworden, daß er von der Revolution von 1688 keine Ahnung hatte. Vergebens suchte ihn Wilhelm III. wieder auf den öffentlichen Schauplas zu ziehen. T. starb 1698. Seine durch Stil und Inhalt ausgezeichneten "Works" erschienen in zwei Bänden (Lond. 1750 und 1814). Swift gab seine "Memoirs" (2 Bde., Lond. 1709) und "Letters" (2 Bde.) heraus. Vgl. Luden, "T.'s Biographie" (Gött. 1808); Courtenap, "Memoirs of the life, works and correspondence of Sir Will. T." (2 Bde., Lond. 1836).

Templer, f. Tempelherren.

Tempo oder Zeitmaß heißt in der Musik der Grad der Geschwindigkeit, in welcher ein Tonstück vorgetragen werden soll. Gewöhnlich unterscheidet man fünf Hauptgrade des Tempos: Largo, Abagio, Andante, Allegro und Presto; zweckmäßiger ist die Eintheilung in drei Hauptbewegungen: in die langsame, mittlere und geschwinde, welche wiederum niehre Abstufungen haben, nämlich in der langsamen Bewegung Largo, Lento, Grave, Adagio und Larghetto; in der mittlern Andante, Andantino, Moderato, Tempo giusto, Allegretto u. s. w. und in der geschwinden Allegro oder Allabreve, Vivace, Presto und Prestissimo. Soll der Grad der Langsamseit oder Geschwindigkeit noch vermehrt oder vermindert werden, so bezeichnet man dies durch Ausge. Der Ausdruck tempo rubato bezieht sich nicht auf das Zeitmaß, sondern auf den Takt. Ost wird das herrschende Zeitmaß unterbrochen, durch Berzögern (rallentando oder ritardando) oder durch Beschleunigung (accelerando, stringendo oder più stretto), oder es wird dem Bortragenden überlassen, eine Stelle im losern Zeitmaße vorzutragen (a piacere), in welchem Falle sich ost die Begleitenden nach ihm richten sollen (colla parto); soll das strengere oder frühere Zeitmaß wieder eintreten, so wird dies durch a tempo oder tempo primo angegeben. Zur seschmaß wieder eintreten, so wird dies durch a tempo oder tempo primo angegeben. Zur seschmaß wieder eintreten, so wird dies durch a tempo oder tempo primo angegeben. Zur seschmaß seitmaß wieder eintreten, so wird dies durch a tempo oder tempo primo angegeben. Zur seschmaß seitmaß wieder eintreten, so wird dies durch a tempo oder tempo primo angegeben.

Temporalien (Temporalia bona; temporales praebendae) heißen alle mit der Berwaltung eines bestimmten kirchlichen Amts verbundenen Einkunfte an Geld, Naturalien oder andern Gefällen. Ihnen gegenüber stehen die Spiritualia, die geistlichen Dienstleistungen; doch umfaßt dieses Bort auch die Rechte, welche den einzelnen Graden der geistlichen Weihe zukommen, und die Berhältnisse, in welchen diese Grade zum Kirchenregiment überhaupt stehen. Die Temporalien sollen nach dem kanonischen Rechte wegen der Spiritualia ertheilt werden; sie gehören zu den Pfründen (s. d.) insbesondere und zum Kirchengute (s. d.) im Allgemeinen. Ihre Berleihung kann natürlich nur mit der Übertragung eines Kirchenamts unter landesgeseslicher Autorität geschehen. Für die kath. Kirche in Deutschland geben dazu die bestehenden Concordate die Norm ab, nach welchen aber weder dem Papste noch einem Bischofe ein undeschränktes Recht der Berleihung zusicht. Da die kath. Kirche überall in Deutschland den bestehenden Landesgesesen sich unterordnen muß, so können die Temporalien widerspenstigen und ungehorsamen Geistlichen zur Strafe durch die Staatbregierung auch entzogen werden; man nennt

dies: die Temporalien sperren.

Tempus heißt in der Grammatik diesenige Form des Verbums, durch welche zunächst die Zeit bezeichnet wird, in welche das durch das Verbum Ausgesagte fällt. Nun ist die Zeit an und für sich entweder Gegenwart oder Vergangenheit oder Zukunft. Die durch das Verbum ausgedrückte Handlung, welche in eine dieser drei Zeiten versett werden muß, ist aber entweder unvollendet oder vollendet, und nähert sich dieselbe mehr dem Begriffe eines bloßen Zustandes, so erscheint derselbe entweder als noch dauernd oder als vorübergegangen. Indem nun Beides, sowol die Zeit, in welche die Handlung fällt, als auch die Beschaffenheit der Handlung, durch eine besondere Form des Verdums ausgedrückt wird, so entstehen die sechs sogenannten Tempora desselben, und zwar zunächst für die Gegenwart und Dauer das Präsens (s. d.), z. B.: "Ich schreibe", d. h. ich bin jest mit dem Schreiben beschäftigt, und für die Gegenwart und Bollendung das Perfectum (s. Präteritum): "Ich habe geschrieben", d. i. ich bin mit dem Schreiben beschäftigt, und für die Vergangenheit und Vollendung das Plusquampersectum (s. Präteritum): "Ich hatte geschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben beschäftigt, und für die Vergangenheit und Vollendung das Plusquampersectum (s. Präteritum): "Ich hatte geschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschen seschrieben seschrieben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben seschrieben seschrieben", d. i. ich war mit

Futurum simpler: "Ich werbe schreiben", b. i. ich werde kunftig mit dem Schreiben beschäftigt fein, und für die Zukunft und Bollendung das Futurum exactum (f. Futurum): "Ich werde geschrieben haben", d. i. ich werbe mit dem Schreiben fertig sein, wenn etwas Anderes stattfinden wird. Rudfictlich der jedesmaligen Beschaffenheit der Handlung laffen sich von diesen secht Beitformen auch je brei und drei zusammenstellen, und zwar theils als Zeitformen der unvollendeten Handlung (tempora actionis imperfectae) bas Prasens, Imperfectum und Futurum simpler, theils als Zeitformen der vollendeten Handlung (tempora actionis persectae) das Perfectum, Plusquamperfectum und Futurum exactum. Hiernach tann man auch bas Prifens, Perfectum und Futurum simpler als absolute Tempora, das Imperfectum, Plusquam perfectum und Futurum eractum als relative Tempora bezeichnen, wobei jedoch zu bemerken ift, daß die absoluten Tempora auch beziehungsweise gebraucht werden können. Jene verschiebenen Beitverhältniffe werden durch gewisse mit und an dem Stamm des Berbums vorgenommene Beränderungen äußerlich dargestellt. Doch haben auch hierin die verschiedenen Sprachen nicht etwa einen stehenden Typus beobachtet, indem einige den Kreis jener Zeitformen erweitert, wie die griech. Sprache durch die beiden Aoriste (f. Aorist), andere dieselben bald durch gewisse eigenthümliche Beränderungen des Stamms, bald durch Hinzuziehung von Bulfszeitwörtem, wie die beutsche, gebildet haben. Die weitere Untersuchung über das Wefen, die Bedeutung und ben Gebrauch der Tempora ist die Aufgabe der allgemeinen oder philosophischen und der speciel-Ion Grammatik. Schon die alten Philosophen beschäftigten sich mit der Beleuchtung der Therie der Tempora und die ersten Anfänge finden sich bereits bei Plato und Aristoteles. Doch if dieselbe erft in der neuesten Zeit, namentlich mit Hulfe der Bergleichung mehrer Sprachen mb durch die philosophische Behandlung der Sprachelemente überhaupt, weiter ausgebisdet woben. Wgl. Wilh. von Humboldt, "Über die Entstehung der grammatischen Formen" in der "Abhandlungen der berliner Akademie" (1825); Schmidt, "Doctrinae temporum verbi Graeci et Latini expositio historica" (4 Hefte, Halle 1836—42); Curtius, "Die Bildung ber Tempora und Modi im Griechischen und Lateinischen" (Berl. 1846).

Tenaille heißt ein vor dem Ravelin (f. d.) liegendes Werk mit einem ausspringenden Wirkell. Es ist vortheilhafter, das Ravelin größer zu machen, als Tenaillen anzulegen, welche doch keinen unbedingten Schuß gewähren, dem Feinde Raum und Erde zur Breschbatterie geben und wegen des vermehrten Mauerwerks die Baukosten erhöhen. Tenaillons sind kleinere ährliche Werke, welche zu beiden Seiten des Ravelins liegen und zuweilen auch Lunetten oder Brülen genannt werden. Eine Tenaille vor dem Bastion heißt Contregarde, auch Couvresace. In dem Tenaillen- oder Jangenbefestigungssystem sehlen die Bastionen ganz, die Umwalung des steht nur aus ausspringenden und eingehenden Winkeln. Oft liegen mehre solcher Werke voreinander; zuweilen sind auch die Enden zweier zusammenstoßender Tenaillen verbunden. Die ses System ist namentlich von den Niederländern Landsberg, Virgin u. A. befolgt worden. Montalembert (s. d.) bildete es zu besonderer Vollkommenheit aus, und in neuerer Zeit hat et Carnot mit verständiger Erwägung seiner Vollkommenheit aus, und in neuerer Zeit hat et

Spftems benust.

Tencin (Claudine Alexandrine Guérin de), bekannt als Schriftstellerin und Repräsentantin des feinern franz. Gesellschaftstons im 18. Jahrh., wurde 1681 zu Grenoble geboren. Ihn Altern nöthigten sie, sehr jung in ein Kloster bei Grenoble zu treten. Nachdem sie vergebent gegen biefen Zwang protestirt und badurch nur eine Beränderung ihres Aufenthaltsorts er langt hatte, indem man sie von Grenoble in ein Kloster zu Neuville bei Lyon verseste, that fie endlich selbst den entscheibenden Schritt und ging 1714 nach Paris. Hier erwarb sie sich tall mächtige Freunde, und besonders war es Fontenelle, durch deffen Bermittelung sie vom Parfit Entbindung von ihrem Gelübde erlangte. Sie stürzte sich nun forglos in alle Genuffe der Welt, ging mit d'Argenson, Bolingbrote, dem Marschall Urelles u. A. wechselnde Berbindm. gen ein und benutte ihr Berhaltniß zum Regenten, zu Dubois und dem Speculanten Law gu ihrem und ihrer Familie Vortheil. Unter den Kindern, die sie gebar, ist d'Alembert (f. d.), als deffen Bater ein gewiffer Destouches-Carron genannt wird, das berühmteste. Als in einem Duell, zu dem sie Beranlassung gegeben, einer ihrer Liebhaber getöbtet wurde, mußte sie auf einige Beit, im April 1726, in die Bastille geben, und nun trat eine Beranderung ihrer Lebentweise ein. Sie umgab sich mit ben gesellschaftlichen und literarischen Rotabilitaten ihrer Beit, von denen ihr besonders Fontenelle und Montesquieu sehr ergeben waren, machte ihr Saus jum Mittelpunkt des höhern Salonlebens und wirkte so auf die Gestaltung der franz. Gesellschaft. lichkeit ein. Über ihren Charakter ist sehr verschieden geurtheilt worden; doch kann ihr Denschenkenntniß und großer Einfluß auf ihre Zeit nicht abgesprochen worden. Durch den Umgang mit Literaten wurde sie selbst zur Production angetrieben. Sie schrieb mehre Romane, von denen die "Mémoires du comte de Comminges" der bedeutendste ist. Außerdem sind zu nennen: "Le siège de Calais", "Les malheurs de l'amour" und die "Anecdotes de la cour et du règne d'Edouard II, roi d'Angleterre", zu denen Madame Elie Beaumont eine Fortsetung geliesert hat. In allen diesen Werten spricht sich das dem Gesellschaftstone des vorigen Jahrhunderts eigenthümliche Gepräge aus. Ihre Schriften wurden oft mit denen der Mad. de Lasapette zusammengedruck, z. B. "Oeuvres de Mesdames T. et Lasayette" (7 Bde., Par. 1786), mit denen sie offenbar eine große geistige Verwandtschaft besitzen. Unter die neuern Ausgaben ihrer "Oeuvres" gehört die von Jay und Etienne (5 Bde., Par. 1825).

Tenebos, eine fleine gebirgige, aber fruchtbare Insel an der Rufte von Troas, nordweftlich von Alexandria, mit einem Tempel des Apollo, erhielt von dem als Gottheit verehrten alten Könige Tenes oder Tennes, welcher der Sage nach eine Colonie hierher führte, ihren Namen und erlangte einen besondern Ruhm durch die Belagerung von Troja, indem die Griechen hier ihre Flotte verbargen und so die Trojaner in dem Glauben bestärkten, daß sie mit Aufgebung ihres feindlichen Vorhabens abgezogen seien. Später befand sie sich abwechselnd in den Sänden ber Perfer, Griechen und Römer und tam zulest 1322 unter die Berrichaft der Türken, die fie zum Sandschaf Bigha im affat. Dichesair schlugen und noch jest theils unter dem alten Namen, theils unter dem Namen Bogbica-Abaffi besigen. Berühmt war sie im Alterthume durch ihre Töpfermaaren, ebenso durch Weinbau, und noch heutigen Tages wird hier ein ftarter Sandel mit Mustatellerwein getrieben. Bon ben 6-7000 E., theils Türken, theils Griechen, wohnt etwa ein Drittel in der Hauptstadt Tenebos oder Tinedo, türk. Bogbica genannt, die, mit ihrem Safen an ber Nordostspipe gelegen und durch eine Citadelle und ein Fort gebect, der Sis eines griech. Bischofs und eines turt. Aga ift und ziemlich lebhaften Bandel treibt. Als Schluffel zu dem nur 3 DR. entfernten Besteingang in den Bellespont oder die Darbanellenstraße ift T. in neuern Zeiten von ben Türken befestigt und in guten Bertheibigungezustand gesett worden. Bon den Benetianern murbe die Insel 1656 nach Bernichtung der türk. Flotte erobert, aber schon 1657 nach dem Tode des Admiral Mocenigo wieder getäumt. Am 21. März 1807 erfochten die Ruffen unter Siniavin über Seid-Ali-Pascha und 10. Nov. 1822 die Ipsarioten Kanaris und Kyriakos einen Seesieg über den Kapudan-Pascha. Nordöstlich von T. breitet sich die Bafita - oder Befitabai aus.

Tenerani (Pietro), ausgezeichneter ital. Bildhauer, aus Torano bei Carrara gebürtig, fludirte zuerft unter Canova's Leitung in Rom und schloß sich bann an Thormaldsen an, deffen Richtung auf freie, lebendige Auffassung des antifen Schönheitsideals auch die seinige war. Unter den Gehülfen Thormaldfen's nahm T. ben ersten Plas ein, ohne jedoch seine eigenthümliche, auf einem hervorragenden Talente beruhende Bedeutung zu verlieren. Seit jenes Meisters Tode steht T. in Rom ohne ebenbürtigen Nivalen da. Seine Werke sind ebenso zahlreich als mannichfach, da er ebenso wol in driftlichen Stoffen wie in ber antiten Mythe Treffliches hervorgebracht. Gine seiner frühesten Arbeiten, vom 3. 1819, ift Phyche mit der Büchse ber Pandora, im Palaste Lenzoni zu Florenz. Dieser folgte eine Gruppe ber Pfpche und Benus, bann eine liegende Benus, welcher Amor einen Dorn aus dem Fuße zieht, und ein junger floteblasender Faun. Richt geringern Beifall fand die ausbruckvolle lebensgroße Figur eines Christus am Kreuze, die 1823 für die Kirche San-Stefano zu Pisa in Silber getrieben wurde. Zugleich half er auch Thorwaldsen an der Ausführung mehrer Werte, so besonders am Dentmal des Berzogs Eugen von Leuchtenberg in der Michaelstirche zu Munchen. Außer einem Grabbentmale, welches 1850 bie Sieneser ihrem Gouverneur Giulio Bianchi fegen ließen, fertigte er sodann noch mehre toloffale Beiligenstatuen für verschiedene Rirchen Staliens. Im 3. 1841 vollendete er das Modell für die in Messina aufgestellte und in Munchen gegossene tolossale Bilbfaule des Königs Ferdinand II. von Reapel. Für Columbia entwarf er eine ähnliche Statue Bolivar's. Bu feinen vorzüglichsten Werken, ausgezeichnet burch den Abel des Stils und die ergreifende Bahrheit bes Ausbruck, gehört ein großes, 1842 vollendetes Marmorrelief der Kreuzabnahme in der Rapelle Torlonia im Lateran und ein Grabmal in Sta.-Maria sopra Minerva zu Rom, den Engel des Weltgerichts barftellend. Bu allen diesen Arbeiten gesellt sich noch eine Menge von Porträtbüsten, unter benen nur die vorzüglich fein aufgefaßten Thormalbsen's und Pius' IX. erwähnt sein mögen. T. ist Professor der Sculptur an der Atademie von S.-Luca.

Teneriffa oder Tenerifa, bei Plinius Nivaria, die größte, reichste und bevölkertste der den Spaniern gehörigen Canarischen Inseln (s. d.), umfaßt 41% D.M. mit 80—90000 E., meist

742

Spani ern und Normannern, da die Ureinwohner, die Guanchen, ausgestorben find. Sie ift fch gebirg g, nach allen Richtungen hin von ausgebrannten großen Kratern, Regelbergen, Bafalb massen und Lavaströmen angefüllt und bei einem milben, gesunden Klima fruchtbar an Datteund Cocospalmen, Drachenbaumen, Cacteen, Getreibe, Dbft, Baumwolle, Buckerrohr und besonders Wein, wovon jest jährlich noch 8-9000 Pipen ausgeführt werden. In der Mitte der Insel erhebt fich der Bultan Pico de Teyde, 11420 F. über der Meeresfläche, der am Fuße mit Raftanienbaumen und grasteichen Biefen, höher hinauf aber gang mit Bimsftein und vulkanischer Asche bebeckt und beshalb außerst schwer zu besteigen ift. Aus seinen Spalten steigt noch gegenwärtig bisweilen Rauch auf, ein Sauptausbruch aber hat seit 1704 nicht flattgefunden; der lette Steinauswurf erfolgte 1798. Bon der Bohe diefes Bergs, welcher die fo berühnite, auf 20-27 DR. weit genau sichtbare Landmarte für die Seefahrer ift, überfieht man nicht allein bas ganze herrliche Giland, sondern auch bie übrigen Infeln, bas Meer in unermeflicher Weite und felbst die Rusten Afrikas mit ihren dichten Waldungen, weil die Luft in jenen Breiten viel durchsichtiger ift als bei uns. Die Hauptstadt von Teneriffa, wo der Gouverneur seinen Sis hat, ist Santa-Cruz, mit 8500 G., zwei Forts und einem trefflichen Safen auf ber östlichen Seite, wo vorzüglich die nach Indien bestimmten Schiffe anlegen, um Lebensmittel und frisches Wasser einzunehmen. Höher und kühler als Santa-Cruz ift Laguna oder Chripoval de Laguna, die frühere Sauptstadt, gelegen, mit etwa 9400 E., der Sis eines Bischofs, des Domcapitels, eines Sandelstribunals und einer 1817 gegründeten ökonomischen Gesellschaft. Dier wurde 1744 eine Universität gestiftet, die 1825 besser organisirt, 1830 aber auf Befehl Ferdinand's VII. aufgehoben ward. Bemertenswerth find noch die Stabte Guiamat, in deren Rähe sich schöner Bimestein und Begrabniffe mumisirter Guanchen befinden, mit 4000 E. und trefflicher Weinkelter, und Drotava, in einem iconen Thale, beffen Oftgrenze die Berge Pedrogil, La Florida und La Resbala ausmachen, mit 6800 E. Drei Biertel Eturden bavon liegt Port Drotava an einer durch Festungswerte befestigten offenen Rhede, mit 3800 E., einst durch bedeutenden Zwischenhandel nach Europa und Amerika wohlhabend und im Besite eines interessanten botanischen Gartens, ber jest nur noch ein Rohlgarten ift; ferner die Orte Chasna oder Billaftor, 4008 F. hoch gelegen, in der Nähe von besuchten Mineralquellen, und Arico mit 1875 in vulkanischem Tuff ausgehöhlten Wohnstellen.

Tenesmus, Stuhlzwang, nennt man in der Medicin ein Gefühl von Herauspressen aus dem Mastdarm, verbunden mit einem wirklichen Herausdrücken, wobei jedoch oft gar nichts, oft nur ein wenig Schleim oder Blut (kein Koth) entleert, manchmal sogar die Darmschleimhaut hervorgestülpt wird. Der Stuhlzwang ist besonders Symptom der Mastdarmentzundungen,

namentlich bei Ruhren, nach starten Abführungemitteln u. f. w. vorkommend.

Teniers (Dav.), ber Altere, mit bem Beinamen il Bassano, weil er Giacomo da Ponte, Bassano (s. b.) genannt, aufs täuschenbste nachzuahmen verstand, war zu Antwerpen 1582 geboren und ein Schüler von Rubens. Er hielt fich zehn Jahre in Rom auf und starb in Antwerpen 1649. Am liebsten malte er fröhliche Gesellschaften, Trink- und Rauchstuben, hier und da auch die in sener Zeit beliebten Teufelsscenen. — Den Bater übertraf der Sohn, Dav. I. ber Jungere, geb. zu Antwerpen 1610, ber fich bei seinem Bater und bei Rubens bilbete. Auch er befaßein bewunderungswürdiges Talent, andere Maler nachzuahmen. Der Erzherzog Leopold von Oftreich ernannte ihn zu seinem ersten Kammerbiener; spater wurde er Directot der Atademie zu Antwerpen. Er lebte in sehr glücklichen und angenehmen Berhaltniffen und ftarb zu Bruffel 1690. T. ift bei weitem ber ausgezeichnetste Genremaler ber vlam. Schule und steht auch den besten Hollandern taum nach. Seine Gegenstände sind meift Bauern - und Birthshausscenen, die er mit unwiderstehlichem, trodenem humor in ihrer ganzen Birklichteit zu vergegenwärtigen weiß. Einen höhern phantastischen Flug, der nicht ohne ergreifende Peefie ist, offenbart er in Bildern wie der verlorene Sohn, die Versuchung des heil. Antonius, der Alchymist; auch seine Wachtstuben, seine fette Rüche u. dgl. sind voll von Drigina. lität und Frische. Thier- und Seestude gelangen ihm schon weniger; in heiligen Gegenstanden reicht er vollends nicht aus. Sein Colorit ift leicht und natürlich, doch kann seine Ausführung nicht mit der noch zartern und sorgfältigern eines Dow und Mieris wetteifern, von welchen er auch in der Wahl ber Gegenstände abweicht. Seine vorgebliche Gemeinheit ift nie luften, sondern derb und ehrlich gemeint. Dbichon seine Werte sehr zahlreich sind, so stehen sie boch in hohem Preise. Ungemein oft hat man nach ihm gestochen und rabirt.

Tennant (Bill.), engl. Dichter, geb. 1785 zu Anstruther in der schott. Grafschaft Fife, batte das Ungluck, schon in der Kindheit den Gebrauch seiner Füße zu verlieren, sodaß er stets an

Rruden geben mußte. Er erhielt ben erften Unterricht in ber anftruther Stadtschule und finbirte von 1799 an zwei Sahre auf der Universität St.-Andrews. Bermögensumstände nothigten ihn die Hochschule zu verlaffen; er murbe nun Schreiber, bann Kornfactor zu Glasgow und später zu Anstruther, wo er Duge fand, seine Studien fortzusesen und sich mit homer und Birgil, wie mit Ariosto, Camoens und Wieland bekannt zu machen. Außerdem widmete er fich mit Borliebe dem Bebräischen. 3m J. 1812 trat er zum ersten mal als Dichter auf mit "Anster (b. h. Anstruther) fair", einem tomisch-epischen Gedichte in ottave rime, welche Berbart X. ihre Wiebererweckung in England verdantt. Es behandelt die Beirath ber in Schottland berühmten Maggie Lauder und fand entschiedenen Beifall, sodaß es mehre Auflagen erlebte. Im 3. 1813 wurde T. Schulmeister in Denins bei St.-Andrews mit dem geringen Gehalt von 40 Pf. St. des Jahres; hier wendete er seine Mukezeit an, um Arabisch, Sprisch und Persisch zu lernen, worauf er 1819 die Stelle eines Lehrers der classischen und oriental. Sprachen an der Atademie zu Dollar und 1837 die Professur der morgenland. Literatur in St.-Andrews erhielt. Seinem "Anster fair" ließ er noch mehre dichterische Werke folgen, wie "The thane of Fife", "The dinging down of the cathedral", bas Zrauerspiel "Cardinal Beaton" und "Hebrew dramas" (1845). Auch gab er 1840 eine sprische und haldaische Grammatik heraus. Er starb zu Dollar 15. Dct. 1848.

Tennecker (Christian Ehrenfr. Geifert von), ein berühmter hippologischer Schriftsteller, murbe 1770 in Braunsdorf bei Freiberg geboren, mo sein Bater Rittergutsbesiter mar. Schon von frühester Jugend an zeigte er große Liebe für die Pferde. Bunächst widmete er sich vorzüglich der hufbeschlagskunde und der Rogarzneikunde; nebenbei studirte er fleißig die Raturlehre des Pferbes. Im J. 1786 ging er auf die Rogatademie nach Dresben, um hier die Pferdearzneikunde zu studiren. Drei Jahre darauf wurde er kurfürstlicher Unterbereiter, ging aber 1790 zu der Aunstreitergesellschaft des damals berühmten Chiarini, um sich Kenntnisse von der Abrichtungsmethode der Kunftpferde zu erwerben. Im J. 1791 trat er in kurfachf. Dienste, ruckte 1792 zum Offizier auf und machte als solcher die Feldzüge am Rhein mit. Rach bem Kriege trat er als Schriftsteller auf. Er errichtete sodann in Leipzig ein Institut der Roparzneikunde und der Reitkunst, wurde Stallmeister des Herzogs von Sachsen-Koburg, unternahm des Pferdehandels wegen viele Reisen, verlor aber dabei sein Bermögen. Dierauf widmete er sich wieder literarifchen Arbeiten und schrieb das "Dandbuch über die Erkenntniß und Cur der gewöhnlichsten Pferdetrankheiten" (3. Aufl., Stuttg. 1828); "Handbuch der praktischen Beilmittellehre für angehende Thierarzte" (2 Bde., 3. Aufl., Lpg. 1830); auch gab er eine "Zeitung für die Pferdezucht u. s. w." heraus. Im J. 1805 wurde er als sächs. Traindirector und Oberpferdearzt angestellt, in welcher Eigenschaft er 1806 die erste reitende Batterie in Sachsen einrichtete. Er machte nun ben ganzen Krieg bis 1813 mit, wurde Rittmeister und Major der Cavalerie und nach Beendigung des Kriegs als Lehrer bei der Thierarzneischule in Dresden angestellt. Er starb 23. Nov. 1839. Bon seinen vielen, zum Theil flüchtigen Schriften sind noch anzuführen: "Handbuch der niedern und höhern Reitkunst" (3 Bde., Lpz. 1805 - 7); "Lehrbuch der Beterinärchirurgie und Thierwundarzneikunst" (Prag 1819 — 20); "Lehrbuch ber Gestütewissenschaft" (Prag 1820); "Unterricht in der thierarztlichen Klinit" (Prag 1821); "Lehrbuch des Pferdehandels und der Roßtäuscherkunste" (2. Aufl., Hannov. 1829); "Lehrbuch der hufbeschlagskunft" (2 Bde., Altenb. 1822); "Lehrbuch der außern Pferdetenntnif" (Altenb. 1823). Mit Weidenkeller gab er heraus : "Archiv für Pferdetenntniß u. s. w." (6 Bde., Altenb. 1823-28) und das "Jahrbuch für Pferdezucht, Pferdetenntniß und Pferdehandel" (Beim. 1823-38).

Tennemann (Wish. Gottlieb), deutscher Philosoph, wurde zu Brembach in der Rähe von Erfurt, wo sein Bater Pfarrer war, 7. Dec. 1761 geboren. Frühe Krankheit und die unpassende Unterrichtsmethode des Baters waren seiner Entwicklung nicht günstig. Seit 1778 besuchte er die Schule zu Ersurt und seit 1779 die dasige Universität, wo die Liebe zu philosophischen Studien ihn von der Aheologie abzog. Im J. 1781 ging er auf die Universität zu Jena, wo er durch die Kant'schen Schriften anfangs zum Widerspruch gereizt, sodann aber zum Anhänger der kritischen Philosophie bekehrt wurde, 1788 sich daselbst habilitirte und 1798 eine außerordentliche Professur der Philosophie erhielt. In Jena schrieb er die "Lehren und Meinungen der Sokratifer über Unsterdlicheit der Seele" (Jena 1791) und das "System der Platonischen Philosophie" (4 Bde., Lpz. 1792—94). Im J. 1804 folgte er dem Ruse als ordentlicher Professor der Philosophie nach Marburg, welche Stelle er die zu seinem 30. Sept. 1819 erfolgten Tode bekleidete. Auch war er von 1816 an zweiter Universitätsbibliothetar. Er lieferte Übersetzungen

von hume's "Untersuchung über den menschlichen Berftand" (Jena 1793), Lode's "Berfuch über den menschlichen Berstand" (3 Bde., Zena 1795-97) und Degerando's "Bergleichender Geschichte ber Systeme der Philosophie" (2 Bde., Marb. 1806). Ein Hauptverdienst aber erwarb er sich burch die nicht ganz vollendete "Geschichte der Philosophie" (Bd. 1-11, Lp. 1798—1819; Bb. 1, 2. Aufl., von Wendt, 1828). Ein Auszug aus diesem Berte ift I's "Grundriß der Geschichte der Philosophie" (Lpg. 1812; 5. Aufl., von Wendt, 1828).

Tennes, der Sohn des Ryknos, Königs von Kolona in Troas, oder des Apollo und der Profleia, Bruber ber Bemithea, wurde von seiner Stiefmutter Philonome zu ftraflicher Liebe verleitet und, da er ihrem Wunsche nicht nachkam, bei Kyknos von ihr beschuldigt, daß er ihr habe Gewalt anthun wollen. Aus Jorn darüber warf dieser Sohn und Tochter in einem Kaften in das Meer. Der Kasten landete an der Insel Leutophrys, die T. nach sich Tenedos (f. d.) benannte, nachdem ihn die Einwohner zum Könige gewählt. Als Anknos die Unschuld seines Sohnes erfuhr und ihn zurückholen wollte, ließ ihn T. nicht landen. Bulest wurde T. von dem Achilles, der auf seinem Zuge nach Ilios auch nach Tenedos tam, bei Bertheidigung seiner

Schwester erschlagen und erhielt dann Beroendienst.

Tenneffee, einer der Bereinigten Staaten von Nordamerita, zwischen Kentucky und Birginien im N., Nordcarolina im D., Georgien, Alabama und Missisppi im G. und dem Missiffispistrom, ber die Westgrenze gegen Arkansas und Missouri bildet, zählte 1850 auf 2152 D.M. 1,002625 E. (173415 mehr als 1840), darunter 756843 Beiße (180000 Deutsche), 6271 freie Farbige und 239461 Sklaven (56405 mehr als 1840). Die Dberfläche des Landes zerfällt orographisch in brei Abtheilungen. An der Oftgrenze ist es von zwei Retten ber Alleghanies durchzogen, die hier ben gemeinsamen Ramen bes Kittatinnpzugs führen und sich in einzelnen Gipfeln zu 2800 F. über ihre selbst schon etwa 1870 F. über dem Meere liegende Grundfläche erheben. Fast die Mitte des Staats durchzieht in nordnordöftlicher Richtung und in einer Breite von 8-9 M. bas sogenannte Cumberlandgebirge, welches aber mehr nur ein hügeliges, nirgends über 1870 F. hohes Tafelland bildet; dies theilt den Staat in das bergige Dst- und das ebene Westtennessee. Die Kalksteinformation ist vorherrschend und große, tiefe Böhlen find in Menge vorhanden. Die Bewässerung des Staats ift für den Bertehr und für ökonomische Zwecke sehr gunftig. Der Missisppi bespult die Grenze auf eine Strede von 35 M. und bietet an seinem die ffeitigen Ufer mehre der am gunftigsten gelegenen Bertehrspläse bar. In ihn ergießen sich unmittelbar ber Dbion, Forted-Deer und ber Laofehatchee oder Wolfestuß, mittels des Dhio aber der Tenessee und Cumberland. Der Fluß Ten neffee entsteht in Nordcarolina, burchfließt Ofttennessee in sudwestlicher und, nachdem er Mebama und Missisppi in einem sublichen Bogen durchzogen, Westennessee in nordlicher Rich tung und mundet in Kentucky. Er ist 217 M. lang, zur Balfte schiffbar, an 60 M. (bis Florence in Alabama) für Dampfboote fahrbar und nimmt in T. den Holfton, Glinch, French-Broad und Diwaffee auf. Der Cumberland hat awar seine Quelle und seine Mündung in Kentucky, doch gehören an 54 M. von seinem 130 M. langen Laufe T. an und bis Rashville bietet er für Dampfschiffe eine ungehinderte Wasserstraße dar. Das Klima von T. ift sehr milb und angenehm und mit Ausnahme einiger Niederungen mit stagnirenden Bassern auch gesund. Der Boben ist durchgängig sehr fruchtbar, besonders in Westtennessee. In den uneberen Theilen hat der Staat noch viele Balber, in denen im Often die Coniferen wegen des Theert und Terpentins, im Westen der Buckeraborn von besonderer Wichtigkeit find. An nusbaren Dineralien ift L., abgesehen von einem 2-300 D.M. einnehmenben Lager von bituminofen Stein kohlen, nicht reich. Es besist Eisen, Rupfer, Blei und auch etwas Gold; doch ist beren Ausbeutung unbedeutend. Die Hauptbeschäftigung der Einwohner ist Landwirthschaft und zugleich mit bem Sklavenwesen steigender Plantagenbau. Sauptproducte find Mais, Baumwell, Beizen und Taback. Im Verhältniß zu der Landwirthschaft sind Handel, Fabrikthatigkeit und Bergbau noch unbedeutend. Dem religiösen Betenntniffe nach bilden die Methodisten, Baptisten und Presbyterianer die Mehrzahl. Höhere Unterrichtsanstalten hat der Staat jest elf, unter denen die Universität von Rashville und die Cumberland - Universität zu Lebanon obenan stehen; mit jener ist eine medicinische, mit dieser eine Rechtsschule verbunden. Mittelschulen fir den sich in den meisten Ortschaften. Für das Bolksschulwesen ist dagegen nicht sonderlich gesorgt. Auch hat der Staat keine Kanäle und noch kein ausgebildetes Eisenbahnspftem, obwel 1853 bereits eine Gesammtstrecke von 41 1/2 M. Eisenbahnen vollendet war. Die Finangen det Staats find jest in gutem Stande. Die Einnahmen des Schapes waren innerhalb ber zweijabrigen im Det. 1851 abgeschloffenen Finanzperiode von 790696 auf 1,004008, die Ausgaben

1

t

1

R

Ì

ı

von 862437 auf 933431 Doll. gestiegen; ber Überschuß betrug mit dem der frühern Jahre 222772 Doll. Die Staatsschuld belief sich auf 3,651857, der Werth des productiven Staatseigenthums auf 4,128726, der Schulfonds auf 1,321658 Doll. Banten hatte der Staat 1852 bereits 23, mit einem Capital von 8,405197, einem Rotenunilauf von 5,300000 und einer Baarschaft von 1,900000 Doll. Das Gebiet des Staats gehörte ursprünglich zu Rordcarolina, erhielt jedoch erft seit 1757 weiße Ansiedler, die lange und blutige Rampfe mit ben Indianern zu bestehen hatten, ehe sie sich festsesten. Im J. 1790 trat Rordcarolina das Territorium an die Bundesregierung ab und 1796 wurde T. als selbständiger Staat in die Union aufgenommen. Die gegenwärtige Verfassung ist die 1834 amendirte erste Constitution von 1796. Die gesetzgebende Bersammlung besteht aus 75 Repräsentanten und 25 Senatoren. Beibe werden auf zwei Jahre gewählt, ebenfo der Gouverneur, der einen jährlichen Gehalt von 2000 Doll. bezieht. Zum Congreß schickt T. zwei Senatoren und zehn Repräsentanten. Der Staat wird in den Dft-, Mittel- und Westdistrict eingetheilt, welche zusammen 79 Grafschaften umfaffen. Die Sauptstadt Rafhville, ant linken Ufer das Cumberland und der obern Grenze seiner Dampfschiffahrt, sowie im Mittelpunkt eines zum Theil noch im Entstehen begriffenen Gisenbahnneges für ben Sandelsverkehr überaus gunftig gelegen, ift gut gebaut, hat mehre schöne öffentliche Gebaube, wie bas Staaten- und bas Berichtshaus, die Martthalle, die 1806 gegründete Universität, das Irrenhaus und das Staatsgefängnis, und besist ein Blinbeninftitut, zwölf Rirchen, brei Banken und mit ber Umgegend zusammen eine beträchtliche Anzahl Dampfichiffe. Sie ist der Sis eines tath. Bischofs, deffen Diöcese der Staat T. bildet und hat, gegen Ende des 18. Jahrh. gegründet, einen schnellen Aufschwung genommen, indem sie 1830 erft 5566, 1850 schon 10478 E., barunter 1500 Deutsche gablte. Ebenfalls sehr gunftig liegt die Stadt Anorville am Solftonflusse und Anotenpunkte mehrer Gisenbahnen, regelmäßig und hübsch gebaut, mit bem Dfttenneffeecollege, einer ber bedeutendsten Sochschu-Ien des Staats, 1792 gegründet, einem Taubstummeninstitut, 5500 G. und beträchtlichem Pandel. Die Stadt Memphis, auf einer Terrasse am Missisppi und an der Mündung des Bolfeflusses gelegen, ist zwischen der Mündung des Dhio bis nach Vickburg in Dissouri auf einer Strecke von 140 DR. ber einzige zu einem bedeutenden Bandelsemporium paffende Plas am Missisppi, der Endpunkt der theilweise eröffneten Memphis-Charlestonbahn, durch regelmäßige Pacetdampfboote mit Reuorleans verbunden, Pauptausfuhrplas der Producte von Westtennessee. Neuerdings ist sie auch durch die in der Rahe angelegten Schiffswerfte der Union wichtig geworden und überhaupt in schnellem Aufblühen begriffen, wie die Zunahme ihrer Bevölkerung zeigt, die 1840-50 von 2026 auf 8839 Seelen flieg und 1853 bereits 13000 betrug. Murfreesborough, die frühere Dauptstadt von E., mit 4000 E., ist ber Sis des 1848 gestifteten Unioncollege; Clartsville, mit 3000 E., ein bedeutender Stapelplas für Baumwolle und Taback.

Tennyson (Alfred), einer der vorzüglichsten neuern engl. Lyriker, ist der Sohn eines Geistlichen in Lincolnshire und um 1810 geboren. Er studirte in Cambridge und trat zuerst 1830 mit einer Sammlung Gebichte hervor, die von der Kritik höchst ungunftig aufgenommen wurden; eine zweite Sammlung: "Pooms chiefly lyrical" (1833), fand keine beffere Aufnahme, mas den Dichter bewogen haben foll, alle noch unvertauften Abbrude ben Flammen zu übergeben und eine Reihe von Sahren hindurch seine Dichtungen der Offentlichkeit vorzuenthalten. Die Kritit, welche L.'s Gebichte erfuhren, war nicht grundlos, aber bennoch ungerecht; Gefuchtheit in Bilbern und in ber Sprache, Unbestimmtheit in ber Beichnung seiner Personen unb Charaftere find feine Fehler, aber reiche Phantafie, iconer Berebau und Gelbständigkeit in ber Auffaffung und Darftellung seiner Gegenstände find icon bier seine Borguge und viele feiner besten Gedichte finden sich bereits in den obigen Publicationen. Als er daher 1842 eine abermalige Sammlung seiner Gebichte, durch neue vermehrt, unter denen fich besonders "Locksley hall" auszeichnet, in die Welt schickte, brachen die unleugbaren Schönheiten berselben fich enblich Bahn; der frühere Tadel verwandelte sich in ebenso entschiedenen Beifall und in kurzer Zeit wurden mehre Auflagen der "Poems" vergriffen (9. Aufl., Lond. 1853). T. war von nun an der erklärte Liebling des engl. Publicums, das fich ebenfo blind für seine Schmächen wie bis dahin für seine Borzüge zeigte. Es erschienen seitbem "The princess, a medley" (1849), das am forgfältigsten gefeilte feiner Werte, und "In memoriam" (1851), eine Tobtenklage über ben Berlust eines geliebten Freundes, des Sohns des Geschichtschreibers Ballam, mitunter mahrhaft ergreifend, aber im Gangen etwas monoton. T.'s Dichtungen haben überhaupt wenig Großes ober Erhabenes; seine Michtung ift vorherrschend contemplativ, allein tropbem ift die Tiefe, die man an seinen Gebanken rühmt, oft mehr scheinbar als reell. Die höchste Meisterschaft bewähn er in den Schilderungen des Naturlebens, die höchste Kunst in der Behandlung der engl Sprache, die unter seinen Banden einen Wohllaut annimmt, wie ihn fast kein anderer Dichm ihr zu geben vermochte. Die Königin Victoria, die zu den ersten Verehrerinnen T.'s gehört, wannte ihn im Nov. 1850 an Wordsworth's Stelle zum Poet Laureate, in welcher Eigenschaft er 1852 die Ode auf den Tod des Herzogs von Wellington schried. Eine Anzahl der besten weter seinen Gedichten hat Freiligrath in den "Englischen Gedichten aus neuerer Zeit" (Stung, 1846) übertragen; eine Übersetzung der "Poems" gab Hersberg (Dessau 1854). — Tennfon (Frederick), Bruder des Vorigen, hat ein Bändchen Gedichte unter dem Titel "Days and hours" (Lond. 1854) veröffentlicht, die von der Kritik eine günstige Beurtheilung erfahren haben

Tenor (ital. tenore) ift eine ber vier Hauptgattungen der menschlichen Stimme (f. d.). Et ist die zartere unter den beiden Stimmen, welche dem reisen männlichen Alter zukommen, web hat gewöhnlich den Umfang von d in der kleinen Octave bis i oder g in der eingestrichenen. Im Solotenor ist eine größere Tiese und Höhe erfoderlich, nämlich von c in der Reinen Octave bis a und b in der eingestrichenen, auch wol die c in der zweigestrichenen, doch nur selten ist in die ser Höhe Bruststimme, sondern größtentheils Falset. Die angegebenen Eigenschaften des Zonors machen ihn geschickt zum Ausdruck der zarten und seinern Empsindungen des männlichen Charafters. Im gewöhnlichen vierstimmigen Gesange bildet er die zweite Mittelstimme (l.d.), indem er tieser liegt als der Alt, aber sein Umfang noch über die Melodie des Basses sortsche ten muß; in dem vierstimmigen Gesange aber, der von männlichen Stimmen gebildet wird, sühr er als erste Stimme die Hauptmelodie und als zweite die höhere Mittelstimme. Der Schlüsse (s. Motenschlüssel) dieser Stimme ist der C-Schlüssel. Übrigens ist in Deutschland der Tans seltener als der Bas, weshalb er auch in seiner Bollsommenheit vorzüglich geschätzt und gesubt wird. Die Franzosen nennen ihn taille.

Tenos, neugriech. Tino, eine ber Cyfladischen Inseln im Griechischen Archipelagus, nate füdöstlich von der Insel Andros, mit welcher sie die Eparchie Tino bildet, gahlt auf 31/3 DA über 20000 E. Bon einer gegen Nordwesten gestreckten, meist aus Schiefer bestehenben Berg kette gebildet, die nur an der Südost- und Oftseite Raum für einige Thalebenen läßt, ift sie nich fehr fruchtbar, aber quellenreich und durch den Fleiß der Bewohner beffer bebaut als die meiften griech. Inseln. Eine Culturterraffe reiht sich an die andere bis nahe an die Berggipfel. Die vielen Dörfer mit Getreide- und Bohnenfeldern, Pflanzungen von Maulbeeren, Feigen, Dliver, Drangen, Mandeln, Aprikofen und Weinreben und die zahllosen Taubenthürme, deren Tauben in Effig und Dl gelegt, nach Smyrna und Konftantinopel verfendet werben, gewähren ben tizendsten Anblick. Auch erzeugt T. allein noch in ganz Griechenland den berühmten Malvefier wein, rothen und weißen. Ein vorzüglicher Ausfuhrartitel ift der Marmor, welcher, mit blaut Adern durchzogen und Turkino genannt, von den Türken gern zu Grabsteinen gebraucht wird. Die Gewerbthätigkeit ber Tinioten besteht in der Erzeugung von Handschuhen und Strumpfor aus Seide, Mügen aus Wolle, Weingeist, Marmorplatten, welche sammt dem Refte der nicht verarbeiteten Rohseide guten Absat im Auslande finden. Ungeachtet der reichen Production übersteigt indeffen die Einfuhr, namentlich an Lebensmitteln und Manufacturwaaren, bei weiten den Werth der Ausfuhr der sehr starken Bevölkerung. Es findet darum eine zahlreiche Aus wanderung der Tenier statt, die als brauchbare Sandwerker und Dienstboten über alle größen Stäbte Griechenlands und der Türkei verbreitet find. Etwa drei Fünftel ber Bevolkerung fin röm.-tatholisch. An der Südfüste liegt, an der Stelle der antiten Stadt Zenos, die einen berühmer Tempel des Poseidon, einen beiligen Sain, eine der altesten Freistätten Griechenlands, hatte, bit jesige Paupt- und Hafenstadt Bagios-Mikolass oder St.-Micolo, auch wol Tino genemet, eng gebaut, aber mit guten Baufern und 4000 G. Die Rirche der Panagia Evangeliftria, wicht 1824 erbaut wurde, bewahrt ein wunderthätiges Marienbild und führt allsährlich Taufend von Pilgern aus Griechenland und Kleinasien nach T. Etwa 1 1/2 Stunden von der Hamptflatt liegt auf einer Bergspipe der jest verödete Ort Eroburgo ober Kaftro, in beffen Burg ba venet. Proveditore bis 1714 residirte, wo die Insel sich ben Türken ergab.

Tenotomie, s. Sehnenburchschneibung. Tentyrais ober Tentyra, s. Dendera.

Tentel (Wilh. Ernst), deutscher Literator, geb. 1659 zu Greußen in Thüringen, studitu in Wittenberg, wurde 1685 Lehrer am Gymnasium zu Gotha und Aufseher des herzoglichen Münzcabinets und der Kunstkammer und 1702 Rath und Historiograph in Dresden, welche er jedoch bald wieder aufgab. Er starb 1707. Unter seinen sehr zahlreichen Werten but

ihn das über die fächs. Münzen (Ftf. und Lpz. 1714) am meisten berühnt gemacht. Er war der erste deutsche Journalist, der nach dem Beispiele der franz. periodischen Schriften eine Monatsschrift "Monatliche Unterredungen" (Lpz. 1688—98) herausgab, in welcher er die neuen Bücher mit großer Freimüthigkeit recensirte. In dem Streite mit Schelstrate über die Arcani disciplina (s. d.) seit 1685 bewährte T. viele Gewandtheit.

Tenute, so viel als Fermate (f. b.).

Teocalli (d. i. Gotteshaus) nannten die Azteten in Mexico ihre Tempelbaue, welche fich als zu riefiger Größe emporgebaute Altare meift in Gestalt vierseitiger Pyramiden erheben, genau nach ben vier Beltgegenben gerichtet und oberwärts zu einer größern ober fleinern Fläche abgeschnitten sind. Gemeiniglich steigen dieselben in mehren großen Absagen empor, die theils besondere Terraffen bilben, theils auch nur durch umberlaufende Gurtungen als solche bezeichnet werden. Bu der obern Flache, auf welcher fich geringere ober größere Baulichkeiten, Rapellen, Tempel, Sallen u. f. w., oft febr umfangreiche Anlagen bildenb, erheben, führen an einer ober mehren Seiten breite, steile Treppen hinauf; zuweilen, boch nur feltener, find lettere so angeordnet, baß sie im Bichack von einem Absat auf ben andern führen (wie z. 28. bei ber Pyramide zu Teopantepec). Meist waren die Teocallis mit großen Höfen umgeben, welche die Bohnungen ber Priester und die andern Raume, die man für die Zwecke des Cultus bedurfte, enthielten. Die Bahl der wenn auch nur im Bustande des Berfalls erhaltenen Bauwerke dieser Art ist nicht gering. Es gab beren zur Zeit ber Ankunft der Spanier fast in allen Drtschaften; die Hauptstadt allein zählte ungefähr 2000, worunter 7-8 von bedeutenbem Umfange. Biele berfelben batiren ichon aus ber Zeit ber Herrschaft der Tolteten (b. i. aus bem 7. oder 8. Jahrh. n. Chr.). Rennenswerth find die Pyramiden bei San-Juan de Teotihuacan, von benen die eine (Tonatiuh Ptzaqual) in ber Bafis 645 F., in der Sobe 171 F. mißt. Die in vier Terraffen aufsteigende Pyramide von Cholula ift an der Bafis 1350 F. breit bei einer Böhe von 166 F. Die Pyramide von Papantla (in Beracruz) erhebt sich in sieben durch breite Bander bezeichneten Abfagen bis 85 F.; die Breite der Basis mißt 120 F. Andere pyramidale Baue finden sich bei Cuernavaca, Guatusco, Tusapan, Xochicalco, Tehuan tepec, Palenque u. f. w. Unter den Bauten bei Urmal in Yucatan ift ebenfalls eine Pyramide merkwürdig mit oblonger Grundfläche (an der Langseite 213 F.) und einer Sohe von etwa 100 F.; auf dem Plateau derselben befindet sich ein Tempel von 81 F. Länge, 14 F. Breite und 17 F. Bobe, der zu den intereffantesten Resten altmericanischer Cultur gehört.

Teos, eine griech. Colonie an der Kuste Joniens, sudwestlich von Smyrna, war eine blühende Stadt, die selbst wieder Colonien gründete, dis die Einwohner, des Jochs der pers. Satrapen überdrüssig, größtentheils nach Abdera in Thrazien übersiedelten. Doch blieb sie auch später noch eine nicht ganz unbedeutende Mittelstadt, wie ihre vielen noch vorhandenen Münzen aus der Römerzeit beweisen. Unter ihren Tempeln war besonders einer des Bacchus berühmt. Sie war die Baterstadt Anakreon's. Aus ihren Trümmern ist das benachbarte Sedschibschik erbaut.

Teplis, einer der berühmteften europ. Badeorte, liegt im leitmeriger Rreife des Konigreichs Böhmen, an der Strafe von Dresben nach Prag, 8 M. von ersterer, 12 von lesterer Stabt entfernt, 674 F. über bem Meere, in bem weiten Thale, welches im 28. und R. vom Erzgebirge, im D. und G. vom Mittelgebirge begrenzt wird. Zwei Stunden von ihr läuft die Dretden-Prager Gisenbahn, welche man, um nach T. zu gelangen, in Aussig verläßt. Gine freundlich gebaute Stadt von 4000 G., in der Mitte einer reizenden Gegend, beherbergt fie, verbunden mit dem unmittelbar anstoffenden Dorfe Schonau, fast jeden Sommer weit über 4000 Badegafte, welche aus allen Theilen der Erde zusammenströmen. Die Stadt mit der dazu gehörigen Herrschaft gehörte dem Fürsten Clary, ist aber gegenwärtig in Folge der allgemeinen Aufhebung ber Patrimonialgerechtsame frei geworben. Bon ber Entbedung ber tepliger Beilquellen ergablt bie Sage, daß sie 762 durch eine heerde Schweine, welche in ber Erbe muhlten, veranlaft worben fei; allein urtundlich wird ber Stadt erft im 12. und ber Baber im 16. Jahrh. gebacht. Ein bedeutsamer Tag für die Geschichte von T. war das Erdbeben von Liffabon 1. Nov. 1755, inbem die Hauptquelle einige Minuten ganglich ausblieb, darauf aber unter heftigem Braufen dunkelgelb gefärbt und in großer Menge wieder hervorstürzte. Gegenwärtig werden elf Quellen benutt, von benen die Hauptquelle (39,5° R.), auch Ursprung ober Sprudel genannt, und die Wähtische Frauen - und Beiberbadquelle (38° R.) in der Stadt, die fürstliche Frauenzimmerober Frauenbadquelle (37° R.), die Sandbadquelle (35° R.) und die in vielen Ausgangen zu Tage kommende und deshath in die Trinkquelle (21° R.); Augenquelle (20° R.) und Babequelle (21° R.) zerfallende Gartenquelle nicht weit von ben erstern in der Borstadt und endlich

die Steinbadquelle (30-31° R.), die Tempelbadquelle oder jest Stephansquelle (29° R.), die Wiesenquelle (25° R.), die Militärbadquelle (27—28° R.), die Schlangenbadquelle (32° R.) und die Neubadquelle (35° R.) in Schönau entspringen. Das Wasser erscheint überall bel und farblos, nur in größern Maffen meergrun, ift ohne Geruch und von fadem, gering altaischem Geschmad. Durch ihre allen ziemlich gleiche demische Beschaffenheit sowol wie burch in Wirkungen stellen sich die tepliger Thermalquellen zu ben alkalisch-salinischen Mineralwaffen mit wenig festen Bestandtheilen, unter denen sich aber auch eine geringe Quantitat Gisen befiebet, welche zu der auflösenden, zersetenden Rraft der Alkalien eine etwas stärkende Birtung binzufügt. Die tepliger Thermalmaffer besigen überdies einen ihre Beilkraft fehr erhöhende großen Reichthum an freien und im Baffer gebundenen Gasarten, wie Rohlenfaure und Stidgas, ein wenig Thermen in gleichem Mage eigener Borzug. Diese burch ben Temperaturgred ber Quellen modificirten Ginfluffe auf den Organismus, die Baut, das Gefag- und Rerverspftem zu reizen und zu beleben, die Schleimhäute und Drufen zu ftarkerer Absonderung zu be stimmen und so bie Transspiration zu vermehren und selbst steinige ober verhartete schleimige Bildungen aufzulösen, find nun besonders bei den vielgestaltigen gichtischen und rheumatischen Leiden, bei Lähmungen, strofulofen Ubeln, dronifden Sautausschlägen, bei Geschwuren, welche in ben angeführten allgemeinen Krantheiten wurzeln, schweren Berlepungen und Knochenbruchen mit ihren Folgefrantheiten, Mercurialbysfrasie und einigen Formen von Augen - und Gehorleiden von großem Nugen. Bei wahrer Bollblütigkeit, bei Blutflüssen, Entzündungen, innem Bereiterungen u. f. w. ist jedoch ber Gebrauch von T. zu vermeiden. Meist benust man die Quellen zu Babern in den verschiedensten Formen, und die hierzu getroffenen Ginrichtungender zehn Babehäufer mit 94 Special- und fieben Communbabern, deren fich T. erfreut, konnen bilig für jede Babeanstalt als Muster aufgestellt werden. Auch für unbemittelte Krante ift durch bes John'sche Inftitut, das öftr., preuß. und sächs. Militärbadeinstitut, das ifrael. Hospital und einige andere milde Stiftungen Sorge getragen. Die früher sehr viel, dann gar nicht, jest aber wieder mehr angewendete Trinkeur gibt ein schäßenswerthes Unterftugungemittel ber Babem ab. Um den Aufenthalt in T. angenehm zu machen, ist für musikalische, theatralische und ar bere gefellschaftliche Unterhaltung hinlänglich geforgt. Angenehme Promenaden bieten der Schlofigarten, der Herrengarten und das etwas entferntere Schießhaus, der Schlofiberg mit der alten Ruine, die Schlackenburg, der Park zu Turn u. f. w. Die längern Nachmittagsausflügt richten sich gewöhnlich nach Maria-Schein, Graupen mit der Rosenburg und Bilhelmshöht, Doppelburg, Dur, die Ciftercienferabtei Dffeg, Bilin (f. b.) und andern schon gelegenen Onen, an denen die Gegend reich ist. Etwas entfernter liegt der Milleschauer oder Donnersberg. In T. schlossen 9. Sept. 1813 die drei verbündeten Monarchen den Allianztractat gegen Rapeleon. Auch 1835 trafen daselbst die Monarchen von Dstreich, Rußland, Preußen und Sachsen zu einer Conferenz zusammen, und Daffelbe fand im Berbst 1849 zwischen bem Raiser von Die reich und den Königen von Preußen und Sachsen statt. Bgl. Schmelker, "Die Thermalbaden zu T. (Dreed., Lpz. und Prag 1842); Küttenbrugg, "Die Thermalbader zu T. und Scho nau" (Prag 1844). Die Ableitung des Wortes Teplis von dem flaw. Worte tepla, d. i. warm, macht es leicht erklärlich, daß auch andere warme Beilquellen in flaw. Ländern denfelben Ramm tragen; so das Tepliger Bab (48° R.) bei Postyan in der neutraer Gespanschaft, Töplis ober bas Warasbiner Bab (45° R.) in Kroatien, Toplit (29° R.) in Krain, Toplit (14° R.) in Mähren und Teplis (30° R.) bei Trentschin (f. b.).

Teppiche, f. Tapeten und Teppiche.

Terbium ist der Name eines einfachen, der Classe der Metalle angehörenden Körpers, der mit Sauerstoff verbunden in der sogenannten Ittererde, die sich in dem Mineral Itterit sindet, vorkommt. Das Terbium im reinen Zustande ist nicht bekannt; sein Oppd scheint weiß zu sein. Seine Salze haben eine amethystrothe Farbe.

Terburg (Gerhard), niederl. Maler, geb. 1608, stammte aus einer alten angesehenen Familie in Zwoll und mag von seinem Bater, der auch Künstler war und lange Zeit in Rom malte, der ersten Unterricht erhalten haben. Der junge T. trat sodann eine Reise durch Deutschland nicht Italien an, dessen Kunst indeß auf seine Richtung keinen Sinsluß gewann. Im I. 1648 besand er sich in Münster, wo er die Gesandten des Westfälischen Friedensschlusses in einem großes Bilde malte. Bon da reiste er nach Madrid, wo er nicht allein als Künstler, sondern auch weger seiner stattlichen Erscheinung bei den Frauen so viel Beifall fand, daß er zulest vor der span. Gersucht entweichen mußte. Er ging nach London und dann nach Paris, wo er überall ausgezeich nete Ersolge errang. Reich und angesehen kehrte er in sein Baterland zurück, ließ sich in Devents

nieder und wurde jum Bürgermeifter erwählt. Er ftarb 1681. Dehr als burch feine Portrats ift er wegen seiner Genrebilder bedeutsam. Er ift der Schöpfer und höchste Meister ber sogenannten Conversationsmalerei. Das elegante, pruntvolle Leben seiner Beit mit ben dierlich-höfischen Formen, bem gemeffenen Benehmen und ber üppigen Coftumverschwendung weiß er mit unübertrefflicher Feinheit, mit schärfster Charakteristrung und einem wunderbar harmonischen Farbenschmelz zu schildern. Dabei knüpft sich an seine Darftellungen immer ein anekbotisches Intereffe, sodaß man nicht unterlaffen fann, sich fogleich eine Rovelle vor einem biefer kleinen reizenden Bilder auszuspinnen. Keiner der andern Meister hat ihn hierin wieder erreicht. Seine in hohem Werthe stehenden Bilder find in verschiedenen Galerien zerstreut. Berühmt durch bie Beschreibung Goethe's in den "Bahlverwandtschaften" ift ein "Die väterliche Ermahnung" benanntes Bild im Museum zu Berlin. Andere ausgezeichnete Werke von ihm findet man in den Galerien Englands, zu Dresben, Amsterbam, im Louvre, in der Pinafothet zu Dunchen, im Belvedere zu Wien u. f. w. Meistens bildet eine junge Dame mit blondem Saar und in weißem Atlaskleide die Hauptsigur seiner Bilder, und er liebt es, sie dem Beschauer vom Rücken zu zeigen und die höchste Kunft in der Behandlung der toftbaren Stoffe und der zarten Refferlichter, die von den umgebenden Gegenstanden auf dieselben geworfen werben, zu entfalten. Seine Werte find durch dahfreiche Stiche und Lithographien vervielfältigt.

Terceira, eine ber Azoren (f. d.), mit benen fie auch übrigens in jeder Beziehung überein-Tommt, hat einen Flächeninhalt von 101/2 D.M. und wird von 40000 E. bewohnt. Fast allenthalben von Reilen Lavafelsen eingeschlossen, ist sie nur an wenigen Stellen zugänglich, die durch Festungswerke gedeckt werden. Die ganze Insel ist wie die übrigen Azoren vulkanischer Natur. Im J. 1761 bilbete sich im Innern berselben ber Bultan Bagaeina-Pic, ber noch jest Rauch und Gas ausströmt; seit dieser Zeit wird die Insel von Erdbeben heimgesucht. Der Boben ist fehr fruchtbar. Die hochebenen der Gebirge haben herrliche Beiben und blühende Rindviehjucht. Nicht unbeträchtlich ist die Erzeugung von Weizen, Mais und Wein. Lesterer bildet mit dem Bauholz und der Orseille den wichtigsten Ausfuhrartikel. Hauptstadt der Insel ift Angra, mit 18000 E., gutem Safen, zahlreichen Rirchen und einem Fort, ber Sis des Gouverneurs und des Bischofs der Azoren. Die Insel ift in der Geschichte durch ihre politische Treue berühmt. König Philipp II. von Spanien vermochte sie erst 1583 zu erobern, obwol er schon 1580 Portugal in seine Gewalt gebracht. In neuester Zeit blieb T. in dem Kampfe zwischen Donna Maria und Dom Miguel um die portug. Krone der Erstern treu und widerstand allen Angriffen des Lettern. 3m J. 1829 errichtete deshalb Billaffor (f. Terceira, Herzog von) hier eine Regentschaft im Ramen ber jungen Konigin, und 1832 sammelte hier Dom Pebro

die Streitkräfte, mit benen er seinen Bruber Dom Miguel in Portugal angriff.

Terceira (Bergog von), Graf von Billaffor, portug. Marfchall und Staatsmann, geb. um 1790, trat jung in Kriegsbienste, stieg im Kriege gegen Napoleon bis zum Stabsoffizier und war 1826 Dberst und Brigadier. Er beschwor Dom Pedro's Charte von 1826 und erkannte die Tochter desselben als Königin von Portugal an. Bon der Regentin zum Generalmajor ernannt, schlug er den Marquis von Chaves, den Parteiganger Dom Miguel's, vertrieb ihn aus Portugal und wurde nun zum Dbergeneral erhoben. Als aber Dom Miguel die Regentschaft angetreten, wurde der Herzog von ihm blos als Brigadier anerkannt und vom Pobel so bedroht, daß er sich auf ein engl. Kriegsschiff flüchtete. Sein Bersuch, bie Bewegung ber constitutionellen Partei von Oporto im Juni 1828 zu unterstüßen, mislang. Er fehrte baher nach London zurud, stellte sich aber schon im Juni 1829 auf ber Infel Terceira an die Spipe ber Constitutionellen. Dom Pedro gab ihm den Dberbefehl über die Streitfrafte, welche er daselbst sammelte, und mit dem Prasidenten der Regentschaft, Palmella, war er hier rastlos für die Interesfen der jungen Königin thatig. Nachdem Dom Pedro im Juli 1832 die Expedition von Terceira nach Porto geführt, übertrug er demselben 20. Juni 1833 die Erpebition nach Algarbien und ernannte ihn zum Berzoge von Terceira. Er landete bort mit 4000 Mann bei Cavellas und brang nach dem Siege Napier's beim Cap St.-Bincent mit etwa 8000 Mann gegen Liffabon vor, das er, nachdem er das heer Dom Miguel's bei Almada geschlagen, am 24. besetzte. Sier schlug er im September die Angriffe des miguelistischen Obergenerals Bourmont zuruck und brängte ihn endlich nach Santarem. Reibungen mit anbern Generalen veranlaßten ihn, seine Entlassung zu nehmen; boch übertrug ihm Dom Pebro schon im Marz 1834 wieder ben Oberbefehl in Porto. Bon hier zog er gegen Dom Miguel, vereinigte fich mit dem span. Sulfecotps unter dem General Robil, schlug den Feind 16. Mai bei Affeiceira unweit Thomar und besette Santarem 19. Mai, worauf die Capitulation von Evora 26. Mai 1834 der herrschaft bes

Dom Miguel ein Ende machte. Seitdem hat der herzog als politischer Parteisührer eine her vorragende Rolle gespielt. Als einer der eifrigsten Anhänger der Charte Dom Pedro's wurde a im April 1836 an der Spize des Ministeriums berufen, mußte aber dem Andrange der Dem Fratie weichen und versuchte vergebens zwei mal eine chartistische Gegenrevolution durchzuschen. Erst 1842 und 1843, nach herstellung der Charte, trat er wiederholt an die Spize des Ministeriums, ohne sich lange behaupten zu können. Er war nur die Brücke für die Berwaltung der Cabral, bei deren Sturze 1846 auch er zu den Unzufriedenen gehörte. Als jedoch der Aufstand eine demokratische Wendung nahm, stellte er sich der Königin zur Verfügung und wurde dem Versuche, Oporto zu beruhigen, von den Insurgenten gefangen genommen. Das Ende des Ausstandes gab ihm die Freiheit wieder, und es bildete sich wieder unter Saldanha eine charissische Berwaltung, deren Nachfolger abermals bald Costa Cabral war. An dem Ausstand dem Saldanha im Frühjahr 1851 zum Sturze Cabral's unternahm, hatte E. keinen leitenden Antheil. Er ward nur genannt, als die Königin beim Andrange der Insurrection zu spat wergeblich ihm die Bildung eines Ministeriums anbot.

Terebinthe oder Terpentin-Piftacie (Pistacia Terebinthus), heißt ein mittlerer Bem aus der Familie der Anacardiaceen. Er trägt unpaarig-gesiederte Blätter, zweihäusige bir menlose Blüten in kleinen Trauben und wächst in allen Ländern des Mittelländischen Reeres. Bon diesem Baume gewinnt man durch Einschnitte in kleinen Quantitäten die feinste Terpentinsorte, den cyprischen oder Terpentin von Chios, von weißer Farbe und balfamischem Geruch und Geschmack, der aber im Handel selten unverfälscht vorkommt. Die an den Aften diese Baums durch Insektenstiche entstehenden, dem Johannisbrote ähnlichen Auswüchse (Carobe di Giudea) raucht man in Italien gleich Taback gegen asthmatische Zustände. Der sonsig

officinelle Gebrauch des Baums hat aufgehört.

Teret, einer der durch Lange, Breite und Wafferfülle bedeutsamften Strome des Raufafet, insbesondere des ruff. Gouvernements Stawropol oder Cistautafien, entfieht auf den Tichenbergen unweit des 15510 g. hohen Rasbet und der Quellen des gegen Guden nach Gengien fließenden Aragwi, durchströmt in einem tiefen, engen Thale das Hochgebirge und die Ar barda in nordwestlicher Richtung, erreicht bei Jekaterinogrod die Ebene, wendet sich dann of warts über Mosdot und Naur, zulest gegen Nordosten über Kisljar und mundet nach einen Laufe von 67 M. in das Kaspische Meer. Bon Kisljar an, wo sich der Strom in drei humarme theilt, bildet er ein großes sumpf - und wiesenreiches Delta, zum Theil von tatar., zum Theil von kalmud. Nomaben bewohnt, die hier ein reiches Weideland für ihre Beerden finden. Schiffbar ist der Terek nirgends, da er im obern Laufe zu reißend ist, im untern seine breiten Arnie verschlämmt und zu seicht sind. Zwischen dem Teret und der Kuma liegt die sogenamme Terekfche Steppe, ein Abhang des Kaukasus, mit durrem, salzigem Boden, Salzplagen und wenigen Kräutern. — Terekiche Linie ober Terekftraße heißt eine Reihe kleiner Festungen, welche langs des Teret von Mosdot aufwärts bis an die Gebirgspforte Dariel, den Hauptpaf des mittlern Rautasus, von wo man subwarts zur Tiflisstraße nach Georgien binabsteigt, reden und zur Sicherung bes Landes und des Pandels gegen die Ticherkeffen, Tichetichenzen und andere Gebirgevolker von den Russen angelegt sind. Dazu gehören Grigoriopol und besombere Bladifautas mit ichonen Rafernen, großem Dospitale, Kirche und großen Ruchengarten

Terentianus Maurus, ein lat. Grammatiker gegen das Ende des 1. Jahrh. n. Oht, aus Afrika gebürtig, verfaßte unter dem Titel "De literis, syllabis, pedibus et metris liber ein Gedicht über die Lehre von der Prosodie und den alten Bersmaßen, welches dem gegebenes Inhalte nach in vier Bücher zerfällt und den an sich trockenen Stoff mit vieler Kunst und Geschicklichkeit behandelt, daher es bei den Alten in hohem Ansehen stand. Nach der ersten Bekanntmachung (Mail. 1497) wurde es am besten von Santen und Lennep (Utr. 1825) und

von Lachmann (Berl. 1836) bearbeitet.

Terentius, der Name eines röm. plebejischen Geschlechts, das in den Magistratsfasten nur selten, zuerst aber 380 v. Chr. mit dem consularischen Kriegstribunen Cajus T. erscheim. — Bekannt ist namentlich Cajus Terentius Barro, der Sohn eines Fleischers, durch die Gunf des Volkes, die er als Sachwalter erwarb, zur Quästur, Abilität und 248 zur Prätur besörden und, nachdem er den Gesesvorschlag des Tribunen Metilius, der dem Magister Equitum Minscius gleiche Gewalt mit seinem Dictator Fabius Cunctator verlieh, eifrig empsohlen hatte, sin 246 mit Lucius Amilius Paulus zum Consul gewählt. Durch seine Schuld kam es zu Niederlage bei Canna (f. d.), aus der er sich nach Benusia rettete. Als er nach Rom zurüskehrte, dankte ihm der Senat, daß er nach dem Werluste der Schlacht nicht an der Rettung des

Staats verzweifelt; auch murde ihm noch mehrmals im zweiten Punischen Kriege die Befehlshaberschaft mit proconsularischer und proprätorischer Gewalt anvertraut. Im 3. 202 befand er sich unter den Gesandten, die zu Philipp von Macedonien, 200 unter denen, die nach Karthago geschickt murben. — Durch Adoption ging in das Terentische Geschlecht der Bruder des Lucius Licinius Lucullus, Marcus Licinius Lucullus (f. b.), über, der fich dann Marcus Terentius Barro Lucullus nannte. - Aus bem Terentischen Geschlecht stammte Cicero's erfte Gattin, Terentia, eine Frau von entschiedenem, festem, aber auch herrischem und schroffem Charatter, die ihm zwei Kinder, Tullia und Marcus, gebar und von der er sich nach mehr als 30jähriger Che 46 v. Chr. trennte, nicht, wie seine Begner fagten, aus Reigung zu der jungen und reichen Publilia, die er bald barauf heirathete, sondern weil er in seiner Abmesenheit von ihr übervortheilt zu sein glaubte. Daß sie sich dann mit Sallustius und nachher mit Meffala Corvinus verheirathet habe, ift eine unverbürgte Nachricht. Sie starb in dem hohen Alter von 103 3. - In der rom. Literaturgeschichte find drei Terentii berühmt, der Dramatiker Publius Terentius Afer (s. d.), der, als ihn sein Berr, der Senator Terentius Lucanus, freiließ, in das Geschlecht eintrat; der gelehrte Marcus Terentius Barro (f. d.) aus Reate und der epische und satirische Dichter Publius Terentius Barro, geb. 82 v. Chr., von seinem Geburtsort, dem Fleden Atar im Narbonensischen Gallien, Atacinus benannt.

Terentius (Publius), mit dem Beinamen Afer, ein berühmter rom. Luftspieldichter, wurde um 194 v. Chr. zu Karthago geboren, hier in zarter Jugend als Stlave öffenklich feil geboten und von bem rom. Senator Publius Terentius Lucanus getauft, der ihm in Rom eine forgfältige Erziehung geben ließ und dann die Freiheit schenkte, daher er als Freigelassener den Namen seines ehemaligen herrn erhielt. Sehr bald entwickelte er nun sein poetisches Zalent und Kam in Folge seiner Leiftungen mit den gebilbetsten Mannern Roms, namentlich mit Cajus Lalius und dem jungern Scipio Africanus, in Umgang und freundschaftliche Beziehung, sodaß Einige sogar diefen Beiden einen Antheil an der Abfassung seiner Romodien zuschrieben. Spater begab er fich nach Griechenland, mahrscheinlich um neuen Stoff für bas Theater zu fammeln, fand aber hier nach kurzem Aufenthalt um 155 v. Chr. in seinem 39. Lebensjahre ben Tod, vielleicht auf der Rückreise zur See durch Schiffbruch, wobei ein großer Theil seiner Lustspiele mit untergegangen sein soll. Bon seinen dramatischen Arbeiten find noch fechs übrig: "Andria" ober das Mädchen von Andros, "Bunuchus" ober der Berschnittene, "Heautontimorumenos" ober ber fich selbst Strafende ober Qualende, "Adelphi" ober die ungleichen Bruder, "Phormio" ober der Schmaroper und "Hecyra" oder die Stiefmutter. Diese Stude murben, vorzüglich auch wegen ber häufig eingestreuten Rlugheiteregeln und Sittenspruche, boch geschäßt und größtentheils mit vielem Beifall in Rom aufgeführt. Ein unbestrittenes Berdienft hat sich T. um die Ausbildung der sprachlichen Darstellung in seinem Zeitalter und um die Classicitat der lat. Sprache erworben, obgleich er an Erfindungetraft dem Plautus nachsteht. Freilich find seine Stude meistens nur nachbildungen oder freie Übertragungen der sogenannten neuern griech. Komödie, besonders des Menander, und in seinen Charakterzeichnungen herrscht bei viel psychologischer Wahrheit doch auch nicht selten Flachheit. Diese Komödien wurden schon von den alten und spätern lat. Grammatikern, besonders von Alius Donatus, Eugraphius und vielen Andern erläutert, im Mittelalter haufig abgeschrieben und felbst in der neuern Beit für das Theater, für das französische vorzüglich durch Molière, für das deutsche durch Sildebr. von Einsiedel (2 Bde., Lpg. 1810), bearbeitet. Doch haben die Bersuche einer erneuerten Aufführung nicht den gehofften Anklang gefunden, da das antike Leben in Sitten und Gebrauchen überall zu schroff hervortritt. Die besten Ausgaben sind nach der ersten (Strasb. 1470) die von Lindenbrog (Par. 1602), Gronov (Lepb. 1686), Bentley, vorzüglich wichtig in metrischer Sinsicht (Cambr. 1726 und Amst. 1727; wiederholt, Lpg. 1791, und von Bollbehr, Riel 1846), Westerhof (2 Bbe., Haag 1726; im Auszuge, 2 Bbe., Haag 1732; verbeffert und vermehrt von Stallbaum, 6 Bbe., Lpg. 1830-31), Perlet (Lpg. 1827), Reinharbt (Lpg. 1827), Bothe (2 Bde., Manh. 1837-38), die von Reinhold begonnene (2 Bbe., Pasewalt 1838—39) und die von Klop (2 Bbe., mit den Scholien des Donatus und Eugraphius, Lpz. 1838—40). Ruhnfen's "Dictata in Terentii comoedias" gab Schopen heraus (Bonn 1825). Gute deutsche Übersetzungen lieferten Rindervater (2 Bbe., Jena 1799-1800), Röpte (Lpg. 1805), Wolper (2 Bbe., Prengl. 1827-28), Benfey (9 Bbe., Tub. 1837). Bon Bedeutung sind für Kritit und Erklärung Ritschl's "Parerga zu Plautus und T." (Lpz. 1845). Terentins Barro, f. Barro.

Termin (vom lat. terminus, d. i. Grenze) heißt in der Rechtssprache eine bestimmte Beit,

Berhandlung, bald ein ganzer zu einer Reihe Verhandlungen bestimmter Zeitabschnitt, ber ein gewöhnlicher jest das Verfahren genannt wird. Wer im Termin nicht erscheint, ist ungehorfer (contumax) und hat dafür gewisse Nechtsnachtheile zu erwarten, welche ihm in der Borladun zum Termin bekannt gemacht werden. Bleiben beide Theile aus, so ist der Termin vereint und es treffen die Strafen des Ungehorsams keinen von beiden. Peremtorischer Termin bek ein Termin, nach dessen Ablauf etwas nicht mehr zugelassen wird.

Terminismus wird oft mit Determinismus (s. d.) gleichbedeutend gebraucht. Seit ben 17. Jahrh. bezeichnete man mit Terminismus die Lehre einiger Theologen, daß Gott bem Roschen einen bestimmten Termin zur Besserung geset habe, nach dessen Ablauf die Bergebm, und Seligkeit verwirkt sei. Man nannte die Theologen, welche dies lehrten, Terministen.

Terminologie ist der Inbegriff der in einer Wissenschaft oder Kunst gewöhnlichen Ausbworte, also die Kunstsprache. So nothwendig diese Terminologie in den Gewerben, Künster und Wissenschaften sich von selbst erzeugt, und so nüslich sie zu kurzer Verständigung der Berufsgenossen untereinander ist, kann sie doch durch stetes Abandern und Anhäusen von neue

Ausbrücken auch zu einer Last werden.

Terminus (b. i. die Grenze), ein röm. Grenzgott, dem zu Ehren Numa Pompilius, als n die Umgrenzung des Eigenthums anordnete, auf dem Tarpesischen oder Capitolinischen hügel einen Altar errichtete und das Fest der Terminalien 25. Febr. einseste. Die Opfer an diem Feste bestanden anfangs in Feldfrüchten und waren überhaupt blutlos, erst später wurden aus Thiere geschlachtet. Als Tarquinius Superbus auf dem Tarpesischen Felsen dem Jupiter einen Tempel erbauen wollte, mußten die daselbst besindlichen Heiligthümer erst eraugurirt werden, um Raum für senen zu gewinnen. Aber T. willigte nicht ein, und sein Heiligthum mußte in W. Bau eingeschlossen werden, wo über ihm, wie es der Cultus verlangte, ein Ippathron gelasse war. Geopfert wurde an den Terminalien auf der Brenze des alten röm. Stadtgebiets zwische dem fünsten und sechsten Meilensteine. — Terminiren (über die Grenze betteln gehen) nem man das Einsammeln der Bettelmönche.

Termiten (Termes) oder Beiße Ameisen heißt eine in den Tropenlandern heimische Gm tung nebflügeliger Insetten mit perlichnurformigen Fühlern und viergliederigen Füßen. Re bei ben eigentlichen Ameisen unterscheibet man Mannchen (mit vier Flügeln), Weibchen mit Geschlechtslose. Die lettern (Arbeiter) bilden die Mehrzahl, sind einige Linien lang, ungeste gelt, von gelblicher, seltener von schwarzer Farbe, mit einem farten Gebiß verseben. Da stärksten von ihnen soll, wie Manche beobachtet haben wollen, die Vertheidigung des Bus obliegen. Die Beibchen (Königinnen), nur wenige an Bahl, schwellen im trächtigen Buffank zu einer Größe von mehren Zollen an und legen in 24 St. an 80000 Eier. scheuen das Licht, nisten daher unter der Erbe oder in hohlen Baumstämmen, in Die sie Gang höhlen, oder bauen aus Holzmehl und Lehnt feste, 12 F. hohe und an der Basis 5 - 6 f. dicke Regel, die, inwendig mit zahllosen Gängen und Kammern versehen, Millionen 32 bividuen bergen. Bur Nahrung bienen den Termiten alle vegetabilischen Stoffe. Indem fie tal Holzwerk inwendig aushöhlen, zerstören sie Gerathschaften und Bauser (so 1814 ben Prafdentschaftspalast in Kalkutta), vertilgen Magazine und Bibliotheken und haben auf Jamaica und Martinique ganze Buderernten vernichtet. Gegen die Berwüstungen ihrer ungeheuer Schwärme, deren Bauten in Bestafrita und Sudamerita den Dörfern der Ureinwohner ab neln, kennt man kein sicheres Mittel. Ungelöschter Ralt in die aufgegrabenen Sohlen geschüttet. vertreibt nur eine geringe Zahl. Dagegen stellen ihnen manche Thiere, z. B. die Ameisenfresser, eifrig nach. Auch werden sie von Negern und Indianern gegessen, ihre verlassenen Bauten zu Badofen und das von ihnen zerarbeitete Holz zu Zunder benutt. Die bekanntesten Arten sind die kriegerischen Termiten (T. bellicosum) in Offindien und Afrika und die zerfterenden Termiten (T. destructor) im tropischen Amerika. Europa besitt wenige, zum Theil einge schleppte Arten.

Ternate, Insel im Westen von Gilolo, zu den Molutten (f. d.) gehörig.

Ternaux (Guillaume Louis, Baron), einer der Hauptbegründer der neuern Industrie wardereich, wurde 1763 zu Seban geboren. Er erlernte bei seinem Bater die Handlung mit übernahm als Jüngling von 15 J. mit großem Erfolge dessen Geschäft. Als die Revoluties ausbrach, erklärte er sich für dieselbe, ließ jedoch 1790 eine Schrift "Voeu d'un patriote sur les assignats" erscheinen, in welcher er sich gegen das Papiergeld aussprach. Später verwickter sich in Lafapette's Versuche, Thron und König zu retten, und mußte deshalb 1793 ins Auser sich in Lafapette's Versuche, Thron und König zu retten, und mußte deshalb 1793 ins Auser

land flüchten. Aus Patriotismus weigerte er fich in England wie in Belgien, seine Industrieanstalten fortzuführen. Unter bem Directorium tehrte er nach Frantreich zurud, mahlte Paris jum Aufenthaltsorte und begrundete nun über das ganze Land Manufacturen und Fabriten. Ungeachtet seiner unermeglichen Geschäfte widmete er fich auch ben öffentlichen Angelegenheiten, trat in die Pandelstammer und in das Generalconseil für das Manufacturwesen und betheiligte sich an vielen gemeinnüsigen Unternehnzungen. Biewol er gegen das Consulat auf Lebenszeit und gegen die Errichtung des Kaiserthrons gestimmt, achtete ihn Napoleon doch und suchte ihn auszuzeichnen. Durch die Kriege des Kaiserreichs verlor T. Millionen. Doch verdoppelte er seine Thätigkeit und wußte seinen Credit sowie seine großen Etablissements im Auslande, zu Reapel, Cadiz, Livorno, Genua und Petersburg, aufrecht zu erhalten. Rach ber Reflauration wendete er fich entschieden den Bourbons zu, deren Thronerhebung ihm mehr Sicherheit im Bandel und Gewerbe zu gewähren ichien. Bahrend der hundert Tage hielt er es beshalb für gerathen, nach Belgien zu gehen. Nach ber zweiten Restauration wurde er von der Regierung bei allen industriellen Fragen zu Rathe gezogen. Als in dem Hungersahre 1816 die Anlegung von Getreidemagazinen nicht gluden wollte, legte er auf seinen Gutern selbst Silos (f. d.) an, die im folgenden Jahre der Bevölkerung fehr zugute kamen. Auch erfand er aus Kartoffelmehl und Knochengallerte eine billige und nährende Suppe. Im J. 1818 trat T. für das Departement Gure in die Rammer, bewies sich aber so selbständig, daß die Minister 1825 seine Wiedererwählung hinderten. Besonders verwarf er ben Feldzug nach Spanien, der ihm auch abermals große Berlufte zufügte. Die Hauptstadt sendete ihn 1827 wieder in die Kammer, wo er sich jest völlig der Opposition anschloß. Als einer der 221 Unterzeichner der berühmten Abresse nahm er thätigen Antheil an der Julirevolution von 1830. Die Lage seiner Geschäfte, die bei den Ereignissen außerordentlich gelitten hatten, zwang ihn indessen auf die politische Thätigkeit zu verzichten. Mit großer Ausbauer und Resignation gelang es ihm, binnen einigen Jahren seine Berbindlichkeiten zu erfüllen und die Ordnung berzustellen. Er ftarb hierauf 2. April 1833. T. führte zuerst in Frankreich Spinnmaschinen ein, verbesserte die Schafzucht, die Weberei in Wolle uub Baumwolle und begrundete die Fertigung von feinen Shawle, zu welchem Zwecke er sogar tibetan. Ziegen acclimatifirte. Auch verdankt ihm bie Dechanit viele treffliche Erfindungen.

Terni, eine bischöfliche Stadt Umbriens in der Delegation Spoleto des Kirchenstaats, im fruchtbaren Rerathale, der Geburtbort des Geschichtschreibers und des Raisers Zacitus, ift noch gegenwärtig berühmt durch seine Denkmäler aus der Römerzeit. Sie war eine Colonie der Latiner und hieß bei ihnen lutoramna von der Lage zwischen zwei Armen der Rera. Etwa zwei Stunden davon ift der 200 F. hohe Fall des Belino in die Nera, der unter dem Ramen Caduta delle Marmore als eine der schönsten und großartigsten Cascaden Europas bekannt ist. Roch fieht man in T. das Werk des Marcus Curius Dentatus, der hier 270 v. Chr. einen Marmorfelsen durchschneiben ließ, um die Sumpfe auszutrodnen und dem Belino einen freien Abfluß zu geben. Clemens VIII. ließ 1596 unter Fontana's Leitung den alten Kanal des Curius wieber eröffnen und erweitern. Die Stadt, welche noch manche Alterthumer, auch eine Rathedrale, mehre Palafte und eine angenehme Lage hat, zählt 8500 E., die viel DI- und Beinbau treiben. In der Rahe wurden 27. Nov. 1798 die Reapolitaner von den Franzosen geschlagen.

Terpander, einer der frühesten griech. Lyriter, um 650 v. Chr., aus Antissa oder nach Anbern aus Methymna auf ber Insel Lesbos gebürtig, erlangte burch bie Kraft seines Gesangs einen großen Einfluß über die Gemüther seiner Zeitgenoffen und übernahm zu Sparta, als diefes bei seiner Zerrüttung durch innere Unruhen auf Befragung des Dratels den Sanger aus Lesbos kommen ließ, die Rolle eines zweiten Drpheus. Bie dieser, foll auch er sich um die Berbefferung der Mufit dadurch ein besonderes Berdienst erworben haben, daß er der vorher vierfaitigen Lyra drei neue Saiten hinzufügte. Außerbem, daß er als Berfaffer von Proomien und andern Dichtarten genannt wird, machte man ihn auch zum Erfinder der Stolien, obwol biefe weit früher schon vorhanden waren und T. dieselben mahrscheinlich nur für den Gesang bei Tische in Melodien einkleidete. Seine Melodien, die man im Allgemeinen die lesbischen nannte, bienten selbst ben folgenden Zeiten noch lange zum Borbilde. Die unter seinem Namen vorhandenen wenigen Bruchstücke hat Schneidewin im "Delectus poesis Graecorum elegiacae, iambicae, melicae" (Abth. 3, Gött. 1839) erläutert.

Terpentin (entstanden aus Terebinthlina) nennt man ein mehr oder minder dick Parz, das aus verschiedenen Rabelholzstämmen durch Einschnitte gewonnen wird. Conv.-Lex. Behnte Mufl. XIV.

eine gelbliche oder grunliche Farbe, einen eigenthumlichen Geruch und scharfen, bittern Se fcmad. Man unterscheidet im Sandel verschiedene Sorten, deren Gute fich nach dem Baume richtet, von dem sie gewonnen werden. Die billigste und ordinärste Sorte ift der gemeine Terpentin, der von der gemeinen Riefer (Pinus sylvastris) gewonnen wird. Feiner und durchsichtiger find der ftrasburger Terpentin von der Weißtanne und der französische oder Terpen-# tin von Bordeaux, den man von der Strandfiefer (P. maritima) erhalt. Diesen steht nahe de Terpentin von Bofton, welchen die langnadelige Riefer (P. australis) liefert. Die feinfic Sorten sind der venetian. Terpentin vom gemeinen Lärchenbaume (Pinus Larix) und besonders der canad. Balfam von der Balfamtanne (P. balsamea). Die allerheste Sorte wurde der cyprische oder ciische Terpentin sein, wenn er im Handel nicht so selten unvermisch: vertame. Er wird gewonnen von der Terpentinpistacie (f. Terebinthe), die jedoch nicht zu ten Rabelhölzern gehört. Die feinen Terpentine find officinell, werden jedoch felten innerlich, baufiger als reizendes Mittel in Form von Pflastern und Salben angewendet. Außerdem benup man die gröbern zu verschiedenen technischen Zwecken. Durch Destillation gewinnt man duraus das flüchtige, farblose, starkriechende Terpentinöl, das ebenfalls als Arzneimittel und pu gewerblichen Zwecken bient. Aus den bei seiner Deftillation gebliebenen und geschmohenen Rückständen erhält man das Kolophonium (f. b.) ober Geigenharz.

Terpsichore, d. h. die Tanzfrohe, eine der neun Musen (f. d.), welcher bei der spatem Ber-

theilung der Musenamter die Tangkunst und der Chorgesang zugetheilt wurde.

Terracina, Grenzstadt des Kirchenstaats gegen das Königreich Neapel, an der Bia Appia und an dem Golf von T. des Mittelmeers, wurde als Angur von den Bolskern gegrundet. Roc stieht man hier die malerischen Reste eines Castells Theodorich's des Ostgothenkönigs und eine mittelalterlichen Burg in schöner Lage. Die Stadt gehört zur Delegation Frosinone, ift ber Sit eines Bischofs und hat 8000 E. und einen Hafen. Die Rähe der Pontinischen Sumpfe hat auf die Luft einen schlimmen Ginfluß, wenngleich seit den großen, unter Pius VI. unternow menen Arbeiten die Umstände sich vielfach gebessert haben und T. sehr gewonnen hat. Die Rethedrale, für welche Canova sein lestes Werk, eine Pieta, arbeitete, steht auf den Trummer des Jupitertempels, von meldem noch viele Meste vorhanden find. Richt weit von E. ift die nee politan. Grenze mit dem Drichen Portello. Bon T. aus kann man den Monte Circello befuchen,

das Worgebirge der Circe alter Zeit, mit dem Stadtchen San-Felice.

Terra cotta ist der gemeinschaftliche Name für eine sehr viel umfassende Classe alter Uber reste aus Thonerde geworden, die man erst in neuerer Zeit gehörig beachtet hat. Schon die mp thische Runftgeschichte der Griechen rühmte den Dibutades, Rhötus und Spperbios als Deifen in Arbeiten aus Thon, ohne genauer anzugeben, ob diese Arbeiten gebrannt ober nur an der Sonne getrodnet gewesen. Auch Homer's "Ilias" erwähnt bereits ber Topferscheibe und eines der Homer zugeschriebenen Gedichte des Dfens. Wo das Material in Menge und leicht benusbar sich vorfand, wie in Korinth, Agina, Samos, Athen, erhob sich das Töpferhandmet in sehr früher Zeit, und Athen gab als Preis bei den Panathenaen nur einen Dierug von ge brannter Erde. Die verschönernde Hand schmuckte fruh schon griech. Werke mit kunstlerischen Bierath, und durch Zumischung farbiger Stoffe, besonders einer rothlichen Erde zum Thon verstand man namentlich in Samos den Gegenständen des täglichsten Bedarfs Reis und Anmuh zu geben. Über die Anfänge der Plastik geben außerdem noch belehrendere Aufschluffe die neuern Auffindungen in den altesten Stadten Etruriens. Hier hat man Gefäßreliefs und Figuren gefunden, die zu den Incunabeln der Kunst zu gehören scheinen. Aus ihnen ergibt fic, daß die Berbindung der Farbe mit solchen Arbeiten ein Fortschritt war. Die scheinbar altesten mögen die einfarbigen Gefäße mit Relief sein. Die volsker Basen haben die Kenntnifter alten Plastit bedeutend gefördert. Als samische, theritleische Gefäße machten sie ichon Prachtftude des Alterthums aus. Runde Bildwerke und Reliefs in gebrannter Erde hat Toscana und Rom desto mehr aufzuweisen. Diese Arbeiten, meist von nicht sehr großer Ausbehnung, obgleich das Alterthum, besonders bei den Etrustern, gange Tempelfriese und Biebelbilder aus Terra cotta kannte, find und der Beweis für die Geschicklichkeit der officinae figulinae, die in Mom und in Italien verbreitet waren. Erst seit des Grafen Caylus (s. d.) Zeit murten die Überreste aus Terra colla in Italien mit Eifer gesammelt; H. Charl. Townley brachte an On und Stelle eine Sammlung zu Stande, die später in das Britische Museum tam. Serow d'Agincourt hinterließ die seinige der Baticana. Bgl. "Bassirilievi volsci in Terra colla" (Now 1785); "Description of the collection of ancient Terracottas in the British Museum" (2010). 1810); Serour d'Agincourt, "Recueil de fragments de sculpture antique en terre cuik"

l

(Par. 1814). Genauere Untersuchungen der Überrefte haben besonders bei Gefäßen eine Mannichfaltigkeit der Anwendung dieses Materials bemerken laffen, die für die Technik mandes Belehrende zeigen fann. Man unterscheidet blos lufttrockene Berte, einfach gebrannte, dann gebrannte mit aufgesetten, aber nicht firirten Farben; gefirnifte Arbeiten mit eingebrannten Farben; eine Mischgattung, wo die Farben zum Theil fest, zum Theil blos aufgemalt sind, und endlich, als tostbarste Art, Arbeiten mit reicher Bergoldung: alle in Rücksicht der Masse unter sich von der verschiedenartigsten Feinheit. Manches, was auf uns gekommen ift, mogen nur Modelle und Abguffe sein. Erft in neuerer Zeit hat man die.german. Anfange der Topfer-Bunft höher achten gelernt, welche an die mittelalterlichen Werte diefer Gattung fich anschliegen. Befäße, Bicgel, Urnen find hier die Anfange einer balb in die Architektonik vielfältig eingreifenden Technit, bald einer selbständigen Runstübung. Seit dem 16. Jahrh. wurde wieder viel in Terra cotta gearbeitet; Bernard de Palissy (s. d.) war damals für Figuren und Gefäße dieser Art berühmt; ganze Buften und bergl. wurden in Italien aus Thon gebrannt, und von Didel Angelo find eine Anzahl der in Thon gebrannten Efizzen zu seinen Meisterwerken erhalten. In den beiden lesten Jahrhunderten abermals etwas vernachlässigt, wurde die Terra cotta erst in neuester Zeit wieder vielfach zu Gefäßen, namentlich in den Kunstwerkstätten dieser Art in Paris und im Museum in Sevres, und noch niehr zu architektonischen Zierathen und Gliedern angewendet, welche sich auf diese Weise wohlfeil und dauerhaft vervielfältigen und auch in steinarmen Ländern anwenden laffen, wie z. B. in Norddeutschland, welches'schon im Mittelalter eine reiche Drnamentik in Backsteinen besessen hatte, die theils durch Modellirung, theils durch Glasur das goth. Detail, ja felbst die Sculpturen ausdruckten. Den ausgedehntesten Gebrauch der Torra colla findet man gegenwärtig an Schinkel's Bauschule und an der Werder'schen Rirche in Berlin. Indessen hat es sich ergeben, daß hohlgegossene Drnamente in Bink noch wohlfeiler sind als die in Terra cotta ausgeführten.

Terra di Lavoro, d. h., wie Goethe sagt, "nicht Land der Arbeit, sondern des Ackerbaus", eine Provinz des Königreichs Neapel, begrenzt im S. von den Provinzen Neapel (Napoli) und Principato citeriore, im D. von Principato ulteriore und Molise, im N. von Abruzzo citeriore und Abruzzo ulteriore II., im NB. vom Kirchenstaate, im W. vom Tyrrhenischen Meere, umsast den nördlichen Theil des alten Campanien und den südöstlichsten von Latium und zählte mit Einschluß der dazu gehörigen Ponzainseln 1851 auf 106% DR. 752000 E. oder über 7446 auf einer DM. Sie bildet mit der Provinz Napoli den fruchtbarsten und cultivirtesten Theil des ganzen Königreichs, entsprechend der Campania selix der Alten, und zerfällt in fünf Bezirke: Caserta, Gaëta, Nola, Sora (nach ihren Hauptstädten benannt) und das am Fuse des Gebirgs gelegene Piedimonte. Die Hauptstadt ist Capua. Außerdem liegen darin Aversa, Fondi, San-Germano und dabei die Abtei Monte-Casino, ferner Arpino, Maddaloni, Teano,

Nota und als Enclave das zum Kirchenstaat gehörige Pontecorvo nebst Gebiet.

Terra firma, d. h. festes Land, im Gegensat der Inseln, ist eine Benennung, die man vorzugsweise zwei verschiedenen Landstrichen gegeben hat. Zuerst hießen Torra sirma oder il dominio Veneto alle Landschaften auf dem festen Lande Italiens, welche die Herrschaft der Benetianer anerkannten, nämlich das Herzogthum Benedig, die venetian. Lombardei, die treviser Mark, das Herzogthum Friaul und Istrien. Dann verstand man unter Terra sirma (im Spanischen Tierra sirme) die große Landschaft in Südamerika, welche an das Mar del Nord, an Peru, das Amazonensand, an das Mar del Sud und die Landenge von Panama grenzt und auch unter dem Namen Südamerikanisches Neucastilien bekannt ist. Die Spanier besassen darin Neuandalusien oder Paria, Benezuela, Rio de la Hacha, St.-Martha, Carthagena, Terra sirma im engern Verstande, Popayan und Neugranada. Zu dieser Terra sirma hatten die Spanier noch ihren Antheil an Guiana hinzugesügt. Im engern Sinne begreift Tierra sirme die Landenge bis nach Panama hin, zwischen dem Neerbusen von Darien am Nordmeer und der Bai von Panama am Südmeer.

Terrain, Gelande, bezeichnet in der Militärsprache den Boden mit allen seinen unbeweglichen Gegenständen. In Bezug auf dessen Benupung zu militärischen Zwecken ist seine Gangbarteit, Übersicht und taktische Bedeutung zu beachten. Demnach unterscheidet man reines
und durchschnittenes (coupirtes), offenes und bedecktes, ebenes und unebenes Terrain. Diese Formen sind in einer bestimmten Terrainstrecke entweder gleichmäßig oder combinirt und wechselnd, wodurch Terrainabschnitte, welche verschiedenartig begrenzt sein können, Abschnitte im Terrain (Bodenabschnitte, schwer zu überschreitende Gewässer, Vertiefungen u. s. w.) und

TK \*

Defileen (f. b.) entstehen. Die einzelnen Terraingegenstände sind entweber von naturlicher Bildung (Ebenen, Böhen, Bertiefungen, Gemäffer, Weichland, Balber) oder von kunftlicher Bildung (Gebäude und bewohnte Orte; Communicationen: Wege, Straffen, Gifenbahnen, Damme, Bruden, Ranale; Sinderniffe: Graben, Garten, Umfaffungen u. f. m.). Die talische Bedeutung eines Terraintheils wird bedingt durch einzelne Bertheidigungs - oder Sinpuntte, welche gange Streden beherrichen ober fperren ober Schus gemahren, burch Bertie digungelinien und ihre Übergänge und durch Marschlinien. Für die Taktik von höchster Bidtigkeit ist die Terrainbenusung; sie besteht darin, die Bortheile des Terrains (Sicherung der Bewegung und Aufstellung, Dedung gegen feindliche und Begunstigung ber eigenen Baffer wirkung und Ginsicht) zu gewinnen und bem Feinde nur deffen ungunstige Berhaltniffe ju lassen. Diese Kunst ist schwer und kann allein durch Kenntniß der Terrainlehre erlangt werden Terrainlehre ift die Wissenschaft von der Gestaltung der Erdoberfläche. Sie wird gewöhnlich in reine und angewandte eingetheilt. Erstere lehrt die Classification des Terrains, den Zusammenhang und die gegenseitige Abhängigkeit der verschiedenen Terrainformen und umfast bie Drographie nebst der Geognosie und die Hydrographie, endlich die Topographie. Die angewandte Terrainlehre gibt die Untersuchung (s. Recognosciren) des Terrains, die Terraindarstellung durch Karten, Plane und Berichte und die Terrainbenugung an und greift baber wesentlich in die Taktik und Strategie ein, sodaß sie als besondere Lehre kaum aufzufassen ist. Als Wissenschaft harrt die Terrainlehre noch immer einer dem Standpunkte der Gegenwart wie tommen entsprechenden Behandlung. Anleitung bazu geben, außer ben tattifchen Berten (f. Zaktik), Gomez, "Terrainlehre" (11 Bde., Wien 1827); Reichlin-Meldegg, " Über Terrain gestaltung" (Münch. 1826); Reinhardt, "Terrainlehre" (Berl. 1827); D'Etzel, "Terrainlehre" (2. Aufl., Berl. 1853); Ph., "Prattifche Anleitung gur Recognoscirung und Beforibung des Terrains" (Aborf 1840).

Terrasse nennt man in der Gartenkunst eine allmälig aufsteigende Erderhöhung, die st noch künstlich mit Steinen, Rasen, Blumen und dergl. gefaßt ist. Auch in der Militärsprecke bezeichnet man mit diesem Worte eine höher als andere liegende Ebene, z. B. die obere Fläcke eines Thurms, des Donjons u. s. w. — Terrassirte Werke kommen hauptsächlich in Bergse stungen vor, wo der Wallgang der hinterliegenden so beträchtlich höher als der der vorliegenden angelegt ist, daß man von senen aus über diese hinwegseuern kann, ohne die Besatung der let

tern zu beschädigen.

Territorialspftem heißt im Rirchenrechte diejenige Theorie über die Berfassung ber Kirche, nach welcher einem Landesherrn die volle Ausübung aller Kirchengewalt als ein Ausfluf feiner Staatsgewalt zukommt, vermöge beren er bie Diener der Rirche, die nur als Staatsdiener gelten können, ein- und absepen, im Rirchenwesen für Liturgie, Lehre und Glauben Alles nach feinen individuellen Ansichten bestimmen und ordnen tann, fofern er babei nur nicht gegen bie Vorschriften des Christenthums handelt. Das Territorialspftem schließt sonach bas volle De heiterecht des Staatsoberhauptes auch in Rirchen- und Glaubenssachen in sich und führte u dem Grundsage: Wessen das Land, dessen der Glaube (cujus regio, ejus religio). Es entstand als eine Ubertreibung bes Epistopalspstems (f. d.) durch Pufendorf und Chr. Thomasis noch vor der Mitte des 17. Jahrh. mit der Entwickelung des Staatsrechts und der Erhebung des staatlichen Glements über das firchliche. Im Westfälischen Frieden fand es Anerkennung und durch benselben eine oft sehr drudende Anwendung. In ftrenger Consequeng führt diefes Spftem zu einem weltlichen Papstthume ober zum Cafareopapat. So wurde es namentich von Hobbes in den Schriften "De cive" und "Leviathan" entwickelt. In Deutschland erhidt es eine wissenschaftliche Begründung durch Pufendorf in der Schrift "De habitu rdgionis ad vitam civilem" (Brem. 1687). Es war hier auch im Anfange des 18. Jahrh. verherrschend, bis es durch den Widerspruch, den es hervorrief, namentlich durch das von Christoph Matth. Pfaff (vgl. "De originibus juris ecclesiastici veraque ejus indole", Züb. 1719) aufgestellte Collegialspftem (f. d.) ersest murbe. Beibe Spfteme bestanden im Rampfe nebeneinm der fort und übten ihren Ginfluß auf tie Rirchenverwaltung. In neuerer Zeit wurde das Im ritorialsostem namentlich durch die philosophische Richtung vertheidigt, indem man die Einbei des Staats und der Rirche aus dem idealen Begriffe zu entwickeln suchte, hiernach die Rirch nur als die religiose Bestimnitheit des Staats hinstellte und als eine besondere Besellichaft verschwinden ließ.

Territorium nannte man im Mittelalter die Amtsbezirke der mit der Berwaltung der kaifer lichen Hoheiterechte betrauten Bafallen oder Beamten. Allniälig gingen diese, wie die Beamten

P; X

I

T,

5 1

K

E

1

gen selbst, in den erblichen Besit ihrer Inhaber über. Dadurch tehrte sich das Berhältnif um: das Amt ober die Gewalt erschien als Ausfluß des Territorialbesiges, der Beamte ward jum Zerritorialherrn oder Landesherrn. Früher stießen wol verschiedene solche übertragene Gewalten auf einem Territorium jusammen oder es lebten darauf Individuen und Corporationen, welche der Gewalt des Inhabers dieses Territoriums nicht unterworfen waren, sondern unmittelbar vom obersten Landesherrn, dem Raiser, ressortirten. Die Territorialherren suchten aber auch diese Ausnahmestellungen auszutilgen und ihre Bezirke zu sogenannten geschlossenen Gebieten, Territoria clausa, zu machen. Als durch Aufhören des Reichs die einzelnen Landesherren völlig souveran wurden, erschien diese Souveranetat sehr natürlicher Weise als ganzlich auf ben Besit bes Territoriums gegründet. Man nennt diese staatsrechtliche Ansicht bas Territorialprincip. Aus dem Besite des Staatsgebiets leitete man dann die Befugnif des Inhabers dieses Bebiets ab, auf dem ganzen Umfange desselben ausschließlich die gesetzgebende und vollziehende Gewalt zu üben, die sogenannte Territorialhoheit. — Territorialpolitik nannte man im alten Deutschen Reiche bas oben bezeichnete Streben der einzelnen Landesherren, ihr Territorium abzurunden, von der Hoheit des Reichs immer unabhängiger zu stellen und zu erweitern. Insofern auch die Bahlkönige zugleich Landesherren maren, theilten sie nur zu haufig jene Terzitorialpolitit, fatt ihr im Intereffe ber Reithseinheit entgegenzuarbeiten.

Terrorismus, vom lat. terror, d. i. Schreden, nennt man jenes politische System, das den öffentlichen Gehorsam nicht durch Ausübung ber aus dem Bolkegeist hervorgegangenen und darum sittlich geheiligten Gesese, sondern durch Furcht und Schrecken, durch Unterjochung der Gemather mittele blutiger Barte und Willfur erzwingt. Einem folch furchtbaren Bustande, der eigentlich ein Krieg der Regierung mit den Regierten ift, liegt stets die Gewaltanmaßung und die Verletung positiver ober allgemein menschlicher Rechte von Seiten ber Machthaber zu Grunde. Nicht nur die politische Geschichte, sondern selbst die driftliche Rirchengeschichte hat solche Epochen in großer Anzahl aufzuweisen. Als in der Frangofischen Revolution die Jakobiner durch die Bernichtung der gemäßigtern Girondisten Ende Mai 1793 die Dberherrschaft im Nationalconvent erlangt hatten, erklärten sie selbst von der Rednerbuhne herab, daß nun der Schrecken zur Rettung der Republik an der Tagesordnung sei. Das Revolutionstribunal, die Gefete gegen die Berdachtigen, die Proclamation bes Kriegsrechts, das Institut der Bolkereprafentanten und ber Boltscommiffionen, die Revolutionsarmeen und eine Menge der blizigsten Strafgesete maren die Mittel, wodurch jede Regung tes Widerstandes gegen die revolutionare Regierung unterdruckt werden follte. Robespierre (f. b.) führte diefes Syftem, das anfangs nur den Feinden der Republik galt, zu den letten Consequenzen, indem er Freund nnb Feind, Republikaner und Royalisten hinschlachten ließ, blos um durch eine Zerrüttung und Bergmeiflung ber Gemuther gur Ausführung feiner individuellen 3mede zu gelangen. Als endlich ber Dictator am 9. Thermidor (27. Juli 1794) gestürzt wurde, hatte auch die sogenannte Schredensherrschaft (Régime de la terreur) eigentlich ihr Ende erreicht. Bgl. Duval, "Souvenirs de la terreur" (4 Bde., Par. 1843).

Tertiärformationen werden von den Geologen alle diejenigen Flotbilbungen genannt, welche neuer find als die Rreibeformation und alter als die Diluvialgebilde. Die Bezeichnung Tertiär bezieht sich auf eine Unterscheidung von primaren und secundaren Formationen; da aber lettere Ausbrude taum noch üblich sind, so wird neuerlich auch für Tertiärformationen sehr haufig der zuerst von Bronn vorgeschlagene Ausbruck Molassegebilde (f. Molasse) angewendet.

Tertie heißt der 60. Theil einer Secunde. — Auch bezeichnet man mit Tertie ein musikalisches Intervall oder den britten Zon, von einem angenommenen Grundton aufwärts gerechnet. Sie ift groß, wenn fie aus zwei großen Conftufen, z. B. c-e, klein, wenn fie aus einer großen und einer kleinen Tonftufe besteht, 3. B. c-es; übermäßig, wenn sie eine große und eine übermäßige Stufe des Linienspftems enthalt, g. 23. c-eis; vermindert, wenn sie zwei fleine Constufen umfaßt, z. B. c-eses.

Tertulia (span.) heißt in Spanien wie in Sudamerika eine Abendgesellschaft, in ber man sich durch Spiel und Tang unterhalt. Man genießt dabei in der Regel wenig mehr als etwa ein Glas Eismaffer ober Limonabe.

Tertullianus (Quintus Septimius Florens), ein einflugreicher lat. Rirchenlehrer, ber Sohn eines Pauptmanns zu Karthago, war anfangs Heide und soll früher als Rhetor und Sachwalter gearbeitet haben. Durch bie Standhaftigfeit mehrer Martyrer bewogen, murbe er ungefähr 185 m. Chr. Christ und zugleich ein eifriger Bertheibiger des Christenthums. Seine große Gelehrfamkeit und seine Tugenden erhoben ihn bald gum Priefter. Bei der Christenverfolgung unter bem Kaiser Severus, 192—211, schrieb er seinen "Apologeticus", der durch te Lebhaftigkeit der Beredtsamkeit, die überhaupt aus allen seinen Schriften hervorleuchtet, Bewunderung einstößt, wenn auch seine Sprache hart und dunkel ist. Er sah in der Philosopie die Quelle aller Kehereien. An eine strenge Lebensart gewöhnt und den verderbten Sitten so ner Glaubensgenossen seind, wendete er sich später der streng ascetischen Lehre des Montanis und wurde ein eifriger Montanist. Er starb 220 in hohem Alter. Seine Schriften, polemschen, apologetischen und disciplinarischen Inhalts, sind für die Kirchengeschichte von Wichmsteit. Sie wurden zuerst von Rhenanus (Bas. 1521), dann von Rigaltius (Par. 1634 misster), neuerdings in der "Bibliotheca patrum Latinorum selecta" von Leopold (4 Bde., Ly. 1839—41) herausgegeben. Bgl. Neander, "Antignosticus; Geist des T. und Einleitung wesselen Schriften" (Berl. 1825).

Ternel, eine Provinz Spaniens, aus dem südlichsten Theile des Königreichs Aragoma gebildet, zählt auf 147% OM. 250000 E. und hat zur Hauptstadt Ternel, die am Zusammer fluß des Guadalaviar oder Turia und Rio Alfambra, auf einem steilen, felsigen Vorspruzz der nordvalencianischen Bergterrasse gelegen und etwas befestigt ist. Die Stadt, der Sit eine Bischofs, hat eine Citadelle, eine schöne Kathedrale, sieben Kirchen, mehre Klöster, eine rin Wasserleitung und andere Alterthümer und zählt 7365 E., die mit Tuch- und Leinwahmeberei, Färberei und Gerberei, Fertigung von Seiler-, Topf- und Schuhmacherarbeiten sich ernihren. In ihrer Nähe sind berühmte Mineralquellen, die eine Temperatur von 20 — 21°R. haber

Terzett (ital. terzetto) heißt ein Singstück für drei Hauptstimmen mit und ohne Besteitung. Das vollkommenste Verhältniß ist; wenn es für Sopran, Tenor und Baß gesett word,

weil diese Stimmen in gleichen Berhältniffen voneinander abstehen.

Teschen, ein mittelbares Fürstenthum im östr. Schlesien, mit mehr als 100000 E, m denen wenige die deutsche, die meisten die sogenannte wasserpolakische Sprache reden, bildets größten Theil des frühern Teschener Kreises, der mit dem dazu gehörigen Fürstenthum Bich und den Minderstandesherrschaften Freystadt, Friedeck, Deutsch-Leuthen, Dderberg, Reichmidau und Roy auf 34 1/2 DM. etwa 215000 E. zählte, 1849 aber aufgelöst und den jegign drei Bezirkshauptmannschaften Teschen (18,35 D.M. mit 76378 E.) Bielis und Friedeckzum theilt wurde. T. gehörte ursprünglich den Herzogen von Oberschlesien, von denen Rasimir ! 1298 dem Könige von Böhmen sich unterwarf. Als nun 1625 der Mannsstamm der ha zoge von T. ausstarb, blieb bas Fürstenthum unmittelbar bei der Krone Bohmen, bis Raife Rarl VI. daffelbe 1722 dem Herzog von Lothringen, Leopold Joseph Rarl, übergab, dem fein Sohn Franz Stephan, nachmaliger röm. Kaiser, 1729 barin folgte. Nach ihm besaß taffelte seit 1766 unter dem Titel eines Herzogs von Gachsen-Teschen der mit der Tochter bet Reffers Franz I. vermählte fächs. Prinz Albert, welcher bei seinem Tobe 1822 Dieses Fürsien. thum an den Erzherzog Karl vererbte, von dem es an seinen altesten Sohn Albrecht überging. Die Hauptstadt Tefchen, flaw. Tieffin, am rechten Ufer der Olfa und am nordlichn Fuße der Bestiden gelegen, früher Kreisstadt, jest Sit eines Landesgerichts, einer Bezitthauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat ein tath. und protest. Symnasium, erferes mit einem Convict und Mineraliencabinet, letteres mit einem Alumneum und beide mit Bibliotheken, eine Borbereitungeschule für die Universität, ein Theater, fünf Kirchen, darunter die sehenswerthe Pfarrkirche (ehemalige Dominicanerklosterkirche), die Rirche der Barnbergigen, die in Folge des Altranstädter Bertrags von 1707 erbaute evangelische Gnadenfirde; ferner besitt es eine alte goth. Schloftapelle, ein altes verfallenes Bergschloß, ein 1847 wm Herzoge Karl unterhalb des Schloßberge erbautes großartiges Brauhaus und mehre Bedthatigfeiteanstalten. Die Bevölkerung von 7500 Seelen unterhalt neben Bierbrauerei, Ind-, Kasimir- und Leinwandwebereien auch viel Weißgerbereien, Fabrifen in Leder, in Resoglio, sowie Gewehrfabriken (Teschinken) und bedeutenden Sandel in Tuch, Leder, Bollen. f. w. Sisso risch merkwürdig ist die Stadt wegen des daselbst 13. Mai 1779 zwischen Maria Theresia und Friedrich II. abgeschloffenen Friedens, welcher ben sogenannten Ginjahrigen ober Bairifden Erb folgekrieg (f. d.) beendigte. Rraft desselben wurde die zweibrucker Linie Birkenfeld, welche auf ungleicher Che entstanden mar, nach dem Aussterben der Bauptlinie 3meibruden-Birtenfell für erbfähig erklärt. Ditreich erkannte den freien Beimfall der frant. Fürstenthumer an Preu-Ben nach dem Rechte der Erstgeburt an. Der Bergog von Medlenburg erhielt für seine in Folge einer vom Raiser Maximilian 1502 seinem Sause ertheilten Anwartschaft auf die Landgref schaft Leuchtenberg erhobenen Ansprüche das privilegium de non appellando. Rurpfalz nut in den Besit des ganzen bisherigen Kurfürstenthums Baiern und erhielt Mindelheim, überlick

jedoch das Innviertel (40 D.M.) an Östreich. Kursachsen wurde für seine Allodialerbschaftsansprüche mit sechs Mill. Gldn. und mit der Souveränetät über die Grafen von Schönburg, die Böhmen bisher behauptet hatte, abgefunden. Das Reich bestätigte diesen Frieden 1780. und Frankreich und Russand übernahmen die Garantie desselben.

Teffin, einer der Schweizercantone, hat seinen Namen seit 1803 von dem auf dem Gotthard entspringenden Flusse Teffin (Ticino), der nach seinem Austritt aus dem Lago-Maggiore die Grenze zwischen dem Lombardisch Benetianischen Königreiche und Sardinien bildet und fich unterhalb Pavia mit dem Po vereinigt. Der aus acht kleinen Landschaften bestehende Canton, in: Mittelalter ein Theil der Lombardei und spater im Besit der Berzoge von Mailand, tam nach blutigen Kampfen von 1466-1512 unter die Berrschaft der Schweider, die ihn unter dem Nanien der Ennetburgischen Boigteien durch Landvoigte vermalten ließen. Dreihundert Jahre lang wurden die schönen Gebiete über dem Gotthart als Unterthanenländer mishandelt und nur das Livinerthal hatte für langere Zeit unter der Hoheit von Uri eine allgemeine Landesgemeinde und eine ziemlich selbständige Verwaltung. Im 3. 1798 entfagte zuerst Basel, bann Luzern allen Sobeiterechten, worauf ein Theil der Bewobner die Gelegenheit ergriff, um sich ganglich unabhangig zu machen. Unter der helvet. Berfassung, die jedoch hier nirgends Burgel faßte, bildeten die Landschaften die beiben Cantone Bellenz und Lugano und wurden unter der Mediation 1803 als Canton Tessin zu einem der Gibgenossenschaft einverleibten selbständigen Cantone vereinigt. Er enthält auf 53 — 54 D.M. 1 17760 E., welche, mit Ausnahme der 380 deutschen Bewohner des Dorfes Bosco (Gurin) in der Nähe von Dbermallis, die ital. Sprache reden, fämmtlich, bis auf etwa 50 Protestanten, der tath. Kirche angehören und in firchlicher Beziehung zum größern Theil unter dem Bisthum Como, zum kleinern Theil unter bem Erzbisthum Mailand stehen. Die Restauration brachte dem Canton eine aristokratische Berfassung und eine demoralisirte Bermaltung, an deren Spipe zuerst Maggi, dann der berüchtigt gewordene Quabri stand. Noch vor der Julirevolution wurde eine Werfassungereform im gemäßigt demokratischen Ginne und damit die Constitution vom 4. Juli 1830 zu Stande gebracht. Allein auch unter dieser Verfassung wußte sich die corrupte Partei ber frühern Gewalthaber der herrschaft zu bemächtigen, bis endlich durch eine Revolution 1839 eine neue Berwaltung an die Spipe fam, unter welcher im lange vermahrtosten Canton einige heilsame Beranderungen, zumal zur Bebung bes im höchsten Grade vernachlässigten Unterrichts, durchgesett wurden. Die Conftitution selbst aber blieb mesentlich ungeandert, da auch eine 1843 vorgenommene und vom Großen Rath vollendete Revision, wonach die Wählbarkeit der Geistlichen in ben Großen Reth beschränkt werden sollte, durch die Mehrheit des Boltes verworfen wurde. An der Spipe der gesetzgebenden Gewalt steht ein Großer Rath, in den jeder der 38 Rreise drei Stellvertreter mahlt; Die höchste vollziehende Behörde ist der vom Großen Rath ernannte Staatbrath von neun Mitgliedern. Der Sis sammtlicher Behörden wechselt von sechs zu sechs Jahren zwischen ben Städten Lugano (5172 E.), Locarno (2676 E.) und Bellinzona (1926 E.). Die politische Wahlfähigkeit ist noch an ein Alter von 25 J. und einen Census von 200 Frcs. gefnüpft. Ein vom Großen Rathe angenommener Gesehentwurf zur Ausdehnung des Wahlrechts auf alle zwanzigjährigen Staatsbürger wurde vom Bolte verworfen. Die Ausweisung der im östr. Italien wohnenden Tessiner und die Anordnung einer 1854 noch nicht völlig beseitigten Grenzsperre gegen den Canton hatte für diesen namhafte Berlufte und eine Bergrößerung des Deficits in den Staatsfinangen dur Folge. Unter der lange dauernden schlechten Bermaltung ift der fruchtbare Boben nicht überall gehörig bebaut worden, wozu auch die Reigung zu periodischen Auswanderungen in Nachbarstaaten beitragen mag, die jahrlich bem Canton die Arbeit von oft 11000 mannlichen Individuen entziehen. Dazu kommen zwölf Mannsklöfter mit 145 Monchen und neun Frauenflöster mit 193 Ronnen, mit einem Bermögen von mehr als 5,200000 Lire; eine in und außer ben Rlöstern refibirende gahlreiche Geistlichkeit, die sich jum Theil mit vielerlei ungeistlichen Nebengeschäften befaßt, und eine noch immer große Bahl von Advocaten und Notaren, die am Mart des Landes zehren helfen. Auch den Reformen im Unterricht, worüber 1852 ein eingreifendes Geset erlaffen wurde, sett noch die einflugreiche, in hohem Grade rohe und unwissende Beiftlichkeit einen hartnäckigen und allzu oft erfolgreichen Wiberstand entgegen. Eigentliche Gelehrte hat T. im Berhältnif weniger als die andern Schweizercantone hervorgebracht, wol aber find aus ihm viele ausgezeichnete Runftler hervorgegangen. Das Land fentt fich ziemlich steil vom Gotthard (8000 g. über dem Meere) jum Luganersee (832 g. über dem Meere und 500 F. tief) und besteht fast gang aus Urgebirge. In den Gebirgsgegenden wird viel Biebjucht getrieben und guter Kase bereitet, in den untern Gegenden werden Bein, Seide (gega 36000 Pf.) und Obst gebaut und nebst Holz, Fischen, Marmor, Strotzessecht, Lavasteins auch ausgeführt. Die beiden Bezirke Lugano und Mendrisio, südlich vom Monte Cenen, haben ein ganz sombard. Klima und nähren auf 7½ OM. gegen 48000 E. Darin sind peachten das reizende Maggiothal und der schöne Luganersee; ferner die herrlichen Umgebungs der Städte Lugano, Locarno und Bellinzona, lesteres der Schlüssel des Thals mit drei Schissern und neuerdings verstärkter Besestigung; die bemerkenswerthe neue Fahrstraße über da Gotthard durch das interessante Livinerthal u. s. w.

Teffin (Rarl Gustav, Graf), der Sohn des schwed. Reichsraths und Dbermarschalls Rib bemus E., des ersten Baufunftlers seiner Beit, deffen hauptdenkmal das nach feinem Die aufgeführte königl. Schloß zu Stockholm ist, wurde 1695 in Stockholm geboren. Er widmet fich anfangs, wie sein Bater, ber Architektur, wendete sich aber dann der Diplomatie ju, bie seiner Chrsucht eine glanzendere Bahn eröffnete. Durch ein gewinnendes Außeres, eine feine, wiewol ziemlich oberflächliche Bildung, Geschmack und Talent ausgezeichnet, glanzte er de Gesandter an den Höfen zu Ropenhagen, Wien, Versailles und Berlin, von wo aus er bie Schwester Friedrich's d. Gr. als Braut des schwed. Kronprinzen heimführte. Rebst seinen Freunde Gyllenborg stürzte er auf dem Reichstage von 1738, wo er den Landmarschallstie führte, die seit 1719 herrschende Dugen- oder Horn'sche Partei, wodurch die sogenannten bie ans Ruber tamen. Das sofortige Unschließen ber Lestern an Frankreich hatte ben fur Gam den so unglücklichen Finnischen Krieg, 1741-42, zur nächsten Folge. Als Gouverneur is Kronprinzen, nachherigen Königs Gustav III., schrieb T. die ehemals viel gelesenen und vide priesenen "Briefe eines alten Mannes an einen jungen Prinzen". Die Gunft der Konig Luise Ulrite verlor er baburch, daß er, als Seele des Reichsraths, furz vor ihrer Thronbeste gung zur Beschränkung der königl. Macht beitrug. Erft 1761 gelang es indes ber Konign, ihre Rachsucht an diesem Feinde zu befriedigen; er wurde bei einer neuen Parteiveranderung in Folge bes Kriege mit Preußen verabschiedet und mußte sich auf ein Landgut zuruchichen, wo er 1770 verarmt starb.

Testacte und Testeid, vom engl. test, d. h. Probe oder Prufung, nannte man in Engled ein Gefes, bas 1673 bas Parlament von Rarl II. erzwang, um bas Einschleichen ber Rate liken in die Amter zu hintertreiben. Nach dieser Acte mußte jeder öffentliche Beamte, in Civil und beim Militar, außer dem Supremateid (f. b.) und ben bamit verbundenen Eiben, not einen besondern Schwur leisten und unterschreiben, daß er nicht an die Lehre von der Bermande lung des Brotes und Weins in den wahren Leib und das wahre Blut Christi im tath. Siene glaube. Dbichon im Laufe der Beit die übrigen gegen die Ratholiten erlaffenen Wefete enfer Wirksamkeit geriethen, blieb doch der Testeid bestehen, sodaß sich die Ratholiken von öffentichen Amtern, namentlich von dem Sis in beiden Baufern des Parlaments fortwährend ausgefolefsen sahen. Die seit der Union Irlands mit England (1800) immer fraftiger hervortretenden Bestrebungen der liberalen Partei zur Emancipation der Katholiken bezogen sich daber ver nehmlich auf die Abschaffung dieses Gibes. Ein hierauf berechneter Antrag Lord John Ruffell's wurde 1828 von dem Unterhause angenommen, aber durch die im Dberhause beliebten Amende ments in der Pauptsache unwirksam gemacht. Als jedoch das Toryministerium Bellington Peel selbst die Nothwendigkeit der Emancipation einsah, ward endlich durch Parlamentsacte 13. April 1829 der Testeid aufgehoben und nur eine gegen die weltliche Gewalt des Papstes gerichtete Erklärung beibehalten.

Testament (Altes und Neues Testament), f. Bibel.

Testament oder Lester Wille-(ultima voluntas). Es will bem minder entwickelten Rechtsinne nicht einleuchten, daß ein Mensch noch über sein Leben hinaus verfügen könne, wie
es mit dem Seinigen nach seinem Tode gehalten werden soll. Daher sinden wir, daß die Bölker
in ihrer frühesten Periode Testamente nicht nur in Beziehung auf das Recht, über seinen Rachlaß zu verfügen, einschränken, sondern auch durch Körmlichkeiten erschweren, welche darauf hinbeuten, daß eine solche Verfügung nur mit Vewilligung der Volksgemeinde und unter ihrer Autorität gültig getroffen werden kann. In Rom wurde dieses Recht in den Zwölf Tasteln iedem Hausvater eingeräumt; aber die älteste Form der Testamente war, seinen Willen entweder in der berusenen Volksversammlung oder in der Zusammenkunst der zum Krieg Ausziehenden (in procinctu) zu erklären. So räumte man das Recht der Verfügung unter den Germanen nur dem freien und noch körperlich kräftigen Manne ein, welcher "ungehabt und ungestabt" er scheinen konnte, und nur in der Gemeindeversammlung konnte es ausgeübt werden. Es sind auch stets Beschränkungen dieses Rechts, außer denen, welche aus der Unfähigkeit überhaupt, einen gältigen Willensact vorzunehmen, hervorgehen, stehen geblieben. So waren in Rom die Fremden unfähig zu testiren, was sich auch dis zur Revolution in Frankreich vermöge des droit d'aubaine erhielt; ebenso die Unfreien in Deutschland, wo man auch den Freien keine Verfügung über Stammgüter gestattete. Diese Beschränkungen sind in der neuern Zeit immer mehr verschwunden. Nur zum Vortheil der Kinder und Nachkommen und der Altern, Großältern u. s. w. bestehen sie noch insoweit, daß nicht das Ganze ihnen entzogen werden kann. Wer mündig, seines Verstandes mächtig, kein gerichtlich erklärter Verschwender und seinen Willen bestimmt zu erklären im Stande ist, kann der Regel nach über sein volles, unbestrittenes Eigenthum durch Testament verfügen.

3

K

Ŀ

M

S١

ł

In dem röm. Rechte hing die Lehre von den Testamenten und ihrem Inhalte mit den ältesten Grundlagen des Bolkslebens und mit der Religion (durch die sacra privata) auf das genaueste zusammen. Daher griff diese Lehre auch in das ganze System so tief ein und wurde von so manchen Eigenthumlichkeiten beherrscht, z. B. daß ein Testament flets ben ganzen Nachlaß umfassen muß, mas ebenfalls in ben neuern Gesetzgebungen in Preußen, Oftreich, Sachsen u. s. w. aufgehoben murde. Im Ubrigen aber ift, aller diefer Eigenthumlichkeiten und Schwierigkeiten ungeachtet, das rom. Recht doch gemeines Recht im neuern Europa geworden und hat selbst nach England seinen Weg gefunden, wo es mit einigen Abweichungen, z. B. über die Form ber Zestamente, noch gilt. Auch in Deutschland ift das rom. Recht, wo es nicht durch Ortsstatuten und Landesgesete abgeändert ist, noch gemeines Recht, und zwar mit allen seinen eigenthümlichen Bestimmungen. Rur sind in Deutschland durch die Constitution Kaiser Friedrich's II. auch alle Fremde testaments- und successionsfähig. Die wichtigsten Buge dieser so weit umfassenden Lehre von den Testamenten find folgende. Die Form der rom. Testamente trägt noch die Zeichen ihres vorermähnten Ursprungs. Es liegt dabei die feierliche und öffentliche Übertragung des gesammten Bermögens zum Grunde, wodurch ein Anderer als Erbe in alle übertragbaren Rechte und Pflichten bes Testators eintreten foll. Dies muß vor sieben ausbrucklich erbetenen Zeugen in einer ununterbrochenen Sandlung geschehen. Bor ihnen erklärt ber Testator seinen Willen, entweder mundlich, oder indem er ihnen eine selbst geschriebene oder von ihm doch unterschriebene Schrift vorzeigt und für sein Teftament erklart, welche bann auch von allen Zeugen unterschrieben und besiegelt werben muß. Bei dem Testament eines Blinden muß ein achter Beuge zugezogen werben, und ebenso bei Ginem, der nicht schreiben tann, boch nur bei bem schriftlichen Testamente. Dies gehört zu den außern Formlichkeiten, deren Mangel ein Testament ungefetlich macht, fodaf es alle feine Birfungen verliert. Bu ben innern Formlichkeiten dagegen gehört überhaupt die Ginsesung eines Erben und insbesondere der Notherben, nämlich ber Kinder oder Enkel u. s. w., und in Ermangelung derselben der Ascendenten; im Enterbungsfalle aber die ausdrückliche Erklärung der Enterbung. Die ganzliche Übergehung ober die gesetwidrige Enterbung eines Rotherben macht bas Testament nichtig, sowie Die spatere Geburt eines Notherben einer Zurudnahme des Testaments gleichsteht. Ein Testament, worin ein Pflichttheilsberechtigter übergangen wirb (außer Kindern und Altern gehören auch Geschwifter hierher), ist ein unbilliges, und es kann gegen dasselbe der Pflichttheil (f. d.) gefodert werden. Auch indem der Testator das Recht des Testirens verliert, wird dasselbe kraftlos, sowie wenn der eingesette Erbe aus irgend einer Urfache wegfällt und tein anderer an feine Stelle tritt. Bon den außern Förmlichkeiten waren schon früher manche Testamente in besondern Fallen befreit, vor allen die Testamente ber Soldaten, welche bavon fast gang, sowie auch in Ansehung der innern Körmlichkeiten entbunden waren; ferner Teftamente auf dem Lande, die nur funf Beugen erfodern; Testamente zur Beit einer ansteckenden ober gefährlichen Krankheit, wobei es auf eine Unterbrechung der Handlung nicht ankommt; endlich das Testament eines Reisenden. Auch wenn Altern ihr Bermögen nur ihren Rindern vermachen, bedürfen fie teiner andern Golennität, als daß sie Derordnung eigenhandig schreiben, insbesondere die Ramen der Kinder und das Datum angeben. Bur Zeit der Kaiser, in deren Person sich alle Autorität des Staats vereinte, bedurfte ein Testament keiner andern äußern Form, als daß es persönlich dem Fürsten übergeben wurde, und ebenso galt als öffentliches ein jedes Testament, welches perfonlich dem Berichtsbeamten übergeben und in die öffentlichen Bücher eingetragen murbe.

An diesen Formen hat die neuere Gesetzgebung nach und nach Bieles geandert, obgleich sie in den meisten deutschen Ländern noch immer beobachtet werden muffen. Zunächst zogen namlich die geistlichen Gerichte im Mittelalter die Testamente fast allenthalben an sich, wie denn noch gegenwärtig in England die Testamentssachen ausschließend an die bischöflichen Gerichte gehö-

ren, indem man behauptete, daß has Testament überhaupt den Zustand nach dem Tode betreffe also in den Bereich der Kirche gehöre. Sodann suchte man die Förmlichkeiten der Testament au erleichtern, indem man es für hinreichend erklärte, wenn sie vor dem Pfarrer und zwei 3ch gen aufgenommen würden; Bermächtniffe jum Bortheil der Kirche aber wurden von alla Förmlichkeiten befreit. Zwar gilt jene Testamentserrichtung vor dem Pfarrer in Deutschlied nicht mehr als gemeines Recht, allein sie ist in vielen Orten besonders beibehalten. Auch fut die ront. Borschriften über die gerichtlichen Testamente nach den deutschen Berhaltniffen mehficirt. In Sachsen gilt ein Testament als gerichtliches, welches entweder an Gerichtsfielle m dem Nichter und dem Actuar, ober außerhalb ber Gerichtsstelle vor dem Richter, dem Actua und einem Gerichtsbeifiger (Schöppen) errichtet oder übergeben worden ift. Die Abwesenhei bes Richters tann durch einen zweiten Schöppen erfest werben. In andern Staaten fann en gerichtliches Testament vor dem Stadtschreiber und einem Rathsherrn errichtet werden; et geten aber auch die nach röm. Form errichteten Privattestamente. In Preußen tennt man nu gerichtliche Testamente, indem der Testator entweder an Gerichtsstelle erscheint und da sein Te stament schriftlich, oder wenn er will, auch versiegelt, übergibt oder zu Protokoll erklart, oder p dem Ende eine Deputation des Gerichts in seine Wohnung erbittet. In Ditreich gelten sowi gerichtliche als außergerichtliche Testamente. Bei dem erstern muffen wenigstens zwei vereidet Berichtspersonen zugegen sein, und wenn der Testator seinen letten Billen schriftlich übergibt muß die Schrift von ihm eigenhandig unterzeichnet sein. Außerdem ift ein lester Bille gutig wenn er entweder von dem Erblaffer ganz eigenhändig geschrieben und mit seinem Ramen m terschrieben oder, wenn auch von einer andern Hand geschrieben, doch von ihm unterschrieben und vor drei Zeugen anerkannt, ober vor drei Zeugen vorgelesen, oder mündlich erklan wird. In Frankreich gelten nur zwei Formen des Testaments, die schriftliche, wenn der Testater sein Disposition ganz eigenhandig schreibt, unterschreibt und das Datum beisest, und die öffentiche wenn er ce vor zwei Notaren und zwei Zeugen ober vor einem Notar und vier Zeugen mind lich erklärt und unterschreibt; kami er nicht schreiben, so muß dies bemerkt werden. Er kan auch dem Notar einen schriftlichen versiegelten Aufsat übergeben, dann muffen aber feche Ben gen zu dieser Erklarung' zugezogen werden. In England gelten zwar auch munbliche Tife mente, doch nur über bewegliches Bermögen und vor vier Zeugen; sie sind aber in verschiedena Beziehung fo beschränkt, muffen g. B. binnen ber erften feche Tage nach ber Errichtung nie dergeschrieben werden, daß sie sehr selten vorkommen. Schriftliche Testamente muffen vom Ie stator geschrieben und mit seinem Namen, wenn auch nur im Gingange, bezeichnet sein. Be treffen sie Grundeigenthum, so muffen auch hier drei Zeugen beigezogen werden. Bei diefer gre-Ben Berschiedenheit der Formen in den verschiedenen Ländern kann es von großer Bidigfeit werben, nach welchen Gefegen die Gultigfeit eines Testaments zu beurtheilen ift. In ber Regel wird man dabei auf die Gesetze der Heimat sehen muffen, sodaß der Preuße und ber Frangose auch im Auslande nur auf die in ihrem Lande vorgeschriebene Weise ein Testament errichten können. Aber in Ansehung der Form der gerichtlichen Berhandlung und öffentlichen Beglan bigung muffen die Gefese des Drts entscheiden.

Das Testament ist nach rom. Rechte stets widerruflich, und es kann sich Niemand diese Rechts der Abanderung auf eine gültige Weise begeben. (S. Erbvertrag.) Der Testam kann baber immer sein Testament abandern, indem er das gerichtlich niedergelegte Testament zurudnimmt, bas außergerichtliche durchftreicht, zerreißt ober ein anderes errichtet. Aber bier find auch die Gesetzgebungen sehr verschieden. Nach gemeinem Rechte wird die blose Absobe rung des Testaments aus der gerichtlichen Bermahrung nicht als eine Aufhebung des Testsmente angesehen, wenn nicht die Absicht, es zu entfraften, flar ift, z. B. die Siegel abgeiffen werden. So auch in Sachsen. In Preußen hingegen verliert ein aus der gerichtlichen Bernah rung zurückgefodertes Testament seine ganze Birtsamkeit. Gin späteres Testament geht ben ältern vor; aber wenn fich mehre Testamente finden, ohne daß ausgemacht werben tann, welche das neuere sei, so gelten beide, und wenn das neuere vom Anfang ungültig war, so bleibt det ältere in Rraft. Durch bloge munbliche Erklarungen läßt fich tein formlich errichtetes Testament widerrufen; das rom. Recht enthält jedoch die befondere Bestimmung, bag, wenn ei Testament zehn Jahre alt ist, wo es nach dem ältern Rechte von selbst ungültig wurde, es durch eine Erklärung vor brei Beugen zurudgenommen werben tann. Die neuern Gefengebungen fodern zu einer folden blos mundlichen Burudnahme, womit teine factische Bernichtung, wie Berreißen, Durchstreichen u. f. m., verknüpft ift, die nämlichen Formalitäten wie bei Errichtung eines neuen Testaments. Bon dem Testamente ift das Codicill (f. b.) unterschieden. Beiges

veröffentlichte unter dem "Choix de lestaments anciens et modernes" (2 Bde., Par. 1829)

eine interessante Sammlung von Testamenten.

Tefte (Ican Baptiste), franz. Minister unter Ludwig Philipp, besonders bekannt durch seine Berurtheilung wegen Corruption, wurde 20. Dct. 1780 zu Bagnols geboren. Nachdem er mit seinem Bater, einem Notar, in der Revolutionsepoche manche Schickfale erduldet, studirte er zu Paris die Nechte und erward sich seit 1809 zu Nimes als Advocat einen großen Ruf. Nach Napoleon's Rückkehr von Elba versah er mit Gifer das Amt eines Polizeidirectors zu Lyon und mußte deshalb bei der zweiten Restauration nach Belgien flüchten. Er ließ sich zu Luttich als Advocat nieder, wurde aber wegen einer Bertheidigung des Journals "Le Mercure surveillant", das auf Anstiften des ruff. und östr. Hofs in Anklage versest worden war, des Landes verwiesen. Schon nach 22 Monaten durfte er sich jedoch zu Lüttich wieder niederlassen. Nach der Nevolution von 1830 ging T. nach Paris, wo sich ihm die glänzendste advocatorische Laufbahn eröffnete. Auch wurde er in die Rammer gewählt und machte hier durch sein seltenes Rednertalent, womit er die Regierung und die Julidynastie unterstütte, großes Aufsehen. In der Sitzung von 1838 schloß er sich der Coalition gegen das Ministerium Mole an. Nach beffen Sturze vertraute man ihm in dem Cabinet vom 13. Mai 1839 das Portefeuille der Justiz an. Diese Verwaltung scheiterte an dem Dotationegesete, das die Minister zu Gunsten des Herzogs von Nemours vorlegten, und E. mußte im Jan. 1840 mit seinen Collegen abdanken. Durch eine Coalition der Advocaten, deren Daß er sich als Minister zugezogen, hatte er seine einträgliche Praxis verloren. Der hof gab ihm deshalb bei der Bildung des Ministeriums Soult-Buigot im Det. 1840 bas nach Umftanben febr einträgliche Amt eines Ministers der öffentlichen Bauten. Er legte indessen diese Stelle im Dec. 1843 nieder und erhielt dafür das Amt des Prafibenten am Caffationshofe und die Pairswurde. 3m Mai 1847 famen Briefe bes Generale Cubières (f. d.) an den Tag, welche T. beschuldigten, daß er während seiner lesten ministeriellen Amtsthätigkeit die Concession einer Actiengesellschaft zur Ausbeutung der Steinsalzminen zu Gouhenans nur auf das Versprechen einer bedeutenden Schenkung an Actien ertheilt habe. Die Sache gelangte zur gerichtlichen Untersuchung vor den Pairshof, der T., weil derselbe in der That eine Schenkung von 100000 Fres. entgegengenommen, zur Rückahlung der Summe, zu einer Geldstrafe von gleichem Belange und zu dreifährigem Gefängniß mit Berluft aller politischen Rechte verurtheilte. Dieser Fall wurde in Berbindung mit ähnlichen standalösen Enthüllungen als ein Beweis von der Corruption der Regierung Ludwig Philipp's überhaupt betrachtet und übte auf die Entwickelung der Greignisse von 1848 keinen geringen Ginfluß aus. T. ward 1850 auf Bitten seiner Familie in ein Privatkrankenhaus versest und erhielt von Prasidenten Ludwig Napoieon einen Straferlaß von 50000 Francs. Er starb 26. April 1852.

Tetanus, f. Starrframpf.

Tethys, des Uranos und der Gaa Tochter, eine Titanide, mar die Gemahlin des Okeanos, Mutter der Okeaniden und Stromgötter, und Erzieherin der Bera, welche Rhea zu ihr brachte.

Tetrachord hieß bei den alten Griechen eine Scala von vier Tonen. Die Alten theilten nämlich ihr Tonspstem in Tetrachorde statt in Octaven, wie dies die neuere Musik thut. Die Tetrachorde aber waren früher nur diatonisch, später auch chromatisch und enharmonisch.

Tetrakder heißt im weitern Sinne seber ebenflächige Körper von vier Seitenflächen, mithin sebe breiseitige Pyramide, da dies die einzige für solche Körper mögliche Form ist; im engern Sinne derjenige reguläre Körper, der von vier congruenten gleichseitigen Dreiecken einge-

schlossen wird.

Tetralogie nannten die Griechen die Berbindung und Aufführung dreier Aragödien oder einer tragischen Arilogie (s. d.) und eines Satyrspiels (s. d.), womit die Aragiser in Athen an dem Dionysossesse sum dichterischen Wettkampse austraten. Diese vier Stücke standen anfangs in einem innern Zusammenhange, wobei das Satyrspiel theils vermöge seiner Munterkeit das durch die vorhergehenden Aragödien düster gestimmte Gemüth der Zuschauer ausheitern, theils dem allmäligen Verschwinden des ursprünglich satyrischen Charakters der Aragödie selbst vorbeugen sollte. Bei Aschylus, der das Ganze zur höchsten Vollkommenheit brachte, bildeten z. B. der "Agamennon", die "Choephoren", die "Eumeniden" und das dazu gehörige Satyrspiel "Proteus" eine vollständige Aetralogie, die man "Dresteia" nannte, weil darin der Mythus von Orestes die Grundlage der Composition ausmachte. Übrigens war diese Art von Ausschule führung die üblichste, was schon der Umstand beweist, das Sopholies zuerst auch den Wettamps mit einzelnen Aragödien einführte. Doch wurde auch in anderer hinsicht nicht immer

dieselbe Einrichtung beobachtet, da Euripides sogar vier Tragödien zusammenstellte, von dene die leste einen heltern Ausgang hatte und die Stelle des Satyrspiels vertrat. Nach diesem Bergange theilte man wegen ihres dramatischen Gepräges sogar die Dialogen des Plato, um sein gewisse Classen zu bringen und danach ihre Anordnung zu bestimmen, schon frühzeitig in Ictralogien ab, wie z. B. "Euthyphron", "Apologie", "Ariton" und "Phädon", und namenche that dies Thrasplos, ein Platoniker im Zeitalter des Augustus, dem bald Andere folgten.

Tetrameter, eigentlich vier Maße enthaltenb, heißt in der Metrik ein Bers, der aus vin Gliedern oder Takten besteht und zwar im trochäischen, iambischen und anapästischen Rhytmus, wo man zwei Trochäen, Jamben oder Anapästen nur als einen Takt oder eine Dipodie (s. d.) zählte, aus vier solchen Dipodien, in den daktylischen und andern Bersen aber aus vin einfachen Füßen. Sehlt die lette Silbe, so heißt ein solcher Tetrameter katalektisch (totrameter catalecticus), ist aber der lette Fuß rein erhalten, akatalektisch (tetrameter acatalecticus). Die deutschen Dichter haben seit Gryphius besonders den iambischen Tetrameter häusig angewendet, den man auch Detonarius nennt. In katalektischen Tetrametern ist z. B. Dingelstedik, Althessische Sage" verfaßt:

Im Scharfenstein gen Mitternacht erwacht ein heimlich Leben, Wie hufschlag und wie Schwerterklang hörst du's tief drinnen beben u. s. w.

Ein Beispiel von akatalektischen Tetrametern gibt Platen's "Harmofan":

Schon war gesunken in den Staub der Sassaniden alter Thron, Es plundert Mosleminenhand das schähereiche Ktesiphon u. s. w.

Auch den baktylischen und die übrigen Arten von Tetrametern haben die neuesten Dichter, wo

züglich Platen, glücklich angewendet.

Tetschen, bohm. Dieczin, eine Stadt im Bohmisch-Leippaer Kreise in Bohmen, am rechte Ufer der Elbe, an der Einmundung der Polzen oder Pulsnis, zwischen der fachf. Grenze w Aussig gelegen, ber Sauptort ber bem Grafen von Thun und Sobenstein gehörigen Dem schaft (20000 E.) und der Bezirkshauptmannschaft Tetschen (10,43 D.M. mit 67253 E.). Die Stadt ist Sip eines Bezirksgerichts mit Elbzollgerichtsbarkeit und seit 1824 Saupt stapelplas für die Elbschiffahrt und bildet mit ihren schönen, zum Theil wildromantische Umgebungen den End- und Glanzpunkt des zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz (f. Sich fische Schweiz) gerechneten und im Sommer von Reiselustigen ungeniein belebten Weiß des Elbthals. Sie ist an der Nord - und Oftseite des Schloßbergs erbaut, besteht aus der eigentlichen Stadt und der Elbvorstadt, hat eine sehenswerthe, 1687 jum Theil auf gefengrund erbaute Dechanattirche und zählt 1600 E., deren Sauptnahrungszweige Schiffahrt und Sandel, besonders mit Getreide und Dbft, farte Branntweinbrennerei und Baumwollenfpinnerei bilben. Sie ist überragt von dem prächtigen Schlosse Tetfchen, welches auf einem 114 g. hohen, schroff aus der Elbe emporfteigenden Sandsteinfelsen liegt und zu dem eine 936 g. lange und 32 F. breite, in den Felsen gehauene Auffahrt und eine über eine Kluft gelegte Brude bir anführt. Daffelbe ist 1688 vom Grafen Mar von Thun erbaut und 1788 auf den gegenwär tigen imposanten Stand gebracht worden. Das Schloß ist als fester Punkt und Schlussel bes Elbstrome auch von militärischer Bichtigkeit und wurde oft besett und erobert. Bei E. lieg die Mineralquelle Josephsbad am Fuße des Papertsbergs. Auf dem 1/4 DR. entfernten Meierhofe Liebwerd wurde 1850 eine beutsche Acerbauschule eröffnet. Am linken Elbufa liegt das zu I. gehörige Dorf Bobenbach, bohm. Podmotly, eine Station der Sachfisch Böhmischen Gifenbahn.

Tettenborn (Friedr. Karl, Freiherr von), berühmter Parteigänger in den deutschen Befreiungskriegen, wurde 1778 zu Tettenborn in der Grafschaft Hohnstein geboren, kam 1791 ats kurfürstlicher Page nach Mainz, studirte dann 1792 zu Waltershausen Forstwissenschaft und bezog das Jahr darauf die Universität zu Göttingen, die er in Folge einer zugendichen Übereilung mit Jena vertauschen mußte. Nach dem Tode seines Vaters trat er 1794 aus Reigung in östr. Militärdienste, nahm an den Kriegsereignissen jener Jahre Theil und siegsehr bald zum Rittmeister auf. Nach dem Wiederausbruch des Kriegs von 1805 befander sich dem Heere unter Mack und schlug sich nach der Übergabe von Ulm als Führer des Vortrads mit dem Erzherzog Karl durch die Feinde. Im J. 1809 zeichnete er sich in der Schlacht bei Bagram durch seine Tapferkeit so aus, daß er noch auf dem Schlachtselde vom Erzherzog Karl zum Masor ernannt wurde. Nach dem Frieden solgte er dem Fürsten Schwarzenderg, der in der Sigenschaft eines Gesandten nach Paris ging. Vor dem Ausbruch des Kriegs mit Rusland nahm er seinen Abschied und trat 1812 als Oberstlieutenant in russ. Dienste. Er bewies bei

Berfolgung der Franzosen auf ihrem Rückzuge große Kühnheit und Gewandtheit und nahm durch einen fühnen Streich Wilna, wo die Franzosen sich zu sammeln gehofft hatten. Jum Dberften ernannt, feste er nach Biebergenesung von einer Krankheit, die ihn in Königsberg eine Beit lang zurudhielt, mit einem Corps leichter Reiterei über die Beichsel und Dber, nahm nach seiner Bereinigung mit Tichernitschem durch einen fühnen Angriff Berlin und wurde hierauf mit einem Cavaleriecorps gegen Damburg gesendet, in das er 18. März 1813 einrückte. Auf dem Wege dahin vertrieb er den General Morand und bewog zugleich durch seine Ankunft zu Ludwigsluft 14. März den Herzog von Mecklenburg, sich gegen Frankeich zu erklären. Die Erschöpfung aller Streit- und Vertheidigungsmittel nothigte ihn jedoch, Hamburg nach einem zehnwöchentlichen Aufenthalte 30. Mai dem Feinde wieder zu überlaffen. Unter bem Dberbefehl von Balmoden ruckte T. nun zunächst gegen Davoust, der ins Mecklenburgische vorgebrungen war, dann gegen ben General Pecheup vor, hielt fich nach beffen Nieberlage auf bem linken Ufer der Elbe und zwang 15. Dct. Bremen zur Übergabe. Hierauf folgte er dem Rronprinzen von Schweben auf deffen Buge gegen Danemart und brach, als hier die Feinbseligkeiten beendigt waren, im Jan. 1814 nach dem Rhein auf. In Frankreich leistete er mit seinem Corps leichter Reiterei theils dadurch, daß er die Berbindung zwischen den einzelnen Theilen der Heere unterhielt, theils durch das Auffangen wichtiger Auriere und Auskund-Schaften der feindlichen Bewegungen ben Berbundeten wesentliche Dienste. An dem Feldzuge von 1815 konnte er wegen dessen Kurze keinen Antheil nehmen. Rach dem Frieden erhielt er Urlaub, um die von Rapoleon eingezogenen Guter feiner Familie, die er zurückerhalten hatte, in Besit zu nehmen. Dann trat er 1818 aus bem ruff. Dienft in ben babischen zurud. Er brachte die Territorialangelegenheiten zwischen Baden und Baiern zur Ausgleichung, war bei der Gründung der bad. Berfassung sehr thätig und ging 1819 als Gesandter an den hof zu Wien, mo er 9. Dec. 1845 ftarb. Bgl. Barnhagen von Enfe, "Geschichte der Kriegezüge des Generals I." (Stuttg. 1815).

Tetuan, Stadt in der maroffanischen Proving Fez (f. d.).

Tegel, Ablagtramer, f. Tezel.

Zenfel oder Gatan, nach bem Griechischen διάβολος (Berleumber) und dem Bebraischen satan (Feind, Bidersacher), bezeichnet die aus dem Alten in das Reue Testament und aus lesterm in die driftliche Dogmatit übergegangene Borftellung von einem bofen Beifte, ber burch lange Beit an der Spipe eines Reichs bofer Beifter und in beständigem und raftlos thatigem Begenfate gegen Gott und das Reich Gottes gedacht wurde. Aber nur sehr allmalig war diese Vorstellung entstanden und zu so umfassender Ausbildung und so verderblicher Geltung gelangt. Der Debraismus in dem Zeitraume vor der Babylonischen Gefangenschaft wußte und lehrte noch nichts von bosen Geistern im eigentlichen Sinne, b. h. von außermenschlichen Wesen, welche in Trennung von Gott und im Gegensage zu ihm bofe maren und Bofes bewirkten. Bielmehr ward das sittlich Bose als des Menschen eigene That betrachtet, das Unglud bagegen als eine durch Sünde verdiente Strafe, welche von dem gerechten Gotte verhängt wurde, der unbedenklich für ben eigentlichen Ausgangspunkt alles Ungluck galt. Als verkundigende Boten und ausführende Diener seines Billens brauchte Gott nach ber Borftellung bes Bebraismus die Engel, von ihm erschaffene und in geistiger Beziehung höher als die Menschen stehende Besen, welche fich den Menschen in menschlicher Gestalt zeigten, niemals felbständig, sondern ftete nur auf Anordnung Jehovah's handelten und auf beffen Geheiß zwar physische Übel, wie z. B. ben Tod der Erstgeburt in Agypten, aber nie moralisch Boses verursachten. Denn auch die Berführung ber Eva (1. Mos., Cap. 3) geht nur aus von der Schlange, als dem listigsten Thiere, und aus den Worten des Textes läßt fich burchaus nicht entnehmen, daß ber Verfasser sich unter diesem Thiere einen bofen Beift verborgen gedacht habe. Bohl aber kannte der von den eigentlichen religiöfen Borftellungen fich unterscheibenbe Boltsglaube fener Zeit gewiffe grausenhafte, gespenstische, in Einoben hausende Wesen, ahnlich den Faunen, Satyrn und Empusen der Griechen, welche allerdings einer spatern Entwickelung wirklicher Damonologie als Anknupfungspunkt dienen konnten. Eine solche Entwickelung ward erheblich gefördert in und nach dem Babylonischen Eril unter medisch - persischem Ginfluffe. In benjenigen kanonischen Buchern des Alten Testaments, welche dem fogenannten Judaismus oder ber religiösen Bildungsstufe dieses nachexilischen Zeitraums angehören, haben die Engel bereits eine Rangerdnung, auch Ramen und bestimmte Amter, j. B. als Vorsteher und Schupgeister einzelner Länder und Bölker, sters aber stehen sie durchaus in Abhangigkeit von Gott. Und nun begegnet uns auch ein Engel mit bem Ramen Satan, zwar noch ein bienender Beift neben den andern Engeln und mit ihnen im

himmel vor Jehovah's Throne, aber ichon mit dem bestimmten Amte eines Spahers, Antis gers und Berführers. Er ift es, der jest (1. Chron. 21, 1) den David dazu reigt, das Boll u gählen, während der entsprechende altere Bericht aus der Zeit des Bebraismus (2. Sam. 24, 1) diese Anreizung von Gott selbst ausgehen ließ; er macht die Frommigkeit Diob's bem Jehnus verdächtig und läßt mit Jehovah's Genchmigung wachsendes Unglück über den frommen Ran ergehen; er tritt (Bach. 3, 1), dem Engel Gottes gegenüber, als falscher Ankläger des Dota Priesters Josua auf. Und wenn ihm auch eine bose Natur noch nicht ausbrucklich zugeschriebe wird, so läßt doch eine Thätigkeit der geschilderten Art schon eine Lust am Bosen und am Ur glud der Frommen in ihm vorausseten. Bon eigentlichen Damonen findet sich in den kanen schen Büchern des Alten Testaments feine deutliche und bestimmte Erwähnung. Erfi spaten willfürliche Auffassung hat einzelnen Stellen eine solche ungehörige Deutung gegeben, wie 3. B. wenn man aus den Worten (Jef. 14, 12): "Wie bist du vom himmel gefallen, du schöner Dogenstern!" die Geschichte vom Sturge des Teufels und einen Namen beffelben, Queifer, berauf las. — In den Apokryphen des Alten Testaments, welche nur zum kleinern Theile pals stinensischen, zum größern entweder chaldäisch-persischen (darunter Tobias und Baruch) oba ägyptisch-alexandrinischen (barunter bas Buch der Beitheit) Ursprungs find, kommt bie ale hebr. Ansicht, daß Jehovah's Engel auch Unglud verhänge, nur vereinzelt vor; dagegen werden Danionen oder bose Geister (δαιμόνια, πνεύματα πονηρά) oft erwähnt, besonders in den Bi chern Tobias und Baruch. Nach ben Borftellungen diefer Schriften wohnen fie, gleich ben 4 hebr. Gefpenstern, an muften Drtern, gefellen sich aber auch forenb und schädigend unter bie Menschen, nehmen sogar Aufenthalt in denselben als Plagegeister und können nur durch gibemnisvolle Mittel vertrieben werden; auch die Götter der Beiden werden zu ihnen gerechnet. Aba von einem Zusammenhange der Dämonen untereinander oder gar von einem Reiche beriebe und einem Satan, als ihrem Saupte, ift nirgends die Rede. Bereinzelt zeigt fich im Buchete Beisheit (2, 24) die erste und wol auch aus fremdlandischem Einflusse stammiende Spur bei διάβολος, des Teufels, sofern mit offenbarer Beziehung auf die Verführung der Eva gefist wird, daß durch des Teufels Neid der Tod in die Welt gekommen sei.

In dem Zeitraume vom Abschlusse dec Apoerpphen bis zum Auftreten Zesu muffen bie Bostellungen von den Engeln sowol als von den Damonen und dem Teufel große Fortschritte ge macht haben und zu fast allgemeiner Geltung bei den Juden gelangt sein. Ihren wesenliche Bestandtheilen nach stammt diese dem alten Debraismus burchaus fremde Angelologie un Dämonologie aus dem Parsismus, aus der Zoroafter'ichen Religion, welche den Juden durch ber langen und engen Berkehr mit dem perf. Reiche mahrend des Exils und nach demfelten binrei chend bekannt geworden war. Nur konnten die Boroafter'schen Lehren nicht eben unveranden im Judenthum aufgenommen werden, weil der Zoroaster'sche Dualismus oder die Worstellung von zwei gleich ursprünglichen und gleich mächtigen Grundwesen, einem guten und einem bosen, ben hebr. Monotheismus oder der Lehre von einem einzigen Gotte zu entschieden widersprach. U trat mithin eine Vermittelung der Boroafter'schen und der Mosaischen Lehre in der Beise ein, bes man den Teufel und die Dämonen als Geschöpfe Gottes, als Engel auffaßte, die von Gott & gefallen und in Folge deffen von ihm verstoßen worden waren und seitdem ihm feindlich geger überständen, doch ohne seine Macht irgendwie erreichen oder auch nur erheblich beeinträchtige zu können. Diese neuen Ansichten, welche in einem gewiffen Busammenhange franden mit ben's der Bauptsache ebenfalls durch Boroafter'ichen Ginfluß geweckten und geforderten Ideen vom De stas, dem messtanischen Reiche, der Auferstehung der Todten und dem Jungften Gerichte, fander allgemeinen Eingang in die Volksvorstellungen und wurden auch von benjenigen Theeloge aufgenommen, welche neben dem Mosaischen Gesete noch die mundliche Überlieferung all gul tige Quelle religiöser Lehren und Vorstellungen anerkannten, also von der allerdings zahleich sten und populärsten Sette der Pharifaer, mahrend die Sabducaer fich nur auf bas Mesaische Geset beschränkten und mit allen übrigen neuen und ausländischen Mythen und Philosophe men auch die Lehre von der Auferstehung, Bergeltung, Engeln und Damonen verwarfen. And diesem Entwidelungsgange erklärt sich die Erscheinung, daß die Borftellungen von dem Tenfe und den Damonen bei aller ihrer Ausbreitung und Geläufigkeit doch keine dogmatische und fe stematische Festigkeit erlangten, sondern in schwankender Unbestimmtheit verharrten. Umb läßt sich auch aus dem Neuen Testamente, obschon darin eine reich entfaltete und mit jena be apokryphischen Bücher in offenbarem Busammenhange stehende Damonologie erscheint, i durchaus nicht eine feste, vollständige Ansicht ober gar ein Lehrspftem über Damonen und & tan entnehmen.

•

ľ

ľ

3

I

ļ

3

3

M

11

Im Neuen Testamente ist theoretisch Dreierlei zu unterscheiben, was sich aber praktisch natürlich nicht immer hinreichend auseinanderhalten läßt: nämlich die gemeinen Volksvorstellungen jener Beit, die eigenen Aussprüche Christi und die besondere Auffassungsweise der Apostel und ber Evangelisten. Nach dem damaligen gemeinen Boltsglauben, soweit er sich aus dem Neuen Testamente erkennen läßt, gab es zahlreiche Dämonen ober unreine und bose Geister (daucona. πνεύματα ακάδαρτα oder πονηρά), welche auch in Menschen fahren und Krankheiten verursachen konnten (f. Befessene), aber vor der (nicht blos von Christus geubten) höhern Dacht der Beschwörung wieder entweichen mußten. Bei der Austreibung wurden sie in den Abgrund (ele rèv äbussov, Luc. 8, 31) geschickt, sodaß also ein sinsterer unterirdischer Ort ihre eigentliche Wohnung gewesen sein muß, obschon sie, gleich den Dämonen des Alten Testaments, auch auf der Erde und in der Luft verkehren durften. Sie waren nicht, wie die Griechen und Josephus meinten, bosartige Beifter verstorbener Menschen, sondern hatten Engelnatur und bildeten eine unter einem Dberhaupte stehenbe Gemeinschaft. Dieser Berr der unreinen Geister erscheint unter verschiebenen Namen: Satan (Σατανάς, Wibersacher), Teufel (διάβολος, Berleumder, Berderber, Freundschaftsstörer), Belzebul ober Belzebub (Βεελζεβούλ, Mistgott; Βεελζεβούβ, Fliegengott) und Beliar (Bellac) ober Belial (Bellal, nichtsnutig, nichtswürdig). Auch er ift ein gefallener Engel, gleich ben Damonen, welche auch (Matth. 25, 41) Engel des Teufels genannt werben; daß fie aber zu gleicher Zeit gefallen feien, ober daß Satan die Damonen gar. verführt habe, davon wird nichts berichtet, wie überhaupt im Reuen Testamente die Natur des Satans nirgends bestimmter bezeichnet wird, sondern immer nur von seinem Range und von seiner Herrschaft im damonischen Reiche die Rede ift. Auch braucht die Bibel niemals den Ramen Teufel in der Mehrzahl (diaboli ober satanae), und ebensowenig kennt sie Erscheinungen des Satans oder der Damonen. Auffällig ift nun bei oberflächlicher Betrachtung, daß die Reden Jesu nach der uns vorliegenden Überlieferung zwar in Beziehung auf die Engel sich fast durchaus innerhalb der einfachern Borftellungsweise des alten Debraismus, fern von der Bestimmtheit und Uberladung des Judaismus halten, dagegen in Beziehung auf den Teufel und die Danionen fich ganz den damals geläufigen Bolksvorstellungen anzuschließen scheinen, und man hat gestritten, ob Jesus hierin sich nur bem herrschenden Sprachgebrauche anbequemt ober ob er wirklich selbst diese Borstellungen getheilt habe. Allein solcher Streit erscheint schon deshalb überflüssig, weil die Idee des Teufels, als eines Urhebers alles Bosen, eines Berderbers, die ja eben im Hebraismus noch nicht vorhanden war, ben natürlichen Gegensas bilbet zu der neutestamentlichen Idee des Messas (f. b.), als eines Erretters, eines Beilandes, und Jesus, wenn er die lettere Idee sich aneignete, auch die erstere nicht füglich abweisen konnte (Luc. 10, 19; Joh. 12, 31). Die Reden Jesu belehren auch weber über das phyfische noch über das metaphyfische Wesen der Dämonen und bes Teufels und stellen noch viel weniger ein Dogma darüber auf, sondern sie faffen das Reich des Teufels stets eben nur nach seiner gegenfählichen Beziehung auf das Reich Gottes und die mit letterm zusammenfallende Wirksamkeit des Messias. Db nun Jesus hierüber nur symbolisch gesprochen, oder ob er wirklich an die Existenz von Teufel, Damonen und Engel geglaubt, und welche bestimmte Meinung er darüber gehabt habe, das konnen wir aus seinen Reben-nicht mit irgend welcher Sicherheit entnehmen und brauchen es auch nicht zu wiffen, weil es den Kern des Christenthums gar nicht berührt. Die Schriften der Apostel und Evangeliften halten fich im Befentlichen an diefelben Borftellungen und Ausbrucke und geben nur in einzelnen nicht eben icharf und entschieden hingestellten Andeutungen barüber binaus, am weitesten die Offenbarung Johannis, welche ben Teufel ober Satan auch ben großen Drachen ober die alte Schlange nennt. Gefnüpft an die Fortbildung der Meffiasidee und an die Meinungen von der Wiederkunft Christi (f. Chiliasmus), sowie an einige altere damit zusammenhängende judische Boltsuberlieferungen, zeigen sich aber auch schon die Reime der Borftellung von einem Antichrift (f. d.) und sogar ber Rame begegnet bereits (1. Joh. 2, 18; 4, 3), nur freilich noch nicht in ber erst später ihm untergelegten Bebeutung.

Diese neutestamentlichen Vorstellungen erfuhren in den nächsten Jahrhunderten nicht nur eine sehr bedeutende Erweiterung ihres Umfangs, sondern auch eine völlige Umgestaltung ihres Inhalts, indem theils eine ansehnliche Zahl heidnischer Vorstellungen hinzutrat, theils unter dem Einstusse des auf Dogmenbildung gerichteten Zeitgeistes andere und sehr wichtige kirchliche Lehrsäte und Meinungen mit ihnen in Verbindung gesetzt, Folgerungen gezogen und Philosopheme ausgesponnen wurden. Festhaltend zunächst an dem Gegensate des satanischen Reichs zum göttlichen, faste man Alles, was irgend dem Lichtreiche des Christenthums feindlich entgegenzustehen schien, physische übel sowol wie moralische, als Wert des Satans und der Dämonen auf.

Mithin bachte man unter ihrem Ginftuffe stehend Fehljahre, Durre, Pest, Biehleuchen, bim nische Krankheiten, Christenverfolgungen (wodurch Nero zum Antichrift wurde), die einzelne Laster (nach benen man bereits bie Teufel classificirte, in Bauchteufel, Spielteufel u.f. m.), Ichreien, auch Aftrologie und sogar Philosophie und namentlich das ganze Beidenthum mit feiner Mythologie und seinem Cultus. Die heidnischen Götter galten zwar als befregt, aber nicht # völlig machtlos; vielmehr wurden sie zu Dämonen herabgedrückt und ein Theit ihrer Mythele gie ging in die Teufelslehre ein. Dämonen gaben nun Drakel, waren bei den Opfern zugezen und schlürften ben Opferdunst ein, wodurch die Meinung Borschub erhielt, daß die Damonen natur sich immer mehr versinnliche und materialifire, was bann wiederum weiter wirkte auf die Worstellung von der Solle, die man bald mit derben sinnlichen Farben ausmalte und mit em gem Feuer und geschmärzten Teufeln und Seelen ausftattete, wozu dann frater noch (ausgebidet seit dem 6. Jahrh.) die Phantasie vom Fegfeuer (f. d.) trat. Daneben konnte sich eine ge stigere Borstellung von den Sollenstrafen nur muhfam erhalten, und noch geringern Beid fand die Ansicht des Drigines, der dem Teufel die Hoffnung einstiger Begnadigung ließ, bis fe im 6. Jahrh. zugleich mit den übrigen Drigenistischen Irrthumern feierlich verworfen wurk Aus dieser sinnlichern Auffassung entsprang auch die bei den altern Kirchenlehrern haufig, wie rend des Mittelalters aber nur im Bolksglauben begegnende Borftellung von Damonenzeugm gen, zu benen die Wechselbälge des Mittelalters gehören. Gine wirklich dualiftische Ansicht von Teufel, die ihn als ursprüngliches und gleich mächtiges Befen Gott gegenüberstellte, genum nur theilweise Eingang. Sie findet sich zuerst spurweise in gnostischen Systemen (f. Gwst), dann ausgebildet bei den Manichäern (f. d.) und den Priscillianisten (f. Priscillian) und ging mit diesen Setten wieder unter. Aber über den Fall des nach der herrschenden Meinung zuglich mit den andern guten Engeln gut geschaffenen Teufels klieben die Ansichten lange getheilt. Ru ließ ihn hervorgehen bald aus Meid, bald aus Hochnuth, bald aus Lufternheit und Unmaffe teit, je nachdem man sich ursprünglich jubischen ober ursprünglich heidnischen Ideen anschle und feste ihn bald nach, bald vor der Berführung Eva's. Im Busammenhange mit der let genannten Auffassung betrachteten Ginige, wie z. B. Augustin, die Schöpfung Des Menfder geschlechts als eine Ausfüllung ber Lücke, welche burch ben Fall des Satans und ber ven im verführten Engel im Christenreiche entstanden war. Inzwischen hatten sich auch die Borficlungen von der Bedeutung des Todes Jesu dogmatisch ausgebildet. Erst fah man im Tode Jesu ein Opfer und in seinem Blute eine sündentilgende Kraft, balb aber eine thatsächliche Übeneis dung des Teufels, Wiederherstellung des göttlichen Chenbildes und Quelle und Bedingung der Seligkeit überhaupt, und hieraus entspann fich dann ein sehr wunderliches Dogma über der Teufel. Gott hatte nämlich ben Übertretern seines Gebots Tod und Berderben angedroht mit mußte, als der Teufel durch List und Betrug die Menschen verführte, wegen seiner Gerechigkeit und Bahrhaftigkeit Bort halten. Nun ziemte es sich aber nicht für Gottes Gute, daß vernünf. tige und seines Geistes theilhaftige Wesen wegen eines Betrugs verloren gehen sollten. Da bet sich Jesus bem Teufel zum Kaufpreise, wenn er die übrigen Seelen lostaffe, und der ichten Teufel ging ben Tausch ein, weil ihm an dem einen hochgestellten Jesus mehr gelegen war als an allen den Übrigen zusammen. Allein er hatte, vom Scheine des Fleisches getäuscht, den unter bemfelben verborgenen Gott nicht erkannt, vermochte diesen nicht festzuhalten und verlor mit bin Beides, die neue gehoffte Beute und die alte gesicherte: freilich wiederum durch einen Betrug und von Seiten Gottes, über beffen Moralitat man fich aber diesmal hinwegfeste. Durch die Erlösung waren jedoch nur die Christen bem Teufel entriffen worden, in allen übrigen Den schen wohnte er zufolge ber jest ebenfalls dogmatisch festgestellten Erbsünde (f. d.) nach wie vor. Deshalb trieb man ihn nicht blos (bis jum 3. Jahrh. häufig) aus den Beseffenen, sondern auch aus allen Denen, die vom Juden- oder Beidenthume zum Christenthume übergingen: und als die Lehre von der Taufe fich zu dem Dogma umgestaltet hatte, daß dies Sacrament eine nothwendige Borbedingung ber Geligkeit sei, ward (allgemeiner seit dem 5. Jahrh.) der Eror cismus (f. b.) ober die Austreibung des Teufels sogar auch auf die neugeboren en Rinder angewendet. Die ungetauft Berfterbenden aber mußten durchaus jur Bolle fahren ; doch wies ma ihnen, im Gefühle des Unrechts, einen minder qualvollen Theil derfelben gur Wohnung an Übrigens erhielt sich doch in der Rirche der in praktischer Hinsicht außerst wichtige Glaube w jeder Zeit lebendig, daß der Teufel ein Wesen von eingeschränkter Macht sei, dem seder gläubige Christ widerstehen und der teine Christenseele jum Bosen nothigen konne ohne beren eigene Ein willigung. So weit war bis zum 8. Jahrh. die Lehre vom Teufel gedie en und auf biefen Standpunkte hat sie sich auch im Wesentlichen in der griech. Rirche erhalten; im Abendland bagegen nahm die Sache noch eine andere Wendung.

Auf die eigenthümliche abendland. Gestaltung ber Borftellungen vom Teufel und seinem Reiche übte in theoretischer wie prattischer Sinsicht den machtigsten bestimmenden Ginflus Papft Gregor ber Große (f. b.), theoretisch insofern, als in seinen Schriften bereits gelegentliche Außerungen vortommen, welche wir fpater als Grundgebanten der german. Teufelbidee wiederfinden. So nennt er den Teufel ein dummes Thier, da er auf den himmel hoffe, ohne ihn erreichen zu können, und sich in seinem eigenen Repe fange, gesteht ihm andererfeits aber boch eine potentia sublimitatis zu (was mehr besagt, ale die unzulängliche buchstäbliche Übersesung "Macht der Erhabenheit" wiedergeben tann) und thut den tieffinnigen Ausspruch, daß ber Teufel unsere Bedanken nicht fassen könne. In diesen drei Saben aber liegen die wesentlichen Reime des deutschen Faustbuchs. Praktisch zeichnete Gregor der abendland. Entwickelung die Richtung vor, indem er theils felbst Bolksvorstellungen aufnahm, mit andern bereits gangbaren theologischen Meinungen verschmolz und das Ergebniß der Mischung zur Geltung firchlicher Lehren erhob, wie z. B. die Lehre vom Fegfeuer, theils den Glaubensboten die auch spater bei der Bekehrung Deutschlands eingehaltene, unendlich folgenreiche Beifung gab, beidnische Borftellungen und Brauche zu ichonen und nur in driftliche Form zu gießen. Als nun das Chrifenthum nach Deutschland gebracht murbe, fand nicht nur die firchliche Lehre vom Teufel in der Gedanten- und Gefühlstiefe bes beutschen Charafters einen außerft fruchtbaren Boben, sondern zu den zahlreichen Borftellungen von Teufeln und Damonen, welche, zumeift der erhipten Phantafie von Mönchen und Ginfiedlern entsprungen, bereite neben der eigentlichen Rirchenlehre hinliefen, trat nun noch ein Beer altgerman. ninthologischer Vorstellungen. Von den neutestamentlichen Namen ward δαίμων oder δαιμόνιον (Damon) durch Ulfilas vorwiegend überfest mit unhultho, die Unholdin, weil die Germanen von Alters her an weibliche damonische Wefen glaubten, mahrend im driftlichen Sprachgebrauche fich bis babin noch teine Spur von Keufelinnen fand. Die eigenthümlich beutsche Borftellung von bald boshaftern, bald milbern Leufelinnen lebt bis diesen Tag in Redensarten, wie : "Der Teufel schlägt seine Mutter" (wenn Regenschauer mit Sonnenschein rasch abwechseln), oder : "Wo der Teufel nicht hin kann, da schickt er seine Großmutter hin." Bald aber gewann als Bezeichnung von jederlei bofen Geistern ber Name diafolog die Dberhand (denn "Satan" kant erst in neuhochdeutscher Zeit wieder mehr in Aufnahme) und bürgerte sich vollkommen ein, indem er seine Form kürzte (goth. diabulus, diabaulus; altfächs. diubhul, diubhal, diohol; althochbeutsch diusal, tieval, tiubil u. s. w.) und in vielfache Ableitungen (teuflisch, Teufelei u. s. w.) und Busammensepungen (Teufelemauer, Teufelszwirn u. s. w.) einging. Die Wohnung bes Tenfels dachte man fich in der Bolle (in abysso, daher ber noch als Ortename erhaltene Ausbruck Robiefrug und die alten Benennungen des Teufels: Hellewart, Hellewirth, Hellehirt) und verlegte sie nach altgerman. mythologischer Borstellung in ben Morden. Dort sollte ber Teufel freilich mol in Banden liegen bis zum Umsturze aller Berhältnisse durch den Antichrist (baher der in Deutschland, Niederland und Ctandinavien geläufige Ausbruck: "Der Teufel ist los"); boch burften die Teufel gleich ben alten Göttern und Beistern auch überall auf, über und unter ber Erbe verkehren. Nach seinem innern Princip hieß man den Teufel den bofen, feindlichen, übeln, leidigen, auch (wie schon Gregor) ben alten Feint und sehr gewöhnlich ben valant (Berführer; auch valantinne, Teufelin, ift häufig). Erschien er in rein menschlicher Gestalt, so mar er wenigstens lahm, gleich bem ebenfalls rom himmel herabgestürzten Fenergotte Berhästos (f. Bulkan) des griech. und dem Schmiede Wieland (f. b.) bet beutschen Mythus, und bekleidet mit grauem, grunem ober rothem Rode, gleich den Robolden (f. d.) und Zwergen (f. d.), ben Erd-, Saus- und Berdgeistern des verdrängten Glaubens, zuweilen auch schwarz und rufig, seinem Wohnorte und dem Gegensape zum reinen Gotte angemessen. Gewöhnlich aber und zumeift wol in Ubertragung ber den german. Göttern inwohnenden Macht der Gestaltwandelung trug er vollkommene oder doch angedeutete Thiergestalt, in letterer ben beutschen Waldgeistern und ben griech. Satyrn und Faunen fich nähernd. Bald zeigte fich der Pferde-, bald ber Beiefuß, die Borner und der Schwang; bald erschien er gar als schwarzes Pferd, als Bock, als Sau, als seelenraubender Wolf (schon bei Gregor), als (Höllen.) Hund, als Rabe (icon bei Bieronnmus), als Schlange, Wurm, Drache ober Fliege, ja selbst als Hammer (ichon bei Gregor, nach Jerem. 50, 23) und (Höllen-) Miegel (auch ichon bei Gregor), gemahnend an den Hammer Thor's (f. d.) und an den angelfachs. bofen Damon Grendel (Miegel), deffen Mutter (Grendeles motor) wiederum bes Teufels Großmutter entspricht. Die Vorstellung von der Macht des Teufels erfuhr unter dem. wirksainen Ginflusse aller diefer neuen Glemente eine wesenkliche Beranderung. Burbe sie ei-49

nerseits durch den Busat des in der Person des Teufels nun großentheils concentrirten beibe schen Glaubens ins Ungeheuerliche und fast wiederum bis jum Dualismus gesteigert, fo gingen andererseits doch auch viele milde und freundliche Buge der heidnischen Gotter auf den Land über und gaben seinem Wesen sogar eine gang neue, humoristische und selbst spafhafte Site. Bie noch nach der Ginführung des Chriftenthums nebenbei den alten Gottern, so opfette ma auch zuweilen dem Teufel schwarze Pferde, Bode ober Buhner, und bis heute hat fich be Ausbrud erhalten : "dem Teufel ein Licht ansteden." Doch wurden verhaltnismäßig wenige Buge von den großen Göttern nachweislich auf den Teufel übertragen, die meisten noch m Loti und Donar (Thor), den Göttern des Feuers und des Gewitters ; daher noch die Redat arten : "Da foll ja der Teufel (Donner) dreinschlagen"; "Die (entlaufene) Bans ift zum Donne (Teufel) gegangen." Dagegen überwies man ihm fast Alles, mas man früher von Elemente geistern niedern Rangs, von Riesen und Elben oder Wichten (daher Bosewicht, Bellewich grmer Bicht = armer Teufel) geglaubt hatte. Wie die Elben tonnte der Teufel erscheinen, verschwinden, sich vermandeln; wie der Alpritter die Menschen, wie sonft die Elben es Sieben und Blödsinnigen angethan hatten, so ward jest die biblische Ansicht von Teufelsbestsungen geläufig, daß wir noch heute von einem "eingefleischten Teufel" reden. Auch die große, nur freise jest etwas gefährlichere Dienstfertigteit der Elben übernahm der Teufel, verdingte fich als Ruck und trug seinen Freunden Getreide und andere Guter, als feuriger Drache gum Schornficie bis einfahrend, auch Gelb zu. Dieser bei Goethe natürlich zurücktretenden beidnischen, ebifden Fassung gehört die eine Seite des Mephistopheles im Volksbuche vom Faust, wihmt bie andere den luth.-driftlichen Teufel zeigt. Bon den Riefen empfing der Teufel die große in fische Kraft und die Lust am Bauen, wobei er nicht selten Steine verlor, die das Bolt bis biefer Tag bewundert; zugleich erbte er auch die riesische Tölpelei und Dunimheit, welche menschier List und Schlauheit fast immer unterliegt. Daß gerade nach dieser Seite bin die Borftellen vom Teufel sich überwiegend ausbildete, dazu trug wesentlich bei die unter dem Schuse te Mondthums erwachsene und mächtig gewordene Ansicht von der Sundhaftigfeit der Rem Ihr gemäß stedte der Teufel im gefahrdrohenden Better, dem man durch Glockenlauten, m im landverheerenden Ungeziefer, als Mäusen, Käfern u. dgl., dem man durch Processisma, Weihmasser und kirchliche Verfluchung begegnete. In engeni Zusammenhange wiederum mitte Berrschaft des Teufels über die Natur stand der Glaube an Bererei. (S. Beren und Berente ceffe.) Bertrage mit Gottern kannte ichon bas german. Beidenthum ; Bertrage mit dem Tenfa beträftigt durch blutige Unterschrift, kommen aber erst ziemlich spät vor: wann und wo zuerk, k noch nicht erforscht; eine der frühesten Beispiele bietet die Legende von Theophilus (f. d.). Prattisch wichtig wurden sie erft durch die Berfolgungen der Albigenser und Baldenser, benen fic dann, als der Regerstoff ausging, die scheußlichen, bis tief in den Protestantismus hineinrichenden Berenverfolgungen anschloffen.

Gesondert von diesem bunten, unbekummert um die Bermittelung der Gegenfase bald gro sigen, bald spaßhaften Boltsglauben, deffen Trummer sich in hunderte von Sagen und Dir chen gerettet haben, verharrte die officielle Rirchenlehre und die schulgerechte Theologie ba Scholastifer im Besentlichen bei den frühern Bestimmungen, höchstens noch einige Folgermya giehend und Ginzelnes im Systeme zurechtrudenb. Immer aber murbe auch jest ber pratife hochst wichtige Sas festgehalten, daß der Teufel teine Christenseele zum Bosen zwingen tome mahrend er felbst ewig der Berdammniß preisgegeben fei. Und wenn man einerfeits auch For feuer und Bolle immer ichrecklicher ausmalte, fo boten andererfeits doch eine ftets bereite Bufe theils die Gnabenmittel der Rirche, theils die fast zum Schrankenlosen gesteigerte Macht Be ria's, welche felbst Den, der sich dem Teufel verschrieben, aber dabei nur Gott, nicht jugleich auch ihr, abgesagt hatte, erretten, ja sogar bereits Berdammte wieder aus ber Solle etigen konnte. In allen diesen Borstellungen, kirchlichen wie volksmäßigen, mar Luther aufgemachien Er tämpfte den Riesentampf in der eigenen Bruft und gegen die halbe Belt; er verwarf in Zwischenstufe des Fegfeners, verwarf die Gnadenmittel der rom. Rirche, verwarf die Furbit ber Heiligen und der Maria, und Alles, was seiner feurigen Begeisterung für das reine Gottereich und Gotteswort widerstrebte, thurmte sich ihm auf zu einem schroffen, unvermittelten Ge genfape, verkörperte fich in einer einzigen Gestalt, dem Teufel, der nun, in fast wiederum duale ftischer Fassung, eine so ungeheuerliche Bedeutung erhielt, wie er sie nie zuvor im Christenthus besessen hatte. Allerdings zwar wird auch nach Luther's Ansicht der Teufel mit Gottes Suft und durch Gottes Wort übermunden, wie Christus ihn übermunden hatte; aber boch hat er co wirkliche und sehr gefährliche Dacht. Außerhalb Christo regiert ber Teufel und bat das Baf

Sottes im Menschen lästerlich verdorben. Er verursacht die kirchlichen Misbräuche, sucht die Wirkung des Gebets zu hindern, gefährdet Leben und Eigenthum, bereitet Unglück aller Art und tödtet die Menschen auf verschiedene Weise, geht aber auch Bündnisse mit ihnen ein. So wurde nun der Papst zum leibhaften Antichrist, wie es vordem Mohammed und noch früher Nero gewesen war. Die symbolische luth. Kirchenlehre gedachte des Teufels jedoch nur beiläusig, da die Grundvorstellungen von demselben als unbestritten galten, und die Schuldogmatik strebte nach einer Vermittelung der eigenthümlichen Ansichten Luther's mit den ältern scholastischen Bestimmungen, an welchen lestern sie im Wesentlichen selstielt. In der ref. Kirche, die auch den Tauseroreismus verwarf, ward zwar der Glaube an den Teufel beibehalten, dech trat er nicht besonders hervor und erhielt sich freier von den Volksvorstellungen.

So stand die binnen zwei Zahrtausenden aus Phantasien und Philosophemen der verschiedenften Lander und Zeiten erwachsene und ihren Grundbestandtheilen nach großentheils heidnische Lehre vom Teufel als Dogma in den Betenntnißschriften aller christlichen Religionsparteien so fest gewurzelt, daß selbst die Zausende von Scheiterhaufen unschuldig verbrannter vermeinter Beren ihre furchtbare Gemeingefährlichkeit noch nicht zu lebendigem Bewußtsein brachten. Rur sehr allmälig und durch angestrengten Kampf konnte diese Lehre niedergeworfen werden. Den ersten erschütternden Stoß gab ihr der Jude Baruch Spinoza (s. d.), dem ein Teufel Unsinn sein mußte, der nicht in anderer Beziehung Gott felbst mare : er ward von seiner Gemeinde ausgestofen. Den zweiten Streich führte der Prediger Balthafar Beffer (f. b.), indem er vom Cartefischen Standpunkte aus die Einwirkung der Beister auf die Sinnenwelt bestritt und insonderheit die Herenverfolgungen bekampfte: er verlor sein Amt. Bald aber mehrten sich die Angriffe. Der Jurift Christian Thomasius (f. d.) ju Balle nahm dem Teufel Pferbefuß, Borner und Schwanz (1702) und zerfiorte so mit dem mittelalterlichen Bilde des Teufels zugleich bas natürliche Bolksinteresse an bemselben; ferner zeigte er (1712) juristisch die Unzulässigkeit ber Perenprocesse. Endlich bewies der Theolog Semler (f. d.) zu Halle (1760), daß die Lehre von Besitzungen bes Teufels nicht wesentlich driftlich sei. Die fortschreitende Forschung und Erkenntniß in der Philosophie, Medicin, den Naturmiffenschaften, der Geschichte und Eregefe vollendeten bas Ubrige. 3mar tehrte fogar der Glaube an leibliche Teufelsbesitungen und felbst unter hochgebildeten Protestanten zurud, gewöhnlich in Berbindung mit den Erscheinungen des Thierischen Magnetismus (f. Prevorft); doch waren das nur vorübergehende Berirrungen. Auch in der Dogniatit versuchten Ginige die altere protest. Geltung des Teufels wieder zu befestigen, indem sie auf die beiden Cape sich stütten : die Cunde sei die Grundlage vom Werke Christi; Wesen und Bedeutung der Sünde könne aber nicht verstanden werden ohne die Lehre vom Satan; allein sie hielten es doch nicht für zulässig, die vollständige Schluffolge dieser Sate zu ziehen, und wenn sie auch bei dem Glauben an die thatfachliche Wahrheit der im Neuen Testament ermähnten leiblichen Besitzungen bes Teufels beharrten, so mochten sie boch deren Möglichkeit in der Gegenwart nicht behaupten. Im Allgemeinen ist die heutige Theologie zu der Ansicht gelangt, daß, wie der mahre Glaube an die Borfehung nicht der Engel, so auch Die mahre Vermahrung vor dem Bosen nicht einer besondern Schupwehr gegen die Anfechtungen des Satans bedarf; daß die Worstellung von Engeln und Danionen zwar nicht der Dogmatit, aber als heiliger, obicon nicht ursprünglich driftlicher Sagentreis bem tirchlichen Cultus und der driftlichen Runft zu belaffen ift, weil sie eine Fülle idealer Beziehungen trefflich zu versinnlichen vermag. Dem Bolte auf nieberer Bildungestufe barf natürlich die Wahrheit nicht verborgen und vorenthalten werben, aber seine althergebrachten Glaubensmeinungen, soweit sie noch vorhanden sind, erfodern ichonende Behandlung, damit nicht mit dem Berschwinden bes alten Jrrthums auch die Kurchtbarkeit des sittlich Bosen selbst vermindert und bas Ansehen der Heiligen Schrift verlett erscheine. Erst einzelne Theile und besondere Seiten der Geschichte der Lehre und Borstellungen von Teufel und Damonen haben bis jest gründliche und ericopfende Behandlung gefunden. Gine genugende ausführliche Darftellung des Ganzen gebricht noch. Bgl. Mayer, "llistoria diaboli" (2. Aufl., Tub. 1780); Horst, "Damonomagie" (2 Bde., Ftf. 1817); Derselbe, "Zauberbibliothet" (6 Bde., Mainz 1821—26).

Tenfelsbrude heißt eine steinerne Brude über die Reuß an dem über den Gotthard führenben Alpenpasse. In einer Reihe donnernder Wasserfälle stürzt sich die Reuß unter dieser Brude
weg, umdüstert von hochrägenden nackten Felsen. Höher ist die Straße 200 F. lang durch den Teufelsberg gehauen; die zwölf Fuß hohe und breite Schlucht, das Urner Loch genannt, wird
durch eine in der Mitte eingesprengte Offnung ein wenig erleuchtet. Am Ende des Gangs öffnet America Successen Brick seinne Matten. Im Mittelalter war die Brücke unter be America Successen Brick seinne. Bon den Franzosen im Revolutionskriege theilwir erfien, wurde fe nen den Officialern wieder ausgebessert, von den Russen unter Successen wieder ausgebessert, von den Russen unter Successen wird zuwerer Zeit ist unfern der alten eine schönen werden wir Brücke über die Sihl, zwischen Ginsten werden. — Auch die Brücke über die Sihl, zwischen Ginsten werden Brücke genannt.

Laristed Asa Social.

In ismaner. Pfani. Pfaltain, Pfalhede, Pfalrante, Pfalgraben, Pohlgraba Britism Emmirat. Emmangritan nennt das Bolt in Baiern, Schmaben, Frankmin - Sermen bie Refe einer gummentangenden Befestigungelinie, durch welche die Rim mentlich die Decumatibe Ereie amaunge Schumment bertebt bald aus einer 6-10 g. breiten und mehre guf beta Ermmer ider uner Aufmuttung von Steinen verschiedener Große, über ber fich in met maren Internungen Runen von Thurmen erheben und neben welcher, auf ber nordlichen ge Jen Jen Bernamen gercheren Seice, noch an manchen Stellen ein fortlaufenber Griba er Denau mer auf aubem Beze gwifchen Ingolftabt und Regensburg bei Bienheim, linfe m mit menter vertiereflime Richeung über Altmannftein, bann bei Ripfenberg über kills mum ind bet Wittaurg iber bie Reibt bis Gungenhausen an ber Altmubl, wendet fid ib meilin ber bie Bernis ber Biburgftetten, bann bei Malen am Rocher vorüber und mit miren der bem Aductien Punkt. Darauf zieht fie fich wieder nordlich binab, überichnt me dem Der Beisaum und erreicht, über Murhart und Dhringen bin, bei Offerburten bule witter dinten bes Dommaldes und weiter, über Ballthurn und Amorbach bin, den Dain: Freidenvert bitter von Mitrmberg. Sodann folgt fie, nördlich ftreichend, bem Sohenqugete Bruningen mi Begietet Barauf aver L'Engen fich füdwestlich wendend, die Mordabhange des Taunus bis gige Bingenicementach, merauf fie, wiederum nordwestliche Richtung einschlagend, öftlich von Bil Eme bie dabn aberimreiter und bann bem rechten Rheinufer in geringer Entfernung bis unge rabe jegen Siegeurg bin frigt. Uber die Erbauung biefes Balls find nur hochft burftige In Biningen vorranden. Gingelne Theile der nördlichen rom. Befestigungen mögen fich ichen auf Di Bei De Drufte berimreiben: Die Decumatischen Felber aber icheinen um 14 v. Chr. ned teinen Gungeral befeffen gu baben. Babricheinlich murbe ber fübliche vom Main gur Denes reidende Mannerd amer Dadrian vollender und gerftorte Theile deffelben unter Probut wie Ringegerteit. Bud nad bes Probus Tobe aber mogen die Decumatischen Felder von ten Ro mein gang, w antgegeben morben fein; unter Konstantin bilbete ber Rhein Die Grenz bit Mitte. Nicht ind ber weiten nicht alle Theile biefes großen Walls und der übrigen in naberer and in receiver 2 generag gu ibm fiebenben rom. Befestigungewerke genauer imtersucht war it mit a in beine mit volliftandige Erforschung berselben allmälig zu erwarten von ter nomunden verniche Ebungfent ber betreffenden hiftorischen Bereine, welche gerabe auch biefe Ausgewurden Buchner Bertmerkfamteit zugewendet haben. Bgl. Buchner, "Reisen auf to Ermermann , bere Rigmes 1821); Maper, "Genaue Beschreibung ber unter bem Meinen No E. wenne ner Staumen rom. Landmartung" (in den "Dentichriften ber mundenn Aredenn : Der fen Got . Der rem. Grenzwall von der Altmuhl bis zur Nart" (Stung. 181 & Steiner, "Geschichte" (Bd. I., Stuttg. 1841); Steiner, "Geschichten Luggieren. De Willingereit und Speffarts unter ben Römern" (Darmft. 1854).

Frude ind Conserve der Sobn bei Stußgottes Stamandros und ber Mymphe Ital, war bei beim Die beim Die beim beim Die Betein ober Ariebe mit den der Generale in der Gereben ift Darbanus der Ginheimische und Staman in der Gereben ift Darbanus der Ginheimische und Staman in der Gereben in des Telamon und der Generale der der der der der der Bogenschüße im hellenischen Heere vor Ilief generale der der der der der Bogenschüße im hellenischen Geere vor Ilief generale der der der der der der Bernders gerächt ober seine Gebeine mitte beim der der der der der der der der gerücken der seine Gebeine mitte beim der der der der der der der der der geweites Galanis.

**Market** | **Market** | Consuburzionsis saltus) nennt Tacitus in den "Annalen" ein

🖴 nicht fern von dem obern Laufe der Ems und der Lippe gelegene waldige Berggegend, in deren Bereiche Barus mit seinen Legionen !) n. Chr. durch Armin (s. Dermann) den Untergang gefunden hatte. Gegenwärtig führt diesen Ramen die nördliche Fortsesung des Eggegebirgs bis gegen Denabrud hin oder, wie Andere wollen, nur bis gegen Bielefeld; wann und wodurch fie ihn aber erhalten habe, scheint noch nicht hinreichend erforscht und festgestellt zu sein. Bochft wahrscheinlich ift die Benennung verhältnismäßig jung, unter gelehrtem Einfluß entstanden und hat einen andern, altern Ramen des Gebirgszugs verdrangt, sodaß der heutige Teutoburger Bald durchaus nicht schlechthin mit demjenigen des Tacitus zusammenfällt. Zu einer genauen Driebestimmung des Kampfplages reichen die Rachrichten des Tacitus und des Cassius Dio nicht aus; barum haben auch die zahlreichen Untersuchungen und Schriften über die Bermanns. schlacht noch zu teinem festen Ergebniffe führen konnen. Clostermeier ("Wo hermann den Barus folug", Lemgo 1822), der das Bedeutendste in biefer Frage geleistet hat, sest die Schlacht zwischen Salzuffeln und Kreuzburg, unfern Detmold im Lippeschen. Esselen ("Über den Drt ber Niederlage der Römer unter Barus", Hamm 1853) dagegen sucht nachzuweisen, daß sie weiter westlich vorgefallen sein muffe, im sublichen Theile bes westfäl. Kreises Beckum, einige Meilen oftlich von Samm.

Tentonen (Teutoni ober Teutones), ein german. Bolt, von den altesten Schriftstellern stets mit den Cimbern (f. d.) zusammen genannt und nebst diesen von Plinius zu dem Hauptfamme der Ingavonen (f. d.) gerechnet, icheint seghaft gewesen zu sein im heutigen Solsteinischen, etwa bort, wo jest die Ditmarschen wohnen, die Jakob Grimm für Rachkonimen desselben hält. Nach Plinius soll Pytheas bieses Bolk bereits im 3. Jahrh. v. Chr. erwähnt haben, als heimisch an der Bernsteinkufte. In die Geschichte treten die Teutonen vereinigt mit den Cimbern um 113 v. Chr. in einem gewaltigen, nach Suben gerichteten Buge, auf welchem fie bis nach Steiermark gelangten und dort, bei Roreja in den Alpen, den röm. Conful Carbo schlugen. Darauf wandten sich beibe Bolter, verstärkt durch celtische Ambronen und helvetische Tiguriner, nach dem Transalpinischen Gallien, verwüsteten das Land durch mehre Jahre und schlugen wiederholt die röm. Heere. Endlich 102 drangen sie in zwei Heerhaufen durch die röm. Provinz gegen Italien vor, wurden aber, die Teutonen und Ambronen bei Aqua Gertia (Air in der Provence), die Cimbern auf der Raudischen Ebene (bei Berona oder Bercelli), von Marius (f. d.) geschlagen und fast ganzlich aufgerieben. Auch der König der Teutonen, Teutobochus ober Teutobodus, der mit geringer Mannschaft entkommen mar, gerieth, von den Sequanern aufgefangen, in die Bande des Siegers und half dessen Triumphzug verherrlichen, bei welchem er die neben ihm getragenen Feldzeichen überragt haben foll. Den Römern aber blieb der Andrang biefer durch Anzahl, Körpergröße, Aussehen und Tapferteit schrechaften Bolterheere in lebendigem Andenken, als eine der größten Gefahren, von benen Rom je betroffen worden war. In spaterer Zeit ermahnen Pomponius Mela, Plinius und Ptolemaus wiederum seghafte Teutonen unter den Boltern Germaniens, in einem nordlich ober nordoftlich von ber untern Elbe gelegenen, niedrigen, sumpfigen und großen Überschwemmungen ausgesesten Lande, wahrscheinlich Nachkommen Derjenigen, welche an jenen großen Zügen nicht Theil genommen hatten. — Bon dem Bolksnamen Teutoni hatten die Römer ein Absectiv teutonicus abgeleitet, welches einige ihrer Schriftsteller (wie Martial, Claudian u. A., Cafar und Zacitus aber nie) auch in gleicher Bedeutung mit germanicus, b. h. zur Gesammtbezeichnung aller deutschen Bolfsstämme ober des ganzen deutschen Bolkes verwenden. Und bies aus der lat. Sprache entlehnte Wort brauchen in demselben Sinne seit dem Anfange des 10. Jahrh. auch lateinisch schreibende Deutsche, mahrend im 9. Jahrh. noch das aus der Muttersprache entsprossene theodiscus allgemein üblich gewesen war. Aus diesem einheimischen theodiscus, nicht aber aus senem fremdländischen teutonicus, stammt unser gegenwärtiger Boltename "beutsch".

Teutsch, f. Deutsch.

Ē;

3

ż:

Ŋ.

3

۲.

Teras ober Tejas, ber fübmeftlichfte, größte und volkslichtefte ber Bereinigten Staaten von Nordamerika, liegt nach einer Congresacte vom 3. 1850 zwischen 26 und 36 1/2° n. Br., 76 und 89° w. 2. und wird begrenzt von den Staaten Louisiana und Arfansas im D., bem Indian- und Nebrasta-Territorium im N., dem Territorium Neumerico und dem merican. Staate Chihuahua im 2B., von dem übrigen Mexico, gegen welches überhaupt der Rio Grande del Norte die Grenzscheibe bilbet, und von dem Golf von Merico im S. Das Gebiet des Staats, welches allein durch die mexican. Abtretungen von 1848 um nahe 2500 D.M. erweitert worden ist und deffen Flacheninhalt in seiner jesigen Begrenzung 11201 1/2 DDR. (fast so groß wie Deutschland) beträgt, bildet feinem größten Theile nach eine ungeheuere, wie der Lauf sammtlicher Fluffe andeutet, im Allgemeinen von Rordwesten gegen Gudoffen geneigte Ebene und jefällt hinfictlich feiner Dberflächenbeschaffenheit in drei Regionen. 1) Das Ruftenland, eine ene fcmemmte, 7-23 DR. breite Riederung, die, mafferreich, aber nicht moraftig, an den Flufuka schmale Streifen Baldland, bazwischen weites, im Frühjahr meift sehr na fes Prairieland w überaus üppigem, für den Anbau von Bucker, Reis und Baumwolle geeignetem Boben bat m am Meerebufer felbst von einem Gürtel langgestreckter, dunenartiger Inseln und Landzungen die eine Menge Stromlagunen einschließen, sowie von Sandbanten umgeben wird und beshich teine guten Bafen besist. 2) Das sanftwellige Bugel- und Prairieland, welches in einer Brit von 33-43 DR. allmälig fich hinter dem Ruftenstreifen erhebt und den schönften Theil des a gebauten T. begreift, wo fruchtbare Savannen mit einzelnen, jedoch im öfflichen Abschnitt fet bedeutenden Waldungen wechseln, zahllose Quellen und Bache den grünen Blumenpart duch ziehen, während nur der Landstrich zwischen dem Nueces und Rio Grande eine wasserme Bufte bilbet. 3) Das Dochland, ein weites Plateau, in welches die zweite Region nach und nech übergeht und welches als die östliche Fortsesung des großen Tafellandes von Neumerico den in nersten nordwestlichen Theil des Staats bildet, keine hohern Gebirgsketten tragt, eigentlich um durch die Eintiefung enger Thäler und Schluchten eine unebene Dberfläche erhält; großentheil wohl bewässert, metallreich und mit Eichen-, Fichten- und Cedernwaldungen bestanden ift, zwischen denen sich Thaler mit dem fruchtbarften, jeder europ. Cultur fahigen Boden ausbritm, zum Theil aber auch felsig und kahl erscheint und zwischen dem Rio del Norte und Rio Past als eine völlig masserlose, mit Cacteen und Artemisien bedeckte Buftenei auftritt. T. zaht wiek zum Theil ansehnliche und schiffbare Fluffe. Der größte davon ift der Rio Bravo oder Sie Grande del Morte (f. Morte) an der West- und Südgrenze, der hier den Rio Pecos oder Puncos aufnimmt. Außer ihm sind noch anzuführen: der 87 M. lange Rio Rueces, der in die Cerpus-Christibai mundet und, wie ber San-Antonio, mit dem Rio Guadelupe nur eine flein Strede schiffbar ist; ber 130 M. lange Colorado, dessen Schiffbarteit durch eine aus zusammegetriebenen Baumstämmen 21/4 De von der Mündung in die Bai von Matagorda gebildete In sel gehemmt wird; der 239 M. lange, aber nur 43 M. weit schiffbare Brazos; der Trinity ober Trinibab, welcher, 130 M. lang und zur Balfte fahrbar, in die Galvestonbai mündet; ber 87 R. lange und 22 M. für kleine Dampfboote fahrbare Neches; der 76 M. lange Sabine ander Dstgrenze; ber 325 M. lange, 87 M. weit fahrbare Red-River ober Rothe Strom (Rio Rop), welcher in Neumerico entsteht und, gegen Often in den Diffisspri fließend, die Rordgrenze ge gen Indian-Aerritory bildet, aber großentheils zu Louisiana gehört; endlich der Canadian ober Colorado, welcher den nördlichsten Theil von T. durchfließt und in den Arkanfas mundet. Die Rlima ist in der Rüstenniederung, wie an allen Rüsten des Mexicanischen Meerbusens, beif. feucht und ungesund. Die mittlere Region des Landes erfreut sich einer mildern, gesundern Temperatur; das Hochland aber ist schon rauher, jedoch den europ. Körperconstitutionen um fo zusagender. Hauptproducte des Landes sind Mais, Baumwolle, Taback und Reis; außerdem gebeihen im Tieflande auch mehre tropische Producte, wie Buckerrohr und Indigo. Die Samptproducte des Thierreichs find, wie in allen Savannenländern Nordamerikas, außer den dort einheimischen wilden Thieren, Rindvieh und Pferde. Das Mineralreich bietet Gisen, Steinkoblen, Kupfer, Blei, Silber, Goldsand im Colorado, sowie Salpeter und Salz im Überfluß. T. zählte ohne die Indianer 1850 212592 E., worunter 331 freie Farbige und 58161 Eflaven, 1851 bereits 230000 E., woranter 63000 Stlaven, und ift die Bevolkerung burch die ftarke Einwanderung aus Europa in steter Zunahme begriffen. Die Mehrzahl ber Bevölkerung ist engl. Ursprungs; Deutsche zählt man etwa 30000; von den früher im Besite des Landes gewesenen Spaniern finden sich verhältnismäßig nur noch wenige vor. Unter ben im Imera lebenden unabhängigen Indianerstämmen find die Eriegerischen und raubfüchtigen Comandes (f. d.) die zahlreichsten und gefährlichsten. Seit 1845 ift T. ein Staat der nordamerik. Umon und auch ganz nach Art der übrigen Staaten geordnet. Mitte 1854 waren 68 Grafschaftsbezirke abgegrenzt. Die alle zwei Jahre zusammentretende gesetzgebende Bersammsung besteht aus 21 auf vier Jahre und 66 auf zwei Jahre gewählten Reprasentanten. Der Gouverneut, welcher auf zwei Jahre gewählt wird, bezieht einen Gehalt von 2000 Doll. Bum Congres foict I. zwei Senatoren und zwei Reprasentanten. I. besitt noch ungeheuere Striche bes schönften Landes in den gesundesten Gegenden und Millionen fleißige Bande konnen dort ihr Untertommen finden. Im 3. 1850 rechnete man auf das bebaute 639107 Acres (nur etwa 47 DR.), auf das unbebaute 14,454669 Acres (etwa 107 DM.), beide im Werthe von 16,398747 Doll Durch Zahlung von 10 Mill. Doll. durch die Union für abgetretene Gebietstheile werden nicht

775 •

nur die Schulden des Landes gebeckt, fondern es bleibt noch genug im Staatsschape, um Unternehmungen, wie Gifenbahnen (1853 mar eine Strecke von 7 M. im Bau), Ranalanlagen u. f. w., au unterstüßen. Ende 1849 belief sich bie Staatsschuld auf 12,435982 Doll., nach der Abichagung durch E. selbst jedoch, nach dem Dage des wirklich Empfangenen, auf 6,847322 Doll. Für den höhern und den Bolksunterricht hat der junge Staat in einer anerkennungswerthen Beise gesorgt, indem die von der Regierung für die Dotirung von zwei Landesuniversitäten, für Confessionscollegien, Primar- und Boltsschulen gemachten Bermendungen an Land und Beld überreichlich find. Bei der Stärfe der Ginwanderung und ber ausgezeichneten Fruchtbatteit des Landes ist vorauszusehen, daß der Staat T. von ausnehmender Wichtigkeit werden wird. Jest allerdings ift der Zustand noch ein primitiver und provisorischer. Der Landbau ist in T., wie in Nordamerita überhaupt, die Pauptgrundlage und seine bedeutendsten Stapelartitel sind Baumwolle und Rohrzuder. Hieran schließt sich bie Biehzucht, die durch das natürliche Beibeland der größten Entwickelung fähig ist. Der Sandel im Innern trägt noch wesentlich den Charakter des Tauschandels. Der Ausfuhrhandel ist zwar in den lesten Jahren zusehends gestiegen, doch ift auch er noch von untergeordneter Bedeutimg, da die Einfuhr durch die Ausfuhr, welche fast ausschließlich in Schlachtvieh und Baumwolle besteht, noch lange nicht gebedt wirb. Die politische Hauptstadt ist Auftin ober Gan-Felipe be Austin, am linken Ufer des Colorado, 431/2 M. von deffen Mündung, mit 4000 E., die bedeutenofte Stadt und der Saupthandelsplas aber Galveston (f. b.), welches jest 7-8000 C. gahlt. Außerdem find bemerkenswerth: Soufton, die frühere Bauptstadt, am Buffalo-Bayou, welcher mit der Galvestonbai zusammenhangt, mit 4000 E.; San-Antonio be Berar, am Rio San-Antonio, eine alte span. Stadt, einst mit 10000, jest mit taum 2000 E.; Racogboches, ein Sauptmartt für ben Biebhandel und wichtig für die Berbindung des Innern mit Louifiana, mit 1500 E. und einer Universität; Gan-Augustine, an einem Arme bes Reches, mit einem Methobistencollege, einer Universität und 2000 E.; Washington, am Brazos, mit einer Akademie und 1200 E.; Corpus - Chrifti, an der Bai gleiches Namens, mit 1000 E.; Brownsville, am untern Rio Grande del Norte, gegenüber ber mexican. Stadt Matamoras, eine fleine, rasch aufblühende Sandelbstadt, welche durch Flußdampfschiffahrt mit Laredo und mit dem Einfuhrhafen Point-Isabel durch eine Landstraße in Berbindung steht. Die Städtchen Reu-Braunfels, am Flüfchen Comal und nahe dem Guadelupe, mit 3000 E., und Friebrichsburg, an einem Zufluffe des Pedernales, mit 2000 E., sind zwei deutsche Ansiedelungen, gegründet vom deutschen Adelsverein und in gunftiger Entwickelung begriffen. Nördlicher liegt der Grant, die Landstrede, welche der mainzer Texasverein ankaufte, ein unbrauchbares, den Überfällen der Indianer preisgegebenes Gebiet.

3

į

Das ganze Land gehörte früher zu Mexico, wo es einen Theil der Proving Tamaulipas ausmachte. Im J. 1816 gründeten hier ausgewanderte Franzosen die Anfiedelung Champ d'Afple, wurden jedoch schon 1818 von span. Truppen wieder vertrieben. Bald darauf wurde in dem wegen Floridab Abtretung zwischen Spanien und den Bereinigten Staaten abgeschloffenen Bertrage T. förmlich als ein Theil Mexicos anerkannt. Allein während der Bürgerkriege in Mexico fammelte sich hier eine Menge Abenteurer und wirklicher Ansiedler aus den Bereinigten Staaten. Ein nordamerit. Dberft Austin grundete 1823 die Stadt San-Felipe de Auftin, und nach und nach wurden unter immer vergrößertem Buftromen von Ansiedlern aus den Bereinigten Staaten sehr große Streden colonisirt. Schon bamals zeigte die lestere Republik die Absicht, sich bes Landes zu bemächtigen, sah sich jedoch stets von England verhindert. 3m 3. 1834 begann indeffen von Seiten Mexicos ein Rampf gegen die immer weiter um fich greifenden anglo-anterit. Ansiedler, die sich endlich im Dec. 1835 unter Anführung Houston's für unabhängig und Mexico felbst den Rrieg erklärten, den fie auch unter moralischer und materieller Beihülfe der nordamerik. Union mit Gluck führten. Ein Zug der Mexicaner unter Santa-Ana im April 1836 endete mit beren Niederlage bei Jacinto. Mehre andere Expeditionen, welche die Mexicaner noch in den folgenden Jahren gegen T. versuchten, scheiterten ebenfalls, sodaß um 1840 T. als völlig consolidirte Republik dastand. Schon war T. 1837 von den Vereinigten Staaten anerkannt worden; dies geschah auch 1839 von Frankreich, 1840 von den Rieberlanden und 1841 von England. Trop aller Entgegenwirfung Englands gelang auch endlich nach mehren mislungenen Bersuchen die Bereinigung des sungen Staats mit der nordamerif. Union, indem die darauf bezügliche Bill im Congreffe der Bereinigten Staaten 25. Jan. 1845 von dem Reprasentantenhause. und 1. Marg vom Genate angenommen wurde. Die mexican. Regierung wollte fich nun zur Anerkennung A.s verstehen unter der Bedingung, daß es sich nicht

mit der nordamerik. Union vereinige; allein T. verwarf diesen Plan und ward 29. Febr. 184 feierlich in die Union aufgenommen. Inzwischen rückten auch Unionstruppen in T. ein, sond gegen die Comanchesindianer als auch zum Schute gegen die Mexicaner. Der hierüber w über die Grenzfrage 1846 zwischen der Union und Mexico (f. d.) ausgebrochene Krieg im 2. Febr. 1848 den Frieden von Guadelupe-Sidalgo gur Folge, in welchem Mexico alle Anfrick auf I. und auf das bis babin beanspruchte Gebiet zwischen dem Rio Grande del Rorte mi Rueces definitiv aufgab. Es waren in diesem Kriege von T. aus Gebietstheile von Reumenin erobert worden. Als nun die Bundesregierung den Beschluß vom 7. Sept. 1850 erließ, das I. diese Eroberungen an Neumerico, welches unterdessen als eigenes Territorium in die Union ge treten, zurückgeben sollte, entstand eine solche Aufregung im Lande, bag bereits Borbereitunger zu gewaltsamem Widerstande getroffen wurden. Erst gegen Ende des Jahres nahm E. die m ber Bundesregierung festgestellte Grenzregulirung an und erhielt für das Aufgeben seiner & fprüche eine Entschädigung von 10 Mill. Doll in fünfprocentigen Staatspapieren, die bis um 3. 1865 vom Staate in jährlichen Raten einzulösen find. Ein besonderes Intere ffe hatte in de Zwischenzeit das Schicksal der deutschen Einwanderung erweckt. Der 1844 zu Mainz gestiste deutsche Adelsverein zur Auswanderung nach T. überließ die Leitung seines vielversprechenden Unternehmens dem Prinzen Karl von Golme-Braunfels. Daffelbe gerieth aber nach ber Gindung der Colonie Neubraunfels bald wegen örtlicher Schwierigkeiten und Geldmangel so in Stoden, daß der Prinz T. verließ. herr von Meusebach, ein Preuße, der ihn ersette, taufte in Berbst 1845 im Norden jener Colonie den Indianern einen bedeutenden Landstrich ab, wo fie ter Friedrichsburg entstand. Jest tam ein neuer Bug von mehren Taufenden Auswanden an, die jedoch burch den Mangel an Geldmitteln, die Ungunft der Ortlichkeit, den mexican Ring und die Krankheiten des heißen Sommers 1846 in die traurigsten Verhältnisse geriethen. Ru Neubraunfels und Friedrichsburg hielten sich in gedeihlichem Zustande. 3m 3. 1847 lege Meusebach seine Mission nieder und 1848 verabschiedete auch der mainzer Berein alle fein Beamten und Agenten in T. und überließ sein Eigenthum daselbst an den Abvocaten Matie aus Freiburg. Das Unternehmen war so völlig gescheitert. Kein besseres Loos als die Datschen hatten die 1848 unter dem franz. Communisten Cabet (s. d.) angelangten Zcarier. Dat beste Wert über I. ist das von Römer: "I. mit besonderer Rudficht auf deutsche Auswende rung und die physischen Berhältnisse des Landes" (Bonn 1849). Bgl. außerdem Rarl, Pring von Solm's-Braunfels, "Teras" (Ftf. 1846); Steinert, "Nordamerika, vorzüglich T." (Aubolst. 1846); Parton, "A stray Yankee in T." (Neuport 1853).

Texel, eine kleine, zum Königreich der Niederlande gehörige, 1½ M. lange, nur durch ale Mars Diep von der Nordspise Nordhollands getrennte Insel in der Nordsee, ist zum greich Theil eine bloße Sanddüne, auf welcher Seevögel in unzähliger Menge nisten, weshab auch wegen der Eier derselben der nördliche Theil der Insel, der früher von ihr getrennt war, das Eierland genannt wird. Die Insel wird von ungefähr 6000 E. bewohnt, welche hauptsächlich Schafzucht treiben und den unter dem Namen des Texler Käses berühmten Schafkase serigm Außerdem treiben sie auch Tabackbau und besonders Fischsang und Schifferei. Wichtig für die Schiffahrt ist die Insel, welche den Eingang in die Zundersee beherrscht, durch ihre sichere große Mhede auf der Ostseite, wo sich sonst die Flotten der holl. Ostindiensahrer zu versammeln pflegtwaren auf der Ostseite, wo sich sonst die Flotten der holl. Ostindiensahrer zu versammeln pflegtw

und die für sich allein auch der Texel genannt wird.

Teyler van der Huft (Pieter), ein reicher Wiedertäuser zu harlem, geb. 1702, geft. 1778, hat sich um die Künste und Wissenschaften bleibende Verdienste erworben, indem er der größten Theil seiner Nachlassenschaft zur Errichtung einer gelehrten Anstalt bestimmte. Diese sogenannte "Teyler's Stiftung" besindet sich in dem von T. bei seinen Ledzeiten bewohnt hause in Harlen und besteht aus einer namentlich an phisologischen und naturwissenschlich den Werten sehr reichen Bibliothet, einem trefflichen physischen Apparat, einer ausgewählten Sammlung von Mineralien, nehst einem reichen Schat von Handzeichnungen und Ausscrischen meist alterer und Gemälden meist neuerer Meister. An bestimmten Tagen der Woche tam Jedermann die Bibliothet benuten. Die Stiftung zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erst der Religionsphilosophie und Theologie gewidmet ist, während die zweite die Natur- und bisterischen Wissenschlich der Beitung des Instituts ruht in den Händen von fünf Directoren. Das Gebäude selbs wird durch einen Ausseher der Kunstsammlungen bewohnt, der nach dem Willen des Erblisches ein Waler sein muß. Zede der beiden Abtheilungen zählt überdies sechs Mitglieder, is sährlich Preisfragen in den genannten Fächern ausstellen; der Preis, welchen die Directors

und Mitglieder zuertheilen, besteht in einer goldenen Medaille von 400 Slbn. an Werth. Die Preisschriften beider Abtheilungen bilden seit 1781 an eine zahlreiche Reihe von Banden. Der freiere Geist, welcher nach des Stifters Beispiele in den Ubhandlungen herrscht, hat bewirkt, daß dieselben nicht ohne Einfluß auf die Richtung der Religionswissenschaften in Holland geblieben sind. Auch gehört zu dieser Stiftung ein prächtig eingerichtetes Aspl zur Versorgung von 24 alten Frauen.

Tezel (Joh.), eigentlich Diez ober Diezel, der berüchtigte Ablafframer, geb. zu Leipzig, studirte daselbst Theologie und trat 1489 in den Dominicanerorden des dasigen Paulinerklostere, worauf er die Erlaubnif erhielt, ju predigen. Im 3. 1502 wurde er vom rom. Stuhle jum Ablagprediger bestellt und trieb nun 15 3. lang ben Ablaghandel, wobei er sich ber schandlichsten Mittel bediente, das Wolk zu betrügen. Seine Sitten und sein Wandel waren so anstößig, daß er zu Innsbruck wegen ehebrecherischen Umgangs mit einer Frau gefäckt und erfäuft : werden sollte. Auf Aurfürst Friedrich's von Sachsen Fürsprache wurde er zu ewigem Gefängnisse verurtheilmund nach Leipzig in den 1834 abgebrochenen Thurm am Grimmaischen Thore gebracht. Auf tes Erzbischofs Albrecht von Mainz u. A. Fürsprache wieder freigegeben, manberte er nach Rom, erhielt vom Papste Leo X. Ablag und wurde sogar zum apostolischen Commissarius und vom Erzbischof von Mainz zum Inquisitor haereticze pravitatis ernannt. Zest trieb er den Ablaffram noch unverschämter. Als Untercommiffar des papstlichen Ablafpachters durchreiste er Sachsen in einem Wagen, von Rittern begleitet und mit zwei großen Raften versehen, beren einer zur Aufbewahrung der Ablagbriefe, der andere für das gelöste Geld bestimmt war und die Aufschrift gehabt haben soll: "Sobalb das Geld im Rasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt." In vielen Städten wurde er feierlich eingeholt, und hatte fast überall reiche Ernten, indem er für jeden Mord, Meineid, Chebruch u. f. w. Beilung anbot. Dies trieb er ungeahndet, bis Luther 1517 durch feine Thefen dagegen fich erklärte. T.'s gegen Luther geschriebene Sape verbrannten die Studenten auf dem Markte zu Wittenberg; er selbst erhielt nachher von dem zur Schlichtung des Streits gesendeten papstlichen Kammerer, Rarl von Miltis, einen nachbrucklichen Berweis. 3m 3. 1518, nachdem er zu Frankfurt a. b. D. die theologische Doctorwürde erhalten hatte, kehrte er in das Paulinerkloster zu Leipzig zurück, wo er bald nach der leipziger Disputation im Aug. 1519 an der Pest starb. Er wurde in der Paulinerkirche, jest Universitätskirche, zu Leipzig begraben; allein da 1643 ein Theil dieser Rirche zu Gunsten der Festungswerke abgebrochen wurde und bei bieser Gelegenheit sein Grab außerhalb der Kirche tam, so ist davon teine Spur mehr vorhanden. Bgl. Bogel, "Leben T.'s" (Lpg. 1717); Hofmann, "Lebensbeschreibung T.'s", herausgeg. von Poppe (Lpg. 1844).

Thaarup (Thom.), ein geschätter dan. Dichter, geb. zu Kopenhagen 21. Aug. 1749, seit 1794 eine Zeit lang Mitglied der Theaterdirection, starb als privatisirender Gelehrter auf einem Bauerngute in der Nähe Hirscholms 1821. In seinen zwei idyllischen Dramen "Das Erntefest" und "Peter's Hochzeit" schlug er die tiefsten Saiten des Nationalgefühls an. Mehre der eingelegten Lieder sind noch im Munde des Volkes und werden es immer bleiben. Als Lyriker neigte er sich zu sehr zu der rhetorisirend pathetischen Weise him; doch ist sein "Lied von der Baterlandsliede" durchaus classisch und vollendet. Seine "Hinterlassen poetischen Schriften"

gab 1822 Rahbet heraus. Thaderan (William Makepeace), berühmter engl. Dumorift, ift der Sohn eines höhern Beamten der Offindischen Compagnie und wurde 1811 zu Kaltutta geboren. Rach England geschickt, um bort seine Erziehung zu erhalten, lernte er aus eigener Erfahrung bas Schulspftem tennen, welches er später in der Weihnachtserzählung "Doctor Birch and his young friends" geschildert hat. hierauf brachte er einige Semester auf der Universität Cambridge zu, verließ sie aber beim Tode seines Baters, ohne zu promoviren, und ging nach London, wo er sich gang ben Berftreuungen des fashionabeln Lebens bingab. Unter solchen Genuffen schmolz bald sein ererbtes, nicht unbeträchtliches Berniogen fo jusammen, daß er an einen Brotermerb benten mußte und 1834 fich nach Paris begab, um bort ein kunftlerisches Talent auszubilden, das er an fich zu bemerten glaubte. Eine turze Lehrzeit in den franz. Ateliere überzeugte ihn von seinem Irrthume; er blieb sedoch in Paris, verheirathete sich mit einer schönen Irlanderin und begann seine schriftstellerische Laufbahn als Berichterstatter für die von seinem Stiefvater gegründete Zeitung "The constitutional". Das Unternehmen schlug zwar fehl und mußte bald aufgegeben werden, indeffen mar I. dadurch in der londoner Preffe befannt geworden; nach England zurückgefehrt, trat er mit "Fraser's magazine" in Berbindung, und die für dieses Blatt gelieferten "Yellow plush papers" und "Snob papers" machten das Publicum auf ein humoristisches Talent aufmertfam, bas durch seine Schärfe an Swift, durch seint Gemuthlichkeit an Fielding erinnen Auch für "Punch" schrieb er zahlreiche größere und fleinere Artitel, die sich durch ebenso beifer den als feinen Wip auszeichnen. Seine Berichte über pariser Buftande gab er 1840 unter im Titel "Paris sketch-book" heraus, welchem 1842 das mit graphischen, von ihm selbst graisneten Mustrationen versehene "Irish sketch-book" und 1846 die "Notes of a journey sma Cornhill to Grand-Cairo" folgten. Alle biese Schriften, sowie andere Novellen und Stigen, w "The great Hoggarty diamond", "Mrs. Perkins' ball", "Our street", bie anfangs in Sourada veröffentlicht und später einzeln herausgegeben murben, erschienen unter dem Pseudonnm B. chael Angelo Titmarsh. Unter seinem eigenen Ramen trat er erst 1847 mit "Vanity fair" herm, welches Wert ihn auch dem Auslande als einen der ersten Sittenmaler unserer Zeit barfiellte. Die Reime bazu find allerdings ichon in seinen frühern Berten vorhanden, hier aber mehr entwickt und zu völliger Reife gediehen. "Vanity sair" ist ein frischer, traftiger, obwol mit etwas zu fin ten Schlaglichtern ausgestatteter Abbrud engl. Sitten und Eigenthümlichkeiten, in welchen be Welt, wie sie ift, namentlich der felbstfüchtige, herzlose, scheinheilige, pharifaifce Theil der Bet geschildert wird. Ein Pendant dazu ist "Pendennis" (1850), der da ffelbe Thema behante und wozu die eigenen Erlebnisse T.'s den Stoff liefern halfen. Ein historischer Roman "Emond" (1852) hatte weniger Erfolg, woran nicht fo fehr die Schwäche der Intrigue foul we als der Umstand, daß es ihm tros des sichtlichen Strebens nach geschichtlicher Treue an innan Wahrheit fehlt; doch läßt sich an manchen Stellen, namentlich in der Charakteristik, die kriftige Feber und martige Darstellungsart des Berfassers nicht vertennen. Biel gelungener find einige fleinere Stizzen, wie der burleste Roman "Rebecca and Rowena" (1849) und die Richanvelle "The Kickleburies on the Rhine" (1850). Im Berbst 1852 unternahm E. einen Auflug nach ben Bereinigten Staaten, um bort die mundlichen Bortrage über engl. Dichter p wiederholen, die er bereits in verschiedenen Städten Großbritanniens gehalten und die nachte unter dem Titel "The English humorists of the eighteenth century" (Lond. 1853) gesamme erschienen. Im Det. 1853 begann er die Berausgabe eines neuen Romans in monactioen De ten, "The newcomes", der sich in Stil und Tendenz seinen frühern Arbeiten anschlieft. II Werte find fast in alle europ. Sprachen übersett worden.

Thais, eine berühmte griech. Betare, aus Athen gebürtig, wußte Alexander d. Gr. für sie zu gewinnen und folgte ihm auf seinem Beereszuge nach Asien, wo sie, um sich für die we Kerres einst gegen ihre Vaterstadt verübten Grausamkeiten zu rachen, den berauschten Gelichten bei einem Gastmahle zu Persepolis veranlaßt haben soll, die alte Königsburg der Perse in Vrand zu steden. Nach Alexander's Tode vermählte sie sich mit dem ägypt. Könige Ptolemant Lagi und gebar diesem zwei Söhne und eine Tochter, Irene, die nachherige Gattin der Isnigs

Eunostus von Soli.

Thal, Thalbildung. Thäler nennt man befanntlich die langgestreckten Bertiefungen du Erdoberfläche, die in der Regel von einem Bache oder Flusse durchströmt werden. Je nach te Richtung ber Thäler, welche in Gebirgetetten liegen, unterscheidet man Langen-, Quer- mit Rabienthäler. Die Entstehungsweise der Thäler ist sedenfalls eine verschiedenartige. Einis find offenbar nur-durch Wasserausmaschung gebildet, so die meisten in ebenen Gegenden. Dick nennt man Erofionsthäler. Die Auswaschung berselben ift aber nicht immer von der Dbm fläche herein, sondern zuweilen unterirdisch erfolgt. So gibt es namentlich in einigen aus Salt stein bestehenden Gebirgegegenden, &. B. im Rarft bei Trieft, Thaler, Die Dadurch entstanden daß unterirdische, in Spalten und Böhlen ablaufende Gewässer diese nach und nach so weit auf gewaschen haben, bis die Dede einstürzte und sich dadurch eine Reihe von trichterformigen Erb fällen bildete, welche sich nach und nach zu einer Thalrinne verbanden. Biele Gebirgehaler find dagegen offenbar durch gewaltige Berspaltung bei Erhebung der Gebirge veranlift und dann erst durch das darin abfließende Baffer zu ihrer gegenwärtigen Gestalt und Beite ausge waschen. Man nennt diese Spaltenthäler, und wenn sich dabei eine Aufrichtung ber Schichten ju beiden Seiten der Thalachse erkennen lagt, Erhebungsthaler, oder aber, wenn die Schichten von beiben Seiten ber Thalachse zufallen, Gentungsthaler. Dergleichen tommen aber nicht nur in eigentlichen Bebirgen, sondern auch im Sügellande vor. Zwei schöne Beispiele von Er hebungsthälern find im nordbeutschen Sügellande die von Pyrmont und Driburg.

Thalberg (Sigismund), ausgezeichneter Pianofortevirtuos, geb. 1812 zu Genf, ein wetürlicher Sohn des 1854 verstorbenen t. t. Oberkammerers Grafen Dietrichstein, bildete se Wien unter Sechter, besonders aber unter Hummel und erregte schon als Knabe durch ungewöhnliche Fertigkeit und Präcision seines Spiels Bewunderung. Im J. 1830 und

nahm er seine erfte Runstreise burch Deutschland, auf welcher er bereits bedeutende Erfolge errang. Hierauf 1834 zum taiserl. Kammervirtuosen zu Wien ernannt, spielte er mehrmale zu Teplit vor den dort anwesenden Monarchen, die ihn mit Lob und Geschenken überhäuften. Gegen Ende 1835 ging er nach Paris und erlangte allmälig europ. Berühmtheit. Rachbem er einige Monate in London verweilt, tehrte er 1837 nach Bien zurud. Eine abermalige Reise nach England trat er 1839 an, bei welcher Gelegenheit er auch in Leipzig, Berlin und Samburg Concerte gab. Daffelbe that er 1840 in Munchen, spater in Paris. 3m 3. 1845 mit der Tochter des Sangers Lablache vermählt, lebt T. seitdem abwechselnd zu Wien, Paris und London. Obgleich sein sauberes und glattes Spiel sich durch höchste Eleganz und Roble ffe wie durch eine bewundernswürdige Soliditat auszeichnet, so machen diese Eigenschaften boch einen fühlbaren Mangel an Geist und eine gewisse Rühle des Bortrags auf die Dauer nicht vergeffen. Seine zahlreichen Compositionen für das Pianoforte gehören dem Salongenre un und bestehen meist in eleganten und bankbaren Arrangements nach beliebten Opernthemen; solange der Componist reifte und dieselben in seinen Concerten mit seiner bekannten Bollendung vortrug, erfreuten fie sich des allgemeinsten Beifalls, fangen jedoch seitdem an, in ben Bintergrund zu treten. Berthvoller find seine Etuden für das Pianoforte. Beniger Beifall haben seine Liebercompositionen gefunden, wie denn auch seine romantische Oper "Florinda" (Text von Scribe), die 30. Juni 1851 in London zur Aufführung tam, nur geringen Erfolg erlangte. Mit großen Erwartungen sieht man dem bevorftebenden Erscheinen von E.'s großer Rlavierschule entgegen, für deren Manuscript ihm der Verleger das hohe Honorar von 20000 Fres. zahlte.

Thaler bezeichnet in der Munzwissenschaft jede Silbermunze, welche mehr als ein Loth wiegt. Der Ursprung des Ramens liegt in dem Namen des Orts Joachimsthal, wo diese große Münze zuerst ausgeprägt wurde. Ursprunglich Joachimsthaler (s. d.) genannt, ließ man später, wo auch an andern Orten selbige Munze geprägt wurde, das Joachim weg. In engern Sinne versteht man unter Thaler alle groben Courant- und Rechnungsmunzen im Werthe von 30 Silber- oder Neugroschen, 24 guten Groschen, 48 Schillingen oder 90 Kreuzern.

Thales, einer der frühesten griech. Philosophen und Stifter der ionischen oder physischen Schule, in der Mitte des 7. Jahrh. v. Chr., aus Milet in Rleinasien gebürtig, widmete fich, um öffentliche Angelegenheiten wenig bekummert, ausschließend speculativen Forschungen und foll noch in seinen spätern Jahren mehre Reisen nach Agppten unternommen, dort die Bobe der Pyramiden berechnet und den Unterricht der Priester dieses Landes genoffen haben. Bon seinem politischen Leben wird nur so viel berichtet, daß er den Joniern den Rath ertheilte, durch ein gemeinschaftliches Bundnif fich gegen die brobende Macht der Perfer zu schüßen und Teos zum Mitteipunkte des Bundesstaats zu machen, ferner, bag er die Milesier von einer Berbindung mit Krösus gegen Cyrus abhielt. Dem philosophischen Untersuchungsgeiste gab er dadurch zuerft eine bestimmte Richtung, daß er ein Grundprincip aller Dinge aufstellte. Dieses glaubte er im Baffer, das er fich vielleicht als caotifche Fluffigteit dachte, gefunden zu haben, aus welchem Alles entstanden sei und fortwährend entstehe, sowie Alles auch wieder in dasselbe aufgelöst werde. Db er aber außer diesem materiellen Principe oder Grundstoffe noch ein höheres formales Princip oder eine Grundfraft unter dem Namen Gott oder Weltseele angenommen und welche Borftellungen er überhaupt von Gott oder Beltfeele gehabt habe, lagt fich bei dem Biberfpruche ber alten Schriftsteller taum ausmitteln, obgleich ihm mehre berfelben und namentlich viele Rirchenväter bestimmte theistische Erflärungen beilegen. Geine eigenen Lehren pflangten sich nämlich Jahrhunderte lang nur durch mündliche Überlieferung fort, bis sie spätere Philosophen, besonders Aristoteles, aufzeichneten. Namentlich war dies auch mit einer Menge trefflicher Gnomen ober Sentenzen ber Fall, die man ihm, wie bas berühmte "Erkenne bich felbst", auschrieb und die ihm eine ehrenvolle Stelle unter den Sieben Weisen (f. d.) erwarben. Ebenso find die Nachrichten über den Umfang seiner aftronomischen und mathematischen Renntniffe schwankend. Gewöhnlich nimmt man an, daß er das Jahr auf 365 Tage bestimmte und den Joniern den Gintritt einer Sonnenfinsterniß voraussagte. Letteres weist nun zwar auf eine genauere Bekanntschaft mit dem Sonnenspsteme bin; wahrscheinlich aber grundete sich diese Boraussepung nicht auf eigene Beobachtung und Berechnung, sonbern auf eine vorausgegangene Mittheilung agopt. Priefter. Bemertenswerth bleibt dabei immer, daß die von ihm gegründete Schule die Gestirne als bloge Körper, nicht mehr als göttliche Wesen, wie sie der Bolteglaube nahm, zu betrachten begann. Seine vorzüglichsten Schüler waren Anarimander und Pherecydes. Bgl. Ritter, "Geschichte der ionischen Philosophie" (Berl. 1821).

Thalīa oder Thaleia, eigentlich die Blühende, ist eine der neun Musen (s. d.), welche später besonders als Muse der Komödie und als Vorsteherin bei Festschmäusen betrachtet wurde. Von ihr und Apollo sollen die Korphanten abstammen. In der modernen Mythologie gik sie im Allgemeinen für die Beschüherin des Schauspiels und ihr sind die Theater geweiht. Sine andere Thalia gehört zu den Chariten.

Thampris oder Thampras, ein berühmter griech. Sanger der mythischen Zeit, aus Thisien gebürtig, lebte noch vor Homer und wurde der Sage nach in einem Wettstreit von den Missen besiegt und seiner Augen wie seiner Kunst beraubt. Als ausgezeichnet wird sein Spiel mit Gesang von den Alten gerühmt, daher auch Plato seine Seele in der Nachtigall fortleben läst

Thane (angelfächs. Thegn, wovon thegnian, neuhochbeutsch bienen), im Lat. gewöhnlich mit minister übersett, hießen zur Zeit der angelsächs. Herrschaft die die Gefolgschaft (gesida, comitatus) eines Fürsten bilbenden Dienstmannen, an welche später, als die Fürsten die Beseichung der früher durch freie Volkswahlen vergebenen Amter erlangt hatten, mit der weiten Ausbildung des Feudalstaats auch die verschiedensten Amter, wie die eines Caldorman, herzogt. Grafen, Richters, ja sogar eines Bischofs übertragen wurden. Mit dem Worte Thane war in England selbst ein bestimmter Rang nicht bezeichnet. Erst nach der normannischen Eroberung erscheinen die Thane des Königs als identisch mit den Baronen, während die niedern, wenign einslußreichen Thane etwa die Stellung der Landed gentry inne hatten. Nach Heinrich II. werden die Thane in England nur noch selten erwähnt. In Schottland sedoch war Thane die Ende des 15. Jahrh-ein höherer Titel, welcher etwa dem eines engl. Carl entsprach und duch diesen auch später verdrängt wurde.

Thapsacus oder Thapsacum, eine alte berühmte Handelsstadt in der Landschaft Palmerene in Asien, am westlichen Ufer des Euphrat, bildete in frühester Zeit den gewöhnlichen Übergangspunkt über diesen Fluß, der hier auch von Darius und Alexander d. Gr. überschritten wurde. Außerdem wurde sie dadurch wichtig, daß sie Eratosihenes zum Mittelpunkt seiner Refungen wählte. Später erhielt sie von Seleukus Nikator den Namen Amphipolis, und de seige Flecken Deer oder Deir soll in und auf den Trümmern der alten Stadt erbaut sein.

Thapsus, eine feste Stadt an der Nordküste von Afrika, südlich von Leptis parva, unweit des Eingangs zur Kleinen Syrte, auf einer Halbinsel gelegen, wurde durch die Schlacht berühmt, die hier Casar 6. April 46 v. Chr. der Pompejanischen Partei lieferte und durch die a den Afrikanischen Krieg beendete. — Auch auf der östlichen Küste von Sicilien, nördlich wu Syrakus, anfangs zu dem Gebiete von Hybla, dann zu dem von Syrakus gehörig, lag einegriech. Stadt Thapsus auf der gleichnamigen Halbinsel, die sest Penisola delli Magnisi heißt.

Thaer (Albr.), Gründer der Akademie des Landbaus zu Möglin (f. d.), wurde 14. Rai 1752 zu Celle im Bannoverischen geboren, wo sein Bater Hofmedicus war. Seinen ersten Unterricht erhielt T. durch Hauslehrer. Im J. 1771 bezog er die Universität zu Göttingen, wo a Medicin und Philosophie studirte and 1774 als Doctor promovirte. Er kehrte nun nach Celle zurud, wo er zu prakticiren anfing. Rach bem Tobe seines Baters trat er in beffen Stelle ein; aber durch Blumen- und Gartenbau wurde er sehr bald der Landwirthschaft zugeführt. Som 1774 schrieb er eine "Einleitung zur Kenntniß der engl. Landwirthschaft" (3 Bde., 3. Aufl., Sannov. 1816). Im J. 1799 begann er die Herausgabe der "Annalen der niederfachs. Landwirthschaft" (3 Bde., 1798-1804). Sein Wunsch, einen größern landwirthschaftlichen Bir tungetreis im Bannoverischen zu erhalten, wurde durch ben Krieg zu nichte. Um fo bereitwilliga nahm er den Ruf an, der 1804 von Preugen aus an ihn erging. Der König ertheilte ihm ben Titel eines Beh. Kriegerathe und einen Landbesit von 400 Morgen im Deerbruche, den er aber bald gegen Möglin vertauschte. Neben der Einrichtung dieser Wirthschaft beschäftigte er fic auch noch viel mit schriftstellerischen Arbeiten, von denen besonders die "Annalen des Aderbaus" zu ermähnen find. 3m 3. 1807 errichtete er die landwirthschaftliche Lehranstalt zu Mog lin. Um diese Zeit schrieb er sein großes Wert "Grundfage der rationellen Landwirthschaft" (4 Bde., Berl. 1809 — 10), welches in fast alle europ. Sprachen übersett wurde. Bei der Rem ganifation des preuß. Staats 1807 wurde I. die Stelle eines Staatsraths übertragen, in melcher Eigenschaft er bedeutenden Antheil hatte an den agrarischen Gesesen zur Regulirung der bauerlichen Berhaltniffe. 3m J. 1810 murbe er Professor der Landwirthschaft an der Universitat du Berlin und vortragender Rath im Ministerium des Innern. Im foigenden Jahr grundete er die so berühmt gewordene Schaferei, worauf er 1815 Generalintenbant der tonig-Stammichafereien wurde. Nachdem er ichon 1818 feine Entlassung als Professor an der Universität genommen, wurde 1824 Möglin zu einer königl. Akademie des Landbaus erhoben. L starb 26. Oct. 1828. Seine hauptsächlichsten Berdienste um die Landwirthschaft bestehen in der Anwendung der Naturwissenschaften auf die Landwirthschaft, in der Begründung des Calculs über Productionskoften und Gewinn, in der Entwickelung der Begriffe von Roh- und Reinertrag, in der Einführung der Fruchtwechselwirthschaft, der größern Ausdehnung des Kartosselbaus, der Anwendung der Statik auf den Landbau, der Entsesselung des Grund und Bodens und der genialen Bearbeitung der Schafzucht mit Wollenntnis. Ihm zu Ehren wurde 1843 von der Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe in Leipzig der Grundstein zu einem Denkmale gelegt, welches, von Rietschel entworfen und in Erzguß ausgeführt, 28. Sept. 1850 enthüllt wurde. Außerdem soll ihm von den preuß. Landwirthen ein Denkmal in Berlin errichtet werden. Vgl. Körte, "Albr. T." (Lpz. 1839).

Tharand, Städtchen im Königreich Sachsen mit 1900 E., liegt an der Wilden Beiseris, 2 M. von Dresden, mit welchem es durch eine Gifenbahn verbunden wird, und 2 1/2 M. von Freiberg. Der romantische Weg durch den ebenso pittoresten wie fruchtbaren und gewerbreichen Plauenfchen Grund und das mit schön bewaldeten Bergen eingeschloffene tiefe Thal, worin das Städtchen liegt, macht dasselbe zu einen sehr besuchten Puntte. Der Drt hat eine schwache Gisenquelle, die als Heilquelle jedoch wenig benupt wird, desgleichen eine Kaltwasserheilanstalt und ein neu errichtetes Riefernadelbad. Die hauptfächliche Erwerbsquelle der Bevolkerung ift jedoch die hier befindliche königl. Akademie für Forst- und Landwirthe. Nachdem Beinr. Cotta (f. d.) 1811 seine Privatforstlehranstalt von Billbach hierher verlegt hatte, wurde dieselbe 1816 zu einer königl. Akademie erhoben und mit ihr 1830 eine landwirthschaftliche Abtheilung verbunden. Die Atademie, die zwischen 70-80 Böglinge zählt, genießt eines europ. Rufs theils durch den Berein von feltenen Lehrkräften (von Berg, gegenwärtig erster Director, Stöckhardt, Prefler, Stein u. s. w.), theils durch ihre trefflichen Einrichtungen und Lehrmittel. Ihre Sammlungen, die Bibliothek, ein ausgezeichnetes chemisches Laboratorium sind in dem 1847-49 erbauten Atademiegebaude vereinigt. Bu der Atademie gehören ein botanischer Garten und ber Forstgarten, welcher sehr reich an Pflanzen für die Forst- und Landwirthschaftsbotanit ift. Dhuweit des lestern befindet sich das Grab. Cotta's, die sogenannten 80 Gichen, und unter ben Anlagen der Umgebung find die Beiligen Ballen, eine alte ichone Buchen. maldpartie, die bekanntesten.

Thasos, jest Zasso, auch Zaschus, eine nicht unbedeutende fruchtbare Insel im Agaischen Meere, an der Küste von Thrazien, hatte im Alterthume Übersluß an Wein, sowie an edeln Metallen, vorzüglich an Gold. Sie war ein alter Stapelplas der Phönizier, die hier Bergwerke anlegten, welche Herodot noch vorfand, und einen eigenthümlichen religiösen Cultus, besonders des Hercules, einführten. Später wurde sie von Einwanderern aus Paros besest und gehört setzur europ. Türkei. In neuester Zeit hat man mehre wichtige Alterthümer daselbst entdeckt, die von Protesch in der Abhandlung "Dell" isola di Taso" in den "Atti dell' academia romana

d'archeologica" (Bb. 6, Rom 1835) beschrieben worden sind.

Thaffilo, der lette Herzog in Baiern aus dem Stamme der Agisolfinger (f. d.), war sechs Jahre alt, als er 748 seinem Water Dbilo folgte. Schon im nächsten Jahre wurde er von Gripho, dem Halbbruder Pipin's des Kleinen, des nachherigen Königs der Franken, vertrieben, jedoch durch Lestern, der sein Bormund war, wieder in sein vaterliches Erbe zurückgeführt. Unter Dipin machte er den lombard. Feldzug mit und 757 übernahm er felbst die Regierung seines Erbherzogthums. Er zog hierauf im Gefolge Pipin's gegen ben Berzog von Aquitanien, ber nach Unabhängigkeit ftrebte, und gewissermaßen durch das Beispiel deffelben bewogen, ftrebte er die frühere Gelbständigkeit seines Baufes wiederzuerlangen. T. trennte fich vom Konige, kehrte in fein Berzogthum zurud, entriß den Slawen das Pusterthal (in Tirol) und Kärnten, vermablte fich mit Liutberga, der Tochter des letten Konigs der Longobarben, Defiderius, und ernannte eigenmächtig seinen altesten mit ihr erzeugten Cohn Theodo 778 jum Mitregenten. Rarl b. Gr., nachdem er die Sachsen besiegt und die Longobarden sich unterworfen, ging indessen daran, T. zu bemuthigen, der aber 781 von neuem bem Konige Treue schwur und Berzeihung erhielt. Ein Gewaltstreich, den T. 784 verübte, brachte ihn abermals in die Gefahr, sein Berzogthum zu verlieren; boch auch diesmal verzieh ihm Karl, bem er aber nun feinen Sohn Theodo jum Burgen stellen mußte. Durch diese Demuthigung erbittert und von seiner Gemahlin aufgereizt, suchte T. einen verratherischen Bund gegen den König Karl zu stiften. Dieser aber kam ihm zuvor und ließ ihn 788 auf dem Reichstage zu Ingelheim, wohin T. unbedachtsamerweise gegangen mar, verhaften. Begen Hochverrath einstimmig zum Tode verurtheilt, erwirkte ihm ber König-bas Leben; doch mußte er in das Rlofter au St.- Goar gehen. Es wurde nicht nur ba

Berzogthum Baiern als ein verwirktes Lehn eingezogen und von frank. Grafen verwaltet, fo

bern auch das Erbgut der Agilolfinger ging auf neue Besiter über.

Thatbestand (corpus delicti) nennt man im Criminalrechte im Allgemeinen den Inbegif von Erscheinungen, welche eine strafbare Dandlung bilben. Er zerfällt in den fubjectiven Int. bestand, d. i. die innere That, wohin insbesondere die Lehre von Dolus (s.d.) und Culpa (s.t.) gehört, und den objectiven Thatbestand, den man auch wol blos Thatbestand nennt, d. i. die außern factischen Merkmale, welche jum Begriff eines Berbrechens gehören, j. B. ber Zet eines Menschen, welcher durch die Einwirkung eines Andern erfolgt ift, die Entwendung eine Sache aus dem Besig, ohne Gewalt oder mit Gewalt u. f. w. Diese factischen Mertmale find bei manchen Sandlungen an den hinterlassenen Spuren bemerkbar, g. 23. die einem Menscha jugefügten Berletungen, die geschriebene oder gedruckte Rebe; bei andern find fie ohne folde Spuren nur im Gedachtniffe vorhanden, wie bie blos gesprochenen Worte u. f. w. Gin Crimi nalproces niuß stets von einem gehörig festgestellten Thatbestand ausgehen, welcher die unenbehrliche Grundlage desselben ist. - Gänzlicher Mangel des Thatbestandes wird durch kein Ge ständniß genügend ersett. Das nachstliegende Mittel zur Feststellung (Erhebung) des Thate standes ist die Einnahme eines Augenscheins, wo nothig unter Zuziehung von Sachverständigen. Soweit derselbe aber nicht ober doch nicht vollständig durch unmittelbare Anschauung antemitteln ist, muffen andere Beweise aufgesucht werden, welche das begangene Berbrechen gur Gewißheit machen, und ohne diese tann von Rechts wegen die gesetliche Strafe nicht ausgesprochen werden. Bur Ausmittelung des Thatbestandes muß in sehr vielen Fallen, 3. B. ba Bergiftungen, bei der Frage, ob ein Rind lebend zur Belt getommen oder nicht u. f. m., die Anneiwissenschaft der Rechtspflege bie Band bieten.

Thatfache (res in facto posita) heißt Alles, was als ein Daseiendes und Geschenes durch äußere oder innere Wahrnehmung erhärtet werden kann. Thatsachen können daher nur aner kannt oder nicht anerkannt werden. Sie find nicht wie die Gedanken und Meinungen ein Geges Rand des Streits, der in Beziehung auf fie nur dann entstehen tann, wenn es zweifelhaft ik ob eine Thatsache geschehen sei ober nicht. Die bewußtvolle Auffassung von Thatsachen ift die Erfahrung; der Grundsat bes Empirismus (f. b.) ift, nichts anzuerkennen, was sich nicht durch Thatsachen belegen läßt. Die Erfahrung ift entweder eigene (Autopsie) oder fremde; darauf bezieht sich der sogenannte Zeugenbeweis, auf welchem alle historische Kenntniß berubt. — In der Jurisprudenz heißt Thatfache die materielle Grundlage eines Rechtsstreits und richter lichen Urtheils. Werden die Thatsachen von der andern Seite nicht zugegeben, so entsieht eine doppelte Richtung des Rechtsftreits : die Thatfrage (quaestio facti) und die Rechtsfrage (quaestio juris), welche beide einander bedingen. Der Regel nach niuß erst die Thatfrage entschieden werden, ehe darauf die rechtlichen Grundsage angewendet werden konnen; allein Thatfoden, welche auf die rechtliche Entscheidung teinen Ginfluß haben, muffen als unerheblich gurudgewiesen werden. Wer eine Thatsache für sich anführt, muß sie beweisen. Notorische Thatsachen, d. h. folche, welche als allgemeine Greigniffe bekannt find, bedürfen keines Berreifes. Darauf, daß, wenn gewisse Vorderfage entschieden find, auch die Folgerungen so lange ale richtig ange nommen werden muffen, bis das Gegentheil dargethan wird, beruht die fogenannte Prafum tion (f. b.), indem hier Dersenige, welcher eine Abweichung von dem Regelmäßigen für fich an führt, Derjenige ift, welcher eine Thatsache behauptet. Wer z. B. Gigenthumer eines Grundftude ift, muß fo lange für einen vollen und in feinen Rechten unbeschräntten Gigenthumer ge halten werden, bis ein Anderer eine Beschränkung, etwa eine Gervitut, beweift. Sind hingega bie Grundstücke eines Bezirks im Allgemeinen gewissen Lasten ober Beschränkungen bes Eigenthums unterworfen, etwa der Behntbarteit, Frohnpflichtigkeit u. f. w., fo ift die Befreims eine Thatsache, welche erwiesen werden muß. Dem Staate liegt baran, daß die Rechteverbiltnisse der Bürger möglichst gesichert sind. Daher wird oft der Beweis einer Thatsache nur in gewissen Fristen und Formen zugelassen; so z. B. der Beweis eines Bertrags über 50Thlt. nur durch schriftliche Urkunden.

Thau ist ein wässeriger Niederschlag aus der Luft an Pflanzen und andern Dingen, im Sommer in Gestalt von Tropfen, im Winter als Reif sichtbar. Die hauptsächlichsten Umftanbe und Erscheinungen seiner Bildung sind folgende. Er sett sich nur in heitern und windstillen Nächten in beträchtlicher Menge ab. In bewölkten, wenn auch ruhigen Nächten, ober bei Bint, wenn auch der himmel heiter ift, bemerkt man nur einige Spuren davon, und nie bilbet er fic unter dem vereinigten Einflusse von Bind und trübem himmel. Eine leichte Bewegung der Luft begünstigt indes vielmehr die Thaubildung, als daß sie ihr entgegen wäre. Der Thu

schlägt sich vorzugsweise an freistehenden Körpern nieder; doch werden einige Substanzen leichter und reichlicher mit Thau bedeckt als andere. Der Thau entsteht, wie Wells gezeigt hat, badurch, daß in der Racht bei heiterm himmel die frei liegenden Körper ihre Warme gegen ben hellen Himmel ausstrahlen und dadurch so weit abgekühlt werden, daß die in der umgebenden Luft befindlichen Bafferdampfe nicht mehr gelöft bleiben konnen. Diese schlagen sich bann als Thau oder Reif (letteres, wenn bie Temperatur des Körpers, auf welchem der Niederschlag geschieht, unter dem Gefrierpunkte ist) nieder. Der Thau fällt daher um so reichlicher, se mehr die Luft Bafferbampfe enthält und je stärker die Abkühlung wird. Co fällt er ftart in feuchten Ruftengegenden, mahrend er im Innern großer Continente, namentlich in den Wuften Afiens und Afritas, fast gang fehlt. Wegen der guten Warmeleitung und geringen Warmestrahlung bededen sich polirte Metalle weniger leicht mit Thau als andere Körper, d. B. als ein Floden Wolle, deffen an der Oberfläche gelegene Fasern durch Wärmestrahlung rasch erkalten, ohne diesen Berluft durch eine schnelle Buleitung aus bem Innern des Flodens ersegen zu können. Man hat daher zuvor abgewogene Floden Bolle, denen man stets nahe dieselbe Dberfläche gibt, als Thaumeffer ober Drosometer vorgeschlagen. Man sett nämlich einen solchen Flocken dem freien Dimmel aus und bestimmt bann die Bunahme des Gewichts nach einer bestimmten Beit.

Thaumaturg, d. h. Wunderthäter, ist der Beiname mehrer Beiligen; vorzugsweise heißt so

Gregor (f. b.). — Thaumatologie nennt man die Lehre vom Wunderbaren.

Theano, and Rreta gebürtig, war die Tochter des Pythonar und erst Schülerin, bann Gattin des Pythagoras, dem sie zwei Sohne (Telauges und Mnesarchus), sowie zwei Töchter (Mpia und Arignote) gebar. Nach Andern war sie eine Tochter des Brontinos von Aroton. T. wird gewöhnlich für die Betfasserin mehrer Briefe und Sittensprüche gehalten, die von Gale in den "Opuscula mythologica" (Amst. 1688), von J. Chr. Wolf in "Mulierum Graecarum fragmenta" (Gött. 1739) und von Grimm zugleich mit Wieland's deutscher übersehung (Duisb. und Lpz. 1791) herausgegeben wurden. In welchem Verhältnisse aber T. und einige andere Frauen zu den übrigen Gesellschaftsgliedern der Pythagoräischen Schule gestanden haben, läßt sich nicht bestimmen. Ugl. Wieland, "Über die Pythagoräischen Frauen" in seinen "Werten" (Vd. 24).

Theater hieß im Alterthume ber Theil bes Schauspielhauses, wo die Buschauer fagen, auch oft das Gebäude selbst, niemals aber die Schaubühne. Die Schauspielhäuser maren in Griechenland nach den Tempeln die vornehmsten Gebäude, da das Schauspiel nicht blos zum Bergnügen diente, sondern zugleich einen Theil des Gottesdienstes bildete. Zede ansehnlichere griech. wie rom. Stadt hatte ihr Theater. Früher war daffelbe von Holz, ja bestand sogar nur aus breternen Gerüften, erft später murden fleinerne Theater gebaut. Das Prototyp und Mufter aller fleinernen Theater mar bas Theater des Dionnfos zu Athen, zur Zeit des Themistokles gebaut. Daffelbe lag am Fuße ber Atropolis, bot bie Aussicht auf bas Meer und benuste einen Theil des Felsens als Hinterwand und Unterbau zum Schauplas. Es enthielt Raum für 30000 Personen und murde auch zu Bolksversammlungen u. s. w. benust. Auch die Römer hatten für die scenischen Borstellungen lange Zeit hindurch nur hölzerne Theater, in denen die Zuschauer stehen mußten. Marcus Amilius Lepidus (gest. 13 v. Chr.) war der Erste, der ein Schauspielhaus nit Sigen für die Zuschauer baute. Bald darauf bauten Scaurus und Curio Theater, die sich zwar durch Größe und Pracht auszeichneten, aber gleichfalls von Holz waren und nach geendigten Spielen wieder abgetragen wurden. Das Theater des Marcus Amilius Scaurus, eines Beitgenoffen bes Cicero und Cafar, mar überaus prachtig und fo groß, daß es 80000 Menschen fassen konnte. Das Theater des Curio war ein bewegliches und konnte in ein Amphitheater umgewandelt werden. Pompejus ließ in Rom das erfte fleinerne Theater aufführen, auf deffen Trummern jest der Palast Urfini steht. Es wurde nach dem Muster des Theaters von Mitylene gebaut, erft unter Caligula vollendet und faßte 40000 Menschen. Nach Errichtung des Theaters des Pompejus baute man nicht blos in Rom, sondern auch in andern Stabten des röm. Gebiets eine Menge steinerner und stehenbleibender Theater. Auch wurde von jest an die Bühne mit Marmor bekleidet und mit marmornen Säulen eingefaßt, sa auf Rero's Befehl mit Gold überzogen, gleich Allem, mas auf die Buhne gehörte. hinter der Buhne murbe bei den rom. Theatern, die ohne Bedachung waren, jum Bufluchtsorte der Buschauer bei üblem Better ein Säulengang angelegt. Dies war auch ber Fall bei des Pompejus Theater, welches einen großen, mit Baumen regelmäßig besetten und mit Springbrunnen und Statuen verzierten Plat einschlof. Schon früher, einige Zeit nach den Punischen Kriegen, war der Gebrauch, das Theater zur Sicherung vor schlechtem Wetter mit einem Tuche zu überspannen, durch Quin-

tus Catulus aus Campanien nach Rom gebracht worben. Diese Tücher waren gewöhnlicht Purpur und andern lebhaften Farben gefärbt. Spater nahm man bagu bie feinste und toftbat Leinwand. Nero ließ sogar einen Teppich bazu nehmen, der mit Gold geschmuckt und in bis Ditte sein Bildniß gestickt war. Bur Linderung der Dipe bediente man fich gleich toftbarer B tel. Pompejus ließ zuerft die Wege und Treppen zu den Sitflufen mit Baffer anfeucher Nachher gebrauchte man dazu eine Mischung von Basser und Wein, worin man den bein sicil. Safran aufweichte, um einen angenehmen Geruch zu verbreiten. Diese Difchung kin man in Nöhren, die in den Mauern des Theaters hinliefen, und brachte fie von da duch in Druckwert bis zu den oberften Sigen. Man baute die Theater, besonders die griechischen, m möglich immer an bem Abhange eines Bugels ober Felsens, um hier Die Gige ber Bufdun ftufenweise übereinander anlegen zu können. Dies war z. B. bei ben Theatern in Athen w Taormina ber Kall. War der Plat eben, so mußte für die Site ein hoher Unterbau angeles werden. Die Form bes Gebaudes mar ein Salbeirkel, deffen beide Enden durch ein Dungbaude verbunden maren. Jedes Theater bestand aus drei haupttheilen: 1) dem Bufchumraume in einem halben Cirtel; 2) der Drchestra, dem gleichfalls halbrunden Raume zwischente Sigen ber Buschauer und ber Bühne; 3) der Bühne mit dem Quergebaude. Dierin flimmen die griech. und rom. Schauspielhäuser im Befentlichen überein, mahrend fie in andern Sides fich unterschieden. Zwischen den in einem Salbeirkel übereinander laufenden Sipreihen (Inbathea) liefen breite Gange (Diagomata) umber, in welche man burch Thuren nach anfer gelangte. Treppen führten zwischen den Sipräumen durch alle Raume des Schauplages. De unterfte Reihe hinter ber Orchestra (Proedria) war ber vornehmste Plat, wo bie Runftriden, Feldherren und hohen Staatsbeamten fagen. In dem rom, Theater, z. 23. in dem zu Pompf faßen die Consuln und Bestalinnen an beiden Seiten des Buschauerraums, nachst ber Bige auf erhöhten Sigen, zu denen besondere Bugange führten; die oberften Sigreihen (Eftata) co sprachen den setigen letten Galerien. An den Schauplat schlof fich die Drchestra, weiche in die Konistra und Tymele, ein erhöhtes breternes Gerüst (nicht ein Altar), theilte. Die Ix mele war für den Chor und die Flotenspieler bestimmt, die durch zwei besondere Bugange wie schen der Bühne und dem Zuschauerraume in die Orchestra gelangten. An die Orchestra sich das Quergebäude (Dromos), welches das Proscenium und Sposcenium enthielt, eine mit Ets tuen gezierte LBand, welche bas höher als die Orchestra gelegene Logeion (bei den Romern Inpitum) trug, denjenigen Theil, in welchem sich die Schauspieler bewegten. Pinter dem Legeise war die Scene, d. i. die hinterwand der Decoration. Ugl. in Betreff der scenischen Archaelegie die ausgezeichneten Forschungen Wiefeler's: "Uber die Tymele des griech. Theaters" (Got 1847), "Das Satnrspiel" in den "Göttinger Studien" (2. Abth., 1847) und "Theatergebind und Denkmäler des Buhnenwesens bei den Griechen und Romern" (Gott. 1851). Beitert über Logeion und Scene s. unter dem Art. Bühne. Die Größe des Raums der antifen Them . gebot auch, den Regeln der Atustit große Aufmerksamteit zu widmen. In den Trummem bet Theaters zu Tauromenium bewundert man noch gegenwärtig die fast wunderbare Wirkung bes Schalls. Bur Verstärfung beffelben waren übrigens noch besondere Schallgefaße (Edel). eherne Ressel, unter den Sipen angebracht. Außer den genannten waren die vorzüglichke Theater der Alten die zu Segesta, Sprakus und Katane auf Sicilien. Die Schauspielhäuser zu Sparta, Epidauros und Megalopolis sollen die prachtvollsten Theater Griechenlands ge wesen sein. Bon den vielen Theatern in Italien bemerken wir nur die in neuern Zeiten wieder entbecken zu herculanum und Pompeji. In Rom waren, außer dem Theater des Pompeisk das Theater des Cornelius Balbus und das des Marcellus, welches 22000 Menfchen fich die vorzüglichsten.

Bei den Griechen wie Römern hatten die theatralischen Vorstellungen keineswegs, wie setzt, fortdauernd, sondern nur bei Festen statt. Sie gingen vom Staate aus und funden unter Aussicht von Staatsbeamten. In Griechenland stand an der Spipe derselben der Archon Eponymos. Derselbe allein hatte die Vorstellungen zu gestatten. Der Staat seign für die Schauspieler, deren drei sedem Dichter zugeloost wurden. Der Chor, der in der Trage die aus 15, in der Komödie aus 24 Personen bestand, wurde von einem Vürger gestellt, ausze züstet und während der Einübung unterhalten. Dies war die directe Liturgie der Cherezie, eine Abgabe, welche der Staat einem Vürger aus der höchstelltenerten Classe auferlegte. Diek Bürger nuchte auch die Costüme stellen. Die Kosten bei einem solchen Feste berechnete man an 2½ Talent (ungefähr 4—5000 Thlr.). Es war eine Ehrensache seines Vürgere, möglichst zum Slanze senes Vestes beizutragen. Vei dem Veste wurde nicht Ein Orama, sondern mehre gesp

ven, bie bis zu zwanzig fliegen und vom frühesten Morgen bis zum spätesten Abend deuerten. Die Dramen wurden in der Tragödie von zehn, in der Komödie von fünf Kunstrichtern beurheilt, welche der Archon ernannte. Nach ihrem Ausspruche ertheilte man die Preise, die sich uf drei beliesen und in namhaften Geldsummen bestanden. Der Ausspruch der Kunstrichter ehinderte jedoch die Zuschauer nicht, ihre Meinung auszusprechen. Der Staat baute die Schauselbäuser. Das Theater mit allem Zubehör, also auch den Decorationen, hatte der Theatersächter zu erhalten, welcher seine Auslagen durch das Theorison (Eintrittsgeld) deckte. Dieses etrug zwei Obolen (acht Psennige) und ward seit Peristes den unvermögenden Bürgern vom draate gezahlt. Lgl. Wachsmuth, "Bellenische Alterthumskunde" (2. Ausl., 4 Bde., Halle 845—46); Bernhardy, "Griechische Literaturgeschichte" (2 Bde., Halle 1836—45; 2. Ausl., 3d. 1, 1851); Böch, "Staatshaushaltung der Athener" (2 Bde., Berl. 1817; 2. Ausl., 3d. 1, Berl. 1851). Bei den Römern wurden von Mächtigen und Reichen, wie z. B. von Lepius, Pompejus, später von den Kaisern sowol die Schauspielhäuser gebaut als die theatralischen dorstellungen gegeben, und zwar Alles für ihre Rechnung.

Das moderne Theater unterscheidet sich wesentlich von dem der Alten, wenn auch in manchen Beziehungen, schon wegen bes gleichen Zwecks, fich beibe gleich ober nabe kommen. Das heutige heater besteht aus drei Theilen: 1) der Bühne, 2) dem Schauplas, 3) den Nebenlocalen. Die Buhne ift durch einen Vorhang, der bei den Actschluffen von oben herab und beim Beginn er Acte nach oben hinauf steigt, vom Zuschauerraume getrennt. Hinter dem Vorhange ift meiens an beiden Seiten der Bühne ein Draperieportal, das bei allen Decorationen unverändert leibt und dem Buschauer die Aussicht hinter die Coulissen benimmt. hinter diesem Draperieortal stehen zu beiden Seiten der Bühne hintereinander bis an die Soffiten reichente Coulissen s. d.), deren Bahl auf jeder Ceite sich auf 6 - 8 beläuft : sie ftellen die Seitenwände der Propecte vor und werden, so viel als deren bei jeder Decoration vorhanden, durch eine unter dem Jodium befindliche Maschinerie zusammen vor- und weggeschoben. Über den Coulissen sind die Sofficen (f. d.), die, von einer Couliffe zur andern quer über die Bühne hangend, das Decoraonsbild oben schließen und nach Berschiedenheit der jedesmaligen Decoration in Zimmer-, Felen-, Wald- oder Luftdecken bestehen und mit jeder Decoration wechseln. Bur Berringerung erfelben find bei den meisten Zimmer- und Saaldecorationen Draperiesoffiten eingeführt, ie bei diesen Decorationen unverändert bleiben. Den hintergrund der Buhne bildet und blieft der Prospect, der die Bobe und Breite der Bühne einnimmt, von oben herabkommt und o, wie die Couliffen die Seitenwande, den hintergrund der sedesmaligen Decoration, sei es Saal, Tempel, Zimmer, Gefängniß, Pald, freie Gegend u. f. w., darstellt. Diese vorbeschrieene Couliffendecoration murde in der zweiten Balfte des 17. Jahrh. eingeführt, um die in euern Studen häufig vorkommende sichtliche Berwandelung möglich zu machen. Sie zerreißt ewissermaßen, dem natürlichen Bestande entgegen, die Zeichnung des dargestellten Raums, als Saal, Landschaft u. f. w., und vertheilt fie in die Couliffen und den Prospect. Dem abzuhelfen, at man in neuerer Zeit bei Darstellung von Gälen, Zimmern u. f. w. nach allen Seiten und rach oben zu geschloffene Decorationen eingeführt, die allerdings dem natürlichen Stande viel aber tommen; jedoch find fie, weungleich jum Bermanbeln eingerichtet, doch nicht immer anrendbar und machen daher die Couliffendecoration nicht entbehrlich. Ebenso hat man bei manben Landschaftedecorationen angefangen, die Couliffen abzuschaffen und durch mehre die Seien schließende Decorationsstude und Bande zu erfesen, sowie den hintergrund mit dioraniertigen Prospecten zu schließen. Dies kommt zwar gleichfalls der Natur viel näher, aber solche Decorationen find nicht immer anzubringen, namentlich bei fichtlichen Verwandelungen. Ubersaupt hat man fich neuerdings bestrebt, theils die Bühne naturtreuer barzustellen, theils durch Erhöhungen auf der Buhne und Vertiefungen unter das Podium und durch kunftlerische Verheilung der beschäftigten Personen und Maffen auf den Erhöhungen ein ichones Bild zu geben, veldes einen Theil der Misc-en-scène ausmacht. Der Boden der Bühne heißt bas Podium, der ion vorn nach hinten ju fich erhebt, um bem Buschauer mehr Aussicht zu gewähren, zu welchem Imede auch das Parcerre nach hinten zu fleigt. In und unter diesem Podium befindet fich in mehen Stöden die Maschinerie der Coulissen, Versenkungen, Kanäle, Freifahrten u. f. w. Die obere Rafdinerie befindet fich auf den Schnurboden und den Galerien über und zwischen den Soffiten up Bermandelung der Prospecte, Soffiten, Flugwerke u. f. w. Die Beleuchtung der Bühne perd durch die Rampe vor dem Borhange, durch die beweglichen Beleuchtungswagen hinter en Couliffen, durch Beleuchtungsvorrichtungen zwischen den Goffiten und endlich durch ein-**50** Conv. - Ler. Behate Aufl. XIV.

mit der nordamerik. Union vereinige; allein T. verwarf diesen Plan und ward 29. Febr. 1862 feierlich in die Union aufgenommen. Inzwischen rückten auch Unionstruppen in E. ein, fent gegen die Comanchebindianer als auch jum Schupe gegen die Mexicaner. Der hierüberm über die Grenzfrage 1846 zwischen der Union und Mexico (f. b.) ausgebrochene Krieg in 2. Febr. 1848 den Frieden von Guadelupe-Bidalgo gur Folge, in welchem Mexico alle Uninie auf T. und auf das bis dahin beanspruchte Gebiet zwischen dem Mio Grande del Rotte m Rueces definitiv aufgab. Es waren in diesem Kriege von T. aus Gebietstheile von Reumen erobert worden. Als nun die Bundesregierung den Beschluß vom 7. Sept. 1850 erlief, dafil diese Eroberungen an Neumexico, welches unterdessen als eigenes Territorium in die Union ge treten, zurudgeben follte, entstand eine folche Aufregung im Lande, daß bereits Borbereitunge ju gewaltsamem Widerstande getroffen wurden. Erst gegen Ende des Jahres nahm T. die en der Bundebregierung festgestellte Grenzregulirung an und erhielt für das Aufgeben seiner & fpruche eine Entschädigung von 10 Mill. Doll in fünfprocentigen Staatspapieren, die bis jur 3. 1865 vom Staate in jährlichen Raten einzulösen find. Ein besonderes Intere ffe hatte in te Zwischenzeit das Schicksal der deutschen Einwanderung erweckt. Der 1844 zu Mainz gestifter beutsche Abelsverein zur Auswanderung nach T. überließ die Leitung seines vielversprechende Unternehmens dem Prinzen Karl von Solms-Braunfels. Daffelbe gerieth aber nach der Grie dung der Colonie Neubraunfels bald wegen örtlicher Schwierigkeiten und Geldmangel so int Stoden, daß der Pring I. verließ. Berr von Meusebach, ein Preuße, der ihn ersette, taufum Berbst 1845 im Norden jener Colonie den Indianern einen bedeutenden Landstrich ab, mifi ter Friedrichsburg entstand. Zest tam ein neuer Bug von mehren Taufenden Auswandum an, die jedoch durch den Mangel an Geldmitteln, die Ungunft der Ortlichkeit, den mexican Ring und die Krankheiten des heißen Sommers 1846 in die traurigsten Verhältnisse geriethen. Ru Neubraunfels und Friedrichsburg hielten sich in gedeihlichem Zustande. In 3. 1847 legt Meusebach seine Mission nieder und 1848 verabschiedete auch der mainzer Werein alle feine Beamten und Agenten in T. und überließ sein Eigenthum daselbst an den Abvocaten Manie aus Freiburg. Das Unternehmen war so völlig gescheitert. Rein besseres Loos als die Datschen hatten die 1848 unter dem franz. Communissen Cabet (f. d.) angelangten Scarier. Du beste Werk über T. ist das von Römer: "T. mit besonderer Rücksicht auf deutsche Auswande rung und die physischen Berhältniffe des Landes" (Bonn 1849). Bgl. außerdem Rarl, Pris von Solms-Braunfels, "Texas" (Ftf. 1846); Steinert, "Nordamerika, vorzüglich T." (Ap dolft. 1846); Parton, "A stray Yankee in T." (Neuport 1853).

Texel, eine kleine, zum Königreich der Niederlande gehörige, 1 ½ M. lange, nur durch bie Mars Diep von der Nordspise Nordhollands getrennte Insel in der Nordsee, ist zum zwischeil eine bloße Sanddüne, auf welcher Seevögel in unzähliger Menge nisten, weshalb and wegen der Gier derselben der nördliche Theil der Insel, der früher von ihr getrennt war, det Gierland genannt wird. Die Insel wird von ungefähr 6000 E. bewohnt, welche hauptsächlich Schafzucht treiben und den unter dem Namen des Texler Käses berühmten Schaftase serigm. Außerdem treiben sie auch Tabackbau und besonders Fischfang und Schifferei. Wichtig für die Schiffahrt ist die Insel, welche den Eingang in die Zundersee beherrscht, durch ihre sichere große Rhede auf der Ostseite, wo sich sonst die Flotten der holl. Ostindiensahrer zu versammeln pflegter

und die für sich allein auch der Terel genannt wird.

Teyler van der Bulft (Pieter), ein reicher Wiedertäufer zu harlem, geb. 1702, geil 1778, hat sich um die Rünfte und Wissenschaften bleibende Verdienste erworben, indem er der größten Theil seiner Rachlassenschaft zur Errichtung einer gelehrten Anstalt bestimmte. Die sogenannte "Teyler's Stiftung" besindet sich in dem von T. bei seinen Ledzeiten bewohnt hause in Harlem und besteht aus einer namentlich an philologischen und naturwissenschaftlichen Werten sehr reichen Bibliothet, einem trefflichen physischen Apparat, einer ausgewählten Sammlung von Mineralien, nehst einem reichen Schap von Handzeichnungen und Aupstessischen meist älterer und Gemälden meist neuerer Meister. An bestimmten Tagen der Woche kann Jedermann die Bibliothet benusen. Die Stiftung zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erst der Religionsphilosophie und Theologie gewidmet ist, während die zweite die Natur- und historischen Wissenschlichaften, die Theorie der schönen Künste nehst der Zeichnen- und Münztunde umsaßt. Die Leitung des Instituts ruht in den Händen von fünf Directoren. Das Gebäude selbs wird durch einen Ausseher der Kunstsammlungen bewohnt, der nach dem Willen des Erblassers ein Waler sein muß. Zede der beiden Abtheilungen zählt überdies sechs Mitglieder, die Jährlich Preisfragen in den genannten Fächern aussellen; der Preis, welchen die Directoren

und Mitglieber zuertheilen, besteht in einer goldenen Mebaille von 400 Min. an Werth. Die Preisscheiften beiber Abtheilungen bilden seit 1781 an eine zahlreiche Reihe von Banden. Der freiere Geift, welcher nach bes Stifters Beispiele in den Ubhandlungen herricht, hat bewirkt, daß dieselben nicht ohne Einfluß auf die Richtung der Religionswissenschaften in holland geblieben find. Auch gehört zu dieser Stiftung ein prachtig eingerichtetes Afol zur Berforgung von 24 alten Frauen.

Regel (3ob.), eigentlich Dieg ober Diegel, ber berüchtigte Ablafframer, geb. gu Leipzig, ftubirte dafethft Theologie und trat 1489 in ben Dominicanerorben bes bafigen Paulinertlofters, worauf er die Erlaubnis erhielt, ju predigen. Im 3. 1502 wurde er vom com. Ctuble gum Ablafprediger bestellt und trieb nun 15 J. lang ben Ablafhandel, wobei er sich ber schandlichften Mittel bebiente, bas Bolt ju berrugen. Geine Gitten und fein Banbel maren fo anftofig, baf er ju Innebrud wegen ebebrecherifchen Umgange mit einer Frau gefächt und erfauft werben follte. Auf Aurfurft Friedrich's von Sachfen Fürfprache wurde er ju emigem Wefange nisse verurtheildend nach Leipzig in den 1834 abgebrochenen Ahnem am Grimmaischen Ahore gebracht. Auf bes Grabifchofs Albrecht von Maing u. A. Fürsprache wieber freigegeben, wanbette er nach Rom, erhielt vom Papfte Leo X. Ablas und wurde fogar jum apoftolifden Commissarius und vom Erzbischof von Mainz zum Inquisitor haureticae pravitatis ernannt. Icht trieb er ben Ablaffram noch unverschämtet. Ale Untercommiffar bes papftlichen Ablafrad. tere burdreifte er Gadfen in einem Bagen, von Mittern begleitet und mit zwei großen Aaften verseben, deren einer jur Aufbewahrung der Ablafbriefe, der andere für das gelöfte Geld beftimmt war und die Auffchrift gehabt haben foll: "Gobald bas Geld im Raften Mingt, bet Beele aus bem Begfeuer fpringt." In vielen Grabten wurde er feierlich eingeholt, und hatte fat überall reiche Ernten, indem er für jeden Word, Menneid, Chebruch 1e. f. w. heitung zwiss. Dies trieb er ungeahndet, bis Luther 1517 durch seine Thefen dagegen sich erklätte. X's pus Buther gefchriebene Gabe verbrannten bie Stubenten auf bem Martte ju Wittemberg; at feine erhielt nachher von bem jur Schlichtung bes Streits gesendeten papftlichen Rammene Em oon Miltig, einen nachdrúckichen Berweis. Im J. 1518, nachdem er zu Franklisz 2. 3. C bie theologische Doctorwürde erhalten hatte, fehrte er in bas Paulinerflofter in Beime mo er bald nach ber leipziger Disputation im Ang. 1519 an ber Peft ftarb. Er mum a:ur Panlinerfirche, jest Universitätsfirche, zu Leipzig begraben; allein ba 1843 em Dui 🗯 Rirche gu Bunften ber Festungswerte abgebrochen wurde und bei diefer Gelagenber weaußerhalb ber Rirche tam, fo ift bavon teine Speir mehr vorhanden. Bgl. Bage. Amt II (Epg. 1717); Pofmann, "Lebensbefchreibung A.'s", herausgeg, von Porne 🗫 🕬

Thagrup (Thom.), ein geschäpter ban. Dichter, geb. ju Kopenhagen 21 Im. 186. 1794 eine Zeit lang Mitglied ber Theaterdirection, flarb als privatifirender Catana Bauerngute in ber Rabe hirschholms 1821. In seinen zwei idplischen Dreite. Der fest" und "Peter's Dochzeit" schlug er die tiefsten Saiten bes Nationalufite an eingelegten Lieber sind noch im Munde des Boltes und werben es inner telle neigte er sich zu fehr zu der rhetorifirend pathetischen Weise hin; bat Ein.

gab 1822 Mabbet beraus, Thaderay (Bikiam Wafepeace), berühmter engl. Dumanik & and Beamten der Oftindischen Compagnie und wurde 1811 zu Lathen: zwiere: A geschickt, um dort seine Erziehung zu erhalten, lernte er aus marre-d kennen, welches er (pater in ber Beihnachtserzählung "Doctors gefchilbert hat. Dierauf brachte er einige Gemefter auf ber 🏣 aber beint Sobe feines Baters, ohne zu promoviren, und gengan market für getilt ihre. Similar (etc. etc.) Berftreuungen des fashionabeln Lebens hingab. Unter fair æ. tes, nicht unbeträchtliches Berningen fo zufammen, bas er annen . प्रमारे und 1834 fid) nach Paris begab, um dort ein kün**liteilisati** ju bemerten glaubte. Eine furze Lehrzeit in ben fram. Bedinalb thume; er blieb jeboch in Paris, verheirathete fich unt ameillim Diefe fchriftftellerifche Laufbahn ale Berichterftatter für bermellen M. Arter ant betr gath-"The constitutional". Das Unternehmen folge ausgelich indeffen war A. baburch in ber tondoner Preffe billion general England ..... trat er mit "France" magazine" in Berbinton, and Datt arterier plash papers" und "Strob papers" medicalistic

ihnen aufalle, Regulirte Aleriter von ber gottlichen Providenz oder vom gemeinsamen Leben. Seit Sirtus V. (1588) steht ein General dem Orden vor, dessen Glieder sich zu ben gewöhnlichen Mönchsgelüsten, zum Predigen gegen Beiden und Keper, zur Seelsorge, zur Pfege ber Kranken und Begleitung der Verbrecher zur Richtstätte verpflichten. Der Orden hat auch Schwestern. Durch Urban VIII. wurde ihm die von Ursula Benincasa 1583 gestiftete, in Repel und Palermo noch bestehende Congregation der Theatinerinnen von der unbestecten Empfängniß Unserer Frauen beigefügt.

Thebais, zunächst das Gebiet von Theben (s. b.), dann eine Bezeichnung für Oberägppten, von dem Namen der Hauptstadt hergenommen, wird in dieser lettern Bedeutung schon ver Perodot gebraucht. Nach Strabo enthielt die Thebais zehn Nomen oder Provinzen und teiche nördlich die zu der thebaischen Grenzwache, welche bei dem topt. Teröt, dem heutigen Darwel-scherif lag. Von hier ist der in das Fandm geleitete Kanal Bahr-Pusus abgezweigt, der seiner ganzen Länge nach zu Mittelägypten gehört. Dier beginnen auch von Norden her auf der Offseite des Flusses die ersten Dumpalmen, welche auch thebaische Palmen heißen, weil sie, aufer in Gärten gepflegt, erst in der Thebais vortommen. Die südliche Grenze der Thebais ift zugleich die Agyptens und die Grenzstadt Spene heißt bei Herodot eine Stadt der Thebais.

Theben, Thebe, häufiger im Plural Theba, war der Rame mehrer Stadte im Almthume, unter denen die berühmtefte die Hauptstadt Dberagnptens. Der Rame ift agopt. ferkunft und lautet in ben hieroglophischen Inschriften Up oder mit dem weiblichen Artika Im, daher Thebe. Der Plural ift auch hieroglophisch nicht felten, lautet hier aber Nap. Die eines liche Bedeutung von Ap war die eines gemissen fleinen Beiligthums des Anmon, deren in L viele gestiftet waren. Außer dem Volkenamen Tap hatte die Stadt, wie die meisten gröfen Stadte Agpptens, noch einen zweiten heiligen Namen, welcher von bem befondern Localgent Ammon hergenommen war. Sie hieß Ammonestadt, daber auch die Griechen noch einen greiten Namen Diospolis für fie gebrauchten, beffen fich aber Derodot noch nicht bedient. In Alten Testament wird T. No und No-Ammen (Nu-Amun) genannt. Diefer Rame scheint von dem altägnpt. Worte nu (d. i. Stadt), welches im Roptischen verloren gegangen ift, biere glophisch aber die gewöhnliche Bezeichnung mar, abgeleitet merden zu muffen und der Wegfall bes Beisages Ammon durfte sich aus der Zeit herschreiben, in welcher T. Die Bauptfiatt bet ganzen Landes, die Urbs Agpptens mar. Dies erflärt, wie Dieronynius u. A. frater Roburd Alexandria überseten konnten. Diodor erzählt die Sage, T. sei von Ofiris gegründer und ren ihm nach der Isis benannt worden. Die neuern Gelehrten haben daraus mit Unrecht auf eine uralte vorhiftorische Gründung der Stadt geschlossen. Diodor hat hier aber ohne 3meifel I mit ber oberägypt. Stadt This bermechselt, welche bie alteste Resideng ber agypt. Konige mit und auf welche die Sage allein paßt, da ihre Localgotter Ofiris und Isis waren. I. wird auf ben Denkmalern vor der elften Manethonischen Dynastie (etwa 2500 v. Chr.), wie auch fen Localgott Ammon kaum genannt und mar bis dahin eine vielleicht sehr unbedeutende Irovinzialstadt. Die frühern Dynastien residirten größtentheils im unteragnot. Memphis. Die elfte machte das obere Land wieder unabhängig vom untern und erhob E. qu ihrer Refibent Die altesten Königsgraber in den libyschen Thalwanden gehören dieser Dynastie an. Die großen Pharaonen der zwölsten Dynastie beherrschten bereits von T. aus das ganze Reich. Der große Tempel des Ammon auf der Oftseite des Nil wurde gegründet. Leabrend der felgenden Potfosherrichaft fant auch I.s Glang, obgleich es der Sip einer oberägppt., wenn aud vielleicht nicht unabhängigen Dynastie blieb. Nach der Vertreibung der Hylsos murbe die Ammonsstadt wieder die Bauptstadt von gang Agnpten und Ammon selbst wurde gum Konige & Bötter des Landes erhoben. Die thebanischen Dynassien von der 17. bis zur 201., welche com 17. bis in das 12. Jahrh. v. Chr. regierten, führten T. auf den Bohepunkt feines Glanges. Die meisten seiner Prachttempel und seiner Felsengraber gehören in diese Zeit. Mit ber 21. Donastie gelangten unterägnot. Dynastien auf den Thron. T. trat allmälig hinter Memphit gurud. Die perf. Eroberung durch Kambyses hatte große Zerftorung in E. zur Folge. Die gried. Dnnaftie fand es politisch, die altpharaonische Hauptstadt von Dberägypten durch eine neige grundete griech. Stadt zu verdrängen. Prolemaus I. Lagi entzog T. einen großen Theil feiner allen Bedeutung durch die Anlage von Ptolemais, wie Alexander die Macht von Memphis durch tu Gründung von Alexandrien gebrochen hatte. Strabo nennt bereits Ptolemais die größte Etze! in der Thebais (f. d.) und stellt sie an Umfang Memphis gleich. T. war aus ber erften tie vierte Stadt des Reichs geworden. Ihr ehemaliger Umfang murde nicht mehr ausgefillt. fie hatte fich in mehre Drie gerspalten, wie bereits Strabo ergablt. Doch blieb die Tempelfich

ned unversehrt. Der eble, auch hochgebildete Germanicus, ber fie "antiquilatis cognoscendae causa" besuchte, bewunderte noch die "magna vestigia veterum Thebarum" und ließ sich die bieroglyphischen Inschriften, welche an den Wanden des großen Reichstempels den alten Rubni und Glang verfündeten, von den Priestern erflaren. Wir finden noch Erweiterungen und Restaurationen der thebanischen Tempel sowol aus griech. als aus rom. Zeit, bis unter Antoninus Pius. In arab. Zeit bildeten sich vier Drie in dem Umfreis des alten T., Karnal und Luksor auf dem rechten, Medinet-Babu und Gurnah auf dem linken Ufer. Bei Karnak liegen die noch immer staunensmurdigen Ruinen des alten an 2000 g. langen Reichstempels, deffen berühmter Sypostyl 134 Säulen, zum Theil von ili F. Bobe, enthielt. Eine halbe Stunde stromaufwarts liegt der Tempel von Lutfor, der von Amenophis III. um 1500 v. Chr. erbaut wurde. Am libyschen User, die Buftengrenze entlang, liegen die Trummer einer langen Reihe von Prachtgebauben, unter benen fich ber Tempel von Gurnah, von Sethos I. im 15. Jahrh. v. Chr., der von Ramses II., im 14. Jahrh. gegründet und von Diodor unter der Bezeichnung des Grabtempels des Königs Dipmandyas beschrieben, der von Ramses III. bei Medinet-Dabu aus dem 12. Jahrh., sowie ein Tempel der Königin Rumt-Amen und ihres Bruders Tuthmosis III., der zum Theil in die libysche Felswand eingehauen ift, noch jest besonders auszeichnen. Weit in die grüne Thalebene vorgeschoben, erheben sich einsam die beiden Memnonstoloffe (f. Memnon), Schama und Tama oder die Idole (Sanamat) von den Arabern genannt, von denen die nördliche als die klingende Saule bekannt ist. Sie bildeten einst die Bachter des Eingangs zu einem jest verschwundenen Tempel und stellten den König Antenophis III. dar, welcher den Tempel gegründet oder erweitert hatte. In dem nabe herantretenden libpschen Gebirge liegen die Thaler, in deren Felsen die Graber der Konige der 18 .- 20 Dynastie eingehauen find, von den Arabern Bab oder Biban-el-molut (die Königspforten) genannt. In einem sublichen Thale hinter Dedinet-Dabu befinden fich die Felsengraber einer Anzahl Prinzessinnen der 19. und 20. Dynastie, derfelben, welche von Diodor die Pallatiden des Zeus (Ammon) genannt werden. Die eigentliche Stadt T. lag an der Oftscite des Ril um die Tempelstadt von Karnat herum. Ihre Ruinen find jest aber, bis auf einen Theil nördlich vom großen Tempel, unter dem jahrlich fteigenden Thalboden begraben. Der homerische Beiname der "hundertthorigen" Stadt (bekalompylos) bezog fich, wenn danach überhaupt zu fragen ift, jedenfalls vielmehr auf die staunenswerthe Menge der hohen Tempelpylonen als auf Stadtthore. Der westliche Theil von Theben wurde von den Griechen Memnonia genannt, von der langen Reihe der Prachttempel, die sich vor dem libyschen Gebirge hinzogen und zugleich für ben Cultus der königl. Erbauer nach ihrem Zode bestimmt waren. Gin großer forgfältig gearbeiteter Situationsplan der thebanischen Ebene ist von Bilfinson publicirt worden. In fleinerm Formate, doch in den Ginzelnheiten berichtigt, findet fich ein anderer in dem Werte der preuß. Expeditition, welches auch die genauen Specialplane aller einzelnen Tempel enthält.

Theben, jest Thiva, die Bauptstadt der Landschaft Bootien und eine der wichtigsten Städte des alten Griechenland, Geburtsort des Pindar, Epaminondas und Pelopidas, wurde auf einer hügeligen und wellenförmigen Ebene am Flusse Ismenus der Cage nach um 1500 v. Chr. von Radmus durch Anlegung der Burg Kadmea gegründet, in beren Umfreis fich dann allmälig die Stadt mit sieben Thurmen bildete. Die Mauern um dieselbe follen burch bas Saitenspiel bes Amphion entstanden sein. Bei ihrer Erweiterung wurde die Stadt mit vielen prachtigen Tempeln, öffentlichen Gebauben und Bildfaulen geziert, und auch die Umgebungen boten einen reigenden Anblid bar. Die frubefte Regierungsform mar monarchisch, und es tnupft fich an diefe duntte Zeit bas in der griech. Poefie vielfach behandelte tragifche Wefchick der ersten Berrscherfamilien, besonders der des Dbipus (f. d.), sowie die Erzählung von dem Rampfe der sieben Belden um 1225 v. Chr. und von dem Zuge der Epigonen, der mit der Zerftorung der Stadt endete. (S. Gpigonen und Gieben gegen Theben.) Babrend bes Trojanifchen Kriege lag T. noch in Trummern und wurde erft fechzig Jahre fpater von Bootern wieder aufgebaut. Bur Zeit ber Perferfriege, in benen T. und fast gang Bootien entschieden auf die Geite ber Perfer trat, herrichte bier ftrenge Dligarchie, die auch mabrend des Pelo; onnefischen Rriegs fich erhielt; in der Folge aber ichmantte die Berfaffung amischen Aristotratie und Demotratie. In diesem lettern Kriege leisteten die Thebaner den Spartanern wichtige Dienfte und waren auch in den nachsten Rampfen gegen Athen und Sparta, das fich anmaßend in die innern Angelegenheiten mischte, nicht minder gludlich. Endlich aber bemächtigte fich boch ber Spartaner Phobidas unter Mitmirkung des Pauptes der Aristofraten, des Leontiades, 383 v. Chr. der Burg Radmeg. Dehre Demokraten wurden getodiet, andere, unter ihnen Pelopidas (f. d.), entfamen nach Athen. Diefer muthige Jüngling und eine Meine Angahl Mitterschworener retteten damals Theben, indem fie 378 v. Chr. die Ariftofraten ermordeten, bie spartan. Besatung mit Bulfe ber Athener aus der Kadmea verjagten und die demofratide Berfaffung herstellten. Um diese Zeit nun erhob fich E. dadurch, daß es die übrigen booifden Städte in Abhangigfeit erhielt, neben Sparta und Athen qu einem bedeutenden Range, den t aber nur fo lange behauptete, als zwei durch Talente, Baterlandeliebe und Tapferfeit autge zeichnete Manner, Pelopidas und Epaminondas (f. d.), an der Spipe ftanden. (S. Bootien) Als nämlich die Thebaner den allgemeinen Frieden der griech. Staaten, den der Konig von Pafien aus eigenem Interesse zu vermitteln suchte, nicht annahmen, um nicht Sparta preisgege ben zu werden, follte der Spartaner Rleombrotus mit einem machtigen Deere Die Booter ver ber Abhangigfeit von I. befreien, wurde aber von Epaminonbas bei Leuftra (f. d.) 371 v. Chr. geschlagen. Dieser glorreiche Sieg verschaffte den Thebanern den Beitritt mehrer Bundelge noffen, besonders der Peloponnesier, und Sparta fühlte jest, Athen fürchtete Die Übermacht der Thebaner. Daber tam eine engere Berbindung zwischen biesen beiden Staaten gu Grank, welche wenigstens augenblicklich die weitern Eroberungen des Epaminondas im Deloponne hinderte, obgleich in dieser Zeit Pelopidas in Theffalien durch fein Ginschreiten gegen die Bebrückungen des Aprannen Alexander von Phera und in Macedonien durch Beschühung bet rechtmäßigen Thronerben den thebanischen Baffen Unsehen und Achtung erwarb. Umterbeffen hatten fich aber die Artabier von Theben ganglich wieber losgefagt, um in bem Delopomet felbst zu berrichen. Epaminondas fiel daber in den Peloponnes ein, mabrend ihm die Sputener entgegenzogen. Endlich entschied die blutige Pauptschlacht bei Mantinea (f. d.), 362 v. Chr. über den Borrang der streitenden Parteien. Der Sieg war auf thebanischer Seite, aber du große Epaminondas blieb. Seitdem begann T. zugleich mit den übrigen bedeutenden Staten Griechenlands zu finken. Das einreißende Sittenverderben trug bas Ceinige mit bei, und ba macedon. König Philipp II. (f. b.) wußte diese allgemeine Rraftlosigkeit für seine herrschsicht gen Plane flug zu benuten. Statt daß die Griechen in diefer gefahrvollen Lage ihre gefammen Rrafte hatten vereinen sollen, verwickelten fie fich gegenseitig zehn Jahre lang feit 356 in ben sogenannten Beiligen ober Phocischen Arieg, wobei die Thebaner Partei gegen die Phocenter ergriffen und, von diesen besiegt, endlich den König Philipp selbst zu Bulfe riefen. Rur zu ball erfannten fie das ihnen brobende Unglud und verbanden fich daber, von Demofthenes aufgefodert, mit den Athenern und andern Griechen gegen den macedon. Eroberer, fanden aber bei Charonea (f. d.) 338 v. Chr. den Untergang ihrer Freiheit. Die Thebaner mußten fest metedon. Befapung in ihre Stadt aufnehmen, und als sie sich nach Philipp's Tode gegen Alexander emporten und die Macedonier aus ber Burg zu vertreiben suchten, eilte diefer schnell bedei und eroberte und zerftörte die Stadt, wobei 6000 Menfchen umfamen und 30000 als State verkauft wurden. Rur das Haus des Pindar und die Tempel blieben unversehrt. Zwanig Jahre später ftellten zwar Kaffander und die Athener die Stadt wieder her, allein im Rriege der Römer gegen Mithridates wurde sie von Erstern wegen ihrer Anhänglichkeit an den pontischen König abermals hart gezüchtigt und sant zu einem bloßen Rleden herab, sobaf fce im 2. Jahrh. n. Chr. die untere Stadt ganglich verschwunden war. Eine genaue Beschreibung der Überreste nebst Plan der alten Stadt gibt Leake in seinen "Travels in Northern Greece" (Bd. 2 und 4, Lond. 1835); eine ausführliche Topographie Ulrichs in den "Abhandlungen" der bair. Atademie ber Wiffenschaften" (Dund. 1842).

Thee (Then) ift der Name eines Strauchs aus der Familie der Ternströmiaceen, der, der Camellie sehr nahe verwandt, sich von dieser nur dadurch unterscheidet, daß bei ihm der Reit nicht abfällt und die Scheidewände der Rapsel beim Aufspringen in der Mitte verbunden bien. Der chinesische Tbeeckrauch (T. Sinensis) wird 20 – 30 g., im cultivirten Zustande mut 5—6 g. hoch, hat zahlreiche Afte und 2—6 Zoll lange, lanzettige Blätter. Die secks- die nemblätterigen, weißen, wohlriechenden Blüten haben einen fünstheiligen Relch, enthalten viele Etaubgefäße und entspringen einzeln oder zu zwei die drei in den Blattachseln. Die Blätter diese Strauchs geben den Thee, nächst Kaffee und Zucker einer der wichtigsten Artikel des Belthandels. Durch sahrhundertlange Cultur hat man in seinem heimatlande viele Spielarten ber vorgebracht, die zum Theil so constant geworden sind, daß man mehre Species, namentlich T. viridis, T. Bohea und T. stricta angenommen hat. Bon den genannten Arten trägt die erste die längsten, die lettere die kürzesten Arten der Blätter. Nachweislich sedoch haben die Verschieden der Theesorten vorzüglich in den verschiedenen Methoden der Zubereitung und in der verschiedenen Zeit der Ernte der Blätter ihren Grund. Die Fortpflanzung des Thees geschiels

**Thee** 791

durch Samen, die Cultur ohne Dünger auf magerm, doch nicht wafferarmem Boben, am besten auf Abhangen von Bergen und Sugeln, die nad Mittag geneigt find. Der Strauch gewährt erst im britten Sabre eine Ernte, ift aber bann noch nicht ausgewachsen. Gegen sein siebentes Zahr hin wird er ikannshoch, bringt aber dann nur noch spärliches und hartes Laub. Deshalb wird er abgeschnitten, worauf er wieder Burgelschoffen treibt. Dies geschieht abwechselnd, bis er gegen das 30. oder 40. J. hin ganzlich abstirbt. Der Anbau des Thees, welchen die Chinefen in der Mandarinensprache tucka, im Dialett von Fotien tia (woher der europ. Rame tea, thie, Thee) nennen, foll sich nach dines. Berichten aus dem 4. Jahrh. aus Korea nach China und von hier im 9. Jahrh. nach Japan verbreitet haben. Um das G. Jahrh. war das Theetrinken in China fcon allgemein gebräuchlich. Dbgleich jest in China einheimisch, beschränkt fich die Culturzone des Theeftrauchs daselbst fast ausschließlich auf die Gegenden zwischen 35 - 24" n. Br. und 113—120 5. L. (von Paris), von wo aus allein aller Thee in den Welthandel kommt. Außerdem wird Thee zu einheimischem Gebrauche noch in einigen de: füdlichern, hober gelegenen Theile Chinas, sowie in Cochinchina und Japan gebaut. Es ift also der Thee recht eigentlich als ein Gewachs ber subtropischen Bone zu betrachten, obgleich er auch naher bem Aquator gebaut werden tann. Die Europäer haben die Theecultur in Bengalen, auf Ceplon, auf Java, am Cap, auf St.-helena und in der Gegend von Rio de Janeiro in Brasilien versucht. An allen diesen Orten gebeiht ber Strauch, der schon im sublichen Europa als Gartenpflanze forttommt, febr gut, doch ift er zum Schaben des Aroma feiner Blatter ausgeartet. Rur in Affam, we die Englander den Theestrauch auch wild gefunden und viel Fleiß auf seine Cultur gewendet haben, ift die Theecultur in neuerer Zeit geglückt. Auch die vor einigen Jahren in Kumaon Im nördlichen hindostan eingeführte Theecultur hat bereits ein vortreffliches Erzeugniß geliefert. Wie auf den Anbau, so wird auch auf die Ernte ber Blätter die hochfte Corgfalt verwendet. Das Einsammeln der Blatter erfolge zwei bis vier mal im Jahre; im lestern Falle Ende Februar, Ende April, im Dai und im August; im erstern Falle nur im Frühling und im Derbfte. Dierbei bringt die erfte Ernte immer die besten, die leste die schlechtesten Blatter. Der Strauch liefert im Durchschnitt jahrlich etwa zwei Pf Blatter. Werben die Blatter über freiem Feuer getrochnet und geröftet, fo erhalt man den Schwarzen Thee; der Grune Thee wird durch Welten der Btatter in Dampf und blofe Trodnung gewonnen. Dem für die Ausfuhr bestimmten Grünen Thee gibt man häufig betrügerischerweise eine hellere Farbe durch ein Pigment, welches aus einem erangegelben Pflanzenftoffe und Berlinerblau zusammengesest ift. Fur ben Sandel unterscheiden die Chinesen sieben bis acht Classen und 36 (nach Andern sogar 57) Theesorten, von denen jedoch die meisten und gerade die besten im Lande bleiben. Die Auslander erhalten nur die Mittelforten, oft mit Camellien- und andern Blattern verfest. Unter den grunen Arten find der Spion, Papfan oder Benemen, der Perlibee, der Gunpowder, der Ticulong, unter den ichwargen der Bony, der Suchong, der Petto (Petao) und Couchay am bemertenswerthesten. Richt zur Ausfuhr tommt die edelste Sorte, der Kaiser- oder Blumenthee, welcher aus den zartesten, jungsten und weißbehaarten Blattchen bereitet wird. Unter ben schwarzen Gorten fieht oben an der ruff. Karavanenthee, zu dem nur die besten Blätter genommen werden konnen, da schlechte ben toftspieligen Landtransport von Riachta nach Petersburg (6500 Berft) nicht tragen tonnen. Die altern grobern Theeblatter, Abfalle und Stiele der beffern Theeforten, wie auch anbere Blatter, mit dem Gerum des Dofen- oder Chafbluts angemacht und zu vieredigen biden Ruchen geformt, bilden den sogenannten Biegelthee, welcher bei den Romaden des mittlern Afien (ben Mongolen und Buraten), dann weiter in Sibirien bis über Aftrachan (Ralmuden) hinaus so allgemein gebraucht und zum Bolksbedürfniß geworden ist, daß man fich der Theetafeln in der Mongolei und Daurien allgemein als einer Art Munge bedient. Der Biegelthee, welchen die Ruffen Kirpitschwi-Tschai (d. i. Bacfteinthee) nennen, gelangt zu biefen Böltern aus China, we das Fabrifat felbst gar nicht gebraucht wird. Der Ziegelthee bient nicht blos als Getrant, sondern auch als Rahrungsmittel.

ł

ı

1

1

Der Gebrauch des Theeaufgusses ist in China ebenso alt wie die Cultur des Strauche. Die Europäer lernten den Gebrauch erft sehr spät, zuerst durch die Polländisch-Oftindische Compagnie gegen die Mitte des 17. Jahrh. kennen. Im I 1666 kam der erste Thee nach England. Allgemein üblich wurde der Gebrauch erst seit Mitte des 18. Jahrh. Zu seiner Berbreitung trug, wie beim Kaffre, namentlich die große Heiltrast bei, die man ihm beilegte. Namentlich wirfte in dieser Beziehung Bontetoe ("Korte verhandeling van't menschenlevon", Amst. 1684); Molinari (1672), Albinus (1684), Pecklin (1684), Blankaart (1686), Blegna (1697) und viele Andere scheiben bereits im 17. Jahrh. über Pflanze und Getränt, welches

Theer

felbst in griech. und lat. Gebichten (3. 23. von Francius und Derrichen) befungen wurde. Dat hat die Sitte des Theetrinkens außerhalb seiner Beimat bei weitem nicht die Berbreitung gefung ben wie die des Kaffeetrinkens. Während dieser in allen Klimaten heimisch gewordenift, be fich der Thee nur im täglichen Leben der Bolter der außertropischen Bonen eingeburgen, mi nur innerhalb des Bereichs der Ruftenklimate biefer Bonen hat die Theeconsumtien in große Bedeutung gewonnen. Wirklich jur Bolkssitte ift das Theetrinken nur bei den bi ländern und Engländern geworden, durch welche dieselbe auch in ihre Colonien nach Rorbe rita, Offindien, das Cap und Australien verpflanzt murde. Sonft ift der Theeconfum nur mi etwa in Standinavien und ben Ruftengegenden des mittlern Europa von Bedeutung; in be innern Landstrichen hat die Sitte nur in Städten und den bobern Schichten der Bevolften Eingang gefunden. Die Theeeinfuhr erfolgt nur jum geringsten Theile auf dem Landog über Rufland; jur See wird der Theehandel fast ausschlieflich von England und Rerbameit betrieben. Der Werth der nordamerik. Theeeinfuhr wurde vom 30. Juni 18.50 bis dahin Bil auf 4,68 1657 Doll. angegeben; in Großbritannien erreichte dieselbe 1852 die Summe me 71,466460 Pf. St., wovon man 5,902433 Pf. St. als Ginfuhrzoll bezahlte und für 53,965112 Pf. St. im Lande selbst verbrauchte. Daneben werden noch ansehnliche Massen aus Schlow blattern, den Blattern der Stachytarpheta Jamaicensis (einer Berbenacee) u. f. w. gefiftet

Dbgleich der Thee mäßig genoffen die Berdauung befördert und auf Reisen bei trüben, factem, taltem Wetter nach großer Anstrengung ein treffliches Stärkungsmittel ift, erstlest a doch, häusig genoffen, die Verdauung, steigert die Empsindlichteit der Nerven und wird intiban Grade als der übermäßig gebrauchte Raffee der Grund zu mannichfaltigen Racherien. Runenlich wirksam zeigt sich der Grüne Thee, wol deshalb, weil bei seiner Trocknung mehr Saltestandtheile zurückbleiben als wie beim Schwarzen Thee. Die Stoffe, welche für die Raur mit Wirtung des Thees charafteristisch sind, bestehen in einem eigenthümlichen flüchtigen DI (noches den Theegeschmack im höchsten Grade besigt), dem Thein und Gerbstoff. Dem Them (Cassen) ist wol vorzugsweise die trästigende, erregende Wirtung des Thees zuzuschreiben. Ei sind im trockenen Thee etwa 6 Proc. desselben enthalten; vom flüchtigen DI enthält der Grin Thee ungefähr 1 Proc., der Schwarze 1/2 Proc. Der gewöhnliche in hertommlicher Beise bereitete Theeausguß enthält nur einen Theil der in den Theeblättern enthaltenen Substangen nach Mulder werden dem Schwarzen Thee durch heises Wasser etwa 29—38 Procent, der Grünen Thee 34—46 Procent entzogen. Überhaupt enthält der Aufguß das flüchige Li Thein, an Gerbsäue gebunden, dazu Gummi und andere ertractive Theile.

Ein ähnliches Product wie der Thee ist der sogenannte Paraguaythee, welcher in Sidem rika, besonders in Paraguay, La Plata, Peru und Quito die Stelle des chines. Thees vertim In liesert eine Art Stechpalme (llex Paraguayensis), die, in Paraguay, Uruguay und dem Juncu von Brasilien einheimisch und wildwachsend, die Größe eines Drangenbaume erreicht, längück, spatelförmige, 3—4 Boll lange Blätter trägt und Verva mate, bei den Indianern Cau-comp heißt. Der Geschmack ist eigenthümlich, doch den geringern Sorten des chines. Thees gleichtem mend; man genießt ihn wie diesen als Aufguß mit Zucker, zuweilen mit Limoniensaft. Er whält Thein und Tanningensaure (Catechusaure, eine Art Gerbsäure) und bewirft eine auf nehme Aufregung, die durch Opium aufgehoben wird. Bgl. Poussaye, "Monographie du the"

(Par. 1843).

Theer heißt im Allgemeinen das fluffige, aus wafferigen, öligen und harzigen Theilen in stehende Product der trockenen Destillation organischer Körper. Man unterscheidet Holzthen aus Pflanzenstoffen, welcher durch Essigläuregehalt säuerlich ist; Steinkohlentheer, neider schwach ammoniakhaltig und alkalisch ist; thierischen Theer, der sehr übelriechend und an Ammoniak reich ist. Der Polztbeer wird meist aus den Burzelstöcken von Nadelhölzen, wie Tannen, Fichten und Arummholz, geschwellt, d. i. trocken destillirt. Die Alten verrichten diese Schwellerei auf rohe Weise in Erdgruben. Geeigneter ist die Schwellerei in Dsen. Plinius schwellerei auf rohe Weise in Erdgruben. Geeigneter ist die Schwellerei in Dsen. Plinius schwellen aus Birkenrinde einen Theer, den sie Dachert, Daggut oder Birkenol nennen und zur Justengerberei gebrauchen. Die Anwendung des gemeinen Theers ist bekannt; die Theergalle, d. h. das erste wässerige Product, dient als Essigläure. Aus der übrigbleiberden Kohle oder Pechgriebe wird in verschlossenen Dsen, die sich in einem langen hölzernen Schortsche deht werschlossen und ganz oben mit einem Siebe verschlossen sind, bei langsamem Feuer und abzehaltener Lust Aus gebrannt. Auch wird viel Theer durch Erhibung in offenen Kesseln übe freiem Feuer zu Pech (s. d.) verseten. Der Steinkohlentheer gibt durch Destillation des

füchtige Steinkoblentbeerol, welches bem Steinst fehr ahnlich und ein gutes Auflölungsmittel für Rautschut ift. Beim Abdampfen bleibt ein schwarzes harz, der fünstliche Asphalt zurud. Beide Theerarten werden zu Anstrichen u. s. w. verwendet. Aus dem Shiertheer gewinnt man das Dippel'sche Dl u. s. w. Die neuere Zeit hat besonders aus dem holztheer gewisse eigenthunliche Stoffe ausscheiden gelehrt, unter denen das Rreosot (f d.) und das Paraffin die wichtigsten sind. Lesteres läßt sich aus dem Steinkohlentheer ausscheiden oder auch sogleich als Rebenproduct bei der Bereitung des Steinkohlengases gewinnen. Es ist ein weißer, dem Walzath nicht unähnlicher, durchscheinender, fettartiger Körper, der in der neuern Zeit vielfach zur Fabrikation der Paraffinkerzen angewendet wird. Seinen eigenthümlich gebildeten Namen hat dieser Körper von parum, wenig, und allinitas, Verwandeschaft, weil er sich mit andern Substanzen nicht verbindet und daher wenig Verwandtschaft zeigt.

Theilbarkeit nennt man die allgemeine Eigenschaft der Körper, sich in Theile zerlegen zu lassen. Man unterscheidet eine mathematische und physische Theilbarkeit der Körper. Erstere ist die Theilbarkeit derselben ind Unendliche, die wir mit jedem Körper in Gedanken vornehmen können, insofern der Raum, den er einnimmt, sich ohne Grenze in immer kleinere Theile zerlegen läßt. Lettere ist die in der Wirklichkeit gestattete, durch vorhandene Kräfte mögliche Theilbarkeit der Körper, von der es noch fraglich ist, ob sie ind Unendliche gehe oder nicht. Die unendliche Theilbarkeit ist die Ansicht der sogenannten Dynamisten; die beschränkte Theilbarkeit vertreten die Atomistiker, indem diese annehmen, das die physische Theilbarkeit der Körper zustest auf solche kleine Theilchen (Atome) sühre, die zwar nicht blose Raumpunkte sind, sondern noch gegebene und sogar miteinander vergleichbare Massen, zu deren sernerer Theilung aber keine Kräste vorhanden sind, sodaß alle Processe zwischen ihnen als wie zwischen untheilbaren Ganzen vor sich gehen. Die physische Theilbarkeit der Körper geht oft sehr weit. So z. B. färbt ein Gran Kupser, in Salmiak aufgelöst, gegen 400 rheinl. Kubikzoll Regenwasser.

Roch feinere Zertheilungen muffen die Richftoffe erleiden, z. B. Moschus.

Theilmaschine ober Theilungeinstrument heißt eine Borrichtung ober Maschine, welche dazu dient, eine gegebene Linie in gleiche Theile zu theilen. Man unterscheidet Kreistheilmaschinen und geradlinige Theilmaschinen. Die Rreistbeilmaschinen dienen gur Gintheilung des Kreises in 360" und deren Unterabtheilungen. Maschinen dieser Art sind ihrer schwierigen genauen Derftellung wegen fehr toftbar. Bu den berühniteften gehören die von Danisden, mit der er die Sertanten der engl. Marine theilte, die von Reichenbach, Girgensohn, Ortling u. f. w. Eine folde Maschine besteht aus einem großen massiven und sehr genau gearbeiteten Areise mit einer auf dem Rande aufgetragenen genauen Areistheilung, in horizontaler Lage ruhend, um eine verticale Achse drehbar und so eingerichtet, daß die einzutheilenden Kreise oder Rreibausschnitte darauf gelegt werden konnen. Die Borrichtung, mittels welcher die Theil-Ariche auf dem zu theilenden Rande eingeschnitten ober eingeriffen werden, nennt man das Reifivert. Geradlinige Theilmaschinen werden jur Theilung von Magstaben und von Sca-Ien aller Art (für Barometer, Thermometer u. f. m.) angewendet. Die meisten berfelben sind mit einer fehr genauen und feinen Schraube (Mitrometerschraube) verfehen, mittels welcher ein Schlitten mit dem Reifwerte fanft vor . und rudwartsbewegt wird, mabrend die zu theilenden Scalen festliegen. Bei ihnen ift im Allgemeinen ein gleich hoher Grad von Genauigfeit noch schwieriger zu erreichen als bei Rreistheilmaschinen.

Thein, f. Caffein.

# Berzeichniß

## der im vierzehnten Bande enthaltenen Artikel.

#### **3**.

Geelenheilfunde. 1. Seelenlehre, f. Pfpcologie. 2. Seelenmeffe. 2. Geelenverfäufer. 2. Gee'enwanderung. 2. Seelowe, f. R.bben. 3. Geemachte. 3. Ceeneffein. 3. Secotter. 4. Seeprotest. 4. Crerauberei. 4. Seerecht, 4. Seeschlange, s. Kraken. 5. Seesoldaten. 5. Seefterne, 5. Seefinde, fi. Sectaftif; Secsalact. 6. Seetang. f. Tang. fl. Seegen (Ulr. Jaspar). 6. Seeverficherung. 7. Geewiffenschaften. 7. Geewurf 7. Gegel. 7. Segeltud. 8. Segen. 8. Segere (Daniel — Geraari). 8. Seltschufen. 23. Segesta. 9. Segestes. 9. Segment, f. Abschnitt. 9. Segovia. 9. Seguidilla. 9. Seguier (Familie - Bierre - Seleufus Rifator. 24. Antoine — Pierre — Antoine Selige cfee. 24. Louis — Antoine Jean Mats Geligfeit. 24. thieu, Baron). 9. Segur (Familie — Philippe Selim I. 25. Penri, Marquis von). 1(), Segur (Joj. Alex., Bicomte be). 10. Segur - D'Aqueffeau (Louis Phis Selfe. 26. lipre, Graf von — Octave, Selfirf (Graffcaft). 26. Graf von — Raymond 30. Gelfirf (Alex.), 26. feph Baul, Graf von). 10. Segur (Baul Philippe, Graf Selterfer Baffer. 27. von). 11. Seben, f. Geficht und Auge; Seh- Sem, Dam und Japhet. 27. adfe; Sehweite; Sehwinkel. 12. Sebnen (Flechsen); Sehne (Chorde). 12. Sehnent urchschneibung. 12. Seide; Seidenzeuge; Seidenwes berei; Gricendruck; Seibenfarberei. 12. Geide. 14. Seidel. 14. Seidelbaft, f. Rellerhals. 14. Seidenpflanze. 14.

Seibl (Joh. Mabriel). 15. Scidschung; Bulina; Sedlis. 16. Semnonen. 31. Seife. 16. Seifen; Seifenlager; Seifen. Gemper (Bottfr ). 31. werfe. 16. Seifenfraut. 17. Seigneur. 17. Soiler (Georg Friedr.). 18. Sein. 18. Seiteniteden. 20). Seitenverwandtichaft, mandischaft. Al. Cejanus (Alius). 20. Sejm. 20). Gefel. 21. Ce'ten, 21. Geldın. 21. Selbubewußtsein, s. Bewußte Senegal. 38. fein. 21. Selbftentzundung. 21. Celbaberricher, j. Autofratie. 21. Genf. 40. Selbitbülfe. 21. Selbstmord. 21. Selbstverbrennung. 22. Se!en. 23. Selene. 23, Selenographie, s. Mond. 23. Geleucia. 23. Seleuciden. 24. Seligipredung. 25. Selim II. 25. Selim III. 25. Selinus. 26. Sellerie, 28, Selb. 27. Semele, 27. Semendria. 28. Semgallen, s. Kurland. 23. Seminar. 28. Seminolen. 23. Semiotif. 28. Semipelagianer. 29. Semiramis. 29. Gemiten, s. Sem. 29. Semitiche Sprachen. 29. Semler (Joh. Salomo). 30. Seidenraupe und Seibenzucht. 15. Semlin. 30.

Semmering. 31. Gemrach. 31. Semperfreie. 32. Cempronius 32. Sinancour (Crienne Perre ich. 33. Senar. 33. Seine (Fluß; Departements). 18. Seratus; Senat; Dirigitude Genat. 33. Ber Cent; Sentgericht. 36. Cendemir. 36. Genebier (Aean). 38. Seneca (Marcus Annins — Lucius Annāus). 37. Senefelder (Alone — Theebut und Meorg). 38. Senegambien. 39, Geneschall. 39. Seniorat, f. Majorat. 40. Sensblei. 413. Senfenberg (Beinr. Christen, Freiheir von - Renatus Lall Freiherr von — Jeh. Com ftian). 40. Senfrecht, f. Perpentifel. 41. Genfwage, f. Araometer. 41. Senlis. 41. Sennaar. 41. Senne. 42. Sennerei. 42. Sennesblätter. 42. Senonen, f. Gallien. 42. Cens. 42. Senfal, f. Mafler. 43. Senfibilitat. 43. Senfitiv und Senfitivität. 43. Benfitive, f. Mimofe. 41. Gensualismus. 43. Sententiarier, s. Lombardus (300 tr.16). 44. Sentimentalität 44. 44. Separatiften. 44. Seria. 44. Sepiszeichnungen. 45. Cepp (Job. Repomul). 45. September. 45. Septennalitat. 45. Sertett. 46. Certimanien. 46.

Sertime. 46.

Ceptuagefina. 46.

Septuaginta. 46.

) be). 47. 1et. 48. 14. 48. ration. 49. ; CefisGerai. 49. g. 49. pore. 50. ·. 50. **6.** 50. ier. 50. n. 50. he Sprace u. Literatur. 56. he Wojemobichaft, f. 280bichaft Gerbien und Te-: Banat. 58. be. 58. ner. 58. . **58.** nts at law. 59. (Joh. Tobias von). 59. t. 59. 6 (Papfte; Patriarch). 59. apatam. 60. v**6.** 60. cinatio. 60. und Serum. 61). : b'Agincourt (Bean Bap-Louis Georges). 60. t 60. tin. 60. how. 61. :us. 61. ius, f. Pancratius. 51. (Michael). 61. :**. 62**. ue (Gefchlecht). 62. . 63. :n. 63. 8(Maurus honoratus).64. Chaffpeare (William). 81. 6 Tullius. 64. . 64. is. 65. Inna Maria — Bittoria Cheffield (Stadt). 86. ). **65.** . 65. . 66. (Domenico). 66. 66. Böttin; Ronige). 66. ıl. 66. . 67. (30h. Gottfried). 67. **67.** ien, f. Cevennen. 67. **. 6**8. 16 (Cornelius). 68. 16 (Lucius Septimius). 68. 18 (Eulpicius). 69. it (Marie be Rabutinntal, Marquise von içoife Marguerite ven juan - Charles, Marquis . **6**9. i (.Ronigreid); Proving; H). 65.

eba (Inan Gineg - Les Gebre (Ridfie; Depart.). 70. Edviel. 71. Sewastorol. 71. Sewerien. 72. Gerageamaleintheilung. 72. Sertant. 73. Sertett. 73. Sertius (Gefchiecht - Lucius -Cajus — Bublins). 73. Sertole. 74. Sertus Empirifus. 74. Servalspftem, f. Gefclecht. 74. Sevbelmann (Jaf. Crescenz Apollonia — Franz). 74. Sepbelmann (Rarl). 75. Sepblig (Friedr. Bilh. von). 75. Siculer. 110. Senffarth (Guft.). 75. Sepfried (Ignaz, Ritter von). Sidbons (Sarah). 110. 76. Seymour (Familie — Sir John Giderismus. 111. — Sir Edward — Popham Siderit. 111. Charles S. . C. — Richard S. G. — henry — Sir Sidney (Algernon). 112. George Samilton). 76. Sforza (Familie — Francesco Sibney (Stabt). 113. - Galeaizo Marla - Gio: Sidon. 113. vanni Galeazzo — Marimilian Sidonius Apollinaris. 113. — Krancesco — Aleffandro Sieben. 114. — **罗ofio)**. 77. **E**graffito. 78. Shaftesbury (Anthony Ashlep- Sieben gegen Theben. 114. Cooper, erster Graf von). 78. Siebenbürgen. 114. Shafteebury (Anthony Afblep. Siebengebirge. 116. Cooper, dritter Graf von). 79. Siebengestirn. 117. Shaftesbury (Anthony Afhley- Siebenfähriger Rrieg. 117. Cooper, flebenter Graf von. Siebenmeilenstiefeln. 122. 79. Shafers. 80. Shanghae. 85. Shannon. 85. Shawl. 85. Marianne - Imperatrice Chee (Martin Archer). 85. karoline — Maria The Sheffielb. f. Budingham (John Sbefkeld). 86. Sheil (Richard Lalor). 85. Shellen (Bercy Buffe - Rary Bolltonecraft - Gir Bercy Morence). 86. Cheriban (Rich. Brineley). 87. Sheriff. 87. Shetland-Infeln. 88. Shields. 88. **6**hire. 89. Sbirley (James). 89. Shrapnels, 89. Shrewebury. 89. Shrop. 90. Shulowstij (Baffilji Anbrejewitsch). 90. Siam. 91. Sibbern (Frederit Chriftian). 92. Sibirien. 93. Sibour (Domenique Auguste -A666). 95.

Sicard (Roch Ambroife Lucurron, Abbé). 96. Sichem. 96. Sideres Geleit, f. Salvus conductus, 96. Sicherheitslampen. 96. Sigt. 97. Siciliane. 97. Sicilien (Königreid; Infel). 97. Sicilifce Besper. 108. Cicilifde Beine. 109. Sidingen (Franz von — Franz Ronrad von). 109. Sidler (Friebr. Rarl Bubw.). 109. Sicker (Joh. Bolfmar). 110. Sicyon. 110. Siberallicht. 111. henry 6. - Conway - Siderographie, f. Stahlftich. 111. Francis G. G. — Francis Sibmouth (benry Abbington, Biscount). 111. Sidney (Gir Philip). 113. Sieben freie Kunfte, f. Frete Runfte. 114. Siebenpfeiffer (Bhil. Jak.). 122. Siebenschläfer (Baugethier). 122. Siebenschläfer (Legende). 123. Sieben Beifen. 123. Sieben weise Reifter. 133. Sieben Wunder ber Belt. 124. Siebold (Familie — Rarl Rasp. von - Joh. Georg Chriftoph von - Joh. Theod. Damian von — Joh. Barthel von — Abam Elias von - Mariane Theodore Charlotte Beiland, genannt von). 124. Siebold (Rarl Theob. Ernft von - Couard Rasp. Jaf. von). 125. Siebold (Phil. Franz von). 125. Siebepuntt. 126. Siegel. 126. Siegelerde. 127. Siegelfunde, s. Sphragists. 127. Siegellad. 127. Siegelmäßigkeit. 127. Siegen. 128. Siegenbeef (Matthije). 128. Siegfried. 128. Siel. 130. Siena. 130. Sierra. 130. Sierra Leone. 130. Sierra Moreng, 131. Sibplie; Gibplinifche Bucher. 95. Giefta. 131.

796 131. Sieverehausen. 132. Siepes (Emmanuel Joseph). 132. Sinai. 150). Sigalon (Xavier). 132. Sigambern. 133. Sigebert von Gemblours. 133. Sinecure. 151. Sigeum. 133. Cigiemund(beutscher Raifer). 133. Sigismund I. (König von Polen). 134. Sigismund II. August (König von Polen). 135. Sigismunt III. (König von Polen und Schweden). 135. Sigmaringen (Regierungsbezirk; Stadt; Dorf). 136. Signal. 136. Signatur. 138. Signorelli (Luca). 137. Sigonius (Rarl). 137. Sifhs. 137. Silber. 139. Eilberarbeiter. 140. Silberberg. 141. Cilberflotte. 141. Silberling, f. Sefel. 141. Silen. 141. Gilhouette. 141. Silicium, f. Riefel. 142. Gilistria. 142. Silius Italicus (Cajus). 142. Gillen. 143. Eillig (Rarl Jul.). 143. Cilliman (Benjamin). 143. Eilo6. 143. Cilurifches Spftem. 144. Silvanus, 144. 144. Simeon. 145. Cimfe opol. 145. Eimla. 145. Simmer. 145. Simmern. 145. 148. 146. Eimon (Richard). 146.

Silbenrathsel, f. Charade. 139. Silbermann (Gottfr. - 30h. Andr. — Joh. Heinr.). 141. Silefius, f. Angelus Silefius, 141. Simbiref (Gouvernement; Stadt). Simmen (Thal und Flug). 145. Simme (William Gilmore). 145. Sifpphus. 161. Simolin (Rarl Guft., Freibert Sitfa (Infel; Stabt). 161. von - Alexander, Freiherr Gitte. 162. von - Alerander, Baron - Sitten (Ston). 162. 3ch. Mathias, Freiherr von). Situation 162. Cimon Betrus, f. Betrus. Simonianer. 148. Simonites (Dichter); Simonis des (Zambegraph). 147. Simonie. 147. Cimpliciffimus. 147. Simplicius. 147. Eimplon. 147. Simrod (Rarl). 148. Simson (Held). 149.

Sieveting (Rarl- Georg Beinr.). Simfon (Martin Chuard). 149. Cfarbef (Friedr. Florian. Graf. Simulirte Kranfheiten. 149. Simultaneum. 150. Sinclair (Gir John). 150. Sind. 150). Singapore. 151. Singhalesen, f. Ceblon. 151. Singfunft, f. Gefang. 151. Singmerhoden. 151. Singafabemien. Singschulen; 152. Singspiel. 152. Singvögel. 152. Sinigaglia. 153. Sinking fund, s. Tilgungefonds. 153. Sinn und Sinne. 153. Sinnbild. 158. Sinngedicht, f. Epigramm. 156. Sfrofeln. 189. Sinnlichfeit, f. Sinn und Sinne. Sfripnecfi (306.). 190. 156. Sinnpflanze, s. Mimose. 156. Sinope. 156. Sinsheim. 157. Sintenis (Christian Friedr. — Slawen. 191. Joh. Christian — Rarl Heinr. Slawische Literaturen. 194. Wilh. Franz). 157. Sintenis (Karl Friedt. Ferb.). Slawonien. 198. 158. Sinter. 158. Sinus. 158. Sicur. 159. Eirhnes. 159. Sipops. 154. Sippschaft. 159. **G**ır. 159. Sirach (Jesus). 159. Siragofa, f. Eprafus. IM. Cirani (Giovanni Andrea). 160. Sirenen. 160. Strius. 160. Eirocco. 180. Sirventes. 180. Sismondi (Zean Charles Léonard Simonde de). 160. Eistowa. 161. Sistrum. 161. Situationegeichnen. 183. Simon; Simon ber Rananiter; Siva, f. Intifche Religion. 163. Siwah. 163. Sirtinische Ravelle, f. Rom. 163. Sirtus (Parfte). 163. Cidberg (Grif). 165. Sjögren (Andreas Johann). 165. Clager:Rad (bas). 163. Cfalde, 165. Cfaniander. 168.

Efanderbeg. 168.

teratur. 160,

Cfantinavien. 167.

Claudinavische Sprace und Li-

174. Storga (Biotr Bawefti). 1% Sfarranto. 175. Sfazon. 175. Stelet 175. Stepfis und Stepticismus. IA Sliagraphie. 177. Stien. 177. Gliron. 177. Sfirrhus, f. Rrebs. 177. Gfizze. 177. Sflavenfüße, f. Buinea. 177. Eflaverei und Eflavenhand 177. Gfora (Joseph). 187. Stolien. 188. Sfepa6. 188. Sforbut, s. Scorbut. 188. Sforpione. 188. Sfutari. 191. Shplar. 191. 6fpmnu6. 191. Sfpro. 191. Joh. Christian Sigism. — Slawische Mprbologie. 196. Clamische Sprachen. 197. Sleidanus (3ch.). 200. Slibowika. 2181. Eligo (Graffcatt; Etabl). 310. Slingeland (Pieter van). 2001. Sicane (Bans). 201. Elefa. 201. Slowacki (Inline). 201. Slowafen, 201. S'owengen. 202. Smala. 202. Smaland. 202. Smalte. 203. Smaragd. 203. Smidt (30h.). 203. Smith (Adam). 2014. Smith (James - Horace). 205. Smith (Sudney). 205. Smith (Sir William Sitner) — James Spencer). 2001. Smithsonian Institution, 206. Smelenef (Gouvernem.; Eatl). 207. Smollet (Tobias). 207. Smring. 208. Snell (Lubwig — Chrift. 25.7%. - Friedr. Bilb. Danel -Wilhelm). 208. Enellaert (Ferdinand Augustan) 210. Snellius (Willebrord). 210. Sniatecfi (Anbrzei). 211. Sniabecfi (3an). 211. Snorri Sturluson. 211. Enphere (Frang). 212. Soane (Eir John). 213. Schieffi, f. Johann III. Cobiefft. 212. Soccus. 212.

Socialismus, Socialisten. 213. Soltyk (Roman). 234. Socialreformer. 215. Societat, s. Gesellschaft. 217. Socinianer (Lalius — Faustus). 217. Soda, s. Natron. 218. Sobbrennen. 218. Soden (Dorf; Stadt). 218. Soben (Friedr. Jul. Heinrich, Graf von). 218. Sodom und Gomorrha. 218. Soboma, f. Nazzi (Givvanni Antonio). 218. Soest. 219. Sofala, s. Mozambique. 219. Sofften. 219. Sofia. 219. Sofiismus, s. Süfismus. 220. Sohl. 220. Sohn (Rarl Ferdinand). 220. Soho, s. Birmingham. 220. Sviron (Alexander von). 220. Soissons (Stadt; Grafen von — Charles von Bourbon — Louis von Bourbon, Graf von — Eugene Maurice von Savopen — Olympia Mancini, Grafin von). 220. Soja. 222. Sofotora. 222. Sofrates. 222. Sofratifer. 225. Sol, f. Pelios. 225. Solaneen. 225. Solanum, f. Nachtschatten. 226. Sold. 226. Soldat. 226. Solvo. 226. Solenhofen. 226. Solfatara. 227. Solfeggio. 227. Solger (Karl Wilh. Ferb.). 227. Solicitor-general, s. Staats anwaltschaft. 228. Solidarisch. 228. Solidus. 228. Soliman II. 229. Solingen. 229. Solinus (Cajus Julius). 230. Solipsen. 230. be). 230. Solling. 230. Sollohub (Bladimir Alexandro- Sonnenstein. 246. witsch, Graf - Alexander).230. Solmisation. 231. Solms (Geschlecht — Lubw.).231. Sonnentafeln. 247. Solo. 232. Soldcismus. 232. Solon. 232. Solotburn (Canton; Stadt). 233. Sonntag. 248. Solftitium, f. Connenwenben. 234. Sonntagebuchstabe. 249. Soltifow (Gefdlecht - Bras- Sonntageschulen. 249. towja Feodorowna — Semen Sonora. 250. — Peter Semenowitsch — Sontag (henriette). 251. Iwan Petrowitsch — Nikolai Soolbaber. 251. Iwanowitsch — Alexander — Sophia Alexejewna. 251. Sergei - Alerei). 234. Conv.-Lex Behnte Anfl. XIV.

11

Somatelogie. 235. Somerset (Grafschaft). 235. Somerfet (Grafen - und Herzogs - Sophokles. 253. Lord Raglan — Lord Gran, Sopran. 255. ville Charles Henry — Ro- Soracte. 255. bert Ker, Biscount von Ro- Sorau (Stabte). 255. chefter, Graf von — Edward Sorben. 255. Sehmour, Herzog von — Ed- Sorbet. 256. warb — William Seymour — Sorbonne. 256. Charles, Herzog von — Al- Sorbino, f. Dampfer. 256. gernon, Herzog von - Sir Sorel (Agnes). 256. Adolphus Seymour, Herzog Sorites. 257. von — Edward Abolphus, Sorde. 257. Lord Seymour). 235. Somers - Inseln, s. Bermubas-Inseln. 238. Somerville (Mary). 238. Somerville (Will.). 239. Somina. 239. Somme (Fluß; Depart.). 239. Sommer. 238. Commerfleden. 239. Sommering (Sam. Thom. von). 239. Somnambulismus. 239. Somnus. 240. Somsich (Paul). 241. Sonate. 241. Soncinaten. 241. Sonde. 241. Sonderbund, f. Schweiz. 242. Sonderburg. 242. Sonderland (Joh. Bapt.). 242. Sonderehausen. 242. Sonett. 242. Sonne. 242. Sonneberg. 243. Sonnenberg (Frang Ant. Jos. Ign. Maria, Frèih. von). 244. Sonnenfels (3of., Reichsfreiherr von). 244. Sonnenferne und Sonnennahe, f. Aphelium und Perihelium. 244. Sonnenfinsterniß. 244. Sonnenfleden. 245. Sonnenglas, f. Helioffep. 246. Solis y Ribadeneira (Antonio Sonnenmifrostop, s. Mifrostop. 246. Sonnenrose. 246. Sonnenflich. 246. Sonnenspstem. 247. Sonnenuhr. 247. Sonnenwenden. 248. Sonnenzeit. 248.

Sophie Dorothea. 252.

Sophienfirche. 252. Sophisma. 253. Sophisten. 253. titel — Fisroy James Henry, Sophonisbe, f. Masinisa. 255. Edward Seymour — Edward Sorghogras, s. Moorhirse. 257. Sorrento. 257. Sortimentshandel, f. Buchhanbel. 257. Soster. 257. Sollo voce. 257. Sohmann (Dan. Friedt. — Joh. Dan. Ferb.). 257. Sou. 258. Soubise (Geschlecht - Benjamin von Rohan, Herr von — Charles von Rohan, Fürst von). 258. Soubrette. 259. Souffleur. 259. Soulié (Welchior Frédéric). 260. Soulouque, s. Faustin I. 260. Soult (Nic. Jean be Dieu), Herzog von Dalmatien — Napoleon - Pierre Benoit. 260. Soutane. 261. Southampton, s. Hamp. 261. Southampton (Stadt). 262. Southcote (Johanna). 262. Southey (Robert — Charles Cuthbert). 262. Souveran und Souveranetat. 263. Souvestre (Emile-Ranine). 264 Souza (Abele, Marquife von). 264. Sozomenos (Salamanes Hermias). 265. Spaa. 265, Spagnoletto, f. Ribera. 265. Spahis. 265. Spalatin (Georg). 268. Spalatro. 266. Spalbing (Joh. Joach. — Georg Eubw.). 266. Spallanzani (Lazaro). 267. Spandau. 267. Spangenberg (Aug. Gottlieb). 267. Spangenberg (Cyriacus). 268. Spangenberg (Ernft Bet. Johannee). 268. Spanheim (Ezechiel — Friedr.). 268. Spanien (geographisch-ftatiftifc). Spanien (Geschichte). 277. Spanischer Erbfolgefrieg, f. Erbe folgefriege. 299. Spanische Fliege. 209. Spanische Runkt. 300.

51

1

•

Spanischer Pfeffer, f. Pfeffer. 3112. Spieluhren. 339. Spanische Reiter. 302. Spanisches Rohr. 302. Spanische Sprache und Literatur. 302. Spanische Weine. 316. Spannung. 317. Spargel. 317. Sparkaffen. 317. Sparks (Jared). 318. Sparr (Otto Christoph, Greiherr Spinat. 341. von). 318. Sparta. 318. Spartacus. 321. Spartianus (Alius). 321. Spasmus, f. Krampf. 322. Spatencultur, 322. Spath. 322. Specht. 322. Specialinquifition. 3**23.** Specialwaffen. 323. Species (bie). 323. Species (ber). 323. Specifisch. 323. Specifische Mittel. 324. Specifische Warme, f. Specifisch und Warme. 324. Speckbacher (Jos.). 324. Specktein. 325. Speckter (Erwin — Otto). 325. Speculation. 326. Spedition. 326. Spee (Friedr. von — Franz Joseph Anton von). 326. Speichel. 327. Speier. **32**7. Speiseröhre. 328. Spelz, s. Dinkel. 328. Spencer (Georg John, Graf).328. Spencer (John Charles, Graf — Frederick, Graf — Georg - Billiam Robert). 329. Spener (Phil. Jaf.). 329. Spenser (Edmund). 330. Speransty (Graf Michael). 331. Sperber. 331. Spergel. 332. Sperling. 332. Spermaceti, f. Balrath. 332. Speffart. 332. Speziale (Jacopo). 333. Spezzia (La). 333. Sphare; Spharengefang; Spharif**a). 334**. Spharoid. 334. Spharometer. 334. Sphiner. 334. Sphragistif. 335. Sphygmologie, f. Puls. 335. Spiauter. 335. Spiegel (ber). 335. Spiegel (Friedrich). 336. Spiegelsextant, f. Sertant. 336. Spiegelteleffop, f. Fernrohr. 336. Spieler (Christian Bilb.). 336. Spiel. 337. Spielart. 337. Spielberg, f. Brunn. 337. Spiellarten; Rartenspiele. 337.

Y

Spielmaaren. 340. Spieß (Christian Deinr.). 340. Spieß (Phil. Ernft). 341. Spießglang, f. Antimon. 341. Spiegruthenlaufen. 341. Spife, f. Lavenbel. 341. Svill. 341. Spillgelber, f. Radelgeld. 341. Spillmagen, s. Cognaten. 341. Spindler (Karl). 341. Spinell. 342. Spinett. 342. Spinnen. 342. Spinnerei und Spinnmafchinen. 343. Spinola (Ambrokus, Macquis — Friedrich). 344. Spinoza (Baruch). **344.** Spira (Johannes be - Benbe- Sfufismus, f. Sufismus. I... lin von). 347. Spirale. 347. Spiralgefäße. 347. Spiritualen. 348. Spiritualismus. 348. Spiritus. 348. Spithead, f. Portsmouth. 348. Spitta (Karl Joh. Phil.). 349. Spittler (Ludw. Timotheus, Freiherr von). 348. Spitbergen. 349. Spisbogen, f. Bogen. 349. Spißen. 349. Spikkugeln. 350. Spix (Joh. Bapt. von). 350. Splanchnologie, s. Eingeweibe. **350**. Spleen. 350. Splint. 350. Splügen. 350. Spohn (Friedr. Aug. Wilh.). Staatshandbuch. 385. **3**51. Spohr (Louis). 351. Spoleto. 351. Spolien. 352. Spondeus. 352. Sponheim. 352. Sponsalien. 353. Spontaneität. 353. Spontini (Gasparo). 353. Sporaden. 354. Sporadisch. 354. Sporen. 354. Sport. 354. Sporteln. 354. Spottvogel, f. Droffel. 354. Sprache. 355. Sprachenkunde. 360. Sprachgebrauch. 386. Sprachlehre. 367. Sprachreinigung. 368. Spractrobr. 369. Spree. 370. Spreewald. 370. Spremberg (Stabt; Dorf). 370. Stachelbeere. 393. Sprengel (Karl). 370.

Anton). 371.

Sprengel (Matth. Christian). II. Sprengen. 372. Sprenger (Alope). 372. Sprengwerf. 372. Sprichwort. 373. Springbrunnen. 374. Springflut, f. Cobe und Flut. I. Springhafe, s. Känguru 374 Spring-Rice (Thomas). 374. Sproffer, f. Rachtigal. 374. Sprottau. 374. Sprotte. 374. Sprubelstein. 375. Spruner (Rarl von). 375. Spalwur**m. 3**75. Spurinna (Bestricius); Epurmu (Wahrsager). 376. Spurzheim (,Rasp.). Ist. Squatters. 376. Squier (Ephraim G.). III. Staal (Rarl von). 377. Staal (Marguerite Jeams dier, Baronin). 377. Staar (Bogel). 378. Staar (Augenfrankbeit). 378. Staat. 379. Staatenbund, f. Bundettu 381. Staaten-Flandern. 381. Staatenkunde, f. Statikik. 381. Staatsanleihen, f. Anleihen. 381 Staatsanwaltschaft. 381. Staatbarzneikunde. 382. Staatsbanfrott. 383. Staatsbürger. 383. Staatsbienst und Staatsbirm. 384. Staategefangene. 395. Staatsgerichtshof. 385. Staatsgrundgesetz. 385. Staatspapiere. 386. Staatspapierhandel. 387. Staatsrath. 388. Staatbrecht. 388. Staatsschaß. 339. Staatsschuld. 390. Staatsstreich, f. Coup. 390. Staatsverbrechen. 390. Staateverfaffungen, f. Berfeffun gen. 390. Staatsverwaltung, s. Alemse Aration. 390. Staatswirthschaftslehre, i. Ra: tionalofonomie. 390. Staatswissenschaften. IN. Stab (Mağ). 391. Stab (militarisch). 391. Stabat mater. 392. Staberle. 392. Stabiā. 302. Stabilität. 392. **Stable.** 392. Staccato. 393. Stachelberg. 393. Sprengel (Rurt — Wilhelm — Stachelstwein. 393. Stadelfdweinausjas. 393.

Stackelberg (Geschlecht — Georg Stämpfli (Jakob). 411. von — Rarl Adam von — Stanbarte. 412. Berend Otto von — Wolter Standbild, f. Statue. 412. Reinhold von — Otto Mag. Standchen, s. Serenade. 412. nus von - Guftav Ernft von Stände. 412. - Otto, Graf von - Ernft. Standeserhöhung. 412. Graf von — Alexander, Graf Standesherren. 413. von - Reinhold Johann von Standrecht. 415. **394**. Stackelberg (Otto Magnus, Freis herr von). 394. Stade. 394. Stadel'iches Runftinftitut. 395. Stadion (Geschlecht — Walther von — Christoph von — Joh. Rasp. von — Joh. Phil. von — Friedrich von — Hugo Phil. von — Phil. Franz Emmerich Rarl von). 395. Stadion (Joh. Phil. Karl Joseph, Graf von — Friedrich Lothar, Graf von — Franz Seraph von). 396. Stadium. 397. Stabler (Martin). 397. Städte. 397. Städteordnung. 398. Stadtrechte. 390. Staël-Holftein (Anne Louise Germaine, Baronin von — Auguste Louis, Baron von). 400. Staffa. 402. Staffage. 402. Staffelei. 402. Staffeln, f. Echelons. 402. Stafford (Graffhaft; Stadt). 402. Stag. 403. Stagemann (Friedr. Aug. von). Startemehl. 422. **403**. Stagira. 403. Stagnelius (Erif Johan). 403. Staroften. 423. Stahl (Metall). 404. Stahl (Friedr. Julius). 405. Stahl (Georg Ernst). 406. Stablitich. 406. Stahlmaffer, f. Mineralmaffer. 406. Stahr (Abolf Bilh. Theob.). 406. Stater. 425. Stainer (Jak. — Marcus). 407. Statif. 426. Stair (James Dalrymple, Biscount — John Dalrymple, Graf von — Joh. Dalrymple, Graf von — John Hamilton-Dalrymple, Graf von — North Dalrymple, Grafvon — John, Biscount Dalrymple). 407. Stalastit. 408. Stalep-Bridge. 408. Stallbaum (Gottfried). 408. Stambul, f. Ronkantinopel. 409. Stammbaum. 409. Stammeln und Stottern. 409.

Stammguter. 410.

Stammrolle. 411.

Stammtafel. 411.

Stammmelodie. 411.

— Reinhold Andreas von). Stangenfunft, s. Gestänge. 415. Stecknadeln. 434. Stanhope (James, Graf von - Stednis. 435. Alexander — Charles, Graf Stedinger. 435 von — Phil. Henry, Grafvon). Steele (Sir Ricard). 435. 415. Stanhope (Lady Efther Lucy). Steenwijf (Hendrif, der Altere Stanislaw (Beiliger). 417. Stanislaw I. Leszcupnsti (König Steeple Chase. 436. von Polen). 417. Stanislam II. August (König Stehenbes Capitel. 438. von Polen). 417. Stanley (Lord), s. Derby (Graf Steier. 438. von). 418. Stanniol. 418. Stanze. 418. Stapel. 419. Stapf (Friedr.). 419. Staraja-Muha. 419. Stargard (Städte). 419. Starhemberg (Geschlecht — Eras- Stein (Krankheit). 443. mus von — Georg Abam — Adam von). 420. Starhemberg (Ernft Rudiger, Stein (Deinr, Friedr. Karl, Frei-Graf). 420. Starhemberg (Guido, Graf). Starf (30h. Aug., Freiherr von). 421. Starke (Gotthelf Wilh. Chrie stoph). 421. Stärkende Mittel. 423. Starnberg. 423. Starrframpf. 423. Starrsucht. 424. Staffart (Goswin Jos. Augustin, Baron von), 424. Stafzye (Zawery Stanislaw). **425**. Statisten, f. Figuranten. 436. Statistif. 426. Statius (Bublius Papinius). 428. Statthalter. 428. Statue. 429. Status causae et controversias. **430.** Statut. 430. Staubgefäße. 430. Staudenmaier (Franz Ant.). 431. Stäudlin (Karl Frick.). 431. Staufen , f. Dobenftaufen. 432. Staunton (Sir Gestge Leonard). Staunton (Six George Thomas). 432.

Staupenschlag. 432.

Staupit (Joh. von). 432. Stauung. 433. Stavanger. 433. Stawropol (Städte). **433.** Stearin. 433. Stechapfel. 433. Stechpalme. 434. Steckbrief. 434. Steen (3an). 435. - henbrif, ber Jungere -Rifolaus). 436. Steffens (Henrich). 430. Steibelt (Dan.). 438. Steiermark. 439. Steigentesch (Aug., Freiherr von). 442. Steiger. 443. Steigerwald. 443. Stein (Mineral). 443. Stein (Gewicht). 443. Stein (Christian Gottfr. Dan.). herr vom und zum). 445. Stein (Joh. Andreas). 440. Stein (Lubwig). 447. Stein ber Beisen, f. Alchemie. 447. Steinbart (Gotthelf Sam.). 447. Steinbock. 448. Steinbrud (Couard). 448. Steinbutt, f. Scholle. 448. Steindruck. 448. Steinfurt. 450. Steingut. 450. Steinbudermeer. 450. Steinflee. f. Melote. 450. Steinfohlen. 450. Steinla (Moris). 451. Steinle (Joh. Eduard). 458. Steinmaffe. 452. Steinmörfer. 452. Steinol, f. Erbol. 452. Steinoperationen. 452. Steinvappe. 453. Steinfalz. 453. Steinschneibefunft. 454. Steinwein , f. Bodsbeutel und Frankenweine. 455. Stellionat. 455. Stellung, f. Attitube. 456. Stellvertretung. 456. Stelzen. 456. Stempel (botanifc), f. Wift. **456.** Stempel. 456. Stempelschneibetungt. 456 Stempelzeichen. 468. Stenbod (Ragnus). 436. 51 \*

Stendal (Stadt). 459. Stendal, f. Benle (henri). 459. Steniographie. 459. Sten Sture — Swante Rileson Sten Sture — Sten Sture, ber Jungere. 461. Stentor. 461. Stenzel (Guft. Abolf Sarald). 461. Stiefmutterchen. 481. Stephan (Papste). 462. Stephan Bathori, f. Bathori. 462. Stephani (Seinr.). 462. Stephanie (Christian Gottlob — Gottlieb). 463. Stephanus (Peilige). 463. Stephanus von Byzanz. 403. Stephanus (Robertus - Henricus — Paulus). 463. Stephenson (George — Robert). 465. Steppe. 466. Sterbefaffen. 466. Sterbelehn: 466. Sterblichkeit, s. Mortalität. 466. Stiftung. 487. Stereochromie. 406. Stereometrie. 466. Stereotomie. 466. Stereotypie. 467. Sterling (Munze). 468. Sterling (John — Edward). 468. Sternberg (Stabt). 469. Sternberg (Geschlecht - Jaros flaw von — S.-Manderscheid — Franz von — Johann, Graf von — S.-Serowiß). 469. Sternberg (Alex., Freiherr von Ungerns). 469. Sternberg (Rasp. Maria, Graf). **4**70. Sternbilder. 471. Sternbeutefunft, f. Aftrologie. Sterne, f. Firsterne; Rometen; Stirner (Mar). 493. Blaneten. 471. Sterne (Lorenz). 471. Sternfammer. 472. Sternfarten. 472. Sternkataloge. 473. Sternfunde, f. Aftronomie. 473. Stockerau. 494. Sternschnuppe. 473. Sternwarte. 474. Sternzeit. 474. Stefichorus. 475. Stethostop. 475. Stetigfeit. 475. Stettin. 476. Steuben (Rarl). 476. Steuer. 477. Steuern und Abgaben. 477. Steuerbewilligung und Steuerverweigerung. 477. Steuerfreiheit. 478. Steuermann. 478. Steuerverein. 479. Steven, 479. Stewart (Sir Charles), f. Lonbonderry. 479. Stewart (Dugald). 479. Sthenelos. 450. Sthenie. 480.

Stichomantie. 480. Stichometrie. 480. Stickerei. 480. Stickluß. 491. Stictitoff. 491. Stiefgeschwister, f. Halbgeschwis fter. 451. Stieglit (Bogel). 482. Stieglit (Christian Ludwig — Christian Ludwig von). 482. Stieglit (Peinrich — Charlotte Sophie). 482. Stieglin (30h.). 483. Stieglit (Ludwig, Baron von -Alex. von — Nifolai von — Bernh. von). 483. Stieler (Abolf). 484. Stiergefechte. 484. Stift. 485. Stifter (Abalbert). 486. Stiftshutte. 480. Stiglmaier (Joh. Bapt.). 487. Stigma. 487. Stil; Stilistif. 487. Stilffer Joch. 488. Stilicho. 488. Stilles Meer, f. Subsee. 489. Stilling, f. Jung (Joh. heinr.). 489. Stillleben. 489. Stilpon. 489. Stimme. 489. Stimmung. 490. Stimulus und Confrastimulus. 491. Stint. 491. Stipendien. 491. Stirling (Graffd)aft; Stabt). 492. Stirn. 492. Stoa. 493. Stobaus (Johannes). 493. Stober (Daniel Ehrenfrieb Aug. — Adolf). 493. Stochiometrie. 494. Stockfisch, f. Rabeljau. 494. Stockfleth (Niels Joach. Chris Stranguliren. 518. ftian Bibe). 494. Stockhardt (Jul. Abolf). 495. Stockholm. 495. Stoffport. 497. Stocks. 497. Stockton upon Tees. 493. Stoffwechsel. 498. Stoicismus. 498. Stola. 499. Stolberg (Stadt). 500. Stolberg(Graffchaft; Stadt). 500. Stolberg (Geschlecht — Beinr. von — Ferdinand von — Ant. von — Christian Ernst von — Andreas von). 500. Stolberg (Christian, Graf gu). Strebepfeiler. 524. **501.** Stolberg (Friedr. Leop., Graf Streckfuß (Abolf Friedr. Rari). 3u). 501.

Stolgebühren. 509. Stolle (Lubw. Ferb.). 502. Stollen, s. Grubenbau. 503. Stolpe (Fluß; Stadt). 503. Stolze (Seinr. Aug. Wilh.). 303. Stolzenfele. 503. Stonehenge. 504. Stör. 504. Storar. 505. Storch (Bogel). 505. Storch (Ludwig). 505. Storchschnabel. 506. Storchichnabelgewächse, f. Genu nien. 506. Stormarn. 508. Storthing. 507. Störungen (aftronomisch), i. Be:turbationen. 507. Storn (Joseph). 507. Stofch (Phil., Baron von). 507. Stoß (der). 508. Stof (Beit). 508. Stottern, s. Stammeln. 3/19. Stourdza (Familie — Sandu! -Gregor — Johann — Didal - Gregor. 509. Stourdza (Alex.). 509. Stome (Dorf). 510. Stowe (Parriet Beecher — CLvin E.). 510. Strabo. 511. Strack (30h. Heinr.). 511. Stradella (Aleffandro). 51%. Strafanstalten. 512. Strafbills. 512. Strafcolonien. 512. Strafcompagnien. 513. Strafe. 513. Strafford (Thom. Wentwerft Graf von). 514. Strafrecht, f. Criminalrecht. 515. Strafrechtstheorien. 515. Strahlenbrechung. 515. Strahlthiere. 516. Stralsund. 516. Stramin, f. Canevas. 517. Stranben, f. Sheitern. 517. Stranbrecht. 517. Strange (Robert). 518. Strasburg. 518. Straß. 520. Strafenbau, f. Chauffeen. 520. Strafenbeleuchtung. 520. Strafenraub, f. Ranb. 520. Strategie. 520. Stratford on Avon. 591. Strato Lampfacenus. 522. Stratonife. 522. Straubing. 522. Strauf (Bogel). 522. Strauf (Dav. Friedr.). 523. Strauß (Gerh. Friedr. Abrah.). **523**. Strauß (Joh.). 524. Stredbett. 525. **525.** 

Streckwerfe, f. Walzwerfe. 525. Streitart. 525. Streitwagen. 526. Strelig, f. Neuftrelig. 526. Streligen. 526. Streufügelchen. 526. Strick von Linschoten (Baron). 526. Stricken. 527. Strider (ber). 527. Strickland (Agnes — Jane — Major — Sir George Dugh Edwin). 527. Strictur. 528. Strigel (Victorin). 528. Strike. 529. Strinnholm (Anders Magnus). **529.** Ströbeck. 530. Strobel (Adam Walther). 530. Stroganow (Familie — Anifa — Jakow — Grigorij — Sie men Anifitsch — Grigorij — Alexander — Rifolaus — Sergei — Alexander — Grigorij Alexandrowitsch — Gergei — Alexander — Alexei). 530. Stroh; Strohflechterei; Strohhute. 532. Strobfiedel. 532. Strom; Stromengen; Stromschnellen; Strommeffer; Stromprofil; Stromfreiheit. 532. Strombed (Friedr. Karl von). 533. Strombed (Friedr. Beinr. von). **534.** Stromboli, s. Liparische Inseln. **534.** Stromeper (Georg Friedr. Louis - Christian Friedr.). 534. Stromung, f. Meer. 534. Strontianerde. 534. Strophe. 535. Stroud. 535. Strozzi (Bernardo). 535. Strudel. 535. Struensee und Brandt — Joh. Friedr., Graf von — Adam — Enevold Brandt). 536. Struensee (Rarl Aug. von). 538. Strumpfwirkerei. 538. Struve (Friedr. Adolf Aug.). 539. Struve (Friedrich Georg Wilh. von — Otto Wilh. von). 539. Struve (Georg Abam - Burts hard Gotth.). 541. Struve (Gustav). 541. Struve (Heinr. Christoph Gottfr. von). 542. Stry (Abrah. van — Jakob). 542. Strychnin. 542. Strymon. 543. Stuart (Geschlecht). 543. Stuart be Rothefan (Charles Stuart, Lord). 545. Stüdden. 546. Stuber. 546. Stuccaturarbeit. 546.

Studgießerei. 547.

Studenten, f. Universitäten. 547. Studer (Bernhard). 547. Studium. 545. Stufenjahre. 548. Stuhlweißenburg (Cemit.; Stadt). **548.** Stuhr (Pet. Feddersen). 549. Stüler (Aug.). 549. Stumm; Stummes Spiel; Stums me Rollen; Stumme Confo- Subfee. 576. nanten. 550. Stunde. 550. Stunden ber Andacht. 550. Sturluson, s. Snorri Sturluson. **551.** Sturm (der); Sturmfluten. 551. Sturm (militär.). 551. Sturm (Christoph Christian). 351. Stur**m** (Johannes von). 551. Sturmdach, Sturmhafen, Sturmbrude, f. Kriegemafchinen. 552. Sturmer (Ignaz, Freiherr von — Bartholomaus, Graf von — Karl, Freiherr von). 552. Sturmhut, s. Aconit. 552. Sturmvogel. 552 Sturz (Friedr. Wilh.). 553. Sturz (Helfrich Pet.). 553. Sturzbäder. 553. Stuttgart. 553. Stugbuchse. 554. Stuve (30h. Rarl Bertram). 554. Styl, f. Stil. 556. Styliten. 556. Stymphaliden. 556. Styptica. 556. Styr (Rymphe; Fluß). 556. Suabedissen (Dav. Theod. Aug.). **55**6. Suada. 557. Suard (Jean Baptiste Antoine). Sujet. 585. **5**57. Subhastation. 557. Subiaco. 557. Subject. 558. Sublimat. 558. Subordination. 558. Sub rosa. 559. Subscription. 559. **559.** Substantivum. 559. Substanz. 559. Substitution. 560. Subtraction. 560. folge. 560. Succumbenggelber. 560. Suchenwirt (Peter). 560. Sucher. 561. Suchet (Louis Gabr., Bergog von Albufera — Rapoleon). 561. Suchtelen (Joh. Pet., Graf — Paul). 562. Sucum-Rale. 562. Sudow (Karl Abolf). 562. Sucre (Antonio Jose de). 562. Südamerila. 563.

**S**uddn. 569.

Subauftralien. 571. Súdcarolina. 573. Suben, s. Mittag. 574. Subermanland. 574. Sudeten. 574. Südlicht, s. Rordlicht. 575. Súdpolarlánder. 575. Subpreußen. 576. Sudras. 576. Sue (Eugene — Pierre — Jofephe — Jean Josephe). 577. Suetonius (Cajus S. Tranquillue). 578. Sueven. 578. Suez. 579. Suffeten, s. Karthago. 580. Suffolk (Graffchaft). 580. Suffolk (Grafen - und Perzogs. titel — Michael de la Vole — Michael, Graf von — William de la Bole, Perzog von — Jad, herzog von - Jad be la Pole, herzog von — Ebmund be la Pole, Graf von — Charles Brandon - Benry Gray, Marquis von Dorfet, Herzog von). 580. Suffragan. 582. Suffragium. 582. Suffren de St.-Tropez (Pierre André — Louis Jérôme S. de St.-Aropez). 582. Süfismus. 582. Suggestivfragen. 583. Sugillation. 583. Suhl. 583. Suhm (Mr. Friedr. von). 584. Suhm (Pet. Friedr. von). 584. Suidas. 584. Sulina. 585. Sulisten. 585. Sultowsti (Familie — Alex. Jos. von - Ant. Paul, Fürft -3°f.). 586. Sulla (Familie — Lucius Cornelius - Fauftus Cornelius — Publius Cornelius. 586. Subsidia charitativa. Sully (Maximilian de Bethune, Baron von Rosny, Bergog von — Marquis von — Margares the de Béthune). 588. Sulphurete, s. Schwefel. 589. Sulpicia. 589. Succession, s. Erbrecht und Erb. Sulpicius (Geschlecht — Servius S. Galba — Cajus S. Gallus — Cajus S. Peticus - Gervius S. Rufus - Gervius S. Rufus — Publius **S. Rufus).** 590. Sulpicius Severus, f. Severus. **590.** Sultan. 590. Suluinseln. 591. Sulzbach. 591. Sulger (Joh. Georg). 591. Sumad. 592. Sumaratow (Alex. — Vet.). 592.

Sumatra. 593. Sumegh (Comitat; Marktfleden). **594.** Summarischer Proces. 594. Summe. 595, Summum jus summa injuria. **595.** Sumpfe. 595. Sumpffieber. 596. Sumpfluft. 596. Sumpfvögel, s. Wadvögel. 596. Sund. 596. Sundainseln. 597. Sunde. 597. Sunderland. 598. Sundewitt. 598. Sündflut. 598. Sundzoll, s. Sund. 599. Sunium. 599. Sunna und Sunniten. 599. Süntel. 599. Supercargo, s. Cargo. 600. Superfötation. 600. Superintenbent. 600. Superlativ. 600. Supernaturalismus. 600. Supinum. 600. Suplinburg. 600. Suppenanstalten. 600. Supplement; Supplementarbreied. 600. Supplicationes. 601. Supremat; Supremateid. 601. Surate. 601. Suren, f. Koran. 601. Surinam (Colonie; Flug). 601. Surlet be Chofier (Grasm. Louis, Waron). 602. Surowiecti (Laurenz). 602. Surren (Graffchaft). 602. Surren (henry howard, Graf von). 603. Surrogat. 603. Surville (Clotilde). 603. Sufa (in Perfien). 604. Susa (in Sardinien). 604. Susanna. 604. Suedal. 604. Suso (Seinr.). 604. Suspension. 606. Susquehannah. 608. Suffer (Grafschaft). 606. Suffer (Augustus Freberic, herzog von). 606. Suß-Oppenheimer. 607. Suppolz. 607. Susmeher (Franz Taver). 607.

Sutherland (Geschlecht — George Symplofe. 629. Granville Leveson-Gower, Her- Symposion. 629. Leveson-Gower, Bergog von -George Granville William, Marquis von Stafford). 608. Suzos (Familie — Alex. — Mi-- Ronft. - Dimitrios). 608. Syndicus. 630. Suwdrow-Rymnifski (Graf Alex. Wastljewitsch), Fürft Italijsti — Alexander Arkadjewilsch S.-Rymnikski, Fürft Italijski. 610. Svanberg (Jons). 611. Swammerbam (Jan). 611. Swanevelt (Herm. van). 612. Sweaborg. 612. Swedenborg (Emanuelvon). 612. Swenborg. 615. Swennheym, f. Pannart. 615. Swieten (Gerard van — Gottfr., Freiherr van). 616. Swift (Jonathan). 616. Swinden (Jan : "rifvan). 617. Synopfis. 634. Swinemunde. 617. Swir. 617. Swoboda (Wenzel Alops). 617. Spnthefis. 635. Spagrius. 618. Spharis. 618. Sydenham (Thom.). 618. Sydenham (Ort). 618. Spene. 1. Affuan. 619. Spenit. 619. Sykomore. 620. Syfophant. 620. Splbe. 620). Shiburg (Friedr.). 620. Shuchsts. 620. Syllogismus. 620. Sylphen. 621. Sylvester (Papste). 622. Sylvius (Franz — Jak.). 622. Symbol. 622. Symbolif. 623. Sombolische Bucher. 624. Symmachus (aus Samaria). 626. Symmachus (Duintus Aurelius). 626. Symmetrie; Symmetrische Functionen. 627. Symmifta. 627. Sympathetische Curen. 627. Sympathetische Tinten. 628. Sympathie. 628. Sympheropol. f. Simferspol. 628. Symphonie. 628. Symplegaden. 629.

jog von — George Granville Symptome; Symptomatoligi. 629. Spnagoge. 630. Synalophe, f. Arans. 630. Synchronismus. 630. chael — Alex. — Panagiotis — Syndesmologie, f. Bander. GL Spnedrium. 631. Spnefboche. 631. Synergiemus und Spnergiffice Streitigfeiten. 631. Synefis. 631. Spnestus. 631. Synfope. 632. Synfratie. 632. Synfretismus. 632. Spnodals und Presbyteriales fassung. 632. Spnode. 634. Synodisch. 634. Synonymen; Synonymie. 634. Syntagma. 634 Syntax. 634. Syphar. **636.** Spphilis. 638. Spra. 637. Sprakus. 633. Sprien. 639. Sprinr. 642. Sprische Christen. 642. Sprische Sprache, Schrift und Literatur. 642. Sprjänen. 643. Syrniten. 643. Sprten. 643. Shrup. 644. Sprus (Publius). 644. Spftem. 644. Systole. 645. Spzngien. 645. Szabolc**s. 645**. Szalad. 645. Salan (Ladislaus von). 645. Szathmár (Comitat); Szathmér-Remethy (Stadt). 646. Szechenni (Stephan, Graf von — Franz von). 647. Szegebin. 648. Szeller; Szellerland. 648. Szemere (Bartolom. — Bent

### T.

Symplegma. 629.

**E.** 650. Taback. 650. Tabackscollegium, 653. Tabago. 654. Tabasco. 654

Sutherland (Graffchaft). 607.

Tabernakel. 655. **Tabor.** 655. Taboriten. 655. **<u><u>Tabu.</u>** 655.</u>

Tabulatur. 655. Tableaux, f. Lebende Bilber. 655. Tachngraphie, f. Stenographie. 655. Lacitus (Bublius Cornelius). 655. Tacitus (Marcus Claubius). 657

– Nifolaus). **1348.** 

Szigligeti (Joseph). 649.

Szolnof. 650.

Szigeth (Stadt; Marktfl.). 649.

Tadolini (Adam). 657. **Tael.** 657. Tafelgüter. 657. Tafelrunde. 657. Tafelwerf, f. Parquet. 658. Zaffet. 658. **Tafia.** 659. Tafilelt. 659. Tag. 658. Taganrog. 659. Tagesbefehl. 660. Tagebordnung. 660. Tagfalter, f. Schmetterlinge. 660. **Tagil'.** 660. Tagfreis. 660. Zagliamento. 660. Taglioni (Familie — Philipp — Marie - Paul - Marie). 660. Tagsatung. 661. Tahiti, s. Otaheiti. 661. Taillandier (St.-René). 661. Tajo. 662. Zafel. 662. **Taft.** 662. Taftif. 663. Taftmeffer. 663. **Talar.** 664. Talavera de la Reyna. 664. Talbot (John). 664. Talent (Geld). 664. Talent. 665. Talfourd (Sir Thom. Moon). 665. Talg. 666. Talgbaum. 666. Talgbrufen, f. Drufen. 666. Talion. 666. Talisman. 666. **Talf.** 666. Tallart (Camille, Graf von). 668. Talleprand (Geschlecht — Auguftin Marie Elie Charles de — Tarif 687. dre Edmond, Herzog von -Augustin Louis, Bicomte von Tarnopol. 688. L. Perigord — Alexandre An- Tarnow (Stadt). 688 gélique, Abbé Périgord — Tarnow (Fanny). 688. Louis Marie Anne — Auguste, Tarnowiz. 688. Graf von — Erneft — Alexans Tarnowsti (Jan). 689. dre Daniel, Baron von - Tarof. 689. Charles Angelique). 667. Talleprand - Périgord (Charles Maurice, Fürft von). 669. Tallien (Jean Lambert). 670. Talma (François Iof. — Karoline Banhove). 671. Talmud. 671. **Talon.** 672. Talos. 672. Talvj, f. Robinson (Therese Luise Abertine). 672. **Tamán**. 672. Lamarinde. 673. Zamaulipas. 673. Lambour. 673. Tambow (Gouvernement; Stabt). **674.** Lamburin. 674. Tamburinftickerei. 674. Tamerlan, f. Timur 674. Auf. Taffo (Torquato). 694.

Tamfana. 674. Tamtam. 674. Tamulen. 675. Tanagra. 675. Tānaros; Tānarum. 675. Tancred. 675. **Tang.** 676. Tangente. 676. Tangentialfraft. 678. Tanger. 677. Tangermunde. 677. Tanhauser. 677. Tanjore. 678. **Lannahill** (Rob.). 678. **Tanne**. 679. Tanfimat. 679. Tantal. 679. Tantalus. 679. Tantième. 679. **Länzer.** 680. Tanzkunst. 680. Tanzmufik. 682. Taormina. 682. Tapeten und Teppiche. 683. Tapferfeit. 683. Tapia (Don Eugenio de). 684. **Tavir.** 684. Tara; Tariren. 684. Tarantel; Tarantella. 685. Tarascon; Tarascon-fur-Ariège. 685. Tarbes. 685. Tardieu (Nicolas Benri — Jac- Tauern. 707. ques Nicolas — Jean Charles Taufe. 707. — Pierre Alexandre — Jean Baptifte — Antoine François Taufname. 708. — Pierre — Ambroise). 686. Taufzeugen, s. Pathen. 709. Tarent; Taranto. 686. Targowizer Confoderation. 687. Taunus. 710. Targum. 687. Charles Daniel de — Alexans Tarn (Fluß; Depart.); Tarns Garonne (Depart.). 687. Tarpeja. 689. Tarquinii. 690. TarquiniusBriscus (Lucius).690. Tarquinius Superbus (Bucius). **690**. Tarragona. 691. **Tarfus.** 691. Tartan. 691. Tartane. 691. Tartarei und Tartaren, f. Tatarei und Tataren. 691. Tartarus. 691. Tartini (Giuseppe). 691. Tartsche. 692. Tartufe. 692. Taschenbuch. 692. Tafchenspieler. 093. Tasman (Abel). 693. Taffo (Bernardo). 693.

Taffoni (Aleffandro). 696. Tafte. 697. Taftfinn. 697. Taftu (Amable). 697. Tatarei. 698. Tataren; Tatarischer Sprachstamm. 698. Tatianus. 699. Tatiffchew (Familie — Baffilji Nifititich - Nifol. - Alex. — Dmitri Pawlowitsch). 699. Tatius (Titus). 700. Tatowiren. 700. Tatra, f. Karpaten. 700. Tatti(Jacopo), f. Sansovino. 700). Tau, s. Tauwerk. 700. **Taube**. 700. Taubenpost. 701. Tauber. 701. Taubheit. 701. Taubmann. 702. Taubstumm. 702. Taubstummenanstalten. 703. Taubstummenunterricht. 704. Taucherglocke. 704. Taucherfunft. 705. Tauchnit (Karl Christoph Traug. — Karl Christian Phil. — Christian Bernh.). 705. Tauenzien (Friedr. Bogustaus Emanuel, Graf von - Beinr. Friedr. Boguslaus von). 706. Taufgefinnte, s. Wiedertäufer. 708. Tauler (30h.). 700. Taurien. 711. **Tauris.** 712. Tauroggen. 713. **Taurus.** 713. Tauschhandel , f. Baratthandel. Taufend und eine Racht. 714. Taufendfüße. 715. Tausenbgülbenfraut. 715. Taufendjähriges Reich, f. Chiliasmus. 715. Taufenbiconchen, f. Ganfeblumchen. 715. Tautologie. 715. Tauwerf. 715. Lawastehus. 715. Tavernier (Jean Baptiste). 715. Tare; Taxation. 716. Taribermie. 716. Taris, s. Thurn und Taris. 717. Tarus. 717. Tangetus. 717. Taylor (Jeremy). 717. Taylor (John). 717. Taylor (Thom.). 717. Taylor (Zachary). 718. Taplor'icher Lehrsat. 713. **Leatholz.** 719. Tednif; Tednisch; Technische Ausdrucke. 719,

#### Berzeichnis der im vierzehnten Bande enthaltenen Artikel. 804

Technologie. 719. Zed. 720. Tedlenburg. 721. Te Deum laudamus. 721. Teetotaller. 721. Tefnu. 731. Tegea. 721. Tegernsee. 721. Tegnér (Gsaias). 729. Teheran. 722. Tehuaniepėc. 723. Teiche. 723. Tejo, s. Tajo. 724. Termeffa. 724. Telamon. 724. Telegonos. 724. Telegraphie. 724. Telemach. 726. Telemann (Georg Phil.). 727. Televlogie. 727. Telephos. 727. Telestop, s. Fernrohr. 727. Tell (Wilhelm). 727. Teller (Wilh. Abrah.). 728. Tellez (Gabriel). 728. Tellur. 729. Tellurium. 729. 729. Telmessos. 729. Teltow. 729. Temes; Temefer Banat. 730. Temesvar. 730. Temme (Jodocus). 731. Tempe. 731. Tempel. 732. Tempelherren. 732. Tempelhoff (Georg Friedr. von). Ternate, f. Moluffen. 752. 736. Tempera. 736. Temperamente; Temperaments. Terpander. 753. tugenden und Temperamenis. Terpentin. 753. fehler. 737. Temperatur. 737. Tempesta (Pet. Molyn — Anto- Terra cotta. 754. nio). 737. Tempiren. 738. Temple (der). 738. Temple (Sir Will.). 738. Templer, f. Tempelherren. 739. Territorialfuftem .- 756. Tempo. 739. Temporalien. 739. Tempus. 739. Tenaille. 740. Tencin (Claubine Alexandrine Tertie. 757. Guerin be). 740. Tenebos (Insel; Stabt). 741. Tenerani (Pietro). 741. Teneriffa. 741. Tenesmus. 742. Teniers (Dav., ber Altere -Dav., ber Jüngere). 742.

Tennant (Will.). 742.

Tennecker (Christian Chrenfr. Sei- Testacte und Tekeib. 780. fert von). 743. Tennemann (Wilh, Gottlieb). 743. Testament (juriftisch). 760. Tennes. 744. Tenneffee. 744. Tennhson (Alfr. — Freder.). 745. Tenor. 746. Tenos. 746. Tenotomie, f. Sehnendurchschneidung. 746. Tenthrais ober Tenthra, f. Den= Tetschen. 764. dera. 746. Tengel (Wilh. Ernft). 746. Tenute, s. Fermate. 747. Teocalli. 747. Teos. 747. Teplit. 747. Teppiche, f. Tapeten und Tep- Teufelsbreck, f. Asa foetida. 77 piche. 748. Terbium. 748. Terburg (Gerhard). 748. Terceira (Infel). 749. Terceira (Herzog von). 749. Terebinthe. 750. Teref; Terefsche Steppe; Teref. Teras. 773. sche Linie. 750. Terentianus Maurus. 750. Tellus; Tellurisch; Tellurismus. Terentius (Geschlecht — Cajus Tezel (Joh.). 777. T. Varro — Terentia — Pus Thaarup (Thom.). 777. blius T. Barro). 750. Terentius (Publius). 751. Terentius Barro, f. Barro. 751. Thal; Thalbilbung. 778. Termin. 751. Terminismus. 752. Terminologie. 752. Terminus; Terminiren. 752. Termiten. 752. Ternaur(Guill.) Louis, Baron 752. Thapfacus. 780. Terni. 753. Terpsichore. 754. Terracina. 754. Terra di Lavoro. 755. Terra firma. 755. Terrain. 755. Terraffe; Terraffirte Berfe. 756. Territorium; Territorialpolitif. 756. Terrorismus. 757. Tertiärformationen. 757. Tertulia. 757. Tertullianus (Duintus Septi- Theben (in Agnpten). 788. mius Florens). 757. Teruel. 758. Terzett. 758.

Testament, f. Bibel. 760. Teste (Jean Baptiffe). 763. Tetanus, j. Starrframpf. 783. Tethns. 763. Letrachord. 763. Tetraeder. 763. Tetralogie. 763. Tetrameter. 764. Tettenborn (Friedr. Karl. fri berr von). 764. Tetuan. f. Fez. 765. Tepel, f. Tezel. 765. Teufel. 765. Teufelebrude. 771. Teufelsmauer. 772. Teufros. 772. Teut, f. Tuisco. 772. Teutoburger Wald. 772. Teutonen. 773. Teutsch, s. Deutsch. 773. Terel. 776. Tepler van der Hulft (Pieter). 7. Thaderan (Bill. Mafepeacel. 77 Thais. 778. Thalberg (Sigismund). 778. Thaler. 779. Thales. 779. **Ehalia**. 780. Thambris. 780. Thane. 780. Thapsus. 781. Thaer (Albr.). 781. Tharand. 781. Thasos. 781. Ehassilo. 781. Thatbestand. 782. Thatsache. 782. Thau. 782. Thaumaturg; Thaumatelog 783. Theano. 783. Theater. 783. Theatercoup, s. Coup. 797. Theaterbichter. 787. Theatermalerei, f. Decoration. 7! Theatiner. 787. Thebais. 788. Theben (in Griechenland). 79 Thee. 790. Theer. 792. Teschen (Fürstenth.; Stadt). 758. Theilbarfeit. 793. Theilmaschine. 793. Leffin (Rarl Gustav, Graf). 760. Thein, f. Caffein. 793.

Tessin (Canton). 759.

. • 

.

.



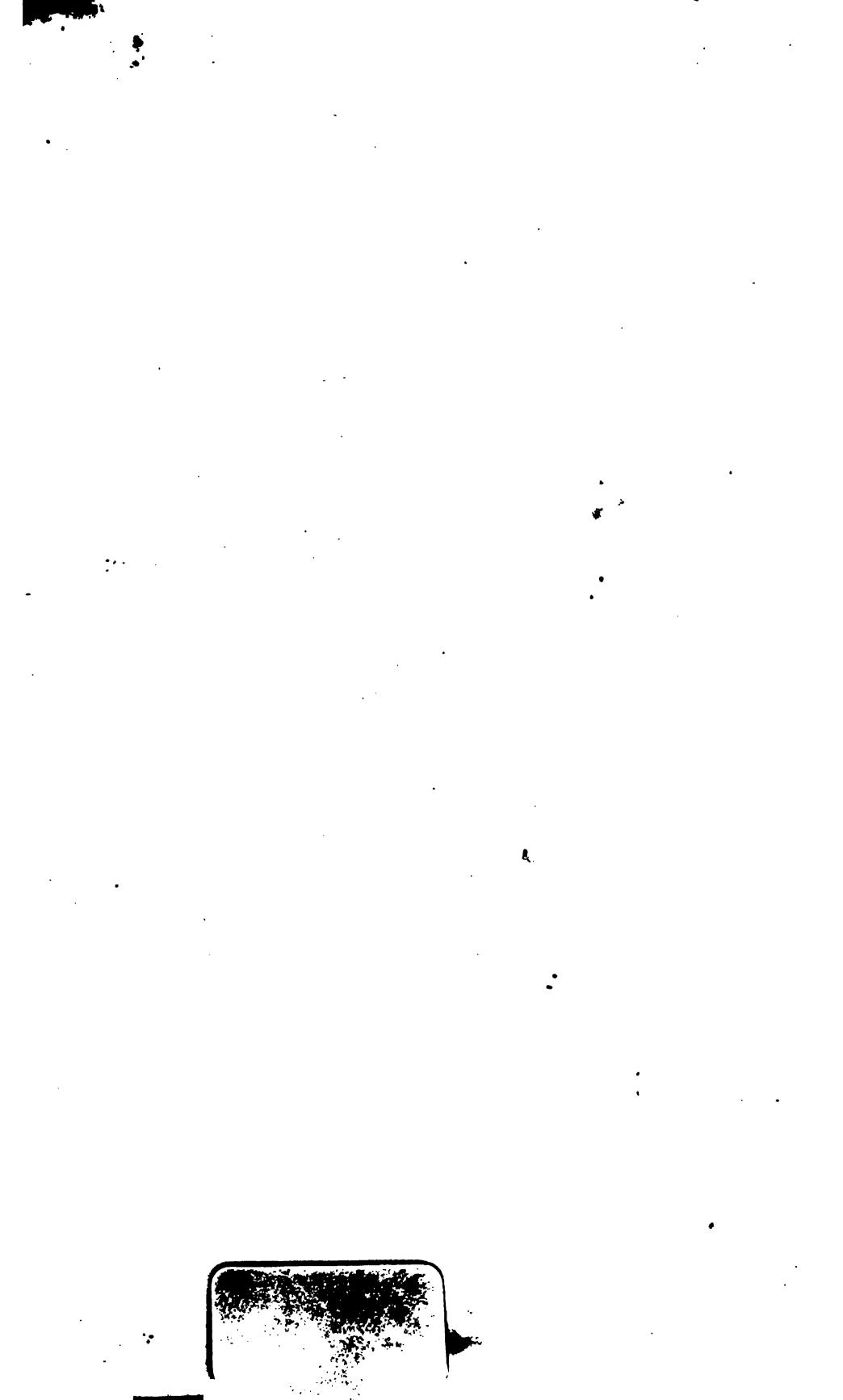

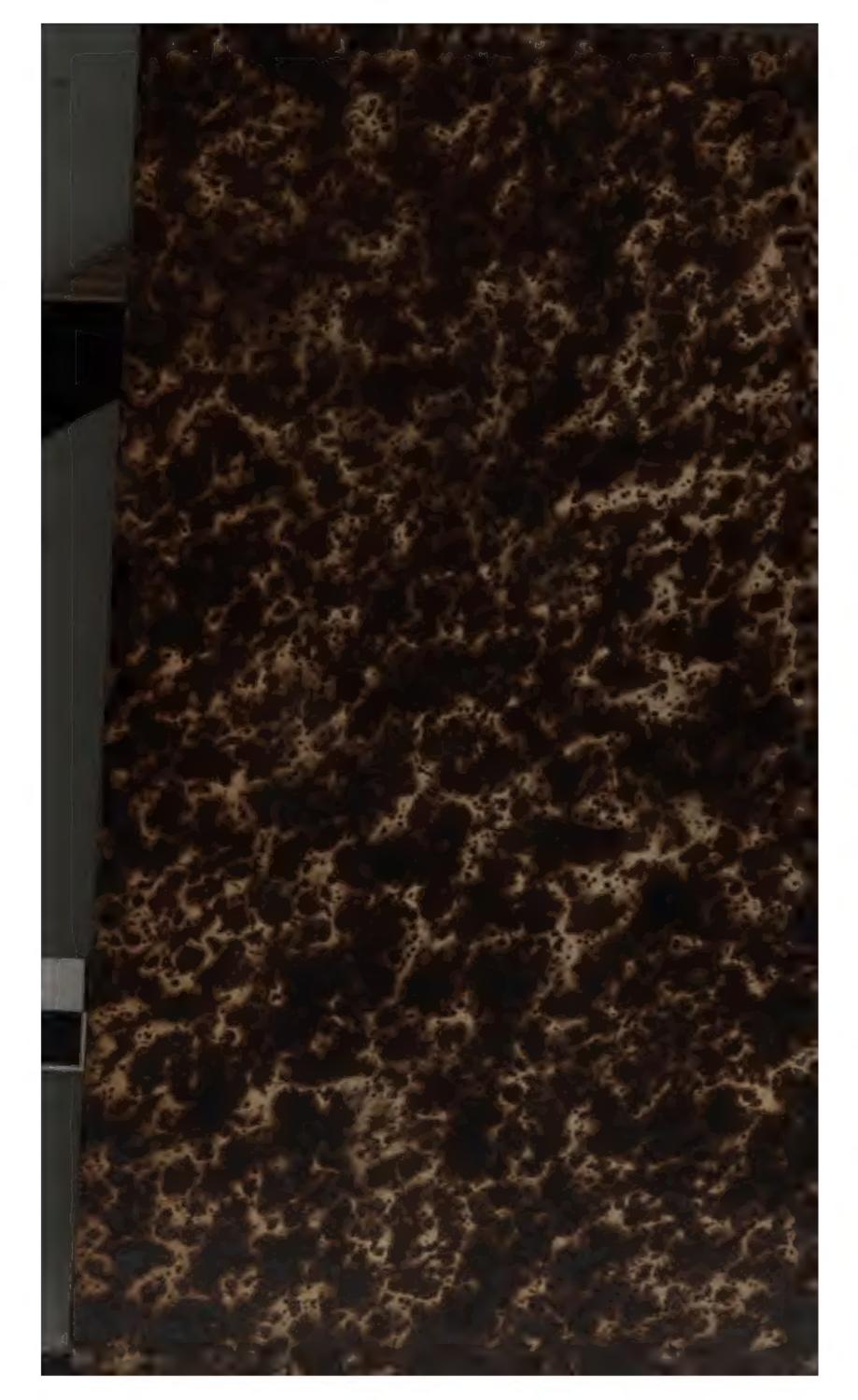